







HARVARD COLLEGE LIBRARY



7. E. Abbel 1890.

## GESCHICHTE

DER

# LOGIK

13

# ABENDLANDE.

VON

### Dr. CARL PRANTL,

PROFESSOR AN DER UNIVERSITÄT UND MITGLIED DER AKADEMIE ZU MÜNCHEN

ERSTER BAND.

LEIPZIG,

VERLAG VON S. HIRZEL.

1855.



From the library of Francis Ellingwood Abbot.

#### VORWORT.

Ein Gebiet der Wissenschaft, auf welchem der Forscher keine Vorarbeit findet, zum erstenmale zu bearbeiten, ist sicher wenigstens ebenso lohnend als schwierig, woferne nicht sogar das Gefühl der befriedigten selbstständigen Arbeitslust weit über die bei jedem Schritte aufgewendete Mühsal überwiegt; denn eine Schwierigkeit sollte man es eigentlich gar nicht nennen, wenn man genöthigt ist, stets auf eigenen Füssen zu stehen und überall nur mit eigenen Augen zu sehen, hingegen mühevoll und von grossem Zeitaufwande ist ein derartiges Unternehmen gewiss, zumal wenn das noch unbebaute Feld sehr ausgedehnt ist.

Dass aber der Verfasser einer Geschichte der Logik sich in dem Falle befand, nicht nur an keinerlei Vorarbeit irgend sich anschliessen zu können, sondern selbst auch den der Verarbeitung bedürftigen Rohstoff grossentheils ohne alle fremde Beihülfe und oft aus den entlegensten Quellen herbeischaffen zu müssen, wird jeder nur einigermassen Kundige gerne zugeben. Denn dasjenige, was in der gelehrten Litteratur über diesen Gegenstand sich findet, kann natürlich nicht als "Geschichte der Logik" bezeichnet werden. Um den ersten Versuch dieser Art, welchen Petrus Ramus machte"), mehr nur der Ehre halber zu erwähnen, ist auch jenes, was Barthol. Keckermann zusammenstellte\*\*) und ein Jahrhundert später aus ihm Jac. Friedr. Reimmann in burleskem Dentsch excerpirte\*\*\*), nicht einmal als

<sup>\*)</sup> In den ersten acht Capiteln des ersten Buches seiner Scholae dialecticae (in d. Ausg. seiner Scholae in liberales artes, Basil. 1569, fol. in d. 2. Abthlg. p. 1-30).

<sup>\*\*)</sup> Praecognitorum logicorum tractatus III a Bartholomaeo Keckermanno Danliscano systemati logico praemissi Hanov. 1598. u. 2. Aufl. 1604. 8., woselbst der zweite tractatus handelt: De logicae disciplinae inventoribus et auctoribus ab initio mundi ad hunc usque edilorum Praecognitorum annum.

<sup>\*\*\*)</sup> Critisirender Geschichts - Calender von der Logica, darin das Steigen und

was sich bei Gassendi\*) findet. Eine reichhaltigere Bücherkenntniss

entfaltet allerdings Joh. Georg Walch in seiner Historia Logicae\*\*), jedoch einerseits liegt eine grosse Masse von Quellen, und gerade der wichtigsten, vor, welche ihre Bedeutung für Geschichte der Logik nicht schon auf dem äusseren Titel zur Schau tragen, eben darum aber bei Walch unberücksichtigt blieben, und andrerseits ist der sachliche Inhalt, welchen er in seiner Abhandlung gibt, überhaupt im höchsten Grade armselig, abgesehen von häufigen directen Verstössen und einer durchgängigen sehlerhasten Methode. Auf Walch's eigenthümlicher Gelehrsamkeit aber fussen ausschliesslich auch jene Neueren, welche wie z. B. Troxler\*\*\*) oder Bachmann u. A. es für nöthig fanden, ihren Compendien der Logik einen sogenannten Ueberblick oder Abriss der Geschichte dieser Disciplin beizufügen; die Quellen selbst hat keiner derselben gesehen, geschweige denn forschend benützt. Ganz anderer Art als die eben genannten ist, wie sich von selbst versteht, Trendelenburg's Geschichte der Kategorienlehre (Berl. 1846.), welche wie alle Leistungen dieses Forschers sofort eine derartige allgemeine Anerkennung fand, dass sie wahrlich nicht erst meines Lobes bedarf, welches jedoch nicht ausschliessen konnte, dass ich in jenen Partien, welche diesen einzelnen stofflichen Theil der gesammten Logik betreffen, nicht zuweilen auch eine abweichende Ueberzeugung aussprach. Was einzelne geschichtliche Abschnitte betrifft, so ist bekanntlich Aristoteles am reichsten bedacht worden, und Jedermann weiss, was betreffs der aristotelischen

Logik (um von Biese abzusehen) durch Trendelenburg, Waitz, Heyder, Zeller, Brandis, Bonitz u. A. geleistet wurde; der kundige Leser wird

Fallen dieser hochvortrefslichen Disciplin von Anfang der Welt biss auf das Jahr nach Christi Geburt 1600 entworffen, die Erfindung so wohl als die Erhaltung derselben bemercket, die Wandel-Fata erwogen, die Seriptores nach meriten beurtheilet, und das gesamte Wesen dieser guldenen Wissenschaft in solcher Verfassung vorgestellet wird, dass der geneigte Leser benebst der längst verlangten Historie auch eine zulangliche Bibliothecum Scriptorum Logicorum vor Augen haben kan. Dem curieusen Seculo zur gütigen Censur überreichet von Jacob Friderich Reimmann, Schol. Martin. Halberst. Rectore. Frankfurt am Mayn. Im Jahr 1699. 8, (102 Seiten.)

<sup>\*)</sup> De logicae origine et varietate. In d. Gesammtausg, s. WW. Lugd, 1658. fol. Vol. I, p. 35 - 66.

<sup>\*\*)</sup> Jo. Georg. Walchii Parerga Academica. Lips, 1721. 8. p. 453-848.

<sup>\*\*\*)</sup> Im 3. Theile seiner Logik (Stuttg. 1830), woselhst jedoch anch den grösseren Theil des Umfanges Dinge einnehmen, welche nicht hieher gehören.

beurtheilen, ob ich Recht that, wenn ich auch hierin meinen selbstständigen Weg einschlug. Für eine den Umkreis der Logik umfassende Geschichte musste überall von Vorne bei den Quellen selbst begonnen werden, und es ergab sich auch ein immerhin lohnendes Resultat, denn es darf geradezu behauptet werden, dass z. B. die Entwicklung, welche die Logik zwischen Aristoteles und Boethius erfuhr, bisher völlig upbekannt war, insoferne hiebei nur von der bereits veröffentlichten gelehrten Litteratur die Rede sein kann; das Gleiche gilt in Bezug auf das Mittelalter von dem Inhalte der logischen Schriften, von welchen höchstens wohl die Titel und die Namen ihrer Verfasser allgemeiner bekannt sein können.

Eine wirkliche Schwierigkeit kann in der Abgränzung des Materiales zu liegen scheinen. Jene Beschränkung zwar, welche ich schon auf dem Titelblatte ausspreche, wird wohl weniger Bedenken erregen; denn dass ich jene oft sehr umhüllten Keime oder selbst die entfalteteren Darlegungen einer Logik, welche man aus der orientalischen Litteratur selbst in Handbüchern der Geschichte der Philosophie vorzuführen beliebt, bei Seite liegen lasse, wird Niemand tadeln, der von der Nothwendigkeit der ausgedehntesten vorläufigen Detail-Studien überzeugt ist und jene voreiligen Constructionen der Geschichte der Philosophie, wornach dieselbe an dem bequemen Einen Faden abgesponnen wird, mit Recht verwirft. Selbst auch bei der arabischen Episode der Geschichte der Logik durfte ich die nemliche Abgränzung beibehalten, denn ich konnte mich auf jene Bestrebungen und Erörterungen arabischer Philosophen beschränken, welche factisch einen Einfluss auf den Entwicklungsgang der Logik im Abendlande ausübten, d. b. mit anderen Worten auf jene Schriften, welche schon früh in die damalige Gelehrtensprache des Abendlandes übertragen wurden und in dieser Form, sei es in Italien oder in Spanien, eine Wirkung äusserten. Die Geschichte der arabischen Logik selbst muss eben so wie z. B. jene der indischen u. s. w. bei der heutzutage unumgänglich nöthigen Arbeitstheilung den mannigfachen Forschungen der Orientalisten überlassen bleiben. gegen eine anderweitige Art der Abgränzung mag bedenklicher erscheinen; nemlich jene vielen Berührungspunkte, welche erklärlicher Weise in der Geschichte der Logik zunächst mit der Geschichte der Philosophie überhaupt sich zeigen, konnten hier bloss angedeutet werden, ja es durste nach dem jetzigen Standpunkte der Wissenschast jede ausführlichere Kenntniss der Geschichte der Philosophie entschieden vorausge-

setzt werden; dennoch aber werden verschiedene Leser hierin verschiedene Ansprüche machen, und schwerlich habe ich Allen genügt. Dass da, wo die Logik wirklich in begrifflichem Zusammenhange mit dem obersten philosophischen Principe steht, nemlich bei Aristoteles, eben jenes selbst in höherem Grade beigezogen werden musste, versteht sich von selbst; ich muss es aber dem Urtheile der wahrhaft Kundigen überlassen, ob ich sowohl dort hierin das richtige Mass getroffen habe, als auch z. B. bei den Stoikern und überhaupt sonst, wo ich auf ontologische oder selbst physikalische Annahmen der betreffenden Philosophen lediglich nur hinwies; auch bezüglich des Nominalismus und Realismus im Mittelalter kann und darf nicht die gesammte Ontologie hier mitaufgenommen werden. Ein ähnliches Verhältniss besteht auch noch bei anderen Berührungspunkten; ich musste es nemlich durchaus z. B. der Geschichte der Rhetorik, der Geschichte der Grammatik, der Geschichte der Schul-Pädagogik überlassen, jene sämmtlichen Einflüsse zu erörtern, welche die Entwicklung der Logik auf die genannten Disciplinen ausübte (dass sogar auch die Geschichte der Medicin nicht unberührt blieb, zeigt sich aus nosologischen und therapeutischen Erörterungen bei Galenus); nur die in umgekehrter Richtung gehenden Einwirkungen durste und musste ich andeuten, insoferne nemlich die bereits vorliegende Rhetorik oder Grammatik oder die schon bestehende Schul-Disciplin für gewisse Modificationen der Logik entschieden bedingend auftrat. Freuen aber sollte es mich, wenn ich Veranlassung gegeben hätte, dass nun auch von den jenseitigen Nachbar - Gebieten aus die Gränz - Berührungen untersucht würden.

Was die Darstellungsweise betrifft, so musste jedenfalls das Massenhaste des Materials so viel als möglich bewältigt werden, wenn auch der Anblick desselben dem Leser am allerwenigsten verborgen bleiben durste. Dass eine derartige Untersuchung ohne Quellen-Citate werthlos ist, weiss Jedermann; die Quellen-Stellen aber mit blossen Ziffer-Citaten anzuführen, läust hier fast auf das Nemliche hinaus, denn abgesehen davon, dass derlei Verweisungen überhaupt selten nachgeschlagen werden, handelte es sich hier vielsach um ein Material, dessen selbst mit dem besten Willen nur Wenige habhast werden können (die ganze Forschung, welche ich mir zur Aufgabe gemacht habe, konnte nur an einem Orte angestellt werden, in welchem sich so bedeutende, an seltenen Drucken reiche, Bibliotheken besinden, wie diess in München der Fall ist). Indem ich daher, um auch das Material allgemein zugänglich

zu machen, die Quellen-Stellen selbst im Originale gab, konnte ich zugleich in dem aus denselben geschöpften Resultate mich so kurz und präcis als möglich ausdrücken; und es findet auch, mit Ausnahme jener Stellen, welche ein subjectives Urtheil enthalten, jedes einzelne im Haupt-Texte gebrauchte Wort seinen oft viel weitschweißigeren Beleg im Noten-Texte. Ja ich glaube sicher erwarten zu müssen, dass die zuweilen sehr gedrängte Kürze meines Stiles getadelt werden wird; doch führt mich, woferne von der rechten Mitte überhaupt leicht abgeirrt wird, innere Neigung mehr zu diesem Extreme als zu dem entgegengesetzten. Uebrigens dienen auch die zahlreichen wechselseitigen Verweisungen von früheren Abschnitten auf spätere und umgekehrt nur dieser nemlichen Kürze, und für den aufmerksamen Leser werden dieselben keineswegs ein müssiger Zierrath sein.

Missfallen wird meine Arbeit bei mancherlei Leuten erregen, ein Missfallen zwar, welches voraussichtlich kein Hinderniss sein wird, dass nicht auch die Tadler das hier zurechtgerichtete Material nunmehr in aller Bequemlichkeit benutzen werden -. Zunächst werden alle Diejenigen, welche eine gemüthliche Schwärmerei als Motiv oder Ausgangs - und Ziel · Punkt der Philosophie aufstellen, sowie Jene, welche durch den jetzt fast zur Mode gewordenen Neuplatonismus einen erlogenen Frieden von den unversöhnlichsten Gegnern der Philosophie zu erkaufen bemüht sind, sämmtlich argen Anstoss an der starken Betonung finden, welche hier durchweg auf die im Concreten thatkräftige Verständigkeit gelegt wird. Wenigstens ebenso schlimmes aber werden auch Diejenigen über mein Buch berichten, welche sich die kleinliche Ansicht aufdrängen liessen und mit Wohlbehagen in derselben versumpften, dass Alles und Jedes, was von den "classischen" zwei Völkern ausgegangen ist, eben darum durchaus vortrefflich sein müsse, und es werden alle diese, welche an der alleinseligmachenden Kraft des classischen Alterthumes um jeden Preis festhalten, in ihrer gewohnten und längst bekannten Weise über mich den Stab brechen\*). Der historische

<sup>\*)</sup> Welcherlei Beurtheilungen mir von Gelehrten jenes Schlages, zu welchem Hr. Jul. Deuschle zu gehören scheint (s. Neue Jahrb. f. Philol. u. Pädag. 1855. p. 37 — 45.), zu Theil werden können, weiss ich sehr wohl. Aber ich habe auch nirgends gesagt, dass ich gerade für solche Leute schreibe; auch finde ich in dem Vorhandensein dieser und mancher anderen einseitigen Richtung gar nichts Besonderes, sondern im Gegentheile erkenne ich hierin einen nach den Präcedentein unserer jetzigen Culturstufe sehr erklärlichen Zustand, welcher als geschichtliches Factum. aber hoffentlich doch nicht als Massstab für alle Menschen vorliegt.

Forscher aber wird sich sehr wenig um die gegenwärtigen Ansichten jener zünstigen Philologen bekümmern, welche sich nicht dabei begnügen, unserer Jugend manche "classischen" Producte von sehr zweifelhaftem Werthe als geistige Nahrung darzubieten, sondern es auch nicht ertragen können, wenn Jemand ausserhalb des engen Schul-Gesichtskreises es offen ausspricht, dass in der sog. classischen Litteratur mehreres Schlechte, ja sogar sehr Schlechtes enthalten ist. Als Gegenstand der geschichtlichen Forschung hat Alles, was alle Nationen gethan oder geschrieben haben, schlechthin den gleichen Werth und ist mit der gleichen emsigen Hingabe und umfassenden Sorgfalt der Methode zu behandeln; etwas anderes ist die Werthschätzung vom allgemein menschlichen oder vom pådagogischen Standpunkte aus; diese Werthschätzung aber kann nur der Historiker, welcher das culturgeschichtliche Material kennt, geben, und er muss sie geben unbekümmert um kleinliche Liebhabereien Einzelner oder ganzer Classen und Zunfte. Endlich aber auch werden Jene, deren geistige und besonders docirende Thätigkeit in dem gewöhnlichen Schulbetriebe der formalen Logik schlechthin aufgeht, überhaupt schon das Factum, dass es eine Geschichte der Logik geben solle, mit grämlichen Blicken betrachten, und noch ein grösseres Aergerniss daran nehmen, wenn allenfalls sehr unsaubere Quellen jener Schuldisciplin, welche allein sie kennen, zu Tage kommen dürsten. - Doch, wer überhaupt durch meine Arbeit sich verletzt fühlt, dem konnte diese Verletzung, an welcher er selbst die Schuld trägt, im Interesse des wissenschaftlichen Resultates nicht erspart werden; denn ein Mangel an freier und umsichtiger Beurtheilung und eine sicher sehr bequeme Befangenheit in traditionellen Schul-Vorurtheilen treten gerade auf diesem Gebiete noch so vielfach als hartnäckige Feinde der Wissenschaft auf; hiernach möge sich auch die Schärfe meines Ausdruckes, welche zuweilen auffallen wird, rechtfertigen.

Das Urtheil jener Wenigen, welche ich bei derartigen Detail-Forschungen als competent anerkennen kann, möge über meine Arbeit richten, und nur einer wenigstens auf dem gleichen Boden des Stoffes stehenden Beurtheilung kann ich mich auch in Bezug auf die Form und Construction des Stoffes unterwerfen.

München, am 20. Juni 1855.

C. Prantl.

# ÜBERSICHT DES INHALTES.

| Einleitung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Seite  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| I. Abschnitt. Die Eleaten und Sophisten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6 25   |
| Xenophanes, Parmenides, Melissos 8; Zeno 9; die Sophisten 11<br>(Protagoras 12, Gorgias 14, Prodikos 15), ihr rhetorischer Nominalismus 18, ihre Fang - und Trug-Schlüsse 20.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| II. Abschnitt. Sokrates und die einseitigen So-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |
| kratiker, unter letzteren besonders die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |
| Megariker                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 26- 58 |
| Sokrates 26; Aristippus 29; Rückfall des Antisthenes in die Sophistik 30. Die Megariker 33, ihr principieller Standpunkt 35 (die angebliche Ideenlehre derselben 36), die Tendenz ihrer Eristik 41, ihre Fang - und Trug - Schlüsse 43. Die Elisch - Eretrische Schule 57,                                                                                                                                                                                                                                                   |        |
| III. Abschnitt. Plato und die ältere Akademie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 59— 86 |
| Plato's principielle Auffassung und ihre Bedeutung für die Logik 59; seine Stellung zu den Sophisten und Megarikern 64; Unterscheidung der wahren Dialektik von der Sophistik und Eristik 66; Entwicklung der wahren Dialektik 70 (das Urtheil 72, Spuren von Kategorien 73, die Ideen 75, Methode der Eintheilung 80).  Die ältere Akademie (Speusippus 84, Xenokrates 85).                                                                                                                                                 |        |
| IV. Abschnitt. Aristoteles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 87-346 |
| Allgemeines 87. Die logischen Schriften des Arist. 89. Unterscheidung des Dialektischen und Apodeiktischen 95. Bedeutung der Dialektik und ihrer verwerflichen Unterarten 99; Bedeutung der Apodeiktik 104; das menschliche Denken in seiner Unmittelbarkeit und Allgemeinheit 106, die menschliche Aussage 116, die wissenschaftliche Aufgabe der Apodeiktik 120, die wesentlichen Momente in dem begründenden Verfahren 125, das angebliche principium identitatis bei Arist. 130, das Princip der aristot. Logik 135, und |        |
| deren Stellung 136.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |

Die Lehre vom Urtheile 140; Bejahung und Verneinung 143, sog. Quantität der Urtheile 145, verschiedene Art der Verneinung 148, Gegensatz und Widerspruch 154, Mängel der aristot. Auffassung hierin 158; Urtheile der Möglichkeit und der Nothwendigkeit 164, und deren Verneinungen 177.

Die Kategorienlehre 182; Bedeutung der Kategorie überhaupt 184, Bezeichnung der objectiven allseitig determinirten Wesen 186, die feste Aussage der concreten Gattungsbestimmtheiten 196, sprachliche Function der Kategorien 203, angebliche Zehnzahl derselben 206.

Die Lehre vom Begriffe 210; das Ansichsein und dessen Form 213, die Wesenheit als Substrat und Subject 217; der Verwirk-lichungsprocess des begrifflichen Seins 219, die Arten des Gegenüberliegens, das Entblösstsein, der Unterschied als arthildend 221, die begriffliche Form der individuellen Wesenheit 235; Causalität im schöpferischen Begriffe 237, Vereinigung von Stoff und Form 241; das einzeln Individuelle und das ewige Einfache 246, die begrifflichen und die stofflichen Theile 250, begriffliches Sein der zuständlichen Bestimmtheiten 253, und der Kategorien 256.

Die Lehre vom Syllogismus 263; Bedeutung und Nothwendigkeit des Schliessens 264, die Umkehrung der Urtheile 266; die Formen des Schliessens aus Urtheilen des Stattfindens 271, aus Urtheilen der Nothwendigkeit und aus Urtheilen der Möglichkeit 278, aus je einem Urtheile des Stattfindens und einem der Nothwendigkeit 280, aus je einem Urtheile des Stattfindens und einem der Möglichkeit 283, aus je einem Urtheile der Möglichkeit und einem der Nothwendigkeit 288; direktes und voraussetzungsweises Verfahren 294, Zahl der Begriffe und Urtheile in einer Beweisführung 296. Praxis des Schliessens 299, weitere Ausbeutung eines Schlusses 304, Wahrheit des Schliussatzes 305, Cirkel-Beweis 306, Umkehrung des Syllogismus 308, apagogischer Beweis 309, Erschleichung des Obersatzes 311, Tröglichkeit der blossen Annahme 313, Induction 318, Einwand, Indicium 320.

Das definitorische Wissen 321; unmittelbare Ausgangspunkte des Schliessens 322, Bedeutung des Mittelbegriffes 324, das in ihm beruhende Verhältniss der Definition zum Syllogismus 333, die den Grund enthaltende Definition 337, Praxis des Definirens 339.

Die Topik 341.

#### V. Abschnitt. Die älteren Peripatetiker . . . 347-400

Die logischen Schriften des Theophrastus und des Eudemus 349; Neuerungen in der Lehre vom Urtheile 352, die Kategorien 360; Neuerungen in der Syllogistik betreffs der Umkehrung der Urtheile 361, und in den Schlussweisen, besonders der ersten Figur 365, sowie in den Schlüssen aus Urtheilen verschiedener sogenannter

| S | e | í | ŧ | e |
|---|---|---|---|---|

Modalität 370, die Formulirung der Voraussetzungsschlüsse 375 und der Qualitäts-Schlüsse 389; die Topik 393; das Räthsel 399.

#### VI. Abschnitt. Die Stoiker. . . . . . . . . . . . . . . . 401-496

Stellung der Sekten-Philosophie 401. Der Epikureismus 402.

Die logischen Schriften der Stoiker 404. Stellung der Logik in der Stoa 409, Rhetorismus derselben 413, und ihre Eintheilung 414.

Die Lehre vom Begriffe 420; Nominalismus 421, und Eintheilungs-Methode 422, Kategorienlehre 426.

Die Lehre vom Urtheile 437; Eintheilung desselben 440, die einfachen Urtheile 443, die zusammengesetzten Urtheile 445, Wahrund Falsch-sein der Urtheile 449, besonders der zusammengesetzten 453; Möglichkeit und Nothwendigkeit 463.

Die Lehre vom Syllogismus 467; Vernachlässigung des sogenannten kategorischen Schlusses 469, die Formen der Voraussetzungsschlüsse (hypoth. u. disjunct.) 470, Wahr- und Falsch-sein der Schlüsse 482, die nicht-schlussfähigen Schlüsse 485, die Trug- und Fang-Schlüsse 487.

#### VII. Abschnitt. Die neue Akademie und der Skepticismus

Karneades und Kleitomachus 497; Stellung der Logik bei den Akademikern 499; der Skepticismus 500.

#### VIII. Abschnitt. Die Rhetorik. Uebergang rhetorisch-logischer Lehre zu den Römern . . 505—527

Einfluss der Rhetorik 505. Die griechischen Rhetoren 507. Romische Uebersetzungen (Varro, Cicero) 511, und die römische Terminologie 512.

#### IX. Abschnitt. Die späteren Peripatetiker. . . 528-577

Die älteren Erklärer der aristot, Logik 529. Die psendo-aristotelische Schrift über die Kategorien 529. Uebergewicht der Topik 531; die Logik als Organon 533, das Wort "Logik" 535. Erörterungen des Andronikus, Athenodorus, Cornutus, Boethus, Herminus und A. über die Kategorien 537, desgleichen über die Lehre vom Urtheile 547, und über die Syllogistik 554.

Die logischen Schriften des Galenus 559, desselben Lehre der Logik im Einzelnen 561. (die sog. vierte galenische Schlussfigur 571).

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Seite |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| X. Abschnitt. Syncretismus stoischer und peri-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
| patetischer Logik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -616  |
| Appulejus 579. Pseudo - Galenus 591. Alcinous 610. Plotinus 613.<br>Pseudo - Archytas 615.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
| XI. Abschnitt. Die Commentatoren und die spä-<br>teren griechischen Compendien 617                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 659   |
| Lucius, Nikostratus, Attikus, Achaikus, Sotion 618. Alexander Aphrodisiensis 621. Porphyrius 625 (seine Isagoge und die quinque voces 627, die übrige commentirende Thätigkeit desselben 632). Jamblichus, Dexippus, Maximus, Themistius, Syrianus 638. Proclus, Ammonius, David, Simplicius, Philoponus, Psellus, Joh. Italus, Michael Ephesius, Theod. Ptochoprodromus, Leo Magentinus, und ihre gesammte commentirende Thätigkeit 641. Die logischen Compendien |       |

## XII. Abschnitt. Die spätere römische Logik . . 660-725

Marius Victorinus 661. Vegetius (?) Prätextatus u. A. 664. Augustinus 665. Pseudo-Augustinus 670. Marcianus Capella 672. Boethius 679. (seine Auffassungsweise 681, die Lehre vom Begriffe 684, Eintheilung und Definition 686, die Lehre vom Urtheile 690, die Syllogistik 699, besonders die hypothetischen Schlüsse 700, die Topik 721). Cassiodorus 722.

des Joh. Damascenus, Psellus, Nicephorns Blemmides, Georgius

Pachymeres u. A. 657.

#### EINLEITUNG.

Man pflegt den geschichtlichen Darstellungen, welche den Verlauf irgend einer einzelnen Wissenschaft entwickeln, meistens eine Definition dieser in historische Betrachtung gezogenen Wissenschaft vorauszuschicken. ledoch kömmt sehr viel darauf an, wie man hiebei verfährt, denn je nach Umständen kann sich mancherlei Missliches ergeben. Die Begriffsbestimmungen, welche wir von einzelnen Wissenschaften aufstellen. fallen ja selbst wieder dem Verlaufe unserer geistigen Entwicklung anheim, und dürfen daher schon in dieser Beziehung nicht von ihrer geschichtlichen Umgebung isolirt herausgehoben werden, um sie etwa als unverrückbare Grundsäule an den Anfang einer Untersuchung zu stellen; denn Ein und dieselbe Wissenschaft wurde je nach Massgabe sowolil des ihr vorliegenden Materials als auch des überhaupt vorhandenen systematischen Bewusstseins in verschiedenen Zeiten stets verschieden definirt, und es wird diess auch, so lange das wissenschaftliche Streben in Einem Entwicklungsgange sich fortsetzt, in Zukunst der Fall sein. Und andrerseits wird eine Definition gerade je mehr sie auf einer umfassenden systematischen Anschauung beruht, um so unverständlicher sein, wenn sie aus dieser ihrer speculativen Umgebung isolirt herausgehoben wird, denn in dieser Beziehung wird Ein und dieselbe Wissenschaft auch bei gleichem vorhandenen Materiale und gleicher geistiger Culturstufe in Ein und der nemlichen Zeit dennoch verschieden definirt werden. Hat in dieser Weise jede Definition ihre doppelten Voraussetzungen, nemlich sowohl culturgeschichtliche Vorbedingungen als auch innere systematische Gründe, so bringt sie, je specieller sie nach diesen beiden Seiten oder nach einer der beiden ist, um so mehr die Gefahr mit sich, dass sie einseitig wirke, sobald sie zum Massstabe gemacht wird, an welchem man einen historischen Verlauf misst; und selbst wenn eine Definition einer Wissenschaft mit dem gerechten Selbstvertrauen ausgesprochen werden könnte, dass sie in geschichtlicher und systematischer Beziehung den Ausprüchen auf jede menschlich erreichbare Allseitigkeit wirklich genüge, so wird sie gerade so lange hohl und leer bleiben, bis sie sich selbst innerhalb der von ihr bezeichneten Wissenschaft vollständigst verwirklicht hat; diess aber ist hinwiederum nicht Sache der geschichtlichen Darstellung, sondern muss der eigenen Production einer jeden Zeit überlassen bleiben.

Insofern aber, soweit unsere culturgeschichtliche Kenntniss reicht, bei aller Menschheit zu jeder Zeit gewisse Momente überall austreten, und z. B. ein Religions-Trieb, ein Kunst-Trieb, ein Rechts-Trieb, ein Wis-

PRANTL, Gesch. I.

sens-Trieb u. dgl. mehr in jeder geschichtlichen Erscheinungsweise des Menschengeschlechtes sich offenbart, so bleibt, ohne dass wir von vorneherein alle diese Triebe selbst systematisch construiren, ein gewisses allgemein Menschliches uns als Basis, und wir werden, eben während wir auf begriffliche Construction desselben absichtlich und ausdrücklich verzichten, auch das allgemeine Zugeständniss eines solchen unmittelbaren Bestandes erhalten. Es wird nemlich - um absichtlich unsystematisch und daher, wenn man will, unphilosophisch zu sprechen - uns Jedermann zugeben, dass im Ganzen und Grossen, d. h. im unmittelbaren Undeterminirten, sich die Menschen im Allgemeinen unter demjenigen, wofür wir in unserer nationalen Bildungsstufe z. B. das Wort Religion haben, das Nemliche vorstellen, und ebenso z. B. bei Kunst, Recht, Wissen u. dgl. mehr. Eine derartige Unmittelbarkeit des Daseins aber ist der Ausgangspunkt der historischen Kunde jeder Art überhaupt, und an diese ist die ideale methodische That des Erkennens gebunden. Dieses Ideale und diese Form des Geistes ist als Ideales und Formelles das Eine, Einheitliche; in abstracter Trennung ist es das Ueber-räumliche und Ueber-zeitliche, d. h. eben das abstract Transscendente; diess behauptet sich nach Menschen-Mass als Einheit in der Vielheit, und für den Begriff als solchen ist es gleichgültig, bei welcher Nation und in welchem Zeitabschnitte der Menschengeschichte er auftrete, und gleichgültig für ihn ist es, welchen Gegenstand er ergreife, denn bei dem höchsten Denkbaren und bei dem anscheinend Geringfügigsten ist die methodische That des Begriffes Ein und dieselbe. Darum verhält sich's nicht so, dass das speculative Wissen, weil es an historische Kunde gebunden ist, etwa stets von Vorne beginnen und bei jedem Austreten die ganze empirische Vielheit nach Zeit und Raum successive durchlaufen müsse, sondern die systematische Einheit quillt als solche unverwüstlich stets aus sich selbst heraus, und von sich aus ergreift sie den objectiv empirischen Bestand; eben darum aber muss sie diesen als einen noch unmittelbaren anerkennen, mit dem inneren Berufe, ihn zur Vermittlung des Wissens zu führen. So allein wird die historische Kunde noch nicht darum, weil sie aposteriorisch ist, unphilosophisch sein, und ebenso die Speculation noch nicht darum, weil sie apriorisch ist, unhistorisch.

In dieser Weise legen wir auch hier an Stelle einer Definition eine Gemein-Vorstellung als Unmittelbares zu Grunde und lassen uns vorläufig von dem Leser in aller Unmittelbarkeit zugestehen, dass er bei dem in unserer Culturstufe eingebürgerten Worte "Logik" sich ungefähr vorstelle, dass dieselbe im Gauzen und Grossen eine Wissenschaft sei, welche die Formen und Gesetze des menschlichen Denkens zum Gegenstand habe. Es soll uns diess ausdrücklich nur als eine populäre Annahme gelten, denn wollten wir dieselbe als Definition der Logik betrachten, so käme jedes hiebei gebrauchte Wort in begrifflicher Beziehung in Frage, da sowohl festgestellt werden müsste, was Wissensteht und was Denken sei, als auch, was Form des Denkens sei und wie sich dieselbe zum Inhalte verhalte, sowie in welchem Verhältnisse Form und Gesetz zu einander stehen. Während wir aber in solch unvermittelter Weise uns den geschichtlichen Stoff als solchen darbieten

lassen, und auch die Abgränzung desselben auf einem vorläufigen allgemeinen Zugeständnisse beruhen mag, werden wir innerhalb der geschichtlichen Entwicklung von jenem andern Momente, nemlich dem der systematischen Einheit, den völlig freien und unbeengten Gebrauch machen, welchen die Speculation stets für sich in Anspruch nehmen muss; so dass jene vorläufige populäre Annahme gerade in jenen Hauptpunkten, welche nur durch begrifflich systematische Festigkeit eine wissenschaftliche Bedeutung erlangen können, in und an dem unmittelbaren Stoffe selbst ihre Vermittlung zur systematischen Auffassung finden soll; denn inwiefern die in der Geschichte mannigfaltig auftretende Logik wirklich Wissenschaft sei, wie dieselbe den Bestand der Denkformen und Denkgesetze erfasse, wie und ob sie mit dem Begriffe des Denkens zusammenhänge, und andere dergleichen Fragen mehr werden wir an dem vorliegenden Materiale zu beantworten haben. Für diese Darstellungsweise aber muss die eigene speculative Auffassung des Darstellers die Verantwortung auf sich nehmen, denn während derselbe die Berechtigung der historischen Unmittelbarkeit in obigem Sinne anerkennt, muss seine methodische That des Erkennens auf der Stufe der wissenschaftlichen Vermittlung stehen, durch die Art und Weise dieser Stufe aber ist auch die Art und Weise der vermittelnden Darstellung bedingt. Muss so die innere systematische Einheit bei der geschichtlichen Erörterung mitwirken und dort je nach dem äusseren Befunde derselben mehr oder weniger actuell hervortreten, so liegt andrerseits ihre vollständige Entfaltung neben und nach dem historischen Materiale; und in diesem Sinne möchte auch ich es einer weiteren Gelegenheit vorbehalten haben, meine systematischen Ueberzeugungen betreffs der Logik vollständig zu entwickeln, wenn auch manche Grundanschauungen schon in der Darstellung der Geschichte der Logik als mitwirkend deutlich hervorblicken werden.

Die geschichtliche Erscheinung ist nie und nirgends das Absolute selbst, sondern diess ist nach des Menschen Mass innerhalb des dem Menschen zugänglichen stets nur, wie man sich ausdrückt, im Begriffe, sich erst zu verwirklichen. Darum ist auch, so weit unsere culturgeschichtliche Kunde reicht, auf dem Gebiete des Wissens noch nie der höchste und umfassendste Gedanke - ich sage Gedanke, nicht Vorstelhung - zuerst aufgetreten, so dass die begriffliche Gestaltung des übrigen Einzelnen erst aus ihm bewusst abgeleitet worden wäre, sondern der Verwirklichungsprocess des begrifflichen Denkens schritt zu jeder Zeit und überall von einem mehr Vereinzelten zu dem Umfassenden auf, der Art dass wohl die intensive Kraft bei dem einzelnen Ausgangspunkte keine andere als die Krast des Begriss überhaupt war, aber der expansive Umfang je nach Massgabe der Voraussetzungen stets erst später erreicht wurde, d. h. die Philosophie ist nie zeitlich das erste, sondern sowie dieselbe inhaltlich das nationale religiöse Bewusstsein and überhaupt den Mythus in Bezug auf das Absolute als ihre Voraussetzung und Vorbedingung besitzt, so gehen ihr auch betreffs der begrifflichen Form mannigfache Versuche eines auf sich selbst vertrauenden Wissens in einzelnen Gebieten voraus, natürlich ohne dass etwa sämmtliche sogenannte Einzeln-Disciplinen vorher bereits vorliegen müssten, ehe die Philosophie den das Ansichseiende umfassenden Gedanken ergreifen könne; wohl aber muss wenigstens an dem einen oder anderen einzelnen Zweige die virtuelle Kraft des Wissens in irgend einer Weise sich bethätigt haben, ehe die Philosophie als solche in ihrem auf das Totale gerichteten Berufe sich ausspricht. So können, abgesehen von jener allen Meuschen gemeinschaftliehen inhaltlichen Quelle des Transscendenten, welche in Religion und Mythus beruht und hierin selbst wieder in verschiedener Weise sich manifestirt, verschiedene Völker und Zeiten auf sehr verschiedenem Wege zur Philosophie gelangen. Welche aber unter den vielen sogenannten Einzeln-Disciplinen gerade bei irgend einem speciellen Volke diese Brücke zur umfassenden Philosophie bilde, hängt von den zeitlichen und räumlichen Voraussetzungen dieses Volkes ab.

Jedenfalls aber ist darum in jenen Einzeln-Disciplinen, welche nicht von ihrem ersten Auftauchen an von einer bereits bestehenden Gesammt-Speculation gleichsam überwacht werden, eine gewisse particulare Selbstständigkeit grundwesentlich vorhanden, vermöge deren wir bei geschichtlicher Darstellung dieser Disciplinen uns zumeist aufgefordert fühlen müssen, eben diesen particularen Momenten, welche innigst mit den National-Eigenthümlichkeiten des sie hervorrufenden Cultur-Bodens zusammenhängen müssen, nachzuspüren und ihre Bedeutung zum Bewusstsein zu bringen. Solches allein ist wissenschaftliche Geschichte der Einzeln-Wissenschaften; jede andere Behandlung läuft entweder auf Bibliographie oder ein, höchstens excerpirendes, Facsimile des vorhandenen Materials hinaus. Wir müssen uns ja der geistigen Motive bewusst werden, aus welchen entsprossen die einzelnen Wissenschaften theils neben der Gesammt-Speculation theils unter herrschenden Einflüssen derselben bis in unsere weitschichtige Culturstufe herab sich erstreckten. Allerdings mag durch ein solches Verfahren zumal bei einer Disciplin wie die Logik, für welche man ja so gern nur ein Minimum äusserer geschichtlicher Einflüsse annehmen zu dürfen glaubt, weil sie in formaler Reinheit und Abgeschlossenheit gleichsam ewig die nemliche sei, gar manche Illusion dieser Art zerstört und die bequeme Schul-Tradition in unangenehmer Weise beunruhigt werden; jedoch wer mag es uns verwehren, wenn solches neben der wissenschaftlichen Aufgabe, welche wir uns gestellt haben, sogar wirklich unsere Nebenabsicht wäre?

Vielleicht könnte durch die Geschichte der Logik die Einsicht geweckt werden, dass die Principien der logischen Theorie als solchen — die Principien der Erkenntniss-Theorie als nicht hieher gehörig gar nicht zu erwähnen — im Zusammenhange mit der gegenwärtigen Aufgabe der Philosophie überhaupt erst noch einer erneuten wissenschaftlichen Gestaltung bedürfen. Wir werden, was das Princip betrifft, sehen, dass in dem Verlaufe unserer abendländischen Cultur die Logik aus dem rhetorischen Doctrinarismus der Griechen entspringt und hierauf durch Aristoteles eine wahrhaft wissenschaftliche und speculative Gestaltung erhält, welche jedoch in dem einen und anderen wichtigen Momente ihren specifisch griechischen Ursprung gleichfalls nicht verleugnet, und ferner dass alsbald nach Aristoteles die logische Theorie in die ursprüngliche Einseitigkeit des Rhetorismus zurückfällt und hiedurch, so-

Einfeitung.

wie sie vorher nur der Ausdruck eines sophistischen Doctrinarismus gewesen war, nunmehr von den Stoikern und späteren Peripatetikern an nur im Dienste eines scholastischen Doctrinarismus steht, in welcher Gestalt sie dann unter mancherlei Modificationen des Inhalts als Schul-Logik des Mittelalters in quantitativ grosser Ausdehnung fortwuchert, bis sie nebenbei auch in dem idealistischen Subjectivismus der neuen Zeit auf eigenthümliche Art eine Aufnahme findet. Und wenn es hiebei nothwendiger Weise unser Hauptaugenmerk sein wird, die inneren Fäden, durch welche die verschiedenen Erscheinungsweisen der Logik miteinander verknüpft sind, nie aus dem Gesichte zu verlieren, so wird uns hiebei immer der Rückblick auf die ersten Keime offen bleiben, und zuletzt stets sich wieder die Frage einstellen, inwiefern die Logik ihren ursprünglichen griechischen Voraussetzungen treu geblieben sei, und ob wir hiernach auch für die gegenwärtige Aufgabe der Wissenschaft diesen nemlichen Ausgangspunct im Principe als massgebend merkennen sollen oder nicht.

The Yower, Nonguitt, Sept. 1892

#### I. ABSCHNITT.

#### DIE ELEATEN UND DIE SOPHISTEN.

Mit den Anfängen und ersten Keimen einer Logik können wir in der Culturgeschichte des Abendlandes nicht weiter zurückgreifen, als bis zu jenem Abschnitte, welchen in der Geschichte der Philosophie überhaupt der Eintritt der Eleatischen Lehre bezeichnet.

Es zeigt die griechische Nation im Allgemeinen eine hervorragende Begabung, in allen Verhältnissen eine rasche Gestaltung und Umbildung zu schaffen, und sowie sich hiedurch die Erscheinung ergab, dass stets jede eben erreichte Culturstufe alsbald Alles dasjenige zu wirklichem actuellen Austreten brachte, was noch als blosse Potenz in ihr gelegen war, so hat auch die Culturgeschichte der Griechen überhaupt einen schnellen Verlauf in ihren einzelnen Abstufungen, welche sämmtlich mit einer gewissen kecken Zuversicht in sehr abgerundeten und augenfällig greifbaren Formen sich ausprägen. Hatte ja auch der religiöse Mythus der Griechen den grossen Dual zwischen Geist und Materie, diese Urpotenz aller objectiven und subjectiven Möglichkeiten, in reichster Mannigfaltigkeit und verschlungenster Wechselbeziehung ausgesprochen. ebenso fand nun auch die Speculation, welche aus erklärlichen Gründen bei ihrem Ausgangspunkte eine realistische und dem natürlichen Stoffe zugewendete gewesen war, sehr bald ihre Kehrseite in Anschauungen, welche auf die Kraft des Intelligiblen selbst sich stützten. Nur drei Jahrhunderte ungefähr hatten die Folgen, welche aus dem homerischen Volks-Evangelium und der hesiodischen Theogonie flossen, eine fast ausschliessliche Herrschaft über die speculative Auffassung ausgeübt, als dieselbe im sechsten Jahrhunderte v. Chr. mannigfach sich von dem Kosmogonischen und Theogonischen wegwendete und auf das Innere des Menschen-Subjectes überzugehen begann (gerade auch Eleaten sind die ersten, welche die homerische Poesie verwerfen oder verspotten). kehrte von nun an mit der Speculation in die subjectiven Aeusserungen des menschlichen Denkens und menschlichen Handelns ein und man gieng ebenso auch von einem Subjectiven aus.

Dass aber bei solchen Anfängen einer subjectiven Richtung noch nicht die Formen des Denkens selbst oder dessen Gesetze zum Bewusstsein kamen, und also damals noch keine ausgesprochene Logik entstand, versteht sich von selbst. Es waren ja vorerst nur Producte der inneren subjectiven Thätigkeit, welche herausgestellt und als Principien des ob-jectiven Seins ausgesprochen wurden. Sowie auch schon im Pythago-

\* It is saile in the line of garrian Idealism . charar lerise the "Unity - Being" as "only a product or inner Interior is of the Electrics did not in on.

reismus der Gedanke einer harmonisch ebenmässigen Ordnung aller Dinge und Verhältnisse eben ein Gedanke des menschlichen Subjectes war, so ist es eine mit grösserer Verstandesschärfe gezogene Steigerung hievon, wenn die Eleaten den nach umfassender Einheit strebenden Trieb des menschlichen Denkens erfassen und das wahrhaft Seiende als ein ausschliesslich Eines bezeichnen. Solche Grundgedanken sind wohl Producte, welche von Innen heraus dem menschlichen Geiste erwachsen, sie enthalten aber noch micht das Moment der absichtlichen Selbstreffexion, durch welche die Erscheinungen des Denkens selbst zum Gegenstande des Denkens gemacht werden; daher sind sie wohl unerlässliche Voraussetzungen einer Logik, selbst aber noch keine logisch beabsichtigten Anschauungen. Noch viel weniger aber andrerseits gehört es der Geschichte der logischen Theorie an, wenn etwa auch bei den realistisch materiellen Richtungen der Speculation sich bisweilen ein Versuch zeigt, eine vereinzelte Definition irgend eines Objectes aufzustellen 1), denn da Solches ohne alle theoretisch logische Absicht geschieht, so fällt es wohl dem Umstande anheim, dass die Wissenschaft überhaupt allmälig nach der ihr adaquaten exacten Form strebt, nicht aber gehört es der Geschichte der Logik selbst an, da diese ja nicht alle logisch geformten Urtheile zu registriren hat, sondern nur den Verlauf jener Grundsätze entwickeln muss, welche als eine Erkenntniss der Denkgesetze und Denkformen dargeboten werden.

Also nur jene Keime, welche als treibende Veranlassungen zu einer theoretischen Auffassung der Logik führen mussten, können hier in Betracht kommen, und zwar blos als Keime. Wenn Aristoteles selbst sagt, er habe für den hauptsächlichsten Theil der Logik durchaus keinerlei Vorarbeiten vorgefunden, sondern habe mit vielem Zeitaufwande und vieler Mühe sie erst schaffen müssen 2), so könnte es sogar den Anschein haben, als dürfe von einer vor-aristotelischen Logik überhaupt gar nicht gesprochen werden; dennoch aber haben wir, ehe wir zur aristotelischen Logik gelangen, noch Mancherlei zu betrachten 3), nur nicht in der Mei-

They was

N. 1

George Logice

<sup>1)</sup> Arist. phys. II, 2, 194 a, 20.: ἐπὶ μικρὸν γάρ τι μέρος Ἐμπεδοκλῆς καὶ Αημόκριτος τοῦ εἰδους καὶ τοῦ τί ην εἰναι ἡψαντο. d. part. an. I, 1, 642 a.
18.: ἐνιαχοῦ δέ που αὐτῆ καὶ Ἐμπεδοκλῆς περιπίπτει ἀγόμενος ὑπ αὐτῆς τῆς ἀληθείας, καὶ τὴν οὐσίαν καὶ τὴν ψότιν ἀναγκάξεται φάναι τὸν ὀγον εἰναι, οἰνν ὀστοῦν ἀποδιδοὺς τί ἐστιν .... αἴτιον δὲ τοῦ μὴ ἐλθεῖν τοὺς προγενεστέρους ἐπὶ τὸν τρόπον τοῦτον, ὅτι τὸ τί ην εἰναι καὶ τὸ οἰρίασθαν τὴν οὐσίαν οὐκ ὴν, ἀλλ ἢματο μὲν Αμόκριτος πρώτος, ὡς οὐκ ἀναγκαίου δὲ τῆ φυσικῆ θεωρία, ἀλλ ἐκαξερόμενος ὑπ ἀντοῦ τοῦ πράγματος. Μεἰαρh. Μ. 4, 1078 b. 19.: τῶν μὲν γὰρ ἀναικῶν ἐπὶ μικρὸν Δημόκριτος ἡψατο μόνον καὶ ἀρόσατό πως τὸ θεριὸν καὶ τὸ ψυχρόν οἱ δὲ Πυθαγόρειοι πούτερον περί τινων ὀλίγων, ών τοὺς λόγους εἰς τοὺς ἀριθμοὺς ἀνῆπτον, οἰον τί ἐστι καιρὸς ἢ τὸ δίκαιον ἡ γάμος. Eben dahin gehört daher anch: Η, 2, 1043 τοιμία ἐν πλήθει ἀέρος .... τί ἐστι γαλήνη; ὁμαλότης θαλάττης. Was betreffs dieser Definitionen des Archylas Petersen ("Ueber die stufenweise Ausbildung der gr. Philos. v. Thales bis Sokrates im 1. Hefte, s. Philol.-histor. Studien) behauptet, ist ebenso verfehlt wie jene ganze Abhandlang überhaupt.

<sup>2)</sup> Soph. El. 34, 184b. 1.: περὶ δὲ τοῦ συλλογίζεσθαι παντελώς οὐδὲν είχομεν πρότερον ἄλλο λέγειν, άλλ ἢ τριβἢ ζητοῦντες πολὺν χρόνον ἐπονοῦμεν.

3) Hochst unbedeutend ist Buhle, de philosophorum grace. ante Aristotelem in arte loqua invenienda et perficienda conaminibus in den Comment. soc. reg. Gotting. XI, p. 234 ff.

nung, dass es schon wirklich logische Theorie sei, sondern eben mit stetem Festhalten der historischen Einsicht, dass wir hier Agentien voruns haben, welche nur im Hinblicke auf die später erwachsende wirkliche Logik zu erörtern seien.

Und zwar begegnet uns in solchem Sinne zunächst eben jene Richtung auf den Begriff und das Wesen der seienden Dinge, welche bei den Eleaten metaphysisch, bei den Sophisten aber mehr rhetorisch

und rhetorisch-praktisch auftritt.

Die Eleatische Lehre, dass das Seiende Eines sei, erscheint zwar bei Xenophanes noch in sehr unbestimmter Weise, da derselbe noch nicht einmal stoffliche Einheit und begriffliche Einheit unterschied 4), aber selbst hier schon trägt sie in der Leugnung eines jeden Werdens 5) den Character des schlechthin Abstracten an sich. Parmenides hingegen stellte in seinem bekannten Ausspruche, dass Denken und Gegenstand des Denkens das nemliche seien 6), die Eins-Lehre auf das entschiedenste auf den Standpunkt des Intelligiblen, und indem er das abstracte Eine Sein dem concreten mannigfachen Werden in dem Verhältnisse der wahren und der falschen Rede gegenüberstellt, begründet er für die logische Auffassung die Annahme einer gegenseitigen Unverträglichkeit und Ausschliesslichkeit, welche zwischen dem begrifflichen Einen und dem materiellen Vielen bestehe 7). Hierin aber beruht der Kern nicht bloss jener ontologischen Schwierigkeiten, deren Lösung Plato durch die Ideenlehre und die Annahme eines "Theilhabens (μέθεξις) der concreten Vielheit an der idealen Einheit" beabsichtigt, sondern auch was uns hier für unsern Gegenstand näher liegt - der Kern aller jener logischen Auffassungen, welche mit einseitigem Hervorheben des Begriffes dazu gelangen, die Existenz und Berechtigung des Urtheiles zu bestreiten, weil in demselben das Eine (das Substrat oder Subject) mit dem Vielen (den Attributen oder Prädicaten) verflochten sei. Darum wird auch, nachdem Parmenides dem Bestande der "Welt der Täuschung" wenigstens die Berechtigung übrig gelassen hatte, dass sie eben als das Unwahre neben dem Wahren existire, alsbald nach ihm mit aller einseitigen Schärfe der intelligiblen Thätigkeit förmlich destructiv gegen die

<sup>4)</sup> Arist. Netaph. A, 5, 986 b. 19.: Παρμενίδης μὲν γὰρ ἔοιπε τοῦ κατὰ τὸν λόγον ἐνὸς ἄπτεσθαι, Μέλισσος δὲ τοῦ κατὰ τὴν ὕλην ..... Ξενοφάνης δὲ πρῶτος τούτων ἔνίσας .... οὐδὲν διεσαφήνισεν, οὐδὲ τῆς φύσεως τούτων οὐδετέρας ἔοικε θιγείν.

<sup>5)</sup> Euseb. Praep. Ev. I, 8. (aus Plutarch): Ξενοφάνης .... οὕτε γένεσιν οὕτε φθορὰν ἀπολείπει, ἀλλ' εἶναι λέγει τὸ πᾶν ἀεὶ ὅμοιον εἰ γὰο γίγνοιτο τοῦτο, φησῖν, ἀναγχαίον ποὸ τούτου μἡ εἶναι, τὸ μἡ ὅν δὲ οὐχ ἄν γένοιτο, οὐδ' ἄν τὸ μἡ ὅν ποιήσαι τι, οὕτε ὑπὸ τοῦ μἡ ὅντος γένοιτ' ἄν τι (um abzuschen von Arist. 4. Xen. Zen. Gorg. 3, da bekanutlich es als streitig gelten könnte, ob die dortigen Worte sich auf Xenophanes beziehen).

<sup>6)</sup> Die Belegstellen betreffs der Eleatischen Philosophie sind in jedem guten Compendium der Gesch, d. Philos. lefcht zu finden. Jener Ausspruch lautet (Brandis, Comment. Eleat.) V. 95 ff.: ταὐτὸν δ' ἐστὶ νοεῖν τε καὶ οὕνεκέν ἐστι νόημα· οὐ γὰρ ἄνευ τοῦ ἐόντος, ἐν ῷ πειστισμένον ἐστὶν, εὐρήσεις τὸ νοεῖν · οὐδὶν γὰρ ἔστιν ἢ ἔσται αλλο παρὶξ τοῦ ἔόντος, π. V. 147 ff.: τὸ γὰρ αὐτὸ ἔστιν ὅπειρ φρονέει μελέων φύσις ἀνθρώποισιν καὶ πᾶσιν καὶ παντί· τὸ γὰρ πλέον ἐστὶ νόημα.

7) S. ζ Β βτανδίε Cr. Β Βιία- 1. C. 2020. 67

<sup>7)</sup> S. z. B. Brandis, Gr.-R. Philos. I, S. 382-85.

Existenz einer jeden Mannigfaltigkeit überhaupt verfahren, und die Beweise des Melissos gegen das Vorhandensein eines Werdens und einer Bewegung schlechthin s) nehmen sämmtlich schon den Charakter der contentiosen Streitrede und des Eristischen an, weil hier die Begriffe "Sein" und "Einheit" eben schon völlig formal und doctrinär, nicht aber idealistisch philosophisch, gefasst sind. Und wir haben hier nur den Beleg dafür, wie sehr die griechische Nation dazu geneigt war, Alles rasch aufzugreifen, aber auch mit jeder Auffassung schnell fertig zu sein, und mit frivolem Doctrinarismus und genialer Rechthaberei Theorien zu bilden, in welchen alles Nebenliegende vornehm ignorirt wurde.

wieder in verschiedene Voraussetzungen (ὑποθέσεις) abgetheilt <sup>1</sup>); auch bezeichnete ihn selbst schon Aristoteles als den Urheber der Dialektik <sup>1</sup>0). Er wählte bereits jene fragende Form, welche wir bei den Sonhieten und insbesondere bei den Megarikern traffan 110. In Zeno aber liegt bereits ein Uebergang des Eleatischen in die Ler, irgend einer festgehaltenen Zuspitzung des Ausdruckes zu fangen; und vielleicht ist es darum nicht ganz zufällig, dass gerade Zeno in den

8) Ebend. S. 398-403.

9) Diog. L. III, 47.: διαλόγους τοίνυν φασί πρώτον γράψαι Ζήνωνα τὸν Έλεάτην, Αριστότελης δε εν πρώτω Περί ποιητών Αλεξαμενόν Στορέα ή Τήτον, ώς και Φαβωρίνος εν Απομνημονεύμασι. Plato Parm. p. 127 C.: τον ουν Σωχράτην ακούσαντα πάλιν τε κελεύσαι την πρώτην υπόθεσιν του

πρώτου λόγου αναγνώναι.

<sup>10)</sup> Diog. L. IX, 25.: φησὶ δὲ Αριστοτέλης ἐν τῷ Σοριστῆ εὐρετὴν αὐτὸν γενέσθαι διαλεπτικής, ὡςπερ Ἐμπεδοπλέα ὑητορικής (wortlich ebenso VIII, 57.). ebend. I, 18.: ἀπὸ Ζήνωνος τοῦ Ἐλεάτου τὸ διαλεπτικόν. Sext. Emp. adv. math. VII, 7.: 'Αριστοτέλης τον γνώριμον αὐτοῦ (Παρμενίδου) Ζήνωνα διαλεκτικής άοχηγον υπείλημεν. Euseb. Praep. Ευ. ΧΙ. p. 509; Ζήνων δε και παν το Ελεατικόν τουτο διδασκαλείον και αυτό γνώριμον επί τη τέχνη των λόγων μάλιστα σπουδάσαν ..... (p. 510.) τοὺς ξριστιχοὺς χινήσαντες λόγους. Cramer Anecd. Ox. IV, p. 239.

<sup>11)</sup> Arist. Soph. El. 10, 170 b. 20.: εὶ δή τις πλείω σημαίγοντος τοῦ δνόματος οίοιτο εν σημαίνειν και ό έρωτων και ό έρωτώμενος, οίον ίσως τό ον ή τὸ εν πολλά σημαίνει, άλλά καὶ ὁ ἀποκρινόμενος καὶ ὁ ξρωτών Ζήνων εν οδόμενος είναι ηρώτησε, και έστιν ο λόγος ότι εν πάντα, ούτος κ. τ. λ. (Hier konnen übrigens nicht die Worte ὁ ἀποχρινόμενος καὶ ὁ ἐρωτῶν zusammen mit Ζήνων verbunden werden, da diess einerseits der Artikel δ bei ξορυτών hindert, und andrerseits das obige καὶ — καί in καὶ ὁ ξοωτών καὶ ὁ ξοωτώμενος die gleiche Behandlung auch hier fordert; demnach gehört Ζήνων nur zu ὁ ξοωτῶν.) eleiche Behandlung auch hier fordert; demnach gehört Ζήνων nur zu ὁ ξωντῶν.) la. es ist uns selbst ein gegen gleichmässig consequente Annahmen betreffs der Nstur gerichteter Einwand Zeno's noch in Frage- und Antwort-Form erhalten: Simpl, ad phys. f. 255 a.; διὰ τοῦτο λύει (d. h. Arist. phys. VII, 5.) καὶ τὸν Ζήνωνος τοῦ Ἐλεάτου λόγον, δν ήρετο Πρωταγόραν τὸν σοφιστήν εἰπε γάο μοι, ἐφη, ω Πρωταγόρα, ἀρα ὁ εἰς κέγχρος καταπεσών ψόφον ποιεῖ ἡ τὸ μομοστόν τοῦ κέγχρου, τοῦ δὲ ἐπόντος μὴ ποιεῖ, ὁ δὲ μεδιμνος, ἔψη, τῶν κέγχων καταπεσών ποιεῖ ψόφον ἡ οῦ; τοῦ δὲ ψοφεῖν εἰπόντος τὸν μέσμγον, τί οῦν, ἔφη ὁ Ζήνων, οὐκ ἔστι λόγος τοῦ μεδίμνου τῶν κέγχρων κοις τὸν τὰν κέγχρων κοις τὸν τὰν κοις τὸν ἐνός; τοῦ δὲ φήσαντος εἰνα, τὸς κός τὸν ἔνα καὶ τὸ μομοστόν τοῦ ἐνός; τοῦ δὲ φήσαντος εἰνα, τὸς κὴς τὰν ἐνα καὶ τὸ μομοστὸν τοῦ ἐνός; τοῦ δὲ φήσαντος εἰνα, τὸς κὴς τὰν ἐνα καὶ τὸν ψόφων ἔσονται λόγοι πρὸς ἀλλήλους οἱ αὐτοί; ὡς γὰρ τὰ ψοφρῶντα καὶ οἱ ψόφοι τοῦτου δὲ οῦτως ἐχοντος, εἰ ὁ μεδιμνος τοῦ κέγχρου ψοφεῖ, ψοφήσει καὶ ὁ εἰς κέγχρος καὶ τὸ μυριοστὸν τοῦ κέγχρου.

Büchern des aristotelischen Organons, für welche die physikalische Polemik gegen die logische zurücktritt, so häufig erwähnt wird 12). Auch Zeno hålt so fest an dem abstracten eleatischen Eins, dass er in jeder Annahme einer Mannigfaltigkeit nur Widersprüche erblicken konnte, und gegen Jene, welche die Eins-Lehre des Parmenides als widersinnig verspottet hatten, schrieb er ausdrücklich in der Absicht, nachzuweisen, dass die Voraussetzung eines Mannigfaltigen noch weit widerspruchsvoller sei 13), so dass Zeno sichtlich die schroffste Gegenüberstellung von "Eν und Πολλά nur förderte. In dem bekannten ihm zugeschriebenen Ausspruche, dass er die seienden Dinge erklären wolle, sobald man ihm nur das Eins gäbe 14), erkennen wir schon völlig jenen Standpunkt, auf welchem später die Megariker mit bewusster und absichtlicher Polemik gegen die Berechtigung des Urtheiles zeigen wollten, dass man sich in Widersprüche verwickle, sobald man die abstracte Einzelnheit verlasse (s. Abschn. II, Anm. 72.). Dass aber bei Zeno die begriffliche Auffassung des reinen Eins-Seins schon jene einseitig distinctive Schärfe des Verstandes an sich trug, welche den Blick für jede unmittelbare Tiefe verschliesst und mit Misskennen einer jeden höheren lebendigen Einheit überall nur Einzelnheiten finden lässt, sehen wir an seinen in der Schul-Tradition berühmt gewordenen Beweisen, welche gegen die Existenz der Bewegung gerichtet Das Hauptmotiv derselben ist, dass Zeno eben den Begriff der Continuität selbst aufhebt und daher bei der Linie nur von einzelnen Punkten und bei der Zeit nur von einzelnen Augenblicken spricht, so dass er bei der Bekämpfung der Bewegung gar nicht auf gleichem Boden mit demjenigen steht, was er bekämpft, sondern vielmehr die sich ihm Januarien. Eben dieses Zertrümmern aber des Allgemeinen und Zusammenhängenden in das Particulare und momentan Einzelne, d. h. eben dieses Umschlagen der particulären Abstraction in einen rohen Empirismus des jeweilig Factischen, werden wir fortan noch oft genug in den logischen Annahmen aller Derjenigen treffen, welche dem rhetorischen Doctrinarismus näher stehen, als der Philosophie. Hier aber bei Zeno eind diese Grundsätze noch nicht in logisch theoretien

12) Ausser der eben angef. Stelle noch: Anal. pr. II, 17, 65 b. 18. Top. VIII, 8, 160 b. 8. Soph. El. 11, 172 a. 9.; 24, 179 b. 20.; 33, 182 b. 26. Bei Plato, Phaedr. p. 261 C., ist unter der Bezeichnung, Eleatischer Palamedes" Zeno gemeint.

<sup>13)</sup> Plato Parm. p. 128 C.: Εστι δε τό γε άληθες βοήθειά τις ταϋτα τὰ γράμματα τῷ Παρμενίδου λόγω πρὸς τοὺς επιχειροῦντας αὐτὸν κωμωθεῖν, ὡς εί Εν ἔστι, πολλά καὶ γελοῖα συμβαίνει πάσχειν τῷ λόγω καὶ ἐναντικας αὐτὸν κωμωθεῖν, ὡς εί Εν ἔστι καὶ κὸς τοὺς τὰ πολλά λέγοντας καὶ ἀνταποδίδωσι ταϋτα καὶ πλείω, τοὐτο βουλόμενον δηλοῦν, ὡς ἔτι γελοιότερα πάσχοι ἄν αὐτῶν ἡ ὑπόθεσις ἡ εἰ πολλά ἔστιν, ἡ ἡ τοῦ ἕν εἰναι, εἰ τις ἰκανῶς ἐπεξέζω. Vel. chend. υ. 135 Ε.

εἴ τις Ικανώς Επεξίοι. Vgl. ebend. p. 135 Ε. 14) Simpl. ad phys. f. 21a.: καὶ Ζήνωνά φασι λέγειν, εἴ τις αὐτῷ τὸ Εν ἀποδοίη τί ποτε ἐστὶ, ἔξειν τὰ ὄντα λέγειν. ebend. f. 31a.: διὸ καὶ Ζήνων ἔλεγεν, εἴ τις αὐτῷ τὸ Εν ἐπιδείξοι, αὐτὸς ἀποδώσει τὸ ὄν.

<sup>15)</sup> Arist, phys. ausc. VI, 9. (s. m. Ausg. S. 515 f.). Brandis a. a. O. S. 413 ff. Auch aus dem Grösser- und Kleiner-Werden nahm Zeno einen Einwand gegen die Existenz des Mannigfaltigen (Arist. Metaph. B, 4.; Brandis S. 416.).

Eitelkeit auftretenden Verstandesschärfe, welche gerne an der vorhergehenden materialistischen Naturphilosophie sich reibt; darum muss es genügen, auf jene Zenonischen Beweise wegen ihrer Verwandtschaft mit den in der Geschichte der Logik alsbald vorkommenden Erscheinungen

Ment mehr hieher. Einen Analogiebenuss Zeno's werden wir unten Abschn. II, Anm. 49 anzuführen haben.

Hatten die Eleaten dasjenige hervorgehoben, was in den äusserlich materiellen Dingen als solchen nirgends handgreiflich oder sinnenfällig erscheint, nemlich das Wesen und das Eine Sein, und hatten sie dieses in einer Weise zur Geltung gebracht, dass es den realistischen Annahmen gegenüber als unwirkliche Abstraction auftreten musste, so war eben von ihnen mit durchgreifend doctrinärer Einseitigkeit alles Gewicht auf die abstrahirende Thätigkeit des subjectiven Denkens gelegt worden, Unie die solch des diesem ausschliesslich subjectiven Produkti und sowie diesem ausschliesslich subjectiven Produkte gegenüber die Objectivität als solche zum leeren Scheine und zum Gebiete den Transchließen und des Widerspruches gemeente des Transchließen des Transchließe des Widerspruches gemacht worden war, so bleibt nur das subjective Rechthaben des Denkens übrig, welches in formaler Dialektik bethätigt werden muss. Und diess ist die Bedeutung der Sophisten 16) für die Geschichte der Logik. Sowie man mit selbstgenügsamer Vonliebe bloss dem Scharfsinne der Abstraction gische Interesse schon weggefallen, und es blieb nur das formale Veraus einem doppelten Moaus einem doppelten Moaus einem doppelten Moaus einem doppelten Moaus einem inneren
aus einem inneren
ber Worte fortbewegen kann, und diess auch wirklich um so mehr thun
wird, je eigensinniger das Benken auf sich selbst sich beschränken zu
dürfen meint, und so entsteht die einseitig formal sprachliche Bethätigung 18); andrerseits aber aus einem in den praktischen Verhältnisen
liegenden Grunde, indem durch die Kraft der Worte eine
ausgeübt werden kann, und diess in den
wirklich geschehen wird. halten des Denkens zum Objecte fibrig, womit aus erklärlichen Gründen

dargestellt bei K. Fr. Hermann, Gesch. n. Syst. d. Plat. Philos. S. 179—231.

17) Betreffs des Einflusses der Sophisten auf die Geschichte der Rhetorik s.

<sup>16)</sup> Die culturhistorische Stellung der Sophistik im Allgemeinen ist vortrefflich

<sup>17)</sup> Betreffs des Einflusses der Sophisten auf die Geschichte der Rhetorik s. rer Allen Spengel, Arlium Scriptores, S. 39—SS.

18) Xen. d. Venat. 13.: Θαυμάζω δὲ τῶν σοφιστῶν καλουμένων, ὅτι φασὶ μὲν ἐπ' ἀφετὴν ἄγειν οἱ πολλοὶ τοὺς νέους, ἀγουσι δ' ἐπὶ τοὐναντίον .... ὅτι ἐν τοῖς ὀνόμασι σοφίζονται καὶ οὐχ ἐν τοῖς νοήμασι. Isoc. d. permut. §. 84.: οἱ μὲν γὰρ παρακαλούσιν ἐπὶ τὴν ἀφετὴν καὶ τὴν φρόνησιν .... κὰκκίνοι μὲν ἀπόχοη τοσοῦτον, ἡν ἐπαγαγέσθαι τικὰς τἢ δόξη τῆ τῶν δοριάτων δυνηθώσι. Plato Eulhyd, p. 305 A.: οἰς οὐδὲν μέλει ὅτι ἀν λέγωσι, παντὸς δὲ ἡματος ἀντέχονται. S. Abschn. III, Anm. 32 ft.

praktisch rhetorische Bethätigung 19). In beiden Fällen aber ist es ein particular individuelles Rechthaben, gestützt durch einseitige Verstandesschärfe der Abstraction; es hatte sich ja ein solches Moment selbst sehr bedeutend sogar in die Lyrik jener Zeit eingedrängt.

Protagoras, unter dessen Schriften mehrere einer derartigen formalen Dialektik angehört zu haben scheinen 20), sprach wohl die Richtung seiner Zeit, welche in das menschliche Subject einkehrte und im Menschen die Ouelle des menschlichen Erkennens suchte, am entschiedensten und schärfsten in seinem bekannten Satze aus: "der Mensch ist das Mass der Dinge, der seienden, dass sie sind, und der nicht seienden, dass sie nicht sind" 21). Dieser Grundsatz jedoch, welcher an sich der ausschliesslich einzige Ausgangspunkt einer wahrhaft vernunftgemässen Philosophie ist 22), war von Protagoras nicht in jenem edlen und tiefen Sinne gemeint, in welchem er Princip und Methode der Philosophie ist, sondern dort ist er eben nur der Ausdruck des individuellen Rechthabens; und zwar beachte man wohl, dass Protagoras nicht sagt "das Denken ist das Mass der Dinge u. s. f."; Protagoras nemlich hat nur die Form der subjectiven Gewissheit dem Eleatischen Standpunkte abgelernt, und indem die doctrinäre Hast in ihrem knabenhaften Triumphgeschrei zu eilfertig ist, um sich in den ganzen ungetheilten "Menschen" des Anthropologismus zu vertiefen, wird die frivole Zuversicht des subjectiven Rechthabens in jene eine Seite des Menschen verlegt, welche jedenfalls auf das bequemste und zugleich genussreichste ausgebeutet wird, nemlich in das sensuale Moment. Und indem Protagoras das Erkennen gänzlich in die sinnliche Wahrnehmung als solche verlegt und ein gegenständliches Sein in jeder Beziehung schlechthin verneint, da der objective Bestand gänzlich von dem jeweiligen subjectiven Eindrucke der Wahrnehmung abhange 23), so ergibt sich in Folge dieses subjectiven Particularismus

<sup>19)</sup> Arist. Soph. El. 34, 183 b. 26.: ὅπερ καὶ περὶ τοὺς ἡητορικοὺς λόγους συμβέβηκε ..... οἱ δὲ νῦν εὐδοχιμοῦντες παραλαβόντες παρὰ πολλῶν οἶον ἐχ συμβέρηκε ..... οι δε νυν ευσοχιμουντές παρακαβοντές παρα πολλών οιον έχ διασοχής κατά μέρος προαγαγόντων ούτως ηὐξήκασι, Τισίας μὲν μετά τοὺς πρώτους, Θρασύμαχος δὲ μετά Τισίαν, Θεόδωρος δὲ μετά τοῦτον, καὶ πολλό πολλά συνενηνόχασι μέρη .... καὶ γὰρ τῶν περὶ τοὺς ἐριστικοὺς λόγους μισθασνούντων όμοία τις ην ή παίδευσις τῆ Γοργίου πραγματεία λόγους γὰρ οἱ μὲν ἡπτορικοὺς οἱ δὲ ἐρωτητικοὺς ἐδίδοσαν ἐκμασθάνειν, εἰς οῦς πλειστάκις ἐμπίπτειν ψήθησαν ἐκάτεροι τοὺς ἀλλήλων λόγους. Cic. Brut. 12:: Ilaque, ail Aristoteles, cum sublatis in Sicilia tyrannis res privatae longs internallo indiciti consequence tum primus pad geta anti illustrants. intervallo iudiciis repeterentur, tum primum quod esset acuta illa gens et controversa natura, artem et praecepta Siculos Coracem et Tisian conscripsisse ; nam antea neminem solitum via nec arte, sed accurate tamen et de scripto plerosque dicere, scriptasque fuisse et paratas a Protagora rerum illustrium disputationes quae nunc communes appellantur loci; quod idem fecisse Gorgiam, cum singularum rerum laudes vituperationesque conscripsisset, quod iudicaret hoc oratoris maxime esse proprium, rem augere posse laudando vituperandoque rursus affligere. Plato Phaedr. p. 266 ff., Phaed.

p. 92, Prot. p. 312 D, Gorg. p. 459 B.

20) Biog. L. IX, 55.: Τέχνη ξριστικών (s. d. vorige Aum.), Περὶ τῶν μαθημάτων, Περὶ τῆς ἐν ἀρχῆ καταστάσεως, Αντιλογιῶν δύο.

21) Plato Theact. p. 152. u. öfters, Crat. p. 385. f. d. Legg. IV, p. 716. Arist. Metaph. Γ, 5, Θ, 3, ι, 1, K, 6. Sext. Emp. pyrrh. hyp. l, 216. Diog. L.

<sup>22)</sup> Vgl. m. Schrift: "Die gegenwärtige Aufgabe der Philosophie" 1852.

<sup>23)</sup> Diess die bekannten Grundsätze der protagoreischen Sensual-Theorie; s. z. B. Brandis a. a. O. S. 527-29.

sogleich jene unphilosophische Vermengung zweier Standpunkte, indem einerseits die individuelle Gewissheit abstract fest gehalten wird und Berechtigt das subjective Scheinen schon an sich zum Aussprechen eines wahren Urtheiles <sup>24</sup>), so gibt es keine falsche Meinung, und hiemit auch keine Möglichkeit einer Widerlegung oder eines Widerspruches <sup>25</sup>), sowie eben darum andrerseits über jeden Gegenstand zwei einander gegenüberstehende Meinungen, d. h. also wahre Urtheile, ausgesprochen werden können <sup>26</sup>). Wie sich von selbst versteht, wird hiedurch auch jede Continuität einer objectiven Entwicklung überhaupt aufgehoben, da nur der jeweilig actuelle Bestand im einzelnen Momente berücksichtigt werden kann <sup>27</sup>), und die Veranlassung zu leichtfertigem Tändeln mit dem Causalitätsbegriffe liegt nahe genug <sup>25</sup>). In all diesem aban in

24) Arist. Metaph. Γ, 4, 1007 b. 22.: καθάπερ ἀνάγκη τοῖς τὸν Πρωταγόρου λέγουσι λόγον· εἰ γάς τω δοχεῖ μὴ εἰναι τριήρης ὁ ἄνθρωπος, δῆλόν ὅτι οὐχ ἐστὶ τριήρης, ὥστε καὶ ἔστιν, εἴπερ ἡ ἀντίφασις ἀληθής. Alex. ad Melaph. p. 247, 11. Bonits: κατά την έκείνου (Πρωταγόρου) δόξαν λέγοντος παν τό φαιγόμενον φ φαίγεται άληθές είναι. ebend. 228, 11. n. 258, 14. Ar. Ar. post. 1, 33, 89 a. 26.: καὶ γὰρ δόξαν άληθη καὶ ψευδη, ώς μέν τινες λέγουσι, τοῦ αὐτοῦ είναι ἄτοπα συμβαίνει αἰρεῖσθαι ἄλλα τε καὶ μὴ δοξάζειν ἃ δοξάζει

του αυτου είναι ατοπα συμραίνει αιρείσναι αλλα τε και μη σοςαζείν α σοςαζεί ψευσός.

25) Plato Euthyd. p. 286 C.: και γάρ οἱ ἀμφὶ Πρωταγόραν σφόσος α ξχρώντο ..... άλλο τι ψευδή λέγειν οὐχ ἔστι; τοῦτο γάρ δύναται ὁ λόγος ἡ γάρ; κλί! ἡ λέγοντα τὰληθή λέγειν μέντοι ἔστιν; Οὐδὲ δοξάζειν, ἔφη. Οὐδ' ἄρα ψευδής, ἡν δ' ἐγω, δόξα ἔστι τὸ παράπαν; Οὐχ ἔφη..... Η καὶ ἔστι τοῦτο κατὰ τὸν σὸν λόγον, ἐξελέγξαι, μηδενὸς ψευδομένου; Οὐχ ἔστιν, ἔφη. Βίος. L. Ιλ, 53.: καὶ τὸν Μνιτσθένους (s. Abscha. II, Anm. 14.) λόγον τὸν πειρώμενον ἀποδεικνύειν ὡς οὐχ ἔστιν ἀντιλέγειν, οὐτος (Πρωταγόρας) πρώτος διείλεχται, καθά φησι Πλάτων ἐν Εὐθνοήμω. Vgl. Plato Crat. p. 429 c. ἀρα ὅτι ψευδή λέγειν τὸ παράπαν οὐχ ἔστιν; ἐρα τοῦτό σοι δύναται ὁ λόγος; συχνολ γάρ τινες οἱ λέγοντες, ωὶ φίλε Κρατύλε, καὶ νῦν καὶ πάλαι. 26) Diog. L. ΧΙ, 51.: πρώτος ἔφη δύο λόγους είναι περί παντός πράγματος ἐντικεμένους ἀλλήλοις οἰς καὶ συνηρώτα, πρώτος τοῦτο πράξας (vgl. Sen. Ερ. 88. Steph. Βυχ. ν. Άβδηρα. Clem. Al. Strom. VI, p. 674 A.). Auf das ἔρωτᾶν bezieht sich Alex. αδ Soph. El. f. 27α.: οῦτω καὶ Πρωταγόρας καὶ Θρασίν τους καὶ ἄλλιο πολλοί τὰς ἀποκοίσεις φαίνονται ποιούμενοι· τὸ γὰρ, ἴσως' ἢ τὸ "ἔστω καὶ τὰ τοιαῦτα οὺ δοχοῦσιν είναι συγχωρούντων, ἀλλά μη ἀρεσκομένων τῆ ἔροιτήσει· τυχὸν δὲ καὶ μη ἀποκρινόμενοι ἀλλά σιγῶντες φαίνονται οι δεδωχέναι καὶ διὰ τοῦτο καὶ ἐλέγχεσθαι φαίνονται, οὺ κυριώς δὲ ἐλέγχονται. Insofern aber hiebei überall es auf das bloss Wahrscheinliche (τὸ εἰενος) ankam, so musste die rhetorische Praxis auf dieses sich werfen, we schon

zos) ankam, so musste die rhetorische Praxis auf dieses sich werfen, wie schon Aristoteles (Rhet. II, 24. g. Ende) völlig richtig angibt, dass hierin die Kunst des Protagoras, τὸν ἣττω λόγον κρείττω ποιείσθαι, bestanden habe.

Ττοιagoras, τον ηττω λόγον χρείττω ποιείσθαι, bestanden habe.

27) Arist. Metaph. Θ, 4, 1047α 6: ὅστε τὸν Ποωταγόρου λόγον συμβήσεται λέγειν αὐτοῖς... εἰ οὐν τυφλὸν τὸ μὴ ἔχον ὄψιν, πεφυκός δὲ καὶ ὅτε πέφυκε καὶ ἔτι ὄν, οἱ αὐτοὶ τυφλοὶ ἔσονται πολλάκις τῆς ἡμέρας καὶ κωροί. Alex. ad Metaph. p. 541, 15. Βοπ.: συμβαίνει τὸ τοῦ Πρωταγόρου ὅστε καὶ ἀὐτοὺς ὅταν τὰ ζῷα ὑπνώττη καὶ οὐκ αἰσθάτηται οὐδὲ ἔνεργῷ περὶ τὰς αἰσθήσεις, οὐχ ἔξει αἰσθησιν: εἰ γὰρ τότε τὰς δυτάμεις ἔχομεν ὅταν ἐνεργῷμεν, δῆλον ὡς ὅταν ὑπνώττωμεν καὶ οὐκ ἔνεργῷμεν περὶ τὴς ποιεν ἤνερικοῦ ἀγκυμεν σῶς πάιν ἀξιθως ὅστε ἐνεργῷμεν περὶ τὴς ποιεν ἤνερικοῦς ὅσταν τοῦ ἔνεργῷμεν περὶ τὴς ποιεν ἤνερικοῦς ὅσταν τὸς ὅπον ἐνεργῷμεν, σῆλον ὡς ὅπον ὑπνώττωμεν καὶ οὐκ ἔνεργῷμεν περὶ τὴς ποιεν ἤνερικοῦς ὅστεν ὑπνώττωμεν καὶ οὐκ ἔνεργῷμεν περὶ τὴς ὅστεν ὁστεν ὅστεν ἔνεργῷμεν περὶ τὴς ὅστεν ὁστεν ὁσ όψιν, οὐχ ἔχομεν δύναμιν τοῦ πάλιν βλέψαι . ωστε εὶ τυφλόν έστι τὸ πεφυχός έχειν όψιν και μή έχον ότε πέφυκε και έτι ον, μή φθαρέν, οι αὐτοί τυφλοί

ίσονται πολλάχις της ημέρας.

28) Plut. Pericl. 36.: ήμεραν όλην αναλώσαι μετά Πρωταγόρου διαπο-

reiches Vorspiel zu jenen Ansichten, welche bei den Antistheneern und Megarikern ausgesprochen werden, um dort die einseitige Auffassung des logischen Begriffes zu stützen (s. z. B. Abschn. II, Anm. 13 f. u. 34.). - Uebrigens fasste auch schon Protagoras den Sprachschatz der Worte mit abstract formaler Festigkeit auf (vgl. Abschn. Il, Anm. 6.), hiedurch allerdings eine verstandesmässige Präcision fördernd; so z. B. verwarf er (wie Euklides, s. Abschn. II, Anm. 26.) die gleichnissweisen Ausdrücke 29), und strebte überhaupt nach formaler Richtigkeit der Diction 30), wodurch er selbst auf grammatische Erwägungen und eine Einthei-lung der rhetorischen Satzformen geführt wurde <sup>31</sup>); zugleich aber hatte er auch die Gewandtheit, seine Grundsätze einer grösstmöglichen Schärfe des Sprachausdruckes zu rabulistischer Beredtsamkeit anzuwenden 32).

Gorgias, dessen litterarische Thätigkeit mit Ausnahme der berühmten Schrift "Ueber das Nichtseiende oder die Natur" 33) ganz überwiegend dem Gebiele der Rhetorik angehört, gieng allerdings von vorneherein vom Standpunkte der Eleatischen Abstraction aus und gefiel sich in der capriciösesten und petulantesten Darlegung jener an sich einseitigen Annahmen. Wenn er nemlich in genannter Schrift nachweisen wollte, dass erstens überhaupt Nichts sei, zweitens, wenn auch Etwas wäre, es nicht erkennbar sei, und drittens dass, wenn es selbst ein Seiendes und Erkennbares gäbe, es doch nicht ausgesprochen und mitge-

ι^\ροῦντα, πότερον τὸ ἀκόντιον ἢ τὸν βαλόντα ἢ τοὺς ἀγωνοθέτας κατὰ τὸν δοθότατον λόγον αξτίους χρή του πάθους ήγείσθαι. 29) Hermias ad Phaedr. p. 192. Ast: χυριολέξια διὰ γὰρ τῶν χυρίων όνο-

μάτων μετήρχετο ὁ Πρωταγόρας τὸν λόγον καὶ οὐ διὰ παραβολών καὶ Επιθέτων.

30) Plato Crat. p. 391 B.: διδάξαι σε την ορθότητα περί των τοιούτων, ην εμαθε παρά Πρωταγόρου. Themist. Οτ. 4: επεί και Πρόδικος και Πρω-ταγόρας ο Άβθηρίτης ο μεν δρθοεπειάν τε και δρθορρημοσύνην μισθοῦ εδίδασκον τους νέους, ο δε τὰ Σιμωνίδου τε και ἄλλων ποιήματα εξηγού-μενος, σουισταί δυώς και ήστην και ελεγέσθην (ich glaube, dass von Beiden Beides zu verstehen ist, wenn auch die Notiz betreffs der Gedichte des Simonides bloss aus dem Platonischen Protagoras genommen ist). Ja er legte einen derartigen Massstab der Pracision auch an Homer an; Arist. Poet. 19, 1456 b. 15.: Ηρω-

Massiah der Fracision auch an Homer an; Arist, Poet. 19, 1456 b. 15.: Πρωταγόρας Επιτιμά, ὅτι εὐχεσθαι οἰόμενος Επιτάττει εἰπών ,μἤγιν ἄειθε θεά', τὸ γὰρ κελεῦσαι, φησὶ, ποιεῖν τι ἡ μἡ Επίταξίς ἐστιν.

31) Arist. Rhet. III. 5, 1407 b. 7.: Πρωταγόρας τὰ γένη τῶν ὀνομάτων διήρει, ἄρρενα καὶ θήλεα καὶ σκεύη. Soph. ΕΙ. 14, 173 b. 19.: καθαπερ ὁ Πρωταγόρας ἔλεγεν, εἰ ὁ μῆγις καὶ ὁ πήληξ ἄρρεν ἐστι. (Ygl. Aristoph. Nub. 632 ft.) Diog. L. IX, 53.: διεῖλέ τε τὸν λόγον πρῶτος εἰς τέτταρα εὐχωλήν ἐρώτησιν ἀπόκρισιν ἐντολήν (οἱ δὲ εἰς ἐπτά ὁ δίηγησιν ἐρώτησιν ἀπόκρισιν ἐντολήν ἀπαγγελίαν εὐχωλήν κλῆσιν), οῦς καὶ πυθμένας εἰπε λόγων. Ygl. die so ehen angeſuhrte Siclle Arist. Poet. die so eben angeführte Stelle Arist. Poet.

32) Diag. L. IX, 52.: και πρώτος μέρη χρόνου διώρισε και καιρού δύ-ναμιν έξέθετο και λόγων αγώνας εποιήσατο και σόφισμα τοις πραγματο-

ναμιν εξέθετο και λογων αγωνας εποιησατο και σοφισμα τοις πραγματολογούσι προςήγαγε καὶ τὴν διάνοιαν ἀφεὶς πρὸς τούνομα διελέχθη καὶ τὸ νῦν Επιπόλαιον γένος τῶν Εριστικών Εγέννησεν.

33) Sext. Εμφ. adv. math. VII, 65.: Γοργίας δὲ ὁ Δεοντῖνος ..... ἐν γὰρ τῷ Επιγραφομένω Περὶ τοῦ μὴ ὅντος ἡ περὶ ψύσεως τρία κατὰ τὸ ἐξῆς κεφάλαια κατασκευάζει· ἐν μέν καὶ πρώτον, ὅτι οὐδεν ἔστιν ὁ σέντερον, ὅτι εὶ καὶ ἔστιν, ἀκατάληπτον ἀνθρώπω· τρίτον, ὅτι εὶ καὶ κατάληπτον, ἀλλά τοί γε ἀνέξοιστον καὶ ἀνερμήνευτον τῷ πέλας. Vgl. Olympiod. ad Gorg. p. 567. ed. Routh.

theilt werden könne 34), so hob er bei dem Beweise des ersten Punktes den Begriff des Werdens und der Veränderung überhaupt auf, sowie er bei dem dritten Punkte eine Gefährdung der abstracten Einheit in der Mannigfaltigkeit der Subjecte, welche einen Begriff vernehmen, und in der Vielheit der menschlichen Rede erblickte, so dass also dem abstracten Begriffe gegenüber auch bei Gorgias der Process einer Entwicklung und der logische Werth des Urtheiles mit Füssen getreten werden. Hingegen in der Ausführung des zweiten Punktes zeigt er, dass das Seiende nicht gedacht werden könne, weil ja ausserdem das Gedachtwerdende ein Seiendes sein müsste, nun aber könne Vieles gedacht werden, was kein Seiendes sei; und indem er hiebei das bekannte Beispiel eines auf dem Wasser fahrenden Wagens gebraucht, welcher wohl gedacht werden, nie aber sein könne 35), zeigt er deutlich, dass er einerseits mit dem gröbsten Doctrinarismus ein jedes aus der inneren Thätigkeit des Menschen-Subjectes fliessende Produkt schon gleich als einen auf objective Wahrheit Anspruch machenden Gedanken nimmt, sowie andrerseits dass er gerade hiedurch doch wieder auf dem gewöhnlichsten Empirismus der sinnlichen Eindrücke steht, indem er ebenso wenig wie Protagoras das specifische Wesen des Denkens vom Wahrnehmen oder den in der Phantasie nachklingenden Folgen des Wahrnehmens zu scheiden vermag. Die gleiche Wendung eines abstract verfahren wollenden Nominalismus, welcher aber doch nirgends einen höheren Begriff zu erfassen vermag, sondern in das empirische Detail zurückfällt, erkennen wir darin, dass Gorgias z. B. nicht einen einheitlichen Tugendbegriff aufstellte, sondern die einzelnen Tugenden bloss aufzählte 36). Betreffs seiner eristisch - rhetorischen Disciplin, welche auf derartigem Particularismus begründet sein

sich Prodikos 37), und er mochte wohl vielfach hiedurch der abstract formalen Auffassung des Begriffes bei den Megarikern vorgearbeitet haben; denn wenn sich auch Spuren davon zeigen, dass er dem Verhältnisse coordinirter Arthegriffe zum höheren Gattungsbegriffe seine Auf
34) Sext. Emp. a. a. 0. 66—85. Arist. d. Xen. Zen

καὶ εἰ μὴ βλέπει ταῦτα, ὀφείλει πιστεύειν ὅτι ἄρματά ἔστιν ἔν πελάγει τρέχονται ἀτοπον δὲ τοῦτο· οὐχ ἄρα τὸ ὅν φρονεῖται καὶ καταλαμβάνεται. Ben Grundsatz, dass alles Gedachte ein Seiendes sein müsste, erwähnt auch Plato Euthyd, p. 284 ff. Ebendarauf bezieht sich Arist. Soph. El. 5, 167 a. 1.: οἰον εἰ τὸ μὴ ὄν ἔστιν ἀρὰστὸν, ὅτι τὸ μὴ ὄν ἔστιν. Alex. ad Soph. El. f. 26 b.: lέγει γὰρ ὁ σοφιστής οὐχὶ ὁ τραγέλαφος μὴ ὄν ἔστίν; οὐχὶ ὁ τραγέλαφος ἐροκοτόν ἔστι; τὸ μὴ ὄν ἄρα ἔστιν. Vgl. ebend. f. 65 a. Ar. Rhet. II, 24, 1402 a. 5.: ὅτι ἔστὶ τὸ μὴ ὄν ἔστὶ γὰρ τὸ μὴ ὄν μὴ ὄν. 36, Arist. Polit. I. 13, 1260 a. 25: καθόλου γὰρ οἱ λέγοντες ἔξπαταῶσιν ἱαντούς, ὅτι τὸ εὐ ἔχειν τὴν ψυχὴν ἀρετὴ ἢ τὸ ὀρθοπραγεῖν ἢ τι τῶν τοιούτων· πολὺ γὰρ ἀμεινον λέγουσιν οἱ ἔξαριθμοῦντες τὰς ἀρετὰς, ὥςπερ Γοργίας, τῶν οὐτω ὁριζομένων. Vgl. Plato Meno p. 71 ff. 37) Plato Euthyd. p. 277 B.: πρώτον γὰρ, ὡς ψησι Πρόδικος, περὶ δνοματων ὀρθότητος μαθείν δεῖ. S. auch Anm. 30.

merksamkeit zuwendete, so scheint er hier mehr die Gattung in die Unter-Arten zersplittert, als diese unter jene vereinigt zu haben 38). enthalten wenigstens die Berichte über Prodikos, welche wir in Bezug auf Keime einer Logik hier beizuziehen haben, sämmtlich nur den Grundzug, dass derselbe mit einer gewissen Schärfe sinnverwandte Worte distinguirte, so z. B. γενέσθαι und είναι 39), άγαθόν und δεινόν 40), ποιείν und πράττειν  $^{41}$ ), τελευτή und πέρας und ἔσχατον  $^{42}$ ), θρασύ und ἀνδρεῖον  $^{43}$ ).

38) Arist. Top. II, 6, 112 b. 22.: καθάπερ Πρόδικος διηρείτο τὰς ήδονας ελς χαράν και τερψιν και εὐφροσύνην, ταῦτα γὰρ πάντα τοῦ αὐτοῦ τῆς ἡδονῆς ὀγόματά ἐστιν. Alex. Aphr. ad Top. p. 96.: ταὐτὰ γὰρ κατὰ τὸ ὑποκείμενον τε και σημαινόμενον ήδονή και χαρά και εύφροσύνη και τέρψις. Πρόδιχος δε έπειρατο έχαστω των ονομάτων τούτων ίδιον τι σημαινόμενον ύποτάσσειν, ως περ και οί από της Στοας, χαράν μεν λέγοντες εύλογον Επαρσιν, ήδονην δε αλογον Επαρσιν, τέρψιν δε την δι' ώτων ήδονην, εὐψροσύνην δὲ τὴν διὰ λόγων νομοθετούντων δε έστι τοῦτο (ûber letzteren Ausdruck s. Abschn. VI, Aum. 24.). Abweichend hievon berichtet Hermias ad Phaedr. p. 191. Ast: ἐπειδή ὁ Πρόδιχος τήν των ὀνομάτων εύρεν ἀχρίβειαν, οἰα διαφοράν τέρψεως, χαράς, εὐφροσύνης, τέρψιν καλών την δι' ώτων ἀχοήν, χαράν την της ψυχής, εὐφροσύνην την διὰ τών ὀμμάτων. In der hekannten Parabel des Gorgias hingegen (Xen. Mem. II, 1, 24.) kommt folgender Salz vor: τι αν κεχαρισμένον ή σίτον ή ποτον εύροις, ή τι αν ίδων ή τι ακούσας τερφθείης, ή τίνων δσφραινόμενος ή απτόμενος ήσθείης, τίσι δέ παιδιχοῖς δμιλών μάλιστ' αν εθφρανθείης κ. τ. λ. Plato Prot. p. 337 B. (woselbst Prodikos spricht): εὐφραίνεσθαι μὲν γάρ ἐστι μανθάνοντά τι καὶ ἀρο-νήσεως μεταλαμβάνοντα αὐτῆ τῆ διανοία, ἤδεσθαι δὲ ἐσθίοντά τι ἡ ἄλλο ἦθὺ πάσχοντα αὐτῷ τῷ σώματι. Vgl. ebend. p. 358 A: τὴν δὲ Προδίκου τοῦδε διαίρεσιν τῶν ὀνομάτων παραιτοῦμαι εἶτε γὰρ ἡδὺ εἶτε τερπνὸγ λέγεις είτε χαρτόν είτε οπόθεν και όπως χαίρεις τα τοιαυτα όνομάζων, ω βέλτιστε Πρόδικε, τοῦτό μοι κ. τ. λ.

39) Pluto Prot. p. 340 A.: ταὐτόν σοι δοχεί είναι τὸ γενέσθαι καὶ τὸ είναι ἡ ἄλλο; Άλλο νὴ Δί', ἔψη ὁ Πρόδικος..... ἔστι δὲ οὐ ταὐτὸν, ω Πρωταγόρα, ως ψησι Πρόδικος ὅδε, τὸ είναι καὶ τὸ γενέσθαι. Es hàngt

diess natürlich mit der Richtung der Eleaten und des Gorgias zusammen.

Ebend. p. 341 Λ.: ὧςπερ περὶ τοῦ δεινοῦ Πρόδιχός με οὐτοσὶ νουθετεῖ ἐχάστοτε, ὅταν ἐπαινῶν ἐγὼ σὲ ἢ ἄλλον τινὰ λέγω ὅτι Πρωταγόρας

γουθετεί ἐκάστοτε, ὅταν ἐπαινῶν ἐγώ οὰ ἢ ἄλλον τινὰ ἐξγώ ὅτι Ποωταγόρας σοφὸς καὶ δεινός ἐστιν ἀνὴο, ἔρωτᾶ εἰ οὰκ αἰσχύνομαι τάγαθὰ δεινὰ καλῶν τὸ γὰρ δεινὸν, ψησὶ, κακόν ἔστιν' οὐδεὶς γοῦν ἐξγει ἐκάστοτε δεινοῦ πλούτου οὐδὲ δεινῆς εἰρήνης οὐδὲ δεινῆς ἐγιείας, ἀλλὰ δεινῆς γόσου καὶ δεινοῦ πολέμου καὶ δεινῆς πενίας, ὡς τοῦ δεινοῦ κακοῦ ὅντος.

41) Plai, Charm, μ. 163 Α. τοῦθ ὑμολόγηκα, ὡς οἱ τὰ τῶν ἄλλων πράττοντες σωφρονοῦσιν, ἢ τοὺς ποιοῦντας ὡμολόγησα; εἰπέ μοι, ἡν δὶ ἔγώ, οὐ ταὐτὸν καλεῖς τὸ ποιεῖν καὶ τὸ πράττειν; οὰ μέντοι, ἔψη, οὐδέ γε τὸ ἐργάζεσθαι καὶ τὸ ποιεῖν καὶ τὸ πράττειν; οὰ μέντοι, ἔψη, οὐδέ γε τὸ ἐργάζεσθαι καὶ τὸ ποιεῖν καὶ τὸ πράττειν; οὰ μέντοι, ἔψη, οὐδέ γε τὸ ἐργάζεσθαι καὶ τὸ ποιεῖν καὶ. (c): ὡ Κοιτία, ἡν δὶ ἐγώ, καὶ εὐδὲ ἀχγομένου σου σχεδὸν ἐμάνθανον τὸν ἐόγον ὅτι τὰ οἰκεῖά τε καὶ τὰ αὐτοῦ ἀγαθοῦ καλοίης καὶ τὰς τῶν ἀγαθών ποιήσεις πράξεις καὶ γὰρ Προδίκου μυρία τινὰ ἀκάκοα πεοὶ ὀνομάτων διαφούντος. μυρία τινά ακήκοα περί δνομάτων διαιρούντος.

42) Plat. Meno p. 75 D.: λέγε γάρ μοι τελευτήν καλείς τι; τοιόνδε λέγω

οδον πέρας καὶ ἔσχατον: πέντα ταὐτα ταὐτον τι λέγω: Τοως δ' ἄν ἡμίν Πρόδικος διαφέροιτο: ἀλὶὰ σύ γέ που καλεῖς πεπεράνθαι τι καὶ τετελευτηκέναι; τὸ τοιοῦτον βούλομαι λέγειν, οὐδὲν ποικίλον.

43) Plat. Lach. p. 197 Α.: ἔγω δὲ ἀνδρίας μὲν καὶ προμηθείας πάνυ τισῦν ὀλίγοις οἰμαι μετείναι: θρασύτηιος δὲ καὶ τόλμης καὶ τοῦ ἀφόβου μετά άπρομηθείας πάνυ πολλοίς και άνδρων και γυναικών και παίδων και μετά απουμήσειας παιν ποικοίς και συσμού και γοπακαν. Φηρίων ταϋτ' ούν ἃ σὺ καλεῖς ἀνθρεῖα καὶ οἱ πολλοί, ἐγὼ θρασέα καλῶ, ἀνθρεῖα δὲ τὰ φρόνιμα περὶ ὧν λέγω, woraul erwiedert wird: καὶ γάρ μοι δοκεῖς οὐδὲ μὴ ἠσθῆσθαι ὅτι ὅδε ταύτην τὴν σοφίαν παρὰ Δάμωνος τοῦ ἡμετέρου ἐταίρου παρείληφεν, ὁ δὲ Λάμων Προδίκῳ πολλὰ πλησιάζει ὅς Prodikos hatte diese Untersuchungen, deren verdienstliche Seite Niemand leugnen wird, welche aber doch nicht so sehr überschätzt werden dürfen, dass man alles Ernstes den Sokrates betreffs des richtigen Gebrauches der Worte zu einem Schüler des Prodikos macht, in seiner sogenannten Funfzigdrachmen-Rede niedergelegt, von deren Inhalt er auch mit grosser Gewandtheit Gebrauch zu machen verstand 44).

Es hat die Sophistik, wie sie durch diese eben genannten drei Hauptvertreter genbt wurde, allerdings verschiedene Anknupfungspunkte an vorhergehende sehr disparate Stufen, indem die Protagoreische Lehre tion ausgeht, und Prodikos dem eigentlich rhetorischen Betriebe und den hieran sich anschliessenden praktischen Erwägungen am päeleten. an den Atomismus und Sensualismus sieh anschliesst, der Standpunkt Aber gerade dasjenige, was bei aller solcher Verschiedenheit ihnen gemeinschaftlich einwohnt, ist das an die Logik hinstreifende, insoferne es als Karikatur einer begrifflichen Auffassung dem edleren und wissenschaftlicheren Gehalte der sokratisch-platonischen Annahme vorhergeht. Das particulare Rechthaben nemlich vermittelst eines einseitig festgehaltenen Abstractums ist es, womit die genannten Sophisten, so wie alle übrigen überhaupt, sich geltend zu machen wussten. Der Wunsch des Redners und des rhetorischen Doctrinäres, sich gegen jeden Widerspruch die Beistimmung von vorneherein zu sichern, wird ja so ausserordentlich leicht dadurch befriedigt, dass jede von jedem Einzelnen gefasste Annahme (- Protagoras und Gorgias -) oder jede irgend aufgestellte Begriffs-Unterscheidung (- Prodikos -) eben wegen der bei beiden obwaltenden scharfen Abgränzung nach Aussen in sich selbst ihre eigene Gewährleistung habe. Und es läuft alle Sophistik für die Methode in den Satz | aus, dass es keine unwahren Aussprüche gebe und dass man nicht widersprechen könne 45), d. h. jedes forschende und prüfende Eingehen in die Vielheit der Erfahrungs-Gegenstände und hiemit jede wissenschaftliche Gestaltung des Urtheiles wird abgeschnitten, weil ja in jeder einzelnen Behauptung die begriffliche Abstraction schon als fertige mit dem An-

δή δοχεϊ των σοφιστών χάλλιστα τὰ τοιαύτα δνόματα διαιρείν. Hierans geht hervor, dass auch die ganze Stelle Protag. p. 251. der Disciplin des Prodikos angehört.

<sup>44)</sup> Plat. Crat. p. 384. Arist. Rhet. III, 14. s. Spengel, Artt. Scriptt. p. 47.; wohl nicht richtig scheint Welcker (Rhein. Mus. 1833, S. 25.) die aristotelische Stelle zu erklären. Auf Welcker's Darstellung des Prodikos überhaupt hier einzugehen, haben wir keine Veranlassung; für die Logik hat Prodikos im Principe durchaus Nichts vor den übrigen Sophisten voraus, schwerlich irgend Etwas im Lebrigen.

Lebrigen.
45) s. oben Anm. 25.; hiezu: Plat. Euthyd. p. 283 E.; ή δοκεί σοι οἰόντ' εἰναι ψεψθεσθαι; .... πότερον λέγοντα τὸ πράγμα περὶ οὐ ἀν ὁ λόγος ἡ ἡ μὴ ἐκροντα; Αέγοντα, ἐφη. Οὐκοῦν εἴπερ λέγει αὐτὸ, οὐκ ἄλλο λέγει τῶν ὅντων ἡ ἔκεῖνο ὅπερ λέγει. .... "Εν μὴν κὰκεῖνο γ' ἐστὶ τῶν ὅντων, ὁ λέγει, χωρὶς τῶν ἄλλων. Πάνυ γε. Οὐκοῦν ὁ ἐκεῖνο λέγων τὸ ὄν, ἔφη, λέγει, Ναὶ. Αλλὰ μὴν ὅ γε τὸ ὅν λέγων καὶ τὰ ὅντα τὰληθῆ λέγει. Ebend. 285 Ε.; ὁντος, ἔφη, τοῦ ἀντιλέγειν, ὡ Κτήσιππε, ποιεῖ τοὺς λόγους; Πάντως δή που, ἔφη, καὶ σφόδρα γε. ἡ σὺ, ὡ Διονυσόδωρε, οὐκ οἴει εἰναι ἀντι-λέγειν; Οὐκοῦν σύ γ' ἄν, ἔψη, ἀποδείξαις πώποτε ἀκούσας οὐδενὸς ἀντι-λέγεινς; Οκκοῦν σύ γ' ἄν, ἔψη, ἀποδείξαις πώποτε ἀκούσας οὐδενὸς ἀντι-λέγεινς Θωκεί». Vgl. p. 286 C.

spruche auf Wahrheit austritt. Folgerichtig also klammert sich dieses Rechthaben an das rhetorisch gesprochene Wort an, und die einzelne Namensbezeichnung gilt als abstracter Begriff statt des Reichthums der factischen Dinge 46), womit sich jedoch zum Behufe der Sicherung eines fortwährenden Tummelplatzes für den Sophisten sogleich die Auffassung verbindet, dass alle Sprache -- sowie die Principien der Ethik und die Gesetze - ja doch nur Produkte einer willkürlichen Satzung sei und nur eine eben angenommene Geltung besitze, daher auch in jedem Augenblicke anders angeordnet werden könne 47). Entsteht aber auf diese Weise ein rhetorischer Nominalismus des Begriffes, so glaube ich, dass von diesem Standpunkte aus auch der sogenannte τρίτος ἄνθοωπος zu erklären sei. Es wird nemlich schon bei Plato selbst als ein Einwand gegen die Ideenlehre hervorgehoben, dass bei der angenommenen Aehnlichkeit, welche zwischen dem concreten Dinge und dessen Idee bestehe, das eine und das andere dieser zwei einander ähnlichen Wesenheiten ebendarum wieder an Einer Idee Theil haben müssten, und so sich eine dritte Wesenheit, und ebenso dann eine vierte u. s. f. ergebe 48); und es wird dieses Verhältniss dann mit dem technischen Namen τρίτος αν-Θρώπος bei Aristoteles erwähnt 49), dessen Commentator Alexander ganz richtig die Erklärung gibt, dass sowohl von dem einzelnen Menschen "Mensch" prädicirt werde als auch ebenso das allgemeine allen Menschen zu Grunde liegende Wesen (die Idee) ebenfalls "Mensch" genannt werde, so dass eben diese Bezeichnung der "dritte Mensch" neben dem allgemeinen Menschen und dem concreten Menschen sei 50). Hält man nun

<sup>46)</sup> Plat. Crat. p. 435 D.: Ισως γιας ... το τοιόνδε λέγεις, ως Επειδάν τις είδη το δνομα οίόν έστιν - έστι δε οίόν πες το πράγμα -, είσεται δή καὶ το πράγμα. Επείπερ όμοιον τυγχάνει δυ τῷ δνόματι, τέχνη δὲ μία ἄρ ἐ ἐστὶν ἡ αὐτὴ πάντων τῶν ἀλλήλοις όμοιων κατὰ τοῦτο ὅἡ μοι δοκεῖς λέγειν ὡς δς ἄν τὰ ὀνόματα εἰθῆ, εἴσεται καὶ τὰ πράγματα. Ehend. 437 C.: ἔξ ὡν οἰηθείη ἄν αὐ πάλιν τὸν τὰ ὀνόματα τιθέμενον οἰχὶ ἰόντα οὐδὲ φερόμενα άλλα μένοντα τα πράγματα σημαίνειν. Legg. XII, p. 964 Λ.: σχοπώμεν τον είδοτα έχανως περι ώντινωνούν, οίς έστι μέν δνομα, έστι όξε αὐ χαὶ λόγος, πότερον μόνον επίστασθαι τουνομα χοεών, τον δε λόγον άγνοείν, ή τόν γε οντα τι κ. τ. λ.

<sup>47)</sup> Mat. Crat. p. 384 E.: οὐ γὰρ φύσει έκάστιο πεφυκέναι ὅνομα οὐθέν ούδενὶ, αλλά νόμφ και έθει των εθισάντων τε και καλούντων. Ebend. p. 437 D.: φέρε, τους τὰ ὀνόματα έν ταῖς πόλεσι τιθεμένους έχάστοτε, ἔν τε ταις Ελληνικαις και βαρβαρικαις, ουκ άρτιως ώμολογούμεν νομοθέτας είναι και την τέχνην την τουτο δυναμένην νομοθετικήν; vgl. p. 389 D.

<sup>\*\*\*</sup> την τεχτην την τουτό υνταμετην νομοσετικην; \( \text{N}, \) Parmen, \( \text{132} \) \) \( \text{13} \) \) \( \text{N} \) \( \text{Parmen} \), \( \text{13} \) \( \text{N} \) \( \text{Parmen} \) \( \text{N} \) \( είδος άλω εί δε μή, παρά τος είδος αξι άλλο άναιμανήσεται είδος, και άν εξεείνο τω όμοιον ή, ετερον αξι, και οξιδείνοτε παύσεται είδος, και άν εξεείνο τω όμοιον ή, ετερον αξι, και οξιδείνοτε παύσεται αξι καινόν είδος γηνγόμενον, ξάν το είδος τῷ ξαιτοῦ μετέχοντι δμοιον γίγνηται.

49) Μείαρλ Α, 9, 990 b. 15.: Ετι δε οἱ άκριβέστεροι τῶν λόγων οἱ μεν τῶν πρός τι ποιοῦσιν ίδεας, ών οῦ φαμεν είναι καθ' αὐτὸ γένος, οἱ δὲ

τόν το τον άνθρωπον λέγουσεν. S. Boniz z. d. St.

50) ad Metaph. p. 62, 20. ed. Bon.: ην δε τις λόγος ὑπὸ τῶν σοι εστῶν λεγόμενος τρίτον ἄνθρωπον εἰςάγων τοιοῦτος εἰ λέγοντες ,, ἄνθρωπος

Obiges fest, dass die Sophisten auf die Namensbezeichnung als solche sich stützten, so waren sie einerseits von dem abstract idealistischen Sein (ov, ovola) der Eleaten schon abgewichen und in das rhetorische Gebiet eingekehrt, und andrerseits mussten sie eben darum das schlechthin concrete Ding vorerst durch die Namensbezeichnung gleichsam ausprägen, um es zum rhetorischen Begriffe zu stempeln. Somit scheint mir dieser τρίτος ἄνθρωπος der Sophisten 51) schon völlig dasselbe zu sein, was wir bei den Stoikern als das λεπτον treffen werden (Abschn. VI, Anm. 47 ff.). Jedenfalls aber erkennen wir die gleiche nominalisti- ! sche Zersplitterung darin, dass die Sophisten bei dem individuellen. Wesen (z. B. Sokrates) eine formale Schwierigkeit erhoben, indem sie das concret gewordene Wesen als solches von dem Sein trennten und hiedurch in den wesentlichen Inhärenzien des Individuums einen Widerspruch fanden (das "Εν und Πολλά); es wurde nemlich behauptet, dass, falls z. B. Sokrates und Sokrates-Sein verschieden sei, dann der einheitliche Sokrates ein von sich selbst verschiedener sein müsse, falls aber Sokrates und Sokrates-Sein identisch sei, dann auch Sokrates-Sein und "helle Hautfarbe besitzend Sokrates sein" identisch sein müsse, also Substrat und Attribut zusammenfalle <sup>52</sup>). Natürlich war hiemit eine

51) Da in der oben angeführten Stelle nicht bloss überhaupt von Sophisten, sondern sogar von einem einzelnen bestimmt genannten Sophisten gesprochen wird, aber anderwärts in den Commentaren Alexander's ausdrücklich die Megariker erwahnt werden (sei es dass er deren Schriften selbst vor sich hatte oder aus den Werken der älteren Peripatetiker schöpfte), so scheint hiemit kein Zweifel zu sein, dass der rotros är 3000 mg, wirklich den Sophisten angehöre. Die Gründe Stallbaum's, welcher diese Auffassung den Megarikern zuweist, halte ich für nichtig. keinenfalls wird ein Grund einer Unmöglichkeit gegen jenes Zeugniss Alexander's vorgebracht werden können. — Vielleicht hat Plato selbst diesen Nominalismus im Auge, wo er, Soph. p. 244 C., von den Schwierigkeiten spricht, welche sich erheben,

wenn man Gegenstand und övouc identificirt.

52) Arisi. Metaph. Z, 7, 1032 a. 5.: ὅτι μὲν οὖν ἔπὶ τῶν πρώτων καὶ καθ' αὐτὰ λεγομένων τὸ ἔκάστω εἶναι καὶ ἕκαστον τὸ αὐτὸ καὶ ἕν ἐστι,

1.15.

περιπατεί ούτε τον ώς ίδεαν άνθρωπον περιπατείν λέγομεν (ακίνητος γὰρ ἐκείνη) οὖτε τῶν καθ' ἔκαστα τινὰ (πῶς γὰρ ὃν μὴ γνωρίζομεν; τὸ μὲν γὰρ ἄνθρωπον περιπατεῖν γνωρίζομεν, τίς δὲ τῶν καθ' ἔκαστά ἐστιν ἐψ' ψ λέγομεν, οὐ γνωρίζομεν) ἄλλον τινὰ παρὰ τούτους τρίτον ἄνθρωπον λέγομεν περιπατείν' τρίτος άρα άνθρωπος έσται, ού το περιπατείν κατη-είναι ἄνθρωπον δς πρός την ίδεαν έξει το είναι ούτε δε ο αυτοάνθρωπος, ο έστιν εδέα, κατά μετοχήν εδέας, ούτε ο τις ανθρωπος λείπεται άλλον τινά είναι τρίτον άνθρωπον τον πρός την ίδεαν το είναι έχοντα." δείχνυται και ούτως ὁ τρίτος ἄνθρωπος. εί το κατηγορούμενον τινών πλειόνων άληθώς και έστιν άλλο παρά τὰ ών κατηγορείται κεχωρισμένον αὐτών (τοῦτο γὰρ ήγοῦνται δειχνύναι οἱ τὰς Ιδέας τιθέμενοι. διὰ τοῦτο γὰρ Εστί τι αὐτο-ἀνθρωπος κατ' αὐτοὺς, ὅτι ὁ ἄνθρωπος κατὰ τῶν καθ' ἕκαστα ἀνθρώπων πλειόνων ὄντων ἀληθῶς κατηγορεῖται καὶ ἄλλος τῶν καθ' ἕκαστα ἀνθρώπων έστη, άλλ' εξ τούτο, ἔσται τις τρίτος ἄνθρωπος· εξ γὰρ ἄλλος ο χατηγο-γούμενος ών χατηγορείται και κατ' εδίαν ύφεστώς, κατηγορείται δε κατά τε τών καθ' ἔχαστα και κατὰ τῆς ἐδέας ο ἄνθρωπος, ἔσται τρίτος τις μόθοωνος παρά τε τούς καθ' ξκαστα και την Ιδέαν ο ότως δε και τέταρτος δ κατά τε τούτου και της Ιδέας και τών καθ' ξκαστα κατηγορούμενος, όμοιως δε και πέμπτος και τούτο επ' άπειρον.

Zersplitterung eines jeden allgemeineren Begriffes in sein einzelnes Auftreten gegeben, so dass bei jedem Vorkommen eines concreten Gegenstandes der blosse Gebrauch eines bezeichnenden Wortes genügte, um sich dem Wahne hinzugeben, dass hiemit schon der abstracte Begriff getroffen sei, was selbstverständlicher Weise eben wieder in den gewöhnlichsten Empirismus zurückschlägt. Nur eine etwas stark aufgetra-gene Darstellung hievon ist es, wenn z.B. auf die Frage, was das Schöne sei, geantwortet wird: "eine schöne Jungfrau" 53). So betrieben die Sophisten ihre stets prunkend hervorgehobene Begriffsschärfe ohne allen Sinn für das wahrhaft höhere Allgemeine. Eine nothwendige Folge aber hievon war, dass das Wesen und die Bedeutung des Urtheiles nicht verstanden wurde, und um dem geglaubten Missverhältnisse, dass in demselben ein einheitliches Subject (εν) mit der Vielheit der Prädicate (πολλά) verbunden und so die Einheit getrübt werde, zu entgehen, schlug Lykophron vor, das "ist" aus den Urtheilen zu tilgen, weil bei Weglassung dieser Copula das Prādicat nicht mehr einen "Zusatz" zu dem seienden Einheitlichen bilden könne 54).

Das Motiv des particularen Rechthabens erscheint nun, abgesehen von der rhetorischen Praxis, auch in mehreren Fang - und Trug-Schlüssen, welche zwar dem Interesse der Logik näher liegen, aber doch nur die Bedeutung äusserlicher logischer Kunststücke haben, indem sie wohl von einer ganz zersplitterten Auffassung des Begriffes ausgehen, schwerlich aber schon mit bewusster Absicht dem Nachweise derselben dienen; letzteres scheint erst bei den Megarikern zu geschehen, und hierin der Unterschied der megarischen Sophismen von jenen der eigentlichen Sophisten zu liegen (s. d. folg. Abschn.). Jene sophistischen Fechterkunste nun, in welchen nur das formale Rechthaben zur Schau getragen wird, legt Plato dem Euthydemos und dem Dionysodoros in den Mund, welche beide allerdings der späteren Generation der Sophisten angehört zu haben und wohl eher blosse Rabulisten als irgend wissenschaftliche Leute gewesen zu sein scheinen, wobei sie übrigens nur die Consequenzen verfolgen, welche aus dem Standpunkte eines Protagoras, Gorgias und Prodikos nothwendig von selbst sich ergeben. Aber wenn Schleier-

δήλον οί δὲ σοφιστικοὶ ἔλεγχοι ποὸς τὴν θέσιν ταύτην φανερὸν ὅτι τῆ αὐτῆ λύονται λύσει, καὶ εἰ ταὐτὸ Σωκράτης καὶ Σωκράτει εἰναι. Αἰεκ. αἰ Αἰεμηλ. ρ. 453, 4. Βοπ.: ἔλεγον γὰρ οἱ σοφισταὶ, πότερον ὁ Σωκράτης καὶ τὸ Σωκράτει εἰναι ταὐτὸ ἢ οὕ. καὶ εἰ μὲν ἔτερον, ἐπειδὴ τὸ Σωκράτει εἰναι τὸ τὸ τὸ τὸ τὸ τὸ τὸ τὸ κανράτει εἰναι καὶ ἡ ψύσις τοῦ Σωκράτος, ἔσται ὁ Σωκράτης ἔτερος ἐαυτοῦ · εἰ δὲ ὁ αὐτὸς, ἐστὶ δ' ὁ Σωκράτης καὶ λευκὸς, ἔσται καὶ τὸ Σωκράτει εἰναι τῷ λευκὸ ἐκυτοῦ · εἰ δὲ ὁ αὐτὸς, ἐστὶ δ' ὁ Σωκράτης καὶ λευκὸς, ἔσται καὶ τὸ Σωκράτει εἰναι τῷ λευκὸ εἰναι καὶ τὸ Σωκράτει τὸ αὐτὸ, ἡ οὐσία τῷ συμβεβηκότι ὅπερ ἄλογον. S. Αλεκοίλι ΙΙ, Απιο. 88.

53) Hipp. maj. p. 287 D. Achalich ist z. B. Theaet. p. 146 C. die Antwort auf die Frage, was Wissenschaft sei.

54) Ανέμ ηθια γεις. Ι. 2. 185 h. 26 · ἐθοριβοῦντο δὲ καὶ οἱ ἵστερου τοῦν.

<sup>54)</sup> Arist. phys. ausc. 1, 2, 185 b. 26.: ἐθορυβοῦντο δὲ καὶ οἱ ὕστεροι τοῦν ἀρχαίων ὅπως μὴ ἄμα γένηται αὐτοῖς τὸ αὐτὸ ἔν καὶ πολλά διὸ οἱ μὲν τὸ ἔστι ἀφεῖλον, ώςπερ Δυκόφοων, οἱ δὲ τὴν λέξιν ματερομύθμιζον (über letzleres s. Abschu. II, Anm. 110.). Simpl. ad phys. f. 20 a.: ὁ Δυκόφοων 'φήρει τὸ ἔστι τῶν κατηγορημάτων, λέγων ,, Σωκοάτης λευκός ", ώς αὐτῶν καθ' αὐτὸ τῶν συμβεβηκότων ἄνευ τοῦ ἔστι μὴ ποιούντων ὄντος προςθήκην. Lykophron ist Soph. El. 15, 174b. 32. ziemlich deutlich, Polit. III, 9, 1280 b. 10. aber ausdrücklich als Sophist bezeichnet,

macher und Andere 55) annahmen, dass Plato unter jenen beiden Sophisten, welche wir in der That auch fast nicht anderswoher kennen, nur die Megariker gemeint habe, so gestehen wir zwar zu, dass das Material der logischen Kunststücke bei den Megarikern durchaus ein äusserliches sophistisches ist, aber der Zweck derselben dürste bei jenen, wie wir unten nachzuweisen hoffen, doch ein logischer (wenn auch ein verkehrter) sein; hingegen der Eindruck, welchen die platonische Charakteristik des Euthydemos macht, möchte doch entschieden darauf hinweisen, dass es sich hier um eine schlechtin bodenlose Klopffechterei handelt. Dann auch scheint unter jenen Megarikern, welche hauptsächlich mit Fangschlüssen sich beschäftigten, Eubulides schon sehr nahe an das Lebensende Plato's zu gehören, Alexinos aber über die Lebenszeit desselben bereits hinauszureichen; ja es ist auch nicht sehr glaublich, dass Plato noch im späteren Alter jene Eristik, welche er wirklich selbst noch erlebt haben konnte, für würdig gehalten hätte, sie zum Gegenstande eigener Polemik zu machen. Uebrigens insoferne eine völlig sichere Entscheidung hierüber wohl unmöglich ist und in Bezug auf das Material der Trug-Schlüsse weder aus der historischen Ueberlieferung noch aus inneren Gründen ein Unterschied zwischen den Megarikern und den Sophisten gewonnen werden kann, so möchten wir uns an den ganz äusserlichen Umstand der Ueberlieferung halten, dass die einen Sophismen schon bei Plato erwähnt werden, und wir besprechen demnach diese letzteren gleich hier und behalten die Anführung der übrigen dem folgenden Abschnitte vor, woselbst sich dieses Gebiet einseitig logischer Spitzfindigkeit aus den Berichten bei Aristoteles ergänzen und abschliessen wird.

Was Plato als einen Grundsatz des Euthydemos bezeichnet 56), dass für Alle Alles in gleicher Weise zugleich und immer sei, ist eben der schroffste und ausgedehnteste Ausdruck des unentreissbaren Rechthabens, welcher auch absichtlich dazu angewendet wurde, um von dem Nemlichen zugleich Gegentheiliges auszusagen 57), jedoch in der Art, dass neben einem solchen Verfahren gerade wieder der Begriff einer jeden Verbindung von Verschiedenem, wodurch dasselbe gegenseitig qualitativ bestimmt werde, auf das ausdrücklichste ausgeschlossen wird 58). Durch

<sup>55)</sup> z. B. Socher, Ueber Plato's Schriften, S. 256. und Cousin in d. Einl. z. s. Uebers. des Euthydemus.

<sup>56)</sup> Crat. p. 386 D.: άλλα μην οὐδε κατ' Εὐθύδημόν γε, οἰμαι, σοὶ δοκεῖ

<sup>56)</sup> Crat. p. 386 D.: ἀλλὰ μὴν οὐδὲ κατ' Εὐθύδημόν γε, οἰμαι, σοὶ δοκεῖ πάντα ὁμοίως εἰναι ἄμα καὶ ἀεί.

57) Εμίθμό, p. 293 C.: Οὐκοῖν ἐπιστήμων εἰ, εἴπερ ἐπίστασαι; Πάνυ γε, τούτου γε αὐτοῦ. Οὐδὲν διαφέρει. ἀλὶλ' οὐκ ἀνάγκη σε ἔχει πάντα ἔπίστασθαι ἔπιστήμονά γε ὄντα. Μὰ Δί', ἢν δ' ἐγὼ, ἐπεὶ πολλὰ ἀλὶλ οὐκ ἀματαμαι. Οὐκοῦν εἴ τι μὴ ἐπίστασαι, οὐκ ἔπιστήμων εἰ. Ἐκείνου γε, ω φίλε, ἢν δ' ἐγὼ. Ἡττον οὐν τι, ἔφη, οὐκ ἔπιστήμων εἰ; ἄρτι δὲ ἐπιστήμων ἔμησθα εἰναι. καὶ οὕτω τυγχάνεις ών αὐτὸς οῦτος ὅς εἰ, καὶ αὐ πάλιν οὐκ εἰ κατὰ ταὐτὰ ἄμα.

58) Εbend. p. 301 A.: ἀλλὰ τίνα τρόπον, ἔψη, ἔτέρου ἔτέρω παραγενος ἀτης (Πρωταγόρας) οὕτε καθ' αὐτό τι ὑπάρχον οὕτε ψεῦδος ἀπολέλοιπεν' τοιοῦτοι δὲ γεγονέναι λέγονται καὶ οἱ περὶ τὸν Εὐθυδημον καὶ Διονυσόφωρον' τῶν γάρ πρός τι καὶ οὐτοι τό τε δν καὶ τὸ ἀληθὲς ἀπολελοίπασιν, δωρον τῶν γάρ πρός τι καὶ οὐτοι τό τε δν καὶ τὸ ἀληθὲς ἀπολελοίπασιν,

diese Vereinigung eines abstracten Festhaltens und eines momentanen Aufgreifens ergibt sich die Entstehung der sophistischen Fangschlüsse, welche nur den Zweck hatten, die vermeintliche Ueberlegenheit des Ra-

bulisten in allen Erörterungen zu zeigen.

So drückt sich z. B. das sophistisch absichtliche Misskennen einer Verbindung zwischen Substrat und Attributen in dem Fangschlusse aus: "Wer Jemanden belehrt, will bewirken, dass derselbe weise und nicht mehr unwissend sei; er will also, dass jener werde, was er noch nicht ist und dass er nicht mehr sei, was er jetzt ist; also will er ihn vernichten" 59). Der Begriff der Veränderung überhaupt oder der örtlichen Entfernung wird in gleicher Absicht und Weise benutzt in einem von Aristoteles ausdrücklich dem Euthydemos zugeschriebenen Sophisma, welches im Deutschen etwa so ausgedrückt werden könnte: "Du bist in Athen? Ja. Du verweilst also jetzt dort? Ja. Du weisst, dass Schiffe in Sicilien sind? Ja. Du weisst also jetzt in Athen Schiffe in Sicilien dort verweilend" 60), wobei natürlich der Sprachausdruck zu Hülfe kommen muss, um die Vertauschung der zwei Orte zu bewerkstelligen. Ueberhaupt versteht es sich von selbst, dass sprachliche Zweideutigkeit das vorzügliche Gebiet war, auf welchem jene Spitzfindigkeiten zur Schau getragen wurden. So ist dieses der Fall bei dem Fangschlusse, welcher auf der doppelten Bedeutung des Wortes μανθάνειν (Lernen und Verstehen) beruht, so dass zugleich bewiesen wird, dass die Unwissenden und dass die Weisen die μανθάνοντες sind 61), oder ebenso dass das μανθάνειν sich auf ein Gewusstes und zugleich dass es sich auf ein Nichtgewusstes be-

(Die Erwähnung des Euth. und Dionys., welche übrigens völlig richtig mit dem Standpunkte des Protagoras in Verbindung gebracht werden, fliesst sicher nur aus dem platonischen Dialoge selbst.) Vgl. auch Sonh. p. 254 ff.

Standpinkle des Prolagois in Verlonding geracht werden, messt sieder nut aus dem platonischen Dialoge selbst.) Vgl. auch Soph, p. 254 ff. 59) Euthyd. p. 283 D.: Νῦν δὲ, ἡ δ' ὃς, Κλεινίας πότερον σοφός ἐστιν ἡ οῦ; Οὐπουν ψησί γε πω .... Υμεῖς δὲ, ἔψη, βούλεσδε γενέσθαι αὐτὸν σοφόν, ἄμαδη δὲ ψὴ είναι; 'Ωμολογοξιαν. Οὐποῦν δς μὲν οὐπ ἔστι, βούλεσδε αὐτὸν γενέσθαι, ὃς δ' ἔστι τῦν, μηπέτ' είναι ... ἄλλο τι οὐν, ἔψη, ἔπιὰ βούλεσδε αὐτὸν, ὡς ἔοιπεν, ἀπολωλέσδε αὐτὸν, ὡς ἔοιπεν, ἀπολωλέσα:

<sup>60)</sup> Arisi. Soph. El. 20, 177 b. 12.: καὶ ὁ Εὐθυδήμου δε λόγος ἀρ οἰδας σὰ νῦν οὐσας ἐν Πειραιεῖ τριήρεις ἐν Σικελία ἀν; Alex. ad Soph. Εl. f. 56a.: τὸν δὲ λόγον ἡρώτα ὁ Εὐθυδημος ἐν Πειραιεῖ τυγχάνων ὅτα τῶν Μθημαίων τριήρεις ἐζ Σικελίαν ἡλθον: ἔστι δὲ ἡ τοῦ σομίσματος ἀγωγὴ τοιαὐτη ἀρά γε σὰ νῦν ἐν Πειραιεῖ εἰ; ναὶ. ἀρα οἰδας ἐν Σικελία τριήρεις οὐσας; ναὶ. ἀρ οἰδας σὰ νῦν οὐσας ἐν Πειραιεῖ τριήρεις ἐν Σικελία ἀν. Τα einer zweiten Anfuhrung jedoch hei Arisi. Nhet. II, 24, 1401 a. 27.: ἔστι δὲ τοῦτο Εὐθυδήμου λόγος, οἰον τὸ εἰδέναι ὅτι τριήρης ἐν Πειραιεῖ ἐστίν: ἔκαστον γὰρ οἰδεν scheint diese Erklärung Alexanders nicht zu passen, denn der Zusatz ἔκαστον γὰρ οἰδεν lasst eine andere Gestaltung des Sophismas erwarten.

<sup>61)</sup> Euthyd. p. 275 D.: πότεροι είσι των ἀνθρωπων οι μανθάνοντες, οι σοφοί ή οι άμαθεῖς; ..... (276 A.) Άλλο τι οὐν, ἡνίχα εμανθάνετε, οὐπω ἡπίστασθε ταῦτα ἃ εμανθάνετε; Οὐχ ἔψη. Αρ' οὐν σοφοί ἡτε ότε ταῦτ οὐχ ἡπίστασθε ταῦτα ἢ είσιθη δ' ός. Οὐχοῦν εὶ μὴ σοφοί, ἀμαθεῖς τῶτ τοῦν γε. Υμεῖς ἄρα μανθάνοντες ἃ οὐχ ἡπίστασθε, ἀμαθεῖς ὅντες εμανθάνετε .... οἱ ἀμαθεῖς ἄρα μανθάνοντες ἃ οὐχ ἡπίστασθε, ἀμαθεῖς ὅντες εμανθάνετε τίζοι ὑμῖν ὁ γραμματιστής, πότεροι εμάνθανον τῶν παίδων τὰ ἀποστοματίζοιενα, οἱ σοφοί ἡ οἱ ἀμαθεῖς; Οἱ σοφοί, ἔφη ὁ Κλεινίας. Οἱ σοφοί ἄρα μανθάνουσιν ἀλλ' οὐχ οἱ ἀμαθεῖς.

ziehe 62); hiemit ist wegen Doppelsinnes des Wortes "Wissen" der Ausspruch verwandt, dass man weder dasjenige, was man wisse, noch jenes, was man nicht wisse, suchen könne 63); desgleichen Sophismen, welche den Unterschied zwischen dem Verstehen einer Kunstfertigkeit

und der Ausübung des Verstehens verwischen 64).

Vielleicht auch gehört jener Richtung, welche im Platonischen Euthydemos geschildert wird, der Grundsatz an, dass Alles in gleicher Weise gesprochen werde, d. h. dass der sprachliche Ausdruck überall auf alle Verhältnisse gleichmässig angewendet werden müsse, so dass z. B. wenn jenes, was weder gut noch schlecht ist, ein Mittelding zwischen Gut und Schlecht sei, ebenso auch dasjenige, was weder Schuh noch Hand ist, ein Mittelding zwischen Schuh und Hand sein müsse 65). Es wurde diess wenigstens ebenfalls als ein überallhin sich ausdehnendes Rechthaben gut zu dem obigen (Anm. 56.) Grundsatze des Euthydemos passen; sicher aber läge darin das Motiv aller bloss auf den Sprachausdruck gegründeten Analogieschlüsse (s. z. B. Abschn. II, Anm. 47. f.). Und wenn mit sophistischer Absichtlichkeit jene Mannigfaltigkeit verkannt wurde, welche in Einer Form des Sprachansdruckes vereinigt sein kann, so entstanden Fangschlüsse, welche eigentlich nur als Wortwitze zu bezeichnen sind und gänzlich durch den Satzbau des Griechischen bedingt

1105 επιστημή 65) Arist. Melaph. 1, 6, 1056h. 30.: ώστε οὐχ όρθως Επιτιμώσιν οἱ νομί-ζονιες όμοίως λέγεσθαι πάντα, ώστε ἔσεσθαι ὑποδήματος καὶ χειρὸς μεταξύ υστες υμοτοδημια μήτε χείρα, είπερ και το μήτε άγαδον μήτε κακόν τοῦ ἀγαδοῦ και τοῦ κακοῦ, ὡς παντων ἐσομένου τινὸς μεταξύ.

Another.

<sup>62)</sup> Ebend. p. 276 b.: πότερον γὰρ οἱ μανθάνοντες μανθάνουσιν ἃ ξπίστανται ἢ ἃ μὴ ἐπίστανται ..... (277 λ.) ἀρα σὸ οὺ μανθάνουσιν ἃ ἐπίστανται ἢ ἃ μὴ ἐπίστανται ..... (277 λ.) ἀρα σὸ οὺ μανθάνεις ἀτ ὰ γὰ ἀποστοματίζη τις, ὁ δὲ μὴ ἐπιστάμενος γράμματα μανθάνεις Οὐχ, ἐλλ', ἢ δ' δς, μανθάνοι. Οὐχοῦν ἃ ἐπίστασα, ἔτη, μανθάνεις, οὐχοῦν ἀξαντια τὰ γράμματα ἐπίστασα. .... (C) πότερον οὐν εἰσιν οἱ λαμβάνοντες ὁτιοῦν οἱ ἔχοντες ἤδη ἢ οἱ ᾶν μὴ; Οἱ ᾶν μὴ ἔχοσιν. Οὐχοῦν ώμολόγηχας εἰναι τούτων χαὶ τοὺς μὴ ἐπισταμένους τῶν μὴ ἐχόντων; Κατένευσε. Τῶν λαμβανόντων ἄρ' εἰσιν οἱ μανθάνοντες, ἀλλ' οὐ τῶν ἐχόντων; Συνέτη. Οἱ μὴ ἐπιστάμενοι ἄρ', ἐτη, μανθάνουτιν. Ανίκι, Soph. El. 4, 165 b. 31.: οἰον δτιμενθάνουσιν οἱ ἐπιστάμενοι, τὰ γὰρ ἀποστοματιζόμενα μανθάνουσιν οἱ γραμματιχοί. 19, 177 a. 13.: ἐν δὲ τῷ μὴ συνεπίστασθαι τὸν ἐπιστάμενον ἔν τῶν ἐρωτημάτων ἀμηθολον, υ. 27.: οἰχ ἄρα συνεπίστανται ὅ τι ἐπίστανται; ναι. ἀλλ' οὐχ οἱ οῦτας ἐπιστάμενοι. જρι. Αλετ. αδορh. El. f. 53 a. 63) Plato Meno p. 80 E.: ὁρᾶς τοῦτον ὡς ἐριστιχον λόγον χατάγεις; ὡς οὰχ ἀρα ἔστι ζητεῖν ἀνθρώπω οῦτε δ οἰδεν οῦτε δ μὴ οἰδεν. οῦτε γὰρ ἄν γε δ οἰδε ζητοῖ, οἰδε γὰρ χαὶ οὐδὲν ἐεῖ τῷ γε τοιούτω ζητήσεως· οῦτε δ μὴ οἰδεν, οὐδὲ γὰρ οἰδεν δ τι ζητήσει.
64) Ανίκι. Απ. ροκι. l, δ, 74 h. 23.: οἰον οἱ σομισταὶ ὅτι τὸ ἐπίσταστα τὸ ἐναι σλοκεὶ ἀδύνατον εἰναι οἰκοδόμον εἰναι μὴ οἰχοδομήσαντα μηδὲν ἢ κιθαριστήν μηδὲν χιθαριστόν μποδέν και ἀνακτάνον κιθαρίζειν κιθαρίζον μανθάνει κιθαρίζειν, ὁμοίως οἰναντακον κιθαρίζειν κιθαρίζον μανθάνει κιθαρίζειν, ὁμοίως

είναι οίχοδόμον είναι μη οίχοδομήσαντα μηδέν ή χιθαριστήν μηδέν χιθαρίστης, ό γάο μανθάνων χιθαρίζειν χιθαρίζων μανθάνει χιθαρίζειν, όμοως δὲ χαὶ οἱ ἄλλοι΄ ὅθεν ὁ σοιριστιχός ἔλεγχος ἔγίγνετο ὅτι οὐχ ἔχων τις τὴν ἐπιστήμην ποιήσει οὐ ἡ ἔπιστήμη, ὁ γὰο μανθάνων οὐχ ἔχεω Λίεχ, αἰ Μειρh, p. 557, 8. Βοπ.: ἡρώτων γὰο οἱ σοιρισταὶ, μᾶλλον δὲ καὶ νῦν ἔρωτώσις, ἀρά γε ὁ μὴ ἔχων ἔπιστήμην τινός ποιήσει τὴν ἔπιστήμην; είναι ἔκων ἔπιστήμην τος παρά τῶν προςδιαλεγομένων ὅτι οἱ ποιήσει τὸ τῆς ἔπιστήμης ὁ μὴ ἔχων τὴν ἔπιστήμην, ἔπηγον ὅτι ὁ μανθάνων χιθαρίζειν μὴ ἔχων τὴν τοῦ χιθαρίζειν ἐινστήμην χιθαρίζει εἰ γὰο είχεν, οὐχ ᾶν ἔμανθανεν ὁ ἄρα μὴ ἔχων καὶς ἐπιστήμην χιθ ποιήσει καὶ οἰ ποιήσει τὸ τῆς ἔπιστήμην. ὁ ᾶρα μὴ ἔχων καὶς ἐπιστήμην καὶ ποιήσει καὶ οἰ ποιήσει τὸ τῆς ἔπιστήμην καὶ ποιήσει καὶ οἰ ποιήσει τὸ τῆς ἔπιστήμης. ὅπερ ἀποπον. τινός έπιστήμην και ποιήσει και ού ποιήσει το της επιστήμης, δπερ άτοπον.

werden, wie z. B. das so oft angeführte ξστι σιγώντα λέγειν 66), oder das Sophisma, dass der gesehene Gegenstand selbst sehen könne 67), oder Dinge, welche auf der Zweideutigkeit des sog. Acc. c. Inf. beruhen 65). Und so bewegen sich in Anwendung des Doppelsinnes eines Ausdruckes überhaupt mehrere eben so einfältige als geschmacklose Fangschlüsse, an welchen wir wohl am meisten das Eine bewundern müssen, dass man sie der Aufbewahrung oder Besprechung je werth gehalten hat; so z. B.

Der Tüchtige bespricht die Dinge, wie sie sich verhalten.

Das Schlechte aber verhält sich schlecht.

Also bespricht der Tüchtige das Schlechte schlecht 69),

oder: Dieser Hund hat Junge

Also ist er Vater

Er ist aber Dein Also ist er Dein Vater

Du schlägst ihn aber

Also schlägst Du Deinen Vater 70),

oder: Wenn es wahr ist, dass man des Guten nie zu Viel thun kann, so muss der Kranke einen ganzen Wagen voll Arznei nehmen 71).

67) Euthyd. p. 300 A.: Πότερον δε δρώσιν, έψη ὁ Εὐθύδημος, καὶ Σκύθαι καὶ οἱ ἄλλοι ἄνθρωποι τὰ δυγατὰ ὁρᾶν ἢ τὰ ἀθύνατα; Τὰ θυνατὰ δή που, Οὐκοῦν καὶ σύ, ἔψη; Κὰγώ. 'Ορᾶς οὐν τὰ ἡμέτερα ἰμάτια; Ναί. Δυνατὰ οὐν ὁρᾶν ἔστὶ ταῦτα. Ebenso Alex. a. a. 0. f. 15 b. u. 23 b.

ουν όραν έστι ταύτα. Ebenso Alex, a. a. 0. f. 15 b. u. 23 b. 65) Εμίγμα, p. 301 β.: Προςήκει δέ γε, ώς φὸς, τὸν μάγειρον κατακόπτειν καὶ ἐκδέρειν .... δήλον τοίνυν, ἡ δ' ὅς, ὅτι ἀν τις σφιέζας τὸν μάγειρον καὶ κατακούμας ἐψήση καὶ ὀπτίση, τὰ προςήκοντα ποιήσει.
69) Ebend, p. 254 β.: Εἰσὶ μέττοι, ἔψη, οί καλοί τε κάγαθοὶ καὶ οἱ τὰληθη λέγοντες. Τί οὐν, ἡ δ' ὅς. Τὰγαθὰ οὐν εὐ, ἔψη, ἔχει, τὰ δὲ κακὰ κακῶς; Συτεχώρει. Τοὺς δὲ καλούς τε κάγαθοὺς ὁμολογεῖς λέγειν ὡς ἔχει τὰ πράγματα; Όμολογῶ. Κακῶς ἄφ', ἔψη, λέγουσιν, ὡ Κτήσιππε, οἱ ἀγαθοὶ τὰ κακὰ, εἴπερ ὡς ἔχει λέγουσιν.
70) Ebend. p. 295 β.: Εἰπὶ γάρ μοι, ἔστι σοι κύων; Καὶ μάλα πονηρός, ἔψη ὁ Κτήσιππος. Έστιν οὺν αὐτῷ κυνίδια; Καὶ μάλ', ἔψη, ἔτερα τοιαῦτα. Οὐκοῦν πατήρ ἐστιν αὐτῶν τὸ κύων; .... Τί οὐν, οὺ σός ἐστιν ό κύων γε, ἔψη. Οὐκοῦν πατήρ ἀν σός ἐστιν, ὧστε σὸς πατήρ γίγνεται ὁ κύων καὶ σὺ κυναρίων ἀδελφός. ... Τύπτεις τὸν κύνα τοῦτον; .... Οὐκοῦν τὸν σαντοῦ πατέρα, ἔψη, τύπτεις. Απεί. Soph. ΕΙ. 24, 179 a. 34.: σὸς ὁ κύων τατήρ; (Alex. ad Soph. ΕΙ. f. 25 a. chemso wie bei Plato, nur mit Weglassung des τύπτειν.). Vgl. Abschn. II, Anm. 77 f.
71) Ebend. p. 299 Β.: ἐπειδὴ γὰρ ὡμολόγεις ἀγαθὸν εἶναι φάρμακον,

<sup>66)</sup> Euthyd. p. 300 B.: Ἡ γὰρ οὐχ οἶόν τε, ἔψη ὁ Διονυσόδωρος, σιγῶντα λέγειν; Οὐδ' ὁπωστιοῦν, ἢ δ' δς ὁ Κτήσιππος. Δρ' οὐδὲ λέγοντα σιγᾶν; ἔτι ἡττον, ἔψη. Ὅταν οὐν λίθους λέγης καὶ ξύλα καὶ σιδήμα, οὐ σιγὰς, ἔξη ο Εὐθοῦρμος, οὐ πάντα σιγᾶς; Έγωγε, ἢ δ' ὄς. Οὐκοῦν καὶ τὰ λέγοντα σιγᾶς, εἴπερ τῶν ἀπάντων ἐστὶ τὰ λέγοντα. Ατίει Soph. Ε.Ι. 4, 166 a. 12.: ἀο' ἔστι σιγώντα λέγειν; διττὸν γὰσ καὶ τὸ σιγώντα λέγειν τό τε τὸν λέγοντα σιγάν καὶ τὸ τὰ λεγόμενα. ebend. 10, 171a. 20.: εἶτ' ἐρωτήσειέ τις εἶ ἔστι σιγώντα λέγειν ἢ οῦ, ebend. 19, 177a. 12. u. 22. u. 25. ΑΙεκ. σd Soph. ΕΙ. f. 12a.: τὸ ὅὲ σόφισμα τὸ ,, ἀρα ἔστι σιγώντα λέγειν " οὕτω Εὐδυδημος ἡρώτα: ἀο' ἔστι σιγώντα λέγειν; οὐδαμώς, τί δὲ ὅταν λίθους λέγεις καὶ ξύλα καὶ σίδηρον, οὺ σιγώντα λέγεις; ναί. ἔστιν ἄρα σιγώντα λέγειν. είτα πάλιν Επιχειρών είς τοὺναντίον ἔλεγεν ἀρ' ἔστι λέγοντα σιγάν; οὐθαμώς. τι ὅταν σιγάς, οὐ πάντα σιγάς; ναί. οὐχοῦν χαὶ τὰ λέγοντα σιγάς, ἔστιν ἄρα λέγοντα σιγάν. ebend. f. 33 a., 4 a., 8 a., 10 b., 27 a. u. noch oft.

oder: Thier ist, was Seele hat

Mein ist, womit ich nach Belieben schalten kann Also mit meinen Thieren kann ich nach Belieben schalten Meine Götter sind die väterlich angestammten Götter Die Götter haben Seelen, und sind also Thiere Mit meinen Göttern also kann ich nach Belieben schalten <sup>72</sup>).

In allen diesen Sophismen ist sichtlich, dass nur mit dem rhetorisch isolirten Begriffe getändelt wurde und jene organische Vielheit, in welcher Ein Begriff sein Leben mannigfaltig erweist, ausser Acht blieb, daher sich kaum ein Satz oder ein Urtheil denken lässt, an welches nicht eine derartige Verdrehung der Begriffe geknüpft werden könnte. Dass aber dieses in reichem Masse von den Sophisten auch geschah, scheint nur auf der steten Ostentation des rhetorischen Rechthabens zu beruhen, wobei keinerlei theoretische Anschauuug betreffs der logischen Functionen vorliegt. Erst bei den Antistheneern hingegen und bei den Megarikern scheint diese ganze Behandlungsweise und das gesammte Material der Fang - und Trug-Schlüsse in Folge jener höchst einseitigen Weise, in welcher dieselben die sokratische Begriffsbestimmung ansfassten, einem zwar capriciösen, aber immerhin schon mehr logischen Grundsatze gedient zu haben.

Auch die Art und Weise, wie in den Platonischen Dialogen überhaupt die Sophisten bei den Untersuchungen über einzelne Begriffe, z. B. den des Gerechten oder des Schönen, auftreten, gehört — ganz abgeschen von der Frage über objectiv historische Richtigkeit bei Plato — nur den Wirkungen des subjectiven Particularismus der Sophisten überhaupt an, nicht aber einem theoretischen Bewusstsein über die Functionen und Gesetze des Denkens. Es hat daher die Geschichte der Logik bier nur die Form jenes Particularismus überhaupt zu berichten, wogegen die einzelnen Anwendungen desselben auf die verschiedenen Gegenstände des Wissens nicht hieher gehören.

δταν δέη, πίνειν ἀνθρώπου, ἄλλο τι τοῦτο τὸ ἀγαθὸν ὡς πλεῖστον δεῖ πίνειν, καὶ καλῶς ἐκεῖ ἔξει, ἐάν τις αὐτὸ τρίψας ἐγκεράση ἐλλεβόρου ἄμαξαν:

The social

αμαξαν;

72) Ebend. p. 302 A.: Αρ' οὐν, ἔψη, ταὐτα ήγεῖ σὰ εἰναι ὧν ἄν ἄρξης τὰ ἐξῆ σοι αὐτοῖς χρῆσθαι ὅ τι ᾶν βούλη; ..... τί δὲ, ζῷα, ἔψη, οὐ ταῦτα παὶεῖς ἃ ἄν ψυχὴν ἔχη; Ναί, ἔψην. Ομολογεῖς οὐν τῶν ζῷων ταὐτα μόνα εἰγαι σὰ, περὶ ἃ ἄν σοι ἔξουσία ἢ πάντα ταῦτα ποιεῖν ἃ νῦν δὴ ἔψὲ ἐἰγον; 'Ομολογῶ. ..... Έστι γάρ σοι, ὡς ἔοιχεν, Απόλλων τε καὶ Σὰν χαὶ Αθηνᾶ. Πάνυ, ἢν δ' ἐγώ. Οὐχοῦν καὶ οὐτοι σοὶ θεοὶ κὶ εἰναι.... Οὐχοῦν, ἔψη, καὶ ζῷὰ εἰσιν οὐτοι οἱ θεοί; ὡμολόγηκας γὰρ, ὅσα ψυχὴν ἡμ, ζῷα εἰναι .... τῶν δέ γε ζῷων, ἔψη, ώμολόγηκας ταῦτ ἐἰναι σὰ, ὑσα ἄν σοι ἔξῆ καὶ δοῦναι καὶ ἀποδόσθαι καὶ θύσαι ᾶν θεῷ ὅτῷ ἄν ὑψη, ... ἔπειδὴ σὸν ὑμολογεῖς εἰναι τὸν Λία καὶ τοὺς ἀλλους θεὸὺς, ἀρ' ἐεσιζ σω αὐτοὺς ἀποδόσθαι ἡ δοῦναι ἢ ἄλλ' ὅ τι ᾶν βούλη χρῆσθαι ὧςπερ ὑος ἀλλους ἐποδόσθαι ἡ δοῦναι ἢ ἄλλ' ὅ τι ᾶν βούλη χρῆσθαι ὧςπερ ὑος ἀλλους ἐποδόσθαι ἡ δοῦναι ἢ ἄλλ' ὅ τι ᾶν βούλη χρῆσθαι ὧςπερ ὑος ἀλλους ξφοιες;

## II. ABSCHNITT.

SOKRATES UND DIE EINSEITIGEN SOKRATIKER, UNTER LETZTEREN BESONDERS DIE MEGARIKER.

Mitten in die Bethätigung des rhetorisch-formalen Scharfsinnes durch die Betriebsamkeit der Sophisten fällt das Auftreten des Sokrates, und mit diesem ein speculatives Princip, welches innerhalb der Begabung der griechischen Nation und innerhalb der Entfaltung der griechischen Culturgeschichte überhaupt erst von Aristoteles in dem damals erreichbaren Masse der Fülle und Durchbildung verstanden und erfasst wurde, daher denn auch erst die aristotelische Philosophie zu einer selbstständigen und zugleich auf den obersten Grundsätzen beruhenden Theorie der Logik gelangte. Die Anschauungsweise des Sokrates bildet den speculativen Höhepunkt jener Richtung, welche in der Periode der Eleaten und Sophisten von den theogonischen und kosmogonischen Ausgangspunkten einer das objective Sein erklärenden Naturphilosophie sich wegwendete und mehr die subjective Praxis des menschlichen Denkens und Handelns im Auge behielt 1). Und in dieser Beziehung war Sokrates ein Kind seiner Zeit und seiner Nation, sowie überhaupt kein Mensch völlig ausserhalb dieser zeit-räumlichen Voraussetzungen stehen kann; aber andrerseits ist es eben Sache des Genie's, dass es neben dieser nothwendigen particularen Beschränkung eines der höchsten und allgemeinsten Momente des menschlichen Wesens aus ursprünglichst eigenem Triebe entfalte. aber war auch Sokrates ein Genie und überragte in dieser genialen Begabung weit die Gränzen seiner Nation und Zeit.' Er sprach für die Speculation jene durchaus allgemein menschliche Forderung aus, welche für jede Philosophie schlechthin in allen Zeiten und allen Nationen die treibende Kraft sein muss, denn der Anthropologismus allein bewahrt der Philosophie jene Besonnenheit und zugleich jene Zuversicht, ohne welche beide sie sowohl in der Methode fehl greifen als auch ihren Inhalt sich selbst entstellen wird. Das Erkenntniss-Princip nemlich des Anthropologismus - ich sage "Princip", nicht bloss "Methode" - ist des Sokrates

Arist, d. part. an. l, 1, 642 a. 24.: αἴτιον δὲ τοῦ μἡ ἐλθεῖν τοὺς προγενεστέρους ἐπὶ τὸν τρόπον τοῦτον,ὅτι τὸ τί ἡν εἰναι καὶ τὸ ὁρίσασθαι τὴν οὐσίαν οὐκ ἡν, ἀλλὶ ἡψατο μὲν Αημόκριτος πρώτος, ὡς οὐκ ἀναγκαίου δὲ τῆ φυσικῆ θεωρία, ἀλλὶ ἔκφειρύμενος ὑπὶ αὐτοῦ τοῦ πράγματος, ἔπὶ Σωκράτους δὲ τοῦτο μὲν ηὐξήθη, τὸ δὲ ζητεῖν τὰ περὶ ψύσεως ἐἰηξε, πρὸς δὲ τὴν χρήσιμον ἀρετὴν καὶ τὴν πολιτικὴν ἀπέκλιναν οἱ φιλοσοφοῦντες.

Γνώθι σεαυτόν. Wenn je es Gesetze des menschlichen Denkens und eine systematische Einsicht in diese Gesetze geben soll, so müssen diese ihre letzte Begründung in der Erkenntniss des menschlichen Erkennens finden, und es wird demnach jener sokratische Imperativ von selbst zu einer Logik führen, welche in der "Philosophie überhaupt" ihre Wurzel hat. Dass auch jene Verwirklichung, welche der Standpunkt des Sokrates durch den Platoniker Aristoteles gefunden hat, nicht ausserhalb der Basis der "griechischen Philosophie überhaupt" stehe, ist leicht erklärlich; und auch für uns heutzutage frägt es sich nur darum, ob vielleicht in Folge eines erweiterten Gesichtskreises die Begaltung unserer jetzigen Cultur-Periode in geringerem Grade für die "jetzige Philosophie überhaupt" an einer bestimmten Einseitigkeit leide, als diess bei der griechischen Geistes-Cultur der Fall ist. D. h. auch Aristoteles entwickelt nur die nach griechischem Massstabe erreichbare Theorie der Logik, hiezu befähigt aber ist er durch sein Verständniss des sokratischen Principes; der Ruhm jedoch bleibt dem Sokratiker Aristoteles ungeschmälert, dass in dem Verlaufe der ganzen abendländischen Culturgeschichte keine Logik, ohne alle Ausnahme, sich der aristotelischen auch nur an die Seite stellen darf; und wenn wir so eben die Frage berührten, ob vielleicht heutzutage eine allseitigere Vollziehung des sokratischen Imperatives zu erwarten sei, so scheint vorläufig hiezu wenig Aussicht offen zu stehen, da - um ganz abzusehen von Intoleranz und Fanausmus gegen die Philosophie überhaupt — hiezu das erste Erforderniss die unbefangene Einsicht wäre, dass wir durch die Schul-Tradition ge-

Sokrates nun, aus dessen Anschauungsweise unter den Händen Griechen Aristoteles ein, so zu sagen, fast weltbeherrschendes des Griechen Aristoteles ein, so zu sagen, fast weltbeherrschendes Ge-bäude der Logik sich entfaltete, stellte dem particularen Standpunkte und rhetorischen Flitterwerke der Sophisten das allgemeine manschlicht und kennen gegenüber und naue uer Logik sich entfaltete, stellte dem partienlaren Standpunkte und er hetorischen Flitterwerke der Sophisten das allgemeine menschliche Er-kennen gegenüber, und es hat ihm das Wissen allein als ein Wissen des begrifflich Allgemeinen einen und er begrifflich Allgemeinen einen und er beschieden. des begrifflich Allgemeinen einen unbedingten Werth. Hiebei macht er allerdings auch die Werthbestimmung des sittlichen Handelns von der begrifflichen Einsicht abhängig 2), und verfällt hiedurch für das Gebiet der Ethik in den griechischen Erbsehler des Doctrinarismus und bereitet die excentrischen Annahmen der Platonischen Republik vor; aber während er hierin eben als Grieche sich zeigt, spricht er in Bezug auf das

me judice

<sup>2)</sup> Arist. Eth. Nic. VI, 13, 1144b. 17.: διόπερ τινές φασι πάσας τὰς ὑρετὰς φορνήσεις είναι, καὶ Σωκράτης τῆ μὲν ὀρθώς ἐξήτει τῆ δ' ἡμάρτανεν ὅτι μὲν γὰρ φορνήσεις ὑετο είναι πάσας τὰς ἀρετὰς, ἡμαρτανεν, ὅτι δ' ὑὰ ἀνευ φρονήσεως, ὀρθώς ἐξεγεν.... Σωκράτης μὲν ουν λόγους τὰς ὑρετὰς ὅετο είναι, ἔπιστήμας γὰρ είναι πάσας. ehend. III, 11, 116b. 4.: ὅδεν καὶ Σωκράτης μὲν ουν ὁ πρεσβύτης ὑετ' είναι τέλος τὸ γινώσκειν τὴν ἀρετὴν καὶ ἐπεζήτει τὶ ἐστιν ἡ ἀκαιοσύνη καὶ τὶ ἡ ἀνδρεία καὶ ἔκαστον τὴν ἀρετὴν καὶ ἐπεζήτει τὶ ἐστιν ἡ ἀκαιοσύνη καὶ τὶ ἡ ἀνδρεία καὶ ἔκαστον τὸν μορίων αὐτῆς: ἔποίει γὰρ ταῦτ' εὐλόγως, ἔπιστήμας γὰρ ὑξετὰ είναι πίσας τὰς ἀρετὰς, ὅσθ' ἄμα συμβαίνειν εἰδέναι τε τὴν δικαιοσύνην καὶ ἐνὰ ἀρετὰς, ἀρεν καὶ ἐναι ἀκαιον, ᾶια γὰρ μεμαθήκαμεν τὴν γεομετρίαν καὶ οἰκοδομίοι καὶ γεωμέτραι διόπερ ἐζήτει τὶ ἔστιν ἀρετή, ἀλλὶ οὐ πὸς γίνεται καὶ ἐκ τίνων. Vgl. ehend. III, 1, 1229a. 14. u. VII, 13, 1246b. 33. Magn. Mor. I, 1, 1182a. 15. u. 35, 1198a. 10. Xen. Mem. III, 9, 4.

Socialis 28 Princip des Wissens selbst die tiefsten, umfassendsten und wahrsten Grundlagen aus. Sokrates dringt nemlich überall und unablässig auf den Begriff, aber in einer dem Wesen des Menschen absolut adaquaten Weise, d. h. völlig richtig von der Selbsterkenntniss des menschlichen Erkennens ausgehend will er weder den Wesensbegriff ohne die Vielheit der Erscheinung, noch die empirische Mannigfaltigkeit ohne intelligible Einheit zulassen, sondern er beabsichtigt durch die von ihm aufgestellte Forderung ein In-Eins-Bilden beider Momente, oder mit anderen Worten, das sokratische Princip enthält zugleich in innigster Durchdringung den apriorischen Begriff und die aposteriorische Induction; dessen aber war sich eben auch Aristoteles klar bewusst, dass dem Sokrates dieses Verdienst gebühre 3). Aber nicht bloss als Mittel zum Zwecke etwa war nach des Sokrates Ansicht die Induction (die ἐπακτικοὶ λόγοι) zur Bestimmung des allgemeinen Begriffes (zu dem καθόλου όρίζεσθαι) dienstbar, und nicht etwa glaubte er auf dem Wege des trivialen Empirismus zum Allgemeinen aufsteigen zu können, sondern während er an das scheinbar Geringfügigste anknüpft und ihm Nichts zu gering für begriffliche Fassung ist 4), stellt er überall die Frage um den Begriff in einer Weise an die Spitze, dass in der dialektischen Untersuchung zugleich von der höheren Allgemeinheit abwärts gearbeitet werden muss; d. h. Sokrates scheint wohl von der richtigen Ueberzeugung durchdrungen gewesen zu sein, dass für den Menschen und für das menschliche Erkennen als menschliches es weder ein schlechthin vereinzelt Empirisches noch eine schlechthin abstract allgemeine Einheit des Idealen gibt, sondern dass das menschliche Erkennen alles Empirische augenblicklich unter allgemeiner Form ergreift und ebenso augenblicklich alles Ideale in empirischem Ausdrucke ausspricht. Diess aber ist das Erkenntniss-Princip des Anthropologismus.

Aber Sokrates war eben nur von diesem Principe belebt und

rifere the Cons is in the Begriff The allany in the An-reseaseing (= Erscheinung), and this atificial separation Fristoloine Paredor Prant reads Arione

<sup>3)</sup> Metaph. M, 4, 1078 b. 17.: Σωχράτους δὲ περὶ τὰς ἡθικάς ἀρετὰς πραγματευομένου και περί τούτων όριζεσθαι καθόλου ζητούντος πρώτου.... έκεινος εὐλόγως εζήτει το τι έστιν, συλλογίζεσθαι γὰο εζήτει, ἀρχὴ δε τῶν συλλογισμῶν τὸ τι έστιν ..... δύο γάο έστιν ἄ τις ἄν ἀποδοίη Σωπράτει δικαίως, τούς τ' ἐπακτικοὺς λόγους καὶ τὸ ὁρίζεσθαι καθόλου' ταῦτα γάο | σταιως, τος τ επακτικούς κόρος και το οξίξεσσαι κασολού ταυτα γιαρ | έστιν άμφω περί άρχην επιστήμης. Χει, Μεικ. Ντ. 6, 1. Σωκράτης γιαρ τούς μέν είδότας, τί εκαστον είη των όντων, ενόμιζε και τοις άλλοις άν εξηγείσδαι δύνασθαι, τούς δε μη είδότας οὐδεν έμη θιυμαστόν είναι αὐτούς τε σφάλλεσθαι και άλλους σφάλλειν ών ενεκα σκοπών όνι τοις συνούσι, τί εκαστον είη των όντων, οὐδεπώποτ' έληγεν. chend. IV, 5, 12.: έφη δὲ καὶ τὸ διαλέγεσθαι όνομασθήναι έκ τοῦ συνιόντας κοινή βουλευεσθαι, διαλέγοντας κατὰ γένη τὰ πράγματα: δεῖν οὐν πειρᾶσθαι ὅτι μάλιστα πρὸς τοῦτο έαυτὸν ἔτοιμον παρασκευάζειν.

<sup>4)</sup> Plat. Symp, p. 221 Ε.: ὄνους γὰο κανθηλίους λέγει καὶ χαλκέας τινὰς καὶ σκυτοτόμους καὶ βυρσοδέψας καὶ ἀεὶ διὰ τῶν αὐτῷν ταὐτὰ φαίγεται λέγειν, ώστε ἄπειρος και ἀνόητος ἄνθρωπος πᾶς ᾶν των λόγων καταγελάσειε. Xen. Mem. 1, 2, 37.: ὁ δὲ Κριτίας, ἀλλὰ τῶν δέ τοι σε ἀπέχεσθαι, ἔψη, δεήσει, ω Σωκρατες, των σκυτέων και των τεκτόνων και των χαλκέων, και γάο οίμαι αυτούς ήδη χατατετρίφθαι διαθουλλουμένους υπό σου. ebend. IV, 6, 15.: όπότε δε αυτός τι το λόγο διεξίοι, δια των μάλιστα όμολογουμένων επορεύετο, νομίζων ταύτην την ἀσφάλειαν είναι λόγου. Beispiele hievon sind die Gespräche des Sokrates mit dem Maler Parrhasios, dem Bildhauer Klito, dem Panzer-Verfertiger Pistias, der Hetare Theodota Xen. Mem. III, 10 f.

durchdrungen, und mehr hat eigentlich die Geschichte der Logik von ihm nicht zu berichten 5). Den Process der Denk · Operationen, in welchen das so beschaffene menschliche Erkennen sich nothwendig entfalten muss, untersuchte Sokrates noch nicht, er hatte nur vermöge seiner genialen Regalung für iche angenen der beite der nialen Begabung für jede concrete Anwendung seines Erkenntnissvollsten Sinne des Wortes eine pädagogische Persönlichkeit, und jeder, mit welchem er sprach und welchen er hiedurch gleichessen. sogenannte Lehre vom Urtheile, Begriffe und Schlusse praktisch durch-laufen, ohne dass über diese Formen als Formen wäre reflectirt wor-den; gerade überall aber war es die ideale Seite des menschlichen Erkennens, vermittelst deren Sokrates stets das Allgemeine festhielt und es verstand, jede Particularisirung abzuweisen; so dass er auf dem Gebiete der Denkonerationen aben dem Gebiete der Denkoperationen eben jenes übte, was das erziehende bdividuum an dem zu erziehenden Individuum in allen Beziehungen zu üben hat.

Mit so extensiv wenigen Worten wir hiemit den Sokrates in der Geschichte der Logik zu erwähnen haben, da in ihm eben nur die Real-Potenz aller philosophischen Logik vorliegt, ebenso intensiv mächtig war die Nachwirkung dieses umfassenden Keimes in der platonischen Dialektik und aristotelischen Philosophie.

Dass aber Sokrates von seinen Zeitgenossen und selbst seinen Schülern theils gar nicht theils nur einseitig verstanden wurde, ist bei der ganzen Art und Weise der Griechen leicht erklärlich. Und während die Kyrenaiker fast ausschliesslich nur die subjective Praxis des individuell Annehmlichen hervorhoben und hiebei Sokratiker zu sein glaubten, zogen die Antistheneer das Motiv des Wissens in der von ihnen gleichfalls nur praktisch verstandenen Lehre des Sokrates bereits wieder in einen rhetorischen Doctrinarismus hinüber; die Megariker aber, welche der Eleaten und in den bodenlosen Formalismus der rhetorischen Sophistik zurück. Nur Plato erfasste das Erkenntniss-Princip der Sowenigstens in einer Weise phistik zurück. Nur Plato erfasste das Erkenntniss-Princip des Sokrates in einer Weise, dass er den Durchgangsnunkt von diesem en wenigstens in einer Weise, dass er den Durchgangspunkt von diesem zu Aristoteles himüber bilden konnte.

· Aristippus und überhaupt die Kyrenaiker hatten von Sokrates Nichts anderes gelernt, als dass sie die Befriedigung des Subjectes mit Consequenz und mit völlig bewusster Absicht in dem Genusse der objectiven Welt suchten; die Logik konnte in der Entwicklung ihrer Ansichten keine Stelle finden, sondern die unmittelbare sinnliche Wahrnehmung war ihnen von selbst ein dialektisch nicht weiter zu erörternder Ausgangspunkt, und höchstens konnte im Dienste einer derartigen sensualistischen Ethik eben diess hervorgehoben werden, dass Alles nur durch die Sinne seine Beglaubigung (πίστις) finde und dass gegenüber dem

revaie.

Pood & grg"

<sup>5)</sup> Auch davon, dass Sokrates den Begriff vom Urtheile getrennt habe, wie K. Fr. Hermann (Plat. Phil. I, p. 263 f.) meint, kann natürlich gar keine Rede

<sup>#</sup> This almost confesses what is said opposite. + 1. Scenates: Objective Reality of the Universal, woodefored. 2. Plato: Of, R. of Unio, defined as 7 co provides in Eises 3. Aristotle: Of, R. of Unio, defined as ovoria in Tobsof Engle

subjectiven Eindrucke nur die Namensbezeichnung des wahrgenommenen

Objectes eine gemeinschaftliche sei 6).

Auch Antisthenes muss bei seinem früheren Lehrer Gorgias jeden Sinn für eine tiefere speculative Auffassung so weit verloren haben, dass er in seinem späteren Umgange mit Sokrates trotz aller Lobeserhebungen desselben 7) nur die gröblichste Verdrehung des sokratischen Principes als Frucht des genossenen Unterrichtes davontrug. Selbst schon die Titel seiner auf Logik bezüglichen Schriften ') haben das Gepräge sophistischer Manier au sich; es werden uns nemlich genannt: 'Αλήθεια, περὶ τοῦ διαλέγεσθαι ἀντιλογικός, Σάθων ἢ περὶ τοῦ ἀντιλέγειν α΄ β΄ γ΄, Περὶ διαλέκτου, Περὶ ὀνομάτων χρήσεως ἢ ἐριστικός, Περὶ ἐρωτήσεως καὶ ἀποκρίσεως, Περὶ ὀόξης καὶ ἐπιστήμης α΄ β΄ γ΄ δ΄, Δόξαι ἢ ἐριστικός, Περί τοῦ μανθάνειν προβλήματα, und besonders in der zweiten dieser Schriften, dem Σάθων, trat die Polemik gegen die idealistische Erkenntnisslehre Plato's mit aller Schärfe hervor und vereinigte sich schon in der Wahl des Titels mit jenem pöbelhaften Cynismus, welcher den Antistheneern überhaupt eigen ist 9). - Man kann wahrlich sagen, dass Antisthenes mit dem begrifflichen Erkennen, welches Sokrates in der tiefsten Weise gefordert hatte, diesem seinem zweiten Lehrer davoulief und in demselben nur die Bestätigung und Stütze der unphilosophischen Ansiehten seines ersten Lehrers erblickte. Antisthenes isolirt nemlich das begriffliche Erkennen mit der einseitigsten sprachlichen Abstraction in die zersplittertste

The spices.

<sup>6)</sup> Sext. Emp. adv. math. VII, 11.: δοκούσι δε κατά τινας και οί ἀπό τῆς Κυρήνης μόνον ασπάζεσθαι το ήθικον μέρος, παραπέμπειν δε το φυσικόν χαὶ τὸ λογιχὸν ώς μηδέν πρὸς τὸ εὐδαιμόνως βιοῦν συνεργοῦντα χαίτοι περιτρέπεσθαι τούτους ένιοι νενομίκασιν έξ ών το ήθικον διαιρούσιν είς τε τον περί των αίρειων και φευκιών τόπον και είς τον περί των παθών καὶ ἔτι εἰς τὸν περὶ τῶν πράξεων καὶ ἤδη τὸν περὶ τῶν αἰτίων καὶ τελευ-ταῖον εἰς τὸν περὶ τῶν πίστεων. ἐν τούτοις γὰρ ὁ περὶ αἰτίων τόπος, φασίν, έχ τοῦ φυσιχοῦ μέρους ἐτύγχανεν, ὁ δὲ περὶ πίστεων ἐχ τοῦ λογιχοῦ. φαστι, εκ του φυσικου μερους ετυγκινεν, ο σε πεω πιστεών εκ του κογικου hog. L. II. 92: ἀμφσταντο σὲ καὶ τῶν φυσικῶν σὰ τὴν ἐμφαινομένην ἀκαταληψίαν, τῶν δὲ λογικῶν διὰ τὴν εὐχρηστίαν ῆπτοντο΄ Μελέαγρος δὲ ἔν τῷ σευτέρω Περὶ δοξῶν καὶ Κλειτόμαχος ἐν τῷ πρώτω Περὶ τῶν αἰρέσεων φαθιν αὐτοὺς ἄχρηστα ἡγεῖσθαι τό τε φυσικὸν μέρος καὶ τὸ ἀικλεκτικόν δύνασθαι γὰρ καὶ εὖ λέγειν καὶ δεισιδαμονίας ἐκτὸς εἰναι καὶ τὸν περὶ θανάτου φόβον ἐκφεύγειν τὸν περὶ ἀγαθῶν καὶ κακῶν λόγον ἐκμεμαθηκότα, Ygl. Abschu, VI, Aum. 2 ff. Sext, Επρ. adr. math. VII, 195: οὐδὲ χριτήριόν φασιν είναι χοινὸν ἀνθρώπων, ὀνόματα δὲ χοινὰ τίθεσθαι τοῖς χρίμασιν λευχόν μέν γὰρ τὶ καὶ γλικὰ καλοῦσι κοινῶς πάντες, χοινὸν δὲ τι λευχὸν ἢ γλικὰ οὐχ ἔχουσιν, ἔχαστος γὰρ τοῦ ἰδίου πάθους ἀντι-λαμβάνεται κτλ. Wie diese Annahme bei den Epicureern sich gestalte, s. Abschu. VI, Anm. 5.

<sup>7)</sup> Diog. L. VI, 1 f.: ούτος (sc. Αντισθένης) και' άρχας μεν ήκουσε Γοργίου του δήτορος ..... υστερον δε παρέβαλε Σωκράτει και τοσούτον ώνατο αὐτου ώστε παρήνει τοις μαθηταίς γενέσθαι αὐτῷ πρὸς Σωχράτην συμμαθητάς.
8) Ebend. 16-17.

<sup>9)</sup> Ebend. III, 35.: λέγεται δ' ότι καὶ Άντισθένης μέλλων αναγιγνώσκειν 3) Ευθού III, 35.: Αέγεται ο στι και Αντισσένης μελλών αναγγγωσικέν τι τῶν γεγραμμένων αὐτῷ παφεκάλεσεν αὐτὸν (κ. Πλάτωνα) παφατυχεῖν καὶ πυθόμενος τί μέλλει ἀναγγγωσικέν εἰπεν ὅτι πεφι τοῦ μὴ εἰναι ἀντι- λέγειν' τοῦ ὅ΄ εἰπόντος ,, πῶς οὖν σὺ περὶ αὐτοῦ τούτου γράφεις;" καὶ διδάσκοντος ὅτι περιτρέπεται, ἔγραψε ἀλογον κατὰ Πλάτωνος Σάθωνα ἐπιγράψας. Αἰλεπ. V, p. 220 b.: καὶ Πλάτωνα δὲ μετονομάσας Σάθωνα ἀσυρῶς καὶ φορτικῶς τὸν ταύτην ἔχοντα τὴν ἐπιγραφὴν διάλογον ἐξέδωκε κατ' αὐτοῦ. Ebenso ebend. Χὶ, p. 507 λ.

Particularität des Einzelnen, indem er annimmt es könne nur der einfach vereinzelte Begriff (ἐν ἐφ' ἐνός) als der eigenthümliche logische Ausdruck (οίχεῖος λόγος) eines jeden einzelnen Dinges ausgesprochen werden, und es sei eine Mehrheit von Prädicaten, welche an das Ding in der Sprache herangebracht würden, eine Störung jener abstracten begrifflichen Einheit 10). Hiedurch aber musste nothwendig aus dem Standpunkte einer solchen Vereinzelnung sich eine Opposition gegen jedes definitorische Wissen erheben, welches durch den Reichthum der wesentlichen Prädicate einen Begriff zu erschöpfen und abzugränzen strebt; und folgerichtig wurde nun auch in der That der Ausspruch gethan, dass das Aufstellen einer Definition (das δοίζεσθαι) unmöglich sei; denn das eine Definition aussprechende Urtheil sei eben ein Zusammengesetztes, welches der schlichten Einfachheit des Dinges widerspreche, und so konne wohl auch bei einer zusammengesetzten Wesenheit in einer sogenannten Definition eben die Zusammensetzung derselben ausgesprochen werden, hingegen die einfache Wesenheit müsse einfach bleiben, und hier sei dann der logische Ausdruck des ihr Eigenthümlichen eben ihre einzelne Namensbezeichnung (ὄνομα), nicht aber jenes, was man gewöhnlich Definition nenne 11). In diesem Sinne konnte dann Antisthenes

<sup>10)</sup> Arist. Metaph. A, 29, 1024 b. 32.: διὸ Άντισθένης ῷετο εὐήθως μηδέν ἀξιῶν λέγεσθαι πλὴν τῷ οἰκείφ λόγω ἐν ἐφ' ἐνός' ἔξ ὧν συνέβαινε μὴ ἀντιλέγειν, σχεδὸν δὲ μηδὲ ψεὐδεσθαι. Alex. ad. Metaph. p. 400, 26. Βινα αἰτιάται Άντισθένην εὐήθως λέγοντα περὶ μηθενὸς ἄλλου λέγεσθαι τινα λόγον ἡ περὶ ἐκείνου οὑ οἰκεῖός ἐστι, παρακρουσθέντα ὑπὸ τοὺ τὸν ψευδῆ λόγον μηθενὸς ἀπλῶς εἰναι λόγον' οὐ γὰρ εἰ μὴ ἀπλῶς ἐστι μηδὲ κυρίως τῷ οἰκείω ἀνὰ ἔστιν' ῷειο δὲ ὁ Αντισθένης ἔκαστον τῶν ὅντων λέγεσθαι τῷ οἰκείω λόγω μόνω καὶ ἕνα ἐκάστου λόγος εἰναι, τὸν γὰρ οἰκεῖον' τὸν δὲ τὶ σημαίνοντα καὶ μὴ ὄντα τούτου περὶ οὐ λέγεται εἰναι, ἀλλότριόν γε ὅντα αὐτοῦ. Plato Soph. p. 251 Β.: ὅθεν γε, οἰμαι, τοῖς τε νέοις καὶ τῷ νερόντων τοῖς ὀψιμαθέσι θοίνην παρεσχήκαμεν' εὐθὺς γὰρ ἀντιλαβέσθαι παντι πρόχειρον ὡς ἀδύνατον τὰ τε πολλὰ ἐν καὶ τὸ ἔν πολλὰ εἰναι, καὶ δή που χαίρουσιν οἰκ ἐὐντες ἀγαθὸν λέγειν ἄνθρωπον, ἀλλὰ τὸ μὲν ἀγαθὸν λέγειν ἄνθρωπον, ἀλλὰ τὸ μὲν ἀγαθὸν λέγειν ἄνθρωπον, τὸλ λὶ ἄνθοωπον. Υεὶ. Philo. p. 14 ff.

δή που χάζουστιν οὐχ ἐῶντες ἀγαθὸν λέγειν ἄνθρωπον, ἀλλὰ τὸ μὲν ἀγαθὸν ἀγαθὸν, τὸν δὲ ἄνθρωπον ἄνθρωπον. Vgl. Phileb, p. 14 ff.

11) Arist, Metaph. H, 3, 1043b. 23.: ὅστε ἡ ἀπορία, ἡν οἱ Αντισθένειοι καὶ οἱ οῦτως ἀπαίδευτοι ἡπόρουν, ἔχει τινὰ καιρὸν, ὅτι οὐχ ἔστι τὸ τὶ ἐστιν ὁρίσασθαι, τὸν γὰο ὅρον λόγον εἰναι μαχρὸν, ἀλλὰ ποιὸν μέν τὶ ἐστιν ὑρίσασθαι, τὸν γὰο ὅρον λόγον εἰναι μαχρὸν, ἀλλὰ ποιὸν μέν τὶ ἐστιν ὑρίσασθαι, τὸν γὰο ὅρον λόγον εἰναι μαχρὸν, ἀλλὰ ποιὸν μέν τὶ ἐστιν ὑρίσασθαι, τὸν γὰο ὅρον λόγον εἰναι μαχρὸν, ἀλλὰ ποιὸν μέν τὶ ἐστιν ὑρίσας ἔστι ἀναίας ἔστι μὲν ἡς ἐνδέχεται εἰναι ὅρον καὶ λόγον, οἰν τῆς συνθέτου, ἐάν τε αἰσθητή ἐαν τε νοητή ἡ, ἐξ ὧν δ' αὕτη πρώτων, οἰχ ἔστιν, εἴπερ τι κατά τινος σημαίνει ὁ λόγος ὁ ὁριστικὸς καὶ δεὶ τὸ μὲν ὡρασται ἡ τῶν Αντισθενείων ἀπορία· ἔστι δινόν ἡ ὁριστικὸς καὶ δεὶ τὸ αἰν ὡρασται ἡ τῶν Αντισθενείων ἀπορία· ἔστι δ' αὐτῶν ἡ ἀπορία, ὅτι κοιν ὑρίσασθαι οὐδ' ἔστιν ὁρισμός τινος. τοῦτο δὲ κατεσκεὐαζον ωδέ ἔστιν ὁρισμός τίνος. τοῦτο ἀνατεσκεὐαζον ωδέ ἔστιν ὁρισμός τίνος. τοῦτο ἀνατεσκεὐαζον ωδέ ἔστιν ὁρισμός τίνος. τοῦτο ἀνατεσκεὐαζον ωδέ ἐστιν ἀρισμός τίνος. τοῦτο ἀνατεσκεὐαζον ωδέ ἐστιν ἀρισμός τίνος τοῦ κατεσκεὐαζον μένον μαχρόν ἐστιν ὁρισμός τίνος. τοῦτο ἀνατεσκεὐαζον ωδέ ἐστιν ἐραστεκος ἐστιν ἐραστεκος τοῦ ἀνατεσκεὐαζον ἀρισμός οὐχ ἐστιν τοῦτος τὰ ἐκτικον μένον μαχρόν ἐστιν ἐπομεν ἐξον λογικὸν ποινθετόν τι λέγομεν ἐξ ῦλης καὶ ἐἴδονς ὑ, ῦλης μὲν ποινθείν τινῶν ἐνοινον κουνείν τινῶν ὁρισμέν. Ρίαιο Τheat. Ρ. 201 Ε.: ἐγω γὰρ αὐ ἐδόκουν ἀκούειν τινῶν διι τὰ μὲν πρώτα ωςπερεὶ στοιχεῖα, ἔξ ῶν ἡμεῖς τε συγκείμεθα καὶ τὰλα, ἰδγον οὐχ ἔχοι· αὐτὸ ἐπατον ὀνομάσαι μόνον εἴοιν τινῶν διι τὰ μὲν πρώτα ωςπερεὶ στοιχεῖα, ἔξ ῶν ἡμεῖς τε συγκείμεθα καὶ τὰλα, ἰδγον οὐχ ἔχοι· αὐτὸτεν τὶ τὰλα, ἰδγον οὐχ ἔχοι· αὐτὸτεν τὶ τὰλα, ἰδγον οὐχείν τινῶν ὁρισμέν. Plalo Theat. Ρ. 201 Ε.: ἐγω γὰρ αῦ ἐδότουν ἀνοινείν τινῶν διι τὰ μὲν πρώτα ωςπερεὶ στοιχεῖα, ἔξ ῶν ἡμεῖς τε συγκείμεθα καὶ τὰλα, ἰδγον οὐχείν τινῶν ἐνονείν τινῶν ἐνονείν τινῶν ἐνονείν τινῶν ἐνονείν ἐνονείν τινῶν ἐνονείν ἐνονείν ἐνονείν τιν

1:13.

wohl sagen, der Begriff sei es, welcher das innere Wesen des Dinges ausspreche 12), d. h. mit dieser Art der Leugnung des Definirens stehen wir auf dem dürrsten Nominalismus, welcher seinerseits nur an den gröbsten Empirismus appelliren kann, um die mit dem Sprach-Ausdrucke bezeichneten Objecte zu erreichen; und so konnte auch Antisthenes dem Idealismus Plato's - wahrlich nicht in aristotelischer Weise - diess entgegen halten, dass er ja da, wo Plato z. B. die Idee eines Pferdes sehe, eben nur ein Pferd finden könne 13). Uebrigens werden wir diese nemliche Vermischung des Nominalismus und Empirismus in reichstem Masse bei den Stoikern wieder finden, welche überhaupt an diesen ganzen neben-platonischen und neben-aristotelischen Standpunkt der cynischen und megarischen Logik wieder anknüpfen; s. in dieser Beziehung Abschn. VI, Anm. 51, 59, 136, 150, 195. — Man sieht aber auch sogleich ein, dass mit jener abstracten Isolirung des Begriffes die Existenz oder das Verständniss des Urtheiles auf das höchste gefährdet ist; und diesen Sinn hat ein anderer, häufig im Alterthume angeführter, Ausspruch des Antisthenes, nemlich: man könne nicht widersprechen (οὐα ἔστιν ἀντιλέγειν) - s. Abschn. I, Anm. 25. -, da ja der eigenthümliche logische Ausdruck eines jeden Dinges nur Einer sei, und daher, wenn zwei Personen über den nemlichen Gegenstand sprechen, sie nur das Nemliche sagen können, oder, falls sie nicht das Nemliche sagen, sie eben nicht über den nemlichen Gegenstand sprechen, sich also auch nicht widersprechen 14).

wenn erst Spätere sie gezogen hatten.
12) Diog. L. VI, 3.: πρῶτός τε ωρίσατο λόγον εἰπών , λόγος ἐστὶν ὁ τὸ τὸ ἡν ἡ ἔστι δηλῶν", d. h. in Folge der eben angeführten Stellen kann hier

14) Arist. Metaph. in der oben, Anm. 10., angeführten Stelle. Ebend. Top. 1, 11, 104 b. 20.: ούχ έστιν άντιλέγειν καθάπεο έςη Αντισθένης. Alex. ad Metaph. p. 401, 2. Βοπ.: έξ ών και συνάγειν έπειρατο ότι μή έστιν άντι--λέγειν' τοὺς μεν γὰρ ἀντιλέγοντας περί τινος διάφορα λέγειν ὀφείλειν, μή δύνασθαι δέ περί αὐτοῦ διαφόρους τοὺς λόγους φέρεσθαι τῷ ενα τὸν

ειπείν δε οὐδεν άλλο δυνατόν, οὕθ' ώς ἔστιν οὕθ' ώς οὐκ ἔστιν .... δείν selbst, nicht erst von seinen Schülern, ausgesprochen worden sei; auch liegt ja die Consequenz aus dem  $\mathcal{E}\nu$   $\mathcal{E}\varphi$ '  $\mathcal{E}\varphi$ '  $\mathcal{E}\nu$ '  $\mathcal{E}\varphi$  hiefür so nahe, dass es kaum erklärlich wäre,

λόγος nur als nominalistischer Begriff verstanden werden.
13) David Frolegg, ad Porph. Isag. h. Brand. p. 20 a. 2.: έλεγε γὰρ ὁ ἀντισθένης μη είναι γένος μητε είδος, μησί γαο άνθρωπον όρω, ανθρωπότητα δε ούχ όρω, έππον όρω, Ιππότητα δε ούχ όρω, ώστε ούν ούχ έστι το καθόλου. David ad Caleg. b. Brand. p. 68 h. 26.: δι Αντισθένην και τοὺς περί αὐτὸν λέγοντας ἄνθοωπον ὁοῶ, ἀνθοωπότητα δὲ οὐχ ὁοῶ ὡς ἀναιροῦντας τὴν ἀπλῶς ποιότητα. Simpl. ad Cat. f. 54 B. ed. Basil.: τῶν δὲ παλαιῶν οἰ μεν ανήρουν τας ποιότητας τελέως το ποιόν συγχωρούντες είναι, ως περ Αντισθένης, ος ποτε Πλατωνι διαμφιςβητών ,,ω Πλατων, έφη, εππον μέν Αντίστενης, ος ποτε τικαιων οιαμητερητών ,,ω τικαιως, είγη, είπον δεοώ, Ιππότητα δε ούχ όρω ", καὶ δε είπεν ,ξεεις μεν φ 'ππος όραται τόδε το διμια, φ δε ίππότης θεωρείται ούδεπω κέκτησαι". ebend. f. 54 Z.: τόν μεν 'ίππον όραν όμολογεί ο Άντισθένης, τήν δε ίππότητα μή όραν. Τεels. Chil. VII, 605.: ψιλάς έννοιας γαρ ψησι ταύτας ο Άντισθένης λέγων: βλέπω μεν ανθρωπον καὶ 'ίππον δε όμοίως, ίππότητα ού βλέπω δε οὐδ' ἀνθρωπότητά γε. Diog. L. VI, 53, erzählt das Gleiche von Diogenes.

ware es, wenn man dem Antisthenes es zum Verdienste aurechnen wollte, dass er hiemit ausschliesslich nur das identische Urtheil A est A bestehen lässt. Vgl. übrigens auch hierüber Abschn. VI, Anm. 139. — Eine weitere Begründung oder Ausführung einer Logik war auf solcher Basis natürlich nicht möglich, und wir sehen, dass Antisthenes im Umgange mit Sokrates Nichts gelernt und Nichts vergessen hat. Auch die Schule der Meg ariker 15), welche sich wenigstens ausschliesslicher auf das von Sokrates angeregte Erkenntniss. Der Genten durch eine Carrierten

durch eine Carricatur dessen, was Sokrates für das begriffliche Wissen gefordert hatte, nur dazu, dass sie sich schulmässiger in jene Auffassungen verrennen konnte, in welche sie von vorneherein zurückgefallen war, nemlich in die eleatische und sophistische Lehre; und so treffen wir auch bei den Megarikern in Bezug auf die Logik nur eine Bereicherung der höchst einseitigen Einfälle der Sophisten, von welchen man manche megarische Behauptung gar nicht mehr unterscheiden kann, und einen gewissermassen mehr principmässigen Zusammenhang zwischen derlei Einzelnheiten, insoferne das Eine, natürlich durchaus falsche, Grundprincip mehr mit doctrinärem Eigensinne festgehalten und hiedurch auch zum Entstehungsgrunde mancher Zusätze und Erweiterungen gemacht wird.

Ueber die schriftstellerische Thätigkeit der Megariker sind wir höchst kärglich unterrichtet, so häufig auch einzelne Ansichten oder Sophismen derselben erwähnt werden. Euklides schrieb sechs Dialoge, aus deren Titeln 16)

οίκειον έκάστου είναι, ἕνα γὰρ ένὸς είναι καὶ τὸν λέγοντα περὶ αὐτοῦ λέγειν μόνον, ώστε εἰ μὲν περὶ τοῦ πράγματος τοῦ αὐτοῦ λέγοιεν, τὰ αὐτὰ ἄν λέγοιεν ἀλλήλοις, εἰς γὰρ ὁ περὶ ἐνὸς λόγος, λέγοντες δὲ ταὐτὰ οὐχ ἄν ἐντιλέγοιεν ἀλλήλοις εἰ δὲ διαφέροντα λέγοιεν, οὐκέτι λέξειν αὐτοὺς περὶ ταὐτοῦ τῷ είναι ἕνα τὸν λόγον τὸν περὶ αὐτοῦ τοῦ πράγματος, τοὺς δὲ ἀντιλέγοντας ὀφείλειν περὶ τοῦ αὐτοῦ λέγειν καὶ οὕτως συνῆγε τὸ μὴ είναι ἀντιλέγειν σχεδὸν δὲ μηδὲ ψεὐδεσθαι διὰ τὸ μὴ οἰόν τε είναι περὶ τινος ἀἰον πλέγοντα ἐίναι κετιλέγειν δύγον. Εθεπὶ, αδ τορ, τινος ἀἰον πλέγοντας ἐντιλέγειν ἔλεγε δεῖν μὲν τοὺς περὶ τινος λέγοντας ἐκεῖνο λέγειν καὶ σημαίνειν δι' ὡν λέγουσι τὸ περὶ οὖ λέγουσι τὸ περὶ οῦ ἀὐτοῦ ἀψτιλειν λεῦτα ἀὐτοῦ ἀψτιλειν λεῦτοῦ ἀντιλένοντας ἀὐλύρος καὶ τοῦ τοῦ ἀὐτοῦ ἀψτιλειν λεῦτοῦ καὶ ἐντιλείνος και ἀὐλύρος και ἀὐτοῦ ἀψτιλείν λεῦτοῦ ἀντιλείνος και ἀὐλύρος και ἀὐτοῦ ἀψτιλείν ἐντιν, ταῦτα αλλά και τους αντιλέγοντας αλλήλοις περί του αυτού δφείλειν λέγειν. ταυτα αλλά καὶ τοὺς ἀντιλέγοντας ἀλλήλοις περλ τοῦ αὐτοῦ ὀφείλειν λέγειν. ταῦτα προλαμβάνων ἔλεγεν. οἱ ἀντιλέγειν δοχοῦντες ἀλλήλοις περί τινος ἤτοι ἀναφιτεροι λέγοντες τὸν τοῦ πράγματος λόγον ἀντιλέγουσιν ἢ οὐδέτερος ἢ ὑ ἀν λέγων ὁ δὲ οὐ λέγων ἀλλ' οὕτε εἰ ἀμφότεροι λέγοιεν τὸν τοῦ πράγματος λόγον, ἀντιλέγοιεν ἄν, ταὐτὰ γὰρ ἄν λέγοιεν εἰ τε μηθέτερος τὸν τοῦ πράγματος λόγον, οὐθὲ τὴν ἀρχὴν ἄν λέγοιεν περὶ τούτου, οἱ δὲ μὴ λέγοντες περὶ αὐτοῦ τούτου οἰθὶ μὴ λέγοντες περὶ αὐτοῦ τούτου οἰθὶ μὴ λέγοντες περὶ αὐτοῦ τούτως ἀν ἀντιλέγοιεν περὶ αὐτοῦ τὸ τοῦ πράγματος λόγον οἰθὶ ὅλως ἄν τι λέγοι περὶ αὐτοῦ, ἀλλὰ περὶ ἐκείνου ὅσημαίνει δι' ὧν λέγει οὕτως δ' οὐθὶ ἄν ἀντιλέγοι περὶ αὐτοῦ. τούτων ὁ τοῦτως ἐχόντων οὐθὶ ἄν τι λέγει τῆν. Đατοὶ ad Categ, Brand. 22 b. 9: ἀντισθένους ὅτι οὐκ ἄν ἀντιλέγειν εῖη. Đατὶ ad Categ, Brand. 22 b. 9: ἀντισθένους ὅτι οὐκ ἄν ἀντιλέγειν. Βοχορ. ad Αρλίλι. Π, p. 532. Wals. Schol, ad Αρλίλι. ehend. p. 58. Αποπ. ehend. Ill, p. 740. Isocr. Laus Hel. 1.: καὶ καταγεγηράκασιν οἱ μὲν οὐ φασχοντες οἰθη τὰ ἐναι ψευδη λέγειν οὐθὶ ἀντιλέγειν οἰθὶ δύο λόγω περὶ τῶν αὐτῶν πραγματον ἀντειπεῖν.

τιθέγει οὐε δύο λόγω περί τῶν αὐτῶν πραγιάτον ἀντειπείν.

15) Nicht erschöpfend ist Deycks De Megaricorum doctrina. Bonn. 1827.,

urchaus verfehlt aber ist, was H. Ritter (Ucber d. Philosophie d. Megar. Schule,

Bleia, Mus. 1828., S. 295—335. u. in s. Gesch. d. Philos.) gibt.

16) Diog. L. II, 108.: Δαμπρίας, Αλοχίνης, Φοῦνιξ, Κρίτων, Αλειβιάδης,

PRANTL, Gesch. I.

Megarean

Ερωτικός. Uebrigens wurde deren Aechtheit schon im Alterthume bezweifelt. Diog. L. II, 64.

The or of the

wir jedoch gar Nichts schliessen können; von Eubulides wird eine Schrift gegen Aristoteles und eine über Diogenes erwähnt 17), ihm übrigens schrieb die Schul-Tradition die Erlindung mehrerer berühmter Fangschlüsse zu, welche wir unten im Zusammenhange mit der megarischen Eristik überhaupt zu betrachten haben (s. Anm. S2-90); ein gewisser Kleinomachos von Thurii soll "als der erste über άξιώματα und κατηγορήματα und dergleichen" geschrieben haben 18); von Alexinos, welcher wegen seiner eristischen Kunststücke bekanntlich vermöge eines Wortspieles auch 'Eleygivos genannt wurde, wird eine Schrift gegen den Stoiker Zeno, sowie Memorabilien erwähnt, in welchen er eine gehässige Gesinnung gegen Aristoteles zeigte 19); auch von Diodoros Kronos, welcher als Dialektiker in besonders hohem Rufe stand, wird nur in Verbindung mit den Anekdoten über die Veranlassung seines Todes eine Schrift über ein von ihm nicht gelöstes Sophisma angeführt 20); von Stilpo endlich, welcher ganz Griechenland zu dem "Megarisiren" verführte, werden neun Dialoge genannt, deren Einer wahrscheinlich gleichfalls gegen die aristotelische Philosophie gerichtet war 21). Ichthyas, Apollonios Kronos und Thrasymachos von Korinth sind für uns leere Namen. — Wir betrachten nun die auf Logik bezügliche Lehre der Megariker in collectiver Weise als Gemeingut der ganzen Schule, indem wir eben darzuthun hoffen, dass alles Einzelne, was in der Ueberlieferung uns außewahrt ist, unmittelbar und wie von selbst aus Einem Grundprincipe fliesst, innerhalb dessen in Bezug auf die Lehre vom begrifflichen Wissen uns sicher keine Veränderung von Euklides bis Stilpo vor sich gegangen zu sein scheint; und wir werden dann, wo Einzelnes in bestimmter Weise einzelnen hervorragenden Megarikern zugeschrieben wird, diess in der gemeinsamen Entwicklung besonders hervorzuheben haben, wodurch sich höchstens so viel ergeben wird, dass in der doctrinären Zuspitzung der Grundsätze ein Diodoros und ein Stilpo eifriger

 Letztere b. Diog. L. VI, 20., erstere chend. II, 109., Athen. VIII, p. 354 C., Themist. Or. 4., Euseb. Praep. Ec. XV, 2.

18) Diog. L. II, 112.: Κλεινόμαχός τε ὁ Θούριος, ὂς πρώτος περὶ ἀξιωμάτων καὶ κατηγορημάτων καὶ των τοιούτων συνέγραψε. Diese Notiz ist offenbar wie alle dergleichen in stoischer Terminologie geschrieben, und daber sicher nicht zu schliessen, dass schon der erste Schriftsteller über diesen Gegenstand das Urtheil ἀξίωμα und das Pradikat κατηγόρημα genannt habe. Bei Suid. v. Πύρφων heisst Kleinomachos ein Lehrer des Bryson.

neisst Kienomaenos ein Leurer des Bryson.

19) Diog, L. II, 109.; μεταξύ δε άλλων όντων τῆς Εὐβουλίδου διαδοχῆς Δλεξένος ἐγένετο Ἡλείος, ἀνὴρ φιλονεικότατος, διὸ καὶ Ἐλεγξένος ἐπεκλήθη διεφέρετο δε μάλιστα πρὸς Χήνωνκα. chend. 110.: γέγραψε δε οὐ μόνον πρὸς Ζήνωνα, ἀλλὰ καὶ ἀλλα βιβλία καὶ πρὸς "Εφορον τὸν Ιστοριγόμουν. Die ἀπομνημονεύματα mit einer hämischen Stelle gegen Aristoteles erwähnt Euseb. Praep. Ev. XV, 2. Einiges Einzelne, was betreffs seiner Lehre überliefert ist, s. unten Anm. 38. 42. 49. 105.

20) Δεαλεκτικώτατος b. Sext. Emp. adv. math. I, 310., vgl. Strabo XIV, p.

658. u. XVII, p. 838. Ucher s. Τοθ Diog. L. II, 112. 21) Diog. L. II, 120.: φέρονται δ' αὐτοῦ διάλογοι εννέα ψυχροί Μόσχος, Αμισεκράτης, Μητροκλής, Αναξιμένης, Αμισεκράτης, Μητροκλής, Αναξιμένης, Επιγένης, Πρὸς την έαυτοῦ θυγατέρα, Αμιστοτέλης. Bei Alhen. IV, p. 162 c. werden auch Απομνηνομεύματα genannt. Diog. L. II, 113.: τοσοῦτον δ' εὐροκιλογία καὶ σομιστεία προήγε τοὺε άλλονς, ώστε μικροῦ δεῆσαι πὰσαν την Ελλάδα ἀφορῶσαν εἰς αὐτόν μεγαρίσαι.

als Andere waren; sodann werden wir auch im Stande sein, die vielfachen megarischen Fangschlüsse auf das gleiche Motiv des Einen Grundprincipes zurückzuführen.

Die Megariker verstehen die sokratische Forderung als eine bereits erfüllte und das begriffliche Wissen als ein überall schon fertiges und abgeschlossenes, und indem sie die ideelle Conception eines Begriffes mit der rhetorisch-sprachlichen Bezeichnung des Dinges verwechseln, glauben sie dadurch ächte Sokratiker zu sein, dass sie mit der schroffsten Schärfe des Doctrinarismus dasjenige festhalten, was Sokrates als ein überall erst zu suchendes bezeichnet hatte. Sowie mit der bewussten Kraft der Intelligenz, welche den Begriff erfasst und festhält, sich der eitle und nur sich selbst gelten lassende Wunsch verknüpft, das je Erfasste unweigerlich für immer festzuhalten, so ist bereits wieder jener Particularismus zur Herrschaft gelangt, welcher mit der frivolsten Selbstüberhebung blind ist gegen die objective Fülle des Seienden und gegen An die ursprüngliche Vereinigung der Gegensätze im menschlichen Erkennen. Dieser Particularismus aber ist das Grundprincip der Megariker. Indem dieselben das je einzeln Aufgegriffene, wie es eben durch den Sprach-Ausdruck abgegränzt vorliegt, als Begriff festhalten wollten, also die rhes. unten Abschn. VI, Anm. 57—65.), gelangten sie dazu, dass sie im Interesse der schroffsten doctrinären Geltendmachung dieses isolirten Begriffes förmlich mit dem Kopfe gegen die Wand rannten und die E-: stenz aller Bewegung leugneten. da is dem bestenz aller alle properties des als properties de torische Verallgemeinerung, welche am Worte haftet, mit dem lebendigen des als unwandelbar fest genommenen Begriffes sich ergebe 22). Und so fielen die Megariker in die Eleatischen Anschauungen zurück und bezeichneten das Seiende in schroffem Gegensatze gegen das Nicht-seiende ausschliesslich als das Eine mit Leugnung eines Ueberganges vom Nicht-Sein zum Sein (d. h. des Möglichen, s. unten Anm. 35), wobei sie ebenso wie Jene die sinnliche Wahrnehmung (αἴσθησις) in einen Gegensatz gegen die geistige Thätigkeit (λόγος) setzten 23) und wohl namentlich in letzterem das begriffliche Wissen des Sokrates zu besitzen vermeinten. Und ich glaube, dass die vielbesprochenen "intelligiblen unkörperlichen Arten" (εἴδη νοητὰ ἀσώματα) der Megariker sich höchst einfach erklären und deren angebliche Verwandtschaft mit der platonischen Ideenlehre in Nichts verschwindet; ich halte nemlich jene sogenannten "Ideen" der

pegaria.

<sup>22)</sup> Die Belegstellen für diese Annahme, welche in ihrem Detail mehr der Geschichte der Philosophie überhaupt, als der Geschichte der Logik angehört, sind Simpl. ad Phys. f. 225 b. Sext. Emp. adv. math. X, 85, 112 ff., 119 ff. pyrrh. hyp.

 <sup>11, 245., 111, 8.
 23)</sup> Euseb. Praep. Ev. XIV, 17.: αλλοι δὲ ἐγέγοντο τούτοις τὴν ἐναντίαν φωνήν άφιέντες · οἴονται γάρ δεῖν τὰς μέν αΙσθήσεις καὶ τὰς φαντασίας απαβάλλειν, αὐτῷ δὲ μόνον τῷ λόγῳ πιστεύειν· τοιαῦτα γάο τινα πρό-τερον Ξενοφάνης καὶ Παρμενίθης καὶ Ζήνων καὶ Μέλισσος ελεγον, ὕστερον τουν Σενοιμική, και Παρμενισής και Σηγων και Μεκιουός κέγον, θυτικούς δ' οἶ περί Στίλπωνα καὶ τοὺς Μεγαρικούς δθεν ήξίουν οὐτοί γε τὸ ο̈ν ἔν εἰναι καὶ τὸ μὴ ο̈ν ἔτερον εἰναι μηθὲ γεννὰσθαί τι μηθὲ φθείρεσθαι μηθὲ κινείσθαί τι παράπαν. Pluto Soph. p. 248 A. (s. Anm. 31.) καὶ σώματι μεν ἡμίας γενέσει οἰν ἀισθήσεως κοινωνεῖν, διὰ λογισμοῦ οἔς ψυχή πρὸς τὴν οντως οὐσίαν, ῆν ἀεὶ κατὰ ταὐτὰ ὡςαύτως ἔχειν φατὲ, γένεσιν δὲ Εξίδους πορισμένης και δενεσίν οὰ δενεσίν σὰ δενεσίν σὰ δενεσίν σὰ δενεσίν σὰ δενεσίν σὰ δενεσίν σὰ δενεσίν δὲ Εξίδους δενεσίν δενεσίν δενεσίν δενεσίν δενεσίν οῦς δενεσίν οῦς δενεσίν δενεσίν δὲ Εξίδους δενεσίν allore allwc.

Dillo.

Megariker für weiter Nichts, als für den Ausdruck jenes dürren Nominalismus, welcher uns so eben bei Antisthenes begegnete und, wie wir sehen werden, durch die ganze stoische Logik sich zieht 24), jedesmal aber für die Lehre vom Urtheile zum rohesten Empirismus des Factischen sich wieder bekehren muss. Erwägen wir die Gesammtheit aller übrigen Notizen über die Megariker sowie deren philosophische Nachbarschaft, nemlich die gleichzeitigen Antistheneer und die nachfolgenden Stoiker, so wird auch die vielbestrittene platonische Stelle, auf welcher die megarischen Ideen beruhen sollen, in das rechte Licht gesetzt werden konnen. Zunächst nemlich ein sehr bequemer rhetorischer Doctrinarismus ist es schon, wenn irgend ein Collectiv-Begriff in abstracter Weise so festgehalten wird, dass ihm gegenüber jede specifische Verschiedenheit verwandter oder theilweise untergeordneter Begriffe dahinschwinden soll; in solcher Weise aber verfährt Euklides mit dem Begriffe αγαθόν gegenüber den Begriffen φρόνησις, θεός, νοῦς 25). Dass aber hiebei die Verstandesschärfe, welche mit all ihrer Einseitigkeit auch den Eleaten und Sophisten Niemand absprechen wird, dem abstracten Erfassen zur Seite stand, sehen wir daraus, dass der nemliche Euklides jede Begriffsbestimmung, welche auf blosser Vergleichung (παραβολή) beruht, ausdrücklich verwarf 26) - s. Abschn. I, Ann. 29 -; und hievon ist nur die volle Consequenz deutlich ausgesprochen, wenn Diodoros sagt, es gebe gar keine zweidentigen Worte, sondern höchstens dunkle, da ja Niemand, während er Eines ausspreche, Zwei oder Mehreres sage 27); d. h. nach des Diodoros Ansicht liegt schon in dem Worte als solchem in võllig bestimmter Weise das significante Moment eines Begriffes 25). Hie-

<sup>24)</sup> Wenn H. Ritter (Rh. Mus. a. a. O. S. 330.) sagt, dass die megarische Philosophie der Richtung der stoischen Philosophie in den wichtigsten Punkten ganz entgegengesetzt war, so darf dann die Logik und Erkenntniss-Theorie nicht zu den wichtigsten Pankten gerechnet werden; darans aber, dass zwei bodenlose Schwätzer, wie z. B. Alexinos und Zeno, über Einen Punkt rabulistisch Beweis und Gegenbeweis gegeneinander stellen, folgt doch kein principieller Gegensatz, zumal da bei den Megarikern sowie bei den Stoikern überhaupt mehr rhetorisches Geklimper als Philosophie sich zeigt.

<sup>25)</sup> Diog. L. II, 106.: ούτος (sc. Εὐκλείδης) εν τὸ ἀγαθὸν ἀπεψαίνετο πολλοίς δνόμασι καλούμενον, ότε μεν γὰρ φρόνησιν ότε θε θεόν και άλλοτε νοῦν καὶ τὰ λοιπά.

<sup>26)</sup> Ebend. 107.: καὶ τὸν διὰ παραβολής λόγον ἀνήρει λέγων, ήτοι έξ ομοίων αὐτὸν ἡ ἐξ ἀνομοίων συνίστασθαι, καὶ εἰ μὲν ἐξ ὁμοίων, περὶ αὐτὰ δεῖν μᾶλλον ἡ οἰς ὅμοιά ἐστιν ἀναστρέμεσθαι, εἰ δ' ἐξ ἀνομοίων, παρέλκειν (παρολκή ist stoischer Ausdruck, s. Abschu. VI, Anm. 204.) τὴν παράθεσιν.

<sup>27)</sup> Gell. XI, 12 .: Diodorus autem, cui Crono cognomentum fuit, nullum, inquit, verbum est ambiguum, uec quisquam ambiguum dicit aut seutit, neque aftud dici videri debet, quam quod se dicere sentit is, qui dicit; at quum ego. inquit, aliter

videri debel, quam quod se dicere sentit is, qui dicit; at quum ego. inquit, aliter sensi, tu aliud accepisti, obscure magis dictum quam ambigue videri potest: ambigui énim verbi natura illa esse debuit, ut qui id diceret, duo vel plura diceret, nemo autem duo vel plura dicit, qui se seutit unum dicere.

28) Ammon. ad Ar. d. interpr. f. 28b.: οὐχ ἀποδεξόμεθα τὸν διαλεκτικὸν Διόθωρον πᾶσαν οἰόμενον φωνὴν σημαντικὴν είναι, καὶ πρὸς πίστιν τούτου καλέσαντα τῶν ἐαυτοῦ τινὰ οἰκετῶν τῷ συλλογιστικῷ συνδέσμω, Μλλὰ αἡν'', καὶ άλλον ἄλλω συνδέσμω. Das Beispiel von dem 'klaven, welche Δλλαμήν genantt wurde, ist schlagend; γεl, bes. Pato Crat, p. 384 Β.: ὅτι ἄν τίς τῷ θῆται ὄνομα, τοῦτο είναι καὶ τὸ ὁρθὸν, κᾶν αὐθίς γε ἔτερον μεταθῆται, ἐκεῖνο δὲ μηκετι καλῷ, οὐδὲν ἦττον τὸ ὕστερον ὀρθῶς ἔχειν τοῦ

mit aber stehen wir doch sicher auf einem Nominalismus der Lehre vom Begriffe, wie wir denselben auch hei den λεπτά oder έννοήματα der Stoiker treffen werden (Abschn. VI, Anm. 60), und ebenso sehr befinden wir uns durch das von der Eindeutigkeit der Worte Gesagte auf dem Standpunkte des Antisthenes, welcher das avrilégeir und eigentlich überhaupt das Urtheil aufhob. Und auch ausdrücklich wird von den Megarikern überliefert, dass sie durch ihre Isolirung der Begriffe die Substanzen, welche die Träger mehrerer Qualitäten sind, eben nach der Zahl dieser zerrissen 29), sowie insbesondere dass Stilpo wegen dieser Trennung jede Bildung von Urtheilen geradezu als einen Irrthum bezeichnete 30). Halten wir nun dieses Alles mit dem bei Plato angegebenen zusammen, so schwindet der Nimbus einer megarischen Ideenlehre völlig. Dort nemlich wird nur gesagt 31), dass es ausser den Eleaten und He-

προτέρου πειμένου, ώς περ τοίς ολκέταις ήμεις μετατιθέμεθα οὐ γὰρ ψύσει έχαστω πειρυχέναι όνομα ούθεν ούθενὶ, αλλα νόμω καὶ έθει των εθισαντων τε καὶ καλούντων.

29) Simpl. ad Phys. f. 26 a.: διά δε την πεοι ταυτα άγγοιαν και οί Με-γαρικοί κληθέντες φιλόσοφοι λαβόντες ώς εναργή πρότασιν, ότι ων οί λόγοι ετεροι ταυτα ετερά έστι και ότι τα ετερα κεχώρισται άλληλων, εδό-

λογοι ετέροι ταυτα ετέρα εστι και ότι τα έτερα κεχωριστια άλληλων, εδόπουν δεικνύναι αὐτόν αὐτοῦ κεχωρισμένον έκαστον. Επεί γὰρ άλλος μὲν
λόγος Σωκράτους μουσικοῦ, άλλος δὲ Σωκράτους λευκοῦ, εῖη ἄν και Σωκράτης αὐτὸς αὐτοῦ κεχωρισμένος.
30) Plut. adv. Colot. 22,: τραγωβίαν ἐπάγει τῷ Στίλπωνι (sc. ὁ Κολώτης)
καὶ τὸν βίον ἀναιρεῖσθαί ψησιν ὑπ' αὐτοῦ λέγοντος, ἔτερον ἐτέρου μὴ
κατηγορεῖσθαι. ehend. 23.: οὐ μὴν ἀλλὰ τὸ ἐπὶ τοῦ Στίλπωνος τοιοῦτόν
ἐστιν; εἰ περὶ ἔππου τὸ τρέχειν κατηγοροῦμεν, οὐ ψηοὶ ταὐτὸν είναι τῷ
εξαιν; εἰ περὶ ἔππου τὸ τρέχειν κατηγοροῦμεν, οὐ ψηοὶ ταὐτὸν είναι τῷ περί ου χατηγορείται το χατηγορούμενον, αλλ' έτερον μεν ανθρώπω τοῦ τί ην είναι τον λόγον, έτερον δε τῷ ἀγαθῷ (diess ist sogar das nemliche Beispiel, welches wir oben, Anm. 10., in der antistheneischen Lehre trafen), καὶ πάλιν τὸ ἔππον είναι τοῦ τρέχοντα είναι διαφέρειν έχατέρου γὰρ ἀπαιτούμενοι τὸν λόγον οὐ τὸν αὐτὸν ἄποδίδομεν ὑπὲο ὰμφοῖν. ὅθεν άμαρτάνειν τοὺς ἔτερον έτέρου κατ τηγοφούντας: εἰ μὲν γὰο ταὐτόν ἔστι τῷ ἀνθρώπῳ τὸ ἀγαθὸν καὶ ἵππῳ τό τρέχειν, πῶς καὶ σιτίου καὶ φαρμάκου τὸ ἄγαθὸν καὶ, νὴ Δία, πάλιν λέοντος καὶ κυνὸς τὸ τρέχειν κατηγορουμεν; εἰ δ' ἔτερον, οὐκ ὀρθῶς ἄνθρωπον ἀγαθὸν και εππον τοεχειν λέγομεν. Der vernuntlige Standpunkt, dass ἀγαθὸν etwas Anderes ist, wenn es von ἀνθρωπος, und etwas Anderes, wenn es von qúquazor pradicirt wird (s. z. B. Arist. phys. ausc. VII, 4. 248 b. 7. betreffs des δξύ), liegt natürlich hier nicht vor, sondern nur die Marotte, die Begriffe zu isoliren; diess geht aus dem αμαρτάνειν τους ετερον έτερου κατηγορούντας deutlich hervor.

31) Soph. p. 245 E.: τούς μέν τοίνυν διαχριβολογουμένους όντος τε πέρι και μή πάνυ μέν οὐ διεληλύθαμεν, δμως δὲ Ικανώς έχέτω. τοὺς δὲ αλλως λέγοντας αὖ θεατέον, εν' ἐκ πάντων εἰδωμεν ὅτι τὸ ὅν τοῦ μὴ ὅντος οὐδὲν εὐπορώτερον εἰπεῖν ὅτι ποτ' ἐστίν. Der Zusammenhang des ganzen Dialoges zeigt, dass die ἄλλως λέγοντες (ἄλλως hedeutet hier ehen Nichts anderes, als was es immer bedeutet, zumal wenn es enge mit av verbunden ist) jene sind, welche die Frage über Seiendes und Nicht-seiendes in Bezug auf die Erkenntnisslehre anders, also in anderer Weise als die Eleaten und Herakliteer, besprachen. Und pachdem unter diesen die Materialisten charakterisirt werden, wird dann (p. 246 B.) fortgefahren: τοιγαρούν οἱ πρὸς αὐτοὺς ἀμφιςβητούντες (dass diese eben die Megariker seien, hat völlig richtig zuerst Schleiermacher bemerkt, und vergeblicher Scharfsinn wurde darauf verschwendet, diess zu widerlegen; nur hat man andrerseils dann zu viel Merkwürdiges in dieser Stelle gesucht oder gefunden) μάλα εὐλαβώς ἄνωθεν Εξ ἀυράτου ποθέν ἀμύνονται, νοητὰ ἄττα καλ ἀσώματα εἴδη βιαζόμενοι τὴν ἀληθίνην οὐσίαν εἶναι· τὰ δὲ ἔκείνων σώματα καὶ τὴν λεγομένην ύπ' αὐτιῶν ἀλήθειαν κατά σμικρά διαθραύοντες έν τοῖς λόγοις rakliteern auch noch Andere gebe, welche die Frage über das Seiende und Nicht-seiende in anderer Weise besprechen, und unter diesen hielten die Einen nur das äusserlich Körperliche für ein Seiendes (die Protagoreer und die Kyrenaiker), diesen aber seien Jene entgegengesetzt, welche "sehr vorsichtig hoch von oben herab und vom Standpunkte des Nichtsichtbaren aus sich schützen und mit aller Gewalt es durchsetzen wollen, dass irgend vom Denken ergriffene und unkörperliche Artbegriffe die wahre Wesenheit seien"; und zwar sei diese letztere Secte nicht so roh als die erstere durchaus materialistische. Diese Anspielung Plato's nun auf die Megariker enthält nach dem Obigen für uns weder etwas Neues noch etwas Auffallendes, denn ein vom Denken ergriffenes oder zu ergreifendes, d. h. ein νοητόν, ist doch wohl jenes, was Sache des λόγος im Gegensatze gegen die alodnoig ist (Anm. 23); ist aber ferner letztere von ersterem schroff getrennt, so müssen die νοητά zuverlässig άσωματα sein - nannten ja auch sogar die materialistisch rohen Stoiker ihr λεκτον das einzige Unkörperliche (Abschn. VI, Anm. 51) -, und endlich dass hiebei von den Artbegriffen, εἴδη, die Rede ist, zeigen die obigen Beispiele (Anm. 29 u. 30) deutlich genug. Ja ganz natürlich musste, je schroffer die Consequenz dieses Nominalismus gezogen wurde, sogar eine ausdrückliche Polemik gegen die platonische Ideenlehre und ihren Realismus - um hiemit die mittelalterliche Terminologie zu wählen hervortreten, da das Benennen und Aussprechen eines Dinges nur in dem Momente, in welchem es vor uns liegt, vor sich gehen und nur auf dieses einzelne Individuum, welches eben vor uns liegt, sich beziehen könne, nicht aber bloss eine transscendente ewige Idee zum Prädikate des Dinges machen dürfe 32). Auch diesen rohesten und zersplitterten, auf das schlechthin momentane Factum angewiesenen, Empirismus wer-

γένεσιν ἀντ' οὐσίας φερομένην τινὰ προςαγορεύουσιν ...... παρὰ μὲν τῶν ἐν είδεσιν αὐτὴν (τ. οὐσίαν) τιθεμένων ὑᾶον (ες. λόγον λαβεῖν), ἡμερούτερον γάρ, παρὰ δὲ τῶν εἰς σῶμα πάντα ἐλεόντων βία χαλεπότερον. Und wenn man nun in den weiter unten (p. 248 Å.) auf die nemlichen Megariker bezüglichen Worten πρὸς δὲ τοὺς ἐτέρους Γομεν, τοὺς τῶν εἰδῶν φίλους den Ausdruck κεἰδῶν φίλους 'i immer mit , Freunde der Ideenlehre'' übersetzt hat, so ist diess eben ſalsch, denn in seiner Beziehung auf das Vorbergehende heisst dieser Ausdruck nur "die Freunde der Artbegriffe" oder "die Freunde der von ihnen aufgestellten Artbegriffe" oder noch deutlicher "diejenigen, welche in ihre Artbegriffe verliebt oder vergaft sind". Hierauf folgen dann die oben, Anm. 23., schon angeführten Worter καὶ σώματι μὲν ἡμᾶς γενέσει δι ἀισθήσεως κοινωνεῖν, διὰ λογισμοῦ δὲ ψυχῆ πρὸς τὴν ὅντως οὐσίαν, und weiter unten (p. 249 β.) sagt noch Plato zasammenfassend: τῷ δὴ φιλοσόγω καὶ ταῦτα μάλιστα τιμῶντι πᾶσα, ὡς ἔοικεν, ἀγάχη διὰ ταῦτα μήτε τῶν ἕν ἡ καὶ τὰ πολλὰ εἰδη λεγόντων τὸ πᾶν ἐστηκὸς ἀποδέχεσθαι , τῶν τε αὐ πανταχῆ τὸ δν κινούντων μηδὲ τὸ παράπεν ἀκουέντ, ἀλλὰ κ.τ.λ.

32) Diess ist der richtige und nun völlig passende Sinn der Stelle bei Diog. L. II, 119.: δεινός δὲ ἄγαν ὧν (sc. Στίλπων) ἐν τοῖς ἐμιστικοῖς ἀνήσει καὶ τὰ ἐἰδη (d. h. hier "die platonischen Ideen", γgl. Abschn. VI, Ann. 62.) καὶ ἔλεγε τὸν λέγοντα ἄνθρωπον είναι μηθένα (zu ergānzen λέγειν), οὖτε γὰρ τόνδε λέγειν οὖτε τόνδε τί γὰρ μᾶλλον τόνδε ἢ τόνδε; οὖτε ἄρα τόνδε. καὶ πάλιν τὸ λάχανον οὐτ ἐστι τὸ δεικνύμενον, λάχανον μὲν γὰρ ἦν πρὸ μυρίων ἐτῶν, οὖτ ἄρα ἐστὶ τοῦτο τὰ ἀρα ἐστὶ τοῦτο τὸ ἀκθρωπος οἰστιν οὐτος ὁ ἄνθρωπος οἰστ τοῦτο τὸ λάχανόν ἐστι τοῦτο τὸ λάχανον. Der Beleg hievon in den unten zu erwähnenden Sophismen, Aum. 85—88, also nur

A est A, s. oben Anm. 14.

de de la maria

den wir in der Stoa wieder treffen (Abschn. VI, Anm. 144 u. 166). Dass aber diesen die Megariker in dem nemlichen Athemzuge, in welchem sie unkörperliche Artbegriffe als das wahre Sein bezeichneten. gleichfalls aussprachen, bezeugt eben jene platonische Stelle 33), indem dort gesagt wird, dass sie die Körper jener Artbegriffe als eine stets fliessende Entstehung bezeichneten und hiebei die von ihnen selbst angenommene begriffliche Wahrheit wieder allmälig bis in das Kleinste zersplittern. So auch konnte Diodoros es näher zu begründen versuchen, dass für das Urtheil schlechthin nur das jeweilig Factische als wahr gelten könne; er hob nemlich, sowie die Bewegung, so auch folgerichtig den Begriff der Möglichkeit überhaupt auf, denn war einmal der Reichthum der Verbindungen, welche eine Substanz mit den Prädikaten eingehen kann, mit Füssen getreten, so fiel jeder mögliche Uebergang von einem Potenziellen zu einem Actuellen natürlich weg 34) - s. Abschn. l, Anm. 27 -, und es blieb nur der äusserste Fatalismus des je einzeln Geschehenen oder Geschehenden übrig; hiebei aber wird mit aller Unverschämtheit des Doctrinarismus diese Aufhebung des Begriffes der Möglichkeit selbst als die Definition des Möglichen dargeboten. Diodoros nemlich sagt: "Möglich ist, was entweder stattfindet oder was stattfinden wird" oder mit anderen Worten "Nichts ist möglich, was weder wahr ist noch wahr sein wird "35); und diese ganze Auffassung wird in einem

<sup>33)</sup> in den oben, Anm. 31., aus p. 246 B. angeführten Worten Tà de Ezelver σωματα n. s. f.

σώματα u. s. f. 34) Arist, Melaph. Θ, 3, 1046 b. 29: είσλ δέ τινες οῖ φασιν, οἶον οἱ Μεγαοικοὶ, ὅταν ἐνεργῆ μόνον δύνασθαι, ὅταν δὲ μὰ ἐνεργῆ οὐ δύνασθαι, οἴον οἱ μὰ ἐνεργῆ οὐ δύνασθαι, οἴον οἱ μὰ ἐνεργῆ οὐ δύνασθαι, οἴον τὸν μὴ οἰκοδομοῦντα οἱ δύνασθαι οἰκοδομεῖν, ἀλλὰ τὸν οἰκοδομοῦντα οῖταν οἰκοδομῆ ὑ ἀριοίως δὲ καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων. Αἰεκ αὰ Μειαρh. p. 540, 1. 800. Μεγαρικοὺς λέγοι ὰν τοὺς περὶ Εὐκλείδην, οὐτος γὰρ εἰς τὰ Μέγαρα τὸ διδασκαλεῖον εἰχε .... ἔλεγον γὰρ ὅτι ὁ οἰκοδομος ὅταν οἰκοδομῆ, τότε κὰι τὴν τοῦ οἰκοδομεῖν ἔχει δύναμιν καὶ δύναται οἰκοδομεῖν, ὅταν δὲ μὰ οἰκοδομῆ, οὐ δύναται οὐτε μὴν ἔχει τὴν τοιαύτην δύναμιν, διὰ τὸ ταὐτὸν εἰναι τὴν δύναι τὰν δύναται οὐτε μὴν ἔχει τὴν τοιαύτην δύναμιν, διὰ τὸ ταὐτὸν εἰναι τὴν δύναμιν τῆ ἐνεργεία· ὁμοως δὲ καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων.

35) Αἰεκ αἰ Απαὶ πρ. f. 72 b. cd. Flor.: δυνατὸν λέγειν καὶ περὶ τῶν ἡ ἐσόμενον πάντως δυνατὸν μόνον ἐκεῖνος ἔτιθετο· τὸ γὰρ ἐμὶ ἐν Κορίνθω γενέσθαι δυνατὸν και αὐτὸ ἀνατὸν ἐτὶ ἐν ἐκ κατικος δυνατὸν και αὐτὸ ἀνατὸν τὰν καὶ τὸ παιδίον ἐενέσθαι τοῦ δὲ ἐμὴ γενοίμην, οὐδὲ ἀνατὸν ἡν καὶ τὸ παιδίον ἐενέσθαι γυμματικόν, εἰ ἔστιν ἀληθὲς ἡ ἔσται κατὰ Διόδωρον, ἀλλὰ κ.τ.λ. Εἰα. d. ſαιο Τ.: Αὶ hoc, Chrysippe, minime ris, maximeque tibì de hoc ipso cum Diodoro certamen tst; ille enim id solum fieri posse dicit, quod aut sit verum aut futurum sit veest; ille enim id solum fieri posse dieit, quod aut sit verum aut futurum sit verum, et quidquid futurum sit. id dicit fieri necesse esse, et quidquid non sit fu-turum, id negat fieri posse. Ebend. 9.: sed ad illam Diodori contentionem quam περί δυνατών appellant revertamur, in qua quid valeat id quod fieri possit in-quiritur; placet igitur Diodoro, id solum fieri posse, quod aut verum sit aut verum futurum sit. Ebend. Fam. IX, 4.: περί δυνατών me scito κατά Διόδωρον κρίverv; quapropter, si venturus es, seito necesse esse te venire, sin autem non es, τών άθυνάτων est te venire; nunc ride, utra te κρίσις magis delectet, Χρυσεππείαne an haec. (Warum hierin Chrysippos mit Diodoros in Conflict kam, s. Abschn. VI, Anm. 164 f.). Nur ein Bruchstück einer lexicalischen Distinction, welche Diodorus zur Unterstützung seiner Ansicht vornahm, scheint zu sein, was bei Philop. ad An. pr. f. XLIII a. überliefert ist: Διόδωρος δε καὶ άλλα τινά τοῦ δυνατού σημαινόμενα είναι φησιν φησί γὰο δυνατόν είναι ἥ τὸ ἐκβεβηκός ηθη, ὅπες ἔφαμεν ήμεῖς ὑπάρχον, ἣ τὸ δυνάμενον ἐκβῆναι μηδέποτε δὲ

ly con

banalen Schul-Lehrsatze, dem sogenannten πυρικύων, prācisirt, indem letztere Definition des Möglichen daraus erwiesen wird, dass einerseits alles bereits Geschehene nothwendig wahr sei und andrerseits aus Möglichem nicht Unmögliches folgen könne 36). Eben dieser Fatalismus des Factischen, welcher alles Leben einer Causalität ausschliesst, wurde daher von Diodoros auch zum Kriterinm des hypothetischen Urtheiles gemacht, da dasselbe nur dann wahr sei, wenn nie eine Möglichkeit bestehe oder bestanden habe, dass es von einem wahren Vordersatze in einen falchen Nachsatz übergehe 37), wobei wieder nur die fatalistisch nothwendige Wahrheit der beiden Theile des Conditional - Satzes zu Grunde gelegt wird. — So führte die bornirte Isolirung des Begriffes in jenen tiefsten Fragen der Logik, welche eine Begründung in der "Philosophie überhaupt" erfordern, zu den widersinnigsten Behauptungen, welche aber mit dem frivolsten Leichtsinne des Theorien-Machens als logische Gesetze promulgirt werden.

Sicher aber waren die Megariker der festen Ueberzeugung, dass sie mit dieser ganzen particular abstracten Ausliassung des Begriffes wirklich der sokratischen Forderung eines begrifflichen Wissens genügten, und während sie in allem Einzelnen unrettbar in die Sophistik zurückfielen, glaubten sie wohl eine innere Berechtigung ihrer Behauptungen in der vermeintlichen Festigkeit ihres Standpunktes zu besitzen; darum machte auch der Doctrinarismus, mit welchem sie von ihrem ersten Ausgangspunkte an den vereinzelten sprachlichen Begriff hervorhoben, sich der Art geltend, dass sie nicht nur unbeirrt von aller vernünftigen Erfahrung sondern auch allseitig und planmässig darthun wollten, wie sehr man überall in unlösbare Widersprüche verwickelt werde, wenn man nicht ihre Grundsätze der gänzlichen Vereinzelnung des Begriffes festhalte. Diess nemlich scheint mir die Basis aller logischen Kunststücke der Megariker zu sein, wenn auch dieselben aus erklärlichen Gründen mit der ganzen Petulanz und Eitelkeit Derjenigen auftreten, welche sich dadurch merkwürdig machen wollen, dass sie absichtlich gegen den gesunden Menschen-Verstand verstossen. Solche Betriebsamkeit wurde

ξχβεβηχός. Wie aber H. Ritter (Rh. Mus. a. a. O. S. 311) in der Definition des δυνατόν als desjenigen δ ἔστιν ἡ ἔσται einen Widerspruch mit des Diodoros Leugnung des Werdens habe finden können, ist mir unbegreiflich; denn ἔσεσθαι

ist ja doch nicht identisch mit ylyregoai.

37) Sext. Emp. adv math. VIII, 115.: Διόδωρος δὲ ἀληθὲς εἶναί ψησι συνημμένον, ὅπερ μήτε ἐνεθέχετο μήτε ἐνθόχεται ἀρχόμενον ἀπ' ἀληθοῦς λήγειν ἐπὶ ψεῦθος ὅπερ μάχεται τὴ Φίλωνος Θέσει. chend. I, 3Iι. διαλεχτιχώτατος ῆν ὁ Κρόγος κὰ ἐδίδασκε πῶς κριτέον ἐστὶ τὸ ὑγιὲς συνημ-

μένον. Vgl. Abschn. VI, Anm. 145.

F--

<sup>36)</sup> Alex. a. a. 0. (ahrt fort: ού εξς κατασκευήν και ὁ κυριεύων ἡρώτητο λόγος ύπο Διοδώρου. Αττίαπ. Ερίει. II, 19, 1.: ὁ κυριεύων λόγος ἀπό τοιούτων τινών ἀφοριών ἡρωτήσθαι φαίνεται κοινής γὰρ οὐσης μάγης τοῖς τρισι τούτοις πρός ἄλληλα, τῷ "πὰν παρεληλυθός ἀληθές ἀναγκαίον είναι και τῷ "δυνατὸν ἐίναι δ οὐτ' ἔστιν ἀληθές οὐτ' ἔσται", συνιδών τὴν μάχην ταυτην ὁ Διόδωρος τὴ κυράτων δυοίν πιθαγότητι συνεχρήσατο πρός παράστασην τοῦ μηθέν είναι δ υνατὸν δ οὐτ' ἔστιν ἀληθές οὐτ' ἔσται. (Vgl. Abschn. VI, Anm. 166 ff.). Erwähnt wird dieser κυριεύων noch b. Plut. d. comm. not. adr. Stoic. 24. Quaest. symp. I, 1. 5. d. san. tuenda 20. Lucian. Vit. auct. 22. Themist. Or. 2., nberall jedoch ohne nahere Angabe.

auch natürlich in Griechenland angestaunt, denn rhetorischer Doctrinarismus war ja eine wesentliche Erquickung der griechischen Nation, und es werden die Megariker ganz insbesondere als die wahren Künstler der Rede, als die eigentlichen Dialektiker, bezeichnet 35), und es bleibt auch später noch diese Benennung für diejenigen, welche in verwandter Weise einseitig mit logischer Technik sich beschäftigten (s. Abschn. VI, Anm. 56 u. Abschn. VII, Aum. 2). Eben aber wegen der Art und Weise, in welcher diese Logik geübt wurde, gelten als gleichbedeutende Bezeichnungen der Megariker die Ausdrücke "Dialektiker" und "Eristiker" die begriffliche Unterscheidung dieser beiden unter sich und von dem Apodeiktischen bei Plato und Aristoteles s. Abschn. III, Anm. 28-35 und Abschn. IV, Anm. 25-47 -; und sowie ja auch schon unter den Titeln der Schriften des Antisthenes uns das Wort 'Equotinos begegnet (s. oben Anm. 8), so wird insbesondere Euklides in der Tradition als Eristiker geschildert 39), der eigentlichen Fang nnd Trug-Schlüsse gar nicht zu gedenken, welche selbstverständlicher Weise dem Eristischen angehören. Aber es erhält bei den Megarikern das Sophistisch-Eristische ein logisches Motiv, welchem es dienstbar ist 40) - wenn auch in Folge des Principes ein verkehrtes Motiv -, und hierin liegt ihr Unterschied einerseits von den Sophisten und andrerseits von den Stoikern, welch letztere die Lehre von den Trug-Schlüssen als einen eigenen selbstständigen und in sich berechtigten Theil der Logik betrachteten, dabei aber in ängstlicher Fürsorge um ihren faulen psychologischen Empirismus das Hauptgewicht auf die Auslösung der Sophismen legten und hiedurch bewiesen, dass sie nicht einmal die eigene Wiege ihrer Logik mehr zu verstehen im Stande waren (s. Abschn. VI, Anm. 211 u. 218); bei den Megarikern ja ist es ein aus dem Missverständnisse der sokratischen Lehre fliessender skeptischer Zug, welcher sich feindlich gegen die Vervielfältigung des Substrates in einer Mehrheit seiner Prädikate und gegen den Wechsel des Begriffes im Laufe von Uebergängen oder Verånderungen widersetzt, wobei eben diese Skepsis dazu dienen soll, dass die abstract begriffliche Auffassung des vereinzelt Wirklichen bestärkt und erhärtet werde. Was hingegen den Unterschied der Megariker von den Sophisten betrifft, so sage ich ja nur, dass bei den ersteren das sophistische Material ein logisches Motiv erhielt, und weiter will meine Behauptung auch nicht gehen, denn gerade in der Art und Weise, wie dieses logische Motiv ein verkehrtes war, nemlich in dem Particularismus des rhetorisch festgehaltenen Begriffes, liegt das innigste Zusammentreffen der Megariker mit der Manier und auch mit der Bodenlosigkeit der Sophisten, nur diente bei den letzteren das von ihnen aufgewendete Mate-

40) Sext. Emp. ade. math. VII, 13.: περί δε το λογικόν κατηνέχθησαν μέρος οί περί Πανθοίδην και Άλεξινον και Εύβουλίδην και Βρύσωνα Διονυσόδωρόν τε και Εὐθύδημον.

<sup>39)</sup> So Eubulides b. Plut. X orat. VIII, 21., Athen. X, p. 437 D., Phot. Bibl. p. 493., Alexinos b. Athen. XV, p. 696 E., Diodoros s. Anm. 20 u. 28. 39) Diog. L. II, 30.: ὁρῶν δ΄ (sc. Σωχράτης) Εὐχλείδην ἐσπουδαχότα περὶ τοὺς ἐριστιχοὺς λόγους, ὡ Εὐχλείδη, ἔψη, σοφισταϊς μέν δυνήσχρης χρήσθα, ἀνθρώποις δ'οὐδαμῶς. Ehend. 107 ans dem Sillographen Timon: ἀλλ οῦ μοι τοὐτων φλεδύνων μέλει .... οὐδ΄ ἐριδάντεω Εὐχλείδου, Μεγαρεῦσιν δς ἔμβαλε λύσσαν ἔρισμοῦ.

rial nicht ausdrücklich bewusst einer fixen "logischen" Annahme der Tendenz, sondern dem particularen Rechthaben und der doctrinären Eitelkeit überhaupt. Darum ist Stoff und Form der Fang-Schlüsse der Megariker bis zur völligen Unterschiedslosigkeit ebenso beschaffen wie bei jenen der Sophisten, und man konnte von den ersteren ganz die nemlichen Anwendungen machen wie von den letzteren; und dennoch sind die Megariker nicht den Sophisten schlechthin gleichzustellen oder gar beizuzählen, sondern sie sind Sokratiker, allerdings in einer Weise, wie eben Antisthenes gleichfalls ein Sokratiker ist, nemlich sie hatten von Sokrates nur gelernt, einen nicht sokratischen Standpunkt mit Bewusstsein festzuhalten und nach einem einheitlichen erkenntniss-theoretischen Zuschnitte auszuführen.

Dass zu den Trug- und Fang-Schlüssen überhaupt eine grosse, wenn auch einseitige, Schärfe des distinctiven Verstandes gehöre, ist kaum nöthig zu bemerken, und es tritt uns auch die abgemessenste und wortkargste Präcision des Ausdruckes bei den eristischen Kunststücken, welche immer in fragender Form gestellt wurden (ἐρωτᾶν ist der stehende Ausdruck), sogleich darin entgegen, dass keine andere Antwort von Seite des Gefragten zugelassen wurde, als bloss das einfache Ja oder Nein 41), was sich in der Ueberlieferung z. B. namentlich an Alexinos knupft 42); naturlich wurde hiedurch die Isolirung eines Begriffes oder eines begrifflich zu fassenden Faktums von allen übrigen wesentlichen oder unwesentlichen Beziehungen bezweckt und erreicht. Ferner ist wohl zur allgemeinen megarischen Gewohnheit geworden, was von dem Gründer der Schule berichtet wird, dass er bei Widerlegungen seine Einwände nicht gegen die Prämissen, sondern gegen den Schlusssatz gekehrt habe 43); es liegt ja hierin wieder ein Herausreissen einer Behauptung aus ihrem begründenden Zusammenhange, und sowie hier dann nur die Verneinung dem Schlusssatze entgegengestellt wurde, so wurde

<sup>41)</sup> Isocr, d. permul. 45.: ἄλλοι δέ τινες περί τὰς ἐρωτήσεις καὶ τὰς ἀποκρίσεις γεγόνασιν, οῦς ἀντιλογικούς καλουσιν. Απίει Soph. Εί. 17, 175 h, 77 εἰ δὲ διελών ἤρετο τὸ ὁμώνυμον ἢ τὸ ἀμφιβολον, οὐχ ἄν ἄδηλος ἡν ὁ ἔλεγχος, δ τ' ἔπιζητοῦσι νῦν μὲν ἤιττον πρότερον δὲ μιλλον οἱ ἐριστικοὶ, τὸ ἢ ναί ἢ οῦ ἀποκρίνεσθαι τὸν ἔρωτώμενον, ἔγίνει' ἄν' νῦν δὲ διὰ τὸ μὴ καλῶς ἔρωτᾶν τοὺς πυνθανομένους ἀνάγκη προσαποκρίνεσθαί τι τὸς ἐρωτώμενον διοφθοῦντα τὴν μοχθηρίαν τῆς προτάσεως, ἐπεὶ διελομένου γε ἰκανῶς ἢ ναί ἢ οῦ ἀνάγκη λέγειν τὸν ἀποκρινόμενον. chend. 176 a. 14.: εἰ οὖν μὴ δεῖ πρὸς δύο ἔρωτήσεις μίαν ἀπόκριστν διδύναι, η ανερὸν ὅτι οὐθ ἔπὶ τῶν ὁμωνύμων τὸ ναί ἢ οῦ ἐκετέον. Τορ. VIII, 7, 160 a. 32.: πλείνων γὰρ ὅντων τῶν ὑπὸ τιαὐτὸν ὄνομα ἢ λόγον ફαθία ἡ ἀμψιξηἡτησις, ἐὰν δὲ καὶ σαιξὲς ἢ καὶ ἀπλοῦν τὸ ἔρωτώμενον, ἢ ναί ἢ οῦ ἀποκριτέον. Αlex. ad Soph. Εί. f. 50 a. u. öfter (18 a., 35 b., 48 a., 51 a., 68 b.). Vgl. Abschu.

<sup>42)</sup> Ding. L. II, 135.: ὅστε Δλεξίνου ποτε διερωτήσαντος εὶ πέπαυται τὸν πατέρα τύπτων ,, ἀλλ' οῦν' ἔτυπτον' φάναι (sc. τὸν Μενέδημον), οὕτε πέπαυμαι', πάλιν τ' ἐκείνου λέγοντος ,, ἐχρῆν εἰπόντα ναί ἢ οὕ λύσαι τὴν ἀμφιβολίαν', ,, γελοῖον, εἰπε, τοῖς ὑμετέροις νόμοις ἀκολουθεῖν ἐξὸν ἐν πύλαις ἀντιβῆναι.' S. Αnm. 105.

<sup>43)</sup> Ebend. ταις τε ἀποθείζεσιν ἐνίστατο οὐ κατὰ λήμματα, ἀλλὰ κατ ἐπιμοράν. In Bezug auf die Terminologie, welche in dieser Notiz die gewöhnliche stoische ist (s. Absehn. VI, Anm. 175 f.), darf natürlich auf Euklides hieraus Nichts geschlossen werden.

andrerseits zur Erhärtung einer Behauptung von den Eristikern der indirecte Beweis angewendet (wie auch Aristoteles den Eleyzog als oulλογισμός δι' ἀποφάσεως definirt), und es blieb dem apagogischen Verfahren dieses sein Uebergewicht auch noch bei den Stoikern erhalten, s. Abschn. VI, Anm. 203. Als Beispiel dieser indirecten Methode, von welcher Aristoteles selbst sagt, dass sie bei syllogistisch verschlungenen Beweisen schwierig sei 44), kann folgender Schluss dienen:

wirde sie athmen, wenn sie ein Thier wäre. Nun aber athmen viele Thiere, z. B. die Insecten, nicht. Also ist die Mauer nicht darum nicht-athmend, weil sie kein Thier ist. Also ist die Mauer nicht darum auch wenn sie nicht athmen 45%

Hier nemlich kann man bei Verneinung des Schlusssatzes zweifeln, welcher Theil desselben oder welche Beziehung seiner zwei Theile auf-

gehoben werden solle (vgl. Abschn. IV, Anm. 665).

Indem wir aber nun die megarischen Sophismen im Einzelnen betrachten, werden wir zunächst ausser denjenigen, welche von der Tradition in ganz bestimmter Weise den Megarikern überhaupt oder Einzelnen aus ihnen zugewiesen werden, auch jene beiziehen müssen, für welche die Ueberlieferung bis zu den Schriften des Aristoteles hinaufreicht; denn wenn dieser bei Besprechung der sophistischen Beweise wiederholt angibt, dass Ein und dasselbe Sophisma die Einen so und Andere auders lösten 46), so können hiemit ja doch nur Bestrebungen gemeint sein, welche in die Zeit höchstens der späteren Megariker fallen. Und wenn ich auch gerne zugebe, dass manche oder selbst viele dieser Trugschlüsse schon von den Sophisten oder andrerseits auch von Antistheneern ersonnen oder angewendet worden sein können, so ist einmal aus unseren Quellen eine Ausscheidung in dieser Beziehung gar nicht möglich, und dann glaube ich auch, dass in der That nicht so ausserordentlich viel hierauf ankömmt, denn im einzelnen Materiale treffen die Sophisten und die in die Sophistik zurückgefallenen Antistheneer und Megariker eben schlechthin zusammen; und so mag nun hier, da wir

<sup>44)</sup> Soph. El. 33, 182b. 33.: ἀπορία δ' ἐστὶ διττή, ἡ μὲν ἐν τοῖς συλ-λελογισμένοις ὅ τι ἀνέλη τις τῶν ἐρωτημάτων, ἡ δ' ἐν τοῖς ἐριστιχοῖς κκογισμένοις ο τι ανέλη τις των εφωτηματών, η ο εν τοις εφιστικοίς πώς εΐπη τις το προταθέν· διόπεφ εν τοῖς συλλογιστικοῖς οἱ δριμύτεροι λόγοι ζητεῖν μάλλον ποιούσιν.... μάλιστα μέν ούν ο΄ τοιούτος δοιμύς οἱ ἐξ ἴσου τὸ συμπέφασμα ποιών τοῖς εφωτήμασι, δεύτεφος δ' οἱ ἐξ ἀπάντων ὁμοίων, οὐτος γὰφ όμοίως ποιήσει ἀποφεῖν όποῖον τῶν εφωτημάτων ἀναι-

ομοιών, ουτος γαρ ομοιώς ποιησει απορείν οποιον των ερωτηματών αναιρείον, πούτο δέ χαλεπόν, άναιρετείον, πούτο δέ χαλεπόν, άναιρετείον, αθηλον.

45) Alex. z. d. St. f. 73 a.: ἀπορία, φησίν, ἐστίν ἐν τοῖς συλλελογισμένοις λόγοις, τὶ ἀνελόντων ἐλεγόησεται τὸ ψεῦθος, ὡς ἐπὶ τοῦθε΄, κὶ οῦ τοἰς το τοῖχος ἀναπνεί διὰ τὸ μὴ ζῷον είναι, εὶ ζῷα ἢσαν ἀνέπνεον ἄν οἱ τοῖχοι, ώστε εἰ τι ζῷον, ἀναπνεί ἀλλὰ μύρμηχες μέλιτιαι καὶ ὅλα τὰ ἐντομα ζῷα ὄντα οὐκ ἀναπνεί οὐκ ἄρα ὁ τοῖχος, διότι οὐκ ἐστὶ ζῷον, οὐκ ἀναπνεί ὅκα τὰ ἐντομα ζῷα ὅντα οὐκ ἀναπνεί οὐκ ἄρα ὁ τοῖχος, διότι οὐκ ἐστὶ ζῷον, οὐκ ἀναπνεί ὅκα ἐντομος ἐστὶ ἐκομος ἐπὶ ἐκομος ἐπὶ ἐκομος ἐναπνεί ἐν ἐκομος ἐναπνεί ἐν ἐκομος ἐκομος

άναπνεί ώστε εστίν τοίχος ζώον, κᾶν μἡ άναπνή."

46) Soph. El. 20, 177 h. S.: ὅτι οὐ πάντες οἱ ἔλεγχοι παρὰ τὸ διττὸν, καθάπερ τινές φασιν. ebend. 177 b. 27.: λύουσι δε τινες τοῦτον καὶ ἄλλως.

22, 178 h. 10.: λύουσι μὲν οὐν τινὲς λέγοντες. 24, 179 h. 7.: λύουσι δε τινες άναιφοῦντες την ερώτησιν. 179 b. 34.: άμαρτάνουσι καὶ οἱ λύοντες, ὅτι. 179 b. 38.: ένιοι δὲ καὶ τῷ διττῷ λύουσι τοὺς συλλογισμούς. 30, 181 b. 19.: ξμπίπτουσι μέν ούν ούτοι και είς άλλας λύσεις.

oben im I. Abschn, wohl nicht über die bestimmte, an einzelne Sophisten anknüpfende, Tradition hinausgehen durften, eine Richtung der logischen Technik theils ergänzend theils collectiv geschildert werden, für welche ein fester Abschluss der Ueberlieferung jedenfalls in Aristoteles vorliegt. Eine abermalige Erweiterung oder Vermehrung, welche in einzelnen Einfällen der Stoiker besteht, werden wir unten, Abschn. VI, Anm. 212-218, treffen. Andrerseits aber wollen wir auch versuchen, die megarischen Sophismen in die richtige Beziehung zu den oben angegebenen Ansichten der Megariker überhaupt zu stellen, und hievon mag nun auch die Reihenfolge, in welcher wir sie betrachten, bedingt sein.

Hatten die Megariker in ihrem Bestreben nach Präcision jede gleichnissweise Bestimmung ausgeschlossen (Anm. 26), so konnten sie auch veranlasst sein zu zeigen, welcher Missbrauch mit Schlüssen aus einer

Gleichstellung getrieben werden könne:

Was zu Athen gehört, ist Besitzthum Athens, und ebenso bei allem Uebrigen.

Der Mensch aber gehört zu den Thieren.

Also ist der Mensch Besitzthum der Thiere. 47)

oder:

Die Empfindung ist in dem Empfindenden, nicht in dem Empfundenen.

Also ebenso ist die Bewegung in dem Bewegenden, nicht in dem Bewegten. 45) \*

Das gleiche gilt von Schlüssen, welche auf einem Comparative des Mehr oder Minder beruhen, und es karrikirte auf diese Art Alexinos einen Beweis des Zeno von der Vortrefflichkeit der Welt folgendermassen:

Das Grammatische ist besser als das Nicht-Grammatische, und

so bei Allem.

Die Welt aber ist das beste von Allem. Also ist die Welt grammatisch. 49)

stantives beruht.

\* " Feeling is in the Teoler, not in the Felt. Thiseless just so Motion is in the Mover,

<sup>47)</sup> Arist. Soph. El. 17, 176 b. 1.: ὁ ἔλεγχος, οἶον ἀφ' ὁ ἄν ἡ Αθηναίων, ετῆμά ἐστιν Αθηναίων; ναι. ὁμοίως δὲ καὶ ἔπὶ τῶν ἄλλων. ἀλλὰ μὴν ὁ ἄνθρωπός ἔστι τῶν ζώων; ναι. ετῆμα ἄφα ὁ ἄνθρωπος τῶν ζώων. Alex. ad Soph. El. f. 51 a. Üeher das ὅμοιον νgl. Arist. Τορ. II, 10.
48) Alex. a. a. O. f. 58 a.: ἐνίσταντο οἱ σοφισταὶ λέγοντες ὁ οὰ λέγομεν ὁρῷ ὁρᾶται ὅριστις καὶ ἀκούει ἀκούεται ἄκουσις, ἀλλὰ μὴν ὅριστις ἔν τῷ ἀκούντι, καὶ ἡ κίνησις ἄφα ἐν τῷ κινοῦντι. Man sieht dass hier der Gleichstellungsschluss auf der Ableitungs-Endung des Substantius harnhit

<sup>49)</sup> Zeno hatte nemlich, wie Cic. Nat. D. III, 9 berichtet, geschlossen: quod ratione utitur, melius est, quam id quod ratione non utitur; nihil autem mundo melius; ratione igitur mundus utitur; die Erwiderung des Alexinos b. Sext. Emp. adv. math. IX, 108.: αλλ' δ γε Άλεξινος τῷ Ζήνωνι παρέβαλε τρόπω τῷδε' τὸ ποιητικόν τοῦ μὴ ποιητικοῦ καὶ τὸ γυαμματικόν τοῦ μὴ γυαμματικοῦ κρεῖτιον έστι, καὶ τὸ κατὰ τὰς ἄλλας τέχνας θεωρούμενον κρεῖττόν έστι του μή τοιούτου · ούδε εν δε χόσμου χρείττον έστιν · ποιητιχόν άρα καί γραμματικόν ξετιγ ό κόσμος. πρός ην απαντώντες παραβολήν οι Στωικοί φασιν ότι Ζήνων το καθάπαξ κοείτιον εξληφεν, τουτέπτι το λογικόν τοῦ μη λογικοῦ καὶ το νοερόν τοῦ μη νοεροῦ καὶ το ξιψυχον τοῦ μη ξιμψύχου, ο δὲ Αλεξίνος οὐκέτι, οὐ γὰς ἐν τιῷ καθάπαξ το ποιητικὸν τοῦ μη ποιη-τικοῦ καὶ το γραμματικόν τοῦ μη γραμματικοῦ κρείτιον, ώπε μεγάλην ἐν τοῖς λόγοις θεωρεῖσθαι θιαφοράν. Ücher das μάλλον u. ηττον vgl. Arist.

Und wurde ferner selbst das Bestehen einer Zweideutigkeit in Bezug auf begriffliche Auffassung geleugnet (Anm. 27), so konnten Sophismen, welche auf einem Doppelsinne eines Wortes beruhen, hier nur die Bedeutung haben, auf die Nothwendigkeit der grössten Präcision hinzuweisen. Beispiele hievon sind Schlüsse, welche auf einem zweifachen von βαδίζειν abhängigen Accusative oder auf einem nicht absolut genau gebrauchten Objects-Accusative bei πίνειν 50) oder auf der Zweideutigkeit eines sog. Accus. c. Inf. 51) oder auf möglicher Verwechslung der Feminin-Form mit dem Neutrum Plural 52) oder selbst auf Vermengung des spiritus asper und lenis 53) beruhen.

So führte auch die hiemit zusammenhängende Auffassung, dass in dem Worte als solchem der Begriff liege (Anm. 28) zu mehreren Trugschlüssen, welche darauf hinweisen, dass nur Ein Begriff in die je einzelnen Worte verlegt werden dürfe, wenn man nicht in schlagende Widersprüche verwickelt werden wolle. So z. B. ganz entsprechend dem Sophisma des Euthydemos, dass die Wissenden lernen (Abschn. I, Anm. 61 f.), der Fangschluss, dass das Böse gut ist, wo als Mittelbegriff das doppelsinnige το δέον (Mangel und Seinsollendes) dient 54), oder dass die homerische Poesie eine geometrische Figur ist, weil sie ein núnlos (Sagenkreis und Kreis) ist 55) oder dass Homer ist (d. h. existirt),

Τορ. II, 10. u. bes. Rhet. II, 23, 1397 b. 12.: ἄλλος ἐχ τοῦ μᾶλλον καὶ ἦττον, οἰον "εὶ μηθ" οἱ θεοὶ πάντα ἴσασι, σχολῆ οῖ γε ἄνθοωποι." τοῦτο γάρ ἔστιν, εἰ ῷ μᾶλλον ἀν ὑπάοχοι μὴ ὑπάοχει, ὅῆλον ὅτι οὐδ' ῷ ἡττον κτλ. 50) Arist. Soph. Εἰ. 22, 178 b. 31.: καὶ ἀρ ὁ βαδίζει τις πατεί; βαδίζει ἐτὴν ἡμέραν ὅλην. ἢ οὐχ ὁ βαδίζει ἀλλ' ὅτε βαδίζει εἰσηκεν, οὐδ' ὅταν τὴν κύλικα πίνειν, ὁ πίνει ἀλλ' ἐξ οὐ. Alex. al Soph. Εἰ. Γ. 60 b.: ἀρ ὁ πέπωκε τις, ἐκεῖνο πέπωκε; ναὶ. πέπωκε δὲ κύλικα .πέπωκεν ἄρα τὴν κύλικα. 51) Arist. S. Ε. 4, 166 a. 6.: παρὰ δὲ τὴν ἀμιμβολίαν οὶ τοιοίδε· τὸ δοὶλαθμιλικών με τοὺς πολειίους.

βούλεσθαι λαβείν με τούς πολεμίους.

<sup>52)</sup> Alex, ad Soph. El. f. 14 a.: Εν μεν όμιλία και διαλέξει οὺκ ἀπατήσει ποτε ὁ λέγων ,,ξταίρα χουσία εί φοροίη, δημοσία ἔστω", εἴληπται γάρ ὁ λέγων παροξυτόνως τον λόγον έξενεγχών ή τυχόν και προπαροξυτόνως και ούκ αν σοφίσαιτό ποτε τον ήκροαμένον .... εί δ' εν γραφή είη κείμενον το ,, δημοσια" οὐδένα τόνον έχον, τότε δήτα και τον παραλογισμόν παρ-

έχει. 53) Arist. S. E. 21, 177 b. 37.: ἀρά γ' ἐστὶ τὸ οὐ καταλύεις οἰκία; ναί. οὐκοῦν τὸ οὐ καταλύεις τοῦ καταλύεις ἀπόφασις; ναί. ἔφησας ο εἰναι τὸ οῦ καταλύεις οἰκίαν· ἡ οἰκία ἄρα ἀπόφασις. ebend. 20. 177 b. 3.: οὐ γὰρ οῦ καταλύεις οἰκίαν ἡ οἰκία ἄρα ἀπόσμασις, ebend, 20, 177 b, 3.: οὐ γὰρ ὁ αὐτὸς λόγος λόγος γίνεται διαιρούμενος, εἶπερ μὴ καὶ τὸ ὅρος καὶ διρος τὴ προσφότα λέγθεν σημαίνει ἕτερον ἀλλ ἐν μὲν τοῖς γεγραμμένοις τὸ αὐτὸ ὅνομα, ὅταν ἐκ τῶν αὐτῶν στοιχείων γεγραμμένον ἡ καὶ ὡσαὐτως. Ροει, 25, 1461 a, 22.: κατὰ δὲ προσφόταν, ώσπερ Ἱππίας ἔλυεν ὁ Θάσιος ὑ, δίδομεν δὲ οἰ" καὶ ,τὸ μὲν οὺ καταπύθεται ὅμβρφ." Αlex. a a, 0.: ὰρ ἔστηκεν ὅρος; τὶ δὲ ,, ζῷον λογικὸν ἐπιστήμης δεκτικόν' οὐχ ὅρος; ἔστηκεν ἄρα τὸ ζῷον λογικὸν ἐπιστήμης δεκτικόν οὐχ ὅρος; ἔστηκεν ἄρα τὸ ζῷον λογικὸν ἔπιστήμης δεκτικόν εθεπί τὸ ,ρὸ καταπύθεται ὅμβρφ. vgl. ebend. f. 55 a, u, f. 57 a.

54) Ανίει, 4, 165 b, 34.: ὅτι τὰ κακὰ ἀγαθά τὰ γὰρ δέοντα ἀγαθὰ, τὰ δὲ κακὰ δέοντα ἀιττὸν γὰρ τὸ δέον τὸ τὰ ἀναγκαῖον ὁ συμβαίνει πολλάκις καὶ ἐπὶ τῶν κακοῦν, ἔστι γὰρ κακόν τι ἀναγκαῖον, καὶ τὰγαθὰ δὲ οῦντὰ φαμεν είναι, 19, 177 a. 23.: τὰ δέοντα πρακτέον ἐστὶν ἃ, ἐστὶ δὰ αὐν τὰ γὰρ δέοντα λέγεται πολλαγῶς.

ού τα γαρ δέοντα λέγεται πολλαχώς.

<sup>55)</sup> Ebend. 10, 171 a. 10.: ὅτι ἡ Ὁμήρου ποίησις σχήμα. Alex. f. 33 b.: τὰ ἔπη χύχλος, ὁ χύχλος σχημα, τὰ ἔπη σχημα.

weil er Dichter ist 56). Auch wurde auf die Zweideutigkeit hingewiesen, welche im grammatischen Numerus eines Wortes liegen kann -

Jemand hat den Plato und den Sokrates geschlagen. Plato aber und Sokrates ist ein Mensch.

Jener also hat Einen Menschen geschlagen 57) -

oder darin liegen muss, wenn von einer Mehrheit Etwas theilweise prädicirt wird, z. B. wenn von mehreren Dingen gesagt wird, dass sie theils gut theils schlecht sind, ist es zweifelhaft, ob jedes derselben theils gut theils schlecht, oder ob einige gut und andere schlecht seien 58). Ja dieses Bestreben nach einer dem Begriffe entsprechenden Schärfe des Sprachausdruckes, durch welche allein Wort und Begriff sich gegenseitig decken könne, wirst sich sogar selbst auf die grammatischen Flexionsformen, und indem die Megariker auch in diesen einen abstract isolirten Begriff erblicken, wird z. B. der Widerspruch hervorgehoben, welcher zwischen der passiven Form von αίσθανεσθαι und der activen Form von ooav besteht, während doch beide der gleichen Begriffessphäre angehören, denn eben in Folge jener Form könne man beweisen, dass Thun und Leiden das nemliche sei 59). Auf dem gleichen Grunde beruhen mehrere Sophismen, welche theils die Gleichheit der Form zweier verschiedener Casus 60), theils die verschiedene Bedeutung Eines Casus 61),

57) Soph. El. 5, 168 a. 5.: ἀο' οὐτος καὶ οὐτός ἐστιν ἄνθρωπος; ὥστ' ἄν τις τύπτη τοῦτον καὶ τοῦτον, ἄνθρωπον ἀλλ' οὐκ ἀνθρωπους τυπτήσει. Alex. f. 22 a.: ὁ δείνα Σωκράτην καὶ Πλάτωνα τύπτει ὁ Σωκράτης καὶ ὁ Πλάτων ανθρωπός έστιν. ὁ δείνα αρα ανθρωπον αλλ' οὐχ ανθρώπους τύπτει.

<sup>56)</sup> Arist. d. interpr. 11, 21 a. 25.: "Ομηρός έστι τι, οἰον ποιητής ἀρ' οὐν καὶ ἔστιν, ἢ ού; κατὰ συμβεβηκὸς γὰρ κατηγορείται τοῦ Όμηρου τὸ ἔστιν ὅτι γὰρ ποιητής ἐστιν, ἀλλ' οὐ καθ αὐτὸ κατηγορείται κατὰ τοῦ Όμηρου τὸ ἔστιν.

<sup>58)</sup> Arist. 6, 168 a. 7.: ών τα μέν έστιν άγαθα τα δ' ούκ άγαθα, πάντα άγαθα ή ούχ άγαθά; οπότερον γάρ ἄν τη, έστι μέν ώς έλεγχον ή ψεῦδος φαινόμενον δόξειεν ἄν ποιεῖν' το γάρ τάναι τῶν μὴ ἀγαθῶν τι εἶναι ἀγαθον ἢ τῶν ἀγαθῶν μὴ ἀγαθὸν ψεῦδος. ebend. 30, 181b. 9.: εἶ τὸ μέν έστιν άγαθον το δε κακόν, ότι ταυτα άληθες είπειν άγαθον και κακόν και

ταλίν μήτι άγαθον μήτε χαχόν, οτι ταυτά αλήθες είπειν αγάθον χαι χαχόν χαι πάλιν μήτ άγαθον μήτε χαχόν οὐχ έστι γιὰρ έχάτερον ξχάτερον, ωστε ταὐτό άγαθον και χακόν και οὐτ άγαθον ούτε χαχόν.

59) Ebend. 22, 178 a. 12.: ἀρ' ἔστι τι τῶν πάσχειν ποιεῖν τι; οὔ.
οὐχοῦν τὸ τέμνεται χαίεται αἰσθάνεται όμοίως λέγεται και πάντα πάσχειν λέγειν και ένεργειν και το όραν άρα. άλλα μήν έστι και πάσχειν το όραν. vgl. ebend. f. 15 a., 42 b., 57 b.

<sup>60)</sup> Arist. 4, 166 a. 7.: αρ' δ τις γινώσκει, τοῦτο γινώσκει; καὶ γὰρ τὸν γινώσχοντα καὶ τὸ γινωσχόμενον ενθέχεται ὡς γινώσχοντα σημήγια τούτω τῷ λόγω, καὶ ἀρα δ ὁρὰ τις, τοῦτο ὁρῷ ὁρὰ θὲ τὸν κίονα, ὥστε ὁρῷ ὁ κίων. Alex. [. 12 a.: ἀρα δ γινώσχει τις, τοῦτο γινώσχει χινώσχει δε τις λίθον, γινώσχει ἀρα ὁ λίθος, πάλιν ἀρὸ οὐν ὁρῷ, ὁ ὁρῷ τις; ναί. ὁρῷ δε τις κίνον ὁρῷ ἀρα τὸ ξύλον. chend, [. 45 a.: ἀρὰ γε ἐπίσταται τι; ναί. τί δὲ, τὸ ἐπιστάμενον ἐπιστήμην ἔχει; ναί. ἀλλὰ μὴν τὸ τρίγωνον ἐπίσταται, ξπιστήμην άρα έχει.

<sup>61)</sup> Arist. 20, 177 a, 37.: ἀο' ῷ εἰθες σὰ τοῦτον τυπτόμενον, τούτω εἰνπτετο οὖτος, καὶ ῷ ἐτύπτετο, τούτω σὰ εἰθες; Alex. ſ. 41 a.: ἀρα ῷ · εἰθες σὰ τοῦτον τυπτόμενον, τούτω ἐτύπτετο οὐτος; εἰ οὐν οὕτω ἐρωτηθείη

theils die Construction des Acc. c. Inf. 62), theils die des sog. Nom. c. Inf. 63) betreffen, zuweilen aber auch in zweckloses Tändeln ausarten 64), sowie überhaupt hier die Veranlassung zu den albernsten Wortwitzen gegeben war 65).

Tiefer aber wieder greifen jene Trugschlüsse, welche mit der Art und Weise zusammenhängen, wie das Substrat in seine einzelnen Prädicate zersplittert worden war (Anm. 29), z. B. dass ein einzelner Mensch, wenn er etwas Anderes als der Mensch überhaupt ist, darum selbst von sich selbst verschieden sei 66), ingleichen, wenn er bald dieses bald jenes

ό λόγος, συλλογισθείη αν, και ό αποκρινόμενος φησίν δτι ναί, τούτων δέ δοθέντων εί ἐπάξομεν, άλλὰ μὴν είδες τοῦτον τῷ ὀφθαλμῷ τυπτόμενον, συναχθήσεται τὸ, ἔτυπτεν ἄρα τῷ ὀφθαλμῷ.

62) Arist. 19, 177 a. 17.: οἶον ἐν τῷ τὸν τυγλὸν ὁρᾶν. Alex. f. 54 a.: ἀρ' ἔστι τυφλόν όρᾶν; οὔ. τί θὲ, ὅταν τυφλόν όρᾶς, οὐ τυφλόν όρᾶς; ἔστιν ἄρα τυφλόν ὑρᾶν. Auf dem nemlichen beruht der so oft angeführte und schon

dem Euthydemos (s. Abschn. I, Anm. 66.) zugeschriebene Schluss έστι σιγώντα λέγειν. aem Enthydenius (3, Austrut. 1, Anin. 100.) ευρος επίστε στα του το το τρός είναι; τρός δε 63) Ατίει 4, 166 a. 11.: άρα δ σύ τρός είναι το το το σύ τρός είναι; τρός δε λίθον είναι, σύ ἄρα τρός λίθος είναι. Ebenso in einer Anekdote über Stilpo b. Βίος L. II, 100.: Στιλιώνος αὐτόν ἐρωτήσαντος οῦτος "αρά γε, Θεόσωρε, δείναι τρός", τοῦτο καὶ εἰ; Επινεύσαντος δὲ "μρός δ' είναι θεόν"; τοῦ δ' ὁμολογήσαντος "θεὸς εἰ ἄρα" ἔτη δεξαμένου δὲ ἀσμένως γελάσας τησίν

αλλ', ω μόχθηρε, τῷ λόγω τούτω καὶ κολοιὸς ἄν ὁμολογήσειας είναι καὶ ἄλλα μύρια ". Alex. f. 12 a.

64) Arist. 32, 182 a. 10.: ἀρ' δ λέγεις ἀληθώς, καὶ ἔστι τοῦτο ἀληθώς; φὴς δ' είναι τι λίθον ἔστιν ἄρα τι λίθον. 182 a. 28.: ἀρ' ὰληθές ἐστιν αψης δ' είναι τι λίθον' έστιν ἄρα τι λίθον. 182 a. 28.: ἀρ' ἀληθες ἐστιν είπειν δτι ἔστιν αὕτη, ὅπεο είναι φὴς αὐτὴν; είναι δὲ φὴς ἀσπίβα ' ἔστιν αὐση ἀσπίδα ..... (31.) οὐδ' εἰ δ φὴς εἰναι τοῦτον, ἔστιν οὐτος, φὴς δ' εἰναι Κλέωνα, ἔστιν ἄρα οὐτος Κλέωνα .... (34.) ἀρ' ἔπιστασαι τοῦτος τοῦτο δ' ἐστὶ λίθος ἐπίστασαι ἄρα λίθος .... (38.) ἀρ' οὐ ἐπιστήμην ἔχεις, ἐπίστασαι τοῦτο; ἐπιστήμην δ' ἔχεις λίθου· ἐπίστασαι ἄρα λίθον. 22, 175 h. 29.: ἀρ' δὶ μανθάνει ὁ μανθάνων, τοῦτ ἔστιν δ μανθάνει; μανθάνει δὲ τις τὸ βραδὺ ταχύ. Αἰεχ. f. 60 h.: τοιοῦτόν ἐστι το σόφισμα καὶ οῦτω προήγετο κατὰ τὴν ἔφώτησιν' αρ' δ μανθάνει τις, τοῦτο ἔστιν δ μανθάνει; γαί, μανθάνει δέ τις τὸ βραδὺ ταχύ. ἔστια ἄρα τὸ βραδὺ ταχύ. Vgl. Abschn. Vl. Αhm. 290 VI, Anm. 220.

65) Arist. 33, 182 b. 19.: καθαρός ὁ Βορέας; οὐ δῆτα· ἀπεκτόνηκε γὰρ τὸν πτωχὸν καὶ τὸν ἀνούμενον. Alex. f. 72 b.: ἀλλὰ καὶ τὸ καθαρὸς σημαίνει τον πτωχον και τον ωνουμένον. Αιεκ. [. 12].: αλλα και το κασαρος σημαίνει μέν και δυμεινός (καθαρός γόμο Βορέας ο δυμεινός λέγεται), σημαίνει δὲ και τὸ ἀμόλυντον καὶ ἀγραντον. Ατίει, ebend. 182b. 20.: ἀρ' Ευαχος; οὐ δῆτα, ἀλλ' Απολλωνίδης. (wahrscheinlich zu erklären: "1st dieser Eugrchos?" "Nein er ist nicht ἐὐαργος, d. h. kein guter Beamter, sondern er ist ἀπολλωνίδης, d. h. Verderher). Ebend. 182b. 15.: ποτέρα τῶν βοῶν ἐμπροσθεν (d. h. "früher" οδετ γίνου νου και το και z. B. ein Schlitten-Gestell, über eine Leiter herab; ein Vorübergehender nun, welcher z. B. ein Schlitten-Gestell, über eine Leiter heral; ein Vorübergehender nun, welcher hieraus schliesst, dass jener eine Reise oder Spazierfahrt vorhabe, frägt ihn "Wohin soll's gehen?" Jener antwortet: "An der Leiterstange herunter".) Ebend. 20, 177 b. 20.: ἀρ' ἀληθὲς εἰπεῖν νῦν ὅτι σὸ γέγονας; γέγονας ἄρα νῦν (vgl. Aum. 102.). Βhet. II, 24, 1401a. 13.: ὡς τὸ ψάναι σπουδαίον εἶναι μῦν, ἀφ' οὖ γ' ἐστὶν ἡ τιμιστάτη πασῶν τελετή τὰ γὰρ μυστήρια πασῶν τιμιστάτη τελετή …. ἡ ὅτι τὸ μηδένα εἶναι κύνα ἀτιμότατόν ἐστιν, ὥστε τὸ κύνα δήλον ὅτι τίμιον …... καὶ τὸ τὸν λόγον εἶναι σπουδαιότατον, ὅτι οἱ ἀγαθοὶ ἄνδρες οὐ χρημάτων ἀλλὰ λόγου εἶναι ἔτοι. 66) Αγίει. 5, 166 b. 32.: οἰον εἰ ὁ Κορίσκος ἔτερον ἀνθρώπου, αὐτὸς αὐτοῦ ἔτερος, ἔστι γὰρ ἄνθρωπος, ἢ εἶ Σωκράτους ἔτερος, ὁ δὲ Σωκράτης ἄνθρωπος, ἔτερον ἀνθρώπου ψασὶν ώμολογηκέναι. 30, 181 b. 13.: καὶ εἶ

Prādikat an sich habe 67), daher namentlich in letzterer Beziehung das vereinzelte Vorhandensein irgend eines Prädikates nur durch Hinzufügung des demonstrativen Pronomens zum Substrate begriffsmässig ausgedrückt werden könne 68). Auch musste darum nothwendig einerseits bei Begriffen von Qualitäten, welche ausschliesslich an Ein Substrat gebunden sind, sowie überhaupt bei allen Merkmalen ein zwei- oder mehr-maliges Wiederholen der Sprach-Bezeichnung sich ergeben, z. B. Schielend ist nur schielender Blick, also ist schielender Blick ein schielender-Blick-Blick u. s. f. und z. B. Mensch ist Mensch und hellfarbig, also Mensch ist hellfarbiger Mensch und aus dem gleichen Grunde Mensch ist hellfarbiger hellfarbiger Mensch u. s. f. 69); und andrerseits musste bei Substraten, welche zugleich mehrere Prädikate an sich haben, ein Widerspruch hervorgehoben werden, sobald diese abstract genommen nicht zugleich bestehen zu können schienen; so diente hiezu z. B. der mit dem Namen "o 'Ivoos" bezeichnete Schluss, durch welchen darauf hingewiesen wurde, dass bei dem Mohren die schwarze Farbe der Haut und die weisse Farbe der Zähne kein sicheres Urtheil zulassen, ob der Mohr überhaupt schwarz oder nicht schwarz sei 70); ja selbst auf die arithmetischen Bestandtheile einer Summe konnte diess übertragen werden, so dass z. B. Fünf zugleich eine gerade und eine ungerade Zahl sein müsse, weil es aus Zwei und Drei bestehe 71).

ξααστον αὐτὸ αὐτῷ ταὐτὸν, καὶ ἄλλου ἔτερον' ἐπεὶ δ' οὐκ ἄλλοις ταὐτά άλλ' αύτοις, και έτερα αύτων, ταυτά έαυτοις έτερα και ταυτά. Alex. f. 17 b.: ούχὶ τὸ ὅν ἔτερόν ἐστιν ἀνθρώπου, οὐχὶ καὶ ἵππου καὶ βοὸς καὶ οὐρανοῦ ουχί το ον ετέρον ευτίν αντήμαλος, συχί επί τλλου και μός, και συδιαντών αντών εντών το το έτερον τών όντων; ναί. τό έτερον τών όντων μή όν. τό όν άρα μή όν. Vgl. Abschn. Vl. Anm. 213.
67) Arist. 22, 178 h. 39.: καὶ ἐπὶ τοῦ Κορίσκος καὶ Κυρίσκος μουσικὸς, πότερον ταὐτὸν ἡ ἔτερον;
68) Ebend. 17, 175 b. 17.: ἐπὶ γάρ τῶν ὁρατῶν ἀναγκαῖον ὁ ἔψησεν

ἀποφήσαι ὄνομα και δ ἀπέφησε φήσαι· ως γιὰο διορθοῦνταί τινες, οὐδεν ὄφελος· οὐ γιὰο Κορίσκον φασίν είναι μουσικόν και ἄμουσον, άλλὰ τοῦτον

τόν Κορίσκον μουσικόν και τούτον τόν Κορίσκον ἄμουσον. 69) Ebend. 13. 173 b. 5.: και όσων ή οὐσία οὐκ ὅντων πρός τι ὅλως, ών είσιν ἔξεις ἡ πάθη ἤ τι τοιοῦτον, ἐν τῷ λόγῳ αὐτῶν προςδηλοῦται ων είουν εξείς η παση η τι τουτούν, εν τω λογώ αυτών προξυηλοικά τα τηγορουμένων επι τουτούς, οιον το περιττόν άριθμός μέσον έχων. Εστι δ' άριθμός περιττός. Έστιν άρα άριθμός άριθμός μέσον έχων. καὶ εἰ τὸ σιμὸν κοιλότης όινός έστιν, έστι δὶ δύς σιμή, έστιν άρα δὶς δύς κοίλη δι interpr. 11, 20 b. 37. κατά γὰο τοῦ ἀνθωώνου καὶ τὸ ἀνθωώνος άληθές καὶ τὸ λευκὸν ώστε καὶ τὸ ἄπαν. πάλιν εἰ τὸ λευκὸν, αὐτὸ καὶ τὸ ἄπαν. ώστε έσται άνθρωπος λευκός λευκός καὶ τοῦτο εἰς άπειρος. Vgl. Metaph. Z. 5, 1030 b. 32.

70) Soph. El. 5, 167 a. 7.: οιον εὶ ὁ Ἰνδὸς ὅλος μέλας ὧν λευκός ἔστι τοὺς ὀδόντας λευχός ἄρα καὶ οὐ λευχός έστιν. .... οἰον εἰ λαβών τὸν Αθθοπα είναι μέλανα τοὺς ὀδόντας ἔφοιτ' εἰ λευχός εἰ οὐν ταύτη λευχός, ότι μέλας και οὐ μέλας οἴοιτο διειλέχθαι συλλογιστικώς τελειώσας την έρώτησιν. Alex. f. 4 a.: ἀρά γε ὁ Αλθίου μέλας; ναί. ἀλλα μήν τους οδόντας ού μέλας· ώστε ὁ αὐτὸς καὶ μέλας καὶ οὐ μέλας. (ebenso f. 65 a.). Dass "ὁ Τινδός" die technische Bezeichnung wurde, sehen wir aus Plut. d. sanit. tuenda 20.: δταν τὸν Ἰνδὸν ἀναλύειν ἡ διαλέγεσθαι περί τοῦ Κυριεύοντος ἐν δείπνω μέλλωμεν. Ehenhieher gehört auch z. B. Arist. 26, 181 s. 5.: οὐχ όμολογητέον ως αδύνατον το αὐτο είναι διπλάσιον και μή διπλάσιον. ebend. 5, 167 a. 29.: ότι ταὐτὸ διπλάσιον καὶ οὐ διπλάσιον τὰ γὰρ δύο τοῦ μὲν ένος διπλάσια, των δέ τριών οὐ διπλάσια. 71) Ebend. 4, 166 s. 33.: δτι τὰ πέντ' ἐστὶ δύο καὶ τρία καὶ περιττὰ

\* " Squisting is only squinting-look, therefore is squinting-look a squinting-look look."

Insbesondere aber musste von diesem Standpunkte aus gezeigt werden, wie sehr man sich in Widersprüche verwickeln könne, wenn man die Verbindung eines Substrates mit einem einzelnen seiner Prädikate festhalten wolle, statt eben jedes Prädikat in seiner Einzelnheit zu nehmen; und so finden wir auch eine Anzahl von Sophismen, welche grundsätzlich mit der obigen Leugnung der Berechtigung des Urtheiles (Anm. 30)
zusammenhängen. Z. B. die Frage, ob es einen guten schlechten Schuster geben konne, wobei die beiden Pradikate aus verschiedenen Gebieten genommen sind 72); oder der Fangschluss vom Diebe 73):

Der Dieb will nichts Schlechtes bekommen

Etwas Gutes zu bekommen, ist etwas Gutes

Also will der Dieb Gutes.

oder: Der Dieb will stehlen

Das Stehlen ist ein Uebel

Also will der Dieb ein Uebel

Also ist es unwahr, dass Niemand ein Uebel wünsche.

Ferner die Frage, ob Recht oder Unrecht vorzuziehen sei in Beziehung auf ungerechte Verurtheilung zum Tode 74); oder die Frage, ob man Gerechtes oder Ungerechtes sprechen müsse, in Bezug auf die Erzählung eines erlittenen Unrechtes 75); oder die Hinweisung darauf, dass auch das unrichtige Urtheil des Richters formell giltig sei, also das Nemliche recht und unrecht sein könne 76) — wie sehr hier die Rhetorik hereinspielt, sieht Jedermann —. Der gleichen Art ist der Fangschluss 77):

Algized by Goodle

χαι άρτια. 10, 171 a. 35 : άρα Ισαι αί μονάδες ταις δυάσιν έν τοις τέτταροιν; Alex. f. 35 a.; αρά γε αί εν ταις τέσσαρσι μονάδες ίσαι είσι ταις δυοιν δυάσιν, ήγουν αρα αί δ΄ μονάδες ίσαι είσι ταις δυσι δυάσι; λέγω οὺχ έχάστην των μονάδων έσην τη δυάδι, αλλ' όμοι τας τέσσαρας μονάδας ίσας ταίς δυσί δυάσιν.

<sup>72)</sup> Arist. 20, 177 b. 14.: ἀρ' ἔστιν ἀγαθὸν ὅντα σχυτέα μοχθηρὸν είναι; εξη δ' ἄν τις ἀγαθός ῶν σχυτεύς μοχθηρός, ὥστ' ἔσται ἀγαθός σχυτεύς μοχθηρός. D. interpr. 11, 20 b. 35.: οὐχὶ, εἰ σχυτεύς καὶ ἀγαθός, καὶ σχυτεύς ἀγαθός. Alex. f. 17 a, 56 a.

73) Soph. El. 25, 190 b. 18.: ὁμοίως δὲ καὶ ὁ τοῦ κλέπτου λόγος οὐ γὰρ

εί κατόν έστεν ο κλέπτης, καὶ το λαβείν έστι κακόν οὔκουν το κακόν βούλεται, άλλὰ τὰγαθόν το γὰρ Ασβείν ἀγαθόν ἀγαθόν (ch halte die Worte ο τοῦ κλέπτου λόγος für die technische Bezeichnung des Sophisma's). Alex. f. δδλ: ἀρά γε βούλεται τις τὸ ἐαυτοῦ κακόν; οῦ. τι δὲ, τὸ κλέπτειν κακόν; ναί. βούλεται δὲ ὁ κλέπτης κλέπτειν; ναί. τὸ ἐαυτοῦ αρα βούλεται κακόν.

ται, ρουλεται σε ο κλεπτης κλεπτειν; ναι. το εαυτου αρα βουλεται κακον.

74) Arist. 25, 180b. 21.: ἀρα τὸ δίκαιον τοῦ ἀδίκου καὶ τὸ δικαίος τοῦ ἀδίκος αἰρετωτερον; ὰλλ' ἀποθανεῖν ἀδίκως αἰρετωτερον. Rhet. II, 23, 1397a. 20.: ἄλλος ἐκ τῶν ὁμοίων πτώσεων' ὁμοίως γὰρ δεῖ ὑπάρχειν ἡ μἡ ὑπάρχειν, οἰον ὅτι τὸ δίκαιον οὐ πᾶν ἀγαθον καὶ γὰρ ᾶν τὸ δικαίως.

νόμου τὸ αὐτὸ ἄρα δίκαιον καὶ οὐ δίκαιον.

77) Arist. 24, 179 a. 34: ἀρ' ὁ ἀνδριὰς σόν ἐστιν ἔργον, ἢ σὸς ὁ κύων πατής; Alex. f. 62 b.: ἀρά γε ὁ ἀνδριὰς ἔργον ἐστί; ναί. ἀρά γε σός ἐστι; ναί. ἀρά χε σός ἐστι; ναί. ἀρά χε σός ἐστι; ναί. σὸν ἄρα ἔργον ἐστὶν ὁ ἀνδριὰς. PRANTL, Gesch. I.

Diese Bildsäule ist ein Kunstwerk Sie ist aber Dein

Also ist sie Dein Kunstwerk.

oder in der nemlichen Weise wie das Sophisma vom Hunde (Abschn. I, Ann. 70), auch von einem Sklavenkinde oder einem Haussklaven, welcher Kinder hat 75). Auch wird die Möglichkeit eines Widerspruches gezeigt, welcher in Folge einer mittelbaren Verknüpfung mehrerer Prädikate eintreten kann, z.B. Wer bei Nacht herumgeht, ist ein Räuber 79); und diess wird auch für jene Fälle angewendet, in welchen die Verknüpfung durch ein bloss grammatisches Casus-Verhältniss vermittelt wird, z.B. dass das Böse darum gut sein müsse, weil die auf das Böse sich beziehende Wissenschaft ein Gut sei 80). Ja selbst Prädicate, welche aus dem Umkreise der grammatischen Kategorien genommen sind, konnten hiezu verwendet werden 81).

Insoferne aber die Megariker durch ihre particulare und isolirte Auffassung des Begriffes veranlasst oder genöthigt waren, nur das jeweilig in einem einzelnen Momente factisch Bestehende als das durch den sprachlichen Begriff aufgefasste anzuerkennen (Anm. 32), so wollten sie in gleicher Tendenz wie bei ihren übrigen Fangschlüssen eben auch nachweisen, in welch unlösbare Widersprüche man verwickelt werde, wenn man den je einzelnen Bestand in Verbindung und Zusammenhang mit Anderem bringen wolle. Diess nemlich ist das Motiv mehrerer im Alterthume zu einer gewissen Berühmtheit gelangter Sophismen, nemlich des Ψευδόμενος, Έγκεκαλυμμένος, Διαλανθάνων, Ήλέκτρα, Κερατίνης, welche sämmtlich in der Tradition dem Eubulides zugeschrieben werden 52).

Der Vevdómevog lautete 53):

Lügt man dann, wenn man sagt, dass man lüge?

78) Arist. 24, 179 b. 14.: εὶ ὅδε ἐστὶ πατήρ, ἐστὶ δὲ σός. 180 a. 5.: ἀρ' έστι τούτο σόν; ναί. έστι δε τούτο τέχνον· σόν άρα τούτο τέχνον. Alex. f. 63 a.: ἀρά γε ούτος τέχνον έστί; ναί. ἀρά γε ούτος τούτου έστί; ναί. ούτος άρα τούτου τέχνον έστί.

ουτος αφα τουτου τεχνον εστι.

79) Ατίκι. 5, 167 b. 9.: βουλόμενοι γὰς δείξαι ὅτι μοιχὸς, τὸ ἐπόμενον ἔλαβον, ὅτι καλλωπιστής ἢ ὅτι νύχτως ὁςὰται πλανώμενος, Ebenso Rhet. II,

14, 1401 b. 24. Αλεκ. f. 20 a.: ἐπειδὴ γὰς ἔπεται τῷ κλέπτη τὸ νύκτως πλανάσθαι, ἀντιστρέψοντες οἱ σοςισταλ λέγουσι καὶ ὁ νύκτως πλανώμενος κλέπτης ἐστί. ebenso f. 25 h. Vgl. Abschn. VI, Απα. 156.

80) Ατίκι. 24, 108 a. 8.: τὸ είναι τῶν κακῶν τι ἀγαθόν ἡ γὰς φούνησίς ἐστιν ἐπιστήμα τῶν κακῶν. 20, 177 b. 16:: ἀς ὧν αὶ ἐπιστήμα σπουδαίας καναθόνιστες τοῦ δὶ κακοῦς στανθείον κλιμάθωνες σπουδαίος καναθόνες και μάθωνες σπουδαίος καναθόνες και ψάθωνες σπουδαίας καναθόνες και μάθωνες σπουδαίας και μαθώνες και δείναιστες τοῦ δὶ κανοῦς σπουδαίον κλιμάθωνες σπουδαίος και μάθωνες σπουδαίος και μάθωνες και δικάνους και δικάνους και δικάνους και δικάνους και δικάνους και ψάθωνες και δικάνους και δικάνου

σπουδαΐα τὰ μαθήματα; τοῦ δὲ κακοῦ σπουδαΐον τὸ μάθημα σπουδαΐον ἄρα μάθημα τὸ κάκόν' ἀλλὰ μὴν καὶ κακόν καὶ μάθημα τὸ κακόν, ώστε κακόν μάθημα τὸ κακόν' ἀλλ' ἐστὶ κακών σπουθαία ἐπιστήμη. Alex. ſ. 56a., 63b., 74a.

81) Arist. 4, 166 b. 11.: οίον τὸ ἄρρεν θηλυ ή τὸ θηλυ ἄρρεν ή τὸ μεταξύ θάτερον τούτων. Alex. f. 15a.: ούχι τὸ ἄρρεν οὐθετερον; οὐχι τὸ Θήλυ οὐθετερον; τὸ ἄρρεν ἄρα θήλυ. f. 62 b.: ἀρά γε ὅθε ἵππος; ναί. ἀρά γε λευχός; ναί. ὅθε ἄρα λευχός τί δὲ, τὸ λευχὸν θισύλλαβον; ναί. ὁ ἵππος άρα δισύλλαβος.

82) Diog. L. II, 108.: τῆς δὲ Εὐκλείδου διαδοχῆς ἐστὶ καὶ Εὐβουλίδης δ Μιλήσιος, ος και πολλούς εν διαλεκτική λόγους ήρωτησε, τόν τε ψευδόμενον και τον διαλανθάνοντα και 'Ηλέκτραν και έγκεκαλυμμένον και σωρεί-

την και κερατίνην και φαλακρόν.

83) Arist. S. E. 25, 180a, 35.: ἀρ' ἐνδέχεται τὸν αὐτὸν ἄμα εὐορχεῖν καὶ ἐπιορχεῖν;... οὐτ' εἰ εὐορχεῖ τόδε ἢ τῆδε, ἀνάγχη καὶ εὐορχεῖν, ὁ δ' δμόσας Επιορχήσειν εὐορχεῖ Επιορχών τοῦτο μόνον, εὐορχεῖ δὲ οὖ .... ὅμοιος

oder: Schwört derjenige einen Meineid, welcher eben schwört, dass er einen Meineid schwöre?

Natürlich liegt die Lösung darin, dass hier "Lügen" und "Meineid schwören" in jener speciellen Modification, welche sie durch dieses bestimmte Aussprechen hier erhalten, in eine gleichstellende Verbindung mit dem gewöhnlicheren und allgemeineren Sinne, welchen jene Worte haben, gebracht werden; eine solche Verbindung aber hielten die Megariker, welche ja die Existenz des Urtheiles aufhohen, ein für allemal für unstatthaft, und so dient dieser Fangschluss ihrer Tendenz.

Der Έγκεκαλυμμένος, als dessen Erfinder von Einigen auch Dio-

doros genannt wurde 84), lautete 85):

Kennst Du diesen verhüllten Menschen? Nein. Er ist aber Dein Vater; also kennst Du Deinen Vater nicht.

δ' ὁ λόγος καὶ περὶ τοῦ ψεὐδεσθαι τὸν αὐτὸν ἄμα καὶ ἀληθεύειν ἀλλὰ διὰ το μη είναι εὐθεώρητον, ποτέρως ἄν ἀποδοίη τὸ ἀπλως ἀληθεύειν ἀμνεύθεθται, θύςκολον φαίνεται καλύει δ' αὐτὸν οὐθέν ἀπλως μὲν είναι ψεὐθη, πῆ δ' ἀληθή ἢ τινὸς, καὶ είναι ἀληθή τινὰ, ἀληθή δὲ μἡ. Alex. ad S. Ε. Ι. 65 b.: ἀρά γε ἐνθέχεται τὸν αὐτὸν ἄμα καὶ ψεὐθεσθαι καὶ ἀληθεύειν σοι ἀλλὰ μὴν ὁ λέγων , ἐγοὰ ψεὐθομαι " ἄμα καὶ ἀληθεύειν καὶ ἀληθεύειν τοι ἀληθεύειν καὶ ἀληθεύειν τοι ἀληθεύειν καὶ ἀληθεύειν καὶ ψεὐθεσθαι. Γ. 65 a.: ἀρ' ἐνθέχεται τὸν αὐτὸν ἄμα καὶ ἀληθεύειν καὶ ψεὐθεσθαι. Γ. 65 a.: ἀρ' ἐνθέχεται τὸν αὐτὸν ἄμα καὶ ἀληθεύειν καὶ ψεὐθεσθαι. Γ. 65 a.: ἀρ' ἐνθέχεται τὸν αὐτὸν ἄμα καὶ ἀληθεύειν καὶ ψεὐθεσθαι. Γ. 65 a.: ἀρ' ἐνθέχεται τὸν αὐτὸν ἄμα εὐορκεῖν καὶ ἐπιορκεῖν καὶ ἐπιορκεῖν ὁ ἀδυτὸς ἀρα αμα ἐπιορκεῖ καὶ εὐορκεῖ. (ebenso f. 18 a. u. 30 a.). Οἰα. Λασα. Πι. 29: it e mentiri dicis idque verum dicis για errum dicis? hace scilicet inexplicabilia dicitis. Gell. XVIII, 2.: quaesitum id quoque ibi est, quae esset huius quoque sophismatis resolutio: cum mentior et mentiri me dico, mentior an verum dico? Ενκλητι ἐξικ Νία. VII. 3, 146 a. 21. (ἔτι ὁ σοριστικὸς λόγος ψευθόμενος απορία). Cic. Div. II., 4. Sen. Ερ. 45. Νου, ν. increpo. Athen. IX., p. 401 Ε. (wo die Notiz, dass Philetas in Folge fruchtloser Versuche der Autlöung dieses Sophisma's gestorben sei). Plut. 4. comm. not. αὐν. St. 2. u. 24. Ganz àhnlich ist die Frage, ob man zugleich Einem glauben und nicht glauben (πείθεσθαι und ἀπείθετ) könne. Απέι a. ». Ο. Αλεκ. f. 65 a. 84) Diog. L. II. 111.; ἡν δὲ καὶ οὐτος (sc. Διόθωρος) διακέκτικός, πρῶτος δόξας εὐρηκέγια τὸν ἐγκεκαλυμμένον καὶ εερατίνην λόγον κατά τινας.

τος σος ας ευρηκεναι τον εγκεκαινμμενον και κερατινήν λογον κατα τινης. S5) Arist. S. E. 24, 179a. 33: άρ' oldaς τόν προςιόντα ή τον εγκεκαλυμμένον; Alex. ad S. E. f. 62b: άρ' oldaς τόν προςιόντα και κεκαλυμμένον; οῦ. εἰτα ἀφελόντες τὸ περικάλυμμα, τι δὲ, οἰδας τοῦτον; ναι. τὸν αὐτὸν ἀρα οἰδας καὶ οὐκ οἰδας. f. 48b: περικαλύψαντες τὸν μουσικὸν Κορίσκον (s. Anm. S8.) όθόνη ἡ ἄλλω τινὶ οἱ σορισταὶ ἡρώτων ' ἀρ' οἰδας διι Κορίσκον (s. Anm. S8.) όθόνη ἡ ἄλλω τινὶ οἱ σορισταὶ ἡρώτων ' ἀρ' οἰδας διι Κορίσκος μουσικὸς ἐστι; ναι. τι δὲ, οἰδας τὸν κεκαλυμμένον δστις ἐστίν; οῦ. εἰτα ἀφελόντες τὸ περικάλυμμα, τι δὲ, οἰδας, ἐλεγον, τοῦτον οῦτις ἐστίν; ναι. οἰδας ἀρα τοῦνον καὶ ὅτι μουσικός ἐστιν, ἀλλὰ μὴν καὶ οὐκ οἰδας, δν γὰο ἡγνόεις ὅτε περικεκαλυμμένος ἡν, ὅστις ἡν, τοῦτον οὐδε ἐψ ἡν μουσικὸς ἐγίνωσκες· οἰδας ἄρα τὸν αὐτὸν καὶ μουσικὸν καὶ μὴ μουσικὸς τοῦτον και ἀμουσον, ώστε δ ἀπέφησας ἀπ' αὐτοῦ όνομα τὸ μουσικὸς, τοῦτο κατέφησας κατ' αὐτοῦ. πάλιν ' ἀρ' οἰδας τοῦν κεκαλυμμένον ὅστις ἐστιν; οῦ. εἰτα ἀποκαλύψαντες, τί δὲ, οἰδας τοῦτογ; ναι' Κορίσκος γάρ ἐστιν. ἀλλὰ μὴν ἔξησας αὐτὸν καὶ μὴ Κορίσκον, δν γὰρ δλως ἡγνόεις τίς ἐστιν, οὐδὲ εἰ Κορίσκος ἐστιν ἐγίνωσκες, ώστε τὸ αὐτὸ ὄνομα κατέψησας κατ' αὐτοῦ καὶ ἀπεφησας, Lucian. Vil. aucl. 22: ΧΡΥΣ. τὸν δ' αὐ ἔγκεκαλυμμένον και τάνν θανμαστὸν ἀκούση λόγον ' ἀποκριναι γάρ μοι, τὸν πατέρα σίθα τὸν σεαυτοῦ; ΑΓ. ναί. ΧΡ. τί οὐν; ἡν σοι παραστήσας τινὰ ἐγκεκαλυμμένον ἔςωμαι, τοῦτον οἰσθες; τί φήσεις; ΑΓ. δηλαθή ἀγνοεῖν. ΧΡ. ἀλλὰ μὴν αὐτὸς οὖτος ἡν διατή οἱ σός: ώστε ἐι τοῦτον ἀγνοεῖν, δῆλος εἰ τὸν πατέρα τὸν σὸν ἀγνοῶν. (Ἐτνὰλητὶ οἱ τὸν πατέρα τὸν σὸν ἀγνοῶν. (Ετνὰλητὶ εἰς ἐτκὰλος ἐς τὸν πατέρα τὸν σὸν ἀγνοῶν. (Ἐτνὰλητὶ εἰς ἐτκὰν οἰν ἀννοῶν. (Ἐτνὰλητὶ εἰς ἐτοῦτον ἀγνοεῖν. Οῦ διος εἰν τον πατέρα τὸν σὸν ἀγνοῶν. (Ἐτνὰλητὶ εἰς ἐτοῦτον ἀγνοεῖν. Τὸ διλος εἰ τὸν πατέρα τὸν σὸν ἀγνοῶν. (Ἐτνὰλητὶ εἰς ἐντοῦν ἀγνοεῖν. Οτ. 1.)

oder ebenso

Kennst Du diesen von Ferne herankommenden Menschen? Nein, u. s. w.

Der Διαλανθάνων, über welchen wir in Bezug auf die Megariker nicht näher unterrichtet sind, scheint nur durch den Wort-Ausdruck sich unterschieden zu haben, insoferne statt ἄρ' οἶδας τὸν ἐγκεκαλυμμένον gesagt wurde ἄρ' οἶδας τὸν διαλανθάνοντα, sowie in der so ehen angeführten Form dieses Sophisma's das ἄρ' οἶδας τὸν προςιόντα. Betreffs einer eigenthümlichen Anwendung, welche der Διαλανθάνων vielleicht bei den Stoikern fand, s. Absehn. VI, Anm. 210.

Sicher aber wissen wir, dass auch der Fangschluss, welcher Hλέκτρα hiess, durchaus nur eine verschiedene Ausdrucksweise des Έγκεκαλυμμένος war; er bezog sich nemlich darauf, dass Elektra bei der Rückkehr ihres Bruders Orestes allerdings wohl wusste, dass Orestes ihr Bruder sei, aber nicht wusste, dass der vor ihr stehende Mann ihr Bruder Orestes sei 86).

Ebenfalls ja nur eine verschiedene Wendung hievon ist die Frage <sup>87</sup>):
Weisst Du, um was ich Dich fragen will? Nein. Weisst Du, dass die Tugend ein Gut ist? Ja. Aber eben um diess ja wollte ich Dich fragen.

Die Lösung aller dieser Sophismen ist die nemliche wie oben bei dem Ψενδόμενος; nemlich es handelt sich hier um ein einzelnes jeweilig gerade stattfindendes Prädikat, welches ausser Zusammenhang mit anderen Prädikaten des nemlichen Substrates betrachtet werden soll, z. B. beim Έργεκαλυμμένος ist die Begriffsbestimmung des Verhülltseins der factische Grund einer Aussage, und der Gefragte musste die ihm vorgelegte Frage natürlich bejahen, nemlich: "Ja, ich kenne ihn, d. h. ich kenne gauz gewiss, dass es ein Verhüllter ist". Dass aber Verwirrung entstehe, sobald man ein derartiges einzelnes Prädikat mit anderen in Verbindung bringe, wollen eben die Megariker zeigen, da ja von der Kenntniss Einer Bestimmung gar Nichts in Bezug auf andere folge 88).

plantier popularion

<sup>86)</sup> Lucian. a. a. 0.: ΑΓ. τίνα τοῦτον τὸν ἐγκεκαλυμμένον ἢ τίνα τὴν Ἡλέκτραν λέγεις; ΧΡ. Ἡλέκτραν μὲν ἐκείνην τὴν πάνυ, τὴν Ἁγαμέμνονος, ἢ τὰ αὐτὰ οἰδέ τε ἄμα καὶ οὐκ οἰδε ΄ παρεστώτος γὰρ αὐτἢ τοῦ 'Ορεστοῦ ἔτι ἀγκῶτος οἰδε μὲν 'Ορεστην ὅτι ἀδελφὸς αὐτῆς, ὅτι δὲ οὐτος 'Ορέστης ἀγνωτος.

<sup>57)</sup> Arist. a. a. O.: ἀρ' οἰδας δ μέλλω σε ξοωτάν; Alex. f. 62 b.: ἀρ' οἰδας δ μέλλω σε ξοωτάν; οὐ. ἀρ' οἰδας, δτι ἡ ἀρετή ἀγαθόν; ναί. τοῦτο δε σε μέλλω ξοωτάν. οἰδας ἀρα δ μέλλω σε ξοωτάν.

58) Arist. 26, 151 a. 9.: ἀρ' ὁ εἰδως ἔκαστον ὅτι ἔκαστον, οἰδε τὸ

<sup>88)</sup> Arist. 26, 181a, 9.: αο ο είσως εκαστον ότι εκαστον, οίδε το πράγμα; καὶ ὁ ἀγνωῶν ὡςαύτως; είδως θε τις τόν Κορίσκος, αροίσκος τη κορίσκος αργασίκος, αργασίκος τος τον κορίσκος τος Μειαρh. Ε, 2, 1026h, 15.: είδι γὰρ οἱ τῶν σομιστῶν λόγοι περὶ τὸ συμβεβηκὸς ὡς εἰπεῖν μάλιστα πάντων, πότερον ἔτερον ἢ ταὐτὸν μουσικὸν καὶ γραμματικὸν, καὶ μουσικὸς Κόρισκος καὶ Κόρισκος, καὶ εἰ πᾶν δ ᾶν ἢ, μὴ ἀεὶ δὲ, γέγονεν, αιὰ το τοι τοι τοι τοι τῶν λόγων εἰσίν. Αἰκκ. αὶ Μειαρh. p. 414, 24, εἰς δοοι δὴ ἄλλοι τοιοῦτοὶ τῶν λόγων εἰσίν. Αἰκκ. αὶ Μειαρh. p. 414, 24, εἰς δοι, δῆλον ἐρωτῶσι γὰρ, πότερον ταὐτόν ἐστι τὸ γραμματικὸν τῷ μουσικῷ ἢ οὖν εἰ μὲν οὐν ἐρεῖς ὅτι οῦ, ἀποκρίνονται λέγοντες· ὁ Σωκράτης γραμματικὸς Εστιν· ἔστι δὲ ὸ γραμματικὸς Σωκράτης ὁ αὐτὸς τῷ Σωκράτης ἀλλ ὁ Σωκράτης καὶ μουσικὸς ἔστιν· ἔστι δὲ ο χραμματικὸς Σωκράτης δαινούς τῷ Σωκράτης

Hiemit ist hiuter all diesen Fangschlüssen Nichts weiter zu suchen, als der Ausdruck jenes Nominalismus, welcher mit dem particularsten Empirismus Hand in Hand gehen muss <sup>59</sup>).

Das gleiche Verhältniss liegt auch dem Keouring zu Grunde, wel-

cher lautet 90):

Was Du nicht verloren hast, hast Du noch

Du hast Hörner nicht verloren

Also hast Du Hörner.

Denn auch hier handelt es sich darum, zu zeigen, dass die Verbindung eines vereinzelten Begriffes (z. B. des Habens) mit den oft unzählig verschiedenen Beziehungen, in welche er treten kann, nur Verwirrung bringe, und also nur das je einzelne Stattfinden einer einzelnen solchen Verbindung eine Sicherheit gewähre. Den Beleg für die Richtigkeit dieser Erklärung enthalten mehrere andere verwandte Fangschlüsse. welche nur Variationen des gleichen Thema's sind, wie z. B.

Mit dem Auge, welches man nicht hat, kann man nicht sehen.

Nun aber hat der Mensch nicht Ein Auge

Also kann er nicht sehen 91)

ό αὐτὸς τῷ Σωκράτει· ὁ μουσικὸς ἄρα Σωκράτης ὁ αὐτός ἐστι τῷ γραμματικώ Σωκρατει· εί δε τούτο, και τό μουσικόν ταυτόν έστι τῷ γραμ-ματικώ. Ψευδος ἄρα ὅτι τὸ μουσικόν οὐ ταὐτόν έστι τῷ γραμματικῷ. παιτών, τευους αφα στι το μουσικόν ου ταυτον εστι τω γραμματικώ, ταὐτόν άρα, καὶ πάλιν εἰ τὸ μουσικόν ετερόν εστι τοῦ γραμματικοῦ, καὶ δ γραμματικὸς Σωκράτης ἔτερος έσται τοῦ μουσικοῦ Σωκράτους· ὁ Σωκράτης άρα ἔτερός έστιν αὐτὸς έαυτοῦ. S. Abschn. I, Anm. 52.

89) Wenn H. Ritter (Rh. M. a. a. O. S. 334.) zuletzi sogar eine symbolische

Deutung des Ψευθόμενος und des Έγκεκαλυμμένος gibt, der Art dass der "Lögner" die Sinne und der "Verbüllte" die Wahrheit bezeichne, so enthält diess nicht bloss einen Verstoss gegen die Geschichte der Philosophie, sondern auch ein Miss-kennen des menschlichen Geistes überhaupt; denn wann hat je eine symbolische Auffassung sich so der syllogistischen Form bedient, dass sie die Form des Syllogismus selbst (ich sage nicht, den Inhalt in syllogistischer Form) als ihren Aus-

druck gewählt hätte?

90. Diog. L. VII, 187., woselbst zwar von Fangschlüssen des Chrysippus die Rede ist: εἔ τι οὐχ ἀπέβαλες, τοῦτο ἔχεις· χέρατα δὲ οὐχ ἀπέβαλες· χέρατα ἄρα ἔχεις, jedoch folgt unmittelbar der Zusatz: οἱ δὲ Εὐβουλίδου τοῦτό φασιν.
Dass auch Diodoros als Erfinder genannt wurde, s. Anm. S4. Gell. XVI, 2.: quid-Dass anch Diodoros als Erfinder genannt wurde, s. Amn. 84. Gell. XVI, 2.: quidquid non perdidisti, habeasne an non habeas, postulo ut aias aut neges; utrumeumque breviter responderit, capietur; nam si habere se negaverit, quod non perdidit, colligetur oculos eum non habere, quos non perdidit, sin vero se habere diserit, colligetur eum habere cornua, quae non perdidit, sectius igitur cautiusque ta respondebitur: quidquid habus, id habeo, si id non perdidit. Diog. L. VI, 39: πρὸς τὸν συλλογισάμενον, ὅτι κέρατα ἔχει, ἀψάμενος τοῦ μετώπου (sc. Διογέτης), ἔγω μὲν, ἔφη, οὺχ ὀφῶ. Sen. Ερ. 45.: ceterum qui interrogatur an cornua habeat, non est tam stultus, ut frontem suam tentet, nec rursus tam ineplus aut hebes, ut non habere se nesciat, quod tu illi subtilissima collectione (der Dummheit des Seneca muss man diess zu Gute halten) persuaseris. Eine eigenthümliche Form dieses Sophisma's steht b. Scat. Emp. pyrrh. hyp. II, 241.: εἰ οὐχλ καὶ κέρατα ἔχεις καὶ κοματική συμπλοχή — s. Abschn. V, Anm. Τία. VI, Anm. 182 — also: "Επιννεθετ hast Du schöne Hörner oder Hörner überhaupt, also jedenfalls Hörner.")

91) Arist. S. E. 22, 178 b. 8.: ἀρ' ἢ μὴ ἔχει χειρὶ τύπτοι ἄν; ἢ ῷ μἡ ἔχει ὀφθαλμῷ ἴδοι ᾶν; οὐ γὰρ ἔχει ἔνα μόνον. Alex. ad S. E. ſ. 59 b.: ἀρ

oder: Was man zuerst gehabt hat und später nicht mehr hat, hat man verloren.

Wer von zehn Würfeln einen verloren hat, hat später nicht mehr

Also hat dieser zehn Würfel verloren 92)

oder: Wer zwei Würfel hat, hat nicht Einen Würfel

Gibt dieser nun Einen Würfel, so gibt er, was er nicht hat 93).

Bei allen diesen Sophismen ist das leitende das Gefühl der Unsicherheit, welche dadurch entsteht, dass das "Haben" an mehrere und mancherlei Objects- und quantitative Verhältnisse geknüpft wird, wogegen die Prācision des abstract Vereinzelten eine sichere Zuflucht gewährt, da sie sich auf die Mannigfaltigkeit der Verbindungen gar nicht einlässt.

Mit dem Motive dieser Fangschlüsse nun hängt auch die eine Seite des Σωρείτης und des Φαλακρός zusammen, deren andere Seite aber schon der Leugnung des Möglichen und des Werdens (Anm. 34) angehört; beide werden gleichfalls dem Eubulides zugeschrieben, s. Anm. 82. Der Sorites lautete 94):

Nichtwahr, Zwei sind wenige? und auch Drei, und auch Vier? u. s. f. bis Zehn?

Zwei aber sind wenige

Also auch Zehn sind wenige

und wahrscheinlich wurde er in die Frage gekleidet:

Wie viele Getreidekörner machen einen Haufen? woraus dann der Name Sorites (σωσος, Haufen) folgte 95); und nur eine

είχὸς τύπτειν τινὰ, ἡ μὴ ἔχει χειρί; οὖ. ὁ δὲ μὴ ἔχων μίαν χεῖρα, ἀλλὰ δύο, ἔτυψε τῃ μιὰ· ἔτυψε λοιπόν ἡ οὐχ ἔχει χειρί. 92) Ατίει. a. a. O. 178 a. 29.: εἰ δ΄ τις ἔχων ὕστερον μὴ ἔχει, ἀπέβαλεν· ὁ γὰρ ἕνα μόνον ἀποβαλών ἀστράγαλον οὐχ ἕξει δέχα ἀστραγάλους. Αlex. f. 58 a.: ἀρ δ τις έχων μη έχει, ἀπέραλε; ναί. ἀλλὰ μην ὁ δέκα έχων ἀστραγάλους καὶ ἀποβαλών τὸν ένα, οὐκέτι έχει δέκα· εἰ δὲ οὐκ έχει δέκα,

αστραγαλους και αποραλών τον ενα, ουχετι έχει θέκα. Εί θε θυχ έχει θέκα, είχε θε τούς θέκα, ἀπέβαιδεν άρα πούς θέκα.

93) Arist. 178a. 37.: ὅτι θοίη ἄν τις ὅ μὴ ἔχει ' οὐ γὰρ ἔχει ἔνα μόνον ἀστράγαλον (chenso 23, 179a. 21 u. 10, 171a. 9.). Alex. f. 55 b.: ἀρα δοίη ἄν τις δ μὴ ἔχει; οὕ. ὁ θὲ οὐχ ἔχει μόνον ἕνα ἀστράγαλον, δέθωκε θὲ ἔνα: δέθωκεν ἄρα ὁ οὐχ είχε, μὴ ἔχων γὰρ ἕνα θέθωκεν ἕνα.

94) Arist. 24, 179 a. 35.: ἀρα τὰ ὀλιγάχις ὀλίγα ὀλίγα; Alex. f. 61 b.: τὸ σόφτσμα τὸ ὅτι τὰ ἐκατὸν καὶ πολλὰ καὶ ὀλίγα συμπεραινόμενον, ὅτε πο ἐκατὸν καὶ πολλὰ καὶ ὀλίγα συμπεραινόμενον, ὅτε πο ἐκατὸν πολλὰ καὶ ἐλιγά το ἐλιγά ἐλικα ἐλικά ἐλιγά ἐλικα ἐλικα ἐλιγά ἐλιγά ἐλιγά ἐλιγά ἐλιγά ἐλικα ἐλικα ἐλικα ἐλιγά ἐλικα ἐλικ

10 θοφιδιμά το θτε τα εκατύν και πολλά και ολλγά ουμπεραπομένου, τη πάς ἀροιθμός και πολύς και διέγος. [, 62 h.: ἀρά γε τὰ διγγάκις διέγα διέγα; ναι. ἀλλά μὴν τὰ ἐκατύν πρός τὰ δεκάκις μύρια όλιγάκις ἐστὶν όλίγα, τὰ ἐκατύν ἄρα διέγα. ἀλλά μὴν και πολλά. Þiog. L. VII, 82.: οὐχὶ τὰ μὲν δύο διέγα ἐστίν; οὐχὶ δὲ καὶ τὰ τοία; οὐχὶ δὲ καὶ ταῦτα μὲν, οὐχὶ δὲ καὶ τέσσαρα; καὶ οὖτω μέχρι τῶν θέκα. τὰ δὲ δύο διέγα ἐστί, καὶ τὰ δέκα ἄρα. Pers. Sat. VI, 78.: Rem duplica. feci. iam triplex. iam mihi quarto, iam decies redit in rugam; depunge ubi sistam. Inventus, Chrysippe, tui finitor acervi. (In diesen beiden letzteren Stellen wird Chrysippus als Erfinder des Sorites bezeichnet; s. Abschn. VI, Anm. 210.)

95) Cie. Acad. II, 28.: philosophia primo progressu festive tradit elementa loquendi et ambiguorum intelligentiam concludendique rationem, tum paucis additis venit ad soritas, lubricum sane et periculosum locum, quod tu modo dicebas esse vitiosum interrogandi genus ..... (29:) quid ergo? istius vitii num nostra culpa est? rerum natura nullam nobis dedit cognitionem finium, ut ulla in re statuere possimus, qualenus; nec hoc in acervo tritici solum, unde nomen est, sed nulla omnino in re minutatim interrogati, dives pauper, clarus obscurus sit, multa pauca,

andere Ausdrucksweise hievon war der Φαλαχρός, welcher die Frage ausgesprochen zu haben scheint:

Wie viele Haare müssen vom Haupte ausgerissen werden, um einen Kahlkopf zu bewirken? 96)

Einerseits also ist auch hier die Verbindung, in welcher manche Begriffe nothwendig mit quantitativen Verhältnissen stehen, als Hinderniss strenger Abstraction hervorgehoben; andrerseits aber wurde der Sorites ausdrücklich dazu angewendet, um die Annahme einer progressiv wirkenden Kraftthätigkeit zu widerlegen; und er diente hiemit jener Isolirung des Begriffes, welche von jeder Entwicklung oder jeder durch Möglichkeit bedingten Entstehung absehen wollte, sowie ja auch die Continuität der Bewegung überhaupt aufgehoben war, sobald schlechthin nur das in je einzelnen Momenten Bestehende eine Bedeutung hatte. In diesem Sinne nemlich knüpste sich der Sorites an die Frage, wie ein Stein durch herabfallende Wassertropfen ausgehöhlt werden könne, in folgender Form 97):

Brächte der erste Tropfen eine Wirkung hervor, so müsste es bemerkbar sein; bewirkt aber der erste Nichts, so auch der zweite, dritte u. s. f. bis zum letzten; wie also ist der Stein doch hohl geworden?

Diesem nun völlig entsprechend ist eine Beweisführung des Diodoros gegen die Existenz der Bewegung 98); dieselbe beruht darauf, dass jeder

magna parra, longa brevia, lala angusta, quanto aut addito aut dento certum respondeamus, non habemus; at vitiosi sunt soritae. Divin. II, 4.: quemadmodum soriti resistas? quem, si necesse sit, latino verbo liceat acervalem appellare. Acad. II, 16.: cum aliquid minutatim et gradatim additur aut demitur, soritas hos vocant, quia acervum efficiunt uno addito grano. Sen. d. Benef. V, 19.: sorites ille inexplicabilis, cui difficile est modum imponere, quia paullalim surrepit et non de-sinit serpere. Erwähnt ist der Sorites b. Sen. Ep. 50. Quintil. I, 10. Lucian. Lapith. 23. u. ofter.

<sup>96)</sup> Hor. Ep. II, 1, 45.: utor permisso caudaeque pilos ut equinae paullo etiam vello, et demo unum, demo etiam unum, dum cadat elusus ratione ruentis acervi, qui redit ad fastos et virtutem aestimat annis.

αμί redit ad fastos et virtulem aestimat annis.

9Τ) Arist, phys, ausc. VIII, 3, 253 b. 14.: ἔστι δ' ὅμοιος ὁ λόγος τῷ περι.

9Τ) Arist, phys, ausc. VIII, 3, 253 b. 14.: ἔστι δ' ὅμοιος ὁ λόγος τῷ περι.

5ἴmpl, ad phys. f. 276 a: ἐπιστήσαι δὲ ἐν τούτοις χρὴ πότερον ἐκείνου μνημονεύει νὖν τοῦ σωρείτου καλουμένου παρὰ τοῖς σοφισταῖς λόγου, ὡς ἐπὶ τῶν καταφερομένων τοῦ ὕδατος ἐανίδων ἐρωπάται· εἰ γὰρ ἡ πρώτη μποὶ ἐν ἐδρασεν, φηθὴν, εἰς τὸ κοιλάνωι τὴν πέτραν, οὐδὰ ἡ δευτέρα· εἰ δὲ μὴ αὕτη, οὐδὲ ἡ τρίτη, ώστε οὐδὲ ἡ ἐσχάτη· πῶς οὖν ,,πέτρην κοιλαίνει ὑανὶς υὐατος ἐνδελεχείη; " (diess nemlich ist der Vers des Ερικεν Chorilos) τούτου οὐν ἄρα μέμνηται... ἢ ἄλλου ἐπὶ ἀδράας ὕδατος καταφοράς ἐρωπωμένου οὖτως· εἰ τὸ τοσόνδε ΰδωρ ἄμα κατενεχθὲν τοσόνδε τῆς πέτρας ἀφείλεν, ἀρα καὶ τὸ ἡμισυ αὐτοῦ τὸ ἣμισυ ἀφείλε καὶ ὁ εἰς σταλαγμὸς τὸ ἀναλογον; Sehol. ad Lucian. Lapith. 23. IV, p. 254. Jacob.: ὁ μέντοι σωρείτης σοφιστικός ἐστι λόγος ἐκ τῆς κατὰ μικοὸν, ὡς φασιν, ἐρωτήσεως ἐπάγων κατὰ τὴν ἐκλυσιν τῶν φαντασιῶν ἐπὶ ἄδηλον ἡ ἡμεῦδος προφανές· ἐρωπῶτ μὸρ ἐξοασε τι εἰς τὴν πέτραν ἡ οῦ· εἰ γὰρ ὑδρασε, πῶς οὐχ ὁρατὸν τὸ πάθος; εἰ δὲ μὴ, οὐδὲ ἡ δευτέρα, οὐδὲ ἡ ἐσχάτη, πῶς ἡ κοιλότης ἐγένετο τῆς πέτρας; Arist. Rhet. II, 24, 1401 a. 30.: καὶ ἐκεὶ τὸ δίς τοσοῦντον νοσῶδες, μηδὲ τὸ ἕν φάναι ὑγιεινὸν εἰναι· ἄτο-πον γὰρ εἰ τὰ δύο ἀγαθὰ ἔγ κακόν ἐστιν.

98) Sext. Επιρ. adv. math. Χ, 112 — 117.: κομίζει δὲ (sc. Διόδωρος) καὶ

<sup>98)</sup> Sext. Emp. adv. math. X, 112 - 117.: κομίζει δε (sc. Διόδωρος) καλ allous τινάς λόγους ούχ ούτως εμβριθείς άλλα σοφιστικωτέρους ..... διτ-

Körper aus unendlich vielen Theilen bestehe, sowie dass, wenn je es eine Bewegung gebe, sie vorerst in der Mehrzahl der Theile (κατ ἐπικράτειαν) wirken müsse und dann erst vollständig alle Theile ergreifen könne (κατ είλικρίνειαν), sowie z. B. von den Haupthaaren zuerst einige und zuletzt alle grau werden, oder sowie ein Haufen (σῶρος) entstehe; und glaube man nun beweisen zu können, dass bei drei Theilen, wovon zwei bewegt und einer unbewegt sei, der unbewegte durch Ueberwältigung gleichfalls zu einem bewegten werde, und dann ebenso bei vieren der unbewegte vierte, u. s. f. bis zu 10000, so sei diess falsch, weil unter diesen 10000 ja eben 9998 nacheinander als unbewegte hinzugekommen seien, 9998 aber doch nicht von den 2 ursprünglich bewegten durch Ueberwältigung (Mehrzahl, ἐπικράτεια) zur Bewegung gebracht werden können; also gebe es keine Bewegung durch Mehrzahl der Theile, und noch weniger eine Bewegung aller Theile, also gar keine Bewegung.

Diese nemliche Tendenz nun, das Werden und die Bewegung und die Möglichkeit überhaupt zu leugnen, haben noch mehrere einzelne uns überlieferte Fangschlüsse; so z. B. der Nachweis, es sei die Behauptung unwahr, dass Alles entweder ein Gewordenes oder ein Ewiges sein müsse; denn der Gebildete sei sprachkundig, ohne es erst eigens geworden zu sein und ohne es ewig zu sein <sup>99</sup>), oder diejenigen Sophismen, welche zeigen sollten, dass durch den Begriff der Möglichkeit oder Fähigkeit neben dem der Wirklichkeit oder Ausübung uur Verwirrung entstehe, nemlich <sup>100</sup>):

99) Arisi. Τορ. Ι, 11, 104 b. 25.: οἶον ὅτι οὐ πᾶν τὸ ὄν ἤτοι γενόμενόν ἐστιν ἢ ἀτδιον, καθάπερ οἱ σοιμισταί φασιν μουσικόν ὄντα γοαμματικόν

της δε ούσης χινήσεως, μιᾶς μέν της χατ' επιχράτειαν δευτέρας δε της χατ' ελλικρίνειαν, και κατ' επιχράτειαν μεν υπασχούσης εψ' ής τῶν πλεισων κυν μερών του σώματος όλίγα ήρεμει, κατ' ελλικρίνειαν όξε εψ' ης πάντα χινείται τὰ τοῦ σώματος μέρη, δοχεί τούτων τῶν δυοίν χινήσεων ή κατ' ελικρίνειαν πορηγείσδαι της κατ' ελλικρίνειαν ..... δν τρόπον ενα τις κατ' ελλικρίνειαν γενηται πολιός, δυγείλει κατ' επιχράτειαν προπεπολιώσθαι, καὶ ενα τις κατ' ελλικρίνειαν ληφθή σωρός, δφείλει κατ' επικράτειαν κινησίς δις παρα-πήσομεν, τοίνυν οὐδ' ή κατ' ελλικρίνειαν γενήσεται ὑπο-χείσθω γὰρ έχ τριών ἀμερών συνεστώς σῶμα δυοίν μέν κινουμένων ένὸς δὲ άχινητίζοντος' τοῦτο γὰρ ή κατ' επιχράτειαν κινησίς. οὐχούς εξ προσθείρμεν τέταριον άμερξε άχινητίζον τούτ τῶν σώματι, πάλιν γενήσεται χίνησις..... καὶ οὕτω μέχρι μυρίων ἀμερών προέρχεται ὁ Διόδωρος δεικνύς δτι ἀνυπόστατός έστιν ή κατ' επιχράτειαν χίνησις άτοπον γὰρ, ψησή, τὸ λέγειν κατ' επιχράτειαν χινείσθαι σῶμα εψ' οὐ ενναισχίλια ένγαχότια ένενηχοντα όχτω χινείται εξ δε τοῦτο, οὐδὲν κατ' επιχράτειαν, ψ' επεται τὸ μηδὲν χινείσθαι.

είναι ούτε γενόμενον ούτε ἀιδιον όντα.

100) Ατίει. S. Ε. 20, 177 b. 21 : ἀς ὡς δύνασαι καὶ ἄ δύνασαι, οῦτως καὶ ταῦτα ποιήσαις ἄν; οὐ κιθαρίζον δ' ἔχεις δύναμιν τοῦ κιθαρίζειν κιθαρίσαις ἀν ἄρα οὰ κιθαρίζων. Αίεκ, αἰ S. Ε. [. 13 a.: ἀρά γε ὁ μὴ γράφων δύναται γράφειν; ναί. ὁ δὲ Πλάτων οὺ γράφει. ὁ Πλάτων ἀρα γράφει. ο ελοπά. ὁ δὲ ν μόνον δυνάμει δύναται καὶ πολλά φέρειν; ναί. ἀλλὰ μὴν ὁ Αλκιβιάδης ἔν μόνον φέρει. ὁ Αλκιβιάδης ἄρα πολλά φέρει. Ατίει. 4, 166 a. 26.: ὡς δυνατόν τὸ καθήμενον βαδίζειν καὶ μὴ γραφοντα γράφειν, καὶ τοῦδ ὡς αὐτως ἄν τις συνθή τὸ μὴ γράφοντα γράφειν σημαίνει γὰρ ὡς ἔχει δύναμιν τοῦ μὴ γράφων γράφειν ἐὰν δὲ μῆ συνθή,

Wozu und wie du die Fähigkeit hast, diess thust du auch, und zwar eben so. Auch wenn du nicht singst, hast du die Fähigkeit, zu singen.

Also kann es eintreten, dass du singst, während du nicht singst oder ebenso bei dem Uebergange vom Sitzen zum Stehen u. dgl., z. B.

> Der Sitzende stand auf. Wer auftand, steht. Also der Sitzende steht

oder auch bei einer mehr lockeren Verknüpfung der Möglichkeit, z. B.

Der Sitzende schreibt Sokrates sitzt

Also Sokrates schreibt 101).

Erklärlicher Weise nahmen solche Sophismen auch die Richtung, dass sie die Continuität der Zeit aufhoben, indem Widersprüche bei der Berücksichtigung zweier Zeitabschnitte nachgewiesen wurden (dass auch die Stoiker das Perfectum in das Präsens zogen, s. Abschn. VI, Anm. 136, 153 u. 161); so z. B. wird daraus, dass eine Behauptung früher wahr war, jetzt aber diess nicht mehr ist, geschlossen, dass damals eine zugleich wahre und falsche Behauptung aufgestellt wurde 102), oder ganz ähnlich wird gefolgert, dass man haben könne, was man nicht bekommen hat, wenn nemlich in dem Gegenstande eine Aenderung stattfand 103), oder es wird durch einen Analogie-Schluss dargethan, dass man zugleich etwas thun und es gethan haben könne 104); eben hieher auch gehört die dem Alexinos zugeschriebene Frage:

Hast Du aufgehört, Deinen Vater zu schlagen? 105)

da hier der Antwortende eben durch den Zusammenhang zwischen Aufhören und früherem Stattfinden irre geleitet werden soll.

So also besteht zwischen diesen sämmtlichen Sophismen ein innerer / Zusammenhang unter sich und mit der bei den Megarikern einmal vor-

liegenden einseitigen Auffassung des begrifflichen Wissens.

Endlich nun auch die Elisch-Eretrische Schule theilte die Grundsätze, welche wir bei den Antistheneern und Megarikern finden. Auch hier begegnet uns in den Annahmen des Menedemus die nemliche abstrakte Fassung von Collectiv-Begriffen wie oben (Anm. 25), wobei

101) Arist. Τορ. VIII, 10, 160 b. 26.: ἐἀν τις λάβη τον καθήμενον γράφειν, Σωκράτη δὲ καθῆσθαι συμβαίγει γὰρ ἐκ τοὐτων Σωκράτη γράφειν. 102) Arist. S. E. 22, 178 b. 24.: ἀρ' δ γέγραπται, ἔγραφέ τις; γέγραπται δὲ νῦν ὅτι σὺ κάθησαι, ψευδής λόγος ' ἡν δ' ἀληθής, ὅτ' ἐγράφετο τὰμα ἄρα ἐγράφετο ψευδής καὶ ἀληθής. Vgl. d. Schluss v. Ann. 65. 103) Ebend. 178 b. 14.: ὅτι ἐνδέγεται ὅ μὴ ἔλαβεν, ἔχειν, οἶον οἶνον λαβόντα ἡδύν, διαφθαρέντος ἐν τῆ λήψει, ἔχειν ὀξύν. 104) Ebend. 178 a. 9.: ἀρ' ἐνδέχεται τὸ αὐτὸ ἄμα ποιεῖν τε καὶ πεποιμένια; οὕ. ἀλλὰ μὴν ὀράν γε τι ἄμα καὶ ἐωρακέναι τὸ αὐτὸ καὶ κατὰ ταὐτὸ ἐνδέχεται. Vgl. Anm. 59. 105) Diog. L. II, 135. in der schon oben Anm. 42. angeſûhrten Stelle.



δτι έχει δύναμιν, δτε οὺ γράφει, τοῦ γράφειν. ebend. 165 b. 38.: τὸν αὐτὸν χαθήσθαι καὶ ἐστάναι καὶ κάμνειν καὶ ὑγιαίνειν. ὅςπερ γὰρ ἀνίαστον καθηθούται και εσταταί και καμνεύν και ογιατνείν οξιλέο για ανίστας στος δεστηκεν, και δόσπερο θυγιάζετο, θυγιάζετο ο κάμνων. Alex, f. 11 b.: οὐχὶ ὁ καθήμενος ἀνίσταται; ναί. τί θὲ, οὐχ ὁ ἀνιστάμενος ἔστηκε; καὶ πῶς γὰρ οὕ; ὁ ἄρα καθήμενος ἔστηκε. (εδεπος f. 12 b., 13 a., 23 b. u. öſters), f. 19 a.: ὁ κοιμώμενος ὅψιν ἔχει, ὁ κανιδιάτος τος διάτος και διατορούς και διατορ ίχων όψεν όρα, ό χοιμώμενος άρα όρα. 101) Arist. Τορ. VIII, 10, 160 b. 26.: ἐάν τις λάβη τὸν χαθήμενον γρά-

das specifische Wesen verwandter Begriffe ebenfalls vernichtet wird 106); ebenso aber traf derselbe andrerseits in der schroffsten Isolirung der einzelnen Begriffe wieder fast wörtlich mit den Megarikern und Antistheneern zusammen 107), und wenn die Eretrier die Existenz allgemeiner Qualitäten leugneten, dieselben aber nur in ihrem einzelnen concreten Vorkommen anerkennen wollten 108), so stehen sie auf jenem nemlichen Nominalismus der factischen Empirie, in welchen die Megariker verfielen, und schwerlich waren auch sie Freunde der platonischen Ideenlehre. Dabei aber galt es auch bei ihnen nur die nominalistische Festhaltung des Begriffes, denn auch sie liessen keine Vielheit von Prädikaten für Ein Substrat zu, sondern blieben ausdrücklich bei dem "A est A" stehen 109). Und diesen Sinn, dass in dem Reichthume und der Verschiedenheit der Verhältnisse eine Gefährdung des abstracten Begriffes erblickt wurde, hat es wohl, wenn Menedemus, wie berichtet wird, sowohl alle zusammengesetzten als auch sogar das verneinende Urtheil überhaupt verwarf 110). War er aber wirklich ein Feind der sophistischen Kunststücke der Megariker 111), so verschmähte er eben nur die von jenen gebrauchten Mittel einer allseitigen Geltendmachung des abstract begrifflichen Standpunktes.

<sup>106)</sup> Plut. d. virt. mor. 2.: Μενέδημος μέν ο έξ Ἐρετρίας ἀνήρει τῶν ἀρτῶν καὶ τὸ πληθος καὶ τὰς διαφοράς, ώς μιᾶς οὔσης καὶ χρωμένης πολλοῖς όνόμασι τὸ γὰρ αὐτὸ σωφορούνην καὶ ἀνδρείαν καὶ δικαιοσύνην λέγεσθαι καθάπερ βροτὸν καὶ ἄνθρωπον.

<sup>107)</sup> Diog. L. II, 134.: καὶ δὴ καὶ τόδε ἐρωτᾶν εἰώθει (κ. Μενέδημος) · τὸ ἔτερον τοῦ ἔτέρου ἔτερόν ἐστι; ναί. ἔτερον δέ ἐστι τὸ ὡφελεῖν τοῦ ἀγαθοῦ; ναί. οὐχ ἄρα τὸ ἀγαθὸν ὡφελεῖν ἔστί. νgl, Anm. 29, 30 u. 10.

θοῦ; ναί. οὐχ ἄρα τὸ ἀγαθὸν ώφελεῖν ἐστί. vgl. Anm. 29, 30 u. 10.
108) Simpl. ad Categ. f. 56 A. ed. Basil.: καὶ οἰ ἀπὸ τῆς Ἐρετρίας ἀνήρουν τὰς ποιότητας ὡς οὐδαμῶς ἐχούσας τι κοινὸν οὐσιῶδες, ἐν δὲ τοῖς
καθ' ἔχαστον καὶ συνθέτοις ὑπαρχούσας, vgl. Anm. 13 u. 32.

<sup>109)</sup> Simpl. ad. phys. f. 20 a.: οἱ δὲ ἐχ τῆς Ἐρετρίας οὕτω τὴν ἀπορίαν ἐψοβήθησαν ὡς λέγειν μηθὲν κατὰ μηθενὸς κατηγορεῖσθαι, ἀλλ' αὐτὸ καθ' αὐτὸ ἔκαστον λέγεσθαι, οἰον ὁ ἄνθρωπος ἄνθρωπος καὶ τὸ λευκὸν λευκόν. τgl. Anm. 30.

<sup>110)</sup> Diog. L. II, 135.: ἀνήφει δὲ (sc. Μενέθημος), φασὶ, καὶ τὰ ἀποφατικὰ των ἀξιωμάτων, καταφατικὰ τιδεὶς, καὶ τούτων τὰ ἀπλὰ προσδεχόμενος τὰ οὐχ ἀπλὰ ἀνήφει ἐξοψν συνημμένα καὶ συμπεπλεγμένα (letztere Worte sind entschieden wieder nur stoische Terminologie; s. Abschn. VI, Anm. 124 ff.). Vielleicht ist auch hieher zu beziehen, dass Menedemus es gewesen sein soll, welcher das Verbum ἔστι durch andere Verhalformen ersetzt wissen wollte, so dass z. Β. λελεύπωται statt λευκός ἔστι gesagt werde. Philop. ad Ar. phys. αυκε. fol. h" α.: οἱ δὲ τὴν λέξιν μετερρύθμιζον, ὅτι ὁ ἄνθηωπος οὐ λευκός ἔστιν, ἀλλὰ λελεύπωται, οὐδὲ βαθίζων ἔστὶν, ἀλλὰ βαθίζει, ἴνα μὴ τὸ ἔστι προςάπτοντες πολλὰ εἶναι ποιώσι τὸ ἔν (Αr. phys. ausc. 1, 2, 185 b. 28.), ώς Μενέθημος ὁ Ἐρετριεύς.

<sup>111)</sup> Ebend. in der schon oben Anm. 42. angeführten Anekdote die Worte: γελοΐον, τοῖς ὑμετέροις νόμοις ἀκολουθεῖν ἔξον ἔν πύλαις ἀντιβῆναι. Wenn hingegen ebend. 134. von ihm gesagt wird: ἡν δὲ καὶ δυςκατανόντος ὁ Μενέ-δημος καὶ ἔν τῷ συνθέσθαι δυςκαταγώνιστος ἐστρέφετό τε πρὸς πάντα καὶ εὐρεσιλόγει ἔριστικώτατός τε, καθά ψησιν Ἀντισθένης ἐν Διαδοχαῖς, ἡν, so könnte sich dieser Widerspruch dadurch lößen, dass wir annehmen, Menedemus selbst habe die schärfste Verstandes-Prācision im Ausdrucke besessen, dieselbe hingegen nicht positiv zu Fangschlüssen u. dgl. anwenden wollen.

## III. ABSCHNITT.

## PLATO UND DIE AELTEBE AKADEMIE.

Man sagt gewöhnlich, Plato habe den umfassendsten und vollendetsten Ausbau der Lehre des Sokrates gegeben. Diess ist richtig, insoserne man einerseits hiebei eine Vergleichung des Plato mit den übrigen nächsten Sokratikern im Sinne hat - seine Ueberlegenheit über jene bedarf nicht erst nachgewiesen zu werden -, und auch andrerseits insoferne man den damaligen Umkreis nationaler Anschauungen und Geistesrichtungen der Griechen ins Auge fasst; denn nach Massgabe der abgegränzten oder einseitigen Eigenthümlichkeit des griechischen Alterthumes brachte Plato in der That den dem Hellenischen Geiste angemessensten Höhepunkt der Speculation. Aber diess wird wohl Niemand behaupten, dass es überhaupt keine umfassendere und vollendetere Ausbildung des sokratischen Standpunktes geben könne, als die in der platonischen Philosophie vor-Denn selbst schon dem Platoniker Aristoteles gegenüber erscheint Plato als befangen und einseitig; Aristoteles leidet weniger an jenen specifisch griechischen Eigenthümlichkeiten, welche der allseitigen Umsicht hinderlich sind, und er steht in Bezug auf die Erkenntniss-Frage und die Auffassung des Denkens dem allgemein menschlichen Standpunkte des Sokrates näher. Plato aber bleibt, während er, mächtig angeregt durch Sokrates, die früheren speculativen Auffassungen des Seienden in seiner Dialektik abschliesst und idealisirt, zugleich in den poetisch unbestimmten oder überschwenglichen Anschauungen der ursprünglich dorischen Richtung befangen.

Darum ist die Art und Weise, wie bei Plato die aristotelische Logik vorbereitet wird — aber nicht mehr als nur vorbereitet —, so eigenthümlich. Der von Sokrates augeregte Trieb, dass die Erkenntniss-Objecte vermittelst des Intelligiblen mit Bewusstsein desselben erfasst werden, ist dem Plato und Aristoteles gemeinsam; aber das Wie, und hiemit der Inhalt der logischen Annahmen, ist der grosse Differenzpunkt zwischen beiden. Aristoteles ist Platoniker und wäre ohne Plato unverständlich, und beide, Plato sowie Aristoteles, sind Sokratiker, und dennoch vertreten sie den durchgreifendsten Gegensatz, welcher im Gebiete des Intelligiblen als solchen möglich ist, den Gegensatz von Idee und Begriff. Sokrates hatte dem Particularismus der Sophistik jene Begriffsbestimmung gegenübergestellt, in welcher das Allgemeine nicht ohne das Einzelne sein, aber in demselben als Allgemeines sich behaupten sollte; und dieses Allgemeine wurde zur Platonischen Idee und zum

4.p.28

Relation de Universal de la constante de la co

\* i.e. that there is no knowlet g. of their white is not accompanied with consciousness or their deas" or "forms" (Eiby, To vontor). But Soid Google

Area Harally

1214 7 1

Aristotelischen Begriffe, welch beiden als das durch sie zu Erkennende das Gebiet des Vielen und der mannigfaltigen Concretheit gegenüberliegt. Eben aber um die richtige Verknüpfung der Grundgegensätze des Einen und Vielen, also um den Grundsatz aller Dialektik, mühen sich beide. Plato und Aristoteles, und darum ist die ganze Anlage der platonischaristotelischen Logik eine derartige, dass sie von den allgemeinen Principien der Philosophie überhaupt bedingt wird, oder - um mich schulmässiger auszudrücken - dass Logik und Metaphysik in inniger Verbindung stehen. Nur erfasste Plato jenen Gegensatz zwischen Einheit und Vielheit als einen durch irdisch-menschliches Wissen nie zu überwältigenden, und er will das Ansichseiende selbst als eine Vielheit der Einheit in einer transscendenten, daher überschwenglichen und poetischen, Identität aus der Welt der Wahrnehmung retten, so dass er eine überzeitlichräumliche Einheit mehr ahnt und beschreibt, als nachweist; Aristoteles hingegen sucht jenem Gegensatze wenigstens jene Seite abzugewinnen, welche das menschliche Denken, wie es einmal ist und wirkt, zu einer Identität zusammenzuführen vermag, und er daher kehrt mit dem Selbstvertrauen der Logik wieder in die Vielheit als solche zurück, indem er sie als Seiendes begrifflich zu machen sucht, so dass er innerhalb der Voraussetzung der Gegensätzlichkeit durch die Formen des Verstandes die Zeiträumlichkeit selbst verständig zu machen bemüht ist. Bei beiden demnach ist der Weg ein Zurückgehen des Selbstbewusstseins in sich, eine Operation des Denkens, mit welcher beide ein Allgemeines suchen; aber die Ausfassung des Selbstbewusstseins ist eine verschiedene. Bei Plato nemlich liegt die Quelle des Wissens in dem poetisch gefassten Mittelwesen einer Identität, in der "Seele" - ψυχή -, welche in völlig unvermittelter Weise an dem Allgemeinen Theil hat, nicht aber in einem logisch selbst thätigen "Verstande" - vovs, daher selbst die Bedeutung des Wortes vous bei ihm fast synonym mit ψυγή ist 1); in diesem mythisch-dichterischen Mitteldinge zwischen allgemeinem Sein und concreter Besonderung bleibt Plato auch befangen, d. h. er fühlt wohl auf das lebhafteste den "aufwärts strebenden" Zug, welcher auch aller Poesie zu Grunde liegt, und er verleiht jenem Mittelwesen allerdings den Beruf, zum Idealen aufzusteigen, aber die erste ursprüngliche Auffassung der erkennenden Seele ist schon derartig dem Concreten entrückt und entfremdet, dass es zuletzt selbst an den Mitteln jenes Aufsteigens gebre-

\* Plato never thoroughly unified his "Ideas" even as the yador; trestett recor unified his "Forms" Even as the TI For Elie (whose highest unity is that of Subsumplion).
Both left the Unity in Multiplicity (machieved, while only

<sup>1)</sup> Wie sich von selbst versteht, gehört hieher die ganze platonische ἀνάμνησις, sowie die Mythen im Phaedr. und d. Rep. VII.; von einzelnen Stellen: Phaedr. p. 245.. Phaed. p. 79., Parm. p. 132 A., Theaet. p. 186—189., Soph. p. 263 D. Alle Besonnenen — wozu natürlich unsere modernen Neuplatoniker nicht zu rechnen sind — werden zugeben, dass ein Philosoph, welcher Träumereien und phantastische Uebertragungen aus der Sinnenwelt in das intelligible Gebiet als Philosophie darbietet, wie diess Plato in Betreff der nicht irdischen Existenzweise der Seele thut, keinen Sinn für ein Princip des concreten menschlichen Erkennens haben kann. Und wenn wir oben bemerkten, dass Sokrates eine durchweg pädagogische Persönlichkeit war, so ist hingegen Plato unpädagogisch; oder welche Bedeutung soll den jenes bei ihm bis zum Ekel oft wiederholte "Abstreifen der Sinnlichkeit und der verwerflichen leiblichen Augen und Ohren" für den werdenden Menschen, für das Kind haben, welches doch hoffentlich erst menschlich sehen und menschlich hören lernen mass?

chen muss, und daher alle endliche Erledigung der wichtigsten Fragen eben wieder nur in Poesie und Mythus gegeben werden kann. Aus dem gleichen Grunde überwiegt bei Plato auch in der Darstellung das künstlerische Motiv über die concret verständige Anordnung; das exaltirte Ueherheben über alle concreten Darstellungsmittel ist eben nach Menschen-Mass nicht ausführbar, das organisch besonnene und umsichtige Beherrschen derselben aber ist bei dem mythisch-poetischen Grundzuge für Plato nicht möglich, und so gelangt er über die unmittelbar künstlerisch dramatische Gestaltung nie ganz hinaus, so dass selbst dialektisch schärfere Auffassungen und Erörterungen sich in ein solches Gewand kleiden müssen 2).

Jene Stufe aber, bis zu welcher die logische Seite der Forderung des Sokrates bei einer nur künstlerisch abrundenden Concentrirung der vorsokratischen Speculation geführt werden konnte, hat sie auch wirklich bei Plato erreicht. Derselbe setzt nemlich die Selbsterkenntniss und das begriffsmässige Erkennen, auf welche Sokrates gedrungen hatte, in die ursprünglichen idealen "Anschauungen" der Seele, welche mit dem Leibe behaftet an den sinnfälligen Dingen sich nur zu jenen zurückerheben soll. So wird die physikalische und die ethisch-praktische Richtung in eine poetisch unmittelbare Vereinigung mit dem Eleatischen Einheits-Bestreben gebracht und das reine ungetrübte Erfassen des einheitlichen und des mannigfaltigen Seins als ein vorsinnlicher Ausgangspunkt und als übersinnliches Ziel der aufwärts strebenden Seele bezeichnet. Die ursprüngliche Idealität als solche ist der Form nach Eine, und es wird bei Plato der Philosophie Genüge gethan, wenn nur mit Allem bis zu jener aufwärts fortgeschritten wird. So umfasst wohl die platonische Speculation Alles, was schon in der vorsokratischen Zeit in die Philosophie war beigezogen worden, aber der Einen poetisch erfassten Forderung des Idealismus gegenüber trägt Nichts eine Berechtigung eines selbstständigen und gesonderten Auftretens in sich, und für das platonische System ist daher weder die äussere Natur (Physik) von den Interessen des menschlichen Handelns (Ethik), noch diese beiden von der Auffassung und Durchführung der obersten Wissens-Principien (Dialektik) selbstständig als Theile getrennt, sondern das idealistische Erkennen der Seele als solches ist es, was bei einem bloss inhaltlichen Ueberwiegen bald des einen bald des anderen jener drei Momente als der eigentliche Kern und Impuls des platonischen Systemes bezeichnet werden muss 3). Am wenigsten daher kann innerhalb des Dialektischen, welches ja eben die idealen "Anschauungen" zu erhärten hat, geschieden werden, was der

3) Richtig drückten sich schon die Alten (z. B. Sext. Emp. adv. math. VII, 16.) so aus, Plato habe die übliche Dreitheilung in Dialektik, Physik, Ethik nur der Potenz nach, nicht actuell, gehabt.

<sup>2)</sup> So ist z. B. die in die Untersuchungen über das Wissen im Theact. p. 172-177, mitten eingeschobene salbungsreiche Digression, deren Tendenz und Zusammenhang für das Ganze übrigens Jedermann alsbald bemerkt, eben doch etwas Ungehöriges, woferne man nicht das dramatische oder selbst dramatisch-rhetorische Motiv zur Hauptsache machen will. Nun aber gibt es für den Menschen nicht zwei Hauptsachen an Einem Dinge zugleich. Für uns hier aber gilt als Hauptfrage das logische Motiv, und nach diesem, nicht nach stilistischen Reizen, haben wir hier den Plato zu benrtheilen.

Fildung der Beden unter der ielden bestimmenden Idea der Guten, es fehlt diese Durchfrihmen, der metaf mechan Granlage, "u. S. w. (Trendelenburg, Kationian in handlich Google

Gegenstand und welches die Entstehung des schauenden Erkennens sei, d. h. die ontologischen Erörterungen sind mit den logischen und diese mit jenen am meisten verslochten. Wenn schon die Darstellung irgend eines Theiles der platonischen Philosophie überhaupt auf sämmtliche Schriften Platos hingewiesen ist, so ist diess um so mehr bei jenem, was man "platonische Logik" nennen müsste, der Fall. Uebrigens bin ich mir dessen wohl bewusst, dass ich in Bezug auf die Menge desjenigen, was ich als Logik Plato's bezeichnen zu dürfen glaube, auf Widerspruch stossen kann; und ich bemerke daher nur, dass ich mit Absicht und nach wiederholter Ueberlegung weggelassen habe, was man vielleicht vermissen wird. Denn ich musste versuchen, nur dasjenige hier hervorzuheben, in welchem platonische Ueberzeugungen betreffs einer "Theorie" der Logik liegen; nicht Alles aber, was bei Aristoteles in dieser Beziehung theoretisch gestaltet ist und zugleich in Plato's Philosophie irgendwo vorkömmt, hat bei letzterem schon eine Geltung für die "Logik" (z. B. die Begriffe des Möglichen und Nothwendigen finden sich auch bei Plato, ich habe sie aber nicht beigezogen, weil sie bei Plato mit der Logik Nichts zu schaffen haben; ebenso auch bei Anderem).

Zunächst haben wir die Art und Weise zu betrachten, wie bei Plato die sokratische Forderung des begrifflichen Erkennens jenem subjectiven Particularismus der sophistischen Richtung und jenem Verstosse, welchen dieselbe gegen das Gemeinsame (τὰ κοινά) und gegen das Allgemeine (το καθόλου) begangen hatte, gegenübertritt. Das Bestreben nemlich, die Grundgegensätze des Einen und Vielen für das Erkennen richtig zu verknüpfen, muss, wenn es im Einzelnen zur Verwirklichung gebracht werden soll, nothwendig schon an sich mit der Neigung zu einem voreiligen Vereinzelnen in den Kampf treten, und es ist erklärlich, dass diess um so häufiger und eindringlicher gefordert war, je mehr die Sophisten ihr particulares Rechthaben zur Geltung brachten. Daher baut sich der Idealismus Plato's, gerade insoferne er der Geschichte der Logik angehört, vorerst überwiegend vermittelst einer polemischen Gestaltung auf, in welcher jedoch die positive Seite des logischen Processes schon wesentlich erscheint, da jene Versöhnung der Gegensätze, welche dem poetischen Idealismus als die wahre und richtige erscheint, nur selbst im Vergleiche mit der unwahren und vermeintlichen dargestellt werden kann. In dieser methodischen Grundlegung der wahren Dialektik (oder Apodeiktik) im Gegensatze gegen die bloss rhetorische Schein-Dialektik stimmen auch Plato und Aristoteles völlig überein, denn des letzteren Differenz gegen Plato betrifft den Inhalt der Apodeiktik selbst; nur ist bei Plato die polemische Seite gereizter und gleichsam schmerzhafter, als bei Aristoteles, welcher diesen Verhältnissen schon klarer, ruhiger und objectiver gegenübersteht. Es verhält sich in dieser Beziehung mit dem διαλέγεσθαι bei Plato ebenso wie mit der Poesie, gegen welche er gleichfalls feindselig auftritt, während er in beiden selbst noch befangen ist; denn sowie Plato oft eine blumenreiche poetische Sprache führt und zuweilen sogar ein poetischer Mythus die Stelle der Philosophie vertritt, so widmet er an manchen Stellen auch dem Rhetorischen eine überflüssig ausgedehnte Betrachtung oder lässt seine Gegner ihre Ansicht in künstlerisch gebildeter oder rhetorisch sophistischer Darlegung ausspre-

La Company of Land of

chen. In beiden Fällen aber beurkundet er nur, dass es an der organisch verstandesmässigen und präcisen Formirung der Philosophie noch gebrieht.

Durch Vernunft-Erkenntniss - Loyiouol - wohnt, wie sich Plato ausdrückt, der Philosoph stets im Gebiete der Idee 4), und indem im Menschen stets zwei einander entgegenstrebende Richtungen bestehen 5), wandelt jener den heiligen goldenen Weg der Vernunft-Erkenntniss 6) und in dieser besitzt er, da er keinerlei leibliche Sinneswahrnehmung ihr ankleben lässt, das wahre Wissen 7). So wird diese ideale Stufe dadurch erreicht, dass das ihr gegenüberliegende Gebiet der blossen Meinung — δόξα — verlassen wird; und es handelt sich daher darum, welches die Bedeutung des Meinens in Bezug auf die zu erreichende Vernunst-Erkenntniss sei. Es dreht sich, sagt Plato, die Meinung um alles menschliche Fühlen und Wissen in der Weise, dass sie eben zu einer wahren und falschen Meinung wird, je nachdem sie in gerader Richtung die eigenthümliche Form der Objecte ergreift und sammelt, oder etwa hiebei krumme Seitenwege einschlägt 5), und in dieser realen Möglichkeit von Wahrheit und Irrthum steht die Meinung in der Mitte zwischen dem Seienden und dem Nichtseienden, zwischen Erkennen und Nicht-Erkennen 9). Sie ist der innerliche Vorgang, durch welchen in der Seele

"Operate

<sup>4)</sup> Soph. p. 254 A.: ὁ δε γε φιλόσοφος τῆ τοῦ ὅντος ἀεὶ διὰ λογισμῶν (man beachte den Gebrauch des Plurales) προςχείμενος ἰδεφ διὰ τὸ λαμπρόν αὐ τῆς χώρας οὐδαμῶς εὐπετῆς ὀφθῆναι. (ba alle derartigen Auffassungen sich durch sämmtliche Schriften Plato's ziehen und an sehr vielen Stellen in mancherlei Variationen ausgesprochen werden, so wähle ich hier, bis wir bei specieller logischen Vorschriften ankommen, nur solche Belegstellen aus, welche durch ihre Ausdrucksweise besonders hervortreten; Mehreres findet sich leicht in den Handbüchern d. Gesch. d. Philos.).

<sup>5)</sup> Rep. X, p. 604 A.: οὐχοῦν τὸ μὲν ἀντιτείνειν διαχελευόμενον λόγος καὶ νόμος ἔστὶ, τὸ δὲ ἔλκον ἔπὶ τὰς λύπας αὐτὸ τὸ πάθος; Άληθῆ, Ἐναντίας δὲ ἀγωγῆς γιγνομένης ἐν τῷ ἀνθρώπφ περὶ τὸ αὐτὸ ἄμα δύο τινέ φαμεν ἐν αὐτῷ ἀναγχαῖον εἰναι.

<sup>6)</sup> Legg. I. p. 644 f.: μιὰ γάρ φησιν ὁ λόγος δεῖν τῶν ἔλξεων ξυνεπόμενον ἀελ καὶ μηθαμή ἀπολειπόμενον ἐκείνης ἀνθέλκειν τοῖς ἄλλοις νεύος ἐκαστον, ταύτην δ΄ είναι τὴν τοῦ λογισμοῦ ἀγωγελνού καθοῦν καὶ ἐεράν .... τὴν δὲ μαλακὴν ἄτε χρυσῆν οὐσαν, τὰς δὲ άλλας παντοδαποῖς εἴδεσιν ὑμοίας ... ἄτε γὰρ τοῦ λογισμοῦ καλοῦ μὲν ὑντος, πράου δὲ καὶ οὺ βιαίου, ὁεῖσθαι ὑπηρετῶν αὐτοῦ τὴν ἀγωγὴν, ὅπως ἄν ἡμῖν τὸ χρυσοῦν γένος νικὰ τὰλλα γένη.

<sup>1)</sup> Phaedo p. 65 f.: μήτε την ὄψιν παρατιθέμενος εν τῷ διανοείσθαι μήτε τιν` ἄλλην αἴσθησιν ἐφέλχων μηδεμίαν μετὰ τοῦ λογισμοῦ, ἀλλ' αὐτῆ καθ' αὐτην εἰλικρινεὶ τη διανοία χοώμενος. Phaedr. p. 247 C.: ἡ γὰρ ἀχοώματός τε καὶ ἀσχημάτιστος καὶ ἀναφής οὐσία ὄντως οὐσα ψυχῆς κυβερνήτη μόνω θεατῆ νῷ χρῆται, περὶ ῆν τὸ τῆς ἀληθοῦς ἐπιστήμης γένος τοῦτον ἔγει τὸν τόπον. Vgl. Tim. p. 52.

αχαματος το και αυχηματιστος και ανταγής συσα στισς σύου ψυχης γένος ξεονήτη μόνω θέατη νώ χρήται, περί ήν το τής άληθους επιστήμης γένος τούτον έχει τον τόπον. Vgl. Τίπ. p. 52.

5) Τheael. p. 194 h: περί μέν ων μή οίδε τις μηδε ήσθετο πώποτε, ούχ έστιν, ώς έσιχεν, ούτε ψεύδοσθαι ούτε ψευδής δόξα, εξ τι νύν ήμεζο ύγιες λέγομεν, περί δε ων έσμεν τε και αίσθανόμεθα, εν αὐτοῖς τούτοις στοέφεται και έλίττεται ή δόξα ψευθής και άληθής γιγνομένη, καταντικού μέν και κατά το εὐθύ τὰ οίκεια συνάγουσα ἀποτυπώματα και τύπους άληθής εξς πλάγια δε και σκολιά ψευδής.

9) Rep. V, p. 477 Λ.: εί δε δή τι ούτως έχει ώς είναι τε και μή είναι,

<sup>9)</sup> Rep. V, p. 477 A.: εί δε δή τι ούτως έχει ώς είναι τε και μή είναι, οὐ μεταξύ ἄν κέοιτο τοῦ είλικοινῶς ὅντος και τοῦ αὐ μηθαμή ὅντος ..... οὐκοῦν ἐπὶ μὲν τῷ ὅντι γνῶσις ἡν, ἀγνωσία δ' ἐξ ἀνάγκης ἐπὶ τῷ μἡ

selbst eine Bejahung oder Verneinung gedacht wird, sowie der äussere von der blossen Sinneswahrnehmung abhängige Eindruck die vielheitliche Phantasie ist, und insoferne nun alle menschliche Rede eine Mischung der inneren Meinung und der ausseren Wahrnehmung ist, so enthält das Reden selbst den Dual von Wahr und Falsch 10), und wegen dieser Vereinigung des Inneren und Aeusseren oder des Einen und Vielen ist der lóyog das grösste Moment der Philosophie, er allein verhindert die Zersplitterung in das particular Einzelne und dient selbst der Verflechtung der Ideen, daher eben das εν und πολλά das unvergängliche Attribut aller Rede ist 11). Hat Plato hiedurch einen festen Boden gegen den Particularismus der Sophisten und Megariker gewonnen, welche von iener angeblichen Unverträglichkeit des Ev und mollà aus zur zersplittertsten Isolirung des Begriffes gelangt waren (s. Abschn. I, Anm. 13, 52 u. 58 u. Abschn. II, Anm. 30 u. 42), so ist andrerseits für ihn zum Behufe der aufwärts steigenden Richtung des Erkennens hiemit ein erster wesentlicher Schritt dadurch gegeben, dass die "Seele" eben in jener Vermischung des Einen und Vielen vorerst ein Gemeinsames oder Gemeinschaftliches — zowá — ergreift; durch ihre eigene innere Thätigkeit nemlich erwägt sie gewisse gemeinsame, von mehreren Dingen geltende, Bestimmungen, wie z. B. Sein, Nichtsein, Aehnlichkeit, Unahnlichkeit, Einerleiheit, Verschiedenheit, Gerad, Ungerad, und Alles dergleichen 12), womit sie allerdings noch kein begrifflich Allgemeines (xa9ó-

όντι, έπὶ τῷ μεταξὺ δὲ τούτῳ μεταξύ τι καὶ ζητητέον άγνοίας τε καὶ ἐπιστήμης, εξ τι τυγχάνει δν τοιούτον; Πάνυ μέν ούν. Αρ' ούν λέγομέν τι δόξαν εlvai.

<sup>10)</sup> Soph. p. 263 f.: οὐκοῦν διάνοια μέν καὶ λόγος ταὐτόν, πλην ὁ μέν ξυτός της ψυχής πρός αὐτην διάλογος άνευ φωνής γιγνόμενος τοῦτ' αὐτό ήμιν έπωνομάσθη, διάνοια; Πάνυ μέν οὐν. Τό δε γ' ἀπ' ἐκείνης ὁεῦμα διά τοῦ στόματος ἰδν μετὰ φθόγγου κέκληται λόγος. Άληθη. Καὶ μὴν ἐλόγοις αὐτό ἰσμεν ὄν. Τό ποῖον; Ψάσιν τε καὶ ἀπόφασιν. Ίσμεν. Όταν οὐν τοῦτο ἐν ψυχή κατὰ διάνοιαν ἐγγίνηται μετὰ σιγής, πλὴν δόξης ἔχεις ὅτι προςείπης αὐτό; Καὶ πῶς; Τί δ' ὅτιν μὴ καθ' αὐτὴν ὰλὶὰ δι' ατ Θθώτων προῦ τιν τὸ τοιῦτον κὰ σκος κὰ ὑ οἰν τε δοθῶς ἐπεῖν ἔτεκόν. οτι πίος της κατό τια το τοιούτον αὐ πάθος, ἀρ οἰόν τε δοθώς είπεῖν ἔτερόν τι πλην φαντασίαν; Οὐθέν. Οὐχοῦν ἐπείπερ λόγος ἀληθης ην καὶ ψευθης, τούτων δ' ἐφάνη διάνοια μέν αὐτης πρὸς ἐαυτην ψυχης διάλογος, δόξα δὲ διανοίας αποτελεύτησις, φαίνεται δέ δ λέγομεν σύμμιξις αίσθήσεως καί δόξης, ἀνάγχη δη καὶ τουτων τῷ λόγω ξυγγενών ὂντων ψευδή τε αὐτῶν ἔγια καὶ ἐνίστε εἰναι. Theaet. p. 206 D.: οὐκοῦν τοῦτό γε πᾶς ποιεῖν δυνατὸς θάττον ή σχολαίτερον, τὸ ἐνδείξασθαι τί δοκεῖ περί έκάστου αὐτῷ, ὁ μή ένεὸς ή χωψὸς ἀπ' ἀρχής.

<sup>11)</sup> Soph. p. 260 A.: πρός τὸ τὸν λόγον ήμιν τῶν ὄντων ἕν τι γενῶν 11) Soph. p. 200 A.: προς το τον λογον ημιν των οντων εν τι γενών είναι τούτου γὰρ στερηθέντες τὸ μὲν μέγιστον φιλοσοφίας ἄν στερηθέντες τὸ μὲν μέγιστον φιλοσοφίας ἄν στερηθένες το και φὰρ μηθεμίαν είναι μιζεν μηθενί πρὸς μηθέν. ehend, p. 259 Ε.: καὶ γὰρ, ω 'γαθέ, τό γε πᾶν ἀπό παντὸς Επιχειρείν ἀποχωρίζειν ἄλλως τε οὺχ ἐμμελὲς καὶ δὴ καὶ παντάπαστικ ἀμωύσου τινὸς καὶ ἀφιλοσόφου. Τί δή; Τελεωτάτη πάντων λόγων ἐστὶν ἀφάνισις τὸ διαλύειν ἔκαστον ἀπὸ πάντων, διὰ γὰρ τὴν ἀλλήλων τῶν εἰδῶν συμπλοκὴν ὁ λόγος γέγονεν ἡμῖν. Phileb. p. 15 D.: φαμέν που ταὐτὸν καὶ λόγων μολίλών το διαλύειν παντικένα πάντων πάντων τῶν τοῦν ἐδιλίλών τοῦν ἐστιλο ἐπολιλο ἐπολιλο ἐπολιλο ἐπολιλο ἐπολιλο ἐπολιλο ἐπολιλο ἐπολικον που τοῦν ἐπολιλο ἐπ Εν και πολλά υπό λόγων γιγνόμενα περιτρέχειν πάντη καθ' εκαστον των λεγομένων ἀεὶ καὶ πάλαι καὶ νῦν' καὶ τοῦτο οὖτε μὴ παύσηταί ποτε οὖτε ἤοξατο νῦν, ἀλλ' ἐστὶ τὸ τοιοῦτον, ὡς ἐμοὶ ψαίνεται, τῶν λόγων αὐτῶν ἀθάνατόν τι καὶ ἀγήρων πάθος ἐν ἡμῖν.

12) Theael, p. 185 C.: ἡ ἀὲ δἡ διὰ τίνος δύναμις τό τ' ἐπὶ πᾶσι κοινὸν

και τὸ έπι τούτοις δηλοί σοι, ῷ τὸ ἔστιν ἐπονομάζεις και τὸ οὐκ ἔστι και

III. Plato. 65

lov) besitzt, sondern zum erkennenden Wissen gelangt sie erst, wenn sie in Betreff jenes Gemeinsamen wieder die sammelnde und zusammenfassende Vernunftthätigkeit übt 13). Solches aber würde durch die Sinnes-Wahrnehmung nie gewonnen, hingegen bekömmt, sobald man so verfährt, die abbildliche und nachahmende Thätigkeit des Meinens den Charakter des Bewussten 14), und in dem Bestreben, die sinnliche Wahrnehmung soweit als nur möglich zurückzudrängen, soll zuletzt sogar das "Wort" selbst abgestreift werden, um zur Idee und zur Wahrheit zu gelangen 15). So bezieht sich bei Plato allerdings das Wissen auch auf die zeitliche Erscheinung, unterscheidet sich aber eben hiedurch von dem genauen, festen, wahren Wissen, zu welchem es sich erheben soll 16). Diese Erhebung, der Weg zum eigentlichen Wissen, wird bekanntlich im Theätet gegliedert und erscheint auch wieder am Ende des 6. Buches der Republik in der Abfolge der vier Stufen: είπασία, πίστις, διάνοια, νόησις, deren zwei mittlere eben die Entwicklung der δόξα im λόγος enthalten.

In dieser letzteren Entwicklung aber beruht die methodische Gestaltung des logischen Momentes, zunächst in wissenschaftlich begründeter Polemik gegen die Sophistik, und sodann in der Darlegung des Verfahrens, welches durch den ideal aufwärts strebenden Gang bedingt ist.

Der an sich ganz unbestimmte allgemeine Trieb des διαλέγεσθαι, wie er von Zeno an zu einer allerdings einseitigen Bethätigung des Denkens angewendet worden war, enthält jedenfalls auch einen Grundzug

ἄ τῦν δή ἡρωτῶμεν περὶ αὐτῶν ..... οὐσίαν λέγεις καὶ τὸ μὴ εἶναι καὶ ὁμοιότητα καὶ ἀνομοιότητα καὶ τὸ ταὐτόν τε καὶ τὸ ἔτερον, ἔτι δὲ ἔν τε καὶ τὸ ἄλλον ἀριθμὸν περὶ αὐτῶν, δῆλον δὲ ὅτι καὶ ἄρτιόν τε καὶ περιττύν ἔρωτᾶς καὶ τὰλλα ὅσα τοὐτοις ἔπεται, διὰ τίνος ποτὲ τῶν τοῦ σώματος τὴ ψυχῆ αἰσθακόμεθα .... ἔγωγε οὐκ ἄν ἔχοιμι εἰπεῖν, πλήν γ' ὅτι μοι δοκεί την ἀρχὴν οὐδ' εἰναι τοιοῦτον οὐδὲν τούτοις ὅγγανον ἴδιον ὡς περ ἐκείνοις ἀλλ' αὐτὴ δι' αὐτῆς ἡ ψυχὴ τὰ κοινά μοι ψαίνεται περὶ πάντων ξπισχοπείν.

ξεισκοπείν.

13) Ebend. p. 186 D.: ἐν μὲν ἄρα τοῖς παθήμασιν οὐχ ἔνι ἐπιστήμη, ἐν ἐξ τῷ περὶ ἐκείνων (d. h. περὶ τῶν κοινῶν) συλλογισμῷ οὐσίας γὰρ κὰ ἀληθείας ἐνταῦθα μὲν ὡς ἔοικε θυνατόν ἄψασθαι, ἐκεὶ δὲ ἀθύνατον.
14) Soph. p. 267 B.: τῶν μιμουμένων οἱ μὲν εἰθότες δ μιμοῦνται τοῦτο πράπτουσιν οἱ δ' οὐχ εἰθότες καίτοι τίνα μείζω θιαίρεσιν ἀγνωσίας τε κὰ γνώσεως θήσομεν. Rep. VII, p. 532 A.: οὐτος ἤθη αὐτός ἐστιν ὁ νόμος δν τὸ διαλέγεσθαι περαίγει Ὁ καὶ ὄντα νοητόν μιμοῖτ ἀν ἡ τῆς όψεως δίνανως πραστικές so οῦ κογκωπωριάς Εἰκίκομες κοι με Γιερμης in die δύναμις, worauf das so oft vorkommende Gleichniss von der Uebung, in die Sonne zu schauen, folgt.

<sup>15)</sup> Crat. p. 438 D.: άλλ' άττα ζητητέα πλην όνομάτων ἃ ήμιν έμφανιεί ἄνευ όνομάτων, όπότερα τούτων έστιν ἀληθή, δείξαντα δήλον δτι την αλήθειαν των όντων. s. Anm. 52.

αιηθειαν τῶν ὅντων. s. Anm. 52.

16) Lach. p. 199 A.: ξυμφής περί τῶν αὐτῶν τὴν αὐτῆν ἔπιστήμην καὶ δομένων καὶ γιγνομένων καὶ γεγονότων ἔπατειν ..... οὐ γὰρ μελλόντων μόνον πέρι ἀγαθῶν τε καὶ κακῶν ἔπατει, ἀλλὰ καὶ γιγνομένων καὶ γεγονότων καὶ πάντως ἐγόντων ὥςπερ αἱ ἄλλαι ἔπιστῆμαι. Phileb. p. 59 A.: οὐκοῦν οὐ περὶ τὰ ὅντα ἀεὶ, περὶ δὲ τὰ γιγνόμενα καὶ γενησόμενα γιγγογοίτα ἡμῶν ὁ τοιοῦτος ἀνήρηται τὸν πόνον; Ἀληθέστατα. Τοὐτῶν οὐν τι σαφὲς ἄν φαῖμεν τῆ ἀκριβεστάτη ἀληθεία γίγνεσθαι, ών μήτε ἔσχε μηθὲν πώποτε κατὰ ταὐτὰ μήθ' ἔξει μήτε εἰς τὸ νῦν παρὸν ἔχει; Καὶ πώς; Περὶ οῦν τὰ μὴ κεκτημένα βεβαιόντητα μηθ' ἡντινοῦν πῶς ἄν ποιε βίθαιον κόνροιθ' ἡμῶν καὶ ὁτιοῦν: βέβαιον γίγνοιθ' ήμιν και ότιουν;

PRANTL, Gesch. I.

der wissenschaftlichen Erörterung überhaupt in sich 17). Es ist das Bestreben, Rechenschaft zu geben und zu fordern sowohl über die Naturobjecte unseres Erkennens als auch über alles Erkannte überhaupt, ein Bestreben, wodurch wir über die bloss objective Richtigkeit und Wahrheit unserer Aussagen hinaus zu dem eigentlichen Erkennen als solchen gelangen, daher auch dieses Bestreben selbst wieder Gegenstand eines Studiums wird, um methodisch geregelt wirken zu können, und hiebei der Weg von dem Leichteren und Kleineren zu dem Höchsten und Grössten le iten muss 18). Es verwirst hiemit Plato die δόξα, welche in unseren Aussagen sich ausspricht, durchaus nicht etwa skeptisch, ja er sagt sogar ausdrücklich, dass Gedächtniss, Verstand, Wissen, wahre Meinung, sämmtlich zur nemlichen Idee gehören 19), nur das Verharren in der ungeprüften Meinung, in dem bloss Wahrscheinlichen (εἰκός), und jene Unwissenheit, welche ein Wissen zu besitzen wähnt, während sie keines besitzt, ist ihm das Verwersliche 20). Jenes Prüsen aber und jenes Rechenschaft Geben beruhen in einem vergleichenden und sichtenden Urtheilen — πρίνειν, διαπρίνειν —, welches offenbar auf obige ποινά sich bezieht 21), und in diesem Sinne heisst sogar das Wort ein beleh-

περι μάλλον η περι τα μείχω. 30μπ. p. 210 μ.: το πρότερον εν σμικροίς και μάσοι δεί μελετάν πρίν θε αὐτοῖς τοῖς μεγέστοις.

19) Phileb. p. 60 D.: εἰ δέ γε παρηνέχθημεν τότε, νῦν όστιςοῦν ἐπανα-λαβών ὀρθότερον εἰπάτω, μινημην καὶ φούνησιν καὶ ἐπιστήμην καὶ ἀληθή δόξαν τῆς αὐτῆς ἐδέας τιθέμενος. Ευεπί, μ. 3 Α.: ὅταν μεν αληθή γράψη (κ. ή μινήμη), τοῦτο τὸ πάθημα δόξα τε ἀληθής καὶ λόγοι ἀπ' αὐτοῦ

ξυμβαίνουσιν άληθεῖς εν ήμιν γεγονέναι. 20) Die Polemik gegen solches Scheinwissen zieht sich bekanntlich durch

sammtliche Schriften Plato's.

<sup>17)</sup> In diesem Sinne hebt Plato im Theaet. p. 179 E. f. entschieden den Mangel des Dialectischen an der überwiegend sensualen Ionischen Naturphilosophie hervor, welcher es darum an jeder wissenschaftlichen Fundirung gebreche.

welcher es darim an jeder wissenschattichen rundrung genreche.

18) Phaedo p. 76 B.: τί δέ; τόδε ἔχεις ἐλέσθαι καὶ πῆ σοι δοχεῖ περὶ αὐτοῦ; ἀνὴρ ἔπιστάμενος περὶ ών ἐπίσταται ἔχοι ᾶν δοῦναι λόγον ἢ οῦ; Theael. p. 202 B.: ὅταν μὲν οὐν ἄνευ λόγου τὴν ἀληθῆ δόξαν τινός τις λάβη, ἀληθεύειν μὲν αὐτοῦ τὴν ψυχὴν περὶ αὐτὸ, γινώσκειν δ' οῦ τὸν γὰρ μὴ δυνάμενον δοῦναί τε καὶ δέξασθαι λόγον ἀνεπιστήμονα είναι περὶ τοῦτου, προςλαβόντα δὲ λόγον δυνατόν τε ταῦτα πάντα γεγονέναι καὶ τελέως πρὸς ἔπιστήμην ἔχειν. Phaedr. p. 270 E.: ἀλλ' οὺ μὴν ἀπεικαστέον τον γε τέχνη μετιόντα ὁτιοῦν τυψλῷ οὐδὲ κωρῷ, ἀλλὰ ὅῆλον ὡς ἄν τοῦ τε τέννη λόγους διδῶ. τὴν οὐσίαν δείξει ἀχοιβώς τὴς υὐσεος τοῦτου, πρὸς τις τέχνη λόγους ότοιδη, την ούσιαν δείξει άχριβως της αυδεως τούτου, πρός δ τούς λόγους προςοίσει. Polit. p. 286 Λ.: διό δεῖ μελετᾶν λόγον έχάστου δυνατόν είναι δοῦναι χαὶ δέξατθαι τὰ γὰρ ἀσωματα χάλλιστα δντα και μεγιστα λόγω μόνω, ἄλλω δ' οὐδενὶ σαμώς δείκνυται, τούτων δ' ενακ πάντ' εστὶ τὰ νῦν λεγόμενα: ὑάων δ' εν τοῖς ελάττοσιν ή μελέτη παντός περι μάλλον ή περὶ τὰ μείζω. Soph, p. 218 D.: τὸ πρότερον εν σμιχροῖς και μέλλιον ή περὶ τὰ μείζω. Soph, p. 218 D.: τὸ πρότερον εν σμιχροῖς και διόμα δεῖ μελετᾶν πόνι δν σύτος τοῖς μελίστος στο μενίστος.

<sup>21)</sup> Phileb. p. 41 E.: εί τὸ βούλημα ήμιτ τῆς χρίσεως τούτων ἐν τοιούτοις τισί (d. h. allerdings hier in ethischer Beziehung auf ήδονή und λύπη) διαγνώναι βούλεται έχάστοτε, τίς τοίτων πρός άλλήλους μείζων και τίς διαγνώναι βουλεται εκασιοτε, τις τοιτων προς ακληλούς μειςων και τις Ελάπτων και τις μάλλον και τις σφοδροτέρα (das μάλλον από της μάλλον από με αμοδροτέρα (das μάλλον από τητον u. dgl. gehôrt eben zu jenen κοινά, s. λαμ. 12.). Rep. II, p. 376 B.: η, ην θ' εγώ, δύμν οὐθενὶ άλλω φίλην και έχθραν διακρίνει (sc. ό φύλαξ) ή τῷ τὴν μὲν καταμαθεῖν τὴν δὲ ἀγνοῆσαι καίτοι πῶς οὐκ ᾶν φιλομαθές εἰη συνέσει τε καὶ ἀγνοῖα ὁριζόμενον τό τε οἰκεῖον καὶ τὸ ἀλλότριον; ... ἀλλά μέντοι, εἶπον ἐγώ, τὸ γεφιλομαθές καὶ φιλόσοφον ταὐτόν. Εbend. Χ, p. 582 λ.: τίνι χρὴ κρίνεσθαι τὰ μέλλοντα καλώς κριθήσεσθαι; ἀγ οὐκ ἐμπειρία καὶ φρονήσει καὶ λόγω, ἢ τούτων ἔχοι ἄν τις βέλτιον κριτήριον; worau im Folgender Philosoph als Beurtheiler der verschiedenen Lebensweisen naher bezeichnet wird. der Philosoph als Beurtheiler der verschiedenen Lebensweisen näher bezeichnet wird.

rendes und unterscheidendes Werkzeug <sup>22</sup>). So dient dem Heranbilden dieses Bestrebens die wahre Rhetorik als wahre Unterrichtungs- und venerredungs-Kunst; denn sie ist auf Einsicht in die psychischen Begabungen begründet und versteht es hiedurch, den beiden Seiten, sowohl dem einheitlichen Ansich als auch dem bunten Vielen, das passende zuzutheilen; insoweit sie aber eben noch in dem Gebiete der Worte weitt, gehört sie jener Mittelstufe zwischen simnlicher Wahrnehmung und reinem Erkennen an, und muss sich abbildlicher und beispielsweiser Ausdrücke bedienen, denn sie ist nur ein entwickelndes Verfahren, noch nicht das gewonnene reine Wissen selbst <sup>23</sup>); aber in der Function des Ueberredens und im Zusamment zu der Bunten der Bunten des Ueberredens und im Zusamment zu der Bunten der Bunten der Bunten des Ueberredens und im Zusamment zu der Bunten der Bu Ueberredens und im Zusammenhange mit ihrer psychischen Wirkung gehort sie zur Politik 24), da ja Plato bekanntlich den Staat auf der Stufenfolge der Seelenkräfte construirt. In solcher Weise zieht Plato auch die Rhetorik, in welcher das particulare Rechthaben an Stelle des begrifflichen Rechenschaft-Gebens sich schon breit gemacht hatte, gleichfalls wie alles Uebrige in seinen idealen Monismus hinein, wo sie überhaupt nur dem sehnsüchtig nach Oben strebenden Verlaufe dienen kann; eben darum aber stellt sich so häufig in den Schriften Plato's selbst wieder die rhetorische Darlegung des Gegenstandes ein. Eine ganz andere, weit mehr organisirte, Weise, den sophistischen Rhetorismus für die Logik zu überwinden und dabei doch der Rhetorik ihre Stelle im Systeme anzuweisen, werden wir allerdings bei Aristoteles finden.

Die überhaupt bestehende Nothwendigkeit nun, dass das menschliche Erkennen nur innerhalb jener Mischung und Mittelstufe, welche in dem Aussagen und Sprechen beruht, sich entwickeln kann, erscheint dem überschwenglich idealistischen Plato an sich schon als ein Hemmniss oder gleichsam als ein Uebel, und zugleich bot insbesondere der Missbrauch, welcher von den Sophisten mit einseitig rhetorischem Rechthaben getrieben worden war, Veranlassung genug dar, das Unwahre und Unsittliche in der Anwendung des Dialectischen vom Wahren und Guten ausdrücklich zu scheiden. Dabei aber ist Plato von dem ganzen διαλέγεσθαι

22) Crat. p. 388 B.: ἀρ' οὖν διδάσχομέν τι ἀλλήλους καὶ τὰ πράγματα διακρίνομεν ἢ ἔχει; Πάνυ γε. "Όνομα ἄρα διδασκαλικόν τι ἔστὶν δργανον καὶ διακριτικόν τῆς οὐσίας, ιξεπερ κερκὶς ὑιράσματος.

23) Bekanntlich ist die Schilderung dieser wahren Rhetorik Gegenstand des Baedrus, s. dort z. B. hes. p. 261. u. 276 f. In Betreff des παράδειγμα, woron Polit. p. 277 C. gesagt wird χαλεπόν, ω δαιμόνιε, μὴ παραδείγμασι χρωμενον Ικανως ἐνδείκνυσθαί τι τῶν μειζόνων κινδυνεύει γὰρ ἡμιῶν ἔκαστος οὐν οναρ ἐἰδως ἄπαντα πάντ αὐ πάλιν ιξεπερ ὑπαρ ἀγνοεῖν, s. die entsprechende Auffassung hei Aristoteles im folg. Abschn. Ann. 46.

24) Phaedr. p. 261 A.: ἀρ' οὖν οὐ τὸ μὲν δλον ἡ ψητορική ᾶν εἴη τέχνη ψυχαγωγία τις διὰ λόγων οὐ μόνον ἐν δικαστηρίοις καὶ δσοι ἄλλοι δημόσιοι σύλλογοι, ἀλλὰ καὶ ἐν ἰδίοις ἡ αὐτὴ σμικρῶν τε καὶ μεγάλιον πέρι (θber dieses ἴδιον im Gegensatz der δημόσιοι σύλλογοι νgl. auch Theaet. p. 172—76). Ebend, p. 271 C.: ἐπειδἡ λόγου δύναμις τυγχάνει ψυχαγωγία οὐσα, τὸν

<sup>(</sup>when dieses to to) im degensalze aer σημοσιοί συλλογοί vgi, anch Ineac. p. 112—10.). Επειδή λόγου δύναμις τυγχάνει ψυχαγωγία οὐσα, τόν μέλλοντα ήπτορικόν ἔσεσθαι ἀνάγκη είδεναι ψυχή ὅσα εἶδη ἔχει. Polit. p. 304 D.: τὸ δ' εἴτε διά πειθοῦς εἴτε διά τινος βίας δεῖ πράττειν προς τίνας ότιοῦν ἢ καὶ τὸ παράπαν ἔχειν, τοῦτ' αὐ ποία προςδήσομεν ἔπιμη; Τῆ τῆς πειστικῆς ἀρχούση καὶ λεκτικῆς. Εἴη δ' ἄν οὐκ ἄλλη τις, ώς οἰμαι, πλην ἡ τοῦ πολιτικοῦ δύναμις. Κάλλιστ' εἴρηκας. Καὶ τοῦτο μὲν ἔσικε ταχὺ κεχωρίσθαι πολιτικῆς τὸ ἡητορικόν, ὡς ἔτερον εἶδος δν, ὑπηρετοῦν μήν ταύτη.

überhaupt, wie es zu den damaligen Zeiterscheinungen gehörte, so sehr befangen, dass er es wohl idealisirend anwendet, aber eben doch anwendet; er nennt ja auch den Dialektiker denjenigen, welcher zu fragen und zu antworten versteht 25), und wenn auch hiebei jene verständige Frage, von welcher Baco von Verulam sagt, dass sie schon das halbe Wissen sei 26), nicht schlechthin ausgeschlossen sein sollte, so ist es bei Plato dem Principe nach doch nicht die forschende Frage, sondern nur die in einem Zwiegespräche erscheinende, welche jedenfalls durch den rhetorischen Ausdruck gefärbt ist; und es kömmt Plato, welcher doch stets von der Erde weg sich in den Himmel sehnt, nie von der dramatischen, aus den Anschauungen seiner Zeit aufgegriffenen, Form eines Dialoges weg, welcher bei aller künstlerischen Verslechtung oft widerlich genug ist 27). Je mehr aber Plato in solchem Dialektischen selbst befangen ist, desto entschiedener und gereizter weist er die extremen Anwendungen desselben ab. Nemlich von dem formalen Berührungspunkte aus, welchen die platonische Dialogform mit der sophistischen Praxis gemein hat, führt eine Stufenfolge abwärts bis zu ienem an sich verwerflichen Getriebe, dessen Bekämpfung ein Hauptgegenstand der Darstellungsweise Plato's ist; und ebenso hingegen werden wir von der Mittelstufe des διαλέγεσθαι aus auf jenem goldenen Wege aufwärts geleitet zum Erfassen der Idee selbst.

Zunächst ist das Fragen und Antworten bei dem Sokratiker Plato, wie sich von selbst versteht, ein Erproben oder ein versuchendes Experimentiren, durch welches die Haltbarkeit einer Aussage überhaupt geprust wird, — eine  $\pi \epsilon i \varrho \alpha = 25$ ), und in solcher Weise dient diese Methode im Allgemeinen dem logischen Verfahren Plato's, welches wir unten als das hauptsächlich Dichotomische zu beschreiben haben werden, indem sie auf gegenseitige Zugeständnisse eines bestimmten festen Ausgangspunktes und auf die Consequenzen dieser Zugeständnisse führt. Insoweit es aber hiebei vielfach unvermeidlich ist, auf die einzelne prägnante Schärfe einer Wortbedeutung einzugehen, stellt sich nothwendig

26) d. augm. scient. V, 3.

28) z. B. Phileb. p. 13 C.: πειρασόμεθα δὲ καὶ ξρούμεν άπερ οἱ πάντων φαυλότατοί τε και πεοί λόγους άμα νέοι. Prolag. p. 342 A.: εί βούλει λαβείν μου πείραν όπως έχω, ο σύ λέγεις τούτο, περί επών. Theael. p. 191 B.: έν τω τοιούτω έχόμεθα, έν ψ ἀνάγκη πάντα μεταστρέφοντα λόγον βασα-νίζειν. Gorg. p. 448, u. sonst noch oft.

<sup>25)</sup> Cral. p. 390 C.: τὸν δ' ἐρωτᾶν καὶ ἀποκρίνεσθαι ἐπιστάμενον ἄλλο τι σὰ καλεῖς ἢ διαλεκτικόν; Μεπο p. 75 D.: ἔστι δ' ἴσως τὸ διαλεκτικώτερον μὴ μόνον τάληθη ἀποκρίνεσθαι, ἀλλὰ καὶ δι' ἐκείνων ὧν ἄν προςομολογῆ εἰδέναι ὁ ἐρωτώμενος. Gorg. p. 454 B.: τοῦ ἐξῆς ἔνεκα περαίνεσθαι τὸν λόγον ἐρωτῶ, οὐ σοῦ ἔνεκα, ἀλλ' ἵνα μὴ ἐθιζώμεθα ὑπονοοῦντες προκρπάζειν ἀλλήλων τὰ λεγόμενα, ἀλλὰ σὸ τὰ σαυτοῦ κατὰ τὴν ὑπόθεσιν όπως αν βούλη περαίνης.

<sup>27)</sup> Das Widerliche liegt nicht bloss in der Form jener Stellen, wo die Antwortenden bloss wie jene chinesischen Figurchen nickend Ja sagen, sondern auch im Principe darum, weil der Fragende durchweg von vorneherein mit einer Superiorität ausgerüstet ist, für welche der Antwortende allein da ist. Wirklich genussreich ist ein wissenschaftliches Zwiegespräch nur, wenn jeder der heiden Sprechenden zu-gleich hoher und tiefer als der andere steht, z. B. wenn dem Einen das empirische Material und dem Anderen die speculative Gliederung zur Hand ist.

ein zugespitztes Hervorheben von Gegensätzen oder ein avrikeyeiv ein, welches anderweitig ebensowohl dem bloss sophistischen Motive als Grundlage dienen kann, hier aber durchaus um des Ernstes der Wissenschaft und des wahren Erkennens willen betrieben wird. Eben in dem avti-Léveu daher liegt die Grenzscheide, und es kömmt bei demselben in der That nur auf die Absicht des Gebrauches an (die sokratische Einheit von Wissen und Tugend); sobald nemlich das artilégew als Selbstzweck betrachtet wird, so wird es Sache des dialektischen Fechtens, ein blosses dywνιστικόν, welches vom Streben des Philosophen weit abliegt 29), und sowie hiezu die bewusste Vorliebe für ein blosses Kämpfen mit Worten, also die Streit- und Zank - Sucht, das έριστικον und φιλονεικές, kommt, so sind jene Grundgegensätze des Einen und Vielen wegen Mangels einer ächt dialektischen Vermittlung bereits zerrissen und einseitig so sehr isolirt, dass die wahre Mittelstufe entschwindet 30), wobei dann sogar das persönliche Motiv den sachlichen Gegenstand der Erörterung verdrängen kann, und hiemit noch ein doppeltes gidoveines zu scheiden ist, nemlich der Streit gegen die Sache und der Streit gegen die Person 31). Auch in ersterem aber ist das Verfahren, welches der realen Möglichkeit einer Vermittlung der Gegensätze verlustig gegangen ist, bereits die Sophistik, welche darauf abzielt, nur Worte durch Worte zu verjagen 32) und sich hiebei an vereinzelte Aehnlichkeiten, also an das zersplitterte χοινόν, anklammert, wodurch mit der Entgegensetzung des 🐉 und πολλά jener dialektische Unfug getrieben wird 33), welchen wir in den vorhergehenden zwei Abschnitten als das Hauptmotiv darzustellen hatten. We-

31) Gorg. p. 457. die ganze Rede des Sokrates, bes. die Stelle: φοβούμαι

31) 607g. p. 451. ale ganze Rede des Sokraies, nes. die Steile: φοβουμαι οὐν διελέγχειν σε, μή με ὑπολάβης οὐ πρὸς τὸ πρᾶγμα φιλονεικοῦντα λέγειν, τοῦ καταφανὲς γενέσθαι, ἀλλά πρὸς σέ.

32) Soph, p. 232 D.: ἀτὰς δή τὸ τῆς ἀντιλογικῆς τέχνης ἀς οὐκ ἐν κεφαλαίω περὶ πάντων πρὸς ἀμφιςβήτησιν Ικανή τις δύναμις ἔοιχ εἶναι; Theael. p. 154 D.: οὐκοῦν εἶ μὲν δεινοί καὶ σοφοὶ ἐγώ τε καὶ σῦ ημεν, πάντα τὰ τῶν φρενῶν ἔξητακότες, ῆδη ἀν τὸ λοιπὸν ἔκ περιουσίας ἀλλήλων ἀποπεριώμενως Ενικελόγιτες συστικτῶς εἰς μόννη τομαίτην ἀλλήλων ἀποπεριώμενως Ενικελόγιτες συστικτῶς εἰς μόνην τομάτην ἀλλήλων τοὺς

N. 13.

<sup>29)</sup> Theael. p. 164 C.: ἀντιλογικῶς ἐοίκαμεν πρὸς τὰς τῶν ὀνομάτων ὁμολογίας ἀνομολογησάμενοι καὶ τοιούτω τινὶ περιγενόμενοι τοῦ λόγου ἀγαπὰν, καὶ οὐ φάσκοντες ἀγωνισταὶ ἀλλὰ φιλόσοφοι εἶναι λανθάνομεν ταὐτὰ ἐκείνως τοῖς ἀεινοῖς ἀνδυάαι ποιοῦντες.
30) Phileb. p. 16 f.: οἱ δὲ νῦν τῶν ἀνθοώπων σοφοὶ ἔν μὲν, ὅπως ἄν τύχωσι, καὶ πολλὰ θᾶττον καὶ βραθύτερον ποιοῦσι τοῦ δέοντος, μετὰ δὲ τὸ ἔν ἀπειρα εὐθύς τὰ δὲ μέσα αὐτοὺς ἐκρεύγει, οἶς διακεχωρισται τὸ τὸ διακικικῶς πάλιν καὶ τὸ ἐριστικῶς ἡμὰς ποιεῖσθαι πρὸς ἀλλήλους τοὺς λόγους. Phaedo p. 91 A.: ὡς κινδυνεύω ἐγωνε ἔν τῷ παρόντι περὶ αὐτοῦ τούτου οὺ φιλοσόφως ἔχειν, ἀλλ' ὡςπερ οἱ πάνυ ἀπαιδευτοι φιλονείνοῦ τοὺτο κείγοι ὅταν περὶ του ἀμηιςθητήσωσιν, ὅπη μὲν ἔχει περὶ ἀν ἀν ὁ λόγος ἢ οὺ φροντίζουσιν, ὅπως δὲ ᾶ αὐτοὶ ἔθεντο ταῦτα δόξει τοῖς παροῦσι τοῦτο προθυμοῦνται.
31) Gorg, p. 457, die ganze Rede des Sokrates, bes. die Stelle: φοβοῦμαι

τὰ τῶν φρενῶν ἔξητακότες, ήθη ἀν τὸ λοιπὸν ἔκ περιουσίας ἀλληλων ἀποπειρώμενοι, ξυνελθόντες σοφιστικῶς εἶς μάχην τοιαύτην ἀλληλων τοὺς λόγοις τοῖς λόγοις ἐκρούομεν.

33) Soph. p. 231 λ.: τὸν δὲ ἀσφαλῆ δεῖ πάντων μάλιστα περὶ τὰς ὁμοιστητας ἀεὶ ποιεῖσθαι τὴν φυλακήν ὁλισθηρότατον γὰρ τὸ γένος. Phileb. p. 14 D.: μὴ δεῖν τῶν τοιούτων ἄπτεσθαι, παιδαριώθη καὶ ράδια καὶ σφόσρα τοῖς λόγοις ἔμπόδια ὑπολαμβανόντων γέγνεσθαι, ἔπεὶ μηδὲ τὰ τοιαδς όταν τις ἐκάστου τὰ μέλη τε καὶ ἄμα διελών τῷ λόγω, πάντα ταῦτα τὸ ἐν ἐκεῖνο εἶναι διομολογησάμενος, ἐλέγχη καταγελῶν ὅτι τέρατα διηνάγκασται, φάναι, τό τε ἕν ὡς πολλά ἐστι καὶ ἄπειρα καὶ τὰ πολλὰ ὡς ἔν μόνον.

de elicitico

gen dieses Verstosses nun, welchen die Sophistik gegen die Aufgabe der wahren Dialektik, nemlich gegen die Vereinigung der Gegensätze begeht, bezeichnet sie Plato als die Wissenschaft des Nichtseienden, des blossen scheines und der particularen Meinung, als ein Verfahren, in welchem sich der Widerspruch verkörpert, Etwas und zugleich Nichts zu sagen 34), und insoferne das Nichtseiende auch eine ethische Bedeutung hat, erscheint die Sophistik hiemit als etwas sittlich Verwersliches. In solchem Sinne dann stellt Plato den Sophisten im gleichnamigen Dialoge als das schlechte Extrem der innern urtheilenden und unterscheidenden sowie der äusseren wahrnehmenden und nachahmenden Thätigkeit der Seele dar. So auch ist die sophistische Rhetorik im Gegensatze gegen obige wahre Rhetorik eine bloss auf blendende Ueberredung abzielende Technik, welche dem Lehren und der Wahrheit gegenübersteht, ein Ueberreden nach dem blossen Scheine, welches auch den politischen Leidenschaften fröhnt und so zur verwerslichen politischen Rhetorik satur.

Ist so bei Plato durch dessen idealistisches Streben nach Vereinigung der Gegensätze die Einsicht gewonnen, dass die abstract begriffliche Isolirung des Wortes ein principieller Abweg sei, und war hiedurch eine polemische Abwehr des missbräuchlichen Agonistischen und Eristischen geboten, so gelangt andrerseits auch die positive Annahme über die Art und Weise, in welcher das  $\delta\iota\alpha\lambda k \gamma \epsilon\sigma \vartheta\alpha\iota$  zum Speculativen hinauf sich entwickle, zu einer gewissen Gestaltung, wenn auch die Gesetze der Erkenntniss-Formen noch nicht systematisch gesondert oder ausgeführt sind. Am allerwenigsten aber kann davon die Rede sein, dass Plato hiebei irgend von einem formalen Grundsatze oder einer Mehrheit solcher Grundsätze ausgegangen sei. Eine arge Täuschung ist es, zu glauben, dass das principium identitatis et contradictionis oberstes logisches Princip des Plato sei. Der Ausspruch, dass derjenige, welcher im Gebiete der blossen Meinung verharrt, leicht dessen überführt werden könne, dass

<sup>34)</sup> Soph. p. 254 A.: der Sophist ist ὁ ἀποδιδράσχων εἰς τὴν τοῦ μὴ ὅντος σχοτεινότητα τριβή προςαπτόμενος αὐτῆς διά τὸ σχοτεινόν τοῦ τός που χατανοῆσαι χαλεπός. Ebend. p. 233 C.: δοξαστικὴν ἄρα τινὰ περὶ πάντων ἐπιστήμην ὁ συφιστῆς ἡμίν, ἀλλ' οὐχ ἀλήθειαν, ἔχων ἀναπέφαντας. Ebend. p. 236 C.: τὸ γὰρ φαίνεσθαι τοῦτο καὶ δοχεῖν, εἶναι δὲ μὴ, καὶ τὸ ἐξγειν ἄττα, ἀληθῆ δὲ μὴ, πάντα ταῦτά ἐστι μεστὰ ἀπορίας ἀεὶ ἐν τῷ πρόσθεν χρόνος καὶ νῦν' ὅπως γὰρ εἰπόντα χρὴ ψευδῆ λέγειν ἡ δοξάζειν ὄντως εἰναι, καὶ τοῦτο φθεγξάμενον ἐναντιολογία μὴ συνέχεσθαι, παντάπασι χαλεπόν ..... ὑποθέσθαι τὸ μὴ δν εἶναι, ψεῦδος γὰρ οὐχ ἄν ἄλλως ἐγνηνετο ὄν.

εγίγνετο ὄν.

35) Rep. III, p. 396 B.: εὶ ἄρ', ἢν ζ' ἐγὼ, μανθάνω δ σὰ λέγεις, ἔστι τι εἰδος λέξεως τε καὶ διηγήσεως ἐν ῷ ᾶν διηγοῖτο ὁ τῷ ὄντι καλὸς κάγαθὸς, ὁπότε τι δέοι αὐτὸν λέγειν, καὶ ἔτερον αὐ ἀνόμοιον τούτω εἰδος οῦ ᾶν ἔχοιτο ἀὶ καὶ ἐν ῷ διηγοῖτο ὁ ἐναντίως ἐκείνω ψύς τε καὶ τραφείς. Phileb. p. 59 Α.: ἢκοιον μὲν ἐγωγε τοῦτ', ὡ Σώκρατες, ἐκάστοτε Γοργίου πολλάκις, ὡς ἡ τοῦ πείθειν πολὰ διαφέροι πασῶν τεχνῶν. Gorg. p. 454 Ε.: ποτέραν οὐν ἡ ἐητορικἡ πειθώ ποιεί .... ἐξ ἡς τὸ πιστεύειν γίγνεται άνευ τοῦ εἰθέναι ἡ ἐξ ἡς τὸ εἰθέναι; .... ἡ ὑητορικἡ ᾶσι, ὡς δικε, πειθοῦς δημιουργός ἐστι πιστευτικῆς, ἀλλ' οὐ διδασκαλικῆς. Phaedr. p. 260 Α.: οὐκ εἰναι ἀναγκην τῷ μέλλοντι ὑητορι ἔσεσθαι τὰ τῷ ὄντι δίκαια μανθάγειν, ἀλλὰ τὰ ἀδέσιντα ᾶν πλήθει οῖτερ δικάσουσιν, οὐδὶ τὰ δντιως ἀγαθὰ ἢ καὶὰ, ἄλλ' ὁσα δόξει' ἐκ γὰρ τούτων εἰναι τὸ πείθειν, ἀλλ' οὐκ ἐκ τῆς ἀληθείας. Vgl. Rep. VI, p. 493.

die Meinung oft bei dem nemlichen Gegenstande und selbst den nemlichen Beziehungen desselben mit sich selbst in Widerspruch gerathe 36), ent-hält ja nur den einheitlichen Trieb des Erkennens überhaupt, welcher gleichsam als medicina mentis gegen das subjectiv particulare Gutdünken wirkt. Will man diess mit obigem Schul-Ausdrucke bezeichnen, so ist allerdings das princ. exclusi tertii hierin schon mitenthalten, nemlich eben das Ausschliessen der Unentschiedenheit und Unbestimmtheit. Aber so wenig es von Letzterem eine Ausnahme ist, wenn z. B. von einem ours άγαθον ούτε κακόν gesprochen wird 37), ebenso sehr ist es gerade eine Hauptaufgabe, welche sich Plato stellen musste, die Coexistenz der Gegensätze nachzuweisen, wie diess bekanntlich im Philebus und besonders im Parmenides geschieht. Das princ. ident. et contr. in dem Sinne, wie es von den Stoikern an die Heerde der gewöhnlichen Logiker versteht, würde für Plato zum geraden Gegentheile seiner Ansicht werden, nemlich zu einer völlig unterschiedslosen zum hievon durchaus verschiedenen der zugänglichen Welt 3%). Zu einem hievon durchaus verschiedenen der zugänglichen Welt 3%). Zu einem hievon durchaus verschiedenen der zwar gehört der platonische Monismus der Idee überhaupt, welcher zwar manche äussere Aehnlichkeit mit jenem Schul-Principe herbeiführt, aber Iniem Raweise der Unsterblichkeit g.p.76 der Seele im Phädon, welche darauf heruhen, dass der Begriff nicht sein Gegentheil in sich aufnehmen könne, oder was im 4. Buche der Republik zum Behufe der Unterscheidung der Seelenkräfte oder zur Begrundung der Arbeits-Theilung gesagt wird; es ist derartiges nur eine Folge der Ideenlehre, insoferne in derselben die Einheit zu einer transscendenten gemacht und nur hiefür die Mannigfaltigkeit des Werdens ausgeschlossen wird. Hingegen für das διαλέγεσθαι als solches fordert Plato einen festen Anhalts-Punkt, welcher gleichsam als ein sprachliches

<sup>36)</sup> Soph. p. 230 B.: διερωτώσιν ων αν οίηται τίς τι πέρι λέγειν λέγων μηδέν, είθ' ατε πλανωμένων τὰς δόξας δαδίως έξετάζουσι καὶ συνάγοντες δή τοὶς λόγοις εἰς ταὐτὸν τιθέασι παρ' ἀλλήλας, τιθέντες δὲ ἐπιδει-κνύουσιν αὐτὰς αὐταϊς αμα περὶ τῶν αὐτῶν πρὸς τὰ αὐτὰ κατὰ ταὐτὰ έναντίας. So ist diess ein Wegräumen der Hindernisse, welche in der Buntheit der δόξαι liegen, und es wirkt hiemit als έλεγχος: διὰ ταῦτα δὴ πάντα ἡμῖν καὶ τὸν ἔλεγχον λεκτέον, ὡς ἄρα μεγίστη καὶ κυριωτάτη των καθάρσεων ἐστι, καὶ τὸν ἀνέλεγκτον αὐ νομιστέον τὰ μέγιστα ἀκάθαρτον εἶναι. Dieses καθαρτικὸν aber gehört hiemit eben zu obigem διακριτικόν, s. Anm. 21. Eine andere Stelle, welche man zuweilen hieher zieht (Soph. p. 259 D.: τό δε ταὐτὸν ετερον ἀποφαίγειν άμη γε πη καὶ τὸ θάτερον ταὐτὸν κ.τ.λ.), hat mit dem sog. princ. id. et contr. Nichts zu schaffen, sondern hezieht sich auf jene Tändeleien, durch welche die Sophisten und Megariker das Urtheil wankend machen wollten.

<sup>37)</sup> z. B. Lysis p. 216. u. Gorg. p. 467. 38) Ja Plato selbst lässt z. B. Theaet. p. 158 f. sehr deutlich durchblicken, dass das isolirte princ. id., in Folge dessen eben nur von dem einzelnen Dinge oder Zustande ausgesagt werden könne, dass es dieses einzelne Ding oder dieser Zustand sei, gerade am besten mit der Sensual-Theorie des Protagoras sich vertrage. In der That hatten wir auch schon in den beiden vorhergehenden Abschaitten Fingerzeige genug dafür, dass das A est A das eigentliche Terrain jener unspeculativen Annahmen ist, welche in einer Verquickung des dürrsten Formalismus und robesten Empirismus sich bewegen. Von der Stoa an begleitet uns dann stets diese Trivialität.

principium ident. et contr. bezeichnet werden müsste, aber eben darum von jenem angeblichen logischen Grundgesetze gänzlich verschieden ist. Plato nemlich verlangt das Zugeständniss des schlichten einfachen Grundsatzes einer jeden Erörterung, dass durch die einzelnen Worte in der Rede irgend ein Bestimmtes und Eines bezeichnet werden müsse, wenn es überhaupt ein Reden geben solle 39).

Von diesem letzteren allgemein menschlichen Axiome aus, welches gleichfalls gegen die sophistischen Taschenspielerkunste gerichtet ist, können wir nun in die nähere Entwicklung der positiven Angaben eintreten, welche das methodische Verfahren des aufwärts gerichteten Erkennens entwickeln und hiemit dasjenige enthalten, was man platonische

Logik nennen mag.

Insoferne die Vereinigung des Allgemeinen und des Besonderen, auf welche Sokrates gedrungen hatte, bei Plato aus dem διαλέγεσθαι

sich erheben soll, erkennt derselbe mit Recht an, dass ein Ausdruck jener Verbindung im Urtheile vorliege, und in diesem Sinne unterscheidet er an dem menschlichen Sprechen dasjenige, was unverknüpst gesagt wird — ανευ συμπλοκής λεγόμενα — und jenes, was in der Verknüpfung vermittelst eines Urtheiles ausgesprochen wird — κατά συμπλοκήν λεγόμενα —; ersteres sei ein blosses Benennen der Dinge, letzteres allein aber ein Reden, in welchem über Gegenwärtiges, Vergangenes oder Zukünftiges etwas ausgesagt werde und, ebenso wie in den factischen Dingen, das Verhältniss eines wechselseitigen Zusammenpassens oder Nichtzusammenpassens bestehe, und wenn ein Satz die factisch bestehende Objectivität so ausspreche, wie sie ist, sei er wahr, wenn nicht, falsch 40); daher wird auch hier der durch das Urtheilen vermittelte ob-

 Soph. p. 262 B.: οἶον βαθίζει τρέχει καθεύθει καὶ τὰλλα ὅσα πρά-ἔεις σημαίνει ὑήματα, κᾶν πάντα τις ἐψεξῆς αὖτ' εἔπη, λόγον οὐθέν τι μάλλον ἀπεργάζεται ... οὐποῦν καὶ πάλιν ὅταν λέγηται λέων ελαυρος ὅππος οσα τε ὀνόματα τῶν τὰς πράξεις αὐ πραττόντων ἀνομάσθη, καὶ κατὰ ταύτην δη τὴν συνέχειαν οὐδείς πω ξυνέστη λόγος οὐδεμίαν γὰρ οῦτος οῦπως οὖτ ἐκείνως πράξιν οὐδ ἀπραξίαν οὐδε οὐσίαν ὄντος οὐδε μὴ ὅντος ὅηλοὶ τὰ φωνηθέντα, πρὶν ἄν τις τοῖς δνόμασι τὰ ὑἡματα περάση τότε δ ἡριατα κεράση τότε δ ἡριατα καὶ λόγος ἐγένετο εὐθὺς ἡ πρώτη συμπλοκὴ, σχεδὸν των λόγων ο πρώτος και σμικρότατος ... δταν είπη τις ,, άνθρωπος μαν-θάνει", λόγον είναι φής τουτον ελάχιστον τε και πρώτον; ... δηλοί γάρ

\* I. l. the isossability of bouth depends on Resonalingar of objective relations as They are in themselves.

The zeal by Google

<sup>39)</sup> Soph. p. 237 D.: καὶ τοῦτο ἡμῖν που φανερὸν, ὡς καὶ τὸ τὶ τοῦτο ἡῆμα ἐπὶ ὅντι λέγομεν ἐκάστοτε· μόνον γὰρ αὐτὸ λέγειν ὡς περ γυμνὸν καὶ ἀπηρημωμένον ἀπὸ τῶν ὅντων ἀπάντων ἀδύνατον. ἢ γάρ; Αδύνατον Μρα τῆδε σκοπῶν ξύμφης ὡς ἀνάγκη τὸν τὶ λέγοντα ἕν γε τὶ λέγειν, Μρα τῆδε σκοπῶν ξύμφης ὡς ἀνάγκη τὸν τὶ λέγοντα ἔν γε τὶ λέγειν, Θετως. Ἐνὸς γὰρ ὁἢ τὸ γε τὶ φήσεις σημεῖον είναι, τὸ δὲ τινὶ ἐκούν, τὸ δὲ τινὶς κοὶ, παντάπασι μηθὲν λέγειν. Αναγκαιότατον μὲν οὐν. Ebend. p. 263 D.: μηδενὸς δὲ ὧν οὐδ' ἀν λόγος εἰη τὸ παράπαν· ἀπεφὴναμεν γὰρ ὅτι τῶν ἀδυνάτων ἢν λόγον ὄντα μηδενὸς εἰναι λόγον. Parm. p. 147 D.: ἐάν τε ἄπαξ ἐάν τε πολλάκις ταὐτὸν ὄνομα φθέγξη, πολλή ἀνάγκητο ταὐτὸν καὶ λέγειν ἀεί. Τheael. p. 190 Β.: σκόπει εἰ ποῖ ἐπεχείρησας σεαυτὸν καὶ λέγειν ἀεί. Τheael. p. 190 Β.: σκόπει εἰ ποῖ ἐπεχείρησας σεαυτὸν καὶ λέγειν ἀεί. Τheael. p. 190 Β.: σκόπει εἰ ποῖ ἐπεχείρησας σεαυτὸν πείθειν ὡς παγτός μὰλλον τὸ ἔτερον ἔτερόν ἐστιν ἢ πὰν τοὐναντίον οὐδ' ἐν ὕπνω πώποτε ἐτόλμησας εἰτεῖν πρὸς σεαυτὸν ὡς παντάποτο τὸ ἔτερον ἔτερόν ἐστιν ἢ τὸ κέγων καὶ δοξάσειν ἐστὶν (s. Anm. 10 f.), οὐδεὶς ἀμφότερά γε λέγων καὶ δοξάσειν αὐτος ἀμφοῖν τῆ ψυχῆ εἴποι ἀν καὶ δοξάσειεν ὡς τὸ ἔτερον ἔτερόν ἔτερον παραπομένος ἀμφοῖν τὸς ἐνοῦν ἐνοῦν ἐνοῦν ἐνοῦν ἐνοῦν ἐνοῦν τὸν ἐνοῦν ἐ έτερον έτερον έστιν.

jective Thathestand dem blossen Wortemachen gegenübergestellt 41). Das Wort selbst ist eine auf psychologischen Vorgängen beruhende Nachahmung des objectiv Bestehenden, wobei die innere Annahme wie in einem Spiegelbilde ausgedrückt wird 42); und indem das Reden aus dieser Stufe der Nachahmung und diesem Elemente der Vielheit zu dem Ansichseienden und Einen sich erheben soll, muss aus dem flüssigeren Verbum (ρημα) das constantere Substantivum (ονομα) werden, und es bezeichnen innerhalb der Veränderlichkeit und des steten Flusses der Objectivität die Substantiva das Wesen (οὐσία) des Seienden, wenn auch immer noch als Abbilder, so doch in der einheitlichen Ruhe des Erkennens 43); in diesem Sinne auch will Plato im Cratylus zeigen, dass die Worte richtige Abbilder der Ideen sein sollen. Jedenfalls aber erkennen wir hieraus, dass — um uns schroff schulmässig auzudrücken — in der platonischen Logik das Urtheil dem Begriffe vorausgehe.

Hier aber, in dem Aussprechen der Urtheile, musste im Gegensatze gegen den sophistischen Particularismus des Begriffes gerade jenes obige Gemeinsame — τὰ κοινά — (Anm. 12) hervorgehoben werden, nemlich gemeinsame Bestimmungen, welche, da sie von mehreren Wesenheiten gelten, als gemeinschaftliche Prädicate in Urtheile erscheinen und hiedurch zu umfassenderen Gesichtspunkten sich gestalten, nach welchen eine Mehrheit von Gegenständen betrachtet werden kann oder muss. So findet sich bei Plato eine erste Spur der aristotelischen Kategorien. Es sind nemlich jene zowa, welche in der antinomischen Begründung der ldeenlehre im Parmenides immer als dasjenige erscheinen, was doch noch

ήδη που τότε περί των όντων ή γιγνομένων ή γεγονότων ή μελλόντων, καί ούν ονομάζει μόνον, αλλά τι περαίνει, συμπλέκων τὰ δήματα τοῖς όνό-μασι· διό λέγειν τε αὐτὸν αλλ' οὐ μόνον ὀνομάζειν εἴπομεν, καὶ δή καὶ μασι διό λέγειν τε αὐτὸν ἀλλ' οὐ μόνον ὀνομάζειν εἴπομεν, καὶ δὴ καὶ τῷ πλέγματε τούτῷ τὸ ὅνομα ἐιρθεγξάμεθα λόγον ... οὐτω δὴ καθάπει α πράγματε τοὶ τὰ μὲν ἀλλήλοις ἡρμοττε τὰ δ΄ οὖ, καὶ περὶ τὰ τῆς των ἀλλήλοις ἡρμοττε τὰ δ΄ οὖ, καὶ περὶ τὰ τῆς τωνῆς αὐ σημεία τὰ μὲν οὐχ ἀρμότιει τὰ δὲ ἀρμότιοντα αὐτῶν λόγον ἀπειργάσατο. Theael. p. 202 β.: ὀνομάτων γὰς συμπλοκὴν εἰναι λόγου ἀπειργάσατο τὰ καὶ ἐι ἀλογοις ακὶ ἀγνωστα εἰναι, αἰσθητὰ δὲ, τὰς δὲ συλλαβὰς γνωστάς τε καὶ ἡητὰς καὶ ἀληθεῖ δόξη δοξαστάς. Crat. p. 431 β.: εἰ δὲ ἡηματα καὶ ὀνόματα ἔστιν οῦτω τιθέναι, ἀνάγκη καὶ λόγους λόγος γάρ που, ὡς ἐγῷμαι, ἡ τοιούτων σύνθεσις ἐστιν. Εἰναθ. p. 355 β.: οὐκοῦν εἰη ἀν λόγος ἀληθης, ὁ δὲ ψευδής; Πάνυ γε. Αὐ' οὐν οὐτος δς ἀν τὰ διτα λέγη ὡς ἔστιν, ἀληθής, ὡς δ' ᾶν ὡς οὐχ ἔστι, ψευδής; Ναί.

41) Soph. p. 218 C.: δεὶ δὲ ἀεὶ παντὸς πέρι τὸ πράγμα αὐτὸ μᾶλλον διὰ λόγων ἢ τοὕνομα μόγον συνομολογήσασθαι χωρὶς λόγου.

42) Τheael. p. 206 C.: τὸ μὲν πρώτον εἰη ἀν τὸ τὴν αὐτοῦ διάνοιαν ἐμφανῆ ποιεῖν διὰ φωνῆς μετὰ δημάτων τε καὶ ὀγομάτων ἄςπες εἰς κάτοπορον ἢ ὕδωρ τὴν δόξαν ἐκτυπούμενον εἰς τὴν διὰ τοῦ στόματος ἑρήν

τόπτρον η ύδως την δόξαν έχτυπουμένον είς την διά του στόματος ζοήν (κάτοπτρον u. ύδως sind bekanntlich stehende Gleichnisse für das niederere Gebiet des Erkennens). Crat. p. 423 B.: δνομ' ἄρ' ἐστὶν, ὡς ἔοιχε, μίμημα φωνής ἐχείνου δ μιμεῖται καὶ ὀνομάζει ὁ μιμούμενος τῆ φωνῆ ὅ ἄν μιμῆται. Εbend. p. 430 B.: οὐχοῦν καὶ τοὕνομα ὁμολογεῖς μίμημά τι είναι τοῦ πράγματος;

<sup>43)</sup> Crat. p. 399 B., woselbst in Bezug auf die Ableitung des Wortes ανθοωπος aus άναθρεί gesagt wind: έκ γάρ όμαπος όνομα γέγονεν, το ebend. p. 436 Ε.: ως τοῦ παντός Ιόντος τε καὶ φερομένου καὶ βέοντός φαμεν σημαίνειν ήμιν την οὐσίαν τὰ ὀνόματα. ebend. p. 387 C.: οὐκοῦν τοῦ λέγειν μόριον τὸ ὀνομάζειν ὀνομάζοντες γάρ που λέγουσι τοὺς λόγους. So ist anch Polit. p. 271 τοῦνομα und λόγος synonym gebraucht.

No List

als real mögliches Prädicat übrig bleiben muss, mag das Eine und Seiende oder das Viele und Nichtseiende angenommen werden, so z. B. Ganz, Theil, Begränzt, Unbegränzt, Bewegung, Ruhe, Einerlei, Verschiedenerlei, Aehnlich, Unähnlich, Gleich, Ungleich, Zeitlich, Unzeitlich, Räumlich, Unräumlich u. s. f. 44), wobei überall die Forderung durchblickt, dass die entsprechenden Gegensätze gleichmässig die Möglichkeit haben müssen, als Prädikate aufzutreten. Und dass eben derartige Bestimmungen, welche eine Vereinbarung des Gegensätzlichen vermittelst des prädicirenden Urtheiles enthalten, nicht durch die vereinzelte blosse Sinneswahrnehmung erreicht werden, sondern der höheren Thätigkeit der "Seele" anheimfallen, wird deutlich genug im Theatet 45) ausgesprochen. Plato bedient sich solcher gemeinsamer Bestimmungen überall gleichsam in propädeutischer Weise zur Darlegung dessen, dass ein höheres Allgemeines in der Vielheit der einzelnen Erscheinungen walte, nirgends aber scheidet er eine bestimmte Zahl der hauptsächlicheren aus, daher wir hier nur einen noch völlig unbestimmten Keim der aristotelischen Kategorien vorfinden. Nur Einiges nimmt bereits eine festere Ausdrucksweise an, z. B. wenn die Qualität im Unterschiede vom Wesensbegriffe hervorgehoben wird 46), oder wenn die Quantität bei dem Begriffe des Ganzen erwogen wird 47); ja in Bezug auf das Thun und Leiden (notείν — πάσχειν) finden wir sogar schon das später constant übliche Beispiel τέμνειν, καίειν 45). Die Relation ferner (πρός τι) zieht sich durch den ganzen Plato, nicht bloss oft gelegentlich in Fragen, sondern auch zur Erörterung objectiver Verhältnisse, welchen das Relative einwohnt, besonders im ganzen Philebus; ja sogar fast könnte man sagen, dass Plato schon eine Begriffsbestimmung dieser Kategorie versucht habe 49). Man könnte selbst sagen, dass diese platonischen Keime der aristoteli-

44) Parm. p. 137 ff.:

<sup>45)</sup> p. 184f., s. bes. d. Stelle in obiger Anm. 12.

<sup>46)</sup> Theacl. p. 182 A.: ἴσως οὖν ἡ ποιότης ἄμα ἀλλόχοτόν τε φαίνεται ὅνομα καὶ οὐ μανθάνεις ἀθρόον λεγόμενον. Gorg. p. 448 Ε.: ἀλλ΄ οὐθείς ἡρώτα ποία τις εἴη ἡ Τοργίου τέχνη, ἀλλὰ τίς καὶ ὅντινα δέοι καλεῖν τὸν Τοργίαν. Rep. IV, p. 438 Β.: ὅσα γ' ἐστὶ τοιαῦτα οἰα εἰναί του, τὰ μὲν ποιὰ ἄττα ποιοῦ τινός ἔστιν, ὡς ἐμοὶ θοκεῖ, τὰ δ' αὐτὰ ἔκαστα αὐτοῦ ἐκάστου μόνον.

<sup>47)</sup> Soph. p. 245 D.: καὶ μὴν οὐδ' ὁποσογοῦν τι δεῖ τὸ μὴ ὅλον εἶναι· ποσὸν γάρ τι ὄν, ὁπόσον ᾶν ἢ, τοσοῦτον ὅλον ἀναγκαῖον αὐτὸ εἶναι. Auch in Bezug auf das μαλλον und ἦττον, das σφόδρα und ἦρεμα wird das ποσὸν harrespondents. Philib. 34 C.

besprochen Phileb. p. 24 C.
45) Gorg. p. 476 R.: ἀρα τοῦτο πάσχον ο τὸ ποιοῦν ποιεῖ καὶ τοιοῦτον οἰον ποιεῖ τὸ ποιοῦν; λέγω δὲ τὸ τοιοῦτε΄ ..... οὐκοῦν καὶ εἰ κάει τις, ἀνάγκη τι κάεσθαι. Πῶς γὰρ οῦ; Καὶ εἰ σφόδρα γε κάει ἢ ἀλγεινῶς, οῦτω κάεσθαι τὸ καόμενον ὡς ἄν τὸ κᾶον κάη. Πάνυ γε. Οὐκοῦν καὶ εἰ τέμνει τι, ὁ αὐτὸς λόγος τέμνεται γάρ τι. Ναί. Καὶ εἰ μέγα γε ἢ βαθύ τὸ τμημα ἡ ἀλγεινὸν, τοιοῦτον τμημα τέμνεται τὸ τεμνόμενον, οἰον τὸ τέμνος κάνει Νοί εκαι η 387 Α. Sonh η 248 C.

τό τεμνον τέμνει. Vgl. Crat. p. 387 λ. Soph. p. 248 C.
49) Soph. p. 255 C.: τὸ δ' ἔτερον ἀεὶ πρὸς ἔτερον .... τὖν δὲ ἀτεχνῶς ἡμῖν ὅ τί περ ἀν ἔτερον ἡ, συμβέβηκεν ἐξ ἀνάγκης ἔτέρου τοῦτο ὅπερ ἔστιν ἐίναι. D. Rep. IV, p. 438 λ. (ες ist überhaupt τοn Beispielen relativer Begriffe die Rede): ἀλλὰ μέντοι, ἡν δ' ἔγω, ὅσα γ' ἔστὶ τοιαῦτα οἰα είναί του, τὰ μέν ποιὰ ἄττα ποιοῦ τινός ἔστιν, ὡς ἔμοὶ δοκεῖ τὰ δ' αὐτὰ ἔκαστα αὐτοῦ ἐκάστου μόνον. Dass auf diese zwei Stellen im Sinne einer Kategorien-Bestimmtheit sich selbst spätere Peripatetiker beriefen, s. Abscha. IX, Anm. 31.

schen Kategorien gerade in ihrer Unbestimmtheit noch viel weiter greifen, als die spätere Reduction auf eine bestimmte Zahl der hauptsächlichen es duldete; wenigstens spielen Begriffe wie ταὐτότης - έτερότης oder μαλλον - ήττον oder υπερβολή - έλλειψις eine ebenso bedeutende Rolle wie die vorgenannten in gleicher Anwendung, ja es heissen sogar ausdrücklich die Begriffe Sein, Ruhe, Bewegung (ον, στάσις, κίνησις) die und Bedeutung der aristotelischen Kategorien bleibt uns, dass diese gemeinsamen Prädicate bei Plato eben nur zowä, kein zadólov, sind.

Aber über dieselben hinaus soll die Seele durch vernunftgemässes

Zusammenfassen sich erheben — s. oben Anm. 12

das wahre Erkennen erreichten.

Urtheile zur "Idee" empor, welche aus dem διαλέγεσθαι als Einheit des Wissens resultiren soll; die zusammenfassende Ueberschau der gegenseitig verwandten Eigenthümlichkeiten der einzelnen Wissenschaften bildet die Probe der dialektischen Begabung 51). Die Idee geht in der Reinheit ihres Ansich über das Wort selbst hinaus, wenn sie auch durch Fixirung des Wortes in menschlich möglicher Weise erreicht wird 52); das unmittelbare Schauen des reinen Lichtes ja ist die exaltirte Stufe, auf welche als letztes Ziel Plato überall hinweist 53). Es ist die platonische Idee die noch ungesichtete Indifferenz dessen, was bei Aristoteles als Substanz und als Begriff auftritt Haher die logischen Functionen noch keine Selbstständigkeit erhalten, sondern im Ganzen nur das Abstreifen des particular Empirischen im Dienste der Idee geschildert werden kann.

Die Idee ist das Eine, Einheitliche des vielen Gleichnamigen, welches wir durch sie unter Ein Wort vereinigen, indem wir es hiedurch mit einem einheitlichen geistigen Stempel ausprägen und zugleich von dem Verwandten und der Vielheit überhaupt aussondern; und es wird dieses einigende Zusammenführen ausdrücklich durch das Wort ορίζεσθαι und hiemit die Idee als ogos bezeichnet 54), so dass hierin der vorbild-

50) Soph. p. 254 D.: μέγιστα μην των γενων, α νῦν δη διῆμεν, τό τε δν αὐτὸ καὶ στάσις καὶ κίνησις.

\* To Plato, the Eibos or iséa was the objective system of relations apart from The thing - to Aristotle, the Eidos was this same system in the thing, and also the concept of it. Hence the identity of this system in the thin and the thought, as the Essence of both, has lad to great confuser.

<sup>51)</sup> Rep. VII, p. 537 C.: τὰ χύδην μαθήματα παισίν ἐν τῆ παιδεία γενόμενα τούτοις συγακτέον εἰς σύνοψιν οἰκειότητος ἀλλήλων τῶν μαθημάτων και της του όντος φύσεως (diess sind aber wieder κοινά) μόνη γουν,

των και τῆς τοῦ ὅντος φυσεως (diess sind aber wieder κοινά)· μόνη γοῦν, εἰπεν, ἡ τοιαὐτη μάθησις βέβαιος ἐν οἶς ἄν ἐγγένηται καὶ μεγίστη γε, ἡν δ' ἐγώ, πεῖρα διαλεκτικῆς φύσεως καὶ μή.
52) s. Anm. 15. Crat. p. 386 Ε.: δῆλον δὴ ὅτι αὐτὰ αὐτῶν οὐσίαν ἔχοντά τινα βέβαιόν ἐστι τὰ πράγματα, οὐ πρὸς ἡμᾶς οὐθὲ ὑφ' ἡμῶν, ἐλκομενα ἀνω καὶ κάτω τῷ ἡμετέρω φαντάσματι, ἀλὶὰ καθ' αὐτὰ πρὸς τὴν αὐτὰ σὐσίαν ἔχοντα ἡπερ πέφυκεν. Εὐθηρην p. 11 Ε: ἐβουλόμην ἄν μοι τοὺς λόγους μένειν καὶ ἀκινήτους ἰδρῦσθαι μᾶλλον ἢ πρὸς τὴ Δαιδάλου τέχνη τὰ Ταντάλου χρήματα γενέσθαι. Parmen, p. 135 D.: ἡγάσθην ἐπούτος ὅτι οὐκ εἴας ἐν τοῖς ὁρωμένοις οὐθὲ περὶ ταῦτα τὴν πλάνην ἐπισκοπεῖν, ἀλὶὰ περὶ ἐκεῖνα ἃ μάλιστά τις ᾶν λόγω λάβοι καὶ ἐἴθη ἄν ἡνήσαιτο είναι. περι εκείνα & μάλιστά τις αν λόγφ λάβοι και είδη αν ηγήσαιτο είναι. 53) Es ist bekanut genug, wie durchgehends Plato das Gleichniss des Sonnen-

lichtes in dieser Beziehung anwendet. In solchem Sinne ist dann vous und aligena das Nemliche, Phileb. p. 65.

<sup>54)</sup> Rep. X, 576 A : είδος γάρ που τι εν εκαστον είωθαμεν τίθεσθαι περί εχαστα τὰ πολλὰ οίς ταὐτὸν ὄνομα επιφερομεν. Phaedr. p. 265 D.: είς μίαν τε ίδεαν συνορώντα (s. Anm. 51.) αγείν τὰ πολλαχή διεσπαρμένα,

int not

1. p.122.

1 But

liche Keim der aristotelischen Lehre deutlich ersichtlich ist; auch hat ja die platonische Idee die Bedeutung des Ansich (καθ' αὐτό) und des Allgemeinen (zadólov), welch beides in dem aristotelischen Begriffe sich wieder vereinigt findet 55). Bekannt ist, dass bei Plato das Verhältniss der einzelnen Dinge zu der ihnen zu Grunde liegenden Idee als ein Theilhaben bezeichnet wird, so dass jene nur durch dieses Theilnehmen sind, was sie sind. Eben hiedurch aber wird an jenem δρίζεσθαι die menschliche Denkthätigkeit bedeutend geschmälert, da nur eine Mehrheit poetisch objectiver Urwesenheiten vorliegt, in welche das Einzelne durch ein blosses Zusammenfassen des Gleichartigen umgesetzt wird, daher der Platonismus mehr der Faulheit des mystischen Schwärmers fröhnt, als dass er zur emsigen Durchforschung der Merkmale und Inhärenzien irgend reize. Manche wichtige Fragen, welche erst Aristoteles vermöge seines tiefsten Principes der Unterscheidung zwischen Potenz und Entelechie genügend erörtern konnte, sind darum bei Plato höchstens berührt, werden aber dann sogleich durch jenes unbestimmte Theilhaben (μετέχειν, μεταλαμβάνειν) mehr verwischt als beantwortet. So z. B., insoferne die Idee als die Allgemeinheit auch das Ganze oder die Totalität des Einzelnen sein soll, zieht sich die wichtige Untersuchung betreffs der Einheit des Ansichseienden und betreffs des Verhältnisses der Theile zum Ganzen völlig in das ontologische Gebiet und hiemit in die Polemik gegen die Eleaten hinüber 56). Oder die für die Logik doch unumgängliche Frage, wie sich die Einheit des Begriffes oder der Definition innerhalb der Vielheit der Merkmale oder selbst der Unterarten behaupte, wird nur

ebend, p. 16 D.: δεί ουν ημας τουτων ουτω διαχεκοσμημένων αει μίαν Ιδέαν περί παντός έκάστοτε θεμένους ζητεῖν, εὐρήσειν γὰρ ἐνοῦσαν. 55) Phileb. p. 53 D.: ἐστὸν δή τινε δύο, τὸ μὲν αὐτὸ καθ' αὐτὸ, τὸ δὲ ἐφιέμενον ἄλλου. Euthyphr. p. 5 C.: ἢ οὐ ταὐτόν ἐστιν ἐν πάση πράξει τὸ ὅσιον αὐτὸ αὐτῷ καὶ τὸ ἀνόσιον αὐ τοῦ μὲν ὁσίου παντὸς ἐναντίον, αὐτὸ ὅ αὐτῷ ὅμοιον καὶ ἔχον μίαν τινὰ ἰδέαν κατὰ τὴν ἀνοσιότητα πᾶν ὅτι περ ᾶν μέλλη ἀνόσιον είναι. Gorg. p. 453 Λ.: εἴπερ τις ἄλλος ἄλλω διαλέγεται βουλόμενος εἰθέναι αὐτὸ τοῦτο περὶ ὅτου ὁ λόγος ἔστί. Μεπο p. 72 C.: οὕτω δὴ καὶ περὶ τῶν ἀρετῶν, κᾶν εἰ πολλαὶ καὶ παντοδαπαί εἰσιν, ἔν γε τι εἰδος ταὐτὸν ἄπασα ἔχουσι δι' ὁ εἰσιν ἀρετῶν, εἰς δ καὶῶς που ἔχει ἀποβλέψαντα τὸν ἀποσα ἔχουσι δι' ὁ εἰσιν ἀρετῶν, εἰς δ καὶῶς που ἔχει ἀποβλέψαντα τὸν ἀποσα ἔχουσι δι' ὁ εἰσιν ἀρετῶν, εἰς δ καὶῶς που ἔχει ἀποβλέψαντα τὸν ἀποσα είνονον τῷ ἔρωτήσαντι ἐκεῖνο δηλῶσαι ὁ τυγχάνει οὐσα ἀρετή. Ebenso betreffs der ἀνδρία Lach. p. 191. und betreffs

der γραμματική Phileb. p. 18.
56) Soph. p. 244 ff. u. Parm. p. 129 ff. vgl. Theaet. p. 204.

Τν' ξχαστον ὁριζόμενος δῆλον ποιῆ περὶ οὖ ἀεὶ διδάσχειν ἐθέλη. Polit. p. 308 C.: πασα ἐπιστήμη πανταχοῦ ..., πάντ' εἰς ξν αὐτὰ ξυνάγουσα μίαν τινὰ δύναμιν κὰ ἰδέαν δημιουργεῖ. Phileb, p. 34 D.: πρὸς τί ποτε ἄρα ταὐτὸν βλέψαντες οὕτω πολὺ διαφέροντα ταῦθ' ἐνὶ ὀνόματι προςαγορεύσμεν; Theaet. p. 147 D.: ἡμῖν οῦν εἰςῆλθε τι τοιοῦτον, ἐπειθὴ ἄπειροι το πλῆθος αἰ δυνάμεις ἐφαίνοντο, πειραθήναι ἐνλλαβεῖν εἰς ἐν. ὅτω πάσας ταὐτας προςαγορεύσσμεν τὰς δυνάμεις. Phaedr. p. 237 C.: ὁμολογία θέμενοι ὄρον εἰς τοῦτ' ἀποβλέποντες καὶ ἀναφέροντες τὴν σκέψιν ποιώμεθα. Phileb, p. 26 D.: καίτοι πολλά γε καὶ τὸ ἄπειρον παρέσχετο γένη, ὅμως θ. ἔπισφαργασθένια τῷ τοῦ μὰλλον καὶ ἐναντίου γένει ἐν ἐφάνη. Polit. p. 255 C.: χωρὶς ἀφελόντας ἀπὸ τῶν ἄλλων ἰδέαν αὐτῆ (sc. τῆ πολιτικῆ) μίαν ἐπισφαργισασθαι καὶ ταῖς ἄλλαις ἐκτροπαῖς ἐν ἄλλο είδος ἐπισήμηναμένους. Phileb, p. 25 λ.: κατὰ τὸν ἔμπροσθεν λόγον, ὁν ἔμαμεν, ὅσα διέσπασται καὶ διέσχισται συναγαγόντας χοῆναι κατὰ δύναμιν μίαν ἐπισημαίνεσθαί τινα φύσιν. ebend. p. 29 B.: ἐν ἐνὶ δὲ λαβών περὶ πάντων νόει ταὐτόν. περὶ παντός ἐκάστοτε θεμένους ζητεῖν, εὐρήσειν γὰρ ἐνοῦσαν.

durch die Hinweisung darauf beschwichtigt, dass verschiedene Bestimmungen die Fähigkeit haben, an einander gegenseitig Theil zu nehmen und in Gemeinschaft zu stehn 57); darum findet sich auch bei Plato nirgends eine begriffsmässige Scheidung zwischen wesentlichen Merkmalen und jenem, was Aristoteles als συμβεβηπός bezeichnet 58); werden ja doch auch die gegen den protagoreischen Sensualismus gerichteten Erwägungen, dass Ein und der nemliche Mensch bald grösser bald kleiner als ein Anderer sein könne, in einer speculativ völlig nutzlosen Lösung vermittelst jenes Theilhabens erledigt 59). Aus dem gleichen Grunde hat dasjenige, was Aristoteles artmachenden Unterschied nennt, hier noch keine prägnante logische Gestaltung gefunden, sondern die differentia specifica, welche als Idee selbst wieder eine Allgemeinheit sein muss, so dass eben eine Idee eine Mehrheit von Ideen unter sich hat, ist den Unterschieden überhaupt, welche irgend zwischen den gemeinsamen Eigenthümlichkeiten der Dinge bestehen, völlig gleichgestellt 60). Ebenso ist es nur ein kummerlicher Anfang der bei Aristoteles weitgreifenden Untersuchungen, wenn Plato einmal gelegentlich bemerkt, dass jeder Artbegriff ein Theil des höhern Ganzen, nicht aber jeder Theil ein Artbegriff sei 61). Die schwächste Seite aber bietet das Theilhaben der Dinge an den Ideen jedenfalls durch die unerklärte mystische Causalität dar, vermittelst deren die Ideen metaphysisch die Ursache des Seienden sein sollen; und wenn auch Plato in solchem Sinne von einer den Dingen wesentlich einwohnenden Potenz — δύναμις — spricht 62) und in onto-

How the same of th

Plato.

<sup>57)</sup> Soph. p. 251 A.: λέγωμεν δη καθ' ὅν τινά ποτε τρόπον πολλοίς 
δνόμασι ταὐτόν τοῦτο ἐκάστοτε προςαγορεύομεν.... λέγομεν ἄνθρωποι 
δήπου πόλλ' ἄττα ἐπονομάζοντες, τά τε χρώματα ἐπιφέροντες αὐτῷ καὶ 
τὰ αχήματα καὶ μεγέθη καὶ κακίας καὶ ἀρετάς, ἐν οἰς πᾶσι καὶ ἐτέροις 
μυρίοις οὐ μόνον ἄνθρωπον αὐτὸν εἰναί φαμεν, ἀλλὰ καὶ ἀγαθὸν καὶ 
ἔτερα ἄπειρα καὶ τὰλλα δη κατὰ τὸν αὐτὸν λόγον οῦτως ἔν ἔκαστον ὑποθέμενοι πάλιν αὐτὸ πολλὰ καὶ πολλοίς δνόμασι λέγομεν. Die Antwort 
bieraul: πότερον μήτε τὴν οὐσίαν κινήσει καὶ στάσει προςαπτωμεν μήτε 
αἰλο ἄλλῳ μηθὲν μηθενὶ, ἀλλ' ὡς ἄμικτα ὅντα καὶ ἀδύνατα μεταλαμβανειν 
ἀλλήλων οὕτως αὐτὰ ἐν τοῖς παρ ἡμῖν λόγοις τιθῶμεν; ἡ πάντα εἰς 
ταὐτὸν ἔυναγωμεν ὡς δυνατὰ ἔπικοινωνεῖν ἀλλήλοις; ἡ τὰ μὲν τὰ δὲ μή; 

55) Hobelsone εἰν προδρατής Βεσείουμας ζοι ἐνα σε αρείστολείσελε αμεθενκές 
κάθενος 
καθενικός καθενικός δινατιὰ ἔπικοινωνεῖν ἀλλήλοις; ἡ τὰ μὲν τὰ δὲ μή; 

55) Hobelsone εἰν προδρατής Βεσείουμας ζοι ἐνα σε αρείστολείσελε αμεθενικός 
καθενικός 
καθενικός 
καθενικός και καθενικός και 
καθενικός 
καθενικός και 
καθενικός και 
καθενικός και 
καθενικός 
καθενικό

<sup>58)</sup> Hochstens als annahernde Bezeichnung für das aristotelische συμβεβηχός kann genommen werden Soph. p. 247 Λ.: ἀλλὰ μὴν τό γε δυνατόν τω παραγίγνεσθαι καὶ ἀπογίγνεσθαι πάντως είναί τι ψήσουσιν.

<sup>59)</sup> Theaet. p. 155. Phaedo p. 96.

<sup>60)</sup> Polit, p. 255 A.: διά δε τό μὴ κατ' εἴδη συνειθίσθαι σκοπεῖν διαιεουμένους ταῦτά τε τοσοῦτον διαφέροντα συμβάλλουσιν εὐθὺς εἰς ταὐτόν

δμοία νομίσαντες καὶ τοὐναντίον αὐ τοὐτου δρῶσιν ἔτερα οὐ κατὰ μέρη

διαιροῦντες, δέον, ὅταν μὲν τὴν τῶν πολλῶν τις πρότερον αἴσθηται κοινωνίαν, μὴ προαφίστασθαι πρὶν ἄν ἐν αὐτῇ τὰς διαφορὰς τδη πάσας,

ὁπόσαι περ ἐν εἴδεσι κεῖνται, τὰς δ' αὐ παντοδαπὰς ἀνομοιότητας, ὅταν

ἐν πλήθεσιν ὀψ-Θῶσι, μὴ δυνατὸν εἰναι δυςωπούμενον παὐεσθαι, πρὶν ἄν

σύμπαντα τὰ οἰκεῖα ἐντὸς μιᾶς ὁμοιότητος ἔρξας γένους τινὸς οὐσία περιΒάληται.

<sup>61)</sup> Ebend. p. 263 B.: ως είδος μέν διαν ή του, και μέρος αὐτὸ ἀναγκαῖον είναι τοῦ πράγματος ὅτου περ ἀν είδος λέγηται, μέρος δὲ είδος 
οὐδεμία ἀνάγχη ταύτη με ἢ ἐκείνη μᾶλλον ἀεὶ φάθι λέγειν. Daher wird 
μόρια ἀρετῆς in dem Sinne von εἴδη ἀρετῆς gebraucht, wo es den ὀνόματα 
πολλά τὸς μιᾶς gegenübersteht. Protag. p. 329. p. 349.

πολλά της μιάς gegenübersteht, Protag. p. 329. u. 349. 62) Soph. p. 248 C.: Ικανόν έθεμεν δρον που τῶν ὅντων, ὅταν τῷ παρῆ η τοῦ πάσχειν η δράν καὶ πρὸς τὸ σμικρότατον δύναμις. Charm. p. 186 C.:

Palatte 6

N.B.

logischer Bedeutung den nothwendigen Wechselverkehr zwischen dem constanten Einen und dem variablen Vielen (im Parmenides) und die Vereinigung von Ruhe und Bewegung (im Philebus) hervorhebt, ja wenn er sogar einmal das Erkennen der Idee ausdrücklich im Gegensatze- gegen die blosse Empirie ein Erkennen der Ursache nennt 63), so ist bei ihm doch in logischer Beziehung die Ursache ein leeres Wort (die metaphysischen Schwächen der platonischen Causalität haben wir hier nicht zu untersuchen). Und darin ist auch die Blösse gegeben für Aristoteles, welchem die bewegende Ursache und der Uebergang vom Potenziellen zum Actuellen der letzte ontologische und logische Erklärungsgrund ist. Mit Recht kann Aristoteles sagen, die Ideenlehre sei unbrauchbar für das individuelle Werden, in welchem der Begriff der Form wirke, richtig sei dabei wohl, dass es so viele Ideen als Naturwesenheiten geben müsse 64), aber die Causalität bleibe ohne alles apodeiktische Streben als eine blosse Hypothese stehen 65); allerdings sei die Substanz etwas Anderes, als die concrete Erscheinung des Wesens im Individuum, und insoferne sei sie zu trennen, Plato aber habe Substanz und Attribut zusammengeworfen, er habe das bloss prädicative zubólog zur Idee gemacht, während, was nicht Substanz ist, Prädicat sein müsse; darum sei die Ideenlehre in eben dem Masse, als sie das Werden nicht erkläre, auch "Nichts für den Begriff", ein Geschwätz, dem vergleichbar, wenn Jemand die kleineren Zahlen nicht zählen könnend mit den grösseren zu Recht zu kommen glaube, eine vorgefasste Meinung, welche eigensinnig festgehalten den Zweckbegriff und das Ziel aus dem Auge verliere 66).

δ τι περ αν την έαυτου σύναμιν πρός έαυτο έχη, ου και εκείνην έξει την ούσιαν πρός ην η σύναμις αυτού ην : So hat auch Jedes die ihm eigenthämliche

άρετή und deren στέρησις, Rep. I, p. 353. 63) Gorg. p. 465 λ.: τέχγην δε αὐτὸ οὕ ψημι είναι, ἀλλ' ξμπειρίαν, ὅτι οὐχ ἔχει λόγον οὐθένα ών προφέρει ὁποῖ' ἀττα τὴν φύσιν ἐστὶν, ώστε την αλτίαν έχάστου μη έχειν ελπείν. Davon kanu keine Rede sein, dass hierin

δτι οὺχ ἔχει λόγον οὐσένα ἀν προφέρει όποι ἀττα την φυσιν εστιν, ωστε την αλτίαν έχάστου μή ἔχειν ελπείν. Davon kanu keine Rede sein, dass hierin auch nur eine Spur des principium causalitatis liege.

64) Μελαρί, Ζ, 8, 1033b. 26.: φανερόν ἄρα, ὅτι ἡ τῶν εἰδῶν αλτία, ὡς εἰώθασι τινες λέγειν τὰ εἴδη, εἰ ἔστιν ἄττα παρὰ τὰ καθ' ἔκαστα, πρός τε τὰς γενέσεις καὶ οὐσίας οὐδὶν χρήσιμα, οὐδ' ἀν εἰεν διά γε ταῦτα οὐσίαι καθ' αὐτάς. ehend. Α, 3, 1070 a, 9: οὐσίαι δὶ τρεῖς: ἡ μὶν ὕλη τόδε τι οὐσα τῷ φαίνεσθαι ..... ἡ δὲ φύσις τόδε τι, εἰς ῆν, καὶ ἔξις τις ἔτι τρίτη ἡ ἐκ τοὐτων ἡ καθ' ἔκαστα ..... διὸ δἡ οὐ κακῶς ὁ Πλάτων ἔψη ὅτι εἰδη ἔστιν ὁπόσα φύσει, εἰπερ ἔστιν εἰδη ἄλλα τούτων ..... τὰ μὶν οὐν κινοῦντα αἰτια ως προγεγενημένα ὅντα, τὰ δὲ ὡς ὁ ἰόγος ἄμα ..... φανερόν δἡ ὅτι οὐδὲν δεὶ διά γε ταῦτ' εἰναι τὰς ἰδέας.

65) Εbend. Α, 8, 1073 a. 17.: ἡ μὲν γὰρ περὶ τὰς ἰδέας ὑπόληψις οὐ-δεμίαν ἔχει σκέψιν ἰδίαν .... δι' ἡρ δ' αἰτίαν τοσούτον τὸ πλήθος τῶν ἀριθμών, οὐδὲν λέγεται μετὰ σπουδῆς ἀποθεκτικῆς. Δ. gen. et corτ. II, 9, 355h. 9.: οἱ μὲν ψήθησαν αἰτίαν είναι πρὸς τὸ γίνεσθαι τὴν τῶν εἰδῶν φρώτιν .... ὑποτίθεται ὡς ἐστὶ τῶν ὅντων τὰ μὲν είδη τὰ δὲ μεθεκτικὰ τῶν εἰδῶν καὶ ὅτι είναι μὲν ἔκαστοι λέγεται κατὰ τὸ εἰδος, γίνεσθαι δὰ κατὰ τὴν μετάληψιν καὶ φθείρεσθαι κατὰ τὴν ἀποβολὴν, ὧστ' εὶ ταῦτ' ἀληθῆ, τὰ εἰδη οἷεται ξὲ ἀνάγκης αἰτίαν είναι καὶ γενέσεως καὶ φθορᾶς.

66) Μελαρά. Ζ, 16, 1040b, 27.: ὧστε δήλον ὅτι οὐδὲν τῶν καθόλου ὑπάρχει παρὰ τὰ καθ' ἔκαστα χωρίς, ἀλλ' οἱ τὰ εἴδη λέγοντες τῷ μὲν δυθως λέγουσι χωρίζοντες αὐτὰ, εἶτερ οὐσίαι εἰσὶ, τῷ δ' οὐκ ὀρθῶς δὲναίτ τὸν ἐπος ὑποκειμένου κατηγορεῖσθαι καὶ μὴ εἶναί οὐσίαν σημαίνει, δεῖ κατά τινος ὑποκειμένου κατηγορεῖσθαι καὶ μὴ εἶναί τὸ ἐναί σημαίνει, δεῖ κατά τινος ὑποκειμένου κατηγορεῖσθαι καὶ μὴ εἶναί οὐσίαν σημαίνει, δεῖ κατά τινος ὑποκειμένου κατηγορεῖσθαι καὶ μὴ εἶναί οὐσίαν σημαίνει, δεῖ κατά τινος ὑποκειμένου κατηγορεῖσθαι καὶ μὴ εἶναί οὐσίαν σημαίνει, δεῖ κατά τινος ὑποκειμένου κατηγορεῖσθαι καὶ μὴ εἶναί

The red by Google

So bleibt auch in der That bei Plato für die Logik keine weitere Bedeutung der Idee übrig, als dass dieselbe durch jenes einigende Zunāchst von den gemeinsamen Bestimmungen (κοινά, κοινωνεῖν) ausgegangen wird <sup>67</sup>). Es soll das Denken sich hierin ebenso wie hei der Worte selbei stern der Worte selbei selbei stern der Worte selbei der Worte selbst über das empirisch Einzelne erheben, um von einer ideellen Allgemeinheit aus von oben herab dasselbe zu beherrschen. Allerdings liegt in diesem Verfahren der Absicht noch eine Identität des Allgemeinen und des Besondern, und es wird daher auch von einem doppelten Wege, dem einen welcher von Unten nach Oben und dem anderen welcher von Oben nach Unten führt, gesprochen, - eine Zweiheit, deren glückliche Vermittlung der in die Menschheit gefallene Prometheus-Funke sei 68) -, aber auch hier ist es nur eine transscendente mythischnirt und nur durch die nothgedrungene µέθεξις mit demselben verbunden ist. Soll ein noch nicht Bekanntes durch Erfahrung vorgeführt
werden, so wird es sogleich durch die Anschaum poetische Einheit, welche über das empirisch Einzelne mit Gewalt domiuurch Erfahrung vorgeführt νο sogieich durch die Anschauungen des Aehnlichen und unähnlichen (d. h. eben durch jene ποινά) in das Gebiet der Ideen umgesetzt, sowie diess auch durch obiges Zusammenfassen unter Einem Namen (s. Anm. 54) geschieht; ein wissentlich "vermittelnder" Weg ist hiebei natürlich nicht möglich, sondern dieses Umsetzen der Empirie in τι λευχόν, δ οὰχ ξτερόν τι ξεινάς συματικές και διακτικές και συματικές και συμ

διαχρίνειν κατά γένος ξπίστασθαι. 
69) Phaedr. p. 265 D.: εἰς μίαν τε ἰδέαν συνορῶντα ἄγειν τὰ πολλαχῆ διεσπαριένα, ῖν' ἔκαστον ὁριζόμενος δῆλον ποιῆ περι οὐ ἄν ἀεὶ διδασκειν ἐδέλη..... τὸ πάλιν κατ' εἰδη δύνασθαι τέμνειν, κατ' ἄρθρα, ἢ πέφικε, καὶ μὴ ἐπιχειρεῖν καταγνύναι μέρος μηθὲν κακοῦ μαγείρου τρόπος χρώμενον. Phileb. p. 16 C.: Θεών μὲν εἰς ἀνθρώπους δόσις, ὡς γε καταγαίνεται ἐμοὶ, ποθὲν ἐκ δεών ἐρρίμη διά τιγος Πορηθέως ἄμα φανοτάτω τινὶ πυρὶ, καὶ οἱ μὲν παλαιοὶ κρείττονες ἡμῶν καὶ ἐγγυτέρω Θεών οἰκοῦντες ταὐτην ψήμην παρέδοσαν, ὡς ἐξ ἐνὸς μὲν καὶ ἐκ πολλῶν ὄντων τῶν ἀεὶ λεγομένων εἰναι, πέρας δὲ καὶ ἀπειρίαν ἐν ἐαυτοῖς ἔψιφυτον ἐίναι των ὅπο διακεκοσμπμένων ἀεὶ μίαν ἰδέαν περὶ των δείν ουν ήμας τούτων ούτω διακεκοσμημέν και ημαν ίδεαν περί πωντός έχαστοτε θεμένους ζητείν, εύρήσειν γὰο ἐνοῦσαν ἐὰν οὐν χατα-λάβωμεν, μετὰ μίαν δύο, εἴ πως εἰσλ, σχοπείν, εἰ δὲ μὴ, τρεῖς ἤ τινα ἄλλον ἀριθμὸν, καὶ τῶν ἔν ἐκείνων ἔχαστον πάλιν ὡςαὐτως, μέχρι περ ἄν τὸ κατ ἀρχὰς ἔν μὴ ὅτι ἐν καὶ πολλὰ καὶ ἄπειρά ἔστι μόνον ἴδη τις, ἀλλὰ καὶ ὁπόσα. Υgl. Arist. Elh. Nic. 1, 2, 1095 a. 32.

τι λευχόν, δ οὐχ ἔτεφόν τι δν λευχόν ἔστι' τὰ γὰρ εἴδη χαιρέτω, τερετίσματα γάρ ἔστι, καὶ εἰ ἔστιν, οὐδὲν πρὸς τὸν λόγον ἔστιν' αἱ γὰρ ἀποδείξεις περὶ τῶν τοιούτων εἰσίν. Μειαρίκ Α, 9, 990 h. 1.: οἱ δὲ τὰς ἰδέας αἰτίας τιθέμενοι πρῶτον μὲν ζητοῦντες τωνδὶ τῶν ὅντων λαβεῖν τὰς αἰτίας εἰτθα τούτοις ἴσα τὸν ἀριθμόν ἐχόμισαν, ὥςπερ εἰ τις ἀριθμόσα βουλόμενος ἐλαττόνων μὲν ὅντων οἰοιτο μὴ δυνήσεσθαι, πλείω δὲ ποιήσας ἀριθμότη, d. coel. ΙΙΙ, 7, 306 a. 12.: ταὐτό ποιεῖν ἐοίχασι τοῖς τὰς θέσεις ἐν τοῖς λόγοις διαφυλάττουσιν' ἄπαν γὰρ ὑπομένουσι τὸ συμβαϊνον ὡς ἀληθεῖς ἔχοντες ἀρχάς ' ὧςπερ οὐχ ἐνίας δέον χρίνειν ἐχ τῶν ἀποβαιτόντων καὶ μάλιστα ἐχ τοῦ τέλους · τέλος δὲ τῆς μὲν ποιητικῆς τὸ ἔργον, τῆς δὲ ψυσικῆς τὸ φαινόμενον ἀξ χυρίως κατὰ τὴν αἴσθησιν.
67) Soph. p. 253 h.: οὐχοῦν δ΄ γε τοῦτο δυνατὸς δρᾶν μίαν ἰδέαν διὰ πολλών, ἐνὸς ἐκάστου χειμένου χωρὶς, πάντη διατεταμένην ἰκανῶς διαποβάνεται καὶ πολλάς ἐτέρας ἀλλήλων ὑπὸ μιᾶς ἔξωθεν περιεχομένας, καὶ μίαν αὐ δὶ ὅλων πολλών ἐν ἐνὶ ἔυνημμένην καὶ πολλάς χωρὶς πάντη διασρίσειν κατὰ γενος ἐπίστασθαι.
68) Phaedr. p. 265 b.: εἰς μίαν τε ἰδέαν συνορῶντα ἄγειν τὰ πολλαχῆ

Breduced .

die richtige Meinung ist die einzige, aber auch kümmerliche Spur der aristotelischen Epagoge 69).

Eben dadurch aber dass ein derartiger Weg von Unten nach Oben nur gleichsam abgenöthigt ist, fällt mehr Gewicht auf die von Oben nach Unten durchzuführende Allgemeinheit; und es gestaltet sich diess zu einer Gliederung eines höheren Gattungsbegriffes in seine Arten und Unterarten, welche an ihm "Theil haben", aber sämmtlich schon wieder Producte jener Umsetzung des empirischen Details sind. Für dieses Verfahren nun gibt auch Plato in gewissem Sinne Regeln, indem er dieselben zu ihrer Veranschaulichung in Dialoge einkleidet, welche nach dieser Methode der Eintheilung fortschreitend ihren Gegenstand entwickeln; es sind diess der Sophistes, der Theätet und insbesondere der Politikos 70). Es solle nämlich zunächst ein vorläufiger Begriff des Gegenstandes bloss hypothetisch gesetzt werden 71), wobei die qualitativen Bestimmungen desselben noch ausser Ansatz bleiben 72); dieses ganze hypothetische Feststellen aber müsse überwunden und von diesem Charakter des Vorläusigen befreit werden 73), wozu eben als Erprobung die antinomische

72) Meno p. 61 B.: δ δε μη οίδα τί έστι πως αν οποϊόν γε τι είδείην; Euthyphr. p. 11 A.: κινδυνεύεις .... την μέν οὐσίαν μοι αὐτοῦ οὐ βούλεσθαι

των, α δ' αν μή, ως οὐκ αληθή ..... (p. 101 D.) εἰ δέ τις αὐτῆς τῆς ὑπο-θέσεως ἔχοιτο, χαίρειν ἐψης αν καὶ ούκ ἀποκρίναιο ἕως αν τὰ ἀπ' ἐκείνης ὁρμηθέντα σκέψαιο, εἴ σοι ἀλλήλοις ξυμφωνεῖ ἢ διαφωνεῖ ἐπειδὴ δὲ ἐκείυρμηνετία υπέφαις το διάδυκαι δύγον, ώραυτως άν διδοίης άλλην κό υπόθεσιν ψης κύτης δέω σε διδύκαι δύγον, ώραυτως άν διδοίης άλλην κό υπόθεσιν υποθέμενος η τις των άνωθεν βελτίστη φαίνοιτο, έως έπι τι ίκανὸν έλθοις. Μεωο p. 57 Β.: έπειδη ούκ τσμεν ούθ' ότι έστιν ούθ' όποιδον τι, ύποθε-μενοι αὐτὸ σκοπωμέν είτε διδακτόν είτε οὐ διδακτόν έστιν (κε. η άρτη). Leberall scheint hier nur die Unmittelbarkeit eines experimentirenden Umsetzens in die Idee vorzuliegen.

δηλώσαι, πάθος δέ τι περί αὐτοὶ λέγειν.

73) Protag. p. 331 C.: μή μοι, ην δ' έγω οὐδεν γὰρ δέομαι το "εἰ βούλει" τοῦτο καὶ "εἴ σοι δοκεί" ελέγχεσθαι, ἀλλ' εμέ τε καὶ σε το δι δικουρού και και δικουρού και δικουρ έμε τε και σε τουτο λέγω οιόμενος ούτω τον λόγον βελτιστ' αν ελέγχεσθαι, εί τις τὸ ,, εία ἀφέλοι αὐτοῦ.

Erwägung nach den Gegensätzen von Sein und Nichtsein dient 74). wie aber schon jener erste Begriff durch ein Aufgreifen der Unterschiede und durch das Festhalten eines Gemeinsamen (κοινόν, κοινότης) gewonnen war 75), so wird er nun auch weiter in der nemlichen Weise durchgeführt, indem er sowohl von anderen Gattungsbegriffen nach dem gegensätzlichen Momente der Einerleiheit und Verschiednerleiheit abgegränzt als auch innerhalb seiner selbst ebenso nach Artbegriffen getheilt wird, so dass ein steter Wechselverkehr zwischen Theilen und Zusammenführen (διαίρεσις und συναγωγή) sich fortspinnt; und in dem genauen Einhalten der schärfsten Unterschiede bei dieser abwärts gerichteten Eintheilung sieht Plato die eigentliche Dialektik und die wahre Rhetorik [76]; ja es wird hiedurch öfters das Gebiet des διαλέγεσθαι selbst, d. h. der Sprachschatz, in Folge der geforderten Präcision verbessert oder wenigstens gefunden, dass für irgend einen Gattungs- oder Art-Begriff der schlagend genaue Ausdruck fehle 77), sowie es sich andrerseits von selbst versteht, dass hiebei das von den Sophisten missbräuchlich benützte Schielen sinnverwandter Bedeutungen nunmehr im Dienste dieser ernsten Dialektik durch scharfe Distinction hinweggeräumt wird. Durch den Begriff der Einerleiheit und Verschiednerleiheit aber und vermittelst des hierauf beruhenden Gegensatzes muss sich diese Eintheilung nothwendig

von dem einen Theile der Ingeuting.

<sup>74)</sup> Parmen. p. 135 E.: χρή δε και τόδε έτι πρός τούτω ποιείν, μή μόνον

<sup>14)</sup> Parmen. p. 135 Ε.: χρή δὲ καὶ τόδε ἔτι πρὸς τούτω ποιείν, μή μόνον εὶ ἐστιν ἔκαστον ὑποθέμενον σκοπεῖν τὰ συμβαίνοντα ἐκ τῆς ὑποθέσεως, ὰλὶὰ καὶ εὶ μή ἐστι τὸ αὐτὸ τοῦτο ὑποτίθεσθαι, εὶ βούλει μὰλλον γυμνασθήναι. Υgl. Gorg. p. 472.

15) Theael. p. 208 D.: ἔστι δὲ ὅπερ ἄρτι ἐἰέγομεν, ὡς ἄρα τὴν διαφορὰν ἐκάστου ἄν λαμβάνης ἡ τῶν ἄλλων διαφέρει, λόγον, ὡς φασί τινες, λήθει ἔως δ' ἄν κοινοῦ τινος ἐιφάπτη, ἐκείνων πέρι σοι ἔσται ὁ λόγος w ἄν ἡ κοινότης ἡ ..... ὁς δ' ἄν μετ' ὀρθής δόξης περὶ ότουοῦν τῶν στων τὴν διαφορὰν τῶν ἄλλων προςλάβη, αὐτοῦ ἐπιστήμων γεγονώς ἔσται οὐ πρότερον ἡν δοξαστής. Υgl. Anm. 95.

16) Soph, p. 253 D.: τὸ καιὰ γένη διαιρεῖσθαι καὶ μήτε ταὐτὸν εἰδος ἔτερον ἤνήσασθαι μήθ' ἔτερον δ'ν ταὐτὸν, μῶν οὐ τῆς διαλεκτικής ψήσομεν ἐπιστήμης εἰναι; ρhaedr. p. 266 B. (ygl. d. Stelle in Anm. 68.): τούτων δὴ ἔγωγε ἐραστής, ὡ Φαῖδρε, τῶν διαιρεσεων καὶ συναγωγών, τιν ὀίος τε ωὶ ἐκρυν τε καὶ φρονεῖν.... καὶ μέντοι καὶ τοὺς δυναμένους αὐτό δρᾶν, εὶ μὸν ὁρθῶς ἡ μὴ προςαγορεύω, θεὸς οἰδε, καλῶ δὲ οὐν μέχρι τοῦσες διαριθμήσηται καὶ κατ' εἰδη τε διαιρείσθαι τὰ ὄντα καὶ μιὰ ἰδές δυνατὸς ἡ καθ' ἐν ἔκαστον περιλαμβάνειν, οῦ ποτ' ἔσται τεχνικὸς λόγων πέρι καθ' δουν δυνατὸν ἀνθρώπω. Ροὶίι. p. 286 f.: πολὺ δὲ μάλιστα κύραν πρώτον τὴν μεθούον ἀνθρώπω. Ροὶίι. p. 286 f.: πολὺ δὲ μάλιστα πρώτον τὴν μεθούον ἀνθρώπω. Ροὶίι. p. 286 f.: πολὺ δὲ μάλιστα κου πρώτον τὴν μεθούον ἀνθρώπω. Τοὶ τοῦς ὅρους τῶν διαστηματων καὶ τὰ ἐκ τούτων ὅσα συστήματα γέγονεν.... καὶ ἄμα ἐννοεῖν ὡς οῦτω δεῖ περὶ παντὸς ἐνὸς καὶ πολλῶν σκοπεῖν' ὅταν γὰρ ταῦτά τε λάβης οῦτω διαξικητώς διακούν περὶ τοῦτο γέγονεν.... καὶ ἄμα ἐννοεῖν ὡς οῦτω δεῖ περὶ παντὸς ἐνὸς καὶ πολλῶν σκοπεῖν' ὅταν γὰρ ταῦτά τε λάβης οῦτω διας διαμροῦντας ἀὶ τὴν ὑποδεχομένην αὐτὸν μοῖραν, ἐνας ταῦτ διαστηματων καὶ τὰ ἐκ τούτων δσα συστήματα γέγονεν.... καὶ ἄμα ἐννοεῖν ὡς οῦτω δεῖ περὶ διακροῦντας ἀὶ τὴν ὑποδεχομένην αὐτὸν μοῖραν, ἐν περα διακριδιτη αὐτως οῦτως διακριδικης οὐτὸν μοῦς διον διον τιὰν διον τοῦτος ταῦτ διαριδιτη τοῦτος διον διον τοῦτος τιδητη τα την τῶν οῦτω διακρι πάντως ούτες ούτος ούτε άλλο γένος ούδεν μή ποτε έχουγον έπευξηται την τών ούτω δυναμένων μετιέναι καθ Έκαστά τε καλ ελι πάντα μέθοδον.

77) So wird z. B. Gorg. p. 464 B. gesagt, dass das Wort für die oberste gemeinschaftliche Gatting von Ιατρική und γυμναστική fehle, ebenso Soph. p. 219 f.

Hater dans

als eine Zweitheilung - Dichotomie - gestalten 78), und diese sehen wir denn auch bei Plato wirklich in den oben genannten Dialogen durchaus geübt 79); sie enthält aber eben wegen des Motives der Gegensätzlichkeit das Antinomische schon in sich, und es dürfte schwerlich die Antinomie als ein zweites methodisches Verfahren Plato's neben der Dichotomie bezeichnet werden 80), denn selbst schon die Möglichkeit einer antinomischen Gegenüberstellung scheint auf einer vorher aufgefassten Zweitheilung beruhen zu müssen. Uebrigens kann eine Dichotomie auch nach zwei verschiedenen Gesichtspunkten angestellt werden und hiedurch zu einer Viertheilung sich gestalten 81), nur aber bei gänzlicher Unausführbarkeit soll sie durch eine buntere Theilung κατά μέλη ersetzt werden dürfen 82), und die Theilung überhaupt muss so ruhig und gelassen als möglich Schritt vor Schritt fortgeführt werden 83).

Ist die Theilung bei dem Letzten als ihrem Ziele angelangt, so resultirt aus der Dichotomie die Definition 84), wovon wir das deutlichste Beispiel an den letzten Zeilen des Sophistes haben, welche das ganze

78) Protag. p. 332 C.: ένὶ έχάστω των έναντίων εν μόγον έστιν εναντίον zal οὐ πολλά. In diesem Sinne ist die ἀντίθεσις οὐδεν ήττον οὐσία αὐτοῦ τοῦ ὄντος, Soph. p. 258 B. Hiedurch auch wird das von den Sophisten miss-brauchlich angewendete ἀντιλέγειν im Dienste der Dialektik geadelt, und es fliesst hieraus die Praxis des apagogischen Beweises, welchen in den platonischen Dialogen Sokrates oft genug an den Sophisten übt; theoretisch ist derselbe natürlich

bei Plato gleichfalls nicht festgestellt.

81) Soph. p. 265 E.: τέμνε δη δυοίν ουσαιν δίχα έπατέραν αύθις ....οίον τότε μέν κατά πλάτος τέμνων την ποιητικήν πάσαν, νῦν δὲ αὐ κατά μῆ-

20ς ..... τέτταρα μήν αύτης οθτω τὰ πάντα μέρη γίγνεται. 82) Polit. p. 287 C.: κατὰ μέλη τοίνυν αὐτὰς οἰον έερεῖον διαιρώμεθα, Επειδή δίχα ἀδυνατοῦμεν· δεῖ γὰρ εἰς τὸν ἐγγύτατα ὅτι μάλιστα τέμνειν

άριθμον άεί.

3) Phaedr. p. 265 D. (Anm. 68). Polit. p. 264 A. das Sprüchwort oby hov-

<sup>79)</sup> Polit. p. 262 λ.: μή σμικοόν μόριον εν πρός μεγάλα και πολλά άφαι-ρωμεν μηθέ είδους χωρίς, άλλά το μέρος άμα είδος έχετων κάλιστον μέν γὰο ἀπό τοῦν άλλων εύθυς διαχωρίζειν το ζητιούμενον, αν όρθως εχη.... άλλα γὰο λεπτουργείν οὐκ ἀσηαλές, διὰ μέσων δὲ ἀσηαλέστερον ἐέναι τέμάλλὰ γὰρ λεπτουργεῖν οὐχ ἀσταλες, σια μεσων σε ασταλεστερον τεναι τεμννοντας, και μᾶλλον ἰδέαις ἄν τις προςτυγχάνοι. Gorg. p. 500 C.: ἐσαν βέλτιστόν ἔστιν... διαιρεῖσθαι, διελομένους δὲ και ὁμολογήσαντας ἀλλήλοιν και ὁπότερον βιωτέον αὐτοῖν. Polit. p. 258 D.: τὰς ἔπιστήμας ὡς οὐσας δύο εἰδη διανοηθήναι.... ταύτη τοίνυν συμπάσας ἔπιστήμας διαίρει τὴν μὲν πρακτικὴν προςειπών τὴν δὲ μόνον γνωστικήν. Vielerlei Unfug floss später aus der Nachahmung dieser Manier.

80) Anders stellt die Sache dar Brandis, Gesch. d. gr. röm. Phil. II, 1, 2000.

<sup>83)</sup> Ιπαεατ, p. 200 D. (Ann. 09). τοιπ. p. 204 A. uas spruchwort συχ ησυχώς διαιρούντας ήνικέναι βραδύτερον.
84) Ροίμ. p. 268 D.: καὶ τὸ λοιπὸν δὴ, καθάπερ ἐν τοῖς πρόσθεν, μέρος ἀεὶ μέρους ἀμαιρουμένους ἐπ' ἄκρον ἀμικνεῖσθαι τὸ ζητούμενον. Γhaedr. p. 277 B.: πρὶν ἀν τις τό τε ἀληθὲς ἐκάστων εἰθῆ περὶ ὧν λέγει ἡ γράμει, κατ' αὐτό τε πὰν ὁρίζεσθαι δυνατός γένηται, ὁρισάμενός τε πάλιν κατ' εἰδη μέχρι τοῦ ἀτμήτου τέμνειν ἐπιστηθῆ. So wird auch Soph. p. 221 A. nach einer langen Dichotomic gesagt: τὸν λόγον περὶ αὐτό τοὐργον ἐλεωνείν ἐπανῶς κανῶς αναὶ in deichem Sinna Palit p. 958 R. τοῦς οὐν ἡιὰν ὁ ἰδο λήφαμεν ξανώς und in gleichem Sinne Polit. p. 268 B.: πῶς οὐν ἡμῖν ὁ λόγος ὁρθὸς φανεῖται καὶ ἀκεραιος; In dieser Weise wird der Begriff der Gerechtigkeit Rep. I, p. 331. und der der σωφοσύνη Charm. p. 163. gesucht. So ist dann οὐσία und λόγος das nemliche, z. B. Phuedr. p. 245 E.: ψυχῆς οὐσίαν τε καὶ λόγον τοῦτον αὐτόν τις λέγων (d. h. τὸ αὐτὸ αὐτὸ κινοῦν) οὐκ αἰσγυνεῖται.

Vorige zusammenfassen. So ist das dichotomische Verfahren Plato's allerdings ein Keim der aristotelischen Syllogistik, und Plato nennt es selbst ein συλλογίζεσθαι 85); es ist gleichsam die erhöhte erste Conception der Idee, welche ihre Wirksamkeit in den Arten und Unterarten hat und nun durch ihr Gebiet abwärts hindurchgeführt ist. Aber diese Methode bringt die Gefahr mit sich, welche einer jeden blossen Tabula logica anklebt, und namentlich für die Definition stellt sich schon augenscheinlich das Addiren einer abwärts gehenden Reihenfolge von Art-Begriffen ein. Jene in der Realität austretende Kreuzung, nach welcher wesentliche und sog. unwesentliche Attribute oder Merkmale mehreren Substanzen angehören, kann auf solche Weise nie zur Erkenntniss kommen, denn es fehlt überhaupt sowohl an der lebendigen Copula zwischen Substanz und Attribut als auch an der nöthigen Unterscheidung zwischen diesen beiden (s. oben Anm. 66). Aristoteles kann daher auch von seiner Auffassung des Syllogismus aus, in welchem der Begriff als der die Causalitat enthaltende Mittelbegriff seine Wirksamkeit erweist, dem platonischen Verfahren keine Geltung als einer Methode des Denkens einräumen, und er bemerkt richtig, dass die Dichotomie der Gattungs- und Art-Begriffe für die Syllogistik Nichts bedeute, denn dieselbe postulire bloss und mache das Allgemeine zum Mittelbegriffe 86), auch könne sie nicht dazu dienen, eine Definition zu erhärten, da sie den Begriff überhaupt gar nicht treffe 87); nur einen praktischen, gleichsam pädagogischen Werth kann Aristoteles dem eintheilenden Verfahren zuschreiben 88), denn es fallt dasselbe für ihn in das blosse διαλεπτικόν im Gegensatze gegen das ἀποδεικτικόν, weil Plato's Idee eben Nichts mit der Logik zu schaffen hat und in ihrer abstracten Reinheit einer weiteren Bewegung nicht theilhaft werden kann, sondern eben als Gattungsbegriff, an welchem die Arten "Theil haben", stehen bleibt. Kurz Plato kounte mit seiner Idee als Begriff nicht mehr in den Satz als Urtheil zurückkehren, nachdem sie das Gebiet des Wortes in fast schmerzhafter Abstraction von sich abzustreifen gesucht hat, und diese Idee bleibt daher in logischer Beziehung, was sie ist, ein Abstractum der Gattung; für die Logik ist die ldeenlehre ein caput mortuum.

Categoria

No Les agues

88) Anal. pr. II, 21., welches ganze Capitel von der Tauschung handelt, welche durch Ueberspringen der Mittelglieder entsteht.

<sup>85)</sup> Polit. p. 280 A.: τὸ μετὰ τοῦτο δὴ συλλογισώμεθα κ.τ.λ. Diess sind auch die ἀληθεῖς συλλογισμοὶ, welche Phileb. p. 11. nehen φρονεῖν, νοεῖν, ὀρθὴ δόξα genant werden. Cral. p. 412 A.: ξύνεσις οῦτω μὲν δόξειεν ἀν ικπερ συλλογισμὸς είναι, worauf die grässliche Etymologie des Wortes ξυνίεσθαι νου ξυνιέναι = ξυμπορεύεσθαι folgt.

<sup>86)</sup> Anal. pr. I, 31, 46 a. 31.: δτι δὲ ἡ διὰ τῶν γενῶν διαίρεσις μικρόν τι μόριόν ἐστι τῆς εἰρημένης μεθόδου, βάδιον ἰδεῖν ἔστι γὰρ ἡ διαίρεσις οἱον ἀσθενὴς συλλογισμός. δ΄ μὲν γὰρ δεῖ δεῖξαι, αἰτεῖται, συλλογίζεται δὲ ἀεὶ τῶν ἀνωθεν ...... (62) ἡ δὲ διαίρεσις τοὐναντίον βούλεται, τὸ γὰρ

παθόλου λαμβάνει μέσον. 31 b. 36.: συλλογισμόν δ' οὐ λέγει ὁ ἐχ τῆς διαιρέσεως ἐκλέγων τὸν ὁρισμόν ' ὥςπερ γὰρ ἐν τοῖς συμπεράσμασι τοῖς ἄνευ τῶν μέσων (d. h. Induction), ἐάν τις εἶπη, ὅτι τούτων ὅντων ἀνάγχη τοδὶ ἐἶναι, ἐνδέχεται ἐρωτῆσαι τὸ διὰ τί, οὕτω καὶ ἐν τοῖς διαιρετικοῖς λόγοις .... ἔρεῖ γὰρ καὶ δείξει τῆ διαιρέσει, ὡς οἴεται, ὅτι πὰν ῆ Ͽνητόν ῆ ἀθάνατον 'ὁ δὲ τοιοῦτος λόγος ἄπας οὐκ ἐστὶν ὁρισμός.

Was für die Syllogistik aus Plato's Methode der Eintheilung folgen könnte, ist eigentlich nur die sog. erste Figur, insoferne in ihr der Minor als Art unter den Medius und dieser als Art unter den Major fällt; die dritte Figur hingegen, in welcher der Medius zweimal Subject ist, wird am wenigsten in Betracht kommen können, da ein Aussagen zweier Prädicate von dem nemlichen Subjecte nutzlos ist, so lange man nicht erkannt hat, ob nicht das eine von beiden als Art unter das andere falle, was aber dann eben wieder nur in der ersten Figur ausgedrückt werden könnte; die zweite Figur aber, in welcher der Medius beidemal Prädicat ist, hätte insoferne wieder eine höhere Bedeutung, als der Medius hiebei zu dem höheren Allgemeinen wird, welches verschiedene Arten umfasst und hiemit als jene Idee sich zeigt, an welcher die Arten Theil haben. Natürlich aber gilt diess Alles nur eben für eine Tabula logica eines bestimmten Gebietes, nicht aber für einen Schluss, welcher die Realität und deren Causalität enthalten soll.

So erscheint uns Plato keineswegs als ein allseitiger oder umfassender Durchbildner des Sokratischen Anthropologismus für die Logik; denn soweit er in Ueberschwenglichkeit das menschliche Mass des Erkennens übersteigt, ebenso weit bleibt er unter der erreichbaren Aufgabe des

Denk-Processes zurück.

Von den Bestrebungen der älteren Akademie sind wir gerade in Bezug auf Logik allzu wenig unterrichtet, um das ihren Vertretern Eigenthümliche angeben zu können, was insbesondere insoferne zu beklagen ist, als sicher mannigfache Wechselbeziehungen mit der aristoteli-

schen Logik ersichtlich sein müssten.

Unter den Werken des Speusippus, welche Diogenes Laertius anführt \$9), sind allerdings mehrere, welche entschieden logischen Inhaltes waren, nemlich: Διάλογοι τῶν περὶ την πραγματείαν ὁμοίων ι΄ 90), Διαιρέσεις καὶ πρὸς τὰ ὅμοια ὑποθέσεις, Περὶ γενῶν καὶ εἰδῶν παφαδειγμάτων, vielleicht auch Περὶ φιλοσοφίας α΄ und Φιλόσοφος α΄, — aber von seinen logischen Grundsätzen erfahren wir nur, dass er überhaupt zum Behuse des Erkennens das der Behandlung nach Aehnliche zusammenzusassen suchte 91), wobei ich es sür wahrscheinlich halten möchte, dass Speusippus, welcher auch sonst ja von der Ideologie seines Lehrers nachliess, sich gerade auf jene gemeinsamen Bestimmungen — κοινά —, welche wir bei Plato als eine Vorstuse der idealen Erkenntniss trasen, geworsen und diese im Sinne eines wissenschastlichen Empirismus ausgebildet habe 92). Jedensalls musste Speusippus von seinen Bestrebungen betress des Aehnlichen aus auch aus Untersuchungen über

<sup>89)</sup> Diog. L. IV, 4 f.

<sup>90)</sup> Krische, Forschungen I, p. 253. schlägt vor, in diesem Titel entweder διάλογοι zu streichen oder zu schreiben: Διάλογοι. Τῶν περὶ τὴν πρ. x. τ. λ. 91) Diog. L. a. a. O. 2.: οὐτος πρῶτος, καθά ψησι Διόδωρος ἐν ἀπο-

Dieg. L. a. a. 0. 2.: ούτος πρώτος, καθά φησι Διόδωρος εν άπομνημονευμάτων πρώτω, εν τοῖς μαθήμασιν εθεάσατο τὸ κοινὸν καὶ συνωκείωσε καθόσον ἡν δυνατὸν ἀλλήλοις.

<sup>92)</sup> Zahlreiche Anführungen aus der Speusippischen Schrift "Ομοία bei Athenäus zeigen eine ausgedehnte Kenntniss in der Pflanzen- und Thier-Geschichte; es werden dortselbst besonders ahnliche Species theils als ähnliche aufgeführt theils um Verwechslung abzuschneiden von einander unterschieden.

aber überhaupt dem Empirismus näher stand, ersehen wir nicht bloss μ garaus, dass er ausdrücklich eine wissenschaftliche Sinneswahrnehmuse aus der von ihr alfongts — anerkannte 94\ aus der von ihm aufgestellten Forderung, dass, wer irgend Etwas definiren wolle, Alles wissen müsse, da zur völligen Bestimmung die Kennt-niss sämmtlicher Unterschiede aller übrigen Dinge nöthig sei 95), — ein Extrem, bei welchem es gleichfalls (wie oben bei Plato, Anm. 60) an dem richtigen Verständnisse des artmachenden Unterschiedes gebricht. - Unter den Διαιρέσεις haben wir uns vielleicht eintheilende Tabellen einzelner Wissensgebiete zu denken, was gleichfalls eine empiristische Ausführung der platonischen Dichotomie wäre 96).

Unter den äusserst zahlreichen Schriften des Xenokrates 97) gehörten wohl der Logik an: Περί τοῦ ἐναντίου β΄, Περί τοῦ ψεύδους α΄, Περὶ είδῶν α΄, Περὶ ίδεῶν α΄, Περὶ ἐπιστήμης α΄, Τῶν περὶ τὴν διάνοιαν η΄, Λύσις τῶν περὶ τοὺς λόγους ι΄, Περὶ γενῶν καὶ εἰδῶν α΄ Διαιρέσεις η΄, Της περί τὸ διαλέγεσθαι πραγματείας βιβλία ιδ΄ μ΄ α΄

97) b. Diog. L. IV, 11-14.

\* There is only a truism in Spensippens' position, not a scientific falsily, if Knowledge is a matter of degree. His de-mand is correct and impregnably grown ded, if only a rolute Knowledge is knowledge. Scientific Knowledge

<sup>93)</sup> Simpl. ad Categ. f. 9. Δ. ed. Basil.: Σπεύσιππον τοίνυν Ιστορεί Βοηθός τοιαύτην διαίρεσιν παραλαμβάνειν τὰ δνόματα πάντα περιλαμβάνουσαν των γὰρ δνομάτων, φησλ, τὰ μὲν ταὐτώνυμά έστι τὰ δὲ ἔτερωνυμα, καὶ τῶν ταὐτωνύμων τὰ μὲν όμώνυμά έστι τὰ δὲ ἔτερωνυμα, καὶ τῶν ταὐτωνύμων τὰ μὲν διώνυμά ἐστι τὰ δὲ συνώνυμα, κατὰ τὴν τῶν παλαῶν συνηθειαν ἀκουόντων ἡμῶν τὰ συνώνυμα: τῶν δὲ ἔτερωνύμων πάλιν τὰ μὲν ἐστιν ἰδίως ἐτερώνυμα τὰ δὲ πολυώνυμα τὰ δὲ παρώνυμα. ἀλλὰ περὶ μὲν τῶν ἄλλων ἀποδέδοται, πολυώνυμα τὰ δὲ τατι τὰ διάφορα καὶ πολλὰ λεγόμενα ὀνόματα καθ ἐνὸς πράγματος, ὅταν εἰς καὶ ὁ αὐτὸς αὐτῶν ἢ λόγος, ὥςπερ ἄορ ξίφος φάσγανον μάχαιρα: ἔτερωνυμα δὲ ἔστι τὰ καὶ τοῖς ὀνόμασι καὶ τοῖς πράγμασι καὶ τοῖς λόγοις ἔτερα.

94) Sext. Επρ. αἰς, παλικ. ΝΙΙ, 145: Σπευσιππος δὶ, ἔπεὶ τῶν πραγμάτων τὰ μὲν αἰσθητὰ τὰ δὲ νοητὰ, τῶν μὲν νοητῶν κριτήριον ἐλεξεν είναι τὸν ἐπιστημονικὰν ὁ ἀιδθησιν ὑπεληφες καθεστάναι τὴν μεταλαμβάνουσαν τῆς κατὰ τὸν λόγον ἀληθείας.

95) Ατίκι. Απ. ροκί. ΙΙ, 13, 97 a, 6.: οὐδὲν δὲ δεῖ τὸν ὁριζόμενον καὶ διαφοριάκον ἄπαντα εἰδέναι τὰ ὅντα΄ καίτοι ἀδύκατόν φασί τινες είναι τὰς διαφορὰς εἰδέναι τὰς πρὸς ἕκαστον μὴ εἰδότα ἕκαστον. Αποπ. αλ Απ. Βοηθός τοιαύτην διαίρεσιν παραλαμβάνειν τὰ ὀνόματα πάντα περιλαμ-

τὰς διαφορὰς εἰδέναι τὰς πρὸς ξχαστον μὴ εἰδότα ξχαστον. Αποπ. ad An. post. b. Philop. ad An. post. f. 111b.: Σπευσίππου ταύτην τὴν δόξαν Ευδημος εἰναι λέγει τὴν ὅτι ἀδύνατόν ἐστιν ὁρίσασθαί τι τὰν ὄντων μὴ πάντα μος είναι λέγει τὴν ὅτι ἀδύνατόν ἐστιν ὁρίσασθαί τι τῶν ὅντων μὴ πάντα τὰ ὅντα εἰδότα. Philop. ad An. post. f. 926.: μετεχείρει ὁ Σπεὐσιππος ἀναιρίσαι καὶ τὴν διαίρεσιν καὶ τοὺς ὁρισμούς ἐπεχείρει ὁ ἄρο οἴτω ὁεικνύειν καὶ ὡς οὐκ ἔστιν ἀποδοῦναι ὁρισμούς τινος, λέγων ὡς ὁ θέλων δι' ὁρισμοῦ παραστῆσαι τὴν φύσιν τοῦ ἀνθρώπου ἡ τοῦ ἵππου ἡ ἄλλου τινὸς ὀφείλει γινώσκειν πάντα τὰ ὄντα καὶ τὰς διαφορὰς αὐτῶν καθ' τὰς διαφερουσιν ἀλληλων' οὕτω γὰο παρίσταται ἡ φύσις τοῦ ἀνθρώπου ἡ τοῦ ἵππου ἡ ἄλλου τινὸς ἐν τῷ χωρίζεσθαι τῶν ἄλλων πάντων. Themist. ad Anal. post. f. 13 a.: Σπεύσιππος ἐὲ οὐ καλῶς λέγει φάσκαν ἀναγκαῖον είναι τὸν ὁριζωτονο πάντα εἰδέναι τῶς τὰς μὲν γὰρ, φησίν, γινώσκειν τὰς διαφορὰς αὐτοῦ πάσας αίς τῶν ἄλλων διενήνοχεν' ἀδυνατον δὲ εἰδέναι τὰς διαφορὰς τὰς πρὸς ἕκαστον μὴ εἰδότας αὐτὸ ἕκαστον. Ygl. oben Anm. 75. u. Abschn. IV, Anm. 700. Anm. 700.

<sup>96)</sup> Auf āhnliche Producte scheint Arist. d. part. an. I, 2, 642 b. 10. hinzuweisen: ἔτι δὲ προςήχει μὴ διασπᾶν ἔχαστον γένος, οἶον τοὺς ὄρνιθας τοὺς μὲν ἐν τῆδε τοὺς δὲ ἐν ἄλλη διαιρέσει, χαθάπερ ἔχουσιν αι γεγραμμέναι διαιρέσεις. έχει γάρ τους μέν μετά των ενύδρων συμβαίνει διηρησθαι rois de en alle yéver.

 $\beta'$  ψ'  $\mu'(i)$ , μετὰ τοῦτο  $\beta$ ιβλία ιε', Περὶ μαθημάτων τῶν περὶ τὴν λέξιν, Τῶν περὶ τὴν διάνοιαν ἄλλα  $\beta$ ιβλία δύο, Ἐναντίων α΄. Von seinen Annahmen aber ist uns betreffs der Logik, welche er bereits schroff von Ethik und Physik trennte 95), nur die einzige Notiz überliefert, dass er bloss zwei Kategorien, nemlich die des Ansich (καθ' αυτό) und die der Relation (πρός τι) anerkannte 99), was er wohl sicher polemisch gegen Aristoteles aussprach.

Polemo endlich vernachlässigte bereits die Logik gegenüber der

Ethik 100).

τοίς διαλεκτικοίς θεωρήμασιν.

<sup>98)</sup> Sext. Emp. adv. math. VII, 16. u. 147.
99) Simpl. ad Categ. f. 15 E.: οι γὰρ περί Εενοχράτην και Άνδρόνικον πάντα τῷ καθ' αὐτὸ καὶ τῷ πρός τι περιλαμβάνειν δοκούσιν, ὥστε περιττὸν είναι κατ' αὐτοὺς τοσούτον τῶν γενῶν πλήθος.
100) Diog. L. IV, 18.: δεῖν ἐν τοῖς πράγμασι γυμνάζεσθαι καὶ μὴ ἐν

## IV. ABSCHNITT.

## ARISTOTELES.

Wenn wir hiemit in die Darstellung jener logischen Theorie eintreten, welche in Folge des eigenthümlichen Ganges unserer abendländischen Culturgeschichte eine fast ausschliessliche Herrschaft über alle Bestrebungen auf diesem Gebiete ausübte, so wird uns hiefür einerseits aus dem bisher Betrachteten ein hinreichender Nachweis vorliegen, dass auch die aristotelische Logik ihre historischen Voraussetzungen und Vorbedingungen in der geistigen Entwicklung der Griechen überhaupt besitze und daher immerhin noch der kritischen Frage unterworfen sei, wie weit ihrem absoluten Werthe die griechische Eigenthumlichkeit Eintrag thue, derry und andrer-seits wird uns ein Gegenstand wahrer Bewunderung sein, mit welch grossartiger Conception Aristoteles eine Logik entfalte, welche den tiefsten Kern des allgemein-menschlichen Denkens überhaupt — nicht bloss des griechischen Denkens — richtig trifft und zugleich im unläsbloss des griechischen Denkens — richtig trifft und zugleich im unlösbarsten Zusammenhange mit der gesammten Speculation ihres Urhebers Gerade die feinsten und tiefsten Momente aber, durch welche die aristotelische Logik mit Recht beanspruchen darf, den eminentesten Erscheinungen der menschlichen Culturgeschichte beigefügt zu werden, fanden bald nicht mehr das richtige Verständniss, sondern nachdem von dieser tief philosophisch gedachten Logik das äusserlich handgreifliche und mehr technische Material theils herausgerissen und excerpirt, theils mit leicht erkaufter technischer Fertigkeit erweitert und dann wieder excerpirt worden war, diente die nun sogenannte Logik fast ausschliesslich nur einer Schul-Dressur, und die hohlsten Köpfe, welche diese Dressur sich selbst angeeignet hatten, pflanzten dieselbe auf die Jüngeren fort; so kam es, dass in dieser Erbfolge der trivialen Logiker fast Jeder nur seinen Vormann vor Augen hatte, dabei aber mit unbeschreiblicher Naivität doch Aristoteles als der ursprüngliche Urheber dieser Logik galt; es gieng ja mit Aristoteles ähnlich wie mit dem Neuen Testamente. Gerade jene Punkte aber, welche von der aristotelischen Logik, während sie ihre Herrschaft in der Schule ausübte, verloren gingen oder abgestreift wurden, und welche eine Berufung der formalen Logik auf Aristoteles unmöglich machen, müssen in der Geschichte der Logik um so entschiedener hervorgehoben werden, da in dem ganzen Verlaufe unserer abendländischen Cultur bis zum heutigen Tage die aristotelische Logik ausser der Hegel'schen die einzige philosophisch-wissenschaftliche ist.

Ola Series Gonole

Aristoteles erfasst den sokratischen Imperativ nach seiner intensiven Geltung und nach seinem extensiven Gehalte, und indem er, hiezu mit der äussersten Begabung des Verstandes ausgerüstet, in solcher Weise an die platonische Philosophie als Schüler hintritt und aus derselben hervorgeht, gestaltet er sie auf das Umfassendste um. Der wesentlichste Unterschied zwischen ihm und seinem Lehrer beruht in der Form und Methode der Speculation, gleichsam in der Manipulation des Denkens, und hiernach gestaltet sich auch das Product dieser Thätigkeit verschie-Aristoteles erkennt als den Inhalt der sokratischen Forderung einer Selbsterkenntniss nicht ein ruhendes Anschauen objectiver Ideal-Wesenheiten, sondern er erfasst den Begriff einer schlechthin thätigen Kraftäusserung, welche aus einem Stoffe den Endzweck verwirklicht, und sowie ihm der Uebergang von einem potenziellen Sein zur Entelechie überhaupt das oberste Princip und der letzte Erklärungsgrund ist, so bewahrt er in diesem Sinne auch dem menschlichen Denken die selbsteigene Verwirklichung; der Begriff der "Entwicklung" ist es, welcher als das gemeinsame Band um alle Theile der aristotelischen Philosophie sich schlingt. So steht Aristoteles von vorneherein nicht auf dem poetischen Schauen oder auf dem unbestimmten Beisammensein einer Dualität in der menschlichen Seele - ψυχή, s. Abschn. III, Anm. 1 --, und er erzählt uns keine Märchen oder Phantasien von dem Zustande der Seele vor und nach diesem Leben, sondern er ergreist die Activität des Denkens - vovs -, und er eifert uns an, durch das Denken eines jedweden Gegenstandes, auch des Denkens selbst, uns zu bemeistern. Er erkennt nur die thätige Entwicklung an, für welche alles relativ ruhende Expansive nur die Geltung eines potenziellen Seins hat, während das wahre actuelle Sein in dem vollendeten Zwecke der intensiven Verwirklichung beruht. Hiemit vollzieht Aristoteles wirklich die sokratische Forderung, insoferne dieselbe auf den Wechselverkehr zwischen der subjectiv idealen Allgemeinheit und der objectiv realen Besonderheit gerichtet ist, und indem er so den factischen Bestand des "Dass" zugleich mit der geistigen Verwirklichung, mit dem "Warum", anzuerkennen vermag, entrückt er den intelligiblen Grund des Erfahrungsmässigen nicht in die beschauliche Ruhe einer Ideenwelt, sondern weist das Warum innerhalb des Dass als dessen eigentliche thätige Wirklichkeit nach, und erkennt die Einsicht in das Warum, in welches die Allgemeinheit und die Nothwendigkeit zusammenlaufen, als das einzige Kriterium des Wissens an. Während daher bei Plato das Theoretische nur dem Umfange nach der Inbegriff der Vollkommenheit des Seienden überhaupt ist, gestaltet es sich hier dem Wesen nach als die lebendige Wirklichkeit des gesammten Seienden in all seiner Besonderung. In diesem Unterschiede der Form der Speculation zwischen Plato und Aristoteles liegt die umfassende Basis aller Differenzen zwischen beiden, nemlich die Umsetzung der "Idee" in den "Begriff"; hiemit aber ist die Möglichkeit gegeben, dass das Intelligible in das Empirische einkehre, und zwar in das Empirische sowohl der gesammten uns zugänglichen objectiven Dinge und Thatsachen als auch der eigenen inneren Vorgänge des subjectiven Denkens selbst. In Folge aber des Begriffes der Entwicklung und Verwirklichung muss sich bei Aristoteles auch die philosophische Auffassung selbst in ihrem Gesammt-Gebiete

\* 31 is brecisely here that Prant, a German of the Gerin and Cotherwise he would never have put Hegel on a lead
with Aristoth, 1.87), minunderstands the whole spaint of
seek increptly. To Socrates, to Plato, and to Aristothe alike
the Universal was just as chieffeely real as the Particular see

Mary 26.

Heritally Areas

gliedern, und es müssen diejenigen Theile der Philosophie, welche Aristoteles nach seiner Anschauungsweise als wesentlich organische betrachtete (wir sagen hiemit durchaus nicht, dass Aristoteles eine für alle Zeiten giltige und richtige Eintheilung der Philosophie aufstelle), bei ihm auch als selbstständige Glieder der Gesammt-Speculation auftreten. So erhält auch die Logik ihre eigene gesonderte Darstellung, während sie mit ihren tiefsten Agentien auf das innigste mit der "ersten Philosophie", d. h. der sogenannten Metaphysik verwachsen ist. Dass die Logik bei Aristoteles weder dem Πρακτικόν noch dem Ποιητικόν, sondern dem Gebiete des Θεωρητικόν zufalle — eine nähere Erörterung der aristotelischen Eintheilung der Philosophie gehört nicht hieher —, braucht kaum bemerkt zu werden; aber auch welcherlei ihre Stellung innerhalb des Theoretischen und welcherlei ihr Verhältniss zu anderen Theilen desselben sei, können wir nicht bereits hier ausschütten, sondern in der Entwicklung der aristotelischen Logik selbst werden wir gehörigen Ortes auf die Erledigung dieser Frage geführt werden.

Was nun zunächst die Schriften des Aristoteles betrifft, in welchen er die Theorie der Logik behandelte, so ist auch hier wie bei den übrigen aristotelischen Werken in Folge der nicht ungetrübten Ueberlieferung 1) uns weder Alles erhalten noch hat dasjenige, was auf uns gekommen ist, sämmtlich die Gestalt, in welcher es aus den Händen des Aristoteles hervorging. Es ist bekannt, dass die uns erhaltenen logischen Bücher des Aristoteles in ihrer Gesammtheit den Namen "Ogyavov tragen, eine Bezeichnung 2), welche nicht nachweisbar über die Zeit der Com- 7! mentatoren hinaufreicht (die betreffenden Stellen s. Abschn. XI) und schwerlich auf die ersten Zusammensteller der aristotelischen Werke, wie einen Hermippus oder Andronikos, zurückzuführen sein dürfte. Wir werden unten, Anm. 176 ff. u. 711, einzelne Aussprüche des Aristoteles anzugeben haben, durch welche wohl die mit gewissen Schul-Ueberzeugungen zusammenhängende Annahme der späteren Peripatetiker (s. Abschn. IX, Anm. 4 ff.) unterstützt wurde, die Logik habe keine andere Bedeutung, als dass sie Werkzeug der übrigen theoretischen und praktischen Philosophie sei, was besonders polemisch gegen die Stoiker (s. Absehn. VI, Anm. 29 f.) und gegen die Akademiker (s. Abschn. VII, Anm. 5) wiederholt ausgesprochen wird. So viel ist sicher, dass jene Wissenschaftslehre, welche, wie wir sehen werden, in der zweiten Analytik von Aristoteles entwickelt wird, zunächst Veranlassung zu einer derartigen Meinung geben konnte; beachtenswerth scheint daher eine Notiz, welche in einer Münchner Handschrift in einem anonymen Commentare der zweiten Analytik sich findet, dass dieses Werk des Aristoteles wegen seines Inhaltes ὄργανον genannt worden sei 3), und es wäre immerhin möglich, dass von da aus diese Bezeichnung auf die gesammten logischen Bücher übergegangen sei; jedenfalls aber wird zwischen der

Digislar philes

offeror.

<sup>1)</sup> S. hierüber Brandis Gr. Rom. Phil. II, 2, S. 66-97.

<sup>2)</sup> Ueber den Gebrauch des Wortes öoyavov bei Aristoteles selbst s. Waitz

<sup>3)</sup> λέγεται δὲ ἡ ἀποδεικτική ἐπιστήμη ὅργανον, ἔξ ἦς καὶ τὸ ὅλον βιβλίον ὅργανον ἐκλήθη. S. O. Mielach, Diss. inaug. d. nomine Organi Arist. Aug. Vind. 1838, p. 13 f.

and to show that the Universality must be where the l'articula. is, both in the Subject or both in the Coyact. Chiq when to Universe is Subject, too, as All-Parrow, can the Universal. " subjectively ideal". But there is not recognized by the genman as it was but the Grank loth.

Ansicht, dass die Logik Werkzeug sei, und zwischen der förmlichen Namensbezeichnung der Gesammtheit der logischen Schriften noch sehr zu unterscheiden sein.

Dieser nun einmal Organon genannte Gesammt-Complex enthält bekanntlich die Bücher in folgender Anordnung: Karnyoglau, Περί Έρμηνείας, 'Αναλυτικά πρότερα zwei Bücher, 'Αναλυτικά ύστερα zwei Bücher, Τοπικά acht Bücher, Σοφιστικοί "Ελεγγοι. Natürlich ist keine Rede davon, dass diese Reihenfolge von Aristoteles selbst herrühre, sondern sie ist Product späterer Schul-Thätigkeit. Zumal was vor Allem die erste der genannten Schriften, die Kategorien, betrifft, werden wir später (bereits von den Stoikern an, s. Abschn. VI, Anm. 44, 110 u. öfters) die Bodenlosigkeit und jämmerlich niedrige Stufe philosophischer Begabung hinreichend kennen lernen (Abschn. XI), von welcher aus stets die Nothwendigkeit einer Vorausstellung der Kategorien ausgesprochen und bis zum Ekel wiederholt wird; nur aus der trivialen Schul-Ansicht, dass vom Einfachsten allmälig zum Zusammengesetzten fortzuschreiten sei, floss es, dass man die Kategorien an die Spitze des Organons stellte. auch abgesehen von dem Platze in der Reihenfolge, welchen wir füglich den antiken Scholastikern zu Gute halten können, scheint die Schrift durchaus nicht unbedenklich dem Aristoteles zuzuschreiben. Dass Aristoteles ein Buch dieses Inhaltes verfasste, ist durch ein ausseres Zeugniss in den zwei Schriften · Verzeichnissen 4) bestätigt, und auch, wenn man bei dem bekannten Zustande jener Verzeichnisse auf sie wenig Gewicht legen will, aus inneren Gründen sicher nicht unwahrscheinlich, da Aristoteles anderwärts bei verschiedenen Gelegenheiten die Kategorien anwendet (über ihre Bedeutung und ihr Verhältniss zur arist. Logik überhaupt werden wir unten zu sprechen haben, Anm. 332-358). Auch sind, was den Inhalt der uns erhaltenen Schrift betrifft, alle einzelnen Aussprüche und Lehrsätze als einzelne durchaus nicht in Widerspruch mit anderen sicher aristotelischen Schriften oder Stellen, mit Ausnahme der völlig platten Angabe (c. 14), dass es sechs Arten der Bewegung gebe. Aber die Art und Weise, in welcher hier abgerissene Trümmer zusammengestoppelt, nicht einmal aneinandergeslickt, vorliegen (vergeblich bemühen sich die einen der Commentatoren Anderen gegenüber 5) einen Zusam-

<sup>4)</sup> Diog. L. V, 27. u. b. Anon. Menag. Aber es kannte bereits Adrastos ausser dem uns crhaltenen Buche noch ein zweites von gleichem Titel; Simpl. ad Cal. f. 4 Z.: Ιστορεῖ δὲ ὁ ἄθραστος ἐν τῷ Περὶ τῆς τάξεως τῶν Ἀριστοτέλους συγγραμμάτων, ὅτι φέρεται καὶ ἄλλο τῶν Κατηγοριῶν βιβλίον ὡς Ἀριστοτέλους καὶ αὐτὸ ὄν βραχὸ καὶ σύντομον κατὰ τὴν λέξιν καὶ διαιρέσεσιν ὁλίγαις διαφερόμενον, ἀρχὴν δὲ ἔχον "Τῶν ὄντων τὸ μέν ἔστι". Vielleicht war jenes das àchte.

<sup>5)</sup> Simpl. ad Cat. f. 95 Z.: τινές μέν γὰο, ὧν καὶ Ανδοόνικός ἐστι, παρὰ τὴν πρόθεσιν τοῦ βιβλίου προςκεῖσθαί φασιν ὑπό τινος ταῦτα (nem-lich v. c. 10. an) τοῦ τὸ τῶν Κατηγοριῶν βιβλίον Πρὸ τῶν Τόπων ἐπιγραψωντος, οὐκ ἐγνοοῦντες οὐτοι πόσην χρείαν οὐ τῷ Τοπικῷ πραφματεία μόνον ἀλλὰ καὶ τῷ περὶ τῶν κατηγοριῶν λόγω εἰςάγει τὰ εἰρημένα ἀλλοις δὶ καὶ Πορφυρίω ἀρέσκει πρὸς σαφήνειαν συντελεῖν τὰ θεωρηματα ταῦτα. Αμποπ. ad Cat. f. 126a.: ὅτι μὲν οὐκ ἔστιν ἀπηρτημένον τὸ τμῆμα τοῦτο σοποῦ τῶν κατηγοριῶν, ὡς τινες ἐνόμισαν, ὅῆλον μὲν ἐκ τῶν εἰρημένων, καὶ ἐξ αὐτοῦ δὲ τοῦ συνεχοῦς τῆς φράσεως. Auch ſehlt es weder an geschwätzigen Wiederholungen (z. B. 2a.—3b., 5b. 16. u. 27, 7a.) noch an verdāch-

menhang nachzuweisen), scheint mir des Aristoteles unwürdig und mit Einem Worte das Buch, so wie es ist, zu schlecht zu sein, um von Aristoteles herzurühren. Ich glaube, dass es einer Zeit angehört, in welcher man bereits Abgötterei mit den Kategorien trieb, weil man sie für einen sehr bequemen von Aristoteles erfundenen Kasten hielt, in welchem omne scibile hübsch sauber in Fächer gebracht werden könne, denn für den Schul-Betrieb konnte es ja nichts Erfreulicheres geben, als wenn man alles Seiende in zehn Prädicaten erschöpfen dürfte (über die Zehnzahl s. unten Anm. 354 ff.). Aber derjeuige, welcher die Zusammenstellung machte, schöpfte aus aristotelischer Quelle, und er - oder wahrscheinlicher wieder ein Anderer - fügte zu den Kategorien, deren vier letzte ihn entweder langweilten oder, was wahrscheinlicher ist, in Bezug auf Quellen-Material im Stiche liessen (die funtte und sechste Kategorie, nou (desaftie und πότε, hätten ja ohnediess zu weit geführt!), auch noch ein paar andere nutzbare Sachen hinzu, so gleich zu Anfang eine Notiz über Synonym und Homonym, dann den Abschnitt über die Gegensätze und zuletzt die sog. Post-Prädicamente (πρότερον, αμα, πίνησις, ἔχειν). den verschiedenen Ueberschriften, welche man dem Buche schon im späteren Alterthume gab 6), weist die Bezeichnung Κατηγορίαι δέκα auf die Schul-Marotte betreffs einer Zehnzahl hin, die Bezeichnungen IIzol τών γενών του όντος und Περί τών δέπα γενών aber lassen schliessen, dass schon stoische Schul-Terminologie (s. Abschn. VI, Anm. 80) sich fest gesetzt hatte, endlich die Bezeichnung Πρὸ τῶν Τοπικῶν gehört dem Streite über die Reihenfolge an. - Das Buch Περί Έρμηνείας, welches im Ganzen dasjenige enthält, was wir die Lehre vom Urtheile zu nennen pflegen, wurde zwar schon von Andronikos wegen vermeintlicher Widersprüche mit den Büchern über die Seele dem Aristoteles abgesprochen (s. Abschn. IX, Anm. 45.), jedoch, wie bereits Alexander Aphrod. zeigte, in dieser Beziehung mit Unrecht, denn der Inhalt dieser Schrift erweist sich überhaupt als unzweifelhaft ächt und ist auch durch deutliche Beziehungen, welche auf denselben bei Theophrast sich finden, gewährleistet; aber die Anordnung und die Form der Darstellung lässt, wie wir sehen werden, ausserordentlich viel zu wünschen übrig, und wer nach den Proben hievon, welche sich uns unten aufdrängen werden (Anm. 203 f., 225, 242, u. bes. 235) noch glauben will, dass dieser Inhalt aristotelischer Doctrin

tigen Ausdrücken z. B. 4a. 12. προενεγχείν, 4a. 28. u. b. 4. παραδέχεσθαι u. dgl. Ja, wenn ich nicht sehr irre, ist das Buch nicht vor dem Austreten des Chrysippus von irgend einem Peripatetiker sabricirt worden, denn wie hatte man vor Chrysippus überhaupt nur Veranlassung gehabt zu fragen, ob das πρός τι das nemliche sei wie das πρός τι πώς έχον (s. Abschn. VI, Anm. 51. u. 106 ff. u. Abschn. IX, Anm. 12. u. 30.), eine Erörterung, welche Cal. 7, 8 a. 32—b. 1. noch dazu mit der sehr schulmässigen Wendung steht, ob die vorher aufgestellte Definition wohl genügend sei (ἐκανῶς ἀποδέδοται, 8 a. 29–31.). Der Ausdruck πρός τι πώς ἐχειν findet sich in den gesammten Werken des Aristoteles nirgends mehr. Und hätten wir hiemit die Spur wenigstens einer Kenntniss der stoischen Kategorienlehre, so bekame auch dasjenige, was Cat. 8, 8 b. 28. u. 35. von Egic und dia Beoig gesagt ist, eine eigenthümliche Beleuchtung durch das unten Abschn. VI, Anm. 92. 96. erörterte. Vgl. auch Anm. 417. u. 476., durch welche hoffentlich der Glaube an eine anistotelische Autorschaft des Buches völlig verschwinden kann.

<sup>6)</sup> Simpl. a. a. O. f. 4 T. David b. Brand. Schol. p. 30 a. 4., Anon, ebend. р. 32 b. 31.

in solcher Art und Weise von Aristoteles selbst sei niedergeschrieben worden, dem gönnen wir gerne diese Stärke des Glaubens. Ueber allen Zweifel ächt sind die übrigen Schriften des Organons, nemlich die erste Analytik (über den Namen 'Avalutina' s. unten Anm. 104), welche die Lehre vom Schlusse entwickelt, und die zweite, deren Inhalt man als aristotelische Wissenschaftslehre bezeichnen kann, sowie die Topik, welche den Syllogismus im Gebiete der blossen Meinung verfolgt, und in ganz engem Anschlusse an sie die Zooigrinol "Eleyyoi, welche Waitz wohl nicht mit Unrecht gleich als neuntes Buch der Topik bezeichnet. Die gänzliche Verschiedenheit des Gebietes, auf welchem die drei letztgenannten Hauptwerke liegen, macht es höchst schwierig, über die Reihenfolge derselben eine sichere Annahme zu fassen; denn die zweite Analytik, welche in der That eine höhere Einheit der Logik und der sog. Metaphysik bildet, konnte ebendarum sowohl zwischen diese beide als auch vor beiden gestellt werden; die Topik hingegen mit den sophistischen Widerlegungen zeigt sich als Mittelglied zwischen Logik und Rhetorik und kann daher ihren organischen Platz weder vor der ersten Analytik noch nach der zweiten finden. Keinenfalls scheint mir etwa von Aristoteles selbst eine derartige Anordnung, wie wir sie jetzt im Organon vor uns haben, ausgegangen zu sein, und ich glaube überhaupt, dass man nach der ganzen Anlage des aristotelischen Systemes auf eine bloss lineare Abfolge der einzelnen Werke verzichten und vielmehr die Gruppen, welche zugleich nach verschiedenen Seiten sich abzweigen, ins Auge fassen müsse. Auch über die zeitliche Abfolge, in welcher die Bücher des Organons von Aristoteles verfasst worden sein mögen, wird sich in Folge der so mannigfachen Wechselbeziehungen kaum ein unbestreitbares Resultat erzielen lassen 7).

Ausser diesen uns erhaltenen Werken nun hatte Aristoteles auch noch andere Schriften logischen Inhaltes verfasst. In den auf uns gekommenen, bekanntlich höchst verwirrten, Verzeichnissen der aristotelischen Werke werden wohl sämmtliche Bücher des Organons, welche wir besitzen, aufgeführt, aber vielfach mit abweichender Bücherzahl oder auch unter anderen Titeln, welche sich dann auf einzelne Abschnitte grösserer Werke beziehen <sup>5</sup>), ein Umstand, welcher wie für die aristote-

Brandis, Ueber die Reihenfolge d. Bücher des Organons, Abhdl. d. Berl.
 Akad. 1833. sucht nachzuweisen, dass die Logik früher als die beiden Analytiken, und das Buch π. Έρμην. später als alle diese geschrieben sei.

<sup>8)</sup> Bekanntlich haben wir drei solche Verzeichnisse, eines bei Diog. L. V, 22 ff., eines von dem sog. Anonymus Menagii (auch bei Buhle Arist. I, p. 61 ff. oder b. Didot Arist. p. 13-) und ein drittes in d. Biblioth. Arab. Hisp. Escurial. Mich. Casiri I, p. 304 ff. Κατηγορίαι und π. Έρμην. stehen bei allen Dreien übereinstimmend unter eben dieser Bezeichnung; betreffs der ersten Analytik steht bei Diog. Προτέρων Δναλυτικών α΄ β΄ γ΄ δ΄ έ΄ ξ΄ γ΄, beim Anon. Δναλυτικών προτέρων Δναλυτικών β΄, beim Araber hingegen Analyticorum priorum II; betreffs der zweiten Analytik bei Diog. Δναλυτικών ὑστέρων Β΄, beim Araber Analyticorum posteriorum II. Die Topik hingegen scheint verschiedentlich zerheilt zu sein (s. Brandis, Gr. Röm. Phil. II, 2, p. 79.), insofern wahrscheinlich Τὰ πρὸ τῶν τόπων α΄ bei Diog. und b. Anon. das erste Buch derselben und Όρου πρὸ τῶν τοπικών α΄ β΄ γ΄ δ΄ ε΄ ς΄ ζ bei Diog. mit Streichung des πρὸ (nach Brandis' Vorschlag) die übrigen sieben Bücher bedeutet, sowie ferner vielleicht unter

lischen Schristen überhaupt so auch für die Gruppe der Logik einen jeden Schluss betress des Verlornen völlig unsicher macht. Von den hieher gehörigen Werken, welche erwähnt werden, dürsten einer näheren Erörterung der Wissenschastslehre gedient haben. des so eben genannten), Περί δόξης (Anon.), Περί τῆς ἐν τοῖς μαθήμασιν οὐσίας (Anon.); der Lehre vom Urtheile würde angehören Περί λέξεως α'β' (Diog.; Περὶ λέξεως καθαρᾶς α' Anon.), wenn darunter nicht das dritte Buch der Rhetorik zu verstehen ist; sodann die bei Simplic. ad Cat. so oft angeführte Schrift Περί τῶν 'Αντιπειμένων, aus welcher nach des Simplicius Angabe besonders die Stoiker schöpften, und das Buch Heal Evarrior a (Diog. u. Anon.), welches schwerlich mit dem Buche & (X) der Metaphysik identisch sein dürste 9). Einen Abschnitt der Lehre vom Begriffe bildete sicher die Schrift Περί είδων και γενών a' (Diog.) oder Περί είδῶν α' (Anon.); schwieriger ist es mit den Διαιρέσεις έπτακαίδεκα (Diog., woneben derselbe Διαιρετικών α' und abermals Διαιρετικόν α' anführt) wenigstens in Folge dessen, was der Araber über diese Bücher berichtet 10), zumal da auch wieder Διαιρέσεις σοφιστικαί δ' (Diog. oder α' Anon.) genannt werden. Der Lehre vom Schlusse, also dem Inhalte der ersten Analytik, müssen angehört haben: Συλλογισμών α'β' (Diog., welcher nochmals Συλλογισμοί α' anführt; beim Anon. Συλλογισμών α' und dann wieder Συλλογισμών β') und Συλλογιστικών και δροι α΄ (Diog.) oder Συλλογιστικών όρων α΄ (Anon.), woferne nicht etwa doch die ersteren selbst die erste Analytik bedeuten. Auf den Inhalt dessen nun, was Anal. post. II, 14-18 von Lösung wissenschaftlicher Probleme gesagt wird, und zugleich auf den Inhalt der ganzen Topik scheint sich eine grosse Zahl von Schriften bezogen zu haben, deren Titel schwer in völligen Einklang zu bringen sind: zunächst Περί προβλημάτων α' (Diog.) und Προβλημάτων μεθοδικά (Anon.) und Μεθοδικά αβγδές ζή; diese aber werden ausdrücklich als verwandt bezeichnet 11) mit folgenden: Υπομνήματα ἐπιγειοηματικά γ' (Diog.)

den Bezeichnungen Τοπικόν πρός τοὺς ὅρους κ' β΄ πάθη κ' hei Dieg. und Τοπικόν πρός τοὺς ὅρους καὶ πάθη κ' beim Anon. und Topicorum ad definitiones l. beim Araber wieder das sechste und siebente Buch, und ingleichen unter Περί ξουτήσεως καὶ ἀποκρίσεως καὶ ἀποκρίσεως καὶ ἀποκρίσεως καὶ ἀποκρίσεως καὶ εποκρίσεως καὶ εποκρ zwv vizwv.

<sup>9)</sup> Denn eben dort 3, 1054 a. 30. verweist Arist. selbst auf seine Διαίρεσις των έναντίων; auch Met. Γ, 2, 1004 a. 2. citirt er Έχλογή έναντίων. Sehr in Verwirrung geräth die Sache durch einen Büchertitel beim Araber: De contrariis I, i. e. ratiocinationes epicherematicae, wornach die Schrift Hegl Evavrlor zu jener grossen confusen Masse jener Bücher gehört haben müsste, welche dem Bereiche

der Topik näher liegen; s. sogleich unten.
10) Divisiones XVI. ibi Aristoteles disserit de temporis et animae divisionibus, ut et de voluptate, de agente, patiente et actu, de amore ac de bonorum s. felici-latum genere, ubi de bono quod animae inest, de bono quod est extra animam «et denique de bonitate et malitia, ubi de variis disciplinis et artibus. Also etwa eine Art Encyclopādie?? vgl. auch d. folg. Anm.

<sup>11)</sup> Simpl. ad Categ. f. 16 A .: ή πρός τοῦτο Αριστοτέλης εν τοῖς ὑπομνήμασιν απεκρίνατο και γαρ έν τοις Μεθοδικοίς και έν τοις Υπομνήμασι

oder πομνημάτων ξπιγειρηματικών γ' (Anon.) oder Commentationes titulo Hypomnemata (Arab.) und Ἐπιχειοημάτων β' (Diog. u. Anon.) oder Quaesita epicherematica (Arab.), welche auch sonst noch erwähnt werden 12); hieran aber schlossen sich wohl an die Θέσεις ἐπιγειοηματικαί πέντε καὶ εἴκοσι (Diog. u. Anon.), welche vielleicht identisch sind mit De contradictoriis beim Araber 13). Dem eigentlichen Inhalte der Topik gehörten wohl an: De locis unde argumenta petenda sint, II (Arab.) und Descriptio definitionum topicarum III (ebend.) und De differentiis topicis II (ebend.) und De propositionum sensu II (ebend.); eher der Topik als der Lehre vom Urtheile dürften daher auch zuzuweisen sein: Προτάσεις α' (bei Diog. zweimal, b. Anon. Προτάσεων α'), zumal da auch Προτάσεις έριστικαί δ' (Diog. u. Anon.) genannt werden, welche uns den Uebergang bilden konnen zum Gebiete der Door. "Eleyχοι, wozu gehören: Σοφιστικής α' (Anon.), Περί έριστικῶν α'β' (Diog.), Αύσεις έριστικαί δ' (Diog. u. Anon.), Ένστάσεις α' (Diog. u. Anon.), De demonstrationibus ac de propositionibus controversis IV (Arab.) und, wenn es acht war, das Buch Παρά την λέξιν (s. Anm. 11).

Um nun die aristotelische Logik selbst darzustellen, werden wir die Bücher des uns erhaltenen Organous weder übersetzen noch bloss excerpiren, sondern wir werden versuchen müssen, das Ganze zugleich auch mit seinen inneren Triebfedern und mannigfaltigen gegenseitigen Wechselbeziehungen zu entwickeln. Zu diesem Behnfe werden wir zunächst angeben, wie Aristoteles mit seinem Lehrer Plato darin zusammentresse, dass er grundsätzlich von dem Gebiete des Dialektischen als dem der blossen Meinung die Aufgabe und den Zweck des Apodeiktischen, in welchem das wahre Wissen beruhe, scharf getrennt hält; sodann werden wir die Grundzüge eben dieser Apodeiktik näher entwickeln und dortselbst den tiefen inneren Zusammenhang erkennen, in welchem bei Aristoteles die Logik mit den Principien der Philosophie überhaupt steht; und hierauf erst wird jener Verwirklichungs-Process vorzuführen sein, in welchem aus dem potenziell Stofflichen des menschlichen Redens die actuelle Form des definitorischen Wissens resultirt; in dieser Beziehung aber wird zuerst die Lehre vom Urtheile entwickelt werden und dann die Bedeutung und Stellung der Kategorien gezeigt werden müssen, worauf die Lehre vom Begriffe und dessen wesentlichen Momenten folgt, welcher sodann ein erneutes bereichertes Leben im Syllogismus erweist, und nach diesem Ablaufe von Urtheil.

The Red by Google

Jan Con

καὶ ἐν ταῖς Λιαιρέσεσι καὶ ἐν ἐτέρφ ὑπομνήματι δ ἐπιγράσεται Παρὰ τὴν λέξιν, ὅπερ εἰ καί τισιν οὐ δοκεὶ γνήσιον Ἀριστοτέλους, ἀλλὰ τινός ἔστι πάντως τῶν ἀπὸ σχολῆς. ἐν τούτοις προθεὶς τὰς κατηγορίας ἔπάγει κτλ. vgl. d. folg. Anm.

<sup>12)</sup> Arist, d. memor. 2, 451 a. 19.: δσα έν τοῖς ἐπιχειρηματιχοῖς λόγοις ἐστὶν ἀληθῆ, δεῖ τιθέναι ὡς ὑπάρχοντα. Πίεαι Themist. ad Ar. d. Memor. f. 97 a.: ὅσα ἐν τοῖς ἐπιχειρηματιχοῖς λόγοις καὶ προβληματιχοῖς ἡμῖν (d. h. Αριστοτέλει) ἀποθέδεικται. Philop. ad An. post. f. 51 b.: ὡςπερ καὶ ἐν τῷ δευτέρο τῶν Αργικῶν ἐπιχειρημάτων λαμβάνει τοῦτο κτλ.

<sup>13)</sup> De contradictoriis, ubi docet contradictorii antecedentia ex ipso adversarii esse argumento petenda s. in ipsum retorquenda, XXXIX. Diess vgl. mit Alex. Aphr. ad Τορ. p. 16.: καὶ ἔστι βιβλία τοιαῦτα Δοιστοτέλει τε καὶ Θεουραίστος γεγραμμένα ἔχοννα την εἰς τὰ ἀντικείμενα δι' ἐνδόζων ἔπιχείρησιν.

Begriff, Schluss wird die Form des definitorischen Wissens selbst zu erörtern sein. Endlich hierauf wird das durch diese Apodeiktik wieder gestützte und von ihr durchzogene Dialektische, nemlich die Topik und die sophistischen Widerlegungen zu betrachten sein.

Aristoteles, der Begründer einer strenge abgeschlossenen wissen- ! schaftlichen Lehre vom apodeiktischen Wissen, war am tiefsten von der Ueberzeugung durchdrungen, dass zum Behufe des höchsten erreichbaren menschlichen Wissens alle Urgegensätze von Idealem und Realem, Geist und Materie, Form und Stoff, Einheit und Vielheit, Begriff und Erscheinung u. dgl. in ihrem Beisammensein zu erfassen seien und wir glauben, dass ihm das Gefühl dieser Nothwendigkeit aus einem richtigen Verständnisse des sokratischen Imperatives erwachsen sei. Sowie aber Sokrates selbst genöthigt war, bei seiner Forderung der Begriffsbestimmung als einer Identität des Allgemeinen und Besonderen zumeist gegen den Particularismus der Sophisten zu kämpfen, und sowie Plato fast unablässig der particularen Meinung und der rhetorisch-sophistischen Dialektik des Scheines gegenübertritt, um aus dem διαλέγεσθαι, welches an sich der Wahrheit und Falschheit fähig ist, das wahre Wissen nach seiner Weise zu entwickeln, ebenso spricht auch Aristoteles scharf die Trennung dieser zwei Gebiete aus, welche er durch die Worte διαλεκτικόν und αποδειπτικόν bezeichnet, und er verfolgt das erstere in der nemlichen Stufenleiter wie Plato bis zu seinem äussersten und verwerflichen Extreme. (Vgl. für das Folgende überhaupt Abschn. III, Anm. 4-35.) Nur ist bei Aristoteles die polemische Seite solcher Erwägungen weit einfacher und ruhiger als bei Plato, sowie die Angabe jener Abstufungen verständig präciser; ja er steht dem Gebiete des Dialektischen so sehr frei und objectiv gegenüber, dass er gerade in der Topik demselben wieder eine Stütze vermittelst des Apodeiktischen verleihen kann. Aristoteles auf jene Kehrseite des διαλέγεσθαι, welche dem Apodeiktischen gegenüberliegt, so vielfach eingieng, haben wir sicher nur dem zuzuschreiben, dass er Schüler Plato's ist, wenn auch gleichzeitige Bestrebungen der Antistheneer und Megariker den alten Particularismus der Sophisten erneuten. Und in dieser Beziehung daher zeigt sich Aristoteles als Kind seiner Zeit und seiner Nation, denn dass wesentlich und an sich nothwendig die Theorie der Logik nur an ihrem Widerspiele sich hervorarbeiten könne, wird wohl Niemand behaupten; auch fällt ja z. B. das πειραστικόν des διαλέγεσθαι an sich dem Gebiete der Padagogik zu, oder z. B. die blosse Wahrscheinlichkeit ist, so lange sie nicht dem Calcul unterworfen ist, logisch werthlos, ist sie aber jenes, so tritt sie wieder als Thatsache des Wissens auf, oder hinwiederum Lappalien, wie die Mehrzahl der Fangschlüsse sind, wird die wahre Logik überhaupt gar nicht berücksichtigen.

Jede Wissenschaft umfasst die ihrem Gebiete angehörigen entsprechenden Gegensätze zugleich, und so hat die Philosophie als die höchste Wissenschaft des Seienden üherhaupt die Gegensätzlichkeit, welche sämmtlich auf Sein und Nichtsein, Eines und Vieles, sich reducirt, zu betrachten und auf das Seiende zurückzuführen 14). Auf solche Ver-

\* "Adentity in toifference of the Universal war "
Particular" 15. thethe mass "Concretion in the 
"negative unity" of the breaker trade, as a 
Gullogism: this is Applicable Copyle

A own to

Contract Con

<sup>14)</sup> Metaph. Γ, 2, 1003 b. 34.: περί ων τὸ τί ἐστι τῆς αὐτῆς ἐπιστήμης

N.B.

knüpfung der Gegensätze in dem Seienden zielen alle unsere Vernunstschlüsse ab, und insoferne drehen sich Philosophie, Dialektik und Sophistik um das Nemliche, sich nur der Art und Weise nach unterscheidend, denn die Philosophie erkennt, die Dialektik aber experimentirt, die Sophistik hingegen ist nur Schein <sup>15</sup>). Nemlich eben für diese Verknüpfung der Gegensätze treten als Unterschiede zwei Hauptmomente auseinander: einerseits das Intelligible, Allgemeine, und andrerseits das sinnlich Wahrnehmbare, Viele, Einzelne, Zusällige <sup>16</sup>), hierin aber beruht der Unterschied zwischen Apodeiktischem und Dialektischem, und jeder zu einem Vernunstschlusse dienliche Satz ist entweder apodeiktisch oder dialektisch, ersteres, wenn er wahr ist und auf Principien beruht, letzeres, wenn er nur als vorläufige Frage über Bejahung oder Verneinung gilt und im Falle der Annahme nur auf Wahrscheinlichkeit Anspruch macht <sup>17</sup>). Hiemit aber steht auch die "Philosophie" auf Seite des apodeiktischen Syllogismus allein gegenüber dem Dialektischen in seinen

τῷ γένει θεωρῆσαι, λέγω δ' οἶον περὶ ταὐτοῦ καὶ ὁμοίου καὶ τῶν ἄλλων τῶν τοιούτων καὶ τῶν τούτοις ἀντικειμένων σχεδὸν δὶ πάντα ἀνάγεται τἀναντία εἰς τὴν ἀρχὴν ταύτην ...... (1004 a. 17.) ὅστε καὶ τἀντικείμενα τοῖς εἰρημένοις τὸ τε ἔτερον καὶ ἀνόμοιον καὶ ἀνίσον καὶ ὅσα ἄλλα λέγεται ἢ κατὰ ταῦτα ἢ κατὰ πλῆθος καὶ τὸ ἔν, τῆς εἰρημένης γνωρίζειν ἐπιστήμης, ών ἔστι καὶ ἡ ἐναντιότης, ὁ ἀιαροὰ γαρ τις ἡ ἐναντιότης, ἡ δὲ διανροὰ ἐκροξότης ὅστ ἐπιστήμης, ών ἔστι καὶ ἡ ἐναντιότης, ὁ ἀιαροὰ γαρ τις ἡ ἐναντιότης, ἡ δὲ διανροὰ ἐχερότης ὅστ ἐπιστή πολλαχῶς μὲν λεχθήσεται, ὅμως δὲ μιᾶς ἄπαντά ἔστι γνωρίζειν ...... (31) φανερὸν οὐν .... ὅτι μιᾶς περὶ τούτων καὶ τῆς οὐσίας ἔστὶ λόγον ἔχειν .... καὶ ἔστι τοῦ φιλοσόφου κρίς ἔσται ὁ ἐπισκεψόμενος εἰ ταὐτὸ Σωκράτης καὶ Σωκράτης καθήμενος, ἡ εἰ ἔν ἐνὶ ἐναντίον ἡ τὶ ἔστι τὸ ἐγαντίον ἡ ποσαχῶς λέγεται; ὁμοίως δὲ καὶ περὶ τῶν ἄλλων τῶν τοιούτων ..... (b. 27) ἔτι τῶν ἐναντίων ἡ ἐτέρα συστοιχία στέρησις, καὶ πάντα ἀνάγεται εἰς τὸ δν καὶ τὸ μὴ δν καὶ ἔν καὶ πλῆθος, οἰον στάσις τοῦ ἐνὸς, κίνησις δὲ τοῦ πλήθους τὰ δ' ὄντα καὶ τὴν οὐσίαν ὁμολογοῦσιν ἔξ ἐναντίων σχεδὸν ἄπαντες συγκεῖσθαι πάντες γοῦν τὰς ἀρχὰς ἐναντίας λέγουσιν.

τες γοῦν τὰς ἀρχὰς ἐναντίας λέγουσιν.
15) elema. 1004 b. 17.: ο γὰρ διαλεκτικοὶ καὶ σοφισταὶ ταὐτὸν μέν ὑποδύονται σχῆμα τῷ ψιλοσόφω, ἡ γὰρ σοφιστικὴ ψαινομένη μόνον σοφία ἐστὶ καὶ οἱ διαλεκτικοὶ διαλέγονται περὶ ἀπάντων, κοινὸν δὲ πᾶσι τὸ ὄν ἐστιν' διαλέγονται δὲ περὶ τούτων δῆλον δτι διὰ τὸ τῆς φιλοσοφίας εἶναι αὐτὰ οἰκεῖα' περὶ μὲν γὰρ τὸ ἀιτὸ γένος στρέφεται ἡ σοφιστικὴ καὶ ἡ διαλεκτικὴ τῆ ψιλοσοφία, ἀλλὰ διαφέρει τῆς μὲν τῷ τρόπῳ τῆς δυνάμεψς τῆς δὲ τοῦ βίου τῆ προαιρέσει· ἔστι δὲ ἡ διαλεκτικὴ πειραστική περὶ ων ἡ φιλοσομία γνωριστικὴ, ἡ δὲ σοφιστικὴ φαινομένη, οὐσα δ' οῦ. Απαί. pr. Π, 23, 68 h. 9.: ὅτι δ' οὺ μόνον οἱ διαλεκτικοὶ καὶ ἀποδεικτικό συλλογισμοὶ διὰ τῶν προειρημένων γίνονται σχημάτων, ἀλλὰ καὶ οἱ ἡτρορικοὶ καὶ ἀπλῶς ἡτιςοῦν πίστις καὶ ἡ καθ' ὁποιανοῦν μέθοδον, νῦν ἄν εἴη λεκτέον.

<sup>16)</sup> Anal. post. I, 24, 86 a. 22.: μάλιστα δὲ δῆλον ὅτι ἡ καθόλου χυριωτέρα, ὅτι τῶν προτάσεων τὴν μὲν προτέραν ἔχοντες ἔσμεν πως καὶ τὴν ὑστέραν καὶ ἔχομεν δυνάμει... ὁ δὲ ταιὰτην ἔχων τὴν πρότασιν τὸ καθόλου οὐδαμῶς οἰδεν οὕτε δυνάμει οὕτ ἐνεργεία καὶ ἡ μὲν καθόλου νοητὴ, ἡ δὲ κατὰ μέρος εἰς αἴσθησιν τελευτᾶ.

<sup>17)</sup> Anal. pr. l, 1, 24 s. 28 : ώστε έσται συλλογιστική μέν πρότασις άπλως κατάφασις ή ἀπόφασίς τινος κατά τινος τον εξοημένον τρόπον, ἀποσεικική δὲ ἐὰν ἀληθής ή καὶ διὰ των ἔξ ἀρχῆς ὑποθέσεων εξλημμένη, διαλεκτική δὲ πυνθανομένω μὲν ξρώτησις ἀντιφάσεως, συλλογιζομένω δὲ ληψις τοῦ φαινομένου καὶ ἐνδόξου.

verschiedenen vielen Formen und Anwendungen 15). Das Apodeiktische nemlich enthält die Wahrheit und geleitet den Weg zum wahren auf Grundsätzen beruhenden Wissen, das Dialektische hingegen enthält nur Wahrscheinlichkeit und verweilt auf dem Standpunkte des Meinens 19), im Apodeiktischen liegt das allgemein Nothwendige, nicht anders sein Könnende, im Dialektischen hingegen die unbestimmte Möglichkeit des anders sein Könnenden, das eigentlich Zufällige 20), der apodeiktische Satz spricht seinen Inhalt in fester Abgränzung und Bestimmtheit aus, der dialektische hingegen enthält nur eine Frage über einen noch nicht bestimmten Bestand oder eine beliebig willkürliche Annahme der einen von beiden Möglichkeiten 21). In solchem Sinne unterscheidet Aristoteles

18) Τορ. VIII, 11, 162 a. 15.: ἔστι δὲ φιλοσόφημα μὲν συλλογισμὸς ἀποδειχτικός, ξπιχείρημα δε συλλογισμός διαλεχτικός, σόφισμα δε συλλογισ-

μός ξριστικός, απόρημα θε συλλογισμός διαλεκτικός αντιφάσεως. 19) Τορ. Ι, 1, 100 a. 27.: απόδειξις μέγ ουν έστιν, δταν έξ αληθών και πρώτων ὁ συλλογισμός η ή έχ τοιούτων ἃ διά τινων πρώτων καὶ άληθων τής περί αὐτά γνώσεως την άρχην είληψεν διαλεκτικός δε συλλογισμός δ εξ ενδόξων συλλογιζόμενος. Ebend. 14, 105 b. 30.: πρός μεν ούν φιλοσοφίαν κατ ἀλήθειαν περί αὐτῶν πραγματευτέον, διαλεκτικώς δε πρός δόξαν. An. pr. 1, 30, 46 a. S.: κατά μεν ἀλήθειαν εκ τῶν κατ ἀλήθειαν διαγεγραμπείνων υπάοχειν, είς δε τους διαλεκτικούς συλλογισμούς έκ των κατά δό-ξαν προτάσεων. Ebend. II, 16, 65 π. 35.: έστι δε το εν άρχη αιτείσθαι εν μεν ταϊς άποδειξεσι τὰ κατ' ἀλήθειαν ουτως έχοντα, εν δε τοῖς διαλεκτι-κοῖς τὰ κατὰ δόξαν. Anal. post. I, 19, 81 b. 19.: κατὰ μεν συν δόξαν συλ-στοις ή τοις σοφοίς και τούτοις ή πασιν ή τοις πλείστοις ή τοις μάλιστα γνωρίμοις, μή παράθοξος.... είσι δε προτάσεις διαλεκτικαι και τα τοις ενδόξοις δμοια και τάναντία κατ' άντίφασιν τοις δοχούσιν ενδόξοις είναι

γνωρίμοις, μη παρασόςς.....είσι σε προτάσεις σιαλεχτικαί και τὰ τοῖς ενδόζοις δμοια καὶ τὰγαγτία κατ' ἀντίφασιν τοῖς ἀσκοῦσιν ἐνδόξοις εἶναι προτεινόμενα καὶ ὅσαι ἀόξαι κατὰ τέχνας εἰσι τὰς εὐρημέγας.

20) Μειαρh, Ζ, 15, 1039 b. 31.: εἰ οὐν ἢ τ' ἀπόσειξις τῶν ἀναγκαίων καὶ ὁ ὁρισμός ἐπιστημονικός, καὶ οὐκ ἐνδέχεται, ὥςπερ οὐδ' ἐπιστήμην ότὲ ἀλ ἐνσιστήμην ότὲ ἀ ἀγνοιαν εἶναι, ἀλλὰ ἀόξα τοι τοιοῦτόν ἐστιν, οὕτως οὐδ' ἀπόσειξιν οὐδ' ὁρισμόν, ἀλλὰ ἀόξα ἐστὶ τοῦ ἐνδεγομέγου ἀλλως ἔχειν, ὅῆλον ὅτι οὐκ ἀν εἶη αὐτῶν οὖτε ὁρισμός, οὐτ' ἀπόσειξις. Είναι Α΄, 5, 1015 b. 7.: ἔτι ἡ ἀπόσειξις τῶν ἀναγκαίων, ὅτι οὐκ ἐνδεχεται ἄλλως ἔχειν, εἰ ἀπόσειξικται ἀπλως τούτου δ' αἴτια τὰ πρώτα, εἰ ἀὐσνατον ἄλλως ἔχειν ἐξ ών ὁ συλλογισμός. Απαί. post. 1, 6, 75 n. 20.: τὸ συμερηκότος.... δεὶ δ' ἐρωτᾶν οὐχ ώς ἀναγκαίον είναι δια τὰ ἡρωτημένα, ἀλλ' ὅτι ἰνενιν ἀνάγκη τῷ ἐκείνα λέγοντι, καὶ ἀληθώς λέγειν, ἐνά ἀληθώς λέγειν ἀνάγκη τῷ ἐκείνα λέγοντι, καὶ ἀληθώς λέγειν, ἐνά ἀληθώς λέγειν ἀνάγκη τῷ ἐκείνα λέγοντι, καὶ ἀληθώς λέγειν, ἐνά ἀληθώς λέγειν, ἐνά ἀληθώς λέγειν ἀνάγκη τῷ ἐκείνα λέγοντι, καὶ ἀληθώς λέγειν, ἐνά ἀληθώς λέγειν, ἐνά ἀληθώς λέγειν, ἐνά ἀληθώς λέγειν ἀνάγκη τῷ ἐκείνα λέγοντι, καὶ ἀληθώς λέγειν, ἐνά ἀληθώς διαλεχτική πρότασις τῆς διαλεχτικής, ὅτι ἡ μὲν ἀποσειχτική λήμις θατέρου μορίου τῆς ἀντιφάσεως τὸ ἔτερον μόριον, ἔν καθ' ἐνός, διαλεχτική ἐρώτησις ἀντιφάσεως τὸ ἔτερον μόριον, ἔν καθ' ἐνός, διαλεχτική μὲν ἡ ὁμοιως λαμβάνουσι ὁποτερονοῦν, ἀποδειχτική δὲ ἡ ωρισμένως θάτερον, ὅτι ἀληθές. Απαί. pr. II, 16, 64 b. 32.: ἡ γὰρ ἀποδείξις ἐχ πιστοτέρων τε κὰ προτέρων ἐστί. Εδιαλ. II, 13, 32 b. 18.: ἐπιστήμη δὲ καὶ συλλογισμός ἀποδειχτικός τῶν μὲν ἀρρίστων οὐχ ἔστι διὰ τὸ ἀποδείνου εἰναι τὸ ἀποδείνου εἰναι τὸ ἀποδείνου ἐναι τοὶ ποδείνου εἰναι τὸ ἀποδείνου εἰναι τὸ ἀποδείς ἐχ πιστοτέρων τε κὰ ποστέρων ἐστί. Εδιαλ. Ιδιαλείνου εἰναι τ

MEGOV.

PRANTL, Gesch. I.

7

3 M1377

alselve A pederation

zwischen einem wissenschaftlichen und einem dialektischen Schliessen überhaupt; das letztere ist immer an einen Anderen, einen Mitmenschen, gerichtet und daher von dessen Beistimmung zu den Prämissen abhängig, der Philosoph hingegen forscht an und für sich, unbekümmert um jene äussere Zustimmung, woferne nur die Basis seiner Schlüsse wahr und in sich principienmässig ist 22); aber an die Sprache, den lóyog, ist auch die Wissenschaft und ihr Betrieb geknüpft; der loyog ist daher dem Apodeiktischen und Dialektischen gemeinsam, er ja umfasst in gleicher Weise wie das menschliche Wissen selbst die Grundgegensätze von Sein und Nichtsein (vgl. Abschn. III, Anm. 11), und kein Wissen ist ohne Sprache 23). Eben darum aber, weil in der Sprache das wahre feste Wissen und die unbestimmte Meinung zusammentreffen, ist die Uebung des Dialektischen auch dem Philosophen förderlich, denn dasselbe ist eine Geistes-Gymnastik in der Prüfung der Meinung, sowohl der eigenen als der fremden, es lehrt uns Genauigkeit und Schärse des Sprachausdruckes, und es steigert methodisch den wissenschaftlichen Takt, denn wer von Anderen durch Schlüsse leicht getäuscht werden kann, wird auch sich selbst häufig täuschen 24). So hat Plato's λόγος ξμψυγος hier

\* This holds good even of the Higher Deadeclie this is necessarily and algorith by one subjective to Sade

<sup>22)</sup> Τορ. VIII, 1, 155 b. 7.: μέχρι μὲν οὖν τοῦ εὐρεῖν τὸν τόπον ὁμοίως τοῦ φιλοσόφου καὶ τοῦ διαλεκτικοῦ ἡ σκέψις, τὸ δ' ἤδη ταῦτα τάττειν καὶ ἐρωτηματίζειν ἴδιον τοῦ διαλεκτικοῦ πρὸς ἔτερον γὰρ πὰν τὸ τοιοῦτον, τῷ δὲ φιλοσόφο καὶ ζητοῦντι καθ' ἐαυτὸν οὐδὲν μέλει, ἐἰν ἀληθη μὲν ἢ καὶ γνώριμα δι' ὡν ὁ συλλογισμὸς, μὴ θῆ δ' αὐτὰ ὁ ἀποκρινόμενος διὰ τὸ σύνεγγυς εἰναι τοῦ ἐξ ἀρχῆς καὶ προορῶν τὸ συμβησόμενον ἀλλ' ἴσως κᾶν σπουδάσειεν ὅτι μάλιστα γνώριμα καὶ σύνεγγυς εἰναι τὰ ἀξιώματα' ἐκ τούτων γὰρ οἱ ἐπιστημονικοὶ συλλογισμοί. ebend. b. 27.: ἐπειδή πᾶσα ἡ τοιαύτη πραγματεία πρὸς ἔτερόν ἐστι.

23) Μείαρh. Θ, 2, 1046 b. 7.: αἴτιον δὲ ὅτι λόγος ἐστὶν ἡ ἐπιστήμη, ο δὲ λόγος ὁ αὐτὸς δηλοῖ τὸ πράγμα καὶ τὴν στέρησιν, πλὴν οὺχ ώσαυτως, καὶ ἔστιν ὡς ἀιφοῖν, ἔστι δ' ὡς τοῦ ὑπάρχοντος μᾶλλον ' ὧστ' ἀνάγγα καὶ τὰς τοιαύτας ἐπιστήμας εἶναι μὲν τῶν ἐναντίων, είναι δὲ τοῦ μὲν καθ'

τὰς τοιαύτας ἐπιστήμας είναι μὲν τῶν ἐναντίων, είναι δὲ τοῦ μὲν καθ' αὐτὰς τοῦ δὲ μὴ καθ' αὐτάς: καὶ γὰο ὁ λόγος τοῦ μὲν καθ' αὐτὸ, τοῦ δὲ τρόπον τινὰ κατὰ συμβεβηκός: ἀποφάσει γὰο καὶ ἀναφορῷ δηλοῖ τὸ ἐναντίον. Απαί. post. II, 19, 100 b. 10.: ἐπιστήμη δ' ἄπασα μετὰ λόγου

<sup>24)</sup> Τορ. 1, 2, 101 a. 26.: ... είπεῖν πρὸς πόσα τε καὶ τίνα χρήσιμος ἡ πραγματεία ἔστι δἡ πρὸς τρία, πρὸς γυμνασίαν, πρὸς τὰς ἐντεύξεις, πρὸς τὰς κατὰ φιλοσορίαν ἐπιστήμας. ὅτι μὲν οὺν πρὸς γυμνασίαν χρή-σιμος, ἐξ αὐτῶν καταφανές ἐστι μέθοδον γὰρ ἔχοντες ὑἄον περὶ τοῦ προ-τεθέντος ἐπιχειρεῖν δυνησόμεθα πρὸς δὲ τὰς ἐντευξεις, διότι τὰς τῶν πολλῶν κατηριθμημένοι δόξας οὺν ἐκ τῶν ἀλλοτρίων ἀλλ ἐκ τῶν οἰκείων δογμάτων δμιλήσυμεν πρός αὐτοὺς μεταβιβάζοντες ὅτι ἄν μή καλῶς φαίνωνται λέγειν ήμιν πρός δε τας κατά φιλοσοφίαν επιστήμας, ότι δυνάμενοι πρός αμφότερα διαπορήσαι έᾶον εν έχαστοις χατοψόμεθα τάληθές τε χαι το ψεύδος ετι δε πρός τα πρώτα των περι έχαστην επιστήμην τε και το ψευθος ετι σε προς τα πρωτα των περι εκαστην επιστημην άρχων ἀδύνατον είπειν τι περί αὐτων, επειδή πρωται αί ἀρχαι ἀπαύντων είδι, διὰ δὲ των περί εκαστα ἐνδόξων ἀνάγχη περί αὐτων διελθείν τοῦτο δ' ἴδιον ἡ μάλιστα οἰκείον τῆς διαλεκτικής ἐστιν ἐξεταστική γὰρ οὐσα πρός τὰς ἀπασῶν τῶν μεθόδων ἀρχὰς ὁδὸν ἔγει. Soph. Εἰ. 16, 175 a. 5.: χρήσιμοι μὲν οὐν είδι (sc. αί ἐρωτήσεις) πρὸς μὲν φιλοσοφίαν διὰ δύο πρῶτον μὲν γὰρ ὡς .... παρὰ τὴν λέξιν ἀμεινον ἔγειν ποιοῦσι πρὸς τὸ κασταστά τωστον ἐδος ... » Αναθά την λέξιν ἀμεινον ἔγειν ποιοῦσι πρὸς τὸ κασταστά τωστον ἐδος ... » Αναθά την κέξιν αμεινον ἔγειν ποιοῦσι πρὸς τὸ κασταστά τωστον ἐδος ... » Αναθά την κέξιν αμεινον ἔγειν ποιοῦσι πρὸς τὸ κασταστά τωστον ἐδος ... » Αναθά την κέξιν αμεινον ἔγειν ποιοῦσι πρὸς τὸ κασταστά τωστον ἐδος ... » Αναθά την κέξιν του ποῦς ἐνειν ποιοῦσι πρὸς τὸ κασταστά του ποιοῦν είνει επιστον είνει ποιοῦσι πρὸς τὸ κασταστά του ποιοῦν είνει επιστον είνει και ποιοῦν καν ποῦν ἐνειν ποιοῦσι πρὸς τὸ κασταστά του ποιοῦν είνει επιστον είνει ποσαχώς εκαστον λέγεται, και ποία όμοιως και ποία έτερως έπι τε των πραγμάτων συμβαίνει και έπι των ονομάτων θεύτερον θε πρός τας καθ' αυτόν ζητήσεις. ὁ γὰρ ὑφ' ετέρου ሲαθίως παραλογιζόμενος και τοῦτο μὴ

nur das unmittelbar gegenwärtige dramatische Auftreten, d. h. eben das ξμψυχον des Dialoges, verloren, und das διαλέγεσθαι wirkt als διαλέχτική τέχνη fort, wohl in einen Gegensatz gegen αποδεικτική gesetzt, aber doch eine willkommene Dienerin der letzteren. Hier aber eben liesse sich noch fragen, erstens ob eine so angewandte Geistes-Gymnastik, welche den Wissens-Inhalt verabsäumen muss, nöthig sei, zweitens ob, wenn diess der Fall wäre, sie durch eine "Theorie" des Dialektischen ermöglicht werde, und drittens ob nicht, falls dieses beides wirklich bejaht würde, hiefür eine anderweitige Disciplin, nemlich die Erziehungs-Wissenschaft, Sorge zu tragen habe.

Das Gebiet des Dialektischen hiemit ist die Meinung; die Meinung aber ist an sich eine doppeldeutige Macht, sie bezieht sich ebensowohl auf das Ewige und Allgemeine wie auf das Einzelne und Sinnliche, und ihr wesentliches Merkmal ist, dass sie wahr oder falsch sein kann; nur als wahre Meinung kann sie zu einem Wissen führen 25). Das Erproben aber, ob eine Meinung sich als wahr behaupten könne, fällt in Bezug auf die formelle Seite dem Dialektischen anheim. Dialektiker nemlich ist es, welcher das Gemeinschaftliche an den Dingen, d. h. gemeinsame Gesichts-Punkte, τὰ κοινά (natürlich im Unterschiede von τὸ καθόλου), aufsucht und erfasst (vgl. Abschn. III, Anm. 👍 12), wobei er das bestimmte Wissen der einzelnen Wissenschaften als einzelner den derselben Kundigen überlässt 26), aber eben doch wegen des relativ allgemeineren Gehaltes dem Syllogismus näher steht, als dem auf Sammlung des Einzelnen gerichteten inductorischen Verfahren 27),

αλσθανόμενος κάν αὐτὸς ὑφ' αὐτοῦ τοῦτο πάθοι πολλάκις. τρίτον δὲ τὸ λοιπόν έτι πρός δόξαν, τό περί πάντα γεγυμνάσθαι δοχείν και μηδενός

ἀπείοως ἔχειν.

25) ΕΙΝ, Νίο. ΙΙΙ, 4, 1111 b. 31.: ἡ μὲν γὰρ δόξα ὅσκεῖ περὶ πάντα εἰναι, καὶ οὐθὲν ἡττον περὶ τὰ ἄίδια καὶ τὰ ἀθυνατα ἢ τὰ ἐψ' ἡμῖν, καὶ τῷ ψευθεῖ καὶ ἀληθεῖ διαιρεῖται, οὐ τῷ κακῷ καὶ ἀγαθῷ, ἡ προαίρεσις δὲ τούτοις μᾶλλον .... καὶ προαιρούμεθα μὶν λαβεῖν ἡ φυγεῖν ἡ τι τῶν τοισύτων, δοξάζομεν θὲ τὶ ἐστιν ἡ τίν συμφεροι ἡ πῶς .... καὶ ἡ μὲν προαίρεσις ἐπαιγεῖται τῷ εἰναι οὐ δεῖ μᾶλλον ἢ τῷ ὀρθῶς, ἡ δὲ δόξα τῷ ὡς ἀληθῶς, καὶ προαιρούμεθα μὲν ἃ μάλιστα ἴσμεν ἀγαθὰ ὅντα, δοξάζομεν ἐὲ ὰ οὐ πάνυ ἴσμεν. Εἰναι οἰ δεῖ μᾶλιστα ἴσμεν ἀγαθὰ ὅντα, δοξάζομεν ἐὲ ἀ οὐ πάνυ ἴσμεν. Εἰναι διὶ, 5, 1147 a. 25.: ἡ μὲν γὰρ καθόλου δόξα, ἡ δ' ἐτέρα περὶ τῶν καθ' ἔκαστά ἐστιν, ὧν αἰσθηπις ἤδη κυρία. D. anim. III, 3, 428 a. 19.: γίνεται γὰρ δόξα καὶ ἀληθὴς καὶ ψευθῆς' ἀλλὰ δόξη μὲν ἔπετα πίστις... ἔτι πάση μὲν δόξη ἀκολουθεῖ πίστις, πίστει δὲ τὸ πεπείσθαι, πειθοῖ δὲ λόγος.

πεϊσθαι, πειθοί δὲ λόγος. 26) Soph. El. 9, 170 a. 34.: δηλον οὐν ὅτι οὐ πάντων τῶν ἐλέγχων ἀλλὰ τον παρά την διαλεκτικήν ληπτέον τούς τόπους ούτοι γάρ κοινό πρός απασα τέχνην καὶ δύναμιν' καὶ τόν μέν καθ' ξκάστην Επιστήμην ξλεγχον τοῦ ξπιστήμογός ξστι θεωρείν, εἴ τε μή ὧν φαίνεται εἴ τ' ἔστι, διὰ τί ἐστι τὸν δ' ἐχ τῶν χοινῶν καὶ ὑπὸ μηθεμίαν τέχνην τῶν διαλεκτικῶν. Τε chend, b. 8.; ὧστε φανερόν ὅτι τοῦ διαλεκτικοῦ ἔστι τὸ δύνασθαι λαβείν παρ' δσα γίνεται διά των κοινών ή ων έλεγχος ή φαινόμενος έλεγχος καλ ή διαλεκτικός ή φαινόμενος διαλεκτικός ή πειραστικός, ebend. 11, 171 b. 6.: ο μέν ουν κατά το πράγμα θεωρών τα κοινά διαλεκτικός, ό δε τοῦτο φαι- [[

νομένως ποιών σοφιστικός.

27) Τορ. VIII, 2, 157 a. 18.: χοηστέον δ' έν τῷ διαλέγεσθαι τῷ μὲν συλ-λογισμῷ πρὸς τοὺς διαλεκτικοὺς μᾶλλον ἢ πρὸς τοὺς πολλοὺς, τῆ δ' ἐπα-γωγῆ τοὐναντίον πρὸς τοὺς πολλοὺς μᾶλλον. chend. 14, 164 a. 12.: τὴν δὲ γυμνασίαν ἀποδοτέον τῶν μὲν ἐπακτικῶν πρὸς νέον, τῶν δὲ συλλογισμῶν πρός έμπειρον.

Insoferne aber jene nowa sich im Gebiete der Meinung bewegen, welche ja erst zu erproben ist, wird das Dialektische ein untersuchendes und experimentirendes — πειραστικόν —, welches einem affectirten Wissen durch die Forderung, Ja oder Nein zu sagen (vgl. Abschn. II, Aum. 41), auf die Spur kommen will 25), denn ein dialektischer Satz ist eben jener, auf welchen Ja oder Nein zu antworten ist 29); darum dient hiezu die dialektische Widerlegung, d. h. der Eleyzog, welcher Schlüsse an die Verneinung des so eben zugestandenen oder erreichten anknupft 30). So ist der Dialektiker derjenige, welcher Sätze außtellt (πρότασις), indem er ein Vieles unter eine Einheit führt, und hinwiederum Einwände beibringt (ἔνστασις), indem er eine Einheit in ein Vieles zerspaltet 31), also er bewegt sich um das "Εν και Πολλά (vgl. Abschn. I, Anm. 52. u. Abschn. III, Anm. 11) und überhaupt um die Gegensätzlichkeit als solche, d. h. um die unverknüpsten Gegensätze 32). Darum gehört das absichtliche Hervorheben von Schwierigkeiten und deren nachfolgende Lösung — ἀπόρημα — dem Dialektiker an 33), und derselbe ist hiemit, wenn er auch dem Sophisten verwandt und benachbart ist, doch vermöge des Forschungstriebes und der Fähigkeit, Rechenschaft zu geben und zu fordern, dem Wissen näher gerückt 34), und steht dadurch im Gegensatze gegen den bloss contentiosen Streiter, den équotinos oder

<sup>28)</sup> Soph. El. 11, 171 b. 3.: รับ ชอ นุล์ขล ที่ ลักอนุล์ขล ลัฐเอยัง อย ธิยมνύντος έστιν, άλλα πείραν λαμβάνοντος' ή γαο πειραστική έστι διαλεκτική τις και θεωρεί ου τον είδοτα άλλα τον αγνοούντα και προςποιούμενον . ό μέν ουν κατά το πράγμα θεωρών τα κοινά διαλεκτικός, ό δε τουτο φαινομένως ποιών σοφιστικός, και συλλογισμός ξοιστικός και σσφιστικός ξατιν είς μεν ό φωινόμενος συλλογισμός, περί ών ή διαλεκτική πειραστική έστι, κάν άληθες το συμπερασμα ή του γάρ διά τι άπατητικός έστι και δσοι μή όντες κατά την εκάστου μέθοδον παραλογισμοί δοκούσιν είναι κατά

την τέχνην. 29) Τορ. VIII, 2, 155 a. 16.: έστι γάς πρότασις διαλεκτική, πρὸς ην

<sup>[] 29)</sup> Τορ. VIII, 2, 105 a. 19... ξστιν ἀποχοίνασθαι ναί ἢ οὔ. 30) Anal. pr. II, 20, 66b. 11.: ὁ γὰρ ἔλεγχος ἀντιγάσεως συλλογισμός. ράσματος.

ράσματος.
31) Τορ. VIII, 14, 164 h. 3.: ἔστι τὰψ ὡς ἀπλῶς εἰπεῖν διαλεκτικὸς ὁ προτατικὸς καὶ ἐνστατικὸς ἐ ἔττι δὲ τὸ μὲν προτείνεσθαι ἔν ποιεῖν τὰ πλείω, ὅεῖ γὰψ ἐν ὅλψ λημθῆναι πψὸς ὅ ὁ λόγος, τὸ δ' ἐνίστασθαι τὸ ἔν πολλὰ, ῆ γὰψ διαψεῖ ἡ ἀναφεῖ τὸ μὲν διδυὺς τὸ δ' οῦ τῶν προτεινομένων.
32) Rhet. I. 1355 a. 33.: τῶν μὲν οὖν ἄλλων τεχνῶν οὐθεμία τὰναντία συλλογίζεται, ἡ δὲ διαλεκτικὴ καὶ ἡ ὑητομεὴ μόναι τοῦτο ποιοῦσιν, ὁμοίως γάφ εἰσιν ἀμμότεραι τῶν ἐναντίων. Sορλι Εί. 15, 174 b. 19.: ἔτι καθάπεφ καὶ ἐν τοῖς ὑητομκοῖς καὶ ἐν τοῖς ἐλεγἔτικοῖς ὁμοίως τὰ ἐναντιωματά εκωπτέον, chend. 2, 165 b. 3.: διαλεκτικὰ (κς, λόγοι) δ' οἱ ἐν τῶν ἐνδιἔων θεωρητέον. chend. 2, 165 b. 3.: διαλεκτικοί (sc. λόγοι) δ' οί έκ των ενδόξων συλλογιστικοί άντιψάσεως.

<sup>33)</sup> Τορ. VIII, 162 a. 17.: ἔστι δὲ ἀπόρημα συλλογισμός διαλεκτικός ἀντι-

<sup>34)</sup> Soph. El. 34, 183 a. 37.: προειλόμεθα μέν ουν εύρειν δύναμίν τινα συλλογιστικήν περί του προβληθέντος έκ των υπαρχόντων ως ένδοξοτάτων· τουτο γάρ έργον έστι της διαλεκτικής καθ' αυτήν και της πειραστικής· έπει δε προςκατασκευάζεται πρός αὐτήν διά την της σοφιστικής γειτνίασιν, ως οὐ μόνον πείραν δύναται λαβείν διαλεκτικώς άλλα και ως είδως, διά τοῦτο οὐ μόνον τὸ λεχθὲν ἔργον ὑπεθέμεθα τῆς πραγματείας, τὸ λόγον δύνασθαι λαβεῖν, ἀλλά καὶ ὅπως λόγον ὑπέχοντες φυλάξομεν τῆν θέσιν ώς δι' ενδοξοτάτων όμοιοτρόπως.

άγωνιστικός, bei welchem nicht der Gegenstand der Erörterung, sondern das Streiten selbst den Zweck bildet <sup>35</sup>). In dem Sinne eines kritischen Erwägens fremder Aussprüche üben daher alle Menschen, auch die Ungebildeten, bis zu einem gewissen Grade die erprobende Dialektik, indem sie hiebei eben von gemeinsamen Gesichtspunkten ausgehen <sup>36</sup>).

Scheidet man daher aus dem gesammten διαλέγεσθαι die unterrichtende Rede (διδασκαλικόν), bei welcher der Lernende nur passiv sich hingibt, von vorneherein aus, so bleibt als der wesentliche Theil das διαλεκτικόν mit seinen gegensätzlichen Schlüssen aus dem Wahrscheinlichen, und soweit dieses letztere hiebei nach seiner Probehaltigkeit für das Wissen untersucht wird, wirkt das πειραστικόν; ist aber das Wahrscheinliche selbst oder das Schliessen überhaupt ein lediglich scheinbares, so bleibt es beim ἐριστικόν ³¹. Dieses letztere ist daher jener dem Unwahren angehörige Zweig des Dialektischen, welcher auf das scheinbar Wahrscheinliche um des blossen Sieges im Wortstreite willen gerichtet ist oder auch in der Form des Schliessens nur auf einem Scheine beruht, und demnach auch Trug und Ungerechtigkeit als Mittel nicht verschmäht ³5). So hat dieses Eristische, indem es nicht bloss die Nichtwissenden der Unwissenheit überführt, sondern auch den Wis-

Eristic Sof histic

<sup>35)</sup> Τορ. VIII, 5, 159 a. 32.: Εν δε ταῖς διαλεκτικαῖς συνόδοις τοῖς μη ἀγῶνος χάριν ἀλλὰ πείρας καὶ σκέψεως τοὺς λόγους ποιουμένοις οὐ διήρθουται πω τένος δεῖ στοχάζεσθαι τὸν ἀποκρινόμενον .... ἀνάγκη δη τὸν ἀποκρινόμενον ὑπέχειν λόγον θέμενον ἤτοι Ενδοζον ἡ ἄδοξον θέαιν ἡ μηθέτερον καὶ ἤτοι ἀπλῶς Ενδοξον ἡ ἄδοξον ἡ ῶρισμένως. ebend. 11, 161 a. 33.: δεῖ δὲ τὸν καλῶς μεταβιβάζοντα διαλεκτικῶς καὶ μὴ ξριστικῶς μεταβιβάζειν, καθάπερ τὸν γεωμέτρην γεωμετρικῶς, ἄν τε ψεῦδος ἄν τ' ἀληθές ἡ τὸ συμπεραινόμενον.

<sup>36)</sup> Soph. El. 11, 172 a. 30.: διο πάντες και οι ιδιώται τρόπον τινὰ χρώνται τῆ διαλεκτικῆ και πειραστικῆ πάντες ράο μέχρι τινὸς ἐπιχειροῦσιν ἀνακρίνειν τοὺς ἐπαγγελλομένους ταῦτα δ' ἐστὶ τὰ κοινά.
37) Ebend. 2, 165 a. 38.: ἔστι δη τών ἐν τῷ διαλέγεσθαι λόγων τέτταρα γένη, διδασκαλικοί και διαλεκτικοί και πειραστικοί και ἔριστικοί. δι-

<sup>37)</sup> Ebend. 2, 165 a. 35.: έστι σή των εν τω σιαλεγεσθαι λογων τε τωρ γένη, διδασκαλικοί και διαλεκτικοί και πειραστικοί και ξειστικοί. δισασκαλικοί μι ο δεκ των ολκείων ἀρχων έκάστου μαθήματος και οὐκ έκ των τοῦ ἀποκρινομένου δοξών συλλογιζόμενοι, δεί γὰρ πιστεύειν τον μανθάνοντα, διαλεκτικοί δὲ ο δεκ των ενδόξων συλλογιστικοί ἀντιφάσεως, πειραστικοί δ' οἱ ἐκ των δοκούντων τῷ ἀποκρινομένω καὶ ἀναγκαίων εἰδέναι τῷ προςποιουμένω ἐχειν τὴν ἔπιστήμην, ἐριστικοί δ' οἱ ἐκ των σεκούντων τοῦ ἀποκρινομένων καὶ ἀναγκαίων εἰδέναι τῷ προςποιουμένω ἔχειν τὴν ἔπιστήμην, ἐριστικοί δ' οἱ ἐκ των σαινομένων ἐνδόξων μὴ ὅντων δὲ συλλογιστικοί ἢ φαινόμενοι συλλογιστικοί. Βεzeichnend für die aristotelische Zeit und ein Fortschritt gegen Plato ist hiebei die Ausscheidung der unterrichtenden Rede; vgl. ebend. 10, 171 b. 1.: ὅτι ἔτερον τὸ διδάσκειν τοῦ διαλέγεσθαι, καὶ ὅτι δεῖ τὸν μὲν διδάσκοντα μὴ ἐρωτάν ἀλλ' αὐτὸν δῆλα ποιεῖν, τὸν δ' ἔρωτάν. Τορ. Vill, 3, 159 a. 11, μ. 5, 159 a. 29.

Ausscheidung der unterrichtenden Rede; vgl. ebend. 10, 171 b. 1.: ὅτι ἔτερον τὸ διάδακειν τοῦ διαλέγεσθαι, καὶ ὅτι δεῖ τὸν μὲν διδάσκοντα μὴ ξοωτὰ ἀἰλ' ἀντὸν ὅῆλα ποιεῖν, τὸν ὁ ξοωτάντ. Τορ. VIII, 3, 159a. 11. u. 5, 159a. 29. 38) Τορ. 1, 1, 100 b. 24.: ἐριστικὸς δ' ἔστὶ συλλογισμὸς ὁ ἐκ φαινομένων ἐνδόξων μὴ ὅντων δὲ, καὶ ὁ ἐξ ἐνδόζων ἢ ανινομένων ἐνδόξων μὴ ὅντων δὲ, καὶ ὁ ἐξ ἐνδόζων ἢ ανινομένων ἐνδόξων μη ὅντων δὲ, καὶ ὁ ἐξ ἐνδόζων ἢ ανινομένων ἐνδόξων φιὰνινομένος chend. VIII, 12, 162b. 3.: ψευδής δὲ λόγος καὶεῖται τεταχώς, ἔνα μὲν τρόπον ὅταν φαίνηται συμπεραίνέσθαι μὴ συμπεραινόμενος, ὅς καλεῖται ἐριστικὸς συλλογισμός, κτλ. Soph. ΕΙ. 11, 171b. 8.: ώστε ὅ τε περὶ τῶνδε φαινόμενος συλλογισμὸς ἐριστικὸς λόγος καὶ ὁ κατὰ τὸ πρᾶγμα φαινόμενος συλλογισμὸς, καν ἢ συλλογισμὸς, ἐριστικὸς λόγος φαινόμενος γὰς ἔστι κατὰ τὸ πρᾶγμα, ώστ' ἀπατητικὸς καὶ ἄδικος: ὡςπερ γὰς ἡ ἐγῶνι ἀδικία εἰδός τι ἔχει καὶ ἔστιν ἀδικομαχία τις, οὕτως ἐν ἀντιλογία ἀδικομαχία ἡ ἐριστική ἐστιν ἐκεῖ τε γὰρ οἱ πάντως νικὰν προαιρούμενοι πάντων ἄπτονται καὶ ἔγταῦθα οἱ ἔριστικοί (belreffs des προαιρείσθαι s. λαμα, 41.).

Soplastic Species

Meloric

senden an sich selbst irre macht, für die Logik die nemliche Bedeutung wie die Sophistik, welch letztere ebenfalls ein scheinbares Wissen ist, und nur durch den ethischen Nebenzug der Gewinnsucht von dem contentiösen Disputiren sich unterscheidet 39). In diesem Sinne wird die Sophistik wesentlich als jene Dialektik bezeichnet, welche sich auf dem Gebiete des blossen συμβεβηχός bewegt, hiebei aber nicht unwillkürlich oder unverschuldet in dieser niederen Stufe verweilt, wie diess bei den gewöhnlichen unwissenden Menschen der Fall ist 40), sondern vorsätzlich und mit berechneter Absicht um der Täuschung Anderer willen so verfährt, so dass das Kriterium des Sophisten die ethische That des freien Willens, das des Dialektikers die intellectuelle Befähigung des Denkvermögens ist 41). Der verwerslichste Grad des Sophistischen ist das ouzoφαντείν 42).

So also ist bei Aristoteles von dem Apodeiktischen und mithin von der eigentlichen Theorie der Logik die Praxis und Theorie des Dialektischen abgetrennt, und ebenso wie die Dialektik ist nun auch die Rhetorik von der Logik in der Weise getrennt, dass bei aller Ausscheidung der gemeinsame im loyog (oben Anm. 23) beruhende Stamm, von welchem aus Verschiedenes sich abzweigt, noch deutlich genug erkennbar ist. Die Rhetorik nemlich theilt einerseits zugleich mit der Dialektik die Behandlung des Gemeinsamen, nemlich jener κοινά im Gegensatze gegen das empirisch Einzelne und gegen das Special-Wissen der einzelnen Disciplinen 43), und sie bezieht sich ebenso wie die Dialektik nur auf

39) Soph. El. 11, 171 b. 25.: οί μεν οὐν τῆς νίκης αὐτῆς χάριν τοιοῦτοι

39) Soph. El. 11, 171 b. 25.: οἱ μὲν οὐν τῆς νίκης αὐτῆς χάριν τοιοῦτοι ἐριστικοὰ ἀνθρωποι καὶ ψιλέριδες δοχοῦσιν εἰναι, οἱ δὲ δύξης χάριν τῆς εἰς χρηματισμὸν σοφιστικοί ἡ γὰρ σοφισική ἐστιν, ὥςπερ εἰπομεν, χρηματιστική τις ἀπὸ σοφιάς φαινομένης, διὸ φαινομένης ἀποδείξεως ἐφιέντια. Ebend. 8, 169 b. 20. u. 1, 165 a. 21.: ὁ σοφιστῆς χρηματιστῆς ἀπὸ φαινομένης σοφίας ἀλλ΄ οὐχ οὐσης. Dieses sind auch οἱ περὶ τοὺς ἐριστικοὺς λόγους μισθαργοῦντες ebend. 34, 183 b. 36. Εἰπ. Νίς. Χ, 10, 1180 b. 35.
40) Anal. post. 1, 2, 71 b. 9.: ἀλλὰ μὴ τὸν σοφιστικὸν τρόπον τὸν κατὰ συμβεβηκός. Τορ. V, 4, 133 b. 15.: ἐπὲι δὲ τὸ ταὐτὸν καὶ τὸ ἔτερον πολλαχῶς λέγεται, ἔργον ἐστὶ σοφιστικῶς λαμβάνοντι ἐγὸς ἀποδοῦγαι καὶ μόνου τινὸς τὸ ἰδιον τὸ γὰρ ὑπαρχον τιν ῷ συμβέβηκεν, οἰον τὸ ὑπάρχον ἀνθρώπος καὶ λευκῷ ἀνθρώπος ὑπάρξει. Αἰν ἡ λευκὸς ἀνθρώπος ὑπάρχον καὶ ἀνθρώπος ὑπάρξει, ἀν ἡ λευκὸς ἀνθρωπος, καὶ τῷ ἐυμβεβηκός. Τὸς λίθιον τὸ ὑπάρχον καὶ ἀνθρώπος ὑπάρξει, ἐν ἡ λευκὸς ἀνθρωπος ὑπάρχον καὶ ἀνθρώπος ὑπάρξει, ἔν ἡ λευκὸς ἀνθρωπος, καὶ τῷ λευκῷ δὲ ἀνθρώπος ὑπάρχον καὶ ἀνθρώπος ὑπάρξει. Βίτευ bes. die in Abschu. II, Anm. 88. angelührten Stellen des Arist. u. Alex. Vgl. Anal. post. I, 5, 74 a. 28., Τορ. II, 5, 11 b. 32. und die σοφιστικαὶ ἐνοχλήσεις d. interpr. 6, 17 a. 36. Betreffs der Unwissenden Soph. Εl. 6, 165 b. 6: ἀλλὰ παρὰ τοῦτο καὶ οἱ τεγνῖται κὰ δλως οἱ ἐπιστήμονες ὑπὸ τῶν ἀνεπιστημόνων ἐλέγχονται κατὰ συμβεβηκὸς γὰρ οἱ ἐπιστήμονες ὑπὸ τῶν ἀνεπιστημόνων ἐλέγχονται κατὰ συμβεβηκὸς γὰρ οἱ ἐπιστήμονες ὑπὸ τῶν ἀνεπιστημόνων ἐλέγχονται κατὰ συμβεβηκὸς γὰρ οἱ ἐπιστήμονες ὑπὸ τῶν ἀνεπιστημόνων ἐλέγχονται κατὰ συμβεβηκὸς γὰρ οἱ ἐπιστήμονες ὑπὸ τῶν ἀνεπιστημόνων ἐλέγχονται κατὰ συμβεβηκός γὰρ οί ξπιστήμονες ὑπὸ τῶν ἀνεπιστημόνων ελέγχονται κατά συμβεβηκὸς γὰρ ποιούνται τους συλλογισμούς πρός τους είδοτας.

41) Τορ. IV, 5, 126a, 30.: δράν δε και εξ τι των ψεκτων εξς δύναμιν η τὸ δυνατόν εθηκεν, οίον τὸν σοφιστην ή διάβολον η κλέπτην τὸν δυνάμενον τὰ ἀλλότρια ὑφαιρεῖσθαι η δυνάμενον διαβάλλειν η σοφίζεσθαι ρενίν τα μελίτει η συμετούτα η συναμένον το πράλεεν η σουρέξευσα το ούθεις γάο του είσημένων το δυνατός είναι τι τούτων τοιούτος εέγεται δύναται μεν γάο και ό θεός και ό σπουθαΐος τα φαῦλα θοᾶν, άλλ' οὐκ είσι τοιούτοι, πάντες γάο οί φαῦλοι κατά προαίρεσιν λέγονται. Ikhel. 1, 1, 1, 1355 b. 17.: ό γάο σωριστικός οὐκ εν τῆ δυνάμει άλλ' εν τῆ προαιρεσει πλην ένταῦθα μέν έσται ὁ μέν κατά την ένιστήμην ὁ δὲ κατά την προαίρεσιν βήτωρ, έκει δὲ σωριστής μέν κατά την ποαίρεσιν, διαλεκτικός δὲ

οὐ κατά την προαίρεσιν άλλά κατά την δύναμιν. Vgl. Abschn. III, Anm. 34. 42) Top. VI, 2, 139 b. 26., ebend. VIII, 2, 157 a. 32. Soph. El. 15, 174 b. 9. 43) Rhet. III, 1, 1404 a. 1.: άλλ δλης οὕσης πρὸς δόξαν τῆς πραγματείας

the zed by Google

das dem Wahren Achnliche, das Wahrscheinliche  $^{44}$ ); aber andererseits bildet sie die Kehrseite der Dialektik, insoferne sie das Wahrscheinliche und Glaubhafte im Hinblicke auf die Charaktere und Empfindungen der Menschen ( $\tilde{\eta}\theta\eta$  und  $\pi\dot{\alpha}\theta\eta$ ) zum Gegenstande hat  $^{45}$ ). So wird in der Rhetorik die Induction zum  $\pi\alpha\rho\dot{\alpha}\delta\epsilon\iota\eta\mu\alpha$  und der Syllogismus zum  $\dot{\epsilon}\nu\partial\dot{\nu}\iota\eta\mu\alpha^{46}$ ); aber eben insoferne das Enthymema ein Syllogismus ist, dieser aber zur Dialektik gehört, ist darum die Rhetorik ein Zweig des Stammes der ganzen Dialektik, zugleich jedoch durch den Gegenstand verwachsen mit der Politik; darum ist auch das Ziel der Rhetorik und des guten Rhetors nicht, zu überreden, sondern das  $\pi\iota\partial\alpha\nu\dot{\nu}\nu$  zu kennen und zu wissen  $^{47}$ ).

Ist nun auf diese Art bei Aristoteles in grosser Uebereinstimmung mit Plato das Gebiet des Dialektischen ausgeschieden und die ihm zufallende Thätigkeit und Bedeutung festgestellt, so tritt andrerseits die aristotelische Apodeiktik an Stelle jenes nur wenig abgegränzten und häufig unbestimmten Verfahrens, durch welches bei Plato im Zusammenhange mit der Ideenlehre das Wissen sich über die sinnliche Wahrnehmung

τῆς περὶ τὴν ὁητορικήν (vgl. Top. I, 3, 101 b. 5.). Ebend. I, 1.: ἡ ὁητορική εδτιν ἀντίστροφος τῆ διαλεκτικῆ· ἀμφότεραι γὰρ περὶ τοιούτων τινῶν εἰσὶν, ἄ κοινὰ τρόπον τινὰ ἀπάντων ἐστὶ γνωρίζειν καὶ οὐθεμιὰς ἐπιστήμης ἀφωρισμένης, ebend. 1355 a. 21.: ἀλλ ἀνάγκη διὰ τῶν κοινῶν ποιεῖσθαι τὰς πίστεις καὶ τοὺς λόγους, ιὅςπερ καὶ ἐν τοῖς Τοπικοῖς ἐλέγομεν περὶ τῆς πρός τοὺς πολλούς ἐντεύξεως. ebend. 2, 1358 a. 10.: λέγω γὰρ διαλεκτικούς τε καὶ ἡητορικούς συλλογισμούς εἰναι περὶ ὧν τοὺς τόπους λέγομεν, οὐτοι δ' εἰαν οἱ κοινῆ περὶ δικαίων κτλ....... (29.) καθάπερ οὐν καὶ ἐν τοῖς Τοπικοῖς καὶ ἐντιαῦθα διαιρετέον τῶν ἐνθυμημάτων τὰ τε εἴση καὶ τοὺς τόπους ἐξ ὧν ληπτέον λέγω δ' εἰδη μὲν τὰς καθ' ἔκαστον γένος ἰδίας προτάσεις, τόπους δὲ τοὺς κοινούς όμοιως πάντων.

44) Εbend. 1 1 1355 a. 14. κόπ καλο ἐλλολο καὶ τοῦς κοινοίς δροίως πάντων.

προτασεις, τοπους σε τους χοινους ομοιως παντων.

44) Ebend. 1, 1, 1355a. 14: τό τε γὰρ ἀληθές και τὸ ὅμοιον τῷ ἀληθεῖ τῆς αὐτῆς ἔστι δυνάμεως ἰδεῖν .... διὸ πρὸς τὰ ἔνδοξα στοχαστικῶς ἔχειν τοῦ ὁμοίως ἔχοινος και πρὸς τὴν ἀληθειάν ἔστιν. ebend. b. 15.: πρὸς δὲ τούτοις ὅτι τῆς αὐτῆς τό τε πιθανὸν και τὸ ψαινόμενον ἰδεῖν πιθανὸν, ώςπερ και ἔπὶ τῆς διαλεκτικῆς συλλογισμόν τε και ψαινόμενον συλλογισμόν.

σε τουτοις ότι της αυτης το τε πίθανον και το φαινομένον Ιδέν πίθανον, ωςπερ και επί της διαλεκτικής συλλογισμόν τε και φαινόμενον συλλογισμόν. 45) Ebend. 2, 1356 a. 1.: των δε δια τοῦ λόγου ποριζομένων πίστεων τρία είδη εστίν αι μεν γάρ είσιν εν τῷ ήθει τοῦ λέγοντος, αι δε εν τῷ τον ἀκροατήν διαθείναι πως, αι δε εν αὐτῷ τῷ λόγο.... δια μεν οὐν τοῦ ήθους, ὅταν οὕτω λεχθῷ ὁ λόγος ὥστε αξιόπιστον ποιῆσαι τὸν λεγοντα..... δια δε τῶν ἀκροατῶν, ὅταν εἰς πάθος ὑπὸ τοῦ λόγου προαγθῶσιν.

46) Anal. post. I, 1, 71 a. 9.: ώς δ' αὕτως καὶ οἱ ὁητορικοὶ συμπείθουσιν ἢ γὰρ διὰ παραδειγμάτων ὅ ἐστιν ἐπαγωγὴ, ἢ δι' ἐνθυμημάτων ὅπερ ἐστὶ συλλογισμός. Rhet. I, 2, 1356 b. 3.: ἔστι γὰρ τὸ μὲν παραδειγμα ἐπαγωγή, τὸ δ' ἐνθύμημα συλλογισμός. Vgl. Anal. pr. II, 24. u. 27., wo-selbst παράδειγμα und ἐνθύμημα vom Standpunkte der Dialektik aus begründet werden.

47) Rhet. I, 1, 1355 a. 6.: ἐστὶ δ' ἀπόδειξις ὑητορική ἐνθύμημα.... τὸ δ' ἐνθύμημα συλλογισμός τις, περὶ δὲ συλλογισμοῦ ὁμοίως ἄπαντος τῆς διαλεκτικής ἐστὶν Ιδεῖν. 2, 1356 a. 25.: ὥστε συμβαίνει τὴν ὑητορικὴν οἰον παραψιές τι τῆς ὁααλεκτικής εἰναι καὶ τῆς περὶ τὰ ἢθη πραγματείας, ἡν δίκαιὸν ἐστι προςαγορεύειν πολιτικήν.... ἔστι γὰρ μόριον τι τῆς διαλεκτικῆς καὶ ὁμοίωμα. ehend. I, 1355 b. 10.: καὶ ὅτι οὐ τὸ πεῖσαι ἔργοκτικής διλλὰ τὸ ἰδεῖν τὰ ὑπάρχογια πιθανὰ περὶ ἔκαστον. Vgl. Τορ. Vl, 12, 149 b. 26. Jedermann weiss, wie Aristoteles von solchem Standpunkte aus seine Theorie der Rhetorik demjenigen gegenüberstellte, was die Lügen-Rhetorik des Sophisten Isokrates enthielt.

hinaus erheben und wo möglich das Ziel des Erkennens erreichen sollte. Wie Aristoteles diese Aufgabe löste, d. h. welcher Gestalt die aristotelische Logik sei, haben wir nun darzustellen.

Die Apodeiktik sucht und entwickelt das καθόλου des menschlichen Denkens. Hierin beruht das Verhältniss der Logik zur πρώτη φιλοσοφία, insoferne die erstere von der letzteren getrennt eine eigene Disciplin bildet und zugleich in so tiefer Uebereinstimmung mit jener sich entwickelt, dass sie schlechthin auf keinerlei anderen Grundsätzen beruht, als auf jenen, welche eben die sogenannten metaphysischen sind. Getrennt ist die Logik, insoweit das menschliche Denken etwas anderes ist, als die objective Wesenheit überhaupt (s. Anm. 112 f.); insoweit aber letztere nur durch das Denken des Menschen Eigenthum und Produkt wird und hiemit die Erkenntniss als die Identität des Subjectiven und Objectiven auftritt, ist Erkenntniss-Princip und Seins-Princip Ein und das nemliche. Wir werden sehen, dass bei Aristoteles der "Begriff" dieses Eine Princip ist (wie bei Plato es die Idee gewesen war), und zwar dass nur der Begriff, Nichts anderweitiges, das Princip der aristotelischen Logik ist; dieser aber vermittelt materiell das Erkennen und formell das Denken, er enthält als "schöpferischer Begriff" den aristotelischen Grundsatz der "Entwicklung", d. h. des Ueberganges vom Po-tenziellen zum Actuellen, und hierin steht er als unentreissbare Einheit von Logik und Metaphysik fest, er ist die Grundsäule beider, und vermittelst seiner tritt auch die Logik selbst als lebendiger Entwicklungs-Process auf. Und somit müssen wir nun auch obigen Satz, dass die Apodeiktik das zadolov des menschlichen Denkens suche und entwickle, selbst zu entfalten und nach seinem ganzen Inhalte und Umfange darzulegen versuchen, denn die Apodeiktik ist es, welche zum Wissen als solchen führt, indem sie in innigster und durchgängiger Uebereinstimmung mit den obersten Grundsätzen der Philosophie die Operation des Denkens entwickelt, durch welche dasselbe zum menschlich erreichbaren festen Wissen wird. Das "Wissen" aber und das "Gewusste" hat im Gegensatze gegen die Meinung und deren Gebiet den grundwesentlichen Charakter, dass es allgemein (xavolov) und auf Nothwendigkeit begründet (δι' ἀναγκαίων) ist; das Nicht-anders-sein-können (οὐκ ἐνδέγεσθαι αλλως έχειν) ist das Kriterium, ob Wissen vorhanden sei oder nicht; denn falls Etwas zwar wahr und factisch wirklich ist, dabei aber auch anders sein konnte, als es eben ist, so besteht betreffs desselben noch kein Wissen, ja nicht einmal ein unbewiesenes Wissen, weil hiezu dann selbst für eine unmittelbare Annahme die nöthige Festigkeit (s. unten Anm. 161-174 u. 653) gebricht, sondern nur ein blosses Meinen, auf welchem unmittelbare nicht-nothwendige Annahmen beruhen 48); daher kann es be-

<sup>48)</sup> Anal. post. 1, 33, 88 b. 30.: τὸ δ' ἐπιστητὸν καὶ ἐπιστήμη διαφέρει τοῦ δοξαστοῦ καὶ δόξης, ὅτι ἡ μὲν ἐπιστήμη καθόλου καὶ δι ἀναγκαίων, τὸ δ' ἀναγκαίον οὐκ ἔνθέχεται ἄλλως ἔχειν' ἔστι δέ τινα ἄληθῆ μὲν καὶ ὅντα, ἐνδεχόμενα δέ καὶ ἄλλως ἔχειν' ὅῆλον οὐν ὅτι περὶ μὲν ταῦτα ἐπιστήμη οὐκ ἔστιν (εἴη γὰρ ᾶν ἀδύνατα ἄλλως ἔχειν τὰ δυνατὰ ἄλλως ἔχειν), ἀλλὰ μὴν οὐδὲ νοῦς (λέγω γὰρ νοῦν ἄρχὴν ἐπιστήμης), οὐδ' ἐπιστήμη ἀκαποδεκτος (τοῦτο δ' ἐστὶν ὑπόληψης τῆς ἀμέσου προτάσεως) ἀληθής δ' ἔστὶ νοῦς καὶ ἐπιστήμη καὶ δόξα καὶ τὸ διὰ τούτων λεγόμενον ιδιστε λείπεται δόξαν είναι περὶ τὸ ἀληθής μὲν ῆ ψεῦδος, ἐνδεχόμενον ἀδ καὶ λείπεται δόξαν είναι περὶ τὸ ἀληθής μὲν ῆ ψεῦδος, ἐνδεχόμενον ἀδ καὶ λείπεται δόξαν είναι περὶ τὸ ἀληθής μὲν ῆ ψεῦδος, ἐνδεχόμενον ἀδ καὶ

This clause is the German doctories of the Subjectivity of Rolations. Sut it is not a greek doctrine at all cand becomes a grown missible to the interpolation to the immanual strategy which creates the time; secretary which creates the thing; exclusive constitution of the End in the Energy which creates the thing; is no he can the Concept of it the "creative dencest" one rely because I see he can the concept of it the "creative dencest" one played in the concept of t

treffs Ein und des nemlichen Gegenstandes nicht zugleich Meinen und Wissen geben 49). Das Wissen soll von seiner ersten Veranlassung, welche in dem "Sich wundern" liegt, hinweg dazu gelangen, dass es über sein Object sich nicht mehr wundere, indem es die Einsicht in die nothwendigen Ursachen erreicht hat; dann wird es den Anforderungen entsprechen, welche man an dasselbe macht, dass es nemlich so weit möglich Alles umfasse, dass es auch das Schwierige erkenne, dass es die grösste Genauigkeit und meiste Lehrkraft habe, dass es um seiner selbst willen angestrebt werde und als das ursprünglichste über die einzelnen bisciplinen herrsche, kurz dass es die ersten Principien und Ursachen erkenne 50). Vgl. unten, Anm. 115—130.

Dazu nun, dass diese Stufe, soweit sie nur erreichbar ist, verwirklicht werde und die Apodeiktik ihre Aufgabe erfülle, besitzt der Mensch seinem Wissen nach die Real-Potenz. Schon der thierische Organismus ist vermittelst der Sinnes Wahrnehmung mit einer beurtheilenden Kraft ausgerüstet, und ein Theil wenigstens der Thiere besitzt die Fähiokait in der Seele die Sinneseindrücke festzuhalben nehmung (uonn erfen).

Dazu nun, dass diese Stufe, soweit sie nur erreichbar ist, verwirklicht werde und die Apodeiktik ihre Aufgabe erfülle, besitzt der Mensch seinem Wissen nach die Real-Potenz. Schon der thierische Organismus ist vermittelst der Sinnes Wahrnehmung mit einer beurtheilenden Kraft ausgerüstet, und ein Theil wenigstens der Thiere besitzt die Fähigkeit, in der Seele die Sinneseindrücke festzuhalten, ein Beharren der Wahrnehmung (μονή αἰσθήσεως), und aus der sinnlichen Wahrnehmung entsteht so das Gedächtniss 51; ja unter den Sinnen selbst als solchen ragen die einen über die übrigen hervor, nemlich das Sehen durch den Reichthum der vermittelst desselben wahrnehmbaren Unterschiede, und das Hören als Bedingung des Lernens, da Gelehrigkeit auch bei den Thieren vom Gehörs-Sinne abhängt; jedoch hat das Hören eben als Mittel des Lernens und Verstehens einen noch unentbehrlicheren Zusammenhang mit der begründenden Rede, als das Sehen, und unter den Verstümmelten sind die Blinden vernünftiger als die Taubstummen 52).

άλλως έχειν τοῦτο δ' ἐστὶν ὑπόληψις τῆς ἀμέσου προτάσεως καὶ μὴ ἀναγκαίας ..... πρὸς δὲ τούτοις οὐδεὶς οἴεται δοξάζειν, ὅταν οἴηται ἀδύνατον ἄλλως ἔχειν, ἀλλ' ἐπίστασθαι. Ebend. 4, 73 a. 21.: ἐπεὶ δ' ἀδύνατον ἄλως ἔχειν οὖ ἔστὶν ἐπιστήμη ἀπλῶς, ἀναγκαΐον ἄν εἴη τὸ ἐπιστητὸν τὸ κατὰ τὴν ἀποδεικτικὴν ἐπιστήμην. S. auch Anu. 82.

<sup>49)</sup> Ebend. 33, 89 a. 38.: φανερόν δ' έκ τούτων ότι οὐδε δοξάζειν άματό και επίστασθαι ενδέχεται.

από του παυμαζειν παντες ει ουτως εχει.... σει σε είς τουναντίον και τό αμεινον κατά την παροιμίαν ἀποτελευτήσαι.... οὐδέν γὰρ αν οὕτω θαυμάσειεν ἀνήρ γεωμετρικός ώς εί γένοιτο ή διάμετρος μετιητή.

51) Anal. post. II, 19, 99 b. 34: φαίνεται σὲ τοῦτό γε πασιν ὑπάοχον τοῖς ζώοις ' ἔγει γὰρ δύναμιν σύμφυτον κριτικήν, ην καλοῦσιν αἴσθησιν ἐνούσης δ' αἴσθήσεως τοῖς μὲν τῶν ζώων ἐγγίνεται μονή τοῦ αἴσθήματος, τοῖς δ' οἰκ ἐγγίνεται. ὅσοις μὲν οὖν μὴ ἐγγίνεται, οὐχ ἔστι τούτοις γνῶσις ἔχω τοῦ αἴσθάνεσθαι, ἐν οἶς δ' ἔνεστιν αἴσθανομένοις ἔχειν ἔτι ἐν τῆ

ψυχη. 52) Metaph. A, 1, 980 s. 25.: τὸ ὁςᾶν αἰςούμεθα ἀντὶ πάντων ώς εἶπεῖν

Der Mensch aber besitzt noch ein Weiteres; bei dem Menschen wird aus dem Gedächtnisse die Erfahrung (ἐμπειρία), indem Ein ruhendes Allgemeines in der Seele festgehalten wird, und von hier aus wirkt die schaffende Thätigkeit (τέχνη) und vernunftgemässe Erwägung (λογισμός) zum Behufe des Wissens fort 53). Der Mensch hat eine vernünftige Seele, und die mit Vernunft ausgerüstete Seite derselben, das loyov Eyov, ist von Anbeginn und stets theils auf das Gebiet des Andersseinkönnenden theils auf jenes des Nichtandersseinkönnenden gerichtet 54). Die ge-

enen hiedurch Princip des Wissens ist 55).

einen wesentlichen Anhaltungs-Punkt für die ganze Entwicklung der Apodeiktik, denn wir werden — wohl wahrscheinlich hiebei im Sinne des Aristoteles verfahrend — nur explicit Sämmtliches herausholen dürfen, was implicit in dieser ursprünglichen Grundlegung der Function des νοῦς enthalten ist. Der νοῦς ist für die Seele, was das Auge für den Κῆν
τῶν ἄλλων· αξτιον δ' ὅτι μώι.

κατα συμβεβηχός δὲ πρός φρόνησιν ἡ ἀκοή πλεῖστον συμβάλλεται μέρος, ὁ λὰ όγος αἴτιός ἔστι τῆς μαθήσεως ἀκουστός ῶν, οὐ καθ' αὐτὸν ἀλλὰ κατὰ συμβεβηχός.... διόπες φρονιμώτεροι τῶν ἐκ γενετῆς ἔστερημένων εἰσιν ἐκατέρας τῆς αἰσθήσεως οἱ τυφλοὶ τῶν ἔνεῶν καὶ κουρῶν.

53) Απ. post. a. a. O. wind fortgelahren: πολλῶν δὲ τοιούτων γινομένων ἡδη διαφορά τις γίνεται, ἄστε τοῖς μὲν γίνεσθαι λόγον ἐκ τῆς τῶν τοιούτων μονῆς, τοῖς δὲ μή· ἐκ μὲν οὐν αἰσθήσεως γίνεται μνήμη, ιῶςπες λέγομεν, ἐκ δὲ μνήμης πολλὰκις τοῦ αὐτοῦ γινομένης ἐμπειρίας ἀ γὰρ πολλὰ μνῆμαι τῷ ἀριθμῷ ἐμπειρία μία ἐστίν ἐκ δ᾽ ἐμπειρίας ἢ ἐκ παντός ἡρεμήσιαντος τοῦ καθόλου ἐν τῆ ψυχῆ, τοῦ ἐνὸς παρὰ τὰ πολλὰ, δ ᾶν ἐν απαντως ἐν ἐν ἐκ ἀπολλὰ, ἐκ ἐν ἀπαντως ἐν ἐν ἐκ ἀπολλὰ, ελ ἐν ἀπαν ἐν ἐν ἐκ ἐκτινος εἰν τὸν κο ἀνογὸ καὶ ἐγιστώμος. ἐνν πὸν ἐν ἀπαντ ἐν ἐν ἐκτινος εἰν πὸν κοι ἐνὸς παρὰ τὰ πολλὰ, δ ᾶν ἐν απαντως εἰν πολλὰ. εν απασιν εν ενή εχείνοις το αυτό, τέχνης αοχή και επιστήμης, εάν μεν περί γένεσιν, τέχνης, εάν δε περί το δν, επιστήμης. Metaph. a. a. O. 980b. πεψι γενεσιν, τεχνης, εαν σε περι το ον, επιστημης. melaph. a. a. U. 990α. 26. τά μεν σύν άλλα ταϊς φαντασίαις ξή και ταϊς μνήμαις, ξμπειρίας δὲ μετέχει μιχρόν, τὸ δὲ τῶν ἀνθρώπων γένος καὶ τέχνη καὶ λογισμοῖς· γίνεται δ΄ ἐκ τῆς μνήμης ἐμπειρία τοῖς ἀνθρώποις· αὶ γὰρ πολλαὶ μνήμαι τοῦ αὐτοῦ πράγματος μιᾶς ἐμπειρίας δύναμιν ἀποτελούσιν· καὶ δοκεῖ σχεδόν ἐπιστημη καὶ τέχνη δμοιον είναι ἡ ἐμπειρία. Vgl. Anm. 90. 54) Εἰλ. Νίε. Vl. 2, 1139 a. 6.: καὶ ὑποκείσθω δύο τὰ λόγον ἔχονται ἔκοι κὰν θε δερονομικο τὰ τουν διαστικού και συν καὶ διαστικού και διαστικού και

μεν ω θεωρουμεν τα τοιαυτα των όντων όσων αι αρχαί μη ενθέχονται άλλως έχειν, εν δε ω τα ενθεχόμενα πρός γαρ τα τω γένει έτερα και των της ψυχης μορίων ετερον τῷ γένει τὸ πρὸς ἐκάτερον πεψυκὸς, εἴπερ καθ' ὁμοιότητά τινα καὶ οἶκειότητα ἡ γνῶσις ὑπάοχει αὐτοῖς λεγέσθω δὲ τούτων τὸ μὲν ἐπιστημονικὸν τὸ δὲ λογιστικόν (das λογιστικὸν liegt dem Dialektischen näher, sowie das ἐπιστημονικόν dem Apodeiktischen).

55) Anal. post. 1, 33, 88 h. 36.: λέγω γὰρ νοῦν ἀρχὴν ἐπιστήμης. Ebend. II, 19, 100 b. 15.: νοῦς ἀν εἴη ἐπιστήμης ἀρχή. Εἰλ. Νις. VI, 6, 1141 a. 7.: λείπεται νοῦν εἰναι τῶν ἀρχών. Betreffs des Verhältnisses zwischen νοῦς und φρόνησις s. meine Schrift: Ueber die dianoetischen Tugenden in d. Nik, Ethik

des Arist. München 1852, S. 10 ff.

per ist 56), er ist die unmittelbare Einheit in der Duplicität unseres We- // sens, denn er erfasst einerseits das transscendente Eine, Göttliche 57), und andrerseits ist er es auch, welcher das Einzelne, Viele ergreist 58), ja es wird in diesem Sinne, d. h. von einem wahrhaften Anthropologismus aus, selbst die Sinneswahrnehmung ausdrücklich vovs genannt 59); und indem so der vovs der geistige Sinn für die beiderseitigen Urtheile ist, sowohl für jene, welche ein Ewiges und Ursprüngliches aussprechen, als auch für jene, welche auf das Gebiet des Vergänglichen sich beziehen, so kann er mit Recht der Anfang und das Ende, das wahre A und Q, des Apodeiktischen genannt werden 60). Aber eben da er so die Realpotenz des Wissens ist, so erfasst er, was er erfasst, als ein Unmittelbares, d. h. als einen ersten Ausgangspunkt eines sich hieran erst vermittelnden Wissens, und er steht daher vom ersten Beginne seiner Function an bereits jener Richtung gegenüber, welche auf das Sinnliche und bloss Mögliche als solches hingewendet wäre 61). Nemlich vermöge des νους wird während und innerhalb der Sinneswahrnehmung das καθόλου ergriffen und das Gleichartige in einer einheitlichen allgemeinen Annahme ausgeprägt 62), denn es "denkt" die Seele die begrifflichen Formen (τὰ

56) Eth. Nic. I, 4, 1096 b. 29.: ως γὰρ ἐν σώματι ὄψις, ἐν ψυχῆ νοῦς. || 57) Ebend., wo fortgefahren wird: ὁμοίως δὲ καὶ περὶ τῆς ἰδέας : εἰ γὰρ καὶ ἔστιν εν τι τὸ κοινή κατηγορούμενον άγαθὸν ή χωριστόν τι αὐτὸ καθ αὐτὸ, δήλον ώς οὐκ ᾶν εἴη πρακτόν οὐδὲ κτητὸν ἀνθρώπω. νῦν δὲ τοιούτόν τι ζητείται.

58) Ebend. VI, 12, 1143 a. 26.: λέγομεν γάρ γνώμην καὶ σύνεσιν καὶ φρότησιν και νουν έπι τους αυτούς επιφεροντες γνώμην έχειν και νουν ήδη και φρονίμους και συνετούς πάσαι γαρ αι δυνάμεις αυται των έσχάτων είσι και των καθ' έκαστον.

59) Ebend. b. 4.: ξε τῶν καθ' ξκαστα γὰο τὸ καθόλου τούτων οὐν ξχειν δεῖ αξσθησικ, αὐτη δ' ἐστὶ νούς. Es ist diess der völlig richtige Grund-satz, dass des Menschen Sehen und Hören u. s. f. als menschliches eben ein höheres ist, als der blosse Act des Sinnes-Werkzeuges als solcher; d. h. mit anderen

Worten, der Mensch muss auch das Sehen lernen.

Worten, der Mensch muss auch das Schen lernen.

60) Ebend. a. 36.: καὶ γὰρ τῶν πρώτων δρων καὶ τῶν ἐσχάτων νοῦς ἐστι καὶ οὐ λόγος, καὶ ὁ μέν κατὰ τὰς ἀποδείξεις τῶν ἀκινήτων ὕρων καὶ πρώτων, ὁ ὁ ἱν ταὶς πρακτικαῖς τοῦ ἐσχάτου καὶ ἐνδεχομένου καὶ τῆς είδρα προτάσεως ἀρχαὶ γὰρ τοῦ οὖ ἔνεκα αὐται ἐκ τῶν καθ' ἐκαστα γὰρ τὸ καθόλου τούτων οὐν ἔχειν δεὶ αἰσθησιν, αὐτη δ' ἐστὶ νοῦς. διὸ καὶ ψυσικὰ δοκεῖ είναι ταῦτα, καὶ ψύσει σοφὸς μὲν οὐδείς, γνώμην δὲ ἔχων καὶ σύνεσιν καὶ νοῦν σημεῖον δ' ὅτι καὶ ταῖς ἡλικίαις οἰρμεδα ἀκολουθεῖν, καὶ ἡδε ἡ ἡλικία νοῦν ἔχει καὶ γνώμην, ως τῆς φύσεως αἰτίας οὐσης' διὸ καὶ ἀρχή καὶ τέλος νοῦς ἐκ τούτων γὰρ αὶ ἀποδείξεις καὶ περὶ τοῦτων. τούτων.

61) Ebend. 9, 1142 a. 23.: δτι δ' ή φρόνησις οὐκ ἐπιστήμη, φανερόν· του γάρ ξαχάτου ξατίν, ως περ εξρηται, το γάρ πρακτόν τοιούτον άντίκει-

τοῦ γὰρ ἐσχάτου ἔστὶν, ωςπερ εἰψηται, τὸ γὰρ πρακτὸν τοιοῦτον' ἀντίκειπαι μὲν δὴ τῷ γῷ ὁ μὲν γὰρ νοῦς τῶν ὅρων, ὧν οὐχ ἔστι λόγος, ἡ δὲ
τοῦ ἐσχάτου, οῦ οὐχ ἔστιν ἐπιστήμη, ἀλλ' αἴσθησις.
62) Απαί, ροςί. ΙΙ, 19, 100 a. 15.: στάντος γὰρ τῶν ἀδιαφόρων ἐνὸς,
πρῶτον μὲν ἐν τῆ ψυχῆ καθόλου, καὶ γὰρ αἴσθανεται μὲν τὸ καθ' ἔκαστον, ἡ δ' αἴσθησις τοῦ καθόλου ἐστὶν, οἰον ἀνθρωπου, ἀλλ' οὐ Καλλίου
ἀνθρώπου, παλιν δ' ἐν τούτοις Ἱσταται, ἔως ἄν τὰ ἀμερῆ στῆ καὶ τὰ καθόλου, οἶον τοιονδί ζῷον, ἔως ζῷον, καὶ ἐν τούτω ὡςαὐτως. Μεἰαρία. Δ, 1,
931 a. 5.: γίνεται δὲ τέχνη (s. Λιιι. 53. u. 65.), ὅταν ἐκ πολλῶν τῆς ἐμπειρίας ἐννοημάτων μία καθόλου γένηται περὶ τῶν ὁμοίων ὑπόληψις. Phys.
αιις. VII, 3, 247 b. 9.: ἡ δ' ἔξ ἀρχῆς λῆψις τῆς ἔπιστήμης γένεις οὐχ ἔστιν. Ψὸ γὰρ ἡρεμῆσαι τὴ θ διάγοιας ἔπίστασθαι κὰὶ φονγείν λέγομεν. Vgl. λιιι. 90. τῷ γὰρ ἡρεμῆσαι τῆν διάνοιαν ἐπίστασθαι καὶ φρονείν λέγομεν. Vgl. Anm. 90.

είδη) in den sinnlichen Eindrücken 63); und somit wurzelt die begriffliche Form in der Seele, welche das "Organ" hiefür ist 64). Der vovs ist das für die begriffliche Form und für die innere Wesenheit der Dinge Empfängliche 65), er ist jenes Princip, durch welches wir die Begriffe erkennen 66), und vermöge der hiezu von ihm ausgehenden formbildenden Thätigkeit kann er selbst die Form der begrifflichen Formen (Eldog είδῶν) genannt werden 67). Die Bewegung, welche von jenem ersten Anfange und der ersten erfassten begrifflichen Form ausgeht, ist das Denken, und so entsteht durch die schaffende Thätigkeit der Seele alles dasjenige, wovon die begriffliche Form in der Seele ist, indem das Denken in seiner Bewegung zu einem Letzten, Abschliessenden hinstrebt 68).

So also setzt der vovs, sobald er nur thätig auftritt, von vorneherein das sinnlich Wahrnehmbare in das Begriffliche um, aber er ist auch eben darum an die Erfahrung gebunden. Die Seele kann nicht ohne die sinnlichen Eindrücke denken und der active vovg überhaupt nicht ohne den passiven thätig sein 69), denn da kein Ding schlechthin von der sinnlich wahrnehmbaren räumlich ausgedehnten Grösse getrennt ist, so bewegt sich das Intelligible in den wahrnehmbaren Formen, und nicht bloss die Betrachtung der äusseren Facta sowie selbst die Mathematik sind an die Wahrnehmung geknüpft, da ohne diese es kein Lernen und kein Verständniss gibt, sondern selbst das rein Theoretische muss zugleich die Eindrücke betrachten 70). Aus der Wahrnehmung und inner-

<sup>63)</sup> D. an. III, 7, 431 a. 14.: τη δε διανοητική ψυχή τὰ φαντάσματα οἰον αἰσθήματα ὑπάρχει ..... (62.) τὰ μεν οὐν εἰδη τὸ νοητικὸν εν τοῖς

φαντάσμασι νοεί. 64) Ebend. 8, 431 b. 29.: οὐ γὰρ ὁ λίθος ἐν τῆ ψυχῆ, ἀλλὰ τὸ εἰθος ὥστε ἡ ψυχὴ ὥςπερ ἡ χείρ ἐστιν' καὶ γὰρ ἡ χείρ ὅργανον ἔστιν ὅργανον. Vielleicht trug auch diese Stelle dazu bei, dass die Logik als Organon bezeichnet wurde, s. unten Anm. 176 ff.

<sup>65)</sup> Ebend. 4, 429 a. 15.: <u>δεπτικόν δε τοῦ εἴδους</u>, εc. τὸ μόριον τὸ τῆς ψυχῆς ὧ γινώσκει τε ἡ ψυχὴ καὶ φοονεί. Metaph. 1, 7, 1072 b. 22.: τὸ γὰρ δεπτικόν τοῦ νοητοῦ καὶ τῆς οὐσίας νοῦς (s. Anm. 101.).

<sup>66)</sup> Anal. post. I, 3, 72 b, 23.: οὐ μόνον ξπιστήμην άλλα καὶ ἀρχήν ξπιστήμης είναι τινά φαμεν, ή τοὺς ὅρους γνωρίζομεν. Vgl. Anm. 65. 67) D. an. III, 8, 432 a. 2.: καὶ ὁ νοῦς είδος είδων καὶ ἡ αἴσθησις είδος

aladntwv.

<sup>68)</sup> Metaph. Z, 7, 1032 b. 1.: ἀπὸ τέχνης δὲ γίνεται ὅσων τὸ εἰδος ἐν τῷ ψυχῆ · εἰδος δὲ λέγω τὸ τί ἢν εἰναι ἐκάστου καὶ τὴν πρώτην οὐσίαν .... οἰον ὑγίεια ·.... ἡ δ΄ ὑγίεια ὁ ἐν τῆ ψυχῆ λόγος καὶ ἐν τῆ ἐπιστήμη · γίνεται ἀἡ τὸ ὑγίες νοήσαντος οῦτως · ἐπειδη τοδὶ ὑγίεια, ἀνάγκη, εἰ ὑγιὲς ἔσται, τοδὶ ὑπάρξαι, οἰον ὑμαλότητα, εἰ δὲ τοῦτο, θερμότητα · καὶ οῦτως ἀεὶ νοεῖ, ἔως ἄν

υπάρξαι, οἶον διακότητα, εἰ δὲ τοῦτο, θεριότητα καὶ οὕτως ἀεὶ νοεῖ, ἔως ἄν ἀνάγη εἰς τοῦτο ὅ αὐτὸς δύναται ἔσχατον ποιεῖν εἰτα ήθη ἡ ἀπό τοὐτο κτήσις καλεῖται ἡ ἐπὶ τὸ ὑγιαται ἔσχατον ποιεῖν εἰτα ήθη ἡ ἀπό τοὐτο κτήσις καλεῖται ἡ ἐπὶ τὸ ὑγιαταινεν..... (15.) τὰν ἐκ γενέσεων καὶ κινήσεων ἡ μὲν νόησις καλεῖται ἡ δὲ ποίησις, ἡ μὲν ἀπὸ τῆς ἀρχῆς καὶ τοῦ εἰδους νόησις, ἡ δ' ἀπό τοῦ τελευταίου τῆς νοήσεως ποίησις.
69) D. an. III, 7, 431a. 14.: τῆ δὲ διανοητικῆ ψυχῆ τὰ φαντάσματα οἰον αἰσθήματα ὑπάσχει.... διὸ οὐδέποτε νοεῖ ἄνευ ψαντάσματος ἡ ψυχή. Εbend. 5, 430a. 24 : ὁ δὲ παθητικός νοῦς μθαστός, καὶ ἀνευ τούτου οὐδὲν νοεί.
70) Ebend. 8, 432a. 3.: ἐπὲι δὲ οὐδὲ πράγμα οὐδέν ἐστι παφὰ τὰ μεγέθη, ὡς δοχεῖ, τὰ αἰσθητὰ κεχωρισμένον, ἐν τοῖς εἰδεσι τοῖς αἰσθητοῖς τὰ νοητά ἐστι, τὰ τε ἐν ἀραιρέσει λεγόμενα, καὶ ὅσα τῶν αἰσθητῶν ἔξεις καὶ διὰ τοῦτο οὕτε μὴ αἰσθανόμενος μηδὲν οὐδὲν ἄν μάθοι οὐδὲ ἔννείη, ὅταν τε θεωρῆ, ἀνάγκη ἄμα ψάντασμὰ τι θεωρεῖν, τὰ γὰρ φαντάσματα ὥςπερ αἰσθήματά ἐστι, πλὴν ἄνευ ΰλης.

halb derselben besitzen wir das καθόλου, denn die Sinnes - Empfindung ist wohl particular, aber zugleich in ihr denken wir allgemein; und manche wissenschaftliche Untersuchung würde sogleich entschieden, wenn uns die Einsicht vermittelst der Sinne verstattet wäre 71), d. h. weil unsere Sinne an zeit-räumliche Gränzen gebunden sind, ist auch unser Wissen beschränkt. Ja es ist überhaupt schlechterdings unmöglich, ohne Wahrnehmung zum Wissen zu gelangen, und das καθόλου kann ohne Induction gar nicht erreicht werden, die Induction aber fusst auf der Wahrnehmung  $^{72}$ ). Der  $\nu o \tilde{\nu} \tilde{\nu}$  in unserer Seele kann wegen seiner Verflechtung mit den Sinnen gerade dasjenige nicht sogleich oder schon zu Anfang seiner Thätigkeit erblicken, was in dem inneren Wesen der objectiven Natur das Hellste und Glänzendste ist, er ist vergleichbar den Augen der nächtlichen Thiere, welche nicht in das Tageslicht blicken 100 können 73). Für den Menschen ist eben das Sinnenfällige und das Einzelnwesen das kenntlichere, insoferne die Kenntniss desselben früher eintritt; erst später gelangt er zu jenem, was als das Ansichsein der Dinge das allgemeinste und wesentlich erste ist 74); ja darum wird ausdrück-

<sup>71)</sup> Anal. post. I, 31, 88 a. 4.: ἐχ γὰρ τῶν καθ' ἔκαστα πλειόνων τὸ zαθόλου δήλον ..... (11) έστι μέντοι ένια άναγόμενα είς αίσθήσεως έχλειψιν έν τοις προβλήμασιν ένια γαρ εί έωρωμεν ούχ αν έζητουμεν, ούχ ώς είδότες τῷ ὁρὰν, ἀλλ' ὡς ἔχοντες τὸ καθόλου ἐκ τοῦ ὁρὰν' οἰον εί τὴν τει, καὶ γὰρο δηλον ὅτι τὖν ἐκλείπει' ἐκ ἀξ τοὐτου τὸ καθόλου ἀν ἐγένετο.

72) Ehend. 1, 18, 81 a. 38.; αριερόν δὲ κὰ ὅτι, εἶ τις αἴσθησις ἐκλελοιπεν, ἀναγκὴ κὰ ἐπιστήμην τινὰ ἐκλελοιπέναι, ἢν ἀδύνατον λαβεῖν, εἶπερ μανθάνομεν ἢ ἐπαγωγἢ ἢ ἀποδείξει' ἔστι δ' ἡ μὲν ἀπόδειξις ἐκ τῶν καθόλου, ἡ δ' ἐπαγωγὴ ἐκ τῶν κατὰ μέρος ἀδύνατον δὲ τὰ καθόλου ἐκωρῆσαι μὴ δι' ἐπαγωγὴς ἐκ τῶν κατὰ μέρος ἀδύνατον δὲ τὰ καθόλου ἐκωρῖσαι μὴ δι' ἐπαγωγὴς και ἐκαρῦσιν ἀδύνατον τῶν γὰρ καθ' ἔκαστον ἡ αἴσθησις, οὐ γὰρ ἐνδέχεται λαβεῖν αὐτῶν τὴν ἔπιστήμην' οὐτε γὰρ ἐκ τῶν καθόλου ἀκευ ἔπαγωγῆς, οὐτε δι' ἐπαγωγῆς κευ τῆς αἰσθησιως. S. Anm. Τδ.

73) Μείαρh. α, 1.: 993 b. 9.: ὥςπερ γὰρ καὶ τὰ τῶν νυκτερίδων ὅμματα πρὸς τὸ φέγγος ἔχει τὸ μεθ' ἡμέραν, οὐτω καὶ τῆς ἡμετέρας ψυχῆς οῦς τὰ τῆ φύσει φανερώτατα πάντων. Die Ausdrucksweise in dieser Stelle ist etwas stark weltschmerzlich und eher platonisch als aristotelisch; das Βαch α der Metaphysik gib überhaupt Stoff zu manchem Bedenken.

74) Αναι ροεί. Ι, 2, 71 b. 33.: πρότερα δ' ἐστὶ κὰ γνωριμώτερα διγῶς.

Buch α der Metaphysik gibt überhaupt Stoff zu manchem Bedenken.

74) Anal. post. 1, 2, 71 b. 33.: πρότερα δ' έστι και γνωμιώτερα διχώς '
οὐ γὰρ ταὐτὸν πρότερον τῷ φύσει και πρὸς ἡμᾶς πρότερον, οὐδὲ γνωμιώτερον και ἡμῖν γνωμιώτερον ' λέγω δὲ πρὸς ἡμᾶς μὲν πρότερα και γνωμιώτερα τὰ ἐγγύτερον τῆς αΙσθήσεως, ἀπλως δὲ πρότερα και γνωμιώτερα τὰ πορρώτερον ' ἔστι δὲ πορομοπάτω μὲν τὰ καθόλου μάλιστα, ἐγγυτάτω δὲ τὰ καθ' ἔκαστα και ἀντίκειται ταῦτ' ἀλλήλοις. Phys. ausc. 1, 5, 159 a, 5.: τὸ μὲν γὰρ καθόλου κατὰ τὸν λόγον γνωμιμών, τὸ δὲ καθ' ἔκαστον κατὰ τὴν αἴσθησιν' ὁ μὲν γὰρ λόγος τοῦ καθόλου, ἡ δ' αἴσθησις τοῦ κατὰ μέρος. Ebend. 1, 1, 184 a. 16.: πέφυκε δ' ἐκ τῶν γνωμιωτέρων ἡμῖν ἡ ὁδὸς καὶ σαφεστέρων ἐπὶ τὰ σαφέστερα τῷ ψύσει καὶ γνωμιώμε τερα οὐ γὰρ ταὐτὰ ἡμῖν τε γνωμιμα καὶ ἀπλῶς ὁίοπερ ἀνάγκη τὸν τρόπον τοῦτον προάγειν ἐκ τῶν ἀσαφεστέρων μὲν τῆ ψύσει ἡμῖν δὲ σαφεπον τούτον προάγειν έχ των ασαφεστέρων μέν τη φύσει ήμιν δε σαφεστέρων επί τα σαφέστερα τη φύσει και γνωριμώτερα εστί δ' ήμιν πρώτον δήλα και σαφή τα συγκεχυμένα μάλλον, υστεφον δ' έκ τούτων γνώ-

lich die Induction (Näheres über dieselbe in Ann. 643f.) als das Frühere bezeichnet 75); sie ist eben jene turzente von wolchen. 53, sahen, dass sie zunächst an das noch sensuale Moment des Gedächtmisses sich anknupft, und inhaltlich ist dieselbe überwiegend dem Einzelnen zugewendet, sowie andrerseits die schaffende Thätigkeit des Geistes dem Allgemeinen 76). Dass jedoch dieses nur ein relatives Uebergewicht dem Inhalte nach sei, und die formelle Function des Denkens als einheitliches Band beider wirken müsse, erkennen wir daraus, dass einerseits durch das Erfassen des Allgemeinen das Einzelne wenigstens der Potenz nach schon mitgegeben ist und daher in manchen Fällen auch wirklich in ihm bereits enthalten sein kann 77), sowie hingegen andrerseits vor der Gefahr gewarnt wird, welche durch einseitiges Festhalten einer aufgefassten Allgemeinheit dem richtigen oder vollständigen Wissen des Einzelnen droht 78).

Und wie weit überhaupt Aristoteles bei aller Hinlenkung des vous auf die Erfahrung doch von jedem gewöhnlichen Empirismus entfernt sei, spricht er selbst auf das deutlichste aus. Das Gebiet des sinnlich Wahrnehmbaren als solchen ist das dem steten Wechsel des Entstehens und Vergehens unterworfene 79), es trägt den Charakter der Menge und des

ριμα τὰ στοιχεία και αι άρχαι διαιρούσι ταύτα. Wenn hier dann sogleich forigefahren wird: διὸ έκ τών καθόλου έπι τὰ καθ' έκαστα δεί προιέναι, so enthâlt dieses durchaus keinen Widerspruch, denn die unmittelbar folgenden Worte ( $\tau \dot{o} \ d \dot{e} \ x a \vartheta \dot{o} \lambda o v \ \dot{o} \lambda o v \ \tau \iota \ \dot{e} \sigma \tau_i)$  zeigen, dass hier  $x a \vartheta \dot{o} \lambda o v \ \dot{e} in \ \dot{u}$  berhaupt allgemeineres Ganzes bezeichnet, welches eben wegen dieses "Ueberhaupt" den Sinnen naher liegt und erst durch Zergliederung auf die einzelnen wesentlichen Theile und Ursachen hinführt.

ξπαγωγή ἄρα. Vgl. Anm. 87.

76) Metaph. A, 1, 981 a. 15.: ή μεν εμπειρία τών καθ' εκαστόν εστι γνώσις, ή δε τέχνη τών καθόλου .... (630) ο μεν ξιιπειρος τών οποιανούν εχόντων αξσθησιν είναι δοκεί σοφώτερος, ο δε τεχνίτης τών εμπείρων.

77) Anal. post. 1, 24, 86 a. 23.: μάλιστα δε δήλον ότι ή καθόλου κυριω-

τέρα, ότι τών προτάσεων την μεν προτέραν έχοντες ζσμεν πως και την ύστεραν και έχομεν δυνάμει, οίον εξ τις οίδεν ότι παν τρίγωνον δυσίν όρθαϊς, οίδε πως και τό Ισοσκελές ότι δύο όρθαϊς, δυνάμει, και ει μη οίδε το Ισοσκελές ότι τρίγωνον ο δε ταύτην έχων την πρότασιν το καθόλου οὐθαμῶς οἰθεν οὕτε θυνάμει οὕτε ενεργεία καὶ ἡ μέν καθόλου νο-ητή, ἡ θὲ κατὰ μέρος εἰς αἴσθησιν τελευτά. Ebend. I, 1, 71 n. 17.: ἔστι δε γνωρίζειν τὰ μέν πρότερον γνωρίζοντα, τῶν δε και ἄμα λαμβανοντα τὴν γνώσιν, οἰον ὅσα τυγχάνει ὅντα ὑπὸ τὸ καθόλου ὧν έχει τὴν γνώσιν ..... ἐνίων γὰρ τοῦτον τὸν τρόπον ἡ μάθησίς ἐστι, καὶ οὐ διὰ τοῦ μέσου τὸ ἔσχατον γνωρίζεται, ὅσα ἣθη τῶν καθ' ἔκαστα τυγχάνει ὄντα καὶ μὴ καθ' ὑποκειμένου τινός.

παο υποπείμενου τίγος.

78) Ehend. 13, 79 a. 3.: σὖτοι γὰο ἔχουσι τῶν αἰτίων τὰς ἀποδείξεις, παὶ πολλάπις οὐπ ἴσασι τὸ ὅτι, καθάπεο οἱ τὸ καθόλου θεωροϋντες πολλάπις ἔνια τῶν καθ' ἔκαστον οὐπ ἴσασι δι' ἀνεπισπειμίταν. Μείαρλ. Α. 1, 981 a. 21.: ἐὰν οὐν ἄνευ τῆς ἐμπειρίας ἔγη τις τὸν λόγον καὶ τὸ καθόλου μὲν γνωρίζη τὸ δ' ἐν τούτω καθ' ἔκαστον ἀγνοεῖ, πολλάπις διαμαρτήσεται της θεραπείας.

79) Metaph. Γ, 5, 1010 b. 29.: ὁ γὰρ περὶ ἡμᾶς τοῦ αἰσθητοῦ τόπος έν φθορά και γενέσει διατελεί μόνος ών.

Theilbaren im Gegensatze gegen das Eine und Untheilbare an sich 80), und in dieser doppelten Eigenschaft entbehrt es der nothwendigsten und wesentlichsten Bestimmung, welche für die Apodeiktik und das Wissen besteht, nemlich des zwołokov. Die simpliche Wissen auf einen einzelnen individuellen Gegenstand, sowie nach Ort und Zeit. und vermittelst des Wahrnehmens als solchen allein besitzen wir noch kein Wissen, und von demjenigen, was vergänglich ist, kann, soweit es vergänglich ist, keine apodeiktische Begründung bestehen, denn das wissenschaftliche Erkennen fordert Einheit und Allgemeinheit 81). Ebenso weist auch schon der blosse Gesichtspunkt des Nichtandersseinkönnens (oben Anm. 48) den gesammten Umkreis des vereinzelten sinnlich Wahrgenommenen auf das Gebiet des Meinens hinüber und schliesst ihn vom begründenden Erkennen aus 82); und endlich klebt der Mangel des Warum gegenüber dem Dass wesentlich allen Sinnes-Wahrnehmungen an, so dass auch darum sie nie als ein Wissen bezeichnet werden dürfen 83); nur ähnlich ja dem Denken und Sprechen ist das Wahrnehmen 84).

mung allein das menschliche Wissen zu Stande kömmt, so bleibt nur übrig, dass entweder es überhaupt kein Wissen für den Menschen gibt, oder dass die Vereinigung jener beider die Quelle des wissenschaftlichen Erkennens ist. Dass ersteres nicht die Ansicht des Aritoteles sei, welcher das Leben des Θεωρητικός als das höchste und beste berichten. und die glückliche Existenzweise desselben schildert, ist von vorneherein klar; und dass letzteres nur in der Entwicklung des vovs, welchen wir

80) Ebend. ι, 3, 1054 b. 27.: διὰ τὸ μᾶλλον αἰσθητὸν τὸ πλῆθος είναι xal τό διαιρετόν ή το άδιαίρετον, ώστε τῷ λόγῳ πρότερον το πλήθος τοῦ άδιαιρετου διὰ τὴν αἴσθησιν.

<sup>51)</sup> Anal. post. 1, 31, 57 b. 28.: οὐδὲ δι' αἰσθήσεως ἔστιν ἐπίστασθαι εἰ γὰρ καὶ ἔστιν ἡ αἴσθησις τοῦ τοιοῦδε καὶ μὴ τοῦδε τινος, ἀλλ' αἰσθάνεσθαι γε ἀναγκαῖον τόδε τι καὶ ποῦ καὶ νῦν' τὸ δὲ καθόλου καὶ ἐπὶ πὰσιν ἀδύνατον αἰσθάνεσθαι οὐ γὰρ τόδε οὐδὲ νῦν, οὐ γὰρ ἀρ γὰν καθόλου ἐπεὶ οὐν αἱ μὲν ἀποδείξεις καθόλου, ταῦτα δ' οὐκ ἔστιν αἰσθάνεσθαι οὐ καθολου, ταῦτα δ' οὐκ ἔστιν αἰσθάνεσθαι, φανερὸν ὅτι οὐδ' ἐπίστασθαι δι' αἰσθήσεως ἔστιν. Ebend. 8, 75 b. 24.: οὐκ ἔστιν ἀρα ἀπόδειξις τῶν φθαρτῶν οὐδ' ἐπιστήμη ἀπλῶς, ἀλλ' οὕτως ὥςπερ κατὰ συμβεβηκὸς, ὅτι οὐ καθόλου αὐτοῦ ἐστὶν ἀλλὰ ποτὲ καὶ πῶς. Μεἰσρὶ. Β, 4, 999 b. 26.: εἴτε γὰρ μὴ ἔστι τι παρὰ τὰ καθ' ἑκασια, τὰ δὲ καθ' ἐκαστα ἄπειρα, τῶν ἀπείρων πῶς ἐνδέχεται λαβείν ἐπιστήμην; ἡ γὰρ ἔν τι καὶ ταὐτὸν καὶ ἡ καθόλου τι ὑπάρχει, ταύτη πάντα γνωρίζομεν.

52) Μεἰσρὶ. Ζ, 15, 1039 b. 27.: διὰ τοῦτο δὲ καὶ τῶν οὐκιῶν τῶν πλο 81) Anal. post. 1, 31, 87 b. 28 .: οὐθὲ δι' αἰσθήσεως ἔστιν ἐπίστασθαι·

πάντα γνωρίζομεν. 

52) ΜεΙαρίλ. Z, 15, 1039 b. 27.: διὰ τοῦτο δὲ καὶ τῶν οὐσιῶν τῶν αἰσβητῶν τῶν καθ' ἔκαστα οὕθ' ὁρισμὸς οὕτ' ἀπόδειξίς ἐστιν, ὅτι ἔγουσιν

ἔλην ης ἡ φύσις τοιαύτη ἄστ' ἐνδέχεσθαι καὶ εἰναι καὶ μή' διὸ φθαρτὰ

πάντα τὰ καθ' ἔκαστα αὐτῶν : ἐι οὖν ἢ τ' ἀπόδειξις τῶν ἀναγκαίων καὶ

όὸρισμὸς ἐπιστημονικὸς, καὶ οὐκ ἐνδέχεται, ὡςπερ οὐδ' ἐπιστήμην ότὲ

μὲν ἐπιστήμην ότὲ δ' ἀγνοιαν εἰναι, ἀλλὰ δόξα τὸ τοιοῦτόν ἐστιν, οὕτως

οὐδ' ἀπόδειξιν οὐδ' ὁρισμὸν, ἀλλὰ δόξα ἐστὶ τοῦ ἐνδέχομένου ἄλλως

ἔχειν, δῆλον ὅτι οὐκ ἀν εἰη αὐτῶν οὖτε ὁρισμὸς οὕτε ἀπόδειξις.

53) Εbend. Α, 1, 981 b. 10.: ἔτι δὲ τῶν εἰσθήσεων οὐδεμίαν ἡγούμεθα

είναι σοφίαν καίτοι κυριώταται γ' εἰσλν αὐται τῶν καθ' ἔκαστα γνώσεις

(s. unien Anm. 156). ἀλλ οὐ λέγουσι τὸ διὰ τί περὶ οὐδενὸς, οἰον διὰ τί

δερμόν τὸ πῦρ, ἀλλὰ μόνον ὅτι θερμόν.

S4) D. an. III, 7, 431 a. 8.: τὸ μὲν οὖν αἰσθάνεσθαι δμοιον τῷ φάναι

μόνον καὶ γοεῖν. Vgl. Αnm. 67.

is the larence to bear or harance sheet

als ursprünglichen einheitlichen Ausgangspunkt der Dualität oben schon kennen lernten, sich verwirklichen werde, lässt sich sowohl erwarten als auch finden wir es durch des Aristoteles eigene Angaben bestätigt. Ist der vovs jene unmittelbare Einheit, so repräsentirt er, wie sich von selbst versteht, hiebei zugleich das ideale Moment, und zwar beruht dieses nicht in einem passiven Schanen, sondern es ist nach aristotelischer Anschauungsweise eine Thätigkeit und hiemit das Bewirkende in dem Verlaufe einer Entwicklung, welche von einem Potenziellen zu einem Actuellen fortschreitet. Und so treffen wir auch hier den bei Aristoteles so oft wiederkehrenden Grundzug, dass in einer Entwicklung das innere wahre Wesen von einem Stadium aus, in welchem es noch vom Stofflichen überschüttet ist, sich durch Entfaltung des äusseren Momentes bereichert, um zuletzt in durchgebrochener Actualität sich selbst wieder zu erreichen, — "Zuwachs in sich selbst hinein" (ἐπίδοσις ἐφ' ἐαυτό) —. Jede schaffende Thätigkeit überhaupt ist eine Potenz (δύναμις), diejenige aber, welche von einer Vernunst ausgeübt wird, unterscheidet sich von den übrigen nicht bloss dadurch, dass sie zugleich ein entsprechendes Gegensatzpaar umfasst (s. oben Anm. 14), sondern auch darin, dass ihr Potenzielles immer wieder auf einem vorhergehenden Actuellen (προενεφγείν) beruht 85). So steht der active νοῦς (ποιητικός νοῦς) mit seiner ursprünglichen Actualität dem passiven, receptiven vous gegenüber, er ist in seinem Wesen keinen Einwirkungen von Aussen her preisgegeben und hat seine Thätigkeit ausschliesslich eben in dem Deukent welches seine Unabhängigkeit auch darin erweist, dass es innerhalb seiner Objecte keinen Grad-Unterschied empfindet, sondern vielmehr bei heftigeren Veranlassungen, im Gegensatze gegen die Sinnesorgane, seine Thätigkeit steigert 56). Eben aber, da er im menschlichen Wesen an ein anderes Moment, an das der sinnlichen Wahrnehmung gebunden ist, so ist er es, welcher durch seine Actualität den zum Wissen führenden Vermittlungs-Process beleben muss; denn wenn blosse Erfahrung und Induction das Frühere sind (oben, Anm. 75), ja selbst die ersten Gedanken sich . kaum von sinnlichen Eindrücken unterscheiden 87), so ist das Wissen nicht schon von vorneherein ein fertiges, sondern es entsteht erst als So beruht aller Zuwachs des Wissens, d. h. jedes Lernen und

\* Horo is due excessibly to in recession in with the id in . I nm. 113 be ... ? (" TO WEY TOL · Πράγμα φαίνεται πως αίτιον τον είναι άληθή Τον Novor. ") a. h. 117. Even "sieigern saine Thalig keit" Loogle

<sup>85)</sup> Metaph. Θ, 2, 1046b. 2.: διὸ πᾶσαι αἱ τέχναι καὶ αἱ ποιητικαὶ ἐπιστήμαι δυνάμεις είσιν' ἄρχαὶ γὰο μεταβλητικά είσιν ἢ άλλο καὶ αλουρίκα επίμαι δυνάμεις είσιν' ἄρχαὶ γὰο μεταβλητικά είσιν ἢ άλλο καὶ αι μὲν μετὰ λόγου πᾶσαι τῶν ἐναντίων αι αὐταὶ, αι δ' ἄλογοι μια ἐνὸς, οἶον τὸ θερμάν τοῦ θερμαίνειν μόνον, ἡ δὲ ἰπτρικὴ νόσου καὶ ὑγιείας. Εθεπά, δ, 1047 b. 33.: τὰς μὲν (κε. δυνάμεις) ἀνάγχη προενεργήσαντας ἔχειν, ὅσαι ἔθει καὶ λόγο, Είh. Νίε. V. 1, 1129 s. 13.: δυναμις μὲν γὰο καὶ ἔπιστας παρά του καινές ἐναινές καὶ ἐνεινείας.

στήμη δοχεί των έναντίων ή αυτή είναι. 86) D. an. III, 4, 429 n. 15.: ἀπαθές ἄρα δεῖ είναι .... ἀνάγχη ἄρα, ξπει πάντα νοεί, αμιγή είναι ... ο άρα καλούμενος τής ψυχής νούς (λέγω δε νούν ώ διανοείται και ύπολαμβάνει ή ψυχή) οὐδέν έστιν ένεργία των δντων πριν νοείν. διό οὐδε μεμίχθαι εύλογον αὐτον τῷ σώματι .... (31.) ή μεν γὰρ αἴσθησις οὐ θύναται αΙσθάνεσθαι εκτοῦ σφόδρα αἰσθητοῦ ...., άλλ' ὁ νοῦς ὅταν τι νοήση σφόδρα νοητὸν, οὐχ ήττον νοεῖ τὰ ὑποδεέστερα, άλλὰ καὶ μαλλον τὸ μεν γὰρ αἰσθητικόν οὐκ ἄνευ σώματος, ὁ δὲ χωριστός. Vgl. Anm. 97.

<sup>87)</sup> Ebend. 8, 432a. 12.: τὰ δὲ πρῶτα νοήματα τίνι διοίσει τοῦ μή φαντάσματα είναι; ή οὐδὲ τάλλα φαντάσματα, άλλ' οὐχ ἄνευ φαντασμάτων.

tristalts.

jeder Unterricht, auf einem bereits vorhandenen Erkenntniss-Acte, welcher selbst wieder auf dem einen oder anderen der beiden Hauptmomente, nemlich entweder auf Induction oder auf apodeiktischem Apriorischen, begründet sein kann, und auch diese beiden abermals berufen sich auf eine schon vorhandene Einsicht SS). Diese letztere aber ist einerseits ein Wissen und andrerseits nicht, es ist nemlich eben ein Wissen bloss der Potenz nach, und es löst sich hiedurch der sophistische Einwand (Abschn. I, Anm. 63), dass man beim Lernen ja doch nur lerne, was man bereits wisse, denn die Art des Wissens ist verschieden, da das eine potenziell und das andere actuell ist 59). In dem Wesen des Menschen nemlich liegt es begründet, dass derselbe die Erkenntniss der unmittelbaren Ausgangspunkte weder als fertige besitzt, noch sie ihm aus gänzlicher Unwissenheit und ohne eine gewisse Befähigung seinerseits gleichsam plötzlich emporschiesst, sondern der Mensch hat die habituelle Potenz hiezu, welche aber als solche nicht eine höhere Stufe sein darf, als jene unmittelbaren Erkenntnisse selbst einnehmen; aus der an sich niederern Stufe der Sinneswahrnehmung demnach jene einzelnen Erkenntnisse zu schöpfen, ist der Mensch befähigt, denn in der menschlichen Sinneswahrnehmung wirkt eine Einheit und ein Haltmachen, vergleichbar dem auf der Wirkung Einzelner beruhenden Stillestehen einer bereits zur Flucht gewendeten Schlachtreihe 90). Jene habituelle Befähigung aber hängt einerseits vielfach mit der ganzen Begabung und den Gewöhnungen des einzelnen Menschen zusammen 91), und wer in dem apodeiktischen Wissen

88) Anal. post. 1, 1, 71 a. 1.: Πασα διδασχαλία και πασα μάθησις διανοητική έκ προϋπαρχούσης γίνεται γνώσεως.... όμοίως δε και περί τοὺς λόγους οι τε διὰ σύλλογισμῶν και οι δι' επαγωγής ἀμφότεροι γὰρ διὰ προγινωσκομένων ποιοῦνται τὴν διδασκαλίαν, οι μεν λαμβάνοντες ὡς παρὰ ξυνιέντων, οι δε δεικνίντες τὸ καθόλου διὰ τοῦ δήλον είναι τὸ καθ' έκα-

στον. Εbend. 18, 51 a, 40: μανθάνομεν ή ξπαγωγή ή ἀποδείξει. Vgl. Ann. 75.

89) Ebend. 1, 71 a. 24: πρὶν δ' ξπαχθήναι ή λαβεῖν συλλογισμὸν τρόπον μέν τινα Ισως ματέον ξπίστασθαι, τρόπον δ' ἄλλον οὐ ὁ γὰς μι
ἤδει εἰ ξστιν ἀπλώς, τοῦτο πως ἤθει ὅτι δύο ὁρθὰς ξγει ἀπλώς ἀλλιὰ ἀἡλον ὡς ὡδὶ μὲν ξπίσταται, ὅτι καθόλου ξπίσταται, ἀπλῶς δ' οὐκ ξπίστα-

λον ώς ώθι μέν Επίσταται, ότι καθόλου Επίσταται, άπλῶς δ' οὐκ Επίσταται ότι καθόλου Επίσταται, άπλῶς δ' οὐκ Επίσταται έτ δὲ μὴ, τὸ ἐν τῷ Μένωνι ἀπόρημα συμβήσεται ἡ γὰρ οὐδὲν μαθήσεται ἡ δὶ οἰδεν.... (b.7.) ἀτοπον γὰρ οὐκ εἰ οἰδε πως διμαθάνει, ἀλίθε ἀ δίλ, οἰσν ἡ μανθάνει καὶ ἀς. Μελαρh. Θ, 8, 1050 α. 1. καὶ τὸν μανθάνοντα ἀνάγκη ἔχειν τι τῆς ἐπιστήμης ἴσως. Vgl. Anm. 96.
90) Απαί, ροκί. Il, 19, 99 b. 31.: φανερόν τοίννυ ὅτι οὕτ ἔχειν οἰόν τε (κ. τὴν γνώσεν τῶν ἀμέσων), οὕτ ἀγνοοῦσι καὶ μηθεμίαν ἔχουσιν ἔξιν ἔγγίνεσθαι ἀνάγκη ἄρα ἔχειν μέν τινα δύναμιν, μὴ τοιαύτην δ' ἔχειν ἡ ἔσται τούτων τιμιωτέρα κατ ἀκρίβειαν.... (100α. 10.) οῦτε δὴ ἐνυπῶς νουσιν ἀφωροιμένωι αἱ ἔξεις οῦτ ἀπ' ἀλλων ἔξεων γίνονται γνωστικατέων, ἀλλὶ ἀπὸ αἰσθήσεως, οἰον ἐν μάγη τροπῆς γενομένης ἐνὸς στάντος ἔτερος ἔστη, εἰδ' ἔτερος, ἔως ἐπὶ ἀρχὴν ἡλθεν (Glechnisse sind selten bei Aristotles), ἡ δὲ ψυχὴ ὑπάρχει τοιαύτη οὐσα οῖα δύνασθαι πάσχειν τούτο. Probl. ΧΧΧ, 14, 956 b. 39.: ὅτι ἡ αἴσθησις καὶ ἡ διάνοια τῷ ἡρεμεῖν τὴν ψυχὴν ἔνεργεῖ ὁ καὶ ἡ ἔπιστήμη ἀσκεῖ είναι, ὅτι τὴν ψυχὴν ἴστησιν. Εbenso elymogisirad: Phys. αυκ. VII, 3, 247 b. 10.: τῷ γὰρ ἡρεμῆσαι καὶ στὴναι τὴν διάνοιαν ἔπίστασθαι καὶ φρονεῖν λέγομεν. Vgl. auch Anm. 53. u. 62.
91) Μελαρλ, α, 3, 994 b. 32.: αἰ δ' ἀκροάσεις κατὰ τὰ ἔθη συμβαίνουσιν ὡς γὰρ εἰκδάμες», οῦντως ἀξιούμεν λέγεσθαι, καὶ τὰ ἄθη συμβαίνουσιν ὡς γὰρ εἰκδάμες», οῦντως ἀξιούμεν λέγεσθαι, καὶ τὰ παρὰ ταῦτα οὐχ ὅμοια φαίνεται, ἀλλὰ διὰ τὴν ἀσυνήθειαν ἀγνωστότερα τὸς ξεινκώτερα. τὸ γὰρ σύνηθες γνωριμώτερον.

τό γὰρ σύνηθες γνωριμώτερον.

PRANTL, Gesch. I.

Genügendes leisten will, muss eine scharfe Concentrirung des Denkens (ἀγχίνοια) und einen glücklichen Takt, das Richtige zu treffen (εὐστοχία), besitzen 92). Andrerseits aber wird jene Fähigkeit auch durch jedweden, selbst den geringfügigen, Beitrag intelligibler Thätigkeit der Mitmenschen gestärkt und gefördert 93), und es lässt sich in diesem Sinne auch in der Geschichte ein Fortschritt des Wissens der Menschen überhaupt bemerken 94).

Ist hiemit das Wissen seinem Wesen nach auf eine Entwicklung ans einem Potenziellen hingewiesen, so wird es, wie schon bemerkt, hiebei nur durch die Thätigkeit des vous zum Standpunkte des Actuellen hingeführt, denn dieser ist es, welcher überall bis zu einem erreichbaren Letzten denkt 95). Hiedurch erst wird er ein wissender, und ist er dieses, so kann er sich selbst denken; diess ist der Entwicklungs-Process, welchen der vovg verwirklicht und an sich selbst erfährt, dass er von dem potenziellen Sich-Selbst-Denken zum actuellen Sich-Selbst-Denken fortschreitet 96). Nemlich in dem Denken ist der vovç in potenzieller Weise das Gedachte selbst, bis er es eben wirklich denkt, denn dann ist er es in actueller Weise; so ist er vergleichbar einer Schreibtafel, auf welcher actuell noch Nichts geschrieben ist, vergleichbar aber auch in seiner schaffenden, rein activen und unvermischten, Thätigkeit, durch welche er das Gewusste wird, dem Lichte, welches die potenziell vorliegenden Farben actuell heraustreten macht 97), - man sieht hieraus, wie lächerlich es wäre, jene aristotelische "Schreibtafel" mit der "Wachstafel" des Locke'schen Empirismus zu verwechseln —. So ist das actuelle Wissen identisch mit dem Objecte, das potenzielle aber geht nur bei dem Einzelnen der Zeit nach voraus, denn an sich denkt der vous immer unablässig 95). Das

\* How then can "the thing appear to be somehow a course of the concept is being time "? ( Anm. in trail + J. c. escentially, not remorically the

<sup>92)</sup> Anal. post. 1, 34, 89 b. 10.: ἡ δ' ἀγχίνοιά ἔστιν εὐστοχία τις ἔν ἀσκέπτω χρόνω τοῦ μέσου (d. h. des Mittelbegriffes in den Schlüssen), οἶον εἴ τις ίδων δεί ή σελήνη το λαμπρόν άελ έχει πρός τον ήλιον, ταχύ ένενόησε διά τι τούτο, ότι διά το λαμπρόν άπο του ήλίου, κτλ. D. part. anim. I, 1, 639 a. 4.: πεπαιδευμένου γάο έστι κατά τρόπον το δύνασθαι κρίναι εύστόχως τί

καλώς η μη καλώς αποδίδωσιν ο λέγων. 93) Metaph. α, 1, 993 h. 11,: ου μόνον δε χάοιν έχειν δίκαιον τούτοις ων αν τις κοινώσαιτο ταις δόξαις, αλλά και τοις έτι επιπολαιοτέρως αποφηναμένοις και γάρ ούτοι συνεβάλοντό τι, την γάρ έξιν προήσκησαν ήμων.

<sup>94)</sup> Melaph. A, 1, gegen das Ende. 95) Ebend. Z, 7, 1032 b. 8.: καὶ οὕτως ἀεὶ νοεῖ, ἔως ἄν ἀγάγη εἰς τοῦτο ὅ αὐτὸς δύναται ἔσχατον ποιεῖν.

<sup>96)</sup> D. an. III, 4, 429b. 6.: ὅταν δ' οὕτως ἔχαστα γένηται ὡς ἐπιστήμων λέγεται ὁ κατ' ἐνέογειαν (sc. νοῦς), τοῦτο δὲ συμβαίνει, ὅταν δύνηται 
ἐνεογεῖν δι' αὐτοῦ, ἔστι μὲν ὁμοίως καὶ τότε δυνάμει πως, οὐ μὴν ὁμοίως καὶ ποὶν μαθεῖν ἡ εὐρεῖν (vgl. Λοπ. 89.). καὶ αὐτὸς δὲ αὐτὸν τότε δύναται

νοείν.

97) Ebend. b. 30.: ὅτι δυνάμει πώς ἐστι τὰ νοητὰ ὁ νοῦς, ἀλλ' ἐντελεχεία οὐδὶν, πρὶν ἀν νοῦ. ὁεῖ δ' οὕτως ὥςπερ ἐν γραμματείω ῷ μηθὲν
ὑπάρχει ἐντελεχεία γεγραμμένον. ὅπερ συμβαίνει ἔπλ τοῦ νοῦ. καὶ αὐτὸς
δὲ νοητός ἐστιν ὥςπερ τὰ νοητά. Ebend. 5, 430 a. 14.: καὶ ἔστιν ὁ μὲν
τοιοῦτος νοῦς τῷ πάγτα γίνεσθαι, ὁ δὲ πάγτα ποιεῖν, ὡς ἔξις τις, οἰον τὸ
φῶς. τρόπον γάρ τιγα καὶ τὸ φῶς ποιεῖ τὰ δυνάμει ὅντα χρώματα ἔνεργεία χρώματα. καὶ οῦτος ὁ νοῦς χωριστὸς καὶ ἀπαθής καὶ ἀμιγής τῷ οὐσία

εκτειώς. Vel λαρα &ῦ.

Ενειώσεια. Vel λαρα &ῦ.

Ενειώσεια. Vel λαρα &ῦ.

ον ένεργεία. Vgl. Anm. 86.

- 1 1 298) Εθεναζιμάβο α. 20.: το δ' αὐτό έστιν ή κατ' ενέργειαν επιστήμη τῷ πράγματι, κατὰ δύναμιν χρόνφ προτέρα εν τῷ ἐνὶ, ὅλως δὲ οὐ χρόνφ,

Wissen überhaupt demnach ist gewissermassen das Gewusste 99); wo aber und wieweit das Stoffliche überwunden ist, tritt diese Identität des Denkens und des Objectes actuell auf 100), denn bei dem Untheilbaren, Einen, Nichtandersseinkönnenden, rein Actuellen, Ewigen gibt es keine Täuschung und keine zweideutige Möglichkeit des Wahr- und Falsch-Seins, bei dem actuell Begrifflichen, Nichtzusammengesetzten, bei dem reinen Sein besteht nur die Möglichkeit entweder des "Berührens" oder des Nicht-Berührens, d. h. entweder des Erfassens und hiemit Wissens oder des Nicht-Erfassens und hiemit der Unwissenheit; zwischen diesen in der Mitte liegt Nichts, und es hat der vous, wenn er den Wesens-Begriff erfasst, in der nemlichen Weise Recht, wie das einzelne Sinnes-Organ, für welches der einzelne Eindruck ein unweigerliches unabweisbares Factum ist 101). Das oberste Princip muss eben gegensatzlos d. h. unstofflich einheitlich sein, da es sonst auch einen Gegensatz des höchsten Wissens gäbe 102). Und indem der vovg in dem Denken dieses höchsten Einen sich selbst denkt, erreicht er das Ziel und den Zweck seiner Actualität; er denkt das Ansich und denkt hiebei sich selbst in einer Theilnahme an dem Gedachten, so dass Denken und Gedachtes identisch sind; in solcher Thätigkeit erweist er seine Ewigkeit, und er schafft Lust durch jede Art seines Austretens; so ist das θεωρείν das beste und glückseligste 103).

to your which thinks it like the circle on the toard and the circle in the mind wind Google hard it, are one in essence, though tours in class Google

άλλ' οὐχ ότὲ μὲν νοεῖ ότὲ δὲ οὐ νοεῖ. Mit den nemlichen Worten ebend. 7, 431 a. 1. Metaph. Α, 7, 1072 b. 21.: ὅστε τιἀντόν νοῦς καὶ νοητόν.

99) D. am. III, 8, 431 b. 22.: ἔστι δ' ἡ ἔπιστήμη μὲν τὰ ἔπιστητά πως.
100) Ebend. 4, 430 a. 3.: ἐπὶ μὲν γὰο τῶν ἄνευ ὕλης, τὸ αὐτο ἔστι τὰ νοοῦν καὶ τὸ νοούμενον· ἡ γὰο ἔπιστήμη ἡ θεωρητική καὶ τὸ οὕτως ἔπιστικόν τὸ αὐτο ἔστιν.... ἐν δὲ τοῖς ἔχουσιν ὕλην δυνάμει ἔκαστον ἔστι τῶν νοητῶν, ὅστ ἔκείνος μὲν οὐχ ὑπαρξει νοῦς, ἀνευ γὰο ῦλης δύναμις ὁ νοῦς τῶν τοιούτων, ἐκείνος ἀν τὸ γοητὸν ὑπάρξει.

101) Ebend. 6, 430 a. 26.: ἡ μὲν οὐν τῶν ἀδιαιρέτων νόησις ἐν τούτοις, πρὶ ὰ οὐκ ἔστι τὸ ἡ ψεῦδος κὰ τὸ ἀληθὲς, σύνθείς τις ἤδη νοημάτων ὥςπερ ἔν οἰν ἐναὶ τὸ ὑκεῦδος καὶ τὸ ἀληθὲς, σύνθείς τις ἤδη νοημάτων ὥςπερ ἔν όν των. Metaph. Θ, 10, 1051 b. 15.: περὶ δὲ τὰ ἀδιθνατα ἀλλως ἔχειν οὐ γίνεται ότὲ μὲν ἀληθὲς ὁτὰ τὸ ὑκεῦδος, ἀλλ ἐκὶ τὰν ἀληθὰς καὶ τὸ ψεῦδος, ἀλλ ἐκὶ τὰν ἀληθὰς καὶ τὸ ψεῦδος, τὸ ὑγὰρ ἔστι σύνθεται τι τὸ είναι ἡ μὴ είναι καὶ τὸ ἀληθὲς καὶ τὸ ψεῦδος; οὐ γὰρ ἔστι σύνθεται τι τὸ είναι ἡ μὴ είναι καὶ τὸ ἀληθὲς καὶ τὸ ψεῦδος; οὐ γὰρ ἔστι σύνθετον.... ἡ ὥςπερ οὐδὲ τὸ ἀληθὲς ἐλὶ τούτων τὸ αὐτὸ, οῦτως οὐδὲ τὸ είναι, ἀλλ ἔστι τὸ μὲν ἀληθὲς τὸ δὲ ψεῦδος, τὸ μὲν θιγεῖν καὶ φάναι ἀληθὲς, οὐ γὰρ ταὺτὸ κατάφασις καὶ φάνεις τὸ ἐν ἀναι ἀληθὲς τὸ ἐν ἀναι ὰλλὶ ἡ κατὰ συμβεβηκός ὁ ὑμοίως δὲ καὶ περὶ τὰς μὴ συνθέτας οὐσας τὸ γὰρ ἔστιν ἀπατηθήναι. καὶ πᾶσαι είσιν ἐνεργεία, οὺ ἀννάμει ἐν/κοντο γὰρ ἔστιν ἀπατηθήναι. καὶ πᾶσαι είσιν ἐνεργεία, οὺ ἀννάμει ἐν/κοντο γὰρ ἔστιν ἀπατηθήναι ἀλλ' ἡ νοεῖν ἡ μή .... φανερὸν δὲ καὶ δτι πατα οὐπ ἔστιν ἀπατηθήναι ἀλλ' ἡ νοεῖν ἡ μή .... φανερὸν δὲ καὶ δτι πατα οὐπ ἔστιν ἀπατηθήναι ἀλλ' ἡ νοεῖν ἡ μή .... φανερὸν δὲ καὶ δτι πατα τὰν ἀνατηθηνον οὐχ ἔστιν ἀπατηθήναι ἀλλ' ἡ νοεῖν ἡ μή .... φανερὸν δὲ καὶ δτι πατα τίνος κὰρει ἀκντητων οὐχ ἔστιν ἀπατηθήναι ἀλλ' ἡ νοεῖν ἡ μὴ τα ἀναρες καὶ ἀλλος ἡ ἐνειδος τὰ πατα τίνος τὰλὶ ὁ τοῦ τὰνα τοῦν ἰδιον ἀληθὲς, εὶ δ' ἄνθρωπος τὸ λευκὸν ἡ μὴ, οὐκ ἀλλος ἀνάγντη τὸ ὁραν τοῦ ἰδιον ἀληθὲς, εὶ δ' ἀνθρωπος τὸ λευκὸν ἡ μὴ, οὐκ ἄλλοι όσα ανευ ύλης.

<sup>102)</sup> Melaph. A, 10, 1075 b. 20.: καὶ τοῖς μὲν ἄλλοις ἀνάγκη τῆ σος ία καὶ τῆ τιμιωτάτη ἐπιστήμη είναι τι ἐναντίον, ἡμῖν δ' οὖ οὐ γάο ἐστιν ἐναντίον τῷ πρώτῳ οὐδέν, παντα γὰρ τὰ ἐναντία ὕλην ἔχει καὶ δυνάμει ταῦτά ἐστι ..... (1076 a. 3.) τὰ δὲ ὄντα οὐ βούλεται πολιτεύεσθαι κακῶς ,,οὐκ άγαθόν πολυχοιραγίη, είς χοίρανος". 103) Ebend. 7, 1072 b. 14.: διαγωγή δ' ἐστὶν οῖα ἡ ἀρίστη μιχρόν χρό-

1.10%

Das Gesammte nun, was zwischen jenem ersten Stadium, in welchem der vove unmittelbare Quelle der beiderseitigen Ausgangspunkte ist, und zwischen dieser letzten Stufe des einheitlich Höchsten liegt, fällt in Bezug auf die Form und Operation des Denkens dem Apodeiktischen anheim. Und da bei dem einzelnen Gedachten die der Zeit nach vorhergehenden Producte des Denkens stets ein Potenzielles und Stoffliches und Zusammengesetzes sind (Anm. 53, 75, 98), so ist der Grundzug des apodeiktischen Verfahrens, dass dieselben allmälig auf ein Actuelles, begrifflich Ursächliches und Einfaches zurückgeführt und in derartige Principien aufgelöst werden (ἀναλύειν). Darum bezeichnet Aristoteles die Apodeiktik als 'Avalutina und ihre Methode als avalutinos, indem er diese Benennung den Worten Aoyiza und loyizas sogar ausdrücklich gegenübersetzt, insoferne letztere dem Gebiete des Dialektischen näher liegen 104); und es ist kein Zweifel, dass auch die uns überlieferte Ueberschrift der entsprechenden Bücher auf Aristoteles selbst zurückzuführen sei. die technische Bedeutung von Aoyun s. Abschn. IX, Anm. 9 f.

Indem die Thätigkeit des Denkens, wie wir sahen, von ihrem ersten Auftreten an auf die Vielheit der Erscheinung und sinulichen Wahrnehmung hingewiesen ist, so bildet sich in dieser Beziehung ein Erwägen und Annehmen <sup>105</sup>), welches in Worten ausgesprochen wird ( $\varphi$ a $\sigma$ s); nnd es ist diess jene Stufe der intellectuellen Thätigkeit, welche nit dem Kundgeben und Aussprechen irgend einer Ansicht oder Meinung überhaupt zusammenfällt <sup>106</sup>), aber in ihrer von dem  $\nu$ ovg herrührenden

νον ήμεν· οὕτω γὰο ἀεὶ ἐκεῖνό ἐστιν (ἡμιν μὲν γὰο ἀδύνατον), ἐπεὶ καὶ ἡδυνή ἡ ἐνέογεια τοὐτου· καὶ διὰ τοῦτο ἐγοηγορσις αδσθησις νόησις ἡδιστον ἐλπίδες δὲ καὶ μνήμα διὰ ταὺτα ἡ δὲ νόησις ἡ καθ αὐτὴν τοῦ καθ αὐτὰ ἀρίστου, καὶ ἡ μάλιστα τοῦ μάλιστα τοῦ μάλιστα τοῦ νοῦτὸ ἐνοεῖ ὁ νοῦς κατὰ μετάληψιν τοῦ νοητοῦ· νοητοῦς γὰο γίνεται θιγγάνων καὶ νοῶν, ὥστε ταὐτὸν νοῦς καὶ νοητοῦ· τὸ γὰο θεκτικὸν τοῦ νοητοῦ καὶ τὴς οὐσίας νοῦς ἐνεογεῖ δὲ ἔχων. ώστ ἐκεῖνο μάλλον τοὐτου δ δοκεῖ ὁ νοῦς θεῖνο ἔχειν, καὶ ἡ θεωρία τὸ ἤθιστον καὶ ἀριστον. D. an. III, 5, 430 a. 22.: χωρισθεὶς δὶ ἐστὶ μόνον τοῦθο ὅπερ ἐστὶν (sc. ὁ νοῦς), καὶ τοῦτο μόνον ἀθάνατον καὶ ἀθίνον. Εἰκ. Νίς. Χ. Τ. 104) Anal. pr. 1, 38, 49 a. 19.: οὕτω μὲν οὐν γίνεται ἀνάλυσις. Ebend.

- 105) D. an. III, 4, 429 a. 23.: λέγω δε νοῦν ῷ διανοείται καὶ ὑπολαμ-βάνει ἡ ψυχή.

106) Είλ. Νίε. VI, 10. 1142 b. 11.; δόξης δ' δοθότης αλήθεια αμα δε και ωρισται ήδη παν ού δόξα εστίν ..... και γαρ ή δόξα ού ζήτησις αλλά φάσις τις ήδη.

<sup>104)</sup> Anal, pr. 1, 38, 49 a. 19: οὐται μέν οὐν γίνεται ἀνάλυσις. Ehead. 32, 47 a. 4.: ἔτι δὲ τοὺς γεγενημένους (sc. συλλογισμούς) ἀναλύομεν εἰς τὰ προειρημένα σχήμετα. Anal. post. II, 5, 91 b. 13: ἐν τὰ ἀναλύσει τῆ περὶ τὰ σχήμετα (Anal. post. II, 5, 91 b. 13: ἐν τὰ ἀναλύσει τῆ περὶ τὰ σχήμετα (Anal. pr. 1, 31.) εἰορται. Metaph. Γ, 3, 1005 b. 4: ἀι ἀπαιδευσίαν τῶν ἀναλυτιχῶς (s. Anm. 178.). Der Gegensatz zwischen λογιχῶς μαλ δυναλύσει τὰ στὰ ἀναλυτιχῶς erhell am deutlichsten aus Anal. post. I, 21, 82 b. 35.: λογιχῶς μεν συναν ἀν τις πιστεύσειε περὶ τοῦ λέχθέντος, ἀναλυτιχῶς ἐν τὰν τὰν μέν εἰοριμένουν ἔντια λογιχὰ ἐστι, und 32, 88 a. 19: πρῶτον μέν λοίν μέν εἰοριμένουν ἔντια λογιχὰ ἐστι, und 32, 88 a. 19: πρῶτον μέν λογιχῶς θεωροῦσιν, woselbst überall das λογιχὸν als eine Betrachtung aus äusseren allgemeinen Gränden, wie sie im Reden überhaupt gang und gebe sind, dem wissenschaftlichen auf die inneren Principien gerichteten Beweise gegenübergestellt wird. Die Stellen betreffs des Sprachgebrauches des Wortes λογιχῶς überhampt s. h. Waitz, Org. II, p. 353 f. Eigene Anfahrungen der Analytiken unter eben diesem Tiel bei Aristoteles sind: Τορ. VIII, 11, 162 a. 11., ebend. 13, 162 b. 32. Soph. El. 2, 165 b. 9. Metaph. Z. 8, 1037 b. 8. Eth. Nic. VI, 4, 1139 b. 27, μ. 32.

Ursprünglichkeit dem Begehren und der Willensrichtung noch ebenso vorangeht wie dem auf bestimmte Erkenntniss gerichteten Bestreben 107). Zu jener Kundgebung im Allgemeinen erzeugen die factisch bestehenden Dinge und Verhältnisse einen ihnen ähnlichen Eindruck in der Seele, das Wort 10°); die menschliche Rede muss aus Worten bestehen, welche jedoch sogleich eine allgemeinere Geltung haben und gemeinsame Bezeichnungen (κοινά) sind, daher dieselben auch für die weitere Entwicklung des Wissens den Charakter jener noch unvermittelten Stufe des Denkens, aus welcher sie entsprungen sind, noch insoweit an sich tragen, als bei ihuen es unbestimmt ist, ob sie die concrete Total-Erscheinung eines Dinges oder die begriffliche Form desselben bezeichnen 109). Es enthält die menschliche Rede, und mit ihr die Seele, den für alles Wissen wesentlichen Grundzug der Gegensätzlichkeit (Anm. 14 u. 85.) in den Functionen des Bejahens und Verneinens 110), fällt aber hiemit, insoferne sie sich auf das Gebiet der zusammengesetzten, nicht-einfachen Wesenheiten bezieht und sie selbst auch aus einer Verflechtung von Erzeugnissen der Denkthätigkeit besteht, in die doppelte Möglichkeit des Wahr-seins und des Falsch-seins (vgl. Abschn. III, Anm. 10), wobei sie sowohl auf bereits Vorhandenes als auch auf Künstiges sich beziehen kann und daher den Begriff der Zeit mitenthält 111). Dieses Wahr-sein und Falsch-sein aber, d. h. diese ganze Art eines Seins, nach welcher man Seiendes als wahr und Nicht-seiendes als falsch bezeichnet, und welche auf Zusammensetzung und Trennung und dem hierauf sich beziehenden Verhältnisse von Bejahung und Verneinung beruht, insoferne der eine bestehende Verbindung Bejahende wahr und der sie Verneinende falsch spricht, sowie der eine bestehende Trennung durch Verneinung Ausdrückende wahr und der sie als eine Verbindung Bejahende falsch, - diese ganze Art und Weise

<sup>107)</sup> Metaph. A, 7, 1072 a. 29.: ὀρεγόμεθα δὲ διότι δοχεῖ μᾶλλον ἢ δοχεῖ διότι ὀρεγόμεθα, ἀρχὴ γὰρ ἡ γόησις. D. an. III, 7, 481 b. 8: καὶ διαν εἴπη ώς ἐκεῖ τὸ ἡδὺ ἢ τὸ λυπηρὸν, ἐνταῦθα φεύγει ἢ διώχει.
108) D. interpr. 1, 16 a. 3.: ἔστι μὲν οὐν τὰ ἐν τἢ φωνἢ τῶν ἐν ἰτἢ ψυχἢ παθημάτων σύμβολα... ὡν μέντοι ταῦτα σημετία πρώτως, ταὐτα ἐν ἔκη ἀν ταῦτα ἀριωτα τῆς ψυχῆς, καὶ ἀν ταῦτα ἀριοιώματα, πράγματα ἤδη ταῦτα. Ελεπα. 2, 16 a. 27.: κατὰ συνθήκην, ὅτι φύσει τῶν ὀνομάτων οὐδἐν ἐστιν, ἀν εντηται σύμβολον, ἐπεὶ δηλοῦσί γὲ τι καὶ οἱ ἀγράμματοι ψόφοι, ἀν θηρέων, ἀν οὐδἐν ἐστιν ὄνομα. Vgl. Anm. 171.
109) Μεταρλ. Z, 15, 1040 a. 9.: ἀναγκαῖον δ' ἐξ ὀνομάτων εἶναι τὸν λόγον (ὄνομα δ' οὺ ποιήσει ὁ ὀριζώμενος, ἀγνωστον γὰρ ὅτται, τὰ δὲ κείμενα κοινὰ πᾶσιν ἀνάγκη ἄρα ὑπάρχειν καὶ ἄλλφ ταῦτα. Εhend. Η, 3, 1043 a. 29.: Δεὶ δὲ μὴ ἀγνοεῖν ὅτι ἐνίοτε λαγθάνει πότερον σημαίνει τὸ ὄνομα τὴν σύνθετον οὐσίαν ἢ τὴν ἐνέργειαν καὶ τὴν μοριγήν.
110) Ebend. Θ, 2. 1046 b. 13. \*\*\*

όνομα την σύνθετον οὐσίαν ή την ενέογειαν και την μορφήν.

110) Ehend. Θ, 2, 1046 b. 13.: καὶ γὰρ ὁ λόγος τοῦ μὲν καθ' αὐτὸ, τοῦ δὲ τρόπον τινὰ κατὰ συμβεβριός· ἀποφάσει γὰρ καὶ ἀποφορῷ δηλοι τὸ ἐναντίον ..... λόγος γὰρ ἔστιν ἀμφοῦν μὲν, οὐχ ὁμοίως δὲ, καὶ ἐν ψυχῆ ἡ ἔχει κινήσεως ἀρχήν. Εἰλ. Νίε. VI, 1, 1139 a. 21.: ἔστι δ' ὅπερ ἐν διανοία κατάμασις καὶ ἀπόφασις, τοῦτ' ἐν ὀρέξει δίωξις καὶ ψυγή. Vgl. hes. Anm.

<sup>111)</sup> D. an. III, 6, 430 a. 27.: ἐν οἰς δὲ καὶ τὸ ψεῦδος καὶ τὸ ἀληθὲς, σύνθεσις ἤδη νοημάτων ὥςπεο ἔν ὄντων .... ἄν δὲ γινομένων ἤ ἐσομένων, τὸν χρόνον προςεννοῶν καὶ συντιθείς..... (b.26.) ἔστι δ' ἡ μὲν φασις τι κατά τινος, ώς περ ή κατάφασις, και άληθης ή ψευθης πάσα. Ebend. 8, 432 a. 11.: συμπλοκή γάρ νοημάτων έστι το άληθες ή ψεύθος.

frente commet coreceur

also eines Seins fällt, da sie nur in dem menschlichen Reden austritt, dem Menschen-Subjecte, welches den objectiven Bestand so oder so ausspricht, anheim; es besteht dieses Sein nur im menschlichen Denken, nicht in den Dingen, es drückt kein objectives Dasein als objectives aus und ist verschieden von dem eigentlichen Sein, denn es beruht auf einem durch das Object angeregten Vorgange im Denken 112); der objective Bestand der Dinge ist unabhängig von des Menschen bejahenden oder verneinenden Aussagen über ihn, und nicht, weil wir Menschen Etwas meinen oder aussagen, besteht es objectiv, sondern wir meinen es und sagen es aus, weil es objectiv besteht 113). So also weist Aristoteles für den ganzen Fortschritt, welchen das Wissen vom bloss Wahren zum Nothwendigen und Allgemeinen zu nehmen hat, auf unablässige Beachtung der Erfahrung hin 114), macht aber den Menschen und dessen Denken verantwortlich für das gesammte Wahr-sein oder Nicht-wahr-Uebrigens dürfen wir uns nicht verhehlen, dass wir hier die aristotelische Logik bei einem bedeutenden Verstosse treffen, indem dieselbe die Bejahung und die Verneinung als zwei gleichberechtigte Seiten des Aussagens hinstellt, denn wenn das bejahende Urtheil ein Abbild einer Verbindung in den Objecten und das verneinende in gleicher Weise ein Abbild einer Trennung ist, so wird hiebei betreffs der Trennung bereits eine Negation in die objective Realität verlegt; ein solch positiv factischer Bestand aber des Negativen bleibt um so unerklärter, je mehr das ganze Gebiet des Aussagens überhaupt gerade dem menschlichen Subjecte zugewiesen wird; des Menschen Rede ja ist es, welche durch

& "Onenis determinatio est negatio," Spinogas
Every judyment if presses a determination true or false,
of I eing - the assertion just as much as the deniet.

<sup>112)</sup> Metaph. E, 4, 1027 b. 18 .: τὸ để ώς ἀληθές ον, καὶ μὴ ον ώς ψεῦδος, επειδή περί σύνθεσίν έστι και διαίρεσιν, το δε σύνολον περί μερισμόν δος, Επειδή περί σύνθεσαν Εστι καὶ διαίρεσην, τό δε σύνολον περί μερισμόν αντιγάσεως, τό μεν γὰρ ἀληθές τὴν κατάφασιν Επί τῷ συγκειμένο ἔχει, τὴν δ' ἀπόφασιν Επί τῷ διηρημένω, τό δε ψεῦδος τούτου τοῦ μερισμοῦ τὴν ἀντίφασιν..... οὐ γὰρ ἔστι τὸ ψεῦδος καὶ τὸ ἀληθές ἐν τοῖς πράγμασιν, οἰον τὸ μέν ἀγαθὸν ἀληθές, τὸ δε κακὸν εὐθύς ψεῦδος, ἀλλ' ἐν διαινοία, περί δε τὰ ἀπλὰ καὶ τὰ τὶ ἐστιν οὐδ' ἐν τῷ διανοία (hierüber s. Anm. 101.) ..... ἐπεὶ δὲ ἡ συμπλοκή ἐστι καὶ ἡ διαίρεσις ἐν διανοία ἀλλ' οὐκ ἐν τοῖς πράγμασι, τὸ δ' οὕτος ον ἔτερον ον τῶν κυρίως..... τὸ μέλ οὐκ ἐν τοῖς πράγμασι, τὸ δ' οῦτος ον ἔτερον ον τῶν κυρίως..... τὸ μέλ οὐς συμπέρηκὸς καὶ τὸ ὡς ἀληθές ὸν ἀρετέον' τὸ γὰρ ἀτιον τοῦ μὲν ἀδριτον τοῦ δὲ τῆς διανοίας τι πάθος, καὶ ἀμφότερα περὶ τὸ λοιπόν γένος τοῦ ὅντος, καὶ οὰκ ἔξω δηλοῦσιν οὐσάν τινα ψύσιν τοῦ όντος. Hiezu d. Stelle in Anm. 170. sowie in Bezur and die verschiedene Weise des Seins Anm. 298 ff Anm. 170., sowie in Bezug auf die verschiedene Weise des Seins Anm. 298 ff.

υρευσος, τουτο σ επι των πραγματών εστι τω ωσγκεισσια ή συχνείμενον ώστε άληθεύει μέν ότο διηρημένον ολόμενος διρηδισθια καλ τό συγκείμενον συγκείσθαι, Εψευσται δε δ έναντίως έχων ή τα πράγματα, πότ' Εστιν ή οὐκ ἔστι τὸ άληθές λεγόμενον ή ψευδος...... οὐ γὰο διὰ τό ἡαξο οδεσθαι άληθώς σε λευκόν είναι εί σὐ λευκός, άλλά διά τὸ σὲ είναι λευκόν ήμεῖς οἱ φάντες τοῦτο άληθεψομεν. Phys. ausc. III, 8, 208 a. 18.: άλλ' οὐ διὰ τούτο έξω του αστεύς τίς έστιν ή του τηλιχούδε μεγέθους δ έχομεν, ότι

<sup>114)</sup> Ja Aristoteles sagt, das gewusste Object sei Mass der Wissenschaft, nicht i Enterhum HETPETTAL

N. Oferson

IV. Aristoteles (Apodeiktik)

ein Verneinen und Wegschaffen (ἀποφάσει καὶ ἀπορᾶ, Anm. 110) den Gegensatz ausdrückt. Die Frage aber, wie dieser reale Gegensatz zur sprachlichen Verneinung sich bedingend verhalte, wird uns auch in der Lehre vom Urtheile als ungelöst erscheinen (Anm. 194 ff. 223 f.). Kurz Aristoteles nimmt die Negation in gleicher Weise wie das Subject und Prädikat als eine vorgefundene auf (einen klaren Beleg hievon werden aber erkennen wir deutlich, dass die aristotelische Philosophie eben aller bei einer poetischen (Plato) oder hemitet. les selbst) Verklärung der Objectivität sich beruhigt, wohingegen der objective Idealismus (wohl unsere jetzige Aufgabe der Philosophie) in den Wurzeln der Subjectivität das Object bereits besitzen und in der Entfaltung dieses saines Eigenthausen die Schreiben und in der Entfaltung dieses seines Eigenthumes die Selbstentwicklung des menschlich möglichen Wissens erreichen würde.

Ist aber dieses Sein, welches in Folge der Denkthätigkeit in den menschlichen Aussagen auftritt, nemlich das Wahr-sein und Bei in den

ein von dem eigentlichen und objectiven Sein verschiedenes, so ist gewiss auch die Apodeiktik eine von der Ontologie und sog. Metaphysik (\* verschiedene und selbstständige Wissenschaft; sie entwickelt nemtich, wie in jenen subjectiven Vorgängen das Wahre sich zum Allgemeinen, Ansichseienden, Nothwendigen, Ursächlichen erhebe. - Nur in dem zadolov beruht die Kraft des menschlichen Wissens, vermöge deren es als ein Alles umfassendes auftreten kann, aber am weitesten ab von den Sinnen liegt, was am meisten καθόλου ist 115), denn eine Einheit nur kann das Umfassende sein, diese Einheit aber ist für das Wissen und die Apodeiktik der vovs 116); und es verfolgt daher auch das Apodeiktische keinerlei äussere Zwecke, sondern zielt nur auf die innere begründende Rede innerhalb der Seele des Menschen ab, diese aber ist oft unweigerlich und durch keinen Einwand widerlegbar 117). Das Wissen bezweckt sich selbst, es ist verschieden von der ganzen äusseren Sphäre des Entstehens und Vergehens, es hat nicht die Aufgabe, irgend ein Aeusseres bewegend zu veranlassen, sondern es erzengt nur sich selbst, und aus dem θεωρείν wird nur wieder ein θεωρείν 115). Diesem unabhängigen und nur sich selbst bezweckenden Wissen dient nun die Apodeiktik, indem sie das xadólov der auf Einheit beruhenden und nach Einheit stre-

\* Such an Aposleichie can be and will a counter to the philosophy of lexiplation and the incentation like it's evolving the Theory of liner roals and his Compensary the Competent as universal and recessory is a son like a doogle

<sup>115)</sup> Μεταρά. Α, 2, 982 a. 21.: τὸ μὲν πάντα ἐπίστασθαι τῷ μάλιστα ἔχοντι τὴν καθόλου ἐπιστήμην ἀναγκαῖον ὑπάρχειν οὐτος γὰρ οἰδε πως πάντα τὰ ὑποκείμενα: σχεθὸν δὲ καὶ χαλεπώτατα ταῦτα γνωρίζειν τοῖς ἀνθρώποις τὰ μάλιστα καθόλου πορρωτάτω γὰρ τῶν αἰσθήσεων ἐστι.

116) Απαί. post. 1, 23, 54 b. 35.: ἔστι δὲ ἔν.... καὶ ὡςπερ ἔν τοῖς ἄλ
λοις ἡ ἀρχὴ ἀπλοῦν .... ἐν δ' ἀποδείξει καὶ ἐπιστήμη ὁ νοῦς.

117) Ebend. 10, 76 b. 24.: οὐ γὰρ πρὸς τὸν ἔξω λόγον ἡ ἀπόδειξις, 
ἀλλὰ πρὸς τὸν ἐν τῷ ψυχῷ, ἔπεὶ οὐθὲ συλλογισμὸς ἀεὶ γὰρ ἔστιν ἐνστῆναι 
πρὸς τὸν ἔξω λόγον, ἀλλὰ πρὸς τὸν ἔσω λόγον οὐκ ἀεί. (Hieraus entwickelt 
sich die Lehre vom λόγος ἐνδιάθετος.)

118) Είλ. Νίς. VI, 13, 1143 b. 19.: ἡ μὲν γὰρ σσαιία οὐδὲν θεωρεῖ ἔξ ὧν ἔσται.

<sup>118)</sup> Eth. Nic. VI, 13, 1143 b. 19.: ἡ μὲν γὰο σοφία οὐδὲν θεωρεῖ ἔξ ὧν ἔσται εὐδαίμων ἄνθρωπος οὐδεμιᾶς γάο ἔστι γενέσεως. Ebend. 2, 1139 a. 36.: διάνοια δ' αὐτὴ οὐδὲν zινεῖ, ἀλλ' ἡ ἔνεκά του καὶ πρακτική. Ebend. X, 7, 1177 b. 1.: δόξαι τ' ἄν αὐτὴ μόνη (sc. ἡ φιλοσοφία) δι' αὐτὴν ἀγαπᾶσθαι· οὐθέν γὰρ ἀπ' αὐτῆς γίνεται παρά το θεωρῆσαι.

benden intelligiblen Thätigkeit entwickelt. Es wurzelt nemlich alles apodeiktische Verfahren überhaupt auf einem Wahren und Ersten und Unmittelbaren und Kenntlicheren und Ursprünglicheren und Ursächlichen, woraus Etwas geschlossen wird 119), oder, kürzer ausgedrückt, es ist dasselbe ein Schluss, welcher die Ursache und das Warum nachweist <sup>120</sup>), oder mit anderen Worten noch kürzer, es ist ein, "wissenschaftlicher Schluss" <sup>121</sup>); <u>ausgedrückt aber</u> wird die Ursache eben durch das zαθόλου 122). Und insoferne die wahre Ursächlichkeit das Nothwendige ist, geht jedes apodeiktische Verfahren und jede wissenschaftliche Bestimmung auf ein Nothwendiges, und ersteres wird demnach nun auch bezeichnet als ein "Schluss aus Nothwendigem" 123). Nur aber durch diese eben erwähnten Momente allein kömmt Wissen oder Wissenschaft zu Stande, deun nur insoferne ein Eines, sich selbst Gleiches, Allgemeines vorliegt, besteht ein Erkennen 124), und überall ist irgend eine Einheit das Mass des Erkennens selbst 125). Das Wissen ist ja wesentlich ein Erkeunen der nothwendigen Ursachen 126), und sowie jede Wissenschaft mehr oder weniger die genauen und einfachen Principien und Ursachen betrifft 127), so muss der Philosoph eben diese in Bezug auf die Wesenheiten überhaupt besitzen 128). Die genaue und ursprüngliche Wissenschaft ist eben jene, welche zugleich das Dass und das Warum, d. h. die factische Wahrheit und deren Ursache, enthält; ein solches Wissen ist die σοφία, welche auch von der wahren Lehrkraft beseelt ist, denn dann ist die Stufe erreicht, in welcher definitorisch gesprochen wird 129). Eben darum aber, weil dieses begründete

120) Ebend. 24, 85 b. 23.: ή απόδειξις μέν έστι συλλογισμός δειχτιχός

122) Ebend. 31, 88 a. 5.: τὸ δὲ καθόλου τίμιον, ὅτι ὅηλοῖ τὸ αἴτιον.
123) Metaph. Z, 15, 1039 b. 31.: ἢ τὰ ἀπόδειξις τῶν ἀναγκαίων καὶ ὁ ὁρισμὸς ἐπιστημονικός. Απαί, post. 1, 4, 73 a. 24.: ἔξ ἀναγκαίων ἄρα συλλογισμός έστιν ή ἀπόδειξις.

124) Ebend. B, 4, 999 a. 26.: εἴτε γὰρ μὴ ἔστι τι παρά τὰ καθ' ἔκαστα,

124) Ebend. Β, 4, 999 a, 26.: είτε γὰο μὴ ἔστι τι παρὰ τὰ καθ' ἔκαστα, τὰ δὲ καθ' ἔκαστα ἄπειρα, τῶν ἀπείρων πῶς ἐνδέχεται λαβεῖν ἐπιστήμης ἡ γὰο ἔν τι καὶ ταιτόν καὶ ἡ καθόλου τι ὑπάρχει, ταύτη πάντα γνωρίζομεν. 125) Ebend. ι, 1, 1052 b. 24.: ἐντεὐθεν δὲ καὶ ἐν τοῖς ἄλλοις λέγεται μέτρον ἡ ποράτη τι ἔκαστον γνωσκεται καὶ τὸ μέτρον ἐκάστου ἔν. 126) Anal. post. 1, 2, 71 b. 9: ἐπίστασθει δὲ οἰδικὰ ἔκαστον ἐπλῶς, ἀλλὰ μὴ τὸν σοφιστικὸν τρόπον τὸν κατὰ συμβεβηκὸς (Anm. 40.), ὅταν τἡν τ' ἀιτίαν οἰώμεθα γινώσκειν δι' ἡν τὸ πράγμα ἐστιν, ὅτι ἐκείνου αἰτία ἐστὶ, καὶ μὴ ἐνδέχειθραι τοῦτ' ἄλλως ἔχειν.
127) Μεἰαρλ. Ε, 1, 1025 b. 5.: καὶ δλως δὲ πᾶσα ἐπιστήμη διανοητικὴ ἢ μετέχουσά τι διανοίας περὶ αἰτίας καὶ ἀρχάς ἐστιν ἢ ἀκοιβεστέρας ἡ απλοηστέρας.

απλουστέρας.

128) Ebend. Γ, 2, 1003 b. 18 .: των οὐσιων αν δέοι τὰς ἀρχὰς καὶ τὰς attiac Exert tor gelosogor.

<sup>119)</sup> Anal. post. 1, 2, 71 b. 20.: ἀνάγκη την ἀποδεικτικήν ἐπιστήμην ἐξ άληθών τ' είναι και πρώτων και άμεσων και γνωριμωτέρων και προτέρων και αίτιων του συμπεράσματος.

αλτίας και του διά τί. 121) Ebend. 2, 71 b. 18.: ἀπόδειξιν δὲ λέγω συλλογισμον ἐπιστημονικόν.

αιτιας εχείν τον φιλουσφον.

129) Anal. post. 1, 27, 87 a. 31: ἀχριβεστέρα δ' ἐπιστήμη ἐπιστήμης καὶ προτέρα ή τοῦ ὅτι καὶ διότι ή αὐτή, ἀλλά μὴ χωρὸς τοῦ ὅτι τῆς τοῦ διότι. Metaph. A, 1, 981 a. 27.: ώς κατὰ τὸ εἰδέναι μαλλον ἀκολουθοῦσαν τὴν συφίαν πασιν τοῦτο δ' ὅτι οἱ μὲν τὴν αὐτίαν ἴσασιν οἱ δ' οὕ οἱ μὲν γὰρ ἐμπειροι τὸ ὅτι μὲν ἴσασι, διότι δ' οὐκ ἴσασιν, οἱ δὲ τὸ διότι καὶ τὴν κιδτέρα κανασίζουμα.

Εξερα κανασίζουμα. αλτίαν γνωρίζουσιν ..... όλως τε σημείον του ελδότος το δύνασθαι διδά-

Wissen sich nur auf die Thätigkeit des Apodeiktischen stützt, das Apodeiktische aber wesentlich das Motiv des Nothwendigen in sich enthålt 130), wird das Zufällige als solches wegen der ihm einwohnenden Unfähigkeit zu einer apodeiktischen Begründung auch nicht Gegenstand eines Wissens sein können, denn jeder Schluss bezieht sich nur auf dasjenige, dessen Bestehen oder im Wechsel des Werdens eintretendes Entstehen entweder allgemein und nothwendig oder wenigstens meistentheils stattfindet; sowie wir daher oben, Anm. 79-84, in Bezug auf die intelligible Thätigkeit überhaupt sahen, dass die Sinneswahrnehmung als solche kein Wissen sei, so wird hier betreffs der apodeiktischen Begrundung der gesammte Umkreis des συμβεβηκός aus diesem Gebiete ausgeschieden, denn auch das begründete Wissen kann sich nur auf ein

Frägt es sich nun, welche wesentliche Bedeutung für dieses begründende apodeiktische Verfahren, durch welches wir zum sichern und festen Wissen gelangen, jenes καθόλου selbst habe, so spricht sich Aristoteles deutlich genug hierüber aus. Καθόλου ist, was κατὰ παυτός und zugleich καθ αὐτὸ oder ἡ αὐτὸ besteht, d. h. folgendes: Κατὰ παυτός ist, was von Jedem und immer gilt (in der Präposition κατὰ liegt bekanntlich das Motiv des Prädicirens), also was ohne Ausnahme allgemein ausgesagt wird. Καθ αὐτὸ aber ist erstens dasjenige, was ein wesentlicher Bestandtheil des Seins und Begriffes eines Dinges ist

σχειν έστι. Ebend. α, 1, 993 b. 23.: οὐχ ἴσμεν δὲ τὸ ἀληθὲς ἄνευ τῆς αἰτιας. Ebend. Ζ, 1, 1028 a. 36.: καὶ εἰδέναι τότ' οἰόμεθα ἕκαστον μάλιστα, ὅταν τί έστι γνώμεν.

130) Anal. post. I, 6, 74 b. 13.: .... ἀρχήν θεμένοις ὅτι ἡ ἀπόδειξις ἀναγχαϊόν ἐστι, χαὶ εἰ ἀποδέθειχται, οὺχ οἰον τ' ἄλλως ἔχειν· ἐξ ἀναγχαίων ἄρα δεὶ εἰναι τὸν συλλογισμόν· ἐξ ἀληθών μὲν γὰρ ἔστι χαὶ μὴ ἀποδειχνύντα συλλογισασθαι, ἐξ ἀναγχαίων δ' οὐχ ἔστιν ὰλλ' ἡ ἀποδειχνύντα τοῦτο γὰρ ἤδη ἀποδείξεως ἐστιν ..... ὁ μὴ ἔχων λόγον τοῦ διὰ τί οὕσης

αποδείξεως ούε επιστήμων.

Thendelinburg, Genh. d. Kater Lehre, p. 59.

The Kat atto in Inhalt, Kata Hav Tos in Homfang, of the Kato Lov.

122

IV. Aristoteles (Apodeiktik).

(z. B. Linie bei Dreieck), sowie dasjenige, was ein wesentliches, ausschliessliches, Substrat für den Begriff eines Merkmales ist (z. B. Linie bei Krumm oder Gerad), und zweitens dasjenige, was nicht in prädicativer Weise als Eigenschaft ausgesagt wird, sondern als individuelle Substanz in der Vielheit der möglichen Prädikate sich gleich bleibt (z. B. Mensch bleibt sich gleich in den Prädikaten Gehend und Weiss, Gehend hingegen kann nur als ein vom Gehen Verschiedenes auch Weiss sein), und drittens dasjenige, was in Bezug auf Causalität ausschliesslich vermittelst seiner selbst (δι' αὐτό) ein Stattfinden zur Folge hat (z. B. Geschlachtet werden und Sterben); mit diesem "an sich" bestehenden nothwendigen Causalnexus aber trifft auch die erste Bedeutung des zad' αύτό zusammen (denn es entsteht kein Dreieck, wenn nicht Linien dasind, und es gibt keine Linie, welche nicht sogleich den Bestand des Prädikates Krumm oder Gerad herbeiführte). In der Vereinigung aber des κατά παντός und des καθ' αυτό beruht es, dass das καθόλου das Nothwendige ist. So ausdrücklich Aristoteles 132). Erwägen wir nun dieses genau, so eröffnet sich uns die volle richtige Einsicht in das Wesen der aristotelischen Apodeiktik, und wir gewinnen einen festen Punkt für die weitere Darstellung, welcher allerdings durch manche Rückbeziehungen im Folgenden sich uns erst noch mehr bestätigen und auch inhaltlich ausbauen wird, aber doch hier eben an das καθόλου nothwendig angeknüpft werden muss und uns von da aus auch der Mühe überheben wird, auf das gewöhnlich übliche Gerede über Stellung und Be-

deutung der aristotelischen Logik näher einzugehen. (Dass unsere Schuldmeister, welche Logicam doeiren, keine Berechtigung haben, über Aristoteles irgend etwas zu sagen, ist von selbst klar; aber auch in wissenschaftlichen Werken scheint derselbe in dieser Beziehung mannigfach nicht die richtige Auffassung gefunden zu haben.)

Das κατά παντός enthält die Allgemeingültigkeit der Urtheile 133); Κ es bezieht sich also jedenfalls auf jene Verbindung zwischen einem Subiecte und einem Prädicate, welche um wahr zu sein, einer Verbindung in der objectiven Realität entsprechen muss; dass hierunter auch die Allgemeingültigkeit eines verneinenden Urtheiles mitenthalten ist, versteht sich von selbst, denn einer bestehenden Unvereinbarkeit in der Realität entspricht der Satz-Ausdruck des Nicht-verbunden-seins, d. h. das negative Urtheil (doch über diesen Punkt s. auch unten Anm. 216 ff.). Also vermöge des κατά παντός soll die menschliche Aussage sich über die empirische Einzelnheit erheben und für ihren Umkreis mit Nothwendig-keit und ausnahmslos gelten. Das καθ' αὐτό hingegen steht mit der 🕫 einen Seite auf der begrifflichen Grundlage des Seienden, mag der Begriff eines Dinges in Bezug auf seine wesentlichen Bestandtheile oder der Begriff einer Inhärenz in Bezug auf ihren wesentlichen Träger gedacht werden; in diesen beiden Beziehungen aber waltet auch die nothwendige und ursprüngliche Causalität des Entstehens, vermöge welcher das dem Begriffe Adaquate wird. Und mit der anderen Seite steht das καθ' αύτό auf der individuellen Substanz, welche in ihrer bestimmt abgeschlossenen Concretion sich treu bleibt, während sie mannigfache anderweitige Bestimmungen als Prädicate an sich tragen kann, zu welchen sie dann das Substrat und Subject ist. Hierin liegt, wie wir sehen werden, die Basis der sogenannten Kategorien-Lehre des Aristoteles (Anm. 302 ff.). Also das καθ' αυτό umfasst die individuelle Substanz als Subject und zugleich die ursächliche Thätigkeit des Begriffes, welche als schöpferische in den Dingen und in den wesentlichen Inhärenzien wirkt. Was aber von der als Subject des Urtheiles austretenden individuellen Substanz in dem Urtheile mit Ausnahmslosigkeit und nothwendiger Allgemeinheit ausgesagt werden soll, kann nur, mag es ein wesentlicher Bestandtheil und höherer Begriff oder mag es eine wesentliche Inhärenz sein, ausschliesslich auf der die nothwendige Causalität enthaltenden Thätigkeit des schöpferischen Begriffes beruhen, da es ausserdem an dem Nexus des Nothwendigen und Wesentlichen, und mithin an der Allgemeingültigkeit gebräche. So also muss sich die Allgemeinheit der Aussage (κατά παντός) mit der Aussassung des schöpferischen an dem Subjecte wirkenden Begriffes (καθ' αυτό) vereinigen, um so mit dem Nachweise der Nothwendigkeit ausgerüstet als za Pólov austreten zu können. Nicht genügend ja ist das blosse Wahrsein und die Unmittelbarkeit, wenn nicht das καθ' αὐτό hinzutritt 134); denn erst hiedurch wird das

133) Man beachte nur, dass Arist. a. a. O. 73 a. 29. als Beispiel hiefür ein Urtheil, nemlich das sog. Dichum de omni, gibt: οἶον εἰ κατὰ παντὸς ἀνθρωσπου ζῷον, εἰ ἀληθὲς τόνθ' εἰπεῖν ἀνθρωπον, ἀληθὲς καὶ ζῷον, καὶ εἰ νῦν θάτερον, καὶ θάτερον.

134) Anal. post. 1, 9, 75 b. 37.: ἐπεὶ δὲ φανερὸν ὅτι ἔκαστον ἀποδεῖξαι οὐκ ἔστιν ἀλλ' ἢ ἐκ τῶν ἐκάστου ἀρχῶν, ἀν τὸ δεικνύμενον ὑπάρχη ἦ

Personal States

Hospital

KO.

zαθόλου verwirklicht, welches dann die Ursächlichkeit enthält und hiemit zu einem Einfachen, zu einem abschliessenden Ziele und Principe führt 135); was zadokov ist, ist ewige Wahrheit, das eigentliche Gebiet des Philosophen 136). Hat aber das καθόλου diese eben entwickelte Geltung, so ist klar, dass es die eigenschaftliche Form des Wissens ist, welche diesem durch die vermittelnde Begründung erwächst; denn durch die Verbindung, in welche hiebei das Urtheil mit dem schöpferischen Begriffe gebracht wird, ist das xadolov wesentlich selbst mit dem Bestande des Prädicirens überhaupt verslochten, und es bedingen sich wechselseitig die Existenz allgemeiner Prädikate und die des καθόλου 137); ja in letzterer Beziehung läust man betreffs des καθόλου sogar leicht Gefahr, sich zu täuschen, wenn Nichts höheres als das bloss Individuelle erreicht werden kann oder es in der Sprache an einem allgemeineren Namen gebricht 138). Etwa selbst aber eine individuelle Substanz oder Subject ist das καθόλου natürlich nicht; es ist keine οὐσία, sondern ein Qualitatives (τοιόνδε), wie Aristoteleles ausdrücklich dieses ausspricht 139). Somit also ist das zavólov des menschlichen Denkens, welches die Apodeiktik sucht und entwickelt, eine qualitative Bestimmtheit der Form desselben, und die Apodeiktik hat demnach sicher ein formelles Wirken, aber das καθόλου beruht nach dem Obigen darin, dass das Urtheil vom schöpferischen Begriffe durchdrungen wird, und es ist daher jene formelle Thätigkeit keine andere als diejenige, welche der schöpferische Wesensbegriff in metaphysischer Bedeutung seinerseits an dem Stofflichen übt, um dasselbe

έχεινο, οὺχ ἔστι τὸ ἐπίστασθαι τοῦτο, ἄν ἐξ ἀληθῶν καὶ ἀναποδείχτων δειχθή καὶ ἀμέσων ...... διὸ καὶ ἐπ' ἄλλων ἐμαρμόττουσιν οἱ λόγοι οὐ συγγενῶν οὐχοῦν οὐχ ἡ ἐκεῖνο ἐπίσταται, ἀλλὰ κατὰ συμβεβηκός.

135) Εbend, 24, 85 b. 23.: ἔτι εἰ ἡ ἀπόδειξις μέν ἐστι συλλογισμὸς δεικτικὸς αἰτίας καὶ τοῦ διὰ τί, τὸ καθόλου δ' αἰτιώτερον 'ῷ γὰρ καθ' σεικὶ ὑπάρχει τι τοῦτο κὐτὸ ἀντὰ ἀπέρον τὸ ἀλλογισμὸς σεικὶ ὑπάρχει τι τοῦτο κὐτὸ ἀντὰ ἀπέρον τὸ δὶ καθόλου πορῶτος αἴτος καθ'

αύτό ὑπάρχει τι, τοῦτο αὐτό αὐτό ἀτον τὸ δὲ καθόλου πρώτον αἴτον αἰτον αἰτον τὸ δὲ καθόλου πόμον αἴτον αἴτον τὸ σὰ καθόλου πόμον αἴτον τὸ σὰ τοῦ διὰ τί ἐστιν ἔτι μέχρι τοὐτου ζητοῦμεν τὸ διὰ τί καὶ τότε οἰόμεθα εἰδέναι, ὅταν μὴ ἢ ὅτι τι ἄλλο τοῦτο ἡ γινόμενον ἢ ὄν τέλος γὰρ καὶ πέρας τὸ ἔσχατον ἤδη οὕτως ἔστίν.

136) Ehend. 8, 75 b. 21.: φανερὸν δὲ καὶ ἐὰν ωσιν αἰ προτάσεις καθό-

λου έξ ων ό συλλογισμός, δτι ἀνάγκη καὶ τὸ συμπέρασμα ἄἴδιον εἶναι τῆς τοιαύτης ἀποδείξεως καὶ τῆς ἀπλῶς εἰπεῖν ἀποδείξεως. Melaph. Ε, 1, 1026 a. 10.: εὶ δε τί ἐστιν ἀἴδιον καὶ ἀκίνητον καὶ χωριστὸν, φανερὸν ὅτι

θεωρητικής τὸ γνώναι.

137) Anal. post. I, 11, 77 a. 6 .: είδη μέν ουν είναι η εν τι παρά τά πολλά ούχ ἀνάγχη, εί ἀπόδειξις ἔσται, είναι μέντοι εν κατά πολλών άλη-

θές είπετν ανάγκη ου γέω έσται το καθόλου, άν μή τούτο ή.
138) Ebend, 5, 74 a. 3.: δεί δὲ μή λανθάνειν ότι πολλάκις συμβαίνει 138) Εμοσία, 3, 14 a. 3.: σε το ε μη κανατείν στι πολλακή, το δοκεί διεκνύμενος πρώτον καθόλου, ή δοκεί δείκνυσθαι καθόλου πρώτον άπατώμεθα δε ταύτην την άπατην, διαν ή μηδεν ή λαβείν άνώτερον παρά το καθ έκαστον ή τα καθ έκαστα, ή ή μεν, άλλ' άνώνυμου ή έπι διαφόροις είδει πράγμασιν, ή τυγχάνη δνώς εν μερει όλου έψ' ψ δείκνυται.

139) Mclaph. B, 6, 1003 a. 8.: εί μεν γάρ καθόλου (εε, αι άρχαι), οἰχ

139) Μείσρι. Β. 6, 1003 ε. 8.: εί μεν γαρ καθολου (ες αι αρχαί), ουν ξσονται οὐσίαι οὐδιν γὰρ τῶν κοινῶν τόδε τι σημαίνει, ἀλλὰ τοιόνὖε, ἡ δ' οὐσία τόδε τι. Ebend. Ζ. 13, 1038 b. 34.: ἔκ τε δή τούτων θεωρούσι φανερὸν ὅτι οὐδιν τῶν καθόλου ὑπαρχόντων οὐσία ἐστὶ, καὶ ὅτι οὐδι σημαίνει τῶν κοινή κατηγοριφιένων τόθε τι, ἀλλὰ τοιόνὖε, — denn wird hinzgefügl, ausserdem kömmt man zu dem τρίτος ἄνθρωπος (s. Abschn. l,

Anm. 48 ff.).

N.B. Logic and Ontology (Metaphysic) fused - or confused in Objective Odealism. G. pp. 119, 133.

IV. Aristoteles (Apodeiktik).

als ein von der begrifflichen Form durchdrungenes zur Erreichung des

substanziellen Zweckes zu führen. Somit erhellt bereits hieraus, dass der Begriff das Real-Princip der aristotelischen Logik so

Auf solcher Basis wird uns nun auch die weitere Entwicklung in

Bezug auf das begründende Verfahren des Apodeiktischen verständlich sein und zugleich bei jedem Schritte neue Belege für das oben Gesagte

enthalten. - Bei jedem apodeiktischen Verfahren ist Dreierlei zu unterscheiden: Erstens eine Gattung der Wissens-Objecte, irgend ein Gebiet, welches Gegenstand und Product einer Wissenschaft werden soll, und welches daher der Process des begründenden Apodeiktischen betrifft γένος oder περί ο ἀποδείκνυται -; zweitens das Gesammte, was diesem generellen Objecte wesentlich an sich (καθ' αυτό) zukömmt, und wovon eben das, dass es ein wesentlich und nothwendig Zukommendes ist, durch die Begründung gezeigt werden soll — καθ' αυτά υπάρχοντα oder α αποδείμνυται —; drittens gewisse gemeinsame Axiome, von welchen als Anhaltspunkten der in menschlicher Rede sich bewegenden Beweisführung ausgegangen werden muss — ποινά άξιωματα oder έξ ων αποδείκνυται — 140). Unter diesen Dreien nun ist zunächst die "Gattung" das individuell abgegränzte Gebiet, auf welchem die Einheit irgend einer bestimmten Wissenschaft beruht 141), und so viele Gattungen es gibt, so viele Wissenschaften gibt es, da zu jeder Gattung Ein Wahrnehmungs-Sinn und Eine Wissenschaft gehört 142); in der Gattung liegt das der einzelnen Wissenschaft speciell eigene Princip bedingt, denn jenes individuell bestimmte Auftreten eines in sich substanziell abgeschlossenen Gebietes der Objectivität hat die dasselbe betreffende Wissenschaft als principiellen Ausgangspunkt anzuerkennen, und in dieser Beziehung heisst die Gattung selbst das Princip 143); also liegt es in dem Gebiete und Gegenstande des Wissens (d. h. in dem περί ő) begründet, dass es eigenthümliche Principien (ใช้เฉเ นื่อวูนโ) der Wissenschaft gibt 144). So-

140) Anal. post. 1, 7, 75 a. 39.: τρία γάο έστι τὰ ἐν ταῖς ἀποδείξεσιν, ἔν μὲν τὸ ἀποδείχνύμενον τὸ συμπέρασμα: τοῦτο δ' ἐστὶ τὸ ὑπάρχον γένει τινὶ καθ' αὐτό εν δὲ τὰ ἀξιώματα ἀξιώματα δ' ἐστὶν ἐξ ἀν" τρίτον τὸ γένος τὸ υποκείμενον, οὐ τὰ πάθη καὶ τὰ καθ' αὐτὰ συμβεβηκότα δηλός ἀ ἀπόδειξις. Μοιαρλ. Β, 2, 997 a. 6.: δεήσει τι γένος εἰναι ὑποκείμενον καὶ τὰ μὲν πὰθη τὰ δ' ἀξιώματ' αὐτῶν .... ἀνάγκη γὰρ ἔκ τινων εἶναι καὶ περί τι καὶ τινῶν τὴν ἀπόδειξιν ...... (19) εἶπερ πὰσα ἀποδεικτικὴ περί τι ὑποκείμενον θεωρεῖ τὰ καθ' αὐτὰ συμβεβηκότα ἐκ τῶν κοινῶν δοξῶν. 141) Anal. post. 1, 28, Sī a. 37.: μία δ' ἐπιστήμη ἐστὶν ἡ ἐνὸς γένους, ὅσα ἐκ τῶν πρώτων σύγκειται καὶ μέρη ἐστὶν ἡ πάθη τούτων καθ' αὐτὰ. 142) Μεἰαρλ. Γ, 2, 1083 b, 19.: ἄπαντος δὲ γένους καὶ αἴσθησις μία ἐνὸς καὶ ἔπιστήμη.

ένος και ξπιστήμη.

\* The Activity in the Judgene at is that of the Human Mind i've Cannot the same believely which creates the Thing, unless Subircher idealise is proceupposed was but it as "injection Deleation for which Frank as que (4. p. 119). Prante, like the rost fails to distinguish Essentiabele

MB. The Apoderetic Process.

IV. Aristoteles (Apodeiktik).

Genera

126

nach ist, um auf Obiges zurückzublicken, in der "Gattung" dasjenige repräsentirt, was wir dort als die individuell bestimmte Substanz zu bezeichnen hatten; sie ist das individuell an sich seiende Substrat und in dieser ihrer Unmittelbarkeit das Subject der gleichfalls unmittelbaren principiellen Aussagen. Hingegen das "an sich Zukommende" (τα καθ' αύτα ὑπάρχοντα) ist der ganze Umkreis dessen, was überhaupt in Urtheilen von diesem Subjecte nach dessen innerem begrifflichen Wesen und mit jener Nothwendigkeit, welche auf der causalen Thätigkeit des schöpferischen Begriffes beruht, ausgesagt werden kann. Und den begrundenden Nachweis nun, dass alle solche Prädikate, mögen sie innere Wesens-Bestandtheile oder Inhärenzien betreffen, wirklich mit begriffsmässiger Nothwendigkeit und Allgemeinheit jenem Substrate angehören, - diesen Nachweis liefert das apodeiktische Verfahren, dessen Zweck die Einsicht in das "an sich Zukommen" ist 145), und welches daher von dem einheitlichen Grundzuge, dass der schöpferische Begriff mit Nothwendigkeit alles wirkt, was er wirkt, überall bei allen Wissens-Objecten geleitet wird, deren Vielheit und Getheiltsein in einzelne Gattungen den 'apodeiktischen Trieb nicht berührt 116). Hat aber das apodeiktische Verfahren diese seine Aufgabe erfüllt, d. h. sind an einer Gattung (yévos) alle sie betreffenden allgemeinen Urtheile (κατά παντός) mit der Einsicht in das nothwendige Ansichsein (καθ' αὐτό) dieser prädicirenden Verbindungen durchzogen, so ist das zadólov des Wissens in Bezug auf jene Gattung erreicht.

Also das "Zukommende" (τὰ ὑπάρχοντα) ist der Gegenstand der apodeiktischen Thätigkeit, insoferne von ihm begründet und nachgewiesen werden soll, dass es wesentlich und mit begriffsmässiger Nothwendigkeit einem Substrate, in welchem der principielle Ausgangspunkt einer Wissenschaft liegt, zukomme. Somit wird jene an der Spitze stehende Gattung, um deren sämmtliche wesentlich nothwendige Prädikate es sich handelt, nicht selbst demonstrirt, sondern sie bildet das noch unmittelbare Princip; d. h. es wird sowohl das Verständniss der Wortbedeutung als auch die objective Existenz dieses Principes, welches das Substrat ist, schlechthin vorausgesetzt oder ponirt (inwieferne diess mit den aristotelischen Kategorien zusammenhänge, wird unten, Anm. 331 ff., zu zeigen sein); hingegen von demjenigen, was in begriffsmässig nothwendigem Zusammenhange mit diesem Substrate stehen soll, darf nur die Wortbedeutung schlechthin vorausgesetzt oder ponirt werden, denn die Existenz desselben, welche eben in jenem Zusammenhange besteht, ist ja gerade

146) Anal. pr. 1, 30, 46 a. 2.: ἡ μὲν οὐν όὐὸς κατά πάντων ἡ αὐτὴ καὶ περὶ φιλοσοφίαν καὶ περὶ τέχνην ὁποιανοῦν καὶ μάθημα ' δεῖ γὰρ τὰ ὑπάρχοντα καὶ οἰς ὑπάρχει περὶ ἐκάτερον ἀθρεῖν, κτλ.

<sup>145)</sup> Anal. post. I, 6, 74 b. 5.: εὶ οὖν ἐστὶν ἡ ἀποδειχτική ἐπιστήμη ἐξ άναγχαίων άρχων (δ γάρ Επίσταται, οὐ δυνατόν άλλως έχειν), τὰ δέ χαθ' αύτα ύπαρχοντα αναγχαία τοις πράγμασιν.... μανερόν δτί έχ τοιούτων τινών αν είη ο αποδειχτιχός συλλογισμός απαν γαρ ή ούτως υπάρχει ή κατά συμβεβηκός, τὰ δὲ συμβεβηκότα οὐκ ἀναγκαῖα ....... 15 a. 28. : ἐπεἰ δ' ἐξ ἀναγκης ὑπάρχει περὶ ἔκαστον γένος ὅσα καθ' αὐτὰ ὑπάρχει καὶ ἡ ἔκαστον, φανερὸν ὅτι περὶ τῶν καθ' αὐτὰ ὑπαρχόντων αἱ ἔπιστημονικαὶ ἀποδείξεις και έκ των τοιούτων είσίν. Ebend. 22, 84 a. 11.: ή μέν γάο απόδειξίς έστι των όσα υπάρχει καθ' αυτά τοις πράγμασιν.

dasjenige, was nachgewiesen werden muss; also von dem περί ο wird Bedeutung und Sein ponirt, von dem a wird die Bedeutung ponirt, das Sein demonstrirt 147). Somit ist, was die Gattung oder das Substrat betrifft, das Princip jedesmal gerade das nicht demonstrativ bewiesene und das unerweisbare, denn eben weil es keine weitere Begründung mehr hinter sich hat, ist es das Erste, wenn gleich es oft schwierig ist, zu entscheiden, ob man wirklich auf einem solchen ersten Principe des Gegenstandes stehe 148); also das Unmittelbare, nemlich diess unbeweisbare Erste innerhalb der betreffenden Gattung, ist Princip 149), und insoferne die Existenz des Substrates schlechthin ponirt wird, die Bedeutung der Wortbezeichnung desselben aber vorausgesetzt werden muss, bedarf es hier nur eben des unmittelbaren Verstehens des Begriffes 150). Da aber dieser unmittelbare Ausgangspunkt, welcher in dem Substrate beruht, ausgesprochen werden muss und hiemit als Subject in Verbindung mit einem prädicativen Zukommenden tritt, dessen Worthedeutung jedoch gleichfalls ponirt wird, so sind "unmittelbare Urtheile" (ἄμεσοι προτάder Ausdruck für jenes principielle Substrat; dieselben treten dann

150) Anm. 147. Anal. post. l, 1, 71 a. 11.: διχῶς δ' ἀναγκαῖον προγινώσειν τὰ μὲν γὰρ ὅτι ἔστι, προϋπολαμβάνειν ἀναγκαῖον, τὰ δὲ τί τὸ λεγόμενον ἔστι, ξυνιέναι δεῖ, τὰ δ' ἄμφω. Ebend. 10, 76 b. 36.: τοὺς δ' δρους μόνον ξυγίεσθαι δεῖ.

<sup>147)</sup> Anal. post. 1, 10, 76 a. 31.: λέγω δ' ἀρχάς ἐν ἐκάστω γένει ταύτας, ας ὅτι ἔστι μὴ ἐνδέχεται δείξαι: τί μὲν οὐν σημαίνει καὶ τὰ πρῶτα καὶ τὰ ἐχ τούτων, λαμβάνεται ὅτι δ' ἔστι, τὰς μὲν ἀρχὰς ἀνάγκη λαμβάνεται ὅτι δ' ἔστι δ' ἔδια μὲν ἀρχὰς ἀνάγκη λαμβάνεται εἶναι, τὰ δὶ ἄλλα δεικνυναι ...... (b.3) ἔστι δ' ἔδια μὲν καὶ ἃ λαμβάνεται εἶναι, περὶ ᾶ ἡ ἔπιστήμη θεωρεῖ τὰ ὑπάρχοντα καθ' αὐτά ... τὰ δὲ τούτων πάθη καθ' αὐτὰ, τί μὲν σημαίνει ἔκαστον, λαμβάνουσιν, .... ὅτι δ' ἔτο τόντων δεικνύνουι διά τε τῶν κοινῶν καὶ ἐκ τῶν ἀποδεδειγμένων .... πᾶσα γὰρ ἀποδεικτική ἔπιστήμη περὶ τρία ἐστὶν, ὅσα τε εἰναι τίθεται, ταῦτα δ' ἐτὶ τὸ γένος, οὐ τῶν καθ' αὐτὰ παθημάτων ἐστὶ θεωρητική, καὶ τὰ κοινὰ λεγόμετα ἀξιώματα, ἐξ ών πρώτων ἀποδείκνυσι, καὶ τρίτον τὰ πάθη, ών τι σημαίνει ἔκαστον λαμβάνει. Μείαρh. Β, 1, 1025 b. 8.: πᾶσα αὐται (ε. ἐπιστήμαι διανοητικαί) περὶ ὄν τι καὶ γένος τι περιγράψενοι περὶ τούτου πραγματεύονται, ἀλλ' οὐχὶ περὶ ὅντος ἀπλῶς οὐδὲ ἢ ὄν, οὐδὲ τοῦ τί ἐστιν οὐδενα λόγον ποιοῦνται· ἀλλ' ἐκ τουτου αἰ μὲν αἰσδήσει ποιήσασια αὐτό δήλον, αἰ δ' ὑπόθεστα λάρδοσαι τὸ τὶ ἐστιν οῦτω τὰ καθ' αὐτὰ ὑπάρχοντα τῷ γένει περὶ ὅ εἰσιν ἀποδεικνύουσιν ἢ ἀναγκαιότερον ἢ μαλακώτερον διόπερ ψανερόν ὅτι οὐχ ἔστιν ἀπόδειξις οὐσίας οὐδὲ τοῦ τὶ ἐστιν κα τῆς τοιώτης ἐπαγογής, ἀλλά τις ἄλλος τρότος τῆς ἀγλώσεως ὑμοίως δὲ οὐδ' εὶ ἔστιν ἢ μὴ ἔστι τὸ γένος περὶ δ πραγματεύονται οὐδὲν λέγουσι, διὰ τὸ τῆς αὐτῆς εἰναι διανοίας τὸ τε τὶ ἐστι δήλον ποιεῖν καὶ ἐιδτιν, διὰ τὸ τῆς αὐτῆς εἰναι διανοίας τὸ τε τὶ ἐστι δήλον ποιεῖν καὶ ἐιδτιν. διὰ καὶ διανοίας τὸ τε τὶ ἐστι δήλον ποιεῖν καὶ ἐιδτιν διὰ ἐντὶς διὰνοίς καὶ ἐντιν καὶ ἐντὶς ἐντὶς ἐντὶς διὰνοις καὶς ἐντὶς ἐ

<sup>148)</sup> Anal. post. I, 9, 76 a. 4.: Εκαστον δ' Επιστάμεθα μή κατά συμβεβηκός, όταν κατ' έκεῖνο γινώσκωμεν καθ' ὁ ὑπάοχει, εκ των ἀρχων των
εξείνου ή εκεῖνο.... (16) φανερόν καὶ ὅτι οὐκ ἔστι τὰς έκάστου ἰδιας ἀρχὰς ἀποδεῖξαι · Εσονται γὰς εκείναι ἀπάντων ἀρχαὶ καὶ επιστήμη ἡ ἐκείνων κυρία πάντων καὶ γὰς ἐπίσταται μάλλον ὁ ἐκ τῶν ἀνωτέρων αἰτίων
εἰδώς, ἐκ τῶν προτέρων γὰς οἰδεν, ὅταν ἐκ μὴ αἰτιατῶν εἰδη ἀπίων....
(26) χαλεπόν γὰς τὸ γνώναι εἰ ἐκ τῶν ἐκάστου ἀρχῶν ἴσμεν ἢ μή.
149) Ebend. 28, 87 b. 1.: ὅταν εἰς τὰ ἀναπόδεικτα ἔλθη ὁ δεὶ γὰς αὐτὰ

<sup>199)</sup> Ebend. 28, 81 b. 1.: σταν είς τα αναποθείκτα ελθη' σεί γαρ αυτά εν τῷ αὐτῷ γέγει εἰναι τοῖς ἀποθεθειγμένοις. Ebend. 24, 86 a. 14.: τὸ γὰρ εαθόλου μάλλον δεικνύναι ἐστὶ τὸ διὰ μέσου δεικνύναι ἐγγυτέρω ὄντος τῆς ἀρχῆς: ἐγγυτάτω δὲ τὸ ἄμεσον, τοῦτο δ' ἀρχῆ. Ebend. II, 19, 99 b. 20.: ϭὰ ἐνθέχεται ἐπίστασθαι δι' ἀποδείξεως μὴ γινώσκοντι τὰς πρώτας ἀρχὰς τὰς ἀμέσους.

in scharfer unzweideutiger Fassung als die Elemente und als die uranfängliche Einheit für die weitere begründende Vermittlung an die Spitze 151); ja selbst negativ können solche erste unmittelbare Sätze ausgedrückt sein, ohne dass sie hiedurch an principieller Ursprünglichkeit den affirmativen nachstehen 152) - so sehr diese Annahme auffallen muss, so ist sie doch durch die Art und Weise, wie Aristoteteles die Negation überhaupt ohne tieferes Eingehen in ihr Wesen behandelt (s. oben S. 118 f. u. unten Anm. 224), begründet -; jedenfalls aber müssen die principiellen unmittelbaren Urtheile am klarsten erkannt und am treuesten festgehalten werden, daher auch die Einsicht in die Unwahrheit ihres Gegentheiles erforderlich ist 153), wodurch jedoch, wie sich von selbst versteht, noch keinerlei apodeiktischer Beweis für diese Urtheile gegeben ist, sondern eben nur die feste und unweigerliche Annahme unmittelbarer Sätze ist, was "unbewiesenes Wissen" heisst, so dass hier die Gegensätze "Wissen" und "Unbewiesen-sein" sich vereinigen 154). Derlei erste Sätze daher sind jeder einzelnen Wissenschaft in Folge der Vielheit und Verschiedenheit der Gattungen speciell eigenthümlich, und für sie hat die Einzeln-Wissenschaft als solche nicht einzustehen, da sie auf den Principien als unbewiesenen fest beruhend erst von da aus weiter baut und daher Einwände gegen das Princip selbst nicht zu widerlegen braucht; hingegen verantwortlich ist jede Wissenschaft für Alles, was sie von den ersten unmittelbaren Sätzen an und aus diesen schliesst 155).

Nemlich damit jedes Wissen von den ersten unmittelbaren Principien aus seine unentbehrliche apodeiktische Vermittlung erreiche, muss das gesammte "an sich Zukommende" durch den Beweis seiner begriff-

1,6.119.

<sup>152)</sup> Ebend. 23, 84 b. 28.: καὶ ωςπερ ενιαι ἀρχαι εἰσιν ἀναπόσεικτοι, ὅτι ἔστι τόδε τοδὶ καὶ ὑπάρχει τόδε τωθὶ, οῦτω καὶ ὅτι οὐκ ἔστι τόσε τοδι οὐθ ὑπάρχει τόδε τωθὶ, ώσθ αὶ μὲν εἰναί τι αἰ δὲ μὴ εἰναί τι ἔσονται ἀρχαί. Ebend. 25, 86 b. 30.: ἔτι εἰ ἀρχὴ συλλογισμοῦ ἡ καθόλου πρότασις ἀμεσος, ἔστι θ' ἐν μὲν τῆ θεικτικῆ καταφατική ἐν δὲ τῆ στεση τικῆ ἀποφατικὴ ἡ καθόλου πρότασις κτλ. Hieraul beruh auch ebend. c. 15. 153) Ebend. 2, 72 a, 37.: τὸν δὲ μέλλοντα ἔξειν τὴν ἐπιστήμην τὴν δι'

<sup>153)</sup> Ebend. 2, 72 a. 37.: τὸν δὲ μέλλοντα ἔξειν τὴν ἐπιστήμην τὴν δι' ἀποδείξεως οὐ μόνον δεὶ τὰς ἀρχὰς μὰλλον γνωρίζειν καὶ μὰλλον αὐτοῖς πιστεύειν ἢ τῷ δεικνυμένῳ, ἀλλὰ μηδ' ἄλλο αὐτῷ πιστότερον είναι μηδὲ γνωριμώτερον τῶν ἀντικειμένων ταῖς ἀρχαῖς, ἐξ ὧν ἔσται συλλογισμὸς ὁ τῆς ἐναντίας ἀπάτης.

<sup>154)</sup> Ebend. 33, 88 b. 36.: ἐπιστήμη ἀναπόδεικτος, τοῦτο δ' ἐστὶν ὑπόληψις τῆς ἀμέσου προτάσεως.

<sup>155)</sup> Ebend. 12, 77 a. 36.: εί .... προτάσεις καθ' εκάστην επιστήμην εξε ών ο συλλογισμός ο καθ' εκάστην, ετη άν τι ερώτημα επιστημονικόν, εξε ών ο καθ' εκάστην οΙκείος γίνεται συλλογισμός · δηλον άισα ότι οὐ πᾶν Ερώτημα γεωμετρικόν αν ετη οὐθ' Ιατρικόν, όμοίως θε καὶ επὶ τῶν άλλων αλλον το και περὶ ών ή γεωμετρία εστίν .... όμοίως θε καὶ τῶν άλλων καὶ περὶ μέν τούτων καὶ δίγον ὑψεκτέον εὰ τῶν γεωμετρικών ἀρχῶν καὶ συμπερασμάτων, περὶ θε τῶν ἀρχῶν λόγον οὐχ ὑψεκτέον τῷ γεωμείρη ἡ γεωμείρης. Phys. ausc. 1, 2, 185 a. 14.: οὐθὲ λύειν ἄπαντα προςήκει, ἀλλ ἡ ὅσα ἐκ τῶν ἀρχῶν τις ἐπισεικνὸς ψεύδεται, ὅσα θὲ μἡ, οῦ.

lichen Nothwendigkeit und Allgemeinheit befestigt werden. Hiezu aber ist Erfahrung die erste Vorbedingung, und die Induction ist der unmittelbare, eben erst seine Vermittlung erwartende, Anfang des Apodeiktischen (Anm. 72 u. 75); somit ist unerlässlich nothwendig, dass eben (\*\*) anch alles einer Gattung an sich Zukommende beigeschafft werde, d. h. Fir dass das aposteriorische Material (Ιστορία) in ausgedehntestem Masse und lückenlosester Vollständigkeit, auch mit Einschluss des von Anderen bereits Gefundenen, vorliege, um an diesem Stoffe das apodeiktische Versahren üben zu können 156). So ist das Dass ein Princip, welches, wenn! seine Erscheinungsweise eine hinreichend erschöpfende wäre, sogar das Warum überslüssig machen würde 157). Muss aber diese beiden das menschliche Wissen erst zusammenführen und liegt in der gegenseitigen Durchdringung beider die Entstehung und der Bestand der Wissenschast überhaupt (Anm. 129), so kann der Zweck der hierauf gerichleten Apodeiktik nur dadurch erreicht werden, dass für alle jene Prädikate, welche das an sich Zukommende ausdrücken, die Berechtigung in ihrem begrifflichen Verhältnisse nachgewiesen wird, der Art dass einerseits sowohl die wesentlichen Bestandtheile als auch die Inhärenzien in dieser ihrer begrifflichen Bestimmtheit erscheinen, und andrerseits die ursächliche Nothwendigkeit dieser Bestimmtheit in der schöpferischen Thatigkeit des Begriffes erkannt werde, kurz der Art dass an dem za9' αὐτὸ ὑπάργον eben das καθ' αὐτό (s. oben Anm. 133 f.) sich herausstelle. Die gesammten Functionen des Begriffes in Bezug auf Bestandtheile und Merkmale und schöpferischen Zweck sind es, welche in dem apodeiktischen Verfahren die Grundlage bilden, nach welcher durch fortgesetztes Prädiciren die wechselseitige Unter- und Ueber-Ordnung des Seins und der Causalität betreils der ὑπάργοντα erprobt wird. Aber in diesem Verfahren verliert das hiedurch entstehende Wissen seine ursprüngliche Einheit nicht, sondern eben jene einheitliche Granze, welche dem xa9óhov einwohnt (Ann. 135), behauptet sich in dem fortgesetzten Wechselverkehre der das Object betreffenden wesentlichen Urtheile und führt zu einem letzten Schlusssteine der Vermittlung des von Anfang her noch Unvermittelten. Denn sowohl betreffs des begrifflichen Seins findet das fortgesetzte Prädiciren seinen Stillstand nach Unten wie nach Oben, und es gibt ein letztes äusserstes Subject und ein letztes höchstes Prädikat 158),

G. P.

<sup>156)</sup> Anal. pr. I, 30, 46 a. 5.: δεῖ γὰρ τὰ ὑπάρχοντα καὶ οἶς ὑπάρχει περὶ ἐκάτερον ἀθρεῖν καὶ τούτων ὡς πλείστων εὐπορεῖν ..... (17.) διὸ τὰς μὲν ἀρχὰς τὰς περὶ ἔκαστον ἐμπειρίας ἐστὶ παρασόῦνα .... (22.) ώστε ἄν ἱηφθη τὰ ὑπάρχοντα περὶ ἔκαστον, ἡμέτερον ἤδη τὰς ἀποδείξεις ἐτοίμως ἱμφωγίζειν· εἰ γὰρ μηδὲν κατὰ τὴν ἱστορίαν παραἰειφθείη τῶν ἀληθῶς ὑπερχόντων τοῖς πράγμασιν, ἔξομεν περὶ ἄπαντος οὐ μὲν ἔστιν ἀπόδειξις, τωὐτην εὐρεῖν καὶ ἀποδεικτίναι, οὐ δὲ μὴ πέφυκεν ἀπόδειξις, τοῦτο ποιεῖν ἀμπερόν. Hist. an. I. 6, 491 a. 11.: οὐτω γὰρ κατὰ ψύσιν ἐστὶ ποιεῖσθαι τὴν μέθοδον ὑπαρχούσης τῆς ἱστορίας τῆς περὶ ἔκαστον. Rhet. I, 4, 1359 b. 30.: ταῦτα δ' οὐ μόνον ἐκ τῆς περὶ τὰ ἰδια ἐμπειρίας ἐνδέγεται συνορᾶν, ἀλὶ ἀναγκαῖον καὶ τῶν παρὰ τοῖς ἀλλοις εὐρημένων ἱστορικόν εἰναι. Vgl. auch die in Anm. 147. angeſhirte Stelle Melayh. Ε. 1.

auch die in Anm. 147. angeführte Stelle Metaph. E, 1.
157) Elh. Nic. I, 2, 1095 b. 6.: ἀρχή γὰο τὸ ὅτι, καὶ εἰ τοῦτο φαίνοιτο []]

άρχούντως, οὐδὲν προςδεήσει τοῦ διότι.
158) Anal. post. 1, 19—23. (82 a. 21.: ὅτι μὲν οὐν τὰ μεταξὺ οὐχ ἐνδέχεται ἀπειρα εἰναι, εἰ ἐπὶ τὸ χάτω χαὶ τὸ ἄνω ἵστανται αἰ κατηγορίαι, ὅῆλον· Ρακτι, Gesch. 1.
9

als auch betreffs der begrifflichen Causalität geht der Nachweis nicht ins Unbegränzte, weder nach Oben noch nach Unten, und es gibt eine erste und eine letzte Ursache 159). Somit ist weder Alles apodeiktisch erweisbar noch hört darum der Bestand der Wissenschaft überhaupt auf, sondern es gibt ein erstes noch nicht Vermitteltes und ein letztes nicht mehr Vermittelbares; was dazwischen liegt, ist die apodeiktische Vermittlung, deren Anfang und Princip daher nicht gleichfalls eine apodeiktische Vermittlung sein kann, sondern der vovs, welcher das erste und das letzte Unmittelbare ergreift (Anm. 55 ff. u. 101), ist als Organ der Begriffe das Princip 160).

Solcher Art also ist die Thätigkeit des Apodeiktischen betreffs des γένος περί δ αποδείκνυται und betreffs der καθ' αυτά υπάργοντα α άποδείκνυται. Was nun das dritte der oben (Anm. 140) namhast gemachten Momente, nemlich die κοινα άξιωματα έξ ων αποδείκνυται, betrifft, so haben diese "gemeinsamen Axiome" im Vergleiche mit dem Principe der Dialektik, welches ja das καθόλου ist, von vorneherein eine sehr niedere Stellung, wie schon daraus erhellt, dass sie überall bloss als ein gemeinsames — κοινά — bezeichnet, ja sogar zuweilen direkt nur allgemeine Meinungen - δόξαι - genannt werden 161). Es

λέγω δ' άνω μέν την έπὶ τὸ καθόλου μαλλον, κάτω δὲ την έπὶ τὸ κατά μέρος. S3 b. 28.: ἀνάγκη ἄρα εἰναί τι οδ πρῶτόν τι κατηγορείται καὶ τούτου ἄλλο, καὶ τοῦτο το τοῦτου ἀλλο, καὶ τοῦτο τοῦτο τοῦτο τοῦτο κατὰ ἐκλου προτέρου οῦτ κατὰ ἐκλου ἄλλο πρότερον κατηγορείται. 84a. 37.: ώστ ἐὶ τοῦτ ἐεξ ἄπειρον ἐγδέχεται ἰέναι, ἐγδέχοιτ ἀν δύο ὅρων ἄπειρα μεταξὺ εἰναι μέσα τοῦτο ἐκλου καταξο εἰναι μέσα τοῦτο ἐκλου καταξο ἐκλου καταξο εἰναι μέσα τοῦτο ἐκλου καταξο ἐκλου καταξ άλλα τουτ' αδύνατον, εί εστανται αι κατηγορίαι επί το άνω και το κάτω.)

δε φαμεν ούτε πάσαν επιστήμην αποδειχτικήν είναι, αλλα την των αμέσων άναπόδειχτα ἀνάγχη είναι ταῦτά τ' ουν οῦται δε ποτε τὰ ἄμεσα, ταῦτ' ἀναπόδειχτα ἀνάγχη είναι ταῦτά τ' ουν οῦτω λέγομεν καὶ οὐ μόνον δε τὰμεν συτε παιά τοῦς δτι ἀναγκαῖον ψανερόν εἰ γὰρ ἀνάγχη μέν ἐπί-στασθαι τὰ πρότερα καὶ τοῦς δτι ἀναγκαῖον ψανερόν εἰ γὰρ ἀνάγχη μέν ἐπί-δε τὰμεν συτε παιά τὰ ἐπί-τος ἐπί-δε τὰ ἐπί-δε τ επιστήμην άλλα και άοχην επιστήμης είναι τινά φαμεν, ή τους όρους γνω-ρίζομεν. Ebend. 22, 84 a. 30 : δηλον ήδη και των αποδείξεων ότι ανάγκη ρίζομεν. Ebend. 22, 84a. 30.: σῆλον ῆση και τῶν ἀποσείξεων ότι αναγκη ἀρχάς τε είναι καὶ μὴ πάντων είναι ἀπόδειξιν .... εί γὰρ εἰσῖν ἀρχαὶ, οπαντικό εἰσῖν ἀπόδειξιν .... εί γὰρ εἰσῖν ἀρχαὶ, οπαντικό εἰσῖν ἀπόδειξεν. Μείαρh. Γ, 6, 1011 a. 13.: ἀποδείξεως γὰρ ἀρχὴ οὐκ ἀπόδειξίς ἐστιν. Αποί. post. II, 19, 100 b. 8.: ἔπεὶ .... ἀληθή ἀεὶ ἔπιστήμη καὶ νοῦς καὶ οὐδὲν ἔπιστήμης ἀκριβέστερον ἄλλο γένος ἡ νοῦς, αἱ δ' ἀρχαὶ τῶν ἀποδείξεων γνωριμώτεραι, ἔπιστήμη ό' ἄπασα μετὰ λόγου ἔστὶ, τῶν ἀρχῶν ἔπιστήμη μὲν οὐκ ἀν εἰη, ἔπεὶ δ' οὐδὲν ἀληθέστερον ἐνδέχεται εἰναι ἔπιστήμης ἡ νοῦν, νοῦς ἄν εἰη τῶν ἀρχῶν, ἔκ τε τούτων σκοποῦσι καὶ ὅτι ἀποδείξεως ἀρχὴ οὐκ ἀπόδειξις, ῶστ' οὐδ' ἔπιστήμης ἐπιστήμη εἰ οὐν μηδὲν ἄλλο παρ' ἐπιστήμην γένος ἔχομεν ἀληθές. νοῦς ἀν εἰη ἑπιστήμης ἀρχῶν. άληθες, νους άν είη επιστήμης άρχή.

161) Ebenso wie schon in der obigen Stelle (Anm. 140.) treffen wir in sammtlichen sogleich anzuführenden die Bezeichnung zoινά; Melaph. B, 2, 996b. 28. heissen die Axiome zoιναὶ "δόξαι", ἐξ ὧν ἄπαντες δειχνύουσιν (vgl. Anm. 165.), und nur an dieser Stelle wird im Verlaufe (997 a. 13.) in Bezug auf sie das Wort καθόλου gebraucht, welches jedoch in dieser Verbindung mit θόξα an sich die technische Bedeutung verliert, welche es sonst für die Apodeiktik hat. Vgl. auch d.

Schluss d. Anm. 74.

\* In bid, it consiste is the science which demonstrates what in the general - the science of the Kathor both it Exters (Kard Travide) and Content (Kar ab To).

nehmen an den Axiomen alle einzelnen Wissenschaften, abgesehen von den ihnen eigenthümlichen Principien, gemeinsam Theil, denn dieselben sind Grundsätze, welche man überhaupt schon zur Wissenschaft und zu jedem Lernen mitbringen muss, gewisse gemeingültige Annahmen, deren Kenntniss vorausgesetzt wird, und von welchen dann je nach dem Gegenstande der einzelnen Disciplinen von vorneherein Anwendung gemacht wird, so dass in dieser Beziehung selbst diese gemeinsamen Axiome sich je nach den Wissenschaften modificiren, wie z. B. von dem Satze, dass Gleiches auf gleiche Weise verändert sich gleich bleibt, welcher Satz der Gattung des quantitativ bestimmten Seins angehört, wohl mehr der Mathematiker, und z. B. von dem Satze, dass das Nemliche nicht zugleich sein und nicht sein könne, oder z.B. dass man Jedes entweder bejahen oder verneinen musse, auch bald Dieser bald Jener je nach dem Inhalte seiner Wissenschaft Gebrauch machen wird 162). So ist nun auch für die Apodeiktik und ihre Thätigkeit, welche sie an den υπάρχοντα übt, dasjenige ein dergleichen Axiom, von welchem am meisten vorausgesetzt werden muss, dass es überhaupt bei dem Erkennen sich einfinde, und welches eine Täuschung am meisten ausschliesst, daher es schlechthin Jeder zum Erkennen bereits mitbringen muss <sup>163</sup>). Diess aber ist, dass jede Annahme betreffs eines ὑπάρχον von vorneherein in sich feststehe, jund dass es hiemit — im Gegensatze gegen den Ausgangspunkt man-

τι γὰς ἀναγχαΐον είναι τὴν τοιαύτην (περί γὰς ἃ μὴ γνωρίζουσιν, ἀπα-τῶνται πάντες) χαὶ ἀνυπόθετον.... δ δὲ γνωρίζειν ἀναγχαΐον τῷ ότιοῦν

γνωρίζοντι, και ήκειν έχοντα άναγκαῖον.

<sup>162)</sup> Anal. post. I, 10, 76 a, 37.: ἔστι δ' ὧν χρώνται ἐν ταῖς ἀποδειχτιταῖς ἐτιστήμαις τὰ μὲν ἰδια ἐκάστης ἐπιστήμης τὰ δὲ κοινὰ, κοινὰ δὲ και ἀναλογίαν, ἐπεὶ χρήσιμον γε ὅσον ἐν τῷ ὑπὸ τὴν ἐπιστήμην γένει .... κοινὰ δὲ οἰον τὰ ἴσα ἀπὸ ἴσαν ἀν ἀφέλη, ὅτι ἴσα τὰ λοιπὰ ' ἰκανὸν δ' ἔκαστον τούτων ὅσον ἐν τῷ γένει ' ιαὐτὸ γὰρ ποιήσει, κὰν μὴ κετὰ πάντων λάβη ἀλλ' ἐπὶ μεγεθῶν μόνον, τῷ δ' ἀριθμητικῷ ἐπ' ἀριθμῶν ..... (b.20) ὡςπερ οὐδὲ τὰ κοινὰ οὐ λαμβάνει τὶ σημαίνει τὸ ἴσα ἀπὸ ἴσων ἀφελὶν, ὅτι γνωριμον. Εbend. 2, 12 a, 16.: ἡν δ' (κ. βέσιν) ἀνάχη ἔχειν τὸν ὁτιοῦν μαθησόμενον, ἀξίωμα ' ἔστι γὰρ ἔνια τοιαῦτα. Ebend. 11, 11 a, 26.: ἐπικοινωνοῦσε ἐὲ πᾶσιι αὶ ἐπιστήμαι ἀλλήλαις κατὰ τὰ κοιγὰ τουν ἀποδικνήντες .... οἰνς ἔπ ἄπον ἀποδικνήντες .... οἰνς ἔπ ἄπον ἀποδικνήντες .... οἰνς ἔπ ἄπον νοικὰ δὲ λέγω οἰς χρωνται ως ἐκ τυύτων ἀποδεικνύντες.... οἰον ὅτ ἄπαν ψάναι ἢ ἀποιφάναι ἢ ὅτι ἴσα ἀπὸ Ἰσων ἢ τῶν τοιούτων ἄττα. Ebend. 32, 88a. 36.: ἀλλ' οὐδὲ τῶν χοινῶν ἀρχῶν οἰόν τ' εἶναί τινας, ἔξ ὧν ἄπαντα δειχθήσεται. λέγω δε ποινάς οίον το παν φάναι ή άποφάναι. τα γαο γένη σεχοηθεται λεγω θε κοινας οιον το παν ζαναι η αποψαναι τα γαρ γενη τον τον εξτερα και τα μέν τοις ποσοίς τα δε τοις ποιοίς ύπαρχει μόνοις, μεθ ων δείκνυται διά των κοινών. Metaph. B, 2, 996 b. 28: Σέγω δε άποδεικτικάς τας κοινάς δόξας, έξ ων απαντες δεικνύουσιν, οίον ότι παν άναγκαϊον ή φάναι ή άποιτάναι και άθυστον αμα είναι και μή είναι, πεν αναγχαΐον ή φάναι ή άποφάναι και αδύνατον άμα είναι και μή είναι, και δα άλλαι τοιαύται προτάσεις .... (997 a. 3) τί μεν γὰφ εκαστον τούν του τιγγάνει δν, και νῦν γνωφίζομεν: χρώνται γούν ώς γιγνωσκομένοις αὐτοῖς καὶ άλλαι τέχναι. Ebend. Γ΄, 3, 1005 a. 20.: περὶ των ἐν τοῖς μαθιοῖς καὶ άλλαι τέχναι. Ebend. Γ΄, 3, 1005 a. 20.: περὶ των ἐν τοῖς μαθιοῖς και αλουμένων ἀξιωμάτων ..... άπασι γὰφ ὑπάρχει τοῖς οὐσιν, ἀλλ ὑ γένει τινὶ χωρὶς ἰδία τῶν άλλων και χρώνται μεν πάντες, ὅτι τοῦ ὑτος ἐστὶν ἡ ὄν, ἐκαστον δὲ τὸ γένος ὄν: ἐπὶ τοσούτον δὲ χρώνται, ἐφ' ὑσον αὐτοῖς ἰκαινὸν, τοῦτο δὶ ἐστὶν, ὅσον ἐπέχει τὸ γένος περὶ οὑ φέρουσι τὰς ἀποδείξεις ... (b. 4) δεῖ γὰφ περὶ τούτων ἡκειν πρωεπισταμένους, ἀλλὰ μὴ ἀκούοντας ζητεῖν.

163) Μεἰαρὶ. Γ΄, 3, 1005 b. 8.: προςήκει δὲ τὸν μάλιστα γνωρίζοντα περὶ ἑκαστον γένος ἔχειν λέγειν τὰς βεβαιοτάτας ἀρχὰς τοῦ πράγματος ... βεθαιοτάτη δὶ ἀρχὴ πασών περὶ ἡν διαψευσθήναι ἀδυνατον γνωριμωτάτην τὸ γὰφ ἀναγχαῖον είναι τὴν τοιαυτην (περὶ γὰφ ᾶ μὴ γνωρίζουσιν, ἀπα-

2 13:

cher sophistischer Fechterkunste - unmöglich sei, dass Ein und der Nemliche betreffs Ein und des Nemlichen zugleich dessen Vorhandensein und dessen Nichtvorhandensein annehme 164); und auf diesen gemeingültigen Grundsatz als letzten und festesten geht jedes apodeiktische Verfahren zurück 165). Somit ist also der letzte Anhaltspunkt, von welchem aus die apodeiktische Begründung anhebt - woferne sie wirklich je so weit zurückgreisen müsste - eigentlich Nichts anderes, als was wir oben schon kennen lernten, dass nemlich das menschliche Denken vom ersten Anfange an den Stoff der Empirie einheitlich fixirt (Anm. 53 u. 90) und vermöge der Kraft des die Gegensätze in sich vereinigenden voüs das so Aufgefasste in Urtheilen entschieden bejahend oder verneinend ausspricht (Anm. 105 u. 110), oder mit anderen Worten, es ist diess der schon oben (Anm. 153) erwähnte Grundsatz, dass an den ersten unmittelbaren Urtheilen mit Entschiedenheit und Ueberzeugung von der Unwahrheit des Gegentheiles festgehalten werden müsse. Wegen solch unmittelbarer Selbstverständlichkeit wird dieser letzte Anhaltspunkt auch bei keinem apodeiktischen Verfahren als solcher angewendet, d. h. keine direkte Beweisführung hebt je mit dem Satze, dass das Nemliche nicht zugleich stattfinden und nicht stattfinden könne, als oberstem-Obersatze an, sondern nur der indirekte Beweis läuft darauf hinaus, dass man bei Annahme des Gegentheiles des Schlusssatzes auf einen Widerspruch mit der ersten zu Grunde liegenden Behauptung komme, und eben darum ist dann auch hier jener oberste Grundsatz auf das vorliegende Object (γένος) beschränkt 166), d. h. z. B. der Mathematiker kann vielleicht bei einem apagogischen Beweise darauf zurückkommen, dass z. B. Parallel-Linien eben Parallel-Linien sind, aber auch er geht nicht noch weiter zurück bis zu jenem allgemeingültigen Satze, dass das Nemliche nicht zugleich sei und nicht sei.

Somit sehen wir hier schon, dass es sich bei diesem Axiome um ein schlechthin Vorauszusetzendes, vor aller Beweisführung Liegendes handelt, welches jeder Mensch als solcher zu jedem Wissen überhaupt be-

<sup>164)</sup> Ebend. 1005 b. 19.: τὸ γὰρ αὐτὸ ἄμα ὑπάρχειν τε καὶ μὴ ὑπάρχειν ἀθύνατον τῷ αὐτῷ κατὰ τὸ αὐτὸ, καὶ ὅσα ἀλλα προςθιορισμέμεδ ἀν, ἔστω προςθιωρισμένα πρὸς τὰς λογικὰς δυσχερείας, αὕτη δὴ πασῶν ἐστὶ βεβαιστάτη τῶν ἀρχῶν .... ἀθύνατον γὰρ ὁντινοῦν ταὐτὸν ὑπολαμβάνειν είναι καὶ μὴ είναι .... εἰ δὲ μὴ ἐνδέχεται ἄμα ὑπάρχειν τῷ αὐτῷ τὰναντία, προςδιωρίσθω δ΄ ἡμὶν καὶ ταὐτῃ τὴ προτάσει τὰ εἰωθότα, ἐναντία δ' ἐστὶ δόξα δόξη ἡ τῆς ἀντιράσεως, ψανερὸν ὅτι ἀθύνατον ὑπολαμβάνειν τὸν αὐτὸν είναι καὶ μὴ είναι τὸ αὐτὸ.

165) Ebend. 1005 b. 32.: διὸ πάντες οἱ ἀποδεικνύττες εἰς ταύτην 'νά-

<sup>165)</sup> Ebend. 1005 b. 32.: διὸ πάντες οἱ ἀποδειχνύντες εἰς ταύτην ἀντρουσιν ἐσχάτην δόξαν (also auch hier "βόξα") · φύσει γὰρ ἀρχή καὶ τῶν ἄλλων ἀξιωμάτων αὕτη πάντων ...... (4, 1006 a. 4) ὅτι βεβαιοτάτη αὕτη τῶν ἀρχῶν πασῶν.

<sup>166)</sup> Anal. post. 1, 11, 77 a. 10.: τὸ δὲ μὴ ἐνδέχεσθαι ἄμα φάναι καὶ ἀποφάναι οὐδεμία λαμβάνει ἀποδειξις, ἀλλ' ἡ ἐὰν δέŋ δεῖξαι καὶ τὸ συμπερασμα οῦτως ...... (22) τὸ δ' ἄπαν φάναι ἡ ἀποφάναι ἡ εἰς τὸ ἀδύνα τον ἀπόδειξις λαμβάνει, καὶ ταῦτα οὐδ' ἀεὶ καθόλου, ἀλλ' δσον ἰκανὸν, ἰκανὸν δ' ἐπὶ τοῦ γένους ὶ λέγω δ' ἐπὶ τοῦ γένους οἰον περὶ δ γένος τὰς ἀποδείξεις φερει..... (29) εἶ τις καθόλου πειρῷτο δεικνύναι τὰ κοινὰ , οἰο τιι ἄπαν φάναι καὶ ἀποφάναι ἡ δτι ἔσα ἀπὸ ἴσων ἡ τῶν τοιούτων ἄτια ἡ δὲ διαλεκτική οὐχ ἔστιν οὕτως ώρισμένων τινῶν οὐδὲ γένους ένος τινος,

reits mitbringen muss, nicht aber um ein einfältiges principium identitatis et contradictionis, welches in seiner beliebten formalen Fassung ge. Wheat forthe rade jeden Vermittlungs-Process und jede Entwicklung ausschliesst. Und dass wir es auch in der That hier nur mit jener ersten Voraussetzung zu thun haben, welche in der ursprünglichen Fixirung des Wahrnehmbaren durch den vous und in dem diesem vous eigenthümlichen Begriffs-Sinne beruht, sehen wir deutlich aus der Beweisführung, durch welche Aristoteles selbst jenes Axiom stützt. Dass jener letzte unmittelbare Ausgangspunkt nicht direkt durch einen etwa noch höheren Satz bewiesen werden könne, und es eine Thorheit und Rohheit wäre, solchen Beweis zu fordern, versteht sich von selbst 167). Nur apagogisch also ist eine Widerlegung des Gegentheiles möglich, und hiefür eben ist die principielle Voraussetzung nicht etwa das objective Sein und Nichtsein, sondern nur dass der Gegner mit seinen Worten überhaupt "irgend etwas Bestimmtes sagen wolle und, was er sagt, für ihn und Andere irgend eine bestimmte Bedeutung habe", denn sobald diess zugegeben ist, liegt ein sester Anhaltspunkt des Beweises vor, da wenn irgend ein Bestimmtes gesagt wird, es eben darum, weil es ein Bestimmtes ist, Nichts anderes als dieses Bestimmte, also auch nicht sein Gegentheil, ist 168). Mithin, wie gesagt, nur jene allgemein menschliche Function, auf welcher es beruht, dass der Mensch denkt und spricht, - also sogar die gemeinschaftliche Quelle des Dialektischen und des Apodeiktischen - ist der Sinn dieses vermeintlichen Principium's ident. et contrad., welches dem Aristoteles in formaler Geltung aufzubürden, nur Sache der gröblichsten Unkenntniss sein kann. Es weist ja Aristoteles auch in der weiteren Begründung dieser höchsten Voraussetzung zunächst auf jenes nemliche Moment hin, welches wir oben (Anm. 107 ff.) als Ausgangspunkt der Vermittlung des Denkens anzugeben hatten, nemlich darauf, dass der significante Ausdruck der menschlichen Rede das objective Sein der Dinge aufgreift, dass, falls nicht hiebei das Wesen der Objecte erfasst wäre, entweder überhaupt es nur transitorisch Eigenschaftliches in den menschhchen Aussagen gabe oder schlechthin Alles Ein und dasselbe wäre, und insbesondere dass bei Leugnung jenes Grundsatzes das bejahende and verneinende Urtheil überhaupt aufgehoben wird 169). Steht aber

nea? " x Using can not be and good be al the Barre Co sons

[Does not He also in fly Her Comm formand a from ?

\* 1:13 Ansbiguit of "autoraft + "erfasst" Also, " sign ificante be the whole question: 11 Otre Caprici. is morp sign ficant unes it does "gos us. 5. w. 4.p.208 (Hergrillen"

τειν δπες μή είναι ανθρώπω, εί το ανθρωπος σημαίνει μή μόνον καθ'

<sup>167)</sup> Metaph. a. a. O. 1006 a. 5.: ἀξιοῦσι δή καὶ τοῦτο ἀποδεικνύναι τιυίς δι' ἀπασευσίαν· ἐστὶ γὰο ἀπασευσία τὸ μὴ γινώσχειν τίνων δεί ζητεὶν ἀπόδειξιν και τίνων οὐ δεῖ· ὅλως μὲν γὰο ἀπάντων ἀδύνατον ἀποδιιξιν είναι, εἰς ἄπειρον γὰο ἀν βαδίζοι, ώστε μηδ' οῦτως εἰναι ἀπόδειξιν
ἀ δε τινων μὴ δεῖ ζητεῖν ἀπόδειξιν, τίνα ἀξιοῦσιν εἰναι μὰλλον τοιαύτην

εί θε τινων μή δεί ζητείν ἀποδειξιν, τινα αξιουσιν ειναι μαπον το το το χρίν οὐχ ἄν ἔχοιεν είπεῖν.

165) Εδεπαί. 1006α. 11.: ἔστι δ' ἀποδείξαι ἐλεγχτιχῶς χαὶ περὶ τούτου διι ἀθύκατον, ἄν μόνον τὶ λέγη ὁ ἀμφισβητῶν· ἀν δὲ μηδὲν, γελοῖον τὸ δητείν λόγον πρὸς τὸν μηδενὸς ἔχοντα λόγον..... (18) ἀρχή δὲ πρὸς ἄπαντα τὰ τοιαϊτα οὐ τὸ ἀξιοῦν ἡ είναι τι δεγειν ἡ μὴ είναι (τούτο μὲν γὰρ τάχ' αν τις ὑπολάβοι τὸ ἔξ ἀρχῆς αἰτεῖν), ἀλλὰ τὸ σημαίνειν γε τὶ χαὶ αὐτῷ τοῦτο γὰρ ἀναγχη, είπερ λέγοι τι· εί γὰρ μὴ, οὐχ ἄν είνη τῷ τοιούτω λόγος οὕτ' αὐτῷ πρὸς αὐτὸν τοῦτο ἀιθῷ, ἔσται ἀπόδειξις· ήδη γὰρ τὶ ἔσται ὡρισμείνον.

169) Εδεπαί. 1006 δ. 11.: ἐστω δὴ, ὡςπερ ἐλέχθη κατ' ἀρχάς, σημαϊνον 1 τὸ δυρα καὶ σημαίνον ἔν· οὐ δὴ ἔρεδερται τὸ ἀνθρωπφ είναι σημαίνειν δια δια και ἀνθρωπος σημαίνει μὴ μόνον καθ γειν διεν δια διαθρωπος σημαίνει μὴ μόνον καθ

<sup>\*</sup> The Objective being of a thing is a real system of rela-tions (in Energy); the Begroff is the same of them of solar trons, but ideal. The two parts essentially one, but i merically two. Prantl makes those one both of Fidele

Bejahung und Verneinung in eben jener Beziehung zum Wahr-sein und Falsch-sein, welche an dem objectiven Bestande einer Verbindung oder Trennung gemessen wird (Anm. 112), so liegt hierin schon von selbst, dass es zwischen Wahr- und Falsch-sein, und hiemit zwischen Bejahung und Verneinung Nichts mittleres geben kann 170); und es fällt daher bei Aristoteles das sogenannte principium exclusi tertii - wenn wir uns dieser scholastischen Bezeichnungen hier für Etwas bedienen dürfen, was ihnen wesentlich ganz ferne liegt - völlig mit dem sog. princ. ident. et contrad. zusammen. Immer aber wird hiebei in Uebereinstimmung mit dem subjectiven Ursprunge, welchen das menschliche Urtheilen hat, erst an das im subjectiven Reden und Annehmen bestehende Verhältniss der gleiche Grundsatz betreffs der Objectivität angeknüpft 171); denn die Basis der Geltung jenes obersten Axiomes bleibt immer die begriffliche Festigkeit, welche vermöge des menschlichen vovs den Wortbezeichnungen einwohnen muss 172). Wer demnach diesen ganzen sichersten und festesten Ausgangspunkt verlässt oder leugnet, hebt all sein eigenes Reden und Denken selbst auf und vernichtet alles und jedes menschliche Wissen 173); darum auch verbindet Aristoteles mit der Er-

ενός αλλά και ξν .... (22) εἰ δὲ μὴ σημαίνει ἔτερον τὸ ἄνθρωπος καὶ τὸ μὴ ἄνθρωπος, δῆλον ὅτι καὶ τὸ μὴ εἰναι ἀνθρώπφ τοῦ εἰναι ἀνθρώπφ ...... (1007 a. 21) πάντα γὰρ ἀνάγκη συμβεβηκέναι φάσκειν αὐτοῖς, καὶ τὶ ὅπερ ἀνθρώπφ εἰναι ἡ ξίφω εἰναι τὶ ἡν εἰναι μὴ εἰναι .... (b. 15) ἔτι εἰ ἀληθεῖς αἰ ἀντιφάσεις αμα κατὰ τοῦ αὐτοῦ πασαι, δῆλον ὡς ἄπαντα ἔν ἔσται ..... (1008 a. 2) ταῦτά τε σὺν συμβαίνει τοῖς λέγουσι τὸν λόγον τοῦ τον καὶ ὅτι οὐκ ἀνάγκη ἡ φάναι ἡ ἀποφάνει τὶ γὰρ ἀληθες ἐστιν ὅτι ἀνθρωπος καὶ οὐκ ἄνθρωπος, δῆλον ὅτι καὶ οὐτ' ἄνθρωπος οῦτ' οὐκ ἄνθρωπος καὶ οὐκ ἄνθρωπος, δῆλον ὅτι καὶ οὐτ' ἄνθρωπος οῦτ' οὐκ ἄνθρωπος καὶ οὐκ ἄνθρωπος οῦτ' οὐκ ἄνθρωπος καὶ οὐκ ἄνθρωπος οῦτ' οὐκ ἄνθρωπος καὶ οὐκ ἄνθρωπος οῦτ' οὐκ ἄνθος οὐκ ἀναξαν δικαι ἐνθερωπος οῦτ' οὐκ ἄνθρωπος οῦτ' οὐκ ᾶνθερωπος οῦτ' οὐκ ῶν οὐκ ῶν οὐκ ᾶνθερωπος οῦτ' οὐκ ᾶνθερωπος οῦτ' οὐκ ᾶνθερωπος οῦτ' οὐκ ῶνθερωπος οῦτ' οὐκ ᾶνθερωπος οῦτ' οὐκ ᾶνθερωπος οῦτ' οὐκ ανθερωπος οῦτ' οὐκ ῶν οὐκ ανθερωπος οῦτ' οὐκ ῶν οὐκ οῦτ' οὐκ

ανθομπος και ουκ ανθομπος, σηλον ότι και ουτ ανθομπος ουτ ουκ ανθομπος έσται.

170) Ebend. 7, 1011 b. 23.: ἀλλά μὴν οὐδε μεταξύ ἀντιμάσεως ἐνδέχεται είναι οὐδεν, ἀλλ' ἀνάγκη ἡ φάναι ἡ ἀποφάναι ἔν καδ' ἐνός ότιοῦν' ὅῆδος ὁ ἐνος οὐτοῦν' ὁ ὁρος το ἐν ἐν ἀρααμένοις τι τὸ ἀληθές και ψεῦδος τὸ μὲν για εξε ειν τὸ ὄν μὴ είναι ἢ τὸ μὴ ὅν είναι ψεῦδος, τὸ δὲ τὸ ὄν είναι καὶ τὸ μὴ ὄν μὴ είναι ἄληθές, ὥστε καὶ ὁ λέγων τοῦνο είναι ἢ μὴ ἀληθείσει ἡ ψεύσεται ἀλλ' οὐτε τὸ ὅν λέγεται μὴ είναι ἡ είναι οὐτε τὸ μὴ ὄν. Απαί. ροςί.

1, 2, 72a. 16.: ἀντιφασις δὲ ἀντιθεσις ἡς οὐκ ἔστι μεταξύ καθ' αὐτήν μόριον δ' ἀντιφάσεως τὸ μὲν τὶ κατά τινος κατάφασις, τὸ δὲ τὶ ἀπό τινος ἀπόκασις. S. Ann. 192.

απόφασις. S. Anm. 192.

η μη εντια (τει ποιαι 103.), αλλα τημαίνει τι, λολο λαβόντας τι σημαίνει τὸ ψεῦδος ἢ τὸ ἀληθές.
173) Ebend. 1012 b. 13.: συμβαίνει δὴ και τὸ θουλλούμενον πᾶσι τοῖς τοιούτοις λόγοις, αὐτοὺς ἐαυτοὺς ἀναιρεῖν. Ebend. 4, 1006 b. 7.: τὸ γὰρ μὴ ἔν τι σημαίνειν οὐδὶν σημαίνειν ἐστὶν, μὴ σημαινόττων δὲ τῶν ὀνομάτων ανήρηται το διαλέγεσθαί προς αλλήλους, κατά δε την αλήθειαν και προς αυτόν· ούδεν γαρ ενδέχεται νοείν μη νοούντα εν. örterung dieses Axiomes aus leicht erklärlichen Gründen eine ausführliche Polemik gegen die sensuale Erkenntniss-Theorie des Protagoras, da dieselbe das Denken mit dem Wahrnehmen und das Seiende mit dem Wahrnehmbaren verwechsle, und daher das Erkennen an eine Macht preisgebe, welche Alles zu einem Relativen herabwürdige und überhaupt an sich keines Principes fähig sei 174).

Wollte man nun selbst mit Vermeidung der jedenfalls verfehlten Bezeichnungen "princ. id. et contr." und "princ. excl. tert." doch sagen, es sei der Grundsatz, dass das Nemliche nicht zugleich sein und nicht sein könne und dass es zwischen Bejahung und Verneinung Nichts mittleres gebe, ein Princip oder sogar "das Princip" der aristotelischen Logik, so wäre diess eben so lächerlich, wie wenn man wegen der dem schöpferischen Begriffe einwohnenden Causalität dem Aristoteles das princ. die Logik aber ist es eine Voraussetzung, denn die Logik muss doch fler wohl voraussetzen, dass es ein in Worten ausgesprochang causalitatis zuschreiben würde. Wohl ein erkenntniss-theoretisches Prin-Hingegen enthält gerade wieder diese Voraussetzung nothwendiger Weise Charles dasjenige in sich, was als Princip der Logik für diese hermatiger Weise nemlich das begriffliche Schaffen des voug. Und dass in der That der Begriff. das Princip der aristotelischen Logik sei, werden wir wohl nach dem bisher schon Gesagten (bes. Anm. 140 ff.) nicht noch besonders beweisen müssen, sogar wenn es auch Aristoteles nicht selbst ausdrücklich sagen wurde 175); vgl. auch Anm. 372 ff.; denn wem nicht einleuchtend ist, dass die ganze Thätigkeit des Apodeiktischen, welche ja das gesammte Zukommende oder Stattfindende (überhaupt ὑπάρχον) zum Gegenstande hat, nur auf den Functionen des Begriffes betreffs der Weise des Seins und betreffs der nothwendigen Ursache beruhen kann, dieser mag füglich, ohne dass wir es sehr beklagen, unsere ganze bisher gegebene Entwicklung verwerfen oder in Abrede stellen.

In dem Begriffe aber besitzt die aristotelische Logik auch ein Princip, welches zugleich das der sog. Metaphysik ist. Denn - um mit den möglichst kurzen Worten dasjenige auszudrücken, was über den uns hier obliegenden Gegenstand hinausreicht - der höchste und umfassendste Grundsatz der aristotelischen Ontologie ist: Alles Seiende ist, was es ist, dadurch, dass an einem Stofflichen die begriffliche Form vermittelst der von ihr bedingten bewegenden Ursache sich selbst und hiemit den Zweck des Seienden erreicht. In diesem Sinne aber die schöpferische Causalität und das explicit gewordene ausgebreitete Dasein des Begriffes an allen erfahrungsmässigen Objecten zu erkennen ist Aufgabe des Wissens; Aufgabe der Apodeiktik oder Logik aber ist, zu entwickeln, wie innerhalb des ausgesprochenen menschlichen Denkens eine derartige begriffsmässige Existenz des Vorhandenen begründend nachgewiesen werden könne. Darum hat die Logik zunächst das ausgespro-

<sup>174)</sup> Ebend. Cap. 5. u. 6.

<sup>175)</sup> D. part. anim. l, 1, 639 b. 15.: ἀρχή δ' ὁ λόγος ὁμοίως ἔν τε τοῖς | χατὰ τέχνην καὶ ἐν τοῖς ψύσει συνεστηκόσιν. Melaph. Mī, 4, 1078b. 24.: | άρχή δὲ τῶν συλλογισμῶν τὸ τί ἐστιν.

<sup>\*</sup> These passages would seem to Establish Objective Idealistic in tristotle: Standpoint, were it not for such other paisages as are quoted above in Frame 113: "The true to goo is to no means the cause of the thing's being "ele. These Catte, poursages, and their like, are interistable. But April the man's

chene Denken selbst - das Urtheil - und dessen ihm wesentliche Bestimmungen, sodann die Functionen des Begriffes zu entwickeln, um hierauf die Art und Weise anzugeben, wie in den Urtheilen der irgend einen Umkreis beherrschende Begriff sich behaupte und bewähre (darum ist die Syllogistik bei Aristoteles kein leeres Spiel). Somit ist die aristotelische allgemeine Form oder, wenn man will, Formel, dass "unter der Form des Begriffes gedacht werde", sowie die platonische entsprechend, dass unter der Form der Idee gedacht werde. Die Frage daher, ob die aristotelische Logik formal sei oder nicht, haben wir hiemit schon beantwortet: sie ist formal gerade insoweit, als das menschliche Denken eine Form ist, und sie ist nicht formal gerade insoweit, als das Denken Sämmtliche vier Principien, welche in obigem höchsten das Gedachte ist. ontologischen Grundsatze enthalten sind, nemlich Stoff, Form, bewegende Ursache, Zweck (oder das Dass, das Was, das Ob, das Warum) liegen im Mittelbegriffe des Syllogismus, so dass eben in dem Principe der Logik, welches der Begriff ist, die Identität des Formalen und des Nichtformalen beruht. - Haben wir diese Einsicht in das Wesen der aristotelischen Logik gewonnen, so können wir uns füglich der Mühe überheben, auf alle einzelnen Ansichten, welche über dieselbe schon geäussert wurden, näher einzugehen, und wir hoffen, im Geiste und Sinne des Aristoteles zu verfahren, wenn wir die Hauptgruppen der Logik selbst als die fortschreitende "Entwicklung" des begrifflichen Wissens anerkennen und somit in dem Urtheile den Stoff, in dem Begriffe die Form, im Syllogismus die bewegende Ursache, und in der Definition den erreichten begrifflichen Zweck erblicken.

Endlich auch, was die Stellung und das Verhältniss der aristotelischen Logik zu den übrigen philosophischen Disciplinen betrifft, werden wir in Folge des bisher Gesagten eine wenigstens nicht hin und her schwankende Ansicht aussprechen können. Zunächst ja ist es schon ein höchst vergebliches Unternehmen, wenn man noch heutzutage immer die sämmtlichen Wissenschaften an Einem Faden die eine hübsch hinter der anderen anreihen will, zumal wenn man sich hiebei wie weiland Reichsfreiherr Christian Wolff in höchst ärgerliche Conflicte zwischen methodus studendi und methodus demonstrationis verwickeln lässt; doch in Bezug auf die Logik lief ja diese ganze Frage vor und nach Wolff stets recht bequem auf des Mephistopheles "Mein theurer Freund, ich rath' euch drum Zuerst Collegium logicum" hinaus. Dass bereits die Schulmeister des späteren Alterthumes, inficirt von dem Blödsinn der stoischen Philosophie, um jeden Preis die Logik vorausstellen wollten, ist ebenso erklärlich, als dass dieselben sich sogar um Belegstellen aus des Aristoteles eigenen Werken umsahen, aus welchen hervorgehen sollte, dass die Logik eben nur ein Werkzeug (οργανον), sei, vermittelst dessen man zum Wissen überhaupt gelange, und dass hiemit für die Schul-Dressur dieses unvermeidliche Instrument den ersten Platz einnehme, da ja nur vermittelst der Schule und nach der Schule das Wissen erst recht losgehen könne. Denn diesen Leuten sowie allen ihren Nachtretern müssen wir es zu Gute halten, wenn sie für die reale metaphysische Seite der aristotelischen Logik eben durchaus kein geistiges Auge haben; und selbst die besten unter ihnen mochten leicht durch den luhalt der zweiten Analytik, welche

zeigt, wie durch das apodeiktische Verfahren das sichere Wissen erreicht werde, sich täuschen lassen und zu der Annahme gelangen, die ganze Analytik überhaupt sei nur als Mittel zum Zweck da (s. oben, Anm. 3); liess sich dieses dann allenfalls durch eigene Aussprüche des Aristoteles scheinbar bestätigen, so war die Sache fertig. In den uns erhaltenen aristotelischen Schriften möchten es ausser einer Stelle in den Büchern über die Seele, woselbst diese als Wonderstand und der Hand verglieben wir der der Hand verglieben wir der der Hand verglieben wir der der Hand verglieben werden d der Hand verglichen wird <sup>176</sup>), besonders noch zwei andere sein, welche als Stütze derartiger Annahmen beigebracht werden könnten. Die eine derselben hat - wenn wir auf die Bedenken betreffs der Aechtheit des Buches a der Metaphysik, in welchem sie steht, hier völlig verzichten wollen - jedenfalls den meisten Schein für sich, da sie ausspricht, man müsse für wissenschaftliche Untersuchungen schon vorher darin gehildet und unterrichtet sein, in welcher Form jede Doctrin überhaupt annehmbar sei, da es ungereimt wäre, zu gleicher Zeit eine Wissenschaft und die Art und Weise der Wissenschaft zu suchen 177). Jedoch einerseits stehen diese Worte dort im Zusammenhange mit der allgemeinen Bemerkung, dass überhaupt viel von der Begabung des Lernenden abhänge und der eine diese der andere eine andere Darstellungsweise vorziehe, und es fallt diess sonach mit demjenigen zusammen, was wir schon oben (Anm. 91 ff.) betreffs des wissenschaftlichen Taktes anzuführen hatten, und andrerseits haben wir eben darum keine Veranlassung, unter dieser vorangehenden Bildung etwas Anderes zu suchen, als das dialektische Element, welches ja von Aristoteles selbst als förderlich für den Philosophen bezeichnet wird (Anm. 24); eine Nöthigung, hiebei an die Apodeiktik zu denken, liegt sicher nicht vor. Bei der zweiten Stelle hingegen scheint mehr das auffallen zu müssen und weniger verzeihlich zu sein, dass sie selbst von Neueren noch als ein Beleg für die Voranstellung der Analytiken angeführt wird, denn sie bezieht sich gar nicht auf den Gesammt-Inhalt der Apodeiktik, sondern nur auf jenes oberste Axiom, dass die Annahmen betreffs des Seienden nicht zugleich ihr eigenes Gegentheil enthalten dürfen; und dass dieses Axiom als letzte Voraussetzung allerdings Jeder schon zum Wissen mithringen müsse, hatten wir oben hinreichende Belege vorzubringen (Anm. 162); mehr aber steht in jener Stelle nicht 175). Endlich noch zwei weitere Stellen, welche

<sup>176)</sup> D. an. III, 8, 431 b. 29.: οὐ γὰο ὁ λίθος ἐν τῆ ψυχῆ, ἀλλὰ τὸ εἰδος· ὥστε ἡ ψυχὴ ὥςπεο ἡ χείο ἐστιν· καὶ γὰο ἡ χεὶο δργανόν ἐστιν ὀργανων.

<sup>177)</sup> Met. a, 3, 995 a. 12.: διὸ δεῖ πεπαιδεῦσθαι πῶς Εκαστα ἀποδεκτέον

ώς ατοπον άμα ζητεῖν ξειστήμην καὶ τρόπον ξειστήμης.
178) Es sind nemlich die Worte Metaph. Γ, 3, 1005 b. 2.: ὅσα δ΄ ξηχειροῦσι τῶν λεγόντων τινὲς περὶ τῆς ἀληθείας, ὅν τρόπον δεὶ ἀποδέχεσθαι, δι ἀπαθευσίαν τῶν ἀναλυτικῶν τοῦτο δρῶσιν' δεῖ γὰρ περὶ τούτων ἢκειν προεπισταμένους, ἀλλὰ μὴ ἀκούοντας ζητεῖν. Dieser Salz aber ist in Bezug auf die ἀξιώματα überhaupt und insbesondere in Bezug auf die sogleich folgende längere Erörterung des obersten Axiomes (der Selbst-Identität der Annahmen betreffs des Seienden) gesagt, und in den angeführten Worten bezieht sich daber περί τούτων keineswegs auf ἀναλυτικ', sondern auf das früher vorhergegangene αξιώματα, ebenso wie περὶ αὐτῶν 1004 a. 30. und περὶ τούτων 1005 b. 1. Der Sinn obiger Worte also ist: "Was aber Einige in Bezug auf die Methode des wahren Wissens sagen, beruht auf Ungebildetheit und Unkenntniss betreffs der Apodeiktik; denn aus-

wir in Anm. 711 anführen werden, konnten erst in jener Zeit zu einer derartigen Annahme benützt werden, aber damals auch den Ausschlag geben, als man bereits die Hauptsache der Logik in die Topik verlegt hatte; doch hierüber s. unten, Abschn. IX, Anm. 4 ff.

Haben wir hiemit keinen ganz entschiedenen Anhaltspunkt aus Worten des Aristoteles selbst, und gewähren auch die Citate keine Sicherheit, da dieselben, selbst wenn sie überall als unbestreitbar gelten könnten, nur einen Schluss auf die Abfassungs-Zeit zuliessen 179), so möchte ich allerdings von vorneherein nicht leugnen, dass der Entwicklungsgang, welchen die rhetorisch-dialektische Bildung bei den Griechen vor Aristoteles und in dessen eigener Zeit nahm, leicht dazu führen konnte, den Unterricht in der Dialektik und selbst in der Apodeiktik dem Betriebe der eigentlichen Philosophie und der einzelnen philosophischen Disciplinen vorauszuschicken (hieraus ja entstand auch in der That zuletzt jene traditionelle Reihenfolge der Wissenschaften im späteren Alterthume); - aber eine andere Frage ist, ob die aristotelische Logik in einer Weise von ihrem Urheber aufgefasst und durchgeführt worden sei, dass sie ausschliesslich nur propädeutisch wirken sollte und hiernach ihre wesentliche Stellung im Systeme bedingt wäre. Diese Frage, glaube ich, ist entschieden zu verneinen. Die Logik des Aristoteles hat ihren Zweck in sich selbst und in ihrem eigenen Gegenstande, ganz in gleicher Weise wie die philosophische Betrachtung der organischen Natur oder des menschlichen Ethos; ihre Principien fallen ebenso wie die der übrigen Wissenschaften in letzter Instanz dem Philosophen und der πρώτη φιλοσοφία anheim 186), und sie steht daher auch hierin jenen gleich. Sie enthält aber auch in dem Nachweise, dass die vier Ursachen sämmtlich im Mittelbegriffe liegen, schon Grundsätze jener obersten Philosophie, und so wenig man sie darum derselben etwa erst nachfolgen lassen darf, ebenso sehr muss man anerkennen, dass sie sowie alle anderen Zweige des Theoretischen in nothwendiger Wechselbeziehung eben zu anderen stehe, und also eine ausschliessliche lineare Abfolge der Wissenschaften auch in Bezug auf sie nicht anwendbar ist, weil eine solche überhaupt dem menschlichen Wissen widerspricht. Es ist die aristotelische wissenschaftliche Logik eine philosophisch begründete Darstellung

serdem müsste ihnen bekannt sein, dass man die obersten Axiome schon zum Wissen mitbringen müsse und sie nicht erst beim Lernen des Wissens suchen dürfe", d. h. jene Einigen hatten behauptet, dass das wahre Wissen nur erreicht werde, wenn Alles und Jedes bewiesen sei, also es kein unbeweisbares Erstes gebe (s. Anm. 160.); diess aber zu behaupten, ist jene ἀπαιδευσία, von welcher auch die in Anm. 167. angeführte Stelle spricht. Also spricht die Stelle nur davon, dass die Apodeiktik das Vorhandensein unmittelbarer nothwendig mitzubringender Axiome nachweist,

<sup>179)</sup> Denn wenn in der Metaphysik und der Ethik auf die Analytik vermittelst είρηται hingewiesen ist, so folgt für die wissenschaftliche Reihenfolge hieraus ebense

κατίς το Imperiescul si, 30 logit in die wissensantiche reinerhologe net als cleases wenig, als wenn in gleicher Weise d. interpr. 1, 16 a. 8. die Bücher über die Seele und Anal. post. II, 12, 95 b. 11. das sechste Buch der Physik citirt wird.

180) Metaph. Γ, 2, 1005 b. 5.: ὅτι μὲν οὐν τοῦ φιλοσόφου καὶ τοῦ περὶ πάσης τῆς οὐσίας θεωροῦντος ἡ πέφυκεν, καὶ περὶ τῶν συλλογιστικῶν ἀρχών ἐστὶν ἐπισκέψεσθαι, ὅῆλον. Ebend. Β, 2, 997 a. 13.: καθόλου γὰρ μάλιστα καὶ πάντων ἀρχαὶ τὰ ἀξιώματά ἔστιν (s. Anm. 161.): ἐἴ τ' ἔστὶ μή τοῦ φιλοσόφου, τίνος ἔσται περί αὐτῶν ἄλλου τὸ θεωρῆσαι τὸ ἀληθές και τὸ ψεῦδος:

der Thätigkeit des menschlichen Denkens, durch welche dasselbe zu seinem erreichbaren Ziele gelangt; in diesem Gegenstande besitzt die Logik ihren selbstständigen Werth, und darin allein, dass dieses ihr Object die Form des Denkens ist, liegt an sich noch keine Berechtigung, sie jenen Wissenschaften vor- oder nach-zusetzen, welche den Inhalt des Gedachten entwickeln, so lange nicht eine weit tiefere Frage, nem- ; lich die Alternative zwischen Subjectivismus und Objectivismus überhaupt, vollständig ausgekämpst ist, denn in jener Wissenschaft, welche die Form des Denkens erörtert, ist ja eben diese subjective Form der Gedanken-Inhalt und steht, insoferne sie Gegenstand der Betrachtung ist, den anderweitigen objectiven Gegenständen gleich. Z Dass aber Aristoteles jene [ methodische Grundfrage endgültig entschieden habe, wird Niemandem zu behaupten in den Sinn kommen, da bei Aristoteles überhaupt diese Frage als solche nicht aufgeworfen wird, sondern er von vorneherein hierin unbefangen auf einem Objectivismus steht, welchen er allerdings wohl zur grösstmöglichen Vollendung führte. Aber sowie er darum überhaupt das Wissen nur nach den Gegenständen desselben eintheilen konnte und diess auch unleugbar that, so steht ihm auch das menschliche Denken, wie es ist, als ein objectiv gegebenes Factum da, von welchem er in gleicher Weise wie von den übrigen Gegenständen Begriff und Grund erforscht; dass aber gerade bei diesem Zweige der Forschung jene Principien, vermöge deren das Denken alle seine Objecte zu seinem Eigenthume erhebt, selbst als Begriff und Grund auftreten, liegt eben im Gegenstande dieses Zweiges. So macht die Logik neben der Mathematik und der Physik und der πρώτη φιλοσοφία, also innerhalb des Theoretischen überhaupt, schlechthin auf eine gegenständliche Selbstständigkeit Anspruch und kann, wenn auch die äussere geschichtliche Veranlassung ihrer Entstehung in dem Rhetorisch-Dialektischen liegt, nunmehr in ihrer rein wissenschaftlichen Begründung und Durchführung nicht den Zweck haben, blosse Geistes-Gymnastik zu sein und nur als vorbereitendes Werkzeug dem übrigen Wissen zu dienen (ersteres, das Motiv der Uebung, schied ja Aristoteles eben als Dialektik vom Apodeiktischen bereits aus). Ja auch der selbstverständliche Umstand, dass jede Wissenschaft nur durch Schlüsse und apodeiktisches Verfahren zu Stande kömmt, begründet natürlich noch kein Verhältniss der Dienstbarkeit für die Theorie des Darum beruft sich Aristoteles auch nie auf die Syllogistik als bloss werkzeuglichen Mechanismus, nie sagt er, diess oder in nach dem so oder so vielten Mechanismus auf die Syllogistik als bloss werkzeuglichen Mechanismus, nie sagt er, diess oder in nach dem so oder so vielten Mechanismus auf die Syllogistik als bewiesen. Schliessens und für die Apodeiktik; denn das Schliessen wohl ist dienstbar, die Theorie desselben aber ist, weil sie Theorie ist, eine Special-Wissenschaft mit selbstständigem Gegenstande wie jede andere gleicheinen bloss werkzeuglichen Mechanismus, nie sagt er, diess oder jenes werde nach dem so oder so vielten Modus dieser oder jener Schlussfigur bewiesen. Solche Verweisungen auf die Logik treffen wir erst bei Galenus, zu dessen Zeit eben die Schul-Auffassung schon jede tiefere Einsicht verdrängt hatte. - Somit, glaube ich, steht die aristotelische Logik schlechthin parallel den übrigen Zweigen des Theoretischen, dabei ihres Inhaltes wegen mehr als andere Zweige einen engen Anschluss an die Metaphysik fordernd. Dass innerhalb dieser auf Objectivismus beruhenden Gleichstellung der theoretischen Disciplinen einen Vorrang und hiemit eine Priorität in Folge schulmässiger Anschauungen aus vermeint-It front does not see that the try form of the dyllog in itself, as subsumption of the specimen through the specimen with

G. p. 119

the genus, presupposes the case or unit animo in in issue. of theing which determines the officer of Tionais, and thereby grounds all Thomast as Tional in the Electric of Superschip Google

lich praktischem Bedürfnisse gerade die Logik erhielt, ist von der nacharistotelischen Zeit an geschichtliches Factum (wäre — wenn es erlaubt ist, von solcher leeren Möglichkeit zu sprechen — nach Aristoteles sogleich die Zeit des Paracelsus gefolgt, so würde wohl sicher die Physik den Voraustritt erhalten haben); und dass wir heutzutage das philosophische System mit der Erkenntniss-Theorie und der philosophischen Logik eröffnen (von der formalen Logik rede ich natürlich hiebei nicht), ist für uns eine innere philosophische Nothwendigkeit. Keines dieser beiden aber darf schlechthin vollgültig auf Aristoteles übertragen oder angewendet werden, bei welchem eben nur die Wissenschaft nach damals erreichbarem Masse in ihrer erschöpften Gegenständlichkeit sich ausbreitete. \*\*

## DAS URTHEIL.

Dass das Urtheil auf einem Vorgange in der Seele des Menschen beruht und die innerhalb des Stattfindenden factisch bestehende Verbindung oder Trennung in Bezug auf Vorhandenes und auch Künftiges entsprechend durch Bejahung oder Verneinung ausspricht und eben hierin das unvermeidliche Attribut des Wahr- und Falsch-seins besitzt, wurde bereits oben, Anm. 108-113., entwickelt. Es kann demnach, da die einzelnen Worte, mögen sie dem declinirbaren oder dem conjugirbaren Theile des Sprachschatzes angehören, wohl significante Erzeugnisse des Denkens sind, aber in dieser Vereinzeltheit kein objectives Stattfinden ausdrücken, nur durch die Verbindung eines substantivischen Wortes mit irgend einem Verbum als Ausdruck eines den Zeitbegriff wenigstens nicht ausschliessenden Stattfindens dasjenige entstehen, was als wahr oder falsch austritt 181). Das zeitlose Nomen ist hiezu das Subject, und war nur wenn es in keinem Casus obliquus steht; das die Zeit mit ausdrückende Verbum, welches für sich isolirt betrachtet einem Nomen gleichstünde, hat wesentlich die Function, eine Verbindung anzuzeigen und hiemit als Prädicat von Etwas ausgesagt zu werden 182). Also nur Indurch die Verslechtung von Nomen und Verbum kömmt jenes Reden zu Stande, welches ein Urtheil — ἀπόφανσις — heisst, denn anderweitige Verbindungen von Worten, wie z. B. die Vereinigung der Bestandtheile

It I cannot to much admire here the sturdy integrition and immire of German schoolarship.

<sup>181)</sup> D. interpr. 1, 16 a. 12.: περί γὰρ σύνθεσιν καὶ διαίρεσιν ἐστι τὸ ψεῦδός τε καὶ τὸ ἀληθές τὰ μέν οὐν ὀνόματα αὐτὰ καὶ τὰ ἡματα ἔσικε τῷ ἄνευ συνθέσεως καὶ διαμρέσεως νοήματι, όνον τὸ ἄνθροωπος ἢ τὸ λεικὸν, ὅταν μὴ προςτεθἢ τι' οὐτε γὰρ ψεῦδος οὐτε ἀληθές πω' σημεῖον δ' ἐστὶ τοῦδε' καὶ γὰρ ὁ τραγέλαφος (vgl. Phys. ausc. IV, 1, 208 a, 30.) σημαίνει μέν τι, οὔπω δὲ ἀληθὲς ἢ ψεῦδος, ἐὰν μὴ τὸ είναι ἢ μὴ είναι προςτεθἢ, ἢ ἀπλῶς ἢ κατὰ χρόνον.

απλως η κατα χρόνον.

182) Ebend. 2, 16 a. 19.: ὄνομα ..... ἄνευ χρόνου. a.32.: τὸ δὲ Φίλωνος η Φίλωνι καὶ ὅσα τοιαῦτα, οὐκ ὀνόματα ἀλλά πτώσεις ὀνόματος ..... ὅτι μετά τοῦ ἔστιν ἡ ην ἡ ἔσται οὐκ ἀληθευει ἡ ψεύδεται, τὸ δὲ ὄνομα ἀεί. 3, 16b. 6.: ὑῆμα ἀε΄ ἐστι τὸ προςσημαῖνον χρόνον .... καὶ ἀεὶ τὸν καθ ἐτέρου λεγομένων σημεῖόν ἐστι. b.19.: αὐτὰ μὲν οὐν καθ ὰ αὐτὰ λεγόμενα τὰ ὑῆματα ἀνόματὰ ἐστι καὶ σημαίνει τι, ἴστησι γὰς ὁ λέγων τὴν διάνοιαν καὶ ὁ ἀκούσας ἡρέμησεν (s. Anm. 90.), ἀλλ' εὶ ἔστιν ἢ μἡ, οὔπω σημαίνει .... αὐτὸ μὲν γὰς οὐδέν ἐστι, προςσημαίνει δὲ σύνθεσίν τινα, ἢν ἄνευ τῶν συγκειμένων οὐκ ἔστι νοῆσαι.

einer Definition, können wohl Etwas bezeichnen und sind ein Sagen φάσις, aber noch nicht ein Urtheil, welches entweder wahr oder falsch ist 183); und um ein solches Verhältniss des Urtheilens zu begründen muss auch das Verbum gleichfalls in dem Modus der Bestimmtheit, d. h. in keinem Modus obliquus, stehen, denn z. B. das Gebet ist kein Urtheil 184).

Ein Urtheil ist ein einheitliches, wenn es entweder inhaltlich irgend bewahrt wird <sup>185</sup>); wie sich von selbst versteht, ist die erstere dieser zwei Arten der Einheitlichkeit die der Logik zunächst zufallende kürliche Uebertragung eines Namens (wenn man z. B. ein Pferd und seinen Menschen mit dem gleichen Worte bezeichnete) wenigstens unzweideutigen Einheit der Namensbezeichnung beruhen, da eine willjedenfalls eine Mehrheit von Urtheilen hervorrufen würde 186), sondern eine Vereinigung mehrerer Worte ausgedrückt werden, eben den wesentlichen Inbegriff dieser Mehrheit bilden, gerade wie dieselbe auch für die objective Entstehung des betroffenden Dieser werden der die betroffenden Dieser des dieselbe auch ist 187); darum dürfen weder einzelne Bestimmungen, welche dem Dinge bloss zukommen können — συμβεβηπότα —, zu einer solchen Vereinigung verbunden werden, wie diess z. B. in dem Sophisma vom guten Schuster (Abschn. II, Anm. 72) geschieht, denn solche bilden zusammen keine begriffliche Einheit, noch auch darf überhaupt das Merkmal mit demjenigen, welchem es als solches einwohnt, als Ein Begriff vereinigt werden, wie diess bei der sophistischen endlosen Wiederholung solcher Bestimmungen (Abschn. II, Anm. 69) der Fall ist 155), sondern eben nur die Vereinigung

annbarr, hen?

<sup>183)</sup> Ebend. 4, 16 b. 26.: λόγος δέ έστι φωνή σημαντική ..... ώς φάσις, λίλ' οὐχ ώς κατάφασις λέγω δὲ, οἰον ἄνθοωπος σημαίνει μέν τι, ἀλλ' οὐχ ὅτι ἔστιν ἢ οὐκ ἔστιν · ἀλλ' ἔσται κατάφασις ἡ ἀπόφασις, ἔάν τι προςτεθή. 5, 17a. 9.: ἀνάγκη δὲ πάντα λόγον ἀποφαντικόν ἐκ ὑήματος είναι ἢ πτώσεως ὑήματος · καὶ γὰρ ὁ τοῦ ἀνθρωπου, ἔὰν μὴ τὸ ἔστιν ἢ ἡν ἢ ἔσται ἢ τι τοιοῦτον προςτεθή, οῦπω λόγος ἀποφαντικός Ροεί. 20, 1457 a. 24.: οὐ γὰρ ἄπας λόγος ἐκ ὑημάτων καὶ ὀνομάτων σύγκειται, οἰον ὁ τοῦ ἀνθρωπου ὁρισμός, ἀλλ' ἐνθέχεται ἄνευ ὑημάτων είναι λόγον. 184) D. interpr. 4, 17 a. 2.: ἀποφαντικός δὲ οὐ πᾶς, ἀλλ' ἐν ἢ τὸ ἀληθεύειν ἢ ψεὐδεσθαι ὑπάρχει οὐχ ἐν ἄπασι δὲ ὑπάρχει, οἰον ἡ εὐχὴ λόγος μὲν, ἀλλ' οῦτε ἀληθής οῦτε ψευδής. 185) Ebend. 5, 17a. 15.: ἔστι δὲ εἰς λόγος ἀποφαντικός ἢ ὁ ἕν δηλῶν ἢ ὁ συνθέσμφ εἰς, πολλοὶ δὲ οἱ πολλὰ καὶ μὴ ἔν ἢ οἱ ἀσύνδετοι. 186) Ebend. 8, 18a. 18.: εἰ δὲ δυοῖν ἕν ὀνομα κεῖται, ἐξ ῶν μή ἐστιν ἔκ, οὐ μια κατάφασις, οἰον εἰ τις θεῖτο ὄνομα ἰμάτιον ἔπως καὶ ἀνθρώπφ, τὸ ἔστιν ἔμάτιον ἔκπως καὶ ἀνθρώπφ, τὸ ἔστιν ἔμάτιον λευκόν αὕτη, οὺ μία κατάφασις οὐδὲ κατάφασις μία

τοῦ ἀνθρώπου και τοῦ βασίζειν ούχ εν. 188) Ebend. 21 a. 7.: των δη κατηγορουμένων και εφ' οἶς κατηγορείσθαι

συμβαίνει, όσα μεν λέγεται κατά συμβεκηκός ή κατά του αύτου ή θάτερον + aroparis or ancourse, por a cons

der wesentlichen Merkmale unter sich kann als Einheit an die Stelle des Dinges selbst gesetzt werden. Endlich auch würde die Einheit des Urtheiles gestört werden, wenn in dem Subjecte Bestimmungen enthalten wären, welche einen Gegensatz involviren gegen denjenigen Begriff, aus dessen Sphäre das Prädicat entnommen ist, z. B. wenn von dem Leichname Mensch oder ein wesentliches Merkmal des Menschen prädicirt würde 189), denn dann würde das Urtheil eben nicht etwas Eines ausdrücken. Kurz in allem Diesem erkennen wir nun schon, dass das Urtheil dem Principe der Logik, nemlich dem Begriffe, dienstbar sein muss, und es wird auch von Aristoteles selbst deutlich genug ausgesprochen, dass das Kriterium der begriffsmässigen Einheit und Wahrheit des Urtheiles dann hervortritt, wann aus den Worten Begriffe werden und es sich erweist, ob gemäss dem zωθ' αὐτό prädicirt werde oder nicht 190).

Das Urtheil betrifft stets ein Stattsinden oder ein Nichtstattsinden, und so ist es entweder ein bejahendes (κατά τινος, κατάφασις) oder ein verneinendes (ἀπό τινος, ἀπόφασις), je nachdem eben in einer bestimmten Zeit Elwas stattsindet oder nicht. Nun aber kann diese Aussage dem Factischen entweder entsprechen oder nicht, und es kann sowohl für die gegenwärtige als auch für die übrige Zeit ein Stattsindendes als nichtstattsindend ausgesagt werden und umgekehrt; somit lässt sich alles Bejahte verneinen und alles Verneinte bejahen, und es liegt jeder Bejahung eine Verneinung und jeder Verneinung eine Bejahung gegenüber dieses Gegenüberliegen ist der Widerspruch (ἀντίφασις), welcher daher natürlich auf das nemliche Subject und Prädicat sich beziehen muss 191).

auch noch manches anderweitige Gegenüberliegende (ἀντικείμενα) gibt, κατά θατέρου, ταῦτα οὐκ ἔσται ἔν, οἶον ἄνθρωπος λευκός ἐστι καὶ μουσικός, ἀλλ' οὐκ ἔν το λευκόν καὶ τὸ μουσικόν ..... (16.) ἔτι οὐδ' ὅσα ἔνπαρχει ἐν τῷ ἔτἔρῳ ὁἰο οῦτε τὸ ἐεικόν πολλάκις οῦτε ὁ ἄνθρωπος ἄνθρωπος ζφόν ἐστιν ἢ ὅπουν· ἔνυπάρχει γὰρ ἔν τῷ ἄνθρώπῳ τὸ ζῷον καὶ τὸ

Jedenfalls aber fällt diese Art des Gegenüberliegens (ἀντικεῖσθαι) lediglich der subjectiven Thätigkeit des Menschen anheim, denn sie findet sich überhaupt, insoferne sie eben das Widersprechen ist, nur im menschlichen Sprechen und Aussagen; und da es nun ausser dem Widerspruche

πάρχει εν τῷ ἐτέρῳ· διὸ οὕτε τὸ λεὐκὸν πολλάκις οὖτε ὁ ἄνθρωπος ἄνθρωπος όῷδν ἐστιν ἡ δίπουν· ἐνυπάρχει γὰρ ἐν τῷ ἀνθρωπῳ τὸ ζῷον καὶ τὸ δίπουν.

189) Ebend. 21 s. 21.: ἀλλ' ὅταν μὶν ἐν τῷ προςκειμένῳ τῶν ἀντικειμένων τι ἐνυπάρχη ῷ ἔπεται ἀντίφασις, οὐχ ἀληθὲς ἀλλὰ ψεῦδος, οἰον

μένων τι ξυυπάρχη ψ επεται άντιφασις, οὺχ ἀληθές ἀλλὰ ψεῦθος, οἱν τὸν τεθνεῶτα ἄνθρωπον ἄνθρωπον εἰπεῖν, ὅταν δὲ μὴ ξνυπάρχη, ἀληθές. 190) Ehend. 21 a. 20.: ຜστε ἐν ὅσαις κατηγορίαις μήτε ξναντιότης ἔνεστικ, ἐὰν λόγοι ἀντ' ὀνομάτων λέγωνται καὶ καθ' ξαυτὰ κατηγορεῖται καὶ

στιν, ἐὰν λόγοι ἀντ' ὁνομάτων λέγωνται καὶ καθ' ἐαὐτὰ κατηγορείται καὶ μὴ κατὰ συμβεβηκός, ἐλὶ τούτων τὸ τὶ καὶ ἀπλῶς ἀληθὲς ἔσται εἰπεῖν.

191) Ebend. 5, 17 a. 20.: ἡ μὲν ἀπλῆ ἐστιν ἀπόφανσις, οἰον τὶ κατά τινος ἢ τὶ ἀπό τινος..... ἔστι δὲ ἡ μὲν ἀπλῆ ἐστιν ἀπόφανσις φωνὴ σημαντική περὶ τοῦ ὑπάρχειν τι ἡ μὴ ὑπάρχειν, ὡς οἱ χρόνοι σιήρηνται. 6, 17 a. 25.: κατάφασις δὲ ἐστιν ἀπόφανσις τινὸς κατά τινος, ἀπόφασις δὲ ἐστιν ἀπόφανσις τινὸς ἀπό τινος τὸ ἐστιν ἀπόφανσις τινὸς ἀπό τινος ἡ ἐπλο ἀπόρχον ἀπόρανο ἀκ τὶ πλόρανο καὶ τὸ μὴ ὑπάρχον καὶ τὸ μὴ ὑπάρχον καὶ τὸ μὴ ὑπάρχον καὶ τὸ μὰ ὑπάρχον καὶ τὸ ἐπόρχοι ἀκ ὑπάρχον καὶ τὸ ἐπόρχοι ακό τοῦ καίρου ὑς ἀπόφανο καὶ τὸ ἐπόρχοι καὶ τὸ καίνου ἀκ τὰ τὰ ἐστικα τὰ δὶ ἀπέφησε και και ἐποριὰσιι ἀπόφασις ἀντικείμενη καὶ πάση ἀποφασις το πλον δὶ τ πάση καταφάσις το ἐπλον ὅτι πάση καταφάσις τοῦ τος κατάφασις καὶ ἀπόφασις αντικείμεναν λέγω δὲ ἀντικείσθαι τὴν τοῦ αὐτοῦ κατὰ τοῦ κατὰ και ἐποριὰ ἐποριὰ ἐποριὰ ἐπὸριὰ ἐποριὰ ἐπὸριὰ ἐπὸριὰ ἐποριὰ ἐπορ

so steht, mag es sich mit jenen anderen Arten verhalten wie es wolle (gehörigen Ortes wird diess Alles zu entwickeln sein) vorläufig für des Widersprechen so viel fest dass in Park heit und sicheren Abgränzung der menschlichen Annahmen (Anm. 168-170) es zwischen Bejahung und Verneinung kein Mittleres geben könne, sowie dass in der Beziehung der Aussage auf das Object das Wahrund Falsch-sein ebenso exclusiv sich gegenüberliegen 192).

Dieses ganze Motiv nun, dass Bejahung und Verneinung wesentlich dem Aussagen und Urtheilen einwohnen, ist bei Aristoteles so festgewurzelt, dass er das Vorhandensein einer negativen Ausdrucksweise im Sprachschatze von vorneherein als bestehendes Factum aufnimmt und hiedurch schwerlich irgend im Stande ist, das Verhältniss zwischen sprachlicher Verneinung (ἀπόφασις) und realem Gegensatze (ἐναντίον) zur Klarheit zu bringen. Allerdings werden wir alsbald zu entwickeln haben, dass die Verneinung den Gegensatz wirklich ergreift und hiemit im Urtheile ausser dem Widerspruche (avrloagis) auch noch eine andere Art des Gegenüberliegens, nemlich eben der Gegensatz (Evavilov), selbst erscheint; aber gerade hierin liegt die Schwierigkeit, denn wenn wir auch jenen Grundzug werden völlig ins Reine bringen können, dass das Widersprechen mit der einen Seite dem nara navtos sich zuwendet und mit der anderen Seite als Verneinung dem καθ' αὐτό angehört, also mit diesen beiden Seiten zusammen dem zadolov dient (wie wir ja oben Anm. 132 ff. sahen, dass das καθόλου aus dem κατά παντός und dem zαθ' αυτό bestehe), so wird uns bei Aristoteles immer unerklärt bleiben, wie denn das Verneinen überhaupt dazu komme, den realen Gegensatz auszudrücken. Nemlich Aristoteles nimmt nicht nur an, dass die Nega-tion, d. h. das "Nicht", zu dem die Verbindung ausdrückenden Verbum gestellt werden könne, was dann als ein "unbestimmmtes Verbum" (αοριστον όημα) zu bezeichnen sei 193) — diese wesentliche Stellung der Negation sowie den Grund dieses Unbestimmtseins werden wir unten zu erörtern haben (Anm. 207 f.) -, sondern er geht auch mit der Function des "Nicht" wirklich soweit, dass er von vorneherein die Möglich-

<sup>192)</sup> Ausser den schon in Anm. 170. angeführten Stellen: Metaph. 1, 3, 1054 a. 23.: Επεί ούν αι άντιθέσεις τετραχώς και ούτε κατά στέρησιν λέγεται θά-τερον (sc. το εν και τα πολλά), εναντία αν είη, και ούτε ως άντιφασις ούτε ως τα πρός τι λεγόμενα. Ebend. Δ, 4, 1018 a. 20.: άντικείμενα λέγεται άντίφασις και τάναντία και τα πρός τι και στέρησις και ξέις. Ebend. 1, 5, 1055a. 38.: εί δη άντίκειται μέν άντίφασις και στέρησις και έναντιότης και τά πρός τι, τούτων δε πρώτον άντίφασις, άντιφάσεως δε μηδέν έστι μεταξύ, τών δε εναντίων ενδέχεται, δτι μέν οὐ ταὐτὸν ἀντίφασις και τάναντία δήλον. Ebend. 7, 1057 n. 33.: των δ' ἀντικειμένων ἀντιφάσεως τωριστικά σηλού. τουπα. 1, 1031 a. 53.: των σ αγτικειμένων αντιφάσεως μέν ούχ έστι μεταξύ τούτο γάφ έστιν άντισμάσε, άντιθεσις ης ότφουν θάτερον μόριον πάφεστιν ούχ έχούσης ούθέν μεταξύ. Phys. ausc. V, 3, 227 a. . 8.: τὰ δ' ἀντικείμενα τά τε έναντία και τὰ κατὰ ἀντίσμασιν, ἀντιφάσεως δ' οὐθέν ἀνὰ μέσον. Cal. 10, 11 b. 17.: λέγεται θὲ ἔτερον ἐτέρω ἀντικεῖσθαι τετραχώς, ή ώς πρός τι ή ώς τὰ έναττία ή ώς στέρησις καὶ έξις ή ώς κατά-φασις καὶ ἀπόφασις. Ebend, 13 a. 17.: ὅσα δὲ ώς κατάφασις καὶ ἀπόφασις ἀντίκειται..., ἐπὶ μόνων τούτων ἀναγκαῖον ἀεὶ τὸ μὲν ἀληθὲς τὸ δὲ ψεύδος αὐτῶν είναι.

<sup>193)</sup> D. interpr. 3, 16 b. 12.: τὸ δὲ οὐχ ύγιαίνει καὶ τὸ οὺ κάμνει οὐ ἔρμα λέγω· προςσημαίνει μὲν γὰρ χρόνον καὶ ἀεὶ κατά τινος ὑπάρχει, τῆ δὲ διαφορῷ ὄνομα οὐ κεῖται, ἀλλ' ἔστω ἀόριστον ῥῆμα. S. Λημ. 199.

keit einer Verbindung desselben mit dem Nomen aufstellt, was dann die entsprechende Bezeichnung "unbestimmtes Nomen" (ἀόριστον ὄνομα) tragen soll 194). Kömmt nun eine Combination dieser letzteren Art, wie z. B. Nicht-Gut, Nicht-weiss u. dgl., im Prädicate vor, so dass sie zusammen mit dem "ist" gleichsam das Verbum vertritt (s. Anm. 201), so wird uns schon in dieser Beziehung die Frage aufstossen, wie sich denn solches zum realen Gegensatze, z. B. Bös, Schwarz u. dgl., verhalte (Anm. 224). Noch unlösbarer aber ist, wie es Aristoteles wohl rechtfertigen könne, dass er solche negative Begriffe, z. B. Nicht-Mensch, auch zum Subjecte der Urtheile macht, und wie dann dieses sich mit dem Begriffe des Gegensatzes vereinbare. Denn einerseits können Substanzen keinen Gegensatz haben (Anm. 325 u. 472), und andrerseits muss doch das Unbestimmtsein solcher Subjecte, wie z. B. Nicht-Mensch, sogleich aufgegeben werden, wenn im Prädicate irgend Etwas von ihnen ausgesagt werden soll; auch bleibt ja real z. B. nach Abzug alles desjenigen, was Mensch ist, ein wenn auch noch so grosser, doch stets positiver Rest des Seiender ubrig, welcher als solcher gleichfalls eine Einheit ist 195); ist aber nun dieser ganze positive Rest ein Gegensatz (ἐναντίον) gegen Mensch? als Wesenheit gewiss nicht. Aber auch eine Verneinung (ἀπόφασις) ist es nicht, denn das Verneinen beruht ja nur im Prädiciren, welches entweder κατά τινος oder ἀπό τινος ist, nicht aber im Subjecte. Und endlich auch ein Widerspruch (ἀντίφασις) ist es nicht, denn derjenige, welcher von Nicht-Mensch etwas aussagt; widerspricht ja jenem nicht, welcher von Mensch etwas aussagt (die noch übrigen Arten des Gegenüberliegens, nemlich Privation und Relation, berühren ja nicht das Urtheil als Urtheil). Was also denn ist Nicht-Mensch im Verhältnisse zu Mensch, vorausgesetzt dass beide als Subject eines Urtheiles stehen? Zuletzt doch ein Gegensatz; aber nur als Summe der Gegensätze der wesentlichen Merkmale, nicht selbst als Substanz vgl. Anm. 328. wiederholt sich hier erstens die obige Schwierigkeit, inwieferne negative Prädicate zugleich reale Gegensätze seien, und zweitens erhebt sich die Frage, wie hernach diese Mehrheit realer Gegensätze in Einem negativen Begriffe sprachlich erscheine. Die Basis aber aller dieser für die Logik an sich unerlässlichen Erörterungen, nemlich die Entscheidung des Verhältnisses zwischen Verneinung und Gegensatz, fehlt von vorneherein, sobald das Vorhandensein der Negation als ein objectives aufgerafft wird. Dass aber Aristoteles so verfährt, zeigt sich an den von ihm zu Grunde gelegten Bestimmungen über das Wesen des Urtheiles, wie wir dieselben im bisherigen nun schon sahen, sowie eben an jener Art und Weise, in welcher die Negation mit den Bestandtheilen des Urtheiles verbunden wird. Und wenn daher auch Aristoteles bei Gelegenheit der Angabe, dass der positive Syllogismus dem negativen vorzuziehen sei, sagt, dass die Bejahung kenntlicher und ursprünglicher als die Verneinung sei, ebenso wie diess auch vom Sein im Vergleiche mit Nichtsein gelte 196), so ist

<sup>194)</sup> Ebend. 2, 16 a. 30.: τὸ δ' οὐχ ἄνθρωπος οὐχ ὄνομα οὐ μὴν οὐδὲ χεῖται ὄνομα ὅ τι δεῖ χαλεῖν αὐτό ' οὕτε γὰρ λόγος οὕτε ἀπόφασίς ἐστιν ἀλλ' ἔστω ὄνομα ἀόριστον. S. gleichfalls Anm. 199.
195) Ebend. 10, 19h. 9.: ἐν γὰρ πος σημαίγει χαὶ τὸ ἀόριστον. ★
196) Anal. post. 4, 25, 86 b. 33.: ἡ δὲ χαταφατιχή τῆς ἀποφατιχής προ-

his tomander = " a thing not man", as I have : ! in it to be the univeral of moduler in all wash cases.

einerseits hiemit eben nur ausgedrückt, dass der Objectivismus positiv verfährt, und andrerseits die Untersuchung darüber, wie die Verneinung dazu komme, das vorher Bejahte zu verneinen, und ob etwa in dem Affirmativen selbst ein Motiv des Negativen liege, gerade eher abgeschnitten als angebahnt. Darum darf auch auf Obiges kein Gewicht gelegt werden, dass Nomen und Verbum durch Hinzutreten der Negation ihre positive Bestimmtheit verlieren, d. h. aogista werden, denn diese Unbestimmtheit muss augenblicklich der Bestimmtheit des Negativ-seins weichen, sobald der Gegensatz zwischen Bejahung und Verneinung überhaupt nur nach seinem objectiven Auftreten betrachtet werden soll. Vgl. überhaupt Anm. 326 - 30. Es scheint, dass Aristoteles aus dem rhetorisch-dialektischen Treiben seiner Nation die Entgegensetzung des Ja und Nein als eine unmittelbar gegebene erbte und in solcher Fassung sie auch in die Apodeiktik hinüberzog, denn wenn er jenes Ja und Nein auch von dem sophistischen und sensualistischen Motive durch die Grundlegung einer intelligiblen Festigkeit der Annahmen reinigte und läuterte, so bleibt ihm von da weg die Verneinung in gleicher Geltung neben der Bejahung unerörtert stehen, und es leidet hiedurch seine Logik an einer namentlich für die Lehre vom Urtheile sehr fühlbaren Schwäche, welche erklärlicher Weise bei dem pfuscherischen Betriebe der Logik, wie er nach Aristoteles eintrat und fortan wirkte, gar nicht einmal gefühlt wurde. - Auf dieser Grundlage nun ist die Lehre vom Urtheile folgende.

Die factischen Dinge, über welche im Urtheile Etwas ausgesagt d. h. bejaht oder verneint wird, sind entweder solche, deren Namensbezeichnung zugleich eine allgemeine auf mehrere gleichartige Wesen sich erstreckende Gültigkeit involvirt, wie z. B. Mensch, oder solche, bei deren Namensbezeichnung diess nicht der Fall ist, wie z. B. Kallias 197), eine Unterscheidung, in welcher wir leicht einerseits die unmittelbar empirische Wahrnehmung, das Eins der Erfahrung, und andrerseits die unmittelbar begriff-schaffende Thätigkeit des Denkens, das Allgemeine des Begriffes, wiedererkennen. Bei denjenigen Subjecten eines Urtheiles nun, welche eine Allgemeinheit unter sich enthalten, kann die im Urtheile ausgesprochene Bejahung oder Verneinung entweder sich ausdrücklich auf alle unter jenes Subject fallende Wesenheiten beziehen, zu welchem Behufe dann das Wort "Alle" zum Subjecte gesetzt wird, denn dieses Wort drückt nicht aus, dass das Subject eine Allgemeinheit sei, sondern eben nur dass das über das Subject ausgesagte allgemein gelten solle, - oder es bezieht sich die Bejahung oder Verneinung ausdrücklich nur auf einige jener im Subjecte umfassten Wesenheiten, zu welchem Behufe das Wort "Einige" dem Subjecte beigefügt wird, - oder endlich es ist unbestimmt gelassen, wie weit diese Beziehung der Bejahung oder Ver-

PRANTL, Gesch. I.

\* Frank here fails to detect how a brue "Cojections will develop tristotle's position into a recognition of the Or jettivity of Relations, and discover the only Object of Kiese.

τέρα καὶ γνωριμωτέρα διὰ γὰρ τὴν κατάψασιν ἡ ἀπόψασις γνώριμος, καὶ η προτέρα ἡ κατάψασις ώς περ καὶ τὸ είναι τοῦ μὴ είναι. Vgl. Ann. 110.
197) D. interpr. 7, 17 a. 37.: ἐπεὶ δ' ἔπτὶ τὰ μὲν καθόλου τῶν πραγείπων τὰ δὲ καθ΄ ἔκαστον, λέγω δὲ καθόλου μὲν δὲ ἔπὶ πλειόνων πάρνει ἐκατηγορείπθαι. καθ΄ ἔκαστον δὲ δ μὴ, οἰον ἄνθρωπος μὲν τῶν καθόλου. Καλλίας δὲ τῶν καθ΄ ἔκαστον, ἀνάγκη δὲ ἀποφαίνεσθαι ὡς ὑπάρχει τι ἡ δτὲ μὲν τῶν καθόλου τινὶ ὁτὲ δὲ τῶν καθ ἐκαστον.

y.b. 141.

neinung betreffs der unter das Subject fallenden Wesenheiten reichen solle, wobei dann das Subject ohne einen die Quantität ansdrückenden Zusatz bleibt; bei denjenigen Subjecten hingegen, welche einzelne Individuen sind, kann ohnediess nur einfache Bejahung oder Verneinung stattfinden. Somit ergeben sich als Arten des Urtheiles 198):

allgemein bejahend - allgemein verneinend, particular bejahend - particular verneinend, unbestimmt bejahend - unbestimmt verneinend, individuell bejahend - individuell verneinend.

Und es versteht sich von selbst, dass wenn Bejahung und Verneinung zugleich an der oben angegebenen Einheit des Urtheiles Theil haben, d. h. zu Ein und der nemlichen Aussage als ein Gegenüberliegendes gehören sollen, dann auch die Allgemeinheit oder Nicht-Allgemeinheit des Subjectes und des Aussagens bei beiden entsprechend gleich sein muss 199).

Wenn aber nun jedes Urtheil wenigstens aus einem Nomen und einem Verbum bestehen muss, und sowohl das Nomen entweder allein oder in Verbindung mit der Negation stehen kann als auch beim Verbum das Gleiche der Fall ist - s. Anm. 193 f. -, so sind zunächst die einfachsten Formen des Urtheiles diejenigen, welche nur aus einem Nomen und einem Verbum bestehen, welch letzteres zugleich die Fähigkeit hat, die Zeit mit auszudrücken; und es ist bei dieser Einfachheit der

199) Ebend. 7, 17 b. 38.: φανερόν δὲ δτι καὶ μία ἀπόφασις μιᾶς καταφάσεως το γάο αὐτο δεί ἀποιρησια την ἀπόφασιν ὅπεο κατέιρησεν ή κατά-φασις, καὶ ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ, ή τῶν καθ΄ ἕκαστά τινος ἡ ἀπὸ τῶν καθόλου τινὸς, ἡ ὡς καθόλου ἡ ὡς μη καθόλου.

<sup>198)</sup> So schlicht und plan nun ist die Eintheilung der Urtheile allerdings nirgends bei Arist, selbst dargelegt, sondern wir müssen uns in D. interpr. 7., woraus wir diese Angaben zu entnehmen haben, vielfach nur an die Beispiele halten, zumal da dortselbst auch schon Dinge behandelt werden, welche wir erst weiter unten besprechen können, so namentlich das Verhältniss von Widerspruch und Gegensatz. Die Belege der Eintheilung demnach sind: 17 b. 5.: λέγω δέ ἐπὶ τοῦ καθόλου ἀποφαίνεσθαι καθόλου, οίον πᾶς ἄνθρωπος λευκός, οὐδεὶς ἄνθρωπος λευκός . . . (9.) λέγω δε το μή καθόλου αποφαίνεσθαι επί των καθόλου, οίον έστι λευκός ανθρωπος, οὐχ ἔστι λευχὸς ἄνθρωπος καθόλου γὰρ ὅντος τοῦ ἄνθρωπος οὐχ φς χαθόγου κέχουται τη αποδαιαει. το λαο υπό ος το καθόγος αθπαίλει άλλ' ὅτι καθόλου ' (vgl. 10, 20 a. 9.: τὸ γὰρ πᾶς οὐ τὸ καθόλου σημαίνει, άλλ' ότι καθόλου). Επί δε του κατηγορουμένου καθόλου κατηγορείν το καθόλου οὐκ οτι καθολου] επι σε του κατηγοφουμενου κασολου-και ηγοφείν το κασολου συν έστιν άληθές ο οὐδεμία γὰο κατάμασις άληθης έσται, εν η τοῦ κατηγοφου-μένου καθόλου τὸ καθόλου κατηγοφείται, οἰον έστι πὰς ἄνθωπος πὰν ζῷον.... (19.) οὐδεὶς ἄνθωπος λευκός, ἔστι τις ἄνθωπος λευκός .... (28.) ὅσαι ἐπὶ τῶν καθ ἔκαστα, οἰον ἔστι Σωκράτης λευκός,οὐκ ἔστι Σωκράτης λευκός ... (31.) ὅτι ἔστιν ἄνθωπος λευκός καὶ ὅτι οὐκ ἔστιν ἄνθωπος Δετικού καθολου το κατικού καθοματικού και ὅτι οὐκ ἔστιν ἄνθωπος Αξείνου καθολου το καίνεθωπος και ὅτι οὐκ ἔστιν ἄνθωπος και ὅτι οὐκ ἔστιν ἄνθωπος Αξείνου καθολου και ὅτι και και καθοματικού και δεκτίν ανθωπος και ὅτι οὐκ ἔστιν ἄνθωπος Αξείνου και ὅτι οἰκ ἔστιν ἀνθωπος και ὅτι οὐκ ἔστιν ἄνθωπος Αξείνου και δικού και δικού και και και δικού και δικού και δικού και δικού και δικού και δικού και και δικού και και δικού και δικού και και δικού και δικο πος λευχός ..... (34.) δόξειε δ' αν εξαίφνης ατοπον είναι δια το φαίνεσθαι σημαίνειν τὸ οὐχ ἔστιν ἄνθρωπος λευχός ἄμα χαὶ ὅτι οὐθεὶς ἄνθρωπος λευχός: τὸ δὲ οὐτε ταὐτὸν σημαίνει οὐθ' ἄμα ἐξ ἀνάγχης..... (15 a. 2 š ἔστι Σωχοάτης λευχός, οὐχ ἔστι Σωχοάτης λευχός.... (4.) τῆ δὲ πὰς ἄνθρω-πος λευχός ἡ οὐ πᾶς ἄνθρωπος λευχός (hierûber, d. h. üher den Widerspruch, s. unten), τη δε τις ανθρωπος λευχός ή οὐδεις ανθρωπος λευχός, τη δε έστιν ἄνθρωπος λευχός ή οὐχ ἔστιν ἄνθρωπος λευχός (hierans geht klar hervor, dass particulares und unbestimmtes Urtheil zweierlei ist).... (8, 18a. 15.) πά ἀνθρωπος λευχός ἔστιν, οὐχ ἔστι πός ἄστι ἀνθρωπος λευχός, ἔστιν ἄνθρωπος λευχός, ἔστιν ἄνθρωπος λευχός, οὐχ ἔστιν ἄνθρωπος λευχός, οὐχ ἔστιν ἄνθρωπος λευχός, οὐχεὶς ἄνθρωπος λευχός κοτι τις ἄνθρωπος λευχός.

ursprünglichsten Urtheilsformen offenbar (wie alsbald aus dem Gegensatze erhellen wird) um die Zwei-Zahl der Hauptbestandtheile - Nomen und Verbum - zu thun; daher es auch gleichgültig ist, welches Verbum zur Darstellung des Schema's angewendet werde 200), denn das Verbum "ist" ist eben bei anderen Verbis nebst einem anderweitigen Bestandtheile in die Verbalform derselben verschlungen 201), und jene anderen Verba stehen demnach dem Verbum "ist" darin ganz gleich, dass sie eben als zweiter und zugleich letzter Hauptbestandtheil zum Subjecte hinzutreten; sonach ist, wenn etwa auch zur Darstellung des Schema's das Verbum "ist" gewählt wird, nicht an den sogenannten Existenzial - Satz zu denken, sondern es ist eben ein Urtheil, welches abgesehen von der Negation nur aus zwei Theilen besteht. Somit werden als die einfachsten Sätze folgende bezeichnet 202):

A ist A ist nicht Nicht-A ist Nicht-A ist nicht Alles A ist Alles A ist nicht

Alles Nicht-A ist nicht 203). Alles Nicht-A ist

Wenn aber nun das Urtheil drei Bestandtheile hat, d. h. "ist" als dritter neben zwei anderen steht (τρίτον προσκατηγορείται) und demnach weder ganz allein noch vermittelst jener Verflechtung in einem anderen Verbum das Prädicat bildet 204), so ist zunächst eine genaue

200) Ebend. 10, 19 b. 5.: Επεὶ δε εστι τὶ κατά τινος ἡ κατάφασις σημαίνουσα, τοῦτο δε εστιν ἢ ὅνομα ἢ τὸ ἀνώνυμον, εν δε δεὶ είναι καὶ καθ' ενὸς τὸ εν τῆ καταφάσει, τὸ δὲ δυρμα εξηται καὶ τὸ ἀνώνυμον πρότερον (Anm. 194), τὸ γὰρ οὐκ ἄνθρωπος ὅνομα εξηται καὶ τὸ ἀνώνυμον πρότερον (Anm. 194), τὸ γὰρ οὐκ ἄνθρωπος ὅνομα εξν τὸ λέγω ἀλλὶ ἀόριστον ὅνομα, εν γὰρ πως σημαίνει καὶ τὸ ἀδριστον, ὅςπερ καὶ τὸ οὐν ὑγιαίνει οὐ δῆμα ἀλλὶ ἀόριστον ἤμα, εσται πᾶσα κατάφασις καὶ ἀπόφασις ἡ ἐξ δνόματος καὶ ἡἡματος ἢ εξ ἀορίστου ὀνόματος καὶ ἡἡματος ἀνευ δὲ ἡματος οὐδεμία κατάφασις οὐδε ἀπόφασις τὸ γὰρ ἔστιν ἢ ἔσται ἡ ἢν ἢ γίνεται ἢ ὅσα ἀλλα τοιαὐτα, ἡἡματα εκ τῶν κειμένων ἐστί, προςσημαίνει κὰρ κονον

202) D. interpr. a. a. O. (Anm. 200.) wird fortgefahren 19 b. 15.: ωστε πρώτη έσται κατάφασις και απόφασις το έστιν ανθρωπος - οὐκ έστιν ανθρωπος, είτα έστιν ούχ ἄνθρωπος — ούχ έστιν ούχ ἄνθοωπος, πάλιν έστι πᾶς ἄνθρωπος — ούχ έστι πᾶς ἄνθρωπος, έστι πᾶς ούχ ἄνθρωπος — ούχ έστι

πᾶς οὐχ ἄνθοωπος καὶ ἐπὶ τῶν ἐκτὸς δὲ χρόνων ὁ αὐτὸς ἰόγος.
203) Man sieht leicht, dass diese Tafel in Bezug auf obige Eintheilung nicht vollzählig ist, da nur das unbestimmte und das allgemeine Urtheil genannt sind; und in Folge der mannigfachen Verwirrung und Uuklarheit, welche in dem Buche D. interpr. herrscht, wovon wir uns bald öfter überzeugen werden, müssen wir wahrscheinlich diesen Mangel nicht der aristotelischen Lehre, sondern dem Schicksale der aristotelischen Schrift zuweisen (vgl. Anm. 235.). Zu den obigen einfachen Urtheilsformen kommen demnach noch folgende hinzu:

Einiges A ist Einiges A ist nicht Einiges Nicht-A ist Einiges Nicht-A ist nicht Dieses A ist Dieses A ist nicht Dieses Nicht-A ist Dieses Nicht-A ist nicht.

204) D. interpr. a. a. O. wird fortgefahren 19 b. 19.: σταν δε τὸ έστι τρί-10\*

1 from

Bestimmung des Verhältnisses zwischen Bejahung und Verneinung nöthig. Es kommt nemlich Alles daranf an, ob die Urtheile "A ist nicht B" und "A ist Nicht-B" das Nemliche ausdrücken, und falls nicht, welches von beiden die Verneinung des Urtheiles "A ist B" sei 205). Nun verhält sich das Urtheil

> A ist Nicht-B A ist B 211

ebenso wie

zu A weiss Nicht-B A weiss B und wie A kann B zu A kann Nicht-B,

aber hiebei ist zwischen dem Wissen und Können einerseits und dem im Urtheile als solchen ausgedrückten Stattfinden andrerseits eben der Unterschied, dass das Wissen und Können einer Sache zugleich auch das Wissen und Können des Gegentheiles ist (denn wer die Fähigkeit hat, zu gehen, hat auch die Fähigkeit, nicht zu gehen, und wer das Gute weiss, weiss auch das Nicht-Gute), hingegen das in Bejahung und Verneinung ausgedrückte Gegentheil des Stattfindens nie zugleich dem nemlichen Subjecte zukommen kann. Also die gegenseitige Exclusivität zwischen bestimmter Bejahung und bestimmter Verneinung im Urtheile als Urtheile (s. Anm. 192) entscheidet hier, und sobald demnach das Können und Wissen in einem prädicirenden Urtheile vorkommen, handelt es sich eben deswegen unr um ein Stattfinden oder Nicht-stattfinden des Könnens oder Wissens, nicht aber um den einen oder anderen der beiden Fälle, welche im Wissen und Können zugleich involvirt sind. Also 206) in Bezug auf das ein Stattfinden oder Nicht-stattfinden ausdrückende Urtheil ist

A weiss nicht B völlig verschieden von A weiss Nicht-B und A kann nicht B völlig verschieden von A kann Nicht-B und ebenso A ist nicht B völlig verschieden von A ist Nicht-B. Sowie nemlich in dem "A kann Nicht · B" die reale positive Basis das "A kann" ist, ebenso auch das "A ist" in dem "A ist Nicht-B", und es gibt hiemit für das Nicht-B ein bestimmtes Substrat oder Subject (z.

τον προςκατηγορήται, ήδη διχώς λέγονται αί αντιθέσεις. λέγω δε οίον έστι δίzαιος ἄνθοωπος, το έστι τρίτον φημι συγκείσθαι ὅνομα ἡ ἡῆμα ἐν τῆ καταφάσει. Da aber nun in dem hierauf Folgenden Anderweitiges, den Wider-spruch und Gegensatz betreffendes, verflochten ist, so verløssen wir jetzt dieses Cap, der Schrift D. interpr. um zunächst das Nöthige aus der ersten Analytik zu entwickeln und dortselbst (Anm. 211.) auf die nächste Fortselzung dieser obigen Worte, welche noch dazu eine Berufung auf die Analytik enthält, zurückzukommen und dann erst noch später (Anm. 235.) neuerdings auf die grosse Lückenhaftigkeit und Unvollständigkeit dieses Capitels hinzuweisen.

205) Anal, pr. 1, 46, 51 b. 5.: διαγέρει δέ τι .... τὸ ὑπολαμβάνειν ή ταὐτὸν ή έτερον σημαίνειν το μή είναι τοδί και είναι μή τοῦτο, οίον τὸ

μή είναι λευχόν τῷ είναι μή λευχόν οὐ γὰρ ταὐτὸν σημαίνει. 206) Ebend. 51 b. 10.: ὁμοίως γὰρ ἔχει τὸ δύναται βαδίζειν πρὸς τὸ δύναται οὐ βαδίζειν τῷ ἔστι λευχόν πρὸς τὸ ἔστιν οὐ λευχόν, καὶ τὸ ἔπίσταται τάγαθον πρός το επίσταται το ούχ άγαθόν .... (16.) εί ούν το ούχ έστι δυνάμενος βαδίζειν ταὐτό σημαίνει καὶ έστι δυνάμενος οὐ βαδίζειν η μη βαδίζειν, ταὐτά γε αμα ύπάρξει ταὐτῷ, ὁ γὰο αὐτὸς δύναται καὶ βαδίζειν καὶ μη βαδίζειν καὶ ἐπιστήμων τὰγαθοῦ καὶ τοῦ μη ἀγαθοῦ ἐστι· φάσις δε και απόφασις ούχ υπάρχουσιν αι αντικείμεναι άμα τῷ αὐτῷ· ωςπερ οὐν οὐ ταὐτό έστι τὸ μὴ ξπίστασθαι τὰγαθόν και επίστασθαι τὸ μὴ ἀγαθόν, οὐθ' είναι μὴ ἀγαθόν και μὴ είναι ἀγαθόν ταὐτόν.

B. Subject des Prädicates Nicht-gut ist eben alles Böse, oder Subject des Prädicates Nicht-gleich ist das Ungleiche); hingegen in dem "A ist nicht B" ist die reale Basis des Stattfindens eben aufgehoben oder verneint, d. h. es ist gesagt, dass für diese Verbindung des Stattfindens elen aufgehoben oder verneint, d. h. es ist gesagt, dass für diese Verbindung des Stattfindens elen aufgehoben oder verneint, d. h. es ist gesagt, dass für diese Verbindung des Stattfindens elen aufgehoben oder verneint, d. h. es ist gesagt, dass für diese Verbindung des Stattfindens elen aufgehoben oder verneint, d. h. es ist gesagt, dass für diese Verbindung des Stattfindens elen aufgehoben oder verneint, d. h. es ist gesagt, dass für diese Verbindung des Stattfindens elen aufgehoben oder verneint, d. h. es ist gesagt, dass für diese Verbindung des Stattfindens elen aufgehoben oder verneint, d. h. es ist gesagt, dass für diese Verbindung des Stattfindens elen aufgehoben oder verneint, d. h. es ist gesagt, dass für diese Verbindung des Stattfindens elen aufgehoben oder verneint, d. h. es ist gesagt, dass für diese Verbindung des Stattfindens elen aufgehoben oder verneint, d. h. es ist gesagt, dass für diese Verbindung des Stattfindens elen aufgehoben oder verneint, d. h. es ist gesagt, dass für diese Verbindung des Stattfindens elen aufgehoben oder verneint, d. h. es ist gesagt, dass für diese Verbindung des Stattfindens elen aufgehoben oder verneint, d. h. es ist gesagt, dass für diese Verbindung des Stattfindens elen aufgehoben oder verneint elen aufgehoben ele kein Substrat ist 207). Darmn gilt die Alternative zwischen "A ist B" und "A ist nicht B" oder mit anderen Worten das disjunctive Urtheil "A ist oder ist nicht B" für alle möglichen Substrate, und selbst wenn auch das Substrat A gar nicht existirt, so ist wohl die erste Hälfte der Alternative unwahr, hingegen die zweite sicher wahr, so dass diese Verneinung, welche in gänzlicher Anfhebung der Verbindung überhaupt besteht, auch für nicht-seiende Subjecte gilt <sup>208</sup>). Hingegen die Alternative zwischen "A ist B" und "A ist Nicht-B" oder mit anderen Worten das disjunctive Urtheil "A ist B oder Nicht-B" gilt nicht von allen Substraten, sondern nur für einen positiv bestimmten Umkreis, und z. B. "A ist nicht-weisses Holz" gilt jedenfalls und nur von einem Holze, hingegen "A ist nicht weisses Holz" kann von vielem anderen gleichfalls gelten. Hiemit ist das Urtheil "A ist Nicht-B" keine Verneinung, sondern ein bejahendes Urtheil, welchem daher wie allen bejahenden Urtheilen ein verneinendes gegenübergestellt werden kann, welches lautet "A ist nicht Nicht-B"; die verneinende Form hingegen liegt in der Aushebung der Verbindung und die Verneinung von "A ist B" lautet "A ist nicht B" 209). Hiemit ergeben sich folgende vier Urtheils · Formen, deren Gegenüberliegen und Zusammengehören sich anch änsserlich durch die Anordnung darstellen

II A ist nicht B I A ist B III A ist Nicht-B IV A ist nicht Nicht-B

207) Ebend. 51 b. 25 .: οὐδε τὸ είναι μή ἴσον καὶ τὸ μή είναι ἴσον (sc. ταὐτόν έστι). τῷ μέν γὰρ ὑπόκειταί τι τῷ ὄντι μὴ ἴσφ, καὶ τοῦτ' ἐστι τὸ ανισον τῷ δ' οὐδέν.

208) Ebend, wird fortgefahren 51 b. 27.: διόπεο τσον μέν ή ανισον οὐ παν, τσον δ' ή οὐχ τσον παν. Cat. 10, 13 b. 27.: ἐπὶ δέγε τῆς καταιμάσεως και της αποφάσεως αει εάν τε ή εάν τε μη ή, το έτερον έσται ψεύδος και κω της αποιρασεως αει εαν τε η εαν τε μη η, το ετερον έσται ψευσος και το ετερον άληθές το γάρ νοσείν Σωχράτην και το μη νοσείν Σωχράτην τος όμοίως, το μεν γάρ νοσείν μη όντος ψεῦσος, το δε μη νοσείν άληθές. Β. interpr. 3, 16b. 14.: άλλ εστω άόριστον όημα (λnm. 193.), ότι όμοίως εφ' ότουσον ύπάρχει και όντος και μη όντος.
209) Die so eben angeführten Worle έσον η ανισον οὺ πάν. Phys. ausc. III, 4, 202 b. 32.: εί και μη πάν έστιν άπειρον η πεπερασμένον, οἰον πάθος στινή του και το και τ

ή στιγμή, των γάο τοιούτων έσως οὐδεν ἀναγχαΐον εν θατέρω τούτων είναι. η στιγμη, των γαυ τοιουτων τοως ουσεν αναγκαον εν υπερφυνόταν το δε ξύλον ούχ ἄμα ὑπάχχει· ει γάς εστι ξύλον οὐ λευκόν, εσται ξύλον· τό δε μὴ ὅν λευκόν ξύλον οὐκ ἀνάγκη ξύλον είναι· ὥστε φανερόν ὅτι οὐκ εστι τοῦ ἔστιν ἀγαθόν τὸ ἔστιν οὐκ ἀγαθόν ἀπόφασις (ebend. 51 b. 8.: οὐδ' ου λευχόν και ουχ αγασον...... 192a. 24. 3 σηλον ότι ετερον σημαινεί το εστίν οὐ λευχόν και οὐχ έστι λευχόν και το μέν κατάφασις το δ' ἀπόφασις εξemd. 1, 3, 25 b. 23.: τὸ δὲ ἔστιν οἱς ἀν προςκατηγορήται, κατάφασιν ἀξὶ ποιεί και πάντως, οἰον τὸ ἔστιν οὐχ ἀγαθόν ἢ ἔστιν οὐ λευχόν ἣ ἀπλῶς τὸ ἔστιν οὐ τοῦτο. Metaph. Γ, 7, 1012 a. 15.: ὅταν ξηομένου εἰ λευχόν ἐστιν εἶπη ὅτι οὕ, οὐδὲν ἄλλο ἀποπέφυχεν ἢ τὸ εἰναι, ἀπόφασις δὲ τὸ μὴ εἰναι.

und hiebei nun gestaltet sich das Verhältniss folgendermassen 210): von jedwedem Substrate gilt entweder I oder II, aber nie diese beiden Urtheile zugleich von dem nemlichen Substrate, und ebenso gilt von jedem entweder III oder IV, nie aber beide zugleich; hingegen von jedem Substrate, von welchem III gilt, gilt auch II, nicht immer aber umgekehrt, und von jedem Substrate, von welchem I gilt, gilt auch IV, nicht immer aher umgekehrt; ferner I und III konnen nie von dem nemlichen Substrate gelten, wohl aber zuweilen II und IV (denn wenn z. B. die Zeit nicht weiss ist, d. h. mit dem Weiss-sein Nichts zu schaffen hat, so ist sie auch nicht nicht-weiss). Und ebenso verhalten sich diese vier Formen auch, wenn an Stelle des Nicht-B vermittelst Eines Wortes jenes reale Substrat gesetzt wird, welches als Subject zu dem Prädikate Nicht-B existirt, also z. B. Bos statt Nicht-gut (Anm. 207), nemlich 211):

<sup>210)</sup> Anal. pr. I, 46, 51b. 36.: έχει δὲ τάξιν τήνδε πρὸς ἄλληλα εξότω τὸ είναι ἀγαθόν ἐφ' οὐ Α, τὸ δὲ μὴ είναι ἀγαθόν ἐφ' οὐ Β, τὸ δὲ είναι μὴ ἀγαθόν ἐφ' οὐ Γ ὑπὸ τὸ Β, τὸ δὲ μὴ είναι μὴ ἀγαθόν ἐφ' οὖ Δ ὑπὸ τὸ Β, τὸ δὲ μὴ είναι μὴ ἀγαθόν ἐφ' οὖ Δ ὑπὸ τὸ Α, παντὶ δὴ ὑπάρξει ἢ τὸ Α ἢ τὸ Γ ἢ τὸ Α, καὶ οὐδενὶ τῷ αὐτῷ καὶ ἢ τὸ Γ ἢ τὸ Α, καὶ οὐδενὶ τῷ αὐτῷ καὶ ἢ τὸ Γ, ἀνάγκη τὸ Β παντὶ ὑπάρχειν εἰ γὰρ ἀληθές εἰπεῖν ὅτι οὐ λευκὸν, καὶ ὅτι οὐκ ἔστι λεικὸν ἀληθές ἀδύστους ἐἰ γὰρ ἄμηθίς μὸ ἐκοκὸν καὶ ὅτι οὐκ ἔστι λεικὸν ἀληθές ἀδύστους δίναι ἔκοκὸν καὶ ὅτι οὐκ ἔστι λεικὸν ἀληθές ἀδύστους δίναι ἐκοκὸν καὶ ὅτι οὐκ ἔστι λεικὸν ἀληθές ἀδύστους δίναι ἐκοκὸν καὶ διακοκὸν δίναι ἐκοκὸν καὶ διακοκὸν δίναι ἐκοκὸν καὶ διακοκὸν δίναι δίναι διακοκὸν δίναι ει γας ακηνές είπειν οιι ου κευκον, και οιι ουκ εστι κευκον ακηνές αυγον και είναι μή λευκόν ή είναι ξύλον ού λευκόν και είναι μή λευκόν ή είναι ξύλον όυ λευκόν και είναι μή λευκόν ή είναι ξύλον εσται ού λευκόν άν απαλιν τοίνυν, οἱ τὸ Α, τὸ Α παντί ἢ γὰς τὸ Γ ἢ τὸ Λ επα οὐ λευκόν οἱόν τε ἄμα είναι μὴ λευκόν καὶ λευκόν, τὸ Λ ὑπάςξει κατὰ γὰς τοῦ οὐνος λευκοῦ ἀληθές είπειν ὅτι οὐχ ἔστιν οὐ λευκόν κατὰ δὲ τοῦ Δ οὐ οῦντος λευκόν ἀληθές είπειν ὅτι οὐχ ἔστιν οὐ λευκόν κατὰ δὲ τοῦ Δ οὐ παντός το Α΄ κατά γάο του όλως μή όντος ξύλου ούκ άληθές το Α είπεῖν, ώς έστι ξύλον λευκόν. ώστε το Α άληθές, το δ' Α ούκ άληθές, ότι ξύλον λευχόν δήλον δ' δτι καὶ τὸ ΑΓ οὐδενὶ τῷ αὐτῷ καὶ τὸ Β καὶ τὸ Δ έν-

δέχεται την τῷ αὐτῷ ὑπαοξαι.
211) Εbend. 52 a 15.: ὁμαίως δ' ἔχουσι καὶ αἰ στερήσεις πρὸς τὰς καττρορίας ταὐτη τῷ θέσει· ἴσον ἔφ' οὐ τὸ Λ, οὐκ ἴσον ἔφ' οὐ Β, ανισον ἔφ' οὐ Λ. () Ourüber, dass diese bejahenden Ausdrücke eines Negativen, wie z. B. Ungleich, στέρησες heissen, s. unten Anm. 326 ff.). In Bezug nun auf diese zwei Tafeln der Urtheile, bei welchen die Verneinung sowohl in dem "ist nicht" als auch in dem "Nicht-B" oder dessen gleichbedeutendem affirmativen Ausdrucke beruhen kann, enthält die oben (Anm. 204.) einstweilen verlassene Stelle D. interpr. 10. gleichfalls eine Zusammenstellung, und zwar, wie gesagt, mit Berufung auf die Analytik, nemlich es folgt dort 19 b. 22.: ώστε διὰ τοῦτο τέτταρα έσται ταυτα, ών τὰ μέν δύο πρὸς τήν κατάφασιν καὶ ἀπόφασιν Εξει κατὰ τὸ στοιχοῦν ὡς αἱ στευήσεις, τὰ δὲ δύο οῦ΄ λέγω δ΄ ὅτι τῷ Εστιν ῆ τῷ δικαίῳ προςκείσειαι ἢ τῷ οὐ δικαίῳ, ὅστε καὶ ἢ ἀπόφασιςς τέτιν ῆ ουν έσται 'νοοῦμεν δὲ τὸ λεγόμενον ἐκ τῶν ὑπογεγραμμένων. ἔστι δίκαιος άνθρωπος άπόψασις τούτου, οὐχ ἔστι δίχαιος άνθρωπος. ἔστιν οὐ δίχαιος ανθύωπος, τούτου απόφασις, ούχ έστιν ού σίχαιος ανθύωπος, το γαρ έστιν Ενταύθα και το ούχ έστι τῷ δικαίφ προςκείσεται και τῷ οὺ δικαίφ, ταῦτα μέν οὐν, ὥςπεο εν τοῖς Αναλυτικοῖς εἴοηται, οὕτω τέτακται. Da es sich hier, wo das ἔστι als dritter Bestandtheil des Satzes steht, darum handelt, dass die Negation sowohl mit dem got selbst als auch mit dem B verbunden sein kann, so ist wohl jedenfalls mit Unrecht von Waitz statt des handschriftlichen dixalo sammtliche vier Male in dieser Stelle auf die Auctorität der Commentatoren hin ανθρώπω gesetzt, und auch die von Waitz gegebene Erklärung, welche dazu führt, dass die angegebenen Beispiele von Sätzen Existenzial - Sätze seien, dürste nur eine gezwungene sein; ebenso ist die den Text erläuternde Figur (τὸ ὑπογεγραμμένον) von Waitz unrichtig gestellt; denn dass die Reihenfolge der Sätze im Texte, welche dem allmäligen Hinzufügen der Negation zu den Satz-Theilen folgt, eben eine andere ist als die Anordnung in der Figur, welche auf die logische Abfolge der Urtheile

I' A ist gut II' A ist nicht gut IV' A ist nicht böse III' A ist böse.

Wenn daher von einem gewissen Umkreise von Substraten den einen ein gewisses Prädicat zukömmt und den andern nicht, so ist die eigentlich verneinende Form als Ausdruck für den Mangel einer allgemeingültigen Verbindung völlig wahr, nemlich "Nicht ist alles A B", hingegen durchaus falsch wäre die Aussage vermittelst des bejahenden Nicht-B, nemlich "Alles A ist Nicht-B"; und überhaupt auch ist nun klar, dass das Urtheil "Alles A ist B" nicht verneint werde durch "Alles A ist Nicht-B", sondern durch "Nicht ist alles A B" 212).

Aus diesen Grundsätzen nun geht klar hervor, dass Aristoteles für ( die Möglichkeit, dass B oder Nicht-B von A ausgesagt werde, ein reales Substrat eben in A selbst als nothwendig vorauszusetzend anerkennt, indem das Stattfinden des Nicht-B nicht identisch ist mit dem Nichtstattfinden jener ganzen Sphäre, deren beide Erscheinungsweisen das B und das Nicht-B sind 213). Hiedurch aber verstehen wir nun einerseits schon vorläufig sehr wohl, wie oben das Urtheil "A ist B" mit den Urtheilen "A weiss B" und "A kann B" u. s. f. gleichgestellt wurde (Näheres unten, Anm. 252 ff.), denn ausser jener Gleichmässigkeit, in welcher wir oben diese drei Urtheile als Urtheile trafen, erhellt uns nnn, dass der Begriff einer die Gegensätze zugleich umfassenden Potenz sowie beim Können und Wissen nun als vorauszusetzender auch den objectiven In-halt des Urtheiles "A ist B" trifft, weil die einmal bestehende Verbindung des Substrates A mit einer gewissen Sphäre von Attributen es ist, welche die Möglichkeit offen lässt, dass B oder Nicht-B eintrete (z. B. die Handlungen sind wesentlich verknüpft mit den Prädicaten Sittlich oder Nicht-sittlich), hingegen bei nicht vorhandener derartiger Verbindung auch die darin enthaltene doppelte Möglichkeit wegfällt (z. B. der pythagoreische Lehrsatz ist wesentlich nicht verknüpft mit jenen Prädicaten). Steckt hiemit in der inhaltlichen Berechtigung des Wortes "ist"

sieht, ist gerade durch die Worte οῦτω τέταχται ausgesprochen (d. h. "diese hier bloss aufgezählten Urtheile haben in der Figur diese bestimmte Gruppirung"). Die Figur ist keine andere als die in der Analytik, nemlich:

1 έστι δίκαιος ἄνθρωπος Σοὺκ έστι δίκαιος ἄνθρωπος Η ΙΥ(οd.ΙΥ')οὺκ ἔστινοὺ δίκαιος ἄνθρωπος Σέστινοὺ δίκαιος ἄνθρωπος ΙΙΙ(οd.ΙΙΙ')

so dass die durch Striche verbundenen Urtheile immer einander entgegengesetzt sind, Der Salz aber ὧν τὰ μὲν δύο etc. hat, wie Waitz richtig bemerkt, folgenden Sinn in Bezug auf die oben aus der Analytik angegebenen zwei Tafeln: "Von diesen vier Urtheilen verhalten sich in Bezug auf logische Abfolge (κατὰ τὸ στοιχοῦν) zwei, nemlich IV und III zu dem bejahenden I und zu dem verneinenden II gerade so wie IV' und III', denn IV und IV' sind beide eine Folge von I, da wovon I gilt, auch IV gilt, und ebenso ist II eine Folge von III und von III', da wovon III gilt, auch

ιι gii, and edenso isi II eine roige von III und von III; da wovon III gilt, auch li gilt; hingegen die anderen zwei, nemlich I und II verhalten sich selbstverständlicher Weise nicht so." Vgl. ausser Ann. 287. auch bes. Abschn. V, Ann. 30. 212) An, pr. a. a. 0. 52 a. 18: καὶ ἐπὶ πολλῶν δὲ, ών τοῖς μὲν ὑπάοχει τοῖς δ΄ οὐχ ὑπάοχει ταὐτὸ, ἡ μὲν ἀπόσμαις ὁμοίως ἀληθεύοιτ ἀν, ὅτι οὐχ ἔστι λευχὰ πάντα ἡ ὅτι οὐχ ἔστι λευχὰν ἔχαστον ὅτι δ' ἔστιν οὐ λευχὰν ἔχαστον ὅτι δ' ἔστιν οὐ λευχὰν ἀπαν ζῷον λευχόν ὅτι δ' ἔστιν οὐ λευχὸν ἄπαν ζῷον ἀπόφασις, ἄμφω γὰο ψευδείς ἀλλὰ τὸ οὐχ ἔπει πῶν ζῷον λευχὸν ἄπαν ζῷον ἀπόφασις, ἄμφω γὰο ψευδείς ἀλλὰ τὸ οὐχ ἔπει πᾶν ζῷον λευχὸν ἔπαν ξῷον δεντον οὐχ ἔστιν οὐ λευχὸν παν ξῷον ἀπόφασις, ἄμφω γὰο ψευδείς ἀλλὰ τὸ οὐχ ἔπει πᾶν ζῷον λευχὸν

ψευδείς, ἀλλά τὸ οὐχ ἔστι πὰν ζῷον λευχόν.
213) Ebend. 52 b, 32.: οὐ ταὐτὸ δ' ἐστὶ τὸ οὐχ ἀγαθὸν τῷ οὕτ' ἀγαθὸν οὕτ' οὐχ ἀγαθόν.

of the

restant of the state of the sta

gleichfalls der Begriff einer Potenz, welche den Gegensatz als einen später heraustretenden, vorerst noch bloss möglichen, enthält, so gewinnen wir nun auch eine Einsicht darein, warum Aristoteles aus inneren wissenschaftlichen Gründen in die Lehre vom Urtheile den Begriff des Möglichen und des Nothwendigen beiziehen und die Urtheile der Möglichkeit sowie die Urtheile der Nothwendigkeit näher untersuchen musste 214). denn in dem realen Substrate, welches schon von vorneherein erforderlich ist, dass nur überhaupt entweder B oder Nicht B mit A verknupa sein könne, also darin dass vermittelst des "ist" das A mit einer die Möglichkeit von B und Nicht-B zugleich umfassenden Sphäre verknüpft ist, liegt der Begriff des Möglichen und der innere an sich seiende allgemeine Grund dieses Möglichen ist das Nothwendige. - Hiemit aber möge nur die innere Verknüpfung dessen, was wir unten betreffs der Möglichkeits - und Nothwendigkeits - Urtheile zu entwickeln haben, ausgesprochen sein; denn vorerst müssen wir den Begriff der Verneinung noch weiter in seinen Functionen verfolgen.

Wir sahen nemlich im Bisherigen, dass die eigentliche Verneinung in der Aufhebung der Verbindung vermittelst des "ist nicht" beruht, sowie dass das "ist Nicht-B" eine Bejahung enthalte, es also eine verneinende Ausdrucksweise gibt, welche eine positive bejahende Geltung hat. Also Bejahung und Verneinung betreffen wesentlich ein Stattfinden und beziehungsweise ein Nichtstattfinden, und Aristoteles sagt auch ausdrücklich, dass das Verhältniss des Widerspruches (ἀντίφασις), nemlich das Verhältniss des Bejahens und Verneinens, dem Sein und Nicht-sein sowie der in Sein und Nicht-sein vor sich gehenden Veränderung, nemlich dem Entstehen und Vergehen entspreche. Und wenn nun Aristoteles an eben jenen Stellen, in welchen er diess ausspricht, diesem Verhältnisse das der realen Gegensätze (ἐναντία) gegenüberstellt, in welchen sich alle übrigen drei Arten der Veränderung (Raumbewegung, qualitative Aenderung, quantitative Zu- und Ab-nahme) bewegen 215), so wird man uns einerseits hossentlich vorläusig

<sup>214)</sup> Es ist diess eine Einsicht, welche freilich nicht gewonnen wird, wenn man zur Darstellung der aristotelischen Lehre vom Urtheile das Buch D. interpr. bosse sexerpirt.

<sup>215)</sup> Phys. ausc. VI, 10, 241 a. 26.: μεταβολή δ' οὐχ ἐστὶν οὐδεμία ἀπειρος ἀπασα γὰρ ῆν ἔχ τινος είς τι, καὶ ἡ ἐν ἀντιφάσει καὶ ἡ ἐν ἐναντίοις
ὅστε τῶν μὲν κατ ἀντίφασεν ἡ φάσις καὶ ἡ ἀνόφασες πέρας, οἰον γενέσεως μὲν τὸ ὄν, φθορᾶς δὲ τὸ μὴ ὄν, τῶν δ' ἐν τοῖς ἐναντίοις τὰ ἐναντία,
ταῦτα γὰρ ἀχρα τῆς μεταβολῆς. Ebend. 5, 235 b. 13.: ἐνεὶ οὐν μία τῶν
μεταβολῶν ἡ κατ ἀντίφασεν, ὅτε μεταβέβληκεν ἐκ τοῦ μὴ ὅντος εἰς τὸ ὁν,
ἀπολέλοιπε τὸ μὴ ὄν. Ebend. 9, 240 a. 26.: ὁμοίως δὲ καὶ ἐπὶ τοῦ ὄντος
καὶ ἐπὶ τοῦ μὴ ὅντος καὶ τῶν ἄλλων τῶν κατ ἀντίφασεν. Ebend. V. 2,
225 b. 24.: αὕτη γὰρ ἡ κίνησες ἐξ ἄλλον είδους εἰς ἀλλο ἐστὶ κατεμερδιής καὶ
ἡ γένεσες δὲ καὶ ἡ φθορὰ ὡςαὐτως, πλὴν αὶ μὲν εἰς ἀντικείμενα ωδὶ, ἡ
δὲ κίνησες οὐχ ὁμοίως. Ebend. 1, 224 b. 28.: ἡ δὲ μὴ κατὰ συμβεβηκὸς (κε.
μεταβολή) οὐκ ἐν ἄπαστν, ἀλλ' ἐν τοῖς ἐναντίοις καὶ ἐν τοῖς μεταξῦ καὶ
ἐν ἀντιφάσει ... 225 a. 34.: μεταβολαὶ δὲ τρεῖς αὶ ἐἰρημέναι, τοῖνων δὲ
αὶ κατὰ γένεσεν καὶ φθορὰν οὐ κινήσεις, αὐται δ' εἰσίν αὶ κατ ἀντίφασεν.
Vgl. auch Anm. 228. Ιch muss hier aus der aristot. Physik als etwas Bekanntes
νσαναssetzen, dass der Begriff der Veränderung im weiteren Sinne vier Arten nuſasst, nemlich: Entstehen und Vergehen, Raumbewegung, qualitative Aenderung,
quantitative Zu – und Ab – nahme; hingegen Veränderung im engeren Sinne, d. h.
Bewegung umfasst von diesen vieren nur die letztern drei. S. meine Symb. crit. in
Ar. phys. ausc. p. 7 ff. u. meine Ausgabe d. Physik S. 506, Anm. 1.

zugeben, dass wir in den oben vorgekommenen Prädikaten B und Nicht-B, welche ja beide als gleich positiv bezeichnet wurden, und geschweige denn erst in den von vorneherein positiv ausgedrückten derartigen Prädicaten wie z. B. Gut und Bös oder Gleich und Ungleich, ganz entschieden reale Gegensätze vor uns hatten. Aber anderseits eben darum, weil dieselben positiv sind oder sogar positiv ausgedrückt werden, die Gegensätze aber dem Widerspruche gegenüberliegen, sollten wir erwarten, dass die realen Gegensätze an sich mit dem Bejahen und Verneinen Nichts zu schaffen hätten, zumal da es bei dem Widerspruche nie ein Mittleres gibt, bei den Gegensätzen aber diess der Fall ist (s. Anm. 192), kurz wir sollten erwarten, dass es wohl widersprechende Urtheile und entgegengesetzte Begriffe, nicht aber dass es entgegengesetzte Urtheile und widersprechende Begriffe gebe. Also die Schwierigkeit, welche sich uns in Folge der obigen Bedeutung der Verneinung herausstellt, ist, wie die sprachliche Verneinung, welche ihren wesentlichen Umkreis in dem Nichtstattfinden hat, dazukomme, den realen Gegensatz der Begriffe, welche im Subjecte und im Prädicate auftreten können, auszudrücken, und umgekehrt, wie ein real positives Gegensatzpaar dazu komme, in zwei Urtheilen, deren eines ein Stattfinden und das andere ein Nichtstattfinden ausspricht, und welche sich also als Bejahung und Verneinung einander gegenüberliegen, ausgedrückt zu werden. Oder kürzer ausgedrückt: die Schwierigkeit liegt in dem Positiv-werden der Negation und dem Negativ-werden der Position. Diese Schwierigkeit aber kann nicht gelöst werden, sobald man die Negation als ein fertiges Factum naiv aus dem Sprachschatze aufrafft; und hierin also liegt die Blösse der aristotelischen Lehre vom Urtheile. Hätte nicht unsere ganze Schultradition bis zur neuesten Zeit unablässig ebenso naiv getreulich diese nemliche Blösse wiedergekäut, so wäre wohl jene colossale Escamotage, welche als rastlose Springfeder der Hegel'schen Logik zu Grunde liegt, unterblieben.

Wir haben nun zur weiteren Entwicklung wieder an jene Verneinung anzuknüpfen, welche wir oben zuletzt trafen; es tritt nemlich als Bejahung und Verneinung gegenüber:

A ist B und A ist nicht B

Alles A ist B und Nicht ist alles A B, d.h. es ist nicht wahr, dass alles A B ist 216).

Von hier aus aber müssen wir nun unterscheiden. Dass das Urtheil, wenn es je im Dienste des apodeiktischen Verfahrens verwendet werden soll, dem καθόλου zugewendet sein muss, und dass dieses καθολού in der Vereinigung des κατὰ παντός und des κατὸ αντό erreicht wird, kann in Folge der oben (Anm. 132 ff.) gegebenen Entwicklung uns feststehen, und wir werden es demnach auch erklärlich finden, dass

216) Für diese Form der Verneinung, welche gleichsam nur durch das vorausgeschickte "Nicht ist" (οὐκ ἔστι) eine Verwahrung gegen prätendirte Richtigkeit des bejahenden Urtheiles einlegt, ist natürlich bei einer Sprache, welche völlige Freiheit in der Wortstellung hat, es gleichgültig, wie im bejahenden Urtheile die Worte anfeinander folgen. D. interpr. 10, 20 h. 1.: μετατιθέμενα δὲ τὰ δνόματα καὶ τὰ ὑηματα ταὐτὸν σημαίνει, οἰον ἔστι λευκὸς ἄνθρωπος, ἔστιν ἄνθρωπος λευκὸς εἰ γὰρ μὴ τοὐτὸ ἐστι, τοῦ αὐτοῦ πλείους ἔσονται ἀποφάσεις κ.τ.λ.

The office of or

grand de la servicione della servicione de la servicione della servicione della servicione

Dhized to Google

I Judgments of the Kind.

IV. Aristoteles (Urtheil).

154

Chune

die beiden Momente, welche zusammen das za Pólov bewirken, ja eine wesentliche Rolle in der Lehre vom Urtheile spielen müssen. Es scheidet sich nemlich auch wirklich jene so eben angegebene Form der Verneinung gerade bei allen jenen Urtheilen, deren Subject nicht das vereinzelte Individuum ist (Anm. 197), nach zwei Richtungen in eine verschiedene Function aus (das Einzeln-Individuum als solches steht ja dem καθόλου gegenüber, und es kann nur, insoweit es an der Allgemeinheit Theil hat Gegenstand des Wissens sein). Insoferne nemlich ein Urtheil, dessen Subject eine Allgemeinheit unter sich befasst, auf die für das apodeiktische Wissen unentbehrliche Allgemeingültigkeit (κατά παντός) Anspruch macht, tritt die Verneinung mit der einen ihrer beiden Functionen auf, indem sie dazu dient, dieser Form der Allgemeingültigkeit zu widersprechen, und es verbindet sich daher die Negation, d. h. das Wort "nicht", mit jenem Worte, welches das Zeichen der Allgemeingültigkeit ist, d. h. mit dem "Alle". Die gleiche Wirkung hat die Verneinung auch dann, wenn die beanspruchte Allgemeingültigkeit des bejahenden Urtheiles auf einen Theil dessen, was unter das Subject fällt, beschränkt ist und als Zeichen hievon das Wort "Einige" gebraucht ist; dann nemlich wird auch dieser letzte Rest der Allgemeingültigkeit verneint, und die Vereinigung des "nicht" mit "Einige" kann nur die Bedeutung von "Kein" haben (es wird also hiebei nicht die Beschränkung der Allgemeingültigkeit negirt, wornach das "nicht Einige" auf das "Alle" hinauskame, sondern die in "Einige" noch steckende

widerspruchsweise (αντιφατικώς) die Urtheile gegenüber 217): Alles A ist B Nicht Alles A ist B Einiges A ist B Kein A ist B Insoferne aber ein Urtheil, dessen Subject eine Allgemeinheit unter

Allgemeingültigkeit selbst wird negirt; ein klarer Beleg dafür, dass es sich um das Auftreten des κατά παντός handelt). Diese Function der Verneinung heisst Widerspruch (αντίφασις), und es liegen sich demnach

217) D. interpr. 7, 17 b. 16.: ἀντικείσθαι μέν οὖν κατάφασιν ἀποφάσει λέγω ἀντιφατιχώς την τὸ καθόλου σημαίνουσαν τῷ αὐτῷ ὅτι οὺ καθόλου, οἰον πὰς ἄνθομοπος λευκός — οὐ πὰς ἄνθομοπος λευκός, οὐδεὶς ἄνθομοπος λευκός. Hiernach zwar könnte es scheinen, als müsse von der Reciprocitat des Widerspruches bei dem letztern obiger zwei Paare von Urtheilen Gebrauch gemacht werden, so dass geordnet würde;

Nicht alles A ist B

Alles A ist B Nicht and Einiges A ist B Kein A ist B wornach für das particulare Urtheil ein eigenes Motiv nicht nothig ware, und gemeinschaftlich für beide Paare das Motiv bloss in dem "Allgemein - Nicht allgemein" liege. Aber abgesehen davon, dass wenn die Reciprocität überhaupt berücksichtigt werden soll, man dann beide Paare in ihrer Reciprocität betrachten muss, man hiebei aber jedenfalls mit dem "Nicht alles A ist B" in Widersprüche verwickelt wird, ist ein klarer Beleg für die von uns oben gegebene Begründung und Anord-nung nicht bloss die a. a. O. alsbald folgende Stelle: 18 a. 4.: τη δὲ πᾶς ἄνθρωπος λευκός ή οὐ πᾶς ἄνθρωπος λευκός, τῆ δὲ τὶς ἄνθρωπος λευκός ή οὐθείς ανθρωπος λευχός, sondern auch namentlich die in der folg. Anm. aus Anal. pr. anzuführende Zusammenstellung des αντιφατικόν und εναντίον, sowie die in der Syllogistik hievon gemachte Anwendung. Ferner noch wird wohl auch zugegeben werden, dass von der bejahenden Form als Grundlage auszugehen ist, wenn untersucht werden soll, wie ihr verschiedene verneinende Formen verschieden

\* I. in Soier as in Contains the unicersal essence, as Is siver in & strokes ovoice (p.238, A.m. 461).

gegenüber liegen.

[II , Judgments of the Thing

meingültigkeit zugleich auch das zweite für das apodeiktische Wissen unentbehrliche Moment an sich tragen will, nemlich dass dasienige es vom Subjecte als Stattfindendes aussagt wicht: an dem Subjecte stattfinde, tritt die Verneinung mit der anderen ihrer beiden Functionen auf, indem sie dazu dieut, dieses Stattfinden zu verneinen, und hiemit concreter Weise den Gegensatz desselben, also das Nichtstattfinden, auszusprechen. Diese Function der Verneinung beisst daher die des Gegensatzes (Evavriov), und es liegen sich gegensätzlich (travilus) die Urtheile gegenüber 215):

Alles A ist B Alles A ist nicht B, d. h. Kein A ist B (s. unten Ann. 225-233)

Einiges A ist B Einiges A ist nicht B

Wird aber von Subjecten, welche eine Allgemeinheit enthalten, in unbestimmter Weise (Anm. 198) Etwas prädicirt, so ist auch die entsprechende Verneinung gleich unbestimmt; die Art und Weise aber, wie dann Bejahung und Verneinung einander gegenüberliegen, ist keinenfalls die des Gegensatzes, wenn auch der Inhalt des Ausgesagten ein gegensätzlicher sein kann; demnach gehört das Verhältniss von Urtheilen wie z. B. "Thier ist weiss - Nicht ist Thier weiss" mehr dem Widerspruche, als dem Gegensatze an 219).

em Gegensatze an <sup>219</sup>). So also verhält es sich bei Subjecten, welche in sich eine Allgemeinheit enthalten. Dass hingegen bei Urtheilen, deren Subject eine nur individuelle Geltung hat, ein Widerspruch in dem Sinne, dass durch denselben die Allgemeingültigkeit verneint würde, nicht auftreten kann, versteht sich von selbst. Hier daher kann die Verneinung nur entweder die schon oben angegebene Bedeutung haben, dass die Verbindung zwischen Subject und Prädicat überhaupt aufgehoben wird, und also das Urtheil auch bei der Nicht-Existenz des Subjectes gilt (s. Anm. 208), -

Leig. Chiron was a Centaur ] Chima was not a Centaur ] 218) Ebend. 17 b. 3.: ἐὰν μέν οὐν καθόλου ἀποφαίνηται ἐπὶ τοῦ καθό-218) Ebend. 11 b. 3.: ξαν μέν ουν καθολου αποφαίνηται επί του καθολου ότι ὑπάνχει τι η μή, ξσονται ἐναντίαι αι ἀποφάνσεις... οἰον πάς ἄνθοωπος λευκός, οὐδείς ἄνθυωπος λευκός..... (20) ἐναντίως δὲ την τοῦ καθόλου κατάφασιν και την τοῦ καθόλου ἀπόφασιν, οἰον πᾶς ἄνθυωπος δίκαιος — οὐδείς ἄνθυωπος δίκαιος. Εbend. 10, 20 a. 26.: ἐπὶ δὲ τῶν καθόλου οὐκ ὰληθης ἡ ὁμοίως λεγομένη, ἀληθης δὲ ἡ ἀπόφασις, οἰον ἀρά γε πᾶς ἄνθυωπος σοφός; οὕ. πᾶς ἄρα ἄνθυωπος οὐ σοφός' τοῦτο γὰρ ψεῦσος ἀλλὰ τὸ οὐ πᾶς ἄρα ἄνθυωπος σοφός ἀληθες «ἔτη δὲ ἐστιν ἡ ἀντικέν» ἐνεινέντεις καθου το ἐνεινέντεις καθου το ἐνεινέντεις καθου ἐνεινέντεις ἐνεινέντεις καθου ἐνεινέντεις ἐνεινένεις ἐνεινένεις ἐνεινένεις ἐνεινένεις ἐνεινένεις ἐνεινένεις ἐνεινένεις ἐν πειμένη, έπείνη δε ή εναντία. So werden auch αντιπείμεναι und εναντίαι προτάσεις als coordinirte Gegensatze unterschieden, wobei daun αντικείμεναι identisch mit αντιματικώς αντικείμεναι gebraucht ist; so Anal. pr. I, 17, 36 b. 39. Der gleiche Sprachgebrauch ist in der kurzen Zusammenstellung der widersprechenden und der entgegengesetzten Urtheile ebend. II, 8, 59 b. 9.: λέγω δ' αντικείσθαι μέν το παντί τῷ οὖ παντί καὶ το τινί τῷ οὖδενὶ, ἐναντίως δὲ τὸ παντί τῷ οὖδενὶ καὶ τὸ τινὶ τῷ οὖ τινὶ ὑπάρχειν (dass hier οὐ τινὶ ὑπάρχειν steht, zeigt klar die Anwendung, welche für die Umkehrung eines Syllogismus hievon ebend. 60 a. 5. gemacht wird). Vgl. auch Anm. 223.

219) D. interpr. 7, 17 b. 7.: όταν δέ ἐπὶ τῶν καθόλου μέν, μὴ καθόλου δέ, αυται μέν ούχ είσιν έναντίαι, τὰ μέντοι δηλούμενα έστιν είναι έναντία ποτέ λέγω δε ... οίον έστι λευχός ἄνθρωπος, ούκ έστι λευχός ἄνθρωπος. Ebend. 18 a. 6. folgt auf die unmittelbar vorhergehenden (18 a. 4.) Widerspruchs-Urtheile (Anm. 217.) sogleich: τῆ δὲ ἔστιν ἄνθοωπος λευχός ἡ οὐχ ἔστιν ἄν-

θρωπος λευχός.

Mena dicher

und es mag diess als ein Verhältniss der blossen Bejahung und Verneinung wohl Widerspruch heissen —, oder die Verneinung muss den concreten Gegensatz vermittelst des Nicht-B bei positivem "ist" aussprechen, wobei, falls das Subject nicht existirt, beide entgegengesetzte Urtheile gleich falsch sind <sup>220</sup>).

So also tritt jenes an sich noch unbestimmte Verneinen, welches darin liegt, dass einem Urtheile überhaupt ein "Nein" oder ein "Nicht ist" gegenübergestellt wird, nun nach zwei bestimmten Seiten auseinander, und sowie, wenn das Urtheil in Frage-Form gestellt ist und darauf mit Nein geantwortet wird, es sich erst entscheiden muss, wie das Nein zu nehmen sei (in zwei Stellen in Anm. 218 u. 220 steht selbst die Frage-Form), so betrifft auch das "Nicht ist" entweder die Form der Allgemeingültigkeit (das κατά παντός) und ist dann Widerspruch, oder es betrifft den Inhalt des wesentlichen Stattfindens (das καθ' αυτό) und ist dann Gegensatz. Ein drittes neben Widerspruch und Gegensatz ist allerdings das "ist nicht" (ούκ ἔστι) als "unbestimmtes Verbum" (ἀοριστον όημα, Anm. 193); aber dasselbe erweist sich schon dadurch, dass es ein unbestimmtes genannt wird, als unverträglich mit dem nach Festigkeit strebenden Wissen, und insbesondere ja kann es darum, weil es sich gegen Existenz und Nicht-Existenz des Subjectes gleichgültig verhält (Anm. 208), gar nicht zum Ausdrucke des concreten realen Stattfindens dienen. Fällt demnach dieses dritte für das apodeiktische Wissen hinweg, und bleiben als mögliche Functionen der Verneinung zum Behufe des Wissens nur Widerspruch und Gegensatz übrig, so wird in dem Urtheile "A ist nicht B" das "ist nicht" sich wohl bequemen müssen, dem realen Gegensatze "ist Nicht-B" näher zu treten, wenn nicht gar in denselben umzuschlagen. Dass diess der Fall ist, werden wir nun Schritt vor Schritt beobachten können und hiebei die Unlösbarkeit der Schwierigkeit einsehen, in welche Aristoteles durch unmotivirtes Aufnehmen der Negation geräth.

Zunächst ist klar, dass der Gegensatz zweier Urtheile concret real genommen werden muss, denn er ist auf dasjenige gerichtet, was wirklich factisch an sich (καθ' αὐτό) stattfindet oder nichtstattfindet, und je nachdem das Urtheil dieses objectiv an sich Seiende trifft oder nicht ist es wahr oder falsch; daher gegensätzliche Urtheile nicht bloss nicht beide zugleich wahr sein können, sondern auch nicht beide zugleich falsch (welch letzteres nur der Fall ist, wenn die Existenz oder Nicht-Existenz des Subjectes als gleichgültig betrachtet wird; s. oben), d. h. weil es sich um ein factisches Subject handelt, muss von zwei gegensätzlichen Urtheilen jedenfalls das eine oder das andere wahr sein. Diess Verhältniss aber, dass weder beide zugleich wahr, noch beide zugleich

<sup>220)</sup> Ebend. 10, 20 a. 24.: Επὶ μὲν τῶν καθ' ἔκαστον, εἰ ἀληθὲς ἐρωτηθέντα ἀποιηῆσαι, ὅτι καὶ καταιρῆσαι ἀληθές οἰον ἀρά γε Σωκράτης σοφός; οῦ. Σωκράτης ἄρα οὐ σοφός. Ebend. 7, 17 b 26.: ὅσαι μὲν οὖν ἀντιφάσεις τῶν καθόλου εἰσὶ καθόλου, ἀνάγκη τὴν ἑτέραν ἀληθῆ εἰναι ῆ ψευδή, καὶ ὅσαι ἐπὶ τῶν καθ' ἔκαστα, οἰον ἔστι Σωκράτης λευκός — οὐν ἔστι Σωκράτης λευκός. Cal. 10, 13 b. 14.: τὸ γὰρ ὑγιαίνειν Σωκράτην τῷ νοσεῖν Σωκράτην ἐναντίον ἐστίν ἀλλ' οὐδ' ἐπὶ τοὐτων ἀναγκαῖον ἀὲι θάτερον μὲν ἀληθὲς θάτερον δὲ ψεῦδος εἰναι ὅντος μὲν γὰρ Σωκράτους ἔσται τὸ μὲν ἀληθὲς τὸ δὲ ψεῦδος, μὴ ὅντος δὲ ἀμφοτερα ψευδῆ.

Good good

falsch sein können, sondern das eine wahr sein muss, kann sich, da die realen Gegensätze in den factischen Subjecten sehr verschiedentlich vertheilt sind, nur soweit erstrecken als factisch ein Gegensatz wirklich an einem ganz bestimmten Gebiete allseitig und ausschliesslich herrscht; also findet dieses Verhältniss nur Statt bei allgemeinen Urtheilen und bei individuellen Urtheilen (da bei letzteren eben Gebiet und Individuum sich denken), nicht aber bei particularen Urtheilen (denn die Gegensätze konnen auch particular vertheilt sein, und daher "Einiges A ist B" zugleich wahr sein mit "Einiges A ist nicht B"); bei unbestimmten Urtheilen fehlt es natürlich von vorneherein an der Bestimmtheit und hiemit, wie wir sahen (Anm. 219), auch am Gegensatze 221). Sobald daher zwei einander entgengesetzte allgemeine Urtheile widerspruchsweise verneint werden, hört mit der Allgemeingültigkeit sogleich auch wieder die Gegensätzlichkeit auf, und es besteht hiemit keine Ausschliesslichkeit mehr in Bezug auf Wahr und Falsch, da beide widerspruchsweisen Verneinungen der entgegengesetzten Urtheile zugleich wahr sein können, nemlich: "Nicht alles A ist B" als Widerspruch von "Alles A ist B" und "Einiges A ist B" als Widerspruch von "Kein A ist B" 222). Eben aber wegen der für das Wissen erforderlichen gegenseitigen Ausschliesslichkeit des Wahrseins und Falsch-seins muss das Hauptgewicht auf den Gegensatz allgemeiner Urtheile fallen, und der Umstand, dass es auch gegensätzliche particulare Urtheile gibt, wird für die Auffassung des factischen Bestehens der Gegensätze füglich sehr in den Hintergrund treten, denn die zwei gegensätzlichen Urtheile "Einiges A ist B" und "Einiges A ist nicht B" besagen eigentlich doch das Nemliche, dass eben der reale Gegensatz particular vertheilt ist, und sie unterscheiden sich daher, obwohl sie Gegensätze sind, doch nur durch den Wortlaut von einander; demnach kann, wenn auch in der Syllogistik zur Umkehrung der Schlüsse von diesem Gegensatze particularer Urtheile Gebrauch gemacht wird, doch für das Princip der auf Exclusivität von Wahr und Falsch beruhenden Gegensätzlichkeit von demselben Umgang genommen werden und daher, da das individuelle Urtheil als individuelles von selbst ohnediess kein Wissen

αί δε αντικείμεναι ταύταις έσονταί ποτε, οίον οὐ πᾶν ζώον δίκαιον καὶ

έστι τι ζώον δίχαιον.

<sup>221)</sup> D. interpr. 7, 17 b. 22.: διὸ ταύτας μὲν (ες. τὰς ἐναντίας, Anm. 218.) οὐχ οἱόν τε ἄμα ἀληθεῖς εἰναι ... (26.) ὅσαι μὲν οὐν ἀντισάσεις τῶν καθόλου εἰσὶ καθόλου, ἀνάγχη τὴν ἔτέραν ἀληθη εἰναι ἢ ψευθῆ, καὶ ὅσαι δὲ ἐπὶ τῶν καθ' ἔκαστα, οἰον ἔστι Σωκράτης λευκός — οὐκ ἔστι Σωκράτης λευκός ' ὅσαι δὲ ἐπὶ τῶν καθόλου μὲν, μὴ καθόλου δὲ, οὐκ ἀεὶ ἡ μὲν ἀληθης ἡ δὲ ψευθῆς ' ἄμα γὰυ ἀληθες ἐστιν ἐπθεῖν ὅτι ἔστιν ἀνθρωπος λευκός. Εbend, 9, 18 a. 28.: ἐπὶ μὲν οὖν τῶν ὅντων καὶ γενομένων (diess ist doch gewiss unzweideutig der ſactische Bestand) ἀνάγχη τὴν κατάφασιν ἡ τὴν ἀπόφασιν ἀληθῆ τὴν οὖξ ἡτναι, καὶ ἐπὶ τῶν καθόλου ὡς καθόλου ἀεὶ τὴν μὲν ἀληθῆ τὴν οὖξ ἡτναι, καὶ ἐπὶ τῶν καθόλου ώς καθόλου ἀεὶ τὴν μὲν ἀληθῆ τὴν οὰ ψευθῆ εἶναι, καὶ ἐπὶ τῶν καθ ἔκαστα, ὡςπερ εἰρηται, ἐπὶ δὲ τῶν καθόλου μὴ καθόλου λεβθετων οὐκ ἀνάγχη. Ηἰενα die vorige u. d. folg. Anm.

222) Ebend. 17 b. 23.: τὰς δὲ ἀντικεμένας αὐταῖς (ες. ταῖς ἐναντίαις) ἐνθέχεται ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ, οἰον οὐ πᾶς ἀνθοωπος λευκός καὶ ἔστι τις ἄνθοωπος λευκός. Ebend. 10, 20 a. 16.: ἐπεὶ δὲ ἐναντία ἀπόφασίς ἐστι τῷ ἄπαν ἐστὶ ζῷρν δίκαιον ἡ σημαίνουσα ὅτι οὐδέν ἐστι ζῷρν δίκαιον, αὐται μὲν φανερὸν ὅτι οὐδέποτε ἔσονται οὐτε ἀληθεῖς ἄμα οὐτε ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ, αἰ δὰ ἀντικείμεναι ταύταις ἔσονται οὐτε ἀληθεῖς ἄμα οὐτε ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ, αἰ δὰ ἀντικείμεναι ταύταις ἔσονταί ποτε, οἰον οὐ πᾶν ζῷρν δίκαιον καὶ δὰ ἀντικείμεναι ταύταις ἔσονταί ποτε, οἰον οὐ πᾶν ζῷρν δίκαιον καὶ 221) D. interpr. 7, 17 b. 22.: διὸ ταύτας μέν (sc. τὰς ἐναντίας, Anm. 218.)

hegründet, die Gegensätzlichkeit in eminenter Weise den entgegengesetzten allgemeinen Urtheilen zugewiesen werden <sup>223</sup>).

Sind wir aber positiv für den Gegensatz der Urtheile auf jenen fest bestimmten in dieser Weise faktischen Bestand der realen Gegensätze, welcher irgend ein Gebiet ganz und ausschliesslich beherrscht, hingewiesen, so ist klar, dass wir uns hiemit eigentlich bei dem Gegensatze der Begriffe und ihrer wesentlichen Merkmale befinden, so dass wir die Frage erneuern müssen, wie denn überhaupt von entgegengesetzten Urtheilen gesprochen werden könne. Und wird diese Frage so beantwortet, dass entgegengesetzt eben jene Urtheile seien, welche bei gleichem Subjecte entgegengesetzte Prädicate haben, so muss für den Gegensatz der Urtheile das negative "ist nicht B" sich völlig in das positive "ist Nicht-B" hinüberziehen, und die Frage, wie denn die Negation dazu komme, in ein Positives sich zu verwandeln oder wenigstens als Ausdruck des Positiven zu dienen, wird um so schwieriger, da es auch sprachlich nicht an bejahenden Bezeichnungen für jenes Nicht-B fehlt, wie z. B. Ungleich für Nicht-gleich und Bos für Nicht-gut; neben all diesem aber soll doch festgehalten werden, dass nicht Alles, was nicht B ist, darum auch schon Nicht-B ist (Anm. 210). So viel ist sicher, dass zum Behufe des Ueberganges von "ist nicht B" in "ist Nicht-B" jedenfalls die Gegenüberstellung der sprachlichen Bejahung und Verneinung einerseits und der realen Gegensätze andrerseits, d. h. die Gegenüberstellung der avrigasig und der evavria, wie wir sie oben (Anm. 215 u. 192) trafen, Etwas von ihrer Schärfe verlieren muss, oder mit anderen Worten, dass Verneinung und Gegensatz eben überhaupt einander näher rücken müssen. Und diess ist nun auch in der That der Fall. Denn erstens verlieren die realen Gegensätze, sobald und insoferne sie in einem Paare entgegengesetzter Urtheile auftreten, ihr zwischen ihnen in der beweglichen Realität stets liegendes Mittlere; es ist physikalischer Grundsatz des Aristoteles, dass alle concreten auf Bewegung beruhenden Vorgänge in den Gegensätzen und deren Mitteldingen vor sich gehen, nur zwischen dem Sein und Nicht-sein aber kein Mittelding liege, daher diess letztere Verhältniss dem der Bejahung und Verneinung entspreche; wie aber nun die Gegensätzlichkeit selbst in zwei entgegengesetzten Urtheilen ausgesprochen wird, so erhält sie die jedes Mittelding abweisende Exclusivität des Bejahens und Verneinens (Anm. 221), so dass hiemit die Form des menschlichen Sprechens und Urtheilens den realen Gegensätzen, welche an sich den steten realen Veränderungen

Bed My ?

vartia.

<sup>223)</sup> Anal. pr. II, 15, 63 b. 23.: λέγω δ' ἀντιχειμένας είναι ποστάσεις χατά μέν την λέξιν τέσσαρας, οἰον το παντί τῷ οὐδενὶ καὶ το παντί τῷ οὐ τινὶ τὰ οὐδενὶ καὶ το παντί τῷ οὐ τινὶ, κατ ἀλήθενα δὶ τρεῖς, τὸ γὰρ τινὶ τῷ οὐδενὶ καὶ τὸ τινὶ τῷ οὐ τινὶ, κατ ὰλήθενα δὶ τρεῖς, τὸ γὰρ τινὶ τῷ οὐ τινὶ κατὰ τὴν λέξιν ἀντίκειται μόνον τούτων δ' ἐναντίας μέν τὰς χαθόλου, τὸ παντί τῷ μηθενὶ ὑπάρχειν, οἰον τὸ πὰσα ἐντιστίητην είναι σπουσάσαν τῷ μηθεμίαν είναι σπουσάσαν, τὰς δ' ἄλλας ἀντικειμένας, Ebend. 64 a. 38.: ἐπεὶ δὲ τῶν καταφάσεων αὶ ἀντιθέσεις τρεῖς, ἔξαχῶς συμβαίνει τὰντικείμενα λαμβάνειν, ἢ παντί καὶ μηδενὶ ἡ παντί καὶ μη παντί ἢ τινὶ καὶ μηθενὶ ὰ αὶ τοῦτο ἀντιστρέψαι ἐπὶ τῶν δρων. So also besteht, wenn wir jene principielle Bedeutung der Gegensätzlichkeit erwägen, kein Widerspruch zwischen der oben, Anm. 218, aus Anal. pr. II, 8. ungegebenen Zusammenstellung und dem hier Angeführten.

als Substrat dienen, darum ein bestimmtes Gepräge aufdrücken, weil das menschliche ausgesprochene Denken einen positiven factischen Bestand aussage nicht "zugleich" ihr eigenes Gegentheil sein kann, so finden auch die Gegensätze nicht "zugleich" in der Realität Statt (Anm. 171). Und zweitens ergreift auch die Verneinung, wo sie auf reale Gegensätze trifft, eben diesen factischen Bestand; Aristoteles muss necktieren gene Voranssetzung der jene Voraussetzung, dass in dem "ist" ein Potenzielles liegt (Anm. 213 f.), als blosse Voraussetzung behandeln, und er muss sich auf den Standpunkt stellen, dass iene Möglichkeit, ob A überhaupt in Verbindung mit einer gewissen Sphäre von Attributen trete, bereits entschieden sei, und innerhalb dieser wirklich mit ihm verbundenen Sphäre nur die Gegensätzlichkeit von B und Nicht - B noch offen stehe. Nur so lässt sich bei der oben, S. 149 f., angegebenen Tafel der Urtheile der Grundsatz erklären, dass von jedem Substrate, von welchem das Urtheil III gilt, auch das Urtheil II gelte, nicht aber immer umgekehrt von jedem, von welchem Il gilt, auch III gelte. Nemlich nur insoferne als objectiv abgegränzter factischer Bestand gilt, dass A ein Nicht-B ist, kann gesagt werden, dass in dieser bestimmten Abgränzung es für diesen factischen Bestand in keiner Verbindung mit B stehe; denn würde auf jene ursprüngliche Potenz und Voraussetzung Rücksicht genommen, so müsste gesagt werden, dass dasjenige, was Nicht-B ist (Urtheil III), gerade vorerst die Möglichkeit an sich haben muss, überhaupt B oder Nicht-B zu sein, also keinenfalls von ihm ausgesagt werden darf, dass es mit B überhaupt Nichts zu schaffen hat (Urtheil II); und wird hingegen zugestanden, dass nicht nothwendig von Allem, wovon II gilt, auch III gelte, so hat dann II nur den Sinn, dass eben für diesen factischen Bestand A ausser Verbindung mit B sei, und hieraus überhaupt gar Nichts weiteres entnommen werden dürfe, unter andern also auch nicht das, dass es Nicht-B sei. Gestehen wir nun auch gerne zu, dass Aristoteles gerade durch jene Basis, auf welcher es ihm geboten war, das Möglichkeits-Urtheil und das Nothwendigkeits-Urtheil zu behandeln (Anm. 213 f. 236 ff.), höchst berechtigt war, das Urtheil des blossen Stattfindens von jenen Voraussetzungen zu trennen, so fallt andrerseits gerade die Frage um so schwerer ins Gewicht, wie denn nun ohne Bezugnahme auf die ursprüngliche Potenz der Verbindung oder Nicht-Verbindung doch sogleich das Nicht, welches der Ausdruck des Nicht-verbunden-seins ist, zur Bildung einer als positiv geltenden Bezeichnung, nemlich des Nicht-B dienen könne, oder mit anderen Worten, wie zwei Urtheile, welche entgegengesetztes positives Stattfinden ausdrücken, einander so gegenübergestellt werden können, dass das eine ein Stattfinden und das andere ein Nicht-stattfinden ausspreche. Und diese Frage ist nicht ergründet, sondern abgeschnitten, wenn das Nicht mit jedem beliebigen Begriffe von vorneherein sich verbinden kann. Ein solches Verfahren aber führt gerade dann, wenn das concret positive Stattfinden, und nicht die demselben vorauszusetzende Real-Potenz des Verbunden-seins und Nicht-verbunden-seins überhaupt, ins Auge gefasst wird, zu Conslicten, welche auf dieser Basis des concreten Bestandes sich nicht lösen lassen; denn die realen Gegensätze würden nur dann mit den sprachlichen Bezeichnungen, deren eine Hälfte das Nicht bildet,



völlig zusammenfallen, wenn in der Realität Alles dichotomisch auseinanderläge <sup>224</sup>). Sollte der Platoniker Aristoteles doch nicht von allen Einflüssen des dichotomischen Verfahrens, welches er zwar für die Apodeiktik tadelt (Abschn. III, Anm. 86 ff.), sich völlig frei gehalten haben? Und ist wirklich auch er hievon inficirt, so nimmt er allerdings an einer allgemein griechischen Denkweise Theil; denn in rascher und oft über-eilter Aufstellung und bannaler Festhaltung von Gegensätzen entwickelte sich ja die ganze griechische Naturphilosophie, und selbst für sog. exacte Wissenschaften, wie z. B. für Mathematik und Medicin, haben bei den Griechen gewisse Gegensatz-Paare (Gerad — Ungerad, Warm — Kalt u. dgl.) eine Geltung, welche über Gebühr sich ausbreitet und der besonnenen Forschung selbst hinderlich wird. Ein solches Gegensatz-Paar aber für die Logik ist das Ja- und Nein-sagen, und darin, dass Aristoteles dasselbe bereitwillig von vorneherein aufnimmt, erweist er sich gleichfalls als Grieche.

Gerade aber, weil Aristoteles die Bejahung und Verneinung als wesentlichen Dual des menschlichen Sprechens von vorneherein aufstellt, hei den factisch concreten Gegensätzen aber durch das Uebergehen des "ist nicht B" in das "ist Nicht-B" und hiemit durch die positive Geltung der Negation ihm jene Exclusivität des Wahr- und Falsch-seins, welche eben auf das Bejahen und Verneinen sich bezieht, abhanden zu kommen droht, so ist es erklärlich, dass er bemüht sein muss, dennoch die Bejahung und Verneinung als die Urtheilsform auch für die realen Gegensätze zu retten. Ein Zeugniss dieser Bemühung nun ist jene merkwürdige Untersuchung über die Frage, ob der eigentliche Gegensatz des Urtheiles Alles A ist gut

das Urtheil Kein A ist gut oder das Urtheil Alles A ist böse sei, und ebenso auch entsprechend bei dem individuellen Urtheile <sup>225</sup>).

Dass hiebei das particulare Urtheil nicht in Betracht kommt, ist in

<sup>224)</sup> Z. B. "A ist nicht-blau" kann nur unter gewissen Voraussetzungen als Gegensatz von "A ist blau" gelten, wenn nemlich, abgeselen von der allgemeineren Voraussetzung, dass A überhaupt mit der Sphäre der Farben in Verbindung sein muss, diese Bestimmtheit der Qualität concret für A so verengt ist, dass nur das Blau-sein, nicht aber Both-sein u. dgl. in Betracht kommen kann; bingegen "A ist nicht-warm" ist, abgesehen von jener allgemeineren Voraussetzung, dass A überhaupt mit der Sphäre der Temperatur in Verbindung sein muss, jedenfalls Gegensatz von "A ist warm". (Sind diese zwei Paare von Urtheilen als Gegensätze ausgesprochen, so bleibt natürlich beiden gemeinsam, dass es viele Zwischen-Abstufungen, d. h. Mittelglieder der Gegensätze gibt, sowohl in dem Blau-sein als auch in dem Warmsein.) Darum folgt z. B. aus dem Urtheile: "die Krähe ist nicht blau und nicht schwarz" ganz gewiss das Urtheit "die Krähe ist blauschwarz", hingegen aus dem Urtheile "heute ist das Wetter nass-kalt".

<sup>225)</sup> Es hildet diese Untersuchung ein mit dem Vorhergehenden durchaus nicht verbundenes Auhängsel am Schlisse (Cap. 14.) des Buches D. interpr. und scheint ben als eine vorzüglich wichtige Erörterung aus irgend einer logischen Schrift des Aristoteles entnommen und noch hieher geflickt worden zu sein. So beginnt mit der Angabe des Thema's 23 a. 27. πότερον δὲ ἐναντία ἐστὶν ἡ κατάμασις τῷ ἀπομάσει ἡ ἡ κατάμασις τῷ καταμάσει καὶ ὁ λόγος τῷ λόγος ὁ ἐγων ὅτι πὰς ἀνθρωπος δίκαιος τῷ σύδεὶς ἄνθρωπος δίκαιος, ἡ τὸ πᾶς ἄνθρωπος ὅίκαιος σου ἐστι Καλλίας δίκαιος — ουκ ἐστι Καλλίας δίκαιος — καλλίας ἄστος, ὁ το το το το το καλλίας δίκαιος — καλλίας ἄστος ουκ ἐστι καλλίας δίκαιος — Καλλίας ἄστος ουκ ἔστι καλλίας δίκαιος — Καλλίας

jenem begründet, was wir oben (Anm. 223) betreffs des Gegensatzes anzugeben hatten; und dass das Prädicat "Bös", nicht aber "Nicht-gut", gewählt ist, hat seinen Grund, wie wir auch sogleich sehen werden, darin, dass in dem gleich schon bejahenden Sprach-Ausdrucke des Gegensatzes eine noch grössere Entfernung vom Motive der Verneinung liegt, als in dem Nicht-B, welches zwar gleichfalls positive Geltung, aber wenigstens noch negative Form hat. Es wird die Frage, welches von jenen beiden Urtheilen dem bejahenden "Alles ist gut" entgegengesetzt sei, zu Gunsten des ersteren, des "Kein A ist gut" entschieden, und hiemit ausgesprochen, dass für den Standpunkt des Urtheiles als Urtheiles die Verneinung aufrecht zu halten sei und das "ist nicht B" sich nicht völlig in das positive "ist Nicht-B" hinüberziehen dürfe. Nemlich es wird die Untersuchung zunächst, was beachtenswerth ist, auf das ursprüngliche Meinen zurückgeführt, und bemerkt, dass nur dann in den zwei bejahenden Formen die Gegensätzlichkeit beruhen könnte, wenn das Meinen des Entgegengesetzten eben hiedurch auch das entgegengesetzte Meinen ware 226); und indem nun in Bezug auf die drei Meinungen.

die wahre Meinung, dass das Gute gut ist,

die verneinende falsche Meinung, dass das Gute nicht gut ist, die den Gegensatz meinende Meinung, dass das Gute bös ist,

die Frage erneuert wird, welche von den beiden letzteren der ersten entgegengesetzt sei, wird vor Allem darauf hingewiesen, dass die Meinung ja gerade die Gegensätze zugleich umfasse und daher das Meinen des Entgegengesetzten nicht ein entgegengesetztes Meinen sei, hingegen es darauf ankomme, ob die Meinung in entgegengesetzter Weise (ἐνανrios) sich kundgebe 227). Und indem sodann bemerkt wird, dass es eben zahllose, sämmtlich nicht hiehergehörige, Meinungen geben könne, welche ein Nichtstattfindendes als stattfindend und umgekehrt bezeichnen würden, so ist deutlich genug gesagt, dass die dritte der obigen Meinungen, welche ein factisches Stattfinden ausspricht, gleichfalls wegzufallen habe, zumal da ausdrücklich ausgesprochen wird, es handle sich hier um das Motiv der Täuschung zwischen Wahr und Falsch, diess aber sei das nemliche wie bei dem Entstehen und Vergehen, nemlich Sein und Nicht-sein (vgl. oben Anm. 215); und da nun das Gute an sich eben das Gute sei, und erst nach blossem jeweiligen Vorkommen (κατά συμβεβηπός) auch als Nicht-Böses bezeichnet werden könne, so betreffe das Wahr-sein und Falsch-sein wesentlich eben das Gut-sein und Nichtgut-sein 228); folglich sei die zweite der obigen Meinungen in höherem

<sup>226)</sup> Am ebenangel. Orte 22 a. 36.: εἰ δὲ μὴ ἐκεῖ (sc. ἐν τῆ διανοία) ἡ τοῦ ἐναντίου δόξα ἐναντία ἐστὶν, οὐδὲ ἡ κατάφασις τῆ καταφάσει ἔσται ἐναντία, ἀλλ' ἡ εἰρημένη ἀπόφασις.
227) 23 a. 28.: ώσιε σκεπτέον ποία δόξα ἀληθής ψευδεῖ δόξη ἐναντία, πότερον ἡ τῆς ἀποφάσεως ἡ ἡ τὸ ἐναντίον εἰναι δοξάζουσα ' λέγω δὶ ωδε ἑστι τις δόξα ἀληθής τοῦ ἀγαθοῦ ὅτι ἀγαθον, ἄλλη δὲ ὅτι οὐκ ἀγαθον ψευδής, ἐτέρα δὲ ὅτι κακόν ... τὸ μὲν δὴ τούτῳ οἴεσθαι τὰς ἐναντίας δόξας ώρίσθαι τῷ τῶν ἐναντίων εἰναι, ψεῦδος ' τοῦ γὰφ ἀγαθοῦ ὅτι ἀγαθον καὶ τοῦ κακοῦ ὅτι κακόν ἡ αὐτή τως καὶ ἀληθής ἔσται ... ἀλλ' οὐ τῷ ἐναντίων εἰναι ἐναντίων τῷ ἐναντίως.
228) 23 b. 10.: τῶν μὲν δὴ ἄλλων οὐδεμίαν θετέον, οὖτε ὅσαι ὑπάρχειν τὸ ψιἀσχον, ἄπειροι Ρεμπτι Gosch Ι.

PRANTL, Gesch. I.

Grade falsch und hiemit auch in höherem Grade gegensätzlich gegen die erste, als es etwa die dritte sei 229); ausserdem ja sei auch die dritte schon viel complicirter (συμπεπλεγμένη), weil sie den Inhalt der zweiten bereits involvire 230); ferner sei bei den Substanzen, welche gegensatzlos sind, gleichfalls die verneinende Meinung die entgegengesetzte, z. B. einen Menschen für keinen Menschen zu halten 231); endlich wird gezeigt, dass auch umgekehrt die wahre Meinung, dass das Nicht-Gute nicht gut sei, ihren unwahren Gegensatz weder in der Meinung, dass das Nicht-Gute schlecht sei, finden könne (denn dann wären ja Gegensätze gleich wahr), noch in der Meinung, dass dasselbe nicht schlecht sei (denn diess kann darum kein Gegensatz sein, weil es Nicht-Gutes geben kann, welches deshalb noch nicht schlecht ist); sondern nur in der Meinung, dass das Nicht-Gute gut sei, beruhe der eigentliche Gegensatz der Meinung, dass das Nicht-Gute nicht gut ist 232). Liege hiemit die Gegensätzlichkeit der Meinungs-Aussage in dem Verhältnisse des Bejahens und Verneinens, nemlich in dem Gut-sein und Nichtgut-sein, nicht in dem realen Gegensatze Gut-sein und Bös-sein, so mache hierin die Allgemeinheit der Aussage keinen Unterschied, denn die Bezeichnung "Alles" drücke nur aus, dass die Behauptung von Allem gelte, was immer nur unter das Subject fällt, und sonach seien die Gegensätze: "Alles Gute ist gut" und "Kein Gutes ist gut", und ebenso "Alles A ist gut" und "Kein A ist gut" 233).

Was aber sehen wir hieraus? Dass je mehr für die gegensätzlichen Urtheile die sprachliche Bejahung und Verneinung als Motiv gerettet werden soll, und je mehr die gegensätzliche Auffassungs-Weise (das έναντίως) dem realen Gegensatze (dem έναντίον) und dem factischen Stattfinden oder Nicht-stattfinden gegenübergestellt wird, so dass das eine dem Sein und Nicht-sein oder dem Entstehen und Vergehen entspricht, das andere hingegen den factisch gegensätzlichen Attributen der

γὰο ἀμφότεραι .... άλλ' ἐν ὅσαις ἐστὶν ἡ ἀπάτη' αὖται δὲ ἐξ ὧν αί γενέσεις : ἐχ τῶν ἀντιχειμένων δὲ αί γενέσεις , ὅστε καὶ αἰ ἀπάται · εἰ οὐν τὸ ἀγαθὸν καὶ ἀγαθὸν καὶ ἀν αὐτιχειμένων δὲ αι γενέσεις , ὅστε καὶ αἰ ἀπάται · εἰ οὐν τὸ ἀγαθὸν καὶ ἀγαθὸν καὶ ἀγαθὸν καὶ οὐ κακὸ ἐστι , καὶ τὸ μὲν καθ' ἑαυτὸ τὸ δὲ καστον ἐνουμβεβηχὸς, συμβέβηχεν γὰρ αὐτῷ οὐ κακῷ εἰναι , μάλλον δὲ ἐκάστον ἐνουμβεβηχὸς, συμβέβηχεν γὰρ αὐτῷ οὐ κακῷ εἰναι , μάλλον δὲ ἐκάστον ἐνουμβεβηχὸς, συμβέβηχεν γὰρ αὐτῷ οὐ κακῷ εἰναι , μάλλον δὲ ἐκάστον ἐνουμβεβηχὸς καὶ ἐνουμβεβηχὸς ἐνουμβεβηχος ἐνενουμβεβηχος ἐνουμβεβηχος ἐνουμβεβηχος

απτα υμφερηχος, συμφερηκε για ποτή σου καινή εττάν, μακλού σε εκπατικά ληθής ή καθ' έποτό, και ψευθής εξπεφ άληθής.
229) 23 b. 20.: ώστε μάλλον αν εξη ψευθής του άγαθου ή της αποφάσεως η ή του ξναντίου δόξα .... εξ ουν ξναντία μέν τούτων ή έτέρα, ξναντιωτέρα δε ή της αντιμάσεως, δήλον ότι από η αν εξη ξναντία.
230) 23 b. 25.: ή δε του ότι κακόν τὸ άγαθον συμπεπιεγμένη ξατί

και γὰρ ὅτι οὐκ ἀγαθὸν ἀνάγκη ἴσως ὑπολαμβάνειν τὸν αὐτόν.
231) 23 b. 27.: ἔτι δὲ καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων ὁμοίως δεῖ ἔχειν .... ὅσοις δὲ μή ἐστιν ἐναντία, περὶ τοὐτων ἔστι μὲν ψευθής ἡ τῆ ἀληθεῖ ἀντικειμένη, οἰον ὁ τὸν ἄνθρωπον οὐκ ἄνθρωπον οἰόμενος διέψευσται.

232) 23 b, 35 : τῆ οὖν τοῦ μη ἀγαθοῦ ὅτι οὐν ἀγαθοὺ ἀληθεῖ οὕση ὅόξη τίς ἀν εἔη ἡ ἐνωτία; οὐ γὰο ὅἡ ἡ λέγουσα ὅτι κακοὐν αἰα γὰο ἄν ποτε εἴη ἀληθής, οὐθεποτε θὲ ἀληθής ἀληθεῖ ἐνωτία: ἔστι γάο τι μή ἀγαθοῦ κακοὐν, ώστε ἐνθέχεται ἄμα ἀληθεῖς εἰναι οὐθ' αὐ ἡ ὅτι οὐ κακον ἀληθής γὰο κὰ αιτη τοῦ μὴ ἀγαθοῦ κὰ αιτη ἄμα γὰο κὰ ταῦτα ἄν εἔη. λείπεται οὐν τῆ τοῦ μὴ ἀγαθοῦ ὅτι ἀναθοῦ.

233) 24 a. 2.: φανερον δε ότι οὐδεν διοίσει οὐδ' αν καθόλου τιθώμεν την κατασματίν.... ή γαο του άγαθου ότι άγαθον, εί καθόλου το άγαθον, ή αυτή έστι τη ότι ο άγ η ή άγαθον θοξαζούση ότι άγαθόν.... (b.2.) δήλον ότι καὶ κατασάσει έναντία μέν ἀπόσασες ή περί του αυτού καθόλου, οίον τη ότι παν άγαθον άγαθον ή ότι πας άνθρωπος άγαθος ή ότι οὐδέν ή

bereits daseienden Substrate, - kurz je mehr jene geforderte Annäherung des Widerspruches und des Gegensatzes im Sinne einer überwiegenden Hinneigung zu ersterem wieder zurückgenommen wird, desto mehr es ein ungelöstes Räthsel bleiben muss, nicht bloss warum das "Bos", wenn es factisch stattfindet, gleichbedeutend mit "Nicht-Gut", hingegen doch wieder das "Nicht-Gut" nicht jedesmal gleich "Bös" sei, sondern überhaupt wie die Verneinung irgend mit dem realen Gegensatze zusammentreffen könne. S. auch unten Anm. 326-30. Dass aber, wenn üher das Stattfindende gesprochen werden soll, die Verneinung doch wirklich mit dem Gegensatze zusammentressen muss, haben wir theils werden, gerade wo es sich um die Begriffshestimmung den Gerade werden von der Gerade von de klar aus der von Aristoteles selbst wieder angegebenen Abfolge von Ur-theilen hervor (s. Anm. 210 f.); hiemit auch trifft ausgebenen Abfolge von Urkeit der Urtheile selbst handelte, hinreichend gesehen, theils geht es theilen hervor (s. Anm. 210 f.); hiemit auch trifft zusammen, wenn ansdrücklich gesagt wird, das Urtheil "Kein A ist R" Folge des Urtheiles "Alles A ist Nicht-B" und ebenso "Nicht alles A ist Nicht-B" eine Folge des Urtheiles "Einiges A ist B", oder wenn in Bezug auf begriffliche Bestimmtheit das "wesentlich Nicht-Mensch sein" und das "wesentlich Mensch nicht sein" gleichmässig als Verneinungen dem "wesentlich Mensch sein" gegenübergestellt werden 234); man vergleiche nun solches, abgesehen von seiner wirklich unbestrittenen Richtigkeit, in Bezug auf das Princip der Verneinung und des Gegensatzes mit demjenigen, was wir so eben betreffs der drei Urtheile "Alles A ist gut", "Kein A ist gut", "Alles A ist böse" zu entwickeln hatten. - Somit sind wir in der Einsicht in diesen wunden Fleck der aristotelischen Logik, als dessen Ursache wir nun schon oft das objective Aufraffen der Negation bezeichneten, nur bestärkt worden.

Wollte man nun in Folge dieser gesammten Unterscheidung zwischen Widerspruch (artigasis) und Gegensatz (Evartior), welche sich bei den aus drei Bestandtheilen bestehenden Urtheilen als nöthig zeigte (Anm. 204 f.), eben für diese dreitheiligen Urtheile die erschöpfende Tabelle aller möglichen Formen gerade so entwerfen, wie wir es oben vorher (Anm. 203) bei den zweitheiligen Urtheilen, dort schon theilweise ergänzend, gethan haben, so würde - falls man Lust hat, weit über das Mass dessen, was uns von der aristotelischen Doctrin betreffs des Urtheiles erhalten ist, vermitteltst leichter Ergänzung hinauszugehen <sup>235</sup>) — zu diesem Behufe das combinatorische Verfahren

was dort gegeben ist, entbehrt ganzlich der nöthigen klaren und erschöpfenden Distinction; nemlich nachdem die oben, Anm. 211., angegebene Tafel und beziehungsweise Figur entwickelt ist, wird dieselbe alterdings auf das allgemeine Urtheil über-

<sup>234)</sup> Ehend. 10, 20 a. 20.: ἀκολουθούσι δὲ αὐται, τῆ μὲν πᾶς ἄνθοωπος οὐ δίκαιος ἐστιν ἡ οὐδείς ἐστιν ἄνθοωπος δίκαιος, τῆ δὲ ἔστι τις ἄνθοωπος δίχαιος ἡ ἀντιχειμένη ὅτι οὐ πὰς ἀνθρωπός ἔστιν οὐ δίχαιος. Ebendahin gehört auch, wenn gesagt wird, das Urtheil "Alles Nicht-A ist nicht B" sei identisch mit dem Urtheile "Kein A ist nicht B"; ebend. 20 a. 39: τὸ δὲ πᾶς οὐ δίχαιος οὐχ ἄνθρωπος ταὐτὸν σημαίνει. συ σταιος ουχ ανδήφωπος τω ουθείς οιχαιος ουχ ανδήφωπος ταυτον σημαινεί Μείαρλ, Γ. 4, 1007 α. 23.: εί γιὰς έσται τι όπες ἀνδηφώτως είναι, τοῦτο οὐχ ἐσται μὴ ἀνθήφωπως είναι ἡ μὴ είναι ἀνθηφώπως, καίτοι αὐται ἀποιράσεις τούτου ..... εί δ' έσται αὐτῷ τὸ ὅπες ἀνδηφώπως είναι ὅπες μὴ ἀνθηφώπως είναι ἡ ὅπες μὴ είναι ἀνθηφώπως (s. Anm. 365). 235) D. interpr. 10. wird nur ein Anlauf hiezu gemacht, und auch dasjenige,

in der That auf platter Hand liegen. Zunächst nemlich müsste obige Tasel (Anm. 210 s.) der Urtheile, in welcher die doppelte Art der Entgegensetzung vermittelst des "ist nicht" und vermittelst des "Nicht-B" erscheint, in gleicher Weise sür das Subject Nicht-A wiederholt werden (ein Auseinanderhalten der Tasel 1, II, u. s. s. und der Tasel 1', II', u. s. s. s. s. wäre unnöthig, da das Nicht-B mit dem für dasselbe gewählten afsirmativen Ausdrucke doch zusammensallt); sodann aber müsste diese so verdoppelte Tasel wieder noch dreimal in verschiedener Weise wiederholt werden, denn die in ihr enthaltenen Urtheile wären als unbestimmte zu betrachten, und es müssten daher die nemlichen Formen auch noch für das allgemeine, für das particulare, und für das individuelle Urtheil aufgezählt werden; und endlich noch wären unter der so gewonnenen Anzahl alle unbestimmten und alle allgemeinen und alle particularen Urtheile wieder besonders herauszuheben und mit der ihnen zukommenden widerspruchsweisen Verneinung zu versehen.

Sowie aber Aristoteles schon dazu geführt worden war, hinter der concreten Wirklichkeit des Stattfindens oder Nichtstattfindens eine Real-Potenz anzuerkennen, durch welche bedingt ist, ob ein Substrat überhaupt eine Verbindung eingehen könne, in welcher noch die Entscheidung einer gegensätzlichen Erscheinungsweise für das wirkliche Stattfinden oder Nichtstattfinden schlummert (Anm. 213 f.), so enthält ja andrerseits auch das Verbum, dieser unerlässliche Bestandtheil des Urtheiles, die Fähigkeit in sich, zum Ausdrucke der Zeit zu dienen (Anm. 111, 181, 191, 200); und in Bezug auf die Zeit steht das bereits wirklich vorliegende Vorhandensein eines Stattfindens, sei es in der gegenwärtigen Zeit

tragen, aber, obwohl mit ὁμοίως δὲ ἔχει an das Vorhergegangene angeknüpft wird, erscheint hier sogleich, wohl veranlasst durch das "Alle" die widerspruchsweise Verneinung an Stelle der gegensätzlichen (19 b. 32.: ὁμοίως δὲ ἔχει κᾶν καθόλου τοῦ ὀνόματος ἢ ἡ κατάψασις, οἰον πὰς ἐστὶν ἄνθοωπος δίκαιος · ἀπόφασις τούτου, οὐ πὰς ἐστὶν ἄνθοωπος οἰκαιος. πὰς ἐστὶν ἀνθοωπος οὐ δίκαιος. πὰς ἐστὶν ἀνθοωπος οὐ δίκαιος. worsul freilich sogleich die Bedwertung nöthig ist, dass die in der Figur diametral an den Linien sich gegenüberliegenden Urtheile in Bezug auf die Moglichkeit des zugleich Wahr-seind gegenüberliegenden mehr so verhalten wie in der vorhergegangenen Tafel (πλην οὐχ όμοιως τὰς κατὰ διάμετοον ἐνδέχεται συναληθεύειν, ἐνδέχεται δὲ ποτέ). Hierauf wird jene ursprüngliche Tafel auf Urtheile, welche Nicht-A zum Subjecte haben, übertragen (19 b. 38.: ἔστι δίκαιος οὐκ ἄνθρωπος — οὐκ ἔστι δίκαιος οὐκ ἄνθρωπ πος. ἔστιν οὐ δίκαιος οὐκ ἄνθρωπος — οὐκ ἔστιν οὐ δίκαιος οὐκ ἄνθρωπος), sodann aber sogleich, ohne dass selbst nur hiefür die Form des allgemeinen Urtheiles angegehen wird, hinzugefügt, dass hiemit die Zahl der Gegenüberstellungen erschöpft sei (20 a. 1.: πλείους δε τούτων οὐχ ἔσονται ἀντιθέσεις). Dennoch aber wird hierauf, noch dazu mit einem unmotivirten Rückfalle in das bloss zweitheilige Urtheil (wo statt des "ist" irgend ein beliebiges Verbum steht, s. Anm. 200.), sogleich wieder einem allgemeinen Urtheile mit dem Subjecte A ein allgemeines Urtheil mit dem Subjecte Nicht-A gegenübergestellt (20a. 6.: vyrairer nas ardowπος - ούχ ύγιαίνει πας ανθρωπος, ύγιαίνει πας ούκ ανθρωπος - ούχ υγιαίνει πας οὺχ ανθρωπος) und dabei von der widerspruchsweisen Verneinung ganzlich goschwiegen. Wenn wir es daher auch gar nicht wagen wollen zu entscheiden, ob Aristoteles wirklich irgendwo in einer Schrift über das Urtheil die erschöpfende Möglichkeit aller Combinationen entwickelt habe - für unwahrscheinlich halte ich es wenigstens sicher nicht —, so ist so viel gewiss, dass eine solche Coufusion und stümperhafte Eilfertigkeit, wie sie in diesem Cap. der Schrift D. interpr. vorliegt, wohl Niemand dem Aristoteles aufbürden wird.

oder noch aus der vergangenen Zeit, demjenigen gegenüber, welches erst von der Zukunft erwartet wird. Während bei dem bereits vorhandenen Stattfinden stets das eine von zwei entgegengesetzten Urtheilen wahr sein muss (Anm. 221), besteht in Bezng auf Künstiges weder diese Alternative, noch lässt sich behaupten, dass keines der beiden entgegengesetzten Urtheile wahr sei, denn wäre eines von beiden nothwendig wahr, so gabe es in allem Seienden und Werdenden nur Nothwendigkeit, nie aber einen Zufall, und wäre jedes von beiden nothwendig falsch, so müsste ein Künstiges weder eintreten noch nicht eintreten 236). Dass aber nicht Alles nach bindender Nothwendigkeit sich ereigne, und demuach weder bei allen allgemeinen noch bei allen individuellen Subjecten die Aussage eines Stattfindens oder Nichtstattfindens mit exclusiver Geltung auftreten kann, zeigt sich schon darin, dass es für den Menschen ein Sich-berathen in Bezug auf Künstiges gibt 237), und jene Nothwendigkeit, welche wir in unseren von der Objectivität abhängigen (Anm. 113) Urtheilen aussprechen, beruht nur darin, dass in dem Bereiche des uns bereits vorliegenden Stattfindens Etwas ausnahmslos immer stattfindet, was dann wohl, wenn ein solcher Ausspruch wirklich wahrheitsgemäss ist, auch für die Zukunst gesten muss 238). Es gibt eben bei Demjenigen, was nicht ausnahmslos immer seine Thätigkeit manifestirt, eine Möglichkeit (δυνατόν) eines Seins oder Nicht-Seins und eines Geschehens oder Nicht-geschehens (z. B. ein Kleid kann später zerschnitten werden, oder, wenn es vorher schon abgetragen wird, dann auch nicht mehr zerschnitten werden), so dass Bejahung und Verneinung gleich wahr sind, und wenn hiebei auch ein Gradunterschied obwaltet, da Manches wenigstens meistentheils (oc ἐπὶ τὸ πολύ — s. Anm. 271 ff. —) eintritt, so bleibt nichtsdestoweniger doch die Möglichkeit eines Geschehens oder Nicht-geschehens 239). Das

237) Ebend. 18 b. 27 : είπεο πάσης καταφάσεως καὶ ἀποφάσεως ή επί τῶν καθόλου λεγομένων ως καθόλου ή επί τῶν καθό ἔκαστον ἀνάγκη τῶν ἀνακτικειμένων είναι τὴν μὲν ἀληθή τὴν δὲ ψευδή, μηδὲν δὲ ὁπότες ἔτυχεν είναι ἐν τοῖς γινομένως, ἀλλὰ πάντα είναι καὶ γίνεσθαι ἔξ ἀνάγκης, ώστε οῦτε βουλεύεσθαι δείν ἀν οῦτ πραγματεύεσθαι, ὡς ἐὰν μὲν τοδὶ ποιήσω-

ωτε ρυσκευσυπι στο το υστε πιμεγματευσυπα, ως εαν μεν του ποιηθωμεν, έσται τοθι, έαν δε μή τοθι, ούχ έσται τοθί.

238 Ebend. 19 a. 1.: ώστε εὶ ἐν ἄπαντι χρόνω οὕτως εἰχεν ώστε τὸ ἔτερον ἀληθεύεσθαι, ἀναγχαϊον ἡν τοῦτο γενέσθαι καὶ ἔχαστον τῶν γενομένων ἀεὶ οὕτως εἰχεν ώστε ἐξ ἀνάγχης γενέσθαι. ὅ τε γὰρ ἀληθῶς εἰπέ τις ὅτι ἔσται, οὐχ οἰόν τε μή γενέσθαι, καὶ τὸ γινόμενον ἀληθὲς ἡν εἰπεῖν ὅτι ἀεὶ ἔσται.

<sup>236)</sup> Ebend. 9, 18 a. 28 : ἐπὶ μὲν οὖν τῶν ὄντων καὶ γενομένων ἀνάγκη τὴν κατάφασιν ἢ τὴν ἀπόψασιν ἀληθῆ ἢ ψευδῆ εἰναι ..... ἐπὶ δὲ τῶν καθ' ἔκαστα καὶ μελλόντων οὐχ ὁμοίως εἰ γὰρ ..... ἀνάγκη ἀληθεύειν τὸν ἔτερον αὐτῶν ..... (b. 5.) οὐδὲν ἄρα οὕτε ἔστιν οὕτε γίνεται οὕτε ἀπὸ τύχης οὕθ' ὁπότερ' ἔτυχεν ..... (17.) ἀλλὰ μὴν οὐθ' ὡς οὐδέτερόν γε ἀληθὲς ἐν-δέγεται λέγειν, οἰον ὅτι οῦτε ἔσται οῦτε οὐκ ἔσται .... (24.) ὅεοι γὰρ ἀν μῆτε γενέσθαι ναυμαχίαν μήτε μὴ γενέσθαι.

<sup>239)</sup> Ebend. 19 a. 9.: ὅτι ὅλως ἔστιν ἐν τοῖς μὴ ἀεὶ ἐνεργοῦσι τὸ δυνατόν είγαι καὶ μὴ ὁμοίως, ἐν οίς ἄμφω ἐνδέχεται, καὶ τὸ είναι καὶ τὸ μὴτὸν είναι καὶ τὸ γενέσθαι καὶ τὸ μὴ γενέσθαι» τὰ τὸ καὶ πολλὰ ἡμὶν δηλά ἐστιν οῦτως ἔχοντα, οἰον ὅτι τουτὶ τὸ ἱμάτιον δυνατόν ἐστι διατμηθήναι καὶ οῦ διατμηθήσεται, ἀλλὶ ἔμπροσθεν κατατριβήσεται, ὁμοίως δὲ καὶ τὸ μὴ διατμηθήναι δυνατόν .... (19.) τὰ μὲν ὁπότες ἔτυχε, καὶ οὐδὲν μάλλον ἡ κατάφασις ἡ ἡ ἀπόφασις ἀληθής, τὰ δὲ μάλλον μὲν καὶ ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ βάτερον, οὺ μὴν ἀλλὶ ἐνδέχεται γενέσθαι καὶ θάτερον, θάτερον δὲ μή.

wohl ist nothwendig, dass das Sejende ist, wann es ist, und das Nichtseiende nicht ist, wann es nicht ist, nicht aber ist nothwendig, dass sämmtliches Seiende überhaupt schon da sei oder sämmtliches Nichtseiende überhaupt nicht da sei, d. h. es ist nothwendig, dass es eine Alternative im Sein und im Entstehen gibt, aber keines der beiden Glieder der Alternative ist das Nothwendige 240). Wo daher solche Möglichkeit im Factischen besteht, da ist auch wegen der Abhängigkeit des Urtheiles von der Objectivität bei dem Urtheile wohl nothwendig, dass der eine der beiden Gegensätze wahr sei, aber welcher von beiden es sei, ist durch keine Nothwendigkeit begründet, sondern höchstens ein Mehr oder Minder der Wahrscheinlichkeit kann für den einen der beiden obwalten 241). So ist in dem Gebiete desjenigen, was in der Zeit sich Lereignet, die Möglichkeit thätig, und so wie wir dieselbe in Bezug auf das künstig Eintretende anerkennen, so gieng sie auch demjenigen, was zeitlich jetzt stattfindet, in der Vergangenheit vorher, und das Möglichsein berührt demnach alle unsere Urtheile, welche sich auf das Gebiet des Entstehens und Vergehens und überhaupt der Veränderung beziehen; nur ist hiebei festzuhalten, dass insoferne Etwas bereits factisch eingetreten ist, die Möglichkeit jedenfalls durch den Uebergang zur Wirklichkeit sich schon entschieden haben muss, und daher in dieser Beziehung nicht mehr von einer Möglichkeit des Geschehen-seins als solcher gesprochen werden kann, sondern wohl von der Möglichkeit, dass Etwas jetzt ist oder künftig sein wird 242).

Insoferne aber nun der aristotelische Begriff des Möglichen zu untersuchen ist, so könnte sich hiebei eine einflussreiche Schwierigkeit dadurch zu erheben scheinen, dass Aristoteles zur Bezeichnung des Möglichen sich bald des Wortes δυνατόν und bald des Wortes ενδεχόμενον bedient; und es hat fast den Anschein, als hätte man sich schon ziem-

240) Ebend. 19 a. 23.: τὸ μὲν οὐν είναι τὸ ὄν ὅταν ἢ καὶ τὸ μὴ ὄν μὴ είναι ὅταν μὴ ἢ ἀνάγκη το μὴν οὕτε τὸ ὄν ἄπαν ἀνάγκη είναι οῦτε τὸ μὴ ὄν μὴ είναι ..... (28.) είναι μὲν ἢ μὴ είναι ἄπαν ἀνάγκη είναι οῦτε τὸ μὴ ὄν μὴ είναι ..... (28.) είναι μὲν ἢ μὴ είναι ἄπαν ἀνάγκη καὶ ἔσεσθαί γε ἡ μὴ, οὺ μέντοι ὐιελόντα γε είπεῖν θάτερον ἀναγκαῖον.

241) Ebend. 19 a. 33.: ώστ' ἐπεὶ ὁμοίως οἱ λόγοι ἀληθεῖς ώςπερ τὰ πράγματα, ὅὴλον ὅτι ὅσα οὕτως ἔγει ώστε ὁπότερ' ἔτυχε καὶ τὰ ἐναντία ἐνόξκσθαι, ἀνάγκη ὁμοίως ἔχειν καὶ τὴν ἀντίμασιν, ὅπεο συμβαίνει ἔπὶ τοῖς μὴ ἀδιοῦν ἡ μὴ ἀεὶ μὴ οῦσιν τοῦτων γὰρ ἀνάγκη μὲν θάτερο μόριον τῆς ἀντιράκως ἀληθθὴ τὴν ἐτέραν, οὐ μέντοι ἤθη ἀληθῆ ἢ ψευδῆ. 242) Απαί, ροεί, Il, 12, 95 a. 10.: τὸ ở' αὐτὸ ἀῖτόν ἔστι τοῖς γινομένως καὶ τοῖς γεγενημένοις καὶ τοῖς ἐσομένοις ὅπερ καὶ τοῖς οῦτ, τὸ γὰρ μέσον αἴτιον (8. unten Anm. 677.). πλὴν τοῖς μὶν οὖσιν ὅν, τοῖς δὶ γινομένοις γι-

αίτιον (s. unten Anm. 677.). πλήν τοις μέν ούσιν όν, τοις δέ γινομένοις γινόμενον, τοις δε γεγενημένοις γεγενημένον και εσομένοις εσόμενον. D. cocl. I, 12, 283 b. 13.: οὐδεμία γαο δύναμις τοῦ γεγονέναι εστίν, άλλα τοῦ είναι ἢ ἔσεσθαι. Was wir bisher seit Anm. 236, aus D interpr. 9. betreffs des Mogliehen anzugeben hatten, enthehrt dort einerseits eines jeden Zusammenhanges mit dem Vorhergebenden und Nachfolgenden, da die Lehre von den Möglichkeits - mid Nothwendigkeits-Urtheilen erst Cap. 12. u. 13. folgt, und andrerseits suchen wir in ihm vergeblich eine begriffliche Entwickelung des Möglichen, geschweige denn des innigst sich anschliessenden Nothwendigen. Wir müssen daher in dieser Beziehung uns vorerst anderweitig aus aristotelischen Schriften unterrichten, um heruach (Anm. 280 ff.) die Lehre von jenen beiden Arten des Urtheiles wieder aus dem Buche D. interpr. zu schöpfen.

lich daran gewöhnt, diese beiden aristotelischen Begriffe so zu unterscheiden, dass das δυνατόν das physisch Mögliche und das ἐνδεχόμενον das logisch Mögliche sei, wobei dann, nachdem einmal so distinguirt war, Nichts anderes übrig blieb als zu behaupten, Aristoteles habe wie so mancher andere Philosoph diese zwei Begriffe gleichfalls öfters con-Jedoch vor Allem würde man sich, anstatt von vorneherein einen Dualismus des Möglichen selbst zu begründen, besser so ausdrücken, dass das ἐνδεχόμενον mehr der logischen Conception anheim fallt und das δυνατόν mehr der Real-Potenz des Factischen; denn gerade bei dem Objectivismus der aristotelischen Philosophie, welcher ja das Urtheilen vom factischen Stattfinden abhängig macht, kann die vom Denken ergriffene Möglichkeit eben keine andere sein als die in der Realität auftretende, und ein Dualismus, wie er in der geschmacklosen oder einfiltigen Unterscheidung des principium causalitatis und des principium rationis sufficientis zu Tage kömmt, ist dem Aristoteles ferne. Allerdings ist δύναμις oder δυνατόν ein Potenzielles oder eine Krast, insoferne dabei zum Actus oder zur Entelechie hingestrebt wird, hingegen ἐνδεχόμενον ist schon etymologisch dasjenige, was in sich aufnimmt oder zulässt und verstattet, dass Etwas an ihm sei, und wenn von einem Subjecte gesagt wird ,, ἐνδέχεται εἶναι τοδί", so heisst dieses, dass das Subject als Substrat irgend eine attributive Bestimmung als statthafte in sich zulasse. Aber das ist es ja eben, dass bei Aristoteles das Urtheilen, um zum wissenschaftlichen καθόλου zu gelangen, neben dem κατά παντός auch das καθ' αύτο enthalten muss, in dem καθ' αύτο aber liegt dasjenige, was für den Begriff statthaft sein kann, diess aber ist durch die schöpferische Thätigkeit des Begriffes bedingt, und somit ist das Statthafte (ἐνδεγόμενον) Nichts anderes als das in der Real-Potenz Liegende (δυναtov), und umgekehrt. Nemlich eben weil das Wissen auch vergängliche Objecte als gewusste zu seinem eigenen Produkte machen muss, so hat es diesem Statthasten und Möglichen forschend nachzugehen, und wird mit diesem Bestreben zum Ziele gelangt sein, sobald es die immer und ausnahmslos wirkende Nothwendigkeit der Causalität des Begriffes (oben, S. 125 ff.) erkannt hat 243). Darum wird uns die nun anzustellende Untersuchung unmittelbar vom Möglichen auf das Nothwendige, und von diesem zurück wieder zum Möglichen führen, und es ist hiebei keine Rede davon, dass wir etwa zweierlei Mögliches zu besprechen hätten, sondern im Gegentheile werden viele der anzuführenden Stellen zeigen, dass ενδεγόμενον und δυνατόν wirklich gleichbedeutend gebraucht sind,

Proposition Co 109 in Miles Possession Co 100 in Miles Country Proposition Co Possession Co

g. e. h.t.

Alternatives

Alte

Contraction of the Contraction o

<sup>243)</sup> Eine Logik, welche hübsch sauber zwischen logischer und physischer Möglichkeit distinguirt, würde freilich sagen, es sei z. B. bei einer Zahlen-Lotterie logisch möglich, dass in hundert aufeinanderfolgenden Ziehungen unnuterbrochen stets die ersten fünf Nummern in ihrer arithmetischen Reihenfolge gezogen werden, und sie wird wahrscheinlich auch nicht sagen können, warum es physisch nicht möglich sei, geschweige denn erst, warum es logisch und physisch gleich unmöglich sei; einer solchen Logik mag es allerdings gut anstehen, auch den Ursnin oder ein naturwidriges Wunder für logisch möglich zu halten, und ist man einmal davon so recht fest überzeugt, so stellt sich der Glaube an die physische Möglichkeit schon von selbst ein. Dass es doch etwas köstliches um das Wort "denkbar" ist, ersieht man auch aus der Hegel'schen Logik.

ohne dass hiedurch Aristoteles vermittelst einer Confusion ein Sacrile-

gium an der Logik der Schul-Zöpfe begangen habe.

Schon aus dem Obigen (Anm. 240 f.) ist klar, dass das Mögliche ein zwischen dem Sein und Nicht-sein in der Mitte stehendes ist 244); das ist eben das Statthafte, dass dasjenige, was bloss die Möglichkeit hat, Etwas zu sein, dieses nicht ist, und umgekehrt dass es das ist, wozu es die blosse Möglichkeit hat, es auch nicht zu sein, d. h. von dem Möglichen ist es statthaft, dass es sowohl ist als auch nicht ist 245). Und ist demnach in Bezug auf das Urtheilen das Mögliche dasjenige, dessen Gegentheil nicht nothwendig unwahr ist, oder dasjenige, von welchem es statthaft ist, dass es wahr sei 246), so ist es in Bezug auf das Stattfinden dasjenige, welches den principiellen Grundzug der Veränderung überhaupt, mag sie in ihm selbst oder vermittelst seiner in einem Anderen vor sich gehen, in sich enthält, und dasjenige, wovon es statthaft ist, dass es nicht sei, ist das Vergängliche 247); denn bei dem Unveränderlichen, Ewigen ist ja das Statthaft-sein schon das Sein selbst und mit ihm identisch, daher es Nichts gibt, was bloss möglicherweise und der Potenz nach ein Ewiges wäre, und hiemit bei dem Ewigen von dem Möglich-sein oder Statthaft-sein als solchem gar nicht gesprochen werden kann 248). Insoferne aber das Gebiet des Veränderlichen hiemit der Wirkungskreis des Möglichen ist, beruht in dem Möglichen der gegenseitige Wechselverkehr des Thuns und Leidens 249). Innerhalb die-

244) D. coel. a. a. O. 282 a. 13.: τὸ αὐτὸ ἄς ἔσται δυνατὸν είναι καὶ μὴ, καὶ τοῦτ' ἔστιν ἀμιροῖν μέσον.

245) Metaph. Θ, 3, 1047 a. 20.: ἐνθέχεται συνατόν μὲν τὶ είναι μὴ είναι δὲ καὶ συνατόν μὴ είναι είναι δὲ, όμοίως δὲ καὶ ἔπὶ τῶν ἄλλων κατηγομοῦν συνατόν βασίζειν ὄν μὴ βασίζειν καὶ μὴ βασίζον συνατόν είναι βασίζειν. Ebend. 8, 1050 b. 11.: τὸ ἄρα συνατόν είναι ἐνδέχεται καὶ είναι καὶ μὴ είναι τὸ αὐτό ἄρα συνατόν καὶ είναι καὶ μὴ είναι τὸ αὐτό ἄρα συνατόν καὶ είναι καὶ μὴ είναι. Εδend. 1049 b. 13.:

τῷ γὰο ἐνδέχεσθαι ἐνεργῆσαι δυνατόν ἐστι τὸ ποώτως δυνατόν. 246) Ebend. A, 12, 1019 b. 28.: τὸ δυνατόν, ὅταν μὴ ἀναγχαῖον ἢ τὸ ἐναντίον ψεῦδος εἰναι (hier also gerade wo von Wahr- und Falsch-sein die Rede ist, steht δυνατόν)... τὸ μὲν οὖν δυνατόν ἔνα μὲν τρόπον, ὡς εἴρηται, τὸ μὴ ἐξ ἀνάγχης ψεῦδος σημαίνει, ἕνα δὲ τὸ ἀληθὲς εἰναι, ἕνα δὲ

τὸ ενδεχόμενον άληθες είναι.

247) Ebend. 1019 a. 32.: λεγομένης δὲ τῆς δυνάμεως τοσαυταχῶς καὶ τὸ δυνατὸν ενα μεν τρόπον λεγθήσεται τὸ ἔχον κινήσεως ἀρχὴν ἢ μεταβολῆς, καὶ γὰο τὸ στατικὸν δυνατόν τι, ἐν ἐτέρο ἢ ἢ ἔτερον, ἔνα δὲ ἐὰν ἔχη τι αὐτοῦ ἄλλο δύναμιν τοιαὕτην, ἔνα δὲ ἐὰν ἔχη μεταβάλλειν ἐψ, ὁτιοῦν δύναμιν εἴτ' ἐπὶ τὸ χεῖρον εἴτ' ἐπὶ τὸ βέλτιον, καὶ γὰο τὸ φθειρόμενον δοκεί δυνατὸν εἶναι φθείρεσθαι ἢ οὐκ ᾶν φθαρῆναι εἰ ἢν ἀδύνατον. Εbend Θ, 8, 1050 b. 13.: τὸ ở ἐνθεχρόμενον μὴ εἶναι φθαρτὸν ἢ ἀπλῶς ῆ τοῦτο αὐτὸ δ λέγεται ἐνδέχεσθαι μῆ εἶναι ἢ κατὰ τόπον ἢ κατὰ ποσὸν ἢ ποιὸν, ἀπλῶς δὲ τὸ κατ' οὐσίαν. Vgl. Λημ. 268.

248) Phys. ausc. III, 4, 203 b. 30.: ἐνδέχεσθαι γὰο ἢ εῖναι οὐδὲν διαφέσει ἐντεῖς ἐντέκος. Μείακh. Θ. 8. 1050 b. 7.: τὰ μὲν γὰρ ἀτδια πρότερα

248) Phys. ausc. III, 4, 203 b. 30.: ἐνδέχεσθαι γὰο ἢ εἶναι οὐδἐν διαφερει ἐν τοῖς ἀϊδίοις. Metaph. Θ, 8, 1050 b. 7.: τὰ μὲν γὰο ἀἴδια πρότερα τὴ οὐσία τῶν ϥθαρτῶν, ἔστι δ' οὐδὲν δυνάμει ἀΐδιον. D. mol. anim. 4, 700 a. 3.: τὸ γὰο ὅλως ἀχίνητον ὑπ' οὐδενὸς ἐνδέχεται χινηθῆναι. Diess in Bezug auf das Himmelsgebäude nachzuweisen, ist auch Zweck und Inhalt von D. coel. I, 12. Sicher wäre es ein sonderbares Ewiges, welches mit der "logischen Möglichkeit" Nichts zu schaffen hätte; auf diesen Widersinn aber kömmt man, wenn

ἐνδεχόμενον blos jenes logisch Mögliche bedeuten soll.

249) Metaph. Θ, 1, 1046 a. 9.: ὅσαι δὲ (εε. δυνάμεις) πρὸς τὸ αὐτὸ εἰδος, πᾶσαι ἀρχαί τινές εἰσι καὶ πρὸς πρώτην μίαν λέγονται, ἥ ἐστιν ἀρχὴ με-

ser Sphäre aber ist allerdings zu unterscheiden zwischen Möglichkeiten, welche auf Vernunft-Gebrauch beruhen, und Möglichkeiten, bei welchen die Vernunft-Thätigkeit eines Berathens ausgeschlossen ist; nemlich die ersteren, wie z. B. das Wissen, umfassen die Gegensätze zugleich (vgl. Anm. 206), die letzteren hingegen nicht, denn z. B. das Warme kann nur warm machen, nicht aber kalt machen 250). Aber in Bezug auf die Verwirklichung der Möglichkeit als solcher, d. h. in Bezug auf die Kraft, vermöge deren es zu einem wirklichen Stattfinden kömmt, stehen beide Arten der Möglichkeit einander gleich; nemlich beide treten, weil sie vermögende Potenzen sind, welche zum Actus streben, in Wirklichkeit, sobald sie nicht gehindert sind, d. h. die Hindernisslosigkeit wird in der That das eutscheidende. Die vernunftlose Potenz, welche nur Eines vermag, muss aus Nothwendigkeit wirksam auftreten, sobald sie nicht gehindert ist; die vernünftige Potenz tritt wirksam auf, sobald das bestimmte Verlangen hiezu in der Willensrichtung da ist; ist aber dieses da, so ist in so weit eine innere Hindernisslosigkeit schon mitgegeben, denn sobald die vernünftige Potenz will, muss sie, weil sie es will, es thun, und in dem Wollen ist sie ungehindert; hier also besteht die Nothwendigkeit der Freiheit; gleichzeitig demnach wird auch die vernunftige Potenz die von ihr umfassten Gegensätze nicht in die existente Wirklichkeit treten lassen, denn sie determinirt sich durch den Willens-Entschluss zu dem einen der beiden, für welch beide sie aber die Fähigkeit hat <sup>251</sup>). Also die vernunftlose Potenz muss Etwas wirken und die vernünstige Potenz will Etwas wirken, z. B. das Feuer, welches nur warm-machen, nicht aber nicht-warm-machen kann, muss eben warmmachen, und der Mensch, welcher die Fähigkeit hat, sowohl ein Haus zu bauen als auch ebenso nicht ein Haus zu bauen, will eben ein Haus bauen; dass in diesen beiden Fällen es zu einem gewissen Stattfinden kommen soll und zu diesem die Real-Potenz vorliegt, ist das beiden Fällen gemeinschaftliche. Nun aber muss dieses Potenz-sein zum Behufe der Verwirklichung in Beziehung zur äusseren Wirklichkeit (der Welt

250) Ebend. 2, 1046 b. 5.: και αι μεν μετά λόγου πάσαι των εναντίων αι αὐταὶ, αι δ' άλογοι μια ένὸς, οιον το θερμόν τοῦ θερμαίνειν μόνον, ή δε ιατρική νόσου και ὑγιείας.

ταβολής εν άλλω ή ή άλλο ή μεν γάο του παθείν εστί δύναμις ή εν αυτώ τῷ πὰσχοντι ἀρχή μεταβολῆς παθήτικῆς ὑπ' ἄλλου ἢ ἡ ἄλλο ..... (26) ἡ δ ἐν τῷ ποιοῦντι οἰον τὸ θερμόν καὶ ἡ οἰκοθομική.

η θε Ιατρική νοσου και υγιειας.

251) Ehend. 5, 1047 b. 35.: ἐπεὶ δὲ ... τὰ μὲν κατὰ λόγον δύναται κινείν καὶ αἱ δυνάμεις αὐτῶν μετὰ λόγου, τὰ δ' ἄλογα καὶ αἱ δυνάμεις αὐτῶν μετὰ λόγου, τὰ δ' ἄλογα καὶ αἱ δυνάμεις αὐτῶν, τὰς μὲν τοιαύτας δυνάμεις ἐνάγκη, ἔταν ὡς δύνανται τὸ ποιητικὸν καὶ τὸ παθητικὸν πλησιάζωσι, τὸ μὲν ποιεῖν τὸ δὲ πάσχειν, ἐκείγας δ' οὐτ ἀνάγκη αὐται μὲν γὰρ πάσαι μία ἐνὸς ποιητικὸ, ἐκείναι δὲ τῶν ἐναντίων ώστε ἄια ποιήσει τὰναντία: τοῦτο δὲ ἀδύνατον ἀνάγκη ἄρα ἔτερὸν τι είναι κὰ κάναντα: ἐνωκ ἐλ τοῦτο δε ἀδύνατον ἀνάγκη ἄρα ἔτερὸν τι είναι κὰ κάναντικο ἐναντίων ἐναντίων ἐναντίων ἀραγείων ἀραγείων ἀραγείων κὰ ἀνάγκητα. αια ποιησει ταγαντία: τούτο δε άδυνατον' άναγχη αρα ετερον τι είναι το χύριον' λέγω δε τούτο δρεξιν ή προαίρεσιν' όποτέρου γαρ αν δρέγηται χυρίως, τούτο ποιήσει, όταν ως δύναται ύπάρχη και πλησιάζη τῷ παθητικῷ' ώστε τὸ δυνατόν κατά λόγον ἄπαν ἀνάγκη, ὅταν ὀρέγηται, οὕ τ΄ έχει τῆν δύναμιν καὶ ως έχει, τούτο ποιεῖν' εἰ δε μή, ποιεῖν οὐ δυνήσεται τὸ γάρ μηθενός τῶν έξω κωλύοντος προςδιορίζεσθαι οὐδίν ἔτι δεί' τὴν γὰρ δύναμιν έχει ως ἔστι δύναμις τοῦ ποιεῖν, ἔστι δ' ως οὐ πάντως ἀλλ' ἐχόντων πως, ἐν οῖς ἀφορισθήσεται καὶ τὰ ἔξω κωλύοντα. (s. d. loke λαι) folg. Anm.)

des Mannigfaltigen und der Vielheit) treten, und hier in dieser äusseren Umgebung kann sich jener Verwirklichung ein Hinderniss entgegenstellen (z. B. für den Willen, ein Haus zu bauen oder einen Kranken zu heilen, kann sich in Bezug auf Verwirklichung von aussen her ein Hinderniss im Baumateriale oder in der Beschaffenheit des Kranken erheben, und ebenso kann dem naturnothwendigen Entwicklungstriebe des Samens ein Hinderniss von aussen her entgegentreten), und die Hindernisslosigkeit in diesem Sinne ist daher für die Verwirklichung einer jeden Potenz, mag sie vernunftlos oder vernünftig sein, eine unerlässliche Bedingung 252). So also erklärt es sich, dass, da ja das Möglich-sein nur in dem Gebiete des Veränderlichen, Mannigfachen und Vielheitlichen, nicht aber in dem Gebiete des Ewigen auftritt, jede Potenz überhaupt zugleich die Möglichkeit der Affirmation und der Negation, d. h. des Seins und Nicht-seins (Aum. 215 u. 192) ist, denn das ist eben das Mögliche, dass es auch nicht zur actuellen Wirklichkeit kommen kann, und alle Veränderung im Gebiete des Veränderlichen dreht sieh um die Möglichkeit des Stattfindens oder Nichtstattfindens und Seins oder Nichtseins, nur hängt sie bei der vernünstigen Potenz von dem Eintritte des Entschlusses ab, die vernunstlose Potenz hingegen umfasst vermöge eines Vorhandenseins oder Nichtvorhandenseins in sich jenes Verhältniss von Affirmation und Negation 253); das aber, dass zugleich Affirmatives und Negatives stattfinde, ist für jede Möglichkeit das Unwahre (Anm. 170, 192) und unmöglich 254). Hiemit nun besitzen wir gewiss die völlige Einsicht, warum oben (Anm. 206-214) die drei Urtheile "A weiss", "A kann", "A ist" einander gleichgestellt waren, insoferne es sich für das Stattfindende um einen Uebergang

τὸ μέν γὰο μη δυνατόν ὑπάοχειν οὺχ ἄν ὑπάοξειεν οὐδενί, τὸ δυνατόν δὲ πᾶν ἐνδέχεται μη ἐνεοχεῖν (lì, coel, l, 12, 281 b. 15.: τοῦ μὲν οὐν χαθῆσθαι καὶ ἐστάναι ἄμα ἔχει τὴν δύναμιν, ὅτι ὅτε ἔχει ἐχεί ἐπίντην καὶ τὴν ἐτέραν ἀλλ οὐχ ὥστε ἄμα χαθῆσθαι καὶ ἐστάναι).... (b.25) οὐ γὰο περὶ την δύναμιν της αντιψάσεως αὐτοῖς (sc. τοῖς ἀϊδίοις) οἶον τοῖς ψθαρτοῖς ή κίνησις, ώστε επίπονον είναι την συνέχειαν της κινήσεως .... (30) αξ δ' άλλαι δυνάμεις, έξ ων διώρισται , πασαί τῆς ἀντιφάσεως εἰσιν' τὸ γὰρ δυνάμενον ωδί κινεῖν δύναται καὶ μὴ ώδι ὅσαι γε κατὰ λόγον, αἱ δ' ἄλο-

γοι τῷ παρεῖναι καὶ μὴ τῆς ἀντιμάσεως ἔσονται αἰ αὐταί. 254) D. coel. a. a. O. 281 b. 12.: τὸ δ' ἄμα ἐστάναι καὶ καθῆσθαι καὶ τῆν διάμετρον σύμμετρον είναι, οὐ μόνον ψεῦδος ἀλλὰ καὶ ἀδύνατον.

<sup>252)</sup> Ebend. 7, 1049 a. 1.: ή γη ἀο' ἐστιν ἄνθοωπος δυνάμει; ή οῦ, ἀλλὰ μάλλον ὅταν ήδη γένηται σπέρμα, καὶ οὐδὲ τότε ἴσως, ώς περ οὐδὲ ὑπὸ ἰατρικής ἄπαν ἀν ὑγιασθείη οὐδ' ἀπὸ τίγης, ἀλλ' ἔστι τι δ δυνατόν ἔστι καὶ τοῦτ' ἐστιν ὑγιατόνν δινάμει. ὅρος δὲ τοῦ μὲν ἀπὸ διανοίας ἐντελεχεία γιγνομένου ἐκ τοῦ δυνάμει ὅντος, ὅταν βουληθέντος γίγνηται μη-δενός κολλώντος τῶν ἐκτὸς, ἐκεῖ δ' ἐν τῷ ὑγιαζομένο, ὅταν μηδὲν κολὸψ ακὰ ἐντὸς ἀνὰνῶ ἐναδικο ἀλ ἐν τὸς ὑγιαζομένο, ὅταν μηδὲν κολὸψ τοῦν ἀνὰνῶ ἐναδικο ἐλ ἐν τὸς ἀλλα ἐλ ἐν τὸς ὑγιαλομένος ἐν τοῦνος ἐν τοῦνος ἐν ἐντὸς δενός κωλύοντος τῶν ἐκτὸς, ἐκεῖ ở' ἐν τῷ ὑγιαζομένω, ὅταν μηθὲν κωλύη τῶν ἐν αὐτῷ ὁμοίως δὲ δυνάμει καὶ οικία, εὶ μηθὲν κωλύη τῶν ἐν τούτω καὶ τῷ ὕλη τοῦ γέγνεσθαι οικίαν, οἰδ' εὶ ἔστιν ὁ δεῖ προςγενέσθαι ἡ ἀπογενέσθαι ἡ ἀπογενέσθαι ἡ ἀπογενέσθαι ἡ ἀπογενέσθαι ἡ ἀπογενέσθαι ἡ ἀρχὴ τῆς γενέσεως, καὶ ὅσων δὴ ἐν αὐτῷ τῷ ἔχοντι, ὁσω μηθενὸς τῶν ἔξωθεν ἡ ἀρχὴ τῆς γενέσεως, καὶ ὅσων οἡ ἐν αὐτῷ τῷ ἔχοντι, ὁσω μηθενὸς τῶν ἔξωθεν ἐμποδίζοντος ἔσται δι' αὐτοῦ τῶν τὸ ἀπέρμα οῦπω δεῖ γὰφ ἐν ἄλλω καὶ μεταβάλλειν ὅταν δ΄ ἡθη διὰ τῆς αὐτοῦ ἀρχῆς ἡ τοιοῦτον, ἤθη τοῦτο δυνάμει ἐκεῖνο δὲ ἐτέρας ἀρχῆς δεῖται, ώςπερ ἡ γὴ οῦπω ἀνδριὰς δυνάμει. ἐνως αιος 11, 8, 199 a. 9.: ὡς πράττεται οῦτω πέσυκε καὶ ὡς πέρυκεν οῦτω πράττεται ἔκαστον, ἄν μὴ τι ἐμποδίζη. Naher erörtert wird diese Hindernisslosikeit Phys. ausc. VIII, 4.

253) Metaph. Θ, 8, 1050 h. 8.: πὰσα δύναμες ἄμα τῆς ἀντιράσεως ἐστιν τὸ αἰν νὰο μὴ δυνατὸν ὑπάρχειν οὺκ ἄν ὑπάρξειεν οὐδενὶ, τὸ δυνατὸν δὲ

von der Potenz zum Stattfinden handelt, und dass somit das "weiss", "kann", "ist" den Fall betrifft, in welchem das Stattfinden wirklich eingetreten ist, hingegen das "weiss nicht", "kann nicht", "ist nicht" inner Fall, in welchem der Uebergang von Poten hindert wurde und demnach ein Nichtstattfinden vorliegt. Das Stattfinden oder Nichtstattfinden aber ist Object des Urtheiles (Anm. 112 u. 144 f.). So wird jeder angebliche dualistische Unterschied zwischen logischer und physischer Möglichkeit bei Aristoteles gebührender Weise hoffentlich in sein Nichts aufgelöst sein.

letzteren vermittelst des Gegensatzes selbst bestimmt werden. Es ist das lumögliche zunächst jenes, von welchem es überhaupt gar nicht statt. haft ist, dass es irgend in Wirklichkeit teste 2550 dem Ilmmögliches dem Unmöglichen die zum Stattfinden führende Potenz selbst aufgehoben oder verneint, so ist nicht bloss das Stattfinden unwahr (denn diess kann ia auch der Fall sein, wenn ein Mögliches nur eben nicht zur Wirklichkeit kam), sondern das Nichtstattfinden desjenigen, wovon die Möglichkeit verneint ist, ist nothwendig und immer wahr, und es ist daher das Unmögliche dasjenige, dessen Gegentheil nothwendig wahr ist; so dass Unmögliche sich als ein Zweig des Unwahren erweist, nemlich als das nothwendig Unwahre, und sonach Unwahr-sein und Unmöglich-sein nicht identisch genommen werden dürfen, denn, wo eine Möglichkeit eines Stattfindens oder Nichtstattfindens vorliegt, kann das eine von beiden sehr wohl unwahr sein, ohne darum unmöglich zu sein 256); hingegen darf man nicht, um etwa dem Begriffe der Unmöglichkeit zu entgehen, dasjenige, was nie zur Verwirklichung gelangen wird, ein Mög-\⊁ liches nennen, und es ist unstatthaft in solcher Absicht zu sagen, dass Etwas wohl möglich sei, aber nie wirklich sein werde; denn wenn Etwas nicht nothwendiger Weise möglich ist, kann es sehr wohl unmög-

N.13.

<sup>255)</sup> Phys. ausc. VI, 10, 241b. 3.: τὸ ἀδύνατον τμηθήναι οῦτω τῷ μὴ 255) Phys. ausc. VI, 10, 241b. 3.: το αθυνατον τμηθηναι ουτω τω με εθέχεσθαι τμηθήναι, πλεοναχώς γάο λέγεται το άδυνατον, ούχ ενδέχεται 10 οῦτως άδυνατον τέμνεσθαι, οὐδ' ὅλως τὸ άδυνατον γενέσθαι γίνεσθαι, οὐδε τὸ μεταβάλλειν ἀδύνατον ἐνδέχοιτ' ἀν μεταβάλλειν εἰς δ ἀδύνατον μεταβάλλειν. D. coel. I, 7, 274 b. 13.: ἀδύνατον γαο γίνεσθαι ὁ μὴ ἐνδέ-χεται γίνεσθαι. Εhend, 11, 251a. 4: λέγεται δὲ καὶ τὸ ἀγένητον τὸ ἀδύ-νατον καὶ τὸ μὴ δυνάμενον γενέσθαι οῦτως ὥστε πρότερον μὲν μὴ εἰναι ὑστερον δὲ εἰναι, οἰον τὴν διάμετρον σύμμετρον. 

256) Μετακλ 4 12, 141b. 23: ἐλίνετον σύμμετρον.

<sup>256)</sup> Metaph. 21, 12, 1019 b. 23. αδύνατον μέν οὖ τὸ ἐναντίον ἐξ ἀνάγ-2ης ἀληθὲς, οἰον τὸ τὴν διάμετρον σύμμετρον είναι ἀδύνατον, ὅτι ψεῦδος 2ης αληθές, οιον το την θιαμετρον συμμετρον είναι αθυνατον, οτι ψευθος το το του το έναντίον ου μόνον άληθές, άλλά και άναγκη άσυμμετρον είναι το άρα σύμμετρον ου μόνον ψευθος άλλα και έξ άναγκης ψευθος το δ' έναντίον του το το δυνατόν, δταν μή άναγκαϊον η το έναντίον ψευθος είναι, οίον το καθήσθαι άνθρωπου θυνατόν, ου γάρ έξ άναγκης το μη καθήσθαι ψευθος. Εbend. Θ. 4, 1047 b. 12.: ου γάρ δή έστι ταύτο το τε ψευθος και το άθύνατον το γάρ σε έστάναι νύν ψευθος μέν, ούκ άδυνατον δέ. D. coel. 1, 12, 281 b. 3.: το γάρ άδυνατον και το ψευθος δυ ταύτο σημαίνει ..... (8) ου δή ταύτον έστι ψεύθος τε τι είναι άπλως και άδυνατον και κάπως και διαθές zai άδύνατον άπλώς: τὸ γάρ σε μἡ έστωτα φάναι έστάναι ψεῦδος μέν, οὰχ ἀδύνατον δε ὁμοίως δὲ καὶ τὸ τὸν κιθαοίζοντα μέν μἡ ἄδοντα δὲ ἄδεν φάναι ψεῦδος, ἀλλ' οὐχ ἀδύνατον. Vgl. Anm. 254.

<sup>\* 9.</sup> Milles contention that, in some tolours, in our in might make five.

lich sein 257). Da hiemit das Unmögliche als das nothwendig Unwahre dasjenige ist, was nie die reale Voraussetzung eines Stattfindens sein kann und daher auch nie vorausgesetzt werden darf, so ist dieses Verhältniss von Wichtigkeit für die Annahme von Voraussetzungen überhaupt, da ja das Mögliche und Unmögliche sowie das Wahre und Unwahre immer entweder schlechthin an sich oder voraussetzungsweise ausgesprochen wird, wobei namentlich in Betreff des Unwahren sehr zu unterscheiden ist, ob es bloss nach dem factischen Stattfinden ein Unwahres oder ob es nothwendig unwahr, d. h. unmöglich, sei 258). Denn das Unmögliche kann nur wieder von einem Unmöglichen die Voraussetzung sein, und aus Unmöglichem ergibt sich Unmögliches 259); aber aus dem Möglichen kann wohl, da in ihm ja auch die Möglichkeit des Nicht-Eintretens der Verwirklichung, also die Möglichkeit des Nichtstattfindens liegt, ein factisch Unwahres folgen 260), nie jedoch kann aus dem Möglichen ein nothwendig Unwahres, d. h. ein Unmögliches folgen; und in Bezug auf das Unmögliche bestimmt sich demnach das Mögliche als dasjenige, dessen Verwirklichung keine Unmöglichkeit zur Folge hat 261), oder mit anderen Worten: das Mögliche oder das Statthaste ist jenes nicht nothwendig Seiende, bei welchem die Annahme des wirklichen Stattfindens nicht auf ein Unmögliches führt 262).

Aber dieses ganze Verhältniss nun, dass ein Potenzielles dem Actuellen als Voraussetzung vorhergeht, muss, wenn überhaupt ein apodeiktisches Wissen erreicht werden soll, auf einen nothwendigen und ausnahmslos geltenden Bestand des Causalnexus zurückgeführt werden; denn

senopu verueu (1995-1915, 11), 10, 11, 4 1., beitein des Leeren ebend. 14, 6ff.); Weiteres gehört nicht hieher.
258) D. coel, a. a. O. 281 b. 4.: ἔστι δὲ τὸ ἀδύνατον καὶ τὸ δυνατὸν καὶ τὸ ψεῦδος καὶ τὸ ἀληθὲς τὸ μὲν ἔξ ὑποθέσεως, λέγω δ' οἶον τὸ ἀληθὲς τὸ μὲν ἔξ ὑποθέσεως, λέγω δ' οἶον τὸ ἀροφορώς ἔχειν, εἰ τάθε, καὶ ἡ διαμετρος σύμμετρος, εἰ τάθε, ἔστι δ' ἀπλῶς καὶ δυνατὰ καὶ ἀδύνατα καὶ ψευδη καὶ ἀληθη

<sup>257)</sup> Metaph. Θ, 4, 1047 b. 4.: οὐκ ἐνδέχεται άληθὲς είναι τὸ είπεῖν ὅτι 257) Melaph. Θ, 4, 1047 b. 4.: οὐχ ἐνθέγεται ἀληθές είναι τὸ ἐπεῖν ὅτο τονατὸν μὲν τοῦ, οὐχ ἔσται δέ: ϭστε τὰ ἀδύνατο είναι ταύτη διαφεύγειν λέγω δὲ οἰον εἴ τις φαίη θυνατὸν τὴν θιαμετρον μετοηθήναι, οὐ μέντοι μετοηθήσεσθαι, μὴ λογιζόμενος τὸ ἀδύνατον είναι, ὅτι οὐδὲν χωνάνει δυνατόν τι δν είναι ἡ γενέσθαι, μὴ είναι δὲ μηδ΄ ἔσεσθαι ..... (16) εἰ γὰρ μὴ ἀνάγεη θυνατόν είναι, οὐδὲν χωλύει μὴ είναι θυνατόν είναι. In diesem Sinne ware wohl auch das Leere und das Unbegränzte ein Mögliches (ehend. 6, 1048 b. 9.: ἄλλως δὲ καὶ τὸ ἄπειρον καὶ τὸ κενόν καὶ δσα τοιαῖτα λέγεται δυνάμει κτλ.); aber chen weil beide nie wirklich stattſĥiden können, sind sie unmöglich, denn das Unbegränzte kann nie in Wirklichkeit erschöpſt werden (Phys. ausc. VIII, 10, α. III, 4 ff., betrefſs des Leeren ebend. IV, 6ff.): Weiteres gehört nicht hieher.

ο οιον, ει ουνατον καθησθαι και ενοεχεται καθησθαι (mer ist Unterschied und Gleichheit von δυνατόν υπαθ ενθεχόμενον doch dentlich genug ausgesprochen), τούτω ἐαν ὑπάφξη τὸ καθησθαι, οὐδὲν ἔσται ἀδύνατον.

262) Ebend. 4, 1047 b. 10.: εὶ καὶ ὑποθοίμεθα εἰναι ῆ γεγονέναι, δ οὐκ ἔστι μὲν δυνατόν δὲ, ὅτι οὐδὲν ἔσται ἀδύνατον. Phys. ausc. VIII, 243 a. 1.: τοῦ γὰρ ἐνθεχομένου τεθέντος οὐδὲν ἄτοπον ἔδει συμβαίνειν. Απαί. pr. 1, 13, 32 a. 18.: λέγω δ΄ ἐνδέχεσθαι καὶ τὸ ἐνδεχόμενον, οὐ μὴ ὅντος ἀναγκαίου, τεθέντος δ΄ ὑπάρχειν, οὐδὲν ἔσται διὰ τοῦτ' ἀδύνατον.

Object und Product der Apodeiktik (s. oben Anm. 20, 48, 54, 101, 130, 132) ist das Nothwendige als das Nichtandersseinkönnende oder als dasjenige, von welchem es nicht statthaft ist, dass es bald so bald anders sich verhalte 263). Ist aber das Nothwendige auf diese Weise gerade wesentlich dem Möglichen und Statthasten gegenübergestellt, insoferne ihm eben kein Möglich-sein oder Statthaft-sein eines anderweitigen Stattfindens einwohnen soll, so ist allerdings das Nothwendige im eigentlichsten Sinne das Ewige, Einfache, Unveränderliche, von welchem wir oben (Anm. 248) sahen, dass es frei ist von allem bloss Potenziellen 264); es ist demnach an sich jene reine Region des einfachen Einen Seins, welche der vove nur zu berühren vermag (Anm. 101). Aber da das menschliche Wissen eben auf das erfahrungsmässige Viele und Vergängliche angewiesen ist (Anm. 69-78) und dieses Gebiet durch die Einsicht in die Nothwendigkeit zu einem Gewussten wird, so ist in diesem gesammten Umkreise des gegenseitigen Thuns und Leidens (Anm. 249) - um von einer anderen Bedeutung des Wortes "Nothwendig" ganz abzuschen, in welcher es die Vergewaltigung (βία) bezeichnet und dem 3 p. 171. oben erwähnten Eintritte eines Hindernisses der Verwirklichung entspricht 265) - die vom Wissen zu suchende Nothwendigkeit eben die, dass der Nexus zwischen potenzieller Voraussetzung und actuell wirklichem Stattfinden ein nothwendiger ist. Auf diesem Gebiete daher ist das Nothwendige dasjenige, was als vorauszusetzende Ursache nothwendig vorliegen muss, wenn ein bestimmtes Stattfinden wirklich auftreten soll 266);

λέγομεν τῷ μὴ ἐνθέχεσθαι ἄλλως. 264) Ebend. Δ, 5, 1015 b. 11.: ὥστε τὸ πρῶτον καὶ κυρίως ἀναγκαῖον τὸ άπλοῦν ἐστίν· τοῦτο γὰρ οὐα ἐνθέχεται πλεοναχῶς ἔχειν, ὥστε οὐθὲ ἄλλως xaì ἄλλως, ἥδη γὰρ πλὲοναχῶς ἄν ἔχοι· εἰ ἄρα ἔστιν ἄττα ἀΐδια καὶ ἀκί-νητα, οὐθὲν ἔκείνοις ἔστὶ βίαιον οὐθὲ παρὰ φύσιν. Elh. Nic. VI, 2, 1139 b. 23.: τὰ γὰρ ἔξ ἀνάγκης ὄντα ἀπλῶς πάντα ἀΐδια, τὰ ở' ἄΐδια ἀγένητα

zal apdapta.

<sup>263)</sup> Metaph. Δ, 5, 1015 b. 7.: ἔτι ἡ ἀπόδειξις τῶν ἀναγκαίων, ὅτι οὐκ ένθέχεται άλλως έχειν, εί αποθέθεικται απλώς τούτου δ' αίτια τα πρώτα, ενσεςεται αλλως έχειν, εξ αποφεσειχται απλως τουτου σ' αξτια τά πρώτα, 
εί αδύνατον άλλως έχειν εξ ών ο συλλογισμός. Ebend. Γ, 4, 1006 b. 28.: 
άναγχη τοίνυν εξ τι έστιν άληθες εξπεξυ ότι άνθρωπος, ζώον εξναι δίπουν 
τοῦτο γὰρ ἢν δ ξσήμαινε τὸ άνθρωπος: εξ δ' ἀνάγχη τοῦτο, οὐχ εξνδέχεται 
μὴ εξναι τὸ αὐτὸ ζώον δίπουν τοῦτο γὰρ σημαίνει τὸ ἀνάγχη εξναι τὸ 
αὐνατον εξναι μὴ εξναι ἄνθρωπον. Ebend. 5, 1010 b. 28.: τὸ γὰρ ἀναγχαϊον οὐχ εξνδέχεται ἄλλως καὶ ἄλλως έχειν, ώστ' εξ τι ἔστιν εξ ἀνάγχης, 
οὐχ εξει οῦτω τε καὶ οὐχ οῦτως. Ebend. Ε, 2, 1026 b. 29.: ἢν (ες. ἀνάγχην)

καὶ ἄφιθαστα.
265) Μείαρh. Δ, 5, 1015 a. 26.: ἔτι τὸ βίαιον καὶ ἡ βία (εε. ἀναγκαῖον λέγεται): τοῦτο δ' ἐστὶ τὸ παρὰ τὴν ὁρμὴν καὶ τὴν προαίρεσιν ἐμποδίζον καὶ κωλυτικὸν: τὸ γὰφ βίαιον ἀναγκαῖον λέγεται. Ebend. Ε, 2, 1026 b. 28.: ἔξ ἀνάγκης, οὐ τῆς κατὰ τὸ βίαιον λεγομένης. Ebend. Α, 7, 1072 b. 11.: ὁ γὰφ ἀναγκαῖον τοσαυταγώς, τὸ μὲν βία ὅτι παρὰ τὴν ὁρμὴν, τὸ δὲ οὐ οὐχ ἀνεν τὸ εὐ, τὸ δὲ μὴ ἐνδεχόμενον ἄλλως ἀλλ' ἀπλῶς. Mehreres über die Vergewaltigung Phys. αυες. V, 6 u. VIII. 4.
266) D. gen. απίπι. V, 3, 782 a. 22.: τίνων δ' ὑπαρχόντων καὶ διὰ τίνας ἀνάγκας συμβαίνει τούτων ἔκαστον, δηλώσαι τῆς μεθόδου τῆς νῷν ἔστίν. Τορ. ΙΙ, 4, 111 b. 17.: σκοπεῖν δ' ἔπὶ τοῦ προκειμένου, τίνος ὄντος τὸ προκείμενόν ἐστιν ἢ τὶ ἐστιν ἔξ ἀνάγκης εἰ τὸ προκείμενόν ἐστι. D. somm. 2, 455 b. 26.: λέγω δ' ἐξ ὑποθέσεως τὴν ἀνάγκην, ὅτι εἰ ζῶρν ἔσται ἔχον τὴν αὐτοῦ φύσιν, ἔξ ἀνάγκης τιν' ὑπαρχειν αὐτῷ δεῖ, καὶ τούτων ὑπαρχόντων ἔτερα ὑπάρχειν. Nach einer anderen, nicht mehr hieher gehörigen, χόντων ετερα ὑπάρχειν. Nach einer anderen, nicht mehr hieher gehörigen, Seile hin ist dieses Nothwendige das teleologisch Nothwendige, was zur Erreichung

also eben das voraussetzungsweise Nothwendige gehört dem Vergänglichen an, sowie das schlechthin Nothwendige dem Ewigen 267). Nemlich in dem Bereiche der Dinge, deren Nothwendigkeit nicht die des Ewigen ist, sondern deren stoffliche Ursache die Möglichkeit des Seins und Nichtseins ist, d. h. innerhalb dessen, was dem Entstehen und Vergehen unterworfen ist 268), beruht das Nothwendige darin, dass ein bestimmtes Entstehen oder Vergehen ausnahmlos immer stattfindet, und also unter bestimmten Voraussetzungen das Nicht-Eintreten eine Unmöglichkeit, ein nothwendig Unwahres, ist 269); und dass eine solche Festigkeit auch innerhalb des Veränderlichen besteht und das Verhältniss einer nothwendigen Voraussetzung für das Einzelne nicht von Glied zu Glied ins Unbegränzte fort sich zurückschiebe, liegt in den höchsten Wesenheiten der sinnlich wahrnehmbaren Welt, nemlich in der ewigen Natur und Bewegung des Himmelsgebäudes, begründet 270), - kurz es gibt auch quali-

des Zweckes (des εὐ) unerlässlich stattfinden muss. Metaph. Δ, 5, 1015 a. 20 ff.

Vgl, die vorige u. d. folg. Anm.

τὸ δλόν, ἀνάγχη ἄρα τοιονδί είναι και έχ τοιωτδί, εὶ έχεινο ἔσται. 268) D. gen. et corr. II, 9, 335 a. 32.: ὡς μὲν οὐν ὕλη τοῖς γενητοῖς ἐστὶν αξτιον τό δυνατόν είναι και μή είναι τα μέν γάο εξ ανάγκης έστιν, οιον τα άθτα, τα σ' εξ ανάγκης ουκ έστιν τούτων δε τα μέν άθυκατον μή είναι, τα δε άθυκατον μή το μή ενδέχεσθαι παρά τό άνακον άλλλως έχειν ένια δε και είναι και τό μή είνδεχεσθαι παρά τό άνακον άλλλως έχειν ένια δε και είναι και μή είναι δυνατά, όπερ έστι το γενητόν

και ψθαστόν' ποτέ μεν γὰς έστι τοῦτο, ποτέ δ' οὐχ ἔστιν. Vgl. Anm. 247.
269) D. interpr. 9, 18 b. 11.: εἰ δὲ ἀεὶ ἀληθὲς ἢν εἰπεῖν ὅτι ἔστιν ἢ ἔστιν , οὐχ οἰόν τε τοῦτο μὴ εἰναι οὐδὶ μὴ ἔσεσθαι. δ δὲ μὴ οἰόν τε μὴ γενέσθαι, ἀδύνατον μὴ γενέσθαι, ἀδύνατον μὰ γενέσθαι. δ. λnm. 259.

<sup>267)</sup> D. parl. anim. 1, 1, 639 b. 21.: τὸ δ' ἐξ ἀνάγκης οὐ πᾶσιν ὑπάρχει τοις κατά φύσιν όμοίως, είς δ πειρώνται πάντες σχεδόν τους λόγους άνάγείν οὐ διέλόμενοι ποσαχώς λέγεται τὸ ἀναγχαῖον "ὑπάρχει δὲ τὁ μὲν άπ-λώς τοῖς ἀϊδίοις τὸ δ' ἔξ ὑποθέσεως χαὶ τοῖς ἐν γενέσει πὰσιν, ώςπερ ἐν τοις τεχναστοίς, οίον ολεία και των άλλων ότφουν των τοιούτων. Ebend. 642 a. f.: εἰαν ἄρα δύ' αἰτίαι αὐται, τό θ' οὐ ἔνεκα καὶ τὸ ἔξ ἀνάγκης τ πολλὰ γὰρ γίνεται, ὅτι ἀνάγκη ' ἴσως δ' ἄν τις ἀπορήσειε ποίαν λέγουσιν ἀνάγχην οἱ λέγοντες ἐξ ἀνάγχης· των μέν γὰρ δύο τρόπων οὐδέτερον οἰόν τε υπαρχειν των διωρισμένων έν τοις κατά φιλοσοφίαν. έστι δ' έν γε τοις έχουσι γέγεσιν ή τρίτη, λέγομεν γάο την τροφην άναγχαϊόν τι χατ' οὐθέ-τερον τούτων των τρόπων, άλλ' ότι ούχ οἰόν τ' άνευ ταύτης είναι· τοὺτο δ' έστιν ωςπερ έξ ύποθέσεως· ωςπερ γάρ έπει δεϊ σχίζειν τῷ πελέχει, ανάγκη σκληφον είναι, εί δε σκληφον, χαλκούν ή σιδηφούν, οϋτως και επεί το σώμα δργανον, ενεκά τινος γαφ έκαστον των μορίων, όμοίως δε και

<sup>270)</sup> D. gen. et corr. II, 11, 337 b. 21.: καὶ εὶ τὸ πρότερον, καὶ τὸ ὕστερον τοίνυν ἀνάγκη, ἀλλ' οὐ δι' ἐκεῖνο, ἀλλ' ὅτι ὑπέκειτο ἐξ ἀνάγκης ἐσόμενον ἐν οίς άρα το υστερον ανάγκη είναι, έν τούτοις αντιστρέφει και αεί του προτέρου γενομένου ἀνάγκη γενέσθαι τὸ ΰστερον: εί μὲν οὐν εἰς ἄπειρον εἰσιν ξηὶ τὸ κάτω, οὐκ ἔσται ἀνάγκη τὸ υστερον τόδε γενέσθαι άπλως, άλλ' οὐδ' έξ ὑποθέσεως, ἀεὶ γὰρ ἔτερον ἔμπροσθεν ἀνάγχη ἔσται δι' δ έχεῖνο άνάγχη γενέσθαι ώστ εί μη έστιν άυχή του απείρου, ούθε πρώτον έσται ούθεν, δι' δ άναγχαϊον έσται γενέσθαι άλλά μην ούθ' εν τοῖς πέρας έχουσι τοῦτ' έσται είπειν άληθώς, δτι άπλως άναγχη γενέσθαι ... δταν έχουοι του εσται είταιν ασησως, στι απους αποροή γεσουα γὰο γεθησται, εί μὴ ἀεὶ τοῦτο ἀνάγχη γίνεσθαι, συμβήσεται ἀεὶ είναι τὸ ἐνδεχόμενον μὴ ἀεὶ είναι: ἀλλὰ δεῖ τῆ γενέσει ἀεὶ είναι, εἰ ἐξ ἀνάγχης αὐτοῦ ἐστὶν ἡ γένεσις, τὸ γὰο ἐξ ἀνάγχης καὶ ἀεὶ ἄμα: δ γὰο είναι ἀνάγχη, οὺχ οἰόν τε μὴ είναι, ὥστ' εἰ ἔστιν ἐξ ἀνάγχης, ἄιδιών ἐστι, καὶ εἰ ἀιδιον, εξ ανάγκης και εί ή γένεσις τοίνυν έξ ανάγκης, αίδιος ή γένεσις τούτου,

tativ nach dem Wesen bestimmte und in sicherer Ordnung festgestellte Thätigkeiten der Natur 271). Darum hat das von Natur aus Bestehende den Charakter entweder des Allgemeinen oder wenigstens des meistentheils (ως ἐπὶ τὸ πολύ) Stattsindenden 272); nemlich eben weil die einzelnen Erscheinungen und Wesen der Natur, abgesehen von jenen ihren obersten Agentien, dem Gebiete des Veränderlichen angehören, so tritt an die Stelle der stricten schlechtlin nothwendig herrschenden Allgemeinheit der Begriff des Meistentheils. Und allerdings ist dieses Meistentheils-Stattfinden eben darum das Nicht-Nothwendige, ja in ihm liegt, weil es nicht schlechthin ausnahmslos ist, die Quelle des Zufälligen, denn innerhalb des voraussetzungsweisen Nothwendigen gibt es Ursachen, deren Eintritt vom Zufalle abhängt 273); aber dennoch ist in demjenigen, was auch anders sich verhalten kann und daher als ein bloss Statthaftes zu bezeichnen ist, das Meistentheils die erreichbare Allgemeinheit, und hiemit die wesentliche Erscheinungsweise der Natur-Dinge, daher es, wenn auch die stringente Nothwendigkeit hier im Stiche lässt, sehr verwandt (fail) mit dem πεφυπός, d. h. der Naturbestimmtheit der Dinge, ist 274). Lässt sich demnach das gesammte factische Stattfinden in ein nothwendiges und ein meistentheils eintretendes und ein zufällig geschehendes ein-

N.B.

zai el atolog, es avayung. Näher begründet wird die ewige Bewegung des Himmels Phys. ausc. VIII, 7 ff. D. Coel. I, 2 ff. und insbesondere als die den Wechsel ewig bedingende Bewegung die der Ekliptik D. gen. et corr. II, 10. Vgl. Metaph. 1, 8.

<sup>271)</sup> D. gen. anim. V, 1, 778 h. 2.: οὐ διὰ τὸ γίνεσθαι ἔχαστον ποιόν τι διὰ τοῦτο ποιόν τι ἐστὶν, ὅσα τεταγμένα καὶ ὑρισμένα ἔργα τῆς ψύσεώς έστιν, άλλα μαλλον δια το είναι τοιαδί γίνεται τοιαύτα. τη γαρ οὐσία ή γένεσις απολουθεί και της οὐσίας ενεκά έστιν, αλλ' οὐχ αυτη τη γενέσει. b. parl. an. I, 1, 641b. 18.: τὸ γοῦν τεταγμένον καὶ τὸ ὡρισμένον πολὸ μὰλλον φαίνεται ἐν τοῖς οὐρανίοις ἢ περὶ ἡμᾶς, τὸ δ' ἄλλοτ' ἄλλως καὶ ώς έτυχε περί τα θνητά μάλλον.

<sup>272)</sup> D. part. an. III, 2, 663 b. 28.: η γάο έν τῷ παντὶ η ώς ἐπὶ τὸ πολύ το κατά φύσιν έστίν.

<sup>273)</sup> Metaph. Ε, 2, 1026 b. 27.: Επεὶ οὖν Εστὶν Εν τοῖς οὖσι τὰ μὲν ἀεὶ ώς αὐτως ἔχονια καὶ ἐξ ἀνάγκης ... τὰ δ' ἐξ ἀνάγκης μὲν οὖκ ἔστιν οὖδ' ἀκός ώς δ' Επὶ τὸ πολὸ, αὕτη ἀρχή καὶ αῦτη αἰτα ἐστὶ τοῦ εἰναι τὸ συμβέβηκὸς δ' γὰρ ἄν ἢ μήτ' ἀεὶ μήθ' ὡς Επὶ τὸ πολὸ, τοῦτό φαμεν συμβέβηκὸς εἰναι .... (1027 a, 8.) ώστ' Επειδή οὐ πάντα ἐστὶν ἔξ ἀνάγκης καὶ δ' ούχετι εξς άλλο' έσται ούν ή του οπότεο' έτυχεν αθτη, και ατιον τής γενέσεως αυτής ούδεν. Rhet. Ι, 2, 1357 a. 27.: τα δ' ώς επὶ τὸ πολύ συμ-βαίνοντα καὶ ἐνδεχόμενα ἐκ τοιούτων ἀνάγκη ἐτέρων συλλογίζεσθαι, τὰ δ'

βαίοντα και Ενδεχόμενα Εκ τοιούτων άναγχη ετέρων συλλογίζεσθαι, τὰ δ' άναγχαία Εξ άναγχαίων. Vg. Anm. 239.

274) D. gen. anim. IV, S, 777 a. 19.: Εν γὰο τοῖς μὴ ἀδυνάτοις ἄλλως Εχειν ἀλλ' Ενδεχομένοις τὸ κατὰ φύσιν Εστὶ τὸ ὡς Επὶ τὸ πολὸ. Απαὶ, ρν. 1, 13, 32 b. 5.: τὸ ὡς Επὶ τὸ πολὸ γίνεσθαι καὶ διαλείπειν τὸ ἀναγχαῖον, οἰον τὸ πολούσθαι ἄνθρωπον ἢ τὸ αὐξάνεσθαι ἢ φθίνειν, ἢ ὅλως τὸ πεφυκός ὑπάρχειν' τοῦτο γὰρ οἱ συνέχὲς μὲν ἔχει τὸ ἀναγχαῖον διὰ τὸ μὴ τὸ ἀὰὶ εἰναι ἄνθρωπον, ὅντος μέντοι ἀνθρώπου ἢ Εξ ἀνάγχας ἢ ὡς Επὶ τὸ πολύ ἐστιν. Εbend. 3, 25 b. 14.: ὅσα δὲ τῷ ὡς Επὶ πολύ καὶ τῷ πειμυκέναι λέγεται ἐνδέχεσθαι, καθ' δν τρόπον διορίζομεν τὸ ἐνδεχόμενον.

theilen 273), und fällt letzteres als solches aus dem Bereiche des apodeiktischen Wissens hinaus (Anm. 131), so erklärt sich nun wohl, wie gesagt werden könne, jeder Syllogismus beruhe entweder auf nothwendigen oder auf meistentheils gültigen Prämissen, und letzteres sei als das auf Natur-Bestimmtheit beruhende Statthaste gerade ein Haupt-Gegenstand der

begründenden Schlüsse und Erwägungen 276).

In solchem Sinne also muss das Statthafte und Mögliche als ein in seiner Art nothwendiges erkannt werden; denn sowie das Unmögliche nicht bloss jenes nothwendig Unwahre (Anm. 256) bezeichnen kann, sondern auch innerhalb der Naturbestimmtheit und des meistentheils Geschehenden dasjenige bedeutet, was nicht leicht geschieht, und daher bei dem derartigen Unmöglichen, welches sich auf die Veränderung überhaupt bezieht, der Gradunterschied und der Grund des naturbestimmten Unmöglich-seins untersucht werden muss, denn z. B. nicht in gleicher Weise heissen ein Kind und ein Mann und ein Verschnittener zeugungsunfähig 277), so ist ebenso auch bei dem Statthasten zu erwägen, dass es theils eben darum ein Statthastes ist, weil eine innere stringente Nothwendigkeit der Grund seines Bestehens ist, theils aber ja gerade in dem Gebiete sich bewegt, welches als das Veränderliche das Nicht-nothwendige ist, wobei das Naturbestimmte in der Einzelnheit nur als das meistentheils wirkende auftritt und in dieser Beziehung dem an sich Nothwendigen gegenüberliegt und mit dem Nicht-nothwendigen gleiche Geltung hat, wenn selbst aus keinem anderen Grunde, so schon darum, weil das meistentheils Geschehende von dem Dasein eines Substrates abhangt, dieses aber nicht nothwendig immer und überall vorliegt 278); von

<sup>275)</sup> Τορ. ΙΙ, 6, 112 b. 1.: τῶν πραγμάτων τὰ μὲν ἐξ ἀνάγχης ἐστὶ τὰ δ' ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ τὰ δ' ὁπότερ' ἔτυχεν.
276) Anal. post. Ι, 30, 87 b. 22.: πᾶς γὰρ συλλογισμὸς ἢ δι' ἀναγχαίων ἢ διὰ τῶν ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ προτάσεων. Anal. pr. Ι, 13, 32 b. 18.: ἐπιστήμη δε και συλλογισμός αποδεικτικός των μεν αορίστων ουκ έστι δια τό ατακ-τον είναι το μέσον, των δε πειγυκότων έστι και σχεδόν οι λόγοι και αί σκέψεις γίνονται περί των ούτως ενδεχομένων εκείνων δ' έγχωρες μέν

τον είναι το μεσόν, των σε πειρισσίων εστί και σχεσόν οι λόγου και απ 
σκείμεις γίνονται περί τών ούτως Ενδεχομένων εκείνων δ' έγχωρεῖ μέν 
γενέσθαι συλλογισμὸν, οὐ μὴν εἴωθέ γε ζητεῖσθαι.

277) D. coel. l, 11, 280 b. 12.: τὸ δ' ἀδύνατον λέγειται διχῶς: ἢ γὰρ 
τῷ μὴ ἀληθὲς εἰναι εἰπεῖν διι γένοιτ' ἀν, ἢ τῷ μὴ ὁαδίως μηδὲ ταχὺ ἡ 
καλῶς. Μεἰσρὶ. Λ, 12, 1019 b. 15.: ἀδυναμία δ' ἐστί στέρησις δυνάμεως 
καὶ τῆς τοιαύτης ἀρχῆς αρσις τις οἶα εἰρηται ἢ ὅλως ἢ τῷ περινκότι ἔχειν 
ἢ καὶ ὅτε πέρυκεν ἢδη ἔχειν' οὐ γὰρ ὁμοίως ἄν qαὶμεν ἀδυνατον εἰναι 
γεντὰν παίδα καὶ ἄνδρα καὶ εὐνούχον.

278) Απαί. pr. l, 3, 25 a. 37.: ἐπὶ δὲ τῶν ἐνδεχομένων, ἐπειδὴ πολλαχῶς λέγεται τὸ ἐνδέχεσθαι, καὶ γὰρ τὸ ἀναγκαίων καὶ τὸ μὴ ἀναγκαίων 
καὶ τὸ δυνατὸν ἐνδέχεσθαι, καὶ γὰρ τὸ ἀναγκαίων καὶ τὸ μὴ ἀναγκαίων 
τῶς ἐκὰγκης ὑπάρχειν ἢ τῷ μὴ ἐξ ἀνάγκης ὑπάρχειν, ὁμοίως, οἰον εἶ 
τις φαίη τὸν ἄνθρωπον ἐνδέχεσθαι μὴ εἰναι ἵππον (hier sieht man die elyποιοιρίς Geltung des ἐνδέχεσθαι μὴ εἰναι ἵππον (hier sieht man die elyποιοιρίς σε Geltung des ἐνδέχεσθαι μὴ εἰναι ἵππον (hier sieht man die elyποιοιρίς το ἀνθρωπον ἐνδέχεσθαι μὴ εἰναι ἵππον (hier sieht man die elyποιοιρίς το ἀνθρωπον ἐνδέχεσθαι μὴ εἰναι ἵππον (hier sieht man die elyποιοιρίς το ἀνθρωπον ἐνδέχεσθαι μὴ εἰναι ἵππον (hier sieht man die elyποιον τὰ ἀνθρωπον ἐνδέχεσθαι μὴ εἰναι ἔππον (hier sieht man die elyποιοιρίς το ἀνθρωπον ἐνδέχεσθαι μὴ εἰναι ἔππον (hier sieht man die elyποιοιρίς το ἀνθεχεί το ἀνθεχεί το το λευκον μηθεν ἱματίρο ὑπάρχειν 
τούτων γὰρ τὸ μὲν ἐξ ἀνάγκης οὐχ ὑπάρχει, τὸ δὲ οὐχ ἀναγχη ὑπάρχειν 
.... (14) δσα δὲ τῷ ώς ἔπὶ πολύ καὶ τῷ πεφυκέναι λέγεται ἐνδέχεσθαι 
καθα τὸ ἐνδεχόμενον τοὐ ἐνδεχομενον κτλ. Εbend. 13, 32 a. 28.: ἔστα 
ἄρα τὸ ἐνδεχόμενον οὐχ ἀναγχαϊον κὰὶ τὸ μὴ ἀναγχαῖον ἐνδεχόμενον ..... άρα το ενδεχόμενον οὐχ ἀναγχαῖον καὶ τὸ μὴ ἀναγχαῖον ενδεχόμενον ..... (b. 15.) τὸ μὲν πες υχὸς εἰναι τῷ μὴ ἐξ ἀναγχης ὑπάοχειν (sc. ἀντιστρέ-ς ει), οὕτω γὰρ ἐνδέχεται μὴ πολιοῦσθαι ἄνθρωπον. Mit Unrecht sieht hierin Waitz (Org. I. p. 404.) einen Widersprach oder Mangel an richtiger Erwägung des

da aus aber erstreckt sich dann das Statthaste abwärts bis zum gänzlich Unbestimmbaren und Zufälligen (Anm. 273), welches als solches sich der Begründung entzieht <sup>279</sup>).

Hiernach also sind die Verhältnisse zu untersuchen, welche in Bezug auf Bejahung und Verneinung und Abfolge bei jenen Urtheilen obwalten, welche nicht das factische Stattfinden einer Verbindung zwischen Subject und Prädicat, sondern entweder die Möglichkeit oder Unmöglichkeit oder die Nothwendigkeit einer solchen Verbindung aussprechen. Es sind diess demnach Urtheile von der Form:

A hat die Möglichkeit, B zu sein (mas)
A hat die Unmöglichkeit, B zu sein (cannot)
A hat die Nothwendigkeit, B zu sein 280). (mush)

ἐνδεχόμενον, denn die oben Anm. 274 angeführten Worte zeigen deutlich, dass es dem πεφυχός vor Allem darum an der Nothwendigkeit gebricht, weil es von dem nicht-nothwendigen Dasein des Substrates bedingt ist, und daher sein Eintreten in der That ein blosses ἐνδεχόμενον ist, findet aber das Eintreten wirklich statt, dann zeigt sich die selbst nur mehr oder weniger stringente Nothwendigkeit der Natnrbestimmtheit.

279) Ebend. 32 b. 4.: τὸ ἐνδέχεσθαι κατὰ δύο λέγεται τρόπους, ἔνα μὲν τὸ ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ γίνεσθαι ... (10.) ἄλλον δὲ τὸ ἀόριστον, δ καὶ οἴτως αὶ μὴ οἴτως ἀνικατὸν, οἰον τὸ βαθίζειν ζῷον ἢ τὸ ἄρθίζοντο χενέσθαι σισμὸν ἢ ὅλως τὸ ἀπὸ τύχης γινόμενον οὐδὲν γὰρ μάλλον οὕτως πέγυκεν ἔναντίως... (17.) τὸ ở ἀροιστον (sc. ἀντιστρέγει) τῷ μηδὲν μάλλον οὕτως ἡ ἐκείνως. Naheres über den Zufall Phys. ausc. 11, 4 ff.

280) Es widerspräche dem deutschen Idiome zu sehr und wäre hiedurch unverständlich, wenn man sagen wollte "A ist möglich B zu sein" oder "A ist nothwendig B zu sein"; durch die Adverbien "möglicherweise" und "nothwendigerweise" aber auszuhelfen, wie ich es unten bei der Darstellung der Syllogismen gethan habe, war hier unthunlich, weil es sich hier auch um das Nicht-Möglich-sein und Nicht-nothwendig-sein der Verbindungen handelt (was in der Syllogistik wegfallt), und biehei wegen des deutschen Sprachgebrauches statt "nicht möglicherweise", welches Jedermann identisch nähme mit "nothwendigerweise", überall gleich "unmöglicherweise" gesetzt werden müsste, was wegen der besonderen Behandlung des Unmöglich-seins der Verbindungen wieder nicht angeht. Uebrigens habe ich im Folgenden das Subject A als überflüssig und das Pradient B als gleichgultig überall weggelassen und der Kurze wegen bloss gesetzt "hat die Möglichkeit zu sein" u. s. f., was hiemit die entsprechende Uebersetzung des aristotelischen duraron sirau u.s.f. sein moge. Denn dass bei Arist. in dieser Lehre von den Möglichkeits- und Nothwendigkeits-Urtheilen die Ausdrücke δυνατόν είναι, δυνατόν μή είναι, μή δυrator elvas u. s. f. die Stelle des ganzen Pradicirten, also der sog. Copula und des sog. Pradicates zusammen, einnehmen und dabei also immer an Satze zu denken ist wie z. Β. ανθρωπος δυνατός έστι (oder ένδέχεται) δίχαιος είναι, ανθρωπος ενθέχεται οὐ θίκαιος είναι, ανθρωπος οὐκ ενθέχεται θίκαιος είναι, ist in der That der Schlüssel zur Erklärung des ganzen betreffenden Abschnittes b. interpr. 12 f. Und kaum erklärlich ist es, wie Waitz sich irre leiten liess (denn wenn Ritter, dessen Darstellung der aristotelischen Philosophie überhaupt von An-Jang bis zu Ende unbrauchbar ist und auch auf das neueste Werk über Aristoteles hesser keinen Einfluss ausgenbt hatte, Unrichtiges angibt, so ist diess ebenso er-klärlich, wie wenn Biese Hegel'sche Fehlgriffe zu Dutzenden macht), und der aristotelischen Doctrin den schlimmsten Irrhum einer Missachtung der Stellung der Negation vorwirft (Org. I, p. 359.); denn sowie das "hat die Möglichkeit" u. dgl. die Stelle der sog. Copula einnimmt (s. Ann. 253.), so ist die Verneinung von A devator for B strat chen A où devator for B strat oder A devator ούν έστι Β είναι oder A ούν ενδέχεται Β είναι; jenes εστί aber ist in den

PRANTL. Gesch. I.

Soll nun hier festgestellt werden, welches die diesen Urtheilen gegenüberliegende Verneinung sei, so darf man sich durch das bei den Urtheilen des Stattfindens bestehende Verhältniss nicht täuschen lassen; denn gienge man davon aus, dass dort die Negation, d. h. das "Nicht" zum Behufe einer Verneinung sich mit der Bezeichnung des Seins verband, und würde man demnach z. B. auch bei den eine Möglichkeit aussprechenden Urtheilen das "Nicht" zu dem "Sein" setzen und hiedurch die Verneinung gegenübergestellt zu haben glauben, so dass also das "hat die Möglichkeit, nicht zu sein" die Verneinung des "hat die Möglichkeit, zu sein" wäre, so käme man darauf hinaus, dass Bejahung und Verneinung zugleich wahr wären, denn das Mögliche beruht ja gerade darin, dass die Möglichkeit des Seins und des Nicht-seins vorliegt, so dass die angebliche Verneinung "hat die Möglichkeit, nicht zu sein" ja gerade das Nemliche besagen würde, wie die Bejahung "hat die Möglichkeit, zu sein". Demnach ist die wirkliche Verneinung dieses Urtheiles das "hat nicht die Möglichkeit, zu sein", und so auch bei den übrigen dergleichen Urtheilen 281). Man muss sich nemlich, um jener irrthümlichen Auffassung zu entgehen, die Sache gerade so vorstellen, als wäre bei den Möglichkeits- u. dgl. Urtheilen das im Prädicate ausgesagte Sein jenes Subject, von welchem die Möglichkeit prädicirt würde, d. h. ebenso wie das Urtheil "A ist" gewiss nur durch "A ist nicht" verneint wird, nicht aber durch "Nicht-A ist", ebenso wird der Bestand der Möglichkeit des B-Seins gewiss nicht durch das Aussprechen der Möglichkeit des Nicht-B-Seins verneint, sondern nur durch das Aussprechen der Nicht-Möglichkeit des B-Seins 282); und somit nehmen nun bei diesen Urtheilen die Ausdrücke "hat die Möglichkeit" u. s. f., sei es allein und hiemit bejahend oder sei es in Verbindung mit dem "nicht" und hiemit verneinend, die Stelle jenes "ist" oder "ist nicht" ein, und es ist z. B.

Ausdrücken το δυνατόν είναι, welche eigentlich το δυνατόν είναι είναι heissen müssten (vgl. wo το ἐνδέχεσθαι είναι steht), aus erklärlichen Gründen weggelassen.

<sup>251)</sup> D. interpr. 12, 21 n. 38.: εὶ γὰρ ... αὐται ἀλλήλαις ἀττίχεινται ἀντιφάσεις, ὅσαι κατὰ τὸ εἰναι καὶ μὶ εἰναι τάττονται, οἰον τοῦ εἰναι ἄνθρωπον ἀπόφασις τὸ μὰ εἰναι ἄνθρωπον ... (b. 10.) ὅστε εἰ οὐτως πανταχοῦ, καὶ τοῦ δυνατὸν εἰναι ἀπόφασις ἔσται τὸ δυνατὸν μὰ εἰναι, ἀλλὶ οὐ τὸ μὰ δυνατὸν εἰναι ἀπόφασις ἔσται τὸ δυνατὸν μὰ εἰναι, ἀλλὶ οὐ τὸ μὰ ὑνατὸν εἰναι ἀρια ἔδε τὸ αὐτὸ δύνασθαι καὶ εἰναι καὶ μὰ εἰναι ... ὅστε ὑπάρξει αὐτῷ καὶ ἡ ἀπόφασις .... (17.) ἀλλὰ μὰν ἀδύνατον κατὰ τοὺ αὐτοῦ ἀληθεύεσθαι τὰς ἀντικειμένας φάσεις οὐκ ἄρα τοῦ δυνατὸν εἰναι ἀπόφασις ἔστι τὸ δυνατὸν μὰ εἰναι ... (23.) ἔστιν ἄρα ἀπόφασις τοῦ δυνατὸν εἰναι τὸ μὰ δυνατὸν εἰναι ... καὶ ἔπὶ τῶν ἄλλων δὲ ὁμοιοτρόπως.

<sup>282)</sup> Ebend. 21b. 27.: γίνεται γὰο Ϭςπερ ἐπ' ἐχείνων τὸ είναι καὶ τὸ μὴ είναι προςθέσεις, τὰ δ' ὑποχείμενα πράγματα τὸ μὲν ἐκεών τὸ δ' ἀνθροπος, οδίτως ἐνταῦθα τὸ μὲν είναι καὶ ηι είναι ως ὑποχείμενον γίνετθαι, τὸ ἀὲ δύνασθαι καὶ τὸ ἐνδέχεσθαι προςθέσεις διορίζουσαι, ϭζπερ ἐπ' ἐχείνων τὸ είναι καὶ μὴ είναι, τὸ ἀληθές καὶ τὸ ψεῦδος, ὁμοίως αὐτα ἐπὶ τοῦ είναι ἀνατόν καὶ είναι οὐ ἀννατόν καὶ είναι ἀνατός τὰ ἀνποχείμενα, κατάσματο δὲ καὶ ἀπόφασον ταῦτα ποιοῦντα πρὸς τὸ είναι καὶ μὴ είναι συντάττειν.

ein Möglichkeits-Urtheil bejahend, sobald nur das "hat die Möglichkeit" ohne Negation steht, mögen die übrigen Bestandtheile des Urtheiles affirmativ oder negativ sein <sup>283</sup>). Also wird

hat die Möglichkeit, zu sein Ve hat die Möglichkeit, nicht zu sein hat die Nothwendigkeit, zu sein hat d. Nothwendigk, nicht zu sein hat die Unmöglichkeit, zu sein hat d. Unmöglichk, nicht zu sein

verneint durch hat nicht die Möglichkeit, zu sein
in hat nicht die Möglichkeit, nicht zu sein
in hat nicht die Nothwendigkeit, zu sein
hat nicht die Vothwendigkeit, nicht zu sein
hat nicht die Unmöglichkeit, zu sein
hat nicht die Unmöglichk-,nicht zu sein
hat nicht d. Unmöglichk-,nicht zu sein

(of or).

Sowie nun hier die widerspruchsweise Verneinung in dem an Stelle der sog. Copula tretenden Bestandtheile liegt, der reale Gegensatz aber in dem "zu sein" und "nicht zu sein", so wird auch das

hat immer die Möglichkeit, zu sein

verneint durch

hat nicht immer die Möglichkeit, zu sein;

sein Gegensatz aber ist:

hat immer die Möglichkeit, nicht zu sein,

und dessen Verneinung:

hat nicht immer die Möglichkeit, nicht zu sein 285).

Soll nun bei diesen Urtheilen ihre Abfolge, nach welcher sie der Reihe nach von einander abhängen, untersucht werden, so ergibt sich, wenn man hiebei von dem Möglichen als Möglichen ausgeht, folgende Anordnung der Reihen, in welchen die vier obersten Urtheile obiges Verhältniss der Verneinung und des Gegensatzes enthalten, und dasjenige, was unter diese je vier geschrieben ist, den Gang der Abfolge ausdrückt <sup>256</sup>).

<sup>283)</sup> Anal. pr. 1, 13, 32 b. 1.: τὸ γὰρ ἐνδέχεσθαι τῷ εἶναι ὁμοίως τάττεται. Ebend. 3, 25 b. 20.: τὸ ἐνδέχεσθαι μηδενὶ ἢ τινὶ μὴ ὑπάρχειν καταφατικὸν ἔχει τὸ σχῆμα.

<sup>284)</sup> D. interpr. 12, 21 b. 23.: ἀπός ασις τοῦ δυνατὸν είναι τὸ μὴ δυνατὸν είναι .... (34.) τοῦ δὲ δυνατὸν μὴ είναι ἀπός ασις τὸ οὖ δυνατὸν μὴ είναι .... (22 a. 2.) ὁμοίως δὲ καὶ τοῦ ἀναγκαῖον είναι ἀπός ασις .... τὸ μὴ ἀναγκαῖον είναι τοῦ δὲ ἀναγκαῖον μὴ είναι τὸ μὴ ἀναγκαῖον μὴ είναι, καὶ τοῦ ἀδύνατον είναι .... τὸ μὴ ἀδυνατον είναι, τοῦ δὲ ἀδύνατον μὴ είναι τὸ οὐχ ἀδύνατον μὴ είναι.

<sup>285)</sup> D. coel. I, 12, 282 a. 4.: ἡ ἀπόφασις τοῦ μέν ἀξὶ δυναμένου είναι τὸ μὴ ἀξὶ δυνάμενον είναι, τὸ δ' ἀξὶ δυνάμενον μὴ είναι ἐναντίον, οῦ ἀπόφασις τὸ μὴ ἀξὶ δυνάμενον μὴ είναι.

<sup>296)</sup> D. interpr. 13, 22 a. 14.: καὶ αἰ ἀκολουθήσεις δὲ κατὰ λόγον γίνοται οῦτω τιθεμένοις τῷ μὲν γὰρ δυνατῷ εἰναι τὸ ἐνθέχεσθαι εἰναι, καὶ τοῦτο ἐκτίνῳ ἀντιστρέμει, καὶ τὸ μὴ ἀθῦνατον εἰναι καὶ ἀναιστράμει καὶ τὸ μὴ ἀθῦνατον εἰναι καὶ ἀναισταῖον εἰναι τῷ δὲ θυνατῷ μὴ εἰναι καὶ ἐνθεχομένω μὴ εἰναι τὸ μὴ ἀναισταῖον μὴ εἰναι καὶ τὸ οὐκ ἀθῦνατον μὴ εἰναι τῷ δὲ μὴ δυνατῷ εἰναι καὶ μὴ ἐνθεχομένω εἰναι τὸ ἀναισταῖον εἰναι καὶ τὸ ἀθῦνατον εἰναι τῷ δὲ μὴ δυνατῷ μὴ εἰναι καὶ μὴ ἐνθεχομένω μὶ εἰναι κοὶ τὸ ἀθῦνατον εἰναι καὶ τὸ ἀναιστον μὴ εἰναι καὶ τὸ ἀθῦνατον μὴ εἰναι καὶ τὸ ἀθῦνατον μὴ εἰναι καὶ μὴ ἐνθεχομένων μὴ εἰναι κοὶ εἰναι καὶ τὸ ἀθῦνατον μὰ εἰναι θεωρείσθω δὲ ἐκ τῆς ὑπογραφῆς ὡς λέγομέν. In der nun folgenden Tafel habe ich nur oben das ἐνθεχόμενον nicht eigens neben dem δυνατὸν aufgeführt, denn es fallen beide an sich zusammen, und auch in den ehen angeführten Worten erscheinen beide gemeinschaftlich als dasjenige, welchem erst die andern beiden folgen.

I. hat die Möglichkeit, zu sein
II. hat nicht die Unmöglichkeit, zu sein
III. hat nicht die Unmöglichkeit, zu sein
III. hat nicht die Nothwendigkeit, zu sein III'. hat die Nothwendigkeit, nicht zu sein

- 1. hat die Möglichkeit, nicht zu sein 1'.hat nicht d.Möglichk., nicht zu sein 2. hat nicht die Unmöglichkeit, nicht zu sein 2'. hat d.Unmöglichkeit, nicht zu sein 3. hat nicht die Nothwendigkeit, nicht zu sein 3'. hat die Nothwendigkeit, zu sein.
- Dass nun hier bei I-I' und II-II', sowie bei 1-1' und 2-2' das Verhältniss der Abfolge zwischen I und II und zwischen 1 und 2 dazu führen muss, dass Bejahung und Verneinung beziehungsweise ihren Platz tauschen und also für die Abfolge nicht Bejahung unter Bejahung noch Verneinung unter Verneinung stehen kann, hat Nichts auffallendes und ist ganz in Uebereinstimmung mit dem oben (Anm. 210 f.) bei den Urtheilen des Stattfindens angegebenen 287). Aber in Betreff der Urtheile III-III und 3-3' erhebt sich die Schwierigkeit, dass sie überhaupt gar nicht in dem Verhältnisse von Bejahung und Verneinung zu einander stehen, denn z. B. was nothwendigerweise nicht ist (III'), ist jedenfalls Etwas, wovon es nicht nothwendig ist, dass es ist (III), so dass beides (III und III') zugleich wahr sein kann, also von wechselseitiger Verneinung keine Rede ist 288). Die Ursache aber, warum sich diese Schwierigkeit erheben muss, liegt darin, dass bei dieser Abfolge von dem Möglichen schlechthin als bloss Möglichem ausgegangen wurde, und hiebei, wie wir sehen werden, jene Seite des Möglichen, mit welcher es auf dem Nothwendigen wurzelt (Anm. 271), ausser Ansatz blieb. Nemlich schon wenn man von dem Unmöglichen aus mit der Abfolge auf das Nothwendige übergehen will, also von II-II' und 2-2' aus, nicht aber von I-I' und 1-1' aus, auf III-III' und 3-3' gelangen will, zeigt sich, dass gerade das Unmögliche in seinen Gegensätzen mit dem Nothwendigen zusammenfällt, denn dasjenige, wovon es unmöglich ist, dass es sei, muss nothwendig nicht sein, und dasjenige, wovon es unmöglich ist, dass es nicht sei, muss nothwendig sein <sup>259</sup>), also wohl Abfolge von II' zu III' und von 2' zn 3'. Aber nicht ebenso kann das Nicht-unmögliche, also das Mögliche, mit dem Nicht-nothwendigen zusammenfallen, also nicht ebenso eine Abfolge von II zu III und von 2 zu 3 bestehen. denn das Nothwendige muss ja möglich sein, weil es ausserdem ein unmögliches wäre, was Widersinn ist 290). Andrerseits aber kann dennoch

<sup>287)</sup> Ebend. 22 a. 32.: τὸ μὲν οὖν ἀδύνατον καὶ οὐκ ἀδύνατον τῷ ἔνδεχομένω καὶ δυνατῷ καὶ οἰκ ἔνδεχομένω καὶ μή δυνατῷ ἀκολουθεῖ μὲν ἀντιφατικῶς, ἀντεστραμμένως δέ τῷ μὲν γὰο δυνατῷ εἶναι ' ἀπόφασις τοῦ
ἀδυνάτου, τῆ δὲ ἀποφάσει ἡ κατάφασις' τῷ γὰο οὐ δυνατῷ εἶναι τὸ ἀδύνατον εἶναι ' κατάφασις γὰο τὸ ἀδύνατον εἶναι , τὸ δ' οὐκ ἀδύνατον ἀπόψασις. Vgl. Anm. 209-

<sup>288)</sup> Ebend. 229. 38.: τὸ δ' ἀναγκαῖον πῶς, ὀπτέον. φανεμὸν δὴ ὅτι οὐχ οὕτως ἔχει, ἀλλ' αἱ ἐναντίαι ἔπονται: αἱ δ' ἀντιμάσεις χωρίς: οὐ γάρ ἐστιν ἀπόσασις τοῦ ἀνάγκη μὴ εἰναι τὸ οὐκ ἀνάγκη εἰναι ἐνδέχεται γὰρ ἀληθεύεσθαι ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ ἀμφοτέρας: τὸ γὰρ ἀναγκαῖον μὴ εἰναι οὐκ ἀνάγκαῖον εἰναι.

ἀνάγχαῖον είναι.
289) Ebend. 22 b. 4.: ἐναντίως τὸ ἀδύνατον τῷ ἀναγχαίῳ ἀποδίδοται τὸ ἀὐτὸ δυνάμενον εἰ γὰρ ἀδύνατον είναι, ἀναγχαῖον τοῦτο οὐχὶ είναι ἀλλὰ μὴ είναι εἰ δὲ ἀδύνατον μὴ είναι, τοῦτο ἀνάγχη είναι. S. Anm. 269.
290) Eb. 22 b. 11.: τὸ μὲν γὰρ ἀναγχαῖον είναι δυνατὸν είναι εἰ γὰρ

weder das Mögliche eine Folge des Nothwendigen sein, weil ja der Möglichkeit die Nicht-Ummöglichkeit und die Nicht-Nothwendigkeit folgt und also dann auch das Nicht-nothwendige eine Folge des Nothwendigen wäre, noch kann umgekehrt das Nothwendige eine Folge des Möglichen sein, denn wenn die Nothwendigkeit, sei es des Seins oder des Nichtseins, besteht, so ist ja die Möglichkeit, welche beides umfasst, schon aufgehoben <sup>291</sup>). Es bleibt daher nur übrig, dass die Nicht-Nothwendigkeit des Nicht-seins eine Folge der Möglichkeit des Seins ist, d. h. dass 3 eine Folge von I, sowie III eine Folge von 1, ist, also III und 3 ihre Stellen tauschen; hiedurch aber ist dann auch das Verhältniss von Bejahung und Verneinung hergestellt, denn 3 ist die Verneinung von III', sowie III die Verneinung von 3'292).

Hiemit aber ist dann zugleich auch obige Unrichtigkeit beseitigt, dass das Mögliche ohne Weiteres das Nicht-nothwendige wäre (I, II, III), wie wenn es gar kein Mögliches gäbe, welches mit der Nothwendigkeit selbst zusammenträfe; denn in der That kann das Mögliche eine Folge des Nothwendigen sein. Nemlich selbst abgesehen davon dass, falls das Nothwendige nicht auch möglich wäre, es eben unmöglich sein müsste (Anm. 290), besitzt nicht jede Möglichkeit die Macht, zwei entgegengesetzte Wirkungen hervorzubringen, denn unter den vernunftlosen Potenzen kann z. B. das Feuer nicht nicht-warm machen, sondern insoweit es als Feuer existirt, muss es nothwendig warm machen, und in dieser Nothwendigkeit liegt seine Potenz (von dem möglichen Eintreten eines äusseren Hindernisses, Ann. 252, ist hier, wo es sich bloss um die innere Nothwendigkeit handelt, mit Recht abgeschen); ebenso aber verhält es sich bei Allem, was immer seine Thätigkeit manifestirt (Ann. 271), d. h. es gibt Möglichkeiten, welche immer und nothwendig wirken 293). Und es

μή, ή ἀπός ασις ἀχολουθήσει, ἀνάγχη γὰο ἥ g άναι ἥ ἀποφάναι ὅστ' εἰ μή δυματόν είναι, ἀδύνατον είναι ἀδύνατον ἄρα είναι τὸ ἀναγχαῖον είναι,

<sup>291)</sup> Eb. 22b. 14.: ἀλλὰ μὴν τῷ γε θυνατὸν είναι τὸ οὐχ ἀθύνατον είναι ἀπολουθεῖ, τούτω δὲ τὸ μὴ ἀναγκαῖον είναι "ὅστε συμβαίνει τὸ ἀναγκαῖον είναι μὴ ἀναγκαῖον είναι μὴ ἀναγκαῖον είναι μὴ ἀναγκαῖον είναι οπος ἀλλὰ μὴν οὐδὲ τὸ ἀναγκαῖον είναι καλουθεῖ τῷ ἀναγκαῖο είναι οὐδὲ τὸ ἀναγκαῖον μὴ είναι ... ἄμα γὰρ θυνατὸν είναι καὶ μὴ είναι εἰ δ' ἀνάγκη είναι ῆ μὴ είναι, οὐκ ἔσται δυνα-

<sup>292)</sup> Eb. 22 b. 22.: λείπεται τοίνυν τὸ οὐκ ἀναγκαῖον μὴ είναι ἀκολουθείν τῷ δυνατὸν είναι .... και γὰρ αὕτη γίνεται ἀντίφασις τῆ έπομένη τῷ οὐ δυνατῷ είναι ' ἐκείνω γὰρ ἀκολουθεῖ τὸ ἀδύνατον είναι καὶ ἀναγκαῖον

ού δυνατῷ εἰναι ' ἐχείνω γὰο ἀχολουθεί τὸ ἀδύνατον εἰναι καὶ ἀναγκαῖον μὴ εἰναι, οῦ ἡ ἀπόφασις τὸ οὐκ ἀναγκαῖον μὴ εἰναι. Πιεmi nun stimmt auch therein Anal, pr. 1, 13, 32a. 23.: τὸ γὰο οὐκ ἐνδέχεται ὑπάρχειν καὶ ἀδύνατον ὑπάρχειν καὶ ἀδύνατον ὑπάρχειν καὶ ἀνάγκη μὴ ὑπάρχειν ἤτοι ταὐτά ἐστιν ἢ ἀχολουθεῖ ἀλλήλοις, ώστε καὶ τὰ ἀντικείμενα τούτοις, τὸ ἐνδέχεται ὑπάρχειν καὶ οὐκ ἀδύνατον ὑπάρχειν καὶ οὐκ ἀνάγκη μὴ ὑπάρχειν, ἤτοι ταὐτά ἔσται ἢ ἀχολουθοῦντα ἀλλήλοις κατὰ παντὸς γὰο ἡ φάσις ἢ ἡ ἀπόφασίς ἐστιν.
293) D. interpr. 13, 22b. 29.: ἀποφήσειε δ' ἄν τις εἰ τῷ ἀναγκαῖον εἰναι ὁ δυνατὸν εἰναι ἔπεται εἰ τε γὰο μὴ ἔπεται, ἡ ἀντίμασις ἀχολουθήσει, τὸ μὴ δυνατὸν εἰναι, καὶ εἰ τις ταῦτην μὴ φήσειεν εἰναι ἀντίφασιν, ἀνάγκη λέγειν τὸ δυνατὸν μὴ εἰναι ¨ ἄπερ ἄμφω ψευδὴ κατὰ τοῦ ἀναγκαῖον εἰναι ... (36.) φανερὸν δὴ ὅτι οὐ πῶν τὸ δυνατὸν ἡ εἰναι ἡ βαδίξεν καὶ τὰ ἀντικείμενα δύναται, ἀλλ. ἔστιν ἔφ' ών οὐκ ἀληθές, πρῶτον ἐπὶ τῶν μὴ κατὰ λόγον δυνατῶν, οἰον τὸ πῶν τὸ δυνατὸν καὶ ἔχει δύναμιν ἄλογον .... τὸ ποῦ οὐ δυνατὸν καὶ ἔχει δύναμιν ἄλογον .... τὸ ποῦ οὐ δυνατὸν ξερμαίνειν καὶ μὴ· οὐδ' ὅσα ἄλλα ἐνεργεῖ ἀεί.

×

bedeutet demuach das "Möglich" theils Potenzen, welche sofort auch gleich actuell auftreten müssen, theils Potenzen, deren actuelles Auftreten wohl irgend einmal stattfinden kann; bei ersteren daher ist es richtig, dass das Nothwendige ein Mögliches ist, bei letzteren nicht 294). Jenes actuell Nothwendige aber ist das Princip des Seins und Nicht-seins der Dinge, es ist jene ewige Actualität, welche allem Potenziellen vorhergeht; denn das Seiende ist theils reiner Actus (die ersten und höchsten Wesenheiten), theils Actus verbunden mit Potenziellem (die Wesenheit der in Entstehen und Vergehen begriffenen Naturdinge), theils bloss ein Potenzielles (das Zufällige). So muss alles Uebrige als Folge des actuell Nothwendigen betrachtet und erwogen werden 295).

Kaum nöthig ist es, zu bemerken, dass wir hiemit die Nothwendigkeit des begriffsmässigen Ansichseins, d. h. des καθ' αὐτό, an welches wir nur schon oft erinnern mussten, als das reale Agens des Potenziellen innerhalb der Welt der Veränderungen vor uns haben. somit werden wir die sichere Einsicht gewonnen haben, dass diese ganze Verbindung, in welche die Urtheile des Stattfindens mit den Möglichkeitsund Nothwendigkeits-Urtheilen gebracht werden, nur dazu dient, hinter das Stattfinden, welches als solches momentan und transitorisch ist, mit dem Aussprechen der realen und nothwendigen Causalität zurückzugehen. Dass des Menschen denkendes Sprechen und ausgesprochenes Denken über den bloss momentanen Bestand hinausreicht und auch in die Ursächlichkeit desselben vermittelst der Urtheile des Möglichen und des Nothwendigen zurückgreift, liegt in der Idealität des vous, welcher die Quelle aller Urtheils-Formation ist. Dass die beliebte Eintheilung der Urtheile in assertorische, problematische (!) und apodiktische mit dem Sinne und der Absicht des Aristoteles Nichts zu schaffen hat, ist klar; sie passt allerdings zu jener Unnatur der Logik, mit welcher man seit der Zeit des einfaltigen und begriffslosen Chrysippus die Lehre vom Begriffe vorausstellte. Die aristotelische Lehre vom Urtheile enthält in ihrer gesammten unzerstückbaren Entwicklung das Material, welches der Objects-Sinn des vove zur Erörterung der Functionen des Begriffes darbietet.

## DIE KATEGORIEN.

Fast möchte uns der Unfug, welchen eine verkommene und tief gesunkene Zeit mit der Kategorien - Tafel trieb, schon von vorneherein die

elualdi in

\* I e. ju'r as Evoration is The process from the Potential in the Actual So is Isoglation the process from the Actual in Polentias and the Catter in the resolute condition I live is orner. This is the half of his own " philosophings had his followers mover saw, But

<sup>294)</sup> Ebend. 23 a. 7.: τὸ μέν γὰρ θυνατὸν οὐχ ἀπλῶς λέγεται, ἀλλὰ τὸ μέν ὅτι ἀληθές ὡς ἐνεργεία ὅν, οἰον θυνατὸν βαθίζειν ὅτι βαθίζει, καὶ ὅλως θυνατὸν είναι ὅτι ἣθη ἔτι και ἐνεργείαν ὅ λέγεται είναι δυνατὸν τὸ ἀξ ἔτι ἐνεργικειν ἀν, οἰον θυνατὸν είναι βαθίζειν ὅτι βαθίσειν ἀν, .... (15.) τὸ μέν οὐν οὕτω θυνατὸν οὐκ ἀληθές κατὰ τοῦ ἀναγκαίου ἀπλῶς

<sup>(15.)</sup> το μέν ούν ούτω σύνατον ούα άληθές κατά τοῦ αναγκαίου απλως είπεῖν, θάτερον δὲ άληθές.
293) Ebend. 29 a. 18.: καὶ ἔστι δὴ ἀρχὴ ἴσως τὸ ἀγαγκαίον καὶ μὴ αναγκαίον πάντων ἡ είναι ἡ μὴ είναι, καὶ τὰ άλλα ὡς τούτοις ἀκολουθοῦντα ἐπισκοπεῖν δεῖ. φανερον δὴ.... ὅτι τὸ ἐξ ἀναγκης ὅν κατ' ἐνέργειάν ἐστιν, ώστε εἰ πρότερα τὰ άδια, καὶ ἐνέργεια δυνάμεως προτέρα.
καὶ τὰ μὲν ἄνευ δυνάμεως ἐνέργειαἱ εἰσιν, οἰον αὶ πρώται οὐσίαι, τὰ δὲ μετὰ δυνάμεως, ἃ τῆ μὲν φύσει πρότερα τῷ δὲ χρόνφ ὕστερα, τὰ δὲ οὐσδεποτε ἐνέργειαἱ εἰσιν ἀλλὰ δυνάμεις μόνον.

Ueberzeugung aufdrängen, dass die aristotelischen Kategorien entweder nicht zu den tiefsten und gediegensten Seiten der aristotelischen Logik gehören, oder ihr Verhältniss von den Späteren gänzlich verkannt worden sei, oder endlich dass diess beides zugleich der Fall sei; denn die Erscheinung kehrt ja so mannigfach in der Culturgeschichte wieder, dass das Widersinnigste in der Doctrin das zäheste und ausgebreitetste Leben erweist, sei es dass der Widersinn schon ursprünglich vorlag oder selbst erst hineingetragen worden war; gibt es ja sogar in der Culturgeschichte grosser Epochen und Nationen eine eigene Disciplin, welche den speciellen Beruf hat, das Unbegreifbare als solches begrifflich zu machen, oder z. B. wie lange brauchte in der Geschichte der Medicin der Begriff der Panacee bis zu seinem Verschwinden. Und wenn wir nun sehen werden, wie im Mittelalter die Kategorien, ganz abgesehen von ihrer ontologischen Geltung, mit einer wahren Wunderkraft für die Logik ausgerüstet werden, so mag wohl die Untersuchung nöthig sein, ob diess als ursprünglicher Unsinn in den aristotelischen Kategorien selbst liege, oder ob sie nur von der nächsten und späteren Zeit in unsinniger Weise aufgefasst worden seien, und ob und wieweit sie selbst hiezu Veranlassung gaben.

Bei der Entwicklung der aristotelischen Aunahmen betreffs der Kategorien 296) haben wir die Aufgabe zu zeigen, was bei Aristoteles die Kategorien als Kategorien seien, d. h. welche Bedeutung für die aristotelische Logik der Umstand habe, dass überhaupt von Kategorien gesprochen wird. Und für diese Untersuchung können und müssen wir von der uns erhaltenen Schrift, welche den Titel Κατηγορίαι führt, ganz abgesehen von allen Fragen über Aechtheit und Unächtheit (meine Vermuthung hierüber s. oben Anm. 5), völlig Umgang nehmen, denn erstens gibt dieselbe über die Bedeutung der Kategorien als solcher auch nicht die geringste Auskunft, und zweitens fällt dasjenige, was dort betreffs der einzelnen Erscheinungen innerhalb der Kategorien ausgesprochen ist, durchaus der Lehre vom Begriffe anheim (und auch selbst in dieser Beziehung könnten wir genanntes Buch füglich entbehren, da wir mit wenigen Ausnahmen die Hauptsache des darin Enthaltenen auch anderweitig aus besser beglaubigten Schriften des Aristoteles erfahren). Also, - um nicht missverstanden zu werden -, ich sage nicht, dass die Kategorien-Lehre in die Lehre vom Begriffe gehöre, sondern ich sage, dass die logischen Functionen jener Momente, welche irgendwie in je-

<sup>296)</sup> S. Trendelenburg, Geschichte der Kategorienlehre. Berl. 1846. und nun in jängster Zeit besonders Bonitz, Ueber die Kategorien des Aristoteles, in d. Sitzungsberichten d. phil.-hist. Cl. d. Wiener Akad. d. Wissensch. Bd. X, S. 591—645. Den einander gegenüberstehenden Ueberzeugungen, welche in diesen beiden Schriften niedergelegt sind, Schritt vor Schritt bei Darlegung meiner Ansicht, welche on beiden abweicht, durch theilweise Beschränkungen oder einzelne Widerlegungen zu lolgen, verbietet mir theils das nothwendig zu haltende Mass der Ausdehaung theils der Umstand, dass ich die gleichmässige Darstellungsweise nicht gerne stören möchte; zu dem ja auch würde die principielle Auffassung, welche ich für die aristotelische Legik von Anfang bis zu Ende durchzuführen versuche, in dem Falle, dass sie eine innere Begründung in sich selbst trüge, einer detaillirten Darlegung abweichender Meinungen leichter entbehren können, im entgegengesetzten Falle aber durch dieselbe auch Nichts gewinnen.

nem Buche zusammengestellt sich finden, in der Lehre vom Begriffe den ihnen wissenschaftlich gebührenden Ort finden, und dass hievon die Frage zu trennen ist, wie denn Aristoteles überhaupt dazu kam, von solch sogenannten Kategorien zu sprechen. Und will man nun die Gesammtheit der Ansichten, durch welche Aristoteles wirklich hiezu gelangte, die aristotelische Kategorien-Lehre nennen, so streite ich nicht mehr um das Wort; aber wollte ich den mittelalterlichen und modernen Scholastikern zum Trotze — denn das Jucken nach Aufstellung einer "Kategorien-Tafel" hat bis zum heutigen Tage noch nicht aufgehört — den Ausdruck völlig ultrirt scharf wählen, so würde ich sagen, dass es gar keine aristotelische Kategorien-Lehre gebe, sondern wohl eine aristotelische Lehre vom Begriffe, in welcher dasjenige, was durch die Schule in das Zerrbild einer Kategorien-Tafel gebracht worden war, seine Erörterung findet.

Die Frage also ist: welche Bedentung hat es überhaupt, wenn Aristoteles von Kategorien spricht? — Nur vorausgeschickt möge die Bemerkung werden, dass κατηγορεῖν bei Aristoteles an fast unzähligen Stellen stets "aussagen", und zwar "Etwas über Etwas aussagen" heisst, daher τὸ κατηγορεῖναι) das Subject und τὸ δ (sc. κατηγορεῖναι) oder τὸ κατηγορεῖναι) das Prādikat eines Satzes bedeutet. Hieraus māg man wohl schliessen, dass wir mit den Kategorien in dieser Beziehung (aber, wie wir sehen werden, auch nur in dieser) uns noch in der Nachbarschaft der Lehre vom Urtheile befinden; im Uebrigen jedoch soll diese Bemerkung über die Wortbedeutung von κατηγορεῖν 297) lediglich als faktische Notiz vorausgeschickt sein, ohne dass wir irgend durch Folgerungen hieraus uns für das Princip binden lassen. Sollte das Princip, falls wir welches durch mannigfache Erwägungen finden können, uns wieder hierauf zurückführen, so würde dann leicht das Etymologische sich mit dem Wesentlichen vereinigen.

Aristoteles unterscheidet ausdrücklich dreierlei Sein (mit Ausschluss des Zufälligen); nemlich ausser jenem Sein der Dinge, welches wir oben als das im menschlichen Urtheilen auftretende, d. h. als das Wahr- und beziehungsweise Falsch sein, trafen (Anm. 112 f.), und welches in Anbetracht der gegenseitigen Exclusivität des Wahren und Falschen als Kern der Geltung der Urtheile auftritt, ist ein zweites Sein dasjenige, welches in der Objectivität an dem steten Entwicklungsprocesse von Potenziellem zu Actuellem sich thätig erweist; und ein drittes Sein endlich ist dasjenige, welches "nach den Formen des Aussagens oder der einzelnen Aussagungs- weisen" (κατὰ τὰ σχήματα τῆς κατηγορίας oder κατὰ τὰ σχήματα τῶν κατηγορίαν) besteht, und z. B. ein bestimmtes individuelles Sein oder ein bestimmtes Quale oder Quantum oder ein örtlich oder zeitlich bestimmtes Sein oder dergleichen "bezeichnet" <sup>298</sup>); die gleiche

<sup>297)</sup> Näheres b. Waitz, Org. 1, p. 266 ff. u. 285. Trendelenburg a. a. O.

<sup>299)</sup> Metaph. E. 2, 1026 a. 33.: άλλ' ξπεὶ τὸ ὅν τὸ ἀπλῶς λεγόμενον λέγεται πολλαχῶς, ὧν ἔν μὲν ἡν τὸ κατὰ συμβεβηκὸς, ἔτερον δὲ τὸ ὡς ἀληθές καὶ τὸ μὴ ὅν ὡς τὸ ψευθυς, παρὰ ταῦτα δ' ἐστὶ τὰ σχήματα τῆς κατηγορίας, οἰον τὸ μὲν τὶ τὸ δὲ ποιὸν τὸ ἀλ ποσὸν τὸ δὲ ποῦ τὸ δὲ ποτὲ καὶ εἴ τι ἄλλο σημαίνει τὸν τρόπον τοῦτον, ἔτι παρὰ ταῦτα πάντα τὸ δυνάμει καὶ ἐνεργεία, ἐπεὶ δἡ πολλαχῶς λέγεται τὸ δν, πρῶτον περὶ τοῦ

<sup>\*</sup> The (2) is ovoice as Essence, or "Mad' avro" of the Universe pak i the (3) is ovoice as Substance, 7658 re, or "Kara Tras Ties," as Individual in a sphere of Particular its. I show the expection; the (1) is subjective, as found the Subjective, as found

Unterscheidung gilt in entsprechender Weise auch für das Nicht-sein 299); s. hierüber unten Anm. 325 - 329. Und wenn nun nicht immer diese drei Arten des Seins sämmtlich nebeneinander aufgezählt werden. sondern je nach Bedürfniss namentlich von der ersten derselben, dem Sein des Wahr- und Falsch-Seins, Umgang genommen wird, und also nur die letzteren beiden erwähnt werden 300), so erhalten wir hierüber den völlig genügenden Aufschluss, dass jene Verbindung oder Trennung, welche im Urtheile mit Bezug auf Wahr- und Falsch-sein ausgesprochen wird, ja nur Sache des menschlichen Denkens ist, und daher etwas Verschiedenes von dem "eigentlichen Seienden" (πυρίως οντα) ist, weil ja die individuelle oder qualitative oder quantitative oder dergleichen Bestimmtheit des Seienden durch das Denken erst in das Verhältniss einer Verbindung oder Trennung gebracht werden 301). Und so wird denn auch da, wo es sich ganz besonders um die Unterscheidung der drei Arten des Seienden handelt, ausdrücklich bemerkt, dass dasjenige, was von den Formen des Aussagens bezeichnet wird, nemlich das individuell oder qualitativ oder quantitativ oder örtlich oder zeitlich Bestimmte und die bestimmte Einwirkung eines Thuns oder Leidens, als das eigentliche An-sich-sein der Dinge (καθ' αὐτά) "bezeichnet wird", weil es ja gleich-

κατά συμβεβηκός λεκτέον ότι οὐδεμία έστὶ περὶ αὐτὸ θεωρία. (Auf die ein zelnen Ausdrücke wie z. Β. σχήματα της κατηγορίας oder σημαίνει, welche in dieser und den übrigen folgenden Stellen gebraucht sind, werden wir im Verlaufe besonders zurückkommen; desgleichen werden wir in Ann. 356. eine Zusammen-stellung geben müssen, wie viele und welche der einzelnen Kategorien an jeder [] Stelle namhaft gemacht werden.) Vgl. Ann. 302. 299) Ebend. Θ, 10, 1051 a. 34.: ἐπεὶ δὲ τὸ ὄν λέγεται καὶ τὸ μὴ ὄν τὸ μὲν κατὰ τὰ σχήματα τῶν κατηγοριῶν, τὸ δὲ κατὰ δύναμιν ἢ ἐνέργεταν

300) Ebend. Θ, 1, 1045 b. 32 : ἐπεὶ δὲ λέγεται τὸ ὄν τὸ μέν τὸ τὶ ἢ ποιόν ή ποσόν, τό δὲ κατὰ δύναμιν καὶ ξυτελέχειαν καὶ κατὰ τό ξεγον, διορίσωμεν κτλ. D. an. I, 1, 402 a. 22.: πρώτον δ΄ τοως άναγκαϊον διελείν έν τένι τῶν γενῶν καὶ τί ἐπι ἐπι ἐκ καὶ οὐσία ή ποιόν ή ποσόν ή καί τις αλλη τῶν διαρεδειῶν κατηγοριῶν, ἔτι δὲ πότερον τοῦν ἐν δυνάμει ὄντων ή μᾶλλον ἐντελέχειά τις ὁ διαφέρει γὰρ ού τι σμιχρόν.

301) Metaph, E, 4, 1027 b. 29.: Επεὶ δὲ ἡ συμπλοχή ἔστι καὶ ἡ διαίρεσις ἐν τῷ διανοία ἀλλ' οὐκ ἐν τοῖς πράγμασι, τὸ δ' οὕτως ὄν ἔτερον ὄν των κυρίως, ἡ γὰρ τὸ τί ἔστιν ἡ ὅτι ποιὸν ἡ ὅτι ποσὸν ἡ εἴ τι ἄλλο συνάπτει ἡ διαιρεῖ ἡ διάνοια.

τούτων ή τάναντία, το δε χυριώτατα δυ άληθες ή ψεύδος, κτλ. (das Wort 1) μυς χυριώτατα gehört hier nicht zu öv. sondern zu άληθες ή ψεύδος, κτλ. (das Wort 1) μυς "dasjenige, was in eigentlichster Weise als wahr seiendes oder falsch seiendes auftrittet; es wird nemlich in den sogleich folgenden Worten auf dieses eigentliche Wahr - und Falsch - sein näher eingegangen; somit steht diese Stelle nicht in Widerspruch mit der unten, Anm. 301., anzuführenden). Ebend. N, 2, 1089 a. 26.: άλλ' Επειδή το μεν κατά τὰς πτώσεις μή δν Ισαχῶς ταῖς κατηγορίαις λέγεται, παρά τούτο δέ τὸ ώς ψεύδος λέγεται μή δν, και τὸ κατά δύναμιν, έχ τούτου χτλ, (dass das hier vorkommende Wort πτώσις bei Arist, nicht die speciell in der Grammatik technische Bedeutung "Casus" hat, sondern überhaupt jede Modification bezeichnet, welche das ausgesprochene Wort oder ein ausgesprochener Satz, ja selbst ein Syllogismus, durch mancherlei Abanderung erfahren kann, hat Bonitz a. a. O. S. 613 f. gezeigt; und τὸ κατὰ τὰς πτώσεις μὴ δν ist demnach jenes Nicht-seiende, welches in den verschiedenen sprachlichen — ich sage nicht: grammatischen — Modificationen des Aussagens, d. h. eben in den Katego-

gältig ist, ob man sagt "der Mensch ist krank" und "der Mensch ist gehend" oder ob man sagt "der Mensch krankt" und "der Mensch geht"; denn jedenfalls bezeichnet dann doch ein solches "ist" eben das Nemliche, wie jene Bestimmtheiten, d. h. das bestimmte Sein liegt gerade in solcher Bestimmtheit <sup>302</sup>).

Hiemit wissen wir nun vollständig, wo wir uns befinden, - nemlich auf der Bezeichnung des objectiven Thatbestandes, insoferne in ihm die Dinge irgend eine Bestimmtheit an sich (καθ' αυτό) tragen und jenes Bestimmte sind, als welches sie "bezeichnet" werden. So handelt es sich hiebei nicht mehr um die Funktionen des Urtheiles in Allgemeingültigkeit oder Nicht-allgemeingültigkeit und in Bejahung oder Verneinung (Verhältniss von Wahr und Falsch), sondern es tritt das Ausgesagte als Bestimmtheit des objectiv Seienden aus dem Urtheile heraus, und hebt sich aus demselben als irgend ein objectives bestimmtes Sein hervor 303). Es erhält also dasjenige, was wir oben (Anm. 132-157) von dem zad' αυτό in seiner Verbindung mit dem κατά παντός, woraus das καθόλου resultirt, zu sagen hatten, jetzt jene Seite der Betrachtung, in welcher die Urtheils-form des κατά παντός unberücksichtigt bleiben muss und der factische Bestand des bestimmten Seienden als objectiver den Gegenstand bildet; und vorläufig steht uns soviel fest, dass wir in den Nategorien keinenfalls ein καθόλου suchen dürfen (vgl. Anm. 139). In ihrer Trennung aber von jener ersten Art des Seins, dem Wahr- und Falsch-Sein, sind die beiden anderen Arten des Seins als selbst zusammengehörige innigst mit einander verbunden. Nemlich jene Art des Seins, welche in dem Entwicklungsprocesse von Potenziellem zu Actuellem austritt, ist es gerade, welche hiedurch zur Bestimmtheit des durch die Formen des Aussagens bezeichneten Seins gelangt 304). Es ist die Möglichkeit überhaupt in gleicher Weise auf ein individuell bestimmtes

<sup>302)</sup> Ebend. A, 7, 1017 a. 22.: καθ' αὐτὰ δὲ είναι λέγεται ὅσαπερ σημαίνει τὰ σχήματα τῆς κατηγορίας ὁσαχῶς γὰο λέγεται, τοσαυταχῶς τὸ είναι σημαίνει ἐπεὶ οὐν τῶν κατηγορουμένων τὰ μὲν τί ἐστι σημαίνει τὰ δὲ ποσὸν τὰ δὲ πρός τὶ τὰ δὲ ποῦ τὸ ἄνθρωπος ὑγιαίνων ἐστὶν ἢ τὸ ἄνθρωπος ὑγιαίνει, ἢ τὸ ἄνθρωπος βαδίζει ἢ τέμνει, ὑμοίως δὲ καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων. ἔτι τὸ είναι σημαίνει κὰ τὸ ἔστιν ὅτι ἀληθὲς, τὸ δὲ μὴ είναι ὅτι οὐκ ἀληθὲς ἀλλὰ ψεῦδος ὁμοίως ἐπὶ καταφάσεως καὶ ἀποφάσεως .... ἔτι τὸ είναι σημαίνει καὶ τὸ ἐναι αμάσεως καὶ ἀποφάσεως .... ἔτι τὸ είναι σημαίνει καὶ τὸ δν τὸ μὲν δυγάμει τὸ δ' ἐντελεχείφ τῶν εἰρημένων τούτων.

<sup>303)</sup> So werden allerdings richtig die Kategorien als τὰ ἄνευ συμπλοχῆς λεγόμενα bezeichnet, Cal. 2, 1 a. 16.: τῶν λεγομένων τὰ μέν κατά συμπλοχης κέγεται, τὰ δ' ἄνευ συμπλοχῆς τὰ μέν οὐν κατὰ συμπλοχὴν οἰον ἄνθρωπος τρέχει, ἀνθρωπος γικὰ τὰ δ' ἄνευ συμπλοχῆς οἰον ἄνθρωπος, βοῦς, τρέχει, νικὰ. Εbend. 4, 1 b. 25.: τῶν κατὰ μηθεμίαν συμπλοχὴν λεγομένων ἔκαστον ἢτοι οὐσίαν σημαίνει ἢ ποσὸν ἢ ποιὸν ἢ πρός τι ἢ ποῦ ἢ ποτὲ ἢ κεῖσθαι ἢ ἔχειν ἢ ποιὶν ἢ πάσχειν.

<sup>304)</sup> Es erhellt diess zum Theile schon aus den so eben angesührten Stellen (Anm. 299) τὸ δὲ κατὰ δύναμιν ἢ ἐνέργειαν τούτων, d. h. des gerade vorher genannten Seins, welches κατὰ τὰ σχήματα τῶν κατηγοριῶν besteht, und (Anm. 302.) τὸ μὲν δυνάμει τὸ δ΄ ἐντελεχεία τῶν εἰρημένων τούτων (ebenso); noch bestimmter aber ist es in den sogleich solgenden Stellen ausgesprochen.

Sein und auf jede der übrigen Kategorien gerichtet 305), d. h. das ganze I Verhältniss des Potenziell- und Actuell-Seins bewegt sich in dem individuell Bestimmten und dem qualitativ oder quantitativ Bestimmten und den übrigen derartigen Seins-Kategorien und ausserhalb dieses irgend so bestimmten Seins besteht gar keine Veränderung, hingegen jede solche Gattung (yévog) des Bestimmtseins enthält die Doppeltheit des Potenziellen zwei Richtungen hin, nemlich nach den in ihr möglichen Gegensätzen 306).

Darum ist auch einerseits die Bezeichnung des Sprach-Ausdruckes für das Werden (τι γίνεσθαι) oder Entstehen (ἀπλῶς γίνεσθαι) durch die Kategorien als eine verschiedene bestimmt, insoferne man das Wort "Entstehen" gebraucht, wenn ein individuell Bestimmtes des Bereichstehen" gebraucht, wenn ein individuell Bestimmtes des Bereichstehen" gebraucht, wenn ein individuell Bestimmtes des Bereichstehen" gebraucht, wenn ein individuell Bestimmtes des Bereichstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehenstehen und Actuellen in sich, so dass es so viele Arten der Veränderung als Mensch wird ein Gebildeter); inmer jedoch, auf der positiven und affirmativen Seite Liegende, nicht hingegen ein Negatives wie z. B. Ungebildet, als das Entstandene oder Gewordene bezeichnet werden <sup>307</sup>); denn andrerseits ist eben auch das Resultat eines Ueberganges von Potenziellem zu Actuellem in der Realität wirklich ein positiv, affirmativ Bestimmtes, und so wie das an sich gänzlich unbestimmte, aber der Bestimmtung fähige Stoffliche durch den Vermitiehungs Process die Bestimmtheit erlangt, dass es ein stimmtes Wesen wird, und daher die Wesen "Prädicat ist, welches vom Stoffe als "

305) Metaph "
305) Metaph "

θε και δυνατόν μη είναι είναι δε, όμοίως θε και επί των άλλων κατηγοριών

δυνατόν βαδίζειν ὄν μή βαδίζειν και μή βαδίζον δυνατόν είναι βαδίζειν. 306) Phys. ausc. III, 1, 200 b. 26 :: ἔστι δή τό μὲν ἔντελεχεία μόνον τό δὲ δυνάμει τό δὲ δυνάμει και ἐντελεχεία (dass so zu lesen ist, s. meine Ausg. d. Physik, S. 202.) τό μὲν τόδε τι τό δὲ τοσόνθε τὸ δὲ τοιόνθε καὶ ἔπλ τῶν d. Physik, S. 202.) το μέν τόδε τι το δέ τοσόνθε το δε τοιόνδε καὶ επὶ τῶν ἄλλων τῶν τοῦ ὄντος κατηγοριῶν ὁμοίως... (32.) οὐκ ἔστι δε κίνησις παρά τὰ πράγματα ' μεταβάλλει γὰρ τὸ μεταβάλλοι ἀεὶ ἢ κατ ' οὐσίαν ἡ κατὰ ποσούν ἢ κατὰ ποσούν δ' ἐπὶ τούτων οὐδὲν ἔστι λαβεῖν, ὡς φαμὲν (hierāber s. unten, Anm. 3221.), ὅ οὐτε τόδε οὔτε ποσόν οὔτε ποιόν οὔτε τῶν ἄλλων κατηγορημάτων οὐδέν ΄ ώστ' οὐδὲ κίνησις οὐδὲ μεταβολὴ οὐδενος ἔσται παρά τὰ εἰρημένα μηδενός γε ὅντος παρά τὰ εἰρημένα ' ἔκαστον δὲ δίχῶς ὑπάρχει πὰσιν, οἰον τὸ τόδε, τὸ μὲν γὰρ μορφή αὐτοῦ, τὸ δὲ στέρησις, καὶ κατὰ τὸ ποιόν, τὸ μὲν γὰρ κευχόν τὸ δὲ μέλαν, και κατὰ τὸ ποιόν, τὸ μὲν γοιως δὲ καὶ κατὰ τὴν φορὰν τὸ μὲν ἄνων τὸ δὲ κάτω ἢ τὸ μὲν κοῦφον τὸ δὲ βαρύ. ώστε κινήσεως καὶ μεταβολῆς ἔστιν εἰδη τοσαῦτα ὅσα τοῦ ὄντος ὁτηρημένου δὲ καθ ἕκαστον γένος τοῦ μὲν ἐντελεχεία τοῦ δὲ δυνάμει, κτλ. Betreffs aber des hiemit zu-sammenhāngenden Beweises, dass es doch nur vier Arten der Veränderung gibt, s. sammenhangenden Beweises, dass es doch nur vier Arten der Veränderung gibt, s. unten Anm. 319 f.

<sup>307)</sup> D. gen. et corr. 1, 3, 319 a. 9.: τί ποτε μανθάνον μέν οὐ λέγεται άπλως γίνεσθαι άλλα γίνεσθαι επιστήμον, το δε φυόμενον γίνεσθαι · ταυτα δε διώρισται ταϊς κατηγορίαις: τὰ μέν γὰρ τόθε τι σημαίνει τὰ δὲ τοιόνθε τὰ δὲ ποσόν· ὅσα οἰν μὴ οὐσίαν σημαίνει, οὐ λέγεται ἀπλῶς ἀλλὰ τὶ γίνεσθαι οὐ μὴν ἀλλ' ὁμοίως ἐν πὰσι γένεσις μὲν κατὰ τὰ ἐν τῆ ἐτθα συστοιχία λέγεται, οἰον ἐν μὲν οὐσία ἐὰν πῦρ ἀλλ οὐκ ἐὰν γῆ, ἐν δὲ τῷ ποιῶ ἐὰν ἐπιστῆμον ἀλλ' οὐκ ὅταν ἀγεπιστῆμον. Ygl. Anm. 314.

sagt wird, so ist ebenso die qualitative oder quantitative oder jede andere dergleichen Bestimmtheit eine Bestimmtheit des individuellen Wesens und hiemit ein Prädicat, welches von der individuellen Wesenheit als dem Subjecte ausgesagt wird; und die Kategorien sind daher überhaupt (sei es die Aussage der individuellen Wesens-Bestimmtheit oder sei es l eine der übrigen) dasjenige, wodurch das Seiende bestimmt ist 305).

Natürlich nun tritt das Stoffliche, eben weil es in keinerlei Weise bestimmt ist, völlig in den Hintergrund, und von Bedeutung bleibt nur das Verhältniss der bereits selbst schon bestimmten individuellen Wesenheit zu den übrigen Bestimmtheiten, deren Träger sie ist, denn dasjenige, welchem nicht das Sein einer individuell bestimmten Substanz zukömmt, kann noch weniger irgend eine anderweitige Bestimmtheit an sich haben, weil es ja ausserdem trennbare Zustände gäbe 309). Während die übrigen Bestimmtheiten gar keine gesonderte Existenz haben, sondern nur als Kategorien oder Prädicate der individuellen Substanz auftreten können, "erscheint" (Eugalverai) diese letztere in jeuen, und nur durch die individuelle Wesenheit, weil diese selbst ein bereits bestimmtes Substrat ist, erhalten auch die übrigen Kategorien ein mehr individuell bestimmtes Austreten 310). Darum müssen einerseits alle übrigen Kategorien, nemlich das qualitativ und das quantitativ oder sonst dergleichen Bestimmte, auf die individuelle Substanz als das in erster und ursprünglichster Bedeutung Seiende zurückgeführt werden 311), und eben weil jenes erste

H. J. e. The Calerines never present a complete Universal (p. 16; but they the classified determinations by which in Existent is determined - differing alement in the KAB' above, which must be united with the increase of the KATA TAYTOS" (p. 186), in ordered

<sup>308)</sup> Metaph. Z, 3, 1029 a. 20.: λέγω δ' Ελην ή καθ' αύτην μήτε τλ μήτε ποσόν μήτε άλλο μηδέν λέγεται οίς ωρισται τό ον έστι γάρ τι καθ' μητε ποσόν μητε αλλο μηθέν λέγεται οις ωρισται το ον' έστι γαρ τι καθ' ου κατηγορείται τούτων έκαστον, ο το είναι έτερον και των κατηγοριών έκαστη' τὰ μὲν γὰρ ἄλλα τῆς οὐσίας κατηγορείται, αὕτη θὲ τῆς ῦλης, ώστε τὸ ἔσχαιον καθ' αὐτὸ οὐτε τὶ οὐτε ποσόν οὐτε ἄλλο οὐδέν ἐστιν. So schwindet alle Schwierigkeit, welche man von jeher darin gefunden hat, das die individuelle Substanz (οὐσία) selbst eine Kategorie ist und in dem Kategorie-Sein den übrigen Kategorien gleich steht. Ebend. Γ, 4, 1007 b. 28.: τὸ γὰρ δυνάμει ὄν καὶ μὴ ἐντελεχεία τὸ ἀόριστόν ἐστι. Vgl. Anm. 314.

309) D. gen. et. corr. 1, 3, 317 b. 8.: ψ δὲ μὴ ὑπάρχει οὐσία μηθὲ τόδε,

δήλον ως οὐθε των άλλων οὐθεμία κατηγοριών, οἰον οὕτε ποιόν οὕτε ποσον οὕτε τὸ ποῦ χωριστὰ γὰρ ἀν εἴη τὰ πάθη των οὐσιῶν.
310) Melaph. Z, 1, 1028 b. 20.: διὸ κᾶν ἀπορήσειε τις πότερον τὸ βαδί-

ζειν και το υγιαίνειν και το καθήσθαι εκαστον αυτών ον ή μή ον, όμοίως δε και επί των άλλων ότουουν των τοιούτων ούθεν γάρ αὐτών εστίν ούτε τηγούου τη τουν ότι δια ταύτην κακείνων έκαστόν έστιν .... (33) των μέν γαρ άλλων κατηγορημάτων οὐδέν χωριστόν, αύτη δε μόνη. (Ich ziehe auch diese Stelle bei, da ich hoffe zeigen zu können, dass eine Unterscheidung eines weiteren und engeren Gebrauches des Wortes κατηγορία unhaltbar ist). Ebend. weiteren und engeren Gedfalones des wortes κατηγοφία unhaidar isij. Edend N. 2, 1089 b. 24.: ἐπὶ μὲν οὐν τῶν ἄλλων κατηγοφίων ἔχει τινὰ καὶ ἄλλην ἐπόστασιν πῶς πολλά ὁτὰ γὰρ τὸ μη χωριστὰ ἐἶναι τῷ τὸ ὑποκείμενον πολλὰ γίνεσθαι καὶ εἶναι ποιὰ τε πολλὰ εἶναι καὶ ποσά καίτοι δεῖ γέ τινα εἶναι ΰλην ἐκάστῷ γένει, πλην χωριστὴν ἄδύνατον τῶν οὐσιῶν.

311) Ebend. Θ. 1, 1045 b. 27.: περὶ μὲν οὐν τοῦ πρώτως ὄντος καὶ πρὸς δ πὰσαι αὶ ἄλλαι κατηγορίαι τοῦ ὅντος ἀναμέρονται εἶομται, περὶ τῆς οὐσίας κατὰ γὰρ τὸν τῆς οὐσίας λόγον λέγεται τὰλλα ὄντα τό τε ποσόν καὶ τὸ ποιὸν καὶ τὰλλα τὰ οὕτως λεγόμενα, πάντα γὰρ ἕξει τὸν τῆς

Seiende in Verbindung oder Zusammensetzung mit den übrigen Bestimmtheiten, welchen es zu Grunde liegt, tritt, können nur hiedurch vermöge einer blossen Folge diese eigentlich bloss prädicativen übrigen Kategorien, nemlich das Quale und das Quantum und das Wo und das Wann und udder weigen Bestimmtheiten diejenige, welche bloss ein gegenseitiges Verhalten ausspricht, nemlich die Kategorie des Relativen ( $\pi \varrho \delta g \tau t$ ), am wenigsten einen Anspruch auf eigenes substanzielles Sein hat, da sie nur als ein Zustand des bereits qualitativ oder quantitativ Bestimmten gelten kann und überhaupt sehon fast an das  $\sigma \nu \mu \beta \epsilon \rho \eta \pi \delta g$  hinstreift 313). Hiemit nun müssen wir, wenn dem Substrate die qualitative oder verhaltete, relative, örtliche und zeitliche B die Bewegung selbst, gewissermassen (πως) gleichfalls als ein Substan-

oder wenn zusammen die individuelle Substanz und die eben genannten übrigen Kategorien nebst der Bestimmtheit des Thuns oder Leidens als ein umfassendes Eintheilungsgebiet (διήρηνται) bezeichnet werden 314), hierin das Product eines Verwirklichungs - Processes der Bestimmtheit überhaupt erkennen. Denn sowie wir schon im Bisherigen auf die Bezeichnung "Zustand" (πάθος, Anm. 309 u. 313) und sogar auf die Bewegung selbst (zivnois, Anm. 312) stiessen, so sagt Aristoteles, völlig hiemit übereinstimmend, ausdrücklich, dass eben die qualitativen Bestimmtheiten und die Bewegungen und sämmtliches derartige es ist, was wegen seiner Untrennbarkeit von der Substanz keinen Anspruch auf selbstständige Substanzialität hat 315), oder noch deutlicher, dass diese un-

οὐσίας λόγον. Die Priorität der οὐσία ist auch noch ausgesprochen in den Stellen Anm. 312-318.

ούσίας λόγον. Die Prioriti der ούσία ist auch noch ausgesprochen in den Stellen Amn. 312—318.

312) Ebend. Z, 4, 1029 b. 23.: ἐπεὶ δ' ἔστι καὶ κατὰ τὰς ἄλλας κατηγορίας σύνθετα, ἔστι γὰο τὶ ὑποκείμενον ἐκάστφ οἰον τῷ ποιῷ καὶ τῷ ποῦ καὶ τὴ ποῦ καὶ τὴ κινήσει, σκεπτέον αρ' ἔστι λόγος τοῦ τί ἢν εἰναι ἐκάστφ αὐτῶν ..... (1030 a. 18.) καὶ γὰο τὸ τί ἔστιν ἔνα μὲν τρόπον σημαίνει τὴν οὐσίαν καὶ τὸ τόθε τι, ἄλλον δὲ ἔκαστον τῶν κατηγορουμένων, ποσὸν, ποιὸν καὶ ἔσα ἄλλα τοιαῖται ὅςπερ γὰο καὶ τὸ ἔστιν ὑπὰοχει πᾶσιν ἀλλ' οὐχ ὁμοίως, ἀλλὰ τῷ μὲν πρώτως τοῖς δ' ἔπομένος, οῦτω καὶ τὸ τί ἔστιν ἀπλῶς μὲν τὴ οὐσία, πώς δὲ τοῖς ἄλλοις.

313) Ebend. Ν. 1, 1058 a. 23.: τὸ δὲ πρός τι πάντων ῆχιστα φύσις τις ἢ οὐσία τῶν κατηγοριών ἐστι καὶ ὑστέρα τοῦ ποιοῦ καὶ ποσοῦ, καὶ πάθος τι τοῦ ποιοῦ τὸ πρός τι. Εἰκ. Νίε. 1, 4, 1096 a. 20.: τὸ δὲ καθ' αὐτὸ καὶ συμβεβηκότι τοῦ ὄντος. ∀gl. Αnm. 345.

314) Phys. ause. 1, 7, 190 a. 31: πολλαχῶς δὲ λεγομένου τοῦ γίνεσθαι τῶν οὐσιῶν μόνον (vgl. Anm. 307.), κατὰ μὲν τὰλλα φανερὸν ὅτι ἀνάγκη ὑποκεῖσθαί τι τὸ γίντοθενα ἀλλὰ τόθε τι γίνεσθαι, ἀπλῶς δὲ γίνεσθαι τῶν οὐσιῶν μόνον (vgl. Anm. 307.), κατὰ μὲν τὰλλα φανερὸν ὅτι ἀνάγκη ὑποκεῖσθαί τι τὸ γίντομενον (vgl. Αμπ. 308). καὶ γὰρ ποσόν καὶ ποιόν καὶ πρός ἔτερον καὶ ποιό καὶ πὸς γίνεται ὑποκειμένου τινὸς διὰ τὸ μόνην τὴν οὐσίαν μηθενὸς κατ' ἄλλον λέγεσθαι ὑποκειμένου τινὸς διὰ τὸ μόνην τὴν οὐσίαν μηθενὸς κατ' ἄλλον λέγεσθαι ὑποκειμένου τινὸς διὰ τὸ μόνην τὴν οὐσίαν μηθενὸς κατ' ἄλλον λέγεσθαι ὑποκειμένου τινὸς διὰ τὸ μόνην τὴν οὐσίαν μηθενὸς κατ' ἄλλον λέγεσθαι ὑποκειμένου τινὸς διὰ τὸ μόνην τὴν οὐσίαν μοὶ τοῦς κὰ τὸ ποῦς κὰ τὸ ποῦς κὰ τὸ ποῦς κὰ τὸ ποῦς τὸς κὰ τὸ ποῦς κὰ τὸ ποῦς κὰ τὸ ποῦς κὰ τὸ ποῦς καὶ τῷ ποιεῖν ἢ πασχειν, κτλ. ιω ποιείν ή πάσχειν, αιλ.

τω ποιείν η παυχείν, κτπ.

315) Melaph. A, 1, 1096 a, 19.: καὶ γὰο εἰ ὡς ὅλον τι τὸ πᾶν, ἡ οὐσία πρώτον μέρος, καὶ εἰ τῷ ἐμεξῆς, καν οὕτω πρώτον ἡ οὐσία, εἰτα τὸ ποιόν, εἰτα τὸ ποσόν ἄμα δ' οὐδ' ὄντα ὡς εἰπεῖν ἀπλῶς ταῦτα, οιον ποιότητες καὶ κινήσεις ἡ τὸ οὐ λευκὸν καὶ τὸ οὐκ εὐθύ λέγομεν γοῦν εἰναι καὶ ταῦτα, οίον ξστιν οὐ λευχόν. ἔτι οὐδέν τῶν ἄλλων γωριστόν.

selbstständigen blossen Prädicate überhaupt die Zustände und die Bewegungen und das Relative und das Sichverhalten und die wechselseitigen Verhältnisse seien, welche insgesammt die individuelle Substanz erfährt (πέπουθε) und hiebei als Substrat beharrt 316), oder endlich ebenso, dass mit Ausnahme der individuellen Substanz selbst alles Uebrige nur insoferne ausgesagt wird, als es Qualitäten oder Quantitäten oder Zustände oder sonst Etwas dergleichen enthält, was eben die Substanz betrifft 317). Demnach hat es gar Nichts auffallendes, sondern kann im Gegentheile nun von uns sehr wohl verstanden werden, wenn Aristoteles die Bestimmtheiten des Seienden, d. h. die Kategorien, überhaupt auf folgende drei reducirt: individuelle Substanz (ονσία), Product eines Vorganges oder Zustand (πάθος), relatives Sichverhalten gegenseitig (πρός τι) - die letzteren beiden untrennbar von der ersteren -, und wenn dann eben in dieses Auftreten der Bestimmtheit als einen mannigfachen Uebergang vom Potenziellen zum Actuellen die Vielheit des Seienden verlegt wird 318). Also haben wir die sämmtlichen Bestimmtheiten des objectiv bestehenden Seienden als Producte eines die Verwirklichung herbeiführenden Vorganges zu betrachten, sowohl die Bestimmtheit der individuellen Substanz. welche aus dem bloss Stofflichen verwirklicht wird, als auch die übrigen Bestimmtheiten, in welchen die Substanz erscheint (ἐμφαίνεται). Ein schlagender Beweis für die Richtigkeit dieser Auffassung ist jene ganze Argumentation, welche Aristoteles führt, um zu zeigen, dass es nur vier Arten der Veränderung geben kann. Nemlich von den aus jener Beweisführung (Phys. ausc. V, 1 f.) oben, Anm. 314, aufgezählten Kategorien fällt das Relative schon aus den obigen Gründen, da es am wenigsten substanziell ist und jede andere Bestimmtheit bereits voraussetzt - abgesehen von

<sup>316)</sup> Ebend. B, 5, 1001 b. 29 .: τὰ μέν γὰρ πάθη καὶ αί κινήσεις καὶ τὰ οιος ευσια. Σ, ο, του ιν. 29: τα μεν γιας παθη και αι κινησεις και τα πρός τι και αι διαθέσεις και ο λόγοι οθόξενδς δοκούσιο οθόξαν σθιασίνειν λέγονται γιας πάντα καθ' ύποκειμένου τινός και οθόξιν τόδε τι: α δε μάλιστ' αν δόξειε σημαίνειν οθόξαν, ύδως και γή και πύς, εξ ών τα σύνθετα σώματα συνέστηκε, τούτων θερμότητες μέν και ψυχρότητες και τα τοιαθτα πάθη οθα οθόζαι, τό δε σώμα το ταθτα πεπονθός μόνον ύπομένει ώς δν τι και οθόζα τις οθόζα.

zeitliche Bestimmtheit, da die Zeit selbst erst Mass der Veränderung ist; und nachdem dann ausführlich gezeigt wird, dass es keine Veränderung der Veränderung, d. h. keinen Vorgang des Vorganges, gibt, fällt hiedurch die Kategorie des Thuns oder Leidens gleichfalls weg, und es bleibt nur übrig, dass es eine Veränderung in Bezug auf die individuelle Wesenheit selbst (Entstehen und Vergehen) eine Verscheit selbst (Entstehen und Vergehen) Bezug auf die qualitative Bestimmtheit (qualitative Aenderung), sowie eine in Bezug auf die quantitative Bestimmtheit (quantitative Zu- und Ab-nahme), und endlich eine Veräuderung in Bezug auf die örtliche Bestimmtheit (Raumbewegung) gibt 320). Hiemit ist die ganze allseitig nach Qualität \ und Quantität und Ort determinirte in der Zeit austretende Wesens-Individualität in dieser ihrer gesammten Bestimmtheit ein Product einer Veränderung, d. h. eines Ueberganges von Potenziellem zu Actuellem (Ann. 306), und dieses so in jeder Beziehung bereits bestimmte Wesen erweist dann diese seine Bestimmtheit auch in einem bestimmten relativen Verhalten zu anderen und in einem gleichfalls bestimmten Auftreten seiner eigenen Thätigkeit oder abermaligen Veränderung; und wir wissen hiemit gewiss, dass die in den obigen Stellen (Anm. 312, 315, 316) unter den Kategorien vorkommende "Bewegung" sowie die eben dort (Anm. 309, 313, 316, 317) genannten "Zustände" Nichts anderes bedeuten, als das so eben (und Anm. 314) erwähnte Auftreten eines bestimmten "Thuns oder Leidens" 321); hiezu noch die Stelle in Anm. 323. Auf diese Weise hätten wir mit den scholastischen und vielfach jetzt noch üblichen Auffassungen der aristotelischen Kategorien und namentlich mit der beliebten Zehn-Zahl derselben schon jetzt so ziemlich aufgeräumt; denn eigentlich wären wir hiemit auf nur drei Haupt-Katego-

319) Phys. ausc. V, 2, 225 b. 11.: οὐδὲ δὴ τῷ πρός τι (sc. κίνησίς έστιν). Ινθέχεται γάρ θατέρου μεταβάλλοντος άληθεύεσθαι θάτερον μηδέν μετα-

als um übrige falsche Aussaungen, welche die aristotelische Lehre später so häusig fand. In jenem Sinne, wie das spätere Alterthum das Wesen der Kategorien auffasste oder vielmehr durch Formalismus todt schlug, gehört die Bewegung freilich

nicht unter dieselben.

λιθ / και λάρ θατέρου μεταβάλλοντος άληθεύεσθαι θάτερον μηθέν μεταβάλλειν, ώστε κατὰ συμβεβηκὸς ή λίνησις αὐτῶν.

320) Ebend. 1, 224 b. 28.: ή δε μη κατὰ συμβεβηκὸς (sc. μεταβολή) οὐκ ἐν ἄπασιν, ἀλλ ἐν τοῖς ἐναντίοις καὶ ἐν τοῖς μεταξὺ καὶ ἐν ἀντιφάσει .... 225 a. 12.: ἡ μὲν οὐν οὐκ ἐξ ὑποκειμένου εἰς ὑποκείμενον μεταβολή κατ ἀντίφασιν γένεσις ἐστιν, ἡ μὲν ἀπλῶς ἀπλῆ ἡ δὲ τὶς τινός (s. Anm. 307) .... (34) ἐπεὶ δὲ πᾶσα κίνησις μεταβολή τις, μεταβολὰ δὲ τρεῖς αἱ ἐἰομιέναι, τούτων δ' αὶ κατὰ γένεσιν καὶ φθορὰν οὐ κινήσεις, αὐται δ' ἐΙδιν κὶ κατὶ ἀντίφασιν, ἀνάγκη τὴν ἐξ ὑποκειμένου εἰς ὑποκείμενον μεταβολήν κίνησιν εἰναι μόνην. 2, 225 b. 15.: οὐκ ἔστι κινήσεως κίνησις οὐδ γένεσις οὐδ' ὅλως μεταβολή μέταβολῆς ..... 226 a. 22.: ἐπεὶ δὲ οὐτε οὐσίας (denn diess ist eben γένεσις, diese aher keine κίνησις; s. Anm. 215.) οὐτε τοῦ πρός τι οὕτε τοῦ ποιεῖν καὶ πάσχειν, λείπεται κατὰ τὸ ποιὸν καὶ τὸ ποόν καὶ τὸ ποόν καὶ τὸ ποῦ κίνησιν εἰναι μόνον. S. überhaupt z. d. ganzen Stelle meine Ausg. S. 506 ff. ΜεΙαρh. Α, 2, 1069 b. 9.: αὶ μεταβολα ιξετιαρες, ἢ κατὰ τὸ τί ἡ κατὰ τό ποιον ἤ ποσὸν ἢ ποῦν, καὶ γένεσις μὲν ἡ αλθορὰ ἡ κατὰ τὸ ποιον ἤ ποσὸν βικις ἡ κατὰ τὸ ποσὸν, ἀλλοίωσις δὲ ἡ κατὰ τὸ ποιον ξίνησις εἰναι καὶ τὸ ποιον, ἀλλοίωσις δὲ ἡ κατὰ τὸ ποθος, φορὰ δὲ ἡ κατὰ τόπον.

321) Um die Meinningen der Commentatoren, welche in ihrem angeborenen Talente des Missverstehens oder Nicht-verstehens sich um die Frage bemühen, ob die κίτησις zu den Kategorien gehöre, haben wir uns hier so wenig zu bekümmern als nm übrige falsche Anflassungen, welche die aristotelische Lehre spater so hλαθβανα του ποιον ποιον ποιον ποιον ποιον κατὰ το ποθος και ποιον πο

rien gekommen: erstens die individuelle Wesens-Bestimmtheit, zweitens bestimmtes zuständliches Auftreten, theils als Resultat eines der allseitigen Bestimmtheit vorhergehenden Vorganges, theils als eigene Manifestation des individuell bestimmten Daseins, und drittens wechselseitig relatives Verhalten der vielen Bestimmtheiten überhaupt. Doch wir wollen, da noch sehr Vieles zu untersuchen ist, nicht zu weit vorgreifentellen, da noch sehr Vieles zu untersuchen ist, nicht zu weit vorgreifentellen, da noch sehr Vieles zu untersuchen ist, nicht zu weit vorgreifentellen, das factisch bestehende Seiende mittelst jener Momente, welche in den Kategorien ausgesen volle concrete Bestimmtheit erhält, weil der die führende Process nicht ausserhalb der factigen Bestande eines mannien unbestimmt Gemeinen bestimmte Kenten. stoteles diese concrete Bestimmtheit der individuellen Substanz und der übrigen Kategorien der platonischen Ideenlehre gegenüberstellt und bemerkt, dass, sowie überhaupt das καθόλου als solches nie ein individuelles Wesen sein kann, so auch die allgemeinen Bezeichnungen "Seiend" und "Eines", welche wohl von der individuellen Substanz gelten, nie selbst eine individuelle Substanz sein können, sondern dass dieselben auch in den übrigen Gattungen der Kategorien, in den Zuständen, in den qualitativen und den quantitativen Bestimmtheiten, und in den Bewegungen, stets beide in gleicher Weise dem Prädicate angehören, und sonach das Eins ebensowenig als das Seiende neben ausserhalb der Kategorien So liegt in den Kategorien, und nur in ihnen, die Bestimmt-

E, TI Track a norda, but he also says somewhere ... a Exte KATA TOINEY \_ as the Kolyay

<sup>322)</sup> Phys. ausc. III, 1, 200 h. 32.: οὐχ ἔστι δὲ κίνησις παρὰ τὰ πράγματα, μεταβάλλει γὰο τὸ μεταβάλλον ἀεὶ ἢ κατ' οὐσίαν ἢ κατὰ ποσὸν ἡ κατὰ ποιὸν ἢ κατὰ τόπον κοινὸν δ' ἐπὶ τούτων οὐδὲν ἔστι λαβεῖν, ὡς γαμέν, ο ο οὐτε τόδε οὖτε ποσόν οὖτε ποιὸν οὖτε τῶν ἀλλων κατηγορημάτων οὐδεν ιώστ οὐδε κίνησις οὐδε μεταβολή οὐδενὸς ἔσται παρά τὰ είρημένα μηθενός γ' οντος παρά τὰ είρημένα. Falschlich hat man diese Stelle so verstanden, als sei in derselben gesagt, dass es ausser den erwähnten Kategorien keine anderen Kategorien gebe. Dasselbe gilt von den fast gleichlautenden Worten Metaph. 1, 4, 1070 a. 33.: ἀπορήσειε γάο άν τις πότερον ετεραι ή αί αὐταὶ ἀρχαὶ καὶ στοιχεῖα τῶν οὐσιῶν καὶ τῶν πρός τι καὶ καθ' ἐκάστην δή τῶν χατηγοριών όμοίως .... παρά γάρ την οὐσίαν και τάλλα τα κατηγορούμενα οὐδέν έστι κοινόν, und es ist keine Rede davon, dass hiemit Aristoteles das Bewusstsein ausspreche, er habe wirklich eine erschöpfende Kategorientafel aufgestellt, sondern er setzt nur die Bestimmtheit der Concretion einem vagen Gemeinsamen, welches irgendwo in einer Ideenwelt herumflattere, entgegen.

άλλ' ούχι τοῦτο αὐτό αὐτοῦ ἡ οὐσία, και ἐπὶ τών οὐσιών ἀνάγκη ώςαὐτως ἔχειν ..... (13) ὅτι δὲ ταὐτό σημαίνει πως τὸ εν και τὸ ὄν, ὅῆλον τῷ τε \* hist T. Son in that The Universal is not a

heit des Seienden, und es hat jede dieser mehreren Bestimmtheiten ihr eigenes Wesen, welches von ihr selbst oder von den unter sie fallenden Dingen ausgesagt werden kann, denn wird z. B. von einem Menschen Mensch oder lebendes Wesen prädicirt, so ist hiemit das Wesen der individuellen Substanz bezeichnet, oder wird von der weissen Farbe Weiss oder Farbe prädicirt, so ist das Wesen der Qualität bezeichnet, oder wird von einer ellengrossen Grösse Ellengross oder Grösse prädicirt, so ist das Wesen der Quantität bezeichnet, u. s. f. Wird hingegen derlei von irgend einem Anderweitigen prädicirt, so ist nicht das Wesen der einzelnen Kategorie bezeichnet, sondern dieselbe dient dann nur als Prädicat 324).

Jedoch könnte betreffs dieser Bestimmtheit sich ein Bedenken erheben wegen der realen Gegensätze, welche ja bei dem die Kategorien-Bestimmtheit hervorrufenden Verwirklichungsprocesse nothwendig in dem Bereiche der Möglichkeit liegen müssen (Anm. 305 f.); und es frägt sich nun, wie überhaupt auch das Nichtseiende den Kategorien anheim fallen könne (Anm. 299), und insbesondere ob wirklich jene Beispiele, welche die in Anm. 306 angeführte Stelle gibt, nemlich Nicht-Gestaltung der entstehen sollenden individuellen Substanz oder (qualitativ) das Schwarze oder (quantitativ) das Unvollständige, mit den Kategorien in eine Verbindung gebracht werden dürfen. In Bezug nun auf die individuelle Substanz, welche ja gegensatzlos ist 325), und deren Entstehen und Vergehen überhaupt dem Verhältnisse von Bejahung und Verneinung entspricht und daher gleichfalls keinen realen Gegensatz enthält (s. oben, Anm. 192 u. 215), sind wir hierüber völlig im Klaren, denn an und für sich schon wird dasjenige, was eben noch jeder Bestimmtheit entbehrt, wie z. B. die Nichtgestaltung, sicher nicht als eine Bestimmtheit bezeichnet werden, und hiemit auch nicht als Kategorie auftreten können, und ausserdem ist diess durch die oben, Anm. 307, angeführte Stelle bestätigt, nach welcher nur das auf positiver Seite Liegende als Resultat eines Werdens

παρακολουθεῖν Ισαχῶς ταῖς κατηγορίαις καὶ μὴ είναι ἐν μησεμιᾳ, οἶον οὕτ' ἐν τῃ τί ἐστιν οὐτ' ἐν τῇ ποῖον, ἀλλ' ὁμοίως ἔχει ὡςπερ τὸ ὄν, καὶ τῷ μἡ προςκατηγορεῖσθαι ἔτερόν τι τὸ εἰς ἀνθρωπος τοῦ ἀνθρωπος, ὡςπερ οὐδὲ τὸ είναι παρὰ τὸ τὶ ἢ ποιὸν ἢ ποσὸν, καὶ τὸ ένὶ είναι τὸ ἐκάστω είναι. Ebend.  $\Gamma$ , 2, 1003 b. 26.: ταὐτὸ γὰρ εἰς ἄνθρωπος καὶ ῶν ἄνθρωπος καὶ οὐχ ἔτερόν τι δηλοί κατὰ τὴν λέξιν ἔπαναὐπλούμενος καὶ ἐν ἐνθρωπος καὶ οὐχ ἔτερόν τι δηλοί κατὰ τὴν λέξιν ἔπαναὐπλούμενος καὶ ἐνθρωπος καὶ οὐχ ἔτερόν τι δηλοί κατὰ τὴν λέξιν ἔπαναὐπλούμενος καὶ ἐνθρωπος ἐνθρωπος καὶ ἐνθρωπος καὶ ἐνθρωπος καὶ ἐνθρωπος καὶ ἐνθρωπος καὶ ἐνθρωπος ἐνθρωπος καὶ ἐνθρωπος ἐνθρωπος ἐνθρωπος ἐνθρωπος ἐνθρωπος ἐνθρωπος ἐνθρωπος καὶ ἐνθρωπος ἐν τὸ είς ἔστιν ἄνθρωπος καὶ ἔστιν ἄνθρωπος .... καὶ οὐδὲν ἔτερον τὸ εν παρά τὸ ὄν.

Ausammennang), τι εστιν εφεί και ποσον σημαινεί ομοίως σε και επι των αλλων. Εκαστον γὰφ των τοιούτων εάν τε αὐτό πεφί αὐτοῦ λέγηται εάν τε τὸ γένος πεφί ετέφου, τί εστι σημαίνει ὅταν δὲ πεφί ετέφου, οὐ τί εστι σημαίνει, ἀλλὰ ποσὸν ἢ ποιὸν ἢ τινα των ἄλλων κατηγοριών.

325) Phys. ausc. V, 2, 225 b. 10.: κατ οὐσίαν δ' οὐκ εστι κίνησις (s. Ausam 215 - 220) Αλλ κα καθιν είναι κάν κατηγοριών.

Anm. 215 u. 320.) διά τὸ μηδέν είναι οὐσία τῶν ὄντων έναντίον.

bezeichnet werden soll. Weniger entschieden hingegen steht die Sache bei den realen Gegensätzen, welche die übrigen Kategorien betreffen. Denn einerseits wird mit völliger Bestimmtheit ausgesprochen, dass die Begriffe der Einerleiheit und Verschiednerleiheit (ταὐτον und ἔτερον) und der Gegensätzlichkeit (ἐναντίον) in jeder Kategorie, z. B. im Sichverhalten oder im Thun und dergleichen, austreten und nach Massgabe der einzelnen Kategorien sich modificiren 326), sowie dass bei dem bloss Stofflichen, welches einer jeden Kategorien-Bestimmtheit entbehrt (Anm. 308 f.), in Folge hievon auch die verneinenden Bestimmungen wegfalten, welche ausserdem sich wenigstens je nach Vorkommniss (κατὰ συμβεβη-κός) einstellen müssten  $^{327}$ ); und in den oben angeführten Stellen erscheinen wirklich auch das Nicht-Weisse und das Ungerade (Anm. 315) und die Kälte (Anm. 316) als Beispiele von qualitativen Bestimmtheiten oder Zuständen. Andrerseits hingegen lässt es sich kaum für wahrscheinlich halten, dass verneinende Bestimmungen, welche doch eine Aufhebung der Bestimmtheit involviren, als concrete Bestimmtheiten gelten sollten, und es ist ersichtlich, dass wir uns hiemit bei jenem Conflicte befinden, welchen wir oben (S. 159.) ausführlicher als einen von Aristoteles nicht gelösten nachweisen mussten, bei dem Conflicte zwischen sprachlicher Verneinung und realem Gegensatze, welcher namentlich hier wieder wegen der den Gegensatz affirmativ ausdrückenden Bezeichnungen (z. B. Nicht-Warm, Kalt) fühlbar werden muss. Allerdings muss die positive Bestimmtheit als leitender Gesichtspunkt durchbrechen, und es wird fast im Widerspruche mit Obigem ausdrücklich bemerkt, dass die Verschiednerleiheit und das Ungleiche und das Nicht-seiende und dergleichen sämmtlich wegen seines privativen Gehaltes (στέρησις, s. unten Anm. 401 ff.) ein Unbestimmtes (αόριστον) sei und daher nicht als Kategorien-Bestimmtheit auftreten könne 32%), wodurch jene früher erwähnte Bedeu-

<sup>326)</sup> Metaph. Γ, 2, 1004 a. 25.: ἐπὲι δὲ πάντα πρὸς τὰ πρῶτα ἀναφερειαι, οἰον ὅσα ἐν λέγεται πρὸς τὸ πρῶτον ἔν, ως αὐτως ψατέον καὶ πεὰ ταὐτοῦ καὶ ἐτέρου καὶ τῶν ἐναντίων ἔχειν ¨ ωστε διελόμενον ποσαχῶς λέγεται ἔκαστον οὕτως ἀποδοτέον πρὸς τὸ πρῶτον ἐν ἐκάστη κατηγορίς, πῶς πρὸς ἐκείνο λέγεται ¨ τὰ μὲν γὰρ τῷ ἔχειν ἐκείνα, τὰ δὲ τῷ ποιεῖν, τὰ δὲ κατ ἄλλους λέχθησεται τοιούτους τρόπους. Wenn Bonitz in der Anm 296. angeführten Schrift, S. 620. u. in s. Ausg. d. Metaph. z. d. Stelle annimmt, es sei hier κατηγορία in einer weit allgemeineren Bedeutung zu nehmen, so dass es bloss das Aussprechen des Wortes ἐναντίον bezeichne, so wird diess nicht bloss durch die Beziehung auf ἔχειν und ποιεῖν, sondern noch mehr durch folgende Stelle gleichen Inhaltes widerlegt: Λ, 10, 1018 a. 35.: ἐπεὶ δὲ τὸ ἔν καὶ τὸ δν πολλαχῶς λέγεται, ἀκολουθεῖν ἀγαγκη καὶ τὰλλα ὅσα κατὰ ταῦτα λέγεται, ὥσιε καὶ τὸ ταὐτὸν καὶ τὸ ἔτερον καθ ἐκάστην κατηγορίαν. Vgl. Απια. 336.

<sup>327)</sup> Ebend. Z, 3, 1029 a. 20.: λέγω δ' ὕλην ή καθ' αὐτὴν μήτε τὶ μήτε ποσον μήτε ἄλλο μηθέν λέγεται οίς ωρισται τὸ ὔν .... (24) ωστε τὸ ἔσχατον καθ' αὐτὸ οὔτε τὶ οὔτε ποσὸν οὔτε ἄλλο οὖδέν ἐστιν οὐδὲ δὴ αἶ ἀποφάσεις καὶ γὰρ αὖται ὑπάρξουσι κατὰ συμβεβηκός.

<sup>328)</sup> Phys. ausc. III, 2, 201 b. 19.: δήλον δε σχοπούσιν ώς τιθέασιν αὐτην (sc. την κίνησιν) Ενιοι, έτερότητα καὶ δινισότητα καὶ τὸ μή ὄν μάσχοντες είναι την κίνησιν..... (24) αίτιον δε τοῦ είς ταῦτα τιθέναι ὅτι ἀόριστόν τι δοκεὶ είναι ἡ κίνησις, τῆς δ' έτέρας συστοιχίας αἰ ἀρχαὶ διὰ τὸ

tung des unbestimmten Nomens oder Verbums (ἀοριστον ὅνομα oder ξημα, Anm. 193 u. 194) eine Bestätigung erhält; aber es wird hiedurch jene Frage über das Verhältniss zwischen Negation und Gegensatz ebenso wenig gefördert, als dadurch dass, wie wir so eben sahen, die negative Bestimmtheit als ein συμβεβηπὸς bezeichnet wird (vgl. Anm. 110 u.196), oder dadurch dass das Warme eine bestimmte Kategorie, das Kalte aber eine Privation genannt wird ³29), denn gerade die Schwierigkeit bleibt, wie denn z. B. das Nicht-Gleiche das positiv Ungleiche sei u. dgl., und noch dazu müsste ja der negativ ausgedrückte Gegensatz, wenn er ein blosses συμβεβηπὸς wäre, eben darum aus dem Wissen überhaupt hinausfallen (Anm. 131). Hingegen liegt in der positiven und affirmativen Bestimmtheit der Kategorien jedenfalls das begründet, dass das bejahende Urtheil (namentlich in der Syllogistik) durchgängig eine κατηγορική πρότασις und das verneinende eine στερητική πρότασις genannt wird ³30).

Ist uns aus dem Bisherigen die oben zu Anfang (Anm. 303) hingestellte Behauptung klar geworden, dass wir uns mit den Kategorien! auf dem Gebiete des objectiv factischen Bestandes befinden, und haben wir nachweisen können, dass es sich hiebei um die Bezeichnung oder Aussage der concreten Bestimmtheit dieses factischen Bestandes handen, so müssen wir uns wohl fast unwillkürlich daran erinnern, dass wir diesem ganzen Verhältnisse bereits oben einmal begegnet sind, wo wir die Aufgabe des apodeiktischen Wissens überhaupt zu entwickeln hatten. Wir trafen nemlich dort als den objectiven Bestand, welcher der Gegen- 1 stand des Wissens ist, die Gattungen (γένη) des Seienden als substanziell abgeschlossene Gebiete der Objectivität, deren jedes ein individuell bestimmtes Auftreten hat, wodurch es begründet ist, dass es mehrere verschiedene Einzeln-Wissenschaften gibt, da die Principien desjenigen, was der Gattung nach verschieden ist, selbst von einander verschieden sein müssen (Anm. 140-144). Ja wir trafen dort (Anm. 162) in Bezug auf die gemeinsamen Axiome sogar schon die zwei Gebiete des qualitativ Bestimmten und des quantitativ Bestimmten als Beispiele verschiedener Gattungen (yévn), nach welchen sich selbst jene obersten Voraussetzungen des Wissens modificiren 331). Und wenn hiemit schon wenigsteus

1 G 186 Blyweller Giganian College

στερητικαλ είναι ἀόριστοι· οὔτε γὰρ τόδε οὔτε τοιόνδε οὐδεμία αὐτῶν ἐστιν, ὅτι οὐδὲ τῶν ἄλλων κατηγοριῶν.

<sup>329)</sup> D. gen. et corr. I, 3, 318 b. 16.: τὸ μὲν θερμὸν κατηγορία τις καὶ εἰδος, ή δὲ ψυχρότης στέρησις.

<sup>330)</sup> Z. B. Anal. pr. I, 2, 25 a. 7 n. 12. wird für καται/ατική and ἀποιγατική sogleich substituirt κατηγορική und στερητική. Einen Beleg für diesen Ursprung der Bezeichnung gibt, wenn sogar κατηγορία und στέρησις selbst statt der entsprechenden Benennung der κατηγορική und στερητική πρότασις gebraucht wird, ebend. 46, 52 a. 15.: ὁμοίως δ΄ ἔχουσι καὶ αἱ στερήσεις πρὸς τὰς κατηγορίας ταὐτη τὴ θέσει.

<sup>331)</sup> Von den dortselbst, Anm. 162, angeführten Stellen gehören nun namentlich hieher: Anal. post. I, 11, 77 a. 26.: ἐπικοινωνοῦσι δὲ πᾶσαι αἱ ἐπιστῆμαι ἀλλήλαις κατὰ τὰ κοινά ἐ κοινὰ δὲ λέγω οἰς χοῶνται ὡς ἐκ τούτου ἀποτεικνύντες.... οἰον ὅτι ἄπαν φάναι ἢ ἀποφάναι ἢ ὅτι ἔσα ἀπ' ἴσων ἢ τῶν τοινῶν ὅτνα. Ebend. 32, 88 a. 36.: ἀλλ' οὐδὲ τῶν κοινῶν ἀρχῶν οἰόν τὰ εἰναί τινας, ἐξ ὧν ἄπαντα δειχθήσεται λέγω δὲ κοινὰς οἰον τὸ πᾶν φά-

196

wahrscheinlich ist, dass die in jener Beziehung zum Apodeiktischen auftretenden Gattungen eben wirklich die Kategorien des allseitig bestimmten Seins seien, und wenn ferner ebendort theils auf das nothwendige Vorausgehen der umfassendsten aposteriorischen Detail-Keuntniss hingewiesen wird (Anm. 156), theils aber der entschiedene Grundsatz aufgestellt ist, dass die objectiv bestimmte Existenz der Gattung und zugleich das Verständniss der "Wortbezeichnung" für dieselbe, letztere aber auch für das der Gattung Zukommende, schlechthin vorausgesetzt wird (Anm. 147), so beruht eben in diesem Verhältnisse eines vorläufigen bestimmten Feststehens die Grundlage derjenigen Seite und Bedeutung der Kategorien, welche wir nun zu erörtern haben.

Sowie schon Plato als Ausdruck davon, dass unser Erkennen in der unmittelbaren Vielheit der sinnlichen Wahrnehmung nicht selbst zerfliesse und verrinne, auf gemeinsame Bestimmungen (τὰ ποινά) hingewiesen hatte (s. d. vorigen Abschn. Anm. 12 u. 44 ff.), ebenso erblickt Aristoteles in der Vielheit der concreten Erscheinung gemeinsam auszusagende Bestimmtheiten; aber indem Aristoteles überhaupt kein unbestimmt allgemeines Eines und Seiendes neben oder ausser dem concret Bestehenden, sondern nur in diesem, anerkennen kann (oben Anm. 322 f. u. vorig. Abschn. Ann. 64-66), so bewahrt er das von ihm erfasste Gemeinsame eben als Bestimmtheit, welche nur an dem concret Seienden haften und nur als solche von demselben ausgesagt werden kann; kurz es treffen bei Aristoteles in diesem "Gemeinsamen" die concrete Gattungs Bestimmtheit des objectiv Seienden und die dem zerfahrenen Sensualismus gegenübergestellte unweigerliche Festigkeit des menschlichen Aussagens (Anm. 164 ff. u. bes. 172 ff.) zusammen. Hiemit habe ich das Princip der aristotelischen Kategorien ausgesprochen. So nennt Aristoteles jene Bestimmtheiten, welche wir im Bisherigen von ihrer concreten mit dem allgemeinen Verwirklichungs-Processe des Seienden zusammenhängenden Seite zu betrachten hatten, ausdrücklich selbst "gemeinsame Pradicate" — ποινη κατηγορούμενα — 332), und es sind, wie wir sogleich sehen werden, dieselben das Nemliche, was er auch "Gattungen" - γένη - nennt. Inwieferne dieselben aber κοινα sind (dass sie kein zavolov sind, sahen wir bereits oben Anm. 302 u. 303), bei scharf durchgegriffener Scheidung aber die zowa dem Dialektischen, sowie das καθόλου dem Apodeiktischen, anheim fallen (Anm. 26 u. 28,

sowie 48, 122, 132), so liegen die Kategorien dem Dialektischen näher

ναι ἢ ἀποιμάναι τὰ γὰο γένη τῶν ὄντων ἔτερα καὶ τὰ μὲν τοῖς ποσοῖς τὰ δὲ τοῖς ποιοῖς ὑπάοχει μόνοις, μεθ' ὧν δείκνυται διὰ τῶν κοινῶν. Hieraus ist klar, dass der Satz, dass Gleiches auf gleiche Weise verändert sich gleich bleibt, jener "Gattung" des Seienden angehört, welche in dem quantitativ Bestimmten besteht.

<sup>332)</sup> Metaph. Z, 14, 1035 b. 35.: φανερόν δτι οὐθέν τών καθόλου ὑπαρχόντων οὐσία ἐστί, καὶ δτι οὐθέν σημαίνει τών κοινἢ κατηγορουμένων τόδε τι, άλλὰ τοιόσθε. Ελεποί Β, 6, 1003 a. 8.: εί μέν γὰο καθόλου, οὐκ ἔσονται οὐσίαι, οὐθέν γὰρ τών κοινῶν τόδε τι σημαίνει, άλλὰ τοιόνθε, ἡ δ' οὐσία τόθε τι: εἰ δ' ἔσται τόθε τι καὶ ἐκθέσθαι τὸ κοινἢ κατηγορούμενον, πολλὰ ἔσται ζῷα ὁ Σωκράτης αὐτός τε καὶ ὁ ἄνθρωπος καὶ τὸ ζῷον, εἴπερ σημαίνει ἕκαστον τόθε τι καὶ ἔν.

<sup>\*</sup> However, The Cicia, or Tries TI, is always subject, success predicate, As Town ovoia (i.e. Tobe TI), it commended the Kab' arts of the Kab'dor, though not contain to the Kab' arts as nothing to the Kab' arts as

als dem Apodeiktischen, für welch letzteres die Festigkeit der Wortbezeichnung eine Voraussetzung ist, und es darf uns daher durchaus nicht wundern, wenn die in ihrer objectiven Geltung auf den Verwirklichungs-Process überhaupt gegründete und hiemit real angelegte Kategorien-Bestimmtheit nun mit jener Seite, nach welcher sie sich auf die unmittelbare Festigkeit des Aussagens und der Bezeichnung bezieht, in das Gebiet der menschlichen Rede gehört; s. Anm. 354. So haben denn auch wirklich die Kategorien ("πατηγορίαι", "πατηγορείν") als Kategorien ihre Aufgabe in eben diesem letzteren Gebiete; insoferne sie hingegen die objectiven Bestimmtheiten des factisch Seienden als solchen sind, sind sie zugleich objectiver, als die blosse Aussage oder Bezeichnung ist, denn dann sind sie Prädicate ihres eigenen bestimmten Wesens (Anm. 324), und diese Geltung, dass die Kategorien Bestimmtheit das Wesen trifft, gehört der Lehre vom schöpferischen Begriffe an, in welche wir allerdings schon im Bisherigen wegen der objectiven Seite der Kategorien theilweise hinübergreifen mussten. Aber insoferne die Kategorien eben kategorien sind, gestalten sie sich - scharf ausgedrückt - zu τόποι des lóyos, und diese nun eigentliche Bedeutung der Kategorien als solcher haben wir jetzt zu erörtern.

Ausser jenen Stellen, welche schon hisher (Anm. 300, 306, 310, 324) anzuführen waren, und in welchen die Bezeichnung γένος gleichbedeutend mit "Kategorie" auftrat <sup>333</sup>), finden sich noch mehrfache Belege dafür, dass unter den Kategorien die Gattungs-Bestimmtheiten, welche von den Dingen prädicirt werden, zu verstellen seien. So wird öfters ausdrücklich bemerkt, dass der Gattung nach (γένει) dasjenige verschieden sei, was eine andere Form der Aussage (σχήμα κατηγορίας) als Bezeichnung an sich trägt <sup>334</sup>), so dass diese beiden hiemit sich decken müssen, sowie überhaupt auch sonst die Gruppirung der Kategorie (συστοιχία τῆς κατηγορίας) ganz identisch mit Gattung genommen wird <sup>335</sup>). Und

"Galler"

<sup>333)</sup> Phys. ausc. III, 1, 201 a. 10. (Anm. 306.) διηρημένου δὲ καθ' ἔκαστον γένος τοῦ μὲν ἐντελεγεία τοῦ δὲ δυνάμει. Melaph. N, 2, 1089 b. 27. (Αππ. 310.) δεῖ γὲ τινα εἶναι ῦλην ἐκάστο γένει. Τορ. Î, 9, 103 b. 36. (Αππ. 324.) ἐάν τε αὐτὸ περὶ αὐτοῦ λέγηται ἐάν τε τὸ γένος περὶ τοὐτον, τὰ τἶ ἐστι σημαίνει. D. an. Ì, 1, 402 a. 23. (Αππ. 300.) ἐν τίνι τῶν γενῶν κα τί ἐστιν, woselbst namentlich γένος identisch ist mit διαιρεθείσαι κατηγορίαι.

εστι σημαίνει. Β. απ. 1, 402 a. 23. (Αππ. 300.) Εν τίνι τών γενών και τί εστιν, woselbst namentlich γένος identisch ist mit διαιρεθείσαι κατηγορίαι.
334) Μείαρη, ι, 3, 1054 b. 25.: γένει μὲν (ε. διαιρεθείσαι κατηγορίας.
ή ῦλη μηθε γένεσις εἰς ἄλληλα, οἱον ὅσων ἄλλο σχὴμα τῆς κατηγορίας... Είγεται δὲ γένος δ ἄμαρω ταὐτὸ λέγονται κατὰ τὴν οὐσίαν τὰ διάφορα. Εἰναλ. 4, 28, 1024 b. 10.: Ετερα δὲ τῷ γένει λέγεται ῶν Ετερον τὰ διάφορα. Εἰναλ. 4, 28, 1024 b. 10.: Ετερα δὲ τῷ γένει λέγεται ῶν Ετερον τὰ διάφορα. Εἰναλ. 4, 28, 1024 b. 10.: Ετερα δὲ τῷ γένει λέγεται ῶν Ετερον τὰ πρώτον ὑποκείμενον καὶ μὴ ἀναλύεται θάτερον εἰς θάτερον μηθ΄ ἄμαρω εἰς ταὐτὸν, οἰον τὸ εἰδος καὶ η ῦλη Ετερον τῷ γένει καὶ δσα καθ΄ Ετερον σχήμα κατηγορίας τοῦ ὅντος λέγεται τὰ μὲν γὰο τὶ δτι σημαίνει τῶν ὅντων τὰ δὲ ποίον τι τὰ δ' ὡς διήρηται πρότερον (7, 1017 a. 22, Αππ. 302)· οὐδὲ γὰρ ταῦτα ἀναλύεται οὐτ' εἰς ἄλληλα οὐτ' εἰς ἔγ τι. Ebeud. 6, 1016 b. 33.:

αίον τὸ εἰθος καὶ ἡ ῦλη ἔτερον τῷ γένει καὶ ὅσα καθ' ἔτερον σχήμα κατηγορίας τοῦ ὅντος λέγεται' τὰ μὲν γὰς τί ἐστι σημαίνει τῶν ὅντων τὰ δὲ
ποιόν τι τὰ δ' ὡς διήρηται πρότερον (7, 1017 a. 22, Anm. 302)· οὐδὲ γὰς
ταῦτα ἀναλύεται οὖτ' εἰς ἄλληλα οὖτ' εἰς ἔν τι. Ebend. 6, 1016 b. 33.;
γένει δ' ἔν ὧν τὸ αὐτὸ σχήμα τῆς κατηγορίας.
333) Εbend. ι, 3, 1054 b. 34.; πάντα γὰς διαφεροντά τε φαίνεται καὶ
ταῦτα οὺ μόνον ἔτερα ὄντα, ἀλλὰ τὰ μὲν τὸ γένος ἔτερα, τὰ δ' ἔν τῆ
αὐτῆ συστοιχία τῆς κατηγορίας, ώστ' ἐν ταῦτῷ γένει καὶ ταὐτὰ τῷ γένειEbend. 8, 1058 a. 13.: διὸ καὶ ἐν τῆ αὐτῆ συστοιχία πάντα τὰ ἐναντία τῆς
κατηγορίας, ὅσα εἴδει διάφορα καὶ μὴ γένει, ἔτερά τε ἀλλήλων μάλιστα
(betreffs der ἐναντία s, Anm. 326 ft.). Darum muss auch im Syllogismus der

The clark

wenn schon überhaupt die Gattungen, sei es die ersten und höchsten oder sei es die äussersten und letzten, es sind, welche als Prädicate (κατηγορούμενα) austreten 336), so werden eben die allgemeinsten und umfassendsten Prädicate jene obersten Gattungen sein; und in diesem Sinne daher nennt Aristoteles die Kategorien das "Erste" (τὰ πρῶτα) überhaupt 337). Eben hierin aber liegt es, dass allerdings nicht jedwede einzelne sogenannte Gattung der Dinge, welche selbst als ein concret Bestimmtes und hiemit als Substrat und Subject mannigfacher Prädicate austritt, etwa sofort eine Kategorie ist, sondern umfassende Prädicate, welche als gemeinsame Bestimmtheiten dem Seienden zukommen, müssen die Kategorien sein, d. h., um mich so auszudrücken, ja nicht das concret Bestimmte, sondern die concreten Bestimmtheiten sind die Kategorien; und wenn auch, wie wir sehen werden, gerade in dem Gebiete der Rede und der Namensbezeichnung dieser Unterschied vielfach an Schärfe verlieren und in Uebergängen sich verwischen muss, so dass irgend eine Bestimmtheit, welche noch nicht das umfassendste Prädicat in ihrer Art ist und daher immer noch als Subject für jenes höchste Prädicat auftreten kann, dennoch für einen relativen Umkreis wirklich als allgemeinste Bestimmtheit und Kategorie gilt (Belege hiefür s. unten Anm. 342-48), so bleibt doch das der leitende Gesichtspunkt, dass die obersten Gattungen in einer gemeinsamen concreten Bestimmtheit beruhen müssen, welche dem von ihnen umfassten concreten Seienden als ihrem Substrate zukömmt, und demnach von demselben als dem Subjecte in prädicativer Weise ausgesagt wird. Darum ist auch, sowie nicht jedwede Gattung, ebenso wenig jedwedes Prädicat eine Kategorie, sondern die gemeinsamsten Gattungs - Pradicate sind die Kategorien, d. h. Gattungs - Bestimmtheiten, welche nicht mehr als Subjecte höherer Prädicate betrachtet werden, sondern die Bestimmtheit als eine gemeinsam umfassende prädicativ aussagen. Sonach werden auch ausdrücklich die Gattungen der in der prädicativen Namensbezeichnung liegenden Aussage (γένη των κατά τουνομα κατηγοριών) von den substanziellen Gattungen der als Subjecte unter die Namensbezeichnung fallenden Wesen (γένη τῶν ὑπὸ τὸ αὐτὸ ὄνομα) unterschieden; z. B. nemlich kann in ersterer Beziehung das Prädicat "Gut"

Mittelbegriff έχ της αὐτης συστοιχίας wie die beiden anderen Termini sein, Anal. pr. 11, 21, 66 b. 27 - 35., welch nothwendiges Verhältniss an einer anderen Stelle (chend. l, 23, 41a. 4.) auch so ausgesprochen wird: το μέσον ποὸς έκαιτερον έχει πως ταϊς κατηγορίαις. Vgl. Phys. ausc. VII, 1, 242b. 4.: γένει δ' ἡ αὐτὴ κίνησις ἡ ἐν τῆ αὐτῆ κατηγορία τῆς οὐσίας ἡ τοῦ γένους. In gleicher Weise ist προςηγορία identisch mit γένος, Melaph. N, 2, 1088 a. 11.: ἐι δ' ἀντη κατηγορία και διαθέζους και και διαθέζους και και διαθέζους κα θρωπος και λευκόν και βαθίζον, ηκιστα μεν άριθμός τούτων διά το ταὐτή πάνθ' υπάρχειν και ένι κατά τον άριθμον, όμως δε γενών έσται ο άριθμός ὁ τούτων ή τινος άλλης τοιαύτης προςηγορίας.

<sup>336)</sup> Melaph. B, 3, 998 b. 15.: πότερον δεί νομίζειν τὰ πρώτα των γε-

νων άρχας η τα έσχατα κατηγορούμενα έπι των ατόμων;

<sup>337)</sup> Ebend. Z, 9, 1034 b. 8. (we saich darum handelt, dass die Form nicht entsteht): οὐ μόνον δὲ περὶ τῆς οὐσίας ὁ λόγος δηλοῖ τὸ μὴ γίνεσθαι τὸ εἰδος, ἀλλὰ περὶ πάντων ὁμοίως τῶν πρώτων κοινὸς ὁ λόγος, οἰον ποσοῦ ποιοῦ καὶ τῶν ἄλλων κατηγοριῶν ... (12) ἀεὶ γὰρ δεῖ προϋπάρχειν την ύλην και το είδος, ούτως και έπι του τι έστι και έπι του ποιοθ και ποσού και των άλλων όμοιως κατηγοριών.

<sup>+</sup> S.e. even To or and To Ex have no reality excart ill 70 Tores, to each of which they belong as correcte date minations of the Essence. What 50 Ham I pante here is the electionation of Subcommisteer and interence.

unter die substanzielle Bestimmtheit fallen als Gott oder Geist, oder unter die quantitative, denn in dieser Beziehung ist das Mass das Gute, oder unter die Zeit-Bestimmtheit, denn da ist es das Zeitgemässe, oder unter das Relative als das Nützliche, oder unter die örtliche Bestimmtheit als die richtige Lebensweise, oder wieder in mannigfacher Geltung unter das Qualitative, und ebenso gehört "Hell" sowohl zur Farbe als auch zur Stimme, hinwiederum "Spitz" sowohl zur körperlichen Form als auch zum musikalischen Tone und auch zur Geometrie; in letzterer Beziehung gehört z. B. Bock sowohl zur Gattung der Thiere als auch zur Gattung der Handwerker · Geräthe; eigentlich prädicative Bestimmtheiten aber hiebei sind nur die in der ersteren Beziehung auftretenden 338). Mit dieser Unterscheidung stimmt auch völlig überein, wenn zum Behufe der Definition irgend einer umfassenden concreten Gesammtheit die Vorschrift gegeben wird, man solle zunächst diese substanzielle Gattung in ihre letzten nicht mehr theilbaren Individuen zerlegen und die Definition dieser einzelnen Wesen versuchen, dann aber jene substanzielle Gattung selbst erfassen und sehen, wohin sie gehöre, nemlich ob sie z. B. zu dem qualitativ Bestimmten, oder zu dem quantitativ Bestimmten gehöre, worauf man dann erst das derselben eigenthümlich Zukommende in Folge der gemeinsamen Axiome eben dieser Gattung zu erwägen habe 339). So

339) Anal. post. II, 13, 96 b. 15.: χοὴ δὲ, ὅταν ὅλον τι πραγματεύηται τις, διελεῖν τὸ γέγος εἰς τὰ ἄτομα τῷ εἰδει τὰ πρῶτα .... μετὰ δὲ τοῦτο αρόντα τί τὸ γέγος, οἰον πότερον τῶν ποσῶν ἢ τῶν ποιῶν, τὰ ἔδια πάθη θεωρεῖν διὰ τῶν χοινῶν πρώτων. Was hiebei die ἴδια πάθη und die κοινὰ πρῶτα betriſħ, so sind wir in unserer Erklärung hinreichend durch das oben, Anm. 147 ff. u. 162., Gesagte gestützt. Die Stelle D. part. an. I, 1, 639 a. 15. u. b. 3., welche Bonitz S. 597. zum Behuſe einer anderen Erklärung beizietht, euthālt keinen Gegensatz zwischen γέγος und κοινά, sondern zwischen Individuen und κοινά. Uns

also ist auch hier die concrete Gattung von dem als Kategorie auftre-

tenden allgemeinsten Gattungs-Prädicate unterschieden.

Ist nun hiebei allerdings ein sehr relativer Boden betreten, weil vielfach ein Gattungs-Prädicat in substanzieller Fassung wieder zum Subjecte und Substrate werden kann, und ist eben wegen der Relativität der zοινά und des Dialektischen überhaupt hievon auch die Folge, dass die Gränze der Kategorien-Bestimmtheit nach abwärts zu sich nicht angeben lässt, wie diess sowohl aus den eben erwähnten Beispielen (Anm. 338) bereits erhellt als auch sogleich im Folgenden sich ausführlicher bestätigen wird, so bietet doch für jedes Auftreten der Kategorien, mögen sie von jenen obersten allgemeinsten Gattungen gelten oder sich weiter herab auf niedrere Gattungen erstrecken, jedenfalls die unweigerliche Festigkeit der Namens-Bezeichnung und Wortbedeutung einen sicheren Anhaltspunkt innerhalb dieser zowa dar, sowie ja Aristoteles auch den Grundsatz, dass die Aussagen überhaupt in einer festen Bestimmtheit des Wortes beruhen müssen, den sensualistischen Annahmen gegenüberstellte (Anm. 168), welche nicht einmal zum Festhalten der xowa, geschweige denn zu einem zavólov gelangen können.

So sind in dieser Beziehung jene Bestimmtheiten des Seins, von welchen wir oben zeigten, dass sie in dem objectiven Thathestande auf dem allgemeinen Verwirklichungs-Processe beruhen, nun bestimmte Bezeichnungen, welche das Seiende "bedeutet" (σημαίνει), und welche in ihrer festen Bestimmtheit für die Rede als dasjenige bestehen, als was sie ausgesagt werden (λέγονται); und es wird hiemit in den Kategorien aus dem Urtheile das prädicative Verhältniss herausgehoben, um es in Bezug auf diese Bestimmtheit zu untersuchen. Dass die Kategorien diese Geltung einer festen Bestimmtheit der Wort-Bezeichnung wirklich besitzen, erhellt aus der Art und Weise, wie theils in den schon bisher angeführten

Stellen die Ausdrücke σημαίνει und λέγεται gebraucht sind 340), theils

6p.186

hingegen können gerade die dortigen Worte 639 b. 3.: δεῖ μἡ διαλεληθέναι πῶς ἐπισχεπτέον, λέγω δὲ πότερον κοινἢ κατὰ τὸ γένος πρώτον, εἶτα ὕστερον περὶ τῶν ἰδίων θεωρητέον nur gleichfalls zur Bestätigung dienen, dass obiges κοινἢ (Anm. 332.) als Prädicat eben mit dem γένος als Prädicate zusammenfalle.

<sup>340)</sup> Metaph. E, 2, 1026 a. 26. (Anm. 298.): τὰ σχήματα τῆς κατηγορίας οἶον τὸ μὲν τὶ τὸ δὲ ποιὸν τὸ δὲ ποσὰν τὸ δὲ ποιὰ τὰ δὲ ποιὰ καὶ εἴ τι ἄλλο σημαίνει τὸν τρόπον τοῦτον. Ebend. Α, 7, 1017 a. 23. (Anm. 302.): δαπερ σημαίνει τὰ σχήματα τῆς κατηγορίας, όσαχῶς γὰρ λέγεται, τοσανταχῶς τὸ εἶναι σημαίνει .... ἐκάστο τούτων τὸ εἶναι ταὐτὸ σημαίνει τὸ δὲ τοιόνδε τὰ δὲ ποσόν ὄσα οὐν μὴ οὐσίαν σημαίνει, ο ὑ λέγεται ἀπλῶς γίνεσθαι. Metaph. Ζ, 3, 1029 a. 20. (Anm. 308.): ὕλην ῆ καθ' αὐτὴν μήτε τὰ μήτε ποσόν μητε ἄλλο μηθὲν λέγεται οἱς ὅρισται τὸ δν. Ebend. Θ, 1, 1045 b. 29. (Anm. 311.): κατὰ τὸν τῆς οὐσίας λόγον λέγεται τὰλλα όντα τὸ τε ποσόν καὶ τὸ ποιὸν καὶ τὰλλα τὰ οῦτως λέγόμενα. Ebend. Ζ, 4, 1030 a. 18. (Anm. 312.): τὸ τί ἐστιν ἔνα μὲν τρόπον σημαίνει τὴν οὐσίαν καὶ τὸ τόδε τι, αλλον δὲ ἔκαστον τῶν κατηγορουμένων. Ebend. Β, 5, 1001 b. 29. (Anm. 316.): τὰ μὲν γὰρ πάθη .... οὐδενὸς δοκοῦσίν οὐσίαν σημαίνειν, λέγονται γὰρ πάντα καθ' ὑποκειμένου .... ἄ δὲ μάλιστ' ᾶν δόξειε σημαίνειν οὐσίαν. Εbend. Ζ, 1, 1028 a. 13. (Anm. 317.): τοσαυταχῶς λεγομένου τοῦ ὅντος ... τὰ δ' ἄλλα λέγεται ὄντα τῷ κτλ. Ebend. Δ, 38, 1024 b. 12. (Anm. 334.): δσα καθ' ἔτερον σχῆμα

aber noch weit ausdrücklicher gelehrt wird, dass die Kategorien die mehrfachen bestimmten Bedeutungen des Wortes "Seiend" (ov), welches an und für sich ein vieldeutiger Ausdruck (ein πολλαχώς λεγόμενον) ist, enthalten 341). Dass aber gerade diese Bestimmtheit der Bezeichnung, in welcher die Kategorien eine formale Bedeutung für die menschliche Aussage haben, sich nicht auf jene Gattungs Bestimmtheiten beschränkt, welche überhaupt als die allgemeinsten von allen gelten müssen, sondern auch für Gattungs-Bestimmtheiten gilt, welche in einem relativen Umkreise des Seienden als gemeinsame auftreten, sehen wir deutlich aus Folgen-Zunächst ja wird schon, wenn die Vieldeutigkeit des Sejenden in bestimmte Gruppen von prädicativen Bezeichnungen gebracht ist, die objective Mannigfaltigkeit des Seins in verschiedener Weise diese Prädicate als ihre Bestimmtheiten an sich tragen, und es muss daher die Abgränzung einer festen Geltung jener Bezeichnungen des Seins in die Vielheit des Seienden selbst hineingezogen werden, wodurch eine Festigkeit der Namens-Bezeichnung entsteht, welche bereits viel weiter abwärts in dem vielheitlichen Reichthume der Dinge und Worte liegt. Ein Beispiel hievon ist jene Distinction der Gattungen prädicativer Namens - Bezeichnungen, welche wir oben (Anm. 338) betreffs des Guten sahen, woraus sich eine bestimmte feste Abgränzung der Wort-Bezeichnung des Masses, des Nützlichen, u. s. f. ergeben muss; oder ebenso verhält es sich mit der Eintheilung der Veränderung (Anm. 320), wodurch die Festigkeit der Namens-Bezeichnung des Entstehens, der Raumbewegung u. s. f. erwächst. Und nun werden derartige gemeinsame Bestimmtheiten, welche dann einem gewissen Umkreise des Seienden zukommen und als dessen Gattungs-Prädicate ausgesprochen werden müssen, wohl mit Recht in Bezug auf die sichere und bestimmte Abgränzung der Bezeichnung jenen Gattungs-Bestimmtheiten gleichgestellt werden, welche das allgemeiner Seiende überhaupt betreffen; also was die Festigkeit der Namens - Bezeichnung und das objective Bestehen dieser Bestimmtheit in einer Gattung des Seienden betrifft, kann sehr wohl auch für ein relativ minder Gemeinsames der Ausdruck Kategorie gebraucht werden; die formelle Bedeutung derselben ist die gleiche wie bei den obersten Gattungen; ja wenn überhaupt Aussagen stattfinden sollen, so wird eine derartige Gattungs-Bestimmtheit gerade abwärts sich nothwendig erstrecken müssen. so finden wir denn auch - um selbst davon abzusehen, dass z. B. "Gehen" (βαδίζειν) gerade wie eine der mehreren Kategorien aufgeführt

«πτηγορίας τοῦ ὅντος λέγεται, τὰ μέν γὰρ τί ἔστι σημαίνει τῶν ὅντων τὰ δὲ κτλ. Ebenso mehrmals λέγεται Τορ. 1, 15. (Anm. 338.); hiezu σημαίνειν unten Anm. 352. u. 354.

<sup>341)</sup> Metaph. 2, 1, 1025 a. 10.: Τὸ ὅν λέγεται πολλαχώς .... σημαίνει γὰο τὸ μὲν τί ἐστι καὶ τόδε τι τὸ δὲ ὅτι ποιὸν ἢ ποσὸν ἢ τῶν ἄλλων ἐκαστον τῶν οὕτω κατηγορουμένων. Ehend. N, 2, 1059 a. 7.: τὸ ὅν πολλαχῶς, τὸ μὲν γὰο ὅτι οὐσίαν σημαίνει τὸ δὲ ὅτι ποσὸν τὸ δ΄ ὅτι ποσὸν καὶ τὰς ἄλλας δὴ κατηγορίας. D. an. 1, 5, 410 a. 13.: πολλαχῶς λεγομένοι τοῦ ὅντος, σημαίνει γὰο τὸ μὲν τόδε τι τὸ δὲ ποσὸν ἢ ποιὸν ἢ καί τινα ἄλλην τῶν διαιρεθεισῶν κατηγοριῶν. Anal. pr. 1, 35, 48 b. 2.: ὁσιχῶς τὸ εἰναι λέγεται καὶ τὸ ἀληθὲς εἰπεῖν αὐτὸ τοῦτο, τοσαυταχῶς οἶεσθαι χοὴ σημαίνειν καὶ τὸ ὑπάρχον.

wird 342) - ausdrücklich die Bezeichnung "Kategorie" für Gattungs-Bestimmtheiten, welche weiter abwärts in der Vielheit des Seienden auftreten; so heisst der Gang der Thiere (πορεία) eine Kategorie, welche dann weiter in mehrere Unterarten sich theilt 343), oder ebenso werden Länge (μῆκος), Breite (πλάτος), Zahl (ἀριθμός), Farbe (χρόα), bei welchen deutlich ist, wie sie eine Stufe unterhalb der quantitativen und qualitativen Bestimmtheit liegen, Kategorien genannt 344), oder das Doppelte (διπλάσιον) heisst eine Kategorie des Relativen bei Gelegenheit der Bemerkung, dass die Kategorien des πρός τι überhaupt nie isolirt ausgesprochen werden dürfen, wenn nicht Missverständnisse entstehen sollen, wodurch auch in Uebereinstimmung mit Obigem (Anm. 313) die Kategorie der Relation als jene erscheint, in welcher das σημαίνειν an sich die wenigste Bestimmtheit hat 345); ebenso ist das Kunstproductsein (ἀπὸ τέχνης είναι) eine bestimmt abgegränzte Gattung des Seienden und wird hiemit als Kategorie bezeichnet 346); in gleicher Weise steht daher Nichts im Wege, dass selbst das Stoff-sein und Form-sein zu demjenigen gezählt werden, was in verschiedener Kategorie bezeichnet wird und hiemit der Gattung nach verschieden ist, denn unter dem Seienden wird Manches dem Stofflichen (z. B. die Triebe für die Ethik) und Vieles der Gestaltung (z. B. die Seele) angehören 347), und ebensowenig ist es daher zu wundern, wenn die Gattungen des Möglich-seienden und des Nothwendig-seienden als "die übrigen Kategorien" dem überhaupt bloss Stattfindenden beigeordnet werden 348), denn für die Lehre vom Urtheile oder vom Schlusse sind eben diess Gattungen ihrer Objecte, sowie Anderes für andere Wissenschaften Gattung ist. Fassen wir aber nun diese Beispiele, welche uns in dem zuletzt Entwickelten theils direct als Kategorien theils in unmittelbarer Beziehung zu denselben begegneten, zusammen, so erhält der oben erwähnte Begriff der "Gattung" in Bezug auf die Gesondertheit der einzelnen Wissenschaften nun gewiss seine richtige Auffassung; nemlich z. B. die Raumbewegung, die qualitative Aenderung, das Wachsen, das

342) Metaph. O, 4, 1047 a. 21. (Anm. 305.): ὁμοίως δὲ καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων

κατηγοριών δυνατόν βασίζειν ὄν μη βασίζειν.
343) D. parl. an. 1, 1, 639 a. 27.: πολλάκις άναγκασθήσεται περί των αὐτῶν λέγειν, ὅσα ταὐτὰ μὲν ὑπάοχει τοῖς εἴδει διαμέρουσι τῶν ζώων, αὐτὰ δὲ μηδεμίαν ἔχει διαμοράν Ετερα δ' ἴσως ἐστὶν οἶς συμβαίνει τὴν αυτά σε μηρεμιάν έχει οιαφοίαν - έτερα ο τοώς εστιν οίς συμραίνει ημέν κατηγορίαν έχειν τήν αυτήν, διαφέρειν ότη κατή κατό σύσος αίον ή των ζώων πορεία, οὐ γὰρ φαίνεται μία τῷ είδει - διαφέρει γὰρ πτῆσις καὶ νεῦσις καὶ βάδισις καὶ ξυψις.

3-14) Μείσμh. Ν. 6, 1039b. 18.: ἐν ἐκάστη γὰρ τοῦ ὄντος κατηγορία ἐστὶ τὸ ἀνάλογον, ὡς εὐθὺ ἐν μήκει οῦτως ἐν πλάτει τὸ ὁμαλὸν ἴσως, ἐν ἀριθμῷ

τὸ περιττόν, ἐν δὲ χοόᾳ τὸ λευχόν. 345) Soph. El. 31, 181 b. 26.: φανερὸν ὡς οὐ δοτέον τῶν πρός τι λεγομένων σημαίνειν τι χωριζομένας καθ' αὐτάς τὰς κατηγορίας, οἰον διπλάσιον ἄνευ τοῦ διπλάσιον ἡμίσεος.

346) Phys. ausc. [I, 1, 192 b. 16.: κλίνη δὲ καὶ Ιμάτιον καὶ εἴ τι τοιοῦτον

<sup>340)</sup> rays. ausc. 1, 1, 132n. 10.: κκινη σε και ηματιού και ει τι τοιούτου άλλο γένος έστιν, η μέν τετύχηκε τής κατηγορίας εκάστης καλ καθ' δσου έστιν άπο τέχνης, οὐθεμίαν όρμην έχει μεταβολής έμφυτου.
347) Melaph. 1, 28, 1024 b. 12.: οἰον τὸ εἰθος καὶ η δλη ετερον τῷ γένει καὶ δσα καθ' ετερον σχήμα κατηγορίας τοῦ όντος λέγεται.
348) Anal. pr. 1, 24, 41b. 31.: ἐπισκέψασθαι θὶ θετ καὶ τὰς ἄλλας κατηγορίας u. ebend. 29, 45 b. 35.: ὁμοίως θὲ καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων κατηγορίων.

Entstehen, das Stoffliche, die Gestaltung, das Nützliche, das Mass, die Tugend, die Lebensweise, der Gang der Thiere, die Länge und Breite, die Zahl, die Farbe, das Multiplum, das Kunstproduct, das Mögliche, das Nothwendige, u. dgl. sind sämmtlich sicher ebenso sehr an und für sich abgegränzte Gegenstände einzelner Disciplinen, als auch einige derselben von Aristoteles selbst in solcher Geschlossenheit wirklich behandelt wurden; und wir können jetzt verstehen, in welcher Art und Weise der Ausspruch, dass in den Gattungen die eigenthümlichen Princi-/ pien der einzelnen Wissenschaften beruhen (Anm. 140 ff.), mit den Kategorien darum in einen Zusammenhang trete, weil die Kategorien gleichfalls Gattungen sind (Anm. 333 ff.). Somit wäre sowohl dieser Punkt ins Reine gebracht als auch, wie ich glaube, gezeigt, dass nicht zwischen einer engeren technischen und einer weiteren allgemeinen Bedeutung des Wortes zarnyogla zu scheiden sei; denn die Forderung einer fest stehenden Bestimmtheit der Namens Bezeichnung für die Gattungs-Prädicate muss in dem Gebiete der Rede und der dortselbst nöthigen Auffassung des Gemeinsamen (der κοινά) nothwendig sich in die Vielheit der Concretion des Seienden herab erstrecken, soweit allgemeine Gattungs-Bestimmtheiten dem Seienden inhäriren; zugleich auch haben wir erreicht, dass wir über den bestehenden etymologischen Zusammenhang zwischen zaτηγορία und κατηγορείν kein Wort mehr zu verlieren brauchen 349).

Gerade aber als bestimmte Gattungs-Prädicate von feststehender Namensbezeichnung sind die Kategorien für den loyog, zu welchem sie als Kategorien gehören, eben Gesichtspunkte oder τόποι der Bestimmtheit selbst. Sie bewahren vor einer allgemeinen Unbestimmtheit, welche leicht dasjenige als schlechthin gültig ausspricht, was nur in irgend einer speciellen Bestimmtheit zu nehmen ist 350). Auch dienen die Kategorien in solcher Function als Hülfsmittel zur Bestimmung von Gattung und Art, insoferne man darauf aufmerksam sein muss, dass diese beiden eben unter die gleiche Eintheilungsgruppe gehören müssen 351), Und erklärlicher Weise ist das Festhalten von Kategorien gerade da sehr nothwendig, wo die Verschiedenheit von Gattungs Bestimmtheiten durch sprachliche Formen des Ausdruckes verwischt ist und daher in gleicher Geltung genommen werden konnte, was nicht gleiche Geltung hat, wie 2. B. τέμνομαι und αἰσθάνομαι betreffs der Sprach-form sich gleichstehen.

<sup>349)</sup> Gleichbedentend sind die Ausdrücke zarnyoglau in den Stellen Anm. 305,

<sup>349)</sup> Gleichbedentend sind die Ausdrücke κατηγορίαι in den Stellen Anin. 305, 307, 310, 311, 312, 313, 322, 323, 338, und κατηγορήματα in Anin. 306, und κατηγορούμενα in Anin. 312 u. 322, und σχήματα κατηγορίας oder κατηγορίαν in Anin. 298, 299, 302.
350) Τορ. 1, 5, 102 a. 24.: εὶ δ' ἄρα τι καὶ λέγοιτο τῶν τοιούτων ἴδιον, οἰχ ἀπλῶς ἀλλὰ ποτὲ ἢ πρός τι ἴδιον ἡηθήσεται το μὲν γὰρ ἐκ δεξιῶν είναι ποτὲ ἔδιόν ἐστι, τὸ δὲ δίπουν πρός τι ἴδιον τυγχάνει λεγόμενον, οἰον τῷ ἀγθρώπω πρὸς ἵππον καὶ κύνα. Anal. pr. 1, 38, 49 a. 27.: οἰχ ἡ αὐτὴ δὲ θέσις τῶν δρων, ὅταν ἀπλῶς τι συλλογισθή καὶ ὅταν τόδε τι ἡ πj ή πως.

<sup>351)</sup> Τορ. IV, 1, 120 h. 36.: ἔτι εὶ μὴ ἐν τῆ αὐτῆ διαιρέσει τὸ γένος καὶ τὸ είδος, ἀλλὰ τὸ μὲν ρὐσία τὸ δὲ ποιὸν ἢ τὸ μὲν πρός τι τὸ δὲ ποιόν .....(121 a. 6.) καθόλου δ' είπεῖν, ὑπὸ τὴν αὐτὴν διαίρεσιν δεῖ τὸ γένος th elder elvar el vão tò eldos obala, xai tò yévos, xai el noibr tò eldos αιὰ τὸ γένος ποιόν τι .... όμοίως δὲ καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων.

aber dennoch das erstere der Gattung des Leidens, das letztere der Gattung des Thuns angehört 352); mit einer derartigen Vermengung aber der Unterschiede trieb die Sophistik absichtlichen Unfug (s. in Bezug auf dieses Beispiel Abschn. II, Anm. 59), welchem Aristoteles eben die Festigkeit der Gattungs-Bestimmtheit gegenüberstellt. Allerdings kömmt die Bewahrung der Kategorien-Bestimmtheit hiebei in Berührung mit der Sprach-form überhaupt (σχημα της λέξεως), insoferne oft Unterschiede festgehalten werden müssen, wo die Sprache keinen Unterschied äusserlich kenntlich macht 353); aber eben darum werden wir eher zu der Ansicht gelangen müssen, dass die allgemeine Forderung der Bestimmtheit der Wortbezeichnung auf den concreten Sprachschatz distinguirend einwirkt, als zu der umgekehrten, dass die grammatische Distinction, welche ja gerade, wie wir in obigem Beispiele sahen, den Kategorien zuwider laufen kann, die bewirkende Ursache zur Aufstellung der Kategorien-Bestimmtheit gewesen sei. In dem Sinne aber, dass eine specielle Bestimmtheit des sprachlichen Ausdruckes den Gattungs-Unterschied fixiren muss, und in keinem anderen Sinne, ist von den Kategorien auch in der obigen Distinction des Guten (Anm. 338) Anwendung gemacht, weil eben das Wort "Gut" einerseits ein ebenso vieldeutiger Ausdruck ist wie das Wort "Seiend" und andrerseits das Gut-sein vielfach in die concreten Bestimmtheiten des Seins verflochten ist. Eine ontologische Anwendung der Kategorien hingegen in einer Weise, dass etwa bei jeder Disciplin der Gegenstand nach denselben eingetheilt und diese Eintheilung der Behandlung desselben zu Grund gelegt würde, können wir in Folge des bisher Gesagten doch wohl nie und nirgends erwarten; auch darf uns in dieser Beziehung obige Ableitung der vier Arten der Veränderung (Anm. 320) nicht als Einwand entgegengehalten werden, als seien dort doch die Kategorien ein rein ontologisch objectiver Massstab; denn aus erklärlichen Gründen verbindet sich dort mit der sprachlichen Distinction der entsprechenden vier Gattungs-Prädicate die objective Grundlage darum, weil die Kategorien-Bestimmtheit überhaupt Resultat eines Verwirklichungs-Processes, d. h. einer Veränderung, ist.

Haben hiemit die Kategorien in dem Sinne einer Festigkeit der Gattungs-Bezeichnung eine sprachliche Bedeutung und erstrecken sie sich in diesem Zusammenhange mit dem zowow und mit dem Dialektischen auch abwärts, so dass, wie wir in obigen Beispielen sahen, überhaupt

<sup>352)</sup> Soph. El. 22, 178 a. 4.: δηλον δε και τοις παρά το ώς αύτως λέγεσθαι τὰ μὴ ταὐτὰ πῶς ἀπαντητέον, ἐπείπερ ἔχομεν τὰ γένη τῶν κατηγοριῶν, ὁ μὲν γὰρ ἔδοκεν ἐρωτηθείς μὴ ὑπάρχειν τι τούτων ὅσα τί ἐστι σημαίνει, ὁ δ' ἔδειξεν ὑπάρχον τι τῶν πρός τι ἢ ποσῶν, δοχούντων δὲ τί ἐστι σημαίνειν διὰ τὴν λέξιν, οἰον ἐν τῷδε τῷ λόγῷ ' ἀρ' ἐνδέχεται τὸ αὐτὸ ἄμα ποιεῖν τε καὶ πεποιηκέναι; οὐ. ἀλλὰ μὴν ὁρὰν γὲ τι ἄμα καὶ ἐωρακέναι τὸ αὐτὸ καὶ κατὰ ταὐτὸ ἐνδέχεται. ἀρ' ἔστι τι τῶν πάσχειν ποιεῖν τι; οὐ. οὐκοῦν τὸ τέμνεται καίεται αἰσθάνεται ὁμοίως λέγεται καὶ πάντα πάσχειν τι σημαίνει.

<sup>353)</sup> Ebend. 4, 166 b. 10.: οἱ δὲ παρὰ τὸ σχημα τῆς λέξεως συμβαίνουσιν, ὅταν τὸ μὴ ταὐτὸ ὡςκύτως ἐρμηνεύηται, οἰον τὸ ἄρρεν Ͽηλυ ἢ τὸ Ͽῆλυ ἄρρεν ὅτὸ τὸ ἀκορεν Θοὸν τὸ το ἀκορεν ἢ τὸ μεταξὺ βάτερον τούτων ἢ πάλιν τὸ ποιὸν ποσὸν ἢ τὸ ποσὸν ἢ τὸ ποσὸν ἢ τὸ ποιοῦν πάσχον ἢ τὸ διαχείμενον ποιεῖν καὶ τὰλλα ... ἔστι γάρ τὸ μὴ τῶν ποιεῖν δỳ ὡς τῶν ποιεῖν τι τῆ λέξει σημαίνειν.

allgemeine Gattungs-Prädicate als Kategorien auftreten, so muss andrerseits, wenn es für den Menschen je zu einem begründeten Wissen des vielheitlich Seienden und vielheitlich Ausgesprochenen kommen soll, dieses ganze Gebiet sich dem einheitlichen und ein Ziel setzenden Masse des apodeiktischen Erkennens (Anm. 135) fügen. Jenes Festhalten von Gattungs-1 Bestimmtheiten, welches darum auf einem relativen Boden steht, weil das Gattungs-Prädicat in substanzieller Fassung wieder Substrat und Subject werden kann, darf sich in dieser dem menschlichen Reden anklebenden Relativität nicht ins Endlose und Unbegränzte fortschieben, sondern im Interesse des Apodeiktischen muss es letzte Subjecte und letzte Prädicate geben (Anm. 158). Und hiemit kommen wir auf jene ersten und höchsten Gattungs-Bestimmten (Anm. 337) zurück; denn sowie, da das Unbegränzte überhaupt im Denken nicht erschöpft werden kann, bei den Wesenheiten eine Gränze sowohl nach Oben als auch nach Unten bestehen muss, so gilt das gleiche auch von demjenigen, was von ihnen prädicirt wird; diess aber ist eben entweder die substanzielle oder eine der übrigen Bestimmtheiten. Nicht ins Unbegränzte also darf sich die Zahl der Kategorien verlaufen, weder nach Unten, denn hier geriethe man auf das συμβεβηκός, noch aber auch nach Oben, sondern gerade die obersten und allgemeinsten müssen in einer begränzten Zahl vorliegen, also "begränzt sind die Gattungen der Kategorien". Hiebei aber ist allerdings nicht eine bestimmte Anzahl, kein bestimmtes Zahlwort, z. B. etwa sechs oder acht oder zehn oder dgl., namhaft gemacht, sondern eigentlich nur gesagt, dass überhaupt eine begränzte Anzahl angenommen werden müsse, und es ist daher weit mehr nur die Unbegränztheit abgewiesen; und zwar in einer Beweisführung, welche ausdrücklich eine sprachliche (λογικώς), nicht eine logische (ἀναλυτικώς) genannt wird (s. Anm. 104); auch erscheinen hiebei jene nemlichen Bestimmtheiten aufgezählt, welche wir in der obigen Entwicklung schon einige Male theils zusammen theils einzeln trafen, nemlich die individuelle Substanz und dann die qualitative, die quantitative, die örtliche, die zeitliche, die relative Bestimmtheit, und endlich die des Thuns oder Leidens 354). Wollen

<sup>354)</sup> Anal. post. 1, 22, S2b. 37.: ἐπὶ μὲν οὖν τῶν ἐν τῷ τί ἐστι κατηγορουμένον δήλον : εἰ γὰρ ἔστιν ὁρίσασθαι ἢ εἰ γνωστόν τὸ τὶ ἢν εἰναι, τὰ δ' ἄπειρα μὴ ἔστι διελθεῖν, ἀνάγχη πεπεράνθαι τὰ ἐν τῷ τὶ ἔστι κατηγορούμενα ..... (S3 a. 18.) ὑποκείσθω δὴ τὸ κατηγορούμενον κατηγορεῖσθαι ἀεὶ, οὕ κατηγορεῖται, ἀπλῶς ἀλλὰ μὴ κατὰ συμβεβηκός · οὕτω γὰρ ἀποσδεξεις ἀποδεικνύουσιν · ώστε ἢ ἐν τῷ τὶ ἐστιν ἢ ὅτι ποιὸν ἢ ποσὰ ἡ πρός τι ἢ ποιοῦν ἢ παόχον ἢ ποῦ ἢ ποτὲ, ὅτιν ἐν καθ ' ἐνὸς κατηγορηθη ·.....(39.) ἢ γὰρ τοι ὡς οὐσία κατηγορηθήσεται οἰον ἢ γένος ὂν ἢ διαμορὰ τοῦ κατηγορουμένου · τιῦτα δὲ δέδεικται ὅτι οὐκ ἔσται ἀπειρα οὕτ ' ἐπὶ τὸ κάνω οὐτ' ἐπὶ τὸ ἀκω οὐτ' ἐπὶ τὸ ἀκω οὐτ' ἐπὶ τὸ ἀκω οὐτ' ἐπὶ τὸ ἀνω οὐτ' ἐπὶ τὸ ἀνω οὐτ' ἐπὶ τὸ ἀνω οὐτ' ἐπὶ τὸ ἀνω ἀπειρα ευτηγορηθη, παντα γὰρ ταῦτα συμβέβηκε καὶ κατὰ τῶν οὐσῶν κατηγορείται διαλα δὴ ὅτι οὐδ' ἐἰς τὸ ἀνω ἄπειρα ἔσται 'εκάστου γὰρ κατηγορείται διαλα δὴ ὅτι οὐδ' ἐἰς τὸ ἀνω ἄπειρα ἔσται 'εκάστου γὰρ κατηγορείται διαν σημαίνη ἢ ποιόν τι ἢ ποσόν τι ἢ τι τῶν τοιούτων ἢ τὰ ἐν τὴ υὐσίς · ταῦτα δε δη πρός τι ἡ ποσούν ἢ ποῦς κατηγορείται διαν σημαίνη ἔπεπερανται καὶ τὰ γένη τῶν κατηγοριῶν πεπέρανται · ἡ γὰρ ποιὸν ἢ ποῦς ἢ ποῦς τι ἡ ποιοῦν ἢ πάσχον ἡ ποῦ ἢ ποτέ. Es ist, wie bemerkt, ſūr die ganze Stellung der Kategorien sehr zu beachten, dass diess sāmmtlich in der

open white

wir dieselben durchaus zählen, so haben wir noch die Wahl, Thun und Leiden als Eines oder als zwei zu zählen - vernünstiger ist natürlich ersteres -, und wir erhalten demnach sieben oder acht oberste Kategorien. Die bestimmte Zahl nun ist an sich um so mehr höchst gleichgültig, da wir oben eine noch strengere Reduction auf drei Haupt-Kategorien trasen (Anm. 318); und es wird sich hiebei jeder vernünstige Mensch ebenso begnügen wie bei jenen sieben oder acht, denn letztere sind ja auch implicit in den dreien enthalten, und in beiden Fällen ist sicher der Forderung entsprochen, dass die Zahl der Kategorien nur nicht unbegränzt sei. Und steht nun in einer anderen Stelle wirklich sogar ein bestimmtes Zahlwort, nemlich zehn 355), so ist auch dieses an sich höchst gleichgültig und durchaus nichts Merkwürdiges, denn es sind dort eben den obigen acht (wofern wir dort acht, und nicht sieben, zählen) noch zwei specielle Bestimmtheiten, welche dem allseitig determinirten Auftreten des concreten Seins angehören, nemlich das Haben und das Liegen, darum beigefügt, weil hieran manche topische Distinction des Sprachschatzes in Bezug auf das Verbum sich knüpfen kann; und wir würden es ebenso wenig für irgend etwas Merkwürdiges halten, wenn aus der oben öfters vorgekommenen Gattungs-Bestimmtheit des "Zustandes" irgend eine andere specielle Kategorie, z. B. das Mögliche oder Nothwendige, beigezogen wäre, oder wenn z. B. im Interesse der Topik auch das Masculinum und Femininum (vgl. Anm. 353) hinzugefügt wäre; kurz für jede irgend vernünftige Auffassung dessen, was bei Aristoteles die Kategorien bedeuten, wäre es gänzlich gleichgültig, wenn hier auch die Ziffer siebzehn oder achtzehn und hiemit siebzehn oder achtzehn speciell aufgezählte Kategorien stünden, denn immer wäre diess noch eine begränzte Zahl. Als wichtiger und ursprünglicher müsste man jedenfalls jene siehen oder acht, und als noch wichtiger und noch ursprünglicher jene drei bezeichnen; auf jene sieben oder acht würde auch im Ganzen eine vergleichende Zusammenstellung aller jener aristotelischen Stel-

mit den Worten λογικώς μέν θεωρούσιν ώθε φανερον (92 b. 35.) beginnenden Argumentation steht; erst 84 a. 8. folgt ἀναλυτικώς δε.

Argumentation steht; erst \$4.a, \$5. toigt αναλυτίχως σε.
355) Τορ. I, \$9, 103 b. 20.: μετὰ τοίνυν ταὖτα δεῖ διορίσασθαι τὰ γένη τῶν κατηγοριῶν .... ἔστι δὲ ταὖτα τὸν ἀριθμὸν δέκα, τὶ ἔστι, ποσὸν, ποιὸν, πρός τι, ποῦ, ποτὲ, κεῖσθαι, ἔχειν, ποιεῖν, πάσχειν ἀεὶ γὰς τὸ συμβεβηκὸς καὶ τὸ γένος καὶ τὸ ἴδιον καὶ ο ὁρισμὸς ἔν μιᾶ τούτων τῶν κατηγοριῶν ἔσται πᾶσαι γὰς αὶ διὰ τούτων προτάσεις ἡ τἱ ἔστιν ἡ ποιὸν ἢ ποσὸν ἡ τῶν ἄλλων τινὰ κατηγοριῶν σημαίνουσιν. Dass hier kein so αheraus grosses Gewicht auf das Wort ἀριθμός zu legen sei, zeigt eine andere Stelle (Meteor. IV, 8., s. Anm. 406.), in welcher gleichfalls von der Zahl der körperlichen Gegensätze die Rede ist, und dann achtzehn derselben genannt werden, sicher dort ebensowenig als hier mit der Absicht einer erschöpfenden Aufzählung. Auf eine Aensserlichkeit aber muss ich bei dieser Stelle doch aufmerksam machen; es stehen nemlich hier die Kategorien gegen den constanten Gebrauch sämmtlicher übrigen Stellen ohne Conjunction schlechthin nehen einander; allerdings brauche ich, da diese asynartetische Diction sehr wohl als Schul-Manier bezeichnet werden könnte, nicht so weit zu gehen, die betreffenden Worte für unächt und später eingesetzt zu erklären; denn auch wenn sie unheanstandet im Texte bleiben, bringen sie in meine Beweisführung oder in meine Ueberzeugung keinerlei Störung.

len führen, in welchen die Kategorien ausführlicher erwähnt werden 356). Doch, wie gesagt, an sich ist dieses ganze Obwalten einer bestimmten Drei- oder Sieben- oder dgl. Zahl so völlig gleichgültig, dass man Verdruss und Ekel über die Worte empfinden muss, welche man hierüber! verschwendet.

Aber für irgend einen peripatetischen Schulmeister, welcher an speculativer Begabung wohl dem grossen Haufen jener, welche formale Logik dociren, gleichstehen mochte, musste es ein wahrhaft glücklicher Fund sein, dass Aristoteles endlich einmal, wie man sagt, mit der Farbe herausgerückt war und doch deutlich ausgesprochen hatte, wie viele Kategorien es denn eigentlich gebe, und zwar gerade "zehn", also zugleich eine heilige pythagoreische Zahl! Und noch dazu stand ja jene Notiz von Schulbetriebe der Dialektik näher liegt und in dieser Beziehung sogar dem stümperhaften Schwätzer Cicero Gelegenheit darbot, als ächter Commis Voyageur zur Abwechslung einnal auch in Logik zu machen. So war denn nun auch wohl nichts Eiligeres zu thun als inne hallen. Zehn in ein aus aristotelischen Worten zusammengetragenes Schul-Compendium oder einen logischen Katechismus zu bringen, und diess mag

356) Aus den gesammten Stellen ergibt sich folgender Ueberblick:

| Arist.<br>Stelle | Obige Anm. | ovaia    | ποιόν                                     | ποσόν     | ทองั                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ποτέ   | ποιείν  | πάσχειν | έχειν κεζοθαι | προς τι     |  |
|------------------|------------|----------|-------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|---------|---------------|-------------|--|
| 1089ь, 20        | 318        | ovoía    |                                           |           | πάθη                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7      |         |         | πρός τι       |             |  |
| 1001b. 29        | 316        | ovaía    | πάθη καὶ κινήσεις καὶ διαθέσεις καὶ λόγοι |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |         |         | 04            | πρός τι     |  |
| 1069a. 19        | 315        | ovoia    | ποιότητις ποσόν   κινήσεις                |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |         |         |               |             |  |
| 1054a. 4         | 3 23       | ovoia    | ποιόν                                     | ποσόν     | πάθη και κίνησις                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |         |         |               |             |  |
| 1028a, 13        | 317        | ovola    | ποιότητις                                 | ποσότητες | τὰ δὲ πάθη τὰ δὲ ἄλλο τι τοιούτον                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |         |         |               |             |  |
| 402a. 22         | 300        | ovala    | ποιόν                                     | ποσόν     | ลี่ไม่ๆ ระธุ ระชา อีเละอุยชิยเขตัว มสรกุขอุยตัว                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |         |         |               |             |  |
| 410a. 13         | 341        | Tode TE  | ποιόν                                     | ποσόν     | นี้ไม่ๆ รเร รพิษ อีเตเออซิรเฮพิษ พลราขออเพิษ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |         |         |               |             |  |
| 1028a. 10        | 341        | zi lozi  | ποιόν                                     | ποσόν     | ξααστον τών άλλων τών ούτω κατηγορουμένων                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |         |         |               |             |  |
| 200b. 26         | 306        | Tode TL  | τοιόνδι                                   | τοσόνδε   | αί άλλαι του όντος κατηγορίαι                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |         |         |               |             |  |
| 1034b. 8         | 337        | ούσια    | ποιόν                                     | ποσόν     | αλ άλλαι κατηγορίαι                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |         |         |               |             |  |
| 1989a.7          | 341        | ovoia    | ποιόν                                     | ποσόν     | al allas xarnyogias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |         |         |               |             |  |
| 045b, 27         | 311        | οὐσία    | ποιόν                                     | ποσόν     | τάλλα                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |         |         |               |             |  |
| 027b. 29         | 301        | ti lativ | ποιόν                                     | ποσόν     | άλλο τι                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |         |         |               |             |  |
| 1045b. 32        | 300        | Ti       | ποιόν                                     | ποσόν     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |         |         |               |             |  |
| 319a. 9          | 307        | 2680 TL  | τοιόνδε                                   | ποσόν     | NOT server be a contract contract of the server of the ser |        |         |         |               |             |  |
| 120b. 36         | 351        | ovala    | ποιόν                                     |           | τὰ ἄλλα   πρός τι                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |         |         |               |             |  |
| 317ь. 8          | 309        | ovola    | ποιόν                                     | ποσόν     | пой                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |         |         |               |             |  |
| 1029b. 23        | 312        | oveia    | ποιόν                                     | ποσόν     | που                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | noté   | κίνησις |         |               |             |  |
| 026a. 33         | 298        | 72       | noióv                                     | ποσόν     | ποῦ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |         |         |               |             |  |
| 190a. 31         | 314        | ovaia    | ποιόν                                     | ποσόν     | που                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | noté   |         |         |               | πρός έτιροι |  |
| 096a. 23         | 338        | 72       | ποιόν                                     | ποσόν     | τόπος                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | zeóvos |         |         |               | πρός τι     |  |
| 178a. 4          | 352        | ti lou   |                                           | ποσόν     | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ~ .    |         | πάσχειν |               | πρός τι     |  |
| 166b. 10         | 352        |          | ποιόν                                     | ποσόν     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | ποιείν  | πάσχειν | διακείμενον   |             |  |
| 10044.30         | 326        |          |                                           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |         | ποιείν  |               |             |  |
| 1017a 22         | 302        | τί δοτι  | ποιόν                                     | ποσόν     | που                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ποτέ   | ποιείν  | πάσχειν | ^             | πρός τι     |  |
| 225h. 5          | 314        | ovala    | ποιότης                                   | nogóv     | ποΰ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | note   | noutvi  | πάσχειν |               | πρός τι     |  |
| 82b. 37          | 334        | οὐσία    | ποιόν                                     | ποσόν     | που                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ποτέ   | 1.      | ηπάσχον |               | πρός τι     |  |
| 103b, 20         | 355        | ti toti  | ποιόν                                     | ποσόν     | που                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |         |         | ixer neloda   | πρός τι     |  |

die erste Veranlassung zur Entstehung jenes Büchleins, welches Karnγορίαι überschrieben ist, gewesen sein, wobei jedoch ein ironisch neckendes Geschick es fügte, dass gegen den Schluss des Buches die unbefleckte Reinheit der heiligen Zahl gar ärgerlich getrübt wurde, indem eine andere schulmeisterliche Hand nicht bloss eine nutzbare Zusammenstellung aristotelischer Lehrsätze über den Gegensatz, sondern auch noch die sogenannten Postprädicamente (πρότερον, αμα, κίνησις) hinslickte; in diese letzteren aber drängte sich sogar das ἔχειν zum zweitenmale ein, nachdem es freilich in dem ursprünglichen Katechismus (Cat. 9) schmachvoll kurz und karg weggekommen war. Seinen uranfänglichen Zusammenhang mit der Topik aber erweist dieses Compendium deutlich darin, dass es mit Erklärungen über Homonym und Synonym anhebt, worin ja auch in der aristotelischen Topik die Kategorien einen vorzüglichen Wirkungskreis gefunden hatten (vgl. Anm. 338 u. 352); und wir werden noch später Gelegenheit haben zu sehen, wie dieses Wechselverhältniss zwischen Kategorien und Topik zur Stütze der Ansicht benützt wird, dass letztere unmittelbar nach ersteren folgen müsse (Abschn. IX, Anm. 2 f.).

Wir haben hingegen aus unbestreitbar ächten Schriften des Aristoteles eine Einsicht in das Wesen und die Bedeutung der aristotelischen Kategorien zu erreichen gesucht, welche durch keine schulmässige Auffassung getrübt ist. Falls es Jemandem ein recht grosses Vergnügen bereitet, auch nach den Resultaten dieser Untersuchung noch von den "zehn Kategorien" des Aristoteles zu sprechen, so müssen wir ihm diese kindische Freude wohl gönnen; es gibt auch noch sehr viele Menschen, ' welche an Barbara, Celarent, Darii, u. s. f. eine wahrlich herzige Freude haben. Wir sind zu einem Resultate gekommen, nach welchem die aristotelischen Kategorien weder auf die Grammatik als ihren ursprünglichen Entstehungsgrund zurückgeführt werden dürfen, noch auch dieselben als Kategorien eine ontologische Bedeutung haben." Fragen wir, wie Aristoteles überhaupt dazu gekommen sei, von Kategorien zu sprechen, und welche Geltung dieselben bei ihm haben, so ist unsere Antwort hierauf folgende: Aristoteles geht im Gegensatze gegen Plato davon aus, dass die Allgemeinheit in der Concretion des Seienden sich verwirkliche und in dieser Realität von dem menschlichen Denken und Sprechen ergriffen werde; der Verwirklichungsprocess des concret Seienden ist der Uebergang vom Unbestimmten, jeder Bestimmung aber Fähigen, zum allseitig Bestimmten, welchem demnach die Bestimmtheit überhaupt als eine selbst concret gewordene einwohnt und ebenso in des Menschen Rede von ihm ausgesagt wird. Das grundwesentliche Ergebniss der Verwirklichung ist sonach: die zeitlich-räumlich concret auftretende und hiemit individuell gewordene Substanzialität in einer dem Zustande der Concretion entsprechenden Erscheinungsweise; diese letztere umfasst das ganze habituelle Dasein und Wirken der concreten Substanz, welche in der Welt der räumlichen Ausdehnung und numerären Vielheit erscheint. Die ontologische Basis demnach der Kategorien ist der in die Concretion führende Verwirklichungsprocess der Bestimmtheit überhaupt 357); aber diese Ba-

I hardy undersond Pi's intention in the stack platement, for the been A removasty relanding the chasis the Cody will worken on vertition seion" (p. 197). Dalized by Google

<sup>15 [357]</sup> Von dieser Basis der Kategorien gilt nun wahrlich weder was Kant noch

sis sind nicht die Kategorien selbst, sondern als Kategorie fungirt die Bestimmtheit nur insoferne als sie mit der ihren Bestand auffassenden Bestimmtheit der menschlichen Aussage zusammentrifft, und so haben die Kategorien als Kategorien eine sprachliche Bedeutung, denn die Bestimmtheit der Namens-Bezeichnung des Gattungs-Prädicates soll der Ausdruck und die Auffassung der concreten Bestimmtheiten sein, in welchen der Verwirklichungs - Process bis in die Vielheit des Seienden hinunter sich absetzt.\* Hierin liegt einerseits der Grund der Forderung, dass es unter den Prädicaten letzte und höchste Gattungs - Bestimmtheiten geben müsse, und andrerseits der Grund dessen, dass es sich bei den Kategorien nicht um Wahr- und Falsch-sein, sondern eben nur um die Festigkeit der prädicativen Gattungs-Bestimmtheit handelt, welche dann in dem Sprachschatze, auf dem Gebiete des Dialektischen, ihre mannigfache Bethätigung findet.

Sowie aber nun jene ontologische Basis der Kategorien und die sprachliche Function derselben nicht mehr auseinandergehalten wurden. d. h. sowie man glaubte, die sprachlichen Gattungs-Prädicate seien eben Book Reday die ontologischen Bestimmtheiten selbst, so war hiemit das Missverständniss und jene unsinnige Auffassung eröffnet, welche zu den abenteuerlichen Annahmen betreffs der Kategorien im Mittelalter führte. seits aber ist auch die aristotelische Anschauung selbst nicht von allem und jedem Bedenken frei zu sprechen; denn sobald man jene obersten drei Haupt-Kategorien verlässt, welche eigentlich doch selbst wieder auf den noch tieferen Grundsatz zurückleiten, dass der Verwirklichungsprocess überhaupt die einzige Kategorie sei, und sobald man mit den Kategorien in die Vielheit des concret Seienden näher herabsteigt, so ist abwärts schwer eine Granze festzustellen, und selbst wenn auch diess der Fall wäre, so droht die Gefahr, dass die Bestimmtheit überhaupt lediglich in die Festigkeit der Namensbezeichnung auslaufe und so das Sprachliche ein missliches Uebergewicht über das objectiv Seiende erhalte 355); d. h.

was Hegel über dieselben sagt. Kant WW. herausg. v. Hartenst. II, S. 111 .: "Es war ein eines scharfsinnigen Mannes würdiger Anschlag des Aristoteles, diese Grundbegriffe aufzusuchen. Da er aber kein Principium hatte, so raffte er sie auf, wie sie ihm aufstiessen, und trieb deren zuerst zehn auf, die er Kategorien (Pradicamente) nannte. In der Folge glaubte er noch ihrer fünste aufgefunden zu ha-ben, die er unter dem Namen der Postprädicamente hinzufügte". Hegel WW. XIV, S. 361.: "Diesen Prädicabilien fügt Aristoteles dann noch fünf Postprädicamente binzu; doch stellt er sie sammtlich nur so nebeneinander". Allerdings sind beide, Kant und Hegel, durch ihre Unkenntniss im Detail der Geschichte der Philosophie zu entschuldigen, eine Unkenntniss, welche bei Kant naiv, bei Hegel aber natürlich sehr vornehm auftritt. Aber das, dass die Substanz (οὐσία) zeitlich -räumlich be-timmt (ποῦ, ποτε) mit einer eigenschaftlichen Determination (ποιόν) in der Welt des Zählbaren und Messbaren (ποσόν) auftritt und sich innerhalb des vielen Seienden nach ihrer Bestimmtheit wirksam zeigt (ποιεῖν — πάσχειν, ποός τι), ist hoffentlich weder aufgeraft noch bloss zusammengestellt; und es wird anch Niemand diese Anschauung aus der Grammatik oder den Redetheilen gelernt haben. Aufgerafft ist wohl, dass in jener Stelle in der Topik aus topischem Interesse gerade noch zwei specielle Bestimmtheiten genannt werden, welche ebenso leicht um mehrere andere hatten vermehrt werden konnen; noch mehr aufgerafft aber sind die Postprådicamente, über welche wir freilich nach Obigem höchst beruhigt sein können.

358) So sind auch zuweilen in der That bei Aristoteles manche Untersuchungen mehr sprachlich als real, so dass sie die Schwierigkeiten des objectiven Thatbe-

\* This sentence perfectly explains P's me anny or 1 PRANTL, Gesch. I. 208, and his doctrine, as expressed in the margin in bron phraseology, seems to me the accurate and 177 5 Google

or shift !! eguna

+ Here Pren

almost d claves 16um

Objectivity,

well as Sut

almost de the ilmin

cal Dilline

in the 81 de

tial Ideal.

jellioity, " Relation

der Umstand, dass es zu einem Festhalten mehrerer Klassen von Aussagen kam, beruht schon auf einer Geltung des dialektischen Gebietes, welcher wir vom Standpunkte unserer Philosophie aus wohl die volle Berechtigung absprechen müssen; es ist, wenn immerhin ein idealisirtes und in letzter Basis auf Philosophie beruhendes Schematisiren, doch immer ein Schematisiren des loyog und eine Nachwirkung des rhetorisch-dialektischen Treibens der Griechen überhaupt. Darum ist eine nothwendige Folge, dass die Kategorien als solche einen vorzüglichen Tummelplatz in der dialektischen Topik erhalten müssen, und so trägt das Austreten der Kategorien bei Aristoteles allerdings einige Mitschuld an dem späteren Entstehen einer nominalistischen Ontologie und hiedurch mittelbar an dem Unfuge, welcher mit den Kategorien getrieben wurde. - Jener nemliche Trieb der griechischen Geistesentwicklung, welcher schon bei dem Uebergange vom Mythus in die Naturphilosophie theogonische Begriffe in qualitative Bestimmtheiten des materiell Seienden umsetzte, und welcher in dem Mythus selbst bereits überwiegend attributive Bestimmungen des allgemein einheitlichen Idealen, d. h. Göttlichen, in einzelne plastisch begriffliche Persönlichkeiten gegossen hatte, so dass eben vom Mythus aus ein Weg zu doctrinärem Theoretisiren ermöglicht war (wohingegen die nordische Mythologie mehr an dem ethisch persönlichen Thun und Treiben der Götter festhält und schwerlich je zu einer Natur-Philosophie geführt hätte, sondern dem Ethos näher zu liegen scheint) - dieser nemliche Trieb also des Plastificirens und doctrinaren Abrundens wirkt in dem rhetorisch-dialektischen Festhalten der einzelnen Bestimmtheiten des Seienden fort, und es erhalten hiedurch die prädicativen Attribute als solche eine Selbstständigkeit, welche entsprechend jener Art des Polytheismus sehr leicht zu einer Viel-Wesenheit des Seienden führen kann und auch bei den Stoikern sich zu einer förmlichen ontologischen Pneumatologie gestaltet (s. Abschn. VI, Anm. 90, 96, 105), wenn auch Aristoteles dieses selbstständige Austreten der Prädicate als solcher gebührender Weise auf das Gebiet des Dialektischen beschränkt, ohne jedoch, wie wir sahen, hiebei das Ontologische je gänzlich ausschliessen zu können.

## DER BEGRIFF.

Wenn der Begriff das Princip der aristotelischen Logik ist (s. oben S. 135) und in demselben darum zugleich die philosophische Grundlage des Apodeiktischen beruht, so dass hier das logische und das ontologische Moment zusammentreffen — sowie diess in entsprechender Weise auch bei der platonischen Idee der Fall gewesen war, nur mit dem Unterschiede, dass letztere zu keinem entfalteten Entwicklungsprocesse des Benkens führen konnte —, so muss unsere Untersuchung über die ari-

Here is seen the mischel of giving the foreprodurance to the some phal side of the To To For Eiral, which as (1) the Objective (1) the Subjective (1) the Subjective

standes nicht lösen, sondern eigentlich nur auf Rectificirung oder Distinction des Sprachgebrauches hinauslaufen; so z.B. die Unterscheidungen des "in Etwas sein" (Phys. ausc. IV, 3.), die Erörterungen über das Haltmachen (ebend. V, 6.) oder über qualitative Aenderung (ebend VII, 3.) u. dgl.; dasselbe gilt von der Auffassung der Zahlwörter (ebend. III, 7. u. IV, 14.). S. meine Anmerkungen zu diesen Stellen der Physik in m. Ausg.

and the determination as Ti By: this determination, knowers, is not at the present alone, but through the while history of the TBSE To Rand in cluder, coment alone, but through the while history of the TBSE To Rand in cluder, and the general or Evolutionary process of it, as well as the present the general constitution of Being, not of Thought and "Begriff" is only the The as demoting IV. Aristoteles (Begriff). Divine not Hunght, Throught, and the determined by the Thing's "being what it was Cand in I" stotelische Lehre vom Begriffe, über welche uns keine ausschliesslich specielle Schrift des Aristoteles erhalten ist, nothwendig auch die me-

taphysische Geltung des begrifflichen Denkens in sich einschliessen, insoserne hier der Nachweis zu geben ist, dass der aristotelische Objectivismus das Seiende vermöge des schöpferischen Wesens Begriffes denkt (sowie der platonische Objectivismus das Gleiche durch die mythischpoetische Idee angestrebt hatte). Aber eben darum haben wir andrerseits auf jene Functionen dieses Wesens-Begriffes hier nicht einzugehen, in welchen er als rein ontologischer in dem objectiv Seienden weiter zu verfolgen wäre, sondern es handelt sich hier darum, wie nach der Ueberzeugung des Aristoteles der Begriff die Form sei, unter welcher der Mensch das Seiende sub specie acterni denkt; d. h. unsere Aufgabe | ist hier die Identität des logischen und des ontologischen Momentes.

Die Form des apodeiktischen Denkens, wie es durch die Kraft des vous von seinem ersten Stadium an bis zur Erreichung seines Zieles austritt, ist das καθόλου (Anm. 71, 90, 115 f., 135 f.), und in eben diesem zavolov hat das Seiende die formelle Bestimmtheit seines wesentlichen Seins; dieses wesentliche Sein aber ist es, welches an dem Seienden jeder Art vermöge des Begriffes erfasst wird. Ausdrücke, durch welche Aristoteles dieses gesammte begriffliche Moment in seinen verschiedenen Verhältnissen bezeichnet, sind: οσος, auch οσισμός, λόγος, \* ούσία, τὸ τί ἐστι, ὅπερ ὄν, τὸ τί ἡν είναι, είδος, deren Zusammengehörigkeit sowie gegenseitiger Unterschied im Verlaufe der Untersuchung selbst erhellen wird 359).

Insoferne alles Seiende seine Bestimmtheit seines Seins erfüllt, handelt es sich bei der begrifflichen Auffassung dieses Seins nicht um das Aussagen oder Bezeichnen dessen, was das Seiende an sich (xa9'

359) Ich kann unmöglich weder bereits hier die Distinction dieser Bezeichnungen

vornehmen, da diess zu endlosen Wiederholungen führen würde, noch auch ist es wegen der innigsten Wechselbeziehungen derselben möglich, die Entwicklung der Lehre vom Begriffe etwa im Hinblicke auf diese Ausdrücke anzuordnen; hingegen \*C. werde ich am Schlusse Anm. 535. wieder eine Zusammenstellung des in den ein-zelnen Stellen vorkommenden Wortgebrauches geben; und andrerseits werde ich die schärfste Consequenz in der Wahl der deutschen Ausdrücke einhalten. In letzterer Beziehung scheint die meisten Schwierigkeiten das τὸ τί ην είναι darzubieten; s. über dasselbe Treudelenburg i. Rhein. Mus. 1828., II, S. 457 ff.; es druckt dasjenige Sein (εlναι) des Dinges aus, welches dem ursprünglichen Was (τί ην) entspricht (nur mochte ich in Bezug auf das in to th niv elven enthaltene th niv den Umstand hervorheben, dass bier wahrscheinlich nicht die philosophische Speculation allein das bedingende war, sondern auch die volksthumlich übliche Ausdrucksweise mitwirkte; ein Beleg hiefnr sind die vielen Stellen bei Aristophanes, in welchen die Frage z. B. ,,τοῦτο τί ην τὸ πρᾶγμα;" sich gar nicht auf ein Vergangenes bezieht, sondern ein unmittelbar Gegenwartiges betrifft); ich übersetze im Folgenden 10 16 70 18 21vat mit "schöpferischer Wesensbegriff", hingegen das der concreten Bestimmtheit naher liegende το τί έστι mit "das begriffliche Sein", ὅπερ ὄν aber mit "das eigentliche Sein", ferner οὐσία mit "Wesenheit", είδος mit "begriffliche Form" oder "Artbegriff" (hier muss bei dem weiten Umfange des griechischen Wortes nach Massgabe des deutschen Sprachgebrauches durch eine Unterscheidung nachgeholfen werden, je nachdem είδος näher der schaffenden Formgebung liegt oder in ein Verhältniss mit γένος gesetzt ist; das Zusammentreffen von Beidem liegt in dem είδοποιόν, d. h. der Art-hildenden begrifflichen Form); endlich übersetze ich δρος mit "Begriff", λόγος mit "ausgesprochener Begriff", δρισμός mit

\* Prof. Bowne, in his Melaplayer, Fransales To To Tr Era by - "the what was to be" !!! Could eg

morance of Greek be denser than this PISO toogle

αύτό) ist, sondern eben um das Sein dieses An-sich-seins; dieses ist, wenn es auch gleichfalls den Sprach-Ausdruck nicht entbehren kann, etwas vom Urtheile verschiedenes, s. Anm. 183. Es ist demnach der Begriff (7005) dasjenige, in welches das Urtheil aufgelöst wird, ganz abgesehen davon, ob in dem Urtheile das "ist" und "ist nicht" eine Verbindung oder eine Trennung enthält, und es ist also sowohl das Subject als auch das Prädicat eines Urtheiles nach dieser Auflösung ein Begriff 360). Von diesem isolirten Begriffe wird kein Sein oder Nicht-sein prädicativ ausgesagt, noch berührt ihn das dem Urtheile zukommende Verhältniss der allgemein oder particular gültigen Aussage, sondern er bedarf an und für sich nur schlechthin verstanden zu werden 361). Und auch bei demjenigen, was an diesem isolirten Begriffe das Denken denkt, bleibt jedes etwa bloss prädicative Sein ferne, denn sobald Etwas von einem Anderen ausgesagt wird, ist es ja nicht als dasjenige erfasst, was es in seinem bestimmten eigentlichen Sein ist; sondern nur jener ausgesprochene Begriff (λόγος), in welchem das von ihm selbst ausgedrückte nicht wieder vorkömmt, ist der Ausdruck des schöpferischen Wesensbegriffes (τὸ τί ην είναι), und umgekehrt gibt es einen schöpferischen Wesensbegriff nur da, wo der ausgesprochene Begriff die Bestimmtheit der Definition (όρισμός) enthält, d. h. von einem Seienden als ursprunglich ersten gilt, was nicht der Fall sein kann, wenn bloss Etwas von einem Anderen ausgesagt wird 362). Was daher den auch für das Aussprechen des Begriffes nie entbehrlichen Sprach-Ausdruck betrifft, so ist der schöpferische Wesensbegriff eben dasjenige, was als das Ansichsein (καθ' αυτό) des Seienden ausgesprochen wird, denn derselbe ist jenes, was das Seiende in seinem eigentlichen Sein ist, und der vollständige Sprach-Ausdruck des die Wesenheit selbst seienden schöpferischen Wesensbegriffes ist die Definition, welche demnach selbst das Ansich des Seienden betrifft 363). Hiemit befinden wir uns hier bei der Wirksamkeit und dem Auftreten desjenigen, was wir bereits oben, Anm. 132, vor-

Eline set

<sup>360)</sup> Anal. pr. I, 1, 24 b. 16.: ὅρον δὲ καλῶ εἰς δν διαλύεται ἡ πρότασις, οἶον τό τε κατηγορούμενον καὶ τὸ καθ οὐ κατηγορείται, ἡ προςτιθεμένον ἡ διαφουμένον τοῦ εἰναι καὶ μὴ εἰναι. Diese Bezeichnung des Begriffes als δρος bleibt dann für die ganze Syllogistik bestehen, insoferne in dieser das Wechselverhaltniss der Begriffe in verwandten Urtheilen untersucht wird, s. unten Anm. 550.

Verhaltniss der ὑπόθεσις s. Anm. 652.

362) ΜεΙαρλ. Ζ. 4, 1029 b. 19.: ἐν ψ ἄρα μὴ ἐνέσται λόγω αὐτὸ λέγωντι αὐτὸ, οὐτος ὁ λόγος τοῦ τι ἡν είναι ἐκάστω ..... (1030 a. 4.) ὅταν δ' ἄλλο κατ' ἄλλον λέγηται, οὐκ ἔστιν ὅπερ τόδε τι ..... (6.) ὥστε τὸ τι ἡν είναι ἐστὶν ὅσων ὁ λόγος ἐστὶν ὁρισμός ' ὁρισμός δ' ἔστὶν οὐκ ἄν ὄγομα λόγα ταὐτὸ σημαίνη (s. Anm. 656.) .... (10.) ἀλλ ἐων πρώτον τινὸς ἡ τοιαὐτα δ' ἐστὶν ὅσω λέγεται μὴ τῷ ἄλλο κατ' ἄλλον λέγεσθαι.
363) Ebend. 1029 b. 13.: καὶ πρώτον είπωμεν ἔνια περὶ αὐτο λογικῶς (s. Anm. 104.), ὅτι ἔστὶ τὸ τι ἡν είναι ἐκάστῷ δ λέγεται καθ' αὐτό ..... (1030 a. 3.) ὅπερ γὰρ τόδε τι ἐστὶ τὸ τι ἡν είναι. Ebend. Η, 1, 1042 a. 17.: ἔπεὶ δὲ τὸ τι ἡν είναι οὐσία, τούτον δὲ λόγος ὁ ὁρισμός, διὰ τοῦτο περὶ ὀρισμοῦ καὶ περὶ τοῦ καθ' αὐτὸ διώρισται.

όρισμού και περί του καθ' αύτό διώρισται.

<sup>\*</sup> Aristotle's thought here is not idealistic but realistic. He ne ans the absolute identity of immanent relational constituion in the Thing and the Thought, but not the numerical identity There Two as such; he means that the Ding an sich

läufig als das καθ' αύτό hatten kennen lernen; die dortselbst angeführte Stelle zeigte uns, dass ein Ansichseiendes erstens alles dasjenige sei, was zum begrifflichen Sein und ausgesprochenen Begriffe eines Seienden und was als Substrat zum ausgesprochenen Begriffe des Seins eines Merkmales gehört, und zweitens dasjenige, was nicht prädicativ auftritt, sondern in der Vielheit der möglichen Prädicate sich gleich bleibt, und welchem gegenüber das prädicative Sein eben als bloss je vorkommendes (κατά συμβεβηκός) erscheint. Jene erstere Geltung des Ausichseins nun enthält allerdings eine Doppeltheit in sich, da sie sich sowohl auf das Seiende als auch auf die Merkmale bezieht; aber da in dem ausgesprochenen Begriffe desjenigen, was in dem begrifflichen Sein der Merkmale einwohnt, also in dem Begriffe des Substrates, wieder begriffsmässige Bestandtheile einwohnen, so liegt für jene Doppeltheit gerade ein einheitlicher Träger in dem begrifflichen Sein des Substrates, und nie wird die Summe der Merkmale und Bestandtheile über dieses Ansichsein des Substrates hinaus überschlagen, sondern in demselben liegt die bestimmte Abgranzung 364). Darum trifft diese Bestimmtheit des Ansichseins, unter l dessen Form das menschliche Denken den Bestand des Seienden denkt, mit der nothwendig vorauszusetzenden Bestimmtheit des Auffassens überhaupt (Anm. 163-173) zusammen, und wer diese letztere leugnet, hebt die Wesenheit und das eigentliche Sein sowie den schöpferischen Wesensbegriff und den ausgesprochenen Begriff auf, denn der Sinn eines Ausdruckes für die Wesenheit ist nur der, dass das begriffliche und wesentliche Sein Nichts anderes als eben die ausgedrückte Wesenheit sei 365); begriffliche Form und Wesenheit sind es ja überhaupt, nach welchen (xat' 6) Etwas benannt wird 366).

Die Form dieser Bestimmtheit des Ansichseins ist das καθόλου, welches wir oben, Ann. 132—139, als die Vereinigung des κατά παντός 4.β./22.

<sup>364)</sup> Anal. post. I, 22, 84 a. 11.: ή μεν γὰρ ἀπόθειξίς ἐστι τῶν ὅσα ὑπάρχει καθ' αὐτὰ τοῖς πράγμασιν καθ' αὐτὰ δὲ διττῶς ὅσα τε γὰρ ἐν ἐκείνοις ἐνυπάρχει ἐν τῷ τί ἐστι καὶ οἰς αὐτὰ ἐν τῷ τί ἐστιν ὑπάρχουσιν αὐτοῖς, οἰον τῷ ἀριθμῷ περιττὸν, ὅ ὑπάρχει μιν ἀριθμῷ, ἐνυπάρχει δ' αὐτὸξ ὁ ἀριθμὸς ἐν τῷ λόγῳ αὐτοῦ, καὶ πάλιν πλῆθος ἡ τὸ διαιρετὸν ἐν τῷ λόγῳ τοῦ ἀριθμοῦ ἐνυπάρχει. τούτων δ' οὐδετερα ἐνδεχεται ἀπειρα είναι ..... (22.) ἀλλὰ μὴν ἀνάγκη γε πάντα ὑπάρχειν τῷ πρώτῷ οἰον τῷ ἀριθμῷ κὰκείνοις τὸν ἀριθμὸν, ὡστ' ἀντιστρέσοντα ἔσται ἀλλ' οὐχ ὑπερτείνοντα. οὐδε μην ὅσα εν τῷ τί ἐστιν ἐνυπάρχει, οὐδε ταῦτα ἄπειρα, οὐδε

τείνοντα. οὐδέ μὴν ὁσα ἐν τῷ τί ἔστιν ἔνυπάρχει, οὐδέ ταὐτα απειρα, οὐδέ γὰρ ἀν εἔη ὁρίσασθαι.

365) Metaph. Γ. 4, 1007 a. 20.: ὅλως δ' ἀναιροῦσιν οἱ τοῦτο λέγοντες οὐσίαν καὶ τὸ τί ἢν είναι 'πάντα γὰρ ἀνάγχη συμβέβηκέναι ψάσχειν αὐτοῖς καὶ τὸ ὅπερ ἀνθρώπφ είναι ἢ ζώφ είναι τί ἢν είναι μὴ είναι εἰ γὰρ ἑσται τι ὅπερ ἀνθρώπφ είναι, τοῦτο οὐκ ἔσται μὴ ἀνθρώπφ είναι ἢ μὴ είναι ἀνθρώπφ, καίτοι αὐται ἀποφάσεις τούτου (s. hieraber Ānm. 234.) Εν γὰρ ἢν ὁ ἔσήμηνε καὶ ἢν τοῦτο τινὸς οὐσία· τὸ δ' οὐσίαν σημαίνειν ἔστι ὅτι οὐκ ἄλλο τι τὸ είναι αὐτῷ : ἐί ὅ ἔσται αὐτῷ τὸ ὅπερ ἀνθρώπφ είναι ὅπερ μὴ ἀνθρώπφ είναι ὅπερ μὴ ἀνθρώπφ, ἄλλο τι ἔσται· ὥστ' ἀναγχαίον αὐτοῖς λέγειν ὅτι οὐθενὸς ἔσται τοιοῦτος λόγος, ἀλλὰ πάντα κατὰ συμβέθνας αὐτοῖς λέγειν ὅτι οὐθενὸς ἔσται τοιοῦτος λόγος, ἀλλὰ πάντα κατά συμβεβηκός.

<sup>366)</sup> Ebend. Λ, 18, 1022 a. 14.: τὸ δὲ καθ' δ λέγεται πολλαχώς, ενα μέν τρόπον τὸ είδος καὶ ἡ οὐσία έκάστου πράγματος, οἶον καθό ἀγαθὸς, αὐτὸ ἀγαθόν, ἔνα δὲ ατλ.

rendelending

alia 62

und des καθ' αυτό trafen. Es ist jeder Begriff immer ein καθόλου 367), und die begriffliche Form umfasst in einheitlicher Abgranzung das gesammte unter sie fallende 365); das Gleiche gilt natürlich von dem ausgesprochenen Begriffe 369) sowie von der Definition 370). Aber während alles καθόλου erfasste nothwendig ein Ansichseiendes (καθ' αὐτό) sein muss 371), gilt natürlich diess nicht auch umgekehrt, denn zu dem za? αύτό muss erst das κατά παντός hinzutreten, um hiedurch das καθόλου zu erzeugen; und so ist auch die in dem καθόλου bestehende Form der Bestimmtheit des begrifflichen Ansichseins eben Sache des Denkens selbst, welches in seiner ganzen Thätigkeit von Anfang bis zu Ende durch das καθόλου getragen ist; diese Denkform ist nicht das objective Ansichseiende selbst, kein zavolov ist eine substanzielle Wesenheit, sondern vermöge dieser die Form der Allgemeingültigkeit (das zord παντός) involvirenden Bestimmtheit wird das καθόλου als solches überhaupt prädicirt 372); und es ist so auch der Begriff, während er an sich das in seinem Sein bestimmte Subject und Substrat ist, zugleich jenes Prädicat, welches von der unter ihn fallenden Vielheit prädicirt wird 373). Die Einheit des ausgesprochenen Begriffes und der begrifflichen Form ist jene, welche vermöge des Erkennens und Wissens besteht, und diese vom Denken bedingte Einheit begründet das καθόλου, sowie sie für das Erkennen selbst als Mass wirkt 374). So ist die unerlässliche Einheit-

373) Anal. post. 1, 11, 77 a. 5 .: είδη μέν ουν είναι ή εν τι παρά τά

I Because to Amilotte, only the Tode To is such. But, con. ceived as the Concrete Kind, nothing but the Universal is 2 Substantial Essence; for svery TOES To Exists only in its

Kind : Known only through its Kind, and has its espence

<sup>367)</sup> Anal. post. II, 13, 97 b. 26.: ἀεὶ δ' ἔστὶ πᾶς ὅοος καθόλου οὐ γὰρ τινὶ ὀφθαλμῷ λέγει τὸ ὑγιεινὸν ὁ ἴατφὸς ἀλλ' ἢ παντὶ ἢ εἰδει ἀφορόσας.
368) Μειαρία. Α, 1, 981 a. 5.: γένεται δὲ τέχνη, ὅταν ἔχ πολλῶν τῆς ἔμπειρίας ἔννοημάτων μία καθόλου γένηται περὶ τῶν ὁμοίων ὑπόληψις τὸ μεὶν γὰρ ἔχειν ὑπόληψις ὅτι Καλλία καμνοντι τήνδε τὴν νόσον τοῦ συν-ἡνέγχε καὶ Σωκράτει καὶ καθ' ἔκαστον οὕτω πολλοῖς, ἐμπειρίας ἐστίν τὸ δ' ὅτι πᾶσι τοῖς τοιοῖςδε και' εἰδος ἔν ἀφορισθεῖαι κάμνουσι τήνδε τὴν νόσον συνήνεγκεν οἰον τοῖς φλεγματώθεσιν ἢ χολώδεσιν ἢ πυρέττουσι καύσφ, τέχνης. Ueber diesen Uebergang von der Empirie zum Wissen vermöge des καθόλου s. oben Anm. 53, 62 f. 90.
369) Ebend. Ζ, 10, 1035 b. 34.: ὁ δὲ λόγος ἐστὶ τοῦ καθόλου. Εbend. Δ, 3, 1014 b. 9.: τὰ καλούμενα γένη καθόλου καὶ ἀδιαίρετα, εἰς γάρ ἔστι λόγος αὐτῶν.

<sup>1014</sup> b. 9.: τὰ καλούμενα γένη καθόλου καὶ ἀδιαίρετα, εἶς γάρ ἐστι λόγος αὐτῶν.

<sup>370)</sup> Ebend. 2, 11, 1036 a. 28: του γάρ καθόλου καὶ τοῦ εἰδους ό δρισμός.
371) Ebend. 4, 9, 1017 b. 35: τὰ γὰρ καθόλου καὶ τοὶ εἰδους ό δρισμός.
371) Ebend. 2, 1017 b. 35: τὰ γὰρ καθόλου καὶ τοὶ εἰπαρεί, τὰ δὲ συμβεβηκότα οὐ καθ' αὐτὰ ἀλλ' ἐπὶ τῶν καθ' ἐκαστα ἀπλῶς λέγεται.
372) Ebend. 2, 13, 1035 b. 8: ἔρικε γὰρ ἀθύνατον είναι οὐσίας εἰναι διτοῦν τῷν καθόλου λεγομένων .... τὸ δὲ καθόλου κοινόν, τοῦτο γὰρ λέγεται χαθόλου δ πλείσσιν υπάρχειν πέφυχεν ..... (15.) έτι ούσια λέγεται το μή χαθ' υποχειμένου, το δε χαθόλου χαθ' υποχειμένου τινός λέγεται αεί. Hiezu Anm. 139.

<sup>3/3)</sup> Anal. post. 1, 11. (1 a. 5.: Είθη μέν ουν είναι ή εν τι παρα πολλά ούχ ανάγχη, εἰ ἀπόδεἰες ε΄ έσται, εἶναι μέντοι εν κατά πολλάν ἄληθές εἰπεῖν ἀνάγχη· οὐ γὰρ ἔσται τὸ καθόλου, ᾶν μη τοῦτο ἢ. Vgl. Anm. 323. 374) Melaph. 1, 1, 1052 a. 29.: τὰ μὲν δὴ οῦτως εν ἢ συνεχὲς ἢ ὅλον (d. h. das der Bewegung nach Eins seiende), τὰ δὲ ών ᾶν ὁ λόγος εἶς ἢ, τοιαῦτα δὶ ών ἡ νόησις μία· τοιαῦτα δὲ ών ἀδιαίρετος, ἀδιαίρετος δὲ τοῦ ἀδιαιρέτου εἴδει ἡ ἀριθμῷ· ἀριθμῷ μὲν οὐν τὸ καθ΄ ἔκαστον ἀδιαίρετον, εἰδαί δὲ τὸ τῷ γνωστῷ καὶ τῆ ἑπιστήμη, ώσθ' εν ἄν εἰη πρώτον τὸ ταῖς οὐσίαις αἴτιον τοῦ ἔνος λέγεται μὲν οὐν τὸ εν τοσαυταγῶς. τό τε συγεκὲς αὐσει καὶ τὸ τοῦ ενός. λέγεται μεν ούν το εν τοσαυταχώς, τό τε συνεχές φύσει και το όλον, και το καθ' έκαστον και το καθόλου' πάντα σε ταυτα εν τῷ ἀσιαίρετον είναι τών μεν την χίνησιν τών δε την νόησιν η τον λόγον ..... (b.24) Εντεύθεν δε και εν τοις άλλοις λέγεται μέτρον ώ πρώτω τε εκαστον γιγνώ-σκεται και το μέτρον έκαστου εν.

lichkeit der Denkthätigkeit (vonoig) überhaupt das Motiv des begrifflichen καθόλου, vermõge dessen das Ansichsein (καθ' αυτό) für je sein Gebiet mit unweigerlicher Allgemeingültigkeit auftreten muss 375); wo die untheilbare Denkthätigkeit den schöpferischen Wesensbegriff denkt, ist auch der ausgesprochene Begriff Einer, und in jeder Beziehung, in welcher ein solches selbst wieder untheilbares καθόλου erfasst ist, ist sofort eine begriffliche Einheit gegeben, z. B. an dem Objecte "Mensch" kann das Denken die mehreren einheitlichen Bestimmtheiten "Mensch", "lebendes Wesen", "Grösse" u. dgl. erfassen, und in jeder dieser Beziehungen ist ein begrifflich Eines gedacht 376). In solcher Weise sind uns jene Grundsätze des Apodeiktischen, welche wir oben als dessen Ausgangspunkte zu erwähnen hatten, nun für das Princip der begrifflichen Auffassung verständlich, nemlich dass die begriffliche Form in der Seele ist (Anm. 64) und in derselben als ausgesprochener Begriff austritt (Anm. 68), da der vovs selbst die begrifflichen Formen denkt (Anm. 63) und als das für dieselben empfängliche Organ (Anm. 65) eben jenes Princip ist, durch welches wir Begriffe erkennen (Anm. 66); und vermöge seiner Thatigkeit ist der vous selbst die begriffliche Form der begrifflichen Formen (Anm. 67). Und es ist hiemit sowohl hoffentlich ein neuer Beleg dafür gegeben, dass der Begriff, und Nichts anderes als der Begriff, das Princip der aristotelischen Logik sei, als auch können wir von solcher Einsicht aus das Geschwätz aller Derjenigen völlig unberücksichtigt lassen, welche stets wiederholen, die aristotelische Philosophie sei eben doch nur ein Empirismus. Aristoteles ist Empirist gerade so weit, als der Mensch überhaupt in der vielheitlichen Welt der äusseren Erfahrung steht; das Princip aber, dass das mensehliche Denken in dieser Erfahrung sofort das begrifflich Allgemeine setzt, ist wohl unbestreitbar No. - atein ideales; allerdings ist dieser aristotelische Idealismus weder so poetisch oder kindisch noch so bequem oder schmeichelhast als der platonische, die Entscheidung aber, welcher Idealismus von beiden der phi- in order losophische sei, kann nicht schwer fallen, woferne nur zugegeben wird, dass es sich für den Menschen, wie er einmal ist, um einen Verwirklichungsprocess der Philosophie und um eine selbstschaffende Thätigkeit des Denkens handelt 377). Dass aber Aristoteles eine Selbstentwicklung

<sup>377)</sup> Weltschmerzliche Gottseligkeit und pharisaischer Hochmuth haben das Wissen noch nie viel gefördert. Alle platonische oder sonstige Schwärmerei, welche sich passiv der Anschauung hingibt, dass die Wahrheit dem Menschen irgend woher als fertige dargeboten werde, gehört dem Gebiete der für den Menschen ebenso unentbehrlichen Poesie und jener Thätigkeit an, welche den symbolischen Mythus

X

der Denkthätigkeit von einem ersten Stadium an bis zu einem letzten wesentlich erreichbaren Ziele anerkennt, sahen wir gleichfalls schon oben, Anm. 85-103; und so ist ihm auch die ursprüngliche Conception der Begriffe ein erstes Unmittelbares, welches auf keinem etwa bereits vorhergegangenen apodeiktischen Verfahren beruht und daher auch, insoferne es Begriff ist, nicht apodeiktisch demonstrirt wird, sondern gerade als das Unmittelbare und keiner weiteren Vermittlung Fähige im Syllogismus zwischen die einer Vermittlung bedürftigen noch unvermittelten Momente in Mitte (als sog. Mittelbegriff) hineintritt 378). Eben aber als ein keiner weiteren Vermittlung Fähiges ist der Begriff das erste Unmittelbare und das letzte Unmittelbare, als letztes Unmittelbares aber ist er die Definition, und der Verwirklichungsprocess des definitorischen Wissens besteht darin, dass "aus dem ausgesprochenen Begriffe die Definition entsteht" 379); in diesem letzteren Sinne heisst dann die Wesenheit und der schöpferische Wesensbegriff das Ziel und die Gränze (vgl. Anm. 135) des Erkennens und eben darum auch des concreten Seienden 380). So ist ausgesprochner Begriff und Definition bei allem Zusammentressen im Inhalte doch durch die Form des Erkenntnissprocesses zweierlei 341), denn es liegt eben der Syllogismus zwischen beiden. Ueber dieses Verhältniss jedoch, soweit es die Wechselbeziehung von Syllogismus, Begriff und Definition betrifft, wird das Nähere erst unten bei der Darstellung des definitorischen Wissens zu erörtern sein.

Die Grundlage ist jenes begriffliche Sein, welches der Ausdruck einer concreten Wesenheit ist, denn in der individuell bestimmten Wesenheit ist die Potenzialität des bloss Stofflichen überwunden und die actuelle Bestimmtheit hervorgetreten (Anm. 308 ff.); ja es erhält auch jede

überhaupt schafft. Sobald aber die Producte dieses poetischen Schaffens mehr sein wollen als sie sind, d. h. sobald sie als Philosophie selbst dargeboten oder gar als Norm und Regulativ der Philosophie aufgedrungen werden, muss der philosophisch begriffliche Impuls auf seine eigene Selbstthätigkeit und die Wirklichkeit des Seienden zum Behufe eines selbsterzeugten Verwirklichungsprocesses des Wissens hinweisen. Dass aber in dieser Beziehung es unserer Zeit, welche der Resultate der deutschen Philosophie sich doch so gerne rühmt, noch sehr an der nöthigen Unbefangenheit fehlt, zeigt der aus Hegel's Dialektik entsprungene moderne Neuplatonismus, welcher nur eine Philosophie der phorisäischen Suffisance und frommelnden Eitelkeit ist. Wessen Sinn aber nach dieser Richtung hin steht, der wird die aristotelische Philosophie ebenso wenig begreifen können, als sie Schleiermacher je begriffen hat; und auf solchem Wege entstehen dann historische Zerrbilder wie z. B. die Ritter'sche Darstellung des aristotelischen Systemes.

<sup>378)</sup> Metaph. B, 2, 997 a. 31.; où dozeï de toù ti estev anódereis elva. Σθεσία. Ε. 1.: φανερόν ότι οὐν ἔστιν ἀπόδειξις οὐσίας οὐθὲ τοῦ τί ἔστιν ἐχ τῆς τοιαὐτης ἔπαγωγῆς, ἀλλά τις ἄλλος τρόπος τῆς δηλώσεως. Απαί. post. ΙΙ, 4, 91a. 12.: τοῦ θὲ τί ἔστι πότερον ἔσται συλλογισμός καὶ ἀπόειξις ἡ οὐν ἔστι, καθάπερ νῦν ὁ λόγος ὑπόθετο; ὁ μὲν γὰρ συλλογισμός τὶ κατὰ τινὸς δείχνυσι διά τοῦ μέσου .... (25.) εὶ θὴ τὸ τί ἔστι καὶ τὸ τί ἡν είναι ἄμιψο ἔχει, ἔπὶ τοῦ μέσου ἔσται πρότερον τὸ τί ἡν είναι (ausführ-

licher ist diese Stelle unten, Ann. 652 ff., zu betrachten).
379) Metaph. Γ, 7, 1012a. 22.: όρισμός δε γίνεται έχ τοῦ σημαίνειν τι ἀναγχαϊον είναι αὐτούς ὁ γὰρ λόγος, οὖ τὸ ὄνομα σημεῖον, όρισμός γίνεται.
380) Ebend. Λ, 17, 1022a. 8.: (πέρας λέγεται) καὶ ἡ οὐσία ἐχάστου καὶ τὸ τί ἡν

είναι έχάστω, τής γνώσεως γὰρ τοῦτο πέρας εἰ δὲ γνώσεως, καὶ τοῦ πράγματος. 381) Ebend. B, 3, 998h. 12.: ὁ μὲν γὰρ λόγος τῆς οὐσίας εἰς ' ἔτερος δ' ἔσται ὁ διὰ τῶν γενῶν ὁρισμὸς καὶ ὁ λέγων ἔξ ὧν ἔστιν ἔνυπαρχόντων.

<sup>\*</sup> Ritter a caricaturist of Aristolle! What greater caricature i'an Prant's claiming him as an Ideal-

anderweitige Bestimmtheit nur durch ihre Verbindung mit einer Wesenheit selbst den Charakter eines wesenhaften Seins; auf eine solche Verbindung aber als eine nothwendige ist jede andere Bestimmtheit hingewiesen, denn dieselbe kann nie für sich getrennt bestehen und hat daher nur eine prädicative Geltung für die ursprüngliche Wesens-Bestimmtheit; die individuell bestimmte Wesenheit hingegen ist eben darum die erste und ursprünglichste sowie der Zeit nach, so auch in Bezug auf den ausgesprochenen Begriff und das Erkennen, weil sie allein für sich bestehen kann und ihr ausgesprochener Begriff in dem aller anderen Bestimmungen vorkommen muss, so dass im Vergleiche mit den letzteren das eigentliche Wissen auf dem Wesenheits-Begriffe ruht; daher bedeu das eigentliche Wissen auf dem Wesenheits-Begriffe ruht; daher bedeu das eigentliche Wissen auf dem Wesenheits-Begriffe ruht; daher bedeu das eigentliche Wissen auf dem Wesenheits-Begriffe ruht; daher bedeu das eigentliche Wissen auf dem Wesenheits-Begriffe ruht; daher bedeu das eigentliche Wissen auf dem Wesenheits-Begriffe ruht; daher bedeu das eigentliche Wissen auf dem Wesenheits-Begriffe ruht; daher bedeu das eigentliche Wissen auf dem Wesenheits-Begriffe ruht; daher bedeu das eigentliche Wissen auf dem Wesenheits-Begriffe ruht; daher bedeu das eigentliche Wissen auf dem Wesenheits-Begriffe ruht; daher bedeu das eigentliche Wissen auf dem Wesenheits-Begriffe ruht; daher bedeu das eigentliche Wissen auf dem Wesenheits-Begriffe ruht; daher bedeu das eigentliche Wissen auf dem Wesenheits-Begriffe ruht; daher bedeu das eigentliche Wissen auf dem Wesenheits-Begriffe ruht; daher bedeu das eigentliche Wissen auf dem Wesenheits-Begriffe ruht; daher bedeu dem Wesenheits-Begriffe was das Seiende sein Nichts der Wissen auf dem Wesenheits-Begriffe was das Seiende sein Nichts der Wissen auf dem Wesenheits-Begriffe was das Seiende sein Nichts-Begriffe wa anderes als, was die Wesenheit sei 352). Die Wesenheit in ihrer Unabhängigkeit und Selbstständigkeit ist dasjenige, was in der Realität jeder weiteren Bestimmung zu Grunde liegt (υποκείμενου) und im Urtheile als Subject (xa9' ov) der Pradicate austritt 353). Auf ein letztes zu Grunde liegendes muss Alles zurückgehen 384); insoferne aber unter demselben nur entweder das Stoffliche, welches der Verwirklichung überhaupt zu Grunde liegt, oder die in individueller Wesenheit bestimmte Grundlage

384) D. inc. anim. 10, 709 b. 27.: απαντα γάρ είς το υποχείμενον μέχρι τινός και οίον είς υπείκον προέρχεται.

<sup>382)</sup> Ebend. Z, 1, 1028 a. 14.: πρώτον ον τὸ τι ἐστιν, ὅπερ σημαίνει τὴν οὐσίαν ..... (18.) τὰ δ' ἄλλα λέγειαι ὅντα τῷ τοῦ οὕτως ὅντος τὰ μὲν ποσότητας είναι τὰ δὲ ποιότητας τὰ δὲ πάθη τὰ δὲ ἄλλο τι τοιούτον. διὸ τον και λόγω και γνώσει και χρόνω των μέν γας αλλον κατηγορηματων οὐθέν χωριστόν, αὐτη δε μόνη και τῷ λόγω δε τοὐτο πρωτον, άναγκη γὰς εν τῷ εκάστου λόγω τὸν τῆς οὐσίας ὑπάρχειν, και εἰδέναι τότ οἰόμεθα εκαστον μάλιστα, ὅταν τι ἔστιν ὁ άνθρωπος γνῶμεν ἡ τὸ πὕς, μάλλον ἡ τό ποιόν ή τό ποσόν ή τό ποῦ, ἐπεὶ καὶ αὐτῶν τούτων τότε ἐκαστον ἴσμεν, ὅταν τί ἐστι τό ποσόν ή τό ποιόν γνῶμεν. καὶ δή καὶ τό πάλαι τε καὶ []\* νυν και ἀει ζητούμενον και ἀει ἀπορούμενον, τι τὸ ον, τουτό έστι τις ἡ ονσία. Was die hiebei vorkommende Kategorien-Bestimmtheit betrifft, so ist dieselbe in dem Obigen, wo wir die ontologische Grundlage der Kategorien entwickelten, hinreichend erörtert.

<sup>383)</sup> Phys. ausc. I, 2, 185 a. 31.: οὐδεν γὰο τῶν ἄλλων χωριστόν ἐστι παρὰ τὴν οὐσίαν, πάντα γὰο καθ' ὑποκειμένου τῆς οὐσίας λέγεται. Ebend. 1, 190 a. 34.: καὶ γάρ ποσόν καὶ ποιόν καὶ πρός έτερον καὶ ποτέ καὶ ποῦ γίνεται ύποχειμένου τινός διὰ τὸ μόνην την οὐσίαν μηδενός κατ' ἄλλου λέγεσθαι ύποχειμένου, τὰ δ' ἄλλα πάντα κατὰ τῆς οὐσίας. Metaph. B, 5, 1002a. 1.: Θεομότητες μεν και ψυχρότητες και τα τοιαύτα πάθη ούκ οὐ-σίαι, το δε σώμα το τοιαύτα πεπούθος μόνον υπομένει ώς ὄν τι και οὐσία τις ούσα Ebend. Ζ., 3., 1029 a. 28.: το χωριστόν και το τόδε τι υπάρχειν δοκει μάλιστα τῆ ούσία. Cal. 5., 2 b. 15.: αl πρώται ούσίαι δια τοῖς άλλοις απασιν υποκείσθαι και πάντα άλλα κατά τούτων κατηγορείσθαι ή έν ταύταις είναι διὰ τοῦτο μάλιστα οὐσίαι λέγονται. Ebend. 3a. 7.: κοινὸν δὲ κατά πάσης οὐσίας τὸ μη εν ὑποκειμένω είναι.

aller zuständlichen Bestimmungen verstanden werden kann 385), ersteres aber bloss als stoffliches Sein das gänzlich unbestimmte ist (Aum. 308), so bleibt als das der Bestimmtheit des Denkens adaquate υποκείμενον nur die bestimmte Wesenheit selbst übrig. In solchem Sinne heisst eine Wesenheit sowohl überhaupt alles dasjenige, was in Folge seiner substanziell selbstständigen Erscheinungs-Weise nicht prädicativ, sondern als Subject ausgesprochen wird, als auch insbesondere die innere begrifflich wesentliche Grundlage solcher Substanzen, nemlich theils die Causalität ihres Seins, theils die wesentlich constituirenden Merkmale, theils eben der schöpferische Wesensbegriff selbst, welcher als Definition ausgesprochen wird 356). Darum versteht es sich von selbst, dass der Wesenheits-Begriff nicht selbst eine jener trennbaren Bestimmtheiten sein kann, und dass er, während er Substrat und Subject einer jeden weiteren Bestimmung ist, als allgemeingültiges Prādicat aller jener einzelnen Wesen auffritt, deren inneres Sein er constituirt, wohingegen der ausgesprochene Begriff der übrigen Bestimmtheiten, welche ja trennbar sind, nie als Prädicat der individuellen Wesenheit gelten kann, sondern nur die Namensbezeichnung jener Kategorien von der Wesenheit prädicirt werden kann; und ebenso versteht es sich von selbst, dass jene Wesenheit in eminentestem Sinne eine Wesenheit ist, welche überhaupt gar nie Prädicat, sondern stets nur Subject, sein kann 357). Wegen des Erfordernisses aber der individuell begrifflichen Bestimmtheit kann es einen schöpferischen Wesensbegriff nur da und in so weit geben, insoferne ein Seiendes vermöge der begrifflichen Form aus der relativen Unbestimmtheit eines generellen Seins herausgetreten ist und hiemit als specieller Art-

385) Metaph. Z, 13, 1038 b. 4.: περί τοῦ τί ἢν είναι καὶ τοῦ ὑποκειμένου, ὅτι διχῶς ὑπόκειται, ἢ τόδε τι δν ὥςπερ τὸ ζῷον τοῖς πάθεσιν, ἢ ὡς ὕλη τῆ ἐντέλεχεία.

<sup>356)</sup> Ebend. 2, 8, 1017 b. 10.: οὐσία δὲ λέγεται τά τε άπλα σώματα.... απαντα δὲ ταῦτα λέγεται οὐσία δτι οὐ καθ' ὑποκειμένου λέγεται ἀλλα κατὰ τούταν τὰ ἄλλα' ἄλλον δὲ τρόπον δ ἀν ἢ αἴτιον τοῦ εἰναι ἐνυπάρχον ἐν τοῖς τοιούτοις δσα μὴ λέγεται καθ' ὑποκειμένου, οἰον ἡ ψυχὴ τῷ ζώω ἔτι ὅσα μόρια ἐνυπάρχοντά ἔστιν ἐν τοῖς τοιούτοις ὀοίζοντά τε καὶ τόθε τι σημαίνοντα, ὧν ἀναιρουμένων ἀναιρεῖται τὸ δλον .... ἔτι τὸ τί ἡν εἰναι οὑ ὁ λόγος ὁρισμὸς καὶ τοῦτο οὐσία λέγεται ἐκάστου συμβαίνει ὁὴ κατὰ ὅύο τρόπους τὴν οὐσίαν λέγεσθαι, τό θ' ὑποκείμενον ἔσχατον δ μηκέτι κατ' ἄλλου λέγεται, καὶ δ ἄν τόθε τι ὄν καὶ χωριστὸν ἢ, τοιοῦτον δὲ ἐκάστου ἡ μορψή καὶ τὸ εἰδος.

<sup>357)</sup> Ĉal. 2, 2 a. 20.: των ὄντων τὰ μὲν καθ' ὑποκειμένου τινὸς λέγεται, ἐν ὑποκειμένο δὲ οὐδενὶ ἐστιν, οἰον ἀνθρωπος καθ' ὑποκειμένο μὲν λέγεται τοῦ τινὸς ἀνθρωπου, ἐν ὑποκειμένο δὲ οὐδενὶ ἐστιν, οἰον ἀνθρωπος καθ' ὑποκειμένου λέγεται, οἰον ὁ τὶς ἀνθρωπος καὶ ὁ τὶς ἵππος. Εδεπά. 5, 2a. 12.: οὐσία δὲ ἐστιν ἡ κυριώται τε καὶ πρώτως καὶ ἀ αἰς τα λεγομένη, ἢ μήτε καθ' ὑποκειμένου τινὸς λέγεται μὴτ' ἐν ὑποκειμένω τινὶ ἐστιν, οἰον ὁ τὶς ἄνθρωπος ἢ ὁ τὶς ἵππος ..... (19.) φαιτερὸν δὲ ἐχ τῶν εἰρημένων ὅτι τῶν καθ' ὑποκειμένου λέγεται τοῦ τινὸς ἀνθρωπος καθ' ὑποκειμένου λέγεται τοῦ τινὸς ἀνθρωπου καὶ τοῦνομα καὶ τὸν τινὸς ἀνθρωπου κατηγορείσθαι τοῦ ὑποκειμένου, οἰον ὁ ἄνθρωπος καθ' ὑποκειμένου λέγεται τοῦ τινὸς ἀνθρωπου κατη ωι ὁ λόγος δὲ ὁ τοῦ ἀνθρωπου κατὰ τοῦ τινὸς ἀνθρωπου κατηγορείται .... (27.) τῶν δ' ἐν ὑποκειμένου δὲ τὰ μὲν τῶν πλείστων οὐτε τοῦνομα οὕθε καλύει κατηγορείσθαι ποτε τοῦ ὑποκειμένου ἐπ' ἐνίων δὲ τοῦνομα μὲν οὐδὲν κωλύει κατηγορείσθαι ποτε τοῦ ὑποκειμένου, τὸν δὲ λόγος ἀδὐνατον, ∀gl. 3 a. 16.

begriff das Subject der prädicativen Gattungsbestimmtheit ist 388). Dieser Grundsatz umfasst eigentlich den Kern und die Entwicklung der ganzen weiteren Lehre vom Begriffe, welche wir nun zu betrachten haben.

Nemlich der ursprüngliche Ausgangspunkt der Artbegriffe, vermöge deren als der begrifflichen Formen wir das Wissen des Seienden erfassen, ist die Gattung 389), und wegen dieser principiellen Bedeutsamkeit der Gattung kann gesagt werden, dass in einem anderen Sinne als in dem eigentlich zumeist üblichen die Gattung in höherem Grade Wesenheit sei als die Artbegriffe, und das prädicative Allgemeine in höherem Grade als das im Subjecte austretende Einzelne 390). Es ist die Gattung als solche einerseits das noch nicht bestimmt Seiende und insoferne das Negative, welches völlig dem Stofflichen entspricht, und andrerseits ist sie eben darum die Quelle der Entstehung der Artbegriffe bis zum Individuellen herab 391); sie ist jenes, was den artmachenden Unterschieden als Substrat zu Grunde liegt und demnach auch im ausgesprochenen Begriffe die erste Grundlage bildet 392). So ist für Aristoteles jedenfalls der Umstand, dass es Gattungen (γένη) gibt, das Entscheidende für die Determination des Seienden sowie für den Bestand eines mehrfach verschiedenen Wissens (Anm. 140 ff.), in welchem der einheitliche menschliche Wissenstrieb sich entfalten muss; und in diesem Sinne setzt Aristoteles die Bestimmtheit der Gattung dem nebelhaften und vagen "Sein" und "Eins" der platonischen Philosophie gegenüber, welches ja nur eine prädicative Geltung, nie aber als solches eine substanzielle Bestimmtheit haben kann (in ähnlicher Weise frägt es sich ja auch, ob bei llegel's reinem Sein sich noch etwas Begriffliches denken lasse; Hegel kokettirt nicht umsonst mit Plotinus). "Seiend" und "Eins", sagt Aristoteles, können unmöglich Gattungen der seienden Wesen sein, denn es müssen ja doch für jede Gattung die artbildenden Unterschiede als einheitliche bestehen; nun aber käme es, da jene beiden von Allem wohl als Prädicate gelten, darauf hinaus, dass an dem specifischen Unterschiede entweder der Artbegriff von der Gattung oder die Gattung ohne Artbegriffe

388) Metaph. Z, 4, 1030 a. 11.: οὐχ ἔσται ἄρα οὐδενὶ τῶν μὴ γένους εἰδῶν ὑπάρχον τὸ τί ἢν εἰναι, ἀλλὰ τούτοις μόνον ταῦτα γὰρ δοχεῖ οὐ κατὰ μετοχήν λέγεσθαι καὶ πάθος οὐδ ώς συμβεβηχός.
389) Ehend. B, 3, 998 b. 7.: κᾶν εἰ ἔστι τὴν τῶν ὄντων λαβεῖν ἔπιστήμην τὸ ιῶν εἰδῶν λαβεῖν καθ' ἃ λέγονται τὰ ὅντα, τῶν γε εἰδῶν ἀρχαὶ

ta yevy elolv.

δον τών σχημάτων γένος των επιπέδων και το στερεόν των στερεών. έκαστον γὰο τῶν σχημάτων τὸ μὲν ἐπίπεδον τοιονδί, τὸ δὲ στερεών ἐστι τοιονδί· τοῦτο δ' ἐστὶ τὸ ὑποχείμενον ταῖς διαφοραῖς· ἔτι ὡς ἐν τοῖς λό-γοις τὸ πρῶτον ἐνυπάρχον, δ λέγεται ἐν τῷ τί ἐστι, τοῦτο γένος οὐ δια-ψοραὶ λέγονται αἱ ποιότητες.

gh-Gerus

prädicirt würde; und somit könnte, falls jene beiden eine Gattung wären, kein artbildender Unterschied ein Seiendes oder Eines sein 393). Seiend und Eins sind ja kein καθόλου, sie sind wohl ein allgemein gültiges Prädicat (ein κατά παντός), aber um καθόλου zu sein, gebricht ihnen gerade die Substanzialität des Ansichseins (das καθ' αὐτό), welche die Gattung bereits in Anspruch nehmen muss 394); sofort vom ersten Augenblicke an bestehen ja Seiend und Eins als Prädicate nur insoferne es determinirte Gattungen des Seienden gibt, d. h. sie haben sogleich schon Gattungen als ihre substanzielle Entfaltung und Grundlage; ein Seiendes heissen eben im Hinblicke auf die Verwirklichung der Bestimmtheit theils die Wesenheiten, theils deren Zustände, theils der Weg der Verwirklichung selbst; die Wesenheit eines jeden Wesens ist ein eigentlich Seiendes und ist Eine, und eben das begriffliche Sein der Artbegriffe des Seienden und Einen in diesem Sinne betrachtet auch Eine und die nemliche Wissenschaft, nemlich die Wissenschaft des Seienden als solchen 395). Darum kann auch Aristoteles nicht etwa den Unterschied und den Gegensatz darein legen, dass irgend in einer höheren Region das reine Sein und reine Eins des Seienden als anmuthiges Schaustück für verzückte Seelen (am besten vor diesem Leben oder nach dem Tode) sich befinde, hienieden aber im irdischen Jammerthale Alles durch Vielheit und Sinnlichkeit entstellt und schmutzig sei, sondern in der Bestimmtheit des Seienden und der Wesenheit, wie sie das menschliche Denken denkt, muss um der Bestimmtheit willen die sie schaffende Unterscheidung und Gegensätzlichkeit grundwesentlich vorliegen; denn nur dann auch gibt es einen apodeiktischen Nachweis der Causalität. "Die platonischen Ideen sind Nichts für den auszusprechenden Wesensbegriff (ovδέν πρός τον λόγον), sie sind ein Geschwätz, mit welchem man die Unfähigkeit eines Detail-Wissens verhüllt" (s. Abschn. III, Anm. 66).

Selbst wieder ein Verwirklichungsprocess also führt zu dem das begriffliche Sein enthaltenden Artbegriffe, und es muss diese Entwicklung, welche von dem noch relativ unbestimmten Gattung-Sein zu dem durch die begriffliche Form determinirten Auftreten der substanziellen Wesenheit fortschreitet, in sich selbst das Motiv der Verschied-

<sup>393)</sup> Ebend. B, 3, 998 b. 22.: οὐχ οἰόν τε δὲ τῶν ὅττων οὕτε τὸ Εν οὕτε δὲ τὸ Ϭν εἶναι γένος: ἀνάγχη μὲν γὰο τὰς διαφορὰς ἐκάστου γένοις καὶ εἰναι καὶ μίαν εἰναι έκάστην, ἀθύνατον δὲ καιτηγορεῖσθαι ἢ τὰ εἴδη τοῦ γένους, ἐπὶ τῶν οἰκείων διαφορών ἢ τὸ γένος ἀνευ τῶν αὐτοῦ εἰδῶν ιῶστ εἶπερ τὸ Εν γένος ἢ τὸ ὄν, οὐδεμία διαφορὰ οὕτε ὄν οὕτε ἕν ἔσται. Εbend. H, 6, 1045 b. 5.: εὐθὺς γὰρ ἔκαστον ἐστιν ὄν τι καὶ ἔν τι, οὐχ ὡς ἐν γένει τῷ ὅντι καὶ τῷ ἐνὶ οὐδ' ὡς χωριστῶν ὅντων παρὰ τὰ καθ ἕκαστα.

<sup>394)</sup> Ehend. Γ, 2, 1005 a. 9.: εἰ μή ἐστι τὸ ὄν ἢ τὸ ἕν καθόλου καὶ ταὐτὸ ἐπὶ πάντων ἢ χωριστὸν, ὡςπερ ἴσως οὐκ ἔστιν.

<sup>395)</sup> Ebend. 1003 b. 5.: οὐτω δὲ κὰ τὸ ὅν λέγεται πολλαχῶς μὲν, ἀλλ' ἄπαν ποὸς μέαν ἀρχήν τὰ μὲν γὰρ ὅτι οὐσίαι ὅντα λέγεται, τὰ δ' ὅτι πάθη οὐσίας, τὰ δ' ὅτι ὁδὸς εἰς οὐσίαν .... (15.) δῆλον οὐν ὅτι κὰι τὰ ὅντα μὰς θεωρήσαι ἢ ὄντα .... (32.) ἔτι δ' ἡ ἐκάστου οὐσία ἕν ἐστιν οὐ κατὰ συμβεβηκὸς, ὁμοίως δὲ κὰὶ ὅπερ ὄν τι, ὥσθ' ὅσα περ τοῦ ἐνὸς εἴδη, τοσαῦτα καὶ τοῦ ὅντος ἐστίν περὶ ὧν τὸ τὶ ἐστι τῆς αὐτῆς ἔπιστήμης τῷ γένει θεωρήσαι .... (1004 a. 4.) ὥστε ἀγαγκαῖον εἰναι πρωτην τινὰ καὶ ἔχομένην αὐτῶν, ὑπάρχει γὰρ εὐθὺς γένη ἔχοντα τὸ ὄν καὶ τὸ ἕν.

nerleiheit enthalten, da die substanzielle Wesenheit eben in Mitte anderer vieler Wesenheiten sich als dasjenige behauptet, was sie ist, und hierin in geschlossner Identität auftritt. Auf das Identische und Nicht-identische und auf das Aehnliche und Nicht-ähnliche ist jeder Gegensatz überhaupt zu reduciren 396); da aber nun das Nemliche nie actuell zugleich sein Gegensatz sein kann, wohl aber potenziell 397), und da ferner die eigentliche Identität des Seienden nur in der begrifflichen Wesenheit hegt und dort als individuelle Einheit (ενότης) erscheint 398), so ist klar, dass die Verschiedenheit und Gegensätzlichkeit der einzelnen individuellen Wesenheiten ihren Grund nur darin haben kann, dass eine Real-Potenz vorliegt, aus welcher die explicite Gegensätzlichkeit sich überhaupt entwickeln kann, und dass demnach keine leere und unterschiedlose Identität das Princip des vielfach determinirten Seins ist. Es frägt sich demnach, wie diese Möglichkeit des Identischen und Nicht-identischen sich entfaltet, und es wird sich zeigen, dass die begriffliche Form als Artbegriff selbst bereits eine Stufe der erreichten Actualität ist, zu welcher das potenzielle Sein des überwiegend stofflichen Gattungs · Begriffes sich determinirt.

Insofern überhaupt vier Arten eines Gegenüberliegens unterschieden werden, nemlich erstens das Verhältniss der Bejahung und Verneinung, zweitens das des Gegensatzes, drittens das des Entblösstseins, viertens das des Relativen (s. Anm. 192.), so wird sich in Bezug auf jene Reduction unter das Identische und Nicht-identische herausstellen, welche die Bedeutung eines jeden dieser vier Momente für den Verwirklichungsprocess des determinirten Begriffes vom potenziellen Stadium an bis zu jener Actualität sei, in welcher das in seiner Identität sich selbst Behauptende als die bestimmte substanzielle Wesenheit resultirt. Relativ nun gegen Anderes ist überhaupt Jedwedes, was ist, verschieden von Jedwedem, ohne dass hiebei irgend bestimmt vorliege, worin oder wornach es ein verschiedenes sei; für die Bestimmtheit des begrifflichen Deukens aber ist eben eine derartige Determination unweigerlich nothwendig, und eine Folge hievon ist daher, dass man von jener ganz unbestimmten und vagen Verschiedenrleiheit (£1260018) sehr wohl den "Un-

<sup>396)</sup> Ebend. 1003 b. 33.: ωστ' ὅσα περ τοῦ ἐνὸς εἴδη, τοσαῦτα καὶ τοῦ ὅντος ἐστίν' περὶ ὡν τὸ τί ἐστι τὴς αὐτῆς ἐπιστήμης τῷ γένει θεωρῆσαι, ἐγω δ' οἰον περὶ ταὐτοῦ καὶ ὁμοίου καὶ τῶν ἄλλων τῶν τοιούτων καὶ τῶν τούτοις ἀντικειμένων' σχεθὸν δὲ πάντα ἀνάγεται τὰναντία εἰς τὴν ἀρχὴν ταὐτην ..... (1001a. 17.) ώστε καὶ τὰντικείμενα τοῖς εἰρημένοις, τό τε ἔτερον καὶ ἀνόμοιον καὶ ἄνισον καὶ ὅσα ἄλλα λέγεται ἢ κατὰ ταῦτα ἢ κατὰ πλῆθος καὶ τὸ ἐν, τῆς εἰρημένης γνωρίζειν ἐπιστήμης, ών ἐστὶ καὶ ἡ ἐναντιοτης.

<sup>397)</sup> Ebend. 5, 1009 a. 35.: δυνάμει μεν γάο ενδέχεται αμα ταὐτό είναι τὰ εναντία, εντελεχεία δ' ού.

<sup>393)</sup> Ebend. 1, 3, 1054 a. 29.: ἔστι δὲ τοῦ μὲν ἔνὸς ..... τὸ ταὐτὸ καὶ ὅμοιον καὶ ἄσον, τοῦ δὲ πλήθους τὸ ἔτερον καὶ ἀνόμοιον καὶ ἄνισον' λεγομενο δὲ τοῦ ταὐτοῦ πολλαχῶς ἔνα μὲν τοόπον κατ ἀριθμόν λέγομεν ἐνίστε αὐτὸ, τὸ δ' ἐὰν καὶ λόγω καὶ ἀριθμό ῦ τὴς πρώτης οὐσίας ἐἰς ἢ .... ἀἰλ' ἐν τοῦτοις ἡ ἰσότης ἐνότης. Ebend. Α, 9, 1018 a. 4.: καὶ τὰ μὲν οῦ-τως (κατὰ συμβεβηκός) λέγεται ταὐτὰ, τὰ δὲ καθ' αὐτὰ ῶςπερ καὶ τὸ ἔνε καὶ γὰρ ῶν ἡ ὑλη μία ἢ ἔίδει ἡ ἀριθμός ταὐτὰ λέγεται καὶ ὧν ἡ οὐσία μία: ὥστε φανερὸν ὅτι ἡ ταυτότης ἐνότης τίς ἐστιν.

terschied" (διαφορά) auseinander halte. Dasjenige nemlich, was sich "unterscheidet" (το διάφορον), unterscheidet sich von Etwas in Bezug auf ein Etwas, so dass irgend ein Identisches für zwei Dinge vorliegen muss, nach welchem dieselben sich voneinander unterscheiden; diess Identische aber ist entweder Gattung oder Art, denn Alles unterscheidet sich entweder der Gattung nach oder dem Artbegriffe nach; und zwar unterscheidet sich der Gattung nach dasjenige, welchem kein gemeinsames stoffliches Sein zu Grunde liegt, dem Artbegriffe nach aber nur Solches, dessen Gattung Eine und die nemliche ist; Gattung daher ist dasjenige, was als die identische Bezeichnung der Wesenheit für zwei unterschiedene Wesen gilt, d. h. das gemeinschaftliche Wesenheits-Prädicat dessen, was dem Artbegriffe nach sich unterscheidet 399). So liegt in der Gattung für die Wesenheits-Bestimmtheit des Artbegriffes ein Stoffliches, und in diesem beruht die Möglichkeit des Gegensatzes überhaupt; die Gattung nemlich als Stoff ist das für den Unterschied Empfängliche (δεκτικόν), und dieser Unterschied kann sich innerhalb der einheitlichen nemlichen Potenzialität Einer Gattung bis zum directen Gegensatze steigern 400). Die erste und ursprünglichste Gegensätzlichkeit aber überhaupt ist "Ansichhaben" und "Entblösstsein" (ἔξις und στέρησις), und im Hinblicke auf diese beiden wird ursprünglich jeder anderweitige Gegensatz ausgesagt; jene erste Gegensätzlichkeit aber ist stets in je Einer Gattung 401). Das Entblösstsein ist ein Verhältniss der Bejahung und Verneinung, indem die Real-Potenz in ihrer Verwirklichung als aufgehobene oder negirte erscheint, sei es schlechthin oder sei es in Bezug auf eine speciell vorliegende Natur-Bestimmtheit (πεφυκός); in letzterem Falle ist es dann ein selbst speciell determinirtes Unvermögen, welches mit dem zur Aufnahme der Bestimmtheit fähigen Stofflichen ver-

400) Ebend, 4, 1055 a. 29.: καὶ τὰ ἐν ταὐτῷ δεκτικῷ πλεῖστον διαφέροντα ἐναντία: ἡ γὰρ ὑλη ἡ αὐτἡ τοῖς ἐναντίοις, καὶ τὰ ὑπὸ τὴν αὐτὴν σύναμιν πλεῖστον διαφέροντα. D. somn. 1, 450 b. 27.: ἀεὶ γὰρ τὰ ἐναντία καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων καὶ ἐν τοῖς φυσικοῖς ἐν τῷ αὐτῷ δεκτικῷ μαίνεται γινόμενα καὶ τοῦ αὐτοῦ ὄντα πάθη, λέγω δ' οἰον ὑγίεια καὶ νόσος καὶ κάλος καὶ αἰσχος καὶ Ἰσχὺς καὶ ἀσθένεια καὶ δψις καὶ τυφλότης καὶ ἀκοἡ καὶ κοφότης.

<sup>399)</sup> Ebend. 1, 3, 1054 b. 18.: το μέν οὖν ἔτερον ἢ ταὐτο διὰ τοῦτο πᾶν πρὸς πᾶν λέγεται, ὅσα λέγεται ἔν καὶ ὄν .... (22.) το μέν οὖν ἔτερον παὶ ταὐτον οὕτως ἀντίχειται, ὅιαμορὰ δὲ καὶ ἔτερότης ἀλλο· το μέν γὰρ ἔτερον καὶ οὐ ἔτερον οὐκ ἀνάγκη εἰναι τινὶ ἔτερον, αὰν γὰρ ἢ ἔτερον ἢ ταὐτο ὅ τι ἄν ἡ ὅν· τὸ δὲ διάμομον τινὸς τινὶ διάμορον, ώστ' ἀνάγκη ταὐτο δι ἐιναι ῷ διαμέρουσειν τοῦτο σὲ τὸ ταὐτο ἢ γένος ἢ εἰδος πᾶν γὰρ τὸ διαμέρον διαμέρουσειν τοῦτο σὲ τὸ ταὐτο ἢ γένος ἢ εἰδος πᾶν γὰρ τὸ διαμέρον διαμέρει ἢ γένει ἢ εἰδει, γένει μέν οὺν ὧν μή ἐστι κοινὴ ἡ ὕλη μηδὲ γένεσις εἰς ἄλληλα, οἰον ὅσων ἄλλο σχὴμα τῆς κατηγορίας, εἰδει δὲ ών τὸ αὐτὸ γένος λέγεται δὲ γένος δ ἄμψω ταὐτὸ λέγονται κατὰ τὴν οὐσίαν τὰ διάμορου.

<sup>401)</sup> Melaph. a. a. O. 1055 a. 33.: πρώτη δὲ ἐναντίωσις ἔξις καὶ στέρησις, πολλαχώς γὰρ λέγεται ἡ στέρησις, ἀλλ΄ ἤτις ἀν τελεία ἡ τὰ δ' ἄλλα ἐναντία κατὰ ταὐτα λεχθήσεται τὰ μὲν τῷ ἔχειν τὰ δὲ τῷ ποιεῖν ἡ ποιητικὰ είναι τὰ δὲ τῷ λήψεις είναι καὶ ἀποβολαὶ τούτων ἡ ἄλλων ἐναντίων. Phys. ausc. I, 6, 189 b. 26.: ἀεὶ γὰρ ἐν ἐνὰ γένει μία ἐναντίωσίς ἐστιν, πάσαι τε αὶ ἐναντιώσεις ἀνάγεσθαι δοσοῦσιν εἰς μίαν. Απαί. post. I, 4, 73 b. 21.: ἔστι γὰρ τὸ ἐναντίον ἡ στέρησις ἡ ἄντίφασις ἐν τῷ αὐτῷ γένει, οἰον ἄρτιον τὸ μἡ περιττὸν ἐν ἀριθμοῖς ἡ ἔπεται. Hiezu die Beispiele in der vorigen Anm.

flochten ist 402). Darum heisst gerade in Bezug auf die durch eine Bewegung vermittelte Verwirklichung der Zustand der Ruhe ein Entblösstsein in dem für Bewegung empfänglichen Wesen, und zwar mit dem nemlichen Beisatze, dass irgend eine specielle Natur-Bestimmtheit zu einer gewissen Bewegung vorliegen muss; erklärlicher Weise mischt sich in dieses Entblösstsein auch das Motiv der Trägheits-Kraft (vis inertiae), durch welche bewirkt wird, dass eine Bewegung nicht leicht, sondern nur mit Mühe und zur Noth sich realisirt 403). Diese Negation der Real-Potenz nun, oder dieses Unvermögen, wird in der Sprache durch das sog. α privativum ausgedrückt 404). Je nachdem nun in dem für beides Empfänglichen das affirmative Ansichhaben 405) oder das negative Entblösstsein oder Unvermögen vorliegt, besteht eben bereits ein "Unterschied" zwischen den concreten Wesen 406). Somit wird das

403) Phys. ausc. V, 2, 226h. 10.: ἀχίνητον δ' έστι το τε δλως ἀδύνατον ανηθήναι, ώταες ό ψόγος δόρατος, και τό έν πολλώ χούνω μόλις αννούμενον ή τό βρασέως άρχόμενον δ λέγεται δυςκίνητον, και τό πεφυκός μέν κινείσθαι και δυνάμενον, μή κινούμενον δε τότε ότε πέφυκε και ού και ώς, όπες ήρεμείν καιδι τόν ακινήτων μόγον εναντίον γὰς ήρεμία κινήσει, ωστε στέρησις αν εξη τοῦ δεκτικού. Ebend. VI, 3, 234 a. 32.: ήρεμείν γὰς θστε στέρησις αν εξη τοῦ δεκτικού. ανει στεφησίς αν είη του σεκτικου. Ευθαία, τι, ο, 2018, 32.: ηρέμειν για Ελέγομεν το πειμοχός κινείσθαι μη κινούμενον ότε πέμυχε καὶ οὐ καὶ ως. Εδεαί. 8, 239 a. 13.: τότε γὰο Εφαμεν ήρεμεῖν ότε καὶ ἐν ῷ πεψυχὸς κινείσθαι μη κινείται τὸ πεψυχὸς. Μείαρλ. Α, 22, 1023 a. 2.: ἔτι (στέφησις λέγεται) τῷ μὴ ὑμόζως ἢ τῷ μὴ καλῶς, οἰον τὸ ἄτμητον οὐ μόνον τῷ μὴ τέμνεσθαι ἀλλὰ καὶ τῷ μὴ ὑμόζως ἢ μὴ καλῶς.

401) Μείαρλ. Α, 22, 1022 b. 32.: καὶ ὁσαχῶς δὶ αὶ ἀπὸ τοῦ ὰ ἀσφαίσες ἐκονται. ἀνασχείς καὶ ἀπὸ τοῦ καὶ καραφάσες καὶ ἀπο τοῦ καὶ καραφάσες καὶ ἐκονται. ἀνασχείς καὶ ἀπο τοῦ καὶ καραφάσες καὶ ἐκονται. ἀνασχείς καὶ καὶ και τοῦ καὶ τοῦ καὶ τοῦ καὶ και τοῦ καὶ καὶ τοῦ καὶ τοῦ καὶ τοῦ καὶ τοῦ καὶ καὶ τοῦ καὶ τ

λέγονται, τοσαυταχώς και αί στερήσεις λέγονται ανίσον μέν γάρ τῷ μὴ ἐχειν Ισότητα πειγυκός λέγεται, ἀόρατον δέ και τῷ δλως μὴ ἔχειν χρώμα καὶ ἀπουν και τῷ μὴ ἔχειν δλως πόδας και τῷ ψαύλως ἔτι και τῷ μικρόν ἔχειν οῦνο τὸ ἀπύρηνον, τοῦτο δ' ἔστι τῷ φαύλως πως ἔχειν. S. sogleich Anm. 406.

405) Ebend. 23, 1023 a. 11.: ενα δε (sc. τρόπον λέγεται τὸ έχειν) εν φ ἄν τι ὑπάρχει ὡς δεχτικῷ, οἶον ὁ χαλχὸς ἔχει τὸ εἶδός τοῦ ἀνδριάντος καὶ τὴν νύσον τὸ σῶμα (also sogar νόσος, insofern es affirmative Geltung hat, Gegenstand des exerv).

406) Meteor. IV, 8, 385 a. 10.: εἴπωμεν δὲ πρώτον τὸν ἀριθμὸν αὐτών, όσα κατά δύναμιν και άδυναμίαν λέγεται έστι δε τάδε πηκτόν απηκτον,

<sup>402)</sup> Μείαρλ. a. a. 0. 1055 b. 3.: ἡ δὲ στέρησις ἀντίμασίς τίς ἐστιν, ἢ γὰρ τὸ ἀδύνατον ὅλως ἔχειν ἢ ὅ ἄν πεφυκὸς ἔχειν μὴ ἔχη, ἐστέρηται ἢ ὅλως ἢ πως ἀφορισθέν πολλαχώς γὰρ ἢθη τοῦτο λέγομεν.... ώστ ἔστιρηται ἢ ὅτέρησις ἀντίμασίς τις ἢ ἀδυναμία διορισθεῖσα ἢ συνειλημμένη τῷ ὅεχικῷ. Εbend. 10, 1058 b. 27.: στέρησις γὰρ ἀδυναμία διωρισμένη. Εbend, θ, 1, 1046 a. 29.: καὶ ἡ ἀδυναμία καὶ τὸ ἀδύνατον ἡ τῆ τοιαύτη δυνάμει ἐναντία στέρησίς ἐστιν, ώστε τοῦ αὐτοῦ καὶ κατὰ τὸ ἀὐτὸ πὰσα δύναμις ἀδυναμία. ἡ δὲ στέρησις λέγεται πολλαχώς καὶ γὰρ τὸ μὴ ἔχον καὶ τὸ πεφακία ἢ μὴ ἔχη ἢ ὅλως ἢ ὅτε πέφυκεν καὶ ἡ ἀδι ότο παντελός ἢ κᾶν ὁπωσοῦν ἐπ' ἐνίων δὲ ἀν πεφυκότα ἔχειν μὴ ἔχη βία, ἐστερῆσθαι ταῦτα λέγομεν. Εbend. Δ, 12, 1019 b. 16.: ἀδυναμία δ' ἐστὶ στέρησις δυνάμεως καὶ τῆς τοιαύτης ἀρχῆς ἄφσις τις οῖα είρηται ἢ δλως ἢ τῷ πεφυκότι ἔχειν ἢ καὶ ὅτε πέφυκεν ἡ ὅη ἔχειν. Εbend. 22, 1022 b. 22.: στέρησις λέγεται ἕνα μὲν τρόπον ἄν μὴ ἔχη τι τών πεφυκότων ἔχεσθαι κᾶν μὴ αὐτὸ ἢ πεφυκὸς ἔχειν, οἰον φιτὸν ὁμιὰτων ἐστερῆσθαι λέγεται. ἕνα δὲ ἀν πεφυκὸς ἔστερηται καὶ ἀσπάλαξ, τὸ μὲν κατὰ τὸ γένος τὸ δὲ καὶ γὰ ἀντὸ ἔτι ἄν πεφυκός καὶ στά ἀσπάλαξ, τὸ μὲν κατὰ τὸ γένος τὸ δὲ καὶ ἀν αὐτὸ ἔτι ἄν πεφυκός καὶ σκα δια καί ὡς ἀν μὴ ἔχη πεφυκος. ἔτι ἡ βιαία ἐκάστου ἀφαίρεσις στέρησις λέγεται. στέρησις λέγεται.

Entblösstsein, da es hiebei in Folge der ursprünglich vorliegenden Naturbestimintheit selbst schon als ein determinirtes Entblösstsein auftritt. "gewissermassen" vermittelst der positiven Gegensätze erkannt, welche ja in den mit dem α privat. zusammengesetzten Worten oder noch mehr in directen Ausdrücken (z. B. Bös) schon positiv bezeichnet sind 407). Müssen wir hiebei nun allerdings einerseits anerkennen, dass Aristoteles gerade durch den Begriff der Natur-Bestimmtheit (des πεφυχός) fest an dem Grundsatze halten kann, dass die Position früher als die Negation ist, so sind wir andrerseits in Bezug auf jene Schwierigkeit, welche wir in der Lehre vom Urtheile öfters zu berühren hatten (S. 144 und 159), um keinen Schritt weiter gekommen, denn es ist hiemit nicht erklärt, wie die Wortbezeichnung, wenn auch nur bei gewissen Voraussetzungen, dazukomme, von dem negativen "Nicht-gut" in das affirmative "Bos" sich umzusetzen; und auch die folgende nähere Entwicklung dieses Verhaltnisses der στέρησις und ihres Ueberganges zur διαφορά lässt diese Frage ungelöst, denn wir erfahren nur soviel, dass je nach Bestand des πεφυχός das Umsetzen des Entblösstseins in den positiven Gegensatz eintreten müsse, so dass die Negation zuletzt in unerklärter Weise in die Objectivität fällt.

Es entsteht nemlich sonach jede Determination in der Entwicklung des Stofflichen insoferne aus Gegensätzen, als sie entweder aus dem affirmativen Ansichhaben der begrifflichen Form oder ans dem Entblösstsein von einer solchen Formgebung entsteht, und folglich ist jede Gegensätzlichkeit ein Entblösstsein, aber nicht umgekehrt jedes Entblösstsein eine Gegensätzlichkeit, denn das Entblösstsein kann sowohl schlechthin als auch in Bezug auf eine speciell im Stofflichen liegende Natur-Bestimmtheit bestehen, und nur in letzterem Falle ist es ein positiver Gegensatz, welcher stets das Entblösstsein von dem anderen entsprechenden Gegensatze in sich enthält <sup>405</sup>). Darum liegt allerdings zwischen Bejahung und Verneinung nie Etwas in Mitte, bei manchem Entblösstsein aber kann zwischen den zwei Gegensätzen Etwas in Mitte liegen; nemlich z. B. Alles ist ausschliesslich entweder gleich oder nicht gleich, aber

τηκτόν ἄτηκτον, μαλακτόν ἀμάλακτον, τεγκτόν ἄτεγκτον, καμπτόν ἄκαμπτον, κατακτόν ἀκάτακτον, θραυστόν ἄθραυστον, θλαστόν ἄθλαστον, πλαστόν ἄπλαστον, πλαστόν ἄπλαστον, πλαστόν ἄπλαστον, ελκιόν ἀνελκτόν, ελατόν ἀνήλατον, σχιστόν ἄσχιστον, τιμητόν ἀπίλητον, καυστόν ἄκαυστον, θυμιατόν άθυματον, τὰ μέν οὐν πλεῖστα σχεθόν τῶν σωμάτων τούτοις διαφέρει τοῖς πάθεσιν.

<sup>407)</sup> D. an. III, 6, 430 b. 20.: ἡ δὲ στιγμὴ καὶ πᾶσα διαίρεσις καὶ τὸ οὕτω ἀδιαίρετον δηλοὺται ώς περ ἡ στέρησις, καὶ ὅμοιος ὁ λόγος ἐπὶ τῶν ἄλλων, οἰον πῶς τὸ κακὸν γνωρίζει ἢ τὸ μέλαν' τῷ ἔναντίῳ γάρ πως

<sup>405)</sup> Metaph. 1, 5, 1055 h. 11.: εὶ δη αὶ γενέσεις τῆ ὕλη ἐχ τῶν ἐναντίων, γίνονται δὲ ῆ ἐχ τοῦ εἰδους καὶ τῆς τοῦ είδους ἔξεως ῆ ἐχ στερήσεως τίνος τοῦ εἰδους καὶ τῆς τοῦ εἰδους ἔξεως ῆ ἐχ στερήσεις ἄν τις εἰη πὰσα, ἡ δὲ στέρησις ἴσως οὐ πὰσα ἐναντίωσις στέρησις ἄν τις εἰη πὰσα, ἡ δὲ στέρησις ἴσως οὐ πὰσα ἐναντίστης αἴτιον δ΄ ὅτι πολλαχῶς ἐνδέχεται ἐστερῆσθαι τὸ ἐστερημένον ..... πὰσα γὰρ ἐναντίωσις ἔχει στέρησιν θατέρου τῶν ἐναντίων ἀλλ' οὐς ὁμοίως πάντα ἀνισότης μὲν γὰρ ἰσότητος, ἀνομοιότης δὲ ὁμοιότητος, κακία δὲ ἀρετῆς διαμέρει δὲ ὡςπερ εἰρηται, τὸ μὲν γὰρ ἐὰν μόνον ἡ ἐστερημένον, τὸ δ' ἐὰν ἡ ποτὲ ῆ ἔν τινι, οίον ἄν ἐν ἡλικία τινὶ ῆ τῷ κυρίω ῆ πὰντη.

nicht Alles ist sofort entweder gleich oder ungleich, und es gibt also Etwas, was weder gleich noch ungleich ist, sowie es auch Menschen gibt, welche weder gut noch bös sind; hingegen insoweit das zu Grunde liegende Stoffliche schon eine feste Bestimmtheit hat, ist das Entblösstsein sofort schon positiver Gegensatz, wie z. B. die Zahl ist nothwendig entweder gerade oder ungerade 409). Vgl. oben Anm. 212 f. So also sind die beiden Extreme für die Veränderung überhaupt die Gegensätze und der eine der beiden Gegensätze ist stets ein Entblösstsein 410); hiemit gibt es, inwieferne diese erste ursprünglichste Gegensätzlichkeit, welche in dem Ansichhaben und dem Entblösstsein beruht, in der Verwirklichung austritt, auch negative Wesenheiten und negative begriffliche Formen, welche nemlich ihre Wesenheit in dem Entblösstsein besitzen, z. B. Krankheit 411), und ebenso gibt es wieder ein Uebergehen aus dieser negativen Bestimmtheit in den Gegensatz derselben, z. B. der Genesende entsteht aus Stoff und Entblösstsein 412). So heisst auch Negatives, sei es Wesenheit oder Uebergang zur Wesenheit, in gleicher Weise wie Affirmatives ein Seiendes 413).

Das Motiv der Alternative beruht überhaupt in dem Verhältnisse des Gegenüberliegens (ἀντικείμενον), mag hiebei ein Entblösstsein oder ein positiver Gegensatz ausgesprochen sein, denn das Gegenüberliegende kann nicht zu gleicher Zeit an dem Nemlichen stattfinden 414); und es muss die Alternative auch allenfalls bei drei Gliedern, wie z.B. bei "Gleich, Grösser, Kleiner" gesucht werden, wobei sich zeigen wird, dass das "Gleich" die auf Entblösstsein beruhende Verneinung der vereinigten beiden anderen zusammen ist 415). Aber eben auf die in dem

<sup>409)</sup> Ebend. 1055 b. 8.: διὸ ἀντιφάσεως μέν οὐκ ἔστι μεταξύ, στερή-409) Ehend. 1055 b. 8.: διὸ ἀντιφάσεως μὲν ούν ἔστι μεταξύ, στερήσεως δέ τινος ἔστιν Ἰσον μὲν γὰο ἢ ούν ἴσον πὰν, ἴσον δ' ἢ ἄνισον οὐ πὰν, ἀλλ' εἶπερ, μόνον ἐν τῷ δεκτικῷ τοῦ ἴσου ..... (23.) διὸ τῶν μὲν ἔστι μεταξύ, καὶ ἔστιν οῦτε ἀγαθὸς ἀνθομπος οῦτε κακὸς, τῶν δὲ οὐν ἔστιν, ἀλλ' ἀκάγκη εἰναι ἢ περιττὸν ἢ ἄρτιον, ὅτι τὰ μὲν ἔχει τὸ ὑποκείμενον ώρισμένον, τὰ δ' οῦ.

410) Ehend. 1055 b. 16.: ἐξ ὧν γὰο αἰ μεταβολαὶ ἐσχάτων, ἐναντία ταῦτα .... (26.) ἀστε φανερὸν ὅτι ἀεὶ θάτερον τῶν ἐγαντίων λέγεται κατὰ στέρησιν. Ebend. Γ, 2, 1004 b. 27.: τῶν ἐναντίων ἡ ἔτέρα συστοιχία στέρησις, καὶ πάντα ἀνάγεται εἰς τὸ ὅν καὶ τὸ μὴ ὅν καὶ ἔν καὶ πλῆθος, οἰνο στάσει τοῦ ἔνὸς. κίνησις δὲ τοῦ πλήθους.

στέρησις, και πάντα ἀνάγεται εἰς τὸ ὄν και τὸ μὴ ὅν και ἔν και πλήθος, οἱν στάσις τοῦ ἔνὸς, κἰνησις δὲ τοῦ πλήθους.

411) Ebend. Ζ, 7, 1032 b. 1.: εἰδος δὲ λέγω τὸ τὶ ἦν εἰναι ἐκάστου και τὴν πρώτην οὐσίαν καὶ γὰρ τῶν ἔναντίων τρόπον τινὰ τὸ αὐτὸ εἰδος τῆς γὰρ στερήσεως οὐσία ἡ οὐσία ἡ ἀντικειμένη, οἰον ὑγίεια νόσου ἐκείνης γὰρ ἀπουσία δηλοῦται ἡ νόσος.

412) Ebend. 1033a. 9.: γίνεται (ει. ὁ ὑγιαίνων) ἐκ τῆς στερήσεως καὶ τοῦ ὑποκειμένου δ λέγομεν τὴν ὕλην, οἰον καὶ ὁ ἄνθρωπος καὶ ὁ κάμνων γίνεται ὑγιής μάλλον μέντοι λέγεται γίνεσθαι ἐκ τῆς στερήσεως, οἰον ἐκ κάμνοντος ὑγιής ἢ ἔξ ἀνθρώπου.

413) Ebend. Γ, 2, 1003 b. 6.: τὰ μὲν γὰρ ὅτι οὐσίαι ὄντα λέγεται τὰ δ' ὅτι πάθη οὐσίας τὰ δ' ὅτι όὐος εἰς οὐσίαν ἢ φθοραὶ ἢ στερήσεις ἢ ποιστητες ἢ ποιητικὰ ἢ γενητικὰ οὐσίας ἢ τῶν πρὸς τὴν οὐσίαν λεγομένων ἢ τούτων τινὸς ἀποφάσεις ἢ οὐσίας.

ποιοτητες ή ποιητικά ή γεννητικά ούσίας η των πρός την ούσίαν λεγομενων ή τούτων τινός ἀποιράσεις ή ούσίας.
414) Ebend. ι, 5, 1055 b. 32.: τό γάρ "πότερον" ἀεὶ ἐν ἀντιθέσει λέγομεν, οἰον πότερον λευκόν ή μέλαν καὶ πότερον λευκόν ή οὐ λευκόν... τὰ
γαρ ἀντικείμενα μόνα οὐχ ἐνδέχεται ἀμα ὑπάρχειν.
415) Ebend. 1056 a. 3.: εἰ δή ἐν τοῖς ἀντικειμένοις ἀεὶ τοῦ ποτέρου ἡ
ζήτησις, λέγεται δὲ πότερον μεῖζον ἡ ἔλαιτον ἡ ἴσον, τίς ἐστιν ἡ ἀντίθεσις
πρός ταῦτα τοῦ ἴσου; .... (17.) ἀμφοῖν ἄρα ἀπόφασις στερητική. διὸ καὶ PRANTL. Gesch. I.

Stofflichen schon vorliegende Naturbestimmtheit kömmt Alles an; so ist z. B. bei demjenigen, was weder weiss noch schwarz ist, also dem Weissen und Schwarzen zugleich als Entblösstseins-Verneinung (ἀπόφασις στερητική) gegenüberliegt, wieder die Natur-Bestimmtheit einer Mehrheit von Farben vorhanden; und es darf daher hier am allerwenigsten aus einer Gleichmässigkeit des Sprachausdruckes Etwas gefolgert werden, denn wenn z. B. auch zwischen Gut und Bös dasjenige in Mitte liegt, was weder gut noch bös ist, so ist darum nicht dasjenige, was weder Schuh noch Hand ist, etwa ein Mittelding zwischen Schuh und Hand 416). Demnach versteht es sich von selbst, dass, wo die Naturbestimmtheit der Gegensätze schon völlig determinirt ist und eine nothwendige Alternative des Stattfindens vorliegt, es kein Mittelding gibt, hingegen wo jenes nicht der Fall ist, jedenfalls Mitteldinge bestehen, denn Ansichhaben und Entblösstsein beruhen auf jener Naturbestimmtheit, von welcher daher Alles bedingt ist; eben darum ja ist nicht jedes Entblösstsein schon ein Gegensatz, denn bei Gesensätzen besteht entweder bereits die nothwendige Alternative, wo nemlich kein Mittelding da ist, oder es ist die Möglichkeit mehrerer Mittelstufen da, in beiden Fällen also muss das Entblösstsein schon gleichfalls vorerst seine bestimmte Determination gefunden haben; darum ist auch bei jenem Verhältnisse zwischen Ansichhaben und Entblösstsein, welches noch nicht zum positiven Gegensatze sich determinirt hat, sowohl bei dem Vorhandensein des Substrates keine nothwendige Alternative, als sind beim Nichtvorhandensein des Substrates beide, sowohl das Ansichhaben als auch das Entblösstsein, unwahr 417).

πρός ἀμφότερα τὸ πότερον λέγεται, πρός δὲ θάτερον οὕ, οἶον πότερον μεῖζον ἡ ἴσον, ἡ πότερον ἴσον ἡ ἔλαττον, ἀλλ' ἀεί τρία.

416) Ebend. 1056 a. 20.: οὐ στέρησις δὲ ἐξ ἀναγχης, οὐ γὰρ πᾶν ἴσον ὁ μὴ μεῖζον ἡ ἔλαττον, ἀλλ' ἐν οἰς πέφνενε ἐκεῖνα ἔστι δὴ τὸ ἴσον τὸ μἡτε μέγα μήτε μιπρόν, πεφνπὸς δὲ μέγα ἡ μιπρόν εἰναι, καὶ ἀντίκειται ἀμφοῖν ὡς ἀπόφασις στερητική, διό καὶ μεταξύ ἔστιν... ἀλλὰ μᾶλλον τὸ μήτε ἐνκὸν μήτε μέλαν ἐν δὲ οὔτε τοῦτο ἐξγεται, ἀλλ' ὡρισμένα πως τὸ μήτε ἐνκὸν μήτε μέλαν ἐν δὲ οὔτε τοῦτο ἐξγεται, ἀλλ' ὡρισμένα πως τὰ χρώματα ἔφ' ὧν λέγεται στερητικῶς ἡ ἀπόφασις αῦτη, ἀνάγκη γὰρ ἡ ψαιὸν ἡ ὡχρὸν εἰναι ἡ τοιοῦτόν τι ἄλλο ৷ ὥστε οὺπ ὀρθῶς ἔπτιμῶστο κομδιτος ἐνωθος ἐνεσθοι πάντα. ὧτε ἔστεραι ὑποδιτώντος κὰ κυρὸς ονομίζοντες ὑμοίως ἐξνεσθοι πάντα. ὧτε ἔστε ἐναι ἀν κυρὸς νομίζοντες διιοίως λέγεσθαι πάντα, ώστε έσεσθαι ύποδήματος και χειρός

νομίζοντες όμοιως λέγεσθαι πάντα, ώστε ξαεσθαι ύποδήματος και χειρός μεταξύ το μήτε ύπόδημα μήτε χείρα, εξπερ και το μήτε άγαθον μήτε κακόν τοῦ άγαθον και κακού, ώς πάντων ξουμένου τινός μεταξύ.

417) Cal. 10, 11h. 39: όσα δὲ τῶν ἐναντίων τοιαῦτά ἐστιν ώστε ἐν οἶς πέψικε γίνεσθαι ἡ ών κατηγορεῖται ἀγαγκαῖον αὐτῶν θάτερον ὑπάρχειν, τούτων οὐδέν ἔστιν ἀνά μέσον ἀν δέ γε μή ἀναγκαῖον θάτερον ὑπάρχειν, τούτων οὐδέν ἔστιν ἀνά μέσον πάντως ..... 12a. 26: στέργατς δὶ καὶ ἔξις λέγεται μὲν περὶ ταὐτόν τι οἶον ἡ ὄψις καὶ ἡ τυαλότης περὶ όψθαλμόν καθόλου δὲ ἐπεῖν, ἐν ἡ ἡ ἔξις πέγικε γίνεσθαι περὶ τοῦτο λέτγεται κάτερον αὐτῶν ἐστερήσθαι δὲ τότε λέγομεν ἔκαστον τῶν τῆς ἔξεως ότατερον αὐτῶν ἀποξύχειν καὶ δτε πέφικεν ἔχειν μηδαμῶς ὑπάρχη ..... 13 a. 2.: ἐπὶ τῆς στερήσεως καὶ τῆς ἔξεως οὐδέτερον τῶν εἰρημένων ἀληθές· οὐτε γὰρ ἀὲὶ τῷ δεκτικοῦ ἀναγκαῖον θάτερον αὐτῶν ὑπαρχειν, τὸ γὰρ μήπω περικος δύμιν ἔχειν οὐτε τυαλόν οὐτε δύμιν ἔχον λέγεται ... ἀλλ΄ οὐδ΄ ών τι ἔστιν ἀνὰ μέσον .... (13.) ἔπὶ δέ γε τῶν ἔνατίων, ών ἔστι τι ἀνὰ μέσον, οὐδέποτε ἀναγκαῖον ἡν παντί θάτερον ὑπάρχειν ἀλλὰ τιοὶ καὶ τούτοις ἀμωρισμένως τὸ ἔν' ώστε δήλον ὅτι κατ οὐδέτερον τῶν τρόπων ώς τὰ ἐναντία ἀντίκειται τὰ κατὰ στέρησιν καὶ ξεν ἀντικείμενα ..... 13b. 20: ἐπὶ δὲ τῆς στερήσεως καὶ τῆς ἔξεως μὴ ὄντικείμενα ..... 13b. 20: ἐπὶ δὲ τῆς στερήσεως καὶ τῆς ἔξεως μὴ ὄντος τε δλως οὐδέτερον ἀληθὲς θάτε-

Also die in dem Stofflichen (d. h., wie wir sogleich sehen werden, in der Gattung) bereits vorliegende Natur-Bestimmtheit ist das Entscheidende: denn wo bei mehreren Gliedern durch das Poniren des Einen eine gemeinschaftliche Verneinung der übrigen gegeben ist, da bestehen eben vermöge einer ursprünglichen Bestimmtheit Mitteldinge, welche sofort eine anderweitige Gattung bedingen, denn dann ist das zu Grunde liegende nicht ein Eines; also z. B. das Gleich-sein ist bereits eine andere Gattung als das Grösser-oder-Kleiner-sein, denn es ist hier schon beiderseits eine Determination des Wesens eingetreten, und es besteht nicht ein "Unterschied" zwischen Gleich-sein und Grösser-sein, denn letzteres gehört schon in die Gattung des Ungleich-seins, sondern wohl zwischen Gleich-sein und Ungleich-sein 418). Aber diese Mitteldinge, welche eine Gattungs-Verschiedenheit zur Folge haben, müssen selbst auf ursprünglichen Gegensätzen beruhen (z. B. eben Gleich und Ungleich, oder höher hinauf "Gleich" und "Weder Gleich noch Ungleich"; diess ist gerade die vorliegende Naturbestimmtheit), und somit gehören sie selbst wieder unter die nemliche höhere Gattung, unter welche jene Gegensätze gehören, deren Mitteldinge sie sind; und in diesem Bestande von ursprünglichen Gegensätzen und Mitteldingen beruht der Verwirklichungs-Process und die Veränderung überhaupt; sowie die Gegensätze und die Mitteldinge sämmtlich zur nemlichen höheren Gattung gehören, so bleibt auch der Process der Veränderung innerhalb der nemlichen Gattung; hiezu also muss es ein Gegenüberliegen überhaupt geben, da aber das nach Affirmation und Negation Gegenüberliegende kein Mittelding besitzen kann, und das Gegenüberliegen des Relativen jeder Bestimmtheit entbehrt, so bleibt nur das Gegenüberliegen des Gegensatz-seins und hiemit von dem Entblösstsein jenes übrig, welches durch specielle Determination selbst ein Gegensatz geworden ist 419). Also der Verwirklichungs-Process und die Ver-

ον δὲ ψεῦδος τὸ γὰο ὄψιν ἔχειν Σωκράτην τῷ τυτλὸν είναι Σωκράτην ἀντίκειται ὡς στέρησις καὶ ἔξις καὶ ὄντος τε οὐε ἀναγκαῖον θάτερον ἀληθές είναι ἡ ψεῦδος, ὅτε γὰο μήπω πέφυκεν ἔχειν ἀμφότερα. Es ist überhanpt zu bemerken, dass in dem Buche Κατηγορίαι in Folge seiner wahrscheinlichen an die Topik anknüpfenden Entstehung jene ontologische Seit der στέρησις, mit welcher sie zum positiven Gegensatze selbst hinüberführt, fast gänzlich in den Hintergrund tritt; darum kömmt der Verfasser jenes Buches auch zu dem Ausspruche, dass es vom Entblöstsein weg keinen Uebergang zur Position gebe (13 a. 32.: ἀπὸ μὲν γὰο τῆς ἔξεως ἐπὶ τὴν στέρησιν γίνεται μεταβολή, ἀπὸ δὲ τῆς στερήσεως ἐπὶ τὴν ἔξιν ἀδύνατον οὕτε γὰο τυτλὸς γενόμενος τις πάλιν ἀνέβλεψεν οὕτε γαλακρὸς ὧν πάλιν κωμήτης ἐγέκετο οῦτε νωθὸς ὧν δόντας ἔφτυσεν), was in directem Widerspruche mit dem oben Ann. 412.

<sup>418)</sup> Melaph, 1, 5, 1056 a. 35.: ή μεν γὰο ἀντιχειμένων συναπόφασις εστιν ών ἔστι μεταξύ τι χαι διάστημά τι πέφυχεν είναι τῶν δ' οὐχ ἔστι διαφορά εν ἄλλφ γὰρ γένει ών αι συναποφάσεις, ώστ' οὐχ εν τὸ ὑποχείμενον.

<sup>419)</sup> Ebend. 7, 1057 a. 18.: Επεὶ δὲ τῶν ἐναντίων ἐνδέχεται εἰναί τι μεταξύ καὶ ἐνίων ἔστιν, ἀνάγκη ἐκ τῶν ἐναντίων εἰναι τὰ μεταξύ πάντα γὰο τὰ μεταξύ ἐν τῷ αὐτῷ γένει ἐστὶ καὶ ὧν ἐστὶ μεταξύ : μεταξύ μὲν γὰο τὰ μεταξάλλειν ἀνάγκη πούτερον τὸ μεταβάλλειν ἀνάγκη πούτερον τὸ μεταβάλλειν ἀνάγκη ἀρα τὰ μεταξ κλλο γένος οὐκ ἔστιν ἀλλ' ἢ κατὰ συμβεβηκός ... ἀνάγκη ἄρα τὰ μεταξύ καὶ αὐτοῖς καὶ ὧν μεταξύ ἢ ίστιν ἀντι-

änderung sind fixirt nach den Gegensätzen und Mitteldingen, je nachdem dieselben durch die ursprüngliche Natur-Bestimmtheit dargeboten sind, denn micht beliebig ist alles "Weder - noch" ein Mittelding (Anm. 416), so dass es etwa auch ein Mittelding zwischen Pferd und Mensch gabe. sondern die äussersten Gegensätze liegen determinirt vor und von ihnen hängen die Mittelstufen ab, welche in dem Veränderungs-Processe sich auch selbstständig absetzen und hiedurch gleichsam an Stelle der Extreme treten können 420). Und sowie es nun je nach der ursprünglichen Bestimmtheit Gattungen gibt, in welchen die Verneinung sofort schon den positiven Gegensatz mit sich bringt, z. B. das Ungerade bei der Zahl 421), so geht überhaupt die blosse Verneinung nur auf ein Stattfinden, welches entweder schlechthin oder in Bezug auf eine bestimmte Gattung besteht, bei dem Entblösstsein hingegen liegt schon irgend ein bestimmtes stofflich Natürliches zu Grunde, und so ist der "Unterschied" positiv neben der Verneinung vorhanden, nemlich das determinirte Entblösststein, d. h. die Gegensätzlichkeit ist ein Unterschied, der Unterschied aber eben eine Species der Verschiednerleiheit 422).

Nemlich die Gegensätzlichkeit, d. h. das positiv determinirte Entblösstsein, ist der "grösste Unterschied" oder der "vollendete Unterschied" 423); kurz die Gegensätze sind dasjenige, was innerhalb der

χειμένων τινών· εκ τούτων γάρ μόνων καθ' αύτά έστι μεταβάλλειν· διὸ άδύνατον είναι μεταξύ μή άντιχειμένων .... των δ' άντιχειμένων άντιψάασυγκείον είναι μετιαξύ μη αντικειμενών ... των ο αντικειμενών αντικό σεως μέν ούχ έστι μεταξύ ... των όε λοιπών τα μέν πρός τι τό δε στέρησις τὰ δ' εναντία εστίν των όε πρός τι όσα μη εναντία, οὐχ έχει μεταξύ, αιτιον ό' ότι οὐχ εν τῷ αὐτῷ γένει εστίν .... ει δ' εστίν εν ταὐτῷ γένει εστίν .... ει δ' εστίν εν ταὐτῷ γένει τὰ μεταξύ εναντίων, ἀνάγχη αὐτὰ συγκεῖσθαι εχ τούτων των εναντίων.

συγκεῖσθα έκ τούτων των Εναντίων.
420) Ebend. Γ, 7, 1011h. 30,: ἔτι ἤτοι τὸ μεταξύ ἔσται τῆς ἀντιμάσεως ως περ ψ φαιὸν μέλανος καὶ λευκοῦ, ῆ ὡς τὸ μηθέτερον ἀνθρώπου καὶ ἔππου· εἰ μὲν οὐν οὕτως, οὐκ ἀν μεταβάλλοι, ἐκ μὴ ἀγαθοῦ γὰρ εἰς ἀγαθόν μεταβάλλει ῆ ἐκ τούτου εἰς μὴ ἀγαθοῦν 'νῦν δ' ἀεὶ ψαίγεται· οὐ γὰρ ἔπιμεταβολὴ ἀλλ' ἡ εἰς τὰ ἀντικείμενα καὶ μεταξύ. Phys. αποκ. V. 1, 224 b. 30.: ἐκ δὲ τοῦ μεταξύ μεταβάλλει, χρῆται γὰρ αὐτῷ ὡς ἐναντίῳ ὅντι πρὸς ἐκάτερον, ἔστι γὰρ πως τὸ μεταξύ τὰ ἄκρα. Ebend. 3, 226 b. 23.: μεταξύ εἰς ὅ πόγοκε πρῶτον ἀγικνείσθαι τὸ μεταβάλλον δι. gen. el cort. I, 7, 324 a. 7.: qανερὸν ὅτι παθητικὰ καὶ ἀ μεταξύ καὶ ἀλλήλων ἐστὶ τὰ τ' ἐναντία καὶ τὰ μεταξύ καὶ νὰ οδως αθορά καὶ νένεσις ἐν τούτοις. Cal. 10, 13 a. 18.: ἔπὶ μὲν τῶν καὶ νὰιο ὅλως αθορὰ καὶ νένεσις ἐν τούτοις. Cal. 10, 13 a. 18.: ἔπὶ μὲν τῶν

νείου στι πασητικά και ποιητικά αλληλών εστιτά τ εναντία και τα μετάξυ και γαρ δλως φθορά και γένεσις εν τούτοις. Cal. 10, 13 a. 18.: Επὶ μεν τών εναντίων υπάσχοντος του δεκτικού δυύατον εξς άλληλα μεταβολήν γενέσθαι. 421) Metaph. Γ, 7, 1012 a. 9.: Ετι εν δσοις γένεσιν ή ἀπόφασις τὸ εναντίον επιφέρει, και εν τούτοις έσται, οίον εν αριθμοίς. 422) Ebend. 2, 1004 a. 10.: ἀπόφασιν δε και στέρησιν μιᾶς έστι θεωρόπαι διά τὸ άμφοιέρως θεωρείσθαι τὸ εν, οῦ ἡ ἀπόσασις ἡ ἡ στέρησις ἡ γὰρ ἀπλώς λέγομεν ότι οὐχ ὑπάρχει εκείνο ἡ τινὶ γένει Ενθα μεν οὐν τῷ ἐνὶ ἡ διαφορά πρόςεστι παρά τὸ εν τῷ ἀποφάσει, ἀπουσία γὰρ ἡ ἀπόσασις είνου Ιστίν, εν εν διαστικών εν διά το διαστικών εν διά διαστικών εν διά το διαστικών εν διά διαστικών εν διαστικών εν διά διαστικών εν φασις ξχείνου Εστίν, Εν δε τη στερήσει και υποκειμένη τις φυσίς γίνεται καθ' ης λέγεται ή στέρησις..... (21.) διαφορά γάρ τις ή εναντιότης, ή δε διαφορά έτερότης.

423) Ebend. ι, 4, 1055 a. 3.: Επεί δε διαφέρειν ενδέχεται αλλήλων τά 423) Εποσια, 1, 4, 1053 8. 5.: επεί σε σταιμεψείν ενοξετια αλληρών το διαφεροντα πλείον καὶ ξλαττον, έστι τις καὶ μεγίστη διαφορά καὶ ταύτην λέγω έναντίωσιν ..... (16, ότι μέν οὐν ἡ έναντίοτης έστι διαφορά τέλειος, έκ τούτων δήλον. Ebend. 8, 1058 a. 11.: ἡ γὰρ έναντιότης ἡν διαφορά τέλεία. D. part. an. 1, 3, 643 a. 31.: διαφορά γὰρ ἀλλήλοις τάντικείμενα, οἰον

λευχότης και μελανία και εύθύτης και καμπυλότης.

nemlichen Gattung und innerhalb des für sie Empfänglichen am meisten sich unterscheidet oder am weitesten von einander absteht 424), und hiemit haben wir, nachdem sich uns das Entblösstsein in den bestimmten Gegensatz umgesetzt hat, zu dem schon oben Anm. 400. erreichten Standpunkte zurückzukehren und den Verwirklichungsprocess zu betrachten, in welchem das stoffliche Sein der Gattung zur begrifflichen Form des Artbegriffes sich determinirt. Nemlich die Gattung ist ein Früheres als die Gegensätze, und die gegensätzlichen Unterschiede, welche bewirken, dass die Gegensätze als Artbegriffe der Gattung auftreten, sind gleichfalls ein Früheres; so besteht in der Naturbestimmtheit der stofflich vorliegenden Gattung ein Artbegriff-erzeugender Unterschied (differentia specifica), und die Artbegriffe entstehen aus der Gattung und den Unterschieden, ingleichem besteht auch das Uebrige, nemlich die Mitteldinge, aus der Gattung und den Unterschieden 425); es sind nemlich die Unterschiede nicht immer selbst schon die ersten Gegensätze, und es ist daher die Aufgabe, zu suchen, woraus die Mitteldinge entstehen; denn Alles, was innerhalb der nemlichen Gattung austritt, besteht entweder aus demjenigen, was an und für sich ohne den Stoff, welcher potenziell es vereinigt, nicht zusammensetzbar ist, oder es ist selbst ein solches, d. h. alles zu einer Gattung Gehörende besteht entweder aus unverträglichen Gegensätzen oder ist selbst einer von zwei unverträglichen Gegensätzen; in diesen unverträglichen Gegensätzen aber bewegt sich alle Veränderung, auch jene, welche Mittelstufen durchläuft, und diese sind es eben, was aus jenen besteht; somit liegen allem innerhalb Einer Gattung Austretenden die obersten ursprünglichen Gegensätze der Gattung selbst zu Grunde 426). So ist dasjenige, was dem Artbegriffe nach ver-

<sup>424)</sup> Met. a. a. O. 4, 1055 a. 27.: τούτων δ' αὐτη μεγίστη καὶ τὰ ἐν ταὐτῷ γένει πλεῖστον διαμέροντα ἐναντία, μεγίστη γὰο διαγορὰ τούτων ἐιξιειος, καὶ τὰ ἐν ταὐτῷ δεκτικῷ πλεῖστον διαμέροντα ἐναντία μεγίστη γὰο διαγορὰ τοὐτων τὶ εἰξιειος, καὶ τὰ ἐν ταὐτῷ δεκτικῷ πλεῖστον διαμέροντα ἐναντία ἐν ταψέροντα. Εὐεαλ Λ, 10, 1018 a. 25.: ἐναντία λέγεται τὰ τε μἡ δυνατὰ ἄμα τῷ αὐτὴ ἐν τῷ αὐτῷ γένει, καὶ τὰ πλεῖστον διαμέροντα τῶν ἐν τῷ αὐτῷ γένει, καὶ τὰ πλεῖστον διαμέροντα τῶν ἐν τῷ αὐτῷ γένει, καὶ τὰ πλεῖστον διαμέροντα τῶν ἐν ταὐτῷ δεκτικῷ, καὶ τὰ πλεῖστον διαμέροντα τῶν ἐν τὰ τὰ τὰ ἐν τὰ ἀν ἡ ἡ διαμορὰ μεγίστη ἢ ἀπλῶς ἡ κατὰ γένος ἢ κατ' εἰδος. Cal. 6, 6 a. 17.: τὰ γὰρ πλεῖστον ἀλλήλων διεστικότα τῶν ἐν τῷ αὐτῷ γένει ἐναντία τὸ ἀρίζοντα. Μείεσι, 11, 6, 363 a. 30.: ὑποκείσθω δὲ πρῶτον ἐναντία κατὰ τόπον εἰναι ὰ πλεῖστον ἀπέχοντα κατὰ τὸ εἰδος.

<sup>425)</sup> Metaph. 1, 7, 1057 b. 5.: καὶ εὶ μὲν γένος ἔσται οὕτως ὥστ' εἶναι πρότερον τι τῶν ἐναντίων, αἱ διαφοραὶ πρότεραι ἐναντίαι ἔσονται αἱ ποιήσασαι τὰ ἐναντίαι εἶση ὡς γένους, ἐκ γὰρ τοῦ γένους καὶ τῶν διαφορῶν τὰ εἴση... ἀλλὰ μὴν τὰ γ' ἐναντίως διαφέροντα μᾶλλον ἐναντία, καὶ τὰ λοιπὰ καὶ τὰ μεταξὺ ἐκ τοῦ γένους ἔσται καὶ τῶν διαφορῶν.

426) Ebend. wird fortgefahren 1057 b. 13.: οἰον ὅσα χρώματα τοῦ λευκοῦ

<sup>426)</sup> Ebend. wird fortgefahren 1057 h. 13.: οἰον ὅσα χρώματα τοῦ λευχοῦ κὰ μελανός ἐστι μεταξύ, ταὖτα δεὶ ἐχ τοῦ γένους λέγεσθαι, ἔστι δὲ γένος κὸ χρώμα, καὶ ἐχ ὁιαμορῶν τινῶν αὐται ὅ οὐχ ἔσονται τὰ πρῶτα ἐκαντία εἰ δὲ μὴ, ἔσται ἐκαστον ἢ λευκὸν ἢ μελαν ἔτεραι ἄρα μεταξύ ἄρα τῶν πρώτων ἐναντίων αὐται ἔσονται .... ὡστε ταὔτα πρῶτα ζητητέον ὅσα ἐναντία μὴ ἐν γένει ἐχ τίνος τὰ μεταξύ ἀντῶν ἀνάγκη γὰρ τὰ ἐν ταὐτο γότει τῶ τῶν ἀρανθέτων τὰ μέν γόνει ἀναντία ἀρά γένει ἐκ τινος τὰ μεταξύ ἀρα τὰ ἐν ταὐτα τὰ ἀρὰνθέτα εἰναι τὰ μὲν οὐν ἐναντία ἀσύνθετα εἰναι τὰ μὲν οὐν ἐναντία ἀσύνθετα ἐν ταὐτα ἢ οὐθέν ἐκ δὲ τῶν ἐναντίων γίνεταί τι ιῶστ ἔσται μεταβολὴ εἰς τοῦτο πρὶν

schieden ist, ein bestimmtes von einem anderen Bestimmten Verschiedenes, und was dem Artbegriffe nach verschieden ist, gehört der nemlichen Gattung an; das Eine Gemeinsame dabei ist eben die Gattung in der Weise, dass dieses Gemeinsame in den Artbegriffen eben seine bestimmte Verschiedenheit findet; und in dieser bestimmten Verschiedenheit beruht jetzt das Ansichsein (καθ' αυτό) des Arthegriffes 427). Unterschied einer Gattung ist jene Verschiedenheit, durch welche die Gattung selbst zu einem Verschiedenen gemacht wird, jene Verschiedenheit aber ist eben die Gegensätzlichkeit 425). So kann gesagt werden, ein sich Unterscheidendes sei dasjenige, was verschieden ist, während es zugleich ein Nemliches ist, oder dasjenige, was in seiner Wesenheit eine Verschiedenheit enthält, also auch die Gegensätze selbst, und um so mehr jenes, was einer verschiedenen Gattung angehört 429), sowie auch dass alle Gegensätze entweder in der nemlichen Gattung oder in entgegengesetzten Gattungen auftreten oder selbst Gattungen sind 430).

Bei demjenigen daher, was schon der Gattung nach einen Unterschied in sich enthält, ist keinerlei Vermittlungsweg, denn solches hat einen zu grossen ursprünglichen Abstand und ist incommensurabel, und es hat dasjenige, was innerhalb Einer Gattung liegt, in Bezug auf das ausserhalb derselben Stehende keinen Unterschied 431). Was aber dem Artbegriffe nach sich unterscheidet, hat seine Entstehung aus den ersten ursprünglichsten und darum grössten Gegensätzen, welche daher auch das abschliessende Ziel des vollendeten Unterschiedes herbeiführt 432); und es kann darum weder Eines mehrere Gegensätze haben, noch kann es Un-

μεταξύ έχ των πρώτων έναντίων έσονται.

429) Ebend. 19, 9, 1018a. 12.: διάφορα δε λέγεται δο ετερά έστι το λογού.

429) Εδουδ. Α, 9, 1018a. 12.: διάφορα δε λέγεται δο ετερά έστι το καρού και δε καρού και το καρού

η εξς αυτά: έχατερου γάρ και ήττον έσται και μαλλον: μεταξύ άρα έσται έπει δ' ούχ έστιν έτερα πρότερα όμογενή των έναντίων, απαντ' αν έχ των έναντίων εξη τα μεταξύ, ωστε και τα κάτω πάντα και τάναντία και τα

<sup>427)</sup> Ehend. 8, 1057 h. 35.: τὸ ở ἔτερον τῷ εἰδει τινὸς τὶ ἔτερόν ἐστι καὶ δεῖ τοῦτο ἀμφοῖν ὑπάρχειν .... ἀνάγκη ἄρα ἐν χένει τῷ αὐτῷ εἰναι και σει τουτο αμφοίν υπαρχείν... αναγκη αφα εν γενει το αυτώ είναι τὰ ετός πε τῷ είδει. τὸ γάρ τοιούτου γένος καλώ δι άμφω εν ταὐτό έγεται μη κατά συμβεβηκός έχον διαφοράν είθ' ώς ύλη δν είτ' άλλως οὐ μόνον γάρ δεῖ τὸ κοινόν ὑπαρχείν, οἰον άμφω ζῶα, άλλὰ καὶ ἔτερον έκατέρω τοῦτο τὸ τὸ τὸ ζῷυν, οἰον τὸ μὲν ἴππον τὸ δὲ ἄνθροπον διό τοῦτο τὸ κοινόν ἔτερον ἀλλήλων ἐστὶ τῷ εἴδει ἔσται δη καθ' αὐτὰ τὸ μὲν τοιονδί ζώον τὸ δὲ τοιονδί.

αὐτό τι όντα .... έτι ων έτερον τὸ γένος, καὶ τὰ έναντία, καὶ δσα έχει έν

τη ούσία την ειερότητα.
430) Cal. 11, 14a. 19.: ἀνάγχη δε πάντα τὰ εναντία ἢ εν τῷ αὐτῷ γένει είναι η εν τοῖς εναντίοις γένεσιν ἢ αὐτὰ γένη είναι.
431) Melaph. 1, 4, 1055a. 6.: τὰ μεν γὰρ γένει διαφέροντα οὐχ ἔχει ὁδὸν εἰς ἄλληλα ἀλλ' ἀπέχει πλέον καὶ ἀσύμβλητα ..... (26.) πρὸς τὰ

έξω του γένους οὐχ έστι διαφορά, ωςπερ και τάλλα τῷ τέλος έχειν λέσων είς τὰκλημα ακό τελεία διαφορά.
... τέλος γὰρ ἔγει ἡ τελεία διαφορά.
... τέλος γὰρ ἔγει ἡ τελεία διαφορά. yerai Téleia.

terschiede des den Gegensatz bedingenden Entblösstseins geben 433). Alle Gegensätze aber, welche einen artbegrifflichen Unterschied begründen, sind in der gleichen Gruppe von Kategorien, d. h. in der gleichen Gattung (Anm. 335), und die Verschiedenheit der Artbegriffe beruht auf einer individuell und untheilbar bestimmten wesentlichen Gegensätzlichkeit innerhalb Einer Gattung; dem Artbegriffe nach identisch hingegen ist alles dasjenige, was in seiner individuellen und untheilbaren Bestimmtheit keine solche Gegensätzlichkeit mehr enthält 434); relativ in Bezug auf die Gattung aber besteht zwischen dieser und dem Artbegriffe kein Verhältniss der Identität oder Verschiednerleiheit, und noch weniger erstreckt sich solches über die Eine Gattung hinaus, denn die Gegensätzlichkeit muss der Unterschied desjenigen sein, von welchem sich Etwas dem Artbegriffe nach unterscheidet 435); und andrerseits kann das Verhältniss der Gattung zu den auf den Unterschieden beruhenden Artbegriffen nicht als ein Theilhaben bezeichnet werden, da ausserdem, weil ja die Unterschiede Gegensätze sind, die Gattung zu gleicher Zeit an Gegensätzen Theil hätte; wohl hingegen muss selbstverständlicher Weise der Artbegriff und das durch ihn determinirte Individuum an der Gattung Theil haben 436).

Sowie sich nun so die Gattung vermöge des artbildenden Unterschiedes zum Artbegriffe determinirt hat, so ist die begriffliche Wesenheit erreicht, deren bestimmtes Sein in dem ausgesprochenen Begriffe erfasst und in der Definition auseinandergelegt wird; denn die Definition enthält Nichts anderes als die oberste erste Gattung und die Unterschiede; die übrigen niedreren Gattungen aber sind eben die Verslechtung jener höchsten Gattung mit den Unterschieden, wobei es gleichgültig ist, durch

<sup>433)</sup> Ebend. 1055 a. 19.: οὐχ ἐνδέχεται ἐνὶ πλείω ἐναντία είναι· οὕτε γὰο τοῦ ἐσχάτου ἐσχατώτερον εἴη ἄν τι οὕτε τοῦ ἐνὸς διαστήματος πλείω φνοίν ἔσχατα. D. part. an. 1, 3, 642 b. 22.: οὐχ ἔστι φὲ διαφορά στερήσεως

εν τους μεταςυ γινονται εναντιωσεις ποιν είς τα ατομα Ελθείν. Ebend. 10, 1018 a. 38.: Έτεμα δὲ τῷ εἴδει λέγεται ὅσα τε ταὐτοῦ γένους ὅντα μη ὑπάλληλά ἐστι καὶ ὅσα ἐν τῷ αὐτῷ γένει ὅντα διαφομὰν ἔχει καὶ ὅσα ἐν τῷ οὐσία ἐναντίωσιν ἔχει, καὶ τὰ ἐναντία ἔτερα τῷ εἴδει ἀλλήλων ἢ πάντα ἢ τὰ λεγόμενα πρώτως, καὶ ὅσων ἐν τῷ τελευταίφ τοῦ γένους εἴδει οἱ λόγοι ἔτεροι, οἰον ἄνθυμοπος καὶ ἔππος ἄτομα τῷ γένει, οἱ δὲ λόγοι ἔτεροι αὐτῶν, καὶ ὅσα ἐν τῷ αὐτῷ οὐσία ὄντα ἔχει διαφομάν ταὐτὰ δὲ τῷ εἴδει τὰ ἀντικειμένως λεγόμενα τούτοις.

435) Ρέρουλ , ε 1058 » 21. πολε ελ καλούτασιο ἔν μένου ἐντολούτας και ἐντολούτας ἐντολού

<sup>435)</sup> Ebend. 1, 8, 1058 a. 21.: πρὸς τὸ καλούμενον ον γένος οὖτε ταὐτὸν ούτε έτερον τῷ εἴθει οὐθέν ἐστι τῶν ώς γένους εἰθῶν προςηκόντων .....

ουτε ετερον τω εισει ουσεν εστι των ως γενους είσων προςηκοντων....

οὐδὲ πρὸς τὰ μὴ ἐν ταὐτῷ γένει, ἀλλὰ ἀιοίσει τῷ γένει ἐκείνων, είδει δὲ
τῶν ἐν ταὐτῷ γένει, ἐναντίωσιν γὰρ ἀνάγκη εἰγαι τὴν διαφορὰν οῦ διαφέρει
εἰδει, αὕτη δ΄ ὑπάρχει τοῖς ἐν ταὐτῷ γένει οὐσι μόνοις.

436) Ehend. Ζ, 12, 1037 b. 19.: τὸ γὰρ γένος οὺ δοκεῖ μετέχειν τῶν
διαφορῶν, ἄμα γὰρ ἄν τῶν ἐναντίων τὸ ἀὐτὸ μετεῖχεν, αἱ γὰρ διαφοραὶ
ἐναντίω, αἰς διαφέρει τὸ γένος. Τορ. IV, 2, 122 b. 21.: πᾶν γὰρ τὸ μετέχον τοῦ γένους ἢ εἰδος ἡ ἄτομόν ἐστιν.

wieviele Glieder dieses durchgehe; denn diese Mittelglieder verslechten sich neuerdings mit Unterschieden bis herab zu dem nicht mehr Theilbaren; nur versteht es sich von selbst, dass bloss jene Unterschiede ins Auge gefasst werden, welche das Ansichsein betreffen, denn ausser diesen giebt es auch noch viele andere, welche mit dem substanziellen Wesen Nichts zu schaffen haben 437). Und da nun die Gattung nicht ausserhalb ihrer begrifflich determinirten Arten besteht, sondern als stoffliches Sein derselben vorliegt, so ist die Definition eben der in Folge der Art-Unterschiede ausgesprochene Begriff; hiebei muss daher der Unterschied stets wieder in seine Unterschiede getheilt werden, bis man zu einem Unterschiedslosen gelangt, und es ergeben sich hiedurch eben so viele Artbegriffe als es Unterschiede sind; der letzte Unterschied ist die Wesenheit und die begriffliche Form des so determinirten Seienden, welche in der Definition ausgesprochen wird; insoferne also kein Unterschied mehr weiter vorliegt, ist die bestimmte Wesenheit als solche herausgetreten 435). Die Gattung ist hiebei die Grundlage für die artbildenden Unterschiede und für die Artbegriffe selbst, sie ist dasjenige, was als Prädicat von den mehreren unter sie fallenden Wesen, welche dem Artbegriffe nach sich unterscheiden, in dem begrifflichen Sein derselben ausgesagt wird, und es gilt darum von allem, von welchem ein artmachender Unterschied gilt, auch die entsprechende Gattung, natürlich aber nicht umgekehrt 439); so ist die Gattung als ge-

<sup>437)</sup> Met. a. a. O. 1037 b. 29.: οὐθὲν γὰο ἔτερόν ἐστιν ἐν τῷ ὁρισμῷ πλὴν τό τε πρῶτον λεγόμενον γένος καὶ αἱ διαφοραί τὰ δ' ἄλλα γέπο ἐστὶ το τε πρῶτον καὶ μετὰ τούτου αἱ συλλαμβανόμεναι διαφορά, οἰον τὸ πρῶτον τὰ μετὰ τούτου αἱ συλλαμβανόμεναι διαφορά, οἰον τὸ πρῶτον ζῷον, τὸ δ' ἐχόμενον ζῷον δίπουν, καὶ πάλιν ζῷον δίπουν ἄπτερον ὁμοίως δὲ κᾶν διὰ πλειόνων λέγεται 'δλως δ' οὐδὲν διαφερει δια πολλῶν ἢ διλίγων ἐξετσθαι, ὅστ' οὐδὲ δι' διλγων ἢ διὰ ἀνοῖν τοῖν δυοῖν δὲ τὸ μὲν διαφορὰ τὸ δὲ γένος, οἰον τοῦ ζῷον δίπουν τὸ μὲν ζῷον γένος, διαφορὰ δὲ θάτερον Ebend. Β, 3, 995 b. 28.: ἔτι καὶ τὰ μετιξύ συλλαμβανόμενα μετὰ τῶν διαφορῶν ἔσται γένη μέχρι τῶν ἀτόμων. Απαl. post. II, 13, 97 a. 12.: πολλῶν γὰρ διαφορῶν ἔσται γένη μέχρι τῶν ἀτόμων. Απαl. post. II, 13, 97 a. 12.: πολλῶν γὰρ στιά, D. parl. an. I, 3, 613 a. 27.: ἔτι διαφείν χρὴ τοῖς ἐν τῷ οὐσας καὶ μὴ τοῖς συμβεβηκός καθ' αὐτὰ. D. parl. an. I, 3, 613 a. 27.: ἔτι διαφείν χρὴ τοῖς ἐν τῷ οὐσας καὶ τὰ πριγωνών τὸ δυσίν ἀρθαίς ἱσας ἔχειν τὰς γωνίας, τὰ δὲ πλείσαν συμβεβηκός γάρ τι τῷ τριγωνων τὸ δυσίν ἀρθαίς ἱσας ἔχειν τὰς γωνίας. Ebend. IV, 12, 633 h. 13. τοῦ δ΄ λου(Δ) ἐν τὸ δισάκος καὶ τὰ πριγωνίας. Ebend. IV, 12, 633 h. 13. τοῦ δ΄ λου(Δ) ἐν τὸ δισάκος καὶ πλείσαν συμβεβηκός καὶ τὰ τὰ τὰ τὰ τὸ διαξικένει τὰ καιμεθηκός.

των διαφορών έσται γένη μέχρι των ἀτόμων. Απαl. post. II, 13, 97 a. 12.: πολλων γὰς διαφοράν ἐπάχουσι τοῖς αὐτοῖς τῷ εἴδει, ἀλλὶ οὐ κατ' οὐσίαν οὐδέ καθ' αὐτά. D. parl. an. I, 3, 643 a. 27.: ἔτι διαιφείν χυὴ τοῖς ἐτ τῷ οὐσίαν οὐδέ καθ' αὐτά. D. parl. an. I, 3, 643 a. 27.: ἔτι διαιφείν χυὴ τοῖς ἐτ τῷ τὸ συμβεβηκόσι καθ' αὐτὸ, οἰον εἴ τις τὰ σχήματα διαιφοίη δτι τὰ μὲν δυσίν ὀθθαῖς ἴσας ἔχει τὰς γωνίας, τὰ δὲ πλείσσιν συμβεβηκός γὰς τι τῷ τιμγὰνος τὸ δυσίν ὀφθαῖς ἴσας ἔχειν τὰς γωνίας. Ελεπό. IV, 12, 693 b. 13.: τῷ δ' δρνίθι ἐν τἢ οὐσία τὸ πιητικών ἔστιν.

345) Μεταρίλ. a. a. O. wird fortgefahren 1035 a. 5.: εἰ οὐν τὸ γένος ἀπλώς μὴ ἔστι παφὰ τὰ ὡς γένους εἰδη, ἡ εἰ ἔστι μὲν ώς ῦλη δ' ἐστὶν, ἡ μὲν γὰς φωνή γένος καὶ ὅλη, αἱ δὲ διαιφοραὶ τὰ εἰδη καὶ τὰ στοιχεία ἐκ ταύτης ποιούσιν, φανερὸν ὅτι ὁ ορισμός ἔστιν ὁ ἐκ τῶν διαφορῶν λόγος (vgl. ebend. 15, 1040 a. 20.: οὐκ ἔστια τὸ γένος παρὰ τὰ εἰδη εἰ δ' ἔστα, καὶ ἡ διαφορά). ἀλλὰ μὴν καὶ δεί γε διαιφείσθαι τὴν τῆς διαφοράς διαιφοράς πουν τώρου διαφοράς διαιφορά τὸ ὑπόπουν, πάλιν τοῦ ζώου τοῦ ὑπόπουδος τὴν διαφοράν δεὶ εἰδέναι ἢ ὑπόπουν, πάλιν τοῦ ζώου τοῦ ὑπόπουδος τὴν διαφοράν δεὶ εἰδέναι ἢ ὑπόπουν, πάλιν τοῦ ζώου τοῦ ὑπόπουδος τὴν διαφοράν δεὶ εἰδέναι ἢ ὑπόπουν καὶ ταὶς διαφοραίς εἰ δὴ ταῦτα οῦτες ἔχει, φανερὸν ὅτι ἡ τελευταία διαφορά διαμοράς ἐιτητα τὰ ἐδη ταῦτα οῦτες ἔχει, φανερὸν ὅτι ἡ τελευταία διαφορά διαμοράς τοῦτη μα ἔστιι ἡ τελευταία τὸ εἰδος κὰ ἡ οὐσία... (25.) ἔστι τὰ σῦτω βαδίζων ἔλθη εἰς τὰ τὸ τὸ τὸ τὰν διαφορών κὰι τούτων τῆς τελευταίας κατά γε τὸ ὀρόν. λπαλ. ροξι. a. a. O. 97 a. 18.: φανερὸν τῆς τὰ ἐνοτω βαδίζων ἔλθη εἰς τὰ τὰ τὰ ψη μεξεί ἐτὰ λολείος κὰ τὸ ἐδος ἀδιάφορα... 439) Τορ. 1, 5, 102 a. 31.: γένος δ' ἔστι τὸ κατὰ πλειόνων καὶ διαφεικά τὸ εἰδος ἀδιάφορα... 439) Τορ. 1, 5, 102 a. 31.: γένος δ' ἔστι τὸ κατὰ πλειόνων καὶ διαφεικοίς παλειόνων καὶ διαφεικό τὰ δετοίς κὰ διαφορών καὶ τούτω τῆς τελευταία τὸ εἰδος ἀδιάφορα.... 440 α. 24.: οὐσία μέγε εἰσι τὰ ἔσχατα εἰδη, ταῦτα πλειόνων καὶ διαφορων καὶ διαφεικός τὰν κόνον τῆς οὐσίας......................

meinschaftliches Prädicat das allgemeine umfassende Ganze, und andrerseits kann sie auch wieder ein Theil des Artbegriffes oder der begrifflichen Form heissen, weil ja sie und der artmachende Unterschied jenes sind, aus welchem die begriffliche Wesenheit besteht 440). Auch versteht es sich darum von selbst, dass der artmachende Unterschied weder bereits der Artbegriff selbst ist, denn nur an dem Stoffe als solchem ist er die begriffliche Form, noch an der Gattung Theil hat, wohl aber letzteres bei dem aus jenen beiden bestehenden Artbegriffe der Fall ist (Anm. 436); hingegen muss in gleicher Weise die Gattung von dem nicht unter sie Fallenden und der artmachende Unterschied von dem unter sie Fallenden getrennt werden 441); der artmachende Unterschied ist ja, abgesehen von der Naturbestimmtheit der Gattung, dasjenige, wodurch die individuelle Bestimmtheit der Wesenheit herbeigeführt wird, und er ist daher mit letzterer so enge verbunden, dass auch sein begriffliches Sein von der individuellen Wesenheit selbst prädicirt wird; hiedurch eben unterscheidet er sich von der blossen Inhärenz, welche als unselbstständige Eigenschaft an den Wesenheiten vorkömmt 442). Wo in der Naturbestimmtheit der Gattung eine Mehrheit artmachender Unterschiede besteht, ergeben sich auch mehrere coordinirte Artbegriffe von gleicher Berechtigung 443), und andrerseits kann ebenso bei der abwärts gehenden Stu-

ρόντων τῷ εἴδει ἐν τῷ τί ἐστι κατηγορούμενον. Metaph. 4, 4, 1014 b. 12.: ψ μέν γὰο ή διαφορά ὑπάρχει, και τὸ γένος ἀκολουθεῖ, κρίδε τὸ γένος, οὐ παντί ή διαφορά.

<sup>440)</sup> Metaph. Δ, 26, 1023 b. 29 : τὸ μέν γὰρ καθόλου καὶ τὸ ὅλως λεγό-είδος .... έτι τὰ ἐν τῷ λόγῳ τῷ δηλοῦντι ἔκαστον καὶ ταῦτα μόρια τοῦ ὅλου· διὸ τὸ γένος τοῦ είδους καὶ μέρος λέγεται, ἄλλως δὲ τὸ εἰδος τοῦ γένους μέρος. Cal. 5, 2 b. 19.: ὑπόκειται γὰρ τὸ εἰδος τῷ γένει, τὰ μὲν γὰρ γένη κατὰ τῶν εἰδῶν κατηγορεῖται, τὰ δὲ εἴδη κατὰ τῶν γενῶν οὐκ αντιστρέφει.

<sup>441)</sup> Τορ. IV, 2, 122 b. 19.: διαφορὰ γὰρ ἀριθμοῦ τὸ περιττὸν, οὐχ εἰδός ἐστιν' οὐδὲ δοκεὶ μετέχειν ἡ διαφορὰ τοῦ γένους, πᾶν γὰρ τὸ μετέχον τοῦ γένους ἢ εἰδος ἢ ἄτομόν ἐστιν, ἡ δὲ διαφορὰ οὕτ εἰδος οὕτε ἄτομόν ἐστιν' δήλον οὐν ὅτι οὑ μετέχει τοῦ γένους ἡ διαφορὰ, ἄστ' οὐδὲ τὸ περιττὸν εἰδος ἄν εἴη ἀλλὰ διαφορὰ, ἐπειδὴ οὐ μετέχει τοῦ γένους. Εbend. VI, 3, 140 a. 27.: δεὶ γὰρ τὸ μὶν γένος ἀπὸ τ τῶν ἄλλων χωρίζειν, τὴν δὲ διαφορὰν ἀπό τινος τῶν ἐν τὰ μὰν γένει. D. part. an. I, 3, 643 a. 24.: ἔστι δ' ἡ διαφορὰ τὸ εἰδος ἐν τῷ ὑλρ.
442) Cat. 5, 3 a. 25.: καὶ ὁ λόγος δὲ κατηγορεῖται ὁ τῆς διαφορᾶς καθ' οἱ ἀν λέγηται ἡ διαφορὰ, οἰον εἰ τὸ πεζὸν κατὰ ἀνθρώπου λέγεται, καὶ ὁ λόγος ὁ τοῦ πέζοῦ κατηγορηθήσεται τοῦ ἀνθρώπου. Ebend. 3 a. 22.: ἡ διαφορὰ τῶν μὴ ἐν ὑποκειμένω ἐστίν· τὸ γὰρ πεζὸν καὶ τὸ δίπουν καθ' ὑποκειμένου μὲν λέγεται τοῦ ἀνθρώπου, ἐν ὑποκειμένω δὲ οὺκ ἐστίν. Εbend. 3a. 33.: ὑπάρχει δὲ ταῖς οὐσίαις καὶ τᾶς διαφοραῖς τὸ πάντα συνσυνύμως ἀπὸ τούτων λέγεσθαι· πᾶσαι γὰρ αἰ ἀπ' αὐτῶν κατηγορίαι ἤτοι κατὰ τῶν ἀτόμων κατηγοροῦνται ἢ κατὰ τῶν εἰδῶν.
443) Ebend. 13, 14 b. 33.: καὶ τὰ ἐκ τοῦ αὐτοῦ δὲ γένους ἀντιδιηρημένα ἀλλήλοις τὰ κατὰ ἀντιδημηθούνου και πληλοις τὰ κατὰ αλλήλοις τὰ κατὰ ἀλλήλοις τὰ κατὰ ἀλλήλοις τὰ κατὰ ἀλλήλοις τὰ κατὰ ἀντιδημηθούνου κατα δλήλοις τὰ κατὰ αλλήλοις τὰ κατὰ αλληλοις τὰ κατὰ αλλήλοις τὰ κατὰ αλληλοις τὰ κατὰ αλλήλοις τὰ κατὰ αλληλοις τὰ κατὰ αλληλοις και παλληλοις και παλληλοις τὰ κατὰ αλληλοις και παλληλοις και αντιδοιμοῦν κατη διαλλοίνου δὲ φενους ἀντιδημοθούν και πλατὰ αλληλοις τὰ κατὰ αλληλοις και παλληλοις και παλληλοις και αντιδοιμοθούν του δὲ φενους ἀντιδημοθούν και διαλλοις και παλλοικοίνου δὲ φενους ἀντιδημοθούν και τὸ κατὰ αλληλοις και παλληλοις και παλλοικοίνου δε κατὰ κατὰ κα τὰ διαλλοις τ 441) Top. IV, 2, 122 b. 19.: διαφορά γὰρ ἀριθμοῦ τὸ περιττόν, οὐκ

άλλήλοις αμα τη φύσει λέγεται · άντιδιηφήσθαι δε λέγεται άλλήλοις τα κατά την αυτήν διαίρεσιν, οίον το πτηνόν τῷ πεζῷ καὶ τῷ ἐνύδρω ' ταῦτα γὰρ

fenfolge der Determination der niedreren Gattungen Ein Artbegriff in mehreren Gattungen, welche sich subordinirt sind, zugleich bestehen 444). Daher eben, weil es artmachende Unterschiede gibt, welche selbst wieder Artbegriffe innerhalb ihrer besitzen, eine vielfache Kreuzung bei der Eintheilung der Wesen zu betrachten ist, indem häufig Ein und dasselbe Wesen unter mehrere Gattungen fallen wird, je nachdem dieser oder jener artmachende Unterschied durchgeführt wird, so dass das zuletzt nicht mehr theilbare Individuum, welches eben doch seinen ihm eigenthümlichen artmachenden Unterschied besitzen muss, keinenfalls durch die blosse Methode der stets nach abwärts fortgesetzten Dichotomie erreicht werden kann 445); hingegen wird namentlich ein richtiger Blick in die Natur darauf führen, dass Ein artmachender Unterschied in mehreren Gattungen, welche als niedrere unter Eine höhere fallen, sich nach dem Motive des Mehr und Minder oder des höheren und niedreren Grades entfaltet, und dass er hingegen in anderen Gattungen, welche jenen ersteren coordinirt sind, unter einem analogen Art. Unterschiede gleichfalls wieder zu erkennen ist, denn z. B. die Schuppen sind für die Fische das Nemliche wie die Federn für die Vögel 446).

So also erkennt Aristoteles eine ontologische Entstehung des Artbegriffes oder der begrifflichen Form selbst als solcher an, und wir sehen, wie tief das innerste Princip der aristotelischen Philosophie, nemlich der Uebergang vom Potenziellen zum Actuellen, auch hier eingreift, denn der Umstand, dass es in dem Seienden überhaupt zu einer begrifflichen Bestimmtheit kömmt, ist bei Aristoteles selbst wieder Resultat eines Verwirklichungs-Processes, indem aus dem noch relativ unbestimmten und stofflichen Sein der Gattung sich die Wesenheit der individuell bestimm-Dadurch aber, dass in das stofflich potenzielle Sein ten Art erhebt. der Gattung die Naturbestimmtheit einer verschiedentlichen Möglichkeit

άλλήλοις ἀντιδιήρηται έχ τοῦ αὐτοῦ γένους, τὸ γὰο ζῷον διαιρείται εἰς ταῦτα, εἶς τε τὸ πτηνὸν καὶ τὸ πεζὸν καὶ τὸ ἔνυδρον, καὶ οὐδέν γε τούτων πρότερον ἡ ὕστερόν ἐστιν, ἀλλ ἄμα τῆ μύσει τὰ τοιαῦτα δοκεῖ εἶναι.
441) Τορ. IV, 2, 122 b. 39.: ἀεὶ γὰο ἡ διαιροὰ ἐπ' ἔσης ἢ ἐπὶ πλεῖον τοῦ εἴδους λέγεται. (αι. 3, 1 b. 20.: τῶν δέ γε ὑπ' ἄλληλα γενῶν οὐδὲν κωλύει τὰς αὐτὰς διαιρορὰς εἶναι, τὰ γὰο ἔπάνω τῶν ὑπ' αὐτὰ γενῶν

<sup>445)</sup> D. part. an. 1, 3, 642 b. 26 .: των δε διαφορών αξ μέν καθόλου είσι καὶ ἔχουσιν εἴθη, οἰον πτερότης .... (30.) χαλεπόν μέν οὐν διαλαβεῖν καὶ εἰς τοιαύτας διαφοράς ων ἔστιν εἴθη, ωσθ ' ότιοῦν ζῷον ἐν ταύταις ὑπάρ-χειν καὶ μὴ ἐν πλείοσι ταὐτὸν, οἰον πτερωιὸν καὶ ἀπτερον, ἔστι γὰρ ἄμφω ταύτον, οίον μύρμης καὶ λαμπυρίς καὶ ετικά τινα ..... (643 s. 11.) ώστ ἀναγχαίον, εξ ίδιοι αἱ διαφοραὶ εξς ᾶς ᾶπαντα ξμπίπτει τὰ ἄτυμα, μηδε-μίαν αὐτῶν εξίναι κοινήν εἰ δὲ μὴ, ἔτερα ὄντα εξς τὴν αὐτὴν βαδιείται δεὶ δ' ούτε τὸ αὐτὸ καὶ ἄτομον εἰς ἐτέραν καὶ ἔτέραν Ιέναι διαφοίν τών διηρημένων ούτε εἰς τὴν αὐτὴν ἔτερα, καὶ ᾶπαντα εἰς ταύτας φανερὸν τοίνυν ότι ούκ έστι λαβείν τὰ ἄτομα είδη ώς διαιρούνται οί είς δύο δίαιοούντες τὰ ζῷα ἢ καὶ ἄλλο ότιοῦν γένος καὶ γὰο κατ' ἐκείνους ἀναγκαῖον ἴσας τὰς ἐσχάτας εἰναι διαφοράς τοῖς ζψοις πᾶσι τοῖς ἀτόμοις τῷ εἴδει.

<sup>416)</sup> Ebend, 4, 644 a. 16.: ὅσα μὲν γὰρ διαφέρει τῶν γένῶν καθ' ὑπεροχὴν καὶ τὸ μᾶλλον καὶ τὸ ἡττον, ταῦτα ὑπέζευκται ἐνὶ γένει, ὅσα δ' ἔχει τὸ ἀνάλογον, χωρίς ' λέγω δ' οἶον ὅρνις ὕρνιθος διαφέρει τῷ μᾶλλον ἡ καθ' ὑπεροχὴν, τὸ μὲν γὰρ μακρόπτερον τὸ δὲ βραχύπτερον, Ἰχθύες δ' ὄρνιθος τῷ ἀνάλογον, ὁ γὰρ ἔκείνω πτερὸν, θατέρω λεπίς.

verlegt wird, aus welcher die actuelle Determination des begrifflich bestimmten Seins fliesst, hat Aristoteles jedenfalls das gewonnen, dass er das feste und sichere Princip des factischen Daseins und der factischen Entwicklung dem rohen Blödsinne einer Tabula logica entgegenstellen kann; hingegen muss Aristoteles eben in Folge jener Natur-Bestimmtheit, welche dem Sein der Gattung einwohnt, also in Folge des πεφυκός, in einer weiter nicht mehr motivirbaren Weise die Negation in das Sein selbst verlegen, denn nur dadurch kann die στέρησις zum Evartion werden. Und müssen wir hiemit neuerdings darauf hinweisen, dass die aristotelische Philosophie eben nur ein Objectivismus ist, welcher allerdings von dem platonischen durch die Umsetzung der Idee in den Begriff sich unterscheidet, so sprechen wir hiedurch deutlich genug aus, dass gerade in dieser tiefsten ontologischen Begründung der aristotelischen Lehre vom Begriffe eine Veranlassung zu dem Bedenken vorliegt, ob die griechische objectivistische Auschauungsweise wirklich als die allein berechtigte betrachtet werden müsse, und ob nicht vielmehr es eine nothwendige Aufgabe des wahren objectiven Idealismus sei, mit der Durchführung der ganzen unzerstückten Subjectivität des menschlichen Denkens, in welchem allein für uns der Ideal-Realistigs liegen kann, auch für die Logik Ernst zu machen. Darum ist es so lächerlich, wenn gerade Diejenigen, welche von objectivistisch platonischer Schwärmerei inficirt sind, sich über Aristoteles moquiren und die Producte ihres Missverstehens der aristotelischen Philosophie als Tadel derselben promulgiren; denn dasjenige, was an den Principien des Aristoteles heutzutage von einem vernunftgemässen Standpunkte aus zu tadeln ist, findet in unsäglich höherem Grade eben bei Plato zumeist Statt. Wenn wir uns hingegen anstrengen, mit einem so sehr als möglich unbefangenen historischen Blicke die Geschichte der Philosophie zu betrachten, und wenn wir dann erkennen, dass der ganze antike Objectivismus eben doch nur ein Objectivismus ist, so glauben wir mehr Recht zu besitzen, die wunde Stelle des aristotelischen Systemes aufzudecken und insoferne einen Tadel gegen Aristoteles auszusprechen, als alle Schleiermacherianer und modernen Neuplatoniker, welche den Aristoteles so gerne als einen "Schulmeister" stigmatisiren; bei gewissen Richtungen lässt sich, sobald sie in bestimmter Formulirung auftreten wollen, sehr wohl fragen, ob sie nicht die unerträglichste Schulmeisterei von allen seien.

Von dem Punkte aus nun, an welchem aus dem stofslichen Sein der Gattung sich die Wesens-Bestimmtheit des Artbegrisses herausgehoben hat, müssen wir weiter untersuchen, welche Bedeutung für Aristoteles dieses Factum, dass es ein Sein des Artbegrisse gibt, besitze. Es ist, wie wir sahen (Anm. 438), mit dem äussersten artmachenden Unterschiede die begrissliche Determination in der individuellen Wesenheit zu Tage getreten, und in diesem Sinne ist der Artbegriss oder die begrissliche Form (was nun eben wegen der begrisslichen Determination gleichbedeutend ist) der schöpferische Wesensbegriss und die ursprüngliche Wesenheit des bestimmten Seienden 447); er kann daher

<sup>447)</sup> Metaph. Z, 7,  $1032 \, \mathrm{b}. \, 1$ .: eldos de léy $\omega$  tò tí  $\eta \nu$  elvai éxástou xal the  $\pi \rho \omega$ the obstav.

selbst als die zunächst liegende Gattung bezeichnet werden, in welche als erste, abgesehen von höheren bloss prädicativen Gattungen, ein Seiendes gestellt wird 445). Es ist aber diese durch den Artbegriff erreichte individuelle Bestimmtheit eben jene Einheit, bis zu welcher der Mensch im Erkennen der Wesenheit vordringt, und das im ausgesprochenen Begriffe bezeichnete Sein fällt mit dem des Artbegriffes oder der schöpferischen Form zusammen 449). Einheit und Untheilbarkeit überhaupt liegen, im Vergleiche mit dem bloss numerären Eins der Einzelnheit, ursprünglich und wesentlich in jener begrifflichen Bestimmtheit des Seins, welche allgemein (καθόλου) von einem bestimmten Umkreise des Seienden gilt 450); und wenn daher auch von einer Einheit mehrerer Wesen im Hinblicke auf einen einheitlichen ihnen zu Grunde liegenden Stoff oder, was hiemit fast zusammenfällt, im Hinblicke auf die allgemeinere Gattung derselben gesprochen werden kann, so ist eben doch dasjenige im höchsten Grade ein Eines, dessen schöpferischer Wesens Begriff oder dessen ausgesprochener Begriff durch ein einheitliches und untheilbares Denken erfasst wird und hiemit selbst ein Einer ist 451). Die eigentliche Einheit ist die der individuellen Wesenheit, welche durch den letzten nicht mehr theilbaren Artbegriff determinirt ist (Anm. 438); ihr gegenüber ist die numeräre Einheit die der empirischen Einzelnheit, und es besteht eine Stufenfolge bis zur unbestimmtesten vagsten Einheit, welche die der blossen Analogie ist; nemlich Alles, was der Zahl nach Eins ist, ist auch dem Artbegriffe nach Eins, nicht aber umgekehrt, und ebenso ist Alles dem Artbegriffe nach Einheitliche auch der Gattung nach Eins, und Alles der Gattung nach Einheitliche auch der Analogie nach Eins, nie aber umgekehrt 452).

448) Ebend. 1033 a. 3.: τὸ εἰδος (sc. τοῦ χαλχοῦ χύχλου) ὅτι σχῆμα τοι-όνδε, καὶ τοῦτό ἐστι τὸ γένος εἰς ὅ πρῶτον τίθεται. 449) Ebend. ι, 1, 1053 a. 18.: οῦτω δὴ πάντων μέτρον τὸ ἔν, ὅτι γνω-ρίζομεν ἐξ ὡν ἐστιν ἡ οὐσία διαφοῦντες ἡ κατὰ τὸ ποσὸν ἢ κατὰ τὸ εἰδος΄ καὶ διὰ τοῦτο τὸ ἔν ἀδιαίρετον, ὅτι τὸ πρῶτον ἐκάστων ἀδιαίρετον. Phys.

ausc. 1, 7, 190 a. 16.: το γάρ είδει λέγω καὶ λόγω ταυτόν.
450) Melaph. B, 3, 999 a. 1.: ἀλλά μὴν καὶ εἰ μᾶλλόν γε ἀρχοειδές τὸ ἔν ἐστιν, ἔν δὲ τὸ ἀδιαίρετον, ἀδιαίρετον δὲ ᾶπαν ἢ κατὰ τὸ ποσὸν ἢ κατὰ τὸ είδος, πρότερον δὲ τὸ και' είδος, τὰ δὲ γένη διαιρετὰ εἰς εἴδη, μᾶλλον ἄν ἔν τὸ ἔσχατον εῖη κατηγορούμενον. Ebend. 4, 999 b. 33.: τὸ γὰρ ἀριθμῷ ἔν ἢ τὸ καθ' ἔκαστον λέγειν διαιμέρει οὐδέν' οῦτω γὰρ λέγομεν το καθ΄ έκαστον το αριθμφ έν, καθόλου δε το επό τούτων. 451) Ebend. J, 6, 1016 a. 17.: έτι άλλον τρόπον εν λέγεται τῷ τὸ ὑπο-

452) Ebend. 1016 b. S.: τὰ δε πρώτως λεγόμενα εν, ων ή οὐσία μία 152) Ebend, 1010 b. 5.: τα σε πρωτως κεγομενα εν, ων η ουσια μια 
..... (32.) ἀριθμῷ μὲν (κε. ἔν) ἀν ἡ ῦλη μία (νεί. Ληπ. 478 fl.), εἴδει δ' ὧν 
ὁ λόγος εἰς, γένει δ' ὧν τὸ αὐτὸ σχῆμα τῆς κατηγορίας, κατ' ἀναλογίαν 
δὲ ὅσα ἔχει ὡς ἄλλο πρὸς ἄλλο· ἀεὶ δὲ τὰ ὕστερα τοῖς ἔμπροσθεν ἀκολουθεῖ, οἰον ὅσα ἀριθμῷ καὶ εἴδει ἕν, ὅσα δ' εἴδει οὐ πάντα ἀριθμῷ· ἀλλὰ

χείμενον τῷ εἴθει εἰναι ἀθιάφορον, ἀθιάφορον θ' ὧν ἀθιαίρετον τὸ εἰθος κατὰ τὴν αἴσθησιν ..... (24.) λέγεται δ' Εν καὶ ών τὸ γένος Εν διαφέρον ταϊς ἀντιχειμέναις διαφοραίς καὶ ταῦτα λέγεται Εν πάντα, ὅτι τὸ γένος μήτε λόγφ, μάλιστα ταῦτα εν καὶ τούτων όσα οὐσίαι.

begriffliche Einheit, welche auf der begrifflichen Form und einem nicht mehr in Unterschiede zerfallenden Artbegriffe beruht, ist die Einheit der individuell bestimmten Wesenheit, und in dieser nur ist auch der schöpserische Wesens-Begriff Einer, d. h. dem Artbegriffe oder der begrifflichen Form nach ist dasjenige Eines, was für die individuell bestimmte Wesenheit und für das Erkennen derselben die Ursache des Eins-seins ist 453). So wird auch die Frage, wie denn die Wesenheit in ihrer individuellen Bestimmtheit Eine sei, und wie also dasjenige, was im ausgesprochenen Begriffe erfasst und in der Definition auseinandergelegt wird, dennoch Eines sei, d. h. wie z. B. ζωον δίπουν eine Einheit, und nicht ein Mehreres sei 454), vermittelst eben jenes ontologischen Verwirklichungsprocesses gelöst, da das eine Stoff und das andere Gestaltung, das erstere potenziell und das letztere actuell sei, die den Eintritt der Verwirklichung aber herbeiführende Ursache eben in dem schöpferischen Wesensbegriffe liege, denn äusserster Stoff und Gestaltung seien der Potenz nach das Nemliche, sowie Potenz und Actus selbst gewissermassen Eins seien, die Actualität der Gestaltung aber trete durch die Ursache ein, durch welche die Potenz zum Actus geführt werde 455).

Und hiemit haben wir nun den Begriff als schöpferischen Wesensbegriff, d. h. als Causalität des bestimmten Seins, zu betrachten. Wesenheit und begriffliche Form sind die Actualität 456), und darum liegt in denselben auch die wahre letzte Ursächlichkeit des Stoffes selbst, welcher das Passive und Potenzielle ist; Ursächlichkeit ist ja überhaupt auch jenes, in Bezug worauf (200 6) Etwas in seinem Ansich bezeich-

γένει πάντα εν δσαπερ και είδει, δσα δε γένει οὐ πάντα είδει άλλ' άνα-

λογία· ὅσα δὲ ἔν ἀναλογία, οὐ πάντα γένει. 453) Τορ. 1, 7, 103 ω. 10.: εἰδει δὲ (εc. ἔν) ὅσα πλείω ὄντα ἀδιάφορα Σατὰ τὸ εἰδός ἐστι καθάπερ ἄνθρουπος ἀνθρούπω καὶ ἕππος ἔππω, τὰ γὰρ τοιαὐτα τῷ εἰδει λέγεται ταὐτὰ ὅσα ὑπὸ ταὐτὸ εἰδος ..... (25.) κυριώτατα μέν και πρώτως όταν δνόματι ή δρφ το ταὐτόν αποθοθή. Metaph. Ζ. 13, 1035 b. 14: ών γαρ μία ή οὐσία και το τί ήν είναι έν, και αὐτά έν. Ebend. ι, 1, 1052 a, 32, : ἀριθμῷ μέν οὐν (sc. ἔν) το καθ' ἔκαστον ἀδιαίρετον, είδει δὲ τὸ τῷ γνωστῷ καὶ τῆ ἐπιστήμη, ὥσθ' ἔν ἀν είη πρῶτον τὸ ταῖς οὐσίαις αίτιον του ένός.

<sup>454)</sup> Metaph. Z, 12, 1037 h. 11.: διά τί ποτε εν έστιν ου τον λόγον αστη πειαρά. Σ. 12, 1031 μ. 11.: στα τι ποτε εν ευτίν ου τον λόγον όρισμόν είναι φαμεν, σίον τοῦ ἀνθρώπου τὸ ζῷον δίπουν, ἔστι γὰς οὐτος αὐτοῦ λόγος, διὰ τί δη τοῦτο ἕν ἔστιν ὰλλ' οὐ πολλὰ ζῷον καὶ δίπουν; ..... (24.) δεῖ δε γε ἕν είναι ὅσα ἐν τῷ ὁρισμῷ, ὁ γὰς ὁρισμὸς λόγος τίς ἔστιν είς καὶ οὐσίας, ὥσθ' ἐνός τινος δεὶ αὐτὸν είναι λόγον, καὶ γὰς ἡ

ούσια εν τι και τόδε τι σημαίνει, ως φαμεν.
455) Ebend. Η, 6, 1045 a. 23.: εὶ δ' ἐστιν, ωςπερ λέγομεν, τὸ μὲν ῦλη
τὸ δὲ μορφή και τὸ μὲν δυνάμει τὸ δ' ἐνεργεία, οὐκέτι ἀπορία δόξειεν το θε μορφή και το μέν συναμει το δ΄ ενεργεία, ούκετι απορία σόσεια το τόν την ἀν είναι το ζητούμενον .... (31.) οδδέν γάρ εστιν αξτιον έτερον του την δυνάμει σφαίραν ενεργεία είναι σφαίραν, άλλα τοῦτ ην τό τι ην είναι έκαι έρφ .... (h. 18.) έστι δ΄ ώς περ εξηται, καὶ ή έσχάτη ὕλη καὶ ή μορφή ταὐτο καὶ δυνάμει, το δὲ ένεργεία ώστε δμοιον το ζητείν τοῦ έγος τί αξτιον καὶ τοῦ ἐν είναι: ἐν γάρ τι ἔκαστον καὶ τὸ δυνάμει καὶ τὸ ένεργεία ἔν πώς ἐστιν ώστε αξτιον οὐδέν άλλο πλην εῖ τι ώς κινησις πρὸς δύναμιν τὸ ἐνεργειαν. Vgl. Θ, 6, 1048 b. S.: τὰ μὲν γὰρ ὡς κίνησις πρὸς δύναμιν τὸ δ΄ τὰ δ' ώς οὐσία πρός τινα ύλην.

<sup>456)</sup> Ehend. Θ, 8, 1050 b. 2.: ώστε φανερόν ότι ή οὐσία καλ τὸ είδος ενέργειά έστιν.

net wird 457); und in diesem Sinne, insoferne nemlich die reale Causalität durch den Begriff ausgesprochen wird, kann gesagt werden, der schöpferische Wesensbegriff sei in Bezug auf sprachliche Bezeichnung die Ursächlichkeit des Seins 458). In dieser Causalität ist der principielle Anfang und das endzweckliche Sein und wahre Actualität des bestimmten Seienden vereinigt 459). Sowie daher der schöpferische Wesensbegriff als Ursächlichkeit einerseits als das in der begrifflichen Form liegende Urmuster (παράδειγμα) des Seienden bezeichnet wird, so beruht andrerseits in eben dieser und in dem Begriffe und der Wesenheit überhaupt der Endzweck und das durch die Entstehung zu erreichende Ziel des Seienden 460). Und da aus der Wesenheit, welche die einwohnende begriffliche Form ist, in Vereinigung mit dem Stoffe die concrete Totalität (τὸ σύνολον; Näheres über das σύνολον sogleich unten) des bestimmten Seienden entsteht 461), so ist alles Entstehen überhaupt nur um der Wesenheit willen, nicht aber umgekehrt die Wesenheit um des Entstehens willen, denn in der Verwirklichung des Entstehens ist das der Natur nach Frühere und Ursprünglichere der Begriff, welcher am Schlusse des Processes als der Endzweck im concreten Sein resultirt 462). So ist die Wesenheit für das Entstehen des bestimmten Seienden das thatkräftige und actuell wirksame, welches in seiner bestimmten Individualität stets schon mit vorausgegangener Actualität den Bestand des ebenso bestimmten Daseins hervorrust, so dass, da die Wesenheit mit dem begrifflich bezeichnenden Worte ausgedrückt wird, gesagt

ενένα, οιον τους επ οικιώς ηκκινης, επ εντών σε τεκτινος τους και Α.Α.Α. 455), αΙτιον γὰφ τοῦτο.
459) Ebend. Θ, 8, 1050 a. 8.: τὸ μὲν γὰφ ἤδη ἔχει τὸ εἰδος, τὸ δ' οὐς και ὅτι ἄπαν ἐπ' ἀρχὴν βαδίζει τὸ γινόμενον και τέλος ἀρχὴ γὰφ τὸ οὐ ἔνέκα, τοῦ τέλους δ' ἕνέκα ἡ γένεσας (κgl. Απα. 462), τέλος δ' ἡ ἐνέργεια, καὶ τούτου χάφιν ἡ δύναμις λαμβάνεται.
460) Ebend. Α, 2, 1013 a, 26 : άλλον δὲ (εκ. τφόπον λέγεται αἴτιον) τὸ εἰδος αποδέτωνας και τὸ τοῦτον λέγεται αἴτιον) τὸ εἰδος

το τέλος έκιστου (se. πέρας εέγεται)... και ή οὐσια έκιστου και το τέ ήν είναι έκιστου και το τέ ήν είναι έκιστου. (se. πέρας εέγεται)... και ή οὐσια έκιστου και το τέ ήν είναι έκιστου και το τέ ήν είναι έκιστου. D. parl. an. 1, 1, 639 h. 14.: φαίνεται δὲ πρώτη (se. ἀρχή) ην εέγομεν ένεκα τίνος ' λόγος γὰρ οὐτος, ἀρχή δ' ὁ λόγος όμοιως εν τε τοῖς κατά τέχνην και εν τοῖς φύσει συνεστηκόσιν. Meleor. IV, 2, 37b, 25.: τὸ δὲ τέλος τοῖς μὲν ἡ φύσις ἐστὶ, φύσις δὲ ῆν λέγομεν ως εἰδος καὶ οὐσίαν. 461) Melaph. Z, 11, 1037 a. 29.: ἡ οὐσία γὰρ ἐστι τὸ εἰδος τὸ ἐνὸν, ἐξ οῦ καὶ τὸς είλος τὸ ἐνὸν, ἐξ οῦ καὶ τὸς είλος τὸ ἐνὸν, ἐξ οῦ και τῆς ύλης ἡ σύνολος λέγεται οὐσία.

462) D. part. an. I, I, 640a. 18.: ή γὰρ γένεσις ἔνεκα τῆς οὐσίας ἐστὶν, ἀλλ' οὐχ ἡ οὐσία ἔνεκα τῆς γενέσεως. Ebend. II, 1, 646a. 25.: ἐναντίως ἐπὶ τῆς γενέσεως ἔχει καὶ τῆς οὐσίας τὰ γὰρ ὕστερα τῆ γενέσει πρότερα την φύσιν έστι και πρώτον το τη γενέσει τελευταίον. D. gen. an. V, 1, 778 b. 5.: τη γάρ οὐσία ή γένεσις άκολουθεί και της οὐσίας Ενεκά έστιν, άλλ' οὺχ αΰτη τη γενέσει. Vgl. Anm. 459.

<sup>457)</sup> Ebend. Z, 17, 1041 b. 7.: ώστε τὸ αἴτιον ζητεῖται τῆς ὕλης τοῦτο δ' ἐστὶ τὸ εἰδος ῷ τί ἐστιν· τοῦτο δ' ἡ οὐσία .... (27.) οὐσία δ' ἐκάστον μὲν τοῦτο, τοῦτο γὰο αἴτιον πρώτον τοῦ εἶναι. Ebend. Λ, 18, 1022 a. 19.: δλως δὲ τὸ καθὸ ἰπαχῶς καὶ τὸ αἴτιον ὑπάςξει.
455) Ebend. Ζ, 17, 1041 a. 27.: φανερὸν τοίνυν ὅτι ζητεῖ τὸ αἴτιον τοῦτο δ' ἐστὶ τὸ τί ἡν εἶναι ὡς εἰπεῖν λογικῶς ΄ δ ἐπ΄ ἐκείνων μέν τινος ἔνεκα, οἰον ἴσως ἐπ΄ οἰκας ἡ κλίνης, ἐπ΄ ἔνίων δὲ τί ἐκίνησε πρώτον (vgl. λημ. Δ). κἴτιον κὸρ τοῦτο (vgl. λημ. Δ).

werden kann, alles Entstehende entstehe aus Gleichnamigem, wofür bei Aristoteles das stehende Beispiel ist "ein Mensch erzeugt einen Menschen" 463).

Der Stoff nun hat für diese durch die begriffliche Form eintretende Determination die Real-Potenz in der oben schon erörterten Weise in sich; nemlich er hat die doppelte Möglichkeit der positiven Bestimmtheit und der in dem Entblösstsein liegenden negativen Bestimmtheit, d. h. er ist das eine je nach dem Bestande der begrifflichen Form und des Ansichhabens, und er ist das andere je nach dem Bestande des Entblösstseins; und es darf uns hiebei das dem Entstehen gegenüberliegende Vergehen nicht irre machen, denn z. B. der Wein ist nicht schon der Potenz nach Essig, sondern es wird solches, z. B. auch der Leichnam aus dem Leibe, ebenso wie aus dem Tage die Nacht, nemlich aus Stoff und Entblösstsein, so dass bei solchen Dingen der Verlauf des Processes eben auf das bloss Stoffliche mit Verlust der positiven Gestaltung zurückgeht und das Vergehen des früheren Wesens ein nur nach Vorkommniss eintretendes ist, denn z. B. aus dem Leichname entstehen, sobald in ihm das bloss Stoffliche existent geworden ist, ja neuerdings Thiere 464). Somit bestehen drei Principien, nemlich der Stoff und zwei in der

ourws olvos.

<sup>(463)</sup> Metaph. Z, 9, 1034 b. 16,: αλλ' ίδιον της οὐσίας έκ τούτων λαβείν έστιν δει ανάγχη προϋπάρχειν έτέραν οὐσίαν έντελεχεία οὐσαν ή ποιεί, οίον ζώον εί γίνεται ζώον. D. gen. an. IV, 3, 767 b. 32.: γεννά δε και τό καθ' εκαστον και το γένος, άλλα μαλλον το καθ' εκαστον, τουτο γάφ ή οὐσία. Melaph. Θ, S, 1050 a. 23.: άλλα τούτων πρότερα τῷ χρόνω ετερα όντα ένεργεία πειομα. Θ. S., 100 a. 25.; αλλα του των πρότερα τω χουνώ ειερα στη α ενευγεία ξε ών ταϋτα εγευγεία όντος, οἰον άνθρωπος εξ άνθρωπου.... (b. 5.) τοῦ χρόνου ἀεὶ προλαμβάνει ενευγεία είτερα πρό ετέρας εως τῆς τοῦ ἀεὶ κινοῦντος πρώτως. D. parl. an. 1. 1, 640 a. 24.: τὸ ποιῆσαν πρότερον ὑπήρχεν οὐ μόνον τῷ λόγω ἀλλά καὶ τῷ χρόνω γεννῷ γὰο ὁ ἄνθρωπος ἀνθρωπον, ώστε διὰ τὸ εκεῖνον τοιονοῦ είναι ἡ γενεσις τοιαδε συμβαίνει πρόί. Μείσμο 4.3. 1070. 21. - ἐν ἐνὰνοῦν κυνοῦντα ἀντα ἀν ποροκωντικής ἄντα τὰ δ΄ διο. 4, 3, 1070 a. 21 .: τὰ μέν οὐν κινοῦντα αἴτια ώς προγεγενημένα ὄντα τὰ δ' ώς ό λόγος αμα. Elend, 5, 1071 a. 15.: πάντων δή πρώται άρχαι το ένεργεία πρώτον τοθί και άλλο δ θυνάμει · έχεινα μέν οὐν τὰ καθόλου οὐκ ἔστιν · ἀρχή γὰρ τὸ καθ ΄ ἔκαστον τῶν καθ ΄ ἔκαστον, ἄνθρωπος μέν γὰρ ἀνθρώπου καθόλου · αλλ΄ οὐχ ἔστιν οὐθείς, ἀλλὰ Πηλεύς Άχιλλέως, σοῦ δἔ ὁ πατήο. Ebend. 3, 1010 a, 5.: ἐκάστη ἐχ συνωνύμου γίνεται οὐσία, τὰ γὰο φύσει οὐσίαι καὶ τὰλλα ..... (8.) ἄνθρωπος γὰο ἄνθρωπον γεννὰ. Ebend. Ζ, 9, 1034 a. 22.: τρόπον τινὰ πάντα γίνεται ἔξ όμωνύμου. Ebend. Τ, 1032 a. 23.: τὸ γὰο γινόμενον ἔχει φύσιν οἰον φυτὸν ἢ ζῶον, καὶ ὑφ' οὐ, ἡ κατὰ τὸ εἰδος λεγομένη φύσις ἡ ὁμοειδής αὕτη δ' ἔν ἄλλφ, ἄνθρωπος γὰο ἄνθρωπον γεννὰ. Ebend. 8, 1033 b. 30.: ἐπὶ μὲν δή τινων καὶ φανερὸν ὅτι τὸ γεννῶν τοιοῦτον μὲν οἰον τὸ γεννώμενον, οὺ μέντοι τὸ αὐτό γε οὐδ' ἔν τῷ ἀριθμῷ ἀλλὰ τῷ εἰδει, οἰον ἐν τοῖς qυσικοῖς, ἄνθρωπος γὰο ἄνθρωπον γεννὰ. Diess nemliche Beispiel findet sich öfters in der Physik und sonst.

461) Μεταρh. Η, 5, 1044 b. 29.: ἔχει δ' ἀπορίαν πῶς πρὸς τὰναντία ἡ τὸ ἡ ἐκάστου ἔχει .... (32.) ἢ τοῦ μὲν καθ' ἔξιν καὶ κατὰ τὸ εἰδος ὑλ τοῦ τὸ ἀντοὶ ἀτὰ στέρησην καὶ φθορὰν τὴν παρὰ φύσιν ἀπορία δε τις ἔστι καὶ διὰ τί ὁ οἰνος οὐχ ὕλη τοῦ δξους οὐδὲ δυνάμει ὕξος, καίτοι γίνεται ἔξ αὐτοῦ ὅξος, καὶ δ ζῶν δυνάμει νεκρός. ἡ οῦ, ἀλλὰ κατὰ συμβεβηκὸς καὶ τό ὑδωρ ὅξους: γίνεται γὰο ἐχ τούτων ῶςπερ ἐξ ἡμέρας νύξ' καὶ δσα δὴ οῦτω μεταβάλλει εἰς ἄλληλα, εἰς τὴν ὕλην δεὶ ἔπανελθεῖν, οἰον εὶ ἐκ νεκροῦ ὑδωρ ὁξους: ὑλην πρῶτον, εἰθ' οῦτω ζῷον, καὶ τὸ ὅξος εἰς ὕδωρ, εἰθ' οὕτως οἰνος οἰνς ἐχναρος ἐξ τὰν ὑλην πρῶτον, εἰθ' οῦτως ζῷον, καὶ τὸ ὅξος εἰς ὕδωρ, εἰθ' οῦτως οἰνος. άλλ' οὐκ ἔστιν οὐθείς, άλλα Πηλεύς Αχιλλέως, σου δε ὁ πατήρ. Ebend. 3,

Gegensätzlichkeit sich hewegende, begriffliche Form und Entblösstsein; diese zwei treten in jeder Gattung je nach der ihr einwohnenden Naturbestimmtheit auf (z. B. aus der Lust als Stoff und dem Lichte als Form oder der Finsterniss als Entblösstsein entstehen Tag und Nacht, oder ebenso aus Oberstäche und Weiss oder Schwarz die Farben). Nun gehört aber zum Eintritte der Verwirklichung noch ausserdem eine bewegende Ursache, und insoferne gibt es vier Principien oder Ursachen, unter welchen dann jene ersten drei besser als "Elemente" (στοιχεία) zu bezeichnen sind, denn als Principien. Da aber das Bewegende eben wieder Nichts anderes ist als der schöpferische Begriff (Anm. 455 u. 463), so sind im Hinblicke hierauf doch wieder nur drei Ursachen oder Principien zu zählen 465). Ja insoferne das bestimmte Entblösstsein eigentlich nur die Abwesenheit der entsprechenden bestimmten Gestaltung ist, so lässt sich die Zahl der Principien selbst auf zwei reduciren, nemlich auf das zu Grunde liegende Stoffliche und die Gestaltung überhaupt 466), sowie andrerseits an der Gestaltung auch das besonders hervorgehoben werden kann, dass sie als begriffliche Form die bewegende Ursache und zugleich der Endzweck des bestimmten Daseins ist, wornach sich die öfters bei Aristoteles erwähnte Vierzahl der Principien ergiebt: Stoff, Form, bewegende Ursache, Zweck; natürlich werden hievon die letzteren drei an dem ersten, dem Stoffe, realisirt 467).

In verschiednem Sinne also sind Stoff und schöpferischer Begriff eine Wesenheit; letzterer ist eben begrifflich trennbar, er ist die Actualität, welche als solche an dem bestimmten Seienden vom Stoffe prädicirt wird <sup>468</sup>). Weder der Stoff aber noch die Form ist in letzter In-

<sup>466)</sup> Phys. ausc. I, 7, 191 a. 4.: καὶ δηλόν ἐστιν ὅτι δεῖ ὑποκεῖσθαί τι τοῖς ἐναντίοις καὶ τὰναντία δύο εἰναι τοῦς ἐναντίων ποιεῖν τὴ ἀπουσία τὴν καῖον, γὰο ἔσται τὸ ἔτερον τῶν ἐναντίων ποιεῖν τὴ ἀπουσία τὴν μεταβολήν ..... (12.) μία μὲν οὐν ἀρχὴ αὕτη (sc. ἡ ὑποκειμένη φύσις), οἰχ οὕτω μία οὐσα οὐδὲ οὕτως ἐν ώς τὸ τόθε τι, μία δὲ ἡ ὁ λόγος, ἔτι δὲ τὸ ἐναντίον τούτω ἡ στέρησις. ταῦτα δὲ πῶς δύο καὶ πῶς πλείω, εἴρηται ἐν τοῖς ἀνω.

<sup>467)</sup> Metaph. A, 3. u, H, 4. Phys. ausc. II, 3. Anal. post. II, 2. 468) Metaph. H, 1, 1042a. 12.: ἄλλας δὲ δὴ συμβαίγει ἐχ τῶν λόγων οὐσίας είναι τὸ τί ἡν είναι καὶ τὸ ὑποκείμενον. ..... (26.) ἔστι δ' οὐσία το ὑποκείμενον, ἄλλας μὲν ἡ ὑλη, ὕλην θὲ λέγω ἢ μὴ τόδε τι οὐσα ἐνεργεία δυνάμει ἐστὶ τόδε τι, ἄλλως δ' ὁ λόγος καὶ ἡ μορφὴ, δ τόδε τι δν τῷ λόγω χωριστόν ἔστιν. Ebend. 2, 1043a. 5.: καὶ ὡς ἐν ταῖς οὐσίαις τὸ τῆς ὕλης καιτηγορούμενον αὐτὴ ἡ ἐνέργεια, καὶ ἐν τοῖς ἄλλοις ὁρισμοῖς μάλιστα. Auch der Stoff heisst daher ein καθ' δ, insoferne er ja die bestimmte Grandlage

stanz dasjenige, was entsteht, und gibt kein Entstehen des Stoffes und kein Entstehen der begrifflichen Form, sondern alles, was einen Verwirklichungsprocess zu durchlaufen hat, ist schon ein bestimmtes Stoffliches, welches durch die bewegende Ursache in die bestimmte begriffliche Form übergeht 469); die letzteren beiden aber, die bewegende Ursache und die begrifsliche Form, sind, wie wir sahen, das Nemliche. Und sowie die Möglichkeit der positiven Determination durch die Gestaltung und der negativen Bestimmtheit vermöge des Entblösstseins gleichmässig vorliegt (Anm. 464), so versteht es sich von selbst, dass auch das Entblösstsein, welches die Abwesenheit der entsprechenden positiven Gestaltung ist (Anm. 466), als bewegende Ursache wirken kann, und in dieser Beziehung gewissermassen selbst als Form austritt, sowie es ja überhaupt, wie wir sahen, selbst ein bereits speciell determinirtes Entblösstsein ist 470). Hingegen das durch diesen Verwirklichungs - Process Entstehende ist die Vereinigung von Stoff und begrifflicher Form; und es ist somit nun eine dreifache Bedeutung der Wesenheit zu unterscheiden: als Stoff, als begriffliche Form, als Vereinigung beider; diese Vereinigung aber wird in der concreten Totalität (dem σύνολον) eines bestimmten Seienden existent; und dieses Existent-Werden ist das Entstehen<sup>471</sup>). Ist so die bestimmte Existenz eines Seienden determinirt, sei es durch das positive Ansichhaben oder durch das negative Entblösstsein, so ist das hiemit bestehende concrete Wesen das Substrat einer jeden weiteren Veränderung, welche, da die Veränderung des Entstehens und Vergehens (s. oben Anm. 464) durch die Existenz des Wesens schon zu einem entscheidenden Abschlusse gelangt ist, nun nur mehr entweder in der örtlichen oder in der qualitativen oder in der quantitativen Veränderung bestehen kann (Anm. 215); jede dieser drei letzteren Arten der Veränderung aber

des Seins ist; ebend. Δ, 18, 1022 a. 16.: Ενα δε (sc. τρόπον λέγεται τὸ καθ'

des Seins ist; ebend. Δ, 18, 1022 a. 16.: Ενα δὲ (εε. τρόπον λέγεται τὸ καθ' δ) ἐν ῷ πρώτω πέφικε γ/ιτεσθαι, οἰον τὸ χρῷμα ἐν τῆ ἔπιφανέφ. 469) Εbend. Δ, 3, 1069 b. 35.: οἰ γ/ινται οὐτε ἡ ὑλη οὕτε τὸ εἰδος, λέγω δὲ τὰ ἔσχατα πᾶν γὰρ μεταβάλλει τὶ καὶ ὑπό τινος καὶ εἴς τι ὑφ' οἱ μέν, τοῦ πρώτου κινοῦντος δ δὲ, ἡ ῦλη εἰς δ δὲ, τὸ εἰδος εἰς ἄπειρον οἱν εἰσιν, εἰ μὴ μόνον ὁ καλκὸς γ/ινται στογθύλος ἀλλὰ καὶ τὸ στογγύλον ἡ ὁ χαλκός ἀνάγκη δὴ στῆναι. Ebend. Ζ, 8, 1033 b. 5.: φανερὸν ἄρα ὅτι οὐδὶ τὸ εἰδος ἡ ὁτιθῆποτε χρὴ καλείν τὴν ἐν τῷ αἰσθητῷ μορψήν, οὐ γ/ινται οὐδὶ ἔστιν αὐτοῦ γένεσις οὐδὲ τὸ τί ῆν εἶναι. 470) Ebend. Δ, 2, 1013 b. 15.: ἄμφω δὲ, καὶ ἡ παρουσία καὶ ἡ στέρησις, αἴται ὡς κινοῦντα. Ρίης, αἰκει ll. 1, 193 b. 19.: ἡ δὲ γε μορφὴ καὶ ἡ φύσις δίχῶς λέγεται καὶ γὰρ ἡ στέρησις εἰδός πώς ἔστιν. Es isi demnach keine Bede davon, dass hiebei Aristoteles "merkwūrdiger Weise mit den Worten spiele".

Rede davon, dass hiebei Aristoteles "merkwürdiger Weise mit den Worten spiele", wie Ritter (Gesch. d. Phil. III, S. 148.) meint, sondern eher davon, dass Ritter merkwurdiger Weise mit Aristoteles gespielt hat.

merkwirdiger Weise mit Aristoteles gespielt hat.
471) Metaph. Z, 8, 1033 b. 16.: φανερόν δὴ ἐχ τῶν εἰψημένων ὅτι τὸ μὲν ὡς εἰδος ἡ οὐσία λεγόμενον οὐ γίνεται, ἡ δὲ σύνοδος ἡ χατὰ ταύτην λεγομένη γίνεται, χαὶ ὅτι ἐν παντὶ τῷ γενομένω ὕλη ἔνεστι χαὶ ἔστι τὸ μὲν τόδε τὸ δὲ τόδε. Ebend. 3, 1029 a. 2: τοιοῦτον ὁὲ τρόπον μέν τινα ἀ ἔστι τὸ μὲν τόδε τὸ δὲ τόδε. Εbend. 3, 1029 a. 2: τοιοῦτον ὁὲ τρόπον μέν τινα δὲ τὴν μὲν ὕλην οἰον τὸν χαλχὸν, τὴν δὲ μοφρήν τὸ σχήμα τῆς ἰδέας, τὸ δὲ ἐχ τούτων τὸν ἀνθριάντα τὸ σύνολον. Ebend. Δ, 2, 1013 b. 21.: ὡς τὸ ἐξ οὐ αἴτιὰ ἔστιν' τούτων δὲ τὰ μὲν ὡς τὸ ὑποχείμενον, οἰον τὰ μέρη, τὰ δὲ ὡς τὸ τὶ ἡν είναι τὸ τε ὅἰον χαὶ ἡ σύνθεσις χαὶ τὸ είδος. D. an. 11, 2, 414 a. 14: τριχῶς γὰρ λεγομένης τῆς οὐσίας. . . . ὧν τὸ μὲν είδος τὸ δὲ ὑλη τὸ δὲ ἐξ ἀμφοῖν, τούτων δὶ ἡ μὲν ὕλη δύναμις τὸ δὲ είδος ἐντελέχεια.

ist durch die realen Gegensätze (ἐναντία) bedingt, und das concrete Wesen ist daher das Substrat der an ihm möglichen Gegensätze; einen Gegensatz aber der Wesenheit selbst als solcher gibt es nicht 472), denn insoferne z. B. auch, was wir oben trafen, Tag und Nacht als concrete Wesenheiten betrachtet werden, beruhen diese ja auf dem Verhältnisse zwischen Ansichhaben und Entblösstsein, also auf dem Verhältnisse zwischen Sein und Nicht-sein oder zwischen Affirmation und Negation (Anm. 192 u. 215.), und sind also insoferne keine Gegensätze. Natürlich aber befinden wir uns hiebei wieder auf der oft erwähnten Schwierigkeit, welche von der aristotelischen Aussassung aus nie gelöst werden kann; denn das Entblösstsein musste, wie wir sahen, ja doch den Charakter einer bestimmten Gegensätzlichkeit annehmen, und auch anderwärts sahen wir schon die Nothwendigkeit (S. 158 f.), dass die Kluft zwischen Widerspruch und Gegensatz gemildert werden müsse; d. h. sowie die Negation in einer weiter nicht erklärbaren Weise in die Naturbestimmtheit der Realität fällt, wie diess z. B. bei den Begriffen Tag und Nacht geschehen muss, so ist dieses Zusammentreffen von Widerspruch und Gegensatz ebenso unmotivirt als andrerseits das schroffe Auseinanderhalten beider.

So also ist die Wesenheit Princip des Seienden in der Entstehung desselben 473); und so findet die Wesenheit, welche wir oben (Anm. 438) selbst als eine schliessliche Determination des unbestimmten Gattung-seins vermittelst des letzten und äussersten artmachenden Unterschiedes trafen, nun hierin ihre concrete Verwirklichung, d. h. das. dass überhaupt Wesenheit ist, existirt nur hiedurch in der Wirklichkeit, und die concret in einem individuellen Dasein auftretende Wesenheit ist die wirkliche Wesenheit; das in ihr existent werdende allgemein gültige Ansichsein (das zadolov) ist jene obige durch den fortschreitenden Artbegriff determinirte innere Wesenheit oder der schöpferische Wesensbegriff, welchen unser auf Allgemeinheit und Einheit gerichtetes Denken an dem Individuum denkt und ausspricht; nicht aber ist jener innere Wesensbegriff die wirklich gewordene individuelle Wesenheit selbst 474). Darum tritt hervor, dass diesem in der Wirklichkeit individuellen Sein (τόδε τι) gegenüber die Wesenheit als schöpferischer Begriff kein Individuum ist, und dass insbesondere der artmachende Unterschied im Vergleiche mit dem Individuum nur eine qualitative Determination der Wesenheit ist, durch welche dieselbe die Bestimmtheit erlangt, vermöge deren sie als specieller Arthegriff das wirkliche Sein der concreten We-

<sup>472)</sup> Phys. ausc. I, 6, 189 a. 29.: οὐθενὸς γὰο ὁρῶμεν τῶν ὄντων οὐσίαν τὰναντία.... (32.) ἔτι οὐχ εἰναί φαμεν οὐσίαν ἐναντίαν οὐσία. Ebend. V, 2, 225 b. 10.c κατ' οὐσίαν δ' οὐχ ἔστι κίνησις διὰ τὸ μηθὲν εἰναι οὐσία τῶν ὅντων ἐναντίον. Cal. 5, 3 b. 24.: ὑπάρχει δὲ ταῖς οὐσίαις καὶ τὸ μηθὲν αὐταῖς ἐναντίον εἰναι.

<sup>473)</sup> Metaph. Z, 10, 1034 a. 31.: ὅστε ὅςπερ ἐν τοῖς συλλογισμοῖς πάντων ἀρχή ἡ οὐσία, ἐκ γὰρ τοῦ τί ἐστιν οἱ συλλογισμοί εἰσιν, ἐνταῦθα δὲ αὶ γενέσις.

<sup>474)</sup> Ebend. 1035 b. 27.: ό δ' ἄνθρωπος καὶ ό ἵππος καὶ τὰ οὕτως ἐπὶ τῶν καθ' ἔκαστα, καθόλου δὲ, οὐκ ἔστιν οὐσία, ἀλλὰ σύνολόν τι ἔκ τουθὶ τοῦ λόγου καὶ τῆςἔε τῆς ὕλης ως καθόλου καθ ἔκαστον δ' ἐκ τῆς ἔσχάτης ὅλης ὁ Σωκράτης ἡθη ἔστιν, καὶ ἔπὶ τῶν ἄλλων όμοίως.

senheit bedingt <sup>475</sup>). Der Verfasser der Schrift Κατηγορίαι legt sich dieses Verhältniss mit aller Schulmässigkeit ganz bequem zurecht, indem er die Wesenheiten gleich numerirt und das Individuum als "erste Wesenheiten (δεύτεραι οὐσίαι) die Artbegriffe hingegen als "zweite Wesenheiten (δεύτεραι οὐσίαι) bezeichnet, mit der ausdrücklichen Bemerkung, dass die im Artbegriffe bestehende Wesenheit nicht ein Eines bezeichne, sondern als Prädicat mehrerer Individuen gelte, ja überhaupt eigentlich nur eine qualitative Wesenheit (ποιὰ οὐσία) sei <sup>476</sup>). Dass keine Wesenheit als solche ein Relatives sein könne, ist uns auch ohne die Beweisführung, welche hierüber in eben jenem Buche sowohl für die erste als auch für die zweite Wesenheit gegehen wird <sup>477</sup>), aus allem Bisherigen längst ersichtlich und kaum erwähnenswerth, da das Relative an sich die Aufhebung der substanziellen Bestimmtheit des Seins oder Denkens ist.

Hingegen erheben sich wegen dieser Verslechtung mit dem Stosssichen, welche der schöpferische Begriff in dem Existentwerden des concreten von ihm bestimmten Seienden erleidet, mehrere ebenso wichtige als schwierige Momente für die Lehre vom Begriffe, und wir haben nun zu untersuchen, wie Aristoteles den Wesens-Begriff, dessen eigene

<sup>475)</sup> Τορ. IV, 2, 122 b. 16.: οὐδεμία γὰρ διαφορὰ σημαίνει τί ἐστιν, ἀλλὰ μάλλον ποιόν τι, καθάπερ τὸ πεζὸν καὶ τὸ δίπουν. Ebend. 6, 128 a. 26.: ἡ μὲν διαφορὰ ποιότητα τοῦ γένους ἀεὶ σημαίνει. Phys. ακο. V, 2, 226 a. 27.: λέγω δὲ ποιὸν οὐ τὸ ἐν τῆ οὐσία, καὶ γὰρ ἡ διαφορὰ ποιότης, ἀλλὰ κτλ. Metaph. Λ, 14, 1020 b. 1.: ἕνα μὲν δἡ τρόπον τοῦτον λέγεται ἡ ποιότης διαφορὰ οὐσίας..... (13.) σχεδὸν δἡ κατὰ δύο τρόπους λέγοιτ ἀν τὸ ποιόν καὶ τούτων ἕνα τὸν κυριώτατον πρώτη μὲν γὰρ ποιότης ἡ τῆς οὐσίας διαφορά. Ebend. 28, 1024 b. 4.: ἔτι ὡς ἐν τοῖς λόγοις τὸ πρώτον ἐνυπάρχον, δ λέγεται ἐν τῷ τί ἐστι, τοῦτο γένος, οὐ διαφορὰ λέγονται ἐν πὰ ποίστης.

<sup>476)</sup> Cai. 5, 2a. 12.: οὐσία δε ἐστιν ἡ χυριώτατά τε καὶ πρώτως καὶ μαλιστα λεγομένη, ἡ μήτε καθ' ὑποκειμένου τινὸς λέγεται μήτ' ἐν ὑποκειμένου τινὸ ἐστεραι δὲ οὐσίαι λέγονται, ἐν οἰς εἰδιείν αὶ πρώται οὐσίαι λεγόμεναι ὑπάρχουσι, ταὐτά τε καὶ τὰ τῶν εἰδιῶν τούτων γένη, οἰον ὁ τὶς ἄνθρωπος ἐν εἰδιε μὲν ὑπάρχει τῷ ἀνθρωπος, γένος δὲ τοῦ εἰδιος ἐστὶ τὸ ζώνι. ἐὐτεραι οὖν ἀνται λέγονται οὐσίαι. Ελεπό. 3b. 13.: τῶν δὲ δευτέρων οὐσίαν γαίνεται μὲν ὑμοίως τῷ σχήματι τῆς προςηγορίας τόδε τι σημαίνειν, ὅταν εἴτη ἄνθρωπον ἡ ζώον, οὐ μὴν ἀληθές γε, ἀλλὰ μάλλον ποιόν τι σημαίνει οὐ γὰρ ἔνθρωπον ἡ ζώον, οὐ μὴν ἀληθές γε, ἀλλὰ μάλλον ποιόν τι σημαίνει οὐ γὰρ ἔνθρωπος λέγεται καὶ τὸ ζώρον οὐχ ἀπλῶς δὲ ποιόν τι σημαίνει ὡςπερ τὸ λευκὸν, οὐδὲν γὰρ ἄλλο σημαίνει τὸ λευκὸν ἀλλὶ ἡ ποιόν τὸ δὲ εἰδος καὶ τὸ γέρος περὶ οὐσίαν τὸ ποιὸν ἀφορίζει, ποιὰν γὰρ τινα οὐσίαν σημαίνει. Μαι sieht hier handgreillich, wie gewisse Grundzige, welche tief ontologisch bei Aristoteles gedacht waren, in der Schule verkιο̃cherten und nur mehr formale Bedeutung haten. Der Ausdruck δεύτεραι οὐσίαι κδιιιπ in den gesammten Schriften des Aristoteles πρώτη οὐσίαν διαλία κδιιπ in einziges Mal vor; und was Aristoteles πρώτη οὐσία πenne, werden wir bald sehen (Λημ. 485. u. 488.).

<sup>477)</sup> Ebend, 7, 8 a. 13.: Εχει δε ἀποφίαν πότερον οὐδεμία οὐσία τῶν πρός τι λέγεται, καθάπερ δοκεῖ, ἢ τοῦτο ἐνδέχεται κατά τινας τῶν δευτέρον οὐσιῶν ἐπὶ μὲν γὰρ τῶν πρώτων οὐσιῶν ἀληθές ἐστιν ..... (b. 13.) κανεὰρο ὅτι ἀναγκαῖόν ἐστιν, ὁ ἄν εἰθἢ τις τῶν πρός τι ἀμωρισμένως, κὰκεῖνο πρὸς ὁ λέγεται ἀμωρισμένως εἰδέναι τὴν δε γε κειμαλὴν καὶ τὴν χείρα καὶ ἕκαστον τῶν τοιούτων, αι εἰσιν οὐσίαι, αὐτὸ μὲν ὅπερ ἐστὶν ώρισμένως ἔστιν εἰδέναι, πρὸς ὁ ἀλ λέγεται, οὐκ ἀναγκαῖον .... (19.) ώστε οῦκ ἐξη ταῦτα τῶν πρός τι ἐὶ δὲ μἡ ἐστι ταῦτα τῶν πρός τι, ἀληθὲς ἀν εἰη ταῦτα τῶν πρός τι, ἀληθὲς ἀν εἰη ταῦτο τοὐδεμία οὐσία τῶν πρός τι ἐστίν,

Entwicklung und schaffende ursächliche Kraft wir bisher kennen lernten, in der Concretion des Seienden selbst behandle. Zunächst ja schon ist klar, dass jene Wesenheit, welche in der concreten Totalität eines bestimmten Wesens, d. h. in dem σύνολον, individuell auftritt, ebensosehr eine vergängliche ist, als sie ja auch durch den Verwirklichungsprocess des individuellen Werdens entstanden war, wohingegen es von dem Begriff oder der begrifflichen Form kein Entstehen und Vergehen gibt 478). Es beruht das Gebiet des concret natürlich Seienden auf der Doppeltheit von Stoff und Wesenheit, wobei letztere die bewegende Ursache und zugleich der Endzweck ist, und bei extremer Scheidung ist der Stoff Nichts weiter als eben nur Stoff, und die Wesenheit nur der Begriff 479). Die Form der Vereinigung, welche im concreten Sein Statt hat, besteht nicht aus dem Stofflichen selbst, sondern es ist dabei ein Etwas neben dem Stoffe, und das concret natürliche Entstehen, insoferne es in der Gestaltung beruht, ist vollgültiger und eigentlicher als insoferne es im Stoffe liegt 480). Ja, wenn je irgendwo, kann man bei dem Gebiete der dem Entstehen und Vergehen unterworfenen concreten Natur-Wesen sagen, dass die individuelle Bestimmtheit neben der concret aus Stoff und Form vereinigten einzelnen Wesenheit bestehe, denn es ist zu scheiden der Stoff und die individuell begrifflich bestimmte Entstehung und das concret einzelne Individuum; hingegen bei demjenigen, was durch schaffende Thätigkeit des Menschen entsteht, z. B. Haus oder Gesundheit, ist die individuelle Bestimmtheit gar nicht ausserhalb der concreten Erscheinung, und es ist hier eine andere Weise des Seins, denn der Begriff des Hauses oder der Gesundheit geht von der Seele oder dem Denken des sie schaffenden Menschen erst aus, um nur in der Concretion des Seins zu erscheinen 481). Hingegen ist bei den

<sup>478)</sup> Metaph. Z, 15, 1039 b. 20.: ἐπεὶ δ' ἡ οὐσία ἐτέρα τό τε σύνολον

<sup>478)</sup> Metaph. Z, 15, 1039 b. 20.: ἐπὲὶ δ' ἡ οὐσία ἑτέρα τό τε σύνολον καὶ ὁ λόγος, λέγω δὲ ὅτι ἡ μὲν οὕτως ἐστὶν οὐσία σὺν τῆ ὕλη συνειλημμένος ὁ λόγος, ἡ δ' ὁ λόγος ὅλως, ὅσαι μὲν οῦν οῦτω λέγονται, τούτων μὲν ἔστι φθορὰ, καὶ γὰο γένεσις τοῦ δὲ λόγου οὐκ ἔστιν ῶστε φθείρεσθαι, οὐδὶ γὰο γένεσις... ἀλλ ἄνευ γενέσεως καὶ φθορὰς εἰσὶ καὶ οὐκ ἐἰσίν. 479) D. parl. an. l, l, 641 a. 25: τῆς φύσεως διχῶς λεγομένης καὶ οὕσης τῆς μὲν ὕλης τῆς δ' ὡς οὐσίας, καὶ ἔστιν αὕτη ὡς ἡ κινοῦσα καὶ ὡς τὸ τέλος. Meteor. IV, 12, 390 a. 5.: εἰ τὰ ἔσχατα ληφθείη, ἡ μὲν ἴλη οὐδὶν ἄλλο παρ' αὐτην, ἡ δ' οὐσία οὐδὶν ἄλλο ἡ ὁ λόγος, τὰ δὲ μεταξὺ ἀνάλογον τῷ ἔγγὺς εἰναι ἔκαστον ... 480) Metaph. H, 3, 1043 b. 7.: οὐ γάρ ἐστιν ἡ σύνθεσις οὐδὶ ἡ ἀλὰνο οὐδος εἰναι ἔκαστος οὐκ ἐν τοῦ οὐδος θέσει, οὐκ ἐκ τοῦ οὐδος ἡ θέσις ἀλλὰ μὰλλον οὐτος ἐξ ἐκείνης .... ἀλλὰ τὶ δεῖ εἰναι ὅ παρὰ ταῦτα ἐστιν, εἰ ταῦθ ῦλη, οὐτε δὲ ἀτοικείον οὐτὶ ἐκ στοιχείον, ἀλλ ἡ οὐσία. D. parl. an. l, 1, 640 b. 28.: ἡ γὰρ κατὰ τὴν μορφὴν φύσις κυριωτέρα τῆς ὑλικῆς φύσεως. 481) Metaph. Α, 3, 1070 a. 9.: οὐσίαι δὲ τρεῖς, ἡ μὲν ῦλη τοδὶ οὐσα τῷ τράγεσθαι .... ἡ δὲ ψύσις καὶ τόδε τι, εἰξ ῆγ, καὶ ἔξις τις, ἔι τρίτη ἡ τέχνη τὸ τόδε τι οὐκ ἔστι παρὰ τὴν συνθέτην οὐσίαν, ἀλλίας. ἐπὶ μὲν οὐν τινῶν τὸ τόδε τι οὐκ ἔστι παρὰ τὴν συνθέτην οὐσίαν, ἀλλίας ἐπὶ η ἀν τινῶν τὸ τόδε τι οὐκ ἔστι παρὰ τὴν συνθέτην οὐσίαν, ἀλλίας ἐπὶ η ἀν τινῶν τὸ τόδε τι οὐκ ἔστι παρὰ τὴν συνθέτην οὐσίαν, ἀλλίας ἐπὶ τινῶν τὸ τόδε τι οὐκ ἔστι παρὰ τὴν συνθέτην οὐσίαν, ἀλλίας ἐπὶ τοῦι εἰδος, εἰ μἡ ἡ τέχνη· οὐδ ἔστι γένεσις καὶ φθορὰ τούτων, ἀλλ ἄλλον τρόπον εἰδιακὶ οὐκ ἐσὶν οἰκα τε ἡ ἄνευ ὕλης καὶ ὐγεία καὶ πὰν τὸ κατὰ τέχνην ἀλλ' ἐπιστος κὰ ψύρις καὶ ἐποτημος καὶ τὸς ἐποτις ἡ ἀλλον τὸ κατὰ τέχνην ἀλλ' ἐποτις τὰ δὲ ποτημες καὶ ψόγει καὶ πὰν τὸ κατὰ τέχνην ἀλλ' ἐποτις καὶ τὸς ἐποτημες καὶ τὸς ἐποτις ἡ ἀλλον τὸς καὶ τὸς ἐπον καὶ τὸς ἐποτις ἡ δὲ ποτημες καὶ τῆς ἀν τὸς καὶ τὸς ἐποτις ἡ δὲ ποτημες τὸς τὸς καὶ τὸς κοῦν τὸς καὶ τὸς ἐποτικος τὸς τὸς ἐποτικος τὸς τὸς ἐποτικος τὸς ἐποτικος τὸς ἐποτικος τὸς ἐποτικος τὸς ἐποτικος

Naturdingen die begriffliche Wesenheit an das Stoffliche gekettet und mit diesem verslochten; alle natürliche Wesenheit verhält sich in Bezug auf begriffliche Aussaung wie der Begriff des "Schielenden", denn Schielen ist eine bestimmte Form des Auges, und der Begriff des Schielens kann gar nicht gedacht werden ohne dass man zugleich das schlechthin Stoffliche, nemlich das Auge, denkt; so ist bei allen Begriffen von Naturwesen stets der Stoff zugleich zu denken, während z. B. der Begriff des "Hohlen" durchaus nicht einen bestimmten Stoff zugleich denken heisst, sondern eine blosse Form enthält, welche gegen die Materie, an welcher sie vorkommt, gleichgültig ist (dieser beiderseitige Vergleich) für die an einen Stoff geknüpfte Form und für die reine Form kehrt bei Aristoteles stets wieder); in dieser Verslechtung mit dem Stoffe aber erreicht die schaffende Thätigkeit der begrifflichen Form bei den Naturdingen eben nur die Stufe des "Meistentheils" (s. oben Anm. 272 ff.), d. h. in der Natur erscheint die begriffsmässige Wesenheit (οὐσία κατά τον λόγον) nur als meistentheils durchgreifend und sich selbst verwirklichend, nicht aber schlechthin nothwendig ausnahmslos 482). Die Natur ist eben überhaupt die Wesenheit in dem Vergänglichen, und diese mit dem Stoffe verflochtene Wesenheit wird daher auch von dem Mehr und Minder, d. h. von der Möglichkeit einer Gradabstufung berührt, während die begriffliche Wesenheit als begriffliche kein Mehr und Minder an sich haben kann 483). Es erscheint bei den Naturdingen die begriffliche

ποιούν και όθεν ἄρχεται ή κίνησις τοῦ ὑγιαίνειν, ἐὰν μέν ἀπό τέχνης, τὸ

εἰδός ἐστι τὸ ἐν τῆ ψυχῆ. 482) Melaph. E, 1, 1025 b. 26.: ή φυσική θεωρητική τις ᾶν εἴη, ἀλλὰ θεωρητική περί τοιούτον ον ο έστι δυνατόν κινείσθαι και περί οὐσίαν τήν κατά τὸν λόγον ώς ἐπὶ τὸ πολὸ, οὺ χωριστήν μόνον.... (30.) τῶν δ' ὁρι-ζομένων καὶ τῶν τί ἐστι τὰ μὲν οὕτως ὑπάρχει ὡς τὸ σιμὸν τὰ δ' ὡς τὸ κοΐλον (ich habe oben σιμόν nicht wörtlich mit "stumpfnasig" übersetzt, sondern wählte als analog "Schielend", weil in dem Worte "stumpfnasig" die Bezeichnung jenes stofflichen Bestandtheiles auch im Sprachausdrucke erscheint, was bei σιμόν hingegen ebenso wenig als z. B. bei "schielend" der Fall ist). διαφέρει δὲ ταῦτα ὅτι τὸ μὲν σιμὸν συνειλημμένον ἔστὶ μετὰ τῆς ῦλης, ἔστι γὰρ τὸ μὲν σι-μὸν χοίλη ξίς, ἡ δὲ χοιλότης ἄνευ ὕλης αἰσθητῆς. Phys. ausc. I, 3, 186 b. 22.: ἐν δὲ τῷ σιμῷ ὑπάρχει ὁ λόγος ὁ τῆς ξινὸς ἡ φαμεν συμβεβηχέναι τὸ σιμόν.

<sup>483)</sup> Melaph. H, 3, 1043h. 22.: την γάρ φύσιν μόνην ἄν τις θείη την ἐν τοῖς φθαρτοῖς οὐσίαν ..... (1044 a. 10.) καὶ ὥςπερ οὐσε ὁ ἀριθμὸς ἔχει τὸ μἄλλον καὶ ἥττον, οὐδ' ἡ κατὰ τὸ είδος οὐσεα, ἀλλ' εἔπερ, ἡ μετὰ τῆς ύλης. Ebend. Γ, 4, 1008 b. 32.: τό γε μάλλον και ήττον ένεστιν έν τῆ φύσει των όντων. D. part. an. I, 4, 614 b. 11.: τὰ γὰο μόρια διαφέρουσι τούτων οὐ τῆ ἀνάλογον ὁμοιότητι, ΄οἶον Εν ἀνθρώπῳ καὶ ἶχθύι πέπονθεν ὀστοῦν πρὸς ἄκανθαν, ἀλλὰ μᾶλλον τοῖς σωματικοῖς πάθεσιν, οἶον μεγέθει μικρότήτι, μαλαχότητι σχληρότητι, λειότητι τραχύτητι και τοῖς τοιούτοις, ὅλως δὲ τῷ μᾶλλον και ήττον. Hist. an. 1, 1, 186 a. 21.: τὰ δὲ (sc. μόρια) ταὐτὰ μέν ἐστιν, διαφέρει δὲ καθ' ὑπεροχήν και ἔλλειψιν ὅσων τὸ γένος ἐστὶ ταὐτόν .... διαφέρει δε σχεδόν τὰ πλεῖστα τῶν μορίων εν αὐτοῖς παρὰ τὰς τῶν παθημάτων εναντιώσεις οἰον χρώματος καὶ σχήματος τῷ τὰ μεν μἄλλον αὐτὰ πεπονθέναι τὰ δε ήττον, ἔτι δε πλήθει καὶ όλιγότητι καὶ μεγέθει καὶ σμικούτητι καὶ δίως ύπεροχή καὶ έλλείψει. Cat. 5, 2b. 6:: τῶν πρώτων οὐσιῶν οὐθέν μᾶλλον ἔτερον ἐτέρου οὐσία ἐστίν, οὐθέν γὰρ μᾶλλον ὁ τὶς ἄνθρωπος οὐσία ἡ ὁ τὶς βοῦς. Ehend. 3b. 36:: ἐκάστη οὐσία τοῦθ' ὅπερ ἐστίν, οὐ λέγεται μᾶλλον καὶ ἦτιον, οἰον εἰ ἔστιν αὕτη ἡ οὐσία ἀνθρωπος, ούα έσται μάλλον ααλ ήττον άνθρωπος ούτε αύτος έαυτου ούτε έτερος

Form immer nur in und an einem Stofslichen, vergleichbar einem ehernen Kreise, welcher in seinem ausgesprochenen Begrisse den Stofs enthält, und eben der begrissmässig gestaltete Stoss ist Gegenstand des Physikers, welcher daher die sinnlich wahrnehmbaren Wesen auch gar nicht desniren kann ohne hiebei auf die in der Materie liegenden Bewegungen einzugehen 484).

Somit gibt es von der concreten Totalität, welche in dem entstandenen einzelnen wirklichen Individuum erscheint, keinen ausgesprochenen Begriff und keine Definition, insoweit dieselben als einzelne Individuen verfänglich und insoweit sie mit dem an sich unbestimmten Stofflichen verflochten sind, und es gilt dieses auch von dem einzelnen Individuum unter den intelligiblen, nemlich mathematischen, Wesenheiten, denn das einzelne als einzelnes kann eben nur wahrgenommen werden, sei es vermittelst der Sinne oder vermittelst des Gedankens; hingegen von der individuell bestimmten Concretion gibt es, wenn sie auch mit dem Stofflichen verknüpft ist, dennoch einen ausgesprochenen Begriff und eine Definition, insoweit eine erste ursprüngliche und hegriffliche Wesenheit (πρώτη οὐσία) es ist, welche mit dem Stoffe sich vereinigt, denn alle Begriffsbestimmung und Definition geht auf das allgemein gültige Ansichsein, d. h. auf das καθόλου, und auf die begriffliche Form, dieses Ansich aber und diese Form sind die Causalität der Concretion  $^{45.5}$ ); die

έτέρου (auch hier erkennen wir ein schulmassiges Egalisiren, da der von Arist. hervorgehobene Unterschied zwischen οὐσία κατά τὸ είδος und οὐσία μετά ΰλης

gånzlich vernachlässigt ist).

455) Melaph. Z, 10, 1036 a. 2.: τοῦ δὲ συνόλου ἤθη, οἰον χύχλου τουθὶ, τῶν καθ᾽ ἔκαστά τινος ἢ αἰσθητοῦ ἢ νοητοῦ, λέχω δὲ νοητοῦς μὲν οἰον τοὺς μαθηματικοὺς, αἰσθητοὺς δὲ οἰον τοὺς χαλχοῖς καὶ ξυλίνους, τοῦτων δὲ οὐχ ἔστιν ὁρισμὸς, ἀλλὰ μετὰ νοήσεως ἢ αἰσθήσεως γνωρίζονται. Ebend. 11, 1036 a. 28.: τοῦ γὰρ καθόλου καὶ τοῦ εἴδους ὁ ὁρισμός. Ebend. 1037 a. 26.: ταὐτης (εc. τὴς συνόλης οὐσίας) δε γ᾽ ἔστι πως λόγος καὶ οὐχ ἔστιν μετὰ μὲν γὰρ τῆς ΰλης οὐχ ἔστιν, ἀόριστον γὰρ, κατὰ τὴν πρώτην δ᾽ οὐσίας ἐστιν, οἰον ἀνθρώπου ὁ τῆς ψυχῆς λόγος (s. unten Anm. 488.) ἡ οὐσία, οἰον ἡ τὸ εἰδος τὸ ἐνὸν, ἐς οὐ καὶ τῆς ῦνης ἡ σύνολος λέγεται οὐσία, οἰον ἡ κοιλότης ἐχ γὰρ τκύτης καὶ τῆς ὁινὸς σιμὴ ἡὸς καὶ ἡ σιμότης ἔστί. Ebend. 15, 1039 b. 27.: διὰ τοῦτο δὲ καὶ τῶν οὐσίαν τῶν καθ᾽ ἔκαστα οῦθ᾽

<sup>484)</sup> Μειαρά. Z, 11, 1036 b. 3.: οἶον τὸ τοῦ ἀνθρωπου εἰδος ἀεὶ ἐν σαρξὶ φαίγεται καὶ τοῖς ὁπτοῖς καὶ τοῖς τοιουίτοις μέρεσιν .... (28,) αἰσθητὸν γὰος τι τὸ ζῷον καὶ ἄνευ κινήσεως οὐκ ἔστιν όριασθεμα, διὸ οὐό ἄνευ κινήσεως οὐκ ἔστιν όριασθεμα, διὸ οὐό ἄνευ κινήσεως οὐκ ἔστιν όριασθεμα, διὸ οὐό ἄνευ τοῦκ μερῶν ἐχόντων πως .... (1037 a. 14.) τρόπον τινὰ τῆς φυσικῆς καὶ δευτέρας φιλοσοφίας ἔργον ἡ περὶ τὰς αἰσθητὰς οὐσίας θεωρία οὐ γὰρ μόνον περὶ τῆς ὅλης δεὶ γνωρίζειν τὸν φυσικὸν, ἀλλὰ καὶ τῆς κατὰ τὸν λόγον, καὶ μὰλλον. Ebend. 7, 1033 a. 5.: ὁ δἡ χαλκοῦς κύκλος ἔχει ἐν τῷ λόγω τὴν ὕλην. Ebend. Ε, 1, 1025 b. 34.: εἰ δἡ πάντα τὰ ψυσικὰ ὁμοίως τῷ σιμῷ λέγονται, οἰον βις φθαλμὸς πρόσωπον σὰρξ ὁστοῦν, ὅλως ζῷον, φύλλον ὑίζα φλοιὸς, ὅλως φυτὸν, οὐδενὸς γὰρ ἄνευ κινήσεως ὁ λόγος αὐτών, ἀλλ ἀὶ ἔχει ῦλην, δῆλον πῶς δεὶ ἐν τοῖς ψυσικοῖς τὸ τί ἐστι ζητεῖν καὶ ὀρίζεσθαι. In diesem Sinne st die Aufzāhlung von Natur-Wesenheiten zu verstehen D. cocl. III, 1, 298 a. 28.: τῶν φύσει λεγομένων τὰ μέν ἐστιν οὐσίαι τὰ δ' ἔχγα καὶ πάθη τούτων, λέγω δ' οὐσίας μὲν τὰ τε ἀπλὰ σώματα οἰον πῦς καὶ γῆν καὶ τὰ σύστοιχα τούτοις, καὶ ὅσα ἐχ τούτων οἰον τόν τε σύνολον οὐρανὸν καὶ τὰ μόρια αὐτοῦ, καὶ πάλιν τὰ τε ζῷα καὶ τὰ ψυτὰ καὶ τὰ μόρια τούτων πάθη δὲ καὶ ἔργα τὰς τε κινήσεις τὰς τούτων ἐκάστου καὶ τῶν ἄλλων ὅσων ἐστὶν αἴτια ταῦτα κατὰ τὴν δύναμιν τὴν ἑαυτῶν, ἔτι δὲ τὰς ἀλλοιώσεις καὶ τὰς εξις ἄλληλα μεταβάσεις.

stoffliche Grundlage allein für sich aber entzieht sich jeder Begriffsbestimmung überhaupt, sie kann nur durch Analogien klar gemacht und gewusst werden, indem man sie als etwas Analoges betrachtet, wie z. B. in den Producten der schaffenden Thätigkeit sich das Material verhält 456).

Insoferne also von dem Stofflichen abgesehen wird, und insoferne der schöpferische Wesensbegriff eben die Wesenheit ohne Stoff ist, wird auch das bestimmte Dasein identisch sein mit dem begrifflichen Sein; das ursprüngliche Ansichsein der Wesenheit ohne Stoff ist sofort und ohne Weiteres der schöpferische Wesensbegriff und das eigentliche Sein und die Einheit, so dass jene unnöthige Verdopplung der Wesenheit, welche durch die Ideenlehre herbeigeführt wird, füglich entbehrt werden kann 487). Bei einer solchen Wesenheit ohne Stoff besteht der schöpferische Wesensbegriff vermöge der begrifflichen Form und vermöge der Actualität an sich, und so ist z. B. bei der Seele, welche die begriffliche Form und Wesenheit und der schöpferische Wesensbegriff für den Leib ist, ihr concretes Dasein identisch mit ihrem Wesensbegriffe, d. h. Seele und Seele Sein ist das nemliche, nicht aber ist Mensch und Mensch-Sein das nemliche; ebenso aber verhält es sich bei allen ersten und ursprünglichen Wesenheiten (πρώται οὐσίαι), welche nemlich unabhängig vom Stoffe sind 488). Nur würde, da eine solche ursprüngliche Wesenheit weder aus bloss prädicativen allgemeinen Bestimmtheiten, welche ein qualitatives Sein bezeichnen (Anm. 475), noch actuell aus mehreren anderen actuellen Wesenheiten zusammengesetzt sein kann, und folglich schlechthin unzusammengesetzt sein muss, hieraus folgen, dass es von derselhen keinen Begriff und keinen ausgesprochenen

όρισμός οὖτ' ἀπόδειξίς ἐστιν, ὅτι ἔχουσιν ὕλην ἦς ἡ φύσις τοιαύτη ὥστ' ἐνθέχεσθαι καὶ εἰναι καὶ μὴ, διὸ φθαρτὰ πάντα τὰ καθ' ἔκαστα αὐτῶν.
486) Phys. ausc. 1, 7, 191 a. 8.: ἡ δ' ὑποκειμένη φύσις ἔπιστητὴ κατ' ἀνκλογίαν' ὡς γὰρ πρὸς ἀνδριάντα χαλκὸς ἡ πρὸς κλίνην ξύλον ἢ πρὸς τῶν ἄλλων τι τῶν ἔχόντων μορφὴν ἡ ὕλη καὶ τὸ ἄμορφον ἔχει πρὶν λαβεῖν τὴν μορφὴν, οὕτως αὕτη πρὸς οὐσίαν ἔχει καὶ τὸ τόδε τι καὶ τὸ ὄν. Vgl. λημ. 695.

<sup>487)</sup> Metaph. Z, 7, 1032 b. 14.: λέγω δ' οὐσίαν ανευ ύλης τὸ τί ην είναι. 487) Metaph, Z, 7, 1032 b. 14.: λέγω δ' οὐσίαν ἄνευ ὕλης τὸ τί ήν εἶναι. Ehend. 6, 1031 b. 11.: ἀνάγχη ἄρα ἔν εἶναι τὸ ἀγαθὸν καὶ ἀγαθῷ εἶναι καὶ καλὸν καὶ καλὰ εἶναι, ὅσα μη και ἀλλο λέγεται, ἀλλὰ καὸ αὐτὰ καὶ πρῶτα: καὶ γὰρ τοῦτο ἰκανὸν ἐλα ὑπάρχη, κᾶν μὴ ἢ εἴδη ..... (31.) καίτοι τι κωλύει καὶ νῦν εἶναι ἔνια εὐθὺς τί ἡν εἶναι, εἴπερ οὐσία τὸ τί ἡν εἶναι; ἀλλὰ μὴν οὐ μόνον ἔν, ἀλλὰ καὶ ὁ λόγος ὁ ἀὐτὸς αὐτῶν. Ebend. Η, 6, 1045 a. 36.: ὅσα δὲ μὴ ἔχει ὕλην μήτε νοητὴν μήτε ασθητὴν, εὐθὺς ὅπερ ἔν τι ἔστὶν ἔκαστον ῶςπερ καὶ ὅπερ ὅν τι. Ebend. Z, 13, 1038 b. 30: ὁλος ὸὲ συμβαίνει, εἰ ἔστιν οὐσία ὁ ἀνθρωπος καὶ ὅσα οὐτω ἐξεγεται, μη-δὲν τῶν ἐν τῷ λόγω εἶναι μηδενὸς οὐσίαν μηδὲ χωρὶς ὑπάρχειν αὐτῶν μηδ' ἐν ἄλλω, λέγω δ' οἰον οὐχ εἶναί τι ζῷον παρὰ τὰ τινὰ οὐδ' ἄλλο τῶν ἐν τὸς λόγος οὐδέν.

περ επί των πρώτων οὐσιών, οἰον καμπυλότης και καμπυλότητι είναι (s. hmm. 482.), εί πρώτη έστιν, λέγω δὲ πρώτην ἢ μὴ λέγεται τῷ ἄλλο εν ἄλλφ είναι και ὑποκειμένφ ὡς ὕλη.

Begriff und keine Definition geben könne 489); und in der That ist es unmöglich, ewige Wesenheiten zu definiren, zumal wenn sie bloss in Einem concreten Individuum erscheinen, wie z. B. Sonne und Mond, denn bei den schlechthin einfachen Wesenheiten gibt es Nichts zu suchen 490), sie können nur "berührt" werden oder nicht (s. oben Anm. 101).

So also fallen die zwei Extreme, das schlechthin empirisch Einzelne und das schlechthin ewig Einfache, aus dem Gebiete des menschlichen ausgesprochenen Begriffes und der Definition hinaus, und es bleibt als Gegenstand für die Thätigkeit des Begriffes der Umkreis des Zusammengesetzten übrig, sowie ja auch schon die menschliche Wortbezeichnung eine zweideutige Macht ist, welche theils das concret wirklich Individuelle und theils die begriffliche Form ausdrückt 491). Und in dieser wesentlichen Bestimmtheit des menschlichen Forschens und denkenden Sucheps, nach welcher es auf die Mittelstufe zwischen dem empirisch Einzelnen und dem ewig Einfachen, d. h. auf das Gebiet des Zusammengesetzten hingewiesen ist, liegt es auch begründet, dass der Begriff vermittelst des Syllogismus sich durch die ganze Stufenleiter der zusammengesetzten Wesenheiten nach Oben und Unten hindurcharbeiten muss, um zum definitorischen Wissen zu führen. Von der zusammengesetzten Wesenheit, mag sie eine sinnlich wahrnehmbare oder eine intelligible sein, gibt es für den Menschen einen Begriff und ein Aussprechen desselben, denn bei Allem, was nicht der schöpferische Wesensbegriff selbst ist, also auch z. B. bei mathematischen Wesenheiten, ist gleichfalls ein Stoffliches vorhanden, und der Stoff selbst ist überhaupt entweder ein sinnlich wahrnehmbarer oder ein im Gedanken vorhandener; hingegen von den ersten, nicht mehr zusammengesetzten, Bestandtheilen der verbundenen Wesenheiten ist kein definitorisch ausgesprochener Begriff möglich, weil derselbe selbst gleichsam aus einem Stofflichen und aus Gestaltung bestehen muss 492). So sind auch in den unserem ausgesprochenen

<sup>489)</sup> Ehend. Z, 13, 1039 a. 3.: นังบาลาอา านอ อยังเลา ฮิรี อยังเล้า อไทสเ ξυνπαρχουσών ώς εντελεχεία ..... (44) εί γὰο μήτε εκ τών καθόλου οἰόν τ' είναι μηθεμίαν οὐσίαν διὰ τὸ τοιόνδε ἀλλὰ μὴ τόδε τι σημαίτειν, μήτ' εξ οὐσιών ενδέχεται εντελεχεία είναι μηθεμίαν οὐσίαν σύνθετον, ἀσύνθετον ἀν εξη οὐσίαν πὰσα, ώστ' οὐδε λόγος ἀν εξη οὐδεμιὰς οὐσίας: ἀλλὰ μὴν δοχεί γε πὰσι καὶ ελεχθη πάλα ἡ μόνον είναι οὐσίας δρον ἡ μάλιστα: νῦν δ' οὐδε ταύτης: οὐδενὸς ἄρα ἐσται όρισμός ἡ τρόπον μέν τινα ἔσται, τρόπον δέ τινα ού.

<sup>490)</sup> Ebend. 15, 1040 a. 28.: ὅτι ἀδύνατον ὁοισασθαι ἐν τοῖς ἀϊδίοις, μάλιστα δὲ ὅσα μοναχὰ, οἰον ἥλιος ἡ σελήνη. Ebend. 17, 1041 b. 9.: ϥανερὸν τοίνυν ότι έπὶ των απλών οὐκ ἔστι ζήτησις οὐδὲ δίδαξις, άλλ' ἔτερος τρό-

πος της ξητήσεως των τοιούτων. 491) Ebend. Η, 3, 1043 π. 29.: δεί δε μη άγνοείν ὅτι ενίστε λανθάνει πότερον σημαίνει τὸ ὄγομα την σύνθετον ούσίαν η την ενεργειαν και την μορφήν, οίον ή οίκία πότερον σημείον του κοινού ότι σκέπασμα έκ πλίνθων μορφην, οιού η οίχια ποτερού σημείου του ποίνου ότι σπέπασμα έπ πλίνθων και λίθων ώδι πειμένων ή της ενεργείας παι τοῦ είδους ότι σπέπασμα, πα γραμμή πότερου δυάς έν μήπει ή δτι δυάς, παι ζώου πότερου ψυχή έν σώματι ή ψυχή, αϋτη γάρ οὐσία παι ενέργεια σώματός τίνος.

492) Ebend. 1043 b. 28.: ώστ' οὐσίας έστι μέν ής ενδέχεται είναι δρου παι λόγου, οἰαν τής συνθέτου, είαν τε αίσθητή είαν τε νοητή ή εξ ών δ' αϋτη πρώτων, οὐπ έστιν, είπερ τι πατά τινός σημαίνει ό λόγου ό ὁμαστικός παι διά μέν ών σίστερ δίμαν είναι το δεί ότο διομοτίας.

και δεί το μέν ώς πεο ύλην είναι το δε ώς μοργήν. Ebend. Z, 11, 1036 b. 35.: έσται γάρ ύλη ενίων και μή αισθητών και παντός δ μή έστι τί ήν

Begriffe zugänglichen Naturwesen vielerlei Unterschiede der Gestaltung, indem der Stoff theils durch eine Zusammensetzung, theils durch Lage, theils durch Zeit- oder Ort-Bestimmtheit, theils durch die verschiedenen Zustände des sinnlich Wahrnehmbaren und überhaupt durch die Extreme des Mehr und Minder (Anm. 483) determinirt wird, so dass man die Gattungen dieser Unterschiede erfassen muss, denn sie sind die Principien des Seins des Einzelnen, und wenn je überhaupt die Wesenheit die Causalität ist, so ist in diesen die Ursache des einzelnen Seienden zu suchen 493). Es gruppiren sich ja auch diese Unterschiede nach der überhaupt bestehenden doppelten Möglichkeit der Determination (Anm. 408 u. 470), indem dte einen derselben mehr eine positive individuelle Bestimmtheit enthalten und hiemit mehr zu einer concreten Wesenheit führen, die anderen hingegen dem Entblösstsein näher liegen und ein Nicht-sein bewirken (vgl. Anm. 406); und es ist hiedurch der Stoff selbst mehr oder minder wesenheitlich oder nicht wesenheitlich 494). So sind jenes artmachende Unterschiede für die Entstehung concreter Naturwesen, denn in ihnen liegt die Actualität der Bestimmtheit und auf ihnen beruht der ausgesprochene Begriff des concreten Seienden; jener Begriff daher, welcher vermittelst solcher artmachender Unterschiede erfasst und ausgesprochen wird, gehört zur begrifflichen Form und Actualität, jener aber, welcher auf den materiellen Inhärenzien beruht, gehört zum Stoffe 495).

είναι χύχλου μὲν οὖν οὖν ἔσται τοῦ καθόλου, τῶν δὲ καθ' ἔκαστα ἔσται μέρη ταῦτα ..... ἔστι γὰρ ἡ ὕλη ἡ μὲν αἰσθητὴ ἡ δὲ νοητή δηλον δὲ καὶ ὅτι ἡ μὲν ψυχὴ οὐσία ἡ πρώτη (Anm. 488.), τὸ δὲ σῶμα ὕλη, ὁ δ' ἄνθρωπος ἡ τὸ ζῶρο τὸ ἐξ ἀμφοῖν ὡς καθόλου. Ebend. Η, 6, 1045.a. 34.: ἀεὶ τοῦ λόγου τὸ μὲν ἔλη τὸ δ' ἐνέργειά ἐστιν.

493) Ebend. Η, 2, 1042b. 15.: φαίνονται δὲ πολλαὶ διαφοραὶ οὐσαι, οἰον τὰ μὲν συνθέσει λέγεται τῆς ὕλης, ὡςπερ ὅσα κράσει καθάπερ μελίπομον, τὸ δὲ δεσμῷ οἰον φάκελος, τὰ δὲ χόλη οἰον βιβλίον, τὰ δὲ γόμφω οἰον καθώτιουν. τὰ δὲ πλείσσι τοῦτων, τὰ δὲ θέσει οἰον οὐδὸς καὶ ὑπέοθυσουν.

οίον πιβώτιον, τὰ δὲ πλείοσι τούτων, τὰ δὲ θέσει οίον οὐδὸς καὶ ὑπέρθυρον, ταϋτα γὰρ τῷ χεῖσθαί πως διαφέρει, τὰ δὲ χρόνω οἰον δεῖπνον καὶ ἄρι-στον, τὰ δὲ τόπω οἰον τὰ πνεύματα, τὰ δὲ τοῖς τῶν αΙσθητῶν πάθεσιν οίον σκληρότητι και μαλακότητι και πυκνότητι και μανότητι και ξηρότητι και ύγρότητι, και τα μεν ένίοις τούτων τα θε πασι τούτοις, και όλως τα μέν ύπεροχή τὰ δὲ ἐλλείψει. ὥστε δήλον ὅτι καὶ τὸ ἔστι τοσαυταχὧς λέ-γεται..... (32.) ληπτέα οὖν τὰ γένη τῶν διαφορῶν, αὐται γὰρ ἀρχαὶ ἔσον-ται τοῦ εἰναι..... (1043 a. 2.) φανερόν δή ἐκ τούτων ὅτι εἴπερ ἡ οὐσία αἰτία τοῦ εἰναι ἕκαστον, ὅτι ἐν τούτοις ζητητέον τί τὸ αἴτιον τοῦ εἰναι τούτων έχαστον.

τούτων εκαστον.

494) D. gen. et corr. I, 3, 318 b. 13.: διοίσει τὸ ἀπλῶς τι γίνεσθαι καὶ φθείρεσθαι τοῦ μὴ ἀπλῶς .... τῆ ὅλη ὁποία τις ἀν ης ἡς μὲν γὰο μαλλον οὐσία, ἡς δὲ στέρησιν, μὴ ὁν.... (35.) διὰ γὰο τὸ τὴν ὅλην ὁκαφερειν ἢ τῷ οὐσίαν εἰναι ἡ τῷ μὴ, ἢ τῷ τὴν μὲν μαλλον αἰσθητὴν εἰναι τὴν ὑλην ἐξ ἡς καὶ εἰς ἢν, τὴν δὲ μὴ, ἢ τῷ τὴν μὲν μαλλον αἰσθητὴν εἰναι τὴν ὑλην ἐξ ἡς καὶ εἰς ἢν, τὴν δὲ ἡτον εἰναι.

495) Μείαρh. Η, 3, 1043 a. 12.: φανερὸν δὴ ἐκ τούτων ὅτι ἡ ἐνέργεια ἄλλη ἄλλης ῦλης καὶ ὁ λόγος, τῶν μὲν γὰο ἡ σύνθεσις τῶν δ' ἡ μῖξις τῶν δ' ἀλλο τι τῶν εἰρημένων διὸ τῶν ὁριζομένων οἱ μὲν λέγοντες τὶ ἔστιν οἰκαι ὅτι ἰξοια τὸ ἐλον τὰ ἐχος τῶνα μὰ τὰ ἐκον τὰ

οίχια, ότι λίθοι πλίνθοι ξύλα, την δυνάμει οίχιαν λέγουσιν, ύλη γάρ ταυτα. οί δὲ ἀγγεῖον σκεπαστικόν σωμάτων καὶ χρημάτων ή τι καὶ ἄλλο τοιοῦτον προςθέντες τὴν ἐνέργειαν λέγουσιν..... (19.) ἔοικε γὰρ ὁ μὲν διὰ τῶν δια-ψορῶν λόγος τοῦ εἴδους καὶ τῆς ἐνεργείας εἰναι, ὁ δ' ἐκ τῶν ἔνυπαρχόντων της ύλης μαλλον.

Somit entscheidet sich auch die Frage, ob in dem ausgesprochenen Begriffe eines Dinges der ausgesprochene Begriff seiner Theile enthalten sein müsse und inwieferne; denn z. B. in dem Begriffe des Kreises kömmt der der Segmente nicht als ein in ihm enthaltener vor, wohl aber ist diess bei dem Begriffe der Sylbe mit dem der Buchstaben der Fall, während doch beiden das gemeinschaftlich ist, dass der Kreis in Segmente und die Sylbe in Buchstaben getheilt wird 496). Es ist nemlich hiebei zu unterscheiden, was Theil der Wesenheit sei. Bei denjenigen Wesen, deren Sein dem "Schielend" (Anm. 482) entspricht, ist der Stoff Theil der Wesenheit, bei jenen hingegen nicht, deren Sein dem "Hohl" entspricht; um die begriffliche Form aber handelt es sich, wie dieselbe mit dem Stofflichen verflochten ist oder nicht, und so sind die Buchstaben ein Theil der begrifflichen Form der Sylbe, die Segmente aber sind stoffliche Theile des Kreises 497). In die stofflichen Theile löst sich das concret wirkliche Individuum auch wieder bei seinem Vergehen auf, und es kommt daher darauf an, wie die Concretion an das Stoffliche gekettet sei; ist letzteres der Fall, so gehören die stofflichen Theile zum ausgesprochenen Begriffe des Ganzen, denn von der concreten Verkettung des Stoffes und Begriffes im Individuum sind die stofflichen Theile auch die causalen Principien, von der begrifflichen Form selbst aber sind sie weder Theil noch Princip 498). In die begrifflichen Theile aber, d. h. in die Theile der begrifflichen Form, wird der ausgesprochene Begriff des Ganzen getheilt, und z. B. der Begriff des rechten Winkels enthält nicht den des spitzen Winkels als Theil in sich, sondern umgekehrt der des spitzen den des rechten; und indem man so zwischen Theilen der begrifflichen Form und Theilen des Stoffes und Theilen der Concretion scheiden muss, sind die begrifflichen Theile die ursprünglicheren und

496) Ebend. Z, 10, 1034 b. 22.: ἀποφείται ήδη πότεφον δεί τὸν τῶν μερῶν λόγον ἐνυπάσχειν ἐν τῷ τοῦ ὅλου λόγος ἢ οὖ ' ἔπ' ἐνίων μὲν γὰφ φαίνονται ἐνότια, ἐπ' ἐνίων δ' οὖ ' τοῦ μὲν γὰφ πύπλου ὁ λόγος οὐπ ἔχει τὸν τῶν τμημάτων, ὁ δὲ τῆς συλλαβῆς ἔχει τὸν τῶν στοιχείων παίτοι διαφείται καὶ ὁ πύπλος εἰς τὰ τμήματα ἄςπερ καὶ ἡ συλλαβῆ εἰς τὰ στοιχεία.

τμηματων, ο δε της συλλαβης έχει τον τών στοιχείων από ο διαιρείται και ο κύκλος εξς τὰ τμήματα ώς περ και η συλλαβη εξς τὰ στοιχεία.

497) Ehend. 1034 b. 34.: ἐξ ών δ ἡ οὐσία ώς μερών, τοῦτο σκεπτέον. εξ οὐν ἐστὶ τὸ μὲν ὕλη τὸ δ' εἰδος τὸ δ' ἐκ τούτων καὶ οὐσία ῆ τε ῦλη και τὸ εἰδος καὶ τὸ ἐκ τούτων, ἔστι μὲν ώς καὶ ἡ ῦλη μέρος τινὸς λέγεται τὸ εἰδος καὶ τὸ ἐκ τούτων, ἔστι μὲν ώς καὶ ἡ ῦλη μέρος τινὸς λέγεται ότι ὑς οῦ, ἀλλ' ἐξ ών ὁ τοῦ εἰδος λόγος οἰον τῆς μὲν κοιλότητος οὐκ ἔστι μέρος ἡ σὰψξ, αὕτη γὰρ ἡ ῦλη ἐψ' ἡς γίνεται, τῆς δὲ σιμότητος οὐκ ἔστι μέρος ἡ σὰψξ, αὕτη γὰρ ἡ ῦλη ἐψ' ἡς γίνεται, τῆς δὲ σιμότητος κερομένου ἀνθομάντος οὐκ ἐκτείον γὰρ τὸ εἰδος καὶ ἡ εἰδος ἔχει ἐκατου, τὸ δ' ὑλικὸν οὐδέποτε καθ' αὐτὸ λέκτεον διὸ ὁ μὲν τοῦ κύκλου λόγος οὐκ ἔχει τὸν τῶν τμημάτων, ὁ δὲ τῆς συλλαβῆς τὸν τῶν στοιχείων τὰ μὲν γὰρ στοιχεία τοῦ λόγου μέρη τοῦ εἴδους καὶ οὐχ ῦλη, τὰ δὲ τμήματα οῦτως μέρη ὡς ῦλη ἐψ' οἰς ἐπιγίνεται.

<sup>495)</sup> Ebend. 1035 a. 17.: καὶ γὰο ἡ γοαμμὴ οὐκ εἶ διαιφουμένη εἰς τὰ ἡμίση φθείρεται ἢ ὁ ἄνθρωπος εἰς τὰ ὁστὰ καὶ νεῦρα καὶ σάφκας, διὰ τοῦτο καὶ εἰσίν ἐκ τούτων οἴντως ὡς ὅντων τῆς οὐσίας μερῶν, ἀλὶ' ὡς ἐξ ὕλης, καὶ τοῦ μἐν συνόλου μέρη, τοῦ εἴδους δὲ καὶ οῦ ὁ λόγος οὐκέτι, διόπερ οὐδ' ἐν τοῖς λόγοις. τῶν μὲν οὺν ἐνέσται ὁ τῶν τοιούτων μερῶν λόγος, τῶν ở οὐ δεὶ ἐνείναι, ἄν μὴ ἢ τοῦ συνειλημμένου διὰ γὰρ τοῦτο ἔνια μὲν ἐκ τούτων ὡς ἀρχῶν ἐστιν εἰς ᾶ φθείρονται, ἔνια δ' οὐκ ἔστιν. (30.) ὡστ ἐκείνων μὲν ἀρχαὶ καὶ μέρη τὰ ὑφ' αὐτὰ, τοῦ δ' εἴδους οῦτε μέρη οῦτ' ἀρχαὶ ταῦτα.

früheren, die stofflichen Theile aber die abgeleiteteren und späteren 499). Darum versteht es sich auch von selbst, dass der artmachende Unterschied nur in dem Begriffe und der Wesenheit jenes Dinges, an welchem er gesucht wird, beruhen und nie über die begriffliche Bestimmtheit und Abgränzung hinaus etwa in eine höhere, relativ unbestimmtere. Gattung gelegt werden darf 500), sowie andrerseits klar ist, dass auch die Gattungsbegriffe wesentlich begriffliche Bestandtheile besitzen 501).

Bei demjenigen Wesen daher, dessen Sein in der Verkettung der begrifflichen Form und des Stoffes beruht, wird eben dieses concret Individuelle, nicht aber die Wesenheit selbst, in die stofflichen Theile getheilt, welche ja untrennbar mit ihm verbunden sind; daher z. B. die Hand, um Hand zu sein, Fleisch und Blut und Leben haben muss und eine todte oder eherne Hand nur den Namen mit der wirklichen gemein hat 502). Es besitzen diese stofflichen Theile aber erklärlicher Weise nur die Geltung eines potenziellen Seins (denn die Actualität liegt ja in der begrifflichen Form), und es wird auch sprachlich diese Potenzialität durch Stoff-Adjectiva ausgedrückt, mit welchen man bis zu einem äussersten zurückgehen kann und hiedurch auf den ursprünglichsten Stoff selbst gelangt 503). Auf diesem Wege löst Aristoteles auch die Frage,

<sup>499)</sup> Ebend. 1035 b. 4.: όσα μεν γάρ του λόγου μέρη και είς & διαιρείται 499) Ebend. 1035 b. 4.: ὅσα μὲν γὰφ τοῦ λόγου μέρη καὶ εἰς ἃ διαιρεῖται ὁ όγος, ταῦτα πρότερα ἢ πάντα ἢ ἔνια ὁ δὲ τῆς ὀρθῆς λόγος οὐ διαιρεῖται ἐς ὁξείας λόγον, ἀλλὰ τῆς ὁξείας εἰς ὀρθῆς λόγος οὐ διαιρεῖται ὑς ὑλην, ὑστερα, ὅσα δὲ ὡς τοῦ λόγον καὶ τῆς οὐσίας τῆς κατὰ τὸν λόγον, πρότερα ἢ πάντα ἢ ἔνια... (31.) μέρος μὲν οὐν ἐστὶ καὶ τοῦ ἐίδους, εἰδος δὲ λέγω τὸ τὶ ἡν είναι, καὶ τοῦ συνόλον τοῦ ἐχ τοῦ εἰδους καὶ τῆς ὑλης καὶ τῆς ὑλης αὐτῆς. ἀλλὰ τοῦ λόγον μέρη τὰ τοῦ εἰδους μόνον ἔστὶν, ὁ δὲ λόγος ἔστὶ τοῦ καθόλου. Ebend. 11, 1037 a. 24.: ἐν μὲν τῷ τῆς οὐσίας λόγον τὰ οὔτω μόρια ὡς ΰλη οὐκ ἐνέσται. 500) Phys. ausc., IV. 14, 221 a. β.: ταὐτὸ γὰφ λέγεται οῦ μὴ διαιφέρει διαφορὰ, ἀλλ' οὐχὰ οὖ διαιμέρει, οἰον τρίγωνον τριγώνου διαφορὰ διαιφέρει τοιγαροῦν ἔτερα τρίγωνα, σχήματος δὲ οῦ, ἀλλ' ἐν τῷ αὐτῷ διαιρέσει κὰι μιᾶ.

za uia.

<sup>501)</sup> Metaph. B, 3, 998 a. 21.: περλ των άρχων πότερον δεί τὰ γένη στοιχεία καὶ άρχως ὑπολαμβάνειν ἢ μάλλον ἐξ ών ἐνυπαρχόντων ἐστὶν

ξεαστον πρώτων, ετλ. 502) Ebend. Z, 10, 1035 b. 20.: τὸ δὲ σῶμα καὶ τὰ τούτου μόρια ὕστερα 502) Ebend. Z, 10, 1035 b. 20.: τὸ δὲ σῶμα κὰ τὰ τούτου μόρια ὕστερα ταύτης τῆς οὐσίας, κὰ διαρεῖται εἰς ταῦτα ὡς εἰς ὕλην οὐχ ἡ οὐσία ἀλδι τὸ σύνολον τοῦ μὲν οὐν συνόλου πρότερα ταῦτ ἔστιν ὡς, ἔστι δ΄ ὡς οὕ οὐδὲ γὰρ εἰναι δύναται χωριζόμενα, οὐδὲ γὰρ ὁ πάντως ἔχον δίκτυλος ἔψοι, ἀλλ' ὁμωνυμος ὁ τεθνεώς. D. part. an. l, 1, 640 b. 33.: κὰ ὁ τεθνεώς ἔχει τὴν αὐτὴν τοῦ σχήματος μορφὴν, ἀλλ' ὅμως οὐκ ἔστιν ἄνθρωπος: ἔτι δ΄ ἀδυπατον είναι χεῖρα ὁπωςοῦν διακεμμένην οίον χαλεῖμ ἡ ἔνθρωπος: ἔτι δ΄ ἀδυπατον είναι χεῖρα ὁπωςοῦν διακεμμένην οίον χαλεῖμ ἡ ἔνθεως, ἡς ἀπολειπούσης οὐκ ἔστιν ὀψθαλιὸς πλὴν ὁμωνύμως, καθάπερ ὁ λίθινος καὶ ὁ γεραμμένος. Polit. l, 2, 1253 a. 21.: ἀναιρουμένου γὰρ τοῦ ὅλου οὐκ ἔσται ποὺς οὐδὲ χεῖρ, εἰ μὴ ὁμωνύμως, ὡςπερ εἴ τις λέγει τὴν λιθίνην, διαφθαρεῖσα γὰρ ἔσται τοιαὐτη. Hieran knūρſt sich anch der Begriff des κολοβόν Μεταρh. Δ, 27.

<sup>503)</sup> Metaph. Z, 16, 1040 b. 5.: φανερόν δ' ότι καὶ των δοκουσων είναι ουση πειαρη. Σ., 10, 1040 μ. 5.: φανερον ο στι και των δοκουσων είναι οὐσιών αι πλείσται δινμάμεις είσι τα τε μόρια τών ζώμον, οὐδέν γὰς κεχωρισμένον αὐτών έστιν. Ebend. Θ, 7. 1049 a. 18.: ἔοικε δὲ δ λέγομεν είναι οὐ τόδε ἀλλ ἐκείνινον, οἰων τὸ κιβώτιον οὐ ξύλον ἀλλά ξύλινον, οὐδὲ τὸ είνδιν γή άλλα γίγινον, παλιν ἡ γῆ εί οὕτως μἡ ἄλλο άλλ ἐκείνινον, ἀεὰ ἐκείνο δυνάμει ἀπλώς τὸ ὕστερον ἐστι .... (24.) εί δὲ τί ἐστι πρώτον, δε μηχέτι κατ' άλλο λέγεται έχείνινον, τούτο πρώτη ύλη.

warum Männlich und Weiblich wohl Gegensätze seien, aber durch dieselben doch keine Art-Verschiedenheit begründet werde, und also Mann und Weib sich nicht dem Artbegriffe nach unterscheiden; nemlich nur iene Gegensätzlichkeit, welche der begrifflichen Form und dem ausgesprochenen Begriffe angehört, bewirkt einen artmachenden Unterschied, die im Stoffe hastende Gegensätzlichkeit aber nicht; und somit ist wohl eben die concret wirkliche Individualität bei Mann und Weib verschieden, weil diese Gegensätzlichkeit in dem Stoffe liegt, der begrifflichen Form nach aber besteht kein artmachender Unterschied 504). Hingegen ist z. B. die individuelle Concretion des Menschen und des Pferdes begrifflich verschieden, wenn gleich beiden die begriffliche Form "lebendes Wesen" gemeinsam ist und sie in dieser Beziehung dem Artbegriffe nach identisch sind, denn es wird eben hiebei der Stoff selbst ein verschiedener, weil noch weitere artmachende Unterschiede einwirken und in Folge dieser auch der ausgesprochene Begriff ein verschiedener ist 505).

So also ist, wie wir nun bisher sahen, die Bestimmtheit der Wesenheit der eigentlich schlechthin geltende und ursprüngliche Gegenstand der begrifflichen Aussaus und hiemit auch des desinitorischen Aussprechens des Begriffes, denn der schöpferische Wesensbegriff liegt in ursprünglicher Geltung bei der Wesenheit vor 506). Diese primäre Wesenhastigkeit gilt sowohl bei jenen Wesenheiten, welche dem einheitlichen Ewigen angehören und in dieser Beziehung über die reale Determination in menschlicher Begriffsbestimmung hinausreichen, als auch bei jenen, welche in dem Gebiete des Zusammengesetzten auftreten; denn. die individuelle Wesens · Bestimmtheit selbst ist das beiden gemeinschaftliche, wenn auch zwischen dem Ewigen und dem Vergänglichen ein Gegensatz besteht, welcher keinenfalls auf einem blossen je nach Vorkommniss eintretenden Zustande beruht, sondern das eigentliche Sein selbst trifft 507). Nun aber besitzt die individuell bestimmte Wesenheit, zu-

<sup>504)</sup> Ebend. ι, 9, 1058 a. 29.: ἀπορήσειε δ' ἄν τις διὰ τί γυνή ἀνδρὸς 504) Εδεπά. 1, 9, 1058a, 29.: απορησειε δ' αν τις δια τι γυνη ανθοός ούχ είδει διαφέρει έναντίου τοῦ θήλεος καὶ τοῦ άρρενος όντος, τῆς δὲ διαφοράς έναντιώσεως .... (37.) Επειδή έστι τὸ μὲν λόγος τὸ δ' ὑλη, ὅσαι μὲν ἐν τῷ λόγῳ είσιν ἐναντιότητες εἴδει ποιοῦσι διαφοράν, ὅσαι δ' ἐν τῷ συνειλημμένω τῆ ὑλη οὐ ποιοῦσιν .... (b. 5.) ὡς ῦλη γὰρ ὁ ἀνθρωπος, οὐ ποιεῖ δὲ διαφοράν ἡ ὑλη .... (8.) ἀλλὰ τὸ σύνολον ἔτερον μὲν, εἴδει δ' οὐχ ἔτερον, ὅτι ἐν τῷ λόγῳ οὐχ ἔτιν ἐναντίωσις .... (21.) τὸ δὲ ἄρρεν καὶ θῆλυ τοῦ ζώου οἰκεῖα μὲν πάθη, ἀλλ' οὐ κατὰ τὴν οὐσίαν ἀλλ' ἐν τῷ ὑλη καὶ τῷ σώματι.

υλη και τω σωμετι.

505) Εbend. 1058 b. 15.: πότεφον δ' ἡ ὕλη οὐ ποιεῖ ἔτερα τῷ εἔδει οὐσά πως ἐτέρα ἢ ἔστιν ὡς ποιεῖ; διὰ τι γὰφ ὁδὶ ὁ ἵππος τουδὶ ἀνθρώπου ἕτερος τῷ εἴδει; καίτοι σὐν τῆ ῦλη οἱ λόγοι αὐτῶν. ἡ ὅτι ἔνεστιν ἐν τῷ λόγο ἐναντίωσις, καὶ γὰφ τοῦ λευκοῦ ἀνθρώπου καὶ μέλανος ἵππου ΄ καὶ ἔστι γε εἴδει, ἀλλ' οὐχ ἢ ὁ μὲν λευκὸς ὁ δὲ μέλας, ἐπεὶ καὶ εἰ ἄμφω λευκὰ ἡν, ὅμως ἄν ἦν εἴδει ἔτερα. Τορ. V, 4, 133 b. 1.: ταὐτόν ἐστι τῷ εἴδει ἄνθρωπος και Υππος.

<sup>506)</sup> Metaph. Z, 4, 1030 b. 4.: ἐχεῖνο δὲ φανερὸν ὅτι ὁ πρώτως καὶ

ουθη μετώρι. 2, 4, 1000 μ. 1. εκείνο θε φανείον ότι ο πρώτως και τό τι ην είναι τών νόσιων έστιν.

507) Ebend. 1, 10, 1058 h. 26.: ἀλλὰ τῶν ἐναντίων τὰ μὲν κατὰ συμβεβηκός ὑπάρχει ἔνίοις .... τὰ δὲ ἀδύνατον, ὧν ἔστὶ καὶ τὸ ψθαρτὸν καὶ τὸ ἄφθαρτον οὐδὲν γάρ ἔστι φθαρτὸν κατὰ συμβεβηκὸς, τὸ μὲν γὰρ συμβεβηκὸς ἐνδέχεται μὴ ὑπάρχειν, τὸ δὲ φθαρτὸν τῶν ἔ ἀνάγχης ὑπαρχοντων ἔστὶν οἰς ὑπάρχει. D. parl. an. 1, 5, 644 b. 22.: τῶν οὐσίων ὅσαι φύσει

mal die unserem Wissen und Forschen zugängliche, vielfache Momente, welche selbst keine substanziellen Wesenheiten, sondern eben nur Bestimmungen der individuellen Substanz sind; und wir sahen in dieser Beziehung schon oben (Anm. 475), dass der artmachende Unterschied gegenüber der individuellen Wesens-Bestimmtheit als ein Qualitatives bezeichnet werden musste. Ausser diesem aber tritt die individuelle We-senheit auch noch ferner in ihrem bestimmten Dasein mit mehrfachen Determinationen auf, welche durch die Wesenheit bedingt, aber nicht die Wesenheit selbst sind; d. h. die Wesenheit hat Inhärenzien an sich, welche nur durch den Wesenheits - Begriff desjenigen, woran sie vorkommen, verstanden werden können, aber nie selbstständige Wesen sind: und in dieser substanziellen Unselbstständigkeit besitzen diese Inhärenzien die Möglichkeit zum Uebergange bis in das schlechthin Zufällige hinab. Mit Einem Worte, es steht dem substanziellen Sein der individuell bestimmten Wesenheit das ganze Gebiet desjenigen gegenüber, was an ihr vorkömmt und an ihr vorkommen kann; und es ist nun die Frage, wie dieses Gebiet des Vorkommenden zur begrifflichen Bestimmtheit sich verhalte.

Zunächst ist klar, dass bei dem Vorkommenden (συμβεβηπός) überhaupt schöpferischer Begriff und concretes Dasein am weitesten auseinander liegen, denn ist z. B. das Weisse ein an den Dingen vorkommendes, so ist, wann dieses Vorkommniss eintritt, sowohl das Substrat ein Weisses als auch das an ihm Vorkommende ist seinerseits gleichfalls weiss, denn es ist eben das Weisse; und natürlich ist hiebei das Substrat nicht das nemliche mit dem Weiss-sein selbst, d. h. das Substrat ist ja nicht das wesentliche Sein des Weissen 508). Nun aber ist zu unterscheiden; denn das Vorkommende bezeichnet einerseits dasjenige, was einem Substrate als Eigenschast zukommen und auch nicht zukommen kann, und andrerseits hat es eine dem Begriffe überhaupt näher liegende Bedeutung; nemlich in letzterer Beziehung heisst ein Vorkommendes dasjenige, in dessen Begriff das Substrat enthalten ist (z. B. Geradlinig), sowie jenes, in welchem der Begriff des Substrates enthalten ist (z. B. Schielend) und ferner dasjenige, was ein Bestandtheil eines definitorischen Begriffes ist, aber in der Weise, dass in seinem Begriffe der Begriff des Ganzen nicht enthalten ist (z. B. Zweifüssig beim Menschen); in keiner Bedeutung aber ist das Vorkommende ein eigentliches substanzielles Sein, denn letzteres hat sein Ansichsein gerade darin, dass es kein an

συνεστάσι, τὰς μὲν ἀς ενήτους καὶ ἀμθάρτους είναι τὸν ἄπαντα αἰῶνα, τὰς δὲ μετέχειν γενέσεως καὶ φθοράς. Dass dieser Dualismus, welcher in vielen Beziehungen bei der aristotelischen Philosophie hervorbricht, dessen Erörterung aber weiter nicht hieher gehört, eben auf dem Objectivismus der Anschauungen des Aristoteles beruht, ist kaum nöthig besonders zu bemerken.

stoteles benuht, ist kaum nöthig besonders zu bemerken.

508) Μεταρh. Z, 6, 1031 b. 22.: το δε κατά συμβεβηκός λεγόμενον, οδον τὸ μουσικόν ἢ λευκόν, διὰ τὸ διτιτόν σημαίνειν, οὐκ ἀληθές εἰπεῖν ὡς ταὐτό τὸ τὶ ἢν είναι καὰ αὐτό καὶ γὰρ ψ συμβεβηκε λευκόν καὶ τὸ συμβεβηκος, ὥστὶ ἔστι μὲν ταὐτόν, ἔστι δ' οὐ ταὐτό, τὸ τὶ ἢν είναι καὶ αὐτό, τὸ πὶ ἀντό, τὸ πὶ πὰθει ἀν μέν γὰρ ἀνθρώπος καὶ τὸ λευκὸ ἀνθρώπος οὐ ταὐτό, τῷ πάθει δε ταὐτό. Ebend. Γ, 4, 1001 a. 31.: τοὐτος γὰρ διώρισται οὐσία καὶ τὸ συμβεβηκος τὸ γὰρ λευκόν τῷ ἀνθρώπος συμβεβηκεν, ὅτι ἔστι μὲν λευκὸς ἀλλ οὐχ ὅπερ λευκόν.

einem Anderen vorkommendes ist 509). In den letzteren Bedeutungen des Vorkommenden, welche mit dem Begriffe in eine Beziehung gesetzt sind, erkennen wir nun augenblicklich dasjenige wieder, was wir oben (Anm. 133 ff.) als τὰ καθ' αύτὰ ὑπάργοντα hatten kennen lernen, und es wird mit diesem auch ausdrücklich die eine Seite des συμβεβηχός identificirt, während die andere Seite desselben das schlechthin Zufällige ist 510). So wird dieses "an sich zukommende" oder "an sich vorkommende", wofür das stehende Beispiel die Winkelsumme im Dreiecke ist, auch als τὰ καθ' αύτὰ συμβεβηκότα hezeichnet, oder es wird hiefür auch der Ausdruck ἴδια πάθη oder τὰ καθ' αύτὰ πάθη gewählt und z. B. gesagt, die Zahl habe als solche ihr an sich zukommende Bestimmtheiten oder Zustände das Gerade und Ungerade u. dgl. 511). Kurz wir befinden uns hier bei der gesammten Kategorien · Bestimmtheit jeder Art (uatürlich mit Ausnahme der individuellen Substanz selbst), insoferne dieselbe in einem begrifflichen Zusammenhange mit der Wesenheit steht und nicht als particulare Zufälligkeit ausserhalb des Wissens-Gebietes liegt; und nun sahen wir ja schon oben (a. a. 0.), dass gerade das xab' αυτό υπαρχον der eigentliche Gegenstand des apodeiktischen Verfahrens ist, und wir müssen daher erwarten, dass die begriffliche Auffassung in irgend einer Weise auch auf die attributiven Bestimmtheiten, d. h. auf die übrigen Kategorien überhaupt sich erstrecken wird.

Von vorneherein steht fest, dass alle dergleichen zuständlichen Bestimmtheiten keine individuellen Wesenheiten sind, und dass auch die begriffliche Einheit nicht den übrigen Kategorien, sondern in ursprüng-

<sup>510)</sup> Melaph. .1, 30, 1025 a. 14.: συμβεβηχός λέγεται δ υπάρχει μέν τινι και άληθες είπειν, οὐ μέντοι οὕτ' εξ ἀνάγχης οὕτ' επι τὸ πολύ, οἰον εξ τις δρύττων φυτῷ βόθρον εὐρε θησαυρόν ..... (30.) λέγεται δε και άλλως συμβεβηχός, οἰον ὅσα ὑπάρχει εκάστω καθ' αὐτὸ μἡ ἐν τῷ οὐσία ὄντα, οἰον τῷ τριγώνω τὸ δύο ὁρθὰς ἔχειν' και ταῦτα μὲν ἐνδέχεται ἀίδια είναι, ἐκείνων δὲ οὐδέν.

<sup>511)</sup> Anal. post. 1, 6, 75a. 18.: τών δὲ συμβεβηχότων μὴ χαθ' αὐτὰ, δν τρόπον διωρίσθη τὰ καθ' αὐτὰ, οὐχ ἔστιν ἐπιστήμη ἀποδειχτική. Ebend. 7, 75b. 1.: τὸ ὑποκείμενον οὐ τὰ πάθη καὶ τὰ καθ' αὐτὰ συμβεβηχότα δηλοῖ ἡ ἀπόδειξὶς. Vgl. ΜεΙαρμ. Γ, 1, 1003 a. 21.: ἔστιν ἐπιστήμη τις ἡ θεωρεῖ τὸ ὁν ἡ ὄν καὶ τὰ τοὐτῷ ὑπάρχοντα καθ' αὐτό ..... (24.) μέρος αὐτοῦ τι ἀποτεμόμεναι περὶ τοὐτου θεωροῦσι τὸ συμβεβηχός. Ebend. Β, 1, 905 b. 19.: πότερον περὶ τὰς οὐσίας ἡ θεωρία μόνον ἐστὶν ἡ καὶ περὶ τὰ συμβεβηχότα καθ' αὐτὰ ταῖς οὐσίας. Ebend. Γ, 2, 1004 b. 5.: ἐπεὶ οὐν τοῦ ἐνὸς ἡ ἐν καὶ τοῦ ὅντος ἡ ὄν ταῦτα καθ' αὐτὰ ἐστι πάθη ..... (10.) ἐπεὶ ὡςπερ ἔστι καὶ ἀριθμοῦ ἡ ἀριθμοῖς ἴδια πάθη, οἰον περιττότης ἀριτότης, συμμετρία Ισότης, ὑπεροχή ἔλλειψις, καὶ ταῦτα καὶ καθ' αὐτοὺς καὶ πρὸς ἀλλήλους ὑπάρχει τοῖς ἀριθμοῖς. Das Beispiel von der Winkelsumme ausser in d. vorigen Anm. auch Anal. post. 1, 4, 73b. 31.; ebend. 5, 74 a. 25. Τορ. ΙΙ, 3, 110 b. 22. und sonst öfters.

lichem Sinne nur der Wesenheit zukömmt 512). Dennoch aber muss in ähnlicher Weise wie der schöpferische Wesensbegriff zur Concretion des Einzelnen sich mit dem Stoffe verbindet, so auch die Begriffsbestimmung mit dem Momente eines Zusatzes sich vereinigen, insoferne die individuelle Wesenheit mit den Kategorien Bestimmtheiten eine Verbindung oder Zusammensetzung eingeht 513). Nemlich der schöpferische Wesensbegriff und die Definition müssen in doppelter Bedeutung genommen werden wie das Sein und das "Ist" selbst, welche beide ja entweder die substanzielle Wesenbeit oder die Kategorien Bestimmtheit enthalten und bezeichnen, nur mit dem Unterschiede, dass die Wesenheit das ursprüngliche, die Kategorien-Bestimmtheit hingegen das abgeleitete und eine blosse Folge ist; somit also gibt es ein begriffliches Sein auch bei Qualität und Quantität u. dgl., aber eben nicht schlechthin und ursprünglich als einen schöpferischen Wesensbegriff, sondern als einen schöpferischen Qualitäts - (oder Quantitäts - u. dgl.) Begriff, also z. B. ein ro ποιῷ τί ἡν είναι 514). Bei allen Bestimmtheiten, zu deren Begriff die Namensbezeichnung oder der Begriff des Substrates gehört, wie z. B. zu Schielend das Auge oder zu Gleich die Quantität oder zu Weiblich der thierische Leib u. dgl., und überall demnach, wo die Bestimmtheit dem Substrate "an sich" zukömmt, ist eben das Motiv eines Zusatzes wesentlich, und für diese Bestimmtheiten ist daher auch der schöpferische Begriff und die Definition mit diesem Zusatze versehen; und insoferne also gibt es in gewisser Weise - allerdings nicht schlechthin - auch Begriff und Definition der Kategorien - Bestimmtheiten 515). Von

<sup>512)</sup> Metaph. B, 5, 1001 b. 32 .: α δε μαλιστ' αν δόξειε σημαίνειν οὐσίαν, ύδωο και γή και πύο .... τουτων δεομότητες μέν και ψυχρότητες και τά τοιαύτα πάθη ούχ οὐσίαι. Ehend. Z, 3, 1029 a. 15.: τό γάο ποσόν οὐχ οὐσία, άλλα μάλλον φ΄ υπάρχει ταῦτα πρώτο, έχεινό έστιν ή σὐσία. Ehend. A, 6, 1016 b. 7.: τὰ μέν σὰν πλείστα Εν λέγεται τῷ Ειεφόν τι ἢ ποιεῖν ἢ πάσχειν ἢ ἔχειν ἢ πρός τι είναι Εν, τὰ δὲ πρώτως λεγόμενα Εν, ών ἡ πάσχειν ἢ ἔχειν ἢ πρός τι είναι Εν, τὰ δὲ πρώτως λεγόμενα Εν, ών ἡ obola pla.

<sup>515)</sup> Ehend. 5, 1030 h. 16.: ἐχ προςθέσεως γὰρ ἀνάγκη δηλοῦν· λέγω δ' οἶον ἔστι ὑὶς καὶ κοιλότης, καὶ σιμότης τὸ ἐκ τῶν δυοῖν λεγόμενον τῷ

selbst versteht es sich, dass auch bei den übrigen Kategorien ebenso wie bei der individuellen Wesenheit die begriffliche Form nicht selbst entsteht, sondern immer ein Stoffliches vorliegen muss; wenn aber zur concreten Verwirklichung der begrifflichen Form bei der Wesenheit ein bereits vorher thätiges anderes Individuum erforderlich war, so ist diess bei den übrigen Kategorien-Bestimmtheiten nicht der Fall, sondern für ihre concrete Verwirklichung genügt schon ein potenzielles Vorhandensein ihrer begrifflichen Form <sup>516</sup>). In solchem Sinne, dass es gewissermassen Begriffe auch des zuständlichen Seins gibt und ihnen ein Potenzielles zu Grunde liegt, heissen daher z. B. die einzelnen Kräfte Begriffe, in welchen der ausgesprochene Begriff der ursprünglichen Potenzialität enthalten ist <sup>517</sup>).

Unter den Kategorien-Bestimmtheiten überhaupt muss die des Qualitativen ganz besonders in den Vordergrund treten und in mancher Beziehung als eine ganz umfassende Determinations-Weise erscheinen. Sie besitzt für den individuellen Wesensbegriff schon darin eine hohe Wichtigkeit, dass ja der artmachende Unterschied selbst eine qualitative Determination ist (Anm. 475), und es ist hiedurch selbstverständlich, dass ihr die Gestaltung und selbst die äussere Form der bestimmten Concretion zufällt 518). Es beruht aber diese qualitative Bestimmtheit auf einem Verwirklichungs-Processe und darum, wie wir sahen (Anm. 402—406), auf einer Naturbestimmtheit, welche in einem Vermögen oder Un-

τόδε ἐν τῷδε, καὶ οὐ κατὰ συμβεβηκός γε οὐθ' ἡ κοιλότης οὕθ' ἡ σιμότης πάθος τῆς ρινὸς, ἀλλὰ καθ' αὐτήν ..... (21.) ἀλλ' ὡς τὸ ἄρρεν τῷ τρικαὶ τὸ ἴσον τῷ ποσῷ καὶ πόπθ' ὅσα λέγετα καθ' αὐτὰ ὑπάρχειν' ταὐτα δ' ἐστὶν ἐν ὅσοις ὑπάρχει ἢ ὁ λόγος ἢ τοὕνομα οὐ ἔστι τοῦτο τὸ πάθος καὶ μὴ ἐνθέχεται δηλῶσαι χωρίς ..... ὥστε τοὐτων τὸ τὶ ἡν είναι καὶ ὁρισμὸς ἢ οὐκ ἔστιν οὐδενὸς ἢ ἔστιν ἄλλως καθάπερ εἰρήκαμεν ..... (1031a. 1.) δηλον τοίνυν ὅτι μότης τῆς οὐσίας ἐστὶν ὁ δρισμὸς εἰ γὰρ καὶ τῶν ἄλλων κατηγοριῶν, ἀνάγκη ἐκ προςθέσεως εἰναι οἰον τοῦ ποιοῦ καὶ περιτιοῦ ..... (8) εἰ δ' εἰσὶ καὶ τούτων ὅροι, ἤτοι ἄλλον τρόπον ἐιδιν ἡ, καθάπερ ἐλέχθη, πολλαχῶς λεκτέον είναι τὸν δρισμόν καὶ τὸ τί ἡν είναι. 516) Εθειιά 9, 1034h. 9: ἀὶ γὰρ δεὶ προϋπάρχειν τὴν ῦλην καὶ τὸ εἰδος, οῦτως καὶ ἐπὶ τοῦ τί ἐστι καὶ ἐπὶ τοῦ ποιοῦ καὶ ποσῶν κὰλ εἰδιον τὴς οὐσίας .... ὅτι ἀνάγκη προϋπάρχειν ἐτέραν οὐσίαν ἐντελεχεία οὐσαν ἢ ποιεῖ, οἰον ζῷσν εἰ γίνεται ζῷσν ποιὸν ὅ ἢ ποσὸν οὐχ ἀνάγκη άλλὶ τὸ ποιὸν ξῷσν εὶ γίνεται ζῷσν ποιὸν ὅ ἢ ποσὸν οὐχ ἀνάγκη άλλὶ ἡ δυνάμει μόνου. Εθεοιλ. Η, 5, 1044b. 21.: ἔνια ἄνευ γενέσεως καὶ φθορᾶς ἔστι καὶ οὐκ ἔστι, οἰον κὶ τὰτερ εἰσὶ, καὶ διλως τὰ εἰδη καὶ αὶ μορφαὶ, οὐ γὰρ τὸ λευκὸν γίνεται ἀλλὰ τὸ ξύλον λευκόν.

517) Εδεοιλ. Θ, 1, 1046α. 9: ὅσαι δὲ (εκ. δυνάμεις) πρὸς τὸ αὐτὸ εἰδος,

<sup>517)</sup> Ebend. Θ, 1, 1046 a. 9.: ὅσαι δὲ (sc. δυνάμεις) πρὸς τὸ αὐτὸ εἰδος, πὰσαι ἀρχαί τινές είσι καὶ πρὸς πρώτην μίαν λέγονται .... ἡ μὲν γὰρ τοῦ παθείν ἐστι δύναμις ..... ἡ δ' ἔξις ἀπαθείας ..... (15.) ἐν γὰρ τοῦτοις ἔνεστι πὰσι τοῖς ὁροις ὁ τῆς πρώτης δυνάμεως λόγος.

<sup>518)</sup> Cal. 8, 10 a. 11.: τέταστον δὲ γένος ποιότητος σχημά τε καὶ ἡ περὶ ἔκαστον ὑπάρχουσα μορφή, ἔτι δὲ πρὸς τούτοις εὐθύτης καὶ καμπυλότης καὶ εἴ τι τούτοις δμοιόν ἐστιν. Die schulmässige Numerirung und Behandlungsweise der Kategorien überhanpt, wie sie in dem Buche Κατηγορίαι erscheint, kann ich nicht berücksichtigen, sowie es sich von selbst versteht, dass ich diese Schrift hier nur benütze, soweit sie dazu dienen kann, die ächt aristotelische Auffassung der Kategorien-Bestimmtheit und ihrer Bedeutung für die Lehre vom Begriffe dazzustellen.

vermögen auftritt 519); und wenn schon der artmachende Unterschied sein qualitatives Moment in Folge einer Gegensätzlichkeit besizt (Anm. 425-436), so muss um so mehr die Qualität der individuellen Wesenheit, in welcher die Verwirklichung des Entstehens bereits abgeschlossen ist, in den Gegensätzen sich bewegen (Anm. 472), und die Wesenheit ist somit das eigentliche Substrat der qualitativen Gegensätze 520). Da aber hiebei die individuelle Wesenheit nur in einer Verslechtung mit dem Stofflichen austreten kann, woserne sie concret sein soll, und in dieser Concretion überhaupt das Meistentheils und die Gradabstufung des Mehr und Minder waltet (Anm. 482 f.), so ist auch für die qualitative Bestimmtheit das Mehr und Minder ein wesentliches Merkmal 521). Eben darum aber tritt bei der Qualität an Stelle der Identität und Einheit, welche dem substanziell bestimmten Sein angehört, die blosse Aehnlichkeit, ein Begriff, welcher ebensowenig substanzielle Bestimmtheit hat als die Qualität selbst, denn ähnlich heisst dasjenige, was bei gleicher concreter Wesenheit einen Unterschied an sich hat, oder jenes, bei welchem eine mögliche Gradabstufung nicht factisch da ist, oder jenes, was in dem gleichen qualitativen Zustande nach Einer oder mehreren Beziehungen sich befindet; jedenfalls aber ist hiebei die Aehnlichkeit und Unähnlichkeit an ein Qualitatives gebunden 522). Es umfasst aber

<sup>519)</sup> Ebend. 9 a. 14.: ἔτερον δὲ γένος ποιότητος καθ' δ πυκτικοὺς ἣ δρομικοὺς ἢ ὑγιεινοὺς ἢ νοσώδεις λέγομεν καὶ ἀπλῶς ὅσα κατὰ δύναμιν φυσικὴν ἣ ἀδυναμίαν λέγεται.

<sup>520)</sup> Ebend, 5, 4 a. 10.: μάλιστα δὲ ίδιον τῆς οὐσίας δοχεῖ είναι τὸ ταὐτὸν χαὶ εν ἀριθμῷ ὄν τῶν εναντίων είναι δεχτιχόν. Ebend, 8, 10 b. 12.: ὑπάρχει δὲ καὶ ἐγαντίτης χατὰ τὸ ποιὸν, οἶον διχαισσύνη ἀδιχία ἐγαντίων καὶ λευχότης μελανία καὶ τὰλλα δὲ ώς αὐτως, καὶ τὰ κατ' αὐτὰς ποιὰ λευχότης μέλανια τοῦ διχαίον καὶ τὸ λευχόν τοῦ μέλανια.

γόμενα οἰον τὸ ἄδικον τῷ δικαίω καὶ τὸ λευκὸν τῷ μέλανι.
521) Ebend. 5, 4a. 1.: τὸ λευκὸν ἔτερον ἐτέρου μαλλόν ἔστι λευκὸν καὶ καλὸν ἔτερον ἐτέρου μαλλόν καὶ ολευκὸν καὶ ἡτιον λέγεται. Ebend. 8, 10b. 26.: ἐπιδέγεται δὲ τὸ μαλλον καὶ τὸ ἡτιον τὰ ποιά λευκὸν γὰο μαλλον καὶ ἡτιον ἔτερον ἐτέρου λέγεται καὶ δίκαιον ἔτερον ἐτέρου μαλλον. Einfaltig ist es, wenn im Folgenden (11 a. 5.: τρίγωνον δὲ καὶ τετράγωνον οὐ δυκεῖ τὸ μαλλον ἐπιδέγεσθαι οὐδὲ τῶν ἀλλων σχημάτων οὐδέν) diesem die geometrische Gestaltung gegenübergestellt wird, denn z. B. Dreieck ist ja doch hoffentlich individuelle Substanz, dreieckig aber kann ein Ding gleichfalls in einer Gradabstufung,

d. h. mehr oder minder, sein.

522) ΜεΙαρίλ. 1, 3, 1054 b. 3.: δμοια δὲ ἐὰν μὴ ταὐτὰ ἀπλῶς ὅντα μηδὲ κατὰ τὴν οὐσίαν ἀδιάγορα τὴν συγκειμένην κατὰ τὸ εἰδος ταὐτὰ ἢ, οἰον τὸ μεῖζον τειράγωνον τῷ μικρῷ ὅμοιον καὶ αἰ ἄνισοι εὐθεῖαι, αὐται γὰο ὅμοιαι μὲν, αὶ αὐτὰ δὲ ἀπλῶς οῦ ' τὰ δ' ἐὰν τὸ αὐτὸ εἰδος ἐκοντα ἐν οἰς τὸ μάλλον καὶ ἡτιον ἐγγίνεται, μήτε μάλλον ἢ μήτε ἡτιον' τὰ δ' ἐὰν τὸ αὐτὸ πάθος καὶ ἔν τῷ εἰδει, οἰον τὸ ἐευκὸν σφόθρα καὶ ἡτιον ὅμοιά φασιν εἰναι ὅτι ἔν τὸ εἰδος αὐτῶν' τὰ δ' ἐὰν πλείω ἔχη ταὐτὰ, ἢ ἔτερα ἀπ πυρρόν. Εbend. 1, 0.: δμοια λέγεται τὰ τε πάντη ταὐτὰ πεπονθότα καὶ τὰ πλείω ταὐτὰ πεπονθότα ἢ ἔτερα καὶ ὡν ἡ ποιότης μία, καὶ καθ' ὅσα ἀλλοιοῦσθαι ἐνθέχεται τῶν ἐναντίων, τούτων τὸ πλείω ἔχον ἡ κυριώτερα ὅμοιον τούτφ' ἀντικειμένως θὲ τοῖς ὁμοίος τὰ ἀνόμοια. ઉἰ. 8, 11 a. 15.: ὅμοια δὲ καὶ ἀνόμοια κατὰ μόνας τὰς ποιότητας λέγεται ὅμοιον γὰρ ἔτερον ἐτέρφ οὐκ ἔστι κατ' ἀλλο οὐδὲν ἡ καθ' ὁ ποιόν ἐστιν' ιδστε ἔδιον ἀν εἰτης ποιότητος τὸ ὁμοιον κός εδται καὶ ἀνόμοιον ἐχεστά καὶ κάτρ. Ebend, 6, δα. 32.: ἡ διάθεσις οὐ πάνυ ἴση τε καὶ ἄνισος λέγεται, ἀλλὰ μᾶλλον ὁμοία, καὶ τὸ λευκὸν ἴσον τε καὶ ἄνισον οὐ πάνυ, ἀλλὶ ὅμοιον.

die Qualität jeden eigenschaftlichen Zustand überhaupt, und es ist z. B. selbst das Quantitative einer solchen Zuständlichkeit fähig, insoferne die Zahlen geometrisch als Quadrat- oder Kubus- oder Rechteck-Zahlen auftreten; bei den individuellen Wesenheiten führen ohnediess alle Zustände, welche auf dem Wechsel der Veränderung oder gegenseitigen Einwirkung des Thuns und Leidens beruhen, zu qualitativen Bestimmtheiten, und eine Qualität der Bewegung oder Thätigkeit selbst ist die Trefflichkeit oder Schlechtigkeit derselben; von selbst versteht sich aber hiebei, dass an aller Einwirkung des gegenseitigen Thuns und Leidens die Gegensätzlichkeit und das Mehr und Minder hastet 523). So heisst Zustand überhaupt jede auf Veränderung sich beziehende Qualität und deren actuelles Austreten und concrete Veränderung selbst, und es mögen jene Qualitäten passive genannt werden, welche auf einem an dem Substrate sich ergebenden Vorgange beruhen 524); in dieser Beziehung ist es erklärlich, dass der Zustand als eine mehr transitorische Qualität bezeichnet wird, wohingegen das "Ansichhaben", welches wir schon oben (Anm. 401, 408, 464) in seiner die Wesenheit bestimmenden Kraft kennen lernten, das positive und actuelle Austreten der Naturbestimmtheit ist, welches daher für die Existenz der Wesenheit mehr den Charakter einer dauernden Qualität haben muss und in dieser Beziehung sich andrerseits wieder von dem Disponirtsein unterscheidet, für welches zuweilen gleichfalls die Bezeichnung "An sich haben" gebraucht wird 525). Eben

524) ΜεΙαρλ. Α΄, 21, 1022 b. 15.: πάθος λέγεται ενα μεν τρόπον ποιότης καθ' ην άλλοιοῦσθαι ένδέχεται, οίον τό λευκόν καὶ τό μέλαν καὶ γλυκό καὶ πικρόν καὶ βαρύτης καὶ κουφότης καὶ δοα άλλα τοιαῦτα' Ενα δὲ αὶ τούτων ἐνέργειαι καὶ άλλοιώσεις ήδη. Cai. 8, 9a. 28.: τρίτον δὲ γένος ποιότητος παθητικαὶ ποιότητες καὶ πάθη' ἔστι δὲ τὰ τοιάδε οἰον γλυκύτης τε καὶ πικρότης καὶ στρυμγότης καὶ πάντα τὰ τούτοις συγγενή, ετι δὲ θερμότης καὶ ψυγρότης καὶ λευκότης καὶ μελανία .... (b. 9.) λευκότης δὲ καὶ μελανία καὶ αἰλαι χροαὶ οὐ τὸν αὐτόν τρόπον τοῖς εἰρημένοις παθητικαὶ πούτητες λέγονται, άλλὰ τῷ αὐτάς ἀπό πάθους γεγονέναι .... (19.) δαι μένουν τῶν τοιούτων συμπτωμάτων ἀπό τινων παθών δυςκινήτων καὶ παρα-

ουν τών τοιούτων συμπτωμάτων άπό τινων παθών δυςχινητων και παραμονίμων την, άρχην είληψε, ποιότητες λέγονται.
525) Cat. 8, 9 b. 28.: δαα δὲ ἀπὸ ὁμάθως διαλυομένων καὶ ταχὺ ἀποκαθισταμένων γίνεται, πάθη λέγεται. Μειαρά, Δ, 23, 1023 a. 8.: τὸ ἔχειν λέγεται πολλαχώς, ἕνα μὲν τρόπον, τὸ ἄγειν κατὰ τὴν αὐτοῦ φύσιν ἡ κατὰ τὴν αὐτοῦ ὁρμήν .... ἔνα δ' ἐν ψ ἄν τι ὑπάρχη ὡς δεχτικῷ, οἰον ὁ χαλκὸς ἔγει τὸ εἰδος τοῦ ἀνδριάνιος καὶ τὴν νόσον τὸ σῶμα (vgl. Anm. 412. u. 470.). Ebend. 20, 1022 b. 4.: ἔξις δὲ λέγεται ἕνα μὲν τρόπον οἰον ἔνέργεια τις τοῦ ἔχοντος καὶ ἐχομένου ὡςπερ πράξίς τις ἡ κίνησις ..... (10.) ἄλλον

mit dem letzteren aber, nemlich mit dem Disponirtsein, streift die Qualität auch an die örtliche Bestimmtheit der concreten Wesenheit, denn ausser der bestimmten Disposition einer Kraft oder Gestaltung ist auch die örtliche Lage, wie wir sahen (Anm. 493), oft das die Wesenheit bestimmende 526); wir dürfen uns ja in dieser Beziehung nur erinnern, wie die aristotelische Natur-Philosophie den Bestand der vier materiellen Elemente an die Gegensätzlichkeit des Raumes und Ortes knüpft. Andrerseits aber ist der Verwirklichungsprocess der allseitigen qualitativen Bestimmtheit ein in der Zeit vorsichgehender, und es sind demnach auch zeitliche Bestimmtheiten zu beachten, sowie z. B. in der oben Anm. 493 angeführten Stelle das Mittagsessen und das Abendessen als Begriffe erscheinen, welche in ihrem wesentlichen Sein durch die Zeit bestimmt sind; in solcher Weise ist sowohl das Früher und Später von einem Einflusse, indem die Entfernung der einzelnen Abschnitte oder Stufen des Verwirklichungsprocesses von dem Anfangspunkte desselben auf die qualitative Bestimmtheit überhaupt von Einfluss sein kann 527), als auch wird eine in der Zeit transitorische Bestimmtheit eines Dinges, was nemlich ein Ding gerade irgend einmal ist (ο ποτε ον), von dem eigentlichen und wesentlichen Sein des Dinges zu scheiden sein 528). Natürlich sage ich hiemit nicht, dass etwa die Zeit als Kategorie unter die Kategorie der Qualität gehöre, sondern indem ich jede Abschachtlung und Numerirung der Kategorien von der aristotelischen Anschauung ausgeschlossen wissen möchte, halte ich für den Grundzug der Ansicht des Aristoteles das, dass die mannigfaltige Determination des qualitativen Seins bei den sinnlich wahrnehmbaren Wesenheiten in Raum und Zeit sich manifestiren muss und hieraus auch der Bestand einzelner speciell örtlicher und einzelner speciell zeitlicher Bestimmtheiten folgt.

526) Metaph. 1, 19, 1022 b. 1.: διάθεσις λέγεται τοῦ έχοντος μέρη τάξις η κατά τόπον η κατά δύναμιν η κατ' είδος. θέσιν γάο δεί τινα είναι, ώς-

περ και τουνομα δηλοί διάθεσις.

527) Ehend. 11, 1018 b. 9.: πρότερα καλ υστερα λέγεται ένια ώς όντος τινός πρώτου καὶ ἀρχής ἐν ἐκάστω γένει (s. Anm. 493.) τῷ ἐγγύτερον ἀγχής τινός πρώτου καὶ ἀρχής ἐν ἐκάστω γένει (s. Anm. 493.) τῷ ἐγγύτερον ἀρχής τινος ώρισμένης ἡ ἀπλώς καὶ τῆ φισει ἡ πρός τι ἡ ποῦ ἡ ὑπό τινων, οἰον τὰ μὲν κατὰ τόπον τῷ εἰναι ἐγγύτερον ἡ φύσει τινὸς τόπου ώρισμένου ... ἡ πρὸς τὸ τυχὸν, τὸ δὲ πορρωτέρον ϋστέρον τὰ δὲ κατὰ χρόνον, τὰ οῦ. ... ή πρός τό τυχόν, τό δὲ πορρώτερον ὕστερον τὰ δὲ κατὰ χρόνον, τὰ μὲν γὰρ τῷ πορρωτέρω τοῦ νῦν ..... τὰ δὲ τῷ ἔγγυτέρω τοῦ νῦν ..... (20.) τὰ δὲ κατὰ κίνησιν, τὸ γὰρ ἔγγύτερον τοῦ πρώτου κινήσκιντος πρότερον οἱον παῖς ἀνθρός, ἀρχὴ δὲ καὶ αὕτη τις ἀπλῶς τὰ δὲ κατὰ σύναμιν, τὸ γὰρ ὑπερέχον τῷ δυνὰμει πρότερον καὶ τὸ συνατώτερον. Phys. ausc. VIII, 1, 260 b. 17.: λέγεται δὲ πρότερον, οῦ τε μὴ ὅντος οὐκ ἔσται τὰλλα, ἐκεῖνο δ' ἀνευ τῶν ἄλλων, καὶ τὸ τῷ χρόνῳ καὶ τὸ κατ' οὐσίαν.

528) Phys. ausc. IV, 11, 219 a. 20.: ἔστι δὲ τὸ πρότερον καὶ ὕστερον αὐτῶν ἐν τῷ κινήσει, δ μέν ποτε δν κίνησίς ἐστι, τὸ μέντοι είναι αὐτῶ είνου καὶ οὐ κίνησίς .... (b. 12.) τὸ δὲ τῦν ἔστι, τὸ μέντοι είναι αὐτῶ τὸ αὐτό ἡ μὲν γὰρ ἐν ἄλλω καὶ ἄλλω, ἔτερον, ποῦτο δ' ῆν αὐτῷ τὸ νῦν, ἢ δὲ ὅ ποτε ὄν ἔστὶ τὸ νῦν, τὸ αὐτό .... (18.) τοῦτο δὲ δ μέν ποτε δν τὸ αὐτὸ, ἢ στιγμὴ γὰρ ἡ λίθος ἢ τι ἄλλο τοιοῦτόν ἔστι, τῷ λόγω δὲ ἄλλο (s. m. Anm. z. d. St. in meiner Ausg.).

δὲ τρόπον ἔξις λέγεται διάθεσις καθ' ἢν εὖ ἢ κακῶς διάκειται τὸ διακείμενον, καὶ ἢ καθ' αὐτὸ ἢ πρὸς ἄλλο, οἰον ἡ ὑγίεια ἔξις τις, διάθεσις γάρ ἐστι τοιαύτη. Cat. 8, 8 b. 26.: ἔν μὲν οὐν εἶσος ποιότητος ἔξις καὶ διάθεσις λεγέσθωσαν, διαμέρει δὲ ἔξις διαθέσεως τῷ πολυχρονιώτερον εἶναι καὶ μονιμώτερον.

Die Kategorie der Quantität hat ihre ontologische und begriffliche Basis darin, dass sie auf dem Gegensatze gegen die Untheilbarkeit und Einheit der begrifflichen Wesenheit beruht. Während die Intensität des Seins und des Begriffes in der unentreissbaren Einheitlichkeit liegt, ist die Expansion des concreten Daseins nothwendig theilbar und vielheitlich 529). Das Quantitative ist das in seine individuellen Einheiten theilbare, sei es nach Discretion und Zahl oder nach Continuität und Ausdehnung; die Wesenheiten als theilbare Wesenheiten sind quantitative Wesenheiten, und so ist die concrete Zahl oder die Linie eine Wesenheit; weil und insoferne diess aber Wesenheiten sind, haben sie als Wesenheiten weder die Gegensätzlichkeit noch das Mehr und Minder an sich 530). Qualitative zuständliche Bestimmtheiten aber, welche an diesen quantitativen Wesenheiten an sich vorkommen, sind das Viel und Wenig und das Grösser und Kleiner und das Gleich und Ungleich und ebenso die Gegensätze der geometrischen Form 531). So gelangt in dem Quantitativen das Denken zu selbst geschaffenen Wesenheiten; es sind iene, deren Stoff schon ein nicht sinnlich wahrnehmbarer, sondern ein gedachter ist (Anm. 492). Wenn Raum und Zeit als messbar und zählbar oder als gemessen und gezählt dem Quantitativen zufallen, so ist darum noch keine Rede davon, dass dieselben als Kategorien unter die Kategorie der Quantität fallen, ebensowenig als sie wegen der örtlichen

<sup>529)</sup> Ebend. III, 7, 207 a. 33.: κατά λόγον δε συμβαίνει και τὸ κατά πρός θεσιν μεν μή είναι δοκείν ἄπειρον οῦτως ώστε παντός ὑπερβάλλειν μεγέθους, ἐπὶ τὴν διαίρεσιν δε είναι περιέχεται γὰο ὡς ἡ ὕλη ἐντὸς και τὸ ἄπειρον, περιέχει δὲ τὸ είδος εὐλόγως δὲ καὶ τὸ ἐν μὲν τῷ ἄριθμῷ είναι ἐπὶ τὸ ἐλάχιστον πέρας, ἐπὶ δὲ τὸ πλείστον ἀεὶ παντὸς ὑπερβάλλειν πλήθους, ἐπὶ δὲ τῶν μεγεθῶν τοὑναντίον ἐπὶ μὲν τὸ ἐλαττον παντὸς ὑπερβάλλειν μεγέθους, ἐπὶ δὲ τὸ μεῖζον μὴ είναι μέγεθος ἄπειρον. S. m. Ausg. S. 492 f. Anm. 28.

<sup>530)</sup> Melaph. A, 13, 1020 a. 7.: ποσόν λέγεται τὸ διαιρειὸν εἰς ἐνυπάρχοντα, ἀν ἐκάτερον ἡ ἔκαστον ἔν τι καὶ τόδε τι πέφυκεν εἰναι· πλήθος μὲν οὐν ποσόν τι ἄν ἀριθμητὸν ἡ, μέγεθος δὲ ἄν μετρητὸν ἡ λέγεται δὲ πλήθος μὲν τὸ διαιρετὸν δυνάμει εἰς μὴ συνεχῆ, μέγεθος δὲ τὸ εἰς συνεχῆ ποσόν τι, ἐν γὰρ τῷ λόγφ τῷ τὶ ἐσι λέγοντι τὸ ποσόν ἐνυπάρχει. Ebend. 25, 1023b. 12.: μέρος λέγεται ἔνα μὲν τρόπον εἰς δ διαιρεθείη ἄν τὸ ποσόν ὁπωςοῦν. Ebend. Β, 2, 997 a. 27.: λέγω δ΄ οἰον εἰ τὸ στερεὸν οὐσία τίς ἐστι καὶ γραμμαὶ καὶ ἐπίπεδον. Cat. 6, 4b. 20.: τοῦ δὲ ποσοῦ τὸ μέν ἐστι διωρισμένον τὸ δὲ συνεχὲς καὶ τὸ μὲν ἐξο ἐθείν ἔχόντων πρὸς ἄλληλα τῶν ἐν αὐτοῖς μορίων συνέστηκε, τὸ δὲ οὐκ ἐξ ἐχόντων θέσιν. Ebend. 5b. 11.: ἔτι τῷ ποσῷ οὐδέν ἐστιν ἐναντίον. Ebend, 6a. 19.: οὐ δοκεῖ δὲ τὸ ποσὸν ἐπιδέχεσθαι τὸ μᾶλλον καὶ τὸ ἡττον.

<sup>531)</sup> Metaph. A, 13, 1020 a. 19.: τὰ δὲ πάθη καὶ ἔξεις τῆς τοιαύτης ἔστὶν οὐσίας, οἰον τὸ πολύ καὶ τὸ ὀλίγον καὶ μακούν καὶ βραγό καὶ πλειτό καὶ στο κ

und zeitlichen Bestimmtheit der Wesenheit zur Qualität gehören. soll überhaupt die läppische Auffassung, mit welcher die alten Commentatoren immer auf eine schulmässige Abschachtlung der Kategorien abzielen und sich überall stossen, wo Etwas zu tief ist, um formal todtgeschlagen zu werden, nicht doch auch heutzutage noch als Massstab adoptiren, um z. B. die Frage aufzuwerfen, wie denn Zeit und Raum eigene Kategorien sein können, wenn sie unter die Ouantität fallen. Ob bei jenen corrupten Schulzöpfen Etwas "schon von Alters her" Controverse gewesen sei, geht uns für die Darstellung der aristotelischen Lehre Nichts an; soweit wir später überhaupt die Pflicht haben werden, den Unverstand jener Zeit zu schildern, wird das Nöthige dort vorzubringen sein. Man sollte sich doch in Bezug auf Raum und Zeit, welche für alle erfahrungsmässigen Wesenheiten eine unerlässliche Bedingung des Auftretens, also insoferne allgemein umfassende Kategorien sind, daran erinnern, dass bei Aristoteles der eine Gegensatz des Raumes, nemlich das Oben, zum physikalischen Agens aller materiellen Vorgänge gemacht wird, sowie dass die Zeit als gezählte und gemessene völlig dem menschlichen Subjecte anheimfällt, und als Objectives an ihr nur die Bewegung übrig bleibt, deren ursprünglichste eben die Raumbewegung ist, so dass der Verwirklichungsprocess des concret Seienden jene Kategorie ist - wenn denn durchaus von Kategorien gesprochen werden soll —, unter welche Raum und Zeit wesentlich gehören 532).

Die Kategorie des Relativen endlich, von welcher wir schon oben (Anm. 313.) sahen, dass sie von aller Substanzialität und Bestimmtheit am weitesten abliegt, ist gänzlich auf die jeweilig obwaltenden Umstände angewiesen, und in Ermanglung einer eigenen Bestimmtheit kann sie je nach der Sachlage überall erscheinen, denn sie kann ebenso wohl bei dem Verwirklichungsprocesse der Wesenheit an dem Verhältnisse des Entblösstseins, als an dem wechselseitigen Einwirken der concret bestehenden Wesenheiten in den qualitativen Bestimmtheiten vermittelst eines Thuns und Leidens, sowie an den Zuständen und dem Sichverhalten überhaupt, und in gleicher Weise wieder an den quantitativen Wesenheiten und andrerseits auch an dem Verhältnisse der Identität und des Gegensatzes, ja auch an dem Wissen und Wahrnehmen selbst, - also überall gedacht werden; das Relative kann die Gegensätzlichkeit und das Mehr und Minder in sich enthalten oder auch wieder nicht 533). Kurz diese Kategorie muss

<sup>532)</sup> Vgl. m. Ausg. d. Physik, S. 503 f. Anm. 41, 43 u. 48. 533) Melaph. Δ, 15, 1020 b. 26.: πρός τι λέγεται τὰ μὲν ὡς διπλάσιον 

zumeist aus der Begriffs-Bestimmtheit hinausfallen, und wenn von ihr gesagt wird, sie liege theils in dem Motive der Gradabstufung zwischen Mehr und Minder, theils in den Vorgängen der Veränderung überhaupt <sup>534</sup>), so ist sie mit Recht dem Gebiete des Transitorischen und Haltlosen als solchen zugewiesen, und es muss jeder Versuch eine begriffsmässige Eintheilung des Relativen aufzustellen, als ein Selbstwiderspruch mit dem wesentlichen Charakter desselben bezeichnet werden, denn wo es keine Bestimmtheit giebt, ist auch keine zu suchen.

Hiemit haben wir die begriffliche Wesenheit des Seienden und den Begriff, unter welchem das Denken dieselbe deukt, sowohl als Resultat als auch als Agens eines Verwirklichungs-Processes, welcher in der individuellen Wesenheit noch auf die begriffliche Erkennbarkeit der übrigen Bestimmtheiten derselben hinüberleitet, kennen lernen <sup>535</sup>), und wir

ποτε λέγεται, ἐνθέχεται δέ ..... (b. 1.) τὰ δὲ ἀπλῶς οὐα ἐνδέχεται ἐν ἐκείνοις ὑπάρχειν πρὸς ἄ ποτε τυγγάνει λεγόμενα, οἰον τὸ ἐναντίον ἐν τῷ ἔναντίον οὐδὲ τὴν ἔπιστήμην ἐν τῷ ἔπιστητῷ. Cat. 7, 6 8. 36.: πρός τι δὲ τὰ τοιαῦτα λέγεται δαα αὐτὰ ἄπερ ἐστὶν ἔτέρων εἰται λέγεται ἢ ὁπωσοῦν ἄλλως πρὸς ἔτερον .... (b. 5.) ἡ γὰρ ἔις τινὸς ἔξις λέγεται καὶ ἡ ἔπιστήμη τινὸς ἔπιστήμη καὶ ἡ θέσις τινὸς θέσις καὶ τὰ ἄλλα δὲ ώςαὐτως ..... (15.) ὑπάρχει δὲ καὶ ἐναντιότης ἐν τοῖς πρός τι ..... (17.) οὐ πὰσι ἀ τὸ ἔτος πρός τι ὑπάρχει τὸ ἐναντίον ..... (20.) ἀρκεῖ δὲ καὶ τὸ μᾶλλον καὶ τὸ ἡττον ἔπιδέχεσθαι τὰ πρός τι ..... (24.) οὐ πάντα δὲ ἔπισέχεται τὸ μᾶλλον καὶ ἤττον.

534) Phys. ausc. III, 1, 200 b. 28.: τοῦ δὲ πρός τι τὸ μὲν καθ' ὑπεροχὴν λέγεται καὶ κατ' ἔλλειψιν, τὸ δὲ κατὰ τὸ ποιητικόν καὶ παθητικόν καὶ

δλως χινητικόν τε και κινητόν.

535) Durch die hiebei vorgeführten Stellen mag auch ersichtlich geworden sein, inwieferne die oben, Anm. 359., angegebenen Bezeichnungen des hegrifflichen Seins oder des vom Menschen gedächen Begriffes sich wechselseitig berühren und theil-weise erganzen. Es stehen nemlich in unmittelbarer Verbindung: δρος, λόγος, τί ην είναι, όρισμός, οὐσία in Anm. 492 u. 515.; λόγος, τί ην είναι, όρισμός, οὐσία in Anm. 492 u. 515.; λόγος, τί ην είναι, όρισμός, οὐσία, είδος Anm. 363.; λόγος, τί ην είναι, όρισμός, οὐσία, είδος Anm. 366.; λόγος, όρισμός, οὐσία, είδος Αnm. 484.; λόγος, τί ην είναι, οὐσία, τί εστι, δπερ όν Anm. 365.; δρος, τί ην είναι, οὐσία, είδος Anm. 450. αλοία, τί εστι, δπερ όν Anm. 455.; δρος, τί ην είναι, οὐσία, είδος Anm. 451. λόγος, τί ην είναι, οὐσία, λόγος, τί ην είναι, οἰσσμός, οὐσία Αnm. 467.; λόγος, τί ην είναι, οὐσία, είδος Anm. 499., 451 u. 460.; λόγος, τί ην είναι, οἰσσία, δπερ όν Anm. 487.; λόγος, ὁρισμός, οὐσία, είδος Anm. 488.; λόγος, οὐσία, δπερ όν Anm. 487.; λόγος, ὁρισμός, οὐσία, είδος Anm. 488.; λόγος, οὐσία, τί εστι, δπερ όν Anm. 454.; λόγος, ὁρισμός, είδος Anm. 498.; λόγος, ὁρισμός, οὐσία Αλογος, οὐσία Αλογος, οὐσία Αλογος, οὐσία Αλογος, οὐσία, τί εστι Anm. 352.; λόγος, οὐσία, είδος Anm. 398, 449. 452, 465, 497, 498.; τί ην είναι, ὁρισμός, οὐσία Anm. 411., 417 π. 417 είναι, οὐσία, τί εστι Anm. 378.; τί ην είναι, οὐσία, είδος Anm. 411., 417 π. 417.; τί ην είναι, οὐσία, δπερ όν Anm. 508.; δρος, λόγος, οὐσία, τί εστι Anm. 514.; οὐσία, τί εστι Anm. 378.; τί ην είναι, οὐσία, τί εστι Anm. 379. 381 u. 509.; λόγος, οὐσία Anm. 479.; λόγος, είδος Anm. 68, 374, 440, 505.; τί ην είναι, είδος Anm. 68, 374, 440, 505.; τί ην είναι, είδος Anm. 68, 374, 440, 505.; τί ην είναι, είδος Anm. 68, 374, 440, 505.; τί ην είναι, είδος Anm. 68, 374, 440, 505.; τί ην είναι, είδος Anm. 68, 374, 440, 505.; τί ην είναι, είδος Anm. 68, 374, 440, 505.; τί ην είναι, είδος Anm. 68, 374, 440, 505.; τί ην είναι, είδος Anm. 68, 374, 440, 505.; τί ην είναι, είδος Anm. 68, 394, 492. 502. 512. δοίας Anm. 379. 381 u. 509.; είδος

C. p. 211

haben nun noch zu untersuchen, wie der Begriff in einer Rückkehr in das Urtheil eine neue Verwirklichung für das menschliche Denken erhält und dort zum definitorischen Wissen sich abschliessend gestaltet.

## DER SYLLOGISMUS.

In dem Begriffe denkt der Mensch die Wesenheit des Seienden, und Alles was als eine objective wirkliche Wesenheit in den menschlichen Aussagen und Urtheilen austritt, ist durch den Begriff in seinem begrifflichen Sein erfasst, gleichviel ob es in einem Urtheile das Subject oder das Prädicat bildet, denn innerhalb der mannigfachen Bestimmtheit der concreten Weschheit ist auch da, wo überwiegend ein prädicatives Verhältniss zu walten scheint, ein begriffsmässiges Sein der Gegenstand und das Product der denkenden Auffassung, sobald nur die Verknüpfung des Substanziellen mit einem Zukommenden oder Vorkommenden eine an sich bestehende ist, und vermöge des Motives eines Zusatzes (Anm. 513 -515) gibt es eine begriffliche Wesenheit auch ausserhalb der Kategorie der individuellen Substanz, welche wesentlich dazu berufen ist, Substrat und Subject zu sein; und ist so die begriffliche Bestimmtheit nicht ausschliesslich dem Subjecte eigen, sondern besteht sie auch für prädicative Kategorien-Bestimmtheiten, so verhält sie sich an sich gegen das Subject- oder Prädicat-sein gleichgültig, und die begriffliche Fassung ergreift daher überhaupt das uns zugängliche Seiende abgesehen oder, wenn man will, isolirt vom Urtheile. Nun aber ist alles menschliche Erkennen einerseits an die Sprache und das urtheilende Aussagen geknupft (Anm. 23 u. 105 ff.), und andrerseits auf das καθόλου, d. h. das allgemeine und nothwendige Ansichsein als letztes erreichbare Ziel hingewiesen (Anm. 48 u. 115 ff.); und es muss darum in ersterer Beziehung das Erfassen des begrifflichen Seins wieder in das Urtheil zurückkehren, um dort zum ausgesprochenen Wissen zu führen, und in letzterer Beziehung ist eben das begriffliche Sein, welches selbst ein παθόλου ist, indem es als das allgemeingültige Ansich den unter ihn fallenden Umkreis des Seienden mit Nothwendigkeit beherrscht und mit seiner schöpferischen Kraft durchdringt, überall durchzuführen. sen beiden Beziehungen Genüge gethan, so ist das auf Einsicht in die causale Nothwendigkeit des principiellen Ansichseins beruhende Wissen erreicht. Es enthält hiezu die begriffliche Wesenheit oder der Begriff eines Seienden in seinen eigenen Voraussetzungen den höheren hinter ihm liegenden Gattungsbegriff und den artmachenden Unterschied, also seine wesentlichen Bestandtheile in sich selbst; und sowie der Begriff schon in dem artmachenden Unterschiede qualitative Bestimmtheiten und Inhärenzien, welche sich mannigfach kreuzen (Anm. 475 u. 443 ff.), besitzt, so ist er andrerseits der Träger jener Inhärenzien, welche ohne den Begriff der individuellen Wesenheit als ihres Substrates nicht gedacht werden konnen (Anm. 509 ff. u. 515). Somit ist der Begriff, sei es der einer individuellen Wesenheit oder der einer Inhärenz, zugleich das Prädicat des durch ihn Determinirten und das Subject seiner eigenen weiteren wesentlichen Determination. Gattung demnach, Umkreis der qualitativen Bestimmtheit des Artbegriffes, individuelle Wesenheit,

weitere Bestimmtheit der Wesenheit in der Concretion, - Alles dieses ist an den Begriff geknüpft, und so durchlebt und durchzieht der Begriff sein ganzes bestimmtes Gebiet; indem wir aber alle dieses bestimmte Gebiet betreffenden Urtheile in diese ihre wesentliche Beziehung zum Begriffe setzen, erreichen wir die begriffliche Einsicht in dieses Gebiet, durch welche wir das Ansichsein und den Nexus der Nothwendigkeit in Allgemeingültigkeit erkennen. So also muss die an sich zerstreute Wahrnehmung und Aussage betreffs eines Gebietes gesammelt (συλλογίζεσθαι) und eben hiebei unter die Einheitlichkeit des ausgesprochenen Begriffes (λόγος) gebracht werden, und zwar sowohl die Urtheile des blossen Stattfindens als auch die der Möglichkeit und die der Nothwendigkeit eines Stattfindens müssen erschöpfend unter den Einen begrifflichen Gesichtspunkt zusammengebracht werden, gerade um die Nothwendigkeit jener Potenzialität, welche im Begriffe liegt, zu erkennen und jene Möglichkeit, welche nur bis zur Wahrscheinlichkeit reicht, hievon auszuscheiden, d. h. es muss "Schlüsse" geben und der "Syllogismus" ist nothwendig, wenn je von dem einmal gefassten Begriffe aus ein definitorisches Wissen erreicht werden soll; der Syllogismus ist der Weg vom Begriffe zur Definition (Anm. 380 f.). Wie dieser Weg zum Ziele des Definitorischen wirklich hinführe, wird später zu erörtern sein; zunächst liegt uns ob, den Weg des Syllogismus selbst zu untersuchen und darzustellen; hiezu aber sind wir durch die auf uns gekommenen aristotelischen Werke weit mehr begünstigt, als wir es bei allem Bisherigen waren, denn die Syllogistik des Aristoteles ist uns vollständig in Einem ihr speciell gewidmeten Werke, in der ersten Analytik, in unbestreitbar ächter Gestalt erhalten.

Da die vielen zerstreuten Urtheile, welche wir als unsere Annahmen betreffs Eines Gebietes aussprechen, in völliger Vereinzeltheit vorliegen, so kömmt eben dadurch, dass sie im Hinblicke auf einen gemeinschaftlichen Begriff gesammelt und mit einander in Verbindung gebracht werden, etwas Neues hinzu, was vor dem einigenden Schlusse nicht werden etwas Neues hinzu, was vor dem einigenden Schlusse nicht dagewesen war, nemlich die vom Begriffe bedingte Vereinigung selbst. Und in dieser Beziehung auf einen einigenden Begriff, also auf das Princip der aristotelischen Logik, erhält bei Aristoteles das Wort συλλογίζεσθαι oder συλλογισμός, welches an sich eine unbestimmtere Bedeutung hat 536), jenen specifisch technischen Sinn, in welchem es sich von da an in der Logik überhaupt eingebürgert hat. Somit wird in Folge der dem Begriffe einwohnenden Nothwendigkeit der einigenden Verknüpfung und in Bezug auf die dieser Einigung sich darbietenden und bereits vorliegenden Urtheile der Syllogismus definirt als "dasjenige Erzeugniss des ausgesprochenen Urtheilens, in welchem, sobald irgend Behauptungen

<sup>536)</sup> In jener allgemeineren Bedeutung eines geistigen Sammelns, in welcher wir συλλογίζεσθαι bei Plato trasen (Alschn. III, Anm. 50—54, 85.), steht dieses Wort h. Arist. Poet. 4, 1448 b. 15.: διὰ γὰρ τοῦτο χαίρουσι τὰς εἰχόνας ὁρῶντες, ὅτι σμηβαίνει θεωροῦντας μανθάνειν καὶ συλλογίζεσθαι τὶ ἔκαστον, οἰον ὅτι οὐτος ἐκεῖνος. Und mit dem bei Plato gleichfalls in diesem Sinne üblichen Worte συνάγειν ist es zusammengestellt Rhet. 1, 2, 1357 a. 8.: ἐνδέχεται δὲ συλλογίζεσθαι καὶ συνάγειν τὰ μὲν ἐκ συλλεογισμένων πρότερον τὰ δ' ἔξ συλλογίστων.

aufgestellt sind, eben vermöge des Stattfindens derselben mit Nothwendigkeit etwas Anderweitiges als jenes bereits Vorliegende sich ergibt" 537). In der Causalität des Begriffes allein, welche allerdings sehr bald nach Aristoteles in stets sich steigerndem Grade eine Verkummerung erfuhr, besitzt Aristoteles die treibende Kraft des Syllogismus, und wir werden sehen, wie gerade der Mittelbegriff es ist, in welchem das Leben aller Syllogistik sich concentrirt; sobald aber diese Realität und ontologische Macht des Mittelbegriffes misskaunt wurde, konnte es im Zusammenhange mit der allgemeinen und gänzlichen Corruption, welche die Logik unter den Händen der blödsinnigen Stoa erfuhr, dazu kommen, Skepticismus sich gegen das Princip aller Syllogistik mit der ebenso pobelhaften als einfältigen Bemerkung kehrte, dass ja der Schlusssatz nichts Anderes enthalte, als was schon vorher in den Prämissen gestanden war (s. Abschn. VII, Anm. 9 ff.); dieses Andere oder dieser Ueberschuss aber, welchen der Schlusssatz über den Inhalt der Prämissen besitzt, ist gerade der Begriff als Mittelbegriff oder die durch ihn bedingte begriffliche und nothwendige Einheit. Mit Recht aber muss jene Behauptung der Skeptiker jeden Augenblick gegen die Syllogistik der formalen Logik gewendet werden, weil dieselbe gleichfalls keinen Begriff vom Begriffe hat, und daher an Sinnlosigkeit dem Stoicismus gleichsteht, an Eitelkeit aber denselben wo möglich noch überbietet, insoferne sie sogar heutzutage noch als unweigerliche Vorhalle der philosophischen Speculation sich präsentiren möchte.

Soll nun diese Einigung vermittelst einer begrifflichen Causalität durch irgend ein Gebiet durchgeführt werden und sollen hiezu die mannigfaltigsten Urtheile, welche auf die Gattungsbegriffe oder auf höhere Artbegriffe, auf artmachende Unterschiede und deren Kreuzung, auf wesentliche Inhärenzien u. s. f. sich beziehen können, in der Weise verbunden werden, dass in Folge ihres Statthabens ein anderweitiges Neues sich ergiebt, welches auf jene Einigung vermöge eines gemeinschaftlichen Begrifflichen Bezug hat, und muss es hiebei im Interesse des apodeiktischen Wissens auf die vollständige oder relative Allgemeingültigkeit ankommen, so wird schon in dieser Beziehung durch eine Umkehrung der Urtheile eine Einsicht gewonnen, welche ohne die vorgenommene Umkehrung oft mangeln kann, da namentlich das Verhältniss der Unterordnung zwischen Gattungs - und Art - Begriffen und der Umkreis, wie weit qualitative Bestimmtheiten eines artmachenden Unterschiedes oder einer Inhärenz sich erstrecken und ob sie mit anderen Unterschieden sich decken oder nicht, durch Umkehrung eines Urtheiles erprobt werden kann; ausserdem aber ist es zur Form der Verknüpfung von Urtheilen auch nothig, dass ein Prädicat als Subject genommen, also ein Urtheil umgekehrt wird, da ja der die Einigung wirkende Begriff in seiner vermittelnden Thätigkeit zugleich nach unten zu Prädicat nach oben zu Sub-

<sup>537)</sup> Anal. pr. I, 1, 24 b. 18.: συλλογισμός δε έστι λόγος εν ὧ τεθέντων τινών ετερόν τι τῶν χειμένων εξ ἀνάγχης συμβαίνει τῷ ταῦτα είναι. Τορ. I, 1, 100 a. 25.: ἐστι δὴ συλλογισμός λόγος ἐν ὧ τεθέντων τινῶν ἔτερόν τι τῶν χειμένων ἐξ ἀνάγχης συμβαίνει διὰ τῶν χειμένων. Soph. Εl. 1, 165 a. 1.: ὁ μὲν γὰο συλλογισμός ἐχ τινῶν ἐστι τεθέντων ὥστε λέγειν ἔτερον ἐξ ἀνάγχης τι τῶν χειμένων.

ject sein muss. Auf diese Weise steht die Umkehrung der Urtheile im Dienste der Einsicht in die Functionen des Begriffes, und hiedurch auch im Dienste der Syllogistik; sowie sie aber von diesem ihrem Zwecke losgerissen und im Sinne der formalen Logik der Lehre vom Urtheile einverleibt wird, ist sie eine leere Spielerei und ein sinnloses Tändeln mit dem Urtheile.

Was nemlich das Urtheil betrifft, in welches der Begriff in der Syllogistik zurückkehrt, so fällt im Interesse des apodeiktischen Wissens allerdings das Hauptgewicht auf die Form der Allgemeingültigkeit, sei es der Bejahung oder der Verneinung, und das κατά παντός und κατά μηδενός (das Dictum de omni und Dictum de nullo), ist, wie wir sehen werden, dem particularen Urtheile vorzuziehen; aber entbehrt kann auch das letztere nicht werden, da in dem uns zugänglichen Seienden die Determination selbst, theils die der artmachenden Unterschiede theils die der wesentlichen Inhärenzien, ein particulares Aussagen begründet. Und es ist somit bei dem Urtheile überhaupt, sowohl wenn es ein Stattfinden als auch wenn es eine Möglichkeit oder eine Nothwendigkeit des Stattfindens ausspricht, zu unterscheiden: das allgemein bejahende, das allgemein verneinende, das particular bejahende, das particular verneinende 538); nemlich das der Quantität nach unbestimmte Urtheil fällt wegen dieser Unbestimmtheit für den auf bestimmtes Wissen abzielenden Syllogismus von vornherein weg, das individuelle Urtheil aber gehört seinem Inhalte nach dem Vereinzelten der empirischen Wahrnehmung an und der Form nach fällt es mit dem allgemeinen Urtheile zusammen, weil ja, was von dem einzelnen Individuum ausgesagt wird, doch von demselben als ganzem gilt; nach keiner dieser beiden Seiten daher ist eine Veranlassung, das individuelle Urtheil in der Syllogistik eigens zu behandeln.

Die Umkehrung nun verhält sich bei obigen vier Arten der Urtheile zunächst, insoferne es Urtheile des Stattfindens sind, folgendermassen: das allgemein verneinende Urtheil ist umkehrbar, das allgemein bejahende aber lässt sich nur in ein particular bejahendes umkehren; das particular bejahende muss nothwendig auch als umgekehrtes gelten, bej dem particular verneinenden hingegen besteht keine solche Nothwendigkeit 539). Der Beweis für die Umkehrbarkeit des allgemein verneinenden Urtheiles ist folgender: Wenn kein B A ist, ist auch kein A B; denn gesetzt, einiges A, nemlich z. B. jene A, welche C sind, wären B, so würde,

στερητικήν ούκ άναγκαΐον.

<sup>538)</sup> Anal. pr. I, 1, 24 b. 26.: τὸ δὲ ἐν δλω είναι ἔτερον ἐτέρω καὶ τὸ κατά παντός κατηγορείσθαι θατέρου θάτερον ταὐτόν έστιν λέγομεν δὲ τὸ κατά παντός κατηγορείσθαι θατέρου θάτερον ταὐτόν έστιν λέγομεν δὲ τό κατά παντός κατηγορείσθαι, δταν μηθέν ή λαβεῖν τῶν τοῦ ὑποκειμένου, καθ' οὐ θάτερον οὐ λεχθήσεται: καὶ τὸ κατά μηθενός ὡςαὐτως. Επεὶ δὲ πᾶσα πρότασίς ἐστιν ἡ τοῦ ὑπάρχειν ἡ τοῦ ἐξ ἀνάγκης ὑπάρχειν ἡ τοῦ ἐνδέχεσθαι ὑπάρχειν, τούτων δὲ αἱ μὲν καταφατικὰ αἱ δὲ ἀποφατικὰ καθ' ἐκάστην πρόςρησιν, πάλιν δὲ τῶν καταφατικὰν καὶ ἀποφατικῶν αἰ μὲν καθόλου αἱ δὲ ἐν μέρει αἱ δὲ ἀδιόριστοι, κτλ.

539) Ebend. 2, 25a. 5.: τὴν μὲν ἐν τῷ ὑπάρχειν καθόλου στερητικὴν ἀνάγκη τότς δροις ἀντιστρέφειν.... (1). τὴν δὲ κατηγορικὴν ἀντιστρέφειν μὲν ἀναγκαῖον, οὺ μὴν καθόλου ἀλλ' ἐν μέρει ..... (10.) τῶν δὲ ἐν μέρει τὴν μὲν καταφατικὴν ἀντιστρέφειν ἀνάγκη τοπ το δεροικών ἀντιστρέφειν ἀνάγκη τοπ το σεροικών ἀντιστρέφειν ἀνάγκη κατά μέρος ..... (12.) τὴν δὲ στεροικὰν οὐκ ἀναγκαῖον.

weil ja C dann unter die B gehörte, eben jener Theil der B, welcher C ist, gerade darum auch A sein, und es ware hiemit unrichtig, dass kein B A ist (z. B. wenn kein Gut eine Vergnügung ist, ist auch keine Vergnügung ein Gut, denn gesetzt z. B. die geistigen Vergnügungen wären Güter, so wäre jener Theil der Güter, welcher eine geistige Vergnügung wäre, eben hiemit jedenfalls eine Vergnügung, und es also nicht wahr, dass kein Gut eine Vergnügung ist); dieser Beweis beruht also darauf, dass der in einer individuellen Bestimmtheit determinirte allgemeinere Begriff in eben dieser Individualisirung als Substrat und Subject dieser Determination austritt, d. h. z. B. wenn die Fische Thiere sind, so sind jene Thiere, welche in dem Fisch-sein ihre individuelle Bestimmtheit haben, eben Fische 540). Ist diese Umkehrbarkeit des allg. vern. Urtheiles erwiesen, so ergibt sich von hieraus der Beweis für die particulare Umkehrung des allgemein bejahenden: Ist alles A B, so ist einiges B A, denn gesetzt, kein B wäre A, so wäre auch kein A B, was gegen die Voraussetzung ist; und ganz ebenso für die Umkehrung des particular bejahenden 541). Völlig dieselben Gesetze gelten auch für die Umkehrung der Nothwendigkeits - Urtheile 542).

Hingegen bei den Möglichkeits-Urtheilen ist mancherlei zu erwägen, und wir werden sogleich sehen, dass im Zusammenhange mit den früheren Angaben betreffs des Möglichen (Anm. 244-262.) auch hier ein besonderes Gewicht auf die begriffliche Bestimmtheit fallt, insoferne dieselbe bei den veränderlichen Dingen auf einem Meistentheils und einer meistentheils wirkenden Naturbestimmtheit beruht. Zunächst ist nach dem obigen Begriffe des Möglichen und Statthaften klar, dass alle Möglichkeits-Urtheile sich mit denjenigen vertauschen lassen, welche die Möglichkeit des Gegentheiles aussprechen, nemlich "A hat die Möglichkeit, zu sein" mit "A hat die Möglichkeit, nicht zu sein", und "Alles A hat die Möglichkeit, zu sein" mit "Nicht Alles A hat die Möglichkeit, zu sein" oder mit "Kein A hat die Möglichkeit, zu sein", und ebenso "Einiges A hat die Möglichkeit, zu sein" mit "Nicht einiges A hat die Möglichkeit, zu sein"; denn darin beruht eben das Mögliche, dass von zwei Gegensätzen beide stattfinden können, und also keine Nothwendigkeit, weder für das Stattfinden des Prädicates noch für die Allgemeingültigkeit des Urtheiles selbst, besteht 543). Nun aber hat, wie wir

<sup>540)</sup> Ebend. 25 a. 15.: εἰ οὐν μηθεγὶ τῶν Β τὸ Α ὑπάρχει, οὐθὲ τῶν Α οὐθεγὶ ὑπάρξει τὸ Β. εἰ γὰο τινὶ οἰον τῷ Γ, οὐχ ἀληθὲς ἔσται τὸ μηθεγὶ τῶν Β τὸ Α ὑπάρχειν τὸ γὰρ Γ τῶν Β τι ἐστίν. Es zeigt dieser Beweis, welchen Aristoteles als Grundlage für die Umkehrung der übrigen Urtheile vorausschickt, deutlich die principielle Geltung, welche die begriffliche Bestimmtheit des Seins in der aristotelischen Lehre besitzt, und er ist daher sowohl an sich zu

des Seins in der aristoleiischen Lehre besitzt, und er ist daher sowohl an sich zu beachten, als auch wegen der bereits bei Theophrast eintretenden Verschlechterung der Auflassung, s. d. folg. Abschn. Ann. 40.

541) 25 a. 17.: el δὲ παντι τὸ Α τῷ Β, καὶ τὸ Β τινὶ τῷ Α ὑπάρχει· εἰ γὰρ μηδεγὶ, οὐδὲ τὸ Α οὐδεγὶ τῷ Β ὑπάρχει· ἀλλὶ ὑπέκειτο παντι ὑπάρχειν... (20.) εἰ γὰρ τὸ Α τινὶ τῶν Β, καὶ τὸ Β τινὶ τῶν Α ἀνάγχη ὑπάρχει· εἰ γὰρ μηδεγὶ, οὐδὲ τὸ Α οὐδεγὶ τῶν Β.

542) 3, 25 a. 27.: τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον ἔξει καὶ ἐπὶ τῶν ἀναγκαίων

προτάσεων.

<sup>543)</sup> Ebeud. 13, 32a. 29.: συμβαίνει δὲ πάσας τὰς κατὰ τὸ ἐνδέχεσθαι προτάσεις αντιστρέφειν αλλήλαις. λέγω δέ ού τας καταφατικάς ταις απο-

oben sahen, das Mögliche oder Statthaste mehrere verschiedene Bedeutungen, von welchen jedoch die des gänzlich Unbestimmbaren und Zufälligen aus dem Gebiete des Erkennens und Schliessens von vornberein hinausfällt 544). Und was nun die eigentliche Umkehrung der Möglichkeits-Urtheile, nicht deren Vertauschung mit der Möglichkeit des Gegentheiles, betrifft, so verhält es sich bei den bejahenden Möglichkeits-Urtheilen genau ebenso wie bei den bejahenden Urtheilen des Stattfindens 545). Bei den verneinenden aber ist zu unterscheiden. Insoferne nemlich ein Nicht-sein allgemein oder particular als statthaft ausgesagt wird, kann eine solche Aussage entweder darauf beruhen, dass eine Nothwendigkeit vorliegt, wie z. B. "der Mensch hat die Möglichkeit, ein Pferd nicht zu sein" oder "kein Mensch hat die Möglichkeit, ein Pferd zu sein", weil eben das Nicht-Pferd-sein dem Menschen nothwendig ist, oder es kann eine solche Aussage darauf beruhen, dass eben keine Nothwendigkeit vorliegt, wie z. B. "Kleid hat die Möglichkeit, weiss nicht zu sein" oder "Möglicherweise ist kein Kleid weiss", weil eben keine Nothwendigkeit des Weiss-seins für das Kleid besteht; und ebenso nun auch bei particularen Aussagen. Nun scheinen solche Urtheile allgemein verneinend oder particular verneinend zu sein; und man wird daher sagen können, dass die verneinenden Möglichkeits - Urtheile, sowohl allgemeine als auch particulare, umkehrbar sind, da wenn kein Mensch ein Pferd sein kann, auch kein Pferd ein Mensch sein kann, und ebenso, wenn möglicherweise kein Kleid weiss ist, auch möglicherweise kein Weisses ein Kleid ist. Nun aber haben die Möglichkeits-Urtheile immer bejahende Form, so lange nicht das "Nicht" bei dem "hat die Möglichkeit" steht, und eben darum ist bei jenen Möglichkeits-Urtheilen, welche auf dem Nicht-Nothwendigen, d. h. auf dem eigentlichen Gebiete des Möglichen, beruhen, dieses Verhältniss des Nicht-Nothwendigen wohl zu erwägen, denn bei jenen anderen, welche auf Nothwendigkeit beruhen, ist die Nothwendigkeit die Ursache der Umkehrbarkeit, da, wenn nothwendigerweise kein Mensch die Möglichkeit hat, ein Pferd zu sein, ebenso nothwendig auch das Umgekehrte gilt. Bei dem Nicht-Nothwendigen aber kann von jener Umkehrung auch nur insoferne gesprochen werden, als man das rein Formale an der Möglichkeit ins Auge fasst und mit einseitiger Hervorhebung des Umstandes, dass keine zwingende Nothwendigkeit besteht,

φατιχαῖς, ἀλλὶ ὅσαι καταφατικὸν ἔχουσι τὸ σχῆμα κατὰ τὴν ἀντίθεσιν, οἶον τὸ ἐνθέχεσθαι ὑπάρχειν τῷ ἐνθέχεσθαι μη ὑπάρχειν, καὶ τὸ παντὶ ἐνθέχεσθαι τῷ ἐνθέχεσθαι μηθενὶ καὶ μὴ παντὶ, καὶ τὸ τινὶ τῷ μὴ τινί τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων ἐπεὶ γὰρ τὸ ἐνθέχομενον οὐκ ἐστὶν ἀναγχαῖον, τὸ δὲ μὴ ἀναγχαῖον ἐγχωρεῖ μὴ ὑπάρχειν, φανερὸν ὅτι κτὶ. 541) Ehend. b. 10.: τὸ ἀρμστον, ὁ καὶ οὐτως καὶ μὴ οὕτως δυνατὸν, οἰον τὸ βαθίζειν ἔῷον ἢ τὸ βαθίζοντος γενέσθαι σεισμὸν ἢ ὅλως τὸ ἀπὸ τύχης γινόμενον..... (18.) ἐπιστήμη δὲ καὶ συλλογισμὸς ἀποδεικτικὸς τῶν μὲν ἀρρίστων οὐκ ἔστι διὰ τὸ ἀπακτον είναι τὸ μέσον.

545) Ehend. 3, 25 a. 37.: ἐπὶ δὲ τῶν ἐνθεχομενων, ἐπειδὴ πολλαχῶ κέγεται τὸ ἐνθέχεσθαι λέγομεν, ἐν μὲν τοῖς καταφατικοῖς ὁμοίως ἕξει κατὰ τὴν ἀντιστροψήν ἐν ἄπασιν: εἰ γὰρ τὸ Α παντὶ ἢ τινὶ τῷ Β ἐνθέχεται, κὰ τὸ Β τινὶ τῷ Α ἐνθέχοιται γὰρ τοῦτο πρότερον. τῷ Β. δέδειχται γὰρ τοῦτο πρότερον.

bloss darauf Gewicht legt, dass Etwas sein kann und auch nicht sein kann. Hingegen für jene reale Möglichkeit, welche in dem uns zugänglichen Veränderungs - Processe der seienden Dinge waltet, gilt jene Umkehrung gerade nicht; es handelt sich nemlich um jene dem apodeiktischen Erkennen noch ergreifbare Möglichkeit, welche in den Dingen nach ihrer Naturbestimmtheit "meistentheils" wirksam und ihren Zweck erreichend auftritt, wenn sie auch nicht mit schlechthin ausnahmsloser Nothwendigkeit walten kann; und wenn auch daher in diesem Sinne das "Meistentheils" und die Potenzialität der Naturbestimmtheit ein Nichtnothwendiges ist, so ist doch diese reale Möglichkeit das einzige dem apodeiktischen Verfahren zugängliche Mögliche, welches eben in dem Meistentheils noch eine Anknüpfung und einen Verkehr mit irgend einer Nothwendigkeit der Entwicklung besitzt. Mit diesem positiven Factor aber trifft nun auch die bejahende Form jener obigen Möglichkeits-Urtheile zusammen, und es ist hiemit das Urtheil "Möglicherweise ist kein A B", welches durch das "kein A" einem allgemein verneinenden Urtheile des Stattfindens gleicht, nicht umkehrbar, wohl hingegen ist umkehrbar das particulare "Möglicherweise ist einiges A nicht B" 546). So wird nun auch die Nichtumkehrbarkeit jener allgemeinen Möglichkeits-Urtheile, welche ein Nicht-sein als statthaft aussagen, im Hinblicke auf jene reale Möglichkeit erwiesen: Wenn möglicherweise kein B A ist, so ist darum nicht nothwendig, dass möglicherweise kein A B sei; denn gesetzt, es wäre möglicherweise kein A B, so müsste nach dem Begriffe des Möglichen und der in ihm enthaltenen Möglichkeit des Gegentheiles (Anm. 543) ebenso sehr auch möglicherweise alles A B sein; diess aber widerspricht der Möglichkeit, dass gar kein B A ist; denn wenn letzteres möglich ist, so kann hiebei die Möglichkeit, dass alles A jedenfalls B ware, nicht bestehen 547); ferner kann ja, wenn möglicherweise kein

<sup>546)</sup> Den Beleg gibt 3, 25 h. 3—21., eine höchst schwierige Stelle, deren Verständniss ich nun durch Obiges gesichert zu hahen glaube; sie lautet: Εν δε τοις ἀποψατιzοις οὐχ ώςαὐτως, ἀλλ' ὅσα μὲν ἐνδέχεσθαι λέγεται τῷ ἐξ ἀνάγχης ὑπάφχειν, ὁμοίως, οὐν εἴ τις ψαἡ τὸν ἀνθοωπον ἐνδέχεσθαι μὴ εἶναι ἵππον ἡ τὸ λευχὸν μηθενὶ ἐματίφ ὑπάφχειν τοὐτων γάρ τὸ μὲν ἐξ ἀνάγχης οὐχ ὑπάφχει, τὸ δὲ οὐχ ἀνάγχης ὑπάσχειν, τοὐτων γάρ τὸ μὲν ἐξ ἀνάγχης οὐχ ὑπάφχει, τὸ δὲ οὐχ ἀνάγχη ὑπάσχειν, ταὶ ὁμοίως ἀντιστοέψει ἡ πρότασις: εἰ γὰρ ἐνδέχεται μηθενὶ ἀνθοώπω ἵππον, καὶ ἄνθοωπον ἔγχωρεὶ μηθενὶ ἴππω καὶ ἀνθενὸ ἐγχωρεὶ μηθενὶ ἴππω ταὶ ἐτ ὁ λευχὸν ἐγχωρεὶ μηθενὶ λευχὸν ἐγχωρεὶ μηθενὶ ἰματίφ, καὶ τὸ ἰματίσ τινὶ ἔστια ἐξ ἀνάγχης τοῦτο γὰρ δεδείκται πρότερον. ὁμοίως δὲ καὶ ἐπὶ τὴς ἐν μεθει ἀπογατικῆς. ὅσα δὲ τῷ ὡς ἐπὶ πολὶ καὶ τῷ πεφικέναι λέγεται ἐνδέχεσθαι, καθ ὁν τρόπον διορίζομεν τὸ ἐνδεχόμενον, οὐχ ὁμοίως ἔξει ἐν ταῖς στερητικαῖς ἀντιστροφει, ἡ δὲ ἐν μέρει ἀντιστρέφει, ποῦτο δὲ ἐσται φανερὸν, ὅταν περὶ τοῦ ἐνδεχομένου λέγωμεν (die betreffende Stelle sogleich in d. folg. Λημη). νῶν δὲ τσσοῦτον ἡμιν ἔστω πρὸς τοῖς εἰρημένοις δῆλον, ὅτι τὸ ἐνδέχεσθαι μηθενὶ ἡ τινὶ ψη ὑπάρχειν καταφατικὸν ἔχει τὸ σχήμαι τὸ γὰρ ἐνδέχεται τῷ ἔστιν ὁμοίως τάττεται. Vgl. 13, 32b. 5:: τὸ ως ἐπὶ τὸ πολὸ γίνεσθαι καὶ διαλείπειν τὸ ἀγαγκαῖον οἰον τὸ πάρχειν, τοῦτο γὰρ οὐ συνεχὲς μὲν ἔχει τὸ ἀναγκαῖον διὰ τὸ μὴ ἐἐὶ εἰναι ἄνθρωπον, ὅτος μέντοι ἀνθρωπου ἡ ἔξ ἀνάγχης ἡ ὡς ἐπὶ τὸ πολὸ ἐνθαίνειν, τοῦτος κοὶ τὸ πολοῦ ἐθτιν.

B A ist, doch sehr wohl einiges A gerade aus Nothwendigkeit nicht B sein, wenn z. B. möglicherweise alle Menschen auch nicht weiss sein können (sowie sie möglicherweise weiss sein können), so ist darum es nicht wahr, dass möglicherweise kein Weisses ein Mensch sei, denn gerade nothwendigerweise ja ist vieles Weisse kein Mensch 545); so also wird hier die begriffsmässige Nothwendigkeit der Naturbestimmtheit einem bloss formalen Bestande der Möglichkeit der Inhärenzien gegenübergestellt. Ferner darf man eine Umkehrbarkeit jener Urtheile nicht etwa aus folgender Argumentation erweisen wollen: "Zugegeben dass, falls möglicherweise kein B A ist, dann es falsch sei zu sagen, möglicherweise sei kein A B, so werde ehen das Gegentheil des letzteren wahr sein, nemlich dass unmöglicherweise kein A B sei, d. h. dass nothwendigerweise einiges A B sein müsse, woraus dann folge, dass nothwendigerweise auch umgekehrt einiges B A ist; so dass hiemit, da es ja möglich sein soll, dass gar kein B A ist, aus den Consequenzen jenes Zugeständnisses eine Unmöglichkeit sich ergebe und daher das Zugeständniss selbst unrichtig sei;" diese Argumentation nemlich ist darum falsch, weil die Aussage, dass unmöglicherweise kein A B ist, nicht bloss jenes bedeutet, dass nothwendigerweise einiges A B ist, sondern auch das, dass nothwendigerweise einiges A nicht B ist; denn gerade von demjenigen, was einigen A nothwendig nicht zukömmt, ist es falsch zu sagen, es könne möglicherweise allen A nicht zukommen, gerade so wie es von jenem, was einigen A nothwendig zukömmt, falsch ist zu sagen, es könne möglicherweise allen A zukommen; und nimmt man nun jene Bedeutung des "Unmöglicherweise ist kein A B", in welcher es soviel ist als "Nothwendigerweise ist einiges A nicht B", so schwindet jene angebliche widerspruchsvolle Consequenz des obigen Zugeständnisses, und es muss wirklich als richtig zugegeben werden, dass, falls möglicherweise kein B A ist, darum nicht nothwendig es sei, dass möglicherweise kein AB ist. Somit zeigt sich auch auf diese Weise die Nichtumkehrbarkeit jenes Urtheiles 549). Man sieht, dass auch

ένδέχεσθαι στερητικόν, οίον εί τὸ Α ένδέχεται μηδενί τῷ Β, οὐκ ἀνάγκη καὶ τὸ Β ἐνδέχεσθαι μηθενὶ τῷ Α. κείσθω γὰο τοῦτο καὶ ἐνδεχέσθω τὸ Β μηδενί τῷ Α ὑπάρχειν οὐχοὖν ἐπεὶ ἀντιστρέφουσιν αἱ ἐν τῷ ἔνδέχεσθαι καταιράσεις ταις αποφάσεσι και αι έναντίαι και αι άντικείμεναι, το δέ Β

καταιράσεις ταις ἀποφάσεσι καὶ αὶ ἐναντίαι καὶ αὶ ἀντικείμεναι, τὸ δὲ Β τῷ Α ἐνθέχειαι μηθενὶ ὑπάσχειν, φανερὸν ὅτι καὶ παντὶ ἐνθέχοιτο ἀν τὸ Β τῷ Α ὑπάσχειν. τοῦτο δὲ ψεῦδος, οὐ γὰρ εἰ τόθε τῷδε παντὶ ἐνθέχοιτα, καὶ τόθε τῷδε ἀναγκαίον. ώστ' οὐχ ἀντιστρέψει τὸ στερητικόν.

548) 37a. 4.: ἔτι δ' οὐδὲν κωλύει τὸ μὲν Α τῷ Β ἐνδέχεσθαι μηθενὶ, τὸ δὲ Β τινὶ τῶν Α ἐξ ἀνάγκης μὴ ὑπάσχειν, οἰον τὸ μὲν λεικόν παντὶ ἀνθρώπος ἐνθέχεται μη ὑπάσχειν, καὶ γὰρ ὑπάσχειν, ἀνθρωπον δ' οὐχ ἀληθὲς εἰπεῖν ὡς ἐνθέχεται μηθενὶ λευχῷ πολλοῖς γὰρ ἐξ ἀνάγκης οὐχ ὑπάσχει, τὸ δ' ἀναγκαίον οὐχ ἡν ἐνθέχεσθαι τὸ Β τῷ Α μηθενὶ ὑπάσχεινον.

549) 37a. 9.: ἀλλὰ μὴν οὐδ' ἐχ τοῦ ἀθυνάτου δειχθήσεται ἀντιστρέφον, οἰον εἴ τις ἀξιώσειεν, ἐπεὶ ψεῦδος τὸ ἐνθέχεσθαι τὸ Β τῷ Α μηθενὶ ὑπάσχειν ἀληθὲς τὸ μὴ ἐνθέχεσθαι μηθενί · φάσις γὰρ καὶ ἀπόφασις · εἰ δὲ τοῦτ ἀληθὲς τὸ μὴ ἐνθέχεσθαι μηθενί · φάσις γὰρ καὶ ἀπόφασις · εἰ δὲ τοῦτ ἀληθὲς ἐξ ἀνάγκης τινὶ τῶν Α τὸ Β ὑπάσχειν, ώστε καὶ τὸ Α τιν τῶν Β, τοῦτο δ' ἀθύνατον. οὐ γὰρ εὶ μὴ ἐνθέχεται μηθενὶ ὁιχῶς λέγεται, τὸ μὲν εὶ ἔξ ἀνάγκης τινὶ ὑπάσχει τὸ γὰρ εἰ ἐξ ἀνάγκης τινὶ μὴ ὑπάσχει τὸ γὰρ εἰ ἐξ ἀνάγκης τινὶ μη ὑπάσχει τὸ γὰρ εἰ ἐξ ἀνάγκης τινὶ μη ὑπάσχει τὸ γὰρ εἰ ἐξ ἀνάγκης τινὶ μὴ ὑπάσχει τὸ δ' εἰ ἐξ ἀνάγκης τινὶ μὴ ὑπάσχει τὸ γὰρ εἰ ἐξ ἀνάγκης τινὶ τῶν Α μὴ ὑπάσχον οὐχ ἀληθὲς εἰπεῖν ὡς παντὶ ἐνθέ-

hier das Hauptgewicht auf jene Nothwendigkeit fällt, nach welcher einiges A eben nicht B ist.

So dient die Lehre von der Umkehrbarkeit der Urtheile jenem Wege des vermittelnden Erkennens, auf welchem der begriffsmässig nothwendige Zusammenhang des Seienden erkannt wird, d. h. der Syllogismus.

In jener Verknüpfung der Urtheile unter eine begriffliche Einheit nun, d. h., wie wir aus obiger Definition des Syllogismus sahen, in dem Syllogismus selbst, zeigt sich die stete Beziehung auf den Begriff schon in der von Aristoteles gewählten Terminologie, indem die Bezeichnung δρος, welches der Ausdruck für den vom Satzverhältnisse unabhängigen Begriff ist (Anm. 360.), für die im Syllogismus verbundenen Momente die constant übliche wird; und zwar heisst der die Einigung bewirkende Begriff der Mittelbegriff — μέσος oder τὸ μέσον —, und im Vergleiche mit ihm die anderen τὰ ἄκρα, von diesen aber derjenige, unter welchen der Mittelbegriff fällt, der höhere, sog. Major, — τὸ μείζον sc. ἄκρον —, und jener, welcher unter den Mittelbegriff fällt, der niedrere, sog. Minor—τὸ ἔλαττον sc. ἄκρον; der letztere wird wegen seiner Verwandtschaft mit dem weiter nicht mehr theilbaren Individuellen auch der äusserste Begriff — τὸ ἔσχατον (ebenso wie wir oben, Ann. 438 u. 452., diess vom letzten artmachenden Unterschiede und der hiedurch resultirenden individuellen Wesenheit sahen) — genannt 550).

χεται μή υπάοχειν, ώς πεο οὐδε το τινε υπάοχον εξ άνάγχης ότι παντε ενδεχεται υπάοχειν ..... (26.) δήλον οὐν ότι πρός το οϋτως ενδεχόμενον και μή ενδεχόμενον, ώς εν ἀρχη διωρίσαμεν, οὐ μόνον το εξ ἀνάγχης τινε υπάρχειν άλλά και το εξ ἀνάγχης τινε μή υπάρχειν ληπτέον τουτου δε λημθέντος οὐδεν συμβαίνει ἀδύνατον, ώστ' οὐ γίνεται συλλογισμός. μανερόν οὐν εχ των εξοπμένων ότι οὐκ ἀντιστοέφει τὸ στεοητικόν.

λημπενίος ουθεν συμβαίνει άθυναιον, ώστ' ου γίνεται συλλογισμός. 4 ανεφόν ούν έχ των εξοημένων ότι ούχ άντιστρέφει τὸ στερητιχόν.

550) 1, 24b. 16.: όρον δὲ χαλώ εξς δν διαλύεται η πρότασις, οἶον τό τε χατηγορούμενον καὶ τὸ χαθ' οὐ χατηγορείται ἢ προςτιθεμένου ἢ διαιρουμένου τοῦ είναι καὶ μὴ είναι.

4, 25b. 35.: καλώ δὲ μέσον μὲν δ χαιωνός ἐν άλλω καὶ άλλο ἐν τούτφ ἐστὶν, ὅ καὶ τῷ θέσει γίνεται μέσον ἄχρα δὲ τὸ αὐτό τε ἐν ἄλλω δν τούτφ ἐστὶν, ὁ καὶ τῷ θέσει γίνεται μέσον ἄχρα δὲ τὸ αὐτό τε ἐν ἄλλω δν καὶ ἐν ῷ ἄλλο ἐστίν. 26 a. 21.: λέγω δὲ μείζον μὲν ἄχρον ἐν ῷ τὸ μέσον ἐστίν, ἐλαττον δὲ τὸ ὑπὸ τὸ μέσον ὄν.

25 b. 32.: ώστε τὸν ἔσχατον ἐν δλω είναι τῷ μέσω, und so hàußg τὸ ἔσχατον Bezeichnung des Minor.

beiden Urtheilen Subject ist — "dritte Figur" (σχῆμα τοίτον). Was diese Dreizahl betrifft, s. auch unten Aum. 581. Es kann nicht scharf genug darauf hingewiesen werden, wie sehr bei Aristoteles die erste Figur nicht bloss der Reihenfolge nach, sondern auch an Werth und Bedeutung wirklich die erste sei, so dass von einer Gleichstellung der übrigen keine Rede sein kann.

Die Frage aber, warum einfältige Spielereien, wie z. B. die sog. Galenische vierte Figur, sich bei Aristoteles nicht finden, werfen wir natürlich gar nicht auf; die Entstehung solcher Dinge wird sich uns im Verlaufe der Geschichte von selbst ergeben, und wir können selbstverständlicher Weise nicht die Aufgabe haben, bei jedem Schritte der aristotelischen Logik eigens anzugeben, dass dieser oder jener Unsinn sich bei Aristoteles nicht finde, sondern indem wir es der weiteren Darstellung überlassen müssen, die Entstehung aller scholastischen Auswüchse und alles logischen Unverstandes gehörigen Ortes anzugeben, werden wir uns wohl vor einer leider noch so häufigen Ausdrucksweise hüten, mit welcher man das Nichtvorhandensein eines derartigen verstandlosen Krames bei Aristoteles als ein "Noch nicht" bezeichnet; so z. B. wenn man sagt "Aristoteles behandle nur den kategorischen Schluss und lasse die hypothetischen und disjunctiven Schlüsse unerörtert", oder wenn man vollends sich so ausdrückt, dass in Bezug auf letztgenannte Schlüsse "unleugbar eine Lücke in der Schlusslehre des Aristoteles sich finde, welche seine Schüler im Wetteifer mit den Stoikern (!) auszufüllen bestrebt waren", so sind derartige Aussprüche kaum begreiflich. unsere ganze heutzutage existirende Culturstufe und wissenschaftliche Forschung so sehr im Schulzopfe grau geworden, dass man wirklich glaubt, der hypothetische und disjunctive Schluss habe eine "logische" Berechtigung der Existenz? Oder, sollte man in der That einen derartigen Anspruch jener Syllogismen für gegründet halten, so müsste man doch einsehen, dass wenigstens Aristoteles, für dessen Syllogistik die Begriffs-Bestimmtheit der Lebensnerv ist, dieselben nicht anerkennen kann, und er also bei Uebergehung derselben sich keiner Lückenhaftigkeit schuldig gemacht hat. Ja wohl, in der Geschichte der Logik erscheinen nach Aristoteles auch jene Schlüsse - und wir werden sehen, auf welch sauberem Boden sie wachsen und gedeihen -, ebenso gut als in der Geschichte der Medicin die transfusio sanguinis und Mithridat und die Panacee austreten, aber Niemand wird sagen, dass z. B. bei Hippokrates hier "unleugbar eine Lücke sich finde", weil in dessen Pathologie und Therapie jene Gegenstände nicht erörtert sind. - Indem wir uns hiemit eine von scholastischen Auschauungen nicht getrübte Auffassung der aristotelischen Logik bewahrt wissen wollen, wenden wir uns zur Darstellung der Syllogistik des Aristoteles selbst.

Aristoteles entwickelt, unter welchen bestimmten Bedingungen und in welchen Fällen in jenen drei "Figuren" ein Schluss gemacht werden könne, und zwar untersucht er diese Verhältnisse sowohl in Bezug auf die Urtheile des Stattfindens als auch in Bezug auf die Möglichkeits- und Nothwendigkeits. Urtheile.

Was zunächst die Urtheile des Stattfindens betrifft, so ergeben sich, wie wir sehen werden, mit logischer Nothwendigkeit vier Schlussweisen in der ersten Figur, ebenso viele in der zweiten, und sechs in der dritten Figur. Ich stelle dieselben, lediglich zum Behufe einer äusseren Erleichterung in der Darstellung, gleich hier sämmtlich zusammen, um hierauf ihre Gründe und Gesetze anzugeben. Es sind demnach folgende

## Syllogismen aus Urtheilen des Stattfindens:

I.

| 1. Alles B ist A<br>Alles C ist B | 2. Kein B ist A<br>Alles C ist B | 3. Alles Bist A<br>Einiges Cist B | 4. Kein B ist A<br>Einiges C ist B |
|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| Alles Cist A                      | Kein C ist A                     | Einiges Cist A                    | Einiges Cist nicht A.              |
|                                   |                                  |                                   |                                    |

II.

1. Kein BistA 2. Alles BistA Kein B ist A 4. Alles B ist A Alles Cist A Kein Cist A Einiges C ist A Einiges Cist nicht A Kein Cist B Kein Cist B Einiges Cist nicht B Einiges C ist nicht B.

> III. Kein Cist A

3. Einiges Cist A

1. Alles Cist A

2.

|    | Alles            | CistB   |    | Alles Cist B                                              |    | Alles           | C ist B              |
|----|------------------|---------|----|-----------------------------------------------------------|----|-----------------|----------------------|
|    | Einiges          | B ist A |    | Einiges B ist nicht A Einiges C ist nicht A Alles C ist B |    | Einiges B ist A |                      |
| 4. | Alles<br>Einiges |         | 5. |                                                           | 6. | Kein<br>Einig   | Cist A<br>ges Cist B |
|    | Einiges          | RistA   |    | Einiges Rist nicht A                                      |    | Einiges         | Rist nicht A         |

Wenn nemlich (erste Figur) drei Begriffe sich so verhalten, dass der niedere unter den ganzen mittleren fällt und der mittlere unter den ganzen höheren fällt oder nicht fällt, ist ein vollkommner Schluss möglich; wenn hingegen der mittlere von dem niedern nicht prädicirt werden kann, d. h. der sog. Untersatz verneinend ist, besteht, mag der sog. Obersatz bejahend oder verneinend sein, kein Schluss, denn es gebricht dann an der Nothwendigkeit der Verknüpfung. Ist eines der beiden Urtheile particular, sei es bejahend oder verneinend, oder die Quantität bei Bejahung oder Verneinung unbestimmt gelassen, so ist aus dem gleichen Grunde ein Schluss nur möglich, wenn solches im Untersatze der Fall ist, nie aber, wenn im Obersatze. Verneinend daher darf nur der Obersatz, particular nur der Untersatz sein. Geschlossen aber werden kann in dieser Figur sowold bejahend als auch verneinend, und sowold allgemein als auch particular 551).

<sup>551) 4, 25</sup> b. 32.: ὅταν οὐν τρεῖς ὅροι οὕτως ἔχωσι πρὸς ἀλλήλους ὅστε τὸν ἔσχατον ἐν ὅλφ εἰναι τῷ μέσφ κὰ τὸν μέσον ἐν ὅλφ τὰ πρώτο ἐρεῖναι τῷ μέσφ κὰ τὸν μέσον ἐν ὅλφ τῷ πρώτος ἐθ ἐλ ἐν ἐν τὰ πρώτον παντὶ τῷ μέσφ ὑπάρχει, τὸ δὲ μέσον μηθενὶ τῷ ἔσχάτῳ ὑπάρχει, οὐκ ἔσται συλλογισμὸς τῶν ἄκρων, οὐδὲν γὰρ ἀναγκαῖον συμβαίνει τῷ ταῦτα εἰναι .... (9.) οὐδ ὅταν μήτε τὸ πρώτον τῷ μέσω μήτε τὸ μέσον τῷ ἔσχάτῳ μηθενὶ πὸ πρώτον τῷ μέσω μήτε τὸ μέσον τῷ ἔσχάτῳ μηθενὶ πὸς κῆται συλλογισμός .... (17.) εἰ δ' ὁ μὲν καθόλου τῶν ὅρων ὁ δ' ἐν μέρει πρὸς τὸν ἔτερον, ὅταν μὲν τὸ καθόλου τεθῷ πρὸς τὸ μεῖζον ἄκρον ἢ κατηγορικὸν ἢ στερητικὸν, τὸ δὲ ἐν μέρει πρὸς τὸ ἔλατιον κατηγορικὸν, ἀνάγκη συλλογισμὸν 551) 4, 25 b. 32.: ὅταν οὐν τρεῖς ὅροι οὕτως ἔχωσι πρὸς ἀλλήλους ώστε PRANTL, Gesch. I.

Wenn hingegen (zweite Figur) der Mittelbegriff in beiden Urtheilen Prädicat ist, und der höhere und niedere nur dadurch sich unterscheiden, dass der erstere näher und der letztere entfernter vom Mittelbegriffe liegt, so ist keinenfalls ein vollkommener Schluss möglich; sondern, wenn beide Urtheile allgemein sind, besteht zunächst gar kein Schluss, wenn beide bejahend oder beide verneinend sind; ist aber das eine derselben verneinend, so ist auch dann ein Schluss nur möglich, indem dieses allgemein verneinende Urtheil (sei es in II 1 der Obersatz oder in 112 der Untersatz) umgekehrt und dann nach 12 geschlossen wird, natürlich bei H2 mit Umstellung der Prämissen, welche ja bei dem Charakter der zweiten Figur ganz gleichgültig ist 552). Ist eines der beiden Urtheile particular, so ist ein particular verneinender Schluss möglich, wenn das particulare Urtheil in der sog. Qualität dem allgemeinen entgegengesetzt ist, d. h. verneinend, wenn jenes bejahend, und umgekehrt; denn ist das eine allgemein verneinend und das andere particular bejahend (113), so wird ersteres umgekehrt und nach 14 geschlossen, daher wegen dieser Umkehrung das particulare Urtheil in II 3 der Untersatz sein muss; ist aber das eine allgemein bejahend und das andere particular verneinend (II 4), so muss die Beweiskrast des Schlusses apagogisch gezeigt werden; denn gesetzt es wäre (II 4) unrichtig, dass einiges C nicht B ist, und also anzunehmen, alles C sei B, so wurde, da alles B A ist, nach I 1 auch alles C gleichfalls A sein, was aber der anderen Prämisse, dass einiges C nicht A ist, widerspricht; ebenso apagogisch kann auch Il 3 erwiesen werden. So besitzen alle Schlussweisen dieser Figur die Beweiskraft nicht unmittelbar in sich selbst, sondern es müssen anderweitige Mittel, wie die Zurückführung

είναι τέλειον, όταν δέ πρός το έλαιτον ή και άλλως πως έχωσιν οί όροι, αδύνατον ..... (28.) όμοίως δε και εί αδιόριστον ..... ό γάρ αὐτὸς ἔσται συλλογισμός αδιορίστου τε και έν μέρει ληψθέντος. έαν δε πρός το έλατσυλλογισμός άδιορίστου τε και εν μερει ληφιθέντος. Εαν σε προς το ελατον άκρον τὸ καθόλου τεθή ή κατηγορικόν ή στερητικόν, οὺκ ἔσται συλλογισμός οὕτε ἀποφατικοῦ οὕτε καταφατικοῦ τοῦ ἀδιορίστου ή κατὰ μέρος ὅντος ..... (39.) οὐδ' ὅταν τὸ μὲν πρὸς τῷ ἐκέττον ἀκρος καθόλου γένηται ή κατηγορικόν ή στερητικόν, τὸ δὲ πρὸς τῷ ἐκάττον στερητικόν κατὰ μέρος, οὐκ ἔσται συλλογισμός ἀδιορίστου τε και ἐν μέροι ληφθέντος ..... (b.31.) πάντα τὰ προβλήματα δείκνυται διὰ τούτου τοῦ σχήματος, καὶ γὰρ τὸ παντὶ καὶ τὸ μηθενὶ καὶ τὸ τινὶ καὶ τὸ μή τινὶ ὑπάρχειν καλῶ δὲ τὸ ποντί καὶ τὸ μηθενὶ καὶ τὸ τινὶ καὶ τὸ μή τινὶ ὑπάρχειν καλῶ δὲ τὸ ποντί καὶ τὸ μηθενὶ καὶ τὸ τινὶ καὶ τὸ μή τινὶ ὑπάρχειν καλῶ δὲ τὸ ποντί καὶ τὸ μηθενὶ καὶ τὸ τινὶ καὶ τὸ μη τινὶ ὑπάρχειν καλῶ δὲ τὸ ποντί καὶ τὸ μηθενὶ καὶ τὸ τινὶ καὶ τὸ μη τινὶ ὑπάρχειν καλῶ δὲ τὸ ποντί καὶ τὸ μηθενὶ καὶ τὸ τινὶ καὶ τὸ μηθενὶ στο καινού και καὶ καινού και καινού και καινού και καινού και καινού και καινού καινού και καινού και καινού και καινού και καινού και ἐν καινού καινού καινού και καινού καινού και καινού καινού καινού καινού καινού καινού και καινού και καινού και καινού καινού καινού και καινού καινού καινού καινού και καινού και καινού καινού καινού καινού καινού καινού καινού καινού και καινού καινού καινού καινού και καινού και καινού καινού καινού και καινού καινού καινού και καινού καινού καινού και καινού και καινού καινού καινού καινού καινού καινού και καινού καινού και καινού καινού καινού καινού καινού καινού καινού και καινού καινού καινού και καινού και καινού κα τοιούτον σχήμα πρώτον. 7, 29 a. 27.: τὸ ἀδιοριστον ἀντί τοῦ χατηγοριχοῦ τοῦ ἐν μέρει τιθέμενον τὸν αὐτὸν ποιήσει συλλογισμὸν ἐν ἄπασι τοῖς σχήμασιν.

<sup>552) 5, 26</sup>b. 34.: ὅταν δὲ τὸ αὐτὸ τῷ μὲν παντὶ τῷ δὲ μηδενὶ ὑπάρχη η έχατέοφ παντί η μηθενί, το μέν σχήμα το τοιούτον καλώ δεύτερον, μέσου δε εν αὐτῷ λέγω το κατηγορούμενον άμφοιν, άχοα δε καθ' ών λέγεται σον δὲ ἐν αὐτῷ λέγω τὸ κατηγορούμενον ἀμφοῖν, ἄκοα δὲ καθ' ών λέγεται τοῦτο, μεῖζον δὲ ἀκρον τὸ πρὸς τῷ μέσω κείμενον, ἔλαττον δὲ τὸ ποροκτέρω τοῦ μέσου .... 27a. 1.: τέλειος μὲν οὐν οὐκ ἔσται συλλογισμὸς οὐσάμῶς ἐν τούτφ τῷ σχήματι, δυνατὸς δ' ἔσται καὶ καθόλου καὶ μὴ καθόλου τῶν ὅρων ὅντων καθόλου μὲν οὐν ὅντων ἔσται συλλογισμὸς, ὅταν τὸ μέσον τῷ μὲν παντὶ τῷ δὲ μηθειὶ ὑπάρχη, ἀν πρὸς ὁποτερφοῦν ἡ τὸ στερητικόν, ἀλλως δὲ οὐδαμῶς. κατηγορείσθω γὰς τὸ Μ τοῦ μὲν Ν μηθενὸς, τοῦ δὲ Ξ παντός 'ἔπεὶ οὐν ἀντιστυές ει τὸ στερητικόν, οὐδενὶ τῷ Μ ὑπάρξει τὸ Ν, τὸ δέ γε Μ παντὶ τῷ Ξ ὑπέκειτο' ώστε τὸ Ν οὐδενὶ τῷ Ξ΄ τοῦτο γὰς δέθεικται πρότερον, πάλιν εὶ τὸ Μ τῷ μὲν Ν παντὶ τῷ δὲ Ξ μπότειὶ. οὐδὲ τῶ Ξ τὸ Ν οὐδενὶ ὑπάρξει τὸ οὐδο δέθεικται πρότερον, πάλιν εὶ τὸ Μ τῷ μὲν Ν παντὶ τῷ δὲ Ξ μπότειὶ. οὐδὲ τῶ Ξ τὸ Ν οὐδενὶ ὑπάρξει ..... (12.) γενέντειι νὰς δὲ Ξ μπότειὶ. οὐδὲ τῶ Ξ τὸ Ν οὐδενὶ ὑπάρξει ..... (12.) γενέντειι νὰς δέ Ξ μηδενί, οὐδε τῷ Ξ τὸ Ν οὐδενί ὑπάρξει .... (12.) γεγένηται γὰρ πάλιν το πρώτον σχήμα.

auf die erste Figur oder ein apagogischer Nachweis zu Hülfe genommen werden; auch hat diese zweite Figur die Beschränkung, dass nie bejahend, sondern stets nur verneinend geschlossen werden kann <sup>553</sup>).

Wenn aber endlich (dritte Figur) der Mittelbegriff in beiden Urtheilen Subject ist, und der höhere und der niedere sich dadurch unterscheiden, dass der erstere entfernter vom Mittelbegriffe und der letztere nåher an demselben liegt, so ist gleichfalls ein vollkommner Schluss nicht möglich; sondern, wenn beide Urtheile allgemein sind, besteht zunächst gar kein Schluss, wenn beide verneinend sind, oder wenn der Untersatz allein verneinend ist; sind aber beide bejahend (III 1), so ist auch dann ein Schluss nur möglich, indem der Untersatz particular umgekehrt und dann nach I 3 geschlossen wird, oder indem man die Schlussfähigkeit jener zwei allgemein bejahenden Urtheile durch das sogenannte "Heraussetzen" (Endeois) zeigt, d. h. irgend ein C abgesondert betrachtet, welches ja dann als Subject sowohl des A als auch des B sich zeigt, so dass A jedenfalls auch von einigem B als Prädicat gelten muss, nemlich von jenem B, welches das Prädicat des herausgenommenen C ist (vgl. in Bezug auf die έκθεσις auch Abschn. V, Anm. 50); auch wenn der Untersatz allein bejahend ist (III 2), muss derselbe particular umgekehrt und dann nach I 4 geschlossen werden 554). Ist das

<sup>553) 27</sup> a. 26.: ἐὰν δὲ πρὸς τὸν ἔτερον ἢ καθόλου τὸ μέσον, ὅταν μὲν πρὸς τὸν μείζω γένηται καθόλου ἡ κατηγορικῶς ἢ στερητικῶς, πρὸς δὲ τὸς ἐἰκτιο κατὰ μέρος καὶ ἀντικεμμένως τῷ καθόλου, λέγω δὲ τὸ ἀντικεμμένως, εἰ μὲν τὸ καθόλου στερητικὸν, τὸ ἐν μέρει καταιαιατικὸν, εἰ δὲ κατηγορικὸν τὸ καθόλου, τὸ ἐν μέρει στερητικὸν, ἀνάγχη γίνεσθαι συλλογισμόν στερητικὸν κατὰ μέρος: εἰ γὰρ τὸ Μ τῷ μὲν Ν μηθεῖν τῷ δὲ Ξτινὶ ὑπάρχει, ἀνάγχη τὸ Ν τινὶ τῷ Ξ μὴ ὑπάρχειν· ἐπὲὶ δὲ ἀντιστρέψει τὸ στερητικὸν, οὐθεὐ τῷ Μ ὑπάρξει τὸ Ν· τὸ δὲ γε Μ ὑπέκειτο τινὶ τῷ Ξ ὑπαρχειν· ὁστε τὸ Ν τινὶ τῷ Ξ υὰ ὑπάρχειν ἐντειαι γὰρ συλλογισμός διὰ τοῦ πρώτου σχήματος, πάλιν εἰ τῷ μὲν Ν παντὶ τὸ Μ, τῷ δὲ Ξ τινὶ μὴ ὑπάρχει, ἀνάγχη τὸ Ν τινὶ τῷ Ξ μὴ ὑπάρχειν· εἰ γὰρ συλλογισμός διὰ τοῦ πρώτου σχήματος, πάλιν εἰ τῷ μὲν Ν παντὶ τὸ Μ, τῷ δὲ Ξ τινὶ μὴ ὑπάρχει, ἀνάγχη τὸ Μ παντὶ τῷ Ξ ὑπάρχειν, ὑπέκειτο δὲ τινὶ μὴ ὑπάρχειν ..... (b. 9.) ὅταν μὲν οὐν ἀντικείμενον ἢ τὸ καθόλου τῷ κατὰ μέρος, εἰρητια πότ ἔσται καὶ πότ οὐδ τοῦ σται στιλογισμός .... (25 a. 4.) ὅλλον δὲ καὶ δτι πάντες ἀτελεῖς εἰσὶν οἱ ἐν τούτις τῷ σχήματι συλλογισμοί, πάντες γὰρ ἐπιτελοῦνται προκαμβανομένων τινῶν, ἢ ἢ ἐνυπάρχει τοῖς δροις ἐξ ἀνάγχης ἢ τίθετται καὶ ἀνανομένων τινῶν, ἢ ἢ ἐνυπάρχει τοῖς δροις ἐξ ἀνάγχης ἢ τίθετται και ἀνοκοβοεις, οἰον ὅταν διὰ τοῦ ἀθυνάτου δεικνύωμεν, κὰὶ δτι οὐ γίνεται καταιρατικὸς συλλογισμός διὰ τούτου τοῦ σχήματος, ἀλλὰ πάντες στερητικὸ καὶ οἱ καθόλου καὶ οἱ κατὰ μέρος.

σειψητικοι και οι καυολου και οι κατα μερος.

554) 6, 28a. 10.: ἐὰν δὲ ιῷ αὐτῷ τὸ μὲν παντὶ τὸ δὲ μηθενὶ ὑπάρχη ἢ ἄμφω παντὶ ἢ μηθενὶ, τὸ μὲν σχημα τὸ τοιοῦτον καλῶ τρίτον, μεσον δ' ἐν αὐτῷ λέγω καθ' οὐ ἄμφω τὰ κατηγορούμενα, ἄκρα δὲ τὰ κατηγορούμενα, μετζον δ' ἄκρον τὸ πορρώτερον τοῦ μέσου, ἔλαιτον δὲ τὸ ἐγγνίτερον .... τέλειος μὲν οὐν οὐ γίνεται συλλογισμός οὐσ' ἐν τούτῷ τῷ σχήματι, θυνατὸς δ' ἔσται καὶ καθόλου καὶ μὴ καθόλου τῶν ὅρων ὅντων πρὸς τὸ μέσον, καθόλου μὲν οὐν ὄντων, ὅταν καὶ τὸ Π καὶ τὸ Ρ παντὶ τῷ Σ ὑπάρχη, ὅτι τινὶ τῷ Ρ τὸ Π ὑπάρξει ἐξ ἀνάγκης ἐπεὶ γὰρ ἀντιστρέψει τὸ κατηγορικόν .... γίνεται γὰρ συλλογισμός διὰ τοῦ πρώτου σχήματος. ἔστι δὲ καὶ διὰ τοῦ ἀδυνάτου καὶ τῷ ἐκθέσθαι ποιεῖν τὴν ἀπόθειξιν' εἰ γὰρ ἄμφω παντὶ τῷ Σ ὑπάρχει, ἀν λημθη τι τῶν Σ οἰον τὸ Ν, τούτῷ καὶ τὸ Π καὶ τὸ Ρ ὑπάρξει, ιδ κλ ἡμθη τι τῶν Σ οἰον τὸ καὶ τὸ μὲν Ρ παντὶ τῷ Σ τὸ δὲ Π μηθενὶ ὑπάρχη ..... ὁ γὰρ αὐτὸς τρό-

eine der beiden Urtheile particular, so ist ein Schluss erweislich, wenn beide beiahend sind (III 3 und III 4); denn das particulare Urtheil wird ungekehrt und dann nach 13 geschlossen, wozu nur, wenn der Obersatz das particulare Urtheil ist (III 3), auch noch die Prämissen vertauscht werden müssen; nie aber darf, wenn das eine Urtheil particular ist, der Untersatz verneinend sein; ist hingegen der Obersatz verneinend und dieser zugleich das particulare Urtheil (III 5), so ist ein particular verneinender Schluss möglich; denn gesetzt, es wäre falsch, dass einiges B nicht A ist, und es wäre demnach alles B A, so müsste, da alles C B ist, auch alles C A sein, was eben dem Obersatze widerspricht; ist endlich der verneinende Obersatz das allgemeine Urtheil (III 6), so wird durch Umkehrung des Untersatzes nach 14 geschlossen. So besitzen auch bei dieser Figur die möglichen Schlussweisen ihre Beweiskraft nicht in sich, sondern erlangen sie durch anderweitige Mittel; auch hat diese dritte Figur die Beschränkung, dass nie allgemein, sondern stets nur particular geschlossen werden kann 555).

Bei allen drei Figuren aber überhaupt ist zu bemerken, dass, wenn die Uumöglichkeit des Schliessens bei gleicher sog. Qualität der Prämissen sich ergab, schlechterdings gar Nichts geschlossen werden kann, hingegen bei ungleicher Qualität der Prämissen, sobald die verneinende allgemein ist, immer noch durch Vertauschung der Prämissen ein Schluss erreicht werden kann, in welchem jedoch selbstverständlicher Weise nicht der höhere Begriff von dem niederen, sondern umgekehrt der nie-

dere von dem höheren prädicirt wird; z. B.

Alles B ist A Kein C ist B

Einiges Bist A Kein C ist B Einiges A ist nicht C

Einiges A ist nicht C

woselbst durch Vertauschung des Untersatzes mit dem Obersatze es mög-

oder

πος τῆς ἀποδείξεως ἀντιστραμείσης τῆς ΡΣ προτάσεως ..... (30.) ἐὰν δὲ τὸ μὲν Ρ μηθενὶ τὸ δὲ Η παντὶ ὑπάρχη τῷ Σ, οὐχ ἔσται συλλογισμός .... (33.) οὐδ' ὅταν ἀμφο κατὰ μηθενὸς τοῦ Σ λέγηπαι, οὐχ ἔσται συλλογισμός ... (53.) οὐδ' ὅταν ἀμφο κατὰ μηθενὸς τοῦ Σ λέγηπαι, οὐχ ἔσται συλλογισμός ... (555) 28 b. 5 : ἐὰν δ' ὁ μὲν ἢ καθόλου πρὸς τὸ μέσον ὁ δ' ἐν μέρει, κατηγορικῶν μὲν ὅντων ἀμφοῖν ἀνάγχη γίνεσθαι συλλογισμόν, ἄν ὁποτεροςοῦν ἢ καθόλου τὸν ὅρων : ἐι γὰρ τὸ μὲν Ρ παντὶ τῷ Σ τὸ ἐλ Τ τινὶ, ἀνάγχη τὸ Η τινὶ τῷ Η κῶτ' ἐπεὶ τὸ μὲν Ρ παντὶ τῷ Σ, τὸ δὲ Σ τινὶ τῷ Η, ῶστ' ἐπεὶ τὸ μὲν Ρ παντὶ τῷ Σ, τὸ δὲ Σ τινὶ τῷ Η, ῶστ' ἔπεὶ τὸ μὲν Ρ παντὶ τῷ Σ, τὸ δὲ Σ τινὶ τῷ Η, καὶ τὸ Ρ τινὶ τῷ Η ὑπάρχει. ὧστε τὸ Η τινὶ τῷ Ρ πλειν εἰ τὸ μὲν Ρ τινὶ τῷ Τ τὸ δὲ Η παντὶ ὑπάρχει, ἀνάγχη τὸ Η τινὶ τῷ Ρ καίν τὰ ἐν ἐκτινητικὸς, καθόλου δὸ ὁ κατηγορικὸς, ὅταν μὲν ὁ ἐλάττων ἢ κατηγορικὸς, ἔσται συλλογισμός : εὶ γὰρ τὸ Ρ παντὶ τῷ Σ τὸ δὲ Η τινὶ τῷ Ρ μὴ ὑπάρχειν. ἐν γὰρ παντὶ, καὶ τὸ ἐν παντὶ τῷ Σ καὶ τὸ Η παντὶ τῷ Σ ὑπαρξει· ἀλλ οἰχ ὑπῆρχεν .... (22.) ὅταν δ' ὁ μείζων ἢ κατηγορικὸς, οὐχ ἔσται συλλογισμός εὶ γὰρ τὸ Η μηθενὶ τῷ Σ τὸ ὁ ἐλάττων κατηγορικὸς, ἔσται συλλογισμός εὶ γὰρ τὸ Η μηθενὶ τῷ Σ τὸ δὲ ἐλάττων κατηγορικὸς, ἔσται συλλογισμός εὶ γὰρ τὸ Η μηθενὶ τῷ Σ τὸ δὲ ἐλάττων κατηγορικὸς, ἔσται συλλογισμός εὶ γὰρ τὸ Η μηθενὶ τῷ Σ τὸ δὲ ἐλάττων κατηγορικὸς, ἔσται συλλογισμός εὶ γὰρ τὸ Η μηθενὶ τῷ Σ τὸ δὲ ἐν τινὶ τὰ ρους ὑπάρξει, πάιν γὰρ ἔστει τολλογισμός ..... (29.) ἐσται τῆς ΡΣ προτάσεως ἀντιστραμείσης. ὅταν δὲ ὁ ἐλάττων ἡ στερητικὸς, οὐχ ἔσται συλλογισμός ..... (29.) 14.) ψανερὸν δὲ ἐκαὶ διι πάντες ἀτλεὶς εἰσν οἱ ἐν τούτφ τῷ σηματι συλλογισμόν, πάντες γὰρ τελειούτοι τοῦ σχήματιος οὐχ ἔσται οὐχ ἔσται οὐτε στειητικὸν οὖτε κατασμικόν.

lich wird, dass die Thätigkeit des Schliessens beginne <sup>556</sup>); natürlich aber sind solches keine eigenen berechtigten Schlussweisen, denn in solcher Anordnung vor der Vornahme der Vertauschung sind die Prämisen eben einfach Nichts für den Syllogismus; alle jene Fälle aber, in welchen erst noch etwas bewerkstelligt werden muss, ehe von einem Schliessen überhaupt die Rede sein kann, als eigene Schlussweisen zu bezeichnen, konnte nur Jenen einfallen, welche die Syllogistik des Aristoteles verbessern oder bereichern wollten, während sie den Zweck und das Princip der aristotelischen Lehre bereits nicht mehr verstanden; s. Abschn. V, Anm. 46.

Vollkommene Schlüsse aber sind allein die der ersten Figur, und alle übrigen erhalten durch diese erst ihre Beweiskraft, sei es vermöge einer vorerst vorgenommenen Umstellung oder sei es vermöge eines apagogischen Beweises, weil im letzteren Falle von der Ponirung des Unrichtigen aus doch in der ersten Figur geschlossen wird. Als letzte Grundlage aller Syllogismen müssen I 1 und I 2 angesehen werden; denn zunächst erhalten durch sie II 1 und II 2 ihre Beweiskraft, dann aber auch II 3 und II 4, sobald man sie apagogisch nachweist; ferner 1 3 und 14 können, abgesehen von ihrer eigenen inneren Beweiskraft, apagogisch durch II 1 u. II 2 nachgewiesen werden, und da nun diese letzteren auf I 1 und I 2 beruhen, so können auch I 3 und I 4 auf I 1 und 12 reducirt werden; III 1 und III 2 haben ihren Grund entweder gleichfalls sofort in I 1 und I 2 oder sie finden ihn wie III 3, III 4, III 5 und III 6 in 13 und 14, und hiemit mittelbar wieder in 11 und 12. Hiemit sind die "allgemeinen" Schlussweisen der ersten Figur, oder mit anderen Worten das κατά παντός und κατά μηδενός die Basis der gesammten Schlüsse 557).

So also verhält es sich mit Syllogismen, welche aus zwei Urtheilen des Stattfindens bestehen. Eben die nemliehen Schlussweisen aber gelten auch, wenn beide Prämissen Urtheile der Nothwendigkeit sind, denn

<sup>556) 7, 29</sup> a. 19.: δήλον δὲ καὶ ὅτι ἐν ἄπασι τοῖς σχήμασιν, ὅταν μὴ γίνηται συλλογισμὸς, κατηγορικῶν μὲν ἢ στερητικῶν ἀμφοτέρων ὄντων τῶν ὅρων οὐσἐν ὅλως γίνεται ἀναγκαῖον, κατηγορικοῦ δὲ καὶ στερητικοῦ καθόλου ληφθέντος τοῦ στερητικοῦ ἀεὶ γίνεται συλλογισμὸς τοῦ ἐλάττονος ἄκρου πρὸς τὸ μεῖζον, οἰον εἰ τὸ μὲν Α παντὶ τῷ Β ἢ τινὶ τὸ δὲ Β μηθεὶ τῷ Γ. ἀντιστοεφομένων γὰο τῶν προτάσεων ἀνάγκη τὸ Γ τινὶ τῷ Α μὴ ὑπάρχειν. ὁμοίως δὲ κὰπὶ τῶν ἐτέρων σχημάτων ἀεὶ γὰρ γίνεται διὰ τῆς ἀντιστροφῆς συλλογισμός.

<sup>557) 29</sup> a, 30.: φανερόν δε και δτι πάντες οι άτελεις συλλογισμοί τελειουνται διά τοῦ πρώτου σχήματος: ἢ γὰο δεικτικῶς ἢ διὰ τοῦ ἀδυνάτοι εξοαίνονται πάντες, ἀμφοτέρως δε γίνεται το πρώτου σχήμα... (b. 1.) ἐσιι δε καὶ ἀναγαγεῖν πάντας τοὺς συλλογισμοὺς εἰς τοὺς ἐν τῷ πρώτω σχήμαι καθόλου συλλογισμούς: οἱ μὲν γὰο ἐν τῷ δευτέρω φανερόν στι δι' ἐκείνων τελειοῦνται, πλὴν οὺχ ὁμοίως πάντες, ἀλλ' οἱ μὲν καθόλου τοῦ στερητικοῦ ἀντιστραιρέντος, τῶν δ' ἐν μερει ἐκάτερος διὰ τῆς εἰς τὸ ἀδυνατον ἀπαγωγῆς. οἱ δ' ἐν τῷ πρώτω οἱ κατὰ μέρος ἐπιτελοῦνται μὲν καὶ δι' ἀντῶν, ἔστι δὲ καὶ διὰ τοῦ δευτέρου σχήματος δεικνύναι εἰς ἀδύνατο ἀπαγωγιας.... (2.) οἱ δ' ἐν τῷ τρίτω καθόλου μὲν όντων τῶν δρων εὐθὺς ἐπιτελοῦνται δι' ἐκείνων τῶν συλλογισμῶν, ὅταν δ' ἐν μέρει ληφθῶσι, διὰ τῶν ἐν μέρει συλλογισμῶν τῶν ἔν τῷ πρώτω σχήματι .... φανερόν οὐν ὅτι πάντες ἀναχθήσονται εἰς τοὺς ἐν τῷ πρώτω σχήματι καθόλου συλλογισμούς.

die Umkehrung sowie alle übrigen Verhältnisse bleiben sich gleich; nur muss bei jenen Schlüssen, welche eine particular verneinende Prämisse enthalten, d. h. bei II 4 und III 5, der Nachweis ihrer Beweiskraft durch obiges Verfahren des Heraussetzens (ἔκθεσις) gegeben werden, indem man eben irgend ein C, welchem das Prädikat A nothwendiger Weise nicht zukömmt, abgesondert betrachtet und dann wie oben verfährt 55.8). Es wäre also hier die obige Uebersicht der Schlussweisen zu wiederholen, nur mit dem Unterschiede, dass sämmtliche Urtheile den Beisatz "nothwendiger Weise" hätten.

Sind hingegen beide Prämissen Möglichkeits-Urtheile, so ergeben

sich folgende

## Syllogismen aus zwei Möglichkeits - Urtheilen:

|    |                     |     |                |        |   |   | I. |          |                                                                      |
|----|---------------------|-----|----------------|--------|---|---|----|----------|----------------------------------------------------------------------|
| 1. | Mögliche<br>Mögl.w. |     | ise ist<br>ist |        |   |   |    |          | 2. Mögl.w. ist kein B A<br>Mögl.w. ist alles C B                     |
|    | Mögl.w.             |     | ist            | alles  | C | Λ |    |          | Mögl.w. ist kein C A                                                 |
| 3. | Mögl.w.<br>Mögl.w.  |     |                |        |   |   | d. | h.       | Mögl.w. ist alles C B Mögl.w. ist alles C A                          |
| 4. | Mögl.w.<br>Mögl.w.  |     |                |        |   |   | -  | h.<br>h. | Mögl.w. ist alles C B                                                |
| 5. | Mögl.w.<br>Mögl.w.  |     |                |        |   |   |    | 6.       | Mögl.w. ist alles C A  Mögl.w. ist kein B A  Mögl.w. ist einiges C B |
|    | Mögl.w.             | ist | einige         | s C    | Ā |   |    |          | Mögl.w. ist einiges C nicht A                                        |
| 7. | Mögl.w.<br>Mögl.w.  |     |                | B C ni |   | В | d. | h.       | Mögl.w. ist einiges C B                                              |

11.

Mögl.w. ist einiges C A

## keine mögliche Schlussweise.

HI.

1. Mögl.w. ist alles C A
Mögl.w. ist einiges B C
Mögl.w. ist einiges B A

<sup>558) 8, 29</sup> b. 36.: ξπὶ μὲν οὖν τῶν ἀναγκαίων σχεδὸν ὁμοίως ἔχει καὶ ἐπὶ τῶν ὑπιοχόττων ὡς αύτως γὰρ τιθεμένων τῶν ὄρων ἔν τε τῷ ὑπάρχειν καὶ τῷ ἔξ ἀνάγκης ὑπάρχειν ἢ μὴ ὑπάρχειν ἔσται τε καὶ οὐν ἔστα συλλογισμός..... (30 a. 6.) ἔν δὲ τῷ μέσω σχήματι ὅταν τὰ τὸ ἀνόλου καταφατικόν τὸ δ' ἔν μέρει στερητικὸν, καὶ πάλιν ἐν τῷ τρίτῳ ὅταν τὸ μὲν καθόλου κατηγορικὸν τὸ δ' ἐν μέρει στερητικὸν, οὐχ ὁμοίως ἔσται ἡ ἀπόσειξις, ἀλλ' ἀνάγκη ἐκθεμένους ῷ τινὶ ἐκάτερον μἡ ὑπάρχει, κατὰ τούτου ποιεῖν τὸν συλλογισμόν.

- 2. Mögl.w. ist kein C A
  Mögl.w. ist alles C B, also
  Mögl.w. ist einiges B C
  Mögl.w. ist einiges B nicht A
- 3. Mögl.w. ist kein C A
  Mögl.w. ist kein C B, d. h.
  Mögl.w. ist alles C B

  Mögl.w. ist einiges B nicht A
- 4. Mögl.w. ist einiges C A
  Mögl.w. ist alles C B
  Mögl.w. ist einiges B A
- 5. Mögl.w. ist einiges C B, also Mögl.w. ist einiges B C Mögl.w. ist einiges B A
- Mögl.w. ist einiges C nicht A, d. h. Mögl.w. ist einiges C A Mögl.w. ist alles C B

Mögl.w. ist aines C B Mögl.w. ist einiges B A

 Mögl.w. ist kein C A, d. h. Mögl.w. ist alles C A Mögl.w. ist einiges C B

Mögl.w. ist einiges B A

8. Mögl.w. ist kein C A, d. h. Mögl.w. ist alles C A
Mögl.w. ist einiges C nicht B, d. h. Mögl.w. ist einiges C B
Mögl.w. ist einiges B A

Nemlich, was hiebei die erste Figur betrifft, sind I1 und I2 aus dem Begriffe des Möglichen und den entsprechenden Modi der Schlüsse des Stattfindens klar, und sie sind vollkommene Schlüsse; I 3 wird durch die Vertauschung des Möglichkeits-Urtheiles mit seinem Gegentheile (Anm. 543) auf I 1 zurückgeführt, und ebeuso auch I 4; I 5 und I 6 aber sind wieder vermöge des Begriffes der Möglichkeit und der entsprechenden Schlüss-Modi des Stattfindens (dort I 3 und I 4) vollkommene Schlüsse; der Vertauschung hingegen bedarf wieder I 7, um hiedurch auf I 5 zurückzukommen 559). In der zweiten Figur hingegen ist ein Schlüss aus

<sup>559) 14, 32</sup> b. 38.: ὅταν οὖν τὸ Α παντὶ τῷ Β ἐνδέχηται καὶ τὸ Β παντὶ τῷ Γ, συλλογισμὸς ἔσται τέλειος ὅτι τὸ Α παντὶ τῷ Γ ἐνδέχεται ὑπάρχειν τοῦτο δὲ φανερὸν ἐκ τοῦ ὁρισμοῦ ..... (33 a. 1.) ὁμοίως δὲ καὶ εἰ τὸ μὲν Α ἐνδέχεται μηδενὶ τῷ Β, τὸ δὲ Β παντὶ τῷ Γ, ὅτι τὸ Α ἐνδέχεται μηδενὶ τῷ Γ, ὅτι ἀ μὲν τῶν εἰλημμένων προτάσεων οὐσὲς γίνεται ανλλογισμὸς, ἀντιστραφείσης δὲ τῆς ΒΓ κατὰ τὸ ἐνδέχηται, τὸ δὲ Β ἐνδέχηται μηδενὶ τῷ Γ, διὰ μὲν τῶν εἰλημμένων προτάσεων οὐσὲς γίνεται συλλογισμὸς, ἀντιστραφείσης δὲ τῆς ΒΓ κατὰ τὸ ἐνδέχεσθαι γίνεται ὁ αὐτὸς ὅςπερ πρότερον ..... (12.) ὁμοίως δὲ καὶ εἰ πρὸς ἀμφοτέρας τὰς προτάσεις ἡ ἀπόφισις τεθείη μετὰ τοῦ ἐνδέχεσθαι ..... (21.) ἐὰν δὶ ἡ μὲν καθόλου τῶν προτάσεων ἡ δὶ ὲν μέρει ληφθῆ, πρὸς μὲν τὸ μεῖζον ακρον κειμένης τῆς καθόλου συλλογισμὸς ἔσται τέλειος εἰ γὰρ τὸ Α παντὶ τῷ Β ἐνδέχεται, τὸ δὲ Β τινὶ τῷ Γ, τὸ Α τινὶ τῷ Γ ἐνδέχεται τοῦτο δὲ φανερὸν ἐκ τοῦ ὁρισμοῦ τοῦ ἐνδέχεσθαι πντί. πάλιν εἰ τὸ Α ἐνδέχετα ψηδενὶ τῷ Β, τὸ δὲ Β τινὶ τῶν Γ ἐνδέχεται ὑπάρχειν, ἀνάγκη τὸ Α ἐνδέχεσθαι τινὶ τῶν Γ μὴ ὑπάρχειν, ἀπόσειξις δὶ ἡ αὐτή. ἐὰν δὲ ..... (29.) τὸ μὲν Α παντὶ τῷ Β ἐνδέχηται, τὸ δὲ Β τινὶ τῷ Γ ἐνδέχηται μὴ ὑπάρχειν, διὰ μὲν τῶν εὶ τῆς ἐνδέχεται ψπάρχειν, ἀνάγκη τὸ Α ἐνσέχετα μὲν τῶν εἰλημμένων προτάσεων οὐ γίνεται φανερὸς συλλογισμὸς, ἀντιστραφείσης δὲ τῆς ἐν μέρει.

zwei Möglichkeits-Urtheilen gänzlich unstatthaft, weil in derselben nur verneinend und nur durch Umkehrung geschlossen werden kann, das allgemein verneinende Möglichkeits-Urtheil aber nicht umkehrbar ist (Anın. 546 ff.), seine Vertauschung mit dem Gegentheile aber es bejahend machen und hiedurch den verneinenden Schluss der zweiten Figur nicht zulassen würde 560). In der dritten Figur aber ist kein Schluss ein vollkommener, sondern III 1 wird durch particulare Umkehrung des allgemeinen Untersatzes auf 15 reducirt, ebenso III 2 auf 16; III 3 aber durch Vertauschung mit dem Gegentheile auf 12; III 4 geht durch Umkehrung des Obersatzes und Umstellung der Prämissen auf I 5 zurück, sowie eben dahin durch Umkehrung des Untersatzes III 5 und gleichfalls durch Vertauschung mit dem Gegentheile im Obersatze nebst Umstellung der Prämissen III 6 und ebenso durch entsprechendes Verfahren auch III 7 und III 8; so dass hier überall die Schlusskraft auf anderweitiger Beihilfe beruht 561).

Nun aber kann dieses Verhältniss der sog. Modalität der Urtheile in einem Schlusse auch ein ungleiches sein, d. h. unter gewissen Bedingungen wird ein Syllogismus auch möglich sein, wenn die eine Prämisse ein Urtheil des Stattfindens, die andere aber ein Urtheil der Nothwendigkeit oder der Möglichkeit ist, und ebenso wenn die eine ein Urtheil der Möglichkeit und die andere ein Urtheil der Nothwendigkeit.

Und zwar zunächst, wenn in der einen Prämisse ein Stattfinden und in der andern eine Nothwendigkeit des Stattfindens ausgesprochen ist, ergeben sich folgende

Syllogismen aus einem Urtheile des Stattfindens und einem Urtheile der Nothwendigkeit:

I. 1. Nothwend.-weise ist alles В A 2. Nothw.w. ist kein B A C ist B Alles C ist Alles В Nothw.w. ist alles Nothw.w. ist kein

560) 17, 36 b. 27.: ἐν δὲ τῷ δευτέρω σχήματι ὅταν μὲν ἐνδέχεσθαι λαμβάνωσιγ ἀμφότεραι αί προτάσεις, οὐδεὶς ἔσται συλλογισμός οὐτε κατη-

λαμβανωσιν άμφοτεραι αι προτασεις, ούθεις εσται συλλογισμός ουτε κατηγοριαϊν ούτε στερητικών τιθεμένων ούτε καθόλου ούτε κατά μέρος...

37 b. 16.: φανερόν ούν ότι άμφοτεραν τών προτάσεων κατά τὸ ἐνδέχεσθαι τιθεμένων ούδεὶς γίνεται συλλογισμός.

561) 20, 39 a. 14.: ἔστωσαν δη πρώτον ἐνδεχόμεναι καὶ τὸ Α καὶ τὸ Β παντὶ τῷ Γ ἐνδεχεσθω ὑπάρχειν ἔπεὶ οὐν ἀντιστρέφει τὸ καταφατικὸν ἐπὶ μέρους, τὸ δὲ Β παντὶ τῷ Γ ἐνδέχεται, καὶ τὸ Γ τινὶ τῷ Β ἐνδέχοιτ' ἀν· ώστ' εὶ τὸ μὲν Α παντὶ τῷ Γ ἐνδέχεται, τὸ δὲ Γ τινὶ τῷ Β ἐνδέχοιτ ἀν· ώστ' εὶ τὸ μὲν Α παντὶ τῷ Γ ἐνδέχεται, τὸ δὲ Γ τινὶ τῷ Β ἐνδέχοιτ ἀν· ώστ' εὶ τὸ μὲν Α παντὶ τῷ Γ ἐνδέχεται, τὸ δὲ Γ τινὶ τῷν Β, καὶ τὸ Δ το τῶν Β ἐνδέχοιν κοι καὶ καὶ καὶ τὸ τὸ τὰ τὰ τὰ ἐνδεχοιν τὰ καὶ τὸ τὰ τὰ ἐνδεχοιν τὰ ἐνδεχοιν τὰ ἐνδεχοιν τὰ ἐνδεχοιν τὰ ἐνδεχοιν τὰ τὰ ἐνδεχοιν τὰ ἐνδεχοι ἄν' ῶστ' εἰ τὸ μὲν Α παντὶ τῷ Γ ἐνθέχεται, τὸ σε Γ τινι των Β, και τὸ Α τινὶ τῶν Β ἐνθέχεται, γίνεται γὰο τὸ πρῶτον σχῆμα. καὶ εἰ τὸ μὲν Α ἐνθέχεται μηθενὶ τῷ Γ ὑπάρχειν, τὸ δὲ Β παντὶ τῷ Γ, ἀνάχγη τὸ Α τινὶ τῷ Β ἐνθέχεσθαι μὴ ὑπάρχειν, ἔσται γὰρ πάλιν τὸ πρῶτον σχῆμα διὰ τῆς ἀντιστροφῆς. εἰ δ' ἀμφότεραι στερητικαὶ τεθείησαν ..... (26.) εἰ γὰρ τὸ Α καὶ τὸ Β τῷ Γ ἐνθέχεται μὴ ὑπάρχειν, ἐὰν μεταληφθῆ τὸ ἐνθέχεσθαι μὴ ὑπάρχειν, ἐκὶ μεταληφθῆ τὸ ἐνθέχεσθαι μὴ ὑπάρχειν, πάλιν ἔσται τὸ πρῶτον σχῆμα διὰ τῆς ἀντίστροφῆς. εἰ δ' ὁ μὲν ἔστι καθόλου τῶν δρων ὁ δ' ἐν μέρει, τὸν αὐτὸν τρόπον εἰ δ' ὁ μὲν ἔστι καθόλου τῶν δρων ὁ δ' ἐν μέρει, τὸν αὐτὸν τρόπον πολοπονούν πολοπονο εχόντων των όρων όνπες επί του υπάρχειν, εσται τε και ουκ έσται συλλογισμός. ενθεχέσθω γας το μεν Α παντί τῷ Γ, τὸ δὲ Β τινὶ τῷ Γ υπάρχειν. Εσται δἡ πάλιν τὸ πρωτον σχῆμα τῆς εν μέρει προτάσεως ἀντιστρα-

| 3. | Nothw.w. | ist alles<br>Einiges | B<br>C is |     | 4. | Nothw.w. |     |         | B | ist   | A<br>B |
|----|----------|----------------------|-----------|-----|----|----------|-----|---------|---|-------|--------|
|    | Nothw.w. | ist einiges          | C         | A   |    | Nothw.w. | ist | einiges | C | nicht | A      |
|    |          |                      |           | 11. |    |          |     |         |   |       | •      |

- 1. Nothw.w. ist kein B A Alles C ist A Nothw.w. ist kein C B Nothw.w. ist kein C B
  - 3. Nothw.w. ist kein B A
    Einiges C ist A
    Nothw.w. ist einiges C nicht B.

III.

| 1. | Nothw.w. | ist | alles<br>Alles   | C | ist   | A<br>B | 2. | Nothw.w. | ist | Alles            | - | ist   | A<br>B |
|----|----------|-----|------------------|---|-------|--------|----|----------|-----|------------------|---|-------|--------|
|    | Nothw.w. | ist | einiges          | B | nicht | A      |    | Nothw.w. | ist | einiges          | B |       | Ā      |
| 3. | Nothw.w. | ist | kein<br>Alles    | C | ist   | A<br>B | 4. | Nothw.w. | ist | Einiges<br>alles |   | ist   | A<br>B |
|    | Nothw.w. | ist | einiges          | B | nicht | A      |    | Nothw.w. | ist | einiges          | B |       | A      |
| 5. | Nothw.w. | ist | alles<br>Einiges |   | ist   | A<br>B | 6. | Nothw,w. | ist | kein<br>Einiges  |   | ist   | A<br>B |
|    | Nothw.w. | ist | einiges          | B |       | A      |    | Nothw.w. | ist | ciniges          | B | nicht | A.     |

Bei diesen Schlüssen nemlich erstreckt sich die Nothwendigkeit auch auf den Schlüsssatz in der ersten Figur nur dann, wenn der Obersatz das Nothwendigkeits-Urtheil ist, mag er bejahend oder verneinend sein (I 1 und I 2); wäre der Untersatz das Nothwendigkeits-Urtheil, so fehlte ja gerade für die Prädicirung des höheren Begriffes vom niederen der Nezus des Nothwendigen; ist das eine Urtheil particular, so muss aus dem gleichen Grunde das allgemeine das Nothwendigkeits-Urtheil sein (I 3 und I 4), sowohl bei bejahendem als auch bei verneinendem Obersatze 562).

φείσης: εὶ γὰο τὸ A παντὶ τῷ  $\Gamma$ , τὸ δὲ  $\Gamma$  τινὶ τῶν B, τὸ A τινὶ τῶν B ἐνδέχεται. καὶ εἰ πρὸς τῷ  $B\Gamma$  τεθείη τὸ καθόλου, ὡς αὐτως. ὑμοίως δὲ καὶ εἰ τὸ μὲν  $A\Gamma$  στερητικὸν εἰη, τὸ δὲ  $B\Gamma$  καταφατικόν ἔσται γὰο πάλιν τὸ πρὸτον σχῆμα διὰ τῆς ἀντιστροφής. εἰ δ' ἀμφότεραι στερητικὰ τεθείησαν, ἡ μὲν καθόλον ἡ δ' ἐν μέρει, δι' αὐτῶν μὲν τῶν εἰλημμένων οὐχ ἔσται συλλογισμὸς, ἀντιστραφεισῶν δ' ἔσται, καθάπερ ἐν τοῖς πρότερον.

συλλογισμός, αντιστραφείσων δ΄ έσται, καθάπερ εν τοις πρότερον. 562) 9, 30α. 15.: συμβαίνει δε ποτε και τῆς ετέρας προτάσεως ἀναγκαίας οὐσης ἀναγκαίον γίνεσθαι τόν συλλογισμόν, πλὴν οὐχ ὁποτέρας ἔτυχεν, ἀλλὰ τῆς πρός τὸ μείζον ἄκρον, οἰον εί τὸ μεν Α τῷ Β ἐξ ἀνάγκης εἰληπται ὑπάρχον ἢ μὴ ὑπάρχον, τὸ δὲ Β τῷ Γ ὑπάρχον μόνον οὕτως γὰρ εἰλημμένων τῶν προτάσεων ἐξ ἀνάγκης τὸ Α τῷ Γ ὑπάρξει ἢ οὐχ ὑπάρξει ἐ πεὶ γὰρ παντί τῷ Β ἐξ ἀνάγκης ὑπάρχει ἡ οὐχ ὑπάρξει ἐ πεὶ γὰρ παντί τῷ Β ἐξ ἀνάγκης ὑπάρχει ἡ οὐχ ὑπάρξει ἐ πεὶ γὰρ παντί τῷ Β ἐξ ἀνάγκης ὑπάρχει ἡ οὐχ ὑπάρχει τὸ Α, τὸ δὲ Γ τι τῶν Β ἐστὶ, φανερὸν ὅτι καὶ τῷ Γ ἐξ ἀνάγκης ἔσται θάτερον τούτων. εἰ δὲ τὸ μὲν ΑΒ μὴ ἐστιν ἀναγκαίον, τὸ δὲ ΒΓ ἀναγκαίονο εἰναι ὁ Β ῷ ἐγχωρεῖ τὸ Α μηδενὶ ὑπάρχειν ..... (33.) ἐπὶ δὲ τῶν ἐν μέρει συλλογισμῶν, εὶ μὲν τὸ καθόλου ἔστὶν ἀναγκαίον, καὶ τὸ συμπέρασμα ἔσται ἀναγκαίον, εἰ δὲ τὸ κατὰ μέρος, οὐκ ἀναγκαίον, καὶ τὸ συμπέρασμα ἔσται ἀναγκαίονς εἰ δὲ τὸ κατὰ μέρος, οὐκ ἀναγκαίον οὕτε στερητικῆς οὕσης τῆς καθόλου προτάσεως.

In der zweiten Figur hingegen ist der Schlusssatz nur dann ein Nothwendigkeits-Urtheil, wenn das verneinende Urtheil das Nothwendigkeits-Urtheil ist, und es reduciren sich dann durch Umkehrung II 1 und II 2 ebenso wie bei den Schlüssen des Stattfindens auf 12; ist das eine Urtheil particular, so erscheint gleichfalls die Nothwendigkeit nur dann im Schlusssatze, wenn das verneinende Urtheil allgemein und ein Nothwendigkeits · Urtheil ist; somit ist nur mehr II 3 möglich, welches auf 14 zurückgeht 563). In der dritten Figur hingegen ist der Schlusssatz ein Nothwendigkeits - Urtheil bei allgemeinen Prämissen und bejahender Form beider, sobald nur eine der beiden Prämissen, gleichviel welche, ein Nothwendigkeits-Urtheil ist; ist hingegen die eine verneinend, so muss diese das Nothwendigkeits - Urtheil sein; und so reducirt sich III 1 durch particulare Umkehrung des Untersatzes auf 13, und eben dahin auch III2 durch particulare Umkehrung des Obersatzes und Umstellung der Prämissen; III 3 aber durch particulare Umkehrung des Untersatzes auf I 4; ist das eine Urtheil aber particular, so ist der Schlusssatz bei bejahender Form beider ein Nothwendigkeits-Urtheil, wenn die allgemeine Prämisse das Nothwendigkeits-Urtheil ist, und III 4 geht durch Umkehrung des Obersatzes und Umstellung der Prämissen auf I 3, III 5 aber bloss durch Umkehrung des Untersatzes ebenfalls auf 13 zurück; ist aber noch dazu die eine Prāmisse verneinend, so muss die allgemein verneinende das Nothwendigkeits-Urtheil sein, und es reducirt sich III 6 durch Umkehrung des Untersatzes auf 14; ist hingegen das bejahende Urtheil, sei es allgemein oder particular, oder das particular verneinende Urtheil ein Nothwendigkeits-Urtheil, so erstreckt sich die Nothwendigkeit nie auf den Schlusssatz 564).

<sup>563) 10, 30</sup> b. 7.: ἐπὶ δὲ τοῦ δευτέρου σχήματος, εἰ μὲν ἡ στερητική πρότασίς ἐστιν ἀναγκαία, καὶ τὸ συμπέρασμα ἔσται ἀναγκαίον, εἰ δ' κατηγορική, οὐα ἀναγκαίον. ἔστω γὰο πρώτον ἡ στερητική λναγκαία, καὶ τὸ δι πασχέτω μόνον ἐπιὰ γὰο Α τῷ μὲν Β μηθενὶ ἐνδεχέσθω, τὸ δὲ Γ ὑπασχέτω μόνον ἐπεὶ οὐν ἀντιστρέψει τὸ στερητικὸν, οὐδὲ τὸ Β τῷ Α οὐδενὶ ἐνδέχεται τὸ δὲ Α παντὶ τῷ Γ ὑπάσχει, ὥστ' οὐδενὶ τῷ Γ τὸ Β ἐνδέχεται τὸ γὰο Γ ὑπό τὸ Α ἐστίν. ὡςαὐτως δὲ κᾶν εἰ πρὸς τῷ Γ τεθἢ τὸ στερητικόν εἰ γὰο τὸ Α μηδενὶ τῷ Γ ἐνδέχεται, οὐδὲ τὸ Γ οὐδενὶ τῷ Α ἐγχωρεὶ τὸ δὲ Α παντὶ τῷ Β ὑπάσχει, ὥστ' οὐδενὶ τῶν Β τὸ Γ ἐνδέχεται γίνεται γὰο τὸ πρώτον σχήμα πάλιν..... (31 a. 1.) ὁμοίως δ' ἔξει καὶ ἐπὶ τῶν ἐν μέρει συλλογισμών. ὅταν μὲν γὰο ἡ στερητική πρότασις καθόλου τὸ ἢ καὶ ἀναγκαία, καὶ τὸ συμπέρασμα ἔσται ἀναγκαίον ὅταν δὲ ἡ κατηγορική κοτώ ὁἡ πρώτον ἡ στερητική κατὰ μέρος, οὐχ ἐσται τὸ συμπέρασμα ἀναγκαίον, ἔστω δὶ κροῦτον ἡ στερητική καθόλον τὲ καὶ ἀναγκαία, καὶ τὸ Α τῷ μὲν Β μηθενὶ ἐνδεχέσθω ὑπάσχειν, τῷ δὲ Γ τινὶ ὑπασχετω ἐπεὶ οὐν ἀντιστρέψει τὸ στερητικής οὐδὲ τὸ Β τὸ Α οὐδενὶ ἐνδέχοτιὶ ἄν ὑπάσχειν τὸ δὲ γε Α τινὶ τῶν Γ ὑπάσχει, ὥστ' ἔξ ἀνάγκης τινὶ τῶν Γ οὐχ ὑπάρξει τὸ Β.

<sup>564) 11. 31</sup>a. 18.: Εν δέ τῷ τελευταίω σχηματί καθόλου μέν ὅντων τῶν ὅρων πος τὸ μέσον καὶ κατηγομικῶν ἀμφοτέρων τῶν ποστασεων, ἔν ποτερονοῦν ἢ ἀναγκαῖον, καὶ τὸ συμπέρασμα ἔσται ἀναγκαῖον ἐ ἀν δὲ τὸ μὲν ἢ στερητικὸν τὸ δὲ κατηγορικὸν, ὅταν μὲν τὸ στερητικὸν ἀναγκαῖον ἢ, καὶ τὸ συμπέρασμα ἔσται ἀναγκαῖον, ὅταν δὲ τὸ κατηγορικὸν, οὐκ ἔστα ἀναγκαῖον, ἔστωσαὶν κοῦ τον αἰ προτάσες, καὶ τὸ Λ καὶ τὸ Β παντὶ τῷ Γ ὑπαρχέτω, ἀναγκαῖον δ' ἔστω τὸ ΛΓ. ἐπεὶ οὐν τὸ Β παντὶ τῷ Γ ὑπάρχει, καὶ τὸ Γ τινὶ τῷ Β ὑπάρξει διὰ τὸ ἀντιστέφειν τὸ καθόλου τῷ κατὰ μέρος .... (30.) γίνεται οὐν τὸ πρώτον σχῆμα. ὁμοίως δὲ δειχθήσεται καὶ εὶ τὸ ΒΓ ἐστὶν ἀναγκαῖον .... (34.)

Spricht hingegen die eine Prämisse ein Stattfinden und die andere eine Möglichkeit des Stattfindens aus., so ergeben sich folgende

Syllogismen aus einem Urtheile des Stattfindens und einem Urtheile der Möglichkeit:

| . Urtheile der Möglichkeit:                                                          |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| I.                                                                                   |            |
| 1. Mögl.w. ist alles B A 2. Mögl.w. ist kein B Alles C ist B Alles C ist             |            |
| Mögl.w. ist alles C A Mögl.w. ist kein C                                             | Ā          |
| 3. Alles B ist A 4. Kein B ist Mögl.w. ist alles C B Mögl.w. ist alles C             | A<br>B     |
|                                                                                      | A          |
| 5. Alles B ist A Mögl.w. ist kein C B, d. h. Mögl.w. ist alles C Mögl.w. ist alles C | B          |
| 6. Kein B ist A Mögl.w. ist kein C B, d. h. Mögl.w. ist alles C                      | В          |
| Mögl.w. ist kein C                                                                   | A          |
| 7. Mögl.w. ist alles B A 8. Mögl.w. ist kein Einiges C ist B Einiges                 |            |
| Mögl.w. ist einiges C A Mögl.w. ist einiges                                          | C nicht A  |
| Mögl.w. ist einiges C B Mögl.w. ist einiges                                          | B ist AC B |
| Mögl.w. ist einiges C A Mögl.w. ist einiges                                          | C nicht A  |
| 11. Alles B ist A Mögl.w. ist einiges CnichtB, d. h. Mögl.w. ist einiges             | C B        |
| Mögl.w. ist einiges                                                                  | C A        |
| 12. Kein B ist A Mögl.w. ist einiges C nicht B, d. h. Mögl.w. ist einiges            | C B        |

πάλιν έστω τὸ μὲν ΑΓ στερητικὸν, τὸ δὲ ΒΓ καταφατικὸν, ἀναγκαῖον δὲ τὸ στερητικόν ' ἐπεὶ οὐν ἀντιστρέφει τιτὰ τῷ Β τὸ Γ, τὸ δὲ Α οὐδενὶ τῷ Γ ἔξ ἀνάγκης, οὐδὲ τῷ Β τινὶ ὑπάρξει ἔξ ἀνάγκης τὸ Α΄ τὸ γὰρ Β ὑπὸ τὸ Γ ἐστίν ..... (b. 12.) εῖ δ' ὁ μὲν καθόλου ὁ δ' ἐν μέρει, κατηγορικῶν μὲν ὅντων ἀμφοτέρων, ὅταν τὸ καθόλου γένηται ἀναγκαῖον, καὶ τὸ σων περασμα ἔσται ἀναγκαῖον ..... (16.) εἰ οὐν ἀνάγκη τὸ Β παντὶ τῷ Γ ὑπάρχειν, τὸ δὲ Α ὑπὸ τὸ Γ ἐστὶν, ἀνάγκη τὸ Β τινὶ τῷ Α ὑπάρχειν · εἰ δὲ τὸ Β τῷ Α τινὶ, καὶ τὸ Α τῷ Β τινὶ ὑπάρχειν ἀναγκαῖον 'ἀντιστρέφει γάρ ὁμοίως δὲ καὶ εὶ τὸ ΑΓ εἰη ἀναγκαῖον καθόλου ὄν' τὸ γὰρ Β ὑπὸ τὸ Γ ἔστίν. εἰ δὶ τὸ ἐν μέρει ἐστὶν ἀναγκαῖον, οἰκ ἔσται τὸ συμπέρασμα ἀναγκαῖον. .... (33.) εἰ δ' ὁ μὲν κατηγορικὸς ὁ δὲ στερητικὸς τῶν ὕρων ζταν μὲν ἢ τὸ καθόλου στερητικόν τε καὶ ἀναγκαῖον, καὶ τὸ συμπέρασμα ἔσται ἀναγκαῖον εὶ γὰρ τὸ Α τῷ Γ μηδενὶ ἐνθέχεται , τὸ δὲ Β τινὶ τῷ Γ ὑπάρχει, τὸ Α τινὶ τῷ Β ἀνάγκη μὴ ὑπάρχειν. ὅταν δὲ τὸ καταφατικὸν ἀναγκαῖον τεθη ἢ καθόλου ὅν ἢ ἐν μέρει , ἢ τὸ στερητικὸν κατὰ μέρος, οὐκ ἔσται τὸ συμπέρασμα ἀναγκαῖον. τὸ ξὶ ἡ ὁ μαθειο ὁν ἡ ἐν μέρει , ἢ τὸ στερητικὸν κατὰ μέρος, οὐκ ἔσται τὸ συμπέρασμα ἀναγκαῖον.

Mögl.w. ist einiges Cnicht A.

|     |                            |      |                   |                              |         |        | II.   |                     |       |                    |                                 |                   |        |
|-----|----------------------------|------|-------------------|------------------------------|---------|--------|-------|---------------------|-------|--------------------|---------------------------------|-------------------|--------|
| 1.  | Mõgl.w. i                  |      | Kein B<br>alles C | ist                          | A       |        | 2. Mö | gl.w. ist           |       | s B<br>n C ist     | A<br>A                          |                   |        |
|     | Mõgl.w.                    | ist  | kein C            |                              | B       |        | Mö    | gl.w. ist           | kei   | n C                | B                               |                   |        |
| 3.  | Mögl.w. i                  |      | Kein B<br>kein C  | ist                          |         | d.     | h. Mö | gl.w. ist           | alle  | s C                | A                               |                   |        |
|     |                            |      |                   |                              |         |        | Mö    | gl.w. ist           | kei   | n C                | B                               |                   |        |
| 4.  | Mögl.w.                    |      | kein B<br>Kein C  |                              | A,<br>A | d.     | h. Mõ | gl.w. ist           | alle  | s B                | Α,                              |                   |        |
|     |                            | -    |                   | -                            |         |        | Mö    | gl.w. ist           | kei   | n C                | B                               |                   |        |
|     | lögl.w. ist<br>lögl.w. ist | e. ( |                   |                              |         | l. w   |       | B ist A<br>CnichtA, |       | Mögl.w.<br>Mögl.w. | 100                             |                   | nich   |
|     |                            |      |                   |                              |         |        | 111.  |                     |       |                    |                                 |                   |        |
| 1.  | Mögl.w.                    |      | Alles alles       | $_{\mathbf{C}}^{\mathbf{C}}$ | ist-    | A<br>B | 2.    | Mögl.w              | . ist | alles<br>Alles     |                                 | ist               |        |
|     | Mögl.w.                    | ist  | einiges           | B                            |         | A      |       | Mögl.w.             | ist   | einiges            | B                               |                   | A      |
| 3.  | Mögl.w.                    | ist  | Kein<br>alles     | C                            | ist     | A<br>B | 4.    | Mögl.w.             | ist   | kein<br>Alles      | $\frac{\mathbf{C}}{\mathbf{C}}$ | ist               | A<br>B |
|     | -                          |      | einiges           | В                            | nicht   | A      |       | Mögl.w.             | ist   | einiges            |                                 | The second second | -      |
| 5.  | O                          |      | Alles             |                              | ist     |        |       | · ·                 |       | O                  |                                 |                   |        |
| 0.  | Mögl.w.                    | ist  | kein              |                              |         |        | d. h. | Mögl.w.             | ist   | alles              | C                               |                   | В      |
|     | C                          |      |                   |                              |         | ,      |       |                     | -     | einiges            | B                               |                   | Ā      |
| 6.  |                            |      | Kein              | c                            | ist     | A      |       |                     |       |                    |                                 |                   |        |
|     | Mögl.w.                    | ist  | kein              | C                            |         |        | d. h. | Mögl.w.             | ist   | alles              | C                               |                   | B      |
|     |                            |      |                   |                              |         |        | '     | Mögl.w.             | ist   | einiges            | Bi                              | nicht             | Λ      |
| 7.  | Mögl.w.                    | ist  | einiges<br>Alles  |                              | ist     | A<br>B | 8.    | Mögl.w.             | ist   | alles<br>Einiges   |                                 | ist               | A<br>B |
|     | Mögl.w.                    | ist  | einiges           | B                            | -       | Ā      |       | Mögl.w.             | ist   |                    |                                 |                   | Ā      |
| 9.  | Mögl.w.                    | ist  | Alles<br>einiges  |                              | ist     | A<br>B | 10.   |                     | ist   | Kein<br>einiges    |                                 | ist               | A<br>B |
|     | Mögl.w.                    |      |                   |                              | _       | A      |       | are the second      |       | einiges            |                                 | nicht             | -      |
| 11. | Mögl.w.                    |      |                   | C                            | iet     | A      | 12.   | Mögl.w.             |       |                    | Cı                              |                   | A      |
|     | Mögl.w.                    | ist  |                   | -                            | -       |        |       | Mögl.w.             | ist   |                    |                                 | -                 |        |

Was nemlich bei solchen Schlüssen zunächst die erste Figur betrifft, so sind vollkomme Schlüsse, in welchen der Schlüsssatz als Möglichkeits-Urtheil auftritt, nur möglich, wenn der Obersatz das Möglichkeits-Urtheil ist; ist es hingegen der Untersatz, so sind die Schlüsse unvollkommen, da sie einer anderweitigen Beihilfe bedürfen, und ausserdem enthält dann, wenn verneinend geschlossen werden muss, die Möglichkeit, wie wir

sehen werden, nicht mehr jenen auf Natur-Bestimmtheit und dem Meistentheils beruhenden Zug des Nothwendigen, sondern kann schlechthin nur formal als das Nicht · Nothwendige gelten. Vollkommne Schlüsse also sind I 1 und I 2; sie beruhen auf dem Begriffe der Möglichkeit und den eutsprechenden Schlussweisen des Stattfindens 565). Für den Nachweis der übrigen aber ist vorläufig daran zu erinnern, dass wenn zwischen zwei stattfindenden Momenten ein Nexus der nothwendigen Folge besteht, auch von der Möglichkeit des bedingenden auf die Möglichkeit des bedingten geschlossen werden muss, sowie dass bei Berücksichtigung der Möglichkeit in den Aussagen und Urtheilen (vgl. Anm. 257 ff.) aus einer Voraussetzung, welche zwar Etwas nicht Stattfindendes, also Unwahres, aber dennoch nicht Unmögliches ausspricht, gleichfalls nur ein factisch Unwahres, aber nicht Unmögliches folgt 566). Somit wird I 3 apagogisch erwiesen, denn gesetzt es wäre unmöglicherweise alles C A, so würde dann sich ergeben, dass aus einer factisch unwahren, aber nicht unmöglichen, Voraussetzung ein Unmögliches folgte; denn macht man hier die wohl factisch unwahre, aber eben nicht unmögliche Voraussetzung, dass alles C B sei, und hiezu also, es konne unmöglicherweise alles C A sein, d. h. es sei nothwendigerweise kein C A, so ist nach III 3 der Syllogismen, welche aus einem Nothwendigkeits - Urtheile und einem Urtheile des Stattsindens bestehen, nothwendigerweise einiges B nicht A, was dem Obersatze von I 3 widerspricht und hiemit unmöglich ist; also ist die Voraussetzung, dass unmöglicherweise alles C A sei, falsch. Und ebenso wird I 4 apagogisch erwiesen vermittelst der Annahme, es sei unmöglicherweise kein C A, d. h. aber es sei nothwendigerweise einiges C A, welche Annahme dann ganz wie so eben als unstatthaft sich zeigt 567).

566) 3 i a, 5.: πρώτον δε λεχτέον ὅτι εῖ τοῦ Α ὅντος ἀνάγχη τὸ Β εἰναι, καὶ δυνατοῦ ὅντος τοῦ Α δυνατὸν ἔσται τὸ Β ἔξ ἀνάγχης..... (12.) δεῖ δὶ λαμβάνειν μὴ μόνον ἔν τῆ γενέσει τὸ ἀδύνατον καὶ δυνατὸν, ἀλλὰ καὶ ἐν τῷ ἀληθεύεσθαι καὶ ἐν τῷ ὑπάρχειν..... (25.) φανερὸν ὅτι ψεύδους ὑποιεθέντος καὶ μὴ ἀδυνάτου καὶ τὸ συμβαϊνον διὰ τὴν ὑπόθεσιν ψεῦδος ἔσται καὶ οὐκ ἀδύνατον.

<sup>565) 15, 33</sup> b. 25.: ἐἀν δ' ἡ μὲν ὑπάρχειν ἡ δ' ἐνδέχεσθαι λαμβάνηται τῶν προτάσεων, ὅταν μὲν ἡ πρὸς τὸ μείζον ἄχρον ἔνδέχεσθαι σημαίνη, τέλειοί τ' ἔσονται πάντες οἱ συλλογισμοὶ καὶ τοῦ ἐνδέχεσθαι κατὰ τὸν εἰρημένον διορισμόν, ὅταν δ' ἡ πρὸς τὸ ἔλαττον, ἀτελεῖς τε πάντες, καὶ οἱ στερητικοὶ τῶν συλλογισμῶν οὺ τοῦ κατὰ τὸν διορισμόν ἐνδεχομένου, ἀλλὰ τοῦ μηδενὶ ἢ μὴ παντὶ ἔξ ἀνάγκης ὑπάρχειν. ἐπὲ τὸν ἐνδεχεσθω γὰο τὸ Α παντὶ τῷ Β, τὸ δὲ Β παντὶ τῷ Γ κείσθω ὑπάρχειν ἐπὲ τὸν νὸ τὸ τὸ Β ἐστὶ τὸ Γ, τῷ δὲ Γ καντὶ ἐνδέχεται τὸ Α, φανερόν ὅτι καὶ τῷ Γ παντὶ ἐνδέχεται. γίνεται δὴ τέλειος συλλογισμός ὁμοίως δὲ καὶ στερητικής οὕσης τῆς ΑΒ προτάσεως τῆς δὲ ΒΓ καταφατικής καὶ τῆς μὲν ἐνδέχεσθαι τῆς ὁ πάρχειν λαμβανούσης τέλειος συλλογισμός ὅτι τὸ Α ἐνδέχεται μηδενὶ τῷ Γ ὑπάρχειν λαμβανούσης τέλειος συλλογισμὸς ὅτι τὸ Α ἐνδέχεται μηδενὶ τῷ Γ ὑπάρχειν λαμβανούσης τέλειος συλλογισμὸς ὅτι τὸ Α ἐνδέχεται μηδενὶ τῷ Γ ὑπάρχειν λαμβανούσης τέλειος συλλογισμὸς ὅτι τὸ Α ἐνδέχεται μηδενὶ τῷ Γ ὑπάρχειν λαμβανούσης τέλειος συλλογισμὸς ὅτι τὸ Α ἐνδέχεται μηδενὶ τῷ Γ ὑπάρχειν ἐνδεχεται μηδενὶ τὸς Γ ὑπάρχειν ἐνδεχεται μηδενὶ τὸς ἐνδεχεται μηδενὶ τὸς ἐνδεχεται μηδενὶ τὸς ἐνδεχεται ἐνδεχετα ἐνδεχεται ἐνδεχεται ἐνδεχετα ἐνδεχετα ἐνδεχεται ἐνδεχετα ἐνδεχετα ἐνδεχετα ἐνδεχετα ἐνδεχετα ἐνδεχετα ἐνδ

έσται καὶ οὐκ ἀδύνατον.
567) 34 a. 34.: διωρισμένων δὴ τούτων ὑπαρχέτω τὸ A παντὶ τῷ B, τὸ δὲ B παντὶ τῷ  $\Gamma$  ἐνδέχεσθα. ἀνάγκη οὐν τὸ A παντὶ τῷ  $\Gamma$  ἐνδέχεσθαι ὑπάρχειν. μὴ γὰρ ἐνδέχεσθαι τὸ δὲ B παντὶ τῷ  $\Gamma$  ἐνδέχεσθαι να ἀδύνατον ἐὶ οὐν τὸ μὲν A μὴ ἐνδέχετα τοῦν Γ τὸ ὁὲ B παντὶ ὑπάρχειν τῷ Γ, τὸ A οὐ παντὶ τῷ B ἐνδέχεται γίρνεται γὰρ συλλογισμὸς διὰ τοῦ τρίτου σχήματος. ἀλλὶ ὑπέκειτο παντὶ ἐνδέχεσθαι ὑπάρχειν. ἀνάγκη ἄρα τὸ A παντὶ τῷ F ἐνδέχεσθαι , ψεύδους γὰρ τιεθέντος καὶ οὐκ ἀδυνάτου τὸ συμβαϊνόν ἐστιν ἀδύνατον ..... (b. 19.) πάλιν ἔστω στερητικὴ πρότασις καθόλου ἡ A B καὶ εἰλήφθω τὸ μὲν A

Aber eben hierin ist klar, dass dieser verneinende unvollkomme Schluss bloss die formale Möglichkeit erfasst, da ja in der Voraussetzung des Gegentheils der Begriff der Nothwendigkeit erscheint, und also der erreichte Schluss nur von jenem Möglichen gelten kann, welches den Gegensatz des Nothwendigen bildet; dieser Abfall von dem auf Naturbestimmtheit ruhenden Möglichen zeigt sich auch sogleich, sobald man für I 4 ein concretes Beispiel wählt, nemlich etwa:

> Kein denkendes Wesen ist ein Rabe Mögl.w. sind alle Menschen deukende Wesen Mögl.w. ist kein Mensch ein Rabe

wobei ja sogar nothwendigerweise kein C A ist; so dass also diese den blossen Gegensatz gegen das Nothwendige bildende Möglichkeit den factischen Bestand des naturgemäss Nothwendigen nicht trifft 568). Man sieht hieraus, wie sehr Aristoteles jedes blosse Spielen mit formal gefassten Begriffen zurückweist, und wie sehr er gerade bei dem Möglichkeits-Begriffe, welcher einem Formalismus am meisten ausgesetzt ist, auf der Forderung der Real-Potenz beharrt (vgl. hingegen Abschn. V, Anm. 41 u. 51 f.). Ist hingegen bei allgemeinen Prämissen der Untersatz allgemein verneinend und zugleich er das Möglichkeits-Urtheil (I 5 und I 6), so kann nur durch Vertauschung des Untersatzes mit seinem Gegentheile geschlossen werden, und es fällt dann 15 mit 13 und 16 mit 14 wieder zusammen <sup>569</sup>). Wenn in der ersten Figur die eine Prämisse particular ist, so sind auch dann vollkommne Schlüsse möglich, falls der allgemeine Obersatz, sei es bejahend oder verneinend, das Möglichkeits - Urtheil ist; und so beruhen I 7 und I 8 auf dem Möglichkeits-Begriffe und auf den entsprechenden Schlussweisen (13 u. 14) des Stattfindens. Wenn hingegen der particulare Untersatz das Möglichkeits-Urtheil ist, so muss die

μηθενὶ τῷ Β ὑπάρχειν, τὸ δὲ Β παντὶ ἐνδεχεσθω ὑπάρχειν τῷ Γ. τούτων οὐν τεθεντων ἀνάγχη τὸ Α ἐνδέχεσθω μηθενὶ τῶν Γ ὑπάρχειν. μὴ γὰρ ἐνδεχεσθω, τὸ δὲ Β τῷ Γ κείσθω ὑπάρχον, καθάπευ πρότερον. ἀνάγχη δὴ τὸ Α τιτὶ τῷ Β ὑπάρχειν, γίνεται γὰν συλλογισμὸς διὰ τοῦ τρίτου σχήματος. τοῦτο δὲ ἀδύνατον.

568) 34b. 27.: οὖτος οὐν ὁ συλλογισμὸς οὐχ ἔστι τοῦ κατὰ τὸν διομοσιοῦν ἐιδεχομένου, ἀλλὰ τοῦ μηθενὶ ἐξ ἀνάγχης τὰ θετιν ἡ ἀντίσματς τῆς γενομένης ὑποθέσεως, ἐιξθη γὰρ ἐξ ἀνάγχης τὸ Α τιτὶ τῷ Γ ὑπάρχειν..... (31.) ἔτι δὲ καὶ ἐχ τῶν ὅρων φανερὸν ὅτι οὐχ ἔσται τὸ συμπέρασμα ἐνδέχόμενον, ἔστω γὰν τὸ μὲν Α κόραξ, τὸ δὲ ἔμ΄ ὡ Β διανοούμενον, ἐμ΄ ὡ δὲ Γ ἀνθροπος· οὐδενὶ δὴ τῷ Β τὸ Α ὑπάρχει, οὐδὲν γὰν διανοούμενον κόραξ· τὸ δὲ Β παντὶ ἐνδέχεται τῷ Γ. παντὶ γὰν ἀρωπος τὸ διανοείσθω: ἀλλὰ τὸ Α ἔξ ἀνάγχης οὐδενὶ τῷ Γ. οὐχ ἄρα τὸ συμπέρασμα ἐνδεχόμενον. ἀλλὰ τὸ Α ἔξ ἀνάγχης οὐδενὶ τῷ Γ. οὐχ ἄρα τὸ συμπέρασμα ἐνδεχόμενον. συμπέρασμα ενδεχόμενον.

569) 35 a. 3.: είν θε το στερητικόν τεθή πρός το έλαττον άκρον εν-θέχεσθαι σημαίνον, εξ αύτων μεν των είλημμένων προτάσεων οὐθείς έσται συλλογισμός, αντιστραφείσης δε της κατά το ενδέχεσθαι προτάσεως έσται, καθάπες εν τοις πρότερον θπαρχέτω γὰς το Απαντί τῷ Β, τὸ δὲ Β ἐνδεχέσθω μηδενὶ τῷ Γ. οἕτω μὲν οὐν ἐχόντων τῶν ὅςων οὐδὲν ἔσται ἀναγκαῖον ἐὰν δ' ἀντιστραμῆ τὸ ΒΓ καὶ λημθῆ τὸ Β παντὶ τῷ Γ ἐνδέχεσθαι, γένεται συλλογισμός ώς πεο πρότερον 'όμοθος γὰρ ἔχουσιν οἱ ὅροι τῆ θέσει.
τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον καὶ στερητικών ὑντων άμφοτέρων τών διαστημάτων,
ἐὰν τὸ μὲν ΑΒ μὴ ὑπάρχη, τὸ δὲ ΒΓ μηδετὶ ἐνδεκεθθαι σημαίνη, δι'
αὐτών μὲν γὰρ τῶν εἰλημιένων οὐδαμῶς γίνεται τὸ ἀναγκαϊον, ἀντιστραφείσης δε της κατά το ενδέχεσθαι προτάσεως έσται συλλογισμός.

Schlusskraft, falls derselbe bejahend ist (I 9 und I 10), wieder wie oben apagogisch erwiesen werden; falls er aber verneinend ist (I 11 und I 12), muss durch Vertanschung des Möglichkeits-Urtheiles mit seinem Gegentheile eben auf I 9 und I 10 zurückgegangen werden <sup>570</sup>).

In der zweiten Fignr sind Schlüsse möglich, wenn die bejahende Prämisse das Möglichkeits-Urtheil und die verneinende das Urtheil des Stattfindens ist, wobei II 1 durch Umkehrung des Obersatzes, II 2 aber durch diese und Vertauschung der Prämissen auf I 4 sich reduciren Sind beide verneinend, so muss das verneinende Möglichkeits-Urtheil mit seinem Gegentheile vertauscht werden, und es gehen II 3 und II 4 durch die entsprechenden Vornahmen gleichfalls auf I 4 zurück. Ist eine der beiden Prämissen particular und die verneinende das Urtheil des Stattfindens, so muss sie das allgemeine Urtheil sein (denn das particular verneinende Urtheil des Stattfindens ist nicht umkehrbar), und es reducirt sich II 5 auf I 10; sind aber beide verneinend, so muss das Möglichkeits-Urtheil wieder mit seinem Gegentheile vertauscht werden, wodurch II 6 gleichfalls auf I 10 reducirt wird <sup>571</sup>).

In der dritten Figur ist bei allgemeinen Prämissen III 1 durch Umkehrung des Untersatzes auf I 9 zu reduciren, und ebenso III 2 auf I 7, sowie III 3 auf I 10 und III 4 auf I 8; ist aber der Untersatz verneinend, so tritt, wenn er das Möglichkeits-Urtheil ist, wieder die Vertauschung mit seinem Gegentheile ein, und es gehen dann III 5 und III 6 auf III 1 und III 3 zurück. Die gleichen entsprechenden Veränderungen sind vorzunehmen, wenn eine der Prämissen particular ist, mö-

<sup>570) 35</sup> a. 30.: ἐὰν δὲ τὸ μὲν χαθόλου τὸ δ' ἐν μέρει ληφθή τῶν διαστημάτων, ὅταν μὲν πρὸς τὸ μεῖζον ἄχρον χαθόλου τεθή καὶ ἐνδεχόμενον, εἴτ' ἀποφατικὸν εἴτε καταφατικὸν, τὸ δ' ἐν μέρει καταφατικὸν κὰι καταφατικὸν, τὸ δ' ἐν μέρει καταφατικὸν κὰι ὑπάρχον, ἔσται συλλογισμὸς τέλειος, καθάπερ καὶ καθόλου μὲν ἢ τὸ πρὸς τὸ μεῖζον ἄχρον, ὑπάρχων δὲ καὶ μὸ ἐνδεχόμενον, θατερον δ' ἐν μέρει καὶ ἐνδεχόμενον, ἐάν τ' ἀποφατικὰ ἐάν τε καταφατικὰ τεθώσιν ἀμφότεραι, ἐάν τε ἡ μὲν ἀποφατικὰ ἡ δὲ καταφατικὰ, πάντως ἔσται συλλογισμὸς ἀτελης: πλὴν οἱ μὲν διὰ μὲν τοῦ ἀδυγάτου δειχθήσονται οἱ δὲ διὰ τῆς ἀντισμορός διὰ τῆς τοῦ ἐνδέχεσθαι, καθάπερ ἐν τοῖς πρότερον. ἔσται ἀ εὐλλογισμὸς διὰ τῆς τοῦ ἐνδέχεσθαι, καθάπερ ἐν τοῖς πρότερον. ἔσται ἀ εὐλλογισμὸς διὰ τῆς ἀντιστροφής καὶ ὅταν ἡ μὲν καθόλου πρὸς τὸ μεῖζον τεθείσα σημαίνη τὸ ὑπάρχειν ἡ μὴ ὑπάρχειν, ἡ δ' ἐν μέρει στερητικὴ οὐσα τὸ ἐνδέχεσθαι λαμβάνμ.

571) 18, 37 b. 23.: ὅταν δ' ἡ μὲν καταφατικὴ ἐνδέχεσθαι ἡ δὲ στερητικὴ ὑπάρχειν, ἔσται συλλογισμός: εἰλήψθω γὰρ τὸ Λ τῷ μὲν Β μηθενὰ ὑπάρχειν, ἔσται συλλογισμός: εἰλήψθω γὰρ τὸ Λ τῷ μὲν Β μηθενὰ ὑπάρχειν, ἔσται συλλογισμός: εἰλήψθω γὰρ τὸ Λ τῷ μὲν Β μηθενὰ επαραντικὸς ἐντιστροχειν, ἔσται συλλογισμός: εἰλήψθω γὰρ τὸ Λ τὸ μὲν Β μηθενὰ επαραντικὸς ἐνλλογισμός εἰλήψθω γὰρ τὸ Λ τὸ μὲν Βι μηθενὰ επαραντικὸς ἐντιστροχειν, ἔσται συλλογισμός: εἰλήψθω γὰρ τὸ Λ τὸ μὲν Βι μηθενὰ επαραντικὸς ἐνλλογισμός εἰλήψθω γὰρ τὸ Λ τὸς μὲν Βιρηθενὰ επαραντικὸς ἐντιστροχειν, ἔσται και ἐντιστροχειν, ἐντιστροχειν, ἐνλλογισμός εἰλήψθω γὰρ τὸ Λ τὸς μὲν Βιρηθενὰ επαραντικὸς ἐντιστροχειν και ἐνθεχεσθαι ἐν μεὶν τοῦς ἐνλλογισμός εἰλήψθος κὰρ τὸ Λ τὸς μὲν Βιρηθενὰ επαραντικός ἐν ἐν ἐντιστροχειν, ἔσταν ἐνδιστροχειν ἐν ἐνθεχεσθαι ἐν ἐνθεχεσθαι ἐνθεχεσθαι ἐνθεχεσθαι ἐνλλογισμός εἰλήψθος κὸς τὸ Λ τὸς μὲν Εντιστροχειν, ἐνθεχεσθαι ἐνλλογισμός εἰλήψθος ἐνλλογισμός ἐνθεχεσθαι ἐνθεχεσθαι ἐνθεχεσθαι ἐνθεχεσθαι ἐνθεχεσθαι ἐνθεχεσθαι ἐν ἐνθεχεσθαι ἐνθε

<sup>571) 18, 37</sup> b. 23.: ότων δ' ή μέν καταφατική ενδεκαθαι ή δε στερητική υπάοχειν, εσται συλλογισμός ελήφεθω γιὰς τὸ Α τῷ μὲν Β μηδενὶ ὑπαοχειν, τῷ δὲ Γ παντὶ ἐνδεκεσθαι· ἀντιστραφέντος οὐν τοῦ στερητικοῦ τὸ Β τῷ Α οὐδενὶ ὑπάςξει, τὸ δὲ Α παντὶ τῷ Γ ἐνεδέχετο γίνεται δὴ συλλογισμός δι ἐνδέκεται τὸ Β μηδενὶ τῷ Γ διὰ τοῦ πρώτου σχήματος, όμοθως δὲ καὶ εἰ πρὸς τῷ Γ τεθείη τὸ στερητικόν, ἐὰν δ' ἀμφότεραι μὲν ώσι στερητικαὶ, σημαίνη δ' ἡ μὲν μὴ ὑπάοχειν ἡ δ' ἐνδέχεσθαι μὴ ὑπάοχειν, δι αὐτών μὲν τῶν εἰλημμένων οὐδὲν συμβαίνει ἀναγκαίον, ἀντιστραφέστης δὲ τῆς κατὰ τὸ ἐνδέχεσθαι προτάσκως γίνεται συλλογισμός ὅτι τὸ Β τῷ Γ ἐνδέχεται μηδενὶ ὑπάοχειν, καθάπες ἐν τοῖς πρότερον.... (39.) τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον ἔξει κὰπὶ τῶν ἐν μέρει συλλογισμών ..... (38.) τὸν αὐτὸν δὲ τὸ στερητικὸν (κε. ὑπάοχειν, ἔσται διὰ τῆς ἀντιστροφῆς, καθάπεο ἐν τοῖς πρότερον. πάλιν ἐὰν ἄμηω μὲν τὰ διαστήματα στερητικὰ λημθή, καθόλου δὲ τὸ μὴ ὑπάοχειν, ἐξ αὐτῶν μὲν τὰ σν προτάσκων οὐκ ἔσται τὸ ἀναγκαῖον, ἀντιστραφέγτος δὲ τοῦ ἐνδέχεσθαι, καθάπες ἐν τοῖς πρότερον, ἔσται τὸ ἀναγκαῖον, ἀντιστραφέγτος δὲ τοῦ ἐνδέχεσθαι, καθάπες ἐν τοῖς πρότερον, ἔσται συλλογισμός.

gen beide bejahend oder die allgemeine verneinend und die particulare bejahend sein, indem III 7 und III 9 auf I 9, III 8 aber auf I 7, sowie III 10 auf I 10 und III 11 auf I 8 sich reduciren; ist aber der Obersatz particular verneinend und zugleich das Möglichkeits - Urtheil (III 12), so tritt wieder der apagogische Nachweis ein 572).

Spricht aber endlich die eine Prämisse eine Möglichkeit und die andere eine Nothwendigkeit des Stattfindens aus, so ergeben sich folgende

## Syllogismen aus einem Urtheile der Möglichkeit und einem Urtheile der Nothwendigkeit:

|    |          |     |                 |              |      |     | 1. |     |          |     |         |         |   |
|----|----------|-----|-----------------|--------------|------|-----|----|-----|----------|-----|---------|---------|---|
| 1. | Nothw.w. | ist | alles           | В            |      | A   |    | 2.  | Mögl.w.  | ist | alles   | В       | A |
|    | Mögl.w.  | ist | alles           | $\mathbf{c}$ |      | B   |    |     | Nothw.w. | ist | alles   | C       | B |
|    | Mögl.w.  | ist | alles           | C            |      | A   |    |     | Mögl.w.  | ist | alles   | C       | A |
| 3. | Nothw.w. | ist | kein            | B            |      | A   |    | 4.  | Mögl.w.  | ist | kein    | B       | A |
|    | Mögl.w.  | ist | alles           | C            |      | B   |    |     | Nothw.w. | ist | alles   | C       | B |
|    |          |     | Kein            | C            | ist  | A   |    |     | Möglw.   | ist | kein    | C       | A |
| 5. | Nothw.w. | ist | alles           | B            |      | A   |    |     |          |     |         |         |   |
|    | Mögl.w.  | ist | kein            | C            |      | В,  | d. | h.  | Mögl.w.  | ist | alles   | C       | B |
|    |          |     |                 |              |      |     |    |     | Mögl.w.  | ist | alles   | C       | A |
| 6. | Nothw.w. | ist | kein            | B            |      | A   |    |     |          |     |         |         |   |
|    | Mögl.w.  | ist | kein            | C            |      | В,  | d. | h.  | Mögl.w.  | ist | alles   | C       | B |
|    |          |     |                 |              |      |     |    |     | Mögl.w.  | ist | kein    | С       | A |
| 7. | Nothw.w. | ist | alles           | В            |      | A   |    | 8.  | Mögl.w.  | ist | alles   | В       | A |
|    | Mögl.w.  | ist | einiges         | C            |      | B   |    |     | Nothw.w. | ist | einiges | C       | B |
|    | Mögl.w.  | ist | einiges         | C            |      | Λ   |    |     | Mögl.w.  | ist | einiges | C       | A |
| 9. | Nothw.w. | ist | kein            | B            |      | A   |    | 10. | Mögl.w.  | ist | kein    | В       | Λ |
|    | Mögl.w.  | ist | einiges         | C            |      | B   |    |     | Nothw.w. | ist | einiges | C       | B |
|    |          | Ei  | nige <b>s</b> C | istı         | iich | t A |    |     | Mögl.w.  | ist | einiges | C nicht | A |

|     |                     |       | -       | - |        |     | ,   | ~ J - | - B. S. S. S. S.    |      |                |      | •       | -0. |
|-----|---------------------|-------|---------|---|--------|-----|-----|-------|---------------------|------|----------------|------|---------|-----|
| 11. | Nothw.w.            |       |         | B |        | A   |     |       |                     |      |                |      |         |     |
|     | Mögl.w.             | ist   | einiges | C | nicht  | B,  | d.  | h.    | Mögl.w.             | ist  | einiges        | C    |         | B   |
|     |                     |       |         |   |        |     |     |       | Mögl.w.             | ist  | einiges        | C    |         | A   |
| 12. | Nothw.w.            | ist   | kein    | B |        | A   |     |       |                     |      |                |      |         |     |
|     | Mögl.w.             | ist   | einiges | C | nicht  | B,  | d.  | h.    | Mögl.w.             | ist  | einiges        | C    |         | B   |
|     |                     |       |         |   |        |     |     |       |                     | Ei   | niges C        | ist  | nich    | t A |
|     |                     |       |         |   |        |     | 11. |       |                     |      |                |      |         |     |
| 1.  | Nothw.w.            | ist   | kein    | В |        | A   |     | 2.    | Mögl.w.             | ist  | alles          | В    |         | A   |
|     | Mögl.w.             | ist   | alles   | C |        | A   |     |       | Nothw.w.            |      |                | C    |         | A   |
|     |                     |       | Kein    | C | ist    | B   |     |       |                     |      | Kein           | C    | ist     | В   |
| 3.  | Nothw.w.            | ist   | kein    | B |        | A   |     |       |                     |      |                |      |         |     |
|     | Mögl.w.             |       | kein    | C |        |     | d.  | h.    | Mögl.w.             | ist  | alles          | C    |         | A   |
|     |                     |       |         |   |        | ,   |     |       |                     |      | Kein           | C    | ist     | В   |
| 4.  | Mögl.w.             | iet   | kein    | В |        | Λ   | d   | h     | Mögl.w.             |      | alles          | В    | -       | A   |
|     | Nothw.w.            |       |         | Č |        | A,  | u.  | 11.   | mogi.w.             | 121  | aues           | D    |         | A   |
|     |                     | -     |         |   |        | -   |     |       |                     |      | Kein           | C    | ist     | B   |
| 5.  | Nothw.w.            | ist   | kein    | B |        | A   |     |       |                     |      | 110111         | u    | 136     |     |
|     | Mögl.w.             |       | einiges | - |        | A   |     |       |                     |      |                |      |         |     |
|     |                     |       | Einiges | _ | st nie | cht | B   |       |                     |      |                |      |         |     |
| 6.  | Nothw.w.            | ict   | -       | В |        | A   |     |       |                     |      |                |      |         |     |
| 0.  | Mögl.w.             |       |         | _ | nicht  |     | d.  | h.    | Mögl.w.             | ist  | einiges        | C    |         | A   |
|     |                     |       |         |   |        | ,   | -   |       |                     |      | iges C i       |      | nicht   | -   |
|     |                     |       |         |   |        |     | Ш.  |       |                     |      |                |      |         | _   |
| 1   | Nothw.w.            | int   | allea   | C |        | A   |     | 9     | Manlan              | :    | -11            | 0    |         |     |
| 1.  | Mögl.w.             |       | alles   | C |        | B   |     | ۷.    | Mögl.w.<br>Nothw.w. |      | alles<br>alles | C    |         | AB  |
|     | Mögl.w.             | -     | einiges |   |        | Ā   |     |       | Mögl.w.             |      | einiges        | B    |         | A   |
|     | C                   |       |         | c |        |     |     |       |                     |      | U              |      |         |     |
| 3.  | Mögl.w.<br>Nothw.w. |       | kein    | C |        | AB  |     | 4.    | Nothw.w.<br>Mogl.w. |      | kein<br>alles  | C    |         | AB  |
|     |                     |       |         |   | icht   |     |     |       | mogi.w.             |      |                |      | i ale t | _   |
| _   | Mögl.w.             |       | einiges |   |        |     |     |       |                     | Cili | iges B i       | st I | nent    | A   |
| 5.  | Nothw.w.            |       | alles   | C |        | A   | ,   | 1.    | Maria               |      | -11            | 0    |         |     |
|     | Mögl.w.             | ist   | kein    | u |        | В,  | α.  | h.    |                     |      | alles          | C    |         | B   |
|     |                     |       |         |   |        |     |     |       | Mögl.w.             |      | einiges        | В    |         | A   |
| 6.  | Mögl.w.             |       | einiges |   |        | A   |     | 7.    | Nothw.w.            |      | alles          | C    |         | A   |
|     | Nothw.w.            |       | alles   | C |        | B   |     |       | Mögl.w.             | _    | einiges        | -    |         | B   |
|     | Mögl.w.             | ist   | einiges | В |        | A   |     |       | Mögl.w.             | ist  | einiges        | B    |         | A   |
| 8.  | Mögl.w.             | ist   | alles   | C |        | A   |     |       |                     |      |                |      |         |     |
|     | Nothw.w.            |       | einiges | _ |        | B   |     |       |                     |      |                |      |         |     |
|     | Mögi.w.             | ist   | einiges | B |        | A   |     |       |                     |      |                |      |         |     |
| 9.  | Mögl.w.             | ist   | einiges | C | nicht  | A,  | d.  | h.    | Mögl.w.             | ist  | einiges        | C    |         | A   |
|     | Nothw.w.            | ist   | alles   | C |        | B   |     |       |                     |      |                |      |         |     |
|     |                     |       |         |   |        |     |     |       | Mögl.w.             | ist  | einiges        | B    |         | A   |
|     | PRANTL, G           | esch. | . 1.    |   |        |     |     |       |                     |      | 19             |      |         |     |

11 Nothway jet kain

40 350 1 ...

that the land

| 10. | Nothw.w. |     |         |        | B  |    | 11. | Mögl.w. |     |         | s C      | B  |
|-----|----------|-----|---------|--------|----|----|-----|---------|-----|---------|----------|----|
|     | Mögl.w.  | ist | einiges | Bnicht | A  |    |     |         | Eir | iges B  | ist nich | A  |
| 12. | Nothw.w. |     |         | C      | A  |    |     |         |     |         |          |    |
|     | Mögl.w.  | ist | kein    | C      | В, | d. | h.  | Mögl.w. | ıst | alles   | C        | В  |
|     |          |     |         |        |    |    |     | Mögl.w. | ist | einige: | s B      | A. |

Bei einer solchen Combination von Urtheilen nemlich ist in der ersten Figur ein vollkommner Schluss nur möglich, wenn der Untersatz das Nothwendigkeits-Urtheil ist. Sind die Prämissen bejahend, so ist der Schlusssatz nur ein Möglichkeits-Urtheil. So ist I 1 ein unvollkommner Schluss, denn er kann nur durch die nemlichen Mittel bewiesen werden wie I 3 bei den aus Urtheilen des Stattfindens und Möglichkeits-Urtheilen bestehenden Syllogismen; hingegen I 2 ist ein vollkommner Schluss, welcher die Beweiskraft in sich selbst enthält 573). Ist aber die sog. Qualität der Prämissen ungleich, und zwar die verneinende das Nothwendigkeits-Urtheil, so ist der Schlusssatz kein Möglichkeits-Urtheil; diess zeigt der apagogische Beweis des Syllogismus 13, denn gesetzt es wäre unrichtig, dass kein C A ist, und also anzunehmen, dass alles oder einiges C A sei, so würde, da in Folge des Obersatzes kein B A sein kann, und also auch kein A B, hiemit kein B, oder wenigstens nicht alles B, C sein können, was dem Untersatze widerspricht, welcher sagt, dass alles C B sein konne; somit ist jener Schlusssatz, dass kein C A ist, richtig und er enthält auch, dass möglicherweise kein C A ist, also involvirt er in dem von ihm ausgesprochenen Stattfinden auch die Möglichkeit 574). Ein vollkommner Schluss hingegen, aber nur ein Schluss auf die Möglichkeit ist 14; bei 15 und 16 muss wieder im Untersatze die Vertauschung mit dem Gegentheile eintreten, und ersteres reducirt sich hiedurch auf I 1, letzteres aber eben auf I 3 und hat hiemit ein Urtheil des Stattfindens als Schlusssatz 575). Entsprechend verhält es sich, wenn die eine Prämisse particu-

τοῦ μη ὑπάρχειν.

575) 36 a. 17.; πάλιν έστω ή καταφατική πρότασις άναγκαία, καὶ τὸ

<sup>573) 16, 35</sup> b. 23.: δταν δ' ἡ μὲν ἔξ ἀνάγχης ὑπάρχειν ἡ δ' ἐνδέχεσθαι σημαίνη τῶν προτάσεων, ὁ μὲν συλλογισμὸς ἔσται τὸν αὐτὸν τρόπον ἔχόντων τῶν προτάσεων, ὁ μὲν συλλογισμὸς ἔσται τὸν αὐτὸν τρόπον ἔχόντων τῶν τοῦν κατι τέκιος, ὅταν πρὸς τῷ ἐλάττονι ἄχοψ τεθῆ τὸ ἀναγχαῖον... (37.) ὅτι μὲν οὐν κατια ματικῶν ὅνιων τῶν δρων οὐ γίνεται τὸ συμπέρασμα ἀναγχαῖον, η ανερόν. ὑπαρχέτω γὰρ τὸ Α παντὶ τῷ Β ἔξ ἀνάγχης, τὸ δὲ Β ἐνδεχέσθω παντὶ τῷ Γ. ἔσται δὴ συλλογισμός ἀτελὴς δινδέχεται τὸ Α παντὶ τῷ Γ ὑπάρχειν. ὅτι δ' ἀτελὴς, ἐκ τῆς ἀποδείξεως δῆλον' τὸν αὐτὸν γὰρ τρόπον δειχθήσεται ὅνπερ κὰπὶ τῶν πρότερον (λαπ. 567.). πάλιν τὸ μὲν Α ἐνδεχέσθω παντὶ τῷ Β ὑπάρχειν, τὸ δὲ Β παντὶ τῷ Γ ὑπαρχέτω ἔξ ἀνάγχης. ἔσται δή συλλογισμὸς ὅτι τὸ Α παντὶ τῷ Γ ἐνδέχεται ὑπάρχειν, ἀλλ' οὺχ ὅτι ὑπάρχει, καὶ τέλειος ἀλλ' οὺχ ἀτελὴς, εὐθὸς γὰρ ἐπιτελείται διὰ τῶν ἔξ ἀρχής προτάσεων.

574) 36a. 7.: εἰ δὲ μὴ ὁμοιοισχήμονες αὶ προτάσεις, ἔστω πρῶτον ἡ στερητικὴ ἀναγχαία, καὶ τὸ μὲν Α μηδενὶ ἐνδεχέσθω τῷ Β ἔξ ἀνάγχης, τὸ δὲ Β παντὶ τῷ Γ ἐνδεχέσθω. ἀνάγχη δὴ τὸ Α μηδενὶ τῷ Γ ὑπάρχειν εείσθω γὰρ ὑπάρχειν ἢ παντὶ ἡ τινὶ τῷ δὲ Βυπέκειτο μηδενὶ ἐνδέχεται τὸ δὲ γε Α τῷ Γ ἡ παντὶ ἡ τινὶ τεῖται ὑπάρχειν. ὅστ' οὐδενὶ ἡ οὸ παντὶ τῷ Γ τὸ Β ἐνδέχοτὶ ἀν ὑπάρχειν ὑπέκειτο δὲ παντὶ ἔξ ἀρχής, αρατερὸν δ' ὅτι καὶ τοῦ ἐνδέχεσθαι μὴ ὑπάρχειν γίνεται συλλογισμος, εἶπερ καὶ τοῦ μὴ ὑπάρχειν. 573) 16, 35 b. 23.: δταν δ' ή μεν έξ ανάγχης υπάρχειν ή δ' ενδέχεσθαι

lar ist; denn auch hier ist der Schlusssatz ein Urtheil des Stattfindens. wenn die verneinende Prämisse das Nothwendigkeits-Urtheil ist (19 und I 12), hingegen geht der Schlusssatz nur auf eine Möglichkeit, wenn das particular bejahende (I 8 und I 10) oder das allgemein bejahende (I 7 und [11] das Nothwendigkeits - Urtheil ist 576).

In der zweiten Figur hingegen ist, wenn die verneinende Prämisse das Nothwendigkeits · Urtheil ist, der Schlusssatz stets ein Urtheil des Stattfindens, welches wie oben die Möglichkeit schon in sich involvirt; ist die bejahende das Nothwendigkeits-Urtheil, so besteht kein Schlinss. Es reducirt sich II 1 durch Umkehrung des Obersatzes auf I 3, und eben dahin durch entsprechendes Verfahren auch II 2; sind beide Pramissen verneinend, so wird das Möglichkeits-Urtheil mit seinem Gegensatze vertauscht, und es gehen somit II 3 und II 4 gleichfalls auf I 3 zurück. Ist der Untersatz particular, so wird, wenn er bejahend ist, der Obersatz umgekehrt und hiemit bei II 5 nach I 9 geschlossen; ist er verneinend, so wird er mit seinem Gegensatze vertauscht, und so II 6 ebenfalls auf 1 9 reducirt 577).

χαθάπεο έν τοις πρότερον.

In der dritten Figur ist, wenn beide Prämissen bejahend sind, der Schlusssatz stets ein Möglichkeits-Urtheil, und ebenso wenn, falls eine verneinend ist, die bejahende das Nothwendigkeits-Urtheil ist; hingegen wenn die verneinende das Nothwendigkeits-Urtheil ist; hingegen wenn die verneinende das Nothwendigkeits-Urtheil ist, spricht der Schlusssatz wieder ein Stattfinden aus, in welchem die Möglichkeit involvirt ist. Durch die entsprechenden Vornahmen reduciren sich dann III 1 und III 2 und III 5 auf 1 7, sowie III 3 auf 1 10; III 4 aber, welches auf 1 9 zurückgeht, muss als Schlusssatz ein Urtheil des Stattfindens haben. Das gleiche Verhältniss besteht auch, wenn die eine Prämisse particular ist; es sind dann III 6 und III 7 wieder auf 1 7, sowie III 8 auf 1 8 und III 10 auf 1 10 zu reduciren; III 9 geht durch Vertauschung des Obersatzes mit seinem Gegentheile gleichfalls auf 1 7 zurück, sowie III 12 durch das gleiche Verfahren mit dem Untersatze auf 1 8; III 11 aber erhält durch Zurückführung auf 1 9 wieder ein Urtheil des Stattfindens als Schlusssatz 578).

So hat Aristoteles durch diese combinirten Syllogismen, welche alsbald von den nächsten Peripatetikern vermittelst schulmässiger Regelu egalisirt und ihrer philosophischen Grundlage, welche im Möglichkeits-Begriffe beruht, beraubt wurden, später aber eine gänzliche Vernachlässigung erfuhren, die vollständige Durchführung eines Grundgedankens gegeben, welcher für die Syllogistik unerlässlich ist, sobald nur zugegeben wird, dass der Syllogismus die oben angegebene Aufgabe hat, Urtheile unter eine begriffliche Einheit zusammenzuführen. Jener eines Aristoteles würdige Grundgedanke ist, dass das blosse Stattfinden als solches das vereinzelte Factum des empiristischen Wahrnehmens bildet,

<sup>578) 22, 40</sup> a. 5.: κατηγορικών μὲν ὅττων τῶν ὅρων ἀεὶ τοῦ ἐνδέχεσθαι ἔσται συλλογισμὸς, ὅταν ὅ ἢ τὸ μὲν κατηγορικὸν τὸ δὲ στερητικὸν, ἐὰν μὲν ἢ τὸ καταφατικὸν ἀναγκαῖον, τοῦ ἐνδέχεσθαι μὴ ὑπάσχειν, ἐὰν μὲν ἢ τὸ καταφατικὸν ἀναγκαῖον, τοῦ ἐνδέχεσθαι μὴ ὑπάσχειν, ἐὰν μὲν ἢ τὸ καταφατικὸν ἀναγκαῖον οἱ ἔνδέχεσθαι μὴ ὑπάσχειν καὶ τοῦ μὲν Α παντὶ τῷ Γ ὑπασχέτω ἐξ ἀνάγχης, τὸ δὲ Β παντὶ ἐνδέχέσθω ὑπάσχειν ἐπεὶ οὐν τὸ μὲν Α παντὶ τῷ Γ ἀναγκη, τὸ δὲ Γ τινὶ τῷ Β ἐνδέχεται, καὶ τὸ Λ τινὶ τῷ Β ἐνδέχομενον ἔσται καὶ οὐν ὑπάσχον οὕτω γὰρ συνέπιπτεν ἐπὶ τοῦ πρώτου σχήματος, ὁμοίως δὲ δειχθήσεται καὶ τὸ μὲν ΒΓ τεθείη ἀναγκαῖον, τὸ δὲ ΑΓ ἐνδεχόμενον. πάλιν ἔστω τὸ μὲν Α ἐνδεξεσθω ὑηδενὶ τῶν Γ ὑπάσχειν, τὸ δὲ διατηγορικόν. καὶ τὸ μὲν Α ἐνδεξεσθω ὑηδενὶ τῶν Γ ὑπάσχειν, τὸ δὲ Β παντὶ ὑπασχέτω ἐξ ἀνάγκης, ἔσται δὴ πάλιν τὸ πρώτον σχήμα ..... (25.) εἰ δὶ ἡ στερητικὴ πρότασίς ἀναγκαία ἢ πάλιν τὸ πρώτον σχήμα ..... (25.) εἰ δὶ ἡ στερητικὴ πρότασίς ἀναγκαία, τὸ συμπέρασμα ἔσται καὶ ὅτι ἐνδέχεται τινὶ μὴ ὑπάσχειν καὶ ὅτι οὐν ὑπάσχειν κείσθω γὰρ τὸ Α τῷ Γ μὴ ὑπάσχειν ἐξ ἀνάγκης, ἐσται σγήμα καὶ ἀναγκαία ἡ στερητικὴ πρότασίς ..... (33.) ὅταν δὲ τὸ στερητικὸν τεθη πρός τὸ ἐλέιττον ἀκρον, ἐὰν μὲν ἐνθεχόμενον, ἔσται συλλογισμὸς μεταληφηείσης τῆς προτάσεως, καθάπερ ἐν τοῖς πρότερον, ἐὰν δὶ ἀναγκαῖον, οὐκ ἔσται ..... (39.) ὁμοίως δὶ ἔξει κὰι εἰ ὁ μὲν καθόλου τῶν ὅρων ὁ δὶ ἐνξερθη πρὸς τὸ ἀναγκαῖον, καὶ τὸ συμπέρασμα ἔσται τοῦ μὴ ὑπάσχειν ὁ γὰρ αὐτὸς τρόπος ἔσται τῆς δείξεως καὶ καθόλου καὶ μὴ καθόλου τῶν ὅρων οῦ ἐλέτνον ..... (b. 5) ὅταν δὲ τὸ στερητικὸν καθόλου λημοθέν τεθή πρὸς τὸ ἐλεποτος, κὰ τὸς οὐκον, κὸτ τὸ ἀναγκαῖον, κὰι τὸ συμπέρασμα ἔσται τοῦ μὴ ἀνάφολου τῶν ὅρων ὅντων ..... (b. 5) ὅταν δὲ τὸ στερητικὸν καθόλου καὶ μὴ καθόλου τῶν ὄρων οντών ..... (b. 5) ὅταν δὲ τὸ στερητικὸν καθόλου καὶ μὴ καθόλου τῶν δρων οντών ..... (b. 5) ὅταν δὲ τὸ στερητικὸν καθόλου καὶ μὴ καθόλου τῶν δρων οντών ..... (b. 5) ὅταν δὲ τὸ στερητικὸν καθόλου καὶ τὴ ἀναγκαῖον, οὰν ἔσλα καὶ καθόλου καὶ μὴ καθόλου τῶν διατος καὶ τὸς ἀναγκαῖον, οὰν ἔσλα καὶ δείλον τὰ τὸ

und dass daher jenes begriffliche Moment, welches nach Menschen-Mass auch dieser Wahrnehmung einwohnt, noch einer weiteren Vermittlung bedürstig ist, denn das Wissen als solches kann sich nur bei der Einsicht in die Nothwendigkeit der principiellen Ursächlichkeit begnügen; darum muss das Stattlinden nach der ihm einwohnenden Potenzialität des Verwirklichungs-Processes überhaupt gefragt und untersucht werden, denn nur durch die Real-Potenz des Seienden hindurch führt der Weg zur ursprünglichen Nothwendigkeit des Principiellen, nur aber Aussagen, welche diese allgemeine Nothwendigkeit als eine allgemein gültige aussprechen, können als Sätze des Wissens und der Wissenschaft gel-Dass aber das dem Menschen zugängliche Seiende nicht das Transscendente als solches ist, sondern das in der Vielheit und Materialität erscheinende Begriffliche, ist ein wesentliches Attribut des Menschen-Seins überhaupt; und in dieser unserem Wissen als Gegenstand sich darbietenden Existenz-Weise ist es begründet, dass die Nothwendigkeit des an sich transscendenten Begrifflichen in die materielle Verwirklichung fällt, und dort eben nicht als die abstracte reine Einheit auftritt. sondern an eine stoffliche Naturbestimmtheit gebunden nur vermöge des "Meistentheils" sich verwirklicht, so dass das schlechthin Ausnahmslose nicht Sache dieser Erscheinungsweise der Wesenheit ist, derselben aber hiemit auch ein Verwirklichungs · Process der begrifflichen Vollkommenheit selbst zufällt; diesen aber zu erforschen ist die wissenschaftliche Verwirklichung der menschlichen Erfahrung selbst, denn wir erkennen dann die begriffliche Nothwendigkeit des empirischen Seins gerade so weit, als sie demselben einwohnt; die Verzückung hingegen in das abstract reine und in sich schlechthin nothwendige Eins der transscendenten Wesenheit können wir den Mystikern und den ächten Hegelianern füglich überlassen. Denn dass jenes "Meistentheils" es ist, in welchem die Nothwendigkeit innerhalb des erfahrungsmässigen Seins auftritt, verleiht uns sowohl die Zuversicht als auch die Bescheidenheit unseres Wissens. Dass aber das Meistentheils ehen nicht das abstract und schlechthin Nothwendige, und in dieser Beziehung also ein Nicht-Nothwendiges ist, und dass folglich innerhalb des erfahrungsmässigen materiellen und vielheitlichen Seins die Nothwendigkeit als Nicht-Nothwendigkeit auftritt, diess ist nur eine andere Ausdrucksweise für die Vergänglichkeit des Seienden; der Ausdruck ist gleichgültig, das Factum aber steht fest, dass der Mensch zum Behufe des menschlichen Wissens das Nothwendige im Nicht-Nothwendigen zu suchen hat, und hiebei auf die Real-Potenz und den Verwirklichungs · Process des Seienden hingewiesen ist. Diess erkannte Aristoteles richtig (vgl. auch Ann. 660), und ihn musste daher die Ueberzeugung durchdringen, dass das menschliche Aussagen von dem objectiv empirischen Stattfinden durch die Real-Potenz hindurch zur begrifflichen Nothwendigkeit gelangen müsse und dass daher für die Zusammenführung aller ein Gebiet betreffenden Urtheile sowohl Urtheile des Stattfindens als auch Möglichkeits- und Nothwendigkeits- Urtheile aufzubringen und unter eine begriffliche Einheit zu vereinigen sind; darum mussten für die Syllogistik, welche die Formen jenes Zusammenführens entwickelt, auch die Fälle und syllogistischen Verhältnisse aller hierin möglichen Combinationen untersucht werden, gerade hiebei aber

iene Aussaung des Möglichkeits-Begriffes bewahrt bleiben, welche in der Verwirklichung des Meistentheils den dem vergänglichen Sein zu-

kommenden Zug des Nothwendigen enthält 579).

Jeder Schluss überhaupt aber, sei er welcher Art er wolle, hat seine letzte Basis in den allgemeinen Schlussweisen der ersten Figur (s. oben Ann. 557); denn das Schliessen kann nur entweder direkt demonstrativ (δειπτικώς) oder voraus voraussetzungsweise (έξ ὑποθέσεως) — zu diesem letzteren aber gehört der apagogische Beweis - verfahren 550). Im ersteren Falle muss, wenn die Verbindung oder Nichtverbindung eines Prädicates mit einem Subjecte vermittelst eines Syllogismus nachgewiesen werden soll, unerlässlich noch ein zweites Urtheil hinzugenommen werden, welches mit jedem jener beiden Begriffe, nemlich sowohl mit dem Subjects - als auch mit dem Prädicats-Begriffe vermöge ihrer generellen Kategorien - Bestimmtheit in einer Beziehung steht, d. h. es muss irgend ein Mittleres ergriffen werden, welches als gemeinsames Band jener zwei Begriffe wirkt, was es nur thun kann, wenn es entweder zugleich für den einen Subject und für den anderen Prädicat oder für beide das Prädicat oder für beide das Subject ist; und hieraus entsteht die Dreizahl der Figuren, in deren Einer jede Demonstration sich bewegen muss; diese aber haben, wie wir oben a. a. O. zu zeigen hatten, ihre Basis in jenen allgemeinen Schlussweisen der ersten Figur 581); selbstverständlicher Weise ist es für das Princip dieses Verfahrens völlig gleichgültig, ob Eines oder mehrere Mittelglieder aufgebracht werden, um das gemeinsame Band zwischen einem Subjects-Begriffe und einem mit ihm zu verknüpfenden Prädicatsbegriffe zu erreichen 552), so dass man sehr Unrecht hat, wenn man hierin eine Erwähnung des sog. Sorites bei Aristoteles sehen will, denn umgekehrt gerade dafür, dass Aristoteles diesen Sorites nicht erwähnt, weil er ihm aus sehr vernünstigen Gründen keine eigenthümliche syllogistische Function zuschreiben kann, ist diese Stelle

580) 23, 40 b. 17.: ότι μέν ουν οί έν τούτοις τοῖς σχήμασι συλλογισμοί τελειούνται τε διά των εν τῷ πρώτφ σχήματι καθόλου συλλογισμών καὶ είς τούτους αναγονται, δήλον έχ των είρημένων δτι δ' απλώς πας συλλογισμός ούτως έχει, νύν έσται φανερόν..... (23.) άπάχχαη δη πάσαν άπό-δειξιν και πάντα συλλογισμόν ή υπάρχον τι ή μή υπάρχον δεικνύναι και τουτο ή καθόλου ή κατά μέρος, ετι ή δεικτικώς ή ξε υποθέσεως, τοῦ δ ξε ύποθέσεως μέρος τὸ διὰ τοῦ ἀδυνάτου. 581) 40 b. 30: εξ δή δέοι τὸ Α κατά τοῦ Β συλλογίσασθαι ή υπάρχον

582) 41 a. 18.: ὁ γὰρ αὐτὸς λόγος καὶ εὶ διὰ πλειόνων συνάπτοι πρὸς το Β, ταὐτο γὰρ ἔσται σχημα και έπὶ τῶν πολλῶν.

<sup>579)</sup> Dass in dieser Beziehung die Naturbestimmtheit und das Nicht-Nothwendige an den zwei Stellen Anal. pr. 1, 3, u. 13, durchaus nicht in widersprechender Weise behandelt sind, haben wir bereits oben, Anm. 278. gezeigt.

ή μη υπάρχον, ανάγκη λαβείν τι κατά τινός .... (36.) ώστε προςληπτέον και έτεραν πυότασιν ..... (41 a. 2.) όλως γαυ είπομεν ότι ούθεις οὐθεποτε έσται συλλογισμός άλλου κατ' άλλου μη λημθέντος τινός μέσου, δ πρός έχατερον έχει πως ταϊς κατηγορίαις ..... (11) ώστε ληπτέον τι μέσον άμφοιν ο συγάψει τὰς κατηγορίας, είπερ ἔσται τοῦθε πρὸς τόθε συλλογισμός, εξ ούν ἀνάγχη μέν τὶ λαβείν πρός ἄμφω κοινόν, τοῦτο ο ἐνδέ-χεται τριχώς, ἢ γὰρ το Α τοῦ Γ καὶ τὸ Γ τοῦ Β κατηγορήσαντας ἢ τὸ Γ κατ ἀμφοῖν ἢ ἄμφω κατὰ τοῦ Γ, ταῦτα δ' ἐστὶ τὰ εξοημένα σχήματα, φανερόν ότι πάντα συλλογισμόν ανάγκη γίνεσθαι δια τούτων τινός των σχημάτων.

ein deutlicher Beleg; s. auch unten Anm. 587. Im letzteren Falle aber. nemlich bei voraussetzungsweisem Verfahren, muss das Schliessen als solches gleichfalls auf eine der wesentlichen Weisen des Syllogismus eingehen, denn das apagogische Verfahren gelangt eben doch nur durch eine syllogistische Schlussweise auf den von ihm beabsichtigten Widerspruch, und hiedurch führt es den Beweis der ursprünglichen zu beweisenden Behauptung vermittelst einer Voraussetzung, da ja das Gegentheil des zu Beweisenden der Inhalt der Voraussetzung ist; insoferne aber der Weg, welcher hiebei zum offenkundig Unmöglichen führt, ein syllogistischer ist, muss auch der apagogische Beweis auf einer jener drei Figuren beruhen. Das Gleiche aber gilt von jedem voraussetzungsweisen Verfahren überhaupt, denn der Schluss als Syllogismus beruht hiebei stets nur auf dem in bestimmt factischer Weise, d. h. gerade nicht mehr voraussetzungsweise, Angenommenen, die ursprüngliche zu beweisende Behauptung aber wird eben nur dadurch erhärtet, dass mau sich jenes zugestehen lässt oder sonst in einer Weise es so voraussetzt. als ware es unbestritten factisch richtig; also insoferne geschlossen wird. muss bei jedem voraussetzungsweisen Schlusse überhaupt gleichfalls eine der syllogistischen Figuren wirken 583). D. h. Aristoteles ist vernünftig genug, keinen eignen Voraussetzungs · Schluss als solchen anzuerkennen, denn der Syllogismus ist Verknüpfung zweier begriffsmässig zusammenhängender Urtheile, solange aber und insoferne ein Urtheil nur als Voraussetzung auftritt, hat es gar keinen wissenschaftlichen Werth; damit aber, ob ein Urtheil Voraussetzung sei oder nicht, und ob diese von Vielen oder Wenigen zugestanden werde oder nicht, hat die Syllogistik als solche Nichts zu schaffen. S. auch unten Anm. 605. Dass die Bornirtheit späterer Generationen das Umspringen von einer noch in verschiedenen Zweifeln schwebenden Aussage in ein zuversichtliches Annehmen gleichfalls einen Syllogismus nannte, werden wir im Verlaufe der Geschichte wohl sehen, aber uns hoffentlich hiedurch die Einsicht nicht trüben lassen, dass Aristoteles sehr gut wusste, was er mit der Syllogistik wolle und welche Function er ihr zuweisen müsse.

Ist hiemit alles Schliessen jeder Art auf jene drei Figuren hingewiesen, und reduciren sich sämmtliche in denselben auftretenden Schluss-

weisen auf die allgemeinen der ersten Figur als ihre letzte Basis 584), so ist eine weitere auf sämmtlichen Schlussweisen beruhende gemeinschaftliche Eigenthümlichkeit aller Schlüsse überhaupt, dass stets wenigstens Eine Prāmisse allgemein und ebenso wenigstens Eine Prāmisse bejahend sein muss; ein allgemeiner Schlusssatz aber kann sich nur ergeben, wenn beide Prämissen allgemein sind, hingegen muss er nicht nothwendig dann ein allgemeines Urtheil sein, denn auch wenn beide Prämissen allgemein sind, kann der Schlusssatz particular sein; ferner muss stets die Qualität sowie die sog. Modalität (d. h. ob Urtheil des Stattfindens oder der Möglichkeit oder der Nothwendigkeit) wenigstens in Einer Prämisse die nemliche sein wie im Schlusssatze 585). Ferner gehören zu jedem Schlusse nothwendig drei Begriffe, und nicht mehr als drei; denn wenn durch mehrere Mittelbegriffe geschlossen wird, so sind es eben auch mehrere Schlüsse; die drei Begriffe aber müssen in zwei Urtheilen auftreten. Nimmt man daher eine Mehrzahl von Urtheilen, welche zu Einer längeren Beweisführung gehören, als selbstständige Prämissen je ihres Syllogismus, so wird die Beweisführung stets aus einer geraden Zahl von Urtheilen (2 n) und aus der dieser geraden Zahl zunächst folgenden ungeraden Zahl von Begriffen (2n+1), sowie aus der halben Zahl von Schlusssätzen (n) bestehen, nemlich z. B.

| BA  | D C | FE  | H G |
|-----|-----|-----|-----|
| C B | E D | G F | I H |
| CA  | E C | G E | IG  |

sind 8 Urtheile, 9 Begriffe, 4 Schlusssätze <sup>586</sup>). Hingegen wenn durch Voranschiebung mehrerer syllogistisch geordneter Begriffe (διά προσυλλογισμούν) oder durch Einschiebung mehrerer continuirlich auf einander folgender Mittellbegriffe (διά πλειόνων μέσων συνεχών) geschlossen wird, d. h. wenn z. B. in der Reihe

584) 41 b. 1.: εἶ δὲ τοῦτ' ἀληθὲς, πᾶσαν ἀπόδειξιν καὶ πάντα συλλογισμὸν ἀνάγκη γίνεσθαι διὰ τριῶν τῶν προειρημένων σχημάτων. τούτου δὲ δειγθέντος ὅῆλον ὡς ἄπας τε συλλογισμὸς ἐπιτελεῖται διὰ τοῦ πρώτου σχήματος καὶ ἀνάγεται εἰς τοὺς ἐν τούτω καθόλου συλλογισμούς.

σχήματος και ἀνάγεται εξε τοὺς ἐν τούτο καθόλου συλλογισμούς.

585) 24, 41b. 6.: ἔτι τε ἐν ἄπαντι δεῖ κατηγορικόν τίνα τῶν ὅρων εἰναι καὶ τὸ καθόλου ὑπάρχειν ..... (22.) φανερὸν οὺν ὅτι ἐν ἄπαντι δεῖ τὸ καθόλου ὑπάρχειν καὶ ὅτι τὸ μὲν καθόλου ἐξ ἀπάντιων τῶν ὅρων καθόλου δείκνυται, τὸ ὅ΄ ἐν μέρει καὶ οὕτως κἀκείνως, ὥστ' ἐὰν μὲν ἡ τὸ συμπέρασμα καθόλου, καὶ τοὺς ὅρους ἀνάγκη καθόλου εἰναι, ἐὰν Ϭ΄ οἱ ὅροι καθόλου, ἐνδέχεται τὸ συμπέρασμα μὴ εἰναι καθόλου. ὅῆλον δὲ καὶ ὅτι ἐν ἄπαντι συλλογισμῷ ἡ ἀμφοτέρας ἡ τὴν ἐτέραν πρότασιν ὁμοίαν ἀνάγκη γένεσθαι τῷ συμπεράσματι. ἐλγω ὅ οὐ μόνον τῷ καταρικήν ἐνλαι ἡ στερητικήν, ἀλλά καὶ τῷ ἀναγκαίαν ἡ ὑπάρχουσαν ἡ ἐνδεχομένην.

586) 25, 41b. 36.: ὅὴλον δὲ καὶ ὅτι πὰσα ἀπόδειξες ἔσται διὰ τριῶν ὁρουν καὶ οὴ περίγον ..... (39) πέξαν κὰρα τὰν κὰνταν κὰνταν κὰντάν καὶς ἐνδικον .........

<sup>500) 25, 41</sup> B. 30.: σηλού σε και ότι πασα απόδειξες εσται ότα τοιών όρων και ού πλειόνων ..... (39.) πλείω γάφ μέσα τόν αυτών οὐθε είναι κωλύει, τούτων ở όντων οὐχ είς ἀλλὰ πλείους εἰσὴν οἱ συλλογισμοί ..... (42 a. 32.) τούτου ở όντος φανεροῦ, δηλον ως καὶ ἐκ δύο προτάσεων καὶ οὐ πλειόνων οἱ γὰρ τρεῖς δροι δύο προτάσεις, εἰ μὴ προςλαμβάνοιτο ..... πρὸς τὴν τελείωσιν τῶν συλλογισμῶν ..... (b. 1.) κατὰ μὲν οὐν τὰς κυρίας προτάσεων λαμβανομένων τῶν συλλογισμῶν, ἄπας ἔσται συλλογισμῶς ἐκ προτάσεων μὲν ἀρτίων ἐξ ὅρων οὲ περιττῶν, ἐνὶ γὰρ πλείους οἱ ὅροι τῶν προτάσεων ἐκται δὲ καὶ τὰ συμπεράσματα ἡμίση τῶν προτάσεων.

B A C B D C E D E E

vor dem Syllogismus  $\frac{E}{F}$   $\frac{D}{E}$  noch die Begriffe ABC, welche nicht in der Mitte zwischen F und D, sondern ausserhalb ihrer liegen, syllogistisch vorangeschickt werden (δια προσυλλογισμών), oder wenn in jener nemlichen Reihe zwischen die syllogistisch zu vermittelnden Begriffe F und A, oder beziehungsweise zwischen die zwei Urtheile F E und B A, die mehreren Mittelbegriffe CDE syllogistisch aneinander hängend eingereiht werden (διὰ πλειόνων μέσων συνεχών), so bleibt sich im Vergleiche mit dem Vorigen wohl das gleich, dass die Zahl der Begriffe um Eins grösser ist als die der Urtheile, aber keine von beiden ist an das Gerade · oder Ungerade · sein gebunden, sondern überhaupt sind es n + 1 Begriffe, wenn es n Urtheile sind; so dass natürlich, wenn n eine gerade Zahl ist, n+1 eine ungerade ist und auch umgekehrt; was hingegen die Zahl der Schlusssätze betrifft, so ist dann ein ganz anderes Verhältniss, denn sobald ein neuer Begriff hinzugesetzt wird (sei es voran oder als neuer Mittelbegriff), so ist hiemit eine Anzahl von Schlusssätzen hinzugefügt, welche um Eins kleiner ist als die Zahl der schon vorher dagewesenen Begriffe; nemlich z. B in der Reihe

> D C E D F E

sind schon die Schlusssätze E C, F D, F C involvirt, und kömmt nun z. B. noch der Begriff B prosyllogistisch hinzu, so lautet die Reihe

C B D C E D F E

und in Folge der vorher schon dagewesenen vier Begriffe kommen zu obigen drei Schlusssätzen hiemit noch folgende drei: D B, E B, F B hinzu, also kommen, wenn n Begriffe schon vorher da waren, n—1 Schlusssätze hinzu; natürlich ebenso auch, wenn der neue Begriff nicht prosyllogistisch, sondern als neuer Mittelbegriff eingeschoben wird 557).

<sup>587) 42</sup> b. 5.: ὅταν δὲ διὰ προσυλλογισμῶν περαίνηται ἢ διὰ πλειόνων μέσων συνεχῶν, οἰον τὸ ΑΒ διὰ τῶν ΓΑ, τὸ μὲν πλῆθος τῶν ὅρων ὡςαύτως ἐνὶ ὑπερέξει τὰς προτάσεις (ἢ γὰρ ἔξωθεν ἢ εἰς τὸ μέσον τεθήσετα ὁ παρεμπίπτων ὅρος, ἀμφοτέρως δὲ συμβαίνει ἐνὶ ἐλὰττω εἰναι τὰ διαστήματα, αἰ δὲ προτάσεις ἴσαι τοῖς διαστήμασιν), οὐ μέντοι ἀεὶ αἰ μὲν ἄρτιαι ἔσονται οἱ δὲ περιττοὶ, ἀλὶ' ἐναλλὰξ, ὅτιν μὲν αἰ προτάσεις ἄρτιαι, περιττοὶ οἱ ὅροι, ὅταν δ' οἱ ἵφοι ἄρτιοι, περιτταὶ αὶ προτάσεις ἄρτιαι, περιττοὶ οἱ ὅροι, ὅταν δ' οἱ ἵφοι ἄρτιοι, περιτταὶ αὶ προτάσεις τὰ ὑρος τὰ ὑρος μια προςτίθεται πρότασις, ᾶν ὁποθενοῦν προςτέθη ὁ ὅρος ..... (16.) τὰ δὲ συμπεράσματα οὐχέτι τὴν αὐτὴν ἔξει τάξιν οὕτε πρὸς τοὺς ὅρους οὕτε πρὸς τὰς προτάσεις: ἐνὸς γὰρ ὅρου προςτίθεμένου συμπεράσματα προςτέθήσεται ἐνὶ ἐλάττω τῶν προϋπαρχόντων ὅρων · πρὸς μόνον γὰρ τὸν ἔσχατον οὐ ποιεῖ συμπέρασμα, πρὸς δὲ τοὺς ἄλλας πάντας, οἷον

So erwägt Aristoteles die Zahl der Urtheile und Begriffe in einer längeren Beweisführung, und die erstere wird sich stets zur letzteren arithmetisch verhalten wie n zu n+1, gleichviel ob die einzelnen Syllogismen wirklich gesondert vollzogen sind oder nicht; sind sie aber nicht gesondert vollzogen, so bleibt bei continuirlich syllogistischer Reihenfolge der Begriffe auch die Möglichkeit jeden einzelnen als Unterbegriff auftretenden der Reihe nach mit allen anderen Prädicaten, mit Ausnahme seines eigenen, als Oberbegriffen zu verbinden und so eine Anzahl von Schlusssätzen zu gewinnen, welche mit der Zahl der Urtheile in der Progression der sogenannten Trigonalzahlen steigt. Somit ist auch hier der sog. Sorites sicher nicht als eine eigene Schlussweise bezeichnet, sondern Aristoteles weist nur darauf hin, dass bei einer längeren Argumentation, in welcher natürlich die Begriffe jedenfalls innerlich in fortlaufendem Zusammenhange sein müssen, man auch die besondere Absetzung aller einzelnen Syllogismen und Schlusssätze unterlassen kann, dann aber eben, weil die einzelnen Schlüsse nicht getrennt sind, in der ganzen Reihe auf- und ab-warts die Vereinigung eines Unterbegriffes und eines Oberbegriffes in grosser Mannigfaltigkeit eröffnet ist und eine weit grössere Zahl von Schlusssätzen, falls man sie alle vollziehen will, sich ergibt, ein Verhältniss, welches sich gleich bleibt, mag die Reihe eine sog. prosyllogistische oder ein sog. Sorites sein. Für das Schliessen selbst also und für den in der längeren Argumentation beabsichtigten letzten Schlusssatz ändert sich gar Nichts, denn bei vernünstiger Aussassung ist jede längere Argumentation inhaltlich schon ein sog. Sorites; nur für die Zahl der einzelnen in der Argumentation steckenden Schlusssätze ist ein Unterschied, je nachdem die Beweisführung bereits in einzelne Syllogismen abgesetzt und hiemit das Auf. und Abwärts-Steigen der Verknüpfung ausgeschlossen ist, oder letzteres noch als vollziehbar übrig bleibt.

Mit dieser Hinweisung auf die Verstechtung mehrerer einzelner Syllogismen zum Behuse einer längeren Argumentation, welche irgend eine Behauptung in einem Wissensgebiete zur sichern Gewissheit führen soll, schliesst die Theorie des Syllogismus, indem sie eben in dieser letzten Erwägung einerseits die in der Dreizahl der Begriffe liegende principielle Function des Syllogismus wiederholt vor Augen führt, andrerseits aber auch schon auf die Vielheit von Urtheilen hinweist, welche in dem empirischen Wissen vorliegen und einer syllogistischen Zusammenführung zum Behuse des wissenschasstlichen Wissens bedürsen. Was von hieran folgt, gehört der Praxis der Syllogistik an, und es handelt sich in Bezug auf dieselbe um die Frage, wie das menschliche auf Wissenschaft gerichtete Denken für einen gegebenen Gegenstand stets in dem erfor-

εὶ τῷ  $AB\Gamma$  προςχείσεται τὸ A, εὐθὺς καὶ συμπεράσματα σύο πρόςκειται τὸ τε πρὸς τὸ A καὶ τὸ πρὸς τὸ B. ὁμοίως Bὲ κάπὶ τῶν ἄλλων. κᾶν εἰς τὸ μέσον Bὲ παρεμπίπτη, τὸν αὐτὸν τρόπον, πρὸς ἕνα γὰο μόνον οὐ ποιήσει συλλογισμόν. ὅστε πολὺ πλείω τὰ συμπεράσματα καὶ τῶν δρων ἔσται καὶ τῶν προτάσεων. Diese schwierige Stelle dùrfte hiemit so erklart sein, dassalles in derselben ebenso klar als richtig sich verhält; eine andere Erklarung hat Waitz z. d. St., aber selbst hereits nicht ohne alles Bedenken, gegeben; Waitz scheint darin geirrt zu haben, dass er übersah, wie bei Arist. für diese Untersuchung betreffs der Zahl der impliciten Schlusssätze der sog, Prosyllogismus und der sog. Sorites völlig gleichgestellt sind,

derlichen reichen Masse die betreffenden Syllogismen bilden, hiernach die Beweisführung entwickeln und hiebei sich vor Irrthum bewahren könne. Inhaltlich stellen sich demnach hier viele Erwägungen ein, welche die spätere Schul-Theorie unter der Bezeichnung "Angewandte Logik" vereinigte; aber der Form nach verhält sich bei Aristoteles die Sache nicht so, dass die Theorie des Syllogismus nun in dem Materiale der Urtheile ihren äusseren praktischen Vollzug erfahre, etwa wie man von der executiven Durchführung des positiven Rechtes in der äusseren Vielheit der Verhältnisse spricht, sondern eher gewissermassen umgekehrt ist die Frage die, wie die äussere Vielheit des Urtheilens und Aussagens praktisch augewendet werden müsse, wenn sie der wissenschaftlichen Form des Beweisens, welche im Syllogismus liegt, genügen soll.

Für die Praxis der Syllogistik in diesem Sinne ist zunächst von vornherein klar, dass unter den einer wissenschaftlichen Beweisführung unterworfenen Aufgaben oder "Problemen" (πρόβλημα) diejenigen leichter zum Ziele eines genügenden Nachweises gebracht werden können, für welche der Schlusssatz nicht bloss nach Einer Figur oder Einer Schlussweise, sondern eben nach mehreren, erreicht werden kann; und insoferne es sich hier um den Wechselverkehr eines positiven Nachweises (κατασκευάζειν) und einer auf Beweis beruhenden Widerlegung (άνασκευάζειν) handelt, ist klar, dass in Bezug auf dieses Beides die Fülle der anwendbaren Schlussweisen den entgegengesetzten Erfolg hat; und es ist z. B. eine allgemein bejahende Behauptung am schwersten zu erweisen, da für sie nur ein einziger Schlussmodus (I 1) vorliegt, hingegen am leichtesten zu widerlegen, weil eine Menge Schlussweisen es gibt, welche auf ein particular verneinendes Urtheil als Schlusssatz führen (I 4, II 3, II 4, III 2, III 5, III 6); so in entsprechender Weise bei Behauptungen jeder Art, daher das Widerlegen überhaupt leichter ist als das Beweisen 558). Da aber nun eben jene relative Fülle von Schlussweisen aus der Theorie des Syllogismus feststeht, und dort nachgewiesen ist, welcherlei Prämissen auf einen so oder so bestimmten Schlusssatz führen, so handelt es sich nun darum, wie zu einem beabsichtigten Schlusssatze die erforderlichen beweisenden Prämissen gefunden werden 589).

<sup>588) 26, 42</sup>b. 27.: Επεὶ δ' ἔχομεν περὶ ὧν οἱ συλλογισμοὶ καὶ ποῖον Εν ἐκάστφ σχήματι καὶ ποσαχῶς δείκνυται, ψανερὸν ἡμιν ἔστι καὶ ποῖον πρόβλημα χαλεπὸν καὶ ποῖον εὐεπιχείρητον τὸ μὲν γὰρ ἐν πλείσοι σχήμασι καὶ διὰ πλειόνων πτώσεων περαινόμενον ἡὰρον, τὸ δ' ἐν ἐλάττοσι καὶ δι' ἐλαττόνων δυςεπιχειρητότερον ..... (40.) ψανερὸν οὐν ὅτι τὸ κα σόλου κατηγορικὸν κατισκευάσια μὲν χαλεπώτατον, ἀνασκευάσια δὲ ἡὰστον, δλως δ' ἐστὶν ἀναιρούντι μὲν τὰ καθόλου τῶν ἐν μέρει ἡὰω ..... (43 ». 10.) δλως τε οὐ δεὶ λανθάνειν ὅτι ἀνασκευάσια μὲν δι' ἀλλήλων ἔστι καὶ τὰ καθόλου διὰ τῶν ἐν μέρει καὶ ταῦτα διὰ τῶν καθόλου, κατασκευάσια δ' οὐκ ἔστι διὰ τῶν κατὰ μέρος τὰ καθόλου, δι' ἐκείνων δὲ ταὺτ' ἔστιν. ἄμα δὲ δῆλον ὅτι καὶ τὸ ἀνασκευάζειν ἐστὶ τοῦ κατασκευάζειν ἡῦρος.

<sup>559) 43</sup> a. 16.: πως μέν οὐν γίνεται πὰς συλλογισμός καὶ διὰ πόσων δρων καὶ προτάσεων καὶ πῶς ἐχουσῶν πρός ἀλλήλας, ἔτι δὲ ποῖον πρόβλημα ἐν ἐκάστω σχήματι καὶ ποῖον ἐν πλείσσι καὶ ποῖον ἐν ἐλάστος ἀξιάττοσι δείκνυται, δήλον ἐκ τῶν εἰρημένων. πῶς δ' εὐπορήσομεν αὐτοὶ πρὸς τὸ τιθέμενον ἀεὶ συλλογισμῶν καὶ διὰ ποίας ὁδοῦ ληψόμεθα τὰς περὶ ἐκαστον ἀρχὰς, νῦν ἤδη λεκτέον. οὐ γὰρ μόνον ἴσως δεῖ τὴν γένεσιν θεωρεῖν τῶν συλλογισμῶν, ἀλλὰ καὶ τὴν δύναμιν ἔχειν τοῦ ποιεῖν.

Insoferne von den Objecten, über welche wir Urtheile aussprechen, einige derartig sind, dass sie nur Subject, nie aber Prädicat eines Satzes sein können, und andere derartig, dass sie nur prädicirt werden können, andere aber endlich sowohl Subject als auch Prädicat sein können, so ist erklärlich, dass die letzteren es sind, welche fast jede Begründung und Beweisführung überhaupt betrifft; und es sind daher für solche Objecte in Folge der schon oben zu Anfang (S. 263) angegebenen Aufgabe des Syllogismus die Urtheile so auszuwählen, dass zunächst der Gegenstand selbst und dessen Begriffsbestimmung (d. h. Gattung und artmachender Unterschied), sowie das ihm eigenthümlich Zukommende zu Grunde gelegt, sodann aber auch dasjenige hervorgehoben wird, was eine nothwendige Abfolge seiner selbst, oder jenes, dessen nothwendige Abfolge er selbst ist, sowie endlich jenes, was ihm nicht zukommen kann 590). Innerhalb dieser Urtheile bestimmt sich dann die Auswahl, je nachdem ein allgemein oder particular bejahender oder ein allgemein oder particular verneinender Satz zu beweisen ist, da ja der Syllogismus in einer der bestimmten Schlussweisen der drei Figuren sich bewegen muss, und alle, welche abseits von diesem Zwecke liegen, unbrauchbar sind; auch versteht es sich wegen der Function des Mittelbegriffes von selbst, dass jene Momente, in welchen die zwei Begriffe des zu beweisenden Urtheiles zusammentreffen und identisch sind, nicht aber jene, in welchen sie differiren, ins Auge zu fassen sind 591). gleichen Motive der Auswahl der Prämissen bestehen auch für das apagogische Verfahren, denn dasselbe ist, wie wir schon oben sahen, von dem Puncte an, wo das Gegentheil des zu Beweisenden vorausgesetzt wurde, gleichfalls demonstrativ und hiemit an die syllogistischen Formen gebunden; und ebenso auch überhaupt jedes voraussetzungsweise Verfahren, denn von dem Stadium der ponirten Voraussetzung an ist es bereits syllogistisch; von selbst aber ist klar, dass hiebei die Auswahl

επεται του προγματι και παιτι οις το πρωγμα αυνουσται του σάχεται αυτού υπάσχετι.

591) 28, 43 b. 39,: κατασκευάζειν μέν οὐν βουλομένοις κατά τινος δλου τοῦ μέν κατασκευαζομένου βλεπτέον εἰς τὰ ὑποκείμενα ...... (43.) ῆν δὶ μὴ δτι παιτὶ ὰλλ' δτι τινὶ ..... (44 a. 2.) δταν δὶ μηθενὶ δέη ὑπάσχειν ..... (9.) ἐὰν δὶ τινὶ μὴ ὑπάσχειν ..... (h. 6.) δῆλον δὶ καὶ ὅτι διὰ τῶν τρῶν δρων καὶ τῶν δυο προτάσεων ἡ σκέμις καὶ διὰ τῶν προειρημένων σχημάτων οἱ συλλογισμοὶ πάντες ..... (25.) φανερον δὶ καὶ ὅτι αὶ ἄλλω σύντες καὶ τῶν σοιλογισμού ..... σχέψεις των κατά τὰς έκλογὰς ἄχρειοι πρός το ποιείν συλλογισμόν ..... (38.) σήλον σε και ότι όποια ταψτά ληπτέον τὰ κατά την επίσκεψιν και ούχ όποῖα ἔτερα ή ἐναντία, πρώτον μὲν ὅτι τοῦ μέσου χάριν ή ἐπίβλεψις, τό δὲ μέσον οὐχ ἔτερον ἀλλὰ ταὐτὸν δεῖ λαβεῖν.

<sup>590) 27, 43</sup> a. 25.: ἀπάντων δὴ τῶν ὅντων τὰ μέν ἔστι τοιαῦτα ὥστε κατὰ μηθενὸς ἄλλου κατηγορεῖσθαι ἀληθῶς καθόλου.... κατὰ δὲ τούτων ἄλλα, .... τὰ δ' αὐτὰ μέν κατ ἀλλων κατηγορεῖται, κατὰ ἀὐτὰν ἔτοὐτων κατὰ πρότερον οὐ κατηγορεῖται, τὰ δὲ καὶ αὐτὰ λλων καὶ ἀὐτὰν ἔτερα ..... (38.) κατὰ μὲν οὐν τούτων οὐκ ἔστιν ἀποδεῖζαι καιηγορούμενον ἔτερον, πλὴν εῖ μὴ κατὰ δόξαν, ἀλλὰ ταῦτα κατ ἄλλων οὐδὲ τὰ καθ ἔκασια κατ ἄλλων, ἀλλ ἔτερα κατ ἔλλων. τὰ δὲ μεταξὺ δῆλον ώς ἀμιστέρως ἔνδέχεται καὶ γὰρ αὐτὰ κατ ἄλλων καὶ ἄλλων καὶ ἄλλα κατὰ τούτων λεγθήσεται, καὶ σχεδύν οἱ λόγοι καὶ απέψεις εἰοὶ μάλιστα περὶ τούτων λεγθήσεται, καὶ σχεδύν οἱ λόγοι καὶ απέψεις εἰοὶ μάλιστα περὶ τούτων. δεγθήσεται καὶ γαστον οῦτον καὶ ἀποθείνεις εἰοὶ μάλιστα περὶ τούτων. δεγθήσεται καὶ διακατον οῦτον καὶ ἀποθείνεις καὶ διακατον οῦτον καὶ ποστάσεις προὶ ἔναστον οῦτον καὶ κατον καὶ ποσθείνεις καὶ διαθείνεις καὶ διαθείνεις καὶ διαθείνεις καὶ διαθείνεις καὶ διαθείνεις καὶ διαθείνεις και διαθείνεις καὶ διαθείνεις καὶ διαθείνεις και διαθείνεις και διαθείνεις καὶ διαθείνεις καὶ διαθείνεις καὶ διαθείνεις καὶ διαθείνεις και διαθεί προτάσεις περί έχαστον ούτως έχλαμβάνειν, ύποθεμένον αὐτό πρώτον καί τούς όρισμούς τε και όσα ίδια τοῦ πράγματός έστιν, είτα μετά τοῦτο όσα επεται το πράγματι και πάλιν οίς το πράγμα ακολουθεί και όσα μή εν-

der Prämissen eben im Hinblicke auf das in veränderter Geltung (d. h. als factisch gewiss) Angenommene veranstaltet werden muss. Endlich auch ist die Auswahl der Prämissen in gleicher Weise bedingt bei allen Möglichkeits- und Nothwendigkeits-Schlüssen. Kurz für alle Syllogismen überhaupt gibt es keinen anderen Weg 592). Und in solchem Sinne ist dieser syllogistische Weg für alle Wissenschaften und alle Kenntnisse, sowie für jede Technik und für die Philosophie selbst Ein und der nemliche, denn er ordnet zum Behufe des Beweises die Subjecte und Prädicate der empirischen Urtheile 593). Im Vergleiche aber mit diesem syllogistischen Verfahren ist die platonische Methode der Eintheilung nur ein ganz geringfügiger Theil derselben, gleichsam wie ein schwacher Syllogismus; denn sie postulirt gerade das zu Beweisende und schliesst stets nur auf etwas der Gattung nach höher Liegendes; der Mittelbegriff, welcher den Kern aller Syllogistik bildet, muss ja unter den Oberbegriff fallen und darf nicht von dem ganzen Umfange desselben gelten, die Methode der Eintheilung aber macht gerade das allgemein Prädicative (d. h. den Oberbegriff) zum Mittelbegriffe und ist hiedurch eben für jenen Zweck, für welchen sie bei Plato empfohlen wird, untauglich 594).

Sind nun auf diese Weise Urtheile beigeschafft und hiemit materiell der Schluss gegeben, so handelt es sich noch darum, den Schluss auf die nach den syllogistischen Gesetzen vorliegenden Schlussweisen auch formell zurückzuführen. Und zu diesem Behufe sind die Urtheile zunächst darnach zu untersuchen, ob etwas Unentbehrliches fehle oder etwas Entbehrliches beigefügt sei; sodann ist zu sehen, ob die zwingende Nothwendigkeit der Folge wirklich in den Prämissen und den in ihnen enthaltenen Begriffen, und nicht bloss in der Form des Schliessens liege, denn wohl ist jeder Syllogismus ein Zwingendes, aber nicht alles Zwin-

<sup>593) 30, 46</sup> a, 3.: ή μέν ουν όδος κατά πάντων ή αύτή και περί φιλοσυμίαν και περί τέχνην όποιανούν και μάθημα ' δεί γὰρ τὰ ὑπάρχοντα καὶ οις ὑπάρχει περί ἐκάτερον ἀθρεῖν καὶ τούτων ώς πλείστων εὐπορεῖν, καὶ ταῦτα διὰ τῶν τριῶν ὅρων σκοπεῖν ἀνασκευάζοντα μέν ώδι κατασκευάζοντα δὲ ώδι.

<sup>594) 31, 46</sup> a. 31.: ὅτι δ' ἡ διὰ τῶν γενῶν διαίρεσις μικρόν τι μόριόν ἐστι τῆς εἰσημένης μεθόδου, ἡάδιον ἰδεῖν ἔστι γὰρ ἡ διαίρεσις οἰον ἀσθετὴς συλλογισμός ' ὁ μὲν γὰρ δεῖ δεῖξαι ἀτεῖται, συλλογίζεται δ' ἀεί τι τῶν ἄνωθεν..... (39.) ἐν μὲν οὐν ταῖς ἀποδείξεσιν, ὅταν δέη τι συλλογίσασθαι ὑπάρχειν, δεῖ τὸ μέσον, δι΄ οὐ γίνεται ὁ συλλογισμὸς, καὶ ἡττον ἀεὶ είναι καὶ ἡ καθόλου τοῦ πρώτου τῶν ἄκρων' ἡ δὲ διαίρεσις τοὐναντίνν βούλεται, τὸ γὰρ καθόλου λαμβάνει μέσον.... (b. 35.) ψανερὸν οὐν ὅτι οὕτε πρὸς πάσαν σχέψιν ἀρμόξει τῆς ζητήσεως ὸ τρόπος οὕτ' ἐν οἶς μάλιστα δοχεῖ πρέπειν ἐν τούτοις ἐστὶ χρήσιμος.

gende ein Syllogismus; d. h. es kömmt eben darauf an, ob die zwingende Folge im Mittelbegriffe liege, und dieser bestimmt ja dann auch nach seiner Stellung und seinem Verhältnisse der Bejahung oder Verneinung u. s. f. die für das bestimmte Problem zulässige Schlussweise 595). Ferner muss das quantitative Verhältniss der Prämissen beachtet werden, ob nicht etwa ein Satz als allgemein genommen sei, welcher es nicht ist 596), dann auch die Formulirung der Begriffe, ob z. B. Gesundheit statt Gesund u. dgl. gesetzt sei 597), wobei der Umstand zu berücksichtigen ist, dass ein Begriff oft nicht durch Ein Wort ausgedrückt werden kann 598); überhaupt muss man auf die Art und Weise der Aussage in den Prämissen aufmerksam sein, denn es ist nicht nöthig, dass die Begriffe stets im Nominative stehen, und sowohl im Untersatze als auch im Obersatze und selbst in allen beiden kann das "ist" mit einem sog. Casus obliquus verbunden sein, während die Begriffe als solche stets im Nominativ auszusprechen sind <sup>599</sup>). Nähere Bestimmungen, welche eine Beziehung oder Beschränkung auf ein Anderweitiges enthalten, ge-

όσα δ' εν πλείσει περαίνεται, τή του μέσου θέσει γνωριούμεν το σχήμα.
596) 33, 47 b. 15.: πολλάκις μεν ουν ἀπατασθαι συμβαίνει ..... (17.) παρά τον όμοιότητα τής των όρων θέσεως ..... (38.) αυτη μεν ουν ή ἀπατη γίνεται εν τῷ παρὰ μικρόν ως γὰρ οὐδεν διαμέρον εἰπεῖν τόδε τῷδε ὑπάρχειν ἢ τόδε τῷδε παντί, συγχωρούμεν.
597) 34, 47 b. 40.: πολλάκις δε διαψεύδεσθαι συμπεσείται παρὰ τὸ

598) 35, 48a. 29.: οὐ θεῖ θὲ τοὺς ὅρους ἀεὶ ζητεῖν ὀνόματι ἐχτίθεσθαι,

<sup>595) 32, 46</sup> b. 40.: πῶς δ' ἀνάξομεν τοὺς συλλογισμοὺς εἰς τὰ προειοημένα σχήματα, λεκτέον αν εξη μετά ταυτα, λωπον γάο έτι τουτο τῆς ρημένα σχηματα, λέκτεον αν ετη μετα ταυτα, λοιπον γαρ ετι τουτο της σκείψεως, εί γὰρ τήν τε γένεσιν τῶν συλλογισμῶν θεωροίμεν καὶ τοῦ εὐρίσκειν ἔχοιμεν δύναμιν, ἔτι δὲ τοὺς γεγενημένους ἀναλύοιμεν εἰς τὰ προεφημένα σχήματα, τέλος ἄν ἔχοι ἡ ἐξ ἀρχῆς πρόθεσις ..... (47 a. 18.) σκεπτέον οὐν εἴ τι περίεργον εἶληπται καί τι τῶν ἀναγκαῖον παραλέλειπται, καὶ τὸ μὲν θετέον τὸ δ' ἀφαιρετέον, ἔως ἄν ἔλθη εἰς τὰς δύο προτάσεις, ..... (22.) ἔνιοι δὲ λανθάνουσι καὶ δοκοῦσι συλλογίζεσθαι διὰ τὸ ἀναγκαῖον τι συμβαίνειν ἐκ τῶν κειμένων, .... (31.) ἀπατώμεθα δ' ἐν τοῖς τοιούτοις διὰ τὸ ἀναγκαῖόν τι συμβαίνειν ἐκ τῶν κειμένων, ὅτι καὶ ὁ συλλογισμὸς διὰ τὸ ἀναγκαῖόν τι συμβαίνειν ἐκ τῶν κειμένων, ὅτι καὶ ὁ συλλογισμὸς διὰ τὸ ἀναγκαῖόν τι συμβαίνειν ἐκ τῶν κειμένων, ὅτι καὶ ὁ συλλογισμὸς διὰ τὸ ἀναγκαῖόν τι συμβαίνειν ἐκ τῶν κειμένων, ὅτι καὶ ὁ συλλογισμὸς διὰ τὸ ἀναγκαῖόν τι διαλογισμὸς διὰ ἐν ἀναγκαῖόν τι διαλογισμὸς διὰ ἀναγκαῖόν τι διαλογισμὸς διὰ ἀναγκαῖόν τι διαλογισμὸς διὰ ἀναγκαῖόν τι διαλογισμὸς διαλογισμός διαλογισμ ἀναγχαϊόν τι ..... ὁ μὲν γὰο συλλογισμός πὰς ἀναγχαϊόν τι, τὸ δ' ἀναγχαϊόν οὐ πὰν συλλογισμός ..... (37.) ἀλλὰ πρώτον ληπτέον τὰς δύο προτάσεις, εἰθ' οὐτω διαιρετέον εἰς τοὺς ὅρους, μέσον δὲ θετέον τῶν ὅρων τὸν ἐν ἀμφοτέραις ταῖς προτάσεσι λεγόμενον ..... (b. 11.) ψανερὸν ὡς οὐχ εἰς ἄπαντα τὰ σχήματα βλεπτέον ἀλλ' ἐχάστου προβλήματος εἰς τὸ οἰχεῖον

μή καλώς έκτιθεσθαι τους κατά την πρότασιν ὅρους, οἰον εἰ τὸ μὲν Α εἔη ὑγίεια, τὸ δ' ἐφ' ῷ Β νόσος, ἐφ' ῷ δὲ Γ ἄνθρωπος ..... δόξειεν ἄν οὐν συμβαίνειν μηδενὶ ἀνθρώπω ἐνθέχεσθαι ὑγίειαν ὑπάρχειν. τούτου δ' αίτιον τὸ μὴ καλῶς ἐκκεῖσθαι τοὺς ὅρους κατὰ τὴν λέξιν.

πολλάκις γάρ ἔσονται λόγοι οἰς οὐ κεῖται ὄνομα. 599) 36, 48 h. 10.: συμβαίνει δ' ότὲ μὲν ἐπὶ τοῦ μέσου τὸ πρῶτον λέ-γεσθαι, τὸ δὲ μέσον ἐπὶ τοῦ τρίτου μὴ λέγεσθαι, οἰον εἰ ἡ σομία ἐστὶν ἐπιστήμη, τοῦ δ' ἀγαθοῦ ἐστὶν ἡ σομία ἐπιστήμη, συμπέρασμα ὅτι τοῦ επιστημή, σου το αγασου εστιν η συμά επιστημή, σομπευαμά στι εδικράσου έστιν έπιστήμη... (15.) ότι δε τό μέν μέσον επί τοῦ τρίτου λέγεται. τὸ δὲ πρώτον επί τοῦ μέσου οὐ λέγεται..... (20.) ἔστι δὲ ὅτε μήτε τὸ πρώτον πιτὰ τοῦ μέσου μήτε τὸτο πατὰ τοῦ τρίτου..... (39.) ἐστι ἀπλώς γὰρ τοῦτο λέγομεν κατὰ πάντων, ὅτι τοὺς μέν ὅρους ἀεὶ θετέον κατὰ τὰς κλήσεις τῶν ογομάτων, οἰον ἄνθρωπος ἡ ἀγαθὸν ἡ ἐναντία, οὐκ άνθρώπου η άγαθοῦ η έναντίων, τὰς δὲ προτάσεις ληπτέον κατὰ τὰς έκάστου πτώσεις .... 37, 49 a. 6.: τὸ δ' ὑπάρχειν τόδε τῷδε και τὸ ἀλη-θεύεσθαι τόδε κατὰ τοῦδε τοσαυταχῶς ληπτέον ὡςαχῶς αι κατηγορίαι διήρηνται.

hören zum Oberbegriffe, nicht zum Mittelbegriffe, und überhaupt ist zu unterscheiden, ob Etwas schlechthin oder unter einer gewissen Restriction geschlossen wird 600); aber so einfach als möglich und, wenn es irgend angeht, in einzelnen Worten sind die Begriffe auszudrücken, und namentlich bei den prädicativ gestellten der Gebrauch des Artikels zu beachten 601), womit zusammenhängt, dass man überhaupt auf die Allgemeingültigkeit der Prämissen aufmerksam sein muss, denn das Urtheil, dass alles dasjenige, welches B ist, auch A sei, ist nicht identisch mit dem Urtheile, dass alles dasjenige, was mit Allgemeingültigkeit B ist, auch A sei 602). Handelt es sich um eine längere Argumentation, so versteht sich von selbst, dass die einzelnen Syllogismen und Schlusssätze, aus welchen sie besteht, verschiedenen Figuren und Schlussweisen angehören können 603); soll aber durch einen Schluss eine Definition erreicht werden, so müssen die einzelnen Bestandtheile derselben, nicht die ganze, als Ober- oder Mittel- oder Unter-Begriff eines Syllogismus gesetzt werden 604). Voraussetzungen hingegen oder bei dem apagogischen Beweise das angenommene Gegentheil einer Behauptung (s. oben Ann. 583) können natürlich nicht syllogistisch formulirt werden, denn dieselben sind gleichsam vertragsmässig vorläufig zugestanden, und der Syllogismus beginnt ja erst nach der geforderten oder gestatteten Annahme der Voraussetzung 605). Lässt sich aber ein gegebenes Problem nach mehreren Schlussweisen durchführen, so besteht in Folge der Gesetze derselben wieder eine wechselseitige Möglichkeit der Zurückführung dieser Einem Gegenstande dienenden Schlussweisen auf einander; nemlich es können reducirt werden: 12 und 14 auf II1 und II3, II1 und II2 und II 3 auf I 2 und I 4, II 4 aber nie auf I, hingegen I 3 und I 4

<sup>600) 38, 49</sup> a. 11.: τὸ δ' ἐπαναδιπλούμενον ἐν ταῖς προτάσεσι πρὸς τῷ πρώτῳ ἄχρῳ θετέον, οὐ πρὸς τῷ μέσῳ ' ἐέγω δ' οἰον εἰ γένοιτο συλλογισμός ὅτι τῆς διχαιοσύνης ἔστιν ἔπιστήμη ὅτι ἀγαθὸν, τὸ ὅτι ἀγαθὸν ἢ ἡ ἀγαθὸν πρὸς τῷ πρώτῳ θετέον ..... (27.) οὐχ ἡ αὐτἡ δὲ θέσις τῶν οῦρω, ὅτιν ἀπλῶς τι συλλογισθῆ καὶ ὅταν τόδε τι ἢ πῆ ἢ πῶς.
601) 39, 49 b. 3.: δεῖ δὲ κὰι μεταλαμβάνειν ᾶ τὸ αὐτὸ δύναται, ὀνόματα ἀντ' ὀνομάτων καὶ λόγους ἀντὶ λόγων καὶ ὄνομα καὶ λόγον, καὶ ἀεὶ ἀντὶ τοῦ λόγον τοὕνομα λαμβάνειν ..... (10.) ἔπεὶ δ' οὐ ταὐτόν ἔστι τὸ εἰναι τὴν ἡδονὴν ἀγαθὸν καὶ τὸ εἰναι τὴν ἡδονὴν τὸ ἀγαθὸν, οὐχ ὁμοίως θετείον τὸῦς δρους

θειέον τους δρους.

<sup>602) 41, 49</sup> b. 14.: οὐχ ἔστι δὲ ταὐτὸν οὕτ' είναι οὕτ' είπεῖν, ὅτι ψ τὸ Β ὑπάρχει, τούτφ παντὶ τὸ Α ὑπάρχει, καὶ τὸ εἰπεῖν τὸ ῷ παντὶ τὸ Β ύπάοχει, και τὸ Α παντι ύπάρχει οὐδεν γάο κωλύει τὸ Β τῷ Γ ὑπάρχειν, μη παντί δέ.

<sup>603) 42, 50</sup> a. 5.: μη λανθανέτω δ' ήμας ότι εν τῷ αὐτῷ συλλογισμῷ ούχ απαντα τὰ συμπεράσματα δι' ένος σχήματός είσιν, άλλα το μέν διά τούτου τὸ δὲ δι' άλλου.

<sup>604) 43, 50</sup>a. 11.: τούς τε πρός όρισμον των λόγων, όσοι πρός εν τι τυγχάνουσι διειλεγμένοι τών εν τῷ δοῷ, πρὸς δ διείλεκται, θετέον δρον, κὰ οὐ τὸν ἄπαντα λόγον· ἡττον γὰο συμβήσεται ταράττεσθαι διὰ τὸ

<sup>605) 44, 50</sup> a. 16.: ἔτι δὲ τοὺς ἐξ ὑποθέσεως συλλογισμούς οὐ πειρα-τέον ἀνάγειν' οὐ γὰρ ἔστιν ἐχ τῶν χειμένων ἀνάγειν, οὐ γὰρ διὰ συλλογισμού δεδειγμένοι είσιν, άλλα δια συνθήκης ώμολογημένοι πάντες ..... (28.) όμοίως δε και επί των διά του άδυνάτου περαινομένων οὐδε γάρ τούτους οὐε ἔστιν ἀναλύειν, ἀλλά την μεν είς τὸ ἀδύνατον ἀπαγωγην ἔστιν συλλογισμῷ γὰο δείχνυται, θάτερον δ' οὐχ ἔστιν.

auf III 4 und III 6, dann III 1 und III 2 und III 3 und III 4 auf I 3 und I 4, III 5 aber nie auf I, hingegen wieder II 3 auf III 6, II 4 aber nie auf III, und ebenso III 2 und III 6 wohl auf II 3, III 5 aber nie auf II 606). Endlich muss in Bezug auf die Formulirung der Prämissen und Syllogismen die grösste Aufmerksamkeit auf die Stellung der Negation verwendet werden, da es ja, wie wir oben (Anm. 205 ff.) sahen, hievon abhängt, ob ein Urtheil verneinend sei oder nicht 607).

Sind nun auf diese Weise aus dem Materiale der Urtheile Syllogismen formulirt worden, so sind zunächst noch weitere Eigenthümlichkeiten dieser letzteren zu verfolgen, insoferne entweder in ihnen selbst schon die Veranlassung vorliegt, dass ein Schliessen innerhalb ihres Inhaltes sich noch in anderen Beziehungen bethätige, oder insoferne eine solche Fortsetzung syllogistischer Thätigkeit durch anderweitige besondere Vornahmen aus den formulirten Schlüssen hervorgerufen wird, was sämmtlich dazu dient, dass das syllogistische Verfahren auf irgend einem Gebiete des Wissens sich so vollständig als möglich ausbaue und durcharbeite. Sodann aber sind auch jene Eigenthümlichkeiten zu erwägen, welche einen Einfluss auf die Stärke der Beweiskraft und die wissenschaftliche Festigkeit des Inhaltes der Syllogismen ausüben. Es sind alle diese Erörterungen, welche den formellen Bestand der Syllogistik sowie die hievon abhängende Formulirung der Urtheile zu Schlüssen bereits voraussetzen, der Gegenstand des zweiten Buches der ersten Analytik, und wir haben uns für die Darstellung nun an dieses ebenso anzuschliessen, wie im bisherigen an das erste Buch derselben.

Zunächst ist klar, dass alle Syllogismen, deren Schlusssatz umkehrbar ist, durch die wirklich vorgenommene Umkehrung desselben noch ein Weiteres als Resultat des Schliessens darbieten; eine Erweiterung des Erschliessbaren, welche eben wegen der Umkehrung nur bei jenen

607) 46, 51 b. 5.: διαμέρει δέ τι έν τῷ κατασκευάζειν ἢ ἀνασκευάζειν τὸ ὑπολαμβάνειν ἢ ταὐτὸν ἢ ἔτερον σημαίνειν τὸ μὴ εἶναι τοδὶ καὶ εἶναι μὴ τοῦτο u. s. f. Der Inhalt des Folgenden ist schon oben Anm. 205—214. bei

der Lehre vom Urtheile angeführt worden.

<sup>606) 45, 50</sup> b. 5.: ὅσα δ' ἐν πλείοσι σχήμασι δείχνυται τῶν προβλημάτων, ην ἐν θατέρω συλλογισθή, ἔστιν ἀναγαγείν τὸν συλλογισμόν εἰ δάτερον, οιον τὸν ἐν τῷ πρώτω στερητικὸν εἰς τὸ δεύτερον καὶ τὸν ἐν τῷ πρώτω στερητικὸν εἰς τὸ δεύτερον καὶ τὸν ἐν τῷ μέσω εἰς τὸ πρώτον, οὐχ ἄπαντας δὲ ἀλλ' ἐνίους· ἔσται δὲ φανερὸν ἐν τῷ εκπωένοις· εἰ γὰρ τὸ Διμθενὶ τῶν Β, τὸ δὲ Βι παντὶ τῷ Γ, τὸ Διὐδενὶ τῷ Γ. οὕτω μέν οὐν τὸ πρώτον σχήμα, ἐὰν δ' ἀντισμαγή τὸ στερητικὸν, τῷ Γ. οὕτω μέν οὐν τὸ πρώτον σχήμα, ἐὰν δ' ἀντισμαγή τὸ στερητικὸν, πρώτον ἐσται .... ὁμοίως δὲ καὶ εἰ μη καθόλου ἀλλ' ἐν μέρει ὁ συλλογισμός .... (17.) τῶν δ' ἐν τῷ δευτέρω συλλογισμών οἱ μὲν καθόλου ἀναχθήσονται εἰς τὸ πρώτον, τῶν ἀ ἐν μέρει ἄτερος μόνον ..... (25.) ἐὰν δ' ἐν μέρει ἤ τὸ στερητικὸν πρός τῷ μείζονι ἄχρω, ἀναχθήσεται εἰς τὸ πρώτον.... (30.) ὅταν δια διαλυθήσονται αίνει ἀναλυθήσονται αίνεις ἐς τὸ πρώτον, οἱ δ' ἐν τῷ τρίτων σχήματι οὐκ ἀναλυθήσονται πάντες εἰς τὸ πρώτον, οἱ δ' ἐν τῷ πρώτω πάντες εἰς τὸ πρώτον, οἱ δ' ἐν τῷ πρώτω πάντες ἐις τὸ πρώτον.... (51a. 1.) τῶν δ' ἐν τῷ τελευταίω σχήματι συλλογισμῶν εἰς μόνος οὐκ ἀναλυθται εἰς τὸ πρώτον, ὅταν μὰ καθόλου τεθή τὸ στερητικὸν, οἱ δ' ἄλλοι πάντες ἀναλύσνται ..... (26.) τῶν δ' ἐν τῷ μέσω σχήματι ἄτερος μὲν ἀναλύεται εἰς τὸ πρώτον, ἀναλύεται εἰς τὸ τρίτον, ὁταν μὲν γὰρ ἡ τὸ καθόλου στερητικὸν, ἀναλύεται εἰς τὸ τρίτον, ὁταν μὲν γὰρ ἡ τὸ καθόλου στερητικὸν, ἀναλύεται εἰς τὸ μέσον, ὅταν ἡ καθόλου τὸ στερητικόν ..... (31.) ἐὰν δ' ἐπὶ μέρους ἡ τὸ στερητικὸν, οὐκ ἀναλύθησεται.... (607) 46, 51b. 5.: διαιέρει δε τι ἐν τῷ κατασκευάζειν ἡ ἀνασκευάζειν

Syllogismen nicht stattfindet, welche einen particular verneinenden Schlusssatz haben 608). Ferner muss bei allen allgemeinen Syllogismen, seien sie bejahend oder verneinend, der Schlusssatz nicht bloss von dem Unterbegriffe, sondern auch von Allem jenen gelten, was unter den Unterbegriff und was unter den Mittelbegriff fällt; bei den particularen hingegen gilt der Schlusssatz nur von allem demjenigen, was unter den Mittelbegriff fällt, denn betreffs des Unterbegriffes gebricht es ja gerade wegen der Particularität an der Nothwendigkeit 609).

Ueberhaupt aber ist in Bezug auf die Wahrheit des durch einen Syllogismus Erschliessbaren zu bedenken, dass die Prämissen selbst sowohl wahr als falsch sein können; und wenn einerseits feststeht, dass aus wahren Prämissen bei richtiger Schlussform nur Wahres folgen kann. so sind andrerseits die Fälle zu erwägen, in welchen bei richtiger Form aus falschen Prämissen Wahres folgen kann 610). Was hiebei die erste Figur betrifft, so kann bei den allgemeinen Schlussmodi der Schlusssatz wahr sein, wenn beide Prämissen falsch sind, sei es dass dieselben als directes Gegentheil des Wahren oder sei es dass sie bloss beziehungsweise falsch sind; ist hingegen nur die eine der beiden Prämissen falsch. so kann der Schlusssatz nicht wahr sein, sobald der Obersatz die falsche Prämisse und zwar ein schlechtlin falsches Urtheil ist, wohl hingegen kann der Schlusssatz wahr sein, wenn der falsche Obersatz nur beziehungsweise falsch ist; und ebenso, wenn der Untersatz das falsche Urtheil ist, sei es schlechthin oder beziehungsweise falsch. Auch bei den particularen Schlussweisen kann der Schlusssatz wahr sein, wenn beide Prämissen falsch sind, mag es der Obersatz schlechthin oder nur beziehungsweise sein; ebenso aber auch, wenn die eine der beiden Prämissen, sei es Obersatz oder Untersatz, schlechthin oder beziehungsweise falsch ist. Denn ist der Obersatz schlechthin falsch, so muss, wenn der Untersatz den Unterbegriff in richtiger Weise als wahres Urtheil unter den Mittelbegriff subsumirt, hiedurch auch das Verhältniss des Unterbegriffes zum Oberbegriffe unrichtig, d. h. der Schlusssatz falsch sein; ist aber der Untersatz particular und folglich in ihm keine stringente Nothwendigkeit, oder ist der Obersatz nur beziehungsweise unrichtig, oder gibt bloss der Untersatz eine falsche Subsumption, so kann zufälliger Weise durch einen entgegengesetzten

<sup>608)</sup> Anal. pr. II, 1, 53 a. 3.: ἐπεὶ δ' οἱ μὲν καθόλου τῶν συλλογισμῶν εἰσιν οἱ δὲ κατὰ μέρος, οἱ μὲν καθόλου πάντες ἀεὶ πλείω συλλογίζονται, τῶν δ' ἐν μέρει οἱ μὲν κατηγορικοὶ πλείω, οἱ δ' ἀποφατικοὶ τὸ συμπέφασμα μόνον αἱ μὲν γὰρ ἄλλαι προτάσεις ἀντιστρέφονται, ἡ δὲ στερητικὴ οὐκ ἀντιστρέφει.

<sup>610</sup>) 2, 53 h. 4.: ἔστι μὲν οὖν οὕτως ἔχειν ῶστ' ἀληθεῖς εἶναι τὰς προτάσεις δι' ὧν ὁ συλλογισμός, ἔστι δ' ὧστε τὴν μὲν ἀληθῆ τὴν δὲ ψευδη. τὸ δὲ συμπέρασμα ἡ ἀληθὲς ἡ ψεῦδος ἐξ ἀνάγκης. ἐξ ἀληθῶν μὲν οὖν οὖκ ἔστι ψεῦδος συλλογίσασθαι, ἐχ ψευδῶν δ' ἔστιν ἀληθές.

PRANTL, Gesch. I.

Fehler im Obersatze sich dieses ausgleichen, oder es können die bei Particularität oder bloss beziehungsweiser Unwahrheit offen bleibenden Fälle zufällig zusammen treffen, und so ein Schlusssatz entstehen, welcher wahr ist 611). Aus den gleichen Gründen kann in der zweiten Figur bei den allgemeinen Schlussweisen der Schlusssatz wahr sein, sowohl wenn beide Prämissen schlechthin falsch und wenn beide beziehungsweise falsch sind, als auch wenn die eine der beiden falsch ist, sei es schlechthin oder beziehungsweise; ebenso bei den particularen Schlussweisen, sowohl wenn beide Prämissen falsch sind, als auch wenn der Untersatz überhaupt falsch ist und wenn der Obersatz schlechthin falsch Und ebenso kann in der dritten Figur der Schlusssatz wahr sein, sowohl wenn beide Prämissen schlechthin oder beziehungsweise falsch sind, als auch wenn diess bei einer derselben, gleichviel welcher, der Fall ist 613). Demnach ist gewiss, dass, wenn der Schlusssatz falsch ist, in den Prämissen die Ursache liegen muss, insoferne beide oder die eine selbst falsch sein müssen, dass aber aus der Wahrheit des Schlusssatzes nicht auf Wahrheit der Prämissen geschlossen werden kann; denn überhaupt verhält es sich bei dem Causalnexus der Nothwendigkeit - und ein solcher besteht ja zwischen Prämissen und Schlusssatz in der Weise, dass nur von dem Nichtvorhandensein des Bedingten auf das Nichtvorhandensein des Bedingenden geschlossen werden kann, nicht aber vom Vorhandensein des letzteren auf das des ersteren 614).

Eine weitere absichtliche Ausführung aber desjenigen, was in einem Syllogismus implicirt schon enthalten ist, liegt in dem sogenannten Cirkel-Beweise (κύκλω καὶ ἐξ άλλήλων δείκνυσθαι). Da dieses Verfahren

<sup>611) 53</sup> b. 25.: ἐκ ψευδών δ' ἀληθές ἔστι συλλογίσασθαι καὶ ἀμφοτέ-611) 53b. 25.: Εκ ψευσων σ΄ αληθές εστι συλλογίσασται και αμφοτεψων τών προτάσεων ψευσών οὐσών και τῆς μιᾶς, ταύτης δ' οὐχ ὁποτέρας
ετυχεν άλλὰ τῆς δευτέψας, ἐάνπερ δλην λαμβάνη ψευσῆ, μὴ δλης δὲ λαμβανομένης ἔστιν ὁποτεραςοῦν ..... (45 a. 2.) ἐὰν δ' ἡ ἐτέρα τεθῆ ψευσῆς,
τῆς μὲν πρώτης ὅλης ψευδοῦς οὕσης, οἰον τῆς ΑΒ, οὐκ ἔσται τὸ συμπέρασμα ἀληθές, τῆς δὲ Β Γ ἔσται .... (18.) μὴ ὅλης δὲ λαμβανομένης ἔσται
..... (28.) ἐὰν δ' ἡ μὲν ΑΒ πρότασις ὅλη ληφθῆ ἀληθές, ἡ δὲ Β Γ ὅλη
ψευδῆς, ἔσται συλλογισμός ἀληθής..... (b. 2.) καὶ εἰ μὴ ὅλη ψευσῆς ἡ
Β Γ ἀλλ' ἐπί τι , καὶ οὕτως ἔσται τὸ συμπέρασμα ἀληθές ..... (17.) ἐπὶ
δὶ τῶν ἐν μέρει συλλογισμών ἐνδέγεται καὶ τῆς πρώτης πορτάσεως ὅλης
είναι τον ἐν μέρει συλλογισμών ἐνδέγεται καὶ τῆς πρώτης πορτάσεως ὅλης δε των εν μερει συλλογισμών ενδεχεται και της πρωτης προτάσεως όλης ουσης ψευσούς της δ' ετέρας άληθούς αληθείς είναι το συμπερασμα, και επί τη μευσούς ούσης της πρωτης της δ' έτερας άληθούς, και άληθούς, και της μέν άληθούς, και της μέν άληθούς της δ' εν μερει ψευσούς, και άμηστερων ψευσούν.

<sup>612) 3, 55</sup> b. 3.: Εν δε τῷ μέσω σχήματι πάντως εγχωρεί διὰ ψευδῶν ἀληθές συλλογίσασθαι, καὶ ἀμιροτέρων τῶν προτάσεων δλων ψευδῶν λαμ-

αληθές συλλογισασθαι, και αμφοτέρων των προτασέων όλων ψεινών λαμβανομένων και επί τι έκατέρας και της μέν άληθους της δέ ψεινδούς ουσης όλης, όποτεραςούν ψεινδούς τιθεμένης, και εί η μέν άπλως άληθης ή δ' επί τι ψεινδής, και εν τοῖς καθόλου και επί των εν μέρει συλλογισμών.
613) 4, 56 h. 4.: έσται δέ και εν τῷ ἐσχάτω σχήματι διὰ ψεινδών άληθές, και ἀμφοτέρων ψεινδών οὐσών όδων και επί τι έκατέρας, και της μέν έτέρας ἀληθούς όλης τῆς δ' όλης άληθούς, και της μέν επί τι ψεινδούς τῆς δ' όλης άληθούς, και ἀνάπαλιν, και ὀσαχώς άλλως εγχωρεί μεταλαβείν τὰς ποντάσιος. τας προτάσεις.

τας πρότισσεις.
614) 57 a. 36.: φανερόν οὐν ὅτι ἄν μὲν ἢ τὸ συμπέρασμα ψεῦθος,
ἀνάγχη ἐξ ών ὁ λόγος ψευθῆ είναι ἢ πάντα ἢ ἔνια, ὅταν δ' ἀληθές, οὐχ
ἀνάγχη ἀληθές είναι οὖτε τὶ οὖτε πάντα .... (40.) αἴτιον δ' ὅτι ὅταν δ'ο
ἔχη οὖτω πρὸς ἄλληλα ώστε τὰ στέρο ὅττος ἐξ ἀνάγχης είναι θάτερον, τούτου μὴ ὄντος μὲν οὖδὲ θάτερον ἔσται, ὄντος δ' οὐχ ἀνάγχη είναι θάτερον.

darin besteht, dass die eine Prämisse aus dem Schlusssatze in Verbindung mit der umgekehrten anderen Prämisse erwiesen wird, so hängt hiebei Alles von der Umkehrbarkeit ab, denn wo diese nicht besteht, muss die andere Prämisse in unbewiesener Weise als umgekehrte benützt werden; aber auch, wenn wirklich umgekehrt werden darf, beruht die Beweiskraft des Cirkel-Schlusses doch nur auf der Annahme der Geltung des Schlusssatzes 615). Was hiebei die erste Figur betrifft, so kann bei I 1 keine der beiden Prämissen auf diese Art erwiesen werden; bei I 2 hingegen beide, nur muss, wenn der Obersatz durch Verbindung des Schlusssatzes mit dem Untersatze syllogistisch bewiesen werden soll, der allgemeine Untersatz als allgemein umkehrbar genommen werden; soll hingegen der Untersatz durch Cirkelschluss bewiesen werden, so muss der allgemeine verneinende Obersatz so gewendet werden, dass B das Prädicat von allem Nicht-A ist; bei den particularen Schlussweisen der ersten Figur kann gleichfalls die allgemeine Prämisse auf diese Art nicht bewiesen werden, die particulare aber in 13 und 1 4 in der nemlichen doppelten Weise, wie so eben bei den allgemeinen Schlussmodi 616). In der zweiten Figur kann bei II 1 und II 2 nur die verneinende Prämisse, nie die bejahende, durch Cirkelschluss bewiesen werden, und bei der particularen Schlussweise nur die particulare Prāmisse, und zwar nur wenn die allgemeine bejahend ist, also nur in II 4, ausserdem nicht, und auch die allgemeine Prämisse nicht 617). In der dritten Figur kann in III 1 und III 2 keine von beiden Prämissen so erwiesen werden, in den übrigen Schlussweisen aber nur die particulare, und diese in III 4 und III 6 nur durch obige Art der Umkehrung 618).

<sup>615) 5, 57</sup> b. 18.: τὸ δὲ χύχλφ καὶ ἔξ ἀλλήλων δείχνυσθαί ἐστι τὸ διὰ τοῦ συμπεράσματος καὶ τοῦ ἀνάπαλιν τῆ κατηγορία τὴν ἐτέραν λαβόντα πρότασιν συμπεράνασθαι τὴν λοιπὴν, ῆν ἐλάμβανεν ἐν θατέρφ συλλογισμῷ ..... (32.) ἐν μὲν οὺν τοῖς μὴ ἀντιστρέφουσιν ἐξ ἀναποδείχτου τῆς ἐτέρας προτάσως γίνεται ὁ συλλογισμός ..... (35.) ἐν δὲ τοῖς ἀντιστρέφουσιν ἐστι πάντα δειχνύναι δι' ἀλλήλων ..... (58 a. 15.) συμβαίνει δὲ καὶ ἐν τούτοις αὐτῷ τῷ δειχνυμένφ χρῆσθαι πρὸς τὴν ἀπόδειξιν ..... ώστε τῷ συμπεράσματι χρώμεθα πρὸς τὴν ἀπόδειξιν ..... ώστε τῷ συμπεράσματι χρώμεθα πρὸς τὴν ἀπόδειξιν.

τοις αύτφ τφ δειχνυμένω χρήσθαι πρός την απόδειξιν.... ώστε τφ συμπεράσματι χρώμεθα πρός την απόδειξιν.

δ16) 58 a. 22.: ἔστω τό μέν Β παντί τφ Γ ὑπάφχειν, τὸ δὲ Α οὐδενὶ τῶν Β. συμπέρασμα ὅτι τὸ Α οὐδενὶ τῶν Γ. εἰ δὴ πάλιν δεῖ συμπεράπασθαι ὅτι τὸ Α οὐδενὶ τῶν Γ. εἰ δὴ πάλιν δεῖ συμπεράτφα ὅτι τὸ Α οὐδενὶ τῶν Ε. εὶ δὴ πάλιν δεῖ συμπεράτφα Γ, τὸ δὲ Γ παντί τῷ Β. οὕτω γὰρ ἀνάπαλιν ἡ πρότασις. εἰ δ' ὅτι τὸ Β τῷ Γ δεῖ συμπεράνασθαι, οὐχεθ' ὁμοίως ἀντιστρεπτέον τὸ ΑΒ.... ἀλλὰ ληπέον, ῷ τὸ Α μηθενὶ ὑπάρχει, τὸ Β παντί ὑπάρχειν..... (δελ ἐπὶ δὲ τῶν ἔν μέρει συλλογισμῶν τὴν μέν καθόλου πρότασιν οὐχ ἔστιν ἀποδείξαι διὰ τῶν ἔτέρων, τὴν δὲ κατὰ μέρος ἔστιν..... (b. 6.) εἰ δὲ στερητικός ὁ συλλογισμὸς ..... την δ' ἐν μέρει ἔστιν, ἐὰν ὁμοίως ἀντιστραφῆ τὸ ΑΒ ῶςπερ κὰπὶ τῶν καθόλου, οἰον ῷ τὸ Α τινὶ μὴ ὑπάρχει, τὸ Β τινὶ ὑπάρχειν.

<sup>617) 6, 58</sup> b. 13.: Εν δε τῷ δευτερῷ σχήματι τὸ μεν καταφατικὸν οὐκ εστι δείξαι διὰ τούτου τοῦ τρόπου, τὸ δε στερητικὸν εστιν ..... (27.) ην δε μη καθόλου ὁ συλλογισμὸς η, η μεν εν δλῷ πρότασις οὐ δείκνυται διὰ τὴν αὐτὴν αἰτίαν ῆνπερ επομεν καὶ πρότερον, ἡ δ' εν μερει δείκνυται, δια τὸ καθάλου, καταγορικόν

όταν ή το καθόλου κατηγορικόν.
618) 7, 58 h. 39: Επὶ δὲ τοῦ τρίτου σχήματος ὅταν μὲν ἀμφότεραι αί προτάσεις καθόλου ληφθώσιν, οὐκ ἐνδέχεται δείξαι δι' ἀλλήλων..... (59 s. 3.) ἐὰν δ' ἡ μὲν ἡ καθόλου ἡ δ' ἐν μέρει.... ὅταν μὲν οὐν ὰμφότεραι κατηγορικαὶ ληφθώσι καὶ τὸ καθόλου γένηται πρὸς τῷ ἐλάττονι ἄχρφ,

Das Gegentheil des Cirkel-Beweises ist die Umkehrung des Syllogismus (ἀντιστρέφειν συλλογισμόν), welche darin besteht, dass statt des Schlusssatzes das ihm Gegenüberliegende, entweder das widerspruchsweise oder das gegensätzlich Gegenüberliegende, genommen und dieses Gegentheil des Schlusssatzes mit der einen der beiden Prämissen in Verbindung gebracht wird, um hiedurch die andere aufzuheben 619). In der ersten Figur wird bei I 1 und I 2 hiedurch jedenfalls die eine Pramisse aufgehoben, nur mit dem selbstverständlichen Unterschiede, dass, wenn der Schlusssatz in sein widerspruchsweises Gegentheil umgesetzt wurde, auch die Aufhebung der Prämisse nur eine widerspruchsweise, und keine gegensätzliche ist. Bei 13 und III 4 aber wird wohl bei dem widerspruchsweisen Gegentheile des Schlusssatzes jede von beiden Prämissen aufgehoben, bei dem gegensätzlichen Gegentheile des Schlusssatzes aber keine von beiden 620). In der zweiten Figur kann bei II 1 und II 2 betreffs des Obersatzes nur ein widerspruchsweises Gegentheil, nie ein gegensätzliches, erreicht werden, weil in diesen Schlussweisen nach der Umsetzung des Schlusssatzes in sein Gegentheil, wenn der Untersatz bestehen bleibt, nur in der dritten Figur, d. h. nur particular, geschlossen werden kann; betreffs des Untersatzes aber wird sowohl das widerspruchsweise Gegentheil erreicht als auch das gegensätzliche, je nachdem der Schlusssatz in ersteres oder in letzteres umgesetzt worden war. Bei II 3 und II 4 aber wird, wenn der Schlusssatz in seinen Gegensatz umgesetzt wurde, keine der beiden Prämissen aufgehoben; hingegen beide, wenn jener in seinen Widerspruch verwandelt wurde 621). In der dritten Figur wird überhaupt bei gegensätzlichem Gegentheile des Schlusssatzes keine der beiden Prämissen aufgehoben, bei widerspruchsweisem aber beide 622).

έσται, όταν δὲ πρός θατέρφ, οὐχ ἔσται ..... (18.) καὶ ὅταν ἢ ἡ μὲν κατηγορική ἡ δὲ στερητική, καθόλου δ' ἡ στερητική, δειχθήσεται ἡ έτέρα ..... (24.) όται δ' ἡ στερητική καθόλου γεηται, οὐ δείκνυται ἡ έτέρα, εἰ μὴ ὡς περ ἐκὶ τῶν πρότερον, ἐαν λημθῆ, ὡ τοῦτο τινὶ μὴ ὑπάρχει, θατερον τινὶ ὑπάρχειν. 619) δ, 59b. 1.: τὸ ἀντιστρέμειν ἐστὶ τὸ μεταιτθέντα τὸ σιμπέρασμα

620) 59 h. 25 : Εάν δ' άντιχειμένως άντιστραμή τό συμπέρασμα, χαὶ οι συλλογισμοί άντιχείμενοι χαὶ οὐ καθόλου έσονται ..... (37.) Επὶ δὲ τῶν έν μέρει συλλογισμών ὅταν μὲν ἀντιχειμέγως ἀντιστρέμηται τὸ συμπέρασμα, ἀναιροῦνται ἀμμότεραι αἱ προτάσεις, ὅταν δ' ἐναντίως, οὐδετέρα.

622) 10, 60 b. 6.: Επλ δε τοῦ τρίτου σχήματος δταν μεν εναντίως άντισερεφηται τὸ συμπερασμα, οὐδετέρα τών προτάσεων ἀναιρεῖται κατ' οὐδενα τῶν συλλογισμῶν, δταν δ' ἀντικειμένως, ἀμφότεραι καὶ εν ἄπασιν.

<sup>619) 8, 59</sup> b. 1.: το ἀντιστρέφειν έστι το μετατιθέντα το συμπέρασμα ποιείν τον συλλογισμόν δτι ή το ἄχρον τῷ μέσῳ οὐχ ὑπάρχει ή τοῦτο τῷ τελευταίῳ. ἀνάγχη γὰρ τοῦ συμπεράσματος ἀντιστραφέντος και τῆς ἐτέας μενούσης προτάσεως ἀναιρεῖσθαι τὴν λοιπήν εὶ γὰρ ἔσται, και τὸ συμπερασμα ἔσται. διαφέρει δὲ τὸ ἀντιχειμένως ἡ ἔναντίως ἀντιστρέφειν τὸ συμπέρασμα οὐ γὰρ ὁ αὐτός γίνεται συλλογισμὸς ἐχαιέρως ἀντιστραφέντος.

<sup>621) 9, 60</sup> a. 15.: Εν δε τῷ δευτέρω σχήματι τὴν μεν πρός τῷ μείζονι ἄχρω πρότασιν οὐχ ἔστιν ἀνελεῖν ἐναντίως, ὁποτερωςοῦν τῆς ἀντιστροφῆς γινομένης ἀε γὰρ ἔσται τὸ συμπέρασμα εν τῷ τρίτω σχήματι, καθόλου δ΄ οὐχ ἡν ἐν τούτω συλλογισμός, τὴν δ' ἐτέραν ὁμοίως ἀναιρήσομεν τῷ ἀντιστροφῆ, λέγω δὲ τὸ ὁμοίως, εἰ μεν ἐναντίως ἀντιστρεφεται, ἐναντίως, εἰ δ' ἀντιχειμένως, ἀντιχειμένως ..... (32.) εἰ δ' ἐστὶν ἐπὶ μερους ὁ συλλογισμός, ἐναντίως μὲν ἀντιστρεφομένου τοῦ συμπεράσματος οὐδετέρα τῶν προτάσεων ἀναιρείται, καθάπερ οὐδ' ἐν τῷ πρώτω σχήματι, ἀντιχειμένως δ' ἀμη ότεραι.

Verwandt mit der Umkehrung des Syllogismus ist der Syllogismus cines sich ergebenden Unmöglichen (ὁ διὰ τοῦ ἀδυνάτου συλλογισμός). d. h. die sog. deductio ad absurdum; nemlich er hat mit jener wohl die Umsetzung des Schlusssatzes in sein Gegentheil gemein, aber er unterscheidet sich dadurch, dass bei der Umkehrung schon ein Syllogis-mus vorher vorliegt und in Bezug auf diesen also ein zweiter gemacht wird, welcher die eine Prämisse aufhebt, wohingegen bei dem apagogischen Verfahren Nichts als vorausgegangen betrachtet wird, daher auch letzteres Verfahren, d. h. der Syllogismus eines Unmöglichen, sofort das Gegentheil des Schlusssatzes als ein schon an sich wahres Urtheil annimmt und durch einen von da an geführten Syllogismus die Unmöglichkeit dieses Gegentheiles zeigt 623). Ein allgemein bejahendes Urtheil nun kann in der ersten Figur nicht apagogisch erwiesen werden, wohl aber ein particular bejahendes und ein allgemein verneinendes und ein particular verneinendes; nie aber darf hiezu das gegensätzliche Gegentheil der Behauptung vorausgesetzt werden (welches bei einem particular verneinenden Urtheile sogar zur Selbstaufhebung des apagogischen Beweises führen würde), sondern nur das widerspruchsweise Gegentheil; denn um letzteres handelt es sich ja auch, da, wenn die Verneinung einer Behauptung als unrichtig sich zeigt, die Bejahung derselben wahr sein muss, wohingegen der positive Gegensatz durchaus nicht bei Allem wahr sein muss, wenn das ihm Entgegengesetzte bei Keinem wahr ist 624). ln der zweiten und dritten hingegen können sämmtliche Urtheile, sowohl die allgemeinen als auch die particularen und sowohl die bejahenden als auch die verneinenden, apagogisch erwiesen werden, sobald nur ihr widerspruchsweises, nicht ihr gegensätzliches, Gegentheil vorausgesetzt wird 625). Das Verhältniss des apagogischen Verfahrens zum directen

<sup>623) 11, 61</sup> a. 18.: ὁ δὲ διὰ τοῦ ἀδυνάτου συλλογισμὸς δείχνυται μὲν, διαν ἡ ἀντίφασις τεθή τοῦ συμπεράσματος χαὶ προςληφθή ἄλλη πρότασις (γίνεται δ' ἐν ἄπασι τοῖς σχήμασιν, ὅμοιον γάρ ἐστι τῆ ἀντιστροφή), πλὴν διαφέρει τοσοῦτον ὅτι ἀντιστρέφεται μὲν γεγενημένου συλλογισμοῦ καὶ εἰλημμένων ἀμφοῖν τῶν προτάσεων, ἀπάγεται δ' εἰς ἀδύνατον οὐ προομολογηθέντος τοῦ ἀντιχειμένου πρότερον, ἀλὰ φανεροῦ ὅντος δτι ἀληθές.

ποοομολογηθέντος τοῦ ἀντιχειμένου πρότερον, ἀλλὰ φανεροῦ ὄντος ὅτι ἀληθές. ⑤24) 61 s. 34: τὰ μὲν οὐν ἄλλα προβλήματα πάττα θείχνυται διὰ τοῦ ἀδυνάτου ἐν ἄπασαι τοῖς σχήμασι, τὸ ὁὲ καθόλου κατηγορικὸν ἐν μὲν τῷ μέσω καὶ τῷ τρίτω δείχνυται, ἐν δὲ τῷ πρώτω οὐ δείχνυται ..... (ls. 10.) τὸ δὲ γε τινὶ καὶ τὸ μηδενὶ καὶ μὴ παντὶ δείχνυται ..... (ls. 10.) τὸ δὲ γε τινὶ καὶ τὸ μηδενὶ καὶ μὴ παντὶ δρίκνυται ..... (ls.) φανεροῦν ὅτι τὸ ἀντικείμενον ὑποθετέον..... (33.) πρὸς δὲ τὸ μὴ παντὶ δείξαι ὑπάρχον τῷ Β τὸ Α, ὑποθετέον παντὶ ὑπάρχειν..... (39.) ἐὰν δὲ μὴ παντὶ ἀλλὰ τινὶ ὑπάρχειν ὑπασεροῦν οὐν ὅτι οὺ τὸ ἐναγτίον ἀλλὰ τὸ ἀντικείμενον ὑποθετέον ἐν ἄπασι τοῖς συλλογισμοῖς· οῦτω γὰρ τὸ ἀναγταῖον ἐσται καὶ τὸ ἀξίωμα ἔνδοξον· εὶ γὰρ κατὰ παντὸς ἡ φασις ἡ ἀπόφασις, ἀκρέντος ὅτι οὺς ἡ ἀπόφασις, ἀνάγκη τὴν κατάφασιν ὰληθεύεσθαι. ..... (17.) τὸ δ' ἐναντίον οὐδετέρως ἀρμόττει ἀξιοῦν· οὐτε γὰρ ἀναγκαῖον, εὶ τὸ μηδενὶ ψεῦδος, τὸ παντὶ ἀληθὲς, οὕτ' ἔνδοξον ὡς εὶ θάτερον ψεῦδος, διι θάτερον ἀληθές.

<sup>625) 12, 62</sup>a. 20.: φανερόν οὖν ὅτι ἐν τῷ πρώτῳ σχήματι τὰ μὲν ἄλλα προβλήματα πάντα δείχνυται διὰ τοῦ ἀδυνάτου, τὸ δὲ χαθόλου καταφατιὰν οὖ δείχνυται ἐν δὲ τῷ μέσῳ καὶ τῷ ἔσχάτῳ καὶ τοῦτο δείχνυται ..... (b. 2.) φανερόν οὖν ὅτι πάντες οἱ συλλογισμοὶ γίνονται διὰ τοῦ μετοῦν στηματος. 13, 62 b. 5.: ὁμοίως δὲ καὶ διὰ τοῦ ἐσχάτου ..... (25.) φανερόν οὖν ὅτι ἐν ἄπασι τοῖς διὰ τοῦ ἀδυνάτου συλλογισμοῖς τὸ ἀντικείμενον

beruht darin, dass letzteres von zugestandenen Sätzen ausgeht, ersteres aber auf etwas zugestandnermassen Unwahres hinstrebt; zwei Urtheile sind es bei jedem dieser beiden Verfahren, welche beigezogen werden; bei dem directen Verfahren sind es die Prämissen, bei dem apagogischen hingegen das Gegentheil des Schlusssatzes und die eine der beiden Prämissen. Daher kann Alles, was direct erschlossen wird, auch apagogisch bewiesen werden, und umgekehrt; nemlich, was in der ersten Figur apagogisch geschlossen wird, kann, wenn die zu beweisende Behauptung verneinend ist, in der zweiten, wenn aber jene bejahend ist, in der dritten Figur direct bewiesen werden; und alles, was in der zweiten Figur apagogisch, in der ersten direct; und was in der dritten apagogisch nachgewiesen wird, kann, wenn das zu Beweisende bejahend ist, in der ersten, wenn aber jenes verneinend, in der zweiten Figur direct geschlossen werden 626).

Wurde so bei der Umkehrung des Syllogismus und bei dem Syllogismus des beabsichtigten Unmöglichen der Schlusssatz in sein Gegentheil umgesetzt, so kann das gleiche auch mit den Prämissen geschehen, wobei gleichfalls das Gegentheil entweder widerspruchsweise oder gegensätzlich genommen werden kann. In der ersten Figur nun kann aus keinerlei Umsetzung der Prämissen in ihr Gegentheil ein Schlusssatz erreicht werden, wohl aber in der zweiten bei beiderlei Gegentheile, nemlich sowohl bei dem widerspruchsweisen als auch bei dem gegensätzlichen; in der dritten Figur kann aus dem Gegentheile der Prämissen wohl kein bejahender Schlusssatz gewonnen werden, stets aber ein verneinender. Von selbst versteht sich, dass aus dem widerspruchsweisen Gegentheile der Prämissen kein wahrer Schlusssatz folgen, sondern wohl ein Widerspruch einer gemachten Voraussetzung erreicht werden kann; überhaupt ja müssen, wenn Widersprechendes über Ein und den nemlichen Gegenstand erschlossen werden soll, entweder mehrere, d. h. wenigstens zwei, Syllogismen gemacht werden, oder es muss der Widerspruch schon in den Prämissen selbst liegen 627).

ύποθετέον. δήλον δε και ότι εν τῷ μέσφ σχήματι δείκνυταί πως τὸ κα-

δε στερητικά εν τῷ μέσφ.
627) 15, 63 b. 22.: εν ποίφ δε σχήματι εστιν εξ αντικειμένων προτάσεων συλλογίσασθαι καὶ εν ποίφ οὐκ έστιν, ώδ' εσται φανερόν..... (31.) εν μεν ούν τῷ πρώτφ σχήματι οὐκ εστιν εξ αντικειμένων προτάσεων συλλογισμός ούτε καταφατικός ούτε αποφατικός ..... (40.) εν δε τῷ μέσφ σχήματι καὶ εκ τῶν αντικειμένων καὶ εκ τῶν εναντίων ενδέχεται γίνεσθαι συλλογισμόν ..... (64 a. 20.) εν δε τώ τρίτω σχήματι καταφατικός μεν

ταφατικόν καὶ ἐν τῷ ἐσχάτφ τὸ καθόλου. 626) 14, 62 b. 29,: ὅταψέρει δὲ ἡ εἰς τὸ ἀθύνατον ἀπόθειξις τῆς θεικ-τικῆς τῷ τιθέναι ὁ βούλεται ἀναιρεῖν, ἀπάγουσα εἰς ὁμολογούμενον ψεῦθος ἡ δὲ θεικτικὴ ἄρχεται ἐξ ὁμολογουμένων θέσεων. λαιβάνουπ μέν οὐν άμφότεραι δύο προτάσεις όμολογουμένας, άλλ' ή μεν έξ ών ὁ συλλογισμός. ή δε μίαν μεν τούτων, μίαν δε την άντίμασιν τοῦ συμπεράσματος..... (39.) άπαν δε τὸ δειχτιχῶς περαινόμενον καὶ διὰ τοῦ ἀδυνάτου δειχθήσεται και το διά του άδυνάτου δεικτικώς διά των αυτών δρων. δταν μέν γάο ὁ συλλογισμός ἐν τῷ πρώτφ σχήματι γένηται, τὸ ἀληθὲς ἔσται ἐν τῷ μέσφ ἢ τῷ ἐσχάτφ, τὸ μὲν στερητικόν ἐν τῷ μέσφ, τὸ δὲ κατηγορικόν ἐν τῷ μέσφ, τὸ ἀληθὲς ἐν τῷ πρώτφ ἐρ τὰ ἀκηθὲς ἐν τῷ πρώτφ ἐπὶ πάντων τῶν προβλημάτων. ὅταν δ' ἐν τῷ ἔσχάτφ ὁ συλλογισμὸς, τὸ άληθές εν τῷ πρώτο καὶ τῷ μέσω, τὰ μέν καταφατικά εν τῷ πρώτο. τὰ

Alle diese bisher betrachteten Eigenthümlichkeiten der aus vorliegenden Urtheilen formulirten Syllogismen waren nun selbst derartig, dass sie in der Verschiedenheit der drei Figuren ihre Function auseinanderlegten, und in dieser Beziehung mit den einzelnen Gesetzen der Form des Syllogismus selbst in einem wesentlichen Zusammenhange standen. Sie dienten dazu, innerhalb des in den Prämissen vorhandenen Materiales mit syllogistischer Thätigkeit weiter zu bauen und hiedurch namentlich jenes Verhältniss, in welchem Unterbegriff, Mittelbegriff und Oberbegriff zu einem sie vereinigenden Syllogismus stehen, so allseitig als möglich Daher insbesondere jene Eigenthümlichkeiten, welche klar zu machen. wir von dem Cirkelbeweise an zu betrachten hatten, eine Function besitzen. welche der dem Syllogismus vorhergehenden Umkehrung der Urtheile völlig analog ist. Ganz anders hingegen verhält es sich mit demjenigen, was uns nun von der aristotelischen Syllogistik noch zu betrachten übrig Es kommen nemlich noch jene Eigenthümlichkeiten des Schlusses in Erwägung, welche bei dem Schliessen überhaupt allen syllogistischen Verbindungen gemeinsam und in dieser Beziehung gegen die einzelnen Figuren indifferent sind, dabei aber einen Einfluss auf die Stärke der Beweiskraft ausüben und somit auf jene Momente hinweisen, welche betreffs der Annehmbarkeit und wissenschaftlichen Glaubenswürdigkeit eines gemachten Schlusses eine Nachhilfe oder auch eine Abhilfe nöthig machen.

Zunāchst kömmt hiebei in Betracht die erschlichene Annahme des obersten Ausgangspunktes (τὸ ἐν ἀρχῆ αἰπεῖσθαι), die sog. petitio principii, welche darin besteht, dass dasjenige, was nicht schon durch sich selbst klar ist, als ein durch sich selbst klares aufgezeigt wird; diess geschieht in jedem Syllogismus dann, wenn der Obersatz oder der Untersatz nicht an sich gewisser ist als der Schlusssatz, was setts der Fall sein wird, wenn durch die Verbindung der drei Begriffe des Schlusses zweimal das Nemliche als Prādicat Eines Subjectes oder als Subject zweier Prādicate ausgesagt wird, also der Schlusssatz nichts Neues aus den Prāmissen erst abgeleitetes darbieten kam 625).

συλλογισμός οὐθέποτ' ἔσται ξξ ἀντικειμένων προτάσεων ..... ἀποφατικός δὲ ἔσται καὶ καθόλου καὶ μὴ καθόλου τῶν ὅρων ὄντων ..... (h. 7.) φανερού δὲ καὶ ὅτι ἐκ ψευδών μὲν ἔστιν ἀληθές συλλογίσασθαι, καθάπερ εξοηται πρότερον, ἐκ δὲ τῶν ἀντικειμένων οὐκ ἔστιν .... (13.) ὅῆλον δὲ καὶ ὅτι ἐν τοῖς παραλογισμοῖς οὐδὲν κωλίει γίνεσθαι τῆς ὑποθέσεως ἀντίφασιν... (17.) δεῖ δὲ κατανοεῖν ὅτι οὕτω μὲν οὐκ ἔστιν ἐναντία συμπεράνασθαι ἐξ ἐνὸς συλλογισμοῦ .... (21.) ἀλὶ ἢ προςλαβεῖν ὅεῖ τὴν ἀντίφασιν .... (24.) ἢ ἐκ δύο συλλογισμοῦ.

νασθαι ἐξ ἐνὸς συλλογισμοῦ ..... (21.) ἀλλ' ἢ προςλαβεῖν δεῖ τὴν ἀντιαστι ..... (24.) ἢ ἐκ δύο συλλογισμών.
628) 16, 64 b. 28.: τὸ ở ἐν ἀρχὴ αΙτεῖσθαι καὶ λαμβάνειν ἔστι μὲν,
ώς ἐν γένει λαβεῖν, ἐν τῷ μὴ ἀποδειχνύναι τὸ προκείμενον, τοῦτο ở ἐπισυμβαίνει πολλαγώς ..... (33.) τούτων μὲν οὐν οὐδέν ἐστι τὸ αΙτεῖσθαι
τὸ ἐξ ἀρχῆς. ἀλλ' ἐπὲι τὰ μὲν δι' αὐτών πέψυκε γνωρίξεσθαι τὰ ἀξὲ δι'
ἄλλων, αἱ μὲν γὰρ ἀρχαὶ δι' αὐτών, τὰ δ' ὑπὸ τὰς ἀρχὰς δι' ἄλλων, ὅταν
μὴ τὸ δι' αὐτοῦ γνωστόν δι' αὐτοῦ τις ἐπιχειρῷ δεικνύναι, τοῖ αἰτεῖστα τὸ ἐξ ἀρχῆς .... (65 a. 26.) εἰ οὐν ἐστὶ τὸ ἐν ἀρχῆ αἰτεῖσθαι τὸ ἀι' αὐτοῖ ἀπεῖντα τὸ μὴ δι' αὐτοῦ δῆλον, τοῦτο δ' ἐστὶ τὸ ἐν ἀρχῆ αἰτεῖσθαι τὸ ἀι' αὐτοῦ ἀπλον, τοῦτο δ' ἐστὶ τὸ ἐν ἀρχῆ αἰτεῖσθαι τὸ δι' αὐτοῦς ἀδήλων
ὅντων τοῦ δεικνυμένου καὶ δι' οὖ δείκνυσιν ἢ τῷ ταὐτὰ τῷ αὐτοῷ ἡ τῷ ταὐτὸν
τοῖς αὐτοῖς ὑπάρχειν, ἐν μὲν τῷ μέσω σχήματι καὶ τρίτῳ ἀμφοτέρως
ἐν ἀξχοτιο τὸ ἐν ἀρχῷ αἰτεῖσθαι, ἐν δὲ κατηγορικῷ συλλογισμῷ ἐν τε τῷ
τρίτω καὶ τῷ πρώτω; ὅταν δ' ἀποφατικώς, ὅταν τὰ αὐτὰ ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ,
καὶ οὐχ ὁμοίως ἀμφότεραι αἱ προτάσεις, ὡςαύτως δὲ καὶ ἐν τῷ μέσω.

Ferner ist auch der Ausgangspunkt einer Beweisführung in Bezug auf die aus ihm gezogenen Folgen zu beachten; und namentlich ist bei dem apagogischen Verfahren der Einwand, dass das beabsichtigte Unmögliche nicht aus der Voraussetzung folge (μή παρά τούτο), das sog. non per hoc, von Wichtigkeit; dieser Einwand wirst sich natürlich zunächst auf einen etwa bestehenden Mangel in der Verknüpfung der Prämissen des apagogischen Beweises; aber wenn auch derselbe in dieser Beziehung untadelhaft ist, so kann doch der ursprüngliche nothwendig einzuhaltende Ausgangspunkt vernachlässigt sein, indem entweder weiter oben oder weiter unten, als derselbe in der That liegt, die Voraussetzung genommen wird, von welcher aus dann das Unmögliche erschlossen wird. Dass jener Einwand nur giltig ist, wenn der apagogische Beweis in den anfänglichen Begriffen sich bewegt, nie aber vorgebracht werden kann, wenn eine andere Reihe von Begriffen zur Apagoge gewählt wurde, versteht sich von selbst 629). Ueberhaupt ja muss, wenn ein Schlusssatz falsch ist, die Ursache in den Prämissen liegen, und es ist daher die ursprüngliche Unwahrheit (πρώτον ψεῦδος), aus welcher das Falsche erschlossen wurde, in den Prämissen aufzusuchen 630). Darum muss, solange Beweis gegen Beweis gestellt werden soll, derjenige, welcher den Beweis führt, bei seinem Gegner so wenig als möglich zulassen, dass derselbe in den Sätzen zweimal den nemlichen Begriff ausspreche, denn dadurch würde das Mittel zu einem Gegenbeweise herbeigeschaft; der Beweisende selbst aber muss so sehr als möglich in den Sätzen Einen Begriff zweimal unterbringen, ohne dass der Gegner diess bemerkt 631). Hingegen eine wirkliche Widerlegung (Ελεγχος) kann erst eintreten, wenn ein Syllogismus schon vorliegt und das Nöthige zugestanden ist, denn Widerlegung ist ein Syllogismus des widerspruchsweisen Gegentheiles, und dieses kann nur erreicht werden, wenn das im Schlusse des Gegners zu Grunde Gelegte dem Schlusssatze desselben entgegengesetzt ist 632).

630) 18, 66 à. 16.: ὁ δὲ ψευδής λόγος γίνεται παρά τὸ πρώτον ψεῦδος,

<sup>629) 17, 65</sup> a. 38.: τὸ δὲ μὴ παρὰ τοῦτο συμβαίνειν τὸ ψεῦδος, δ πολλάκις εν τοις λόγοις εἰώθαμεν λέγειν, πρώτον μέν έστιν εν τοις είς τὸ ἀδύνατον συλλογισμοῖς, ὅταν πρὸς ἀντίμασιν ἡ τούτου δ ἐθείκνυτο τἡ εἰς τὸ ἀθύνατον..... (b. 13.) ὁ μὲν οὐν φανερώτατος τρόπος ἐστὶ τοῦ μἡ παρά τὴν θέσιν εἰναι τὸ ψεῦθος, ὅταν ἀπὸ τῆς ὑποθέσεως ἀσύναπτος ἡ ἀπὸ τῶν μέσων πρὸς τὸ ἀθύνατον ὁ συλλογισμός.... (21.) ἄλλος δὲ τρόπος, εί σύνεχες μεν ετη το άδύνατον τη ύποθεσει, μή μεντοι δι' ξχείνην συμ-βαίνοι τοῦτο γὰρ Εγχωρεί γενέσθαι καὶ επὶ τὸ άνω καὶ επὶ τὸ κάτω λαμ-βάνοντι τὸ συνεχές .... (66 a. 1.) φανερὸν οὐν ὅτι τοῦ ἀδυνάτου μἡ πρὸς τοὺς ἐξ ἀρχῆς ὅρους ὅντος οὐ παρὰ τὴν θέσιν συμβαίνει τὸ ψεῦδος.

η γάρ εκ τών δύο προτάσεων ή εκ πλειόνων πας εστι συλλογισμός. (31) 19, 66 a. 25.: πρός δε τό μη κατισυλλογίζεσθαι παρατηφητέον, όταν άνευ τών συμπερασμάτων εφωτά τόν λόγον, όπως μη δοθή δις ταὐ-τὸν εν ταϊς προτάσεσιν, επειδήπες Τόμεν ότι άνευ μέσρυ συλλογισμός οὐ γίνεται, μέσον δ' έστὶ τὸ πλεονάκις λεγόμενον ..... (33.) χρη δ' ὅπερ φυλάττεσθαι παραγγελλομεν αποκρινομένους, αὐτούς επιχειροῦντας πειρασθαι λανθάνειν.

<sup>632) 20, 66</sup>b. 4. Επεί δ΄ έχομεν πότε και πώς Εγόντων των δορων γίνεται συλλογισμός, φανερόν καὶ πότ' έσται καὶ πότ' οὐκ έσται έλεγχος. πάντων μέν γὰο συγχωρουμένων ἡ έναλλάξ τιθεμένων τῶν ἄροκοίσεων .... έγχωρεί γίνεσθαι έλεγχον ..... (9.) ώστ' εί τὸ κείμενον εῖη ἐναγτίον τῷ συμπεράσματι, ἀνάγκη γίνεσθαι έλεγχον · ὁ γὰο ἐλεγχος ' ντιφάσεως συλλογισμός· εἰ δὲ μηθέν συγχωροίτο, ἀθύνατον γίνεσθαι έλεγχον.

Beruhte in diesen beiden bei dem Schlusse zu erwägenden Eigenthämlichkeiten desselben jenes Moment, welches auf die Stärke der Beweiskraft und die wissenschaftliche Geltung eines bestimmten einzelnen Syllogismus einen Einfluss äussert, noch auf der syllogistischen Formulirung überhaupt als einer bereits veranstalteten, so ist hingegen ein grosses anderweitiges Gebiet dasjenige, in welchem der Schluss wohl potenziell vorliegt, aber actuell nicht formulirt ist, nemlich das Gebiet des blossen Annehmens und des selbst gewöhnlichen Gespräches, woselbst wohl viele Schlüsse gemacht, angenommen und ausgesprochen werden, ohne dass sie iedoch eigentlich als Syllogismen bezeichnet werden können. Hier also handelt es sich um ein Verknüpfen von Urtheilen, welches zwar Wahrheit in sich enthalten kann, aber in einer syllogistisch noch unvermittelten Form sich bewegt; und für dieses Gebiet nur ist anzugeben, wie das syllogistische Princip in ihm doch schon im Keime vorliege, wenn es auch andrerseits mannigfach entstellt und verdunkelt sein mag. Erklärlicher Weise aber betritt hier die Syllogistik bereits ein Gränzgebiet, welches an die Rhetorik und die rhetorische Beweisführung streift <sup>633</sup>).

Was hiebei vor Allem das Meinen und das unmittelbare Annehmen selbst (ὑπόληψις) betrifft, so ist dieses an sich wohl syllogistisch formlos und eben hiedurch einem Mangel an festem begründetem Wissen und hiemit dem Irrthume preisgegeben, andrerseits jedoch gibt es auch Fälle, in welchen selbst bei dem blossen Annehmen eine Täuschung nicht möglich ist; und es frägt sich daher, wie im Einzehnen das Meinen zur syllogistischen Wahrheit sich verhalte. Zunächst scheint hauptsächlich eine Täuschung einzutreten, wenn Ein und dasselbe Prädicat mehreren Subjecten ursprünglich zukömmt, und hiebei der Bestand der einen solchen Verbindung unbemerkt bleibt; jedoch ist hier zu unterscheiden. Gehören nemlich die Prädicate zu Mittelbegriffen, welche in zin und der nemlichen Reihe bleiben, d. h. ist z. B. der factische Bestand dessen, worüber die Meinung ausgesprochen wird, folgender

B ist A
C ist B
D ist C.

so ist A Prädicat von B und von C und von D; und hier nun ist selbst bei dem Meinen eine Täuschung unmöglich, denn Niemaud kann da zugleich meinen, B sei A und kein C sei A, denn sobald der Mittelbegriff C nur in der Annahme überhaupt auftritt, ist ja ein Wissen, dass von ihm der Oberbegriff gilt, schon vorhanden. Hingegen wenn verschiedene Reihen vorliegen und der Gegenstand der Meinung sich folgender Art verhält

 $\begin{array}{c} B \text{ ist A} \\ C \text{ ist A,} \\ \text{und hinwiederum } D \text{ ist } B \\ D \text{ ist } C, \end{array} \text{ woraus die Schlüsse} \begin{array}{c} B \text{ A} & C \text{ A} \\ D \text{ B} \text{ und } D \text{ C} \\ \hline D \text{ A} & \overline{D} \text{ A} \end{array} \text{ sich ergeben,}$ 

<sup>633)</sup> In solcher Weise ist meines Erachtens der Inhalt des zweiten Buches der ersten Analytik in Hauptgruppen zu unterscheiden, und ich halte daher die bei den Alten sowie bei Neueren angegebenen Eintheilungen für unrichtig.

so ist abermals keine Täuschung der Art möglich, dass man zugleich meine, einerseits es seien die beiden Mittelbegriffe B und C Prädicate von D sowie A Prädicat von B, und andrerseits es sei doch kein C A; hingegen wohl ist jene Täuschung möglich, dass man einerseits annimmt, B sei A und D sei B, andrerseits aber doch kein C sei A, oder überhaupt, dass man von obigen zwei Syllogismen wohl die beiden Prämissen des einen annimmt, zugleich aber die des anderen misskennt, oder dass man die beiden Obersätze jener zwei Syllogismen annimmt, ihre Untersätze aber misskenut 634). Eben diese letztere Täuschung aber ist die nemliche, welcher wir dadurch ausgesetzt sind, dass wir wohl allgemeine Obersätze wissen, aber das Einzelne sich uns entzieht, weil es entweder der empirischen Wahrnelmung nicht bereits vorschwebt, oder weil wir einen bekannten Obersatz mit einem zu ihm gehörigen gleichfalls bekannten Untersatze gar nicht verbinden, d. h. auf dem Boden des blossen Annehmens eben noch nicht actuell syllogistisch denken; denn das Wissen hat in dieser Beziehung die dreifache Bedeutung, entweder dass wir die allgemeinen Obersätze wissen, oder die speciellen Untersätze, oder dass wir actuell beide verbinden und hiedurch das wirkliche eigentliche Wissen besitzen 635).

Eine zweite Art der Täuschung aber, welche aus dem blossen Annehmen sich ergibt, besteht darin, dass man reale Gegensätze für identisch hält; diesem Irrthume aber wird dadurch abgeholfen, dass in einem hierauf gebauten Schlusse auf das allseitigste die Umkehrung der Urtheile

<sup>634) 21, 66</sup> b. 18.: συμβαίνει δ' ἐνίστε, καθάπες ἐν τῷ θέσει τῶν ὅρων ἀπατώμεθα, καὶ κατὰ τὴν ὑπόληψην γίνεσθαι τὴν ἀπάτην, οἰον εἰ ἐνδέχεται τὸ αὐτὸ πλείσσι πρώτοις ὑπάσχειν καὶ τὸ μὲν λεληθέντι τιτὰ καὶ δίεσθαι μηθενὰ ὑπάσχειν, τὸ δὲ ἐἰδέναι ἔστω γὰφ τὸ Α τῷ Β καὶ τῷ Γ καθ' αἰτὰ ὑπάσχον καὶ ταὐτα παντὶ τῷ Λ ὡςαύτως. εἰ δὴ τῷ μὲν Β τὸ Λ παντὶ οἰεται ὑπάσχειν καὶ τοὐτο τῷ Δ, τῷ δὲ Γ τὸ Λ μηθενὶ, καὶ τοὐτο τῷ Λ παντὶ, τοῦ αὐτοῦ κατὰ ταὐτὸν ἔξει ἐπιστήμην καὶ ἄγνοιαν. πάλιν εἰ τις ἀπατηθείη περὶ τὰ ἐχ τῆς αὐτῆς συστοχίας, οἰον εἰ τὸ Λ ὑπάσχει τῷ Β, τοῦτο δὲ τῷ Γ καὶ τὸ Γ τῷ Λ, ὑπολαμβάνοι δὲ τὸ Λ παντὶ τῷ Β ὑπάσχειν καὶ πάλιν μηθενὰ τῷ Γ. ἄμα γὰς ἐΙσεταί τε καὶ οὐχ ὑπολήψεται ὑπάσχειν..... (34.) ὅπες ἀδύνατον. ἐπὶ δὲ τοῦ πρότερον λεγθέντος, εἰ μὴ ἐχ τῆς αὐτῆς συστοχίας τὸ μέσον, καθ' ἐκάτερον μὲν τῶν μέσων ἀμφοτέρις τὰς προτάσεις οὐχ ἐγχωρεῖ ὑπολαμβάνειν, οἰον τὸ Λ τῷ μὲν Β παντὶ, τῷ δὲ Γ μηθενὶ, ταῦτα δ' ἀμφότερα παντὶ τῷ Β .... (67 a. 5.) οὕτω μὲν οὐν οὐχ ἐνδέχεται ὑπολαξεῖν, καθ' ἐκάτερον δὲ τὴν μίαν ἢ κατὰ θάτερον ἀμφοτέρις οὐδὲν κωλύει, οἰον τὸ Λ παντὶ τῷ Β καὶ τὸ Β τῶ Λ, κὰ πάλιν τὸ Λ μπδενὶ τῶ Γ.

geübt und so das Wechselverhältniss der Begriffe auf das erschöpfendste vor Augen gestellt wird, indem bei angenommener Umkehrbarkeit eines Schlusssatzes auch der Mittelbegriff mit den beiden anderen Begriffen umkehrbare Urtheile bilden muss, so dass durch fortgesetzte Combination der Wechselbeziehungen der Begriffe sich auch da Unterschiede ergeben, wo bei der blossen Meinung sich die Gegensätze zu verwischen drohen und Verwechslungen eintreten 636). Es sind nemlich folgende Fälle besonders zu beachten: Wenn alles B A, und alles C B ist, so muss, falls der hieraus sich ergebende Schlusssatz, alles C ist A" umkehrbar und also alles A C sein soll, gleichfalls auch vermittelst des als Mittelbegriff genommenen C dann alles A B, und vermittelst des Mittelbegriffes A ebenso alles B C sein; in der nemlichen Weise folgt auch beverneinendem Schlusssatze aus der Umkehrung des Obersatzes die des Schlusssatzes und aus der Umkehrung sowohl des Untersatzes als auch des Schlusssatzes die des Obersatzes <sup>637</sup>). Ferner, wenn die zwei Ur-

<sup>636) 67</sup>b. 12.: ὁ δ' ὑπολαμβάνων τὸ ἀγαθῷ είναι κακῷ είναι, τὸ αὐτὸ ὑπολήψεται ἀγαθῷ είναι καὶ κακῷ είναι. ἔστω γὰρ τὸ μὲν ἀγαθῷ είναι ἐρ' οὐ Α, τὸ δὲ κακῷ είναι ἐρ' οὐ Β, πάλιν δὲ τὸ ἀγαθῷ είναι ἐρ' οὐ Γ. ἐπεὶ οὐν ταὐτὸν ὑπολαμβάνει τὸ Β καὶ τὸ Γ, καὶ είναι τὸ Γ τὸ Β ὑπολήψεται καὶ πάλιν τὸ Β τὸ Α είναι ὡς κύτως, ὅστε καὶ τὸ Γ τὸ Α..... 22, 67 b. 27.: ὅταν δ' ἀντιστρέφη τὰ ἄνρα, ἀνάγχη καὶ τὸ μέσον ἀντιστρέφειν πρὸς ἄμφω n. s. f. Das hiefur gebrauchte Beispiel ἀγαθόν und κακόν fihrt dann zur Berücksichtigung des αίρετόν und ψευκτόν (68 a. 25.), und berührt hiemit schon einen der Rhetorik besonders eigenthämlichen Gesichtspunkt, sowie ja auch das von c. 23 an Folgende schon ganz auf rhetorischem Gebiete seinen Gegenstand hat. Wir werden sogleich sehen (Anm. 637—641.), dass die ganze weitläntige Darlegung der Ümkehrungen und Wechselbeziehungen der Begriffe, welche in c. 22 steht, nur zur Erörterung der ὑπόληψες, dass ἀγαθὸν und κακὸν das Nemliche sei, gehört, und dass hiemit die Worte, welche zu Anfang von c. 23 stehen (68 b. 8.: πως μὲν οὐν ἔχουσιν οἱ δροι κατὰ τὰς ἀντιστροφὰς καὶ τὸ φευκτότεροι ἢ αίρετωτεροι είναι, φανερόν), sich noch ganz enge an die letzten Worte von c. 22 anschliessen.

αποιτίσετα.

637) 67 b. 28.: εὶ γὰο τὸ Α κατὰ τοῦ Γ διὰ τοῦ Β ὑπάοχει, εὶ ἀντιστρέψει καὶ ὑπάοχει, ἡ τὸ Α, παντὶ τὸ Γ, καὶ τὸ Β τῷ Α ἀντιστρέψει καὶ ὑπάοχει, ἡ τὸ Α, παντὶ τὸ Β διὰ μέσου τοῦ Γ, καὶ τὸ Γ τῷ Β ἀντιστρέψει διὰ μέσου τοῦ Α. καὶ ἐπὶ τοῦ μὴ ὑπάοχει, ώς αἰον εἰ τὸ Β τῷ Γ ὑπάοχει, τῷ δὲ Β τὸ Α οὺχ ὑπάοχει, οὐδὲ τὸ Α τῷ Γ οὺχ ὑπάοχει, τῷ δὲ Β τὸ Α οὺχ ὑπάοχει, οὐδὲ τὸ Α τῷ Γ οὺχ ὑπάοχει, οἰο εἰ τὸ Γ τῷ Β ἀντιστρέψει, καὶ τὸ Γ τῷ Α ἀντιστρέψει, καὶ τὸ Γ τῷ Α ἀντιστρέψει ἐστω γὰο τὸ Β μὴ ὑπάοχον τῷ Α οὐδ' ἄρα τὸ Γ, παντὶ γὰο τῷ Γ τὸ Β ὑπῆοχεν, d. h. wenn in dem Syllogismus Kein Β ist A der Ober-

Kein C ist A

satz umgekehrt wird, so kann nach II 2 geschlossen werden, dass kein A C ist, also auch der Schlusssatz sich dann umkehrt; (37.) καὶ εἰ τῷ Β τὸ Γ ἀντιστοξειει, καὶ τῷ Α ἀντιστοξειει, καὶ τῷ Α ἀντιστοξειει, καὶ τῷ Α ἀντιστοξειει, καὶ τῷ Α ἀντιστοξειει, so fihrt diess in Verbindung mit dem Schlusssatze nach 12 auch zur Umkehrung des Obersatzes; nemlich in den Worten καὶ τῷ Α ἀντιστοξειει ware dann Β als Subject zu nehmen; (38.) καὶ εἰ τῷ Γ πρὸς τὸ Α ἀντιστοξειει, καὶ τὸ Β ἀντιστοξειει τῷ Γ τὸ τὸ γ τὸ Γ τὸ τὸ γ τὸ Γ τὸ τὸ γ τὸ Γ καὶ καὶ τὸ Β ἀντιστοξειει τὸ τὸ Α. Αnders Waitz τὸ Β. Κι. Θ. St.

theile "Alles A ist B" und "Alles C ist D" umkehrbar, die zwei Begriffe A und C aber derartig sind, dass Jedwedes entweder unter A oder unter C fallen muss, d. h. dieselben gegenseitig ihr widerspruchsweises Gegentheil sind (C nemlich soviel als Nicht-A ist), so müssen auch B und D ebenso sich gegenseitig als Widerspruch verhalten 638); und umgekehrt folgt, wenn die Begriffe A und B, sowie C und D paarweise als gegenseitige Widersprüche in eben dieser Weise sich verhalten, aus der Umkehrbarkeit des Urtheiles "Alles A ist C" auch die Umkehrbarkeit des Urtheiles "Alles B ist D" 639). Ferner, wenn A als Prädicat von allem B und allem C und ausschliesslich nur von diesen beiden Subjecten gilt, zugleich aber Alles C B ist, so muss das Urtheil "Alles B ist A" umkehrbar sein; und umgekehrt, wenn alles C ausschliesslich die zwei Prādicate A und B an sich hat, dabei aber das Urtheil "Alles C ist B" umkehrbar ist, so muss auch alles B A sein 640). Demnach wird, falls bei einem Gegensatz-Paare, welches in zwei verschiedenen Erscheinungsweisen auftritt und hiedurch bei dem Standpunkte des blossen Meinens und Annelmens leicht eine Verwechslung hervorrufen kann, nur wenigstens Ein Moment für die verschiedenen Erscheinungsweisen festgehalten wird, der Nachweis sich ergeben, dass auch da, wo Verwechslung droht, der Gegensatz festzuhalten und hiemit das blosse Meinen und Annehmen zu berichtigen sei. Gesetzt nemlich, es sei z. B. A das grosse Gut, B das grosse Uebel, C das kleine Gut, D das kleine Uebel, so wird das gewöhnliche Sprüchwort, dass von zwei Uebeln das kleinere zu wählen sei, zu der "Meinung" oder "Annahme" führen, das kleine Uebel sei ein Gut, oder die Kleinheit des Uebels sei ein grosses Gut; diese Annahme nun, welche das Gegensätzliche für identisch nimmt, ist durch folgende Erwägung zu berichtigen und hiedurch die Gegensätzlichkeit aufrecht zu halten: A und B sind Gegentheile, und jedenfalls A wünschenswerther als B; ebenso sind C und D Gegentheile, hiebei aber jedenfalls D wünschenswerther als C; und sowie nun das Wünschenswerther-Sein für beide Erscheinungsweisen festgehalten und zugegeben wird, dass ein Gnt, sei es gross oder klein oder beides vereinigt, wünschenswerther ist als ein Uebel, sei es gross oder klein oder beides

<sup>638) 68</sup> ε. 3.: πάλιν εἶ τὸ A καὶ τὸ B ἀντιστρέσει καὶ τὸ  $\Gamma$  καὶ τὸ A ὡς αὐτως , ἄπαντι δ' ἀνάγκη τὸ A ἦ τὸ  $\Gamma$  ὑπάρχειν, καὶ τὸ B καὶ A οὕτως ἔξει ώστε παντὶ θάτερον ὑπάρχειν ἐπεὶ γὰο ῷ τὸ A, τὸ B, καὶ ῷ τὸ  $\Gamma$ , τὸ  $\Gamma$ , τὸ  $\Gamma$ , παντὶ δὲ τὸ  $\Lambda$  ἢ τὸ  $\Gamma$  καὶ οὺχ ἄμα, ҷανερὸν ὅτι καὶ τὸ  $\Gamma$  ἢ τὸ  $\Gamma$  παντὶ καὶ οὺν ἄμα.

το  $\tau$ , το  $\Delta$ , παντι σε το A η το  $\Gamma$  καὶ οὐχ ἄμα,  $\dot{q}$  ανερόν ὅτι καὶ τὸ  $\dot{B}$  η τὸ  $\Delta$  παντι καὶ οὐχ ἄμα.
639, 68a. 11: πάλιν εἰ παντὶ μὶν τὸ A η τὸ B καὶ τὸ  $\Gamma$  η τὸ A, ἄμα δὲ μὴ ὑπάρχει, εἰ ἀντιστρέφει τὸ A καὶ τὸ  $\Gamma$ , καὶ τὸ B καὶ τὸ A ἀντιστρέφει  $\dot{q}$  ὶ γὰρ τινὶ μὴ ὑπάρχει τὸ B,  $\ddot{\phi}$  τὸ A, δηλον ὅτι τὸ A ὑπάρχει εἰ δὲ τὸ A, καὶ τὸ  $\Gamma$ , ἀντιστρέφει γὰρ ὅτι ἕ τὰ A, τοδιο δὶ ἀδύνατον.

σ ασυνατον.
640) 68 a. 16.: δταν δὲ τὸ Α δλφ τῷ Β καὶ τῷ Γ ὑπάρχη καὶ μηθενὸς ἄλλου κατηγορῆτια, ὑπάρχη δὲ καὶ τὸ Β παντὶ τῷ Γ, ἀνάγκη τὸ Α καὶ τὸ Β ὰντιστρέψειν ἐπεὶ γὰρ κατὰ μόνων τῶν ΒΓ λέγεται τὸ Α, κατηγορείται δὲ τὸ Β καὶ αὐτὸ αὐτοῦ καὶ τοῦ Γ, φαιτερὸν ὅτι καθ ἀν τὸ Α καὶ τὸ Β λεχθήσεται πάντων πλήν αὐτοῦ τοῦ Α. πάλιν ὅταν τὸ Α καὶ δ Β δλφ τῷ Γ ὑπάρχη, ἀντιστρέψιμ δὲ τὸ Γ τῷ Β, ἀνάγκη τὸ Α παντὶ τῷ Β ὑπάρχειν ἐπεὶ γὰρ παντὶ τῷ Γ τὸ Α, τὸ δὲ Γ τῷ Β διὰ τὸ ἀντιστρέψειν, καὶ τὸ Α παντὶ τῷ Β ὑπάρξει.

vereinigt, d. h. sowie festgehalten wird, dass die Vereinigung von A und C wünschenswerther ist als die von B und D, so bleibt hiedurch auch der sichere Standpunkt, dass durch das Wünschenswerther-Sein die Verwechslung von A und D, d. h. von Gut und Uebel, vermieden wird. Nemlich stünden sich A und D gleich, so müssten sich auch B und C gleich stehen, und folglich auch die Vereinigung von A und C und die von B und D; wäre hingegen gar D wünschenswerther als A, d. h. das kleine Uebel in höherem Grade ein Gut als das grosse Gut, so müsste auch B weniger ein Uebel sein, als das kleine Gut C, und da nun das Wünschenswerther · Sein sich bei Gut und Uebel der Grösse nach umkehrt (d. h. das grössere Gut wünschenswerther ist als das kleinere, hingegen das kleinere Uebel wünschenswerther als das grössere), so würde demnach die Vereinigung dieses angeblichen grösseren Gutes D und des folglich geringeren Uebels B, also die Vereinigung von B und D, wünschenswerther sein, als die Vereinigung des angeblich kleineren Gutes A und des folglich grösseren Uebels C; nun ist aber zugegeben und festgehalten, dass die Vereinigung von A und C wünschenswerther ist als die von B und D; folglich steht D dem A weder gleich, noch ist es etwa selbst in höherem Grade ein Gut als A; also ist D in geringerem Grade ein Gut als A, und der wesentliche im Wünschenswerther-Sein beruhende Unterschied zwischen Gut und Uebel bleibt auch bei der Kleinheit des Uebels, wo er einer Verwechslung in dem Meinen ausgesetzt sein konnte, bestehen 641).

So also ist das blosse Meinen und Annehmen, um zu verhüten, dass es als falsche Meinung stehen bleibe, durch den Syllogismus zu zügeln und zu rectificiren, einerseits durch wirklich actuelle Vereinigung eines allgemeineren Satzes und einer speciellen Wahrnehmung, wenn das Meinen die Gefahr in sich hat, dass man auf halbem Wege stehen bleibe und andrerseits durch Erwägung der Wechselbeziehung der Begriffe vermittelst mannigfacher Umkehrung der Urtheile, wenn dem Meinen die Gefahr einwohnt, dass man direct das Gegensätzliche in irgend einer Beziehung für identisch hält. Diese beiderseitige Täuschung aber auf dem

<sup>641) 68</sup> a. 25.: ὅταν δὲ δυοῖν ὅντοιν τὸ Α τοῦ Β αἰρετώτερον ἢ, ὅντων ἀντικειμένων, καὶ τὸ Α τοῦ Γ ώςαὐτως, εἰ αἰρετώτερα τὰ ΑΓ τῶν ΒΑ, τὸ Α τοῦ Λ αἰρετώτερον. ὁμοίως γὰρ διωκτὸν τὸ Α καὶ φευκτὸν τὸ ΒΑ, τὸ Α τοῦ Λ αἰρετώτερον. ὁμοίως γὰρ διωκτὸν τὸ Α καὶ φευκτὸν τὸ Β ἀντικείμενα γὰρ · καὶ τὸ Γ τῷ Α, καὶ γὰρ ταῦτα ἀντίκειται. εἰ οὐν τὸ Α τῷ Λ ὁμοίως αἰρετὸν, καὶ τὸ Β τῷ Γ φευκτὸν, ἐκάτερον γὰρ ἐκατέρω ὑμοίως , φευκτὸν διωκτῷ. ὅστε καὶ τὰ ἄμφω τὰ ΑΓ τοῖς ΒΑ. ἐπεὶ δὲ μὰλλον, οὐν οἰόν τὲ ὁμοίως, καὶ γὰρ τὰ βΑ ὁμοίως ἡσαν. εἰ δὲ τὸ Δ τοῦ Α αἰρετώτερον, καὶ τὸ Β τοῦ Γ ἡτιον φευκτὸν, τὸ γὰρ ἐλατιον τῷ ἐλάττον ἀντίκειται αἰρετώτερον δὲ τὸ μεῖζον ἀγαθὸν καὶ ἐλατιον κακὸν τὸ ἐλατιον ἀγαθὸν καὶ μεῖζον κακόν καὶ τὸ ἄπαν ἄρα τὸ ΒΑ αἰρετώτερον τοῦ ΑΓ. νῶν δ΄ οὐκ ἔστιν. τὸ Α ἄρα αἰρετώτερον τοῦ ΑΓ. νῶν δ΄ οὐκ ἔστιν. τὸ Α ἄρα αἰρετώτερον τοῦ ΑΓ. νῶν δ΄ οὐκ ἔστιν. τὸ Α ἄρα αἰρετώτερον τοῦ ΑΓ. Νῶν δ΄ οὐκ ἔστιν. τὸ Α ἄρα αἰρετώτερον τοῦ ΑΓ. Νῶν δ΄ οἰκ ἐστιν. τὸ Α ἄρα αἰρετώτερον τοῦ ΑΓ. Νῶν δ΄ οἰκ ἐστιν. τὸ Α ἄρα αἰρετώτερον τοῦ Α και τὸ Επερον τοῦ ΑΓ. Νῶν δ΄ οἰκ ἐστιν. τὸ Α αρα αἰρετώτερον τοῦ Α και τὸ Γ ἀρα τοῦ Β ἡττον φευκτόν. Waits scheint in der Ērklarung dieser ganzen Stelle darin geirrt zu haben, dass er umgekehrt C als Species des Uebels und D als Species des Gutes nahm. Ein arges Versehen aber ist es, wenn Brandis (Gesch. d. gr. r, Ph. II, 2, 1. S. 214.) diese ganze letztere Ērörterung so versteht, als berteffe sie "Folgerungen, welche sich ans dem Vorzuge eines Begriffes vor einem auderen ergehen"; denn dass dabei von einem Vorzuge, d. h. von dem Wünschenswerther-Sein, die Rede war, ist nur durch die schon c. 21, 67 b. 12. (Anm. 636.) gebrauchten und hier noch im Ange behaltenen Beispiele "Gut" und "Üebel" herrorgerufen.

Gebiete der blossen Annahmen weist darauf hin, dass dasselbe überhaupt

der syllogistischen Thätigkeit noch bedürftig ist.

Hingegen sobald selbst innerhalb der Meinungen und Annahmen, wie sie in dem menschlichen Sprechen im Allgemeinen vorkommen, irgend eine Beglaubigung (πίστις) mit Anspruch auf Geltung und Billigung auftritt, so liegt bereits implicit und potenziell irgend ein syllogistisches Verhältniss zu Grunde 642). In dieser Beziehung liegt für das Wissen wesentlich das Hauptgewicht auf jener Beglaubigung, welche aus der sinnlichen Wahrnehmung unmittelbar fliesst und dem apodeiktischen Verfahren schon als eine gewisse feste Stufe vorausgeht, nemlich auf der Induction (ἐπαγωγή). Deun es gibt überhaupt nur die zwei Wege, welche Anspruch darauf haben, dass wir in Folge derselben einer Behauptung Glauben schenken, den Syllogismus und die Induction; dass letztere dem unmittelbaren Meinen und dem Gebiete der sinnlichen Wahrnehmung angehört und hiedurch dem vermittelnden Syllogismus vorausgeht, sahen wir bereits oben, Anm. 75 f. und 88. Aber gerade insoweit die Induction Motiv der Beglaubigung ist, hat auch sie eine implicite syllogistische Grundlage, insoweit sie aber unmittelbares Meinen ist, ist sie kein explicit actueller Syllogismus. Ihr syllogistischer Werth ist, dass sie vermittelst des Unterbegriffes den Oberbegriff als Prädicat des Mittelbegriffes aufzeigt; wenn nemlich an sich

Alles C ist B

bestände, so zeigt die Induction vermittelst des C, dass B A ist, z. B. wenn A das Langlebige, B aber das Gallenlose ist und C die einzelnen langlebigen Thiere bezeichnet, so schliesst die Induction eigentlich folgendermassen:

Alles C ist A
Alles C ist B
Alles B ist A,

d. h. sie nimmt in einem Schlusse der dritten Figur den allgemeinen Untersatz als schlechthin umkehrbar (s. Anm. 640), und gelangt hiedurch in der dritten Figur auf einen allgemeinen Schlusssatz; daher besteht sie syllogistisch nur dann zu Recht, wenn jener Untersatz wirklich so umgekehrt werden kann, d. h. z. B. wenn wirklich alle langlebigen Thiere ohne Ausnahme wenig Galle haben <sup>643</sup>). Darum hat die Induction da ihre

<sup>642) 23, 68</sup> b. 10.: ὅτι ὅ' οὐ μόνον οἱ διαλεκτικοὶ καὶ ἀποδεικτικοὶ συλλογισμοὶ διὰ τῶν προειρημένων γίνονται σχημάτων, ἀλλὰ καὶ οἱ ὑητορικοὶ καὶ ἀπλῶς ἡτιςοῦν πίστις καὶ καθ' ὁποιανοῦν μέθοδον, νῦν ἄν εἶη λεκτέον.

<sup>643) 68</sup>b. 13.: ἄπαντα γὰφ πιστεύομεν ἢ διὰ συλλογισμοῦ ἢ ξξ ἐπαγωγῆς. ἐταγωγὴ μὲν οὐν ἐστι καὶ ὁ ξξ ἐπαγωγῆς συλλογισμοῦ ἢ ἐξ ἐπακτέρου θάτερον ἄκρον τῷ μέσφ συλλογισασθαι, οἰον εἰ τῶν ΑΓ μέσον τὸ
Β, διὰ τοῦ Γ δείξαι τὸ Α τῷ Β ὑπάσχον οὐτω γὰφ ποιούμεθα τὰς ἐπαγωγάς οἰον ἔστω τὸ Α μαχοόβιον, τὸ δ' ἐψ' ῷ Β τὸ χολὴν μὴ ἔχον, ἐψ' ῷ
δὲ τὸ Γ τὸ καθ' ἔκαστον μακρόβιον, οἰον ἄνθρωπος καὶ ἵππος καὶ ἡμίσος
τῷ δὴ Γ δλφ ὑπάρχει τὸ Α, πὰν γὰφ τὸ ἄχολον μακρόβιον, ἀλλὰ καὶ τὸ
Β τὸ μὴ ἔχειν χολὴν παντὶ ὑπάρχει τῷ Γ. εἰ οὐν ἀντιστρέφει τὸ Γ τῷ Β

Stelle, wo es an einem Mittelbegriffe für einen Syllogismus gebricht, d. h. eben bei den Unmittelbaren, und so ist sie gleichsam ein Gegenstück des Syllogismus, sowie die unmittelbare Erfahrung ja gleichfalls das Gegenstück des apodeiktischen Wissens ist; und aus dem gleichen Grunde dient die Induction dem Motive der sinnenfälligen Deutlichkeit und der unwiderstehlichen Glaubhaftigkeit des äusseren Eindruckes, wodurch sie auch der grossen Masse der Menschen im Allgemeinen näher liegt; der Syllogismus hingegen hat die Ursprünglichkeit des Ansichseins für sich und dient der erkennenden Einsicht mit der unwiderstehlich zwingenden Gewalt des Allgemeinen, wodurch er die Form der Wissenschaft ist, und er liegt den Bestrebungen des Wissens näher, sowie er thatkräftiger im Widerlegen der Einwände auftritt 644).

Auch dem Schliessen vermittelst eines Beispieles (παράδειγμα) liegt dieses nemliche syllogistische Verhältniss zu Grunde; nur benützt dieses nicht einmal den Unterbegriff selbst, sondern nur ein demselben Aehnliches, und sowie es auf die bei der Induction noch angestrebte Ausnahmslosigkeit verzichtet, so bewegt es sich auch nur in dem Verhältnisse coordinirter Theile zu einander, nicht aber in dem der Subsumption des logisch Subordinirten 645).

Verwandt mit dem Beispiele ist die Hinführung auf Bekannteres (ἀπαγωγή, natürlich nicht zu verwechseln mit der Hinführung auf ein Unmögliches, der είς τὸ ἀδύνατον ἀπαγωγή); sie wird angewendet, wenn bei völlig sicherem Bestande des Obersatzes der Untersatz keine Gewissheit, sondern nur Wahrscheinlichkeit besitzt und demnach hierin dem gleichfalls nur wahrscheinlichen Schlusssatze gleichsteht oder höchstens an Wahrscheinlichkeit übertrifft; und in solchen Fällen, sowie wenn bei einer längeren Beweisführung es an der nöthigen Menge der Mittelbegriffe gebricht, wird dann zur Verdeutlichung auf andere schon bekannte Fälle ' hingewiesen 646).

πίης ενίος είνει τὸ μέσον, ἀνάγκη τὸ Α τῷ Β ὑπάρχειν. δέδεικται γὰρ πρότερον (22, 68 a. 21., Απα. 640.), ὅτι ᾶν δύο ἄττα τῷ αὐτῷ ὑπάρχη κα πρὸς θάτερον αὐτῷ ἀντίτον ἀντιστρέμη τὸ ἄκρον, ὅτι τῷ ἀντιστρέμοντι καὶ θάτειον ὑπάρξει τῶν κατηγορουμένων. Θεὶ δὲ νοεῖν τὸ Γ τὸ ἐξ ἀπάντων τῶν καθ' ἐκαστον συγκειμένων, ἡ γὰρ ἐπαγωγὴ διὰ πάντων.
644) 68 h. 30.: ἔστι δ' ὁ τοιοῦτος συλλογισμὸς τῆς πρώτης καὶ ἀμέσου προτάσεως ἀν μὲν γὰρ ἔστι μέσον, διὰ τοῦ μέσου ὁ συλλογισμὸς, ὧν δὲ μὴ ἔστι, δι' ἔπαγωγῆς καὶ τρόπον τινὰ ἀντίκειται ἡ ἐπαγωγὴ τὴ συλλογισμὸς ὁ μὲν γὰρ διὰ τοῦ μέσου τὸ ἄκρον τὰ πρότερος καὶ γνωριμώτερος ὁ διὰ τοῦ μέσου συλλογισμὸς, ἡμῖν δ' ἐναργέστερος ο ἀιὰ τῆς ἐπαγωγὴς, ∀χι. Τορ. 1, 12, 105 a. 13.: ἐπαγωγὴ δὲ ἡ ἀπὸ τῶν καθ' ἐκαστον ἐπὶ τὰ καθόλου ἔφοδος ..... (16.) ἔστι δ' ἡ μὲν ἐπαγωγὴ πιθανώτερον καὶ σα μέστερον καὶ κατὰ τὴν αἴσθησιν γνωριμώτερον καὶ τοῖς πολλοῖς κοινὸν αθὲ συλλογισμὸς βιαστικώτερον καὶ πρὸς τοὺς ἀντιλογιανὸς ἐνεργέστερον.
645) 24, 68 b. 38.: παράδειγμα δ' ἐστὶν ὅταν τῷ μέσφ τὸ ἄκρον ὑπάρχον δείχθη διὰ τοῦ ὁμοίου τῷ τρίτω, ..... (69 a. 13.) φανερὸν οὺν ὅτι τὸ παράδειγμά ἐστιν οῦτε ὡς μέρος πρὸς δλον σὸς κέρος, ἀλὶ ὡς μέρος πρὸς μέρος, πλος μέσος καὶ τῆς ἔπαγωγῆς, ὅτι ἡ μὲν ἔξ ἀπάντων τῶν ατόμων τὸ ἄκρον νὰ διαφέρει τῆς ἔπαγωγῆς, ὅτι ἡ μὲν ἔξ ἀπάντων τῶν ατόμων τὸ ἄκρον ναὶ σιαφέρει τῆς ἔπαγωγῆς, ὅτι ἡ μὲν ἔξ ἀπάντων τῶν ατόμων τὸ ἄκρον εἰδείκνισεν ὑπίαχειν τῷ μέσφ καὶ πρὸς τὸ ἄκρον οὰ συνῆπτε τὸν συλλογισμόν, τὸ δὲ καὶ συνάπτεε καὶ οὸν ἔξ ἀπάντων τῶν ατόμων τὸ ἄκρον δῆλον ἡ ὑπάρχειν τῷ μέσφ καὶ πρὸς τὸ ἄκρον οὰ συνῆπτε τὸν συλλογισμόν, τὸ δὲ καὶ συνάπτεε καὶ οὸν ἔξ ἀπάντων τῶν μέρω τὸ προῖτον δῆλον ἡ ὑπάρχον, τῷ δ' ἐσχαν τὸ μέσον ἄθηλον μὲν, ὁμοίως δὲ πιστὸν δῆλον ἡ ὑπάρχον, τῷ δ' ἐσχαν τὸ μέσον ἄθηλον μὲν, ὁμοίως δὲ πιστὸν δῆλον ἡ ὑπάρχον, τῷ δ' ἐσχαν τὸ μέσον ἄθηλον μὲν, ὁμοίως δὲ πιστὸν δῆλον ἡ ὑπάρχον, τῷ δ' ἐσχαν δάνον αδηλον μὲν, ὁμοίως δὲ πιστὸν δῆλον ἡ ὑπάρχον, τῷ δ' ἐσχαν αὐ αδηλον μὲν, ὁμοίως δὲ πιστὸν δῆλον ἡ ὑπάρχον, τῷ δ' ἐσχον αδηλον μὲν, ὁμοίως δὲ πιστὸν δηλον ἡ ὑπάρχον, τῷ δ'

Auch die eigentliche Beweisführung, wie sie in der Rhetorik üblich ist, enthält potenziell den Syllogismus als Basis in sich; denn soll der Einwand (ἔνστασις) syllogistische Bedeutung haben, so muss er als Prämisse einer Prämisse entgegengesetzt werden, und da derselbe ein widerspruchsweises Gegentheil des Schlusssatzes bezweckt, so kann derselbe nur in der ersten und dritten Figur geltend gemacht werden; denn diese allein haben die Fähigkeit, dass Schlusssätze, welche sich widerspruchsweise gegenüberliegen, in ihnen sich ergeben, wogegen in der zweiten Figur kein bejahender Schlusssatz möglich ist, und also auch einem verneinenden kein bejahender gegenübergestellt werden kann. Ist demnach ein Einwand ein allgemeines Urtheil, sei es bejahend oder verneinend, so findet er seine syllogistische Form in der ersten Figur; ist

er ein particulares Urtheil, so in der dritten Figur 647).

Ebenso ist andrerseits auch bei der positiven Argumentation innerhalb des Wahrscheinlichen (εἰκός), auf welchem die rhetorische Praxis beruht, zu unterscheiden; denn das schlechtlin bloss Wahrscheinliche als solches ist lediglich Sache der völlig unmotivirten Meinung; stützt sich hingegen die Wahrscheinlichkeit auf ein Zeichen oder sog. Indicium (σημείον), so beruht solches schon auf einem Nexus der Causalität und enthält hiemit ein syllogistisches Motiv. Auf beidem nun, sowohl auf dem bloss Wahrscheinlichen als auch auf dem Indicium, beruht das der Rhetorik angehörige Enthymema 645). Eine syllogistische Bedeutung aber hat nur das Indicium, denn dasselbe ist eigentlich ein Mittelbegriff, und kann ebenso vielfach auftreten, als die Zahl der möglichen Stellungen des Mittelbegriffes ist, d. h. in sämmtlichen drei Figuren kann aus dem Indicium geschlossen werden; nur fehlt es selbstverständlicher Weise in der zweiten und dritten Figur an der zwingenden Beweiskraft des Indiciums, und in diesen beiden Figuren, wo das Indicium an sich Nichts beweist, ist daher auch jeder auf demselben beruhende Schluss sogleich widerlegbar. Hingegen wenn der Mittelbegriff wirklich die mittlere Stellung einnimmt, d. h. in der ersten Figur, kann der auf dem Indicium beruhende Syllogismus nicht sofort aus formalen Gründen aufgehoben werden, denn sobald der im Indicium angenommene Causal-Nexus wirklich factisch richtig ist, so ist wegen der Allgemeinheit des

η μαλλον του συμπεράσματος, έτι αν όλίγα ή τα μέσα του έσχατου και

του μέσου. πάντως γὰρ ξγγύτερον είναι συμβαίνει της Επιστήμης. 647) 26, 69 π. 37.: ἔνστασις δ' ἐστὶ πρότασις προτάσει ἐναντία ..... (b. 1.) φέρεται δὲ ἡ ἔνστασις διχῶς καὶ διὰ δύο σχημάτων, διχῶς μὲν δτι η καθόλου η εν μέρει πάσα ένστασις, εκ δύο δε σχημάτων δτι άντικείμεναι η χασολού η εν μεθεί πασα ενότασις, εχ ουυ σε σχηματών ότι αντίχειμεναι φέρονται τή προτάσει, τά δ' ἀντιχείμενα έν τῷ πρώτω καὶ τῷ τρίτω σχήματι περαίνωνται μόνοις..... (19.) ἀπλῶς γὰρ ἐν πὰσι καθόλου μέν ἐνιστάμενον πρὸς τὸ καθόλου τῶν προτεινομένων τὴν ἀντίφασιν εἰπεῖν .... οὖτω δ' ἀνάγαγη τὸ πρῶτον εἰναι σχήμα..... (24.) ἐν μέρει δὲ, πρὸς ἕ ἐστι καθόλου καθ' οὖ λέγεται ἡ πρότασις.... καὶ γίνεται τὸ τρίτον

οχημα.
648) 27, 70 a. 3.: εἰκὸς δὲ καὶ σημεῖον οὐ ταὐτόν ἐστιν, ἀλλὰ τὸ μὲν εἰκὸς ἐστι πρότασις ἔνθοξος ὁ γὰρ ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ ἴσασιν οῦτω γινόμενον ἡ μὴ ὄν, τοῦτ' ἐστὶν εἰκός.... σημεῖον δὲ βοὐλετας εἰναι πρότασις ἀποθεικτική ἀναγκαία ἡ ἔνδοξος' οῦ γὰρ ὅντος ἔστιν ἡ οῦ γενομένου πρότερον ή υστερον γέγονε το πραγμα, τουτο σημείον έστι του γεγονέναι ή είναι, ενθύμημα μεν οθν έστι συλλογισμός έξ είκότων ή σημείων.

Obersatzes in der ersten Figur in der That der Schlusssatz erwiesen <sup>649</sup>). Und ein solches Indicium heisst dann Beweismittel (τεκμήριον); somit muss man entweder sagen, Beweismittel sei jene Species des Indiciums, welche wegen innerer Nothwendigkeit des Causal-Nexus unlösbar ist, oder man muss Indicium und Beweismittel von vornherein trennen, und unter ersterem einen Mittelbegriff der zweiten oder dritten Figur, unter letzterem aber den Mittelbegriff der ersten Figur verstehen <sup>650</sup>). Somit erhält auch hier betreffs der syllogistischen Basis der rhetorischen Argumentation die erste Figur die ihr gebührende principielle Stellung.

## DAS DEFINITORISCHE WISSEN.

Der Syllogismus besitzt seine reale und ontologische Basis im Begriffe, und hiedurch hat er den Zweck, das vermittelte apodeiktische Wissen des Seienden zu erzeugen, indem der Wesensbegriff als die nothwendige schöpferische Causalität desjenigen, was in dem Schlusse zusammengeführt wurde, erkannt wird. Die Einsicht in das Was und in das Warum des Was ist das Ziel, nach welchem das menschliche Wissen strebt. Wo und wieweit es einen vermittelnden Weg vom Begriffe zur Definition gibt, ist es der Syllogismus, vermittelst dessen wir jene Einsicht erlangen. Wo kein Vermitteln mehr vorhergeht und kein Vermitteln mehr nachfolgt, hat der Syllogismus seinen Anfang und sein Ende. Indem der Syllogismus dieses letzte nicht mehr Vermittelbare, welches aber als vermittelndes Band für das Uebrige wirkt, nemlich den Mittelbegriff, besitzt, ist er mehr als eine blosse Form; er hat wohl eine Form und formelle Gesetze, aber diese sind die Form jenes Inhaltes, welcher als schöpferischer Wesensbegriff in dem Seienden und dessen Bestimmtheiten wirkt. Und die Art und Weise nun, wie dieses inhaltliche Moment des Syllogismus innerhalb der Form desselben zum Behufe der Erreichung des apodeiktischen Wissens austritt, haben wir in dem Folgenden zu untersuchen; es wird sich zeigen, dass diese Function des Syllogismus in ihrem innersten Kerne mit dem definitorischen Wissen selbst zusammenfält, und die Eigenschaften und Erscheinungsweisen des letzteren werden uns hiernach den Abschluss der logischen Theorie des Aristoteles herbeiführen. Die Hauptquelle für diese Erörterungen ist die zweite Analytik, deren Verlaufe in den hieher gehörigen Hauptpunkten (abgesehen von Vielem, was aus diesen Büchern schon oben in Bezug auf die aristotelische Wissenschaftslehre zu benützen war) wir

<sup>649) 70</sup> a. 11.: λαμβάνεται δὲ τὸ σημεῖον τριχῶς, ὁσαχῶς καὶ τὸ μέσον ἐν τοῖς σχήμασιν' ἡ γὰρ ὡς ἐν τῷ πρώτῳ ἡ ὡς ἐν τῷ μέσῳ ἡ ὡς ἐν τῷ πρώτου σχήματος ἄλυτος, ἀν ἀληθης ἡ, καθόλου γάρ ἐστιν, ὁ δὲ διὰ τοῦ ἐσχάτου λύσιμος, κὰν ἀληθὲς ἡ τὸ συμπέρασμα διὰ τὸ μὴ εἰναι καθόλου μηθὲ πρὸς τὸ πρὰγμα τὸν συλλογισμόν..... (34.) ὁ δὲ διὰ τοῦ μέσου σχήματος ἀλὲ κὰι πάτως ἐίναιος.

ματος άξι και πάντως λύσιμος.
650) 70 b. 1.: ἢ ὅπ οὕτω διαιρετέον τὸ σημεῖον, τούτων δὲ τὸ μέσον (d. h. wo das μέσον wirklich μέσον ist) τεκμήριον ληπτέον, τὸ γὰρ τεκμήριον τὸ εἰδέναι ποιοῦν φισιν εἰναι, τοιοῦτο δὲ μάλιστα τὸ μέσον, ἢ τὰ μὲν ἐκ τῶν ἄκρων σημεῖον λεκτέον, τὰ δὶ ἐκ τοῦ μέσου τεκμήριον, ἐνδοξότατον γὰρ καὶ μάλιστα ἀληθές τὸ διὰ τοῦ πρώτοι σχήματος.

PRANTL, Gesch. I.

auch folgen müssen, nur zuweilen Ergänzungen aus der Metaphysik hinzufügend.

Die syllogistische Form allein genügt nicht, um Wissen zu erzeugen, denn ein Syllogismus als solcher kann auch bestehen, ohne dass er das Principielle, Unmittelbare und Ursächliche enthält, das apodeiktische Wissen hingegen ist nur durch solches erreichbar und die Causalität der Nothwendigkeit kann nur durch apodeiktisches Verfahren erwiesen werden; darum ist wohl aller apodeiktische Beweis ein Syllogismus, aber nicht auch umgekehrt 651). Um jenes Unmittelbare und Ursächliche handelt es sich demnach für die ganze Untersuchung betreffs

der realen Seite des Schliessens, durch welche es den Bestand des apo-

deiktischen Wissens erzeugt.

Zunächst ist festzuhalten, dass es überhaupt einen unmittelbaren Ausgangspunkt der Syllogismen gibt; es ist solches entweder ein Axiom (ἀξίωμα), welches als schlechthin unbeweisbares Erforderniss Jeder zur Erreichung eines Wissens überhaupt schon mitbringen muss (s. Anm. 161 - 174), oder eine aufgestellte Behauptung (9601g), welche als unbeweisbar an die Spitze gestellt wird und von dem Lernenden nicht schon bereits im Denken mitgebracht werden muss; wird hiebei die Alternative eines Seins oder Nichtseins innerhalb des realen Bestandes der Verbindungen als entschieden angenommen und hiemit an die Spitze gestellt, dass Etwas sei oder Etwas nicht sei, so ist jene Behauptung eine Voraussetzung (ὑπόθεσις); und insoferne die Voraussetzung dem äusseren Rede-Ausdrucke angehört, und hiedurch an einen Mitmenschen gerichtet ist, kann sie entweder Etwas voraussetzen, was im Allgemeinen mit vorläufigen Annahmen und Meinungen des sie Hörenden übereinstimmt, oder Etwas, was in den Ansichten desselben entweder gar nicht oder selbst gegentheilig vorlag; in diesem letzteren Falle heisst die Voraussetzung ein Postulat (αἴτημα); in beiden Fällen aber kann sie ein allgemeines oder ein particulares Urtheil sein, und sie gehört überhaupt dem die Existenz des Daseienden aussprechenden Urtheile an. Wenn hingegen die an die Spitze gestellte Behauptung auf jene Alternative des Seins oder Nichtseins nicht eingeht, so ist sie eine Definition (ορισμός), denn diese ponirt das "Was" eines Dinges, ohne das "Dass" beizuziehen; sie ist folglich eine Behauptung, aber keine Voraussetzung; dass der Begriff, welcher ja kein Urtheil ist, sondern aus dem Urtheile sich erst herver-

This is the yestern of Pacing, the a original Second

rions of in one off hims to operate of

1000 mech at East on the in ofportable

Aproin -Thurs : A.B.

Hy , who is .

Perfectule.

<sup>651)</sup> Anal. post. 1, 2, 71 b. 20.: ἀνάγχη καὶ τὴν ἀποδειχτικὴν ἐπιστήμην ἐξ ἀληθῶν τ' είναι καὶ πρώτων καὶ ἀμέσων καὶ γνωριμωτέρων καὶ προτέρων καὶ αΙτών τοῦ συμπεράσματος οὐτω γὰρ ἔσονται καὶ αἰ ἀρχαί οἰκεῖαι τοῦ δεικνυμένου συλλογισμός μέν γὰρ ἔσται καὶ ἄνευ τοῦνων, ἀποδειξις δ' οὐκ ἔσται, οὐ γὰρ ποιήσει ἐπιστήμην. Ebend. 6, 74 b. 16.: ἐξ ἀληθῶν μέν γὰρ ἔστι καὶ μὴ ἀποδεικνύντα συλλογισμός ἐξ ἐστιν ἀλί. ἡ ἀποδεικνύντα, τοῦτο γὰρ ἤση ἀποδείξεώς ἔστιν. Αποί. η ἀποδείξεώς ἀπονείξεως ἐστιν Αποί. γὰ ἀποδείξες συλλογισμός τις, ὁ συλλογισμός δὲ οὐ πᾶς ἀπόδειξες. În Bezug auf die lormelle Seite aber sind eben die Gesetze und Schlussweisen der drei Figuren die elementaren Bestandtheile aller apodeiktischen Schlüsse. Metaph. A, 3, 1014 a. 37.: αὶ γὰρ πρώται ἀποδείξεις καὶ ἐν πλείοσιν ἀποδείξειον ἐν νυπάρχουσαι, αὐται στοιχεία τῶν ἀποδείξειον ἐν ὑρ μέσου.

hebt (Anm. 360 ff.), weder eine Voraussetzung noch ein Postulat ist, versteht sich von selbst <sup>652</sup>). Wie die Definition sich zu diesem Charakter des Voraussetzungsweisen verhalte und wann und wie sie sich von demselben befreie, werden wir später sehen.

Jedenfalls aber muss jenes Unmittelbare, auf welches der apodeiktische Beweis als seinen Ausgangspunkt sich stützt, ein Stattfindendes oder Bestehendes in eminentem Sinne sein, denn es muss die Berechtigung, dass vermittelst seiner Etwas erwiesen und erkannt werde, in sich selbst tragen, und diess kann es nur, wenn es als die Causalität des aus ihm Folgenden besteht 653). Daher bewegt sich auch das apodeiktische Verfahren nicht in einem Kreise, weil unmöglich das Nemliche in Bezug auf das Nemliche zugleich das Ursprüngliche und das Abgeleitete sein kann; und wer behauptet, der apodeiktische Beweis drehe sich im Kreise, kömmt eben nur darauf, dass wenn A ist, A ist; so aber kann man freilich dann Alles "beweisen"; nur bei Wenigem besteht wirklich ein solches Verhältniss, nemlich nur da, wo Subject und Prädicat vertauscht werden kann (αντιπατηγοφούμενα), d. h. bei Merkmalen, welche Einer Wesenheit speciell eigenthümlich sind; bei allem Uebrigen aber ist es ebenso sehr eine hohle und leere Formel als eine Unmöglichkeit, dass man auf jene Identität sich stütze 654). Der apodeiktische

<sup>652)</sup> An. post. 1, 2, 72 a. 14.: ἀμέσου δ' ἀρχῆς συλλογιστικῆς θέσιν μὶν λέγω ῆν μὴ ἔστι σείξαι μησ' ἀνάγκη ἔχειν τὸν μαθησόμενόν τι, ῆν δ' ἀνάγκη ἔχειν τὸν ότιοῦν μαθησόμενον, ἀξίωμα ..... θέσεως θὲ ἡ μὲν ὁποτερονοῦν τῶν μορίων τῆς ἀποφάνσεως λαμβάνουσα, οἰον λέγω τὸ εἰναί τι, ὑπόθεσις, ἡ δ' ἄνευ τούτου ὁρισμός ὁ γὰρ ὁρισμὸς θέσις μέν ἔστι, τίθεται γὰρ ὁ ἀριθμητικὸς μοναθα τὸ ἀθιαίρετον εἰναι κατὰ τὸ ποσὸν, ὑπόθεσις δ' οὐκ ἐστί, τὸ γὰρ τὶ ἐστι μονὰς καὶ τὸ εἰναι μονάθα οὐ ταὐτόν. Ebend. 10, 76 b. 27.: ὅσα μὲν οὐν δείκτὰ ὅντα λαμβάνει αὐτὸς μὴ θείξας, ταὺτ' ἐὰν μὲν θοχοῦντα λαμβάνη τῷ μανθάνοντι, ὑποτέταιι, καὶ ἔστιν οὐχ ἀπλῶς ὑπόθεσις ἀλὶλ πρὸς ἔκεἰτον μόνον, ὰν θὲ ἡ μηθεμιᾶς ἐνούσης δόξης ἡ καὶ ἐναντίας ἐνούσης λαμβάνη τὸ αὐτὸ, αἰτεῖται καὶ ἔστιν σύχ ἀπλθεσις καὶ αἴτημα, ἔστι γὰρ αἴτημα τὸ ὑπεταντίου τοῦ μαγθάνοντος τῆ δόξη ἡ δ ἄν τις ἀποθεικτὸν ὄν λαμβάνη αλλ χρῆται μὴ δείξας. οἱ μὲν οὐν δροι οὐκ εἰσὶν ὑποθέσεις, οὐδὲν γὰρ είναι ἡ μὴ λέγονται, ἀλλ' ἐν ταῖς προτάσεσιν αὶ ὑποθέσεις, οὐδὲν γὰρ είναι ἡ μὴ λέγονται, ἀλλ' ἐν ταῖς προτάσεσιν αὶ ὑποθέσεις, οὐδὲν πὰρ είναι ἡ μὴ λέγονται ἀλλ' ἐν ταῖς προτάσεσιν αὶ ὑποθέσεις, οὐδὶν παρῶτον, καὶ αὐτη ἀρχὴ λέγεται τοῦ πράγματος, οἰον τῶν ἀποθείξεων αὶ ὑποθέσειςν τε καὶ ἐἰδέναι εδλλι πορεί α. π. Ο. 72 a. 25 : Ελεὶ δὲ ἐρὶ πιστεύεντ τε καὶ ἐἰδέναι

<sup>653)</sup> An. post. a. a. 0. 72 a. 25.: Επεὶ δὲ δεῖ πιστεύειν τε καὶ εἰδέναι τὸ πράγμα τῷ τοιοῦτον ἔγειν συλλογισμόν δν καλούμεν ἀπόδειξιν, ἔστι δ' οὐτος τῷ τάδ' εἶναι ἔξ ὧν ὁ συλλογισμός, ἀνάγκη μὴ μόνον προγινώσκειν τὰ πρῶτα ἢ πάντα ἢ ἔνια, ἀλλὰ καὶ μᾶλλον ' ἀεὶ γὰρ δι' δ ὑπάρχει ἔκαστον, ἐκεῖνο μὰλλον ὑπάρχει.

<sup>654)</sup> Ebend. 3, 72 b. 25.: χύχλω δ' δτι ἀδύνατον ἀποδείχνυσθαι ἀπλως, δήλως, εξπερ ξχ προτέρων δεῖ τὴν ἀπόδειξιν είναι καὶ γνωριμωτέρων ἀδύνατον γάρ ξετι τὰ αὐτὰ τῶν αὐτῶν ἄμα πρότερα καὶ ὑστερα είναι ... (32.) συμβαίνει δὲ τοῖς λέγουσι κύχλω τὴν ἀπόδειξιν είναι οὐ μόγον τὸ νῦν εἰρημένον, ἀλλ' οὐδὲν ἄλλο λέγειν ἢ ὅτι τοῦτ' ἔστιν εἰ τοῦτ' ἔστιν οὐτω δὲ πάντα ῥάδιον δείξαι .... (73 a. 4.) ὥστε συμβαίνει λέγειν τοῦ κύκλω φάσκοντας είναι τὴν ἀπόδειξιν οὐδὲν ἔτερον πλὴν ὅτι τοῦ Α΄ ὄντος τὸ Α΄ ἔστιν, οὖτω δὲ πάντα δείξαι φάθιον' οὐ μὴν ἀλλ' οὐδὲ τοῦτο δυνατὸν, πλὴν ἐπὶ τούτων ὅσα ἀλλήλοις ἔπεται ὥςπερ τὰ ἴδια .... (16.) τὰ δὲ μὴ ἀντικατηγορούμενα οὐδαμῶς ἔστι δείξαι χύκλω, ὥστ' ἔπειδὴ δλίγα τοιαῦτα ἀντικατηγορούμενα οὐδαμῶς ἔστι δείξαι χύκλω, ὥστ' ἔπειδὴ δλίγα τοιαῦτα ἀν ταῖς ἀποδείξεσι, φανερὸν ὅτι κενόν τι καὶ ἀδύνατον τὸ λέγειν ἔξ ἀλλήλων είναι τὴν ἀπόδειξιν καὶ διά τοῦτο πάντων ἐνδέχεσθαι είναι ἀπό-

Beweis muss ja das καθόλου in dem ursprünglichen Ansichsein des Dinges als solchen ergreifen, und was z.B. von dem Dreiecke als allgemein geltend bewiesen werden soll, muss auf dem ursprünglichen allgemeinen Sein des Dreieckes als solchen beruhen <sup>655</sup>).

Diese Nothwendigkeit des ursprünglich allgemein Gültigen aber erlangt der Syllogismus vermöge des Mittelbegriffes; nemlich es kann der Schlusssatz allerdings zufälliger Weise ein nothwendiger sein, wenn auch der Mittelbegriff nicht nothwendig ist, ebenso wie aus falschen Prämissen auch zufälliger Weise ein wahrer Schlusssatz folgen kann, aber umgekehrt, wenn der Mittelbegriff die Nothwendigkeit enthält, so enthält sie stets auch der Schlusssatz 656). So liegt das begriffliche \*avolov im Mittelbegriffe, und hierin enthält dieser das dem Gegenstande als solchem eigenthümliche Princip, denn blosse Wahrheit und Unmittelbarkeit und Unbeweisbarkeit genügt nicht, wenn nicht das begriffliche Ansichsein hinzukömmt 657). Somit zeigt sich uns hier schon der Mittelbegriff als jenes Unmittelbare und Letzte, auf welchem die Vermittlung des Uebrigen beruht, und wenn ferner gesagt wird, dieses unmittelbare an sich und durch sich Nothwendige sei weder Voraussetzung noch Postulat 658), so bleibt nur entweder das Erfassen des Begriffes oder jene Voranstellung einer Behauptung, welche die Definition ist (Anm. 652), übrig, und es spielt hiemit auch hier bereits das Definitorische herein. Das substanzielle Wesen ist ja Princip des Syllogismus, und der schöpferische Wesensbegriff eines Gegenstandes wird bei der wissenschaftlichen Forschung über denselben als der Grund des ihm Zukommenden ausgesprochen werden 659). Sind aber in solchem Sinne die Prämissen

 $<sup>\</sup>delta \epsilon_i \xi_i \nu$ . Von den corrupten Anschauungen der Stoa an ist allerdings diese Hohlheit und Leerheit sogar zum Principe der sich so nennenden Logik gemacht worden; dessenungeachtet aber glauben die Vertreter der formalen Logik sich doch auf Aristoteles als ihren Patron berufen zu dürfen.

<sup>655)</sup> Ebend. 5, 74 a. 11.: τούτου πρώτου χαθόλου ή ἀπόδειξις: λέγω δε τούτου πρώτου, ή τοϋτο, ἀπόδειξις, ὅταν ή πρώτου χαθόλου εξ οὐν τις δείξειεν ὅτι αι ὁρθαι οὐ συμπίπτουσι, ὀόξειεν ἀν τούτου είναι ἡ ἀπόδειξις διὰ τὸ ἐπὶ πασῶν είναι τῶν ὀρθῶν οὐχ ἔστι δὲ, εἴπερ μἡ ὅτι ώδι ἔσαι γίνεται τοῦτο ἀλλ' ἡ ὁπωςοῦν ἴσαι καὶ εἰ τρίγωνον μἡ ἡν ἄλιο ἡ ἴσοσχελὲς, ἡ ἰσοσχελὲς ἄν ἐδόχει ὑπάρχειν. 6, 75 a. 28.: ἔπεὶ δ' ἔξ ἀνάγχης ὑπάρχει περὶ ἔχαστον γένος ὅσα καθ' αὐτὰ ὑπάρχει καὶ ἡ ἔχαστον, ψανερὸν ὅτι περὶ τῶν καθ' αὐτὰ ὑπαρχόντων αὶ ἐπιστημονικαὶ ἀποδείξεις καὶ ἐχ τῶν τοιούτων εἰσίν.

<sup>656)</sup> Ebend, 75 a. 1.: σταν μέν οὺν τὸ συμπέρασμα ἐξ ἀνάγκης ἢ, οὐθέν κωλύει τὸ μέσον μὴ ἀναγκαῖον εἶναι, δι' οὐ ἐδείχθη εστι γὰρ τὸ ἀναγκαῖον καὶ μὴ ἔξ ἀναγκαίου συλλογίσασθαι, ὅςπερ καὶ ἀληθές μὴ ἔξ ἀληθών ὅταν δὲ τὸ μέσον ἔξ ἀνάγκης, καὶ τὸ συμπέρασμα ἔξ ἀνάγκης.

σων όταν σε το μεσον ες αναγχης, χαι το συμπερασμα ες αναγχης.

657) 11, 77a. S.: ἐαν δὲ τὸ καθόλου μή ἢ, τὸ μέσον οὐκ ἔσται, ὥστ' οὐδ' ἀπόδειξις. 9, 75 b. 37.: ἐπεὶ δὲ φαιγερόν ὅτι ἔκαστον ἀποδείξαι οὐκ ἔστιν ἀλλ' ἢ ἐκ τῶν ἐκάστου ἀρχῶν, ἄν τὸ δεικνύμενον ὑπάρχη ἢ ἐκεῖνο, οὐκ ἔστι τὸ ἐπίστασθαι τοῦτο, ᾶν ἐξ ἀληθῶν καὶ ἀναποδείκτων δεικθη καὶ ἀμέσων ἔστι γὰρ οὕτω δείξαι, ὥςπερ Βρύσων τὸν τετραγωνισμόν (s. m. Ausg. d. Physik, S. 471.), κατὰ κοινόν τε γὰρ δεικνύουσιν οἱ τοιοῦτοι λόγοι, ὅ καὶ ἐτέρφ ὑπάρξει.

<sup>658) 10, 76</sup> b. 23,: οὐχ ἔστι δ' ὑπόθεσις οὐδ' αἴτημα, δ ἀνάγχη είναι δι' αὐτὸ καὶ δοκεῖν ἀνάγχη.

<sup>659)</sup> Metaph. Z, 9, 1034 n. 31.: Εν τοις συλλογισμοίς πάντων άφχή ή οὐσία, Εκ γάο τοῦ τί έστιν οί συλλογισμοί είσιν. D. part. an. 1, 1, 640 m.

eines Syllogismus allgemein und treffen sie das nothwendige Ansichsein, so ist der Schlusssatz ewig und von immerwährender Geltung; von dem Wesenheiten selbst aber, welche der Gegenstand unserer Schlüsse sind, haben die einen ein immerwährendes Sein, die Mehrzahl der übrigen aber ist vergänglich; und betreffs der ersteren und ihrer Grunde besitzen wir nur wenige Mittel der Betrachtung, bei den letzteren hingegen erscheint die Allgemeingültigkeit des Nothwendigen nur in dem Meistentheils, und sind daher auch unsere über dieselben erreichbaren Schlüsse wohl einerseits von immerwährender Geltung, insoferne das Meistentheils ein Nothwendiges ist, andrerseits aber auch nur von particularer Bedeutung, insoferne das Meistentheils nicht das schlechthin Nothwendige ist 660).

Stofflich nun hat der Syllogismus seine specielle Bestimmtheit in den einzelnen Gattungen des Seienden, und die Begriffe, welche der Schluss zusammenführt, müssen daher, wie sich von selbst versteht, der nemlichen Gattung angehören. Hiernach bestimmt sich dann auch die verschiedene Art und Weise, in welcher eine Behauptung gegen eine specielle Wissenschaft verstösst; und es ist z. B. ein aus der Musik entnommenes Urtheil darum ein ungeometrisches, weil es einer anderen Wissenschaft angehört, hingegen die Behauptung, dass Parallel-Linien sich schneiden, ist ungeometrisch, weil sie einen positiven Gegensatz gegen die Geometrie selbst enthält; eine in letzterer Beziehung sich kundgebende Unwissenheit ist die dem Wissen eigentlich entgegengesetzte. jene andere nicht 661). Wegen dieser Gebundenheit an das stofflich

33.: διὸ μάλιστα μέν λεκτέον ώς ἐπειδή τοῦτ' ήν τὸ ἀνθρώπφ είναι, διὰ τοῦτο ταὖτ' ἔχει ..... εἰ δὲ μὴ, ὅτι ἐγγύτατα τούτου καὶ ἢ ὅλως ὅτι ἀδύ-νατον ἄλλως ἢ καλῶς γε οὕτως, ταῦτα δ' ἔπεται' ἐπεὶ δ' ἐστὶ τοιοῦτον,

νατον άλλως ή καλώς γε ουτως, ταυτα σ' επεται: Επεί σ' εστι τοιουτον, την γένεσιν ώσι και τοιαύτην συμβαίνει ἀναγκαίον.
660) Απ. post. a, a. 0. 8, 75 h. 21.: φανεφόν δε και εάν ωσιν αι προτάσεις καθόλου εξ ών ὁ συλλογισμός, δτι άναγκη και το συμπερασμα άδδιον είναι της τοιαύτης ἀποδείξεως και της άπλως είπει ἀποδείξεως των της άπλως είπειν ἀποδείξεις των φθαρτών οὐδ' επιστήμια ἀπλως..... (33.) αι δε τών πολλάχις γινομένων ἀποδείξεις και επιστήμια, ιόνν σελήνης εκλείψεως, δήλον δτι η μέν τοιοῦδ' είσιν, ἀστίσιν, ἡ σ' οὐκ αξι, κατά μέρος είσιν. Β. part. an. 1, 5, 644 b. 22.: των οὐσιων ὅσαι φύσει συνεστάσι, τὰς μέν ἀγενήτους καὶ ἀφθάρτους είναι τὸν ἄπαντα αίωνα, τὰς δε μετέχειν γενέσεως καὶ αθοιαζε συμβέληκε δε περί μέν Εκίνας τιμίας οὐσας καὶ θείας σέσος καὶ αθοιαζε συμβέληκε δε περί μεν Εκίνας τιμίας οὐσας καὶ θείας σεως καὶ φθοράς. συμβέβηκε δε περί μεν έκείνας τιμίας ούσας καὶ θείας εξάττους ήμιν υπάρχειν θεωρίας, καὶ γὰρ εξ ών ἄν τις σκέψαιτο περί αὐτών καὶ περί ών εἰδέναι ποθούμεν, παντελώς έστιν όλίγα τὰ φανερὰ κατά τὴν αἴσθησίν..... όμως δὲ διὰ τὴν τιμιότητα τοῦ γνωρίζειν ήδιον

κατά την αΙσθησιν..... όμως δὲ διὰ την τιμιότητα τοῦ γνωρίζειν ήδιον η τὰ παρ ημιν άπαιντα.
661) Απ, post. 1, 7, 75 b. 10.: ἐκ γὰρ τοῦ αὐτοῦ γένους ἀνάγκη τὰ ἄκρα κὰ τὰ μέσα εἰναι. Ebend. 9, 76 s. 8.: ὥστ' εἰ καθ' αὐτὸ κὰκεῖνο ὑπάρχει ψ ὑπάρχει, ἀνάγκη τὸ μέσον ἐν τῆ ἀὐτῆ συγγενεία εἰναι. Ebend. 12, 77 s. 40.: δηλον ἄρα ὅτι οὐ πᾶν ἐρωτημα γεωμετρικὸν ἄν εῖη οὐθ' ἐιτρικὸν, ὑμοίως δὲ καὶ ἔπὶ τῶν ἄλλων ἀλλ ἐξ ών η δείκνυταί τι περὶ ών ἡ γεωμετρία ἐστίν ἢ ἐκ τῶν αὐτῶν δείκνυται τῆ γεωμετρία, ιώς περ τὰ ὀπτικά ὑμοίως δὲ καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων .... (b. 21.) οἰον τὸ μουσικόν ἐστιν ἐρωτημα ἀγεωμετρητον περὶ γεωμετρίας, τὸ δὲ τὰς παραλλήλους συμπίπτειν οῖεσθαι γεωμετρικόν πως καὶ ἀγεωμετρητον ἄλλον τρόπον. διττὸν γὰρ τοῦτο, ὡς περ τὸ ἄρρυθμον κὰ τὸ μέν ἔτερον ἀγεωμέτρητον τῷ μὴ ἔχειν ὡς περ τὸ ἄρρυθμον, τὸ δ' ἔτερον τῷ qαύλως ἔχειν' καὶ ἡ ἄγνοια αὐτη καὶ ἡ ἐκ τῶν τοιούτων ἀρχῶν ἐναντία.

Viele muss daher ein Einwand gegen Prämissen, welche auf Induction beruhen, gleichfalls nur nach dem Verfahren des Inductorischen gerichtet werden <sup>662</sup>); und wenn hiemit auch jenes unächte Verfahren, mit welchem die Induction in der dritten Figur schliesst (Anm. 643), wegen der Unentbehrlichkeit der Empirie geduldet werden muss, so bleibt andrerseits ein bejahender Schlusssatz in der zweiten Figur ohne Ausnahme unmöglich <sup>663</sup>). Soll hingegen eine Beweisführung erweitert und in fortschreitender Linie durch das Gebiet einer Gattung durchgeführt werden, so hilft eine Vermehrung der Mittelbegriffe innerhalb des Ober- und Unter-Begriffes Nichts, sondern das empirische Material des in der Gattung Stattlindenden muss an den vorliegenden Mittelbegriff von der Seite herein angeschlossen und folglich neue Ober- und Unter-Begriffe gesucht werden <sup>664</sup>).

Aber eben innerhalb dieses empirischen Stoffes muss das apodeiktische Verfahren vermittelst des Syllogismus den begrifflichen Grund und die Nothwendigkeit des Seienden nachweisen, und der wesentliche Unterschied des Wissens liegt darin, ob das Warum erreicht sei oder nicht. Innerhalb Ein und der nemlichen Wissenschaft kann das Warum fehlen, entweder weil gar kein Unmittelbares ergriffen wurde, oder weil das zum Nachweise benützte Unmittelbare nur den änsserlich sinnenfälligen Grund, nicht aber die begriffliche Nothwendigkeit enthielt;

z. B. in dem Schlusse:

das nicht Flimmernde ist nahe die Planeten flimmern nicht die Planeten sind nahe

ist bloss das Dass, nicht aber das Warum ausgesprochen, weil das "nicht flimmern" nicht der begriffliche Grund des Nahe-seins ist; hingegen in dem Schlusse:

das Nahe flimmert nicht die Planeten sind nahe die Planeten flimmern nicht

ist die real begriffliche Ursache zum Mittelbegriffe gemacht und hiedurch die Einsicht in das Warum erreicht; wo aber das Nicht-ursächliche das

662) Ebend. 77 b. 34.: οὐ δεῖ δ΄ ἔνστασιν εἰς αὐτὸ ψέψειν, ἂν ἢ ἡ πρότασις ἐπακτική· ὡςπερ γὰρ οὐδὲ πρότασίς ἐστιν ἢ μή ἔστιν ἐπὶ πλειόνων, οὐ γὰρ ἔσται ἔπὶ πάντων, ἐκ τῶν καθόλου δ' ὁ σύλλογισμὸς, δῆλον ὅτι οὐδ' ἔνστασις αἰ αὐταὶ γὰρ προτάσεις καὶ ἐνστάσεις.
663) 77 b. 40.: συμβαίνει δ' ἐγίους ἀσυλλογίστως λέγειν διὰ τὸ λαμβάνειν ἀμηστέροις τὰ ἔπόμενα, οἰον καὶ ὁ Καινεύς ποιεῖ, ὅτι τὸ πῦρ ἐν

τη πολλαπλασία ἀναλογία; καὶ γὰο τό πῦς ταχύ γεντάται, ὡς φηθι, καὶ αὐτη ἡ ἀναλογία; οῦτω δ' οὐκ ἔστι συλλογισμός; ἀλλ' εἰ τῆ ταχίστη ἐκαλογία εἴεται ἡ πολλαπλάσιος καὶ τῷ πυοὶ ταχίστη ἐν τῷ κινήσει ἀναλογία. 664) 78 », 14.: αὕξεται δ' οὐ διὰ τῶν μέσων, ἀλλὰ τῷ προςλαμβάνειν, οἰον τὸ Λ τοῦ Β, τοῦτο δὲ τοῦ Γ, πάλιν τοῦτο τοῦ Λ, καὶ τοῦτ' εἰς ἄπειφον· καὶ εἰς τὸ πλάγιον, οἰον τὸ Λ καὶ κατὰ τοῦ Γ καὶ κατὰ τοῦ Ε, οὐν ἔστιν ἀριθμὸς ποσὸς ἡ καὶ ἄπειφος τοῦτο ἔψ' ῷ Λ, ὁ περιττὸς ἐριθμὸς ποσὸς ἐριθμὸς περιττὸς ἐφ' οῦ Γ. ἔστιν ἄρα τὸ Λ κατὰ τοῦ Ε. καὶ ἔστιν ὁ ἄρτιος ποσὸς ἀριθμὸς ἐφ' οῦ Λ, ὁ ἄρτιος ἀριθμὸς ἐφ' οῦ Ε. ἔστιν ἄρα τὸ Λ κατὰ τοῦ Ε. ἔστιν ἄρα τὸ Λ κατὰ τοῦ Ε.

sinnlich kenntlichere ist, oder wo der Mittelbegriff ausserhalb der Causalität steht, wie z. B.:

> das Thier athmet die Mauer ist kein Thier die Mauer athmet nicht

(denn hier liegt der Mittelbegriff aussen, weil nicht jedes Thier athmet; vgl. über diesen Schluss Abschn. II, Anm. 45), da erreicht man nur das Dass, nicht aber das Warum; daher enthält z. B. der eben angeführte Schluss nur in folgender Form wirklich das Warum:

> Alles Athmende ist Thier Keine Mauer ist Thier Keine Mauer athmet.

Also das Unmittelbare muss die begriffliche Causalität sein und diese die Stelle des Mittelbegriffes einnehmen 665). Andrerseits aber ist es wohl auch statthaft, dass eine specielle Wissenschaft nur das Dass entwickelt und für sie das begriffliche Warum in einer höheren Wissenschaft liegt, wie z. B. die Gründe der Optik in der Geometrie erledigt werden 666).

Ist so der Mittelbegriff der Träger des begrifflichen zavolov und der nothwendigen Causalität, so erhellt hieraus auch ein ontologisches Uebergewicht der ersten Schlussfigur über die beiden anderen, welches jenem formellen Vorzuge, den diese Figur besitzt (Anm. 557), völlig entspricht. Nur in der ersten Figur kann ja allgemein bejahend geschlos-

<sup>665) 13, 78</sup> a. 22.: τὸ δ' ὅτι διαμέρει καὶ τὸ διότι ἐπίστασθαι πρῶτον μὲν ἐν τῆ αὐτῆ ἐπιστήμη, καὶ ἐν ταύτη διχῶς, ἔνα μὲν τρόπον ἐἀν μὴ δι' ἀμέσων γίνηται ὁ συλλογισμὸς, οὐ γὰρ λαμβάνεται τὸ πρῶτον αἴτιον, ἡ δὲ τοῦ διότι ἐπιστήμη κατὰ τὸ πρῶτον αἴτιον, άλλον δὲ εἰ ἀμέσων μὲν, ἀλλὰ μὴ διὰ τοῦ αἰτιον ἀλὶὰ τῶν ἀντιστρεμόντων δὶ διὰ τοῦ γνωριμωτέρου κωλύει γὰρ οὐδὲν τῶν ἀντιστηγορουμένων γνωριμώτερον εἰναι ἐνίστε τὸ μὴ αἴτιον, ώστ' ἔσται διὰ τοῦτου ἡ ἀπόδειξις, οἰον ὅτι ἐγγὺς οἱ πλάνητες διὰ τὸ μὴ στίλβειν' ἔστω ἐρ' ῷ Γ πλάνητες, ἐρ' ῷ Α τὸ ἐγγὺς εἰναι ἀληθὲς δὴ τὸ Β κατὰ τοῦ Γ εἰπεῖν, οἱ γὰρ πλάνητες οὐ στίλβουσιν' ἀλὶὰ καὶ τὸ Λ κατὰ τοῦ Β, τὸ γὰρ μὴ στίλβειν, ἐφ' ὑ Α τὸ ἔγγὺς εἰναι, ἀληθὲς δὴ τὸ Β κατὰ τοῦ Γ εἰπεῖν, οἱ γὰρ πλάνητες οὐ στίλβουσιν' ἀλὶὰ καὶ τὸ Λ κατὰ τοῦ Β, τὸ γὰρ μὴ στίλβειν τὸ Λ τῷ Γ ὑπάρχειν, ώστ' ἀποθέδεικται ὅτι οἱ πλάνητες ἐγγύς εἰσιν, οὐτος οὐν ὁ συλλογισμὸς οὐ τοῦ διότι ἀλὶὰ τοῦ ὅτι ἐστίν, ..... (39). ἑγγωρεῖ δὲ καὶ διὰ θατέρου θάτερον δειγθήναι, καὶ ἔστι τοῦ διότι ἡ ἀπόδειξις, οἰον ἔστω τὸ Γ πλάνητες, ἐφ' ῷ Β τὸ ἐγγὺς εἰναι, τὸ Λ τὸ μὴ στίλβειν' ὑπάρχει δὴ καὶ τὸ Β τῷ Γ, ώστε καὶ τῷ Γ τὸ Λ τὸ μὴ στίλβειν' ὑπάρχει δὴ καὶ τὸ Β τῷ Γ, ώστε καὶ τῷ Γ τὸ Λ τὸ μὴ στίλβειν' ὑπάρχει δὴ καὶ τὸ Β τῷ Γ, ώστε καὶ τῷ Γ τὸ Λ τὸ μὴ στίλβειν' καὶ ἔστι τοῦ διότι ὁ συλλογισμὸς, εἴληπται γὰρ τὸ πρῶτον αἴτιον, ..... (11). ἐφ' ὧν δὲ τὰ μέσα μη ἀντιστρέφει καὶ ἔστι γνωριμώτερον τὸ ἀναίτιον, τὸ ὅτι μὲν δείκνυται, τὸ διότι δ' οῦ ἔτι ἐψ' ὑν τὸ μέσον ἔξω τίθεται, καὶ γὰρ ἐν τούτοις τοῦ ὅτι καὶ οὐ τοῦ διότι ἡ ἀπόδειξις .... οἰον δὶ τὶ οὐχ ἀναπνείν τοῦ δτι καὶ οὐ τοῦ διότι ἡ ἀπόδειξις τοὶ ἀτὶ τὸ ἐν τὰ μὲν τὸ μεσον ἔξω τίθεται και γὰρ ἐν τούτοις τοῦ δια τὶ οὐχ ἀναπνείν τοῦ τὰ τὰ μὰ τοῦνος ἔτω τὸ Α΄ κῷν, ἐψ' μὰ τοῦνος ἔστω τὸ Α΄ ζῷν, ἐψ' οὐ τὸ Β τὸ ἀναπνείν εί διότι τοῦ ὅτι τὸ δὶ τὰ μὰ ἐν τὸ ἐν τὸ ἐν εὐλογισμὸς γίνεται τὴς τοιαύτης αἰτιας ἐν τῷ μέσς τὸ μὲν εὐνες εὐνες ἐν τὸ ἐν εὐνες ἐν τὸ ἐν τὸ ἐν εὐνες ἐν τὸ ἐν εὐνες ἐν τὸ ἐν εὐνες ἐν ἐν εὐνες ἐν εὐνες ἐν τὸ ἐν τὸ διὸτι τοῦ δτι τὸ δὶ ἐν αὐλος ἐν εὐνες ἐν τὸ ἐν εὐνες ἐ 665) 13, 78 a. 22.: τὸ δ' ὅτι διαιρέρει καὶ τὸ διότι ἐπίστασθαι πρώ-

sen werden, das begriffliche Sein aber ist positiv und ist allgemein; aber auch auf das Warum und die begriffliche Causalität wird entweder überhaupt nur in der ersten Figur oder wenigstens meistentheils in ihr geschlossen 667). So dass also jener Fall, in welchem der Mittelbegriff die ihm wesentlich gebührende mittlere Stellung wirklich einnimmt, mit seiner ontologischen Bedeutung zusammentrifft.

Vermöge dieser Geltung des Mittelbegriffes nun muss Alles auf jene erste, an die Spitze des Syllogismus gestellte, Behauptung, d. h. auf den Obersatz ankommen, ob derselbe bereits ein unmittelbares oder ein noch der Vermittlung fähiges Urtheil sei, nemlich ob zwischen Subject und Prädicat des Obersatzes, d. h. zwischen Mittelbegriff und Oberbegriff, kein neuer vermittelnder Begriff mehr eingeschohen werden konne oder ob ein solcher noch einsetzbar sei. Insoferne es also sowohl unmittelbare als auch vermittlungsfähige Obersätze gibt, ist zunächst beiden gemeinschaftlich, dass ihr factischer Bestand, d. h. die in ihnen aufgestellte Entscheidung der Alternative zwischen Sein und Nichtsein (Anm. 652), dadurch für die Ueberzeugung bekräftigt und von einem Schwanken oder einer Täuschung ferngehalten wird, dass man das widerspruchsweise Gegentheil dieses factischen Bestandes als unstatthaft erkennt. Darum ist zu beachten, in welcher Beziehung alle jene Schlüsse fehlerhaft wären, durch welche man auf das widerspruchsweise Gegentheil jener Obersätze gelangen würde.

Was nun in dieser Beziehung zuerst die unmittelbaren Obersätze betrifft, so ist solches sowohl für den Fall dass sie bejahend, als auch für den Fall dass sie verneinend sind, zu betrachten; denn es gibt, ebenso wie bei den vermittlungsfähigen, auch unter den unmittelbaren verneinende; wo nemlich gewisse Gruppen von Wesenheiten gegenseitig gar keine Berührung haben und nie wechselseitig voneinander Subject und Prädicat sein können, wird sich eine verneinende Behauptung darbieten, welche als eine unmittelbare an die Spitze gestellt werden kann 668). Mag nun die an die Spitze gestellte unmittelbare Behauptung bejahend oder verneinend sein, so muss ein allenfalls sich einstellendes motivirtes Misskennen derselben (αγνοια κατά διάθεσιν), durch die Einsicht in die Täuschung selbst zerstreut werden. Gesetzt nemlich, es würde dem unmittelbaren verneinenden Urtheile "B ist nicht A" ein Syllogismus ge-

<sup>667) 14, 79</sup> a. 17.: των δε σχημάτων επιστημονιχόν μάλιστα το πρωτόν εστιν ..... (21.) ή γὰρ όλως ή ώς επε το πολύ και έν τοις πλείστοις διά τούτου τοῦ σχήματος ο τοῦ διότι συλλογισμός ..... (24.) εἶτα τὴν τοῦ τί ἐστιν ἐπιστήμην διὰ μόνου τούτου θηρεῦσια δυνατόν εν μέν γὰρ τῷ μέσω σχήματι οὐ γίνεται κατηγορικός συλλογισμός, ἡ δε τοῦ τί ἐστιν ἐπιστήμη καταφάσεως εν δε τῷ ἐσχάτῳ γίνεται μεν άλλ' οὐ καθόλου, τὸ δε τὶ ἐστι τῶν καθόλου ἐστίν.

<sup>665) 15, 79</sup>a. 33: ὅςπες δὲ ὑπάρχειν τὸ Α τῷ Β ἐνεδέχετο ἀτόμως, οντω καὶ μὴ ὑπάρχειν ἐγχωρεῖ λέγω δὲ τὸ ἀτόμως ὑπάρχειν ἡ μὴ ὑπάρ ζειν τὸ μὴ εἰναι αὐτῶν μέσον (so ist hier ἀτόμως von dem letzten minitelbaren Urtheile ganz entsprechend jener Bedeutung gebraucht, in welcher ἀτομα in der Lehre vom Begriffe, — Anm. 445., — bei dem letzten nicht mehr theilbaren Artunterschiede vorkam), οῦτω γὰς οὐκέτι ἔσται κατ' ἀλλο τὸ ὑπάρχειν ἡ μὴ ὑπάρχειν ..... (b. 6.) ὅτι δ' ἐνδέχεται τὸ Β μὴ εἰναι ἐν ῷ ὅλω ἐστὶ τὸ Α ἡ πάλιν τὸ Α ἐν ῷ τὸ Β, գανερὸν ἐχ τῶν συστοιχιῶν, ὅσαι μὴ ἐπαλλάττουσιν ἀλλίκας.

genübergestellt, dessen Schlusssatz lauten würde "B ist A", so müssten in demselben entweder beide Prämissen oder wenigstens der Untersatz falsch sein; und gesetzt, es würde dem unmittelbaren bejahenden Urtheile "B ist A" ein Syllogismus mit dem Schlusssatze "B ist nicht A" gegenübergestellt, so müsste in demselben, wenn er in der ersten Figur sich bewegte, entweder beide Prämissen oder wenigstens die eine der beiden, gleichviel welche, falsch sein, und wenn in der zweiten Figur, entweder beide beziehungsweise falsch oder wenigstens die eine der beiden, gleichviel welche, schlechthin falsch 669). Sind hingegen jene an die Spitze gestellten Obersätze vermittlungsfähige Urtheile, sei es dass sie bejahend oder dass sie verneinend sind, so kann ein Syllogismus, durch welchen ihr widerspruchsweises Gegentheil ihnen gegenübergestellt werden wollte, entweder den wirklich zu ihrer Vermittlung passenden Mittelbegriff oder einen fremdartigen und hiemit bereits falschen Mittelbegriff enthalten; im ersteren Falle würde sein Obersatz falsch sein müssen, und im letzteren entweder beide Prämissen oder wenigstens eine von beiden, gleichviel welche; in der zweiten Figur müsste eben irgend eine der beiden Prämissen falsch sein 670).

Besteht nun für das Urtheil "B ist A" ein Vermittelndes, d. h. ein Mittelbegriff zwischen dem Subjecte und dem Prädicate desselben, so ist dasselbe apodeiktisch erweisbar, und jenes Unmittelbare, welches als das Vermittelnde zwischen jene zwei Begriffe tritt, bildet die elementaren Bestandtheile des apodeiktischen Beweises; besteht hingegen kein Mittelbegriff mehr für jenes Urtheil, so ist es selbst bereits ein Unmittelbares und Principielles, und auf ein Solches zielt der zum letzten Principe führende Weg ab, denn der Mittelbegriff muss stets verdichtet werden, bis er Einer und untheilbar wird; dann ist derselbe jenes Un-

(33.) Επί τι δ' έκατεραν οὐδέν κολυει ψευδη είναι.
670) 17, 80b. 17.: Εν δε τοῖς μὰ ἀτόμως ὑπάοχουσιν ἢ μὴ ὑπάοχουσιν, ὅταν μὲν διὰ τοῦ οἰκείου μέσου γίνηται τοῦ ψευδοῦς ὁ συλλογισμός, οὐχ οἰον τε ἀμφοτέρας ψευδεῖς είναι τὰς προτάσεις, ἀλλὰ μόνον τὴν πρὸς τὰ μείζοι ἄχοφ..... (26.) ὁμοίως δὲ καὶ εἰ Εξ ἄλλης συστοιχίας ληφθείη τὸ μέσον.... ὅσθ' ἡ μὲν ὰεὶ ἀληθης ἡ δ' ἀεὶ ψευδής..... (33.) ὅταν μὲν ὑπὸ τὸ Α ἢ τὸ μέσον, τῷ δὲ Β μηδενὶ ὑπάοχη, ἀνάγκη ψευδεῖς είναι ἀμφοτέρας..... (81 a. 5.) διὰ δὲ τοῦ μέσου σχήματος γινομένης τῆς ἀπάτης, ἀμφοτέρας μὲν οὺχ ἐνδέχεται ψευδεῖς είναι τὰς προτάσεις ὅλας..... (9.) τὴν ἐτέραν δ' ἐγχωρεῖ, καὶ ὁποτέραν ἔτυχεν.

<sup>669) 16, 79</sup> b. 23.: ἄγνοια δ' ή μη κατ' ἀντίφασιν άλλα κατά διάθεσιν 669) 16, 79 b. 23.: άγνοια δ' ή μὴ κατ' ἀντίφασιν ἀλλὰ κατὰ διάθεσιν Αεγομένη ἔστι μὲν ἡ σιὰ συλλογισμοῦ γινομένη ἀπάτη, αὕτη δ' ττ μὲν τοῖς πρώτοις ὑπάοχουσιν ἡ μὴ ὑπάοχουσι συμβαίνει διχῶς: ἡ γὰο ὅταν ἀπλῶς ὑπολάβη ὑπάοχειν, ἡ ὅταν διὰ συλλογισμοῦ λάβη τὴν ὑπό- πὴψιν. τῆς κὰ οἰν ἀπλῆς ὑπολήψεως ἀπλῆ ἡ ἀπάτη, τῆς δὲ διὰ συλλογισμοῦ πλείους. μὴ ὑπαοχέτω γὰο τὸ Α μηδενὶ τῶν Β ἀτόμως. οὐκοῦν ἐὰν συλλογίτηται ὑπάοχειν τὸ Α τῷ Β, μέσον λαβών τὸ Γ, ἡπατημένος ἔσται διὰ συλλογισμοῦ. ἐνθέχεται μὲν οὐν ἀμφοτέρας τὸς προτάσιες είναι ψευδεῖς, ἐνδέχεται δὲ τὴν ἔτέραν μόνην...... (40.) ἀλλὰ καὶ τὴν ἐτέραν ἐνδέχεται ἀληθῆ λαμβάνειν, οὐ μέντοι ὁποτέραν ἔτυχεν, ἀλλὰ τὴν ΑΓ.... (80a, β.) ἡ μὲν οὐν τοῦ ὑπάοχειν ἀπότη διὰ τούτων τε καὶ οῦνω γίνεται (80a, β.) ἡ μὲν οὐν τοῦ ὑπάοχειν ἀπότη διὰ τούτων τε καὶ οῦνω γίνεται (50 a. 6.) ή μέν ουν τοῦ ὑπάρχειν ἀπάτη διὰ τοὐτων τε καὶ οὕτω γίνεται μόνως, οὐ γὰο ἐν ἄλλω σχήματι τοῦ ὑπάρχειν συλλογισμός: ἡ δὲ τοῦ μἡ ὑπάρχειν ἔν τε τῷ πρώτω καὶ ἐν τῷ μέσω σχήματι ..... (11.) ἐνδέχεται μὲν οῦν ἀμφοτέρων ψευδων οὐσῶν ..... (14.) ἐνδέχεται δὲ καὶ τῆς ἐτέμας ψευδοὺς οὐσης καὶ ταὐτης ὁποτέρας ἔτυχεν ..... (27.) ἐν δὲ τῷ μέσω σχηματι όλας μέν είναι τας προτάσεις αμφοτέρας ψευθείς οὐα ένθέχεται ..... (33.) Επί τι δ΄ έκατέραν οὐδέν αωλύει ψευδή είναι.

mittelbare, durch welches die letzte und ausserste Vermittlung bewerkstelligt wird 671). Auf diesem letzten Principiellen und Unmittelbaren beruht dann der Vorzug des allgemeinen Beweises vor dem particularen und des bejahenden vor dem verneinenden und des directen vor dem apagogischen. Nemlich insoferne man wohl glauben könnte, das particulare Schliessen sei dem allgemeinen vorzuziehen, da ja das Singuläre kenntlicher sei und dem Wissen näher liege, aus dem Allgemeinen hingegen leicht die irrthümliche Annahme von allgemeinen Wesenheiten neben und ausser den individuellen sich ergeben könne, so ist hingegen zu bedenken, dass das Singuläre eben doch nur unter der Form der Allgemeinheit gewusst wird, jene irrige Folgerung aber, welche zur Ideenlehre führen würde, gar nicht nöthig ist; der allgemeine Schluss ist daher vorzuziehen, weil er mehr die Causalität des Nothwendigen in sich enthält, und weil er das Ansichsein ohne Rücksicht auf Anderes ergreift, sich dabei von der unbegränzten Viellieit des Einzelnen fernhaltend und dem Unmittelbaren näher stehend, und weil er den particularen Schluss bereits in sich involvirt 672). Der bejahende Schluss aber ist dem verneinenden vorzuziehen, weil er einfacher und schneller erreichbar ist, indem er wenigere Voraussetzungen und Postulate bedarf, ferner weil, wenn beide Prämissen verneinend sind, überhaupt gar nicht geschlossen werden kann und daher nur bei bejahenden Prämissen eine fortgesetzte Vermehrung und Verdichtung des Mittelbegriffes möglich ist, bei verneinenden aber nicht, sodann weil die Beweiskraft des verneinenden Schlusses durch den bejahenden erwiesen wird, nicht aber umgekehrt, und weil die Bejahung überhaupt kenntlicher und principieller als die Verneinung ist 673). Endlich in gleicher Weise ist auch das di-

<sup>671) 23,</sup> S4b. 19.: φανερόν δε και δτι, δταν το Α τῷ Β ὑπάρχη, εἰ μὲν ἔστι τι μέσον, ἔστι δεῖξαι ὅτι τὸ Α τῷ Β ὑπάρχει. καὶ στοιχεῖα τούτου ἐστὶ ταὐτα καὶ τοσαῦθ' ὅσα μέσα ἔστιν' αι γὰρ ἄμεσο προτάσεις στοιχεῖα ἢ πὰσαι ἢ αὶ καθόλου. εἰ δὲ μὴ ἐστιν, οὐκὲτι ἐστιν ἀπόδειὲις, ἀλλ' ἡ ἐπὶ τὰς ἀρχὰς ὑδὸς αὕτη ἐστιν .... (34.) ἀλλ' ἀεὶ τὸ μέσον πυκνοῦται, ἔως ἀδιαφετα γένηται καὶ ἔν' ἔστι δ' ἔν, ὅταν ἄμεσον γένηται καὶ μια πρότασια ἀπλῶς ἡ ἔμι τῶς τὸ μέσον χένηται καὶ μια πρότασια ἀπλῶς ἡ ἔμι ἐσρο.

νουται, εως ασιαιρετα γενηται και εν' εστι σ' εν, οταν αμεσον γενηται και μια πρότασις άπλως ή άμεσος.

672) 24, 85 a. 20.: δόξειε μὲν οὐν τάχ' ἄν τισιν ώδι σκοποϋσιν ή κατά μέρος (ει. ἀπόδειξις) είναι βελτίων. εί γὰρ καθ' ήν μάλλον έπιστάμεση απόδειξιν βελτίων ἀπόδειξις.... μάλλον δ' έπιστάμεθα έκαστομ δτα αὐτὸ εἰδῶμεν καθ' αὐτὸ ἡ δταν κατ' ἄλλο .... (26.) ἡ δὲ καθόλου δτι ἄλλο, οὐχ ὅτι αὐτὸ τετύχηκεν, ἐπιδείκνυσιν..... (30.) βελτίων ᾶν ἡ κατά μέρος απόδειξις εἴη. ἔτι εἰ τὸ μὲν καθόλου μἡ ἐστί τι παρὰ τὰ καθ' ἔκαστα, ἡ δ' ἀπόδειξις δόξαν ἐμποιεῖ εἰναί τι τοῦτο καθ' δ ἀποδείκνυσι και τινα φύσιν ὑπάρχειν ἐν τοῖς οὐσι ταὐτην.... (b. 3.) χείρων ἄν εῖη ἡ καθόλου τῆς κατά μέρος.... (13.) ὁ καθόλου εἰδως μάλλον οἰδεν ὑπάρχει ἡ τὸ κατὰ μέρος.... (13.) ὁ καθόλου τῆς κατὰ μέρος.... (13.) ὁ καθόλου τῆς κατὰ μέρος.... (13.) ὁ καθόλου τῆς κατὰ μέρος.... (16.) ἔτι τε οὐδεμία ἀνάγχη ὑπολαμβάνειν τι εἰναι τοῦτο παρὰ ταῦτα, ὅτι ἔν θηλοῖ ..... (23.) ἔτι εἰ ἡ ἀπόδειξις μέν ἐστι συλλογισμός δεικτικός απότο.... (23.) ἔτι τὰ ἡ ἀπόδειξις μέν ἐστι συλλογισμός δεικτικός απότο.... (26.) απο διὰ τί, τὸ καθόλου δ' αἰτιώτερον..... (27.) ἔτι μέχρι τούτου ζητοῦμεν τὸ διὰ τί καὶ τότε οἰόμεθα εἰδέναι, ὅταν μὴ ἢ ὅτι τι ἄλλο τοῦτο ἡ χινόμενον ἡ ὄν.... (86 a. 3). ἔτι ὅσφ ἄν μάλλον κατὰ μέρος ŷ, εἰς τὰ ἄπειρα ἐμπίπτει, ἡ δὲ καθόλου κυριωτέρα, ὅτι τῶν προτάσεων τὴν μὲν προτέρων ἔχονιες Ισμεν πως καὶ τὴν ὑστέραν κέχοντες Ισνάμει.

recte Schlussversahren dem apagogischen vorzuziehen, da es auf dem der Natur nach Früheren beruht 674). Wurzelt so der direct und allgemein bejahende Ausdruck des vermittelnden Wissens auf der principiellen Geltung des unmittelbar Begrifflichen und Nothwendigen, so begründet andrerseits die intelligible Einheit dieses Principes auch den Bestand einer einheitlichen Wissenschaft, insoferne das letzte Unerweisbare und Unmittelbare jener nemlichen und Einen Gattung angehören muss, welche der Gegenstand einer bestimmten speciellen Wissenschaft ist, d. h. Ein letzter Mittelbegriff kann nicht mehreren Gattungen angehören, wohl aber können zu einer Mehrheit von Schlüssen zum Behufe der Erreichung Eines Schlusssatzes mehrere Mittelbegriffe aus ihren je entsprechenden Gattungen beigezogen werden 675).

In dem Mittelbegriffe als dem letzten erreichbaren Unmittelbaren, durch welches wir das Vermittlungsfähige vermitteln, beruht insgesammt Alles, was wir durch das apodeiktische Verfahren zum Behufe eines wirklichen Wissens suchen. Wir suchen aber überall jene vier Principien, nemlich das Dass und das Ob und das Warum und das Was, d. h. den Stoff und die bewegende Ursache und den Zweck und das begriffliche Sein, deren Zusammentreffen in dem schöpferischen Wesens-Begriffe wir oben als den Inbegriff der ontologischen Bedeutung und Function des Begriffes kennen lernten. Und in allen diesen vier Beziehungen ist im Syllogismus und in dem apodeiktischen Verfahren überhaupt der Mittelbegriff der Gegenstand dieses Suchens, denn betreffs des Dass und des Ob suchen wir das actuelle Dasein des Mittelbegriffes und betreffs des Warum und Was das begriffliche Sein desselben; alle vier

ή εξ ελαιτόνων αλτημάτων ή ὑποθέσεων ή προτάσεων ελ γὰρ γνώριμοι ὁμοίως, τὸ θᾶιτον γνώναι διὰ τούτων ὑπαρξει, τοῦτο δ' αξρετώτερον.... (b. 10.) Ετι ἐπειδή δεθειχται ὅτι ἀδύνατον ἀμφοτέρων οὐσῶν στερητιχῶν τῶν προτάσεων γενέσθαι συλλογισμὸν, ἀλλὰ την μὲν δεῖ τοιαύτην είναι, τὴν δ' ὅτι ὑπάρχει, ἔτι πρός τούτφ δεῖ τόδε λαβεῖν τὰς μὲν γὰρ χατηγορικὰς αὐξανομένης τῆς ἀποδείξεως ἀναγχαῖον γίνεσθαι πλείους, τὰς δὲ στερητιχὰς ἀδύνατον πλείους είναι μιᾶς ἐν ἄπαντι συλλογισμῷ .... (27.) εἰ δὴ γνωριμωτέρον δι' οῦ δείχνυται καὶ πιστότερον, δείχνυται δ' ἡ μὲν στερητιχὴ ἀπότης κατηγοριχῆς, αὕτη δὲ δι' ἐχείνης οὺ δείχνυται, προτέρα καὶ γνωριμωτέρα οὐσα καὶ πιστοτέρα βελτίων ἀν εἰη .... (33.) ἡ δὲ καταρασιν ἡ ἀπόφασις γνώριμος καὶ προτέρα τὰ γνωριμωτέρα διά γὰρ τὴν κατάφασιν ἡ ἀπόφασις γνώριμος καὶ προτέρα ἡ κατάφασις ὅςπερ καὶ τὸ εἰναι τοῦ ἡ είναι .... (38.) ἔτι ἀρχαιοδεστέρα, ἄνευ γὰρ τῆς δειχνυούσης οὐχ ἔστιν ἡ στερητιχή.

η στευητίχη.
674) 26, 87 a. 1.: Επεὶ δ' ή χαταφατιχή τῆς στευητίχης βελτίων, δηλον
671 καὶ τῆς εἰς τὸ ἀδύνατον ἀγούσης ..... (14.) ὅταν μὲν οὐν ἢ τὸ συμπέρασμα γνωφιμώτερον ὅτι οὐχ ὅτιν, ἡ εἰς τὸ ἀδύνατον γίνεται ἀπόδειξις,
6ταν δ' ἡ ἐν τῷ συλλογισμώ, ἡ ἀποδειχτική φύσει δὶ προτέρα ἡ ὅτι τὸ
Α τῷ Β ἡ ὅτι τὸ Α τῷ Γ. πρότερα γάρ ἐστι τοῦ συμπεράσματος ἐξ ἀν
τὸ συμπερασμα, ἔστι δὲ τὸ μὲν Α τῷ Γ μὴ ὑπάρχειν συμπερασμα, τὸ δὲ
Α τῷ Β ἐξ οὖ τὸ συμπερασμα.

τό συμπερασμα, εστι σε το μεν Α τφ Γ μη υπαίχειν συμπερασμα, το σε Α τφ Β εξ οὐ τό συμπερασμα.

675) 28, 87 a. 38.: μία δ' επιστήμη εστιν ή ενός γενους, δσα εκ τῶν πρώτων σύγκειται καὶ μερη εστιν ή πάθη τούτων καθ' αὐτά ..... (b. 1.) τούτου δε σημείων, δταν είς τὰ ἀναπόδεικτα ελθη ' δεί γαρ αὐτά εν τῷ αὐτῷ γενει είναι τοῖς ἀποθεθειγμένοις ..... (5.) πλείους δ' ἀποθείξεις είναι τοῦ αὐτοῦ έγχωρεῖ οὐ μόνον εκ τῆς αὐτῆς συστοιχίας λαμβάνοντι μὴ τὸ συνεχὲς μέσον ..... ἀλλὰ καὶ εξ ετέρας.

Ursachen hiemit liegen in dem Mittelbegriffe 676). Wenn auch in dem Gebiete des uns zugänglichen Seienden die stete Veränderung des Entstehens und Vergehens besteht, so ist dennoch auch dort der Mittelbegriff das wirksame, indem er in den einzelnen Zeiten in actuelle Wirklichkeit tritt; der gleichartige Mittelbegriff ist auch in den Ereignissen ein Unmittelbares, und insoferne die Wirkung später ist, muss aus dem Späteren auf das Frühere zurückgeschlossen werden, nicht aber umgekehrt vom Früheren auf das Spätere; wo aber in dem Eintreten der Ereignisse ein Cirkel zwischen Ursache und Wirkung besteht, wird der Cirkel auch in dem Nachweise des causalen Mittelbegriffes erscheinen, und wo dort nur das Meistentheils vorliegt, hat auch der Nachweis nur die Geltung des Meistentheils 677). In solchem Sinne sind alle wissenschaftlichen "Probleme" nach dem Mittelbegriffe zu lösen, und auch ihre Einheitlichkeit beruht auf der Einheit des Mittelbegriffes; dieser ist in jedem Probleme als die begriffliche Causalität des Gesuchten nachzuweisen 678).

So also euthält der Obersatz, von welchem wir oben als der an die Spitze gestellten Behauptung zu handeln hatten, in dem Mittelbegriffe stets das Princip des Gesuchten, und insoferne in dem Mittelbegriffe der begriffliche Grund des Oberbegriffes liegt, entsteht alles wirkliche Wis-

<sup>677) 12, 95</sup>a. 10.: τὸ δ' αὐτὸ αἴτιόν ἔστι τοῖς γινομένοις καὶ τοῖς γεγενημένοις καὶ τοῖς ἐσομένοις ὅπερ καὶ τοῖς γινομένοις καὶ τοῖς ἐσομένοις ὅπερ καὶ τοῖς οὐσιν τὸ γάρ μέσον αἴτιον, πλὴν τοῖς μὲν οὐσιν ὄν, τοῖς δὲ γινομένοις γινόμενον, τοῖς δὲ γεγενημένοις γεγενημένοις τοῖς δὲ γεγενημένοις γεγενημένοις τοῦς τὸ ἡ ἀπὸ τοῦ ὑστερον γεγονότος ὁ συλλογισμός, ἀρχὴ δὲ καὶ τοῦτων τὰ γεγονότα, διὸ καὶ ἐπὸ γεγενημένοις τὸ ακὶ ἐπὰ καὶ γινομένον τὸ κατὶ τὸ μέσον τὸ μὲν οὐν τοῦ πῶς ἄν ἔμεξῆς γινομένης τῆς γενέσεως ἔχοι τὸ μέσον τὰ αἴτιον ἐπὶ τοσοῦτον εἰλημένω ἀναγχη γὰρ καὶ ἐν τοῦτοις τὸ μέσον καὶ τὸ πρώτον ἄμεσα εἰναι .... (83) ἐπεὶ δ' ὁρῶμεν ἔν τοῦτοις γινομένος κύλλω τινὰ γένεσιν οὐσαν, ἐνθέχεται τοῦτο εἰναι, εἴπερ ἔποιντο ἀλλήλοις τὸ μέσον καὶ ὁ ὅροι, ἐν γὰρ τούτοις τὸ ἀντιστρέμει τὰ συμπεράσματα: τὸ δὲ ἐντια δὲ τοῦτο ἐν τοῖς προῶτοις, ὅτι ἀντιστρέμει τὰ συμπεράσματα: τὸ δὲ ἐντια δὲ τοῦτο ἐστιν .... (96 a. 8.) ἔστι δ' ἔνια μὲν γινόμενα καθόλου .... τὰ δ' ἀἰλ μὲν οῦ, ὡς ἐπὶ τὸ πολὸ δὲ .... τῶν δὴ τοιούτων ἀνάγχη καὶ τὸ μέσον ὡς ἐπὶ τὸ πολὸ εἰναι τὰ δὸ ἀὶ τὸ πολὸ εἰναι τὸ κὰ ἐντιστρέμει τὰ σοῦτο ἐντιστος κοὶ τὸ οῦτο ἐντιστος κοὶ ἐντιστος κο

<sup>678) 14, 98</sup> a. 1.: πρὸς δὲ τὸ ἔχειν τὰ προβλήματα λέγειν δεῖ τάς τε ἀνατομάς καὶ τὰς διαιρέσεις, οὕτω δὲ διαλέγειν ὑποθέμενον τὸ γένος τὰ κοινόν ἀπάντων.... 15, 98 a. 24.: τὰ δ᾽ ἀνὰ προβλήματὰ ἐστι τὰ μέν τῷ τὸ αὐτὸ μέσον ἔχειν..... (29.) τὰ δὲ τῷ τὸ μέσον ὑπὸ τὸ ἔτερον μέσον είναι διαφέρει τῶν προβλημάτων..... 17, 99 a. 3.: ὁ γὰρ λόγος τοῦ ἄκρου τὸ μέσον ἐστίγ.

sen durch die Begriffsbestimmung, d. h. durch die Definition 679). Wir sahen dort (Anm. 652), dass die Definition als der Voraussetzung coordinirt bezeichnet, ihr Unterschied von derselben aber darein gelegt worden war, dass sie auf das Dasein oder Nicht-Dasein nicht eingeht, sondern das Was und das begriffliche Sein ausspricht; und es wird sich nun zeigen, dass es darauf ankömmt, ob der die begriffliche Causalität ent-haltende Mittelbegriff sich bereits durch sein von ihm beherrschtes Gebiet durchgearbeitet hat oder nicht. Es ist nemlich die Definition entweder der Ausgangspunkt eines apodeiktischen Beweises oder selbst ein apodeiktischer Beweis, welcher nur in der Form der Aufstellung der Behauptung sich unterscheidet, oder endlich ist die Definition der Schlusssatz eines apodeiktischen Beweises <sup>689</sup>). Diess nun ist näher zu erörtern. Identisch sind Defiuition und apodeiktischer Beweis keinenfalls,

denn erstere spricht das begriffliche Sein ausschliesslich nur allgemein bejahend aus, letzterer aber kann auch verneinend und particular sein, und auch gibt es nicht einmal von Allem, was in der ersten Figur allgemein bejahend erschlossen wird, eine Definition, z. B. der Bestand der Winkelsumme im Dreiecke kann nicht definirt werden; denn Beweisbares wissen heisst ja eben den Beweis haben, so dass, wenn jenes Sache einer Definition ware, es gerade nicht als Gegenstand eines Beweises gewusst würde; aus dem gleichen Grunde ist aber auch nicht alles Definirbare beweisbar, denn ausserdem würde ja der Definirende ein Beweisbares wissen, ohne den Beweis zu haben <sup>681</sup>). Ferner spricht die Definition nicht das Dasein oder Nicht-Dasein und überhaupt nicht ein Stattfinden oder Nichtstattfinden aus, sondern diess zu erweisen ist gerade Sache des Syllogismus, wohingegen die Definition die substanzielle Wesenheit und das begriffliche Sein enthält, was eben der Beweis eines Stattfindens schon voraussetzt; jeues Dass aber, welches durch den Beweis demonstrirt wird, ist nicht schon etwa als ein Theil in dem begrifflichen Sein enthalten. Demnach gibt es von Ein und dem Nemlichen als solchen nicht zugleich Definition und apodeiktischen Beweis, und es sind diese beiden auch unter sich nicht das nemliche 652). Gäbe es

<sup>679) 17, 99</sup> a. 21.: ἔστι δὲ τὸ μέσον λόγος τοῦ πρώτου ἄκρου, διὸ πᾶ-

<sup>679) 17, 99</sup> a. 21.: ἔστι δὲ τὸ μέσον λόγος τοῦ πρώτου ἄχρου, διὸ πᾶσαι αὶ ἐπιστῆμαι δι' ὁρισμοῦ γίνονται.
680) 1, 8, 75 b. 31.: ἐστὶν ὁ ὁρισμὸς ἢ ἀρχὴ ἀποδείξεως ἢ ἀπόδειξις θέσει διαφ ξρουσα ἢ συμπέρασμά τι ἀποδείξεως.
681) 11, 3, 90 b. 3.: ὁ μὲν γὰρ ὁρισμὸς τοῦ τί ἐστιν εἰναι δοχεῖ, τὸ δὲ τί ἔστιν ἄπαν χαθόλου καὶ χατηγορικόν συλλογισμοὶ δ' εἰσὶν οἱ μὲν στε χατηγορικόν ἀλλογισμοὶ δ' εἰσὶν οἱ μὲν στε χατηγορικόν τοὶ τοῦ τὶ τὰν τρίγωνον ψοτιφ σχήματι χατηγορικών ἀπάντων ἐστὶν ὁρισμὸς οἶον ὅτι πὰν τρίγωνον θυσὶν ὁρθαῖς ἴσας ἔχει τούτου δὲ λόγος, ὅτι τὸ ἐπίστασθαί ἐστι τὸ ἀποδειχτὸν τὸ ἀπόδειξιν ἔχειν, ωσι' εὶ ἐπὶ τοῦν τοιούτων ἀπόδειξις ἐστι, δῆλον ὅτι οὰν ἀν ἀν εἰγ αὐτών καὶ ὁρισμός..... (19.) τί δ', οῦ ὁρισμὸς, ἀρα παντὸς ἀπόδειξις ἐστι ἢ οῦς..... (21.) ώστ' εἰπερ τὸ ἐπίστασθαι τὸ ἀποδειχτὸν ἐστὶ τὸ τὴν ἀπόδειξιν ἔχειν, συμβήσεται τι ἀδύνατον, ὁ γὰρ τὸν ὁρισμὸν ἔχων ἀπεν τῆς ἀποδείξεως ἐπιστήσεται.
682) Εἰναι θο b. 14.: οὐδὲν γὰρ πώποτε ὁρισάμενοι ἔγνωμεν οὐτε τῶν χαθ' αὐτὸ ὑπαρχόντων οὔτε τῶν συμβεβηκότων ἔτι εἰ ὁ ὁρισμὸς οὐσῶν χαθ' αὐτὸ ὑπαρχόντων οὔτε τῶν συμβεβηκότων ἔτι εἰ ὁ ὁρισμὸς οὐσῶν χαθ' αὐτὸ ὑπαρχόντων οὔτε τῶν συμβεβηκότων. ἔτι εἰ ὁ ὁρισμὸς οὐσῶν χαθ' αὐτὸ ὑπαρχόντων οὔτε τῶν συμβεβηκότων ἔτι εἰ ὁ ὁρισμὸς οὐσῶν χις γνωρισμός, τὰ γε τοιαῦτα φανερὸν ὅτι οὺχ οὐσῶι (γεί. Μεἰαρί. Β. 2, 996 b. 14.: πολλαχῶς γὰρ ἐπισταμένων τὸ αὐτὸ μᾶλλον μὲν εἰδέναι φαιὲν τὸν τῷ εἰναι γνωρίζοντα τί τὸ πράγμα ἢ τῷ μη εἰναι, αὐτὸν δὶ τούτων ἔτερον ἐτέρου μᾶλλον, καὶ μάλιστα τὸν τὶ ἐστιν, ἀλλ' οὐ τὸν πόσον ἡ

von dem begrifflichen Sein, welches als das begriffsmässige Eigenthümliche in der Definition pradicirt wird, einen Beweis, so wurde diess zu unnöthiger Verdopplung führen, da es ja jedenfalls schon vorher im Mittelbegriffe enthalten sein müsste und hiemit in Bezug auf die Form des Beweises ein Erschleichen des Ausgangspunktes vorläge 683). Auch durch die Methode der Eintheilung wird eine Definition nicht bewiesen, denn vermittelst der Eintheilung kann wohl mancherlei Richtiges und Wahres zusammengeführt werden, ohne dass dasselbe nothwendig schon das begriffliche Sein selbst enthalte; nützlich mag die Eintheilung wohl sein, um Nichts auszulassen, aber ein Beweis liegt in ihr ebenso wenig als in der Induction, denn sie schliesst eben auch ohne Mittelbegriff 684). Noch auch endlich kann die Definition etwa dadurch einen apodeiktischen Nachweis erhalten, dass man mit Voraussetzung des Wesenheits-Begriffes eines Gegenstandes die Definition der Definition selbst zum Obersatze eines Syllogismus macht, also z. B. schliesst:

Die Vereinigung d. Eigenthümlichkeiten des begrifflichen Seins ist d. schöpferische Wesensbegriff Diess und Jenes ist die Vereinigung der Eigenthümlichkeiten des begrifflichen Seins Diess und Jenes ist der schöpferische Wesensbegriff

denn auch so noch ist das begriffliche Sein des Gegenstandes doch schon vorher im Mittelbegriffe da; und ausserdem bedarf man hier die Definition der Definition ebenso wenig, als man zu einem concreten Syllogismus die Definition des Syllogismus nöthig hat. Beruht der angebliche Beweis einer Definition bloss auf Voraussetzung, so ist sie jedenfalls schon im Mittelbegriffe erschlichen. Und überhaupt bleibt sowohl bei der Eintheilung als auch bei diesem letzteren Verfahren gerade die

ποῖον ἢ τί ποιεῖν ἢ πάσχειν πέψυπεν) ..... (30.) όρισμός μέν γὰρ τοῦ τί έστι και ούσίας, αί δ' αποδείξεις φαίνονται πάσαι υποτιθέμεναι και λαμ-

χινούντα.

<sup>684) 5, 91</sup> b. 12.: αλλά μην οὐδ' ή διά των διαιρέσεων όδὸς συλλογίζεται .... (24.) τι γὰρ χωλύει τοῦτο ἀληθές μέν τὸ πὰν είναι κατά τοῦ ἀνθρώπου, μή μέντοι τὸ τι έστι μηθέ τὸ τι ήν είναι δηλοῦν; .... (28.) ἐν εέγεται δέ .... τὸ ἐμεξής τὴ διαιρέσει ποιεῖν αἰτούμενον τὸ πρώτον καὶ μηθέν παραλείπειν .... (31.) ἀλλὰ συλλογισμὸς δμως οὐχ ἔγεστιν, ἀλλ' έξπερ, άλλον τρόπον γνωρίζειν ποιεί και τούτο μέν ούθεν άτοπον, ούθε γάρ ο Επάγων Ισως άποθείκνυσιν, άλλ όμως δηλοί τι ..... (36.) ώςπε γάρ εν τοις συμπεράσμασι τοις άνευ των μέσων, εάν τις είπη ότι τούτων όντω άνάγκη τοδί είναι, ενθέχεται έρωτήσαι διά τί, ούτως καί εν τοις διαιρετιχοίς δροις.

wichtige Frage noch stets übrig, warum denn die Vereinigung der Eigenthümlichkeiten ein Eines sei 685).

So also scheint der Desinirende das substanzielle Wesen und das begriffliche Sein in keiner Weise beweisen zu können, weder durch Syllogismus noch durch Induction; und andrerseits soll die Existenz gleichfalls gewusst werden, denn es gibt Namensbezeichnungen, deren Sinn sehr wohl verständlich ist, welche aber doch ein nicht Existirendes ausdrücken; begriffliches Sein aber und Existenz ist zweierlei. nun das "Sein", welches wie alles übrige Stattfinden durch einen Syllogismus erwiesen wird, in der Definition nicht liegt, und der Definirende dasselbe folglich gar nicht zu wissen nöthig hätte, so würde nun, da der Definirende das begriffliche Sein nicht nachweist, nur übrig bleiben, dass in der Definition eine blosse Namenserklärung gegeben werde; Namen aber gibt es auch von Nichtseiendem und dieselben können selbst beliebig gewählt werden, und doch müsste nach jener Consequenz jedes Aussprechen schon ein Definiren sein 656).

Hiegegen aber nun ist zu erwägen, dass das begriffliche Sein die Ursache des Ob, d. h. der Existenz, ist, wenn diese actuell da ist; und gibt es nun eine erweisbare Ursache, so muss sie der Mittelbegriff enthalten; dann also liegt das begriffliche Sein selbst im Mittelbegriffe, und in solchem Sinne ist auch da, wo es einen apodeiktischen Beweis gibt, die Definition das Wissen 687). Natürlich ist diess kein Beweis selbst des

657) An. post. a. a. 0. 8, 93 a. 4: ταὐτόν τὸ εἰδέναι τί ἐστι καὶ τὸ εἰ-δέναι τὸ αἴτιον τοῦ εἰ ἔστι λόγος δὲ τούτου, ὅτι ἔστι τι τὸ αἴτιον ..... εί τοίνυν έστιν άλλο και ένδέχεται αποδείζαι, ανάγκη μέσον είναι το αίτιον

<sup>685) 6, 92</sup> a. 6.: ἀλλ' ἄρα ἔστι καὶ ἀποσείξαι τὸ τι ἔστι κατ' οὐσίαν, εξ ὑποθέσεως δὲ, λαβόντα τὸ μὲν τι ἢν είναι τὸ ἐχ τῶν ἐν τῷ τι ἔστι μόνα, καὶ ἰδιον, το πὰν; τοῦτο γὰρ ἔστι τὸ ἐν τὰ τι ἔστι μόνα, καὶ ἰδιον τὸ πὰν; τοῦτο γὰρ ἔστι τὸ είναι ἐκείνω, ἢ πάλιν είλητε τὸ τι ἢν είναι καὶ ἐν τούτω; ἀνάγχη γὰρ διὰ τοῦ μέσου δείξαι. ἔτι ὡς περ οὐδ' ἐν συλλογισμῷ λαμβάνεται τὶ ἔστι συλλεγογισμῶ, ..... (ἐντως οὐδ' ἐν συλλογισμῷ λαμβάνεται τὶ ἔστι συλλεγογισμῶ, ..... (ἐντως οὐδ' ἐν ἐντως ἐν ἐνείναι ἐν τῷ συλλογισμῷ ..... (20.) κᾶν ἐξ ὑποθέσεως δὲ δεικνύη ..... (24.) καὶ γὰρ ἐνταῦθα λαβών τὸ τι ἡν είναι δείχνυσι ..... (27.) πρὸς ἀμφοτέρους δὲ, τὸν τε κατὰ διαίτεσειν τὸ εκνύντα καὶ πρὸς τὸν οῦτω συλλογισμὸν, τὸ αὐτὸ ἀπόσμαι διὰ τὶ ἔσται ὁ ἄνθρωπος ζῷρον δίπουν πεζὸν, ἀλλ' οὐ ζῷρον καὶ πεζόν; 686) 7, 92 a. 34.: πῶς οὐν δἡ ὁ ὁριζόμενος δείξει τὴν οὐσίαν ἢ τὸ ἔστιν; οὖτε γὰρ ὡς ἀποδεικνὺς ἐξ ὁμολογουμένων είναι δῆλον ποιήσει ... ουθ' ὡς ὁ ἐπάγων διὰ τῶν καθ' ἐκαστα δήλων ὅντων ..... (b. 5.) τὸ γὰρ μἡ δὸν οὐδεὶς οἰδεν ὅ τι ἐστιν, ἀλὰ τὶ μὲν σημαίνει ὁ λόγος ἡ τὸ ὄνομα, ὅτα εἶπω τραγέλαφος, τὶ δ' ἐστὶ τραγέλαφος, ἀδύνατον εἰδέναι ..... (b. 5.) τὸ ἀξα τὶ ἐστιν ανθρωπος καὶ τὸ είναι ἀνθρωπον ἀλλο. εἰτα καὶ δὶ ἀποδειξεώς φαμεν ἀναγκαῖον είναι δείκνυσθαι ἄπαν ὅτι ἔστιν, εὶ μἡ οὐσία εἴη, τὸ δ' είναι οὐχο οὐσία οὐδενὶ, οὐ γὰρ γένος τὸ ὄν ἀποδειξις ἄρ' ἔστα ὅτι ἔστιν, ει μἡ οὐσία ἔτιν τὸ τὶ ἔστιν ἡ τὶ ἔσημαίνει τοὕνομα, εὶ μή ἔστι μηθαμώς τοῦ τὰ ἐστιν, εῖη ἄν ὁ ὁρισμός λόγος ὁν ὅτοῦνομα, εὶ μή ἐστι μηθαμώς τοῦ τὰ ἐστιν, εῖη ἀν ὁ ὁρισμός λόγος ὁν ὅνο γάο αν είεν οί λόγοι δροι, έσται γάο δνομα ότφουν λόγω ταυτόν, ώστε και ή Ιλιας όρισμός έσται, άλλ' έαν πρώτου τινός ή. Ebend. Η, 6, 1045 b. 25.: έστι γάο αυτή ή άπορία ή αυτή καν εί ό δρος είη ίματίου ό στρογγύλος καλκός: είη γάο αν σημείον τουνομα τουτο του λόγου.

begrifflichen Seins selbst, sondern letzteres wird eben nur hiebei syllogistisch ausgesprochen, d. h. der Syllogismus liegt im Aussprechen (es ist ein λογικός συλλογισμός); nemlich der schöpferische Wesensbegriff ist nicht ohne das Dasein, und für das begriffliche Wissen ist das Ob unentbehrlich in Bezug auf das Was; das Was und das Ob ist Sache der nemlichen Denkthätigkeit 655). Jenes Dass oder Ob aber, ohne welches das Was nicht gesucht werden kann, liegt dem Menschen in verschiedener Weise vor, so zwar dass in Manchem das Was schon theilweise mit enthalten ist, woferne nemlich das Dass nicht in bloss äusserlich zufälliger, sondern in wissenschaftlicher Weise ergriffen wird. Wenn z. B. in dem Schlusse

Das Dazwischentreten eines Körpers vor das Licht bewirkt Verfinsterung Der Mond erfährt ein Dazwischentreten eines Körpers vor die Sonne

Der Mond erfährt Mondfinsternisse

das Dasein des Mittelbegriffes gesucht wird, so wird hiemit der begriffliche Grund der Monds · Finsterniss gesucht; ist jener Mittelbegriff der letzte erreichbare, d. h. ein Unmittelbares, so ist zugleich das Dass und das Warum gegeben; also um jenen Mittelbegriff handelt es sich, ob wirklich z. B. ein Dazwischentreten eines Körpers, oder hingegen etwa ein Verlöschen oder dgl. als Mittelbegriff existire 659). So ist der Mittelbegriff das Was oder das begriffliche Sein des Oberbegriffes, und indem er diess ist, enthält er den begrifflichen Grund desselben; gleichbedeutend ist es, zu sagen "Was ist der Donner? Ein Löschen des Feuers in der Wolke" und "Warum donnert es! Weil Feuer in einer Wolke gelöscht wird"; in beiden Ausdrucksweisen ist der Mittelbegriff der ausgesprochene Begriff des Oberbegriffes, und hierin liegt ja das

<sup>.... (9.)</sup> είς μεν δή τρόπος αν είη ο νυν έξητασμένος το δι' άλλου το τί έστι δείχνυσθαι, τών τε γάο τι έστιν ἀνάγχη το μέσον είναι τι έστι καὶ των ίδιων ϊδιον. Metaph. B, 2, 996 b. 19.: έτι δὲ καὶ έν τοῖς ἄλλοις το είδέναι έχαστον, και ών αποδείξεις είσι, τότ' οιόμεθα υπάρχειν, όταν είδωμεν τί έστιν, οίον τί έστι τὸ τετραγωνίζειν, ὅτι μέσης εξοεσις ' ομοίως δέ και έπι των άλλων. Ebend. 3, 998 b. 4.: έκαστον μέν γνωρίζομεν διά των όρισμών.

<sup>688)</sup> Απ. p. a. a. 0. 93 a. 14.: οὐτος μέν οὐν ό τρόπος ὅτι οὐκ ἄν εῖη ἀπόθειξις, εἴρητωι πρότερον, ἀλλ' ἔστι λογικός συλλογισμός τοῦ τέ ἐστιν

απόθειξις, εξώηται πρότερον, άλλ' ξατι λογικός συλλόγισμός του τι ξατιν...... ώς περ γάρ το διότι ζητούμεν έχοντες τό ότι, ενίστε δε καὶ ἄμα δήλα γίνεται, άλλ' οὐτε πρότερόν γε τό διότι δυνατόν γνωρίσαι του ότι, γθλον ότι όμοίως καὶ τό τί ἡν είναι οὐκ άνευ του ότι εστίν, ἀδύνατο γάρ εἰδειαι τί ξατιν ἀγνοοῦντας εἰ ξατιν. Μείαρίλ. Ε. 1, 1925 b. 17.: διὰ τὸ τῆς αὐτῆς εἰναι διανοίας τό τε τί ξατι δήλον ποιείν καὶ εἰ ξατιν, ἀτὰ τὸ τῆς αὐτῆς εἰναι διανοίας τό τε τί ξατι δήλον ποιείν καὶ εἰ ξατιν. 689) λι. ρ. 93 π. 21.: τὸ δ' εἰ ξατιν ότὶ μὲν κατὰ σιμβεβηκός ἔχομεν ότὶ δ' ἔχοντές τι αὐτοῦ τοῦ πράγματος.... (24.) ὅσα μὲν οὖν κατὰ συμβεβηκός οἴδαιμεν ὅτι ἔστιν, ἀταγκαῖον μηθαμώς ἔχειν πρός τὸ τὶ ἐστιν, οὐδε γὰρ ὅτι ἔστιν, [σμεν' τὸ δὲ ζητείν τὶ ἔστι μή ἔχοντας ὅτι ἔστιν, μηδιν ζητείν ἐστιν καθ' ὅσων δ' ἔχομέν τι, ἡᾶον ὥστε ώς ἔχομεν ὅτι ἔστιν, οὐτος ἔχομεν καὶ πρός τὸ τὶ ἐστιν, ων οὐν ἔχομέν τι τοῦ τὶ ἐστιν, ἐστιν πρώτον μὲν ώδε: ἐκλεινῆς ἐφ' οὐ τό Α, σεληνη ἐφ' οὐ Γ, ἀντίσραϊς Γὲψ' οὐ Β. τὸ μὲν οὐν πότερον ἐκλείπει ἡ οὐ, τὸ Β ζητείν ἐστιν, ἀρ' ἔστιν ἡ οὐ, τοῦτο δ' οὐδὲν διαμέρει ζητείν ἡ οῦ, τὸ Β ζητείν ἐστιν, ἀρ' ἔστιν ἡ οῦ, τοῦτο δ' οὐδὲν διαμέρει ζητείν ἡ οῦ, τὸ πάρχει, κλλά διὰ τι ὑτάρχει, τό, τεὶ τὸ δικον δινός στι τὸ Α. τὸ Γ ὑπασχει, κλλά διὰ τι ὑτάρχει, τό, τεὶ το Β τί ἐστι, πότερον ἀντίφραξις ῆ στροφή τῆς σελήνης ἡ ἄπόσβεσις. το Β τί έστι, πότερον αντίφραξις ή στροφή τής σελήνης ή απόσβεσις.

Definiren <sup>690</sup>). In dieser Weise gibt es allerdings keinen Syllogismus oder apodeiktischen Beweis des begrifflichen Seins selbst, wohl aber wird dieses vermittelst des Syllogismus zur Klarheit gebracht, und das definitorische Wissen als Erkenntniss des begrifflichen Seins besteht nicht ohne den apodeiktischen Beweis, und in diesem ist die begriffliche Ursächlichkeit mitenthalten; betreffs der letzteren ist eben nur der Unterschied, ob die im Schlusse ergriffene Causalität sofort schon eine unmittelbare und folglich das Princip selbst ist, oder ob sie noch mittelbar und daher eines letzten Unmittelbaren erst bedürftig ist <sup>691</sup>).

Jetzt also ist uns die oben angegebene Unterscheidung betreffs der Definition (Anm. 680) klar. Nemlich einerseits drückt dieselbe nur das Was der Namensbezeichnung aus und ist blosse Wort-Definition; diese Festigkeit der Wortbedeutung aber ist nur eine unentbehrliche Vorbedingung zur Entstehung der eigentlichen Definition 692). Diese letztere ist der ausgesprochene Begriff, welcher das Warum enthält, und dieser Begriff ist "gleichsam" ein apodeiktischer Beweis des begrifflichen Seins, sich nur durch die Form der Aufstellung der Behauptung unterscheidend, denn in obigem Beispiele ist die Antwort auf die Frage "Warum donnert es?" ein Syllogismus und die Antwort auf die Frage "Was ist Donner?" eine Definition; darum muss, wie in dem Schlusse (Anm. 677), aus der Ursache als dem Früheren auf die Wirkung als das Spätere geschlossen werden, wenn die Definition den schöpferischen Wesensbegriff treffen soll 693). Endlich, wird die dem apodeiktischen Be-

<sup>690) 93</sup> h. 6.: τοῦτο δ' ἐστὶν ὁ λόγος τοῦ ἐτέρου ἄχρου ... τί ἐστι βροντή; πυρὸς ἀπόσβεσις ἐν νέψει. διὰ τὸ ἀποσβέννυσθαι τὸ πῦρ ἐν τῷ νέφει ... (12.) καὶ ἔστι γε λόγος τὸ Β τοῦ Α τοῦ ποωτου ἄχρου. Ehend. 2, 90 a. 14.: ἐν ἄπασι γὰρ τοὐτοις φανεφόν ἐστιν ὅτι τὸ αὐτό ἐστι τὸ τί ἐστι καὶ διὰ τί ἔστιν. τι ἐστιν ἔκλειψις; στέρησις φωτὸς ἀπὸ σελήνης ὑπὸ γῆς ἀντιφράξεως. διὰ τί ἐστιν ἔκλειψις, ἡ διὰ τί ἐκλείπει ἡ σελήνη; διὰ τὸ ἀπο λέτπειν τὸ φῶς ἀντιφρατιούσης τῆς γῆς. τι ἐστι συμφωνία; λόγος ἀριθμών ἐν ὀξεὶ ἡ βαρεί. διὰ τί συμφωνεῖ τὸ ὀξῦ τῷ βαρεί; διὰ τὸ ἀγον ἔχειν ἀριθμών τὸ ὀξὸ καὶ τὸ βαρύ. ΜεΙαρλ. Ζ, 17, 1041 a. 23.: τὶ ἄρα κατά τινὸς ζητεί διὰ τὶ ὑπάρχει, ὅτι ἀ ὑπάρχει, ὅτι ἀ ὑπάρχει, ὅτι ἀ ὑπός ἀντιφρατινὶ εἰναι εἰ γὰρ μὴ οῦτως, οὐδὲν ζητεῖ οἱον διὰ τί βροντῷ; διὰ τί ψόφος γίνεται ἐν τοῖς νέφεσιν; ἄλλο γὰρ οῦτως κατ' ἄλλου ἐστὶ τὸ ζητούμενον. Ebend. 12, 1037 b. 25.: ὁ γὰρ ὁρισμὸς λόγος τίς ἐστιν εἰς καὶ οὺσίας, ὥσθ' ἐνὸς δεῖ αὐτὸν εἰναι κὶ λόγον.

εεναι Λογον.
691) Δπ. p. a. a. 0. 93 b. 15.: ώς μέν τοίνυν λαμβάνεται τὸ τί έστι καὶ γίνεται γνώριμον, εξοηται, ώστε συλλογισμός μέν τοῦ τί έστιν οὺ γίνεται οὐδ' ἀπόδειξις, δηλον μέντοι διὰ συλλογισμοῦ καὶ δι' ἀποδείξεως, ώστε οῦτ' ἄνευ ἀποδείξεως έστι γνῶναι τὸ τί έστιν, οὺ έστιν αξιον άλλο, οῦτ έστιν πόδειξις αὐτοῦ.... 9, 93 b. 21.: ἔστι δὲ τῶν μὲν ἔτερον τι αξιον, τῶν δ' οὺκ ἐστὶν, ώστε δηλον ὅτι καὶ τῶν τί ἐστι τὰ μὲν ἄμεσα καὶ ἀρχαί εἰσιν, ἃ καὶ εἰναι καὶ τί ἐστιν ὑποθέσθαι δεὶ ἡ ἄλλον τρόπον ψανερὰ

<sup>692) 10, 93</sup> b. 29.: ὁρισμὸς δ' ἐπειδὴ λέγεται είναι λόγος τοῦ τί ἔστι, φενερὸν ὅτι ὁ μέν τις ἔσται λόγος τοῦ τί σημαίνει τὸ ὅνομα ἢ λόγος ἔτο τι σημαίνει τὸ ὅνομα ἢ λόγος ἔτο της καιρμός δὲ γίνεται ἔχ τοῦ σημαίνειν τι ἀναγχαῖον είναι αθτοὺς (d. h. die Gegner der primitiven Festigkeit der Aussage; s. Anm. 164 ff.). ὁ γὰρ λόγος, οῦ τὸ ὄνομα σημεῖον, ὁρισμὸς κίνεται

<sup>693)</sup> An. p. a. a. 0. 93 b. 38.: ἄλλος δ' ἐστὶν ὅρος λόγος ὁ δηλῶν διὰ τί ἐστιν, ὧστε ὁ μὲν πρότερος σημαίνει μὲν, δείχνυσι δ' οὕ, ὁ δ' ὕστερος ΡκΑΝΤΙ, Gesch. I.

weise im Wesen gleichstehende Definition ohne den Mittelbegriff des Syllogismus ausgesprochen, so tritt sie als ein Schlusssatz eines Syllogismus auf; wo hingegen ein weiterer Mittelbegriff nicht mehr besteht, da ist die Definition eine als unbeweisbar aufgestellte Behauptung betreffs des begrifflichen Seins 694). Bei den obersten und allgemeinsten Begriffen, welche wegen dieses ihres umfassenden Characters fast nie Subject, also auch nicht Mittelbegriff im Obersatze sein können, müssen wir daher auf die Definition verzichten, und wir können dieselben nur durch Analogie klar machen, wie z. B. den Stoff (s. Anm. 486) oder die Energie selbst 695).

So also ist die Definition das Aussprechen des schöpferischen Wesensbegriffes 696); und es erreicht in ihr der Trieb des apodeiktischen Wissens sein Ziel. Soweit der schöpferische Wesensbegriff erreicht werden kann, ist durch denselben die begriffliche Causalität erkannt, und die Einsicht in diese primitive Ursächlichkeit wird in dem Syllogismus vermittelst des Mittelbegriffes erreicht. Ueber den schöpferischen Wesensbegriff hinauszugehen, ist nicht möglich, und so ist dieser das letzte Unmittelbare, mit welchem die vermittelnde Thätigkeit des Mittelbegriffes sich abschliesst; durch dasselbe aber wird syllogistisch das Vermittlungsfähige vermittelt. In solcher Weise dient der Syllogismus dem definitorischen Wissen, während er andrerseits von der Definition als seinem Ausgangspunkte ausgeht; erst aber dann, wenn sich ein solch erster

φανερόν ότι έσται οίον απόδειξις του τί έστι, τη θέσει διαφέρων της αποδείξεως. διαφέρει γάρ είπειν διά τί βροντά και τί έστι βροντή. έρει γάρ ούτω μεν διότι ἀπόσβέννυται το πυό εν τοις νέφεσι\* τί δ' έστι βροντή; πρόφος ἀποσβεννυμένου πυρός εν νέφεσιν. ώστε ο αὐτος λόγος ἄλλον τρόπον λέγεται και ώδι μεν απόδειξις συνεχής, ώδι δε όρισμός. Τορ. W. 4, 141 b. 19.: είσι δε των τοιούτων όρισμών δ τε τής στιγμής και ό τής γραμ-1410. 19: είσι σε των τωσειων σμομών ο τε της στη μης και στης χενών μής και ό του ξεπικθου: πάντες γάο θια τών ύστεξων τα πρότεο σλούσιν: τό μέν γιας γραμμής τό σ' ξεπικθου τό σ'ε στεφεού η ασι πέρας είναι, οὐ σεί δ'ε λανθάνειν ότι τοὺς οὕτως όμιζομένους οὺκ ξινθέχεται τό τί η είναι τώ όμιζομένους και τώ τό η κινχάνη τις σύο όμιζομένες και τών σιαφορών και άπλως γνωριμώτερου, είπες δεί μέν σια τοῦ γένους και των διαφορών όριζεσθαι τον καλώς όριζομενον, ταύτα δέ των άπλως γνωριμωτέρων κα προτέρων του είδους έστίν. Metaph. Θ, 9. 1051 a. 22.: ευρίσκεται δέ καί προτέρων του είσους εστίν. πεισμα. Θ. υ. 1051 a. 22.: ευρισκεται σε και τὰ διαγράμματα Ενεοχεία, διαιρούντες γὰο εὐοισκουσην' εἰ δ' ὴν διμομμένα, φανερὰ ἀν ὴν, νὰν δ' ἐννπάρχει δυνάμει διὰ τὶ δύο δρθαὰ τὸ τρίγωνον; ὅτι αὶ περὶ μίαν στιγιήν γουνίαι ἴσαι δύο δρθαῖς εἰ οὐν ἀνῆχιο ἡ παρὰ τὴν πλευρὰν, ἰδόντι ἀν ὴν εἰθὸς δῆλον.

604) Απ. p. a. a. 0. 94 a. 7.: ἔτι ἐστίν ὅυρς βροντῆς ψάγος ἐν νέφεσι τοῦν δ' ἐστὶ τῆς τοῦ τὰ ἐστιν ἀν ἀν ἀναδείξεως συμπέρασμα. ὁ δὲ τῶν ἀμέσων

όρισμός θέσις έστι του τί έστιν ἀναπόθειχτος.
695) Metaph. Θ. 6., 1048 a. 31.: ἔστι δ' ἡ ἐνέργεια τὸ ὑπάρχειν τὸ πρᾶγμα..... (35.) δήλον δ' ἐπὶ τῶν καθ' ἔκαστα τῆ ἔπαγωγῆ δ βουλόμεθα λέγειν, καὶ οὐ δεῖ παντὸς ὕρον ζητεῖν ἀλλά καὶ τὸ ἀνάλογον συνορὰν, δτι ώς τὸ οίχυδομοῦν πρὸς τὸ οίχοδομικὸν καὶ τὸ έγρηγορὸς πρὸς τὸ κα-DEUSOr XTL.

<sup>38000</sup> Στια. 636) Ebend. A, S, 1017 b, 22.: τὸ τί ἢν είναι οὖ ὁ λόγος ὁρισμός, κὰ τοῦτο οὐσία λέγεται ἐκάστον. Ebend. H, 1, 1042 a. 17.: τὸ τί ἢν είναι οὐσία, τοῦτοι δὶ λόγος ὁ ὁρισμός. Ebend. Z, 6, 1034 b. 6.: ἐπιστήμη γὰο ἐκάστον ἐστιν τὸ τί ἢν ἐκείνο είναι γνώμεν. Μείος, IV, 12, 390 b. 17.: οῦτω γὰο ἔσμεν ἔκαστον διὰ τί κὰ τὶ ἐστιν, ἐὰν τὴν ὕλην ἢ τὸν λόγον ἔχωμεν. μάλιστα δ' όταν άμφω της τε γενέσεως και φθοράς και πόθεν η άρχη The zornators.

definitorischer Ausgangspunkt durch das ganze Gebiet, welches derselbe beherrscht, durchgearbeitet hat, ist die durch apodeiktische Vermittlung sich ergebende Wissenschaft entstanden, denn dann sind nicht bloss Syllogismen gebildet worden, sondern jener oberste unmittelbare Begriff ist apodeiktisch als die begriffliche Causalität durchgeführt. Das definitorische Wissen also ist mehr, als die formelle Seite der Syllogistik bietet; aber die Realität, welche der Syllogismus im Mittelbegriffe besitzt, ist das Agens der Definition; denn sobald die Definition mehr als eine blosse Namenserklärung ist — und sie muss mehr sein —, erkennt sie den Mittelbegriff als schöpferische Causalität. Die reale Function des Syllogismus also, welche uns zur Definition geleitete, trifft nun mit dieser selbst zusammen, d. h. die ontologische Bedeutung des Mittelbegriffes ist, dass er schöpferischer Wesensbegriff ist, oder mit andern Worten der Syllogismus als ontologischer ist die Definition, und umgekehrt.

Auf solcher Basis beruht nun endlich auch, was Aristoteles betreffs der Praxis des Definirens angibt 697). Zunächst nemlich ist von demjenigen, was dem Gegenstande der Definition zukömmt, alles jenes hervorzunehmen, was weiter als das zu Definirende reicht, aber dabei innerhalb der Gattung desselben bleibt, und diess ist so lange fortzusetzen, bis all dieses Herausgenommene zusammen nicht mehr weiter reicht als das zu Definirende; so nemlich wird das Nothwendige und Allgemeingültige gewonnen 695). Ist der Gegenstand der Definition ein Ganzes, so muss man die Gattung in ihre nicht mehr theilbaren Arten theilen und diese zu definiren suchen, und hierauf die Kategorien-Bestimmtheit der Gattung selbst ergreifen und hiernach das eigenthümlich Zukommende vermittelst der gemeinsamen Axiome dieser Gattung erwägen, denn für das Ganze besteht das eigenthümlich Zukommende eben insoferne, als es seinem individuell Einzelnen zukömmt 699). Hiezu nun ist namentlich die Eintheilung nach den artmachenden Unterschieden praktisch nützlich, damit Nichts ausgelassen werde; man muss aber genau die Reihenfolge derselben einhalten, wie sich dieselben nach einander abwärts schichten,

<sup>697)</sup> An. post, a. a. O. 13, 96 a. 20.: πῶς μὲν οὖν τὸ τί ἔστιν εἰς τοὺς ὅρους ἀποδίδοται καὶ τίνα τρόπον ἀπόδειξις ἡ ὁρισμὸς ἔστιν αὐτοῦ ἡ οὐκ ἔστιν, εἴρηται πρότερον πῶς δὲ δεῖ θηρεύειν τὰ ἐν τῷ τί ἔστι κατηγορούμενα, νὸν λέγωμεν.

μετα, νυν λεγωμεν.

698) 96 a. 24.: των δή ύπαρχόντων ἀεὶ έχάστω ἔνια ἐπεχτείνει ἐπὶ πλέον, οὐ μέντοι ἔξω τοῦ γένους, λέγω δὲ ἐπὶ πλέον ὑπάρχειν, ὅσα ὑπάρχει μὲν ἐχάστω χαθόλου, οὐ μὴν ἀλλὰ χαὶ ἄλλω..... (32.) τὰ δή τοιαῦτα ληπέον μέγρει τούτου, ἔως τοσαῦτα λημθή πρώτον, ὡν ἔχαστον μὲν ἐπὶ πλέον ὁπόρξει, ἄπαντα δὲ μὴ ἐπὶ πλέον ταύτην γὰρ ἀνάχκη οὐσίαν εἰναι τοῦ πράγματος.... (b. 1.) ὅτι ἀναγχαῖα μέν ἐστι τὰ ἐν τῷ τί ἐστι χατη-γορούμενα, τὰ χαθόλου δὲ ἀναγχαῖα.

600, 06 b. 15. τοῦ ἐλ ἔστε ἔξου.

<sup>699) 96</sup> b. 15.: χρή δὲ, ὅταν ὅλον πρωγματεύηταί τις, διελεῖν τὸ γένος εἰς τὰ ἄτομα τῷ εἰδει τὰ πρῶτα, οἰον ἀριθμόν εἰς τριάδα και δυαθαιό εἰθο στὰ ἀτομα τῷ εἰδει τὰ πρῶτα, οἰον ἀριθμόν εἰς τριάδα και δυαθαιός θιθ οὐνος ἐκείνων ὁρισμούς πειρὰσθαι λεμβάνειν, οἰον εὐθείας γραμμής καὶ κύκλου καὶ ὀρθής γωνίας, μετὰ δὲ τοὺτο λαβόντα τί τὸ γένος, οἰον πότερον τῶν ποσῶν ἡ τῶν ποιῶν, τὰ ἰδια πάθη θεωρείν διὰ τῶν κοικῶν πρῶτῶν (ε. Απα. 339.) τοῖς γὰρ συντιθεμένος ἐχ τῶν ἀτρίμων τὰ συμβαίνοντα ἐχ τῶν ἀρισμῶν ἔσται δὴλα διὰ τὸ ἀρχήν εἰναι πάντων τὸν ὁρισμὸν καὶ τοῖς ἀπλοῖς καθ' αὐτὰ ὑπάρχειν τὰ συμβαίνοντα μόνοις, τοῖς δὶ ἄλλοις κατ ἐκείνα.

und das Hauptgewicht fällt natürlich auf den ersten und allgemeinsten artmachenden Unterschied; jedoch keineswegs ist, wie Speusippus meinte (Abschn. III, Anm. 95), hiezu nothig, dass man bereits alles Seiende schlechthin wisse, denn nicht jeder Unterschied begründet eine Wesens-Verschiedenheit, und viele Unterschiede daher müssen unberücksichtigt bleiben 700). Wo aber kein artmachender Unterschied mehr ergriffen werden kann, da ist der ausgesprochene Begriff der substanziellen Wesenheit erreicht. So sind die Gattungen der Ausgangspunkt der Definition: indem aber die artmachenden Unterschiede bis zum letzten nicht mehr weiter theilbaren hinab hinzukommen, und in der Vereinigung derselben mit der Gattung die actuell austretende Definition besteht, so spricht diese eben die begrifflichen Bestandtheile des zu Definirenden aus 701); eine nothwendige Folge aber ist, was wir oben schon sahen (Anm. 485-495), dass es einerseits von dem vereinzelt Individuellen als vereinzeltem keine Definition gibt, und andrerseits das menschliche Definiren bei dem schlechthin Einfachen und Ewigen Nichts zu suchen hat, sondern in dem Gebiete des Zusammengesetzten der eigentliche Gegenstand unserer Definitionen vorliegt.

Darum also muss bei einem auf die Definition gerichteten Eintheilen erstens Alles festgehalten werden, was in dem begrifflichen Sein des Gegenstandes von ihm ausgesagt wird, zweitens muss dieses nach der Reihenfolge geordnet werden, und drittens ist zu sehen, dass dasselbe erschöpfend sei. Hievon ist das erstere gleichsam ein Syllogismus, welcher im Schlusssatze das Stattfinden oder das Dass enthält; das zweite beruht darin, dass das Verhältniss der Abfolge eingehalten wird, indem dasjenige, was Allen folgt, ohne dass ihm Alles folge, voranzustellen und so abwärts fortzuschreiten ist; das dritte aber ist eben die Eintheilung des ersten 702). Das letzte Erreichbare hiebei aber hat dann keinen

διαιρέσεων τριών δεϊ στοχάζεσθαι τοῦ λαβεῖν τὰ κατηγορούμενα έν τῷ τί

<sup>701) 97</sup> a. 18.: φαιτερδν γὰρ ὅτι ἄν οὕτω βαδίζων ἔλθη εἰς ταὕτα ὧν μηχέτι διαφορὰ, Εξει τὸν λόγον τῆς οὐσίας. Μεἰαρh. Β, 3, 998 b. 4.: ἡ ἔκαστον μὲν γνωρίζομεν διὰ τῶν ὁριστωῶν, ἀρχαὶ δὲ τὰ γένη τῶν ὁριστῶν ἐρχὰς εἰναι τὰ γένη τῶν ὁριστῶν ἀρχὰς εἰναι τὰ γένη .... (12.) ὁ μὲν γὰρ λόγος τῆς οὐσίας εἰς, ἔτερος δ' ἔσται ὁ διὰ τῶν γενῶν ὁρισμῶς καὶ ὁ λέγων ἔξ ὧν ἔστιν ἐνυπαρχόντων. Εbend. Ζ, 12, 1037 b. 29.: οὐδὲν γὰρ ἔτερόν ἐστιν ἐν τῷ ὁρισμῷ πλὴν τό τε πρῶτον λεγόμενον γένος καὶ αἱ διαφορὰ, τὰ δ' αλλα γένη ἔστὶ τό τε πρῶτον λεγόμενον γένος καὶ αἱ διαφορὰ, τὰ δ' αλλα γένη ἔστὶ τό τε πρῶτον λεγόμενον γόνος καὶ μετὰ τούτου αὶ συλλεμβανόμεναι διαφορὰ .... (1038 a. 8.) φαινερὸν ὅτι ὁ ὁρισμός ἔστιν ὁ ἔχ τῶν διαφορῶν λόγος .... (19.) φαινερὸν ὅτι ἡ τελευταία διαφορὰ ἡ οὐσία τοῦ πράγματος ἔσται καὶ ὁ ὁρισμός .... (25.) ἐὰν μὴ διαφορὰς διαφορὰ γίνηται, μία ἔσται ἡ τελευταία τὸ εἰδος καὶ ἡ οὐσία.

102) λπ. ροσί. a. a. Ο. 97 a. 27.: εἰς δὲ τὸ κατασκευάζειν ὅρον διὰ τῶν

artmachenden Unterschied mehr, oder es ist zusammen mit dem äussersten Unterschiede sofort identisch mit dem concreten Dinge 703). Hiebei muss besonders auf die Aehnlichkeiten und das Unterschiedslose gesehen werden, ob Solches Allen gemeinsam sei; und diess Nemliche muss auch bei den dem Gegenstande der Definition coordinirten Arten geschehen. bis man zu Einem letzten gelangt; darum muss man von dem Specielleren zum Allgemeineren aufsteigen <sup>704</sup>), was schon wegen des Umstandes nöthig ist, weil bei dem Allgemeinen eine blosse Gleichheit der Namensbezeichnung bei begrifflicher Verschiedenheit leichter sich versteckt, hingegen bei dem Specielleren eher bemerkt wird. Ausserdem versteht es sich auch von selbst, dass im Sprachausdrucke die erforderliche Deutlichkeit der Distinction herrschen muss und keine metaphorischen Ausdrucksweisen statthaft sind 705).

## DIE TOPIK.

Die wissenschaftliche Aufgabe der Logik ist gelöst, insoweit aus dem Standpunkte des unmittelbaren Urtheilens der vom menschlichen Denken erfasste Begriff sich zum Behnfe der Vermittlung hervorgehoben und diese auch durch den Schluss so actuell erreicht hat, dass er als definitorisches Wissen des begrifflichen Seins und schöpferischen Wesensbegriffes der Dinge ausgesprochen wird.

Und wenn nun Aristoteles mit dieser wissenschaftlich philosophischen Auffassung der Analytik wieder in jenes Gebiet des Dialektischen zurückkehrt, aus welchem von den Bestrebungen der Eleaten und Sophisten an eine so oder so beschaffene logische Theorie sich entwickelt hatte, so erkennen wir hierin sicher jene verstandesmässige Ueberlegenheit der aristotelischen Auffassung, durch welche dieselbe ferne von jeder krampfhaften Gereiztheit gerade befähigt war, anch Gebiete und Bestrebungen, welche niederer als die eigentliche Speculation selbst stehen, begrifflich zu untersuchen und von dem ihnen adäquaten Begriffe aus theoretisch

έστι, και ταυτα τάξαι τι πρώτον ή δεύτερον, και δτι ταυτα πάντα. έστι δε τούτων εν πρώτον δια του δύνασθαι ώς περ πρός συμβεβηπός συλλογίσε τουτων εν πρωτον στα του συνασσαι ως περ προς συμβερηχος συλλογιεστι ότι ύπάρχει και διά τοῦ γέγους κατασκευάσαι. το δὲ τάξαι ώς δεξ εσται, ἐαν το πρώτον λάβη τοῦτο δ' ἔσται, ἐαν λημ θη δ πὰσιν ἀκολουθεί, ἐκείνω δὲ μὴ πάντα, ἀνάγχη γὰφ εἰναί τι τοιοῦτον, λημθέντος δὲ τούτου ἤδη ἐπὶ τών κίτω ὁ αὐτὸς τρόπος ..... (35.) ὅτι δ' ἄπαντα ταῦτα, μανερόν ἐκ τοῦ λαβείν τό τε πρώτον κατὰ διαίρεσιν, ὅτι ἄπαν ἢ τόδε ἢ τόδε ζώον, ὑπάρχει δὲ τόδε, καὶ πάλιν τούτου ὅλου τὴν διαφοράν.

703) 97 a. 38.: τοῦ δὲ τελευταίου μηκέτι εἰναι διαφοράν ἢ καὶ εὐθύς μετὰ τὴς τελευταίας διαφοράς τοῦ συνόλου μὴ διαφερείν εἰδει τοῦτο.

701) 97 b. 7.: ἔντεῖν δἱ δεὶ ἐπιθλέποντα ἐπλι τὰ διμοια καὶ ἀδιαποροα.

<sup>101) 97</sup> b. 7.: ζητεῖν δε δεῖ Επιβλέποντα Επὶ τὰ ὁμοια καὶ ἀδιάφορα, πρώτον τι ἄπαντα ταὐτὸν ἔχουσιν, εἰτα πάιν εψ ετέφοις, ὰ ἐν ταὐτῷ μὲν γένει ἐκείνοις, εἰσὶ δὲ αὐτοῖς μὲν ταὐτὰ τῷ εἴδε ἐκείνοις ὅ ἔτεφα .... (12.) ἔως ᾶν εἰς ἕνα ἐλθη λόγον, οὐτος γὰρ ἔσται τοῦ πράγματος ὑρισμός .... (28.) διὸ δεῖ ἀπὸ τῶν καθ΄ ἕκαστα ἐπὶ τὰ καθόλου μεταβαίνειν.

<sup>(25.)</sup> ότο ότι από των κασ εκαστα επι τα κασολού μελιον ένι τοίς κα-τούς τους τους αδιαφόροις, ώς περ δε εν ταϊς αποδείζεσι δεί τό γε συλλε-λογίσθαι υπάρχειν, ούτω και εν τοίς όροις τό σαφές τούτο δ' έσται, έω δια των καθ' έκαστον εξορμένων η τό εν έκαστω γένει όρίζεσαι χωρίς, οίον τό όμοιον μη παν άλλα τό εν χρώμασι και σχήμασι ..... (37.) εξ δε μή διαλέγεσθαι δεί μεταφοραίς, δήλον ότι οὐδ' ὑρίζεσθαι ούτε μεταφοραίς ούτε όσα λέγεται μεταφοραίς.

zu construiren. Aber inhaltlich müsste, nachdem Aristoteles einmal das Dialektische von dem Apodeiktischen ausgeschieden, die Darstellung der aristotelischen Logik betreffs jener theoretischen Gestaltung des Dialektischen sich eben mit der Angabe begnügen, dass die Rückkehr des philosophisch logischen Principes in das Gebiet des dialektischen Redens gerade das Gegenstück des Apodeiktischen und der Analytik bildet, so zwar dass, wenn nicht etwa auch die ganze Theorie der Rhetorik in die Untersuchung über die Logik beigezogen werden soll, auch die Topik gleichfalls ausgeschieden bleiben müsste und nur das Motiv ihrer Ausscheidung anzugeben wäre, insoferne ja überhaupt wir oben gleich Anfangs (Anm. 25 — 47) den Unterschied des gesammten Dialektischen von dem Apodeiktischen entwickeln mussten.

Auch der Umstand, dass die Topik allerdings sich von der Theorie der Rhetorik noch unterscheidet, indem sie nicht, wie jene, den Zuhörer als solchen und dessen Gemüthsbewegungen zum Behufe der Kenntniss und Erzeugung der Wahrscheinlichkeit im Auge hat, sondern dass die Topik nur zum Zwecke der Beweisführung und Gegenbeweisführung, also im Interesse der Praxis des Syllogismus, erforderliche Gesichtspunkte erörtert, - auch dieser Umstand könnte uns noch nicht veranlassen, auf die Darstellung der Topik irgend näher einzugehen; denn das wissenschaftliche Princip auch der syllogistischen Praxis, welches im Mittelbegriffe und dessen Verhältniss zum Ober - und Unter Begriffe beruht, war, soweit es wissenschaftlich ist, bereits oben zu erörtern. Hingegen gerade unsere Aufgabe, die Geschichte der Logik zu entwickeln, macht es nöthig, dass wir wenigstens angeben, was denn Aristoteles in der Topik hauptsächlich behandle. Denn wir werden sehen, dass nach Aristoteles die philosophische Grundlage der Logik alsbald nicht mehr verstanden und auch nicht mehr beachtet wurde, sondern die Logik in ihren ursprünglichen hellenischen Entstehungsgrund zurückfiel, nemlich in das Gebiet des Dialektischen überhaupt, aus welchem die platonischaristotelische Philosophie die in ihm verschütteten speculativen Principien herausgearbeitet hatte. Die hellenisch-antike Grundrichtung des Rhetorismus und Doctrinarismus acceptirte mit Freuden in leichtfertiger Bequemlichkeit zu ihrem Zwecke die von Aristoteles gegebenen Erörterungen über Begriff und Syllogismus, konnte aber eben zu ihrem Zwecke nur das äusserlich Formale brauchen, und liess daher das innerlich Wesentliche ruhig seitab liegen. So merkten die Rhetoren und Schullehrer der Rhetorik bald, dass in der aristotelischen Topik eben die Praxis der Argumentation eine Stütze finde, welche auf den Syllogismus zurückführt; und hiedurch kam es, dass man nicht bloss in der Weise wie Cicero in der Topik bereits die ganze Logik zu besitzen glaubte, sondern auch im geschichtlichen Verlaufe der logischen Anschauungen überhaupt an die Topik einerseits die Kategorien-Lehre und hiedurch mittelbar die Lehre vom Begriffe, andrerseits aber die rhetorische Syllogistik und hiedurch mittelbar die Lehre vom Schlusse angeknüpst wurde. Kurz, - wenn ich der geschichtlichen Entwicklung mit dem bestimmten Ausdrucke schon vorgreifen soll -, um der Quinque voces willen muss der Inhalt der aristotelischen Topik der Haupt-Sache nach hier angegeben werden.

Der Zweck der Topik ist, eine Methode zu geben, nach welcher für jedes vorgelegte Problem ein Syllogismus aus wahrscheinlichen Prämissen gebildet werden könne und man bei Begründung seiner eigenen Ansicht davor gesichert sei, dass man sich nicht selbst in Widersprüche verwickle; und sowie hier das Motiv des Dialektischen, nemlich das Wahrscheinliche, inhaltlich als Grundzug anftritt, so beabsichtigt auch die Form dieser ganzen Erörterung keine begriffsmässige Genauigkeit der Begründung, sondern nur eine allgemeine Kenntnissnahme des hieher gehörigen nach seinen hauptsächlichen Umrissen 706).

Bestandtheil aller unserer Begründungen, insoferne dieselben auf Sätzen und Urtheilen beruhen, und Gegenstand aller syllogistischen Beweisführung ist nun entweder die Gattung eines Dinges, mit welcher auch der artmachende Unterschied als ein genereller auf gleiche Linie zu stellen ist, oder das dem Dinge speciell Eigenthümliche, oder endlich das ihm je nach Vorkommniss Zukommende; das speciell Eigenthümliche aber ist wieder doppelt, nemlich entweder ist es die Definition des Dinges als die Bezeichnung seines schöpferischen Wesensbegriffes, oder es ist ein ihm ausschliesslich zukommendes einzelnes Merkmal 707). mit ergeben sich als Gegenstände, auf welche sich diese methodische Betrachtung der äusseren Praxis des Schliessens erstrecken muss: erstens die Definition (7005 oder ορισμός), welche ein den schöpferischen Wesensbegriff bezeichnender Satz ist, zweitens das eigenthümliche Merkmal (ἔδιον), welches, insoferne es Einem Wesen ausschliesslich zukömmt, ein umkehrbares Urtheil begründet, drittens die Gattung (yévog), welche als das mehreren der Art nach verschiedenen Wesen zukommende Prädicat zum begrifflichen Sein derselben gehört, viertens das je nach Vorkommniss Zukommende (συμβεβηπός) als dasjenige, was keines der vorigen drei ist und daher durch keine begriffliche Nothwendigkeit mit dem Wesen stets verbunden ist, sondern ihm sowohl zukommen als auch nicht zukommen kann 708). Diese sämmtlichen vier Momente, ausser-

<sup>706)</sup> Τορ. 1, 1, 100 a. 1.: ή μεν πρόθεσις της πραγματείας μέθοδον εύρείν, ἀψ' ης δυνησόμεθα συλλογίζεσθαι περί παντός τοῦ προπεθέντος προβλήματος εξ ενδόξων καὶ αὐτοὶ λόγον ὑπέχοντες μηθεν εξουμεν ὑπεναντίον
.... (101 a. 19.) καθόλου δ' είπεῖν περί πάντων τῶν εἰρημένων καὶ τῶν
μετὰ ταῦτα ὑηθησομένων ἐπὶ τοσοῦτον ἡμῖν διωρίσθω, διότι περὶ οὐδενὸς
αὐτῶν τὸν ἀκριβή λόγον ἀποδοῦναι προαιρούμεθα, ἀλλ' ὅσον τύπφ περὶ
αὐτῶν βουλόμεθα διεεθεῖν παντελῶς Ικανόν ηγούμενοι κατὰ τὴν προκειμένην μέθοδον τὸ δύνασθαι γνωρίζειν ὁπωςοῦν ἕκαστον αὐτῶν.

<sup>701)</sup> Ebend. 4, 101b. 11.: πρώτον οὐν θεωρητέον ξε τίνων ή μέθοδος εἰ δή λάβοιμεν πρὸς πόσα καὶ ποῖα καὶ ἐε τίνων οἱ λόγοι καὶ πῶς τούτων εὐπορήσομεν, ἔχοιμεν ἀν ἱκανῶς τὸ προκείμενον. ἔστι δ' ἀριθυῷ ἴσα καὶ τὰ αὐτὰ, ἔξ ὧν τε οἱ λόγοι καὶ περὶ ὧν οἱ συλλογισμοί γίνονται μὲν γὰρ οἱ λόγοι ἐε τῶν προτάσεων, περὶ ὧν δὲ οἱ συλλογισμοί, τὰ προβλήματά ἐστι. πὰσα δὲ πρότασις καὶ πὰν πρόβλημα ἡ γένος ἡ ἴδιον ἡ συμβέβηκὸς δηλοί καὶ γὰρ τὴν διαμορὰν ὡς οὐσαν γενικὴν ὁμοῦ τῷ γένει τακτέον. ἐπεὶ δὲ τοὺ ἰδίου τὸ μὲν τὶ ἡν εἰναι σημαίνει, τὸ δ' οὐ σημαίνει, διηρήσθω τὸ ἴδιον εἰς ἄμιρω τὰ προειρημένα μέρη καὶ καλείσθω τὸ μὲν τὸ τὶ ἡν εἰναι σημαίνον όρος, τὸ δὲ λοιπόν κατὰ τὴν κοινήν περὶ αὐτῶν ἀποδοθείσαν λόνουμαΐον ποσεαγορείσθω ἴδίου.

σαν δνομασίαν προςαγορευέσθω ίδιου. τυδ) 5, 101 b. 37.: λεπτέον δε τί δρος, τί τδιον, τί γένος, τί συμβεβηπός. έστι δ' δρος μεν λόγος ό τί ην είναι σημαίνων..... (102 a. 18.) ίδιον δ' έστιν δ μη δηλοί μεν το τί ην είναι, μόνω δ' υπάρχει και αντικατη-

halb deren kein Urtheil oder Satz möglich ist, bewegen sich eben darum innerhalb der Kategorien-Bestimmtheit, an welche all unser Aussagen geknüpt ist  $^{709}$ ). An diese vier aber reiht sich wegen der für jede Aussage unweigerlich nöthigen Festigkeit noch als ein die Form der Auffassung und des Aussprechens betreffendes Moment die Identität  $(\tau \alpha \vec{v} - \tau \delta \nu)$  an, vermöge welcher ein Gegenstand selbst wieder nach verschiedenen Seiten und Beziehungen hin als der nemliche bezeichnet wird  $^{710}$ ).

In dieser von Aristoteles selbst an die Spitze der Topik gestellten vorläufigen Angabe des Inhaltes derselben erkennen wir allerdings sogleich wieder jene Basis, welche auch von Seiten einer philosophisch speculativen Auffassung der Logik zu Grunde liegt, nemlich einerseits den schöpferischen Wesensbegriff, welcher durch den Verwirklichungsprocess des potenziellen Gattung-Seins in den artmachenden Unterschieden sein actuelles Dasein erreicht und hierauf als substanzielle Wesenheit der Träger sowohl der nothwendig an ihn gebundenen Bestimmtheiten als auch der bloss möglichen Eigenschaften und Zustände ist, und andrerseits jenen Grundzug der festen und sicheren Bestimmtheit der Aussage überhaupt, welchen Jeder zum Wissen bereits mithringen muss; aber die Behandlung dieser Gegenstände in der Topik geht hier, wo es sich um das Gebiet des Wahrscheinlichen und der äusseren Vielheit der dialektischen Rede handelt, auf jenen inneren Zusammenhang nicht ein, sondern indem dieser und die gesammte begriffsmässige Construction und Erörterung jener Momente einem anderen Zweige des Wissens, nemlich der Apodeiktik oder Analytik, anheim fällt, gehen hier jene Hauptgruppen der Betrachtungs-Gegenstände auch äusserlich neben- und hinter- einander her (darum empfahl sich wegen dieser Aeusserlichkeit auch die Topik dem späteren Schulbetriebe so sehr); und es werden bei jeder einzelnen derselben eine Menge Gesichtspunkte (τόποι) bemerklich gemacht und selbst ohne bestimmte begriffliche Abfolge aufgezählt, nach welchen wir bei der Bildung von Schlüssen sowohl uns selbst vor der Täuschung bewahren, welche durch die Mannigfaltigkeit des äusseren Seins und des äusseren Sprachschatzes entstehen kann, als auch das Vorhandensein einer solchen Täuschung in den von einem Gegner vorgebrachten Beweisen erkennen und in unserer Widerlegung aufzeigen können; so dass hier nur die Rück-

νος, υπαίχει σε τω πραγματι, και ο ενσεχεται οπαίχειν στώρον ετι και τῷ αὐτῷ καὶ μὴ ὑπάρχειν.

709) 8, 103b. 2.: ὅτι δ' ἐκ τῶν πρότερον εἰρημένων οἱ λόγοι καὶ διὰ τούτων καὶ πρός ταὐτα, μία μὲν πίστις ἡ διὰ τῆς ἐπαγωγῆς.... (6.) ἄλὶ τόὲ ἐπαγαν ταῦτα δεὶ διορίσασθαι τὰ γένη τῶν κατηγοριῶν, ἐν οἰς ὑπάοχουσιν αὶ ὑηθεῖσαι τέτταρες εἰπὶ δὲ ταῦτα τὸν ἀριθμόν δέκα, τὶ ἐστι, ποσέν, ποιον, πρός τι, ποῦ, ποτέ, κεἰσθαι, ἔχειν, ποιείν, πάσχειν, ἀεὶ γὰρ τὸ συμβεβηκός καὶ τὸ γένος καὶ τὸ ἰδιον καὶ ὁ ὁρισμός ἐν μιὰ τούτων τῶν κατηγοριῶν ἔσται πὰσαι γὰρ αἱ διὰ τούτων πορτάσεις ἡ τὶ ἐστιν ἡ ποιὸν ἡ ποσὸν ἡ τῶν ἄλλων τινὰ κατηγοριῶν σημαίνουσιν.

<sup>710) 7, 103</sup> a. 6.: πρώτον δε πάντων περί ταὐτοῦ διοριστέον, ποσαχώς λέγεται δόξειε δ' ἄν τὸ ταὐτὸν ώς τύπω λαβεῖν τοιχῆ διαιρεῖσθαι ἀριθμώ γὰρ ῆ εἴδει ῆ γένει τὸ ταὐτὸν εἰώθαμεν προςαγορεύειν.

sicht auf den äusseren Zweck der Beweisführung waltet, und daher auch erklärlicher Weise vielfach Erwägungen beigezogen werden müssen, welche lediglich einer sprachlichen und selbst bloss grammatischen Distinction anheim fallen.

In solcher Weise wird zunächst festgestellt, welche Sätze und Probleme überhaupt der auf das Wahrscheinliche gerichteten Dialektik angehören und in Bezug auf die Praxis des Dialektischen als disputabel betrachtet werden können (I, 10 f.), und hierauf, nachdem auch für dieses Gebiet Induction und Syllogismus als die zwei möglichen Beweisnittel bezeichnet werden (I, 12), wird angegeben, dass wir als "Werkzeuge" - οργανα - 711) für die dialektischen Syllogismen folgende vier Punkte besitzen: erstens das Ergreifen und Auffinden der Prämissen, zweitens die Unterscheidung einer vorliegenden Vieldeutigkeit des Sprachausdruckes und Unterscheidung der verschiedenen Kategorien-Bestimmtheiten, drittens das Auffinden der Gattungs- und Art-Unterschiede, viertens das Auffinden der Aehnlichkeiten bei verschiedenen Gattungen (I, 13 - 18). Sodann folgen die obigen Hauptgegenstände der Topik, und zwar zuerst die Aufzählung der Gesichtspunkte betreffs des je nach Vorkommniss Zukommenden (II, 1-11), welches noch insbesondere in Beziehungen erwogen wird, welche ganz besonders der praktischen Rhetorik nahe liegen (III, 1-6); sodann die Gesichtspunkte betreffs der Gattung (IV, 1-6), hierauf jene betreffs der eigenthümlichen nothwendigen Merkmale (V, 1-9), dann jene betreffs der Definition (VI, 1-14), und endlich jene betreffs der Identität, welche namentlich in nähere Beziehung zur Definition gebracht wird (VII, 1-5).

Hierauf wird die Form der dialektischen Argumentation selbst näher untersucht, insoferne es bei derselben vielfach auf die äussere Anordnung

<sup>111) 13, 105</sup> a. 20.: τὰ μὲν οὐν γένη περὶ ὧν τε οἱ λόγοι καὶ ἔξ ὧν, καθάπερ ξμπροσθεν εἰοηται, διωρίσθω τὰ δ' δυχανα δι' ὧν εὐπορήσομεν τὰν συλλογισμῶν ἐστὰ τέτταρα: ἔν μὲν τὸ προτάσεις λαβεῖν, δεύτερον δὲ ποσαχῶς ἔκαστον λέγεται δύνασθαι διελεῖν, τρίτον τὰς διαφορὰς εὐρεῖν, τέταρτον δὲ ἡ τοῦ ὁμοίου σκέψις. In Folge dieser Stelle konnte ja selbst die Logik als ein Werkzeug (ὄργανον) der dialektisch -rhetorischen Argumentation bezeichnet werden, denn in diesen hier aufgezählten vier Werkzeugen liegt sowohl der materielle Reichthum der Urtheile, als auch die Distinction der Kategorien (15, 106 a. 2.: τὸ δὲ ποσαχῶς πραγματευτέον μὴ μόνον ὅσα λέγεται καθ' ἔτερον τρόπον ..... (6,) ἀλλ' ὅτι καὶ τὰ μὲν τῷ αὐτὰ ποιά τινα εἰναι, τὰ δὲ τῷ ποιητικά τινος καὶ οὺ τῷ ποιὰ αὐτά τινα εἰναι, ώςαὐτως δὲ καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων) und die Erwägung der Gattung und artmachenden Unterschiede; und ammentlich ist es ja, wie wir sehen werden, die an die Quinque νοces sich anschliessende Lehre vom Begriffe, welche fast ausschliesslich von denjenigen tractirt wird, welche am meisten dafür schwärmen, dass die Logik bloss Organon und Nichts weiter sei. Eine hiemit verwandte Stelle ist ehend. 11, 104 b. 1.: προβλημα δ' ἐστὶ διαλεκτικὸν θεώσημα τὸ συντεῖνον ἢ πρὸς αἴρεσιν καὶ ψυγὴν ἣ πρὸς ἀλήθειαν καὶ ψνῶσιν ἡ αὐτὸ ἡ ὡς συνεργὸν πρὸς τὶ ἔτερον τῶν τοιούτων. Ενια μὲν γὰρ τῶν ποροβλημάτων χρήσιμον εἰδένται πρὸς τὸ εἰδεσαι ἢ ψυγεῖν, οἰον πότερον ὁ κόσμος ἄἴλος ἢ οῦ, ἔνια δὲ αὐτὰ μὲν καθ' ἀὐτὰ οὐ βουλόμεθα γνωρίζειν, ἐτέρων δ' ἔνεκι, ὅπος διὰ τούτων ἄλλο τι γνωρίσωμεν. Und dass hieran allen Ernstes sich die Annahme knūpfte, dass die Logik Werkzeng sei, werden wir unten, Abschn. IX, Anm. 4 ff., sehen.

der Sätze ankömmt (VIII, 1), und auch Induction und Syllogismus eine verschiedene äussere Wirkung besitzen (VIII, 2), sowie überhaupt die ersten Ansgangspunkte von besonderer Bedeutung sind (c. 3); hieran schliesst sich eine Erörterung betreffs des Fragens und Antwortens an (c. 4—9), worauf die äussere dialektische Lösung falscher Syllogismen (c. 10) mit Beiziehung des gegen den Gegner ausgesprochenen Tadels (c. 11) folgt, woran sich Bemerkungen über Deutlichkeit und Irrthümlichkeit der Schlüsse überhaupt anreihen (c. 12); die dialektische Geltung des Erschleichens des Ansgangspunktes, der sog. petitio principii (c. 13) und der Umkehrung der Syllogismen (c. 14) bilden den Schluss dieser Erörterungen.

Das Buch Soph. Elenchi endlich schliesst sich innigst an das zuletzt Angegebene an; sein Gegenstand ist die agonistische Rede (c. 2), in welcher entweder eine Widerlegung oder ein Nachweis des Falschen oder ein Paradoxon oder Solökismus oder Tautologie beabsichtigt wird (c. 3). Die Widerlegung bezieht sich entweder auf den Sprachausdruck, insoferne Homonymes oder Amphibolie oder Zusammensetzung oder Trennung der Worte oder Prosodie oder eine Redefigur ihr Gegenstand ist (c. 4), oder sie bezieht sich, abgesehen vom sprachlichen Ausdrucke, auf inhaltliche Momente, insoferne sie sich entweder in dem bloss je nach Vorkommniss Bestehenden oder in Mangel an Unterscheidung der Kategorien Bestimmtheit oder in einer Unkeuntniss des syllogistischen Verfahrens, sog. ignoratio elenchi, oder in Erschleichung des Ausgangspunktes oder in einer Umkehrung oder falscher Angabe des Causalneaus oder in Vermengung mehrerer Fragen bewegt (c. 5), was sich eigentlich sämmtlich auf das eine hievon, nemlich auf die Unkenntniss des syllogistischen Verfahrens reducirt (c. 6 f.); eben hieraus folgen auch die sophistischen Widerlegungen selbst, insoferne sie gegen das Form-Princip des Dialektischen verstossen (c. 8 f.); man darf nemlich die Beweisführungen nicht so eintheilen, dass die einen auf das Wort und die anderen auf den Sinn gerichtet seien, sondern die Ursache der sophistischen Widerlegungen liegt entweder im Syllogismus oder im Widerspruche oder in beiden zugleich (c. 10), und es ist die Stufenfolge von der untersuchenden Rede bis hinab zur eristischen zu beachten (c. 11). Nachdem dann hierauf erörtert ist, was die übrigen der obigen Momente seien, nemlich was der Nachweis des Falschen und was das Paradoxon (c. 12), was die Tautologie (c. 13), und was der Solökismus (c. 14), und ausserdem, wie es sich mit dem Fragen und Antworten verbalte (c. 14 f.), folgt die Angabe praktischer Vorschriften zum Behnfe der Lösung sophistischer Widerlegungen in Bezug auf ihre obigen verschiedenen Formen (c. 17-32), und allgemeine Bemerkungen über Schwierigkeit oder Leichtigkeit der Lösung sowie über die dialektische Methode des Rechenschaftgebens überhaupt und über den Mangel einer logischen Theorie in der voraristotelischen Zeit bilden den Schluss dieser der Dialektik gewidmeten Untersuchungen.

## V. ABSCHNITT.

## DIE AELTEREN PERIPATETIKER.

Die nächsten Nachfolger des Aristoteles stehen am Anfange jenes zweiten Theiles der antiken Kulturgeschichte, welcher in allen Beziehungen den Mangel einer wahren Produktivität als wesentlichstes Merkmal an sich trägt. Die durchgehende Neigung des Griechenthumes zum Theoretisiren wird hiedurch, je weniger sie von einem einheitlichen originellen Grundgedanken getragen ist, um so eigensinniger und particulärer; ein förmlich constituirtes Schulen - Wesen wird nun auch darum in viel höherem Grade ein Lebens-Element, weil der frühere politische Wirkungskreis des rhetorischen Doctrinarismus von der macedonischen Zeit an verschwunden war. Und wenn schon bei Aristoteles die Kluft zwischen Theorie und Praxis in der Lobpreisung des Lebens des Theoretikers fühlbar genug hervortritt, so wird nunmehr auch factisch dem änsseren Leben gegenüber die Selbstbefriedigung in der Theorie gesucht und gefunden; ja für den Einzelnen gestaltet sich hiebei die Ansicht, dass derjeuige, welcher eine andere theoretische Anschauungsweise hat, auch gar nicht richtig und gut leben könne, und nur in dem Sinne einer solchen Alleinseligmachungslehre darf es verstanden werden, wenn gewöhnlich gesagt wird, nach Aristoteles in den Sekten sei die griechische Philosophie eine praktische geworden; ferner aber auch betrachtet derjenige, welcher irgend einer theoretischen Lebens-Ueberzengung huldigt, die ganze Zahl Jener, welche zur Theorie sich nicht erheben, als gar nicht ebenbürtig; und sowie sich mit diesem Gegensatze zwischen den "Weisen" und dem "unwissenden Pöbel" die Philosophie einerseits dem wahren Volksleben und seinen Aeusserungen gänzlich entfremdet und in die Schule sich zurückzieht, so erwächst andrerseits eine wahrhaft schauerliche Menge von "Philosophen", denn bald gibt es fast so viele Philosophen, als Schulmeister sind, was nur die Erscheinung des bekannten Grundsatzes ist, dass mit der Abnahme der Intension die Zunahme der Extension, und umgekehrt, verbunden ist. Diese beiden Grundzüge aber, nemlich die Intoleranz gegen Andersgesinnte und der Doctrinarismus der Wissenden den Laien gegenüber, erhalten sich, sowie sie in der antiken Kultur entstanden sind, auch als formelle Macht für die Verbreitung und Verarbeitung des nach-antiken Ideenkreises in der abendländischen Kulturgeschichte.

Im Gefolge der einreissenden Schul-Manier aber stellen sich besonders zwei Erscheinungen ein: erstens eine Art Arbeitstheilung, — allerdings nicht in dem Sinne jener anspruchlosen Emsigkeit, welche in dem bescheidenen Bewnsstsein, den ganzen Umfang des empirischen Wissens doch nicht umfassen zu können, in stiller Abgeschlossenheit irgend einen einzelnen Zweig bis in seine feinsten Wurzeln verfolgt, sondern hier sind es im Zusammenhange mit den Grundeigenschaften des griechischen Geistes der bequeme Leichtsinn des doctrinären Abschliessens und die Eitelkeit des Selbstbefriedigung suchenden Hanges, welche den Betrieb der einzelnen empirischen Wissenschaften begründen, wobei es jedoch an allem wahren Forschungstriebe, welcher ja doch überall nur mit eigenen Augen sehen will, insoferne gänzlich gebricht, als nur die litterarischen Producte Anderer zur Grundlage genommen, nach Umständen erweitert oder excerpirt, jedenfalls aber nach vorgefassten theoretischen Ansichten zur doctrinären Abschachtelung benützt werden, wobei das Dociren einer fertigen Construction und das Zurschautragen einer zugespitzten Büchergelehrsamkeit selbst bei den Besten den Sinn für objective Forschung trüben. Sowie aber durch die Schuleinrichtungen (z. B. in Alexandria) der Betrieb einzelner Disciplinen äusserlich zum particularen Lebens-Interesse geworden war, so wirkt auch innerlich hier die Arbeitstheilung zum gänzlichen Verluste des Gefühles einer Zusammengehörigkeit aller Disciplinen, und es zerbröckeln sich die Haupt-Theile der Philosophie selbst (nemlich Logik, Physik, Ethik), welche Aristoteles während und neben ihrer Unterscheidung durch das Eine in allen festgehaltene Princip des Ueberganges von Potenz zum Actus innigst verbunden hatte, nun zu mehreren nebeneinander herlaufenden Zweigen, für deren jeden jetzt ein eigenes Princip an die Spitze gepflanzt wird; und die Arbeit des Geistes liegt dann bei solcher Theilung derselben gerade nicht mehr in der Bewahrung der höheren wahrhaft philosophischen Einheit, sondern in Aufwendung des Detail-Scharf-sinnes auf eine förmliche Casuistik aller einzelnen Möglichkeiten von Fällen und Erwägungen, kurz die zersplitterte Vielheit tritt als Hinderniss der Tiefe und als Förderung der subjectiven Eitelkeit auf. zweite Eigenschaft aber, welche einem derartigen Schulbetriebe der Wissenschast anklebt, beruht darin, dass eine wahre Sucht nach dem Handgreiflichen, dem in die Augen Springenden, oder selbst dem Piquanten sich bemerklich macht; es lehrt und lernt sich Solches ja leichter; das Piquante, wie es in der Merkwürdigkeitskrämerei der ganzen nach-aristotelischen Naturkunde erscheint, wirkt sinnenreizend auf das Gedächtniss und geht leicht, mit den gehörigen Zusätzen vermehrt, von Hand zu Hand; das Handgreifliche aber kann selbst von dem Einfältigen ohne Mühe auswendig gelernt werden, und wenn noch überdiess einige praktische Verfahrungsregeln beigefügt sind, so kann ein Jeder ohne wissenschaftlichen Trieb, geschweige denn philosophischen Sinn, zu besitzen, mit der Kenntniss der zehn Kategorien und der vierzehn Schlussmodi ein Schulmeister im Fach der Philosophie werden.

So sind anch für die Logik diese beiden kulturgeschichtlichen Erscheinungen der nach-aristotelischen Zeit, — nemlich einerseits die Lostrennung der Logik von jenem Verbande, in welchem sie bei Aristoteles mit der Philosophie überhaupt steht, zugleich mit der Virtuosität eines particulären Scharfsinnes, und andrerseits die Hervorhebung der

handgreistichen, zur Entstehung eines Katechismus geeigneten, Theile, der nächste Anlass des Ueberganges von der aristotelischen Logik zur formalen Logik des Mittelalters. Es liegen die ersten Keime der ganzen Entartung der Logik entschieden hier in jeder Beziehung schon vor.

Die Ueberlieferung bei den Autoren des späteren Alterthumes, besonders bei den Commentatoren der aristotelischen Schriften, bietet uns in Betreff der ersten Peripatetiker, des Theophrastus und Eudemus, ein zwar vereinzeltes, aber doch hinreichendes Material dar, um die Abweichungen der logischen Theorie derselben von den aristotelischen Grundsätzen' erkennen zu können, da wir aus der Behandlungsweise mancher Einzelnheiten mit Nothwendigkeit und Sicherheit auf die des Ganzen schliessen müssen, wenn wir auch nicht mehr im Stande sind. letzteres vollständig aus den Fragmenten herzustellen; hingegen müssen wir darauf verzichten, einen wesentlichen Unterschied zwischen der Logik des Theophrastus und jener des Endemus aufzufinden, da gerade bei den hauptsächlichsten Punkten beide in der Ueberlieferung neben einander genannt werden. Beide verhielten sich zur logischen Theorie thres Lehrers mehr nur commentirend, und waren mehr auf Erweiterung und Ausbeutung derselben bedacht, als dass sie eine selbstständige Grund. überzeugung über Wesen und Bedeutung der Logik gehabt hätten; daher liegen auch die Unterschiede zwischen ihrer und der aristotelischen Lehre eigentlich nur in einer ihnen selbst unbewussten Schwäche der philosophischen Auschauung betreffs einer einheitlichen Systematik des Wissens, und etwa eine förmliche Polemik gegen Aristoteles erscheint nur bei ganz vereinzelten Nebenpunkten, wo ein vermeintlich oder wirklich grösserer Scharfsinn eine andere Fassung oder Vervollständigung eines Lehrsatzes zu fordern schien. In diesem vorwaltenden Schüler-Verhältnisse, in welchem die Peripatetiker gegen die Lehre des Aristoteles verharrten und dieselbe nur erweiternd und erklärend fortpflanzten, liegt es auch begründet, dass innerhalb der peripatetischen Schule keine grossen Differenzen betreffs der Logik auftraten 1), ein Umstand, welcher noch in der Opposition des Alexander Aphrod. und anderer Commentatoren gegen die stoische Logik erscheint und für eine gewisse schulmässige Reinheit der logischen Katechismen im Anfange des Mittelalters gûnstig wirkt (s. unten Abschu. IX u. XI.). Theophrastus und Eudemus scheinen in ihren logischen Schriften völlig nach Art der Commentatoren auch dem Verlaufe und der Reihenfolge der aristotelischen genau gefolgt zu sein 2). In Betreff der logischen Schriften des Theophrastus finden

<sup>1)</sup> Gulen, d. propr. libr. 11, XIX, p. 41. ed. Κάλη: ἀλλήλοις μεν λέγω διαψέρεσθαι τοὺς φιλοσόφους ἐν τῷ λογικῷ θεωρία τοὺς Περιπατητικούς τε κὰ Στωϊκοὺς κὰ Πλατωνικούς ' ἐαυτῶν' θὲ πάλιν ἰδία τοὺς καθ' ἐκάστην αὐτῶν μικρὰ μὲν δή πώς ἐστιν ἡ παρὰ τοῖς Περιπατητικοῖς διαφωνία, μεγάλη δὲ παρὰ τοῖς Στωϊκοῖς κὰ Πλατωνικοῖς.

<sup>2)</sup> Natürlich so, wie sie eben die Werke ihres Lehrers aus erster Hand und unzweiselhaft in der von jenem selbst ausgehenden Anordnung vor sich hatten. Von einer Voranstellung der Kategorien und einem Uebergange von diesen durch die Lehre vom Satze (π. Εσατρ.) zur Analytik, wie wir eine solche Reihenfolge später bei den Stoikern entstehen und dann aus theoretisch -pädagogischen Gründen fortbestehen sehen werden (s. unten, Abschn. VI, Anm. 55. u. Abschn. IX, Anm. 2—9.), findet sich hier noch durchaus keine sichere Spur.

4) Dem Inhalte nach ist diese Schrift (ein bei Diog. L. noch eigens genanntes Buch περὶ ἀποσ ἀσεως scheint eine fehlerhafte Verdopplung des Einen Werkew wohl sicher identisch mit der oben genannten περὶ Ερμηρείας; sie wird bei Alex. Aphr. am hanfigsten erwähnt und wurde sowohl von Galenus (Gal. d. propr. libr. 11, XIX, p. 42. ed. Köhn) als auch von Porphyrins commentirt. Boeth. ad Ar. d. interpr. p. 291. (ed. Basil. 1570.); et Theophrastus quidem in eo libro, quem de affirmatione et negatione composuit, de enunciativa oratione tractavit.

5) s. unten b. Anm. 90.

6) Auch bei Dion, Hal. d. comp. verb. p. 212. Schaef. erwähnt, und in Betracht des Inhaltes der gleichnamigen Endemischen Schrift (s. unten Anm. 15.) wohl chensowohl logischen als rhetorischen Inhaltes. Vielleicht schloss sich bieran die mehr grammatische Schrift Περί τῶν τοῦ λόγου στοιχείουν (s. unten Anm. 22.) an.

7) Ohwohl die Betrachtung des logischen Unterschiedes hei Theophr, in dessen Theorie eine Bolle spielt (s. unten Anm. S2. n. S5.), so wäre es doch möglich, dass diese von Diog, angefuhrte Schrift identisch mit jener bei Athen. VII, p. 317 F. erwähnten περὶ τῶν κατὰ τόπους διαφορῶν, und mithin naturwissenschaftlichen Inhaltes wäre.

8) Auch bei Simpl. d. Coel. f. 137 b. und öfters bei Alex. Aphr. erwähnt, auch

b. Suid. s. v. Osogo.

9) Auch b. Suid. a. a. 0. und b. Galen. d. Hipp. et Plat. II. 2, V. p. 213 K.: γεγομηθει δε λέγω ύπλο αὐτῆς (κε. τῆς διαλεπτικῆς μεθόδου) ἄριστα τοῖς παλαιοῖς γιλοσόφοις τοῖς περί Θεόφραστόν τε καὶ Δοιστοτέλην κατὰ τῶν δευτέφον ἀναλυτικῶν βιβλίων. aus welch letzterer Stelle wir sehen, dass diese aristotelische Bezeichnung und Abtheilung der eigentlich logischen Bücher in der pe-

ripatetischen Schule völlig üblich geworden war,

10) Die erstere dieser beiden Schriften war dem Inhalte nach wohl verwandt mit Arist. Anal. post. II, 19., sowie die letztere, wenn sie nicht zur Rhetorik gehört, vielleicht jene Bedeutung des σημείον behandelte, welche Arist, ebend. c. 17. n. An. pr. II, 27. betreffs der Lösung der Probleme erwalmt. Ob die Notiz beim Anonym, ad Anal. post. f. 113 a. (h. Philop. ad An. post. Venetis 1524.) Θεόφου στος δε και επορεγματεύσετο περί τῆς σενταγωγής τῶν ὁμοίων πορβλημάτων von einer eigenen Schrift oder nur von jenem Abschnitte der zweiten Analytik, welcher den Kapp. 14—18. in An. post. II. entsprach, zu verstehen sei, lasst sich wohl schwer entscheiden.

11) Dass von diesen vier letztgenannten bei Diog, aufgeführten Titeln die ersten drei Eine und dieselbe Schrift bezeichnen, ist mehr als wahrscheinlich; dass hingegen die Αναλύσεις verschieden waren von den Ανηγμένοι τόποι, bezeugt Alex.

<sup>3)</sup> Ammon, ad Categ. f. 9 h.; καὶ γὰο μαθηταὶ αὐτοῦ (sc. Ἀριστοτέλους) Εὔδημος καὶ Φανίας καὶ Θεόφοματος κατὰ ξῆλον τοῦ διθασκάλου γεγοαφήκατι Κατηγορίας καὶ περὶ Ερμηνείας καὶ Αναλυτικήν. David prolege, ασ Porph, Isag. Brandis Scholia p. 18 a. 34.; ἔγραψε γὰο καὶ Θεόφραστος καὶ Εὔδημος περὶ Κατηγοριών κατὰ μίμησιν τοῦ οἰκείου διδασκάλου. Die Notiz ist an sich chenso vag als schulmassig; namentlich aber steht in Betreff einer Schrift Κατηγορίαι das Stillschweigen des Simplicius entgegen, worauf schon Brandis im Rhein. Mus. 1827., S. 270. hingewiesen hat.

γισμών α΄. 'Οριστικά μερί λέξεως συλλογισμών. Τα πρό των τόπων α΄. Τοπικών β 12). 'Αγωνιστικόν της περί τους έριστικους λόγους θεωρίας. Σοφισμάτων β' 13). Θέσεις no' 14). Von den Werken des Eudemus gehörten, um von der so eben (Anm. 3) besprochenen Notiz bei Ammonius und David abzuschen, dem Gebiete der Logik zunächst dessen 'Avaλυτικά an 15), dann aber besonders die Schrift Περί λέξεως 16), in welcher er die grammatischen und logischen Functionen des Satzes behandelte; sie bestand aus zwei Büchern, deren erstes Galenus commentirte 17). Der Freund des Theophrastus, Phanias, wird ausser in der oben, Anm. 3, angeführten Stelle nirgends mehr in Bezug auf Logik genaunt; seine Thätigkeit lag mehr auf dem Gebiete der Geschichte und Naturforschung. Dass aber selbst Straton, dessen materialistische Richtung in besonderer Hervorhebung der Physik bekannt genug ist, den logischen Untersuchungen nicht gänzlich fern stand, werden wir unten, Anm. 39 u. 78, sehen 18).

Versuchen wir es, uns an den Gang der Entwicklung, welchen wir für die aristotelische Logik einschlugen, zu halten, so begegnen wir zunächst auch bei Theophrast jenem Grundgegensatze, welcher zwischen der dialektischen Rede oder Begründung und der apodeiktischen Rede oder Begründung besteht; nur scheint, wenn die Aussage der Berichter-

ad Anal. pr. f. 140 a. (ed. Flor.): οὐ ταὐτὸν δε ἐστιν ἀνάγειν τε λόγους εἰς τὰ σχήματα, ὡς ἔχει τὰ Θεοφράστου δύο τὰ ἐπιγραφομενα "Ἀνηγμένων λόγων εἰς τὰ σχήματα" (es ist wohl anch bei Diog, zu schreiben Ἀνηγμένων λόγων), και μεθοδον ύπογράψαι δι' ής πάντα τὰ προβλήματα ἀναλύειν και ἀνάγειν δυνησόμεθα: ὁ μέν γάρ την μέθοδον τοῦ ἀνάγειν και την Επιστή-μην έχων οιός τε έστι και τοὺς μηπω γνωρίμους ἀνάγειν, ὁ δε τινας έχων ἀγηγμένους τούτους ἀν ἀνάγω μόνους ὡς ἀν έχων τήφησιν ἀναίτιον άλλ' ούα ξαιστήμην' ύπογράφει δε την αύτην ταύτην μέθοδον και Θεόφραστος έν τῷ ἐπιγοραγομένο πεοί Αναλύσεως συλλογισμών. Uchrigens mussen diese beiden Schriften nur eine ausführlichere Erorterung des bei Arist, Anal. pr. I, 32-46. Gesagten gewesen sein.

<sup>12)</sup> Auch bei Simpl. ad Categ. f. 105 A, und mehrmals bei Alex, erwähnt,

<sup>13)</sup> Diese letzteren beiden entsprachen wohl dem letzten Abschnitte der ari-

stotelischen Topik, d. h. den Σουμιστικοί Έλεγχοι.
14) Diog. erwähnt zweimal Θέσεις, einmal κδ' und das andere Mal γ'. Alex.

ad Τομ. p. 16.: θέσεως τινος τεθείσης είς ταύτην γυμνάζοντες αυτών τὸ πρὸς τὰς επιχειρήσεις εὐρετικὸν επεχείρουν (sc. οἱ ἀρχαζοι) κατασκευάζοντες τε και ανασκευάζυντες δι' ενδόξων το κείμενον και έστι βιβλία τοιαύτα Αριστοτέλει τε και Θεοφράστω γεγφαμμένα έχοντα την είς τα αντικείμενα δι' ενδόξων επιχείφησιν. Theo Progymn. 2, 1, p. 165. Walz.: παραδείγματα θε της των θέσεων γυμνασίας λαβείν έστι παρά τε Αριστοτέλους καί Θεοφράστου πολλά γάρ έστιν αὐτών βιβλία Θέσεων επιγραφόμενα. Auch Athen, IV, p. 130 D, erwähnt sie.

<sup>15)</sup> Alex. ad Top. p. 70.: ότι δε ολκειότερον τῷ διαλεκτικῷ τὸ ἀνασκευάξειν τοῦ χατασχευάξειν, ἐν τῷ πρώτῳ τῶν ἐπιγραφομένων Εὐδημείων Αναλυτιχῶν (ἐπιγράφεται δὲ αὐτὸ χαὶ Εὐδήμου ὑπὲῦ τῶν Αναλυτιχῶν) ούτως λέγεται, ότι ατλ.

<sup>16)</sup> Alex. ad Metaph. p. 63, 15. ed. Bonitz. Alex. ad Top. p. 38. Alex. ad An. pr. f. 7 b. ed. Flor. Brand. Schol. p. 146 a. 25. In Betreff einer Stelle b. Galen. π. τ. παρά τ. λέξιν σοφισμ. s. unten Anm. 92.

H. τ. ἐδίων βιβλ. 11, XIX, p. 42. ed. Kühn.
 Von den bei Diog. L. V. 3. erwähuten Schriften des Straton dürften hieher gehoren: Τόπων προσέμια, Περί του συμβεβηχότος, Περί του δρου, Περί του μάλλον καί ήττον, Περί του προτέρου καί ύστέρου, Περί του προτέρου rerous. Hept toù totov.

statter <sup>19</sup>) wörtlich zu nehmen ist, bereits hier die von Aristoteles geforderte Erhebung des Dialektischen zum Apodeiktischen zu wenig berücksichtigt und daher eine schroffe schulmässige Abtheilung des λόγος in zwei Arten in der Weise sich einzustellen, dass die eine ein Verhältniss zu Personen habe und die Lüge gar nicht ausschliesse, während die andere ein Verhältniss zu den Dingen habe und da dann nur die Wahrheit bezwecke, sowie andrerseits die Sache des Ansehen hat, als trete bei dem Apodeiktischen schon sehr stark die bloss factisch empirische "Belehrung" über die Dinge an Stelle der begrifflichen Forschung über das Wesen (s. unten, Abschn. IX, Anm. 10 u. 49 f., Abschn. XI, Anm. 143 ff.).

Jene Bedeutung nun, welche die Lehre vom Urtheile darin hat, dass sie eine nothwendige Vorbereitung zur Syllogistik ist, musste bei dem allgemeinen Bestreben, die ganze Möglichkeit aller Fälle zu erschöpfen, dazu führen, dass auch in Betreff des Satzes alle möglichen Betrachtungsweisen angestellt wurden und derselbe hiedurch für die Theorie in eine mehr selbstständige Stellung gerieth, bei welcher seine eigentlich logische Function gegen die grammatische zurückzutreten anfing. So rührt wahrscheinlich schon von Theoprast jene etwas spitzfindige Unterscheidung zwischen Urtheil (ἀπόφανσις) und Prämisse (πρότασις) her, gemäss welcher ein Satz bei gleichem materiellen Inhalte einerseits ein Urtheil heisse, insoferne er entweder wahr oder falsch ist, und andrerseits eine Prämisse, insoferne er entweder bejahend oder verneinend ist, so dass also hier, während bei Aristoteles jede απόφανσις, sobald sie Bestandtheil eines Syllogismus ist, πρότασις heisst, das Hauptgewicht auf die sog. Qualität der Prämisse, nemlich auf jene Form des Bejahenden oder Verneinenden gelegt ist, welche neben der Quantität der Urtheile für die Regeln oder sog. Gesetze betreffs der Conclusio als bedingend erscheint. Dass diese Auffassung auf Theophrast zurückzuführen sein dürfte, schliessen wir wohl mit Recht aus dem Umstande, dass Alexander, welcher dieselbe überliefert, daran die Bemerkung anknüpft, es scheine auch schon Theophrast eine mehrfache Bedeutung der πρότασις im Auge gehabt zu haben 20). Ferner hatte Theophrast, wie der

<sup>19)</sup> Ammon, ad Ar. d. interpr. f. 53.: διττής γὰφ οὕσης τῆς τοῦ λόγου σχέσεως, καθὰ διώρισεν ὁ φιλόσοι ος Θεόφραστος τῆς τε πρός τοὺς ἀχροωμένους, οίς καὶ σημαίνει τι, καὶ τῆς πρὸς τὰ πράγματα, ὑπλο ἀν ὁ λέγων πείσαι προτίθεται τοὺς ἀχροωμένους, περὶ μὲν τὴν σχέσιν αὐτοῦ τὴν πρὸς τοὺς ἀχροατὰς καταγίνονται ποιητική καὶ ὁητορική...., τῆς δέ γε πρὸς τὰ πράγματα τοὺ λόγου σχέσεως ὁ φιλόσοφος προηγουμένως Επιμελήσετα τό τε ψεὐδος διελέγχων καὶ τὸ ἀληθλέ ἀποθεικνύς. Αποπ. Θοί Goist. b. Brand. Schol. 94 a. 16:: μόνος (leg. μόνας) γὰφ, φησὶν ὁ Θεόφραστος, τοῦ λόγου σχέσεις έχοντος τὴν μὲν πρὸς τοὺς ἀχροατάς τὴν δὲ πρὸς τὰ πράγματα, τὴν μὲν πρὸς τοὺς ἀχροατάς τὴν ρὲς διώκουσι, τὴν δὲ πρὸς τὰ πράγματα ψιλόσοφοι.

<sup>20)</sup> Alex, 'ad. An. 'pr. f. 5b. ed. Flor.: καὶ γὰο εἰ ταὐτὸν κατὰ τὸ ὑπωκείμενον πρότασίς τε καὶ ἀπόφιασις, ἀλὰὶ τῷ λόγω τε (leg. δὲ) διαφεροι
καθόσον μὲν γὰο ἡ ἀληθής ἐστιν ἡ ψευθής, ἀπόφιανσίς ἐστι, καθόσον δὲ
καταφατικὸς ἡ ἀποφατικὸς λέγεται πρότασις: ἡ ὁ μὲν ἀποφαντικὸς λόγος
ἐν τῷ ἀληθής ἡ ψευθής εἰναι ἀπλῶς τὸ εἰναι ἔχει, ἡ δὲ πρότασις ήθη ἐτ
ῷ πως ἔχειν ταῦτα: διὸ αὶ μὴ ὁμοθως ἔχουσαι αὐτὰ λόγοι μὲν οὶ αὐτοὶ,
προτάσεις δὲ οὐχ αὶ αὐταί: .... ὅμοιον τούτοις καὶ τὸ λόγος ἀποφαντικός

nemliche Alexander ausdrücklich sagt, überhaupt weitläufiger, als es in der aristotelischen Schrift neol Eounvelag der Fall ist, in seinem Werke περί Καταφάσεως alle möglichen Verhältnisse des Satzes behandelt 21). Und da war nun wohl die Veranlassung gegeben, dass in einer eigenthümlichen Vermischung von Grammatik und Logik das philosophische Princip der letzteren, inwieferne es den Zusammenhang mit der sog. Metaphysik enthält, überschen und die Aufgabe der Logik in der Kenntniss der Formen als solcher erblickt wurde. So bezeichnen die Peripatetiker gerne sich selbst und den Meister ihrer Schule als die Begründer der Grammatik, welche ihnen als eine ganz besonders logische Disciplin gilt 22). Und gerade für Theophrast mochte es nahe liegen, auch die Verhältnisse der Bestandtheile des Satzes in ihrer bloss formellen Bedeutung zu untersuchen, was er wohl in der Schrift Περί των λόγου στοιχείων that, welche vielleicht der Ausgangspunkt der späteren Unterscheidung zwischen σημαντική φωνή und blosser λέξις (s. unten Abschn. IX Anm. 48 ff.) war 23). Bezeichnend für eine mehr grammatische Behandlungsweise der logischen Fragen ist es wohl, wenn auch Eudemus die wichtige Controverse über den τρίτος ανθρωπος (s. oben S. 18f.)

τινος περί τινος, εὶ μὴ ἀρα οὖτος χοινότερος, ὅτι ἐν αὐτῷ οὔπω συμπαρείληπται οὔτε ἡ χατάφασις οὔτε ἡ ἀπόφασις: ὡς δὲ πολλαχῶς λεγομένης τῆς προτάσεως ἔοιχε καὶ Θεόφραστος ἐν τῷ περὶ Καταφάσεως φρονεῖν.

της προτάσεως ξοιχε και Θεόφραστος εν τῷ περί Καταιμάσεως φουνείν.
21) Zu Arist. An. pr. 1, 37. p. 49a. 6.: wo es betreffs der Reduction des Schlüsse auf die drei Figuren leisst: τὸ δ' ὑπάρχειν τόδε τῷδε καὶ τὸ ἀληθείσσθαι τόδε κατὰ τοῦδε τοσαυταχῶς ληπτέον ὁσαχῶς αἰ κατηγορίαι διήρηνται, καὶ ταὐτας ἢ πὴ ἢ ἀπλῶς, ἔτι ἀπλὰς ἢ συμπεπλεγμένας ὁ ὁμοίως δὲ καὶ τὸ μὴ ὑπάρχειν ἐπισκεπτέον δὲ ταῦτα καὶ διοριστέον βέλτιον, bemerkt Alex, a. a. 0. f. 151a.: ἀλλὰ καὶ περί τῶν ἄλλων, ὧν τὰ κεψάλαια ἐκτίθεται καὶ αὐτὸς μὲν γὰς ἐν τῷ περί Ερμηνείας, ἐπὶ πλέον δὲ ὁ Θεό-

φραστος εν τῷ περὶ Καταράσεως περὶ τούτων λέγει.

22) Βεκκ Απεσὶ ρ. 729.: διττή δ' ξστίν ἡ γραμματική ἡ μὲν περὶ τοὺς καρακτήρας καὶ τὰς τῶν στοιχείων εκφωνήσεις καταγίνεται, ἥτις καὶ γραμματική λέγεται παλαιά, οὐσα καὶ πρὸ τῶν Τροικών, σχεδον δὶ καὶ ἄμα τῆ μύσει προελθούσα ἡ δὲ περὶ τὸν ἐλληνισμόν, ἡτις καὶ νεωτέρα ἐστὶν, ἐραμένη μὲν ἀπὸ Θεογένους, τελεσθεῖσα δὶ παρὰ τῶν Περιπατητικών, Πραξιφάνους τε καὶ Αριστοτέλους καὶ τῆς μὶν τέλος τὸ εὐ ἀναγγνώσκειν, τῆς δὶ τὸ εὐ γράφειν (Praxiphanes war ein Schüler des Theophrastus, unter Θεογέγους aber steckt wohl der Name des Theodektes; s. Classen α, gramm, grim, p. 9.). Ebend. p. 730. γραμματική ἐστιν ἐπειρία ἐνταθθα γενόμενος Πτολεμαΐος ὁ Περιπατητικός καὶ ἄλλοι τινὲς ἐγκαλούσι Διονυσίφ ἐμπειρίαν εἰρηκότι τὴν λογικωτάτην γραμματική, ῆτις — ἐμπειρία φημὶ — τῶν ωσαύτως ἐχόντων πραγμάτων ἐστὶ τήφησίς τὲ καὶ μνήμη ἄλογος.

23) Simpl. ad Cal. f. 3 B. ed. Βαs.: αὐται δὲ (sc. αὶ κατηγορίαι) εἰσιν αξ

<sup>23)</sup> Simpl. ad Cal. f. 3 B. ed. Bas.: αὐται δὲ (sc. αί κατηγορίαι) εἰσὶν αἰ ἀπλαι ψωναὶ αὶ σημαντικαὶ τῶν πραγμάτων καθὸ σημαντικαὶ εἰσιν, ἀλλο οἰν γὰρ λέξεις ἀπλῶς καθὸ μὲν γὰρ λέξεις, ἄλλας ἔχουσι πραγματικαὶ clow καθὸ μὲν γὰρ λέξεις ἀπλῶς καθὸ μὲν γὰρ λέξεις, ἄλλας ἔχουσι πραγματείας, ἄς ἐν τῷ περὶ τῶν τοῦ λόγου στοιχείων) ὅ τε Θεόφραστος ἀνακινεὶ καὶ οὶ περὶ αὐτὸν γεγαφότες, οἰον πότερον ὄνομα καὶ δῆμα τοὺ λόγου στοιχεῖα ἡ καὶ ἀσθορα καὶ σύνθεσμοι καὶ ἄλλα τινά (λέξεως δὲ καὶ ταῦτα μέρη, λόγου δὲ δύνομα καὶ δῆμα), καὶ τίς ἡ κυρία λέξες, τίς δὲ ἡ μεταφορικὴ, καὶ τίνα τὰ πάθη αὐτῆς, οἰον τί ἀποκοπὴ, τί συγκοπὴ, τί ἀφαίρεσις, τίνες αὶ ἀπλαὶ, τίνες αὶ σύνθετοι, τίνες αὶ ὑποσύνθετοι, καὶ ὅσα περὶ ἰθεῶν εἰρηται, τί τὸ σαφὲς ἐν ταῖς λέξεσι, τί τὸ μεγαλοπρεπὲς, τί τὸ ἡδὺ καὶ πιθανόν καθὸ μέντοι σημαντική ἐστιν ἡ λέξις, κατὰ τὰ γένη τῶν ὅντων ἀφορίξεται κτὶ.

gerade in der Schrift περὶ Λέξεως behandelte, woselbst dann wahrscheinlich auch die Frage betreffs der stofflichen und begrifflichen Theile eines Ganzen (Abschn. IV. Anm. 496 ff.) von ihm erörtert wurde <sup>24</sup>). In Betreff der Eintheilung der Fragesätze bei Eudemus s. unten Anm. 91. und in Betreff der Syllogismen Anm. 92.

Im Zusammenhange mit diesem grammatischen Bestreben sind die Grundzüge jener Erweiterungen oder Aenderungen, welche die aristotelische Logik unter den Händen der ersten Peripatetiker erfuhr, eine oft sehr weit getriebene Distinction und ein ausschliessliches Ausgehen von der äusseren Form des Urtheiles mit Vernachlässigung des Begriffes. Erstere hat zwar ihren Grund in der auch bei Aristoteles reichlich angewendeten Unterscheidung vieldeutiger Bezeichungen (πολλαχώς λεγόμενα), hier aber wird sie zuweilen schon zum Selbstzwecke gemacht und verliert daher den höheren allgemeinen Zusammenhang, in dessen Diensten sie doch stehen sollte. So hat es für die Lehre vom Urtheile und dessen Beziehung zum Syllogismus sicher einen sehr störenden Einfluss, wenn Theophrast im allgemein bejahenden oder allgemein verneinenden Urtheile das Wort "Alle" in der Weise als ein vieldeutiges nimmt, dass es die durch dasselbe zusammengefassten Wesen sowohl in ihrer Gesammtheit als anch gerade in ihrer summirten Einzelnheit bedeuten könne, also z. B. unter "alle Dreiecke" sowohl die Allgemeinheit des Dreieck-Seins als auch die gesammten empirisch einzelnen Dreiecke verstanden werden könnten. Wenn nun auch diese Ansicht des Theophrast nicht in dessen Schrift περί Καταφάσεως, sondern in einem eigenen Buche περί των Ποσαχώς enthalten war, welches natürlich an das Buch d der aristot. Metaphysik erinnert, so sieht man doch deutlich, dass hiedurch gerade das Leben und Wesen des allgemeinen Urtheiles, vermittelst dessen das Denken eine begriffliche Allgemeinheit gegenüber der schlechthin vereinzelten Empirie erfasst, vernichtet ist; aber was die Hauptsache dabei zu sein scheint, diese Distinction hat eine sophistisch-rhetorische Bedeutung und kann zu Spielereien gebraucht werden, z. B. dass von einem Dinge, von welchem Jemand nicht weiss, dass es ein Dreieck sei, er auch die Winkelsumme nicht wisse, derselbe hiemit trotz der Kenntniss des bekannten Lehrsatzes doch nicht von "allen" Dreiecken ihn wisse. Anderes hinwiederum, was aus jenem Buche des Theophrast über die Verbindung zweier Begriffe zu einem Urtheile berichtet wird, dass nemlich durch dieselbe eine vorher nicht vorhandene Zweidentigkeit entstehen oder eine vorhandene gehoben werden könne, stimmt fast wört-

<sup>24)</sup> Alex. ad Metaph. p. 63, 15. ed. Bon., woselbst nach der Angabe verschiederer Begründungen des τρίτος ἄνθρωπος gesagt wird: τῆ μὲν οὐν πρώτη τοῦ τρίτον ἀνθρώπου ἐξηγήσει ἀλλοι τε κέχρηνται αὰ Εὐθηλμος σαφάς ἐν τοῖς περὶ Αέξεως. Die Notiz in Betreff der Untersuchungen über den Theilhegriff steht ebend. p. 453, 14: εἰπῶν (κ. Αμιστ.) πρότερον ὅτι ἐπὶ μὲν τῷ τῆς συλλαβῆς λόγω λαμβάνεται τὰ στοιχεῖα διὰ τὸ μὴ εἰναι ὕλης μέρη ἀλὶ εἰδους, ἐπὶ δὲ τοῦ κύκλου οὐ λαμβάνεται τὰ ἡμικύκλια, ὅτι ἔνυλά εἰσι καὶ μέρη ὕλης, συνείδεν ἔνστασίν τινα δυκαμένην πρὸς τὸν λόγον φέρεσθαι. ... ἔμθμιες εἰπόντες ὅτε περὶ τῆς συλλαβῆς ἔλεγεν, ὅπως τὰ μὲν ἡμικυκλια ὕλης εἰσι μέρη, τὰ δὲ στοιχεῖα οὐκ εἰσίν καὶ οἰμαι καὶ ταῦτα ἐκείνοις ἔδει συντάττεσθαι, καὶ ἴσως ὑπὸ μὲν Αμιστοτέλους συντέτακται ..., ὑπὸ δὲ τοῦ Εὐθημου κεγώρισται...

lich mit Arist. Soph. El. 4 überein 25). Uebrigens in Betreff des Verstosses gegen den Begriff s. auch Anm. 76.

Eine Erweiterung scheint die aristotelische Lehre vom Urtheile bei den ersten Peripatetikern zunächst schon durch die Hervorhebung der Existenzial-Sätze erfahren zu haben; während nemlich bei Aristoteles das fört und οὐκ ἔστι jedem anderen Verbum gleichsteht, und nur in Bezug auf die Stellung der Negation Untersuchungen nöthig sind, falls das "ist" mit einem anderweitigen prädicativen Worte verbunden wird und das Urtheil dann drei Bestandtheile hat (Abschn. IV, Anm. 200 ff.), legte Eudemus einmal ein besonderes Gewicht darauf, dass in dem Existenzial-Satze das ἔστι wirklich selbst schon Prädikat und mithin einer der beiden Termini (δροι) des Urtheiles sei 26, wodurch er manchen ontologischen Anschauungen oder Controversen späterer Zeit vorgearbeitet haben mag; dann aber auch scheint er selbst für das aus Subject, Prädicat und Copula bestehende Urtheil eine ähnliche Ansicht geltend gemacht zu haben, nemlich dass in solchen Sätzen das ἔστι nicht bloss, wie Aristoteles sich ausdrückt, als dritter Bestandtheil im prädicirenden Urtheile austrit (τρίτον προσκατηγορείται), sondern dass es auch da irgendwie als ein selbst Prädicirtes bezeichnet werden könne 27). Andrerseits aber scheint

<sup>25)</sup> Alex. ad Top. p. 83.: διττοῦ γὰφ ὅντος τοῦ "ἐπίσταμαι πάγτα τὸν τὰς πλείους εἰληφότα ψήφους ὅτι νενίκηκεν" — ἢ γὰφ καθὸ ὥρισται τοῦτο καθόλου ἢ ὅτι τοὺς καθὸ Ἑκαστον πάντας, ὅπερ οὐς οἰον τε, χρὰ μπ πόντα ἀγοντας δεικνύναι καὶ ἡρι τόνδε οὐς εἰδας ὅτι νενίκηκεν, οὐκ ἄφ πάντας τοὺς νενικηκεν, οὐκ ἀφ πάντας τοὺς οῦ καὶ αὐτοῦ Θεόη φαστος ἐν τῷ Πεψ τῶν ποσακως μεμιστικι. ΄΄ ὁμοιον τοῦτο, οῦ καὶ αὐτοῦ Θεόη φαστος ἐν τῷ Πεψ τὰν πόστακες τὰς τορές γωνίας 'ἡ γὰφ ὡς καθόλου ἢ ὡς καθὶ ἕκαστα πάντα ' ἀνασκενάζειν οὐν θέλοντας τὸ ὅτι ὁ γεωμέτρης ἐπίσταται πὰν τρίγωνον θυσὰν ὀρθαίς ἔτας ἔγον τὰς τρεῖς γωνίας, χρὴ ἐπλ τὰ καθὶ ἔκαστα μετάγειν τὸν λόγον (καὶ γὰφ τοῦτο σημαίνεται), καὶ λαβόντας ὅτι δὰ τι προχειρισμαίνους λέγειν ὅτι τοῦτο ἀξοικ ὀρθαίς ἔσας ἔχει οἰδε, τόδε τι προχειρισμαίνους λέγειν ὅτι τοῦτο ἀξοικ οἰδεν ' οὐκ ἄφα εἰ θυσὰν ὀρθαίς ἔσας ἔχει οἰδεν οὐκ ἀρ ἀπο τὰν ἀρ ἀπο οἰδεν. Εἰθεπίς και εἰθεν οὐκ τινα ἄ καθ' αὐτὰ μὲν λεγόμενα πλείω σημαίνει, συντεθέντα δὲ οὐκέτι, ὡς ἐν τῷ περὶ τοῦ Πολλαχώς Θεόι ραστος φησίν ἐν γὰφ τῷ ἐπίστασθαι γράμματα τὸ συναμφότερον ἀμητβολον μηθετέγου τῶν δορμάτων ὁμωνύμου ὅντος καθ' αὐτό ' καὶ τὸ τὸν. Πωνα τὸν Πλάτωνα τύπτειν, τὰ μὲν γὰφ διόματα ἀπλὰ, ὁ δὲ ἔς αὐτών συγκείμενος λόγος ἀμητβολος, πάλιν ἐν τῷ ἀτὸς πέτὸς πέτεται, κύων ὑλακτεῖ τὰ μὲν ὀνόματα ὁμώννυμα, οἱ δὲ λόγοι ἀπλοῖ.

<sup>26)</sup> Schol, cod, Par. b. Brand. 146 a. 19.: σύνηθές έστι τῷ Ἀριστοτέλει προςκατηγορούμενον λέγειν τὸ ἔστιν, οἰον ἀνθαωπος γιλοσομῶν ἐστίν λόσο κατηγορείτια γὰρ ἰδοὺ τὸ ἔστι κατὰ τοὺ ἀνθοώπου μετὰ τοὺ γιλοσογείν ὅπερ ὅἡ ἔστιν ὅ οὺ βούλονται οἱ περὶ Ἀλέξανδρον λέγειν ὅρον οὐδὲ μέρος προτάσεως, ἀλλὰ συνθέσεως ἡ διαυρέσεως μηνυτικόν μόριον τῶν ἐν τὰ προτάσει δρων ... Μριστοτέλης μέν οὐν οῦτω φονεί περὶ τοῦ ἔστια καὶ ἀλέξανδρος. Εὐδημος δὲ ἐν τῷ πρώτφ περὶ Δέξεως δείχνυσι διὰ πλειόνων ὅτι τὸ ἔστιν ἐν ταῖς ἀπλαῖς προτάσεσι κατηγορείται καὶ ὅρος ἐστίν, οἰον ἔωνοκάτης ἔστι. Σωνοάτης οὐχ ἔστι.

νων ότι το εστίν εν ταις απλαις πουτασεύ και ηγούεττα και σους τους οίον Σωχράτης έστι, Σωχράτης οὐχ έστι.

27) Alex. ad An. pr. f. 7 b. (ed. Flor.): ὑπλο τοῦ ἐνθείξασθαι ὅτι ταῦτα, τὸ εἰναι ἢ μὴ εἰναι, οὐ μόριά ἐστι τῆς προτάσεως οὐθὲ ὅρωι, ἀλλ' ἔστιν ἔξωθεν τῶν ὅρων χαὶ τὸ εἰναι χαὶ τὸ μὴ εἰναι, ἡ προστίθεμενα τοῖς καιτηγορουμένοις ὅρωις ἔξωθεν ἐν τῆ τῶν προτάσεων εἰς τοὺς ὅρους διαθεν ἢ χωριζόμενα αὐτῶν οὐθὲ γὰρ πλέον ὡς πρὸς τὴν εἰς τοὺς ὅρους τῶν πυστάσεων διαίρεσιν ποιεί ταῦτα προστίθεμενα ἢ ἀμαιρούμενα ὁ δοχοῦσι

auch in Betreff der Quantität der Urtheile Theophrast das partikulare Urtheil in einer solchen Weise als dritte coordinirte Art von dem allgemeinen und individuellen abgesondert zu haben, dass es mit dem unbestimmten zusammenfällt, da er an ihm nur dessen Unbestimmtheit in Bezug auf die Individuen, von welchen es eben gerade gelte, hervorhob 25), wohl ohne zu bemerken, welche Bedeutung es inhaltlich für Erforschung der Inhärenzien und selbst der sog. Accidenzien habe, eine Erwägung, welche bei Aristoteles die Ursache davon sein dürfte, dass das particulare Urtheil bei ihm erst für die Lehre vom Syllogismus wegen der Umkehrung der Urtheile eine eigentliche Bedeutung erhält, aus welch letzterem Grunde dann wieder im Mittelalter in der formalen Logik das individuelle Urtheil ganz in den Hintergrund tritt und bloss vom allgemeinen und particularen die Rede ist. - Einen eigenthümlichen Zusatz erhält die logische Theorie vom Urtheile bei Theophrast dadurch, dass nach dessen Ansicht sogar das Pradicat eine Bestimmung der Quantität an sich haben soll 29), da ein Urtheil, dessen Prädicat quantitativ unbestimmt sei, eine Zweideutigkeit enthalte und selbst sein eigenes Gegentheil nicht ausschliesse (z. B. "Cajus hat Wissenschaft" könne, wenn nicht gesagt sei, ob "alle" oder "einige", zugleich wahr sein mit "Cajus hat nicht Wissenschaft"); doch sieht man sogleich, dass diese Forderung das Wesen des Prädicates gar nicht trifft, sondern nur von

γὰο οἱ δοοι εἶναι τῆς "Σωχοάτης λευχός ἐστι" τὸ Σωχοάτης καὶ τὸ λευχός .... ἢ ἄτοπον τὸ μηθ' δλως λέγειν τὸ ἔστιν ἐν ταῖς οὕτως ἐγούσαις προτάσεσι κατηγορεῖσθαι, καὶ ταῦτα Εὐδήμου ἐν τῷ πρώτφ Αξξως δεικντος τοῦτο διὰ πλείνουν. Εε lasst sich diese Bemerkung Alexanders, welche den aus Subject, Prādicat und Copula bestehenden Satz betrifft, durchaus nicht mit dem Scholion der vorigen Anim., welches vom Existenzial-Satze spricht, als identisch nehmen, so sehr man aus äusseren Gründen solches wünschen müchte. S. übrigens anch Anm. 91.

<sup>28)</sup> Ammon. ad Ar. d. interpr. f. 72 h.: διαφέρουσι δὲ τῶν καθ' ἔκαστα αι μερικαὶ τῷ τὰς μὲν καθ' ἔκαστα ἐπί τινος ἐνός ὡρισμένου ποιεῖσθαι αι μερικαὶ τῷ τὰς μὲν καθ' ἔκαστα ἐπί τινος ἐνός ὡρισμένου ποιεῖσθαι τὴν ἀπόραιστοι, οιν Σωκράτους, τὰς δὲ μερικὰς, εὶ καὶ πρὸς ἔν τι βλέπουσαι ἀποφαίνοιντο, μηθὲν ὡρισμένον σημαίνειν, ἀλλ' ἐπί τινος τοῦ τυχόντος δύνασθαι ἀληθεύειν ..... διόπες δρύως ὁ Θεόφραστος τὴν μὲν καθέκαστα κροσμένην καλεί και ἀντιθιαιρείται πρὸς μὲν τὴν ἀπλῶς καθόλου ἡ καθ' ἔκαστα, πρὸς δὲ τὴν καθόλου ὡς καθόλου ἡ μερικὴν ἀπροςδιόριστον ἐκάλεστε. Diese Unbestimutheit des part, Urtheiles fand Theophr, darin, dass erstens das Urtheil "Einige A sind Β" sowohl gilt, wenn wirklich alle A B sind, als auch wenn einige derselben nicht B sind, nnd zweitens das Urtheil "die eine Halfte der A ist Β" sowohl gilt, wenn wirklich nur eine Halfte der A, als auch wenn beide Halften derselben B sind. Diess ist wohl der Sinn der etwas dunkeln Stelle bei Alex. ad An. pr. f. 26 b.: ἐμνημάνευσε τοῦ οῦτος ἀθιορίστου καὶ δεόφραστος ἐν τῷ περί Καταμάσεως τὸ γὰς εἰναί τι τούτων, δτι καὶ πάντων ὄντων κίναὶ ἀληθές καὶ τῶν μέν ὅντων τῶν δὲ μή΄ τὸ δὲ τέρον εἰναι πάντων ὅντων τὰν τὸν ἐναί τὰ τοῦτων, δτι καὶ πάντων ὅντων τὰνοὶς ἐναί ἐψηστέρων ὄντων τὰ τοῦ ἔτξον κίνου. Βοείλι αλ Αr. d. interpr. p. 340.: commodissime Theophrastus huiusmodi particulares propositiones, quales "sunt quidam homo iustus", particulares indefinitas rocavit. S. auch unten

<sup>29)</sup> Schol. Cod. Ambros. h. Waitz Org. I, p. 40.: γησὶν ὁ Θεόφραστος, ὅτι ἔτι τινων, ἐὰν μὴ ὁ προςδιορισμός ἢ κὰι ἔτὶ τοῦ κατηγοφουμένου, ἡ ἀντίφαστο συναληθεύσει, οἰον, γησὶν, ἔαν λέγωμεν ,,Φαινίας ἔχεὶ ἔπιστήμην" ,,Φαινίας όὰν ἔχεὶ ἔπιστήμην" , δύναται ἀμφότερα εἰναι ἀληθῆ.

einem sophistisch rhetorischen Interesse aus hereingezogen ist. Wenn man aber so verfährt, so kann man in Allem und Jedem, selbst im allereinzelnsten Individuellen, eine Vieldeutigkeit aufspüren, läuft aber dabei Gefahr, vor lauter  $\pi o\lambda \lambda \alpha \chi \widetilde{\omega}_{\delta}$   $\lambda \epsilon \gamma \acute{o} \mu \epsilon \nu \alpha$  sowohl  $\tau \dot{\alpha}$   $\pi \alpha \vartheta \acute{o} \lambda o \nu \alpha$  als auch  $\tau \dot{\alpha}$   $\pi \alpha \vartheta \acute{o} \lambda o \nu$  des menschlichen Denkens zu verlieren; darum haben auch die Peripatetiker die eigentliche Speculation im Alterthume nicht gefördert.

Bei der Lehre vom bejahenden und verneinenden Urtheile hatte Aristoteles die Verbindung der Negation mit dem Subjecte oder mit dem Prädicate als etwas Unbestimmtes (ἀόριστον) bezeichnet, dabei aber genau die bejahende oder verneinende Geltung untersucht, je nachdem die sprachliche Negation, d. h. das "Nicht", mit dem Prädicate oder mit dem "ist" verbunden wird (Abschn. IV, Anm. 204 ff.). Theophrast nun griff an diesen Erörterungen das äusserlich Formelle auf, welches bei dem räumlichen Untereinanderschreiben der verschiedenen Arten der Urtheile in die Augen springt, und er nannte in Folge hievon jene Urtheile, bei welchen das "Nicht" mit dem Prädicate verbunden ist, gleichviel ob mit der sog. Copula "ist" noch eine weitere Negation verbunden ist oder nicht, nun "Urtheile aus Versetzung" (προτάσεις έκ μεταθέσεως), weil, wenn jene vier Urtheile, deren Verhältniss wir oben, Abschn. IV, Anm. 211, ausführlich zu erörtern hatten, nach ihrer logischen Abfolge geordnet werden sollen, dann nicht diejenigen, in welchen fort enthalten ist, untereinander zu stehen kommen, noch jene, in welchen our kozi vorkommt, sondern stets je eines mit gott und je eines mit ovn gott, so dass von den Reihen der bejahenden und verneinenden Urtheile heruber und hinüber versetzt werden muss, um die logische Abfolge herzustellen 30). Und während Theophrast nun allerdings auf das gleiche

<sup>30)</sup> Steph, ad Ar, d. interpr. b. Waitz, Org. 1, p. 41.: ὁ Θεόφραστος ἐχ μεταθέσεως ἐχάλεσεν τὴν πρότασιν ἢ διὰ τὸ μετατίθεσθαι τὴν οὔ ἄρνησιν ἐχ τοῦ ἔστι τρίτου προςχατηγορουμένου ἐπὶ τὸν κατηγορούμενον ἔπὶ τὸν κατηγορούμενον ἔπὶ τὸν κατηγορούμενον ἐπὶ τὸν κατηγορούμενον ἔπὶ τὸν κατηγορούμενον ἐπὶ τὸν κατηγορούμενον ἔπὶ τὰν κατηγορούμενον ἐπὶ τὸν κατηγορούμενον δει μεταθέσεως genant habe, halte ich nemlich den letzteren, dass sie wegen Versetzung "in der Figur" so genannt worden seien, für den richtigen. Am deutlichsten ist dieses Motiv ausgesprochen in Schol. Cod. Laur. b. Waitz, Org. 1, p. 41.: κείσθωσαν γὰρ ὡς ἐν διαγράμματι αἰ προτάσεις στοιχηδὸν καὶ γενέσθωσαν ώς δύο αεριαλ καὶ ἐτὶ μιὰ γεγράμβω ἡ ἀπλῆ καταγιασις ἡ "ἀνθρωπος δίκαιος δετιν". ἔμτηθήτω οὐν πρῶτον, ποία τῶν ἐκ μεταθέσεως προτάσεων ἀκολουθήσει τῆ ἀπλῆ καταγιασις ἡ "ἀνθρωπος δίκαιος οὐκ ἔστιν". ἔμτηθήτω οὐν πρῶτον, ποία τῶν ἐκ μεταθέσεως προτάσεων ἀκολουθήσει τῆ ἡ ἀπλῆ καταγιας τὰ κείνη γραμέσθω ὑπὸ ταιτην ἡ ἡ μὲν οὐν ἐκ μεταθέσεως κατάμασις οὐ συναληθεύσει ἡ "ἀνθρωπος δίκαιος ἐστι". λείπεται οὐν ὅτι ἡ ἀπόμασις συναληθεύσει ἡ "ἀνθρωπος δίκαιος ἐστι". λείπεται οὐν ὅτι ἡ ἀπόμασις συναληθεύσει ἡ "ἀνθρωπος οὐ αιαίος ἐστι". λείπεται οὐν ὅτι ἡ ἀπλῆν απάμασιν, ὡς εἰπομεν, ἡ ἐκ μεταθέσεως κατάμασιν, ὡς εἰπομεν, ἡ ἐκ μεταθέσεως κατάμασις, ὑπὸ δὲ τὴν ἀπλην κατάμασιν, κλι κι μεταθέσεως ἀπομασις. λείγονσιν οὐν ὅτι διὰ τοῦτο καὶ ἐκ μεταθέσεως ώνομάσθησαν αὶ τοιαῦτια προτάσεις, τι μετειξθησαν κτλ. Und nun ist auch verständlich Ammon. αd Ar. d. interpr., f. 128 b.: τῶν δὴ γεγνομένων την μεν ἔτέραν (nemlich πουλείναν ἀντι ψαλεί ὁ Δησιστοτέλης ἀπλῆν τὴν ὑρισμένον τὸ κατηγορούμενον ἔχουσαν ὑς και αὐ ὁλοιστοτέλης ἀπλῆν τὴν ὑρισμένον τὸ κατηγορούμενον ἔχουσαν ὑς και τὰνὸ ὁ λοιστοτέλης ἀπλῆν τὴν ὑρισμένον τὸ κατηγορούμενον ἔχουσαν ἐκ κατά ἀπό ὁ τοῦτο τῆς ἐτέραν (nemlich πουλείς ὁ πλουτο τλεις ἀπλουσέραν οὐσαν, τὴν δὰ ετέ

Resultat wie Aristoteles kam, dass jene Urtheile, in welchen die Negation nicht zur Copula gehört, als affirmative zu betrachten seien, ist hier das Motiv hievon bereits ein völlig äusserliches schulmässiges 31). So zieht sich die Logik allmälig von der philosophischen Geltung des Begriffes in die grammatische Function des Urtheiles hinüber (wie diess in Bezug auf derlei Urtheile bei den Stoikern sich fortbildete, s. d. folg. Abschn. Aum. 121 u. bes. 135). Es hat aber nun auch die schon bei Aristoteles betreffs der Syllogistik empfohlene Achtsamkeit in Bezug auf die Stellung der Negation im Satze hiedurch einen technischen Ausdruck gefunden 32), welcher auch in der späteren peripatetischen Schule völlig als recipirt erscheint 33). — Bei dem particular verneinenden Urtheile fand Theophrast eine Distinction für nöthig zwischen der Form "Nicht Alle" und der Form "Einige nicht", da der bejahende Sinn eines Urtheiles der ersteren Art von Mehreren das Prädicat aussage, während ein Urtheil der letzteren Art den bejahenden Sinn habe, dass das Prädicat nur wenigstens von Einem Individuum gelte 34); hiernach wäre also

,,ούχ έστιν οὐ δίχ. ἄνθρ.") ἀόριστον διὰ τὸ ἀόριστον είναι τὸ έν αὐτῆ χατηγορούμενον ' δ μέντοι έταιρος αὐτοῦ Θεόφραστος ὀνομάζει αὐτήν έχ με-ταθέσεως ..... έχτιθέμενος οὐν έπὶ διαγράμματος τὰς προτάσεις, ὅπερ καὶ ήμεις ύπετάξαμεν, και ύπο την άπλην κατάφασιν τάξας την άδριστον από-φασιν, άναγκαίως λοιπόν ύπο την άπόφασιν την άπλην τίθησι την άδρι-στον κατάφασιν - διό και εκάλεσεν αύτας Θεόφοαστος εκ μεταθέσεως, δτι

οτον κεταιμούν στο εκτάνει κατά, εκθομούνος κα μεταισθέσεις, ότι μεταισθέσεια αὐτών έν τιξι διαγράμματι ή ταξις.

31) Joann. b. Brand, Schol. p. 120 a. Anm.: ὁ κατηγορούμενος δρος τὸ οὐ προςλαμβάνων ἀρνητικόν μόριον οὐ ποιεῖ ἀποφατικόν ἀλλὰ μᾶλλον καταφατικόν, καὶ καταφατικόν οὐχ ἀπλώς, ἀλλὶ ἡν οἱ περί Θεόφραστον έκ μεταθέσεως λέγουσιν, ἀόριστον δὲ Άριστοτέλης. Es sagt in Bezug auf die Form des Urtheiles, welche für die Lehre von der Umkehrung das entscheidende ist, Aristoteles An. pr. 1, 3, 25 b. 20, das nemliche: ὅτι τὸ ἐνθέχεσθαι μηθενὶ ἢ τινὶ μὴ ὑπάρχειν καταιματικὸν ἔχει τὸ σχῆμα: τὸ γὰρ ἐνθέχεται τῷ ἔστιν ἡριοῶς πάτιεται, τὸ ὁξ ἔστιν, οἱς ἄν προκκατηγούτια, κατάμασιν ἀὲ ποιεὶ καὶ πάντως, οἰον τὸ ἔστιν οὐκ ἀγαθύν ἢ ἔστιν οὐ λευκόν ἢ ἀπλῶς τὸ ἔστιν où rouro. Aber dem Aristoteles bleibt daneben die Betrachtung des Begriffes bestehen, bei Theophrast hingegen ist gerade das zu beachten, dass er, wie der Ausdruck έχ μεταθέσεως bezeugt, von der Form des Urtheiles ausgieng und demnach für diese Urtheile eine eigene Species schaffen zu müssen glaubte. S. auch unten Anm. 54.

32) Alex. ad An. pr. f. 163 b. ed. Flor .: πρός τὸ συλλογίζεσθαι καὶ κατασχευάζειν τι ή ανασχευάζειν δύνασθαι δια συλλογισμού διαφέρειν ψησί τάσκεταξείν τι η απιοκευαξείν ουναστά στα συκογισμού σταξείει τη τό είδεται διακρίτει για χωρίζειν τὰς προπάσεις τὰς ἀποφατικὸν μὲν ἐχούσας τὸ σχὴμα, οὐσας δὲ καταφατικὰς, ἀπὸ τῶν ἀποφάσεων · λέγει δὲ περί προπάσεων ὰς θεόφ ραστος κατὰ μετάθεσιν λέγει.

33) Ammon. ad Ar. d. interpr. f. 127—136. Schol. Cod. Par. b. Waitz Org.
1, p. 41.: ὁ μὲν Μριστοτέλης ἐξ ἀφρίστου τοῦ κατηγοφουμένου καλεῖ ταύτας

ιάς έχ μεταθέσεως. Philop, ad An. pr. f. XCh.; έπὶ σαφέστερον ὑπόθειγμα μετάγει τὸν λόγον θειχνύς ὅτι οὐχ ἔστι ταὐτὸν ἡ ἀπλη ἀπόφασις τῆ ἐχ μεταθέσεως χαταφάσει. ib. f. XCla.: προύχειτο μέν διδάξαι δτι της άπλης χαταφάσεως οὺχ έστιν ἀπόψασις ή έχ μεταθέσεως χατάφασις, ώς χυησιμεύοντος ήμιν τούτου είς τας των συλλογισμών αναλύσεις, Ένα μη χατα-φατιχόν έχ μεταθέσεως πρόβλημα οληθέντες αποφατιχόν είναι, είς αποφατιχὸν ἀναλύειν συλλογισμόν πειραθώμεν.

34) Schol, Cod. Par. b. Brand. p. 145 a. 30.: τὸ μμη παντὶ ὑπάρχεινα καὶ τὸ μιτι μὴ ὑπάρχεινα ὁ μιτν Αλέξανδρος, ὡς καὶ ὁ παρών Φιλόπονος, οξεται μόνη τη προφορά διαφέρειν, ο δε Θεόφραστος και τῷ σημαινομένω. τὸ μέν γὰρ μη παντί ὑπάρχειν δηλοί τὸ πλείοσιν ὑπάρχειν, τὸ δὲ τινὶ μη letzteres Urtheil dem individuellen näher gerückt und auch hier eine Absonderung des eigentlich particularen versucht (s. oben Anm. 28), wenn auch sicher nicht zum Vortheile einer richtigen Einsicht in das Wesen der Quantität der Urtheile.

Auch in Betreff der Modalität des Urtheiles (Abschn. IV, Anm. 236 ff.) ist uns eine Erweiterung der Theorie überliefert, welche Theophrast in consequenter Verfolgung der formellen Verhältnisse des Urtheiles dadurch vornahm, dass er auch bei dem Urtheile der Nothwendigkeit den Unterschied zwischen einem einfachen ( $\alpha\pi\lambda\delta g$ ) und einem näher bestimmten ( $\pi\varrho\sigma\delta\delta\iota\sigma\varrho(\delta\tau\omega g)$  Urtheile hervorhob  $^{35}$ ) und hiedurch eine formelle Conformität mit jener Betrachtung herstellte, welche in Bezug auf die Quantität der Urtheile schon bei Aristoteles jenen nemlichen Unterschied bedingt hatte. Und mit Zuversicht dürfen wir darauf schliessen, dass Theophrast auch bei dem Urtheile der Möglichkeit, abgesehen von der unten, Ann. 41, anzuführenden Aenderung des Begriffes der Möglichkeit, das Gleiche gethan habe, wenn auch keine bestimmte hierauf bezügliche Nachricht uns überliefert ist.

In Folge aber derartiger reicherer Distinctionen konnte Theophrast auch die verschiedenen Arten und Weisen der Entgegensetzung der Urtheile, von welcher im letzten Cap. der aristotelischen Schrift d. interpr. die Rede ist (s. Abschn. IV, Anm. 225), mehr in das Detail verfolgen, und wir wissen, dass Theophrast diess ebenfalls am Schlusse seiner Schrift περί Καταφάσεως gethan habe, also schon diese Reihenfolge der Abschmitte bei Aristoteles vor sich hatte und an sie sich hielt <sup>36</sup>). Ueberhaupt aber scheint schon bei den früheren Peripatetikern eine stark for-

υπάρχειν τὸ ένι΄ καὶ διὰ τοῦτο ἔστιν εὐρεῖν τὸν Αριστοτέλην προτάττοντα τὸ μἡ παντὶ ἔπάγειν τὸ τινὶ μἡ ὑπάρχειν, ἢ καὶ τὸ (leg. τῷ) τινὶ μἡ ὑπάρχειν ἐπιφέρειν ἐνίοιε τὸ ,,ἢ μἡ πάνταί, κατὰ τὴν μεγαλεπήβολον τοῦ Θεοφάστου ἔννοιαν τοῦτο ποιοῦντα. Allerdings möchte man sich versucht ſũhlen, in diesem Scholion die Worte πλείσσι und ένι ihre Stelle tauschen zu lassen, so dass μἡ παντὶ ὑπάρχειν den Sinn von ένι ὑπάρχειν und τινὶ μὴ ὑπάρχειν den Sinn von πλείσσιν ὑπάρχειν hātte; jedoch scheint die Notiz gesichert, dass Theophrast irgend einen Unterschied bei dem part, vern. Urtheile aufstellte.

<sup>35)</sup> Mex. ad An. pr. f. 15a.; Επὶ δὲ τοῦ ἀνεγκαίου το μεν Εστιν ἀναγκαίον ἀπλῶς τὸ δὲ μετὰ διορισμοῦ λέγεται, ὡς τὸ ,ἄνθρωπος ἐξ ἀνάγκης παντὶ γραμματικῷ ἔστὶ ἄν ἢ γραμματικὸς " αὖτη οὐχ ἀπλῶς ἐστιν ἡ ποὸ τασις ἀναγκαίου δέθειχε δὲ αὐτῶν τὴν διαφοράν καὶ Θεόφραστος οὐ γὰρ ἀκὶ γραμματικός ἔστιν, ἀλλὶ οὐδὲ ἀνθρωπος γραμματικός ἔστιν, ἀλλὶ οὐδὲ ἀνθρωπος γραμματικός ἔστιν, ἀλλὶ οὐδὲ ἀνθρωπος γραμματικός ἔστιν τὸν ὁ ἀριστοτέλης.

melle, scharfe Entgegensetzung des bejahenden und verneinenden Urtheiles in Bezug auf ausschliessliche Wahrheit oder Falschheit des einen oder anderen üblich gewesen zu sein; hiemit aber musste sich wohl auch eine schon mehr schulmässige Fassung des sog. principium identitatis et contradictionis einstellen, von dessen Unbeweisbarkeit ja auch Theophrast gerade in dem Buche περὶ Καταφάσεως sprach, und auf eine solche unleugbare Verknöcherung des Begriffes der Gegensätze und eine derartige formelle Exclusivität bezieht sich auch eine uns überlieferte Polemik gegen die Peripatetiker von Epikurischer Seite her <sup>37</sup>); ja velleicht sogar lagen hier schon die Keime zu dem später üblichen Kunst-Ausdrucke vor, welcher von einer μάχη τέλειος oder μάχη ἀτελής zwischen zwei Urtheilen spricht; s. Abschn. VI, Anm. 156, Abschn. VIII, Anm. 51, Abschn. X, Anm. 31 u. 51 f.

Insoweit mit der näheren Betrachtung des Urtheiles sich eine Aufmerksamkeit auf gewisse allgemeinere Gruppen von Prädicaten, d. h. auf die Kategorien, herausgestellt hatte, mochten wohl auch diese in der Schule und für die Schule in eine eigene Uebersicht gebracht worden sein, eine Möglichkeit, welche wir immerhin für einen späteren Ursprung der Schrift Κατηγορίαι in Anspruch nehmen (Abschn. IV, Anm. 5 u. 356 f.); jedoch mag es mit der Entstehungszeit dieser sich verhalten wie es wolle, so ist soviel gewiss, dass wir bei den nächsten Aristotelikern keinerlei bestimmte Abweichung von dem Inhalte jenes Compen-

<sup>37)</sup> Alex. ad Metaph. p. 229, 26. ed. Bon.: ὡς γὰο εἶπε Θεόφραστος ἐν τῷ περὶ Καταμάσεως, βίαιος καὶ παρὰ ψύτιν ἡ τούτου τοῦ ἀξιώματος ἐλ. διτ μὴ οἰόν τε τὸ ἀὐτὸ ἄμα εἰναὶ τε καὶ μὴ εἰναι) ἀπόδειξις. Joann. Sic. schol. ad Hermog. VI, p. 201. ed. Walz (die Sache geht von dem bei den Rhetoren so oft erwähnten Räthsel aus: ὄρινθα δ' οὐχ ὄρινθα ἐπὶ ξύλου διακαμένην λίθφ καὶ οὐ λίθφ βαλών διώλεσξι οἱ Περιπατητικοὶ οἱ περὶ Πλάτωνα .... λέγουσιν ἐπὶ παντὸς πράγματος ἡ ἡ καταμάσεις ἡ ἡ ἀπόφασις χωρίζει τὸ ἀληθές καὶ τὸ ψεὐδος εἰ μὲν γὰς ἡ καταμάσεις ἡ ἡ ἀπόφασις χωρίζει τὸ ἀληθές καὶ τὸ ψεὐδος εἰ μὲν γὰς ἡ καταμάσεις ἡ ἡ ἀπόφασις χωρίζει τὸ ἀληθές καὶ τὸ ψεὐδος εἰ μὲν γὰς ἡ τὰν μὲυθής ἡ ἐτὸν οῦ πὰς προςδιωρισμένη, τουτέστιν εἰ ἔχει τὸν πὰς προςδιομαμό ἡ τὸν οὺ πὰς ἡ τὸν τὶς ἡ τὸν οὐδείς, οἱον πὰς ἄνθωπος λευκός ἐστιν τὸν πὰς προςδιομαμόν ἡ τὸν οὐ πὰς ἡ τὸν τὶς ἡ τὸν οὐδείς, οἱον πὰς καὶ οὐδείς ἀπος άνεις και τὸς διτιν τὸν πὰς παροςδιωρισμένη και τὸς προτάσεις και αφάσεων εἰσιν, ἡ δὲ οὐ πὰς καὶ οὐδείς ἀπος άνεις καὶ τὸς προτάσεις και αφάσεων εἰσιν, ἡ δὲ οὐ πὰς καὶ οὐδείς ἀπος άνεις αμερίζουσι τὸ ἀληθές καὶ τὸ ψεὐδος κατὰ τὸν ἡθέντια κάνονα κατὰ ἀνθωπος λευκός (τὸ δν οἱς οὶ τὸν τιπι ἡ μὴ δν υπάρχειν αὐτὰ λέγων, οἰον πὰς ἀνθωπος λευκός (τὸ δν οἱς οὶ το τοίτων οἰτω δίτωση τοι πας ανομακος λευκός (τὸ δν οἱς δι) το τοίτων οἰτω δίτωσι τὸν πράγμα κατὰ τὴν καταμασιν ἡ ἀποφασιν ἀληθές κὰ τὸ εἰναι πὰν πράγμα κατὰ τὴν καταμασιν ἡ ἀποφασιν ἀληθές ἡ ψευδές ἰδου γὰς, εἰσι τιτα τῶν δίνων ἡ ἐποροςδιοίρστοι, τουτέστιν αἱ μὴ ἔχοναια τῶν πράγμα κατὰ τὴν καταμασιν ἡ κασηροςδιοίρστοι, τουτέστιν αἱ μὴ ἔχοναια τῶν πράξει ὁ δὶ νάρθης ἐύλον διότι καίται κὰ θμάνος ἐστιν, οὺ ξύλον δὲ διότι δυτίν εἰδος κὰ τὸν τοι και καίται κὰ θμάνος ἐστιν, οὺ ξύλον δὲ διότι τοι τοῦν τοῦν δυτω καὶ γιασηριξείδος καὶν τὸ μὰν διτι κότιν εἰδος καὶ πὸ κομικών, τὸ δὲ δτι τὰ τοῦ λίθος, τὸ μὰν ὅτι λίθον ἐστιν εἰδος καὶ καὶ και και και και και και τοι πιατια μὲν Ἐπίκουρος ἐπὶ ἀνατρος ἔτοι ἐνοῦς τὰ πὰ τοῦ Πλάτωνος. So schulmeisterlich einfaltig diese ganze Λανείπολης το τοι

diums finden. Denn wenn Theophrast für die Naturphilosophie die Bewegung nicht bloss nach den drei Kategorien der Qualität, Quantität und des Raumes (oder der Substanz noch als vierter, insoferne Entstehen und Vergehen nebst den drei Arten der Bewegung unter den höheren Begriff der Veränderung fallen) eingetheilt und betrachtet wissen wollte, sondern annahm, dass auch in Bezug auf die übrigen Kategorien Bewegung stattfinde, und wenn auch Eudemus das gleiche Bedenken betreffs der Kategorie des Wann äusserte 38), so gehört solches zunächst nicht der logischen, sondern der physikalischen Theorie an; wohl aber müssen wir hierin in Bezug auf die Anwendung des Inhaltes des genannten Compendiums eine grössere Schulmässigkeit erkennen, in Folge deren die Kategorien gleichsam zum mnemotechnischen Schema werden, durch dessen Festhaltung man bei Behandlung eines Gegenstandes sicher gehe, keine Seite desselben vergessen zu haben. Auch wenn Straton das πρότερον und ὕστερον, welche ja ebenfalls Categ. c. 12 besprochen werden, in einer eigenen Monographie (ἐν μονοβίβλω) behandelte und hauptsächlich sprachliche Distinctionen dabei vorbrachte 39), so kann Solches wohl aus dem gleichen Bestreben entstanden sein, durch welches die Schrift Karnyoglas hervorgerufen wurde; eine Förderung aber der Kategorienlehre dürfte man auch hier höchstens in der Extension eines reicheren oder spitzfindigeren Betriebes einer einmal eingeschlagenen Richtung erblicken. Eine andere und weit grössere Bedeutsamkeit der Kategorien werden wir erst bei den Stoikern und vom Stoicismus an abwärts finden.

Reichhaltiger noch als für das Bisherige fliessen unsere Quellen über die Fortbildung der Logik bei den ersten Peripatetikern in Bezug auf den Haupttheil derselben, welchen Aristoteles in der ersten Analytik behandelte, nemlich in Bezug auf die Lehre vom Syllogismus; hier ja auch fanden Theophrast und Eudemus nicht bloss oftmals eine vermeintliche Vervollständigung oder Erweiterung, sondern zuweilen auch eine Aenderung in der Begründung der aristotelischen Lehre für nötlig, und es haben uns auch die Commentatoren, wie es scheint, wenigstens die Hauptpunkte dieser Abweichung überliefert.

Die Lehre von der Umkehrung der Urtheile muss natürlich als fester Anhaltspunkt der Syllogistik vorausgehen, und so entwickelt auch Aristoteles jene vorher (s. Abschn. IV, Anm. 538), um dann sogleich die Theorie der Schlussfiguren folgen zu lassen. Im Interesse nun einer schon mehr schulmässigen Behandlung der Logik konnte und musste es wohl liegen, jene festen Grundsätze der Umkehrung so unbestreitbar und zugleich so fasslich als möglich hinzustellen; und so haben denn auch an Stelle des apagogischen Beweises, welchen Aristoteles für die vollkommne Umkehrbarkeit des allgemein verneinenden Urtheiles für dirt Theophrast und Eudemus eine bequeme schulgerechte Formel gewählt. Von jenem tief in das Wesen des Gattungs- und Art-Begriffes zurück-

<sup>38)</sup> Beides bei Simpl. ad phys. f. 94 A.

<sup>39)</sup> Simpl. ad Cat. f. 106 A. u. 107 A. ed. Bas. Mit den dort angeführten, von Strato aufgestellten, verschiedenen Bedeutungen des πρότερον u. ὕστερον kann man die von Arist. phys. ausc. VIII, 7. u. Metaph. A, 11. namhaft gemachten vergleichen.

gehenden Grunde, welchen wir oben (Abschn. IV, Anm. 540) aus Aristoteles für diese Umkehrung anzugeben hatten, ist nun keine Spur mehr siehtbar, wenn Theophrast und Eudemus sich auf die Form des Urtheiles werfend sagen, bei dem allgemein verneinenden Urtheile seien eben Subjects- und Prädicats-Begriff von einander schlechthin getrennt und abgesondert, und was einmal getrennt sei, sei eben getrennt, und ohne Beweis sei daher klar, dass solches überhaupt nieht gegenseitig von einander prädicirt werden könne 40). Man sieht, die Logik fängt schon an, bequem zu werden; und es scheint Theophrast in der That nur noch einen Schritt gehabt zu haben zu jener geistreichen Erfindung des Zittauer Rectors Christ. Weise im 17. Jahrh., welcher für die Dressur stupider Köpfe bei der Lehre vom Begriffe jene beliebten Kreise anwendete, durch welche ja eine "Getrenntheit" jener Art gar klar versinnlicht werden kann.

Diese nemliche formale Auffassung aber führte auch eine Aenderung in Bezug auf die Umkehrbarkeit der Urtheile der Möglichkeit herbei. Zugleich nemlich mit einer Aenderung des Begriffes des Möglichen stellte sich die Veranlassung ein, das Urtheil der Möglichkeit in gleicher Weise nur nach seiner formellen Seite zu betrachten. Im Gegensatze gegen die aristotelische Definition des Möglichen und Statthaften (Abschn. IV, Anm. 244 ff.) findet Theophrast das Eigenthümliche des Möglichen darin. dass die Annahme seiner nur eben nicht vorhandenen Existenz zu keinem Widersinne führe, und er glaubt hierin den specifischen Unterschied des Möglichen vom Nothwendigen und Wirklichen gefunden zu haben. wovon es nur ein anderer Ausdruck ist, wenn das Nicht nothwendige als dasjenige bezeichnet wird, aus welchem Nichts, weder ein Nicht-wirkliches noch ein Unmögliches, gefolgert werden kann; und mit einer schlechthin formalen Auffassung jener Erörterungen, welche wir bei Aristoteles (Abschn. IV, Anm. 286) betreffs der Abfolge dieser Urtheile trafen, gelangt Theophrast dazu, zwischen dem Nicht-möglichen und Nothwendigen sowie andrerseits zwischen dem Nichtnothwendigen und Möglichen keinen anderen Unterschied zu finden, als dass die Sprachform in dem einen eben bejahend und in dem andern verneinend ist41).

<sup>40)</sup> Alex. ad An. pr. f. 13 a.: Θεός ραστος μέν καὶ Εὐδημος ἀπλούστερον ἐδειξαν την καθόλου ἀποιρατικήν ἀντιστοξερουαν ἐαυτή: την γὰς παθόλου στερογικήν, την δὶ δείξιν οὐτως ποιοῦνται κείσθω τὸ Α κατὰ μηθενὸς τοὺ Β. εἰ δὲ κατὰ μηθενὸς, ἀπέζευκται καὶ τὸ Β΄ ἄρα παιτὸς ἀπέζευκται τοὺ Α. εἰ δὲ τοῦτο, και 'οὐδενὸς αὐτοῦς τοῦ τοῦς τοῦς προςχωμένης τὰ ἐξ ἀδυνατον ἀπαγωγἢ ἀντιστοξερουσαν αὐτήν δεικνίναι. ib. f. 14 b.: ἄμεινον δὲ ἐξενν περὶ τὰ εἰσημένα δεικτικόν είναι τοῦ δεῖν ἀπεζευχθαι καὶ τὸ Β τοῦ Α, εἰ τὸ Α τοῦ Β ἀπέζευκται, δο ἱ περὶ Φεόραστον ώς ἐναργές δὲ λαμβάνουσι χωρὶς δείξεως. Philop. ad An. pr. f. XIII b.: οἱ δὲ τοῦ Δηιστοτέλους ἐταίροι, οἱ περὶ τοῦ Θεόραστον καὶ ἐπλούστιον τοῦτο κατασκευάζουσι γιαθ γὰς δὶ τὶ δι Α τοῦ Β ἀπλείνται γιαθ γὰς δὶ τὶ τὸ Α τοῦ Β ἀπλείνται γιαθ γὰς δὶ τὶ τὸ Α τατὰ μηθενός ἐταίνοῦ Β, πάντον τῶν μερῶν αὐτοῦ κεχώρισται. τὸ δὲ κεχωρισμένον τεχωρισμένον τεχωρισται. ὅστε καὶ τὸ Β οὐδενὶ τῷ Α ὑπάςξει τὸ γὰς κεχωρισμένον τῶν πρός τι ἐστίν, τινὸς γάς ἐστι κεχωρισμένον, τὰ δὲ πρός τι ποὸς ἀντιστοξερονται ἐγεται εἰκότως ἄρα καὶ τὸ Β οὐδενὶ τῷ Α ὑπάςξει. τὸ γὰς κεκωρισμένον τῶν πρός τι ἐστίν, τινὸς γάς ἐστι κεχωρισμένον, τὰ δὲ πρός τι ποὸς ἀντιστοξερονται ἐγεται εἰκότως ἄρα καὶ τὸ Β οὐδενὶ τῷ Α ὑπάςξει. τὸ γὰς εδενες σθαι καὶ τὸ ἐνδεχόμενον, οῦ μὴ ὄντος ἀναγκαίον, τεθέντος δ' ὑπάρχεις,

Hiemit aber fällt nun allerdings aller reale Boden weg, welchen Aristoteles für den Begriff des Möglichen in dessen Zusammenhang mit dem Nothwendigen besitzt, und es fällt auch jene Unterscheidung des Möglichen weg, welche Aristoteles aufstellt, indem dasselbe entweder auf nothwendigem Causalnexus, oder auf einer meistentheils eintretenden Causalität oder auf einem unbestimmten Sein-Können beruhen könne: in Folge dieser Unterscheidung aber hatte Aristoteles den syllogistischen Werth der dritten Art der Möglichkeits-Urtheile von vorneherein verneint, für die ersten beiden aber den Grundsatz aufgestellt, dass alle solche Möglichkeits-Urtheile ihrem entsprechenden verneinenden insoferne gleich sind, als nur das "Nicht" nicht zum Verbum der Möglichkeit selbst (d. h. nicht zu dem ἐνδέγεται) gehört 42), und er hatte ferner gelehrt, dass bei dem auf Nothwendigkeit beruhenden Möglichkeits-Urtheile sowohl das allgemein verneinende als auch das particular verneinende vollständig umgekehrt werden könne, hingegen bei dem auf der blossen Wahrscheinlichkeit des "Meistentheils" beruhenden das allgemein verneinende nicht umgekehrt werden könne (Abschn. IV, Anm. 546).

οὐθὲν ἔσται διὰ τοῦτ' ἀθύνατον, bekennt sich Alexander selbst (f. 61 b.) nicht einverstanden, indem er sagt: εῖη δ' ἀν οὺν πυρίως ἐνδεχόμενον, δ μἡ ἔστι μὲν, τεθὲν δ' εἰναι, οὐθὲν ἀθύνατον ἔπόμενον ἔχει' παὶ εῖη ἀν τοῦτο ὡς χυριώτερον εξοηχώς περί αὐτοῦ ,,οὐ μὴ ὅντος , τέθεντος δ' ὑπάρχειν" , τὸ γὰρ μὴ ὄν οὐδ' ἀναγχαϊον. und er fahrt dann fort: ὁ γοῦν Θεόφραστος εν τῷ πρώτφ τῶν προτέρων Αναλυτιχῶν (also an der entsprechenden Stelle wie bei Arist.) λέγων περί των υπό του άναγχαίου σημαινομένων ούτως γράφει. "τοίτον το υπάρχον. ότε γὰο υπάρχει, τότε οὐχ οἰόν τε μὴ υπάρχειν. ίδιον δε του ενδεχομένου το το μή δν υποτίθεσθαι είναι, έπει και το άναγχαΐον χιὰ τὸ ὑπάρχον ἄν λάβη τις είναι, οὐκ ἀδύνατόν τι ἀκολουθήσει, καὶ έσται ειμαρμόζων ο λόγος και τῷ άναγκαίω και τῷ ὑπάρχοντι. διὸ Ιδιον τοῦ ἐνθεχομένου τὸ μἡ ὑπάρχον αὐτὸ ὡς ὑπάρχον ὑποτεθέν μηθέν ἀθύνα-τον ἔχειν ἐπόμενον. ˙ ῷ γὰο ἀθύνατόν τι ὑποτεθέντι ἔπεται, ἀθύνατον τούτο, δυγατώ δε ύποτεθέντι ούχειι άδύνατον, ώς δείξει. ώς είναι ίδιον αὐτοῦ οὐ τὸ μὴ ὑπάυχειν, ἀλλ' ὅταν μὴ ὑπάοχον ὑποτεθῆ ὑπάοχειν, μη-δὲν συμβαίνειν ἀδύνατον. Boeth. ad År. d. interpr. p. 428.: an magis illud dicendum est, quod sicul se in affirmationibus habet, ita quoque in negationibus, ut Theophrastus acutissime perspexit; fuit enim consequentia in affirmativis, ut necessitatem et esse consequeretur et possibilitas, possibilitatem vero nec esse sequeretur nec necessitas; idem quoque penitus perspicientibus in negationibus apparebit; reniens namque negatio in necessario faciensque huiusmodi negationem, quae dicit "non necesse est esse", vim necessitatis infringit et totam propositionem ad possibile ducit .... recte ergo fractam necessitatem et ad possibile perductam cum negatio dicit, non necesse esse, nec non esse nec non contingere esse consequitur .... hic oritur quaestio subdifficilis, nam si necessitatem sequitur possibilitas, non necesse autem possibilitati confine est, cur necesse esse non sequatur id quod dicimus non necesse esse, nam si possibilitas sequitur necessitatem, non necesse autem esse sequitur possibilitatem, sequi debet necessitatem ergo id quod non necesse esse praedicamus; quae hoc modo dissolvitur: non possibile esse, quanquam vim habeat necessitatis, differt tamen a necessitate, quod illa affirmativam habet speciem, illud vero negativam, sic etiam possibile esse et non uccesse esse diffe-runt eo tantum, quod illud est affirmativum, illud vero negativum, cum vis eadem significationis sit .... et hanc quidem huius solutionem quaestionis Theophrastus vir doctissimus reperit.

42) Nemlich dass das ἐνδέχεσθαι ὑπάρχειν sich vertauschen lasse mit ἐνδέχεσθαί μη ὑπάρχειν, und das ἐνδέχεσθαί παντι ὑπάρχειν mit ἐνδέχεσθαι μηθενί καὶ μη παντι ὑπάρχειν, und das ἐνδέχεσθαι τινὶ ὑπάρχειν mii ἐνδέ-χεσθαι μη τινὶ ὑπάρχειν. (Abschn. IV, Anm. 283 u. 543.)

diess nun wird von Theophrast und Eudemus sehr bequem egalisirt, weil nur mehr die Form des Urtheiles ins Auge gefasst wird, und dieselben finden, dass die ganze Lehre von der Umkehrung der Möglichkeits-Urtheile bei Aristoteles sich nicht richtig verhalte, da ja, wenn man das Möglichkeits-Urtheil überhaupt in sein verneinendes Gegentheil umkehren lasse, eben der nemliche Grund auch dafür spreche, das allgemein verneinende Möglichkeits - Urtheil überhaupt jedenfalls umkehren zu lassen 43); dieser "nemliche Grund" aber ist Nichts anderes, als dass nur die formelle Verbindung eines Subjectes mit der als ganz unbestimmt gefassten Möglichkeit einer prädicativen Bestimmung (welche also dasein oder nicht dasein, und Allen oder nicht Allen oder Keinen, und Einigen oder nicht Einigen zukommen kann) in Betracht gezogen wird. Grund, welcher besonders mit dem auch sonst noch öfter erwähnten Lehrsatze, dass das allgemein verneinende Möglichkeits-Urtheil überhaupt wie jedes andere allgemein verneinende Urtheil umkehrbar sei 44), in Verbindung gebracht wird, stimmt nun völlig mit der oben (Anm. 40) angeführten formellen Auffassung des verneinenden assertorischen Urtheiles zusammen, da auch hier nur die Möglichkeit der "Getrenntheit" eines Subjectes von der Verbindung mit einem Prädikate beachtet und hiemit der formalistische Standpunkt deutlich zum Principe gemacht wird 45).

<sup>43)</sup> Alex. ad An. pr. f. 62 b.: δεί μέντοι είδέναι δτι ή τοιαύτη τών προτάσεων αντιστροφή ούχ έστιν ύγιης κατά τούς περί Θεόφραστον, ούθε χρώνται αὐτή. το γάρ αὐτο αἴτιον τοῦ τήν τε καθόλου ἀποφαντικήν ένδεχομένην αντιστρέφειν αυτή λέγειν παφαπλησίως τή τε υπαρχούση και τή αναγκαία, και του αντιστρέφειν τας καταφατικάς ένδεχομένας ταις αποφατικάς ένδεχομένας, δ αξιοί Αφιστοτέλης. S, auch unten Anm. 53.

<sup>44)</sup> Alex. elend. f. 17 a.: Αριστοτέλης μέν οῦν διὰ ταῦτα τὴν χαθόλου ἀποιρατικὴν ἐνδεχομένην οῦ ψησιν ἀντιστρέφειν αὐτῆ (l. αὐτῆ), Θεόψραστος δὲ χαὶ ταὐτην ὁμοίως ταῖς ἄλλαις ἀποιματικαῖς ψησιν ἀντιστρέψειν. Schol. Cod. Par. b. Brand. 150 a. 7 . . . χαὶ ταύτην είναι λέγει (sc. Αλέξανδρος)
την χυρίως αίτίαν τοῦ μη πρός έαυτην άντιστρέφειν την χαθόλου άποφα-τιχήν (sc. ενθεχομένην). Θεόφοαστος θε ψησι χαὶ ταύτην όμοίως ταῖς χα-θόλου άποφατιχαῖς πρός έαυτην άντιστρέφειν.

<sup>45)</sup> Alex. chend. f. Sī b.: περί ποίας δε αντιστροφής λέγει, εδήλωσε πα-45) Mex. ebend, f. St b.: περί ποίας δὲ ἀντιστροφ ῆς λέγει, ἐδήλωσε παραθέμενος τοὺς δρους: περὶ γὰρ τῆς κατὰ τὴν ὑπαλλαγὴν τῶν δρων, οὐ περὶ τῆς εἰς τὴν κατάφασιν μεταλήψεως: ἐκείνη γὰρ ἀντιστρέψειν κείται. Θεόφραστος μέντοι καὶ Εὐδημος ... ἀντιστρέψειν φισὶ καὶ τὴν καθόλον ἀποψατικὴν αὐτῆ, ὡςπερ ἀντέστρεψε καὶ ἡ ὑπάργουσα καθόλου ἀποψαικὰ καὶ ἡ ἀναγκαία: ὅτι δὲ ἀντιστρέψει, δείκνυσιν οὐτως: ,,εί (fur εἰ ist woll ἔστω κα lesen) τὸ Λ ἐνδέχεται τὰ Β μηδενὶ: ἐπεὶ δὲ ἐνδέχεται τὸ Λ τῷ Β μηδενὶ ἐπεὶ δὲ ἐνδέχεται τὸ Λ τῶν τοῦν τοῦ Β: εἰ δὲ τοῦνο, ἔσται καὶ τὸ Β τῶν Λ ἀπεξευχμένον εἰ δὲ τοῦνο, καται καὶ τὸ Β ἐνδέχεται τῷ Λ μηδενὶ. ὑτως καὶ τὸ Β ἐνδέχεται τὰ Λ μηδενὶ. ὑτως καθόλου ἀποψατικὴν ἐνδέχομένην ἐαυτῆ τὴν κατὰ τὸν διορισμόν' οὐ γὰρ εἰ τὶ τινὸς ἀπέξευκται ηὖτα καὶ ἐνδέχομένως ἀπέξευκται αὐτοῦ. Die ausfuhrlichste Notiz hierüber aber finde sich in einer Stelle eines anonymen Commentators. welche Minas in s. Ausg. der sich in einer Stelle eines anonymen Commentators, welche Minas in s. Ausg. der pseudogalenischen Είςαγωγή Διαλεκτική gelegentlich in seinen Anmerkungen (p. 100) mittheilt: περί τῆς καθόλου ἀποφατικῆς ἐπὶ τῆς ἐνδεχομένης ΰλης Θεόφραστος διηνέχθη πρός Αριστοτέλην και Εύθημος, οίς και τών νθν σχεδόν πάντες κατακολουθούσιν - άντιστρέφειν γάρ φασι και έπι της ένδεχομένης ύλης πρός έαυτην ώς περ και έπι της ύπαρχούσης και άναγκαίας - και τούτο Εμπεδώσαι πειρώνται δυσίν επιχειρήμασι, διά τε δείξεως εκθετικής και της είς αδύνατον αγωγής. ή μέν οθν έχθετική δείξίς έστι τοιαύτη. εί έν-

Den nemlichen schlechthin formalen Charakter hat es auch, wenn Theophrast (und mit ihm wahrscheinlich auch Eudemus) in der eigentlichen Lehre vom Syllogismus bei der ersten Figur die Zahl der vier aristotelischen Schluss-Modi auf neun erhöhte und die hinzugefügten fünf den ersten vier ganz gleichstellte. Es hatte nemlich auch Aristoteles, wie es sich von selbst versteht, eingesehen, dass in Bezug auf die Anwendung des Resultates eines Syllogismus alle Schlusssätze wegen ihrer möglichen Umkehrbarkeit — also nur mit Ausnahme des particular ver-neinenden Schlusssatzes — mehr in sich enthalten, als sie so schon, ohne umgekehrt zu werden, aussprechen, da ja ein allgemeiner Schlusssatz von Allem, was im Unter-, und von Allem, was im Mittel-Begriffe enthalten ist, gilt, sowie ein particular bejahender Schlusssatz von Allem, was im Mittel-Begriffe enthalten ist (Abschn. IV, Anm. 609); und ebenso hatte Aristoteles anerkannt, dass in allen drei Schlussfiguren unter den unsyllogistischen, d. h. zur Bildung eines Schluss-Modus unfähigen, Combinationen von Urtheilen noch solche sind, welche wenigstens in irgend einer Weise den Oberbegriff mit dem Unterbegriff in eine Verbindung bringen, nemlich dass, wenn die Qualität der Prämissen ungleich, eine der beiden aber allgemein verneinend ist, durch die nöthige Umkehrung und Vertauschung der Prämissen ein Schlusssatz erreicht werden kann, welcher aber den Unterbegriff vom Oberbegriffe prädicirt (Abschn. IV, Anm. 608). Diese beiden von Aristoteles schon ausgesprochenen Möglichkeiten nun eines vom Wesen des Syllogismus abseits liegenden Verfahrens brachte Theophrast zur Verwirklichung, und stellte die so gewonnenen ausserwesentlichen Schlussmodi den wesentlichen aristotelischen gleich; ob die fünf neu hinzukommenden schon von Theophrast technisch als συλλογισμοί κατ' ἀνάκλασιν oder als ἀντανακλώμενοι bezeichnet worden seien, mag bezweifelt werden; in der späteren Tradition wohl erscheint jener Name. Jedenfalls aber hat Theophrast es als schulmässige Regel ausgesprochen, dass in der ersten Figur neun Schlussmodi seien, welche er denn nun auch der Reihe nach numerirt aufzählt 46). ersten vier sind die aristotelischen:

1. Alles B ist A 2. Kein B ist A 3. Alles B ist A 4. Kein B ist A 4. Einiges C ist B 4. E

θέχεται το λευχον εν μηθενὶ είναι ἀνθρώπω, ενθέχεται το λευχον ἀπεξεύχθαι παντός ἀνθρώπου, και ὁ ἄνθρωπος ἀπεζευγμένος παντός εσται
λευχοῦ, ἡ ὅξ εἰς ἀδύνατον δείξίς ἐστιν αὕτη· ἐπεὶ ψεῦδος το ἐνθέχεσθαι
μηθενὶ λευχῷ τὸν ἄνθρωπον είναι, ιὅςπεο μηθενὶ ἀνθρωπο ἐνθέχετσια τὸ
λευχὸν, ἀληθὲς ἔσται τὸ μὴ ἐνθέχεσθαι μηθενὶ λευχῷ τὸν ἄνθρωπον είναι,
κατάμασις γὰρ καὶ ἀπόμασις ταῦτα· εἰ δὲ τοῦτο ἀληθὲς, καὶ ἐξ ἀνάγκης
τινὶ λευχῷ ὑπάρχειν τὸν ἄνθρωπον ἀληθές· αὶ γὰρ τοῦ ἐνθεχομένου προτάσεις πρὸ τοῦ τρόπου λαβοῦσαι τὴν ἄρνησιν Ισοθυναμοῦσι ταῖς ἀναγκαίαις· ἐὰν δὲ ἀληθὲς ἢ τὸ ἐξ ἀνάγκης τινὶ λευχῷ ὑπάρχει ὁ ἄνθρωπος,
καὶ τὸ λευχὸν ἐξ ἀνάγκης ὑπάρχει τινί· ὑπέχειτο δὲ καὶ ἐνθέχεσθαι μηθενὶ
ἀνθρώπω τὸ λευχόν· τὸ αὐτὸ ἄρα καὶ ἐνθέχεται μηθενὶ καὶ ἐξ ἀνάγκης
τινὶ τὸ αὐτὸ· ὅπερ ἐστὶν ἀντίμασις.

<sup>46)</sup> Die Hauptbelegstellen hierüber sind: Alex. ad An. pr. f. 27 b.: αὐτός μὲν (se. Ἀριστοτέλης) τούτους τοὺς ἐγκειμένους συλλογισμοὺς δ΄ ἔδειξε προηγουμένως ἐν τῷ πρώτῳ σχήματι γινομένους, Θεόιραστος δὲ προστίθησιν

Die nächsten drei beruhen auf der oben erwähnten Umkehrung der Schlusssätze und sind daher drei, weil der Schlusssatz von 4 nicht umkehrbar ist, also:

5. Alles B ist A A G. Kein B ist A T. Alles B ist A A Alles C ist B Einiges A ist C Kein A ist C Einiges A ist C.

άλλους πέντε τοῖς τέσσαρσι τούτοις οὐκέτι τελείους οὐδ' ἀναποδείκτους őrraş (ἀναπόδεικτοι heissen in der spateren Schulsprache jene Schlussmodi, welche keines weiteren Beweises, dass sie syllogistisch sind, bedürfen). we urquorevei καὶ Αριστοτέλης, των μέν έν τουτω τω βιβλίω πουελθών (1, 7), των δέ έν τω μετά τούτο τῷ δευτέρω κατ' άρχας (II, 1), των μέν τριών των κατά ρντιστροφήν των συμπερασμάτων γινομένων, του τε πρώτου άναποδείκτου χαι του δευτέρου και του τρίτου, έν τφ δευτέρφ κατά τάς άρχας, έν ως ζητεί εί ενθέχεται πλείονα συμπεράσματα γενέσθαι έπὶ τοίς αὐτοίς κειμένοις, των δε καταλειπομένων δύο έν τούτοις οις λέγει ωτι των ασυλλογίστων συζυγιών αι μεν ομοιοσχήμονες (d. h. wo beide Pramissen gleiche Qualitat haben) réletol eloir aoullogioroi, er de rais aoullogiorois rais exoùσαις τὸ ἀποιματικόν καθόλου καὶ ούσαις ἀγομοιοσχήμοσι συνάγεται τι ἀπὸ σαις το αποφατικόν καινοκού και ουθαις αγομουουχήμους θετεινεία τι αποτού ελάπτονος δρου πρός του μετξονια αυτια δε είσαν έν πρώτη σχήματι δύο συμπλοκαί, ή τε έκ καθόλου καταφατικής τής μετξονος καὶ καθόλου άποφατικής τής ελάπτονος, καὶ ή έξ ετὶ μερους καταφατικής τής μετζονος καὶ καθόλου άποφατικής τής ελάπτονος .... ών τον μέν δύθουν τον δύ εγνατον Θεόφραστος λέγει συνάγεται δε άντιστρεφομένων άμφοτερων τών ποστάσεων ξηλ μέρους ἀποφατιχόν ἀπό τοῦ ελάττονος δρου πρός τον μεί-ζονα συμπέρασμα, ebend. [, 42b.—43 s.: ὅσαι μέν χαθ' ἔχαστον σχήμα ὁμοιοζονα συμπειμαμα. ευείαι, [, 42υ.—45 μ.; σσαι μεν καν εκαστον σχημα ομοίο-σχήμονες ουσαι συζυγίαι ήσαν ἀσυλλόγιστοι, αυται πρὸς τιψ τὸ προκείμενον δεικνόναι οὐδ' ἄλλο τι δεικνύουσιν οὐδὲ συναγουσιν: ὅσαι δὲ ἀνομοιοσχή-μονες οὐσαι ἀσυλλόγιστοί εἰσι καθ' ἔκαστον σχήμα ἔχουσαι τὸ ἀποφατικὸν καθόλου, πρὸς μὲν τὴν τοῦ προκειμένου δεῖξίν εἰσιν ἀσυλλόγιστοι, ἄλλο μέντοι ἔξ αὐτῶν ἔστι συλλογίσασθαι καὶ δεῖξαι ..... ἀνομοιοσχήμονες δὲ έχειντο ..... έχ μέν ουν τής συζυγίας ταύτης τουτό τε το ποοκείμενον καί (add. άλλο τι) ούτως δέδειχται ή έτερα δε ή την μεν μείζονα έπι μέρους έχουσα καταγατικήν, την θε ελάττονα καθόλου απογατικήν κατά αντιστροφήν άμφοτέρων τών προτάσεων δείχνυσε καλ αὐτή τὸ Γ τινλ τῷ Α μή υπάρχειν, ἀνάπαλιν ή ήσαν οἱ ὄψοι χείμενοι ληφθέντων αὐτών οὐτοι εἰσίν οί δύο συλλογισμοί τελευταίοι τών πέντε ους Θεόφραστος προστιθείς τοίς εν πρώτω σχήματι χειμένοις τέσσαρσιν έννέα λέγει γίνεσθαι συλλογισμούς εν πρώτω σχήματι, όντες τελευταίοι διότι οὐδ' όλως ούτοι το προχείμε-νον δειχνύουσιν ώς οἱ πρό αὐτῶν τρεὶς ἀντιστρεφομένου τοῦ συμπεράσ-ματος, τῶν δὲ χαταλειπομένων τριῶν τῶν χατ' ἀντιστροφήν τῶν συμπερασμάτων γινομένων, του τε πρώτου και του δευτέρου και του τρίτου τών εν πρώτω σχήματι, μνημονεύει και αὐτὸς Αριστοτέλης άρχόμενος τοῦ δευτέρου των Προτέρων Αναλυτικών ...., οι πρό τούτων των δύο έχουσι την τάξιν παρά Θεοφράστω. Schol. Anon. b. Brand. 188 n. 4.: εννέα φησίν ό Θεόφραστος είναι συλλογισμούς εν α΄ σχήματι φαίνεται δε και Αριστοτέλης των εννέα μεμνημένος, τεσσάρων μεν των άναποδείκτων, τριών δε

Der achte und neunte Schlussmodus aber beruhen auf jenen Prämissen ungleicher Qualität, deren eine allgemein verneinend ist, nemlich:

8. Alles B ist A Kein C ist B

was durch Umkehrung der Prämissen und dann Vertauschung derselben nun die Form erhält

Kein B ist C
Einiges A ist B
Einiges A ist nicht C.

und ebenso 9. Einiges B ist A Kein C ist B

was durch die gleiche Manipulation die Form erhält

Kein Bist C
Einiges Aist B
Einiges Aist nicht C.

Man sieht bei diesen Theophrastischen neun Schlussmodi der ersten Figur auf den ersten Blick, durch welch platt formale Auffassung die letzten füuf entstanden und alle neun dann einander gleich gestellt seien; denn durch 5 und 7 wird aller wesentliche Unterschied zwischen 1 und 2 verwischt, 6 aber ist neben 2 schlechthin werthlos, 8 und 9 hingegen könnten höchstens als technisches Mittel, um ein Problem auf 4 zu reduciren, eine Bedeutung haben, keinenfalls aber als eigene Schlussmodi. Uebrigens sind diese beiden, nemlich 8 und 9, von der scholastischen Lögik recipirt und als die der ersten Figur angehörigen "indirecten Syllogismen" bezeichnet worden (s. Abschn. XII, Anm. 136). Wichtiger aber für die Entwicklung der Logik überhaupt ist die Schwäche, ja sogar der Mangel des logischen Principes, welcher hier offenbar vorliegt; denn während bei Aristoteles die real wahre Verbindung des Ober- und Unter-Begriffes

ους ένταυθα παραδίδωσι κατά άντιστροφήν των συμπερασμάτων των τοιῶν, τὸ γὰρ τοῦ τετάρτου οὐχ ἀντιστρέψει, τῶν δὲ λοιπῶν δύο ξμνη-μόνευσεν ἐν τῷ α΄ βιβλίφ, ἔνθα ἔλεγεν ὅτι τῶν ἀσυλλοχίστων συζυγιῶν αί άνομοιοσχήμονας έχουσαι τὰς προτάσεις καὶ καθόλου την άποφατικήν ποιοὐοι συλλογισμόν άλλου τινός παρά το προκείμενον. Ganz ungenan ist Appul, d. interpr. p. 280. Oud., wenn er sagt: verum Aristoteles in prima formula quatuor solos indemonstrabiles prodit, Theophrastus et ceteri quinque enumerant, nam propositionem iungentes indefinitam colligunt quoque illationem indefinitam; noch dazu da er selbst, p. 273 f. völlig jene obigen neun Theophrastischen Schlussmodi aufzählt und erklärt. Boeth. d. syll. categ. p. 594 (cd. Bas, 1570); sed Theophrastus vel Endemus super hos quatuor quinque alios modos addunt .... ceteros vero quinque modos Theophrastus et Eudemus addiderunt .... (p. 595) Theophrastus et Eudemus principium capientes ad alios in prima figura syllogismos adiiciendos animum adiecere, qui sunt huiusmodi qui zatà àvazlaciv vocantur, id est per refractionem quandam conversionemque propositionis; et est quintus modus ex duabus universalibus affirmationibus particularem colligens affirmativam .... sextus modus est primae figurae, qui fit ex universali negativa et universali affirmativa universalem conclusionem per conversionem colligens .... septimus modus primae figurae est, qui ex universali affirmativa et particulari affirmativa per conversionem particularem colligit affirmativam ..... octavus modus primae figurae est, quoties ex universali affirmatione et universali negatione particulariter colligitur . . . . nonus modus primae figurae est, qui ex particulari affirmativa et universali negativa particularem colligit negativam per conversionem. Philop. ad An. pr. f. XXIb.: έτι δὲ παρά τούτους είσιν οι καλούμενοι άντανακλώμενοι, οι καλ ἐκ τούτων γίνονται μόνου τοῦ συμπεράσματος άντιστρέφοντός κατά την οίκείαν άντιστροφήν, οίον εί το συμπερασμά έστι καθόλου αποφατικόν, έσται ο αντανακλώμενος ώδε· λίθος κατ' οὐδενὸς ζφου· ζφον κατά παντὸς ἀνθρώπου· λίθος κατ' οὐδενὸς ἀνθρώπου καὶ ἀνθρωπος κατ' οὐδενὸς λίθου. Vgl. Abschn. X, Anm. 14.

mit dem Mittelbegriffe, wie dieselbe in den Prämissen determinirt vorliegt, der reale Grund davon ist, dass es vier und nur jene vier Schlussmodi in der ersten Figur gibt, wird hier diese Determination der Begriffe verlassen und nur mit der Form der Urtheile und des Schlusssatzes getändelt, für welches Spiel dann allerdings diejenigen Formen, welche als selbstverständlich noch in einem Schlusssatze stecken können, oder diejenigen, welche auf Umwegen eine Verbindung zwischen den Begriffen erst herstellen, als gleichberechtigt mit den wesentlichen Formen erscheinen, denn getändelt wird eben mit allen. Den Nachweis aber, dass diese fünf theophrastischen Schlussweisen der ersten Figur das Original der sogvierten galenischen Figur sind, s. Abselm. IX, Anm. 100.

Auffallend nun wäre es nur, wenn Theophrast, nachdem er in der ersten Figur die "indirecten Syllogismen" den übrigen Schlussmodi gleichgesetzt, das Nemliche nicht auch in der zweiten und dritten Figur gethan hätte. Alexander entwickelt an jener nemlichen Stelle, welche uns o eben hamptsächlich als Quelle betreffs der ersten Figur gedient hat, ganz richtig die sog. indirecten Syllogismen auch für die beiden übri-

gen Figuren, nemlich Einen für die zweite:

Einiges B ist A Kein C ist A

was in derselben Weise wie oben die Form erhält

Kein A ist C
Einiges A ist B

Einiges B ist nicht C (zusammenfallend mit dem 6. Modus der III. Figur).

und zwei für die dritte:

Alles C ist A und Einiges C ist A Kein C ist B

welche beide durch Umkehrung und Vertauschung der Prämissen die Form erhalten

> Kein B ist C Einiges A ist C

Einiges A ist nicht B

(zusammenfallend mit dem 3. Modus der II. Figur).

Aber derselbe erwähnt hiebei 47) des Theophrastes mit keinem Worte

<sup>47)</sup> a. a. 0. f. 42 h.—43 a.: ἐν δὲ τῷ δευτέρῳ (εc. ἀνομοιοσχήμων ἐστὶ) ἡ τὴν μείζονα ἔχουσα ἔπὶ μέρους καταφατικὴν, τὴν δὲ ἐλάττονα καθόλου ἀποφατικὴν ἐν δὲ τῷ τρίτᾳ αἱ τὴν μὲν μείζονα ἡ καθόλου ἡ κατὰ μέρος καταφατικὴν ἐν δὲ τῷ τρίτᾳ αἱ τὴν μὲν μείζονα ἡ καθόλου ἡ κατὰ μέρος καταφατικὴν τὰ χευσαι, τὴν δὲ ἐλάττονα καθόλου ἀποφατικὴν τὴν κείζονος καὶ καθόλου ἀποφατικὴς τῆς ἐἐπὶν μέρους καταφατικὴς τῆς μείζονος καὶ καθόλου ἀποφατικὴς τῆς ἐἐπὶν μέρους μὲν τὸ ἀπὸ τοῦ μείζονος δρου πρὸς τὸν ἐλάττονα δρον δείξαί τι συναγόμενον ἀσυλλόγιστός ἐστιν, ἀπὸ δὲ τοῦ ἐλάττονος πρὸς τὸν μείζονα συναγόμενον ἀσυλλόγιστός ἐστιν, ἀπὸ δὲ τοῦ ἐλάττονος πρὸς τὸν μείζονα συναγόμενον ἀσυλλόγιστός ἐστιν, ἀπὸ δὲ τοῦ ἐλάττονος καὶ τὴν μείζονα χώραν μεταλαβόντος τοῦ ἐλάττονος δρου .... ἐξ ών συναγεται ὁ τὴν ἀρχὴν ὑποτεθείς ἐλάττων τινὰ μὴ ὑπάρχειν τῷ τὴν ἀρχὴν ὑποτεθείν ἐλάττων τινὰ μὴ ὑπάρχειν τῷ τὴν ἀρχὴν ὑποτεθείν ἐλάττων τινὰ μὴ ὑπάρχειν τῷ τὴν ἀρχὴν ὑποτεθείντι μείζονος κὰὶ καθόλου ἀποφατικῆς τῆς ἐλάττονος καὶ τῷ τρίτῷ σχήματι συζυγίαι δύο, ἢ τε ἐκ καθόλου καὶ ἀποτελίνης τῷς ἐλάττονος, πρὸς τὸ προκείμενον ἀπυλλόγιστοι οὐσαι ἀνάπαλιν καὶ αὐτα σελογίζονται ἐπὶ μέρους ἀποφατικὸν ἀμφύτεραι ἀπὸ τοῦ ἐλάττονος δρου πρὸς τὸν μείζονα κατ' ἀντιστοροφὴν καὶ αὐται τῆς μείζονος προπάσεως καταφατικῆς.

mehr, was ich jedoch dadurch erklären möchte, dass in jener ganzen Stelle es dem Alexander nur um vollständige Ausführung des Inhaltes von An. pr. I, 7. zu thun war, wo Aristoteles nur für die erste Figur die indirecte Schlussweise erwähnt, für die übrigen aber nur angedeutet hatte, so dass demnach die Erwähnung Theophrast's bei der ersten Figur für Alexander nicht die Hauptsache, sondern nur eine gelegentliche gewesen wäre, und also in Bezug auf die zweite und dritte Figur nicht ein Beweis aus dem Stillschweigen genommen werden dürfte; im Gegentheile glaube ich, dass Theophrast überhaupt jene sog. indirecten Syllogismen ausgeführt und daher die je entsprechenden auch der zweiten und dritten Figur beigefügt habe.

Ausserdem ist uns überliefert, dass Theophrast in der dritten Figur die von Aristoteles angenommene Reihenfolge der Schlussmodi änderte, indem er den dritten, weil derselbe in Bezug auf den Nachweis seiner Berechtigung zweier Umkehrungen bedarf, mit dem vierten, welcher nur Eine Umkehrung nöthig hat, den Platz tauschen liess, und ebenso den fünsten mit dem sechsten, weil ersterer nur apagogisch nachgewiesen werden könne 45); was wohl ebenfalls eine grössere Ausmerksamkeit auf die technische Form der Behandlung des Syllogismus, als auf die wesentliche Verbindung der Begriffe desselben beurkundet. Höchstwahrscheinlich war es auch schon Theophrast, welcher in der nemlichen dritten Figur den ersten Schlussmodus wegen der Umkehrung des Schlusssatzes verdoppelte,

 Alles
 C ist A
 Alles
 C ist A

 Alles
 C ist B
 Alles
 C ist B

 Einiges
 B ist A
 Einiges A ist B

und letztere Form als siebenten Schlussmodus dieser Figur zählte 49);

49) Wenigsteins schreibt Appul. d. interpr. p. 276. Oud. diese Verdopplungdem Theophrast zu: in tertia formula primus modus est, qui conducit ex dedicativis universalibus dedicativum particulare tam directim quam reflexim, ut ,, omne

<sup>48)</sup> Schol. Cod. Reg. b. Brand. 155 b. 8.: ὁ δέ γε Θεόφραστος ὁ τοῦ Ἀριστοιλους μαθητής καὶ Ἀλέξανδος ὁ ἀμφοτέων ἐξηγητής ἐτέραν τάξιν παραδεδώκασιν ἀφεωρακότες πρὸς τὸν τρόπον τῆς ἀποδείξεως, τὴν γὰρ παρὰ ἡμῖν τρίτην τὴν ἔχουσαν τὴν ἐλάιτονα παντὶ τὴν δὲ μείζονα τινὶ, τετάρτην τάττει ὡς δεριένην δύο ἀντιστροφῶν, τὴν δὲ παρ ἡμῖν τετάρτην τότητει ὡς μιᾶς καὶ μόνης δεριένην ἀντιστροφῆς, καὶ πάλιν τὴν πέμπτην τὴν παντὶ καὶ οὐ παντὶ ἔχτην τάττει ὡς χηρεύουσαν τῆς κρείτισνος πασῶν ἀποδείξεως τῆς ἐπ΄ εὐθείαν, μόνον δὲ διά τῆς εἰς ἀδύνατον ἀπαγωγῆς δεικνυμένης, τὴν ὁ ἕχτην τὴν τηλ καὶ οὐδείν πέμπτην τάττει ὡς και ἄμφω δεικνυμένην καὶ ἐπ΄ εὐθείας καὶ δι' ἀδυνάτου. Einen anderen, weniger passenden, Grund dieser Aenderung der Reihenfolge vermuthet in Betreff des 3. n. 4. Μοδια Philop, ad Απ. pr. f. ΧΧVIII.. τοῦτον δὲ τὸν συλλογισμόν οἱ περὶ Θεόφραστον τέταρτον ἔταξαν, διι ἐδεήθη δύο ἀντιστροψῶν, Ἀριστοτέλης δὲ τρίτον, καὶ ἴσως διότι ἐν τρίτω σχήματι ἡ ἐλάττων ην πρότασις ἡ κύρος ἔχουσα μάλιστα· ἀδιαφόρως γὰρ ἐν αὐτῷ ἔχει ἡ μείζων καὶ κατὰ τὸ ποσόν καὶ κατὰ τὸ ποσόν, ἡ δὲ ἐλάττων πάντως τῷ ποσῷ κεκοσμῆσθαι βούλεται, καὶ παρ' αὐτὴν ἡ συλλογιστικαὶ ἡ ἀσυλλόγισιο γίνονται αὶ συμπλοκαὶ τῶν προτασεων. ehend. f. ΧΧΧα.: ἔστέον δὲ διι τοῦτον τὸν τρόπιν Θεόφραστον πέμπτον τάτιουσι προταττοντες αὐτὸν τοῦ προειρημένου, διότι οὐτος μὲν δι' ἀντιστροφῆς κατασκευάζεται, έκεῖνος δὲ διὰ μόνης τῆς ἀδυνάτου ἀπαγωγῆς.

es wäre auch diess nur völlig analog dem obigen bei der ersten Figur

angewendeten Verfahren.

Noch entschiedener aber liegt die mangelhafte und unphilosophische Auffassung des Begriffes in jenem Theile der Analytik zu Tage, in welchem Theophrast und Eudemus, entsprechend dem betreffenden Abschnitte des aristotelischen Werkes, die Lehre von denjenigen Syllogismen entwickeln, welche aus Urtheilen der Nothwendigkeit oder aus Urtheilen der Möglichkeit oder aus Combinationen von Möglichkeits- und Nothwendigkeits-Urtheilen unter sich oder mit Urtheilen des Stattfindens bestehen. Von untergeordneter Bedeutung zwar ist es, dass Theophrast betreffs des aus zwei Nothwendigkeits-Urtheilen bestehenden Syllogismus für den vierten Modus der zweiten Figur und für den fünsten Modus der dritten Figur in der Art der Begründung derselben von Aristoteles abwich <sup>50</sup>). Hingegen gross und durchgreifend ist die Differenz, welche sich bei den uss verschiednerlei Urtheilen combinirten Syllogismen zeigt. Nemlich schon bei jenen, welche aus einem Urtheile des Stattfindens und einem Urtheile

50) Es sind nemlich jene zwei Modi folgende:

II, 4. Nothw, ist Alles B A and III, 5. Nothw, ist Einiges C nicht A Nothw. ist Einiges C nicht A Nothw. ist Einiges C nicht B Nothw. ist Einiges B nicht A

und Arist, hatte deren Berechtigung durch jenes Verfahren, welches er den Beweis vermittelst ĕxθεσις nennt, nachgewiesen, nemlich wenn in II, 4 jenes einige C, von welchem A nothwendig nicht pradicirt wird, z. B. D ist, so erhält man

II, 2. Nothw. ist Alles B A Nothw. ist Alles D nicht A Nothw. ist Alles D nicht B

woût sich nun wieder mit Substituirung des "Einiges C" für D obiger Schlusssatz ergibt; ebeuso entsprechend bei III, 5. Theophrast hingegen wollte den Beweisapagoisch führen, und da nun das dann auzunehmende Gegentheil des Schlusssatzes (Nothw. ist Einiges C nicht B) nur lanten kann "Möglicherweise ist Alles C B", so war hiedurch Theophrast in das Gehiet der aus Möglicherweise ist Alles C B", so war biedurch Theophrast in das Gehiet der aus Möglicherweise ist Alles C B", so war biedurch Theophrast in das Gehiet der aus Möglicherweise ist Alles C B", so war biedurch Theophrast in nur bei nur hand seit en Beweis obiger zwei Modi anch auf die Besprechung jener Syllogismen verschiehen. Alex. ad An. pr. f. 48 h.: ὁ μέττοι Θεόσφαστος ἐτ τῷ προῖτῷ τῶν ἀντοῦ Προτέρων Αναλυτιαῶν περὶ τοῦτων λέγων οὐ χοῆτωι τῷ δι ἐταθέσως τοῦν περὶ αὐτῶν λόγον ώς δεόμενον μὲν τῆς εἰς ἀδυνατον ἀπωρογήγον τοῦ συμβαίνοντος διὰ τὸ ὑιξεν γίνεσθω προτάσων μηδ ἐἰνω γνωρίμον τὸ ἐτ τῶν μίξεων συναγόμενον. Kaom lässt sich ein anderer Grund dieser verschiedenen Behandlungsweise des nemlichen Gegenstandes bei Theophrast denken, als bloss die schulmeisterliche Caprice, sich durch Abweichungen von Aristoteles gescheid zu machen.

iustum honestum, omne iustum bonum, quoddam igitur honestum bonum" rel sic ,, quoddam igitur bonum honestum"; quippe non interest, quam ex ulraque propositione facia particulam subiectivam, quoniam non interest, ntrom prius enuncies; ideo non recle arbitratus est Theophrastus, propter hoc non unum modum hune, sed duos esse (dieser Tadel ist um so einfaltiger, als Appulejus selbst die nemliche Verdoppling in der ersten Figur angewendet hatte; s. Anni. 46.). Alex, ad An. pr. f. 37a.b. hingegen septent nur von τινές, welche auf diese Weise sieben Modi der dritten Figur angenommen hätten: δύναται δὲ καὶ τῆς μείζονος ἀντιστραφείσης γενέσθαι, ἀλλὰ δεήσει καὶ τὸ συμπέρισμα ἀντιστρέψειν διὸ καὶ τοῦτόν τινές τὸν συλλογισμον προστιθέντες ὡς ἄλλον τοῦ πρὸ αὐτοῦ ἐπτά φασιν είναι τοὺς ἐν τούτφ τῷ σχήμιστι συλλογισμούς.

der Nothwendigkeit bestehen, stellten Theophrast und Eudemus den Grundsatz, dass der Schlusssatz dem schwächeren Theile der Prämissen folge ("Conclusio sequitur partem debiliorem") auch hier als gültig auf und leugneten, da das Urtheil des Stattfindens schwächer als ein Urtheil der Nothwendigkeit sei, zunächst aus diesem rein formellen Grunde, dass in den genannten combinirten Syllogismen je der Schlusssatz ein Nothwendigkeits-Urtheil sein könne, während bei Aristoteles gerade in allen als syllogistisch anerkannten Verbindungen jener Art diess der Fall ist, und natürlich auch die ganze Bedeutung des Umstandes, dass die eine Prämisse ein Nothwendigkeits-Urtheil ist, wegliele, wenn jedesmal der Begriff der Nothwendigkeit eliminirt würde; ebensowenig kennt Aristoteles jene schulmässige Regel betreffs des Schlusssatzes in solcher Anwendung. sondern er sagt, dass die eine der beiden Prämissen jedenfalls die gleiche Modalität wie der Schlusssatz haben müsse (Abschn. IV, Anm. 585), d. h. dass wenn man z. B. ein Nothwendigkeits-Urtheil als Schlusssatz haben wolle, man auch Prämissen suchen müsse, deren wenigstens eine ebenfalls ein Nothwendigkeits-Urtheil ist. Nun aber gaben Theophrast und Eudemus für ihre Ansicht, dass aus der Verbindung eines Urtheiles des Stattfindens und eines Urtheiles der Nothwendigkeit immer nur ein Urtheil des Stattfindens folge, auch eine angeblich begriffliche und materielle Begründung 51), welche allerdings der Art ist, dass man beim Lesen

<sup>51)</sup> Die ganzen Grundzüge dieser Lehre des Theophr. u. Eud. gibt wohl am besten Alex. ad An. pr. f. 49 a.: ol δέ γε έταιξοι αὐτοῦ (sc. Αιριστοτέλους) οι περὶ Εὐδημόν τε καὶ Θεόφραστον οὐχ οὕτως λέγουσιν, ἀλλά φασιν ἐν πάσαις ταῖς ἐξ ἀναγκαίας τε καὶ ὑπαρχούσης συζυγίας, ἐὰν ωσι κείμεναι συλλογιστικῶς, ὑπάρχον γ(γνεσθαι τὶ συμπέρασμα, τοῦτο λαμβάνοντες ἔκ τε τοῦ ἐν πάσαις ταῖς συμπλοκαῖς τὸ συμπέρασμα, τοῦτο λαμβάνοντες ἔκ τε τοῦ ἐν πάσαις ταῖς συμπλοκαῖς τὸ συμπέρασμα, τοῦτο λαμβάνοντες ἔκ τε μέν πάσαις ταῖς συμπλοκαῖς τὸ συμπέρασμα, ἀν τε καθόλου καὶ ἐπὶ μέρους, ἐπὶ μέρους καὶ τὸ συμπέρασμα. τὸν αὐτὸν δὴ τρόπον καὶ ἐν ταῖς μμέθους, ἐπὶ μέρους καὶ τὸ συμπέρασμα. τὸν αὐτὸν δὴ τρόπον καὶ ἐν ταῖς μμέξετιν ἔχειν. ὑπάρχον γὰρ γίνεσθαι ἐκ τῆς ἐν ταῖς ἐξ ἀναγκαίας καὶ ὑπαρχούσης συμπλοκαῖς τῷ ἐλαιτον είναι τὸ ὑπάρχον τοῦ ἀναγκαίου. ἀλλὰ καὶ τῷ λόγω τοῦτο δεικνύουσιν. εἰ γὰρ τὸ Βι τῷ Γ ὑπάρχει μὲν παντὶ, οὺ μὴὶ ξὲ ἀναγκης, ἐνδέξεταί ποτε αὐτό καὶ ἀποζευχθήμαι αὐτοῦ. ὅτε δὴ τὸ Βι τοῦ Γ ἀπέζευκται, τότε καὶ τὸ Αι αὐτοῦ ἀποζευχθήμαι αὐτοῦ. ὅτε δὴ τὸ Βι τοῦ Γ ἀπέζευκται, τότε καὶ τὸ Αι αὐτοῦ ἀποζευχθήσεται. εἰ δὲ τοῦτο, οὐκ ἐξ ἀνάγκης αὐτῷ ὑπάρξει. ἀλλὰ καὶ ἐπὶ τῆς ΰης δεικνύουσι τοῦτο ἐχου ὑπως λαβόντες γὰρ τὴν μείζονα καθόλου ἀπαγκαίαν ἀποφατικήν ἢ καταφατικήν καὶ τὴν ἐλάττονα καθόλου καταφατικήν ὑπάρχουσαν δεικνύουσιν ὑπάρχον γινόμενον τὸ συμπέρασμα: τὸ γὰρ ζῷον παντὶ ἀνθρώπο ἐξ ἀνάγκης. αὐτὸ ἐρκτον παντὶ ἐνθυνμένο ὑπαρχέτω. οὐκείτι τὸ ζῷον παντὶ κινουμένο ὑπαρχέτως οὐκείτι ἐνθρώπου ἐξ ἀνάγκης. καὶ τὸ ἐν κατὰ παντὶς ἀνθρώπου ἐξ ἀνάγκης. καὶ τὸ ἐν τεκτο παντὶ ἐνθοώπου ἐξ ἀνάγκης, καὶ τοῦτο ἐκροπος ἐγεσθαι δοκεί· εἰ γὰρ ὁ μείζων τοῦς ἐνεντείσθαι παντὶ ἀνθρώπος ὑπαρχέτω. οὐκείτι ἐνπάρς καὶ τὸ τοὶ ἐντοτος ἐνεντος ἐνεντείσθαι παντὶ ἀνθρώπος ὑπαρχέτως οὐκοίν ἐνρομος ἐνεντείσθαι τοῦ μεσου ὅρου ἐπιφέρεται, ὅπως ἄν ὁ μείςων ἀρος τὸν ἐιλάτιοις οἰκοίς τὸν ἐνρατον, οἱ ὁν ὁ μείζων πρὸς τὸν ἐνρατον, οἱ ὁν ὁν ἐιξείων ἀνος ἐνριν ἐνρατον τὸν ἐνρατον, οἱ ὁν ὁν ἐιξείων τὸ ἐνρατον τὸν ἐνρατον, οἱ ὁν ὁν ἐιξείων τὸ ἐνρατον τὸ ἐν ἐναγκης, τὰ

derselben kaum seinen Augen traut, aber sie gibt uns eine klare Einsicht darein, wie schon die ersten Peripatetiker das "Stattfinden" (ὑπάο-781) auffassten. Es wird nemlich hiebei das in einem Urtheile des Stattfindens ausgesprochene Stattfinden einer Verbindung eines Prädicates mit einem Subjecte von vornherein als ein nicht nothwendiges, also nur jeweiliges oder irgend vorkommendes genommen, welches eben darum auch nicht dasein kann; und könne demnach eine solche Verbindung zwischen einem gegebenen Prädicate und einem Subjecte eben auch nicht stattfinden, so konne also auch ersteres vom letzteren "getrennt" sein (Anm. 40 u. 45), und getrennt auch demnach von dem Subjecte des Untersatzes könne z. B. in der ersten Figur das allgemeinere Prädicat des Obersatzes sein, unter welches das gegebene Prädicat nothwendig falle. Dieser Begriff des Stattfindens spricht sich aber auch in den gewählten materiellen Beispielen aus, nemlich z. B. für den 1. Modus der I. Figur: es sei ein Urtheil der Nothwendigkeit als Obersatz, dass alles Gehen eine Bewegung vermittelst der Schenkel ist, ein Urtheil des Stattfindens hingegen als Untersatz sei, dass alle Menschen gehen; und da nun letzteres ein blosses Stattfinden und keine Nothwendigkeit sei, so bestehe auch keine nothwendige Verbindung, sondern wieder nur die des Stattfindens, zwischen dem Subjecte Mensch und dem Prädicate Schenkelbewegung. Man sieht, es ist kaum möglich, den Begriff des Stattfindens hohler und formaler zu fassen, als hier geschieht; ja man wende diese Auffassung nur auf

έξ ἀνάγχης διὰ τῶν χειμένων. ο δειχθέντι προστίθησιν ώς αύτως δὲ καὶ ή άναγχαία ή μείζων: έπει γάρ το μέσον ούχ έξ άνάγχης, κάν χωρισθείη. τούτου δε χωρίζομένου και το μετζον' εαν γάρ τις ούτως λάβη, καθ' οὐ το Β και το Α' εξ ἀνάγκης, ώς περ ἀναγκαίας ὰμφοτέρας λαμβάνει' μη γὰρ οῦτως λαβόντος ψευδος. διὰ γοῦν τούτων δείκνυσιν ὁ Θεόψραστος ὅτι εν αίς μίζεσιν υπάρχουσα και άναγκαία εστίν, οποτέρα άν αυτών άναγκαία η, υπάοχον τὸ συμπέοασμα. Das nemliche gibt auch, nur nach seiner Weise geschwätziger, Philop. ad An. pr. f. XXXII b.—XXXIVa.; nur fügt derselbe noch eine Beweisführung der Gegner des Aristoteles bei, durch welche dieselben zeigen, dass für jene Syllogismen ein apagogischer Beweis nicht bloss die Berechtigung eines Nothwendigkeits - Urtheiles im Schlusssatze, sondern ebenso gut auch die eines Moglichkeits-Urtheiles und eines Urtheiles des Stattfindens darlegen könne (f. XXXIII a.): πρὸς δὲ τὴν τοῦ ἀδυνάτου δεῖξιν οῦτως ἀνίστανται, ὅτι τούτφ τῷ τρόπφ δείξομεν ου μόνον αναγκαΐον και καταφατικόν συναγόμενον, άλλα και τό καθόλου καταφατικόν υπάρχον, καὶ ἔτι τὸ καθόλου καταφατικόν ἐνδεχόμενον. λέγω γὰο, φασίν, δτι συνάγεται συμπερασμα το Α παντί τῷ Γ ὑπάρχειν: εἰ γὰο τοῦτο ψεῦδος, ἀληθές το μὴ παντί ὑπάρχειν το Α τῷ  $\Gamma$ · ξπεί τοίνυν τὸ A τῷ  $\Gamma$  οὐ πιιντὶ ὑπάοχει, ὑπέκειτο δὲ τὸ B τῷ  $\Gamma$  παντὶ ὑπάοχειν, τὸ ἄρα A οὐ παντὶ τῷ B ὑπάοξει (γίνεται γὰρ τὸ γ΄ σχημα ἐχ τῷν δύο ὑπαοχουσῶν προτάσεων), ὴν δὲ χαὶ ἐξ ἀνάγχης παντί· το άρα Α τῷ Β καὶ έξ ἀνάγκης παντὶ ὑπάρχει καὶ οὐ παντὶ ὑπάρχει, ὅπερ αδύνατον. αλλά δεῖ, φασί, καὶ τὸ καθόλου τὸ ἐνδεχόμενον δυνατόν συνα-γωγείν, λέγω γὰρ ὅτι οὕτως ἐχουσῶν τῶν προτάσεων' συνάγεται τὸ Α τῷ Γ ἐνδέχεσθαι παντὶ ὑπάρχειν' εἰ γὰρ τοῦτο ψεῦδος, ἀληθὲς τὸ ἀνάγχη μὴ παντί' ἐπεὶ τοίνυν τὸ μὲν Α τῷ Γ ἀνάγχη μὴ παντὶ ὑπάρχειν, τὸ δὲ Β τῷ Γ παντὶ ὑπῆρχεν, τὸ ἄρα Α τῷ Β ἢ ἔξ ἀνάγχης οὺ παντὶ ἢ ὑπάρχει οὐ παντί (τοῦτο γὰο ποτέρως έχει, ἔτι ἀμμισβητήσιμον), ἡν δὲ καὶ ἐξ ἀνάγχης παντί τῷ  $\Gamma$  τὸ  $\Lambda$ ' τὸ αὐτό ἄρα τῷ αὐτῷ καὶ ἐξ ἀνάγχης παντί καὶ ὑπάρχει οὐ παντί ἡ ἀνάγχη οὐ παντί, ὅπεο ἀδύνατον. Ϭστε, μισμή ἡ εἶς ἄτοπον ἀπαγωγή οὐδὲν ἦττον δείξει καθόλου καταματικὸν ἀναγκαϊον συνάγεσθαι τὸ συμπέρασμα, η ενδεχύμενον καθόλου καταφατικόν η ὑπάρχον χαθόλου χαταφατιχόν.

den einfachen Syllogismus an, welcher aus zwei Urtheilen des Stattfindens besteht, so fällt auch dort alle verbindliche Kraft des Schliessens weg, weil ja überall und stets das Prädicat vom Subjecte auch getreunt sein kann. Kurz, wie wir oben geschen haben, dass der Begriff des Möglichen von seiner Beziehung zum Nothwendigen losgerissen ist und das Möglichkeits-Urtheil hiemit nur den Sinn einer jeden beliebigen fingirten Voraussetzung hat, so ist hier das Stattfinden zum blossen aristotelischen συμβεβηπός gemacht und jedenfalls der ganz vereinzelten Empirie anheimgegeben, so dass das allgemeine Ergreifen einer realen Verbindung zwischen Subject und Prädicat unmöglich ist. Es wird also einerseits die Möglichkeit nur in der problematischen Form des Urtheiles erblickt, nicht aber darin, dass objectiv in den Dingen die reale Möglichkeit vorliegt, mit einem Prädicate verbunden zu sein oder auch nicht, und andrerseits wird ebenso das wirkliche Stattfinden nur in die Form eines jeweiligen Aussprechens verlegt, nicht aber in den objectiven Bestand der Verbindungen zwischen Substanzen und Attributen; welcherlei Auffassung aber wird dann folgerichtig für die Nothwendigkeit übrig bleiben? doch wohl nur die mathematische Nothwendigkeit; und hiemit ja steht die ganze formale Logik eigentlich schon vor uns. So kann sich allerdings dann auch eine schulmässige Annahme einer Abstufung einstellen, dass nemlich die Möglichkeit schwächer als die Wirklichkeit, und die Wirklichkeit schwächer als die Nothwendigkeit sei, und so eine Rangordnung zwischen den entsprechenden Urtheilen bestehe; diess ist eben die Entartung in der Speculation, welche die aristotelische δύναμις schon längst vergessen hat. - Natürlich werden diese Grundsätze von Theophrast und Eudemus auch auf diejenigen Syllogismen angewendet, welche aus einem Urtheile des Stattfindens und einem Möglichkeits-Urtheile combinirt sind; und es wird auch da in Folge des Principes, dass der Schlusssatz der schwächeren Prämisse folge, gelehrt, dass der Schlusssatz darum stets ein Möglichkeits-Urtheil sein müsse, weil eine der beiden Prämissen, beliebig welche von beiden, ein Möglichkeits-Urtheil sei 52), daher hier ebenfalls die von Aristoteles gemachten Unterschiede zwischen unbedingt syllogistischen und bedingt syllogistischen Schlussweisen wegfallen. Ausserdem wird noch erwähnt, dass Theophrast bei den combinirten Syllogismen dieser Art für den 12. Modus der III. Figur eine Aenderung in der Begründung desselben vornahm 53), aus welcher jedoch auch klar

<sup>52)</sup> Alex. ebend. f. 68 b.: Θεόφραστος μεν οὖν και Ευσημος οἱ εταιροι αὐτοῦ και εν τῆ εξ ενδεχομένης και ὑπαρχούσης μίξει φασιν ἔσεσθαί τι συμπερασμα εὐθεχόμενον, ὁποτέρα ἀν τῶν προτάσεων ἐνδεχομένη λειφθῆ, χείρον γὰρ πάλιν τὸ ἐνδεχόμενον τοῦ ὑπάρχοντος .... οἱ μέντοι περί Θεο ψραστον και ταύτας ἐνδεχομένας λέγοντες εἰχότως ἐνδεχόμενόν φασι συμπερασμα καὶ ἐν ταῖς τοιαὐταις γίνεσθαι συμπλοκαῖς οὐ γίνονται δὲ τέλειοι ἐν οἰς ἡ ἐλάττων ἐστὶν ἐνδεχομένη.

λειοί εν οις η ελαιτων εστιν ενσεχομενη.

53) Alex. ebend. [. 100b.: Θεόφραστος δε οὐ ποιείται ἀπλῶς διὰ τῆς εἰς ἀδυνατον ἀπαγωγῆς τὴν δείξιν τῆς προειρημένης συζυγίας, ἀλλὰ πρῶτον τὸ ἐνδέχεται τινὶ μή εἰς τὸ μὴ ὑπάρχειν τινὶ μεταλαβών, οὐχ δν ἀδύνατον, καὶ ποιήσας δύο ὑπαρχούσας, τὴν μεν επὶ μέρους ἀποφατικήν τὴν μεταληφείσων, τὴν δε καθόλου καταφατικήν τὴν κειμένην, φησί συμπερασμα ἔσεσθαι τὸ τὸ Α ἐνδέχεσθαι τινὶ τῷ Β μὴ ὑπάρχειν εὶ γὰρ μἡ, τὸ ἀντικείμενον τὸ παντὶ ἐξ ἀνάγκης τὸ τὸ Α τῷ Β΄ καὶ οὕτως διὰ τῆς

die schlimmen Folgen des vorhin Bemerkten in die Augen springen; Aristoteles nemlich hatte die Berechtigung jenes Modus

Mögl.w. ist Einiges C nicht A
Es ist Alles C B
Mögl.w. ist Einiges B nicht A

einfach apagogisch nachgewiesen, Theophrast jedoch setzt zuerst den Obersatz in das angeblich gleichbedeutende Urtheil "Es ist Einiges C nicht A" um, und führt dann, nachdem er so zwei Urtheile des Stattfindens erhalten hat, den übrigen Nachweis doch noch apagogisch weiter; als Grund aber dafür, dass jener Obersatz in der angegebenen Weise geändert wird, gibt Theophrast an, dass es ja eben nach dem Wortlaute des Obersatzes nicht unmöglich sei, dass einiges C nicht A sei, und dass man sich ja in keinen Widerspruch verwickle, wenn man das Nicht-Unmögliche als stattfindend setze. So formell also wird mit jenen tiefsten Begriffen geschaltet, und so muss sich die Objectivität nach den beliebigen Formen der Urtheile hudeln lassen. Aus solchen Einzelnheiten erkennt man deutlich, wie es schon damals mit der Logik aussah. -Endlich wird von Theophrast der Grundsatz, dass der Schlusssatz von der schwächeren Prämisse abhänge, auch noch auf jene Syllogismen angewendet, welche aus einem Möglichkeits-Urtheile und einem Nothwendigkeits-Urtheile combinirt sind, und hier musste dann die Aufrechthaltung der Lehre, dass in allen solchen Syllogismen der Schlusssatz ein Möglichkeits-Urtheil sei, polemisch besonders gegen jene Modi gewendet sein, in welchen Aristoteles mit Recht als Schlusssatz nur ein Urtheil des Stattfindens annimmt (z. B. bei 3, 6, 9 u. 12 der I. Fig.). Der Beweis nun, dass auch in diesen Modi der Schlusssatz ein Möglichkeits-Urtheil sein müsse, führt Theophrast apagogisch 54), und zwar auch hier vermittelst einer bloss formalen Auffassung des Gegensatzes zweier Urtheile; nemlich indem er z. B. in I, 3

εὶς ἀδύνατον ἀπαγωγῆς εὐρων δυνατόν τι ἐπόμενον: συνάγεται γὰρ τὸ A τῷ  $\Gamma$  παντὶ ὑπάρχον, ὡς ἐκειτο τινὶ μὴ ὑπάρχειν, ἐπεὶ οὐ παρὰ τὴν ὑπόρεσιν τὸ ἀδύνατον ἀπήντηχεν, ἡ γὰρ ὑπόθεσις οὐχ ἢν ἀδύνατος λαμβάνεσθαι διὰ τὸ ἐξ ἀνάγκης παντὶ τεθῆναι· τὸ ἄρα ἀντιχείμενον τοῦ ἐξ ἀνάγκης παντὶ, τοῦνο δὲ ἐστι τὸ ἐνδέχεσθαι τινὶ μή. Billig fragen wir auch hier, wozu denn ûberhaupt jene formale Spielerei als Vorbereitung des doch noch nöthigen apagogischen Beweises dienen solle.

nothigen apagogischen Beweises dienen solle.

54) Philop. ad An. pr. f. I.la.: οἱ μέντοι περὶ Θεόφραστον καὶ ἐπὶ ταύτης τῆς σιζυγίας ἐνθεγόμενον λέγουσαν εἰναι τὸ συμπέρασμα, ἵνα καὶ ἐγταῦθα τῆς σιζυγίας ἐνθεγόμενον λέγουσαν εἰναι τὸ συμπέρασμα. ἵνα καὶ ἐγταῦθα τῆς σιζυγίας ἐνθεγόμενον ἔπηται τὸ συμπέρασμα: καὶ τοῦτο δεικνύουσαν τῆς εἰς ἀδύνατον ἀπαγωγῆ οῦτως: ἔστωσαν γὰρ αὶ προτάσεις οῦτως ώς εἴπομεν, λέγω ὅτι συνάγουσι τὸ Α ἐνθέχεται τῆ Γ μηδενί. ἐι γὰρ τοῦτο ψεῦθος, ἔσται ἀληθὲς τὸ οὐχ ἐνθέχεται μηθενὶ, ὅπερ ταὐτόν ἔστι τῷ ἀνάγκη τινί. ἐπὶ οὐν ἀντιστρέφει ἡ μερική καταφατική, καὶ τὸ Γ ἄρα τινὶ τῶν Α ἔς ἀνάγκης ὑπάρχει εἰ τοίνυν τὸ μὲν Β κεῖται ἐνθέχεσαι την Λεί τινὶ τῶν Α ἔς ἀνάγκης ὑπάρχειν ὑπόκεται, τὸ ἄρα Β τινὶ ἐνθέχεσαι τῶν Α. ἔπὶ τοίνυν ὑπέκειτο ἱξ ἀρχῆς τὸ Α τῶν Β ἔς ἀνάγκης μηθενὶ, καὶ τὸ Β ἄρα τῷ Α ἔς ἀνάγκης οὐθενί· ὑπέκειτο δὲ καὶ ἐνθέχεσαι τινὶ, ὅπερ ἀδύνατον· τὸ δὶ ἀὐνατον ἡρολούησε διὰ τὸ ὑποθέσθαι ἡμᾶς τὸ Α τῷ Γ οὐχ ἐνθέχεσθαι μηθενὶ, ὅπερ ἐστὶ ταὐτὸν τῷ ἀνάγκη τινί· ψεῦθος ἄρα τοῦτο, ἀληθὲς δὲ τὸ ἀντιφατικῶς ἀντικείμενον τὸ ἐνθέχεται μηθενί· τοῦτο ἄρα ἔστι τὸ συναγόμενον.

Nothw.w. ist Alles B nicht A Mögl.w. ist Alles C B

statt: "Es ist Alles C nicht A" schliessen will: "Mögl.w. ist Alles C nicht A", nimmt er als den zum Behnfe des apagogischen Beweises aufzustellenden Gegensatz des letzteren Schlusssatzes das Urtheil "Es ist nicht möglich, dass Alles C nicht A ist" d. h. "Nothwendig ist einiges C A", während der richtige reale Gegensatz des Urtheiles "Mögl.w. ist einiges C nicht A" nach aristotelischen Grundsätzen das Urtheil "Mögl.w. ist einiges C A" wäre; mit jener anderen Umsetzung in den Gegensatz aber führt dann Theophrast leicht den apagogischen Beweis zu Ende, durch welchen er obige Annahme stützt. Völlig deutlich aber sieht man hieraus wieder, dass dabei an die reale, objectiv den Dingen einwohnende Möglichkeit gar nicht gedacht ist, sondern nur an die Form eines problematisch hingestellten Urtheiles, denn nur für diese bildet die Nothwendigkeit einen Gegensatz, für jene aber nicht.

Die bedeutendsten Erweiterungen nun wohl, welche die Syllogistik durch die nächsten Schüler des Aristoteles erfahren hat, liegt in der Entwickelung der Lehre vom hypothetischen und disjunctiven Schlusse. Aristoteles hatte, wie oben (Abschu. IV, Anm. 580 ff.) bemerkt wurde, den hypothetischen Schluss gar nicht als berechtigt anerkennen können, da durch Alles dasjenige, was auf blossem Zugeständnisse oder einer erst noch anderweitig zu beweisenden Voraussetzung beruht, das apodiktische Wissen nicht gefördert wird, wenn auch in dem Gebiet des Dialektischen häufig solche Verflechtungen von Urtheilen vorkommen mögen. Theophrast aber und Eudemus hatten auch hier an der dia-lektischen Bedeutung Grund genug, derlei Verbindungen ihrer Form wegen eigens zu betrachten und insoferne den übrigen Syllogismen gleichzustellen; doch gingen sie hierin noch nicht so weit, als die formale Logik des Mittelalters, sondern bei ihnen nimmt der hypothetische und disjunctive Schluss genau eine Mittelstellung ein zwischen der Ansicht des Aristoteles, welcher mit vollem Rechte an dem Unwerthe jener Syllogismen festhält, und zwischen der Auffassung der formalen Logik, welche bloss auf das "Wenn" und das "Oder" sich wirft. Nemlich Theophrast und Eudemus gingen eben davon aus, dass, wie Aristoteles sagt, ein Zugeständniss oder eine anderweitige Voraussetzung als feststehender Satz zu einem Urtheile hinzutreten müsse, welches uns gerade dadurch, dass es hypothetisch oder disjunctiv ist, in Ungewissheit lässt; und jene verschiedenen Arten und Weisen nun, oder jene Formen, unter welchen ein derartiger fester Satz "dazugenommen werden" könne oder müsse, sind hier dann der Gegenstand der Theorie der hypothetischen und disjunctiven Schlüsse. Also nicht die Form des Obersatzes, wie in der formalen Logik, sondern die Form der Verbindung eines dergleichen unbestimmten Obersatzes mit einem diese Unbestimmtheit aufhebenden Untersatze ist hier das Motiv der Behandlung solcher Syllogismen. Und hierauf beruht auch folgender wesentliche bis in die letzten Stadien der antiken Logik fortlebende Unterschied dieser Theorie des hypothetischen und disjunctiven Schlusses von der im Mittelalter üblich gewordenen Theorie: nemlich es findet sich keine Spur jener Ausfassung,

dass der disjunctive Schluss als dritte Species neben dem kategorischen als erster und dem hypothetischen als zweiter Species coordinirt stehe, sondern der disjunctive Schluss und der im engeren Sinne hypothetisch genannte Schluss sind zusammen die beiden Unterarten, welche gemeinschaftlich unter das im weiteren Sinne so genannte Hypothetische fallen, weil nemlich die Voraussetzung in beiden Fällen die "Ilinzunahme" eines als fest geltenden Satzes bedarf; so dass hier, wenn auch das allzu grosse Gewicht, welches auf die äussere Form statt auf die innere Beweiskraft gelegt wird, getadelt werden muss, doch noch jener zulässige Grund vorliegt, dass in der Logik von der Form gesprochen werde, in welcher eine Voraussetzung überwunden wird, wogegen der Blödsinn der Stoiker und der formalen Logik dem blossen Dasein einer Voraussetzung und der Form derselben einen selbstständigen logischen Werth beilegte und so die logische Unbestimmtheit, welche in dem Wenn und Oder liegt, gar nicht mehr merkte. - Jene Auffassung nun des hypothetischen und disjunctiven Schlusses bei Theophrast und Eudemus wird uns durch folgendes Detail klar werden.

Zunächst nemlich sind jene Syllogismen auszuscheiden, welche Theophrast als Schlüsse κατά πρόςληψω bezeichnete, eine Benennung welche wegen des bei den Stoikern für den hypothetischen Schluss üblich gewordenen technischen Ausdruckes πρόςληψις manche Verwirrung in die Ueberlieferung gebracht hat (s. Anm. 67). Die von Theophrast so benannten Schlüsse stehen wegen jenes "Hinzunehmens" eines anderweitigen Gliedes in innerer Beziehung mit der Geltung, welche der hypothetische Syllogismus bei ihm hat, aber der Form nach bilden sie ein Mittelglied zwischen dem kategorischen und hypothetischen Schlusse. Sache ist folgende: schon Aristoteles hatte gelehrt, dass das Urtheil "Alles, dessen Prädicat A ist, hat auch B als Prädicat" zum Zwecke eines zu bildenden Syllogismus in dem Sinne genommen werde, als hiesse es "Alles, dessen allgemeines Prädicat A ist, hat auch B als Prädicat", und dass demnach ein Prädicat, ohne als allgemeines ausgesprochen zu sein, doch als allgemeines genommen werde, woferne ein Schluss erreicht werden wolle (Abschn. IV, Anm. 602). In der Art und Weise nun, wie in solchen Fällen ein Prädicat als allgemein geltend genommen und hiedurch eine festere Bestimmung gewonnen wird, erblickte Theophrast eine eigene Form des Schliessens und eine Verbindung von Urtheilen wie z. B.

Von Allen, wovon A gilt, gilt auch B
Von C aber gilt A

Von C gilt B

nannte er, allerdings mit dem Zugeständnisse, dass Solches nur der Redeform nach sich vom Kategorischen unterscheide, einen Syllogismus κατὰ πρόςληψιν, insoferne hier Etwas, was in dem unbestimmteren Obersatze nicht ausgesprochen war, hinzugenommen wird, also das "Von C aber gilt A" eine πρόςληψις ist <sup>55</sup>). Ja, welch selbstständige Geltung

<sup>55)</sup> Alex. ad An. pr. f. 107 a., woselbst in Bezug auf den Unterschied zwischen προςλαμβανόμενον und μεταλαμβανόμενον (s. Anm. 65.) von dem ersteren ge-

Theophrast auch hier der Form der Verbindung der Urtheile zuwies, sehen wir daraus, dass er diese Schlüsse κατά πρόςληψιν in drei Arten eintheilte, welche den drei Figuren des kategorischen Schlüsses entsprechen, nemlich:

I Von Allem, wovon A gilt, gilt B II Alles, was von A gilt, gilt auch von B III Von Allem, wovon A gilt, gilt auch B

wobei er dann diese äussere Form in Betreff ihrer inneren Geltung auf die entsprechende kategorische Figur zurückführte 56).

sagt wird: προςλαμβανόμενον δὲ λέγουσιν, ἐψ' ὧν τοῖς χειμένοις ἔξωθέν τι προστίθεται, θυνάμει πως ἐν αὐτοῖς περιεχόμενον, οὐ μὴν ἐνεργεία, ὡς ἔχει ἐπὶ τῶν κατὰ πρόςληψην γιγνοιένων συλλογισμιῶν: ἐν γὰρ τῷ ,καθ' οὐ τὸ Β, κατ' ἐκείνου τὸ Α, κατὰ δὲ τοῦ Γ τὸ Β' ἔξωθεν τὸ ,κατὰ σὲ τοῦ Γ τὸ Β' προςείληπται, οὐ γὰρ ἔκειτο ἐνεργεία ἐν τῷ προτάσει τῷ ,καθ' οὐ τὸ Β, κατ' ἐκείνου τὸ Α' τὸ κατὰ τοῦ Γ τὸ Βὰ ἐξεωθεν τὸ ,κατὰ σὲ τοῦ Γ τὸ Β΄ προτάσει τῷ ,καθ' οὐ τὸ Β, κατ' ἐκείνου τὸ Α' τὸ κατὰ τοῦ Γ τὸ Βλέγεσθαι. Ebend, ſ. 155 b.: ὁ λέγει (κc. Αμιστ.), τοιοῦτόν ἐστιν, δτι ἐν ταῖς τοιαύταις προτάσεσιν, αἰ δυνάμει τοὺς τρεῖς ὅρους ἐν αὐταῖς ἔχουσίν, ὁποιαὶ είσιν ᾶς ἔξεθετο νῦν — ὁποῖαὶ είσιν αὶ κατὰ πρόςληψιν υπὸ Θεοφράστου λεγόμεναι, αὐται γὰρ τοὺς τρεῖς ὅρους ἔχουσί πως τὸ γὰρ τῷ ,καθ' οὐ τὸ Β καιτρός, κατ' ἐκείνου κὰ τὸ Α παντός' ἐν τοῖς δυο δροις τῷ τε Β και τῷ Α τοῖς ὡρισμένοις ἤδη πως περιείληπται καὶ ὁ τρίτος, καθ' οὐ τὸ Β καιτργορείται, πλὴν οὐχ ὀμοίως ἐκείνοιν τὸν κατηγορείνοι διαφερίν δοκοῦσιν, ὡς ἔδειξεν ἐν τῷ περὶ Καταμάσειος Θεόφοαστος, φησὶν ὅτι ἡ οῦτος λαμβανομέγη δτὶ ,καθ' οὐ τὸ Β παντὸς κατ ἐκείνου το Α παντός 'σημαίνει καθ' ὡν τὸ Β λέγεται, κατὰ πάντων τούτων λέγεσθαι καὶ τὸ Α' τοὺτο γὰρ ἐδείχθη' διὸ εὶ μὲν εῖη τῷ Β τὸ ,,κατὰ παντός "προςκείμενον, καὶ τὸ Α κατὰ παντός ἔτιὰ τοῦ Β. οἴτιος ὁταλ καθ' ὑν κατη τουτίο γὰρ ἐδείχθη' διὸ εὶ μὲν εῖη τῷ Β τὸ ,,κατὰ παντός "προςκείμενον ἐν τῷ κατὰ πολοκληψιν προτάσει, ἀλλ' ἀδιορίστως λαμβάνοιτο, οὐκέιι τὸ Α κατὰ παντός κατηγορηθήσεται τοῦ Β. οἴτιος ὁτ τῷ τῆ τῷ Β τὸν ,κατὸ τοῦ Β. ..... (Εδε) ολ μέντοι Θεόφραστος ἐν τῷ περὶ Καταγάσεως τὴν ,καθ' οὐ τὸ Β, τὸ Α' ὡς ἴσον δυναμένην λαμβάνει τῷ ,καθ' οὐ τὸ Β, κατ' ἐκείνου παντὸς τὸ Α'' (Diess letzlere ist eben auch die oben angegebene Auflassing des Ατέλι. Σίσιμίοι τἰκλίς θεσίς het da Verhālitiss dieser Sylloxismen zu den sagt wird: προςλαμβανόμενον δε λέγουσιν, εφ' ών τοῖς πειμένοις έξωθέν τι νου παντὸς τὸ Δ<sup>\*\*</sup> (Diess letztere ist ehen auch die ohen angegebene Auffassung des Arist.). Ziemlich richtig bezeichnet das Verhältniss dieser Syllogismen zu den kategorischen und hypothetischen Philop. ad An. pr. f. Cli a.: elderat dei ort ent των κατά πρόςληψιν συλλογισμών ο είς δρος άοριστος ών υστερον ορίζεται. ,, ψ τὸ Α οὐδενὶ, τούτω τὸ Β΄ παντί" - ίδου ἀδριστον ελάβομεν τὸν έσχατον δρον, ΰστερον δε δρίζεται, όταν εξπωμεν ,,τῷ δε Γ τὸ Α οὐδενὶ, τοὐτω οὐχοῦν τὸ Β παντί." κοινωνοῦσι δε οἱ κατὰ πρόςληψιν συλλογισμοὶ τοῖς τε κατηγορικοῖς καὶ τοῖς ὑποθετικοῖς, ὁμοίως δὲ διαφέρουσιν. καὶ τοῖς κατηγορικοῖς μὲν κοινωνοῦσιν ὅτι ὁ εἰς τὰ τρία σχήματα κατὰ πρόςληψιν (s. d. folgende Anm.) τρείς έχει όρους · διαφέρει δε ότι είς όρος πάντως τὸ πρώτον ἀόριστόν έστι καλ δφείλουσιν έξ όμολογίας προςείναι αξ προτάσεις τών δε υποθετικών κοινωνούσι, καθό ού συμπερασμα συνάγουσιν αλλά πρότασιν, λέγοντες τούτω το Β παντί, ώστε είναι παντί τῷ Γ το Β, ώς-περ και οι υποθετικοί διαμέρουσι δε καθό κοινωνούσι τοις κατηγομικοίς. Schol. Anon. b. Brand. 190 a. 18 .: αυτη έστιν ή κατά πρόςληψιν πρότασις κατά πρόςληψιν δέ καλείται ότι του έν τη συνθέτφ προτάσει αορίσιου όρου, τουτέστι του μέσου, όρισθέντος τε καί προςλημθέντος ό συλλογισμός ξπιτελείται και γνώριμον έπιμερεται το συμπέρασμα, ξοικε δε ή τοιαύτη πρότασις υποθετικώ συλλογισμώ τω συνημμένω. Ps.-Galen. Elg. διαλ. p. 57.: έτι δὲ καὶ περὶ τῶν κατὰ πρόςληψιν ὀνομαζομένων συλλογισμών οί έκ τοῦ Περιπάτου γεγράφασιν ώς χρησίμων.

56) Schol. Anon. b. Brand. 189 b. 43. υπογράφει ουν ημίν είδος ετερον προτάσεων, οπερ ὁ Θεόφραστος καλεί κατά πρόςληψιν. σύγκεινται δε αξ

Dieses nemliche Verhältniss nun, dass zu einer unbestimmteren Aussage ein bestimmterer Satz "hinzugenommen" wird, liegt bei den nächsten Nachfolgern des Aristoteles auch der Lehre von den hypothetischen und disjunctiven Schlüssen zu Grunde; nur heisst dieses Hinzunehmen hier nicht πρόςληψις, sondern μετάληψις, welche Benennung, wie wir sogleich sehen werden, ihren guten Grund hat. Schon Aristoteles selbst hatte (An. pr. 1, 23 u. 29. Abschn. IV, Anm. 583 u. 592) den Ausdruck τὸ μεταλαμβανόμενον von jenen Schlüssen gebraucht, welche auf einer unbestimmten Voraussetzung beruhen, und welche er oullogiouoùs it ύποθέσεως nannte, und es hatte das μεταλαμβάνεσθαι schon bei ihm entschieden den Sinn, dass irgend Etwas an der mit Unsicherheit und Unbestimmtheit ausgedrückten Voraussetzung nun "in andrer Wendung (,μετα·") dazugenommen werden" müsse, um auf dieses hin zu einem Schlusse gelangen zu können. (Eine weitere Ausführung der verschiedenen Arten solcher Voraussetzungen, welche Aristoteles selbst einmal An. pr. 1, 44 verspricht, vermissten bereits die Commentatoren.) Aber jedenfalls bestand Aristoteles auf der Ansicht, dass, wenn auch ein Bestandtheil einer Voraussetzung in bestimmterer Fassung hinzugenommen werde, doch das Ganze der Voraussetzung auf einem blossen Zugeständnisse beruhe (z. B. der Bestand des Cansalnexus zwischen Vorder- und Nach-Satz in einem hypothetischen Urtheile oder die erschöpfte Möglichkeit in einem disjunctiven Urtheile muss eben kurzweg zugestanden werden, wenn je ein Schluss erreicht werden soll), und darum hat diese ganze precare Art der Aussage für Aristoteles keinen apodiktischen Werth. Theophrast hingegen legte auch hier, absehend von der Bedeutung des Apodiktischen, alles Gewicht auf die Form einer solchen Verbindung von Urtheilen, wenn er gleich selbst zugestand, dass auch die hinzugenommene bestimmtere Aussage selbst entweder wieder eine blosse Voraussetzung und eines Inductions- oder syllogistischen Beweises bedürftig sein oder auf klarem Augenschein beruhen könne 57), und es

τοιαύται προτάσεις έξ ἀφρίστου τοῦ μέσου καὶ ὡνισμένων τῶν ἄκρων δύο δρων, οἰον ἐν μὲν τῷ ἀ σχήματι, ὁ κατὰ τοῦ Γ, κατὰ ἐκείνου τὸ Α΄ ἐν δὲ τῷ δευτέρῳ, ὁ κατὰ τοῦ Α, τοῦτο καὶ κατὰ τοῦ Β' ἐν δὲ τῷ γ΄, καθὰ τὸ ἔν δὲ τῷ τὰ δευτέρψ, ὁ κατὰ τοῦ Α, τοῦτο καὶ κατὰ τοῦ Β' ἐν δὲ τῷ γ΄, καθὰ οὖ τὸ Α, κατὰ ἐκείνου τὸ Β. ὄοκοῦσιν οὖν αἱ τοιαῦται προτάσεις μὴ εἰναι ἀπλαὶ ἀλλὰ δυνάμει περιληπτικὰ εἰναι συλλογισμοῦ λέγει δὲ ὁ Θεόιρας στος ὅτι δυνάμει ἰση ἐστὶ τῆ κατηγορικῷ οὐδὲν γὰρ διαφέρειν τὸ λέγειν, πὸ Α κατὰ οὐδενὸς τοῦ Β'' τοῦ λέγειν ,,πὸ Α κατὰ αντὸς τοῦ Β'' τοῦ λέγειν ,καθὰ οὖ τὸ Β παντὸς, κατὰ οὐδενὸς ἐκείνου τὸ Α'' ἡ πάλιν τὸ λέγειν ,πὸ Α κατὰ αντὸς τοῦ Β'' τοῦ λέγειν ,καθὰ οὖ τὸ Β παντὸς, κατὰ ἐκείνου καὶ τὸ Α παντός.' In jener Stelle des Aristoteles (An. pr. II, 5, 55 h. 10), auf welche sich diese Erklarma des Anonymns bezieht, ist Waitz nit Recht dem Cod, A gefolgt, welcher die in allen übrigen Handschrt, enthaltenen Worte διὰ προςλήψεως δ' ἔστιν alleiu auslast; denn πρόςληψες hat eben bei Arist, noch nicht jene technische Bedentung wie bei Theophrast.

<sup>57)</sup> Alex, ad An. pr. f. 160 a.: καὶ Θεόφραστος ἐν τῷ πρώτῷ τῶν Προτέφων Δναλυτικῶν λέγει τὸ προρλεμβανόμενον (Alex, gebraucht hier in Folge eines anten, Anm. 58, και erwähnenden Umstandes προςλαμβανόμενον gleichbedeutend mit μεταλαμβανόμενον, und es steht auch letzteres Wort in dem Satze vorher, wo von der nemlichen Sache in Bezug anf die aristotelische Lehre die Rede ist) ἢ δι' ἐπαγωγῆς τίθεσθαι ἢ καὶ αὐτὸ ἐξ ὑποθέσεως ἢ δι' ἐναφγίας ἢ διὰ συλλογισμῶν. S. auch Anm. 69. Uebrigens bleibt Theophrast in Gebrauch und Bedeutung des Wortes ἀξίωμα dem Aristoteles noch tren, insoferne

suchten Theophrast und Eudemus die möglichen Fälle betreffs der Voraussetzungen und der für sie hinzuzunehmenden bestimmteren Aussagen in eine Theorie zu bringen. Dass die hieraus fliessende Lehre vom hy-pothetischen und disjunctiven Syllogismus wirklich auf Theophrast und Eudemus als ihre Urheber zurückzuführen sei, müssen wir einerseits aus einer Stelle bei Alexander Aphr. schliessen, in welcher derselbe sämmtliche nun von uns näher zu besprechende Arten von Voraussetzungs-Schlüssen aufführt und die Bemerkung, dass sie von Aristoteles nicht behandelt worden seien, direct mit der Nennung jener beiden Peripatetiker in Verbindung bringt 58), - zumal wenn wir hiemit die Notiz zusammenhalten, dass über jene Schlüsse die Schüler des Aristoteles, nemlich Theophrast und Eudemus und deren Genossen, sowie später auch die Stoiker, umfangreiche Bücher geschrieben haben 59) --, und andrerseits daraus, dass die Eine Art solcher Schlüsse mit aller Bestimmtheit in der Tradition an den Namen des Theophrastos geknüpft ist (s. Anm. 61 u. 69), derselbe also wohl sicher auch die übrigen in gleicher Weise behandelt haben wird. Wer jedoch hartnäckig es nicht glauben wollte, dass diese Voraussetzungsschlüsse wirklich den älteren

er dasselbe eben auf die unbewiesenen Voraussetzungen, deren Zugeständniss von selbst zugemuthet wird, beschränkt. Themist. ad An. post. f. 2 a.: δ γάο Θεόη οαστος ούτως δρίζεται τὸ ἀξίωμα ,, τὸ ἀξίωμά έστι δόξα τις , ἡ μὲν ἐν τοῖς ὁμο-γενέσιν, ἐὰν ἴσα ἀπ' ἴσων, ἡ δὲ ἀπλῶς ἐν ἄπασιν", οἰον τὴν κατάφασιν η την απόφασιν, ταυτα γάο καθάπεο σύμφυτα και κοινά πάσι (Diess verglichen mit Arist. An. post. 1, 2, 72 a. 17. 7, 75 n. 42. 10, 76 b. 14. Metaph. B, 2, 997 a. 5), so dass hier noch αξίωμα einen Unterschied, oder vielmehr Gegensatz, von πρότασις bildet, wohingegen bei den Stoikern άξίωμα schlechthin das Urtheil bedeutet.

55) Ehend. [. 160 b.: Εἰπῶν (sc. Μριστ.) περὶ τῶν ἐξ ὁμολογίας καὶ τῶν διὰ τῆς εἰς ἀδύνατον ἀπαγωγῆς λέγει καὶ ἄλλους πολλοὺς ἐξ ὑποθεσεως περαίνεσθαι, περὶ ὧν ὑπεριίθεται μὲν ὡς ἔρῶν ἐπιμελέστερον, οὐ μὴν ψέρεται αὐτοῦ σύγγομμα περὶ ἀνὰν Θεόρμαστος δ' αὐτῶν ἐν τοῖς ἰδίοις Ἀναλυτικοῖς μνημονεύει, ἀλλὰ καὶ Εὐδημος καί τινες ἄλλοι τῶν ἐταίρων αὐτοῦ. Δέγοι δ' ἀν τούς τε διὰ συνεχῶν, δ καὶ συνημμένου ἐδγεται (Anm. 70), καὶ τῆς προςλήψεως ὑποθετικοὺς (Anm. 55 u. 56), καὶ τοὺς διὰ τοῦ διαιρετικοῦ τε καὶ συνεζευγμένου (Anm. 72) ἢ καὶ τοὺς διὰ ἀποφατικῆς συμπλοκῆς (Anm. 71). εἰ ἄρα οὐτοι τῶν προειρημένων, παρὰ ποὺς ἐξημένους εἰεν ῶν καὶ οἱ ἐξ ἀγαλογίας (Anm. 61) καὶ οὺς ἐξγουσι κατὰ ποιότητα τοὺς ἀπὸ τοῦ μᾶλλον καὶ ἡττον καὶ ὁμοίως (λum. 74), καὶ εἴ τινες ἄλλαι τῶν ἔξ ὑποθέσεως διαιρομά πορτάσεων εἰσί.

59) Philop. ad An. pr. f. LXa.: ἐπειδή δὲ ὁ μὲν Ἀριστοτέλης τοσοῦτον εἰπῶν περὶ τῶν ὑποθετικῶν ἐπαύσατο καὶ οὐδὲν ἡμᾶς περὶ αὐτῶν ἐδίδαξεν, ἀλλὰ τὴν πᾶσαν σπουθὴν περὶ τοῦ κατηγορικοῦ συλλογιαμοῦ ἐδιομένων, ιῶν δὲ ὑποθετικῶν ἐπαύσατο καὶ οὐδὲν ἡμᾶς περὶ αὐτῶν ἐδιομένων, τῶν δὲ ὑποθετικῶν δεομένων τῶν κατηγορικοῦ συλλογιαμοῦ ἐδιομένων, τῶν δὲ ὑποθετικῶν δεομένων τῶν κατηγορικοῦ συλλογιαμοῦ ἐδιομένων, ποῦ δὲ ὑποθετικῶν δεομένων τῶν κατηγορικοῦ συλλογιαμοῦ ἐδιομένων, αποθετικῶν δεομένων, επαγορικών, εἴπωμεν ἡμεῖς βραχέα περὶ ἀὐτῶν. Ιστέον γὰρ ὅτι πολυστίχους πραγματείας περὶ τούτων καὶ τοῦς ἄλλους καὶ ἔτι οἱ Στωϊκοί. woranf dann die Darlegung des in Anm. 70—72 von uns Επινίκεθεία folgt. Μετκυταίμε its de Art und Weise, wie Boeth. 58) Ehend. f. 160 b.: Εἰπών (sc. Ἀριστ.) περὶ τῶν ἐξ ὁμολογίας καὶ

70—72 von uns Entwickelten folgt. Merkwürdig ist die Art und Weise, wie Boeth, d. Syll. hypoth. p. 606. (ed. Basil. 1570.) zwischen Theophrast und Eudemus unterscheidet: de hypotheticis syllogismis saepe quaerebas, in quibus ab Aristotele nihil est conscriptum; Theophrastus vero, vir omnis doctrinae capax rerum tantum summas exsequitur, Endemus latiorem docendi graditur viam, sed ita ut veluti quaedam semina sporsisse, nullum tamen frugis videatur extulisse proventum. Betreffs eines späteren solchen proventus frugis aber s. Abscho. IX, Anm. 5. Peripatetikern angehören, könnte sich hievon wohl aus der läppischen Weise überzeugen, in welcher diese Syllogismen von den Stoikern in die sogenannten ἀναπόδεικτοι (s. Abschn. VI, Anm. 182 f.) verwandelt werden, da jener stoische Unsinu offenbar auf einem verstandlosen Ausschreiben einer älteren Doctrin beruhen muss, diese aber keine andere als eben die peripatetische sein kann. Wir dürfen wohl mit Sicherheit annehmen, dass in Folge des commentirenden Verfahrens in der Theophrastischen Analytik die Lehre von deu Voraussetzungsschlüßene gerade an jener Stelle eingefügt war, welche dem 23. Cap. des I. Buches der aristotelischen Analytik entsprach (vgl. Anm. 57, 59, 61, 69).

Die Neigung der ältesten Peripatetiker nun, die blosse Form des Voraussetzungs-Urtheiles zum Ausgangspunkte für die Aufstellung einer eigenen Schluss-Form zu machen, erkennen wir deutlich in jenen Syllogismen, welche δι' ὅλου (oder δι' ὅλου) ὑποθετιποὶ oder διὰ τριῶν ὑποθετιποὶ chiessen <sup>60</sup>). Es sind diess nemlich Schlüsse, welche aus zwei Conditional - Sätzen bestehen, und durch welche ein oberer Conditional - Nexus mit einem unteren vermittelst eines mittleren verbunden werden soll, also in der Form:

Wenn A ist, ist B

Wenn B ist, ist C

<sup>60)</sup> Philop. ebend.: καθόλου πᾶς συλλογισμός ἢ τὸ ἔστιν ἢ τὸ οὐκ ἔστι δείχνυσιν ή τίνος όντος τί έστιν ή τί οὐχ έστιν ή τίνος μή όντος τί έστιν η τι σύχ έστιν, οί μεν οὖν τίνος ὄνιος η μη ὄντος τι οὖχ έστιν η τι έστι δειχνύντες οὖτοι χαλοῦνται δια τριῶν χαὶ δι' δλων ὑποθετιχοί· δι' δλων μέν ότι πάσαι αι παραλαμβανόμεναι προτάσεις υποθετικαί διά τριών δέ δτι τουλάχιστον ούτοι οι συλλόγισμοι δια τριών υποθέσεων περαίνονται, οίον βούλομαι δείξαι δτι τῆ υποθέσει τῆ λεγούση ἀγαθόν είναι τὸν θεὸν ἀχολουθεί τὸ ἀίδιον είναι τό πὰν Επειδή οὐν δύο ταύτας υποθέσεις βούλόμαι δείξια έπομένας άλλήλαις, πάσα άναγκη δι' έτέρου τουτο κατασκευάσια, Επεί, εί κυτόθεν τουτο λάβοιμεν, το έν άυχη πάλιν αίτησόμεθα ούκουν χρεία ήμιν πλειόνων ή τουλάχιστον άλλης μιας υποθέσεως, οι ή μέσης ταύτας άλλήλας συνάψομεν ο όιον Γνα είτωμεν ούτως εί ο θεός άχαθός, άχαθοποιεί εί άγαθοποιεί, άΐδια ποιεί εί ο θεός άφα άγαθος, ιάδια ποιεί. όμοιως έγουσι και οι τίνος όντος τι ούκ έστι κατασκευάζοντες, olov el ó Beós dyadós, blzanos el blzanos, elal tá (der gedruckte Text bat falsch: olov el ó Beós blzanos, dyadós el dyadós, elal tá) ev ábon biκαιωτήρια εί δε τούτο, ούκ είσι θνηταί αί ψυχαί των άνθρώπων εί δ θεός άρα άγαθός, ούα είσι θνηταί αι των άνθρώπων ψυχαί. έτι τίνος μή όντος τί ξότιν ή τί οὐχ ξότιν, οἰον ώς Επὶ τών αὐτών. Εἰ μἡ ξότιν ἄδι-πον τὸ θεῖον, εἰδι τὰ ἐν ἄθου διπαιωτήρια: εἰ τοῦτο, ἀθάνατοι αἱ τῶν ἀνθρώπων ψυχαὶ πὰ ἐν ἄθου διπαιωτήρια: εἰ μὴ ἐστιν ἄφα ἄδιπον τὸ θεῖον. άθάνατοι είσιν αι των άνθρώπων ψυχαί και ούκ είσι θνηται, σκόπει δέ ότι διὰ πάντων τούτων ότι οὐ τό εἶναί τι ἀπλως ἢ μἡ εἶναι κατεσκευάσα-μεν, ἀλλ' ότι τῷδε ὑποτεθέντι τόδε ἀκολουθεῖ, καὶ ἐπειδὴ οὐδαμιοῦ τό εἶναι τόδε ἢ μἡ εἶναι ἀπεθείζαμεν, εἶκότως δι' όλου ὑποθετικαὶ καλοῦν-ται. Ebend, f. Cl a: πρῶτον διὰ τοῦ διὰ τριῶν συλλογισμοῦ, οἰον εἶ τοῦ Α λευχοῦ ὄντος, ἀνάγχη τὸ Β μέγα είναι, τοῦ δὲ Β μεγάλου, ἀνάγχη τὸ Γ μὴ είναι λευχὸν, ὥστε τοῦ Α ὅντος λευχοῦ τὸ Γ μὴ είναι λευχόν. οῦτος μὲν ὁ διὰ τοῦ διὰ τριῶν συλλογισμός..... διὰ τριῶν δὲ ἐχλήθη δτι λαμβάνει τοὺς ὅρους καὶ τὸν ἐλάττονα ἄκρον ὑποθετικὸν καὶ τὸν μείζονα. οὖτε ούν υποθετικός ὁ συλλογισμός ὅτι ἔχει τρεῖς ὕρους ούτε κατηγορικός ὅτι ύποθετικαί είσιν αι προτάσεις. δια τούτο δια τριών εκλήθη.

und es rechtfertigt sich die Bezeichnung δι' ὅλου ὑποθετικὸς συλλογισμός dadurch, dass die Hypothesis durch die beiden Prämissen bis in den Schlisssatz hinein sich fortsetzt, wobei natürlich die Form eines solchen Schlisssens unverändert bleibt, wenn auch die einzelnen Glieder der Prämissen negativ sind; es geht also der Schluss nur auf den Conditional-Nexus zwischen irgend einem Vorhandensein oder Nichtvorhandensein und irgend einem auderen Vorhandensein und Nichtvorhandensein (τίνος ὅντος ημη ὅντος τί ἔστιν η οὐκ ἔστιν). Die Bezeichnung διὰ τριῶν ὑποθετικὸς hingegen beruht in der Gleichmässigkeit, in welche betreffs der Form dieser Conditional-Schluss mit dem kategorischen gebracht worden war. Und zwar gerade in dieser letzteren Beziehung hat Theophrast, welcher diese Voraussetzungs-Schlüsse συλλογισμούς κατ' ἀναλογίων nannte (etwa in dieser Benennung abweichend von Eudemus oder Anderen?), die Theorie derselben ausgebildet <sup>61</sup>); nemlich er reducirte.

<sup>61)</sup> Die Hauptstelle hierüber ist Alex. ad An. pr. f. 134 a-b.; nur entwickelt Alexander die drei Figuren dieser Voraussetzungs - Schlüsse zuerst nach seiner Ansicht (welche mit der aristotelischen Reihenfolge der drei Figuren des kategorischen Schlusses übereinstimmt), und fügt dann erst hinzu, dass hier Theophrast die zweite Figur zur dritten gemacht habe und umgekehrt; nemlich: δόξουσι γάρ οί δι' όλων υποθετικοί, ους Θεόφραστος κατά άναλογίαν λέγει, οίοί είσιν οί διά τριών λεγόμενοι, μηχέτι υποπίπτειν τη διά της έχλογης (ες. των όρων. Απ. pr. 1, 29.) δείξει - λέγει δε αὐτούς ὁ Θεόφραστος κατά ἀναλογίαν, επειδή αι τε προτάσεις ἀνάλογοι καὶ τὸ συμπερασμα ταις προτάσεσιν εν πάσι γὰο αὐτοῖς ὁμοιότης ἐστίν ...... ἀνάγονται μέντοι καὶ οἱ δι' ὅλων ὑπο-Θετικοὶ εἰς τὰ τρία τὰ προειρημένα σχήματα ἄλλφ τρόπφ, ὡς καὶ Θεόγεατος δεθειχεν εν τῷ πρώτις των Προτέφων Αναλυτικών. Εστε δε δε όλων υποθετικός τοιούτος: ετ τὸ Α, τὸ Β: ετ τὸ Β, τὸ Γ: ετ ἄρα τὸ Α, τὸ Γ' τούτων γὰρ καὶ τὸ συμπέρασμα ὑποθετικόν, οἰον ετ ἄνθρωπός εστι ζοῦν εστιν: ετ ἄρα ἀνθρωπός Εστιν, οὐσία Εστίν: ετ ἄρα ἀνθρωπός Εστιν, οὐσία εταιν εταιν εταιν εταιν εταιν εταιν επικόν επι απτουσιν αι προτάσεις αλλήλαις (άλλως γὰο αδύνιτον και ἐπι τούτων συναπτικήν συζυγίαν γίνεσθαι), οὐτος ὁ μέσος τριχώς και ἐν ταὶς τοιαύταις 
συζυγίαις τεθήσεται. Όταν μὲν γὰο ἐν ἡ μὲν τῶν προτάσεων λήγη ἐν ἡ 
δὲ ἄρχεται, τὸ πρῶτον ἔσται σχημα: οῦτως γὰο ἔξει ὡς καὶ ὅτε τοῦ μἐν 
τῶν ἀκρων κατηγοροῖτο τῷ δὲ ὑπέκειτο· ἀνάλογον γὰο τὸ μὲν λήγειν καὶ 
πεθθαι τῷ κατηγορεῖσθαι, τὸ δὲ ἄρχεσθαι τῷ ὑποκεῖσθαι, ὑπόκειται 
γάο πως τῷ ἔπαι ερομένοι ἀὐτὸ, οῦτως γὰο λημθέντος τοῦ μέσου συμπέρασμα ἔσται, ὁ ἀρχεται ἀψ΄ οῦ ἡρχετο καὶ ἡ πρώτη πρότασις, λήγει δὲ 
εἰς ὁ ἔληγεν ἡ δευτέρα, τὴν μὲν τοῦ κατηγορουμένου χώραν ἐν τῷ συμπεράσματι τοῦ ἐπομένου λαμβάνοντος, τὴν δὲ τοῦ ὑποκειμένου τοῦ ἡγουμένου· οἰον εἰ τὸ Α, τὸ Β΄ εἰ τὸ Β, τὸ Γ΄ εὶ ἄρα τὸ Α, τὸ Γ. δύναται 
ἐλὶ τῆ τοιαύτη συζυγία καὶ ἀνάπαλιν λημθήναι τὸ συμπέοσαμα, ὥστε μὴ 
ἑπόμενον είναι ἀλλ΄ ἡγούμενον, οὺ μὴν απλώς ἀλλά σὺν ἀντιθείει συναχθέντος γὰο τοῦ πεί τὸ Α, τὸ Γ΄ συγάγεται καὶ τὸ πριτάσεις δίγοιεν 
εἰς ταὐτὸ, ἔσται τὸ τοιούτον σχήμαι δεύτερον, ἀνάλογον ὁν τῷ ἐν τοῖς καείς ταὐτὸ, ἔσται τὸ τοιούτον σχήμαι δεύτερον, ἀνάλογον ὁν τῷ ἐν τοῖς κα-10 Α΄. Ε΄ σε από στασρουν σχηριενία αι υπουντικά προτασίες κηγοιεν εξε ταντό, ξετιαι τό τοιούτον σχηριαθείτερον, ανάλογον δι τῷ ἐν τοῖς κατ τηγοριενοῖς δευτέρο, ἐν οἰς ὁ μέσος δρος ἀμαρτέρων τῶν ἄκρων κατηγορείτοι ἐπεὶ γὰρ ἐν τοῖς ὑποθετικοῖς τὸ ἐπόμενον κατηγορουμένου χώραν ἔχει, ὅταν ταῖς δύο προτάσεσι ταὐτὸν ἐπόμενον λαμβάτηται, τὸ πρώτον (ἰ, δεύτερον) ἔσται σχήμαι συλλογιστική δὲ ἡ συζυγία, ἐὰν ἀντικειμένως ἐπόμενος ἐκατέρφ τῶν ἡγουμένων λαμβάτηται οἰον εὶ τὸ Α, τὸ Γ΄ εἰ τὸ Β, οὐ τὸ Γ΄ τὸ γὰρ Γ μέσος ὅν δρος ἀντικειμένως εἶληπται ἐπόμενος τοῦς ἐπομένος ἐκατέρως ἐκατέρως ἐκοτεντένος τοις ήγουμένοις τῷ τὲ A κὰὶ τῷ B, διὸ κὰι συνάγεται οὕτως λημθέντων τὸ εἰ θάτερον τῶν ἀρχομένων, οὐ θάτερον $\cdot$  εἰ γὰρ τὸ A, τὸ  $\Gamma^{*}$  εἰ τὸ  $\Gamma$ , οὐ τὸ  $B^{*}$  εἰ ἄρα τὸ A, οὐ τὸ B, οἰον $\cdot$  εἰ ἄνθρωπος, ζῷον $\cdot$  εἰ λίθος, οὐ

wie den Schluss κατὰ πρόςληψιν,, so auch diesen auf die drei Figuren des kategorischen Schlusses, wornach sich ihm ergab:

Wenn A ist, so ist B
Wenn B ist, so ist C
Wenn A ist, so ist C
oder
Wenn C nicht ist, so ist auch A nicht

(Dem aufmerksamen Beobachter kann es nicht entgehen, dass hier der Mittelbegriff — das Vorhandensein des B — die nemliche Stellung hat, welche er in der sogenannten vierten Galenischen Figur einnimmt; wir werden diese Eigenthümlichkeit unten (Abschn. X., Ann. 19 u. 39) wieder treffen und dort aus einer Gleichgültigkeit betreffs der Gattung der

Prämissen erklären müssen.)

II Wenn A ist, so ist B
Wenn A nicht ist, so ist C
Wenn B ist, so ist C nicht
oder
Wenn C ist, so ist B nicht

(Warum hier Theophrast von dem Grundsatze des kategorischen Schlusses, dass in der II. Figur der Mittelbegriff beidemal Prädicat uud in der III. beidemal Subject ist, abwich, lässt sich kaum errathen; dass er es that, ist mit aller Bestimmtheit überliefert.)

III Wenn A ist, so ist B
Wenn C ist, so ist B nicht
Wenn A ist, so ist C nicht
oder
Wenn C ist, so ist A nicht.

Möglich ist es dass Theophrast selbst die einzelnen verschiedenen Schlussmodi in diesen drei Figuren untersuchte <sup>62</sup>); wir können es je-

ζώσον εί ἄρα ἄνθρωπος, οὐ λίθος. Εί δέ γε ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ ἀρχόμεναι αἱ προτάσεις λήγοιεν είς ἔτερα, ἔσται ἀνάλογον τοῦτο τὸ σχήμα τῷ τρίτων τὸ γὰρ ἡγούμενον ὑποχειμένου χώραν ἔχον ἔν ἀμφοτέραις ταῖς προτάσεσι ταὐτόν ἐστιν ὅταν δἡ ἀντιχειμένως τοῦτο λημθή, συνακτικὸν ἔσται, οἰονεί τὸ λ, τὸ Β΄ εἰ οὐ τὸ λ, τὸ Γ΄ συναγθήσεται γὰρ εἰ μὴ θάτερον τῶν ληγόντων, θάτερον εἰ γὰρ οὐ τὸ Β, τὸ Γ΄ ἡ εἰ οὐ τὸ Γ, τὸ Β, οἰονεί ἀνθρωπος, λογικόν εἰ μὴ ἀνθρωπος, ἀλογονεί μὴ λογικόν ἄρα, ἄλογονειαὐτη τε οὐν ὅμοιαι ἐν τοὐτοις αἱ συμπλοκά ταῖς ἐν τοῖς κατηγορικοίς σχήμασιν οὐσαι εἰκότως ἄν εἰς ἐκείναις ἀνήγοντο, καὶ ἔτι ἡ γένεσις ἔπὶ τοῖς κατηγορικοίς τῷ διωτέρω καὶ τρίτω σχήματι ἀπὸ τῶν ἀντιστροφ ῶν τῶν ἐν τῷ πρώτω προτάσεων, οῦτως δὲ καὶ ἔπὶ τούτοις τοῖς σχήμασι. Εκείνοις ἀν τοῦς ἀν ἀναλυτικῶν δεύτερον σχήμα λέγει ἐν τοῖς δι΄ ὅλων εἰναι ὑποθετικοῖς εἰναι (ἰ. ἐκείνο), ἐν ῷ ἀρχόμεναι ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ αἱ προτάσεις λήγουσιν εἰς ἕτερα, τρίτον δὲ, ἐν ῷ ἀπὸ διαφόρων ἀρχόμεναι λήγουσιν εἰς ταὐτόν ἀνταλιν δ΄ ἡμεῖς ἐξεθέμεθα. Vgl. die Stelle des Alcinous in Abschn. Χ. Anm. 79.

62) Höchstens könnte man Etwas dergleichen aus einer Stelle des Philoponus schliessen, welcher übrigens gleichfalls die von Alexander vorgezogene aristotelische Beihenfolge der II und III Figur einhält; derselbe berichtet nemlich die Reduction dieser Voraussetzungsschlüsse auf die drei kategorischen Figuren folgendermassen

doch um so mehr dem Leser selbst überlassen, dieselben aus der Tabelle der kategorischen Schlussmodi sich zusammenzustellen, da wir ja keinen sicheren Anhaltspunkt haben, ein solches Detail schon dem Theophrast zuzuschreiben. Jedenfalls aber darf man das Ganze nur als ein syllogistisches Spiel mit den Conditionalsätzen bezeichnen, und Alexander <sup>63</sup>) hat völlig Becht, wenn er diese Schlüsse als für die Apodeiktik zwecklose verwirft.

War nun hier schon die blosse Form der Voraussetzungs - Urtheile eine Veranlassung gewesen, um syllogistische Combinationen solcher Urtheile aufzustellen, so sind es hingegen die eigentlichen hypothetischen und disjunctiven Schlüsse, welche die in einer Voraussetzung liegende Unsicherheit und Unbestimmtheit durch Hinzunahme eines bestimmter gefassten Theiles der Voraussetzung überwinden und aufheben sollen; und es werden demnach zu diesem Behufe die Formen der Verbindung eines solchen hinzuzunehmenden Theiles mit der Voraussetzung untersucht. Hier also hat das μεταλαμβάνειν oder die μετάληψες ihr eigentliches Feld. Es soll nemlich hiebei nicht bloss auf einen Conditional - Nexus (τίνος ὅντος ἡ μὴ τἱ ἔστιν ἡ οὖκ), sondern wirklich auf ein Vorhandensein oder Stattfinden, auf ein τἱ ἔστιν ἡ οὖκ ἔστι, geschlossen wer-

(ad An. pr. f. LXXVa.): δι' δλου δὶ ὑποθετιποὺς ἐκάλει ὁ Θεόμ ραστος τοὺς καὶ τὰς προτάσεις καὶ τὸ συμπέρασμα ἐξ ὑποθέσεως λαμβάνοντας, οἰον εἰ τὸ Α, καὶ τὸ Β' εἰ δὶ τὸ Β, καὶ τὸ Γ' εὶ τὸ Α ἄρα, καὶ τὸ Γ' σκόπει γὰρ ὅτι καὶ τὸ συμπέρασμα ἐξ ὑποθέσεως εἴληπται .... ἔλεγε δὲ ὁ Θεό-φραστος, ὅτι θὑνιανται καὶ οὐτοι ὑπὸ τὰ τρία σχηματα ἀνάγεσθαι ὅταν γὰρ εἴπωμεν ,εἰ τὸ Α, καὶ τὸ Β' εἰ τὸ Β, καὶ τὸ Γ', εἰτα συμπεράνωμεν ,εἰ τὸ Α ἄρα, καὶ τὸ Γ', ἀναλογεῖ τὸ μὲν Α ἐλάττονι ὅρφ καὶ ὑποκειμένω, τὸ δὲ Β μέσω, και προφυμένω μὲν τοῦ Α, ὑποκειμένω δὲ τῷ Γ, ὅπερ ἀναλογεῖ μείζονι ὅρφ, ιστηγορουμένω μὲν τοῦ Α, ὑποκειμένω δὲ τῷ Γ, ὅτερ ἀναλογεῖ μείζονι ὅρφ, κατηγορουμένω μὲν τοῦ Α, καὶ τὸ Β' εὶ μὴ τὸ Γ, οὐδὲ τὸ Β' εὶ μὴ τὸ Α ἄρα, οὐδὲ τὸ Γ. ὑμοίως καὶ τὸ τρίτον οῦτως εἰ μὴ τὸ Β, εἰ μὴ τὸ Α ἄρα, οὐδὲ τὸ Γ. ὑμοίως καὶ τὸ τρίτον οῦτως εἰ μὴ τὸ Β, οὐδὲ τὸ Α' εὶ τὸ Β, καὶ τὸ Γ· εἰ μὴ τὸ Α ἄρα, οὐδὲ τὸ που phrast (welcher ja diese aristotelische Anordnung umkehrte):

II. Wenn A nicht ist, so ist anch B nicht Wenn A ist, so ist C

Wenn B nicht ist, so ist auch einiges C nicht

and III. Wenn A ist, so ist B

Wenn C nicht ist, so ist auch B nicht Wenn A nicht ist, so ist auch C nicht

in welch beiden wir jedenfalls bei gleichen Figuren andere Schlussmodi vor uns haben, als die obigen sind. Oder sollte diese ganze Abweichung vom Berichte Alexander's auf der Ungeschicklichkeit des Philoponus beruhen?

63) ad An. pr. f. 107 b.: ἄχρηστον γὰο ποὸς δείξιν καὶ θέσιν τοῦ είναι τὶ τὸ δι' δλων ὑποθετικὸν τῶν συλλογισμών είδος, οὕτε γὰο ὑπάοχειν τὶ τινὶ οὕτε μὴ ὑπάοχειν τὸ τινὶ οὕτε ἐπὶ μέρους δείκνται δι' αὐτῶν ... διὸ καὶ ἡ διὰ τριῶν ἀγωγή ὑγιὴς μὲν ἄν εἴη, ὡς δείκνυται δι' αὐτῶν ... διὸ καὶ ἡ διὰ τριῶν ἀγωγή ὑγιὴς μὲν ἄν εἴη, ὡς δείκνυται, οὺ μὴν συλλογιστικὴ ἄν ἀπλῶς λέγοιτο. Ehend. f. 134 n.: ἡ οὐδὲ συλλογισμοὶ κυρίως καὶ ἀπλῶς ἐκείνοι, ἀλλὰ τὸ ὅλον τοῦτο ἔξ ὑποθέσεως συλλογισμοὶ οὐδὲν γὰο είναι ἡ μὴ είναι ἀεκτνόνοιτη οἱ μὲν γὰο προειομμένοι ἔξ ὑποθέσεως (d. h. die nan sogleich zu betrachtenden eigentlichen hypothetischen und disjunctiven Schlüsse) καὶ συλλογισμοὶ, δεικνύουσι γὰο τὶ ὑπάοχειν ἡ μὴ ὑπάοχειν οἱ δὲ τοιοῦτοι μηδὲν τοιοῦτον δεικνύοντες οὐκέτι οὐδὲ ἀπλῶς συλλογισμοί.

den; die Voraussetzung aber enthält in dieser Beziehung wesentlich eine Unbestimmtheit in sich, indem sie irgend ein Stattfinden entweder an eine Bedingung knüpft, deren Vorhandensein ungewiss ist, oder innerhalb seiner selbst eine Möglichkeit mehrerer Fälle offen lässt, unter welchen es wieder ungewiss ist, welcher eben vorhanden sei, d. h. die Voraussetzung (ὑπόθεσις) ist entweder ein Conditionalsatz (ἀκολουθία) oder ein disjunctiver Satz (διάζευξις), in beiden Fällen aber enthält sie kein bestimmtes Stattfinden 64), sondern dieses wird erst durch μεταλαμβανόμενον erreicht, indem entweder der bedingungsweise ausgesprochene Vordersatz des Conditional-Urtheiles nur in factisch bestimmter Fassung dazu genommen wird, oder die im disjunctiven Urtheile noch unbestimmte Möglichkeit mehrerer Fälle durch eine factisch bestimmte Aufstellung Eines Falles oder einiger Fälle aufgehoben wird, um durch dieses hinzugenommene Urtheil auch betreffs der übrigen Fälle irgend etwas Bestimmtes aussagen zu können; immer aber beruht die μετάληψις darauf, dass Etwas, was in dem unbestimmteren Obersatze schon ausgesprochen war, nun wiederum, aber nur in anderer factischer Fassung, dazugenommen wird 65); und ausdrücklich ist überliefert, dass dieser technische Ausdruck (το μεταλαμβανόμενον) nicht bloss von dem factisch ge-

posita consequentia vi coniunctionis vel disiunctionis ostenditur.

<sup>64)</sup> Philop, ad An. pr. f. LXb.: περί δὲ τῶν ὑποθετικῶν οὕτως εἔπωμεντῶν τὸ εἰναι ἡ μὴ εἰναι κατασκευαζόντων ὑποθετικῶν οἱ μὲν ἀκολουθιαν κατασκευάζουσιν οἱ δὲ διάζευξιν (worauf die sogleich anzugebende Darlegung der Schlussfiguren für beide folgt) u. ehend. διάζευξιν δὲ λέγομεν τὴν ἐν διαιρείει ὑπόθεσιν. Boeth. d. syll. hypoth. p. 607.: hypothesis namque, unde hypothetici syllogismi accepere vocabulum, duobus, ul Eudemo placet, modis dicitur: aut enim tale acquiritur aliquid per quandam inter se consentientium conditionem, quod fieri nullo modo possit, ut ad suum terminum ratio perducatur, aut in conditione

<sup>65)</sup> So unterscheidet sich μετάληψης wesentlich von der πρόςληψης, s. Anm. 55.; nemlich auch Alexander sagt betreffs des μεταλαμβανόμενον in der ebendort bezeichneten Stelle: διαφέρειν δὲ δοχεῖ κατὰ τοὺς ἀρχαίους (s. Anm. 68.) τὸ μεταλαμβανόμενον τοῦ προςλαμβανομένου ἐψ' ὧν μὲν γὰρ ἐν τοῖς εἰλημμένοις ἔγκειται τε καὶ ἔσιι τὸ μεταλαμβανόμενον, οὖ μὴν οὕτως οὐδὲν δοιοῦτον οἰον λαμβάνεται, ἐπὶ τούτων τὸ λαμβανόμενον μεταλαμβανείνεν ἐστιν· οὖ γὰρ ἔξωθεν προστίθεται, ἀλλὰ κείμενον ἄλλως μεταλαμβάνεται εἰς ἄλλο· ἐν γὰρ τῷ μεὶ μέρα ἐστιν· , — ὁ προςλαμβανόμενον οἱ νεώτεροι (s. Anm. 68.) λέγουσιν —, ἔγκειται μὲν, οὐ γὴν τοιοῦτον οἰον λαμβάνεται εἰς ἄλλο· ἐν γὰρ τὰ ἀναλαμβανόμεται τίθεται μὲν γὰρ ἐν τῷ συτημμένω ἐν τῆν τοιοῦτον οἰον λαμβάνεται τίθεται μὲν γὰρ ἐν τῷ συτημμένω ἐν τῆν σθσει τε καὶ ἀκολουθία, λαμβάνεται δὲ ώς ὑπάρχον, ἐπειδὴ τούτων καὶ τῶν τοιοῦτων μετάληψην γίνεσθαι λέγουσι· τὸ γὰρ κείμενον, οὐχ ὡς κείται λαμβανρενον, μεταλαμβάνεται εἰς ὕπαρξιν. προςλαμβανόμενον ἐν αλά ἀκολουθία καὶ ὑποθέσει μεταλαμβάνεται εἰς ὕπαρξιν. προςλαμβανόμενον ἐλ λέγουσιν κ.τ. λ. (oben Anm. 55.). Hiezn Alex f. 133 a., welcher zur Ērklarung του πίτιλ Απ. pr. l. 29, 45h. 15. sagt: ἐν δὲ τοῖς ἄλλος τοῖς ἐξ ὑποθέσεως τοῖς παρὰ τοὺς δι' ἀδυνάτου, οἰον ὅσοι κατὰ μετάληψην ἢ κατὰ ποιότητα (ίλιν diese s. Anm. 74.) εἰσὶ τῶν ὑποθετικῶν ....., οὐδὶ ἐπὶ τούτων ἡ ἔκλογὴν τοις ὑποκειμένοις οὐκ ἐν τῷ ἐ ἀρχῆς 'ποκειμένοις οὐκ ἐν τῷ ἐ ἀρχῆς 'ποκειμένοις οὐκ ἐν τῷ ἐξ ἀρχῆς 'ποκειμένοις οὐκ ἐν τῷ ἐκταμβανομένων ἡ ἔχὶ τοῖς μεταλαμβανομένων ἢ ἔχὶ τῶν μεταλαμβανομένων ἢ ἔχὶ τοῖς μεταλαμβανομένων ἡ ἔχὶ τοῦς ἐξ ἀρχῆς ὑποκειμένοις οὐκ ἐν τοῖς ἐξ ἀρχῆς ὑποκειμένοις, ἀλλὶ ἐν τοῖς μεταλαμβανομένοις, καὶ ἐπὶ τούτων ἡ ἔχὶτητος είται τὴν ψυχὴν ποιησομεν οὐ ζητοῦντες τίτα ἔπεται τῷ ἀεκινητος είναι τὴν ψυχὴν ....., ἀλλὰ ληψόμεθα τοὺς ἐν τῷ μεταλήψεν ἢ προςληψεί ὅρους ..... λέγοι δ' ἀν "κατὰ μετάληψιν μὲν τοὺς κατὰ πρόςληψιν λεγομένους, οἱ ἐἰσι μικτοί (hierûber s. Aum. 73.).

fassten Vordersatze eines Conditional-Urtheiles, sondern auch von dem als factisch herausgehobenen Gliede der Disjunction eines disjunctiven Urtheiles gilt <sup>66</sup>).

Was nun die Formen dieses Verfahrens der μετάληψις betrifft, so unterscheiden sich dieselben allerdings, je nachdem der unbestimmte Obersatz conditional oder disjunctiv ist, aber es werden die fünf sich ergebenden Schlussfiguren doch insoferne einander gleichgestellt und auch fortlaufend numerirt, als sie sämmtlich eben Voraussetzungs-Schlüsse (ὑποθετικοί συλλογισμοί) sind. Zunächst ist uns in Betreff jener Fälle, in welchen der Obersatz conditional ist, die Terminologie der älteren Peripatetiker überliefert; nemlich in dem Schlusse:

Wenn A ist, so ist B
Nun aber ist A
Also ist B

heisst das "Wenn A ist" das ἡγούμενον, das "so ist B" das επόμενον, das ganze "Wenn A ist, so ist B" das συνημμένον, das "Nun aber ist A" die μετάληψις, das "Also ist B" das συμπέρασμα <sup>67</sup>). Diese Terminologie aber änderten die Stoiker (s. Abschn. VI, Anm. 175) und nannten dasjenige, was hier μετάληψις geheissen hatte, nun πρόςληψις, wodurch in den Berichten jene oben erwähnte mannigfache Verwirrung entstand <sup>68</sup>). Uebrigens zeigt hiebei Theophrast eine auf die bloss sprach-

66) Alex. ad An. pr. f. 133 b.: Εξ ύποθέσεως γάρ καὶ οἱ διαιρετικοὶ, οῦ καὶ αὐτοὶ ἐν τοῖς κατὰ μετάληψιν ἐξ ὑποθέσεως.

67) Philop. ad An. pr. f. I.X a.: οἱ μὲν Περιπατητικοὶ τῆ κοινῆ συνηθεία κεχοημένοι τὰ μὲν πράγματα αὐτό τοῦτο πράγματα κὐτό κοῦτο πράγματα κὐτό κοῦτο κοιάματα κὐτό κοῦτο κοιάματα κὐτό κοῦτο κοιάματα κὐτό κοῦτο ἐν τοῖς ὑποθετικοῖς συλλογισμοῖς αὐτό τοῦτο ἡγούμενον, τὰ τὸ ἐπόμενον ώς αὐτως, οἰον τὸ , εἰ ἡμέρα ἐστί" τοῦτο ἡγούμενον, τὸ δὲ δλον τοῦτο τὸ , εἰ ἡμέρα ἐστί" τοῦτο πρώτως τὸ δὲ δλον τοῦτο τὸ , εἰ ἡμέρα ἐστίν, ἡλιος ὑπλὸ γῆν ἐστί" τοῦτο συνημμένον διὰ τὸ συνῆμθαι ταῦτα ἀλλήλοις, τὸ δὲ , ἀλλὰ μὴν ἡμέρα ἐστί" τοῦτο οἱ Περιπατητικοὶ μετάληψιν καλοῦτι διὰ τὸ μεταλαμβάνεσθαι ἐκ δευτέρου, ἤδη γὰρ ἐλήφθη ἐν τῷ ἡχουμένω, τὸ δὲ , ἤλιος ἄρα ὑπλὸ γῆν" τοῦτο συμπερασμα. οῦτω μὲν οῦν οἱ Περιπατητικοί.

68) Ebend.: of δὲ Στωϊκοὶ .... ἀνόμασαν .... την δὲ μετάληψιν πρόςληψιν, καὶ ἔμεινε τοῦτο ἐν τῆ συνηθεία. Ebend. LXXIV b.: ἐΙπωμεν δὲ ἤθη ὅσι πος ος Κανίκοὶ πρόςληψιν ἐκάλουν, τοῦτο οί Περιπατητικοὶ μετάληψιν ἔλεγον, Alex. f. 133 a.: δ γὰρ οἱ νεώτεροι πρόςληψιν λέγουσι, τοῦτο οἱ περὶ Ἀριστοτέλην μετάληψιν εἰώθασι λέγειν (s. auch Ann. 65.). Und sowie die stoische Logik ûberhaupt in den Schulen einheimischer wurde, so kam auch dieser stoische Sprachgebranch zu allgemeiner Geltung, was auch die eben angeführten Worte καὶ ἔμεινε τοῦτο ἐν τῆ σινηθεία deutlich genug aussprechen; daher nun kömmt es dass Philoponus und Alexander, auch wenn sie über die peripateitsche Logik berichten, das Wort πρόςληψις oder προςλαμβάνειν völlig abwechselnd neben μετάληψις und μεταλαμβάνειν gebrauchen, ja sogar innerhalb etlicher Zeilen ganz beliebig variiren (z. Β. Ihilop. f. LX b. u. c. , Alex. f. 160 a. u. öfters; einen Beleg hievon gibt anch der Schluss der Anm. 73.). Sowie aber in den ehen angeführten Worten Alexanders οἱ γεώτεροι und οἱ περὶ Δοιστοτέλην einander gegenübergestells ind, so haben wir auch an anderen Stellen, wo wir dem Gegensatze zwischen οἱ νεώτεροι und οἱ ἀρχαῖοι begegnen, bei οἱ ἀρχαῖοι an die nachsten Aristoteliker, bei οἱ νεώτεροι aber an die Stoiker oder an die in der Logik stoisirenden späteren Peripatetiker zu denken. Es ist ja diess auch ein allgemeiner Gebrauch der Schriftsteller des späteren Altherthumes (z. B. der Rhetoren und ihrer Scholiasten, selbst

liche Form gerichtete Aufmerksamkeit, welche schon ziemlich an die Manier der Stoiker oder späteren Peripatetiker streift, wenn er nemlich den Unterschied hervorhebt, dass bei derartigen Obersätzen der Vordersatz (τὸ ἡγούμενον) entweder mit εl, oder, wenn er unbestritten augenfällig ist (s. Anm. 57), mit ἐπεὶ beginnen kann  $^{69}$ ). — Die Schlussfiguren aber nun, in welchen von einer unbestimmteren Voraussetzung aus durch Hinzunahme eines bestimmter gefassten Theiles derselben auf ein Stattfinden oder Nichtstattfinden (τί ἔστιν ἢ οὐκ ἔστιν) geschlossen werden kann , sind folgende. Erstens wenn die Voraussetzung ein Conditional-Satz ist, so kann  $^{70}$ ) eutweder der Vordersatz desselben als factisch bestimmt dazu genommen werden, wodurch der Nachsatz desselben gleichfalls als ein factisches Stattfinden resultirt und hiemit als Schlusssatz erscheint, also:

I Wenn A ist, so ist B
A aber ist
Auch B ist

oder es kann der Nachsatz als bestimmt factisch nicht stattfindend dazu genommen werden, wodurch auch die Aufhebung des factischen Bestandes des Vordersatzes als Schluss resultirt:

II Wenn A ist, so ist B
B ist nicht
Auch A ist nicht.

Zweitens wenn die Voraussetzung ein disjunctiver Satz ist, so können die Glieder der Disjunction entweder Gegensätze sein oder nicht, und sind sie Gegensätze, so können dieselben entweder Mittelglieder zwischen sich haben oder nicht, und haben sie Mittelglieder zwischen sich, so können diese entweder in unbegränzter oder in begränzter

des Galenus, auch des Eustathius u. dgl. sowie der Scholiasten überhaupt), dass sie unter jenen Litteratur-Erscheinungen, welche sie als robe dozendene bezeichnen, nur solche verstehen, welche nicht über die aristotelische Zeit heruntergehen. Vgl. jedoch auch Abseln. IX, Anm. 4.

69) Simpl, ad Ar. d. Coel. f. 137h.: Έν τοῖς ὑποθετικοῖς ἐν οἶς τὸ ἡγούμενον οἱ μόνον ἀληθές ἐστιν ἀλὰ καὶ ἐναογὲς καὶ ἀναμμίκετον, ἀντιοῦ, εξίν ἀννόξομον τῷ "ἔπεί" χροῦνται παρασυναπτικὸ καὶ τοῦ σενκατικοῦ 'διὸ τὸ τοιοῦτον ἀξίωμα οἱ νεώτεροι παρασυναπτικὸν καλοῦσι' καὶ Θεόφραστος δὲ ἐν τῷ πρώτις τὰν Προτέρων Μναλυτικῶν τὴν αΙτίαν τῷ τοιαὐτης χρήστως ἐδηλωσε. Μί Becht wohl schiessen wir aus dieser bestimmten Notiz, dass auch die nähere Ausführung der fünf hypothetischen Schlussfignren von dem nemlichen Theophrast schon gemacht worden sei. S. Abschn. VI, Anm. 126.

<sup>70)</sup> Philop. al An. pr. f. LXb.; των το είναι η μη είναι κατασκευαζόντων υποθετικών οι μεν ακολουθίαν κατασκευάζουσιν οι δε διάξευξιν. και των άκολούθως κατασκευαζόντων οι μεν τη θέσει του ηγουμένου κατασκευάζουσι το Επόμενον, οι δε τη άναιρέσει του επομένου αναιρούσι και το ηγούμενου οἰον εί το προσιών άνθοωπός έστι, και ξώόν έστι· άλλά μην άνθοωπός έστι· και ξώον άρα έστι. και έστιν οὐτος πρώτος τρόπος τών ὑποθετικών ὁ εξ ἀκολουθίας τη θέσει τοῦ ήγουμένου κατασκευάζων το Επόμενον, πάλιν εί το προσιών άνθρωπός έστι, και ξώόν εστιν· άλλά μην οὐκ έστὶ ζώον οὐδε άνθρωπος άρα εστίν· οὐτος δεύτερος τρόπος τών ὑποθετικών ὁ εξ άκολουθίας τη άναιρέσει τοῦ έπομενου άναιρών και τὸ ήγούμενον.

Anzahl vorhanden sein; und sind nun die Glieder der Disjunction keine Gegensätze oder sind sie solche Gegensätze, welche unbegränzt viele Mittelglieder zwischen sich zulassen, so kann hier, eben weil nicht alle Möglichkeiten erschöpft werden können, zu keinem bestimmten Stattfinden oder Nichtstattfinden gelangt werden, sondern es muss die Voranssetzung so gefasst werden, dass sie nur ausdrückt, dass die Glieder der Disjunction nicht zusammen oder zugleich existiren können, worauf dann durch Hinzunahme des factisch bestimmten Stattfindens des Einen Gliedes die übrigen als mit ihm nicht zugleich verträglich abgewiesen werden, also:

## III A ist nicht zugleich B und C und D u.s.f. A ist B

## A ist weder C noch D u. s. f.

Diese Figur heisst daher auch ein Schluss "vermittelst verneinender Satzverbindung" — δι ἀποφατικής συμπλοκής — 71). Allerdings bliebe auch hier noch eine Schlussform denkbar, welche durch Verneinung Eines Gliedes der Disjunction die Möglichkeit der übrigen offen liesse und so allmälig die unbestimmte Vielheit der möglichen Fälle verringern würde; es findet sich aber eine solche Form nicht erwähnt. Sind hingegen die Glieder der Disjunction solche Gegensätze, welche gar kein Mittelglied oder eine begränzte Anzahl von Mittelgliedern zwischen sich haben. so kann die Voraussetzung disjunctiv ausgesprochen bleiben, und es wird

<sup>71)</sup> Ebend.: τῶν δὲ διάζευξιν κατασκευαζόντων οἱ μὲν λαμβάνονται ἐπὶ τῶν μὴ ἀντικειμένων οἱ δὲ ἐπὶ τῶν ἀντικειμένων, καὶ ἐπὶ τῶν ἀντικειμένων, επί των μη αντικειμενών οι σε επί των αυτικείμετων, και επί των αντικείμετων ή των έμμεσων ή των άφισμενα έξωντων τα έμμεσα ή των άφιστια, και επί των άμεσων ή των κατά τα έναντία ή των καθ εξίν ή στέφησιν ή των κατά κατά μασιν καὶ άπόψασιν, διάξευξιν δε λέγομεν τήν εν διαιρέσει ύπόθεσιν, οίον εί πας άφιθμος ή άφιτος εξί ή διάμετος εξί ή διάμετος εξί ή διάμετος εξί ή διάμετος εξί η διάμετος εξί ή διάμετος εξί ή διάμετος εξί η διάμετος εξί ή διάμετος εξί η διάμετος ε οιαξευτιν σε λεγομέν την εν οιαιρεσει υποθεσιν, οιον' εί πας αριθμος η άριιός έστιν ή περιπτός: εί ή ψυχή ή θνητή έστιν ή αθάνατος εί ή διάμετρος τη πλευρά ή σύμμετρος ή ασύμμετρος. Έχουσι γάρ ταῦτα τὸν ", "," διαξευτικὸν σύνδεσμον. τῶν οὺν κατά διάξευξιν ὑποθετικῶν συλλογισμῶν τῶν ή ἐπὶ τῶν μὴ ἀντικειμένων λαμβανομένων ή ἐπὶ τῶν ἐμμεσα τὰν τὰν ἐπικειμένων και ἀδριστα ἐχόντων τὰ ἔμμεσα οὐ δεῖ τὴν ὑπόθεσιν κατὰ διαίρεσιν προάγειν, οἰον ὅτι τὸ προσίον ή ἄνθρωπος ή κὸυν ἡ ἵππος ή τι ποιοῦτόν ἐστι (ταῦτα δὲ οὐκ ἀντικείμενα), ή πάλιν ὅτι τὸ προσίον ή λευκόν ἐστι ή μέλαν ή φαιὸν ή ἐρυθρὸν ή τι ποιοῦτον (ταῦτα δὲ ἔμμεσα ἀντικείμενα καὶ ἀδριστα): εί γὰρ κατὰ διαίρεσιν ποιησόμεθα τὴν ὑπόθεσιν, οὕτε τὴν διαίρεσιν ὑγιὰ ποιησομεν, οὐ γὰρ Οννατὸν πὰσιν ἐπεξελθεῖν ή τοῖς μὴ ἀντικειμένοις ή τοῖς ἐμμεσοις καὶ ἀορίστοις ἀντικειμένοις, οὕτε τὴν ἀλιά δεῖ τὴ τῶν λοιπῶν παντων ἀναιρέσει τὸ κοιπὸν είξαγαγεῖν, τοῦτο δὲ ἀδύνατον, οὐ γὰρ δυνατὸν ἐξαριθμήσασθαι πάντα: ἐὰν είπω ὅτι τὸ προσιὸν ἡ ἄνθροπός ἐστιν ἡ ἵππος ἢ τι τοιοῦτον, ψεύθομαι, δυνατὸν γὰρ ἄλλο τι είναι ὁμοίως δὲ καὶ ὅτι τὸ προσιὸν ἡ ἀνθροπός ἐστιν ἡ ἵππος ἢ τι τοιοῦτον, ψεύθομαι, δυνατὸν γὰρ ἤ ἀρον ἡ ἀρχοὸν είναι. ἀλλά καὶ τὸ πὰσιν ἐπεξελθεῖν ἡ χαλεπὸν ἡ ἀδίνατον. ἀλλὶ οὐτὰ ἐν τῷ συμπεράσιατι δυνάμεθα είπειν οῦτως ἀλλά μὴν οὐχ ἴππος, ἄνθρωπος ἄρα. πῶς ούν δεῖ ποιείν ὑποθέσει τοῦ ἔνὸς ἀναιρεῖν τὰ λοιπά΄ ἀλλά μὴν ἀνθρωπός ἐστιν ἀῦ ἐνός ἀναιρεῖν τὰ λοιπά΄ ἀλλά μὴν ἀνθρωπός ἐστιν οὐχ ἐστὶν ὰρα ππος; καὶ ἔστιν οὐτος τρίτος τρόπος τῶν ὑποθετικῶν ὁ ἐξ ἀποφαιτάς ππος; καὶ ἔστιν οὐτος τρίτος τρόπος τῶν ὑποθετικῶν ὁ ἐξ ἀποφαιτάς συμπλοχῆς τῆ ὑποθέσει τοῦ ἔνὸς ἀναιρεῖν τὰ λοιπά΄ ἀλλά μὴν ἀνθρωπός ἐστιν οὐχ ἐστὶν ἀρα ππος; καὶ ἔστιν οὐτος τρίτος τρόπος τῶν τῶν δείνων ὁ ἐξ ἀποφαιτάς ππος; καὶ ἔστιν οὐτος τρίτος τρόπος τῶν ὑποθετικῶν ὁ ἐξ ἀποφαιτάς ππος; καὶ ἔστιν οὐτος τρίτος τρόπος τῶν τὰν λοιπά.

dann entweder durch die factisch bestimmte Annahme des Einen Gliedes das Stattfinden des anderen oder der anderen aufgehoben:

oder es wird durch das factische Nichtstattfinden des Einen Gliedes oder mehrerer Glieder das Stattfinden des Einen übrigbleibenden als factisch gesetzt:

V A ist entweder B oder C A ist nicht B oder C A ist weder B oder C A ist weder B noch C A ist D.

Uebrigens können auch diese beiden Figuren dadurch auf die III. reducirt werden, dass der Obersatz die Form der "verneinenden Satzverbindung" erhält <sup>72</sup>).

Ausser diesen fünf Figuren der Voraussetzungsschlüsse hoben die älteren Peripatetiker auch noch jenen Fall besonders hervor, wenn das factische Stattfinden des Vordersatzes einer conditionalen Voraussetzung selbst erst wieder durch einen Syllogismus erwiesen wird (während der Conditional-Nexus zwischen Vordersatz und Nachsatz von vornherein als zugegeben gilt), 'd. h. also, wenn das μεταλαμβανόμενον in der Form eines kategorischen Schlüsses auftritt; und weil daher solche Schlüsse ausser jener Hinzunahme, welche den Voraussetzungs-Schlüssen eigenthümlich ist, auch noch einen kategorischen Syllogismus enthalten, so

<sup>72)</sup> Ehend: ἐἀν δὲ ἐπὶ τῶν ἀμέσων ἀντικειμένων ποιώμεθα τὴν διαίρεσιν ἡ ἐπὶ τῶν ἐμμέσων ἀρισμένα δὲ ἐχόντων τὰ ἔμμεσα, γίγονται δύο τρόποι ὑποθετικῶν συλλογισμών. ἀμέσων μὲν οἰον' ὁ ἀριθμός ῆπεριττός ἐστιν ἢ ἄρτιος. ἡ διάμετρος τὴ πλευρὰ ἢ σύμμετρος ἢ ἀσύμμετρος. ἐμμέσων δὲ ἀρισμένων, ὡς ὅταν λαβόντες δύο μεγέθη λέγωμεν ὅτι τόἐς τοῦθε ἡ ἰσόν ἐστιν ἢ μείζον ἡ ἔλεττον, ἡ ἀγαθὸν ἡ ἐκαὰν ἡ οἰόξετερον τοῦ ἀντικειμένων ἡ εἰς τὸ μηδέτερον τοῦν ακτικον ἀνὰ μέρος ἐκάτερον τῶν ἀντικειμένων ἢ εἰς τὸ μηδέτερον τοῦναν δεγόμενον, γίγνονται οὐν ἐκ τοῦτον, ὡς εἰπον, ἔτεροι δύο τρόποι ὑποθετικοί τεταρτος μὲν ὁ ἐκ διαξευκτικοῦ τὴ ἀναιρέσει τοῦ ἐνὸς ἢ τῶν λοιπῶν τὸ καικειντικοῦ τὴ ἀναιρέσει τοῦ ἐνὸς ἢ τῶν λοιπῶν τὸ καικειντικοῦ τὴ ἀναιρέσει τοῦ ἐνὸς ἢ τῶν λοιπῶν τὸ καικειντικοῦ τὴ ὑποθέσει τοῦ ἐνὸς ἀναιρῶν τὸ λοιπὸν ἡ τὰ λοιπά πέμπτος δὲ ὁ ἐκ διαξευκτικοῦ τὸ ἀναιρέσει τοῦ ἐνὸς ἢ τῶν λοιπῶν τὸ καικειντικοῦ τὴ ὑποθέσει τοῦ ἐνὸς ἢ τῶν λοιπῶν τὸ καικειντικοῦ τὴ ὑποθέσει τοῦ ἐνὸς ἡ τῶν κοιπῶν τὸ καικειντικοῦ τὴ ἀναιρέσει τοῦ ἐνὸς ἢ τῶν κοιπῶν τὸ καικειντικοῦ τὸ ἐκότιων τοὰ μὲν πρώτου. ἡ πλευρὰ τὴ πλευρὰ ἡ ἢ ἀναιμετρος ἀλλὰ μὴν ἴση ἐστιν ἡ ἀρτικος ἀλλὰ μὴν περιτικος οὐκ ἄρα ἄρτιος. τοῦ δὲ δευτέρου ἡ διάμετρος τὸλ λάι μὴν συμμετρος ἐστιν ἢ ἀρίμμετρος ἀλλὰ μὴν σύμμετρος ἐστιν ἢ ἀρίμμετρος ἀλλὰ μὴν σύμμετρος τὸλ ἐστίν ἀρίμετρος και τὸν πέμπτον ἐξ ἀπογατικής συμπλοχής ποιῆσαι λέγω γὰρ οῦτιο προγικτικος τῆ πλευρὰ οὐχ) καὶ σύμμετρος και τὸν πέμπτον ἐξ ἀπογατικής συμπλοχής ποιῆσαι. λέγω γὰρ διι ὅταν οῦτω προγερωμεθα, τὸν τοίτον τρόπον ποιούμεν πλήν περιτιὸν τὸ οῦτω προγερωμεθα, τὸν τότον τὸ οῦτω προγερεσθαι ὅταν ἐξ ὧν ὴ διαιρετικῶς προγέρεσθαι. ὡτο ἐπο τὸ οῦτω προγερεσθαι ὅταν ἐξ ὧν ἡ διαιρετικῶς προγερεσθαι. ὡτο διείλομεν, ἔπειτα καὶ τῷ σχήματι τῆς ἀναγωρίνης καὶ τὸν πέμπτον διηθημένον οὐ πραγιαστικό, ξετινον κότεν τὸν τέτα τόν το το ποίν προγιαστον, κὰ τὸν τέταρτον τὸ τὸν τέτα τον οὐλεν θανιαστόν, κὰ τὸν τέταρτον καὶ τὸν πέμπτον διηθημένον οὐ πραγιαστικός, ἐπειδαν προφερώμεθα μετὰ συμπλοχής ἀπος εἰ δὲ τοῦτο οὐδὲν ἐνεν εἰναι τόπονος.

hiessen sie "Gemischte" (µµπτοί). Es waren diess 73) also Schlüsse von der Form:

Wenn A B ist, so ist C
Alles M ist B
Alles A ist M
Alles A ist B
Also ist C

Endlich gehören noch hieher die sogenannten "Qualitäts-Schlüsse" (συλλογισμοί κατά ποιότητα), welche schon Aristoteles erwähnt (Abschn. IV, Anm. 592), sie aber natürlich ebenso wie die Schlüsse κατά μετάληψιν, welchen er sie gleichstellt, nicht als apodictische Schlüsse gelten lässt. Wohl aber werden wir daraus, dass Aristoteles offenbar diese Bezeichnung als eine übliche schon vorfand, mit Recht schliessen müssen. dass die nächsten Peripatetiker es schwerlich versäumt haben werden, auch diese Syllogismen nach ihrer formellen Beschaffenheit zu untersuchen. Auch hier aber ist es wieder die μετάληψις, nemlich das Hinzunehmen eines in veränderter Geltung gefassten Theiles der Voraussetzung, durch welches diese Schlüsse ihre Verwandtschaft mit den bisher betrachteten übrigen Voraussetzungs-Schlüssen erweisen. Es enthält nemlich hier der Obersatz in Form eines Conditional-Urtheiles eine Gradabstufung oder Gleichstellung in der Geltung eines eigenschaftlichen Prädicates (einer ποιότης), an welches Prädicat die Geltung eines höheren allgemei-

<sup>73)</sup> Alex. ad. An. pr. f. 106 b.—107 s.; δι' ὑποθέσεως δὲ ἄλλης, ὡς εἶπον, εἶεν ὰν καὶ οὺς οἱ νεώτεροι συλλογισμοὺς μόνους βούλοιται λέγειν οὐτοι δ' εἰσιν οἱ διὰ τροπικοῦ (diess ist die stoische Βεσείchnung Γωτ συνημμένον, s. Abschn. VI, Anm. 175), ὡς φασι καὶ τῆς προςλήψεως (s. Anm. 68) γινόμενοι, τοῦ τροπικοῦ ἢ συνημμένου ὅντος (die obigen Figuren I u. II) ἢ δειζευγμένου (die obigen Hill, IV, V) ἢ συμπεπλεγμένου, οῦς οἱ ἀρχαῖοι (s. Anm. 68). λέγουσι μικτοὺς ἐξ ὑποθετικῆς προτάσεως καὶ δεικτικῆς τουτέστι κατηγορικῆς. εἰ γὰρ εῖη ὑποκείμενον συνεχές καὶ συνημμένον τὸ, εἰ ἐπιστήμη ἐστὶν ἡ ἀρετή, ἀιδικτή ἐστιν ἀρετή", εἰτα σεικνύοιτο ὅτι ἐπιστήμη ἐστὶν ἡ ἀρετή, δεδειγμένον ἄν εἰη ὅτι καὶ διδακτή οῦτως γὰρα ἄν προςλημθείη ὡς οῦτως ἔχον, εἱ δειγθοίη ὅτι ἐπιστήμη. ὁ μὶν οὺν συλλογισμός πάλτι ἐπ εἰ ημοςς τοῦτο καὶ τούτου κατηγορικος οιόν πιπάσα ἔξις ἀμετάπτωτος ἀπὸ ἀληθοῦς εἰς ψεῦδος ἐπιστήμη ἡ δὶ ἀρετή ἔξις ἀμετάπτωτος ἀπὸ ἀληθοῦς εἰς ψεῦδος ἐπιστήμη ἡ δὶ ἀρετή ἔξις ἀμετάπτωτος ἀπὸ ἀληθοῦς εἰς ψεῦδος ἐπιστήμη ἡ δὶ ἀρετή ἔξις ἀμετάπτωτος ἀπὸ ἀληθοῦς εἰς ψεῦδος ἐπιστήμη τη διὰ τιστήμη ἐστιλ, τἰα συλλογισμοῦ, τι ἰμη δια κατηγορικοῦ συλλογισμοῦ, ἐξιενον τοὶ ἀποτήμη ἐστιλ, διὰ συλλογισμοῦς τὶ ἡ διὰ απηγορικοῦ συλλογισμοῦ, δειχθέντος δὲ τοῦτου διὰ συλλογισμοῦ τὸ ἐλ ἀρχῆς γίνεται κατασκευαζόμενον διὰ την ὑποθεσιν ὑπατέθη γὰρ ἐν τῷ συνεχεῖ τὸ εἰ ἀρετή ἔπιστήμη ἐστὶ, διὰ συλλογισμοῦ τὸ τὸ συναμμένον ἀλλὰ φανερὸν καὶ γνώριμον ὡς τὸ συντημμένον, οὐδὲςως μὴ δεόμενον ἀλλὰ φανερὸν καὶ γνώριμον ὡς τὸ συντημμένον, οὐδὲς συλλογισμοῦ τινα την ἀρχην τὸν τοιούτον παρέχεσθαι λόγον οἰόν τε δεί γὰρ τὸς τὸς τὸς τοῦ τολεγον ἐκενες τὸς τὰ τὸς τὸς τὸς τὸς τὸς εξεως Είπεπα ἐν τος τὸς ἐντοκ ἐξεως. Είποι διλογος εἰν τὸς τὸς ἐντοκ ἔχειν ἐκιπετα δε τὸ προςλαμβινόμενον ἀμετάς τὸς τὸς τὸς τὸς εξεως ἐκιπετα δε τὸ προςλαμβινόμενον ἀμοιλογισμοῦς τὰ ἐκτοκ τοῦς ἐντον ἐκιπετα με τὸς τὸς εντοκ ἔχειν ἐκιπετα μετάληψιν, ὡς προίτοντος ποῦ λόγον μαθηνοίμενον ἀντος κοι διάνενον ἀμεταληψιν, ὡς προίτον οἱ λόγον εἰναι καὶ διάνενον τὰς εκπέπος τὶς ἐκταληψιν, ὡς προί

neren Prādicates geknūpft ist (z. B. wenn das in stārkerem Grade Nūtzliche kein wahres Gut ist, so ist auch das in schwächerem Grade Nūtzliche kein wahres Gut, — oder, wenn das in schwächerem Grade Nūtzliche wünschenswerth ist, so ist es auch das in stārkerem Grade, — oder, wenn zwei Dinge in gleichem Grade nūtzlich sind, sind sie auch in gleichem Grade ein Gut), worauf in der μετάληψις von zwei Subjecten diese Gradabstufung oder Gleichstellung in der Geltung eines Prādicates als factisch bestimmt ausgesprochen, und dann in dem Schlusssatze von dem einen der beiden auf das andere je nach Massgabe des Obersatzes geschlossen wird. Hiemit <sup>74</sup>) ergeben sich von selbst fūr diese Qualitāts-Schlūsse vier Figuren: erstens aus dem stārkeren Grade (ἀπὸ τοῦ μᾶλλον), bloss verneinend:

<sup>74)</sup> Ebend. f. 108a.: εἰεν δ' ἄν ἐν τοῖς ἐξ ὑποθέσεως καὶ οἱ ἀπὸ τοῦ μάλλον καὶ τοῦ ὁμοίου καὶ τοῦ ἡττον' καὶ γὰο ἐν τούτοις τὸ μὲν ὑποτίθεται το δε μεταλαμβάνεται, προς δ και συλλογισμού κατηγορικού χρεία. πάντες γὰο Εξ ὑποθέσεως, Εν οίς μεταλαμβάνεται τι, Εν τούτοις δε μετάληψης γίνεται· οἰον εί τὸ μάλλον ἀγαθὸν τινός ὅν μή Εστιν εἰδαιμονίας ποιητικόν, οὐδε τὸ ἡττον· ὑγίεια δε μάλλον ἀγαθὸν οὐσα πλούτου οὐπ Εστίν εὐδαιμονίας ποιητικόν τούτο γάο μεταλαμβάνεται τε κά δείται κατηγορικής δείξεως, όμοίως κά έπι του, εί τὸ ήττον δι' αυτό αίρετόν έστι, και τό μάλλον πλούτος δε ήττον άγαθον ον ύγιείας δι' αυτόν αίρετόν έστι. πάλιν γὰο τὸ μεταλαμβανόμενον καὶ δεόμενον δείξεως κατηγορικής τοῦτο. τοιοῦτος καὶ ὁ ἀπὸ τοῦ ὁμοίου. λέγει δ' ἰδίως ὁ Ἰοιστοτέλης τοὺς ἀπὸ τοῦ μάλλον και του ήττον και του όμοίου κατά ποιότητα. Ebend. (. 133 a—b.; κατά ποιότητα δὲ λέγονται οί ἀπό του μάλλον και ήττον και όμοίου δεικνύντες, ἐπειδή ταὐτα. τὸ ὅμοιον και τὸ μάλλον και ήττον και όμοίου δεικπύντες, ἐπειδή ταὐτα. τὸ ὅμοιον και τὸ μάλλον και τὸ ήττον, τῷ ποιῷ ποιῷ παρακολουθεί οί και αὐτα γίνονται κατά μετάληψην, και γάρ ἐπὶ τῶν οὕτως δεικνυμένων ἄλλο μὲν ὑποτίθεται ἄλλου δὲ ἡ δείξις και ὁ συλλογασμός γίνεται, δ καλ αὐτό μεταλαμβανόμενον λέγει' ό γάο δεικνύς ότι μή έστιν εν τῷ πλουτεῖν τὸ εὐδαμονεῖν διὰ τοὺ ότι μηδ' εν τῷ ὑγιαίνειν, ὑποτίθεται μὲν, εἰ δ μὰλλον δόξει αὐταρκες εἶναι πρὸς εὐδαιμονίαν, τοῦτο μή έστιν αὐταρκες, οὐδε τὸ ήττον εκείνου εἴη ἀν αὐταρκες ὑγίεια δὲ τὸ πλούτου μάλλον δοχούν είναι αὐταρχες πρός εὐδαιμονίαν οὐχ έστιν αὐταρ-χες οὐδ' ἄρα ὁ πλοῦτος ..... χαὶ τοιοῦτοι μέν οἱ ἀπὸ τοῦ μάλλον ὅντες ἀνασχευαστιχοί οἱ δὲ ἀπὸ τοῦ ἡττον εἰσὶ μέν ξιπαλιν ἔχοντες τούτοις, κατασκευαστικού γάρ είσιν. έχουσι θε ούτως. εί το ήττον άγαθον άγαθόν έστι, και το μαλλον άγαθόν άγαθόν αν είη, άλλα μην ύγιεια άφετης ήττον οὐσα άμφω χρήσιμος και πρός άνασκευήν και πρός κατασκευήν των γάρ όμοίως Εχόντων ετ θάτεφον έχοι αὐτὸ, και θάτεφον αν έχοι, και ετ μή έχοι πάλιν θάτεφον, οὐδ' αν τό ετεφον έχοι .... οἰον, ετ ὀμούως οὐσα ή εὐγενεια τη πλούτφι αἰφετὸν ἀγαθόν Εστι, και ὁ οπλοῦτος αἰφετὸν ἀγαθόν ' ή δε εὐγε΄ νεια ὁμοίως οὐσα αἰφετή τῷ πλούτφι ἄγαθόν ἐστι .... οὐκούν και ἐπὶ τών τοιούτων συλλογισμών, ους κατά ποιότητα λέγειν αυτοίς έθος, έπι των κατά μετάληψιν ο συλλογισμός, άλλ' ου των υποκειμένων, γένεται, άλλα των μεταλαμβανομένων. Philop, ad An. pr. f. LXXIV b.: κατά ποιότητα δε εχείνοι λέγονται όσοι εχ του μάλλον επιχειρούσιν ή εχ του ήττον ή εχ του όμοιου: είσι δε οι μεν εχ του μάλλον ανασχευαστικοι, οι δε εχ του ήττον χατασχευαστικοι, οι δ' εχ του όμοιου πρὸς εχάτερα επίσης έχουσιν: οιον εχ του μάλλον: ει ύγιεια μάλλον αγαθόν ή ό πλούτος, οὐχ αγαθύν δε πάντως ή ύγίεια, οὐδὲ ὁ πλοῦτος ἄρα. ἐχ δὲ τοῦ ήττον εἰ ή ὑγίεια ήττον άγαθον δοχούσα είναι της άρειης δμως άγαθόν έστι, και ή άρετη άρα άγαθόν. Εχ θε τοῦ όμοιου χατασχευάζομεν οῦτως εἰ όμοιως ἡ ἰσχυς χα τὸ χάλλος σώματός εἰσιν ἀρεταὶ, ἀγαθόν θε ἡ ἰσχυς, χαὶ τὸ χάλλος ἄρα. πάλιν άνασχευάζομεν' εί όμοίως άμηω σώματος, ούχ άγαθον δε ή Ισχύς, οὐδὲ τὸ κάλλος ἄρα.

Wenn das stärkere A nicht B ist, ist auch das schwächere A nicht B C ist ein stärkeres A, als D, und ist doch nicht B

Also ist auch das schwächere A, nemlich D, nicht B

zweitens aus dem geringeren Grade (ἀπὸ τοῦ ἦττον), bloss bejahend:

Wenn das schwächere A schon B ist, ist auch das stärkere A B C ist ein schwächeres A, als D, und ist doch schon B

Also ist auch das stärkere A, nemlich D, B

drittens aus dem gleichen Grade (ἀπὸ τοῦ ὁμοίου), a.) bejahend:

Wenn die gleichstarken A B sind, sind sie auch gleichstarke B C ist ein gleichstarkes A wie D, und ist auch B

Also ist auch das andere gleichstarke A, nemlich D, ein gleichstarkes B
b.) verneinend:

Wenn die gleichstarken A nicht B sind, sind sie auch gleichsehr nicht B C ist ein gleichstarkes A wie D, und ist nicht B

Also ist auch das andere gleichstarke A, nemlich D, gleichsehr nicht B.

Man sieht, wie auch hier nur die Aufmerksamkeit auf die äussere Form dazu führen konnte, aus Solchem eine eigene Species von Schlüssen zu machen, denn jener Zusammenhang zwischen den zwei Prädicaten A und B muss bei allen diesen Schlussweisen von vornherein als zugegeben genommen werden, er aber ist es ja gerade, in welchem allein die logische Bedeutsamkeit liegen kann, daher die Schlusskraft auf einem ganz anderen Momente beruht, als auf jener äusseren Ausdrucksweise der Voraussetzung und des μεταλαμβανόμενον. Sollte nun aber in diesen Schlüssen κατά ποιότητα uns vielleicht ein blosser herausgerissener Theil einer Syllogistik erhalten sein, welche wirklich bereits die Syllogismen nach den Kategorien eintheilte, und also auch Syllogismen des ποσον, Syllogismen des ποῦ, des πότε, u. s. f. aufstellte? Wenigstens werden wir weiter unten, Abschn. X, Anm. 25 u. bes. 44-48, eine solche Syllogistik kennen lernen. Für ganz unmöglich möchte ich es nicht halten, dass Theophrast, welcher auch in die physikalische Lehre von der Bewegung sämmtliche Kategorien einbauen wollte (oben, Anm. 38), vielleicht in gleicher Weise auch für die Lehre vom Syllogismus die Kategorien als Norm und Agens aufgestellt hätte.

Dass Theophrast den Inhalt jener Abschnitte, in welchen Aristoteles nach der Lehre vom Schlusse die Reduction aller Beweisführung auf die drei Figuren des kategorischen Schlusses bespricht (An. pr. 1. 32—46), in eigenen selbstständigen Schriften behandelte, haben wir schon oben, Ann. 11, angegeben.

So also hat die gesammte Lehre vom Schlusse bei den älteren Peripatetikern manche Erweiterung, jedenfalls aber eine starke Entfremdung von ihrem eigentlichen logischen Principe, welches in der schöpferischen Kraft des Mittelbegriffes beruht, erlitten; und es sind diess Entartungen der aristotelischen Lehre, welche, wie wir sehen werden, vielfach massgebend und bestimmend auf die weitere Ausbildung oder Verbildung der Syllogistik wirken. Dass jene Hervorhebung der äusseren Redeform nicht ganz

ausserhalb einer Beziehung auf rhetorische Zwecke stand, finden wir wohl auch durch eine Bemerkung bestätigt, welche uns aus der "Eudemischen Analytik" überliefert ist, woselbst nemlich gesagt wird, dass für den Dialektiker jene Syllogismen, welche auf einen verneinenden Schlusssatz führen (τὸ ἀνασκευάζειν) passender seien, als diejenigen, welche bejahend schliessen (το κατασκευάζειν), denn die letzteren Fälle seien

die geringfügigeren 75). Ist uns hiemit ein ziemlich reiches Material in Bezug auf jene Bestrebungen der nächsten Peripatetiker überliefert, welche den ersten selbst mehr auf die Formen des apodictischen Wissens gerichteten Theil der aristotelischen Logik betrafen, so erhalten wir anderntheils nur durch höchst kärgliche Notizen eine Kunde darüber, wie etwa auch der Inhalt der zweiten Anglytik des Aristoteles behandelt worden sei; und wahrscheinlich war in dieser Beziehung in der That auch sehr Weniges von Abweichungen oder Erweiterungen zu berichten, denn Theophrast und Eudemus werden wohl in diesen Abschnitten, welche das Princip des apodictischen Wissens betreffen, sich bloss commentirend verhalten haben, während dort, wo die Behandlung der Form einen Uebergang zur grammatischen Form und eine Verwechslung der wesentlichen Form mit dem äusserlich Formalen herbeiführen konnte, ein gewisser Umkreis einer selbstständigen auf dieser Verwechslung beruhenden Behandlungsweise

fibrig geblieben war.

So sind es denn auch nur ein paar Einzelnheiten, welche wir in dieser Beziehung anzuführen im Stande sind. So wird berichtet, dass, während Aristoteles, wo er von dem allgemein Gültigen (xatà παντός) und dem An-und-für-sich (καθ' αυτό) als Principien des Apodictischen spricht, ausdrücklich bemerkt, es sei zwischen den Ausdrucksweisen καθ' αὐτό und ή αὐτό kein Unterschied (Abschn. IV, Anm. 132), hier Theophrast eine Verschiedenheit erblickte, indem die Bezeichnung "als solches" (η αὐτό) sich auf die specielleren Art-Bestimmungen eines Dinges, die Bezeichnung "an und für sich" (καθ' αυτό) hingegen sich auf den dem Dinge einwohnenden höheren Gattungsbegriff beziehe, und daher ein Ding wohl manches an und für sich sein könne, ohne es darum auch als solches zu sein; so z. B. komme dem Dreiecke überhaupt die Winkelsumme sowohl an und für sich als auch als solchem zu, hingegen dem gleichschenkligen Dreiecke komme sie bloss an und für sich, nicht aber als solchem zu 76). Natürlich ist diese spitzfindige Unterschei-

<sup>75)</sup> Alex. ad Top. p. 70.: δτι δὲ οἰχειότερον τῷ διαλεχτιχῷ τὸ ἀνασχευ-

<sup>75)</sup> Mex. ad Top. p. 70.: δτι δὲ ολκειότερον τῷ διαλεκτιχῷ τὸ ἀνασχευ-άζειν τοῦ κατασχευάζειν, ἐν τῷ πρώτφ τῶν ἐπιγραφομένων Εὐδημείων Αναλυτιχών (ἐπιγραφεται δὲ ἀὐτό καὶ Εὐδήμου ὑπὲρ τῶν Αναλυτιχών) οὕτως λέγεται, οτι ὁ διαλεκτιχὸς ἃ μὲν κατασχευάζει μικρά ἐστιν, τὸ δὲ πολὺ τῆς δυνάμεως αὐτοῦ πρὸς τὸ ἀναιρεῖν τι ἐστί.

76) Philop. ad Μπ. post. f. 17b.: ἐστέον τοίνυν ὅτι ὁ μὲν Αριστοτέλης ἐν τούτοις τὸ αὐτό γησιν είναι τὸ καθ αὐτό καὶ τὸ ἡ ἀὐτό εἴ τι μὲν γὰρ ἡ αὐτὸ, τοῦτο καὶ καθ' αὐτό τοἱ δὲ περὶ τὸν θεός ραστον διαφέρειν ταὐτα ἐξέρυσι, καθολικώτερον γὰρ είναι τὸ καθ' αὐτὸ τοὺ ἡ αὐτό εἴ τι μὲν γὰρ ἡ αὐτὸ τοῦ τοὰν καὶ μαθ' ἀὐτὸ, οὐχ εἴ τι δὲ καθ' αὐτὸ πόντως καὶ ἡ αὐτὸ τὸῦ γαὐτὸς τοῦτο καὶ καθ' αὐτὸ, οὐχ εἴ τι δὲ καθ' αὐτὸ, πάντως καὶ ἡ αὐτὸ τῷ γὰρ τριγώνο ἡ τρίγωνόν ἐστιν ὑπάρχει τὸ τὰς τρεῖς γωνίας δυαλν ὁρθαῖς ἔσας ἔχειν, ἀλλὰ καὶ καθ' αὐτό τῷ δὲ ἐσοσκελεῖ καθ' αὐτὸ μὲν ὑπάρχει, οὐκέτι δὲ ἡ αὐτό τοὐ γὰρ ἡ ἐσσσκελὲς ὑπάρχει αὐτῷ τὸ τὰς τρεῖς

dung einerseits wirklich nur eine willkührliche grammatische, andrerseits aber liegt ihr jene nemliche Schwäche, welche wir oben, Anm. 25, sahen, zu Grunde, da hiebei die Art und Weise, wie der Gattungsbegriff gerade nur in den verschiedenen Art-Determinationen sein Leben erweisen kann, übersehen ist. Hingegen in Bezug auf eine Principien-Frage erkennen wir in Theophrast wieder nur den Commentator, wenn derselbe es rechtfertigt, dass Aristoteles im zweiten Buche der zweiten Analytik von der Definition handelt, da diess nicht bloss gelegentlich geschehe, sondern durch den Verlauf der Untersuchung selbst gefordert sei <sup>77</sup>). In Betreff jenes Abschnittes gegen das Ende der zweiten Analytik, welcher von den Problemen handelt, s. oben Anm. 10.

Hingegen musste wieder die Topik ein freieres Feld für jene Bestrebungen darbieten, welche mehr den grammatischen Redeformen zugewendet waren; und hier begegnen wir ausser Theophrast und Eudemus auch dem Physiker Strato, von welchem man sogar fast vermuthen möchte, er habe die Topik vollständig durchgearbeitet; denn es ist uns in Betreffirgend eines ganz vereinzelten Topus (es ist der 34. unter den bei Arristoteles in Bezug auf die Gattung namhaft gemachten; IV, 4, 125 a. 5) die Notiz von einer (allerdings ungeschickten) Veränderung überliefert, welche Strato bei der Umkehrung relativer Begriffe mit den von Aristoteles angegebenen Regeln vornahm 78), in einer Weise, dass sich nicht

γωνίας δυσίν όρθαϊς ίσας έχειν εί γὰο τοῦτο, οὐχ ἄν τῷ ἰσοπλεύρῳ ἦ σχαληνῷ ὑπῆοχεν, ἐπεὶ μή Ισοσκελῆ, ἀλλ ἡ ἀπλῶς τρίγωνὰ ἐστιν. ταῦτα μὲν οί περὶ Θεόφραστον, ὁ μέντοι Δριστοτέλης εὐρών ἐπί τινων ταῦτα συντρέχοντα ταὐτὸν είναι ἔψη ἄμισο.

<sup>71)</sup> Schol. cod. Par. b. Brand. p. 240 s. 46.: νῦν ἐν τῷ δευτέρῳ βιβλίφ τῆς ἀποδειχτικῆς ῆχει (sc. Μριστ.) καὶ περὶ τοῦ μέσου διαληψόμενος, τὸ γὰρ κῦρος ἐν συλλογισμῷ τὸ μέσον ἐστίν ἔπεὶ δὲ τὸ μέσον ἐν ἀποδείξει κυρώτερον τὸ εἰδικόν ἐστιν ατιον, εἰδικόν δὲ ατιον ὁ όρισμὸς, τὰ τὰ περὶ ὁρισμὸ τὸ ἀποδείξει κυρώτερον τὸ εἰδικόν ἐστιν ατιον, εἰδικόν δὲ ατιον ὁ όρισμὸς, τὰ περὶ περὶ ὁρισμὸ οὐ κατὰ προηγούμενον λόγον, ὡς Αλεξάνδρῳ δοχεί τῷ Μιροδισιεί, δς κὰ τὸν Θεόφραστυν αὐτὸν ἔπιψέρεται μάρτυρα, ἀλλὰ κατὰ δεύτερον λόγον κὸ μπρά κυμέδηνὸς ἔντεῖ περὶ λοισμούς.

λόγον και κατά συμβεβηκός ζητεί περί όρισμου.

78) Der Topus bei Arist. lautet: Πάλιν εί όμοθως τὰ πρός τι κατὰ τὰς πιώσεις λεγόμενα μὴ όμοθως ἀντιστρέσει, καθάπερ ἐπὶ τοῦ διπλασίου καὶ τοῦ πολλαπλασίου ἐκὰτερον γὰρ τοῦτων τινός καὶ αὐτὸ καὶ κατὰ τὴν ἀντιστροψήν λέγεται τινὸς γὰρ καὶ τὸ ἡμισυ καὶ τὸ πολλοστημόριον ὡς-αὐτως δὲ καὶ ἐπὶ τῆς ἐπιστήμης καὶ τῆς ὑπολήμεως αὐται γὰρ τινὸς καὶ ἀντιστροψήν λέγεται τινὸς γὰρ καὶ τὸ ἡμισυ καὶ τὸ πολλοστημόριον ὡς-αὐτως δὲ καὶ ἐπὶ τῆς ἐπιστήμης καὶ τῆς ὑπολήμεως αὐται γὰρ τινὸς καὶ ἀντιστρόφει ὁμοθως τὸ τε ἐπιστηπόν καὶ τὸ ὑποληπένο τινὶ, εὶ οὐν ἐπὶ τινων μὴ ὁμοθως ἀντιστρόφει, δῆλον ὅτι οὐ γένος θάτερον θατέρου. Hiezu nun bemerkt Alexander (ad Τορ. p. 173.): ὁ μέντοι Στράτων προστίθησε τιν τῷ τόπω τοὐτω κὰ ἄλλον. εὶ αὐτὰ μὲν ποὸς ὁμοθας ππάσεις λέγοιτο, τὸ τὲ ἀποδοθὲν γένος καὶ τὸ ἐθδος, τῶν δὲ πρὸς ἃ ταῦτα λέγεται τὸ μὲν ἀντιστρέφει τὸ δὲ μὴ, οῦ ψησι τὸ τεθὲν ἔσεσθαι γένος. καὶ παρασείγμασι ἐλ χρῆται τοῦ τόπου τῆ τε ἐλλείψει καὶ τῆ ἐνδεία: εὶ γὰρ τις γένος τῆς ἐλλείψεως τὴν ἐνθειαν λέγει, ἔπεὶ ἐκάτερον μὲν αὐτῶν πρὸς τὴν κοτὴν ἀντίστρέψει ἡ μὲν γὰρ ὑπεροχή καὶ αὐτὰ τινὸς, τοῦ γὰρ ἱκατερον αὐτῶν λέγεται ἀντιστρέψει ἡ μὲν γὰρ ὑπεροχή καὶ αὐτὰ τινὸς γὲκαι ἀντιστρέψει ἡ μὲν γὰρ ὑπεροχή καὶ αὐτὰ τινὸς γὲκαι κοτιστρέψει ἡ μὲνδεία τὴς ἐλλείψεως γένος. ἀλλ οὐτός γε και κοτιστρέψονται λέγεσθαι κινεῖ αἰτιον δὲ αὐτῷ τῆς πλάνης τὸ μὴ δεόντως λαβεῖν τὴν ἔνδειαν πρὸς τὸ γένος ἀντιστρέψοντα λέγεσθαι κινεῖ αἰτιον δὲ αὐτῷ τῆς πλάνης τὸ μὴ δεόντως λαβεῖν τὴν ἔνδειαν πρὸς τὸ ἰκανὸν λέγεσθαι, καὶ γὰρ ἔνδεια δέοντος ἐστιν ἔνδεια καὶ πρὸς τοῦτο λέγεται πρός τι.

recht absehen lässt, wie Strato gerade auf diesen Topus verfallen sei, wenn er nicht die Topik überhaupt bearbeitete, wofür eine Bestätigung in der bei Diog. Laert. (s. oben Anm. 18) sich findenden Erwähnung einer Schrift Τόπων προοίμια liegen mag.

Theophrast aber scheint es zunächst gewesen zu sein, welcher den Begriff des ronoc selbst zuerst technisch formulirte 79), wobei er noch dazu die Neuerung machte, dass er als gemeinschaftliche Quelle mehrerer ihrem Inhalte nach verwandter Topen ein παράγγελμα annahm, d. h. einen "Zuruf", in welchem wir nur eine schulmässige bequemere Rubrik erkennen können, die behufs rhetorischer Zwecke dazu dienen mochte, die verschiedenen Möglichkeiten der Behandlung einer Thesis immer im Gedächtnisse zu haben 80). Offenbar aber hat Theophrast in seiner Topik, ebenso wie Aristoteles in dem ersten Buche der Topik that, vorerst im Allgemeinen den Inhalt des in den einzelnen topischen Regeln dann speciell Ausgeführten entwickelt; und wenn wir die Nachricht beachten, dass Einige auch schon bei der aristotelischen Topik das erste Buch von den übrigen abtrennen und ihm die Ueberschrift πρὸ τῶν Τόπων gehen wollten 81), so sehen wir einerseits hieraus, dass das Compendium topischer Regeln, welche in den übrigen Büchern aufgestellt werden, zu rhetorischen Zwecken als die Hauptsache betrachtet und hingegen das erste Buch als "Einleitung" genommen wurde; andrerseits aber erhält uns so auch die Erwähnung einer Theophrastischen Schrift Τὰ πρὸ τῶν Τόπων bei Diogenes Lacrtius (s. Anm. 12) eine besondere

81) Schol. cod. Par. b. Brand. p. 252 a. 47.: ἀξιούσι δέ τινες τὸ πρώτον

βιβλίον μη Τοπικά άλλα πρό των Τόπων έγγραφεσθαι.

<sup>79)</sup> Alex. ad Top. p. 5.: ἔστι γὰο ὁ τόπος ὡς λέγει Θεόφραστος ἀυχή τις ἢ στοιχεῖον ἀφ' οὐ λαμβάνομεν τὰς περὶ ἔχαστον ἀοχὰς ἔπιστήσαντες τὴν διάνοιαν τὴ περιγραφὴ μὲν ὡρισμένως (ἢ γὰο περιλαμβάνει τὰ κοινά τε καὶ καθόλου, ἄ ἔστι τὰ κύρια τῶν συλλογισμῶν ἢ δύναται γε ἔξ αὐτῶν τὰ τοιαῖτα δείκνυσὰ τε καὶ λαμβάνεσθοι), τοῖς δὲ καθ΄ ἔχαστα ἀορίστως ἀπὸ τούτων γὰρ ὁρμωμενον ἔστιν εὐπορεῖν προτάσεως ἐνδόξου πρὸς τὸ προκείμενον τοῦτο γὰρ ἀρχή. Ebend. p. 67.: ὀρίζεται ὁ Θεόφραστος τὸ τόπον τ... οὕτως τόπος ἔστιν ἀρχή τις ἢ στοιχεῖον ἀφ' οὐ λαμβάνομεν τὰς περὶ ἔχαστον ἀρχὰς τἢ περιγραφὴ μὲν ώρισμένως τοῖς δὲ καθ΄ ἔχαστα ἀορίστως. Vgl. auch die oben, Aum. 14., angelührte Stelle des Alex, ad Τορ. p. 16. S0) Ebend. p. 72.: δεὶ μὴ ἀγνοεῖν ὅτι Θεόφραστος διαφέρειν λέγει παράγγελμα καὶ τόπον παραγγέλμα μὲν γὰρ ἔστι τὸ χοινότερον καὶ καθολι-

ράγγελμα καὶ τόπον' παράγγελμα μέν γάρ έστι τὸ κοινότερον καὶ καθολι-κώτερον ἀπλούστερον λεγόμενον, ἀφ' ου ὁ τόπος εὐρίσκεται ἀρχὴ γὰρ τόπου τὸ παράγγελμα ὥςπερ ὁ τόπος ἐπιχειρήματος οἰον παράγγελμα μὲν τὸ οὕτω λεγόμενον, ὅτι δεῖ ἐπιχειφεῖν ἀπό τῶν ἐναντίων, ἀπό τῶν συστοί-χων, τόπος δὲ ,,εἰ τὸ ἐναντίον πολλαχῶς, καὶ τὸ ἐναντίον" ἢ ,,εἰ τὸ ἔναντίον τῷ ἐναντίφ ὑπάρχει, καὶ τῷ ἐναντίφ ὑπάρχει τὸ ἐναντίον" καὶ πάλιν ,,ως εν των συστοίχων, ούτω και τα λοιπά". ο γάο τόπος πρότασις ήδη τις από τοῦ παραγγέλματος γεγονυῖα. ταύτην δέ, λέγω, την διαφοράν παραγγέλματός τε και τρόπου είδως ὁ Θεόφραστος τὰ τοιαῦτα ὁμοῖός ἐστιν ό πρώτος εξοημένος τόπος (Τορ. II , 2, 109 à. 34.), παραγγέλματα λέγει καλ τόπους παραγγελματικούς το γαφ ,,επιβλέπειν δεί εί το κατ' άλλον τινά τρόπον υπάρχον ώς συμβεβηχός αποδέδωχε" παραγγελματικόν τόπος δ' αν απ' αὐτοῦ εἴη ὁ λέγων ,, εἰ τὸ ώς συμβεβηχός ἀποδεδομένον κατ' ἄλλον τινὰ τρόπον ὑπάρχει, οὐ καλῶς ἀποδέδοται" ἢ ἔτι προςεκέστερον ,, εἰ τὸ ὡς συμβεβηχὸς ἀποδεδομένον γένος εἴη ἢ πάλιν ὅρος ἢ ἴδιον". ὁ μέντοι Αριστοτέλης τόπους και τα τοιαυτα καλεί κ. τ. λ. Die Bezeichnung τόπος παραγγελματικός ist dann auch in der Schule ganz üblich geworden.

Bedeutung, mit welcher wir auch den oben angeführten Titel des Buches des Strato werden in Verbindung bringen müssen. Nun aber nahm Theophrast auch materiell mit dem Inhalte eben jener Einleitung, d. h. des ersten Buches der aristotelischen Topik, eine Aenderung vor, welche für die spätere Geschichte der Logik von entscheidendem Einflusse war. Aristoteles nemlich hatte die Ansicht zu Grunde gelegt (Top. 1, 4-9), dass jeder topisch zu behandelnde Satz nur enthalten könne: die Gattung (yéros), zu welcher aber auch der Unterschied (διαφορά) gehört, dann das Eigenthümliche entweder als Definition (opos) oder als eigenthümliches Merkmal (ἴδιον), und das bloss je Vorkommende (συμβεβηπός), und ferner hatte er ausgesprochen, dass überall das Identische (ταὐτόν) in Betracht zu ziehen sei; und in den folgenden Büchern behandelt er auch das Detail dieser Gesichtspunkte in der Reihenfolge: συμβεβηπός im II. u. III. Buche, γένος und διαφορά im IV. Buche, ίδιον im V. B., δρος im VI. B., ταὐτόν im VII. B. Theophrast hingegen behauptete erstens, dass das Identische unter die Gattung gehöre 82), und war ihm dasselbe so als selbstständiger Gesichtspunkt weggefallen und dafür in innige Verbindung mit dem γένος getreten, so musste eben darum die διαφορά als Gegensatz des seine Identität in sich enthaltenden yévog mehr selbstständig hervortreten; und zweitens trennte er das συμβεβηκός insoferne vom ogog ab, als es unter denselben sich nicht bringen lasse 53). mit hätten wir bei Theophrast wohl folgende Anordnung der Hauptgesichtspunkte: όρος, γένος, διαφορά, ίδιον, συμβεβηκός, und nehmen wir dieses mit dem formellen Umstande zusammen, dass die Entwicklung dieser allgemeineren Gesichtspunkte als Einleitung abgetrennt wurde, so stehen wir bereits völlig auf der Stufe der Quinque voces oder der Είσαγωγή des Porphyrius, welcher von γένος, είδος, διαφυρά, ίδιον, συμβεβηχός ausgeht; und insoferne eine derartige Ausfassung solcher topischer Gesichtspunkte sich an die Kategorien anschliessen soll, wie diess bekanntlich in genannter Schrift des Porphyrius auch der Fall ist, so ist die Ansicht des Adrastus, dass die Topik unmittelbar nach den Kategorien gestellt werden solle §4), eigentlich eine ganz folgerichtige, und sie dürfte der schon bei Theophrast vorliegenden Auffassung der Einleitung der Topik nicht sehr ferne stehen. Somit scheint uns also selbst jeue schulmässigste Behandlung der Logik, wie sie im Gefolge der Quinque roces auftritt, auf Theophrast als ihre erste Quelle zurückzuleiten; und vielleicht dürfen wir auch aus einigen Titeln von Schriften des Strato (s. Anm. 18), wie Περί τοῦ συμβεβηκότος, Περί τοῦ όρου, Περί τοῦ προτέρου γένους, Περί τοῦ ίδίου, schliessen, dass in der frühesten peripatetischen Schule überhaupt schon einzelne der später sogenannten Ouinque voces ausführlicher besprochen wurden.

<sup>82)</sup> Alex. ad Top. p. 25.: δεῖ δὲ μὴ ἀγνοεῖν ὅτι Θεόφραστος τὰ περὶ ταὐτοῦ προβλήματα ὑποτάσσει τοῖς γενιχοῖς ὥςπερ καὶ τὰ ἀπὸ τῶν διαφορῶν λέγει γάρ καὶ τὴν διαφορὰν καὶ τὴν ταὐτότητα γενικὰ ὑῶμεν.

<sup>83)</sup> Ebend. p. 30.: καὶ Θεόφραστος δὲ ἐν τοῖς αὐτοῦ Τοπικοῖς, καθὸ μίαν μέθοδον παραδιδόναι σπουδάσας ἔχώρισε μὲν τών ἄλλων τὸ συμβεργκὸς ὡς μὴ ὑπαγόμενον τῷ ὅρφ, τὰ ἄλλα δὲ πειρασθεὶς τῷ ὁρισμῷ ὑποτάσσειν ἀσαιρεστέραν ἐποίησε τὴν πραγματείαν.

S4) s. Abschn. IX, Anm. 2 f.

Dass nun Theophrast, wenn er das Identische (ταὐτὸν) mehr in die Gattung hineinzog, ganz besonders den Unterschied (διαφορά) in seiner Art-machenden Bedeutung (είδοποιον) hervorheben oder das Nicht-Identische in der numerären Vielheit anerkennen musste, versteht sich von selbst, und in diesem liegt auch noch keine principielle Abweichung von Aristoteles 85), wenn auch hiebei das Streben nach fortgesetzter Theilung in alle Unterarten, also nach einer Tabula logica stärker hervortreten mochte 86); hingegen mussten hiedurch jene Gattungen, welche einen Gegensatz gegen andere Gattungen bilden, schroffer von denselben getrennt werden (s. oben Anm. 40), wodurch die obersten Gegensätze, ebenso wie das Identische, selbst den Charakter von Gattungen erhalten, welche unter keine höhere gemeinschaftliche Gattung mehr fallen können, weil sie ja gar Nichts miteinander gemein haben sollen 87), und so wird jener natürlich von Aristoteles (z. B. Metaph. 4, 10) auch vorgesehene Fall, dass die Gegensätze Gattungsbegriffe sein können, hier zur Hauptsache und zum Wesentlichen der Gegensätzlichkeit gemacht "), eine Auffassung mit welcher das scholastische principium exclusi tertii sich sehr befreunden kann.

Als vereinzelte Ueberlieferung betreffs der Topik des Theophrast haben wir anzugeben, dass derselbe in der Unterscheidung der Topen bei den relativen Begriffen, wo wir oben Anm. 78 eine Neuerung des Strato sahen, mit Aristoteles übereingestimmt zu haben scheint 89). Ob

<sup>85)</sup> Galen. πρός Δύχον, 4. XVIII, 1, p. 217. ed. Kühn: ὁ μὲν γὰο Πλά-S5) Galen. πρός Αύχον, 4. XVIII, 1, p. 217. ed. Κάhn: ὁ μέν γὰο Πλάτων οἴεται δυνατόν εἶναι, καθάπες γε καὶ Μριστοτέλης καὶ Θεόφραστος, ἔτερον ἐτέφη ταὐτόν δν τῷ γένει τοσαύτην ὅμως ἔχειν τὴν ἐν εἰδει διαφορὰν ὡς ἐναντιώτατον ἔχειν. und Θεραπ. μέθοδ. II, 7. X, p. 137.: ἐνὸν ἀκοῦσαι λέγοντος Μριστοτέλους τε καὶ Θεοφράστον, σύνασθαί τι τῷ μὲν εἰδει ταὐτόν ὑπάρχειν ἔτερον ἐτέρω, τῷ δ' ἀριθμῷ μὴ ταὐτόν (ebenso p. 142). S6) Galen, Μείλ. Τher. I, 3. X, p. 26.: εἰτ' Μριστοτέλους τε καὶ Πλάτωνος οῦτω μέγα καὶ χαλεπὸν εἶναι νομιζόντων εἰς τὰς οἰκείας διαφορὰς ἀκριβῶς τὰ γένη τέμνειν καὶ μετ' αὐτούς Θεοφράστου τε καὶ τῶν ἄλλων φιλοσόφων ἔξεργάζεσθαι πειρωμένων τὸν τρόπον ὡς οῦπω κατωρθωμένον οἰδὶ παὶ ἐκείνως κ. τ. Ι.

ούδε παρ' εκείνοις κ.τ.λ. 87) Simpl. ad Cat. f. 105 A.: Θεόφραστος δε εν τοις έαυτου Τοπικοίς τάδε γέγραφεν απορωτερον έτι ποιούντα τον λόγον' επεί δε εναντίαι των έναντίων αι άρχαι, δήλον ότι ούθε εν ένι γενει ταυτα, καθάπερ ούθε το άγαθον και το κακόν και κίνησις και στάσις, είη δ' αν και ύπεροχή και

Ελλειψις έναντία γε καὶ ἀρχαὶ, καὶ είδος καὶ στέρησις. SS) Alex. ad Metaph. p. 342, 27. ed. Βου.: καὶ ἡ ἀρετὴ δὲ καὶ ἡ κακέα ούτως ἐναντία, γένη γὰρ καὶ αὐτὰ, εἰ καὶ μὴ ὑπὸ κοινόν ἐστι γένος' καὶ ὅλως τὰ ἐναντία γένη, οἰον τὸ ἀγαθὸν ἥ κακόν, ἐναντία γὰρ γένη τὸ ἀγαολως τα εναιτία γενη, ούν το τίτος Κατηγορίας (c. 11, 14s. 20.) και έν τοῦ τετάρτω τῶν Τοπικῶν (l. 3) και Θεόφραστος έν τῷ πρώτω τῶν Τοπικῶν (l. 3) και Θεόφραστος έν τῷ πρώτω τῶν Τοπικῶν, ἄ οὐχ οἰά τε τῶν ὑπ. αὐτὰ ἄμα τινὶ ὑπάρξαι τοιαὐτα καὶ το ὑπό τὴν κίνησιν καὶ στάστιν, καὶ ὅσα πλείστον διαφέρει τῶν ἐν τῷ αὐτῷ γένει ἐναντία, ὡς καὶ τὸν ὁρισμὸν ἀποδιδόναι τῶν ἐναντίων σύνηθες: ούτω λευκόν και μέλαν ξναντία, γλυκύ και πικρόν. 89) Ehend. p. 373, 2.: ότι δὲ λέγεται (sc. τὰ πρός τι) πρὸς ταῦτα ξν

οίς έστιν, ύπο μέν Θεοιρράστου έν τῷ Β τῶν Τοπικών οὕτως εξρηται ών μέν γὰο ἔχαστα λέγεται, και ὑπάρχει τούτοις, ὥςπερ ή συμμετρία και ή ἔξις και ή σύνθεσις, μνήμη δε και ὕπνος και ὑπόληψις οὐδενί των ἀψύχων οὐθὲ ἡ ἔτέρου χίνησις ἄλλω. διὸ δή χαθ' ἔχαστα διοριστέον. Diess verglichen mit der von Alexander selbst gleich hierauf angeführten Stelle des Aristoteles Top. IV, 4, 125 a. 33.

die uns berichtete Eintheilung der γνῶμαι in παφάδοξοι, ἔνδοξοι und ἀμφισβητούμεναι 90), welche allerdings dem Inhalte der aristotelischen Soph. El. 12 u. bes. 17, 176 b. 18 entsprechen könnte, wirklich aus einer der oben, Anm. 12, angeführten Schriften oder aus rhetorischen Werken des Theophrast entnommen sei, muss wohl dahingestellt bleiben. Hingegen die von Diogenes Laertius erwähnte Schrift des Theophrastus Περὶ τοῦ ψευδομένου betraf doch sicher jeuen berühmten Fang-Schluss der Megariker (Abschn. II, Anm. S3), und nicht etwa bloss den Inhalt von Soph. El. c. 11.

Aber auch Eudemus beschäftigte sich mit dem Inhalte der Topik und selbst der Soph. El.; nur scheint derselbe die sämmtlichen dahingehörigen Punkte, sowie ja manches andere (s. oben Anm. 24), in sein Werk  $\pi \epsilon \varrho l$   $A \ell \xi \epsilon \omega g$  hineingezogen zu haben. Von Einem Abschnitte der aristotelischen Topik wissen wir diess letztere gewiss; Aristoteles nemlich behandelt im VIII. Buche, Kap. 4—9, die Bedeutung der Frage und Antwort für die Topik, und beruft sich d. interpr. 11, 20b. 26, wo er auf die "dialektische Frage" zu sprechen kömmt, selbst auf jene ausführlichere Darstellung in der Topik; Eudemus aber entwickelte in dem Buche  $\pi \epsilon \varrho l$   $A \ell \xi \epsilon \omega g$  seine ihm eigenthümliche Eintheilung der Fragen; er unterscheidet nemlich  $^{91}$ ) erstens Frageu, in welchen nach demjenigen gefragt wird, was an einem als bekannt gesetzten Subjecte vorkommen kann, oder an welchem Subjecte etwas als bekannt Gesetztes vorkomme, also Fragen nach  $\sigma \nu \mu \beta \epsilon \beta \eta \nu \sigma \alpha$ , d. h. ausserwesentlichen Prädikaten (wie auch schon Theophrast das  $\sigma \nu \mu \beta \epsilon \beta \eta \nu \sigma \alpha$  verstand, s.

<sup>90)</sup> Greg. Cor. ad Hermog. d. meth. VII, p. 1154. ed. Walz: κατὰ γὰρ τὸν Θεόμραστον γνώμη ἐστὶ καθόλου ἀπόψανσις ἐν τοῖς πρακτέοις: εἰσὶ δε τοῦτον αὶ μὲν παράδοξοι αἱ δὲ ἔνδοξοι αἱ δὲ ἄμμερβητοψεναι. καὶ αἱ μὲν παράδοξοι δέονται κατασκευῶν οἴα ἐστὶν αὕτη' χρὴ δ' οὕποθ' ὅστις ἀρτίφρων πέψενὰ ἀντὴρ, Παίδας περισσῶς ἐκδιδάσκεσθαι σοφούς (Ευτ. Μαί. 297.) τὰς δὲ ἐνδόξους χρὴ ἐξέγιτ ἄτεν ἀποθείξεως, οἰον ἀπόψ δ' ὑγιαίνειν ἄριστόν ἔστι' τῶν δὲ μὴ παραδόξων μὲν ἀδήλων δὲ καὶ ἀμφιβόλων προστιθέναι δεὶ τὰς αἰτίας σῦν ἀποφθέγμασιν, οἰον εἶ τις ἐκριστὰς εἰναι, ὅπως ἐτησίχους εἰπεν (vgl. Arist. Rhel. III, 11, 1412 a. 22), ὅτι οὐ δεὶ ὑριστὰς εἰναι, ὅπως μὴ οἱ τέττιγες αὐτοῖς χαμόθεν ἀντάσωσιν ἐὰν γὰρ ωσιν οἱ ὑριζίσντες δυνατώτεροι, δενδροτομήσουσι τὴν χώραν ἄπασαν τοσοῦτον ῶστε μηδὶ τοὺς τέττιγας ἔχιν ἔνθα καθεθθέντες ἄσουσι.

91) Αἰεκ. αὰ Τυρ. μ. 35.: ἔστι γὰρ εἰδη πλείω τῶν ἐρωτήσεων' οὐ γὰρ μόνον ἐρώτησις προτάσεων γίνεται, ἀλί' ως Εὐδημος ἐν τοῖς περὶ Λέξεως ἐγρηκεν, οἱ ἐρωτώντες ἢ περὶ συμβεβηχότος ἐρωτώσιν, ἢ γὰρ προθέντες

<sup>91)</sup> Alex. ad Top. p. 38.: έστι γάρ είδη πλείω των ξοωτήσεων ου γάρ μόνον ξοώτησις προτάσεων γίνεια, άλλ' ως Εύδημος εν τοις περλ Αέξεως διήρηκεν, οί ξοωτώντες ή περλ συμβεβηκότος ξοωτώστος η γάρ προβέντες τι και δρίσαντες πυνθάνονται το τούτω συμβεβηκός, ως οί ξοωτώντες τίς τοῦ πυρός ή κατά φύσιν κίνησις ή τί Σωκράτει συμβέβηκεν, ή ξιπαλιν τό μέν συμβεβηκός δρίζουσί τε και λαμβάνουσι εν τή ξοωτήσει, ω δέ τοῦτο συμβέβηκεν άξιοῦσι μαθείν, ως ο ξοωτώντιν τον τέν το μελάν των ξώρον συμβέβηκεν άξιοῦσι μαθείν, ως ο ξοωτών τίν το ξευκόν ή το μέλαν των ξώρον συμβέβηκεν αξιοῦσι μαθείν, ως ο ξιωτών τίν το δευκόν ή το μέλαν των ξαθημενος: και τί των άγαθων δι' αυτό έστιν αίρετὸν, και τίς έστιν όκαν προκτεγκάμενοί τι τί ποτέ έστι τοῦτο δία τής ξοωτήσεως ξέτιζωμεν, ως ό ξοωτών τί ξστιν άνθοωπος, ό γάρ οῦτως ξοωτών την οὐσίαν τοῦ πράγματος άξιοὶ, άλλ' οὐχ δισυμβέβηκεν αὐτῷ μαθείν: τρίτον είδος ξωτήσεως δετιν διαν περλ προστάσως τις την ξωτησιν ποήτια, είτα ἀπόκρισιν αὐτῆς αἰτών τὸ ξιερον τῆς ἀντιμάσεως μέρος προτείνη, οἰον ἀρά γε ὁ κόσιος σημορειδής; ὑπὸ τοῦτο το είδος τῆς ξοωτήσεως ξότι καὶ ἡ διαλεκτική πρότασις, οὐ γάρ πάσα ξωίτησις πρότασις διαλεκτική ξότιν, ξν ξοωτήσει μέντοι ή πρότασις ή διαλεκτική.

Anm. 83), dann zweitens solche, in welchen nach der Substanz, also nach dem Begriffe, gefragt wird, und drittens diejenigen, in welchen nach der in einem Satze auszusprechenden Verbindung eines Subjectes mit einem Prädikate gefragt wird. So also ist auch hier (wie oben Anm. 27) das formal gefasste Verhältniss von Subject, Prädicat und Copula das Hauptmotiv der Betrachtung. Es ist uns aber auch noch die Nachricht einer zweiten Aenderung erhalten, welche Eudemus in dem Gebiete der topischen Lehren des Aristoteles vornahm 92); diese aber bezieht sich durchaus auf den Inhalt von Soph. El. 4 u. 19-23, wo Aristoteles von dem έλεγχος παρά την λέξιν handelt; und wenn daher auch Eudemus von den Sophismen παρά την λέξιν in dem Buche περί Λέξεως sprach - nemlich der Berichterstatter dieser Abweichung, Galenus, lässt uns im Ungewissen, in welcher Schrift desselben sie enthalten sei -, so muss Eudemus in dasselbe den ganzen Schatz der bereits grammatisch-rhetorisch gewordenen Theile der Logik hineingeschoben haben. Jene Aenderung aber besteht darin, dass Endemus die von Aristoteles (Soph. El. 4) aufgezählten sechs Veranlassungen eines Sophisma παρά την λέξιν, nemlich όμωνυμία, άμφιβολία, σύνθεσις, διαίρεσις, προςωδία, σχημα της λέξεως, auf die drei höheren, gleichsam mehr philosophisch sein sollenden, Hauptmotive ἐνέργεια, δύναμις, φαντασία redu-

<sup>92)</sup> lch glauhe, dass, wer die Schreibweise des Galenus kennt, es mir nicht als einen voreiligen Schluss vorwerfen werde, wenn ich die Zurückführung dieser eigenhämlichen Eintheilung auf Endemus als ihren Urheher aus dem Umstande folgere, dass Galenus (π. τ. παρὰ τ. λέξιν σορισμ. 3. ΧΙV, p. 589—93. ed. Κύλη), indem er den Grund angehen will, warum Aristoles obige sechs Arten aufzahle, zun achtst jene Eintheilung vorführt, und dann, nachdem er bei dem zweiten Gliede derselben ziemlich weitschweißig geworden war, für das dritte Glied sich die Mühe weiterer Beispiele spart, dabei aber unmittelbar auknüpfend sagt, die Beispiele konneman aus Eudemus und Anderen enhuen: Λειπέον δέ μετά τοῦτ δέτή, δτά τι το παρά τὸ διτιὸν τοσαυταχῶς, ὁσαχῶς Μριστοτέλης ηηδι, συνίστατα εί δέ καὶ τοῦτο μέλλει καλῶς ἐυρεθησεσθια, ληπτέον πρότερον ὅτι ποτέ εδτι λόγος τε καὶ έκ λόγων, λόγοι γὰο καὶ αι προτάσεις: ... ἔσται δή λόγος, ... σύνθεσις ὁνομάτων ..... ἀνάγεη τὸ διτιὸν ἢ ἔν τινι τούτων είναι τῶν ὀνομάτων ἡ ἐν αὐτῷ τῷ λόγο, τρίτον γὰρ οὐδὲν ἔνερον δπους συσταίη ....., καὶ τοῦτο ἢ ἐνεργεία ἡ δυνάμει ἡ φαντασία, παρὰ ταῦτα γὰρ οὐδὲν ἔτερών τις εὐροι ὑπάρχον ἡ λεγόμενον .... πάντα δὲ τὰῦτα συλλαβόντες ἔχουσιν οἱ εἰρημένοι τρόποι ἐνεργεία μὲν γάρ τὸ διτιὸν ἔχουσι τὴν ὀμωνυμίαν καὶ τὴν ἀμημολίαν, καὶ ἐν ὀνοματι μὲν ὁ παρὰ τὴν ἀμημολίαν, καὶ ἐν ὀνοματι μὲν ὁ παρὰ τὴν ἀμημολίαν, καὶ ἐν ἐνοματι μὲν ὁ παρὰ τὴν ἀμημολίαν, ἐνεργεία δὲ ὅτι τῷ δντι τοῦ οπραίτον καὶ διαίρεσιν, οὐτοι γὰρ οὐ σημαίνουσι πλείω ἀλλά πάντως ἐν διά τε τὸ ἐκάτερον ἐνθέγεσθια διτιοί ἐγοντιαι διτιοί καὶ παρὰ τὴν σύνθεσιν καὶ διαίρεσιν, οὐτοι γὰρ οὐ σημαίνουσι πλείω ἀλλά πάντως ἐν διά τε τὸ ἐκάτερον ἐνθέγεσθια διτιοί ἐγοντιαι διο ἐνά δυντάμει ἐν διά τε τὸ ἐκάτερον ἐνθέγεσθια διτιοί ἐγοντιαι διο ἐντάμει τοῦ ἐντάμει τὸ ἐνομεν πόντο εξο ἐνομεν πόντο τοῦ τοῦς ἐσομεν πόν διοριος καὶ διαίρεσιν καὶ διαί

cirte, indem die Homonymie und Amphibolie Folge eines Verhältnisses der ἐνέργεια, Zusammensetzung aber und Trennung und Prosodie Folge einer δύναμις, und die Redeform Sache der φαντασία seien. Man sieht, dass der aristotelische Physiker Eudemus schulmässig consequenter sein will, als sein Lehrer.

Endlich ist noch als ein Erzeugniss der älteren peripatetischen Schule die Theorie des Räthsels zu erwähnen, welche Klearchos von Soli, als ein Schüler des Aristoteles, aufstellte; denn dass das Räthsel in naher Verwandtschaft mit den Problemen überhaupt und den Fangschlüssen insbesondere steht, springt von selbst in die Augen; und sowie nun in der aristotelischen Topik die Lösung dieser theoretisch begründet wird, so ist der Versuch einer gleichen Behandlung des Räthsels als Erweiterung oder Ergänzung jenes Verfahrens zu bezeichnen, welche im Zusammenhange mit den litterarhistorischen und grammatischen Bestrebungen jener Zeit überhaupt steht. Der Gedanke, das Räthsel in den Bereich jener Untersuchungen beizuziehen, ist völlig richtig, denn wenn ein Räthsel überhaupt Sinn und Bedeutung haben soll, so muss es eine logische Aufgabe sein 93); auch war der Gebrauch, welchen die "gebildeten" Griechen im socialen Leben von dem Räthsel machten, völlig derselbe wie in Bezug auf die Sophismen jeder Art, und es gehörte dasselbe bekanntlich zur geselligen Unterhaltung bei Tische oder zu den quaestiones convivales überhaupt <sup>94</sup>). Die eigentlich logische Bedeutung des Räthsels aber scheint erst damals gefühlt worden zu sein, als man anfing, das Wort γρίφος in speciell technischem Sinne dem allgemeineren αινιγμα gegenüberzustellen 95), und es wird daher auch, wenigstens in einer späteren Notiz, das logische Räthsel als der ursprünglichste und wesentlichste yorgos bezeichnet 96). Klearchos nun scheint jedenfalls der erste

<sup>93)</sup> Eben Klearchos bezeichnete in seiner Schrift Περί παροιμιών das Rathsel als Gegenstand der Philosophie; bei Alten. X, p. 457 C.: του γράφων ή ξήτησις ούν άλλοτοία φιλοσοφίας έστι, και οί παλαιοί την τής παιδείας άποσειζεν εν τούτοις εποιούντο. Die aristotelische Definition des Rathsels lautet:

<sup>δειξιν Εν τουτοις εποιουντο. The aristotelische deminion des nauseis jaunei: αθνίγματος γάρι διθα αθνη έστι, το λέγοντα ὑπάρχοντα ἀθύνατα συνάψαι (Poet. 22, 1458a. 26.).

94) Vgl. Gell. XVIII, 2. Macrob. Sat. VII, 3. Pollux. VI, 107.

95) Bei Plato, Rep. V, 479 B., wo jenes, oben Anm. 37. angeführte, Räthsel erwähnt wird, ist nicht γρίγος, wohl aber der logische Ausdruck ἐπαμφοτερίζουπ neben αΓνιγμα gebraucht: τοῖς ἐν ταῖς ἐστιάσεσιν, ἔιη, ἐπαμφοτερίζουπ καθνωματικά πολι τοῦ κεντάσεσιν, διη, ἐπαμφοτερίζουπ καθνωματικά πολι τοῦ εὐνικονικά πολι τοῦ εὐνικονικό πολι εὐνικονικο εὐνικονικό πολι εὐνικονικό πολι εὐνικονικό πολι εὐνικονικό πολι εὐνικονικό πολι εὐνικονικονικό πολι εὐνικονικό πολι εὐνικονικό πολι εὐνικονικό πολι εὐνικονικό πολι εὐνικονικο εὐνικονικο εὐνικονικο εὐνικονικο εὐνικονικο εὐνικονικο εὐνικονικο εὐνικονικο εὐνικο εὐνικο εὐνικονικο εὐνικο εὐν</sup> ξοιχε χαὶ τῷ τῶν παίδων αίνίγματι τῷ περὶ τοῦ εὐνούχου τῆς βολῆς πέρι THE PUXTERIGOS.

<sup>96)</sup> Athen. X. p. 453 B.: άρχαιότατος δ' έστὶ λογικός γρίφος καὶ τῆς του γρη εύειν φύσεως οίχει ότατος , , τί πάντες ούχ επιστάμενοι διδάσχο-μεν , , και ,, τί ταὐτὸν οὐδαμοῦ και πανταχοῦ , , και πρός τούτοις ,, τί ταὐ-τὸν εν οὐρανῷ και επὶ γῆς και εν θαλάττη , , τοῦτο δ εστίν όμωνυμία, α γρη εστίν εν οὐρανῷ και εκὶ γῆς και κυων εστίν εν οὐρανῷ και εν γῆ και εν θαλάττη τό δε χρόνον σημαίνει, άμα γάφ παρά πάσιν ό αὐτός και οὐδαμοῦ διὰ τὸ μὴ εν ενι τόπφ την φύσιν έχειν τό δε προάγον εστι ψυχάς έχειν, τοῦτο γὰφ οὐδεὶς ἡμῶν επιστάμενος διδάσκει τὸν πλησίον (es konnten jedoch diese Worte eben aus der Schrift des Klearchos selbst genommen sein). Die Beispiele zeigen auf das deutlichste den logischen Charakter des Rathsels; übrigens bezieht sich auf das erste derselben schon Aristoph, Vesp. 20., noch dazu mit Anwendung des Wortes γρίσος: οὐθεν ἄρα γρίφου διαφέρει Κλεώνυμος, πως δή, προςερεί τις τοίσι συμπόταις λέγων, δτι ταὐτὸν έν γη τ' άπεβαλεν κάν οὐρανῷ κάν τῆ θαλάττη θηρίον την ἀσπίδα.

gewesen zu sein, welcher das Räthsel wissenschaftlich in seiner Schrift Περί γρίφων 97) behandelte. Ueberliefert ist uns aus derselben zunächst die Definition, welche Klearchos von dem γρίφος aufstellte; es sei nemlich yoigog ein scherzhaftes, um einer Belohnung oder Strafe willen gegebenes Problem, welches auffordert, das Aufgegebene durch Suchen vermittelst des Nachdenkens zu finden 98). Von der näheren theoretischen Entwicklung des Räthsels bei Klearchos jedoch scheint uns nur ein kleiner Theil berichtet zu sein, und zwar ein Theil, welcher den logischen yoipos gerade am allerwenigsten betrifft. Es wird nemlich gesagt 99), er habe sieben Arten des γρίφος angenommen, von den dreien aber, welche hierauf angeführt werden, έν γράμματι, έν συλλαβή, έν ονόματι, enthält die erste nur die Aufgabe, z. B. Fischnamen, welche mit A beginnen, zu nennen, die zweite die Aufgabe, einen Vers zu sagen, welcher mit einer angegebenen Sylbe beginnt oder schliesst, die dritte die Aufgabe, irgend eigene Namen zu nennen, welche eine bestimmte Bedingung in Bezug auf ihre Bestandtheile erfüllen. Somit bildet den Inhalt des Räthsels hier nur die Probe einer gewissen Gelehrsamkeit oder einer Raschheit des Gedächtnisses. Unter den übrigen vier Arten, von welchen wir jedoch Nichts erfahren, wird wohl der λογικός γοίφος eine der bedeutenderen gewesen sein. Dass es übrigens auch bei den Sophismen der Megariker nicht an grammatischer Aensserlichkeit und tändelnden Wortwitzen gebrach, sahen wir oben Abschn. II. Anm. 52 f., 59-65, 81; und vielleicht hat auch Klearchos in seiner Theorie des Räthsels zufolge der Manier seiner Zeit wieder mehr Gewicht auf die formale Seite des Wortes gelegt, als er sollte.

98) Ebend. X, p. 448 C.: γοία ος πρόβλημα ξπιπαιστικόν προστακτικόν τοῦ διὰ ζητήσεως εὐρεῖν τῆ διανοία τὸ προβληθέν, τιμῆς ἡ ἐπιζημίου χάριν εἰρημένον. Spatere Definitionen s. Abschn. VIII, Anm. 18.

<sup>97)</sup> B. Athen, VII, p. 275 B. u. öfters genannt; dieselbe liegt wohl der ganzen längeren Entwicklung, welche Athenaus X, p. 448-459, gibt, zu Grunde. Casan-honus in den Animadverss, zu der ganzen Stelle greift vielfach fehl.

είσημένον. Spaiere Definitionen s. Absclin. VIII, Ann. 18.

99) Athen. fabrt chend. fort: ἐν δὲ τῷ Περὶ γρίφων ὁ αὐτὸς Κλέποχός ψησιν ἐπτὰ εἴδη είναι γρίφων ἐν γρίφματι μέν, οἰον ἐροῦμεν ἀπὸ τοῦ ἀλφα ὡς ὄνομά τι ἰχθύος ἡ φυτοῦ, ὁμοίως δὲ κᾶν ἔχειν τι κελεύη τῶν γρίφματων ἡ μὴ ἔχειν .... ἐν συλλαβή δὲ λέγονται γρίφοι, οἰον ἐροῦμε ἐμμετρον ὁτιδήποτε οῦ ἡγείται βα, οἰον βασιλεύς, ἡ ών ἔχει τελευτὴν τὸ ναξ, ὡς Καλλιάναξ, ἡ ών τὸν λέοντα καθηγείσθαι, οἰον Αεωνίδης, ἡ ἔμπαλιν τελικὸν είναι, οἰον Θρασυλέων ἐν ὀνοῦματι δὲ, οἰον ἐροῦμεν ὀνοῦματα ἀπλὰ τεκικον είναι, σουν σομαθοκαν' εν ονοματια τος, σου εξουματι στοματια από ή σύνθετα δισύλλαβα, οὺ μοργή τις ξεμ αίνεται τραγική ή πάλιν ταπεινή, ἡ άθεα δνόματα, οἱον Κλεώνυμος, ἡ θεοφόρα, οἰον Διονύσιος, καὶ τοῦτο ήτοι ἐξ ἔνὸς θεοῦ ἡ πλειόνων, οἰον Ερμαφ ρόδιτος, ἡ ἀπό Λιὸς ἄρχεσω Λιοκλής, ἡ Έρμοῦ, Ερμόδωρος, ἡ λήγειν, εἰ τύχοι, εἰς νίκος, ὁ ἐρ μὴ εἰ-πόντες οἰς προςετάτιετο ἔπινον τὸ ποτήριον. καὶ ὁ μὲν Κλέαρχος οὕτως ώρίσατο.

## VI. ABSCHNITT.

## DIE STOIKER.

Es liegt in der sogenannten Sekten-Philosophie nur ein Fortwuchern jener Auffassung vor, welche in der vorsokratischen Philosophie bei den Sophisten und unmittelbar nach Sokrates bei den einseitigen Sokratikern auf die rhetorische Darlegung der praktischen Interessen gerichtet war. Sowie sich der Sinn der Griechen einmal von den objectiv poetischen Kosmogonien und der hieraus fliessenden physikalischen Lehre, welche die Elemente des stofflich natürlichen Seins zu entwickeln suchte, abgewendet hatte, so trat die hellenische Virtuosität der plastischen Formenbildung auf dem Gebiete der subjectiven Aeusserungen des Menschen und seiner Handlungen mit jener ganz einseitigen und verrannten Selbstständigkeit auf, aus welcher die Sophistik floss. Allerdings nun war in Folge der Ueberzeugungen des Sokrates, welche selbst von dem Principe des Handelns ausgingen, dabei aber eine wahrhaft allgemein-menschliche Forderung aussprachen, zunächst die platonische Philosophie erwachsen, welche den Standpunkt des subjectiven Principes mit dem objectiv kosmischen der früheren Naturphilosophie zu vereinbaren suchte, ja es war wieder hieraus das aristotelische System geflossen, welches den die menschliche Intelligenz betreffenden Theil der sokratischen Forderung stärker betonte, als bei Plato geschehen war, - aber während so aus dem schlechthin allgemeinen, über die Engherzigkeit der Naitonalität hinausreichenden Principe des Sokrates die höchste im Griechenthum erreichbare Stufe der Speculation sich erhob, lebte der tiefgewurzelte subjective Rhetorismus, welcher eines jeden allgemeineren und höheren Principes der Auffassung entbehrt, immer fort, und es nimmt derselbe, indem er nach Aristoteles von der Oberfläche der platonisch-aristotelischen Entwicklung schöpft, nur die Maske einer Speculation an. Es kann diese einzig historische Auffassung betreffs der Sekten-Philosophie, nemlich dass dieselbe nur ein Rückfall in den rhetorischen Doctrinarismus der subjectiven Praxis ist, nicht oft genug ausgesprochen werden, da ja in Folge des beliebten "Construirens" der Geschichte noch so häufig die völlig unhistorische Annahme sich findet, dass die antike Speculation in Einem aufwärts fortschreitenden Faden bis zu Plotin sich abspinne, bei welch letzterem erst "der Geist sich selbst erreiche", wobei natürlich die durchweg pöbelhaften Bestrebungen der Skeptiker als das Moment des höchst ehrwürdigen "Zweifels" gefasst werden und die einer pharisäischen Eitelkeit fröhnenden Phantastereien der Neuplatoniker jenem Stadium angehören sollen, in welchem das Absolute in der Menschen-Geschichte PRANTL, Gesch. I.

26

"sich selbst bezweckt". Hat man sich aber eine unbefangene Auffassung der Geschichte bewahrt, so wird man von aller dergleichen Tendenzmacherei frei sein und in den Erscheinungen des späteren griechisch-römischen Alterthumes nur das erblicken, was sie sind, nemlich die Folgen der schlimmeren und verwerflicheren Theile eines hervorragenden aber einseitigen Talentes, mit welchem die griechische Nation von Anfang an ausgerüstet war.

Darum beruhen auch in Bezug auf die Logik alle Verschlechterungen, welche uns von hier an durchgreifend begegnen, nicht mehr, wie bei den älteren Peripatetikern, in einer unbewussten Schwäche der Speculation in Bezug auf Zusammenhang und Bedeutung der aristotelischen Gesammt-Philosophie, sondern in den positiven Verstössen einer Richtung, welche bloss den subjectiv-practischen Bedürfnissen durch doctrinäres, welche bloss den subjectiv-practischen Bedürfnissen durch doctrinäres Gerede genügen will, und für welche daher das platonisch-aristotelische Princip einer mit der Philosophie überhaupt verknüpften Logik gar micht vorhanden ist. Aber, so werthlos alles stoische Geschwätz über diese Dinge an sich ist, ebenso einflussreich wurde es wegen des mit demselben verbundenen schulmässigen Schematismus leider für die ganze abendländische Culturgeschichte, in welcher noch bis in die neueste Zeit herab die unwissenschaftliche Schul-Grammatik und die unwissenschaftliche Schul-Logik auf jene Erscheinungen des späteren Alterthums als ihre Quelle zurückweisen.

Von dem Epikureismus hat die Geschichte der Logik sehr wenig zu berichten, denn sein überwiegendes Bestreben nach unmittelbar sinnlicher Gewissheit und seine ethische Lebens-Maxime, welche auf ungestörte Ruhe innerhalb des Genusses der Aussenwelt gerichtet war, konnten ein theoretisches Bewusstsein der logischen Functionen nicht zulassen. Wenn daher die Epikureer auch die bereits schulmässig üblich gewordene Dreitheilung der Philosophie in Logik, Physik, Ethik annahmen 1, so hat die Logik, soweit sie das erkenntniss-theoretische Moment betrifft, nur die Aufgabe, dem Sensualismus zu dienen, und die hierüber aufgestellten Regeln bilden die von den Epikureern so genannte Kanonik, welche daher auch nicht mit Unrecht näher an die Physik gerückt wurde 2). Der schlechthin transitorische Charakter aber, welchen nach epikureischen Lehre die Sinnes- Eindrücke haben müssen, konnte natürlich den Syllogismen oder Delinitionen keine grosse Bedeutsamkeit einräumen, und es wird daher die Dialektik als überflüssiges Beiwerk verworfen 3). Aus

Diog. L. X, 29.: .... περὶ τῆς διαιρέσεως τῆς κατ' αὐτὸν (κε. Ἐπί-κουρον) φιλοσφίας\* διαιρείται τοίνων εἰς τρία, τό τε κανονικόν καὶ φυσικόν καὶ ἡθικόν.

<sup>2)</sup> Ehend. 30.: το μέν οὖν κανονικόν ἐφόδους ἐπὶ τὴν πραγματείαν ἔχει καὶ ἔστιν ένὶ τῷ ἐπιγραφομένο Κάνων .... εἰωθασι μέντοι το κανονικόν ὀμοῦ τῷ φυσικῷ συντάττειν, καλοῦσι δὲ αὐτό περὶ κριτηρίου καὶ ἀρχῆς καὶ στοιχειωτικόν. Sen. ep. 89.: Epicurei duas partes philosophiae pularerunt esse, naturalem atque moralem; rationalem removerunt, deinde .... ipsi quoque locum, quem de iudicio et regula appellant, alio nomine rationalem induxerunt, sed eum accessionem esse naturalis partis existimant.

<sup>3)</sup> Cic. d. fin. 1, 7, 22.: in altera philosophiae parle ..... quae koyexà dicitur, iste vester plane, ut mihi quidem videlur, inermis ac nudus est; tollit definitiones, mihit de dividendo ac partiendo docet, non quomodo efficiatur concludaturque ratio, tradit, non qua vi captiosa solvantur, ambigua distinguantur, docet. Diog.

demselben Motive eines beständigen Wechsels der sinnlichen Wahrnehmung geht es auch hervor, wenn Epikur dem principium identitatis oder exclusi tertii keine objective Geltung zuschreiben konnte 4), worin wir allerdings, da einmal die platonisch-aristotelische Ausfassung der Zusammengehörigkeit der Gegensätze entschwunden war, einen gesunden naturwüchsigen Sinn gegen die Schul-Tyrannei der Dialektiker anerkennen müssen; s. auch Abschu. V, Anm. 37. An sich ehrenwerth ist wohl auch der Anlauf, welchen die epikureische Lehre dazu nimmt, in der Wortbildung die zur Entstehung des Begriffes erforderliche Festigkeit zu erblikken (vgl. Abschn. I, Anm. 29 u. Abschn. II, Anm. 6), und so auf der Sprache als Ausgangspunkt des Logischen zu stehen 5); natürlich aber ist keine Rede davon, dass dieser vernünstige Standpunkt von den Epikureern irgend philosophisch benutzt worden wäre, da er bei ihnen im Gegentheile mehr einer Bequemlichkeit der Speculation dient (vgl. Abschn. II, Anm. 6); nur polemisch gegen die Stoa wurde diese Auffassung angewendet, indem die Epikureer jene Existenz-Weise, welche das λεκτον bei den Stoikern hat, leugneten 6).

L. X, 31.: την διαλεπτικήν δε ώς παρέλκουσαν αποδοκιμάζουσιν. Sext. Emp. ade, math. VII, 14.: τινές τον Επίχουρον τάττουσιν ώς και την λογικήν θεωοίαν ξαβαλλοντα.

<sup>4)</sup> Diese Auffassung nemlich allein kann das richtige factische Verhältniss sein, 4) Diese Aufassung neumen aufen kann das rieunge facusene verhaitniss sen, welches den einfalligen Worten Cicero's, d. nat. d. 1, 25., zu Grunde liegt; derselhe drückt sich nemlich in seiner gewöhnlichen puerilen Weise folgendermassen aus: idem facit (sc. Epicurus) contra dialecticos; a quibus quum traditum sii, in amnibus distinctionibus, in quibus ,, aut elium — aut non poneretur, alterutrum rerum esse, pertimuit, ne si concessum essel huiusmodi aliquid ,, aut vivet cras aut non vivet Epicurus", alterutrum fieret necessarium, totum hoc ,, aut etiam - aut

non" negavit esse necessarium; quo quid dici potest obtusius? 5) Diog. L. a. a. 0.: τὴν διαλεκτικήν δὲ ὡς παρέλκουσαν ἀποδοκιμάζουσι΄ ἀοχείν γὰο τοὺς φυσιχούς χωρείν κατὰ τοὺς τῶν πραγμάτων φθόγ-γους..... (33.) ἄμα γὰο τῷ ὑηθήναι ἄνθρωπος εὐθύς κατὰ πρόληψιν καὶ ό τύπος αὐτοῦ νοείται προηγουμένων των αἰσθήσεων παντί οὐν ὀνόματι τὸ πρώτως ὑποτεταγμένον ἐναργές ἐστι, καὶ οὐκ ἄν ἐζητήσαμεν τὸ ζητού-μενον, εἰ μὴ πρότερον ἐγγώκειμεν αὐτό ..... οὐδ ἀν ὼνομάσαμέν τι μὴ πρότερον αὐτοῦ κατὰ πρόληψιν τὸν τύπον αὐτοῦ μαθόντες. Εναργείς οὐν είσιν αι προλήψεις και το δοξαστόν από προτέρου τινός έναργους ήρτηται, έφ' δ άναμέροντες λέγομεν ..... (37.) πρώτον μέν ούν τα υποτεταγμένα τοις φθόγγοις δεί είληφέναι, δπως αν τα δοξαζόμενα ή ζητούμενα ή απορούμενα έχωμεν είς ταύτα ανάγοντες επικρίνειν και μή ακριτα πάντα ήμιν ουθμένα έχωμεν εις τιστα αναγοντές επικρίνειν και μη ακριτά πάντα ημέν είς απειρον αποδεικνύωσεν ή κενούς φθόχχους έχωμεν. (38.) άναγχη γάρ τὸ πρώτον έγνόημα καθ΄ έκαστον φθόχχον βλέπεσθαι καὶ μηθέν αποδείξεως προςδείσθαι. Sext. Ευφ. αdv. math. VIII, 336.: έκ φωνής συνέστηκεν ή αποδείξις, ώς τοῖς Έπικουρείοις εἴρηται. Ebend. 9.: ὁ δὲ Επικρυφος τὰ μὲν αἰσθητά πάντα έλεγεν ὰληθή καὶ ὅντα οὐ διήνεγκε γὰρ ἀληθές εἰναί τι λέγειν ἡ ὑπάρχον. ἔνθεν καὶ ὑπογράφων τάληθές καὶ ψεῦδος, ἔστι, φησιν, άληθές το ούτως έχον ώς λέγεται έχειν, και ψεϋδός έστι, φησί, το ούχ ούτως έχον ώς λέγεται έχειν.

<sup>6)</sup> Plut. adv. Col. 15 .: τουτο δε και τοις νεωτέροις συμβέβηκε πολλά γάο και μεγάλα πράγματα της του όντος αποστερούσι προςηγορίας, τὸ γαφ και μεγαλά πραγματα της του οντός αποσερούστη που τροχήγουμας, τενόν, τόν χρόνον, τόν τόπον, άπλως τό των λεκτών γένος, ξε ψ και τάληθή πάντα ένεστι ταϋτα γάφ όντα μέν μή είναι, τινά δ' είναι λέγουσι. Sext. Επρ. pyrrh. hpp. II, 107.: οἱ μέν Ἐπικούρειοί φασι μή είναι τι λευχόν adv. math. VIII, 13.: οἱ δὲ περὶ τόν Ἐπίκουρον .... δύο μόνον ἀπολείποντες, σημαϊνόν τε καὶ τυγχάνον (s. unten Aum. 48.), φαίνονται .... περὶ τῷ

Die Schule der Stoiker hingegen, welche ja einerseits schon durch das Verhältniss, in welchem ihr Stifter Zeno zu Stilpo stand, auf die Megariker zurückweist und andrerseits bekanntlich an die Antistheneer anknüpft, musste ein ganz besonderes Gewicht auf Gewandtheit in logischer Technik legen, um hiedurch ihren Dogmatismus zu stützen, zumal da, wenigstens zur Zeit der grössten Ausbildung der stoischen Lehre, eine gewisse Allseitigkeit der doctrinären Construction prätendirt wurde und daher auch eine Entwickelung der Form des Doctrinarismus selbst sich einstellte. Die Schulmässigkeit demnach des Dogmatismus und im Gefolge derselben die ächt doctrinäre Einbildung, dass nur derjenige ein richtiges Urtheil über die Dinge und im Handeln fällen könne, welcher auch schulmässig denken gelernt habe, dürften die Ursache davon sein, dass gerade in der Stoa die Logik in Verbindung mit grammatischrhetorischer Theorie eine besondere Ausbildung fand. In Bezug auf die Grundprincipien aber treffen wir hier nur eine Erneuerung jener Logik, welche wir im II. Abschnitte schon kennen gelernt haben.

Was zunächst die litterarische Thätigkeit der Stoiker auf dem Gebiete der Logik betrifft, so stehen auch hier Alle an Productivität weit hinter Chrysippus zurück. Von Zeno werden erwähnt: Περί λέξεων, Περί ούσίας, Περί σημείων, Περί λόγου, Τεχνικαί λύσεις ); Philo, ein Schüler des Diodoros Kronos und Mitschüler Zeno's schrieb Περί σημασιών und Περί τρόπων, wogegen Chrysippus polemisirtes). Während Aristo die Logik nebst der Physik förmlich aus der Philosophie strich und nur die Ethik übrig liess 9), scheint hinwiederum besonders Kleanthes der logischen Doctrin seines Schülers Chrysippus vorgearbeitet zu haben; von ihm nämlich werden uns genannt: Περί ἐπιστήμης, Περὶ διαλεπτικής, Περὶ ἰδίων, Περὶ πατηγορημάτων, Περὶ λόγον  $\gamma'$ , Περὶ μεταλήψεως, Περὶ δυνατών  $^{10}$ ). Ucher alles Mass hinaus aber gieng die Schreibseligkeit des Chrysippus, eines Menschen, dessen bodenlose Geschwätzigkeit wir hinreichend aus der Polemik erkennen, welche in den Werken des Galenus oft sehr einlässlich gegen ihn geführt wird; eine entsetzlich verkommene und verwahrloste Zeit musste es sein, welche einen so hohlen Kopf, wie Chrysippus war, als den grössten Dialektiker bezeichnen konnte. Er schrieb 311 Bücher logischen Inhaltes, wovon Diogenes Laert. ein confuses und corruptes Verzeichniss gibt 11), welches jedoch ursprünglich auf einer früheren Sich-

VIII, 113. 9) Diog. L. VII, 160. Sext. Emp. adv. math. VII, 11. Sen. cp. 84.

(in den Annales Acad. Lovan. Vol. IV, 1822.), welche häufig als Quelle angeführt

φωνή τὸ άληθές και ψεύδος απολείπειν. ebend, 258.; ὁρώμεν δὲ ώς εἰσί

τινες οἱ ἀνηφηχότες την ὕπαρξιν των λεχτών ..... οἰον οἱ Επικούρειοι.
7) Alles bei Diog. L. VII, 4, 39, 40. u. 134. In Betreff der σημεία in der stoischen Theorie s. unten Aum. 151 ff. λόγος ist die Beweistheorie s. Ann. 171. 5) Ebend. 191. u. 194. Vgl. Sext. Emp. pyrrh. hyp. II, 110, u. adv. math.

<sup>10)</sup> Die b. Athen. XI, p. 467. u. 471. erwähnte Schrift Περί μεταλήψεως scheint mehr den grammatischen Untersuchungen über logische Bedeutung der Worte angehort zu haben; Heol Suvarwy ist angeführt b. Arrian. Epict. 11, 19; die übrigen erwähnt Diog. L. VII, 175.; dass das Buch π. κατηγορ. die λεκτά (s. unten Anm. 47 ff.) betraf, berichtet Clem. Al. VIII, 784.

11) VII, 189—198. Die Sammlung der Fragmente des Chrysippus von Baguet

tung und Zusammenstellung der chrysippischen Werke beruhen muss. Diese Aufzählung nemlich der logischen Schriften des Chrysippus lautet: Επεί δε ενδοξότατα βιβλία έστιν αυτώ, εδοξέ μοι και την πρός είδος άναγραφην αυτών ενταυθα καταχωρίσαι· και έστι τάδε· Λογικο υ τόπου Θέσεις, Λογικὰ καὶ τῶν τοῦ φιλοσόφου σκεμμάτων, "Όρων διαλεκτικῶν πρός Μητρόδωρον ς΄, Περὶ τῶν κατὰ τὴν διαλεκτικὴν ὀνομάτων πρός Ζήνωνα α΄ 12), [190] Τέχνη διαλεκτικὴ πρὸς 'Αρισταγόραν α΄, Συνημμένων πιθανών προς Διοσκουρίδην δ΄. Λογικοῦ τόπου το ῦ περὶ τὰ πράγματα· σύνταξις 13) πρώτη· Περὶ ἀξιωμάτων α΄, Περί τῶν οὐχ ἀπλῶν ἀξιωμάτων α΄, Περί τοῦ συμπεπλεγμένου πρὸς 'Αθηνάδην α'β', Περὶ ἀποφατικῶν πρὸς 'Αρισταγόραν γ', Περὶ τῶν καταγορευτικών πρός Άθηνόδωρον ά, Περί των κατὰ στέρησιν λεγομένων πρός Θέαρον ά, Περί των ἀρρίστων ἀξιωμάτων πρός Δίωνα άβγ΄, Περί τῆς διαφορᾶς τῶν ἀορίστων δ΄, Περὶ τῶν κατὰ χρόνους λεγομένων β΄, Περὶ συντελικῶν ἀξιωμάτων β΄. σύνταξις δευτέρα Περὶ ἀληθοῦς διεξευγμένου πρὸς Γοργιππίδην α΄, Περὶ ἀληθοῦς συνημμένου πρὸς Γοργιππίδην δ΄, [191] Αἰρεσις πρὸς Γοργιππίδην α΄, Πρὸς τὸ περί ακολούθων α΄, Περί τοῦ διὰ τριῶν πάλιν πρὸς Γοργιππίδην α΄, Περί δυνατών πρὸς Κλεῖτον δ΄ 14), Πρὸς τὸ περί σημασιών Φίλωνος α΄, Περί τοῦ τίνα ἐστὶ τὰ ψευδῆ α΄. σύνταξις τρίτη · Περί προςταγμάτων β΄, Περί έρωτήσεως β', Περί πεύσεως δ', Επιτομή περί έρωτήσεως και πεύσεως α', Περὶ ἀποκρίσεως δ΄, Ἐπιτομή περὶ ἀποκρίσεως α΄, Περὶ ζητήσεως. σύνταξις τετάρτη. Περί των κατηγορημάτων πρός Μητρόδωρον ί, Περί όρθων καὶ ὑπτίων πρὸς Φίλαρχον α΄, Περὶ τῶν συναμμάτων πρὸς Απολλωνίδην α΄, Πρός Πάσυλον περί κατηγορημάτων. [192] σύνταξις πέμπτη. Περί τῶν πέντε πτώσεων α΄, Περί τῶν κατὰ τὸ ὑποκείμενον ώρισμένων έπφορών α΄, Περί παρεμφάσεως πρός Στησαγόραν β΄, Περί τών προςηγορικών β΄. Λογικοῦ τόπου περί τὰς λέξεις καὶ τὸν κατ' αὐτὰς λόγον σύνταξις πρώτη Περὶ τῶν ένικῶν καὶ πληθυντικῶν ἐκφορῶν 5, Περὶ λέξεων πρὸς Σωσιγένην καὶ Αλέξανδρον έ, Περὶ της κατά τὰς λέξεις ἀνωμαλίας πρὸς Δίωνα δ΄ 15), Περὶ τῶν πρὸς τὰς φωνάς σωρειτών λόγων γ΄, Περί σολοικιζόντων λόγων προς Διονύσιον ά, Λόγοι παρά τὰς συνηθείας α΄, Λέξεις πρὸς Διονύσιον α΄. σύνταξις δε υτέρα. Περί των στοιγείων του λόγου και των λεγομένων έ, [193]

wird, ist höchst unvollständig, da sämmtliche reichhaltigen Stellen und Notizen, welche bei den Commentatoren sich finden, in derselben fehlen.

<sup>12)</sup> Anch erwähnt b. Gal. d. puls. diff. II, 4. VIII, p. 579. ed. Κάλπ.
13) Mit Unrecht hat man σύνταξες als ein zu dem Titel einer Schrift (Δογικοῦ τόπου τοῦ περὶ τὰ πράγματα σύνταξες πρώτη) gehöriges Wort genommen; denn die folgende Numerirung mehrerer συντάξεις als Unterabtbeilungen der verschiedenen λογικοὶ τόποι (über diesen Gebranch des Wortes τόπος s. Anm. 40.) zeigt deutlich, dass es nur von den Gruppen zu verstelhen ist, in welche die Bücher des Chrysippus gebracht worden waren; vgl. auch Arrian. Epiet. II, 17.: οὐθὶ ἐγγὺς ἔσόμεθα τοῦ προκόψαι, κᾶν πάσας τὰς συναγωγάς καὶ τὰς συντάξεις τὰς Χουσίππου μετὰ τῶν Άντιπάτρου καὶ Ἀρχεδήμου διέλθομεν.

— In Bezug anf die sogleich folgende Schrift περὶ ἀπογιατικών s. Anm. 138.

<sup>14)</sup> Plut. d. Stoic. repugn. 44. ed. R. d. orac, def. 28. Arr. Epict. II, 19.

Cic. ad Fam. IX, 4. s. unten Anm. 162 f.
15) Varro L. L. IX, p. 456. Speng. . . . . fretus Chrysippo homine acutissimo, qui reliquit sex libros περί τῆς ἀνωμαλίας.

Περί της συντάξεως των λεγομένων δ' 16), Περί της συντάξεως των στοιγείων των λεγομένων πρός Φίλιππον γ΄, Περί των στοιγείων τοῦ λόγου πρός Νικίαν α΄, Περί τοῦ πρός έτερα λεγομένου α΄. σύνταξις τρίτη: Πρός τους μη διαιρουμένους β', Περί αμφιβολιών πρός Απολλάν δ', Περί των τροπικών άμφιβολιών α΄, Περί συνημμένης τροπικής άμφιβολίας β΄, Ποὸς τὸ περὶ ἀμφιβολιῶν Πανθοίδου β΄, Περὶ τῆς εἰς τὰς ἀμφιβολίας εἰςαγωγῆς ε΄, Ἐπιτομὴ τῶν πρὸς Ἐπικράτην ἀμφιβολιῶν α΄, Συνημμένα πρός την είςαγωγήν των είς τας άμφιβολίας β'. Λογικοῦ τόπου πρός (Ι. περί) τοὺς λόγους καὶ τοὺς τρόπους. σύνταξις πρώτη Τέχνη λόγων και τρόπων πρός Διοςκουρίδην ε΄, [194] Περί των λόγων γ', Περί τρόπων συστάσεως πρός Στησαγόραν β', Σύγκρισις των τροπικών άξιωμάτων α΄, Περί άντιστρεφόντων λόγων καί συνημμένων α΄, Πρὸς Αγάθωνα ἡ περὶ τῶν ἐξῆς προβλημάτων α΄, Περὶ τοῦ τὰ συλλογιστικὰ τινὸς μετ ἄλλου τε καὶ μετ ἄλλων α΄, Περὶ τῶν ἐπιφορῶν πρὸς 'Αρισταγόραν α΄, Περὶ τοῦ τάττεσθαι τὸν αὐτὸν λόγον έν πλείοσι τρόποις α΄, Πρός τὰ ἀντειρημένα τῷ τὸν αὐτὸν λόγον έν συλλογιστικώ καὶ ἀσυλλογίστω τεταχθαι τρόπω β', Πρός τὰ ἀντειρημένα ταις των συλλογισμών αναλύσεσι γ΄, Πρός το περί τρόπων Φίλωνος πρός Τιμόστρατον α΄, Λογικά συνημμένα πρός Τιμοκράτην και Φιλομαθή, Els τὰ περί λόγων καὶ τρόπων α'. [195] σύνταξις δευτέρα· Πεοί τῶν περαινόντων λόγων πρὸς Ζήνωνα α΄, Περί τῶν πρώτων καί άναποδείκτων συλλογισμών πρός Ζήνωνα α΄, Περί τῆς άναλύσεως τῶν συλλογισμών α΄, Περί των παρελκόντων λόγων πρός Πάσυλον β΄, Περί των είς τους συλλογισμούς θεωρημάτων α΄, Περί συλλογισμών είςαγωγικῶν πρὸς Ζήνωνα α΄, Τῶν πρὸς εἰςαγωγήν τρόπων πρὸς Ζήνωνα γ΄, Πεοί τῶν κατὰ ψευδῆ σχήματα συλλογισμῶν έ, Λόγοι συλλογιστικοί κατά ἀνάλυσιν εν τοις ἀναποδείκτοις α΄, (Τροπικά ζητήματα πρός Ζήνωνα καὶ Φιλομαθή α΄ τοῦτο δοκεῖ ψευδεπίγραφον). σύνταξις τρίτη. (Περί τῶν μεταπιπτόντων λόγων πρὸς 'Αθηνάδην α΄, ψευδεπίγραφον), [196] (Λόγοι μεταπίπτοντες πρός την μεσότητα, ψευδεπίγραφα), Πρός τους 'Αμεινίου διαζευπτικούς α΄. σύνταξις τετάρτη · Περί υποθέσεων πρός Μελέαγρον ή, Λόγοι υποθετικοί είς τους νόμους πρός Μελέαγρον πάλιν α', Λόγοι υποθετικοί πρός είζαγωγήν β', Λόγοι υποθετικοί θεωρημάτων β΄, Λύσις τῶν Ἡδύλου ὑποθετικῶν β΄, (Λύσις τῶν ᾿Αλεξάνδοου ύποθετικών γ΄, ψευδεπίγραφα), Περί ἐκθέσεων πρός Λαοδάμαντα α΄. σύνταξις πέμπτη. Περί της είς τον ψευδόμενον είςαγωγης πρός 'Αριστοπρέοντα α΄, Λόγοι ψευδόμενοι πρός είςαγωγήν α΄, Περί τοῦ ψευδομένου πρός 'Αριστοπρέοντα 5'. σύνταξις έπτη' Πρός τους νομίζοντας καὶ ψευδή καὶ ἀληθή είναι α΄, [197] Πρὸς τοὺς διὰ τομής διαλύοντας τὸν ψευδόμενον λόγον πρὸς 'Αριστοκρέοντα β΄, 'Αποδείξεις πρὸς τὸ μη δείν τέμνειν τὰ ἀόριστα α΄, Πρός τὰ ἀντειρημένα τοῖς κατὰ τῆς τομῆς τῶν ἀορίστων πρὸς Πάσυλον γ΄, Λύσις κατὰ τοὺς ἀρχαίους πρὸς Διοσκουρίδην α΄, Περὶ τῆς τοῦ ψευδομένου λύσεως πρὸς Άρι-στοκρέοντα γ΄, Λύσις τῶν Ἡδύλου ὑποθετικῶν πρὸς ᾿Αριστοκρέοντα καὶ Απολλάν α΄. σύνταξις έβδο μη Πρός τους φάσκοντας τὰ λήμματα έχειν ψευδή τον ψευδόμενον λόγον α΄, Περί αποφάσκοντος πρός τον

<sup>16)</sup> Dion. Hal. d. comp. verb. p. 72. Schaef. S. Anm. 168.

'Αριστοκρέοντα β΄, Λογοι ἀποφάσκοντες πρὸς γυμνασίαν α΄, Περὶ τοῦ παρὰ μικρὸν λόγου πρὸς Στησαγόραν β΄, Περὶ τῶν εἰς τὰς ὑπολήψεις λόγων καὶ ἡσυχαζόντων πρὸς 'Ονήτορα β΄, [198] Περὶ τοῦ ἐγκεκαλυμμένου πρὸς 'Αριστόβουλον β΄, Περὶ τοῦ διεληλυθότος πρὸς 'Αθηνάδην α΄. σύνταξις ὀγδόη 'Περὶ τοῦ οὕτίδος πρὸς Μενεκράτην η΄, Περὶ τῶν ἐξ ἀορίστου καὶ ὡρισμένου λόγων πρὸς Πάσυλον β΄, Περὶ οὕτίδος λόγου ποὸς Επικράτην α΄. σύνταξις εννάτη Περί τῶν σοφισμάτων ποὸς Ήρακλείδην καὶ Πόλλιν β΄, Περί τῶν ἀπόρων διαλεκτικῶν λόγων ποὸς Διοσκουρίδην ε΄, Πρὸς τὸ ἀρκεσιλάου μεθόδιον ποὸς Σφαῖρον ά. σύνταξις δεκάτη Κατά της συνηθείας πρός Μητρόδωρον ς, Περί της συνηθείας πρός Γοργιππίδην ξ΄. Λογικοῦ τόπου τὰ τῶν προειρημένων τεττάρων διαφορῶν ἐκτὸς ὅντα καὶ περιέχοντα σποράδην καὶ οὐ σωματικῶς ζητήσεις λογικάς. Περί τῶν καταλεγομένων ζητημάτων ἐννέα καὶ τριάκοντα. Όμοῦ τὰ πάντα τοῦ λογικοῦ ἔνδεκα καὶ τριακόσια. Es ist hier ein gewisser Plan der Anordnung bei aller Verwirrung doch unverkennbar, und wir gewinnen die eben in den letzten Worten hier erwähnten vier verschiedenen Gruppen (τέσσαρες διαφοραί), wenn wir nur annehmen, dass die obige erste Gruppe ,, Λογικοῦ τόπου" im Allgemeinen einen einleitenden Ueberblick der Dialektik geben sollte, worauf die zweite τὰ πράγματα, die dritte τὰς λέξεις, die vierte τοὺς λόγους betraf, und also noch vermischte Einzeln-Schriften folgten, welche ausserhalb dieser vier Haupt-Theile lagen, und daher auch nicht gruppenweise (οὐ σωματικώς, denn so ist wohl sicher statt οὐ σωματικάς zu lesen) zusammengestellt wa-Ueber die ganze Anordnung s. unten Anm. 42-55. Aber einerseits ist die Zahl der hier genannten logischen Bücher, auch wenn wir die 8 unächten (ψευδεπίγραφα) einrechnen, nicht 311, sondern nur 302, und andrerseits sind in der sogleich darauf folgenden Aufzählung der Schriften ethischen Inhaltes (Ηθικοῦ λόγου) mehrere Bücher logischen Inhaltes mitgenannt (§. 200 - 202), deren einige selbst zu den bedeutenderen gehört zu haben scheinen; so kommen nemlich zu den obigen ποch folgende: Περὶ εἰδῶν καὶ γενῶν πρὸς Γοργιππίδην β΄, Περὶ τῶν διαιρέσεων α΄, Περὶ τῶν ἐναντίων πρὸς Διονύσιον β΄, Πιθακά πρὸς τὰς διαιρέσεως καὶ τὰ γένη καὶ τὰ εἴδη, Περὶ τῶν ἐναντίων α΄, Περὶ τοῦ πῶς ἔκαστα λέγομεν καὶ διανοούμεθα α΄ 17), Περὶ τῶν ἐννοιῶν πρὸς Δαοδάμαντα β΄, Περὶ ὑπολήψεως πρὸς Πυθώνακτα γ΄, ᾿Αποδείξεις πρὸς τὸ μὴ δοξάσειν τὸν σοφὸν α΄, Περὶ καταληψεως καὶ ἐπιστήμης καὶ ἀγνοίας δ΄, Πεοὶ λόγου β΄, Πεοὶ τῆς χρήσεως τοῦ λόγου πρός Λεπτίναν <sup>(5)</sup>, Πεοὶ τοῦ ἐγκοίνειν τοὺς ἀρχαίους τὴν διαλεκτικὴν σὺν ταῖς ἀποδείξεσι πρὸς Ζήνωνα β΄, Πεοὶ τῆς διαλεκτικῆς πρὸς ᾿Αριστοπρέοντα δ΄, Περί των αντιδιαλεγομένων τοῖς διαλεπτιποῖς γ΄. Hiemit aber kommen wir, selbst mit Ausschluss jener 8 unächten, schon auf die Zahl 324, so dass der Bericht des Diogenes, hier wie überall, für eine Genauigkeit im Einzelnen durchaus keinen Anhalt gibt. Ausserdem werden ja auch noch logische Schriften des Chrysippus genannt, welche

Wozu ein gewisser Aristocles vier Bücher Commentare schrieb; Suid. s. v. Aristocles.

<sup>18)</sup> Oesters erwähnt b. Plut. d. stoic. repugn. 9. u. 10.

bei Diogenes gänzlich fehlen, nemlich: Περὶ οὐσίας 19), Λογικῶς ζητούμενα<sup>20</sup>), Πρώτη περί συλλογισμών είςαγωγή<sup>21</sup>); auch darf aus dem Titel einer Schrift Plutarch's Περί τοῦ πρώτου έπομένου πρός Χούσιππον 22) geschlossen werden, dass auch von Chrysippus selbst ein Buch Περί τοῦ πρώτου ξπομένου existirte. In dieser grossen Masse von Schriften nun hat Chrysippus sicher den ganzen Schatz der vorliegenden Dialektik verarbeitet, und auf ihr concentrirt sich auch bei den Berichterstattern alle Auctorität der logischen Theorie 23). Materiell Neues in der Logik hat Chrysippus eigentlich nicht geschaffen, denn er wiederholt nur das bei den Peripatetikern schon Vorhandene sowie die von den Megarikern aufgebrachten Einzelnheiten; seine Thätigkeit besteht darin, dass er in der Behandlungsweise des Materials zu einem bemitteidenswerthen Grade von Plattheit, Trivialität und schulmässiger Abschachtelung heruntersank, oder darin, dass er für jede mögliche Einzelnheit, z. B. für die Spielereien der Trug- und Fang-Schlüsse, einen eigenen technischen Ausdruck schuf; Nomenclatur, Schematismus in Eintheilungen, Aufpflanzungen formaler lebensunfähiger Regelu, - dies ist die starke Seite des Chrysippus 24), und hiedurch ist er allerdings der Mann seiner Zeit, denn er ist ein Prototyp aller Bornirtheit der Schulfuchserei; als ein wahres Glück aber ist es zu betrachten, dass bereits nicht mehr in das Mittelalter hinüber sich die Werke des Chrysippus erhalten haben, denn in diesem ausgedehnten Moraste des Formalismus wäre der ohnehin nur schwache Trieb eines selbst-eigenen Sehens und Hörens sicher erst vollends erstickt. - Von den nächsten Stoikern nach Chrysippus werden wieder nur wenige logische Schriften erwähnt, nemlich von Diogenes von Seleucia Περί φωνήν τέγνη, Διαλεπτική τέγνη<sup>25</sup>), wohl blosse Compendien, von Antipater Περί λέξεων και των λεγομένων, Περί δρων, Περί οὐσίας, Περί δυνατών 26), von Archedemus Περί φωνής, Περί

20) Galen. d. pass. an. 11. IV, p. 820. ed. Kuhn.

<sup>19)</sup> Plut. d. Stoic, repugn. 37 .: ,,έν τῷ τρίτφ περὶ οὐσίας".

<sup>21)</sup> Sext. Emp. adv. math. VIII, 223.; vielleicht identisch mit der b. Gal. d. propr. libr. 16, XIX, p. 47 K. genannten συλλογιστική πρώτη.

Im Verzeichnisse des Lamprias b. Fabr. Bibl. gr. V, p. 159. Harl.
 "Selbst die Götter könnten keine andere Dialektik, als die Chrysippische, haben". Diog. L. VII, 180.: οὕτω δ' Επίθοξος εν τοῖς διαλεκτιποῖς εγένειο ώστε δοκείν τοὺς πλείους, ὅτι εὶ παρά θεοῖς ἢν ἡ διαλεκτική, οὐκ ων ἢν άλλη ή ή Χουσίππειος.

<sup>24)</sup> Gnt drückt diess schon Galenns aus, d. puls. diff. II, 10. VIII, p. 631.: 24) Gnt druckt diess schon Galenus aus, d. puls. diff. II, 10. VIII, p. 631.:

η αίρεστε αὐτῶν (ε.ς τῶν Στωϊκῶν) θὰτιον πόλιν ἢ δόγμα φηθι χρηνα προδιδόναι, ἀλλ' ἐὰν σιωπήσης νομοθετούντων καὶ μηθ' ὅλως ἀντιξίπης, εἶτ' ἐπιτρέψης περί τινος διαλέγεσθαι, παραχρημα ταῖς ἐαυτῶν νομοθετίας ἐναντία φθέγγονται. πολὺ δὲ τοῦτ' ἐστὶ παρὰ τῷ προπάπηφ τῆς αἰρέσεως αὐτῶν Χρυσίπηφ' νομοθετεί γὰρ ὀνόματα πλείον ἢ Σόλων Ἀθηναίοις ἴστη ἐν τοῖς άζοσι νομίσματα, συγχεῖ δ' αὐτὸς πρῶτος αὐτά' καὶ εἶ ἔροιο τοὺς διαδόχους αὐτοῦ τῆς νομοθεσίας, τί δή ποτε οὺκ ἐμμεντοῖς ἐαυτοῦ παραγγέλμασι, χαταχρήται" φασίν .... νυνὶ δὲ τὸ δεινότατον οὕτε γεννηθεὶς Ἀθήνησιν οὕτε τραφεὶς, ἀλλὰ χθὲς καὶ πρώτως ῆκων ἐκ Κιλικίας πρὶν ἀκριβῶς αὐτὸν ἐκμαθεῖν ήντιναοῦν Ἑλλάσα φωνήν, Ἀθηναίοις ὑπὸρ ὀγοιατών ἐπικὸρ ὀγοιαθετεῖν.

ναίοις ύπεο όνοματων επιχειρεί νομοθετείν.
25) Diog. L. VII, 55-58. n. 71.
26) Πεοί δυνατών b. Arr. Epict. II, 19, die übrigen b. Diog. L. VII, 57, 60 u. 150. Dass einige Eigenthümlichkeiten in der Syllogistik auf Antipater zurückgeführt wurden, werden wir unten, Anm. 186, sehen.

στοιχείων, Περί δυνατών 27), von Posidonius Περί πριτηρίου, Είςαγωγή περί λέξεως 28).

Insoferne die stoische Lehre eine allseitige doctrinäre Feststellung der menschlichen Ansichten und Ueberzeugungen zum Behufe ihrer richtigen praktischen Verwirklichung bezweckt, nahm sie auch den vorliegenden Stoff speculativer Untersuchungen Anderer auf, und namentlich musste die in der platonisch aristotelischen Philosophie sich darbietende Concentration des griechischen Denkens für die Stoiker ein gelegener Fund sein, denn eigenes Erforschen der Dinge oder eigenes Ringen nach Principien war nicht ihre Sache, sondern sie fanden es erklärlicher Weise bequemer, ein bereits vorgefundenes Wissen schulmässig zu schematisiren und in einen Katechismus zu bringen. So griffen sie denn auch die vorliegende Dreitheilung der Philosophie in "Logik, Physik, Ethik" in völlig schulmässiger Weise auf, indem sie, was natürlich immer das bequemste ist, den Eintheilungs-Gesichtspunkt nach dem Gegenstande nahmen und in dieser Beziehung zu einer schlechthin coordinirten Gleichstellung jener drei Theile gelangten. Sie argumentirten némlich so, dass der Gegenstand einer Wissenschaft jedenfalls Theil derselben sei und daher, wenn er nicht als Theil unter eine höhere Abtheilung falle, selbst als eine solche Abtheilung den übrigen Abtheilungen gleichstehend unter die Wissenschaft überhaupt gehören müsse; darum sei die Logik, da sie weder zur theoretischen Betrachtung des Seienden noch zur praktischen Disciplin gehöre, diesen beiden als dritte Abtheilung des Wissens gleichzuordnen 29). Es mag allerdings diese formulirte

H. &vv. b. Arr. a. a. 0., die beiden anderen b. Diog. L. 55, 134 u. 139,
 Diog. L. 60 u. 154.

<sup>29)</sup> Philop. ad. Anal. pr. f. IV a.: ζητητέον πότερον μέρος ἐστὶν ἢ δύγνανο ἡ λογική τε καὶ διαλεκτική πραγματεία τῆς φιλοσοφίας .... οἱ μὲν γὰρ Στωϊκοὶ ἄντικρυς μέρος αὐτὴν ἀπεισματεία τῆς φιλοσοφίας .... οἱ μὲν γὰρ Στωϊκοὶ ἄντικρυς μέρος αὐτὴν ἀπεισκευάζουσι· περὶ δ΄ καταγίνεται , φαθι λόγω τὸ εἶναι αὐτῆς μέρος κατασκευάζουσι· περὶ δ΄ καταγίνεται , φαθι κέχνη τις ἢ ἐπιστήμη, εἰ μὴ ἀναφέροιτο εἰς ἐτέραν τέχνην ῆ εἰς ἐπιστήμη μέν μέρος ἐστὶν ἢ μόριον. εἰ τοίνυν ἡ φιλοσοφία καταγίνεται περὶ τὴν λογικὴν μέθοδυν, ἢτις οὐκ ἀνάγεται εἰς ἐτέραν τέχνην ῆ ἔτιστήμην ὡς μέρος ἢ μόριον, ἀνάγεται εἰς ἐτέραν τέχνην ἢ ἔτιστήμην ὡς μέρος ἢ μόριον, ἢτις οὐκ ἀνάγεται εἰς ἔτθαν τέχνην ἢ ἔτιστήμην ὡς μέρος ἢ μόριον, ἢτις οὐκ ἀνάγεται εἰς τῆς τοῦ ἐστὶν μέρος ἢ μόριον μόγιον μένος ἢ τοὶν τὸ καινικρί εναινικί καὶ τοῦ πρακτικοῦ μέρος ἐστίν · τὸ γὰρ μόριον τινος καὶ τῆς ὑλης κοινωνεί καὶ τοῦ πρακτικοῦ μέρος ἐστίν · τὸ γὰρ μόριον τινος καὶ τῆς τοὶν κοινωνεί τοὶ τοῦ ποκατικοῦ μέρος ἐστίν · τὸ γὰρ μόριον τινος καὶ τῆς τοὶν κοινωνεί τοὶ τοῦ κοινων ἐνείν ψο ὑ ἐστι μόριον ' τῷ μὲν οὐν πρακτικῶ οὐ κοινωνεί τοὶ τοῦ ποκατικοῦ μέρος ἐστίν πια πράγματα καὶ μετριοπάθεια, πκοπὸς ἐδ τὸ περὶ ταῦτα αἰρετόν πως καὶ φευχτόν, ἡ δὲ λογικὴ ὑλημὲν ἔχει τὰς προτάσεις, πκοπόν δὲ τὸ διὰ τῆς τοιάςθε συνθέσεως τῶν προτάσεων τῶν ἔπομέκων τι ἐξ ἀνάγκης δεικνώναι συναγόμενον, ὁ οὐκ ἔστὶ τοῦ πρακτικοῦ τέλος, ἀλλ' ὡς εἰπον ἡ μετριοπάθεια ἡ τὸ ἀπλῶς ἀγαθόν· καὶ σιὰναγικοῦ τέλος ἀλλ' οὐκ ἐστια τοῦ πρακτικοῦ τόλο ἀναθεία εἰ δὲ μήτε τοῦ θεωρητικοῦ μήτε τοῦ πρακτικοῦ ἀλλ' οὐδὶ μην τοῦ θεωρητικοῦ τόντου γὰρ ῦλη μὲν τὰ θεῖα, τέλος δὲ ἡ περὶ ταῦτα θεωρια εἰ δὲ μήτε τοῦν θεωρητικοῦ μήτε τοῦ πρακτικοῦ τόλι οὐτα μέρος ἐναι τῆς φιλοσοφίας καὶ τοῦτος λίναι γη μέρος εἰναι τῆς φιλοσοφίας καὶ τη δεωρια τὰς κορν τος τόν προκομίας τὰν τοῦτος τὰς περὶ τοῦ τος τὰλα, ἀ ὁρολογεῖται πρὸς ἀπατων μέρη φιλοσοφίας εἰναι, ἡ φιλοσοφία καταγίνεται ξογον ποιουμένη τὴν τε εῦρεσιν αὐτῶν καὶ της τιλει τις κοιν ποιουμένη τὴν τοῦ περὶ τοῦτος δίτοι ἡ η ελοσοφία καταγίνεται ξογον ποιο τοῦς περὶ τοῦτος δ

Beweisführung, dass die Logik Theil (μέρος) der Philosophie sei, durch die Polemik gegen die späteren Peripatetiker (s. unten Abschn. IX, Anm. 4.) hervorgerufen worden sein, da diese nach einer anderen Seite der Schulmässigkeit hin die Logik nur als Werkzeug (οργανον) der Philosophie gelten liessen 30); aber andrerseits hängt eine Gleichstellung der Theile der Philosophie bei den Stoikern in der That auch mit ihrer pantheistischen Anschauung zusammen, denn diese fordert durchweg eine gleichmässige Zusammengehörigkeit und Unterordnung des Einzelnen unter eine abstract höhere Einheit, und in diesem Sinne wohl sprachen einige Stoiker es auch aus, dass keiner der drei Theile einen Vorzug vor den andern haben solle, sondern alle drei gemischt seien 31); die gleiche Bedeutung haben auch die theilweise läppischen Gleichnisse, durch welche von den Stoikern das gegenseitige Verhältniss der drei Theile der Philosophie versinnlicht wurde, denn es liegt denselben sämmtlich ein in sich abgeschlossenes Ganze zu Grunde, welches eben durch das gleichmässige Beisammensein seiner Bestandtheile in seiner Totalität erhalten wird 32). Sowie aber der Pantheismus in der Stoa nicht der

λοιπών τής φιλοσοφίας μερών μόριόν έστιν, οὔτε τοῦ θεωρητικοῦ οὕτε τοῦ πρακτικοῦ ἄλλο γὰρ το τε ὑποκείμενον ταύτη κάκείνων έκατερα καὶ διαφέρονσα ή πρόθεσις καθ' έκάστην αὐτῶν, οις δὲ διαφέροντα ἐκεῖνα ἐλλήλων ἀντιδιαφείται ἀλλήλως, τοὐτοις καὶ ή μέθοσος αὔτη ἐκατερας ἐκείνων διαφέρουσα εὐλόγως ἀντιδιαφείται αὐτοῖς καὶ γὰρ τῆς ποκειμένω διαφέρουσα ἐκείνων, ἀξιώματα γὰρ καὶ προτάσεις τὰ ὑποκείμενα ταύτη, καὶ τῷ τέλει καὶ τὴ προθέσει, ἡ γὰρ ταὐτης πρόθεσις τὸ διὰ τῆς ποιάς αννθέσεως τῶν προτάσεων ἐκ τῶν τιθεμένων τε καὶ συγχωρουμένων ἐξ ἀνάγκης τι συναγόμενον δεικνύναι, δ οὐδετέρας ἐκείνων τέλος.

30) Schol. Cod. Par. b. Brand. p. 140 h. 3.: οἱ μὲν οὐν Στωῖκοὶ μέρος ἀντὴν τῆς φιλοσοφίας εἶναι βουλόμενοι κατασκενάζουσιν οὕτως γαθι γὰρ δῖτι δ ἀλλης τέχνης οὐτε μέρος οὐτε μόριον ἐστι, τοῦτο τῆς χωρμένης ἡ μέρος ἡ μόριον ὑπάρχει ἀλλὰ μὴν ἡ λογική μόριον οὐλ ἔστιν, οὐτε γὰρ ὑπὸ τὸ ἐκωρητικὸν ἀνάγεται οὐτε ὑπὸ τὸ πρακτικόν μέρος ἄρα ὑπάρξι ὑπὸ τὸ ἐκωρητικὸν ἀνάγεται οὐτε ὑπὸ τὸ πρακτικόν μέρος ἄρα ὑπάρξι ὑπὸ τὸ ἐκωρητικὸν ἀνάγεται οὐτε ὑπὸ τὸ πρακτικόν μέρος ἄρα ὑπάρξι ὑπὸ τὸ ἐκωρητικὸν ἀνάγεται οὐτε ὑπὸ τὸ πρακτικόν μέρος ἄρα ὑπάρξι ψπὸ τὸ ἐκωρητικὸν ἀνάγεται οὐτε ὑπὸ τὸ πρακτικόν ψέρος ἄρα ὑπάρξι ψπὸ τὸ ἐκωρητικὸν ἀνάγεται οὐτε ὑπὸ τὸ πρακτικόν ψέρος ἄρα ὑπάρξις ως εἰσκος αὐτο ἀρακτικόν μέρος αὐτη ἀράγονται ἀκαν επεπαλοίολο. λαμβάγονται οὐτε ὑπὸ τὸ πρακτικόν μέρος αὐτα ὑποκερικόν μελονονται ἐκεικον μελονονται ἀναγείνος ἀναγείνος ἐκαικον μελον μελονονται ἐκαικον μελον μελονονται ἐκαικον μελονονται ἐκαικον τοῦν ἀναγείνος ἀναγείνος ἐκοικον μελονον μελον μελον μελον μελον καικον μελον μελον καικον μελον μελον μελον μελο

<sup>30)</sup> Schol. Cod. Par, b. Brand, p. 140 h. 3.: οἱ μεν ουν Στούτοὶ μερος αντην τῆς ανλοσομίας εἶναι βουλόμενοι κατασχευάζουσιν οὕτος η αστ γὰς δτι δ ἄλλης τέχνης οὐτε μέρος οὕτε μόριον ἐστι, τοῦτο τῆς χρωμένης ἡ μέρος ἡ μόριον ὑπάοχει ' ἀλλὰ μὴν ἡ λογικὴ μόριον οὐτ ἔστιν, οὕτε γὰς ὑπὸ τὸ δεωρητικὸν ἀναγεται οὕτε ὑπὸ τὸ πρακτικόν. μέρος ἄρα ὑπάοξει (es ist diess nur aus obiger Stelle des Philoponus verständlich). λαμβάνονται οἱ Περιπατητικοὶ τοῦν Στούκον λέγοντες δτι καὶ ἀτελῶς καὶ ψευδῶς προηγάγετε τὸν λόγον, ἀτελῶς μὲν ὅτι ἔδει εἰπεῖν ὑμὰς οῦτος ' ὅ ἄλλης τέχνης οὐτε μέρος οὐτε μόριον οὐτε ἔργανόν ἐστι, τοῦτο τῆς χρωμένης ἡ μέρος ἡ μόριον ἡ δργανόν ἐστιν ἀλλὰ καὶ ψευδῶς ' ὅτι μὲν γὰο μόριον οὐκ ἐστιν ὑμεις ἐδείξατε, διότι οὐτε ὑπὸ τὸ δεωρητικόν οὐτε ὑπὸ τὸ πρακτικόν ἐστιν ἀξιλὶ οὐδὶ μέρος ἐστιν, οὐτε γὰρ θεωρητικόν οὐτε ὑπὸ τὸ πρακτικόν ἐστιν, δργανον ἀρα ἐστίν οὐτως μὲν οὐν οἱ Περιπατητικοὶ ἀνατρεπουστιν ὅτι οὐδὶ όργανον ἐστιν ἀναγετια. εἰ οὐν μῆτε μέρος μήτε μόριόν ἐστιν, δργανον ἀρα ἐστίν οὐτως μὲν οὐν οἱ Περιπατητικοὶ ἀνατρεπουστιν ὅτι οὐδὶ όργανον ἐστι φαοὶ γὰρ ὅτι οὐδεμία τέχνη τὸ οἰκεῖον ὅργανον ποιεῖ ' πῶς οὐν λέγετε ὅργανον είναι τῆς qιλοσομίας τὴν λογικῆν; ψευδές κὰρ τοῦτο, πῶς γὰρ τὸ οἰκεῖον ὅργανον ποιεῖ ' πῶς οὐν λέγετε ὅργανον είναι τῆς qιλοσομίας τὴν λογικῆν; ψευδές κὰρ τὸτος γαρ τὸ οἰκεῖον ὅργανον ποιεῖ τὸν ἄκμονα. Εἰπ grosser τίνοι γορ ἡ χαλκευτικὴ τὸ οἰκεῖον ὅργανον ποιεῖ τὸν ἄκμονα. Εἰπ grosser Ιστιν μα ἀναγετικον ἐστιν ψευδης ὁ λόγος, πολλαὶ γὰρ τέχναι τὰ οἰκεῖο δὸς και ποιοῦσιν ἰδού γὰρ ἡ χαλκευτικὴ τὸ οἰκεῖον ὅργανον ποιεῖ τὸν ἄκμονα. Εἰπ grosser τινοι ἀρα ἡ χαλκευτικὴ τὸ οἰκεῖον ὅργανον ποιεῖ τὸν ἄκμονα. Εἰπ grosser ἰδού γὰρ ἡ χαλκευτικὴ τὸ οἰκεῖον ὅργανον ποιεῖ τὸν ἄκμονα. Εἰπ grosser ετινοι απος μείναι τὸς ἀρα ἡ καλκευτικὴ τὸ οἰκεῖον ὅργανον ποιεῖ τὸν ἄκμονα. Εἰπ grosser ἰδού γὰρ ἡ χαλκευτικὴ τὸ οἰκεῖον ὅργανον ποιεῖ τὸν ἄκμοκος ἐστιν ἐστιν

<sup>31)</sup> Diog. L. VII, 40.: καὶ οὐδὲν μέρος τοῦ ἐτέρου προκεκρίσθαι, καθά τινες αὐτῶν φασιν, ἀλλὰ μεμίγθαι αὐτά : καὶ τὴν παράθοσιν μικτὴν ἔποιουν.
32) Ebend. 39 Γ.: τριμερή φασιν είναι τὸν κατὰ φιλοσοφίαν λόγον είναι γὰρ αὐτοῦ τὸ μέν τι φυσικὸν τὸ dễ ἡθικὸν τὸ dễ λογικών οῦτω dễ πρῶγανον.

Ausgangspunkt der Philosophie, sondern nur im Gefolge und Dienste des Doctrinarismus der Praxis ist, so wird bei aller schematisirenden Gleichstellung natürlich in Bezug auf die Nützlichkeit auch die Logik jenem allgemeinen praktischen Zwecke untergeordnet, welchen allein ja der stoische Weise sucht, und es werden so die drei Theile des Wissens als drei Tugenden bezeichnet 33); hiebei aber musste der stoische Grundsatz, dass der Weise in Uebereinstimmung mit der Natur lebe (όμολογουμένως τη φύσει ζην), auch die theoretische Aussassung des objectiven Seins hereinziehen, und es wird hiedurch die gegenseitige Stellung von Physik und Ethik zweifelhaft 34), daher sich innerhalb der

τος διείλε Ζήνων ὁ Κιτιεὺς ἐν τῷ περὶ λόγου καὶ Χρύσιππος ἐν τῷ α΄ περὶ λόγου καὶ ἐν τῷ α΄ τῶν φυσικῶν καὶ ἐπολλόδωρος καὶ Σύλλος ἐν τῷ πρώτφ τῶν εἰς τὰ δόγματα εἰςαγωγῶν καὶ Εὐδρομος ἐν τῷ ἡθικῷ στοιχειώσει καὶ Διογένης ὁ Βαβυλώνιος καὶ Ποσεισώνιος ταῦτα δὲ τὰ μέρη 
ὁ μὲν Ἀπολλόδωρος τόπους καλεῖ, ὁ δὲ Χρύσιππος καὶ Εὐδρομος εἰδη, 
ἄλλοι γένη. εἰκαξουσι δὲ ζῷφ τὴν φιλοσοφίαν, όστοῖς μὲν καὶ νεύροις τὸ 
λογικὸν προςομοιοῦντες, τοῖς δὲ σαρκώδεσι τὸ φυσικὸν, τῷ δὲ ψικῷ τὸ 
ἡθικὸν ἡ πάλιν ώῷ, τὰ μὲν γὰρ ἐκτὸς εἰναι τὸ λογικὸν, τὰ δὲ μετὰ 
ταῦτα τὸ ἡθικὸν, τὰ δ' ἐσωτάτω τὸ φυσικὸν ἡ ἀγρῷ παμφόρο, τὸν μὲν 
περιβεβλημένον φαρμὸν τὸ λογικὸν, τὸν δὲ καρπὸν τὸ ἡθικὸν, τὴν δὲ γῆν 
ἡ τὰ δένδρα τὸ φυσικὸν ἡ πόλει καλώς τετειχισμένη καὶ κατὰ λόγον διοικουμέτῃ. Sext. Επρ. adv. math. VII, 17—19.: ὁμοιοῦσι τὴν φιλοσοφίαν παγκάρπο ἀλωῆ, ἵνα τῆ μὲν ψυγλότητι τῶν φυτῶν εἰκάζηται τὸ φυσικὸν, τῷ κάρπω άλωή, ενα τη μεν υψηλότητι των φυτών εξκάζηται το φυσικόν, τῷ δε νοστίμω των καρπών το ήθικον, τη δε όχυροτητι των τειχών το λογινού το δε ώψ αστιν αὐτήν είναι παραπλήσιου. Εψχει γάρ τή μεν λεκίθω, ην τινες νεοτιόν ὑπάοχειν λέγουσι, τὰ ήθικά, τῷ δε λευχῷ, Ὁ δή τροσή εστι τῆς λεκίθου, τὰ αυσικὰ, τῷ δε ἔξωθεν όστυαχώδει τὰ λοικά ο δε Ποσειδώνιος, Επεὶ τὰ μιν μέρη τῆς αιλοσομίας ἀχώριστά έστιν άλληλων, τὰ δὲ αυτὰ τῶν χαρπῶν ἔτερα θεωρείται χαὶ τὰ τείχη τῶν αυτῶν κεχώ-

οισται, ζώιο μάλλον είκάζειν ήξίου την φιλοσοφίαν, αίματι μέν και σαοξί τό φυσικόν, όστεοις δε και νεύοοις τό λογικόν, ψυγή δε τό ήθικόν. 33) Sen. ep. S9.: philosophia studium virtutis est, sed per ipsam virtutem. Plut. plac. phil. 1, procem.: οί μεν ούν Στωϊκοί εφασαν την μεν σοφίαν είναι θείων τε και άνθρωπίνων επιστήμην, την δε φιλοσοφίαν ασκησιν τέχνης Επιπηδίου, επικότων δ. δυαιμένι και δυνακτιν τον δοκτόν δοκτόν δοκτάς δε ξπιτηθείου, ξπιτήθειον δ' είναι μίαν καὶ άνωτατω την άφετην, άφετας θε τὰς γενικωτάτας τφείς, φυσικήν, ήθικήν, λογικήν ' δι' ην αίτίαν καὶ τφι-μεφής έστιν ή φιλοσοφία, ής τὸ μέν φυσικόν, τὸ θὲ ήθικόν, τὸ θὲ λογικόν ' και φυσικόν μεν σταν περί κόσμου ζητώμεν και των εν κόσμω, ήθικον δε το κατησχολημένον περί τον ἀνθρώπινον βίον, λογικόν δε το περί τον λό-γον, δ και διαλεκτικόν καλούσιν. Diog. L. VII, 46.: αὐτὴν δε τὴν διαλεκτι-κὴν ἀναγκαίαν είναι και ἀρετὴν εν είδει περιέχουσαν ἀρετὰς τῆν τε ἀπροπτωσίαν επιστήμην του πότε δεί συγκατατίθεσθαι και μή, την δε άνειχαιότητα Ισχυφόν λάγον πρός το είχος ώστε μη ενθιθόναι αὐτῷ, την θε ἀνελεγξίαν Ισχύν εν λόγφ ώστε μη ἀπάγεσθαι ὑπ' αὐτοῦ εἰς το ἀντιχείμενού, την δε άματαιότητα εξιν άναφερουσαν τας φαντασίας επι τον δρθον λόγον (diess ist das elende Zerrhild der dianoetischen Tugenden des Aristoteles, es ist die "logische Tugend" der Verstandes-Dressur, welche auch durch jede Jesuiten-Logik bezweckt wurde).

34) Plut. d. Stoic. repugn. 9.: οὐ γὰρ ἔστιν ἄλλως οὐδ' οἰχειότερον ἐπελθείν έπι τὸν τῶν ἀγαθῶν και κακῶν λόγον οὐδ' ἐπι τὰς ἀρετὰς οὐδ' ἐπὶ εὐδαιμονίαν, άλλ' ή ἀπὸ τῆς κοινῆς φύσεως καὶ ἀπὸ τῆς τοῦ κόσμου διοιχήσεως ..... δεί γὰρ τούτοις συνάψαι τὸν περί άγαθών και κακών λόγον ούν ούσης άλλης άρχης αὐτών άμείνονος οὐδ' άναφοράς οὐδ' άλλου τινός ένεχεν της φυσικής θεωρίας παραληπτής ούσης ή πρός την περί άγαθών η κακών διαστασιν, γένεται τοίνυν αμα πρόσω και δπίσω των ήθικών ό φυσικός λόγος κατά Χρύσιππον. Schule überhaupt Controversen über die Anordnung der Theile erheben; immer jedoch überwiegt hiebei die Vorausstellung der Logik <sup>35</sup>). Aus dieser Gestaltung der äusseren Anordnung der Wissenschaften bei den Stoikern in Verbindung mit den Auffassungen der Peripatetiker entstand der auf viele Jahrhunderte nachwirkende Schulzwang, dass die Logik die erste Disciplin sei, und wir werden sehen (Abschn. XI, Ann. 125), dass in Folge jenes letzten praktischen Zweckes aller Wissenschaft wirklich die ewige Seligkeit von der Kenntniss der Kategorien abhängig gemacht wird.

Darüber nun, wie jene erste Disciplin, die Logik, oder wie die Stoiker sie stets bezeichneten, die Dialektik, im Einzelnen ausgeführt und namentlich wie alle ihre Unterabtheilungen gegenseitig geordnet wurden, lässt sich bis zu einem gewissen Grade eine Gewissheit und richtige Einsicht erreichen, woferne man nur die quellenmässige Untersuchung mit der nöthigen historischen Unbefangenheit und mit dem Verständnisse der den Stoikern vorausgehenden und nachfolgenden Entwickelung der Logik führt 36). Betreffs einzelner Controversen innerhalb der stoischen Schule, besonders über die Anordnung einzelner Abschnitte, sind wir allerdings durch unsere Quellen zu wenig unterrichtet, nm Alles genau festzustellen oder die Entwickelungsarten der Logik bei allen einzelnen Stoikern angeben zu können, und wir müssen uns daher begnügen, die stoische Lehre

<sup>35)</sup> Ebend.: ὁ Χούσιππος οἱεται δεῖν τῶν λογικῶν πρῶτον ἀχροᾶσθαι τοὺς νέους, δεύτερον δὲ τῶν ἡθικῶν, μετὰ δὲ ταῦτα τῶν qυσικῶν, ὡςαὐτοὺς νέους τὸν πεμὶ θεῶν λόγον ἔσχατον παραλαμβάνειν. πολλαχοῦ δὲ τοὐτων ὑπ' αὐτοῦ λεγομένων ἀρκέσει παραθέσθαι τὰ ἐν τῷ τετάρτις Περὶ βίων ἔχοντα κατὰ λέξιν οὕτω· πρῶτον μὲν οὐν δοκεὶ μων κατὰ τὰ ἀρθῶς ὑπὸ τῶν ἀρχαίων εἰρημένα τρία γένη τῶν τοῦ qιλοσόφου θεωνημιάτων εἰναι, τὰ μὲν λογικὰ, τὰ δὲ ἡθικὰ, τὰ ἀλ ψισικά· εἰτα τούτων δεὶ προτάτεσθαι πρῶτα μὲν τὰ λογικὰ, δεύτερα δὲ τὰ ἡθικὰ, τρίτα δὲ τὰ φυσικά· εἰναι αὐν τὰ λογικὰ, δεύτερα δὲ τὰ ἡθικὰ, τρίτα δὲ τὰ φυσικά· εἰναι τὰ νογικὰ τῶν δὲ φυσικών ἔσχατος εἰναι ὁ περὶ τῶν θεῶν λόγος. Sext. Επρ. ade. παιλι ΝΙΙ, 22:: οἱ δὲ ἀπὸ τῆς Στοᾶς καὶ αὐνοὶ ἄρχειν μέν φισι τὰ λογικὰ σευτερεύεν δὲ τὰ ἡθικὰ, τελευταῖα δὲ τιτάχθαι τὰ qυσικά πρῶτον μὲν γὰρ δεῖν κατησφαλίσθαι τὸν νοῦν εἰς δυςεκκρουστον τῶν παρασδομέτων ψυλακὴν, ὀχυρωτικὸν δὲ εἰναι τῆς διανοίας τὸν διαλεκτικὸν τόπον δείνερον δὲ ὑπογράφειν τὴν ἡθικὴν θεωρίαν πρὸς θελτίσωτι τῶν ἡθικὸ, ἀχινουνος γὰρ ἡ παραδοχή ταύτης ἐπὶ προϋποκειμένη τῆ λογικῆ δυνάμει τελευταίαν δὲ ἔπαξιτάνν τὰ πότης ἐπὶ προϋποκειμένη τῆ λογικῆ δυνάμει τελευταίαν δὲ ἔπαξιτάνν τὰ πότης ἐπὶ προϋποκειμένη τῆ λογικῆ δυνάμει τελευταίαν δὲ ἔπαξιτάνς. Ελευπός μεντή hyp. II, 13: οἱ Στωϊκοί τοίνν καὶ ἄλλοι τινὲς τρία μέρη τῆς φιλοσοφίας εἰναι λέγονος, λογικόν για τοίνον, καὶ ἀρχονταί γε τῆς διάσκαλίας ἀπὸ τοῦ λογικον, καὶ τοίνον μὲν τὸ λογικὸν τάττουσι, δεύτερον δὲ τὸ φυσικὸν καὶ τρίτον τὸ ἡθικὸν, ών ἔστι Ζήνων ἐν τῷ περὶ λόγου καὶ τὸ φυσικὸν καὶ τρίτον τὸ ἡθικὸν, ών ἔστι Ζήνων ἐν τῷ περὶ λογικον ἐν τὸ τὸς ἡθικὸν καὶ τρίτον τὸ ἡθικὸν, κὰ ἔστι Ζήνων ἐν τῷ προὶ λογικὸν καὶ τρίτον τὸ ἡθικὸν, κὰ ἔστι ἐποκείων ἄρχεται, ὁ δὶ Μπολλόθωρος δεύτερα τὰ ἡθικὰ, Παναίτιος δὲ καὶ Ποσειδωνιος ἀπὸ τὸ τοῦ λόγον ταῦν Ποσειδωνείων σρολιτικὸν ψυσικὸν θεολογικὸν, ἄλλοι δὲ οὐ τοῦ λόγον ταῦντα μέση φαιὸν πολιτικὸν ψυσικὸν, ὁ δε Κελεάνθης ἕχειδον οἱ δού δος ου τοῦ λόγον ταῦντα μέση φαιὸν κὸν τοῦ λογον ταῦντα μέση φολίτος κὸς διαδεκτικὸν ἡθιοικὸν πολιτικὸ

<sup>36)</sup> Was Petersen, Philosophiae Chrysippeae fundamenta. Hamb. 1827. gibt, ist wegen Grundlegung einer unrichtigen vorgefassten Meinung und durchweg gewaltsam erzwungener Durchführung derselben völlig unbrauchbar.

im Allgemeinen, wie sie wohl hauptsächlich aus der Hand des Chrysippus hervorging, darzulegen.

· Das rhetorisch demonstrative Verfahren ist der Grundzug der stoischen Dialektik, und es bleibt daher hier mit gänzlicher Misskennung des philosophischen Unterschiedes, welcher bei Plato und Aristoteles zwischen dem Dialektischen und dem Apodeiktischen bestand, nur ein ganz äusserliches Merkmal zur Abscheidung der Rhetorik von der Dialektik übrig; die Stoiker nemlich sagen, sowohl die Rhetorik als auch die Dialektik sei die Wissenschaft des richtigen Sprechens, nur bewege sich die erstere in fortlaufender Peroration, die letztere aber in Frage und Antwort; und zur Versinnlichung dieses Unterschiedes fehlt es auch hier nicht an einem albernen Beispiele 37). Hiebei wird natürlich das "richtige" (εὐ oder ὀρθῶς) Sprechen in dem Sinne von "Wahres (ἀληθές, s. unten Anm. 116 u. 137) sprechen", und Wissenschaft in dem Sinne von Technik genommen 35), und es heisst dann die Dialektik wohl die Wissenschaft desjenigen, was wahr oder falsch oder keines von beiden (!) ist 39), aber dem inneren Wesen nach sind Rhetorik und Dialektik identisch, und letztere bleibt daher vermöge ihrer bloss rhetorischen Geltung

genera orationis, autera perpetua quae rhetorice atchur, altera concisa quae dialectice, quas quidem Zeno adeo coniunxil, ut hanc compressae in pugnum manus, illam explicitae diceret similem. Vgl. Abschn. VIII, Anm. 2. u. 25, 38) Anon. Prolegg. ad Ilermog. VII. p. 8. Walz: of μὲν γὰρ αὐτῆν (sc. τῆν ὑητοριχήν) ἐχάλεσαν ἐπιστήμην ἀπὸ τοῦ μείζονος, ὁριζόμενοι ἐπὶν τοῦ τοὶ λέγειν, οι Στοῖχοί δὲ τὸ εὐ λέγειν ἐλεγον τὸ ἀληθῆ λέγειν. Alex, ad Ar. Τορ. p. 3.: οἱ μὲν ἀπὸ τῆς Στοᾶς ὁριζόμενοι τῆν διαλεχτιχήν ἐπιστήμην τοῦ τὸ λέγειν ὁρίζοντια, τὸ δὲ τὸ κέγειν ἐν τῷ ἀληθῆ καὶ προςήκοντα λέγειν είναι τιθέμενοι, τοῦτο δὲ ἰδιον ἡγούμενοι τοῦ φιλοσόφου κατὰ τῆς τελεωτάτης φιλοσοφίας ψέρουσιν αὐτὸ καὶ διὰ τοῦτο μόνος ὁ φιλόσοφος κατ' αὐτοὺς ὁταλεκτικός. Sext. Επρ. pyrrh. hyp. III, 188.: τέχνην δὲ είναι

αισι σύστημα έχ καταλήψεων συγγεγυμνασμένων. 39) Diog. L. a. a. O.: όθεν και οθιώς αύτην δοιζονται. Επισι

39) Diog. L. a. a. 0.: όθεν καί οὕτως αὐτὴν ὁρίζονται, ἐπιστήμην ἀληθών καὶ ψευδών καὶ οὐδετέρων. ebend. 62.: διαλέκτικὴ δέ ἐστιν, ώς φησι Ποσειδώνιος, ἐπιστήμη ἀληθών καὶ ψευδών καὶ οὐδετέρων.

<sup>37)</sup> Diog. L. VII, 42.: τήν τε δητορικήν Επιστήμην οὐσαν τοῦ εὐ λέγειν πεοὶ τῶν ἐν διεξόδω λόγων καὶ τήν διαλεκτικήν τοῦ δοθῶς διαλέγεσθαι πεοὶ τῶν ἐν ἐφωτήσει καὶ ἐποκρίσει λόγων. Sen. ep. 89.: omnis ordio aut continua est aut inter respondentem et interrogantem divisa; hanc διαλεκτικήν, illam ὑητορικήν plaenit vocari. Schol, ad Hermog. VII, p. 105. Walz: ὅρος Στωϊκῶν ὑητορική ἐστιν ἐπιστήμη τοῦ εὐ λέγειν. Sop. ad Hermog. V, p. 15 Walz: ὁι δὲ Στωϊκοὶ ἀντίστροφον τῆ διαλεκτικῆ ἀντίγος οι αθτεπος. Vi ψοριορικήν καλοῦσιγ, was allerdings dem Wortlaute nach mit der ersten Zeile der aristotelischen Rhetorik übereinstimmt, aber das ἀντίστροφον liegt eben hier schlechthin einem Λeusserlichen. Cic. d. fin. II, 6, 17.: Tum ille, finem, inquit, interrogandi, si videtur; quod quidem ego a principio me malle dizeram, hoc ipsum providens diaeleticas epitiones. Rhetorice igilur, inquam, nos maeis quam dialectice disputare? Quasi vero, inquit, perpetua oratio rhetorum solum, non etiam philosophorum sit. Zenomis est, inquam, hoc Stoici, omnem vim loquendi, ut iam ante Aristoteles, in duas tributam esse partes; rhetoricam palmae, dialecticam puopo similem ese dicebat, quod latius loquerentur rhetores, dialectici autem compressius. Oral. 23, 113.: disputandi ratio et loquendi dialecticorum sit, oratorum autem dicendi et oranadi; Zeno quidem ille, a quo disciplina Stoicorum est, manu demonstrare solebat, quid inter has artes interesset; nam cum compresserat digitos pugnumque fecerat, dialecticum aiebat eiusmodi esse; cum autem diduxerat et manum dibataverat, palma elitus similem eloquentiam esse dicebat, Quint, Inst. II, 20, 7: itaque cum duo sint genera orationis, altera perpetua quae rhetorice dicitur, altera concisa quae dialectice, quas quidem Zeno adeo coniunxit, ut hanc compressae in pugnum manus, illam explicitae diceret similem. Vgl. Abschn. VIII, Ann. 2. u. 25.

in jenem Standpunkte befangen, aus welchem Plato und Aristoteles erst das Apodeiktische im Gegensatze gegen das bloss Dialektische heraushehen mussten, während hier in der Stoa dasjenige, was dem Apodeiktischen entsprechen sollte, seinerseits ebenfalls, wie wir sehen werden nur in einen subjectiven sensual-psychologischen Vorgang hineingezogen wird. Ja selbst aus einem scheinbar unbedeutenden Umstande sieht man wie sehr die rhetorische Technik und deren Kunst-Ausdrücke überhaupt für die wissenschaftliche Behandlung von Einfluss waren; einige Stoiker nemlich nannten die Haupttheile der Philosophie selbst nicht etwa μέρη, sondern geradezu τόπους <sup>40</sup>), und z. B. Diogenes Laërt. folgt diesem Sprachgebrauche durchgängig.

Sowie nun die Stoiker die bloss nach äusserlicher Betrachtungsweise abgetrennte Rhetorik ebenso äusserlich weiter eintheilten, so verfuhren sie in gleicher Weise auch mit der Dialektik. Die oberste und Haupt-Abtheilung ist die in die Lehre vom Sprach · Ausdrucke, durch welchen die Dinge bezeichnet werden  $-\varphi\omega\nu\eta$  -, und in die Lehre von demjenigen, was durch den Sprach-Ausdruck bezeichnet wird, — σημαινόμενα —, und diese beiden zerfielen dann in eine Masse Unterabtheilungen 41). In Ganzen ist die Basis dieser obersten Zweitheilung eine völlig formale Auffassung des bei Plato und Aristoteles in lebendiger Bedeutung auftretenden Grundsatzes, dass alles Wissen nur innerhalb der menschlichen Rede, des menschlichen loyog, auftreten kann. Allerdings nemlich wird Jedermann zugestehen, dass an der menschlichen Sprache zwei Momente zu unterscheiden sind, das phonologische des der leiblichen Natürlichkeit angehörigen Lautes und das intelligible der aus dem Geiste hervorgehenden significanten Bedeutsamkeit; aber die Stoiker, für welche die Lehre von der φωνή der erste Theil der Dialektik war 42), gingen hiefür wohl bis zu den physikalischen Entstehungsgründen des Lautes zurück 43); hingegen von diesem Punkte an hatten sie natürlich keinen Begriff von der Aufgabe einer Sprach-Philosophie oder von der Nothwendigkeit, in die bildende Werkstätte der Sprache einzudringen, um den Wechselverkehr jener beiden Momente einzusehen, sondern sie glaubten an den vierundzwanzig Buchstaben des Alphabetes die einfachsten Elemente, und hiemit den richtigen Anfangspunkt zu besitzen, da aus den Buchstaben die

<sup>40)</sup> Ebend. 39.: ταῦτα δὲ τὰ μέρη ὁ μὲν Ἀπολλόδωρος τόπους καλεῖ, ὁ Χρύσιππος καὶ Εὐδρομος εἴδη, ἄλλοι γένη.

<sup>41)</sup> Ebend. 43.: την διαλεκτικήν διαιρείσθαι εξς τε τον περί των σημαινομένων και της φωνής τόπον. 11. 62.: τυγχάνει δ' αὐτή, ώς ὁ Χρυσιπτός φησι, περί σημαίνοντα και σημαινόμενα. Sen. ep. 89.: διαλεκτική in duas partes dividitar: in rerba et significationes, id est, in res quae diunitur et vocabula quibus dicuntur: ingens deiude sequitur utriusque divisio; itaque hot loco finem faciam et ,, summa sequar vestigia rerum", alioqui si voluero facere partium partes, quaestionum liber fiet. Es ist zu bedauern, dass Seneca diese ingens divisio nicht augibt, denn abschreiben hatte er, ein so einfaltiger Mensch er auch ist, dieselbe doch wohl können.

Diog. L. VII, 55: τῆς δὲ διαλεχτιχῆς θεωρίας συμφώνως δοχεῖ τοὶς πλείστοις ἀπὸ τοῦ περὶ φωνῆς ἐτάρχεσθαι τόπου.

<sup>43)</sup> Ebend: ετι δε φωνή ἀὴο πεπληγμένος ἡ τὸ Ιδιον αίσθητὸν ἀχοῆς. Sext. Emp. adv. math. VI. 39 ff. Nemes. nat. hom. 6. Pollux. II, 4, 26. Gell. V, 15. Plut. plac. phil. IV, 20.

Worte, und aus den Worten die Sätze zusammengesetzt seien 44), etwa wie man aus farbigen Steinchen eine Figur und aus mehreren Figuren einen Mosaikboden zusammensetzen kann; und so gelangten sie dazu, in der weiteren Entwickelung der Lehre von der porn nur jene aussere handgreifliche Form zu behandeln, welche die Worte dadurch haben, dass sie eben Worte sind, und nach diesem äusserlichen Gesichtspunkte stellten sie Eintheilungen der Worte in die sogenannten verschiedenen Redetheile und Eintheilungen der Flexionsformen auf, sowie natürlich die gleiche Behandlungsweise auch die grammatischen Satzformen betraf 45), - kurz die Stoiker wurden durch diesen Theil ihrer Dialektik die eigentlichen Ausbildner jener erbärmlichen Behandlungsweise der Grammatik. welche dann durch die Schulen des Mittelalters sich in unserer Kulturgeschichte noch bis in die neueste Zeit fortschleppte; ein Gegenstand, welcher für uns hier ausser dem Felde der Betrachtung liegt, da nur das in die eigentliche Logik hieraus hinüberspielende am gehörigen Orte beizuziehen sein wird. Ausser den derartigen grammatischen Schematismen gehörte zur Lehre von der φωνή auch die Betrachtung nicht bloss der ungewöhnlichen und etwa falschen Wortformen (z. B. der Solökismen und Barbarismen) und der durch die Form der Worte entstehenden Amphibolien, sondern auch der poetischen und rhythmischen Formen und zuletzt selbst der musikalischen Composition 46), und es weisen daher auch die im späteren Alterthume üblichen Compendien der Metrik und Musik vielfach auf den stoischen Schulbetrieb als ihre Quelle zurück, sowie andrerseits hier schon der Anfang jener späteren empörenden Auffassung vorliegt, dass die Poesie ebenso wie die Sophistik eine Species des ψευδής λόγος sei (s. Abschn. XI, Anm. 122 f. u. 145).

Ist so die Betrachtung der Form und der Formen des Wortes als solchen der eine Theil der Dialektik, so wird diesem nun ebenso formal die Lehre von dem σημαινόμενον als zweiter an die Seite gestellt, welcher den Umstand betrifft, dass durch die Worte Etwas bezeichnet wird (vgl. Abschn. II, Ann. 28); hier also hat das Wort ein Verhältniss zu den Dingen — τὰ πράγματα —, und während man die blossen Worte nur als Tone "hervorbringt", werden hingegen die factischen Dinge in der

<sup>44)</sup> Diog. L. 56 f. Dion. Halic, d. comp. v. p. 154. Schaef. Galen. π. Ίππ.
π. 11λ. δογμ. VIII, 3. V, p. 670 K.
45) Ebend. 57.: Es fehlt in dieser Beziehung noch an einer umfassenden

<sup>45)</sup> Ebend, 57.: Es fehlt in dieser Beziehung noch an einer umfassenden und kritischen Darstellung der stoischen Betriebsamkeit, denn — um von Grafenhan's sogenannter "Geschichte der Philologie" nicht zu reden — auch Rud, Schmidt, Stoicorum Grammatica. Halle 1839. ist nicht erschöpfend, bei Lersch hingegen (Sprachphilosophie der Alten) gebricht es sowohl an Quellenstudium als auch an Kritik, welche beide durch affectirt geistreiches Reden sich eben nicht ersetzen lassen.

<sup>46)</sup> Biog. L. 44.: είναι δὲ τῆς διαλεπτικῆς ἴδιον τόπον καὶ τὸν προειρημένον περὶ αὐτῆς τῆς φωνῆς, ἐν ἡ δείκνυται ἡ ἔγγράμματος φωνὴ και τίνα τὰ τοὺ λόγου μέση καὶ περὶ σολοικισμού καὶ βαρφαρισμού καὶ ποιημάτων καὶ ἀμφιβολιών καὶ περὶ ἐμμελούς φωνῆς καὶ περὶ μουσικῆς καὶ περὶ δοων κατά τινας καὶ διαιρέσεων καὶ λέξεων (iber den letzteren Zusai) sanin, 53.), Ausfahrlicher werden alle diese Gegenstande der Lehre von der φωνὴ bei Biog. wieder 57—62. hesprochen, wo ausser der Angabe der Redetheile neben Solökismus und Barbarismus auch die ὑπογραψὴ und ſūnf ἀρεταὶ λόγου (ἐλληνισμός, σαψήνεια, συγτομία, πρέπον, κατασκεψή) vorkommen.

Rede "ausgesprochen" und es ergiebt sich hiemit der stoische Begriff des "Ausgesprochenen" — τὰ λεκτά —, worin das eigentliche Gebiet der Logik beruht 47); in diesem "λεκτόν" (vgl. Abschn. I, Anm. 51) aber erkennen wir schlagend die formale Verknöcherung des platonisch-aristotelischen "λόγος" έμψυχος oder "διαλεπτικόν". Nemlich den Stoikern ist dieses "Ausgesprochene" nicht das Ding selbst, sondern nur eben der Sprach-Ausdruck für dasselbe, also was man die Bedeutung des Wortes nennen kann, deren Verständniss von der Kenntniss einer speciellen Sprache abhängt und mit dem blossen Schalle noch nicht gegeben ist; das Ding aber in seiner factischen Objectivität bleibt dabei "ausserhalb" 46); noch aber auch ist das Ausgesprochene der Gedanke, denn dieser ist Nichts, als der subjective Eindruck in einer mit Denkvermögen ausgerüsteten Seele 49). Das lentov also ist ein Mittleres zwischen Ding und Gedanke 50), und insoferne an dieses λεκτον dann, wie wir sehen werden, die logischen Functionen geknüpst werden, befinden wir uns entschieden auf dem Standpunkte des Nominalismus (vgl. Abschn. II, Anm. 31); es ist ja auch nach der Ansicht der Stoiker das λεκτὸν das einzige Unkörperliche — ἀσώματον — <sup>51</sup>), denn bekanntlich gilt denselben alles Seiende als ein Körperliches und nur das Körperliche als ein Seiendes, daher nicht bloss selbstverständlicher Weise die factischen Dinge körperlich sind, son-

ματα, α δή και λεκτά τυγχάνει.

<sup>47)</sup> Ebend. 57.: προφέρονται μέν γὰρ αί φωναί, λέγεται δὲ τὰ πράγ-

<sup>48)</sup> Sezt. Emp. adv. malh. VIII., 11.... οι από της Στοας τρία φάμενω αυξυγείν άλληλοις, τό τε σημαινόμενον και τό σημαίνον και τό τυγχάνον, ων σημαίνον μεν είναι την φωνήν, οίον την Δίων, σημαινόμενον δε αυτό το πράγμα το ώπ αυτής δηλούμενον και ού ήμετς μεν αντιλαμβανόμεθα τη ήμετερα παραφισταμένου διανοία, οί δε βάρβαροι οὐκ επαίουσι καίπερ της φωνής ακούοντες, τυγχάνον δε το εκτός υποκείμενον, ώς περ αὐτός ο Δίων.

<sup>49)</sup> Plut. plac. phil. IV, 11.: ἔστι δὲ νόημα φάντασμα διανοίας λογικοῦ ζώου, τὸ γὰο φάντασμα ἐπειδὰν λογικῆ προςπίπτη ψυχῆ, τότε ἔννόημα καλείται εἰληφὸς τοῦνομα παρὰ τὸν νοῦν διόπεο τοῖς ἄλλοις ζώοις οῦ προςπίπτει φαντάσματα ὅσα δὲ καὶ τοῖς θεοῖς καὶ ἡμῖν γε, ταῦτα φαντάσματα μόνον ἔστὶν, ὅσα δὲ ἡμῖν ταῦτα καὶ φαντάσματα κατὰ χένος καὶ ἔννοήματα κατὰ εἰδος. Sext. Emp. a. a. 0. 70.: λεκτὸν δὲ ὑπάρχειν φασὶ τὸ κατὰ λογικὴν φαντασίαν ὑηιστάμενον, λογικὴν δὲ εἶναι φαντασίαν καθ ἢν τὸ φαντασθέν ἔστι λόνω παραστάσμα.

ήν τό φαντασθέν έστι λόγω παραστήσαι.
50) Ammon. ad Ar. d. inlerpr. f. 15 b.: ήμας ό Άριστοτέλης διδάσχει διά τούτων τίνα έστι τά προηγουμένως και προςεχώς ύπ' αὐτών (εc. των όνυμάτων και ήηματών) σημαινόμενα, και ότι τα νοήματα, διά δε τούτων μέσων τά πράγματα, και ούδεν έτεμον δείν παρά ταϋτα έπινοείν μέσων του τε νοήματος και του πράγματος, δπερ οι άπο της Στοας ύποτιθέμενω λεκτόν ήξίων όνομάζειν.

<sup>51)</sup> Sext. Emp. fahrt in der oben Anm. 48. angesuhrten Stelle sort: τούνων δε δύο μέν είναι σώμιστα καθάπες την γωνήν και τό τυγκάνον, εν δε δωματον ώςπεςο τό σημαινόμενον πράγμα και λεκτόν, όπεςο άληθες τε γίνεται ή ψεύδος. Ebend, pyrth. hpp. III, 52: εΙ μέν γάο λεκτόν έστιν ό λόγος και ισώματος, ώς οί Στοϊκοί γασιν, ό λέγων κ.τ.λ. Sen. ep. 117:: Sunt nuturae corporum, tanquam hic homo est, hic equus; has deinde sequuntur multura animorum enuntialiei corporum; hi habent proprium quiddam et a corporibus seductum, tanquam video satonem ambulantem; hoc sensus ostendit, animus credit; corpus est quod video, cui et oculos et animum intendi; dico deinde, Cato ambulat: non corpus quidem est quod nunc loquor, sed enuntiativum quiddam de corpore, quod alii effatum vocant alii enuntiatum alii edictum.

dern auch der Eindruck der Wahrnehmung als solcher  $(\varphi\alpha\nu\tau\alpha\sigma\ell\alpha)$  und darum auch die Wissenschaft, ja sogar auch die Wahrheit  $(\partial \lambda \dot{\eta}\partial \epsilon_{\ell}\alpha)$  selbst im Unterschiede von dem Wahren  $(\tau \dot{\sigma} \ \dot{\alpha}\lambda\eta\partial \epsilon_{\mathcal{S}})$ , welch letzteres eben in dem  $\lambda\epsilon\kappa\tau\dot{\sigma}\nu$  liegt und daher ebenfalls unkörperlich ist  $^{52}$ ).

Hieraus nun erwächst für diesen Abschnitt der Dialektik, nemlich für die Lehre von dem σημαινόμενον, folgende Eintheilung (deren vollständiger Nachweis allerdings erst durch die Darlegung des ganzen Materiales gegeben wird): Zunächst da das λεκτον eben doch einerseits in einer Beziehung zum factisch Objectiven — τὰ πράγματα — steht und andrerseits von einer jedesmaligen Bethätigung des Denkvermögens innerhalb der Wahrnehmung abhängt, so musste es in dieser Beziehung um die Erreichung einer sensualen Festigkeit zu thun sein, und es wird daher die Logik psychologisch gestützt. Nun aber ergreift das Denkvermögen in dem λεκτον gerade nicht das körperlich Concrete oder einzeln sinnliche Ding, sondern das Abstracte und abstract Allgemeine (d. h. wenn bei den älteren Peripatetikern die Lehre vom Begriffe misskannt war, so ist sie hier positiv corrupt in ihrer ersten Anlage); dieses Allgemeine aber steht zu dem Einzelnen immer in dem Verhältnisse der Gattung oder des abstracten Gattungsbegriffes, unter welchen das Einzelnere als Art oder Artbegriff fällt, und es wird daher diese Unterordnung durch die möglichst erschöpfte Theilung und Unterabtheilung untersucht, wobei das je abstract Allgemeinere als das je Einfachere betrachtet wird. Somit werden hier die λεπτά, noch immer nicht ausser allem Zusammenhange mit den ihnen entsprechenden factischen Dingen, als Begriffe behandelt, und es tritt also die Lehre vom Begriffe in dieser abstract formalen Auffassung voraus, - eine schulmässig doctrinäre Behandlungsweise, welche ihren Einfluss noch bis zum modernen subjectiven Idealismus herab erstreckt -; nur jene Stoiker wohl, welche mehr Gewicht auf jene Function des λεκτον legten, dass es die Bedeutsamkeit des sprachlichen Lautes enthält (s. oben Anm. 48), konnten die Lehre von Begriff, Gattung und Art in den ersten Hauptabschnitt der Logik, nemlich in die Lehre von der porn hineinziehen 53). Jenes Bestreben aber der fortgesetzten Division und Subdivision musste auf die Aufstellung oberster Gattungsbegriffe — γενικώτατα — hinleiten, welche unter keine noch höhere Gattung. als unter den allerallgemeinsten Begriff des Etwas fallen; und so erscheint auch die erste nominalistische Ontologie in der stoischen Kategorienlehre. Insoferne aber nun die λεκτά als Begriffe noch vereinzelt ausgesprochen werden, sind sie weder wahr noch falsch, sondern Wahrheit und

<sup>52)</sup> Sext. Emp. pyrth. hyp. II, 81.: λέγεται διαφέρειν τῆς ἀληθείας τὸ ἀληθες τριχώς, οὐσία συστάσει δυνάμει· οὐσία μέν ἔπεὶ τὸ μέν ἀληθείας τὸ ασώματόν ἐστιν, ἀξίωμα γάρ ἐστι κὰ λεκτὸν, ἡ δὲ ἀλήθεια σῶμα, ἔστι γὰρ ἔπετήμη πάντων ἀληθων ἀποφαντική, ἡ δὲ ἐπιστήμη πῶς ἔχον ἡγεμονικὸν ὥςπερ καὶ ἡ πῶς ἔχουσα χεὶρ πυγμή, τὸ δὲ ἡγεμονικὸν σῶμα, ἔστι γὰρ κατ' αὐτοὺς πνεϋμα· συστάσει δὲ κ.τ.λ. Ebend. ade. math. VII, 35 τὴν δὲ ἀλήθειαν οἰνονταί τινες, κὰι μάλιστα οἱ ἀπὸ τῆς Στοᾶς, διαφέρειν τὰληθοῦς κατὰ τρεῖς τρόπους, οὐσία τε κὰι συστάσει καὶ δυνάμει, οὐσία μὲν παρόσον ἡ μὲν ἀλήθεια σῶμά ἔστι, τὸ δὲ ἀληθὲς ἀσώματον ὑπῆρχεν· κὰι ἐἴκότως, φασὶν, τουὶ μὲν γὰρ ἀξίωμά ἐστι, τὸ δὲ ἀξίωμα λεκτὸν, τὸ δὶ λεκτὸν ἀσωματον.

<sup>53)</sup> S. Anm. 46.

PRANTL, Gesch. I.

Falschheit des "Ausgesprochenen" nebst dem gesammten Verhältnisse aller Gegensätzlichkeit entsteht erst in der Satzverbindung - λέξις -, und alle derartige Betrachtung ist Gegenstand der Lehre vom Urtheile; insoferne aber eigentlich erst hier in Bezug auf Wahr und Falsch sich die Frage über ein Kriterium zu erheben scheint, ist zu bemerken, dass dieselbe in iener psychologischen Basis der Logik bereits erledigt sein musste, denn es bleibt den Stoikern zuletzt kein anderes Kriterium, als eben die subjective Festigkeit der Ueberzeugung. Möglich wäre es, dass eben jene Stoiker, welche den Begriff und die Untersuchung über Art und Gattung dem Abschnitte von der φωνή zuwiesen, eben erst hier beim Beginne der Lehre vom Urtheile die Grundsätze betreffs des Kriterium entwickelten, d. h. diese rückten dann überhaupt den psychologischen Theil näher an das Urtheil. Andere hingegen stellten, wohl veranlasst durch die Polemik gegen die Akademiker, die Lehre vom Kriterium in specieller Darstellung an den Anfang der Dialektik überhaupt 54). Nach der Lehre vom Urtheile folgte dann natürlich die Lehre vom Schlusse als der Zusammensetzung mehrerer Urtheile zum Behufe eines Beweises λόγος — und hiezu die Sophismen aller Art. So hat die Logik, wenn wir von der ontologischen Kategorienlehre absehen, hier schon jene später üblich gebliebene Gestaltung angenommen 55). Sie soll für den Stoiker das Wissen betreffs des Wahren und Falschen entwickeln und ihn fähig machen, dasselbe überall zu beurtheilen; für die doctrinäre

<sup>54)</sup> Ein solches Verhältniss verschiedener Standpunkte liegt wohl dem Bericht des Diogenes zu Grunde: VII, 41 L. τὸ δὲ λογικόν μέφος φαδιν ἔνιοι εἰς δύο διαιρεῖσθαι ἔπιστήμας, εἰς ἡπισικὴν καὶ εἰς διαλεκτικήν τινὲς δὲ καὶ εἰς τὸ δοικὸν εἰδος τὸ περὶ καινόνων καὶ κριτηρίων, ἔνιοι δὲ τὸ ὁρικὸν περιαιροῦσι· τὸ μέν οὺν περὶ καινόνων καὶ κριτηρίων παρακαμβάνουσι πρὸς τὸ τὴν ἀλήθειαν εὐρεῖν, ἐν αὐτῷ γὰρ τὰς τῶν φαντασιῶν ὁιαιρορὰς ἀπευθυνουσι· καὶ τὸ ὁρικὸν δὲ ὁμοίως πρὸς ἔπιγνωσιν τῆς ἀληθείας, διὰ γὰρ τῶν ἐννοιῶν τὰ πράγματα λαμβάνεται. Ebend. 49.: ἀρισκεί τοὶς Στικῶνς τὸν περὶ φανικαίας καὶ ἀδαθήσεως προτάττειν λόγον, καθότι τὸ κριτήριον, ἡ ἀλήθεια τῶν πραγμάτων γινώσκεται, κατὰ γένος φαντασία ἐστὶ καὶ καθότι ὁ περὶ συγκαταθέσεως καὶ ὁ περὶ καταλήψεως καὶ νοήσεως λόγος προτάγον τῶν ἄλλον οὸκ ἀνευ φαντασίας συνίσταται. Wenn Sext. Εμφρηντή. hyp. II, 13. seine Widerlegning der Dogmatiker mit der Lehre vom Kriterium beginnt, so ist diess ganz seinem skeptischen Standpunkte gemäss, hieraus aber auf eine allgemein übliche Anordnung hei den Stoikern Nichts zu schliessen

eine allgemein übliche Anordnung hei den Stoikern Nichts zu schliessen.

55) So gibt auch Diog, L. VII, 43, im Allgemeinen den Inhalt des zweiten Hauptalschnittes der Dialektik an: τὴν διαλεκτικήν διαιρεϊσθαι εῖς τε τὸν περὶ τῶν σημαινομένων κὰ τῆς φωνῆς τόπον κὰ τῶν ἐκ τοὐτων ὑφισιακεμένων ἐκτιῶν, ἀξιομάτων κὰ αὐτοιελῶν (woll ausgefallen κὰ ἐλιπῶν), κὰ ἐκτιῶν, ἀξιομάτων κὰ αὐτοιελῶν (woll ausgefallen κὰ ἐλιπῶν), κὰ ἐκτιῶν, ἀξιομάτων κὰ τῶν ἀροιων, ὁρθῶν κὰ ὑπτίων, κὰ γενῶν κὰ ἐθῶν, ὁμοίως δὲ κὰ λόγων κὰ τρόπων κὰ συλλογισμῶν κὰ τῶν ποὲς τὰν φωνὴν κὰ τὰ πράγματα σωμαμάτων. Ετ selbst aber folgt in seinem Excerpte (57—62.) Jenen, welche den Begriff und Gattung und Art in der Lehre von der φωνὴ behandellen, daher er auch §, 62., wo er πράγματα του σημανομένων τόπω τέτακται ὁ περὶ λεκτῶν κὰ πραγμάτων κὰ ἀξιωμάτων κὰ συλλογισμῶν λόγος καὶ ὁ περὶ λεκτῶν κὰ αὐτοτελῶν κὰ ἀξιωμάτων κὰ συλλογισμῶν λόγος καὶ ὁ περὶ λλιπῶν τε καὶ κατηγορημάτων καὶ δρδῶν καὶ ὑπίνων. Hingegen liegt wohl οδίμε Vereinigung von Lehregenstaden in det Dialektik dem zu Grunde, was Sext. Επρ. ριγτή. hyp. II, 213. sagt: ἐπεὶ δε τινες τῶν δογμάτικῶν τὴν διαλεκτικήν είναι φασιν ἐπιστήμην συλλογιστικήν δριστικήν διαλεκτικήν είναι φασιν ἐπιστήμην συλλογιστικήν ἐπαγωγικήν δριστικήν διαλεκτικήν είναι φασιν ἐπιστήμην συλλογιστικήν ἔπαγωγικήν δριστικήν διαλεκτικήν είναι φασιν ἐπιστήμην συλλογιστικήν ἐπαγωγικήν δριστικήν διαρεκτικήν είναι φασίν ἐπιστήμην συλλογιστικήν ἐπιλεκτικήν είναι φασίν ἐπιστήμην συλλογιστικήν ἐπιλεκτικήν είναι φασίν ἐπιστήμην συλλογιστικήν ἐπαγωγικήν δριστικήν διαστικήν είναι φασίν ἐπιστήμην συλλογιστικήν ἐπιλεκτικήν είναι φασίν ἐπιστήμην συλλογιστικήν ἐπαγωγικήν δριστικήν διαστικήν είναι φασίν ἐπιστήμην συλλογιστικήν ἐπαγωγικήν δριστικήν είναι φασίν ἐπιστήμην συλλογιστικήν ἐπιλεκτικήν είναι φασίν ἐπιστήμην είναι ἐπαγωγικήν δριστικήν είναι φασίν ἐπιστήμην είναι ἐπαγωγικήν δριστικήν είναι φασίν ἐπιστήμην είναι ἐπαγωγικήν δριστικήν είναι φασίν ἐπιστήμην είναι φασίν ἐπιστήμη ἐπιδιομένου ἐπιστήμην ἐπιλεκτικήν ἐπιδιομένου ἐπιστήμην είναι ἐ

Begründung seiner Ansichten aber fällt ihm das Hauptgewicht auf die Syllogistik <sup>56</sup>). Durch die Art und Weise aber, in welcher die Stoiker die Logik ausbildeten, rechtfertigt sich auch der üblich gewordene Sprachgebrauch, dass unter Διαλεπτικοί in der späteren Zeit hauptsächlich nur die Stoiker gemeint sind, und namentlich Sextus Empirikus welcher uns hier eine Hauptquelle sein wird, nimmt Στωϊκοί und Διαλεπτικοί wie gleichbedeutende Worte, da er andere ähnliche Richtungen (z. B. Megarisches) immer vermittelst der eigenen speciellen Namen ausscheidet. Vgl. auch Abschn. II, Anm. 38 u. Abschn. VII, Anm. 2.

Der erste Theil nun, welcher den zur Bildung des λεκτον mitwirkenden psychologischen Vorgang darstellt, berührt uns hier nicht, denn erstens enthält er gar nicht ein logisches Princip, und zweitens kann die Logik, wenn sie einmal, wie hier der Fall ist, formal geworden ist, mit jedem anderweitigen Standpunkte betreffs der Erkenntnissweise, auch mit dem des Mysticismus und der Inspiration, zusammenbestehen, so dass hier kein organischer Zusammenhang zwischen der Erkenntnisstheorie und den logischen Gesetzen vorliegt; nur diess haben diese beiden unter sich und auch mit den übrigen Theilen der Philosophie gemein, dass Alles auf einer oberflächlichen Schematisirung und dem leichtsertigsten Doctrinarismus beruht. Abgesehen demnach von der grob sinnlichen Erklärungsweise der Wahrnehmung (der Vergleichung der Seele mit einer Wachstafel) und von der eben so roh materialistischen Annahme über Entstehung der Gemein-Vorstellungen (zował Evvoiai) durch Vergleichung u. s. f., - abgesehen auch davon, dass in der ovyκατάθεσες und der eigentlichen κατάληψες diese Erkenntnisstheorie sich auf die einfaltigste Weise in einem Zirkel bewegt, da die Begriffe dann wahr sein sollen, wenn sie aus richtiger Wahrnebmung in der richtigen Art geschlossen sind, die Wahrnehmungen aber dann richtig sein sollen, wann sie einen richtigen Begriff veranlassen, - abgesehen endlich von dem hieraus folgenden Schwanken zwischen angebornen Ideen und dem gröbsten Empirismus, kann uns hier aus all dem rhetorisch aufgestutzten Gerede über derlei nur jene frivole Arroganz des Subjectes von Bedeutung sein, mit welcher dasselbe innerhalb der Wahrnehmung dasjenige festhält, was es "mit Beifall ergriffen hat", mögen die Gemeinbegriffe selbst schon als fertige oder bloss die Kraft zu deren Formirung angeboren sein (denn um auch nur einzusehen, dass diess letztere eine Kern-Differenz der Erkenntniss-Theorie ist, war die Stoa eben zu unphilosophisch); in einem solchen Verfahren aber liegt die Basis der stoischen Lehre vom Begriffe.

<sup>56)</sup> Ding. 47.: οὐκ ἄνευ δὲ τῆς διαλεκτικῆς θεωρίας τὸν σοφὸν ἄπτωτον ἔσεσω ἐν λόγω· τό τε γὰρ ἀληθές καὶ τὸ ψεῦδος διαγεγνώσκεσθαι ὑπ ἀντῆς καὶ τὸ πιθακὸν τό τε γὰρ ἀληθές καὶ τὸ ψεῦδος διαγεγνώσκεσθαι ὑπ ἀντῆς καὶ τὸ πιθακὸν τό τε ἀμφιβόλως λεγόμενον διευκρινεῖσθαι, χωρίς τε αὐτῆς οὐκ είναι όδῷ ἔρωτὰν καὶ ὑκουδῶν λόγων, φασὶν, ἔστιν αὐτη (sc. ἡ ιωλεκτική διαγνωστική, chend. 247.: ἐπὶ τῆν τέχνην τὴν διαλεκτικήν φασιν ώρμηκέναι οἱ διαλεκτικοὶ οὐχ ἀπλῶς ὑπὲρ τοῦ γνῶναι τί ἐκ τίνος συνάγεται, ἀλλὰ προηγουμένως ὑπὲρ τοῦ δι' ἀποδεικτικῶν λόγων τὰ ἀληθῆ καὶ τὰ ὑευθῆ κρίνειν ἐπίστασθαι· λέγουσι γοῦν είναι τὴν διαλεκτικὴν ἐπιστήμην ἀληθῶν καὶ ψευδῶν καὶ οὐδετέρων. Ding. L. VII, 45.: εὐχρηστοτάτην δέ φασιν είναι τὴν περὶ τῶν συλλογισμῶν θεωρίαν.

Nichts anderes nemlich, als die gewöhnlichste rhetorische Generalisirung des empirisch Einzelnen ist hier der Entstehungsgrund des Begriffes (s. Abschn. II, Anm. 22). Es ergreift ja nach der Annahme der Stoiker das Deuken, welches erst in den Jahren der gereifteren Jugend nach den Sinneswahrnehmungen "sich sammeln" soll 57), sogleich den Gattungsbegriff, wogegen die in den Arten liegende Gestaltung der unter den Gattungsbegriff fallenden Dinge dem Gebiete der Wahrnehmung angehört 58). Wie sich von selbst versteht, enthält diese platte Auffassung, zumal bei der stoischen Unterscheidung zwischen λόγος ἐνδιάθετος und λόγος προφορικός, nur die wunderlichste Vermengung des gröbsten Materialismus und des formalsten Nominalismus 59); s. Abschn. II, Anm. 12. Weil aber hiebei für die Thätigkeit des Denkens eben nur die abstracte Allgemeinheit der blossen Gattung, nicht der lebendige Wesensbegriff, ins Auge gefasst ist, so ist es nur consequent, wenn dann diese Galtungsbegriffe völlig schroff den concreten Dingen als Gegensatz gegenübergestellt werden; ausdrücklich nemlich wird gelehrt, dass die im Denken erfassten Begriffe (τὰ ἐννοήματα) keine Dinge seien, d. h. dass sie Nicht-Dinge (οὕτινα) seien 60), oder in bestimmterer Ausdrucksweise, dass sie weder Dinge noch qualitativ bestimmte Wesen (ποιά) seien 61), was dann bei einigen Berichterstattern nicht ohne Missverständniss der Sachlage so ausgedrückt wird, als hätten die Stoiker die platonischen Ideen έννοήματα genannt 62). Am strengsten ist jene Consequenz wohl gezogen, wenn gesagt wird, die Gedanken-Begriffe hatten gar keine reale Existenz, sie seien ανύπαοκτα 63); aber es scheint auch die hiemit sich

<sup>57)</sup> Stob. Ecl. 1, 792. Heeren: οἱ μὲν Στωϊκοὶ λέγουσι μὴ εὐθὺς ξματίσσαμ τὸν λόγον, ὕστερον δὲ συναθροίζεσθαι ἀπὸ τῶν αΙσθήσεων καὶ φατσασιών περὶ δεκατέσσαρα ἔτη. So ist also auch hierin eine schulmössig feste Bestimmung aufgestellt.

Destinating argestent.

58) John Damase. Parall. h. Stob. ed. Gaisf. IV, 432.: Χυύσιππος τὸ μἐν γεγικὸν ἡδὺ νοητὸν, τὸ δὲ εἰδικὸν καὶ προςπίπτον ἡδὺ (so richtig Petersen für ἡδη αἰσθητόν. Cic. d. fin. III, 10, 33.: hoc quarlo (sc. collatione rationis) boni notitia facta est; cum enim ab iis rebus quae sunt secundum naturam adscendit animus collatione rationis, tum ad notitiam boni pervenit.

<sup>59)</sup> In drei Worte ist dieser Unsinn zusammengelast b. Diog. L. VII, 54.: ξστὶ δ' ἡ πρόληψις ἔννοια ψυπικὴ τῶν καθόλου, — also ἔννοια, und doch ψυσικὴ, und dann doch wieder τῶν καθόλου. Betreff des λόγος ἔντδιάθειος πια προφορικός, welcher uns hier nicht weiter berührt, s. das Nahere bei Ed. Zeller in d. Theol. Jahrb. 1852, 2.

<sup>60)</sup> Simpl, ad Cat. f. 26 E. ed. Bas.: οὕτινα τὰ κοινὰ πας' αὐτοῖς ἰξγεται ..... ὁ γὰρ ἄνθρωπος οὕτις ἐστὶν, οὐ γὰρ ἐστὶ τὶς ὁ κοινὸς. Ueber die hieran sich knüpfende syllogistische Spielerei s. unten Anm. 211.

<sup>61)</sup> Diog. L. VII., 61.: Εννόημα δε έστι φάντασμα διανοίας οὖτε τὶ δν οὔτε ποιὸν, ώς ανεὶ δὲ τὶ δν καὶ ώς ανεὶ ποιὸν, οἰον γίνεται ἀνατύπωμα ἔππου καὶ μὴ παρόντος. Slob. Ecl. 1, 332.: Ζήνων τὰ ἐννοήματά ψημήτε τινὰ εἶναι μήτε ποιὰ, ώς ανεὶ δὲ τινὰ καὶ ώς ανεὶ ποιὰ φαντάσματα ψυχής. 62) Slob. a. a. O. ſahrt ſort: ταὖτα δὲ ὑπὸ των ἀρχαίων ἰδεας προςαγορεύεσθαι τῶν γὰρ κατὰ τὰ ἐννόηματα ὑποπιπτόντων εἶναι τὰς ἰδεας οἰον ἀνθρώπων ἔππων, κοινότερον παιτών τῶν ζώων καὶ τῶν ἄλλων ὁπόπου ἀνθρώπων ἔππων, κοινότερον παιτών τῶν ζώων καὶ τῶν ἄλλων ὁπόπου ἀνθρώπων ἔππων, κοινότερον παιτών τῶν ζώων καὶ τῶν ἄλλων ὁπόπου ἀνθρώπων ἔππων, κοινότερον παιτών τῶν ζώων καὶ τῶν ἄλλων ὁπόπου ἀνθρώπων ἔππων, κοινότερον παιτών τῶν ζώων καὶ τῶν ἄλλων ὁπόπου ἀνθρώπων ἔππων, κοινότερον παιτών τῶν ζώων καὶ τῶν ἄλλων ὁπόπου ἐντὸν ἐντὸν

οων ανσφωπων είπων, χοινοτερον παντών των ερών και των αλλών στων ανσφωπών είπων, κοινοτερον παντών των ερών και των αλλών στων δέννοήματα ήμέτερα τὰς ἰδέας ἔφιασαν. Hingegen Simpl. a. a. O.: καὶ γὰς καὶ Χρύσιππος ἀπορεῖ περὶ τῆς ἰδέας, εῖ τόθε τὶ ὑηθήσεται.
63) Stob. fahrt fort: ταύτας δὲ οἱ Στωϊκοὶ φιλόσοροί φασιν ἀνυπάφετους είναι· καὶ τῶν μὲν ἐννοημάτων μετέχειν ήμᾶς, τῶν δὲ πτώσεων, ἀς

erhebende Schwierigkeit innerhalb der Schule selbst zu Controversen geführt zu haben. Nemlich einerseits wird hervorgehoben, dass die Gattungs-Begriffe an dem Wahr und Falsch gar keinen Theil haben, dass sie weder wahr noch falsch sind, denn erst in der qualitativen Bestimmtheit der Art - und Unterart - Begriffe erhalten die concreten Dinge ein Prädicat, dessen Aussprechung wahr oder falsch sein kann 64); andrerseits aber sind es gerade die λεπτά, welche in der Satz-Verbindung des Urtheiles das Wahre - το άληθές im Gegensatze von άλήθεια, s. oben Anm. 51 u. 52 - enthalten (s. unten Anm. 109), und nun ist doch das Wort, insoferne es einen Gedanken-Begriff, ein ἐννόημα, ausspricht, ebenfalls mehr als eine blosse φωνή, d. h. es ist eben auch ein λεπτον; das λεκτόν aber sowie das άληθές selbst sind beide άσωματα, also nach allgemein stoischem Grundsatze ein Nicht-seiendes. Wie soll sich da nun das Verhältniss gestalten, dass die einen λεκτά ganz ausserhalb des Wahr und Falsch stehen, die anderen λεκτά aber wenigstens wahr oder falsch sein können? oder soll wirklich die Nicht-Existenz, das ἀνύπαρατον den beiderseitigen λεατά in gleicher Weise zukommen? Dieser Punkt denn nun scheint es auch zu sein, über welchen der bei Sextus Empirikus erwähnte "endlose Streit" betreffs der Existenzweise (υπαρξις) des λεκτον bei den Stoikern sich erhob 65); und vielleicht dürfen wir aus

δή προςηγορία; καλούσι, τυγχάνειν. Die letzteren Worte scheinen mir keiner Emendation zu bedürfen, woferne ihnen wohl der nemliche Sinn zu Grunde liegt, welchen die oben, Anm. 58, angeführten Worte des Damascenus enthalten, da das Pradicative der einzeln bestimmten Arlen (προςηγορία, s. unten Anm. 113.) eben dem concreten Dinge als solchen (dem τυγχάνον, s. oben Anm. 48.), und hiemit der sinnlichen Wahrnehmung angehört, aus welcher wir es je nach zufältigem Be-

der sinnlichen Wahrnehmung angehört, aus welcher wir es je nach zufälligem Befunde aufgreisen (τυγχάνομεγ).

64) Sext. Emp, ade. math. VII, 246.: οὐτε δὲ ἀληθεῖς οὐτε ψευδεῖς εἰσιν αἰ γενιχαὶ (sc. φαντασίαι)' ὧν γὰο τὰ εἰδη τοῖα ἢ τοῖα, τούτων τὰ γενη οὐτε τοῖα οὐτε τοῖα, οἰον τῶν ἀνθρωπων οἱ μέν εἰσιν ἐλληνες οἱ δὲ βάρβαροι, ἀλλ' ὁ γενιχὸς ἄνθρωπος οὐτε ἔλλην ἐστιν, ἐπεὶ πάντες ἄν οἱ ἐπ' εἰδους ἢσαν ἔλληνες, οὐτε βάρβαρος διὰ τὴν αὐτὴν αἰτίαν.

65) Ebend. VIII, 262 ff.: ἀλλ' ἔστω γε καὶ ἐκ περιουσίας συγκεχωρήσθω ἕνεκα τοῦ προβαίνειν τὴν ζήτησιν, ἐν ὑπαρξει τυγχάνειν τὰ ἐκπα, καίπερ ἀνηνύτου καθεστώσης τῆς περι αὐτῶν μάχης · οὐκοῦν εὶ ταῦτα ἔστιν, ἤτοι σώματα ἢ ἀσώματα λέξουσιν εἰναι· καὶ σώματα μὲν οὐχ ἄν φαῖεν· εἰ δὲ ἀσώματα, ἤτοι ποιεῖ τι καὶ ἀντοὺς ἢ οὐδὲν ποιεῖ· καὶ ποιεῖν μὲν οὐχ αν ἀξιώσειαν, τὸ γὰο ἀσώματον καὶ' αὐτοὺς οὖτε ποιεῖν τι πέγυκεν οὐτε πάχχειν μηδὲν δὲ ποιοῦντα οὐδὲ οὐ ἐστὶ σημεῖα (aher die σημεῖα s. unten Anm. 151.) ἐνδείξεταί τι καὶ δηλώσει, τὸ γὰρ ἐγδείχνυσθαί τι καὶ δηλοῦν σθαι, εξτε το κατά Φίλωνά έστι το τοιούτον εξτε κατά Διόδωρον ή την συνάρτησιν ἢ ἄλλως πως χρινόμενον· πολλῶν γὰρ καὶ περὶ τούτου διαστάτῆς διαφωνίας. Die Ursache des Streites scheint deutlich ausgesprochen zu sein in den kurz vorhergehenden (258.) Worten: ὁρῶμεν δὲ ὡς εἰσί τινες οἱ ἀνηρηκότες την υπαρξίν των λεκτών, και ούχ οι έτεροδοξοι μόνον οίον οι Έπι-

den Worten des Sextus, welche allerdings nur seiner skeptischen Tendenz dienen, schliessen, dass für jene λεπτά, welche in der Satzverbindung des Urtheiles auch auf die concreten Bestimmtheiten der Dinge eingehen müssen und hierin dann das Wahr oder Falsch enthalten, doch in höherem Grade eine Existenz beansprucht wurde (s. Anm. 109). weil das Wahr-sein einer Prämisse schon aus rhetorischem und syllogistischem Zwecke eben als ein seiendes ponirt werden musste, wohingegen für jene denta, welche nur einen Gattungs-Begriffallein, ein blosses έννόημα, aussprechen, die reale Existenz in keiner Weise zugelassen worden wäre. So läge wieder in den lenta letzterer Art der durrste Nominalismus, hingegen in den ersterer Art der gewöhnlichste materialistische Empirismus. Sollten wir aber auch mit dieser Vermuthung über ienen Streit zu weit gegangen sein, so erhellt doch jedenfalls, dass die Stoa keine Einsicht darin besitzt oder sucht, wie das Einzelne die Verwirklichung des Wesensbegriffes sei, sondern dass sie jene vorläufige Verallgemeinerung, welche im blossen Sprachausdrucke liegt, in völlig abstracter Fassung festhält und hierin das Einfache gegenüber der empirischen Vielheit zu besitzen glaubt.

Darum bleibt den Stoikern für die Lehre vom Begriffe auch Nichts weiter übrig, als dass sie diese empirische Vielheit durch förtgesetzte Einschachtlung in solche abstracte Art- und Gattungs-Begriffe zuletzt unter eine angebliche höchste Einheit, d. h. aber unter das hohlste, abstracteste, aller Bestimmtheit entbehrende, formal Allgemeine bringen und so das Fächerwerk einer tabula logica begründen. Ja selbst das Verfahren dieses fortgesetzten Einheilens, wobei natürlich Gattungs- und Art-Begriff völlig formal gefasst werden, wurde wieder unter mehrere Rubriken gebracht, und so ist z. B. neben διαίρεσις ποch von ὑποδιαίρεσις, ἀντιδιαίρεσις, μερισμός die Rede 66), wobei zunächst die ὑποδιαίρεσις gar Nichts als die abwärts fortgesetzte διαίρεσις ist, der ärgste Formalismus aber in der Aufstellung der ἀντιδιαίρεσις als einer eigenen

κούρειοι, άλλά και οι Στωϊκοι ώς οι περί τον Βασιλείδην, οις έδοξε μηθέν είναι ἀσώματον τοίνων έν έποχή φυλακτέον εστι το σημείου. άλλ' ἀποδείξαντες, φασί, πρότερον την των λεκτών υπαρξιν Εξομεν βεβαίαν και την του σημείου φύσιν. Aus der Erwähnung des Basilides, welcher der Lehrer des Marc Aurel war, sehen wir allerdings, dass die aussührlichere Controverse erst später, wohl wegen der Polemik gegen Akademiker und Skeptiker, sich als nothwendig erwies.

<sup>66)</sup> Planlos zwar in dieser Beziehung ist der Bericht bei Diog. L. VII, 60 l., aber zeigt doch die hohle und leere Austassung des Gatungs - und Art - Begriffes: γένος δέ ἐστι πλειόνων χω ἀναφωριών (wohl zu lesen ἀναφορητών) ἐνρογμάτων σύλληψις, οἰον ζῷον, τοῦτο γὰο περιεξήμε τὰ κατὰ μέρος ζῷα·.... εἰδος δέ ἐστι τὸ ὑπὸ γένους περιεχόμενον, ὡς ὑπὸ τοῦ ζῷον ὁ ἄνθοφος, εἰδος δὲ ἐστι νὰ ἐνικούτατον δέ ἐστιν ὁ γένος δν γένος δν ἔχει, οἰον τὸ δν εἰδικώτατον δέ ἐστιν δε ἐιδος οὐκ ἔχει, ώς περ ὁ Σωχράτης ὁ ἐστιν ἐστικὰ τὰ δὲ ἄλογα· ἀντιδιαίρεσις δέ ἐστι γένους εἰς εἰδος τομη κατὶ τοὺναντίον ὡς ἀν κατὰ ἀπόφασιν, οἰον τῶν ὅντιον τὰ μέν ἐστιν ἀγαθὰ τὰ δ΄ οὐκ ἀγαθά ὑποδιαίρεσις δέ ἐστι διαίρεσις ἐπὶ διαιρέσει, οἰον τῶν ὄντιον τὰ μέν ἐστιν ἀγαθὰ τὰ δ΄ οὐκ ἀγαθὰ, τῶν δ΄ οὐκ ἀγαθὰν τὰ μέν ἔντιν τὰ μέν ἐστιν ἀγαθὰ τὰ δ΄ οὐκ ἀγαθὰν τὰ μέν ἔντιν τὰ μέν ἐστιν ἀγαθὰ τὰ δ΄ οὐκ ἀγαθὰν τὰ μέν ἔντιν κατὰ τὰ δὲ ἀδιάφορα μερισμός δὲ ἐστι γένους εἰς τόπους κατάταξις (ώς ὁ Κρίνις), οἰον τῶν ἄγαθῶν τὰ μέν ἔστι περὶ ψυχήν τὰ δὲ περὶ σῶρια.

Species vorliegt, da diese bloss darauf beruht, dass bei dichotomischer Theilung das Eine der beiden Eintheilungs · Glieder sprachlich als das contradictorische Gegentheil des anderen bezeichnet ist; hingegen durch den μερισμός betritt diese Manie des Eintheilens sogar das Gebiet der Inhärenzien, da hier die Attribute nach den Substanzen, an welchen sie vorkommen können, eingetheilt werden. Nach einem anderen Berichte nahmen die Stoiker viererlei Methoden des Eintheilens an; es konne nemlich eingetheilt werden: 1) das Wort in seine Bedeutungen, 2) das Ganze in seine Theile, 3) die Gattung in ihre Arten, 4) die Art in ihre Individuen 67); hievon sind die dritte und vierte Methode eben die διαίgeoig und υποδιαίρεσις, die zweite ist entweder die arithmetische Theilung, oder sie könnte wohl auch dem obigen μερισμός entsprechen (da z. B. das ganze höchste Gut nach jener Weise in Theil-Güter gespalten wurde), die erste Methode aber, wie das Wort in seine Bedeutungen getheilt werde, wird uns wieder durch eine andere Notiz verständlich, in welcher acht Methoden des Eintheilens aufgezählt werden. Ein Grammatiker der späteren Zeit nemlich gibt bei Gelegenheit der Eintheilung der προςωδία Folgendes 65): 1) die Gattung in die Arten, 2) die Art in die Individuen,

Digitality Gree

<sup>67)</sup> Sext. Emp. pyrrh. hyp. II, 213.: γίνεσθαι τοίνυν την διαίρεσίν φασι τετραχώς η γάρ όνοια είς σημαινόμενα διαιρείσθαι η όλον είς μέρη η γένος είς εἴδη η είδος είς τὰ καθ' ἔκαστον. Sextus selbst versteht bei seiner skeptischen Widerlegung unter der Theilung des όλον είς μέρη nur die arithmetische (215—215).

<sup>68)</sup> Βekk. Απεσί. p. 679.: ζητητέον, κατὰ ποῖον τρόπον τῆς διαιρέσεως διαιρείται ἡ προςωδία εἰς τέσσασα ἀπταχώς γὰρ γίνεται ἡ διαίρεσις. ἔστι γὰρ καὶ ἀπό γένους εἰς εἴδη, ὡς τὸ ζώον εἰς ἀνθρωπον καὶ ἴππον ἡ τὸ φυτὸν εἰς ἐλιάν καὶ ἄμπον καὶ ἀπό εἰδους εἰς ἀτομα κὸς ὁ ἀνθρωπος εἰς τοὺς κατὰ μέρος ἀνθρώπους, εἰς Σωκράτην καὶ Πλάτωνα. καὶ ἀπό δλου εἰς μέρη, καὶ αὕτη διχώς ἡ γὰρ εἰς ὁμοιομερῆ γίνεται ἡ διαίρεσις ἡ εἰς ἐκρομοιομερῆ γίνεται ἡ διαίρεσις ἡ εἰς ἀκρομοιομερῆ γίνεται ἡ διαίρεσις ἡ εἰς ἀκρομοιομερῆ γῶν καὶ τοῦ ὁρισμοῦ, οἰον ὁρίγας ἰδος τέμνεται εἰς μίκρια ἰνθια, ἄτινα ἔχει καὶ τὸ ὁνομα τοῦ ὁλου ἰξακρίμων τὸν όρισμοῦν καὶ τὰ δίνομα τοῦ ὁλου ἰξακρίμων τὸν όρισμοῦν καὶ τὰ λάγλων τὸν όρισμοῦν καὶ τὰ λάγλων τὸν όρισμοῦν καὶ τὰ κίν ὁτρα τὰ τὴν ἐξες μικρὰς γλέβας, καὶ γὰρ ἐκάστη τούτων ὁμωνύμως τῷ δλω γλὲψ λέγεται εἰς ἀνομοιομερῆ δὲ, ὡς διαν τὴν κειμαλὴν διέλωμεν εἰς ῶτα δίνα όμε αλλινούς ταῦτα γὰρ οὐτε τῆς δλφ όμωνύμως λέγονται (οῦτε γὰρ τὰ οὐτε της δλφ όμωντόμως λέγονται (οῦτε γὰρ τὰ οὐτε της δλφ όμωντόμως λέγομεν (οῦτε γὰρ τὰ οὐτα λέγονται (οῦτε γὰρ τὸ οὐς λέγεται ἡν οὐτε ἡ ἡν οὐτε οἰ ὀρθαλμοί) οῦτε δὲ ἀλλήλοις ὁμωνύμως λέγονται (οῦτε γὰρ τὸ οὐς λέγεται ἡν οὐτε ἡ ἡν οὐτε δὲ ἀλλήλοις ὁμωνύμως λέγονται (οῦτε γὰρ τὸ οὐς λέγεται ἡν οὐτε ἡ ἡν οὐτε οἰ ἀμθομα λέγομεν ανώ τὰ διάφορα σημανόμενα, ὡς ἡ κωὸν φωνῆς εἰς διάφορα σημανόμενα, ὡς ἡ κωὸν μων ἡ ἐιαιρέται εἰς τε τὸν θαλάττιον κύνα καὶ τὸν χερσαῖον καὶ τὸν ἀστρῷνον, ἀπὸ οὐσίας δὲ εἰς συμβέβηκότα, ὡς ὅταν εἰπωμεν ὅτι τῶν λένρομωνον οἰ μέν λένοι ἐὶς τὸν ἐνενοῦ τὰ μέν ἐνενοῦ τὸ μέν ἐστι χιών τὸ δὲ ἐις οὐσίας, ὡς ὅταν εἰπωμεν ὅτι τῶν λένρομωνον τὰ μέν ἐποιθέρηκος εἰς χίναν καὶ κὸν ἐνενοῦ, ὅπερ ἐστι τοῦν λέννον τὰ τὰ είμα το δὲ ἐις συμβέβηκότα, ὡς ὅταν εἰπωμεν ὅτι τῶν λένκον τὰ τὰ μέν ἐστι τος λέντον τὰ τὰ διαίρεσις εἰς χίνα καὶ κύνα κὰ θεριὰ τὰ διαίρεσις εἰς χίναν καὶ κὸνρὰ κὰ τὸς ἐνταῦθα ἀπὸ τοῦ λευκοῦ, ὅπερ ἐστι συμβέβηκότα εἰσίν ἀφρ ἐνος δὲ καὶ πρός ἔν, ὡς ὅταν ἀπο τὰ ἐποικοῦν τὰ ουμβέβηκότα εἰσίν αρός ἐν κὰ πρός ἔν κὰ πρός ἔν κὰ πρός ἔν κὰ πράς τὰ ἐποικος βιβλίον, ἀ

3) das Ganze in die Theile, und zwar (mit der üblichen Beiziehung der peripatetischen Unterscheidung) entweder in gleichnamige (δμοιομερή) oder in ungleichnamige (ἀνομοιομερή), 4) ein homonymes Wort in seine verschiedenen Bedeutungen, wie z. B. das Wort "Hund" ausser seiner gewöhnlichen Bedeutung auch den Seehund und das Hundsgestirn bezeichnen kann, 5) die Substanz in ihre Attribute (wobei durchgehends die qualitativen Attribute bereits als blosse συμβεβημότα gefasst sind; s. unten Anm. 84), 6) das Attribut in die Substanzen, an welchen es vorkömmt, 7) Attribute in andere Attribute, welche an den Substanzen mit ihnen sich kreuzen können, 8) ein Attribut der Relation in das ihm zugehörende Relative (ἀφ' ένος καὶ προς εν), wie z. B. in Bezug auf Gesundheit entweder eine ärztliche Schrift oder ein Trank oder ein Ueberschlag u. s. f. sein kann; hievon gehören 5 - 8 einer abermaligen Gliederung desjenigen an, was oben μερισμός hiess, und ausserdem ist die mathematische Körper-Theilung ausgeschieden, die arithmetische aber hiebei nicht ausdrücklich genannt. Mag nun auch gerade diese specielle Rubricirung verschiedener Eintheilungs-Methoden einem späteren Schulgebrauche angehören (vgl. Abschn, XII, Anm. 96), so fliesst sie doch nur aus einer von selbst sich ergebenden Erweiterung eines Verfahrens, welches im Principe der Stoa lag. Ueberhaupt ja zog sich erklärlicher Weise dieses ganze Fachwerk der Stoiker durchgängig in die Schulpraxis hinein, und wir werden sehen (Abschn. XI, Anm. 141), dass zur Zeit der Commentatoren alle Erläuterungsschriften in den Einleitungen die nöthige "Eintheilung" des Gegenstandes abhandeln, welche dann bald nach diesem bald nach jenem Gesichtspunkte vorgenommen wird. Die ganze Eintheilungs-Manie der Stoiker aber erinnert vielfach an die platonische Logik (vgl. Abschn X, Anm. 74 f.), und es ist diess auch nicht der einzige Punkt, in welchem die Stoa mit Plato kokettirt.

Aus dieser Art und Weise aber, wie bei den Stoikern das formell Allgemeine des blossen Gattungsbegriffes in einer tabula togica nach oben und unten verfolgt wurde (vgl. Absehn. I, Anm. 38), ergab sich ein höchst entscheidendes Moment für die Lehre vom Begriffe: es musste nemlich niebei die blosse Summe einiger aufeinander folgenden Glieder einer aufoder ab-wärts fortgesetzten Theilung für dasjenige gehalten werden, wodurch man der Denkforderung schon Genüge gethan habe; d. h. das beliebte Addiren der sogenannten Merkmale zum Behufe der Erkenntniss eines Begriffes steht hier schon in vollster Blüthe vor uns, so z. B. wird der Begriff "Mensch" bereits förmlich durch Addition von "Thier" und "Sterblich" und "Vernünftig" gewonnen <sup>69</sup>). So verstehen die Stoiker

<sup>69)</sup> Sext. Emp. adv. math. VII, 276.: καίτοι τιγές των συνετών είναι δοκούντων κατά την δογματικήν αίρεσιν πρός τούτο ύπαντώντες φασίν δικατούντων μεν τών κατηριθμημένων (nemlich ζώρν, θνητόν und λογικόν) οὐκ έστιν άνθρωπος, πάντα δέ είς τὸ αὐτὸ συνακθέντα ποιεῖ τοῦτον, οἰόν τι καὶ ἐπὶ μιροῦν καὶ δλου θεωρούμεν γινόμενον ώς γὰρ κεὶρ κατ' ἰδίαν οὐκ ἔστιν άνθρωπος, οὐδὲ κεφαλή οὐδὲ ποὺς οὐδὲ ἄλλο τι των τοιούτων, ἀλλε τὸ ἐξ ἀντῶν σύνθετον δλον νοείται, οῦτω καὶ ὁ ἄνθρωπος οὕτε ζώρν ἐστι ψιλώς οὕτε λογικόν κατ' ἰδίαν οὕτε θνητὸν κατὰ περιγραφήν, ἀλλὰ τὸ ἐξ ἀπάντων άθροισμα, τουτέσιι ζώρν ἄμα καὶ θνητὸν καὶ λογικόν. Εἰπ in

dasjenige, was Aristoteles artmachenden Unterschied genannt hatte! aber sie sind es, aus deren Doctrin diese bequeme Manier begrifflicher Erkenntniss übermächtig in die formale Logik des Mittelalters sich fortpflanzte. Insoferne aber nun hier bloss addirt wird, steht die nächst höhere Gattung, unter welche der Begriff fällt, nemlich das sog, genus proximum, als der eine Summand den artmachenden Unterschieden, welche ja auch nur Summanden sind, hiemit völlig gleich, und es wird demnach in einer solchen Gesammt-Summe das eigenthümliche Wesen, d. h. das ίδιον, des Dinges erblickt; und während Aristoteles in Betreff des ίδιον ausdrücklich den schöpferischen Wesens-Begriff (τὸ τί ην εἶναι) von den blossen eigenthümlichen Merkmalen unterschieden hatte und nur für letztere, welche ein unkehrbares Urtheil begründen, die Bezeichnung τά ίδια gelten liess (Top. I, 4 u. 5), wird hier bei den Stoikern gerade der Begriff in die Summe der low, also in das Bereich des Urtheiles. hineingezogen. Daher ist es dem Sinne nach gleichlautend, wenn die einen Stoiker den Begriff als Angabe des Eigenthümlichen, andere aber als ein vermöge der Umkehrung nothwendig gebundenes Urtheil definirten, oder auch wenn in Bezug auf diese Umkehrung die Forderung hervorgehoben wird, dass der Begriff weder zu eng noch zu weit sein dürfe 70); jedenfalls nemlich war hiebei das innere Wesen und das eigentliche Sein des Dinges als dessen substanzieller Grund vernachlässigt, und in der That wollten von dieser rhetorischen Oberstächlichkeit aus einige Stoiker sogar den Aristoteles schulmeistern, indem sie in dem Ausdruck to ti nv sivat das sivat für überflüssig erklärten, d. h. dem aristotelischen schöpferischen Wesens-Begriffe gerade das entzogen, wodurch er von der äusseren im Urtheile vorliegenden Zersplitterung sich unterscheidet 71). Mit einem Worte, es ist hier Begriff mit Definition ver-

mancherlei Variationen bei den Commentatoren häufig vorkommendes Beispiel hiefür ist:



γρεμετιστικόν ύλαχτικόν

Addirt man hier z. Β. ζῷον, ἄλογον, τετοάπουν, χοεμετιστιχόν, so gibt die Summe ἔππος; addirt man ζῷον, ἄλογον, τετοάπουν, ὑλαχτιχόν, so gibt die

Summe ἔππος; addirt man ζῷον, ἄλογον, τετράπουν, ὑλαπτιχόν, so gibt die Summe χυών, u. dgl.

70) βεkk. Απεσά, p. 647.: ὁ δὲ Χρύσιππος λέγει ὅτι ὅρος ἐστὶν ἡ τοῦ ἰδίου ἀπόδοσις, τουτέστιν ὁ τὸ ἴδιον ἀποδιδούς.... ὁ δὲ Ἀντίπατρος ὁ Στωϊκός λέγει ὅρος ἐστὶ λόγος κατ ἀνάγκην ἐκιρερόμενος, τουτέστι κατ ἀντιστροφήν καὶ γὰρ ὁ ὅρος ἀντιστρέφειν θέλει. Θίος Ι. VII, 60: ὅρος δὲ ἐστιν, ὡς αμαιν Αντίπατρος ἐν τῷ πρώτφ περὶ ὅρων, λόγος κατὰ ἀνάγλυσιν ἀπαστιζόντως ἐκιρερόμενος, ἡ, ὡς Χρυσιππος ἐν τῷ περὶ ὅρων, καὶ (wohl statt καὶ τα lesen: ἰδίου) ἀπόδοσις.

71) Völlig richtig Alex ad Αν. Τορ. p. 24.: οὐ μάτην δὲ οὐδὲ ἐκ περισσοῦ τῷ ,, ἡν" τὸ ,,εἰναι" πρόςκειται ἀλὶ ἀναγκαίως.... οὐκ ἄρα αϋταγκες τὸ ,,ἡν", ὡς πινες ἡγοῦντιαι, ὧν δοχεὶ πρῶτος μὲν Αντισθένης είναι, εἶτα δὲ καὶ τῶν ἀπὸ τῆς Στοᾶς τινὲς, ἀλὶὰ εὐλόγως τὸ ,,εἰναι" πρόςκειται ὁ γὰρ τι ἐστι τὸ είναι αὐτῷ δηλῶν λόγος οὐκ ἔστιν ὁ τὸ γένος ἢ ἄλλο τι τῶν ἐν τῷ τί ἐστι κατηγορών αὐτοῦ· οὐ γὰρ τοῦτό ἐστι τὸ είναι τῷ εἴδει τὸ γένος

wechselt und umgekehrt, weil es an einem Verständnisse für die objective Wesenheit fehlt, und als scholastischer Ersatz hiefür der Subjectivismus der bloss rhetorischen Abstraction sich einstellt. Dass aber wirklich die Definition mit dem Begriffe verwechselt sei, kann doch wohl nicht deutlicher ausgesprochen sein, als wenn ausdrücklich gelehrt wird, dass der Begriff (ορος) einerseits für das denkende Ergreifen (κατάληψις) und andrerseits für die demonstrative Belehrung (διδασκαλία) unentbehrlich sei 72); denn andemonstrirt kann doch wohl nur jene Addition werden. Darum erkennen auch die Stoiker noch eine populärere Form der Definition, nemlich den bloss beschreibenden Umriss (ὑπογραφή), als berechtigt an, welcher sich von jener durch den viel geringeren Grad der Pracision unterscheidet 73); dass hierin die Stoiker auch dem bodenlosen Schwätzen eine gebührende Stelle in ihrem Schematismus einräumten, darf natürlich nicht auffallen. Die Verwechselung aber von Begriff und Definition kehrt ebenfalls mannigfach in der formalen Logik des Mittelalters wieder.

Dieser ganze hohle Formalismus, welcher bei den Stoikern in der Auffassung des Begriffes vorliegt, erweist sich vollends in ihrer Kategorienlehre 74), und zwar innerhalb dieser, wie sich erwarten lässt, noch am meisten bei der Kategorie der Qualität. Zunächst nemlich war es durch jenen Schematismus der fortgesetzten Eintheilung gefordert, dass man zu einem höchsten allgemeinsten Gattungs-Begriffe hinauf-, und zu einem äussersten Arthegriffe, welcher in das Individuum ausläuft, hinabsteige 75). Da aber der Stoiker an dem Individuum weiter gar Nichts zu betrachten fand, als dass es eben unter irgend einen Artbegriff ge-

αὐτοῦ χατηγορείσθαι, ὅτι μὴ ταὐτόν ἐστι τὸ είδος τῷ γένει τῷ αὐτοῦ. καὶ ἔστιν ἴσον τὸ εἰρημένον τῷ λόγος ὁ τῆς τοῦ πράγματος οὐσίας δηλω-τικὸς καὶ καθό ἔστιν αὐτῷ τὸ εἰναι. οἱ δὲ λέγοντες ὅρον εἰναι λόγον κατὰ ανάλυστος άπαρτιζόντως Ευγερόμενος (ἀνάλυστος μέν Εξογοτεια Λογον Σατα κυάλυστος άπαρτιζόντως Ευγερόμενος (ἀνάλυστος μέν Εξογοτεια Λογον Σατα τοῦ ὁριστοῦ κὰ κεφαλαιωθώς, ἀπαρτιζόντως δε τὸ μήτε ὑπερβάλλειν μήτε ἐνδείν) οὐδὲν ἀν λέγοιεν τὸν ὅρον διαφέρειν τῆς τοῦ ἰδίου ἀποθόσεως. λόγος γὰρ καὶ τὸ ζφον γελαστικὸν καὶ ἀπερίττως τε καὶ ἀνελλιπώς ση-μάνει τὸν ἄνθρωπον (οὐτε γὰρ ἐπὶ πλέον οὕτε ἐπὶ ἔλαιτόν ἐστι τοῦ ἀνθρώπου): ἀλλὰ πλείστον ὁρισμοῦ ὁ διὰ τοῦ ἰδίου λόγος ἀποδιδόμενος λιαμόσιος δει μὸ στιμένικ ἐπικον τοῦ τοῦ ἐπὶ τοῦ ἐποκοντίστος και Απαγούς Κει κὸ στιμένικ ἐπικοντίστος τοῦ τοῦ ἐποκοντίστος και Απαγούς Κει κὸ στιμένικ ἐπικοντίστος και τοῦ ἐποκοντίστος και Απαγούς Κει κὸ στιμένικ ἐπικοντίστος και τοῦ ἐποκοντίστος και ἐπικοντίστος και διακοντίστος και ἐπικοντίστος και ἐπικοντίστος και ἐπικοντίστος και ἐπικοντίστος και ἐπικοντίστος και διὰ τοῦ ἐπικοντίστος και ἐπικοντίστος ἐπικοντί διαφέρει, ότι μὴ σημαίνει εν τίνι έστι τὸ είναι τῷ ἀνθρώπω· ότι γὰο μὴ ἐν τῷ γελαστικῷ τῷ ἀνθρώπω τὸ είναι, δῆλον ἐχ τοῦ τὰς χαθό ἐστιν ἔχαστον ἐνεργείας ταῦτα τελειοῦν αὐτό, οὐχ ἔστι δὲ τελειότης ἀνθρώπου to yelav.

<sup>72)</sup> Sext. Emp. pyrth. hyp. II, 205.: πρός πολλά τοίνυν χρησιμεύειν τοὺς δρους τῷν δογματιχῶν δοχούντων δύο τὰ ἀνωτάτω χειμάλαια περιληπτιχὰ πάσης ής λέγουσιν άναγκαιότητος αὐτῶν ἴσως εὐρήσεις. ή γὰρ ὡς πρὸς κατάληψιν ή ώς πρός διδασκαλίαν εν πάσι δεικνύουσι τους δρους άναγ-

<sup>73)</sup> Diog. L. VII, 60.: ὑπογραψή δέ ἐστι λόγος τυπωθῶς εἰςάγων εἰς τὰ πράγματα, ἢ ὅρος ἀπλούστερον τὴν (vielleicht zu lesen κατὰ τὴν) τοῦ ὅρου δύναμιν προςενηνεγμένος. S. auch unten Anm. 169. u. 195. 74) S. Trendelenburg, Gesch. d. Kateg. S. 219—31. u. Zeller, d. Phil. d. Griech. III, S. 59—66., von welch beiden ich aber in wesentlichen Punkten ab-

weichen zu müssen glaube.

weichen zu missen giaune.
75) Sext. Emp. pyrrh. hyp. I, 138.: τῶν τε ὄντων τὰ μέν ἐστιν ἀνωτάτω γένη κατὰ τοὺς ὀογματικοὺς, τὰ δ' ἔσχατα είδη, τὰ δὲ γένη καὶ είδη. Diog. L. VII, 61.: γενικώτατον δέ ἐστιν δ΄ γένος οὐν ἔχει, οἶον τὸ ὄν, εἰδικώτατον δέ ἔστιν δ΄ εἰδος οὐν ἔχει, ὥςπερ ὁ Σωκράτης.

hört, so wendet sich das Eintheilen stets überwiegend aufwärts, und es handelt sich daher eigentlich nur um den obersten Gattungsbegriff. Als solcher nun ergab sich sehr leicht das öv, da eben Alles ein seiendes Ding ist, wozu man am Ende selbst das Unkörperliche noch beiziehen konnte, da es ja wenigstens das Sein des Unkörperlich-Seins hat, also insoferne auch "ist" 76); aber eben in Folge der sensualen und materialistischen Annahmen, nach welchen ja nur das concret Körperliche als eigentlich Seiendes gelten soll, scheint hiefür die Ausdrucks-Weise gebraucht worden zu sein, dass Alles eben ein Ding, ein zi, sei; so dass in diesem Sinne als höchster Gattungsbegriff ov oder vi (als gleichbedeutend) aufgestellt wurde 77), daher denn auch folgerichtig der Gedanke als solcher dem Dinge gegenüber ein Nicht-Ding (ovri) hiess, s. oben Anm. 60. Aber eben darum mag die grosse Schwierigkeit gefühlt worden sein, welche sich nun einstellte, weil ja doch wenigstens für die Gedanken-Verbindungen die Existenz des Wahr-Seins (το ἀληθές, s. oben Anm. 51 f. u. 65) in Anspruch genommen wurde; und höchst wahrscheinlich wurde durch Polemik gegen die Akademiker, welche sich ja an dieses Nichts-sein der Gedanken anklammern und hieraus einen Beleg für ihre eigene Annahme von der Unerreichbarkeit der Wahrheit ziehen konnten, es nöthig, mit dem zi eine Escamotage vorzunehmen, wornach das vi nun sowohl das Seiende (Körperliche) als auch das Nicht-seiende (Unkörperliche, Intelligible) umfassen sollte und also selbst als aller-oberster Gattungsbegriff aufgestellt wurde 78). Natürlich hielt man dann diesen ödesten aller Begriffe, bei welchem schlechthin Nichts mehr zu denken ist, diesen wahren Deck-Mantel der Denkfaulheit, welcher nur die Vermengung des Nominalismus und Materialismus beurkundet, schulmässig

77) Schol. cod. Urb. ad Cal. b. Brand. p. 34 b. 10.: κατὰ πάντων γὰο τῶν ὄντων ϥερεται ταῦτα, κατὰ μὲν Πλάτωνα τὸ εν, κατὰ Λοιστοτελη τὸ δν,

<sup>76)</sup> Diog. L. a. a. O. Sen, Ep. 58,: quod est, aut corporale est aut incorporale; hoc ergo genus est primum et antiquissimum et, ut ita dicam, generale; cetera genera quidem sunt, sed specialia, tanquam homo genus est.

όντων φέρεται ταϋτα, κατὰ μὲν Πλάτωνα τὸ ἔν, κατὰ Ἀριστοτέλη τὸ δν, κατὰ δὲ τοὺς Στωϊκοὺς τὸ τι.

78) Dass die stoische Lehre wirklich diesen Verlauf nahm, bezeugt deutlich Alex. ad Τορ. p. 155.: οὕτω δεικνύοις ἄν ὅτι μὴ καλῶς τὸ τὶ οἱ ἀπὸ τῆς Στοᾶς γένος τοῦ ὅντος τίθενται εἰ γὰς τὶ, ὅῆλον ὅτι καὶ δν, εἱ δὲ ὅν, τὸν τοῦ ὅντος ἀναθέχοιτο ἄν ἰόγον ἀλὶ ἐκείνοι νομοθετήσαντες αὐτοῖς τὸ ὅν κατὰ σωμάτων μόνων λέγεσθαι διαφεύγοιεν ἄν τὸ ἢπορημένον διὰ τοῦτο γὰς τὸ τὶ γενικώτερον αὐτοῦ φασιν είναι κατηγορούμενον οὐ κατὰ σωμάτων μόνον ἀλλὰ καὶ ἀσωμάτων μόνον ἀλλὰ καὶ ἀτοῦ τινὸς αὐτοῦ τὸ ἐν κατηγορῆσαι, ὅστε οὖ γένος τὸ τὶ τοῦ ἐνὸς, ἐπιθεγόμενον αὐτοῦ τὸ ἐν κατηγορῆσαι, ὅστε οὖ γένος τὸ τὶ τοῦ ἐνὸς, ἐπιθεγόμενον αὐτοῦ τὸ ὑ λόγον. Sen. a. a. O. ſāhrt fort. Stoici volunt superponere huic cliam aliud genus magis principale, ag no statim dicam, si prius illud genus, de quo loculus sum, merito primum poni de quo statim dicam, si prius illud genus, de quo locutus sum, merito primum poni docuero, quum sit rerum omnium capax..... primum genus Stoicis quibusdum Quiddam videtur; sed quare videatur subiiciam: in rerum, inquiunt, natura quaedam sund quaedam non sunt; et haec aulem quae non sunt, rerum natura complectitur, quia animo succurrunt, lanquam Centauri, Gigantes, et quidquid aliud falsa cogita-lione formatum habere aliquam imaginem coepit, quamvis non habeat substantiam. (Dass hier bloss fingirte Begriffe als Gedanken-Producte bezeichnet sind, beruht auf gewissen verbreiteten Schul-Ueberzeugungen der späteren Zeit überhaupt, - s. Abschn, XI. Anm. 145. - und darum auf Missverständniss der eigentlichen stoischen Lehre.)

fest 79). In Bezug aber auf jenes 71, welches als das Körperliche und Seiende eben doch der alleinige handgreifliche Gegenstand der schematisirenden Denkthätigkeit ist (s. oben Anm. 57 f. bes. 59), musste nun natürlich von den Stoikern jenes Motiv einer Tabula logica geltend gemacht werden, und dieselben stellen denn auch eine Anzahl oberste Gattungsbegriffe (γενικώτατα) der seienden Dinge auf, zu welchem Behufe sie die traditionell gewordenen aristotelischen Kategorien, welche sie allen Ernstes für πρώτα γένη in ihrem Sinne halten, aufraffen, dieselben aber "auf wenigere zusammenziehen" wollen <sup>50</sup>). Natürlich hängt die objectiv ontologische Fassung dieser Kategorien der Stoiker mit ihrer Physik zusammen; aber jene Rohheit des Materialismus und jener plumpe Hylozoismus der stoischen Natur-Philosophie, vermittelst dessen dieselbe in der Lehre von den λόγοι σπερματικοί als den artbildenden Kräften und Mächten sich hereits mit der neuplatonischen Dämonologie nachbarlichst berührt, ist nicht Gegenstand unserer hier anzustellenden Betrachtungen, sondern für die Geschichte der Logik ist nur das von Bedeutung, wie bei den Stoikern die Kategorientafel überhaupt zu einer ontologischen wurde, und dann insbesondere wie dieselbe neben dem Materialismus des Inhaltes im Dienste des dürrsten Nominalismus einer schematisirenden Eintheilung steht, - kurz wir haben nachzuweisen, dass und wie hier die erste nominalistische Ontologie sich bildete.

Die Stoiker nemlich stellen für jenes τὶ folgende vier allgemeinen Gattungsbegriffe auf sie: ὑποκείμενα (Substrate), ποιὰ (Qualitatives überhaupt), πως ἔχοντα (bestimmte Modificationen), πρός τι πως ἔχοντα (bestimmte relative Modificationen). Dieselben aber sind nur der in die Ontologie hinübergespielte Abklatsch jener die Tabula logica bedingenden Methode, innerhalb deren dann hier der übrige Materialismus ebenso gut sich breit macht, als diess z. B. nach Umständen auch der äusserste Spiritualismus könnte (denn das schlechthin Formale kann jeden Inhalt aufnehmen, weil es an sich gar keinen hat). Vor Allem ja sind diese vier Kategorien bei den Stoikern nicht coordinite Gruppen, unter deren je Eine ein Ding so fiele, dass es dann unter die übrigen drei eben nicht fiele, sondern ein allseitig determinirtes concretes Ding muss grade unter alle vier fallen sie), d. h. es kann Nichts ein πρός τι πως ἔχον

<sup>79)</sup> Sext. Emp. pyrth. hyp. 11, 86.: καὶ μὴν τὸ τὶ, ὅπεο φασὶν εἶναι πάντων γενικώτατον, κ. τ. λ. ebend. adr. math. X, 234.: πρὸς τοὺς ἀπὸ τῆς Στοᾶς.... φάσκοντας τῶν τινῶν τὰ μἐν εἶναι σώματα τὰ δὲ ἀσώματα. Plotim. Enn. VI, 1, 25.: κοινὸν τὶ καὶ ἔπὶ πάντων ἔν γένος λαμβάνουσι.

<sup>80)</sup> Simpl, ad Cat. f. 16 Δ.: οΙ Στωϊκοὶ εἰς ἐλάττονα συστέλλειν ἀξιούσι τὸν τῶν πρώτων γενῶν ἀριθμὸν και τινα ἐν τοῖς ἐλάττοσιν ὑπηλλαγμένα παραλαμβάνουσι, ποιούνται γὰρ τὴν τομήν εἰς τέσσαρα, εἰς ὑποκείμενα καὶ ποιὰ καὶ πώς ἔχοντα καὶ πρός τι πώς ἔχοντα. Die stoische Bezeichnung γενικώτατα steht ölters bei Simpl. (z. Β. f. 51 Β. τὰ γενικώτατα καὶ ἀρχηγικώτατα γένη), auch b. Μ. Aurel. πρ. ἐαυτ. VI, 14.
81) Simpl. a. a. O. Plotin. Enn. VI, 1, 25.: πρὸς δὲ τοὺς τέτταρας τιθέν-

<sup>81)</sup> Simpl. a. a. O. Plotin. Enn. VI, 1, 25.: πρὸς δὲ τοὺς τέτταρας τιθέντας καὶ τετραχώς διαιροῦντας εἰς ὑποικείμενα καὶ ποιὰ καὶ πώς ἔχοντα καὶ πρός τι πώς ἔχοντα καὶ κοινὸν τὶ ἐπὶ αὐτῶν τιθέντας καὶ ἐνὶ γένει περιλεμβάνοντας τὰ πάντα, ὅτι μὲν κοινὸν τὶ καὶ ἐπὶ πάντων ἕν γένος λαμβάνουσι, πολλὰ ἄν τις λέγοι.

<sup>82)</sup> Plul. adv. Stoic. d. comm. not. 44.: Επεὶ τέτταρά γε ποιούσιν ὑποκείμενα περὶ Εκαστον, μαλλον δὲ τέτταρα Εκαστον ήμων.

sein, wenn es nicht vorerst ein πώς έχον ist, und Nichts kann ein πώς From sein, wenn es nicht vorerst ein ποιον ist, und Nichts ein ποιον, wenn nicht vorerst ein υποκείμενου 83). Also ist das υποκείμενου entweder kein ποιον (d. h. es ist αποιον) oder es ist ein ποιον, u. s. f., und hiemit sind wir auf dem obigen Standpunkte angekommen, dass im Ganzen ein höherer (d. h. leererer und unbestimmterer) Gattungsbegriff als sog, genus proximum zu einem eine nähere Bestimmung enthaltenden Arthegriffe als sogenannter differentia specifica addirt werden muss, dass aber ein Ding seinem Begriffe nach vollständig erschöpft wird, wenn alle auf Einer Linie einer Eintheilung abwärts auf einander folgenden Glieder der Theilung zusammenaddirt werden (s. oben Anm. 69). Eben dieses Motiv nun erscheint ontologisch (und zwar in Bezug auf den Inhalt der Ontologie materialistisch) in der Aufeinanderfolge obiger vier Kategorien. Nemlich einerseits sollen dieselben wohl paarweise so gruppirt werden, dass die ersten beiden, das υποκείμενον und das ποιον, zusammen das concrete Ding in seiner wesentlichen Gestaltung bilden, und die letzteren beiden, das πώς έγον, und das πρός τι πώς έγον, zusammen den Umkreis der anderweitigen jeweiligen Eigenschaften ausmachen, andrerseits aber sollen auch diese letzteren nur als Unterabtheilungen oder Theilungsglieder der ersteren erscheinen. Hiemit hätten wir auf der einen Seite concrete Wesenheiten, deren Eigenthümlichkeit (low) in der Summe gewisser wesentlicher Bestimmungen liegt, welche aber in gleicher Weise als Dinge die Träger der anderweitigen Eigenschaften und als Begriffe die grammatischen Subjecte der Urtheile sind, und auf der anderen Seite die jeweiligen Zustände oder Verhältnisse, welche in den Urtheilen ausgesprochen werden 64), beides zusammen aber soll in der schematisirenden Unterordnung der fortgesetzten Eintheilung erhalten werden, da ja in dieser allein das Denken den factischen Bestand der Dinge ergreift, d. h. beiderlei Bestimmungen, also alle vier Kategorien, sind eben doch nur λεκτά, höchstens mit dem Unterschiede, dass die ersten zwei mehr ienem Asszov angehören, welches die wesentlichen Bestimmungen zum Begriffe addirt, die letzten zwei

<sup>83)</sup> Dass die vier Kategorien auf diese Weise untereinander hineingeschoben sind, bezeugen Simpl, ad Cal. f. 43 A.: Επεται δὲ αὐτοῖς κάκεῖνο ἄτοπον τὸ σύνθετα ποιεῖν τὰ γένη ἐκ προτέρων τινῶν καὶ δευτέρων ὡς τὸ πρός τὶ ἐκ ποιοῦ καὶ τοῦ πρός τὶ, und Plolin. a. a. O. 29.: ἄτοπος ἡ διαίρεσις ἐν θατέρω τῶν εἰδῶν θάτερον τιθεῖσα. Auch erhellt es z. B. aus dem Ausdrucke ποιὸ δῶν s Aum 89.

ποιά θλη, s. Aum. 89.

84) d. h. wir haben einerseits οὐσία oder ὑποχείμενον und andrerseits συμβεβηχότα. Galen. Ότι αἱ ποιότ. ἀσωμ. 8. ΧΙΧ, p. 481 ed. Κ. τί δὲ καὶ αὐτοὶ βουλόμενοι λέγουσιν οὐσίας τε καὶ συμβεβηχότα, εἰ καὶ αὐτά φασι σώματα κ.τ. λ. Simpl. β. 47 Δ.: ὁ δὲ τὴν στάσιν καὶ τὴν κάθισιν μὴ προςποιούμενος δοικε Σταϋκῆ τινι συνηθεία συνέπεσθαι οὐδὲν ἄλλο ἡ τὸ ὑποκείμενον είναι νομίζων, τὰς δὲ περὶ αὐτὸ διαφορὰς ἀνυποστάτους ἡγούμενος καὶ πώς ἔχοντα αὐτὰ ἀποκαλῶν ὡς ἐν τοῖς ὑποκείμενοις ἔχοντα αὐτὰ ἀποκαλῶν ὡς ἐν τοῖς ὑποκείμενοις ἔχοντα αὐτὰ ἀποκαλῶν ως ἐν τοῖς ὑποκείμενοις ἔχοντα αὐτὰ τοῦτο τὸ πώς ἔχειν. Dass ὑποκείμενον, wie in dieser Stelle, auch sonst als Bezeichnung für das concrete aus Stoff und Form bestehende Ding von den Stoikern geharucht wurde, lehrt die sogleich in d. folg. Aum. anzuführende Stelle; dass aber die hier genannten Beispiele στάσις und κάθισις zu den συμβεβηκότα gehören, werden wir unten in der Lehre vom Urtheile schen, wo das mit den συμβεβηκότα eben innigst zusammenhängende, σύμβαμα" zu besprechen sein wird (Anm. 114. in Verbindung mit 102 u. 103).

aber mehr jenen λεκτά, welche das Urtheil begründen; der Umstand aber, dass sie sämmtlich so zum Gebiete des λεκτον gehören, d. h. der rhetorisch nominalistische Grundzug der stoischen Logik, bewirkt den Gesichtspunkt, nach welchem alle in eine gleichmässig auf alle sich erstreckende Eintheilung eingeschachtelt werden. - Dass dieses sich so verhalte, muss nun die nähere Betrachtung der einzelnen vier Kategorien zeigen.

Die erste und die zweite Kategorie sind in ihrer Verbindung beide eine "Bezeichnung" für das ὑποκείμενον, insoferne dasselbe als ein Concretes den anderweitigen Bestimmungen zu Grunde liegt; und zwar ist die erste ursprünglichste Bezeichnung (πρώτον σημαινόμενον, also cin λεκτόν) desselben die, dass es qualitätslose Materie, d. h. eben die erste Kategorie, ist, und hiezu die zweite die, dass es ein Qualitatives, d. h. eben die zweite Kategorie, ist 85). Die erste Kategorie also ist das ὑποκείμενον im engeren ursprünglicheren Sinne, nemlich das bloss Stoffliche, insoferne es ein qualitativ gänzlich unbestimmtes ist 6; und sowie dieses unbestimmte Stoffliche in Bezug auf den dämonisch schaffenden λόγος σπερματικός ein ἄλογον heisst <sup>87</sup>), so entspricht es auch logisch dem abstracten Gattungsbegriffe, welcher als solcher noch keinerlei qualitative Bestimmtheit enthält 55), d. h. es ist innerhalb des ri das genus remotissimum oder jener erste Summand, welcher allein eben noch keine Summe gibt, sondern hiezu der artmachenden Unterschiede bedarf, um mit diesen zusammen einen "Begriff" zu bilden. Darum wird zu dieser ersten und leersten Kategorie das Fehlende hinzugenommen, und es ist die zweite Kategorie, durch welche das gewünschte "Zusammengesetzte" entsteht, das ποιον eben als qualitativer Stoff - ποια νλη - 59); durch das ποιον also allein kann der Artbegriff hinzukommen, d. h. in dem notov liegt die artbildende Kraft, welche dann in dem an Dämonologie streifenden Materialismus der Stoa dem viel miss-

<sup>85)</sup> Simpl. ad Cat. f. 12 A.: Sirrov, quair (sc. o Hogg voios), cort to ύποκείμενον οὐ μόνον κατὰ τοὺς ἀπὸ τῆς Στοὰς ἀλλὰ κὰί τοὺς πρεσβυτέ-ρους: ἢ τε γὰρ ἄποιος ὕλη, ἣν δυνάμει καλεὶ ὁ Αριστοτέλης, πρωτόν ἔσιι του υποχειμένου σημαινόμενον, και δεύτερον ο κοινώς ποιών ή ίδίως υφίσταται, ύπονείμενον γάρ και ὁ χαλκός έστι και ὁ Σοκράτης τοῖς Επιγινο-μένοις ή κατηγορουμένοις κατ' αὐτών. (Die κατηγορήματα gehören bei deu Stoikern eben zum Urtheile, s. unten Anm. 112). Plut, adr. St. d. comm. not. 44.: ώς δύο ήμων έχαστός έστιν υποκείμενα, το μέν ουσία, το δέ ποιότης. S. Anm. 92.

<sup>86)</sup> Ausser der eben angeführten Stelle des Simpl. b. Galen. a. a. O. 6, p. 478.: πως έτι λέγουσι μόνην την πρώτην ύλην αίδιον την αποιον, ούχι δέ και τὰς άλλας ποιότητας και πάντα τὰ συμβαίνοντα; Plotin. VI, 1, 25.: ύποκείμενα μέν γάο πρώτα τάξαντες και την ύλην ένταυθα τών άλλων προτάξαντες. S. auch Anm. 90.

<sup>87)</sup> Plut. odv. St. d. comm. not. 48.: o Deog de elneo oux egiv agmuntos 87) Plut, adr. St. d. comm. not. 48.: ο θεός σε εξπερ ουα εστίν ασωματος οὐθ ἄὐλος, ώς ἀρχής μετέσχηκε της ΰλης εἰ μεν γὰρ εν αλ ταὐτον ὑλη ακὶ ο λόγος, οὐα ευ την ὕλην ἄλογον ἀποδεδώασι, εἰ δ' ετερα, ακὶ ἀμιροτέρων ἄν τις ο θεὸς εξη ταμίας.

88) Sext. Επηρ. adv. math. VII, 246.: ὧν γὰρ τὰ εἰθη τοῖα ἢ τοῖα, τούτων τὰ γένη οὐτε τοῖα οὐτε τοῖα. S. ohen, Anm. 64.

89) Plotim. VI, 1, 29.: εἰ δὲ τὰ ποιὰ ΰλην ποιὰν λέγοιεν, πρῶτον μὲν οἱ λόγοι αὐτοῖς ἔνυλοι 'λλ' οὐα ἐν ΰλη γενόμενοι σύνθετόν τι ποιήσουσιν. (S. den Ausdruck σύνθετον auch in der Stelle des Simpl. Anm. 83.)

brauchten πνευμα oder den λόγοι σπερματικοί zugewiesen wurde 90). Aber auch wieder für das ποιον unterscheiden die Stoiker mehrere "Bezeichnungen" (σημαινόμενα, also ebenfalls λεκτά); die erstere Bezeichnung nemlich ist das Qualitative ganz im Allgemeinen überhaupt, wodurch ein Wesen, wenn auch momentan, gerade ein Unterscheidendes an sich hat; die zweite Bezeichnung ist jenes Qualitative, womit ein Wesen bleibend verknüpft ist; dieses Qualitative zweiter Art aber ist wieder doppelt: entweder ist es primär im Wesen liegend und bedarf daher für seine äusseren (secundären) Erscheinungsweisen auch eine anderweitige Veranlassung (z. B. Weinliebend, Verständig), oder es ist secundar und erscheint in den Aeusserungen des primären, von dessen Vorhandensein es abhängt (z. B. Weintrinkend, Verständig-redend); ob demnach ein Ding als ein solch Qualitatives in secundarem Sinne bezeichnet werden könne, hängt von anderweitigen Zuthaten ab; nicht hingegen hängt es von dergleichen ab, wenn ein Ding als ein solch Qualitatives im primären Sinne bezeichnet wird, sondern hier ist das "Qualitative" eine innere wesentliche "Qualität", d. h. dieses ποιον ist ποιότης 91). Eine solche Qualität nun ist die bleibende Bestimmtheit eines Wesens, welche in der innigsten Verknüpfung und Durchdringung gar vieler, sinnlich nicht unterscheidbarer, einzelner Bestimmtheiten beruht, durch welche dasselbe, so lange es nur existirt, sich von allen übrigen Wesen unterscheidet;

<sup>90)</sup> Plut. d. Stoic. rep. 43.: τὴν ὕλην ἀογὸν ξξ ξαυτῆς καὶ ἀκίνητον ὑποκεῖσθαι ταῖς ποιότησιν ἀποφαίνουσι, τὰς δὲ ποιότητας πνεύματα οὐσας καὶ τόνους ἀερωόξεις, οἰς ἄν-ἐγγένωνται μέρεσι τῆς ὕλης, εἰδοποιεῖν ἔκαστα καὶ σχηματίζειν. Diog. L. VII, 148.: ἔστι δὲ φύσις ἔξις ἐξ αὐτῆς κινοῦμένη κατὰ σπερματικούς λόγους ἀποτελοῦσά τε καὶ συνέχουσα τὰ ἐξ αὐτῆς ἐν ώρισμένοις χρόνοις καὶ τοιαῦτα δρῶσα ἀφ' οἴων ἀπεκρίθη. Also namentlich die in der Ζεugung vermittelte Erhaltung der Species (s. unten Anm. 92 u. 96.) fallt den λόγοι σπερματικοὶ zu. Das Nähere über diese und über das πνεῦμα gehört der Naturphilosophie an.

<sup>91)</sup> Simpl, ad Cal. f. 55 A.: τῶν δὲ Στωϊχῶν τίνες τριχῶς τὸ ποιὸν ἀφοριζόμενοι τὰ μὲν δύο σημαινόμενα ἐπιπλέον τῆς ποιότητος ἐξουσει τό ἐξε ῆτοι τοῦ ἐτὸς μέρος συναπαρτίζειν ἀτῆ ἡ φασει ἐξουσει τὰ ρο ἐξεν ῆτοι τοῦ ἐτὸς μέρος συναπαρτίζειν αὐτῆ ἡ φασει ἐξουσει τὰ πότο ἐξ οὰ ἐξεν ἔνα τοῦ κοὰς μέρος συναπαρτίζειν αὐτῆ ἡ φασει ἐξουσεν εὰ ἔτε ἐξομενον καὶ ἐπε δυςαναλύτως ἐξει κατὰ τοῦτο ἐξ οὰ κονον ο φορόνιμος καὶ ὁ πόξ προτείνων ἀλὶὰ καὶ ὁ τρέξων ποιοί. καθ ἔτε ρον δὲ καθ ὁ οὐκαν ποιοί καθ ἔτε ρον δὲ καθ ὁ σολον ποιοί καθ ἔτε ρον δὲ καθ ὁ σολον ποιοί καθ ἔτε ρον δὲ καθ ὁ διρένον τὰς καθ ὁ τρέχων ποιοί. καθ ἔτε ρον δὲ καθ ὁ σολον ποιοί καθ ἐξεις, ὰ δὴ καὶ ὡρίζοντο τὸ ἰσχόμενον κατὰ διαφοράν, οἰός ἐστιν ὁ φρόνιμος καὶ ὁ προξεβλημένος: καὶ τούτων ἐξ τμώνως ἰσχομένων κατὰ ἀιαφοράν οἰ ἐν ἀπηρτισμένως κατὰ τὴν ἐκφοράν αὐτῶν καὶ τὴν ἔπιθεντο ἀπαρτίζειν δὲ κατὰ τὴν ἐκφοράν ἔλεγον τοὺς τὴ ποιότητα καὶ ἐμμόνως δίντας κατὰ διαφοράν ποιοὺς ἔτίθεντο ἀπαρτίζει δε κατὰ τὴν ἐκφοράν ἔλεγον τοὺς τὴ ποιότητι συνεξισουμένως, ὡς τὸν γραμματικόν καὶ τὸν φρόνιμον τοῦς τὴ ποιότητι συνεξισουμένως, ως τὸν γραμματικόν καὶ τὸν φρόνιμον τοῦς τὰ καὶ ὁ φιλοψος καὶ ὁ φίλονος οἱ μέντοι περὶ τὴς ἐνεργείας τοιοῦτοι, ὡς καὶ ὁ φιλοψος καὶ ὁ φίλονος οἱ μέντοι περὶ τὴς ἐνεργείας τοιοῦτοι, ὡς καὶ ὁ φιλοψος καὶ ὁ φίλονος οἱ μέντι ποιοῦτα, τὰ ἀν ἀπολαύουσιν, οῦτως λέγονται τὸ ἀλα ἐτ μέν τις ὁψος φόρς, καὶ φιλοψος πάντως, εὶ δὲ φιλοψος καὶ ὁ οὐτόμινξενοντες μέρη τοιαῦτα, δι' ὡν ἀπολαύουσιν, οῦτως λέγονται τὸν τοῦ ποιοῦ λεγομένου ἡ ποιότης κατὰ τὸ τελευταῖον ποιοῦ συναπαρτίζει πρὸς τὸ ποιοῦ δίο καὶ ὅταν ὑρίζωνται τὴν ποιότητα σχέσιν ποιοῦ, αῦτως ἀκουστέον τοῦ δίονω ὁτοῦ τρίτου ποιοῦ παραλαμβανομένου, μοναχῶς μὲν γὰρ ἡ ποιότης λέγεται κατ' αὐτοὸς τοὺς Στωϊκοὺς, τριχῶς δὲ ὁ ποιὸς.

und diese wesentliche qualitative Bestimmtheit als solche ist keiner qualitativen Aenderung unterworfen, sondern sie lässt nur eine quantitative Zu-oder-Ab-nahme ihrer Intensität (Wachsthum, Zeugung, Erhaltung der Species, Tod - sämmtlich Erscheinungen des λόγος σπερματικός) zu, wogegen der ihr nach Oben zu Grunde liegende abstract einfache Gattungs- oder Wesens-Begriff keiner solchen quantitativen Steigerung fähig ist, wohl aber durch sein Eingehen in verschiedene determinirte Unter-Arten qualitativ geändert wird 92). Nun aber hängt die schärfere Bestimmtheit dieser Wesens-Qualität eben von der grösseren Menge jener einzelnen Bestimmungen ab, welche in ihr sich vereinigen; und die Stoiker unterschieden daher zwischen einer gemeinsamen Qualität (κοινώς ποιόν) und einer speciell eigenthümlichen Qualität (ἰδίως ποιόν), indem sie von der ersteren als einem qualitativen Gattungs-Begriffe (z. B. Eisen, Thier) abwärts bis zum einzelnen Individuum (z. B. Dion, Theon, welch beide Namen auch in der Rhetorik das stehende Beispiel sind) herunterstiegen 93). Natürlich musste dann bei dem concret Individuellen am stärksten das Verhältniss hervorgehoben werden, dass es zwar nicht der abstracte Gattungs- oder Wesens-Begriff selbst sei, aber doch auch hinwiederum nicht ausserhalb desselben liege 94). Wie aber dieses Verhältniss der

93) Simpl. ad. Cal. f. 12 A: δ κοινώς ποιόν ή ίδιως ύφισταται, ύποκείμενον γὰρ καὶ ὁ χαλκός ἐστι καὶ ὁ Σωκράτης τοὶς ἐπιγινομένοις ἡ κατηγορουμένοις κατ' αὐτῶν (s. Anm. 85). Syrian. ad Arist. Metaph. f. 21 b. Bagol.: Sloici quoque communia qualia in propriis qualibus reponunt, wovon aber der griechische Text (nach Brandis' Mitheilung bei Petersen, S. 90.) eben lautet: καὶ οἰ Στωϊκοί δὲ τοὺς κοινοὺς ποιοὺς πρὸ τῶν ἰδίων ποιῶν ἀποτίθενται.

<sup>92)</sup> Stob. Ecl. 1, p. 432 ff.: Ποσειδώνιος δὲ μθορὰς καὶ γενέσεις τέτταφας είναι ἐχ τῶν ὑντων εἰς τὰ ὅντα γιγνομένας, τὴν μὲν γὰς ἐχ τῶν οὐχ ὅνταν καὶ τὴν εἰς οὐχ ὅνταν... ἀπέγνωσεν ὡς ἀνύπαρχτον οὐσαν, τῶν δὲ ἐχ ὅντων εἰς ὅντα γιγνομέναν μεταβολῶν τὴν μὲν εἰναι κατὰ διαίρεστι τὴν δὲ κατὰ ἀλλοίωσιν τὴν ἀὲ ἔξ ὅλων λεγομένην κατὰ ἀλλοίωσιν τὴν οὐσαν γίγνεσθαι, τὰς δὲ ἄλλας τρεῖς περὶ τοὺς ποιοὺς λεγομένους τοὺς ἐπὶ τῆς οὐσας γιγνομένους (die Stoiker sagen nemlich statt τὸ ποιὸν αυch ὁ ποιός, κε. λόγος, s. Απα. 96). ἀχολούθως δὲ τούτοις καὶ τὰς γενέσεις συμβαίνειν, τὴν γὰς οὐσίαν οὕτ ἀξεσθαι κατὰ πρόςθεσιν ἡ ἀμαίρεσιν, ἀλλὰ μόνον ἀλλοιούθως δὲ τούτοις καὶ τὰς γενέσεις συμβαίνειν, τὴν γὰς οὐσίαν οὕτ αῦξεσθαι οὐτε μειοῦσθαι κατὰ πρόςθεσιν ἡ ἀμαίρεσιν, ἀλλὰ μόνον ἀλλοιοῦθθαι καθάπες ἐπὰ ἀριθμῶν καὶ μέτοων συμβαίνει, ἐπὶ δὲ τῶν ἰδίως ποιῶν, οἰον καὶ Δίωνος καὶ θέωνος, καὶ αὐξήσεις κὰ μειωθεις γίγνεσθαι, διὸ καὶ παραμένειν τὴν ἐκάστου ποιότητα ἀπό τῆς γενέσεως μέχρι τῆς ἀναιρέσεως, ὡς ἐπὶ τῶν ἀναίρεσιν δεχομένων ζῷων καὶ qυτῶν καὶ τῶν τούτοις παραπλησίων. Ρίαι αἰτ. Sl. d. comm. not. 44: ὡς δύο ἡμῶν ἔκατοτός ἐστιν ὑποκείμενα, τὸ μὲν οὐσία τὸ δὲ ποιότης (dass ποιότης κelches in den Handschrt. ſehlt, die einzig richtige Erganzung der Lücke ist, erhellt ehen aus der Stelle des Stobāns; Wyttenbach ergānzte ποιόν. Petersen aber mit ganzhichem Μισκενετείαπdnisse ὄγ)· καὶ τὸ μὲν ἀλὶ ἐρεῖ κὰ ἀ ἐρετεια μήτ' αὐξόμενον μήτε δλως, οἰόν ἐστι, διαμένον, τὸ δὲ διαμένον, τὸ δὲ διαμένον, τὸ δὲ διαμένον κὸι συνηριμοσμένον κὰι αὐνλεμυμένον καὶ τῆς διαφορᾶς τῆ αὐσθησει μηθαμοῦ παρέχον ἄψασθαι.

<sup>94)</sup> Stob. fabrt in der eben angeführten Stelle, in welcher schon die Beispiele Dion und Theon diese Beziehung haben, dann fort: ἐπὶ δὲ τῶν ἰδίως ποιῶν δύο μὲν εἰναί ψησι τὰ δεχτικὰ μόρια, τὸ μέν τι κατὰ τὴν τῆς οὐσίας ὑπὸστασιν, τὸ δἔ τι κατὰ τὴν τοῦ ποιοῦ (τὸ γὰρ, ὡς πολλάκις λέγομεν, τὴν αὕξησιν καὶ τὴν μείωσιν ἐπιδέγεσθαι), μὴ εἰναί τε ταὐτὸ τὸ τε ποιὸν ἰδίως καὶ τὴν οὐσίαν ἔξ ῆς ἐστι τοῦτο, μὴ μέντοι γε οὐδ' ἔτερον, ἀλλὰ μόνον

concret-machenden Qualität überhaupt gemeint sei, und dass dasselbe nur mit jenem Addiren der Merkmale, durch welches der "eigenthümliche Begriff" erreicht wird, in einer Beziehung stehe, erhellt deutlich daraus, dass erstens die Qualität als ein "ergänzender Theil" des abstracten Wesens-Begriffes, d. h. eben als jener erforderliche zweite Summand, bezeichnet wird  $^{95}$ ), und zweitens dass ebenso ausdrücklich gesagt wird, die Qualität überhaupt "laufe als ein untrennbarer Unterschied auf den Gedankenbegriff (ἐννόημα) und die Eigenthümlichkeit des Dinges (ἰδιότης) hinaus  $^{496}$ ). Somit also kommen wir glücklich wieder bei dem nominalistischen ἐννόημα (s. oben Anm. 61) an und erkennen, dass die zwei ersten Kategorien nur der Tabula logica der wesentlichen art-bildenden Merkmale dienen, und hiemit jenes λεκτὸν begründen, welches der Begriff ist (ὅρος, s. Anm. 69 — 71).

Insoferne aber nun jene Qualität überhaupt eine Vereinigung oder, wie der Ausdruck auch lautet, ein Zusammenfluss (συγκεγυμένον, Anm. 92) mehrerer qualitativer Bestimmungen ist, so beherrscht dieselbe alle diese einzelnen, welche ihr ja "untergeordnet" sind, d. h. sie beherrscht zunächst jene oben erwähnten secundären Qualitäten und sodann auch

96) Simpl. ebend. f. 57 E.: οἱ δὲ Στωϊκοὶ τὸ κοινὸν τῆς ποιότητος το ἐπὶ τῶν σωμάτων λέγουσι διαφορὰν είναι οὐσίας οὐκ ἀποδιαληπτήν καθ' ἐκυτὴν, ἀλλ' εἰς ἐννόημα καὶ ἰδιότητα ἀπολήγουσαν, οὕτε χρόνω οὐτε ἰσχύι εἰδοποιουμένην, ἀλλὰ τῆ ἐξ αὐτῆς τοιουτότητι καθ' ἡν ποιοῦ ὑψίσταται γένεσις. Hiernach darf es uns nun nicht wundern, dass bloss jenes, in welches die Qualität "ausläuft", ins Auge gefasst wurde und daher für ποιὸν sich auch die Bezeichnung ὁ ποιὸς κε λόγος einstellte, zumal da diese wieder mit dem mystisch

materialistischen λόγος σπερματικός sich berührt.

οὺ ταυτὸ, διὰ τὸ καὶ μέρος είναι τῆς οὐσίας καὶ τὸν αὐτὸν ἐπέχειν τόπον, τὰ δ' ἔτερα τινῶν λεγόμενα δείν καὶ τόπω κεχωρίσθαι καὶ μηδ' ἐν μέρει δεωρείδθαι. τὸ δὲ μὴ είναι ταὐτὸ τό τε κατὰ τὸ ἰδίως ποιὸν καὶ τὸ κατὰ τὴν οὐσίαν δῆλον είναι φησιν ὁ Μνήσαρχος .... εί γάρ τις πλάσας ἵππον, λόγου χάριν, συνθλάσειεν, ἔπειτα κύνα ποιήσειεν, εὐλόγως ἄν ἡμᾶς ἰδόντας είπεῖν ὅτι τοὺτ' οὐχ ἡν πάλαι, νῦν δ' ἐστί ώσθ' ἔτερον είναι τὸ ἐπὶ τοῦ ποιοῦ λεγόμενον τό τε ἐπὶ τῆς οὐσίας.

<sup>95)</sup> Simpl. a. a. 0.: ἐπὶ δὲ τοῦ δευτέρου ὑποχειμένου οὐ πᾶν χρῶμα οἰδὲ πᾶσα ποιότης ἐν ὑποχειμένος (d. h. ein sog. unwesentliches Merkmal), λλλ ὅταν μὴ συμπληφωτικαὶ εἰσι τῆς οὐσίας τὸ γοῦν λευχοὶ ἐπὶ ψν τοῦ ἐρίου ἐν ὑποχειμένος, ἐπὶ δὲ τῆς χιόνος οὐχ ἐν ὑποχειμένος, ἀλλὰ συμπληφοῖ τὴν οὐσίαν ἀς μέρος καὶ ὑποχείμενον μᾶλλὸν ἐστι μετὰ τῆς οὐσίας ὁροιὰς τὰς καὶ τῆς κιὰν τοῦ πυρὸς οὐσίας μέρος ἐστὶν, ἐν ὑποχειμένω δὲ χίνεται τῷ σιδήρος, ἐπειδὴ καὶ χίνεται καὶ ἀπογίνεται ἐν τῷ σιδήρος ἀνευ τῆς τοῦ σιδήρος, ἐπειδὴ καὶ χίνεται καὶ ἀπογίνεται ἐν τῷ σιδήρος ἀνευ τῆς τοῦ σιδήρος ψορὰς. Diese Beispiele zeigen schlagend den Unterschied zwischen den bleibenden, das Wesen constituirenden, Qualitaten und den vorübergehenden oder ausserwesentlichen (s. Anm. 91.); von den ersteren gelten nun auch aus der soeben angeführten Stelle des Stolàns die Worte: μὴ μέντοι γε οὐδ ἔτερον, ἀλλὰ μόνον οὐ ταὐτὸ, ἀπὰ τὸ καὶ μέρος εἰναι τῆς οὐσίας. Hiezu Sext. Επρ. αde. παth. ΙΧ, 336: οἱ δὲ Στωϊκοὶ οὐτε ἔτερον τοῦ δλου τὸ μέρος οὐτε τὸ αὐτό φασιν ὑπάρχειν ἡ γὰς χεὶς οὔτε ἡ αὐτὴ τῷ ἀνθρώπος ἐστὶν, οὐ γάς ἐστιν ἀνθρώπος, οὐτε ἐτέρα παρὰ τὸν ἄνθρώπον, σὺν αὐτῆ γὰρ ἀροιος ἀτιν ἄνθρώπος. Θὶτε ἐτέρα παρὰ τὸν ἄνθρώπον, σὺν αὐτῆ γὰρ ἀτὸν, οὐ γάς ἐστιν ἄνθρώπος. Wie körperliche Theile ja addirten die Stoiker auch die Merkmale (s. Aum. 69, wo ebenfalls χεὶς als Beispiel νοτκόππηι). Είπε ρτολε επάστος τῶν ὁνομάτων τούτων Ιδιόν τι σημαινόμενον ὑποτάσσειν, ἄςπες καὶ οἱ ἀπὸ τῆς Στοᾶς, χαρὰν μέν ἐξγοντες εῦλογον ἔπαρσιν, τἰροψιν δὲ τῆν δι' ὅτων ἡδονήν, εὐιφοσύνην δὲ ἐστι τοῦτο.

Alles, was den durch sie constituirten Wesen zustossen kann (συμπτωματα), und sie ist hiemit die oberste centralisirende Kraft für alle dergleichen untergeordnete wirkende Kräfte 97), - eine Auffassung, welche einerseits wieder an jene Hierarchie thätiger Dämonen streift, und andrerseits ihren Reflex in der fatalistischen Ethik, z. B. betreffs der Krankheiten u. dgl. (s. unten Anm. 208), erhält. - Hiemit werden mehrere qualitative Bestimmungen je nach ihrem Abhängigkeits-Verhältnisse ineinander hineingeschachtelt 95), so dass den Stoikern mit Recht vorgeworfen werden kann, es gebe bei ihnen Qualitäten der Qualitäten <sup>99</sup>). Jene höhere Qualität nun, welche die je herrschende ist, heisst Egg, die von ihr beherrschten aber heissen έκτα, und zwar soll, was bezeichnend ist, letzterer Ausdruck nur von qualitativen Bestimmungen jener Dinge gebraucht werden, welche wirklich concret nur als Ein Individuum auftreten können, d. h. bei welchen jene Vereinigung oder jener Zusammenfluss auch materialistisch verwirklicht ist, wogegen bei anderen Dingen, wie z. B. bei einem Heere oder einem Chore, ein bloss Qualitatives überhaupt stattfinden soll 100). Aber da in jenen abgeleiteten oder untergeordneten

<sup>97)</sup> Simpl. f. 58 A.: εὶ μὲν γὰρ, ώς οἱ Στωϊκοὶ ἀποδιδόασι, δύναμίς ξστιν ή πλειόνων έποιστική συμπτωμάτων, ώς ή φούνηστις τοῦ τε φρονήμως περιπατείν καὶ τοῦ φουνίμως διαλέγεσθαι, ἔσονται κατὰ τὸν τοιοῦτον διορισμόν καὶ αἱ νῦν λεγόμεναι ἀδυναμίαι δυνάμεις, καὶ γὰρ αἱ ἀτεχνίαι πλείονα διαπτώματα ἔπιφέρουσιν' εἰ μέντοι κατ' ἀλλην διάταξιν τῶν Στωϊκῶν λέγοιτο σύναμις ή πλειόνων ἔποιστική συμπτωμάτων καὶ κατακρατοῦσα τῶν ὑποτασσομένων (diess ist das eigentlich nibliche Wort für die

Unter-Ordnung unter eine Eintheilung) ένεργειών, καὶ ούτως κ. τ. λ.
98) Plut, adv. St. d. c. not. 36.: ξεείνα δ΄ όντως παρά τὴν Εννοιάν ξστιν. Α λέγουσιν ούτοι καὶ πλάττουσιν, επὶ μιὰς ούσίας δύο ἰδίως γενέσθαι ποι-οὺς καὶ τὴν αὐτὴν οὐσίαν Ένα ποιὸν ἰδίως έχουσαν Επιόντος ἐτέρου δέχεσθαι καὶ διαφυλάττειν ὁμοίως ἀμφοτέρους. Physikalisch gestaltet sich diess zur Lengnung der Undurchdringlichkeit der Materie und zur robesten Einschachtelung der Korper in Körper, Plut, a. a. θ. 37. Stob. Ect. 1, p. 376.
99) Simpl. a. a. θ. f. 70 E.: καὶ οἱ Στωϊκοὶ δὲ ποιότητας ποιοτήτων

<sup>99)</sup> Simpl, 0. a. 0. f. 70 E.: καὶ οἱ Στωϊκοὶ δὲ ποιότητας ποιοτήτων ποιοῦσιν ἐαυτῶν ποιοῦντες ἐκτὰς ἔξεις.
100) Simpl, f. 55 E.: καὶ οἱ Στωϊκοὶ δὶ κατὰ τὰς αὐτῶν ὑποθέσεις τὴν αὐτὴν ἀν ἀπορίαν προςαγάγοιεν τῷ λέγοντι λόγφ, κατὰ ποιότητα πάντα τὰ ποιὰ λέγεσαι τὰς γὰο ποιότητας ἐκτὰ λέγοντες οὕτοι ἐπὶ τῶν ἡνωμένων μόνων ἐκτὰ ἀπολείπουσιν, ἐπὶ δὲ τῶν κατὰ συναφὴν, οἰον νεώς, καὶ ἐπὶ τῶν κατὰ συναφὴν, οἰον στρατοῦ, μηδὲν εἰναι ἐκτὸν μηδὶ ἐὐρίσκεσθαι πνευματικόν τι ἐν ἐπὶ αὐτῶν μηδὲ ἔνα λόγον ἔχον ώστε ἐπὶ τινα ὑπόστασιν ἐλθεῖν μιὰς ἔξεως τὸ δὲ ποιὸν καὶ ἐν τοῖς ἐκ συναπτομένων δεωρείται καὶ ἐν τοῖς ἐκ διεστώτων ὡς γὰο εἰς γραμματικός ἐκ ποιὰς ἀναλήψεως καὶ συγγυμνασίας ἐμμόνως ἔχει κατὰ διαφοράν, οὕτως καὶ διορόξε κποιὰς ἐκποιὰς μελέτης ἐμμόνως ἔχει κατὰ διαφοράν διὸ ποιὰ μὲν ὑπάργει διὰ τὴν κατάταζιν καὶ τὴν πρὸς ἐνὸς ἔργου συνέργειαν, δίχα δὲ ποιὸχει διά τήν κατάταξιν και την πρός ένος έργου συνέργειας, δίχα δε ποιώτητος έστι ποιά εξις γιαρ έν τοίτοις ούκ έστιν, ούδε γιαρ δλως έν διεστωσας ούσίαις και μηθεμίαν έχουσας συμφυή πρός αλλήλας ενωσίν εστυποιότης ή έξις εί δε ποιού όντος ούκ έστι ποιότης, ού συναπαρτίζειν (ε. dieses Wort auch in der oben, Anin. 91., angeführten Stelle) ταυτα αλλήλοις φαίεν άν, ρύδε δυνατόν έστι διά τοῦ ποιοῦ τήν ποιότητα ἀποδιδίσοθαι. Anch knah tangt sich history noch στος συναπαρτίζειν κατά και διά τοῦ ποιοῦ τήν ποιότητα ἀποδιδίσοθαι. Auch knupft sich hieran noch eine formale Distinction zwischen Esis und Secessis. insoferne die erstere eine quantitative Steigerung zulässt (s. oben Anm. 92.), letztere aber jener Zustand ist, welcher kein Mehr oder Minder verträgt. Ebend f. 61 B.: Rai yao rag uen Egeig Enitelveobal gasi Súrasoau zai arlesdau, rag se di die Bedeig avenitatous elvai zai averous. Galen. Elsay. 9. XIV, p. 697 K .:

Qualitäten die Dinge vielfach auch in Beziehung zu anderen Complexen von Qualitäten treten, so können manche qualitative Bestimmungen eines Dinges, obwohl sie nur aus der artbildenden Gesammt-Qualität und dem specifischen Unterschiede desselben fliessen, dennoch ihm bloss in Bezug auf andere Wesen, also nicht an und für sich, zukommen; d. h. einige ποιὰ oder έπτὰ sind πρός τι, wie z. B. Süss oder Bitter oder Wahrnehmend; aber dieses Relative, welches an specifische Qualitäten des Dinges gebunden ist und nur den Gegensatz gegen allseitige Isolirung des Dinges von den übrigen bildet, ist etwas ganz anderes, als die vierte Kategorie, welche πρός τι πώς έχον heisst, denn diese enthält Bestimmungen, welche mit der specifischen Differenz Nichts mehr zu schaffen haben; daher wird auch, insoferne das πρός τι und das πρός τι πώς έχον als nebeneinander bestehend gelten, gesagt, das erstere sei wohl eine nothwendige Folge des letzteren, nicht aber umgekehrt  $^{10\,1}$ ).

Eben aber jene untergeordneten Qualitäten sind, so lange sie nicht unter die je herrschende höhere oder namentlich unter die artbildende Wesens-Qualität gebracht sind, bloss vereinzelte Prädicate, welche, während sie unter ein höheres Ganze gehören, doch eben nebeneinander isolirt bestehen; sie sind gegenüber der concentrirten qualitativen Wesens-Bestimmtheit ein blosses "irgendwie Sichverhalten" oder blosse qualitative einzelne Modificationen. Und so bringen die Stoiker unter diese ebenso weite als bequeme dritte Kategorie des  $\pi \dot{\omega}_0$  for alle möglichen Prädicate, deren lockerer und entfernter Zusammenhang mit der obersten artbildenden fisc schon in dem Sprach-Ausdrucke " $\pi \dot{\omega}_0$ " sich erweist, indem die  $\pi \dot{\omega}_0$  form nur die vorläufige Aussage enthalten, dass ein Ding eben in irgend einer Weise gerade eine qualitative Bestim-

πνεύματα δὲ κατά τοὺς παλαιοὺς δύο ἐστὶ, τό τε ψυχικόν καὶ τὸ φυσικόν, οἱ δὲ Στωϊκοὶ καὶ τρίτον εἰςάγουσι τὸ ἐκτικὸν δ καλοῦσιν ἔξιν.
101) Simpl. f. 42 E.: οἱ δὲ Στωϊκοὶ ἀνθ' ἐγὸς γένους δύο κατὰ τὸν τό-

<sup>101)</sup> Simpl. f. 42 E.: οἱ δὶ Στωϊκοὶ ἀνθ' ἐνὸς γένους δύο κατὰ τὸν τόπον τοῦτον ἀριθμοῦνται, τὰ μὲν ἐν τοῖς πρός τι πιθέντες τὰ δὶ ἐν τὰς τὰ ἀν ἐν πρός τι ἀντιδιαιροῦσι τοῖς καθ' αὐτὰ, τὰ δὲ πρός τι πιθές ἔχοντα τοῖς κατὰ διαιρορὰν, πρός τι μὲν λέγοντες τὸ γλυκὸ κὰι πικρὸν καὶ τὰ τοιαιῦται κατὰ διαιρορὰν δέξιον, πατέρα, καὶ τὰ τοιαιῦται κατὰ διαιρορὰν δέ μασι τὰ κατὰ τι εἰδος χαρακτηριζόμενα: ὡςπερ οὐν ἄλλη τῶν καθ' αὐτὰ ἔνγοια καὶ ἄλλη τῶν κατὰ διαιρορὰν, οὕτως ἄλλα μὲν τὰ πρός τι ἐστὶν ἄλλα δὲ τὰ πρός τι πιθέ ἔχοντα. εἰ δὲ δεὶ σαιμέστερον μεταλαβείν τὰ ἐνροιενα, πρός τι μὲν λέγουσιν ὅσα κατ' οὐεῖον χαρακτῆρα διακείμενά πως ἀπονεύει πρὸς ἔτερον, πρός τι δὲ πώς ἔχοντα ὅσα πέιρκε συμβαίνειν τινὶ κὰι μῆ συμβαίνειν ἀνευ τῆς περὶ αὐτὰ μεταβολῆς καὶ ἀλλοιώσεως μετὰ τοῦ πρὸς τὸ ἐκτὸς ἀποβλέπειν, ώστε ὅταν μὲν κατὰ διαιροράν τι διακείμενον πρὸς τὸ ἐκτὸς ἀποβλέπειν, ώστε ὅταν μὲν κατὰ διαιροράν τι διακείμενον πρὸς ἔτερον νείση, πρός τι μόνον τοῦτο ἔσται, ὡς ἡ ἔξις καὶ ἡ ἔπιστήμη καὶ ἡ αἰσθησίς, ὅταν ὁ ἐ μὴ κατὰ τὴν ἐνοῦσαν διαιροράν τατὰ ψιτήν γιο τοῦ αλλοι ἐξωθεν τινών προςδέονται πρὸς τὶν ὑπόστασιν ὁ οἰο κὰ μιθεμιᾶς γίνοις διανρές τινών προςδέονται πρὸς τὶν ὑπόστασιν ὁ οἰο καὶ μοθεμιᾶς γίνοις περὶ ἀὐτὰ θύτα δύναν καὶ μηθεν προς τὶν αὐτὰ πρόντα μεταστάντος τὸ δὲ γλυκὸ καὶ πιπερόν οὐχ ἀν ἀλλοῖα γένοιτο, εἰ μὴ συμμεταβάλλοι καὶ ἡ περὶ αὐτὰ δύνα τινα διαμοροκον τὰ πρός τι πὸς ἔχοντα. Ελεπά, f. 43 Β.: ὡς οἱ Στωϊκολ λέγουσι, τῷ μὲν πρός τι πὸς ἔχοντι τὸ πρός τι πὸς ἔχοντι, τὸ πρός τι πὸς ἔχοντι τὸ πρός τι πὸς ἔχοντος τὸ περια τὸ πείναι δια δια δια τὸ πος πείναι δια τὰ τὸ πρός τι πὸς ξοντι τὸ πρός τι δος ποί το ποί και τὸ πείναι δ

mung an sich habe, daher auch hiefür statt des obigen έκτον der unbestimmtere Ausdruck σχέσις gebraucht wurde 102). Darum fallen unter diese Kategorie nach der von den Stoikern beabsichtigten Vereinfachung der aristotelischen Kategorien (s. oben Anm. 80) mit Ausnahme der Substanz, in welche ja der artbildende Theil der Qualität hier hineingezogen ist, eigentlich alle übrigen aristotelischen, wobei noch von den spätesten syncretistischen Peripatetikern besonders getadelt wird, dass ja die Kategorie der Quantität keine eigene Stelle erhält 103). Ausdrücklich aber wird diesen abgeleiteten und untergeordneten Qualitäten die Substanzialität abgesprochen, da sie nicht selbstständige Substrate, mithin ja bloss Prädicate, sein können 104); und so nun ist es uns, da die aristotelischen Kategorien des Wo und des Wann ebenfalls unter diese πως Εγοντα fallen müssen, völlig verständlich, dass die Stoiker den Ort und die Zeit gerade so wie das λεκτον als éin Unkörperliches bezeichnen 105), d. h.

102) Ebend. f. 61 B.: τὰς μέν γὰρ σχέσεις ταῖς ἐπιχτήτοις καταστάσεσι χαρακτηρίζεσθαι, τὰς δὲ έξεις ταις έξ έαυτων ένεργείαις. und f. 54 Γ .: χαὶ ἡ μὲν ἀρχὴ τοῦ ὀνόματος τοῦ έχτοῦ ἀπὸ τῶν ἔξεων παρήχθη, ὕστερον δε Επιδιέτεινε τουνομα και επί τας σχέσεις, οίον προβολήν, κάθισιν, επί τε τὰς χινήσεις οῖα έστιν ἡ περιπάτησις, έπί τε τὰς συνθέτους έχ χινή-

σεων καὶ σχέσεων καταστάσεις οξα ή δρχησις εξη.

τε τας χινησεις οια εστιν η πειιπατηρίς, επι τε τας συννείους εκ κινησειων και αστάσεις οια η ορχησις είη.

103) Ebend. f. 16 A.: ποιούνται γὰς τὴν τομὴν εἰς τέσσαρα, εἰς ὑποκείμενα καὶ ποιὰ καὶ πώς ἔχονται καὶ πρός τι πώς ἔχονται καὶ δήλον διπλείσται παραλείπουσι τό τε γὰς ποσού ἀντικρύς καὶ τὰ ἐν χρόνος καὶ ἐν τόπος εἰ γὰς τὸ πώς ἔχον νομίζουσιν αὐτοῖς τὰ τοιαῦτα περιλαμβάνειν, δτι τὸ πέρυσι δν ἡτοι ἐν λυκείφ ἢ τὸ καθήσθει ἢ τὸ ὑποδεδέσθαι διακειται πως κατά τι τούτων, πρώτον μὲν πολλῆς οὐσης τῆς ἐν τούτοις διαφοράς ἀδιάφθρωτος ἡ τοῦ πώς ἔχειν κοινότης ἔνα ἐνεί και τὰ πό ποσοῦ μέλιστα. Ποίπ. VI, 30: πώς δὲ ἐν τὸ πώς ἔχον πολλῆς διαφοράς ἐν αὐτοῖς οὐσης; πώς γὰς τὸ τρίπηχυ καὶ τὸ λευκόν εἰς ἐν τοῦ μὲν ποσοῦ τοῦ δὲ ποιοῦ ὅντος; πώς δὲ τὸ ποτὲ καὶ τὸ πούς καὶ τὸ πέρυσι καὶ τὸ ἐν λυκείω καὶ ἀκασημία; καὶ δλως πώς ἔχοντα τὸ χρόνος πώς ἔχων; οὐτε γὰς αὐτός οὐτε τὰ ἐν αὐτὰ τὸ πός κοιν μόν ποσοῦ τοῦ τόπος καὶ τὸ ἐν λυκείω καὶ ἀκασημία; καὶ δλως πώς δὲ όν το πώς κρόνος πώς ἔχων; οὐτε γὰς αὐτὸς οὐτε τὰ ἐν αὐτὰ τῆς χρόνως ούτε τὰ ἐν αὐτὰ τὸ πός κρον; καὶ ὁ πάσχων οῦ πώς ἔχων ἀλλὰ μάλλον πώς ποιών η ὅλως οὐχ αλλὰ ποιών μόνον; καὶ ὁ πάσχων οῦ πώς ἔχων ἀλλὰ μάλλον πώς ποιών η δλως οὐχ άλλὰ ποιών μόνον; καὶ ὁ πάσχων οῦ πώς ἔχων ἀλλὰ μάλλον πώς πόσχων η ὅλως πάσχων οῦτως, Γσως ὁ ¨ ἀν μόνον ἀρμόσει ἔπὶ τοῦ κεῖσθαι τὸ πώς ἔχον καὶ ἔπὶ τοῦ ἔχειν οὐ πώς ἔχον ἀλλὰ ἔχον.

104) Simpl. a. a. 0. f. 44 Δ.: ὁ δὲ τὴν στάσιν καὶ τὴν κάθισιν μή προςποιούμενος ἔσικε Στωϊκὴ τινι συνηθεία συνέπεσθαι οὐδὶν ἄλλο ῆ τὸ ὑποσου ποιούμενος ἔσικε Στωϊκὴ τινι συνηθεία συνέπεσθαι οὐδὶν ἄλλο ῆ τὸ ὑποσου ποιούμενος ἔσικε Στωϊκὴ τινι συνηθεία συνέπεσθαι οὐδὶν ἄλλο ῆ τὸ ὑποσου με το ποιούμενος ἔσικε Στωϊκὴ τινι συνηθεία συνέπεσθαι οὐδὶν ἄλλο ῆ τὸ ὑποσου με κατά το πώς ἔσον και ἐπὶ τοῦ το ποιούμενος ἔσικε Στωϊκὴ τινι συνηθεία συνέπεσθαι οὐδιλοί τὸ ποιούν ποσου με ποσου το ποιούμενος ἔσικε Στωϊκὴ τινι συνηθεία συνέπεσθαι οὐδιλοί το ποιού πος το ποιούμενος ἔσικε Στωϊκὴ το το ποιού πος το ποιού πος το ποιού με το ποιού με το ποιού με το το ποιού πος το ποιού

ποιούμενος ἔοιχε Στωϊκή τινι συνηθεία συνέπεσθαι ούθεν ἄλλο ή τὸ ὑπο-χείμενον είναι νομίζων, τὰς θὲ περὶ αὐτὸ διαφορὰς ἀνυποστάτους ήγούμινος και πώς έχοντα αυτά αποκαλών ώς έν τοις υποκειμένοις έχοντα αυτό τούτο το πως έχειν. Hinggen salen wir ohen, Anm. 85., dass dieses substanzielle Sein (τὸ υποκείμενον είναι) gerade der ersten und zweiten Kategorie

gleichmässig zugeschrieben wurde.

gleichmässig zugeschrieben wurde.
105) Sext. Emp. adv. math. X, 218:: των δε άσωμάτων τέσσαφα είδη καταριθμούνται, ώς λεκτόν καὶ κενόν καὶ τόπον καὶ χρόνον. υ. 227.: ἐκείνω μεν γὰρ, ώς λέλεκται, ἀσώματόν τι καθ' αὐτό νοούμενον ὑπεστήσαντο τὸν χρόνον. Stob. Ecl. I, p. 392.: τὸ ἀσώματον ἄπειρον, ὅ τε γὰρ χρόνος ἄπειρος καὶ τὸ κενόν. Diog. L. VII, 1401.: ἔξωθεν δὲ αὐτοῦ (sc. τοῦ κόσμον) περικεγυμένον είναι τὸ κενόν ἄπειρον, ὅπερ ἀσώματον είναι, ἀσώματον δὲ τὸ οἰόν τε κατέχεσθαι ὑπὸ σωμάτων οῦ κατεχόμενον ..... ἔτι δὲ καὶ τὸν χρόνον ἀσώματον, διάστημα ὄντα τῆς τοῦ κόσμου κινήσεως. Aber in Betreff der eigentlichen Qualitäten, der ποιά und namentlich der ποιότης, hielten Betreff der eigentlichen Qualitäten, der ποιά und namentlich der ποιότης, hielten natürlich die Stoiker strenge an dem Grundsatze, dass sie Körper seien; der Widerlegung dieser Lehre hat bekanntlich Galenus eine eigene Schrift gewidmet,

alle derartigen Bestimmungen haben keinen Anspruch auf eine concret materielle Existenz, und hierin also fallen die substanziellen πως έγοντα mit den λεκτά zusammen. Während demnach jenes λεκτόν, welches den Begriff ausspricht, eben auf die materiell substanzirten selbstständigen Wesen sich bezieht und hierin die Subjecte der Sätze ergreift, sind die πώς έχοντα als unsubstanzielle nichts weiteres als blosse λεκτά und sie bilden die Prädicate der Sätze. Wenn aber solch untergeordnete Modificationen nicht einmal mehr auf die artbildenden Qualitäten als ihre ursprünglichen Veranlasser zurückgeführt werden können, sondern ihr Hervortreten erst durch das Verhältniss eines Dinges zu einem anderen ausser ihm und durch Veränderungen jenes anderweitigen Dinges bedingt ist, so sind dann solche qualitative Bestimmungen blosse relative Modificationen. Und diese vierte Kategorie des πρός τι πώς έγον (z. B. Rechts und Links, oder Vaterschaft) enthält demnach den weitesten Abstand von der Wesens-Qualität 106) und muss daher gänzlich einer substanziellen Existenz entbehren. Ist aber dieses Relative auf solche Weise von den körperlichen Substanzen als solchen völlig getrennt, so kann es nur dem Bereiche des Gedachten zufallen 107), und allerdings musste dann in diese Auffassung auch das obige Relative, das blosse πρός τι, hereingezogen werden, insoweit es ja auch als ein Relatives zu bezeichnen ist. Und diesen Ausweg ergriffen auch einige Stoiker, da sich bei der verschiedenen ontologischen Stellung des πρός τι und des πρός τι πως έγον hierüber eine Schwierigkeit erheben musste; sie sagten nemlich, diese beiden Arten des Relativen seien ja doch auf den gleichen Sprachausdruck und die nemliche Bezeichnung zu reduciren 105). rin aber haben wir um so mehr einen Beleg für die bloss nominalistische Fassung der dritten und vierten Kategorie überhanpt. - Hiemit haben sich uns die stoischen Kategorien als eine blosse Tabula logica der Subjecte und Prädicate erwiesen. (Einzelne spätere stoische Controversen, welche sich an die peripatetische Kategorientafel anknüpfen, s. Abschn. IX, Anm. 17 ff.)

Nach einer solchen abstract formalen Behandlungsweise der Lehre vom Begriffe versteht es sich nun schon von selbst, dass auch die Lehre vom Urtheile den nemlichen Formalismus als Grundcharakter an sich tragen muss. Nemlich wenn auch nach der Ansicht der Stoiker erst in dem

<sup>106)</sup> Die Belegstelle hiefür s. Anm. 101. Hiezu ebend. f. 44 B.: καὶ οὐ καλῶς οἱ Στωϊκοὶ νομίζουσι πάσης τῆς κατὰ διαφορὰν ἰδιότητος ἀπηλλάχθαι τὰ πρός τι πὸς ἔχοντα, διότι πέφυκε συμβαίνειν καὶ ἀποσυμβαίνειν μηθεμιᾶς μεταβολῆς περὶ αὐτὰ γενομένης.

<sup>107)</sup> Sext. Emp. ade. math. VIII, 454.: ὑπογράφοντες γὰρ τὸ πρός τι συμφώνως φασί πρός τι ἐστὶ τὸ πρὸς ἐτέρφ νοούμενον. εἰ δέ γε ὑπάρξεως μετείχεν, οὰκ ἄν οὕτως αὐτὸ ἀπεδίδοσαν, ἀλλ ἐκείνως μᾶλλον πρός τι ἐστὶ τὸ πρὸς ἐτέρφ ὑπάρχον. οὰκ ἄρα ὑπόκειταί τι ἐν τοῖς οὐσι τὸ πρός.

<sup>108)</sup> Simpl. a. a. 0. f. 44 B.: περί δε τοῦ τί χοινὸν επί πάντων τῶν πρός τι τοσιώτην εχόντων διαφοράν, τινές λύουσι λέγοντες, ὅτι εῖς μίαν ὁμοιότητα λέξεως ἀνάγεται καὶ σημασίας ἰδιότητα καὶ διὰ τοῦτο τὸ κοινὸν επ' αὐτοῖς λέγεται κατὰ τὰς ὁπωςοῦν ενθεωρουμένας κοινότητας τῶν σημασιῶν, ὡς τὸ ετέρου λέγεσθαι ἢ ὁπωσοῦν πρὸς ἔτερον λέγεσθαι εἴτε τῷ ἐτέρου εἰναι ἢ ἄλλο πρὸς αὐτὸ πως ἔχειν.

Urtheile das Wahr oder Falsch auftreten kann 109), so hat diese Auffassung nur eine Bedeutung für das Moment des Rhetorischen und Doctrinaren, nicht aber wie bei Aristoteles für das philosophische Erkennen; denn hier handelt es sich nicht um die Einsicht in das concrete Leben, welches der Begriff im Individuum vermittelst der Attribute und Merkmale erweist, sondern alle Betrachtung wirft sich nun auf die aussere Erscheinungsweise des Urtheiles als solchen, daher die bloss grammatischen Verhältnisse desselben gänzlich in den Vordergrund treten und auch den Eintheilungs-Gesichtspunkt bedingen, so dass zuletzt, wo es auf die Frage über Wahr und Falsch ankömmt, wieder nur die widerlichste Verquickung des dürrsten Formalismus und des plumpsten Empirismus zu Tag treten kann, und sich auch Erwägungen einstellen, welche auf derartiger Basis nur der Rhetorik angehören.

In Folge des oben erwähnten Motives, dass von einem angeblich Einfachsten durch blosses Zusammensetzen aufwärts gestiegen werden konne, theilen die Stoiker die Urtheile (ἀξιώματα) zunächst in mangelhafte (ἐλλιπη) und vollständige (αὐτοτελη) ein 110), und wenn nun unter den ersteren diejenigen Sätze verstanden werden, welche bloss aus einem Verbum bestehen (z. B. γράφει) und daher bei einer über alles Mass oberflächlichen Anschauung für subjectslose Sätze gehalten werden können 111), so erkennen wir hierin eine wahre Bornirtheit des Formalismus, denn Jedermann sieht ein, dass das Wort "er schreibt" entweder als Conjugationsform des Verbums "Schreiben" oder eben als ein durchaus vollständiger Satz gedacht wird (ist ja doch z. B. für

<sup>109)</sup> Sext. Emp. adr. math. VII, 244.: των δέ πιθανών ή απιθάνων φαντασιών αι μέν είσιν άληθεις αι δε ψευθείς αι δε άληθεις και ψευθείς αι δε ούτε άληθεις ούτε ψευδείς. άληθεις μεν ούν είσιν, ών έστιν άληθη κατηγο-ρίαν ποιήσασθαι ώς του πημέρα έστιν" έπι του παρόντος ή του παώς έστι", ψευθείς δε ών έστι ψευδή κατηγορίαν ποιήσασθαι ώς του κεκλάσθαι την κατά βυθού κώπην ή μύουρον είναι την στοάν, άληθείς δε και ψευδείς, όποια προςέπιπτεν Όρεστη κατά μανίαν από της Πλέκτρας.... και πάλιν εί τις από Δίωνος ζώντος κατά τους υπνους ώς από παρεστώτος δνειροπολείται νρευθή και διάκενον έλκυσμον ούτε δε άληθεῖς ούτε ψευδεῖς είσιν αξ γενικά (es folgen nun die in Anm. 64. angeführten Worte). Ehen dasselbe, dass άληθες α. ψεῦδος erst im Satze liege, enthalten auch in den obigen Stellen (Anm. 51 u. 52) die Worte: τὸ σημαινόμενον πράγμα και λεκτόν, δπερ άληθές τε 51 0. 52) αις πότες το σημαινομένον πρικημά και κέκτον, όπου μπησε, γίνεται ή ψεύδος, und το μέν άληθές άσωματόν έστιν, άξιωμα γάο έστι και λεκτόν. Πίσθα geliott auch Schol. ad Il. β, 349 (βεάκ. ρ. 11): ψεῦδος άντι τοῦ ψευδής ταῦτα δὲ παρὰ τοῖς Στωϊκοῖς λεκτὰ καλείται τὰ πρὸς τὴν σημασίαν δι άλλων φερόμενα. Cic. Λεαδ. Il, 29, 95.: nempe fundamentum dialecticae est, quidquid enunticlur — id autem appellant àξίωμα, quod est quosi effatum — aut verum esse aut falsum. chend. 30.: illa definitio, effatum esse id, quod aut verum aut falsum sil. Tusc. I, 7, 14.: id ergo est pronuntiatum, quod est verum ant falsum. Varro L. L. VI, p. 232. Speng.: loqui ab loco dictum, quod qui primo dicilur iam fari, et vocabula et reliqua verba dicit, antequam suo quid-que loco ea dicere potest; hunc Chrysippus negat loqui, sed ut loqui; quare ut imago hominis non sil homo, sic in corvis, cornicibus, pueris primitus incipientibus fari, verba non esse verba, quod non loquantur; igitur is loquitur, qui suo loco quodque verbum scient ponil, et islum proloculum, quum in animo habuit, extulil loquendo. Uchrigens s. Anm. 136 ff.

<sup>110)</sup> Sext, Emp. adv. math. VIII, 70 .: των δέ λεκτών τὰ μέν έλλιπη καλούσι τὰ δὲ αὐτοτελή. Ding. L. VII, 63.: τῶν δὲ λεκτῶν τὰ μέν λέγουσιν είναι αὐτοτελή οΙ Στωϊκοί τὰ δ' έλλιπή. Vgl. Abschn. VIII, Anm. 45.
111) Diog. L. u. a. O.: έλλιπή μέν οὐν έστι τὰ ἀναπάρτιστον ἔχοντα

den lateinisch Redenden der Vocal I, sobald er eben als significanter Ausdruck beabsichtigt ist, ein ganz vollkommener Satz (vgl. jedoch Abschn. XI, Anm. 76 u. bes. Abschn. XII, Anm. 30 u. 62). Ueberhaupt nun wird auf diese Weise den "mangelhaften Urtheilen" der ganze Sprachschatz des Verbums zugetheilt, welches κατηγόρημα heisst 112); im Gegensatze aber hievon wird jedes Substantivum, welches Prädicat eines Satzes sein kann (also alle Substantive mit Ausnahme der Eigennamen), sowie das Adjectivum eine προςηγορία oder ein προςηγορικόν genannt 113), da ja diese erst noch des Verbums ¿ori zur Bildung eines Satzes bedürfen. Bei all diesem aber hat die Geschichte der Logik nur den Unverstand zu registriren, mit welchem das Prädicat von dem Subjecte formal losgerissen ist, während doch ersteres entweder den höheren Gattungsbegriff oder den factischen Reichthum der Inhärenzien für letzteres enthält. Gleichgültig auch ist für die Logik die eine von zwei stoischen Eintheilungen des Verbums in Activ, Passiv, u. dgl. (Anm. 112). Hingegen eine zweite Eintheilung gibt wenigstens durch die bei ihr gewählte Terminologie wieder einen Blick in die unbegriffliche Auffassungsweise des Verhältnisses der Prädicate überhaupt; es wird nemlich das Verbum geradezu auch ein σύμβαμα genannt, und dann je nach dem Verhältnisse des Casus, in welchem die Substantive stehen, zwischen einem σύμβαμα und einem παρασύμβαμα, ja selbst einem ἀσύμβαμα, unterschieden 114).

την ξειφοράν, οἶον "γράφει" Επιζητοῦμεν γὰρ, τίς; αὐτοτελη δ' ἐστὶ τὰ ἀπηρτισμένην ἔχοντα την ἐειφοράν, οἶον "γράφει Σωκράτης".

112) Ebend., woselbst die ganze Stelle über das Verbum lautet: ἐν μὲν οὐν

τοις ελλιπέσι λεχτοις τέταχται τὰ χατηγορήματα, εν δε τοις αὐτοτελέσι τὰ άξιώματα και οι συλλογισμοί και τα ξρωτήματα και τα πύσματα. έστι δέ άξεώματα και οι συλλογισμοί και τα ξοωτηματα και τα πυσματα. Εστι σε το κατηγόρημα το κατά τινος άγορενόμενον ή πράγμα συντακτόν περί τινος ή γινων, ώς οι περί Απολλόδωρόν φασιν, ή λεκτόν έλλιπες συντακτόν όρθη πιώσει πρός άξεώματος γένεσιν· τών δε κατηγορημάτων τα μέν έστι συμβάματα οίον το δια πέτρας πλείν (über das Verderbniss dieser Worte s. sogleich Anm. 114). και τά μέν έστι τών κατηγορημάτων όρθα, α δ΄ υπια, α δ΄ οὐδτερα όρθα μεν ούν έστι τα συντασσόμενα μια τών πλαγίων πτώσεων προς κατηγορήματος γένεσιν, οίον ,,ἀκούει, ὁρῷ, διαλέγεται". υπτια δέ έστι τὰ συντασσόμενα τῷ παθητικῷ μορίῳ, οἰον ,,ἀκούομαι, ὁρῶ-μαι". οὐδέτερα δ' ἐστὶ τὰ μηδετέρως ἔχοντα, οἰον ,,φονεῖν, περιπατεῖν". ἀντιπεπονθύτα δέ ἐστιν ἐν τοῖς ὑπτίοις ἀνύπτια ὄντα· ἐνεργήματα δέ έστιγ, οίον ,, χείρεται", Εμπεριέχει γαρ έαυτον ο χειρόμενος. Suid. v. χατη-γόρημα. Cic. Tusc. IV, 9, 21.: distinguant illud etiam, ut libido sit earum rerum, quae dicuntur de quodam aut quibusdam, quae κατηγορήματα dialectici appellant ut habere divilias, capere honores. Plut. Quaest. Plut. 10, 2.: ἀξωμα προση-γόρευον, δ πρώτον λέγοντες άληθεύουσιν ή ψεύδονται τοῦτο δ' ἔξ ὀνόμα-τος και δήματος συνέστηκεν, ών τὸ μὲν πρώτον πτώσιν οί διαλεκτικοί τὸ δέ κατηγόρημα καλούσιν.

113) Sext. Emp. pyrrh. hyp. III, 14.: καὶ γὰο ἐν τούτω διαπεφωνήκασιν οί μέν προςηγοριών αξτιον είναι τὸ αξτιον φάσχοντες, οἰον τῆς χύσεως, οἰ δὲ κατηγορημάτων, οἰον τοῦ χεῖσθαι. Βεκκ. Απεσα. p. 842.: οἱ Στωϊκοὶ δνόματα μέν τὰ κύρια ἐλεγον, τὰ δὲ προςηγοριὰ οὐκ δνόματα καί φασιν ώς διάφορος ἡ κλίσις κυρίων καὶ προςηγοριῶν Πάρις γὰρ Πάριδος δτι κυρίον, μάντις δὲ μάντιος δτι προςηγορικών ... ἔτι τὰ κύρια λέγουσι μὴ ἔχειν θηλυκὰ, τὰ προςηγορικὰ δε. Diog. L. VII, 58.: ἔστι δὲ προςηγορία μέν χατά τον Διογένην μέρος λόγου σημαΐνον χοινήν ποιότητα, οδον άν-θρωπος, ἵππος· ὄνομα δέ έστι μέρος λόγου δηλοῦν ἰδίαν ποιότητα, οδο Διογένης, Σωχράτης. S. Anm. 63. u. d. Bücher-Verz. des Chrysippus (192). 114) Ammon. ad Ar. d. interpr. f. 36 b.: άν μέν οῦν ὀνόματός τι χατη-

Die grammatische Anschauung, welche hiebei zu Grunde liegt, ist nun ebenso einfältig wie alles Uebrige, was zur stoischen Grammatik gehört; in Bezug auf die Logik aber erkennen wir hierin eben die bloss formale Auflassung des aristotelischen συμβεβηπός, indem gerade der Name σύμβαμα es deutlich ausspricht, dass jedes mögliche durch ein Verbum ausgedrückte Prädicat als ein ausserwesentliches Ereigniss für das Subject genommen wird, so dass von den stoischen Kategorien nicht bloss das πώς ἔχου und πρός τι πώς ἔχου, sondern auch ein Theil das ποιόν unter das συμβεβηπός fällt.

Erst aber an den sogenannten vollständigen Urtheilen kann sich die eigentliche Lehre vom Urtheile entwickeln. Ja in diese zieht sich sogar der Syllogismus hinein, wenn gesagt wird, derselbe falle eben auch unter die αὐτοτελῆ λεετά (Anm. 112. z. Anf.), und wenn wir schon bei den Peripatetikern eine starke Hinneigung zur grammatisch -rhetorischen Form des Urtheiles mit Hintansetzung des Begriffes hervorzuheben hatten, so steigert sich hier dieses Verhältniss noch weit mehr. Es thei-

γορηθέν απόφανσιν ποιή, κατηγόρημα και σύμβαμα παρ' αὐτοῖς ὀνομάζεται, σημαίνει γάρ άμφω ταὐτόν, ώς τὸ περιπατεί, οἰον Σωκράτης περιπατεί άν δε πτώσεως, παρασύμβαμα, ώς ανεί παρακείμενον τῷ συμβάματι κα όν οίων παρακατηγόρημα, ως έχει το μεταμέλει, οίων Σωκράτει μεταμέλει. Αροίι. π. συντάξ. ΙΙΙ, 32.: οὐ μὴν τοῖς προκειμένος τὸ τοιοῦτον σύνεστι· μεταμέλει γὰο Σωκράτει καὶ ἔτι μέλει, τῆς δρθῆς οὐ συνούσης, διὰ καὶ παρασυμάματα αὐτά ἐκλιέσαν αἱ ἀτὸ τῆς. Στοὰς τῶν ἄλλων όμα καν κατά τὰς συμβαινούσας διαθέσεις παρ' αὐτοῖς συμβαιμάτων προςαγορευσμένων ή και έτι κατηγορημάτων και το μέν άπαστίζον την διάνοιαν πα-οασύμβαμα, λέγω το μέλει Σωκράτει, το δε ελλείπον ήττον ή παρασύμβαμα, λέγοι δή το μέλει και καταμέλει (ebenso nannten die Stoiker auch einen Satz wie Πλάτων φιλεί wegen Mangels des Objectes ein έλαττον ή κατηγόρημα. Ammon. a. a. O.). Ebend. I, 8.: απαξ γὰς ἐκεῖνο ἔστι διαλαβεῖν, ώς πὰν ἀπαρέμφατον ὄνομά έστι ήηματικόν, εί γε και οί από της Στοας αυτό μέν καλούσι δήμα, το δε περιπατεί ή γράφει κατηγόρημα ή σύμβαμα. Suid. v. σύμβαμα: σύμβαμα κατά γραμματικούς πρότασις εξ δνόματος και όπματος αὐτοτελή διάνοιαν απαρτίζουσα, οίον Ιωάννης περιπατεί, παρασύμβαμα δε πρό-τασις εξ δνόματος και όπματος ούκ αὐτοτελή διάνοιαν απαρτίζουσα, οίον Τωάννη μέλει φήσας γαυ Ίωάννης περιπατεί οὐθενός άλλου Εχοηζε, εξπών δε Ίωάννη μέλει, περι τίνος παρέλειψεν εξπείν. Verwirt und unrichtig ist der Bericht hei Priscian. XVIII, p. 1118, welcher ubrigens allein das ἀσύμβαμα enthalt: sciendum, quod has quidem constructiones, quae per nominativum absolvuntur, Stoici αξιώματα vel συμβάματα, it est dignitates vel congruitates, vocabant, ut "ego Priscianus scribo, Apollonius ambulat, Cato philosophalur"; illas vero quibus transitiones ab alia ad aliam funt personam, in quibus necesse est cum nominativo eliam obliquum aliquem casum proferri, παρασυμβάματα dicebant, hoc est minus quam congruitates, ut "Cicero patriam servat" (diess Beispiel ist falsch); quando vero ex duobns obliquis constructio fit, ἀσυμβάματα, id est incongruita-tes, dicebant, ut "placet mihi venire ad te", sive nominibus ipsis tantum, sire verbis hoc exigentibus. Aus diesen Stellen ist auch klar, dass die obigen (Anm. 112.) Worte bei Diogenes των δε κατηγορημάτων τα μέν έστι συμβάματα, οίον το δια πέτρας πλείν corrupt und namentlich lückenhaft sind; denn es fehlt wenigstens das παρασύμβαμα, und anch das Beispiel ist nicht das traditionelle; daher auch die Erganzung Aldobrandini's τα μέν έστι συμβάματα ώς τὸ πλείν, οίον Σωχράτης πλεί, τα θε παρασυμβάματα ώς το δια πέτρας πλείν ungenugend ist, zumal da sie gegen den Begriff des παρασύμβαμα verstösst. Erwähnt ist der Unterschied zwischen σύμβαμα n. παρασύμβαμα auch b. Lucian, Biwr πράσ. 21.

len die Stoiker von vornherein das Urtheil nach der Modalität des Ausdruckes ein, indem sie von dem eigentlichen ἀξίωμα, an welches dann die logischen Betrachtungen hetreffs des Wahr und Falsch besonders geknüpft werden, noch eine Mehrzahl von Sätzen als coordinirte Arten unterscheiden, nemlich <sup>115</sup>): zwei Arten des fragenden Satzes (ἐρώτημα und πύσμα), einen hefehlenden (προςταπτικόν), einen beschwörenden (όρκικόν), einen betenden (ἀρατικόν), einen voraussetzenden (πποθετικόν), einen verdeutlichenden (ἐνθετικόν), einen anredenden (προςαγο-

<sup>115)</sup> Diog. L. VII , 66 L.: διαγέρει δὲ ἀξίωμα καὶ ξρώτημα καὶ πύσμα, προςτακτικόν και όρκικόν και άρατικόν και ύποθετικόν και προςαγορευτιπόν παι πράγμα δμοιον αξιώματι. αξίωμα μεν γάρ έστιν δ λέγοντες απο-φαινόμεθα, δπερ ή άληθές έστιν ή ψεύδος ερωτημα δε έστι πράγμα αὐτοτελές μέν ώς και το αξίωμα, αίτητικον δε αποκοίσεως, οίον , αφά γε ήμερα εστί"; τοῦτο δε ούτε αληθές εστιν ούτε ψεύδος, ώστε το μέν ήμερα εστιν αξίωμα έστι, το δε αφά γε ήμερα εστίν; ερώτημα: πύσμα δε έστι πράγμα πρός δ συμβολιχώς ούχ έστιν αποχρίνεσθαι ώς έπι του έρωτήματος ,,ναι, άλλα είπειν ,,οίχει έν τώδε τόπω. προςταχτιχόν δε έστι πράγμα δ λέγοντες προςτάσσομεν, οἰον "σύ μεν βάδιζε τὰς ἐπ' Γνάχου δοάς."
προςαγορευτικόν δέ ἐστι πρὰγμα δ εἰ λέγοι τις, προςαγορεύοι ᾶν, οἰον
"Ατρείδη κύδιστε, ἄναξ ἀνδρών Αγάμεμνον". δμοιον δέ ἐστιν ἀξιώματι δ την ξεφοράν έχον άξιωματικήν παρά τινος μορίου πλεονασμόν ή πάθος έξω πίπτει του γένους των άξιωμάτων, οίον "καλός γ' ό παρθενων", "ώς δεφη πιπτει του γενους των ακτωματών, του πολοματών τι πράγμα διενηνοχός άξιωματος, δ εί λέγοι τις, αποφοίη αν πάο έστι συγγενές τι λύπη και βίος; (in den Beispielen ist eine Lucke, da όρχικον, άφατικον πα υποθετικόν fehlen). Sext. Emp. adv. math. VIII, 70-73.: των δε αὐτοτελών πλείους είναι φασι και γαο προςτακτικά καλούσι τινα, άπευ προςτάσσον-τες λέγομεν, οίον ,, δεύς ' 1911 νύμφα φίλη", και άποφαντικά, άπευ άποφαινόμενοί φαμεν, οίον ,, δ Δίων περιπατεί, και πύσματα, άπερ λέγοντες πυνδακόμεθα, οιον ,,που οίχει Λίων; " ονομάζεται δε τινα παρ' αυτοίς και άρατικά, απερ λεγοντες άρωμεθα ,,ωθε ση' εγκέφαλος χαμάδις ότοι ώς οθε οίνος" και εθκτικά, άπερ λέγοντες εθχόμεθα "Ζεθ πάτερ "Ιδηθεν μεδέων πύδιστε μέγιστε, δὸς νίκην Αΐαντι καὶ άγλαον εύχος άρέσθαι". ποοςαγορεύουσι δέ τινα των αὐτοτελων και άξιώματα, ἄπεο λέγοντες ἥτοι άληθεύομεν ῆ ψευδόμεθα: ἔστι δέ τινα και πλείονα ἥ ἀξιώματα, οιον τὸ μέν τοιούτο ,,Ποιαμίθησιν έμφερης ὁ βουχόλος" ἀξίωμά έστιν, η γάο άλη-θεύομεν λέγοντες αὐτό ή ψευθόμεθα, τὸ θὲ οὕτως ἔχον ,,ώς Ποιαμίθαισιν έμφερης ὁ βουχόλος" πλέον τι ἀξιώματός έστι καὶ οὐκ ἀξίωμα. Αποπ. Cod. Coisl, ad Ar. d. interpr. bei Brand, Schol. p. 93 a. 22 .: πενταχώς ὁ λόγος. εύχτικός, κλητικός, προςτακτικός, έρωτηματικός, και αποφαντικός (d. h. der Commentator ist Peripateliker, s. naten Abselin. IX., Anni. 53.). . . . εξ δε εὐοί-σχονται καὶ ἄλλοι παρά τοις Στωϊκοίς, οξτινές εξαιν οὐτοι εκθετικός ηξκπείσθω εύθετα γραμμή", ύποθετικός ", ύποκείσθω την γήν κέντρου λόγον έχειν πρὸς τὸν οὐρανόν", ἀλλά καὶ αὐτοὶ είς τούτους ἀνάγονται .....(b. 20.) χαλούσι δε of μεν Στωϊκοί τον αποφαντικόν αξίωμα, τον δε κλητικόν προςαγορευτικόν, τον δε εύκτικον αφατικόν, και προςτιθέασε τούτοις άλλα είδη διαπορητικόν, δμοτικόν ήτοι απομοτικόν και κατοποτικόν, ύποθετικόν, εκθετικόν, θαυμαστικόν, αφηγηματικόν δμοιον αξιώματι. Hiezn bes. noch die Stelle des Ammon. in Ann. 117. Ferner Excerpt. Herod. b. Cramer Aneed. 0x. III., p. 267.: τίθενται τοίνεν αὐτὴν τὴν ὑποθετικὴν οἱ Στωϊκοὶ ἄλλην ἔγκλισιν ἀπὸ (Ι. πρὸς) τὰς ε ἔγκλίσεις, ὁμοίως καὶ τὴν ἀνακοιικὴν τὴνουν ἔροστηματικὴν. οἱον "ποὶ ἔβη Δινδρομάχη;" ὡς παο' ἔκείνος ἐπτὰ ἐἰσιν αἱ ἔγκλίσεις. Ebend. I, p. 104. Mehrere Binchertitel im Schriften-Verzeichnisse des Chrysippus (191.) betreffen besonders das fragende Urtheil. Zur Lehre vom beschwörenden Urtheile gehört die b. Stob. Flor. XXVIII, 15. angeführte Unterscheidung zwischen άληθορχείν und εὐορχείν, welche Chrysippus aufstellte. Vgl. Abschn, X, Anm. 4.

φευτικόν), einen wundernden (θαυμαστικόν), einen zweiselnden (έπαπορητικόν), einen beschreibenden dem άξίωμα ähnlichen (δμοιον άξιω-Mari). Hierin nun wäre allerdings, obwohl z. B. der Prohibitiv und der befürchtende Satz u. dgl. fehlen, doch völlig wie bei den sogleich unten folgenden zusammengesetzten Urtheilen der Anlauf zu einer völlig auf grammatischer Syntax beruhenden logischen Lehre vom Urtheile genommen; diese Consequenz jedoch wurde zum Glücke unserer abendländischen Culturgeschichte nie gezogen, so nahe es auch läge und eine so folgenrichtige Forderung es auch wäre, dass man alle syntaktischen Modalitäten des Urtheiles völlig in gleicher Weise wie das hypothetische und das disjunctive, welche bekanntlich allein in der Tradition bestehen blieben, nach ihren sämmtlichen möglichen Formen und Verbindungen untersuchte. Der grosse Haufe der sogenannten Logiker, von deren Schriften oder Vorlesungen man ja auch noch heutzutage nach allgemein verbreiteter Ansicht die "Verstandesbildung" der Jugend erwartet, ist allerdings entschuldbar einerseits durch die crasseste Unwissenheit in Bezug auf die geschichtliche Entwickelung der Logik und andrerseits durch die lokkende Bequemlichkeit der Ueberzeugung, dass ja die Logik überhaupt in ihren Formen eine "fertige" und "abgeschlossene" Disciplin sei; und so mag wohl auch der Widersinn, dass von den syntaktischen Modalitäten des Urtheiles gerade zwei, und zwar coordinirt neben dem kategorischen behandelt werden, sich noch gar lange in der Schul-Logik fortschleppen. Uns aber eröffnet sich hier die Einsicht, dass die Stoiker die Logik in die grammatische Syntax und die grammatische Syntax in die Logik hineinzogen, natürlich aber wegen gänzlicher Unfähigkeit sowohl ihres grammatischen als auch ihres logischen Principes auch nicht zu einer consequenten Durchführung dieser Verquickung gelangen; und wir werden sehen, wie die grammatische Auffassung der Partikeln selbst in den Syllogismus hineinspielt, und wie in Folge des gleichen Motives auch die Lehre der älteren Peripatetiker betreffs der Voraussetzungs-Urtheile und Voraussetzungs-Schlüsse (s. oben Abschn. V.) neben einigen anderen grammatisch-rhetorischen Functionen des Satzes behandelt wird, um später dann unter den Händen der Schul-Tradition zu dem zu werden, was sie eben geworden.

Während nun bei dieser Eintheilung das ἀξίωμα darum vor den übrigen ihm coordinirten Arten einen Vorzug für sich in Anspruch nimmt, weil in ihm allein ein ἀληθές oder ψεῦδος ausgesprochen wird 116].

<sup>116)</sup> Ausser dem in den so eben angeführten Stellen hierüber enthaltenen noch Diog. L. 65.: ἀξιωμα δε έστιν ὅ έστιν ἀληθές ἢ ψεῦδος ἢ πραγμα αὐνοτελες ἀποφαντόν ὅσον ἐφ' ἐαυτῷ ἢ καταφαντόν, ὡς ὁ Χρύσιππος ψησιν ἐν τοῖς διαλεκτικοῖς ὕροις, οἰον "ἡμερα ἐστί, . Ιίων περιπατεὶ." ὧνύμαστα δὲ τὸ ἀξίωμα ἀπό τοῦ ἀξιοῦσθαι ἢ ἀθετεῖσθαι, ὁ γὰο λέγων, ἡμερα ἐστίν ἀξιοῦν δοκεῖ τὸ ἡμεραν είναι · οὕσης μὲν οὐν ἡμερας ἀληθές γίνεται τὸ προκείμενον ἀξίωμα, μὴ οὕσης δὲ ψεῦδος. u. ehend. 68.: οὐτε δὲ ἀληθέ ἐστιν οὕτε ψευδὴ τὰ ἐρωτήματα καὶ τὰ πύσματα καὶ τὰ πύτοις παραπλήσια τῶν ἀξιωμάτων ἢ ἀληθινῶν ἢ ψευδῶν ὅντων. Sext. Επρ. a. a. O. 14.: πλὴν Ικανῆς οὕσης ἐν τοῖς λεκτοῖς διαφορᾶς, ἵνα τι, φασὶν, ἀληθές ἢ ψεῦσος, δεῖ αὐτὸ πρὸ παντὸς λεκτὸν είναι, είτα καὶ αὐτοτελὲς καὶ ον κοινῶς ὁποιονδήποτε ουν ἀλλ' ἀξίωμα: μόνον γὰρ τοῦτο, καθώς προείπος, λέγοντες ἤτοι ἀληθεύομεν ἢ ψευδόμεθα. Suid. v. ἀξίωμα. Gell. XVIII, 8. S. Simpl. in d. folg. Anm.

so scheinen allerdings einige Stoiker wenigstens eine Zurückführung der übrigen Sätze auf das ἀξίωμα beabsichtigt zu haben, insoferne nemlich erstere ebenfalls fähig seien, das Moment des Wahren und Falschen in sich zu enthalten; es scheint nemlich hiebei die Annahme leitend gewesen zu sein, dass von dem άξίωμα die übrigen Satz-Arten sich durch einen Ueberschuss (πλεονάζειν) an Partikeln oder grammatischen Functionen unterscheiden, und daher wegen der weniger einfachen Form dem Wahren bloss ähnlich, nicht aber selbst wahr seien 117). Jedenfalls aber ist es demnach das ἀξίωμα, an welches die logische Lehre vom Urtheile sich knupft, denn auf jenes müssen ja die übrigen Arten reducirt werden, woferne sie an dem Wahr und Falsch Theil haben. Mit steter Beibehaltung der fortlaufenden Stufenleiter vom Einfacheren zum Zusammengesetzteren glauben nun die Stoiker vor Allem nichts Nothwendigeres thun zu müssen, als die Urtheile in "einfache" (ἀπλᾶ) und "nicht einfache" (οὐχ ἀπλᾶ) einzutheilen 115), wobei die Begriffsbestimmung des einfachen Urtheiles, welches eben nur aus Substantivum und Verbum besteht, eigentlich nur im Hinblicke auf das nicht einfache gestellt ist; es wird nemlich als das einfache jenes bezeichnet, welches in keinerlei Weise zusammengesetzt

<sup>117)</sup> Ammon, ad Ar. d. interpr. f. 4 a.: καλούσι δέ οί Στωϊκοί τὸν μέν άποφαντικόν λόγον άξίωμα, τον δε εύκτικον άρατικόν, τον δε κλητικόν προςαγορευτικόν, προςτιθέντες τούτοις έτερα πέντε λόγων είδη σαφώς υπό προς αγορευτικόν, προς τιθέντες τούτοις ετερα πέντε λόγων είδη σαφιώς ύπό τινα των απηριθμημένων άναι ερόμενα ' λέγουσι γὰρ τὸ μέν τι είναι όμο τικόν τόν πόσε γαὶα", τὸ δὲ ἐκθετικόν, οἰον "ἔστω εὐθεῖα γραμμή ήδε, τὸ δὲ ὑποθετικόν, οἰον "ὑποκείσθω τὴν γῆν κέντυον είναι τῆς τοῦ ἡλίου σταιρας", τὸ δὲ ὅμοιον ἀξιώματι, οἰον "ὡς ὡραῖζεται ἡ τύχη ἐν τοῖς βίοις", ἄπερ ἄπαντα δεκτικά ὅντα ψεύδους τε καὶ ἀληθείας ὑπάγοιντο ᾶν τῷ ἀποφαντικώ, τοῦ μὲν ὁμοτικοῦ τῆ μαρτυρία τοῦ θεοῦ πλεονάσαντος τῆς ἀποφαντικώ, τοῦ μὲν ὁμοτικοῦ τῆ μαρτυρία τοῦ θεοῦ πλεονάσαντος τῆς ἀποφαντικώς, τοῦ δ' ὁμοίου τῷ ἀξιώματι τῆ τοῦ "ώς" ἐπιτατικοῦ ἐπιρρήματος προςθήκη πέμπτον δέ τι πρός τούτοις είναί φασι τὸ ἐπαπορητικὸν οἰον "Αἰος πάρεστι τί ποτ ἀγγελῶν ἄφα;" ὅπερ ἐναργώς ταὐτὸν δν τυγχάνει τῷ ἐρωτηματικώ πλὴν ὅτι προςτίθησι τὴν πρόταστιν τῆς ἐρωτήσεως. Der ganze Zusammenhang dieser Stelle nebst der durch göngigen Art und Weise des Ammonius zeigt deutlich, dass die Worte ἄπερ ἄπαντα δεκτικά ὄντα ψεῦδους τε καὶ ἀληθείας u, s. f. nur aus dem Munde stoischer δεχτικά όντα ψεῦθους τε και ἀληθείας u. s. f. nur aus dem Munde stoischer Anschauungen gesprochen sind; ganz entschieden ja drücken sich in dieser Beziehung die Peripatetiker aus, s. Absch. IX., Anm. 54. Simpl. ad Categ. f. 103 A. ed Basil., woselbst die Stoiker dem Nikostratus (s. unten Absehn. XI., Anm. 9.), welcher das Wahr- oder Falsch-Sein für alle Arten der Sätze in Anspruch nahm, folgendes entgegenstellen: χωρίς δὲ τούτων, φασὶ, πάλαι λέλνται ταϊτα ἐν ταῖς ἐξηγήσεσι τοῦ δορο τοῦ ἀξιώματος τοῦ ἀφοριζομένου τὸ ἀξίωμα, δ ἐστιν ἀληθές ἢ ψεῦδος οῦ γὰο τὸ ἀμοικεὸν οἰόν τε ἀληθές είναι ἢ ψευδες, ἀλλ εὐορείν μὲν ἢ ἐπιορείν ἐν τοῖς δοχοις είχος, ἀληθές είναι ἢ ψευδες αλλ εὐνορείν μὲν ἢ ἐπιορείν ἐν περὶ ἀληθών ὁμόση τις ἢ ψευδων καὶ τὸ θαυμαστικὸν δὲ πλεογάζον τῷ θαύματι παρὰ τὸ ἀξίωμα καὶ τὸ ψεκτικὸν τῷ μωμίμω οὕτε ἀληθές ἐστιν ἢ ψευδες, ἀλλ ὁμοια ἀληθέσιν ἢ ψευδείν. ἀλλ ἀντα μὲν ἀπὸ τῆς Στωϊκῆς ἀριβείας ἔστωσαν αὶ λύσεις.

118) Sext. Επρ. αdv. math. VIII, 93 f.: τον γὰο ἀξιωμάτων πρώτην σχεδον καὶ κυριωτάτην ἐκηξοροισι διαφοράν οἱ διαλεκτικοί καθ ἢ τὰ μέν ἐστιν αὐτῶν ἀπλῶ τὰ δ' οὐχ ἀπλῶ. καὶ ἀπλῶ μὲν ὅσα μῆτ' ἐξ ἐνὸς ἀξιώματος δὶς λαμβανομένου συνέστηκεν μήτ' ἔξ ἀξιωμάτων διαφερόντων διὰ τινὸς ἢ τινών συνδέσμων (der Sinn aller dieser negativen Merkmale wird unten, λαπι 122, klar werden), οἰον πλαξοε ἐστιν μότες ἔς στιν, Σωκράτης διαλέγεται, πῶν δ τῆς ὁμοίας ἐστιν ἰδέας 'ῶςπερ γὰο τον στήμονα απλοῦν λέγομεν καίπες ἐκ τριχών συνεστώτα, ἐπεὶ οὐχ ἐκ στημόνων, οῖτινές εἰσιν ὁμογενεῖς, πέπλεκται, οὕτως ἀπλῶ λέγεται ἀξιώματα, ἔπεὶ οὐχ ἔξ ἀξιωμάτων ἐξ ἀξιωμάτων καίπες ἐπελενται, οῦτως ἀπλῶ λέγεται ἀξιώματα, ἔπεὶ οὐχ ἔξ ἀξιωμάτων καίπες ξαξιωμάτων καίπες ξαξιωμάτων καίπες ἐπολενται, οῦτως ἀπλῶ λέγεται ἀξιώματα, ἔπεὶ οὐχ ἔξ ἀξιωμάτων καίπες καίπες καίμαν καίπες ἐπλοινώς ἐπλῶν ἐκ στημόνων, οῖτινές εἰσιν ὁμογενεῖς, πέπλεκται, οῦτως ἀπλῶ λέγεται ἀξιώματα, ἔπεὶ οὐχ ἔξ ἀξιωμάτων καίπες ἐπλοινώς ἐπλῶν ἐπλ woselbst die Stoiker dem Nikostratus (s. unten Abschn. XI., Anm. 9.), welcher das

Was nun die fortgesetzte Unter-Eintheilung der einfachen Urtheile betrifft, so scheinen die Stoiker zunächst das Verhältniss der Quantität bloss in die grössere oder geringere individuelle Bestimmtheit verlegt zu haben, was völlig mit der stoischen Entwickelung des Begriffes (s. Anm. 69) und der Wesens-Bestimmtheit (s. Anm. 93) in Einklang ist; es tritt nemlich bei ihnen hierin die Eintheilung in "bestimmte" (ωρισμένα), "unbestimmtes (ἀόριστα) und "mittlere" (μέσα) Urtheile in den Vordergrund 119), und in Bezug auf die Frage über Wahr und Falsch knüpft sich hieran dann das quantitative Moment, s. unten Anm. 139. Die Eintheilung der einfachen Urtheile aber nach ihrer logischen Qualität trägt schlechthin nur das Gepräge der äusserlichsten grammatischen Auffassung; nemlich neben dem hejahenden, welches selbst wieder je nach der grösseren Bestimmtheit in ein überhaupt bejahendes (κατηγοφικόν) und ein demonstrativ bejahendes (καταγοφευτικόν) zerfällt, erscheint das verneinende bloss nach den jeweiligen negativen Sprach-Ausdrücken eingetheilt, je nachdem nemlich die gewöhnliche Negation "Nicht" gebraucht wird (ἀποφατικόν), oder ein allgemein verneinendes Wort, z. B. "Niemand" (ἀρνητικόν), oder ein mit dem α privativum zusammengesetztes Wort (στερητικόν), wozu noch als ein wahrhaft unübersteigbarer Unsinn das "überverneinende" Urtheil (ὑπεραποφατικόν) kömmt, nemlich jenes, in welchem zwei Negationen sich aufheben und eine Affirmation bewirken! 120)

συνέστηχεν άλλ' έξ άλλων τινών οἰον τὸ ,,ἡμέρα ἐστίν" άπλοῦν ἐστι παμόσον οὕτε ἐχ τοῦ αὐτοῦ ἐστιν ἀξιώματος δὶς λαμβανομένου οὕτε ἐχ διαμερόντων συνέστηχεν, ἐξ άλλων δὲ τινών συγχέχριται οἰον τοῦ ἡμέρα καὶ
αοῦ ἔστιν, καὶ μὴν οὐδὲ σύνδεσμός ἐστιν ἐν αὐτῷ. Điog. L. VII, ὑδ.: τῶν
ἀξιωμάτων τὰ μέν ἐστιν ἀπλὰ τὰ δ' οὐχ ἀπλὰ, ώς ψασιν οἱ περὶ Χρύσιππον ἡ Ἀρχέδημον καὶ Αθηνόδωρον καὶ Αντίπατρον καὶ Κρίνιν. ἀπλὰ
μὲν οὐν ἔστι τὰ συνεστῶτα ἐξ ἀξιώματος μἡ διαφορουμένου (ἱ. διφορουμένου, s. unten Anm. 122.) ἡ (ἰ. ἡ μἡ) ἐξ ἀξιωμάτων, οἰον τὸ ,,ἡμέρα
ἐστίν."

119) Sext. Emp. a. a. 0, 96 f.: των δὲ ἀπλων τινὰ μὲν ὡρισμένα ἐστὶν τινὰ δὲ ἀόριστα τινὰ δὲ μέσα, ὡρισμένα μὲν τὰ κατὰ δεῖξιν ἐκφερόμενα, οἰον "οὐτος περιπατεῖ, οὐτος κάθηται" δέκκυμι γὰρ τινα τῶν ἔπὶ μέρους ἀνθρώπων ἀριστα δε ἐστι κατ' αὐτοὺς ἐν οἰς ἀρριστόν τι κυριεὐει μόριον, οἰον "τὶς κάθηται" μέσα δὲ τὰ οὐτως ἔχοντα "ἄνθρωπος κάθηται" ἢ "Σωκράτης περιπατεί". τὸ μὲν οὐν "τὶς περιπατεί" ἀόριστόν ἐστιν, ἔπεὶ οὐκ ἀμώρικε τινα τῶν ἔπὶ μέρους περιπατούντων, κοινῶς γὰρ ἔτιν, ἔπεὶ σὰκ ἀμώρικε τὰ ἀνείρεσθαι τὸ δὲ "οὕτος κάθηται" ὑρισμένον ἐστιν, ἔπείπερ ἀμώρικε τὸ δειχνύμενον πρόςωπον' τὸ δὲ "Σωκράτης κάθηται" μέσον ὑπῆρχεν, ἔπείπερ οὐτε ἀόριστόν ἐστιν, ἀμώρικε γὰρ τὸ εἰδος, οὕτε ώρισμένον, οὐ γὰρ μετὰ δείξεως ἐκμέρεται, ἀλλ' ἔοικε μέσον ὰμφοτέρων ὑπάρχειν τοῦ τε ἀρρίστον καὶ τοῦ ωρισμένου. Βεὶ Βίομ. L. Το, ist auch hier eine Lūcke, denn er spricht bloss von dem ἀόριστον, nemlich: ἀόριστον δὲ ἐστι τὸ συνεστὸς ἐξ ἀρρίστον μορίου ἡ ἀρρίστων, οἰον, "τὶς περιπατεῖ, ἐκεῖνος κιγείται." Είπε hieran sich κυθρίστων, οἰον, "τὶς περιπατεῖ, ἐκεῖνος κιγείται." Είπε hieran sich κυθρίστων σουν. Το λείνει ε. Anh. 216.

120) Diog. L. 69 f.: εν δε τοις άπλοις άξιωμασίν εστι το αποφατικόν και το αυγοτικόν και το στερητικόν και το κατηγορικόν και το κατηγορικόν και το καταγορευτικόν και το κόριστον (s. votice Ann.) ...... και άξιωματος άποφατικόν μεν, οίον ,,ούχι ήμερα εστίν". είδος δε τούτου το ύπεραποφατικόν ύπεραποφατικόν δε έστιν άποφατικόν άποφατικού, οίον ,,ούχι ήμερα ούχ εστίν, τίθησι δε τό ,,ήμερα εστίν. άφνητικόν δε εστι τό συνεστός εξ άρνητικόν μορίου και κατηγορήματος, οίον ,,ούδες περιπατεί." στερητικόν δε εστι τό συνεστός εκ στερητικόν δε εστι τό συνεστός εκ πτώσεως κατά δύταμιν, οίον ,,άφιλαθρωπός εστιν ούτος". κατηγορικόν δε εστι τό συνεστός εκ πτώσεως

Gerade aber dieses Hervorheben des negativen Ausdruckes eines Satzes musste die Stoiker dahin führen, nur jenes Urtheil als ein verneinendes gelten zu lassen, in welchem die Negation eben zu dem Satze selbst als solchen gehört, d. h. wo dieselbe entweder das Subject verneint oder die Verbindung desselben mit einem Prädicate aufhebt, also zum Verbum oder zur Copula gehört <sup>121</sup>), wohingegen ein Urtheil, in welchem die Negation ausschliesslich bloss einen Bestandtheil des Prädicates ausmacht, für die Stoiker auch aus Gründen, welche unten, Anm. 135, anzugeben sein werden, eigentlich gar keine Geltung hat.

Diese einfachen Urtheile nun sind durchweg nur im Dienste der "nicht einfachen", denn an diese letzteren lehnt sich, selbst abgesehen von dem durchgängigen Grundzuge eines Uebergehens vom Einfachen zum Zusammengestzten, bei den Stoikern jener Theil der Syllogistik an, welcher, wie wir sehen werden, aus Gründen des Rhetorismus den ursprünglichen und hauptsächlichen kategorischen Schluss fast völlig absorbirt. Das zusammengesetzte Urtheil nun wird dadurch gewonnen, dass entweder Ein und das nemliche einfache zweimal genommen wird, oder zwei verschiedene einfache verbunden werden, jedenfalls aber eine verknüpfende Partikel hinzutritt (das übliche Beispiel für die zwei Fälle ist: "Wenn es Tag ist, ist es Tag" und "Wenn es Tag ist, scheint die st: "Wenn es Tag ist, ist es Tag" und "Wenn es Tag ist, scheint die definirt, welches aus einem zweimal gesetzten einfachen (δισφορούμενον) oder verschiedenen einfachen (διάφορα ἀξιώματα) besteht, und wobei Eine oder mehrere Conjunctionen (σύνδεσμοι) einwirken 122). Durchweg

όρθης και κατηγορήματος, οἶον ,,... Μων περιπατεῖ" καταγορευτικὸν δέ ξατι τὸ συνεστὸς ἐκ πτώσεως ὁρθης δεικτικής και κατηγορήματος, οἶον ,,οὐτος περιπατεῖ." Hiemit stimmen mehrere Bücher-Titel im Schriften-Verzeichnisse des Chrysippus (190.) überein.

<sup>121)</sup> Appul. d. interpr. p. 266. Oud.: At Stoici hanc quoque dedicativam putant, cum inquiunt ,ceenil cuidam voluptati bonum non esse" (das Beispiel ischlagend vermöge der affirmativen Copula evenil, d. b. συμβαίνει); ergo dedicat, quid eveneril ei, id est, quid sit; idcirco dedicativa, inquiunt, est, quia ei, in quo negavil esse, dedicat id, quod non videtur esse. Solum autem abdicutivum rocant, cui negativa particula praeponitur. (Einfalig ist die Widerlegung dieser Auffassung, welche Appulejus gibt: verum hi quidem cum in aliis tum in hac re vincuntur, si qui ita rogaveril ,quod millam substantium habet, non est"; cogentur enim secundum quod dicunt, confieri esse quod non est, quod mullam substantiam habet). Ebend. p. 278.: at Stoici quidem tantum negativa particula praeposita putant illationem recusari vel ex propositionibus alterum tolli, ulpote: ,,omnis, non omnis; quidam, non quidam." Daher muss das von Diogenes (vorige Aum.) gegebene Beispiel des στερητικόν entweder dadurch entschuldigt werden, dass ἀμιλάνθρωπος als Subject voraus steht, oder das Beispiel ist nachlassig hingeschrieben und müsste genauer etwa heissen ἀφιλάνθρωπός ἐστι γλισχοςς oder dgl. Boeth. ad Ar. d. interpr. p. 383. (ed. Bas. 1570): si ergo, quenuadmodum Stoici volunt, ad nomina negationes ponentur, ut esset ,,non homo ambulat' negatio, ambiguum esse posset, cum dicimus ,,non homo'', an infinitum nomen esset, an vero finitum cum negatione coniunctum.

<sup>122)</sup> Sext. Emp. adv. math. VIII, 95., woselbst der Gegensatz gegen die ἀπλὰ (s. oben Aum. 118.) folgendermassen ausgedrückt wird: οὐχ ἀπλὰ δὲ ἐτύγχανε τὰ οἰον διπλὰ, καὶ ὅσα δ΄ ἐξ ἀξιώματος δὶς λαμβανομένου ἡ ἐξ ἀξιωμάτων διαφερόνιων συνέστηκε διὰ συνδέσμου τε ἡ συνδέσμων, οἰον κεὶ ἡμέρα ἐστιν, τὰ ἡμέρα ἔστιν τὰὶ ψιξο ἔστιν πούτος ἔστιν καὶ ἡμέρα ἔστιν ταὶ ψιξο ἔστιν ἡμέρα ἔστιν ἡ νὐξ ἔστιν. Ebend. 108.: καὶ δὴ οὐχ ἀπλὰ μέν

also von bloss grammatischem Standpunkte aus sahen die Stoiker in dem Austreten einer Conjunction die alleinige Möglichkeit einer Verknüpfung (συμπλοχή) der Urtheile 123). Darum denn nun bildet auch bloss die je einzelne Art der Conjunction das leitende Motiv für die weitere Eintheilung dieser zusammengesetzten Urtheile, welche hiernach, je nachdem εί oder ἐπεί oder καί oder ein disjunctives ή oder διότι oder ein vergleichendes " die Verknüpfung bewirkt, entweder ein hypothetisches Urtheil (συνημμένον und παρασυνημμένον) oder ein copulatives (συμπεπλεγμένου) oder ein disjunctives (διεζευγμένου) oder ein causales (αίτιωδες) oder ein vergleichendes (διασαφοῦν τὸ μαλλον η τὸ ήττον) sein können 124). Unter diesen nun ragen neben aller übrigen grammatischen Gleichstellung das hypothetische und das disjunctive darum mehr hervor. weil die Peripatetiker den Voraussetzungsschluss besonders bearbeitet hatten; warum jedoch durch jene diess geschehen sei, sahen die Stoiker so wenig ein, dass sie einerseits diese syntaktischen Functionen den übrigen coordiniren, und andrerseits doch wieder mit denselben in die plumpeste objective Geltung des hypothetischen und disjunctiven Verhältnisses hineingerathen und so auch hier wieder jene Vermengung des äussersten Formalismus und rohesten Empirismus erweisen.

Was nemlich die erstere, formal syntaktische, Seite betrifft, so ist ihre Lehre folgende: Das hypothetische Urtheil, το συνημμένου, ist jenes nicht einfache Urtheil, in welchem die Verknüpfung durch "Wenn" (εί)

ξοτιν ἀξιώματα τὰ ἀνώτερον προειομμένα, ἄπερ ἐξ ἀξιώματος διαφορουμένου (Ι. διαροροιμένου) ἡ ἀξιωμάτων διαφερόντων συνέστηκε καὶ ἐν οἰς σύνθεσμος ἡ σύνθεσμοι ἐπικρατοῦσιν. Diog. L. VII, 68.: οὐχ ἀπλὰ δέ ἐστι τὰ συνέστηκε ἐκ ἀξιώματος διαφορουμένου (Ι. διαρορουμένου) ἡ ἐξ ἀξιώματος διαφορουμένου (Ι. διαρορουμένου) ἡ ἔξ ἀξιώματος μὲν διαφορουμένου (cheuso), οἰον κεὶ ἡμέρα ἐστίν, (natūrlich ist zu lesen εἰ ἡμέρα ἐστίν, ἡμέρα ἔστιν) ἐξ ἀξιώματον δέ, οἰον κεὶ ἡμέρα ἔστιν, ψως ἔστιν. Was die hier und sonst noch oft vorkommende Schreibung διαφορούμενον betrifft, so widerspricht dieselhe vor Allem dem Sinne, dia das darunter zu verstehende zusammengesetzte Urtheil einen Gegensatz bilden muss gegen das ἐκ διαφόρων ἀξιωμάτων bestehende, und die häußig genng vorkommenden traditionellen Beispiele zeigen deutlich, dass unter dem angeblichen διαφορούμενον Urtheile gemeint sind wie z. B. chen εἰ ἡμέρα ἐστὶν, ἡμέρα ἔστιν (s. auch die sogleich folgende Aum. 125.). Nun aber gibt Alexander bei Gelegenheit der Besprechung des hypothetischen Schlusses (s. Anm. 155.) die allein richtige Lesart διαρορούμενον welche auch Bekker zum Sext, Επρ. pyrrh. hyp. II. 112. als handschriftliche Variante aus der Chouetischen Ausgabe anführt; dieses Wort διαρορείν nun ist bei den Grammatikern häufig üblich in der Bedeutung "das nemliche zweimal in verschiedenem Sinne vorbringen", wogegen διαφορέω "zerreissen, verzetteln, verdauen" heisst. Ich stelle demnach von nun an überall gleich stillschweigend das richtige διαρορούμενον her.

123) Dexipp, ad Categ. b. Brand. Schol. p. 44 a. 9.: q αμέν δή δτι μόνην συμπλοκήν την μετά συμπλεκτικού συνδέσμου προφοράν λέγοντες του Στωϊκοῖς επακολουθούσιν, ών ἀρχαιότερος ὁ Δριστοτέλης καὶ τῆ τῶν πρεσβυτέρων συνηθεία χρώμενος, οἴτινες τὴν τῶν πλειόνων μερῶν τοῦ λόγου σύνθεσιν συμπλοκήν ώνόμαζον τὸ δὲ λέγειν ὅτι μετά συμπλοκής ὁ ἄνθρωπος ἡ ὁ βοῦς, διότι σύνθεσις ἐπ' αὐτῶν ἐστι συλλαβῶν καὶ στοιχείων, καὶ αὐτὸ οὐ καλῶς λέγεται οὐ γὰρ τὴν τῶν στοιχείων σύνθεσιν ἀλλὰ τὴν

τών μερών λόγου οί παλαιοί συμπλοχήν όνομάζουσι.

124) Diog. L. VII., 69.: Εν δε τοῖς οὐχ ἀπλοῖς τὸ συνημμένον καὶ τὸ παρασυνημμένον καὶ τὸ συμπεπλεγμένον καὶ τὸ διεξευγμέγον καὶ τὸ αἰ-τιῶδες καὶ τὸ διασαφοῦν τὸ μαλλον καὶ τὸ διασαφοῦν τὸ ἦττον. Auch hiefur s. das Bücher-Verz. des Chrysippus (190 f.).

bewerkstelligt ist, mag hiebei Ein einfaches Urtheil zweimal oder zwei verschiedene einfache Urtheile gesetzt sein; der grammatische Vordersatz heist ἡγούμενον, der grammatische Nachsatz λῆγον; der innere Sinn dieser Verknüpfung ist das Verhältniss einer Folge, einer ἀπολουθία  $^{125}$ ). Die Nebenart des hypothetischen Urtheiles, welche παφασυνημμένον heisst, unterscheidet sich von dieser durch die Conjunction "Da" (ἐπεί) — s. Abschn. V, Anm. 69 —; auch durch sie wird eine ἀπολουθία ausgedrückt, jedoch mit factischer Gewissheit des Vordersatzes  $^{126}$ ). Das copulative Urtheil, τὸ συμπεπλεγμένον ist das durch "Und" oder "Sowohl — als auch" (παί, παὶ — παί) bewirkte  $^{127}$ ). Das Disjunctive, τὸ διεξευγμένον,

125) Diog. L. 71.: συνημμένον μέν ἐστιν, ὡς ὁ Χούσιππος ἐν ταῖς Διαλεχτικαῖς φησι καὶ Διογένης ἐν τῷ Διαλεχτικῆς τέχνη, τὸ συνεστὸς διοῦ τοῦ πέι, συναπτικοῦ συνδέσμου · ἐπαγγέλλεται δὲ ὁ σύνδεσμος οὐτος ἀκολουθεῖν τὸ δεὐτερον τῷ πρώτφ, οἰον "εἰ ἡμέρα ἐστὶ, γὧς ἔστι". Sexl. Επρ. ade, math. VIII, 109 Π.: ... τὸ καλούμενον συνημμένον τοῦτο τοίνων συνέστηκεν ἐξ ἀξιωματον διαφορομένου ἡ ἐξ ἀξιωματον διαφορόντων διὰ τοῦ πἐι". Καλούμενον συνημμένον, εἰ ἡμέρα ἐστὶν, ἀκλο τοῦ ἐκπερ συνδέσμου τὸ οὐτως ἔχον πεῖπερ ἡμέρα ἐστὶ, γῶς ἔστιν". τῶν δὲ ἐν τῷ συνημμένον ἀξιωμάτων τὸ μετὰ τὸν εἰ ἡ τὸν εἰπερ σύνδεσμον τεταγμένον ἡγούμενον ἐκ καλ πρώτον καλείται, τὸ δὲ λοιπόν λῆγόν τε καλ θεὐτερον, καὶ ἐνα ἀντιστρόφως ἐκρέρηται τὸ ὅλον συνημμένον, οἰον οὕτως "φῶς ἔστιν" καίπερ ἡμέρα ἐστίν" καὶ γὰρ ἐν τοῦτω λῆγον μὲν καλείται τὸ πρώτον ἐξεκερθεν, ἡγούμενον ἐκ τοὶ, ἡμέρα ἐστίν" καίπερ δεύτερον ἐκ ἀν ἀντιστον καλ τὸ μετὰ τὸν εἰπερ σύνδεσμον τετάχθαι (die hierauf bezügliche Stelle des Philop. s. nuten ληπ. 175.). ἡ μέν οὐν σύστασις τοῦ συνημμένον ος ἐν συντόμω ἐιπεῖν, ἐστὶ τοιαὐτη, ἐκταγέλεσθαι δὲ δοχεῖ τὸ τοιοῦτον ἀξίωμα ἀκολουθείν τῷ ἐν αὐτῷ πρώτων τὸ ἐν αὐτῷ δεύτερον καὶ ὄντος τοῦ ἡγουμένου ἐσεσθαι τὸ λῆγον. Gelegentliche Beispiele des διερούμενον τὸ πεὶ ἔστιν ἀπόδειξις, ἔστιν ἀπόδειξις" διφορούμενον κυνημένον τὸ πὲ ἔστιν ἀπόδειξις, ἔστιν ἀπόδειξις" διφορούμενον κυνθεστὸς ἀληθές ἐστιν ἐνευλο-διεία. Είσαν, διαλετική καλοθείτας, προτάσεως, ἡν οἱ περὶ Χούσιππον ὀνομάζουσι συνημμένον ἀξίωμα, κ. τ. λ. Galen. π. κρασ. κ. δυν. τ. ἀπλ. φαρμ. II, 16, ΧΙ, ρ. 499 Κ. τὴν δινολετικήν πρόταστις, ἡν οἱ περὶ Χούσιππον ὀνομάζουσι συνημμένον ἀγόσιαξουσι, κ. τ. λ. Vgl. Αλεκλοι VIII, Αλπ. 49.

126) biog. L. a. a. O.: παρασυνημμένον δέ έστιν, ώς ό Κρίνις φησίν έν τη Διαλεκτική τέχνη, άξίωμα ο υπό του ,έπει συνδέσμου παρασυνή πτα, άργόμενον άπ άξιωματος και λήγον είς άξιωμα, οἰον ,έπει ήμέρα έστι, φώς έστιν". Επαγγέλλεται δὲ ὁ σύνδεσμος ἀκολουθεῖν τε τὸ δεύτερον

τῷ πρώτφ καὶ τὸ πρώτον ὑφεστάναι.

127) Diog. L. 72.: συμπεπλεγμένον δε έστιν ὰξιωμα δ ὑπό τινων συμπεπλεκτικών συνδέσμων συμπεπλεκτια, οἰον ,χαὶ ἡμέρα ἐστὶ καὶ φῶς ἔστι' κεκτικών συνδέσμων συμπεπλεκτια, οἰον ,χαὶ ἡμέρα ἐστὶ καὶ φῶς ἔστι' κεκτικών συκοταναι .... οἰον τὸ ,ἡμέρα ἐστὶ καὶ φῶς ἔστι' ἐξ ἀπλῶν ἡ ἐκ μικτῶν συνεσταναι .... οἰον τὸ ,ἡμέρα ἐστὶ καὶ φῶς ἔστιν'. Εin gelegentliches Beispiel hievon ebend, 217.: ἐπεται τῷ συμπεπλεγμένω ... τῷ τὰ φαινόμενα πᾶσι τοῖς ὁμοίως διακεμένοις παφαπλησίως φαίνεται καὶ τὰ σημετὰ ἐστι φαινόμενα' κ. τ. λ. Ρε.-Galen. a, a. O. p. 13.: ἀλλ' οἱ περὶ Χρύσιππον κὰνταῦθα τἡ λέξει μᾶλλον ἡ τῷ πράγματι προςέχουσι τὸν νοῦν καὶ ἄπαντα τὰ διὰ τῶν συμπεκτικών καλουμένων συνδέσμων συνιστάμενα, καὶ ἐκ μαχραφένον ἡ ἀκολούθων, συμπεπλεγμένα καλούσιν, d. b. den Stoikern genügle far ihre Eintheilung der zusammengesetzten Urtheile das blosse Vorhandensein des καί, um ein Urtheil cin συμπεπλεγμένον zn nennen, mochten die zwei verbindenen Urtheile unter sich in einer ἀκολουθία αθει einer μάχη (s. unten Anm. 157.) stehen; hingegen der Verfasser jener Εἰςαγωγή Δια-

ist durch die Conjunction "Oder" oder "Entweder — oder" (", "Tot — ") bedingt, und der innere Sinn dieser Zusammensetzung ist das Verhältniss einer wechselseitigen Ausschliessung 128); übrigens muss gerade die grammatische Auffassung der Partikel ""," bei den Stoikern noch manche anderweitige Arten von Urtheilen neben dem disjunctiven hervorgerusen haben; denn nicht bloss das sogleich zu erwähnende, eine Gradabstufung vergleichende Urtheil hängt mit dieser nemlichen Partikel zusammen, sondern es wird auch an dieselbe ausdrücklich ein "erklärendes" (diaσατρητικόν) oder "widerlegendes" (ἐλεγκτικόν) Urtheil geknüpft 129); und ausserdem werden wir unten noch ein παραδιέζευγμένον oder παρασυνεζευγμένον treffen; die Belegstellen für dasselbe sowie die hierüber aufgestellten Regeln, welche möglicherweise späteren Ursprunges sein konnen, s. Abschn. VIII, Anm. 51 u. Abschn. X, Anm. 38 u. 53. Das causale Urtheil ferner, το αίτιωδες, ist durch die Conjunction "Weil" (διότι) bewirkt, und es soll sich seinem inneren Sinne nach auf den fatalistischen Causalnexus beziehen 130). Endlich das vergleichende Urtheil, τὸ διασαφούν τὸ μᾶλλον καὶ τὸ ήττον, entsteht durch Hinzusugung des "Mehr" oder "Minder" zu der Partikel "Als" —  $\eta - 131$ ).

λεχτ. will nur solche συμπεπλεγμένα nennen, bei welchen weder αχολουθία noch

μάχη besteht, z. B. Δίων περιπατεί και Θέων διαλέγεται.

125) Diog. L. 72.: διεξευγμένον δέ έστιν δ΄ ύπό τοῦ ",ἤτοι" διαξευκτι-ποῦ συνδέσμου διέξευκται, οἰον ",ἤτοι ἡμέρα έστιν ἢ νὸς ἔστιν". ἔπαγγέλ-λεται δὲ ὁ σύνδεσμος οὐτος τὸ ἔτερον τῶν ἀξιωμάτων ψεῦδος είναι. Ps.-Galen, a, a. O. p. 37.: καλούσι δέ τὰς μέν κατά συνέχειαν οί Στωϊκοί συνημμένα άξιωματα, τὰς δὲ κατὰ διαίρεσιν διεζευγμένα. Ein Beispiel b.

Sext. Emp. a. a. O. 281 ff. ist: ήτοι οὐθέν ἐστι σημεῖον ή ἔστιν. 129) Homer, Epimer. b. Cramer Anecd. Ox. 1, p. 188 f.: ή] σύνδεσμος ψιλούμενος και όξυνόμενος σημαίνει τρία. ή διαξευκτικός έστιν ή υποδιαξευκτικός η διασαιρητικός διαζευκτικός μέν έστιν, όταν τα έν τη συντάξει διίστων, οίον ,, η ε νέος η ε παλαιός η ημέρα έστιν η νύξ. ΄ ύποδιαζευκτικός δε ό διαφορα πράγματα τιθείς και μηθέτερον έν τη αlτήσει διαιρών, οίον ,, δός μοι χουσόν ή αργυρον ή λίθους τιμίους". διασαγητικός δέ έστιν, όταν τών δύο προτεθέντων το έν εξοηται, οίον ,, χρείσσον έν γη πενέσθαι ή πλουτουττα πλείν" και ", θέλω τύχης σταλαγμόν ή φυετών πίθον ' ψανίς φοε-νών μοι μάλλον ή βυθός τύχης" (Diess ist also offenbar das die Gradabstufung vergleichende Urtheil, τὸ διασαγητικόν τοῦ μαλλον oder τοῦ ήττον; Anm. 131). τί διαφέρουσιν άλλήλων; ότι ό μεν διαζευπτικός το έτερον μόνον τών ύποπειμένων αξοείται, το δε έτερον αγαιρείται ,, ή ήμερα εστιν ή νύξι (τό έτερον μόνον, ού δύναται γάρ αμφότερα) ,, ή έστηπα ή παθεζομαι ή πλουτώ η πένομαι ό δε παραδιαζευπτικός και αμφότερα δύναται παραλαμβάνειν, επειδάν ούτω λέγωμεν ,, ερέσσων η ' επισπάται την κώπην η απωθείται ... ξπειδάν ούτω λέγωμεν ,,ερέσσων ηι ΄ επισπάται την χώπην η απωθείται (ἀμφότερα γὰρ ποιεί) ,, ἢε νέος ηὰ παλαιός ' (ἀμφοτέρων γὰρ αξρείται την γνώμην, ὅθεν ζητούμεν ἐχεί, ποθαπός ἐστιν) ,,ἢ λάθετ ἡ οὐχ ἐνόησε. ἔστι δὲ καὶ διασαψητικός ὁ ἐλεγκτικός καλούμενος παρά τοῖς Στωϊκοῖς ούτως λύσεις ,,βούλομ ἐγώ λαὸν σόον ἔμμεναι ἡ ἀπολέσθαι', ἔστι γὰρ ,,ἤπερ ἀπολέσθαι', ἐν ήθει δὲ λέγεται ὑπό τοῦ Άγαμέμνονος κ. τ. λ. Υὰρ uberhaupt Apollon. b. Bekk. Anecd. p. 480—494.

διά τοῦ ,,διότι", οἰον ,,διότι ἡμέρα έστὶ, φῶς ἔστι" · otorei γὰρ αϊτιόν έστι τὸ πρώτον τοὺ δευτέρου.

<sup>131)</sup> Ebend.: διασαφούν δε το μάλλον άξίωμα έστι το συνταττόμενον ύπο του διασαφούντος το μαλλον συνθέσμου και μεταξύ των άξιωμάτων τασσομένου, οδον ,,μαλλον ήμερα έστιν η νύξ ξστιν". διασαφούν δε το ηττον άξεωμά έστι το εναντίον τῷ προχειμένω, οδον ,,ηττον νύξ ἔστιν η ημέρα έστίν" (s. Ann. 129).

- Da aber nun diese "nicht einfachen" Urtheile bloss als Producte einer mannigfachen Zusammensetzung einfacher Urtheile betrachtet wurden. die einfachen selbst aber, wie wir sahen, nach verschiedenen Eintheilungsgründen in mehrerlei Arten sich unterscheiden, so entstand bei den Stoikern leicht das Gelüste, dieses ganze Verhältniss gerade so zu behandeln, wie man etwa auch aus mehreren verschiedenfarbigen Dreiecken mancherlei Figuren zusammensetzen und, wie man sagt, sich stundenlang hiemit unterhalten kann, - kurz die Stoiker geriethen bereits auf den Einfall, die Zahl aller möglichen Combinationen einfacher Urtheile zur Entstehung nicht-einfacher zu suchen, und sie berechneten, dass für 10 bejahende Urtheile es 101049 (oder nach anderer Lesart 103049 was das richtige sei, möge nachrechnen, wer Lust hat - Combinationen gebe, für 10 verneinende aber 310952 Combinationen 132).

Die Frage aber in Betreff des logischen Werthes der Urtheile, nemlich in wie weit dieselben wahr oder falsch seien (s. Anm. 109), bezieht sich zwar allerdings zunächst auf die einfachen Urtheile, aber auch hier wieder soll sie nur den Erwägungen über die Verbindung mehrerer Urtheile dienen, um so dann in Folge des immer fortgesetzten Zusammensetzens zur Lehre vom Syllogismus zu führen. Vor Allem nun ist der ganze Standpunkt betreffs des άληθές und ψεύδος schlechthin nur in das grammatische Verhältniss der Affirmation und Negation, nemlich in das des sogenannten Contradictorischen, verlegt, und es verhält sich hiemit folgendermassen: Das Contradictorische, τὸ ἀντιπείμενον, wird als dasjenige definirt, was im Vergleiche mit einem Anderen einen Ueberschuss an einer Negation hat, z. B. "es ist Tag" und "es ist nicht Tag" 133); und indem die Stoiker ausdrücklich lehren, dass ausschliesslich nur das bejahende und das verneinende Urtheil gegenseitig in diesem Verhältnisse stehen 134), setzen sie diesem Contradictorischen das Contrare, το έναντίον, scharf gegenüber; weil sie nemlich ersteres völlig formal in der Weise nehmen, dass z. B. "Nicht-Tugend" auch etwa "Pferd" oder "Stein" sein könne und ebeuso auch "Nicht-Laster" gleichfalls wieder "Pferd" oder "Stein" sein konne, so wurde sich ihnen, falls sie eine

<sup>132)</sup> Plut. Quaest, sympos, VIII, 9, 3.: καὶ Χούσιππος τὰς ἐκ δέκα μόνων ἀξιωμάτων συμπλοκὰς (s. Ληπ. 123.) πλήθει q ησίν έκατὸν μυσιάδας ὑπερβάλλειν ἀλλὰ τοῦτο μὲν ἡλεγξεν Ἱππαοχος ἀποθείζας ὅτι τὸ μὲν καταφατικὸν περιέχει συμπεπλεγμένων μυσιάδας δέκα καὶ πρὸς ταύταις χίλια τεσσαράκοντα ἐνγέα, τὸ δ' ἀπος ατικὸν αὐτοῦ μυριάδας τριάκοντα μίαν καὶ πρὸς ταύταις ἐνακόσια πεντήκοντα δύο. δ. Stoic. τερμης. 29.: ἀλλὰ μὴν αὐτὸς τὰς διὰ δέκα ἀξιωμάτων συμπλοκὰς πλήθει φησίν ὑπερβάλλειν ἐκατὸν μυριάδας ...... Χουόπππον δὲ πάντες ἐλέγχουσιν οἱ ἀριθμητικοὶ, ων αὶ Ἱππαρχός ἐστιν ἀποθεικνύων τὸ διάπιωμα τοῦ λογισμοῦ παμμέγεθες αὐτῷ γεγονὸς, εἶ γε τὸ μὲν καταφατικὸν ποιεῖ συμπεπλεγμένων ἀξιωμάτων μυριάδας δέκα καὶ πρὸς ταύταις τριχίλια τεσσαράκοντα ἐννέα, τὸ δ' ἀπος ατικὸν ἐννακόσια πεντήκοντα δύο πρὸς τριάκοντα καὶ μιὰ μυριάδι. 133) Sexl. Επρ. αἰσ. math. VIII, 89: φαδι γάρ ἀντικείμενά ἐστιν ὡν τὸ ἔτερον τοῦ ἐτέρου ἀποιφάσει πλεονάξει, οἱον ,ἡμέρα ἐστιν ἀν πρός τοῦς ἀντικείμενα ἀλότιν ἀντίνο. Diog. Ι. Π. 3: εῖτ τῶν ἀξιωματος τὸ ,,οὐχ ἡμέρα ἐστιν ἀν πος ἀποτικεί αλέθειαν καὶ ψεὐδος ἀντικείμενα ἀλλήλοις ἐστιν, ών τὸ ἔτερον κατά τε ἀλήθειαν καὶ ψεὐδος ἀντικείμενα ἀλλήλοις ἐστιν, ών τὸ ἔτερον κατά τε ἀλήθειαν καὶ ψεὐδος ἀντικείμενα ἀλλήλοις ἐστὶν, ών τὸ ἔτερον

μάτων κατά τε άλήθειαν και ψεύδος άντικείμενα άλλήλοις έστιν, ών το έτερον

τοῦ ξτέρου Εστίν ἀποφατικον οἰον τὸ ,, ἡμέρα ἐστί" καὶ τὸ ,,οὺχ ἡμέρα ἐστί". 134) Simpl. ad Caleg. f. 102 Δ ed. Basil.: οἱ γοῦν Στωϊκοὶ μόνα τὰ ἀποφατικὰ τοῖς καταφατικοῖς ἀντικεῖσθαι νομίζουσι.

solche Verneinung als contraren Gegensatz (Evavilor) gelten liessen, ergeben, dass Ein und das nemliche Ding (z. B. Pferd) zweien Gegensätzen zugleich (z. B. sowohl der Tugend als auch dem Laster) entgegengesetzt ware, daher sie eben auch in der Meinung, dass unter einen bejahend ausgesprochenen Begriff (z. B. Tugend) nur das ihm wirklich Gleichartige fallen könne, unter einen verneinend ausgesprochenen aber (z. B. Nicht-Tugend) in der That alles denkbare Uebrige fallen könne, hiernach die Verneinung und den Gegensatz schroff von einander trennen 135); d.h. dem Stoiker ist für den Sprach-Ausdruck des einfachen Urtheiles der reale Gegensatz etwas schlechthin gleichgültiges, denn in dieser Beziehung existirt nur entweder Bejahung oder Verneinung; ein Urtheil daher, in welchem die Negation ausschliesslich zum Prädicate allein gehört, kann wegen vermeintlicher ganzlicher Unbestimmtheit (- das Kant'sche "unendliche Urtheil" -) für den Stoiker gar nicht in Betracht kommen (s. oben Anm. 121), denn dafür hat der sprachliche Formalismus keinen Sinn, dass durch Heraushebung Einer bestimmten Determination vermittelst der Negation (z. B. "nicht blau") ein ganz positiver Rest coordinirter Determinationen gesetzt ist (die Anfänge einer solchen Auffassung in Bezug auf derlei Urtheile bei den Peripatetikern s. im vorigen Abschn. Anm. 30 f.). So also bleibt das Verhältniss des avtineiodai ausschliesslich nur der bejahenden und verneinenden Form des einfachen Urtheiles zugewiesen, hingegen der reale Gegensatz, das Evavilov, wird dann in der plumpesten Weise, wie wir sehen werden, im disjunctiven Urtheile nachgeholt. Aber es wird nun dieses Verhältniss des Contradictorischen eben in Bezug auf Wahrheit und Unwahrheit der Urtheile zu dem blossen formalen Grundsatze, dass von zwei contradictorischen Gegentheilen nur das eine wahr sein, d. h. dass kein Urtheil zugleich wahr und falsch sein könne, also jedes Urtheil entweder wahr oder falsch sein müsse (vgl. oben Anm. 109, bes. die Stellen aus Cicero); und mit diesem so ausserlich bloss auf sprachlichen Formalismus gestützten principium identitatis et contradictionis wird so sehr Ernst gemacht, dass sogar eine Gefährdung desselben in hohem Grade daraus gefürchtet wird, wenn es etwa möglich wäre, dass irgend ein Ereigniss in Zukunst sowohl eintreten als auch nicht eintreten könnte 136);

. 136) Cic. d. falo 10.: concludit enim Chrysippus hoc modo: si est motus sine causa, non omnis enuntialio, quod ἀξίωμα dialectici appellant, aut vera aut falsa erit; causas enim efficientes quod non habebit, id noc verum nec falsum erit; om-

<sup>135)</sup> Ebend, f. 102 Z-103 A.: καὶ οἱ ἀπὸ τῆς Στοὰς δὲ διισχυρίζονται, ὅτι οὐδὲν τῶν κατὰ ἀπόφασιν λεγομένων οὐδενί ἐστιν ἐναντίον ˙ ῆν γὰρ ἄν τῆ ἀρετῆ ἐναντία ἡ οὐε ἀρετὴ καὶ τῆ κακία ἐναντία ἡ οὐε κακία, ὑπὸ μὲν τὴν οὐε ἀρετὴν καὶ τῆς κακίας πιπτούσης καὶ ἄλλων πολλῶν, καὶ γὰρ λέθου καὶ Ἱππου καὶ πάντων τῶν περὶ (Ι. παρὰ) τὴν ἀρετὴν, ὑπὸ δὲ τὴν οὐ κακίαν καὶ τῆς ἀρετῆς καὶ τῶν ἄλλων πάντων ἔσται οὐν ἐνὶ πάντα ἐναντία, καὶ τὰ αὐτὰ τῆ ἀρετῆ τὰ καὶ τὰ ἀνακία ἐναντία (εὶ μὴ ἡ ἀρετῆ τὰ κακία ἐναντία ἐναντία (εὶ μὴ ἡ ἀρετῆ τὰ κακία ἐναντία ἐναντία καὶ τὰ αὐτὰ τῆ ἀρετῆ τὰ και τὰ ἀνακία ἐναντία (εὶ καὶ τὰ αὐτὰ καὶ μὴ) καὶ τὸ θυοῦν ἐναντίων ὑφ' ὁ μὲν πάντα τὰ ὑποπίπτοντα ποιότητας εἰναι τὸ ὐποῦ τὴν ἀρετὴν καὶ τὴν και καὶ καὶ τὰ ἀνακίαν, ὑπὸ ταὐτας γὰρ καὶ ποιότητες καὶ ποιὰ τὴν οὐε ἀρετὴν καὶ τὴν οὐ κακίαν, ὑπὸ ταύτας γὰρ καὶ ποιότητες καὶ ποιὰ τὴν οὐε ἀρετὴν καὶ τὴν οὐ κακίαν, ὑπὸ ταύτας γὰρ καὶ ποιότητες καὶ ποιὰ τὴν οὐε ἀρετὴν καὶ τὴν οὐ κακίαν, ὑπὸ ταύτας γὰρ καὶ ποιότητες καὶ ποιὰ τὰ τὰ ἐνειγεία καὶ τὰ ἀντισατικῶς ἀντικείμενα.

über den Begriff der Möglichkeit s. unten Anm. 165 ff., bes. 168. Und verbindet sich so dieser Grundsatz des Contradictorischen mit dem stoischen Fatalismus, so wird andrerseits Jedermann zugestehen, dass derselbe für die Erkenntnisstheorie nur der Ausdruck des rohesten Objectivismus und faulsten Empirismus ist; eine Richtung letzterer Art aber ist in der ganzen stoischen Logik, wie wir bisher schon öfters zu bemerken hatten, mit dem schematisirenden Formalismus verquickt. Und so nun ist uns jetzt auch die stoische Definition des Wahr und Falsch verständlich: αληθές nemlich ist, was factisch besteht und ein contradictorisches Gegentheil hat, ψεῦδος hingegen ist, was factisch nicht besteht, aber auch ein contradictorisches Gegentheil hat 137). liegt hier in den Worten "was factisch besteht" und "was factisch nicht besteht" der allertrivialste Empirismus, welcher in dem blossen psychologischen Abklatsche der körperlich äusserlichen Dinge und Vorgänge schon die "Wahrheit" zu besitzen vermeint (ebenso werden wir bei dem hypothetischen Urtheile das σημείον in gleicher Function treffen); hingegen in dem bei beiden gleichlautenden Zusatze, dass ein contradictorisches Verhältniss bestehen müsse, liegt der einseitige, sprachliche Formalismus, welcher den rhetorischen Ausdruck, in welchen Wahr und Falsch zusammenlaufen, für das objective Wesen des Seienden hält 138). In Folge des Empirismus

Perfectums verinchlet und Alles in das Fräsens gezogen; s. unten Ann. 153. u. 213.

137) Sext. Emp. adv. math. VIII, 10.: ἀληθές γάο έστι και ΄ αὐτούς το ὑπάοχον και ἀντικείμενόν τινι, και ψεῦθος το μη ὑπάοχον και ἀντικείμενόν τινι. Ebend. 85.: μασὶ γὰο ἀληθές μὲν είναι ἀξίωμα δ ὑπάοχει τε και ἀντίκειται τινι, ψεῦθος δὲ δούχ ὑπάοχει μὲν ἀντίκειται δε τινι. u. 8. ει ἀληθές εστι κατὰ τούς Στούχούς δ ὑπάοχει τε και ἀντίκειται τινι, και ψεῦθος δ μη ὑπάοχει μὲν ἀντίκειται δε τινι. Die letzteren Worte will Th. Bergk (in s. sogleich anzuhhrenden Commentatio, S. 31.) mit Unrecht andern in: δ μη υπάρχει μηδε άντίχειταί τινι. Vgl. auch Augustin. c. Acad. ll, 5, 11.: ex illa Stoici Zenonis definitione, qui ait id verum percipi posse, quod ita esset animo impressum ex eo unde esset, ut esse non posset ex eo unde non esset; quod brevius planiusque sie dicitur, his signis verum posse comprehendi, quae signa non potest habere quod falsum est.

138) Einen Beleg dafür, wie geistlos formal dieser ganze Gegensatz zwischen Bejahung und Verneinung aufgefasst und auch in der Darlegung der Schuldoctrin durchgeführt wurde, gibt uns ein grösseres Fragment einer stoischen Schrift, wel-ches aus einem Payprus des Pariser Museums zuerst Letronne (Fragments inédits d'anciens poètes grecs, tirés d'un papyrus appartenant au Musée Royal, avec la

nis autem enuntiatio aut vera aut falsa est; motus ergo sine causa nullus est; quod si ita est, omnia quae fiunt, causis fiunt antegressis; id si ita est, omnia fato fiunt; efficitur igitur, fato fieri, quaecunque fiant ..... itaque contendit om-ues nervos Chrysippus, ut persuaderet, omne ἀξίωμα aut verum esse aut fatsum. Ebend. c. 16 .: necesse est enim in rebus contrariis duabus (contraria autem hoc loco ea dico, quorum alterum ait quid, allerum negat), ex his igitur necesse est invito Epicuro, alterum verum esse alterum falsum; ul "sauciabitur Philocteta" omnibus ante seculis verum fuit, "non sauciabitur" falsum. Simpl. a. a. 0. f. 103 Β.: περί δὲ τῶν εἰς τὸν μελιοντα χούνον ἀντιμάσεων οἱ μὲν Στωϊκοὶ 103 Β.: περι σε των εξ τον μεκλοντα χρονον αντισ ασεων οι μεν 2 τοι και τὰ αὐτὰ δοχιμάζουσιν ἄπερ καὶ ξει τοῦν άλλων ος γὰρ τὰ περι τῶν παρούντων καὶ παρεληλυθότων ἀντιχείμενα οὕτως καὶ τὰ μέλλοντα αὐτά τέ φασι καὶ τὰ μόρια αὐτών ἡ γὰρ τὸ ἔσεται ἀληθές ἐστιν ἡ τὸ οὐκ ἔσεται εἰ δεὶ ἤτοι ψευδη ἡ ἀληθη εἰναι, ωρίσθω μι γὰρ και αὐτὰ τὰ μέλλοντα, και εἰ μὲν ἔστι ναυμαχία αϋριον, ἀληθές εἰπεῖν ὅτι ἔσται, εἰ δὲ μἡ, ἔσται ψεῦδος θάτερον. Hiemit also wird das objective Wesen des Futurums und des perfectures in the Description of the second section of the second of Persectums vernichtet und Alles in das Präsens gezogen; s. unten Anm. 153. u. 215.

aber, welcher für alles Einzelne doch das Massgebende bleiben muss, ist es nun auch erklärlich, dass einerseits betreffs der Frage um die Wahr-

copie entière de ce papyrus etc. par M. Letronne. Paris, Didot Frères 1838), und dann Th. Bergk (Commentatio de Chrysippi libris περί αποφατικών. Jahresbericht uber d. Gymnas, zu Cassel 1841) herausgab. Dass dieses Fragment von Chrysippus sei, hat Bergk mit sehr grosser Wahrscheinlichkeit dargethan; auch dass es der Schrift desselben περί ἀποψατικών angehöre, lasst sich nicht geradezu verneinen, obwohl bei der Schreibweise des Chrys. Solches ebensowohl in jedem anderen Buche desselben vorkommen konnte. Nur scheint mir dieses ganze Fragment bisher noch nicht völlig richtig behaudelt worden zu sein. Es enthält nemlich dasselbe 24 Dichterstellen, welche sammtlich vom Standpunkte der Logik aus betrachtet negative Urtheile sind, und bei allen wird dann erwogen, dass ihnen ein entsprechendes bejahendes Urtheil gegenüberliege, was mit der peinlichsten Gleichmässigkeit der Diction, fast jedesmal mit viermaliger Wiederholung der Dichterstelle, dargethan wird. (Bergk theilte entsprechend den poetischen Stellen das Fragment in 24 Capitel.) So z. B. Cap. 17. nach Bergk's Textes-Herstellung: εὶ ἀληθώς Εὐριπίδης έλεγεν ,,ούχ έστι του θρέψαντος ήδιον πέδον", αντίχειται αξίωμα καταφατικόν τῷ ,,οὐκ ἔστι τοῦ θρέψαντος ήδιον πέδον." ναί. οὐκ ἀντίκειται άξίωμα καταφατικόν τῷ ,,οὐκ ἔστι τοῦ θρέιμαντος ήδιον πέδον." ναί. οὐκ ἀληθώς Ευριπίδης έλεγεν ,,ουχ έστι του θοέψαντος ήδιον πέδον. '' Und in Folge der derartigen überall gleichmassigen Textes-Recension bezeichnet Bergk (S. 25.) als Grundlage der 24 mal wiederholten Doctrin den Lehrsatz: si est negans pronuntialum, huic oppositum est affirmans, sin minus, non est negans pronuntiatum, was an sich der stoischen Lehre durchans entspricht. Nun aber wurde diese Art der Constituirung des Textes in den 24 Capp, nur durch eine 32 malige Aenderung des nemlichen Wortes ermöglicht (vom 1. u. 2. sowie vom 15., 16. u. 24. Cap., welche grossentheils überhaupt unr errathen werden konnten, sehe ich hiebei ab). Es hat neinlich der Papyrus nach jenem in jedem Cap, zweimal vorkommenden val durchaus constant ov, auch wenn ein Vokal nachfolgt, nie ovz oder ovz, hingegen in den Worten der Dichterstellen hat er völlig richtig ebenso constant oux, wo es einem Vokale vorhergeht; und bei solcher Gleichmässigkeit halte ich nun eine überall durchgeführte Aenderung für misslich. Hingegen glaube ich, zumal da im Papyrus stets ein Zwischenraum vor und nach val ist (wie Bergk S. 21 angibt), dass überall "val - ov" als der eingeschaltene Ausdruck des contradictorischen Gegentheiles (s. Abschn. II, Ann. 41.) zu betrachten und also z. B. obige Stelle Cap. 17. folgendermassen zu interpungiren ist: εἰ ἀληθώς Εὐριπίδης ἔλεγεν ,ούν έστι του θρέψαντος ήδιον πέδον", αντίσειται άξίωμα καταφατι-χον τῷ ,,ούν έστι τοὺ θρέψαντος ήδιον πέδον," — ναί — οὐ. αντίσειται άξι-ωμα καταφατικόν τῷ ,ούν έστι τοῦ θρέψαντος ήδιον πέδον," — ναί — οὐ. ἀληθώς Εὐς. ἔλεγεν ,ούν ἔστι τοῦ θρέψαντος ήδιον πέδον." d. h. soll das negative Urtheil ,ούν ἔστι etc." wahr sen; so muss ihm nach der Form des Ja und Nein ein hejahendes gegenüberliegen; es liegt ihm aber nach Ja und Nein ein und Nein ein bejahendes gegenüberliegen; es liegt ihm aber nach Ja und Nein ein solches gegenüber, also ist jenes negative Urtheil wahr. Vollig gleichlautend mit c. 17., natürlich mit Ansnahme der Dichterstellen, sind C. 3.—8, 13 n. 18. Einen Beleg für meinen Erklärungsversuch gibt vielleicht C. 9.: εὶ ποιητής τις οὕτος ἀπεψήνατο ,,οῦ μοι ἐτ' εὐκελάσων ὕμνων μέλει οὐδ' ἔτι μόλπης", φάσις (d. h. Bejahung) ἐστὶν, ὅπεψ οὕτω λεχθείη ἄν ,μοὶ ἔτ' εὐκελ ....., γαίσις (d. h. Bejahung) ἐστὶν, ὅπεψ οὕτω λεχθείη ἄν ,μοὶ ἔτ' εὐκελ ....., γαί — οὕ. η άσις ἐστὶν, ὅπεψ οὕτω λεχθείη ἄν ,μοὶ ἔτ' εὐκελ ....., γαί — οὕ. ποιητής τις οὕτως ἀπεψήνατο ,,οῦ μοι ἔτ' .......... ἐἐ ποιητής τις οὕτως ἀπεψήνατο ,,οῦ μοι ἔτ' .......... ἐἐ ποιητής τις οῦτως ἀπεψήνατο ,οῦ μοι ἔτ' .......... ἐἐξωμα καταφατικόν, — ναί — οῦ. ποιητής τις οὕτως ἀπεψήνατο ,,οῦ μοι ἔτ' ........... in Cap. 11, 19, 20 u. 21. ist nur fur die Einfuhrung des bejahenden Urtheile seine andere Ansdrucksform gewählt, im Uebrigen entsprechenden bejahenden Urtheile auf die verneinende Dichterstelle übergegangen; etwas variit ist diess in Cap. 14. Unklar ist Cap. 10, wo gesagt wird, Einem bejahenden lägen zwei verneinende Urtheile gegenüber, was aus dem Beispiele nicht hervorgebt. lägen zwei verneinende Urtheile gegenüber, was aus dem Beispiele nicht hervorgebt. Vielleicht nannte der Verfasser jener Schrift das bejahende und verneinende Urtheil

heit das quantitative Verhältniss der Urtheile (s. oben Anm. 119) in den höheren oder geringeren Grad der individuell concretgewordenen Bestimmtheit verlegt wird, sowie dass andrerseits folgerichtig angenommen wird, dasjenige, was der individuell concreten Bestimmung ermangle, d. h. das άοριστον, könne eben darum zugleich die contradictorischen Gegentheile in sich vereinigen, - eine Auffassung, welche in einem schulmässig traditionell gewordenen Räthsel ihren Ausdruck fand 139). Uebrigens sieht man leicht ein, dass nach dieser Definition des Wahr und Falsch in vollster Consequenz eigentlich als das einzige durchaus wahre Urtheil sich nur ergiebt A est A oder A non est non A, hingegen das Urtheil A est B entweder, weil A non est B, gleich als ein falsches bezeichnet werden muss, - oder aus der Logik hinausfällt. Vgl. Abschn. II, b. Anm. 14.

Noch stärker nun tritt diese unwissenschaftliche und verstandlose Behandlungsweise da hervor, wo auch für die "nicht einfachen" Urtheile Grundsätze aufgestellt werden, was wahr und was falsch sei; und es dürste wohl kaum je irgend im Gebiete der Litteratur oder der menschlichen Geistesthätigkeit überhaupt Etwas aufgetreten sein, was an Nichtswürdigkeit und arrogantem Blödsinne diesem stoischen Geschwätze über die hypothetischen, disjunctiven, causalen und dergleichen Urtheile auch nur gleichkäme. - Was zunächst das hypothetische Urtheil, το συνημμένον, betrifft, gingen die Stoiker selbst unter sich nach verschiedenen Ansichten auseinander, je nachdem sie sich auf eine der möglich gegebenen Auffassungsweisen warfen. Während nemlich im Allgemeinen überhaupt ein hypothetisches Urtheil dann als "richtig" (ὑγιές, diess ist nemlich der technische Ausdruck) bezeichnet wurde, wenn wirklich das Verhältniss einer Folge (ἀχολουθία, s. Anm. 125) bestehe 140), konnte hiebei das Hauptgewicht entweder darauf gelegt werden, dass eben "zwei" Urtheile es sind, welche nebeneinandergestellt werden, oder darauf, dass ja eine "Anknupfung" zwischen beiden bestehen solle; im ersteren Falle blieb

in ihrem Wechsel-Verhālniss "ἀμυ βολοι διάλεποι", wenigstens scheint mir so C. 23. zu erklären: εἰ Σαπρώ οὐτως ἀποφαινομέγη "οὐχ οἰδ' ὅττι θέω' δύο μοι τὰ νοἡματια" ἀπέφασχεν "οἰδ' ὅττι ....", εἰσὶν ἀμυβολοι διάλεποι, — ναί — οὐ. Σαπρώ οὐτως ἀποφαινομέγη "οὐχ οἰδ' ὅττι .... ἀπέφασχεν "οἰδ' ὅττι .... εἰ Σαπρώ οὐτως ἀπέφασχεν "οἰδ' ὅττι .... εὶ κινέως wie oben.

139) Sext. Επρ. αἀς "πατλ. ΥΙΙΙ, 98.: γίνεσθαι δέ φασι τὸ ἀριστον ἀληθές τὸ πτις περιπατεί" ἢ "τὶς κάθηται" ὅταν τὸ ἀριστογον ἀληθές κινέσχηται τὸ "οὐτος κάθηται" ἡ "πίς κάθηται" ὅταν τὸ ἀριστονς τοῦν ἔπὶ μέρους καθηται ἡ "οὐτος κάθηται" ἡ "πίς κάθηται τὸ "ρύσκος κάριστον. Joann Sicel. αὰ θέπους ΝΙ, p. 201. Wαἰχ: ὁ ἀξ τῶν Στωϊκῶν (κ. γρίφος, κλοκείn. Ν, Αnm. 95 f.) ὁ λέγων τὰ ἐναντία δέχεσθαι τὴν ἀπροςδιόριστον, ἀληθές καὶ ψεῦδος, ἀπὸ τῆς τῶν πραγματων γριφεύεται φύσεως, οἰον ὁρινθα δ' ὁριθα δρινθα ὑριθα ὁριθα διως, τὴν νεκτερίδα, ἔπὶ ἔὐλυ δὲ καὶ αὐ ἔὐλου καθημένην, ἔπὶ τοῦ τάρθηκος, λίθω καὶ οὐ λίθω βαλών διώλεσε, τῆ κισσήρει. ὡς ἄν δὲ καὶ αὐτός γνοής τί ποτέ ἔστι τὸ λεγώμενον, ἄκουσον οἱ Περιπατητικοί n. s. f. (die nun folgenden Worte sind schon Abscha, V, Anm. 37. angeführt worden). Vgl. Τημή, π. τρόπων. VIII, p. 736. Walz.

ποὸς άλλήλους και μαγόμενα της ακολουθίας εκτίθενται κριτήρια.

betreffs der Frage über Wahr und Falsch nur die rohe factische Wahrheit der beiden Bestandtheile, oder richtiger zu sagen Trümmer, des hypothetischen Urtheiles übrig, welch factische Wahrheit nun wieder entweder mehr empirisch oder mehr fatalistisch gefasst werden konnte; im letzteren Falle hingegen konnte entweder die sprachliche Satzverknüpfung oder die reale Verflechtung des Factischen hervorgehoben werden. Und so wurde denn nun auch zunächst das bloss formale Verhältniss der Combination von Wahr und Falsch (mit traditionell gewordenen Beispielen) auseinandergesetzt, und es ergab sich <sup>141</sup>):

Vordersatz wahr, Nachsatz wahr, z. B. "Wenn es Tag ist, scheint die Sonne".

" falsch, " falsch, " "Wenn die Erde fliegt, hat die Erde Flügel".

, falsch, " wahr, " "Wenn die Erde fliegt, existirt die Erde".

, wahr, ,, falsch, ,, ,,Wenn die Erde existirt, fliegt die Erde".

oder "Wenn es Tag ist, ist es Nacht".

Von diesen vier Combinationen nun wurde bloss die vierte als eine unrichtige (μοχθηρόν) bezeichnet <sup>142</sup>), und zwar war es besonders Philo (s. oben Anm. 8), welcher diese Auffassung des hypothetischen Urtheile vertrat und daher auch das richtige hypothetische Urtheil — τὸ ὑγιὰς συνημμένον — als dasjenige definirte, welches nicht von einem wahren Vordersatze zu einem falschen Nachsatze übergehe <sup>143</sup>). Dass aber hie-

<sup>141)</sup> Ebend, pyrrh, hyp. II, 105.: το γὰο συνημμένον ἤτοι ἄρχεται ἀπό ἀληθοῦς καὶ λήγει ἐπὶ ἀληθές, οἰον ,,εἰ ἡμέρα ἐστὶ, φῶς ἔστιν", ἡ ἄρχεται ἀπό ψεύδους καὶ λήγει ἐπὶ ψεῦδος, οἰον ,,εὶ πέταται ἡ γῆ, πτερωτή ἐστιν ἡ γῆ, ἡ ἄρχεται ἀπό ἀληθοῦς καὶ λήγει ἐπὶ ψεῦδος, οἰον ,,εὶ ἔστιν ἡ γῆ, πέταται ἡ γῆ, ἡ ἄρχεται ἀπό ψεύδους καὶ λήγει ἐπὶ ἀληθές, οἰον ,,εὶ πέταται ἡ γῆ, ἔστιν ἡ γῆ, κὶ πέταται ἡ γῆ, ἔστιν ἡ γῆ,

<sup>142)</sup> Ébend., wo fortgefahren wird: τούτων δὲ μόνον τὸ ἀπὸ ἀληθοῦς ἀρχόμενον καὶ ληγον ἐπὶ ψεῦδος μοχθηρὸν εἰναί ψασιν, τὰ δ' ἄλλα ὑγιῆ, αδα. παιλ ΝΙΙΙ. 449.: τὸ γὰο συνημικόνον, ὡς ἐμπροσδεν ἐδείκνυμεν ὑγιὲς ἀξιοῦσι τυγχάνειν, ὅταν ἀπὰ ἀληθοῦς ἀρχόμενον ἐπὰ ἀληθὲς ἡ ἀπὸ ψεύδους ἐπὶ ψεῦδος λήγη ἡ ἀπὸ ψεύδους ἔπὶ ψεῦδος, ὅταν ἀπὰ ἀληθοῦς ἀρχόμενον ἐπὶ ψεῦδος λήγη. Hiezu noch besonders die Stellen in Anm. 144 u. 149.

ders die Stellen in Anm. 144 n. 149.

143) Ebend, pyrrh. hyp. II, 110.: ὁ μὲν γὰρ Φίλων ψησὶν ὑγιὲς εἰrαι συνημικον τὸ μὴ ἀρχόμενον ἀπὸ ἀληθοῦς καὶ λῆγον ἐπὶ ψεῦδος, οἰων ἡμέρας οὕσης καὶ ἐμοῦ διαλεγομένου τὸ "εἰ ἡμέρα ἐστὶν, ἐγω διαλέγομαι." αὐν. math. VIII, 113.: οἰων ὁ μὲν Φίλων ἔλεγεν ἀληθὲς γίνεσθαι τὸ συνημένον ὅταν μὴ ἀρχητια ἀπὶ ἀληθοῦς καὶ λήγη ἐπὶ ψεῦδος, ὥστε τρχωῖς μὲν γίνεσθαι και ἀνὶνὸ ἀληθὸς συνημμένον, καθ ἔκο δὲ τρόπον ψεῦδος: καὶ γὰρ ὅταν ἀπὶ ἀληθοῦς ἀρχόμενον ἐπὶ ἀληθὸς λήγη, ἀληθές ἐστιν, ὡς τὸ "εἰ ἡμέρα ἐστὶ, ψῶς ἔστιν", καὶ ὅταν ἀπὸ ψεῦδος ἀρχόμενον ἐπὶ ψεῦδος λήγη, παλιν ἀληθὲς, οἰον τὸ "εὶ πέταται ἡ γῆ, πτερυγας ἔχει ἡ γῆ", ώς αὐτως δὲ καὶ τὸ ἀρχόμενον ἀπὸ ἀνοθος ἐπὶ ἀληθὲς ἐλ ἔγγον ἐστὶν ἀληθὲς, ώς τὸ "εὶ πέταται ἡ γῆ, ἔστιν ἡ γῆ" μόνως δὲ γίνεται ψεῦδος ὅταν ἀρχόμενον ἀπὸ ἀληθοῦς λήγη ἐπὶ ψεῦδος, ὁποῖόν ἐστι τὸ "εὶ ἡμέρα ἐστὶ, νὸξ ἔστιν", ἡμέρας γὰρ οὐσης τὸ μὲν "ἡμέρα ἐστιν" ἀληθές ἐστιν, ὅπερ ἡν λῆγον.

Œ

15

v

8

9 .

0

18

bei der obwaltende Conditional-Nexus gar nicht in Betracht kam, und es als völlig gleichgültig genommen wurde, mochte derselbe auf Causalität oder auf Inhärenz oder auf Gattungs- und Art-Verhältniss u. s. w. beruhen, sondern dass bloss der jeweilige factische Bestand der beiden von einander losgerissenen Theile des Conditional-Satzes den Anhaltspunkt gab, ist theils schon aus obigen Beispielen auf den ersten Blick ersichtlich, theils aber ist diess sogar deutlich in den allerdings etwas carrikirten, aber richtigen, Consequenzen ausgesprochen, welche der Skeptiker Sextus Empirikus aus jenem Grundsatze folgert, nemlich nicht bloss, dass die Wahrheit des Satzes "Wenn es Tag ist, spreche ich" davon abhänge, ob ich wirklich gerade jetzt bei Tage spreche, sondern auch dass der Satz "Wenn es Nacht ist, spreche ich" wahr sei, sobald ich jetzt eben bei Tag schweige, also jener Satz die zweite der obigen vier Combinationen sei, endlich sogar, dass der Satz "Wenn es Nacht ist, ist es Tag" völlig wahr sei, sobald er bei Tag gesprochen werde, da er dann die dritte Combination sei 144). Dieser Auffassung nun, durch welche die völlig particular empirische Wahrheit zum Kriterium gemacht wurde, trat eine andere entgegen, nach welcher die fatalistisch nothwendige Wahrheit der beiden Theile des Conditional-Satzes zu Grunde gelegt und das richtige hypothetische Urtheil als jenes definirt wurde, bei welchem nie eine Möglichkeit ist oder war, dass es von einem wahren Vordersatze in einen falschen Nachsatz übergehe. Diess aber ist keine andere Theorie des hypothetischen Urtheiles, als eben jene, welche wir schon

<sup>144)</sup> ade. math. VIII, 115 ff.: τὸ γὰς τοιοῦτον συνημμένον ,εὶ ἡμέρα ἐστίν, ἐγώ διαλέγομα" ἡμέρας οὕσης ἐπὶ τοῦ παρόντος κάμοῦ διαλέγομά" ἡμέρας οὕσης ἐπὶ τοῦ παρόντος κάμοῦ διαλέγομένου κατά μὲν τὸν Φέλονα ἀληθές ἐστιν, ἐπείπες ἀπὶ ἀληθοῦς ἀρχόμενον τοῦ ,,ἡμέρα ἐστίν ἐις ἀληθές λήγει τὸ ,ἐγώ διαλέγομα" ἡμέρας οὕσης καὶ σιωπώντος ἐμοῦ κατά μὲν Φέλωνα ὡςαὐτως ἀληθές, ἀπὸ γὰς ψεὐδους ἀρχόμενον ἐπὶ ψεῦδος ληγει τὸ ,,ἐι τὸ ἔ δστιν, ἡμέρα ἐστίν" ἡμέρας σύσης κατά μὲν Φέλωνα διὰ τοῦτ ἀληθές ὅτι ἀπὸ ψεύδους ἀρχόμενον τοῦ ,,νὸὲ ἔστιν" εἰς ἀληθές ἰὴνει τὸ ,,ἡμέρα ἐστίν" Βαss aber diese Ληςαδε πίcht hloss sus einer skeptisch destructiven Tendenz geflossen ist, τείχι είπι andree Stelle, in welcher eben dieser Standpunkl völlig objectiv als die eine der mehreren Ansichten über das hypothetische Urtheil geschildert wird, nemlich ebend. 245 ff.: κρίσεις δὲ τοῦ ὑγιοῦς συνημμένου πολλάς μὲν καὶ ἄλλας είναί ψασιν, μίαν δ' ἐξ ἀπασῶν ὑπάρχειν καὶ ταύτην οὺς ὁμόλογον τὴν ἀποδοθησομένην πὰν γὰς συνημμένον ἢ ἀπὸ ἀληθοῦς ἀρχόμενον εἰς ἀληθές ἀπὸ μὲν δυός ἀρχόμενον εἰς ἀληθές ἀπὸ μὲν οὐν ἀληθοῦς ἀρχόμενον ἐις ἀληθές λήγει ἢ ἀπὸ ψεύδους ἔπὶ ἀληθές ἀπὸ μὲν οὐν ἀληθοῦς ἀρχόμενον ἐπὶ ψεῦδος τὸ ,εὶ εἰεὶ δεοί, προνοία θεῶν διοικεῖται ὁ κόσμος", ἀπὸ ψεύδους δὲ ἐπὶ ψεῦδος τὸ ,εὶ εἰεὶ δεοί, προνοία θεῶν διοικεῖται ὁ κόσμος", ἀπὸ ψεύδους δὲ ἐπὶ ψεῦδος τὸ ,εὶ εἰεὶ τειαιαι ἡ γῆ, πτέρυγας ἔχει ἡ γῆ", ἀπὸ ψεύδους δὲ ἐπὶ ψεῦδος τὸ ,εὶ εινείται οὐτος, περιπατεί οὐτος" μὴ περιπατοῦντος μὲν πὸτος κινείται οὐτος, περιπατεί οὐτος" μὴ περιπατοῦντος μὲν πὸτος κινείται ανότος, περιπατεί οὐτος" μὴ περιπατοῦντος μὲν πὸτος, περιπατεί οὐτος τη περιπατοῦντος μὲν πὸτος κινείται κὰ ἐκὸτες τρόπους φανὰ κὰ διθεόν κλα ἀπο ψεύδους ἐπὶ ἀληθές τὸς κατά τος ἐκοι τὸς κατα ἀπο ψεύδος και ἀπο ἐκοις το ἀνοναμένου σειδικότος τος ἀπο ἀμηθές τοῦτος τοῦτος τοῦτος και ἀπο ἐκοις ἐκοι τε γὰς ἀπὸ ἀμθοῦς ἐκοι ἀληθές τὸν απο ἀνείδους ἐπὶ ἀληθές τὸν απο ἀνείδους ἐπὶ ἀληθές τὸν απο ἀνοιος ἀπὸ ἀληθοῦς ἐπὶ ἀληθές τὰ το και κὰτος και ἐκοις τὰ τὰ ἀπο ἐκοίδος και ἀληθές τοῦ το ἀπο το ἐκοις τ

ohen (Abschn. II., Anm. 37) bei dem Megariker Diodoros kennen lernten, nur wurde dieselbe in den Controversen der späteren Dialektiker wieder aufgenommen und, wie es scheint, namentlich der Lehre Philo's gegenüber gestellt 145), auch mochte sie jenen Stoikern, welche etwa den Fatalismus auch consequenter für die Erkenntnisstheorie durchführen wollten, erwünscht sein. - Wurde aber nun hingegen das Bestehen einer Verknüpfung oder Verbindung zwischen Vordersatz und Nachsatz in den Vordergrund gestellt, so stand allerdings mit der ganzen übrigen stoischen Logik jener Standpunkt am meisten in Einklang, welcher alles Gewicht auf die sprachliche Satzverbindung legte und den Conditionalsatz gleichsam wie ein einfaches Urtheil betrachtete, in welchem der Vordersatz die Stelle des Subjectes und der Nachsatz die Stelle des Prädicates vertritt; da konnte dann mit aller bloss formalen Consequenz der obige Grundsatz betreffs der Wahrheit und Falschheit der einfachen Urtheile auch völlig auf die nicht einfachen hinübergetragen werden. Und so treffen wir denn auch wirklich folgende Bestimmung: ein hypothetisches Urtheil ist wahr, wenn das contradictorische Gegentheil seines Nachsatzes einen Gegensatz zum Vordersatze bildet, falsch hingegen, wenn nicht; hievon ist natürlich eine Folge, dass eigentlich nur das sogenannte διφορούμενον (s. oben) ein richtiges hypothetisches Urtheil ist 146), und so sind wir, wie oben für das einfache Urtheil bei A est A, so hier für das hypothetische glücklich bei Si A est, A est angekommen. Dass aber diese mit der Lehre vom kategorischen Urtheile übereinstimmende Auffassung des Hypothetischen gerade von Chrysippus ausging, erhellt deutlich aus einer Stelle Cicero's 147), und somit werden wir sie als

145) Als Beleg hiefir dienen gerade die so eben und im Abschn. II. angeführten Stellen des Sextus Emp., und offenbar stritten die Stoiker vielfach über diese Dinge mit ähnlicher Consequenzmacherei, wie wir sie so eben sahen. Vgl. Cic. Acad II, 47, 143.: In hoc ipso, quod in elementis dialectici docent, quomodo judicare oporteat, verum falsumne sit, si quid ita connexum est ut hoc ,, si diesest, lucet', quanta contentio est! aliter Diodoro, aliter Philoni, Chrysippo aliter placet; quid? cum Cleanthe doctore suo quam multis rebus Chrysippus dissidet etc.

placet; quid? cum Cleanthe doctore suo quam multis rebus Chrysippus dissidet etc. 146) Sext. Emp. pyrth. hyp. II, 111.: οἱ δὲ τὴν συνάρτησιν εἰςἀγοντες ὑγιὰς εἰνα q ασι συνημμένο ὅταν τὸ ἀντιχεἰμενον τὰ ἐν αὐτῷ λήγοντι μάχηται τῷ ἐν αὐτῷ λήγοντι μάχηται τῷ ἐν αὐτῷ λήγοντι καθ' οῦς τὰ μὶν εἰοημένα συνημμένα (d, h, die obigen vier Combinationen) ἔστι μορθηρά, ἐκεῖνο δὲ ἀληθὲς, εἰ ἡμέρα ἐστιν, ἡμέρα ἔστιν. τοῦς λήγοντος μάχεται τῷ ἡγουμένον οὐν ἀληθές ἐστιν, οὐ τὸ ἀντιχείμενον τοῦ λήγοντος μάχεται τῷ ἡγουμένω, οἰον , εἰ ἡμέρα ἔστι, ἀκρε ἔστιν' τοῦτο ἀληθές, τὸ γὰρ , οὐχὶ ψως'' ἀντιχείμενον τῷ λήγοντ μάχεται τῷ ἡγωτος οὐ μάχεται τῷ ἡγουμένω, οἰον , εἰ ἡμέρα ἔστιν' τοῦ τὸ ἀντιχείμενον τοῦ λήγοντος οὐ μάχεται τῷ ἡγουμένω, οἰον , εἰ ἡμέρα ἔστιν' λίων περιπατεῖ'' οὐ μάχεται τῷ ἡγωτος οὐ μάχεται τῷ ἡγουμένω, οἰον , εἰ ἡμέρα ἔστιν' λίων περιπατεῖ'' οὐ μάχεται τῷ ἡγμέρα ἔστιν' (Điog. L. ὑρίgens ſuhrt nur diese Auffassung allein, keine der ὑρίτgen an, und wir dūrfen wohl anch bieraus schliessen, dass dieselbe die am meisten schulmàssige war.)

<sup>147)</sup> d. fato 6, 12.: Vigila, Chrysippe, ne tuam causam, in qua tibi cum Diodoro valente dialectico magna luclatio est, deferas; si enim est verum, quod ita connectitur,, si quis oriente canicula natus est, fabius in mari non morietur'', illud quoque verum est: ,, si Fabius oriente canicula natus est, Fabius in mari non morietur''; pugnant (diess ist das μάχεσθαι, vorige Anm.) igitur hace inter se, Fabium oriente canicula natum esse, et Fabium in mari moriturum, et quoniam certum in Fabio ponitur, natum esse eum canicula oriente, hace quoque pugnant, et esse Fabium sim mari esse moriturum; ergo hace quoque coniunctio est ex repugnantius ,, et est Fabius et in mari Fabius morietur'', quod ut propositum est, ne fieri quidem potest.

die eigentlich stoische zu betrachten haben. Insoferne aber die Urtheile als λεκτά doch in einer Beziehung zu den πράγματα stehen, und auch bei der Forderung, dass das contradictorische Gegentheil des Nachsatzes der "Gegensatz" des Vordersatzes sei, eben der Gegensatz ( έναντίον, μάτη) von selbst auf das Gebiet der factischen Dinge hinüberführt (s. oben Anm. 135. u. unten Anm. 159), so war es, falls man von dem blossen Si A est, A est überhaupt, sei es auch nur aus rhetorischen Zwecken, hinwegkommen wollte, nothwendig geboten, dass man auch auf die factische Verslechtung, welche zwischen dem factischen Inhalte des Vorder- und des Nach-Satzes bestehe, hinüberblickte. Und es machten nun sogar wieder einige Stoiker diesen factischen Nexus grundsätzlich zum Kriterium für die Frage über Wahrheit und Falschheit der hypothetischen Urtheile, indem sie die Bestimmung aufstellten, wahr sei jenes hypothetische Urtheil, dessen Nachsatz vom Vordersatze umfasst werde und also bereits in ihm enthalten sei, wornach bei voller Consequenz des Factischen hier das διφοφούμενον wegen der Unmöglichkeit eines Umfassens bei Einem und demselben Dinge wieder durchweg ein falsches Urtheil ware 145). Aber einerseits scheint es, dass auch die strengere Chrysippische Lehre dieses Hinblickes auf die factische anolovola sich nicht ganz entschlagen konnte, wenigstens ist uns ein wahrscheinlich auf Chrysippus selbst zurückzuführender Schul-Lehrsatz erhalten, welcher im Zusammenhange mit obiger Viertheilung der hypothetischen Urtheile den factischen Bestand des Vorder- und Nach-Satzes auf das wundersamste mit dem theils logisch-sprachlichen theils selbst factischen Motive der Abfolge (ἀχολουθία) vermengt und völlig dem Obigen entsprechend den Grundsatz aufstellt, dass unter jenen vier Fällen nur der eine nie stattfinde, dass aus Wahrem Falsches folge, z. B. aus der Existenz der Erde folge nie, dass sie fliege, wohl hingegen aus dem Fluge derselben ihre Existenz 149), - Beispiele, aus welchen doch hinreichend ersichtlich ist, dass sowohl das plumpeste empirische Kriterium vorliegt als auch an jedem Verständnisse des Causalnexus zwischen Wesen und Inhärenzien es gänzlich gebricht. Ganz ähnlich ja auch ist uns eine Bestimmung betreffs der Wahrheit und Falschheit des schon oben erwähnten παρασυνημμένον (einer Nebenart des hypothetischen) überliefert, welche ziemlich den sprachlichen und den factischen Standpunkt verbindet oder verwirrt 150). Und andrerseits nun liegt inhaltlich jedenfalls der Uebergang vom sprachlich-grammatischen Motive in den plattesten Empiris-

<sup>149)</sup> Sext. Emp. a. a. 0. 112.: οἱ δὲ τῆ ξιμμάσει χοίνοντές φασιν ὅτι ἀληθές ἐστι συνημμένον οὐ τὸ λῆγον ἐν τῷ ἡγουμένω περιέχεται δυνάμει· καθ' οὕς τὸ ,;εὶ ἡμέρα ἐστιν, ἡμέρα ἔστιι καὶ πὰν διφοφούμενον συνημμένον ἔσως ψεῦδος ἔσται, αὐτὸ γάω τι ἐν ἐαυτῷ περιέχεσθαι ἀμήχανον.
149) Diog. L. 81.: ἐπ' ἀληθεὶ δὲ ἀληθές ἔπεται κατὰ τοῦς Στωϊκοὺς, ως τῷ ,,ἡμέρα ἔστι' τὸ ,,φῶς ἔστι', καὶ ψεύδει ἡεῦδος, ως τῷ ,ψῦς ἔστι', ψεῦδος τὸ ,σκότος ἔστι', καὶ ψεῦδει ἀληθές, ως τῷ ,κτισθαι τὴν γῆν'' τὸ ,,εἰναι τὴν γῆν'' ἀληθεὶ μέντοι ψεῦδος οὐχ ἀκολουθεὶ, τῷ γὰρ ,,εἰναι τὴν γῆν'', τὸ ,πέτεσθαι τὴν γῆν'' οὐχ ἀκολουθεὶ, τῷ γὰρ ,,εἰναι τὴν γῆν'' τὸ ,πέτεσθαι τὴν γῆν'' οὐχ ἀκολουθεὶ , τῷ γὰρ ,,εἰναι τὴν γῆν'' τὸ ,πέτεσθαι τὴν γῆν'' οὐχ ἀκολουθεὶ , τῷ γὰρ ,,εἰναι τὴν γῆν'' τὸ ,πέτεσθαι τὴν γῆν'' οὐχ ἀκολουθεὶ , τῷ γὰρ ,,εἰναι τὴν γῆν'' οὐχ ἀκολουθεὶ , τὸ γὰρ , ἐκριξεί ἐνειν ἡν ἐκριξεί ἐνειν ἐνειν ἐνειν ἐνειν ἡν ἐκριξεί ἐνειν ἡν ἐνειν ἐνειν ἡν ἐνειν ἡν ἐνειν ἡν ἐνειν ἡν ἐνειν ἡν ἐνειν ἐνειν ἡν ἐνειν ἡν ἐνειν ἡν ἐνειν ἐνειν ἡν ἐνειν ἡν ἐνειν ἐνειν ἡν ἐνειν ἡν ἐνειν ἐνειν ἐνειν ἐνειν ἐνειν ἡν ἐνειν ἡν ἐνειν ἡν ἐνειν ἡν ἐνειν ἐνειν ἐνειν ἡν ἐνειν ἐνειν ἡν ἐνε

την γην το ,πετευσία την γην ουχ ακούστει. 150) Ebend. 74.: παρασυνημμένον δε άληθες μέν έστιν ο άρχόμενον άπο άληθοϋς εις άχολουθον λήγει, οίον ,,έπει ήμέρα έστιν, ήλιος έστιν ύπερ γης", ψεύδος δε ή άπο ψεύδους άρχεται η μή εις άχολουθον λήγει, οίον ,,έπει νύς έστι, Λίων περιπατεί", αν ήμέρας ούσης λέγηται.

mus des Factischen in der ganzen Lehre von dem σημείου, deren praktische Anwendung für die Rhetorik mannigfach genug ist, uns aber hier nicht berührt. Hingegen in eine Beziehung zur Logik-fritt dieselbe, insoferne zunächst das anzeigende Indicium (ἐνδεικτικον σημείον) von dem populär angewendeten bloss Erinnerung erweckenden Anzeichen (υπομνηστικόν σημεΐον) geschieden wird 151), ersteres aber in eine enge Verbindung mit dem hypothetischen Urtheile kömmt. Nemlich offenbar mit entschiedenem Anschlusse an die eben zuletzt erwähnte Auffassung des Conditional-Satzes, nach welcher der Nachsatz im Vordersatze enthalten sein soll, heisst nun geradezu σημείον der Vordersatz eines richtigen hypothetischen Urtheiles, insoferne er den Bestand des Nachsatzes aus sich heraus enthüllt (ἐκκαλυπτικόν), wofür das traditionell gewordene Beispiel ist "Wenn sie Milch hat, hat sie geboren". Da aber nun das Indicium etwas Wahres und Wirkliches anzeigen soll, so kann es unter obigen vier Combinationen nur in der ersten seine Stelle haben, und es wird daher die Bedeutung des σημείον zusammengefasst so ausgedrückt, es sei dasselbe der den Nachsatz enthüllende Vordersatz (welcher nun technisch προκαθηγούμενον heisst) eines Conditionalsatzes, welcher aus einem wahren Vordersatze in einen wahren Nachsatz übergeht 152). Wie sich von selbst versteht, ist hier in dem "aus sich enthüllen" das gesammte factische Verhältniss des Causalnexus, welcher empirisch erkannt vorliegen muss, sowie in der Wahrheit des Vordersatzes das je-

<sup>151)</sup> Sext. Emp. pyrrh. hyp. II, 100.: των οὐν σημείων τὰ μέν ἐστι ὑποινηστικὰ κατ' αὐτοὺς τὰ δ' ἐνδεικτικά καὶ ὑποινηστικὰν μὲν σημείων καλοῦσιν ὁ συμπαρατησηθέν τῷ σημείων τῷ σιμείων καλοῦσιν ὁ συμπαρατησηθέν τῷ σημείων ἔκείνου ἀδηλουμένου ἄγει ἡμᾶς εἰς ὑπόμνησιν τοῦ συμπαρατησηθέντος αὐτῷ καὶ τῦν ἐναργείας τὰ τοῦ πυρός ἐνδεικτικὸν δέ ἐστι σημείον, ὡς τασιν, ὁ μὴ συμπαρατησηθέν τῷ σημείων ἐνδεικτικὸν δέ ἐστι σημείον, ὡς τασιν, ὁ μὴ συμπαρατησηθέν τῷ σημείων τὸ οὐ ἐστι σημείον, ὡς περοῦν αὶ περὶ τὸ σῶμα κινήσεις σημεία ἐστι τῆς ψυχῆς αἰς πική VIII, 143. ἐκ⟩ετια τοίνυν τὸ σημείον δίχως, κοινῶς τε καὶ ἰδίως κοινῶς μὲν τὸ δοχοῦν τι δηλοῦν καθὸ καὶ τὸ πρὸς ἀνανέωτεν τοὰ συμπαρατησηθέντος αὐτῷ πράγματος χρησιμεῦον εἰώθαμεν καλεῖν σημεῖον ἱδίως τὸ ἐνδεικτικὸν τοῦ ἀδηλουμένου πρόγματος chend. 156. ... περὶ τοῦ ἐνδεικτικοῦ, τοῦτο γὰρ ὑπὸ τῶν δογματικών ψιλοσόφων καὶ τῶν λογικών Ιατρῶν ὡς δυνάμενον τὴν ἀναγκαιστάτην αὐτοῖς παρέχειν χρείαν πέπλαστα.

<sup>152)</sup> Ebend. adv. math. VIII, 249.: οὐχοῦν εὶ τὸ σημεῖον ἀληθὲς εἶναι δεὶ καὶ ἀληθοῦς παραστατικὸν, οὐτε ἐν τῷ ἀπὸ ψεὐδους ἀρχομένω καὶ ἐπὶ ψεῦδος λήγοντι οὐτε ἐν τῷ ἀπὸ ψεὐδους ἐπὶ ἀληθὲς ὑποχείσεται ἐ ἐπει ἀν ἐ ἐκείνω μόνον αὐτὸ τυγχάνειν τῷ ἀπὸ τοῦ ἀληθοῦς τὰ ἀλρθες καὶ τοῦ σημεῖον καὶ ἐπὶ ἀληθὲς λήγοντι, ὡς ἄν καὶ αὐτοῦ ὑπάρχοντος καὶ τοῦ σημεῖον καὶ ἐν ἀριεῖ συνημμένω καθηγούμενον, δεήσει ἐν μόνω ἀχούειν αὐτὸ καθηγούμενον συνημμένω τῷ ἀπὶ ἀληθοῦς τε ἀρχομένω καθηγούμενον συνημμένω τῷ ἀπὶ ἀληθοῦς τε ἀρχομένω καὶ ἐπὶ ἀληθοῦς δημεῖον ὑτως ἐκτιν ἐνδεικτικὸν ἀξίωμα ἐν ὑγιεῖ συνημμένω προκαθηγούμενον ἐκκαλυπτικὸν τοῦ λήγοντος. chend. 106.: προκαθηγούμενον δὶ λέγουσι τὸ ἐν συνημμένω ἀρχομένω ἀπὸ ἀληθοῦς καὶ λήγοντι ἐπὶ ἀληθὲς ἡγούμενον ἐκκαλυπτικὸν τοῦ λήγοντος. chend. 106.: προκαθηγούμενον δὶ λέγουσι τὸ ἐν συνημμένω ἀρχομένω ἀπὸ ἀληθοῦς καὶ λήγοντι ἐπὶ ἀληθὲς ἡγούμενον ἐκκαλυπτικὸν δὲ ἔστι τοῦ λήγοντος, ἐπεὶ τὸ ,γάλα ἔχει αὐτη τοῦ, γκεκήχεν αὐτη τὸ ἡγοντος, ἐπεὶ τὸ ,γάλα ἔχει αὐτη καὶ ἀληθές.

weilig factische Bestehen von Zuständen, welche objectiv vorhanden sein müssen (ὑπάρχειν), herbeigezogen, und die obige formalistisch sprachliche Bestimmung betreffs der Wahrheit der hypothetischen Urtheile muss sich nun bequemen, doch wieder an die bloss empirisch factische Wahrheit zu appelliren. Die Rohheit des Empirismus, welcher an sich nur den jeweilig momentanen Bestand aufgreifen kann, bricht auch darin hervor, dass ausdrücklich gelehrt wird, jedes Indicium beziehe sich nur auf die Gegenwart, und nur mit Unrecht spreche man von Indicien für Vergangenes oder Künstiges, denn da sei ja eben das Vergangensein oder das Bevorstehen eines Zustandes der gegenwärtige Zustand selbst 153). Natürlich aber heisst daneben doch wieder das σημείον ein Gedankenproduct (νοητόν) im Gegensatze gegen die bloss sinnliche Wahrnehmung 154). Es muss eben nothwendig in diesem Theile des Gegenstandes der logischen Theorie der einseitige Ausgangspunkt oder die ursprüngliche Principlosigkeit noch deutlicher als im Uebrigen zu Tage kommen. Uebrigens ist leicht ersichtlich, dass diese ganze Lehre vom hypothetischen Urtheile den Keim desjenigen enthält, was später zum sogenannten principium rationis sufficientis sich gestaltete.

Es hatten nun die Stoiker in gleicher Weise auch für die übrigen der oben aufgezählten Arten der nicht-einfachen Urtheile formale Bestimmungen darüber aufgestellt, wann dieselben wahr und wann sie falsch seien. Und zwar ist uns in Betreff des copulativen Urtheiles, des ouuπεπλεγμένον, überliefert, dass dasselbe als richtig (ὑγιὲς) galt, wenn sämmtliche durch "sowohl - als auch" verbundenen Glieder desselben der Wahrheit entsprechen, als falsch aber, wenn auch nur Eines unter jenen falsch ist 155). Was das disjunctive Urtheil, το διεξευγμένον, betrifft,

<sup>153)</sup> Ebend. adv. math. VIII, 254 ff.: "Ετι, φασί, τὸ σημείον παρὸν παρόντος είναι δεί σημείον ένιοι γαρ έξαπατώμενοι και παρόν παροχημένου θέλουσι είναι σημείον, ως έπι του "εί ούλην έχει ούτος, έσχηχεν ούτος"· εί μεν γάρ ούλην έχει, παρόν έστι, φαίνεται γάρ, το δε έλχος έσχηχεναι παρφιχημένον, οὐκέτι γὰρ ἔστιν έλκος καὶ παρον μέλλοντος, ώς το περιεχόμενον τῷ τοιούτῷ συνημμένω ,εί καρδίαν τέτρωται ούτος. ἀποθανείται ούτος. ἀποθανείται ούτος. τὸ μὲν γὰο τραϋμα τῆς καρδίας είναι φασιν ἤδη, τὸν δὲ θάνατον μέλλειν. ἀγνοοῦσι δὴ οι τὰ τοιαῦτα λέγοντες ὅτι ἄλλ' ἔστι τὰ παρωχημένα και τὰ μέλλοντα, τὸ μέντοι σημείον και σημειωτόν κὰν τούτοις παρόν παρόντος ἐστίν· ἔν τε γὰρ τῷ προτέρω τῷ ,,εt οὐλὴν ἔχει οὐτος, ἔλκος ἔσχηκεν ούτος" τὸ μὲν ἕλκος γέγονεν ἤδη και παρῷχηκεν, τὸ δὲ ἔλελκος εσχηρεν ουτος" το μεν ελκος γεγονεν ηση και παραχηρεν, το σε εκος εσχηρενο ουτος" το μεν ελκος γεγονεν ηση και παραχηρεν, το σε εκος εσχηρεγον (also das Perfectum sowie anch das Futurum stehen dem Pràsens gleich; s. oben Anm. 136. n. unten 161, sowie Abscho. 11, Anm. 102.). Εν τε τῷ κ. εί καρό αν τέτρωται οὖτος, ἀποθανείται οὖτος" ὁ μέν θάνατος μέλλει, τὸ σὲ ἀποθανείσθαι τοὖτον ἀξίωμα ἐνεστηρεν περὶ μέλλοντος λεγόμενον, παρὸ καὶ νῦν ἐστιν τοὖτον ἀξίωμα ἐνεστηρεν περὶ μέλλοντος λεγόμενον, παρὸ καὶ νῦν ἐστιν τοὖτον ἀξίωμα ἐξωμά ἐστι τὸ σημείον καὶ ἐνψιεί συνημμένω καθηγείται τῷ ἀρχομένω ἀπὸ ἀληθοῦς καὶ λήγοντι ἔπὶ ἀληθές, ἐκκαλυπτικόν τε ἐστι τοῦ λήγοντος, καὶ διὰ παντὸς παρὸν παρόν-Tog lori onution.

<sup>154)</sup> Ebend. 177.: Ἐπίνουρος μέν γάρ και οι προεστώτες αὐτοῦ τῆς αιρεσεως ἔλεξαν αἰσθητὸν είναι τὸ σημείον, οι δὲ ἀπὸ τῆς Στοᾶς νοητόν.

αιρεύως εκέμα αισωτών είναι το σημείον, οι θε από της Στοις νοήτου Darum ist das σημείον auch ahnlich wie der Begriff (s. oben Anm. 72.) lehrbar und lernbar; vgl. ebend. 203.
155) Ebend. 125.: οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ ὅταν λέγωσιν, ὑγιὲς εἶναι συμπεπελεγμένον τὸ πάντ' ἔχον ἐν αὐτῷ ἀληθῆ, οἰον τὸ , ἡμέρα ἔστὶ καὶ ψῶς ἔστιν", ψεῦδος δὲ τὸ ἔχον ψεῦδος, πάλιν νομοθετοῦσιν αὐτοὶ αὐτοῖς ἀκό-

so wird uns zwar der seine Wahrheit oder Falschheit entscheidende Grundsatz nicht in strenger Formulirung angegeben; er muss aber wohl wenigstens in seiner einen Hälste gelautet haben, ein disjunctives Urtheil sei wahr, wenn zwischen den in ihm disjungirten Gliedern ein vollständiger, gegenseitige Vernichtung bewirkender Gegensatz (eine τέλειος μάγη, s. unten Abschn. X., Anm. 31) bestehe 156); hierin eben beruht sein Unterschied von dem παραδιεζευγμένον, s. Abschn. VIII, Anm. 51 u. Abschn. X, Anm. 38 u. 53. Darüber aber, wann dasselbe falsch sei, blieben wohl aus Gründen, welche uns bei der Lehre vom disjunctiven Schlusse erscheinen werden, manche Controversen fibrig, von welchen uns jedoch nichts Näheres überliefert ist. Wohl aber ist uns ein Blick darein verstattet, wie sehr die Stoiker mit der ganzen Auffassung des disjunctiven Urtheiles in die Empirie des bloss factisch Gegebenen hineinfallen und aus derselben das Kriterium in Bezug auf Wahrheit oder Falschheit dieses Urtheiles entnehmen mussten. Das Gebiet des disjunctiven Urtheiles nemlich ist von vornherein der reale Gegensatz (το εναντίον), welcher von dem bloss sprachlichen Widerspruche (ἀντιπείμενον) scharf unterschieden wird - s. oben Anm. 135 -, und es wird daher in einem disjunctiven Urtheile ausgesprochen, dass zwei oder mehrere Dinge oder Zustände factisch nicht miteinander zusammenbestehen können, also in einem gegenseitigen Kampfe (μάχη) sich befinden 157). Somit können die Gegensätze nur an den factischen Verhältnissen erkannt werden, in welchen der innere Grund jeder erscheinenden Gegensätzlichkeit liegen muss; und so verlegen denn auch die Stoiker den Gegensatz in die ursprünglichen qualitativen Bestimmtheiten der Dinge und in die ihnen einwohnenden unveränderlichen Eigenschaften (έξεις, s. oben Anm. 100), von welchen allein im eigentlichen Sinne gesagt werden solle, dass sie Gegensätze "seien" (Evavilov Elvai), wogegen die ausseren Erscheinungen dieser inneren Qualität nur als ein gegensätzliches "Sichverhalten" (Evarrios ἔγειν) zu bezeichnen seien 158); und aus dem gleichen Grunde wollen

λουθον γαο ην. εί αληθές έστι το έκ παντων αληθών σύνθετον εύθυς αληθές είναι και το έκ πάντων ψευδών συγκείμενον ψεύδος, το δέ έκ ψευδών άμα και άληθών μη μάλλον άληθές είναι ή ψεύδος .... (128.) άλλ' ώς περ έν τῷ βίφ, φασί, τὸ κατὰ μέν τὰ πλείστα μέρη ύγιες ιμάτιον κατ' όλίγον

εν τῷ βίφ, φασὶ, τὸ κατὰ μὲν τὰ πλείστα μέφη ὑγιὸς ἱμάτιον κατ' ὁλίγον δὲ διερφογὸς οὐκ ἀπὸ τῶν πλείστων καὶ ὑγιῶν μερῶν ὑγιὸς εἰναι ἐκγομεν ἀλλ' ἀπὸ τοῦ ὁλίγον καὶ διερφογότος διερφογὸς, οἷτω καὶ τὸ συμπεπλεγμένον, κᾶν ἐν μόνον ἔχη ψεῦδος, πλείονα δὲ ἀληθῆ, λεχθήσεται τὸ ὅλον ἀπὸ τοῦ ἐνὸς ψεῦδος. ὑςι λοκοίn. Ⅷ, Anm. 49.

156) Ebend. pyrrh. hyp. Ⅲ, 191.: τὸ γὰφ ὑγιὲς διεζευγμένον ἐπαγγέλλεται ἐν τῶν ἐν αὐτῷ ὑγιὲς εἰναι, τὸ δὲ λοιπὸν ῆ τὰ λοιπὰ ψεῦδος ῆ ψευδῆμετὰ μάχης. s. auch Anm. 4.

157) Bekk. Anecd. p. 484.: μηθὲ τὸ πρὸς τῶν Στωϊκῶν λεγόμενον παφαλείπωμεν, παρ' οἰς ἐστὶ τις διαφορὰ ἐν τοῖς κατὰ φύσιν διεζευγμένοις μαχομένου καὶ ἀντικειμένου' καὶ ἢν μαχόμενον τὸ μὴ δυνάμενον κατὰ τὸ αὐτὸ παφαληφθηναι, ὑπὲρ οῦ κὰι ἐν τοῖς προκειπένοις εἶρηται, ,,ἡμέρα ἐστὶν ἢ νὺξ ἔστιν, ἢ φθέγγομα ἡ σιγῶ'', καὶ ἔτι τὰ τούτοις δμοια. ἀντικείμενον δὲ τὸ πλεονάζον ἀποψάσει, ὅπερ ψυνάμει πάλιν μαχόμενον κ. τ. λ.

εστίν ή νύξ εστίν, η φιθεγγομα η σιγω, και ετι τα τουτοις ομοια. ατ τιχείμενον δε το πλεονάζον άποφασει, όπεο δυνάμει πάλιν μαχόμενον κ.τ.λ. 158) Simpl. ad Categ. [, 98 Ε.: τούτοις οὐν οἱ ἀπό τῆς Στοᾶς έχρήσαντο πάσι καὶ τοῖς άλλοις διομισμοῖς τοῖς πεοὶ τῶν Εναντίων Διιστοτέλει κατά πόδας ἡχολούθησαν έχείνου τὰς ἀφορμὰς αὐτοῖς δεδωχότος ἐν τῷ περὶ τῶν Δντικειμένων συγγράμματι, ας εξειοχάσαντο ἐν τοῖς αὐτων βιβλίος: καὶ γὰρ καὶ τὰς Εξεις Εναντίας ὑπελαβον ως εκείνος, οἰον ψρόνησιν ἀφρο-

sie lieber nur die sprachlich isolirten Bezeichnungen der Dinge als Gegensätze gelten lassen, nicht hingegen ganze Sätze, wenn dieselben auch Gegensätze enthalten, da ja hier dem factischen Zustande schon Fremdartiges beigefügt sei 159). Kurz es kömmt also in der That darauf hinaus, dass z. B. "Tag" und "Nacht" evavria seien, hingegen "Es ist Tag" und "Es ist Nacht" αντικείμενα; und das disjunctive Urtheil "Entweder ist es Tag oder es ist Nacht" kann ausschliesslich nur nach dem factischen Verhältnisse beurtheilt werden, hingegen das hypothetische Urtheil "Wenn es Tag ist, ist es Tag" fällt theilweise dem Sprachlichen anheim, da es ja dann wahr ist, wenn das contradictorische (d. h. sprachliche) Gegentheil des Nachsatzes einen Gegensatz zum Vordersatze bildet (s. Anm. 146); eben in diesem letzteren aber, dass jenes einen "Gegensatz" bilden soll, stürzt diese ganze so eben gemachte Unterscheidung zwischen contradictorischem Gegentheile und realem Gegensatze augenblicklich wieder in sich zusammen. Weitere Consequenzen betreffs der gänzlichen Verstandlosigkeit dieser Logik hieraus zu zichen, überlassen wir füglich dem Leser selbst. Uebrigens liegt in jenem Grundsatze des gegenseitigen Kampfes (μαχη) der Gegensätze schon völlig das Motiv des nachmaligen principium exclusi tertii. - Endlich was noch das causale Urtheil, το αίτιωδες, betrifft, so ist uns hier wieder die formale Bestimmung überliefert, dass dasselbe wahr sei, wenn aus seinem wahren Vordersatze factisch wirklich der Nachsatz folge, nicht aber der Vordersatz aus dem Nachsatze, hingegen falsch, wenn entweder der Vordersatz falsch sei oder keine oder eben die umgekehrte Folge bestehe 160). Wie

νησιν, καὶ τὰ καιηγορήματα ὅςπερ τὸ φρονεῖν καὶ ἀφραίνειν, καὶ τὰς μεσότητας, οἰον τὸ φοντίμως ἡ ἀφρόνως τοὺς μέντοι ποιοὺς καὶ πῶς ἔχονας οὐκετι ἐναντίους ὑπέλαβον ἀλί ἐναντίως ἔχειν καὶ τοῦτον τούτω, 
ὰλλὰ μέσως, τὸν φρόνιμον τῷ ἄφρονι λέγουσιν ἐὰν δέ ποτε καὶ λέγωμεν τοῦτον τούτω ἐναντίον εἰναι, ἐπὶ τὰ ἀμεσα ποιούμεθα τὴν σημααίαν, ὅς φασιν κυριώτατα μὲν οὐν ἐπὶ τῶν ἔξεων καὶ τῶν σέσων καὶ 
τῶν ἐνεργειῶν καὶ τῶν τούτοις παραπλησίων ἡ ἐναντίωσις θεωρεῖται, δεύτερον δὲ ὡς ἐναντία λέγεται τὰ κατηγορήματα καὶ τὰ κατηγορούμενὰ πως 
ἐκείνοις: προκόγει δὲ ἀμωςείπως πρὸς τὰ ἐναντία καὶ τὸ φροίγμως καὶ 
ἀφρούνως δλοις δὲ ἐν τοῖς πράγμασι τὰ ἐναντία θεωρεῖται, καὶ ἡ φρόνησις 
τῆ ἀφροσύνη ἀμέσως οῦτως ἐναντία λέγεται, οὐχ ῆδε τῆδε τοιαύτης δὲ 
οῦσης τῆς Στωϊκῆς διδασκαίας, κ. τ. λ.

ούσης της Στωίκης διδασκαλίας, κ. τ. λ.
159) Ebend. f. 98 Z.: ὅντος δὲ δυνατοῦ τὸ αὐιὸ καὶ κατὰ ἀσύνθετον φωνήν εἰπεῖν, οἰον φοίνησιν ἀφορούνην, καὶ δι ὅρου, οἰον ἐπιστήμην ἀγκολοῦν καὶ κατὰ κατὰ ἀπλα μὸνοιαν τῶν αὐτῶν, ζητοῦσι πότερόν ἐστι (sc. ἐναντία) τὰ κατὰ τὰ ἀπλα μὸνον ἡ κατὰ τοὺς ὅρους καὶ ὅ γε Χρύσιππος ἐμίστησι, μήποιε τὰ προςηγορικὰ καὶ ἀπλα μόνον ἐστι ἐναντία, τὰ δὲ οὐκ ἔστιν πολλὰ γὰν καὶ ἐκ τούτος συμπερίλαμβάνομεν καὶ μετὰ ἄρθρων καὶ μετὰ αυνδέσμων καὶ ἀπλα μορίων ἐξηγητικῶν, ὡν ἔκαστον εἰς τὸν τῶν ἐναντίων λόγον ἀλλοτρίως ἄν παραλαμβάνοιτο ὅιὸ τὴν μὲν φρόνησιν τῆ ἀφροσύνη ψησίν εἰναι ἐναντίον, τὸν δὲ ὅρον τῷ ὅρο οὐκἔι ὁμοειδῶς ἐναντίον εἰναί ψησίν.

<sup>160)</sup> biog. L. (in dessen verstümmeltem Berichte das συμπεπλεγμένον und διεξευγμένον in dieser Beziehung Tehlen) VII, 74:: αὐτιῶδες δὲ ἀληθὲς μέντιν διαχόμενον ἀπὸ ἀληθοῦς εἰς ἀκόλουθον λήγει, οὐ μὴν ἔχει τῷ λήγγοντι τὸ ἀυχόμενον ἀκόλουθον, οἰον ,,θιότι ἡμέρα ἔστὶ, μῶς ἔστι". τῷ μὲν γὰρ ,,ημέρα ἔστι" ἀκολουθεῖ τὸ ,,qῶς ἔστι", τῷ δὲ ,,qῶς ἔστι τὸ ὑχ ἔπεται τὸ ,,ημέρα ἔστιν (dieses Beispiel für einen an sich schon einfaltigen Lehrsatz könnte kaum einfaltiger gewählt sein). αἰτιῶδες δὲ ψεῦδός ἔστιν

sehr hiebei der Formalismus den factischen Reichthum der Causalität beherrschen zu können vermeine, sehen wir daraus, dass z. B. der Satz "Weil es Nacht ist, geht Dion spazieren" von vornherein als ein falscher bezeichnet wird, wie wenn es keine Causalität eines gerade nächtlichen Spazierganges geben könne. Denuoch aber bildet auch hier in letzter Instanz nur die Empirie das Kriterium, und dass die ursprünglich formal sprachliche Auffassung hier als eine nicht mehr ausreichende verlassen wird, zeigt sich sowohl in der Definition der Ursache (Ursache ist dasienige, bei dessen Anwesenheit die Wirkung eintritt), als auch in den läppischen Bestimmungen über "erschöpfende" Ursache (συνεκτικόν αἴτιον), "Mitursache" (συνείτιον) und "beihelfende" Ursache (συνεργόν), wobei in anderer Beziehung der Begriff der factischen Causalität wieder völlig ertödtet wird 161). Ausserdem liegt hier, namentlich in dem Grundsatze, dass die causale Folge nicht umgekehrt werden könne (weil ja mehrere Ursachen die gleiche Wirkung haben können), auch schon das principium causalitatis vor, aber eben in Folge jener Begriffsverwirrung, welche beim hypothetischen Urtheile das formale und das empirische Moment verquickt hatte, gerade in einer Weise, dass es wie später im Mittelalter in Confusion mit dem obigen princ. rationis sussicientis gerathen muss (s. auch Anm. 201). - In Bezug auf das vergleichende Urtheil, zo διασαφούν το μάλλον η το ήττον, erfahren wir nichts Näheres; s. jedoch den Vergleichungs-Syllogismus bei Ps.-Galen. Abschn. X. Anm. 57-62; und dass auch die Stoiker das comparative Urtheil und den comparativen Schluss eigens behandelten, möchte man wohl aus der im II. Absch. Anm. 49 angeführten Stelle schliessen.

Alle diese Bestimmungen nun über ἀληθές und ψεῦδος beziehen sich auf das einfache wirkliche Stattfinden eines Dinges oder eines Zustandes, d. h. auf dasjenige, was bei Aristoteles und den Peripatetikern τὸ ὑπάρχον im Unterschiede von ἐνδεχόμενον und ἀναγκαῖον genannt worden war, und wir sahen häufig genug, dass in der Lehre vom hypothetischen, disjunctiven und causalen Urtheile auch bei Verhältnissen, welche an sich über das blosse Stattsinden hinausweisen und das Ge-

δ ήτοι ἀπό ψεύδους ἄοχεται ή μή εξς ἀχόλουθον λήγει ή έχει τῷ λήγοντι τὸ ἀοχόμενον ἀχόλουθοι, οἰον "διότι νὰς ἔστι, Λίον περιπατεί (durch den Versuch, dieses letztere Beispiel etwa zu emendiren νὰς ἔστι, διότι Λίον περιπατεί, würden wir die stoische Logik für verständiger halten, als sie ist).

<sup>161)</sup> Sext. Emp. ade. math. IX, 228.: αξιίον έστιν, ου παρόντος γένεται το αποτέλεσμα. pyrth. hyp. III, 15.: χοινότερον αν εξη το αξιίον τουτο δι' δ ένεργουν γίνεται το αποτέλεσμα. το ποτέλεσμα το αποτέλεσμα το αποτέλεσμα το αποτέλεσμα το αποτέλεσμα το αποτέλεσμα το αποτέλεσμα τα μέν πλείονς ήγουνται τα μέν συνεχικά είναι τα δι συνειτια τα μέν συνεχικά είναι τα δι συνειτια τα αποτέλεσμα χαι συνεχικά είναι τα δι συνειτια τα αποτέλεσμα χαι αξοριένων αξρεται χαι μειουμένων μειούται (ούτω γάο τήν προθέσιν τής στραγγάλης αξιτιον είναι τη αποτ το πνιγιρού), συναίτιον δε δι ήν ξηνι εξεκρεται δύναμιν έτέρω συναιτίω πρός το είναι το αποτέλεσμα (ούτως έχαστον των έλχοντων το άφοτρον βοών αξιτον είναι το αποτέλεσμα (ούτως έχαστον των εξιχόντων το άφοτρον βοών αξιτον είναι το αποτέλεσμα (ούτως έχαστον των εξιχόντων το άποτέλεσμα, οίον δταν δυσίον βάρος τι βασταζόντων μόλες τοξίτος τις προςεξθών συγχουμέση τούτο ένιοι μέντοι χαι παρόντα μελλότων αξιτια ξερασαν είναι ώς τα προχαταρχτικά, οίον την έπιτεταμένην ήλιωσιν πυρετού, τινές δε ταύτα παρητούντο, έπειδη το αξιτον πρός τι ύπάρχον χαι πρός το άποτέλεσμα ον οὐ δύναται προηγείσθαι αύτου ώς αξιτιος (also wird sogar hier zuletz Alles in das jeweilige Præseus gezogen, s. oben Ann. 153.).

präge einer anderweitigen, sei es bloss möglichen oder schlechthin nothwendigen, Verbindung an sich tragen, doch nur auf das jeweilige, oft bloss momentane Stattfinden zurückgegangen wurde. Nichtsdestoweniger aber behandelten die Stoiker auch jene anderen beiden Momente, nemlich das Mögliche und das Nothwendige. Allerdings fliessen hierüber unsere Ouellen sehr kärglich, aber bei der den Stoikern durchweg eigenthümlichen Sucht nach einer gewissen schulmässigen Vollständigkeit, halte ich es für unzweifelhaft, dass dieselben schon um der Lehre von den combinirten Syllogismen willen ausführlich auch die Möglichkeits - und Nothwendigkeits-Urtheile als solche behandelten, zumal da von den Bestrebungen der älteren Peripatetiker her, welche doch sonst reich genug von der Stoa ausgebeutet wurden, hiezu eine Veranlassung vorlag. Die stoischen Schuldefinitionen des Möglichen, Unmöglichen, Nothwendigen, Nichtnothwendigen sind uns erhalten, und es schlugen dieselben, wie sich erwarten lässt, den bereits von den älteren Peripatetikern betretenen Weg ein. Nachdem nemlich dort schon die innere metaphysische Verbindung zwischen dem Wirklichen und Möglichen und Nothwendigen zerrissen worden war (s. Abschn. V, Anm. 41 u. 51), ist hier die bloss sprachlich · rhetorische Aussassung der Form, nach welcher die Urtheile als mögliche oder als nothwendige ausgesprochen werden, ja auch in allem Uebrigen zum ausschliesslichen Ausgangspunkte geworden. Hiernach gestaltet sich auch in Bezug auf diese Begriffe die formale Schuldoctrin, und die erwähnten Definitionen sind: Möglich ist, was die Fähigkeit hat, wahr zu sein, woferne äussere Umstände es nicht daran hindern, Unmöglich, was diese Fähigkeit nicht hat, Nothwendig ist, was wahr ist und hiebei entweder gar nicht die Fähigkeit hat, falsch zu sein, oder hieran durch äussere Umstände gehindert wird, Nichtnothwendig ist, was wahr ist und auch die Fähigkeit hat, falsch zu sein, woferne es an letzterem nicht durch aussere Umstände gehindert wird; und offenbar im Hinblicke auf diese Definitionen werden auch die Urtheile schulmässig in einer Weise eingetheilt, welche allerdings alles Mass des Erträglichen weit übersteigt, denn das Mögliche soll in das Nothwendige und Nichtnothwendige, und zugleich wieder das Nichtnothwendige in das Mögliche und Unmögliche zerfallen 162).

<sup>162)</sup> Diog. L. 75.: ἔτι τε τὰ μέν ἐστι συνατὰ τὰ δὲ ἀδύνατα καὶ τὰ μὲν ἀναγκαῖα τὰ δ΄ οὐκ ἀναγκαῖα τον ατόν μὲν τὸ ἔπιδεκτικὸν τοῦ ἀληθὲς εἰναι τὰ δ΄ οὐκ ἀναγκαῖα τον κατόν μὲν τὸ ἔπιδεκτικὸν τοῦ ἀληθὲς εἰναι οἰον ,,ἢ Διο-κλῆς" ἀδύνατον δὲ δ μή ἐστιν ἔπισεκτικὸν τοῦ ἀληθὲς εἰναι, οἰον ,,ἢ χῆ ἔπισεκτικὸν τοῦ ἀληθὲς εἰναι, οἰον ,,ὴ γῆ ἔπισεκτικὶ" ἀναγκαῖον δὲ ἔστιν ἔπισ ἀληθὲς δν οὐκ ἐστὶν ἔπισεκτικὸν τοῦ ἀληθὲς ἐστιν ἔπισεκτικὸν τοῦ ἀληθὲς ἐστιν ἔπισεκτικὸν τοῦ ἀληθὲς ἔστιν καὶ ψεῦδος οἰναι τὰ ἐναι τὰν ἐκτὸς αὐτῷ ἔναντιοῦται πρὸς τὸ ψεῦδος εἰναι, οἰον ,,ἡ ἀρετὴ ἀφελεί" οὐκ ἀναγκαῖον δὲ ἔστιν δια ἀληθὲς ἔστιν καὶ ψεῦδος οἰόν τε εἰναι τῶν ἐκτὸς μηδὲν ἔναντιουμένων, οὐτό ,,πεοιπατεῖ Ιάων". Boeth. ad År, d. inlerpr. p. 374.: Sloici vero possibile quidem posuerunt, quod susceptibile esset verae praedicationis nihil his prohibentibus, quae cum extra sint, cum ipso tamen fieri contingunt; impossibile autem, quod mullam unquam suscipiat veridatem aliis extra eventum ipsius prohibentibus; necessariim, quod cum verum sit, falsam praedicationem nulla ratione suscipiat. Ebend. p. 429.: illud autem ignorundum non est, quod Stoicis universalius videatur esse possibile a necessario; dividunt enim enuntiationes hoc modo: enuntiationum, inquinut, aliae sunt possibiles aliae impossibiles, possibilism aliae sunt necessariae aliae non necessariae, rursus non necessarium aliae possibiles etc.; stulte atque improvide idem possibile et genus non necessarium aliae constituentes.

Die gänzliche Unklarheit in den Grundbegriffen springt namentlich bei den hindernden äusseren Umständen, wo dieselben zur Erklärung des Nothwendigen herbeigerufen werden, klar in die Augen. Darin aber, dass diese sämmtlichen vier Begriffe in eine unmittelbare Beziehung zu dem Wahr-Sein gesetzt werden, liegt in Folge der obigen Definition dessen, was wahr und falsch sei, eben wieder nur eine nominalistische Auffassung, welche wohl von dem oben erwähnten Philo auch in dieser Beziehung stärker betont wurde, wenn derselbe den Begriff der Möglichkeit bloss in die Tauglichkeit des Subjectes, irgend ein Prädicat an sich zu tragen, oder in die Vermischung des factischen Bestandes und dieser Tauglichkeit, verlegte 163). Aber auch Chrysippus, welchem obige Schuldefinition zuzuschreiben sein wird, kam durch diesen bloss auf die Form des Urtheiles gestützten Begriff nicht bloss in Streit mit der streng fatalistischen Annahme des Megarikers Diodorus 164), sondern auch in den entschiedensten Conslict mit seinen eigenen Behauptungen betreffs des Nothwendigen, sobald unter demselben nur irgend die innere Nothwendigkeit des Causalnexus verstanden werden sollte 165). Dass nun auf solcher Basis die weitere Durchführung der Begriffe des Möglichen und Nothwendigen in der Lehre vom Urtheile an bedeutenden principiellen Schwächen leiden musste, wird uns auch durch eine Notiz bezeugt, welche bezüglich einer Anwendung des Möglichkeits-Begriffes auf das hypothetische Urtheil wahrhaft bodenlose Spielereien des Chrysippus berichtet. Derselbe will nemlich zeigen, dass in einem richtigen hypothetischen Urtheile es vorkommen könne, dass der Vordersatz möglich, der Nachsatz aber unmöglich sei, denn wenn bei dem Aussprechen des Satzes "Wenn Dion gestorben ist, ist dieser da gestorben" zugleich mit dem Finger auf Dion hingezeigt werde, sei der Vordersatz allerdings ein mög-

<sup>163)</sup> Alex. Aphr. ad An. pr. f. 72 b.: συνατόν λέγειν καὶ περί τῶν συνατῶν .... όμοίως καὶ περί τοῦ κατὰ τὸν Φίλωνα ἡν δὲ τοῦτο κατὰ ψιλὴν εκρόμενον ἐπιτηδειότητα τοῦ ὑποκειμένου, κᾶν ὑπό τινων ἔξωθεν ἀναγκαίων ἡ γενέσθαι κεκωλυμένον ὑπός τὸ ἀχυρον τὸ ἐν τὴ ἀτόμω (ὶ. ἀρούμω; ῖ) ἢ τὸ ἐν τἢ ἀνόμω (ὶ. ἀρούμω; ῖ) τὸ ἐν τἢ ἀνόμω ἀντὸ ἐξ ἀνάγκης. Philop. ad An. pr. f. XLIII a.: ὁ δὲ Φι-λων αησὶ δυνατὸν είναι ἡ τὸ ἐκβερηχὸς ἡ τὸ δυναμενον ἐκβὴναι μηθέποτε δὲ ἐκβαίνον, ὥκπερ λέγομεν αἰσθητόν είναι τὸ ἐν τῷ βυθῷ ὅστρακον.

164) Cic. d. falo 7, 13.: at hoc, Chrysippe, minime vis maximeque tibi de

<sup>164)</sup> Cic. d. falo 7, 13.: at hoc, Chrysippe, minime vis maximeque tibi de hoc ipso cum Diodoro certamen est. .... lu el quae non sunt futura, posse fieri dicis, ut frangi hanc gemmam eliansi id nunquam futurum sit, neque necesse fuisse Cypselum regnare Corinthi, quanquam id millesimo ante anno Apollinis oraculo editum esset. Ebend Fam. 1X, 14:: Περί δυνατών me seito κατά Διόδωρον κοίνειν; quapropler, si venturus es, scito necesse esse te venire, sin autem non es, τών ἀδυνάτων est le venire; nunc vide, utra te κρίσις magis delectel, Κρυσιπεία me an haec quam noster Diodotus non concoquebat; sed de his etiam rebus, otiosi cum erimus, loquemur; hoc etiam κατά Χρύσιππον δυνατόν est. In Betreff des Diodorus s. Abscha. II. Anm. 35.

<sup>165)</sup> Plut. d. Stoic. rep. 46.: ὁ δὲ τῶν δυνατῶν λόγος πρὸς τὸν τῆς εξμαρμένης λόγον αὐτῷ πῶς οὐ μαζόμενός ἐστιν; εξ γὰρ οἰχ ἔστι δυνατὸν ὅπερ ἢ ἐστὶν ὰληθὲς ἢ ἔσται (κατὰ Διόδωρον), ἀλλὰ πῶν τὸ ἔπιθεκτικὸν τοῦ γενέσδαι, κῶν μὴ μέλλη γενήσεσδαι, δυνατόν ἔστιν, ἔσται δὲ δυνατὰ πολλὰ τῶν μή καθ εξμαρμένην ἀνίκητον καὶ ἀνεκβίαστον καὶ περιγενητικὴν ἀπάντων, ἢ εξμαρμένης δύναμιν ἀπόλλυσιν ἢ ταύτης οῖαν ἀξιοί Χρύσιπος οὕσης τὸ ἐπιθεκτικὸν τοῦ γενέσθαι πολλάκις εξς τὸ ἀδύνατον ἐμπεσεῖται.

licher Fall, welcher einmal eintreten könne, hingegen gerade sobald der Vordersatz wirklich eingetreten sei, zeige sich der Nachsatz als eine Unmöglichkeit, weil dann das Subject desselben, nemlich der "Dieser", auf welchen mit dem Finger gezeigt werden könnte, gar nicht mehr existirt; ebenso sei es bei dem Urtheile "Wenn es Nacht ist, ist dieser heutige Tag nicht", woferne man dabei eben auf diesen heutigen Tag hinzeige 166). Sowie aber dieses läppische Geschwätz offenbar durch die widersinnige Lehre, welche der sog. πυριεύων des Megarikers Diodoros enthielt (s. Abschn. II, Anm. 25 f.), hervorgerufen war, so scheint Derartiges überhaupt zu den beliebten Schul-Controversen der Stoiker gehört zu haben; wenigstens stritten Kleanthes und Antipater lebhaft für die Ansicht, dass es auch ein Mögliches gebe, welches weder jetzt noch in Zukunft wahr sei, und dass auf Mögliches nie Unmögliches folge, hingegen nicht alles bereits Geschehene nothwendig sei; Andere hingegen behaupteten gerade das Gegentheil, nemlich möglich sei, was weder jetzt noch in Zukunst wahr sei, alles bereits Geschehene aber sei nothwendig, und auf Mögliches könne Unmögliches folgen 167). - Nun schliesse man von solch kläglichem Getriebe auf die ontologische Auffassung der erwähnten Begriffe zurück.

εεναι ταυτην ημεραν αυνατον ον ταυτα μεν οι Στωικοι, ημεις δε Χ. τ. 1. 167) Arrian. Epiel. II, 19, 1.: κοινής γὰς ουσης μάχης τοις τριοι τούτοις πρός ἄλληλα, τῷ ,πᾶν παρεληλυθός άληθές ἀναγκαῖον είναι 'καὶ τῷ ,, δυνατὸν ἀδύνατον μὴ ἀκολουθεῖν' καὶ τῷ ,, δυνατὸν είναι ὁ οὐτ' ἔστιν ἀληθές οὐτ' ἔστα", συνιδών τὴν μάχην ταυτην ὁ Διόδωρος u. s. f. (s. Abschn.

<sup>166)</sup> Alex. Aphr. ad An. pr. f. 70 a.: Χούσιππος δὲ λέγων μηδὲν χωλύειν καὶ δυνατ ῷ ἀδυνατον ἔπεσθαι πρὸς μὲν τὴν ὑπ Δριστοτέλους εἰρημένην δείξιν οὐδὲν λέγει, πειρᾶται δὲ διὰ παραδειγμάτων τινῶν οὐχ ὑγιῶς συγκειμένων δειχυνιαι τοῦτο μὴ οὕτως ἔχον ψησὶ γὰρ ἐν τῷ συνημμένω τῷ μεὶ τέθνηκε Δίων, τέθνηκεν οὐτος '' δειχνυμένου τοῦ Δίωνος ἀληθεῖ ὕντι τὸ μὲν ἡγούμενον τὸ , τέθνηκεν οὐτος '' δειχνυμένου τοῦ Δίωνος ἀληθεῖ ὕντι τὸ μὲν ἡγούμενον τὸ , τέθνηκεν Δίωνα, τὸ δὲ , πέθνηκεν οὐτος ' ἀδινατον εἰναι τῷ δύνασθαι ποτ ἐληθὲς γενέσθαι τὸ τεθνηκέναι Δίωνα, τὸ δὲ , πέθνηκεν οὐτος ' ἀδύνατον, ἀποθανόντος γὰρ Δίωνος ψθείρεσθαι τὸ ἀξίωμα τὸ , οὐτος ἀδύνατον, ἀποθανόντος γὰρ Δίωνος ψθείρεσθαι τὸ ἀξίωμα τὸ , οὐτος τὸῦ τὴν δείξιν ἀναδεχομένου, ἐπὶ γὰρ ζῶντος καὶ κατά ζῶντος ἡ δείξις · ἐι οὐν μὴ τεθνηκότος αὐτοῦ ἔτι τὸ οὐτος οἰον τε μήτε πάλιν υμίσταται ὁ Δίων, τῷ δύγασθαι ἔπ' αὐτοῦ ἡηθῆναι τὸ , πέθνηκεν οὐτος ' ἀδύνατον τὸ , πέθνηκεν οὐτος ' ὰν γὰρ αὐτοτον , ἐι ὕστερόν ποτε ἐδύνατο μετὰ τὸν θάνατον τοῦ Δίωνος, ἐρ' οὐ τὸ πρότερον ἐν τῷ συνημμένω, ὅτε ἔτι ἔξη ὁ Δίων, κατηγορεῖτο τὸ ,πέθνηκεν οὐτος ' κατηγορηθῆναι πάλιν τὸ οὐτος ' ἐπεὶ δὲ μὴ οἰόν τε τοῦτο, ἀδύνατον τὸ κετη τὸς τὸς τὰς τὸς κατηγορηθηναι πάλιν τὸ οὐτος ' ἐπεὶ δὲ ἐπιν αὐτη ἡμέρας καὶ γὰρ ἐν τούτφ τῷ δυτημμένω ἀληθεῖ ὸντι, ὡς οἰεται, δυνατῷ ὁντι τῷ ἡγουμένο ἀδύνατον τὸ ἐπομενον. Philop. ad Anal. pr. f. XLIIb: οἱ δὲ Στοῦκοὶ τῷ δείξει ταὐτη ἀντειπεῖν μὴ δυναμενοι δια παραδειγμάτων τινῶν ἐξέγχειν πειρῶνται τὸν τοῦ φιλοσόρου λόγον ' δυνατὸν ἀνατον τὸς τὸς τοῦτον τεθνάναι ἀδύνατον ἐνται ἐν τοῦ φιλοσόρου λόγον ' δυνατὸν ἀνατον τὸς τοῦτος ἐνατον τὸς κόντω τὸς κόντωι δὰ τουνος ἀλονοτος τοῦτος ἐν τοῦτος ἐν τετον τοῦτος ἐν εκτικόν ὑπαρονο ἐν τι πράγμα σημένει, τὸ δὲ τεθνίναι τὸ τοῦτον εἰ μὲν γὰρ ἀποθαίνοι Δίων, πάντως κὰ δύνατον τοῦτος ἐν εκλολουθεῖ τὰ Δίωνα τεθνάναι δυτος ὁ τι πράγμα σημένει, τὸ δὲ τεθνίναι το τὸς κοντι τὸς κοντι ἀδύνατον τοῦ ἐν τοῦτος ἐν εκλολουθεῖ. πάλιν μεὶ ξοτι τὸς κοῦτη ἡμέρα οὐτος ὁ ἐν τι τὸ ἀλολονοτος το ἐν τοῦτος ἐν τοῦτος ἐν τοῦτος ἐν τοῦτος ἐν τοῦτος

Aus den Betrachtungen aber über Möglichkeit und Nothwendigkeit musste sich bei dem einmal eingenommenen Zwitter-Standpunkte auch die Frage ergeben, wann und wie etwa ein Urtheil aus dem Wahr-sein in das Falsch-sein umschlagen könne (μεταπτωσις, μεταπίπτοντα άξιωματα), wobei natürlich der Begriff einer in die Zukunft sich erstreckenden Entwicklung (vgl. oben Anm. 136) eben durch dieses "Umschlagen" ertödtet wird; und zwar schieden die Stoiker unter den einer solchen Veränderung ausgesetzten Urtheilen diejenigen besonders aus, bei welchen der Zeitpunkt des Umschlagens sich durchaus nicht vorher bestimmen oder abgränzen lasse — ἀπεριγράφως μεταπίπτοντα —, so z. B. werde für das Urtheil "Wenn Dion lebt, wird er leben" sicher eine Zeit eintreten, in welcher bei wahrem Vordersatze der Nachsatz nicht mehr wahr sei; wann aber jene Zeit eintreten werde, sei ungewiss. Hiebei braucht kaum bemerkt zu werden, dass wir uns vollständig auf dem Standpunkte des Sorites der Megariker (Abschn. II, Anm. 94 ff.) befinden. Vielleicht bildete zu dieser μετάπτωσις der Urtheile die άντιστροφή derselben in verwandter Behandlungsweise den entsprechenden Gegensatz, insoferne wohl jene Urtheile, welche einem derartigen Umschlagen nicht ausgesetzt sind, die umkehrbaren sind 168). Doch von der Lehre über die αντιστροφή bei den Stoikern sind wir durchaus nicht näher unterrichtet und können daher nur die Vermuthung aussprechen, dass auch dieser Zweig der stoischen Logik an Albernheit nicht hinter den übrigen zurückgeblieben sein wird.

II, Anm. 36.) ... λοιπόν δὲ ὁ μέν τις ταῦτα τηρήσει τοῖν δυοῖν, ὅτι "ἔστι τε ἀνυατόν, ὅ οῦτ ἔστιν ἀληθές οῦτ ἔστα" και "ἀνυατόν, ὅ οῦτ ἔστιν ἀληθές οῦτ ἔστα" και "ἀνυατό ἀδύνατον οὐκ ἀκολουθεί", οὐ πὰν δὲ παρεληλυθός ἀληθές ἀναγκαϊόν ἐστι, ταθάπερ οἱ περὶ Κλεάνθην q ἔρεσθαι δοκοῦσιν, οἰς ἐπίπολυ συνηγόρησεν Ἀντίπετρος οἱ δὲ τὰλλα δύο, ὅτι "ἀννατόν τ' ἔστιν δ οῦτ ἔστιν ἀληθές οῦτ ἔσταν καὶ "πὰν παρεληλυθός ἀληθές ἀναγκαϊόν ἔστιν", ἀννατῷ ὁ ἀδύνατον ἀκολουθεῖ. τὰ τρία δ' ἐκεῖνα τηρήσαι ἀμήχανονδιὰ τόκοινὴν είναι αὐτῶν μάχην. 168) Simpl. αλ phys. f. 305 κ.: τὰ παρὰ τοῖς Σταῦκοῖς ἀξιώματα, ὰ μεπαπιπτοντά τινες ἐξγονοτη ἀνεπιγράφως ... ἔστι δὲ ταῦτα τοιαῦτα "ἔξ χαίων", ζήσεται Δίων" τοῦτο γὰρ εἰ καὶ ἀληθές ἐστι νῦν , ἀρχόμενον ἀπὸ ἀληθοῦς τοῦ "ζῷ Δίων" καὶ λὴγον εἰς ἀληθοῦς οῦσης τῆς «ἐλλα μὴν ζῷ Δίων" μεταπεσεῖται τὸ συνημμένον εἰς ψεῦδος τῷ ἔσεσθαί ποτε, ὅτε ἀληθοῦς δύτος ἔτι τοῦ "ζῷ Δίων" οὰν ἔσται ἀληθες τὸ "καὶ ἐκροσια ποτε, ὅτε ἀληθοῦς δύτος ἔτι τοῦ "ζῷ Δίων" οὰν ἔσται ἀληθες τὸ "καὶ ἐκροσια ποτο νόν ρὰρ ἀκοίος τοῦ ἐκοσθαί ποτε, ὅτε ἀληθοῦς δύτος ἔτι τοῦ "ζῷ Δίων" οὰν ἔσται ἀληθες τὸ "καὶ ἐκροσια ποτο νόν ρὰρ ἀκοίος τοῦ ἐκροσια τοῦ τοῦ γὰρ ἀκοίος τοῦ κον συνημμένον γίγνοτι" ἀν ψεῦδος μεταπίπτον οὐ γὰρ ἀκὶ ὅτε τὸ ζῷ ἀληθές, καὶ τὸ ζήσεται ἐκεὶ οῦτως ἀθώνατος ἀντοῦ τὸ ὑρὰρ ἀκὶ ὅτε τὸ ζῷ ἀληθές, καὶ τὸ ζήσεται ἐκεὶ οῦτως ἀθώνατος ἀντοῦ τὸ τὸς τοῦς ἀληθείς ἐκροσια γίγνεσθα την τῶν τοιούτων ἀξιωμάτων μεταπτώσεις τοιούτον μὲν οὐν ἔστι τὸ ἀνεπιγράφως μεταπίπτειν ἐκγόμενον ἀξίωμα. Diog. L. 16:: καὶ ἄλλα δε εἰσ ἀντιστορια περὶ ων ἐν πλάτει λέγομεν (dieser ausführliche Berich aber steht bei Diogenes πίγεσαλη τοι δε ἐντοτας αὐτῶν τὸς διτιας ἔπιγραφ γὲ ἐγούσας περὶ τῆς συντάξεως. Βίοιι Ησιὶ. «εστην τοῦ κορίσας καὶ ἀντιστοριαν καὶ ἀνιστον καὶ ἀνυστον καὶ ἀνιστον καὶ ἀνυστον καὶ ἀνιστον καὶ ἀνυστον καὶ ἀνυστον καὶ ἀνιστον καὶ ἀνιστον καὶ ἀνιστον καὶ ἀνιστον ταὶ ἐκος διτας ἔπιγραφ καὶ ἀναστον καὶ ἀνιστον καὶ ἀνιστον καὶ ἀνιστον καὶ ἀνιστον κ

Endlich wurde noch in der Lehre vom Urtheile das "Glaubhafte" (πιθανόν) und das "Wahrscheinliche" (εὔλογον) behandelt 169) und hiedurch eben so, wie wir es oben beim Begriffe sahen (Anm. 73), auch für das Urtheil auf das rhetorische Schwätzen eine bei den Stoikern sehr erklärliche Rücksicht genommen, Betrachtungen, welche sich bekanntlich auch in die "angewandte Logik" der späteren Schulcompendien hineinzogen.

In engstem Anschlusse nun an jenen Theil der Lehre vom Urtheile, welcher die nicht einfachen Urtheile zum Gegenstande hat, folgt die Lehre vom Schlusse, welche hiemit einen auf den ersten Blick höchst auffallenden Charakter annimmt, indem sie sich ihrem Wesen nach nur auf den hypothetischen und disjunctiven Schluss erstreckt. Jedoch es liess sich eigentlich schon von vornherein erwarten, dass die Stoiker bei ihrer durchgängigen Methode des Aufsteigens vom Einfachen zum Zusammengesetzten gerade in der Weise vom Urtheile zum Syllogismus fortschreiten würden, dass sie als Motiv des letzteren eine erneuerte Zusammensetzung der bereits zusammengesetzten Urtheile annehmen. Und sowie sie bei der Lehre von den nicht-einfachen Urtheilen eine ganz äusserlich grammatische Betrachtung der verschiedenen verbindenden Partikeln zu Grunde gelegt hatten, ebenso knüpft sich ihnen nun die "Hinzunahme" eines neuen Bestandtheiles zu einem nicht-einfachen Urtheile gleichfalls an die grammatische Aeusserlichkeit einer Partikel; nemlich insoferne sie überhaupt keine Verbindung ohne eine verbindende Partikel annahmen (s. oben Anm. 123), nennen sie das "Aber ja" (δέ γε), welches in dem Untersatze eines Voraussetzungsschlusses erscheint (z. B. Wenn es Tag ist, seheint die Sonne. Aber es ist ja Tag. die Sonne), in dieser Beziehung eine "Hinzunahme · Conjunction" (noogληπτικός σύνδεσμος), womit das ganze Gebiet der sogleich näher zu crörternden πρόςληψις, d. h. des hinzugenommenen Urtheiles bei Voraussetzungsschlüssen, zusammengefasst ist 170). Dass aber nun wirklich in Folge des aufwärts steigenden Zusammensetzens und des grammatischen Standpunktes bloss die Lehre vom hypothetischen und disjunctiven Schlusse der Hauptinhalt der stoischen Syllogistik war und diese sich an die Lehre vom nicht-einfachen Urtheile anschloss, so dass der kategorische Schluss aus der Reihe fiel und vernachlässigt wurde, geht aus folgenden Angaben klar hervor. Erstens ist die Definition des Schlusses, welcher λόγος heisst und den Zweck hat, zu einer Beweisführung (ἀπόδειξις, s. unten Anm. 197 ff.) zu dienen, so gefasst, dass sie nur auf jene Syllogismen passt, welche wir bei den Peripatetikern als Voraussetzungsschlüsse trafen (s. Abschn. V, Anm. 67 - 72), was sich sowohl aus den in der Definition gebrauchten technischen Ausdrücken als auch aus den gewählten Beispielen

<sup>169)</sup> Diog. L. 75.: πιθανὸν δέ έστιν ἀξίωμα τὸ ἄγον εἰς συγχατάθεσιν, οἶον ,, εἴ τίς τι ἔτεχεν, ἐχείνη ἐχείνου μήτης ἐστί", ψεὐδος δὲ τοῦτο, οὐ γὰς ὄςνις ἀοῦ ἐστὶ μήτης .......(76.) εὐλογον δέ ἐστιν ἀξίωμα τὸ πλείονας ἀφορμὰς ἔχον εἰς τὸ ἀληθὲς εἰναι, οῖον ,βιώσομαι αὐριον." Im Schrif-

νας αφορμας έχον εις το ακήσες είναι, οιον "βιωσομαι αυρίον." Το Schriften Verz. des Chrysippus (190.) ",συνημμένα πιθανά."
170) Bekk, Anecd. p. 318.: χαλουμένον γούν ἔστιν εύρεσθαι παρά τοῖς Σιωχρίς τὸν ",δέ γε" ὅντα προςληπικών τοὺς γὰρ ἀπὸ συναφῆς λόγους εἰς σχηματισμόν μετιόντας ἡ τοιαυτη σύνταξις ἡ τῶν συνδέσμων ὑπαγει: ", εἰ ἡμέρα ἔστι, ἡωξρα δέ γε ἔστιν", χαὶ ἔπεὶ ἐν προςλήψει ἐγένετο ὁ λόγος, προςληπικοὶ οἱ τοιοῦτοι σύνθεσμοι.

ergibt; nemlich die Definition lautet: Syllogismus ist, was aus einer Annahme (λῆμμα) und einer Hinzunahme (πρόςληψις) und einer Folgerung (ἐπιφορά) besteht; das versinnlichende Beispiel aber ist immer das obige von Tag und Sonnenschein 171). Zweitens haben wir das ausdrückliche Zeugniss Alexanders, dass "die Späteren" nur die Voraussetzungsschlüsse einzig und allein als Syllogismen gelten lassen wollten 172). Hiezu kommt drittens die bestimmte Notiz, dass gerade bei Chrysippus die fünf Figuren des Voraussetzungsschlusses, d. h. die sogenannten αναπόδεικτοι, s. Anm. - 181-184, "am Anfange der ersten Einleitung der Syllogistik" behandelt waren 173), also der kategorische Schluss keinenfalls voraustrat; dass derselbe aber auch nicht nachfolgte, erhellt einerseits aus dem Uebergehen vom hypothetischen συνακτικόν (s. Anm. 178) in die Lehre von der Beweisführung (ἀπόδειξις, s. Anm. 199), und andrerseits aus der sogleich anzugebenden unbedeutenden Geltung, welche ihm noch übrig blieb. Ferner wenn Appulejus mitten in der Entwickelung der kategorischen Schlüsse eine Eigenthümlichkeit der Stoiker betreffs der Bezeichnung der Prämissen erwähnt, zur Veranschaulichung hievon aber plötzlich ein Beispiel eines hypothetischen Schlusses gibt (s. Anm. 177), so möchte man fast daraus schliessen, dass für das Gebiet des kategorischen Schlusses aus stoischen Schriften durchaus gar Nichts habe vorgebracht werden können. Ferner auch liegt in der Nachricht, dass die Peripatetiker

<sup>171)</sup> Diog. L. 76.: λόγος δε εστιν, ώς οι περί τον Κρίνιν φασι, το συνεστηχός εκ λήμματος και προςλήψεως και επισοράς, οιον ό τοιούτος μει ήμερα εστι, φώς εστι ήμερα δε εστι φώς άσα εστι. " Dass aber die technischen Ansdricke λήμμα, πρόςληψες, επιγορά nur den Voraussetzungsschlüssen angehören, ist theils schon aus dem oben bei den Peripatetikern angegebenen ersichtlich, theils wird es sich in der sogleich zu erörternden Terminologie der stoischen Syllogistik (Anm. 175 f.) und in der ganzen Lehre von den sogenannten άναπόδεικτοι (Anm. 181 — 184.) deutlich genug zeigen. Sext. Emp. pyrth. hyp. II, 135.: ἔστιν οὐν, ώς φασίν, ἡ ἀπόδειξις (s. Anm. 197.) λόγος δι' όμολογουμένων λημμάτων και ανατά συναγωγήν επιφοράν έκκαλύπτων αθηλον σαφεστερον δε δι λέγουσιν έσται διά τούτων. λόγος έστι σύστημα εκ λημμάτων και έπιφοράς, woraul wieder obiges Beispiel in der Erklärung der Terminologie folgt, s. Anm. 176.

minologie folgt, s. Anm. 176.

172) Alex. ad An. pr. f. 106 b.: δι' ὑποθέσεως δὲ ἄλλης, ὡς εἶπεν, εἶεν ἄν καὶ οῦς οἱ νεώτεροι συλλογισμούς μόνους βούλονται λέγειν οὐτοι δείσιν οἱ διὰ τροπιχοῦ, ὡς φαοὶ (s. Anm. 175.), καὶ τῆς προςλήψεως γινόμενοι, τοῦ τροπιχοῦ ἢ συνημμένου ὅντος ἢ διεζευγμένου ἢ συμπεπλεγμένου. Dass aber hier unter den νεώτεροι (s. Abschn. V, Anm. 68.) nicht die spateren stoisirenden Peripatetiker zu verstehen sind, geht darans hervor, dass diese gerade im kategorischen Schlusse wieder einige Erweiterungen vornahmen und theilweise auch denselhen nach dem hypothetischen und disjunctiven behandelten (s. Abschn. IX, Anm. 67—71. u. Abschn. X, Anm. 34 u. 35.); es bleiben hiermi al diejenigen, welche den kategorischen Schluss ienoriren wollten, nur die Stoisker ührig.

diejenigen, welche den kategorischen Schluss ignoriren wollten, nur die Stoiker übrig. 173) Sext. Επιρ. adv. math. VIII, 223.: ἀναπόδεικτοι λέγονται διχώς, ο τε μή ἀποδεδειγμένοι καὶ οἱ μή χρείαν έχοντες ἀποδείξεως τῷ αὐτόθεν είναι περια ανές ἐπ' αὐτών τὸ ὅτι συνάγουσιν ἐπεδείζαμεν δὲ πολλάκις ώς κατὰ τὸ δεύτερον σημανόμενον ταύτης ἡξίωνται τῆς προςηγορίας οἱ κατ' ἀρχὴν τῆς πρώτης περὶ συλλογισμών είςαγωγῆς παρὰ τῷ Χρυσίππω τεταγμένοι. chend. 428.: ὅτι δ' ἀνεπίκριτον ἐστι τὸ ὑγιές συνημένον (der Zusammenhang des Vorhergehenden und Nachfolgenden zeigt, dass der hypothetische Schluss, nicht das hypothetische Urtheil, gemeint sei), αἱ εἰςαγωγαὶ τῶν Στωϊκών διδάσκουστιν, ἐν αἰς κ. τ. λ.

am meisten sich des kategorischen Schlusses bedient hätten 174), bei Erwägung des Umstandes, dass für die Geschichte der Logik in jener Zeit doch nur von Stoikern oder von Peripatetikern oder einer Mischung beider die Rede sein kann, hinreichend ein Fingerzeig dafür, dass die Stoiker wenig Gewicht auf den kategorischen Schluss legten. Und diess bestätigt sich wieder aus den gesammten uns erhaltenen Quellen dadurch, dass nirgends auch nur die geringste Spur einer Eigenthümlichkeit oder formell reicheren Entwickelung der Lehre vom kategorischen Schlusse irgend mit Bestimmtheit auf die Stoiker sich zurückführen lässt - an Gelegenheit aber zu einer scholastisch erschöpfenden Vervollständigung aller möglichen formalen Momente, namentlich in Bezug auf die Möglichkeits- und Nothwendigkeits- und combinirten Syllogismen, hätte es wahrlich nicht gefehlt -; wohl hingegen finden wir in allen Notizen, welche vom Syllogismus und der Beweis-Theorie der Stoiker handeln, als erläuternde Beispiele sonderbarerweise immer nur hypothetische oder disjunctive Schlüsse gegeben. Auch glaube ich wirklich, dass jene bloss logischen Gesetze, welche in den Formen des kategorischen Schlusses liegen, eben als logische für die Stoiker zu wenig grammatisches und rhetorisches Interesse darboten, wohingegen die oben angegebenen sicheren Anhaltspunkte entschieden besser zu einer Richtung passen, welche von der Lehre vom Urtheile weg nur auf die rhetorische Beweisführung zusteuert: und ich möchte fast die Vermuthung wagen, dass die Stoiker von den kategorischen Schlüssen hauptsächlich nur den ersten und zweiten Modus der ersten Figur, d. h. das später sogenannte Dictum de omni und Dictum de nullo, in ihren Bereich zogen, aber eben mit diesen beiden Grundsätzen in ihren übrigen rohen Empirismus versielen, insoferne dabei das Wahr- oder Falsch-Sein des quantitativen Momentes der Urtheile in Betracht kam (s. oben Anm. 119 u. 138); mit diesem aber konnte sich dann manche Spielerei in Bezug auf die Umkehrung der Urtheile verknüpfen. Es wäre demnach vielleicht Manches, was als inhaltliches Moment den syllogistischen Formen in den aristotelischen kategorischen Schlüssen unterstellt ist, in der stoischen Lehre von der Wahrheit und von der Umkehrung der Urtheile enthalten gewesen; hingegen die Form des Schliessens fiele bei ihnen nur dem hypothetischen und disjunctiven Schlusse zu. Uebrigens sieht man aus dem Umstande, dass die Stoiker unter den mehreren von ihnen selbst namhaft gemachten nicht einfachen Urtheilen nur die vermittelst des "Wenn" und des "Oder" entstandenen auswählten, um sie durch eine "Hinzunahme" neuerdings zusammenzusetzen, wieder deutlich ihren Unverstand und ihre Unfähigkeit zu selbsteigener Schöpfung. Sie merkten nemlich das Motiv der Voraussetzungsschlüsse der Peripatetiker gar nicht (dass dieselben nemlich dazu dienen, eine Voraussetzung als solche zu überwinden), was am deutlichsten aus dem blödsinnigen Tändeln mit den διφορούμενοι hervorgeht, sondern bei ihrem einfältigen Bestreben, mit fortwährender Zusammensetzung noch über die nicht-einfachen Urtheile hinauszugehen, machten sie die erwünschte Entdeckung,

<sup>174)</sup> Ebend, pyrth, hyp. II, 163.: παραπλήσια δὲ λέγειν ἔνεστι καὶ περὶ τῶν κατηγορικῶν καλουμένων συλλογισμῶν, οἰς μάλιστα χρῶνται οἱ ἀπὸ τοῦ Περιπάτου.

dass derartige Zusammensetzungen, wie sie dieselben brauchen konnten, schon von Theophrast und Eudemus behandelt worden waren, und so schrieben sie - hier in der Logik wie sonst überall - das vermeintlich passende kurzweg ab, unbekümmert sowohl um den inneren Zusammenhang desselben als auch darum, welcherlei Consequenzen es eigentlich für sie selbst nach sich ziehen müsste. Daher war in dieser Beziehung nach den Stoikern für die in der Logik stoisirenden späteren Peripatetiker noch Etwas zu thun übrig, indem diese den einmal eingenommenen grammatisch formalen Standpunkt wenigstens etwas allseitiger consequent weiterführten.

Jedenfalls nun können wir, mag obige Vermuthung betreffs des kategorischen Schlusses gegründet sein oder nicht, Nichts anderes thun, als dass wir der auf die hypothetischen und disjunctiven Schlüsse beschränk-

ten Ueberlieferung nun im Eizelnen folgen.

Zunächst was die Terminologie der Stoiker für diese Voraussetzungsschlüsse betrifft, so war dieselbe abweichend von der peripatetischen (s. Abschn. V. Anm 67). Bei den Stoikern nemlich hiess der die Voraussetzung enthaltende Obersatz, mochte er conditional oder disjunctiv sein, ein τροπικόν, der hinzugenommene Untersatz aber πρόςληψις, und der Schlusssatz ἐπιφορά 175); dass die zwei Bestandtheile eines conditionalen Obersatzes ήγούμενον und ληγον hiessen, sahen wir schon oben Aum. 125; übrigens muss es auch üblich geworden sein, wegen des Wortstammes λαμβάνω in πρόςληψις auch den Obersatz eben im Unterschiede von der προςληψις selbst bloss ein λημμα zu nennen, ja es heissen sogar beide Prämissen kurzweg λήμματα 176). Ausserdem führten

φως έστι", πρόςληψις το ,, ημέρα δε έστιν", επιφορά δε το ,,φως άρα έστι".

<sup>175)</sup> Philop. ad An. pr. f. I.Xa.: οἱ δὲ Στωϊκοὶ καινότερον βαδίζοντες τὰ μὲν πράγματα τυγχάνοντα ἀνόμασαν ...... τὸ δὲ ἡγούμενον καὶ αὐτοὶ ἡγούμενον καὶ καὶντοὶ ἡγούμενον καὶ καὶντοὶ ἡγούμενον καὶ καὶντοὶ ἡγούμενον καὶ καὶντοὶ ἡγούμενον ἐκαἰκεσαν, κατὰ τοὐτο γὰο μόνον συμαφυσοῦσι τοὶς Περιπατητικοῖς, τὸ δὲ ἐπόμενον λῆγον, τὸ δὲ ἀνημμένον τροπικόν, διότι τρεπόμεθα ἐκ τοῦ ἡγουμείνου εἰς τὸ ἐπόμενον ,,εὶ ἡμέρα ἐστὶν, ὁ ῆλιος ὑπλερ γῆν ἐστε', τὴν δὲ μετάληψιν πρόςληψιν, καὶ ἔμεινε τοῦτο ἐν τὴ συνηθεία (s. Abschn. V, Anm. 68.) τὸ δὲ συμπέρασμα ἐπιφοράν, δίστι τοὶς ἄλλος πᾶσιν ἐπιφείρεται. Dass die Bezeichnung τροπικόν sich auch auf einen disjunctiven Obersatz bezog, erhellt aus der so eben Anm. 172. angeführten Stelle Alexanders, sowiehend. f. 107 h.: ὁ δ' ἀντὸς λόγος καὶ ἐπὶ τοῦ ἀπαρετίτοῦ, ῆτοι τόδε ἢ τόδε'', ὁ καὶ αὐτὸ ἐκ τροπικοῦ καὶ τῆς προςλήψεως λέγουσιν. Ps. - Galen. Εἰς. διαλ. ed. Μίπαs p. 19.: διεξευγμένον ἐξ ἀντων ἔστια συμπέρασμα κατὰ μέντοι τοὺς τοιούτους συλλογισμούς αἰ προτάσεις καλούνται ἡγεμονικαὶ τῶν προςλήψεων ... ἄπερ οἱ περὶ Χρύσιππον οὺχ ἡγεμονικα μονον ἀλὶὰ καὶ τροπικά τὰ τοιαδία τῶν ἀξιωμάτων ὀνομάζουσιν, ὡς ἄν ἐπ' αὐτοῖς δλου τοῦ συλλογισμοῦ πηγνυμένου ὡς ἐπὶ τρόπιδι ναῦς. Ebenso dass auch in einem disjunctiven Schlusse der Untersatz πρόςληψες hiess, geht ausser eben in cinem disjunctiven Schlusse der Untersatz πρόςληψες hiess, geht ausser eben. 175) Philop. ad An. pr. f. LXa.: οἱ δὲ Στωϊκοὶ καινότερον βαδίζοντες τὰ in einem disjunctiven Schlusse der Untersatz πρόςληψις hiess, geht ausser eben diesen und den in Absch. V. Anm. 65-68. angeführten Stellen auch noch hervor ans Alex, ad An. pr. f. 9a.: δ άναγχαίον καὶ τους άπό της Στοᾶς λέγειν εί γε ξιν τοῖς διαφειικοῖς καὶ τοῖς διαξευκτικοῖς συλλογισμοῖς φασι τῆ προς-λήψει θατέρου τῶν ἐν τῷ διεξευγμένω τὸ ἀντικείμενον Ἐπεσθαι τοῦ λοιποττῆς συλλογισικῆς συμπλοκῆς. Von ἐπιφορά aber hiesen sogar die im Schlusstate ublichen Partikelu ἐπιφορίχος. Βεkk. Anecd. p. 519; vgl. Anm. 170. 176) biog. L. 76.: λόγος δέ έστιν ... τὸ συνεστηχός ἐχ λήμματος καὶ προςλήψεως καὶ ἐπιφοράς, οἰον ὁ τοιοῦτος: "εἰ ἡμέρα ἐστὶ, ψῶς ἔστι ἡμέρα ἀξ ἔστι τὸ "εἰ ἡμέρα ἐστὶ,

die Stoiker auch zum Behufe der Schul-Theorie als kürzere Bezeichnung der Glieder eines Syllogismus die Ordinal-Zahlen ein (z. B. "wenn das Erste ist, ist das Zweite; das Erste aber ist; also ist das Zweite), wogegen die Peripatetiker aus den aristotelischen Schriften die Bezeichnung durch Buchstaben beibehielten; und es hatte diese Bezeichnungsweise bei den Stoikern wieder ihren technischen Ausdruck, nemlich  $\tau \varrho \delta \pi \sigma \varsigma$ , sowie dann die Verbindung eines in Worten gesprochenen Obersatzes mit darauffolgenden Ordinal-Zahlen im Unter- und Schluss-Satze nun  $\lambda o \gamma \sigma \tau \varrho \delta \pi \sigma \varsigma$  hiess  $^{177}$ ).

Die Theorie nun selbst ist folgende: Es werden die Schlüsse (λόγοι) eingetheilt in συνακτικοὶ (schlussfähige) und ἀσύνακτοι (nicht schlussfähige). Bei den ersteren nun erkennen wir sogleich das Motiv einer an die nicht-einfachen Urtheile angeknüpften erneuerten Zusammensetzung (selbst abgesehen von der Wortbedeutung des συνάγειν) besonders darin, dass zur Probe, ob ein Syllogismus wirklich συνακτικὸς sei, der Obersatz zusammen mit dem "hinzugenommenen" Untersatze, d. h. mit der πρόςληψις, in einen copulativen Satz verbunden werden und dieser copulative Satz dann als Vordersatz eines hypothetischen Urtheiles genommen werden soll, dessen Nachsatz der Schlusssatz des Syllogismus ist.

Sext. Emp. pyrrh. hyp. II, 135 I.: λόγος έστι σύστημα εχ λημμάτων καὶ επιφοράς: του του δε λήμματα μεν είναι λέγεται τὰ πρός κατασκυνήν τοῦ συμπεράσματος συμφίνως λαμβανόμενα ἀξιώματα, επιφορά δε ή συμπερασμα τὸ εχ τῶν λημματων κατασκυαξόμενον ἀξίωμα, οἰον εν τουτω, εξ ήμερα εστιν, φῶς ἔστιν ἀλλὰ μὴν ἡμερα ἔστιν φῶς ἄρα ἔστιν τὸ μεν «σῶς αξαστιν" τὸ μεν «σῶς αξαστιν" συμπερασμά έστι, τὰ δε λοιπά λήμματα. Ebend. αἰε maih. VIII, 302.: λόγος δε ἐστιν ώς ἀπλούστερον είπεῖν τὸ συνεστηκὸς ἐκ λημμάτων καὶ ἐπιφοράς: λήμματα δὲ καλούμεν οὐ θέματά τινα ἃ συναρπάζομεν, ἀλλ ἄπερ ὁ προςδιαλεγόμενος τῷ ἐμφανὴ είναι δίδωσι καὶ παραχωρεί ἐπιφορά δε ἐτύγχανε τὸ ἐκ τούτων τῶν λημμάτων κατασκευαζόμενον οἰον λόγος μέν ἐστι τὸ δλον τοῦτο σύστημα «εὶ ἡμέρα ἐστιν, φῶς ἔστιν αλι τὸ «κὶ ἡμέρα ἐστιν, τῶς ἐστιν». Επιφορά δε τὸ «και τὸ «κὶ λήμματα δε αὐτοῦ καθέστηκε τό τε «εὶ ἡμέρα ἐστιν, φῶς ἔστιν» καὶ τὸ «κὶλὰ μὴν ἡμέρα ἔστιν». Επιφορά δε τὸ «και τὸ πάλα μὴν ἡμέρα ἔστιν». Επιφορά δε τὸ μάτων καὶ ἔπιφοράς. L. 45.: είναι δὲ τον λόγον αὐτὸν σύστημα ἐκ λημμάτων καὶ ἔπιφοράς.

<sup>177)</sup> Appul. d. interpr. p. 279. Oud.; Stoici porto pro litteris numeros usurpant, ul ,, si primum, secundum; alqui primum; secundum igitur." Biog. L. a. a. 0. τρόπος δε έστιν οἰονεὶ σχημα λόγον , οἰον ὁ τοιοῖτος: ,,εὶ τὸ πρώτον. τὸ δεὐτερον' ἀλλὰ μὴν τὸ πρώτον' τὸ ἄρα δεὐτερον." λογοτρόπος δε ἐστι τὸ ἐξ ἀμφοτερων σύνθετον, οἰον ,εὶ ξῆ Πλάτων, ἀναπνεὶ Πλάτων' ἀλλὰ μὴν τὸ πρώτον' παρεικήχθη δὲ ὁ λογοτρόπος ὑπλὲς τοῦ ἐν ταϊς μακροτερακς συντάξεσι τῶν λόγων μηκετι τὴν πρόςληψιν μακρὰν οὐσαν καὶ τὴν ἐπιφοράν λέγειν, ἀλλὰ συντόμως ἐπενεγκεῖν ,πὸ δὲ πρώτον, τὸ ἄρα δεύτερον." So gibt auch Sext. Emp. adv. math. VIII, 227., nachdem er von den funt ἀναπόδεικτοι (s. sogleich Anm. 182.) die ersten drei entwickelt hat, für sie das Schema vermittelst der Ordinal - Zahlen: οἱ μὲν οὐν λόγοι τοιοῦτοί τινες εἰσι, τρόποι δὲ αὐτῶν καὶ ὡςπερεὶ σχήματα ἐν οἰς ἡρώτηνται οἱ οὕτως ἐγοντες, τοῦ μὲν πρώτου ἀναποδείκτου ,,εὶ τὸ πρώτον, τὸ δεύτερον' τὸ δέ γε (ûber dieses δε γε s. oben Anm. 170.) πρώτον τὸ ἄρα δεύτερον', τοῦ δὲ τοιξουν ,, εἰ τὸ πρώτον, τὸ δεύτερον' τὸ δευτέρου , εἰ τὸ πρώτον τὸ δεύτερον οὐχ ἀρα τὸ δεύτερον τὸ δείνερον νοὶν άρα τὸ δεύτερον." Vgl. d. Stelle b. Ps.-Galen. Anm. 189, und die des Sext. Emp. Anm. 190.

Nemlich <sup>178</sup>), indem ein hypothetischer Schluss hiefür als Beispiel gebraucht wird, soll z. B. der Syllogismus

Wenn das Erste ist, ist das Zweite

Das Erste ist

Also ist das Zweite

dann ein συνακτικός sein, wenn aus dem τροπικόν und der πρόςληψις das copulative Urtheil (τὸ συμπεπλεγμένον) gebildet wird

Das Erste ist, und wenn das Erste ist, ist das Zweite und hierauf dieses copulative Urtheil zum Vordersatze (ήγούμενον) eines neuen hypothetischen Urtheiles, eines συνημμένον, gemacht wird, dessen Nachsatz die ἐπιφορά des Syllogismus ist

Wenn das Erste ist und, falls das Erste ist, auch das Zweite ist, so ist das Zweite

und dann also nach dieser Operation dieses letztere versichtene hypothetische Urtheil als ein richtiges (ὑγιές, s. oben) sich erweist. Hieraus sieht man doch wohl deutlich, dass wir mit der Lehre von den Schlüssen (λόγοι) eigentlich nicht über die Lehre von den nicht-einsachen Urtheilen und deren empiristisches Kriterium hinausgekommen sind. In diesem beständigen Uebergehen aber von einem vermeintlichen Einsacheren zu einem vermeintlich Zusammengesetzteren und in dieser steten Einschachtlung liegt der Unterschied zwischen der stoischen Aussaung der Voraussetzungsschlüsse und dem denselben bei den älteren Peripatetikern doch noch zu Grunde liegenden Motive. — Statt συναπτικοί und ἀσύναπτοι ist ein anderer technischer Ausdruck auch περαντικοί und ἀπέραντοι <sup>179</sup>). — Natürlich versolgen wir nun zuerst die schlussfähigen Schlüsse, um hernach von den ἀσύναπτοι oder ἀπέραντοι zu sprechen.

ρακτήρα, ασύνακτοι δε υπάργουσιν οι μή ούτως έχουσιν.
179) Diog. L. 77.: των δε λόγων οι μέν είσιν ἀπέραντοι οι δε περαντικοι. Diess verglichen mit Sext. Επρ. adv. math. VIII, 428 f. (Επλ την των περαινόντων και ἀπεράντων χωρωμέν τεχνολογίαν ... φασι τετραχώς γίνεσθπι τον ἀπέραντον λόγον κ. τ. λ.), woselbst die nemlichen Formen besprochen werden, welche sonst bei Sextus ἀσύνακτοι heissen; s. unten Ann. 204.

<sup>178)</sup> Sext. Emp. pyrth. hyp. II, 137.: των δὲ λόγων οἱ μέν εἰσι συνακτικοὶ οἱ δὲ ἀσύνακτοι· συνακτικοὶ μὲν ὅταν τὸ συνημμένον τὸ ἀρχόμενον μὲν ἀπὸ τοῦ διὰ τῶν τοῦ λόγου λημμάτων συμπεπλεγμένου, λῆγον δὲ εἰς τὴν ἐπιφορὰν αὐτοῦ. ὑγιὲς ἢ οἰαν ὁ προεισημένος λόγος (136, λαπ. 176, συνακτικός ἐστιν, ἐπεὶ τῷ διὰ τῶν λημμάτων αὐτοῦ συμπλοκῆ τκύτη, ἡμέρα ἔστι καὶ, εἰ ἡμέρα ἔστι καὶ, εἰ ἡμμάτων αὐτοῦ συμπλοκῆ τκύτη, ἡμέρα ἔστι καὶ, εἰ ἡμέρα ἔστι, φῶς ἔστιν ἀρ συνημμένω, εἰ ἡμέρα ἔστι καὶ, εὶ ἡμέρα ἔστι, ψῶς ἔστιν, τῷς ἔστιν ἀρ συνημμένω, εἰ ἡμέρα ἔστι καὶ, εὶ ἡμέρα ἔστι, ψῶς ἔστιν, τῶς ἔστιν ἀρ συνημμένω, εἰ ἡμέρα ἔστι καὶ, εὶ ἡμέρα ἔστιν, τῶς ἔστιν ἀρ συνημμένω, καὶ συνακτικοὶ μὲν ἐψ' ῶν συγχωρηθέντων ὑπάρχειν τῶν λημμάτων παρὰ τὴν τούτων συγχωρηθέν ἀκολουθεῖν φαίνεται καὶ ἡ ἐπιφορὰ, ὡς εἰχεν ἐπὶ τοῦ μικρῷ πρόεθεν (302, λαπ. 176.) ἐπτεθέντος ἐπεὶ γὰρ συνέστηκεν ἐκ συνημμένου τοῦ ,εὶ ἡμέρα ἔστιν, τῶς ἔστινα, ὅπερ ὑπισχνεῖτο ὅντος τοῦ τοῦ καὶ τὸ ἀναίτῶ πρώπου ἀληθὸς εἰναὶ τοῦ συνημμένον τὰ τὰ συνημμένω, ψημὶ ὅτι δοθέντος μὲν ἀληθὸς εἰναι τοῦ συνημμένον τὰ τὰ ἐν αὐτῷ ἀληθὸς εἰναι τοῦ συνημμένον ἐν τὰ τὸ ἀναίτος τὸν ἀληθὸς εἰναι τοῦ συνημμένον τὰ τὰ ἀκολουθεῖν τῷ ἐν αὐτῷ τοῦν πρώτου τῶν ἐν αὐτῷ τοῦν τοῦν εἰσι τοῦ σύνακτικοὶ λόγοι τοιοῦντοι τινές εἰσι κατὰ τὸν χαρακτήρα, ἀσύνακτικοὶ δὲ ὑπάρχενοινοιν.

Die schlussfähigen Schlüsse, welche im eigentlichen Sinne die oulλογιστικοί heissen 180), treten in mehreren bestimmten Formen auf, welche eben dadurch bedingt sind, dass nach dem Massstabe des eben angegebenen Grundsatzes der λόγος ein συνακτικός sein soll. Aber für das hiebei zu Grunde liegende Verhältniss einer Voraussetzung fanden ja die Stoiker schon einen Vorrath von Schlussmodi bei den Peripatetikern vor, und sie nehmen denselben bereitwillig ohne weitere Umsicht auf, indem sie die fünf Theophrastischen Voraussetzungsschlüsse als Grundformen betrachten, welche sich ja mit ihrer syntaktischen Auffassung der nicht-einfachen Urtheile vortrefflich vertrügen. Und es heissen nun diese Schlüsse bei den Stoikern ἀναπόδειπτοι, d. h. solche, welche für ihre Schlussfähigkeit keines weiteren Beweises mehr bedürfen, wohl aber die Grundlage der Beweiskrast anderweitiger Schlüsse bilden 181). Es lauten also diese ἀναπόδειxxot, an deren Fünfzahl besonders Chrysippus, alle Schlussweisen aus ihnen ableitend, strenge hielt, nach der Ausdrucksweise des obigen stoischen Schema's folgendermassen 182):

I. Wenn das Erste ist, ist das Zweite Das Erste aber ja ist

Also ist das Zweite

II. Wenn das Erste ist, ist das Zweite Nicht aber ja ist das Zweite Also ist das Erste nicht.

III. Nicht zugleich ist das Erste und das Zweite Das Erste aber ja ist

Also nicht ist das Zweite

IV. Entweder ist das Erste oder das Zweite Das Erste aber ja ist Also nicht ist das Zweite

V. Entweder ist das Erste oder das Zweite Nicht aber ja ist das Zweite Also ist das Erste.

<sup>180)</sup> Ebend. 78.: των δε περαντικών λόγων οί μεν όμωνύμως τῷ γένει λέγονται περαντικοί (über diese s. unten Anm. 194.), οί δε συλλογιστικοί συλλογιστικοί μεν ουν είσιν οί ήτοι άναποδείκτοι όντες ή άναγόμενοι επί τους άναποδείκτους κατά τι των θεμάτων ή τινά, οίον οί τοιούτοι "εί περιπατεί Λίων, χινείται άρα Λίων"

<sup>181)</sup> Sext. Emp. pyrrh. hyp. 11, 156.: οἱ θουλούμενοι παρὰ τοῖς Στωϊκοῖς ἀναπόδεικτοι .... οὐτοι γάο εἰσιν οὕς φασιν ἀποδείξεως μὲν μἡ δεῖσθαι πρὸς τὴν ἱαυτῶν σύστασιν, ἀποδεικτικούς δὲ ὑπάρχειν τοῦ καὶ τοὺς ἄλλους συνάγειν λόγους. Die wohl von den Peripatetikern her überwiegende Bezeichnung ,, υποθετικοί συλλ." erscheint in mehreren Bücher-Titeln des Chrysippus (196.).

<sup>,,</sup>υποθετικοί συλλ." erscheint in mehreren Bücher-Titeln des Chrysippus (190.).

182) Ebend. 157 f.: πολλούς μὲν ἀναποδείκτους ὀνειφοπολούσιν, πέντε δὲ τούτους μάλιστα ἐκτίθενται, εἰς οὺς οἱ λοιποὶ πάντες ἀναφοεσθαι δοκούν, πρώπου τὸν ἔκ συνημμένου καὶ τοῦ ἡγουμένου τὸ λῆγον συνάγοντα, οἰον ,εἰ ἡμέρα ἐστιν. ἀκὰ ἔτιν. ἀλὰ μὴν ἡμέρα ἔστιν. ψῶς ἄρα ἔστιν. ἀκ τοῦ ἀντικεμένου τοῦ λήγοντος τὸ ἀντικείμενον τοῦ ἡγουμένου συνάγοντα, οἰον ,εἰ ἡμέρα ἔστιν, φῶς ἄστιν τὸ ἀντικείμενον τοῦ ἡγουμένου συνάγοντα, οἰον ,εἰ ἡμέρα ἔστιν, κρῶς ἄστιν τοῦ κὸς ἀρα ἡμέρα ἀντικείμενον τοῦ κρα ἡμέρα ἀμέρα ἔστιν. τοίτον τὸν ἔς ἀποφατικοῦ συμπλοκῆς (s. Abschn. V, Anm. 71.) καὶ ἐνὸς τῶν ἔκ τῆς συμπλοκῆς τὸ ἀντικείμενον τοῦ λοιποῦ συνάγοντα, οἰον ,οὐχὶ ἡμέρα ἔστι καὶ νὺς ἔστιν. ἡμέρα δὲ ἔστιν.

Hiebei nun braucht die gränzenlose Stupidität in der Trennung des IV. und V. Modus wohl nicht noch besonders hervorgehoben zu werden (der III. Modus ist aber nicht in zwei Fälle zerlegt!); bei Theophrast war allerdings auch ein bloss formaler Unterschied zwischen diesen beiden Modi; aber dort lag noch ein vernünstiger Grund hiezu vor. Eben Jeder, welcher bloss fremde Produkte abschreibt, läust hiebei Gefahr,

ούχ ἄρα νὺξ ἔστιν." τέταρτον τὸν έχ διεζευγμένου χαὶ ένὸς τῶν διεζευγμένων τὸ ἀντιχείμενον τοῦ λοιποῦ συνάγοντα, οἰον ,, ἥτοι ἡμέρα ἔστιν ἢ νὺξ ἔστιν · ἡμέρα δέ έστιν οὐχ ἄρα νὺξ ἔστιν". πέμπτον τὸν ἐχ διεζευγμένου καὶ τοῦ ἀντικειμένου ένος των επεζευγμένων το λοιπόν συνάγοντα, οίον ,, ήτοι ήμερα έστιν ή νύξ έστιν οὐχὶ δὲνὺξ ἔστιν ἡμέρα ἄρα ἔστιν. Diog. L. 79 ff.: εἰσὶ δὲ καὶ ἄναπό-δεικτοί τίνες τῷ μὴ χρήξειν ἀποδείξεως, ἄλλοι μὲν παρ' ἄλλοις, παρὰ δὲ τῷ Χρυσίππφ πέντε, δι' ὡν πὰς λόγος πλέχεται, οἵτινες λαμβάναται ἔτὶ τῶν περαντικών καὶ ἐπὶ τῶν συλλογισμών καὶ ἔπὶ τῶν τροπικών πρώτος δέ ξστιν άναπόδειχτος ξυ ή πας λόγος συντάσσεται έχ συνημμένου και τοῦ ήγουμένου, ας το άχετια τι συνημμένου, και το λήγον ξπια έξει οἰον , εἰ το πρώτον, τὸ δεύτερον' άλλα μην τὸ πρώτον τὸ αρα δεύτερον'' δέλα μην τὸ πρώτον τὸ αρα δεύτερον''. δεύτερος δ' ξστιν άναπόδειχτος ὁ διὰ συνημμένου χιὰ τοῦ ἀντιχεμένου του λήγοντος το αντικείμενον του ήγουμένου έχων συμπερασμα, οιον ,,εί ήμερα έστλ, φως έστιν άλλα μην τύξ έστιν ούχ αραήμερα έστιν ή γαρ πρόςληψις γίνεται έχ του αντιχειμένου τῷ λήγοντι καὶ ἡ ἐπιφορά έχ τοῦ αντικειμένου τῷ ἡγουμένω. τρίτος δ' ἐστὶν αναπόδεικτος ὁ δι' αποφατιχής συμπλοχής και ένος των έν τή συμπλοχή επισέρων το άντικείμενον τοῦ λοιποῦ, οἰον ,,οὺχὶ τέθνηκε Πλάτων και ζή Πλάτων άλλά μην τέθνηκε Πλάτων οὐκ ἄρα ζή Πλάτων<sup>ω</sup>. τέταρτος δε έστιν άναπόδεικτος ο διά διεζευγμένου και ένος των έν τῷ διεζευγμένω το άντικείμενον τοῦ λοιποῦ έχων συμπερασμα, οίον ,,ήτοι το πρώτον ή το δεύτερον άλλα μην το πρώτον ούν άρα το δεύτερον". πέμπτος δε έστιν άναπόδεικτος εν ώ πας λόγος συντάσσεται έχ διεζευγμένου και ένος των έν τω διεζευγμένω πας λογος συντασσεται εχ οιεξευμενου χαι ενος των εν τω οιεξευμενου κά εντικειμένου καὶ επιμέρει το λοιπόν, οίον , ήτοι ήμέρα εσιν ή νυξ έστιν ούχι δε νύξ έστιν ήμέρα αρα έστιν. Β.-Galen. Εἰς. Διαλ. p. 17 fl.: όνομάζουσι δε τρόπον οἱ διαλεκτικοί τὰ των λόγων σχήματα, οἰον επὶ με τοῦ έπομένου τὰ τοῦ ήγουμένου τὸ λήγον περαινόντων, δ (Minas gibt ,, περαινόντα. εν ψι und verdirbt die gauze Stelle wie überhaupt alle übrigen durch die sinnloseste Interpunktion) Χρύσιππος ὀνομάζει πρώτον ἀναπόδειχτον, ὁ τοιοῦτος τρόπος ἐστίν·, εἰ τὸ α΄, τὸ β΄ τὸ δὲ α΄ τὸ ἀρα β΄... ἐπὶ δὲ τοῦ ἐκ συνημμένου καὶ (Iehlt b. Minas) ἀντικειμένου ή (Iehlt b. M.) εἰς δὶ διάνει τὸ τοῦ ἀναπόδειχτον, επικειμένου τὰ (Iehlt b. M.) εἰς δὶ διάνει τὸ τοῦ ἀναπόδειχτον, επικειμένου καὶ (Iehlt b. M.) εἰς δὶ διάνει τὸ τοῦ ἀναπόδειχτον, επικειμένου διαμό αὐτὸς (Minas καὶ διάνει τὸ τοῦ ἀναπόδειχτον, επικειμένου διαμό αὐτὸς (Minas καὶ διάνει τὸ τοῦ ἀναπόδειχτον, επικειμένου διαμό αὐτὸς (Minas καὶ διάνει τοῦ αὐτὸς (Minas καὶ διάνει τοῦ αὐτὸς (Minas καὶ διάνει τὸ αὐτὸς (Minas καὶ διάνει τὸς αὐτὸς (Minas καὶ διάνει διαμός καὶ διαμός (Minas καὶ διάνει διαμός καὶ διάνει διαμός και διαμός (Minas καὶ διάνει διαμός και διαμός καὶ διαμός καὶ διαμός (Minas καὶ διαμός καὶ διαμός και διαμός καὶ διαμός τοῦ ἐχ συνημμένου καὶ (lehlt b. Minas) ἀντιχειμένου η (lehlt b. M.) εἰς δ λήγει τὸ τοῦ ἡγουμένου ἀντιχείμενον ἐπιφέροντος, ὅν καὶ αὐτὸς (Minas αὐτὸν) ὁ Χρύφιππος δεὐτερον ἀναπόδειχτον ὀνομάζει, τοιοῦτός ἑστιν\* , εἰ τὸ α΄, τὸ β΄ · οὐχὶ δὲ τὸ δεύτερον · οὐχ ἄρα τὸ πρῶτον', ὡς περ γε καὶ ἐπὶ τοῦ τρίτου · κατὰ τοῦτον, δς ἐξ ἀποφατικοῦ συμπεπλεγμένου καὶ ἐνὸς τῶν ἐν αὐτῷ τὸ ἀντιχείμενον τοῦ λοποῦ παφέρει, τοιοῦτος ὁ τρόπος ἐστίν\* , οὐχὶ τὸ α' καὶ τὸ β΄ (Minas gibt οὐχ ὑπὸ τοῦ α καὶ τοῦ β; Untersatz und Schlusssatz lehlen in der Handschrift; zu ergänzen ist τὸ δὲ α΄ · οὐχ ἀρα β΄)''. ὁμοίως δὲ καὶπὶ τοῦ τετάρτου κατὰ τὸν αὐτὸν (Minas τῶν αὐτῶν), ὅσα ἐν διεξευγμένον καὶ ἐνὸς τῶν ἐν αὐτῷ τοῦ λοποῦ τὸ ἀντικείμενον ἔπιφέρει, τοιοῦτός τις ὁ τρόπος ἐστίν , ηῆτοι τὸ α΄ ῆ τὸ β΄ τὸ δὲ α΄ · οὐχ ἄρα τὸ β΄''. καὶ τοίνυν κάπὶ τοῦ πέμπτον, Ϧς ἐκ διεξευγμένον (slatt δὲ κδ τὶεξ gibt Min. ὁ διεξευγμένο) καὶ τοῦ ἀντικειμένου ἐνὸς (Min. gibt ἐν ῷ) τῶν ἐν αὐτῷ τὸ λοποῦν ἐπιφέρει, τοιοῦτός ἐστίν ὁ τρόπος , , ηῆτοι τὸ α΄ η τὸ ἐν αὐτῷ τὸ λοποῦν ἐπιφέρει, τοιοῦτός ἐστίν ὁ τρόπος , , ηποι τὸ α΄ η τὸ ἐν αὐτῷ τὸ λοποῦν ἐπιφέρει, τοιοῦτός ἐστίν ὁ τρόπος , , ηποι τὸ α΄ η τὸ εν καμικόν ἐπιφέρει, τοιοῦτός ἐστίν ὁ τρόπος , , ηποι τὸ α΄ η τὸ less zugleich eine Probe der Arbeit des Herrn Minoides Minas. — Vgl. Sext. Επιρ. adr. adah VIII, 223—226, woselbst nach der oben, Ann. 173, schon angegebenen Notiz, dass dieser Gegenstand am Anlange der Chrysippischen Syllogistik behandelt war, dass dieser Gegenstand am Anfange der Chrysippischen Syllogistik behandelt war, eine Darlegung der ersten drei ἀναπόδειχτοι mit jenen nemlichen Beispielen und dann (227.) deren Schema mit Zahlen (s. Anm. 177.) gegeben wird; ebenso ist der dritte und vierte ἀναπόδειχτος pyrrh. hyp. II, 201. angegeben. Vgl. anch Abschn. X, Anm. 68.

ur seine eigene Dummheit zur Schau zu tragen. Aber an der Fünfzahl er äusseren Formen - natürlich als an einem schulmässigen Anhaltsunkte - hielt Chrysippus so fest, dass er, während er die bei ihm och nicht mehr trennbaren Modi IV und V wirklich trennt, eine andere ür ihn eigentlich folgerichtig nothwendige Trennung unterfässt; nemlich 'heophrast hatte für III, IV und V einen Unterschied gemacht, je nachdem lie Disjunction zwei oder mehrere Glieder umfasst (s. Absch. V. Anm. 1 f.); diese auf factischen Verhältnissen beruhende Unterscheidung aber eranlasste den Chrysippus nicht zu einer Vermehrung der Figuren, sondern lamit jene Fünfzahl nicht gestört werde, nennt er jene Fälle, in welchen ie Disjunction auf mehrere Glieder sich erstreckt, nur einen τέταφτος ιὰ πλειόνων ἀναπόδεικτος oder einen πέμπτος διὰ πλειόνων ἀναπό-EINTOG 183). Uebrigens machte sich gerade für jene Fälle, in welchen ur eine zweigliedrige Disjunction vorlag, der so ganz äusserlich formale tandpunkt betreffs des IV. und V. Modus noch in der stoischen Schule elbst auf eine eigenthümliche Weise gelteud; es wurde nemlich einereits die Unterschiedslosigkeit beider gefühlt und daher beide mit dem leichen Namen ,,έξ άντιφάσεως διαιρετικοί συλλογισμοί", d. h. contraictorisch disjunctive Schlüsse genannt, andrerseits aber wurde hervorehoben, dass bei bloss dichotomischer Disjunction im IV. Modus das actum, dass das Zweite nicht ist, ja eben mit dem zusammenfalle, dass as Erste ist, und ebenso im V. Modus das Factum, dass das Erste ist, nit jenem, dass das Zweite nicht ist, d. h. dass also in beiden der schlusssatz mit dem Untersatze zusammenfalle, und es wurde daher gleicham die neue Entdeckung verkündet, dass es auch Schlüsse gebe, in velchen die ἐπιφορά eben die πρόςληψις sei, während sie doch das ler προςληψις entgegengesetzte Glied des τροπικόν sein solle. Und gegen iesen grauenvollen Formalismus, welcher mitten in der Lehre vom Schlusse loss den Wortausdruck statt des syllogistischen Verbandes im Auge at, aber seinem inneren Kerne nach darauf beruht, dass die Stoiker berhaupt kein Verständniss von dem Zusammentreffen des sprachlichen Viderspruches (des Contradictorischen) und des realen Gegensatzes (des lonträren) haben konnten - s, oben b. Anm. 159 -, widersetzte sich och später mit Recht Alexander, welcher darauf hinwies, dass es auf ie Geltung der Sätze als Glieder eines Syllogismus, nicht aber auf ihren Vortlaut ankomme 184).

<sup>183)</sup> Sext. Emp. pyrth. hyp. I, 69.: κατά δε τον Χρύσιππον τον μάλιστα τολεμούντα τοῖς ἀλόγοις ξώοις καὶ τῆς ἀοιδίμου διαλεκτικῆς μετέχει (ες. κύων). φησι γοῦν αὐτον ὁ προειρημένος ἀνήρ Επιβάλλειν τῷ πέμπτω ἀκ πλοείνων ἀναποδείκτων (κα lesen ἀναποδείκτω), ὅταν ἐπὶ τριόσον ἐλιών κὰ πλαποδείκτων τὰς τριόσον ἐλιών καὶ τὰς δύο ὁδοὺς ἰχνεύσας δι' ὧν οὺ διῆλθε τὸ θηρίον, τὴν τρίτην κηδ Ίχνεύσας εὐθέως ὁρμήση δι' αὐτῆς. δυνάμει γὰρ τοῦτο αὐτόν λογίεσθαί φησιν ὁ ἀρχαῖος, ἤτοὶ τῆδε ἥ τῆδε ῆ τῆδε διῆλθε τὸ θηρίον. οὐτε ἱε τῆδε οὐτε τῆδε τὸ θε τὰς.

<sup>184)</sup> Alex. ad An. pr. f. 8h.: δ γὰρ εξ ἀντιμάσεως διαιρετικός συλλογισίος οὐχ ώς αὐτον τῷ μεταλαμβανομένος ἢ, ως οἱ νεώτεροι φασι, προςαμβανομένω τὸ συμπέρασμα ἐπιμέρει· ὁ γὰρ λέγων , ἤτοι ἡμέρα ἐστὶν
) οὐκ ἔστιν ἡμέρα", εἰτα πραςλαμβάνων τὸ ἔτερον τῶν ἐν τῷ διαιρετικὸ
) τὸ ἀποιματικὸν τὸ , ἀλλά μὴν οὐκ ἔστιν ἡμέρα" ἢ τὸ καταφατικὸν τὸ
, ἡμέρα ἔστιν", ἔχει μὲν οὐν συναγόμενα ἢ τὸ ,,οὐκ ἄρα ἡμέρα ἐστίν" ἢ
ὸ ,,ἡμέρα ἄρα ἐστίν", δ δοκεῖ ταὐτὸν εἰναι τῷ προςειλημμένω τῷ ,ἀλλά.

An diese funf ἀναπόδεικτοι nun aber schlossen sich wieder einige Betrachtungen und formale, in technischen Ausdrücken fixirte Bestimmungen an, welche auf dem nun schon öfter erwähnten Motive einer fortgesetzten Zusammensetzung beruhen. Und zwar zunächst wurde völlig entsprechend der Lehre vom nicht-einfachen Urtheile auch hier die Auffassung angewendet, dass die Zusammensetzung entweder durch öftere Wiederholung Ein und des nemlichen Einfachen oder durch Verbindung mehrerer verschiedener Einfacher erreicht werden können (s. Anm. 122). Hiernach werden bei diesen Schlüssen von den gewöhnlichen irgend eine wirkliche Folgerung enthaltenden diejenigen unterschieden, welche in blosser Wiederholung Ein und des nemlichen Satzes sich bewegen; es sind diess die διφορούμενοι und die άδιαφόρως περαίνοντες; es wird demlich innerhalb der auf Wiederholung beruhenden Syllogismen abermals nnterschieden zwischen διφορούμενοι, welche schlechthin in allen Theilen das Nemliche enthalten, z. B. "Wenn es Tag ist, ist es Tag; nun aber ist es Tag; also ist es Tag", und zwischen άδιαφόρως περαίνοντες, welche nur in dem Verhältnisse des Schlusssatzes zu den Prämissen diese unterschiedslose Wiederholung an sich haben, z. B. "Entweder ist es Tag, oder es ist Nacht; nun aber ist es Tag; also ist es Tag" 185);

μήν οὐχ ἔστιν ἡμέρα" ἢ τῷ ,ἀλλὰ μὴν ἡμέρα ἔστίν". οὐ μὴν ὡς ταὐτὸν αὐτῷ ὄν ἔπιφέρεται ἀλλ' ὡς ἀντιχείμενον τῷ ἔτέρω τῶν ἔν τῷ διαιρετιχῷ. Ebend. ad Τορ. p. S.: οἱ δὲ ἔξ ἀντιφάσεως διαιρετιχοὶ οὐ ταὐτὸν τοῦν χειμένων τινὶ ἔπιφέρουσιν ἀλλὰ τὸ ἀντικείμενον τοῦ λοιποῦ λόγου, ῷ συμβαίνει διὰ τὸ ἐχ τοιούτων είναι τὸ διαιρετιχὸν, τὸ αὐτὸ γύνεθται τῷ προςλήψει. Dass diese Auffassung den Stoikern angehöre, ist wohl daraus zu schliessen, dass sie Alexander mitten unter mancherlei anderen Sonderbarkeiten der stoischen Syllogistik bespricht (von letzteren ist weiter unten an ihrem Orte zu handeln).

- hiemit also könnten διφορούμενοι nur im I. und II. Modus, άδιαφόρως περαίνοντες aber in allen fünf Modi vorkommen -; diesen beiden gegenüber hiessen die übrigen auf Verbindung verschiedener Sätze beruhenden Syllogismen doch wohl wahrscheinlich διαφόρως περαίνοντες oder διαφερόντως περαίνοντες (überliefert ist uns dieser technische Ausdruck nicht). - Diesem Documente der Geistes-Armuth reiht sich ein anderes an, in welchem der Grundsatz des Fortschreitens vom Einfachen zum Zusammengesetzten sogar in Mitte der Betrachtung eines zusammengesetzten Dinges - zusammengesetzt aber sind ja doch die Syllogismen - selbst noch rückwärts ausgedehnt wird, so dass allen Ernstes von "Schlüssen" gesprochen wird, welche nicht zusammengesetzt sind. Nemlich es soll als ein μονολήμματος συλλογισμός, d. h. als ein Syllogismus von bloss Einer Prämisse, gelten, wenn in einem hypothetischen Urtheile eben der Causalnexus hervorgehoben und hiemit aus dem Vordersatze der Nachsatz "geschlossen wird", was dann auch nicht mehr nothwendig in der hypothetischen Satzform geschehen muss, sondern auch ausgedrückt werden kann wie z. B. "Du athmest, also lebst Du" statt "Wenn Du athmest, lebst Du". Das Verdienst, die Chrysippische Logik mit diesem Lehrsatze bereichert zu haben, fällt dem Antipatros zu 186); und es wurde

τινες τὸ αὐτὸ ταῖς προτάσεσιν ἔχουσι συμπέρασμα, οἶον ,εὶ ἡμέρα ἔστιν, ἡμέρα ἔστιν ἀλλὰ μὴν ἡμέρα ἔστιν ἡμέρα ἄρα ἔστιν." Both, d. syll. cat. p. 600. (cd. Bas. 1570.): frequenter tales ab aliquibus fiunt syllogismi, ut ea quo proposuerunt, ipsa etiam in conclusione concludant, ut est hic: ,,si homo es, homo es; homo autem es; homo igitur es"; idem enim conclusi quod ante proposuit.

186) Appul. a. a. O.: licel Antipatro Stoico contra omnium sententiam videatur plena conclusio esse , vides, vivis igitur',, cum sit illo modo plena: ,, si videa vicis: siqui vides; vivis igitur',, cum sit illo modo plena: ,, si videa vicis: qui vides; vivis igitur'' (hier ist auch am deutlichsten der Zusammenhang des μονολήμματος mit dem hypothetischen Urtheile ausgedrückt). Sext. Emp. pyrrh. hyp. Il, 167.: el δè οὐχ ἀρέσκει τισὶ λόγους μονολημμάτους είναι, ούχ εἰσιν ἀξοπιστότεροι Μντιπάτρου δς οὐδι ἐτοὺς τοιούτους λόγους ἀποσόχιμάζει. adv. math. VIII. 443.: τὸ μὲν γὰρ λέγειν μὴ ἀρέσκειν τῷ Χρυσίππφ μονολημμάτους είναι λόγους ...... Μντίπατρος γὰρ, τῶν ἐν τῷ Χτωπχή ἀρέσει είνιμανεστάτων ἀνθοῶν, ἐψη ἀίνασθαι καὶ μονολημμάτους λόγους συνίστασθαι. Alex. ad Τορ. p. 6: οὕς γὰρ οἱ περὶ Αντίπατρον μονολημματους συλλογισμούς λέγουσιν, οὐχ εἰσι συλλογισμολ, ἀλλ ἐνδεῶς ἐψωτοῦντάι, ὡς οὐτοι , ἡμέρα ἐστι, φῶς ἀρα ἔστιν ἀναπνείς, ἱξῷ αρα."... τῷ οὐν γνωρίμω τοῦ συνημμένου καὶ ἐναργεῖ χρώμενοι ἢ τῷ τῆς καθόλου προτάσεως φανερῷ ἡγοῦνται δι ἐνός τεθέντος συλλογίζεσθαί τι. Ebend ad An. pr. f. S a.: οὐ γὰρ εἰσι συλλογισμοί οἱ ἐνρόμενοι δυλό τῶν των των μονολήμματοι ... οἱ δὶ μονολήμματοι λεγόμενοι δοχοῦσιν εἰναί ποτε συλλογισμο τιὰ τὸ γὰρ, «ἀναπνείς, ἱξῷ αρα" δοχοισμος είναι, ὅτι παρ' αὐτοῦ προςτίθησιν ὁ ἀχουσας τὴν δεινίκαν πρότασιν εἰναι (l. οὐσαν) γνώριμον προςτίθησιν ὁ ἀχουσας τὴν δεινίκαν πρότασιν εἰναι (l. οὐσαν) γνώριμον, οἱ ἀναπνείων ξῆ', ἔπεὶ εί γε μὴ ἡν γνώριμος αῦτη, οὐ ἀλεις ἀν συνεχώρει τὸ συμπέρασμα τὸ τὶ, ἤξῆς αρα" ἐπι τὸ τὰρ κάρτις ἐξ ἀνάγκης ἀκολουθείας καὶ ταῖς σχέσεσι καὶ συνεχώσιε τὸ συμπέρασμα τὸ τὶ, ἤξῆς αρα" ἐπι τὸν ἡν ἀναπνείς', ἀλλ ἀπήτει τὴν αἰτίαν.... ἐν γοῦν ταῖς ἀκολουθείας καὶ ταῖς σχέσεσι καὶ συνεχώσιε τὸ συμπέρασμα τὸ τὶ, ἤξῆς αρα" ἐπι τὸν ἡν ἀναπνείς', ἀλλ ἀπήτει τὴν αἰτίαν.... ἐν γοῦν ταῖς ἀκολουθείας καὶ τιὰ μεθείν τοιούτων ἐξ ταἴτα σημαίνει τῷ πλείνει τῷ πλέσιν εἰναι τὸ φῶς εἰναι, ἀλλ ὸ συλλογιμος ἔποτι τοιούτων ἔσται καὶ νὰρὸ ὁς τῶν τοιούτων ἔσται καὶ νὰρὸς ἐστι' μόνη τῆ ἐιδεν του οὐτος τολ

nun das rhetorische Enthymema, ja selbst die verkümmertste Form desselben, mit dem "logischen" technischen Ausdrucke eines συλλογισμός μονολήμματος gestempelt, wie diess aus dem Berichte einer Schul-Anekdote über eine Rede des Demosthenes gegen Aeschines hervorgeht <sup>187</sup>). Diesem nicht-zusammengesetzten Syllogismus gegenüber mussten nun wohl die fünf ἀναπόδεικτοι jetzt sämmtlich διλήμματοι heissen, wie sie auch wirklich bei Ps.-Galen. genannt werden, s. Abschn, X, Ann. 37; jedoch erscheint der technische Ausdruck "Dilemma" in dem auch bei uns üblichen Sinne eigentlich nur in der Rhetorik (s. Abschu. VIII, Ann. 16 u. 62), und das rhetorische Dilemma, welches betreffs seiner logischen Geltung sich nur auf die drei letzten ἀναπόδεικτοι bezieht, mag wohl erst dazu Veranlassung gegeben haben, dass später in der syncretistischen Logik jene disjunctiven Schlussweisen, wenn auch ohne eine ausdrückliche technische Bezeichnung, eine besondere Bedeutung erhielten; s. Abschn. X, Ann. 53—56.

Sowie aber nun durch Antipatros die ununterbrochene Kette des Ueberganges vom Einfachen zum Zusammengesetzten nach Vornen zu (oder eigentlich rückwärts) hergestellt wurde, so setzte sich dieselbe von den fünf ἀναπόδεικτοι aus auch nach Hinten zu fort, oder vielmehr es strebte der Trieb des Zusammensetzens unaufhaltsam vorwärts. (Wenn es einmal μονολήμματοι und διλήμματοι gibt, warum soll es nicht auch δεκαλήμματοι u. s. f. geben?) Es werden nemlich die Grundsätze einer weiteren Verflechtung dieser Schlüsse angegeben und in dieser Beziehung die ἀναπόδεικτοι völlig entsprechend der Lehre vom Urtheile in "einfache" (ἀπλοῖ) und "nicht einfache" (οὐχ ἀπλοῖ) eingetheilt, wobei nemlich die obigen fünf eigentlichen ἀναπόδεικτοι als die einfachen gelten 185); die "nicht-

οί λεγόμενοι μονολήμματοι συλλογισμοί προςδέονται γὰρ καὶ ἐκεῖνοι ἔξωδέν τίνος ὅρου καὶ προτάσεως πρὸς τὸ συμπέρασμα. Ebend, ad Τορ. p. 274.:
εἶ ἐλλείπει μὲν καὶ μἡ εἶη πάντα εἰλημμένα τὰ ἐψ' οἰς τὸ συμπέρασμα
ἢ διὰ τὸ λείπον σφοδρα ἔνδοξόν τε καὶ γνώριμον τοιοῦτος καὶ ὁ δοκῶν
μονολήμματος ,ἀναπνεῖς, ζῆς ἄρα" γνωριμον γὰρ τὸ παραλειπόμενον τὸ
ἤκοι, ἐερόσυλοι γάρ". τοιαῦτά ἐστι καὶ τὰ ἐνθυμήματα ,οὐτοι κολάσεως.
ἄξιοι, ἰερόσυλοι γάρ". παρεῖται γὰρ τοὺς ἱεροσύλους ἀξίους εἰναι κολάσεως.
Αποπ. π. συλλ. b. Philop. ad An. pr. ed. Ald. f. XXXXII a.: τοῦτο δὲ εἴρηται
πρὸς διαστολὴν τὸν παρὰ τοῖς ὑποραί μονολημιάτων καλουμένων συλλογισμών, οἴτινες τὴν μίαν πρότασιν εἰπόντες, τὴν δὲ ἐτέραν παρασιγήσαντες, ἐπιμέρουσι τὸ συμπέρασμα, οἰον ,ό δεῖνα νύκτωρ πλανάται , μη
στής ἄρα", παραλιμπάνουσι γὰρ τὴν ἄλλην πρότασιν τὴν λέγουκὰται , πὰς
δὲ νύκτωρ πλανώμενος ληστής ἐστιν, ὁ δεῖνα ἄρα ληστής ἔστι". Ueber
letzteres Beispiel vgl, Abschn. II, Anm. 79. Varro, Sat. Men. 54, 1. (s. Oehler
p. 157.): Cui Celer δι' ἐνὸς λήμματος λόγος, Antipatri Stoici filius, rutro capul
displanat.

<sup>187)</sup> Schol. cod. Par. b. Brand, p. 147 b. 42.: συμψήφους αὐτοῖς ἐποιοῦντο ἐκ τούτου τοὺς δικαστάς· οὕτως γὰρ Λημοσθένης ἐποίησεν· ἐκῶν παροτογίσας καὶ εἰπῶν παροξυτόνως ,,μίσθωτος" καὶ τῶν δικαστῶν διορθωσαμένων καὶ λεγόντων δξυτόνως ,,μισθωτός" ἀποβλέψας πρὸς Λίσχίνην ἔμη, ἀκούεις ἃ λέγουσιν, Λίσχίνη;" τὸ γὰρ ἐκουσίως αὐτὸν παρατονίσαι συμψήψους κατὰ Δίσχίνου ἐποίησεν αὐτῷ τοὺς δικαστάς· διὰ ταὐτας τὰς αἰτίας τοῖς μογολημμάτοις ἐκέγουντο συλλογισμοῖς οἱ ὑτροκε.

τοις μονολημμάτοις εκέχοηντο συλλογισμοίς οι όπτορες.
188) Sext. Emp. adv. math. VIII., 228 Γ.: έτι χρή γινώσχειν ότι των άναποδίκτων οι μέν είσιν άπλοι οι θε ούχ άπλοι, ών άπλοι μέν είσιν α
ἀὐτόθεν σαφὲς έχοντες τὸ ότι συνάγουσιν, τουτέστι τὸ ότι συνειςάν σα
αὐτών τοις λήμμασιν ή έπιφορά, όποιοι είσιν οι έκκειμενοι· ἐάν γὰρ ἐπὶ

einfachen" aber werden nach jener stets wiederkehrenden Manier wieder eingetheilt in solche, welche aus gleichartigen Bestandtheilen (ἐξ όμογενών) und solche, welche aus ungleichartigen Bestandtheilen (ἐξ ἀνομογενών) bestehen; jedenfalls aber handelt es sich bei den nicht-einfachen darum, sie in die ihnen zu Grunde liegenden schlussfähigen (συνακτικά) Bestandtheile aufzulösen (ἀναλύειν). Hier aber zeigt sich bei der Auflösung der aus gleichartigen Theilen zusammengesetzten Schlüsse 189) sogleich wieder jene nemliche Spielerei des Formalismus, welche den μονολήμματοι zu Grunde liegt, indem nemlich z. B. der erste Modus nur vermittelst der äusserlichsten Verdopplung selbst in zwei ἀναπόδεικτοι des ersten Modus aufgelöst wird, deren ersterer selbst sich zu einem μονολήμματος gestaltet, z. B. der Schluss "Wenn es Tag ist, ist es hell; es ist aber Tag; also ist es hell" wird als nicht-einfacher betrachtet und in seine einfachen Bestandtheile aufgelöst, deren erster ist "Wenn es Tag ist, ist es hell", der zweite aber "Wenn es Tag ist, ist es hell; es ist aber Tag; also ist es hell"; so dass auf diese Weise endlos mit der Verdopplung zurückgegangen werden könnte. Weniger sinnlos hingegen ist die Verslechtung und beziehungsweise Auslösung derjenigen Schlüsse, welche aus ungleichartigen αναπόδεικτοι zusammengesetzt sind 190); denn wenn auch die Art der Verstechtung selbst nur im sprachlichen Periodenbaue

τοῦ πρώτου εὐθέως δῶμεν ἀληθές εἰναι τὸ ,,εὶ ἡμέρα ἐστὶ, φῶς ἔστι", λέγω δὲ τὸ ἀχολουθεῖν τῷ ἡμέραν εἰναι τὸ φῶς εἰναι, ὑποθωμεθα δὲ ἀληθές τὸ πρῶτον τὸ ἡμέραν εἰναι, ὅπερ ἡν ἡγούμενον ἐν τῷ συνημμένω, ἔξ ἀνάγχης ἀχολουθήσει καὶ τὸ φῶς εἰναι, ὅπερ ἡν συμπέρασμα τοῦ λόγου. οὐχ ἀπλοῖ δὲ εἰσιν οἱ ἐκ τῶν ἀπλῶν πεπλεγμένοι καὶ ἔτι χρείαν ἔχοντες τῆς εἰς ἐκείνους ἀναλύσεως, ἵνα γγωσθῶσιν ὅτι καὶ αὐτοὶ συνάγουσιν. 189) Ebend. ſahrt ſort (229—233.): τούτων δὲ τῶν οὐχ ἀπλῶν οἱ μὲν ἔξ ὁμογενῶν εἰσὶ συνεστῶτες οἱ δὲ ἐξ ἀνομογενῶν, καὶ ἔξ ὁμογενῶν μὲν ῶςπερ

159) Ebend, fahrt fort (229—233); τούτων δὲ τῶν οὐχ ἀπλῶν οἱ μὲν ξὲ 
μονςενῶν εἰσὶ συνεστῶτες οἱ δὲ ξὲ ἀνομογενῶν, καὶ ξὲ ὁμογενῶν μὲν ιδςπερ 
οἱ ἐχ ὁυοῖν πρώτων ἀναποδείχτων πεπλεγμένοι ἢ ἐχ ὁυοῖν δευτέρων, ξὲ 
ἀνομογενῶν δὲ ὡςπερ οἱ ἐχ πρώτου ἀναποδείχτου συνεστῶτες ἢ ἐχ δευτέρων, ἐξ 
ἀνομογενῶν δὲ ὡςπερ οἱ ἐχ πρώτου ἀναποδείχτου συνεστῶτες ἢ ἐχ δευτέρων, κὰ ἐκ τρίτου καὶ κοινῶς οἱ τούτοις παραπλήσιοι. ἐξ ὁμογενῶν μὲν οὐν 
συνέστηχεν οἱον ὁ τοιοῦτος ,,εὶ ἡμέρα ἐστὶ, φῶς ἔστιν' ἀλλὰ μὴν ἡμέρα 
ἔστιν' φῶς ἄρα ἔστιν''. πέπλεχτω γὰρ ἐχ πρώτων ἀνοῖν ἀναποδείχτων, 
ἐς ἐκ ὰκ τοῦν συλλογισμῶν ἀναλύσεις παραδιδόμενον τοιοῦτον ,,ὅταν 
τὰ τινὸς συμπεράσματος συναχτικὰ λήμματα ἔχωμεν, θυνάμει κὰκεῖνο ἐχ 
τούτοις ἔχομεν λήμματα, το τε συνημμένον τὸ ,,εὶ ἡμέρα ἔστιν'', 
ὅπερ ἄγχεται μὲν ἀπὸ ἀπλοῦ ἀξιωματος τοῦ ,,ἐὶ ἡμέρα ἔστιν'', 
ὅπερ ἄγχεται μὲν ἀπὸ ἀπλοῦ ἀξιωματος τοῦ ,,ἐὶ ἡμέρα ἔστιν'', 
ἐνοῦν σύνριμμένον τὸ ,,ἐὶ ἡμέρα ἔστιν συναχθήσεται ἡμῖν πρώτω 
ἀναποδείχτω τὸ λῆγον ἐν ἐχείνος τῷ συνημμένον τὸ ,,εὶ ἀρα ἡμέρα ἔστιν', 
φῶς ἔστιν'', τοῦτ ουν δυνάμει μὲν ἔχομεν ἐν τῷ λόγω ποναγόμενον κατὰ 
δὲ τὴν ἐκρορὰν παραλελειμμένον τάξαντες μετὰ τῆς τοῦ ἐχχειμένου λόγου 
προλήψεως (Ι. προςλήψεως) τῆς ,,ἡμέρα ἔστιν'' ἔξομεν συναγόμενον τὸ 
προλήψεως (Ι. προςλήψεως) τῆς ,,ἡμέρα ἔστιν'' ἔξομεν συναγόμενον τὸ 
προλήψεως (Ι. προςλήψεως) τῆς ,,ἡμέρα ἔστιν'' ἔξομεν συναγόμενον τὸ 
προλήψεως (Ι. προςλήψεως) τῆς ,,ἡμέρα ἔστιν'' ἔξομεν συναγόμενον τὸ 
προλήψεως (Ι. προςλήψεως) τῆς ,,ἡμέρα ἔστιν'' ἔξομεν συναγόμενον τὸ 
προλήψεως (Ι. προςλήψεως) τῆς ,,ἡμέρα ἔστιν'' ἔξομεν συναγόμενον τὸ 
προλήψεως (Ι. προςλήψεως) τῆς ,,ἡμέρα ἔστιν', ἔξομεν συναγόμενον τὸ 
προλήψεως (Ι. προςλήψεως) τῆς ,,ἡμέρα ἔστιν'', ἔξομεν συναγόμενον τὸ 
προλήψεως (Ι. προςλήψεως) τῆς τὰ ποιοῦτον ,, ἔι ἡμέρα ἔστιν', φῶς ἔστιν'' ἀρὰ δάτιν'' 
ἀρὰ ἔστιν'' , ἐρῶ τοῦς ἐστιν'' 
ἀλλὰ μένν ἡμέρα ἔστιν'' , ἐκ ἔστιν'' ἐξομεν ἐστιν'' 
ἀλλὰ μένα 
που το το το ποιοῦτον , ἐν ἡμέρα ἔστιν, φῶς ἔστιν'' 
ἀλλὰ μένα 
που το το το το τοιοῦτον , ἐν ἡμέρα ἔστιν, 
ἀλλὰ μέντο 
που το το το το τοι

190) Ehend, fabrt fort (234—236.): τοιός δε μέν οὖν έστιν ὁ χαραχτής τῶν ἐξ ὁμογενῶν τὴν πλοχὴν ἐχόντων λόγων ἐξ ἀνομογενῶν τὲ λοιπόν ἐστι καθάπες ὁ παρὰ τῷ Αἰνησιόἤμω περὶ τοῦ σημείου ἔρωτηθεὶς, ἔχων ἀὲ οῦτως , κὲ τὰ φαινόμενα ἄπασι τοῖς ὁμοίως διαχειμένοις παραπλησίως φαίνεται καὶ τὰ σημείὰ ἔστι φαινόμενα, τὰ σημεία πᾶσι τοῖς ὁμοίως διαχειμένοις παραπλησίως φαίνεται τὰ δὲ φαινόμενα πᾶσι τοῖς ὁμοίως

liegt und daher nur in einer rhetorischen Logik in Betracht kommen kann, so enthalten derartige Combinationen hier doch eine folgerichtige und nothwendig gebotene Weiterführung des einmal eingenommenen Standpunktes. Auf diese Weise wird z. B. der verslochtene Syllogismus

Wenn das Erste und zugleich das Zweite ist, ist das Dritte Nicht aber ja ist das Dritte, wohl aber ja ist das Erste

Nicht also ist das Zweite

völlig richtig aufgelöst in einen ἀναπόδεικτος des II. Modus Wenn das Erste und zugleich das Zweite ist, ist das Dritte Nicht aber ja ist das Dritte

Nicht also zugleich ist das Erste und Zweite und in einen ἀναπόδεικτος des III. Modus

Nicht zugleich ist das Erste und das Zweite Das Erste aber ja ist

Nicht also ist das Zweite.

Natürlich konnte man mit dieser Combinirung noch mehrerer ἀναπόδεικτοι beliebig fortfahren, so lange man Lust hatte <sup>191</sup>). Es sind aber die aus ungleichartigen Bestandtheilen verflochtenen Syllogismen dieser Art offenbar die nemlichen, welche uns auch unter dem technischen Ausdrucke οἱ ἐκ δύο τροπικῶν (wenn sie aus zweien combinirt waren) oder οἱ ἐκ τριῶν τροπικῶν (wenn aus dreien) genannt werden; ein paar andere Schlussweisen hingegen, welche vielleicht hieher gehören könnten, kennen wir nicht näher da uns ausser ihrer technischen Bezeichnung

191) Eine Probe hievon b. Sext. Emp. a. a. O. 281 f. und hierant (283.) zusammengefasst: δύο γάρ έστιν έν τῷ λόγῳ συνημμένα καὶ ἔν διεζευγμένον 
τούτων δὲ τὰ μὲν συνημμένα ὑπισχνείται τοῖς ἐν αὐτοῖς ἡγουμένοις ἀκλουθεῖν τὰ ἐν αὐτοῖς λήγοντα, τὸ δὲ διεζευγμένον ἔν ἔχει τῶν ἐν αὐτῷ ἀληθὲς, ὡς ἐὰν ἀμφότερα ἢ ἀληθῆ ἢ ἀμφότερα ψευδῆ, ψεῦδος ἔσται

to Slov.

διαχειμένοις παφαπλησίως φαίνεται· τὰ δέ γε σημεῖα οὺ πὰσι τοῖς ὁμοδως διαχειμένοις παφαπλησίως φαίνεται· οὐχ ἄφα φαινόμενά ἐστι τὰ σημεῖα". συνέστιχε γὰφ ὁ τοιούτος λόγος ἐχ δευτέφου τε ἀναποδείκτου καὶ τφίτου, καθώς πάφεστι μαθεῖν ἐχ τῆς ἀναλύσεως, ῆτις σαφεστέφα μαλλον γετήσεται ἐπὶ τοῦ τφόπου (s. λαπ. 177.) ποιησαμένων ημών τὴν διδασχαλίαν, ἐχοντος οὕτως· , εἰ τὸ πρώτον καὶ τὸ δεύτεφον, τὸ τφίτον· οὐχὶ δέ γε τὸ τφίτον, ἀλλὰ καὶ τὸ πρώτον ναὶ τὸ δεύτεφον, τὸ τφίτον· οὐχὶ δέ γε τὸ τφίτον , ἀλλὰ καὶ τὸ πρώτον· οὐχ ἄφα τὸ δεύτεφον, ἐπεὶ γὰφ ἔχομεν συνημμένον ἐν ῷ ἡγεὶται συμπεπλεγμένον τὸ πρώτον καὶ τὸ δεύτεφον, λήγει δὲ τὸ τφίτον, ἐχομεν δὲ καὶ τὸ ἀντικείμενον τοῦ λήγοντος τὸ ,,οὐ τὸ τφίτον, συναχθήσεται ἡμῖν καὶ τὸ ἀντικείμενον τοῦ λήγοντος τὸ ,,οὐ τὸ τφίτον, συναχθήσεται ἡμῖν καὶ τὸ ἀντικείμενον τοῦ λήγοντος τὸ ,,οὐ τὸ τφίτον απὶ τὸ δεύτεφον " δευτέφο ἀναποδείκτφ. ἀλλὰ δὴ τοῦτο αὐτὸ κατὰ μὲν τὴν δύναμιν ἐγκειται τῷ λόγω, ἐπὶ ἔχομεν τὰ συνκετικὰ αὐτοῦ λήμματα, κατὰ δὲ τὴν προφοραν παφείται. ἄπερ τάξαντες μετὰ τοῦ λειπομένου λήμματος τοῦ πρώτον ἔξομεν συναγόμενον τὸ συμπέφασμα τὸ ,,οὐκ ἀφα τὸ ἀντεφον " τοίτος ἀναποδείκτω, ώστε δυο είναι ἀναποδείκτως, ἔνε μὲν τοιοῦνον ,,εὶ τὸ πρώτον καὶ τὸ δεύτεφον", δς ἐστι δεύτεφος ἀναποδείκτως, ἔνεφον δὲ τρίτον τὸν οῦτως ἔχοντα ,,οὐχὶ τὸ πρώτον καὶ τὸ δεύτεφον «λλὰ μὴν τὸ πρώτον τοὶ τὰ αφα τὸ δεύτεφον", δς ἐστι δεύτεφος ἀναποδείκτως, ἔνεφον δὲ τρίτον τὸν οῦτως ἔχοντα ,,οὐχὶ τὸ πρώτον καὶ τὸ δεύτεφον «λλὰ μὴν τὸ πρώτον τοὶ τὸν εδυτεφον ἐντεφον", δε ἐστι δεύτεφος ἀναποδείκτος, ἔνεφον δὶ πρώτον καὶ τὸ δεύτεφον". Αι διώτεφος καὶ τὸ δεύτεφον «λλὰ μὴν τὸ πρώτον τοὶ τὸν οῦτως ἔχοντα ,οὐχὶ τὸ πρώτον καὶ τὸ δεύτεφον «λλὶ μὴν τὸ πρώτον τοὶ τὸν οῦτως ἔχοντα μοὐχὶ τὸ πρώτον καὶ τὸ δεύτεφον «λλὶ ακαποδείκτος» εξεκφον τὸ πρώτον καὶ τὸ δεύτεφον «λλὶ ακαποδείκτος» εξεκφον τὸ πρώτον καὶ τὸ δεύτεφον «λλὶ κὸν τὸν οῦτως ἔχοντα μοὐχὶ τὸ πρώτον καὶ τὸ δεύτεφον κοὶ τὸς ἐντεφον τὸ τὸς ἐντεφον τὸς τὸς ἐντεφον τὸς ἐντεφον τὸς ἐντεφον τὸς ἐντεφον τὸς ἐντεφον καὶ τὸ δεύτεφον κὸς ἐντεφον τὸς ἐντεφον τὸ

Nichts überliesert ist 192). Wie weit die Stoiker die Versechtung von drei, vier, u. s. s. δ. ἀναπόδεικτοι und deren Rückauslösung versolgten, wissen wir nicht; wohl aber ist uns überliesert, dass auch bei den von ihnen noch entwickelten Combinationen nur die doctrinär schulmässige Vollständigkeit sie hiezu veranlasste, da gerade Antipatros selbst zugestand, dass praktisch sich die Versechtungen weit einsacher lösen lassen; Chrysippus jedoch blieb jedensalls seinem Genie getreu, wenn er trotzeines solchen Zugeständnisses doch drei Bücher über diese combiniten Syllogismen schrieb und noch dazu diesen drei Büchern den Titel "Συλλογιστικαί ἄχρηστοι" gab 193).

Insoferne aber gerade Chrysippus ausschliesslich nur die fünf ἀναποδείπτους zuliess und von den übrigen Stoikern strenge an der Lehre desselben festgehalten werden wollte, waren von den mehreren Arten der nicht-einfachen Urtheile nur der Conditional- und der disjunctive Satz zur Bildung von Syllogismen beigezogen, und also z. B. der Causal- und der vergleichende Satz ausgeschlossen; dennoch aber konnte es als nothwendig erscheinen, syllogistische Formen, welche auf jenen anderweitigen nicht-einfachen Urtheilen beruhen, aber schon von den älteren Peripatetikern waren geltend gemacht worden (wie z. B. die vergleichenden συλλογισμοί κατά ποιότητα, s. Abschn. V, Anm. 74), wieder beizuziehen. Und es scheint namentlich Posidonius in dieser Beziehung jene Schlussweisen erneuert zu haben, welche als Analogie Schlüsse schon von den Sophisten und Megarikern waren benutzt worden; wenn

<sup>192)</sup> Sext. Emp. pyrrh. hyp. II, 2.: ὥςπερ γὰρ ὁ μη εἰδὼς, εἰ τύχοι, τί ἐστι τὸ καθ' δ περιαιρουμέγου ἢ τὸ διὰ δύο τροπικῶν θεώρημα, οὐδε εἰπεῖν τι δύναται περὶ αὐτῶν. Hiezu d. folg. Ann. Ob der Schlussmodns τὸ καθ' δ περιαιρουμέγου auch zu den ἀναπόδεικτοι oder deren Combinationen gehöre, ist ungewiss; dem Wortlante des technischen Ausdruckes nach könnte es auch der unten, Ann. 195, anzuführende περιαντικὸς sein, oder etwa auch ein Schlusswelcher vorerst von einem überflüssigen Gliede (παρέλκον, s. Ann. 204.) gereinigt werden muss. Auch wenn bei Alex. ad An. pr. f. 64 b. gesagt wird: δι' ἀχοηστίαν παρέλιπεν (sc. λριστ.), οἰοί εἰσιν οἱ διφορούμενοι λόγοι ἢ ἀδιαιρως καράνοντες ἢ ἡ ἄπειρος ῦλη λεγομένη καὶ καθόλου τὸ θέμα τὸ δεύτερον καλούμενον παρά τοῖς νεωτέρως, sind wir weder über ἄπειρος ῦλη noch nber δεύτερον θέμα uhher unterrichtet; sollte letzteres den zweiten Modus der ἀναπόδεικτοι bedeuten (s. d. ſolg. Ann.), so müsste ἄπειρος ῦλη eine specielle Art desselben sein.

<sup>193)</sup> Galen. d. Hipp. et Plat. plac. 11, 3. V, p. 224. ed. K.: νυνὶ δὲ πῶς μεὶν οἱ διὰ δύο τροπικῶν ἢ τριῶν ἀναλύονται συλλογισμοὶ καὶ πῶς οἱ διὰκ σύο τροπικῶν ἢ τριῶν ἀναλύονται συλλογισμοὶ καὶ πῶς οἱ διὰκ δευτέρω θέματι προςχρώμενοι (θέμα scheint hier soviel als ἀναπόδεικτος τα bedeuten), πολλοῖς ἔστι συντυχεῖν ἡακημένοις, ῶςπερ ἀμελει καὶ ἐπ' ἄλλοις, σσοις διὰ τοῦ τρίτου θέματος ἢ τετάρτου συλλογισμούς ἀναλύουστι καίτοι τούτων τοὺς πλείστους ἔνεστιν ἔτέρως ἀναλύειν συντομώτερον, ὡς Αντίπατρος ἔγραιμεν πρὸς τῷ καὶ περιεργίαν εἶναι οὺ μικράν ἀχρήστου πρώγματος ἄπασαν τὴν τῶν τοιούτων συλλογισμῶν συμπλοκὴν, ὡς αὐτός Αχρύσιππος ἔργω μαρτυρεῖ μηθαμόθι τῶν ἐαυτοῦ συγγραμμάτων εἰς ἀπόδειξιν δόγματος ἐκείνων δεηθείς τῶν συλλογισμῶν ...... (ρ. 225.) πρὸς μέντοι τοὺς Στωϊκούς ἀναγκαϊόν ἔστι μακρὸν ἀνίεσθαι λόγον ἀνθομώπος ἐν μὲν τοὺς ἀχρήστοις τῆς λογικῆς θεωμίας ἰκανῶς γεγυμνασμένους, ἐν δὲ τοὶς χρησίμοις ἀγυμναστοτάτους τε ἄμα καὶ μοχθηραϊς οδοίς ἐπιχειρημάτων ἐντεθραμμένους. Ρε.-Galen. Εἰς. Διαλ. p. 55. ed. Minas: διὰ τοῦτο οὐν οὐδὲ τοὺς ὑπὸ Χυσίπλου συντεθέντας ἐν ταῖς τριαὶ "Συλλογιστικαϊς ἀχρήστοις" ἀποδεικτέον μοι νῦν ἐστιν ἀχρήστους ὅντας.

Nemlich 178), indem ein hypothetischer Schluss hiefür als Beispiel gebraucht wird, soll z. B. der Syllogismus

Wenn das Erste ist, ist 'das Zweite

Das Erste ist

Also ist das Zweite

dann ein συνακτικός sein, wenn aus dem τροπικόν und der πρόςληψις das copulative Urtheil (τὸ συμπεπλεγμένον) gebildet wird

Das Erste ist, und wenn das Erste ist, ist das Zweite und hierauf dieses copulative Urtheil zum Vordersatze (ήγούμενον) eines neuen hypothetischen Urtheiles, eines συνημμένον, gemacht wird, dessen Nachsatz die ἐπιφορά des Syllogismus ist

> Wenn das Erste ist und, falls das Erste ist, auch das Zweite ist, so ist das Zweite

und dann also nach dieser Operation dieses letztere verflochtene hypothetische Urtheil als ein richtiges (vyiég, s. oben) sich erweist. Hieraus sieht man doch wohl deutlich, dass wir mit der Lehre von den Schlüssen (λόγοι) eigentlich nicht über die Lehre von den nicht-einfachen Urtheilen und deren empiristisches Kriterium hinausgekommen sind. In diesem beständigen Uebergehen aber von einem vermeintlichen Einfacheren zu einem vermeintlich Zusammengesetzteren und in dieser steten Einschachtlung liegt der Unterschied zwischen der stoischen Auffassung der Voraussetzungsschlüsse und dem denselben bei den älteren Peripatetikern doch noch zu Grunde liegenden Motive. - Statt συνακτικοί und άσύνακτοι ist ein anderer technischer Ausdruck auch περαντικοί und ἀπέραντοι 179). — Natürlich verfolgen wir nun zuerst die schlussfähigen Schlüsse, um hernach von den ἀσύνακτοι oder ἀπέραντοι zu sprechen.

ραινόντων και ἀπεράντων χωρώμεν τεχνολογίαν .... φασι τετραχώς γίνεσθαι τον ἀπεραντον λόγον κ. τ. λ.), woselbst die nemlichen Formen besprochen werden, welche sonst bei Sextus ἀσύνακτοι heissen; s. unten Anm. 204.

<sup>178)</sup> Sext. Emp. pyrth. hyp. II, 137.: των δὲ λόγων οἱ μέν εἰσι συνακτικοὶ σἱ δὲ ἀσύνακτοι· συνακτικοὶ μὲν ὅταν τὸ συνημμένον τὸ ἀρχόμενον μὲν ἀπό τοῦ διὰ τῶν τοῦ λόγου λημαίτων συμπππλεγμένου, λῆγον δὲ εἰς τὴν ἐπιφορὰν αὐτοῦ, ὑγιὲς ἢ΄ οἰον ὁ προειρημένος λόγος (136, Anm. 176.) συνακτικός ἐστιν, ἐπεὶ τῇ διὰ τῶν λημμάτων αὐτοῦ συμπλοκὴ ταὐτη ,,ημέρα ἔστιν καλουθεῖ τὸ ,,φῶς ἔστιν ἐντοῦτω τῶς συνημμένω, ,εὶ ἡμέρα ἐστιν καλουθεῖ τὸ ,,φῶς ἔστιν ' ἐντοῦτω τῷ συνημμένω, ,εὶ ἡμέρα ἐστι καλ, εὶ ἡμέρα ἐστι, ναἐονοθεῖ τὸ ,,φῶς ἔστιν ' ἀνοῦτως ἐροτιν' ἐν τοῦτω τῷ συνημμένω, ,εὶ ἡμέρα ἔστι καλ, εὶ ἡμέρα ἐστὶ, φῶς ἔστι, φῶς ἔστι (das zweite φῶς ἔστι, welches in den Handschriften und Ausgaben ſehlt, ,ist selbstverstandlicher Weise einzusetzen). ἀσύνακτο δὲ ὁ μὴ οῦτως ἔχοντες. Εθαπ αὐταντικοὶ μὲν ἐψ΄ ὧν συγχωρηθέντων ὑπάρχειν τῶν λημμάτων παρά τὴν τοῦτων ἀνοχωρήθεν ἀκολουθεῖν φαίνεται καὶ ἡ ἐπιφορὰ, ὡς εἰχεν ἐπὶ τοῦ μιρῶ πρόςθεν (302, Anm. 176.) ἐκτεθέντος· ἐπεὶ γὰρ συνέστηκεν ἐκ συνημμένου τοῦ ,,εὶ ἡμέρα ἐστὶ, φῶς ἔστιν', ὅπερ ἡν ἡνοίμενον τῶν ἀντῷ ἤηθος ἔστιν', ὅπερ ἡν ἡγούμενον ἐν αὐτῷ ἀληθος ἐστιν', ὅπερ ἡν ἡγούμενον ἐν τὰ τὰ ἀληθος ἐστιν', ὅπερ ἡν ἡγούμενον ἐν τὰ τὰ ἀληθος εἰναι τοῦ συνημμένου, ῶστε ἀκολουθεῖν τῷ ἐν αὐτῷ ἡγουμένω τὸ ἐν αὐτῷ λῆγον, σοθέντος δὲ ὑπάρχειν καὶ τὸ ἀντερον τῶν ἐν αὐτῷ, τουτέστι τὸ ,μῶς ἔστιν'', ὅπερ ἡν ἡνοίμενω τὸ ἐν αὐτῷ ληθος είναι τοῦ συνακτικοὶ λόγοι τοιοῦτοί τινές εἰσι κατά τὸν χακακτῆρα, ἀσύνακτοι δὲ ὑπάρχουσιν οἱ μὴν εἰσιν ἀπέραντοι οἱ ὁ ὑπάρχουσιν οἱ τὰ τὰ ἐν τὰ τοῦν ἀκονοτοι τοῦς εἰσιαντιν τὰ ἀνακτροιν καὶ ἀπέραντον χωρῶμεν τεχνολογίαν ... φαδὶ ἐτιρον καὶ ἀπεράντων χαρ ἀλιθοι καὶ τὸ κατεροντων καὶ ἀπεράντων καὶ ἀπερ

Die schlussfähigen Schlüsse, welche im eigentlichen Sinne die oulloyiorixol heissen 180), treten in mehreren bestimmten Formen auf, welche eben dadurch bedingt sind, dass nach dem Massstabe des eben angegebenen Grundsatzes der Lóyog ein συνακτικός sein soll. Aber für das hiebei zu Grunde liegende Verhältniss einer Voraussetzung fanden ja die Stoiker schon einen Vorrath von Schlussmodi bei den Peripatetikern vor, und sie nehmen denselben bereitwillig ohne weitere Umsicht auf, indem sie die fünf Theophrastischen Voraussetzungsschlüsse als Grundformen betrachten, welche sich ja mit ihrer syntaktischen Auffassung der nicht-einfachen Urtheile vortrefflich vertrügen. Und es heissen nun diese Schlüsse bei den Stoikern ἀναπόδεικτοι, d. h. solche, welche für ihre Schlussfähigkeit keines weiteren Beweises mehr bedürfen, wohl aber die Grundlage der Beweiskraft anderweitiger Schlüsse bilden 181). Es lauten also diese ἀναπόδειatot, an deren Fünfzahl besonders Chrysippus, alle Schlussweisen aus ihnen ableitend, strenge hielt, nach der Ausdrucksweise des obigen stoischen Schema's folgendermassen 182):

I. Wenn das Erste ist, ist das Zweite Das Erste aber ja ist

Also ist das Zweite

II. Wenn das Erste ist, ist das Zweite Nicht aber ja ist das Zweite Also ist das Erste nicht.

III. Nicht zugleich ist das Erste und das Zweite Das Erste aber ja ist

Also nicht ist das Zweite

IV. Entweder ist das Erste oder das Zweite Das Erste aber ja ist Also nicht ist das Zweite

V. Entweder ist das Erste oder das Zweite Nicht aber ja ist das Zweite Also ist das Erste.

τους άναποδείχτους χατά τι των θεμάτων ή τινά, οίον οί τοιούτοι , εξ περιπατεί Αίων, κιγείται ἄρα Αίων".

181) Sext. Emp. pyrrh. hyp. II, 156.: οί θρυλούμενοι παρά τοῖς Στωϊχοῖς άναπόδειχτοι .... οὐτοι γάρ εξσιν οὕς φασιν ἀποδεξεως μὲν μή δείσθαι πρὸς τὴν ἐαυτῶν σύσταση, ἀποδειχτικοὺς δὲ ὑπάρχειν τοῦ καὶ τοὺς ἄλλους απράκτεν λόγους. Die wohl και den Parinatelikern her überwiegende Brzeichnung συνάγειν λόγους. Die wohl von den Peripatetikern her überwiegende Bezeichnung "υποθετιχοί συλλ." erscheint in mehreren Bücher-Titeln des Chrysippus (196.).

<sup>180)</sup> Ebend, 78.: τῶν δὲ περαντικῶν λόγων οἱ μὲν ὁμωνύμως τῷ γένει λέγονται περαντικοὶ (über diese s. unten Anm. 194.), οἱ δὲ συλλογιστικοὶ συλλογιστικοὶ μὲν οὐν εἰσιν οἱ ἤτοι ἀναπόδεικτοι ὄντες ἡ ἀναγόμενοι ἔπὶ

<sup>182)</sup> Ebend. 157 f.: πολλούς μέν αναποδείκτους ονειφοπολούσιν, πέντε 17.2) EDORIG. 1011.: ΠΟΛΛΟυς μεν αναποσεικτους ονειφοπολουσιν, πεντ δε τούτους μάλιστα έχτιθενται, είς οῦς οἱ λοιποὶ πάντες ἀναφέφεσθαι δοκουσιν, πρώτον τὸν ἐχ συνημμένου καὶ τοῦ ἡγουμένου τὸ λῆγον συνάγοντα, οἰον ,,εὶ ἡμέρα ἐστὶ, φῶς ἔστιν· ἀλλὰ μὴν ἡμέρα ἔστιν· ψῶς ἄρα ἔστιν· ἀεύτερον τὸν ἐχ συνημμένου καὶ τοῦ ἀντιχειμένου τοῦ λῆγοντος τὸ ἀντινειμένον τοῦ λῆγοναένου συνάγοντα, οἰον ,,εὶ ἡμέρα ἐστὶ, φῶς ἔστιν· οὐχ ἔστι δὲ φῶς· οὐχ ἀρα ἡμέρα ἔστιν·. τρίτον τὸν ἐξ ἀποιρατικοῦ συμπλοκῆς (s. Abschn. V, λημ. 71.) καὶ ἐνὸς τῶν ἐχ τῆς συμπλοκῆς τὸ ἀντιχείμενον τοῦ λοιποῦ συνάγοντα, οἰον ,,οὐχὶ ἡμέρα ἔστι καὶ νὺς ἔστιν· ἡμέρα δὲ ἔστιν·

Hiebei nun braucht die gränzenlose Stupidität in der Trennung des IV. und V. Modus wohl nicht noch besonders hervorgehoben zu werden (der III. Modus ist aber nicht in zwei Fälle zerlegt!); bei Theophrast war allerdings auch ein bloss formaler Unterschied zwischen diesen beiden Modi; aber dort lag noch ein vernünstiger Grund hiezu vor. Eben Jeder, welcher bloss fremde Produkte abschreibt, läust hiebei Gefahr,

ούχ ἄρα νὺξ ἔστιν." τέταρτον τὸν έχ διεζευγμένου καὶ ένὸς τῶν διεζευγμένων τὸ ἀντιχείμενον τοῦ λοιποῦ συνάγοντα, οἰον ,, ἥτοι ἡμέρα ἔστιν ἢ νὺξ ἔστιν ἡμέρα δέ έστιν \* οὐχ ἄρα νὺξ ἔστιν\*\*. πέμπτον τὸν ἐχ διεξευγμένου καὶ τοῦ ἀντικει-μένου ἐνὸς τῷν ἐπεζευγμένων τὸ λοιπὸν συνάγοντα,οἰον ,,ἤτοι ἡμέρα ἔστιν ἡ νὺξ έστιν οὐχὶ δὲνὺξ ἔστιν ἡμερα ἄρα ἔστιν". Diog. L. 79 ll.: εἰσὶ δὲ καὶ ἀναπό-δειχτοί τίνες τῷ μὴ χρήζειν ἀποδείξεως, ἄλλοι μὲν παρ' ἄλλοις, παρὰ δὲ τῷ Χρυσίππῳ πέντε, δι' ὧν πὰς λόγος πλέχεται, οἵτινες λαμβάνονται ἐπὶ τῶν περαντιχῶν καὶ ἐπὶ τῶν συλλογισμῶν καὶ ἐπὶ τῶν τροπιχῶν' πρῶτος δέ ξστιν άναπόδειχτος εν φ πας λόγος συντάσσεται εχ συνημμένου καλ τοῦ ήγουμένου, άφ' οῦ ἄρχεταί τι συνημμένον, καλ τό λέγγον επιη έρει, οἰον , εὶ το πρώτον, τὸ δεύτερον' άλλα μην τὸ πρώτον τὸ αρα δεύτερον' δέντερος δ' εστιν άναπόδειχτος ὁ διά συνημμένου καὶ τοῦ ἀντικεμμένου τοῦ λήγοντος τὸ ἀντικείμενον τοῦ ἡγουμένου έχων συμπέρασμα, οίον ,,εὶ ἡμέρα έστι, φῶς ἔστιν : ἀλλὰ μὴν νὸς ἔστιν : οὐκ ἄρα ἡμέρα ἔστιν " ἡ γὰρ πρόςληψις γίνεται έχ του αντιχειμένου τω λήγοντι και ή επιφορά έχ του άντικειμένου τῷ ἡγουμένφ. τρίτος δ' ἐστὶν ἀναπόδεικτος ὁ δι' ἀποφατικής συμπλοκής και ένος των έν τη συμπλοκή Επιφέρων το αντικείμενον τοῦ λοιποῦ, οίον ,,οὐχὶ τέθνηκε Πλατων καὶ ζή Πλάτων αλλά μὴν τέθνηκε Πλάτων οὐκ ἄρα ζή Πλάτων". τέταοτος δε έστιν αναπόδεικτος ὁ διὰ διεζευγμένου και ένος των έν τῷ διεζευγμένω τὸ αντικείμενον τοῦ λοιποῦ έχων συμπερασμα, οίον ,, ήτοι το πρώτον ή το δεύτερον άλλα μην το πρώτον ούχ άρα το δεύτερον". πέμπτος δε εστιν άναπόδειχτος εν φ πας λόγος συντάσσεται εχ διεζευγμένου χαι ένος των εν τῷ διεζευγμένω ἀντιχειμένου και επιφέρει το λοιπον, οίον , ήτοι ημέρα ἔστιν ή νύξ ἔστιν ούχι δε νύξ ἔστιν ημέρα ἄρα ἔστιν. Ps.-Galen. Els. Διαλ. p. 17 fl.: ονομάζουσι δε τρόπον οἱ διαλεκτικοὶ τὰ τῶν λόγων σχήματα, οἰον επὶ μεν τοῦ επομενου καὶ τοῦ ἡγουμενου τὸ λῆγον περαινόντων, δ (Minas gibt "περαίνοντα. εν ψ" und verdirbt die ganze Stelle wie überhaupt alle übrigen durch die sinnloseste Interpunktion) Χούσιππος όνομάζει πρώτον άναπόθειχτον, ό τοιούτος τρόπος έστίν ,,εί τὸ α΄, τὸ β΄ τὸ δὲ α΄ τὸ ἄρα β΄". ἐπὶ δὲ τοῦ ἐχ συνημμένου χαὶ (Ichlt b. Minas) ἀντιχειμένου ἢ (Ichlt b. M.) εἰς δ λήγει το του ήγουμένου αντιχείμενον επιφεροντος, ον και αυτός (Minas αυτόν) ο Χρύσιππος δεύτερον αναπόδειχτον όνομαζει, τοιουτός έστιν ,,εί το α΄, το β΄ ουχλ δε το δεύτερον ουχ αρα το πρωτον , ως περ γε και gibt Min. ο διεζευγμένος) και του αντικειμένου ένος (Min. gibt έν ψ) των έν αὐτῷ τὸ λοιπὸν ετιψερει, τοιοῦτός εστιν ὁ τρόπος ",ἤτοι τὸ α' ἢ τὸ β' (das in d. Handschr. sehlende zu ergänzen: οὐχὶ δὲ τὸ β' τὸ ἄρα α')". Diess zugleich eine Probe der Arbeit des Herrn Minoides Minas. — Vgl. Sext. Emp. adr. math. VIII, 223-226, woselbst nach der oben, Anm. 173, schon angegebenen Notiz, dass dieser Gegenstand am Anfange der Chrysippischen Syllogistik behandelt war, eine Darlegung der ersten drei ἀναπόδειχτοι mit jenen uemlichen Beispielen und dann (227.) deren Schema mit Zahlen (s. Anm. 177.) gegeben wird; ebenso ist der dritte und vierte ἀναπόδειχτος pyrth. hyp. II, 201. angegeben. Vgl. auch Abschn. X, Anm. 68.

nur seine eigene Dummheit zur Schau zu tragen. Aber an der Fünfzahl der äusseren Formen - natürlich als an einem schulmässigen Anhaltspunkte - hielt Chrysippus so fest, dass er, während er die bei ihm doch nicht mehr trennbaren Modi IV und V wirklich trennt, eine andere für ihn eigentlich folgerichtig nothwendige Trennung unterlässt; nemlich Theophrast hatte für III, IV und V einen Unterschied gemacht, je nachdem die Disjunction zwei oder mehrere Glieder umfasst (s. Absch. V. Anm. 71 f.); diese auf factischen Verhältnissen beruhende Unterscheidung aber veranlasste den Chrysippus nicht zu einer Vermehrung der Figuren, sondern damit jene Fünfzahl nicht gestört werde, nennt er jene Fälle, in welchen die Disjunction auf mehrere Glieder sich erstreckt, nur einen τέταφτος διὰ πλειόνων ἀναπόδεικτος oder einen πέμπτος διὰ πλειόνων ἀναπόδεικτος 183). Uebrigens machte sich gerade für jene Fälle, in welchen nur eine zweigliedrige Disjunction vorlag, der so ganz äusserlich formale Standpunkt betreffs des IV. und V. Modus noch in der stoischen Schule selbst auf eine eigenthümliche Weise geltend; es wurde nemlich einerseits die Unterschiedslosigkeit beider gefühlt und daher beide mit dem gleichen Namen ,,έξ άντιφάσεως διαιρετικοί συλλογισμοί", d. h. contradictorisch disjunctive Schlüsse genannt, andrerseits aber wurde hervorgehoben, dass bei bloss dichotomischer Disjunction im IV. Modus das Factum, dass das Zweite nicht ist, ja eben mit dem zusammenfalle, dass das Erste ist, und ebenso im V. Modus das Factum, dass das Erste ist, mit jenem, dass das Zweite nicht ist, d. h. dass also in beiden der Schlusssatz mit dem Untersatze zusammenfalle, und es wurde daher gleichsam die neue Entdeckung verkündet, dass es auch Schlüsse gebe, in welchen die έπιφορά eben die πρόςληψις sei, während sie doch das der πρόςληψις entgegengesetzte Glied des τροπικόν sein solle. Und gegen diesen grauenvollen Formalismus, welcher mitten in der Lehre vom Schlusse bloss den Wortausdruck statt des syllogistischen Verbandes im Auge hat, aber seinem inneren Kerne nach darauf beruht, dass die Stoiker überhaupt kein Verständniss von dem Zusammentressen des sprachlichen Widerspruches (des Contradictorischen) und des realen Gegensatzes (des Contraren) haben konnten - s. oben b. Anm. 159 -, widersetzte sich noch später mit Recht Alexander, welcher darauf hinwies, dass es auf die Geltung der Sätze als Glieder eines Syllogismus, nicht aber auf ihren Wortlaut ankomme 154).

<sup>183)</sup> Sext. Emp. pyrth. hyp. I, 69.: κατὰ δὲ τὸν Χούσιππον τὸν μάλιστα πολεμοῦντα τοις άλογοις ζώοις καὶ τῆς ἀοιδίμου διαλεκτικῆς μετέχει (εν κύων)· ψησὶ γοῦν αὐτὸν ὁ προειρημένος ἀνῆρ ἐπιβάλλειν τῷ πέμπτω δια πλειόνων ἀναποδείκτων (τα lesen ἀναποδείκτω), ὅταν ἐπὶ τρίοδον ἐλθών καὶ τὰς δύο ὁδοὺς Ιχνεύσας δι' ὧν οὐ διῆλθε τὸ θηρίον, τὴν τρίτην μηδ' Ιχνεύσας ἐθθως ὁμμήση δι' αὐτῆς· δυνάμει γὰρ τοῦτο αὐτὸν λογίζεσθαί ψησιν ὁ ἀρχαῖος "ἤτοι τῆδε ἢ τῆδε ἢ τῆδε διῆλθε τὸ θηρίον· οὕτε δὲ τῆδο οὕτε τῆδε τρόε· τῆδε αρα".

<sup>184)</sup> Alex, ad An. pr. f. Sh.; ο γαο εξ αντιμάσεως διαιοετικός συλλογισμός ούχ ως ταυτόν τῷ μεταλαμβανομένω ή, ως οι νεώτεροι φασι, προςλαμβανομένω τὸ συμπεροαμα επιικρει ο γάω λέγων , ήτοι ἡμέρα εστίν ἢ οὐκ ἔστιν ἡμέρα", είτα πραςλαμβάνων τὸ ἔτερον τῶν ἐν τῷ διαιρετικῷ ἢ τὸ ἀποφατικὸν τὸ ,,ἀλλά μὴν οὐκ ἔστιν ἡμέρα" ἡ τὸ καταφατικὸν τὸ ,,ἡμέρα ἔστιν", ἔς μὲν οὐν συναγόμενα ἢ τὸ ,,οὐκ ἄρα ἡμέρα ἐστίν" ἢ τὸ ,,ἡμέρα ἔστιν", δ δοκεῖ ταὐτόν είναι τῷ προςειλημμένω τῷ ,,ἀλλά

An diese fünf αναπόδεικτοι nun aber schlossen sich wieder einige Betrachtungen und formale, in technischen Ausdrücken fixirte Bestimmungen an, welche auf dem nun schon öfter erwähnten Motive einer fortgesetzten Zusammensetzung beruhen. Und zwar zunächst wurde volhig entsprechend der Lehre vom nicht-einfachen Urtheile auch hier die Auffassung angewendet, dass die Zusammensetzung entweder durch öftere Wiederholung Ein und des nemlichen Einfachen oder durch Verbindung mehrerer verschiedener Einfacher erreicht werden können (s. Anm. 122). Hiernach werden bei diesen Schlüssen von den gewöhnlichen irgend eine wirkliche Folgerung enthaltenden diejenigen unterschieden, welche in blosser Wiederholung Ein und des nemlichen Satzes sich bewegen; es sind diess die διφορούμενοι und die άδιαφόρως περαίνοντες; es wird nemlich innerhalb der auf Wiederholung beruhenden Syllogismen abermals unterschieden zwischen διφορούμενοι, welche schlechthin in allen Theilen das Nemliche enthalten, z. B. "Wenn es Tag ist, ist es Tag; nun aber ist es Tag; also ist es Tag", und zwischen αδιαφόρως περαίνοντες, welche nur in dem Verhältnisse des Schlusssatzes zu den Prämissen diese unterschiedslose Wiederholung an sich haben, z. B. "Entweder ist es Tag, oder es ist Nacht; nun aber ist es Tag; also ist es Tag" 155);

μην οὐχ ἔστιν ἡμέρα" ἢ τῷ ,ἀλλὰ μην ἡμέρα ἐστίν". οὐ μην ὡς ταὐτὸν αὐτῷ ὄν ἐπιφέρεται ἀλλ' ὡς ἀντιχείμενον τῷ ἔτέρω τῶν ἐν τῷ διαιρετιχῷ. Εδεπά. αδ Τορ. p. S.: οἱ δὲ ἐξ ἀντιφάσεως διαιρετιχοὶ οὐ ταὐτὸν τῷν κεμένων τινὶ ἐπιφέρουσιν ἀλλὰ τὸ ἀντιχείμενον τοῦ λοιποῦ λόγου, ὡ συμβαίνει διὰ τὸ ἐχ τοιούτων είναι τὸ διαιρετιχὸν, τὸ αὐτὸ γύνεσθαι τῷ προςλήψει. Dass diese Austassung den Stoikern angehöre, ist wohl daraus zu schliessen, dass sie Alexander mitten unter mancherlei anderen Sonderbarkeiten der stoischen Syllogistik bespricht (von letzteren ist weiter unten an ihrem Orte zu handeln).

handeln).

155) Alex. ad Top. p. 7.: οὐδὲ συλλογισμὸς οὐν ἔτι εἴη ἄν ὁ μὴ τὴν χρείαν σώζων τὴν τοῦ συλλογισμοῦ τοιοῦτος δὲ λόγος ἐν ῷ τὸ αὐτὸ συμπερασμά τινι τῶν κειμένων, οἰοί εἰσι κατὰ τοὺς ἀπὸ τῆς Στοᾶς οἱ διφοφούμενοι (hier gibt der Text selbst das richtige, s. Anm. 122.) τε καὶ οἱ διαφοφούμενοι (hier gibt der Text selbst das richtige, s. Anm. 122.) τε καὶ οἱ διαφοφούρες (dass zu lesen ist ἀδιαφόρως, geht sowohl aus dem Sinne als auch aus den sogleich anzuſūhrenden Stellen, sowie aus Appulejus hervor, welcher es mit non idem diſferenter ûhersetzl) περαθνειν ὑπὶ αὐτῶν λεγόμενοι. διαφοφούμενοι μὲν γὰρ εἰσι κατὶ αὐτοὺς οἱ τοιοῦτοι , εἰ ἡμέρα ἐστιν, ἡμέρα ἔστιν ἀλλὰ μὴν ἡμέρα ἔστιν ἡμέρα ἄρα ἔστιν τι διαφόρως (chenso: ἀδιαφόρως) δὶ περαθνοντες ἐν οἰς τὸ συμπέρασμα ταὐτούν ἐστιν ἐνὶ τῶν λημματων, ὡς ἐπὶ τῶν τοιοῦτων, ἡτοι ἡμέρα ἔστιν ἡ τοῦς ἔστιν ἀλλὰ μὴν ἡμέρα ἔστιν, ἡμέρα ἔστιν τι ἡμέρα ἔστιν ἀμερα ἐστιν ἀμερα ἀρα ἔστιν ἀμερα ἀρα ἔστιν ἀμερα ἀρα ἔστιν αλλὰ μὴν ἡμέρα ἔστιν ἀμερα ἀρα ἔστιν καὶ δλως οἱ λεγόμενοι ὑπὶ τῶν νεωτερων ἀθταφόρως περαθνοντες τοιοῦτοι δὲ καὶ οἱ διφορούμενοι (gleichfalls κολρη το τοιοῦτως τὸ ἐν ἡμέρα ἔστιν ἀλλὰ μὴν ἡμέρα ἔστιν ἡμέρα ἀρα ἔστιν ἀμερα ἐστιν ἡμέρα ἔστιν ἀλλὰ μὴν οὐδὲ οἱ διφορούμενοι (chenso) λεγόμενοι ὑπὶ ἀὐτον οὐλλογιστικοί. chend. f. 64 b.: δι ἀγρηστικοί κοθειδο λεγόμενοι ὑπὶ ἀὐτον συλλογιστικοί. chend. f. 64 b.: δι ἀγρηστικοίς κοθειδού καθον περαθνοντες κ. τ. λ. Schol. cod. Par. ad Τορ. b. Βναλα ρ. 294 b. 25. ἀκολούθως δὲ τούτοις τὸ ἐν ἀρχῆ αἰτοῦνται καὶ οἱ κατὰ τοὺς Στωϊκοὺς ἀδιαφόρως συλλογιζόμενοι οὐτωσί ·, εἰ ἡμέρα ἔστιν ἡμέρα ἔστιν ἡμέρα ἔστιν · ἡμέρα ἔστιν · λλέρος εστιν ·

- hiemit also konnten διφορούμενοι nur im I. und II. Modus, άδιαφόρως περαίνοντες aber in allen fünf Modi vorkommen -; diesen beiden gegenüber hiessen die übrigen auf Verbindung verschiedener Sätze beruhenden Syllogismen doch wohl wahrscheinlich διαφόρως περαίνοντες oder διαφερόντως περαίνοντες (überliefert ist uns dieser technische Ausdruck nicht). - Diesem Documente der Geistes-Armuth reiht sich ein anderes an, in welchem der Grundsatz des Fortschreitens vom Einfachen zum Zusammengesetzten sogar in Mitte der Betrachtung eines zusammengesetzten Dinges - zusammengesetzt aber sind ja doch die Syllogismen - selbst noch rückwärts ausgedehnt wird, so dass allen Ernstes von "Schlüssen" gesprochen wird, welche nicht zusammengesetzt sind. Nemlich es soll als ein μονολήμματος συλλογισμός, d. h. als ein Syllogismus von bloss Einer Prämisse, gelten, wenn in einem hypothetischen Urtheile eben der Causalnexus hervorgehoben und hiemit aus dem Vordersatze der Nachsatz "geschlossen wird", was dann auch nicht mehr nothwendig in der hypothetischen Satzform geschehen muss, sondern auch ausgedrückt werden kann wie z. B. "Du athmest, also lebst Du" statt "Wenn Du athmest, lebst Du". Das Verdienst, die Chrysippische Logik mit diesem Lehrsatze bereichert zu haben, fällt dem Antipatros zu 186); und es wurde

τινες τὸ αὐτὸ ταῖς προτάσεσιν ἔχουσι συμπέρασμα, οἶον ,,εί ἡμέρα ἔστὶν, ἡμέρα ἔστιν ἀλλὰ μὴν ἡμέρα ἔστιν ἡμέρα ἄρα ἔστιν. " Boeth. d. syll. cat. p. 600. (cd. Bas. 1570.); frequenter tales ab aliquibus funt syllogismi, ut ca quae proposuerunt, ipsa etiam in conclusione concludant, ut est hie: ,,si homo es, homo es; homo autem es; homo igitur es"; idem enim conclusit quad ante proposuit.

<sup>186)</sup> Appul. a. a. 0.: licet Antipatro Stoico contra omnium sententiam videatur plena conclusio esse , vides, vivis igitur', cum sil illo modo plena: ,, si videa vivis igitur', cum sil illo modo plena: ,, si videa vivis igitur' (bier ist auch am deutlichsten der Zusammenhang des μονολήμματος mit dem hypothetischen Urtheile ausgedrückt). Sext. Emp. pyrth. hyp. 11, 167.: εἰ δὶ οὐχ ἀρέσκει τισὶ λόγους μονολημμάτους εἰναι, οὐχ εἰσιλ ἀξιοπιστότεροι Αντιπάτρου δε οὐδιὰ τοὺς τοιούτους λόγους ἀποσόπηφ μονολημμάτους εἰναι λόγους ...... Αντιπατρος γὰρ, τῶν ἐν τὰ Χρυσίπηφ μονολημμάτους εἰναι λόγους ...... Αντιπατρος γὰρ, τῶν ἐν τὰ Χρυσίπηφ μονολημμάτους εἰναι λόγους ...... Αντιπατρος γὰρ, τῶν ἐν τὰ Χρυσίπηφ μονολημμάτους εἰναι κόγους ..... Αντιπατρος γὰρ, τῶν ἐν τὰ Κυσίντὰ ἀνασθαι καὶ μονολημμάτους λόγους συνίστασθαι. Alex. ad Τορ, h. 6.: οὖς γὰρ οἱ περὶ Αντιπατρον μονολημμάτους συλλογισμούς λέγουσιν, οὐχ εἰσι συλλογισμολ, ἀλλ ἐνδεῶς ἐφωτώνται, ὡς οὐτοι, ἡμέρα ἔστι, φῶς ἄρα ἔστιν ἀναπνεῖς, ζῆς ἄρα." ... τῷ οὐν γνωρίμω τοὺ συνημμένου καὶ ἐναργεῖ χρώμενοι ἢ τῷ τῆς καθόλου προτάσεως φαιτερῷ ἡγοῦνται δι ἐνός τεθέντος συλλογίζεσθαί τι. Ebend ad An. pr. f. 8 a.: οὐ γὰρ εἰσι συλλογισμολ οἱ λεγόμενοι ὑπο τῶν τωντεθων μονολήμματοι ... οἱ δὲ μονολήμματοι λεγόμενοι ὑπο τῶν τωντεθων μονολήμματοι ... οἱ δὲ μονολήμματοι λεγόμενοι ὑπο τῶν τονεάφων μονολήμματοι ... οἱ δὲ μονολήμματοι λεγόμενοι ὑπο τῶν τονεάφων τὰ τὰ γαρ ἀναπνεῖς, ζῆς ἄρα." ὁποτί θέναι τὸ γὰρ ἀναπνεῖς ἰξι το ἀναπνεῖς τὰ διναι, ὅτι παρ' ἀὐτοῦ προςτίθησιν ὁ ἀχούσας τὴν δευτέραν πρότασην είναι (l. οὐσιν) γνώριμον ,ὁ ἀναπνείννον ζή." ἐπεὶ εῖ γε μὴ ἡν γνώριμος αἴτη, ὁλλ ἀνήτι τὴν ἀναπνείς τὸ συμπέρασμα τὸ ,ζῆς ἄρα. ἐπιλ τοῦ ἀνλονισμος είναι, δὲλ ἀν συνεχώρει τὸ συμπέρασμα τὸ ,ἔξει ἀναίνχης ἀχολουθεῖ τῷ ἡνέραν ἐπια τὰ μαίνε λέξεις ώσι πλείους τῶν τιθεμένων, ταὐτόν ἐξει ἀν συνεχώρις τὰ δινάς καὶ τὰ μάν λέξεις ώσι πλείους τῶν τιθεμένων, ταὐτόν ἐντι κὰ τὰν οὐχος ἡνέραν ἐναι τὸ τὰν τοιούτων ἐστιν καὶ γὰρ ὁ οῦντως ἔχων λόγος τῆ δυναμει μονολήμματος ,ἡνέρα ἔστιν, ἀλλ ἀν ἀνλογισμός ἐν

nun das rhetorische Enthymema, ja selbst die verkümmertste Form desselben, mit dem "logischen" technischen Ausdrucke eines συλλογισρός μονολήμματος gestempelt, wie diess aus dem Berichte einer Schul-Anekdote über eine Rede des Demosthenes gegen Aeschines hervorgeht <sup>187</sup>). Diesem nicht-zusammengesetzten Syllogismus gegenüber mussten nun wohl die fühf ἀναπόδεικτοι jetzt sämmtlich διλήμματοι heissen, wie sie auch wirklich bei Ps.-Galen. genannt werden, s. Abschn, X, Amn. 37; jedoch erscheint der technische Ausdruck "Dilemma" in dem auch bei uns üblichen Sinne eigentlich nur in der Rhetorik (s. Abschn. VIII, Anm. 16 u. 62), und das rhetorische Dilemma, welches betreffs seiner logischen Geltung sich nur auf die drei letzten ἀναπόδεικτοι bezieht, mag wohl erst dazu Veranlassung gegeben haben, dass später in der syncretistischen Logik jene disjunctiven Schlussweisen, wenn auch ohne eine ausdrückliche technische Bezeichnung, eine besondere Bedeutung erhielten; s. Abschn. X, Anm. 53—56.

Sowie aber nun durch Antipatros die ununterbrochene Kette des Ueberganges vom Einfachen zum Zusammengesetzten nach Vornen zu (oder eigentlich rückwärts) hergestellt wurde, so setzte sich dieselbe von den fünf ἀναπόδεικτοι aus auch nach Hinten zu fort, oder viehnehr es strebte der Trieb des Zusammensetzens unaufhaltsam vorwärts. (Wenn es einmal μονολήμματοι und διλήμματοι gibt, warum soll es nicht auch δεκαλήμματοι u. s. f. geben?) Es werden nemlich die Grundsätze einer weiteren Verflechtung dieser Schlüsse angegeben und in dieser Beziehung die ἀναπόδεικτοι völlig entsprechend der Lehre vom Urtheile in "einfache" (ἀπλοῖ) und "nicht einfache" (οὐχ ἀπλοῖ) eingetheilt, wobei nemlich die obigen fünf eigentlichen ἀναπόδεικτοι als die einfachen gelten <sup>185</sup>); die "nicht-

οί λεγόμενοι μονολήμματοι συλλογισμοί προςδέονται γὰρ καὶ ἐκεῖνοι ἔξωδεν τίνος ὅρου καὶ προτάσεως πρὸς τὸ συμπέρασμα. Ehend. ad Τορ. p. 27-4.:
εἰ ἐλλείπει μὲν καὶ μὴ εἰη πάντα εἰλημμένα τὰ ἐψ' οἰς τὸ συμπέρασμα
ἢ διὰ τὸ λεῖπον σφοδρα ἔνδοξόν τε καὶ γνώριμον τοιούτος καὶ ὁ δοκῶν
μονολήμματος κὰναπνεῖς, ζῆς ἄρα" γνώριμον γὰρ τὸ παραξειπόμενον τὸ
πὰν ἀναπνεον ζῆ". τοιαὐτά ἐστι καὶ τὰ ἐνθυμήματα κούτοι κολάσεως
ἄξιοι, ἱερόσυλοι γάρ". παρεῖται γὰρ τοὺς ἱεροσύλους ἀξίους εἰναι κολάσεως.
Αποπ. π. συλλ. b. Philop. ad Am. pr. ed. Ald. f. XXXXII a.: τοῦτο δὲ εῖρητα
πρὸς διαστολὴν τῶν παρὰ τοῖς ὑήτορσι μονολημμάτων καλουμένων συλλογισμῶν, οἴτινες τὴν μίαν πρότασιν εἰπόντες, τὴν δὲ ἐτέραν παρασιγήσαντες, ἔπιμέρουσι τὸ συμπέρασμα, οἰον κὸ ἐτένα τὐχτωρ πλανᾶται, ἡη
σαντες, ἔπιμέρουσι τὸ συμπέρασμα, οἰον κὸ ἐτένα τὐχτωρ πλανᾶται, ἡη
σάρα", παραλιμπάνουσι γὰρ τὴν ἄλλην πρότασιν τὴν λέγουσαν κηπές
δὲ νύχτωρ πλανώμενος ληστής ἐστιν, ὁ δείνα ἄρα ληστής ἐστι". Ueber
letzteres Beispiel vgl, Abscha. II, Anm. 79. Varro, Sal. Men. 54, 1. (s. Ochler
p. 157.): Cui Celer δι' ἐνὸς λήμματος λόγος, Antipatri Stoici filius, rutro capul
displanat.

<sup>187)</sup> Schol. cod. Par. b. Brand. p. 147 b. 42.: συμψήφους αὐτοῖς ἐποιοῦντο ἐχ τοὐτου τοὺς δικαστάς οὐτως γὰο Αημοσθένης ἐποίησεν ἐκών παφοτονίσας καὶ εἰπών παφοξυτόνως ,μισθωτος" καὶ τῶν δικαστῶν διορθωσαμένων καὶ λεγόντων ὁξυτόνως ,μισθωτός" ἀποβλέψας πρὸς Αἰσχίνην ἔψ κ, ἀκούεις ἃ λέγουσιν, Αἰσχίνη;" τὸ γὰο ἐκουσίως αὐτὸν παρατονίσαι συμψήφους κατὰ Αἰσχίνου ἐποίησεν αὐτῷ τοὺς δικαστάς διὰ ταύτας τὰς αἰτίας τοῖς αυκολημιμάτου ἐκέγουντο συλλογισμοῖς οἱ ὑύτουες.

τοίς μονολημμάτοις έκεξρηντο συλλογισμοῖς οἱ ὑήτορες. 198) Sext. Emp. ade. moth. VIII, 225 Γ.: ἔτι χρή γινώσχειν ὅτι των ἀναποδείχτων οἱ μέν εἰσιν ἀπλοῖ οἱ δὲ οὐχ ἀπλοῖ. ὡν ἀπλοῖ μέν εἰσιν οἰ ἀὐτόθεν σαιρὲς ἔχοντες τὸ ὅτι συνάγυσιν, τουτέστι τὸ ὅτι συνειςάγεται ἀὐτών τοῖς λήμμασιν ἡ ἐπιφορὰ, ὁποῖοί εἰσιν οἱ ἐχχείμενοι· ἐὰν γὰρ ἐπὶ

einfachen" aber werden nach jener stets wiederkehrenden Manier wieder eingetheilt in solche, welche aus gleichartigen Bestandtheilen (ἐξ όμογενών) und solche, welche aus ungleichartigen Bestandtheilen (ἐξ ἀνομογενών) bestehen; jedenfalls aber handelt es sich bei den nicht-einfachen darum, sie in die ihnen zu Grunde liegenden schlussfähigen (συνακτικά) Bestandtheile aufzulösen (ἀναλύειν). Hier aber zeigt sich bei der Auflösung der aus gleichartigen Theilen zusammengesetzten Schlüsse 159) sogleich wieder jene nemliche Spielerei des Formalismus, welche den μονολήμ. parot zu Grunde liegt, indem nemlich z. B. der erste Modus nur vermittelst der äusserlichsten Verdopplung selbst in zwei αναπόδεικτοι des ersten Modus aufgelöst wird, deren ersterer selbst sich zu einem μονολήμματος gestaltet, z. B. der Schluss "Wenn es Tag ist, ist es hell; es ist aber Tag; also ist es hell" wird als nicht-einfacher betrachtet und in seine einfachen Bestandtheile aufgelöst, deren erster ist "Wenn es Tag ist, ist es hell", der zweite aber "Wenn es Tag ist, ist es hell; es ist aber Tag; also ist es hell"; so dass auf diese Weise endlos mit der Verdopplung zurückgegangen werden könnte. Weniger sinnlos hingegen ist die Verflechtung und beziehungsweise Auflösung derjenigen Schlüsse, welche aus ungleichartigen ἀναπόδεικτοι zusammengesetzt sind 190); denn wenn auch die Art der Verslechtung selbst nur im sprachlichen Periodenbaue

τοῦ πρώτου εὐθέως δῶμεν ἀληθές εἰναι τὸ ,,εὶ ἡμέρα ἐστὶ, φῶς ἔστι", λέγω δὲ τὸ ἀκολουθεῖν τῷ ἡμέραν εἰναι τὸ φῶς εἰναι, ὑποθώμεθα δὲ ἀληθές τὸ πρῶτον τὸ ἡμέραν εἰναι, ὅπερ ἦν ἡγούμενον ἐν τῷ συνημμένω, ἔξ ἀνάγχης ἀκολουθήσει κὰ τὸ φῶς εἰναι, ὅπερ ἦν συμπέρασμα τοῦ λόγου. οὐχ ἀπλοῖ δέ εἰσιν οἱ ἐκ τῶν ἀπλῶν πεπλεγμένοι καὶ ἔτι χρείαν ἔχοντες τῆς εἰς ἐκείγους ἀναλύσεως, ἶνα γγωσθῶσιν ὅτι καὶ αὐτοὶ συνάγουσιν.

190) Elend. fahrt fort (234—236.): τοιός δε μέν οὖν ἐστιν ὁ χαραχτήρ τῶν ἐξ ὁμογενῶν τὴν πλοχὴν ἐχόντων λόγων ἐξ ἀνομογενῶν δὲ λοιπόν ἐστι καθάπερ ὁ παρὰ τῷ ΑΙνησιδήμφ περὶ τοῦ σημείου ἔρωτηθεὶς, ἔχων ἀὲ οῦτως κεὶ τὰ φαινόμενα ἀπασι τοῖς ὁμοίως διακειμένοις παραπλησίως φαίνεται καὶ τὰ σημεῖα ἐστι φαινόμενα, τὰ σημεῖα πᾶσι τοῖς ὁμοίως διακειμένοις παραπλησίως φαίνεται τὰ δὲ φαινόμενα πᾶσι τοῖς ὁμοίως

τής είς ξχείνους ἀναλύσεως, Γνα γνωσθωσιν ότι καὶ αὐτοὶ συνάγουσιν. 159) Ehend, ſahrt ſοτt (229—233): τούτων δὲ τῶν οὺς ἀπλῶν οἱ μὲν ξὲ ὁμογενῶν εἰσὶ συνεστῶτες οἱ δὲ ξὲ ἀνομογενῶν, καὶ ξὲ όμογενῶν μὲν ὡς περ οἱ ἐχ ἀνομογενῶν, καὶ ἐξ όμογενῶν μὲν ὡς περ οἱ ἐχ ἀνομογενῶν καὶ και το ἐκ ἀνομογενῶν μὲν ὡς περ οἱ ἐχ ἀνομογενῶν μὲν ἀς περ οἱ ἐχ πρώτου ἀναποδείκτου συνεστῶτες ἡ ἐκ ἀνομογενῶν μὲν οὐν ἀναποδείκτων πεπλεγμένοι ἡ ἐκ ἀνοῖν δευτέρων, ἐξ ἀνομογενῶν μὲν οὐν ἀναποδείκτων παραπλήσιοι. ἐξ ὁμογενῶν μὲν οὐν ἀναποδείκτων καὶ το ἀναμοξείκτου ἀναποδείκτων ἀναποδείκτων ἀς ἀναμόσαντες ἀντὸν εἰσόμεθα γνωστέον γὰο ὅτι θεώρημα διαλέκτικὸν ἐστιν τρῶς ἄστιν τρῶς ἀναμοσιατος συνακτικὰ ἐλμματα ἐχωμεν, δυνάμει κὰκεῖνο ἐστιν εἰς τὰς τῶν συλλογισμῶν ἀναλύσεις παρασιόθρενον τοιοῦτον "ὅταν τὰ τινὸς συμπεράσματος συνακτικὰ ἐλμματα ἐχομεν, δυνάμει κὰκεῖνο ἐγομεν τὸ ἀμιματα, τὸ τε συνημμένον τὸ ,,εὶ ἡμέρα ἐστιν', ἐπὶ οὐν ὁὐο ἔχομεν λήμματα. τὸ τε συνημμένον τὸ ,,εὶ ἡμέρα ἐστιν', κάν ἐτι ἐκ εἰς οὐχ ἀπλοῦν συντμμένον τὸ ,,εὶ ἡμέρα ἐστιν', μέρα ἐστιν', κάν ἐτι ἐτις οὐχ ἀπλοῦν συντμμένον τὸ ,,εὶ ἡμέρα ἐστιν', τὰ ἔχομεν ἐν αὐτ ἡλ ἐλήγει δὶ εἰς οὐχ ἀπλοῦν συντμμένον τὸ ,,εὶ ἡμέρα ἐστιν', τοῦτ οὐν δυνάμει μὲν ἔχομεν ἐν τῷ λόγφ συναγόμενον, κατὰ δὲ τὴν ἐκφορὰν παραλέκιμμένον τὰξαντες μετὰ τῆς τοὺ ἐκκεμένου λόγου πορλήψεως (1. πορλήψεως) τῆς ,,ἡμέρα ἔστιν'' ἔξομεν ευναγόμενον τὸ ,,αῷς ἔστιν'' προλήψεως (1. πορλήψεως) τῆς ,,ἡμέρα ἔστιν'' ἔξομεν ευναγόμενον τὸ ,,αῷς ἔστιν'' προλήψεως (1. πορλήψεως) τῆς ,,ἡμέρα ἔστιν'' ἔξομεν ευναγόμενον τὸ ,,αῷς ἔστιν'' προλήψεως δίνης κεφον ὸὶ τὸν τοιοῦτονς, ενα μὲν τοιοῦτον ,,εὶ ἡμέρα ἔστιν, τεξον τὸν ἐνναποδείκτους, ενα μὲν τοιοῦτον ,,εὶ ἡμέρα ἔστις φῶς ἔστιν' τεξον τὸν τοιοῦτονς, ενα μὲν τοιοῦτον ,,εὶ ἡμέρα ἔστις φῶς ἔστιν' τεξον τὸν τοιοῦτονς, ενα μὲν τοιοῦτον ,,εὶ ἡμέρα ἔστις φῶς ἔστιν' τεξον τὸν τοιοῦτονς, ενα μὲν τοιοῦτον ,,εὶ ἡμέρα ἔστις φῶς ἔστιν' τεξον τὸν τοιοῦτονς, ενα μὲν τοιοῦτον ,,εὶ ἡμέρα ἔστιν, τὰ λλὰ μὴν ἡμέρα ἔστιν τὰ δλὰ και ἐντοιοῦτον , ελλὰ μὴν ἡμέρα ἔστιν. ἐν ἐν το ἐντοιοῦτον , ελλὰ μὴν

liegt und daher nur in einer rhetorischen Logik in Betracht kommen kann, so enthalten derartige Combinationen hier doch eine folgerichtige und nothwendig gebotene Weiterführung des einmal eingenommenen Stand-Auf diese Weise wird z. B. der verslochtene Syllogismus punktes.

Wenn das Erste und zugleich das Zweite ist, ist das Dritte Nicht aber ja ist das Dritte, wohl aber ja ist das Erste

Nicht also ist das Zweite

völlig richtig aufgelöst in einen αναπόδεικτος des II. Modus

Wenn das Erste und zugleich das Zweite ist, ist das Dritte Nicht aber ja ist das Dritte

Nicht also zugleich ist das Erste und Zweite und in einen άναπόδεικτος des III. Modus

Nicht zugleich ist das Erste und das Zweite Das Erste aber ja ist

Nicht also ist das Zweite.

Natürlich konnte man mit dieser Combinirung noch mehrerer avaπόδεικτοι beliebig fortfahren, so lange man Lust hatte 191). Es sind aber die aus ungleichartigen Bestandtheilen verflochtenen Syllogismen dieser Art offenbar die nemlichen, welche uns auch unter dem technischen Ausdrucke of έπ δύο τροπικών (wenn sie aus zweien combinirt waren) oder of έπ τριῶν τροπικῶν (wenn aus dreien) genannt werden; ein paar andere Schlussweisen hingegen, welche vielleicht hieher gehören könnten, kennen wir nicht näher da uns ausser ihrer technischen Bezeichnung

und Anllosens der Sytugismen avertaupt dezogen sich meinter im Schtinga - terzeichnisse des Chrysippus (194 f.) genannte Bücher.

191) Eine Probe hievon b. Sext. Emp. a. a. 0. 281 f. und hierauf (283.) zusammengelasst: δύο γάρ έστιν έν τῷ λόγῷ συνημμένα καὶ ἐν διεζευγμένον τούτων δὲ τὰ μὲν συνημμένα ὑπισχείται τοῖς ἐν αὐτοῖς ἡγουμένοις ἀκολουθεῖν τὰ ἐν αὐτοῖς λήγοντα, τὸ δὲ διεζευγμένον ἐν ἔχει τῶν ἐν αὐτοῖς ἀκοθεῖν τὰ ἐν αὐτοῖς λήγοντα, τὸ δὲ διεζευγμένον ἐν ἔχει τῶν ἐν αὐτοῖς ἀκηθὸς, ὡς ἐὰν ἀμφότερα ἡ ἀληθῆ ἡ ἀμφότερα ψευδῆ, ψεῦδος ἔσται τὰ Βίου.

to olov.

διαχειμένοις παραπλησίως φαίνεται τὰ δέ γε σημεία οὺ πὰσι τοῖς ὁμοίως διαχειμένοις παραπλησίως φαίνεται οὐχ ἄρα φαινόμενά ἐστι τὰ σημεία". συνέστηχε γὰρ ὁ τοιοῦτος λόγος ἐχ δευτέρου τε ἀναποδείχτου καὶ τρίτου, καθώς πάρεστι μαθείν έχ της αναλύσεως, ήτις σαφεστέρα μαλλον γενή-τό πρώτον και τό δεύτερον' δεύτερο ἀναποδείκτω, άλλά δή τούτο αύτό κατά μεν την δύναμιν έγκετεται τῷ λόγω, ἐπεὶ ἔχομεν τὰ συνεκτικὰ αὐτοῦ λήμματα, κατὰ δὲ τὴν προφορὰν παφείται. ἄπερ τάξαντες μετὰ τοῦ λειπομένου λήμματος τοῦ πρώτου ἔξυμεν συναγόμενον τὸ συμπέρασμα τὸ ,,οὲα ἀραπό δεύτερον' τρίτω ἀναποδείκτω, ώστε δύο είναι ἀναποδείκτους, ἔνα μὲν τοιοῦτον ,,εὶ τὸ πρώτον καὶ τὸ δεύτερον, τὸ τρίτον οὐχὶ δὲ γε τὸ τρίτον οὐχ ἀρα τὸ πρώτον καὶ τὸ δεύτερον', ὅς ἐστι δεύτερος ἀναποθείκτος, ἔτα μὲν τὸ πρώτον τὸν οὕτως ἔχοντα ,,οὐχὶ τὸ πρώτον καὶ τὸ δεύτερον.' ἀλλὰ μὴν τὸ πρώτον οὐχ ἄρα τὸ δεύτερον.'' Auf diese ganze Theorie des Bildens und Anflösens der Syllogismen überhaupt bezogen sich mehrere im Schriften - Verzeichnisse des Chresionus (1941) genanote βücher.

Nichts überliefert ist 192). Wie weit die Stoiker die Versechtung von drei, vier, u. s. s. άναπόδεικτοι und deren Rückauslösung versolgten, wissen wir nicht; wohl aber ist uns überliefert, dass auch bei den von ihnen noch entwickelten Combinationen nur die doctrinär schulmässige Vollständigkeit sie hiezu veranlasste, da gerade Antipatros selbst zugestand, dass praktisch sich die Versechtungen weit einfacher lösen lassen; Chrysippus jedoch blieb jedenfalls seinem Genie getreu, wenn er trotzeines solchen Zugeständnisses doch drei Bücher über diese combiniten Syllogismen schrieb und noch dazu diesen drei Büchern den Titel "Συλλογιστικαὶ ἄχρηστοι" gab 193).

Insoferne aber gerade Chrysippus ausschliesslich nur die fünf ἀναποδείπτους zuliess und von den übrigen Stoikern strenge an der Lehre desselben festgehalten werden wollte, waren von den mehreren Arten der nicht-einfachen Urtheile nur der Conditional- und der disjunctive Satz zur Bildung von Syllogismen beigezogen, und also z. B. der Causal- und der vergleichende Satz ausgeschlossen; dennoch aber konnte es als nothwendig erscheinen, syllogistische Formen, welche auf jenen anderweitigen nicht-einfachen Urtheilen beruhen, aber schon von den älteren Peripatetikern waren geltend gemacht worden (wie z. B. die vergleichenden συλλογισμοί κατά ποιότητα, s. Abschn. V, Anm. 74), wieder beizuziehen. Und es scheint namentlich Posidonius in dieser Beziehung jene Schlussweisen erneuert zu haben, welche als Analogie-Schlüsse schon von den Sophisten und Megarikern waren benutzt worden; wenn

<sup>192)</sup> Sext. Emp. pyrrh. hyp. II, 2.: ὥςπερ γὰρ ὁ μὴ εἰδὼς, εἰ τύχοι, τί ἐστι τὸ καθ' δ περιαιρουμένου ἡ τὸ ὁτὰ δύο τροπικῶν θεώρημα, οὐδὲ εἰπεῖν τι δύναται περὶ αὐτῶν. Hiezu d. folg. Anm. Ob der Schlussmodus τὸ καθ' δ περιαιρουμένου auch zu den ἀναπόδεικτοι oder deren Combinationen gehöre, ist ungewiss; dem Wortlaute des technischen Ausdruckes nach könnte es auch der unten, Anm. 195, anzuſūhrende περιντικὸς sein, oder etwa auch ein Schluss, welcher vorerst von einem überflüssigen Gliede (παρέκλον, s. Anm. 204.) gereinigt werden muss. Anch wenn bei Alex. ad An. pr. f. 64 b. gesagt wird: δι' ἀχρηστίαν παρέιπεν (sc. Ἀριστ.), οἰοί είσιν οἱ διφορούμενοι λόγοι ἡ ἀδιαιροφως περιάνοντες ἡ ἡ ἄπειρος ῦλη λεγομένη καὶ καθόλου τὸ θέμα τὸ δεύτερον καλούμενον παρά τοῖς νεωτέροις, sind wir weder über ἄπειρος ῦλη noch über δεύτερον θέμα näher unterrichtet; sollte letzteres den zweiten Modus der ἀναπόδεικτοι bedeuten (s. d. ſolg. Anm.), so müsste ἄπειρος ῦλη eine specielle Art desselben sein.

<sup>193)</sup> Galen. d. Hipp. et Plat. plac. II, 3. V, p. 224. ed. K.: νυνὶ δὲ πῶς μὲν οἱ διὰ δύο τροπικῶν ἡ τριῶν ἀναλύονται συλλογισμοὶ καὶ πῶς οἱ ἀδιαφόρως περαίνονται (Ι. περαίνοντες) ἥ τινες ἄλλοι τοιοῦτοι τῷ πρώτφ καὶ δευτερφ θεματι προςχρώμενοι (Θέμα scheint hier soviel als ἀναπόδεικτος καὶ bedenlen), πολλοῖς ἔσιι συντυχεῖν ἡσκημένοις, ῶςπερ ἀμελει καὶ ἐπ' ἄλλοις, όσοις διὰ τοῦ τρίτου θέματος ἡ τετάρτου συλλογισμούς ἀναλύουσι καίτοι τοῦτων τοὺς πλείστους ἔνεστιν ἔτέρως ἀναλύειν συντομώτερον, ὡς Αντίπατος ἔγραψεν πρὸς τῷ καὶ περιεργίαν είναι οὐ μικράν ἀχρήσιου πράγματος ἔκραψεν πρὸς τῷ καὶ περιεργίαν είναι οὐ μικράν ἀχρήσιου πράγματος ἄπασαν τὴν τῶν τοιούτων συλλογισμῶν συμπλοκήν, ὡς αὐτός δερῦτιος ἔγραψεν δεγθείς τῶν συλλογισμῶν ..... (p. 225.) πρὸς μέντοι τοὺς Στωϊκοὺς ἀναγκαϊόν ἐστι μικκρὸν ἀνέσθαι λόγον ἀνθρώπους ἐν μὲν τοῖς ἀχρήσιος τῆς λογικῆς θεωρίας ἱκανῶς γεγυμνασμένους, ἐν δὲ τοὶς χρησίμοις ἀγυμναστοτάτους τε ἄμα καὶ μοχθησαῖς ὁδοῖς ἐπιχειρημάτων ἐντεθραμμένους. Ρε-Galen. Εἰς. Διαλ. p. 55. ed. Μίπας: διὰ τοῦτο οὐν οὐδὶ τοὺς ὑπὸ Χρυσίππου συντεθέντας ἐν ταῖς τρισὶ "Συλλογιστικαῖς ἀχρήσιος ὅτας. ποιν νὸ ἔστιν ἀχρήσιους ὅτας.

aber derselbe diese Schlüsse als Syllogismen "πατὰ δύναμιν ἀξιώματος" bezeichnete, so hatte er sicher hiebei die Stärke ihrer Beweiskraft im Sinne, indem er sie auf gewisse Axiome (insbesondere wohl mathematische Grundlehren) reducirte, von deren Geltung z. B. alle Proportional - Schlüsse abhängen <sup>194</sup>). Es ist uns dieses Bestreben einer Zurückführung der Schlüsskraft auf feststehende Axiome auch darum von Interesse, weil wir sehen werden, dass später in ausgedehnterem Masse zum Behufe einer regelrechten Festigkeit allgemeine Axiome an die Spitze der Beweisführung überhaupt gestellt werden wollen; s. Abschn. IX, Anm. 81 u. Abschn. X, Anm. 60.

Uebrigens liess auch hier betreffs aller schlussfähigen Syllogismen die mit der Rhetorik kokettirende Logik der Stoiker noch eine eigene Species der περαντικοί zu, welche dazu bestimmt war, auch dem blossen Schwätzen den Eintritt in die Logik nicht ganz zu verwehren (āhnlich wie wir solches bei dem Begriffe, Anm. 73, und bei der Wahrheit der Urtheile, Anm. 168, sahen); nemlich im Unterschiede von den bisher unn behandelten eigentlich logischen περαντικοί hiessen "περαντικοί im engeren Sinne" jene Syllogismen, welche wohl auf ein logisch und factisch richtiges Resultat gelangen, aber nicht in der schulmässig strengen Form sich bewegen, sondern im Sprachausdrucke oder der Anordnung der Glieder von derselben sich entfernen 195).

Ist nun das Bisherige die Entwicklung der Formen der Schlüsse, so tritt hierauf auch hier ebenso wie in der Lehre vom Urtheile die Frage über Wahr und Falsch auf; und es tragen auch die auf die Syllogistik sich beziehenden logischen Lehrsätze betreffs des Wahren und Falsche den nemlichen Charakter wie dort bei dem Urtheile an sich, insoferne der extrem formale und der roh empirische Standpunkt auch hier getreulichst gepaart werden; zugleich aber hängt, wie sich von selbst ver-

195) Diog. L. 78: τῶν δὲ πειαντικῶν λόγων οἱ μὲν ὁμωνύμως τῷ γένει λέγονται περαντικοὶ, οἱ δὲ συλλογιστικοί .... περαντικοὶ δἔ εἰσιν ἐἰδικῶς οἱ συνάγοντες μὴ συλλογιστικῶς, οἱον οἱ τοιοῦτοι ,,ψεὐδός ἐστι τὸ ἡμέρα ἔστι καὶ νὺξ ἔστιν ἡμέρα δέ ἐστιν οὐκ ἄρα νὺξ ἔστιν. ' Ps.-Galen., welcher in der ohen, Anm. 193, angeſāhrten Stelle fortſāhrt: .... ἀχρήστους ὅντας, ἐτξρωθι γὰρ ἐδεξὰ τοῦτο, καθατερ καὶ τῶν (wahrscheinl. zu lesen ἐπὶ τῶν) περαντικῶν ὑπ' αὐτοῦ κληθέντων, ἐδεξχθη γάρ καὶ τούτων ἔνιοι μὲν οὐκ ἔδιόν τι γένος ὅντες συλλογισμοῦ (Minas συλλογισμοῖ), ἀλλὰ πεπονθυίας λέξεως ἑρμηνευόμενοι (Minas ἐρμηνευομένου), ποτὲ μὲν κατ' ἀκολουθοῦσαν (wahrscheinl. zu lesen ἀκολουθιας) ὑπέρθεσιν —, die hieral eintretende Lücke der Handschrift ergänzt Minas: ποτὲ δὲ κατ' ἄλλο τι πάθος.

<sup>194)</sup> Ps.-Galen, a. a. 0. p. 57, woselbst nach der Entwicklung mehrerer Arten der Vergleichungs- und Analogie-Schlüsse (s. Abschn. X, Anm. 57 fl.) gesagt wird τους δε τοιούτους ἄπαντας συλλογισμούς τῷ γένει μὲν ἐχ τῶν πρός τι ὑητέον, ἐν εἰδει δὲ κατ ἀξιώματος δύναμιν συνισταμένους, ὡςπες καὶ Ποσειδώνιός ψησιν ὀνομαζειν τούτους συνακτικούς κατὰ δύναμιν ἀξιώματος. Ηὸchst wahrscheinlich hieranl ist auch zu hezichen Schol. ad Ĥεπως. d. ime. VII, p. 764. Wals: συνέστηκε δὲ ὁ συλλογισμός ... ἐχ προτάσεως καὶ ἐχ τοῦ ἐπισυνδέοντος τὸ καθηγούμενον τῆς προτάσεως καὶ ἐχ τοῦ ἐπισυνδέοντος τὸ καθηγούμενον τῆς προτάσεως αλὶ ἐχ τοῦ ἐπισυνδέοντος τὸ καθηγούμενον τῆς προτάσεως οὐδεν τῶν λοιπῶν τῆς αὐτῆς οὕσης τὰ γὰς συλλογισμός τῷ τὰ τὸῦ γότος τὸς λογου, οὐχ ὡς οἱ Στωϊκοὶ ἐπὶ τοῦ κατὰ δύναμιν τροπικοῦ προάγοντες. Praktisch wendete Posidonins einen Vergleichungs-Schluss bei dem Beweise an, dass die Welt ein Organismus sei; Diog. L. VII, 143.: τὸ γὰς ζῷον τοῦ μὴ ζῷον κρεῖττον ἀξεν δὲ τοῦ κόσμου κρεῖττον ζῷον ἀρα ὁ κόσμος. S. Abscha. II, Anm. 49. 195) Diog. L. 78: τῶν δὲ περαντικών λόγων οἱ μὲν ὁμωνύμως τῷ γένει

steht, für die Stoiker die rhetorische Wirkung der Syllogismen, d. h. die Beweis-Krast derselben und die Methode des Beweisens überhaupt von dem Wahr-sein ab. Der stoische Grundsatz nun betreffs der Wahrheit oder Falschheit der Schlüsse lautet: Ein Syllogismus ist wahr, wenn er aus materiell wahren Prämissen formell richtig den Schlusssatz herbeiführt, falsch hingegen, sowohl wenn die Prämissen materiell falsch sind, als auch wenn formell unrichtig geschlossen wird; aus dem letzteren Grunde falsch also sind alle jene Syllogismen, welche nicht συνακτιποί oder nicht περαντιποί sind, d. h. sämmtliche ἀπέραντοι jeder Art. wie wir sie unten als den formellen Gegensatz der richtigen Schlüsse darzustellen haben. Aber eben wegen des materiellen Inhaltes der Prämissen, welcher factisch wahr oder falsch sein kann, werden demnach die formell richtigen συνακτικοί selbst in wahre und falsche eingetheilt, wohei dieses auf empirischer Wahrnehmung des Factischen beruhende Kriterium zwar noch ein berechtigtes ist, woferne es auf die πρόληψις des Syllogismus bezogen wird, jedenfalls aber den Standpunkt enthält. dass auch hier die jeweilige momentane Wahrheit der factischen Dinge oder Zustände den letzten Entscheidungsgrund gibt 196), wobei natürlich nicht mehr von einem lebendigen Walten des Mittelbegriffes, wie bei Aristoteles, die Rede sein kann, wohl hingegen mit dieser Hohlheit und Verslachung das Gebiet der rhetorischen Praxis der Beweisführung am besten sich verträgt. In diesem Sinne daher auch werden jene συνακτιzol, welche wahr sind, noch des Näheren betreffs ihrer Fähigkeit zu einer "Beweisführung" (ἀπόδειξις) untersucht, wobei folgendes Schema angewendet wird <sup>197</sup>): die Schlüsse, welche wahr sind, führen entweder

συμπέρασμα.

197) Sext. Emp. fahrt fort (140 — 142.): πάλιν δὲ τῶν ἀληθῶν λόγων οἱ μέν εἰσιν ἀποδεικτικοὶ οἱ δ' οὐκ ἀποδεικτικοὶ, καὶ ἀποδεικτικοὶ μὲν οἱ διὰ προδήλων ἄδηλόν τι συνάγοντες, οὐκ ἀποδεικτικοὶ δὲ οἱ μὴ τοιοῦτοι οἰον ὁ μὲν τοιοῦτος λόγος "εἰ ἡμέρα ἐστὶ, μῶς ἔστιν" ἀλλά μὴν ἡμερα ἔστιν μῶς ἄρα ἔστιν" οὐκ ἐστιν ἀποδεικτικός τὸ γὰρ μῶς εἰναι, ὅπερ ἐστιν αὐτοῦ συμπέρασμα, πρόδηλόν ἐστιν ὁ δὲ τοιοῦτος "εἰ ἰδρῶτες βέσως διὰ τῆς ἔπιφανείας, εἰσὶ νοητοὶ πόροι" ἀλλὰ μὴν ἰδρῶτες δέσυσι διὰ τῆς ἐπιφανείας. εἰσὶν ἄρα νοητοὶ πόροι" ἀποδεικτικός ἐστι, τὸ συμπέρασμα

<sup>196)</sup> Diog. L. 79.: ἔτι τῶν λόγων οἱ μὲν ἀληθεῖς εἰσιν οἱ δὲ ψευσεῖς ἀληθεῖς μὲν οὐν εἰσι λόγοι οἱ δι' ἀληθῶν συναγοντες, οἰον ,,εὶ ἡ ἀρετὴ ωὐρελεῖ, ἡ κακία βλάπτει", ψευδεῖς δὲ εἰσιν οἱ τῶν λημμάτων ἔχοντες τι ψεῦδος ἡ ἀπεραντοι ὅντες, οἰον ,,εὶ ἡμέρα ἐστὶ, τῶς ἐστιν' ἡμέρα δὲ ἔστιν' ζῆ ἄρα Δίων." Sext. Emp. pyrth. hyp. II, 138 ſ.: τῶν δὲ συνακικῶν οἱ μέν εἰσιν ἀληθεῖς οἱ δὲ οὐκ ἀληθεῖς, ἀληθεῖς μὲν ὅταν μὴ μόνον τὸ τὸς τῶν λημμάτων συμπλοκῆς καὶ τῆς ἔπιφορᾶς, ὡς προειφνημικόνον ἐκ τῆς τῶν λημμάτων συμπλοκῆς καὶ τῆς ἔπιφορᾶς, ὡς προειφκαμεν (Anm. 178.), ὑγιὲς ἢ, ἀλλὰ καὶ τὸ συμπερασμα καὶ τὸ διὰ τῶν λημμάτων αὐτοῦ συμπεπλεγμένον ἀληθες ὑπάρχη, ὅ ἐστιν ἡγούμενον ἐν ῷ ἀκηθες ἀληθες ὁ ἀμηθες ἀστικος ἀραξατιν" σύνα ἀληθεῖς δὲ οἱ μὴ οὕτως ἔχοντες· ὁ γὰρ τοιοῦτος λόγος ἡμέρας οῦσης ,,εὶ τὸς ἔστι, σκότος ἔστιν αλλὰ μὴν γύξ ἔστιν σκότος ἀραξατιν" συνακτικός μέν ἔστι, σκότος ἔστιν ἀλλὰ μὴν γύξ ἔστιν σκότος ἀραξατιν" συνακτικός μέν ἔστι, σκότος ἔστι (diese beiden Worte ſehlen in den Handschtr. ω λυκες.), σκότος ἄρα ἔστιν οὐ μέντοι ἀληθης τὸ γὰρ ἡγούμενον συμπεπλεγμένον γεὐδός ἔστι τὸ ,,νὺς ἔστι καὶ, εὶ νὺξ ἔστι, σκότος ἔστιν ψεῦδος γὰρ ἔστι συμπεπλεγμένον το ἔκοτος ἄρα ἔστιν τὸ ,,νὺς ἔστιν καὶ, εὶ νὸξ ἔστις σκότος ἔστιν ψεῦδος τοῦ ἐντιν ἀληθῆς τὸ γὰρ ἡγούμενον συμπεπλεγμένον ψεῦδος ἔτιν τὸ ,,νὺς ἔστιν καὶ, εὶ τὸς ἐνοις φασει τὸν δι' ἀληθῶν λημμάτων ἀληθὲς συνάγοντα συμπερασμα.

von Bekanntem (πρόδηλον) auf Bekanntes und sind dann "nicht beweiskrāftige" (οὐκ ἀποδεικτικοί), oder sie führen von Bekanntem auf Unbekanntes und sind dann "beweiskräftige" (ἀποδεικτικοί); letztere aber wieder sind entweder der Art, dass sie bloss von der Voraussetzung auf den Schlusssatz hinleiten (ἐφοδευτικῶς), oder der Art, dass sie zugleich aus der Voraussetzung den Schlusssatz enthüllen (¿xxaluntinas); und letztere nun sind die eigentlich beweisenden. Erwägen wir aber hiebei, dass in der Lehre vom hypothetischen Urtheile das onueiov in seiner logischen Brauchbarkeit gleichfalls als ein Exxaluntinov bezeichnet worden war (Anm. 152.), so erhellt uns hier wieder ganz deutlich, dass der Grundzug der ἀπόδειξεις bei den Stoikern auf den Voraussetzungsschlüssen ruht; andrerseits auch sieht man, dass die our conδειχτικοί näher den διφορούμενοι und άδιαφόρως περαίνοντες, die άποδειχτιχοί aber näher den übrigen (διαφόρως περαίνοντες) Voraussetzungsschlüssen liegen. In Folge jenes Schema's demnach wird zusammenfassend die ἀπόδειξις als ein "enthüllend beweiskräftiger wahrer schlussfāhiger Syllogismus" (λόγος συνακτικός άληθής αποδεικτικός έκκαλυπτικός), oder populärer als ein "aus dem Annehmbaren das weniger Annehmbare schliessender Syllogismus" bezeichnet 198), und mit dem vollsten schulmässigen Doctrinarismus, besonders polemisch gegen die Skeptiker, auch der Beweis geführt, dass es eine Beweisführung gebe, nemlich: "mag es eine Beweisführung geben oder nicht, so gibt es eine Beweisführung; denn im ersteren Falle bedarf es keines Beweises mehr, dass es eine Beweisführung gebe, der zweite Fall aber kann nur als wahr angenommen werden, wenn er bewiesen ist; also giebt es auch dann eine Beweisführung, wenn bewiesen ist, dass es keine gibt." 199).

έγων ἄσηλον τὸ ,,εἰσὶν ἄρα νοητοὶ πόροι". τῶν δὲ ἄσηλόν τι συναγόντων οἱ μὲν ἐφοδευτιχῶς μόνον ἄγουσαν ἡμὰς διὰ τῶν λημμάτων ἐπὶ τὸ συμπέρασμα, οἱ δὲ ἐφοδευτιχῶς ἄμα χαὶ ἐκχαλυπτιχῶς οἰσο ἐφοδευτιχῶς μὲν οἱ ἐκ πίστεως καὶ μνήμης ἡρτῆσθαι δοκοῦντες (diess erinnert an das ὑπομνηστικὸν σημεῖον, s. Anm. 151.), οἰος ἐστιν ὁ τοιοῦτος ,,εῖ τἰς σοι δεῶν εἰτεν ὅτι πλουτήσει οὐτος, πλουτήσει οὐτος ὑτοι ἡ ἐ ὁ θεὸς ἰδακνυμι δὲ καθ ὑποθεσιν τὸν Δία) εἰπε σοι ὅτι πλουτήσει οὐτος πλουτήσει ἄρα οὐτος", συγκατατιθέμεθα γὰς τῷ συμπεράσματι οὐχ οῦτως ἀιὰ τὴν τῶν λημμάτων ἀνάγχην ὡς πιστεύοντες τῆ τοῦ θεοῦ ἀποφάσει (l. ἀποφάνσει), οἱ δὲ οὐ μόνον ἐφοδευτιχῶς ἀλλὰ καὶ ἐκκαλυπτικῶς ἄγουσιν ἡμᾶς ἐπὶ τὸ συμπερασμα, ὡς ὁ τοιοῦτος ,εὶ ὑξουσι διὰ τῆς ἔπιφανείας ἰδρῶτες , εἰδι νοητοὶ πόροι ἀλλὰ μὴν τὸ πρῶτον τὸ δεὐτερον ἀρα". τὸ γὰς ἡεῖν τοὺς ἱδρῶτας ἐκκαλυπτικόν ἐστι τοῦ πόρους εἰναι διὰ τὸ παρειλῆφθαι ὅτι διὰ ναστοῦ σώματος ὑγοὸν οὐ δύναται φέρεσθαι. Fast wörtlich ebenso ade. math. VIII, 305—309.

<sup>198)</sup> Ebend. pyrrh. hyp. II, 135.: ἔστιν οὖν, ὡς φασὶν, ἡ ἀπόδειξις λόγος δι' όμολογουμένων λημμάτων κατὰ συναγωγὴν ἔπιφορὰν ἔκκαλύπτων ακτὰ συναγωγὴν ἔπιφορὰν ἔκκαλύπτων ακτηλου. ακτ. ακτ. Διηθής, τεπατος όφειλει λόγος είναι, δεύτερον συνακτικός, τρίτον καὶ ἀληθής, τέπατον καὶ ἄδηλον ἔχων συμπέρασμα, πέμπτον καὶ ἔκκαλυπτόμενον τοῦτο ἐκ τῆς δυνάμεως τῶν λημμάτων. Vgl. ebend. 411—423. Diog. L. 45.: τὴν δὲ ἀπόδειξιν λόγον διὰ τῶν μάλλον καταλαμβανομένων τὸ ἦττον καταλαμβανόμενον περαίνοντα (so tichtig P. Fabri für περί πάντων).

Eben aber, je mehr bei den Stoikern die Beweisführung mit der hypothetischen und disjunctiven Schlussweise selbst zusammenhing, um so mehr mussten dieselben daran fest halten, dass es überhaupt Voraussetzungen gebe, deren Wahrheit eben dadurch erhärtet werde, dass dasjenige sich als wahr zeige, was als Schlusssatz aus den in Folge der Voraussetzung gemachten Annahmen folgt 200). Durch diese colossale Verwirrung zwischen principium causalitatis und principium rationis sufficientis (s. oben Anm. 161) gelangten nun die Stoiker sogar noch dazu, die Parallele der Lehre vom Schlusse mit der Lehre vom Urtheile so weit treiben zu können, dass sie ausser dem Wahr-sein und Falsch-sein der Syllogismen auch von möglichen und nicht-möglichen, nothwendigen und nicht-nothwendigen Schlüssen sprachen 201). Die Geschichte der Logik, glaube ich, wird sich gerne mit der blossen Notiz dieses Factums begnügen, ohne es im geringsten zu bedauern, dass uns ausser derselben durchaus nichts Näheres überliefert ist.

Für jene Schlüsse nun, welche aus formellen Gründen falsch sind, d. h. für sämmtliche ἀπέραντοι, welche als die nicht-schlussfähigen den Gegensatz gegen die bisher besprochenen bilden, ist es in Folge der einmal vorliegenden Auffassung des Wahr und Falsch, wie wir dieselbe in der Lehre vom Urtheile (Anm. 137 und besonders für das hypothetische Urtheil Anm. 146) trafen, nur consequent, wenn die Schluss-Unfähigkeit der Schlüsse in eben jenes unverstandene Mischlings-Verhältniss des Contradictorischen und Contraren verlegt und als anégavioi jene Schlüsse definirt werden, bei welchen das contradictorische Gegentheil des Schlusssatzes keinen realen Gegensatz gegen die Verbindung der Prämissen bildet 202); und insoferne der apagogische Beweis in der That eine Probe der Beweiskraft der Schlüsse in dieser Beziehung ist, ver-

ύω' αύτοῦ περιτρέπεσθαι καὶ δι' ών αναιρεί ταύτην, δια τούτων αὐτήν όρίζειν. όθεν και άντικαθιστάμενοι τοις σκεπτικοίς φασιν, ο λέγων μηθέν χοώμενος, ουθέλς αυτώ πιστεύσει των την αποθείχιν παραθεχομένων ψιλή υπάρχειν απόθειξιν ή λόγω το τοιούτον αποθείχνύς και εί μεν ψιλή φάσει υθίζεις, ουθέχει και αντικουσιατέρου του, οχεπτικός φασει λέγομ μηθέν υθίζεις, ουθέχει γάσει χρωμένω, άλλα δια της αντιχειμένης Επισχεθήσεται γάσεως είπον-τος τινός είναι απόδειξιν' εί δε αποδειχνύς το μη είναι απόδειξιν, τοῦτο και εί μεν ούκ έστιν απόδειξις, απιστός έστιν, εί δε έστιν απόδειξις, απόdeiğiç Erriv.

<sup>200)</sup> Ebend. adv. math. VIII, 367.: άλλ' οὐ δεῖ, φασὶ, πάντων ἀπόδειξιν αἰτεῖν, τινὰ δὲ καὶ ἐξ ὑποθέσεως λαμβάνειν, ἐπεὶ οὐ δυνήσειαι προβαίνειν ημίν ο λόγος, εξάν μη δοθη τι πιστόν εξ αύτου τυγηθείαι προβαίνειν ήμιν ο λόγος, εξάν μη δοθη τι πιστόν εξ αύτου τυγχάνειν. ehend. 375; νη Αία, άλλ' εξώθασιν ύποτυγχάνοντες λέγειν ότι πίστις ξστί τοῦ ξρρῶσθαι τὴν ὑπόθεσιν τὸ ἀληθές εἰρίσκεσθαι έκείνο τὸ τοῖς εξ ὑποθέσεως λημθείσιν έπιμερομενον εξ γὰρ τὸ τούτοις ἀκολουθοῦν ἐστιν ὑγιὲς, κὰκεῖνα οἰς ἀκολουθοῖ ἀληθή καὶ ἀναμμίλεκτα καθέστηκεν.

201) Diog. L. 79.: καὶ δυνατοὶ δ' εἰσὶ λόγοι καὶ ἀδύνατοι καὶ ἀναγκαῖοι

καὶ οὐκ ἀναγκαῖοι.

<sup>202)</sup> Ebend. 77.: των δε λόγων οι μεν είσιν απεραντοι οι δε περαντικοι απεραντοι μεν ων το αντικείμενον της επιτροράς ου μάχεται τη δια
των λημμάτων συμπλοκή, οἰον οι τοιούτοι ,, ει ημέρα εστί, ψως έστι:
ημέρα δε έστιν περιπατεί ἄρα Δίων. S. d. folg. Anm.

stehen wir nun die Notiz sehr wohl, dass die Stoiker ein grosses Gewicht auf den apagogischen Beweis gelegt und ihn die prima constitutio oder primum expositum genamt hätten 203); vgl. Abschn. II, Anm. 43. Aber auch dieses Verhältniss der Schluss-Unfähigkeit wurde schulmässig in Rubriken gebracht, und wir finden folgende Aufzählung der Fälle 204): ein Syllogismus sei ἀπέραντος entweder erstens dadurch, dass zwischen

203) Appul. d. interpr. p. 277. Oud.: est et altera probatio communis omnium, etiam indemonstrabilium (d. h. natūrlich der ἀναπόδειπτοι), quae dicitur ,, quod sic definiunt: ,, si ex duobus tertium quid colligitur, alterum eorum cum contrario illationes (zu lesen illationis) colligit, contrarium relinquit (zu lesen relinqui) d. h. wenn aus zwei Prāmissen Etwas als drittes geschlossen wird, so führt die eine derselben verbunden mit dem Gegentheile der ἐπιφορὰ zu dem Schlusse, dass nur der Gegensatz der anderen übrig bleibt. Ebend. p. 278.: nec frustra constituerum dialectici, eum verum modum esse, cuius adversum illationis cum altera acceptione tollit reliquam.

204) Sext. Emp. pyrrh. hyp. II, 146 — 150.: οί γε μην διαλεκτικοί φασιν ασύνακτον λόγον γίγνεσθαι ήτοι παρά διάρτησιν ή παρά έλλειψιν ή παρά τὸ κατὰ μοχθηρον ήρωτησθαι σχημά ή κατὰ παρολκήν, οἰον κατὰ διάρτησιν μέν δταν μη έχη τα λήμματα ακολουθίαν πρός άλληλα τε και την επι-φοράν, ως ο τοιούτος ,, εί ημέρα έστι, φως έστιν άλλα μην πυροί έν αγορά πωλούνται. Δίων αρα περιπατεί" (es ist doch eine empörende Dummheit, derlei in einer Lehre vom Syllogismus niederzuschreiben). παρά δὲ παρολκήν όταν εύρίσκηται λήμμα παρέλκον πρός την του λόγου συναγωγήν, οίον "εί ήμερα έστι, φως έστιν άλλα μην ήμερα έστιν, άλλα και Δίων περιπατεί: φως άρα έστιν." παρά δε τό εν μοχθηρφ ήρωτησθαι σχήματι δταν μή ή τὸ σχήμα τοῦ λόγου συνακτικὸν, οίον δντων συλλογισμών, ώς φασί, τού-των , εί ήμερα έστι, φώς έστιν· ἀλλά μήν ήμερα έστιν· φώς άρα έστιν· , εί ήμερα έστι, φώς έστιν· ούχι δε φώς έστιν· ούκ άρα ήμερα έστιν· ό λόγος ἀσύνακτός έστιν ούτος ,, εί ήμερα έστι, φώς έστιν· ἀλλά μήν φώς ξστιν' ήμερα άρα έστιν". Επεί γάρ επαγγελλεται το συνημμένον εντός του έν αὐτῷ ἡγουμένου είναι καὶ τὸ λῆγον, είκότως τοῦ ἡγουμένου προςλαμβανομένου επάγεται και το ληγον και του ληγοντος αναιρουμένου αναιρείται καὶ τὸ ἡγούμενον εί γὰρ ἡν τὸ ἡγούμενον, ἡν ἄν καὶ τὸ λῆγον, τοῦ δέ λήγοντος προςλαμβανομένου οὐ πάντως τίθεται καὶ τὸ ἡγούμενον· οὐθὲ γὰο ὑπισχνείτο τὸ συνημμένον τῷ λήγοντι ἀχολουθεῖν τὸ ἡγούμενον, ἀλλὰ τῷ ἡγουμένω τὸ λῆγον μόνον. διὰ τοῦτο οὐν ὁ μὲν ἐχ συνημμένου καὶ τοῦ ήγουμενου το λήγον συνάγων συλλογιστικός είναι λέγεται και ό έχ συνημ-μένου και τοῦ άντικειμένου τοῦ λήγοντος το άντικείμενον τῷ ήγουμένω συνάγων, ὁ δὲ έχ συνημμένου και τοῦ λήγοντος τὸ ήγουμενον είςάγων ἀσύναχτος ώς ο προειρημένος, παρό και άληθων όντων των λημμάτων αὐτοῦ ψευδος συνάγει, δταν λυχνιαίου φωτός υντος νυχτός λέγηται. το μεν γάο ,,ει ήμερα εστί, φως έστι" συνημμένον άληθες έστιν χαι ή ,,άλλά μην φως εστι" πρόςληψις, ή δε ,,ήμερα άρα" επιφορά ψευδής, χατά παράλειψιν δε εστι μοχθηρός λόγος εν ψ παραλείπεται τι τών πρός την συναγωγήν τοῦ συμπεράσματος χρησιμευόντων · οἰον ὑγιοῦς ὄντος, ὡς οἰονται, τοῦ λόγου τοὐτου ,, ἡτοι ἀγαθος ἐστιν ὁ πλοῦτος ἡ κακὸς ἡ ἀδιάφορος · οὐτ ἐ ἐ κακός ἐστιν οὐτε ἀδιάφορος · ἀγαθός ἀρα ἐστιν ὑ πλοῦτος ἡ κακός ἐστι παρὰ ἐλλειψην οὐτος ὁ λόγος ,, ἡτοι ἀγαθός ἐστιν ὁ πλοῦτος ἡ κακός · οὐκ ἔστι δὲ κακός · ἀγαθός ἄρα ἔστίν. ' ἐ sat wörtlich ebenso ade. math. VIII, 429—434. Es braucht wohl nicht bemerkt zu werden, dass hier wieder in der blodsinnigsten Weise factische Causalität oder factische Disjunction mit dem formalen Momente des Syllogismus zusammengewürselt ist. Die παρολκή übrigens erwähnt auch Alex, ad Top. p. 9.: άλλα και τούς παρέλκοντας. εν οίς γαρ λόγοις πρότασίς τις είληπται παρέλχουσα, ούτοι οὐ διὰ τῶν χειμένων συναγουσι τὸ συμπέρασμα, εἴ γε καὶ ἀφαιρεθείσης ἐκείνης ἔτι οἰόν τε τὸ αὐτὸ συνάγεσθαι (auf diess letzlere könnte sich vielleicht die oben erwähnte Schlussweise καθ' δ περιαιρουμένου beziehen, s. Anm. 192).

den Prämissen unter sich oder zwischen ihnen und dem Schlusssatze keinerlei Zusammenhang besteht - διάφτησις -, oder zweitens dadurch, dass ein überzähliges Glied ausserhalb des Zusammenhanges eingefügt ist - παρολκή -, oder drittens dass (namentlich bei Disjunction) ein nothwendiges Glied fehlt - Ελλειψις -, oder viertens dadurch, dass die Schlussfolge selbst verletzt ist, z. B. von der Wirkung auf die Ursache geshlossen wird — κατά μοχθηρον σχήμα —. Uebrigens scheinen in Bezug auf eine solche Aufzählung auch innerhalb der Schule Abweichungen stattgefunden zu haben; es wird uns wenigstens noch eine weitere Art falscher Schlüsse überliefert, welche of ἀμεθόδως περαίνοντες heissen und den eben zuletzt genannten (μοχθηφον σχημα) entweder coordinirt oder subordinirt werden können; dieselben haben ihren syllogistischen Fehler darin, dass sie einen zu ihrer Beweis-Kraft unentbehrlichen höheren Obersatz weglassen und fortschliessen, wie wenn er bereits bewiesen ware 205). Auch waren vielleicht wieder als eigene Art die speciell so genannten ασυλλόγιστοι abgetrennt, welche ihren logischen Schlussfehler hinter einer äusserlich rhetorischen Scheinbarkeit versteckten 206). Jedenfalls sehen wir, dass auch dieser Theil der Syllogistik von den Stoikern ohne allen Begriff betreffs des Wesens der Prämissen, des Mittelbegriffes, der Causalität u. dgl. in der einfältigsten Weise behandelt wurde.

Ein Hauptzweig der ἀπέραντοι aber waren sämmtliche σοφίσματα, d. h. alle absichtlichen Trug- und Fangschlüsse, welche, insoferne sie eben falsche Syllogismen — "ψευδεῖς λόγοι" — sind, der Dialektik anheimfallen, da ja diese die Kunst der Unterscheidung von Wahr und

νοις τουτο ότα το αλήσες είναι το χασολού το τα τις αυτίς του και αλλήλοις είναι τσα. Ps.-Galen. Εἰς, διαλ, p. 59; - ούς ἀμεθόδους ὁνομάζουσιν, οίς οὐθεγὸς ὄντος δλως μεθοθιχοῦ λόγου συλλογιστέον. 206) Diog. L. 78:: ἀσυλλόγιστοι δ' εἰσιν οἱ παραχείμενοι μὲν πιθανώς τοῖς συλλογιστιχοῖς, οὐ συνάγοντες δὲ, οἶον, εἶ Τππος ἐστὶ Δίων, ζῷόν ἐστι Δίων' ἀλλὰ μὴν ἵππος οὐχ ἐστὶ Δίων' οὐχ ἄρα ζῷόν ἐστι Δίων."

<sup>205)</sup> Alex. ad An. pr. f. 9 b.—10 a.; καθόλου γὰρ εἴ τι εἴη συναιρόμενον μὲν, οὐ μὴν ἐχ τῶν κειμένων ἀλλ' ἐτέριας προτάσεως προκληψει, τὸ τοιοῦτον ἀναγχαΐον μὲν ὑηθήσεται, οὐ μὴν συλλογισμὸς ἤθη τοῦτο, ὁποῖοὶ εἰσι καὶ οἱ ἀμεθόδως περαθνοντες λόγοι παρὰ τοῖς Στωϊκοῖς, οἰον εἰ λέγει τις πὸ πρῶτον τοῦ δευτέρου μεῖζον, τὸ δὲ δεύτερον τοῦ τρίτου, τὸ ἄρα πρῶτον τοῦ τρίτου, τὸ τοῦτο γὰρ ἀπαγχαίως μὲν ἔπεται, οὐ μὴν καὶ συλλογισμῷ, εἰ μὴ προςληψθήσεται τις ἔξωθεν πρότασις ἡ λέγουσα πτὸ τοῦ εισίτον τοῦ τλόγον τοῦ τρίτου μεῖζον κοτιν τοῦ τρίτου καὶ τοῦ ἐλάιτονος ἐκείνου μεῖζον ἐστιν τω δῶς κεραίνοντας, οἰον ἐστι καὶ τὸ ὑημέρα ἔστιν ἀλλὰ σὰ λέγεις ὅτι ἡμέρα ἔστιν ἀληθεύεις ἄραί τοῦ γὰρ συλλογισμὸς τοῦτο, ἔσται δὲ προστέθείσης τῆς καθόλου προτάσεις τῆς, οἱ τὸ νε ἐίναι λέγου ἀληθεύεις ἄραί τοῦ γὰρ συλλογισμὸς τοῦτο, ἔσται δὲ προστέθείσης τῆς καθόλου προτάσεις τῆς, οἱ τὸ νε ἐίναι λέγου ἀληθεύεις (wahrscheinlich ist dieses specielle Beispiel eines ἀμεθόδως περαίνων besonders in der Schule festgehalten und dann unter dem technischen Αυκάτικες πλαβεύων" als Gegensath des herühmten ψεωθόμενος -> s. Abschn. Il, Anm. 83., den eigentlichen Sophismen beigezāhlt worden; vgl. bes. Abschn. X, Anm. 60.) ebend. ſ. 27 a. — b.: ὅσοι δὲ ἡγοῦνται ἐκ δύρ ἐπὶ μέρους συλλογιστικῶς τι συνάγεσθαι, ὡς οἱ τοῦς ἐταιῶτς λεγομένους ἀμεθόδως περαίνειν οἱ τὰς δύρ προτάσεις ἐπὶ μέρους ἐχοντες. Ebend. αἰ τὸς Σταιῶτς λεγομένους ἀμεθόδως περαίνειν οἱ τὰς δύρ προτάσεις ἐπὶ μέρους ἐχοντες. Ebend. αἰ τὸρ. Τοῦς δὶ τῶν κεμένων τὸ ἀναγασίον, ἔπεται γὰρ τὸς κειμένοις τοῦτο δἰ εἰδι λόγοι καὶ οἱ κὰν ἀπο τῆς ἔται καὶ δελυμένον συλλογιστού. οἱ κὰ εἰη δεθειγμένον συλλοις οὐδεγὸς οὐντος δλας μεθοδιους ὁνομάζουσον, οἱς οὐδεγὸς οὐντος δλας μεθοδιους ὁνομάζουσον, οἱς οὐδεγὸς οὐντος δλας μεθοδιους ὁνομάζουσον, οἱς οὐδεγὸς ὁνοις δλας μεθοδιους ὁνομάζουσον, οἱς οὐδεγὸς οὐντος δλας μεθοδιους όνομαζουσον, οἱς οὐδεγὸς οὐντος δλας μεθοδιους όνομαζουσον, οἱς οὐδεγὸς οὐντος δλας μεθοδιους όλογοις σλογους σύλονος οὐντος δλας μεθοδους οὐντος οὐντος οὐντος οὐντος οὐντος οὐντος οὐντος

Falsch ist (s. Anm. 56); und namentlich ist die Unterscheidung der verschiedenen Arten der Sophismen sowie die Technik ihrer möglichen Auflösung Sache des Dialektikers. Die schulmässige Definition des Sophisma's ist, dass es ein scheinbarer und listig verschlungener Schluss sei, in welchem ein falscher oder unklarer oder überhaupt unannehmbarer Schlusssatz als annehmbar erscheine 207). Auf diesem ganzen Felde aber mussten die Stoiker, nachdem bei ihnen grundsätzlich das aristotelische Motiv des Apodeiktischen für die Logik überhaupt fehlt, nothwendig in das vom Apodeiktischen völlig entblösste Dialektische verfallen, und es bleibt daher ihnen nur jene nemliche rhetorische Behandlungsweise der Sophismen übrig, welche bereits in den vor- und neben - aristotelischen Bestrebungen der Sophisten und der Megariker aufgetreten war. Das Widerliche hiebei ist eben, dass hier hartnäckig einem Zweige der Dialektik mit aller Prätension eine Selbstständigkeit beigelegt wird, von welchem die platonisch-aristotelische Philosophie doch hinreichend erwiesen hatte, dass er in der Abtrennung vom Apodeiktischen nicht nur keinen wissenschaftlich logischen Werth, sondern auch auf dem Gebiete des Ethos die Bedeutung eines unsittlichen Momentes hat. Insoferne aber bei dieser Lehre von den Sophismen nur die sophistisch-rhetorische Technik und Praxis bedingend auf Inhalt und Zweck wirkt, musste einerseits nothwendig ein Verfahren eintreten, durch welches sämmtliche auf Sophismen bezügliche Einfälle Anderer zusammengerafft und als Eigenthum der Schule durch Schematisirung verarbeitetet wurden, so dass Produkte aus der Periode der Sophisten und Megariker zahlreich mit eigenen Erfindungen der Stoiker vermischt erscheinen; und andrerseits darf es nicht auffallen, dass hier innerhalb des zusammengewehten Materiales auch Sophismen vorkommen, welche der Form nach dem kategorischen Schlusse angehören, während derselbe, wie wir sahen, in der syllogistischen Doktrin der Stoa jedenfalls eine sehr untergeordnete Stellung einnimmt; hier ja bei den Sophismen war es überhaupt um gar kein logisch systematisches Motiv mehr zu thun, und wo auch daher eine kategorische Schlussform vorliegt, werden die betreffenden Trugschlüsse nicht um dieser willen behandelt, sondern eben nur darum, weil sie überhaupt Trugschlüsse sind.

In Einem Punkte jedoch scheint der eigentliche Schul-Kern der Stoa, nemlich gerade die Chrysippische Lehre, sich von der schlechtlin formal

<sup>207)</sup> Diog, L. VII, 44.: καὶ τῶν παρὰ τὴν φωνὴν καὶ τὰ πράγματα σοφισμάτων, ών εἶναι ψευθομένους λόγους καὶ ἀληθεύοντας (s. Ann., 205, καὶ ἀληφασκοντας, σωρείτας τε καὶ τοὺς ὁμοίους τούτοις, ἐλλιπεῖς καὶ ἀπόρους καὶ περαίνοντας (wahrscheinlich zu lesen ἀμεθόδως περαίνοντας) καὶ ἐγκεκαλυμμένους, κερατίδας τε καὶ οὐτιδας καὶ θερίζοντας. Θεπὶ. Επρρ μγτh. hpp. Il. 229 Γ.: οὐκ ἄτοπον δὲ ἴσως καὶ τῷ περὶ τῶν σοφιμάτων ἐπιστήσαι λόγω διὰ βραχέων, ἐπεὶ καὶ εἰς τὴν τούτων διάλυσιν ἀναγκαίαν εἰναι λέγουσι τὴν διαλεκτικὴν οἱ σεμινύνοντες αὐτήν εἰ ἐλγο τῶν τε ἀληθών καὶ ψευδῶν λόγων, φαιν ἔσιν αῦτη διαγνωστική, ψευδεῖς δὲ λόγοι καὶ τὰ σοφισματα, καὶ τούτων ἄν εἰη διακριτική λυμαινομένων τὴν ἀλήθειαν φαινομέναις πιθανότησιν εθθεν ώς βοηθοῦντες οἱ διαλεκτικοὶ σαλεύοντι τῷ βίω καὶ τὴν ἔννοιαν καὶ τὰς διαφορὰς καὶ τὰς ἔπιλυσεις δἡ τῶν σοφισμάτων μετὰ σπουδῆς ἡμᾶς πειρῶνται διδάσκειν, λέγοντες σόσισμε λόγον πιθανὸν καὶ δεδολιευμένον ώστε προςδέξασθαι τὴν ἔπιφρὸν γιοι ψευδῆ ἡ ώμοιωμένην ψευδεὶ ἡ ἄθηλον ἡ ἄλλως ἀπρόξοξεκτον.

rhetorischen Auffassung der Sophisten und Megariker entfernt zu haben; und zwar ist diess jener Punkt, welchen wir auch bisher immer im Stoicismus neben dem Formalismus gleichsam als dessen getreuen Schatten herwandeln sahen, nemlich der Empirismus. Es macht sich dieser auch in der Lehre von den Sophismen insoferne geltend, als Chrysippus bei gewissen captiösen Schlüssen (so besonders beim Sorites) eine Politik des Zuwartens und Ruhigbleibens empfahl, um nicht zu rasch in den Conflict zwischen logischer Consequenz und sinnlichem Augenscheine zu verfallen, eine Taktik, welche auch gegenüber jenen Trugschlüssen geübt wurde, deren Prämissen bloss Sache ganz specieller Fachwissenschasten war 208). So findet also auch hier das formell Technische seine Gränze oder vielmehr seinen eigenen Widerspruch in der factischen Empirie. Es erhielt dieses Verfahren selbst seinen technischen Ausdruck und wurde wohl als ήσυχάζων (sc. λόγος) besonders dem Sorites, vielleicht sogar in einer eigenen Formulirung, gegenübergestellt; auf das Gebiet des praktischen Handelns aber angewendet ist diess der sogenannte doyog λόγος, welcher mit Verzicht auf jede casuistische Erörterung das fatalistische Nichts-thun und Gehen-lassen begründet, wie z. B. dass in einer Krankheit die Beiziehung eines Arztes überslüssig sei, da entweder Genesung oder Nicht-Genesung mit Nothwendigkeit durch das Schicksal feststehe 209).

Es wurden die Sophismen nach der Schul-Theorie im Einklange mit den allgemeineren Grundsätzen der stoischen Dialektik eingetheilt in jene παρὰ τὰ πράγματα und jene παρὰ φωνήν, worin wir eben wieder die.

209) Sowie die Annahme eines eigenen λόγος ήσυχάζουν durch den Titel der Chrysippischen Schrift Περί τῶν είς τὰς ὑπολήψεις λόγου καὶ ἡσυχαζόντουν πρὸς Ονήπορα (Diog. 198.) gerechtferligt ist, so ist andrerseits der ἀργὸς λόγος durch bestimmte Ueberlieferung gesichert; Cic. d. fato 12, 28.: nec nos impediet illa ignora ratio quae dicitur, appellatur enim quidam a philosophis ἀργὸς λόγος, cui si pareamus, nihil omnino agamus in vita; sic enim interrogant: si fatum tibi est, ex hoc morbo convalescere, sive tu medicum adhibueris sive non adhibueris, non convalesces; et alterutrum fatum est; medicum adhibueris sivin enon adhibueris, non convalesces; et alterutrum fatum est; medicum ergo adhibere nihil attinet. S, oben Anm. 97, u. 136.

oft berührte Vermengung zweier Standpunkte erkennen. Von jenen nun, welche unter den der stoischen Dialektik in der Ueberlieferung zugeschriebenen Sophismen in die erstere Classe gehören, hatten wir einen Theil schon in der Logik der Megariker zu betrachten, nemlich den Ψευδόμενος, Διαλανθάνων, Έγκεκαλυμμένος, Σωρίτης, Κερατίνης 216), welche wohl auch ohne irgend eine Veränderung aus den Schriften der Megariker in die der Stoiker hinübergewandert waren (die sicher stoische Formulirung der Schul-Definition des Sorites s. Abschn. II, Anm. 97, in der Stelle des Schol. ad Lucian.). Insoferne wir aber eben in dieser Beziehung oben im II. Abschnitte nicht über die bestimmte Ueberlieferung hinausgehen dursten, behandeln wir nun hier die übrigen, wobei wir allerdings die Möglichkeit offen lassen, dass auch noch das eine oder andere Sophisma von den Stojkern bloss aus Megarischer Doctrin abgeschrieben sei. Dass der geschwätzige Chrysippus über einzelne dieser Sophismen sogar ganze Monographien schrieb, sehen wir aus dem oben angeführten Bücher-Verzeichnisse desselben, in welchem besonders der Ψευδόμενος eine Hauptrolle spielt (196 f.); eine eigenthümliche Wendung des letzteren in lateinischer Form (frustratorius) s. Abschu. VIII, Am. 67. Es hatte jedoch die Betrachtung der Trugschlüsse gerade bei Chrysippus in Folge des eben angegebenen fatalistischen Momentes den eigenthümlichen Nebenzug, dass zum Behufe eines ungestört ruhigen Doctrinarismus hier das Hauptgewicht auf die Lösung derselben gelegt wurde. Es machte sich nemlich die Befürchtung geltend, es könne durch die Sophismen die κατάληψις Schaden leiden, und sowie Chrysippus aus diesem Grunde dem Redner die Vorsicht einprägte, so wenig als möglich Gegengründe in der eigenen Rede vorzubringen und zu beleuchten, hingegen nur die in der Gegenrede enthaltenen zu widerlegen, so sprach er ebenso betreffs der Trugschlüsse der Megariker die Besorgniss aus, dass durch sie die Ansichten und Ueberzeugungen gar zu leicht umgelenkt werden können, ja er bezeichnete die Be-

<sup>210)</sup> Die bei Diog. L. als Eigenthum stoischer Dialektik genannten Sophismen s. oben Ann. 206. und biezu (82.) καὶ ἄποροι δὲ τινές εἰσι λόγοι, ἔγκεκα-λυμμένοι καὶ διαλεληθότες καὶ σωρείται καὶ κερατίδες καὶ οὐτιδες. Deu Διαλαγθάνων der Megariker, welcher dort wohl ganz identisch mit dem Ἐγκε-καλυμμένος ist (Abschn. II, Anm. 85.), wendeten vielleicht die Stoiker in etwa andeire Art an; sie nannten nemlich bei ihrer Annahme eines Fortschrittes (προ-κοπή) in der Weisheit denjenigen Weisen, welcher sich seiner bereits errungenen Stufe noch nicht bewusst ist, einen διαλεληθόις (Plut. d. Stoic. rep. 19.: ὅτι δὲ μάχεται τοῖς περὶ τὸν διαλεληθότα σοφὸν.... αἰσθητοῦ γὰρ ὅτιος τοῦ ἀγαθοῦ καὶ μεγάλην πρὸς τὸ κακὸν διαφορὰν ἔγοντος, τὸν ἔχ φαύλου γινόμενον σπουδαίον ἀγνοεῖν τοῦτο καὶ τῆς ἀρετῆς μὴ αἰσθανεσθαι παρούσης, ἐλλὶ οἴεσθαι τὴν κακίαν αὐτιῦ παρεῖναι. Stob. Εcl. eth. p. 234.: γάγνεσθαι δὲ καὶ διαλεληθότα τινὰ σοφὸν νομίζουσι κατὰ τοὺς πρώτους χούνους.... διὰ τὸ μὴ κρίνειν αὐτιῷ παρεῖναι ών χρη); und hiemit könnte jener Fangsschluss die Form erhalten haben: "Ist jener ein Weiser, welcher es nicht betmerkt, dass er ein Weiser ist?" Daraus würde sich auch die Wortform Διαλεληθοίς ſur Διαλανθάνων erklaren. Doch kann diess nur als Vermuthung ausgesprochen werden. Unter dem "παρὰ μικρὸν λόγος" im Bücher-Verz. des Chrysippns (197.) ist wahrscheinlich der Sorites zu verstehen. — Uebrigens nahmen ja die Dialektiker auch die sophistischen Beweise gegen die Existenz der Bewegung oder des Werdens (vgl. Abschn. II, Anm. 97 f.) in ihren technischen Kram auf; vgl. Sext. Emp. pyrrh. hpp. II, 242 f.

weise eines Stilpo und Anderer geradezu als sophistische, welche eine Schmach jener Männer seien  $^{211}$ ). Hieraus aber erkennen wir einerseits, wie sehr die Stoiker grundsätzlich überhaupt dem Skepticismus, an welchen ja die megarische Schule sichtlich streifte (s. Abschn. II, Anm 40), abgeneigt waren, hingegen in einem Dogmatismus sich bewegten, welcher eben die unmittelbar sinnliche Gewissheit der wahrnehmenden zatähytig sich nicht gerne trüben liess; und andrerseits ist es bei der überall hervorblickenden Verstandlosigkeit der Stoiker nicht zu wundern, wenn dieselben unfähig waren, mit dem ersten richtigen Griffe sogleich den Grund eines Sophisma's zu durchschauen und sie daher bändereiche Bücher über die Lösung desselben schrieben, natürlich ohne durch diese Extension den Mangel an Intension zu ersetzen.

Es bleiben hiemit hier folgende Sophismen zu erwähnen: 1.) der 'Αποφάσκων <sup>212</sup>):

y

101

Mensch ist nicht Sokrates Sokrates ist Mensch Sokrates ist nicht Sokrates

211) Plut. d. Stoic. repugn. 10, 1.: τὸ πρὸς τὰ ἐναντία διαλέγεσθαι καθόλου μέν ου φησιν (sc. Χρύσιππος) αποδοκιμάζειν, χρησθαί δε αυτώ παραινεί μετ' εὐλαβείας ώςπερ εν τοις δικαστηρίοις μη μετά συνηγορίας άλλα διαλύοντας αὐτων το πιθανόν' ,,τοῖς μεν γάο Εποχήν ἄγουσι περί πάντων επιβάλλει, φησι, τοῦτο ποιεῖν, και συνεργόν εστι προς δ βούλονται, τοῖς δ' επιστήμην ενεργαζομένοις καθ' ῆν ομολογουμένως βιωσόμεθα, τὰ εναντία στοιχειούν και καταστοιχίζειν τους είςαγομένους απ' αρχής μέχρι τέλους: εφ' ων καιρός εστι μινησθήναι και των εναντίων λόγων διαλύοντας αὐτών τό πιθανόν καθάπες καὶ εν τοῖς δικαστηρίοις"....(S.) καίτοι δτι τοῦτο αὐτός φοβεῖται, σαιφώς ύποθείχενυσιν εν τῷ τετάρτῳ Περὶ Βίων ταῦτα γράφων', ,οὐχ ὡς ετυχε δὲ οὐδὲ τοὺς εναντίους ὑποδειχτέον λόγους οὐδὲ προςετέα τὰ εναντία πιθανὰ, ἀλλ' εὐλαβουμένους, μὴ καὶ περισπασθένους τες ὑπ' αὐτῶν τὰς καταλήψεις ἀφῶσιν, οὖτε τῶν λύσεων Ικανῶς ἄν ἀκοῦσαι δυνάμενοι χαταλαμβάνοντές τε εὐαποσείστως. Επεί χαὶ οί χατά συνήθειαν καταλαμβάνοντες και τὰ αισθητά και τὰ άλλα έκ τῶν αισθήσεων δαδίως προίενται ταυτα, και ύπο των Μεγαρικών έρωτημάτων περισπώμενοι και ὑπ' ἄλλων πλειόνων και δυναμικωτέρων έρωτημάτων" .... (11.) σχόπει γὰρ οἰα περί τοῦ Μεγαρικοῦ λόγου γέγραφεν ἐν τῷ Περί Αόγου Χρήσεως οὕτως , ,,οἰόν τι συμβέχηκε καὶ ἐπὶ τοῦ Στίλπωνος λόγου καὶ Μενεθήμου σφόδρα γαρ έπι σοφία γενομένων αὐτῶν ενδόξων, νῦν εls ὄνειδος αὐτῶν ὁ λόγος περιτέτραπται ὡς τῶν μεν παχυτέρων τῶν δ' ἐκ-gavῶς σου ζομένων." In Folge dieses Ausspruches des Chrysippus war nun die blödsinnige Herde seiner Schüler und Nachfolger sogleich dazu bereit, auch in dieser Beziehung nur eben den Chrysippus anzustaunen, über Alexinos aber sich lustig zu machen; ebend. d. comm. not. adv. Stoic. 10.: παρά τὰς κοινάς ἐστιν ἐννοίας .... Χρύσιππον μέν ύπερεκπεπλήχθαι, καταγελάν δ' Άλεξίνου.

212) Dekipp, ad Categ, b. Brand. p. 45 b. 30: πως άπαντήσωμεν τοῖς ξριστιχοῖς, οῖ τὰ μὴ ὑπάρχοντα τῶν κατηγορουμένων λαμβάνοντες ὡς λεγόμενα κατ ἀὐτοῦ ποιοῦσι πρὸς τῷ ὑποκειμένω τὸν τῆς ἀποι άσεως συλογισμόν; οἰον ὁ ἄνθρωπος τοῦ Σωκράτους καθ ὑποκειμένου κατηγορείται, κατὰ δὲ τοῦ ἀνθρωπου λέγεται τὸ μὴ εἰναι Σωκράτην, οὐκοῦν καὶ κατὰ Δωκράτους ὑηθείη ἄν τὸ μὴ εἰναι Σωκράτην πάλιν γὰς πρὸς τοῦν τους ὑπολογιζόμεθα οὐχ ὡς οἱ Στωϊκοὶ λέγουσι τὴν τῶν ἀποιφάσεων ὑπεξαίρεσιν, ἀλλ' ὡς Αριστοτέλης διδάσκει τὴν τῶν κατ οὐσίαν ὑπαρχόντων λῆψιν, ὴν ἔκεῖνοι οἱ παρασωσάμενοι παραλογίζονται τὰ μὴ ὑπάρχοντα ὡς κατ οὐσίαν πορολαμβάνοντες. Ich halte es ſûr gewiss, dass diess der b. Diog. L. 44. u. im Bücher-Verz. des Chrysippus (197.) genannte ἀποράσκων ist.

die Lösung soll durch Wegnahme der Negation erfolgen. 2.) der Ovrig<sup>213</sup>):

Wenn Jemand in Athen ist, ist dieser nicht in Megara In Athen ist ein Mensch

Also ist kein Mensch in Megara

oder:

Was ich bin, bist du nicht Ich bin ein Mensch Du bist kein Mensch

3.) der διάλληλος λόγος 214):

Wo wohnt Theon? Da, wo Dion. Wo wohnt Dion? Da, wo Theon.

213) Simpl. ad Categ. f. 26 E.: συμπαραληπτέον δέ καὶ την συνήθειαν τῶν Στωϊχών περί τῶν γενιχῶν ποιῶν ... πῶς οὕτινα τὰ χοινὰ παρ' αὐ-τοῖς λέγεται (s. Anm. 60.) χαὶ ὅπως παρὰ τὴν ἄγνοιαν τοῦ μὴ πᾶσιν οὐσίαν τόδε τι σημαίνειν και το παρά τον ούτινα σόφισμα γίνεται παρά τὸ σχημα της λέξεως (diess letztere ist die Ansicht des Simplicius), οἶον εἴ τίς τὸ αχήμα της λέξεως (diess letzlere ist die Ansicht des Simplicius), οἰον εἶ τίς ἐστιν ἐν Ἀθήναις, οὐε ἐστίν ἐν Μεγάροις: ὁ γὰο ἀνθροπος οὕτις ἐστίν, οὐ γὰο ἔστι τὶς ὁ κοινὸς, ὡς τινὰ δὲ αὐτὸν ἐλάβομεν ἐν τῷ λόγῳ, καὶ καὶ ἐπὶ τοῦδε τοῦ σομέσματός ἐστιν: ὁ ἐγὼ εἰμὶ, σὸ οὐκ εἰ ἄνθροπος δὲ εἰμι ἐγώ · ἄνθρωπος ἄρα σὸ ούκ εἰ · καὶ γὰο ἔπὶ τοῦδε τοῦ σομέσματος τὸ μὲν ἐγὼ καὶ σὸ ἔπὶ τῶν ἀτόμων λέγεται, ὁ δὲ ἀνθρωπος ἔπὶ οὐδεὶ τῶν ἐν μέρει: γέγονεν οὐν ἡ παραγωγή διότι τῆ οῦτιν ὡς τινὶ ἔχρήσαντο. Das erste der beiden Beispiele gibt am besten Απποπ. ad Categ. f. 58 h.; οἱ Οῦτιν ἔπος τὰν ἐκ καινοικού και τὰν παρ · Ομήρω ὑδυσσέα ἐν καιρῷ οὐτιν ἔπος παράξεινημε ἐξικίς ἐκτιν ἐν ἐνθένως. τόν καλέσαντα · ούτινος παραλογισμού παράδειγμα · εί τις ξστιν εν Άθήναις, ούτος ούκ έστιν εν Μεγάροις · άνθρωπος δέ έστιν εν Άθήναις · άνθρωπος άρα ούκ έστιν εν Μεγάροις · Ευstath. ad Od. p. 1634. Rom. erwähnt das So-phisma, aber ohne Beispiel. Diog. L. 82.: ούτις δέ έστι λόγος συνακτικός καὶ phisma, aber onne Beispiel. Diog. L. 82.; ουτίς σε εστι λογος συνακτικός και ξξ ἀορίστου και οιρισμένου συνεστώς, πρόςληψιν δε και επιφοράν έχων, οίον ,εί τίς έστιν ενταθθα, ούκ έστιν έκείνος εν Ρόδω. Gell. XVIII, 13.: erant autem captiones ad hoc fere exemplum, tametsi latina oratione non satis seite ac paene cliam illepide exponuntur: Quod nix est, hoc grando non est; nix autem alba est; grando igitur alba non est. Item aliud non dissimile: Quod homo est, hoc non est equus; homo autem animal est; equus igitur animal non est
..... Libet autem dicere quam facete Diogenes sophisma id genus, quod supra
dixi, a quodam dialectico ex Platonis diatriba per contumeliam propositum remuneralus sil; nam cum ita rogasset dialecticus "quod ego sum, id lu non es" et Diogenes annuisset atque ille addidisset "homo autem ego sum", cum id quoque adsensus esset, et contra dialecticus ita conclusisset, homo igitur tu non es'', hoc quidem, inquit Diogenes, falsum est, et si verum id fieri vis, a me incipe. Vgl. Alex. ad Soph. El. f. 25 b. u. 58 a. S. auch Abschn. II, Anm. 66. u. Abschn. VIII, Anm. 66.

214) Schol. ad Hermog. VII, p. 383. Walz.: πῶς ἡ τοιαύτη ζήτησις δέξεται πέρας, εν ή δι' άλλήλων τὰ τῆς ἀποδείξεως γίνεται; τὸ γὰρ τοιούτον διαμενεί ἀμηιςβητούμενον, ὅπου γε καὶ παρὰ τοῖς Στωϊκοῖς καλείται τις ,διαλληλος λόγος", ὅς εστιν ἀναπόδεικτος (d. h. hier "unerweisbar" oder "un-,βιάλληλος λογος-, ος εστιν αναπουτικιος (α. μ. μα.) losbar'), οίον ποῦ Θέων οίκεῖ, ἔνθα Δίων, καὶ ποῦ Λίων; ἔνθα Θέων. Ebend. p. 928.: οίδε τὴν διάλληλον δεῖξιν καὶ παρὰ τοῖς φιλοσόφοις δια-βεβλημένην ώς σφόδρα ἕωλον καὶ ἀναπόδεικτον' ποῦ οίκεῖ Δίων; ὅπου

οίχει Θέων που δε Θέων; ὅπου Δίων.

4.) der θερίζων 215):

Wenn du morgen dein Getraide schneidest, so ist diess nicht ein vielleicht Geschehendes Wenn du morgen dein Getraide nichtschneidest, so i. diess ebenf, nicht e. vielleicht Geschehendes Jedenfalls aber schneidest du entweder morgen dein Getraide oder du schneidest es nicht Also gibt es kein vielleicht Geschehendes.

5.) der ἄπορος oder προκοδειλίτης 216):

Ein Krokodil hat ein Kind geraubt und verspricht dem Vater desselben die Zurückgabe, wofern er errathe, welchen Entschluss betreffs der Rückgabe oder Nicht-Rückgabe das Krokodil gefasst habe. Räth nun der Vater auf Nicht-Rückgabe, so ist das Krokodil rathlos, was es thun solle, denn gibt es dem Vater das Kind zurück, so hat jener falsch gerathen und darf deswegen das Kind nicht bekommen, enthält es ihm aber dasselbe vor, so hat jener recht gerathen und soll deswegen das Kind bekommen. Räth der Vater aber auf Rückgabe, so setzt er sich der Gefahr aus, dass eben deswegen das Krokodil behaupte, den Entschluss der Nicht-Rückgabe gefasst zu haben, um wegen falschen Rathens das Kind him verweigern zu können. (Iu einer anderen Version sind statt des Krokodils Seeräuber genannt, was jedoch vom technischen Ausdrucke zoozoδειλίτης sich entfernt.)

6.) eine andere Wendung hievon, welche aber wenigstens später auch

den eigenen Namen ἀντιστρέφων hat, ist folgende 217):

215) Ammon. ad Ar. d. interpr. f. 106a.: ἀναγκαϊον ἡγοῦμαι τῶν πάντα ἀναγκάζειν πειφωμένων λόγων τοὺς ὀσκοῦντας παφέχειν τιτὰ τοῖς ἀκοῦναϊν ἀνοιβαν ἐκθέδαι.... ὁ μὲν λογικώτεφος παφέχειν τιτὰ τοῖς ἀκοῦνοὶ ἐγεργείας, οἰον τῆς κατὰ τὸ θερίζειν τὸν τρόπον τοῦτον : εἰ θεριεῖς, ηπόν. οὐχὶ τάχα μὲν θεριεῖς τάχα δὲ οὐ θεριεῖς, ἀλλὰ πάντως θεριεῖς καὶ εἰ ἡ θεριεῖς, ώς ἀνίνως οὐχὶ τάχα μὲν θεριεῖς καὶ εἰ ἡ θεριεῖς, ἀκαίνως οὐχὶ τάχα μὲν θεριεῖς τάχα δὲ οὐ θεριεῖς, ἀλλὰ πάντως οὐ θεριεῖς καὶ εἰ ἡ θεριεῖς τόχα δὲ οὐ θεριεῖς ἀλλὰ πάντως οὐ θεριεῖς ἀλλὰ μὴν ἐξ ἀνάγκης ἡτοι θεριεῖς ἡ οὐ θεριεῖς ἀνήρηται ἄφα τὸ τάχα, εἴπερ μήτε κατὰ τὴν ἀντίθεσιν τοῦ θεριεῖν πρὸς τὸ μὴ θεριεῖν ἔχει χώραν ἐξ ἀνάγκης τοῦ ἐτέρου τούτων ἐκβαίνοντος μήτε κατὰ τὸ ἐπόμενον ὁποτεραοῦν τῶν ὑποθέσεων. Nur erwähnt ist dieses Sophisma b. Diog. L. 44. und b. Lucian. Βίων πρᾶσ. 22.; ibrigens versteht es sich von selbst, dass dasselbe nur jenem logischen faaliismus dient, welcher den Begriff einer in der Znkunft eintretenden Entwicklung aufbebt, s. oben Anm. 136.

216) Diog. L. erwähnt den ἄπορος zweimal (44. u, 82.). Schol. ad Hermog. IV, p. 170. Walz: κατὰ τὸν ἄπορον ἐν κατηγορία δν καὶ κροκοθειλίτην φασίν οι Στωϊκοί .... ebend. p. 154. καὶ ὁ κροκοθειλίτης .... μαντέως θυγάτηρ ὑπὸ λησταῖς ἐγένετο ἡλθεν ὁ μάντις αιτών τὴν παίδα, οἱ δὲ ὡμοσαν αὐτῷ δώσειν εἰ τὰληθῆ μαντεύσαιτο περὶ τοῦ πότερον λήψεται ῆ οὖ ὁ ὁ ἐ, ροῦ διήψομαι" ἔφη: καὶ βουλεύονται οἱ λησταί· εἰ γὰρ δοῖεν αὐτῷ τὴν κόρην, ψευθομένω δώσουσιν, ἔφη γὰρ ,,οὐ λήψομαι". εἰ δὲ μὴ δοῖεν, οὐκ εὐορκήσουσιν, ἀληθεύοντι μὴ πληροῦντες τὰς ὑποσχέσεις. Lucian. Βίων πρᾶσ. 22:: ΧΡ. τὰς τῶν λόγων πλεκτάνας, αἶς συμποδίζω τοὺς προςομιλοῦντας καὶ ἀπορφάττω καὶ σιωπὰν ποιῶ φιμον ἀτεχνῶς αὐτοῖς περιτιθείς: ὅνωμα δὲ τῆ δυνάμει ταὐτη ὁ ἀοίδιμος συλλογισμός. ΑΓ. Ἡράκλεις, ἄμαχόν τίνα καὶ βίαιον λέγεις. ΧΡ. σκόπει γοῦν. ἔστι σοι παιδίον; ΑΓ. τὶ μὴν; ΧΡ. τοῦτο ῆν πως κροκόδειλος ἀρπάση πλησίον τοῦ ποταμοῦ πλαζόμενον εὐρῶν, κᾶτά σοι ἀποδώσειν ὑπισχνῆται αὐτὸ, ῆν εἴτης τὰληθές ὅ τι δέδοκται αὐτῷ περὶ τῆς ἀποδύσεως τοῦ βρέφους, τὶ φήσεις αὐτὸν ἐγνωκέναι. ΑΓ. δυςαπόκριτον ἐρωτῆς: ἀπορῶ γὰρ δ πρότερον εἰπῶν ἀπολάβοιμι. Vgl. Abscho. VIII, Λαπ. 65.

217) Vollständig gibt diesen Fangschluss, welcher aus begreißichen Gründen in der Schultradition den Sophisten zugeschrieben wird, Gell. V. 10., welcher ihn abet den ἀντιστοέφοντα im weiteren Sinne beizählt: Inter vitia argumentorum longe maximum esse vitium videlur, quae ἀντιστοέφοντα Graeci dicunt; ea quidem ex nostris non hercle nimis absurde reciproca appellaverunt; id autem vitium accidit

A nimmt bei B rhetorisch-juristischen Unterricht und verspricht, den B hiefür zu bezahlen, woferne er (in Folge des genossenen Unterrichtes) in dem ersten von ihm geführten Processe den Sieg davon trage; nun aber bezahlt A nicht und übernimmt auch absichtlich keinen Process; daher droht B mit einer Klage gegen denselben und spricht die Gewissheit aus, dass er jedenfalls die Bezahlung erhalten werde, denn siege er selbst mit seiner Klage, so falle ihm die Bezahlung durch Richterspruch zu, siege aber A, so habe eben er, nemlich B, die Bezahlung in Folge des ursprünglichen Vertrages zu bekommen. Hierauf aber erwiedert A, dass dem B die Klage gar Nichts helfe, da eine Bezahlung keinenfalls erfolgen könne, denn siege B mit der Klage, so sei in Folge des ursprünglichen Vertrages keine Leistungspflicht für A da, siege aber A selbst, so falle die Leistungspflicht durch Richterspruch weg.

Wissenschaftliches Interesse für die Logik bieten natürlich diese Sophismen durchaus keines dar, da vom Standpunkte einer wirklichen begriffsmässigen Logik aus auch nicht einen Augenblick ein Zweisel über den denselben zu Grunde liegenden Fehler bestehen kann. Das nemliche gilt auch von anderen einfältigen Spielereien, die uns ohne ihren technischen Schul-Ausdruck überliesert sind <sup>218</sup>). Wenn wir erwägen, dass

hoc modo; cum argumentum propositum referri contra convertique in eum potest, a quo dictum est, et utrimque pariter valet, quale est pervulgatum illud, quo Protagoram sophistarum acerrimum usum esse ferunt adversus Euathlum discipulum suum. Lis namque inter eos et controversia super pacta mercede haec fuit. Euathlus adolescens dives eloquentiae discendae causarumque orandi cupiens fuit; is in disciplinam Protagorae sese dedit daturumque promisit mercedem grandem pecuniam, quantam Protagoras petiverat, dimidiumque eins dedit iam tunc statim priusquam disceret, pepigitque ul reliquum dimidium daret, quo primum die causam apud indices orasset et vicisset. Postea cum diulule auditor assectatorque Protagorae fuisset et in studio quidem facundiae abunde promovisset, causas tamen non reciperet tempusque iam longum transcurreret et facere id videretur, ne reliquum mercedis daret. capit consilium Protagoras, ut tum existimabat, astutum; pelere instituit ex pacto mercedem, litem cum Eualhlo contestatur. El cum ad iudices coniiciendae causae gratia venissent, tum Protagoras sic exorsus est: ,,disce, inquit, stuttissime adolescens, utroque id modo fore, uti reddas quod peto, sive contra te pronuntiatum erit sive pro te; nam si contra te lis data erit, merces mihi ex sententia debebitur quia ego vicero, sin vero secundum te indicatum erit, merces mihi ex pacto debebitur quix tu viceris". Ad ea respondit Euathlus: ,,potui, inquit, huic tuae tam ancipili captioni isse obviam, si verba non ipse facerem alque alieno patrono uterer; sed maius mihi in ista victoria prolubium est, cum te non in causa tantum sed in argumento quoque isto vinco; disce igitur tu quoque, magister sapientissime, utroque modo fore, uti non reddam quod petis sive contra me pronuntiatum fuerit sive pro me; nam si iudices pro causa mea senserint, nihil tibi ex sententia debebitur quia ego vicero, sin contra me pronuntiaverint, nihil tibi ex pacto debebo, quia non vicero". Tum indices dubiosum hoc inexplicabileque esse, quod utrimque dicebatur, rati .... rem iniudicatam reliquerunt etc. Hingegen an den xoozodeiliτης wird dieses Sophisma geknüpst bei Schol. ad Hermog. p. 180. Walz: τον απορον εν κατηγορία ον και κροκοδειλίτην οι Στωϊκοί φασιν, οίον Ευαθλος συνέθετο Πρωταγόρα τῷ σοφιστή δώσειν μισθόν, εἶ τὴν πρώτην δίκην λέγων νικήσειεν· μαθών δὲ μὴ βουλόμενος λέγειν ῦπό τοῦ Πρωταγόρου τὸν μισθόν ἀπαιτείται· ὁ δὲ ἀντιλέγει· εἴ το γὰρ νικήσειεν οὐ δίκαιος δοῦναι κατὰ τὴν σύνταξιν, εἴ τε κληθείη ώς μήπω μαθών οὐξ ἄξιος ἀπαιτείσθαι. Vgl. Abschn. VIII, Anm. 64.

218) Sext. Emp. 1947th. hyp. II, 230 f.: (an obige Definition des Sophisma's. nm. 207, anknüpfend) ώστε προςδέξασθαι την επιφοράν ήτοι ψευθή ή ώμοιωμένην ψευδεί ή άθηλον ή άλλως ἀπρόςδεκτον, οἰον ψευθή μεν ώς

diese Dinge bei den Stoikern in völlig gleicher Linie mit den gleichfalls in die Schul-Theorie aufgenommenen Trugschlüssen der Sophisten und Megariker stehen, so liegt für uns hierin der deutlichste Beleg dafür, wie sehr die stoische Logik unter die aristotelische Lehre hinab oder hinter sie zurück in den blossen Standpunkt des Rhetorismus gefallen war, welcher nicht einmal mehr im Stande ist, das Motiv der megarischen Logik zu verstehen.

Darum zieht sich hier auch die Betrachtung des Sprach-Ausdruckes, insoferne in ihm Sophismen begründet sein können, gänzlich in die Rhetorik hinüber, und dasjenige, was bei Aristoteles Inhalt der Topik gewesen war, ist von dem Verbande mit logischen Principien getrennt. Die Zweideutigkeit, welche in einem Sprach-Ausdrucke liegen kann, wird für die Bildung von Trug- und Fang-Schlüssen als ein selbstständig berechtigtes Element betrachtet 219), sowie gleichfalls der Solökismus 220), und in das Verhältniss-der auφιβολία, innerhalb deren die Stoiker acht Arten unterscheiden, wird auch das der παρωνυμία, welches an sich der logischen Lehre vom Prädikate oder von den Inhärenzien angehören würde, beigezogen <sup>221</sup>). Uebrigens treffen

ξεί τούτου τοῦ σοφίσματος έχει ,,οὐδεὶς δίδωσι κατηγόρημα πιεῖν κατηγόρημα δε έστι το ἀψίνθιον πιεῖν οὐδεὶς ἄρα δίδωσιν ἀψίνθιον πιεῖν οὐδεὶς ἄρα δίδωσιν ἀψίνθιον πιεῖν, ετι δὲ ὅμοιον ψευδεῖ ὡς ἐπὶ τούτου ,,δ μήτε ἐνεδέχετα μήτε ἐνδέχεται, τοῦτο οὐκ ἐστιν ἄτοπον οὐτε δὲ ἐνεδέχετο οὐτε ἐνδέχεται τὸ ὁ ἰατρὸς, καθὸ ἰατρὸς ἐστιν ἀτοπον οὐτε δὲ ἄσηλον οὐτως ,,ούχὶ καὶ ἡρώτηκα τί σε πρώτον καὶ οὐχὶ οἱ ἀστέψες ἄψιοι είσιν ἡρώτηκα δὲ τί σε πρώτον οἱ ἄρα ἀστέψες ἄψιοι είσιν ἡρώτηκα δὲ τί σε πρώτον οἱ ἄρα ἀστέψες ἄψιοι είσιν ηρώτηκα δὲ τί σε πρήγος μέλαν δὲ τὸ ὕδωρ ἐστίν μέλανα ἄρα ἐστίν ἡ χιών. Diog. L. 186: ὁ δἡ φιλόσον κος κας Κ. Κούσκτηκο) καὶ κρώτος τικάς ἡρώτης ἡρώτος . ὁ ἐνών κος κας και κρώτος τοῦς ἐνδικαν κος ἐνδικαν κος ἐνδικαν κος ἐνδικαν κος ἐνδικαν κος ἐνδικαν κος ἐνδικαν ἐνδικαν κος ἐνδικαν κος ἐνδικαν ἐνδικαν κος ἐνδικαν ἐνδικαν κατὰ ἐνδικαν κος ἐνδικαν ἐνδικαν κος ἐνδικαν κος ἐνδικαν κος ἐνδικαν κος ἐνδικαν κος ἐνδικαν ἐνδικαν κος ἐνδικαν κατὰ ἐνδικαν κος ἐνδικαν κος ἐνδικαν κος ἐνδικαν κος ἐνδικαν καὶ ἐνδικαν κος ἐνδικαν καὶ ἐνδικαν καὶ ἐνδικαν κος ἐνδικαν ἐνδικ δε το υδιος εστίν' μελαίνα αια εστίν η χιον. Diog. L. 186: ο δη φιλοσο-φος (εc. Χρύσιππος) καὶ τοιούτους τίνας ήρωτια λόγους· ,, ό λέγων τοῖς αμυήτοις τὰ μυστήρια ἀσεβεῖ· ὁ δὲ ἱεροφάντης τοῖς ἀμυήτοις λέγων τοῖς ἀμοίτοις τὰ μυστήρια ἀσεβεῖ· ὁ δὲ θεροφάντης τοῖς ἀμυήτοις λέγων τοῖς ἄλλο· ,, ἔστι τις κεφαλή, ἐκείνην δὲ οὐκ έχεις· ἔστι δὲ γε τις κεφαλή ἢν οὰκ ἔχεις· οὐκ ἄρα ἔχεις κεφαλήν" .... καὶ πάλιν· ,, εἴ τι λαλεῖς, τοῦτο διὰ τοῦ στόματός σου διέρχεται· ἄμαξαν δὲ λαλεῖς· ἄμαξα ἄρα διὰ τοῦ στόματός σου διέρχεται· αναξαν δὲ λαλεῖς· ἄμαξα ἄρα διὰ τοῦ στόματός σου διέρχεται· στόματός σου διέρχεται."

<sup>219)</sup> Eustath. ad II. v, p. 1192, 45. Rom.: τὸ δίγλωσσον ἐν ἐννοίαις δο-χούσαις διαφέρεσθαι .... καὶ ζηλούσι τοῦτο μάλιστα μὲν οἱ διαλεκτικοὶ, ών καὶ Ζήνων ὁ περιαδομενος καὶ οἱ ἐφεκτικοὶ καὶ ὁ τὰ δικτυακὰ δὲ μελετήσας, ών σχοπός τὰ ἀντιχείμενα χατασχευάζειν, οιον λουστέον τον πυρέττοντα διά τα και τά, και αυ πάλιν μη λουστέον τον πυρέττοντα διά τα και τά. Zahl-

διὰ τὰ κὰ τὰ, κὰ αὐ πάλιν μὴ λουστέον τον πυρέιτοντα διὰ τὰ καὶ τὰ. Zahlreiche Schriften über derlei Dinge sind im Bücher-Verz. des Chrysippus (193.) genannt.

220) Z. B. Sext. Emp. a. a. O. 231.: Ετι δὲ ἀπρόςδεκτον ἄλλως, ώς οἱ
λεγόμενοι σολοικζοντες λόγοι, οἰον ,ὅ βλέπεις, ἔστιν βλέπεις δὲ φεενιτικόν ἔστιν ἄρα φρενιτικόν. δ ὑρὰς, ἔστιν ὑρὰς δὲ φλεγμαίνοντα τόπον
ἔστιν ἄρα φλεγμαίνοντα τόπον." Vgl. Abschn. II, Anm. 64.

221) Galem. π. τ. παρὰ τ. λέξ. σοφισμ. 4. XIV, p. 595 f. Κάλη: εξοηται
δὲ τινα καὶ τοῖς Στωίκοῖς .... τὰς δὲ διαφορὰς τῶν λεγομένων ἀμφιβολιών
αὐτὰς ληπτέον εἰστί γε πρὸς τῶν χαριεστέρων λεγομένων τὸν ἀριθμὸν η΄ τ
μία μὲν ῆν κοινὴν ὁνομάζουσι τοῦ τε εξημένου καὶ τοῦ διαιρετοῦ, οἶα
«ἐστίν ἡ αὐλητοῖς παῖς οὐσα", κοινη γὰο αὕτη τοῦ τε «αὐλητοίς" ὁνόματος
καὶ τοῦ εξιομένου δευτέρια δὲ παρὰ τὴν ἐν τοῖς ἀπλῶς, οἰον ,ἀνθρέτος ",
η΄ γὰο χιτών ἡ ἄνθρωπος (diess ist das παρώνυμον, s. d. folg. Anm.) τρίτη
δὲ παρὰ τὴν ἐν τοῖς συνθέτοις ὁμωνυμίαν, οἰον ,ἀνθρωπός ἐστιν", ἀμφικού ὁλόγος εἰτε τὴν ρύσίαν είτε τὴν πτώσιν είναι σημαίνει τετάρτη δὲ ἔστι παρὰ τὴν ἔλλειψιν ώς ,ὅ ἐστί σου", καὶ γὰο ἐλλείπει τὸ
διὰ μέσον οἰον δεσπότου ἡ πατρός' πέμπτη δὲ παρὰ τὸν πλεονασμόν ῶςπερ ἡ τοιαύτη ,ἀπηγόρευσεν αὐτῷ μὴ πλεῖν", τὸ γὰο μὴ προςκείμενον

wir auch hier den obigen Grundsatz des sich ruhig Verhaltens und Zuwartens (Anm. 208) in der dialektischen Erörterung, bis von selbst bei einer vorliegenden Zweideutigkeit die eine factische Seite derselben heraustrete  $^{222}$ ), womit die Andeutung zusammentrifft, dass in manchen Fällen auch bei der Amphibolie nur der Fachgelehrte eine Entscheidung geben könne  $^{223}$ ); und wohl aus dieser Bequemlichkeit des Empirismus, welche hier ihrerseits an das Epikureische Princip hinstreift (s. oben Anm. 5) erklärt es sich auch, dass einige Stoiker die Amphibolie aus der Lehre von den rhetorischen  $\sigma t \alpha' \sigma \varepsilon \iota \varsigma$  auswerfen und bloss den Grammatikern zuweisen wollten  $^{224}$ ). Hiemit aber wären wir bei einem Selbstbekenntnisse der Stoa angelangt, wie sehr in ihr von voruherein eine nie erledigte Vermengung des Empirismus und Formalismus vorliege.

Ueberhaupt aber hört hier die Aufgabe einer Geschichte der Logik auf, und der ihr ursprünglich angehörige Gegenstand fällt der Geschichte der Rhetorik anheim. Von der Rhetorik selbst aber werden wir unten (Abschn. VIII.) zu sprechen haben, jedoch einzig und allein nur insoweit, als dieselbe zur Erhaltung und Verbreitung einiger logischer Keime, welche in ihr überschüttet und vergraben liegen, im Verlaufe der antiken Schul-

Disciplin Etwas beiträgt.

άμμ (δοξον ποιεί το παν είτε το πλείν άπηγόρευσεν είτε το μὴ πλείν εκτην μασίν είναι τὴν μηδέν σαιρούσαν τι μετά τίνος ἄσημον μόριον τέτακται ώς ἐν ιῷ ,καὶ τὖν καὶ μὴ παρήλισε", το γὰρ στοιχείον ἄν μὴ γένοιτο διαξευκτικόν ' ἐβδόμη δέ ἐστιν ἡ μὴ δηλοῦσα τι μετά τίνος τέτακται σημαντικόν μόριον ώς ἐν τῷ ,πεντήκοντ' ἀνδρῶν ἐκαιὸν λίπε δῖος Ἀχιλεύς" ὀγδόη ἡ μὴ δηλοῦσα τι ἐπὶ τὶ ἀναμέρεται ὡς ἐν τῷ , ,1ίων Θέων ἐστίν" ἀγδρῶν ἐκαιὸν λίπε δῖος Ἀχιλεύς" ἀγδρὸν γαρ ἐστιν είτε ἐπὶ την ἀμμοτέρων ὑπαρξεν ἀναμέρεται είτε ἐπὶ τοιοῦτον οἰον ὁ 21ων Θέων ἐστίν ἢ πάλιν οἱ μὲν δὴ τρόποι πρὸς τῶν χαριεστέρων οἰνοι κατηρίθημηται .... (μ. 597.) καὶ μὴν γὰρ τὰ παραθέσει τῶν ὁμονυμίας ἀπ΄ αὐτῶν ἐκγομένης πλείους οἱ τρόποι οἱ μὲν γὰρ τὰ παραθέσει τῶν ὁμοίων πτώσεων γίγνονται ὡς ἐν τῷ , εἴη μέλλει τὸν Σωκράτην νικῆσαι", οἱ δὲ ἄλλοι τρόποι. Λαιο ἀνα συνώνιμαν wurde gam susserlich und vom Begriffe losgerissen aufgefasst. Simpl. ad čal. f. S. 2.: οἰκειστέρως δὲ ὁ Δριστοτέλης συνώνιμα κέκληκε .... ἡπερ οἱ Στωϊκοὶ τὰ πολλὰ ἄμα ἔχοντα ὀνόματα, ὡς Πάρις καὶ Δλέξανδρος ὁ αὐτὸς, καὶ ἀπλῶς τὰ πολλούνυμα λεγόμενα.

222) Simpl. ad Cal. f. 6 Γ.: εν δε τοῖς παρωνύμοις συλλογισμοῖς ήσυχάξειν οἱ διαλεκτικοὶ παρακελεύονται εως ἄν επ' άλλο σημαινόμενον ὁ ξοωτῶν επαγάγη τὸ ὄνομα, οἰον εἴ τις ερωτὰ εἰ ὁ χιτῶν ἀνδρεῖος, εἰ τύχοι 
ἀνδρεῖος ών, συγχωρήσομεν, κάν δ' ερωτὰ εἰ ὁ ἀνδρεῖος εὕψυχος, καὶ 
αὐτὸ συγχωρησόμεθα, ἀληθὲς γάρ εἰ δὲ συναγάγη ὅτι ὁ χιτῶν εὕψυχος, 
ἐνταῦθα τὴν ὁμωνυμίαν τοῦ ἀνδρείου διαστεί.ασθαι καὶ δεῖξαι τὴν ἀνδρείαν ἤγουν τὴν εὐψυχίαν ὅτι ἄλλως μὲν ἐπὶ τοῦ χιτῶνος ἄλλως δὲ ἐπὶ 
τοῦ τὴν ἀνδρείαν ἔχοντος λέγειαι. Vgl. Alex. ad Soph. Εἰ. f. 3 li.

223) Sext. Emp. pyrrh. hyp. 11, 256.: εί γὰο ἡ ἀμαιβολία λέξις έστι δύο και πλείω σημαίνουσα και αι λέξις σημαίνουσα θέσει, ὅσας μεν χοήσιμον έσιιν ἀμαιβολίας διαλύεσθαι, τουτέστι τὰς ἔν τιν τῶν ἐμπειριῶν, ταὐτας οι καθ ἐκάστην τέχνην ἐγγεγυμνασμένοι διαλύσονται τὴν ἐμπειριῶν κατὰ τες αὐτοὶ τῆς ὑπ' αὐτῶν πεποιημένης θετικῆς χοήσεως τῶν ὀνομάτων κατὰ

των σημαινομένων, ὁ δὲ διαλεχτικός οὐδαμῶς.

224) Schol. ad Hermog. VII, p. 226. Walz.: πρός τινων καὶ ἀπεβάλλετο (ες. ἡ ἀμφιβολία) τῶν στάσεων καθάπες υπο Νέστορος τοῦ Στωϊκού, οὐθεμία γὰο στάσες, φασὶ, περὶ ποιότητα φωτής έχει τὴν ὑήτησιν περὶ τόνου λέγω καὶ διαστάσεως συλλαβῶν, ἄπερ γραμματικός δικαίως ἄν καταλείποιτο ἐπειτα, φασὶν, ἀσύστατα ἀν είη, οὐ γὰο δυνατὸν πέρας ἡ λύσιν αὐτή: εὐρεθῆναί τινα, Ισάζει γὰο τὰ λεγόμενα.

## VII. ABSCHNITT.

## DIE NEUE AKADEMIE UND DER SKEPTICISMUS.

Dass die ganze Richtung der Akademischen Schule, welche in ihrem erneuten Auftreten hauptsächlich gegen die stoische Erkenntniss-Theorie polemisirte und dem Dogmatismus die Unmöglichkeit eines sicheren Wissens gegenüberstellte, keinen fördernden Einfluss auf Fortbildung der Logik ausüben konnte, ist von vorneherein klar, und es hat auch die Geschichte der Logik nur höchst Weniges über dieselbe zu berichten, und dieses Wenige enthält selbst nicht Punkte, welche irgend eine weitere Ausbildung der Logik beträfen, sondern kann höchstens zur Kenntniss dessen einen Beitrag geben, wie die damals bereits allgemein gewordene Logik aufgefasst wurde.

Durch die Polemik gegen die Stoa waren die Akademiker genöthigt, sich der gleichen Mittel wie jene zu bedienen, und an rhetorisch-logischer Schulpraxis der Argumentation standen dieselben ihren Gegnern sicher nicht nach; ja im Gegentheile war Karneades dem Chrysippus jedenfalls sowie an Verstand und allgemeiner Tüchtigkeit, so auch an dialektischer Schärfe weit überlegen. Jedoch gehört weder diese praktische Gewandtheit des Karneades in der Form der Beweisführung noch auch der Inhalt der Ansichten desselben, welche auf die Grundfragen der Erkenntniss-Theorie als solcher sich beziehen, hieher; nur mag in Bezug auf letzteren gelegentlich bemerkt werden, dass die von Karneades hervorgehobenen Motive des Zweifels durchaus nicht ohne Verdienst sind 1). Wegen dieser dialektischen Fertigkeit, welche als gleiche Wasse gegen den durch Syllogistik aufgestutzten stoischen Dogmatismus selbst gekehrt wurde, ist es daher nicht zu wundern, wenn Kleitomachos, welcher bekanntlich den Ansichten seines Lehrers Karneades den äusseren schrift-

<sup>1)</sup> Ritter (Gesch, d. Phil. III, S. 694.) greift auch bier wie so oft fehl. Man muss doch anerkennen, dass es ein verdienstliches Werk war, der geckenhaften und süffisanten Faulheit des Stoicismus gegenüberzutreten; und die Bedeutung, welche die Wahrscheinlichkeit bei Karneades hat, ist ja gerade nicht das positive Moment der Plausibilität, welche für rhetorische Zwecke vorantritt, sondern das negative des Nicht-gewiss-Seins. Will man denn dagegen stets die Augen verschliessen, dass gewisse Richtungen in den ersten Jahrhunderten unserer Zeitrechnung gar nicht mude werden, über die Akademische Sekte zu schmähen, dabei aber zuweilen mit dem Stoicismus stark kokettiren? oder, wenn man es sieht, merkt man nicht, warum? Karneades hatte in Bezug auf die Erkenntniss-Theorie vielleicht mehr wissenschaftlichen Ernst als viele Neuere.

stellerischen Ausdruck verlieh, ganz besonders ein Dialektiker genannt und als Begründer einer Schule bezeichnet wird, welche eben diesen nemlichen Namen vielleicht nicht ohne absichtliche Beziehung auf die platonische Dialektik für sich wählte 2). Natürlich war bei den Akademikern jede derartige Bestrebung hauptsächlich auf das negative Moment, nemlich auf die Widerlegung gegebener Beweise, gerichtet, und wohl in Bezug auf diese Tendenz schrieb Galenus ein eigenes Buch über Kleitomachos 3). Auch wird uns diese dem akademischen Skepticismus dienende Uebung der Dialektik, zu welcher die fast sprüchwörtlich gewordenen Θέσεις der Akademiker gehörten, durch das vereinzelte Zeugniss bestätigt, dass Karneades und sein Schüler insbesondere sich des Sorites bedienten, um der Voreiligkeit des Dogmatismus und der stoischen zaraληψις entgegenzutreten, und dass sie dem Auskunstsmittel, welches Chrysippus vermittelst des ήσυχάζων gegen den Sorites anwendete (Abschn. VI, Anm. 208 f.), unermüdet gerade die Unmöglichkeit einer festen Granze oder eines Haltpunktes bei allen quantitativen und Steigerungs-Verhältnissen gegenüberstellten 4).

Eine theoretische Ueberzeugung über Stellung und Bedeutung der Logik stellte sich bei den Akademikern, wenn auch nicht sehon bereits unter Karneades, so doch später in jener Zeit ein, als derartige Schulcontroversen überhaupt sich mehr ausgebreitet hatten; und es traten hierin die Akademiker sowohl den Stoikern, welche die Logik als Theil,

<sup>2)</sup> Diog. L. prooem. 19.: Ἀκαδημαϊκῆς μὲν οὐν τῆς ἀοχαίας προέστη Πλάτων.... Διαλεκτικῆς Κλειτόμαχος Καυχηδόνιος. Es hat etwas Komisches, wenn Lersch, Sprachphilos. d. Alten, II, S. IX, u. 49, mit dieser Notiz eine ungeheuere Entdeckung gemacht und eine "bisher unbeachtete philosophische Sekte" aus dem Dunkel seiner Forschungen hervorgezogen zu haben glaubt.

Galen. π. τ. ἐδίων βιβλ. 12.; ΧΙΧ, p. 44. ed Κ.: περὶ Κλειτομάχου καὶ τῶν τῆς ἀποδείζεως αὐτοῦ λύσεων ἔν.

<sup>4)</sup> Plui. d. fort. Alex. 1.: περί συλλογισμών οὐθὲν οὐθὲ περὶ ἀξιωμάτων ἔγρασεν (sc. Δλέξανδρος) οὐθ ἐν Δεκείφ περίπατον ἔσχεν οὐθ ἐν Δκεδοματος γὰρ ὁσίζουσι σμόσοσταν οἱ λόγον αὐτὴν ἀντερογισμός θεσεις εἰπεν τούτοις γὰρ ὁσίζουσι σμόσοσταν οἱ λόγον αὐτὴν ἀντερογισμός θεσεις εἰπεν τούτοις γὰρ ὁσίζουσι σμόσοσταν οἱ λόγον αὐτὴν τοῦ Καρνεάθου κὰ σωριτιώς τινὲς, οἰξ ὁ γνώριμος αὐτοῦ Κλειτόμαχος ὡς απουθαιστάτους κὰ ἀννιτκοιτάτους ἀκεργαψεν, ἔχοντιας τὸν τρόπον εἰ Ζεὺς θεός ἐστι, κὰι ὁ Ποσειδών θεός ἐστιν... ιώσιε εἰ ὁ Ζεὺς θεός ἐστι, κὰι ὁ Ποσειδών ἀθελρὸς ἀντιτούτου θεὸς γενήσεται εἰ δὲ ὁ Ποσειδών θεός ἐστι, κὰι ὁ Μολειδώς ἔσται θεός εἰ δὲ ὁ Δχελῶος, καὶ ὁ Νείλος εἰ ὁ Νείλος, κὰι ὁ Δχελῶος ἔσται θεός εἰ δὲ ὁ Δχελῶος, καὶ ὁ Νείλος εἰ ὁ Νείλος, κὰι ἀι χαράθραι οὐχὶ δὲ οἱ ἡύνακες ἀν εἰεν θεός ἀστιν εἰ δὲ γε ἡσαν θεοὶ, κὰι δὲ ἐνὲς ἡν ἄν θεός οὐχ ἄρα θεός ἐστιν εὶ δὲ γε ἡσαν θεοὶ, κὰι δ Ζεὺς ἡν ἄν θεός οὐχ ἄρα θεός εἰσιν εὶ δὲ γε ἡσαν θεοὶ, κὰι δ Ζεὺς ἡν ἄν θεός οὐχ ἄρα θεός εἰσιν εὶ δε γε ἡσαν θεοὶ, κὰι δ Ζεὺς ἡν ἄν θεός οὐχ ἄρα θεοὶς εἰσιν εὶ δε γε ἡσαν θεοὶ καὶ τον καρνεάδην εἰς τὸ μὴ εἰναι θεοὺς, ών τὸ γένος ἀπὸ τῶν προεκκειμένων αὐτάρχως γέγονε πρόδηλον. Οῖς τὸ γένος ἀπὸ τῶν προεκκειμένων αὐτάρχως γέγονε πρόδηλον. Οῖς και ἀπὸς ἐστιν εἰ τίτει solum, unde nomen est, sed nulla omnino in νε minulalim nobis dedit cognitionem finium, ut ulla in νε statuere possimus, quatenus; nec hoc in acervo tritici solum, unde nomen est, sed nulla omnino in νε minulalim interrogati.... placel enim Chrysippo... quiescere, id est, quod ab iis dicitur ἡσεκάεν. Per me stertas licet, inquit Carneades, non modo quiescas. Sed quid proβεί!? sequitur enim qui te ακ somno excitet el codem modo interruget; quo in numero conticnisti, si ad eum numeram unum addidero, multane crunt? progrediere rursus quoad videbitur. Quid plura? hoc enim fateris neque ultimum te paucorum videam, quo non possit uccedere.

als auch den Peripatetikern, welche sie als Werkzeug der Philosophie bezeichneten, entgegen und behaupteten, sie sei sowohl Theil als auch Werkzeug; nemlich insoferne die logischen Gesetze, z. B. die des Syllogismus, abstract seien und von allem Inhalte absehen, müsse die Logik als Werkzeug der Philosophie betrachtet werden, hingegen insoferne in und an den Denkobjecten eine formelle Begründung ausgeführt werde, gelte dieses logische Moment als Theil der Philosophie; ähnlich wie z. B. eine Elle als Mass Werkzeug sei, hingegen als gemessenes Stück einesconcreten Dinges ein Theil desselben 5). Es braucht kaum bemerkt zu werden, in welch hohem Grade diese Auffassung, selbst abgesehen von dem läppischen Beispiele, au Halbheit und Schwäche leide, denn wenn einerseits die syllogistisch formulirte Objectivität als solche ein Theil der Philosophie sein soll, so kann doch nicht andrerseits die Form das Werkzeug des Inhaltes sein. - Einige Controversen späterer Akademiker, welche sich auf die peripatetische Kategorien · Tafel beziehen, s. unten Abschn. IX, Anm. 20 ff.

Bekannt ist die Verwandtschaft, in welcher das Bestreben der neuen Akademie mit dem eigentlichen Skepticismus steht, von welchem jedoch Niemand erwarten wird, dass er die logische Theorie in irgend einer Beziehung gefördert habe, denn höchstens könnte die skeptische Destruction des Wissens überhaupt für die Praxis der Begriffsbestimmung und des Schliessens vortheilhaft in Bezug auf präcise Schärfe und di-

<sup>5)</sup> Schol, Cod, Par. b. Brand, Schol, 140 b. 31.: of Azadnucizoi dizagral καθεζόμενοι φασίν ότι καὶ μέρος έστὶ τῆς φιλοσοφίας ή λογική καὶ δργανον. εὶ μέν γὰο ὑποθή τοὺς λόγους ἐξηρημένους καὶ ἀποσπασθέντας ἐκ τῶν πραγμάτων, ὄργανόν ἐστιν, εἰ δὲ τοὺς λόγους λάβη συνόντας τοῖς πράγμασι, μέφος υπάρχειν' οἰον τι τὸ λεγόμενον; αν είπης ὅτι ἐχ δύο χαθο-λιχών χαταφατιχών χαθολιχόν συνάγεται συμπέρασμα, ἐπειδή λόγους μόνους Ελαβες μή εμαρμοσθέντας τοις πράγμασι, τότε ὄργανόν εσιιν ή λο-γική: αν δε επί αὐτῶν τῶν πραγμάτων λάβης τὸν λόγον καὶ εἔπης ,,ή ψυχή ἀεικίνητος, τὸ ἀεικίνητον αὐτοκίνητον, ή ψυχή ἄρα αὐτοκίνητος" καὶ ξπειδή ξε δύο εαταφατικών εαθολικών εαλ συμπέρασμα εαθολικόν συνήχθη περὶ ἀὐτῶν τῶν πραγμάτων, τοὺς γὰρ λόγους σὺν τοῖς πράγμασιν Ελάβο-μεν, τότε ὡς μέρος θεὶ λαβεῖν τὴν λογικήν. Philop. ad Anal. pr. f. IVa.: οἱ δὲ ἀπὸ τῆς Ἀκαθημίας, ὡν ἐστι καὶ Πλάτων, καὶ μέρος καὶ δογικόν φαίνονται λέγοντες (ἐc. τὴν λογικήν) ..... (f. IVb.) ἐἰπῶμεν καὶ περὶ τῆς του Πλάτωνος δόξης τουτος γάο και μέρος και δργανόν φησι την διαλέκτικήν ούς Εναντία έαυτή δυξάζων ούδε άντιγάσει περιπίστων τάλλ όταν μεν τήν διαλεκτικήν αυτήν καθ αυτήν χωρίς ύλης καλ πραγμάτων λαμβάνη, τουτέστι τῷ λόγω καλ τῆ διανοία γυμνήν θεωρουμέτην τῆς χρήσεως τότε ως δογανον αυτήν λαμβάνει, όταν όξ εν χρήσει καλ γυμνασία πραγμάτων, τότε αὐτήν λαμβάνει, όταν όξ εν χρήσει καλ γυμνασία πραγμάτων, τότε αὐτήν την τοῦ μέρους ἀναπληροί χρείαν, οἰον τὸ μέν ἐκ δύο χαθόλου χαταφατιχών συνάγεσθαι χαθόλου χαταφατιχόν συμπέρασμα, τοῦτο έσται αὐτῷ ως ὄργανον ῦλη μη πραττόμενον, δταν δὲ προςάπτοντες ῦλην γελωπεν, οιον "υκές κιθόωυος ζώου, υκι ζώου επήρολου, υκς κιθοωυος κοκ ξωψυχος", τότε έσται ώς μέρος ' χαθάπερ ο πήχυς χαι μέρος έστιν, όταν το μετρούμενον μέρος του σώματος λέγωμεν, χαι δργανον, όταν αὐτον χαθ' αὐτον τον μετρούντα θεωρώμεν, χαι ή αὐτή ονομασία του μετρούντος και μετρουμένου εί μέν μεθ' ύλης λαμβάνοιτο, έσται μέρος το μετρουμένου, εί δε άνευ ύλης, τοιιτέστιν αυτό το μετρου, έσται όργανον, οῦτω καὶ ἡ διαλεκτική παρά Πλάτωνι εν μέν γὰρ τῷ Φαίδρω καὶ Φαίσωνι μεθ' ύλης αὐτήν ώς μέρος λαμβάνει, εν δε τῷ Παρμενίδη ώς οργανον άνευ ύλης, καὶ ἀπλῶς μεν άνευ ύλης έσται ώς κανών καὶ ὁργανον, εν ποραμαια δε κὸι μεθ. Σίνα μέρος πράγμασι δέ καὶ μεθ' ύλης μέρος.

stinctive Auffassung wirken. Jedoch gewissermassen als Negation der Logik selbst kann auch der Skepticismus nicht aus der Geschichte der Logik völlig ausgeschlossen werden. Und wir sahen in dieser Beziehung schon oben den durchgängig skeptischen Zug der megarischen Lehre, welcher die Verbindung eines Subjectes mit der Mannigfaltigkeit der Prädikate als unzulässig erklärt (Abschn. II, Anm. 40), und hiedurch die Bildung der Urtheile sowie mittelbar die gesammte Function der Logik principiell aufhebt. Mit den Megarikern aber, an deren dialektische Gewandtheit auch der Stifter der Stoa als Schüler Stilpo's anknupft, steht in gleicher ausserer Verbindung auch der Skeptiker Pyrrho als Schuler eines Sohnes des Stilpo, während zugleich hier der innere Faden der skeptischen Richtung von der megarischen Schule zum Pyrrhonismus sich fortspinnt. Und wenn, wie wir sahen, schon mehrere Megariker ausdrücklich gegen Aristoteles polemisirten, so hatte diese spätere Gestaltung des durchgeführten Skepticismus an der stoischen Logik einen Gegenstand der Bekämpfung gefunden, welcher sicher leichter als die aristotelische Logik über den Haufen geworfen werden konnte; hier daher setzt der ausgebildete Pyrrhonismus das Geschäft der Akademiker in der Weise fort, dass er nicht bloss Gegenbeweise den Beweisen entgegenstellt, sondern auch das Vorhandensein und den Bestand einer Beweisführung überhaupt selbst wieder durch Beweise zu verneinen unternimmt. Dieser Versuch nun, die Logik vom Grunde aus aufzuheben, muss sowohl an sich in der Geschichte der Logik wenigstens erwähnt werden, als auch gibt er insbesondere einen Beleg dafür, wie tief die Logik unter den Handen der Stoiker gesunken war, so dass eine derartige Polemik sich so breit machen konnte, als sie wirklich es that; denn allerdings muss man gestehen, dass, wenn es keine andere Logik als die stoische und die formale gabe, das Terrain höchst günstig wäre, um wirklich siegreich die ganze Existenz-Berechtigung der Logik überhaupt niederzukämpfen; und wir können weder Mitleid noch Unwillen darüber empfinden, wenn die bodenlos unvernünftige Logik der Stoa von dem gleichfalls bodenlosesten und in der That pobelhasten Skepticismus eines Sextus Empirikus angegriffen wird, deun die formale Logik verdient kein besseres Schicksal, als dass sie verhöhnt und mit Füssen getreten wird. soferne aber bekanntlich die Ansichten des Pyrrho von ihrer weiteren Ausführung, welche ihnen durch die späteren Skeptiker zu Theil wurde, in allem Einzelnen nicht mehr getrennt werden können, und es sich hier auch nur um die Einsicht handelt, wie mit und nach dem Stoicismus eine Stufe der Logik erreicht war, welche einer allgemeinen Verwerfung der logischen Thätigkeit preisgegeben sein musste, so besprechen wir sogleich hier schon jene vollständigere Ausführung des Skepticismus, welche uns in den Schriften des Sextus Empirikus aus dem Anfange des dritten Jahrhunderts n. Chr. erhalten ist; denn das Auftreten der skeptischen Einwände gegen die Logik bildet wohl einen wesentlichen Abschnitt dem Stoicismus gegenüber, also in der Zeit des Pyrrho, nicht mehr aber in der späteren Entwicklung, sondern was dieser letzteren angehört, ist nur als ausführlichere Wiederholung früherer Ansichten zu betrachten.

Jene Polemik des Sextus Empirikus, welche gegen die stoische Er-

kenntniss-Theorie und insbesondere gegen die κατάληψις und das in diese verlegte Kriterium des Wissens gewendet ist, berührt uns hier nicht. Hingegen in Bezug auf die Lehre vom Begriffe erkennen wir sogleich, dass der Skeptiker gleichfalls die Ansichten der Stoa vor Augen hat und gewissermassen richtig die wirkliche Blösse derselben trifft. Wir sahen oben (Abschn. VI, Anm. 72), dass die Stoiker von vorneherein Begriff und Definition zusammengewürfelt hatten, und in dieser Beziehung hat der Einwand des Sextus Einiges für sich, wenn derselbe sagt, dass der Definirende ja doch nicht vermittelst der Begriffsbestimmung das Definirte in der κατάληψις erfasst, sondern diese schon vorhergegangen ist, so dass wegen der κατάληψις die Begriffsbestimmung sich ins Endlose zurückschiebt, und wir demnach überhaupt gar Nichts desiniren können, oder andrerseits, wenn die Begriffsbestimmung zum Erfassen nothwendig sein soll, wir schlechthin Alles definiren müssen 6). Noch stärker aber tritt jenes Motiv der Polemik hervor, wenn Sextus die Frage aufwirft, warum wir denn nicht stets in Definitionen sprechen, denn nach stoischer Lehre müssten wir jedenfalls z. B. statt "Hund" immer "bellendes vierfüssiges Thier" sagen 7); vgl. Abschn. VI, Anm. 69. Wir wären auch in der That begierig zu hören, wie die formale Logik diesen Einwand widerlegen könnte. Es ist richtig, dass der angreifende Skeptiker ebenso wenig einen Begriff vom Begriffe hat, als der angegriffene Stoiker, aber der letztere ist dem Angriffe rettungslos preisgegeben. Eine andere Schwäche der stoischen Lehre vom Begriffe erkannten wir oben darin, dass nur das Motiv einer formalen Tabula logica zu Grunde gelegt war und hiebei das Hauptgewicht auf ein Addiren der begrifflichen Merkmale fiel. Auch hierauf nun gründet der Skeptiker einen Einwand, dass der Artbegriff ja weder an dem ganzen Gattungsbegriffe Theil haben könne, weil letzterer sich eben die Arten vertheile, noch auch an einem Theile desselben, weil dann z. B. Mensch nicht ein lebendes Wesen, sondern nur Theil des lebenden Wesens sei 8).

<sup>6)</sup> Pyrth. hyp. II, 207.: εὐθέως οὖν εἰ ὁ μὶν ἀγνοῶν τὸ ὁριστὸν οὐν οἰος τέ ἐστι τὸ μὴ γινωσκόμενον αὐτῷ ὁρίσασθαι, ὁ δὲ γινωσκου εἰθρος όμενος οὐκ ἐκ τοῦ ὕρου τὸ ὁριστὸν κατείληψεν ἀλλὶ ἔπὶ προκατείλημμεν τοὑτῷ τὸν ὅρον ἐπισυντέθεικεν, πρὸς κατάληψιν τῶν πραγμάτων ὁ ὅρος οὐκ ἔστιν ἀναγκαίος: καὶ γὰρ ἔπεὶ πάντα μὶν ὁρίζεσθαι θέλοιττς καὶ ρὰρ ἔπεὶ πάντα μὶν ὁρίζεσθαι θέλοιττς καὶ καταλαμβάνεσθαι καὶ δίχα τῶν ὅρων ὁμολογοῦντες οὐκ ἀναγκαίους πρὸς κατάληψιν τοῦς ὅρους ἀποφαίνομεν, καθ' ὅν τρόπον τὰ μὴ ὁρισθέντα κατελήψθη, ἀναμένων ἡμῶν πάντα χωρὸς τῶν ὅρων καταλαμβάνειν ἡμῶν πάντα χωρὸς τῶν ὅρων καταλαμβάνειν ἢ καθάπαξ οὐδὲν ὁρισόμεθα ἢ οὐκ ἀναγκαίους τοὺς ὅρους ἀποφανούμεν.

ορισομένα η ουχ αναγχαιους τους ορους αποφανουμέν.

7) Ehend. 211.: πῶς δὲ οὐχ ἄν εἔη γελοῖον τὸ λέγειν ὡς οἱ ὅροι χρησιμεὐουσι πρὸς κατάληψιν ἡ διδασκαλίαν ἢ σαφήνειαν ὅλως ἀσάφειαν ἡμῖν ἐπεικχυκλοῦντες τοσαύτην; οἰον γοῦν, ἵνα τι καὶ παίξωμεν, εἔ τις παρά του βουλόμενος πυθέσθαι εἰ ἀπήντηται αὐτῷ ἄνθρωπος ἐπὶ ἔππου ὀχούμενος καὶ κύνα ἐφελκόμενος, τὴν ἐρώτησιν οὕτω ποιήσαιτο μῶ ῷρον λογικὸν θνητὸν νοῦ καὶ ἐπιστήμης δεκτικὸν, ἀπήντητό σοι ζῷον γελαστικὸν πλατυώνχον ἐπιστήμης δεκτικὸν, ἀπήντητό σοι ζῷον γελαστικὸ τὰ σφαιρώματα ἐφηδριακὸς ἐφελκόμενον ζῷον τετράπουν ὑλακτικόν;" πῶς οὐκ ὰν εἴη καταγέλαστος εἰς ἀφασίαν οὕτω γνωρίμου πράγματος ἐμβαλών τὸν ἄνθοπον διά τοὺς ὅρους:

τὸν ἄνθρωπον διὰ τοὺς ὅρους; 8) Ebend. 220.: εὶ δὲ ἕν είναι λέγοιτο ἐν πᾶσι τοῖς εἴδεσιν αὐτοῦ τὸ γένος, ἦτοι ὅλου αὐτοῦ ἕκαστον εἶδος αὐτοῦ μετέχει ἢ μέρους αὐτοῦ. ἀλλ'

Ferner in Bezug auf das Beweisverfahren, auf welches der dialektische Dogmatismus das Hauptgewicht legen musste, rächt sich die gänzliche Vernachlässigung der Induction, welche bei Aristoteles ihre wesentliche Stellung und Bedeutung als unweigerliche Vorstufe des apodeiktischen Verfahrens erhalten hatte, bei den Stoikern aber gar nicht in Betracht kommen konnte. So stellt Sextus der Möglichkeit eines Beweisens überhaupt die Bemerkung entgegen, dass der allgemeine Obersatz eines Syllogismus doch nur durch die vollständigste Induction gewonnen werden könne, diese aber den Schlusssatz bereits involvire, denn es könne z. B. der Obersatz "Alle Menschen sind lebende Wesen" gar nicht gültig ausgesprochen werden, wenn nicht der Schlusssatz "Sokrates ist ein lebendes Wesen" und der Untersatz "Sokrates ist Mensch" vorher schon vollständig erwogen sei, und es drehe sich hiemit der Syllogismus im Kreise, oder mit anderen Worten, der Schlusssatz liege schon lange in den Prämissen vor und gebe daher nichts Neues 9). Diese Polemik gegen das Schliessen wird auch wieder so gewendet, dass wir die Folgen jenes stoischen Atomismus, welcher stets in die particulare Empirie zurückfallen muss, oder überhaupt die Folgen der Begriffslosigkeit der stoischen Logik darin erkennen, wenn mit aller Plumpheit das Bedenken geltend gemacht wird, dass bei dem Aussprechen des Obersatzes der Unter- und Schluss-Satz noch nicht, bei dem Aussprechen des Untersatzes aber der Obersatz oder bei dem Aussprechen des Schlusssatzes die beiden Prämissen schon nicht mehr vorhanden seien, also überhaupt die Theile des Syllogismus nicht coexistiren und daher auch das Ganze keinen Bestand habe 10).

όλου μεν οὐδαμῶς ἀμήχανον γάο έστιν ἕν τι ὑπάοχον ἄλλφ καὶ ἄλλφ κατὰ ταὐτὸ περιεχεσθαι οὕτως ως όλον ἐν ἐκάστφ θεωρεῖσθαι τῶν ἐν οἶς είναι λέγεται. εί δε μέρους, πρώτον μεν ούχ ἀχολουθήσει τῷ είδει τὸ γέ-νος πὰν, ὡς ὑπολαμβάγουσιν, οὐδε ὁ ἄνθρωπος ἔσται ζῷον ἀλλὰ μέρος

10) Ehend: 144.: οἶον γοῦν ὁ λόγος σύγχειται ἐξ ἀξιωμάτων, τὰ đὲ σύνθετα ποάγματα οὐ δύναται ὑπάοχειν ἐὰν μὴ τὰ ἐξ ών συνέστηκεν ἀλ-λήλοις συνεπάοχη, ὡς πρόθηλον ἀπὸ κλίνης και τῶν παραπλησίων, τὰ δὲ μέση τοῦ λόγου ἄλλήλοις οὺ συνυπάρχει· ὅτε γὰο λέγομεν το πρώτον λημμα, οὺδεπω ὑπάρχει οὕτε τὸ ἔτερον λημμα οὕτε ἡ ἐπιφορά· ὅτε δὲ τὸ δεψτερών ααιεν, τὸ μὲν πρότερον λημμα οὐχετι ὑπάοχει, ἡ δ' ἐπιφορά οὐδεπω εστιν ὅτε δὲ τὴν ἐπιφορὰν προφερόμεθα, τὰ λήμματα αὐτῆς οὐχετι ὑψεστιχεν. οὐ συνυπάοχει ἄρα ἀλλήλοις τὰ μέρη τοῦ λόγου, ὅθεν οὐδὲ ὑ λόγος

υπάρχειν δόξει.

ζώου, οιον ουσία, ούτε δε ξιιψυχος ούτε αισθητική.
9) Ebend. 195 f.: ή πρότασις τοίνυν αυτη ,,πας άνθρωπος ζώον" εκ των κατά μέρος ξπαγωγικώς βεβαιούται, ξε γάο του Σωκράτην ἄνθρωπον ὅντα καὶ ζώον είναι καὶ Πλάτωνα όμοίως καὶ Λίωνα καὶ ἔκαστον τών κατὰ μέκαι ζωρν είναι και Πλατωνα υμούος και λίωνα και εκαστον των και με-φος δυνατόν είναι δοκεί διαβεβαιούσθαι και ότι πάς άνθρωπος ζώρν εστιν, ώς εί καν εν τι των κατά μέφος εναντιούμενον φαίνοιτο τοις άλλος, οὺκ έστιν ὑγιὴς ἡ καθόλου πρότασις, οἰον γοῦν, έπεὶ τὰ μὲν πλείστα τῶν ζώων τὴν κατω γένιν κινεί, μόνος δὲ ὁ κροκόθειλος τὴν ἀνω, οὐκ ἐστιν ἀληθής ή ,παν ζώον την κάτω γένυν κινει" πρότασις (dass dieses Beispiel in der ή ,παν ξώον τήν κάτω γένον κινεί" πρότασις (dass dieses Beispiel in der Schule traditionell wurde, werden wir unten sehen, Abschn, X. Anm. 17. u. Abschn, XI, Aum. 160). όταν οὺν λέγωσι ,πας ἀνθοωπος ζώον, Ζωκράτης ὅ ἄνθρωπος, Σωκράτης ἄρα ζώον", ἐκ τῆς καθόλου προτάσεως τῆς ,πας ἄνθρωπος ζώον" τὴν κατά μέρος πρότασιν συνάγειν βουλόμενοι τὴν ,Σωκράτης ἄρα ζώρν", ἢ δή βεβαιοτική τῆς καθολικῆς προτάσεως ἐδτι κατά τὸν ἐπαγωγακόν τρόπον, ὡς ὑπεμνήσαμεν, εἰς τὸν διάλληλον ἔμπίπιουαι λόγον (s. Abschn, IV, Anm. 214.) τὴν μὲν καθολικήν πρότασιν δι' ἐκάστης τῶν κατά μέρος ἐν τῆς καθολικήν πρότασιν δι' ἐκάστης τῶν κατά μέρος ἐν τῆς καθολικῆς ανθερικήν πρότασιν δι' ἐκάστης τῶν κατά μέρος ἐν τῆς καθολικῆς ανθερικής με διαθοκέν και καθολικήν πρότασιν δι' ἐκάστης τῶν κατά μέρος ἐν τῆς καθολικῆς ανθείνες σε διαθοκένες μέρος έχ της καθολικής συλλογιστικώς.

Aehnlich ist es, wenn gesagt wird, weder in der Vereinigung der Prämissen mit dem Schlusssatze könne der Beweis beruhen, weil diese Vereinigung an dem Schlusssatze ein noch Unbekanntes enthalte und hiedurch selbst unbekannt sei, noch auch bloss in den Prämissen, weil diese zusammen noch ein Unvollständiges seien 11). Zumeist concentrirt Sextus seine Destruction des Beweisverfahrens darauf, dass dasselbe ein Relatives sei; da nemlich durch den Beweis nur entweder Klares klar oder Unklares unklar oder Klares unklar oder Unklares klar gemacht werden könne, von diesen vier Fällen aber nur der letzte als möglich übrig bleibe, so zeige sich gerade da die Relativität, denn zwischen Prämissen und Schlusssatz sei nur ein wechselseitig relatives Bestehen, und bleibe hiemit immer nur Klares aus Unklarem und zugleich Unklares aus Klarem verständlich, d. h. Relatives, als Wechselbeziehung zweier Momente, sei aus sich selbst klar, und es werde hiemit durch den Beweis auch nicht Unklares klar gemacht; alles Relative aber sei unsubstanziell und bloss in den Gedanken vorhanden, und somit habe auch der Beweis kein substanzielles Dasein 12). Während Sextus mit diesem letzteren den faulen Fleck des stoischen Nominalismus richtig trifft, wendet er andrerseits jene Relativität zu einem Einwande an, welchen er wahrhaft zum Ueberdrusse mit all seiner widerlich breiten Geschwätzigkeit häufig vorbringt. Nemlich das Indicinm oder der Beweisgrund (σημείον), behauptet er, sei an sich stets ein Relatives 13), das Beweisverfahren selbst aber sei ein

<sup>11)</sup> Adv. math. VIII, 386.: ήτοι οὐν τὸ πὰν σύστημα, τουτέστι τὸ ἐχ τῶν Αμμιάτων κὰι τῆς ἐπιφορὰς νοούμενον, ἀπόθειξις ην, ῆ τὰ μὲν λήμματα μόνον ἐστίν ὰπόθειξις ἡ δὲ ἐπιφορὰ τὸ ἀποθειξνήμενον, ὁπότερον ὁ ἄν εἔπωσι τούτων, σαλεύεται ἡ τῆς ἀποθείξεως ἐπίνοια. εἰ μὲν γὰρ τὸ σύν-θετον ἔχ τε τῶν λημμάτων κὰ τῆς ἔπιφορὰς ἐστιν ἀπόδειξις, κάγχη ἄθηλόν τὶν περικχουσαν τῆν ἀπόθειξιν εὐθυς ἄθηλον εἰναι, τοιαύτην δὲ καθεστιχεῖαν δεῖσθαί τινος ἀποδείξεως, ὅπερ ἄτοπον ..... (389.) λείπεται τοίνυν τὸ ἐχ τῶν λημμάτων λέγειν μόνον ἀπόδειξιν εἰναι, ὅπερ ῆν εὐηθες τοῦτο γὰρ οὐδὲ λόγος ἐστὶ τὴν ἀρχήν, ἀλὶὰ ποιάγμα ἐλὶπλες καὶ ἀπόστον, εἰγε οὐδείς ψησι τῶν νοῦν ἐχόντων τὸ τοιοῦτον κατ' ἰθίαν ,,εὶ ἔστι κίνησες ἔστι κενών ἀλὶὰ μιὰν ἔστι κίνησες ἢ λόγον εἰναι ἡ διάνοιάν τινα σώζειν. Εθεπον θίγτις μψη ; [73] [[.]

ζειν. Ebenso lyrth. hyp. II, 173 II.

12) Adv. math. VIII, 391 II.: ἔτι ἡ ἀποδειχνύουσα ἀπόδειξις ἥτοι πρόδηλος οὐσα προθήλου ἐστὶν ἀπόδειξις ἡ ἄθηλος ἀθήλου ἡ ἄθηλος προθήλου ἡ πρόδηλος ἀθήλου. οὐθὰν δὲ τούτων, ὡς παραστήσομεν 'οὐχ ἄρα ἔστι τι ἀπόδειξις, καὶ δἡ πρόθηλος μὲν προθήλου οὐ θύναται τυγχανεν ἀπόθειξις .... ἀθήλος δὰ ἀθήλου πλίνι οὐχ άν ετὴ ἀπόθειξις .... ἀκράντως δι οὐθὰ ἀθηλος προθήλου .... (394.) λείπεται λέγειν ὅτι πρόθηλος ἀθήλου, ὅ καὶ αὐτό των ἀπόθων ἔτὐγγανεν εἰ γὰρ οὐ τῶν κατὰ περιγραφήν καὶ ἀπολύτως νοουμένων ἔστὶν ἡ ἀπόθειξις ἀλλὰ τῶν πρός τι, τὰ δὲ πρός τι συγκαταλαμβάνεται ἀλλήλοις, τὰ δὲ συγκαταλαμβανόμενοι οὐχ ἔξ ἀλλήλοιν ἐκκαλύπτεται ἀλλ ἐξ αὐτών ἐστι πρόθηλα, οὐχ ἔσται ἡ ἀπόθειξις πρόθηλος ἀθήλου ἀπόθειξις τῶν πρός τι ἀποκομένον ἀπό ἀπόθειξις τῶν πρός πίπτεν. Εbend. 462.: ἀλλ' εἴπερ τὰ πρός τι ἀνύπαρχτά ἔστι, πάντως καὶ ἡ ἀπόθειξις τῶν πρός τι οὐσα ἀνύπαρχτος γενήσεται · τὰ δὲ γε πρός τι δεξεικται ἀνύπαρχτα (153—461) · καὶ ἡ ἀπόθειξις ασ τῶν ἀνυπάρχτων γενήσεται. (10s Komische hiebei ist, dass, wie man aus allen diesen Stellen sieht, Sextus sich völlig genau in den Formen der Syllogistik bewegt, während er die Existenz derselben annulliren will.)

solches Indicium 14), und darum schiebe sich die stets erneuerte Nothwendigkeit eines Indiciums für das Indicium, und also eines Beweises des Beweises ins Eudlose fort, und man könne daher gar Nichts beweisen, weil jeder Beweis wieder bewiesen werden müsse 15). Sodann sei auch unmöglich, die Wahrheit eines Schlusssatzes zu erkennen, denn man bewege sich auch hier in einem Kreise, weil man die falschen Schlüsse nur durch ihren Unterschied von den richtigen Schlüssen und diese nur in ihrem Unterschiede von jenen beurtheilen könne 16).

Wenn man bei allen derartigen Einwänden die Hohlheit und den Unverstand der Auffassung auf den ersten Blick erkennt, und allerdings eine Indignation darüber empfinden muss, dass für solche Leute und überhaupt für jene Zeit Aristoteles wahrlich umsonst gedacht und geschrieben hat, so muss man andrerseits bedenken, dass eben die stoische Logik es war, welche durch ihre Principienlosigkeit für jede Polemik eine Blösse darbot und durch ihre Anmasslichkeit sogar hiezu reizen musste; und so dient uns das Wenige, was von den Ansichten des Skepticismus in die Geschichte der Logik beizuziehen ist, dazu, die bereits früher gewonnene Ueberzeugung von dem jämmerlichen Zustande, in welchem sich die Logik in Folge der stoischen Dialektik befand, zu bestärken.

ύπάρχειν, τρίτη γάρ μεταξύ τούτων Ιδέα των πραγμάτων οὐα ἔστιν ἀλλά των κατά διαφοράν μέν οὐα ἄν εξη, ώς αὐτόθεν συγκεχώρηται καὶ πρός των ἐτεροδόξων τοίνυν των πρός τι γενήσεται. 14) Ebend. 277.: ἀνωμολόγηται τε ἡ ἀπόδειξις τῷ γένει σημεῖον είναι, δηλωτική γάρ ἐστι τοῦ συμπεράσματος, καὶ ἔσται ἡ διὰ των λημμάτων αὐτῆς συμπλοκή σημεῖον τοῦ ὑπάρχειν τὸ συμπέρασμα. Ebend. 299.: ἀλὶ' ξπιί και ή απόθειξις σοκεί κατά γένος είναι σημείον και σιά των όμολο-γουμένων λημμάτων ξεκαλύπτειν το ασηλούμενον συμπέρασμα, μή τι οί-κεϊόν έστι τη περί σημείου σκέψει και την περί αὐτης ζήτησιν συνάπτειν.

τείον εστί τη περί σημείου σεφεί και την περί αυτής ζητίστυν συναπτείνη.

15) Ebend. 342.: Γνα μέν γάρ ή γενική άποθειξις βεβαιωθή, την ετδικήν ήμας έχειν δεί πιστήν, Γνα δε ή είδική όμολογηθή, την γενικήν έχειν βέβαιον, ώστε μήτε έκείνην πιο ταύτης έχειν δυνασθαι μήτε ταυτην ποθ έκείνης..... 341.: καὶ μήν είπεο ή πρώτη άποδειξικό ποδείκνυται, ήτοι ύπο ζητουμένης αποδείξεως αποδείκνυται ή ύπο άζητήτου ούτε δε ύπο οπο επισμένης αποσείτεσης αποσείτεσται η υπό αξητήτου ουτέ σε υπό άξητητου, πάσα γάο άπόδειξες της πρώτης ύπ' άμφιςβητησιν πεπτωπυίας ζητείται, ουτέ υπό ζητουμένης, πάλιν γάο έπείνη εί ζητείται, ὑπ' άλλης άποδείξεως όφείλει παιασταθήναι, πά ή τρίτη ὑπό τετάρτης πά ή τετάρτου ὑπό πέμπτης πά τοῦτ' είς απειρον......351.: πά ὑτα παθολικώτερον είπωμεν, τὰ λήμματα φαινόμενα έστι, τὰ δὲ φαινόμενα ἐζήτηται εί ὑπόχειται, τὰ δὲ ζητούμενα οὐχ αὐτόθεν ἐστὶ λήμματα, ὰλλ' ὀφείλει διά τινος βεβαιωθήναι. Ebenso Pyrrh. hyp. II, 177—184. 16) Adv. math. VIII, 447.: εἰ δὲ χατὰ τοὺς Στωϊχοὺς τεσσάρων ὄντων

τρόπων καθ' ους απέραντος γίνεται λόγος, έδείξαμεν καθ' έκαστον αὐτών μή γινωσχομένους τους απεράντους λόγους, αχολουθήσει και τον περαίνοντα μη γινωσκομενους τούς άπεράντους λόγους, άκολουθήσει καὶ τόν περαίνοντα άγνωστον είναι, τούτου δὲ μή γινωσκομένου καὶ ὁ ἀποδεικτικὸς ἔσται λό-γος τῶν ἀνευρέτων....451.: ἤτοι οὖν πρόδηλόν ἐστι πράγμα ἡ ἐπιερορὰ καὶ γινωσκόμενον ἡμίν ἡ ἄθηλον καὶ ἄγνωστον. καὶ εἰ μὲν πρόθηλον καὶ γνωστόν, οὐκει ἀποδεικτικὸς γίνεται ὁ λόγος ἐκ πάντων προδήλων σεν-εστώς, τοῦτο μὲν λημμάτων τοῦτο δὲ τῆς ἐπιφορὰς. εἰ δὲ ἄθηλον, ἐς ἀνάγκης ἀνεπίκριτον γίνεται τὸ συνημμένον τὸ μὲν γὰρ ἀπὸ τίνος ἄγχε-ται γνώριμόν ἐστιν ἡμίν, πρόδηλον γὰρ, τὸ δὲ εἰς τί λήγει ἀγνοείται δια τὴν ἀδηλότητα μἡ ἐπιστάμενοι δὲ πότερον ἀληθὲς ἡ ψεῦδος ἐστι τὸ τοιούτον, οὐδὶ ἐπικρίνειν δυνησόμεθα τὸ συνημμένον, ἀνεπικρίτου δὲ δυ-τος αύτοῦ καὶ ὁ λόγος γίνεται μονθησός. τος αὐτοῦ καὶ ὁ λόγος γίνεται μοχθηρός.

## VIII. ABSCHNITT.

DIE RHETORIK. UEBERGANG RHETORISCH-LOGISCHER LEHRE ZU DEN ROEMERN.

Jene Popularphilosophie, welche in überwiegend praktischer Richtung theils innerhalb der einzelnen Sekten selbst auftrat, theils vermöge eines dilettantischen Eklekticismus aus denselben sich heraushob, bewegte sich bekanntlich fast ausschliesslich in der Form einer rhetorischen Darlegung, welche nicht auf einen innerlich wissenschaftlichen Nachweis, sondern auf die ausserlich anregende Wahrscheinlichkeit abzielte. In dieser Beziehung war der ganzliche Rückfall zum ursprünglichen Rhetorismus der griechischen Geistesrichtung eigentlich schon in der Sekten-Philosophie vollendet; und sowohl in dem extensiv breiten Austreten dieser als auch in manchen Verhältnissen des socialen und staatlichen Lebens sowie des geschäftlichen Verkehres war es begründet, dass rhetorische Schulbildung im Allgemeinen als unerlässliches Erforderniss betrachtet wurde. Eben aber weil der von Plato und Aristoteles so scharf betonte Unterschied zwischen Dialektik und Apodeiktik schon in Folge der Bodenlosigkeit des Stoicismus principiell wieder entschwunden, und durch letzteren die Logik selbst gleichfalls in den Rhetorismus verschlungen war, so klingen hinwiederum auch in der Rhetorik einzelne Errungenschaften der logischen Theorie aus früherer Zeit immer wieder nach, und gewisse Momente der rhetorisch gewordenen Logik erhalten sich auf diese Weise gleichsam unwillkürlich in der allgemein verbreiteten Schul-Rhetorik, wodurch eine mannigfache Veranlassung erwächst, dass die Erinnerung an Lehrsätze der Logik aufgefrischt oder die Anknüpfung derselben erleichtert wird. In diesem Sinne, aber auch nur in diesem, widmen wir hiemit der Rhetorik eine kurze Erörterung, denn sowohl an sich liegt die Geschichte derselben ausser unserem hier zu verfolgenden Zwecke (wir durften ja auch oben zu Anfang nur jene Seiten der Rhetorik beiziehen, in welchen Keime einer logischen Theorie sich zeigten), als auch kann es unsere Aufgabe nicht sein, die verschiedenen Einflüsse, welche die Logik auf andere Disciplinen ausübte, zu verfolgen, sondern es handelt sich uns hier eher umgekehrt um einen Einfluss der Rhetorik auf die Logik, insoferne in ersterer gewissermassen ein conservirendes Moment für die Lehrsätze der letzteren oder deren stete Erneuerung geschichtlich vorliegt.

Und wenn auch diese Wirkung der Rhetorik im Verlaufe der späteren Zeit für die Griechen weniger ein dringendes Bedürfniss zur Erhaltung der logischen Theorie war, weil der griechische Betrieb der Gelehrsamkeit immer noch ein theoretisches Interesse bewahrte, und dort. wie uns die folgenden Abschnitte zeigen werden, die Logik abgesehen von der Rhetorik in einer gewissen schulmässigen Weise stets fortgeführt wurde, so verhält es sich in dieser Beziehung ganz anders mit den Romern, welche ja bekanntlich den gesammten Umkreis der Spekulation überhaupt nur in der Form des Rhetorismus importirt erhielten und an den rhetorischen Abhub der griechischen Philosophie mit Hintansetzung mancher edleren National-Eigenthümlichkeit oft ebenso eitel als leichtfertig ihre Kräfte verschwendeten. In Rom trat jener Zweig der Philosophie, welchen Aristoteles Apodeiktik nennt, gar nicht selbstständig auf, sondern es beschränkt sich die Kenntniss der Logik zunächst nur auf dasjenige, was mit der Rhetorik verschmolzen ist; später wohl werden auch griechische Compendien der Logik übersetzt (wie wir diess z. B. bei Appulejus treffen werden); jedoch solches gehört bereits dem vollendeten Schulwesen des späteren Alterthumes überhaupt an. Folge des Entwicklungsganges, welchen die Culturgeschichte des Abendlandes nahm, tragen jene einzelnen rhetorisch-logischen Momente, welche schon Anfangs mit der Popularphilosophie von den Griechen auf die Römer übergingen, noch in anderer Beziehung ein geschichtliches Interesse an sich; nemlich in einigen Punkten gestaltete sich schon damals durch die Uebersetzung griechischer Compendien der Rhetorik jene Terminologie, welche später dann für die ganze folgende Geschichte der Logik festwurzelte.

Wir erwähnen hiemit nun jene Einzelnheiten aus der späteren griechischen sowie aus der römischen Rhetorik, welche theils direct logische Lehrsätze enthalten, theils denselben so nahe zu liegen scheinen, dass von ihnen aus eine Anknüpfung an die Logik unwillkürlich sich darbieten musste: dass Logisches in jene Schriften hineinspielte, ist uns ja auch durch die mehreren Stellen bezeugt, welche wir aus denselben schon im Bisherigen öfters als Quellen für unseren Gegenstand benützen mussten. Eben aber weil wir nur den ganzen Complex der Schul-Rhetorik als solchen überhaupt für ein förderndes oder erhaltendes Moment in der Geschichte der Logik halten können, innerhalb desselben aber keine fortschreitende Entwickelung der logischen Theorie anerkennen, so werden wir hiebei nicht die geschichtliche Abfolge der Verfasser rhetorischer Lehrbücher zu Grunde legen, sondern den Hanpttheilen der in jener Zeit üblichen Theorie der Logik folgend jene Punkte namhast machen, deren Erwähnung nöthig scheint; darum werden wir auch chronologisch hier über die nächstfolgenden Abschnitte hinausgreifen und Manches anführen, was aus rhetorischen Schriften der spätesten Jahrhunderte des Alterthumes genommen ist, denn einerseits neue Fortschritte brachte jene letzte Stufe auch in der Rhetorik nicht, und andrerseits soll uns nur das Vorhandensein der späteren Schul-Rhetorik im Allgemeinen hier als ein geschichtlich nicht einflussloses Factum gelten. Und insoferne auch diese rhetorisch-logischen Momente schon zur Zeit der sich verbreitenden Popularphilosophie vorgelegen sein müssen - denn die compilatorische Schreibseligkeit Cicero's fusst berits auf derartigen rhetorischen Producten als ihren Quellen -, so reihen wir diese Bemerkungen sogleich hier nach der Besprechung des Stoicismus und der Akademiker ein, indem wir es dann den folgenden Abschnitten überlassen, jene Entwicklung, welche die eigentliche Logik als selbstständige Disciplin erfuhr, ohne weitere Unterbrechung darzulegen; denn jene Auffassungen, welche z. B. bei Cicero sich finden und welche in den späteren griechischen und römischen Compendien der Rhetorik traditionell wurden, sind jedenfalls vor der Thätigkeit eines Tyrannio oder Andronikus entstanden, mit welchen Cicero ungefähr gleichzeitig ist.

Was hiebei zunächst die späteren griechischen Rhetoren betrifft, so versteht es sich allerdings von selbst, dass gewisse Dinge, wie z. B. ένθύμημα, παράδειγμα, είκασμα, άντίθεσις, ένστασις, όρος, τεκμήριον, σημείον u. dgl., welche wir bisher in engerer oder lockerer Verbindung mit logischen Functionen trafen, hier rein im Dienste der rhetorischen Technik erscheinen; sehen wir aber eben darum von ihnen ab, indem wir es der Geschichte der Rhetorik überlassen müssen, nachzuweisen, inwieweit eine logische Theorie auf dieselben influirte 1), so mag uns vielleicht eher wegen der späteren constanten Schul-Tradition von Interesse sein, dass auch hier die stoische Auffassung der Dialektik (Abschn. VI, Anm. 37) zu Grunde liegt, insoferne derselben das in Frage und Antwort sich bewegende Zwiegespräch zugewiesen wird, wohingegen die Rhetorik in der zusammenhängenden Rede ihren Gegenstand habe 2). Anderswo aber wird die Dialektik darum der Rhetorik gegenübergestellt, weil letztere nur das πολιτικόν, erstere aber die πράγματα überhaupt zum Inhalte habe 3); über eine hiemit verwandte eigenthümliche Aussaung des koytnov bei den Rhetoren s. d. folg. Abschn. Anm. 10, in Bezug auf die Commentatoren aber Abschn. XI, Anm. 143 ff. Oder wo Aoyun in allgemeinster Bedeutung an den menschlichen λόγος geknüpft wird, treffen wir die stoische Zweitheilung in λ. ἐνδιάθετος und λ. προφοφικός 4).

In Bezug auf die Lehre vom Begriffe mag erwähnt werden, dass, während uns überall und bei jeder Gelegenheit die stoische Verwechslung von Begriff und Definition sowie das beliebte Addiren der wesentlichen Merkmale begegnet, es auch an peripatetischen Anklängen nicht fehlt; denn um davon abzusehen, dass etwa auch das Verhältniss der

<sup>1)</sup> Westermann's Geschichte der Beredtsamkeit dürste in dieser Beziehung schwerlich überall genügen.

Doxop, Prolegg, VI, p. 25. Walz (nach welchem ich auch in d. folgg, Anmkk. citire): διαγέρει γὰρ διαλεκτική βητορικής, δτι ή μέν διαλεκτική κατὰ πεῦ-

citire): διαφέρει γὰρ διαλεκτική βητορικής, δτι ή μέν διαλεκτική κατά πεῦτον καὶ ἀπόκριστν ποιείται τὴν ζήτησιν, ή ήπορική δὲ διεξοδικώς περιτών πολιτικών πραγμάτων. S. Anm. 26.

3) Αποπ. Prolegg. VI, p. 33.: 'Ιστέον ότι διαφέρει ή ήπορική τῆς διαλέκτικής τῆ τε θλη καὶ τοῖς δογάνοις τῆ μέν θλη δτι ή μέν όπτορική θλην έχει τὰ πολιτικά, ἡ δὲ διαλεκτική περι πάντων ἀπλώς τῶν ὅντων, ὡς τισι δοκεῖ, διαλεγήσεται. In Bezng and die δογανα wird dann (p. 37.) συλλογισμός από ἐπαγωγή der Dialektik, hingegen ἐνθύμημα από παράδειγμα der Rhetorik zugewiesen (aristotelisch; s. Abschn. IV. Αππ. 46.).

4) Sop. ad Hermog. V, p. 1.: Δίκαιον τοῖς λογικήν ἔξεταζουσι τέχνην αὐτό τοῦτο ὅτι ποτέ ἐστι λόγος ζητήσαι ἐλογος οὐν ἔστι κοινός ἔννοια ἀνθρωπίνη καθ' ἣν τὸ λογίζεσθαι καὶ δηλοῦν ἡμῦν περίεστιν... είδη δὲ αὐτοῦ δύο, προφορικός καὶ ἐνδιάθετος. S. Abschn. VI, Αππ. 59.

Homonymie beigezogen wird <sup>5</sup>), scheint wichtiger zu sein, wenn wir durch die Besprechung von γένος, εἶδος, διαφορά, ἴδιον, deren erstere drei namentlich im Dienste der Definition stehen, fast an die nachmalige Bedeutung der quinque voces (mit Ausnahme des συμβεβηχός) erinnert werden 6). Erklärlicher Weise aber stellt sich gerade zum Behufe der Begriffsbestimmung auch hier wieder überall die stoische Marotte des Eintheilens in seinen verschiedenen Functionen ein, wie wir dieselben schon oben (Abschn. VI, Anm. 66 ff.) mit Beiziehung einer späteren Stelle darstellen mussten 7), und es scheint namentlich dieses Haschen nach einer Tabula logica sich auch vermittelst der Rhetorik in der üblichen Schulmethode überhaupt erhalten zu haben.

Das Urtheil wird gleichfalls in stoischer Weise als das zusammengesetztere betrachtet, insoferne es aus zwei Theilen besteht, das einzelne Wort hingegen nur Einen Bestandtheil ausmacht 5). Auch die stoische Bezeichnung des Attributes als προςηγορικόν (Abschn. VI, Anm. 113) findet sich 9). Betreffs der Eintheilung der Urtheile (ebend. Anm. 115f.)

κατηγορούμενον. .... άρετη δε δρου έστι το είναι αὐτον άπο οὐσιων ων φων του το του δυναται είναι έκεῖνο, οὐ λέγεται είναι οὐσιώδης. Ruf. Rhet. III, p. 455.: τὰ δ' ἐκ τῶν πραγμάτων ἀπο οὐσίας καὶ Ιδιότητος οὐσία δὲ τὸ κοινῶς καὶ γενικῶς θεωρούμενον .... ιδιότης δε όταν το ίδιον τοῦ ὑποχειμένου πράγματος θεωρώμεν.

<sup>7)</sup> Hermog. d. inv. III, 10. III, p. 128.: ἔστι δέ ἡ ὑποδιαίρεσις ἡ τοῦ άθρόου πράγματος είς λεπτόν τομή εύρισχομένη πολλή και γίνεται οῦτως, εξ τις τὰ ἀπ΄ ἀρχῆς ἄχρι τέλους ὑρίσας ἐαυτῷ ὁλοσχερῶς και ἀπαραλείπ-τως καθ' ἔκαστον ὄνομα τῶν λεγομένων ἐν αὐτοῖς δύναιτο ὑποδιαιρεῖν τως καθ΄ εκαστον ονόμα των λεγομενων εν αυτοις συναιτο υποσιαιρειν ούτω πλάττων. Schol. Αποπ. VII, p. 240.; θιαθεσις, φαθη, είν τομή τοῦ περιέχοντος εἰς τὰ περιεχόμενα΄ καὶ εὐ γε τοῦ προκειμένου δρου, περιλαμβάνει γὰρ πάσαν κυρίως οὐσαν διαθρεσιν καὶ τὴν παρὰ φύσιν οὐσαν ἐλέγχει. p. 769.: ὑποδιαθρεσις δέ ἐστιν ἡ τοῦ ἀθρόου πράγματος εἰς ἐπτὸν τομή αὐτη δὲ γίνεται ἢ κατὰ ποσότητα ἢ ποιότητα ὅταν τὰ πολλὰ ὀλίγα ποιώμεν ή τὰ μεγάλα τῶν εγκλημάτων εὐτελέστερα. p. 772.: ὑπομερισμὸς και υποδιαίρεσις ταυτόν εστιν ..... γίνεται δε ή υποδιαίρεσις ήτοι δ υπο-μερισμός η άπο του μικροτέρου η άπο του όμοίου η άπο του μείζονος. ΙV, p. 108.: εν ταϊς επιστημονικαϊς γὰρ διαιρέσεσιν αι επι πλέον διαιρέσεις πρός τὰ μεριχώτερα καὶ ἀπορώτερα χωρούσιν.

πρός τὰ μερικωτερα και άπορωτερα χωρουσιν.

8) Βιρ. Rhet. III., p. 459: πρότασις μέν ουν έστιν εν μέν κατηγορία ή τοῦ εγκληματος αιτία, εν δε συμβουλή ή τῆς ἀξιώσεως δήλωσις. Αποπ. Prolegg, ad Herm. IV, p. 17:: Ιστέον ὅτι πάντα τὰ ὅντα ή διὰ μιᾶς λέξεως ση μαίνονται, ἢ διὰ πλειόνων, καὶ ὅτε μέν διὰ μιᾶς, ὰκούει τὸ τοιοῦτο λόγος. Schol. ad Herm. V, p. 591.: διαμέρει πρότασις φράσεως, πρώτον μέν ὅτι ἡ πρότασις εξ ὀνόματός ἐστι καὶ δήματος, οἰον Σωκράτης περιπατεῖ, ἡ δὲ φράσις ἢ ὄνομα μόνον ἐστὶν ἡ δήμα καθ' αὐτὸ, οἰον Σωκράτης Πλάτων γραφει περιπατεῖ, δεύτερον δὲ ὅτι ἡ μὲν πρότασις ἀληθεύει ἡ δὲ ψεύδεται, ἡ δὲ φράσις οὐτε ἀἰνθεύει οὐτε ψεύδεται. αληθεύει ούτε ψεύδεται.

<sup>9)</sup> Hermog. d. stat. III, p. 3.: τὰ ἀπλᾶ προςηγορικά, οίον στρατηγός ἡτωρ. Schol. z. d. St. IV, p. 108 f.

und der Bevorzugung des ἀποφαντικόν, welches jedoch mit diesem peripatetischen Ausdrucke bezeichnet und wesentlich der διήγησις (narratio) zugewiesen wird, treffen wir gleichfalls Auffassungen der Schulmethode des Stoicismus 10); in Bezug auf die sog. Quantität erscheint das allgemeine Urtheil in der rhetorischen Form der Sentenz 11), in Bezug auf die Qualität begegnen wir der Eintheilung in Bejahung und Verneinung und selbst einer Bemerkung über den Unterschied zwischen ἀντικείμενον und ἐναντίον 12); ja sogar die Aequipollenz (s. Abschn. IX, Anm. 95) wird, freilich erst bei Aristides (Mitte des 2. Jahrh.), erwähnt und auf das Verhältniss der Abfolge des Gegensatzes bezogen 13).

Dass die Function des Schliessens hier nur dem rhetorischen Beweisverfahren dient, und auch die doppelte Form desselben als κατασσκευάζειν und ἀνασκευάζειν keinen anderen Zweck hat, versteht sich von selbst <sup>14</sup>); es handelt sich hier überall nur um den sog. rhetorischen Syllogismus, und erst bei späten Commentatoren treffen wir die aristotelische Definition des Schlusses und hiebei eine Erwähnung der Induction, woneben jedoch auch wieder συνάγειν und ἐπάγειν in unwissenschaftlicher Weise vermengt werden <sup>15</sup>). Von Wichtigkeit aber ist uns das rhetorische

<sup>10)</sup> Herm, Progymn. 2. 1, p. 17.: σχήματα δὲ διηγημάτων πέντε ὀρθόν ἀποφαντικὸν, ἀποφαντικὸν ἐγκεκλιμένον, ἐλεγκτικὸν, ἀσύνθετον, συγκριτικόν. Der stoische Unterschied zwischen ἐρώτημα und πύσμα wird öfters erwähnt: VII, p. 1133, VIII, p. 455, 678, 703.

<sup>11)</sup> Greg. Cor. VII, p. 1148.: καθολικοὶ δὲ λόγοι λέγονται οἱ γνωμικοὶ οῦ καὶ εἰς πίστιν παραλαμβάνονται τῶν ἰδίων λόγων τουτέστι τῶν ἐπὶ μέρους. Vgl. VIII, p. 548.

<sup>12)</sup> Joann. Sić. VI, p. 219.: Ετερον απόφανσις και Ετερον απόφασις και κατάφασις · απόφανσις μεν ούν λόγος καταφατικός ή αποφατικός περί τοῦ ὑπάρχειν τι τινί ή μη ὑπάρχειν. Αποπ. VII, p. 1024.: διαφέρει δε τό ἐναντίον τοῦ ἀντιεειμένου ὅτι ἐν μεν τῷ ἀντικειμένω ἔνεστι ποᾶγμα γεγονός ή μη γεγονός, οἰον ἡρίστευσεν, οὐν ἡρίστευσεν, ἐν δε τῷ ἐναντίω δύο, λελοιπέναι την τάξιν καὶ ἡριστευκέναι.

<sup>13)</sup> Aristid. Rhet. IX, p. 376.: χρη δὲ εἰδέναι ὅτι τῶν ἰσοδυναμούντων τὰ μὲν κατὰ τὸ ἀκόλουθον παρατίθεται τὰ δὲ κατὰ τὸ ἔναντίον τοῦ ἀκολούθου.

<sup>14)</sup> Ruf. Rhel. III, p. 455.: ἀπόδειξίς ἐστι τῶν ἀμφιςβητουμένων ἐν τῆ ὑποθέσει τῶν πραγμάτων εἰς ὁμολογίαν ἀποκατάστασις ἀποθέκνυται δεκαστον πραγμάτων ἐξ ἐπιχειρημάτων. Αποπ. Prolegg. ad Herm. VII, p. 26.: πίστις ἐστὶ λόγος κατασκευαστικὸς ἄγων τὸν ἀκροατὴν εἰς συγκατάθεσιν. Hermog. Progymm. I, p. 27.: ἀνασκευή ἐστιν ἀνατροπή τοῦ προτεθέντος πράγματος, κατασκευή δὲ τοὐναντίον βεβαίωσις. Vgl. Aphth. Prog. I, p. 72. u. Theo Prog. I, p. 216 ſ.

<sup>15)</sup> Anon. Prolegg. ad Herm. VII, p. 36 l.: ἐνθύμημα μὲν οὐν ἐστι συλλογισμός ἀτελης, παράθειγμα δε ἐστιν ὁμοιον ὁμοίφ γνώμιμον ἀγνοουμένφι καὶ πάλιν συλλογισμός ἐστι λόγος ἐν ψ τεθέντων τινῶν ἔτερον ἐ ἀπάχης συμβαίνει παρὰ τὰ προχείμενα τῷ ταῦτα οὕτως ἔχειν, ἐπαγωγὴ δε ἐστι μέθοδος ἐν τῶν κατὰ μέρος τῶν καθόλου πιστωτική. Αποπ Prolegg. Rhet. VII, p. 37.: ὁ συλλογισμός μὲν οὐν ἀπὸ τῶν καθόλου επὶ τὰ κατὰ μέρος χωρεῖ, οἰον "πάσα προδοσία κακόν. προδότης δὲ Αλαχίνης, οὐχοῦν καὶ Αλάζίνης κακόλου, οἰον ἀπλογον, ἐπὶ τὰ καθόλου, οἰον ἀπλογον, ἐν ἐπαγων ἀπὸ τῶν μερικῶν ἐπὶ τὰ καθόλου, οἰον ἄνθονον καὶ ἀπος τὴν καίτω γένουν κινεὶ. οὐχοῦν καὶ τὰς ὑρον. τοῦτο δ' οὐχ ἀληθὲς, οὐ γὰς καὶ ὁ κροκόθειλος καὶ ὁ φοίνιξ τὸ ὄρνεον τὰ μὲν γὰς καθόλου τῶν μερικῶν διικνεῖται, τὰ δὲ μερικὰ οὐ πάκτως τὰ αμθόλου περιέχει (betreffs des Beispieles der Induction vgl. Abschn. XI, Anm. 9, u. Abschn. X, Anm. 17.). Schol. ad Aphth. II, p. 36.: συνάγειν γὰς τὸ

"Dilemma" (τὸ διλήμματον), welches mit dieser Bezeichnung wohl aus der stoischen Logik (s. Abschn. VI, Anm. 187) ursprünglich enstanden sein mag, aber wahrscheinlich erst aus der Rhetorik in technischer Geltung in die Logik übergegangen ist (s. Abschu. X, Anm. 55 f.); es erscheint dasselbe bei den Rhetoren natürlich nicht logisch formulirt, sondern in der Satzform einer Frage, deren Beantwortung, mag sie bejahend oder verneinend ausfallen, stets zum Nachtheile des Gefragten gewendet wird; übrigens knüpft die Schul-Tradition diese captiose Frage ähnlich wie andere Faugschlüsse (s. Abschn. VI, Anm. 216 f.) an eine Auekdote betreffs der ältesten Lehrer der Rhetorik 16). Auch die Erwähnung der Analogieschlüsse, welche wir in der logischen Theorie schon oben sahen (Abschn, V, Anm. 74) und unten wieder treffen werden (Abschn. X, Anm. 62), ist uns eben darum bemerkenswerth 17). Dass bei den Rhetoren auch jene Momente, welche zu sophistischen Schlüssen dienen können, wie z. B. άμφιβολία, σολοικισμός, βαρβαρισμός u. dgl., in rhetorischem Interesse besprochen werden, versteht sich von selbst.

Endlich müssen wir noch erwähnen, dass auch das Räthsel, welches wir oben (Abschn. V, Anm. 93 ff.) als Gegenstand der Logik trafen, seine Erörterung in der Theorie der Rhetorik fand, wobei jedoch das αίντημα über den γρίφος überwiegt oder meistens mit diesem zusammengeworfen wird <sup>18</sup>).

ξπάγειν τὸ συμπέρασμά φασι καὶ συναγωγή καὶ συμπέρασμα ταὐτόν, ἡ μὲν ὅτι ἐκ ὄύο προτάσεων συνάγεται τὸ δὲ ὅτι πέρας ἐπιτίθησι τῷ λόγῳ.

Vgl. ebend. p. 389. u. 481.

16) Hermog. d. inv. IV, 6. III, p. 167.: τὸ δὲ διλήμματόν ἐστι σχῆμα μὲν λόγου, θριμύτητος δὲ δόξαν ἐχον κὰ ἀληθείας: ἔστι δὲ τοιούτον, ὅττα σύο δρωτήσεις ἐρωτώντες τὸν ἀντίδικον πρός ἐκάτερον ἀμεν εἰς λύσιν παρεσκευασμένοι 'δεὶ δὲ τὰς ἐρωτήσεις ἐναντίας ἀλλήλαις εἰναι ὡς πάντος ἢ ταὐτην ἡ ἐκείνην ἀποκριθησομένου τοῦ ἐχθροῦ.... (μ. 177.) τὸ δὲ διλήμματόν ἔστι τοιούτον, οἰον ,πότερον παρῆς τοὐτοις γινομένοις κὰ συνευφραίνου ἢ οὐ παρῆς; ἐάν τε γὰρ ἐἰπη ,παρήμην κὰ συνευφραίνουμην", παρεσκένασται ὁ ὁρίτωρ εἰπεῖν, πῶς οὐν κατηγορείς τοὐτων οἰς συνευφραίνου; ἐάν τε λέγη ,οὐ παρῆμην", ἀπαντήσεται αὐτῷ, ὅτι δίκης ἄξιος τοῖς ἀγαθοῖς τῆς πόλεως μὴ παρών. Schol. z. d. St. V, p. 429.: δεὶ γὰρ ἐιαντίας ἀλλήλαις εἰναι κὰ ἀμεσους, ἵνα κὰν θέλη κὰν μὴ θέλη θάτερον τῶν δύο ἀποκρίτητα. Vgl. III, p. 705, VII, p. 834, VIII, p. 622. Prolegg. ad Herm. IV, p. 14.: ἐν δὲ τῷ δικαστηρίψ φησὶν ὁ Τισίας πρὸς τὸν Κόρακα τῷ διλημμάτω σχήματι χρησάμενος ὁιλήμματον δὲ σχημά ἐστι λόγος ἐκ δύο προτάσεων ἐναντίων τὸ αὐτὸ πέρας συνάγων: ,ω Κόραξ, τὶ ἐπηγγείλω διδάσκεις ,ιἐι δὲ τὸ πείθειν με ἐδίδαξας, κὰ οῦτως οὐδέν σοι παρέχω, ἐπειδή οὐκ ἐδίδαξας , κὰ οπείθειν με οὐκ ἐδίδαξας, κὰ οῦτως οὐδέν σοι παρέχω, ἐπειδή οὐκ ἐδίδαξας με τὸ πείθειν».

17) Schol, ad Herm. VII, p. 1023.: τὸ δὲ ὅμοιον διαμέρει τοῦ ἴσου, τὸ μὲν γὰρ ὅμοιον ποιότητος τὸ δὲ ἴσον πηλικότητος κὰ Μινουκιανὸς ἐν τῷ Περὶ τῶν στάσεων δευτέρω ὡς εἴδη διάμορα τίθησε τό τε ἀπὸ τοῦ

δμοίου καὶ τὸ ἀπὸ τοῦ ἴσου ἐν τῷ συλλογισμῷ.

Eine kulturgeschichtlich grössere Bedeutung aber für den Uebergang der Logik in das Mittelalter besitzen jene rhetorisch-logischen Momente, welche in der sog. Blüthezeit der römischen Literatur sich breit machen; denn in ihnen lag doch die Vorbedingung und Veranlassung, dass später, wenn auch durch Vermittlung des Syncretismus, manche aristotelische Anschauungen in die lateinische Sprache umgesetzt wurden und sodann bei völliger Herrschaft des Schulwesens in den letzten Jahrhunderten des Altherthumes die Resultate der gesammten antiken Logik gewissermassen zusammengestellt jene Form annahmen, in welcher sie das lateinische Mittelalter beschäftigten. Der Uebergang griechischer Produkte in eine fremde Sprache und hiemit in den Anschauungskreis einer anderen Nation ist hier für uns die Hauptsache, denn inhaltlich haben die nachäffenden Römer auf diesem Gebiete gar Nichts selbstständig geschaffen. Aber auch selbst die Uebertragung konnte bei der Zwitterhaftigkeit des damaligen römischen Sinnes und bei der Erbärmlichkeit der griechischen Fabricate, welche übersetzt wurden, lange zu keiner Consequenz des Sprachausdruckes führen, und erst die späteste Schule wirkte formell fixirend; und ausserdem war schon zu Anfang von den übersetzenden Römern eine grosse Schwierigkeit in der eigenthümlichen Begabung ihrer Sprache selbst zu überwinden. Bekannt sind die Klagen, welche in letzterer Beziehung wiederholt von denjenigen ausgesprochen werden, welche sich bemühten, die Philosophie der Griechen ihren Landsleuten aufzudrängen oder mundgerecht zu machen 19); und wenn Cicero in dieser Beziehung dem Varro als glücklichem Uebersetzer alles Lob ertheilt, so mag letzterer wohl jedenfalls tüchtiger und präciser als ersterer geschrieben haben. Varro wird als der erste gerühmt, in dessen Munde die Dialektik lateinisch sprach; in seinem encyclopädischen Werke De novem diciplinis war derselben ein eigenes Buch gewidmet, und auch in anderweitigen Schriften mochte er wohl Manches hierauf Bezügliche eingestreut haben 20). Cicero, auf welchen wir für die ältere römische

<sup>776.:</sup> αἴνιγμα δέ ἐστι φράσις διάνοιαν ἀποκεκουμμένην καὶ σύνθετον πειρωμένη ποιεῖν. Georg. Choer. VIII, p. S15.: αἴνιγμά ἐστι λόγος σκοτεινὸν
καὶ κεκαλυμμένον ἔχων ἐν ἑαιτῷ τὸ νοούμενον. Ναι Schol. ad Aristia, p.
508. ed. Ald. gibt einen Unterschied an: γράφος δέ ἔστιν οὐχ ὡς ἔνιοὶ φασι
ταὐτὸν τῷ αἴνιγματι ὁ ἀπαξερουσι γὰρ ὅτι τὸ μὲν αἴνιγμα ὁμολογεῖ τις
ἀγνοεῖν τὸν δὲ γρίφον ἀγνοεὲ δοκών ἐπίστασθαι, οἰον αἴνιγμα μέν ἐστι
τὸ, ,τὶ τοίπουν τὶ ιετράπουν; εντάθα ὅῆλον τὸ ἐρώτημα γράφος δὶ
οἰον ,, Εκτορα τὸν Πριάμου Διομήδης ἔκτανεν ἀνήρ εντάθα ὅοκεῖ μὲν
εἰδένα τὸ ὁῆθὲν, ἀγνοεὶ δὲ ὅτι Διομήδης ἔκτανεν ἀνήρ ὁ Δχιλλεύς. Poll. VI, 107.

τῶν μέντοι συνπατικών αἴνινμα καὶ νοίφος τὸ μὲν πιυθίαν εἰνε ὁ δὲ
τῶν μέντοι συνπατικών αἴνινμα καὶ νοίφος τὸ μὲν πιυθίαν εἰνε ὁ δὲ των μέντοι συμποτικών αξνιγμα και γρίφος το μέν παιδίαν είχεν ο δέ γρίτος και σπουδήν. 19) Cic. Acad. I, 3 n. 5. Divin. II. 2. Lucr. 1, 137. Sen. Ep. 59. Plin. Ep.

IV. 18, 1. Quint. Inst. II, 14, 1.

<sup>20)</sup> Marc. Cap. IV, 334 f. Kopp: ac mox Dialectica, quanquam parum digne latine loqui posse crederetur, tamen promptiore fiducia restrictisque quadam obtutus vibratione luminibus etiam ante verba formidabilis, sic exorsa: Ni Varronis mei inter Latiales glorias celebrati mihi eruditio industriaque suppeteret, possem femina Doricae nationis apud Romuleae vocis examina aut admodum rudis aut satis barbara reperiri; quippe post Platonis aureum stumen atque Aristotelicam facultatem Marci Terentii prima me in latinam vocem pellexit industria ac fandi possibilitatem per scholas Ausonias comparavit. Cic. Acad. 1, 3, 9 .: omninoque latinis et litteris luminis et verbis attulisti .... philosophiamque multis locis inchoasti, ad impellendum

Rhetorik fast ausschliesslich hingewiesen sind, kann wohl schwätzen, nie und nirgends aber das Wort beim Worte nehmen. Auch auf dem Gebiete, welches uns hier beschäftigt, zeigt sich die gänzliche Impotenz Cicero's, wenn er das Eine Mal sagt, man könne die Lehren der Peripatetiker "bequemer" zur rhetorischen Technik anwenden, und das andere Mal eben den nemlichen Peripatetikern Unkenntniss der Dialektik vorwirst 21). Ebenso ekelhast als dieses Gewäsche ist die gränzenlose Unbestimmtheit in Uebersetzung griechischer technischer Ausdrücke, wovon wir uns sogleich überzeugen werden; das schauerlichste aber ist Cicero's Topik, auf deren Inhalt als solchen wir zum Glücke hier keinen Beruf haben näher einzugehen, insoferne er der Rhetorik angehört; doch Einzelnes daraus werden wir gelegentlich der Terminologie anführen müssen. Cicero ist in der That entweder so unwissend oder so frivol leichtfertig, dass er sich einbildet, er, der bodenlose Schwätzer, habe in seinen drei Büchern de Oratore die Rhetorik des Aristoteles und jene des Isokrates (allbekanntlich besteht der principiellste Gegensatz zwischen beiden) zusammen umfasst 22). Ausser Cicero dienen uns, wie sich von selbst versteht, noch Quintilian und Gellius als hauptsächliche Quellen, um jene rhetorisch-logischen Einzelnheiten anzuführen, welche in der römischen Litteratur vorbereitend oder fördernd für die Einbürgerung der späteren lateinischen Schul-Logik wirken konnten. Auch hier aber folgen wir dem sachlichen Inhalte, nicht den litterarischen Persönlichkeiten. Unter den späteren romischen Rhetoren scheiden wir den Marius Victorinus hier aus, weil derselbe den Verfassern eigentlich logischer Compendien, welche wir im XII. Abschnitte besprechen werden, näher steht.

Von vorneherein begegnet uns überall der Inhalt und die Auffassung jener Theorie, welche die Stoiker als Dialektik bezeichneten; es ist das Wort dialectica und dialecticus neben Versuchen einer Uebersetzung eingebürgert; Cicero überträgt es häufig mit ars (oder ratio oder scientia — was für einen Schwätzer sämmtlich gleichbedeutend sein mag) disserendi, auch eine disceptatrix neunt er sie, Quintilian schlägt einmal disputatrix vor; stets aber wird als Gegenstand dieser

satis, ad edocendum parum; causam autem probabilem tu quidem affers; aut enim Graeca legere malent qui erunt eruditi, aut ne hace quidem qui illa nesciunt. 5. 18.: valde enim amo nostra atque nostros meque ista delectani, quam latine dicumtur et isto modo. Eine Stelle aus der Dialektik Varro's s. unten Anm. 25.; vgl. Anm. 45. Wenn Varro selbst bei Cicero, Acad. 1, 2, 8, sagt: et lamen in illuveteribus nostris, quae Menippmu imitati ... quadam hilaritale conspersimus (d. h. in den Saturae Menippeae), multa admixta ex intima philosophia, multa dicta dialectice, so können wir eine vereinzelte Bestatigning hievon sowohl in dem Titel einer Satura, Aoyoquexfet' (bei Oehler p. 148.) als auch in einer Stelle finden, welche wir oben Abschn. VI, Anm. 186., unter den Quellen-Stellen anzufahren hatten.

<sup>21)</sup> Brut. 31, 119.: quodsi omnia a philosophis essent petenda, Peripateticorum institutis commodius fingeretur oratio. Fin. III, 12, 41.: magna contentio, quam tractatam a Peripateticis mollius, est enim eorum consuetudo dicendi non satis acuta propter ignorationem dialecticae, etc.

<sup>22)</sup> Fam. 1, 9, 23. scripsi igitur Aristotelio more, quemadmodum quidem volui, tres libros in disputatione ac dialogo de Oratore.... abhorrent enim a communibus praeceptis atque omnem antiquorum et Aristoteliam et Isocratiam rationem oratoriam complectuntur. Ueberhaupt sind alle Stellen, in welchen Cicero den Namen des Aristoteles nennt, emporend wegen der Frechheit desjenigen, welcher ohne alle Fabigkeit eines Verständnisses sich ein Urtheil, sei es Lob oder Tadel, anmasst.

Doctrin das Eintheilen, das Definiren, das Erklären und Distinguiren, und namentlich das Beurtheilen des Wahren und Falschen bezeichnet; zumal Cicero klagt bitterlich, dass in der stoischen Dialektik nur das iudicare behandelt sei, das invenire aber gänzlich fehle, und hieraus floss sein heroischer Entschluss, eine Topik zu schreiben 23). So war denn die aristotelische Logik doch auch einmal nutzbar gemacht, um unter stümperischen Händen zum Ausslicken stoischer Trödelwaaren verwendet zu werden. Es bildet die Topik das Mittel, durch welches die Rhetorik in gewissem Grade logisch aufgestutzt werden kann, sowie wir umgekehrt sehen werden (Abschn. IX, Anm. 7 ff.), dass die Logik, sobald das blosse Motiv der Argumentation für dieselbe in den Vordergrund tritt, vor Allem auf die Topik gestützt wird. Cicero selbst weiss nicht, wie er τόπος übersetzen solle; er wählt bald locus bald sedes bald nota; als brauchbare Werkzeuge giengen die Topen auch in die Rhetorik Quintilian's unter dem Namen sedes (oder loci) argumentorum über, und auch im Dialogus des Tacitus werden die apti loci der Peripatetiker erwähnt 24).

<sup>23)</sup> Cic. d. Or. II, 38, 157.: videsne Diogenem fuisse qui diceret artem se tradere bene disserendi et vera ac falsa diiudicandi quam verbo graeco διαλεκτικήν appellaret? in hac arte, si modo est haec ars, nullum est praeceptum quomodo verum inveniatur, sed tantum est quomodo iudicetur; nam omne quod eloquimur sic ut id aut esse dicamus aut non esse, et si simpliciter dictum sit, suscipiunt dialectici, ut iudicent verunne sit an falsum, et si coniuncte sit elatum et adiuncta sint alia, iudicant rectene adiuncta sint et verane summa sit uniuscuiusque rationis el ad extremum ipsi se compungunt suis acuminibus et multa quaerendo reperiunt non modo ea quae iam non possint ipsi dissolvere, sed etiam quibus ante exorsa el polius detexta prope retexantur. Brut. 41, 152 .: nisi cam praeterea didicisset artem, quae doceret rem universam tribuere in partes, latentem explicare definiendo, obscuram explanare interpretando, ambigua primum videre, deinde distinguere, postremo habere regulam qua vera el falsa iudicarentur el quae quibus propositis essent quaeque non essent consequentia . . . . dialecticam mihi videris dicere. Tusc. V, 25, 72.: sequitur tertia quae per omnes partes sapientiae manat et funditur, quae rem definil, genera dispertit, sequentia adiungit, perfecta concludit, vera et falsa diiudicat, disserendi ratio et scientia. Acad. II, 28, 91.: dialecticam inventam esse dicitis veri et falsi disceptatricem et iudicem .... quid igitur iudicabit? quae coniunctio quae disiunctio vera sit, quid ambigue dictum sit, quid sequatur quamque rem, quid repugnet. Top. 2, 6.: cum omnis ratio diligens disserendi duas habeat partes, unam inveniendi alteram iudicandi ..... Stoici autem in altera elaboraverunt, iudicandi enim vias diligenter persecuti sunt ea scientia quam Sialextizην appellant; inveniendi autem quae τοπική dicitur .... totam reliquerunt. Vgl. Orat. 32, 115. Quint. Inst. XII, 2. 13.: ita haec pars dialectica sive illum dicere malumus disputatricem, ut est utilis saepe et finitionibus et comprehensionibus et separandis quae sunt differentia et resolvenda ambiguitate distinguendo dividendo illiciendo implicando, ita etc. 1, 10, 37.: iam primum ordo est geometriae necessarius ..... illa propositarum quaestionum conclusio non tota fere constat syllogismis? propler quod plures invenias qui dialecticae similem quam qui rhebricae fa-leantur hanc artem. II, 4, 41.: his fere veteres facultatem dicendi exercuerunt assumpta tamen a dialecticis argumentandi ratione. Wie Cicero Boeth. ad Cic. Top. p. 760 u. 762. ed. Basil. 1570.

<sup>24)</sup> Cic. Top. 2, 7.: ut igitur earum rerum quae absconditae sunt demonstrato et notato loco facilis inventio est, sic cum pervestigare argumentum aliquod volumus, locos nosse debemus; sic com appellatae ab Aristotele sunt eae quasi sedes e quibus argumenta promuntur, itaque licet definire, locum esse argumenti sedem. D. orat. II, 36, 152.: sed Aristoteles, is quem ego mazime admiror, posuit quosdam locos ex quibus omnis argumenti via non modo de philosophorum diputationem sed etiam ad hanc orationem qua in causis utimur inveniretur. Vgl. ebend. II,

Nach stoischer Weise wird aber auch bei den Römern (vgl. Anm. 2.) die Dialektik von der eigentlichen Rhetorik unterschieden, insoferne letztere in zusammenhängender Rede sich bewege <sup>25</sup>); und bei ersterer wird gleichfalls das *interrogare*, selbst in all jener zugespitzten Form, welche wir schon bei den Sophisten und Megarikern trafen, in den Vordergrund gestellt <sup>26</sup>). Uchrigens ist zu bemerken, dass gerade Cicero eben dieses Gebiet der Dialektik an zwei Stellen auch mit dem Worte Aoyizi bezeichnet <sup>27</sup>); s. d. folg. Abschn. Anm. 9 f.

Gerade aber durch die Topik war aus Gründen, welche theils schou oben, Abschn. IV, Anm. 356 f., angegeben wurden, theils im folg. Abschn. a. a. O. erhellen werden, eine Veranlassung gegeben, auch auf die Kategorien hinüberzublicken; jedoch finden wir die peripatetische Kategorientafel zum erstenmale erst bei Quintilian, welcher, um ovola zu übersetzen, während er selbst anderwärts häufig das bei ihm zum erstenmale vorkommende Wort substantia gebraucht, dennoch mit Berufung auf Frühere sich des Wortes essentia bedient, für welch letzteres bei Seneca sogar Cicero als Auctorität angeführt wird 28); qualitas gebraucht

25) Cassiod, Dial. 3. p. 536 b. ed. Venet. 1729.: dialecticam et rhetoricam Varro in novem disciplinarum libris Iali similitudine definivit dialectica et rhetorica est quod in manu hominis pugnus astrictus et palma distensa, illa verba contrahent, ista distendens. Ehenso Isidor. Orig. II, 23. Hiezu die Stellen Cicero's, Seneca's und Quintilian's, welche wir schon oben, Abschn. VI, Anm. 37, anführen mussten.

26) Cic. Ácad. 1, 4, 17.: sed utrique (d. h. Peripatetici et Academici) ... certam quandam disciplinac formulam composuerunt ... illam autem Socraticam dubitationem de omnibus rebus et nulla affirmatioue adhibita consuetudinem disserendi reliquerunt; itu facta est ... ars quaedam philosophiae. Vgl. 0rat. 32, 113. Seu. Ep. 48.: scilicet nisi interrogationes vaferrimas struxero et conclusione falsa a vero nascens mendacium adstruxero, non potero a fugiendis peteuda secernere. vgl. Ep. 82. Quint. Inst. VII, 3, 14.: quibusdam ue placet quidem omnino subtilis haee et ad morem dialecticorum formata conclusio, ut in disputationibus potius per argumenta verborum cavillateix, quam in oratoris officio mullum allatura momenti; licet enim valeat in sermone tantum, ut constrictum vinculis suis cum qui responsurus est vel tacere vel etiam invitum id quod sit contra cogat fateri; non cadem est tamen eius in causis utilitas. Gell. XVI, 2, 1.: legem esse aiunt disciplinue dialecticae, si de quapiam re quaevatur disputeturque atque ibi quid vogere, nt respondeas tum ne amplius quid dicas, quam id solum quod es rogatus aut aias aut neges; camque legem qui non servent, ... disputandi morem atque rationem non lenere.

27) Čic. Fin. 1, 7, 22: iam in altera philosophiae parte quae est quaerendi ac disserendi, quae λογική dicitur, iste vester plane, ut mihi quidem videtur, inermis ac nudus est; tollit definitiones, nihil de dividendo ac partiendo docel, non quamodo efficiatur concludaturque ratio, tradit, non qua via captiosa solvantur, ambigua distinguantur, ostendit, iudicia rerum in sensibus ponit etc. D. Fato 1, 1.: obscura quaestio est, quam περί δυνατών philosophi appellant, totaque est λογική, quam rationem disserendi voco. Cur. Fortun, Rhet. II, p. 72. Capp.: omnis causa quairs est? aut impulsiva ut ira odium, aut ratiocinativa ut lucrum hereditas. impulsivam Graeci quid vocant? ὀρεκτικήν, quid ratiocinativam? λογικήν αίτιαν.

28) Quint. Inst. III, 6, 23.: ac primim Aristoteles elementa decem constituit circa quae versari videatur omnis quaestio; οὐσίαν, quam Flavius (so richtig Spalding für Plautus) essentiam vocal, neque sane aliud est cius nomen latinum, sed εδ

<sup>39, 166.</sup> Oral. 14, 46:: idenque (sc. Aristoteles) locos, sic enim appellat, quasi argumentorum notas tradidit, unde omnis in utranque parten traheretur oratio. Quint. Inst. V, 10, 20:: locos appello, non ut vulgo nunc intelliguntur in luxurium et adulterium et similia, sed sedes argumentorum in quibus latent ex quibus sunt petenda. Vgl. ebend. 100 u. 12, 17. Tac. Dial. 31: mutuabimur a Peripateticis aplos et in omnem disputationem paratos iau locos.

Cicero noch schüchtern und als ein "unerhörtes" Wort 29), bei Quintilian steht dasselbe schon sehr häufig; quantitas, welches Quintilian gleichfalls oft anwendet, wird bei eben demselben aus Corn. Celsus angeführt 30); relatio in technisch logischer Bedeutung findet sich neben ad aliquid ebenfalls zum erstenmale bei Quintilian 31). Dass auch die Begriffe des Homonymen und Synonymen, welche mit den Kategorien in einer gewissen Beziehung stehen (s. Abschn. IV, Anm. 338. u. 352.), beigezogen wurden, ist uns gleichfalls ebendort bezeugt 32).

Jene Momente nun, welche der Lehre vom Begriffe sich anreihen müssten, enthalten stets den stoischen Grundzug jener Verwechslung von Definition und Begriff; die definitio, welche der Redner anwenden kann, ist der Ausgangspunkt für die römische Uebertragung der stoischen Lehre vom Begriffe, und die Theorie der Rhetorik wirft sich sofort auf die rhetorische Auseinanderlegung der Begriffsbestimmung; bei Cicero, welcher die abgeschmackte schulmässige Behauptung ausspricht, dass jede Erörterung mit der Definition des Gegenstandes beginnen müsse, wird das Wesen der Definition bald in der Kurze des Ausdruckes, bald in der Angabe des eigentlichen Seins, bald in der Erklärung der eigenthümlichen Geltung oder Kraft des zu definirenden Dinges gefunden; Quintilian

quaeritur, an sit; qualitatem, cuius apertus intellectus est; quantitatem, quae dupliciter a posterioribus divisa est, quam magnum et quam multum sit; ad aliquid, unde ductae translatio et comparatio; post haec ubi et quando, deinde facere, pati, habere, quod est quasi armatum esse, vestitum esse; novissime xeiodai, quod est compositum esse quodammodo, ut sedere, stare, iacere (vielleicht ist an dieser oft besprochenen Stelle zu lesen: cubare, slare, lacere). Ebend. II, 14, 2.: et haec interpretatio non minus dura est, quam illa Flavii (wie oben Spald.) essentia atque entia. Sen. Ep. 58.: cupio, si fieri potest, propitus auribus tuis essentiam dicere; sin minus, dicam et iralis; Ciceronem auctorem huius verbi habeo, puto, locupletem; si recentiorem quaeris, Fabianum discrtum et elegantem orationis etiam ad nostrum fastidium nitidae; quid enim fet, mi Luciti, quomodo dicetur ovota? Quint. Inst. 111, 6, 39: est etiam alia in duos dividendi salus ratio, quae docet, aut de substantia controversiam esse aut de qualitate. Ebend. VII, 2, 5.: nam et substantia eius (sc. hominis) sub oculos venit, ut non possit quaeri, an sit. II, 21, 1.: sin hac appellatione verba ipsa significari putamus, nihil haec sine rerum substantia faciunt. II, 14, 3.: nos ipsam nunc volumus significare substantiam etc.

<sup>29)</sup> Acad. 1, 6, 24.: neque materiam ipsam cohaerere potuisse, si nulla vi. contineretur, neque vim sine aliqua materia .... sed quod ex utroque, id iam corpus et quasi qualitatem quandam nominabant; dabitis enim profecto, ut in rebus inusitatis .... utamur verbis interdum inauditis. 7, 25.: qualitates igitur appetlavi, quas ποιότητας Graeci vocant , quod ipsum apud Graecos non est rulgi verbum, sed philosophorum ..... audebimus ergo, inquit, novis verbis uti te auctore, si necesse erit.

<sup>30)</sup> III, 6, 38 f.: Celsus Cornelius duos et ipse facit status generales .... qualitatem in rem et scriptum dividit; scripto quatuor partes legales exclusa translatione; quantitatem et mentis quaestionem coniecturae subiicit.

31) VIII, 4, 21.: illud quoque est ex relatione ad aliquid, quod non eius rei

gratia dictum videtur, amplificationis genus, vgl. Anm. 28.

<sup>32)</sup> VIII, 2, 13.: quae vel vitanda apud iudicem ignarum significationum earum vel interpretanda sunt, sicut in his quae homonyma vocantur, ut, taurus animal

sit, an mons, an signum in coelo, an nomen hominis, an radix arboris, nisi distinctum non intelligitur. X, 1, 11 .: sunt autem alia huius naturae, ut idem pluribus vocibus declarent, ita ut nihil significationis, quo potius utaris intersit, ut ensis et gladius.

hingegen hat von vorneherein nur die rhetorische Definition im Auge 33); und diese letztere erscheint dann auch in den späteren Compendien nach Schul-Regeln aufgeführt 34). Insoferne gesagt wird, die Definition solle das eigenthümliche Wesen ausdrücken, so erkennen wir in den Worten proprium oder proprietas leicht das peripatetische idiov aus der aristotelischen Topik, während dasselbe zugleich nach ächt stoischer-Weise (Abschn. VI, Anm. 93 ff.) mit der Kategorie der Qualität (oben Anm. 29.) zusammenfällt; und hinwiederum ebenso wird mit einer ausdrücklichen Berufung auf Aristoteles, welcher die Worte Symbole der Begriffe genannt habe, der stoische Nominalismus des Begriffes verquickt, indem als ein hauptsächliches Mittel der Begriffsbestimmung, insoweit dieselbe das proprium betreffe, die notatio, d. h. die etymologische Betrachtung des Wortes, bezeichnet wird 35). Sowie aber die Begriffsbestimmung durch ein mehr logisches Verfahren gesucht werden soll, so befinden wir uns bei dem stoischen Motive des Eintheilens; und wenn auch bei gewöhnlicherer Schreibweise hiebei species und pars als synonym gebraucht werden 36), so wird doch in der rhetorischen Technik,

vel a mutis discernere? quid quod nec uno modo definitur res eadem?
34) Rutil. Lup. d. fig. sent. 2. p. 9. Capp.: Horismus (ografico); hoc schema
ft, cum definimus aliquam rem nostrae causae ad utilitatem, neque tamen contra
communem opinionem. Cur. Fortun. Rhel. II, p. 74. Capp.: definitio quot locis di-

viditur? p. 77 .: definitio legalis quot locis dividitur?

<sup>33)</sup> Aut. ad Herenn. IV, 25, 35.: definitio est, quae rei alicuius proprias amplectitur potestales breviter et absolute. Cic. 0ff. 1, 2, 7.: omnis enim quae ratione suscipitur de aliqua re institutio, debet a definitione proficisci, ut intelligatur, quid sit id de quo disputeltur. Fin. II, 2, 5.: alqui hace patefactio quasi rerum opertarum, quum quid quidque sit aperitur, definitio est. D. orat. I, 42, 189.: est enim definitio earum rerum, quae sunt eius rei propriae quam definire volumus, brevis et circumscripta quaedam explicatio. II, 39, 164.: si res tota quaeritur, definitione universa vis explicanda est. III, 29, 113.: quam autem vim quaeque res habeat, definitio explicat, ut si quaeratur, quid sit sapientia. Orat. 33, 116.: est definitio oratio, quae quid sit id de quo agitur, ostendit quam brevissime. Orat, 3, 26.: definitio est oratio quae id quod definitur, explicat quid sit. Ouint. Inst. VII, 3, 15.: an, si non dixero ,,homo est animal mortale rationale", non potero expositis tot corporis animique proprietatibus taius oratione ducta vel a diis eum vel a mutis discernere? quid ayod nec uno modo definitur res ecadem?

<sup>35)</sup> Cic. Partl. oratl. 12, 41.: quid, definitionis quae ratio est et quae via? Non dubium est id quidem, quin definitio genre declareur et proprietate quadam aut eliam communium frequentia, ex quibus proprium quid sit eluceal. Acad. Il. 18, 56:: propter id quod dilucide docetur .... singularum rerum singulas proprietates esse. Top. 8, 35:: multa etiam ex notatione sumuntur; ca est autem, cum ex vi nominis argumentum elicitur, quam Graeci Ervylokoyfev vocant, id est verbum ex verbo, veriloquium", nos autem novitatem verbi non satis apti fugientes genus hoc, notationem" appellamus, qui sunt verba rerum notae; itaque hoc idem Aristoteles σύμβολον appellat, quod latine est "nota". Quint, Inst. 1, 6, 29:: ideoque in definitionibus assignatur etymologiae locus. Ebend. V. 10, 58:: proprium autem est aut quod soli accidit, ut homini sermo risus (γελεατικόν ist das in der Schule übliche Beispiel vgl. z. B. auch Lucian. Vit. auct. 26,), aut quod utique accidit, sed non soli, ut igni calefacere; et sunt eiusdem rei plura propria, ut ipsius ignis lucere calere; itaque quodeunque proprium deerit, solvet finitionem, non utique quodeunque erit, confirmabit; saepissime autem quid sit proprium cutusque quaeritur, ut si per ετυμολογίαν dicatur "yyrannicidae proprium est tyrannum occidere."

<sup>36)</sup> Z. B. Varro R. R. III, 3.: cius disciplinae genera sunt tria ..... harum singula genera minimum in binas species dividi possunt, in prima parte ut sint ..... tertii generis item species duae .... de his sex partibus, ad ista tria genera etc.

entsprechend demjenigen, was wir oben (Abschn. VI, Anm. 66 ff.) als μερισμός und διαίρεσις trasen, die partitio, welche das Ganze in Theile zerlegt, von der divisio, welche die Gattung in Arten theilt, unterschieden. Und betreffs der letzteren begegnen wir bei Cicero ausser den selbstverständlichen technischen Ausdrücken genus und differentia auch dem Worte forma, welches als Uebersetzung des griechischen eloog vorgeschlagen wird, da Cicero an dem Worte species aus rein grammatischen Gründen wegen der Pluralformen desselben Anstoss nimmt; ausserdem aber auch erscheint hier im Dienste der Lehre von der Eintheilung ein technisches Wort, welches fortan in die lateinische Logik sich einbürgerte, nemlich notio als Bezeichnung des Begriffes selbst und als Uebersetzung des stoischen ἔννοια 37). Nun aber fallen in Cicero's Terminologie, oder vielmehr in dessen Gehirn, die Momente "Begriff, Idee, Arthegriff, Form, Definition" so bunt durcheinander, dass nicht nur bei einem häufigen Gebrauche des Wortes notio inhaltlich der Begriff mit der Definition verwechselt ist, sondern auch im Sprach-Ausdrucke species und forma und notio direkt als synonym gebraucht werden und hiebei jenes so eben verschmähte Wort species wieder anderwärts öfters zu Gnaden aufgenommen wird 35); aber auch selbst in der Definition der

<sup>37)</sup> Cic. Top. 5, 28 .: alque etiam definitiones aliae sunt partitionum aliae divisionum; partitionum, cum res ca quae proposita est quasi in membra discerpitur, ut si quis ius civile dicat id esse quod in legibus, senatusconsultis, rebus iudicatis, iurisperitorum auctoritate, edictis magistratuum, more, aequitate consistat; divisionum autem definitio formas omnes complectitur, quae sub eo genere sunt quod definitur; hoc modo: abalienatio est eius rei quae mancipi est aut traditio alteri nexu aut in iure cessio, inter quos ea iure civili fieri possunt. 6, 30.: in parti-tione quasi membra sunt, ut corporis caput humeri manus latera crura pedes et celera; in divisione formae, quas Graeci ElOn vocant, nostri, si qui haec forte tractant, species appellant, non pessime id quidem, sed inutiliterad mutandos casus in dicendo; notim enim ne, si latine possit quidem diei, "specierum" et "specie-bus" dicere, et saepe iis casibus utendum est, at "formis" et "formarum" velim ..... genus et formam definiunt hoc modo: genus est notio ad plures differentias pertinens, forma est notio cuius differentia ad caput generis et quasi fontem referri possit; notionem appello, quam Graeci tum έγνοιαν tum πρόληψιν ..... formae sunt eae in quas genus sine ullius praetermissione dividitur, ut si quis ius in legem morem aequitatem dividat; formas qui putat idem esse quod partes, confundit artem et similitudine quadam conturbatus non satis acute quae sunt secernenda distinguit. 8, 33.: partitione sic utendum est, nullam ut partem relinquas .... quod idem in divisione viliosum est; formarum enim certus est numerus quae cuique generi subiiciantur; partium distributio saepe est infinitior tanquam rivorum a fonte deductio.

<sup>38)</sup> Fin. III, 6, 21.: simul autem cepit intelligentiam vel notionem potitus, quam appellant Errotav illi, viditque etc. Ebend. 10, 33.: quumque rerum notiones in animis fant, si aut usu aliquid cognitum sit aut coniunctione aut similitudime aut collatione rationis, hoc quarto, quad extremum posui, boni notio facta est. Nat. D. I, 16, 43.: csse deos, quod in omnium animis corum notionem impressisset ipsa natura. Tusc. I, 24, 57.: insitas et quasi consignatas in animis notiones, quas Errotacç vocant. Ebend. V, 39, 114.: sine varietate colorum licebat vivere beate, sine notione rerum non licebat. Ebend. 10, 29.: neque ulla alia huic verbo, quum beatum dicimus, subiecta notio est uisi secretis malis omnibus cumulata bonorum complexio. Acad. I, 8, 30.: hanc illi 18 Eav appellabant iam a Platone ita nominatam, nos recte speciem possumus dicere. Orat. 5, 18.: insidebat in eius mente species eloquentiae, quam cernebat animo, reapse non videbat. Ebend. 14, 43.: excellentis eloqueutiae speciem et formam adumbrabimus. Rep. II, 29, 51.: sit haec forma et species et origo tyranni etc. Off. III, 20, 81.: explica atque excute intelligentiam tuam, ut videas, quae sit in ea species, forma et notio viri boni.

Gattung und des Artbegriffes bleibt sich Cicero nicht gleich, und für letzteren bedient er sich sogar wieder des Wortes pars neben species 39). Uebrigens gieng erklärlicher Weise dieser ganze Complex von Auffassungen betreffs der Eintheilungs-Methode in die Schul-Regeln der späteren Rhetorik über, wobei nur bemerkt werden mag, dass sprachlich in der nachaugusteischen Zeit das Wort species vollständig das Uebergewicht erhält, inhaltlich aber auch hier die Begriffe genus, species, differentia, proprium an die Quinque voces streifen 40); ja selbst auch der fünste derselben, das accidens, sehlt nicht 41). — Betress der Lehre von den Gegensätzen, soweit dieselbe auf Begriffe sich bezieht, sind bei Cicero die Einstüsse peripatetischer Lehre unverkennbar; in der Terminologie ist er so inconsequent wie überall. Das eine Mal nennt er contrarium den realen Gegensatz in aristotelischer Weise (Abschn. IV, Anm. 424.) und disparatum dasjenige, was sich wie A und Nicht-A verhält; ein anderes Mal hingegen ist ihm contrarium der allgemeine Gattungsbegriff des Gegenüberliegens überhaupt, entsprechend dem aristotelischen avtiπείμενον, und er theilt es dann in jene vier Arten, welche wir auch bei Aristoteles trasen (Abschn. IV, Anm. 191 f.), wobei er dem πρός τι

41) Quint. Iust. III, 6, 36.: idem Theodorus, qui de eo, an sit, et de accidentibus ei quod esse constat, id est περί οὐσίας καὶ συμβεβηκότων, existimat quaeri: IV, 2, 130.: sed hae quoque (se. personae) interim cum suis accidentibus ponendae, cum id profuturum est. V, 10, 23.: ut omnia in hacc duo partiamur, res atque personas, ut causa tempus locus occasio instrumentum modus et cetera rerum simi accidentia; personis autem non quidquid accidit exsequendum mihi est

..., sed unde argumenta sumi possunt.

<sup>39)</sup> D. oral. 1, 42, 189.: genus autem (vgl. Anm. 37.) est id quod sui similes communione quadam, specie autem disferentes, duas aut plures complectitur partes partes autem sunt quae generibus iis ex quibus manant subicicuntur; omniaque quae sunt vel generum vel partium nomina, definitionibus quam vim habeant est exprimendum. D. Inv. 1, 22, 32.: genus est, quod plures partes amplectitur, ut animal; pars est, quae subest generi, ut equus; sed saepe cadem res alii genus alii pars est, nam homo animalis pars est, Thebani aut Troiani genus, vgl. 28, 42. Oral. 4, 16.: nec vero sine philosophorum disciplina genus et speciem cuiusque rei cernere neque cam definiendo explicare nec tribuere in partes possumus nec iudicare quae vera quae falsa sint, neque cernere consequentia, repugnantia videre, ambigua distinguere. Ehend. 33, 117.: cum res postulabit, genus nniversum in species certura del parte parte

tas, ut nulla neque praetermittatur neque redundet, partietur ac dividet.

40) Sen. Ep. 58.: nunc enim primum illud genus quaerimus, ex quo ceterae species suspensae sunt, a quo nascitur omnis divisio, quo universa comprehensa sunt; invenietur autem, si coeperimus singula retro legere, sic enim perducemur ad primum .... sic enim in species secabitur, ut dicamus, quod est, aut corporale est aut incorporale; "hoc ergo genus est primum et antiquissimum, ut ita dicam, generale; cetera genera quidem sunt, sed specialia, tanquam homo genus est. Quint. Inst. VII, 1, 1.: sit igitur .... divisio rerum plurium in singulas, partitio singularum in partes discretus ordo et recta quaedam locatio prioribus sequentia annectens. Ebend. V, 10, 55.: finitioni subiecta maxime videntur genus, species, differens, proprium; ex his omnibus argumenta ducuntur; genus ad probandam speciem minimum valet, plurimum ad refellendam .... itaque a genere perreniendum est dullimam speciem .... contra species firmam probationem habet generis, infirmam refutationem .... nunquam itaque tolletur a specie genus, nisi omnes species quae sunt generi subiectae remoreantur, vgl. ebend. 62f. Gell. IV, 1, 10: nam hoc quidem pervulgatum est, definitionem omnem ex genere et differentia consistere. Rutil. L. d. fig. sent. 1, p. 6. Capp.: merismus (μερισμός); hoc schema singulas res separatim disponendo et suum enique proprium tribuendo etc. Cur. Fortun. Rhet. II. p. 83. Capp. Anon. Exc. Rhet. p. 302.

41) Quint. Iust. III, 6, 36: idem Theodorus, qui de eo, an sit, et de acci-

αντικείμενον keinen eigenen Namen gibt, das έναντίον aber adversum. das στερητικόν mit einer Bemerkung über das privative "in-" ein privans, und das ἀποφατικόν negans nennt 42). Es hat die Betrachtung der Gegensätze für die Rhetorik nur einen Werth in Bezug auf die Lehre von der resutatio; und es stellt sich hiebei in der nachaugusteischen Zeit das Wort contradictio in juristisch-rhetorischer Bedeutung ein, sowie auch opponere und oppositum gebraucht wird. Jedoch liegt hier höchstens die Veranlassung zu der späteren technischen Fixirung vor, denn die Worte laufen noch ziemlich bunt durcheinander; theils finden wir als Unterarten des contrarium nun das oppositum (für Evavrlov) und das repugnans (αντιφατικόν) und das disparatum (wie oben) und hiezu das noxium, theils sind contrarium und privatio und oppositio völlig synonym gebraucht; doch scheint zugleich oppositum für avrixelμενον technisch geworden zu sein 43).

Für die Lehre vom Urtheile herrscht der stoische Standpunkt. Auch eine Spur der principiellen Ansicht der Stoiker, dass das Urtheil im Vergleiche mit den Begriffen ein Product einer Zusammensetzung sei, scheint uns überliefert zu sein 44). Mit steter Beibehaltung der Bedeutung des stoischen ἀξίωμα, insoferne dasselbe in der Alternative des Wahr- oder Falsch-seins sein Wesen hat (Abschn. VI, Anm. 116.), bemühen sich die Römer in verschiedener Weise um die Uebersetzung dieses Wortes; Varro und sein Lehrer Aelius wählten proloquium, Andere effatum, welches auch bei Cicero sich findet; bei letzterem aber überwiegen neben allem Schwanken die Ausdrücke pronuntiatum und

<sup>42)</sup> Cic. d. luv. 28, 42.: contrarium est, quod positum in genere diverso ab eodem cui contrarium esse dicitur. plurimum distat, ut frigus calori, vitae mors; disparatum autem id est, quod ab aliqua re per oppositionem negationis separatur. hoc modo, sapere, non sapere. Top. 11, 47 .: contrariorum genera plura; unum corum quae in eodem genere plurimum differunt, ut sapientia stuttitia; codem autem genere dicuntur, quibus propositis occurrunt tamquam e regione quacdam contraria, ut celeritati tarditas, non debilitas ..... haec quae ex eodem genere contraria sunt, appellantur adversa, sunt etiam alia contraria, quae privantia licet appellemus latine, Gracci appellant στερητικά; praeposito cuim ,,in" privatur verbum ea vi, quam haberet, si ,in' praepositum non fuisset, diguitas indignitas, humanitas inhumanitas .... nam alia quoque sunt contrariorum genera, velut ea quae cum aliquo conferentur, ut duplum simplum, multa pauca, longum breve, maius minus: sunt etiam illa valde contraria, quae appellantur negantia; ca ἀποφατικά Graeci

e contrario aientibus, ut ,, si hoc est, illud non est."

43) Quint. Just. V, 13, 36.: eadem adversus contradictiones nobis oppositas praecepta sunt. ebend. 50 .: at in scholis recte et contradictionibus occurremus. ebend. 53.: nostra confirmanda sunt primum, tum quae nostris opponuntur refutanda. III, 6, 92.: cum adversus unam intentionem plura opponuntur. VII, 10, 12.: singulis an universis opponenda refutatio. VII, 11, 30.: scio quosdam inani diligentia per minutissimas ista partes secuisse ..... (31.) contrariorum quoque aliter accipi opposita, ut noctem luci, aliter noxia, ut frigidam febri, aliter repugnantia, ut verum falsa, aliter disparata, ut dura nou duris; sed quid haec ad praesens propositum magnopere pertineant, non reperio. IV, 2, 60.: nam ne contraria aut sibi repugnantia in narratione dicamus, etc. Gell. VI, 1, 3.: nullum adeo contrarium est sine contrario altero .... quid alind iustitia est, quam iniustitiae privatio? quid item fortitudo intelligi posset, nisi ex ignaviae oppositione? Ebend. V, 12, 10.: ,,vesani" autem et ,,vecordes" ex una tantum parte dicti, quae privativa est, quam Graeci κατά στέρησιν dicunt. Ebend. XVI, 8, 13.: opposita, quae ἀντι-κείμενα Graeci dicunt. Anon. Exc. Rhet. p. 302. Capp. Vgl. Anm. 51. 44) s. die Stelle aus Varro L. L. in Abschn. VI. Anm. 109.

besonders enuntiatum oder enuntiatio, woran sich auch Spätere hielten 45). Die von peripatetischer Seite hereinkommende Bezeichnung propositio werden wir erst bei Appulejus und dann bei Boethius treffen; das Wort iudicium aber, welches bekanntlich im Mittelalter neben enuntiatio zur Geltung kömmt, streift bei Cicero und besonders bei Quintilian wohl sehr an diese Bedeutung hin, tritt aber nicht als technischer Ausdruck auf 46). Dass übrigens auch die stoische Eintheilung der verschiedenen Satzarten, welche dem logischen Urtheile coordinirt stehen, in die romische Rhetorik ebenso wie in die griechische (Anm. 10.) Aufnahme fand, sehen wir daraus, dass der Unterschied zwischen πύσμα und ἐρώτημα noch bei einem späten Rhetor angeführt wird 47). - In Bezug aber auf das sog. kategorische Urtheil und namentlich dessen Eintheilung in bejahende und verneinende scheint im Zusammenhange mit der Gegensätzlichkeit des Wahr- und Falschseins und mit der sophistisch zugespitzten Frage (Anm. 26.) die Bezeichnung alo und nego, welche Worte

46) Z. B. Cic. Tusc. 1, 1.: meum semper iudicium fuit, omnia nostros aut invenisse etc. D. orat. II, 28, 122.: sine ulla dubitatione sic statuo et iudico, neminem omnium etc. Fam. III, 4, 1.: quod egomet multis argumentis iam antes iudicaram. Quint. Inst. V, 11, 36.: iudicia aut iudicationes vocant, non de quibus ex causa dicta sententia est ..... sed si quid ita visum gentibus, populis, sapientibus viris , claris civibus , illustribus poelis , referri potest. VI, 5, 3.: nec multum a iudicio credo distare consilium , nisi quod illud ostendentibus se rebus adhibetur, hoc latentibus . . . . et iudicium frequentissime certum est. VI, 3, 6.: varia hominum iudicia in eo, quod non ratione aliqua, sed motu animi quodam, nescio an enarra-

bili, iudicatur.

47) Aqu. Rom. d. fig. sent. p. 18. Capp.

<sup>45)</sup> Gell. XVI, 18, 2-8.: in primo περί άξιωμάτων discendum, quae M. Varro alias profata alias proloquia appellat; commentarium De proloquiis L. Aelii docti hominis, qui magister Varronis fuit, studiose quaesivimus...sed in eo nihil edocenter neque ad instituendum explanate scriptum est...redimus igitur necessario ad graecos libros, ex quibus accepimus ἀξίωμα esse his verbis: λεκτόν αὐτοτελὲς ἀποφαντόν ὅσον ἐψ ἐκυτοῦ, hoc ego supersedi vertere...sed Μ. Varro in libro De lingua latina quarto et vicesimo expeditissime ita finit: ,,,proloquium est sententia, in qua nihil desideratur. Erit autem planius, η, quid istud sit, si exemplum cius dixerimus; ἀξίωμα igitur, sive id proloquium dicerc placet, huiuscemodi est: ,,Hannibal Poenus fuit. Scipio Numantiam delevit. Milo caedis damnatus est. Neque bonum est voluptas neque malum." Et omnino quidquid . ila dicitur plena alque perfecta verborum senientia, ut id necesse sit aut verum aut falsum esse, id a dialecticis ἀξίωμα appellatum est, a M. Varrone, sicuti dixi, proloquium, a M. autem Cicerone pronuntiatum, quo ille tamen vocabulo lantisper uti se testatus est, quood melius, inquit, incenero. Appul. d. interpr. p. 265. Oud.: sola ex omnibus veritati aut falsitati obnoxia, quam vocat Sergius effatum, Varro proloquium, Cicero enuntiatum, Graeci protasin tum axioma. Cic. Tusc. 1, 7, 14.: omne pronuntiatum, sic enim mihi in praesentia occurrit, ut appellarem actoma, utar post alio, si invenero melius, id ergo est pronuntiatum, - aut verum esse aut falsum. D. fat. 1, 1: explicandaque vis est quas estatum enuntiationum, quae Graeci ἀξιώματα vocant. ebend. 9, 19:: omne enuntiatum aut verum aut falsum esse. 10, 20:: non omnis enuntiatio, quod ἀξίωμα diselectici appellant, aut vera aut falsa erit. 12, 27:: an aliter hace enuntiatio vera esse non potest ,, capiel Numantiam Scipio. 28: nec si omue enuntiatium aut verum aut falsum est. Sen. Ep. 117.: dico deinde ,, Cato ambulat ; non corpus quidem est quod nunc loquor, sed enuntiatirum quiddam de corpore, quod alii effatum vocant alii enuntiatum alii edictum. Quint. Inst. VII, 3, 2.: finitio igitur est rei propositae propria et dilucida et breviter comprehensa verbis enuntiatio.

auch bei Plautus und sonst als volksthümlich erscheinen, auch technisch üblich geworden zu sein, so dass man aientia und negantia als Uebersetzung von καταφατικόν und αποφατικόν sagte 45). Wir werden diese Worte noch bei Marcianus Capella in technischer Bedeutung finden, bei Appulejus aber dedicativus und abdicativus treffen, hingegen affirmatio und negatio erst bei Boethius. Auch für jene Arten des Urtheiles, von welchen wir sahen, dass sie bei den Stoikern fast ausschliesslich im Dienste der Syllogistik stehen, suchte man lateinische technische Ausdrücke; nemlich das συνημμένον (Abschn. VI, Anm. 125) wird adiunctum oder connexum genannt, und das συμπεπλεγμένον heisst coniunctum oder copulatum, wobei auch die formelle stoische Regel (ebendort Anm. 155) betreffs desselben erwähnt wird 49). Von besonderer Wichtigkeit aber für die in der Rhetorik zweckdienlichen dilemmatischen Schlüsse (s. oben Anm. 16 u. unten 62) ist das διεζευγμένον, und schon bei Cicero finden wir die Bezeichnung disiunctum oder disiunctio vollständig eingebürgert 50); bei Gellius aber ist die älteste Stelle für den technischen Ausdruck disiunctivum prologuium, und derselbe verknüpst auch mit der Angabe der formellen Regel des disjunctiven Urtheiles (Abschn. VI, Anm. 156) eine Notiz über das παραδιεζευγμένον (s. Abschn. X, Anm. 38 u. 53), welches eine unrichtige Disjunction enthalte, insoferne keine wirkliche oder vollständige Exclusivität zwischen den Gliedern bestehe 51). Uebrigens verstehen wir nun sehr wohl, wie es gekommen sei, dass wir

49) Gell. XVI, 8, 9.: sed quod Graeci συνημμένον αξίωμα dicunt, alii nostrorum adiunctum alii connexum dizerunt; id conuexum tale est , si Plato ambulat, Plato movetur. Si dies est, sol supra terras est "; item quod illi συμπεπλεγμένον, nos vel coniunctum vel copulatum dicimus, quod est eiuscemodi, p. Scipio Pauli filius et bis consul fuit et triumphavit et censura functus est et collega in censura L. Mummii fuit"; in omni autem coniuncto si unum est men-

dacium, etiamsi cetera vera sunt, totum esse mendacium dicitur. 50) Cic. Nat. D. I. 25, 70.: idem facit contra dialecticos, a quibus quum traditum sit, in omnibus disinuctionibus in quibus , aut etiam aut non' poneretur, alterutrum verum esse, pertinuit etc. D. fat. 16, 37:: necesse est enim in rebus contrariis duabus — contraria autem hoc loco ea dico quorum alterum ait quid alterum negat — ex his igitur necesse est invito Epicuro alterum et quid alterum falsum. Acad. II, 30, 97:: dialectici sic statuunt, omne quod ita disiunctum sit quasi ,, aut etiam aut non' non modo verum esse sed etiam necessa rium. Top. 14, 56.: quae conclusiones ideireo ratae sunt, quod in disiunctione plus uno verum esse non potest,

51) Gell. V, 11, 8,: non ratum id neque iustum disiunctivum esse ait, quoniam non necessum sit alterum ex duobus quae disiunguntur verum esse, quod in proloquio disiunctivo necessarium est. Ebend. XVI, 8, 12.: est item aliud quod Graeci διεξευγμένον ἀξίωμα, nos disiunclum dicimus; id huiuscemodi est, aut malum est voluptas aut bonum, aut neque bonum neque malum est voluptas aut bonum, aut neque bonum neque malum est voluptas aut bonum, aut neque pour neque malum est voluptas aut pour aut neque auter sese oportet, corumque opposita, quae ἀντικείμενα Graeci dicunt, ca quoque ipsa inter sese adversa esse; ex omnibus quae disiunguntur unum esse verum debet, falsa cetera; quodsi aut nihil omnium verum aut omnia plurave quam unum vera erunt, aut quae disiuncta sunt non pugnabunt, aut quae opposita eorum sunt contraria inter sese

<sup>48)</sup> Cic. Top. 11, 49. (s. Anm. 42.): sunt etiam illa valde contraria quae appellantur negantia; ca апоцитина Graeci e contrario aientibus. D. fat. 16, 37.: contraria autem hoc loco ea dico, quorum alterum ait quid alterum negat. Gell. XVI, 2, 9.: nam si ita ego istorum aliquem rogem ,,quidquid non perdidisti, habeasne an non habeas", postulo ut aias aut neges; utrumcunque breviler responderit, capietur.

noch bis zum heutigen Tage in unserer Logik mit zwitterhafter Kunstsprache das griechische Wort "hypothetisch" und andrerseits das lateinische "disjunctiv" gebrauchen; nemlich die Schultheorie der Stoiker, welche des Ausdruckes υποθετικόν in diesem Sinne sich nicht bedienten, ging eben vermittelst der Rhetorik früher zu den Römern über, und διεζευγμένον wurde dort schon früh mit disiunctivum übersetzt; hingegen erst nach der Thätigkeit der späteren Peripatetiker und Commentatoren wurden auch die theophrastischen Voraussetzungsschlüsse und hiemit das Wort ὑποθετικός den Römern bekannt, welches wohl Appulejus, wie wir sehen werden, mit conditionalis übersetzt, Boethius aber, auf welchem die mittelalterliche Logik beruht, als "hypotheticus" gleich herübernimmt. Nicht ohne Zusammenhang wohl mit der juristisch-rhetorischen Anwendung des Dilemma's ist es, wenn für das disjunctive Urtheil auch die Bezeichnung alternatio ("Alternative") üblich wird, welches Wort in dieser Bedeutung zuerst in den Pandekten sich findet 52).

Was die Syllogistik betrifft, so versteht sich von selbst, dass auch hier die rhetorische Form des Syllogismus, nemlich das Enthymema, seine Rolle spielt 53), und auch die ἐπαγωγή, für welche das Wort inductio gewählt wird, hat in jener Weise, in welcher sie in der Rhetorik als Beispiel und Aehnlichkeit auftritt, keine logische Bedeutung, wenn auch Cicero in seiner läppischen Manier mit Aristoteles kokettirt und sagt. Alles werde entweder durch Induction oder durch Syllogismus bewiesen, wobei er dann eine höchst alberne Definition der Induction auskramt 54).

non erunt, tune id disiunctum mendacium est et appellatur παραδιεζευγμένου; sicuti hoc est in quo opposita non sunt contraria ,, aut curris aut ambulas aul stas", nam ipsa quidem inter sese adversa sunt, sed opposita corum non repugnant, non ambulare enim et non stare et non currere contraria inter sese non sunt, quoniam contraria ea dicuntur quae simul vera esse non queunt; possis enim simul codemque tempore neque ambulare neque stare neque currere.

52) L. 7, §. 4. Dig. Iniur. (47, 10.) Ulp. certum eum dicere Labeo ait, qui dicat nomen iniuriae neque sub alternatione, puta ,,illud aut illud", sed illam iniuriam se passum. L. 2, §. 3. Dig. Pec, const. (13, 4.) Ulp. proinde mixta inquit rerum alternatio locorum alternationi ex necessitate facit actoris electionem. L. 9. Dig. Serv. corr. (11, 3.) Ulp. qui cum extranco egit, sive recepit sive corruperit,

agere potest; qui cum socio, sine alternatione, id est, si corrupit.
53) Quint. Inst. 1, 10, 37.: verum et orator, ctiamsi raro, non tamen nunquam, probabil dialectice, nam et syllogismis, si res poscel, ulctur et certe enthymemate qui rhetoricus est syllogismus. V, 14, 1.: habet enim (sc. enthymema) rationem et propositionem, non habet conclusionem; ita est ille imperfectus syllogismus. Cur. Fortun, Rhel. II, p. S7. Capp.: quo differt a se syllogismus philosophorum et enthy-mema rhetorum? syllogismus habet alte probationem, enthymema ex proximo; ilem quod syllogismus est plenus omnibus partibus probationis, enthymema non omnibus.

<sup>54)</sup> Cic. Top. 10, 42.: sunt enim similitudines, quae ex pluribus collationibus perveniunt quo volunt, .... haec ex pluribus perveniens quo vult appellatur inductio, quae graece ξπαγωγή nominatur, qua plurimum est usus in sermonibus Socrales. D. inv. I, 31, 51.: omnis igitur argumentatio aut per inductionem tractanda est aut per ratiocinationem; inductio est oratio quae rebus non dubiis captat assensiones eius quicum institula est, quibus assensionibus facit, ut illi dubia quaedam res propter similitudinem earum rerum quibus assensit, probetur. Quint. Inst. V, 11, 2.: nam idem (sc. Cicero) omnen argumentationem dividit in duas partes, inductionem et ratiocinationem, ut plerique Graecorum in παραθείγματα et ξπιχειρήματα, dixeruntque παράθειγμα ὁητορικήν ξπαγωγήν, nam illa qua plurimum est Socrates usus, hanc habuit tim ... id est inductio. Iul. Rufin. d. fig. sent. p. 34. Capp. Cur. Fortun. Rhet. II, p. 87.

Der Schluss, insoweit derselbe der rhetorischen argumentatio dient, heisst bei Cicero ratiocinatio 55), neben welchem Worte aber auch conclusio sowohl für den ganzen Schluss als auch für den Schlusssatz erscheint, und in gewöhnlicher Schreibweise erscheint das Verbum concludere sehr häufig, wofür als synonym auch colligere gebraucht wird; und diese sämmtlichen Bezeichnungen, namentlich aber auch collectio, gehen in die nachaugusteische Zeit über <sup>56</sup>); in dieser letzteren aber stellt sich auch die Anwendung des Wortes syllogismus ein, und im Zusammenhange mit dem Wesen des eigentlich logischen Schlusses und seines Unterschiedes von dem rhetorischen wird selbst von apodixis gesprochen 57). Einen Beleg dafür, dass überhaupt der allmälig reichere Schulbetrieb den Römern auch die peripatetische Logik aufschloss, haben wir bei Gellius, welcher ausdrücklich die schulmässige Formulirung der Syllogismen erwähnt und einmal selbst die aristotelische Definition zu übersetzen versucht, sowie er anderswo einen Fehler gegen das apodeiktische Schlussverfahren erwähnt 58). Solches haben wir als Vorbereitung zur Entstehung lateinischer Compendien der Logik zu betrachten.

<sup>55)</sup> Cic. Iav. I, 34, 57.: ratiocinatio est oratio ex ipsa re probabile aliquid cliciens, quod expositum et per se cognitum sua se vi et ratione coufirmet. Ebend, II, 5, 18.: ratiocinatio est autem diligens et considerata faciendi aliquid aut non faciendi excognitatio.

<sup>56)</sup> Ebend. 1, 29, 45.: simplex autem conclusio ex necessaria consecutione conficitur. Divin. II, 49, 103.: conclusio autem rationis ea probanda est, in qua ex rebus non dubiis id quod dubitatur efficitur. Orat. 35, 122.: singulis argumentationibus ita concludendis, ut efficiatur quod sit consequens iis, quae sumentur ad quamque rem confirmandam. Acad. II, 14, 44.: nam concludi argumentum non potest uisi iis quae ad concludendum sumpla erunt ita probatis, ut falsa eiusdem modi nulla possint esse. D. orat. II, 53, 215.: demonstrando, id quod concludere illi veliul, non effici ex propositis uec esse consequens. Quint. Inst. V, 10, 2: certam quandam argumenti conclusiouem vel ex consequentibus vel ex repagnatibus. Cic. Off. II, 16, 57.: bene etiam colligit, haec pueris ... esse grata. Hor. Sat. II, 1, 51.: sic collige mecum. Quint. Inst. II, 20, 5: quod philosophi quidem multis et acutis conclusionibus colligunt. IX, 2, 103: collectionem, qui apud illum (sc. Celsum) est συλλογισμός. Sen. Ep. 45: quod tu illi subtilissima collectione persuaseris. Ep. 85: qui prudeus est ... sicu tristitia est, qui sime tristitia est, pau sent expondent.

<sup>57)</sup> Sen. Ep. 108.: relictis ambiguitatibus et syllogismis et cavillationibus et ceteris acuminis irriti ludicris. Quiut. Inst. III, 6; 15.: et in syllogismo tota ratiocinatio ab eo est qui inteudit. V, 10, 6.: quidam epichirema rationem appellaruut, Cicero melius ratiocinationem, quanquam et ille nomen hoc duxisse magis a syllogismo videtur, nam et statum syllogisticum ratiocinativum appellat exemplisque utitur philosophorum, et quoniam est quaedam inter syllogismum et epichirema vicinitas, potest videri hoc aomine recte abusus; απόθειξες est evidens probatio .... quidam inesse epichiremati apodixin putant et esse partem eius confirmantem. V, 14, 14.: epichirema autem nullo differt a syllogismis, quod illi et plures habent species et eva colligunt veris, epichirematis frequentio circa credibilia est usus. III, 6, 43: ratiocinativus status, id est syllogismus.

<sup>58)</sup> Gell. II, 8, 7.: neque id ei negolium suit (sc. Epicuro), syllogismum tanquam in scholis philosophorum cum numeris omnibus et cum suis finibus dicere ... sicuti etiam, quod couclusionem syllogismi non in sine posuit, sed in principio. XV, 26:. Aristoteles, quid syllogismus esset, his verbis definivit: λόγος, εν ψ τεθέντων τινών ετερόν τι των κειμένων εξ ἀνάγκης συμβαίνει διὰ τών κειμένων. eius definitionis non videbatur habere incommode interpretatio sucta hoc modo: syllogismus est oratio, in qua consensis quibusdam et concessis aliud quid, quam quae concessa sunt, per ea quae concessa sunt, necessario conscitur. XVII, 5, 3: rhetoricus quidam sophista .... usum esse existimabat

Jene Lehre vom Schlusse aber, welche durch die rhetorische Theorie durchblickt, ist keine andere, als die stoische, welche wir oben (Abschn. VI, Anm. 182) in den sog. ἀναπόδεικτοι kennen lernten. Cicero übersetzt λήμματα mit sumptiones, πρόςληψις mit assumptio, ἐπιφορά mit complexio, gebraucht aber für den Obersatz das Wort propositio; wegen der möglichen Nöthigung aber, sowohl die propositio als auch die assumptio wieder zu beweisen, gelangt er auf fünf Bestandtheile der ganzen Beweisführung 59). Ja es gibt Cicero sogar einmal die Formulirung jener stoischen Schlussweisen - allerdings einfältig genug ist es, dass er es in der Topik thut -, wobei wir als etwas Eigenthümliches nur zu erwähnen haben, einerseits dass Cicero bei der dritten Schlussweise unterscheidet, je nachdem im Obersatze zwei oder mehrere Glieder aufgezählt sind, wobei dann im ersteren Falle der Untersatz wieder entweder verneinend oder bejahend sein könne, welch letzte zwei Schlussweisen er eben von der dritten trennt und als sechste und siebente zählt (vgt. auch Abschn. XII, Anm. 13 u. 69.); und andrerseits dass er jene dritte als das ἐνθύμημα im engern Sinne bezeichnet; sprachlich mag bemerkt werden, dass er ἀποφατική συμπλοκή durch conjunctionum negantia übersetzt 60). Diese Schlussweisen sowie diese specielle Be-

<sup>59)</sup> Cic. Divin. II, 53, 108.: sed demus tibi istas duas sumptiones, ea quae λήμματα appellant dialectici, sed nos latine loqui malumus; assumptio tamen, quam πρόςληψιν iidem vocant, non dabitur. vgl. ebend. 51, 106. Inv. I, 36, 63.: ea est huiusmodi: si, quo die ista caedes Romae facta est, ego Athenis eo die fui, in caede interesse non potui; hoc quia perspicue verum est, nihil attinet approbari; quare assumi statim oportet hoc modo: fui autem Athenis eo die; hoc si non constat, indiget approbationis, qua inducta complexio consequetur .... (64.) si quadam in argumentatione satis est uti assumptione et non oportet adiungere approbationem assumptioni, quadam autem in argumentatione infirma est assumptio, nisi adiuncta sit approbatio .... 67.: quinque sunt igitur partes eius argumentationis ... propositio ... propositionis approbatio ... assumptio per quam id quod ex propositione ad ostendendum pertinet, assumitur; assumptionis probatio ..... complexio per quam id quod conficitur ex omni argumentatione, breviler exponitur. 40, 72.: sunt autem qui pulant nonnunquam posse complexione supersederi, cum id perspicuum sit quod conficiatur ex ratiocinatione. Quint. Inst. V, 14, 5.: epichirematos et quatuor et quinque et sex etiam factae sunt partes a quibusdam; Cicero maxime quinque defendit, ut sit propositio. deinde ratio eius, tum assumptio, et eius probatio, quinta complexio; quia rero interim et propositio non egeat rationis et assumptio probationis, nonnunquam etiam complexione opus non sit, et quadripertitam et tripertitam et bipertitam quoque fieri posse ratiocinationem.

<sup>60)</sup> Top 13, 54: appellant antem dialectici eam conclusionem argumenti, in qua, cum primum assumpseris, consequitur id quod annexum est, primum conclusionis modum; cum id quod annexum est, negaris, ut id quoque cui fuerit annexum, negandum sit, secundus is appellatur concludendi modus; cum autem aliqua coniuncta negaris et ex iis unum aut plura sumpseris, ut quod relinquitur, tollendum sit, is tertius appellatur conclusionis modus; ex hoc illa rhetorum ex contrariis conclusa, quae ipsi ενθυμήματα appellant, non quin omnis esententis proprio nomine ενθύμημα dicatur, sed.... sic, cum omnis sententia ενθύμημα

deutung des Enthymema gingen auch in die spätere Rhetorik über 61). Ferner erscheint auch das rhetorische Dilemma (s. oben Anm. 16), sonderbarer Weise gleichfalls mit dem Namen complexio bezeichnet 62),

Endlich auch das Material der rhetorisch-sophistischen Kunststücke und Fangschlüsse fand reichlich bei den Römern Eingang. Das Wort σόφισμα wird ursprünglich durch cavillatio übersetzt, neben welchem aber auch die griechische Bezeichnung selbst gleich herübergenommen wird; auch captio wird gebraucht 63). Es machten bekannlich derlei Spielereien auch bei den Römern einen Theil der gesellschaftlichen Unter-

dicatur, quia videtur ea quae ex contrariis conficitur, acutissima, sola proprie nomen commune possedit ..... (56.) reliqui dialecticorum modi plures sunt qui ex dissunctionibus constant: aut hoc aut illud, hoc autem, non igitur illud; itemque: aut hoc aut illud, uon autem hoc, illud igitur .... atque ex iis conclusionibus .... prior quartus, posterior quintus a dialecticis modus appellatur; deinde addunt coniunctionum negantium, sic: uon et hoc et illud, hoc autem, non igitur illud; hic modus est sextus; septimus autem: non et hoc et illud, non autem hoe, illud igitur. Ex iis modis conclusiones innumerabiles nascuntur, in quo est tota fere Siakextixn.

61) Quint. Inst. V, S, 5.: nec ulla confirmatio nisi aut ex consequentibus aut ex repugnantibus (diess ist die stoische ἀχολουθία oder μάχη, vgl. auch Abschn. X, Anm. 31 ff.) .... omnium probationum quadruplex ratio est, ut vel quia est aliquid, a lind non sit, nt ,, dies est, nox non est", vel quia est aliquid, et aliud sit ,, sol est super terrum, dies est", vel quia aliquid non est , alind sit ,,nox non est, dies est", vel quia aliquid non est , neo est rationaliquid non est , dies est", vel quia aliquid non est , neo est rationaliquid non est , dies est", vel quia aliquid non est , neo est rationaliquid non est , dies est", vel quia aliquid non est , neo est rationaliquid non est , dies est", vel quia aliquid non est , neo est rationaliquid non est , dies est", vel quia aliquid non est , neo est rationaliquid non est , dies est", vel quia aliquid non est , neo est rationaliquid non est , dies est , neo est nalis, nec homo est." (Von den finf stoischen ἀναπόδεικτοι fehlt hier der dritte, die übrigen vier sind in der Reihenfolge 4, 1, 5, 2 aufgezählt.) Ebend. VIII, 5, 9.: enthymema quoque est omne quod mente concepinus, proprie tamen dicitur, quae est sententia ex contrariis, propterea quod eminere inter ceteras videtur. Jul. Rufin. d. fig. sent. p. 35. Capp.: enthymema fit, cum periodus orationis ex contrariis sententiis astringitur.

62) Cic. Inv. 1, 29, 45.: complexio est, in qua, utrum concesseris, reprehenditur, ad hunc modum: si improbus est, cur uteris? si probus, cur accusas? Quint. Inst. V, 10, 69 .: fit cliam ex duobus, quorum necesse est alterutrum, eligendi adversario potestas efficiturque, ut utrum elegerit noceat. Vgl. Ascon. ad Cic. Div. in Caec. 14.

63) Cic, d. Orat, II, 54, 217.: inveni autem ridicula et falsa multa Graecorum .... sed qui eius rei rationem quandam conati sunt artemque tradere, sic insulsi exstiterunt, ut nihil aliud eorum nisi ipsa insulsitas rideatur; quare mihi nullo videtur modo doctrina ista res posse tradi; etenim cum duo genera sint facetiarum, alterum acquabiliter in omni sermone fusum, alterum peracutum et breve, illa a veteribus superior carillatio haec altera dicacitas nominata est. Hier jedoch steht cavillatio nicht in völlig technischer Bedeutung, und auf eine verlorne Schrist Cicero's muss sich beziehen, was Sen. Ep. 111. sagt: quid vocentur latine sophismala, quaesisti a me; multi tentaverunt illis nomen imponere, nullum haesit, videlicet quia res ipsa non recipiebatur a nobis nec in usu erat, nomini quoque repugnatum est; aptissimum tamen ridetur mihi, quo Cicero usus est; cavillationes vocal, quibus quisquis se tradidit, quaestiunculas quidem vafras neciti. Quint. Inst. IX, 1, 15.: nam hi, quia verborum mutatio sensus quoque verteret, omnes figuras in verbis esse dixerunt, illi, quia verba rebus accommo-darentur, omnes in sensibus; quarum utraque manifesta cavillatio est. VII, 9, 4.: ineptae sane cavillationis, ex qua tamen Graeci controversias ducunt. VII, 4, 37.: hinc moventur quidem mille iuris cavillationes. Cic. Acad. 11, 24, 75 .: quorum sunt contorta el aculeata quaedam σοφίσματα, sic enim appellantur fallaces conclusiunculae. Sen. Ep. 45.; idem de istis captionibus dico; quo enim nomine potius sophismata appellem? Gell. VII, 3, 35.: rem admodum insidiosam et sophisticam neque ad veritates magis quam ad captiones repertam.

haltung aus, und wir finden in Folge dieses Umstandes mehreres Derartige überliefert; ein Lieblingsthema waren Schlüsse jener Art, welche wir oben (Abschn. VI, Anm. 217) unter dem Namen αντιστρέφον trafen, und welche in ihrer Verwandtschaft mit dem rhetorischen Dilemma namentlich auch eine juristische Wendung erbalten 64); das Gleiche gilt von dem απορος (Abschn. VI, Anm. 216) oder inexplicabilis, wobei ein Beispiel in Bezug auf die Majorität der Richter erwähnt wird 65). Sodann als Aufgaben, welche beim Gastgelage gegeben wurden, erscheinen der Κερατίνης und der Ψευδόμενος (Abschn. II, Anm. 90 u. 83), ferner Schlüsse, welche die Continuität der Bewegung aufheben (ebendort, Anm. 99 ff. u. Abschn. VI, Anm. 210), auch das Sophisma von der Maus (Maus ist eine Sylbe; die Maus frisst Käse; also eine Sylbe frisst Käse) und mehrere, welche dem Ovrig (Abschn. VI, Anm. 213) sich anschliessen, - alles Dinge, wobei wir nur die geistreiche Erbärmlichkeit bewunders können, welche bei dem Vorhandensein einer aristotelischen Logik an solchem Blödsinne ein Vergnügen fand 66). Zum Theile bemerkenswerth

65) Gell. IX, 15, 6.: exponit igitur tentamenti gratia controversiam parum consistentem, quod genus Graeci ἄπορον vocant; latine autem id non nimis imcommode inexplicabile dici potest; ea controversia fuit huiuscemodi: ,,de reo septem iudices cognoscant eaque sententia sit rata, quam plures ex eo numero dixerint; cum septem iudices cognovissent, duo censuerunt reum exilio mulctandum, duo alii pecunia, tres reliqui capite puniendum; petitur ad supplicium ex sententiu trium iudicum et contradicit.

66) Sen. Ep. 45.: Ceterum qui interrogatur an cornua habeat .... Quid me detines in eo, quem tu ipse pscudomenon appellas. Ebend. Ep. 48.: nisi interrogatur nes vaferrimas strustero et conclusione falsa a vero nascens mendacium adstrustero..., mus syllaba est; mus autem caseum rodit; syllaba ergo caseum rodit'... nisi forte acutior est illa collectio: ,, mus syllaba est; syllaba autem caseum nom rodit; "Gell. V, 13, 4.: quaerebantur autem ... ενθυμήματα quaedam lepida et minuta ... quaesitum est, quando moriens morerctur, cum iam in morte essel, an tum ctiam, cum in via foret; et qui artem disceret; quando surgeret, cum iam staret, an tum ctiam, cum sederet; et qui artem disceret, quando

<sup>64)</sup> Gell. V, 11.: Existimant quidam, cliam illud Biantis .... responsum consimile esse atque est Protagorion illud .... nam cum rogatus esset a quodam Bias . debereine uxorem ducere an vitam rivere coelibem : ήτοι , inquit , καλήν εξεις ή αλοχράν, και εί καλήν, Εξεις κοινήν, εί δε αλοχράν, Εξεις ποινήν έκατερον δε ούκ άγαθόν ου ληπτέον άρα. Sie autem hoe responsum comer-tunt: εί μεν καλήν έξω, ούχ έξω ποινήν εί δε αλοχράν, ούχ έξω κοινήν γαμητέον άρα. Scd minime hoe esse videtur άντιστρέφον, quonium ex altero latere conversum frigidius est infirmiusque; nam Bias proposuit, non esse ducendam uxorem propter alterutrum incommodum, quod necessario patiendum erit et qui duxerit; qui convertit autem, non ab eo se defendit incommodo, quod adest, sed carere se altero dicit, quod non adest. Ebend. IX, 16, 5.: siculi hanc quoque sententiam ponil ex huiuscemodi controversia: ,,vir fortis praemio quod optaverit donetur; qui fortiter fecerat, petit alterius uxorem in matrimonium et accepit: is deinde, cuia ea uxor fueral, fortiter fecil; repetil eandem; contradicitur." eleganter, inquit, et probabiliter ex parte posterioris viri fortis uxorem sibi reddi postulantis hoc dictum est ,, si placel lex, redde; si non placet, redde." fugil autem Plinium, sententiolam islam, quam putavit esse argutissimam, vitio non carere, quod gracce ἀντιστρέφον dicitur; et est vitium insidiosum et sub falsa lemmatis specie latens; nihilo enim minus converti ex contrario id ipsum adversus eundem polest, atque ita a priore illo viro forti si "dici placet lex, non reddo; si non placet, non reddo," Cur. Fortun. Rhet. 1, p. 55. Capp.: quae est antistrephusa? quum actionem suam convertunt litigantes et neuter utitur sua priore sententia, sed adversarii sui,

hiebei ist höchstens ein einzelnes Sophisma, welches dem ψευδόμενος sehr verwandt ist und vielleicht frustratorium (s. d. folg. Anm.) hiess; es wurde dasselbe bereits von Ennius benützt 67). Durch die praktisch rhetorische Anwendung aber, welche diese Sophistik auch bei Schulcontroversen der Juristen fand, kam es, dass die Namen ἄποφος, σωφείτης, ψευδόμενος und das Wort cavillatio in obiger technischer Bedeutung auch in den Pandekten erscheinen 65). Dass im Dienste der Rhetorik auch die Begriffe ambiguitas (ἀμφιβολία), όμωνυμία, soloecismus, barbarismus u. dgl. besprochen werden, versteht sich von selbst 69).

artifex fieret, cum iam esset, an lum, cum etiam non esset; ulrum enim horum dices, absurde alque ridiculose dixeris, multoque absurdins esse videbilur, si aut trumque esse dicas aut neutrum. Ebend. XVIII, 2, 9.: tertio in loco hoc quaesitum est, in quidus verbis captionum istarum fraus esset, et quo pacto distingui resolvique possent: ,quod non perdidisti, habes; cornua non perdidisti; habes igitur cornua; "item altera captio: ,quod ego sum, id lu non es; homo igitur tu nou es"; quaesilum id quoque ibi est, quae esset hvius quoque sophismatis resolutio: ,,cum mentior et mentiri me dico, mentior on verum dico." Ebend. 13, 5.: rrant autem captiones ad hoc fere exemplum, tametsi latina oratione non satis seite apaeue etiam illepude exponuntur: ,quod nix est, hoc grando non est, nix autem alba est; grando igitur alba non est; "item altud non dissimile: ,,quod homo est, non est hoc equus; homo autem animal est; equus igitur animal mon est." Quint. Inst. 1, 10, 5.: exquisitais interim ambiguitates, non quia Ceratinae aut erocodilinae possint facere sapicutem, sed quia illum ne minimis quidem oporteat falli.

67) Gell. XVIII, 2, 61.: quaerebantur antem res huinscemodi: aut sententia poetae veteris ... aut captionis sophisticae solutio ... itaque nuper quaesita esse memini ... quorum prima fuit enurratio horum versuum, qui sunt in satiris Qu. Ennii non multifariam verbo concinniter implicati, quorum exemplum hoc est:

Nam qui lepide postulat alterum frustrari, Quem frustratur, frustra eum dicit frustra esse; Nom qui sese frustrari quem frustra sentit,

Qui frustratur, is frustra est, si non ille est frustra.

D. h. Wer durch eine Scherzläge Jemanden täuschen will, sagt in einer Selbstfäuschung, dass Jener, welchen er täuscht, in einer Täuschung sich befinde; dem derjenige, welcher fühlt, dass er Jemanden nur dadurch täuscht, dass er selbst sich täuscht, ist eben als der Täuschende der Getäuschte, wenn Jener nicht der wirklich Getäuschte ist (denn der letztere sollte ja eben in die Täuschung gebracht werden, dass er der Getäuschte sei).

68) L. 177. Dig. Verb. signif. (50, 16.) Ulp. Cavillatio, σωρίτης. Natura cavillationis quam Graci Gωρίτην, id est accreatem syllogismum, appellacerunt, hace est, ut ab evidenter veris per brevissimas mutationes disputatio ad ea quae evidenter falsa sunt, perducatur. L. SS. Dig. Leg. Falc. (35, 2.) Afric. De perplexitate. Oni quadringruta habebat, trecenta legavit, deinde fundum tibi dignum centum aureis sub hac conditione legavit, si legi Falcidiae in testamento suo locus non esset; quaeritur, quid iuris est. Dixi τοῦν ἀπόρων, id est ex perplexis, hanc quaestionem esse, qui tractatus apud dialecticos τοῦ ψενονομένον, id est frustratorii (s. d. vor. Anm.) carillatoriique dicitur; etenim quidquid constituerimus verum esse, falsum reperietur; nanque si legatum tibi datum valere dicamus, legi Falcidiae locus erit, ideaque deficiente conditione non debebitur; rursus si, quin conditio deficiat, legatum valiturum non sit, legi Falcidiae locus non erit; porro si legi locus non sit, existente conditione legatum tibi debebitur (die Lex Falcidia nemlich sichert dem Erben den vierten Theil der Erbschaft gegenüber einer übermässigen Belastung derselben durch Legate).

69) Ueber das ambiguum oder ambignitas z. B. Aut. ad Herenn, I, 6. u. II, 12. Cic. d. Or. II, 26, 111. Quint, VII, 9, 1. C. Fortun, p. 69. Capp. Gell. XVIII, 7. iber ὁμωνυμία Quint. Inst. VII, 9, 2; über barbarismus Aut. ad Herenn. IV, 12, Quint. I, 5, 6. Gell. XIII, 6, 14.; über soloccismus Aut. ad Herenn. IV, 12., Quint.

1, 5, 36. Gell. V, 20.

## IX. ABSCHNITT.

## DIE SPAETEREN PERIPATETIKER.

Auch nach jener Ausbildung, welche die Logik durch die Stoiker im Sinne des Rhetorismus erhalten hatte, ruht das Hauptgewicht doch noch stets auf der peripatetischen Schule, und wenn dieselbe auch schon unter Theophrast und Eudemus einen Mangel an philosophischem Verständnisse in Bezug auf den inneren Kern der aristotelischen Logik sehr stark fühlen lässt, so sind es doch die Peripatetiker, welche wenigstens in einem gewissen Grade die Reinheit der äusseren Formen der von Aristoteles gegebenen logischen Theorie bewahren, und diese peripatetische Schultradition zieht sich neben einem bald eintretenden Syncretismus stoischer und aristotelischer Logik bis zum Schlusse des Alterthumes hindurch, so dass selbst noch Porphyrius, wie wir sehen werden, das ausdrückliche Geständniss ablegt, dass er in seiner Isagoge peripatetische Lehre entwickle.

Jedoch ist betreffs dieser Fortführung aristotelischer Doctrin abgesehen von einer durchgängigen Schwäche der eigentlich speculativen Auffassung zweierlei zu bemerken. Einmal standen diese Peripatetiker innerhalb der allgemeinen Richtung ihrer Zeit, insoferne auch sie den Einflüssen der Schul-Methode überhaupt, wie sich dieselbe überwiegend aus dem Stoicismus heraus ausgebildet und umfassend verbreitet hatte, unterlagen und so immerhin eine fremdartige Behandlungsweise an aristotelischen Stoff anlegten. Sodann aber war der Stoicismus ja selbst ohne eigene innere Production doch nur auf ein von Aristoteles und Theophrast her vorliegendes Material eingegangen, und verschiedene Controversen der Stoiker unter sich hatten schon Manches erörtert, was ehenso wohl unter den Peripatetikern Gegenstand der Untersuchung gewesen sein möchte; und war nun auch die Sekten-Feindschaft noch so stark, so führte doch schon die Polemik selbst es mit sich, dass von Seite der Peripatetiker man sich auf manche stoische Distinctionen und Aporien einlassen musste, und hiedurch schlichen sich nun selbst inhaltlich einige Auffassungen der Stoa in peripatetische Untersuchungen ein. Namentlich aber scheint in den beiden genannten Beziehungen die Topik, welche ja so leicht als gemeinschaftliches Band der Rhetorik und der Logik betrachtet werden konnte, im Stillen als Vermittlerin gewirkt zu haben.

So treffen wir hier natürlich noch keinen beabsichtigten Syncretismus der einzelnen Autoren, welche hiebei in Betracht kommen, sondern im Gegentheile die Tendenz derselben ist, die aristotelische Lehre zu fördern; aber es kann immer noch gefragt werden, ob sie diess in wirklich aristotelischem Sinne thaten, und hier liegen die Uebergänge zu mancher unwillkürlichen Unreinheit nahe. Sodann auch wird man wegen der Berührungspunkte, welche zwischen späteren stoischen und diesen peripatetischen Controversen bestehen, es wohl entschuldigen, wenn wir hier auch zwei Stoiker und einen Akademiker besprechen; denn einerseits ware es nach dem Umfange dessen, was uns von denselben überliefert ist, in der That nicht der Mühe werth, ihnen im Hinblicke auf das chronologische Motiv an betreffender Stelle je einen eigenen Abschnitt zu widmen, und andrerseits bilden sie auch wirklich inhaltlich keine eigene Modification der logischen Theorie; nemlich die ganze Thätigkeit dieser späteren Peripatetiker ist nur eine commentirende, welche eben darum mit verschiedenen Controversen sich beschäftigt, so dass wir für gegenwärtigen Abschnitt ebenso wohl auch die Ueberschrift "die älteren Commentatoren" hätten wählen können; und an diesen commentirenden Erörterungen betheiligen sich nun auch in polemischer Absicht von stoischer Seite Athenodorus und Cornutus und von akademischer Seite Eudorus; aber was wir von denselben wissen, reiht sich der Methode nach als gleichartig an die Aporien der Peripatetiker an, und es kommen jene hier nicht so fast als Anhänger ihrer Sekten in Betracht, sondern als Gelehrte, welche an den Controversen über die aristotelischen Kategorien lebhasten Antheil nehmen.

Hauptsächlich im Anschlusse an das unter den aristotelischen Schriften uns erhaltene Buch, welches den Titel Karnyoplas führt, gehören zu diesen älteren Erklärern der Logik des Aristoteles 1) der Zeitfolge nach zunächst Andronikus von Rhodus (um d. J. 50 v. Chr.), sodann als dessen Zeitgenossen oder höchstens etwas junger als er die drei eben genannten Anhänger anderer Richtungen, dann Boethus von Sidon, der Schüler des Andronikus (um 30 v. Chr.), Alexander Aegāus (um 30 nach Chr.), Aspasius (um 110 n. Chr.) und Adrastus (um 130 n. Chr.); auch den Herminus und ebenso den Aristo werden wir wohl diesen früheren Commentatoren, welche von Späteren selbst als die Alten (οί ἀργαῖοι) bezeichnet werden, beizählen dürfen, wenn sich auch ihre Zeit nicht genau bestimmen lässt. Uebrigens fliesst trotz mannigfacher Einzelnheiten die Tradition über die Genannten nicht so reichlich, dass wir in der Darstellung die Reihenfolge dieser einzelnen Autoren zu Grunde legen könnten, zumal da auch noch manche Eigenthumlichkeiten dieser späteren Peripatetiker ohne specielle Namen uns überliefert sind, so dass wir es vorziehen müssen, uns an die Abfolge der hauptsächlichen Theile der logischen Disciplin zu halten und hiebei die Einzelnen am betreffenden Orte stets wieder zu nennen. Am Schlusse dieses Abschnittes aber soll uns Galenus (131-200) den Uebergang zum eigentlichen Syncretismus bilden.

Vor Allem also wurde diesem Abschnitte die Schrift Karnyoglau

S. Brandis, Ueber die griechischen Ausleger des Organons in d. Abhdll. d. phil. hist. Classe d. Berl.-Akad. 1833, S. 268—299. Zumpt, Ueber d. Bestand d. philos. Schulen in Athen, ebend. 1842, S. 96 ff.

PRANTL, Gesch. I.

anheim fallen, woferne dasjenige, was wir oben (Abschn. IV, Anm. 4f. u. 417. u. 476.) über dieselben bemerkten, richtig ist; sie müssten jedenfalls vor jener bekannten Redaction der aristotelischen Werke, welche Tyrannio (um 70 v. Chr.) veranstaltete, verfasst worden sein, und nachdem ihre Aechtheit in der Schule theils gar nicht beanstandet, theils vertheidigt worden war, blieb sie fortan als der Ausgangspunkt und Gegenstand der ausgedehntesten Erörterungen und Schul-Controversen ein Buch vom höchsten culturgeschichtlichen Einflusse (in ähnlicher Weise wurde ja auch die unächte Schrift περί Κόσμου die Veranlassung fast unzähliger Notizen der späteren Tradition betreffs einer angeblichen πέμπτη οὐσία des Aristoteles). Das Buch Κατηγορίαι ist wohl sicher unter den Einstüssen der allgemein verbreiteten Schul-Methode entstanden, insoferne der Verfasser desselben davon ausgieng, dass unter eine bestimmt abgegränzte Zahl von obersten Begriffen die Gesammtheit aller Denk-Objecte rubricirt werden müsse; und es bot sich hiezu für eine schulmässige Behandlungsweise auch ein erwünschter äusserer Anknüpfungspunkt an jener oben (Abschn. IV, Anm. 355) angeführten Stelle der Topik dar. Auch scheint schon damals ein zweites Schul-Motiv, welches zugleich mit der Stoa sich ausbreitete, mitgewirkt zu haben, nemtich das Bestreben, dass man überall von dem Einfacheren zu dem Zusammengesetzten fortschreite, ein Grundsatz, welcher später, wie wir sehen werden (Abschn. XI), bis aufs Aeusserste mit einem wahren Schul - Formalismus festgehalten wird; und hiemit konnte in ächt schulmässiger Weise leicht die Erwägung in Verbindung gebracht werden, dass ja gerade in der Topik an jener Stelle die Kategorien als ein bereits Bekanntes angeführt und folglich vorausgesetzt zu sein scheinen, daher man wohl nichts Wichtigeres thun zu können glaubte, als dass man diese unentbehrliche Voraussetzung wirklich vor die Topik vorausstellte. kam es wohl, dass in jenem Buche zunächst Begriffe, welche gleichfalls in der Topik eine grosse Rolle spielen, erörtert wurden, nemlich das Synonyme, Homonyme und Paronyme (Cat. 1), wobei selbst eine Anknüpfung an Bestrebungen des Speusippus (Abschn. III, Anm. 93) mitwirken konnte; an Erörterungen über das Verhältniss des Prädicirens (e. 2 u. 3) reiht sich dann die Aufzählung der zehn Kategorien an (c. 4), und nachdem die Kategorien der substanziellen Wesenheit (c. 5), der Quantität (c 6), der Relation (c .7), der Qualität in viererlei Species - Eşiç, διάθεσις, παθητικόν, σχημα — (c. 8) ausführlicher, die des Thuns und Leidens, des Wo und Wann, des Habens und Liegens, aber völlig kurz und karg (c. 9) besprochen sind, folgen Angaben über das Gegenüberliegen (c. 10) und den Gegensatz (c. 11), worauf am Schlusse des Buches wieder einige andere Begriffe, nemlich das Früher (c. 12), das Zugleich (c. 13), die Bewegung (c. 14), und das Haben (c. 15) nach ihren verschiedenen Wortbedeutungen aufgezählt werden.

Ueber die niedere Stufe der Speculation, auf welcher der Verfasser dieses Buches stand, und überhaupt über den höchst geringen Werth, welchen dasselbe an sich besitzt, uns weiter zu verbreiten, ist nicht nöthig, nach dem wir im IV. Abschnitte uns hierüber hinreichend äusserten. Aber eben ein durchgängiger Beleg für die fast ausschliessliche Herrschaft einer schulmässigen Belandlungsweise ohne alle Tiefe einer logischen

Theorie ist für diese ganze Epoche gerade der Umstand, dass in der Schule dieses Fächerwerk einer Kategorien-Tafel zum hauptsächlichen Gegenstande der Erklärung oder der Controversen gemacht wird; und von hier an gestaltet sich die sog. Kategorien-Lehre allmälig zu einem an Extension bedeutenden und gewaltigen Momente der Culturgeschichte; wenn wir schon oben bei den Stoikern in dieser Beziehung eine nominalistische Ontologie nachweisen konnten, so zieht sich dieses Motiv gerade im Zusammenhange mit stoischer Schul-Methode bis in die ontologischen Streitigkeiten des Mittelalters hinab, ja es wäre sogar eine schlimme Täuschung, wenn wir selbst heutzutage von den Einflüssen der Scholastik frei zu sein glaubten und nicht anerkennen würden, dass jeder Versuch, objectiv ontologische Kategorien zu construiren, doch nur auf jener übererbten Rumpelkammer des späteren Alterthums beruht.

Das grösste Gewicht in Bezug auf die inneren Fäden, an welche die ununterbrochene Tradition aristotelischer Logik geknüpft ist, muss ich auf den Zusammenhang legen, welcher zwischen der Kategorienlehre und der Topik besteht. Wir besitzen in dieser Beziehung die höchst schätzenswerthe Notiz, dass bereits Andronikus, der erste Commentator nach der von Tyrannio veranstalteten Recension der aristotelischen Werke, die Ansicht Einiger als eine schon vorliegende fand, dass das Buch Karnyoglat eigentlich die Ueberschrift Πρό τῶν Τόπων tragen solle; Andronikus nemlich sprach die Meinung aus, dass Alles, was in jenem Buche nach Cap. 9, also nach der Erörterung der eigentlichen Kategorien, folgt, von Jemandem hinzugefügt sein müsse, welcher eben die Kategorien vor die Topik gestellt wissen wollte 2). Und es blieb diese Ansicht nicht vereinzelt, sondern gerade Adrastus, welcher noch von den späteren Commentatoren als ächter Peripatetiker bezeichnet wird, machte sie zu der seinigen, indem er in einer eigenen Schrift über die Reihenfolge der philosophischen Werke des Aristoteles die Topik unmittelbar nach den Kategorien folgen liess 3). Dieser Zusammenhang aber (vgl. Abschn. V, Anm. 84) bleibt culturgeschichtlich für die Tradition und Verbreitung der aristotelischen Logik bewahrt, denn in der Topik ist die Veranlas-

in Topicis, quantum ad argumenta pertinebal, et de his omnibus quae aatecia sunt et de praedicamentis fuisse propositum. Sed haec Andronicus.

3) Ebend. f. 4 Γ.: οὐχ ὁ τυχών ἐστιν ἀνὴρ ὁ μετὰ τὰς Κατηγορίας εὐθὺς τὰ Τοπικὰ τάξας βιβλία, ἀλλ' Ἀθραστος ὁ Αφροδισιεὺς ἀνὴρ τῶν 
γνησίων Περιπατητικών γεγονώς ἔν τῷ περὶ τάξεως τῆς Αριστοτέλους ψιλοσοφίας μετὰ τὴν τῶν Κατηγοριῶν βίβλον τὰ Τοπικὰ βούλεται τετάχθαι. 
Αποπ. prolegg. ad Cat, b. Brand. 32b, 31.: εἰδέναι δὲ δεῖ ὅτι ἔξ γεγόνασιν ἔπιγραφαὶ τῆς πραγματείας ταύτης ...... Πρὸ τῶν Τόπων, ὡς Ἀδραστος ὁ Αφροδισιεὺς τῷ τὰ τελευταία τῶν Κατηγοριῶν συγγενῶς ἔχειν πρὸς τοὺς Τόπους.

<sup>2)</sup> Simpl. ad Cal. f. 95 Z.: τινές μὲν γὰρ, ὧν καὶ Ἀνδρόνικός ἐστι, παρὰ τὴν πρόθεσιν τοῦ βιβλίου προςκεῖσθαί φασιν ὑπό τινος ταῦτα (nemlich von c. 10 an) τοῦ τοῦν Κατηγοριῶν βιβλίον Προ τῶν Τόπον ἔτι-γράψαντος, οὐκ ἔννοοῦντες κτλ. In einer anderen, und zwar etwas verdāchtigen, Wendung, findet sich diese Notiz bei Boeth, ad Ar. Praedic, IV, p. 191. (ed. Basil. 1570.): Andronicus hanc esse adiectionem Aristotelis non putat simulque illud arbitratur, idcirco ab eo forfasse hanc adiectionem (de oppositis el de his quae simul sunt et de priore el de motu el de aequivocatione habendi) non esse factam, quod hunc libellum ante Topica scripseril quodque hace ad illud opus non necessaria esse putaverit (sicul ipsae calegoriae prosunt ad sensum Topicorum), non ignorans scilicet, quod sufficiente in Topicis, quantum ad argumenta pertinebat, el de his omnibus quae adiecta sunt et de praedicamentis fuisse propositum. Sed hace Andronicus,

sung der Quinque Voces, diese aber werden bei Porphyrius wieder das Mittel zu seiner auf den Kategorien beruhenden Lehre vom Begriffe.

War auf diese Weise die Topik in Folge einer allgemeinen Hinneigung an das rhetorisch Dialektische so sehr in den Vordergrund getreten, dass sie gewissermassen als dasjenige erscheint, welchem die Kategorienlehre und die hieran sich anschliessende Lehre vom Begriffe dienstbar ist, so steht eben hiemit die von dieser Zeit an durchgängige Anschauung der Peripatetiker in Zusammenhang, dass die Logik Werkzeug sei. Nemlich Alexander Aphrod. berichtet einerseits ausdrücklich, dass schon die Alten (οί ἀρχαῖοι), unter welchen wir wenigstens eben jene oben genannten späteren Peripatetiker zu verstehen haben, die Logik als "ogyavov, nicht aber als Theil, bezeichneten 4); und andrerseits knüpst er gerade an eine Stelle der Topik jenen Grundsatz, dass die Logik als Werkzeug betrachtet werden müsse, weil ja Aristoteles dort jene Probleme als dialektische erkläre, welche als mittelbare Beihülfe zur Erkenntniss dienen 5); so dass wir gewiss nicht irren, wenn wir diesen Grund eben jenen nemlichen Alten zuschreiben, denn von denselben sagt Alexander (Anm. 4), dass sie die Logik bis zu ihrer praktischen Anwendbarkeit fortführten, d. h. mit anderen Worten, dass sie hauptsächlich dem Gebiete des Dialektischen (im Gegensatze gegen das Apodeiktische) Rechnung trugen; von einem solchen Standpunkte aus musste aber freilich die logische Theorie der Probleme nur insoweit eine Geltung erhalten, als sie eine Beihülfe für die Aufgabe der Topik liefert. Darum wirst sich die Beweisführung für diese Stellung der Logik als eines Werkzeuges bei den Peripatetikern zur Abwehr der stoischen (Abschn. VI, Anm. 29 f.) und akademischen (Abschn. VII, Anm. 5) Ansicht nicht etwa auf jene Stelle in aristotelischen Schriften, welche wir oben, Abschn. IV, Anm. 176 ff., als mögliche Stützen einer solchen Auffassung anführen konnten, sondern auf die Topik und hierin hauptsächlich auf dieses Motiv des praktischen Anwendens, da, wenn die Logik ein Theil und Erzeug-

<sup>4)</sup> Alex. Aphr. ad Anal. pr. f. 2 b. ed Flor.: εὐλόγως ὑπὸ τῶν ἀρχαίων, οῦ μέχρι χρείας προήγαγον τὴν λογικὴν πραγματείαν, ὄργανον αὐτὴν ἀλλ' οὖ μέρος λέγεσθαι. Die Bezeichnung οἱ ἀρχαίον wide uns sogar noch weiter zurück bis auf die alteren Peripatetiker ſūhren (s. Abschn. V. Anm. 68.); jedoch, wenn es auch nicht schlechthin unmöglich sein sollte, dass diese Auffassung schon bald nach Aristoteles sich geltend machte, so wird sie wahrscheinlich erst später in der Polemik gegen Stoa und Akademie ausſūhrlicher zu Tage getreten sein, so dass hiebei hochstens eine Beruſung auſ noch āltere Auctoritäten vorkommen möchte.

cass menet nocustens eine Beruling auf noch altere Auctoritaten vorkommen mochte.

5) Zu Top. 1, 11, 104b.1, welche Stelle wir ohen, Abschn. IV, Anm. 711, anführten, bemerkt nemlich Alex. ad Top. p. 41.: ὅσα δὲ μήτε ὡς πρακτικά ζητεῖται μήτε τέλος ἔχει τὴν γνῶσιν τῆς ἔν αὐτοῖς ἀληθείας, ἀλλ' ὡς συνεργά ἢ πρὸς τὴν τῶν αἰρετῶν τε καὶ μὴ γνῶσιν ἢ πρὸς τὴν τῶν αἰρετῶν τε καὶ μὴ γνῶσιν ἢ πρὸς τὴν τῶν αἰρθων τε καὶ ψευδῶν εὐρεσιν ζητεῖται, ταῦτα προβλήματα λογικά ἡ γὰρ λογικὴ πραγματεία ὀργάνου χώραν ἔχει ἐν φιλοσοφία, ὅσα δὴ κατὰ ταὐτην ἔχειταῖται, τοῦ πρὸς ἐκείνην χρησίμου ἔγιεῖται χάριν, ὁ γὰρ ζητῶν περὶ ἀντιστροφῆς, φέρε ἐἰπεῖν, προτάσεως ἢ περὶ συλλογίστου συζυγίας ὡς συνεργὰ ταῦτα καὶ συντελοῦντα πρὸς τὴν τῶν προειρημένων εὐρεσίν τε καὶ γνῶσιν ζητεῖ σαφῶς δὲ καὶ ἐνταῦθα τῆν λογικὴν πραγματείαν ὁργανον ἐίναι λέγει διὰ τὸ συνεργεῖν αὐτην πρὸς τὴν τῶν πρωτων ψηθέντων εὐρεσίν τε καὶ γνῶσιν, ἀξίαν είναι τοῦ ζητεῖσθαι λέγων. Μαι sieht, dass hiebei auf das in den Worten des Aristoteles vorkommende συνεργόν das Hauptgewicht gelegt ist.

niss der Philosophie selbst wäre, dann die sie anwendenden Wissenschaften höher stehen müssten als die Philosophie selbst 6). Nemlich ein selbsterzeugtes Werkzeug der Philosophie selbst und hiedurch mittelbar der übrigen Disciplinen ist diesen Peripatetikern die Logik, und darum polemisiren sie gegen Jene, welche glauben, sie enthalte auch Momente. welche zu Nichts gebraucht werden könnten, denn dann müsse ja gerade das Unbrauchbare, weil nicht Werkzeug, ein Theil der Philosophie sein, und da der Theil höheren Rang als das Werkzeug hat, so besässe das Unbrauchbare eine höhere Geltung als das Brauchbare; ferner müsste das Brauchbare wohl zur Uebung der Denkthätigkeit dienen, hingegen das Unbrauchbare dann das um seiner selbst willen Anzustrebende sein, solches aber sei gerade das Höchste und Göttliche, und diess werde gewiss nicht von dem unpraktischen Theile der Logik herbeigeschafft; somit also sei mit Recht dasjenige, was in der Dialektik Unbrauchbares ist, aus der Philosophie und dem Theoretischen überhaupt auszuweisen, die Logik aber als Werkzeug dürfe darum, weil sie Werkzeug ist, nicht mit weniger Eifer betrieben werden, denn die Grösse ihres Verdienstes hänge von der Würde des vermittelst ihrer Erreichten ab 7).

<sup>6)</sup> Schol. Cod. Par. ad Anal. pr. b. Brand. 140b. 22. (jener Theil der Beweisführung, welcher speciell gegen die Stoa gerichtet ist, wurde bereits oben, Abschn. VI, Anm. 30., angeführt): κατασκενάζουσι δὲ ο Περιπατηγικοῦ δτι δογανόν ἐστιν ἡ λογικὴ τῆς φιλοσοφίας οὕτως · φαθ γὰρ ὅτι κρείτιων ἐστιν ἡ κεχρημένη τέχνη τῆς ποιούσης δργανόν τι, οἱον τὸν χαλινὸν ποιεῖ ὑ τὰ χαλινοποιητικὴ, κέχρηται δὲ ἡ Ιπικιή, διό κρείτιων ἡ Ιπικιή τῆς ποιούσης τὸν χαλινὸν, τουτέστι τῆς χαλινοποιητικῆς. εἰ τοίνυν δῶμεν τὴν φιλοσοφίαν μὲν ποιεῖν τὴν λογικὴν, τὰς δὲ ἄλλας κεχρῆσθαι, εὐρεθῆσονται καὶ ἄλλαι τέχναι κρείτιους τῆς φιλοσοφίας ὅπερ ἄτοπον. ὅργανον οὖν ἔστι τῆς φιλοσοφίας.

<sup>7)</sup> Alex. ad Anal. pr. f. 2a.: ή λογική τε καλ συλλογιστική πραγματεία ... ξστι μέν ξογον φιλοσοφίας, χρώνται δὲ αὐτή καὶ άλλαι τινὲς ξπιστήμαι τε καὶ τέχναι, ἀλλά παρὰ φιλοσοφίας λαβοῦσαι, ταύτης γὰρ ή τε εὐρεσίς ἐστι καὶ ἡ σύσταις καὶ ἡ πρὸς τὰ κυριώταια χρῆσις' οὐσα δὲ ἔξογο αὐτής τοῖς μὲν καὶ ἡ σύσταις καὶ ἡ πρὸς τὰ κυριώταια χρῆσις' οὐσα δὲ ἔξογο αὐτής τοῖς μὲν καὶ μέρος είναι φιλοσοφίας δυκεί, οἱ δὲ οὐ μέρος ἀλλ' δογανον αὐτής φασιν είναι μένος αὐτήν ἀλλ' δογανον φιλοσοφίας είναι λέγοντες οὐ φασιν αὐταρκες είναι πρὸς τὸ μέρος είναι τι τέχνης τινὸς ἡ ἔτιστήμης τὸ τὴν τέχνην ἡ τὴν ἔπιστήμην καὶ περὶ έκεῖνο καταγίνεσθαι ὀμοίως ὡς καὶ περὶ ἐκαστον τῶν άλλον μερῶν αὐτής περὶ ἔτ καὶ πραγματείας μόνης..... (f. 2b.) εἰ δὲ μὴ πᾶσαν λέγοιεν τὴν λογιτήν πραγματείας μόνης...... (f. 2b.) εἰ δὲ μὴ πᾶσαν λέγοιεν τὴν λογιτήν πραγματείας μόνης...... (f. 2b.) εἰ δὲ μὴ πᾶσαν λέγοιεν τὴν λογιτήν πραγματείας μόνης...... (f. 2b.) εἰ δὲ μὴ πᾶσαν λέγοιεν τὴν λογιτήν πραγματείας μόνης...... (f. 2b.) εἰ δὲ μὴ πᾶσαν λέγοιεν τὴν λογιτήν πραγματείας πόγος εὐρεσίν τε καὶ σύστασιν τῶν κατὰ φιλοσοφίας τι εκαὶ πραγματείαν πρὸς εὐρεσίν τε καὶ σύστασιν τῶν κατὰ φιλοσοφίας τι εκαὶ τρισμένων τε καὶ ζητουμένων, ἀλλ' εἰναί τινα ἐν αὐτή θεωρούμενὰ τε καὶ τρισμένων τὰ καὶ τοῦς οὐδέν ἔστι χρήσιμα, πρῶσον μὲν συγχωρήσουσιν εὐλόγως ὑπὸ τῶν ἀρχαίων..... δογανον αὐτήν ἀλλὰ μὴ μέρος δέγεσθαι. εἰτα δὲ κατ' αὐτούς τὸ μὲν χρήσιμον βέλτιόν τε καὶ πλείονος σπουδής τε καὶ πραγματείας ἄξιον, καὶ κατ' αὐτούς ἔσται τὸ μέγ βέλτιοι τῆς λογιτής μόρους δεγετός αχιλον τέγοι τὸς οργανον ἐν πᾶσι τοῦ ὡς μέρος τὸς μόρος πουδής άξιον μέρος, καίτοι τὸ οργανον ἐν πᾶσι τοῦ ὡς μέρους δογού δελά τὸν κοιν τῆς φιλοσοφίας τητουμένων, καὶ όῦτως αν τὴν τοῦ δογάνου χώραν ξει. ἐτι εὶ μὲν σπονοίς τὸς τουμένων, καὶ οῦτως αντ τὴν τοῦ δογάνου χώραν ἔχει τῆς θελοτίνης, λεκίνης γὰρ ἡ γνῶσις τέλος τὶ τὸ ἐν ἀχαλον ἔχουσα ἡ τῶν ἀχρήσιων κατὰ τὴν λογικὴν γιέσοδον θεωρία σπουδής ἀν αξιοῖτο ὡς οὐσα τῆς φιλοσοφίας μέρος; τὶ γὰρ σπονί με σολονής τὰ δε τὸ καλὸν ἔχουσα ἡ τῶν ἀχρήσιων κατὰ τὴν λογι

Man sieht, wie verknöchert hier schon die durch die Topik veranlasste Anschauung ist, dass die Beweisführung und die Herbeischaffung des zu derselben Nöthigen schlechthin nur Mittel zum Zwecke sei; es wird wie etwas Selbstverständliches vorausgesetzt, dass Alles dasjenige in der Logik, was nicht Werkzeug ist, sofort ein Unbrauchbares sei, wie wenn es nicht neben diesem noch ein Drittes, nemlich das um seiner selbst willen Bestehende gabe; diess letztere wird ja von vorneherein in die Region des höchsten Wissens-Objectes und des Transscendenten verlegt, so dass wir auch hier jene durchgängige Richtung des späteren Alterthumes überhaupt erkennen, welches in seinen edleren Bestrebungen wohl einem Zuge nach Oben folgte, aber zur Realisirung desselben allen concreten Boden verloren hatte. Zugleich mit dem philosephischen Principe der Logik, in welchem sie ihren Anspruch auf Selbstständigkeit besitzt, ist hier auch bei den Peripatetikern der sokratisch anthropologische Ausgangspunkt des Aristoteles längst abgestreift, und es gibt fortan kein ontologisches Motiv mehr innerhalb der Logik selbst, sondern diese ist verurtheilt, eine Maschine zu sein, vermittelst deren man die objectiv erhaschte Ontologie in der Schule demonstrirt. Das Argumentiren demnach (vgl. d. vor. Abschn. Anm. 22 f.), in welchem die Logik mit der Rhetorik zusammentrifft (Topik), wird die Hauptsache, und weil die Beweise aus Sätzen bestehen, in den Sätzen aber gewisse Momente (die aus der Topik herausgelesenen quinque voces) immer wiederkehren, und in diesen gewissen Momenten die Tabula logica von Gattungs- und Art-Begriffen und unterscheidenden Merkmalen eine Hauptrolle bei sämmtlichen Kategorien-Bestimmtheiten spielt, so tritt die hierin fermal gewordene Lehre vom Begriffe in Dienst bei der selbst wieder nur dienstbaren Syllogistik. Mit diesem ganzen Motive nun, dass und warum die Logik Werkzeug sei, stimmt es vortrefflich überein, wenn bereits Andronikus den Grundsatz aufstellte, dass das Studium 'der Philosophie mit der Logik beginnen müsse, worin wir nur eine Bestätigung dafür finden können, dass diese auf der Topik beruhende Auffassung schon jenen ältesten Commentatoren angehöre; und nothwendiger Weise stellt sich bei einer derartigen Ansicht auch das stoische Motiv ein, dass vom Einfachen zum Zusammengesetzten fortgeschritten werden müsse, so dass Alexander Aegāus wohl eigentlich nur einer allgemein verbreiteten Anschauung Worte gab, wenn er es aussprach, dass innerhalb der

δης ἀξιούμενα δεόντως η ξπ' ἄλλα τινὰ τὴν ἀνάφοραν ἔχει ἄ ἐστι δι' αυτά αίρετὰ ή ἔν αὐτοῖς ἔχει τὸ τῆς σπουδης ἄξιον, οὺ γὰρ ἡ τοῦ παντός καὶ ἡ τοῦ τυχόγντος γνῶσις φιλοσοφίας ἀξίαν...ἀλλ' ἡ τῶν θείων τε καὶ τιμίων.......ών οὐδὲν οἰόν τε παρὰ τῆς ἀχρήστου διαλεκτικῆς συντελοῦν εἰς φιλοσοφίαν λαβεῖν. διὸ καὶ ως παντάπασιν ἄχρηστός τε οὐσα καὶ περιττή δικαίως ἄν τῆς φιλοσόφου θεωριίας ἔξουζόντο. οὐν ἔπεὶ σύγανον δὲ καὶ οὐ μέρος φιλοσοφίας ἡ ἀναλυτική, διὰ τοῦτο ἔλάττονος ἡμίν ἔσται σπουδῆς ἀξία, ἡ γὰρ σπουδή τῶν ὀργάνων τῆ τῶν γινομέγων ἡ δεικνυμέγων δι' ἀντῶν ἀξία κοίγεται. Die gleichen Gründe gibt Philop. ad Anal, pr. f. Wb. an, nur spricht er Einiges noch schulmässig schroffer aus, z. B.: ἔτι τὸ μέρος ἑαυτοῦ χάριν παραλαμβάνεται, τὸ δὲ ὁργανον ἔτέρου, ἡ δὲ λογική ἐαυτῆς ἐντον οὐ παραλαμβάνεται, ἀποδείξεως δὲ ἔνεκα ἔτι τὰ μέρη μὲν ἀναιρούμενα συναναιρεῖ τὸ δλον, τὰ δὲ ὄργανα οὐδαμῶς, ἀναιρεθέντος γὰρ τοῦ σκεπάρνου ἔστι τὸ ἀβάκιον, χαὶ λογικῆς ἀναιρεθείσης φιλοσοφία οὐδεν ήττον ἔστι.

so vorangestellten Logik die Kategorien das erste seien, weil in ihnen die Bezeichnung der einfachen, nicht zusammengesetzten Dinge als einfacher Bestandtheil der Rede vorliege <sup>S</sup>).

Uebrigens muss in der Zeit dieser ersten Commentatoren auch die Bezeichnung "Logik" (Λογική) für den Inhalt dieser vorbereitenden Disciplin üblich geworden sein, denn schon Cicero gebraucht dieses Wort (s. Abschn. VIII, Anm. 26), und bei Alexander Aphrodisiensis treffen wir den Ausdruck "η λογική" bereits als völlig recipirt im Gebrauche (s. z. B. die Stelle in Anm. 7), ebenso auch bei Galenus; und ausserdem besitzen wir die bestimmte Notiz, dass schon lange vor den späteren Commentatoren in der peripatetischen Schule jener Name aufkam, und zwar, wie wir vielleicht schliessen dürfen, in Opposition gegen die Stoiker, welche die Bezeichnung "Dialektik" gebrauchten "); wenn daher hinwiederum auch berichtet wird, dass sich jene Bedeutung, welche das Wort "λογικός" bei Aristoteles hat (Abschn. IV, Anm. 104), gleichfalls in der Schule erhalten habe, und zumal bei Boëthus vorkomme 10, so kann

S) David ad Cat. b. Brand. 25b. 37.: τις ή ἀρχή των Αριστοτελικών συγγραμμάτων, τι τὸ τέλος, τις ή μεταξύ ὁδός; ταῦτα δὲ ζητοῦμεν οὐ μόνον διὰ τὸ πλήθος αὐτῶν, ἀλλὰ καὶ διὰ τὴν διαμωνίαν τῶν ἀρχαίων οἱ μέν γοὰ ἐξεγον δτι δεὶ ἀπὸ τῆς φυσικῆς ἄρξασθα, οἱ δὲ ἀπὸ τῆς λογικῆς, ἄλλοι δὲ ἀπὸ τῆς ἡθικῆς, ἔτεροι δὲ ἀπὸ τῆς μαθηματικῆς. Βοηθός γαρ ὁ Σιδώνιος ἀπὸ τῆς φυσικῆς λέγει, Ανθρόνικος δὲ ὁ Ρόδιος ὁ Περιπατητικός, ὁ ἐνδεκατος διάδοχος τῆς Αριστοτέλους σχολῆς, ἀπὸ τῆς λογικῆς ἔξεγε, τῶν δὲ Πλατωνικῶν κτλ. Simpl. ad Cat. f. 3 A.: ὁ Αφροδισιεύς Αλέξανδρος ἀρχὴν είναι λέγων τῆς λογικῆς πραγματείας τοῦτο τὸ βιβλίον .... ὥστε περὶ τῶν ἀπλῶν καὶ γενικωτάτων τῶν τοῦ λόγου μορίων είναι τὸν σχοπὸν τῶν τὰ ἀπλᾶ πράγματα σημαινόντων καὶ τὰ περὶ τῶν ἀπλῶν πραγμάτων ἀπλᾶ νοήματα. τῆς δὲ αὐτῆς ἔγενετο δόξης καὶ ὁ Αλγαῖος Αλέξανδρος.

<sup>9)</sup> Boeth, ad Cic. Top. 1, p. 766.: hace est igitur disciplina quasi disserendi quaedam magistra; quam logicen Peripatetici veteres appellaverunt, hane Cicero definiens disserendi diligentem rationem vocavit; hace vario modo a plerisque tractata est variogue etiam vocabulo nuncupata; ut enim dictum est, a Peripateticis hace ratio diligens disserendi logice vocatur coulinens in se inveniendi iudicandique peritiam, Sloici vero hane eandem rationem disserendi paulo angustius tractavere, nihit enim de inventione laborantes in sola tantum indicatione consistunt deque ea praecepta multipliciter dantes dialecticam nuncuptaerunt. Ebend, d. diff. top. p. 857.: omnis ratio disserendi quam logicen Peripatetici veteres appellavere.

uns diess einerseits nur zur Bestätigung dafür dienen, dass die technische Bedeutung des Wortes "Logik" erst allmälig zur Geltung kam, und andrerseits sind wir hiedurch verhindert, in dieser Beziehung sehon an die älteren Peripatetiker zu denken, da, wenn bereits damals jener Wortgebrauch entstanden wäre, er sich gewiss schon früher und fester in der Schule eingebürgert hätte. Der innere Grund desselben aber liegt natürlich gerade in jener Annäherung an das Dialektische.

Im Ganzen aber befinden wir uns mit dieser ganzen Periode bei einem Stadium der Logik, in welchem dieselbe, wenn sie auch aristotelisches Material enthält, vollends wieder bei einem voraristotelischen, ja geradezu bei einem vorsokratischen Standpunkte angekommen ist. Wie sie damals völlig unausgebildet in bloss praktischer Bethätigung dem Schwätzen und dem sophistischen Doctrinarismus dienstbar war, so ist sie von nun an mit aller Fülle eines ausgebildeten, aber nur formal verstandenen, Materiales als Werkzeug im Dienste des gelehrten, insbesondere des ontologischen und theologischen, Doctrinarismus. Die stoische Logik als Theil der Philosophie ist bodenlos, weil dort die Lehre vom Begriffe jeden weiteren Verwirklichungs-Process des Denkens ausschliesst und Alles, was nachfolgt, ein zweckloses Tändeln ist, vergleichbar den Zusammensetz-Spielen der Kinder; die peripatetische Logik als Werkzeug der Philosophie ist verfehlt, weil sie die Denkform ihres selbstständigen Wesens beraubt und zur Dienerin des Inhaltes oder Productes des Denkens Diese beiden Auffassungsweisen aber, mit mancher nachbarlicher Berührung und im Ganzen mit Ueberwiegen der letzteren, sind für die ganze folgende Culturgeschichte des Abendlandes die stets erneuerte Quelle der Logik, und in solcher Form schleppte sich ein gewisser Abhub der aristotelischen Lehre von Schule zu Schule fort. Die einmal verlorne Selbstständigkeit errang die Logik nie mehr bis zur Fichte-Hegel'schen Gestaltung der Philosophie. Die Hegel'sche Logik aber ist verfehlt, weil sie die Form zum Inhalte, oder, was nach Hegel's Escamotage gleichviel ist, den Inhalt zur Form macht. Ob aber heutzutage schlechthin zu Aristoteles zurückgekehrt werden müsse, haben wir einerseits in der Geschichte der Logik nicht direct zu untersuchen, und andrerseits haben wir diese Frage bei der Darstellung der aristotelischen Logik dennoch bereits verneint.

Werkzeuge des Wissens nun sind ja auch die Kategorien, sobald sie als eine fest bestimmte Zahl von Rubriken betrachtet werden, in deren eine überhaupt jedes Object des Wissens gehören muss; in solcher Absicht aber ist von dem schulmässigen Bestreben aus, die Gegenstände der Beweisführungen zu gruppiren, die Kategorien-Tafel in jenem peripatetischen Buche aufgestellt; und als solche Werkzeuge werden uns von nun an die Kategorien in dem Verlaufe der Geschichte verschwistert mit der formalen Methode der Logik fortwährend begleiten, nicht bloss bis zur Ars magna des Lullus, sondern auch bis zu Leibnitz und selbst bis zu Kant. In solchem Sinne sind die Kategorien schon hier bei den ältesten Erklärern des aristotelischen Organons ein ganz besonderer Gegenstand ihrer Erörterungen oder Bedenken.

lektik und Rhetorik (VII, p. 190.: εξ γε ή πᾶσα όητορική λογική ξστιν, ξλέγομεν γὰρ δύο τέχνας είναι λογικάς, την διαλεκτικήν τε και όητορικήν).

Wenn berichtet wird 11), Andronikus habe eine Paraphrase der Karnyoglat geschrieben, so dürfen wir diesen Ausdruck nicht in der gewöhnlichen Bedeutung, welche er bei den späteren Autoren hat, verstehen; denn Dasjenige, was wir sogleich von den Untersuchungen des Andronikus betreffs der Kategorien anzuführen haben, geht, so wenige Punkte es auch betrifft, in denselben doch weit über den Zweck einer blossen Paraphrase hinaus. Das wichtigste ist, dass er zu Jenen gehörte, welche an der grossen Anzahl der Kategorien Anstoss nahmen, wobei wir zugleich erfahren, dass es eine ziemlich verbreitete Ansicht war, es seien der Kategorien unnöthiger Weise so viele; und zwar wollte Andronikus ebenso wie Xenokrates (s. Abschn. III, Anm. 99) zunächst nur die zwei Hauptgruppen des Ansich (καθ' αύτό) und der Relation (πρός τι) gelten lassen 12). In Bezug auf die Kategorien der Relation aber hob Andronikus einerseits die ächt aristotelische Auffassung (s. Abschn. IV, Anm. 313 u. 345) hervor, dass dieselbe überhaupt die letzte von allen Kategorien sei 13); und andrerseits wurde er vielleicht gerade hiedurch darauf geführt, dass er, wie schon in dem pseudo-aristotelischen Buche geschehen war (s. Abschn. IV, Anm. 5), die aristotelische Relation dem stoischen πρός τι πως έχου (Abschn. VI, Anm. 81 u. 106 ff.) näherte und durch die von ihm aufgestellte Definition es in Einklang brachte, dass diese Kategorie sowol bei Aristoteles als auch bei den Stoikern die letzte ist 14). Aber innerhalb des καθ' αύτο, d. h. der übrigen Kategorien nach Ausscheidung der Relation, muss Andronikus seinerseits gleichfalls die schulmässige Distinction und Numerirung weiter ausgeführt haben; denn es wird berichtet, dass er bei den in der pseudo-aristotelischen Schrift aufgezählten vier Species der Qualität noch eine fünfte hinzufügte, oder eigentlich von der dortigen vierten noch besonders trennte, nemlich jene Bestimmtheit, welche sich in den Gegensätzen des Aggregations-Zustandes der körperlichen Dinge zeigt 15). Nicht ganz un-

<sup>11)</sup> Simpl, ad Cat. f. 6 E.: Ανδοόνιχος παραγάζων το των Κατηγοριών βιβλίον. Schon Brandis (a. a. O. S. 273.) hat auf dieses Missverhältniss hingewiesen.

<sup>12]</sup> Ebend, f. 15 Ε : λέγουσι τοίνυν οί πλεονασμόν έγχαλοῦντες ..... ἄλλοι δὲ κατ' ἀλλον τρόπον αἰτιῶνται τὴν περιττότητα, οί γὰρ περί Ξενο-κράτην καὶ ἀνδρόνικον πάντα τῷ καθ' αὐτὸ καὶ τῷ πρός τι περιλαμβά-νειν θοκοῦσι, ὥστε περιττόν είναι κατ' αὐτοὺς τοσοῦτον τῶν γενῶν πλῆ-θος ἄλλοι δὲ εἰς οὐσίαν καὶ συμβεβηχὸς διατέμνουσιν.

<sup>13)</sup> Ebend. f. 40 Z.: άλλ' οὐδὲ Ανδρόνικον ἀποδεκτέον τὰ πρός τι μετά

<sup>13)</sup> Ebend. . 40 Z.: ἀλλ' οὐδὲ ἀνδρόνικον ἀποδεκτέον τὰ πρός τι μετὰ πάσας θέντα τὰς κατηγορίας, διότι σχέσις ἐστὶ καὶ παραφινάδι ἔοικε.

14) Ebend. . f. 51 B.: ἀνδιερ ὁ ἀρίστων ὡς ἐπὶ σαφαφινάδι ἔοικε.

14) Ebend. . f. 51 B.: ἀνδιερ ὁ ἀρίστων ὡς ἐπὶ σαφεστερον μεταλαμβάνων τὰ πρός τι πως ἔχοντα, ψησὶ, ταῦτά ἐστιν, οἰς τὸ εἰναι ταὐτόν ἐστι τῷ πως ἔχειν πρός ἔτερον καὶ ὁ ἀνδρονίκου ἐκ, ὁρισμός) ὁ ἐξινων ,οἰς τὸ εἰναι ταὐτόν ἐστι τῷ πρὸς ἔτερον πως ἔχειν'. Ροτρhyτ. Ἐξηγ. ἐ. τ. Δρ. κατηγ. ʃ. 43 a.: ἡ ὡς ἀνδρόνικος ,οἶς τὸ εἰναι ταὐτόν ἐστι τῷ πρὸς ἔτερον πώς ἔχειν, ἔκεινὰ ἐστι πρός τί'.

15) Simpl. a. a. 0. f. 67 Γ.: ἀνδρόνικος δὲ πέμπτον εἰςάγει γένος, ἔν ῷ τάττει μανότητα καὶ πυκνότητα, κουφότητα βαρύτητα, παχύτητα λεπτότητα, οὐ τὴν κατὰ τὸν ὄγκον ἀλλὰ καθὸ ἀξρα ἰέγομεν ἐπτὸν εἰναι καὶ τοῦ ὕδατος ἐἐπτότερον ποιὰ γὰρ, ψησὶ, λέγομεν πάντα τὰ τοιαῦτα τῷ ἀπὸ ποιότητος εἰναι αὐτά ὁμοίως δὲ καὶ τὸ ὁιαφανὲς καὶ τὸ σκοτεινόν, ώστε, ψησίν, ἡ ἄλλο τι γένος ποιότητος τοῦτο θετέον ἡ συζευκτέον αὐτὰ ἐκροῦν, ἡ ἄλλο τι γένος ποιότητος τοῦτο θετέον ἡ συζευκτέον αὐτὰ ἐκροῦν.

ώστε, φησίν, ή άλλο τι γένος ποιότητος τοῦτο θετέον ή συζευπτέον αὐτά

aristotelisch aber ist die Auffassung, dass jener Zweig der Qualität, welcher mit stoischer Terminologie zunächst als Egig bezeichnet wird, sich auf ein zukünftiges actuelles Eintreten der habituellen Eigenschaft beziehe 16). Hingegen wieder wahrhaft scholastisch ist es, wenn derselbe sich bemühte die Begriffe des Grossen und Kleinen, des Vielen und Wenigen (s. Abschn. IV, Anm. 531) von der Kategorie der Relation weg in die der Quantität zu bringen 17). Endlich das gleiche Missverständniss desjenigen, was ächte aristotelische Ansicht gewesen war, zeigt sich darin, dass Andronikus für die Kategorien-Bestimmtheit des Wo und Wann die abstracten Begriffe Ort und Zeit setzte, unter welche iene anderen beiden derartig fallen sollen, dass sie nur im Hinblicke auf die entsprechende abstracte Kategorie ausgesagt werden 18).

Insoweit die beiden Stoiker Athenodorus und Cornutus betreffs dieser Controversen hieher gehören, haben wir zu erwähnen, dass ersterer gegen die aristotelischen Kategorien, und letzterer sowohl gegen Aristoteles als auch gegen den ersteren schrieb, beide aber an den traditionellen peripatetischen zehn Kategorien besonders tadelten, dass die Eintheilung in denselben durchaus nicht erschöpft sei 19). So also stand

τάς μελλούσας Εξεις διαχειμένους ούτως καλείσθαι.

17) Ebend. f. 36 Δ.: μήποτε δε, φησιν ό Ίαμβλιχος, τῷ Ανδρονέχω καὶ τὸ μέγα καὶ μικρόν καὶ τὸ πολύ καὶ όλίγον οὐ μόνον πρός τι ἐστιν ἀλικαλα ποσὸν ἀοριστον ὅταν γὰο λέγωμεν μέγα, ποσὸν ἀοριστον ὅταν γὰο λέγωμεν μέγα, ποσὸν ἀοριστον δηλοῦμεν, οὐ γὰο δηλοῦται πόσω ἢ τίνι μεγέθαι μέγα ἐστιν ἢ πόσω πλήθει πολύ, ὅταν δὲ μείζον καὶ μικρότερον λέγωμεν, κατὰ τὴν πρὸς ἄλληλα σχέσιν θεωρείται.

18) Ebend. f. 34 B.: ἄμεινον ἴσως, φασίν, Ανδρόνικος ἐποίησεν, ἰδίας μέν ποιήσας κατηγορίας τον τόπον και τον χρόνον, υποτάξας δε αυταίς το που και το πότε. f. 36 B.: άλλα και προς τούτους φητέον ώς το άνω και κάτω οὐ τόπον σημαίνει άλλὰ τὴν τοῦ ποῦ κατηγορίαν, ώς περ τὸ χθές καὶ σήμερον οὐ χρόνον ἀλλὰ τὸ πότε, τουτέστι τὸ κατὰ χρόνον ταῦτα γὰρ καὶ τῷ Ανθρονίκω δοκεί. Γ. 87 Α.: ὁ μέντοι Αρχύτας καὶ Ανθρόνικος ἀκολουθών τῷ Αρχύτα τῷ μὲν χρόνω τὸ ποτὲ συντάξαντες, τῷ δὲ τόπω τὸ ποῦ, οὕτως ἐθεντο τὰς δύο κατηγορίας φυλάζαντες τὴν δεκάδα καὶ οὐτοι τῶν γενών. Γ. 88 Α.: Αρχύτας δὲ καὶ Ανθρόνικος ἰδίαν τινὰ φύσιν τὴν τοῦ χρόνου θέμενοι όμου τούτω συνέταξαν το ποτέ ώς περί τον χρόνον ύφιστάμενον.... (Β.) όταν ουν οί περί Πλωτίνον και Ανδρόνικον το χθές και αύριον καὶ πέρυσι μέρη χρόνου λέγωσι καὶ διὰ τοῦτο άξιώσι τῷ χρόνω συν-τετάχθαι κτλ. f. 91 B.: Ανθρόνικος δὲ (εc. τὸ πόρρω καὶ έγγύς) εἰς τὸ ποῦ τίθησιν αὐτὰ ἀόριστα κατὰ τόπον ὄντα.

19) Ebend. f. 5 A.: καὶ δή ἀντιλέγουσιν αὐτῷ τινὲς 'θετοῦντες τὴν διαίρεσιν οί μεν ώς πλεονάζουσαν μάτην, οί δε ώς πολλά παριείσαν ώς Κορνοῦτος και Αθηνόδωρος. f. 15 Δ.: άλλοι δὲ πολλοί πρὸς αὐτην άμφιςβήτησαν αὐτόθεν κατηγορούντες της είς τοσούτον πλήθος διαιρέσεως, ώςπερ Μθηνόδωρος εν τῷ πρὸς τὰς Αριστοτέλους μεν Κατηγορίας επιγεγραμμέτῷ βιβλίῳ, μόνην δὲ τὴν εἰς τοσοῦτον πλῆθος διαίρεσιν εξετάζοντι καὶ Κορ-

ταϊς παθητικαϊς, τῷ μὲν γὰρ παθείν τι τὸ τῷμα τούτων ἕκαστον τοιοῦτον γέγονεν, διαμέρει δε έχείνων δτι πάθους ουχ είσιν εμποιητικώ αυται (so ist die Schul-Logik bereits hier so unverschänt, physikalische Begriffe ohne Kenntist die Schul-Logik bereits hier so unverschant, physikanische beginne ohne neumiss der Physik in ihrem Fächerwerke zu rubriciren). f. 69 A.: δσα οὖν τούτων μή τῷ ποσῷ συντάτιεται ἀλλὰ τῷ χαρακτῆρι καὶ τῷ ποιῷ, πότερον ἐν ἄλλῳ ἐξῶει τάτιεται παρὰ τὰ εἰρημένα τέτιαρα τῆς ποιότητος, ὡςπερ ἀνσρόνικός τε καὶ Πλωτίνος ὑπολαμβάνουσιν, ἢ ἔνεσιν ὑψ, ἐν αὐτὰ τῶν τεττάρων προςβιβάζειν; 'પջl. ὑπίχερις Cat. S, 10 a, 17.

16) Ébend. f. 55 E.: οἱ δὲ περὶ τὸν Ἀνδρόνικον ἢξιουν, οὐκ ἀψ' ἢς ἔχουσι δυνάμεως ώνομάσθαι αὐτούς, ἀλλ' ἀψ' ἢς ἔξουσι, τοὺς γὰρ εὐ πρὸς το μεριλίσμος ἔτες λινκεικόνος οἰντω κνλείσθαι.

die stoische Monomanie des Eintheilens, welche wir oben schon kennen lernten, den Bestrebungen der vorhin so eben Erwähnten, welche auf das ursprüngliche Einfachere abzielten, gegenüber. Jenen beiden Stoikern ist gemeinsam, dass sie bei der Kategorie der Quantität ausser der Grösse und Zahl noch die Schwere als dritte Species derselben bezeichneten 20). Cornutus aber machte auch noch die Entdeckung, dass Nahe und Ferne relative Begriffe sind, und wollte andrerseits alle in der Sprache vorkommenden Orts - Adverbien und hierauf bezüglichen Flexions-Sylben in der Kategorie des Wo untergebracht wissen; auch quälten ihn, wie es scheint, Bedenken wegen der verschiedenen Bedeutungen des Wortes "Ausdehnung" 21). Dass wir nicht mehr im Stande sind anzugeben, in welchen Albernheiten er wohl gegen Athenodorus polemisirte, dürfen wir in der That nicht bedauern. Nicht viel gediegener scheinen die Erörterungen gewesen zu sein, welche der Akademiker Eudorus pflog; ziemlich annehmbar zwar ist noch, was derselbe in Bezug auf die Reihenfolge der hauptsächlichsten Kategorien bemerkt, dass der substanziellen Wesenheit die Qualität, und hierauf die Quantität folgen müsse, da hiedurch die Subsistenz des Wesens determinirt sei, wornach sich die zeitliche und räumliche Kategorien-Bestimmtheit anreihe 22), so dass wahrscheinlich auch Eudorus die Relation weiter zurücksetzte; hingegen fast an das Einfältige streift ein eigentlich nur grammatisches Bedenken

γάο ούσίαν πού τε είναι και ποτέ, δηλονότι την αίσθητήν.

νούτος δε εν οίς πρός Αθηνόδωρον και Αριστοτέλην επέγραψε. Porphyr. 

Simpl. a. a. O. f. 32 E.: αλτιώνται δὲ καὶ τὸ εἰς δύο γενέσθαι τὴν διαίρεσιν, ἔδει γὰρ μετὰ τὸν ἀριθμὸν καὶ τὸ μέγεθος τρίτον εἰδος τάττειν τὸ βάρος ή την δοπην, ώς Αρχύτας και ώς υστερον Αθηνόδωρος έταξε και Ητολεματος ο μαθηματιχός. Γ΄, 33 Α.: πρός δε Κορνούτον και Πορφύριον την φοπην κατα βαρύτητα και κουφότητα θεωρουμένων ποσότητα λέγον-Tag xTl.

<sup>21)</sup> Ebend. f. 91 A.: Κορνούτος δέ απορεί, εί τὸ ποῦ τοῦ τόπου καὶ τὸ πότε του χρόνου κατά τον χαρακτηρισμόν των λέξεων διενηνοχότα είς ίδίας κατατέτακται κατηγορίας διά το την πρόθεσιν περί χαρακτήρων είναι λεκτιχών (diess betrachtet also der Stoiker als Aufgabe der Kalegorien), τί δήποτε ούχι και ταυτα τη κατηγορία ταυτη προςέθηκεν, οίον το Διωνόθεν και είς Δίωνα και τα τοιαυτα πολλά όντα, υμοια γάφ έστι τῷ Αθήνηθεν και είς Αθήνας ..... πάλιν δε ὁ αὐτὸς ἀγὴρ τὸ πόρρω και έγγὺς είς τὸ πρός τι άγάγειν άξιοι τοπικόν έγοντα το υποκείμενου. f. 89 B.: και πλημμελούσιν ούτοι (sc. οί Στωϊκοί), διότι των Πυθαγορείων το διάστημα ψυσικόν και έγ φυσικοίς λόγοις και, εί ούτως τις βούλοιτο καλείν, έν τοις σπερματικοίς, ώς ποτε χαι Κορνοϋτος διμέ τουτο ύπωπτευσεν, ... αφοριζομένων, ούτοι σαφώς μεν ούχ έχουσι διελέσθαι όποιον λέγουσι διάστημα.

<sup>22)</sup> Ebend. [. 53 E.: και Ευδωρος δε τῷ περι οὐσίας λόγφ τὸν περι της ποιότητος λόγον, και μετά τουτον τον περί του ποσου συνεζευχθάί φησιν, την γάρ οὐσίαν αμα τῷ ποιῷ καὶ ποσῷ συνυμίστασθαι, μετά δὲ ταύτα την χρονικήν τε και τοπικήν κατηγορίαν παραλαμβάνεσθαι, πάσαν

betreffs einiger relativen Begriffe 23); mehrere Schwierigkeiten scheint derselbe bei der Kategorie der Qualität erhoben zu haben, indem er einerseits die zwei ersten unter den vier Species derselben, welche das pseudo-aristotelische Buch aufzählt, als identisch bezeichnete und hiebei ziemlich in die stoische Distinction (Abschn. VI, Anm. 92 u. 96) gerieth<sup>24</sup>), andrerseits aber doch wieder in ähnlicher Weise wie Andronikus (Ann. 15) wenigstens einige Bestimmtheiten, welche auf dem Aggregations-Zustande beruhen, von jenen vier Species der Qualität abtrennte 25). Ueberhaupt scheint von Seite der Akademiker die Kategorien-Bestimmtheit des έξις ein Lieblings - Thema der Controversen gewesen zu sein 26).

Der begabteste aber unter den älteren Commentatoren war jedenfalls Boethus, dessen Talent und Scharfsinn bei den Späteren auch ausdrücklich anerkannt wird; er schrieb einen sehr ausführlichen, fast von Wort zu Wort folgenden Commentar zu den Kategorien und eine eigene Monographie über die Kategorie der Relation in ihrem Verhältnisse zu dem stoischen πρός τι πώς έχον 27). Dass er nicht wie Andere in jenem scholastisch Dialektischen befangen war, sehen wir schon aus dem Umstande, dass er nicht die Logik, sondern die Physik an die Spitze des philosophischen Studiums gestellt wissen wollte (s. d. Stelle in Ann. 8); und sowie er hierin in Widerspruch mit seinem Lehrer Andronikus stand, so näherte er sich vielleicht den Ansichten der älteren Peripatetiker, namentlich etwa des Strato. Zunächst schon betreffs der Kategorie der substanziellen Wesenheit verwahrt sich Boethus gegen das Beibringen eines unaristotelischen Massstabes, da es sich nicht um den Unterschied sinnlich-wahrnehmbarer und intelligibler (platonischer) Wesenheiten handle, und mit Recht weist er auf eine wichtigere, in aristotelischer Philosophie begründete, Frage hin, wie sich der Stoff und die begriffliche Form

και επι του πηθαλίου διοξίζεται, ότι ού προς πηθαλιωτόν αλλα προς πεπηθαλιωμένον ἄν λέγοιτο, καὶ ἡ κειραλή πρός κεκειραλομένον.

24) Ebend. f. 63 Γ.: ὁ δὲ Εὐδωρος αἰτιᾶται ως τῷ προτέρω ταὐτόν δν τοῦτο τὸ εἰδος τῆς ποιότητος αὶ γὰο φύσει δυνάμες εἰ μὲν εὐμετακίνητοι τύγωσι, διαθέσεις ἔσονται, εἰ δὲ μόνιμοι, ἔξεις.

25) Ebend. f. 67 Λ.: Εὐδωρος δὲ τὴν παχύτητα καὶ λεπτότητα εἰς ἔτερον τάττει γένος, τὰς δὲ ἄλλας οὕ. f. 68 Λ.: Εὐδωρος δὶ ἀπορεῖ τί δήποτε τὸ μὲν μαϊόν καὶ πυκνόν καὶ λεῖον καὶ τραχύ θέσιν σημαίνει, οἰκετί δὲ καὶ ἡ καμπυλότης καὶ ἡ εὐθύτης.

26) Ebend. f. 54 Γ.: οἱ δὲ ἀπὸ τῆς Χασθημίας ἀπὸ τοῦ ἔχεσθαι τὰ ἔξεις ἐχτὰ κλάλουν ιδισκο τὰ ἐννούμετα μεθέκταὶ ἀπὸ τοῦ ἔχεσθαι τὰ ἔξεις ἐχτὰ κλάλουν ιδισκο τὰ ἐννούμετα μεθέκταὶ ἀπὸ τοῦ ἔχεσθαι τὰ ἔξεις ἐχτὰ ἐχάλουν ιδισκο τὰ ἐννούμετα μεθέκταὶ ἀπὸ τοῦ ἔχεσθαι τὰ εξεις ἐχτὰ ἐχάλουν ιδισκο τὰ ἐννούμετα μεθέκταὶ ἀπὸ τοῦ ἐχεσθαι τὰ δεξεις ἐχτὰ ἐχάλουν ιδισκο τὰ ἐννούμετα μεθέκταὶ ἀπὸ τοῦ μετέχεσθαι καὶ

έξεις έχτα έχαλουν, ώς περ τὰ εννοήματα μεθεκτά ἀπό τοῦ μετέχεσθαι κώ τὰς πτώσεις τευχτὰς ἀπὸ τοῦ τυγχάνεσθαι χτλ. f. 56 Γ.: ὅς περ οἱ Αχα-δημαϊχοὶ ὼρίσαντο έχτὸν τὸ οἰόν τε ἔχεσθαι αὐτὸ ἀποδόντες, οὐχ ἀπὸ τῆς

ξτυμολογίας αὐτοῦ παραλαβόντες τὸν λόγον.

<sup>23)</sup> Ebend, f. 47 E.: Εὐδωρος δὲ ὁ Ἀχαδημαϊκὸς ἐγκαλεῖ ὡς οὐ συντάτιεται τὸ πτερὸν τῷ πτερωτῷ (s. Cot. 7, 7 a. 2.), τὸ μὲν γὰρ πτερὸτ ἐνεργεία ἐέγεται, τὸ δὲ πτερωτὸν δυνάμει ὡς δυνάμενον πτερωθήναι, ἐδ ἐνεργεία γένοιτο, οὐ πιερωτὸν ἀλλ ἔπτερωμένον λέγεται ἡμωως δὲ καὶ ἔπὶ τοῦ πηθαλίου διορίζεται, ὅτι οὐ πρὸς πηθαλιωτὸν ἀλλὰ πρὸς πε-

<sup>21)</sup> Ebend. f. 1 A.: Πολλοί πολλάς κατεβάλοντο φροντίδας εξς το τών Κατηγοριών του Αριστοτέλους βιβλίον.... τινές μέντοι και βαθυτέραις περὶ αὐτὸ διανοίαις Εχρήσαντο ώς περ ὁ θαυμάσιος Βοηθός. f. 7 Γ.: καὶ ἐξηγούμενος δὲ ὁ Βοηθός καθ ἐκάστην λέξιν. f. 209 Β.: ταῦτα μὲν οῦν ό Βοηθός κατά την έαυτοῦ ἀγχένοιαν διακρίτει. [. 42 Δ.: ό μέντοι Βοηθός δλον βιβλίον γράψας περὶ τοῦ πρός τι καὶ πρός τι πώς ἔχοντος. Γοηφίς. Έξηγ. ε. τ. Δρ. κατ. [. 4b.: ἀλλὰ καὶ Βοηθός εν τοῖς εἰς τὰς Κατηγορίας. ἐψηκε ταῦτα. 'Vgl. die Bezeichnung ἐλόγιμος ἀγήρ in d. Stelle in Aum. 31.

und das concrete Wesen zur Kategorie der Wesenheit verhalten; er selbst entscheidet diese Schwierigkeit in einer Weise, welche sehr stark an physikalische Grundanschauungen sich knupft, indem er nur Stoff und concretes Wesen unter die Wesenheits - Kategorie rechnet, der begrifflichen Form aber eine anderweitige Function zuweist 28), was erklärlicher Weise von Anderen sogleich so verstanden wurde, als habe Boethus das Bedenken geäussert, es sei das Allgemeine gar nicht das der Natur nach Frühere, sondern das Spätere 29). Nemlich was die begriffliche Form betrifft, so nähert derselbe sie dem artmachenden Unterschiede, welcher ja nie zur Gattung, sondern stets zum Arthegriffe gehöre; so wirke der artbildende Unterschied als eine Ergänzung der Wesenheit (συμπληρωτική ούσίας) d. h. er sei eben nicht selbst Wesenheit, sondern trage nur dazu bei, dass die Wesenheit so oder so qualitativ determinirt austrete; hingegen wieder sei er auch nicht bloss als untrennbare Eigenschaft zu nehmen, denn wenn es selbst solche untrennbare Eigenschaften gebe, bei deren Wegnahme auch ihre Träger untergehen, so bestehe bei denselben doch noch stets ein Gradunterschied, was bei dem artmachenden Unterschiede nie der Fall sein könne; und wenn hiemit derselbe weder Wesenheit noch Inhärenz sei, aber alles Sciende eines von diesen beiden sein zu müssen scheine, so sei eben gerade diess die Function des artbildenden Unterschiedes, dass er als substanzielle Qualität (ποιότης ούσιώδης) die Mittelstuse zwischen Wesenheit und Qualität einnehme. und dabei als gemeinsames Band und Brücke für beide wirke 30). Es

τηγορίαν ήτοι την ποιότητα ή ποσότητα ή άλλην τινά.

29) Dezipp, b. Brand. Schol. 50 b. 15.: τί αν εξισιμεν πρός τους περί αὐτοῦ τούτου ἀμφιςβητοῦντιας, μήποτε οὐδέ ψύσει πρότερα ή τὰ καθόλου τῶν καθ' ἔκαστον, ἀλλ' ὕστερα; ή σκοποῦντες ἀκριβῶς εξιροιμεν αν τὰ ἀμφιςβητούμενα ως όμολογουμενα αὐτούς λαμβάνοντας. ὅταν γὰρ ἐνό ἐκάστον πρώτα ψύσει λέχωσι τὰ καθόλου, πάντως δὲ πάλιν ὕστερα ὑποτιθέμενοι τὰ καθ΄ ἔκαστα εἰναι καὶ τὴ ψύσει πρότερα, οὐ καλῶς ως ἐν ἀρχή λαμβάνουσιν αὐτό ὅπερ δεῖται ἀθοδείξεως..... οὐτως μὲν οὐν τοῖς περι Διέκανδουν καὶ Βομθόν... ἀποκοίνεσθαι κοῦ.

εκαυτου πρωτα συσει κεγωνει τα καυσλου, παντως σε παλιν υστερα υπο τιθεμενοι τὰ καθ' έκαστα είναι και τὴ φύσει πρότερα, οὐ καλῶς ὡς ἐν ἀρχὴ λαμβάνουσιν αὐτὸ ὅπερ δεὶται ἀθοδείξεως..... ὑτως μὲν οὐν τοῖς περὶ Αλέξανδρον καὶ Βοηθόν.... ἀποκρίνεσθαι χρή.
30) Simpl. a. a. O. f. 25 A.: καὶ γὰρ τισι δοκεί διαφορὰ είναι τὸ χωρίζειν πεφυκὸς τὰ ὑπὸ τὸ αὐτὸ γένος καὶ δήλον ὅτι ὡς πρὸς τὸ γένος αὐτῆς οὕτως ἡ διάκρισις ἀποδέδοται. ὁ μέντοι Βοηθὸς πρὸς τὸ είδος κυρίως φησί συντάττεσθαι τὴν διαφορὰν ὰλλ' οὐ πρὸς τὸ γένος, διόπερ καὶ πολλάκις ἀντὶ τοῦ είδους παραλαμβάνονται αἰδιαφοραὶ, καὶ σύμπασαι μὲν ὁμοῦ ψηθείεν ἄν περὶ τοῦ γένους, καθ' ἐαυτὴν δὲ ἐκάστη κατὰ μὲν τῶν

<sup>25)</sup> Simpl. a. a. 0. f. 20 B.: ο μέντοι Βοηθός ταὐτα μὲν παρέλκειν ἐνταῦθα τὰ ζητήματα βούλεται μὴ γὰρ εἰναι περί τῆς νοητῆς οὐσίας τὸν λόγον μαλλον δὲ ἔθει, ψησὶ, προςαπορεῖν, ὅτι ἐν ἄλλοις τὴν οὐσίαν τὸς λόμενος εἰς τρεῖς ἄλλως μὲν τὴν ὑλην ἄλλως δὲ τὸ εἰδος ἄλλως δὲ τὸ συναμφότερον οὐσίαν λέγεσθαι εἰπεν, ἐνταῦθα δὲ μίαν τίθεται κατηγορίαν τὴν οὐσίαν. τίνα οὐν ταὐτην καὶ πῶς αὐτὴ ὑποτάξει τὰς μὴ καθ' ἐκα λόγον λεγομένας; ἀπαντῶν δὲ πρός ταὐτα ὁ Βοηθός τὸν τὴς πρώτης οὐσίας λόγον καὶ τῆ ῦλη καὶ τῷ συνθετῷ ἐψαρμόττειν ψησίν ἐκατέρῳ γὰρ αὐτῶν ὑπάρχει τὸ μἡτε καθ' ὑποκειμένου τινὸς λέγεσθαι μἡτε ἐν ὑποκειμένου τινὸ λέγεσθαι μἡτε ἐν ὑποκειμένου τινὶ εἰναι οἰνδέτερον γὰρ ἀντῶν ἐν ἄλλῳ ἐστὶν, ἀλὰ τὸ μὲν σύνθετον, καθν (l. καὶ εἰ) μὴ ἐν ἄλλῳ ἐστὶν, ἔχει τὸ εἰδος τὸ ἐν αὐτῷ ἐν ἄλλῷ ἔντιν (l. δν) τῆ ῦλη, ἡ δὲ ῦλη οὐδὲ ἔχει τι δ ἐν ἄλλῳ ἐστίν τοινὸν οὐν τι ἔχουσί καὶ διαφορον, καθόσουν ἡ μὲν ὑλη τινὸς ἐστὶν ῦλη καθὸ ῦλη ἀςπερ καὶ ὑποκείμενον, ἡ δὲ σύνθετος οὐσίαο ἀνκ ἐστὶ τινός ἀλλ' οῦτω μὲν, ψησίν ὁ Βοηθός, ἡ ῦλη καὶ τὸ σύνθετον ὑπαχθήσονται τῆ τῆς οὐσίας κατηγορίαν ἤτοι τὴν ποιότητα ἡ ποσότητα ἡ ἄλλην τινά.

ist diese Ansicht des Boethus und deren Begründung das schlagendste Beispiel dafür, dass in jener Zeit auch die tüchtigsten Köpfe nicht mehr im Stande waren, ein historisch vorliegendes System nach den inneren Principien desselben rein zu verstehen, sondern dass ein unwillkürlicher Syncretismus in der ganzen Richtung der Auffassung überhaupt bereits liegt. Denn erwägen wir, was wir oben als aristotelische Ansicht von der determinirenden Thätigkeit des artmachenden Unterschiedes anzugeben hatten (Abschn. IV, Anm. 475), und erinnern wir uns zugleich, wie die Stoiker die qualitative Bestimmtheit als Ergänzung ihres hohlen allgemeinsten Gattungsbegriffes verstanden (Abschn. VI, Anm. 95), so müssen wir gestehen, dass Boethus, abgesehen von einem ächten tiefen Verständnisse, in der That ebenso glücklich als scharfsinnig diese beiden Standpunkte in Eins zusammenführt, wohl ganz gewiss, ohne absichtlich den Stoicismus mit der peripatetischen Lehre verschmelzen zu wollen, sondern nur von allgemeinen Anschauungen inficirt, welche ihn auch bei aller Verstandesschärfe den Aristoteles ganz eigenthümlich betrachten heissen. Aber auch in geschichtlicher Beziehung ist diese Annahme des Boethus von Wichtigkeit, denn sie ist, wie wir sehen werden, der Grundton, welcher in der Isagoge des Porphyrius immer wieder durchklingt.

Ein weiteres Anzeichen für die Art und Weise des Boethus erkennen wir darin, dass derselbe für die peripatetische Definition des Relativen die Keime und Spuren derselben bereits hei Plato nachzuweisen

suchte 31). Aber in Bezug auf diese Kategorie fand er jene zweite Definition, welche in dem pseudo-aristotelischen Buche das stoische moog τι πώς έχον beizieht, undeutlich, und während er in Uebereinstimmung mit obiger Auffassung des artmachenden Unterschiedes diesen als den nothwendigen Träger des πρός τι annahm, wurde er offenbar dazu geführt, diese beiden Kategorien - Bestimmtheiten nebeneinander anzuerkennen, aber auch von einander zu unterscheiden, und zwar so dass er im Gegensatze gegen die Stoiker (Abschn. VI, Anm. 101) behauptete, das πρός τι πώς έχον sei wohl eine nothwendige Folge des πρός τι, nicht aber umgekehrt, denn nicht Alles, was überhaupt relativ zu einem Anderen sich verhält, besitze darin einen wesentlichen artmachenden Unterschied in sich <sup>32</sup>). Bei der Kategorie der zeitlichen Bestimmtheit unterschied auch Boethus zwischen der Zeit oder deren objectiv gemessenen Abschnitten und jenen Prädikaten, welche im Hinblicke auf die Zeit ausgesagt werden, so dass letztere sogar unter eine andere Kategorie, wohl besonders unter die Quantität, fallen 33), und sicher dürfen wir annehmen, dass er bei der Kategorie des Wo das Gleiche gethan hat.

μέν έστι ποιότητος τὸ δὲ τοῦ ποιεῖν, οὕτως καὶ ὁ χρόνος καὶ τὸ κατά χρόvor diegraxer.

<sup>31)</sup> Ebend. f. 41 B.: δι' ὑπογραφης δέτινος την ημετέραν ἔννοιαν ἀναχινείν την συναρμόζουσαν τοις πρός τι δυνατόν ην' και τουτο ποιεί (sc. ό Αριστοτέλης) τῷ Πλάτωνι κατὰ τὴν ἀπόδοσιν τὴν πρώτην ἀκολουθών, ὡς φησιν ὁ Βοηθός λέγεται γὰρ καὶ ὁ Πλάτων οὐτως ὑπ' αὐτοῦ ἀποως φησιν ὁ Βοηθός λέγεται γὰο καὶ ὁ Πλάτων οὐτως ὑπ' αὐτοῦ ἀποδοῦναι περὶ τῶν πρός τι, ὅσα αὐτὰ ἄπεο ἐστὶν ἔτερων εἰναι λέγεται. κα
ως ἔοικεν, ἔπικλησται τῶν ὑπὸ τοῦ Πλάτωνος εἰσημένων ὁ Βοηθὺς, οὐ
γὰο ὅἡ εἴποιμι ἄν ὅτι ἡγνόει ἐλλόγιμος ἀνὴρ γεγονώς ὅτι γὰο οὐ τῷ λέγεσθαι πρὸς ἄλληλα ἀλλὰ τῷ εἰναι τὰ πρός τι χαρακτηρίζει, ὡς καὶ τῷ
Αριστοτέλει ὄοκεῖ, ὅηλοῖ μὲν καὶ ἐν Πολιτεία λέγων , ἀλλὰ μέντοι, ἡν ὅ'
ἐγώ, ὅσα γὲ ἐστι τοιαῦτα οἰα εἰναι αὐτὰ μὲν ποιὰ ἄττα ποιοῦ τινός" καὶ
ἐν Σοφιστή ὅὲ βουληθείς τὸ ἔτερον αὐτῶν πρός τι ὅν ἐπιδείξαι οῖτως φησίν ,ὅτι περ ἄν ἔτερον ἢ, συμβέβηχεν ἐξ ἀνάγκης ἔτέρου τοῦτο αὐτὸ ὅπερ
ἐστὶν εἰναι' (s. Abschu. III, Anm. 49.) f. 42.4.: ὁ μέντοι Βοηθός... οἱετα
τὸν ὅρον ἀπὸ τοῦ Πλάτωνος ἀποδεδόσθαι μέχρι τοῦ ,ἄπερ ἐστὶν ἐτέρων
είναι λέγεται'', τὸ δὲ ἐξῆς (s. Cat. 7, 6π. 36.) ὑπὸ τοῦ Άριστοτέλους προςκεῖσθαι διορθώσεως ἔνεκα. χείσθαι διορθώσεως ένεχα.

<sup>32)</sup> Ebend. f. 43 A.: ὅτι δὲ καὶ τοῖς πρός τι πῶς ἔχουσιν ἀνάγκη χαρακτήρα ἐνυπάρχειν τοῖς ὑποκειμένοις ἰκανῶς ὁ Βοηθὸς ἀπέδειξε, καὶ
αὐτόθεν δὲ πρόδηλον τοῦτο΄ οὐ γὰρ ἔχει φύσιν αὐτή καθ ἀυτήν ή πρὸς
ἔτερον σχέσις ὑφίστασθαι, ἀλλ' ἀνάγκη, αὐτήν ἔν τῷ κατὰ διαφνοράν χαρακτήρι ἐνυπάρχειν, ὁ δὲ χαρακτήρ οὐτος οὐτος ὅπου μὲν ποιότης ἐστὶν, ο ακτήρι ένυπάρχειν, ό δε χαρακτήρι ούτος ούτος οπου μεν ποιότης εστίν, ώς τό λευκότερον σύν τή χρόα τοιούτον, όπου δε ποσότης, ώς εν τῷ πλεῖον καὶ μακρότερον, όπου δε κίνησις, ώς εν τῷ ἀκύτερον, όπου δε χρόνος, ώς εν τῷ πρεσβύτερον, όπου δε τόπος, ώς εν τῷ ἀκώτερον.... (Β.) ἀλλὰ καὶ περὶ τῆς ἀκολουθίας.... ὁ Βοηθός ἀμυνόμενος αὐτοὺς (κ. τοὺς Στωϊ-κούς) τῷ μεν πρός τι φησὶ τὰ πρός τι πὸς ἔχοντα συνακολουθεῖν, μετά γὰρ τοῦ πρὸς ἔτερον πὸς ἔχειν ταῦτα προςείληφε καὶ τὴν οἰκείαν διαφο-ρὰν, τῷ δε πρός τι πὸς ἔχοντι οὐκείι τὰ πρός τι συνάπετεται, οὐ γὰρ πᾶσιν ὑπάρχειν τοῖς πρός τι πρὸς ἔτερόν τε λέγεσθαι τῆ σχέσει καὶ τὴν διαφοράν τὴν οἰκείαν ἔχειν. [. 51 Β.: τὰ δε πρός τι ὁριζόμενον, οἶς τὸ είναι, φησὶ (d. h. cal. 7, 8 ». 31.), ταὐτόν ἐστι τῷ πρός τι πὸς ἔχειν. ἀλλὰ καὶ ἀσαφῆ τὴν ἀπόδοσιν ἐποιήσατο, ώς καὶ Βοηθῷ καὶ Λρίστωνι ὁσκεί 33) Εθεπά. [. 88 Γ.: καὶ Βοηθὸς δὲ ἄλλο μὲν τὸν χρόνον ὑποτίθεται ἄλλο δὲ τὸ μετέχον χρόνου καὶ ἐν χρόνῳ, καὶ είναι μὲν ἐνιαυτὸν καὶ μῆνα χρόνον, ἐνιαυσιαῖον δὲ καὶ μηνιαῖον μετέχον χρόνου, ὡςπερ ἀλλης, κατηγο-ρίας φρόνησις καὶ τὸ κατὰ φρόνησιν, οἰόν ἐστι τὸ φρονεῖν, ἄλλης, κατηγο-ρίας φρόνησις καὶ τὸ κατὰ φρόνησιν, οἰόν ἐστι τὸ φρονεῖν, ἄλλης, κατηγο-ρίας φρόνησις καὶ τὸ κατὰ φρόνησιν, οἰόν ἐστι τὸ φρονεῖν, ἄλλης, καὶ τὸ μέν ἔστι ποιότητος τὸ δὲ τοῦ ποιεῖν, οὕτως καὶ ὁ χρόνος καὶ τὸ κατὰ χρό-

Betreffs der Kategorie des Thuns und Leidens suchte er sogar einen speculativen Grund dafür nachzuweisen, dass dieselben als zwei Kategorien, nicht aber als Eine, gezählt seien, da ja in der ersteren derselben die reine Actualität inbegriffen sein müsse, welche bei der zweiten gar nicht vorhanden sei<sup>34</sup>). Sehr genaue und reichhaltige Distinctionen stellte Boethus in Bezug auf die Kategorie des Habens auf, so dass im Vergleiche mit diesem die betreffende Stelle des pseudo-aristotelischen Buches als höchst armselig bezeichnet werden muss; er unterscheidet nemlich bei dem Ansichhaben ein Verhältniss dessen, welcher hat, zu ihm selbst, und ein Verhältniss des Besitzenden zum Objecte, und ein Verhältniss des Objectes zum Besitzenden, und weist darauf hin, dass der allgemeineren Bedeutung des Wortes Exerv jene Fälle, welche der Kategorie des Thuns und Leidens und der Kategorie der Relation angehören, wohl ausgeschieden werden müssen, hingegen bei der engeren Wortbedeutung, welche mit dem Besitzergreifen zusammenfällt, die übrigen Kategorien schon abgezweigt seien und die letztere Bedeutung allein dann die Kategorie des Habens ausmacht 35). Eine Erörterung in Bezug auf die Bewegung und die ihr entgegengesetzte Ruhe gehört der Sache nach mehr der Physik als der Kategorienlehre an 36); jedoch sehen wir aus derselben, dass Boethus auch die sog. Postprädicamente vollständig commentirte.

36) Ebend. f. 209 B.: ὁ μέντοι Βοηθός την αντικειμένην ηρεμίαν τ

<sup>34)</sup> Ebend. f. 77 B.: ἐκεῖνος γὰρ (κε. Ἀριστ.) τὸ πρώτως ποιοῦν καὶ κινοῦν ἀκίνητον εἰναί ψησιν: διὰ τοῦτο καὶ τὸ ποιεῖν παρ' αὐτῷ κεχώρισται τοῦ πάσχειν καὶ οὐχ ὑψ, ἐγ ἄμφω τέτακται γέγος, ὥστε οὐτε ἐκρεσάμω ταῦτα ἀνάγειν χρή ἀλλὰ δυρ ἀιρορίζεσθαι ὥςπερ καὶ Ἀριστοτείης αὐτὰ χωρὶς διέστησιν: οὕτως μὲν οὐν ὁ Βοηθὸς καὶ Ἰάμβλιχος πρὸς τὴν ἀπορίαν ἐνέστησαν τὴν εν γένος ἀξιοῦσαν τὴν κίνησιν τοῦ τε ποιεῖν καὶ τοῦ πάσχειν προϋποτίθεσθαι.

<sup>35)</sup> Ebend. f. 94 E.: των δε από της Στοας αξιούντων είς το πώς έχειν άναφέρειν τὸ έχειν ὁ Βοηθὸς έναντιοῦται οὕτε εἰς τὸ πώς έχον ἡγούμενος δείν ούτε είς τα πρός τι ανάγειν αυτό, ίδίαν δε είναι κατηγορίαν είναι μεν γάρ σχετικήν αὐτήν, τριχώς δε μάλιστα και όμωνύμως τήν σχε-σιν λέγεσθαι' τήν μεν γάρ είναι εν ξαυτώ και καθ' έαυτό, τήν δε πρὸς ετερυν, τήν δε ετερου πρὸς έαυτό. ή μεν ουν εν έαυτώ θεωρείται κατά τὸν πώς έχοντα οἰον ὁ προβεβλημένος, σχέσις γάρ έστιν αὐτοῦ πρὸς έαυτόν ή δε προς έτερον ή των λεγομένων προς τι, ο γάρ πατήρ και ο δέξιος κατά σχέσιν λέγεται, οὐ τὴν αὐτοῦ τινος προς έαυτον άλλα τὴν προς Ειερον ή δε ἀφ' έτερου προς έαυτο οἵα ή τοῦ ώπλισμένου και ὑποδεδεμένου, έστι γὰρ ἄλλου σχέσις πρός αὐτὸν τῶν μέν ὅπλων πρὸς τὸν ώπλισμένον των δε υποδημάτων πρός τον υποδεδεμένον μήποτε δε, γησιν ο Βοηθός, του έχειν έστι σηματών πως τον υπουεύεμενον μηποτε θε, φηθάν ο Βόσηθος του έχειν έστι σηματόμενα τό μέν ο Ισοθυναμεί τιμ έχειν ότιουν είτε με-ρος είτε χωρίον, ο θή και τάχα ύπο της λέξεως καθ αυτήν προταθείσης σημαίνεται, τὰ δε πλείω έχεινα και ειερα έν τη συντάξει, ο γὰρ ἀγρός προταθείς ἡ ο πατήρ ἡ τὸ μέρος την διαφοράν ποιεί υπό δε ταύτην άλλην είναι του έχειν σημασίαν την ίδίως έπι του κρατείν τεταγμένην. έὰν μέν οὐν τὴν κατηγορίαν κατὰ τὸ πρώτον σημαινόμενον τιθή τις, καὶ τὸ φρονείν και τὸ σωφρονείν και τὸ ύγιαίνειν είς ταύτην την κατηγορίαν άνανθήσεται, φούνησιν γιας έχειν το φουτίν έστιν υπεξαιρεθήσεται δί από ταύτης η κατά το ποιείν και πάσχειν κατηγορία. διακριθήσεται δί καὶ τοῦ πρός τι, ὁ μὲν γὰρ κεκτημένος τοῦ πρός τι ἔσται, τὸ δὲ κεκτήσθαι τοῦ ἔχειν, καὶ ὁ μέν πατής τοῦ πρός τι, τὸ ὅἐ πατέρα είναι ἐν τῷ υίδν ἔχειν. ἐάν δὲ κατὰ τὸ δεύτεςον, τὰ μέν ἄλλα τοῦ ἔχειν σημαινόμενα είς τὰς ἄλλας κατηγορίας ἀναχθήσεται, ὅσα δὲ κατὰ κράτησιν ἐπικτήτου τινὸς, είς ταύτην μόνον, τοιαυτα μέν ούν και τα του γενναίου Βοηθού προςιστο-

Von Aspasius und Adrastus erfahren wir in Bezug auf die Kategorien nur, dass sie gleichfalls Commentare zu denselben geschrieben haben <sup>37</sup>).

Herminus, welcher sich überhaupt in tiefere Untersuchungen nicht einliess 38), - offenbar ein höchst bornirter Mensch - betrachtete als Zweck der Kategorien von vorneherein nur die propädentische Rubricirung der Dinge, welche hiebei in die ihnen je entsprechende Gattung untergebracht würden 39). Darum findet er auch ein Bedenken darin, ob die zehn Kategorien zu diesem Zwecke wohl ausreichen möchten, denn er bildet sich allen Ernstes ein, Aristoteles habe "überall von dieser Zahl derselben Gebrauch gemacht und nirgends eine weggelassen oder eine andere hinzugefügt" 40), wodurch hinreichend bestätigt ist, dass er wohl kaum etwas Anderes als das pseudo-aristotelische Buch in Betracht zog. Die stoische Schul-Monomanie des Eintheilens scheint überhaupt den Gedankenkreis des Herminus ganz besonders in Anspruch genommen zu haben (s. auch Anm. 70 f.); nemlich er sieht das Wesen der begrifflichen Unterschiede nicht in ihrer die Wesenheit erganzenden Wirkung, sondern in ihrer Bedeutung für die Eintheilung, und in einem wahrhaft scholastischen Bestreben sucht er diesen Standpunkt für subordinirte und für coordinirte Gattungsbegriffe festzuhalten, wobei er dazu kömmt zwi-

κατά ποιότητα κινήσει οὐκ ἀξιοῖ ποιότητα είναι οὐθὲ τὴν κατά μέγεθος οὐθὲ τὴν κατ οὐσίαν, ἐναργὲς λέγων τοῦτο είναι ἐκ τῆς κατά τόπον, ἄλο γον γὰς τὴν ἐν τόπο ἡοξιησιν τόπον καλείν οὐ μέντοι οὐθὲ ἀποις ἀσεις τῶν κατ' αὐτὰς κινήσεων τὰς ἡοεμίας είναι συγχωρεῖ, ἀλλὰ σχέσιν είναι τὴν ἡοξιησίν καὶ τὴν κίνησιν πρός τε τὸν χρόνον καὶ τὸ είδος καθὸ ἄν τύγη κινούμενὸν τι ἡ ἡρεμοῦν.

την ηφερησια τω την και την κινησιν τους τε τον χύονον και το ειους κανο αν τύχη κινούμενόν τι ή ήφεμούν.

37) Galen. π. τ. Ιδίων βιβλ. 11, ΧΙΧ, p. 42.: τοῦ δὲ τῶν δέκα κατηγοριών .... κοινωνείν ἐκέλευσα τῶν ὑπομνηματων ἐκείνοις μόνοις τοῖς ἀνεγνωκόσι παρὰ διδασκάλου τὸ βιβλίον ή πάντως γε προειςηγμένοις δι' ἐτέρων ἐξηγητικών ὁποῖα τά τε Μδράστου καὶ Μσπασίου ἐστίν.

<sup>38)</sup> Simpl, a. a. O. f. 1 A.: άλλοι δε πρός τούτοις και ζητημάτων εφήψαντο μετρίως, ως ὁ Αφροδισιεύς Αλεξανδρος και Έρμενος και δσοι τοιούτοι....τινές μέντοι και βαθυτέρας περι αυτό διανοίαις εχρήσαντο.

<sup>30)</sup> Porphyr. Έξην, ε. τ. κατην. Γ. 4 h.: καὶ Βοηδός εν τοις είς τὰς κατηγορίας εξοηκε ταὐτα καὶ Έρμινος βρακέως, είπε τὰ Έρμινου επείπερ αὐτά φὴς διὰ βρακέων εἰρῆσθαι, λέγει τοίνυν ὁ Γρμίνος προκείσθαι οὐτα τρὰ τῶν ἐν τῆ φισει προίτων καὶ γενικωτάτων γενῶν, οὐ γὰρ γενις προς-ἡκουσα ἡ τῶν τοιούτων διδασκαλία, οὐτε τίνες αὶ πρῶται καὶ στοιχειωθεις τῶν λεγομένων διαφοραὶ, ὡς τὸν λόγον είναι δοκείν περὶ τῶν τοῦ λόγον μερῶν, ἀλλὰ μᾶλλον περὶ τῆς καθ' ἐκαστον γένος τῶν ὁντων οἰκας ἀν ἐσομένης τῶν λεγομένων κατηγορίας. Αποπ. Prolegg. ad Cal. b. Brand. Schol. 31 b. 22.: Έρμινός γε μὴν περὶ πραγμάτων, καὶ αὐτὸς ἀπὸ τοῦ μὴ διακένους είναι τὰς φωνὰς ἀλλὰ κατὰ πραγμάτων ἀεὶ ψερομένας ὑπαχθεὶς, καὶ τοῦ ἔστι καὶ τοῦ ὅντος.

<sup>40)</sup> Simpl, ad Cat. f. 15 f.: ο 'θέ Ερμῖνος, ἀπαρίθμησις οὐν ἐστι, φησί, καὶ οὕτε διαίρεσις οὕτε μερισμός (s. Abschn. VI. Anm. 66.). οὐθὲν γὰρ δλοκ ἐπὶ ἀντῶν οὕτε ὼς γένος οὕτε άλλον τρόπον δλον .... (Δ.) ὁ θὲ Ερμῖνος ἀμφιβάλλοντι ἔοικεν εἰ τοσαῦτά ἐστι τὰ γένη γράφει δὲ οὕτως θιο εἰ μὲν μόνων τῶν λεγθησομένων εἰδιν αἰ σημασίαι, τοσαῦτα ὰν εἰη τὰ πρῶτα γένη, τοσαῦται δὲ καὶ αὶ κατηγορίαι εἰ θὲ καὶ ἄλλα παρ αὐτὰ οὐθὲ ὁ λόγος ἐκεῖνα διωθεῖται, καίτοι τοῦ Ἀριστοτέλους πανταχοῦ τὰ οὐθὲ ὁ λόγος ἐκεῖνα διωθεῖται, καίτοι τοῦ Ἀριστοτέλους πανταχοῦ τὰ πλήθει τούτω χρωμένου τῶν γενῶν καὶ οὕτε προστιθέντος οὕτε ἀφαιροῦντος, ἀλλ' ἐγκρίνοντος ἀεὶ τὴν εἰς δέκα διαίρεσιν, ὥςπερ καὶ εἰς τέτταρα τὴν τούτων συναίρεσιν ἐποιήσατο.

schen Gattungs- und Art-Unterschieden zu distinguiren <sup>41</sup>). In Bezug auf die Kategorien des Wo und Wann unterschied auch er, wie Andronikus und Boethus (Anm. 18 u. 33), die Begriffe Art und Zeit von den specielleren Determinationen derselben <sup>42</sup>).

Von Ariston werden uns Bedenken betreffs der Kategorie der Relation überliefert, in welchen er theils mit Andronikus zusammentraf, theils aber auch durch eine Erörterung, dass die Welt ein Relatives sei, uns Gelegenheit gibt, die Albernheit seines Scholasticismus zu durchschauen<sup>43</sup>).

So also waren in jener Zeit die Kategorien der Gegenstand der vielfachsten Erörterungen, welche innerhalb der dienstbaren Stellung der Logik überhaupt dennoch mit einer gewissen speciellen Vorliebe gleichsam um ihrer selbst willen gepflogen wurden, indem man sich in die mannigfachen Gesichtspunkte dieses Fächerwerkes im Einzelnen vertießte oder verrannte, so dass, was das äussere Austreten solcher Untersuchungen in der Schule selbst betrifft, es fast den Anschein gewinnen könnte, es seien dieselben als Selbstzweck betrieben worden, während der innere Gang, welcher hiezu führte, doch nur auf dem Interesse der Topik beruht. In jener Weise aber, in welcher die Schul-Controversen sich speciell auf die Kategorien warfen, bilden sie die Brücke zu demjenigen, was als die Lehre vom Begriffe sich ins Mittelalter hinüberzog, und unter Jenen, deren Namen in der Tradition besonders hervortreten, scheinen hauptsächlich Boethus und Herminus auf die Auffassungs-Weise des Porphyrius eingewirkt und so vermittelst der Isagoge desselben einen weiteren geschichtlichen Einfluss gehabt zu haben.

Uebrigens wurden auch jene Eingangsworte der pseudo-aristotelischen Schrift, welche im Anschlusse an die Interessen der Topik über

<sup>41)</sup> Ehend. f. 14 A.: ὁ δὲ Ἑρμῖνος τὰς συμπληρωτικὰς οὐκ ἀξιοῖ διαφοράς καλεῖν, ἀλλὰ μόνας τὰς διαφετικὰς. f. 14 A.: Ἑρμῖνος δὲ ἐτέφος τῷ ἔτδει βούλεται είναι τὰς διαφοράς τῶν μὴ ὑπ' ἄλληλα γενῶν δὲ ἐτέφον, διότι, ψησὶν, ἔστι τινὰ γένη οὐχ ὑπ' ἄλληλα μὲν, ἄμφω δὲ ὑπὸ ἔν ἀναγόμενα, ὡς τὸ πτηνὸν καὶ τὸ πεξὸν ἄμφω ὑπὸ τὸ ζῷον, καὶ τοῦπεθοί τινης αὶ ἀυταὶ διαφοραί, καὶ γὰρ τοῦ πτηνοῦ τὸ μὲν δίπουν ἔστὶ τὸ δὲ τετράπουν, ὡς γοὺψ ἱστορεῖται καὶ σφιγξ, καὶ τοῦ πεζοῦ ὀμοίως, ἀλλὶ οὐχὶ τῷ εἰδει αὶ αὐταὶ εἰσιν αὐται διαφοραί, ἀλλὰ γένει, ζῷου γάρ εἰσ πρώτως διαφοραί ὁιὰ τοῦτο, ψησὶ, τῶν μὴ ὑπ' ἄλληλα οὐχ ἀπλῶς ἐτέρας ἀλλὰ τῷ ἔδει ἐτέρας εἰπε τὰς διαφοράς, καὶ γὰρ αὐται τῶν μὴ ὑπ' ἄλληλα οὐσαι, κᾶν αἱ αὐταὶ δοχῶσιν, ἀλλ' οὐ τῷ εἰδει εἰσὶν αἱ αὐταὶ, ἀλλὰ τῷ κένει

<sup>42)</sup> Porphyr. Έξηγ. f. 33 a.: ἀλλὰ πῶς ὁ Ἑρμῖνος ἀπήντησεν; λέγων ὅτι τὸ ἀνω καὶ τὸ κάτω οὐ τόπον σημαίνει ἀλλὰ ποῦ, ὥςπερ οὐθὲ τὸ χθὲς οὐθὲ τὸ αῦμιον χρόγον ἀλλὰ πότε.

43) Simpl. a. a. Ü. f. 48 A.: ὁ δὲ Ἀρίστων τοιαύτην ἀπορίαν τοῖς εἰ-

<sup>43)</sup> Simpl. a. a. 0. f. 48 A.: ὁ δὲ Ἀρίστων τοιαύτην ἀπορίαν τοῖς εἰημένοις ἐπάγει· εἰ πὰν πρός τι ὡς πρὸς ἔτερόν τι ἀπολελυμένον ἐαινοι
πρός τι ἐξγεται, οἰον ὁ πατήρ πρὸς υἰόν, ὁ δὲ κόσιος οὐδὲν ἀπολελυμένον
ἐαυτοῦ ἔχει, οὺ γάρ ἐστί τι τοῦ κόσμου ἔκτὸς, οὐκ ἔσται πρός τι ὁ κόσμος
καίτοι των πρός τι ἐστίν· ὡς γάρ τὸ πτερόν πτερωνοῦ πτερὸν, οὕτως κα
τὸ ἐν κόσμω κοσμωτοῦ καὶ τὸ ἐν γῆ γεωτοῦ καὶ τὸ ἐν ἀξρι ἀξρωτοῦ. [.
51 Β.: ἀλλὰ καὶ ἀσαφῆ τὴν ἀπόδοσιν (κε. τοῦ πρός τι s. Απιπ. 32.) ἔποιήσατο, ὡς καὶ Βοηθώ καὶ Ἀρίστωνι δοκεί.... διόπερ ὁ Ἀρίστων ὡς ἔπὶ
σαφέστερον μετιλαμβάνων, τὰ πρός τι πῶς ἔχοιντα, φησὶ, ταὐτά ἔστιν τὸ
τὸ ἐίναι ταὐτόν ἔστι τῷ πὸς ἔχειν πρὸς ἔτερον. καὶ οῦτως δὲ καὶ Ανδρόνικος ἀποδίδωσι....(Γ.) καὶ ὁ Ἀρίστωνος καὶ ὁ Ανδρονίκου ὁ λέγων χοἷς
τὸ είναι ταὐτόν ἔστι τῷ πρὸς ἔτερον πώς ἔχειν".

das Synonyme und Homonyme handeln, schon von diesen frühesten Commentatoren mit der nemlichen Subtilität wie die Kategorien erörtert, so dass hier die Veranlassung zu den weitschweifigen Discussionen vorliegt. welche wir bei den späteren Erklärern über diesen Gegenstand finden. Namentlich scheint Boethus es gewesen zu sein, welcher mit Bezugnahme auf Speusippus eine reichhaltigere Eintheilung dieser sprachlichen Kategorien aufstellte, indem er die Worte in ταὐτώνυμα und έτερώνυμα, und erstere wieder in όμώνυμα und συνώνυμα, letztere aber in έτερώνυμα in engerem Sinne und in πολυώνυμα und παρώνυμα eintheilte und deren gegenseitiges Verhältniss näher zu bestimmen versuchte 44), - ein Unternehmen, welches allerdings schon zu den Zerrbildern einer Logik gehört, denn für eine richtige Lehre vom Begriffe gibt es keine Synonyma.

Nicht weniger ausgedehnt aber waren offenbar auch die Bestrebungen dieser späteren Peripatetiker betreffs jener Theile der Logik, welche die Lehre vom Urtheile und Syllogismus enthalten. Das Buch Hept Eounvelag wurde zwar von Andronikus als unächt bezeichnet, aber auch nur von diesem allein 45), und während Andere denselben zu widerlegen versuchten. wurde jene Schrift des Aristoteles als völlig unangefochten schon früh commentirt. In den Werken der Späteren treten namentlich Aspasius und

ύποκείμενον, οίον μέροψ βρότός ἄνθρωπος, ἄπερ οἱ Περιπατητικοὶ πολυώνυμα λέγουσιν, όμωνυμα δὲ τὰ τὸ αὐτὸ γένος ἔχοντα καὶ τὴν αὐτὴν οὐσάννι τὸ ἄνθρωπος ἔππος ἔλαιμος ὁμώνυμά φασιν ἔπελ τὰ το∫α κατ' ἀρρένων κὰ ζώων ἔλέχθη. Eustalh, ad Π. λ, 557.: ὄνος δὲ κοινῶς μὲν τὸ ζῷον.... ἡ δὲ ὁμωνυμία και τι σκεῦος αὐτὸ οἰδε παρὰ τοῖς Δριστοτελικοίς.

45) Αποπ. b. Brand. Schol. 94 n. 21.: περὶ τοῦ γνησίου Δινθρόνικος ὁ Ῥόδιος ἀμφιβάλλει μόνος ὁ λεγόμενος ἔνδέκατος διάδοχος τῆς Δριστοτελους διατριβῆς. ἐπεὶ γὰρ ὁ Δριστοτέλης ἐν ταὐτη τῆ πραγματεία φησίν ὅτι τὰ ἐν τῆ φωνῆ τῶν ἐν τῆ ψυχῆ παθημάτων ἔστὶ δυμβολα, τουτέστιν αἰ φωναὶ τὰ τῆς ψυχῆς ἔξαγγέλλουσιν, εἰτα παρακατιών φησιν ὅτι ,,περὶ μὲν οὐν τούτων ἐν τῷ περὶ ψυχῆς ἡμὰν εἴρηται' Ανδρόνικος ἀκούσας τὰ νοήματα παθήματα τῆς ψυχῆς καλούντος αὐτοῦ καὶ παραπέμποντος ἡμᾶς εἰς τὸ περὶ ψυχῆς, εἰτα ἐγκύψας ἐκεῖ καὶ μὴ συνιδών ὅπως ταῦτα λέγει, ἀναγκαῖον ωήθη τῶν δύο πραγματειών, ταύτης τε καὶ τῆς περὶ ψυχῆς, ἀναγκαῖον ωήθη τῶν δύο πραγματειών, ταύτης τε καὶ τῆς περὶ ψυχῆς, ἀναγκαῖον ωήθη τῶν δύο πραγματειών, ταύτης τε καὶ τῆς περὶ ψυχῆς,

<sup>44)</sup> Ebend. f. 9 A.: εἰρηχώς τοίγυν ὁ Ἀριστοτέλης περὶ ὁμωνύμων καὶ συνωνύμων καὶ παρωνύμων παρῆχε τά τε ἐτερώνυμα καὶ τὰ πολυώνυμα ..... Σπεύσιππον τοίγυν ἱστορεὶ Βοηθὸς τοιαύτην διαίρεσιν παραλαμβάνειν τὰ δνόματα πάντα περιλαμβάνουσαν· τών γὰρ δνομάτων, 4ηοί, τὰ μέν ταὐτώνυμά έστι τὰ δὲ έτερωνυμα, καὶ τῶν ταὐτωνύμων τὰ μέν ὁμώμέν ταὐτωννιμά έστι τὰ δὲ ἐτερώννμα, καὶ τῶν ταὐτωνύμων τὰ μέν ὁμωννιμά έστι τὰ δὲ συνώννμα κατὰ τὴν τῶν παλαιῶν συνήθειαν ἀκουόντως ήμῶν τὰ συνώνμα τὰ δὲ ἐτερωνύμων πὰ πὰ περὶ μὲν ἐστιν ἰδιως ἐτερώνυμα τὰ δὲ παρώνυμα. ἀλλὰ περὶ μὲν τῶν ἄλλων ἀποδέδοται, πολυώνυμα δὲ ἐστι τὰ διάτρομα καὶ πολλὰ λεγόμενα ὀνόματα καθ' ἐνὸς πράγματος, ὅταν εἰς καὶ ὁ αὐτὸς αὐτῶν ἢ λόγος, ϣςπερ ἄορ ἔφος φάσγανον μάχαιρα: ἐτερώνυμα δὲ ἐστι τὰ καὶ τοῖς όνόματα καὶ τοῖς ἀργαματική ἄνθρωπος ἔξίον. διαπρέγματα καὶ τοῖς λόγοις ἔτερα, οἰον γραμματική ἄνθρωπος ἔξίον. διαπρέγματικ ἀλλάλων ταῦτα μὲν ἢ τὰ μὲν πολυώνυμα κατὶ τὰμφω διέστηκε πρός δὲ τὰ πρότερα τὰ μὲν πολυώνυμα τοῖς ὑμωνύμοις ἀντιστρέφει, καθόσον ἔπὶ μὲν τῶν ὁμωνύμων τὸ μὲν ἄνομα κοινὸν ἢν, ὁ δὲ ὅρος ἰδοςς κοινὸς, τὰ δὲ τῶν πολυωνύμων τὸ ἀνάπαλιν τὸ μὲν πράγμα καὶ ὁ δρος κοινὸς, τὰ δὲ ἀνόματα διάφορα, τὰ δέ γε ἐτερώνυμα τοῖς συνωνύμοις ἀντικιται, ἐκείνων γὰρ κατὶ ἄμφω κοινωνούντων τὰῦτα κατὶ οὐδέτερον κοινωνεί. Εκείνων γὰρ κατὶ ἄμφω κοινωνούντων ταῦτα κατὶ οὐδέτερον κοινωνεί. Εκείνων γὰρ κατὶ ἄμφω κοινωνούντων ταῦτα κατὶ οὐδέτερον κοινωνεί. Bekk. Anecd. p. 868.: συνώνυμόν έστι το έν πλείοσιν ονόμασι μιζ οὐσία ὑποχείμενον, οἰον μέροψ βροτός ἄνθρωπος, ἄπερ οἱ Περιπατητικοὶ πολυώ-

Herminus als Erklärer jenes Buches hervor  $^{46}$ ), jedoch ohne dass durch sie oder ihre Zeitgenossen überhaupt die Lehre vom Urtheile in Wesentlichem gefördert worden zu sein scheint; abstruse Spitzfindigkeit und schulmässige Wortklauberei mochte auch hier als Ersatz philosophischer Auffassung gegolten haben, und was wir schon oben bei den älteren Peripatetikeru als einen Grundzug bezeichnen mussten, dass nemlich die äusserlich sprachliche Form über die innere Geltung des Begrifflichen ein ungehöriges Uebergewicht hatte, diess trat hier in noch erhöhtem Grade ein, so dass schon Alexander Aphrod. von seinen Vorgängern sagen musste, dieselben hätten mehr auf die Function der  $\lambda \ell \xi_{12}$  als auf die begriffliche Bedeutung gesehen  $^{47}$ ); s. Anm.  $^{4}$ .

In solcher Weise knüpfte sich an die ersten Worte der aristotelischen Schrift nicht bloss die wunderliche Eintheilung der Rede, d. h. des λόγος, in das Gedachte (νοούμενον) und das Ausgesprochene (ἐκφωνούμενον) und das Geschriebene (γραφόμενον), wobei das dritte ein Symbol des zweiten und das zweite ein Symbol des ersten sei 45), sondern es erscheint auch in den hierüber erhobenen Controversen eine früheste Spur des bewussten Gegensatzes zwischen Nominalismus und Realismus. Denn während Herminus meint, Aristoteles spreche an jener Stelle nur darum von den psychologischen Vorgängen, damit die Brauchbarkeit der Lehre vom Urtheile hiedurch hervorgehoben werde, und während er an dem Ausspruche des Aristoteles, dass der psychologische Eindruck bei allen Menschen der gleiche sei, wegen des Vorhandenseins der Synonyma Anstoss nimmt, kömmt er hiebei darauf hinaus, dass das Gedachte seinerseits abermals ein symbolischer Ausdruck der objectiven Dinge

νοθεύσαι την ετέφαν και δείν ενόμισε ταύτην άθετειν μαλλον ή εκείνην τηλικαύτην ούσαν και μέγεθος νοημάτων έχουσαν και αξίωμα. Boeth, ad not of the constant of the constant

affectionibus nihil in libris de anima tractavissel.
46) Boeth, a. s. O. p. 291.: Aspasius quoque et Alexander sicut in aliis
Aristotelis libris in hoc quoque commentarios ediderunt. Ebend. p. 394.: ab Hermino vel Aspasio vel Alexandro expositiones singulas proferentes etc.

<sup>47)</sup> Alex, ad Anal. pr. f. 154 a.: οι δὲ νεωτεροί ταῖς λέξεσιν ἐπακολοισούντες, οὐκέτι δὲ τοῖς σημανομένοις. Iliemi anch sümmi der Tadde inne späteren Rhetors überein, Schol. ad Hermog. π. tð. VII, p. 899. Wals: οί δὲ Περιπατητικοί τῶν λόγων φουνισαντες καὶ μηθένα τῆς αἰσθήσεως ποιησαμενοι λόγων κινδυνεύουσιν ἐπὶ τοῦ παρόντοι δνομάζεσθαι σπάνει τῶν μετιόντων τὴν τοιαύτην φιλοσομίαν διά τὴν περὶ τοὺς λόγους ταλαπωρίαν ἔργον γὰρ αὐτοῖς ἐστιν σχεδὸν ἡ ἀσάφεια καὶ τὸ πολλὴν ἐμποιῆσαι σύγχυσιν...ἀλλὶ ἐκοντὶ ὑποκαλύπτουσι τὰ νοήματα καὶ διαπλέκουσι τῶν ὁνομαίων τὴν ἐρμηνείαν, ὅθεν καὶ λυποῦσι τὴν ἀκοήν.

<sup>48)</sup> Ammon, ad Ar. d. interpr. f. 193 : ξειξ ταθτά τε καὶ ό ξξ αὐτῶν συγκείμενος λόγος τριχῶς θεωρείται, ἢ ἐν τῷ ψυχἢ καὶ τὰ ἀπλὰ νοήματα καὶ
τὸν ἐνθιάθετον καλούμενον λόγον ἢ ἐν αὐτῷ τῷ ἐκηωνείσθαι ἢ ἐν τῷ
γράφεσθαι .... ἐπεὶ τοίνυν τριχῶς, ὅπερ ἐλέγομεν, θεωρείται τὰ ὀνόματα
καὶ τὰ ὑήματα, ἄ ἔψη δεῖν θέσθαι, ἢ ἐν τῷ νοείσθαι ἡ ἐν τῷ λέγεσθαι
ἢ ἐν τῷ γράφεσθαι, διὰ τοῦτο οὕτως εἰπε κτλ.....(ſ. 20 a.) λέγομεν οὐν

sci  $^{49}$ ); und Aspasius, welcher auf die parallele Stellung jener drei Arten der Rede ein besonderes Gewicht legte, versteht die psychologischen Vorgänge so einseitig passiv, dass er die unkörperlichen Dinge, welche ja auf die sensuale Seele nicht wirken, für die Bedeutung jenes symbolischen Ausdrückens förmlich ausschliesst  $^{50}$ ). Selbstverständlicher Weise aber liegt hierin bereits, dass die sog. Universalien jedenfalls nur in dem menschlichen Sprachausdrucke existiren; und es erklärt sich auch, wie später (namentlich bei Porphyrius) das Wort  $\varphi \omega \nu \dot{\eta}$  jene Bedeutung erhalten konnte, in welcher wir es dort treffen.

Sicher dürfen wir es auch schon diesen älteren Commentatoren zuschreiben, wenn in der peripatetischen Schule strenge an dem Unterschiede festgehalten wurde, welcher in Bezug auf das Urtheil zwischen dem Nominative und den übrigen Casus besteht (s. Abschn. IV, Anm. 182), so dass man namentlich in Opposition gegen die Stoiker den Nominativ nicht einmal als Casus (πτῶσις) bezeichnen wollte <sup>51</sup>); war es ja gerade auch Herminus, welcher eine erschöpfende Eintheilung der Formen des Ver-

ότι τριχώς, όπευ εξηηται, και τών όνομάτων και τών όημάτων λεγομένων, τών νοουμένων τών έκφωνουμένων τών γραφομένων, τά τε έκφωνούμενα σύμβολα είναι τίθεται τών νοουμένων και τὰ γραφόμενα τών έκφωνουμένων.

49) Boeth. a, a. O. p. 298.: a tribus tantum, quantum adhue sciam, ratio huius interpositionis explicata est, quorum Ilermini quidem a rerum veritate longe disiuncta est; ait enim ideireo Aristotelem de notis animae passionum interposuisse sermonem, ut utilitatem propositi operis inculcaret; disputaturus enim de vocibus, quae sunt notae animae passionum recte de his quaedam promisit. Ebend. p. 303.: dicit enim (sc. Ilerminus) non esse verum, cosdem apud omnes homines esse intellectus, quorum voces significativae sunt; quid enim, inquit, in aequivocatione dicetur, ubi unus idemque vocis modus plura significat.... et hoc simpliciter accipiendum est secundum Ilerminum, ut ita dicamus, quorum voces significativae sunt, illae sunt animae passiones, tanquam diceret: animae passiones sunt, quas significant voces, et rursus quorum similitudines sunt ea quae intellectibus continentur, illae sunt res; tanquam si dixisset: res sunt, quas intellectus significant. Ammon. ad Ar. d. interpr. f. 21 a.: διὸ καὶ ἐνταῦθα (1, 18 a. 8.) τὸ , ταὐτά" ἐν τῷ , πράγματα ἡθη ταὐτά" ὀξυτόνος ἀναγνωστέον, καὶ οὐ προπερισπωμένος, ἀςπερ Έρμινος.

50) Boeth. a. a. O. p. 302.: Sed Alexander id quod eum sensisse superius memoravi, hoc probare nititur argumento; ail enim, etiam in hoc quoque similien esse significationem litterarum ac vocum, quonium sicul littera non naturaliter voces, sed positione significant, ita quoque voces non naturaliter animi intellectus, sed aliqua positione designant .... Aspasius quoque secundae sententiae Alexandri quam supra posuimus, valde consentit, qui a nobis in eodem quo Alexander errore culpabilur. Ebend, p. 303.: arbitratur enim Aspasius passiones animae non de rebus incorporations, sed de his tantum quae sensibus capi possunt, Aristotelem pas-

siones animae dixisse, quod perfalsum est.

51) Ammon. a. a. 0. f. 34 b.; περί τῆς κατ' εὐθεῖαν γινομένης τῶν ὀνομάτων προφοράς εἰωθε παρὰ τοῖς παλαιοῖς ζητεῖσθαι πότερον πιῶσιν αὐτήν προςἡκει καλεῖν ἡ οὐθαμῶς, ἀλλὰ ταὐτην μὲν ὄνομα, ως κατ' αὐτήν ἐκάστον τῶν πραγμάτων ὀνομαζομένου, τὰς δε ἄλλας πτώσεις ὀνόματος ἀπὸ τοῦ μετασχηματισμοῦ τῆς εὐθείας γινομένας. τῆς μὲν οὐν δευτέρας προσταται δόξης ὁ Αριστοτέλης καὶ ἕπονταί γε αὐτῷ πάντες οἱ ἀπὸ τοῦ Περιπάτου, τῆς δε προτέρας οἱ ἀπὸ τῆς Στοᾶς καὶ ως τούτοις ἀκολουθοῦντες οἱ τὴν γραμματικήν μετιόντες τέχνην. λεγόντων δε πρὸς αὐτοὺς τῶν Περιπατητικών ως τὰς μὲν ἄλλας τέσσαρας εἰκότως λέγομεν πτώσεις διὰ τὸ πεπτωκέναι ἀπὸ τῆς εὐθείας, τὴν δε εὐθείαν κατὰ τίνα λόγον πτῶσιν ὀνομάζειν δίκαιον ως ἀπὸ τίνος πεσοῦσαν; δήλον γὰρ ὅτι πάσαν πτῶσιν

bums vermisste <sup>52</sup>). Und in gleicher Weise wie beim Nomen wurde nun auch der directe Modus der Satzform (Abschn. IV, Anm. 184) den übrigen Arten des Urtheiles gegenübergestellt; die Peripatetiker nemlich unterschieden im Gegensatze gegen die Stoiker nur fünf Satz-Arten, für welche sie auch andere Bezeichnungen als Jene wählten (vgl. Abschn. VI, Anm. 115 ff.), indem sie den wünschenden Satz (εὐπικὸς λόγος) und den rufenden (κλητικὸς λ.) und den befehlenden (προςτακτικὸς λ.) und den fragenden (ἐρωτηματικὸς λ.) und das logische Urtheil (ἀποφαντικὸς λόγος) aufzählten <sup>53</sup>); von diesen fünf Arten aber bezeichneten sie ausschliesslich nur die letzte als Gegenstand der Lehre vom Urtheile, da nur bei einem solchen directen Aussprechen einer Verbindung die Frage betreffs des Wahr- und Falsch-seins in Betracht komme <sup>54</sup>).

ἀπό τινος ἀνωτέρω τεταγμένου γίνεσθαι προςήχει, ἀποχρίνονται οἱ ἀπό τῆς Στοὰς ὡς ἀπὸ τοῦ νοήματος τοῦ ἐν τῆ ψυχῆ καὶ αὕτη πέπτωκεν. Ebenso Leo Magent, h. Brand, Schol, 104 a. 40.

52) Ammon. a. a. O. f. 43 a.: εἰ δὲ κάνταῦθά τις ἀποροίη διὰ τί μὴ ἐξ ἀρχῆς τὰς διαφορὰς ταύτας προςετίθει τῷ λόγῳ τοῦ ὑήματος ὁ Ἀριστοτέλης, οὐκ ἐλλιπῆ ψήσομεν ἡμεῖς, καθάπες Ερμῖνος, τὸν ἰξ ἀρχῆς ἀποδι-

δόμενον λόγον.

53) Schol. ud Aphthon. II, p. 661. Waiz: τὸν δὲ λόγον διεῖλον οἱ μὲν Περιπατητικοὶ εἰς πέντε: εἰς εὐκτικόν μαὶ γὰο Ζεῦ τε πάτερ καὶ Αθηναίη καὶ Απολλον', προς σκακτικόν, κβάακ ἴθι Ἰρι ταιχεῖα', ἐρωτηματικόν πῶς δὶ αἰ τῶν ἄλλων Τρώων φυλακαί τε καὶ εὐναί;'' ἀποφαντικόν ",Ἰλιόθεν με ψέφων ἄνεμος Κικόνεσσα πέλασσε', κλητικόν ",δεῦρο πάροιθ' ἐλθοῦσα, φιλον τέκος, ἵζευ ἐμοῖο'. οἱ δὲ Στωϊκοὶ προςιιθέασι.... τούτων δὲ οἱ Περιπατητικοὶ τὸν μὲν πυσματικόν καὶ ἐποπορητικόν ἐπὶ τὸν ἔφωτηματικόν ἀνάγουσιν... τοὺς δὲ λοιποὺς ὑπὸ τὸν ἀποφαντικὸν ἀνάγουσι καθὸ ἐνδξεται τούτων ἔκαστον καὶ ψευδῆ εἰναι καὶ ἀληθῆ τὸ ἔτερόν ἐστιν ὁ ἀποφαντικὸς ἢ λόγος ἐνδεχομενος καὶ ψευδῆς εἰναι καὶ ἀληθῆς. Fast wörlich ebenso in Prolego, ad Hermog. ebend, VII, p. 3. u. b. Βεἀκ. Αποςα, p. 1175. Αμποπο. a. a. O. f. 4a.: καλοῦσι δὲ οἱ Στωϊκοὶ τὸν μὲν ἀποφαντικόν λόγον ἀξεωμα, τὸν δὶ ἐὐκτικὸν ἀρατικὸν, τὸν δὶ ἐλητικὸν προςαγορευτικών.

54) Αποκ. αδ Αr. δ. interpr. b. Brand. 93 a. 20.: τον τοίνυν σχοπόν ξχει διδάξαι περὶ ἀποιραντικοῦ λόγου μόνου λέγομεν δὲ μόνου, διότι πεντεχῶς ὁ λόγος, εὐχτικος κλητικοῦ κόγου μόνου λέγομεν δὲ μόνου, διότι πεντεχῶς ὁ λόγος, εὐχτικος κλητικοῦ προςτακτικὸς ἐρωτηματικὸς καὶ ἀποιραντικόν...... (b. 20.) καλοῦσι δὲ οἱ μὲν Στωϊκοὶ τον ἀποιραντικὸν ἀξίωμα, τὸν δὲ κλητικὸν προςαγορευτικὸν, τὸν δὲ εὐχτικὸν ἀρατικόν. Απποπ. a. a. 0. f. 5 b.: μόνον δὲ τὸ ἀποιραντικὸν κότο τὸς εφινεικόν τὸς γενομένης ἐν ἡμῖν γνώσεως τῶν πραγματων ἀληθώς ἡ αποιράνως, τοῦ τοῦ κόγου τοῦ τοῦ λόγου τὸ ἀποιραντικὸν ἐρωηνείαν ἀξιω καλεῖν ὁ Αριστοτέλης ὡς ἐρωηνείον τὴν γνώσευν τὸς ψυχής. Εbend. f. 23 a.: ἡ μὲν οιν ἀλήθεια κὰ τὸ ψεῦδος τοῦ λόγου τὸ ἀποιραντικὸν ἐρωηνείαν ἀξιω καλεῖν ὁ Αριστοτέλης ὡς ἐρωηνείον τὴν γνώσιν τῆς ψυχής. Εbend. f. 23 a.: ἡ μὲν οιν ἀλήθεια κὰ τὸ ψεῦδος πάντως περὶ σύνθεσιν ἡ διαίρεσιν, οὺ μέντοι πᾶσα σύνθεσις ἡ διαίρεσις θατέρου τούτων ἐστὶ δεκτική καὶ γὰρό εὐχόμενος ἡ ἄλλω τιλ λόγω παρὰ τὸν ἀποιραντικὸν χρώμενος συντίθησιν ὁνόματα τε καὶ ἡηματα μηθέν μήτε ἀληθές μήτε ψεῦδος λέγων· ἀλλά δεῖ τὴν σύνθεσιν ἡ τὴν διαίορεσιν ὑπαιρατικήν είναι, τουτέστε δηλωτικήν τοῦ ἄλλο ἄλλω ὑπάιορεσιν ὑπαιρατικήν είναι, τουτέστε δηλωτικήν τοῦ ἄλλο ἄλλω ὑπάιορεσιν ὑπαιρατικήν είναι, τουτέστε δηλωτικόν δεωρείται λόγον. Joans. Ital. b. Βιαπό, Schol. 95 a. 44: οὐδέν γὰρ γνώσεως ἐστιν ἀλλ΄ ὁρέξεως μάλον καὶ κρείτιονος αἰτήσεως ώς ἐπὶ τῆς εὐχῆς ἡ χείρονος ὡς ἐπὶ τῆς προςτάξεως καὶ ωδι ἐπὶ κήσεως, ὁμοίως καὶ ἀληθές; πάντως οὐδέν, οῦτε μὴν ψευδές ἐπεὶ οὐ πάιονεν ἐν εὐχῆ ἡ ἐρωτήσει ἡ ἄλλω τω τῶν εἰσμμένων, ἀλλ΄ ἀπογάνσει καὶ μότη, ἡτις λόγος ἀποιραντικός καὶ ἐριηνεία τοῖς παλαιστέρος ωνόμασται. Leo Μυρειι. ebend. 93 b. 14: πενταχῶς γὰρ ὁ λόγος, προςταντικός εὐχτικός κλητικός ἐφωτησει τὸ ἀποιραντικός, περὶ οῦ καλιδιάτετας ἐν γὰρ τοῦτο μόνον διακρίνεται το ἀληθίς

In Bezug aber auf diese Satzverbindung, welche die Geltung eines logischen Urtheiles besitzt, hatte bereits Andronikus (wohl gewiss in seinem Commentare zu den Kategorien) die Frage angeregt, welche Worte oder Begriffe fähig seien, als Prädicate in einem Urtheile aufzutreten; und iudem er einerseits zugab, dass nicht bloss die wesentlich . begrifflichen Bestimmtheiten des Subjectes, sondern auch viele andere Merkmale Prädicat desselben sein können, unterschied er andrerseits bei den letzteren betreffs der sprachlichen Form, so dass z. B. nicht "Farbe", sondern nur "Gefärbt" Prädicat des Subjectes "Körper" sein könne, da es darauf ankomme, ob das "ist" wirklich ausdrücke, dass das Subject dasjenige sei, was im Prädicate ausgesprochen ist; denn man könne z. B. wohl sagen "Sokrates ist ein Athener", nicht aber "der Körper ist Farbe" 55).

Anderes hingegen ist nur rein commentirender Art; so dasjenige, was Aspasius betreffs der Definition des Urtheiles 56), oder über die Geltung eines allein stehenden Verbums bemerkt 57); ob die Erörterungen. welche derselbe dem aus bloss zwei Gliedern bestehenden Urtheile ("A ist") widmete, von grossem Belange oder förderndem Einflusse gewesen

ἀπὸ τοῦ ψεύδους. Boeth. ad Ar. d. interpr. p. 324.; species quidem orationis multae sunt, sed eas varie partiuntur; ut vero Peripatetici quinque partibus omnes species orationis ac membra distribuunt .... perfectae autem orationis alia est deprecativa .... alia imperativa .... alia interrogativa .... alia vocativa .... alia enuntiativa, ut ,, dies est, dies non est"; in hac sola quae est enuntiativa, veri falsive natura perspicitur. Ebend. introd. ad syllog. p. 561.: orationis autem species, ut arctissime dividamus, sunt quinque: interrogativa . . . imperativa . . . invocativa . . . deprecativa ... enuntiativa .... quarum quidem praeter enuntiationem nulla vel esse aliquid vel non esse designat, ceterae namque vel interrogant vel invocant vel imperant vel precantur, enuntiatio vero semper esse aliquid aut non esse significal, atque ideo sola enuntiatio est, in qua veritas vel falsitas inveniri queat.

55) Simpl. ad. Cat. f. 13 E.: tortor de ou zal Ardgórizos zai alloi τινές οὺ μόνον τὰ ἐν τῷ τί ἐστι κατηγορούμενα καθ ὑποκειμένου κατη-γορείσθαί φασιν, ἀλλὰ καὶ ἄλλα, οίον τὸ μουσικόν κατ 'Αριστοξένου καὶ τὸ Αθηναίος κατὰ Σωκράτους καὶ ἴσως ἐκείνα ὅσα κατηγορούντές τινος έχεινο είναι λέγομεν αύτο όπεο χατηγορούμεν βαθίζειν μεν γάο λέγοντες τον Σωχράτην οὐ λέγομεν βαθίζειν είναι τον Σωχράτην, Άνθηναίον δε είναι λέγομεν χαι φιλόσοφον χαι όπα δή τούτων χατηγορείται λεγόντων είναι λεγομίν και φιλοσοφού και οσα ση τουτών κατηγορείται λεγοτιών ημών ταύτα έκείνα είναι, και κατά τοῦ ὑποκειμένου ὑηθήσεται: εί γὰφ ὁ Σωκράτης φιλόσοφος έστιν, ὁ δὲ φιλόσοφος Επιστήμων, ἔσται καὶ ὁ Σωκράτης ἐπιστήμων. πάλιν δε φησιν, εὶ τὸ σῶμα λευκόν, καὶ τὸ λευκόν χρῶμα, ἔσται καὶ τὸ σῶμα χρῶμα, ἦ τὸ λευκόν δύο σημαίνει, τήν τε ποιδιτητα καὶ τὸ κεγρωσμένον, καὶ τοῦ μὲν σώματος τὸ κεγρωσμένον κατηγορείται, οὐ γάφ ἐστι τὸ σῶμα λευκότης, τῆς δὲ ποιότητος οὐ τὸ χρῶμα, ἀλλί (ἱ. οὐσί) ἡ λευκότης ἀστε οὐ τὸ χρῶμα κατηγορηθήσεται τοῦ σώμα
Ελίλι και και τὸ κεγρωσμένον. τος, άλλα το πεχρωσμένον.

56) Boeth, ad Ar. d. interpr. p. 333 .: Aspasius eliam consentit Alexandro; dicit enim Alexander, codem modo hic diffinisse Aristotelem enuntiationem sicut alibi

quoque, id est in resolutoriis .... idem quoque Aspasius sequitur.
57) Ehend. p. 316.: est hic quaestio, non enim verum videri potest, quod ait constituit enim qui dicit intellectum et qui audit quiescit" (Arist. d. interpr. 3, 16b.20.) ..... cum dico ,,legit", quis legal, animus audientis requirit; nondum ergo qui dicit constituit intellectum nec qui audit quiescit; sed ad hoc Aristotelem retulisse putandum est, quoniam quilibet audiens, cum significativam vocem ceperit animo, eius intelligentia nititur .... sed huiusmodi quaestio ab Aspasio proposita est et ab eodem resoluta.

seien, lässt sich aus einer vereinzelten kargen Notiz nicht schliessen; nur möchte aus derselben hervorgehen, dass Aspasius wohl nicht ganz frei von stoischen Anschauungen war, wornach man überall einen Fortschritt vom Einfachen zum Zusammengesetzten darthun zu müssen glaubte 55). Von geringer Bedeutung dürsten auch jene Schwierigkeiten gewesen sein, welche in Bezug auf die Einheit des Urtheiles erhoben wurden, und namentlich scheint Herminus bei Lösung derselben manche Probe davon gegeben zu haben, dass er keinerlei Verständniss des Art-Begriffes besass 59). Dass bei dieser commentirenden Thätigkeit insbesondere auch dasjenige, was Aristoteles "unbestimmtes Nomen oder Verbum" genannt hatte, besprochen würde, liess sich von vorneherein erwarten; aber eben so sicher konnten wir auch überzeugt sein, dass jene tiefen Schwierigkeiten, welche bei Aristoteles selbst in Bezug auf sprachlichen Widerspruch und realen Gegensatz vorliegen, hier gewiss nicht gelöst würden; denn wenn Herminus sagt, es konne ein mit Nicht verbundenes Wort (nemlich z. B. Nicht-B) zuweilen auch den realen Gegensatz schon involviren, je nachdem eine Naturbestimmtheit in dem Subjecte des Urtheiles vorliege, so ist diess eben nur der Ausdruck jener Schwierigkeit, nicht aber eine Lösung derselben 60); ob Aspasius, von welchem pur berichtet wird, dass er in diesem Punkte ebenso wie Alexander eine Erklärung gab, welche von der des Porphyrius verschieden war 61), bereits gleichfalls den Begriff des Subconträren, auf welchen Alexander sich stützt (Abschn. XI, Anm. 30.), hiezu benützt habe, wird sich schwerlich mit Gewissheit behaupten lassen. Uebrigens wollte Herminus, welcher sich auch sehr mit der Erklärung jener Stelle beschäftigte, welche wir Abschn. IV, Anm. 210 besprochen haben, und auch die dortige Tafel der vier

<sup>58)</sup> Ebend. p. 321.: hoc loco Aspasius inconvenienter interstrepit; ait enim Aristotelem non in omnes orationes diffinitionem constituere voluisse, sed tantum in simplices, quae ex duobus constant, verbo scilicet et nomine; sed ille perfalsus est.

<sup>59)</sup> Ebend. p. 356.: Herminus vero sic sentit: quod ait Aristoteles ,, sic vero duobus nomen unum est positum , ex quibus non est unum , non est una affirmationec una negatio" (d. interpr. 8, 15 a. 183), ut in eo, inquit, quod est ,, homo gressibilis est", quoniam quod dicimus gressibile potest et bipes esse et quadrupes et multipes animal demonstrari, ex his (inquit) omnibus unum fit quod est ,, pedes habens", ista (inquit) huiusmodi affirmatio non multa significat, sed sendentia Aristotelis omnino non sequitur; neque enim ex his omnibus unum fit, nec quadrupes et bipes et multipes ,, pedes habere" faciunt, hic enim numerus pedum est, non pedum constitutio. quare Herminus praetermitlendus est; hnic aulem expositioni, quam supra disserui, et Aspasius et Porphyrius et Alexander in his quos in hunc librum edidere commentariis consensere. Ebend. p. 415.: nos autem supra iam diximus, magnae fuisse curae apud Peripateticae sectae principes diiudicare, quae esset una affirmatio vel negatio, quae plures.

<sup>60)</sup> Ebend. p. 347.: Herminus namque dicit, ideirco indefinitas posse aliquando significare contraria, cum ipsae careant contrarietate, quippe quae universalium rerum sunt, additum tamen universale non habent, in solis his quibus ea quae affirmantur aut negantur subiecto naturaliter insunt (diess ist eben das aristotelische πεφυχός) — ut cum dicimus "homo rationalis est, homo rationalis non esti quoniam rationalitas huiusmodi est, quae in natura sit hominis — et affirmatio et negatio inter se verum falsumque dividunt, ut est "quidam homo rationalis est, quidam homo rationalis non est". has igitur secundum Herminum videmus posse significare contraria.

Ebend.: meliorem sententiam, quam Porphyrius approbavit.... Aspasius vero et Alexander hanc posteriorem non probant.

Urtheile wohl nicht mit besonderem Glücke erörterte 62), insbesondere die Möglichkeiten der verschiedenen Stellungen der Negation erschöpfen, wobei er jedoch sowohl die Bedeutung "ist nicht" verwischte, als auch eben jene Tafel der Urtheile verwirrte 63). Ueberhaupt wurden wohl sicher auch bei diesen späteren Peripatetikern die Erörterungen und Controversen über die verschiedenen Arten des Gegenüberliegens und des Gegensatzes in reichem Masse gepflogen und hauptsächlich an alle einzelnen Kategorien angeknüpft 64); aber es lässt sich unmöglich bestimmen, wie viel von demjenigen, was bei den späteren Commentatoren erscheint, auf Rechnung dieser früheren Erklärer zu setzen sei. Höchstens mit einiger Wahrscheinlichkeit könnte man annehmen, dass ein einzelner Punkt, welcher der Lehre vom Urtheile angehört und zugleich eine polemische Stellung gegen die Stoiker einnimmt, in Folge hievon sich schon früher fixirt haben müsse, nemlich der Grundsatz, dass das exclusive Wahroder Falsch-sein bei dem widerspruchsweisen Gegentheile auch für ein noch nicht eingetretenes künftiges Factum gelte, und hiebei nur ungewiss sei, welches von beiden Gliedern des Gegentheiles das wahre oder falsche sei 65). In Bezug auf die Umkehrung der Urtheile und die sog. Aequipollenz s. unten Ann. 95.

<sup>62)</sup> Ebend, p. 387, u. 401,: atque hoc quidem Herminus non recta expositione dicens ordinem turbat.

<sup>63)</sup> Ebend. p. 388.: ait Herminus tribus modis cum infinito nomine propositiones posse proferri; aut enim infinitum subicctum habent, ut "non homo iustus est", aut infinitum praedicatum, ut "non homo non iustus est"; aut infinitum subicctum et infinitum praedicatum, ut "non homo non iustus est"; harum igitur, inquit, quaecunque ad praedicatum terminum habent nomen infinitum, similes sunt his quae aliquam denunciant privationem; denunciant autem privationem haec quae dicunt "homo iniustus est, homo iniustus non est"; ergo isliusmodi quae proponunt "homo iniustus est, homo iniustus non est", illae (inquit) consentiunt, quae sunt ex infinito praedicato...idem enim est (inquit), esse hominem iniustum quod hominem onn iustum; illae vero quae habent aut subiectum infinitum, ut est "non homo iustus est", non consentiunt ad privatoriam propositionem, quae est "homo iniustus est".... sed hic Herminus longe a toto intellectu et ratione sententiae discrepans has interposuit, quae aut ex utrisque infinitis aut ex subiecto ferent infinito.

<sup>64)</sup> Ebend. ad Ar. Praedic. p. 192.: sed in hoc Stoicorum Peripateticorumque diversa sententia fuit, et ut ipsi inter se Peripatetici diverse seetati sunt. woraut die Angabe folgt, es sei selbst Controverse gewesen, oh das Wort αντικείμενον bloss als vieldeutig oder als allgemeiner Gatungsbegriff der verschiedenen Arten des allgemeinen Gegenüberliegens zu nehmen sei. Galen. Meth. Ther. XI, 12. (X, p.771. Κύλη): οὐγὰρ ἐν τοῖς ποιοῖς σώμασι μόνον ἀλλὰ κὰν τοῖς ποιοῖς ἐστιν ἐψοεῖν τὴν τοιαὐτην ἐναντίωσιν ἡν οἱ περὶ τὸν Δριστοτέλη καλοῦσιν ἀντίθεσιν, οὐκ ἐναντίωσιν οὐτε γὰρ τὸ μέγα τῷ μικρῷ φασιν ὑπάρχειν ἐναντίον ἀλλὶ ἀντικείμενον ἐν τῷ πορς τι οὐτε τὸ ποὶν τῷ δλίγῳ, κατὰ δὲ τὸς αὐτὸν τρόπον οὐδ ἀραιὸν τῷ ποκνῷ οὐδὲ τῷ συντεταμένω τὸ κεχαλασμένον οὐδὲ τῷ κατὰ φύσιν αὐ τὸ παρὰ ψύσιν.

<sup>65)</sup> Simpl. ad Cal. f. 103 B.: οΙ μέντοι Περιπατητικοί την μέν αντίφασιν την είς τὸ μέλλον άληθη ή ψευδή είναι λέγουσι, πότερον δὲ ἔσεται μόριον αὐτών άληθὲς καὶ πότερον ψεύδος, ἄληπτον είναι τή φύσει και αστατον την μέν γὰο ἀντίμασιν ἐφ' οὐτινοςούν χρόνου οὐ καὐνέυ ἐλέγεσθαι τὸ ή ἔσεται ἡ οὐκ ἔσεται, τών δ' ἐμπεριεχομένων ἐν αὐτή μορίων ἐκάτερον, οἰον τὸ ἔσεται ἡ οὐκ ἔσεται ἀφωρισμένως μέν ἐπὶ τοῦ παρόντος καὶ παρεληλυθότος χρόνου ήδη ἐστίν άληθη ἡ ψευδή, ὅσα δὲ περὶ τοῦ μέλλοντος ἀποραίνεται ἡση μέν οὐκ ἐστίν ἡ ἀληθη ἡ ψευδή, ἔσται δὲ ἡ τοῖα ἡ τοῖα.

Dass es aber auch in Bezug auf die Lehre vom Schlusse nicht an ausgedehnter litterarischer Thätigkeit in der peripatetischen Schule gebrach, müssen wir aus der Notiz schliessen, dass schon bei der Sichtung der aristotelischen Werke sich vierzig Bücher Analytiken vorfanden, unter welchen jene vier, welche uns überliefert sind, allein als ächt bezeichnet wurden <sup>66</sup>); und sicher wurde auch in der späteren Zeit dieser Theil der aristotelischen Logik nicht vernachlässigt. Nur sind uns auch hierüber bloss wenige vereinzelte Notizen betreffs dieser älteren Commentatoren überliefert.

Von Wichtigkeit ist die merkwürdige Augabe, dass bereits Boethus und einige andere Peripatetiker die Voraussetzungs - Schlüsse vor den sog, kategorischen Schlüssen voranstellten, wobei sie noch dazu für erstere, deren praktische Nützlichkeit vielleicht besonders hervorgehoben wurde, sich der stoischen Bezeichnung (ἀναπόδεικτοι) bedienten 67); so dass wir hier einen entschiedenen Einfluss jenes Uebergewichtes träfen, welches bei den Stoikern der Voraussetzungsschluss über den kategorischen besitzt; und es war demnach jene Anordnung der Theile innerhalb der Syllogistik, welche in der scholastischen Logik üblich wurde, sogar schon bei einigen Vertretern der peripatetischen Lehre vorhanden. Daruber aber sind wir nicht unterrichtet, in wieweit in jener Zeit etwa die theophrastische und eudemische Lehre betreffs der Voraussetzungsschlüsse durch die stoische Logik alterirt, oder bereichert worden sein mag; noch auch darüber, ob vielleicht schon damals das Wort κατηγορικός in technischem Sinne dem υποθετικός in solcher Weise entgegengesetzt worden sei; wahrscheinlich aber dürfte letzteres der Fall sein, da wir bei Galenus (s. Anm. 102) und bei den späteren Commentatoren eine solche technische Unterscheidung der beiden Worte schon völlig recipirt finden 65).

<sup>66)</sup> Philop. ad Anal. pr. f. Wn.: φασί γὰο ώς τεσσαράχοντα εὐοέθη τών Αναλυτικών βιβλία εν ταῖς παλαιαῖς βιβλιοθήκας καὶ τὰ τέσσαρα μόνα ταῦτα εκρίθησαν είναι Αριστοτέλους.

<sup>61)</sup> Ps.-Culen. Elgey. διαλ. ed. Minas, p. 19.: καὶ μέντοι καὶ τῶν ἐκ τοῦ Περιπάτου τινὲς, καθάπερ καὶ Βοηθὸς, οὐ μόνον ἀγαποθείκτους όνομεξουσι τοὺς ἐκ τῶν ἡγεμονικῶν λημμάτων συλλογισμούς, ἀλλὰ καὶ ποῦπόνος ὅσοι δὲ ἐκ τῶν κατηγορικῶν προπάσεων εἰσιν ἀγαποδείκτου συλλογισμοῦ, τούτους οὐκέτι πρώτους ὁνομάζειν συγχωροῦσι. καίτοι καθ ἔτερόν γερόπον οἱ τοιοῦτοι πρότεροι τῶν ὑποθετικῶν εἰσιν, εἰπερ γε καὶ αἱ προπάσεις αὐτῶν ἐξ ών σύγκεινται, πρότεραι βεβαίως εἰσιν οὐδεὶς γὰρ ἀμφιεβητήσεω μὴ οὐ πρότερον εἰναι τὸ ἀπλοῦν τοὺ συνθέτου. ἀλλὰ κεριλεν τῶν τοιούτων ἀμφιεβητήσεων οὐτε εὐρεῖν οὐτε ἀγνοῆσαι μέγα. χρη γὰρ ἀμφότερα τὰ μέρη γινώσκειν τῶν συλλογισμῶν καὶ τοὺτ' ἐστὶ τὸ χρήσιμον, ὀνομάζειν δὲ τοὺς ἐτέρους ἡ διάσκειν προτέρους ωἱ ἐκάστω μέλον. οὺ μὴν ἐκείνοις γὰ ἀγνοείσθαι προςῆχεν. Ebead, p. 51.: ἐπεὶ δὲ καὶ (l. καὶ περί) τῶν κατὰ πρόςληψιν ὀνομαζομένων συλλογισμῶν οἱ ἐκ τοῦ Περιπάτου γεγράφαται (l. γεγράφασιν) ὡς χρησίμων, ἔμοὶ δὲ (l. οὐδὲ) πεπιτοὶ δοχοῦσιν είναι.

<sup>68)</sup> Ps.-Galen. a. a. O. p. 22.: οὐ ταὐτὸν δὲ σημαίνει παρ' αὐτοῖς (sc. τοῖς παλαιοῖς φιλοσούροις) τῷ κατηγορεῖσθαι τὸ καταφάσκεσθαι, καὶ γὰρ ὁ ἀποφασκόμενος ,οὖ" κατηγορεῖται' λεγόντων οὖν οὖκ δαλὸν οὖκ ἐστὶ φευκτόν' ὑποκεῖσθαι μὲν τὸ καλὸν, κατηγορεῖσθαι δὲ ἀποφατικῶς αὐτοῦ τὸ ,,φευκτόν ἐστι', κατηγορεῖν δ' αὐτοῦ καταφατικῶς τὸ ,,φευκτόν' καίτοι γεγικηκότος καταφατικῶς μὲν ἀμφοτέρας ὀνομάζουσι (so die Handstein) hinas gibt ὀνομάζειν ohne zu merken, dass hier eine Lūcke ist; denn offenbar ist zu lesen: γεγικηκότος καταφατικῶς μὲν τὴν ἔτέραν ὀνομάζειν

In Bezug aber auf den sog. kategorischen Syllogismus dürfen wir vielleicht die Erörterung hieher ziehen, welche im Zusammenhange mit den Controversen über Stellung der Negation sich an die Frage anschliesst, ob nicht doch nach Umständen auch in der ersten Figur aus zwei verneinenden Prämissen ein Schlusssatz erreicht werden könne; wenn nemlich in dem verneinenden Untersatze die Negation völlig zum Prädicate gehöre und mit diesem verbunden einem bejahenden Begriffe gleichstehe, so könne, wenn die nemliche Verneinung Subject des Obersatzes sei, richtig geschlossen werden. Insoferne aber bei Erwähnung dieses Umstandes auf ein platonisches Beispiel hingewiesen wird, dürfen wir vielleicht auch hier ein Eingreifen akademischer Bestrebungen in die peripatetischen Schul-Controversen, welches bereits Alexander als vorliegend vorfand, erkennen 69).

Ein einzelnes längeres Fragment ist uns aus der Syllogistik des Herminus erhalten, welches uns hinreichend Aufschluss über den hohen Grad gibt, welchen schon damals jene antike Scholastik erreicht hatte, und bei der Einsicht in diese falsch und unvernünftig aufgewendete Spitzfindigkeit werden wir es kaum beklagen müssen, dass uns nicht reicheres Material über alle Peripatetiker dieses Schlages überliefert ist. Herminus gibt sich nemlich unsägliche Mühe, nachzuweisen, dass auch in der zweiten Figur der eine der beiden Subjects-Begriffe von Natur aus dazu berufen sei, Oberbegriff zu sein, und bei diesem Bestreben, welches nur durch gänzlichen Unverstand in Bezug auf das Wesen der drei syllogistischen Figuren hervorgerufen sein kann, ist er auf das Widerwärtigste von der stoischen Marotte inficirt, vermöge deren die schulmeisterliche Tabula Logica überall eine so grosse Rolle spielt. Seine Auseinandersetzung ist folgende 70): Gehören die beiden Subjectsbegriffe zu der

κατηγορικάς δνομάζουσι) τὰς ελρημένας προτάσεις καὶ δι' αὐτάς καὶ τοὺς συλλογισμούς κατηγορικούς, οὐ μὴν καταιρατικές ἀμφοτέρας, ἀλλ' ὡς ἀντι-διήρηται. Allerdings darf aus dieser Notiz mit Sicherheit nur soviel geschlossen werden, dass man auf den Sprachgebrauch von κατηγορικός und καταφατικός aufmerksam war; jedoch kann durch sie auch obige Wahrscheinlichkeit wenigstens bestärkt werden.

<sup>69)</sup> Boeth, ad Ar. d. interpr. p. 403.: sed fuerunt qui hoc cum ex multis aliis tum ex aliquo Platonis syllogismo colligerent, ut quid ex ea re definirent, doctissimorum virorum auctoritate cognoscerent; ex duabus enim negativis syllogismus fieri non potest; in quodam enim dialogo Plato (Soph. p. 2491.) huiusmodi interrogat syllogismum: sensus, inquil, non contingit rationem substantiae; quod non contingit rationem substantiae, ipsius veritatis notionem non contingit; sensus igitur veritatis notionem non contingit, videtur enim ex omnibus negativis fecisse syllogismum, quod fieri non potest, atque ideo aiunt, infinitum verbum quod est ,,non contingit" pro principio (l. participio) infinito posuisse, id est "non contingens est"; est enim in pluribus aliis inveniendi facultas frequenter verbum infinitum positum pro nomine infinito, quare verbum quidem dixere quidam semper facere negationem, si infinitum ponatur, participia autem vol nomina si sint infinita, posse facere affirmationem, et ideo quotiescunque a magnis viris infinitum verbum et duae negationes in syllogismo ponuntur, hac ratione defenditur, quo dicatur infinitum pro participio esse positum, quod participium nominis loco in propositione praedicatur; et id quidem Alexander Aphrodisieus arbitratur ceterique complures. Diese Unterscheidung zwischen Verbum und Participialform könnte selbst vermuthungsweise auf Herminus bezogen werden, da derselbe, wie wir oben Ann. 52. saben, ähnliche grammatische Erörterungen angeregt zu haben scheint. 70) Alex. ad Anal. pr. f. 28 b.: to μεν ουν λέγειν, ώς Εφμίνος οίεται,

nemlichen höheren Gattung, so ist, wenn sie in ungleichem Abstande von derselben liegen, jener der natürliche Oberbegriff, welcher näher an jener gemeinschaftlichen Gattung liegt; wenn sie aber gleich weit von jener abstehen, so muss man sehen, von welchem der beiden der Mittelbegriff unmittelbar und an und für sich prädicirt werde; so werde z. B. "Vernünstig" von "Mensch" an und für sich prädicirt, von "Pferd" aber nur mittelbar verneint, nemlich vermittelst des Begriffes "Unvernünstig"; und nun liege dieses vermittelnde Merkmal näher an dem gemeinsamen Gattungsbegriffe "animalisches Wesen", und darum sei dann "Pferd" der natürliche Oberbegriff. Gehören hingegen die beiden Subjectsbegriffe nicht zu der gleichen höheren Gattung, so ist derjenige der prädestinirte Oberbegriff, welcher innerhalb seiner eigenen Gattung näher an dem allgemeinsten Gattungsbegriffe liegt; so sei z. B. "Farbe" näher an ihrem Gattungsbegriffe "Qualität" als Mensch an seinem Gattungsbegriffe ", substanzielles Wesen", und darum "Farbe" nothwendig der Oberbegriff; stehen sie aber gleichweit von je ihrem eigenen Gattungsbegriffe ab, so

ξν τῷ δευτέρῳ σχήματι τὸν μείζονα ἄχρον είναι, ἐὰν ἀμφότεροι ὁμογενεῖς ώσιν ων ο μέρος κατηγορείται, το εγγύτερον του κοινού γένους αὐτων αν γάρ ωσιν οι ακροι ορνεον και ανθρωπος, εγγυτέρω του κοινού γένους αὐτῶν τοῦ ζώου τὸ ὄρνεον τοῦ ἀνθρώπου καὶ ἐν τη πρώτη διαιρέσει δι ην και μείζων άκρος το δριτεον, και καθόλου εν τοις όμογενέσιν ο ούτως έχων πρός το κοινόν γένος μείζων, εί δ' είεν ίσον αφεστώτες αμφότεροι έχων πρός τό κοινον γενος μειζων ει σ ειεν ισον αφεσιωτες αμφοιεχών που κοινού γένους, ώς ιππος και άνθρωπος, θείν περισκοπείν τον μέσον τόν κατηγορούμενον αυτών, τίνος με δι' αυτόν κατηγορείται τίνος δε δι' άλλον κατηγορούμενον, και συγκρίνειν τόν δι' δν κατηγορείται τοῦ ετέρου τοῦ δι' δν καθ' έαυτόν κατηγορείται, κάν ή εκείνος δι' δν έγγυτερω τοῦ σείνου κατηγορείται κάν ή εκείνος δι' δν έγγυτερω τοῦ τοῦ δι' δν καθ' έκυτον κατηγορείται κάν ή εκείνος δι' δν έγγυτερω τοῦ σείνου κατηγορείται κάν ή εκείνος δι' δν καθ' έκυτον κατηγορείται κάν ή εκείνος δι' δν καθ' έκυτον κατηγορείται κάν ή εκείνος δι' δν επορείται κάν δι' δν καθ' έκυτον κατηγορείται κάν ή εκείνος δι' δν επορείται καθαίται κ χοινού γένους αὐτῶν, τοῦ ἐτέρου χατηγοροῖτο, καὶ τούτων οὐ κατηγορεῖται λουνου γενού, αυτων, του ετεξου και ηγούρετο, και του των ο και ηγούρετος ό, μέσος διά τόν (Ι. τό τόν) έγγυτερω τοῦ κοινοῦ γενους μείζονα λέγειν, οἰον εὶ εἶεν οἱ μὲν ἄκροι βππος καὶ ἄνθοωπος, κατηγοροῖτο δὲ αὐτῶν τό λογικὸν καὶ τοῦ μὲν βπου ἀποφατικῶς, τοῦ δὲ ἀνθοωπου καταφατικῶς, ἐπεὶ τὸ λογικὸν οὐ καθ' αὐτὸ ἀποφάσκεται τοῦ βππου ἀλλὰ δι' τὸ ἄλογον αὐτὸν εἶναι, τὸ δὲ λογικὸν δι' αὐτὸ καταφάσκεται τοῦ ἀνθωπου, ἐγγυτέρω του χοινου γένους αὐτῶν έστι τοῦ ζώου ὁ ἵππος ἤπερ ὁ ἄνθρωπος. έσται δή και ό εππος μείζων του ανθοώπου άκρος καίτοι Ισον αφεστηκό-τος του γένους του οίκείου αυτού, δτι μείζον δι' δν αν τούτου κατηγορουμένου κατηγοροῖτο ὡς ἀλόγου αὐτοῦ, οὐχ ὡς ἔππου, τὸ λογικὸν ἀποψάσκε-ται τοῦ ἀνθρώπου καταφασκομένου τοῦ λογικοῦ καθ' αὐτό. εἰ δὲ μἡ είεν όμογενείς οι άχροι άλλα διαφερόντων γενών, μείζονα αύτων θετέον τον εν τῷ οίχείω γενει εγγυτέρω όντα αὐτών, οίον αν χατηγορηταί τι χρώτὸν ἐν τῷ οἰπείῳ γένει ἐγγυτέρω ὅντα αὐτῶν, οἶον ἀν κατηγορῆταί τι χρώματος καὶ ἀνθρώπου, μείζων ἀκρος τὸ χρῶμα, ἐγγυτέρω γὰς τοῦτο τῆς ποιότητος ἢ ὁ ἄνθρωπος τῆς οὐσίας ἄτομον γὰρ εἰδος ὁ ἀνθρωπος, τὸ δὲ χρῶμα οἔ. ἀν θρωπος τῆς οὐσίας ἄτομον γὰρ εἰδος ὁ ἀνθρωπος, τὸ δὲ χρῶμα οὔ. ἀν δὲ ἰσον πάλιν ἀπέχωσιν ἀμφότεροι τῶν οἰπείων γενῶν, ἐπὶ τὸν κατηγορούμενον ἐπανιέναι καὶ ζητείν τίνος μὲν αὐτῶν δι' αὐτὸν τίνος δὲ δι' ἄλλον κατηγορεῖται, κὰν ἢ δι' ὅν κατηγορεῖται τοῦ ἐτέρου ἐγγντέρω τοῦ οἰπείου γένους, καὶ τούτου δι' ἐπείνον κατηγοροῖται τοῦ ἐτέρον ἀγρητέον ἄκρον, οἰον εἰ εἰεν ὅροι λευκὸν καὶ ἄνθρωπος τὸ μὲν ἔν ποιῷ ἄτομον εἰδος τὸ δὲ ἐν ὁσοι λευκὸν καὶ ἄνθρωπος τὸ μὲν ἔν ποιῷ ἄτομον εἰδος τὸ δὲ ἐν οὐσία, κατηγορῖται δὲ τὸ λογικὸν καταφατικῶς μὲς τοῦ ἀνθρωπος καταφατικῶς μὲς δὲ τοῦ λευκοῦ, ἐπὶ τοῦ μὲν ἀνθρωπου καθ' δ ἄνθρωπος καταφατικας τὸ δὲ ἐνεοῦ τὸ καθρωπος καταφατικας τὸ ἀλλα καθ ὁ ἄνθνχον ἔστιν, ἐπεὶ τὸ ἄψυχον, δι' ὁ τοῦ λευκοῦ τὸ λογικὸν ἀποφασκεται, κοινότερον καὶ καθολικώτερον καὶ ἐγγύτερον τῆς οἰας τῆς τοῦ ἐμιψύχου, καὶ τὸ λευκὸν διὰ τοῦτο μείζων δρος τοῦ ἀνθρωπος τῆς τοῦ ἐμιψύχου, καὶ τὸ λευκὸν διὰ τοῦτο μείζων δρος τοῦ ἀνθρωπου. τὸ δὴ ταῦτα λέγων καὶ ζητεῖν και φύσει δεικνύναι ἐν τῷ δευτέρω σχήματι τὸ μεῖζον ἄκρον πρὸς τὸ περιεργίαν ἔχειν οὐδὲ ἀληθές ἐστιν. où đề à hyđểs toriv.

ist wieder jene nemliche Procedur mit den Mittelbegriffen vorzunehmen wie oben. Diese Darlegung, denke ich, und die dabei gebrauchten Beispiele werden genügen, um die Bodenlosigkeit dieses peripatetischen Schulmeisters darzuthun.

Wie ausführlich aber überhaupt die Sache betrieben worden, und wie sehr man dabei wohl auch in eitler Ostentation nach Neuerungen gehascht habe, sehen wir daraus, dass der nemliche Herminus sowie Andere seines Gleichen bei der zweiten Figur eine Aenderung in dem Nachweise für nöthig fanden, welchen Aristoteles für die Schluss-Unfähigkeit zweier bejahender oder zweier verneinender Prämissen gibt. Das Komische aber dabei ist, dass, wie schon Alexander richtig bemerkt, der von Herminus geänderte Beweis nicht einmal seinen Zweck erfüllt, sondern die Möglichkeit eines partikular verneinenden Schlusssatzes für jene Prämissen offen lässt 71). Ob auch bei anderen Punkten die gleiche Manier geübt worden sei — wofür allerdings die Wahrscheinlichkeit spricht —, sind wir glücklicherweise nicht näher unterrichtet.

Ueber alles Mass einfältig aber ist es, wenn Aristo und mit ihm noch Andere die Zahl der Schlussmodi in der Syllogistik überhaupt dadurch vermehrten, dass sie, wo ein allgemeiner Schlusssatz erscheint, das in demselben involvirte particulare Urtheil als eine neue Species des Schlusssatzes eigens zählten; hiedurch wurden in der ersten Figur drei neue Modi gewonnen, denn in I 1. kann aus dem Schlusssatze "Alles C ist A" sowohl "Einiges C ist A" als auch "Einiges A ist C" gemacht werden, und in I 2. wird aus "Kein C ist A" dann "Einiges C ist nicht A"; in der zweiten Figur aber erwachsen zwei neue Modi, denn sowohl in II 1. als auch in II 2. lautet der Schlusssatz "Kein C ist B", und beidemal wird aus ihm "Einiges C ist nicht B"72). Dass von dem nemlichen Aristo wohl der erste Versuch ausgegangen sein mag, eine algebraische Combination der Prämissen als Stütze der Syllogistik aufzustellen, müssen wir aus einer Stelle bei Appulejus schliessen, s. Abschn. X, Anm. 23, und man konnte auch in der That den aristotelischen Mittelbegriff nicht gründlicher desavouiren, als durch ein derartiges Mosaik-Spiel, an wel-

'72) Apul. d. interpr. p. 280. Flor.: Aristo autem Alexandrinus et nonnulli Peripatetici iuniores quinque alios modos praeterea suggerunt universalis illationis, in prima formula tres, in secunda formula duos, pro quibus illi particulares inferunt; quod perquam ineptum est, cui plus concessum sit, minus concludere.

<sup>71)</sup> Ebend. (. 35 a.: Αριστοτέλης μέν οὖν διέλαβε (Ι. διέβαλε) τὰς προειοημένας συζυγίας δτι ἀσυλλόγιστοι τῷ εὖπορῆσαι ὅλης καὶ τοῦ "παντὶ καὶ
μηθενί" (Λα. pr. 1, 5. 27 b. 15.), Ικανήν γὰρ ταὐτην ἡγεῖται διαβολήν ἀσυλλογίστου συζυγίας οὐδὶ ἡγεῖται δὐνασθαι διαβάλλεσθαι τὰς προειρημένας
συζυγίας, κᾶν δείξη τις ὅτι μηθενὶ καὶ τινὶ τὸ Ν τῷ Ξ, διότι ἀντιφάσεις
ταῦτα, ὡς ἄλλοι τέ τινες τῶν ἀρχαίων καὶ Ἑρμῖνος λέγει ἐψ' ἡς γὰρ συζυγίας, φησὶ, τὴν ἀντίφασιν ἔνεστι συναγομένην δείξαι, εὐλογον ταὐτην
μηθέν (Ι. μηθέν ἡτιον) ἀσυλλόγιστον λέγειν τῆς ἐν ἡ τὰ ἐναντία συνάγεται
ὰσυνύπαρκτα γὰρ καὶ ταὐτα ὁμοίως ἐκείνοις καὶ παρατίθεται δρους τοῦ
τινί ἀψυχον — ἐμψυχον — σωμα σάρκινον τὸ γὰρ ἄψυχον ἐμψυχο μέν
οὐδενὶ, σώματι δὲ σαρκίνῳ ἡ καὶ ἀπλῶς σωματι τινὶ οὐχ ὑπάρχει, καὶ τὸ
ἔμψυχον τινὶ σαρκίνῳ σώματι καὶ ἀπλῶς τινὶ σώματι οῦχ ὑπάρχει, τοῦτο
όἡ οὐδαμῶς ὑγιὲς οὐδὲ αὐταρκες εἰς συζυγίας διαβολήν ˙συγχωρηθήσεται
μέν γὰρ τούτῳ μηδέτερον συνάγεσθαι συλλογιστικῶς, διότι ἐστὶν ἀναιρετικὰ, ἐρεὶ μέντοι τις ὅσον ἐπὶ τοῖς κειμένοις δύνασθαι συνάγεσθαι ἔπὶ
μέρους ἀποφατικόν.

chem die gauze spätere Zeit so grossen Gefallen fand; ob aber jene ganze confuse und falsche Auseinandersetzung, welche wir unten a. a. 0. treffen werden, dem Aristo zuzuschreiben sei, mag ungewiss bleiben; an der nöthigen Sinnlosigkeit hiezu gebrach es demselben schwerlich.

Aus einem Bestreben ferner, welches schlechthin nur auf die Aeusserlichkeit des Sprachausdruckes gerichtet war (s. Anm. 47) und das Verhältniss der Begriffe gänzlich vernachlässigte, floss auch eine anderweitige Vermehrung der Schlussmodi, welche bereits Alexander als eine Erfindung dieser älteren Commentatoren vorfand; es wurde nemlich in dem vierten Modus der zweiten Figur ein Gewicht auf den ausseren sprachlichen Unterschied zwischen "Einige nicht" und "Nicht Alle" gelegt, und so kam als Verdopplung dieses Schlussmodus ein neuer hinzu, in welchem der Untersatz lautet "Nicht alles C ist A", und entsprechend dann der Schlusssatz "Nicht Alles C ist B"; diese Vermehrung erhielt selbst eine eigene technische Bezeichnung, indem dieser fünste Modus vnoovlλογιστικός genannt wurde 73). Es versteht sich von selbst, dass consequenter Weise die nemliche Verdopplung auch in dem fünsten Modus der dritten Figur vorgenommen werden musste. (Noch eine andere Vermehrung der Schlussmodi in der dritten Figur, welche erwähnt wird, dürfen wir bei dem gänzlichen Stillschweigen Alexanders über dieselbe schwerlich diesen älteren Commentatoren zuweisen, und wir werden sie daher nebst Anderem erst unten, im XI. Abschn., anführen.) Jene nemliche äusserliche Distinction des Sprachlichen aber wurde auch für die Praxis der Syllogistik sogar einer der verschiedenen Vorschriften des Aristoteles gegenübergestellt; wo nemlich dieser in Bezug auf die Reduction unter die drei Figuren empfiehlt, so sehr als möglich die entscheidenden und präcisen Worte zu substituiren (Abschn. IV, Anm. 601), leugnen die Späteren überhaupt die Möglichkeit einer Substituirung und erkennen die Schlussfähigkeit mehrerer Termini ausschliesslich nur in der äusseren Formulirung, in welche die Begriffe nach dem banalen schulmässigen Schema gebracht werden 74).

Dass endlich auch der Inhalt der zweiten Analytik schon bei den

λέξεις μετιλήψων ἀποιμαίνεται, οἱ δὲ νεώτεροι ταῖς λέξεισι επακαλουνθών λέξεις μετιλήψων ἀποιμαίνεται, οἱ δὲ νεώτεροι ταῖς λέξεσιν Επακολουνθών τες, οὐχετι δὲ τοῖς σημαίνομένοις, οὐ ταὐτόν q ασι γίνεσθαι ἐν ταῖς εἰς τὰς ἰσοδυγαμούσας λέξεις μεταλήψεσι τῶν δρων ταὐτόν γὰρ σημαίνοντος τοῦ qεὶ τὸ A, τὸ B" τῷ ἀκολουθεῖν τῷ A τὸ B, συλλογιστικόν μὲν λόγν φαιν εἰναι τοιαψτης ληφθείσης τῆς λέξεως, εἰ τὸ A, τὸ B" τὸ A τὸ

τό Β, τὸ δὲ Α, τὸ ἄρα δεύτερον.

<sup>73)</sup> Alex. a. a. 0. f. 33 a.: επὶ τοῦ τινὶ μὴ ὑπάρχειν τὴν θεῖξιν ποιησάμενος, ἐπεὶ τὸ τινὶ μὴ ὑπάρχειν Ισον δυνάμενον τῷ μὴ παντὶ κατὰ
τὴν λέξιν διαφέρει, μεταλαβών ἀντὶ τοῦ τὸ Μ΄ τινὶ τῷ Ξ μὴ ὑπάρχειν
τίθησι τὸ Μ οὐ παντὶ τῷ Ξ ὑπάρχειν (An. pr. 1, 5, 27 b. 2.), καὶ λέγει τὸν
αὐτὸν συλλογισμὸν καὶ διὰ τῆς αὐτῆς δείξεως, κάν εἰς τὴν λέξιν ταύτην
μεταληφθή τὸ ἐπὶ μέρους ἀποφατικόν ὁμοίως γὰρ καὶ τὸ συμπέρασμα
τῆ λέξει διοίσει, συναγθήσεται γὰρ τὸ Ν οὐ παντὶ τῷ Ξ. τοιοῦνός ἐστιν
τὸ ὑποσυλλογιστικός ὑπὸ τῶν νεωτέρων λεγόμενος ὁ λαμβάνων μὲν τὸ ἰσοδυναμοῦν τῆ προτάσει τῆ συλλογιστική, ταὐτὸν δὲ καὶ ἐκ ταὐτης συνάγων
τὸ γὰρ τινὶ μὴ ὑπάρχειν τῷ μὴ παντὶ ὑπάρχειν ἰσοδύναμον δν μετείληπται. ἀλλὶ ἐκεῖνοι μὲν λέγουσι τοὺς τοιούτους συλλογισμοὺς εἰς τὴν φωνήν
καὶ τὴν λέξιν βλέποντες.

älteren Commentatoren in ihrer Weise verarbeitet wurde, dürfen wir aus dem Umstande schliessen, dass ein besonderes Gewicht auf die Methode der Eintheilung gelegt wurde; schon Andronikus schrieb eine eigene Monographie über dieselbe <sup>75</sup>), und die Späteren führten diesen Gegenstand, wohl namentlich im Hinblicke auf die Interessen der Topik, nach dem Gesichtspunkte der Unterscheidung zwischen Substanziellem und Accidenziellem noch weiter aus <sup>76</sup>). Unleugbar hatte hierauf schon von Anfange die stoische Schul-Disciplin einen bedeutenden Eintluss, und es muss damals die Grundlage zu jenen ausführlichen Erörterungen entstanden sein, welche wir bei den späteren Commentatoren, und namentlich bei Boethius, über die Eintheilung finden; s. Abschn. XI, Anm. 60. und Abschn. XII. Anm. 96—102.

Galenus, welcher bekanntlich als Philosoph überhaupt den Eklektikern beizuzählen ist, mag für die Geschichte der Logik wohl den späteren Peripatetikern angereiht werden, jedoch nur in dem Sinne, dass seine Annahmen als ein Mittelglied zwischen peripatetischer Lehre und dem ausgebildeten Syncretismus betrachtet werden mögen. Er war auf dem Gebiete der logischen Theorie ein nicht weniger fruchtbarer Schriftsteller als in den übrigen Zweigen der gelehrten Polyhistorie; in seiner frühen Jugend war er in der stoischen Schul-Logik unterrichtet worden, und schrieb schon in jener Zeit Commentare zur Syllogistik des Chrysippus, machte sich aber dann mit allen logischen Schriften, welche damals als bedeutend galten, bekannt 77), und in Folge hievon verfasste er mehrere kritisch-exegetische Werke über die logischen Theorien Anderer, so sechs Bücher zu der theophrastischen Schrift Περί καταφάσεως και άποφάσεως, drei Bücher zu Eudemus Περί λέξεως, ein Buch über Kleitomachus, ja selbst über die platonische Logik, und dann wieder Mehreres über die Logik und Syllogistik des Chrysippus und der Stoiker überhaupt, wobei er offenbar in der Principienfrage betreffs der Methode polemisch gegen dieselben auftrat 15), sowie er ja bekanntlich auch in seinen natur-

<sup>75)</sup> Boeth, d. divis. p. 638.: Quam magnos studiosis afferat fructus scientia dividendi, quamque apud Peripateticam disciplinam semper haec fuerit in honore notitia. doct et Andronici diligentissimi senis de divisione liber editus.

<sup>76)</sup> Ebend. p. 648.: posterior quidem Peripateticae secta prudentiae differentias divisionum diligentissima ratione perspezit et per se divisionem ab ca quae est secundum accidens iposaque inter se dissumzit ae distribuit, untiquiores autem indifferenter et accidente pro genere et accidentibus pro speciebus aut differentiis utebantur. Schol. ad Hermog, VII, p. 246. Walz: οἱ περὶ Μριστοκλέα τοίνυν τὸν Περιπατητικὸν ὀρθώς ώρισαντο διαίρεσιν είναι τομὴν ἤτοι διάκρισιν ὑποθεσως εἰς τὰ ἐνόντα ζητήματα.

<sup>77)</sup> Galen. d, propr. libr. 10. XIX, p. 43 K.: ἔτι δὲ παῖς ὧν ἡνίχα πρῶτον ὁ πατήο με τὰ τὴν λογικὴν θεωρίαν Χουσίππου καὶ τῶν ἐνδόξων Στοῶι τῶν διοδέωντι παφέδωκεν, ἔτοωησάμην ἐν αὐτῷ τῶν Χουσίππου σαλλογιστικῶν βιβλίων ὑπομνήματα. Ebend. p. 39.: πὰσιν οὐν τοῖς κατ' ἐκεῖνον τὸν χρόνον ἐνδόξοις Στωϊκοῖς τε καὶ Περιπατητικοῖς ἐμαυτὸν ἐγχειρίσας πολλὰ μὲν ἔμαθογι ἄλλα τῶν λογικῶν θεωσοπιάτων κτὶ.

χρονον ευθοςοις 2 τωιχοις τε και Περιπατητικοις εμαυτον εγχειρίσας πολλα μέν εμαθον άλλα των λογικών θεωρημάτων κτλ.

78) Ebend. 11, p. 42. τὰ ς΄ τὰ εἰς τοῦ Θεοφράστου βιβλίον δ΄ περὶ καταφάσεως καὶ ἀποφάσεως ἐγραψε΄ τὰ δ΄ εἰς τὸ πρότερον λέξεως Εὐδήμου. 12, p. 44.: περὶ Κλειτομάχου καὶ τῶν τῆς ἀποδείξεως αὐτοῦ λύσεων ἔν. 14, p. 46.: περὶ τῆς κατὰ Πλάτων λογικῆς θεωρίας. 15, p. 47.: εἰς τὸ περὶ καταφάσεως καὶ ἀποφάσεως Θεοφράστου ὑπομνήματα ς΄... εἰς τὸ περὶ λέξεως Εὐδήμου ὑπομνήματα γ΄. 16, p. 47.: περὶ τῆς κατὰ Χρύσιππον

wissenschaftlichen Schriften reichlich die Stoa bekämpst und besonders den Schwätzer Chrysippus lächerlich macht. Andere sehr zahlreiche Bücher waren der eigentlichen ausführlichen Entwicklung der logischen Theorie, entschieden im Anschlusse an aristotelische Doctrin, gewidmet: in seinem Verzeichnisse der von ihm verfassten Werke macht er folgende namhast 79): Περὶ τῆς ἀποδείξεως ιε', Εἰς τὸ περὶ έρμηνείας 'Αριστοτέλους γ', Els το πρότερον των περι συλλογισμών (d. h. die erste Analytik) δ', Els το δεύτερον δ', Els το πρότερον των περί αποδείξεως (die zweite Analytik) 5', Els τὸ δεύτερον ε', Περὶ τῶν ἀναγκαίων είς τὰς ἀποδείξεις α΄, Περὶ τῶν παραλειπομένων προτάσεων ἐν τῆ λέξει τῶν ἀποδείξεων α΄, Περὶ τῶν ἰσοδυναμουσῶν προτάσεων α΄, Περὶ τῶν κατά διότι ἀποδείξεων α , Περί του των συλλογισμών άριθμου α', Περί παραδείγματος β΄, 'Περί έπαγωγής α΄, Περί είκονος α΄, Περί είκότος α΄, Περί όμοιότητος γ΄, Περί έξ ύποθέσεως άρχων α΄, Περί των κατά τὸ γένος καὶ τὸ εἶδος καὶ τῶν συζυγούντων αὐτοῖς σημαινομένων ήμῖν κατά την αυτόματον φωνήν α΄, Περί του δυνατού α΄, Περί των πολλαχώς λεγομένων γ΄, Περί των έν ταις τέχναις ποινών παι ίδίων α΄, Περί τῶν έαυτοὺς περιτρεπόντων λόγων α΄, Περὶ τῶν ἐνδεχομένων προτάσεων α΄, Περί τῶν μικτῶν προτάσεων καὶ συλλογισμῶν α΄, "Όπως χρη διακρίνειν την πραγματικήν ζήτησιν της κατ' όνομα καὶ τὸ σημαινόμενον α', Περὶ χρείας συλλογισμών, Περί χρείας των είς τούς συλλογισμούς θεωρημάτων β΄, Περί τοῦ τῶν ὅντων ἕκαστον ἔν τε είναι καὶ πολλά, Περί τοῦ ότι τοῖς ἀντικειμένοις εν καὶ ταὐτὸν έξ ἀνάγκης ἀκολουθεῖν ἀδύνατόν έστιν α΄, Περί της ἀποδεικτικής αίρέσεως α΄, Περί της λογικής δευτέρας (vielleicht δυνάμεως?) και θεωρίας α΄, Περί των σημαινομένων έκ της κατ' είδος και γένος φωνής και των παρακειμένων αὐτοῖς, Σύνοψις της αποδεικτικής θεωρίας α΄, "Οτι της πρώτης ούσίας αχώριστος ή ποσότης α', Περί του προτέρου α', Περί της δι' άδυνάτου άποδείξεως α', Περί των ενεκ' αυτου (wohl zu lesen ενεκά του) γινομένων α΄, Περί τῶν πολλαχῶς λεγομένων β΄, Περί τῆς κατ' ὅνομα καὶ σημαινόμενον ζητήσεως, [Είς το περί έρμηνείας υπομνήματα γ'], [Προτέρων άναλυτικών του προτέρου πέρι 5'], [του δευτέρου υπομνήματα

λογικής θεωρίας γ΄, τής Χουσίππου συλλογιστικής πρώτης ὑπομνήματα γ΄. 
Τευτέρας ἔν .... ὅτι ἡ γεωμετρική ἀπαλυτική ἀμείνων τής τῶν Στωϊκῶν ἔν ... 
79) Ebend. 11—16. Die handschriftliche Überhelerung in diesem Verzichnisse scheint ziemlich verworren, und namentlich dürften die in c. 15. u. 16. am Schlusse aufgezählten Schriften grossentheils nur Wiederholungen von früher genannten sein. Und namentlich wird unter diesen letzteren (cap. 15.) eine Schrift zu den Kalegorien erwähnt, was in directem Widerspruche mit der bestimmten Aeusserung des Galenus steht, dass er nie zu den Kalegorien einen Commentar, weder für sich noch für Andere geschrieben habe und daher Diejenigen, welche einen dergleichen wünschten, darauf hingewiesen habe, gemeinschaftlich an den Erläuterungsschriften mit Jenen Antheil zu nehmen, welche die Kalegorien bei einem anderen Lehrer gelesen oder sonst mit Commentaren derselben sich beschäftigt hatten (c. 11, p. 42.: 
τοῦ δὲ τῶν δέκα κατηγοριῶν οὐκ ἐποιησάμην οὐτ ἐμωντῷ τι τοιοῦτον ὑπόμνημα πρόσθεν οὐδ' ἐπέροις ἔδωκα, καὶ διὰ τοῦδ' ὕστερόν ποτε τῶν ἐπαίρων τινὶ δεηθέντι ὑπομνήματα ἔχειν, ὅσα κατὰ τὸ μβλίον ἡποτε τῶν ἐπαίρων τινὶ δεηθέντι ὑπομνήματα ἔχειν, ὅσα κατὰ τὸ μβλίον ἡπομνημετων ἐκένοις μόνοις τοῖς ἀνεγνωκόσι παρὰ διδασκάλου τὸ μβλίον ἡ πάντως γε προειξηγμένοις δι ἐπέρων ἐξηγητικῶν ὁποῖα τὰ τε Αδράστου καὶ λαπασίου ἐστίλ.

ε'], [Είς τὰς δέκα κατηγορίας ὑπομνήματα δ'], [Είς τὸ περὶ τοῦ ποσαχώς ύπομνήματα γ'], [Περὶ τῶν κατὰ τὸ διότι ἀποδείξεων α'], Περὶ τῶν ἐνδεχομένων προτάσεων και συλλογισμῶν α΄, Περί τῶν ἐκ μικτῶν ποοτάσεων συλλογισμών α΄, Περί των κατά την λέξιν σοφισμάτων, [Περί τῆς λογικῆς δυνάμεως καὶ θεωρίας ζ΄], Περί τῆς χρείας των εἰς τοὺς συλλογισμούς θεωρημάτων α΄ u. β΄. Von allen diesen Schriften ist nur Eine, die Περὶ τῶν κατὰ τὴν λέξιν σοφισμάτων, auf uns gekommen (denn dass die von M. Minas herausgegebene Γαληνού Ελςαγωγή διαλεκτική nicht von Galenus sei, werden wir im folg. Abschnitte zeigen), und bei der ausgedehnten Gelehrsamkeit, welche Galenus besass, mag es im Interesse der Geschichte der Logik immerhin bedauert werden, dass seine Thätigkeit auf diesem Gebiete für uns fast gänzlich verloren ist, denn aus seinen Werken müsste eine gewisse Stufe der Logik vollständig in Einem Gusse sich haben darstellen lassen. Doch streut Galenus auch in seinen medicinischen Büchern ziemlich häufig Bemerkungen ein, welche der Logik angehören, so dass wir wenigstens im Stande sind, durch Benützung solcher Einzelnheiten ein allgemeines Bild davon zu entwerfen, auf welchem Standpunkte der Logik er selbst sich befunden habe. Sein Einfluss aber auf Fortbildung der Logik scheint im späteren Alterthume wirklich auch sehr gering gewesen zu sein, denn bei allen Commentatoren des Organons zusammen wird er nur an drei Stellen genannt, und erst durch die Araber wurde Galenus wieder in die Logik des Mittelalters eingeführt.

Galenus bedient sich überall des Wortes Δογική in technischem Sinne (s. oben Anm. 9), und sowie er hierin schon den Peripatetikern näher steht als den Stoikern, so ist auch die gesammte Terminologie, welche er anwendet, der peripatetischen Schule entnommen. (Als Bezeichnung einer medicinischen Parteistellung wird Δογικός gleichbedeutend mit Μεθοδικός und Δογματικός gebraucht, welche drei dem Εμπειρικός gegenüberstehen.) Uebrigens theilt er auch in Bezug auf die Bedeutung der Logik schon völlig den schulmässigen Standpunkt, welchen wir oben als Grundrichtung der späteren Aristoteliker charakterisirten, denn auch Galenus sieht in der Logik nur eine dienstbare Methodik zum Behufe der übrigen Wissenschaftlichen Suchens den Weg bahnt und als Beweisverfahren zum Wissen führt; und er legt daher in diesem Sinne den Massstab des Brauchbaren an die logische Theorie 80).

PRANTL. Gesch. I.

<sup>80)</sup> Ehend. 11, p. 39.: ἄπαντας ἀνθρώπους ὁρῶν ἐν οἰς ἀμφιςβητοῦσιν ἐαυτούς τε ἀποδεικνύειν ἐπαγγελλομένους ἐλέγχειν τε τοὺς πέλας ἔπιχεικοῦντας οὐδὲν οὕτως ἐπουόμασα μαθεῖν ἀπαντων πρώπον ὡς τὴν ἀποδεικτίκην θεωρίαν ἡξίωσά τε παρὰ τῶν φιλοσόφων ἐκείνους γὰρ ἤκουον αὐτὴν ὁιδάσκειν, εἰ μέν τι καὶ ἀλλο κατὰ τὸ λογικὸν μέρος τῆς φιλοσοφίας διάσκεται ψυλάττειν εἰξαῶθις, τὴν ώθινα τῆς περὶ τὰς ἀποδείξεις ἔπιθυμίας παῦσαι, διθάξαντας ῆτις ἄρα μέθοθός ἐστιν, ἡν ὁ μαθών ἐτέρου τε λέγοντος λόγον ἀποδεικτικὸν ἀκριβῶς γνωρίσει, πότερον ὅντως ἐστι τοιοῦτος ἡ καθάπερ τι νόμισμα κήβθηλον ἔοικε μὲν τῷ δοκίμω, μοχθηρός δὲ κατ' ἀλήθειάν ἐστιν, αὐτος τε δυνήσεται καθ' ἔκαστον τῶν ζητουμένων ὁδῷ τινι χρώμενος ἐπὶ τὴν εὕρεσιν αὐτοῦ παραγενέσθαι. πῶτιν οὺν τοῖς απὶ 'ἐκείνον χρόγον ἐνδόξοις Στωϊκοῖς τε καὶ Περιπατητικοῖς ἐμαυτόν ἐγχειρίσας πολλὰ μὲν ἔμαθον ἄλλα τῶν λογικῶν θεωρημάτων ἃ τῷ μετὰ

In Bezug aber auf die Darstellungs- und Lehr-Methode haben wir das geschichtlich wichtige Zeugniss, dass hier bei Galenus zum erstenmale mit entschiedenem Bewusstsein, namentlich im Hinblicke auf den Skepticismus, die Ueberzeugung ausgesprochen wird, die Logik müsse nach Art der mathematischen Lehrsätze ("more geometrice" ist der mittelalterliche Ausdruck) demonstrirt werden, d. h. es sei das synthetische Verfahren, wie es z. B. in den Euklidischen Elementen erscheint, einzuhalten §1); vgl. Abschn. X, Anm. 60.

Für diese Aussassung der demonstrativen Methode der logischen Theorie selbst mussten nun wohl auch ähnlich wie bei Euklides gewisse Axiome an die Spitze der Entwicklung gestellt werden, und mit Vernachlässigung des inneren einheitlichen und philosophischen Principes der Logik erlangen nun die äusseren methodischen Principien der Demonstration ein Uebergewicht über jenes; nicht ohne Einfluss aber auch hierauf war jene ganze Tendenz, welche man damals der Logik gab, indem dieselbe selbst nur auf das demonstrative Beweisen abzielen sollte. In solchem Sinne nun treffen wir bei Galenus zum erstenmale den Ausdruck "logische Principien" - Loyual apral -, (s. Abschn. X, Anm. 60 u. Abschn, XII, Anm. 138.) wobei die Grundsätze, dass Gleiches auf gleiche Weise verändert gleich bleibt, und dass Alles seine Ursache habe, und dass Alles entweder bejaht oder verneint werden müsse, namhaft gemacht werden, und zwar mit der Bemerkung, dass sowohl er, Galenus, selbst hierüber so ausführlich als möglich in seinen Schriften über die Apodeixis gehandelt habe, als auch die Philosophen seiner Zeit in mannigfachem Streite über diese Principien lägen; er selbst aber ist hiebei hinreichend Aristoteliker, um die Unbeweisbarkeit dieser obersten Grundsätze jenen Unwissenschaftlichen gegenüber scharf zu betonen, welche auch diese Axiome wieder beweisen wollen 82); nur darin ist er von der Schul-Richtung

ταύτα χρόνφι σχοπούμενος ἄχρηστα πρός τὰς ἀποδείξεις εὖρον, ὀλίγιστα δὲ χρησίμως μὲν αὐτοῖς ἐξητημένα κὰ τοῦ προκεμένου σχοποῦ τυχείν εξιέμενα, διαπεφωνημένα δὲ καὶ ταὐτα παρὰ τοῖς ἐκείνοις, ἔνια δὲ καὶ ταὐτα παρὰ τοῖς ἐκείνοις, ἔνια δὲ καὶ ταῖς φυσικαῖς ἐννοίαις ἐναντία. D. Hipp. el Plat. II, 2. V, p. 213.: ἐδήλωσα τὴν ἀποδεικτικὴν μέθοδον ὁποία τίς ἐστιν παρεκάλουν τε ... ἐν ἐκείνη γυκνάσασθαι πρότερον, ὅστις ὁτιοῦν ἀποδεικνύειν ἐπιχειρεῖ. Λehnlich an vielen anderen Stellen.

<sup>81)</sup> D. pr. libr. a. a. 0. p. 40.: καὶ νἡ τοὺς θεοὺς δσον ἐπὶ τοῖς διδασκάλοις εἰς τὴν τῶν Πυροωνείων ἀπορίαν ἐνεπεπτώκειν ἀν αὐτὸς, εἰ μὴ καὶ τὰ κατὰ γεωμετρίαν ἀριθμητικήν τε καὶ λογιστικὴν κατεξον, ἐν αἰς ἐπὶ πλεῖστον ὑπὸ τῷ πατοὶ παιδευόμενος ἐξ ἀρχής προεληλύθειν,.... βέλτιον ψήθην είναι τὸν τόπον τὸν γεωμετρικὸν ἀποδείξει χρῆσθαι καὶ γὰρ καὶ αὐτοὺς τοὺς διαλεκτικωτάτους κὰ φιλοσόφους οὐ μόνον ἀλλήνας ἀλλὰ καὶ αὐτοὶς ηὑρισκον διαφερομένους ἐπαινοῦντας ομοίως ἄπαντας ὡς-αὐτως τὰς γεωμετρικὰς ἀποδείξεις. κατὰ τοῦτο τοίνυν ἔτι καὶ μᾶλλον ἔγνων δείν ἀποστήναι μὲν ών ἐκείνοι λέγουσιν, ἀκολουθήσαι ἀξ τῷ χαρακτῆρι τῶν γραμικοῦν ἀποδείξεων. Vgl. eine Stelle des Quintil. im vor. Abschn. Anm. 22. 82) Therap. meth. 1, 4, X, p. 36.: οἱ δ' αὐ παλαιοὶ φιλόσοφοι διστὸν γένος εἰναί φαις τῶν φανομένων, ἔν μὲν .... ἔτερον δὲ τῶν ὑποπιπτόν-

<sup>82)</sup> Therap. meth. 1, 4, X, p. 36.: .οί δ' αὐ παλαιοί φιλόσοφοι διττόν γένος είναι φαι τών φαινομένων, εν μέν ..... έτερον δε τών ύποπιπτόν- των νοήσει κατά πρώτην επιβολήν ἀναπόδεικτον, ώς τὰ τῷ αὐτῷ ἰσα καὶ ἀλλήλοις ὑπάρχειν ἰσα, καὶ ἐὰν ἴσοις ἰσα προστεθή καὶ τὰ δλα ἰσα γίνεσθαι, καὶ ἐὰν ἀπὸ ἴσων ἰσα ἀφαιρεθή καὶ τὰ λοιπὰ ἰσα είναι τοῦ τοιούτου γένους είναι φαοὶ καὶ τὸ μηδέν ἀναιτίως γίνεσθαι καὶ παντ' ἐξ ὅντος τι νὸς, ἐκ δὲ τοῦ μηδόλως ὄντος μηδέν, οῦτω δὲ καὶ τὸ φθείρεσθαι μηδέν εἰς τὸ τέως οὐκ δν, καὶ τὸ περί παντὸς ἀναγκαῖον ἡ καταφάσκειν ἡ ἀπο-

seiner Zeit inficirt, dass er dieselben im Interesse des demonstrativen Verfahrens sofort zu "Principien der Logik" stempelt, d. h. er und seine Zeitgenossen waren überhaupt mit der Logik aus der philosophisch principiellen Einheit in die äussere Vielheit des Dialektischen herabgesunken. und so konnte es auch kommen, dass man für eine einheitliche Disciplin eine Mehrheit von "Principien" an die Spitze stellte, ein Unsinn, an welchem freilich die Bornirtheit der formalen Logik nie Anstoss genommen In Bezug auf das geschichtliche Fortschreiten dieses Unsinnes wissen wir allerdings nicht, wieweit die Fixirung und Numerirung der nachmaligen drei Principien, welche wir schon bei den Stoikern spuken sahen, hier gediehen war; nur scheint, wie wir aus dem Vorkommen bei den späteren Commentatoren schliessen müssen, das princ. exclusi tertii damals noch am wenigsten einer legitimen Geltung sich erfreut zu haben. In diesem Punkte mag es Schade sein, dass wir die nähere Kunde von der logischen Weisheit des Herminus entbehren, denn derselbe scheint sonst so der rechte Mann dazu gewesen zu sein, um Principien zu numeriren.

Sowie Galenus in Bezug auf die Stellung der Logik mit den späteren Peripatetikern übereinstimmte, so theilt er mit denselben auch die Ueberzeugung, welche er ausdrücklich ausspricht, dass die Kategorien der Anfang der logischen Theorie und eine Einführung ( $\varepsilon l_S \omega \gamma \omega \gamma \hat{\eta}$ ) in dieselbe seien, und es erhellt, dass er dieselben als Rubriken für die Bedeutung der Worte verstand S3). Auch selbst darüber, wie viele und welche Kategorien Galenus zu diesem Behule angenommen habe, scheinen wir aus jener nemlichen Schrift, in welcher er gelegentlich jene Ansicht kundgibt, unterrichtet zu sein; nemlich in einer längeren und, nach sei-

φάσχειν, ετερά τε τοιαύτα πολλά, περί ων εν ταις λογιχαίς πραγματείαις επισχέπτονται, καὶ ἡμῖν δὶ εἰς ὅσον οἰόν τε σαμέστατα διὰ των ὑπλο ἀποδείξεως ὑπομνηματαν εἰσηται. περί τούτων ἐν ταις τοιαύταις ἀρχαίς ἀς δὴ καὶ λογικὰς ὀνομάζομεν, ἀμφιξητοῦσιν ἔνιοι τῶν φιλοσόμων ἐρίζοντες ἀλλ' ἐκείνοι μὲν ἀχρι γοῦν τοσούτου σωφρονοῦσιν ὡς ἀπιστεῖν ἀποδείξει πάση, γινώσχοντες, οἰμαι, κάν μὴ ἐξγωσιν, ὡς αὐτὸ γοῦν τοῦτο βεράως ἐπίστανται τὸ μηθὲν ἀποδειχθήναι δύνασθαι τῶν λογικῶν ἀρχωῦ ἀπιστομένων ὅσοι δ' ἀχρι τούτου σκαιοὶ καὶ ἀνόητοι τυγχαίνοιὰν ὑντες, ὡς μηδὲ αὐτὰ τούτω παρακολουθεῖν, ἀποδειχνύνα μὲν πειρῶνται, τίνες δέ εἰσι καὶ ποῖαι καὶ πόσαι τῶν ἀποσείξεων ἀρχαί, μήτε γινώσκειν μήτε ἐγιεῖν ἐθλειν μήτ' ἄλλου διθάσκοντος ἀκούειν υπομένειν, ἀλλ' ἀπλώς κτὶ.

83) Ebend. II, 7, p. 147 [.: καὶ τεχνίτην δ' εὶ νοήσαις ὅθεν ὀνομάζεται,

<sup>83)</sup> Ebend. II, 7, p. 147 I.: καὶ τεχνίτην δ' εὶ νόησαις ὅθεν ὀνομάζεται, νοήσεις, οἰμαι, καὶ τὸν ἱατοῦν ὅθεν ἀνόμασται, τοῦτον δ' εὶ νοήσαις ὅθεν ἀνομασται, τοῦτον δ' εὶ νοήσαις ὅθεν ἀνομασται, τοῦτον δ' εὶ νοήσαις ὅθεν ἀνομαστιαι, οὐο ἀκ ἢει σοι δεήσει πολλῆς πραγματείας ἐξευρεῖν ἐφ ὅτου ποτὲ τὸ ἐμπειρικός ὅνομα τέτακται τοῦτο δ' αὐτὸ τὶ ποτέ ἐστιν δ' κελεύω σε ποιεῖν; οὐδεν σεμινόν οὐδὲ μέγα τὸ γὰρ διαιρεῖν τὰς κατηγορίας ἀρχητῆς λογικῆς ἐστι κὰ λέγεις ἀληθώς τουτὶ μὲν τὸ προσερχόμενον ζῷον εἰναι ἡ τὴν φρενῖτιν νόσον, τοῦτον δ' εὶ τύχοι τὸν κατακείμενον ἀνθρωπον νοσεῖν, ἐστι τι πάντως τῶν ὑπαρχόντων αὐτοῖς, ἐφ' οὐ φέρεις ἔκαστον τῶν ὀνομάτων' ἀλλ' οὐ γεγύμνασαι νοεῖν αὐτὰ καίτοι γε ἐκ τῶν πρώτων εἰςαγωγῶν ὅντα τῆς λογικῆς δεωρίας. D. puls. ἀἰβ. II, 9, VIII, p. 622.: ὅτι δ' ἐν τῷ περὶ τῶν τοιουτων σκοπεῖσθαι γεγυμνάσθαι χρὴ διαγίνώσκειν τὰς κατηγορίας, ἡγοῦμαι πρόδηλον ὑπάρχειν .... (p. 624.) τάξις γὰρ ἔστιν ὥςπερ ἐρίων ἐργασίας οῦτω καὶ μαθημάτων διδασκαλίας ...... ὁτω δὴ κὰν τοῖς κατὰ τὴν διαλεκτικὴν οὐκ ἐνδέχεταί τινα, πρίν ἐν τοῖς πρώτοις καὶ οἰον στοιχείοις γυμνάσασθαι, ταῖς τῶν ἔξης ἀποδείξεσιν ἔπεσθαι.

ner Schreibweise, sehr weitläufigen Auseinandersetzung gibt er zu wiederholten Malen an, dass Alles, was ausgesagt werde, entweder eine substanzielle Wesenheit (ουσία) oder ein an ihr Vorkommendes (συμβεβηπός bezeichne, und zwar könne letzteres entweder eine Thätigkeit (ἐνέργεια oder ein Leiden (πάθημα) oder ein Zustand (διάθεσις) sein 84). sich aber nun diess mit einer anderweitigen Notiz, Galenus habe folgende fünf Kategorien: οὐσία, ποσόν, ποιόν, πρός τι, πρός τι πώς έχον angenommen 85), vertrage, lässt sich allerdings nicht einsehen, zumal da jene Angabe, welche in den eigenen Schriften des Galenus sich findet, auch viele innere Wahrscheinlichkeit für sich hat. Wohl muss Galenus unter jene Hauptgruppen die einzelnen peripatetischen Kategorien untergeordnet haben, denn an einer anderen Stelle nennt er das moior und das mosor und das πρός τι ausdrücklich Kategorien 86), wobei es am schwersten zu erklären sein mag, wie die Quantität etwa unter die διάθεσις gebracht worden sei; oder sollte er etwa die Quantität gar nicht den übrigen wandelbaren Kategorien gleichgestellt, sondern als nothwendiges und untrennbares Attribut der empirischen substanziellen Wesenheit bezeichnet haben? Fast müsste man das letztere aus dem Titel der Schrift "Ori ris πρώτης οὐσίας ἀχώριστος ή ποσότης vermuthen.

Uebrigens sehen wir die bloss ausserlich sprachliche Auffassung der Kategorien bei Galenus aus der Art und Weise, wie er das Homonyme mit denselben in Verbindung bringt; jenen Standpunkt nemlich, welchen wir als die nominalistische Ontologie der Stoa kennen lernten, wornach die Kategorien sofort als die obersten Gattungen des Seienden genommen werden, bezeichnet er als einen unwissenschaftlichen und auf Mangel an dialektischer Bildung beruhenden; denn er will zwischen κατηγορία und γένος

55) David ad Cat. b. Brand. Schol. 49 à 29.: ἀλλὰ δὲ, διὰ τ΄ μὴ πέντε κὶ απτηγορίαι, ὡς ὁ Γαληνὸς, οὐσία, ποσὸν, ποιὸν, πρός τι, πρός τι πως ἔχον πρὸς ὁ φαιεν ὅτι οὐ δύναται τὸ πρός τι πώς ἔχον γένος είναι τῶν λοιπῶν κατηγοριῶν. Da selbst bei dem laxesten Spielraume vieler Möglichkeiten eine Vereinbarung dieser Angabe mit dem Obigen als unmöglich sich zeigt, so möchte ich eher glauben, dass bei David der Name "Γαληνός" verschrieben sei.

<sup>84)</sup> Ther. Meth. a. a. 0. p. 129 f.: οὐ μὴν τῶν ἐπιγείων χυνῶν ὁ μὲτ ὑλακτικός ἐστιγ, ὁ δὲ οὐχ ὑλακτικός, καὶ τετράπους μὲν ὅὐ τις, ἔτερος ἐκ μὴ τοιοῦτος, ἀλλὰ πᾶσι μὲν ἀὐτος ἕν εἰδός ἐστιγ ἢ εὐτες ἐνοιμάζονται, καὶ οὐ μόνον ταῖς οὐσίας ἔοικεν ὑπάοχειν τὸ τοιοῦτον, ἀλλὰ καὶ τοῖς συμερεβηκόσιν αὐτοῖς ἡ ὡς ὁιαθέσεσιν ἡ ὡς ἐνεργήμασιν ἡ ὡς παθήμασιν... (p. 146.) οὐ μὴν τὴν οὐσίαν γε ἄπασαν, ἀλλὶ ἔν τι τῶν συμβεβηκότων αὐτῆ δηλοῦμεν, τὸ χρῶμα, καὶ μέντοι κᾶν εἰ παχὺν ἡ λεπτὸν εἰποιμεν ἡ σκληρὸν ἡ μαλακὸν ἡ δισῦν ἡ ψιλὸν ἡ τι τῶν ἄλλων ἔκαστον ἃ τῷ Σωκράτει συμβεβηκεν, οὐ κατὰ πάσης οὐδ οὕτω ὅηλονότι οὐσίας ἐπιφερομεν τὴν προςηγορίαν. ἀλλὶ ἕν τι τῶν συμβεβηκότων αὐτῆ δηλοῦμεν, οὐτω δὶ καὶ τὸ καθησθαι καὶ τὸ περιπατεῖν καὶ τὸ κινεῖσθαι καὶ τὸ κοιμᾶσθω καὶ τὸ καθησθαι καὶ τὸ πέλων ἔκαστον τῶν τοιούτων ὀνρμάτων οὐτω ἀπαθκενὸς δήπου τῶν ὅντων ἐπιφερομεν, ἀλλά τι τῶν ὑπαρχόντων Σωκράτει ὅηλοῦμεν, κατὰ τὸν ἐμπροσθεν λόγον ἡ ἐνεργείας ἐλέγομεν ὑπάρχειν ἡ παθηματα τούτων ἡ τινας ἀπαθέσεις ἄμεινον οὐν σὲ καὶ νῦν ἔτι τοὐτω τῷ τρόπω χρησάμενον γυμνάσασθαι (woranl dann hald die in d. vor. Λημει τὰ μὲν ὡς διαθέσεις τὰ δ΄ ὡς ἐκργείαι τὰ δ΄ ὡς πάθη. 85) David ad Cat, b. Βταπd, Schol. 49 a. 29.: ἀλλὰ δὲ, διὰ τί μὴ πέντε κὶ

S6) D. puls. Diff. a. a. 0. p. 622 f.: κατηγορία μέν ή τοῦ ποιοῦ κοινή κατ ' άμφοῖν τοῖν γεγοῖν..... καὶ τὸ ποσὸν ἔτερον τοῦ ποιοῦ ..... ὑπὸ γὰρ τὴν τοῦ πρός τι κατηγορίαν ἔρχεται ταῦτα σύμπαντα. Vgl. Anm. SS.

unterschieden wissen, da ja jede einzelne Kategorie von mehreren Gattungen der Dinge in homonymer Bedeutung ausgesagt werde 87), wobei er offenbar gegen die stoische Leichtfertigkeit polemisirt, welche sich bei einem hohlen und leeren Gattungsbegriffe begnügt, während er selbst nur darauf zu dringen scheint, dass mit Beiziehung der Kategorien-Unterschiede die lückenloseste Eintheilung bis zum Individuum herab fortgesetzt werde, so dass es hiebei höhere Gattungen der Kategorien selbst und innerhalb jeder einzelnen Kategorie wieder mehrere Gattungen gebe 85). So dringt durch die sprachliche Seite der aristotelischen Kategorien das stoische Motiv der Tabula logica in die peripatetische Lehre ein. solcher Tendenz ist auch erklärlich, warum Galenus eine so besondere Sorgfalt auf die Gattung und die Art und den Unterschied verwendet, und in letzterer Beziehung kömmt auch er wie Herminus (s. Anm. 41) auf eine Unterscheidung zwischen Gattungs- und Art-Unterschieden, wobei er noch dazu eine Abstufung annimmt, so dass die einen Unterschiede wieder mehr oder weniger den Gattungen und Arten angehören, als andere, und zuletzt als äusserste Stufe der Unterschied der Individuen (ἰδία διαφορά) erscheint 89); Alles schon ganz in einer Weise, wie wir diese Erörterungen später bei Porphyrius finden, sowie sich überhaupt die ganze Behandlungsweise der Begriffe συμβεβηκός, γένος, είδος, διαφορά, ίδιον (dieses ist in der ίδία διαφορά repräsentirt) bedeutend den Quinque voces genähert zu haben scheint. Doch mag hiefür auch noch

τοις γένεσι τών κατηγοριών, ώς άνθρωπος καὶ λευκόν καὶ δίπηχυ καὶ δεξιόν, τὸ μὲν γὰρ οὐσία, τὸ δὲ ποιόν, τὸ δὲ ποσόν, τὸ δὲ πος τὶ τὰ δ΄ ἐν τοῖς ὁπ' αὐτὰ, καθάπερ τὸ λευκόν καὶ τὸ τρίγωνον, τοῦ μὲν γὰρ τὸ ἐν τοῖς ἐν τοῖς τὸ τρίγωνον, τοῦ μὲν γὰρ τὸ τὴν

χρώμα γένος, τού δὲ τὸ σχημα· πέπτωκε δ' ἄμφω ταῦτα πάλιν ὑπὸ την τοῦ ποιοῦ κατηγορίαν, ώστε τὸ λευκὸν τῷ τριγώνω κατά μὲν την πρώτην κατηγορίαν ώς αντικος δηθήσεται, ποιὸν γὰο ἐκάτερον, ἐν γένει δ' ἔσται διαιρέροντι τὸ μὲν τῶν χρωμάτων τὸ δὲ τῶν σχημάτων.

89) Ebend. p. 625.: ὅτι τῶν διαιρορῶν αὶ μέν τινές εἰσι γενικαὶ αἱ δὲ εἰδικαὶ, καὶ αὐτῶν γε τούτων αὶ μὲν γενικώτεραι αἱ δὲ εἰδικάτεραι p. 633.: ἄλλα δ' αὐ κατ' εἰδος διαιρέρει τῷ γένει μὴ διαιρέροντα, καθ ἀπερ τὸ λεικὸν καὶ τὸ ἔανθόν· τῷ μὲν γὰο γένει ταὐτὰ, χρώματα γὰο, εἰδικὴν δὲ τινα ἔχει διαιρορὰν, εἴδη γὰο χρώματος ὥςπερ τὸ μέλαν καὶ τὸ ἐρυθρόν καὶ τὸ κυανοῦν, οὖτω τὸ λευκόν τε καὶ ἔκυθόν' ἄλλα δ' αὐ κατὰ τὸ ἄτουδρον κοὶ τὸ κατὰ τὸ ἄτουδρον καὶ τὸ κυανοῦν, οὖτω τὸ λευκόν τε καὶ ἔκυθόν' ἄλλα δ' αὐ κατὰ τὸ ἄτουδρον δικονοῦν δικονοῦν δικονοῦν τὰ κοιδικονοῦν δικονοῦν του κοιδικονούν καὶ τὸ ἐντικοῦν δικονοῦν το καὶ τὸ ἀνοκοῦν τὸ κοιδικονούν δικονοῦν του δικονούν καὶ τὸ ἐντικοῦν δικονοῦν τὰ κοιδικονούν δικονοῦν του κοιδικονούν δικονοῦν τὰ κοιδικονούν δικονοῦν τὰ κοιδικονούν δικονοῦν του κοιδικονούν δικονοῦν του κοιδικονούν δικονοῦν τὸ κοιδικονούν του κοιδικονούν δικονούν του δικονούν δικονούν του δικονούν δικονούν του δικονούν του κοιδικονούν δικονούν του δικονούν δικονούν του δικονούν του δικονούν του δικονούν του δικονούν δικονούν του δικονο μόν τε και αριθμώ εν διαφέρει, καθάπερ και το λευκον δ δειχθήναι δύ-ναται τουδε του λευκου του δειχθήναι δυναμένου διαφέρει μέν τινα διαφοραν Ιδίαν, υπό δε ταυτόν πέπτωκεν είδος το λευκόν ..... ή διαφορά παρά τὸ διαφέρειν εξρηται και νενόηται, τὸ διαφέρειν δε καν τοῖς ἀτόμοις καν τοῖς εξδεσι και τοῖς ὑπ' ἄλληλα γένεσιν εὐρίσκεται και περι πάνθ' ἀπλῶς τὰ ὁπωςοῦν ὄντα.

<sup>87)</sup> Ebend. p. 622.: Υν' όταν ύπο μίαν μέν ἄμιρω ἄγηται κατηγορίαν τὰ ζητούμενα, μὴ μέντοι κοινόν γένος τι ἐπ' αὐτοῖς ἢ, μὴ ταραττώμεθα τῷ κοινῷ τῆς κατηγορίας, ώς τούς γε πλείστους τῶν ὀψιμαθῶν τε καὶ ἀγυμνάστων ψευδοδιαλεκτικῶν, ἐνθα κατηγορία κοινὴ, καὶ γένος ἐνταῦσος. εύρησεις νομιζοντας ως αν μή θυναμένους διαιρείσθαι την όμωνυμίαν. οῦτω γοῦν ἔχει κὰπὶ τοῦ κατὰ την κίνησιν καὶ τὸ σῶμα τῆς ἀρτηρίας ποιοῦ, κα-τηγορία μὲν ή τοῦ ποιοῦ κοινή κατ' ἀμφοῖν τοῖν γενοῖν, οῦ μὴν καὶ γένος γε τι κοινὸν ἔπ' ἀμφοῖν' ὁμωνύμως γὰρ, οῦ συνωνύμως, ἄμφω ποιὰ λέγεται, ού γὰο ἐν ταὐτόν ἐστιν ἐν ἀμφοτέροις τὸ ποιὸν, ... ἀλλὰ χινήσει μὲν τὸ ποιὸν ἴδιον χαὶ γένους ἄλλου, τῷ δὲ σώματι τῆς ἀρτηρίας ἴδιον χαὶ γένους ἄλλου ..... (p. 623.) ἀλλὰ χὰνταῦθα πάλιν ὑπὸ μὲν τὴν αὐτὴν κατηγορίαν άναχθήσεται , γένος δ' οὐ ταὐτὸν ἀμιροῖν γενήσεται. 85) Ebend. p. 632.: διαφέρει δ' ἀλλήλων τὰ μὲν εὐθὺς ἐν τοῖς πρώ-

das der Topik angehörige ταὐτὸν beigezogen worden sein, bei welchem Galenus gleichfalls die Art- und Gattungs-Identität neben der numerären coordinirt aufzählt <sup>90</sup>). So scheint bei Galenus die Lehre vom Begriffe neben der sogleich zu erwähnenden sprachlichen Auffassung hauptsächlich jene Richtung eingeschlagen zu haben, durch welche sie sich an die Kategorienlehre anschliesst.

Dass Galenus sich auch an jener Frage betheiligte, welche betreffs der Geltung des έπφωνούμενον sich an den Anfang der aristotelischen Schrift m. Equip, anschloss, sehen wir theils aus mehreren Titeln einzelner von ihm verfasster Monographien (Περὶ τῶν κατὰ τὸ γένος καὶ τὸ είδος και των συζυγούντων αύτοις σημαινομένων ήμιν κατά την αύτοματον φωνήν, Όπως χρή διακρίνειν την πραγματικήν ζήτησιν της κατ ονομα και το σημαινόμενον, Περί των σημαινομένων έκ της κατ' είδος καὶ γένος φωνής καὶ τῶν παρακειμένων αὐτοῖς), wobei wir wohl nicht sehr irren, wenn wir auch hier einen grossen Einstuss des Bestrebens nach einer Tabula logica der seienden Dinge vermuthen; und theils besitzen wir auch wenigstens eine Andeutung darüber, welche Ansicht in dieser Beziehung Galenus gehabt habe. Indem er nemlich von vornherein die homonymen Worte ausscheidet, weist er wiederholt darauf hin, dass alle übrigen Eine bestimmte Bedeutung haben; und nachdem er unter diesen wieder diejenigen abtrennt, welche keinem real wirklichen Wesen entsprechen, wie z. B. mythologische Vorstellungen, behauptet er auf das entschiedenste, dass für alle anderen ein reales Object zu Grunde liege, und ausdrücklich unterscheidet er innerhalb dieses realen Substrates die allgemeine substanzielle Wesenheit und die Determination derselben im Artbegriffe und das empirische Individuum, so dass er offenbar in aristotelischer Weise an der objectiven Realität der Gattungs- und Art-Begriffe Aber zugleich scheint ihn eben die peripatetische Auffas-

90) Therap. Meth. II, 7, X, p. 135.; καὶ τοσούτον τοίνυν δέον τοὺς πελαιούς φιλοσόφους Επαινείν ώς μέγα τι καὶ σοφὸν ξέευφόντας, ότι τὸ ταἰτόν καὶ τὸ ἔτεφον καὶ τὸ ἔν καὶ τὸ οὐχ ἔν οὐ μόνον κατ' ἀφιθμὸν ἀλὶπ καὶ κατ' εἰδος χρὴ νοείν .... πρόςκειται μέν οὐν ὑπὸ τῶν παλαιῶν φιλοσόφων, ὡς οὐ μόνον ἀφιθμῷ καὶ εἰδει λέγεταί τι ταὐτὸν ἀλλὰ καὶ τῷ γένει. 91) Ebend. p. 130.; καὶ καθ' ἐκαστον ὅὴ τῶν σημαινομένων ἔν ἄπασιν ὑπάρχει ταὐτόν .... ὅπλοὶ δὲ καὶ ἡ καθ' ἐκαστην ἡμερου, ἡμὶν γενομένη προβλίτες καὶ ἐκαὐτον ... ἐκαὐτον ἐκαὐτον ... ὁπλοι ἀκαθνικίν τὸ σπαινομένων ἔν ἔστιν ἡμερουμία. τὸ σπαινομένων δικού εκαν δικού ἐκατιν ἡμερουμία. Τὸ σπαινομένενος δικού εκαν δικού ἐκατιν ἡμερουμία. Τὸ σπαινομένενος δικού εκαν δικού ἐκατιν ἡμερουμία. Τὸ σπαινομένενος δικού ἐκατιν ἡμερουμία. Τὸ σπαινομένενος δικού ἐκατιν ἡμερουμία.

<sup>91)</sup> Ebend. p. 130.: καὶ καθ' Εκαστον δη τῶν σηματουμένων εν ἐπασοι ὑπάρχει ταὐτόν .... σηλοί δὲ καὶ ἡ καθ' ἐκαστην ἡμέραν ἡμὶν γινομένη πρὸς ἀλλήλους διάλεκτος, ως ἐν οἰς οὐε ἔστιν ὁμωνυμία, τὸ σηματνόμενον ἐν πασκι ὑπάρχει, λέγωντος γάρ τινος ὑπὸ ἀνθρώπου πληγήναι λίθω τὴν κεφαλίν οὐαξει λέγωντος γάρ τινος ὑπὸ ἀνθρώπου πληγήναι λίθω τὴν κεφαλίν οὐαξει τῶν ἀκουάντων ἀσαφὴς ὁ λόγος οὐσ' ἀμαφβολος .... p. 131.: καθ' ἔκαστον οὐν τῶν σημαινομένων ἔν τι πρὰγμά ἐστιν ὑποκείμενον, οὐ μὴν καθ' ἐκάστην γε τῶν φωνῶν ἔν τι πρὰγμά ἐστιν ὑποκείμενον πρὸς τῆς φωνῆς, ὑπόκειται δὲ οὐδέν (ἀλλά περὶ μὲν τῶν οῦτω λεγυμένων οὐ πρωκείτα νῦν διελθεῖν)· ἐν οἶς δὲ οὐ σημαίνεται τι μόνον ἐκ τῆς φωνῆς, ἀλακα πράγμα τι ἐστὶν ὑποκείμενον, ὅαπερ ἀν ἢ τὰ σημαινόμενα, τοσαϋτω καὶ αὶ τῶν πραγμάτων ὑπάρχουσιν ἰδέαι, τῆς μὲν φωνῆς ἐν σημαινούσης ἔν ἔξ ἀνάγκης ἐστὶ καὶ τὸ τοῦ πράγματος εἰδος... p. 133.: οῦτω δὲ ἐνεωγές ἐστι καὶ φύσει πὰστιν ὑπάρχει καὶ ἀνθρωποις καὶ βοσκήματον ἔτερων μέν τι ὡς ὑποκείμενον κατ' οὐσίαν ἔτερον δὶ ὡς εἰδος ἐν ἔπινοεῖν, ῶστε καὶ τοῦ σύσις, οἶπερ ἀπάντων τῶν θρεμμάτων ἀνοητότατοί γε δοκοῦσει ὑπάρχειν, ἄλο μὲν τὸ κατ' εἰδος ἐν ἄλο δὲ τὸ κατ' ἀριθμόν εἰς ἐπαρνωσιν ἡκει ..... p. 141.: ἀρώ γε οὐδὲν ἀί ψωναὶ δοκοῦσεί σοι σημαίνειν ἡ εξονον καὶ ἡκει ..... p. 141.: ἀρώ γε οὐδὲν ἀί ψωναὶ δοκοῦσεί σοι σημαίνειν ἡς εξονον καὶ ἡκει ..... p. 141.: ἀρώ γε οὐδὲν ἀίνα μος εἰφναις ὡς ἐν τῷ Σκυλὶα καὶ Κένταυρος; εἰ μὲν γὰρ οὐδέν ἐστι πρᾶγμα τοὶ δηλούμενον ὑπὸ τῆς

sung, dass die Worte auf einem psychischen Eindrucke beruhen und hiedurch symbolische Ausdrücke der Dinge sind, zu einem stark dualistischen Nebeneinanderstellen der Objectivität und des Sprachlichen veranlasst zu haben, so dass er - um die banalen Schulbezeichnungen zu gebrauchen - zugleich Nominalist und Realist gewesen sein dürfte; denn in der Polemik gegen diejenigen, welche das real empirische Dasein der allgemeinen Gattungsbegriffe leugneten, kömmt er selbst zu dem argen nominalistischen Verstosse, welchen wir schon bei den Stoikern trafen, dass er Begriff und Definition völlig zusammenwürfelt und ausdrücklich erklärt, der erstere sei nur eine kürzere Ausdrucksweise der letzteren, da ja das durch beide bezeichnete Ding das nemliche sei und in diesem der nächst höhere Gattungsbegriff sowie der artmachende Unterschied real vorliege 92). Vielleicht stand hiemit auch seine Schrift Περί ονομάτων δοθότητος in einem inneren Zusammenhange, in welcher er, polemisch gegen die Stoa, auch über den Missbrauch und die Unsicherheit der Etymologien sprach 93).

In der Lehre vom Urtheile scheint Galenus im Zusammenhange mit dem so eben Erwähnten zunächst die Frage betreffs der Möglichkeit der Urtheile erörtert zu haben, insoferne die Vielheit der Prädicate Eines Subjectes hiezu eine unerlässliche Bedingung ist; wenigstens durfte der Titel einer Schrift Περί τοῦ τῶν ὄντων ἔκαστον ἕν τε είναι καὶ πολλά darauf schliessen lassen, dass er gegen megarisch-stoi-

τινες των φιιοσοφων, ανατρεπουσαν απασαν την εν τω βίω συνηθειαν, ως μή δι έχείνους αὐτή χρήσθαι δύνασθαι χατά τὰ σφῶν αὐτῶν συγγράμματα, παραιτοῦμαι λέγειν τὰ νῦν, ἐτέρωθι διειλεγμένος ὑπὲρ αὐτῶν ἐπὶ πλέον.

93) D. Hipp. et Plat. II, 2, V, p. 214.: οὕτω δὲ καὶ τὴν ἐτυμολογίαν, .... ἐπιδείκνυμεν αὐτοῖς οὐδὲν μᾶλλον ἐκείνοις (κε. τοῖς Στωϊκοίς) ἤπερ ἡμῖν μαρτυροῦσαν ἀλλ' ὅτι μὲν ἀλάζων ἐστὶ μάρτυρ ἡ ἔτυμολογία, πολλάκις μὲν ὀμοίως μαρτυροῦσα τοῖς τὰναντία λέγουσι τῶν ἀληθῶν, οὐχ ὀλιγάκις δὲ τοῖς ψευδομένοις μᾶλλον ἤπερ τοῖς ἀληθεύουσιν, ἐν ἐτέρα πραγματεία δέδεικταί μοι τῆς περὶ ὀνοματων ὀρθότητος.

sche Einseitigkeiten polemisirte. Sodann beschäftigte wohl auch ihn die übliche Controverse über das Gegenüberliegen und den Gegensatz, und es lässt sich in dieser Beziehung der Titel seines Buches Meol του ότι τοις αντικειμένοις εν και ταύτον έξ ανάγκης ακολουθείν αδύνατον έστιν anführen; auch sehen wir, dass er jene negativen Ausdrücke, welche sprachlich durch das sog. a privativum gebildet werden, durchaus nicht unvernünstig behandelte, denn demjenigen, was er gelegentlich hierüber bemerkt, liegt die Aussassung zu Grunde, dass bei allen derartigen Worten die positive Real-Potenz das frühere sei, und daher die sprachliche Negation entweder dazu diene, das Nichtvorhandensein der positiven Möglichkeit zu bezeichnen, oder dazu, dass bei vorliegender realer Fähigkeit die actuelle Verwirklichung des potenziellen Zustandes verneint werde 94), so dass wir hierin eine Uebereinstimmung mit dem aristotelischen Standpunkte erkennen (s. Abschn. IV, Anm. 416). - Dass Galenus auch das Möglichkeits-Urtheil einer speciellen Betrachtung unterwarf, bezeugt der Titel einer eigenen Schrift Περί τῶν ἐνδεγομένων προτάσεων, und wir dürfen sicher schliessen, dass auch das Nothwendigkeits-Urtheil nicht unbeachtet blieb, zumal da in der Syllogistik die hierauf beruhenden Schlüsse von Galenus ausführlich besprochen worden zu sein scheinen. Betreffs des hypothetischen Urtheiles werden wir sogleich einen Beleg dafür sehen, dass auch dieses seine eigene Geltung fand.

In Bezug auf die Umkehrung der Urtheile begegnen wir hier zum erstenmale einer Lehre, welche fortan als eingebürgert in der logischen Theorie austritt, nemlich der Lehre von der Aequipollenz (looduvaula) der Urtheile. Es schrieb Galenus Περί τῶν Ισοδυναμουσῶν προτάσεων, so zwar dass wir vielleicht annehmen müssen, die Umkehrung der Urtheile sei hier bereits aus ihrem wesentlich dienstbaren Verhältnisse, in welchem sie zum Syllogismus steht, herausgetreten und sei zum Gegenstande selbstständig losgetrennter Untersuchungen gemacht worden. Allerdings kommt es uns nicht in den Sinn, zu behaupten, dass der Begriff der Aequipollenz von Galenus selbst etwa erst geschaffen worden sei, sondern wir glauben, dass derselbe sich schon bei den oben genannten späteren Peripatetikern überhaupt gestaltet habe; aber da wir über die specielle Autorschaft gänzlich jeder Kunde entbehren, so können wir diesen Zuwachs der Logik erst hier erwähnen, wo er zum erstenmale namentlich genannt wird. Eine anderweitige gelegentliche Erwähnung eines einschlägigen Lehrsatzes weist darauf hin, dass mit der Aequipollenz eine Unterscheidung zwischen αντιστρέφειν und αναστρέφειν in Verbindung stand, also auch hier schon die sog. Contraposition (im Unterschiede mit Conversion) hereinspielt. Nemlich bei einer einzelnen Veranlassung weist Galenus darauf hin, dass das allgemeine Urtheil nicht

<sup>94)</sup> Ebend. IV, 4, p. 393.: τὸ γοῦν ἄλογον ὡςαὐτως ἀφώνω τε καὶ ἀτραχήλω διχώς ἄπαντες ἄνθοωποι λέγουσιν καὶ τρίτον οὐδέν ἐστιν ἔπὶ αὐτών σημαινομένον εὐρεῖν οὕτε παρά τοῖς κυν "Ελλησιν οὕτε παρά τοῖς καλαιοῖς, εἔ τι χρη τεκμαίρεσθαι τοῖς βιβλίοις αὐτών' ἄφωνον δη πῶς λέγουσι καὶ ἀτράχηλον; .... τὸ μέν, οἰμαι στερήσει φωνής η τραχήλου, τὸ δὲ κακώτει εἰ μέν γάφ τις φάσκει, τοὺς ἰχθῦς ἀφώνους ὑπάρχειν ἢ τὰ φυτὰ, τῷ μηδόλως ἔχειν φωνήν οὕτως αὐτά προςαγορεύει, εἰ δέ τις ἄφωνον εἰναι λέγοι τὸν κιθαρφόὸν ἢ τὸν κήρυκα, κάκωσίν τινα ἐνδείκνυται τῆς φωνής τάνθρώπου κτλ.

rein umgekehrt werden könne, und er wählt hiefür die Ausdrucksweise, dass ἀναστρέφοντα nicht nothwendig zugleich wahr seien (d. h. die Urtheile "Alles A ist B" und "Alles B ist A" sind nicht nothwendig gleichberechtigt); hingegen, bemerkt er, die αντιστρέφοντα sind stets nothwendig zugleich wahr, und die von ihm gebrauchten Beispiele zeigen, dass er für das Urtheil "Alles A ist B" unter dem αντιστρέφον das Urtheil "Alles Nicht-B ist Nicht-A" versteht; und namentlich sehen wir, dass gerade in diesem Sinne auch die Umkehrung der hypothetischen Urtheile behandelt wurde, denn als αντιστρέφοντα erscheinen die Urtheile "Wenn A B ist, ist A C" und "Wenn A nicht C ist, ist A nicht B", welch beide als aquipollent zugleich wahr sind, hingegen als ἀναστρέφοντα die Urtheile "Wenn A B ist, ist A C" und "Wenn A C ist, ist A B", welche nicht nothwendig zugleich wahr sind 95). Uebrigens liegt eine Veranlassung zu dieser Bedeutung des Wortes αντιστρέφειν, in welcher es dem Ισοδυναμείν oder dem scholastischen aequipollere entspricht, bereits in einer aristotelischen Stelle, welche wir Abschn. IV, Anm. 286 anführten.

In der Syllogistik tritt namentlich die peripatetische Richtung des Galenus hervor, insoferne er gegen hohle und principlose Doctrin der Stoa polemisirt, denn hauptsächlich dem Chrysippus gegenüber weist er auf Aristoteles und Theophrast hin und hebt hervor, dass man, wie jene gethan, schon bei den Prämissen der Schlässe unterscheiden nuïsse, denn denjenigen Behauptungen, welche auf die Sache selbst und das ihr an sich Zukommende sich beziehen und daher allein als wissenschaftliche und apodeiktische zu betrachten sind, seien alle übrigen gegenüberzustellen, welche entweder als dialektische nur zur Uebung gehören, oder als rhetorische auf äusserlichen Zeugnissen beruhen, oder endlich als sophistische von absichtlich verdrehten Formen der Rede ausgehen 96), —

<sup>95)</sup> D. temp. simpl. medic. II, 16. XI, p. 498.: πᾶν μὲν γὰρ τὸ δάκνον καὶ δριμύ καὶ κερχνῶδες, οὐ μὴν ἄπαν τὸ κερχνῶδες δάκνον καὶ δριμύ καὶ κερχνῶδες, οὐ μὴν ἄπαν τὸ κερχνῶδες δάκνον καὶ δριμύ μόνως γὰρ οῦτως ἄν ἀπεδείχθη τοῦλαιον δακνῶδες, εἰ πᾶν τὸ κερχνῶδες ὡμολόγητο δακνῶδες ὑπάρχειν ..... (ρ. 499.) ἀλλ' ἐκ τῶν ὑποκειμένων τοῦτων οὐ περαίνεται δακνῶδες εἰναι τοῦλαιον οῦτε κατηγορικὰς οῦτε ὑποκετικὰς ἡμῶν ποισάντων τὰς προτάσεις .... οὐ μὲν γὰρ ἢ δι' αἰσθήσεως ἡ ἄπ' αἰσθήσεως ἡ ὅπως ἄν τις δνομάζειν ἐθελήσει τὰ τοιαῦτα τῶν ἀξειωμάτων εἰληπτιαι ,πᾶν τὸ δακνῶδες καὶ κερχνῶδες ἐστιν καὶ ,κὶ τι δακνῶδες τοῦτο καὶ κερχνῶδες ἐστιν τὸ ἀπκνῶδες καὶ κειρχνῶδες ἐστιν, ἡδη καὶ τὸ κερχνῶδες ἄπαν ὑπάρχει δακνῶδες, οῦτε τῷ ,πᾶν εἴ τι δακνῶδες ὅτιν, καὶ δακνῶδες ἀπκυρείς τὰ τοιαῦτα τὸ, πᾶν εἴ τι κερχνῶδες ἔστιν, τοῦτο καὶ κερχνῶδες ὑπάρχει' ἔπεται τὸ ,πᾶν εἴ τι κερχνῶδες ἔστιν, καὶ δακνῶδες ἀπνοξείς τὰρος οὐ μὴν εἴ τι κερχνῶδες, ἀναστρέμει γὰρ τοῦτο 'ἐδεικται δ' ἐν ταῖς λογικᾶς μεθόδοις ὡς οἱ μὲν ἀντιστρέμοντες τοῖς ὰληθέσι λόγοις ὰληθεῖς εἰσιν, οἱ ἀ ἀναστρέμοντες οὐκει πάντως ἀληθεῖς. Ebend. 3, p. 465.: πᾶν μὲν γὰρ πῦρ, εἰ οῦτως ἔτυχεν, ἐρυθρόν εἰναι λεκτέον ἐστὶν, πᾶν δὲ τὸ ἐρυθρόν πῦρ, εἰναι τάναι καταγέλαστον .... εἰ μὲν ἐξ ἀρχῆς είληπτο κατὰ τὸν λόγον, ὡς πᾶν τὸ θερμόν ἐρυθρόν ἔστιν, ἡν Ισως διαστρέμαντα τὸ ἀξίωμα τὸ ἐρυθρόν ἄπαν ἀποφῆγαι θερμὸν, ἀμαρτάνοντα μὲν κὰν τούτω προφανῶς οἱ γὰρ ἀντιστρέμοντες, οὐχ οἱ ἀναστρέμοντες ἀλλήλοις λόγοι συναληθεύονται.

<sup>96)</sup> D. Hipp. et Plat. II, 2, V, p. 213.: τὰ δὲ οὖν οἰχεῖα τῶν λημμάτων ὁπόσα τὴν ψύσιν ἐστὶν, εἴοηται μὲν ἐπὶ πλεῖστον ἐν τοῖς περὶ ἀποδείξεως ὑπομνήμασιν.... γεγράφθαι δὲ λέγω ὑπὲρ αὐτῆς ἄριστα τοῖς παλαιοῖς φι-

eine Viertheilung, welche wohl überhaupt in der peripatetischen Schule üblich geworden sein muss, da wir sie noch bei den späteren Commentatoren treffen. Vielleicht setzte Galenus mit dieser Unterscheidung der Prämissen auch den bekannten Grundsatz in Verbindung, dass das Falsche eines Beweises entweder formell im Schlussverfahren oder materiell in den Prämissen liegen könne 97).

Ein angeblich grosses Verdienst aber ist es, in Folge dessen bekanntlich der Name des Galenus so sehr mit der Lehre vom Schlusse verknüpft ist, dass derselbe wohl fast in sämmtlichen, selbst den trivialsten, Compendien der Logik erscheint. Galenus nemlich hat, wie man sich auszudrücken beliebt, die Zahl der aristotelischen drei Figuren des kategorischen Schlusses durch Hinzufügung einer vierten vermehrt, in welcher der Mittelbegriff Prädicat des Obersatzes und Subject des Untersatzes ist, also:

B

Die Kunde dieser Neuerung, welche von der formalen Logik in der einfältigsten Weise ausgebeutet wurde, konnte man bisher nur aus ara-

λοσόφοις τοις περί Θεόφραστόν τε καί Μριστοτέλην κατά των δευτέρων άναλυτιχών βιβλίων ..... τὰ γὰρ Ιδιωτιχά τε χαὶ ζητοριχά λήμματα αἰδοῦνται παραλαμβάνειν είς ἀποδείξεις Επιστημονικάς, ὧν πέπλησται τὰ Χουσίππου βιβλία. Ebend. 3, p. 224.: ὅπως δὲ χοὴ γνωρίζειν τε καὶ διακρίνειν ἐπιστημονικὰ λήμματα διαλεκτικῶν τε καὶ ὁητορικῶν καὶ σοφιστικῶν, οὐκέτι ἔγραψαν ἀξιόλογον οὐδὲν οἱ περὶ τὸν Χρυσίππον οὐτε φαίνονται χρώμενοι. Ehend. 4, p. 227.: ὅσα μὲν ἀπὸ τῶν ὑπαρχόντων ... λαμβάνεται λήμματα, ὅιττὴν ἔξει τὴν διαφοράν· ἔσται γὰρ αὐτῶν τὰ μὲν κατ' αὐτὸ τὸ προκείμενόν τε καὶ ζητούμενον ἐπιστημονικὰ, τὰ δ' ἄλλα πάντα γένους έτερου δευτέρου παρακειμένου τοις επιστημονικοίς όσα δε από των ανθρωπίνων δοξών εξτ' ουν εδιωτών εξτε ποιητικών εξτε φιλοσόφων εξτ' έξ όμολογίας τινός (hieran aber erkennen wir die Schwäche des Galenus, indem er ομολογιας τινος (nieran aper erkennen wir die Schwäche des Galenus, indem er die όμολογια den wissenschaftlichen Prämissen gegenüherstellt und dann doch den hypothetischen Schluss als berechtigt anerkennt) είτε ξε ντειμάτων είτε ξξ δτινευμάτων είτε ξξ δτου δή τινος έτέφου τούτου λαμβάνεται λήμματα, τοῦ τρίτου γένους ξοται ταῦτα, διττήν μὲν ἀπόστασιν ἀφεστῶτα τῶν ἐπιστημονικῶν, οὐ πολλῷ δέ τιν ἀιαφέροντα τῶν σοφιστικῶν, ἄπερ ἐν ὁμωννιμαις τέ τισι καὶ τοῖς τῆς λέξεως σχήμασι μάλιστα συνίσταται. Ebend. S. p. 273.: τὰς τέτταρας διαφορὰς ἐπιδείξαι τῶν λημμάτων ἐκάλουν δὲ τὸ μὲν πρῶτον γένος αὐτῶν ἐπιστημονικόν τε καὶ ἀποδεικτικὸν, τὸ δὲ δεύτερον νυμναστικὸν τε καὶ. ὡ λοιστοτέλπς ἀνομασειε διαβεντικὸν, τὸ δὲ μέν πρώτον γένος αὐτών επιστημονικόν τε καὶ ἀποδεικτικόν, τό δὲ δεύτε σον γυμναστικόν τε καὶ, ὡς Αριστοτέλης ὀνομάσειε, διαλεκτικόν, τό δὲ τρίτον πιθανόν τε καὶ ὑητορικόν, τό δὲ τέταστον σοριστικόν, ἐπεδείκνυόν τε, τὰ μὲν ἀπὸ τῶν ὑπαρχόντων τε καὶ συμβαιγόντων ... συνιστάμενα κατὰ μόνον αὐτό τὸ ζητούμενον πράγμα τῶν ἐπιστημονικών εἰναι λημμα-των, τὰ δ΄ ἄλλα σύμπαντα διαλεκτικὰ, τὰ δ΄ ἀπὸ τῶν ἔξωθεν μαρτυρων ὑητορικὰ, τὰ δ΄ ὑμωνυμίαις τισίν ἡ τοῖς τῆς λέξεως σχήμασι πεπανουργη-μένα σοφιστικά. Εbend. III, 1, p. 286.: τέτταρας ἐλεγον εἰναι τὰς πάσας διαφοράς τῶν λημμάτων Ένια μὲν γὰρ αὐτῶν ἀπὸ τῶν ὑπαρχόντων ... λαμβάνεσθαι κατὰ τὴν τοῦ προβλήματος οὐσίαν, ἔγια δὲ ἀπὸ τῶν ὑπαρχόν-των μὲν οἰ μὸν κατὰ τὸ πορβλήματος οὐσίαν, ἔγια δὲ ἀπὸ τῶν ὑπαρχόντων μέν, ού μην κατά το προβεβλημένον τε και ζητούμενον, ετερα δὲ ἀπό τῶν ἔξωθεν μαρτύρων, πρὸς τούτοις δὲ και τὸ τέταρτον ἀπὸ τῶν σοφιστιχῶν λημμάτων τοῖς τῆς λέξεως σχήμασι πρὸς ὰμφιβόλίαν πεπανουργημένον. 97) D. an. pecc. dign. 3. V. p. 72.: ἐπειδή δ' οἱ ψευδεῖς λόγοι πάντως ήτοι τῶν λημμάτων ἔχουσί τι ψεῦδος ῆ τὸ συμπέρασμα χαχώς ἐπιφερό-μένον, οὐ φαίγεται δὲ προχείρως ταῦτα χατὰ τὰ σοφίσματα, διὰ τοῦτο bischen Berichten schöpfen <sup>98</sup>), da sich weder in den Werken des Galenus, noch in der gesammten späteren griechisch-römischen Litteratur eine Spur hievon zu finden schien; und insoferne weder bei Avicenna noch bei Algazel hievon Erwähnung geschieht und auch aus Alfarabi bei Vincentius Bellovacensis, welcher denselben für die Logik so häufig benützt, hierüber Nichts angeführt wird, so bleibt die hauptsächlichste arabische Stelle, auf welche alles Spätere sich zurückführt, immer jene bei Averroes <sup>99</sup>). Was jedoch dort innerhalb der Polemik, welche Averroes mit Recht gegen die vierte Figur richtet, gesagt wird, bezieht sich nur auf den allgemeinen Charakter dieser Schlussfigur, ohne dass auf die einzelnen Modi derselben eingegangen wird; oder höchstens könnte nur der erste Modus (Bamalip) gemeint sein, so dass hieraus ungewiss bleibt, ob Galenus auch das Detail der vierten Figur erörtert habe. Nun aber

98) Unfruchtbar in Bezug auf geschichtliche Forschung ist Jac. Zabarella. Liber de quarta syllogismorum figura (in dessen Opp. ed Lugd. 1587, pag. 41-53.). 99) Averr. Prior. Resol. 1, 8. (Venet. 1553. f. 63 b.): Verum syllogismus, qui concludit non quaesitum, non ita se habet, ut potentia cogitativa sit in ipso naturaliter sollicita, neque ipsum penitus componit; exempli gratia si quaeramus, an A sit in C, et dicamus ,,A est in C, quoniam A est in B et B in C, nimirum erit syllogismus iste naturalis secundum sermonem plurium hominum, et hoc in figura prima; consimiliter si dicamus "A non est in C, quoniam B est in C et B non est in A", planum quod compositio ista inest nobis secundum naturam, et hace est figura secunda et invenitur secundum sermonem multorum hominum per naturam; consimiliter si dicamus ,,A est in C, quoniam A et C sunt in B", iste etiam syllogis-mus inest nobis per naturam, et est figura tertia. Sin autem dicamus ,,A est in C, quoniam C est in B et B in A", res erit quam nemo naturaliter faciet, propterea quod ex hoc sequitur non quaesitum, id est, C esse in A, et est hoc in gradu eo in quo dicimus "A est in C, quoniam A est in B et B in C"; et hoc est quiddam, quod non faceret cogitatio secundum naturam. Et ex hoc planum, quod figura quarta, de qua meminit Galenus, non est syllogismus, super quem cadat naturaliter cogitatio; et hoe, quoniam si quaeranus, au C sit in A, et dicamus ,,C est in A, quoniam B est in A et C in  $B^{c\prime}$ , sumus inter duo, aut ut admittamus quod sequitur ex ista compositione et reiiciamus hoc quaesitum penitus, quod est, C esse in A, sed hoc est diversum ab eo quod quaerebamus; aut ut simul cum eo quod ex hac compositione deducitur, remaneat eliam quaesitum secundum cogitationem nostram, quemadmodum de eo quaestionem feceramus, id est ut subiectum in eo sit subiectum et praedicatum praedicatum, et hoc quoniam in omni quaesito uno subiectum est subiectum secundum naturam et praedicatum praedicatum secundum naturam. Et cum remanet apud nos subiectum quaesiti subiectum et praedicatum praedicatum, et hoc est secundum cogitationem nostram in hac dispositione, quae semper quaesitum maneat quaesitum, adducitur deinceps terminus medius, qui praedicetur de praedicato quaesiti et subiiciatur subiecto quaesiti, secundum quod exi-stimavit Galenus hanc figuram quartam esse, secundum quod refertur ad quaesitum. Si vero non, non erit hic figura quarta, sed potius prima figura vel de quaesito vel de converso ipsius. Verum ponamus ut hic sit figura quarta; nimirum formabitur in hunc modum, id est in relatione ad quaesitum determinatum, ut subjectum in eo subjectum sil secundum naturam et praedicatum praedicatum secundum naturam, quoniam non formabitur figura quarta, nisi secundum modos istos. Si igitur quaeramus inventionem alicuius in aliquo et accipiamus terminum medium praedicemusque eum semel de praedicato quaesiti et semel de ipso praedicemus subicctum quaesiti, sequitur ex hoc, ut aliquid unum per se sit tanquam de se ipso praedicatum, quoniam ex parte qua praedicatur de praedicato quaesiti et subiicitur subiecto eiusdem, praedicatur quodammodo de se ipso quod est absurdissimum. Et ista est causa, ob quam non componit ipsum cogitatio secundum naturam super quaesito determinato, ita ut sit hic syllogismus concludens quaesitum determinatum per duas conversiones, secundum quod existimavit Galenus de figura quarta.

kommt seit neuerer Zeit uns dennoch eine griechische Stelle zu Hülfe; Minoides Minas nemlich, welcher jene von ihm aufgefundene, angeblich dem Galenus angehörige, Είςαγωγή διαλεπτική herausgab, bespricht in seiner Einleitung in einer Weise, welche man von ihm erwarten musste, auch die vierte Schlussfigur, wobei er das Eine Verdienst sich erwarb. dass er ein Fragment eines griechischen Commentatoren zur ersten Analytik abdruckte, in welchem in der That die vierte Figur dem Galenus zugeschrieben wird; und so auffallend es nun auch sein mag, dass die zahlreichen uns erhaltenen Commentare oder späteren logischen Schriften, deren einige an historischen Notizen sehr reichhaltig sind, über diesen für die Schul-Logik doch sicher wichtigen Punkt gänzlich schweigen, und dabei dennoch in der occidentalischen Litteratur hierüber eine Kunde vorhanden gewesen sein soll, so wollen wir natürlich an der Glaubwürdigkeit des Hr. Minas nicht den geringsten Zweifel hegen, sondern die von ihm entdeckte Notiz als geschichtliches Document benützen, wobei jedoch immerhin die Möglichkeit offen bleiben mag, dass jener Commentator aus arabischen Quellen schöpfte, denn Näheres über denselben zu berichten, fand natürlich Minas nicht für nöthig. Aber wir erhalten aus dieser Notiz eine hochst eigenthümliche Aufklärung über die Galenische vierte Figur, und hierin mag ein grosser Beleg für die Aechtheit jener Angabe liegen, denn um eine derartige Fälschung zu begehen, wäre ein gründlicheres Wissen erforderlich, als Hr. Minas zur Schau trägt. Die Sache ist folgende 100): Jener anonyme Commentator, welcher sehr ver-

<sup>100)</sup> Minas erzählt nemlich (Gal. Els. διαλ. Paris. 1844. Προθέωρ, pag. νέ), er habe nach Vollendung seiner salbungsreichen Discussion über die vierte Figuroch geräde zur rechten Zeit eine schon früher einmal excerpirte Notiz aus einer anderen von ihm entdeckten Handschrift wiedergefunden: ην δὲ τὸ ἀντίγραφον υπόμνημα ἀνεπίγραφον εἰς τὸ Περὶ ξομηνείας τοῦ Μριστοτέλους καὶ εἰς τὰ Μναλιτικά ... (ρ. νς') ὁ μὲν οὐν ἀνώνυμος ὑπομνηματιστής διεξελθών ἐν τοῖς εἰς τὰ Πρότερα ἀναλυτικά ὑπομνήμασι τὰ περὶ τῶν τριῶν συλλογιστικῶν σχηματών καὶ τῶν και' αὐτά συζυγιῶν οὐτωσὶ περὶ τοῦν τοῦν στινοῦν σχηματών σχηματών ἐπαποφῶν καὶ ἐπιλυόμενος ,,,Μπορία. Παφὰ ταῦτα μὲν οὐν ἔτερον σχῆμα γενέσθαι συλλογιστικὸν ἀσύνατον ἔδοξε τῷ τε Δριστοτέλει καὶ τοῖς περὶ αὐτόν ἀσύνατον γὰρ καὶ ἄλλην τινὰ σχέσιν παρὰ τὰς εἰσημένας ἐν τριοῦν δροις τὸν μέσον πρὸς τοὺς δύο συνταχῆγιαι τοὺς ἄκρους. Θεόφραστος δὲ καὶ Εὐδημος καὶ τινας ἐτέρας συζυγίας παφὰ τὰς ἐκτεθείσας τῷ Μριστοτέλει προστεθείκασι (Minas schreibt προστεθγικασί τῷ προύτο σχήματι, περὶ ἀν ἐν τοῖς μετὰ ταῦτα ἐροψμεν ακ καὶ τὰτοροτελείν σχῆμα τῶν νεωτέρων ἀήθησάν τινες ὡς πρὸς και τὸν προστεθγικασί τὸν Γαληνὸν ἀναφέροντες: λόγω δὲ πρὸς ἐμπεθωσίν ταὐτης χρῶντια τοῦς τοὺς ἄκρους συνταχθῆγια δρον, ἔσται καὶ ἄλλο παφὰ τὰ εἰσημένας τὸν μέσον πρὸς τοὺς ἄκρους συνταχθῆγια δρον, ἔσται καὶ ἄλλο παφὰ τὰ εἰσημένα συλλογιστικὸν σχῆμα: ἀλλὰ μὴν τὸ πρὸστον, ἄρα καὶ τὸ ἀτοιμένας τὸν μέσον πρὸς τοὺς ἄκρους διτιέντῷ αὐτος δρον διτιατώς τοῦ ἐλάττονι, οἰον πας ἄνθομπος, διι ἐν τῷ συμπεράσματι ἐστιν ἀποχήματι κατίγορεϊτα τὸ ἐφον τὸς αναροί καὶ ἐτὰ ἐλάττονι, οἰον πας ἀνοροτικον κείντον δὶ ἡοὐσία, ὅτι ἐν τῷ συμπεράσματι ἐστιν ὑποκείμενον ἀντοροτικόν κείντον δὶ ἀνοθαία, ὅτι ἐν τῷ συμπεράσματι ἐστιν ὑποκείμενον ἀν τοῦ μέζον κείντον δὶ ἡοὐσία, ὅτι ἐν τῷ συμπεράσματι ἐστιν ὑποκείμενον ὑν νοῦ μέγ ἀνθρώπου κατηγορείται τὸ ἐφον, ὅτερ ἐστὶ μέσος δρος, τῆ δὲ οὐσία ὑποκει τὰ ἐκατιον ἀκρον οὐσόν. "Hieraul folgen wieder einige Tiraden in antikem Neugrischisch des gelehrten Gràculas Minas und hieraul (ρ. νη'): ὁ δὲ ὑπομετ

nünstig die Berechtigung der sog. vierten Schlussfigur bestreitet, gibt an, dass einige der Jüngeren jene Schlussmodi, welche Theophrast und Eudemus der ersten Figur des Aristoteles hinzugefügt hatten (Abschn. V, Anm. 46), zusammen als eine eigene vierte Figur bezeichneten und sich hiebei auf Galenus als den Urheber dieser Ansicht beriefen. Somit müssen wir annehmen, Galenus habe in den drei theophrastischen Schlussweisen

5. Alles B ist A 6. Kein B ist A 7. Alles B ist A Alles C ist B Einiges C ist B Einiges A ist C Einiges A ist C

welche bei Theophrast durch Umkehrung der Schlusssätze in I 1, I 2 u. I 3 entstanden waren, den Umstand aufgegriffen, dass nun der Unterbegriff vom Oberbegriffe prädicirt werde, und er daher, um diess zu vermeiden, die Prämissen vertauscht:

Alles C ist B Alles C ist B Einiges C ist B
Alles B ist A Kein B ist A
Einiges A ist C Kein A ist C Einiges A ist C

wodurch wenigstens das regelmässige Verhältniss hergestellt wurde, dass im Schlusssatze der Oberbegriff vom Unterbegriffe prädicirt wird; hingegen in den theophrastischen Modi

8. Alles B ist A
Kein C ist B
Einiges A ist nicht C

8. Einiges B ist A
Kein C ist B
Einiges A ist nicht C

welche bei Theophrast durch Umkehrung und Vertauschung der Prämissen gewonnen wurden, müsste dann Galenus vorerst die blosse Vertauschung vorgenommen haben:

Kein C ist B
Alles B ist A

Einiges A ist nicht C

Kein C ist B
Einiges B ist A

Einiges A ist nicht C

τὴν διάμορον τοῦ μέσου πρὸς τοὺς ἄχρους σχέσιν εὐρήσει ποιοῦσαν τὴν ἐν τοὶς τοιούτοις συλλογισμοῖς διαμοράν, ἀλλὰ τὴν μετάταξιν τῶν προτάσεων καὶ τὴν ἀντεστραμμένην τοὺ συμπεράσματος συναγωγὴν τὸ ἐλαττον ἀχρον τοῦ μείζονος κατηγοροῦσαν τὰ γὰρ λοιπὰ οἱ αὐτοὶ ἐἐξὸς πλατιῖερον τὸ αὐτὸ λέγοντα ', ἡ ἐν τοὶς τοιούτοις συλογισμοῖς ἐν τῷ ἀχρον τοὺ καὶ τὰ ἀχρον τοὺ μείζονος κατηγοροῦσαν τὰ γὰ ἀντεστραμμένην τοῦ συρπεράσματος συναγωγὴν τὸ ἐξὸς πλατιῦτερον τὸ αὐτὸ λέγοντα ', ἡ ἐν τοὶς τοιούτοις συλλογισμοῖς δια τὰ ἐξὸς πλατιῦτερον τὸ αὐτὸ λέγοντα ', ἡ ἐν τοὶς τοιούτοις συλλογισμοῖς δια ἀρορό σχέσιν τοῦ μέσου δρου πρὸς τοὺς ἀχρους ποιεῖ, ἀλλὰ τὴν μεταξὺ (dass μετάταξιν zu lesen ist, branchte Minas nicht zu merken) τῶν προτάσεων καὶ τὴν ἀντεστριμμένην τοῦ συμπεράσματος συναγωγὴν, ἔτε τὸ ἐλαττον ἀχρον τοῦ μείζονος κατηγοροῦσαν (Minas hiest κατηγοροῦσα) ἤτοι τὸν ἄνθρωπον κατὰ τῆς οὐσίας 'δν γὰρ ἀνωτέρω ἔξέθεντο συλλογισμὸν, οὐδὲν τοὺ ἐν α΄ σχήματι διαμέρει, ἔχει δ' ὅμως τὴν τῶν προτάσεων τὰξιν ἐνηλλογμένην ἔδει γὰρ αὐτοῦς τὴν οὐσίαν ἔππιλον οὐσαν τοῦ ἀνθρωπον μείζον ἄχρον ποιεῖν, τὸν δὲ ἄνθρωπος ἔξον πὰς ἄνθρωπος οὐσία τὰ πλειτον τιθέναι ἄχρον καὶ είπειν οίον · πὰν ζῷον οὐσία · πὰς ἄνθρωπος ἔξον· πὰς ἄνθρωπος οὐσία τὰ τὰ ἐνην τὰς τὸν ἀνολλογισμοῦν ἀσυλλογίσως συνελογίσαντο καὶ ἀπαιτοῦντα ἀεὶ τὰ ἐπιπλέον μείζονα γενέσθαι ὁρον καὶ ἐν τῷ συμπεράσματι κατηγορεῖσθαι , ὡς ἡμεῖς ὑγιῶς ἐσχηματίσσεν:

Und hiemit stehen in der That die scholastischen fünf Schlussweisen der sog. vierten Figur in folgender Ordnung vor uns: Bamalip, Ca-

lemes, Dimatis, Fesapo, Fresison.

Also das wirklich Wichtige und Neue, was wir nur durch die von Minas gegebene Notiz erfahren, besteht darin, dass Galenus nicht unmittelbar von der erschöpften Möglichkeit der Stellungen des Mittelbegriffes aus auf die vierte Figur verfiel, sondern dass er durch die bereits bei Theophrast vorliegenden Ergänzungen der ersten Figur auf die Umstellung der Prämissen in derselben und erst hiedurch mittelbar auf die vierte Stellung des Mittelbegriffes geführt wurde. Hieraus sieht man einerseits. dass die Tradition von einer grossen syllogistischen Entdeckung, welche Galenus gemacht habe, schlechthin unberechtigt ist, und andrerseits, dass die ganze sog, vierte Figur, insoferne sie eine vierte sein soll, nun um so mehr als bodenlose Spielerei zu bezeichnen ist.

Dass Galenus ausser dem sog. kategorischen Schlusse auch die übrigen Theile der aristotelischen Syllogistik behandelte, sehen wir aus den Titeln mehrerer Monographien; so Περί τῶν ἐνδεγομένων προτάσεων καὶ συλλογισμών; ob wir bei den Ueberschriften Περί των μικτών προτάσεων και συλλογισμών und Περί των έκ μικτών, προτάσεων συλλογισμών (woferne letztere nicht eine Dittographie der ersteren ist) an die theophrastischen μιπτοί συλλογισμοί (Abschn. V, Anm. 73), oder an jene Schlüsse zu denken haben, welche aus Urtheilen des Stattfindens, der Möglichkeit und Nothwendigkeit, combinirt sind, lässt sich nicht entscheiden; auch die Induction und den apagogischen Beweis besprach Galenus in speciellen Schriften (Περί έπαγωγής, Περί τής δι' άδυνάτου αποδείξεως). Die aristotelischen Erörterungen über die im Mittelbegriffe beruhende Causalität scheinen Veranlassung gegeben zu haben, dass als eine eigene Art die Causalitäts-Beweise abgetrennt wurden; wenigstens lautet ein Titel Περί των κατά διότι άποδείξεων, und vielleicht müssen wir hiemit einen anderen Περί των ένεκά του γινομένων in Verbindung bringen, da bei den Arabern, welche möglicherweise auch hiezu durch Galenische Schriften aufgefordert sein konnten, sich besondere Abhandlungen über den Unterschied der demonstratio propter quid und der demonstratio quia finden 101).

Uebrigens sehen wir auch aus gelegentlichen Anführungen bei Galenus, dass es damals schon üblich war, sich bei Beweisen ausdrücklich auf die schulmässigen Formen der hiezu nöthigen Schlüsse zu berufen; so wird z. B. einmal gesagt, die eben vorliegende Behauptung könne, abgesehen von der Widerlegung ihres Gegentheiles (Eleyrog), auch direct erhärtet werden, und zwar sowohl durch einen kategorischen Schluss

<sup>101)</sup> Divers. Arabum Quaesita hei Averr. ed. Venet. 1553. f. 381 b. - 382 b .: Quaesitum primum. De modo discernendi demonstrationes propter quid et demonstrationes quia. Ait Abuhalkasis Mahmath Ben Kasam philosophus declamator: quis periti speculatores scientiae logicae iam perplexi sunt circa cognitionem demonstrationum propter quid et demonstrationum quia, et non fuit eis manifestus ordo, que discernulur demonstrationes propter quid et quia, cum eo quod tulit Abunazar (d. h. Alfarabi) circa hoc, pro quo commendandus est; causa autem suae perplezionis circa id, cuius memini, fuit id quod accidit in editione demonstrationum ex sermenibus fallentibus corruptis, qui non sunt de littera Abunazar. etc. etc.

(κατηγορικώς, s. Anm. 68), als auch durch einen Voraussetzungs-Schluss (ὑποθετικώς); und es folgt dann ein sog. hypothetischer Syllogismus, an dessen Schlusssatz noch ein sog. hypothetisch-disjunctiver Schluss angeknüpft wird, so dass letzterer offenbar auch hier noch keinen eigenen technischen Namen hat, sondern unter die Bezeichnung "Voraussetzungs-Schlüsse" fällt; und hernach wird die kategorische Beweisform für das vorliegende Thema angegeben, worauf zuletzt noch ein einfacher disjunctiver Syllogismus, aber ohne eigne Bezeichnung, folgt 102); ja ein anderesmal wird sogar die Nummer der Schlussfigur, welche in Anwendung kömmt, genannt 103), und wie sehr die stoische Schul-Logik recipirt war, sehen wir daraus, dass in solchem Sinne einer Numerirung auch auf den πρώτος ἀναπόδεικτος (Abschn. VI, Anm. 181) verwiesen wird 104).

In seinem Commentare zur zweiten Analytik besprach Galenus auch die Lehre von der Definition ausführlich und offenbar im Anschlusse an aristotelische Doctrin, wenn auch die Behandlungsweise hier schon schulmässiger war, wie diess namentlich betreffs des Unterschiedes zwischen Wort- und Sach-Definition der Fall gewesen zu sein scheint 105). Ebenso

<sup>102)</sup> D. sem. II, 1. IV, p. 609.: ἔστι δὲ καὶ χωρὶς ἐλέγχου τὴν ἀπόδειξιν ἔξ εὐθείας ποιεῖσθαι διττῶς συλλογιζομένοις, ὑποθετικῶς τε καὶ κατηγορικῶς. ὑποθετικῶς τε καὶ κατηγορικῶς. ὑποθετικῶς τε καὶ κατηγορικῶς. ὑποθετικῶς μὲν εἰ ἐκατέροις τῶν γονέων ὁμοιοῦται τὰ ἔγγονα κατὰ κοινὴν αἰτίαν ἄμα ἀμφοτέροις ὑπάρχουσαν ὁμοιοῦται τὰ ἔγγονα τοῖς γεννήσασιν, ἤτοι γε κατὰ πὴν τοῦ σπέρματος οὐσίαν, ἢ κατὰ τὴν τῶν καταμηνίων ὁμοιοῦται ἀλλ οὐκ ἔστι τῶν καταμηνίων κοινή κατὶ τὴν τῶν καταμηνίων ὁμοιοῦται ἀλλ οὐκ ἔστι τῶν καταμηνίων κοινή κατὶ τὴν τῶν σπέμματος οὐσίαν ἄρα ὁμοιοῦται κατηγορικῶς δὲ οῦτω συλλογισόμεθα' ἐπὲ τὰ ἔγγονα ἀμφοτέροις τῶν γονέων ὁμοιοῦται, κοινὴν ἔχει τὴν ὁμοιοῦσαν αὐτοῖς τοῖς γονεὐσιν ἀρχήν ἔγγόνοις γὰρ ἡ ὁμοιότης πρὸς τὸ γεννῆσαν κατὰ τὴν ἀρχήν γίνεται. ἐτὶ «ὐλις ἐπὶ τῆθε τῷ λόγῳ ἔρωτήσομεν ἔτερον ὡδε' ἢ διὰ σπέρμα τοῖς ἔγγόνοις ἡ ὁμοιότης πρὸς τὸ γεννῆσάν ἐστι, ἡ διὰ τὸ καταμήνιον ἀλλ οὐ διὰ καταμήνιον διὰ σπέρμα ἄρα.

σπέρμα ἄρα.
103) D. temp. simpl. medic. II, 16. XI, p. 499.: ἄπαν μὲν γὰῦ ὡμολόγηται
τὸ δάκνον είναι κερχνῶδες, ώμολόγηται δὲ καὶ τοὕλαιον ὑπάρχειν κερχνῶδες: ἀλλ' ἐκ τῶν ὑποκειμένων τοῦτων οὐ περαίνεται δικνῶδες είναι τοῦλαιον οὕτε κατηγορικὰς οὕτε ὑποθετικὰς ἡμῶν ποιησάντων τὰς προτάσεις,
τῷ μήτ' ἐκ δύο καθόλου καταφατικῶν ἐν δευτέρῷ σχήματι περαίνεσθαί
τι μήτε τὸ συνημμένον ἐξ ἀνάγκης ἀληθεῦεσθαι γενήσονται δ' ἐν μὲν
τῷ κατηγορικῷ συλλογισμῷ δύο προτάσεις αίθε πὰν τὸ δάκνον κερχνῶδες: πὰν ἐλαιον κερχνῶδες: ἔξ ὧν ὁμολογηθέντων οὐδὲν περαγθήσεται
τὴν δ' ὑποθετικὴν πρότασιν, ῆν οἱ περὶ Χρύσιπκον ἀξωμα συνημμένον
δνομάζουσιν (s. Abschn. VI, Anm. 125.), οὐκ ἔχομεν ἀληθῆ λαβεῖν.

<sup>104)</sup> Ebend. p. 500.: μόνως γὰρ ἄν εἴπερ ὡμολόγητο, πὰν τὸ κεργνῶσες σακνῶσες ὑπάρχειν, ἀληθῶς ἄν εὐρέθη τὸ τοιοῦτον συνημμένον εἰ κερχνῶσες ἐστι τὸ ἐλαιον, καὶ σακνῶσες ἐστιν Ἱνα ἔπηται τούτιφ τῷ λόγφ προκλήψεως τοιὰςσε γενομένης ἀλλὰ μὴν κερχνῶσες ἐστι τὸ ἔλαιον, ἔπεται τὸ συμπέρασμα κατὰ τὸν πρῶτον ἀναπόσεικτον τοιοῦτον · σακνῶσες ἄρα ἐστὶ τὸ ἔλαιον.

<sup>105)</sup> D. puls. diff. IV, 2. VIII, p. 704.: τοῦτο δὲ εὐθέως αὐτὸ οὐδεὶς σχεδὸν αὐτῶν Επίσταται καὶ τοῦτό γ' ἔτι μάλλον ἀναγκαῖον Εγγώσθαι, δύο 
γένη τὰ πρῶτα τῶν ὁρισμῶν είναι, τὸ μὲν Ετερον ἐξηγούμενον σαφῶς 
τὴν τοῦ πράγματος ἔννοιαν, ἡν ἔγουσιν οἱ ὀνομάζοντες αὐτὸ, τὸ δ' ἔτερον, 
ὡς εἔρηται, τὸ τὴν οὐσίαν διδάσκον.....(p. 705.) διὸ καὶ λόγον αὐτὸν 
ὀνοματώδη κέκληκεν ὁ Αριστοτέλης, ὡς εἰ καὶ λόγον ὀνόματος ἐρμηνευτι-

müssen wir zwar anerkennen, dass die Polemik gegen die Stoiker, welche überall mit ihren hohlen Definitionen prunkten, sehr verdienstlich ist, insoferne Galenus darauf hinweist, dass nicht Jedwedes definirt werden könne; aber andrerseits begeht er, wie wir oben (Anm. 92) sahen, innerhalb des Definirbaren den gleichen Verstoss wie seine Gegner, und aussendem lässt uns eine Aufzählung der Fehler einer Definition (zu weit, zu eng, unbestimmt, undeutlich, zu lang, falsch) schon ziemlich deutlich Einflüsse einer Schul-Theorie vermuthen 106).

Endlich die uns erhaltene logische Schrist des Galenus Περὶ τῶν παρὰ τὴν λέξιν σοφισμάτων hat völlig den Charakter jener zahlreichen Produkte der Commentatoren, welche wir besitzen; sie schliesst sich ganz an des Aristoteles Soph. El. an, und verweilt bei einigen Punkten näher. So fand es Galenus sir nöthig, an einer Stelle, wo Aristoteles sagt, der Beweis für die Sechszahl der Sophismen παρὰ τὴν λέξιν könne inductorisch oder syllogistisch geführt werden, eben diesen syllogistischen Beweis zu formuliren 107); an einer anderen Stelle erhalten wir eine

κόν εξοήκει τον δ' ετερον όρον (οὐσιώθη τινές ἐκάλεσαν) λόγον εξναί φησιν τόν τι εξιαι θηλούντα τι μέν γάρ ἐστιν ἐκάστφ των όριζομένων τό εξιαι τοῦτον ἐρμηνεύειν φησὶ, τὰ συμβεβηκότα δὲ ἰδίως αὐτῷ συνδιέρχεσαι τοῦ τον ἐννοηματικόν ὑπολαμβάνει δὲ καὶ ἄλλον ὁρισμὸν εξιαι τὸν καὶ τὴν οὐσίαν τοῦ πράγματος διδάσκοντα. καὶ τι με δεὶ λέγειν μακρότερον ἔτι περὶ τηλικούτων πραγμάτων, ἃ δυοίν ἐδεῆθη βιβλίοιν, τοῦ τρίτου καὶ τετάρτου τῶν ὑπομνημάτων ὧν ἐποιησάμην εἰς τὸ δεύτερον Αριστοτέλους τῶν ἀναλυτικών.

<sup>106)</sup> Ebend. II, 3. p. 569.: ἔτερον δὲ τὸ περὶ τοὺς ὁρισμοὺς μακρῷ τοὐτου χαλεπώτερον· ἔνιοι γὰρ αὐτῶν (κε. τῶν Στωϊκῶν) δοκοὐσι μοι μηθὲ λάχανον ἄν πρίασθαι χωρὶς ὁρου, καὶ ταῦτα μέγτοι μηθὶ ὅναρ διαλεκτικής ήμμενοι..... (p. 570.) ὅταν ἔτιχειρῆ τις ἀνὴρ διαλεκτικὸς τοὺς ὅρους αὐτῶν τοὺς μὲν ἐλλιπεῖς τοὺς δὲ περιττοὺς τοὺς δὲ ἀδιορίστους τοὺς δὲ ἀσαρεῖς τοὺς δὲ μακροὺς τοὺς δὲ ψευδεῖς τοὺς δὶ ἀπορίστους τοὺς δὲ ἀσαρεῖς τοὺς δὲ μακροὺς τοὺς δὲ ψευδεῖς τοὺς δὶ ὅλως οὐδὶ ὅρους δεινύειν, ἐξαίφτης ὡςπερ ἐνθουσιῶντες πικροὶ τῆς διαλεκτικῆς ἀναφαίνονται κατήγοροι..... τὸ δὲ τέταρτον αὐτοῖς ἐν τοῖς τοιούτοις πλημμέλημα, μηδὶ ὅτι πάντων οὐκ εἰσιν ὅροι γινώσκειν· εἰδὶ ὡς ἀν τοῦτο ἀγνοοῦντες ἐπικτιν τοὶς ἐσθαι πάντα καὶ πρὸς ἀλλάγλους διαφέρεσθαι καὶ κεκραγέπω μάτην ὑπλερ πραγμάτων ὁρισθηναι μὴ δυναμένων. τὸ δὲ δὴ πέμπτον καὶ θαυμασιώτατον αὐτῶν ἐν τοῖς ὁρισμοῖς ἀμάρτημα, πρὶν διελθεῖν τὴν ὁμωνυμίαν ἔνα τῶν πολλαχῶς λεγομένων ὁρισμὸν ποιοῦνται ὡςπερ οὐ τῶν πραγμάτων τοὺς ὅρους ἀλλὰ τῶν ὀνομάτων ὅτισς.

107) 1. ΧΙν. p. 584.: τὸ δὶ ἐφεξῆς παγτάπασιν ἀσαφές ἔστι, τί ποτε

<sup>107) 1.</sup> XIV. p. 584.: τὸ σ' ἐψεξῆς πάντάπασιν ἀσαφές ἐστι, τό ποτε ρούλεται λέγειν ἐν τῷ καὶ συλλογισμός, ἄν τε ληφθῆ τις ἔτερος καὶ ὅτι τοσαυταχῶς ἄν τοῖς ἀντοῖς ὀνόμασι καὶ λόγοις οὐ ταὐτὸ σηλώσειμεν" (Soph. El. 4, 165 b. 28, woselbst ἄλλος ſũτ ἔτερος und μή ſūτ οὐ in unseren Texten steht), οὐδέ γε ὅπως ἀν ἔτερόν τινα λάβοιμεν συλλογισμόν εἰσηται... τῶν οὐν ἐξηγησαμένων αὐτὸν οἱ μὲν οὐὐ ἐπεχείσησαν ταῦτ ἀκριβωσωι τὸν προςήκοντα τρόπον, οἱ δ' οὐκ ἔτυχον, ἡμεῖς δὲ πειραθῶμεν, οὐκ Ἀριστοτέλους ἔνεκεν οὐὐ ὡς τῷ λόγφ βοήθειάν τινα πορίζοντες ἀλλ' ἡμῶν αὐτῶν, u. s. f. Wegen dieses Verdienstes wird Galenus auch hei Pseuch-Alex. ad Soph. El. ſ. 8 b. erwähnt, sowie ehen derselbe, ʃ. 45 a., als besondere Eigenthümlichkeit des Galenus anſührt, dass er σύνθεσις und διαίρετις als Είπε Species εγαλίλ τὸθε, was sich auf ſolgende Worte in der uns erhaltenen Schrift bezieht (ρ. 583.): παρὰ δὲ τὴν σύνθεσιν καὶ διαίρεσιν, ὅταν αὐτῆ ποιῆ τοῦ σημαινομένου τὴν διαφοράν, ὡςπερ ,πεντήκοντ' ἀνδρῶν ἐκατὸν λίπε δῖος Ἀχιλεύς", ἡ γὰρ διαφοράν τοῦ ,ἀνδρῶν τοῦ ἡ συντιθεμένου ἡ διαιρουμένου ἀπὸ τὸν ν' ἐστι.

Probe der peripatetischen Bestrebungen anch in diesem Zweige der Logik, insoferne Galenus acht Arten der Amphibolie speciell namhaft macht 105),

<sup>108) 4.</sup> p. 595 f.: τὰς δὲ διαφορὰς τῶν λεγομένων ἀμφιβολιῶν αὐτὰς ληπτέον· εἰσι γε πρὸς τῶν χαριεστέρων λεγομένων τὸν ἀριθμὸν η΄. μιὰ μὲν ῆν κονὴν ὀνομάζουσι τοῦ τε εἰρημένου καὶ τοῦ ἀισιετοῦ, οἶα ἐστὶν ἡ αὐλητρὶς παῖς οὐσα, κοινὴ γὰρ αὐτη τοῦ τε αὐλητρὶς δνόματος καὶ τοῦ το εἰρημένου δευτέρα δὲ παρὰ τὴν ἐν τοῖς ἀπλῶς, οἰον ἀνθρεῖος, ῆ γὰρ χιτῶν ἢ ἄνθρωπος· τρίτη δὲ παρὰ τὴν ἐν τοῖς συνθέτοις ὀμωνυμίαν, οἰον ἀνθρωπος ἐἰναι σημαίνει· τετάρτη δὲ ἐστι παρὰ τὴν ἐλλεινιν, ὡς δ ἐστι σοῦ, καὶ γὰρ ἐλλείπει τὸ διὰ μέσον, οἰον δεσπότου ἢ πατρός· πέμπτη δὲ παρὰ τὸν πλεονασμόν, ὡςπερ ἡ τοιαὐτη, ἀπηγόρευσεν αὐτῷ μὴ πλείν, τὸ γὰρ μὴ προςκείμενον ἀμφίδοξον ποιεῖ τὸ πᾶν είτε τὸ πλείν ἀπηγόρευσεν είτε τὸ μὴ πλείν. ἔχτην φασὶν είναι τὴν μηθὲν σαφούσαν τι μετὰ τίνος ἀσημον μόριον τέτακται, ὡς ἐν τῷ, καὶ νῦν καὶ μὴ παρήλασε, τὸ γὰρ στοιχείον ἀν μὴ γένοιτο διαζευτικόν· ἐβδόμη δέ ἐστιν ἡ μὴ δηλοῦσα τι μετὰ τίνος τεταχται σημαντικόν μόριον, ὡς ἐν τῷ, πεντήκοντ' ἀνδρῶν ἐκατὸν λίπε δῖο Κηιλείν. ὁγδόη ἡ μὴ δηλοῦσα τί ἐπε ἐπὶ τοιοῦτον, οἰον ὁς ἐιων θέων ἐστὶν ἡ μὴ δηλοῦσα τί μετὰ τίνος τεταχται σημαντικόν μόριον, ὡς ἐν τῷ, πεντήκοντ' ἀνδρῶν ἐκατὸν λίπε δῖο Κηιλείν. ὁγδόη ἡ μὴ δηλοῦσα τί ἐπὶ τὶ ἀναφέρεται, ὡς ἐν τῷ Λίων Θέων ἐστὶν ἡ πὰλιν. οἱ μὲν δὴ τρόποι πρὸς τῶν χαριεστέρων οὐτοι κατηρίθμηνται.

## X. ABSCHNITT.

## SYNCRETISMUS STOISCHER UND PERIPATETISCHER LOGIK.

Wenn die Haltlosigkeit des späteren Alterthumes selbst auf dem Gebiete der eigentlichen Speculation, wo doch eine Verschiedenheit der Principien Jedem, welcher die Sache um ihrer selbst willen betrachtet, von selbst in die Augen fallen müsste, bekanntlich in die mannigfaltigsten Erscheinungen einer syncretistischen Denkweise verfiel, so ist es an sich um so erklärlicher, dass in der Logik, welche ja längst jede auf Principien beruhende Sicherheit und Tiefe verloren hatte, das ausserlich Formelle aus verschiedenen Schulen zusammengerafft und, eben weil es vermöge des Formalismus jedenfalls eine Art gesetzlicher Geltung zu haben schien, in chaotischer Mischung als logische Theorie vorgetragen werden Ausserdem auch lag, wie wir schon oben (S. 528.) angaben, noch eine nähere Veranlassung dazu vor, dass gerade stoische und peripatetische Auffassungen einander berührten, und bei einem nur einigermassen hohen Grade von Blödsinn, an dessen Vorkommen zu zweifeln durchaus kein Grund vorhanden ist, konnte es sehr leicht geschehen, dass alle principielle Verschiedenheit jener beiden Sekten-Ueberzeugungen ignorirt und Alles, was in beiden als handgreifliche Form bei oberflächlicher Einsicht in die Augen sprang, mit gleichmässiger Geltung in einen compendiösen Katechismus der Logik zusammengetragen wurde. Das weite Gewand des Stoicismus und der stoischen Schul-Manier machte es überdiess möglich, dass auch Neupythagoreer und Neuplatoniker, sowie Mystiker überhaupt, sich theils an jener antiken Scholastik betheiligen, theils selbst zu der ihnen eigenthümlichen Praxis des frommen Betruges auch in Bezug auf die Logik greifen konnten. Für jenen trüben und schlammigen Strom aber, in welchem die spätere Tradition der logischen Theorie wenigstens bis zu dem Austreten der Araber, wenn nicht selbst über Thomas von Aquin hinaus, dahinfloss, sind selbst diese Producte des Syncretismus von geschichtlicher Bedeutung; denn aus Appulejus schöpste nicht bloss Marcianus Capella, sondern auch Isidor, und die Kategorien des Pseudo-Archytas wurden auch von Simplicius mit aller Naivetät für ein ächtes Product des Archytas gehalten.

Zunächst gehört hieher das logische Compendium, welches unter den Werken des Neuplatonikers Appulejus, eines Zeitgenossen des Galenus, uns erhalten ist; es bildet den dritten Theil oder das dritte Buch der Schrift desselben De dogmate Platonis und führt in den besseren Handschriften den speciellen Titel Περί Έρμηνείας, welcher auch

durch Isidor bestätigt wird. Es ist dieses eigenthümliche Buch, an dessen Aechtheit wohl mit Unrecht gezweifelt wurde 1), offenbar eine Uebersetzung irgend eines griechischen Schulbuches, und der Syncretismus beruht bei demselben theils auch in der auffallendsten Vermengung peripatetischer und stoischer Terminologie, daher wir schliessen müssen, es habe die allgemein verbreitete Schul-Disciplin, welche hauptsächlich stoisch war, sich nöthigen Falles auch des peripatetischen Materials bedient, so dass hinwiederum letzteres an stoische Einkleidung sich gewöhnen musste. (Gerade auf die Terminologie aber müssen wir bei Erörterung dieses Compendiums ein besonderes Augenmerk richten, weil, wie wir sehen werden, hier Vieles zum erstenmale schon so fixirt auftritt, wie es dann bei Boethius erscheint und auch vermittelst des Marcianus und Isidor in der mittelalterlichen Logik sich erhielt.) Fast komisch ist es, wie bei überwiegend peripatetischem Inhalte dieses Schulbuch, in welchem Aristoteles doch wieder nur in sehr eklektischer Weise angeführt und durchaus nicht als Urheber rühmend zu Grunde gelegt wird 2), zuweilen förmlich in die stoische Theorie hineinplumpt und daneben wieder gegen einzelne Eigenthümlichkeiten derselben polemisirt. Auffallen mag wohl, dass hier Manches, was wir bei den späteren Commentatoren antreffen, fast wörtlich ebenso sich findet; jedoch darum eine spätere Abfassung dieser Schrift anzunehmen, liegt keine Nöthigung vor, denn wenn z. B. die Quinque voces hier schon völlig unzweideutig und schulmässig auftreten, so sahen wir dieselben ja eigentlich bereits bei Theophrast wenigstens entstehen, und darüber, wie weit Derartiges bei den im vorigen Abschnitte besprochenen späteren Peripatetikern etwa im Detail erörtert und fixirt worden sei, sind wir viel zu wenig unterrichtet, um mit Bestimmtheit unterscheiden zu können, wo und wie viel Neues durch die späteren Commentatoren dazu gekommen sei; zumal ja waren letztere

p. 272. Oud.: secundum Aristotelem commodissime potest ita definiri (sc. conclusio). p. 280.: verum Aristoteles in prima formula quatuor solos indemonstrabiles prodit, Theophrastus et ceteri quinque enumerant.

Durch jene Gründe wenigstens, welche der neueste Herausgeber Hildebrand (II, pag. XLIV.) für die Unächtheit geltend macht, wird man schwerlich von derselben überzeugt werden; denn allgemeine Redensarten, dass Appulejus, welcher ein excellentissimus orator gewesen sei und ein fereidum ingenium gehabt habe, derlei Dinge, welche nach Schulstaub (scholarum pulreres) riechen, nicht habe schreiben können, beweisen gar Nichts. In einer Zeit, welche in ihrer Gesammtheit nach Schulstaub roch, wird wohl ein Mensch, wie Appulejus war, keine Ausnahme gemacht haben; und was das Rednertalent und die florida dicendi ratio betrifft, so zeigt er sich in den ersten Zeilen genannter Schrift hinlänglich als eben jenen schwälstigen Schwätzer, welcher er überhaupt ist. Nichtssagend auch ist es, wenn Hildebrand aus der von Appulejus gemachten Ankündigung (d. dogm. Plat. 1, p. 189. Oud.), er werde die drei bei Plato vorliegenden Theile der Philosophie besprechen, die Forderung folgert, dass die Logik platonisch behandelt sein solle; denn um von der Möglichkeit einer platonischen Logik überhanpt abzusehen, dürste doch als bekannt voransgesetzt werden, dass es in der Schule keine andere Logik gab als die peripatetische und die stoische, und also Appulejus auch keine andere darstellen konnte (dass aber auf Plato gar keine Rücksicht genommen sei, ist nicht einmal wahr, denn p. 267. wird ausdrücklich der Theätet augeführt). Somit konnen wir auch die Fiction Hildebrand's entbehren, dass Appulejus jenes Versprechen doch nicht gelöst und ein Anderer dann die Lücke ausgefüllt habe. - Uebrigens kann Hildebrand's Text-Recension nicht überall genügen, und namentlich ist die Interpunction durchgehends nachlässig, oft geradezu widersinnig.
2) p. 272. Oud.: secundum Aristotelem commodissime potest ita definiri (sc.

sicher ebenso wenig productive Köpfe als Appulejus, sondern im Ganzen wurde doch nur von dem Erwerbe der früheren Zeit gezehrt. Und so mag uns das Buch des Appulejus als ein Document gelten, in welchem Zustande ungefähr um die Mitte des zweiten Jahrhunderts sich die Schullogik befunden habe. Uebrigens besitzen wir die Schrift nicht vollständig, sondern nur jenen ersten Theil derselben, welcher vom kategorischen Urtheile und kategorischen Schlusse handelt; dass aber hierauf die Lehre von den Voraussetzungs-Urtheilen und Schlüssen folgte, dürfen wir theils aus des Appulejus eigenen Worten schlüssen (s. d. Stelle in Anm. 5), theils scheint die Bearbeitung dieses Gegenstandes bei Marcianus Capella hierauf hinzuweisen, insoferne derselbe wohl für die ganze Syllogistik aus Appulejus schöpfte.

Der Verfasser des griechischen Orginales, welches Appulejus übersetzte, muss sich jenen Stoikern angesehlossen haben, welche die Logik als τέχνη διαλεπτική in der bekannten Dreitheilung der Philosophie andritter Stelle setzten; in solcher Weise gebraucht Appulejus die Bezeichnung ars disserendi 3). Und im Hinblicke auf dieses Disserere beginnt

das Compendium sogleich mit der Lehre vom Urtheile.

Es wird nemlich von der menschlichen Rede (oratio, d. h. Loyos) ausgegangen, und innerhalb derselben neunzehn Arten, also mehr, als wir bei den Stoikern (Abschn. VI, Anm. 115) und Peripatetikern (Abschn. IX, Anm. 53) zusammen trafen, aufgezählt; unter diesen jedoch wird auch hier das eigentlich logische Urtheil, pronuntiabilis oratio (ἀποφωνrunog loyog) als jene Satz-Art ausgeschieden, welche allein unter allen zum Ausdrucke des Wahren und Falschen dient; als technische Bezeichnung desselben erscheinen hier friedlich nebeneinander protensio (πρότασις) und rogamentum (ἀξίωμα), über welch beide aber im Verlause des Buches das Wort propositio bei weitem das Uebergewicht erhält 4). Dieses logische Urtheil nun wird dann in zwei Arten getheilt, deren eine, das sog. kategorische Urtheil, praedicativa, und die andere, das sog. hypothetische, substitutiva vel conditionalis genannt wird, mit dem ausdrücklichen Zusatze, welcher durchaus auf stoischer Auffassung beruht, dass erstens das ursprünglichere und gleichsam der einfache Bestandtheil des letzteren als eines zusammengesetzten sei 5). Unmittelbar hierauf folgt

<sup>3)</sup> p. 265.: Studium sapientiae quam philosophiam vocamus, plerisque videtw tres species seu partes hebere: naturalem, moralem, et de qua nunc dicere proposui rationalem, qua continetur ars disserendi.

<sup>4)</sup> Ebend.: sed cum disseramus oratione (so ist mit zwei Handschr. für de oratione zu lesen), cuius variae species sunt, ul imperandi vel narrandi mandendi succensendi optandi rovendi iraseendi odiendi inviendeli favendi miserandi admirandi contemnendi obiurgandi poenitendi deplorandi, lum voluptalem afferendi tum metum incutiendi, in quibus oratoris excellentis est lata anguste, angusta lale, vuigad decenter, nova usitale, usiata nove proferre (s. Hidebr. z. d. St.), extenuare megna, maxima e minimis posse efficere aliaque id genus plurima: est una inter has ad propositum potissima, quae prounutiobilis appellatur, absolutam sententian comprehendens, sola ex omnibus veritati aut falsitati obnoxia, quam rocal Sergius effatum, Varro proloquium, Cicero enuntiatum, Graeci protasin, tum axioma, ego vero verbum e verbo tum protensionem tum rogamentum, familiarius tamen dicetur propositio.

p. 266.: propositionum igitur perinde ut ipsarum conclusionum duae species sunt, altera praedicativa, quae etiam simplex est, ut si dicamus ,, qui regnat, bea-

eine kurze Angabe der Eintheilung der Urtheile nach Quantität und Qualität, und zwar mit Gebrauch der Worte quantitas und qualitas, welche uns in der Geschichte der Logik hier zum erstenmale begegnen; nach dem ersteren Gesichtspunkte zerfallen die Urtheile in universales, particulares (gleichfalls die älteste Stelle für diesen technischen Wortgebrauch) und indefinitae (das peripatetische und stoische ἀδιόφιστον), welche um der Sicherheit willen den particularen gleich geltend genommen werden sollen; nach dem letzteren Gesichtspunkte in dedicativae (bejahende) und abdicativae (verneinende); hierin schliesst sich eine Polemik gegen die Stoiker an <sup>6</sup>).

Die eigentlichen Bestandtheile des Urtheiles — wird mit Berufung auf Plato (s. Abschn. III, Anm. 43) fortgefahren — seien Nomen und Verbum, und die Ansicht, dass die Adverbien u. dgl. unwesentlicher Zusatz oder höchstens gleichsam ein Kitt der Sätze seien, wird als Meinung einiger Anderer angeführt 7); von jenen zwei Bestandtheilen aber sei der eine subiectiva vet subdita, d. h. Subject, und der andere declarativa, d. h. Prädicat, und zwar sei der Prädicatsbegriff immer der weitere (maior) und der Subjectsbegriff der engere (minor); eine Ausnahme jedoch hievon bestehe, wenn das proprium, d. h. das ausschliesslich eigenthümliche Merkmal (boo) prädicirt werde, denn in diesem Falle könne Subject und Prädicat völlig vertauscht und das Urtheil rein umgekehrt werden §). Uebrigens bestehe noch eine Achnlichkeit zwischen dem Urtheile und seinen beiden Bestandtheilen, insoferne auch letztere, sowohl

tns est", altera substitutiva vel conditionalis, quae etiam composita est, ut si aias, ,qui regnat, si sapit, beatus est"; substituis enim conditionem, qua, nisi sapiens est, non sit beatus; nos nunc de praedicativa dicemus, qua natura prior est ac velut elementum substitutivae.

<sup>6)</sup> Ebend.: sunt et aliae differentiae quantitatis et qualitatis; quantitatis quidem, quod aliae universales sunt, ut ,onne spirans vivit', aliae particulares, ut
,quaedam animalia non spiranit', aliae indefinitae, ut ,animal spirat' non enim
definit, utrum omne an aliquod, sed tamen pro particulari semper valet, quia tutius
est id ex incerto accipere quod minus est: qualitatis uutem, quod aliae dedicativae
sunt, quae dedicant aliquid de quopiam, ut ,pirtus bonum est', dedicat enim virtuti inesse bonitatem, aliae abdicativae, quae abdicant aliquid de quopiam, ut ,voluptas non est bonum', abdicat enim voluptati inesse bonitatem. Die polemische
Stelle gegen die Stoa wurde oben, Abschn. VI, Ann. 121, schon angeführt.

<sup>7)</sup> p. 267.: ceterum est propositio, ut ait in Theaeteto Plato, diabus paucissimis orationis partibus constans, nomine et verbo ... unde quidam rati sunt, has duas solas orationis partes esse ... adverbia autem et pronomina et participia et coniunctiones et id genus cetera quae grammatici numerant, non magis partes orationis esse quam navium aplustria et hominum pilos, aut certe in universa compage orationis vice clavorum et picis et glutinis deputanda. Vgl. Abschn. XII, Ann. 43, u. 60.

<sup>8)</sup> Elend.: porro ex duabus praedictis partibus altera subiectiva nominatur vel subdita, ut "Appuleius", altera declarativa, ut "disserit" reliciano minor est, declarat enim quid faciat Appuleius .... plerumque antem subiectiva minor est, declarativa maior et non hanc modo sed alias quoque subiectivas comprehendens ... nisi forte proprium cuiuspiam de eo declaretur, ut si dicas "qui equus est, himibile est" (populettativa vi si auch bei den Commentatoren ein stehendes Beispiel für das lotar); at proprium est equi hinnire, et ideirco in his propriis par est declarativa par subdita, ac non ut in ceteris maior, quippe cum eadem possit mutata vice subdita feri, et quam prius habuerit subditam nunc habere sui declarativan, ut si verso ordine dicas "quod hinnibile est, equus est"; at non itidem ubi impares partes, convertere vices possis. Uebrigens fehlt hiebei die Erwähnung der Definition, vgl. Anm. 13.

der Subjects- als auch der Prädicats-Begriff, gleichfalls indefinitae sein, d. h. (nach peripatetischer Lehre Nicht-A und Nicht-B) die Negation an sich haben können <sup>9)</sup>. Im weiteren Verlaufe aber wird hievon kein Gebrauch gemacht, sondern mit Umgehung aller betreffenden Schwierigkeiten die Negation überall sofort zur Copula gestellt.

Hierauf folgt 10) die Erörterung des gegenseitigen Verhältnisses jener obigen vier Arten der Urtheile (allg. bej., allg. vern., part. bej., part. vern.), womit wir uns zum erstenmale schon völlig bei dem nachmaligen scholastischen A E J O befinden; und es wird, wie sich nicht anders

erwarten liess, die Sache durch eine Figur veranschaulicht:

I. Alles A ist B
II. Alles A ist nicht B
II. Einiges A ist B
IV. Einiges A ist nicht B

Hiebei heissen I und II gegenseitig incongruae, hingegen III und IV gegenseitig suppares, und insoferne nun zunächst angegeben wird, in welcher Weise sich diese vier Urtheile paarweise widerstreiten, d. h.

9) p. 268.: id cliam pro similitudine tenendum est, quia, ut sunt propositiones definitae et indefinitae, ita ctiam constat particulas tam subicctivas tam declarativas partim definitas esse, ut "homo, animal", partim indefinitas, ut "non homo, non animal"; non enim definitunt quid sit, cum hoc non sit, sed tantum ostendunt alind practer hoc esse.

10) Ebend: nunc dicendum est, quemadmodum quatuor illae propositiones inte-se affectae sint, quas non ab re est in quadrata formula spectare; sint igitur == superiore linea, ut infra scriptum est, universalis dedicativa et abdicativa, ut ,,omnis voluptas est bonum, omnis voluptas bonum non est", dicanturque hae inter se incongruae; item in inferiore linea sub utraque particulares subnotentur, ,,quaedam voluptas bonum est, quaedam non est bonum", dicanturque quae hae inter se suppares; deinde ducantur obliquae lineae angulares, altera pertinens ab universali dedicativa ad particularem abdicativam, altera a particulari dedicativa ad universalem abdicativam, quae inter se et quantitate et qualitate contrariae alterutrae nominentur, quod iam necesse est alterutram veram esse, quae dicitur perfecta pugna et integra; at inter suppares et incongruas pugna dicidua est, quod incongruae nunquam quiden funt simul verae, interdum tamen simul mentiuntur; suppares autem mutata vice nunquam quidem simul mentiuntur, interdum tamen fiunt simul verae, et ideo utriusvis harum revictio confirmat alteram, non tamen et utriusvis confirmatio revincit alteram; de incongruis qui utranvis posuit, utique alteram tollit, non tamen mutais vice qui utramvis tollit, utique alteram ponit; enimvero de alterutris qui utrameu comprobat, utique (so die Handschriften, unbegreiflicher Weise gibt auch Hildebr. wie Oudend. nunquam) alteram refutat, et qui alteram refutat, utique alteram comprobat; ceterum universalis utravis particularem suam comprobata utique confirmal. revicta non utique infirmat, particularis autem versa vice universalem suam revicta utique infirmat, probata non utique firmat. Haec omnia ita esse ut dicimus, ez ipsis propositionibus facile ostendunt infra scripta:

Omnis voluptas bonum est. - incongruae - Omnis voluptas bonum non est



Quaedam voluptas bonum est. — suppares — Quaedam voluptas non est bonum. certum est enim quod concedat qui aliquid proposuerit; destruitur autem utravis universalis trifariam, dum aut particularis eius falsa ostenditur aut utravis ex duebus celeris vera, sive incongrua sive subneutra; instruitur autem uno modo, si alterutra eius falsa ostenditur; contra particularis uno quidem modo destruitur. si alterutra vera ostenditur; instruitur autem trifariam, si aut universalis eius vera est aut utravis ex duabus celeris falsa, sive suppar eius sive subneutra.

welcherlei pugna (diess ist der stoische Ausdruck μάχη, Abschn. VI, Ann. 156) zwischen ihnen bestehe, lesen wir folgende Regeln: die Urtheile I und IV, sowie auch II und III schliessen sich derartig einander aus, dass nothwendig jedenfalls das eine der beiden wahr sein muss, daher dieselben auch alterutrae genannt werden (sie sind sowohl in Quantität als auch in Qualität contrariae), und dieser Widerstreit heisst perfecta pugna (τέλειος μάγη, s. unten Anm. 31 ff.). Die Urtheile I und II schliessen sich derartig aus, dass sie nie beide zugleich wahr sein können, wohl aber können sie beide zugleich falsch sein (peripatetischer Anklang; s. Abschn. IV, Anm. 213). Die Urtheile III und IV schliessen sich derartig aus, dass sie nie beide zugleich falsch sein können, wohl aber können beide zugleich wahr sein. (Um den blödsinnigen Formalismus dieser Regeln einzusehen, setze man in den vier Urtheilen z. B. für A "Dreieck" und für B in sämmtlichen vieren das einemal "gleichschenklig" und das andremal "sittlich", und denke wegen des "nicht" auch an "ungleichschenklig" und "unsittlich".) Hieraus aber folgt: bei den alterutrae (I u. IV, sowie II u. III) wird durch das Setzen des einen Urtheiles stets das andere aufgehoben, und auch umgekehrt; bei den incongruae (I u. II) wird durch das Setzen des einen stets das andere aufgehoben, nicht aber stets auch umgekehrt durch das Aufheben des einen das andere gesetzt; bei den suppares (III u. IV) wird durch das Aufheben des einen stets das andere gesetzt, nicht aber stets auch umgekehrt durch das Setzen des einen das andere aufgehoben. Durch das Setzen des allgemeinen (I oder II) wird das particulare (III oder IV) gesetzt, nicht aber durch Aufheben des allgemeinen das particulare aufgehoben; durch Aufheben des particularen wird das allgemeine aufgehoben, nicht aber durch Setzen des ersteren auch das letztere gesetzt. Jedes von beiden allgemeinen Urtheilen wird widerlegt (destruitur, das aristotelische άνασκευάζειν), indem gezeigt wird, entweder dass sein particulares falsch ist, oder dass sein incongruum oder sein alterutrum wahr ist; jedes von beiden allgemeinen wird erhärtet (instruitur, κατασκευάζειν), indem gezeigt wird, dass sein alterutrum falsch ist. Jedes von beiden particularen wird widerlegt, indem gezeigt wird, dass sein alterutrum wahr ist; jedes von beiden particularen wird erhärtet, indem gezeigt wird, entweder dass sein allgemeines wahr ist, oder dass sein incongruum oder sein suppar falsch ist.

Dann wird bemerkt, dass eben diese Regeln auch für die "āquipollenten" Urtheile (ālteste Stelle für das lateinische Wort aequipollentes; ἰσοδυναμοῦσαι s. Abschn. IX, Anm. 95) gelten, insoferne āquipollent jene Urtheile scien, welche bei verschiedener Ausdrucksweise gleiche Bedeutung haben und daher immer gleichzeitig wahr oder falsch sind; in diesem Sinne wird namentlich angegeben, dass ein Urtheil, wenn an den Anfang (!) desselben (d. h. zu dem die Quantität ausdrückenden Worte) eine Negation gesetzt wird, āquipollent mit seinem alterutrum wird 11).

<sup>11)</sup> p. 270.: cadem servabimus cliam in aequipollentibus propositionibus; aequipollentes autem dicuntur quae alia enuntiatione tantundem possunt et simul verae funt aut simul falsae, altera ob alteram scilicet; sicut indefinita et particularis, item onunis propositio si assumat in principio negativam particulam, fit alterutra eius aequipollens, ut cum sit universalis dedicativa ,,omnis voluptas bonum";

Hierauf folgt die Lehre von der Umkehrung, conversio, welches Wort gleichfalls hier zum erstenmale als technischer Ausdruck der Logik erscheint 12). Hier aber werden nun in höchst merkwürdiger Weise jene fünf Momente beigezogen, welche wir bisher schon öfters durchblicken sahen und welche wir als die Quinque voces des Porphyrius unten treffen werden. Nemlich 13) nach der Angabe, dass das allgemein verneinende und das particular bejahende Urtheil schlechthin umkehrbar, "conversibiles", sind, wird bemerkt, dass bei den übrigen zwei Arten des Urtheiles die Umkehrung nur unter gewissen Modificationen stattfinde, und dieselben daher nicht eigentlich umkehrbare genannt werden dürfen. Es sei in dieser Beziehung ein Urtheil nach sämmtlichen Arten des von ihm bezeichneten Inhaltes, d. h. nach sämmtlichen "significationes" (das griechische Original müsste hier wohl σημασίαι gelautet haben), zu untersuchen; iene aber seien nicht unbegränzt viele, sondern der Zahl nach fünf, da in einem Urtheile nur entweder proprietas oder genus oder differentia oder finis oder accidens ausgesprochen werden könne (also wörtlich schon jenes, was bei Porphyrius ίδιον, γένος, διαφορά, όρος, συμβεβηxog heisst). Und lasse sich nun ein Urtheil umkehren, so enthalte das Prädikat, wenn durch dasselbe das Was des Subjectes ausgesprochen werde, die Definition, und, wenn nicht das Was ausgesprochen werde, das eigenthümliche Merkmal (z. B. "Lachend" bei dem Subjecte "Mensch"); sei hingegen das Urtheil nicht umkehrbar, so sei das Prädikat, falls das zur Definition gehörige in ihm liege, entweder der Gattungsbegriff oder der artmachende Unterschied, und, falls das nicht zur Definition gehörige in ihm liege, das unwesentliche Merkmal. Hieraus aber gehe hervor, dass das particular verneinende Urtheil nicht umkehrbar sei, sowie dass das

12) Bei Cic. d. Or. III, 54, 207. sowie bei Auct. ad Heren. IV, 13. und bei Quintil. IX, 1, 33 f. u. X, 5, 4. ist conversio nur ein technisches Wort der Rhetorik in anderer Bedeutung.

si ei negatio praeponatur, fict ,,non omnis voluptas bonum'' tantundem valens quantum valebat alterutra eius ,,quaedam voluptas non est bonum''.

<sup>13)</sup> p. 270.: Deinde de conversione. Conversibiles propositiones dicuntur universalis abdicativa et alterutra eius, id est particularis dedicativa, eo quod parti-culae earum subiectiva et declarativa possunt semper servare (so alle Ausgaben obne Austoss; doch wohl zu lesen versare) inter se vices permanente conditione veritatis aut falsitatis . . . . quod duae ceterue propositiones semper facere non possunt, quanquam interdum convertantur; nec tamen ideirco conversibiles dicuntur, nam quod alicubi fallit, certo repudialur; ergo unaquaeque propositio per omnes significationes reperienda est, an eliam conversa congruat, nec innumerae vero (so ist mit Einer Handschr, statt des sinnlosen nec universe verae, welches auch Hildebr, gibt, zu lesen) sunt istae sed quinque solae; aut enim proprietas declaratur alicuius aut genus aul differentia aut finis aut accidens, nec praeter haec unquam quicquam inveniri potest'in ulla propositione, ut si hominem substituas, quicquid de eo dixeris, aut proprium eius significaveris ut cachinnabile (γελαστικόν ist das solemne Beispiel such bei den Commentatoren), aut genus ut animal, aut differentiam ut rationale, aut definitionem ut animal rationale mortale, aut accidens ut orator. Quippe omne declarativum aticuius aut potest eius vicissim fieri subiectivum aut non potest; sed si potest, aut significat quid sit, et est definitio, aut non significat, et est proprium; sin autem non potest, aut id est quod in definitione poni debeat, atque est genus vel differentia, aut quod non debeat, et est accidens. Igitur per hace agnoscetus particularis abdicativa non esse conversibilis; universalis autem dedicativa et ipsu quidem non est conversibilis, sed particulariter tamen potest converti .... verum hoc in simplici conversione, quae in conclusionum illationibus reflexio nominatur.

allgemein bejahende "particulariter" (gleichfalls die älteste Stelle für dieses Wort in der Logik) umgekehrt werden könne. So wenigstens verhalte es sich bei der einfachen Umkehrung (simplex conversio), welche bei den Schlusssätzen der Syllogismen reflexio (offenbar ἀνάπλασις, s. Abschn. V, Anm. 46) heisse. Nun aher gebe es noch eine andere Art der Umkehrung (es ist die sog. Contraposition gemeint, jedoch ohne eigenen technischen Namen; vgl. Abschn. IX, Anm. 95), vermöge deren auch das allg. bej. und part. vern. Urtheil umgekehrt werden könne, nemlich z. B.: Alles A ist B— Alles Nicht-B ist nicht A, und: Einiges A ist nicht B— Einiges Nicht-B ist A. Auch diess folge aus jenen fünf Arten 14).

So erhält, wie wir sehen, die Lehre von der Umkehrung eine vom Syllogismus getrennte Stellung, zugleich aber schliesst sie die wenigen kümmerlichen Reste der Lehre vom Begriffe in sich, und zwar in einer Weise, welche in den Grundzügen mit der bei Porphyrius vorliegenden Quelle der mittelalterlichen Doctrin übereinstimmt. S. Näheres im folg. Abschn.

Nun folgt die Syllogistik. Die höchst eigenthümliche Terminologie. in welcher sich hiebei Appulejus bewegt, ist folgende: Die Vereinigung zweier Urtheile zu einem Schlusse überhaupt nennt er coniugatio (offenbar συζυγία), die Prämissen aber bald propositiones (peripatetisch πρότασις), bald acceptiones (stoisch λήμματα), indem er die acceptio ausdrücklich als jene propositio definirt, welche mit Ueberwindung der Frageform von dem Antwortenden zugestanden wird (also sogar hier noch das dialektisch-rhetorische Fragen und Antworten, s. Abschn. I, Anm. 11 u. Abschn. II, Anm. 41); der Schlusssátz heisst bald conclusio (peripatetisch συμπέρασμα), häufiger aber illatio (stoisch ἐπιφορά) oder illativum rogamentum (ἐπιφορικὸν ἀξίωμα), der ganze Syllogismus aber bald ratiocinatio (λογισμός), bald collectio (wohl συλλογισμός), bald selbst wieder conclusio. Uebrigens wird in aristotelischer Weise an der Dreizahl der Figuren und an der Priorität der ersten Figur festgehalten; betreffs der übrigen zwei wird gesagt, die zweite habe vor der dritten darum den Vorzug, weil in ihr wenigstens allgemein, wenn auch verneinend, geschlossen werden könne, so dass die dritte wegen des particularen Schlusssatzes jedenfalls die letzte sei 15). Ja es wird sogar bemerkt, am

<sup>14)</sup> p. 271. (fortgefahren): est enim et altera propositionum conversio, quae non tantum ordinem sed etiam ipsas particulas in contrarium perducit, ut quae definita est, indefinita fat, et contra quae indefinita est, definita; hanc conversionem vicissim reliquae duae admittunt, universalis dedicativa et particularis abdicativa, ut ,,omnis homo animal", ,,omne non animal non homo", item ,,quuddam animal non est rationale", ,,quuddam non rationale animal"; id ita esse perpetuo, ut dicimus, per illas quinque praediclas species explorabis.

<sup>15)</sup> Coningatio autem propositionum dicitur ipsa connexio carum per aliam communem particulam qua inter se copulantur; ita enim possunt ad unam conclusionem consentire; quae particula communis necesse est aut in utraque propositione subiecta sit aut in utraque declarans aut in altera subiecta in altera declarans; tres igitur formulae funt, quarum prima dicatur, cum illa communis particula in altera subiecta in altera declarans est, qui ordo non tantum enumeratione sed conclusionum dignitate contentus est; quippe ultima est formula tertia, qui nitit in ea nisi particulare concluditur; hac superior est secunda, quae habet conclusiones universales sed tamen abdicativas tantum; et ideo sic prima pollet, quia in omne

passendsten (commodissime) könne man die aristotelische Definition des Syllogismus anwenden, und es knüpft sich hieran eine Erörterung der einzelnen Momente, welche jene Definition enthält, völlig in der nemlichen Weise, wie wir derlei bei den Commentatoren treffen; hiebei aber fallt der Verfasser, wo er die Worte "ἔτερόν τι τῶν πειμένων" des Aristoteles (s. Abschn. IV, Anm. 537) bespricht, zugleich mit einer Polemik gegen die Stoa auf das lächerlichste selbst in den stoischen hypothetischen Schluss hinein, da in dem Syllogismus "Wenn es Tag ist, ist es helle; nun aber ist es Tag; also ist es helle" das lucet im Schlusssatze in der That darum etwas verschiedenes von dem lucet im Obersatze sein müsse, weil ersteres den gegenwärtigen Augenblick betreffe, der Obersatz aber nur den allgemein gewöhnlichen Causalnexus enthalte 16). Auch an das Moment der Nothwendigkeit (¿ξ ἀνάγκης), welches die aristotelische Definition des Syllogismus enthält, knupft Appuleius oder vielmehr sein griechisches Original eben jene pobelhafte Polemik gegen den Inductionsschluss, welche wir schon oben bei den Skeptikern (Abschn. VII, Anm. 9) bemerkten und unten bei den Commentatoren (Abschn. XI. Anm. 160) selbst mit Anwendung des nemlichen Beispieles, dass das Krokodil die obere Kinnlade bewege, treffen werden 17). Dass der Erfahrungsschluss in der bornirten Schul-Logik gänzlich abhanden kam und die logische Nothwendigkeit nur in dem tändelnden For:nalismus scholastischer Gesetze erblickt wurde, ist nicht zu wundern. Erst in der allerneuesten Zeit zeigt uns die Geschichte der Logik verschiedene Bestrebungen in England aus dem gegenwärtigen und verflossenen Jahrzehend, indem man dort eine technische Formulirung des Empirismus Baco's und Locke's versuchte.

Bei der Darstellung der einzelnen Schlussweisen in den drei Figuren gebraucht Appulejus als technische Ausdrücke: formula für das aristotelische σχήμα, coniugatio für die möglichen Combinationen der Prämissen, wobei keine Rücksicht darauf genommen ist, welche dersel-

17) p. 273.: Îtem illud quod in eadem definitione necessitas comprehensa est, factum est ut conclusionis vis a similitudine inductionis distingueretur; nam et in inductione quaedam conceduntur, ut puta, homo inferiorem malam movet, equus inferiorem malam movet, item bos et canis", in istis acceptionibus in conclusione aliud quid infertur,, ergo et omne animal inferiorem malam movet", quod cum sit in erocodilo falsum, potes superioribus concessis illationem ipsam non recipere, quam

tibi in conclusione non licuissel recusare,

genus illationum concluditur; dico autem illationem vel illativum rogamentum, quod ex acceptionibus colligitur et infertur; porro acceptio est propositio quae conceditur a respondente, ul si quis ita proponal,, estne omne honestum bonum?", propositio est et, si assentire se dicet, fil acceptio remota interrogatione, quae et ipsa tames communiter appellatur propositio,, onne honestum bonum est".....ceterum tota reliocinatio ista quae acceptionibus et illatione constat, collectio vel conclusio nominatur.

<sup>16)</sup> p. 272.: illud potius verisimile est, cum dico "si dies est, lucet; atqui dies est; igitur et lucet", non male colligere praeter quod accepi; nam quod est in conclusione, lucet", fuerat et in propositione; hoc lamen ita refutabimus, aliter dici in conclusione, jigitur lucet", ut ostendalur nunc lucere, aliter in propositione acceptum, in qua non est dictum nunc lucere, sed tantum consequens esse, ut in dies sit, utique et luceat; multum autem refert, itane nunc affirmes aliquid esse, an tantum solere esse, eum aliud quiddam praecesserit. (Die diesem vorangehende Polemik gegen Antipater s. Abschu. VI, Anm. 186.)

ben Obersatz und welche Untersatz sei, so dass bei der hierin statthaften Mannigfaltigkeit es natürlich weniger Combinationen als Schlussweisen sind; für die letzteren selbst gebraucht er das Wort modulus oder modus. Er schickt die vorläußige Angabe der Anzahl der Combinationen und der Modi zugleich mit der Bemerkung voraus, dass weder beide Prämissen particular noch beide verneinend sein dürfen, und überhaupt das Vorkommen des Particularen oder des Verneinenden in den Prämissen stets für den Schlusssatz den Ausschlag gibt, so dass wir auch hier (vgl. Abschn. V, Anm. 51) bereits den späteren scholastischen Grundsatz conclusio sequitur partem debiliorem erkennen 18). Vgl. Anm. 21.

In der ersten Figur werden nun genau jene nemlichen neun theophrastischen Schlussweisen angegeben, welche wir in Abschn. V, Anm. 46. zu entwickeln hatten; nur beliebt es dem Verfasser, gleich von vornherein in Bezug auf die theophrastische Umkehrung des Schlusssatzes eine Doppelheit des Schliessens an die Spitze zu stellen, je nachdem directim oder reflexim geschlossen werde, und in solcher Weise setzt er dem 1. Modus sogleich den 5. gegenüber, und dem 2. den 6. sowie dem 3. den 7.; höchst einfältiger Weise aber leitet er den 8. und 9. aus dem 4. ab, indem in letzterem zugleich mit Vertauschung der Prämissen nicht bloss die allgemein verneinende Prämisse umgekehrt, sondern auch die particular bejahende in eine allgemein bejahende, aus deren Umkehrung sie entstanden sei, wieder zurück umgekehrt werden solle, wodurch dann der 8. Modus entstehe, sowie durch blosse Vertauschung der Prämissen des 4. sich der 9. ergebe. Unter diesen neun Modi haben daher drei (nemlich 5, 6 u. 7) keine eigene selbstständige Combination, und die Modi 1, 2, 3, 4, 8, 9 bilden die in dieser Figur möglichen sechs coniugationes. Eine merkwürdige Eigenthümlichkeit aber enthält die Entwicklung der Schlussweisen bei Appulejus darin, dass derselbe überall consequent in den Beispielen die Prämissen in verkehrter Ordnung vorführt, so dass in der ersten Figur für den äusseren Anblick der Mitttelbegriff jene Stellung hat, welche er in der sog. vierten Figur einnimmt 19). Jedoch ver-



<sup>18)</sup> Ebend.: Nunc tradendum est, quibus modis et coningationibus fiant intra certum numerum praedicativi generis verae conclusiones, quippe in prima formula novem soli moduli, sex autem coningationes reperiuntur, in secunda quatuor moduli, tres coningationes, in tertia sex moduli, quinque coningationes; de quibus hic iam suo ordine demonstrabo praefatus, neque ex particularibus solis neque abdicativis solis ratam fieri conclusionem, quia saepe possunt et falsa conducere; item quamibet multis dedicativis, si utravis abdicativa iungatur, non dedicativam sed abdicativam fieri illationem, tantum ret una mixta celeris praevalet; similis etiam particularium vis est, utravis enim mixta universatious particularem facit illationem.

<sup>19)</sup> p. 274 l.: Igitur in prima formula modus primus est, qui conducit ex universalibus dedicativis dedicativum universale directim, ut, omne iustum honestum, omne honestum bonum, omne injitur istum bonum est'; at si reflexim inferas, quoddam igitur bonum iustum'', fit ex eadem coniugatione quintus modus, nam sic tantum reflecti posse universalem dedicativam supra docui. Secundus modus est, qui conducit ex universalibus dedicativa et obticativa abdicativum universalibus dedicativa et obticativa nullum igitur iustum turpe'; at si reflexim inferas, nullum igitur turpe iustum', sectum modum effecris... lantum meminisse debemus, subiectivum ex dedicativa trahendum ad illationem in secundo modo atque ideo cam priorem aestimandam, licet ante abdicativa enuntietur; similiter et in ceteris prior potestate prior intelligatur; in sexto autem modo trahitur subiectiva ex abdicativa.... (ebenso nun der dritte und siebente

steht sich von selbst, dass bei der ausdrücklichen Angabe der Dreizahl und auch in Folge dessen, was wir oben von der vierten galenischen Figur erfuhren, nicht daran zu denken ist, dass hier wirklich die vierte Figur vorliege (vgl. auch Abschn. V, Anm. 61). Man könnte auf die Vermuthung kommen, dass diese Stellung des Mittelbegriffes bei Appulejus nur vermittelst einer schlechten und nachlässigen Uebersetzung sich ergeben habe, indem z. B. bei "το καλόν κατά παντός τοῦ δικαίου" oder auch bei το Α κατά παντός του Β" in der Uebersetzung das κατά kurzweg durch est gegeben worden sei, wodurch sich natürlich Subject und Prädicat vertauschen. Aber wir werden unten (Anm. 39) auch bei einem griechischen Produkte die gleiche Eigenthümlichkeit treffen; und es ist daher wahrscheinlicher, dass wenigstens bei einigen Schulmeistern der Logik die Reihenfolge der Prämissen ausser Acht gelassen und darin Nichts Arges gesehen wurde, wenn der Unterbegriff vom Oberbegriffe prädicirt werden musste. Ja Appulejus kömmt mit sich selbst in Widerspruch, indem er sagt, bei dem zweiten Modus müsse die bejahende Prāmisse, obwohl sie zuletzt ausgesprochen werde, doch darum als die ursprünglichere und frühere gelten, weil aus ihr das Subject des Schlusssatzes genommen werde und sie daher die mächtigere sei; im sechsten Modus hingegen werde das Subject des Schlusssatzes aus der verneinenden Prämisse genommen. In diesem einfältigen scholastischen Geschwätze wirkt natürlich auch schon jener Grundsatz mit, dass die Beiahung mächtiger sei als die Verneinung. Uebrigens nennt Appulejus die ersten vier Modi dieser Figur indemonstrabiles (also auch hier ἀναπόδειατοι imkategorischen Schlusse), weil sie an sich so klar seien, dass sie keines Beweises bedürfen. Bequem ist diess jedenfalls.

In der zweiten und dritten Figur werden die aristotelischen Schlussweisen entwickelt <sup>20</sup>); nur ist in der dritten die Reihenfolge geändert

20) p. 276 f. Es mag genügen, nur die von Appul. gebrauchten Beispiele der Reihe nach aufzusühren; sür die zweite Figur: (1.) omne instum honestum, nur die unterpe honestum, non igitur instum turpe — (2.) nutlum turpe honestum, omne instum honestum, nullum igitur turpe instum — (3.) quoddam instum honestum nutlum turpe honestum, quoddam igitur instum non est turpe — (4.) quoddam instum non est turpe, omne malum turpe, quoddam instum non est malum; sur die diritie: (1.) omne instum honestum, omne instum bonum, quoddam igitur honestum bonum oder quoddam igitur bonum honestum — (2.) quoddam instum honestum, omne

Modus) .... Quartus modus est, qui conducit ex particulari dedicativa et universali abdicativa abdicativum particulare directim, ut , quoddam iustum honestum test nullum honestum turpe, quoddam igitur iustum non est turpe"; ex hoc modo contrariae vices inveniuntur prioribus, octavus et nonus quippe servant eius illationem non ut illi reflexam; coniugationem ipsam tantum reflectunt propositionibus aequipollentibus mutadoque ordine, ul prior fiat abdicativa, aique ideo conducere dicitur ambo per coniugationis conversionem; num etsi abdicativa universalem quarti convertas et subiticias (hiedurch ist die Reihenfolge doch deutlich bezeichnet) ei universalem dedicativam, quam converterat particularis eius dedicativa fiet octavus modus, qui conducit ex universalibus abdicativa et dedicativa particulare abdicativami iustum non est turpe". Nonus quoque modus per similem conversionem ex universali abdicativa et particulari dedicativa abdicativam particulare conducit reflexim, nullum turpe honestum, quoddam honestum iustum, quoddam ejitur iustum mon est turpe".... Ex hisce igitur in prima formula modis novem primi quatuor indemonstrabiles nominentur, non quod demonstrari nequeant..., sed quod tam simplices tamque manifesti sunt, ut demonstration eno egeant.

(1, 3, 4, 2, 6, 5), und auch in diesen beiden die verkehrte Ordnung der Prämissen consequent beibehalten; in der zweiten Figur sind drei coniugationes, weil 1 und 2 nur Eine ausmachen, und in der dritten gehören 2 und 3 (d. h. bei Aristoteles 3 und 4) gleichfalls zu der nemlichen Combination, so dass hier sechs conjugationes sich ergeben; II, 1 u. 2 werden auf I, 2 reducirt, II, 3 auf I, 4, III, 1 u. 2 u. 3 auf I, 3, III, 4 u. 5 auf I, 4; für II, 4 und III, 6 aber wird nur der apagogische Beweis vorbehalten. - Hierauf folgt eine Angabe betreffs der Reihenfolge der Modi in den drei Figuren, welche theils auf dem Vorzuge des bejahenden und des allgemeinen Urtheiles, theils auf der leichteren und kürzeren Rückführung der einzelnen Modi auf die indemonstrabiles beruhe 21). Sodann werden, insoferne bei zwei Schlussweisen auf den apagogischen Beweis hingedeutet worden war, demselben einige Erörterungen gewidmet; er wird probatio per impossibile (das peripatetische δι' άδυνατου) genannt, und angegeben, dass gegen jeden Schluss acht Gegenschlüsse möglich seien, da der Schlusssatz in doppelter Weise, entweder durch Vorsetzung der Negation oder durch Annahme seines alterutrum (z. B. "Alles A ist B" wird aufgehoben durch "Nicht alles A ist B" und durch "Einiges A ist B"), aufgehoben werden könne, und dann bei jeder dieser beiden Weisen vier Schlüsse möglich seien, weil jede der beiden Prämissen wieder auf zweierlei Art aufgehoben werden könne; und bei allgemeinen Schlusssätzen komme selbst noch eine dritte Art der Aufhebung, durch das directe Gegentheil (Kein A ist B), hinzu, und es erwachsen hiedurch abermals vier Gegenschlüsse, also im ganzen zwölf 22). Dass übrigens diese Rechnung unrichtig ist, sieht Jedermann daraus, weil auch unter

iustum bonum, quoddam igitur honestum bonum — (3.) omne iustum honestum, quoddam iustum bonum, quoddam igitur bonum honestum — (4.) omne iustum honestum, nullum iustum malum, quoddam igitur honestum non est malum — (5.) quoddam iustum honestum, nullum iustum malum, quoddam igitur honestum non est malum — (6.) omne iustum honestum, quoddam iustum non est malum, quoddam igitur honestum non est malum.

<sup>21)</sup> p. 277.: in omnibus formulis ordinatio facta est pro differentia coniugatiomune et illationum; nam quia prius sit dicere quam negare potentiusque est universale quam particulare, priores sunt universales particularibus et ex utrisque dedicativa illatio; si similes sunt, et is praeponitur modus (die Ausgaben haben similos: et utrisque dedicatio et illatio similes sunt; et is praep. mod.), qui celerius ad indemonstrabilem redigitur, id est una conversione, quae una probatio est, certos eos ad cludendum modos esse.

<sup>22)</sup> p. 277 f.: est et altera probatio communis omnium, ctiam indemonstrabilium, quae dicitur per impossibile .... Finut igitur adversus unamquamque conclusionem contrariae quee opponantur octo, quonium utraque acceptio bifariam tollitur, fiontque conclusiones bis quaternae, modo negativa particula praeposita illationi modo alterntra illationis accepta .... item si pro eodem facias "multum iustum bonum", ut trifariam sit sublata illatio, evunt tertiae quaturo conclusiones, dumtaat in his quae habebunt universalem illationem, ea enim potest sola trifariam tolli. In den sogleich hierauf folgenden Worten will ich hier nur gelegentlich einen Unsinn, welcher in allen Ausgaben, die Hildebrand'sche nicht ausgenommen, sich findet, verbessern; es sind die Worte ut etiam hypotheticorum more per litteras, in welchen statt hypotheticorum naturlich Peripateticorum zu lesen ist, wie die sogleich nachfolgende Gegenüberstellung der Stoiker auf den ersten Blick zeigen musste.

den Prämissen einige sind, welche nach des Appulejus eigener Aussage dreifach aufgehoben werden können.

Den Schluss desjenigen, was von dem Buche uns erhalten ist, bildet eine Berechnung, durch welche nachgewiesen werden soll, dass in den drei Figuren zusammen wirklich nur jene neunzehn Schlussmodi möglich seien (9 in l, 4 in II, 6 in III), es wirft sich dieser Nachweis 23 eigentlich nicht auf die modi, sondern auf die coningationes, deren wisechs in der ersten Figur, drei in der zweiten, und fünf in der dritten also zusammen vierzehn, trafen, und er beruft sich dann betreffs der modi auf die vorhergegangene Entwicklung derselben; er ist uns aber insoferne wichtig, als hier zum ersten Male, allerdings mit Berufung auf Aristo, s. Abschn. IX, Anm. 72, die Beiziehung algebraischer Combination in einem logischem Schulbuche auftritt. Mathematisch richtig wird zu Grunde gelegt, dass die vier Arten der Urtheile (allg. bej., allg. vern., part. bej., part. vern.) zu einer Zweizahl von Urtheilen sich sechzehnfach combiniren lassen, und hiemit in den drei Figuren zusammen 48 coningationes möglich seien; von hier an aber ist die Rechnung falsch, den

<sup>23)</sup> p. 280 f. Die Stelle ist wohl corrupt, aber das technisch Richtige konnte nur durch die gewaltsamsten Aenderungen hergestellt werden; wir trauen uns hiere wohl ebenso viele Kenntniss der formalen Logik zu, als Petavius besass, aber de groben Verstosse eines zusammengeslickten Machwerkes bessern zu wollen, ist un-nütze Mühe. Omnes autem modos in tribus eorum formulis certos non nisi underiginti esse, quos supra ostendimus, comprobatur: Quatuor fiunt propositiones, duse particulares et duae universales; harum unaquaeque, ut ait Aristo (wenn Petavius Aristoteles schrieb, hatten nicht sammtliche Herausgeber ihm nachtreten sollen; bei Aristoteles findet sich eine solche Angabe nirgends), ut sit subiecta sibi et alim tribus praeponatur, quaterne scilicet conjungitur, atque ita senae denae conjugationes in singulis formulis crunt. Harum sex aequaliter in omnibus non valent; duae quidem, cum ex abdicativis utravis alteram praecedit (d. h. EO u. OE), quatuor autem cum ex particularibus utravis semet praecedit (JJ u. OO) ant alteri subditur (JO v. OJ), nihil enim concludi potest, ubicunque aut duae particulares sunt aut duae abdicativae (also fehlt unter den auszuscheidenden EE; die Art wie Petavius abhalf, ist höchst willkührlich, und noch weniger zu billigen, dass Hildebrand die Conjecturen desselben sofort in den Text aufnahm). Igitur remanent singulis formulis dense coniugationes. Porro ex his tam in prima quam in secunda formula duae non eslent, cum universalis dedicativa particulari praeponitur (AJ u. AO); similiter et # prima et tertia formula duae recidantur, quibus particularis abdicativa utrameis de-dicativam antecedit (diess ware nun doch wieder OA v. OJ, so dass EE unausgeschieden verbliebe; hierin liegt die unlösbare Schwierigkeit). Quo fit ut remaneant primae formulae sex coniugationes; alteris vero (diess oder etwas dergleichen vermuthe ich statt des sinnlosen iam in norem, was die Handschriften geben) formulis adhuc octonae; ex quibus una in neutra probatur, cum universalis abdicativa praecedii particularem dedicativam (EI); ex his septenis quae supersunt iam propriae sunt m secunda formula quatuor falsae, cum universalis dedicativa vel sibimet ipsa (AA) vei particulari suae utrovis loco (also JA und noch einmal AJ) iungitur, vel cum praecedit altera (diess ist sinnlos; man konnte alterutra vermuthen, wodurch man hier doch auf OJ kame); item propriae in tertia formula duae non valent, cum utravu abdicativa universali dedicativae praeponitur (also EA und noch einmal OA). Rehquas certas esse tres in secunda, quinque tertiae formulae, supra ostendinus, cui-eas ad sex coniugationes primae formulae redigeremus. Igitur ex quadraginta och coniugationibus quatnordecim solae probantur, ceterae triginta quatnor, quas enumeravi, merito repudiantur, quia possunt ex veris falsa concludere ..... et ex illis qualuordecim, quas probacimus, non plures quam graedictum est modas fieri, docent ipsae illationes, ut tum directim sumantur tum reflexim, quousque ipsa veritas passa est; propterea eorum non potest numerus augeri.

es wird gesagt, dass unter diesen für jede Figur überhaupt 6 Combinationen, also zusammen 18, von vorneherein wegfallen, weil weder aus zwei verneinenden noch aus zwei particularen Prämissen geschlossen werden kann; nun aber ist bekannt, dass aus diesem Grunde 7 Combinationen (nach der üblichen Bezeichnung EE, EO, OE, OO, JJ, JO, OJ), also im Ganzen 21, unmöglich sind; und auf solcher Basis ist auch die nachfolgende Ausscheidung aus den übrig bleibenden 10 Combinationen für jede einzelne Figur von vorneherein verfehlt, und das Ganze wird um so verworrener, weil Appulejus die Reihenfolge der Prämissen, wie wir sahen, umkehrt und ausserdem Combinationen wie AE und EA, oder AJ und JA, im Obigen doch nur als Eine gezählt hatte. Jedenfalls aber liegt uns hier ein Document vor, dass das Zusammensetz-Spiel der kindisch blödsinnigen Stoiker bereits zum Motive der Syllogistik gemacht worden war, und hiemit ist ja schon ein grosser Schritt für die formale Logik gewonnen.

Einige einzelne Aehnlichkeiten mit dem so eben betrachteten Producte antiker Schul-Logik hat des Pseudo-Galenus Είςωγωγή διαλεκτική, welche erst in neuerer Zeit (1844) durch Min. Minas bekannt wurde, der sie als ächtes Werk des Galenus herausgab <sup>24</sup>). Dass das Buch von Galenus verfasst sei, können wir nicht annehmen, wenn wir auch gerne jeden Zweifel darüber unterdrücken, ob in der zu Anfang verstümmelten Handschrift wirklich, wie Minas angibt (Προθ. pag. λθ), die Ueber-

<sup>24)</sup> Γαληνού Είςαγωγή Διαλεκτική. Εύρεθείσα κατά την κελεύσει τοῦ Ύπουργου της δημοσίου παιδείας σοφού Βιλλεμαίνους πρωτήν Επιστημο-γικήν και φιλολογικήν αποστολήν τοῦ Μ. Μηνά, ὑφ' οῦ και νῦν πρώτον διορθωθείσα και δημοσιευθείσα μετὰ Προθεωρίας και Παρεκβολών. Ἐν Παρισίω, αωμο'. Die Ausgabe als solche gehört zu den schändlichsten Producten, welche man sich denken kann. Das Schlimmste sind noch nicht einmal die Ποο-Θεωρία und die Παρεκβολαί, denn Solches mag dem mit französischer Schul-Bildung zur Noth übertünchten Barbaren zu Gute gehalten werden, und auch kann man diese Dinge ja ungelesen lassen (nur eine kleine Probe mag sein, dass Minas, welcher den Galenus für den Verfasser des Buches hält, zugleich hinter jenem Bon-Dos, welcher in demselben angeführt wird, den Boethins sucht); hingegen der Text-Abdruck übersteigt alles Mass des noch Erträglichen; um abzusehen davon, dass der gelehrte Neugrieche nicht einmal die Accente richtig zu setzen weiss, gibt er zahlreiche Proben, dass er die Handschrift eben schlechthin nicht lesen konnte. daher auch bei allen so zahlreichen schwierigen Stellen jeder Anhalt für uns schwindet, denn wer kann wissen, was wirklich in der Handschrift stehe? Die Aenderna-gen, welche Minas selbst vornahm, sind von vornherein keiner Beachtung werth, denn derselbe besitzt nicht die Spur eines Verständnisses vom Inhalte. Das granenvollste ist die Interpunktion; Minas macht sich Nichts daraus, mitten in einem Satze einen neuen Abschnitt zu beginnen und für denselben eine Ueberschrift zu fabriciren (s. z. B. Anm. 26). Der Text der Handschrift ist jedenfalls sehr corrupt, und die Sprache, welche zuweilen an das Barbarische streift, hat namentlich im syntaktischen Baue manche Verrücktheiten als consequente Eigenthümlichkeiten, so dass ich sogar an die Möglichkeit dachte, das Ganze sei etwa eine Rückübersetzung aus dem Arabischen; ich wurde jedoch von meinem Freunde Prof. M. Jos. Müller belehrt, dass solches aus jenen syntaktischen Eigenheiten durchaus nicht folge. Ich gebe nun in den folgenden Anmerkungen sofort einen lesbaren Text, ohne gerade bei jedem Worte einzuschalten, wie dasselbe bei Minas laute; wie viel aber bei dieser Herstellung eines neuen Textes fast in jeder Zeile zu thun gewesen sei, kann aus einer einfachen Vergleichung mit der Ausgabe des Minas gesehen werden; eine Probe gab ich gelegentlich schon oben einmal (Abschn. VI. Anm, 182.), und wie es in jener Stelle sich verhält, so in allen,

schrift den Namen des Galenus enthalte. Der Verfasser dieser Elgavann führt in derselben auch andere von ihm angesertigte Schriften logischen Inhaltes an, nemlich: Περί Ισοδυναμουσών προτάσεων (p. 29., Minas schreibt Ισοδυναμούντων), Περί αποδείξεως υπομνήματα (p. 30 u. 50). Περί τοῦ τῶν συλλογισμῶν ἀριθμοῦ (p. 50), und, wie es scheint, Υπομνήματα περί του μάλλον; von diesen stimmen wohl die Titel der ersten beiden mit Büchern, welche wir oben als Galenisch anzugeben hatten, überein; aber wer möchte auch aus diesem Zusammentressen auf einen bestimmten Autor schliessen, da über die Aequipollenz und über die Syllogistik gewiss sehr Viele geschrieben haben; und wenn nun auch noch Υπομνήματα είς το Αριστοτέλους των δέκα κατηγοριών βιβλίον angeführt werden (p. 36), so liegt hierin gerade der stärkste Gegenbeweis, de wir wissen, dass Galenus nie über die Kategorien geschrieben hat (s. Abschn. IX, Anm. 79). Aber auch der Inhalt des Buches passt nicht zu demjenigen, was wir von den Ansichten des Galenus in Bezug auf Logik wissen; zunächst zeigt schon die ganze Haltung einen offenbaren Syncretismus peripatetischer und stoischer Logik, welcher auch hier, völlig wie bei Appulejus, an einzelnen Stellen mit einer Polemik gegen die Stoa sich verquickt; sodann ist die Geltung, welche hier die Kategorien sowohl für das Urtheil als auch für den Schluss erhalten, sowie deren Aufzählung selbst (s. Ann. 25) in offenem Widerspruche mit jenem. was wir oben (vor. Abschn. Anm. 83 ff.) sahen; endlich ist auch ein sehr gewichtiger Beweis aus dem Stillschweigen zu nehmen, insoferne jene ganz eigenthümlichen Arten der Schlüsse, welche wir unten treffen werden. weder in dem Schriften-Verzeichnisse des Galenus irgend angedeutet sich finden (eben aber die Monographie über die Vergleichungsschlüsse - το μάλλον - würde hieher gehören), noch auch in den gesammten medicinischen Schriften desselben jemals angewendet werden, wozu gerade bei dem Gegenstande der Galenischen Untersuchungen reichlich Gelegenheit gewesen wäre. In welche Zeit aber dieses in der That merkwürdige Product zu setzen sei, lässt sich schwerlich mit Bestimmtheit angeben; die theilweise halbbarbarische Sprache mag immerhin auf Rechnung der Tradition geschrieben werden; auch möchte ich gerade wegen der ausdrücklichen Bezugnahme auf die Stoiker, auf Plato und Eratosthenes das Buch nicht allzu weit herab setzen, da bei den späteren griechischen Compendien der Logik Solches nicht mehr Sitte war.

Bei dem gänzlich verstümmelten Zustande, in welchem sich der Anfang des Buches befindet, müssen wir darauf verzichten, denselben in Betracht zu ziehen, und wir können bei jener Stelle beginnen, wo die verschiedenen Arten des kategorischen Urtheiles angegeben werden. Zunächst werden die kategorischen Urtheile nach den peripatetischen Kategorien eingetheilt, insoferne diese den Inhalt der Urtheile hilden; nur fehlt hiebei die Kategorie des Exeru, und andrerseits wird als erste Species offenbar der sog. Existenzialsatz aufgezählt 25). Hierauf folgt die

<sup>25)</sup> p. 5 l.: λέγομεν δ' αὐτοὶ περί κατηγορικών προτάσεων. τούτων οἰν ἔνιαι μὲν ὑπὲρ ἀπλῆς ὑπάρξεως (ὑπαρξις ist stoischer Austruck; Abschn. VI, Aum. 65), ἀποφαίνονται, καθάπερ ὁποίαι ἐξοτ, πρόνοια ἔστιν. Επποκένταυρος οὐκ ἔστιν. "Hierauf folgen bei Minas die Worte αἴνιγμα ἢ καθάπερ, statt deren der Sinn der Stelle ungefahr ἔγιαι δὲ ὑπὲρ οὐσίας καθάπερ

Angabe, dass das Urtheil, wenn es aus Substantiv und Verbum besteht. in zwei Begriffe, ein Subject (ὑποκείμενον) und ein Pradicat (κατηγορούμενον), zerfalle, hingegen wenn aus zwei Substantiven und einem Verbum, dann das eine Substantiv Subject und das andere Prädicat sei und hiezu als ἐπίρρημα das Zeichen der gemeinsamen Verbindung jener beiden komme 26). Dann wird das individuelle Urtheil in Bezug auf die Quantität allen übrigen gegenübergestellt, insoferne bei jenem die Bezeichnungen "Alle" und "Einige" unmöglich seien, und die übrigen werden nun in der üblichen Weise in allg. bej., allg. vern., part. bej., part. vern. eingetheilt, nur mit Hinzufügung der Bemerkung, dass das particular verneinende äquipollent ist mit jenem Urtheile, welches aus dem allgemein bejahenden dadurch entsteht, dass die Negation vor "Alle" gesetzt wird 27). Uebrigens wird das individuelle Urtheil auch hier im weiteren Verlaufe nicht mehr als eigene Art betrachtet.

fordert; die Aufzählung würde nemlich folgendermassen fortgeführt: ἔνιαι δὲ ὑπὲρ ούσίας, χαθάπερ αι τοιαίδε: ,,ό άὴρ σωμά έστιν. ὁ άὴρ οὐχ έστὶ σωμα" ούσθας, καθαπέρ αι τοιαισε: ,,ο αης σωμα εστιν. ο αης ουκ εστι σωμα: ὑπές δὲ τοῦ μεγέθους ,,ὁ ήλιος οὐκ ἐστι ποδιαῖος" (das bejahende Urtheil ist offenbar ausgefallen): ἔνιαι δὲ ὑπές τοῦ πρός τι ,μείζων ὁ ήλιος τῆς σελήνης" (ebenso): ἔνιαι δὲ ὑπές τοῦ πότε ,χατὰ τὰ Πέλοποννησιακὰ γέγονεν ὁ Ίπιος κράτης" (ebenso): ἔνιαι δὲ ὑπές τοῦ ποῦ , βεύτεςος ἀπὸ γῆς ἐστιν ὁ ήλιος οὐκ ἐστι δεύτερος ἀπὸ γῆς ὁ ήλιος": τινὲς δὲ ὑπὲς τοῦ κεῖσθαι ,καθημενόν ἐστι τὸ τοῦ Λίος ἐν Όλυμπιασιν ἀγαλμα. δέδεται τὸ τοῦ Λίος ἄγαλμα": τινες δε ύπερ του ποιείν , θερμαίνει το βόδινον. ου θερμαίνει το βόδινον". ἔνιαι δὲ περὶ τοῦ πάσχειν ,,θερμαίνεσθαι πειρύχαμεν ὑπὸ τοῦ ροδίνου.
οὐ θερμαίνεσθαι πειρύχαμεν ὑπὸ τοῦ ροδίνου.
26) p. 6 f.: τὰς τοιαύτας οὐν προτάσεις ἀπάσας χατηγοριχὰς ὀνομά-

ζομεν ένεχα σαφούς τε άμα και συντόμου διδασκαλίας τα μέρη δε έξ ών σύγχεινται χαλούμεν όσους έπόμενοι τοις έν τη παλαιά συνηθεία (hier hat Minas zwischen den Worten όσους und επόμενοι einen nenen Abschnitt mit der doppelten Ueberschrift "Περί όρων. Πώς δεί διαιρείν όρους begonnen), οίον εν τή , Δίων περιπατεί" τον τε Δίωνα και το περιπατείν υποκεί-μενον μεν δρον τον Δίωνα, κατηγορούμενου δε το περιπατείν λαμβάνομεν ύποχείσθαι μέν έρουμεν τον Αίωνα, χατηγορείσθαι δε τον άνθρωπον, έξωθεν δέ προςκατηγορείσθαι (aristotelischer Ausdruck, s. Abschn. IV, Anm. 204.)

ξπίροημα την κοινωνίαν των δρων ένδεικνύμενον.

27) p. 71.: δταν μέν ουν επι Λιωνός τι κατηγορώμεν, οὐχ έγχωρεί λέγειν οὕτε πὰς οὕτε τὶς, δταν ά έτα ξανώτος το περουπομάνιστος, δ τέμνεσθαι δύναται, καθάπερ έτι ἀνθρώπου καὶ δένδρου, διωρίσθαι χρή κατὰ τὸν λόγον, είτε παντὸς αὐτοῦ κατηγοροίμενο είτε τινός ἀρούπους δὲ καὶ, εί παντὸς ἢ τινὸς ἀποφάσκεται. καὶ τοίνυν αἱ προτάσεις αι μέν αμα τῷ πὰς λεγόμεναι καθόλου καταφατικά καλείσθωσαν, ὡς ἀν εἰ εἰποιμεν ,,πὰς ἄνθρωπος ζῷόν ἐστι. πᾶσα πλάτανος δένδρον ἐστί", αἱ δὲ ἀποφάσεις παντὸς τοῦ γένους κατηγορούμεναι ἀποφατικαί τε καὶ στερητικαί καθόλου προςαγορευέσθωσαν, ως διαν είπωμεν ,,ούδεις άνθρωπος γραπτός έστιν", όσαι δε ούτε κατηγορούσιν ούτε αποφάσκουσιν όλου του γένους, εν μέρει καλείσθωσαν, ώς επί μέρους καταφατική μεν ή τοιαύτη ,τες άνθοωπος ζώον", αποφατική δε ή τοιάδε ,,τες άνθοωπος οὐκ εστε ζώον", Ισον δε δυναμένην τη τελευταία προτάσει την τοιάνδε ,,οὐ πᾶς άνθρωπος ζφόν έστιν άποφατικήν εν μέρει και ταύτην δνομάζομεν. δταν δε οδσίας ώρισμένης οὐ κατά τὸ είδος μόνον άλλά και κατά τον άριθμον απτηγορώμεν τι, τότε ούα έγχωρει λέγειν ούτε το πας ούτε το τίς ούτε το ού πας ούτε το ούθεις: Εν γουν τη ,, λίων ανθρωπός έστιν" ούθεν των εξημένων οδόν τε προςείναι.

PRANTL, Gesch. I.

Dann folgt die Untersuchung über die Voraussetzungs-Urtheile (vnoθετικαί προτάσεις), in welchen nicht ein Stattfinden, sondern das Verhältniss einer Voraussetzung, unter welcher Etwas stattfindet, ausgesprochen wird; und zwar solle ein Voraussetzungs-Urtheil der Continuität (zata συνέγειαν) jenes heissen, in welchem der nothwendige Nexus des Stattfindens zweier Dinge ausgesagt wird, hingegen ein Voraussetzungs-Urtheil der Disjunction (διαιρετική) jenes, in welchem die gegenseitige Exclusivität des Stattfindens zweier Dinge ausgesprochen wird 28). Vergleichen wir diess mit den Annahmen der älteren Peripatetiker betreffs der Voranssetzung (Abschn. V, Anm. 64) und mit der stoischen Eintheilung der zusammengesetzten Urtheile (Abschn. VI, Anm. 124 - 128), so liegt allerdings zunächst darin, dass die Voraussetzung (ὑπόθεσις) der gemeinschaftlich höhere Begriff ist, ein peripatetischer Grundzug; aber abgesehen von diesem ist, wie wir sogleich sehen werden, alles Uebrige durchgehends stoisch. Es werden nemlich an jene Angaben über die Voraussetzungs-Urtheile sprachliche Bemerkungen über den Gebrauch der Terminologie selbst angeknüpft; und schon eine flüchtig hingeworfene Notiz, welche diesen noch vorausgeschickt wird, hat deutlich das Gepräge stoischen Ursprunges; denn wenn gesagt wird, die ruhenden Eindrücke der Sinneswahrnehmungen seien Evvoiai, und hinzugefügt wird, es gebauch solche gevoiai, welche nicht aus dem sinnlichen Gedächtnisse fliessen. sondern allen Menschen gemeinsam eingepflanzt seien, und ferner, der Sprachausdruck der Evvoiai sei das ažioma 29), so dürfen wir uns nur an dasjenige erinnern, was wir in dieser Beziehung als Eigenthum der Stoa kennen lernten (Abschn. VI, Anm. 62 ff. u. 115), um über die Ouelle dieser Angaben nicht einen Augenblick in Zweifel zu sein; und wie sollte nun Galenus, welcher ebenso wie Plutarch bei jeder Gelegenheit die stoische Lehre von den zowal Erroiai tadelt und verspottet, Solches geschrieben haben? Hierauf nun wird angegeben, dass das Urtheil "Wenn es Tag ist, scheint die Sonne" ein Voraussetzungs-Urtheil der Continuitat sei und als solches (υποθετική κατά συνέγειαν) auch von den Aelteren bezeichnet werde (d. h. wohl von den Peripatetikern), hingegen hei den Jüngeren (d. h. den Stoikern) ein συνημμένον αξίωμα heisse: das Urtheil aber "Wenn es nicht Nacht ist, ist es Tag" sei ein Voraus-

<sup>28)</sup> p. 9.: γένος ἄλλο προτάσεών ἐστιν, ἐν αἰς τὴν ἀπόψανσιν οὐ περὶ τῆς ὑπάοξεως ποιούμεθα τῶν πραγμάτων, ἀλλά περὶ τοῦ τίνος οἴντος τὶ ἐστι καὶ τίνος οὐν ὅντος τὶ ἐστι καὶ τίνος οὐν ὅντος τὶ ἐστι ὑποθετικαὶ οὐν ὁνομαξεσθωσαν αἱ τοιαὕται προτάσεις, αἱ μὲν, ὅταν τινὸς ἐτέρου ὅντος ἐξ ἀνάγκης εἰναι λέγωσι τιὐδε τι, κατὰ συνέχειαν, αἱ δὲ, ὅταν ἤτοι μὴ ὄντος εἰναι ἢ ὅντος μὴ εἰναι, σιαιρετικαί.

<sup>29)</sup> Ehend.: λέγειν δὲ είναι ἢ ὑπάρχειν οὐδὲν διαφέρει τοῖς Ἑλλησιν (d. Handschr, hat ἄλλοις ενα) ἄπασι τοῖς τε νύν καὶ τοῖς παλαιοῖς ὡςπιφ οὐδὲτὸ ὑφεστηκέναι, παρὰ τοῖς νύν γὰρ καὶ τοῦτο κατὰ τῆς αὐτῆς ἐννοίας λέγεται (also an die Bemerkung, dass jenes Synonyma seien, knūpft iste die Erwähnung der ἔννοια und hiemit das sogleich Folgende). ἔπεὶ δὲ τῶν αἰσθητῶν πραγμάτων ἔγομεν μινήμας, ὅταν μὲν κινήσεις ταύτας ποιησώμεθα, καθαπερ εἰ τίχοι ἐπ΄ λθηνιάων, ὀνομαζέσθω τοῦτο ἡμῖν κόησις, ὅταν ἐφτοκαίς τοῦτος ἀλλὶς ἐμηντοι πὰσιν ὑπάρχουσι καλοῦσι δὲ αὐτὰς οἱ παλαιοί τῶν qιλοσύφων, ὅταν ἐριμηκύωνται διὰ φωνῆς, ἀξίωμα πολλάκις μέντω καὶ τὴν ἔννοιαν νόησιν ὀνομάζουσιν οἱ Ἑλληνες.

setzungs-Urtheil der Disjunction, und heisse bei den Aelteren ὑποθετική κατὰ διαίρεσιν oder διαιρετική, bei den Jüngeren aber διεξευγμένον ἀξίωμα; und während ganz nach stoischer Weise die grammatischen Partikelen als Kriterium erscheinen, insoferne bei ersterem Urtheile εἰ oder ἐπεὶ der Sprachausdruck sei, bei letzterem ἤ oder ἤτοι, wird doch wieder ausdrücklich gesagt, das Urtheil "Entweder ist es Tag oder es ist Nacht" sei äquipollent mit "Wenn es nicht Nacht ist, ist es Tag"; und wenn daher auch der Sprachausdruck gleich sei, so liege der Unterschied in der objectiven Sachlage der Dinge, welche im Urtheile ausgesprochen werden <sup>30</sup>).

Eben an dieseu objectiven Bestand der Dinge knüpft sich nun die Erörterung betreffs des Widerstreites (μάχη) an; es wird nemlich zwischen einem vollkommenen (τελεία μάχη) und einem mangelhaften (ἐλλειπής μ.) Widerstreite unterschieden, und diess näher dahin bestimmt, dass der vollkommene zwischen jenen Dingen stattfinde, welche nicht bloss nicht zugleich bestehen, sondern auch nicht zugleich vergehen oder abwesend sein können, d. h. deren immer das eine nothwendig bestehen muss (das Beispiel ist Tag und Nacht), der mangelhafte hingegen zwischen jenen Dingen, welche bloss derartig sind, dass sie nicht zugleich bestehen können (z. B. Aufenthalt einer Person in Athen und in Korinth); zugleich auch wird hinzugefügt, dass bei einem vollkommenen Widerstreite den wegen der nothwendig bestehenden Alternative syllogistisch durch Annahme (πρόςληψις, s. Abschn. V, Anm. 67 u. Abschn. VI. Anm. 175) des einem Gliedes derselben nothwendig das andere bedingt sei, hingegen bei dem mangelhaften Widerstreite diess nicht der Fall sei  $^{31}$ ); auch werde letz-

έχει τη λεξει.

31) p. 11 l.: ή μεν οὺν τοιαὐτη φύσις τῶν πραγμάτων τελείαν ἐνδείχνυται τὴν μάχην, ἡ δὲ ἐτέρα τὴν ἐλλειτῆ καθ' ἦν οὐθέπω λέγομεν "ἐν
Ἀθήνησίν ἐστι Δίων, ὅτι οὐχ ἐστὶν Ἰσθμοῖ Δίων". ἡ γὰρ τοι μάχη χοινὸν μὲν ἔχει τὸ μὴ συνυπάρχειν τὰ συμμαχόμενα. διαφέρει γὰρ τῷ τινὰ
μὲν πρὸς τῷ μὴ συνυπάρχειν μὴ οὐδὲ συναπόλλυσθαι δύνασθαι, τισὶ δὲ

<sup>30)</sup> p. 9 π.: μάλιστα μὲν οὖν ἐπειδὰν ὑπάρχον τι πιστεύηται δι' ἔτερον ὑπάρχειν κατὰ τὴν συνέχειαν, ὑποθετική πρός τῶν παλαιῶν φιλοσόφων ὀνομάζεται πρότασις ἤθη δὲ μέντοι καὶ ἐπειδὰν, διότι μή ἐστι τόδε, εἰναι τόδε νοῶμεν, οἰον ὅτι νὸς οὐχ ἔστιν, ἡμέραν εἰναι, μάλιστα μὲν οῦν ὀνομάζουσι τὴν τοιαύτην πρότασιν διαιρετικήν οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ διεξευγμένον ἀξίωμα τισὶ τῶν νεωτέρων φιλοσόφων ὀνομάζεται, κθάπερ γε καὶ συνημμένον τὸ ἔτερον εἰδος τὴς προτίσεως τῶν ὑποθετικών ᾶς κατὰ συνέχειαν ἐλέγομεν γίνεσθαι 'οἰκιστάτη δέ ἐστι λέξις τοῦ διεξευγμένον τοῖς ἀξιωματιν, ἃ δηλονότι διαιρετικὰς προτάσεως τὰς αμεν ὀνομάζεσθαι, διὰ τοῦ ἡτοιί, ἢ ἤ ἡτοι) συνδέσμου, διαιρέρωι δὲ οὐδὲν ἢ διὰ μιᾶς συλλαβής ἐέγειν ἡ διὰ δυοῖν, ἔτι τοῖς συνημμένοις διὰ τοῦ εἰ (l. εἰ ἡ ἐπεί), εἴπερ ἐν καὶ οὐτοι σημαίνουσιν ωστ ὀνομάζεσθαι τὸν μὲν τοιοῦτον λόγον ,εἰ ἡμέρα ἐστιν ἡ δίλος ὑπὲρ γῆν ἔστιι συνημμένον ἀξιωμα κατά γε τοὺς νεωτέρους φιλοσόφοις, κατὰ μέντοι τοὺς παλαιοὺς πρότασιν ὑποθετικήν κατὰ συνέχειαν τοὺς δέ γε τοιούτους ,ἤτοι ἡμέρα ἐστιν ἢ τὸς ἔστιι διεξευγμένον μλα ἀξιωμα παρὰ τοῖς νεωτέροις φιλοσόφοις, πρότασιν ὑλ ὑποθετικήν κατὰ διαίρεσιν παρὰ τοῖς παλαιοῖς. ἱσον δὲ ἡ διαιρετική πρότασις δύναται τῷ τοιούτον λόγον, εἰ ἡ ἡμέρα ἐστι, ὑξ ἔστι, ἡτὸ ἐν σχήματι λέξεως σνημμένον λεγόμενον, ὅσοι μὲν ταῖς φυναῖς μόνον προεξογουτι, συνημμένον ὁνομάζουσιν, ὅσοι δὲ τῷ φύσει τῶν πραγμάτων σὶεξευγμένον ὑς ἀντιν ἀξιωμα τῆς ἀνσει τῶν πραγμάτων σὶτῷ, συνημμένον δε ἰδέαν ἐξεινν ἐς ἐντιν ἀξέρμα τῆς λέξεως ,εἰ μη νύξ ἐστιν, ἡμέρα ἐστι' διεξευγμένον ἐστιν ἀξιωμα τῆς φύσει τῶν πραγμάτων αὐτῷ, συνημμένου δὲ ἰδέαν ἔχει τὴ λέξει.

tere Art des Widerstreites schon sprachlich durch "Nicht zugleich" ausgedrückt, hingegen in jenen Fällen, wo weder Continuität (anolovoia. wieder der peripatetische Ausdruck) noch Widerstreit (μάγη) bestehe. sei die Verbindung eine copulative (συμπεπλεγμένου, stoisch; s. Abschn. VI, Anm. 124 u. 127), und werde ein ganzes solches Urtheil verneint, so heisse diess αποφατική συμπλοκή (s. Abschn. V, Anm. 71) oder αποφατική συμπεπλεγμένη 32). Nachdem hierauf neben diesem Syncretismus der Terminologie und auch des Inhaltes (denn die μάγη, welche wir auch bei Appulejus trafen, ist stoisch) eine polemische Stelle gegen die Stoiker folgt, wird sodann festgestellt, dass, wo vollkommner Widerstreit ist, das Urtheil διεζευγμένον heissen solle, und wo mangelhafter, παραπλησίως διεζευγμένον, mit Hinzufügung der Bemerkung, dass einige Urtheile auch mehrere Glieder, welche zugleich wahr sind, haben konnen, und dass diese von Einigen παραδιεζευγμένα genannt würden, im Unterschiede von dem διεζευγμένου, bei welchem nur Ein Glied wahr sein könne; bei diesem letzteren nemlich stehe, wenn es mehrere Glieder habe, jedes derselben mit jedem einzelnen anderen in mangelhaftem Widerstreite, mit der Gesammtheit aber in vollkommenem, weil wenn Eines besteht, die übrigen nicht bestehen können 33).

καὶ τοῦθ' ὑπάρχειν' ὅταν οὖν Εν μόνον αὐτοῖς τὸ μὴ συνυπάρχειν, Ελλεικαι του συπαιχείν όταν ουν εν μονον αυτοις το μη συνυπαίχειν, ελλειπής έστιν ή μάχη, όταν θε και τούτοι το μή συναποίχιυσθαι, τελεία, τών 
γὰρ τοιούτων πραγμάτων ἀνάγκη θυοῖν βάτερον μὴ οὐκ εἶναι ' διὸ καὶ 
συλλογισμός αὐτοῖς διττός, εἶ μἐν προςλημθείη τὸ ἡμέραν εἶναι, περαίνω 
μεν τὸ μἡ εἶναι νύκτα, προςλημθείντος δὲ τοῦ μἡ εἶναι ἡμέραν τὸ νύκτα 
εἶναι κατὰ δὲ τὴν ἐλλειπῆ μάχην εν μόνον προςλαμβανόντων οὐδὲν ἀναγκαῖον (die beiden letztern Worte fehlen in d. Handschr), κατὰ δὲ τὴν τελείκο 
μάχην ἀναγκαῖον θάτερον ' δ' ἄν οῦτω προςλαμβάνης ἀξείωμα, πρόςληψις εἰκότως δνομάζεται. Vgl. Λημ. 51.

ληψης εικοτως ονομαζεται. νgι. ληπ. 51.

32) p. 12.: Επὶ μέν τῆς Ελλειποῦς μάχης ἐν ἔθει τοῖς Ἑλλησίν ἐστιι οῦτω λέγειν ,,οὐχὶ (dass οὐχὶ cinzuselzen ist, zeigt ausser dem Zusammenhang die Stelle in Abschn. V. ληπ. 71.) Αθήνησί τε καὶ Ἰσθμοῖ Λίων". Ενδεικτικήν δὲ ἔξει τὴν τοιαύτην φωνήν (diese φωνή ist eben οὐχὶ—τε καὶ) ὅσον γ' ἐκ τῆς ἐλλειποῦς μάχης. εὶ δὲ ἐψ' ἐτέραν λέγοιτο φωνήν καὶ μήτε ἀκολουθίαν ἔχοι πρὸς ἄλληλα μήτε μάχην ἀποφατικήν, συμπεπλεγμένον καλείται τὸ τοιοῦτο ἀξίωμα, καθάπερ ἐπὶ τοῦ ,, Λίων περιπατεί καὶ Θέων διαλέγεται" ταυτὶ γὰρ οῦτε μάχην οῦτ' ἀκολουθίαν ἔχοντα κατὰ συμπλοτήν ἐκοιννείει. ἐιὸ κὰτὰ κόλον ἀπασακομεν αὐτὰς τὸν ἱκοιννείει. ἐιὸ κὰτὰ κὰνον ἔκοῦνο ἔκοῦνο ἔκοῦνο ἔκοῦνο ἐκοῦνο ἔκοῦνο ἔκοῦνο ἔκοῦνο ἔκοῦνο ἔκοῦνο ἔκοῦνο ἔκοῦνο ἔκοῦνο ἐκοῦνο ἔκοῦνο ἔκοῦνο ἔκοῦνο ἔκοῦνο ἔκοῦνο ἔκοῦνο ἔκοῦνο ἔκοῦνο ἐκοῦνο ἔκοῦνο ἔκοῦνο ἔκοῦνο ἔκοῦνο ἔκοῦνο ἔκοῦνο ἐκοῦνο ἔκοῦνο ἐκοῦνο ἔκοῦνο ἔκοῦνο ἐκοῦνο ἐκοῦνο ἔκοῦνο ἐκοῦνο ἔκοῦνο ἐκοῦνο ἔκοῦνο ἐκοῦνο ἔκοῦνο ἐκοῦνο ἐκοῦνο ἔκοῦνο ἐκοῦνο ἐκοῦνο ἔκοῦνο ἐκοῦνο ἔκοῦνο ἐκοῦνο ἐκοῦνο ἔκοῦνο ἐκοῦνο ἐκοῦνο ἐκοῦνο ἔκοῦνο ἐκοῦνο ἐκοῦνο ἔκοῦνο ἐκοῦνο ἐκοῦνο ἐκοῦνο ἔκοῦνο ἐκοῦνο ἐκοῦνο ἔκοῦνο ἐκοῦνο ἔκοῦνο ἐκοῦνο ἔκοῦνο ἐκοῦνο ἔκοῦνο ἐκοῦνο ἔκοῦνο ἐκοῦνο ἐκοῦνο ἔκοῦνο ἐκοῦνο ἐκοῦνο ἔκοῦνο ἐκοῦνο ἐκο χην έρμηνεύει. διὸ χάπειδαν αποφάσχωμεν αὐτά, τον λόγον έχεῖνον ήτοι αποιρατικήν συμπλοχήν ή αποιρατιχήν είναι συμπεπλεγμένην φήσομεν οὐδέν γὰο ποὸς τὸ παοὸν διαφέρει συμπεπλεγμένην λέγειν ἀποιρατιχή ή συμπλοχήν ἀποιρατιχήν, ἔχοντὸς γέ σου σχοπόν ἐν ἀπάση λέξει τὸ δη-λώσαι τοὶς πέλας ὅτι περ ἄν αὐτὸς ἐννοῆς. Die folgende gegen Chrysippus gerichtele Stelle haben wir schon oben, Abschn. VI, Anm. 127., angeführt.

33) p. 13 f.: καὶ τοίνυν ένεκα σαφούς τε αμα καὶ συντόμου διδασκαλίας οὐδεν χωλύει τὰ μεν την τελείαν μάχην έχοντα διεζευγμένα καλείν, τά δε την ελλειπή παφαπλησίως διεζευγμένα, παραπλήσια δε λέγειν ι δμοια διασερέτω μηθέν· ένια δ' ἀξιώματα έγχωρεί μεν είναι και πλείω αλ πάντα και μή μόνον εν άναγκαιον διά τὸ συνυπάρχειν· ὀνομάζουσι δ ένιοι τὰ τοιαῦτα παραδιεζευγμένα, τῶν διεζευγμένων εν μόνον εχόντων ἀληθές ἄν τ' εχ δυοίν ἀξιωμάτοιν άπλως ἄν τ' εχ πλειόνων συγχέηται εν μεν γάρ άπλουν άξίωμα το ,, Δίων περιπατεί" χαθάπερ γε και το ,, κάθηται Δίων", εν δε άξίωμα και το "κατάκειται Δίων", ώς πεο γε και το ,,τοέχει" και το ,,εστηκεν", άλλ' εξ άπάντων αυτών διεζευγμένον άξίωμε γίνεται τοιόνδε ,, Λίων ήτοι περιπατεί ή κάθηται ή κατάκειται ή τρέχει ή εστηκεν" διαν δε οδιω τι συγκείμενον ή, εν μεν εν αὐτοις ότιοὺν εκάστφ

Unmittelbar hierauf folgt eine ganz kurze Angabe betreffs jener Syllogismen, deren Obersätze Voraussetzungs-Urtheile, sei es der Disjunction oder der Continuität, sind. In Bezug auf erstere wird gelehrt, dass, wenn die Disjunction nur zweigliedrig ist, bei vollkommnem Widerstreite sowohl von der Existenz des einen Gliedes auf die Nichtexistenz des andern, als auch umgekehrt geschlossen werden könne, hingegen bei mangelhastem Widerstreite bloss aus der Existenz des einen auf die Nichtexistenz des anderen; ist die Disjunction mehrgliedrig, so gelten eben diese nemlichen Regeln bei beiden Arten des Widerstreites nur für das Verhältniss Eines Gliedes zur Gesammtheit der Uebrigen, nicht für einzelne Glieder unter sich. In Bezug auf die Schlüsse aus Voraussetzungs-Urtheilen der Continuität wird, selbst mit gelegentlicher Nennung des Chrysippus, der Grundsatz angegeben, dass aus der Existenz des Vordersatzes auf Existenz des Nachsatzes und aus der Nichtexistenz des letzteren auf Nichtexistenz des ersteren geschlossen werde 34). Somit ist hier in stoischer Weise der sog. hypothetische und disjunctive Schluss unmittelbar an die Lehre vom hypothetischen und disjunctiven Urtheile angeschlossen und hiedurch gleichsam eine Vorausstellung jener Schlüsse vor den kategorischen (s. vor. Abschn. Anm. 67) bedingt; auch werden wir sogleich sehen, dass dieselben wieder an die Lehre von der Umkehrung angeknüpst werden. Allerdings treffen wir bei der eigenthümlichen Behandlungsweise der verschiedenartigsten Syllogismen, welche diesem Compendium eigen ist, den nemlichen Gegenstand noch einmal unten (Anm. 50 ff.).

Nun folgt die Lehre von dem Gegenüberliegen (ἀντικεῖσθαι) der Urtheile und Schlüsse, woran sich hier die Umkehrung der Urtheile anschliesst. Zunächst nemlich wird bemerkt, dass das Gegenüberliegen bei Urtheilen und Schlüssen in jenem vollkommenen Widerstreite beruhe, sodann dass bei hypothetischen Urtheilen diess schon erreicht werde, wenn nur das eine Urtheil vor dem anderen überhaupt einen Ueberschuss an einer Negation voraushabe (über diese stoische Auffassung s. Abschn. VI, Anm. 133), dass aber hei dem kategorischen die Negation mit dem die Quantität bezeichnenden Worte zu verbinden sei und nur, wenn das Urtheil

τῶν ἄλλων μάχεται μάχην ελλειπῆ, τὰ πάντα δὲ ἀλλήλοις ἄμα τελείαν, Επειδήπες ἀναγκαϊόν εστιν, εν μεν ὑπάρχειν εν αὐτοῖς, οὐχ ὑπάρχειν δὲ τὰ ἄλλα.

<sup>34)</sup> ρ. 14 l.: κατά μὲν οὐν τὴν τελείαν μάχην δύο συνίστανται συλλογισμολ προςλαμβανόντων ἡμῶν ἡτοι τὸ ὑπάρχειν ἢ τὸ μὴ ὑπάρχειν τὸ δετερον αὐτῶν, ἐπιφερόντων ὁ ἐκάτερον οὐχ ὑπάρχειν τὸ διατοῦν ἀπλῶς: κατὰ δὲ τὴν ἐλλειπὴ μία μὲν ἡ πρόςληψις ἐν τῶν μαχομένων ὑπάρχειν, ἐν δὲ καὶ τὸ συμπέρασμα μὴ ὑπάρχειν τὸ λοιπόν οὔτω μὲν ὅταν ἐκ δυοῖν ἡ μάχη συνεστήτη, πλειόνων δὲ τῶν μαχομένων ὄτων ἐπλ μὲν τῆς τελείας μαχης ῆτοι γε ἐν ὑπάρχειν ἐπόντες ἀποφήσομεν τὸ λοιπόν ἄπαν ἢ ἐκεῖνο πὰν ἀποφήσομεν ὑπάρχειν ἐπόντες ἀποφήσομεν τὸ λοιπόν απαν ἀποφήσομεν ὑπάρχειν τι λοιπόν οὔτε καταφήσοντες ἐκεῖνο τὸ ἐν ὑπάρχειν ἔτ ἐν ἐπά κατα ἀποφήσομεν ἐπόντες ἐκεῖνο τὸ ἐν ὑπάρχειν ἔτ ἐν ἐπά κατα ἀποφήσομεν ἐπόντες ἀποφήσομεν τὸ λοιπόν πλῆθος, οὐ μὴν ἄλλην γὲ τινα πρόςληψιν ἔξομεν ἐπιτηδείαν εἰς συλλογισμόν. ἐπὶ δὲ τῆς κατὰ συνέχειαν ὑποθετικῆς προκαπβόντες μέν τὸ ἡγούμενον ἔξομεν τὸ λῆγον συμπέρασμα τὸ τοῦ ἡγουμένου ἀντικείμενον ἔρομεν συμπέρασμα τὸ τοῦ ἡγουμένου ἀντικείμενον ἔρομεν συμπέρασμα τὸ τοῦ ἡγουμένου τοῦ ἡγουμένου τοῦ ἡγουμένου συμπέρασμα εὸ λῆγον πος τὸς ὑπροκετος τὸς ἀντικείμενον τοῦ ἡγουμένου συμπέρασμα ἔρομεν.

ein individuelles sei, zum Prädicate gehöre - ein wirklich unsäglicher Leichtsinn in Behandlung der Negation -, ferner dass zu dem allgemein verneinenden Urtheile keine Negation gesetzt werde, weil dessen Gegentheil schon im particular bejahenden vorliege. An die Angabe sodann, dass alle derlei Urtheile, welchen die gleichen Begriffe gemeinsam sind, σύνοροι heissen, knupft sich, weil solches auch bei der Umkehrung der Urtheile der Fall ist, die bekannte Regel betreffs der Umkehrbarkeit 35). Bei dem hypothetischen Urtheile wird in gleicher Weise, wie wir es bei Galenus sahen (vor. Abschn. Anm. 95), zwischen avaστροφή und αντιστροφή unterschieden 36). Und es scheint, dass dieser Unterschied auch für die Umkehrung der Schlüsse eingehalten wurde, allerdings nur mit Bezug auf die stoischen fünf αναπόδεικτοι, welche hier die Bezeichnung διλημματοι haben (s. Abschn. VI, Anm. 182 u. 187); es scheinen nemlich αναστρέφοντες συλλογισμοί jene genannt zu werden, in welchen bei Einer gleichen Prämisse (der πρόςληψις) die ungleiche (das sog. τροπικόν) sich durch blosse Vertauschung der Termini unterscheidet, hingegen arriotogeportes jene, in welchen die ungleiche Pramisse das einemal contraponirt ist; wenigstens wird noch hinzugefügt, dass innerhalb der gleichen Figur (d. h. eben bei den fünf ἀναποδεικτοι) die αντιστρέφοντες gleich wahr und gleich schlussfähig seien 37). Insoferne aber hier jene hypothetischen und disjunctiven Schlüsse der

30) p. 16.: κατά μέντοι τὰς ὑποθετικάς προτάσεις ἡ μὲν ἀναστροφή γίνεται τῆς λέξεως τῶν δρων ὑπαλλαιτομένης, ἡ δὲ ἀντιστροφή μετὰ ἀντιθέσεως αὐτῶν τὸ γὰρ "εἰ ἡμέρα ἐστί, φῶς ἐστιν' ἀναστρέφει εἰς τὸ "εἰ φῶς ἐστιν, ἡμέρα ἐστί» το τοιαῦτη μὲν ἐν ταῖς προτάσεσιν ἡ ἀναστρόφή. Das Beispiel für ἀντιστροφή scheinl ausgefallen zu sein.

<sup>35)</sup> p. 15 f.: ἀντικεῖσθαι δὲ ἀλλήλοις συμπέρασμα καὶ πρότασιν ὁνομάρμεν, εἰ ἐσι τελεία μάχη καὶ χρή πάντως αὐτῶν εἰναι μὰν τὸ ἔτερον οὐκ εἰναι ἀλ θάτερον· ἐπὶ μὶν οὐν τῶν ὑποθετικῶν προτιάσεων ἀποφάσει πλεονεκτεῖ τὸ ἔτερον αὐτῶν· ἐπὶ ἀὶ τῶν κατηγορικῶν, ἔνθα μὲν πρόςκειται τὸ πὰν, ἄμα ἀπόφασις τούτου, κατὰ δὶ τὴν ,, Σωκράτης περιπατεῖ" τοῦ κατηγορομένου προτιάσειεν τὴν ἀπόφασιν, ὡς γενέσθαι τὸν λόγον τοιόνθε ,, Σωκράτης οὐ περιπατεῖ" τῆς δὲ καθόλου στερητικῆς οὐ δεησόμεθα προτιάτιεν ἀπόφασιν, ἀντικειμένην ἔχοντες αὐτῆ τὴν ἐν μέρει καταφατικῆς κῶςπερ γε καὶ τῆς τοιαύτης τὴν καθόλου στερητικῆν, ώστε μηθὲ ταὐτης ἀποφατικὴν προτιάξομεν. ὀνομάζονται δὲ αὶ τοιαύται προτιάσεις ἄπασει σύνοροι, διότι κοινωνούσι τοἰς δροις, ἔτι καὶ αἱ ἀντιστρέφουσαι μενόντων (bei Minas steht τοῖς δροις ἀτοκίας στρέφουσαι μὲν αὐτῶν) πρός ἐλλήλας κατὰ τὴν ἐνάλλαξιν τῆς λέξεως τῶν ὅρων, τουτέστιν ὅταν μὲν ὁ ὑποκείμενος γένηται κατηγορούμενος, ὁ κατηγορούμενος δὲ ὑποκείμενος ἀντιστρέφρι αὶ ἐν με τῆς τοιαύτης ἐγαλλάξεως συγαληθευόμεναι ἡ μὲν καθόλου στερητική πρὸς ἐαυτὴν ῶςπερ γε καὶ ἡ κατὰ μέρος καταφατική καὶ ἡ καθόλον καταφατική (diese vier Worte fehlen in d. Hańdschr.) πρὸς τὲν μέρει· λοιπὸν ἡ κατὰ μέρος ἀποφατική πρὸς οὐδεμίαν ἀντιστρέφρει.

<sup>37)</sup> p. 17.: (es gehoren die folgenden Worte zu den corruptesten) συλλογισμοί δὲ ἀλλήλοις ἀναστρέφουστη (Μία. ἀντιστρέφουστη) οἱ διλήμματος, ἔν λῆμμα κοινὸν, το δὲ λοιπὸν (Μ. κοινόν) οὐ (Μ. ἤ) καθ΄ ἔτερον ἀντίκειται τῷ τοῦ λοιποῦ συμπεράσματος ἤ κατὰ τὴν λέξιν (Μ. κατὰ τὰ λοιπά) κατὰ δὲ τοὺς πολλὰ (Μ. πολλούς) λήμματα ἔχοντας (ἔχ. habe ich eingesetzt) τοὺς οὐχ ἀπλοῦς δοκεὶ ἔτέρως (Γὰι ἀπλ. δ. έτ. hei Μ. ἀπλουστέφους) τοὺ μὴν ἀλλὰ εν λῆμμα κοινόν (κοινόν eingesetzt) τὸ ἀλλὰ προςθήσομεν ἐνίστε πλείω ἐξς (Γὰι ἔν. πλ. ε. hei Μ. οἱ εἰς πλείω) τὸν δλον λόγον, ποιοῦντες τοιοῦτον. ἀντιστρέφει δὲ λόγος λόγω, ὧν ἕν ἢ πλείω λήμματα κοινωνεῖ, τὰ δὲ λοιπὰ ὁμοῦ ἀντίκειται τῷ τοῦ λοιποῦ συμπεράσματος καὶ μόγον κατὰ τὸν τρόπον

Stoiker gelegentlich der Umkehrung ausführlich angegeben wurden, reiht sich die Bemerkung an, dass hiebei noch Eine Schlussweise, das sog. παρασυνεζευγμένον, fehle, nemlich jene, in welcher bei mehreren Gliedern der Disjunction auf die Existenz des einen aus der Nichtexistenz der übrigen oder aus der Nichtexistenz des einen auf die unbestimmt mögliche Existenz der übrigen geschlossen werde (s. unten Anm. 53 ff.). Und nach einer Erörterung über die Stellung der Voraussetzungsschlüsse überhaupt wird auf den kategorischen Schluss übergegangen 35).

In eigenthümlicher Weise aber wird dieser Uebergang veranstaltet; es wird nemlich dem Voraussetzungsschlusse, bei welchem der Untersatz, d. h. die  $\pi \varrho \acute{o} \varsigma \lambda \eta \psi \iota \varsigma$ , durch den Obersatz nothwendiger Weise schon bedingt sei, der kategorische Schluss eben darum gegenübergestellt, weil in letzterem keine dergleichen bindende Nothwendigkeit besteht; denn sowie nur Einer der beiden Termini, aus welchem das eine Urtheil besteht, wieder in dem zweiten vorkomme (wobei die Beihenfolge der Prämissen als gleichgültig erscheint; s. oben Anm. 19), könne ein Schluss erreicht werden, wobei weder in Bezug auf die Wahl des dritten Terminus noch in Bezug auf Bejahung oder Verneinung ein beengender Zwang vorliege  $^{39}$ ) — man sieht, dass der aristotelische Mittelbegriff

όμοίως έχει. Nun folgt jene Aufzählung der stoischen fünf ἀναπόδειχτοι, welche wir schon oben, Abschn. VI, Anm. 152., angeführt haben, und hierauf (p. 19.): καὶ τοίνυν ώς περ τὰ λήμματα συναληθεύεται κατὰ τὰς ἀντιστροφάς, ούτω καὶ τοῖς ἀληθεσι λόγοις καὶ τρόποις (es gebraucht also der Verfasser auch hier die stoische Terminologie) ὑπάρχει συλλογιστικοῖς είναι, ώστε τὸν ἀντιστρεφοντα τῷ συλλογιστικῷ τρόπῷ συλλογιστικὸν είναι καὶ αὐτόν.

<sup>38)</sup> μ. 19.: ξεπὶ μέν οὖν τῶν ὑπόθετικῶν προτάσεων ὅνπερ τρόπον οἱ συλλογισμοὶ γίνονται, δέθεικτια πλὴν ἐνὸς τρόπον τοῦ κατὰ τὸ παρασυνεξευγμένον, ἔψ' οὖ ἤθη τῶν προςλήψεων ἔστιν ἡ διαφορά ἤτοι γὰρ οὐχ ὑπάρχειν ἄπαντα πλὴν ἐνὸς προςλαβόντες ὑπάρχειν ἔροῦμεν ἐκεῖνο ἡ τὸ ἐν πλείω καταλείποι ἄν ὅντα, καὶ κατὰ τὸ ἔν ὅιεζευγμένον ἔξ αὐτῶν ἔστια συμπέρασμα. Was hernach über die Beihenfolge der Schlüsse gesagt wird, haben wir schon im vorigen Abscho. Anm. 67. angeführt.

<sup>39)</sup> p. 20.: δου δὲ ὑποθειικοὶ συλλογιαμοὶ, τὴν πρόςληψιν ἀναγκαίαν ἔχουσιν, οἱ κατηγορικοὶ δὲ οὐκ ἔχουσιν ὁ γάρ τοι εἰπῶν ,ἄπαν καλὸν αἰρετον ἐστιν' ἀναγκαίον μὲν ἔχει πρὸς τὸ γάρ τοι εἰπῶν ,ἄπαν καλὸν αἰρετον ἐστιν' ἀναγκαίον μὲν ἔχει πρὸς τὸ γίερσθαὶ τινα συλλογισμὸν ἤτο ἀστον ἐν τὴ δευτέρα προτάσει παραλαμβάνει ότιοῦν , οὐτε κατιαμάσκει οὖτε ἀποφάσκει τι ἐξ ἀνάγκης οὖτε μόνον ὡς ἐν ταῖς ὑποθετικαῖς, ἀλλὰ μεθ' ὅτου περ ἀν ἐτέρου συμπλέκειν αὐτὸ ἐρουληθὴ' δυνατὸν μὲν γὰρ αὐτῷ καὶ τοιαὐτην πρότασιν τὴ προτέρα προςθέντι ποιῆσαι συλλογισμὸν ,πὰν αἰρετὸν ἀγαθόν ἐστιν'', ἔσται γὰρ ὁ συλλογισμὸς ,ἄπαν καλὸν ἀγαθόν ἐστιν'' , ἔσται γὰρ ὁ συλλογισμὸς ,ἄπαν καλὸν ἀγαθόν ἐστιν'' , ἔσται γὰρ ὁ συλλογισμὸς ,ἄπαν καλὸν ἀγαθόν ἐστιν'' , ἔσται γὰρ ὁ συλλογισμὸς ,ἄπαν καλὸν ἀγαθόν ἀναθόν ἀναθόν ἀναθον ὁ ἀναθον ἀναθον ὁ αναθον ἀναθον ὁ ἀναθον ὁ ἀναθον ἀναθον ὁ ἀν

hier schon völlig todtgeschlagen und das Terrain hübsch egalisirt ist um das mathematische Combinations-Spiel aufzupflanzen -; und mit der Bemerkung, dass in Folge ehen dieser Freiheit der beiden Urtheilen gemeinschaftliche Begriff (xowos ogos heisst hier der Mittelbegriff) sowohl in dem einen Urtheile Subject und in dem anderen Prädicat, als auch in beiden Prädicat und ebenso in beiden Subject sein könne, wird zur Darstellung der drei aristotelischen Schlussfiguren geschritten 40). Hier aber folgt der Verfasser des Compendiums, welchen wir nach dem Bisherigen fast für einen Stoiker halten müssten, nun plötzlich der reinen aristotelischen Lehre, indem er, wenn auch mit einigen Ungeschicklichkeiten, die vierzehn Schlussmodi der drei Figuren ganz nach Aristoteles aufzählt (die vier Modi der ersten Figur werden αναπόδεικτοι genannt, s. Anm. 19 a. E.) und auch in dem Nachweise der Schlussfähigheit oder ihrer Reduction auf frühere Modi völlig mit demselben übereinstimmt 41). also wird bei aller Missachtung und Unkenntniss eines tieferen Principes das formell Handgreifliche aus der aristotelischen Lehre aufgerafft. Mit dieser Sınnlosigkeit verträgt sich sehr gut, dass auch hier ein Anlauf zur mathematischen Combination der möglichen Modi (vgl. Anm. 23' gemacht wird; derselbe aber wird durch eine Verweisung auf eine Schrift über die Aequipollenz abgeschnitten 42). Diesem wird noch hinzugefügt.

. 42) p. 29.: γίνονται δε καθ΄ εκαστον σχήμα συζυγίαι (coningalio bei Appul.) των πυοτάσεων ιστ΄ διά τὸ δ΄ είναι καθ΄ εκαστον σχήμα, δύο μέν τὰς καθόλου δύο δε τὰς εν μέρει· καὶ πλείους τῆ λέξει φαίνονται διαφέ-

<sup>40)</sup> p. 21.: οὕτω μὲν οὖν ποοςθεὶς τῆ πρώτη προτάσει τὸ δεύτερον, τοινὸν δορον ἐν ἀμφοτέραις τῷ μὲν ὑποκείμενον ἐγγάση θατέρου δὲ κατὴγορούμενον ἐγγάση θατέ τὸν κατὴγοροῦμενον ἐγγάση θατέ τὸν κατὴγοροῆμενον ἐγγάση θατέ τὸν κατὸγὸν ὅρον ἀμφοτέρων τῶν ὑπολοίπων κατηγορῆσαι, καθάπερ ἐν τοῖς τοιούτοις ἐχει συλλογισμοῖς ,πὰν καλὸν κίσετόν ἐστι, πὰν καλὸν ἐπαινετόν ἔστι (man sicht aus dem Beispiele, welches sich auf die dritte Figur bezieht, dass vor demselben das Beispiel der zweiten und die Angabe jener Stellung des κοινὸς ὅρος in welcher er beidemal Subject ist, ausgefallen ist). καὶ τοίνυν ἐκάλεσκι οἱ πελαού φιλόσοφοι πρώτον μὲν αχήμα τῶν κατηγορικών συλλογισμών ὑποξάν ὁ κοινὸς ὅρος ὑποκείμενος ἢ θατέρφ τῶν ἄκρων κατηγορούμενος δὲ θατέρου, δεύτερον δὲ ἐν ῷ κατηγορείται τῶν ἄκρων ἀμφοτέρων, πρέτον δὲ ἐν ὑπος ἀν ὑποκείται.

<sup>41)</sup> p. 23—28. Insoferne hier nichts Neues erscheint, ist es unnöthig, die ganze Stelle auszuschreiben; nur mag bemerkt werden, dass, wo Aristoteles die Schlussfähigkeit eines Modus apagogisch oder durch έχθεσις beweist, dieser Nachweis hier aussinhrlich formulirt gegehen wird (p. 25 u. 27 l.). Umgekehrt ist, wenu (p. 23.) gesagt wird: τριών οὐν ὅντων σχημάτων ἐν ταῖς κατηγορικαῖς προπάσεσι, καθ' ἔκαστον αὐτών γίνονται συλλογισμοί πλέονες, ώςπερ κάν ταῖς ὑποθετικαῖς, ἔνοι μὲν ἀναπόδεικτοι καὶ πρώτοι, τινὲς δ' ἀποδείξεως δεύμενοι .... ἐπὶ δὲ τῶν κατηγορικῶν ἐν μὲν τῷ πρώτω σχήματι τέσσαρς ἐισιν ἀναπόδεικτοι .... τῶν δ' ἄλλων (also gibt es doch noch mehrere?) οὐκετ' οὐδεὶς ἀναπόδεικτοι .... τῶν δ' ἄλλων (also gibt es doch noch mehrere?) οὐκετ' οὐδεὶς ἀναπόδεικτος ἐστιν οὐδ' ἔξ ἐαυτοῦ πιστός. und dann wieder (p. 25.): αἱ δὲ ἄλλαι ἄπασαι συμπλοκαὶ τῶν προτάσεων ἐν ἐκάστω τῶν σχημάτων εἰσιν ἀδόκιμοι συλλογισμός τ' οὐδεὶς ἐξ αὐτῶν γίγεται δὶ ἀν σχημάτων εἰσιν ἀδόκιμοι συλλογισμός τ' οὐδεὶς ἐξ αὐτῶν γίγεται δὶ ἀν μηδεν ἐξ ἀναγχης περαίνεσθαι μήτε διαλεκτικῶς μήτε δι' ἀποδείξεως' ἔνδειξιν μὲν γὰρ καλοῦσι τὴν ἐν τῆς τοῦ πράγματος φύσεως εὕρεσιν τοῦ ζητουμένου κατ' ἀκολουθίαν ἐναργώς τῶν φαινομένων (diess soll wohl eine Anspielung auf den Inductionsbeweis sein; vgl. Λαπο 17.), ἀπόδειξιν δὶ ἐλόγον ἐξ ἀληθών λημμάτων περαίνονται. Also der Verfasser kennt noch andere Schlussweisen, ist aber hier puritanisch Aristoteliker; die Unterscheidung zwischen ἔνδειξις απόδειξις findet sich sonst nirgends.

dass bei jedem der vierzehn Schlussmodi noch andere Schlusssätze möglich sind, welche entweder in dem vorliegenden Schlusssatze schon implicirt enthalten sind oder vermöge der Umkehrung mit demselben gleich wahr sind (s. Abschn. IV, Anm. 608 f.), so dass hiemit offenbar die theophrastischen Schlussweisen gemeint sind, aber dieselben zugleich als eigene Modi abgewiesen werden; hierauf wird die Theorie der kategorischen Syllogismen mit der Bemerkung abgeschlossen, dass über jene, welche zugleich in mehreren Figuren formulirt werden können, in der Schrift Περί άποδείξεως gehandelt worden sei 43).

Nun aber geht der Verfasser des Compendiums auf die praktische Anwendung der Syllogistik über, und hiebei erscheinen Eigenthümlichkeiten, welche sonst nirgends sich finden. Schon von vorneherein nemlich wird die Anwendbarkeit der Schlüsse wegen des Inhaltes unserer Aussagen, welche das Seiende betreffen, auf die Kategorien bezogen 44); und sofort wird als ein Beispiel eines auf die Kategorie der Quantität gerichteten Schlusses die Berechnung des Erdaquators, welche Eratosthenes gab, angeführt, welchem nach einigen technischen Bemerkungen über Schlussfähigkeit in der ersten Figur die Berechnung der Grösse der Sonne und des Mondes oder der verschiedenen Tageslänge folgt 45); und nachdem hier schon der Vorzug der ersten Figur ausgesprochen wird, reiht sich eine an sich läppische Erörterung darüber an, dass bei Verhältnissen des Mehr und Minder (d. h. wie aus dem Beispiele hervorzugehen scheint, bei den Begriffen "Kleiner, Gleich, Grösser"; aber warum nur bei diesen?) eine allgemeine Behauptung als particular genommen werden könne (vgl. Abschn. IV, Anm. 602), und als Beispiel dient hier der geometrische Lehrsatz vom gleichschenkligen Dreiecke, dessen wissenschaftliche Form allerdings sei "Alle gleichsch. Dr. u. s. f.", welcher aber auch in der Form "Das gleichsch. Dr. u. s. f." ausgespro-

ρειν (diess ware die Umkehrung und Aequipollenz). πῶς δὲ δεῖ γυμνάζεσθαι καὶ αὐτάς γνωρίζειν, εν τῷ περὶ Ισοδυναμουσῶν προτάσεων είρηται γράμματι (bei Min. übrigens lauten die Worte: καὶ πλείους τῷ λέξει. φαίνονται δὲ πρός ἐκείνας γυμνάζεσθαι, καὶ αὐτὰς γνωρίζειν, ὡς ἐν τῷ περὶ Ισοδ. κ. τ. λ.) \*
νῦν γὰρ ὑπογραφή ἐστι τῆς λογικῆς θεωρίας, οὺ κατὰ διέξοδον δίασκαλία.

43) Ebend.: τοῖς δὲ διηρημένοις ιδ΄ συλλογισμοῖς ἴδιον ἐκάστου συμπέ-

ρασμά έχουσι καὶ ἄλλαι τίνες συναληθεύουσι προτάσεις, αι μεν περιεχόμε-ναι τοις συμπεράσμασιν αὐτῶν αι θε εξ ἀνάγκης συναληθευόμεναι περιεται τοις συμπεριαμασίν αυτων αι σε ες αναγχης συνακηθευμεναι περιεχονται μέν ούν κ. τ. λ. .... (p. 30.) ούτω μέν οί συλλογισμοί κατηγορικοί ποιούνται (Μ. καλούνται) καθάπερ έψην οί δε κατά πλείω σχήματα δυνάμενοι συστήναι των είρημένων τριών εί τε κατ' άλλο άναριθμοι ξατέοι (Μ. τριών, ούτε κατ' άλλον άριθμον έχαστοι) δέδεικται γάρ τούτο έν τοῖς περι ἀποδείξεως ὑπομνήμασι.

περί ἀποδείξεως ὑπομνήμασι.
44) p. 30.: χρώμεθα δ' αὐτοῖς ἐν ταῖς ἀποδείξεσιν, ἐν αἶς ὑπλο ἐνὸς τῶν ὄντων ἐστὶ ζήτησις, πηλίκον ἐστὶν ἢ ὁποῖον ἢ ποῦ κείμενον ἔστιν ἢ περὶ ποσοῦ ἤτοι (Μ. τοῦ) ἐκ τῶν κατὰ τὰς ἄλλας κατηγορίας.
45) Ehend.: ἐν μὲν γὰρ τῷ ζητεῖν εἰ ὁρθῶς Ἐρατοσθένης ἔδειξε τὸν μέγιστον ἐν τῷ γῷ κύκλον ἔχειν σταδίων μυριάδας κε΄ ἡ τοιαύτη ζήτησίς ἐστι τοῦ κύκλου πηλίκος ἢ τῷ μεγέθει ἢ τῷ ποσότητι ἢ ὅπως ἄν ἔθελης ὁνομάζειν ταὐτην γε..... καὶ διὰ τοῦτο τοῖς ἐν τῷ πρώτιφ σχήματι συλλογισμοῖς τῷ μὲν πρώτιφ καὶ δειντέρφ καθόλου συμπέρασμα ἔχουσιν αἱ ἔπὶ μέρους περιέχονται προτάσεις u. s. ſ. unbedeulende Bemerkungen. (p. 31.) μέγεθος ἐκὰ ἡλίου καὶ σελήτης καὶ τῶν κατ' αὐτοὸς ἀποστημάτων ἔξήτηται καὶ δέδεικται τοῖς ἀστρονόμοις... καὶ μὴν τῶν καθ' ἐκάστην οἴκησιν ἡμεριῶν τὸ μέγεθος ἐξήτηταί τε καὶ εὕρηται καθάπερ καὶ τὰ προειρημένα.

chen werde und dabei doch als allgemeines Urtheil zu betrachten sei 463. Sodann aber wird ausdrücklich angegeben, dass zu wissenschaftlichen Beweisen der erste Modus der ersten Figur der tauglichste sei, und zunächst nach ihm der zweite in der nemlichen Figur, hernach die ersten beiden der zweiten Figur, hernach der dritte der ersten Figur und die bejahenden in der dritten Figur, indem jene, welche in derselben verneinend schliessen, als unbestimmtere (ἀοριστότεροι) bezeichnet werden 47); so dass wir auch hier eine Einwirkung der aristotelischen Grundsätze betreffs des Vorzuges des bejahenden und des allgemeinen Schlusses erkennen dürfen. Nun aber geben die bei der ehen angeführten Erwähnung der dritten Figur gewählten Beispiele Veranlassung, wieder auf obigen Standpunkt in Bezug auf die Kategorien zurückzukehren, insoferne dieselben der Qualität angehören, und wir erfahren zugleich, dass obiges Beispiel betreffs des gleichschenkligen Dreieckes der Relation anheimfallen soll; ebenso werden nun Beispiele für die Kategorien des Wo und des Wann und abermals der Qualität gegeben; sodann wird bemerkt, dass nach der Kategorie des ποιείν und πάσχειν die Einsicht in die Causalität erschlossen werde, und auch das ἔχειν, welches oben (Anm. 25) gefehlt hatte, wird hier beigezogen, allerdings nur mit der Beschränkung auf den Besitz; bei dem neiodat endlich wird dem Aristoteles ein Ueberschen vorgeworfen, da er die Zusammensetzung (z. B. eines Kastens u. dgl.), welche eine eigene Kategorie sei, vernachlässigt habe 48). Man sieht, dass hier in eigenthümlicher Weise für die Syllo-

47) p. 33.: ολκειότατος ουν αποθείξεσιν επιστημονικαϊς ο του πρώτου καὶ τῶν ἐπὶ μέρους ἀποφατικῶν τινὰ κατὰ τὸ τρίτον σχημα ..... κατὰ δὲ τα τοιαύτα άοριστότερα ,,παν αγαθόν αίρετόν έστι. τίς ήδονή ούχ έστιν αίρετόν. τις αρα ήδονή ούχ έστιν αγαθόν " έτι χατά τήνδε την λέξιν αοριστοτέρα ἀπόφανσις γίνεται ,,παν άγαθον αίρετόν. πάσα ήδονή αίρετόν. οὐ πάσα ἄρα ήδονή άγαθόν."

· 48) p. 35 f.: εὐδηλον δὲ ὅτι κατὰ τὴν τοιαύτην ἀπόδειξιν οὐ τὸ μέγε-

<sup>46)</sup> p. 32.: και μέν ούν και τινές είσιν αι την έκάστου τών είσημένων τη με το του είναι καν ουν και τινες είναι την εκαυτου των είνημενων πηλικότητα ζητούσαι τε και άποθεικνύουσαι μέθοθοι πλείστον έγχρωμενω τών κατά τὸ α΄ σχήμα κατηγορικών συλλογισμών και γάρ τοι καὶ τὰς ἀποφάσεις ὑπὲρ ἐκάστου αὐ τών ζητουμένων, ών ποιοῦνται, καθόλου πός εύρεῖν ἐστιν ὑπ' αὐτών λεγομένας τε καὶ δεικνυμένας ἐπεὶ δ' ἐν τῷ μᾶλλόν τε καὶ ήττον είναι κακώς (Μ. καλώς) δύναται (Μ. δύνανται) τὸ πρός τὰς γενιχωτάτας αὐτῶν ἐπὶ μέρος δοχεῖν (Μ. δοχεῖ) λέγεσθαι, διὰ τοῦτο χατά συμβεβηχός τότε ψαίνονταί τιγες ἀποψάνσεις τε χαὶ δείξεις είναι χατά μέρος. πρός γάρ την περί παντός τριγώνου δείξίν τε χαι άπο-φανσιν, ότι δυσίν όρθαϊς ίσας έχει τὰς τρεῖς γωνίας, ἐπὶ μέρους δόξειεν ἀν είναι πρότασις λέγουσα μὴ περί πασῶν ἐν τριγώνφ ἀλλ' ἐνίας τὰς πρὸς αν είναι Λυστιαυς κεγουσία τη εξύ πασων εν τοιγωνώ ακλ είνας τας που τη τη βάσει γωνίας Ισας άλληλιας έχοιν· οὐτω μέν οὐν ψηθέν και οὐτω διω-ρισμένον οὐδ' Επιστημονικήν έχει την ἀπόφανσεν τε και γνώσιν· ἐκείνως δὲ ἐπιστημονικήν τε και καθόλου "πάν Ισοσκέλς τρίγωνου τὰς πρός εξ βάσει γωνίας Ισας άλληλιας έχει" ... και διαφέρει γε οὐδεν εἰ τὰ Ισοσκελή τρίγωνα λέγει ἄπαντα τὰς πρὸς τῆ βάσει γωνίας Ισας ἀλλήλαις έχειν, ἡ τὸ ἰσοσχελές τρίγωνον πρὸς εἰδος ἀποβλέποντας πολλοῖς κατὰ μέρος ὑπάρχον, ώς περί ένος είκότως ποιούνται την απόψανσιν.

gistik mit den Kategorien Ernst gemacht wird, und es liesse sich hören, wenn man sagte, dass hiebei nur eine Erwägung aus der Topik mit einseitiger Consequenz formalistisch fortgeführt sei. Ja die Sache gestaltet

sich sogar anscheinend noch tiefer.

Nemlich diesen eben namhaft gemachten Kategorien wird nun als die vorzüglichste und erste die der substanziellen Wesenheit (υπαυξις oder ovola) gegenübergestellt, und indem als Beispiele der hierauf bezüglichen Probleme die Fragen, ob es ein Schicksal, eine Vorsehung, ob es Götter, ob einen leeren Raum gebe (- stoische Erörterungen -), angeführt werden, wird sogleich hinzugefügt, dass hier die Voraussetzungsschlüsse ihre Anwendung finden 49). Von hier an aber befinden wir uns augenblicklich wieder bei dem stoischen Materiale der fünf αναπόδεικτοι (Abschn. VI, Anm. 182); nur wird, da es sich jetzt um die Anwendbarkeit der Schlüsse handelt, der dritte derselben als unpraktisch bezeichnet 50); und indem die obige Unterscheidung des doppelten Widerstreites (μάχη) jetzt mit dem Zusatze wiederholt wird, dass überhaupt dreierlei Unterschiede (διαφοφαί) in den Dingen bestehen, nemlich ακολουθία oder μάχη oder keines von beiden 51), werden nur die ersten zwei unter den fünf stoi-

θος, ώς περ έπι των άρτιως είρημένων, άλλ' ή ποιότης αποδείχνυται τοῦ πράγματος όποιον γάρ έστιν ή ήδονή, πότερον άγαθον ή κακόν ή μέσον (aus der stoischen Ethik) εν τῷ τῆς ποιότητος γένει, την ζήτησιν ἴσχει, κα-Θάπερ εν τῷ πρός τι τὸ τῶν ἴσοσκελῶν τριγώνων ἴσας είναι τὰς πρὸς τῆ βάσει γωνίας ὁ δὲ ἀποδειχνὺς ἐν τῷ μέσῷ τοῦ χόσμου τετάχθαι τὴν γῆν, χαθὸ ὑπόχειται, χατὰ τὸ ποῦ ὑπόχειται τὴν σχέψιν ποιεϊσθαι, χαθάπεο γε καὶ τὸ μη κατὰ τὸν αὐτὸν χρόνον Ίπποκράτην τε καὶ Δημόκριτον γεγονέναι κατά το πότε γεγόνασι την απόθειξιν ποιήσεται · ο μέντοι ζητών εί ση αιροειδής έστιν ή γή κατά την του ποιού κατηγορίαν ποιείται την σκέψιν, καθάπερ γε και ὁ ἀποφηνάμενος είναι σιραιροειδή ποιότητά τινα της γης απέδειξε το δε κατά το ποιείν και πάσχειν αι τών αιτιών γίνονται ζη-τήσεις, εν ιατρική μέν ούν τίν' έστιν αιτια του πάσχειν, νοσοί τε και φωνή και άναπνοή και θρέψις περί α ή σκέψις, έν φιλοσοφία δε σεισμοί, κεραυνοι, αστραπαί τε και βρονταί κατά δε το έχειν ζητείται τις έστιν ο πλούσιος ή τις ο πένης ή τις ο εύπορος ή τις ο πτωχός ο δέ τοι έπα-πορών τις ίματιον υψήνατο και δίκτυον επλέξατο και κιβωτίου και σκίμποδος σύνθεσιν ζητείτω τὰ παραλελειμμένα ὑπὸ Αριστοτέλους εν τῷ τῶν δέκα κατηγορικών, ώς επιδέδεικται κατά τών είς εκείνο το βιβλίον ύπο-μνημάτων ετερον γάρ γένος εστί κατηγορίας ο και αυτός εξομκε κείσθαι, το γούν κατακείσθαι, καθήσθαι κατά γάρ το Ιστασθαι ταϋτα λέγεται καὶ άφης μορίων του σώματος ενδείχνυται σχήματα κατά την πρός άλληλα σχέσιν γινόμενα.

49) p. 36.: δ δ' εστίν ἄριστόν τε και πρώτον εφ' εκάστου τών μή φαινομένων αλαθήσει, το κατά την υπαρξιν ήτοι οὐσίαν γίνεσθαι ή είναι, ζήτημά έστιν εν φ΄ γε τὰ τοιαυτα προβάλλεται , ἀρά γε είμαρμενη έστιν; ἐστιν; ἀρά γε θιμαρμενη έστιν; ἀρά γε λειν είμαρμενη έστιν; ἐν οἰς προβλήμασι μάλιστα χρώμεθα ταῖς ὑποθετιχαῖς προτάσεσιν ᾶς καὶ κατὰ

συνέχειαν και κατά διαίρεσιν έτεμον οί παλαιοί.

50) p. 37.: καλούσι δέ τὰς μέν κατά συνέχειαν οί Στωϊκοί συνημμένα άξιώματα, τὰς δὲ κατὰ διαίρεσιν διεζευγμένα, καὶ συμφωνείται γε αὐτοῖς δύο μεν γίνεσθαι συλλογισμούς κατά τό συνημμένον ἄξίωμα δύο δε κατά τὸ διεζευγμένον: ἔτι δε δι' ἀποφατικοῦ συμπεπλεγμένου συλλογισμοῦ εἰς ἀπόθειξιν χρήσιμος οὐδε εἰς ἐστι ..... τοίτον οὐν ἀναπόδεικτον τῶν περὶ τόν Χρύσιππον ήγουμένων έξ αποιματικού συμπεράσματος καθ' έτέρου τών εν αυτώ τό άντικείμενον τοῦ λοιποῦ περαίνωντα.

51) p. 38.: επὶ δὲ τῶν μαχομένων ἀλλήλοις πραγμάτων τε καὶ λόγων ενια μὲν ὀλόκληρόν τε καὶ τελείαν έχει την μάχην ἄμα θ' ὑπάρχειν ἄμα

schen Voraussetzungsschlüssen auf die vollkommne anolovola, die letzten zwei aber auf die vollkommene μάγη bezogen 52); an Stelle des dritten aber scheint nur der oben (Anm. 38) schon erwähnte παραδιεζευγμένος treten zu sollen, und zwar in ähnlicher Weise, wie wir die αποφατική συμπλοχή bei den älteren Peripatetikern (Abschn. V, Anm. 71) trafen: nemlich es scheint nur jene Form als praktisch empfohlen zu werden, in welcher die mehrgliedrige Disjunction durch Verneinung aller Glieder mit Ausnahme des Einen auf eine zweigliedrige Disjunction hinausläuft; denn es wird zu Anfang entschieden hervorgehoben, dass bei dem παρεδιεζευγμένον es sich um Fälle handelt, in welchen möglicher Weise auch sämmtliche Glieder der Disjunction zugleich bestehen können, und daher durch Ponirung des Einen noch eine unbestimmte Möglichkeit der übrigen offen bleibt, wohingegen durch Verneinung aller übrigen mit bejahender Bestimmtheit auf das Eine geschlossen werden könne 53). Nunaber werden diese Schlüsse, deren Obersatz eine mehrgliedrige Disjunc-

μήτ' οὐχ ὑπάρχειν δυνάμενα, τινὰ δὲ ἐξ ἡμίσεος ὑπάρχειν μὲν ἄμα μὰ δυνάμενα, μὴ ὑπάρχειν δὲ ἄμα δυνάμενα ˙ διὰ τοῦτο τὰ μὲν κατὰ τὴν τισυναμενα, μη υπαχειν νε αμπ τον προς του του το το το το το το δε κατε την ελλειαν μάχην την του διεξευγμένου προςαγορίαν καλείν ήξίωκα, τά δε κατε την ελλειπή την της μάχης άπλως ή και μετά προσθήκης ελλιπούς μάχη: .... τριών γάρ οὐσών διαφορών εν τοις πράγμασι, μιᾶς μεν της κατε την μάχην επί των μηθέποτε συνυπαρχόντων, έτερας δε τίς κατά τη άκολουθίαν επί των δελ μή οὐ συνυπαρχόντων, ή τρίτη εκείνων οὐσα (ώπ κάκολουθίαν επί των δελ μή οὐ συνυπαρχόντων, ή τρίτη εκείνων οὐσα (ώπ κάκολουθίαν επί των δελ μή οὐ συνυπαρχόντων, ή τρίτη εκείνων οὐσα (ώπ κάκολουθίαν επί των δελ μή οὐ συνυπαρχόντων, ή τρίτη εκείνων οὐσα (ώπ κάκολουθίαν επί των δελ μή οὐ συνυπαρχόντων, ή τρίτη εκείνων οὐσα (ώπ κάκολουθίαν επί των δελ μή οὐσος Είναν κάκολουθίαν επί επί του δελ μή οὐσος Είναν και το του δελ μή οὐσος Είναν και το του δελ μή οὐσος δελ μένα και το του δελ μή οὐσος δελ μένα και του δελ μένα του δελ μέν Worte ή τρ. έx. δ. fehlen; irgend Etwas der Art muss eingesetzt werden), δσε μήτε την ακολουθίαν αμα έχει μήτε την μάχην, το συμπεπλεγμένον αξίωμε συνίστησιν, όποια τα τοιαυτά έστιν ,, Λίων περιπατεί και Θέων διαλέγεται.".

52) p. 39.: οι γὰρ ἐξ ὁποθετικών προτάσεων γινόμενοι συλλογισμοί κατὰ μετάβασιν ὰφ' ἐτέρου πράγματος ἐφ' ἔτερον ἐπιτελοῦνται δι' ἀχουθίας ἢ μάχης ῆτοι γ' ἐλλειποῦς ἐκατέρας ἢ τελείας, καὶ τρίπον παφὰ ταύτας γέγος οὐδέν ἐστι τῆς ἀφ' ἔτέρου μεταβάσεως ἐφ' ἔτερον εἰς ἀπόδειξιν χρήσιμον. ἔσονται δή δύο μέν έχ της τελείας απολουθίας συλλογισμώ καθάπεο γε και έκ της τελείας μάχης δύο, καλείσθωσαν δ' οἱ μεν εκ της ἀκολουθίας πρώτός τε και δεύτερος, οἱ δε εκ της μάχης τέταρτος και πέμπτος, έπειδή Χρύσιππος ούτως έθετο.

53) p. 40 f.: ούσης δε και ακολουθίας ώς εδείξαμεν ελλειπούς εν τοίς χαλουμένοις παραδιεζευγμένοις, έσονται και κατά τούτους συλλογισμοί δύο πρώτος μέν ο τοιούτος είς ανάδοσιν της τροφης έχ χοιλίας είς δλον το σώμα, εξ τε των σιτίων έσται αὐτων φερομένων ή ὑπὸ τῆς γαστρὸς πεμπομένων ἢ ὑπὸ τῶν μορίων φερομένων ἢ ὑπὸ τῶν φλεβῶν παρειςαγομένων γίνεται συγχωρείσθω δὲ καὶ πάνθ' ὑπάρχειν ἄμα δύνασθαι, καὶ γάρ δύναται' καὶ κατ' αὐτό γε τοῦτο παραδιεζευγμένον τοῦ διεζευγμένου διήνεγκεν. ξη' ξεκίνου εν μεν γὰο πάντως ξατί των άλλων δ' ουθέν, ξεπ τόνου δι πάντως εν τι, δύναται δε και των άλλων και πάντα τα κατειλημμένα την υπαρξιν έχειν άμα. προςλήψεις δ' έσονται τούτοις τοῦ ἀξιώματος ἀποφε τικαι μεν πάντως κατά μίαν τοις καθ' εν των γινομένων ή κατά πλέίω. μόνον καθ' εν μεν οίαν ,,ή ανάδοσις της τρομής εκ κοιλίας εες δλον ιδ μόνον καθ' ἔν μὲν οίαν , ἡ ἀνάσοσις τῆς τροφῆς ἐκ κοιλίας εἰς ολον το σῶμα ἤτοι τῆς κοιλίας ἐκθλιβούσης ῆ τῶν ψλεβῶν παραγουσῶν ῆ τῶν μορίων ἐλκόντων ῆ αὐτῆς τῆς τροφῆς ἐξ αὐτῆς ψερομένης γίνεται ἀλλὰ μὴν ἡ γαστὴρ οὐκ ἐκθλίβει ἡτοι ἄρα τῶν φλεβῶν παραγουσῶν ῆ τῶν μορίων ἐλκόντων ῆ ἔξ ἐαυτῆς ἡ τροφή ψερεται. ἔσται δὲ δηλονότι καὶ τοὐτο συμπέρασμα παραδιεζευγμένον ἐκ τριῶν ... τὰ γὰρ ὑπόλοιπα τρία κατά παραδιεζευγμένον ἀξίωμα σύνθετον καὶ τὸ συμπέρασμα ἐργάζεται. ἔτέρα δὲ πρόςληψις ἔσται καθ' ῆν ούτε τὴν κοιλίαν πέμπειν ούτε τὰς φλέβας παράγειν ἐροῦμεν οὐτε τὴν τροφήν ἐξ ἐαυτῆς φερεσθαι ἢ δπως ὰ ἄλως ἀξιωμάτων ἀπόφασιν προςληψοίμεθα, δύναται γαφ πολλάκις καὶ τριῶν μὲν μᾶλλον ἄμεινον τὸ τέταρτον περαίνεσθαι, καταφατικῶς δὲ καὶ διωσισμένο μάλλον ἄμεινον τὸ τέταρτον περαίνεσθαι, καταφατικῶς δὲ καὶ διωσισμένος δὲς καὶ διωσισμένος δὲς καὶ διωσισμένος και τριῶν και και διαθορίτας και δ prouévos.

tion ist, ausdrücklich von jener Formulirung des gleichen Inhaltes unterschieden, in welcher der Obersatz die Gestalt eines hypothetisch-disjunctiven Urtheiles annimmt, und indem diese Schlussform auf die ersten zwei (hypothetischen) ἀναπόδεικτοι reducirt wird, begegnet uns hier zum erstenmale der eigentlich sogenannte hypothetisch-disjunctive Schluss; nemlich es ergeben sich die zwei Schlussweisen:

(I) Wenn A ist, so ist es entweder B oder C oder D

Nun aber ist A

Also ist A entweder B oder C oder D

und (II) Wenn A ist, so ist es entweder B oder C oder D

Nun aber ist A weder B noch C noch D

Also ist A nicht

wobei in dem letzteren das sog. Dilemma deutlich erkennbar ist, wenn es auch durchaus nicht mit diesem technischen Namen bezeichnet wird <sup>54</sup>). Und nachdem hierauf abermals die bloss disjunctive Form des παφαδιεξευγμένος, welche durch Gleichstellung mit einer zweigliedrigen Disjunction als διεξευγμένος gelten kann, berührt wurde <sup>55</sup>), tritt das Dilemma noch deutlicher hervor, indem mit der Bemerkung, dass die auf den zweiten ἀναπόδεικτος reducirten disjunctiven Schlüsse praktisch brauchbar seien, gerade ein Beispiel mit zweigliedriger Disjunction aus Plato angeführt wird, worauf als Gegensatz hievon der gleiche Inhalt in disjunctiver Schlüssform gegeben wird <sup>56</sup>). Uebrigens ist sowohl an sich

<sup>54)</sup> p. 42 f.: ό δὲ τοιοῦτος συλλογισμὸς ταὐτὸ ὑπομέγειν δόξει τῷ "εἰ ἀναδίδοται ἡ τροιφὶ ἐκ τῆς κοιλίας εἰς ὅλον τὸ σῶμα, ἤτοι ἐξ αὐτῆς με ἀναδίδοται ἡ τροιφὶ ἐκ τῆς κοιλίας εἰς ὅλον τὸ σῶμα, ἤτοι ἐξ αὐτῆς με ρομένη τοῦτο πάσχει ἡ ὑπὸ τὸς τῆς σποτοὸς πέμπομένη ἢ ὑπὸ τῶν μορίων ἐλκομένη ἢ ὑπὸ τῶν ψ ἐξεῶν παραγομένη." οὐκ ἔστι δὲ ὁ αὐτὸς, ἀλλ' οὐτος μὲν τῆν αὐτὴν ἔχει δύναμιν τῷ πρώτο μεν ἐξ ὑποθεσεως τοῦ ἀναδίδοσθαι τὴν τροιφὴν ἐπομένων δὲ τῶν ἐψ εξῆς εἰρημένων, καὶ οὐδὲν διαψέρει πότερον διεζευγμένων πραγμάτων ὑλη τὸ ἐπιφερόμενὸν ἔστιν ἢ παριαδιεξευγμένων καθ' ἔτερον γὰρ τὸν τρόπον ἡ τοῦ πιφερόμενὸν ἔστιν οὐσα τοιαύτη", μὲ τὸ πρώτον, ἤτοι τὸ δεύτερον ἢ τὸ τρίτον ἢ τὸ τέταρτον ἢ τὸ πέμπτον", εἰτα πρόςληψις, ἀλλὰ μὴν τὸ πρώτον ", εἰτα συμπέματμα, ἤτοι ἄρα τὸ δεύτερον ἢ τὸ τρίτον ἡ τὸ τέταρτον ἢ τὸ πρώτον." ἐτέρα δὲ πρόςληψις κατὰ τὸν τοῦ δευτέρου τῶν ὑποθετικῶν ἀναποδείκτων τρόπον τὰ τοιάδε', ἀλλὰ μὴν οὐδὲ τὸ δεύτερον ἢ τὸ τρίτον οὐδὲ τὸ τείταρτον ἢ τὸ τέταρτον ἢ τὸ τέταρτον ἢ τὸ τέταρτον ἢ τὸ τέταρτον ἢ τὸ τρίτον οὐδὲ τὸ τείταρτον ἢ τὸ πέμπτον. οὐχ ἄρα τὸ σοῦς τὸν τοῦς δύτερον."

<sup>56)</sup> p. 44 l.: ὅτι δὲ πρὸς ἀπόδειξιν οἱ τοιοὖτοι συλλογίσμοὶ, ὅηλοῖ καὶ Πλάτων ἐν Δλειβιάδει (Alc. l. p. 112 C.) κεχρημένος κατὰ δύναμιν τοῦ δεν πέρου τῶν ὑποθετικῶν, ἔνθα φησίν ,, εἰ Δλειβιάδης οἰδε τὰ δίκαια , ἤτοι παρ ἔτέρου μαθών ἡ αὐτὸς εὐρῶν οἰδε", εἰτα δείξας ὅτι μήτε παρ ἔτέρου μαθών μήτε αὐτὸς εὐρῶν, ἐπιφέρει συμπέρασμα τὸ μἡ γινώσκειν Δλειβιάδην τὰ δίκαια. κατὰ δὲ τὸν παραδιεξευγμένον ψιλὸν ὁ λόγος ἄν οῦτως ἡρωτᾶτο, χλλειβιάδης οἰδε τὰ δίκαια ἤτοι μαθών ἡ αὐτὸς εὐρῶν ἀλλὰ μὴν οὰκ οἰδε μαθών αὐτὸς ἄρα εὐρῶν οἰδε."

als auch aus den hier vorkommenden Beispielen ersichtlich, dass obige Bemerkung betreffs des Zusammenhanges der Voraussetzungsschlüsse mit der Kategorie der substanziellen Wesenheit durchaus nichtssagend ist, denn selbstverständlicher Weise kann durch derlei Schlüsse ebensosehr auch ein qualitatives oder quantitatives Verhältniss u. s. w. erschlossen werden.

Nun aber wird den bisherigen zwei Arten des Syllogismus (d. h. den kategorischen und den Voraussetzungs-Schlüssen) als dritte der Syllogismus des πρός τι hinzugefügt und hiebei bemerkt, dass die Aristoteliker denselben in widernatürlicher Weise den kategorischen Schlüssen bezählen<sup>57</sup>). Es muss also die Kategorie der Relation, welche oben (Ann. 48) zugleich unter den übrigen aufgezählt worden war, von diesen nun besonders getrennt werden, und es erscheinen als Beispiele dieser dritten Art von Schlüssen, welche, wie bemerkt wird, besonders bei den Skeptikern (d. h. wohl den sog. skeptischen Aerzten) und den Mathematikern Anwendung finden, zunächst Syllogismen, durch welche eine mathematische Proportion oder das wechselseitige (relative) Verhältniss zwischen Vater und Sohn dargelegt wird; dieselben aber sollen in Bezug auf ihre Beweiskraft eben im Gegensatze gegen die Peripatetiker nicht auf kategorische, sondern auf Voraussetzungsschlüsse zurückgeführt werden, und nachdem für die mathematischen Proportional - Schlüsse mit Hinweisung auf Euklides an die in hypothetischer Form ausgesprochenen Axiome (z. B. Wenn zwei Grössen der nemlichen dritten gleich sind, sind sie unter sich gleich, u. dgl.) erinnert wurde, soll auch der Relations - Schluss "A ist Vater des B, also ist B Sohn des A" auf den hypothetisch ausgedrückten allgemein zugestandenen Satz "Wenn A Vater des B ist, so ist B Sohn des A" reducirt werden 55). Man sieht, wie läppisch und ge-

<sup>57)</sup> p. 45.: ἔστι δὲ καὶ ἄλλο τρίτον είδος συλλογισμών, οὖς ἔγώ μὲς δνομάζω κατὰ τὸ πρός τι γίνεσθαι, βιάζονται δ' οἱ περὶ Μριστοτέλην τοῖς κατηγορικοῖς συναριθμεῖν.

<sup>58)</sup> Ebend.: ἔστι δ΄ οὐα ὀλίγη χρησις αὐτῶν παρά τε τοῖς σαεπτικοίς και ἀριθμητικοίς καὶ λογιστικοίς ἐπὶ τοιούτων τινῶν λόγων , , Λίωνος Θέων διπλάσια κέκτηται. ἀλὶὰ καὶ Θέωνος Θέλων διπλάσια κέκτηται. Δίωνος ἄρα Φίλων τετραπλάσια κέκτηται" (die Handschrift ist in diesem Beispiele lückenhaft, die Erganzung, weche Minas gibt, lacherlich) καὶ και ἀκτιστροφήν δί τῆς λέξεως ταὐτὸ δύναται ὁ λόγος οὐτος εἰ ξομπηθήσεται ,, Λίων Θέωνος ἡμίση κέκτηται. Δίων ἄρα Φίλωνος τέταρτον μέρος ἔχει τῆς κέξεως ταὐτὸ δύναται ὁ λόγος οὐτος εἰ ξομπηθήσεται ,, Λίων ἄρα Φίλωνος τέταρτον μέρος ἔχει τῆς κτήσεως" ...... (p. 46.) πολύ δὲ πλήθος ἐστιν, ώς ἔμην, ἐν ἀριθμητικὴ τε καὶ λογιστική τούτων συλλογισμών, ών ἀπάντων ἐστὶ κοινών ἔχ τινων ἀξιωμάτων τὴν δύναμιν (Μ. αὐτὴν) ἔχειν συστάσεως, ών ἐν τοῖς εἰρημένοις μνημονεύοντες εἰς τοὺς ὑποθετικοὺς (Μ. κατηγορικούς, die sogleich folgenden Beispiele zeigen das Richtige) ἀναγετικός ὑντος γὰρ ἀξιώματος τούτου καθόλου τὴν πίστιν ἔχοντος ἐξ ἐαυτοῦ τὰ τῷ αὐτὰ ἰσα καὶ ἀὐτὰ ἰσα, καὶ συλλογίζεσθαί τι καὶ ἀποδεικνύναι ἔστιν ὡς περε Εὐκλείθης ἐν τῷ πρώτου καφόλου τὴν πίστιν ἔχοντος ἐξ ἐαυτοῦ τὰς τοῦ τριγώνου γωνίας ἴσας δεικνύων ἐπεὶ γὰρ τὰ τῷ αὐτῷ ἴσας ἀπλιν ὡς ἔται καὶ τὸ ποώτον τε καὶ τὸς τὰ τῷ αὐτῷ ἴσας ἀλλήλοις ἰσα ἐστὶ, ὅξθεικται δὲ τὸ ποῶτόν τε καὶ τὸ δεύτερον, ἐκάτερον αὐτῶν ἴσον ἀγ εἰη ούτω τῷ πρώτιν ὅτος δὲ πάλιν ἀξιωματος ἐξ ἐαυτοῦ τιστοῦ τουδε κέπ ἴσοις ἰσα προςτεθὴ, καὶ τὰ δλα ἴσα ἔται", ἐὰν όμολογονικόν των ἀπλιλλος εἶναι τοῦ πρώτου καὶ δλα ἴσα ἐστιν, θέν ἀμολογονικόν των ἔσων ἀλλήλλος εἶναι τοῦ πρώτου καὶ δλα ἴσα καται", ἐὰν όμολογονικόν των ἀπλιλλος εἶναι τοῦ πρώτου καὶ δλα ἴσα ἔται. Θὲν ἐκάτερον ἰσον ἐσων ἀλλήλλος εἶναι τοῦ πρώτου καὶ δλα ἴσα κοι τὸς ὑκατως δὲ ἐαντοῦ των ἴσων ἀλλήλλος εἶναι τοῦ πρώτου καὶ δλα Ισα ἔστιν. Θὲν ἀμολιλος εἶναι τοῦ πρώτου καὶ δλα Ισα ἔστιν, δὲν όμολογον ἐναξιοῦν ἀπλικον ἴσον ἀλλήλλος εἶναι τοῦ πρώτου καὶ δλα Ισα ἔστιν. Θὲν ἀμολιλος εἶναι τοῦ πρώτου καὶ δλα Ισα ἔστιν. Θὲν ἐκάτερον ἰσον ἴσον ἐσων ἀπλιλλλος εἶναι τοῦ πρώτου καὶ δλα Ισα ἔστιν. Θὲν ἀμολος ἐν ἀπλι

zwungen diese Behandlungsweise, abgesehen von der Einführung der Relations-Schlüsse als einer eigenen Species, sich gestaltet. Diesen aber nun werden ausdrücklich auch die Syllogismen κατά το μάλλον, welche wir oben (Abschn. V, Anm. 74) in hypothetischer Form trasen, beigezählt 59); und indem der Verfasser des Compendiums hiebei gelegentlich veranlasst wird, von seinen Bemühungen zu sprechen, in Folge deren er die Schlüsse überhaupt auf allgemeine Axiome (καθολικά άξιώματα — das Bestreben nach einer mathematischen Methode der Demonstration; vgl. Abschn. IX, Anm. 81. u. Abschn. XII, Anm. 138. - ) zurückgeführt habe, fügt er hinzu, dass auch die αναπόδεικτοι zuletzt auf dem Grundsatze beruhen, dass dasjenige wahr ist, was mit Wahrheit ausgesprochen wird 60), wobei Jedermann von selbst an die stoische Doctrin denkt, und vielleicht eine Hinweisung auf den sog. άληθεύων (Abschn. VI, Anm. 205) zu vermuthen ist. Hieran dann knüpft sich für die praktische Anwendung der Schlüsse die Vorschrift, dass man auf zwei Punkte sehen müsse, nemlich erstens auf die Wortbedeutung und zweitens eben auf jene zu Grunde liegenden Axiome 61). Sodann noch einmal auf das Frühere zurückkommend gibt

άλλων άπάντων ή σύστασις των άποδειχτιχών συλλογισμών χατά δύναμιν άξιώματος ξόται συνημμένου ξεί άφιδιμώ. Επί τε των άλλων πραγμάτων ξε τῷ πρός τι γένει καὶ αὐτῶν ὑπαρχύντων ὁ συλλογισμὸς ξόται κατά τι τοιούτων άξιωμάτων, οἱον οὐτοσί "Σωρονίσκος πατής ξότι Σωκράτους. Σωκράτης νίός ξότι Σωμονίσκου" καὶ ἀνάπαλιν, "Σωκράτης νίός τοι Σωρονίσκου ναι ἀνάπαλιν, "Σωκράτης νίος τοι Σωρονίσκου νατής ξότι Σωφονίσκους εὔδηλον δὲ τῶν εξημένων προτάσεων αὶ προχλήψεις ὑποθετικά μὲν, οὐτος δὲ ὁ συλλογισμός ξομπηθήσεται ,,εί Σωκράτης νίος ξότι Σωφονίσκου. Σωφονίσκου πατής ξότι Σωκράτους. ἀλλὰ μῆν ὁ Σωκράτης νίος ξότι Σωκράτους. Σωφονίσκου κατηγορικας δὲ προτάσεσι βιαιοτέρα ξόται ή σύστασις τοῦ συλλογισμοῦ.

59) p. 49: ὡςιώτως δὲ καὶ οἱ καθ' ἡντιναοῦν σχέσιν ξρωτώμενοι συλ-

59) p. 49.: ώς αύτως δὲ καὶ οἱ καθ' ἡντιναοῦν σχέσιν ἐρωτώμενοι συλλογισμοὶ γέγει τε καὶ (είνα γεννητικῷ?) ἀξιώματι πιστὴν τὴν σύστασιν ξένους καὶ τὴκ τῆς ἀποδείξεως δύναμιν, οἶον καὶ οἱ κατὰ τὸ μάλλον εὐ (stoischer Begriff) θηλούμενοι, ὅτι καὶ οὐτοι τῶν ἀναλόγων (Μ. ἀλλογενῶν) εἰαὶ τοῖς κατὰ τὴν τοῦ πρώς τι κατηγορίαν συνισταμένοις.... οἱ δὲ τῆς τοῦ μάλλον φωνῆς οἱ τοιοῦτοι συλλογισμολ λέγονται κατὰ δύναμιν αὐτῆς τοῦ μάλλον φωνῆς οἱ τοιοῦτοι συλλογισμολ λέγονται κατὰ δύναμιν αὐτῆς ὁποῖός ἐστι καὶ ὁὐ ,,ἡ κρείτιονος ἀρετὴ αἰρετωτέρα. κρείτιων δὲ ψυχὴ σώματος. αἰρετωτέρα ἀρα ἡ τῆς ψυχῆς ἀρετὴ τῆς τοῦ σώματος", ὅμοιος δὲ τοῦτῷ καὶ ὁ τοιοῦτος συλλογισμός ,,τὸ τοῦ κρείτιονος ἀγαθὸν αἰρετώτεοον. κρείτιων ὴν θὲ ψυχὴ σώματος. κρείτιον ἀρα τὸ τῆς ψυχῆς ἀγαθόν."
60) p. 50 f.: καὶ σχεδὸν ἀπαντες οἱ συλλογισμοὶ διὰ τὴν τῶν ἐπιτεταγμένων αὐτοῖς καθολικῶν ἀξιωμάτων πιστούμενοι τὴν σύστασιν ὕστερόν μοι νοηθέντες. οὖτε δ' ἐν τοῖς Περὶ ἀποδείξεως ὑπομνήμασιν οὖτ ἐν τῷ Περὶ ἀποδείξεως ὑπομνήμασιν οὖτ ἐν τῷ Περὶ ἀποδείξεως ὑπομνήμασιν οὖτ ἐν τῷ Περὶ τοῦ τῶν συλλογισμῶν ἀριθμοῦ γέγραπται, καίτοι τοὺς εἰς τὸ πρός

60) p. 50 f.: καὶ σχέθον άπαντες οἱ συλλογισμοὶ διὰ τὴν τῶν Επιτεταγμένων αὐτοῖς καθολικῶν ἀξιωμάτων πιστούμενοι τὴν σύστασιν ὕστερόν μοι νοηθέντες· οὕτε δ' ἐν τοῖς Περὶ ἀποθείξεως ὑπομνήμασιν οῦτ' ἐν τῷ Περὶ τοῦ τῶν συλλογισμῶν ἀριθμοῦ γέγραπται, καίτοι τοὺς εἰς τὸ πρός τι συλλογισμοὺς ἤθη μέν οὐν καὶ κατ ἐκείνας τὰς πραγματείας εὐρηκότει εἰρήκαμεν (lehli in d. Handsch.) τὸν τῆς συστάσεως τρόπον αὐτῶν καὶ τῆς πίστεως. ὅσοι δὲ πάλιν οἱ ἀναπόδεικτιοι συλλογισμοὶ διὰ τὴν τῶν καθόλου πίστιν ἀξιωμάτων εἰσὶ τοιοῦτοι, μαθεῖν ἔνεστιν ἐναργέστερον ἄπαντα τοὺς ὁπωροῦν ἡρτημένους λόγοις τοιούτοις ἐπιβλέψαντες, καθάπερ ἔχει καὶ ὁ τοιόςοἷε ,λέγεις ἡμέραν εἰναι. ἀλλὰ καὶ ἀληθεύεις. ἡμέρα ἄρα ἔστι· "ἀποδεικτικός ἔστι καὶ ὁ τοιοῦτος συλλογισμὸς, διότι καὶ τὸ καθόλου ἀξίωμα ὑποπέπισωνεν ,ἀληθές ἔστι τοιοῦτον ὑπάρχον ἀληθεύστια λέγειν."

ο τους τος , κεγεις ημείων είνται. ακαι και ακηνευείς. ημείω αψά εδτι άποθεικτικός έστι και ό τοιούτος συλλογισμός, διότι και το καθόλου άξιωμα ύποπέπτωκεν ,, άληθες έστι τοιούτον ὑπάρχον άληθεύοντα λέγειν."

(6) ρ. 52 l.: πιροςέχειν οὐν χρή τὸν ότιοῦν συλλογιζόμενον ἢ ἀποδεικνήντα δυσί τοῖςδε πρώτοις καὶ μάλιστα, τῷ τε τὸ σημαινόμενον ἐκ τῆς φωνῆς ἀκούειν κατὰ τὸ τῶν Ἑλλήνων έθος τῷ τε τὸ λαμβανόμενον λῆμμα πότερον ὡς ὑποπεπτωκὸς ἀξιώματι καθόλου δι' ἐκεῖνο αὐτὸ πιστὸν είναι

er an, dass ebenso wie die zuletzt erwähnten Schlüsse auch die Syllogismen κατά τὸ ώσαύτως und κατά τὸ ἀνάλογον zu den Relations-Schlüssen gehören, und nachdem er für dieselben ein Beispiel aus Plato vorgebracht, formulirt er als deren Axiom den allgemeinen Grundsatz der

Proportionalität 62).

Hierauf schliesst das Compendium mit der Abweisung einiger Schlüsse, welche als unpraktisch bezeichnet werden, nemlich der peripatetischen Syllogismen κατά πρόςληψιν (Abschn. V, Anm. 55 f.), dann der άχρηστοι des Chrysippus (Abschn. VI, Anm. 193), der υποσυλλογιστικοί, welche auf Aequipollenz beruhen (s. oben Anm. 43) und der αμέθοδοι (Abschn. VI, Anm. 205), wobei übrigens auf andere ausführliche Schriften verwiesen wird 63).

An diese Schrift nun, welche in der abenteuerlichsten Weise Peripatetisches und Stoisches zusammenwürfelt, können wir füglich einige Einzelnheiten anreihen, welche gleichfalls einem Pseudo-Galenus angehören, natürlich oline hiedurch etwa gar andeuten zu wollen, dass die nemliche Autorschaft bei dem eben betrachteten Compendium und bei demjenigen vorliege, was den Werken des Galenus unter vielem anderen Unächten in der sog. hist. philos. und in den definitiones beigefügt ist. Erstere nemlich ist mit einer Art Einleitung versehen, welche in ihrem Doppelgänger (bekanntlich den ps. plutarchischen Plac. phil.) sich nicht findet, und dort werden nun in der schulmässigsten Weise auch einige die Logik betreffende Punkte zusammengestellt; es sind diese Dinge

η δι' άλλο τι' τὰ πλεϊστα γὰρ ὧν οἱ ἄνθυωποι συλλογίζονται καὶ ἀπο-δεικνύουσι κατὰ δύναμιν ἀξιώματος λέγεται.

63) γ. 57 ff.: ἔτι δὲ καὶ περὶ τῶν κατὰ πρόςληψιν ὀνομαζομένων συλλογισμών οί έχ τοὺ Περιπάτου γεγφάμασιν ώς χρησίμων, έμοὶ δὲ περιπτοῦ δοχούσιν είναι, χαθότι δεδεικταί μοι χάν τὴ περί τῆς ἀποδείξεως πραγμετεία προχράν είναι τι καὶ περί τούτων είπεῖν ..... (μ. 58.) διὰ τούτο οὐν οὐδὲ τοὺς ὑπὸ Χρυσίππου συντεθέντας ἐν ταῖς τριαὶ συλλογιστιχαῖς ἀχρήουρε τους υπο Αφυσικιου συντεντιάς εν τιας τημα συκκογιστικίας αχυς στοις άποθεκτέον μοι νύν έστιν άχρηστους όντας, έτέρωθη γάρ έδειξα τούτο καθάπευ και τών περαντικών ύπ' αύτου κληθέντων .... οι δε ύποσυλλο γιστικόι κληθέντες εν Ισσουνιμούσαις λέξεσι τοις συλλογιστικοίς λεγομένοις τέλος δε περιττοί παρ' αὐτοίς (Μ. τέλος δ' οι περί τυβτου πρός αὐτούς), οὺς ἀμεθόσους ὀνομάζουσιν, οίς οὐσενὸς ὅντος ὅλως μεθοσικοῦ λόγου συλ-

λογιστέον.

δειχνύουσι κατά δύναμιν άξιωματος λέγεται.

62) p. 54 l.: Επείπες έν τῷ γέγει τῶν κατά τὸ πρός τι συλλογισμῶν ὅςπες οἱ κατὰ τὸ μαλλόν τε καὶ ἡττον οὕτω καὶ οἱ κατὰ τὸ ωςαύτως καὶ ἀνάλογον ἐπισκεπτέοι, καὶ τούτων ἡ πίστις ἐκ τῶν καθολικῶν ἀξιωμάτων ἡρτηται ὁιαιρερέτω δὲ μηδὲν ἡτοι ὡςαύτως εἰπεὶν ἡ ἱσως ἡ ὁμοίως ἐ ἔτι δὲ τοιούτος ὁ λόγος οὐτος καὶ Πλάτωνος ἐν τῷ Πολιτεία γεγοαμμένος [V. p. 4411.) ἀξιοί Σωκράτης, ὡς πόλις γίνεται καὶ λέγεται δικαία, οῦτω καὶ ψυχὴν γίνεσθαὶ τε καὶ λέγεσθαι δικαίαν, ὡςαύτως δὲ καὶ πράξιν καὶ τὸ μον καὶ πὰν ότιοῦν τῶν ἀναίων εἰναι λεγομένων κατὰ ταὐτόν λέγεσθαι σημαινόμενον ... (p. 55.) ὡς εἰναι τὸν συλλογισμὸν τοιούτον ,ωςαύτως πόλις τε καὶ ψυχὴ δίκαιοι λέγονται καὶ εἰσί. πόλις δὶ δικαία λέγεται τὰ καὶ μερῶν αὐτὴς ἰδιοπραγία, καὶ μυχὴ ἀρα καὶ αὐτὸ τοῦτο δικαία λεγθήσεται ...... παράδειγμα γὰς τοὺτο νοήσεως καὶ τοῖς ἀπείροις ἀριθμητικῆς τε καὶ γεωμετρίας ἔστω τόδε ,ώς τὸ Α πρὸς τὸ Β, οὐτω καὶ επιστεύεται πᾶσι τοιούδε ,ω διντός ὁ λόγος καθόλου, τούτων καὶ σιατὰ μέρος λόγοι πάντες οἱ αὐτοί."

63) p. 57 fl.: ἔτι δὲ κὰ περὶ τῶν κατὰ πρόςληψεν ὀνομαζομένων συλεπείναι πάς τοῦς καὶ περὶ τῶν κατὰ πρόςληψεν ὀνομαζομένων συλεπείναι πάς και δὲ καὶ περὶ τῶν κατὰ πρόςληψεν ὀνομαζομένων συλεπείναι πάς τοῦς καὶ περὶ τῶν κατὰ πρόςληψεν ὀνομαζομένων συλεπείναι πάς τοῦς καὶ περὶ τῶν κατὰ πρόςληψεν ὀνομαζομένων συλεπείναι καὶ δε καὶ καὶ τῶν κατὰ πρόςληψεν ὀνομαζομένων συλεπείναι πάς τοῦς καὶ περὶ τῶν κατὰ πρόςληψεν ὀνομαζομένων συλεπείναι καὶ καὶ δικαίων καὶ τὰ κρος καὶ διαθείναι καὶ διαθείναι πο κατὰ καὶ καὶ πορά τοῦς τοιούτους κόγους ἀξιωμα νοεῖται τε κὰ κατὰ μερος λόγοι πάντες οἱ αὐτοί."

böchst jämmerlich und reihen sich dem Einfältigsten, was es auf diesem Gebiete geben kann, an, aber sie zeigen uns, wie mit der frivolsten Oberflächlichkeit einzelne Brocken verschiedenartigster Theorien in den encyclopädischen Schulkram zusammengeknetet wurden. Während halb stoisch und halb peripatetisch gelehrt wird, dass der logische Theil der Philosophie voranzustellen sei, wird doch wieder gesagt, Aufgabe der Logik sei die Kenntniss der seienden Dinge in Bezug auf ihre substanzielle Wesenheit und ihre Merkmale und artmachenden Unterschiede 64); bald darauf aber folgt wörtlich die stoische Definition des σημείον (Abschn. VI, Anm. 151 f.), bei der Definition von ogos hingegen wird jener "endlose Streit" der Stoiker (s. ebend. Anm. 59 - 65) über die Bedeutung des Begriffes (natürlich mit jener durchgängigen Verwechslung von Begriff und Definition) sehr einfach dadurch geschlichtet, dass zweierlei ogot, ein substanzieller (οὐσιώδης, peripatetisch) und ein intelligibler (ἐννοηματικός, stoisch) angenommen werden 65); auch eine Bemerkung über die Eintheilung in stoischem Stile (ebend. Anm. 66 ff.) fehlt nicht 66). Das wundersamste aber ist die Definition des Syllogismus, wornach derselbe ein Ausspruch sein soll, welcher im Zwiegespräche einen unerwarteten (ἀπρος-, δόκητον) Schlusssatz bildet, worin wir eine wahre Carricatur der aristotelischen Definition erkennen 67); daneben aber werden für die ἀπόδειξις die stoischen fünf αναπόδειπτοι als einziges Mittel aufgezählt 65). In völlig ähnlicher Weise wird auch in den pseudo-galenischen Definitiones eine wahre Auswahl peripatetischer und stoischer Begriffs - Bestimmungen von ορος und ορισμός mit Hinzufügung der stoischen υπογραφή (Abschn. VI,

<sup>64)</sup> Galen, ed Kühn, XIX, p. 231.; τὸ λογικόν μέρος τῆς φιλοσοφίας ἀπὸ των υστερον γεγονότων προτειακται ήγουμένων θείν τους μελλοντας άκριβώς γιλοσοφείν μη πρότερον τοις άλλοις μέρεσιν έπιχειρείν πρίν ὅ τι τού-των έκαστόν έστι γινώσκειν .... (p. 232.) το λογικόν μέρος δι' οὐ κατα-μανθάνομεν τών ὅντων ἕκαστον κατ' οὐσίαν καὶ κατὰ συμβεβηκὸς καὶ τὰς διαφορὰς τούτοιν πρὸς ἄλληλα καὶ τὰ τοιαῦτα γινώσκομεν.

τάς σιαφοράς τούτων πρός άλληλα και τά τοιαύτα γινώσκομεν.

65) Ebend. p. 235.: σημείον τοίνυν οἱ διαλεκτικοί q ασιν ἀξίωμα ἐν ὑγιεῖ σινημμάνον (ἰ. συνημμάνον) και ἡγούμενον ἐκκαλυπτικὸν τοῦ λήγοντος τῶν δὲ σημείων τὰ μέν ἐστιν ἐνδεικτικὰ τὰ δὲ ὑπομνηστικά. p. 236.: ὅρος δὲ ἐστι λόγος σύντομος εἰς γνῶσιν ἡμᾶς ἄγων ἐκάστου πράγματος τό ὑποκείμενον πράγμα: τῶν δὲ ὅρων οἱ μέν εἰσιν οὐσιώδεις οἱ δὲ ἐννοηματικοί.

66) Ebend. p. 237.: τὴν διαίρεσιν ὑπολαμβάνουσι χωρισμών εἰναι τῶν συνεληλυθότων εἰς ἔν, διαιρεῖσθαι δὲ νομίζονσιν ὀνόματα εἰς σημαίνοντα καὶ ἄσημα καὶ ὅλον εἰς μερικὰ μέρη καὶ γένη εἰς εἰδη, διαιροάς εἰς τὸ καθ 'καστον καὶ εἰς σημβέρηκότα.

67) Εκαστον καὶ εἰς σημβέρηκότα.

<sup>67)</sup> p. 236.: συλλογισμός δέ έστι λόγος διδομένων αποκρίσεων περί (l. παρά) των διαλεγομένων συνάγων συμπέρασμα άπροςδόκητον (dies hier

<sup>(1.</sup> πατα των στακεγομετων στοκείναι και πατοχού του (αις statt des aristotelischen ξεξούν τι των κειμένων, ε. Abschu. IV, Anm. 537.) ώς ξν τἢ Πολιτεία πατὰ Πλάτωνι τοῦ γὰρ Θρασυμάχου εἰρηκότος κτλ. 68) p. 239.: ἀποδείξεις καλώ συλλογισμούς τοὺς διὰ τὰς ἐναργεῖς πρόεσων καὶ λῆψιν συμπέρασμα ἀποδεικνύντας ἢ οὐ δεομένους εἰερου μηνύματος: εἰσὶ δὲ οἴδε: πρώτος ὁ ἐκ συνημμένου τοῦ ἡγουμένου τὸ λῆγον ἐπιμέρων ... (die traditionellen Beispiele)... δεύτερος δὲ ὁ ἐξ ἡγουμένου καὶ επιτερων... του τποιοιοιεπου σεισιετες... σευτερος σε ο ες ηγουμένου και σε του αντιχειμένου του λήγοντος το αντιχείμενον του ήγουμένου επιτερων..... τρίτος δε ο εξ αποιρωτικής συμπλοκής και ένος των εν τή συμπλοκή το αντιχείμενον το λοιπον επιτερων..... τέταρτος δε ο εχ διεξευγμένου και ένος των αντιχειμένων το λοιπον επιτερων..... πεμπτος δε ο εχ διεξευγμένου και του αντιχειμένου ένος των εν τῷ διεξευγμένω του αντιχειμένου... μένου τὸ λοιπόν Επιφέρων.

Anm. 73) dargeboten <sup>69</sup>), der Syllogismus hingegen wörtlich nach Aristoteles definirt <sup>10</sup>), von dem σημεΐου aber wieder die stoische Theorie gegeben <sup>71</sup>). Wie gesagt, all dieses ist nur ein Beleg für die arge Gedankenlosigkeit, mit welcher bei der üblichen Schuldoctrin syncretistisch verfahren wurde.

Es geriethen aber auch die Neuplatoniker und Neupythagoreer betreffs der Logik, wo sie um dieselbe sieh interessiren, in den gleichen Syncretismus stoischer und peripatetischer Lehre, denn die erstere bildet überhaupt durch Anknüpfungspunkte an Plato in so mancher Beziehung eine Brücke zum Neuplatonismus, und die von ihr ausgegangene Schuldisciplin hatte, wie wir sahen, im Verlaufe sich selbst nicht rein von peripatetischer Beimischung erhalten; die aristotelische Theorie aber ihrerseits konnte auch gerade von jenen Neuplatonikern am wenigsten gam umgangen werden, welche nachzuweisen bestrebt waren, dass in der Schriften des "göttlichen Plato" der Inbegriff aller irdischen und namentlich der überirdischen Weisheit enthalten sei; und hier musste dann gezeigt werden, dass die platonische Dialektik vollständig allen Anforderungen, welche an die Logik gestellt werden, genüge. In solchem Sinne hat Alcinous (aus nicht ganz sicherer Zeit, jedenfalls aber vor Plotinus die Unverschämtheit in seinem Ueberblicke der Philosophie Plato's (E) τὰ τοῦ Πλάτωνος δόγματα εἰσαγωγή) die gesammten Grundzüge der anstotelischen Logik als platonische Lehre anzuführen, wobei er jedoch auch stoische und theophrastische Lehrsätze mitlaufen lässt. Er bezeichnet die Dialektik als jenen Theil der Philosophie, welcher den loyog betrifft, und theilt sie ein in: Eintheilung, Definition, Analyse, Induction, Syllogismus, den letzteren wieder in einen apodeiktischen, wahrscheinlichen rhetorischen, sophistischen; es sei nemlich zunächst die substanzielle Wesenheit (οὐσία) der Dinge zu erkennen, was von oben herab durch Eintheilung und Definition, von unten hinauf aber durch Analyse geschehe, und hierauf erst die Merkmale (συμβεβηπότα), welche entweder aus denjenigen, was unter das zu erkennende Ding fällt, durch Induction, oder aus jenem, unter welches es fällt, durch Syllogismus erkannt werden 72.

72) c. 3. (p. 339. in d. Heinsius'schen Ausg. des Max. Tyr. 1607): ή δὲ πεφί τὸν λόγον διαλεκτική· διαιρεῖται δὲ αῦτη. εῖς τε τὸ διαιρετικόν καὶ το

<sup>69)</sup> Ebend. p. 348 [.: δρος τοίνυν κατ' ένίους έστε λόγος δηλών ποϊότ έστιν έκεινο καθ' οὐ έστιν ό λόγος (peripaletisch). δυνατόν δὲ καὶ οῦτας ό λόγος (peripaletisch). δυνατόν δὲ καὶ οῦτας όρισσστο δρος ἐστι λόγος έννοίας (stoisch) τινὲς δὲ καὶ οῦτας ώρισσστο δρος ἐστι λόγος κατ' ἀνάλυσιν ἀπαρτιζόντων ἐκμερόμενος, ἡ δρος ἐστι διά βρακείας ὑπομμάτων, ἡ δρος ἐστι λόγος τὸ εἰναι δηλών, ἡ λόγος ἐστι κέννοιαν ἡμῶν τοῦ πράγματος δεικινός τε καὶ σαμηνίζων ὁρισμός ἐστι λόγος σύντομος δηλωτικός τῆς φύσεως τοῦ ὑποκειμένου πράγματος.... ὑπογραφή ἐστι λόγος τυπωδώς εἰς ἀγων εἰς τὴν δηλουμένην τοῦ πράγματος νόπογραφή ἐστι λόγος τυπωδώς ἐικαν τὰ ράγματα.

<sup>70)</sup> p. 354,: συλλογισμός έστι λόγος ἐν ῷ τεθέντων τινῶν ἔτεψόν τι τῶν τεθέντων κατ' ἀνάγκην συνάγεται πρότερον ἀγνοούμενον.

<sup>71)</sup> p. 396.: ἐνδειχτικόν σημεϊόν ἐστι τὸ ἀρχικῶς εἶς κατάληψιν ἀδηλου τινὸς ἀκολουθοῦντος καθ' ἐαυτὸ ἄγον ὑπομνηστικὸν σημεῖόν ἔστικῶς οἱ ἐμπειρικολ λέγουσειν, πρῶντιμα φαινόμενον καὶ γινωσκόμενον ἐκ πρωπαραπρήσεως χρησιμεῦον εἶς ὑπόμνησεν γινωσκομένου πρώγματος.
72) c. 3. (p. 339, in d. Heinsins'schen Ausg. des Max. Tyr. 1607): ἡ δὲ περὶ

Nach dieser merkwürdigen Eintheilung wird dann der Inhalt der Dialektik näher dargestellt. Sowie aber dieses Rubriciren selbst und ingleichem die Voranstellung der Eintheilung stoisch sind, so wird auch letztere völlig in jener Weise, wie wir es bei den Stoikern (Abschn. VI, Anm. 67 f.) trafen, behandelt; es solle nemlich eingetheilt werden entweder die Gattung in die Arten oder das Ganze in die Theile oder das Wort in die Bedeutungen oder das Merkmal in die Substrate oder das Substrat in die Merkmale 73). Aus der ersten dieser genannten Arten des Eintheilens entstehe die Definition, indem (wie in der stoischen Theorie; ebend. Anm. 69) der Gattungsbegriff zu den passenden Artunterschieden addirt werde 74). Die Analyse hingegen schreite von unten hinauf entweder vom Sinnlichen zum Intelligiblen oder von den Beweisen zum Unbeweisbaren und Unmittelbaren oder von den Voraussetzungen zum Voraussetzungslosen 75). Man sieht, wie der Platonismus sich hier mit dem Stoicismus verbrüdern muss; an sich wohl geschieht dem ersteren nicht so sehr Unrecht, wenn er eine Genossenschaft erhält, welche vom Begriffe keinen Begriff hat. Unter der Induction aber versteht unser Neuplatoniker das Gebiet des Urtheiles, welches den äusserlich natürlichen Gedanken anheimfalle und hiebei von Aehnlichem auf Aehnliches oder vom Einzelnen auf das Allgemeine übergehe; und er knupft hieran die Eintheilung der Urtheile in die bekannten vier Arten (allg. bei., allg. vern., part. bej., part. vern.) sowie in kategorische und hypothetische, deren letztere entweder auf axolov Ha oder auf mazn beruhen 76). Nachdem

τος αυτών οξον ανουμοπου γενευστά.

75) Ebend.: ἀναλύσεως δὲ εἶδη ἐστὶ τοία, ἡ μὲν χάρ ἐστιν ἀπὸ τῶν αἰσθητῶν ἐπὶ τὰ πρῶτα νοητὰ ἀνοδος, ἡ δὲ διὰ τῶν δειχνυμένων χαὶ ὑποδειχνυμένων ἄνοδος ἐπὶ τὰς ἀναποδείχτους χαὶ ἀμέσους προτάσεις, ἡ δὲ ἐξ ὑποθέσεως ἀγιοῦσα ἐπὶ τὰς ἀνυποθέτους ἀρχάς.

76) c. 5, p. 344, u. 6, p. 345.: Επαγωγή δε εστι πασα ή δια λόγων με-θοδος ή από τοῦ όμοιου επὶ τὸ ὅμοιον μετιοῦσα ἢ ἀπὸ τῶν καθ΄ ἔκαστα ἐπὶ τὰ καθόλου χρησιμωτάτη δὲ ἡ ἐπαγωγή εἰς τὸ ἀνακινεῖν τὰς φυσικὰς

όριστικόν (ausgefallen ist hier καὶ τὸ ἀναλυτικόν) καὶ τὸ ἐπαγωγικόν καὶ τὸ συλλογιστικόν τοῦτο δὲ εἰς τὸ ἀποδεικτικὸν ὅπερ ἐστὶ περί τὸν ἀναγκαΐον συλλογισμόν, και είς το έπιχειρηματικόν δ θεωρείται περι τόν έγ-θοξον συλλογισμόν, και είς τρίτον το όητορικόν δπερ έστι περι τό ένθύ-μημα δ καλείται ἀτελής συλλογισμός, και προςέτι τὰ σοφίσματα, ὅπερ προηγούμενον μέν οὐκ ἀν είη τῷ ψιλοσόψω, ἀναγκαίον δέ. c. 5, p. 343.: τἢς διαλεκτικής δὲ στοιχειωθέστατον ήγεῖται πρῶτον μὲν τὸ τὴν οὐσίαν ἐπιβλέπειν παντὸς ὀτουοῦν, ἔπειτα περὶ τῶν συμβεβηκότων ἐπισκοπεῖ δε αὐτό μεν δ εστιν εχαστον ή άνωθεν διαιρετικώς και όριστικώς ή κά-τωθεν άναλυτικώς, τὰ δε συμβεβηκότα και τὰ ὑπάρχοντα ταῖς οὐσίαις ή των σε αναιστικώς, το δε δυαρερηκοτα και τα υπαχοντα τας συσιας ἐκ τῶν περιεχομένων δι' Επαγωγής ή ξε τῶν περιεχόντων δια συλλογισμοῦ ὡς κατὰ λόγον εἰναι τῆς διαλεκτικῆς τὸ μὲν διαιρετικὸν τὸ δὲ ὁριστικὸν τὸ δὲ ἀναλυτικὸν καὶ προςέτι Επαγωγικόν τε καὶ συλλογιστικόν. 73) c. 5, p. 343.: διαίρεσις μὲν τοίνυν ἐστὶν ἡ μὲν γένους εἰς εἴδη τομή, ἡ δὲ δλου εἰς μέρη .... ἡ δὲ ψωνῆς τομή εἰς σημαινόμενα ... ἡ δὲ συμβεβηκότων εἰς ὑποκείμενα ... ἡ δὲ ὑποκειμένων εἰς συμβεβηκότα.

<sup>74)</sup> Ebend.: τῆ τοίνυν τοῦ γένους πρῶτον εἰς εἰδη τομῆ χρῆσθαι δεῖ ὑπὲρ τοῦ διαγινώσκειν αὐτὸ ἔκαστον ὅ ἐστι κατὰ τὴν οὐσίαν τοῦτο δὲ ἄνεῦ ὅρου οὐκ ἄν γένοιτο, ὁ δὲ ὅρος ἐκ διαιρέσεως γεννᾶται τοῦτον τὸν τρόπον' του μελλοντος δρω υποπίπτειν πράγματος δεί το γένος λαβείν ώς του άνθρώπου τὸ ζφον, ἔπειτα τοῦτο τέμνειν κατά τὰς προςεχεῖς δια-φορὰς κατιόντας μέχρι τῶν εἰδῶν, οἰον εἰς λογικὸν καὶ ἄλογον καὶ θνητὸν χαλ αθάνατον, ώστε εί συντεθείεν αι προςεχείς διαφοραί τῷ γένει, τὸν Εξ αὐτῶν δρον ανθρώπου γίνεσθαι.

aber mit dieser letzteren Bemerkung der Standpunkt der Syncretisten eingenommen ist, folgt unmittelbar die aristotelische Definition des Syllogismus, sogleich aber wieder mit dem Zusatze, dass es kategorische, hvpothetische und gemischte Schlüsse gebe, sowie dass Plato auch die wahrscheinlichen und eristischen Syllogismen anwende 77); dann werden die drei aristotelischen Figuren des kategorischen Schlusses mit Beispielen aus Plato belegt 78); und hierauf das Gleiche betreffs der hypothetischen Schlüsse vorgenommen; hiebei aber treffen wir die auffallende Erscheinung, dass Alcinous unter denselben nicht die gewöhnlichen fünf stoischen, sondern jene drei Syllogismen versteht, welche wir oben (Abschn. V, Anm. 60 f.) als die theophrastischen δι' όλου ὑποθετικοί sahen (nur die Reihenfolge derselben ist hier geändert, und die einzelnen Glieder der Prämissen sind als disjunctive Sätze genommen, daher die Schlüsse in der Form der sog. hypothetisch-disjunctiven auftreten), so dass er wahrscheinlich unter den "gemischten" gleichfalls die µικτοί der alteren Peripatetiker (s. ebend. Anm. 73) meinte; ausserdem gibt er noch die zwei ersten der theophrastischen Voraussetzungsschlüsse (ebend. Anm. 70) als κατασκευαστικοί έξ ακολουθίας und ανασκευαστικοί έξ ακολ. an 79). End-

ξυγοίας τοῦ δὲ λόγου δυ καλοῦμεν πρότασιν δύο ἐστὶν εἴδη, τὸ μὲν κατάφασις τὸ δὲ ἀπόψασις..... τῆς δὲ ἀποψάσεως καὶ καταφάσεως ἡ μὲν εξετι καθόλου ἡ δὲ ἐπὶ μέρους...... τῶν δὲ προτάσεως καὶ μὲν κατηγορικαί εἰσιν αἰ δὲ ὑποθετικαὶ, κατηγορικαὶ μὲν αἰ ἀπλαῖ οἰον πὰς δίκαιον καὶὸν, ὑποθετικαὶ δὲ εἰσιν αὶ ἀκολουθίαν δηλοῦσαι ἡ μάχην.

77) ε. 6, p. 345.: ἔστι δὲ ὁ συλλογισμὸς λόγος ἐν ῷ τεθέντων τινῶν ἔτερόν τι τῶν κειμένων δι' αὐτῶν τῶν τεθέντων ἐξ ἀνάγκης συμβαίτε:

77) c. 6, p. 345.: ἔστι δὲ ὁ συλλογισμὸς λόγος ἐν ῷ τεθέντων τινῶν ἔτερόν τι τῶν κειμένων δι΄ κυτῶν τῶν τεθέντων ἐξ ἀνάγκης συμβαίνε τῶν δὲ συλλογισμῶν οἱ μέν εἰσι κατηγορικοὶ οἱ δὲ ὑποθετικοὶ οἱ δὲ μικτοί ἐκ τούτων κατηγορικοὶ μέν ὧν καὶ τὰ λήμματα καὶ τὰ συμπεράσματα ἀπλαὶ ὑποθέσεις (l. προτάσεις) ὑπάρχουσιν, ὑποθετικοὶ δὲ οἱ ἔξ ὑποθετικῶν προτάσεων, μικτοὶ δὲ οἱ τὰ δύο συνειλημότες. χρῆται δὲ ὁ ἀνῆρ τοῖς μὲ ἀποθεικτικοῖς ἐν τοῖς ὑκηγητικοῖς διαλόγοις, τοῖς δὲ ἐνδόξοις πρὸς τοῦς σουμστάς τε καὶ νέους, τοῖς δὲ ἐγασικοῖς πρὸς τοὺς Ιδίως λεγομένους ἐριστικοῖς τε καὶ νέους, τοῖς δὲ ἔγασικοῖς πρὸς τοὺς Ιδίως λεγομένους ἐριστικοῖς το και νέους, τοῖς δὲ ἔγασικοῖς πρὸς τοὺς Ιδίως λεγομένους ἐριστικοῖς πρὸς τοὺς Ιδίως λεγομένους ἐριστικοῦς πρὸς τοὺς Ιδίως ἐντωρένους ἐριστικοῦς πρὸς τοὺς ἐριστικοῦς πρὸς τοὺς ἐριστικοῦς πρὸς τοὺς ἐριστικοῦς πρὸς ἐριστικοῦς ἐριστικοῦς πρὸς ἐριστικοῦς ἐριστικο

Πλάτωνος ὑπογεγομιμένην εν τῷ Εὐθυθήμο εἰ ἀχριβῶς ἐντύχριμεν τῷ βιβλίφ.
78) Ebend.: τῶν ἐἐ κατηγορικῶν σχημάτων ὅντων τριῶν καὶ τοῦ μέν πρώτου ἐν ῷ ὁ κοινὸς ὅρος (über diese Bezeichnung vgl. oben, Anm. 40.) τοῦ μέν κατηγορείται τῷ δ' ὑπόκειται, τοῦ δὲ θευτέρου ἐν ῷ ὁ κοινὸς ὅρος ἀμφυτέρων κατηγορείται , τοῦ δὲ τρίτου ἐν ῷ ὁ κοινὸς ὅρος ἀμφυτέρων κατηγορείται , τοῦ δὲ τρίτου ἐν ῷ ὁ κοινὸς ὅρος ἀμφυτέρων πόκειται, ὅρους δὲ φημι τὰ μέρη τῶν προτάσεων .... καὶ κατὰ τὸ πρώτον σχήμα ἐρωτῷ λόγους ὁ Πλάτων καὶ κατὰ τὸ δεὐτέρον καὶ τὸ τρίτον

στιχούς .... p. 347.: και την των σοφισμάτων δε μεθοδον ευροιμεν αν ύπο

(nun folgen Beispiele hiefar).

<sup>79)</sup> p. 340: τοὺς δὲ ὑποθετικοὺς ἐν πολλοῖς βιβλίοις εὐρήσομεν ἔρωτωμένοις ὑτ ἀντοῦ, μάλιστα δ' ἔν τῷ Παρμεγίδη τοιούτους εὐροιμακ ἀν λόγους , κὶ μή ἔχει μέρη τὸ ἔν οὐτε ἀρχὴν οὐτε μέσον οὐτε τελευτὴν ἔχει. τέσον οὐτε τελευτὴν ἔχει. οὐδὲ πέρας ἔχει τὰ μή ἔχει πέρας, οὐδὲ σχήματος μετέχει εἰ ἄρα μή ἔχει μέρη τὸ ἐν, οὐδε σχήματος μετέχει εἰ ἄρα μή ἔχει μέρη τὸ ἐν, οὐδε σχήματος μετέχει. εἰ ἄρα μή ἔχει μέρη τὸ ἔν οὐτε εὐρον ὑποθετικον σχήμα δο ἀπλεῖσιω τρίτον ψασὶ, καθ' δ ὁ κοινὸς ὅρος ἀμφοτέροις τοῖς ἄκροις ἔπεται, οῦτως ἔρωτᾶ , εἰ μή ἔχει μέρη τὸ ἔν, οὕτε εὐθύ ἔστιν οῦτε στιρογγύλον εἰ μετέχει σχήματος, ἡ εὐθύ ἔστιν ἡ στιρογγύλον εἰ ἄρα μή ἔχει μέρη, οὐ μετέχει σχήματος. ἡ εὐθύ ἔστιν ἡ στιρογγύλον οὶ ἔρα σχήμα πρός τίνων θὲ δίτε τέχει σχήματος. ἡ εὐθύ ἔστιν ἡ συρογγύλον οι ἔμα πρός τίνων θὲ δίτε τέχει σχήματος. ἡ εὐθύ ἔστιν ἡ συρογγύλον οι ἔμα πρός τίνων θὲ δίτε τέχει σχήματος. ἡ εὐθί ἔστιν ἡ συρογγύλον οι ἔμα τρος τίνων θὲ δίτε τέχει σχήματος. ἡ εὐθί ἐστιν ἡ συρογγύλον οι ἔμα τοῦ Φαίδων οῦτως τέχοις δύναίμει ,, εἰ λαβόντες τὴν τοῦ ἴσου ἔπιστήμην οὐχ ἔπιλελήσμεθα, ἐπιστάμεθα'. κὰ τῶν μικτώτ ἐλ μέρινται. τῶν μὲν ἔξ ἀκολουθίας κατασκευαστικών οὕτως: , εἰ τὸ δι ὅλον ἔστι καὶ τὸ πεπερασμένον τοῦτο ἀρχὴν καὶ μέσα καὶ τελευτὴν ἔχον,

lich noch wird bemerkt, dass Plato auch die zehn Kategorien (!) nachgewiesen und das etymologische Verfahren entwickelt habe, überhaupt aber das grösste Verdienst in den Hauptzweigen der Dialektik, nemlich in der Einfheilung und Definition besitze <sup>80</sup>).

Dass aus einer Speculationsweise, wie die des Plotinus ist, nichts Erhebliches für die Logik oder deren Geschichte fliessen kann, versteht sich von selbst; diese Gottseligkeit ist natürlich viel zu vornehm, um sich mit dem mühseligen Wissens-Materiale des irdischen Jammerthales oder gar mit Formen des menschlichen Verstaudes näher abzugeben. "Die Urtheile sind ja nur Buchstaben, und die hoch erhabene Dialektik, welche bereits die Sache selbst und das Seiende besitzt, ist darum weit davon entfernt, bloss als Werkzeng zu dienen; sie besteht nicht aus nackten Lehrsätzen und Regeln, sondern indem sie auf das Eine Seiende blickt, darf sie die Lehre vom Urtheile und von den Syllogismen füglich hei Seite lassen, da dieselbe nicht mehr Werth hat als etwa die Technik des Schreibens" 81). Mit dieser ekelhasten Tirade ist nun Alles abgesertigt, worum sich Aristoteles gemüht hatte; aber Ein Zweig der Logik bleibt dem hochmüthigen Pharisäer, nachdem er das Gebiet der "Buchstaben" in seine gebührende Nichtigkeit zurückgewiesen hatte, dennoch übrig; natürlich, er muss nach den obersten Wesenheiten schnappen, und hiezu bietet sich jener Abhub aristotelischer Logik, welchen peripatetische und stoische Schulmeister filtrirt hatten, vortrefflich dar; ein Verzeichniss der Grundbegriffe des Seienden, d. h. eine Kategorientafel, muss wohl ebenso süss und behaglich sein als die Faulheit der Ekstase. Gerade aber dei diesem einzigen Reste eines Gegenstandes, in welchem logischer Verstand sich zeigen könnte, vermissen wir bedeutend jene Klarheit oder Trefflichkeit der Methode, welche an Plotin zu rühmen in neuerer Zeit öfters beliebt wurde. Es hat an sich schon etwas komisches, einerseits in die Welt der sinnlichen Wahrnehmung, welche ja doch nur besteht, damit sie zuletzt der Teufel holt, noch die Regelmässigkeit einer Kategorien-Gruppe einzutragen, und andrerseits die Welt des Intelligiblen und Einen durch die entsprechend gleiche Zahl von Kategorien so freventlich mit der abominablen Vielheit zu besudcht. Die Polemik Plotins

καλ σχήματος μετέχει' τὸ δὲ ἡγούμενον· τὸ ἄρα λῆγον." τῶν δὲ ἐξ ἀκολουθίας ἀνασκευαστικών οὕτω πως τὰς διαφορὰς κατά τοῦτο θεωρεῖσθαι.

κουστας απασκευαστικών συτώ πως τας υπαφοράς κατά τουτό θεωρεισθαι.

80) p. 347: και μήν τάς δέκα κατηγορίας έν τε τῷ Παρμενίδη και τοῖς ἄλλοις ὑπέδειξε, τὸν ἐτυμολογικόν τε τύπον δλον ἐν τῷ Κοατύλῳ διεξεέρχεται, ἀπλώς τε Ικανώτατος ὁ ἀνήρ και θαυμαστώς τῆς τε ὁριστικῆς και διαιρετικῆς πραγματείας, αι πάσαν δεικνύουσι μάλιστα την δύναμιν τῆς διαλεκτικῆς.

<sup>51)</sup> Εππ. 1, 3, 4.; p. 43, 5. ed. Οχοπ.: χρωμένη δὲ (se. ἡ διαλεχτιχή) καλ ἐπὶ τὰ πρώτα γένη καὶ τὰ ἐκ τούτων νοερώς πλέχουσα, ἔως ἄν διέλης πὰν τὸ νοητὸν, καὶ ἀνάπαλιν ἀναλύουσα εἰς δ ἄν ἐπὶ ἀρχήν ελθη τότε δ΄ ἡσυγίαν ἀγουσα ως μέχρι γε τοῦ ἐκεὶ εἰναι ἐν ἡσυγία οὐδὲν ἔτι πολυποαγμονούσα εἰς ἔν γενομένη βλέπει τὴν λεγομένην λογικήν πραγματείαν περὶ προτάσεων καὶ συλλογισμών, ώς περὶ περὶ τὸ εἰδέναι γράφειν ἀλλη τέγνη δύσα ων τινα ἀναγκαία καὶ πρὸ τέγνης ἡγουμένη, 5, p. 44, 2.: οὐ γὰρ δὴ οἰητέον ὅργανον τοῦτο εἰναι τοῦ φιλοσόφου οὐ γὰρ ψιλὰ θεωρήματά ἐστι καὶ κάνονες, ἀλλὰ περὶ πράγματά ἐστι καὶ οἰον ῦλην ἔγει τὰ ἔνοτσα.... περὶ προτάσεως οὐν οὐχ οἰδε, καὶ γὰρ γράμματα, εἰδυῖα δὲ τὸ ἀληθὲς οἰδεν ὁ καλοῦσι πρότασιν κ. τ. λ.

gegen die peripatetischen Kategorien ist um so läppischer, da er selbst wieder aristotelische Anschauungen zu Grunde legt. Jene Kategorientafel aber, welche Plotinus aufstellt, blieb auch geschichtlich ohne alle weitere Wirkung, denn bereits der Schüler desselben, Porphyrius, lenkte wieder in die peripatetische Lehre zurück; und da sie ferner überwiegend nur eine mystisch-ontologische, nicht aber eine logische Bedeutung hat, so können wir uns umsomehr dabei begnügen, bloss die einzelnen Kategorien des Plotinus namhast zu machen. In der Sinnenwelt sind es folgende fünf: erstens Wesenheit, theils Stoff theils Form theils Vereinigung beider; zweitens die Relation; drittens das Merkmal (συμβεβηπός), welches in der Wesenheit ist, entweder als Quantität oder als Qualität; viertens dasjenige, in welchem die Wesenheit ist, nemlich Zeit und Raum; fünstens die Bewegung als Thun und Leiden 52). In der Idealwelt sind es: Seiendes, Ruhe, Bewegung, Einerleiheit, Verschiednerleiheit 53), welche in roher und unverstandner Weise aus dem platonischen Sophistes aufgerafft sind (vgl. Abschn. III, Anm. 50). Der einzige logische Gebrauch dieser Kategorien, welchen Plotinus selbst andeutet, weist auf stoische Schul-Theorie hinüber, indem die Kategorien auch hier als Begriffe bezeichnet werden, welche das substanzielle Wesen ausfüllen und ergänzen (s. Abschn. VI, Anm. 95), so dass wohl auch hier die Definition durch Addiren gewonnen werden müsste 84).

προςτιθέναι ταὐτόν θάτερον, ώστε τὰ πάντα γένη γίνεσθαι πέντε πὰσικαί ταῦτα διόόγτα τοῖς μετὰ ταὐτα τὸ ἐτέροις καὶ ταὐτοῖς εἰναι.

84) VI, 2, 14, p. 1117, 2.: ἐν δὲ τοῖς πρώτοις γένεσι τὴν διαίρεσι οὐχ ἀπλών καὶ συνθέτων δεὶ ποιείσθαι ἀλὶ' ἀπλών καὶ τῶν τὴν οὖσίαν συμπληρούντων οὐ τὴν τινὰ οὐσίαν τὴν μὲν γὰο τινὰ οὐσίαν συμπληρούσθαι καὶ ἐκ ποιότητος οὐδὲν ἄτοπον, ἐχούσης ἤθη τὴν οὐσίαν πρὸ τῷς ποιότητος .... νῦν δὲ λέγομεν οὐχ οὐσίας δλως εἰναι συμπληρωτικὰ τὰ τῆς τινὸς οὐσίας, οὺ γὰο οὐσίας προςθήκη γίνεται τῷ ἀνθρώπω καθ' δ

Endlich reihen wir hier die Erwähnung eines neupythagoreischen Falsums an, durch welches auch Simplicius sich um so eher täuschen liess, da er selbst an einen pythagoreischen Ursprung der aristotelischen Kategorien glaubte 85). Es ist nemlich die Schrift des Pseudo-Archytas über die Kategorien (καθόλου λόγοι oder καθολικοί λόγοι) in zwei Büchern, welche zwar von Themistius als das Product eines Peripatetikers bezeichnet und insoferne für unächt erklärt wurde 86), aber bei Simplicius, welcher ziemlich viele Fragmente aus ihr anführt, allen Glauben fand. Offenbar aber ist die Sache ein pythagoreisches Fabricat mit der Absicht eines litterarischen Betruges, vermöge dessen nachgewiesen werden wollte, dass die aristotelischen Kategorien eine Erfindung des Archytas seien. Den Fragmenten bei Simplicius zu Folge scheint die Schrift sich ganz an den Verlauf des pseudo-aristotelischen Buches gehalten zu haben; im Inhalte aber dürste manche Aehnlichkeit mit den Bestrebungen der späteren Peripatetiker, welche wir im vorigen Abschnitte sahen, vorgelegen sein. Um abzusehen von syncretistischen Anschauungen, in welchen betreff's der Denkthätigkeit, der Wortbedeutung, der Bewegung, der Wichtigkeit der Zahlen, der Bedeutung der Substanz u. dgl. Stoisches und Pythagoreisches und Aristotelisches bunt sich mischt 87), mag erwähnt werden, dass der Verfasser der Schrift die Qualität vor der Quantität und das που und έγειν vor dem ποιείν - πάσχειν stellt 88),

άνθρωπος είς οὐσίαν, άλλ' ἔστιν οὐσία ἄνωθεν πρὶν ἐπὶ τὴν διαφορὰν ἐλθεῖν, ὡςπερ καὶ ζῷον ἤδη πρὶν ἐπὶ τὸ λογικὸν ἥκειν.

85) Simpl. ad Cat. f. 13 A. ed. Bas .: xai lows rois Hudayogelois axoloudav,

ου συμπια από της του ποιες του σενός τους τους τους τους τους οριστοτελης), και όν την περί των δέκα γενών δίδασκαλίαν παφελαβεν (εκ. Αριστοτελης), 86) Boeth. ad Ar. Proed. p. 114. (ed. Basil. 1570.): Archytas etiam duos composuit libros quos καθόλου λόγους inscripsit, quorum in primo haec decem praedicamenta disposuit; unde posteriores quidam non esse Aristotelem huius divi-sionis inventorem suspicati sunt, quod Pythagoricus vir eadem conscripsisset, in qua sententia lamblichus philosophus est non ignobilis; cui non consentit Themistius neque concedit eum fuisse Archytam qui Pythagoricus Tarentinusque esset quique cum Platone aliquantulum vixisset, sed Peripateticum aliquem Archytam qui novo operi auctoritatem vetustate nominis conderet.

87) Simpl. a. a. O. f. 10 E.: Αρχύτας μέντοι τοῦ τῶν κατηγοριῶν βιβλίου ἀρχόμενος ἦτοι τῶν καθόλου λόγῶν περὶ λόγου διδάσκει πρῶτον καὶ τοῦτον εν διανοία και λέξει περιέλαβε και τήν μέν σημαίνουσαν είπε λέξιν είναι την δε σημαινομένην διαγοιαν, τά τε απλά και τά σύνθετα και τέλεια και είλιπη διωρίσατο και ας' ών δει τά τε κατά συμπλοκήν και άνευ συμπλοκής δοκιμάζειν εδίδαξε. [. 15 Β.: ό δε Λοχύτας και εν τη πρώτη εὐθύς διδασκαλία είπων τό ὄνομα και τό ὑπόδειγμα προςθείς εφ' έκάστου ξπήγαγε και την κατά έννοιαν Ιδιότητα κ. τ. λ. [. 16 Z.: Άρχύτας δὲ πυθαγορικώς Επιχειρών επί τὰς ἀρχάς ἄγει πάσας των ὄντων την αιτίαν τοῦ τῶν δέχα ἀριθμοῦ, τέχνην γὰρ πᾶσαν καὶ ἐπιστήμην φησὶ τεταγμένον τι είναι και ωρισμένον πράγμα, το δε τοιούτον εν άριθμφ άφορίζεσθαι, τον τι είναι καὶ ὡρισμένον πράγμα, τὸ δὲ τοιοῦτον ἐν ἀριθμῷ ἀφορίζεσθαι, τὸν δὲ σύμπαντα ἀριθμὸν δεκάδα είναι κ. τ. λ. f. 20 Δ.: Μοχύτας τὰι πὰσαν οὐσίαν φυσικὴν τε καὶ αἰσθητικὴν καὶ κινητικὴν ἀποκαλεῖ, φυσικὴν μὲν τὴν κατὰ τὴν τἔλην καὶ τὸ είδος λέγων, αἰσθητικὴν δὲ τὴν σύνθετον, κινητικὴν δὲ τὴν νοερὰν καὶ ἀσώματον. f. 23 Γ.: Μοχύτας δὲ ὁ Πυθαγόρειος... λέγων ,,τᾶς τε γὰρ οὐσίας ἐντὶ διαφοραὶ τρεῖς, ὰ μὲν γὰρ ἐν τὸλα ἀ δὲ μορφὰ ὰ δὲ συναμφότερον ἐκ τούτων. f. 29 Β.: Μοχύτας δὲ... λέγων ,,τᾶς οὐσίας ἴδιον ὑπάρχειν τὸ τὰν αὐτὰν καὶ μίαν ἀριθμῷ διαμένουσαν τῶν ἐναντίων δεκτικὰν ἢμεν. SSI Ebend. f. 31 Β.; ὁ μέντοι Μοχύτας μετὰ τὴν οὐσίαν τὸ ποιὸν ἔταξεν

SS) Ebend. f. 31 Β.: ό μέντοι Άρχύτας μετά τὴν οὐσίαν τὸ ποιὸν ἔταξεν (vgl. f. 40 Z.). f. 75 Ε.: ὁ μέντοι Άρχύτας καὶ τὸ ἔχειν καὶ τὸ ποῦ προέ-

ταξε του ποιείν και πάσχειν.

dass er in Bezug auf die Eintheilung der Quantität mit Athenodorus und Cornutus 89) und betreffs der Zeit oder des Wann mit Andronikus übereinstimmt 90), ferner dass er das μαλλον und ήττον weiter als Andere ausdehnt 91), die sog. passiven Qualitäten zum πάθος rechnet 92), und die Kategorien des ποιείν und πάσχειν sowie des κείσθαι sehr ausführlich eintheilt 93); endlich dass er in ziemlich umfassende Erörterung über die verschiedenen Arten des Gegenüberliegens und der Gegensätze sich eingelassen zu haben scheint 94).

Ein ganz jämmerliches Product aber, offenbar aus sehr später Zeit. sind jene Καθολικοί λόγοι δέκα des angeblichen Archytas, welche von Camerarius herausgegeben wurden 95). Es stimmt diese kleine Schrift mit den Fragmenten des eben erwähnten Pseudo-Archytas überein, ja sie widerspricht denselben direct 96). Ihr Inhalt besteht in der magersten und oft sinnlosesten Aufzählung der verschiedenen Unterarten, in welche die einzelnen Kategorien eingetheilt werden können 97).

<sup>59)</sup> Ebend. f. 32 Z.: Μοχύτα .... τριχῷ καὶ αὐτῷ διελόντι τὸ ποσόν γράψει γε οὕτως ,,πᾶς ποσότητος διαφοραὶ τρεῖς, τὸ μὲν γὰρ αὐτᾶς ἐντὶ ἐν ροπὰ ὡς τὸ τάλαντον, τὸ δὲ ἐν μεγέθει ὡς τὸ δίπαχυ, τὸ δὲ ἐν πλάθει ὡς τὰ δέκα. vgl. f. 38 A. u. 68 Z. (s. Abschn. IX, Anm. 20.)
90) f. 88 A.: Μοχύτας δὲ καὶ Ανθρόνικος ἰδία τινὰ φύσιν τὴν τοῦ χρόνου θέμενοι ὁμοῦ τούτῳ συνέταξαν τὸ πότε ὡς περὶ τὸν χρόνον ὑψιστάμενον. vgl. f. 89 Γ. (s. Abschn. IX, Anm. 18).
91) f. 45 Ε.: Ιστέον δὲ ὅτι ὁ Μοχύτας τούτων τῶν παρακολουθημάτων τὸ μὲν τὰ ἐναντία ἐπαθέναθας παρῶνς. τὸ δὲ μὰὶλον καὶ ἐπαθέναθας παρῶνς.

τὸ μέν τὰ έναντία επιδέχεσθαι παρήπε ..... τὸ δὲ μὰλλον καὶ ήττον προς-

ήχατο. vgl. f. 73 E. 92) f.  $66 \, \Delta$ .: καὶ τοῦτο ἰστέον 6τι τὸ 6λον εἰδος τοῦτο τῆς ποιότητος 6  $\Delta$ οχύτας ἐν τῷ πάθει κυρίως εἰδοποιεί καὶ τοῦτο αὐτοῦ κοινὸν στοιχείον αποδέδωχεν.

<sup>93)</sup> f. 80 A. u. E., wo ereoyera als der hohere Begriff in Bewgeir, moisir, πράττειν getheilt wird. f. 83 E., wo der Unterschied zwischen πάθος, πεπονθός, ποίημα, πάθημα angegehen wird. [. 85 Ε.: ὁ μέντοι Άρχύτας διαφοράς του κείσθαι λέγων τὸ μέν αὐτοῦ ἐν δυνάμει ψησι τὸ δὲ ἐν στάκακ καὶ τοῦ ἐν δυνάμει τὸ μὲν ἐν τῷ ἐνεριεῖν τὸ δὲ ἐν τῦ πόμος εν. [. ]. 68 Ε. 94) [. 98 Ε., 103 Γ. u. 105 Β. gibi Simpl. langere Stellen des Ps.-Archylas

über diesen Gegenstand, welche uns jedoch nichts Neues darbieten; f. 99 B. wird unterschieden, je nachdem bei Gegensätzen ein Mittelding besteht oder nicht, sowie je nachdem Gattungen oder Arten entgegengesetzt sind (letzteres auch f. 105 B.); f. 103 f. aber enthält jene nemliche Viertheilung des artizeigsat, welche wir auch bei Aristoteles trafen.

<sup>95)</sup> Nach Hoffmann Bibl. Lex. d. Gr. I, p. 235. zum erstenmale gedruckt Venet. 1561, 8, dann Lips. b. Vögelin (1564.); zuletzt in Orelli, Opusc. Gr. sent. II, p. 273 ff. Ich konnte nur letzteren Abdruck benützen.

<sup>96)</sup> Z. B. betreffs der Reihenfolge (p. 275. Or.): τέτακται δὲ μετά τήν οὐσίαν ή ποσότης και πρό της ποότητος, δτι κατά φύσιν ποσοῦται τὸ ότιοῦν πράγμα καὶ όγκον λαμβάνει καὶ ούτω περὶ αὐτὸ ἡ ποότης καθοράται καὶ λέγεται .... του δε κείσθαι λόγος πάλιν προηγέεται του έχειν. Vgl. Anm. 85.

<sup>97)</sup> So wird (p. 276.) die οὐσία getheilt in σώμα und ἀσώματον, σώμα in ξμινυχον und άψυχον, ξμινυχον in αισθητόν und άναισθητον, αισθητόν in ζώον und ζωόσυτον, ζώον in λογικόν und άλογον, λογικόν in θνητόν und άθανατον. Dann ποσότης in γραμμή επιφάνεια σώμα τόπος χρόνος άριθμός λόγος, ποιότης (p. 277.) in εξις διάθεσις παθητική ποιότης (vgl. Anm. 92.) πάθος δύναμις άδυναμία σχήμα μορφή, πρός τι (p. 278.) in φύσει τέχνη τύχη προαιρέσει, που in άνω κάτω έμπροσθεν οπισθεν δεξιά άριστερά, πότε in ενεστός παρωχημένον μέλλον, ποιείν in πράξις λόγος διανόημα (vgl. Anm. 93.), πάσχειν (p. 279.) in ψυχή und σωμα, χείσθαι in στάσις χαθέδρα ανάαλισις, έχειν in περίθεσις ένθεσις πλούτος ατήσις.

## XI. ABSCHNITT.

## DIE COMMENTATOREN UND DIE SPÄTEREN GRIECHISCHEN COMPENDIEN.

Jene Richtung und Bestrebungen, welche wir im IX. Abschnitte als die der späteren Peripatetiker hatten kennen lernen, setzen sich bei den eigentlich so genannten Commentatoren in ausgedehntestem Masse fort, und es bildet insoferne die Pflege der aristotelischen Logik im Sinne der peripatetischen Schule immer noch die Grundlage, wenn auch nicht bloss durch manche Erweiterungen, sondern namentlich durch die Behandlungsweise die Entfremdung von den aristotelischen Grundsätzen in stets höherem Grade fühlbar wird. Stoische Schul-Ansichten und ein in Folge derselben eingetretener Syncretismus sind es hauptsächlich, auf welchen die mannigfachen Verzerrungen beruhen. Während in dieser Beziehung Alexander Aphrodisiensis eine ruhmvolle Ausnahme vor den übrigen Commentatoren macht, ist es vor Allem die Thätigkeit des Porphyrius, welche wegen ihres Unverstandes um so mehr als eine unheilvolle bezeichnet werden muss, je grösser und entschiedener ihr Einfluss auf die gesammte nachfolgende Theorie der Logik war; denn Porphyrins wurde vermittelst römischer Uebertragungen der Ausgangspunkt der fortan in lateiniseher Form auftretenden Logik. Während aber die Darstellung dieser Anfänge der lateinischen Schul-Logik dem folgenden Abschnitte anheim fallen soll, müssen wir hier auf den extensiv höchst weitschichtigen Betrieb aller jener späteren Commentatoren eingehen, welche nach Porphyrius und meistens von den Auffassungen desselben ausgehend sich mit der Erklärung des aristotelischen Organons beschäftigten; und wir müssen hiebei, da es sich um Schilderung einer stets gleichmässig sich erneuernden und fortschiebenden Thätigkeit handelt, ohne Unterbrechung bis in die äussersten und letzten Stadien der griechischen Litteratur hinabgehen, woselbst wir in der byzantinischen Periode auch compendien-artige Zusammenstellungen der logischen Theorie finden werden. Dieser ausserliche Verstoss gegen die Chronologie (da wir ja im folgenden Abschnitte wieder bei dem 4. Jahrhunderte beginnen, hier aber selbst bis in das 14. hinabgreifen müssen) rechtfertigt sich innerlich von selbst; denn abgesehen von Syrianus und Themistius, welche selbst chronologisch noch vor Boethins zu behandeln wären, bildet die ganze Masse der übrigen Commentatoren und der spätesten griechischen Compendienschreiber eine völlig abgeschlossene Abzweigung der griechischen Bestrebungen, welche mit Ausnahme des Psellus (aus ihm schöpfte Petrus Hispanus) auf das ganze lateinische Abendland auch nicht den geringsten Einfluss hat und

von demselben überhaupt gar nicht gekannt ist (erst Georgius Gemistus Pletho und Georgius Scholarius sind in Berührung mit Bessarion und den Gelehrten des Abendlandes). Eben darum aber müssen wir diesen ganzen letzteren Umkreis, weil er in der That abseits von der Kulturgeschichte liegt, weit mehr um der litterar-historischen Vollständigkeit willen, als etwa wegen innerer wirksamer Leistungen besprechen, und wir werden uns daher hier kurz fassen können. Ueberhaupt ja auch gehört die bloss commentirende Thätigkeit als solche mehr der Geschichte der philologischen Kritik und Exegese, als der Geschichte der betreffenden Wissenschaft selbst an, und wir werden daher wohl unterscheiden müssen, um nicht etwa alle einzelnen Erklärungsweisen einzelner Stellen vorzuführen, sondern vielmehr nur die Auffassungsweise der Commentatoren im Allgemeinen zu charakterisiren und jene Punkte hervorzuheben, welche für die weitere Fortbildung der Theorie der Logik von Einfluss waren.

Zunächst mögen einige genannt werden, welche theils nicht strenge den Commentatoren beizuzählen, theils aus einer nicht genau bestimmbaren Zeit sind. Als der erste müsste Sosigenes genannt werden. ein Lehrer des Alexander Aphr. (also verschieden von jenem Mathematiker Sosigenes, welchen Julius Casar zur Kalender-Verbesserung beizog); jedoch sind jene zwei Einzelnheiten, welche über ihn überliefert werden. höchst unbedeutend und werthlos 1). Gewiss auch vor Alexander sind Lucius und Nikostratus zu setzen, welche bei Simplicius häufig zusammen genannt werden, deren letzterer aber der jüngere ist; der Akademiker Attikus, welcher im zweiten Jahrhunderte lebte, benützte und erweiterte die Einwendungen, welche Nikostratus gegen die peripatetische Kategorien-Tafel im Einzelnen erhoben hatte; und es gehören auch wirklich alle diese drei Autoren, soweit wir von ihnen etwas hieher Bezügliches wissen, nicht eigentlich den Commentatoren an, sondern ihr Verhältniss ist hier das nemliche wie jenes des Athenodorus, Cornutus und Eudorus zu den späteren Peripatetikern (Abschn. IX) sowie auch bei ihrem Zusammentreffen mit Eudorus überhaupt kaum ein Zweifel darüber bestehen kann, dass sämmtliche drei der akademischen Schule angehörten; Lucius und Nikostratus machten sich ein Geschäft daraus jede erdenkliche Spitzfindigkeit den Kategorien gegenüberzustellen, und gaben hiedurch zu vielfacher Thätigkeit der Späteren Veranlassung 2.

1. 20 a.: και γαι 2 ωσιγενης ο Περιπατητικός παρακληλούς επιχείρησεις πόν λεγομένων άντεξήτασεν, ού μήν περί μιᾶς τινος αὐτοτελῶς ἀπεφήνατο. ἀλλ' Ισομαχοῦντας ἀφήκε τούς λόγους.

2) Simpl, ad Cai. f. 1 A.: ἄλλοις δὲ ἤρεσεν ἀπορίας μόνας γράψαι προς τὰ λεγόμενα, ὅπερ Λούκος τε πεποίηκε καὶ μετ' αὐτὸν Νικόστρατος τὰ τοῦ Λουκίου ὑποβαλλόμενος, σχεδόν τι πρὸς πάντα τὰ εἰρημένα κατὰ τὸ βιβλίον ἐνστάσεις κομίζειν φιλοτιμούμενοι καὶ οὐδὲ εὐλαβῶς, ἀλλὰ κατεφορικῶς μάλλον καὶ ἀπηρυθριακότως πλήν καὶ τούτοις χάρις καὶ δτι πραγματειώδεις τὰς πολλὰς τῶν ἀποριῶν προεβάλοντο καὶ ὅτι λύσεως τε τῶν

<sup>1)</sup> Philop. ad An. pr. f. XXXIIIb.: (betreffs der Syllogismen aus Urtheilen der Nothwendigkeit und des Stattindens) και ὁ Αλεξανθορς δὲ ὁ τοῦ φιλοσφερε Εξηγητής ἔν τινι μονοβίβλω και τὸν αὐτοῦ διδάσκαλον Σωσιγένην ταὐτοῦ είναι τῆς δόξης, ὡς δτι τὸ ἐξ ὑποθέσεως ἀναγκαῖον συγάγει ἐνταῦθα ὁ Αριστοτέλης: ὅτι γὰρ, φησὶ, τοῦτο βούλεται, ὅῆλον ἔξ ὡν ὅτε μὲν ὑπάφχον συνάγειαι τὸ συμπέρασμα τῆς μείζονος ὑπαρχούσης οὐσης, τῆς δὲ ἐπορες ἀναγκαῖας ἐκτίθεται ὁρους ὁ φιλόσοφος. Porphyr. Ἐξηγ. εἰς τ. Μρ. και f. 20 a.: καὶ γὰρ Σωσιγένης ὁ Περιπατητικὸς παραλλήλους ἐπιχειρήσεις πὶς τῶν λεγομένων ἀντεξήτασεν, οἱ μὴν περὶ μιᾶς τινος αὐτοτελῶς ἀπεφήνατο ἀλιλ' ἰσομαγοῦντας ἀμπῶς τοῦς λόγους.

Sie greifen die Voranstellung der Erörterung über das Homonyme sowie dessen Geltung an, und verringern im Vergleiche mit anderen Erklärern die Arten desselben 3); sie bestreiten die Eintheilung der Kategorien selbst und vermissen die Beiziehung der Partikeln 4), bei der Substanz bezweifeln sie, ebenso wie Plotinus, die Gattungs-Einheit derselben, und machen Bedenken betreffs des Attributes und Theilbegriffes geltend 5); bei der Quantität tadeln sie einen Mangel an sprachlicher Unterscheidung und wollen wie Athenodorus (Abschn. IX, Anm. 20) die Schwere als dritte Species beifügen 6); in Bezug auf die Reihenfolge der Relation und auf jene Qualitäten, welche entweder wesentlich sind oder auf dem Aggregations · Zustande beruhen, stimmen sie mit Eudorus (Abschn. IX, Anm. 24 f.) überein 7). Insbesondere aber scheint Nikostratus sich mit dem Abschnitte über die Gegensätze beschäftigt zu haben, indem er hiebei Schwierigkeiten wegen der Eintheilung in Arten und Unterarten sowie wegen des wechselseitigen Uebergehens vorbrachte, aber auch mit einfältigen oder sophistischen Gründen eine Vermehrung der viererlei peripatetischen Gegensätze beantragte 9); bei dieser Gelegenheit brachte er

τε χείος ναρομάς και άλλων πολλών τε και καλών θεωρημάτων τοίς μετ' αὐτοὺς ἐκθεδώκασι. Ebend. f. 7 Δ.: προςαπορεί δὲ ὁ Νικόστρατος περί των όμωνύμων και έτι σαφέστερον Αττικός την απορίαν εξέθετο.

3) Ebend. f. 5 A.; ἀποφούσιν οί περί τον Νικόστρατον, τί δήποτε περί των κατηγοριών είπειν προθέμενος ού περί αὐτών εὐθύς, άλλα περί των των κατηγοριών είπειν προθέμενος οὐ περί αὐτών εὐθύς, ἀλλά περί τών άλλων διδάσκει των τε όμωνψμων και συνωνύμων και παρωνύμων. Ebend. [. Τ. ]. ματην εγκαλούσι πάλιν οἱ περί τὸν Νικόστρατον ώς εν μόνη τὴ οὐσία δοχοῦντι λέγειν τὴν όμωνψμίαν τῷ Αριστοτέλει. Ebend. [. S. A.: τινὲς δὲ ών και Αιτικός ἐστι τὸν κατὰ μεταγορὰν τρόπον εἰς ταὐτὸν ἄγοντες τῷ κατ ἀναλογίαν ἔνα τρόπον τῶν όμωνψμων τὸν συναμιστερόν φασιν. Ρογρίψ. Έξης, [. 9 a.: ἐσι ἀλησαν μέν πολλοὶ ών καὶ ὁ Αιτικός ἐνα τρόπον καταλέξας ὁμωνψμων τὸν καιὰ μεταγορὰν καὶ κατὰ ἀναλογίαν.

4) Simpl. a. a. Ü. [. 15 Δ.: καὶ οἱ περί τὸν Αούκιον δὲ καὶ τὸν Νικόστρατον ώς περ πρὸς τὰ ἄλλα πάντα σχεδὸν οὕτω καὶ πρὸς τὴν διαίρεσιν ἀντειρήκασι. chend. [. 16 Α.: διὰ τί, γασὸν οἱ περί τὸν Αούκιον, τοὺς συνδέσμους παρέλιτεν, εἰ λέξεις καὶ οὐτοι σημαντικαί;

άντειρήκασι. chend. f. 16 A.: διὰ τί, q ασίν οἱ περὶ τὸν Δούκιον, τοὺς συνδέσμους παρέλιπεν, Ελ λέξεις καὶ οὐτοι σημαντικαί;

5) Ebend. f. 19 Ελ. ἀποροροι δε καὶ πρὸς τὸν περὶ τῆς οὐσίας λόγον ὅ
τε Πλωτίνος καὶ οἱ περὶ τὸν Νικόστρατον, πῶς ἔν γένος ἡ οὐσία: εἰ γὰρ
κοινόν τι καὶ τῆς νοητής καὶ τῆς αἰσθητῆς εἰη, πρὸ ἀμφοῦν ἔσται καὶ ἀμφοῦν κατηγορηθήσεται. Ebend. f. 12 Γ.: ἀποροῦσι δὲ οἱ περὶ τὸν Λούκιον
καὶ τοῦτο πρὸς τὸ μὴ ὡς μέρος λέγεσθαι τὸ ἐν ὑποκειμένρὶ.

6) Ebend. f. 32 Ε.: ἐγκαλοῦσι δὲ οἱ περὶ τὸν Λούκιον καὶ Νικόστρατον
ῆ διαιρέσει πρῶτον μὲν ὡς μὴ δεόντως καὶ τὸ μέγεθος ποσὸν λεγούση,
πηλίκον γὰρ ἔδει τοῦτο λέγειν, ποσὸν δεὶ τὸν ἀριθμὸν, τὸ δὲ κοινὸν ἡ ἀλλο
τι ἡ ὁμονύμως τῷ ἐνὶ τῶν εἰδῶν ποσὸν καὶ αὐτὸ ὀνομάζειν ... αἰτιῶνται
δὲ καὶ τὸ εἰς δύο γενέσθαι τὴν διαίρεσιν, ἔδει γὰρ μετὰ τὸν ἀριθμὸν καὶ
τὸ μέγεθος τρίτον εἰδος ιάττειν τὸ βάρος. τὸ μέγεθος τρίτον είδος τάττειν το βάρος.

7) Ebend. f. 40 Δ.: προηγείται το ποιόν των πρός τι , καὶ τῆ οὐσία δὲ οίπειότερον, ώς και οί περί τον Λούκιον έγκαλούσιν. ebend. f. 59 E.: αίτιαται δὲ δ Νικόστρατος εξπών ὅτι ἔν εἰδος ποιότητος οὐχ ἔν ὑπηγαγεν, ἀλλὰ δύο τήν τε ἔξιν καὶ τὴν διάθεσιν, chend. f. 66 Δ.: ἀλογον νομίζουσιν οἱ περὶ τὸν Νικόστρατον τὸ πάντα τὰ χρώματα πάθους ἔγγινομένου γένεσθαι, κὰὶ μάλιστα τὰ σύμφυτα καὶ οὐσιωθη ὥςπερ τὸ τῆς χιώνος, f. 68 Δ.: οἱ δὲ περὶ τὸν Νικόστρατον καὶ τὴν μανότητα καὶ πυκνότητα ποιότητας φιλονειχούσι δειχνύναι.

8) Ebend. f. 98 A.: ὁ μέντοι Νικόστρατος αlτιάται, δτι .... έν τῷ αὐτῷ γένει τῷ χρώματι τὸ λευχὸν καὶ μέλαν, καὶ γλυκὺ καὶ πικρὸν ἐν τῷ χυμῷ, δικαιοσύνη δὲ καὶ ἀδικία ἐξ ἐναντίων γενῶν, τῆς μὲν γὰρ ἀρετή τῆς δὲ

jene ganz abweichende Ansicht vor (vgl. Abschn. VI, Anm. 117), dass nicht bloss das logische Urtheil, sondern auch andere Satzformen des Wahr- und Falsch-seins fähig seien <sup>9</sup>). Uebrigens bemerkte er auch den Widerspruch betreffs der Bewegung zwischen den sog. Postprädicamenten und der aristotelischen Physik <sup>10</sup>).

Gleichfalls nur auf die Kategorien, wie bei den so eben genannten. scheint sich die commentirende Thätigkeit bei Achaicus und Sotion erstreckt zu haben; aus welcher Zeit sie sind, wissen wir nicht; Simplicius nennt sie einmal beide zusammen, und einige Male den Achaicus allein, wohl in einer Weise, dass man vermuthen kann, es möchten dieselben den älteren Commentatoren angehören; auch der Inhalt des über sie überlieferten, welcher theils die verschiedenen Arten der Qualität (vgl. Abschn. IX, Anm. 24), theils besonders den Begriff der Relation (vgl. ebend. Anm. 13 f. u. 32) betrifft, schliesst sich an Früheres an 11).

Bei weitem der hervorragendste unter allen Commentatoren ist Alexander von Aphrodisiä (zwischen 198 und 210 als Lehrer der Philosophie in Athen angestellt), welcher selbst als speculativer Philosophie ine höchst achtungswerthe Stellung einnimmt, indem er an Schärfe und

κακία τὸ γένος. f. 99 A.: ἀντιλέγει Νικόστρατος, ὡς εὶ ἡ ἀπόφασις τὸ μέσον ὅηλοί, καὶ τὸ οὐκ ἄνθρωπος καὶ οὐχ ἔππος μεσότητα ὅηλώσει (s. Abschn. IV, Anm. 416 u. 420.). f. 102 A.: τὰς Νικοστρατου ἀπορίας ὅταλύειν, ὕς φησι μὴ ἀκριβῶς ταὐτην ἀποδεδόσθαι τὴν διαφορὰν, μήτε γὰρ τὰ ἐναντία πάντως εἰς ἄλληλα μεταβάλλειν, διότι ἀπό σπουδαίου οὐ φαίλος χίνεται, μήτε πάσαν στέρησιν ἀμετάβλητον εἰναι εἰς ἔξιν (Abschn. IV, Anm. 412.). f. 104 A.: Νικόστρατος δὲ αἰτιάται ἐν μὲν ὅτι ἀτελῶς ἔχει ἡ τῶν ἐναντίων διαίρεσις, οὐ γὰρ προςέθηκεν ὅτι καὶ ἀδιάφορον ἀδιαφόρο ἀντίκειται .... ἔτερον δὲ αἰτιάται ὁ αὐτὸς ἀνὴρ πειρώμενος καὶ ἀγαθόν ἀγαθῷ δεικνύναι ἐναντίον, τὴν γὰρ φορύμην περιπάτησιν τῆ φορνίμη στάσει ἐναντίαν φησί. f. 105 A.: ὁ Νικόστρατος ἀντιλαμβάνεται .... μὴ γὰρ εἰναι τινα ἐναντία, ἄπερ ἐστὶ μόνον γένη, οὐχὶ δὲ καὶ εἰδη τινός · αὐτίκα γοῦτ τὸ ἀγαθὸν καὶ τὸ κακὸν ὑπὸ τὴν ποιότητα τάττεται.

9) Ebend. f. 103 A.: δ δὲ Νιχόστρατος αΙτιαται κάνταῦθα λέγων, μὰ 
ἴδιον είναι τῶν κατὰ ἀντίφασιν ἀντικειμένων τὸ διαιρεῖν τὸ ἀληθὲς καὶ 
τὸ ψεῦδος, οῦτε γὰρ μόνοις οῦτε πᾶσιν αὐτοῖς ὑπάρχει τὸ μόνοις μὶν 
δτι καὶ τοῖς ὀμοτικοῖς καὶ τοῖς ἀπομοτικοῖς λόγοις ὑπάρχει τὸ ἐξ ἀνάγκης 
θάτερον .... ἀλλὰ καὶ τοῖς θαυμαστικοῖς, φησὶ, τὸ αὐτὸ ὑπάρχει ... καὶ

TOIC WEXTIXOIC.

Ebend, f. 108 A.: ξγκαλεῖ δὲ ὁ Νικόστρατος ὅτι ἐν μὲν τῆ qυσικῆ ἀκροάσει τὴν γένεσιν καὶ τὴν φθορὰν οὐ βούλεται είναι κινήσεις, ἐνταῦθε

δέ και αὐτός είς τας κινήσεις συγκαταριθμεί.

11) Ebend, f. 41 Γ.: οἱ περὶ τὸν Μχαϊκὸν κὰὶ Σωτίωνα ψήθησαν μἡ ψερερ οὐσίαν καὶ οὐσίας καὶ ποσὸν καὶ ποσὰ καὶ ἐνικῶς καὶ πληθυντικῶς ἐξερωμεν οὕτως καὶ ἐπὶ τῶν πρός τι τὸ πρός τι καὶ τὰ πρός τι ἐξεσθαι, ἀλλὰ μόνον πληθυντικῶς. f. 51 Β.: τὴν δὲ ἀπορίαν (s. Abschn, IX, Anm. 43) ὁ μὲν Μχαϊκὸς λύων φησίν, οὐ τὸ ὁριστὸν ἐν τῷ ὅρφ περιειλῆφθαι, ἀλὶὰ καὶ τῷ δευτέρφ πρός τι ὁμωνύμως αὐτόν κεχρῆσθαι .... (Γ.) ὁ τοῦ Μχαϊκοῦ ὁρισμὸς ἐξεφον' ,,οἰς τὸ εἰναι ταὐτόν ἐστι τῷ πρὸς ὁτιοῦν πὸς ἔχειν', 65 Δ.: Εὔδωρος δὲ τὴν παχύτητα καὶ λεπτότητα εἰς ἔτερον τάττει γένος, τὰς δὲ ἄλλας οῦ' οἱ δὲ περὶ τὸν Μχαϊκὸν ταύτας μὲν εἰς τὸ τέταρτον γένος τάττουσι συνεπομένας τῷ μανῷ κὰ πυκνῷ. f. 68 Ζ.: οἱ δὲ περὶ τὸν Μχαϊκὸν παραιτοῦνται καὶ εἰς τὸ πρός τι ἀνάγειν τὴν μανότητα καὶ εἰς ἔτερόν τι πέμπτον εἰδος ποιότητος, ἀλλὰ οὐδὲ εἰς τὰς παθητικὰς αὐτὴν τιθάσειν ... ἀλλ' εἰς τὰς ἔν τῷ τετάρτω γένει, λεπτότητα μὲν καὶ κουφοτητα ἐκεσθαι μανότητι ἐκροντές, παχύτητα δὲ καὶ βαρύτητα πυκνότητι. (f. 54 Δ. betrim die philologische Kritik einer Stelle).

Verstand alle Neuplatoniker, wie sich von selbst versteht, weit überragt, und auch in den tiefsten metaphysischen Fragen, wo sich in dem aristotelischen Systeme bedenkliche Schwierigkeiten erheben, mit wahrhaft philosophischem Ernste eine Lösung derselben anstrebt 12). Von seinen hieher gehörigen Schriften sind uns nur erhalten der Commentar zum ersten Buche der ersten Analytik und jener zur Topik 13); dass der schlechte und höchst unbedeutende Commentar zu Soph. El. nicht von Alexander sei, dessen Namen er trägt, ist auf den ersten Blick klar und jetzt bereits anerkannt 14). Verloren sind: der Commentar zu den Kategorien 15), zu D. interpr. 16), zum zweiten Buche der ersten Analytik 17), zur zweiten Analytik 15), und eine Monographie über die aus Urtheilen des Stattfindens, der Möglichkeit und der Nothwendigkeit gemischten Syllogismen bei Aristoteles und seinen nächsten Schülern 19). Wenn Alexander bekanntlich häufig als "ο έξηγητής" bezeichnet wurde, so verdient er in der That diesen Beinamen als einen ausschliesslichen; denn innerlich befähigt zu einem richtigen Verständnisse der aristotelischen Philosophie spricht er dasselbe auch meistens treffend und klar aus, ohne in dem genauen Eingehen auf jede Einzelnheit sowie selbst auf Textes-Kritik zu ermüden; sein Reichthum an historischem Materiale machte ihn uns schon oben bei den Untersuchungen über die Peripatetiker und Stoiker oft zur einzigen Quelle, und in dieser Beziehung könnten wir alle übrigen Commentatoren, mit Ausnahme höchstens des Simplicius, sehr leicht vermissen, wenn die Schriften Alexanders erhalten wären. Unter dem übrigen Wuste dieser verkommenen Zeit fühlen wir bei den Commentatoren Alexanders wirklich einige Erquickung, da derselbe wenigstens nach Kräften und besonders in Erklärung des Einzelnen eine reine aristotelische Auffassung aufrecht hält; eben darum aber wird derselbe von den späteren Commentatoren, welche sämmtlich von plotinischem Mucker-

13) Ersterer gedruckt Venet. (Ald.) 1520, fol. n. Flor. (Junt.) 1521, 4., letzte-

rer Venet, (Ald.) 1513. fol.

15) Simpl, ad Cat. Γ. 1 Α.: ἄλλοι δὲ πρὸς τούτοις καὶ ζητημάτων εψήφαντο μετρίως ως ὁ Αφροδισιεὺς Αλέξανδρος κ. τ. λ. Bei Simplicius, Dexip-

pus und David ist derselbe öfters benützt.

17) Bei Philoponus benützt. Brandis a. a. O. p. 290, fuhrt eine Pariser Handschrift dieses Commentares an, welche, während sie im Titel Alexander's Namen fuhrt, im Texte sich häufig auf ebendenselben beruft.

is) Bei Philoponus polemisch ben

nach Gesner's Angabe (Bibl. p. 27.) soll dieser Commentar handschriftlich in der Vaticana vorhanden sein; das Dasein einer arabischen Uebersetzung f

ührt Hottinger an (Analect. p. 253).

19) Von Alex, selbst angeführt, ad An. pr. f. 49 b.: εξοηται γὰο ἡμῖν ἐν τοῖς περὶ τῆς κατὰ τὰς μίξεις διαφορᾶς Αριστοτέλους τε καὶ τῶν ἐταίρων αὐτοῦ γεγραμμένοις.

<sup>12)</sup> Wenn H. Ritter über einen Mann, welcher in der That von aristotelischem Geiste beseelt war, sich wegwerfend äussert (Gesch. d. Phil. IV, p. 264.), so ist nns diess ebenso erklärlich als gleichgültig.

<sup>14)</sup> Venet, 1520, fol. u. Flor. 1521, 4. S. Brandis, Ueb. d. griech, Ausleger d. Organons, Abhdl. d. Berl. Akad. 1833, p. 298, welcher auch berichtet, dass dieser Commentar in einigen Handschriften dem Michael Ephesius beigelegt werde.

<sup>16)</sup> Bei Ammonius und bes. h\u00e4u\u00edig bei Boeth. d. interpr. angef\u00fcbrt (bei letzterem p. 295.: Alexander in commentariis suis hac se impulsum causa pronuntiat sumpsisse longissimme expositionis laborem, quod in multis ille a priorum sententiis scriptorum dissideret).

thume und jeder möglichen sonstigen Albernheit inficirt sind, fast stets nur in der Absicht erwähnt, um förmlich instinctmässig eine Polemik gegen Alles, was jener sagte, anzuknüpfen; er hatte freilich jene hohlen Köpfe höchlich verletzt, indem er manches philosophische Spielwerk Plato's, z. B. die Lehre von der Rückerinnerung, selbst bekämpfte 20). Ja gerade in letzterer Beziehung sind Alexanders eigene Annahmen über die menschliche Seele völlig auf aristotelischer Grundlage entsprungen, denn er unterscheidet von dem an den Stoff gebundenen natürlichen und potenziellen Denken (νοῦς ύλικὸς καὶ φυσικός) den hieraus sich entwickelnden habituell werdenden activen Verstand (vous xad' Exiv oder vous inintyros, im Mittelalter "intellectus acquisitus"), um dem letzteren, welcher eine Folge der Uebung und des Lernens ist, allein das Denken der begrifflichen Formen zuzuschreiben 21). Was nun die Logik selbst betriff. so sahen wir schon oben, Abschn. IX, Anm. 4 f., wie Alexander die peripatetische Auffassung, dass dieselbe ein Werkzeng sei, stützte; und vielleicht im Zusammenhauge mit derartigen Schul-Ueberzeugungen, welche ia zugleich immer die Festigkeit eines wissenschaftlichen Beweisverfahrens im Auge hatten, mochte es stehen, dass Alexander ein so grosses Gewicht auf das sog, principium contradictionis und exclusi tertii legte, welch beides in seiner Zusammengehörigkeit er schon mit dem technischen Ausdrucke dom της αντιφάσεως bezeichnet zu haben scheint<sup>22</sup>). Auch finden wir neben der ächt aristotelischen Eintheilung der Logik in Apodeiktik, Dialektik und Sophistik hier zum erstenmale die in der Schul-Theorie constant gebliebene Unterscheidung zwischen analytischer und synthetischer Methode, wobei das erstere dieser zwei Worte an den aristotelischen Ausdruck Αναλυτικά geknüpft wird 23). In Bezug auf den Inhalt der logischen

υπάρχον έδειξεν, οὐδεν γὰρ μεταξύ τῆς ἀντιφάσεως.
23) Alex. ad An. pr. f. 2a.: Η λογική τε και συλλογιστική πραγμετεία ή νῦν ἡμιν προκειμένη, ὑφ' ῆν ἥ τε ἀποδεικτική και ἡ διαλικτική

<sup>20)</sup> Anon. ad An. pr. b. Brand. Schol. 193 b. 17.: ὁ μὲν Μλέξανδρος οἶετω τοῦτο εἰρῆσθαι πρὸς ἀνατροπὴν τοῦ τὰς μαθήσεις είναι ἀναμνήσεις. Vε. auch Anm. 27.

<sup>21)</sup> Alex, d. an. l, f. 135a.: ὁ δὲ δυνάμει νοῦς δν ἔχοντες γινόμεθα... 
ὑλικός νοῦς καλεῖται τε καὶ ἔστι' .... καὶ ὁ μὲν φυσικός τε καὶ ὑλικός 
πῶσι τοῖς μὴ πεπηρωμένος τὴν διαφορὰν ἔχων, καθο σεν μέν εἰσων 
εὐφυέστεροι τῶν ἀνθρώπων οἱ δὲ ἀφυέστεροι .... ὁ δὲ ἐπίκτητός τε κώ 
ϋστερον ἔγγινόμενος καὶ εἰδος καὶ ἔξις ὧν καὶ τελειότης τοῦ φυσικοῦ 
τέτ ἔν πὰσιν, ἀλλ' ἔν τοῖς ἀσκήσιστ τε καὶ μαθοῦσιν. f. 135 b.: κώ 
τοιοῦτος μὲν ὁ ὑλικὸς νοῦς, ὁ δὶ ὡς ἔξις λεγόμενος εἰδός ἐστι καὶ .... τε 
λειότης τούτου. Il, f. 143 b.: ὁ νοῦς ὑλικὸς ὧν ἔν πὰσιν ἔστι τοῖς τῷ 
τελείας ὑχής κεκοινωνηκόσι, τουτέστιν ἀνθρώποις, ἄλλος δέ ἔστιν ὁ ἄξι 
νοῶν καὶ ἔξιν ἔχειν τοῦ νοεῖν καὶ δυνάμενος τὰ εἰδη τῶν νοητῶν κατὰ 
τὴν αὐτοῦ δύναμιν λαμβάνειν. l, f. 126a.: εἰ δὲ ἐστιν εἰδος ἡ ψυχὴ, ὡς 
δέδεικται, ἀναγκαῖον αὐτὴν ἀχώριστον είναι τοῦ σώματος οῦ ἔστιν. 
22) Alex, ad Melaph, p. 225, 21.: εἰπών δὲ οίαν είναι δεῖ τὴν βεβαιοτο-

<sup>22)</sup> Alex. ad Melaph. p. 225, 21.: εΙπών δε όλαν είναι δεί την βεβαιοτατην άρχην έξης λέγει τίς έστιν ή τοιαύτη, δηλονότι γνωριμωτάτη τε πά άνυπόθετος, παί φησιν είναι ταύτην την της άντις ασεως.... 226, 15.: άδύνατον τὸ αὐτὸ ὑπολαμβάνειν είναι τε παὶ μη είναι, ὅ ἐστι πατασπευστικόν τοῦ φανερωτάτην ἀρχην είναι τὸ μή συναληθεύεσθαι την ἀντίφασι διὰ τὸ μή δύναδαθαι περί αὐτήν διαθεύσσαθαι.... 227. 5.: φανερώτατα άξιωμα είη τὸ ἀδύνατον συνυπάρχειν τὴν ἀντίφασιν... 228, 15.: συνέστησι βεβαιοτάτην καὶ γνωριμωστάτην άρχην τήν τῆς ἀντιφάσεως. Ebend. ad Τορ. 200.: ὁ γὰρ τὸ ἔτερον τῆς ἀντιφάσεως δείξας μή ὑπάρχειν τὸ ἔτερον ὑπάρχον ἐθνεξεν, οὐδὲν γὰρ μεταξύ τῆς ἀντισάσεως.

Doctrin aber ist es ehen jene strengere Rückkehr auf Aristoteles, welche wir bei Alexander hervorheben müssen. So legt er in der Kategorienlehre in Folge seiner psychologischen Grundsätze (Anm. 21) antiplatonisch ein vorzügliches Gewicht auf die Individualität der begrifflichen Substanz, was seine späteren Gegner (ebenso wie bei Boethus, s. Abschn. IX, Anm. 28 f.) so verstanden, als nehme er eine Priorität der Einzelwesen an, während er selbst doch scharf genug die Unkörperlichkeit des Begriffes hetonte <sup>24</sup>); auch bei den übrigen Kategorien lenkte er gegenüber den spitzfindigen Controversen Früherer (Abschn. IX) auf den ursprünglichen Standpunkt zurück, indem er z. B. bei der Qualität auf deren artbildende Geltung (Abschn. IV, Anm. 475) hinwies, bei der Quantität die Hinzufügung der Schwere tadelte, und auch die Stellung der Relation richtig erkannte <sup>25</sup>). Insoferne er aber, wie es scheint, als der erste die Schwierigkeit erhob, unter welche Kategorie wohl die Bewegung unterzubringen sei, so gibt er hiedurch einerseits allerdings den wiederholten Beweis, dass selbst die Tüchtigsten

τε καὶ πειραστική, έτι τε σοφιστική μέθοδος (vgl. ad Top. p. 3 l.) .... f. 4 a.: ἀναλυτικὰ δὲ, ὅτι ἡ παντὸς συνθέτου εἰς τὰ ἐξ ὧν ἡ σύνθεσις αὐτοῦ ἀναγουὴ, ἀνάλυσις καλεῖται, ἀντεστραμμένως γὰρ ἡ ἀνάλυσις ἔχει τῷ συνθέσει τὰ τῶν ἀρχῶν ὁδός ἐστιν ἐπὶ τὰ ἐκ τῶν ἀρχῶν, ἡ δὲ ἀνάλυσις ἐπάνοδος ἐστιν ἐπὶ τὰς ἀρχῶς ἀπὸ τοῦ τέλους .... (b.) ἀναλύειν δὲ ἰδίως λέγονται κὰ οἱ τοὺς συνθέτους συλλογισμούς ἀναδύοντες εἰς τοὺς ἀπλους.... ἀλλὰ κὰ την τῶν τιθεμένων συλλογισμούς ἀνασύοντες εἰς τοὺς ἀπλους... ἀλλὰ κὰ την τῶν τιθεμένων συλλογισμών ἀναγωγὴν εἰς τὰ οἰκεῖα σχήματα ἀνάλυσιν λέγουσιν, ὅθεν καὶ κατὰ τοῦτο τὸ σημαινόμενον τῆς ἀναλύσεως μάλιστα ἀναλυτικὰ κὰ ταῦτα ἔτις/γραπται.

24) Simpl. ad Čal. f. 21 B.: ὁ μέντοι Αλέξανδρος καὶ τὸ νοητόν καὶ χωριστὸν εἰδος άτομον οὐσίαν λέγεσθαί ψησι, καὶ Ισως οἰκείον τοῦτο τῷ Περιπάτψ, εἴπερ τὰ κοινὰ οὐδὶ ἔστιν ὅλως καὶ ἐκωτὰ ἐν ὑποστάσει ἀλὶ ἐν τοὰς ἀτόμοις ἔχει τὸ εἶναι εἰ οὐν τὰ χωριστὰ εἰδη πάντων μάλιστὰ ἐστιν ἐν ὑποστάσει, ἀτομα ἄν εἰη καὶ οὐ κοινά. Βεείρρ. ad Cal. b. Brand, Schol. 50 b. 15.: τὶ ἀν εἴποιμεν πρὸς τοὸς περὶ αὐτοῦ τούτου ἀμφιςβητοῦντας, μήποτε οὐδὶ ψύσει πρότερα η τὰ καθόλου τῶν καθ Ἐκατον ἀλὶ ὑστερα; .... οὕτως μὲν οὐν τοῖς περὶ Αλέξανδρον καὶ Βοηθόν. David ad Cal. chend. 51 b. 10.: ἔπιτείνων ὁ Αφροδιστεὺς Αλέξανδρος τὴν εἰς γιλοσοφίαν καινοτομίαν πειράται κατασκενιάξειν ὅτι καὶ ψύσει προτέρα ἐστὶν ἡ ἄτομος οὐσία πάντων. Boeth. ad Porph. a se transl. p. 55.: quaeslio quam nos Alexandro consentiente hac ratiocinatione solvemus. ... genera ergo el specie celeraque vel in incorporeis rebus vel in his quae sunt corporae reperimitr, et, si ca in rebus incorporeis invenit animus, habet illico incorporeum generis intellectum, si vero corporalium rerum generu speciesque prospezerit, aufert, ut solet, a corporium pusi corporerorum generus speciesque prospezerit, aufert, ut solet, a corporium pusi corporerorum generus speciesque prospezerit, aufert, ut solet, a corporium pusi corporerorum generus speciesque prospezerit, aufert, ut solet, a corporium pusi corporerorum generus speciesque prospezerit, aufert, ut solet, a corporium pusicorporerorum generus speciesque prospezerit, aufert, ut solet, a corporium pusicorporerorum generus speciesque prospezerit, aufert, ut solet, a corporium pusicorporerorum generus speciesque prospezerit, aufert, ut solet, a corporium pusicorporerorum generus speciesque prospezerit, aufert, ut solet, a corporium pusicorporerorum generus speciesque prospezerit, aufert, ut solet, a corporium pusicorporerorum generus speciesque prospezerit, aufert, ut solet, a corporium pusicorporerorum generus speciesque prospezerit, au fert, ut solet, a corporium pusicorporerorum generus speciesque prospezerit, au fert, ut solet

ca in rebus incorporeis invenit animus, habet illico incorporeum generis intellectum, si vero corporatiom rerum generu speciesque prospezerit, aufert, ut solet, a corporius incorporeorum naturam et solam puramque ut in se ipsa forma est intuetur.

25) Simpl. ad Cat. f. 57 A.: δοκεὶ δὲ τοῖς περὶ Ἀλέξανδρον.... ὡς οὐκ οὐσης τῆς ποιότητος ἐν μόνω τῷ εἰριμένω γένει, ἐν ῷ εἰριν αὶ ἔξεις καὶ ἀ ἐιαθέσις ὰλὶὰ καὶ ἐν ταῖς ἀλλιας κατηγορίαις, ἐν πάσιας γέως τὰ γένη καὶ εἰδη, αξπερ τὸ περὶ οὐσίαν ποιόν. Βανία ad Cat. Βταπί. 68 b. 45.: ὁ δὲ Ἀλέξανδρος δουλόμενος τὴν ποιότητα αξι γένος εἰς εἰδη διαφείσδαι κ. τ. λ. Simpl. a. a. O. f. 65 Z.: ἀλέξανδρος δὲ οὐδὲ ζητεῖν ἀξιοί, εἰ τὰ πάθη ὑπὸ τὴν ποιότητα, αὐτὸς γὰρος δὲ οὐδὲ ζητεῖν ἀξιοί, εἰ τὰ πάθη ὑπὸ τὴν ποιότητα, αὐτὸς γὰρος δὲ οὐδὲ ζητεῖν ἀξιοί, εἰ τὰ πάθη ὑπὸ τὴν ποιότητα, αὐτὸς γὰρος ἀλέξανδρος ἀκολούθως τὰ Ἀραστοτέλει τὴν ὁρπὴν οὐκ ἐν ποσοῦ τιθέμενος ἀλὶ ἐν τῷ ποιῷ καὶ ἐπὶ τῶν βαρέων τὸ ἴσον καὶ ἄνισον οὐ κυρίως λέγεσθαί φησιν ἀλὶὰ κατακρηστικώς. Ebend. f. 74Γ.: ὁ μέντοι Ἀμφοδιαιεύς Αλέζανδρος ἐπὶ μόνων τῶν πρός τι συμβαίνειν οἴεται τοῦτο τὸ τινὰ τῶν πρός τι καὶ ὑπὰ ἄλλην κατηγορίαν ἀλὶλ ἐπὰ ἄλλης κατηγορίας τὸ εἰναι εἰχεν.

in jener Zeit sich von gewissen Anforderungen der schulmässigen Auffassung nicht völlig frei halten konnten, andrerseits aber ergreift er auch hier den einzigen Ausweg, welcher in ächt aristotelischem Sinne noch übrig bleibt (s. Abschn. IV, Anm. 315 f.), indem er die Bewegung unter den allgemeinen Begriff des Vorganges (πάθος) subsumirt und sie hiedurch mit den sog, passiven Qualitäten in die Kategorie der Qualität einreiht 26). In der Controverse über den Anfang des Buches D. interpr. (vgl. Abschn. IX, Anm. 48 ff.) blieb er offenbar seinem psychologischen Standpunkte getreu, indem er bei Anerkenntniss dessen, dass die Schrift ein Zeichen des Wortes und das Wort ein Zeichen des Dinges sei, eben bei der Denkthätigkeit, welche dem natürlichen Materiale des Lautes erst jenes Zeichen aufprägt, auf die verschiedenen Wirkungen des psychologischen Eindruckes bei verschiedenen Menschen hingewiesen und so die Verschiedenheit der Sprachen erklärt zu haben scheint, was dann in gehässiger Weise von Neuplatonikern so aufgefasst wurde, als verlege er gerade die Entstehung der Sprache in die Natur selbst 27). Bei dem Urtheile hielt Alexander gegen Eudemus (Abschn. V, Anm. 26 f.) daran fest, dass das "Ist" nur Copula, d. h. Zeichen der Verbindung, nicht selbst aber ein Terminus des Urtheiles, sei (daher er auch das Participium dem Nomen gleichstellt), was wohl damit zusammenhängt, dass er die Formen des Verbums "Sein" überhaupt für homonym erklärte 28). Den Unter-

δὲ πάθος ποιότης.

<sup>26)</sup> Alex. Quaest. nat. 1, 21, p. 68. Speng.: Έν τένι κατηγορία ή κένησις. την κένησιν εί τις μη παραδέχοιτο εν τοίς ποσοίς τῷ εν ταῖς κατηγορίαις αὐτην εν τοῖς ποσοίς μη κείσθαι, λέγοιτ ἀν είναι πρός τι ·ῷ δε τιν οὐση τῆ κινήσει ὑπάρχει τὸ πρός τι είναι, εῖη ἀν πάθος εἰ γὰρ τὸ κινείσθαι πάσχειν τί ἐστι, πάθους δε παρουσία τὸ πάσχον πάσχει καὶ ἐστὶ τὸ κινούμενον κινήσεως παρουσία κινούμενον, ἡ κίνησις ἀν πάθος εἰη, τὸ

<sup>27)</sup> Boeth. d. interpr. p. 298.: Alexander ... quoniam, inquit, nomina et verbs interpretatione simplici continentur, oratio vero ex verbis nominibusque coniuncia est .... quocirca, quoniam significantium momentum ex his quae significantur oritur. ideireo prius nos de his quae voces ipsae significant docere proponit. Ebend. p. 301.: quemadmodum etiam ea quae scribuntur eorum quae sunt in voce, ea verv quae scribuntur — inquit Alexander — notas esse vocum .... et quemadmodum nec litterae omnibus eaedem, sic nec eaedem roces ..... (302.) sieul litterae non naturaliter voces, sed positione significant, ita quoque voces non naturaliter animi intellectus, sed aliqua positione designant. Ebend. p. 323.: Alexander multis in co nititur argumentis monstrans orationem non esse instrumentum naturale (gegen Plato) .... quoniam oratio ad placitum non naturaliter est, partes enim manifestum est orationis ad placitum positas, quae sunt scilicet nomina et verba, sicut monstrat apud omnes gentes diversitas vocabulorum, quoniam ergo per haec secundum placi-tum omnis oratio esse monstratur, quod autem secundum placitum est, non est secundum naturam, non est ergo oratio suppellex. Gegenüber diesen wörtlichen Anführungen sieht man deutlich, wie andere Berichte zu verstehen sind, nemlich: nuntungen siem man deutich, who andere bereine zu versiehen sind, hemben. Ammon, ad Ar. d. interpr. f. 32 b.: Επισχεψώμεθα τον συλλογισμόν ο Αφφοδισιεύς Εξηγητής Εχτίθεται χατασκευάζειν δοχούντα μόνως είναι φύσει τὰ ονόματα χαὶ τὰ ὑήματα φώναὶ, τὰ γὰρο ἀνόματα, ψησὶ, καὶ τὰ ὑήματα φωναὶ, ad δὲ φωναὶ ψόσει, τὰ ἄρα ὀνόματα καὶ τὰ ὑήματα φύσει. Mich. Ephes. b. Brand, Schol. 100 a. (not.) άλλοις γαο όνόμασι καὶ όήμασι καὶ γραμμάτων χα-

schied zwischen Bejahung und Verneinung liess er nicht als eigentliche Eintheilung des Urtheiles gelten, da das bejahende eine wesentliche Priorität behaupte, sondern es werde das Wort "Urtheil" nur homonym von beiden Formen gebraucht 29). Bezüglich der gegenseitigen Verhältnisse der nach Qualität und Quantität verschiedenen Urtheile scheint Alexander den Begriff des Subcontraren, welcher fortan eingebürgert erscheint (ὑπεναντίον), eingeführt zu haben, wenigstens kömmt uns derselbe in einer Erörterung Alexanders über die unbestimmten Urtheile zum erstenmale mit Bestimmtheit vor30). Aus der Lehre vom Schlusse haben wir einerseits den merkwürdigen, von den Späteren öfters wiederholten, Einfall Alexanders zu berichten, vermöge dessen er die drei Figuren mit der Dreitheilung der Logik in Verbindung bringt, da der apodeiktische Schluss wegen seiner Allgemeinheit mit der ersten Figur verwandt sei, der dialektische aber durch sein überwiegend negatives Verfahren mit der zweiten, und der sophistische im Hinblicke auf die Unbestimmtheit und den Particularismus mit der dritten31); und andrerseits müssen wir rühmend erwähnen, dass Alexander in Uebereinstimmung mit Aristoteles die sämmtlichen Voraussetzungs - Schlüsse nicht als eigentliche Syllogismen anerkennt 32),

32) Alex. ad Top. p. 6. (bei Erklarung der aristotelischen Definition des Syllogismus): δύναται τὸ ,,τεθέντων" έμη αίνειν καὶ τὸ κατηγορικόν τίθενται γὰρ κυρίως ταῦτα ἐν τῷ ὑπάρχειν ἢ μὴ ὑπάρχειν λαμβανόμενα, τὰ γὰρ

μέσος προτάσεως, ἀλλὰ συνθέσεως ἢ διαιρέσεως μηνυτικόν μόριον των ἐν τῇ προτάσει δρων. Boeth. a. a. O. p. 317.: Alexander quidem dicit ,,est" vel ,,ens" acquirecum esse, omnia enim praedicamenta quae nulli communi generi subduntur acquiroca sunt el de omnibus ,,esse" praedicatur, substantia enim est et qualitas est et cetera. Ebend. p. 403.: participium nominis loco in propositione praedicatur, et id quidem Alexander Aphrodisieus arbitratur ceterique complures.

<sup>29)</sup> Boeth. a. a. O. p. 294.: quidam vero ... contendunt, affirmationem et negationem aequivocu esse, ... praedicari autem enuntialionem ad utrasque ut nomen aequivocum, non ut genus univocum, quorum princeps Alexander eta. Alexander namque idcirco dicit, non esse species enuntiationum affirmationem et negationem, quoviam affirmatio prior sit. Ebenso p. 325. Ammon. ad Ar. d. interpr., 14 a.: εξήτηται δὲ παρά τοῖς ἐξηγηταῖς ... τίνα τρόπον διαιρείται ἡ ἀπό-φανσις εἰς τὴν κατάφασιν καὶ εἰς τὴν ἀπόφασιν. καὶ οἱ μὲν εἴλοντο λέγειν αὐτὴν ὡς φωνὴν ὁμώνυμον εἰς διάφορα σημαινόμενα διαιρείσθαι, καθάπερ ὁ Αφροδισιεὺς Αλεξανδρος, οἱ δὲ ὡς γένος εἰς εἰδη, καθάπερ ὁ φιλόσοφος Πορφύριος. S. Anm 78.

30) Boeth. a. a. O. p. 347.: Alexander autem hoc dicit; quoniam indefinitae sunt to mittelle est inquit in probibet sixt et materializes ita quaque al universale reducers.

<sup>30)</sup> Boeth. a. a. O. p. 347.: Alexander autem hoc dicit: quoniam indefinitae sunt hae, nihil eas, inquit, prohibet sicut ad particulares ita quoque ad universales reducere, quae videntur esse contrariae, ut in eo quod est, homo animal est, homo animal non est", quoniam hae propositiones indefinitae sunt, possunt accipi quasi contrariae...cum autem dicitur, homo ambulat, homo non ambulat", non ad contrarias, sed ad sub-contrarias mens ducitur audioris...et haec quidem sententia habet aliquid rationis etc.

<sup>31)</sup> Alex. ad An. pr. f. 20 n.: άλλά καὶ ὅντος συλλογισμού τοῦ μὲν ἀποδεικτικοῦ τοῦ δὲ- διαλεκτικοῦ τοῦ δὲ σοριστικοῦ καὶ τιμιωτάτου μὲν τοῦ 
ἀποδεικτικοῦ, δευτέφαν δὲ ἔχοντος τάξιν τοῦ διαλεκτικοῦ καὶ τρίτην τοῦ 
σοριστικοῦ, τῷ μὲν ἀποδεικτικῷ τὸ πρώτον σχήμα οἰκειότατον, οἱ γὰρ 
ἀποδεικνύντες κυρίως καθόλου καταφατικὰ συμπεραίνονται, διὰ τούτων 
γὰρ ἡ ἀποδειξις, ἃ μόνον διὰ τοῦ πρώτου δείκνυται σχήματος ὅθεν εὐλόγως καὶ διὰ τοῦτο πρώτον τῷ δὲ διαλεκτικὸ τὸ δεύτερον, σχεδόν γὰρ 
ὁ διαλεκτικὸς ὰεὶ τὰτιθέμενα ὑπὸ τοῦ προςδιαλεγομένου ἀνασκευάζειν πειρώμενος ἀποφατικὰ συνάγει, τούτοις δὲ τὸ δεύτερον ἀνάκειται σχήμα: 
οἱ δὲ σοφισταὶ ἀδιόριστα ἔρωτώντες καὶ συνάγοντες τῷ τὸ ἀδιόριστον ἴσον 
δύνασθαι τῷ ἐπὶ μέρους, ἐπὶ μέρος δὲ πάντα ἐν τῷ τρίτω σχήματι συνάγεσθαι, οἰκεῖον ἄν τοῦτο ἔχοιεν τὸ σχήμα.

- eine Festigkeit und Unbefangenheit, welche in jener durch die stoische Schuldoctrin corrupten Zeit um so erfreulicher sein muss, je genauer Alexander die ganze ausgebildete Technik jener Schlüsse selbst kannte (er diente uns ja hierüber hauptsächlich als Quelle).

War hiemit durch Alexander wenigstens die Möglichkeit gegeben. dass eine reinere Aussassung der aristotelischen Logik sich geltend gemacht hätte, so liegt in dem grossen Einflusse, welchen Porphyrius (geb. 233, gest. 304) auf die ganze nächste Zeit ausübte, der Grund, warum man gegen ein richtiges Verständniss der Logik Auge und Ohr Unleughar bequemer war allerdings die hohle und flache Doctrin der Stoa, und wenn dann diese mit platonischen Anschauungen erbaulich verquickt wurde, was konnte man in jener impotenten Zeit mehr wollen? Für jeden, welcher bezüglich der Logik den Verstand für ein wesentliches Moment hält, muss zur vorläufigen Beurtheilung des Porphyrius es schon genügen, dass er ein Schüler Plotin's war, und in der That müssen wir ihn als den bei weitem einflussreichsten Verderber der Logik für die ganze folgende Entwicklung bezeichnen; denn wäre der Stoicismus und Syncretismus nicht durch des Porphyrius bekanntes Schulbuch schon den Zeitgenossen desselben förmlich eingebläut worden, um dann fast unvertilghar fortzuwuchern, so hätte alle jene Verkehrtheit, welche wir in früheren Abschnitten schon darstellen mussten, wohl eher wirkungslos vorübergehen und in sich selbst absterben können, und in der That dürste es für die spätere Ausbildung der Logik heilsamer gewesen sein, wenn vom 4. Jahrhunderte an zunächst durchaus keine Logik betrieben worden wäre, als dass man in den Schlamm der verstandlosen Produkte des Porphyrius sich versenkte. Neuplatonismus und Stoicismus bewährten auch hier ihre verpestende Wirkung, welche stets und überall, wo sie erschien, jeden frischen und gesunden Keim der Entwicklung tödtete. - Porphyrius schrieb ausser jenem kleinen Buche, welches den Titel Είσαγωγή είς τὰς 'Αριστοτέλους κατηγορίας oder auch Περί τῶν πέντε φωνών führt und bekanntlich zu den gelesensten und verbreitetsten Schriften unserer Culturgeschichte gehört, auch Commentare zum Organon, von welchen uns nur die Έξηγησις είς τας Αριστ. κατηγορίας κατά πεύσιν και ἀπόκρισιν erhalten ist 33); verloren sind uns der ausführliche Commentar zu den Kategorien in siehen Büchern 34), ferner jener zu dem Buche D. interpr. 35), sowie jener zu einem logischen Werke des Theephrastus 36), und ausserdem ein Commentar zum platonischen Sophistes,

ύποθετικά οὐ τίθεται άλλ' ύποτίθεται ' δοκούσι γάρ τῷ Αριστοτέλει άπλῶς κά χυρίως έχειν συλλογισμοί, ώς έν τοις Προτέροις Άναλυτικοίς δείχνυσιν, οί κατηγορικοί οί δε ύποθετικοί ούγ άπλως είσι συλλογισμοί άλλα μετά προςθήκες.

<sup>33)</sup> Gedruckt Paris. 1543. 4. 34) Simpl. ad Cat. f. 1 B.: ὁ πάντων ἡμῖν τῶν καλῶν αἔτιος Πορψίο τος ἐξήγησίν τε ἐντελῆ τοῦ βιβλίου καὶ τῶν ἐνστάσεων πασῶν λύσεις κὰ απόνως εν έπτα βιβλίοις εποίήσατο τοις Γεθαλίφ πρωςφωνηθείσι, πολίε και των Στωϊκών έχει δογμάτων κατά την κοινωνίαν του λόγου προςιστο owr. Simplicius benützte diesen Commentar fleissig.

<sup>35)</sup> Boeth, d. interpr., p. 290.: de interpretatione liber ... cuius expositiones nos scilicet quam maxime a Porphyrio, quanquam etiam a ceteris transferentes, letina oratione digessimus. Darum ist für das Einzelne Boethius auch die Hauptquelle; ausserdem hat Ammon. ad Ar. d. interpr. den Porphyrius häufig benützt.

<sup>36)</sup> Eliend, p. 294.; sed Porphyrius ail, sese docuisse species enuntiationis esse

worin die Lehre von der Eintheilung enthalten war, s. hierüber unten Anm. 60; dass Porphyrius auch die erste Analytik bearbeitete, scheint

ziemlich gewiss zu sein, s. unten Anm. 82.

Was den niedrigen und zugleich verderblichen Standpunkt des Porphyrius betrifft, so ist derselbe hauptsächlich in der lsagoge niedergelegt. Davon, dass Porphyrius selbst etwa der geistreiche Erfinder der guingue voces (γένος, είδος, διαφορά, ίδιον, συμβεβηπός) gewesen sei, wie die spätere höchst naive Tradition stets annahm, ist natürlich keine Rede; denn wir sahen (Abschn. IV, Anm. 708), welche Bedeutung schon in der aristotelischen Topik für die Praxis des Schliessens den Momenten der Definition, des eigenthümlichen Merkmales, der Gattung und des jeweilig Zukommenden, zugeschrieben wurde, sowie ja selbst die Meinung sich ausgesprochen findet, die quinque voces stünden bereits bei Aristoteles 37); und nachdem wir hierauf bei Theophrastus aus jeuer aristotelischen Stelle wirklich jene Fünfzahl hatten entstehen sehen (Abschn. V, Anm. 82 ff.), waren wir bisher auch schon öfters den quinque voces begegnet (Abschn. VIII, Anm. 6 u. 40 f., Abschn. IX, Anm. 90, bes. Abschn. X, Anm. 13). So beruhen dieselben auf jenem Uebergewichte der Topik und auf jener Verbindung, in welche die Kategorien mit der Topik gebracht worden waren, worüber wir uns gleichfalls schon zu wiederholten Malen äussern mussten (Abschn. VIII u. IX). Darum beginnt auch dieses höchst läppische Compendium des Porphyrius, in welchem übrigens das Wort φωνή selbst nicht vorkömmt (s. Anm. 130 ff.), mit der Hinweisung auf die Nothwendigkeit der oben genannten fünf Begriffe zum Verständnisse der Kategorien und auf die praktische Nützlichkeit derselben zum Behufe der Definitionen, Eintheilungen und Beweisführungen 38), worin Jedermann sogleich den Grundzug der stoischen Schul-Theorie erkennt. Bemerkung hierauf, dass die tieferen metaphysischen Fragen hier übergangen und nur die logische Seite nach peripatetischer Lehre behandelt werden solle 39), wendet sich Porphyrius zur Erörterung über die Gattung (yévos), wobei er unter den verschiedenen Wortbedeutungen die bei den Philosophen übliche als Definition angibt und dann lehrt, wie sich die Gattung von den eigenthümlichen und unwesentlichen Merkmalen unterscheide 40); nun folgt der Artbegriff (είδος), für welchen er

affirmationem et negationem in his commentariis quos in Theophrastum edidit. Es ist hiemit das Werk Theophrast's Περί καταμάσεως και άποιμάσεως gemeint.

<sup>37)</sup> Boeth, d. defin. p. 652.: constat enim his quinque partibus reluti membris suis integra definitio; verum et Aristoteles in tibris quos Topica appellarit docuit, quid genus sit, quid species, quid differentia, quid proprium et quid accidens; et plurimi praelerea philosophi libris suis complexi harum vim rerum et potentiam declararunt.

quai years philosophi libris suis complexi harum vim rerum el potentiam declararunt.

38) c. 1, p. 1 a. 1. (b. Brand. Schol.): Όντος ἀναγχαίου, Χουσαόριε, και εἰς τὴν τῶν παρά Μριστοτέλει κατηγοριών διδασκαλίαν τοῦ γνῶναι τί γένος και τί διαφορὰ τί τε εἰδος καὶ τί ἴδιον καὶ τί συμβεβηκὸς, εῖς τε τὴν τῶν ὁρισμῶν ἀπόδοσιν καὶ ὅλως εἰς τὰ περὶ διαιρέσεως καὶ ἀποδεξεως χρησίμης οὕσης τῆς τούτων θεωρίας, σύντομον κ. τ. λ.

δείξεως χρησίμης ούσης τῆς τούτων θεωρίας, σύντομον κ. τ. λ.
39) Ebend. 1a. 7.: των μέν βαθυτέρων ἀπεχόμενος ζητημάτων .....
(13.) τὸ δ' ὅπως περὶ αὐτῶν τε καὶ τῶν προκειμένων λογικώτερον οἱ παλαιοὶ διέλαβον καὶ τούτων μάλιστα οἱ ἐκ τοῦ Περιπάτου, νῦν σοι πειράσουαι δεικνύναι.

<sup>40)</sup> c. 2. 1a. 16.: ἔοικε δὲ μήτε τὸ γένος μήτε τὸ εἰδος ἀπλῶς λέγεσθαι...(36.) τριχῶς οὖν τοῦ γένους λεγομένου περὶ τοῦ τρίτου παρὰ τοῖς φιλοσόφοις ὁ λόγος, ὅ καὶ ὑπογράφοντες ἀποδεδώκασι, γένος εἶναι λέγον-

mehrere Definitionen zur beliebigen Auswahl vorlegt, um daran den Grundsatz der Tabula logica zu knüpfen, dass es höchste Gattungen (γενικώτατα) und niederste Arten (είδικώτατα) gibt, zwischen welchen die Stufenleiter der subordinirten Begriffe (ὑπάλληλα), welche zugleich Gattung und Art sind, sich befindet 41); eine hieran sich anschliessende aristotelische Verwahrung gegen das stoische ov als höchsten Gattungsbegriff, da es ja zehn höchste Gattungen, nemlich die Kategorien, gibt, wird in köstlicher Naivetät mit der platonischen Vorschrift verbunden, dass man bei Leibe nicht bis zu der schmutzigen Particularität des Individuums herabsteigen solle, denn nur durch die "ldee" (so wird hier zidog in Einem Athemzuge platonisch und aristotelisch gebraucht) bestehe eine Einheit unter den Dingen 42). Wir bemerken hier sehr wohl, warum der Schüler Plotin's (s. vor. Abschn. Anm. 81 f.) ein Bedürfniss nach einer Kategorientafel habe. Indem dann Porphyrius das Verhältniss der Aussage erörtert, dass der Prädicatsbegriff nie enger als der Subjectsbegriff, sondern höchstens (bei dem ίδιον) gleichweit sein könne, und indem er mit völlig stoischer Terminologie (Abschn. VI, Ann. 91) das Individuum als einen Complex von iδιότητες bezeichnet, worauf er als Ausdruck für die Tabula logica schlechthin nur das zwischen dem Ganzen und den Theilen bestehende mathematische Verhältniss des Umfassens (περιέγειν) wählt 43), beweist er schlagend seinen Standpunkt sowie seinen Mangel

τες το κατά πλειόνων και διαφερόντων τῷ εἴδει ἐν τῷ τί ἐστι κατηγορούμενον... b. 4: τῶν μὲν οὖν καθ' ἐνὸς μόνου κατηγορουμενων διαφέρει τὰ γένη τῷ ταὂτα κατὰ πλειόνων κατηγορείσθα.... (11) τοῦ δ' τῷ ἔδἰον διαφέρει τὸ γένος, ὅτι τὸ μὲν ἔδιον καθ' ἐνὸς μόνου εἴδους οὖ ἐστιν ἔδιον κατηγορεῖται καὶ τῶν ὑπὸ τὸ εἰδος ἀτόμων, ὡς τὸ γελαστικόν... (15.) τῆς δ' αὖ διαφοράς καὶ τῶν κοινῶς συμβεβηκότων διαφέρει τὸ γένος, ὅτι εἰ καὶ κατὰ πλειόνων καὶ διαφερόντων τῷ εἴδει κατηγοροῦνται αἱ διαφορά καὶ τὰ κοινῶς συμβεβηκότα, ἀλλ' εν τῷ τί ἐστι κατηγορεῖται ἀλλ' ἐν τῷ ὁποῖόν τι ἐστίν.

41) Ebend. 1b. 40.: τὸ εἰδός φαιεν τὸ ὑπὸ τὸ ἀποδοθὲν γένος .... (43.) ἀποδοδιάστιν οὐν τὸ εἰδός καὶ οῦτως εἰδός ἐστι τὸ ταιτόμενον ὑπὸ τὸ γένος καὶ οῦ τὸ γένος καὶ οῦ τὸ γένος ἐν τῷ τὶ ἐστι κατηγορείται ἔτι δὲ καὶ οῦτως εἰδός ἐστι τὸ κατὰ πλειόνων καὶ διαφερόντων τῷ ἀριθμῷ ἐν τῷ τὶ ἐστι κατηγορούμενον ... 2a. 5.: καθ ἐκαστην κατηγορίαν ἔστί τινα γενικώταταν καὶ πάινι ἄλλα εἰδικώτατα καὶ μεταξύ τῶν γενικωτάτων καὶ τῶν εἰδικωτάτων καὶ τῶν εἰδικωτάτων καὶ τῶν εἰδικωτάτων ἄλλα αι καὶ γένη καὶ εἰδη λέγεται τὰ αὐτά ... (folg ausfürlich ein Beispiel mit der Stufenleiter: οὐσία, σώμα, ἔμψυχον, ἰφον, λόγικον, ἄνθρωπος, Σωκράτης) ... (42.) ἀφορίζονται τοίνυν τὸ μὲν γενικώτατον γένος οῦνως ΄ δγένος ὄν οὐκ ἐστὶν εἰδος καὶ πάλιν ὑπὲρ δ οὐκ ὰν εἰη ἄλλο ἐπαμακεκηκὸς γένος τὸ ἀὲ εἰδικώτατον εἰδος οῦτως ΄ δὶ εἰδος δν οὐκ ἐστὶ γένος ... (46.) τὰ ἀὲ μέσα τιῶν ἀχρων ὑπάλληλά τε καλούσιν είδη καὶ γείνη καὶ ἔκαστον αὐτῶν εἰδος είναι καὶ γένος τίθενται πρὸς ἄλλο μέντοι καὶ ἄλλο λαμβανόμενον.

43) Ebend. 2b. 25.: το μέν γένος ἀεὶ τοῦ είδους κατηγορείται καὶ πάντα τὰ ἐπάνω τῶν ὑποκάτω, τὸ δὲ εἰδος οὕτε τοῦ προςεχοῦς αὐτοῦ γένους οὕτε τῶν ἐπάνω, οὐδὲ γὰρ ἀντιστρέφει ὁ δεῖ γὰρ ἤ τὰ ἴσα τῶν ἴσων κατη-

an Einsicht, sowie er ja überhaupt ganz besonders die Schuld daran trägt, dass in der Lehre vom Begriffe und selbst in der Syllogistik das Verhältniss des Umfanges der Begriffe in der ungebührlichsten Weise ein Uebergewicht über jenes des Inhaltes erhielt. Nun folgt der Unterschied (διαφορά), welcher seine eigentliche Bedeutung in dem untrennbaren Merkmale (ἀχώριστον συμβεβηχός), seine eigentlichste Bedeutung aber in dem artmachenden Unterschiede habe; nemlich der Unterschied mache ein Ding entweder bloss zu einem qualitativ geänderten (ἀλλοῖον) und gehöre dann dem πως έχον (natürlich stoisch) an, oder zu einem schlechthin anderen (allo) und sei dann, sowie er den Begriff des Dinges erganze (συμπληφούν, Abschn. VI, Anm. 95), vortrefflich zur Begriffsbestimmung und Eintheilung zu gebrauchen; es wirke ja auch dieser artmachende Unterschied, welcher nur in jenen untrennbaren Merkmalen welche dem Dinge an sich zukommen, liege, einerseits als eintheilend in Bezug auf die Gattungen (διαιρετική) und andrerseits als constituirend in Bezug auf die Arten (συστατική), und darnach seien die artmachenden Unterschiede selbst, welche Porphyrius anderswo sogar ποιότητες οὐσιώδεις nennt, zu classificiren 44); hierauf folgt wieder eine Auswahl von Definitionen des Unterschiedes, wobei auch das ποιόν τι in den Vordergrund tritt 45). Man sieht, dass Porphyrius das Talent besass, aus der

γυρείσθαι ώς το χρεμετιστικόν του ἵππου η τὰ μείζω των ελαττόνων .... (45.) ἄτομα δὲ λέγεται τὰ τοιαῦτα, ὅτι ἐξ ἰδιοτήτων συνέστηκεν ἔκαστον, ών τὸ ἄθροισμα οὐχ ὰν ἔπ ἄλλου τινός ποτε τὸ αὐτὸ γένοιτο τῶν κατὰ μέφος. ... (3 a. 5.) περιέγεται οὐν τὸ μὲν ἄτομον ὑπὸ τοῦ είδους, τὸ δὲ εἰσος καὶ ὅλον καὶ μέφος. ∀εὶ, Βοείκ d. interpr. p. 339: incommunicabilis Platonis illa proprietas Platonitas appelletur (offenbar aus Porphyrius).

44) c. 3, 3 a. 12: ἡ διαφορὰ δὲ κοινῶς τε καὶ ἰδίως καὶ διαίτατα λεγέσθω .... (17) ἰδίως δὲ διαφέρειν ἐξγεται ἔτεφον ἐτέρου, ὅταν ἀχωρίστω συμβεβηκότι τὸ ἔτεφον τοῦ ἐτέρου διαφέρη ... (20.) ἰδιαίτατα δὲ διαφέρειν ἔτεφον ἐτέρου λέγεται, ὅταν εἰδοποιώ ἀμφορὰ διαλλάττη .... (23.) αὶ ρὲν κοινῶς καὶ ἰδίως καὶ λλοῖον ποιοῦσις ἡ δὲ ἰδιαίτατα ἄλλο ... (25.) αὶ μὲν οὐν ποιοῦσαι ἄλλο εἰδοποιοὶ κέκληνται, αἱ δὲ ἀλλοῖον ἀπλῶς διαφοραί.... (29.) κατὰ μὲν οὐν τὰς ἄλλο ποιοῦσας διαφορὰς αῖ τε διαιρέσεις γίνονται τῶν γενῶν εἰς τὰ εἰδη οῦ τε δροι ἀποδίδονται ἐκ γένους δντες καὶ τῶν τοιοῦτων διαφορῶν, κατὰ δὲ τὰς ἀλλοιούσας ἔτερότητες μόνον συνίστανται τῶν γενῶν εἰς τὰ εἰδη οι τε ὅροι ἀποδιδονται ἐχ γένους ὅντες καὶ τῶν τοιούτων διαιροῶν, κατὰ δὲ τὰς ἀλλιοιόσας ἐτερότητες μόνον συνίστωντα κὰ τὰ τοῦ πὰς ἔγοντος μεταβολαί. ... (37.) τῶν δὲ ἀχωρίστων αἱ μὲν ὑπάρχουσι καθ' αὐτὰς αἱ δὲ κατὰ συμβεβηκός τὸ μὲν γὰρ λογικὸν καθ' αὐτὸ ὑπάρχοι τῷ ἀνθρώπφ ... τὸ δὲ γρυπὸν ἢ σιμὸν εἰναι κατὰ συμβεβηκός ... αἱ μὲν οὐν καθ' αὐτὸ προςοῦσαι ἐν τῷ τῆς οὐσίας λόγφ λαμβάνονται καὶ ποιοῦσιν ἄλλο ... (47.) αὐται μὲν γὰρ ἐἰσιν αἱ τὸν ἐκάστου λόγον συμπληροῦσαι ... (b. 4.) πάλιν τῶν καθ' αὐτὰς διαιροῦμε ὰ μέν εἰσι καθ' ᾶς τὰ σιαιρεθέντα εἰδοποιεῖται, οἰον τῶν καθ' αὐτὰς διαιροῶν ... τοῦ ζῷρου ... ἡ μὲν τοῦ ἐμψύχου καὶ αἰσθητικοῦ διαιροῶς συστατική ἐστι τῆς τοῦ ζῷρου οὐσίας ... ἡ δὲ τοῦ θνητοῦ καὶ ἀθανάτου διαιροῦ... διαιρετικαί εἰσι τοῦ ζῷρου συστασραί ... διαιρετικαί εἰσι τοῦ ζῷρου συμπληφοραί.... (12) άλλ' αυταί γε αί διαιρετικαί διαφοραί των γενών συμπληρωτικαί γίνονται και συστατικαί των είδων ... (21.) έπει ούν αί αὐταί πώς μέν λημθείσαι γίνονται συστατικαί πώς δε διαιρετικαί, είδοποιοί πάσαι κέκληνται, και τούτων γε μάλιστα χρεία είς τε τὰς διαιρέσεις τῶν γενῶν και είς τοὺς ὁρισμούς. In der Ἐξηγ. ἐ. τ. Δρ. κατ, heisst es f. 26a.: ἐπίδειξον οὐν, πῶς οὐσιώδης ποιότης ἡ διαιρορά ἐστι. οὐσιώδεις εἰσὶ ποιότητες αί συμπληρωτικαί των ούσιων.

45) Isag. 3, 3 b. 25.: ας δή και όριζομενοί φασι · διαφορά έστιν ή περισσεύει τὸ είδος του γένους .... (32.) δρίζονται δε και ούτως. διαφορά peripatetischen Lehre (oben Anm. 39) jene Annahmen auszuwählen, welche den meisten Syncretismus mit stoischer Doctrin enthielten, denn das so eben Angegebene ist Nichts anderes, als was schon Boethus und Herminus gesagt hatten (s. Abschn. IX, Anm. 29 f. u. 41). Nun wird noch kurz die Definition des eigenthümlichen Merkmales (ἴδιον,), natürlich mit Angabe der Umkehrbarkeit des betreffenden Urtheiles und dem gewöhnlichen Beispiele ,, γελαστικόν "46), und die Definition des Merkmales überhaupt (συμβεβηπός) gelehrt 47), und dann wieder auf das Verhältniss der Aussage für sämmtliche fünf Momente in Bezug auf die Tabula logica hingewiesen 48). Hierauf beginnt eine höchst armselige Erörterung, indem aus der bisher angegebenen Charakteristik der fünf Begriffe das Einzelne herausgeholt wird, um der Reihe nach zu erörtern, in welchen Punkten dieselben, paarweise betrachtet, in einem Gemeinsamen zusammentressen oder eine Verschiedenheit zeigen, wobei der Leser nicht erműden darf, wenn er zehnmal das Nemliche erfährt. In solcher Weise wird zuerst erörtert γένος und διαφορά<sup>49</sup>), dann γένος und είδος <sup>50</sup>), dann γένος und ίδιον 51), dann γένος und συμβεβηκός 52). Hier aber fällt dem Porph.

έστι τὸ κατά πλειόνων καὶ διαφερόντων τῷ εἴδει έν τῷ ποιόν τί έστι εστι το κατα πλεισνών και σιαφεροντών τω εισει εν τω ποιον τι εστι κατηγορούμενον ... (43.) ύπογράφουσι δὲ καὶ οὕτω 'διαφορά έστι τὸ χω-ρίζειν πεφυκός τὰ ὑπὸ τὸ αὐτὸ γένος ... (46.) ἀποδιδόσαι δὲ καὶ οῦτω διαφορά έστιν ὅτω διαφέρει ἕκαστον. 46) c. 4, 4a. 14.: τὸ δὲ ίδιον διαιροῦσι τετρακώς ... (18.) τέταρτον δὶ

46) c. 4, 48, 14.: Το θε ισιον σιαιρουσί τευραχως ..... (15.) τειιαριον σε έφ' οδ συνδεθράμηκε το μόνος καλ παντι και άει, ώς τις ανθοφώπος τό γε-λαστικόν .... (22.) ταύτα δὲ καὶ κυρίως ἰδιά φασιν, ὅτι καὶ ἀντιστρέφει. 47) c. 5, 4a. 24.: συμβεβηκός δέ ἐστιν ὁ γίνεται καὶ ἀπογίνεται χωρίς τῆς τοῦ ὑποκειμένου φθοράς ὁταιρείται δὲ εἰς δύο το μεν γὰφ αὐτοῦ χωριστόν ἐστι τὸ δὲ ἀχωριστον .... (29.) ὁρίζονται δὲ αὐτό καὶ σύτως: συμβεβηκός ἔστιν δ ἐνδέχεται τῷ αὐτῷ ὑπάρχειν καὶ μὴ ὑπάρχειν, Δεὶ 6. 4a. 35. «συνδυ μίν δὶ πάντου τὸ κατά πλειόνων κατπυσ-

45) c. 6, 4 a. 35.: κοινόν μέν δη πάντων το κατά πλειόνων κατηγο-ρεϊσθαι ώς εξοηται' άλλὰ το μέν γένος των ύπ' αὐτο είδων τε καὶ των ἀτόμων, καὶ η διαφορὰ ώςαὐτως, το δὲ είδος των ύπ' αὐτο ἀτόμων, το δὲ ἴδιον τοῦ τε εἴδους.. καὶ τῶν ἀτόμων, τὸ δὲ συμβεβηκὸς καὶ εἰδῶν καὶ ἀτόμων.

49) c. 7, 4b. 1.: χοινόν δε γένους και διαφοράς το περιεκτικόν είδων, περιέχει γάρ και ή διαφορά είδη, εί και μή πάντα όσα τα γένη.... (12.) κοινόν δε και το άναιρεθέντος ή του γένους ή της διαφοράς συναναιρείσθα και τα ύπ' αυτά.... (15.) ίδιον δε του γένους το έπι πλειόνων κατηγορείσθαι, ήπερ ή διαφορά και το είδος και το ίδιον και το συμβεβηκός ... (22.) έτι το γένος περίεχει την διαφοράν δυνάμει... (24.) έτι τα μέν γένη πρότερα των ύφ` αυτά διαφορών... (28.) έτι το μέν γένος έντῷ τί έστις, ή δε διαφορά εν τῷ ποιόν τί εστιν ... (30.) ἔτι γένος μεν εν καθ' εκασταν είδος .... διαφοραί δε πλείους ... (32.) το μεν γένος εοιχεν ύλη, μορφή δε ή διαφορά.

50) c. 8, 4 b. 35.: γένος δε και είδος κοινόν μεν έχουσι το κατά πλειόνων, ώς εξοηται, κατηγορείσθαι .... και το πρότερα είναι ών κατηγορείται, καὶ τὸ όλον τι είναι εκάτερον ... (39.) διαφέρει δὲ ή τὸ μὲν γένος περιέχει τὰ εἴδη ... ἔτι τὰ γένη προϋποχεῖσθαὶ δεῖ .... (42.) χαὶ συναναι-ροϋντα, ἀλλ' οὐ συναναιρούμενα .... καὶ τὰ μὲν γένη συνωνύμως κατηγορείται των υφ' αυτά είδων (s. unten Anm. 77.) ... έτι τα μέν γένη πλεονάζει τη των ύπ' αὐτὰ εἰδών περιοχή.

51) c. 9,5 a. 1.: γένους δὲ καὶ Ιδίου κοινόν μὲν τὸ ἔπεσθαι τοῖς εἴδεσιν ... και τὸ ἐπ' ἴσης κατηγορείσθαι τὸ γένος τῶν εἰδῶν και τὸ ἴδιον . . τῶν ἀτόμων ... (5.) καὶ τὸ συνωνύμως κατηγορείσθαι .... διαφέρει δὲ ὅτι τὸ μὲν γένος πρότερον ... και το μέν γένος κατά πλειόνων είδων κατηγορείται .... (10.) το γένος οὐχ ἀντικατηγορεϊται ... (12.) ἔτι τὸ μὲν ἴδιον παντί τῷ εἴδει ὑπάοχει ···· (14.) ἔτι τὰ μὲν ἴδια ἀναιρούμενα οὐ συναναιρεῖ τὰ γένη.

52) c. 10, 5 a. 17.: γένους δε και συμβεβηκότος κοινόν το κατά πλειόνων ...

plötzlich ein, dass er den Grund noch nicht angegeben habe, warum fünf Dinge eigentlich zu zwanzig Paaren, mit Berücksichtigung der Wiederholungen aber doch nur zu zehn Paaren combinirt werden können, und er holt diese wichtige Notiz nun nach 53); dann nimmt die Sache wieder ihren Verlauf, und es folgen nun διαφορά und είδος 54), dann διαφορά und ίδιον 55), dann διαφορά und συμβεβηπός 56), hierauf είδος und ίδιον 57), dann είδος und συμβεβηπός, wobei wir hervorheben müssen, dass letzteres hier als ein ἐπεισοδιώδες bezeichnet wird 58), und zuletzt noch ίδιον und συμβεβηχός 59).

κατηγορείσθαι .... (20.) διαφέρει δέ ..., ότι το μέν γένος πρό των είδων, τὰ δὲ συμβεβηχότα τῶν εἰδών ῧστερα .... (25.) ἐπίτασιν καὶ ἄνεσιν ἐπιδέ-χεται ἡ τῶν συμβεβηχότων μέθεξις, ἡ δὲ τῶν γενῶν οὐχέτι ... καὶ τὰ μὲν συμβεβηπότα επί των ατόμων προηγουμένως ύφίσταται, τα δε γένη παί τα εἔδη φύσει πρότερα των ατόμων ούσιων παι τα μεν γένη εν τῷ τί Εστι πατηγορείται ..., τα δε συμβεβηπότα εν τῷ ποῖόν τί έστιν ἢ πῶς έχον έκαστον.

53) c. 11, 5 a. 34.: ώστε πέντε μέν ὄντων, ένος δε έχάστου των τεττάοων διαμεροντος, τετράκις τα πέντε, είκοσι γίνεσθαι διαμοράς τας πάσας αλλ' ούχ ούτως έχει, άλλ' αλι τών έμεξης καταριθμουμένων και τών μέν δύο μια λειπομένων διαμορά δια το ήθη ελληφθαι, τών δε τριών θωδι τών μέν τών ετετάρων τριοί, τών δε πέντε τέταροι, δέκα αί πάσαι γίνονται διαμορά ... (h.5.) ών τας τέσσαρας, αι ήσαν του γένους πρὸς τὰ άλλα,

φθάσαντες απεδείξαμεν.

54) c. 12, 5 b. 7.: ποινόν τοίνυν διαφοράς και είδους το έπ' ίσης μετέχεσθαι ... και τὸ ἀεὶ παρείναι ... (10.) ίδιον δε διαφοράς μέν τὸ έν τό ποιόν τι κατηγορείσθαι ... (14.) έτι ή μέν διαφορά επί πλειόνων πολλάκις είδων θεωρείται .... (16.) έτι ή διαφορά προτέρα τοῦ κατ' αὐτῆς είδους .... (19.) έτι διαφορά μέν συντίθεται μετ' ἄλλης διαφοράς ... έτ δος δέ είδει οὐ συντίθεται .... τις μέν γὰρ ἵππος τινὶ ὅνφ σύνεισιν εἰς ήμιόνου γέννησιν, ἵππος δὲ ἀπλώς ὄνφ συντεθεὶς οὐκ ἄν ἀποτελέσειεν ημίονον.

55) c. 13, 5 h. 24.: διαφορά δε και ίδιον κοινόν μεν έχουσι το επ' τσης μετέχεσθαι ... και το αεί και παντι παρείναι ... (29.) ίδιον δε δια-φοράς ότι αύτη μεν επί πλειόνων είδων λέγεται πολλάκις .... και ή μεν

διαφορά έπεται ... ου μην και άντιστρέφει.

56) c. 14, 5 b. 34.: διαφορά δὲ κὰι συμβεβηκότι κοινὸν μὲν τὸ ἐπὶ πλειόνων λέγεσθαι ... (37.) διαφέρουσι δὲ ὅτι ἡ μὲν διαφορὰ περιέχει τὰ εἔδη, οὐ περιέχεται δέ .... (41.) καὶ ἡ μὲν διαφορὰ ἀνεπίτατος καὶ ἀνά-VETOS.

57) c. 15, 6 a. 1.: είδους δε καὶ ίδίου κοινὸν τὸ ἀλλήλων ἀντικατηγο-ρεξοθαι ... καὶ τὸ ἐπ' ἴσης είναι ... (5.) διαφέφει δε ... ὅτι τὸ μεν είδος δύναται και άλλων γένος έίναι ... και το μεν είδος προϋφέστηκε τοῦ ίδίου ... ἔτι το μεν είδος ἀεὶ ένεργεία πάρεστι τῷ ὑποκειμένῳ.

58) c. 16, 6a. 15.: εἴδους δὲ καὶ συμβεβηκότος κοινόν μὲν τὸ ἐπὶ πολλών κατηγορείσθαι ... (17.) ίδια δὲ ... τοῦ μὲν είδους τὸ ἐν τῷ τί ἐστι κατηγορείσθαι ... καὶ τὸ ἐκάστην οὐσίαν ἐνὸς μὲν είδους μετέχειν, συμβεβηχότων δε πλειόνων ... και τα μεν είδη ποοεπινοείται των συμβεβηκότων .. (h. 2.) τα δε συμβεβηχότα υστερογενή πέφυχε και επεισοδιώδη την φύσιν έχει (die einen Handschriften und die meisten Ausgaben haben επουσιώδη; es ist diess eine Variante, welche in einer Menge von Stellen bei den späteren Commentatoren und Scholiasten stets gleichmässig wiederkehrt; ich glaube, dass im Hinblicke auf Arist. Metaph. 1, 10, 1076 a. 1. und N, 3, 1090 b. 19. überall ἐπεισοδιώδης zu lesen ist, denn aus jenen Stellen dörfte dieser Ausdruck geschlossen sein) ... καὶ τοῦ μὲν εἴδους ἡ μετοχή ἐπ΄ ἴσης.
59) c. 17, 6 b.8.: κοινον δή τῷ ἰδιῷ καὶ τῷ ἀχωρίστῳ συμβεβηχότι τὸ

άνευ αὐτῶν μὴ ὑποστῆναι ἐκείνα ἐφ' ών θεωρείται ... (12.) διενήνοχε δὲ

Völlig in innerem Zusammenhange mit dieser Isagoge und gleichsam im Anschlusse an dieselbe hatte Porphyrius offenbar jenen Commentar zum Sophistes des Plato geschrieben, in welchem er auf eine Empfehlung des Plotinus hin die Schrift des Andronikus über die Eintheilung (s. Abschn. IX, Anm. 75) verarbeitete, denn er sagte dort ausdrücklich, dass wegen der Unentbehrlichkeit der quinque voces zu einem richtigen Verfahren des Eintheilens eben dieses letztere einen ausnehmenden Nutzen als Einleitung zu den Kategorien stifte; da uns aber dieses Product des Porphyrius in einer abermaligen Ueberarbeitung, welche Boethius von demselben lieferte 60), erhalten ist, so wollen wir uns den Genuss desselben auf die Darstellung der logischen Annahmen des Boethius versparen (folg. Abschn. Anm. 96 - 102); so viel sehen wir schon jetzt, dass zum Behufe der Dressur es sich um eine Tabula logica als Einleitung zu den Kategorien handelte.

Was sich von der commentirenden Thätigkeit dieses stoisch-peripatetischen Neuplatonikers erwarten lasse, ist aus dem Bisherigen von selbst klar 61), und leiter hat Porphyrius auch vermittelst seiner Commentare, wie wir bei Boethius sehen werden, seinen verderblichen Einfluss auf das Mittelalter erstreckt. Betreffs der Kategorien heben wir aus seiner Εξήγησις 62) und den bei Simplicius erhaltenen Fragmenten des grösseren Commentars Folgendes hervor: In der Frage über die Objectivität der Kategorien und der fünf Begriffe tritt er, wie sich von selbst versteht, auf die Seite des Realismus 63), und indem er erst die Bezeichnung jener realen Momente sowie der Dinge überhaupt dem significanten Laute (σημαντική φωνή) zuschreibt, nennt er eben dieses Verhalten der Worte die erste Position (πρώτη θέσις), wohingegen eine zweite es sei, wenn die Worte als Redetheile betrachtet werden, daher Gegenstand der Kategorienlehre natürlich die erstere sei 64). Einer grossen Ausführlichkeit

ότι το μεν ίδιον ένε μόνω πάρεστιν είδει ... (17.) και των μεν εδίων επ'

ίσης ή μετοχή.

61) Wenn Brandis an dem in Anm. 14. ang. O. p. 280. sagt, dass kein Neuplatoniker wohl weniger in den Schulbegriffen befangen war als Porphyrius, so

scheint sich dieses Urtheil durchaus nicht zu bestätigen.

<sup>60)</sup> Boeth. d. divis. p. 638.: Quam magnos studiosis afferat fructus scientis dividendi quamque apud Peripateticam disciplinam semper haec fuerit in honore notitia, docet et Andronici diligentissimi senis de divisione liber editus et hic idem a Plotino gravissimo philosopho comprobatus et in libri Platonis qui Sophistes inscribitur commentariis a Porphyrio repetitus et ab eodem per haec introductionis laudata in Categorias utilitas; dicit enim fore necessariam generis, speciei, differentiae, proprii accidentisque peritiam cum propter alia multa tum propter utilitatem quae est maxima partiendi; quare quoniam maximus usus est facillimaque doctrina, eyo quoque id sicut pleraque omnia Romanis auribus tradens introductionis modo .... perscripsi etc.

<sup>62)</sup> In derselben ist Porphyrius einmal (f. 13 b.) so kindisch, dass er die dortige lappische Frage- und Antwort-Form bis zum förmlichen recapitulirenden Examen über das so eben Docirte ausdehnt. Wird ja sogar noch heutzutage zu-weilen im Collegium logicum das Heft in Frage und Antwort dictirt.

weiten im collegium logicum ass tiet in trage und animort alcurt.
63). Σέγγ, (, 3 s. δτι τά μέν δτια και τά τούτων γένη και τά είδη και αι διαφοραί πράγματά έστι, και οὐ φωναί.
64) Ébend (, 3 b.: ἐκάστω πράγματι λέξεις και δνόματα τέθεικεν (sc. ό ἄνθρωπος) σημαντικά αὐτών και μηντικά διά τών τοιούτων της φωνής ψόφων ... πάλιν ὁ ἄνθρωπος κατά δευτέραν έπιβολήν έπανελθών αὐτάς

werth hält er die Verhältnisse des Homonymen u. dgl. (wohl dem Boethus folgend, s. Abschn. IX, Anm. 44); er unterscheidet fünf Arten der Homonymie, je nachdem dieselbe auf Zufall, Achnlichkeit, Analogie beruhe oder von Einem Gesichtspunkte aus oder auf Einen Gesichtspunkt hin genommen sei, wovon Aristoteles nur die zweite Art berücksichtige, sowie bei diesem auch das πολυώνυμον und έτερώνυμον fehle; auch wird untersucht, ob und wann ein Wort zugleich synonym und homonym sein konne, sowie bei dem παρώνυμον die Gelegenheit benützt wird, grammatische Verhältnisse beizuziehen 65). Bei der Erklärung der Ausdrücke έν ὑποκειμένω und καθ' ὑποκειμένου macht Porphyrius die abenteuerliche, von den Späteren oft wiederholte, Bemerkung, dass die grösste Eintheilung der significanten Worte eben jene in die zehn Kategorien, die kleinste aber jene in allgemeine Substanz, particulare Substanz, allgemeines Accidens, particulares Accidens sei; und indem nun diese letztere Viertheilung als Verbesserung des aristotelischen Sprachgebrauches je entsprechend den έν ύποκ, und καθ' ύποκ, substituirt werden soll, werden noch neue Bedeutungen des Ev rivi aufgezählt, von welchen Aristoteles nur die auf das Theilverhältniss und die Oertlichkeit bezügliche berücksichtigt habe 66). Da hiebei Gelegenheit ist, im Interesse der Ta-

τα συγκριτικά και τα υπερυστικά και τα υποκοριστικά.
66) Έξηγ, Γ. 11h.: είς ελαχίστην μέν οὐν διαίρεστη γενών διέλοιμεν ἄν τὰ ὅντα καὶ τὰς τούτων σημαντικάς φωνάς εἰς δ', λέγω ὅτι τὰ ὅντα ἡ οὐσία καθόλου ἡ σύσία ἐπὶ μέρος ἡ συμβεβηκότα καθόλου ἡ συμβεβηκότα ἐπὶ μέρους· εἰς γὰρ διαίρεσιν τιώτην ἐλαχίστην οὐκ ἄν γένοιτο ἀλη· εἰς δὲ μεγίστην διαίρεσιν διέλοιμ' ἄν εἰς δέκα.... f. 12 a.: γίνονται οὐν συμ-

τὰς τεθείσας λέξεις θεωρήσας τὰς μὲν ... ὀνόματα κέκληκε, τὰς δὲ ... ἡήματα ... καὶ τὴν τοιαὐτην ΰλην τὴν οὕτω διαλάμπουσαν προςαγορεῦσαι ἤλιον τῆς πρώτης ἦν θέσεως τῶν ὀνομάτων, τὸ δὲ τὴν ,,χρυσόν λέξιν εἰπεῖν εἰναι ὄνομα τῆς δευτέρας θέσεως ... ἔστι τοίνυν ἡ πρόθεσις τοῦ κῆκλίου περὶ τῆς πρώτης θέσεως τῶν λέξεων τῆς παραπατικῆς τῶν πραγμάτων .... (4 a.) ὅτι ἐνθάδε μὲν περὶ τῆς προηγουμένης θέσεως τῶν λέξεων τῆς κατὰ τῶν πραγμάτων ποιεῖται τὸν λόγον, ἐν δὲ τῷ περὶ ἔρ-

μηνείας περί τῆς δευτέρας. 65) Ebend. f. 5 b.: οὕτε δὲ τῶν πολυωνύμων οὕτε τῶν ἐτερωνύμων μέμνηται. f. 8a.: πλείους είσιν όμωνύμων τούποι ... ὧν ό μέν έστιν από τύχης, ό δὲ ἀπὸ διανοίας εἴς τε τὸν καθ' όμοιότητα καὶ τὸν ἔχ τῆς ἀναλογίας καὶ τὸν ἀψ' ἐνὸς καὶ ποὸς ἕν .... ὁ ἀπὸ τύχης τρόπος ... ὥςπερ Αλέξανδρός τε ὁ Ποιάμου καὶ Αλέξανδρός ὁ Φιλίππου .... ὅ γε καθ' όμοίωσιν συνιστάμενος τρόπος της όμωνυμίας, δταν, φέρε, άνθρωπόν τε προςαγορεύω το ζφον λογικόν θνητόν και είκονα άνθρώπου ..... πάλιν όταν άρχην άριθμών καλέσω την μονάδα, άρχην δε γραμμής την στιγμήν, ἀρχήν δε ποταμών την πηγήν, ... το της ἀρχῆς ὄνομα επι όμωνύμων τατ-τόμενον εχ διανοίας αν εξη χατά ἀναλογίαν .... το ἀπό τινος ένος ... οἰον μιάς ούσης της Ιατρικής από ταύτης κεκλήκαμεν τό τε βιβλίον Ιατρικόν τό τε φάρμαχον και το σμιλίον .... πρός εν ... ως περ ύγιείας ούσης ην τέλος ποιείται ο ύγιαζόμενος, από ταύτης τό τε σιτίον λέγεται ύγιεινον και ο περίπατος ύγιεινός .... ο δε Άριστοτέλης ποίφ κέχρηται τρόπφ των όμωνύμων; τῷ ἀπὸ τῆς ὁμοιότητος. f. 20 a.: πολυώνυμα ἐστιν ὧν διάφορα μὲν καὶ πλεϊστα ὀνόματα, ὁ δὲ λόγος εἶς καὶ ὁ αὐτὸς, ὡς ἀορ ξίφος φάσ-γανον ..... ἑτερώνυμα ἃ μήτε τοῦ ὀνόματος μήτε τοῦ λόγου κοινωνεῖ, ὡς πύο χουσός. Simpl. ad Cal. f. 7 A.: λύει δε και ταύτην την απορίαν ό Πορ-φύριος λέγων, ότι ούδεν κωλύει τα αύτα πράγματα κατά διαφόρους προς-ηγορίας όμωνυμά τε είναι και συνώνυμα, ώςπερ οι Αταντες καθ' δικ-βρωποι μεν συνώνυμοι είσι, καθ' δ δε Αταντες όμώνυμοι. Ebend. f. 9 Γ.: των δε παρωνύμων αν είη, φησιν ό Πορφύριος, και τα πατρωνυμικά και τα συγκριτικά και τα ύπερθετικά και τα ύποκοριστικά.

bula logica wieder von Gattung, Art und Unterschied in grösster Weitschweifigkeit zu sprechen, so kommt Porphyrius hier auch auf die Frage betreffs jener Wesen, welche nur in Einem Individuum existiren, wie z. B. der Phönix 67). Dass die Kategorie der Substanz den übrigen neun als blossen Accidentien schroff gegenübergestellt werde, durfte man von einem Schüler Plotin's und nach dem Obigen von vorncherein erwarten, und es wird diess auch oft genug ausgesprochen 68); durch diese Fassung aber ist der schulmässige Unverstand in die Lehre vom Begriffe betreffs der Inhärenzien fast unausrottbar eingewurzelt. Erklärlicher Weise aber verbindet sich hiemit, zumal bei der Unterscheidung zwischen erster und zweiter Substanz, jene äusserste Rohheit des Empirismus, welche wir auch bei den Stoikern trasen, dass die eigentliche Substanz das einzelne sinnlich wahrnehmbare Individuum sei, um dessen grammatische Prädicate, seien es Art- und Gattungs-begriffe oder Inhärenzien, sich die Aussage drehe 69). Ein Blick auf die Geschichte der Naturwissenschaften zeigt uns die Folgen dieses exorbitanten Blödsinnes z. B. bezüglich der sog. Imponderabilien; solcher Art sind die Früchte Plato's und der mit ihm zusammentreffenden Stoa. Bei den übrigen Kategorien zeigt Porphyrius namentlich das Talent, jede Sinnlosigkeit der pseudo - aristoteli-

ύποχειμένου μη λέγεσθαι, εμήρμοσεν τους τέσσαρας τούτους λόγους ταίς άπλαϊς και άσυνθέτοις της διαιρέσεως επινοίαις ... [. 13 ».: παρασταικόν τοίνυν και οιον ενγοηματικόν αποδέδωκε λόγον του συμβεβηκότος, καθόσον τοινύν και οιον εννοηματικον αποσευωκε λογον του συμρερηκοτος, κασσου συμβερηκός ξετι τό ξν ύποκειμένω είναι. f. 15 b.: ἔστι τοίνυν τό ξν τιπ συμβερηκός ξετι τό ξιν ποκειμένω είναι τό έν τόπω ... και τό ώς ξν άγγειω ... και τό ώς μέρος ξν τῷ δίω ... και τό ώς πες τό όλον ξν πάσι τοῖς αιώ τοῦ μέρεσιν ... τὸ ώς ξν τῷ τῷν τῷ τὸ τοῦ μέρεσιν ... τὸ ώς ξν τῷ τῷν τῷ τὸ τὸ τὸ τς τὲλει είναι ... τὸ ἐν τῷ κοτοῦντι ... ώς ἐν τῷ τὴ τὸ εἰδος ... πόσα οὐν σημαινόμενα τοῦ ἔν τιν καθηρίθμησας; ἐννέα ... ἄμα οὐν καὶ ὁ Αριστοτέλης τῶν ἐννέα ἐμνήσθη; οὐδαμῶς, ἀλλὰ τίνων; ἀνο μόνον, τοῦ το και καὶ τὸ τοῦς του τοῦς ἐν τοῦς τοῦς ἐντέα ... ἄμα οὐν καὶ ὁ Αριστοτέλης τῶν ἐννέα ἐμνήσθη; οὐδαμῶς, ἀλλὰ τίνων; ἀνο μόνον, τοῦ τὸ καὶ τὸ τοῦς ἐντές ... ἐντές διαστοτέλης τῶν ἐννές ἐντές ... ἐντές διαστοτέλης τῶν ἐννές ἐντές ... ἐντές διαστοτέλης ... ἐντές ἐντές ... ἐντές διαστοτέλης ... ἐντές ἐντές ... ἐντές διαστοτέλης ... ἐντές ἐντές ... ἐντέ τε όντος έν τινι ώς έν όλω είναι μέρος και του έν άγγείω όντος. 67) Ehend. f. 18b.: ὁ γὰρ φοίνιξ τὸ ὄρνεον είδος ών οὐ κατά πλειόνων

ἀριθμῷ λέγεται είναι, εἴ γε εἰς μόνος φοίνις ἀεὶ γίνεται· ἀλλ' εἰ ἄρα κατὰ πλειόνων οὐ τῷ ἀριθμῷ ἀλλὰ τῆ διαδοχῆ λέγεται.

68) Ebend, f. 21 b.: περί της ούσιας πρώτον των άλλων ποιείται τὸν λόγον, ότι τὰ άλλα πάντα τὰ ἐν αὐτῆ όντα καὶ ταύτης δεόμενα εἰς τὸ εἰναι ως πεο προτέραν αὐτην δείχνυσιν οὐσαν φύσει. f. 22b.: λέγω δὲ τὰ ἄλλα ἐγνέα συμβεβηχότα ... ὑπόχειται δὲ (sc. οὐσία) ἄπασι τοῖς μὲν οἰχείος εννεα συμηερηκοία ... υπολείται σε (κ. ουσία) απάστ τος μεν σιλείος είδεσα και τοῖς γένεσι καθ ΄ υποκειμένου κατηγορουμένοις αὐτῆς, τοῖς δί συμβεβηκόσιν εν ὑποκειμένη αὐτῆ ουσίν, [. 24 κ.: αί γὰο τοιαῦται κατηγορια ἀπό τῶν συμβεβηκότων γινόμεναι παρὰ φύσιν ἄν εἶεν οὐ τὸ τί ἐσιι τὸ ὑποκείμενον δηλοῦσαι, ἀλλὰ ἄλλων τί αὐτῶν συμβέβηκεν. [. 26 κ.: μεταξύ δε ούσίας και συμβεβηκότος ούδεν έστιν άλλο.

69) Ebend. f. 23 b.: Επεί τοίνυν περί λέξεων σημαντιχών ή πρόθεσες, αί δὲ λέξεις επί πρώτα τὰ αίσθητὰ ἐπετέθησαν, τούτοις γὰρ πρώτοις και αίσθησιν ἐντυγχάνομεν ταύτας και πρώτας ἔθετο ὁ Δριστοτέλης είναι ούσίας ... δεύτερα δε τὰ φύσει μεν πρώτα, αισθήσει δε δεύτερα είπότως ὰ ταις λέξεσι πρώτα κατωνομάσθη ... ώστε ώς πρός τὰς σημαντικάς λεξεις πρώται οὐσίαι αἱ ἄτομοι αἰσθηταὶ, ώς δὲ πρὸς τὴν ψύσιν πρώται

schen Schrift als vernunstgemäss und höchst nothwendig darzustellen, und in solcher Weise stützt er es durch die dümmsten Gründe, dass nach der Substanz die Quantität, hierauf die Relation und dann erst die Qualität folge 70) - ein ächt scholastisches Bestreben, das Unvernünftige vernünstig machen zu wollen -; bei der Relation, für deren Sprachausdruck er dringend die Pluralform fordert, findet er es am bequemsten, die verschiedenen Definitionen (Abschn. IX, Anm. 14 u. 32) als gleichbedeutend zu nehmen, sowie er auch die Coexistenz für alle Arten der Relativa beansprucht 71); die Qualität, welche er für eine Vereinigung der Quantität und Relation hält (!), will er einerseits gegen die stoischplotinische Annahme stoffloser Qualitäten schützen, verfällt aber andrerseits gänzlich in die stoische Lehre von dem qualitätslosen Stoffe und dem gemeinsam oder eigenthümlich Qualitativen 72). Eine specielle Ausführung gab Porphyrius auch von den Kategorien des Wo, des Wann, und des Habens, und an jene des Thuns und Leidens scheint er die Bewegung geknüpst zu haben 73). Ein gelegentlicher Beleg aber für die Stupidität des Porphyrius ist, dass er den Abschnitt über die Gegensätze für ächt hielt und noch dazu Gründe angab, warum am Schlusse des peripatetischen Compendiums Alles in schönster Ordnung sei 74).

<sup>70)</sup> Ebend. f. 29 a.: διὰ τί οὖν ἡ τοῦ ποσοῦ κὰι οὐχ ἡ τοῦ ποιοῦ μετὰ ταῦτα κατηγορία; ὅτι ἄμα τέ ἐστι καὶ ἔν ἔστιν ἡ πολλὰ, τὸ δὲ ἔν ἢ πολλὰ τοῦ ποσοῦ. f. 35 a.: πέρὶ τῶν πρός τι. διὰ τί μᾶλλον ἡ τὸ ποιον; ὅτι προϋμεστηκότος τοῦ μήκους πλάτους βάθους ἔπιγίνεται τὸ μεῖον καὶ τὸ ἐλαττον, ὅπερ ἐστι πρός τι διότι μετὰ τὸ ποσὸν εὐθὸς ἔμινήσθη τῶν πρός τι. f. 44 a.: μετὰ δὲ τὴν τοῦ πρός τι κατηγορίαν τις ἄν ἐξῆς εἰδη; ἡ τοῦ ποιοῦ ... καὶ γὰρ δἡ μετὰ τὸ μεῖςθος δὲ ἔστι ποσὸν καὶ μετὰ τὸ μεῖςρν δὲστι τῶν πρός τὶ ἐκμίνεται τὰ πάθη, οἰον θερμον ψυχρόν.

71) Simpl. ad Cai. f. 41 Γ.: τὰ γὰρ πρὸς ἄλληλα οὐτως οὐν οὐδὲ τὸ πρός τὸ πρὸς ἄλληλα, τὸτως οὐν οὐδὲ τὸ πρός τι, ἀλλὰ μόνως τὰ πρὸς ἄλληλα, οὕτως οὐν οὐδὲ τὸ πρός τι, ἀλλὰ μόνως τὰ πρὸς πι. (Δ.) τοὐτους δὲ τοὺς λόγους οὐ μὲν Ηορφύριος ὡς ἀρεσκόμενος ἀναγράφει. ebend. f. 50 Ε.: καὶ γὰρ δν αὐτὸς ἀποδίθωσιν (ες. ὁρισμόν) ,,οἷς τὸ είναι ταῦτόν ἐστι τῷ πρός τι πώς ἔχειν' ἐσοδυναμεῖ καὶ κατὰ Πορφύριον τῷ προτέρφ, δς κατὰ τὴν ἔγνοιαν ἀποδίδοται. Βοch. ad Αr. Ρταελ. p. 167.: sed quidam quorum Porphyrius quoque unus

ισοδυναμεϊ κάι κατά Πορφύριον τῷ προτέρω, ος κατὰ τὴν ἔννοιαν ἀποθέσοται. Boeth. ad Ar. Praed. p. 167.: sed quidam quorum Porphyrius quoque unus est adstruunt, in omnibus verum esse relativis, ut simul natura sint, reluti ipsum quoque sensum et scientiam non praecedere scibile atque sensibile, sed simul esse. 72) Simpl. a. a. O. f. 41 B.: ὁ οὲ Πορφύριος παραστήναι τῆ κατὰ τὸν Μριστοτέλην τάξει βουλόμενος ἐκ συνόδου φησί τοῦ ποσοῦ καὶ τοῦ πρός τι τὴν γένεσιν ἔχειν τὸ ποιόν. ebend, f. 72 Δ.: ἐφιστάνει δὲ ὁ Πορφύριος ταύτη τῆ δόξη ώς οὐ καλῶς ἀῦλους ποιότητας τιθεμένη, ἐκείναι γὰρ οὐ σίαι εἰσί, φησί, καὶ διὰ τοῦτο οὖτε ἔνεσιν οὖτε ἐπίτασιν ἔπιθέχονται. ebend. f. 12 Δ.: τὴν ἀπορίαν λύων ὁ Πορφύριος διπτὸν, φησίν, ἐστὶ τὸ ὑποκείμενον οὐ μόνον κατὰ τοὺς ἀπὸ τῆς Στοὰς ἀλλὰ κατὰ τοὺς πρεσβυτέρους ἡ τε γὰρ ἄποιος ῦλη ῆν δυνάμει καλεῖ ὁ Δριστοτέλης πρῶτόν ἐστι τοῦ ὑποκειμένου σημαινόμενον, καὶ δεύτερον ὁ κοινῶς ποιὸν ἡ ἰδίως ὑφίτοῦ ὑποκειμένου σημαινόμενον, καὶ δεύτερον ὁ κοινῶς ποιὸν ἡ ἰδίως ὑφίσταται. S. Abschn. VI, Anm. 93.

<sup>73)</sup> Ebend. f. 76 A.: περί μέντοι των λοιπών τριών του τε που καί του πότε χαι τοῦ ἔχειν διὰ τὸ προφανή είναι ψησιν οὐδίν άλλο περί αὐτῶν ἡ ὅσα ἐν ἀρχή εἴνηται ... ἀλλ' ἐπεὶ ταῦτα παρὰ Ταμθοίν ἄλλο περί αὐτῶν ἡ ὅσα ἐν ἀρχή εἴνηται ... ἀλλ' ἐπεὶ ταῦτα παρὰ Ταμβοίν το περί αὐτῶν ψιδιτικούμενα καταμαθείν χ.τ.λ. [7] Β.: Πορφυριό δι ψησιν ἔν τισι δοχεῖν τὴν χίνησιν ἐπί τε τοῦ ποιεῖν χαὶ τοῦ πάσχειν μίαν χαὶ συνεχή είναι, ώς έπὶ τῶν κατά πληγήν κινήσεων.

<sup>74)</sup> Boeth, ad Ar. Praed. p. 191 .: Porphyrius vero hanc adiectionem vacare et carere ratione non putat ..., docet autem hoc, inquit, ctiam ipse ordo congruus ra-

Dass des Porphyrius Commentar zur Lehre vom Urtheile im Principe nicht besser war, als das bisher Betrachtete, sehen wir aus den Anführungen bei Boethius und Ammonius, deren ersterer bei seinem eigenen Anschlusse an Porphyrius uns oft genug Zeugniss davon gibt, dass der Schüler Plotin's in der Erklärung fast aller schwierigeren Einzel-Stellen aus einer erklärlichen Marotte den Ansichten Alexanders widerspricht. In der Frage über die psychologischen Eindrücke und das Verhältniss des geschriebenen und gesprochenen Wortes zum Denken muss Porphyrius von seinem Standpunkte aus ein grösseres Gewicht auf die innere Perception eines bereits fertigen Begriffes legen 75), sowie ja überhaupt in den Neuplatonikern der Uebergang zur lux interior des Augustinus ersichtlich ist (folg. Abschn. Anm. 21). Dass bezüglich der "einfachen" Bestandtheile des Urtheiles die stoische Aussassung hier zu Tage kommen werde, musste man erwarten; übrigens finden wir hier zum ersten male die Erwähnung jener Urtheile, deren Verbum ein sog. Impersonale ist, insoferne bei diesen das Subject nicht im Nominativ stehe, das Urtheil aber doch ein vollkommenes sei 76). Es trägt Porphyrius hauptsächlich die Schuld, dass die Rohheit des Zusammensetz-Spieles der Stoiker in jenem ausgedehnten Masse in das Mittelalter überging, in welchem wir derlei bei Boethius treffen werden. Ob wirklich Niemand ausser Porphyrius den Unterschied zwischen Einheit und Einfachheit des Urtheiles eingesehen habe, dürfte zu bezweifeln sein 77). Das Verhältniss zwischen Bejahung und Verneinung aber fasste er gleichfalls vom stoischen Standpunkte des Eintheilens aus und im Gegensatze gegen Alexander (Anm. 29) als dasjenige zweier coordinirter Arten, welche unter den Gattungsbegriff "Urtheil" fallen, unbekümmert um den Selbstwiderspruch, in welchen er durch diese Polemik mit anderen Behauptungen betreffs des Gattungsbe-

tionique conveniens titulorum, hanc adiectionem fuisse perutilem . . . ideirco quod a omnibus quidem praedicamentis ante quaesivit, utrum possint habere contraria . . . his

igitur recte quod illic praetermiserat prius edocuit.

rum vidit, non est idem namque unam esse orationem et multiplicem, quod simplicem et compositam, et distat una a simplici, distat etiam multiplex a composils.

Vgl. p. 416.

<sup>75)</sup> Ebend d. interpr. p. 301.: cum enim quis aliquam rem intelligit, prins imaginatione formam necesse est intellectae rei proprietatemque suscipiat et fiat rel passio vel cum passione quaedam intellectus perceptio; hac vero posita ac in mentis sedibus collacata fit indicandae ad alterum passionis voluntas, cui actus quidem continuandae intelligentiae protinus ex intimae rationis potestate supervenit, quem explical scilicet et effundit oratio nitens ea quae primitus in mente fundata est passione .... Porphyrius quoniam tres proposuit orationes, unam quae litteris contineretur, secundam quae verbis ac nominibus personarel, tertiam quam mentis evolveret intellectus.

<sup>76)</sup> Ebend. p. 315.: hoc in loco Porphyrius de Stoicorum dialectica aliarumque scholarum multa permiscet, et in aliis quoque huius libri partibus, id est in expositionibus, idem facit. p. 320.: Porphyrius ... dictio, inquit, est simplex nomen et simplex eliam verbum et ex duobus compositum, ut cum dico "Socrates" rel rursu "ambulat" vel "equiferus"; procedit enim nomen dictionis ad orationis quidem, sel simplicibus verbis et nominibus coniunctas. Vgl. p. 322. Ammon. ad Ar. d. interpr. f. simplicious et crois et nominous contancius. 18, 19, 322, Anmon. au ar. a. interp. 36 b.: πάνυ καλώς ὁ φιλόσοφος ξπεσημήνατο Πουφόριος ότι τό, ξεντίν οὐκ ἀντί παντός είληπται όήματος... πολλά γὰς ἔστι όήματα συνταιτόμενα ταῖς πτώσεω καὶ ποιούντα λόγους άληθεῖς ἡ ψευδεῖς, τοῖς δὲ ὀνόμακο συντάιτεσθαι οὐ δυνάμενι, ώς τὸ μεταμέλει οἰον Σωκράτει μεταμέλει. 77) Bocth. a. a. 0. p. 328.: expositio quam nullus ante Porphyrium exposito-

griffes (Anm. 50) gerieth 78). Von dem nemlichen Motive aus behandelt er auch die ganze Frage über die verschiedenen Vereinigungen und Entgegensetzungen der Urtheile, wovon wir die Wirkung gleichfalls bei Boethius treffen werden (folg. Abschn. Anm. 113 ff.); Porphyrius nimmt nemlich die Negation in der That als einen der Bausteine, aus welchen das Urtheil zusammengefügt wird, und indem er im Blödsinne so weit geht, dass er die Quantitäts-Bestimmung ebenfalls als einen "Theil" des Subjectes betrachtet, meint er, die Negation werde stets zu dem mächtigeren Theile des Urtheiles gesetzt, dieser aber sei bei den unbestimmten Urtheilen das Prādicat, bei den bestimmten hingegen eben jenes die Quantität ausdrückende Wort 79), und von einer solchen Ausfassung aus polemisirt er auch gegen jene Erklärung Alexanders, in welcher derselbe (Anm. 30) bei dem unbestimmten Urtheile das Subconträre zu Hülfe genommen hatte 80). Uebrigens knupfte Porphyrius an diese Erörterungen offenbar das sog. princ. contrad. oder excl. tertii 81). - Endlich haben wir noch zu erwähnen, dass er bezüglich der Syllogistik nicht bloss in der ersten Figur die fünf theophrastischen Schlussweisen recipirte, sondern auch in der dritten Figur ebenfalls dem Theophrast folgend (s. Abschn. V, Anm. 49) sieben Modi zählte 52).

Durch Porphyrius nun ist jene Stufe und Auffassung der Logik er-

<sup>78)</sup> Ebend. p. 294: aiunt enim quidam, affirmationem atque negationem enuntiationi ut species supponi oportere, in quibus et Porphyrius est. p. 334: manifestum est, secundum Porphyrium ex tota vi affirmationis et negationis enuntiationem esse descriptam. Ebend. ad Ar. Praed. p. 192: aliis autem Peripateticis placet, nomen hoc oppositi de subiectis aquivoce praedicari.

<sup>79)</sup> Αποπου, αδ Ar, δ interpr. f. 76 b.: όλως δὲ περὶ αὐτῶν τῶν ἀποψατικῶν προςδιορισμῶν ὅσα γλαψυρωτέραν ἔχοντα θεωρίαν ὁ ψιλόσοφος παραδίδωσι Πορφύριος πειραθώμεν εἰπεῖν προςσιορύντες εἴ τι δυνάμεθα καὶ αὐτοὶ πρὸς τὴν σαφεσιέραν περὶ αὐτῶν διδασκαλίαν ἀποφήσειε γὰρ ἄν τις, πῶς ἐκ τῶν προςδιωρισμένων καταφάσεων τὰς ἀποφάσεις ποιοῦντες οὐ τοῖς κατηγορουμένοις, ὥςπερ ἔμπροσθεν ἡἔιοῦμεν, συντάττομεν τὰς ἀργήσεις ἀλλ' αὐτοῖς τοῖς προςδιωρισμός οἰ λέγοντιαι μέρη τῶν ὑποκειμένων οὐ τῶν καθ' αὐτοὺς λεγομένων ἀλλὰ τῶν ῶςπερ εἰδοποιηθέντων ὑπ' αὐτῶν .... ([τ] a.) ἐξιοῦμεν κατὰ τοὺς πρότερον παραδεδομένους τὰς ἀργήσεις, ἶνα τὰς ἀποψάσεις ποιήσωμεν ἐπὶ μέν οὐν τῶν καθέκαστα προτάσεων καὶ τῶν ἀποφάσεις ποιήσωμεν ἐπὶ μέν οὐν τῶν καθέκαστα προτάσεων καὶ τῶν ἀποροζιορίστων κυριώτερον ὁρῶντες τὸ κατηγορούμενον τοῦ ὑποκειμένου κὰ τοὐτου κυριώτερον οὐδὲν εὐρίσκοντες ἐν ταῖς τοιαύταις προτάσεσιν εἰκότως αὐτῷ προςδίνομεν τὸ ἀποφατικὸν μόριον ἐπὶ δέγε τῶν προςδίωρισμένων τὸ κυριώτατον ἐστιν ὁ προςδιορισμός· διὸ καὶ ἐντεῦθεν ἡ πρότασις ὀνομάζεται προςδιωρισμένη ταὶ γὰρο, εἰ κὰ συντάττονται τοις ὑποκειμένους οἱ προςδιορισμώς κὰ γὰρο, εἰ κὰ συντάτμεξη, ἀλλ' ἐφάπιονιαί πως κὰὶ τῶν κατηγορουμένων.

<sup>80)</sup> Boeth, d. interpr. p. 347.: meliorem sententiam .... quam Porphyrius approbavit; sunt enim quaedam negationes quae intra se affirmationis eius quam negant retineant contrarietatem, ut in eo quod est ,,sanus est" et ,, non est sanus" .... sed hoc non semper, nam in eo quod est ,,homo ambulat, homo non ambulat" nullum contrarium continetur.

<sup>81)</sup> Ebend. p. 338.: dicit autem Porphyrius argumentum esse ad id quod dicimus affirmationum negationi ita oportere opponi, ut una vera opposita in alteram mox falsitas veniat.... i aliquid aut est aut non est mediumque inter esse et non esse nihil poterst inveniri,.... talis oppositio integram facit contradictionem, in qua affirmatio et negatio utraeque verae simul esse non possunt.

<sup>82)</sup> Ebend. d. syll. cat. p. 594.: tertia vero (sc. figura) autore Aristotele sex; addunt etiam alii unum, sicut ipse Porphyrius superiores scilicet sequens ..... cete-

reicht, welche dadurch, dass die späteren Römer hauptsächlich an ihn sich anschlossen, von entscheidendem Einflusse auf das Mittelalter war. Indem wir aber bezüglich jener lateinischen Producte den Faden der Chronologie erst im folgenden Abschnitte aufnehmen, müssen wir hier noch jene Thätigkeit besprechen, welche in der griechischen Litteratur anf Porphyrius folgte und gleichfalls von den Anschauungen desselben wesentlich bedingt war. Es erstreckt sich die Reihe dieser Autoren unter welchen nur noch Syrianus und Themistius eine Wirkung auf Bethius und hiedurch mittelbar auf die späteren Jahrhunderte äussern, bis in die äussersten Ausläufe der griechischen Kulturgeschichte hinab, ohne jedoch, wie schon bemerkt wurde, über das fünste Jahrhundert hinaus von lateinschreibenden Autoren berücksichtigt oder auch nur gekannt zu werden.

Zunächst hat Jamblichus, der Schüler des Porphyrius (gest. um 330) in einem weitläufigen Commentare zu den Kategorien theils seinen Lehrer wörtlich ausgeschrieben, theils überall eine vergeistigende Erklärung (νοερά θεωρία) im Stile des zügellosesten Neuplatonismus beigefügt, und ausserdem den Pseudo-Archytas, welchen er natürlich für ein ächtes pythagoreisches Heiligthum hielt, stets mit der peripatetischen Kategorienlehre verglichen §3). Auch das Buch D. Interpr. commentirte er, wobei er z. B. betreffs der Möglichkeits-Urtheile die Orakel berücksichtigen zu müssen glaubt §4); ja selbst zu einer Erklärung der ersten Analytik verstieg er sich §5). Dass wir den Verlust der logischen Schriften dieses überhaupt estelhaften Phantasten nicht bedauern dürfen, versteht sich von selbst. Von einem Schüler des Jamblichus, Dexippus, welcher seinem ganz an Porphyrius und Jamblichus sich anschliessenden Commentare über die Kategorien eine dialogische Erörterung der Einwendungen Plo-

ros vero quinque (sc. in prima figura) modos Theophrastus et Eudemus addiderunt. quibus Porphyrius gravissimae vir auctoritatis visus est consensisse....p. 601.: Tertiae figurae modi: primus: omne bonum instum est; omne bonum virtus est; quedam igitur virtus iusta est. secundus: omne bonum iustum est; omne bonum virtus est (die Ausgaben stellen fälschlich die Prämissen um), quoddam igitur iustum virtus est (dann folgen die noch übrigen fünf aristotelischen, also im Ganzen sieben).

<sup>83)</sup> Simpl. ad Cat. f. 1 B.: μετά τοῦτον δὲ (sc. Πορφύριον) ὁ θεῖος Ἰάψβλιγος πολύστιγον κὰ αὐτὸς εἰς τοῦτον δὲ βιβλίον κατεβάλετο πραγματείστ τὰ μὲν πολλὰ τοῖς Πορφυρίου κὰὶ ἐπ' αὐτῆς τῆς ἐξεως κατακολουθῶν, τιγὰ δὲ ἐπικρίνων ἐκείνων καὶ διαφθρῶν ἀκριβέστερον μετὰ τοῦ συστείλεν τὴν ὡς ἐν σχολαῖς πρὸς τὰς ἐνστάσεις μακρολογίαν, πανταγοῦ δὲ τὴν νοιρὰν δεωρίαν ἐκαστφ σχεθὸν τῶν κειφαλαίων ἐπιτιθεὶς, καί τι κὰι ἄἰω πρὸς τούτοις χρήσιμον τῷ συγγράμματι προστιθείς ᾿Αρχύτου γὰρ τοῦ Πυθαγορικοῦ καὶ πρὸ Δριστοτέλους τὴν εἰς δέκα τῶν πρωτων γενῶν πουρακιένου διαίρεστν ... αὐτὸς ἐν τοῖς προςήκουσι τόποις τὰ τοῦ Μοχύτου παρακρών ἐκείνα τε νοερῶς συνεσπαρμένα ἐξήπλωσε καὶ τὴν συμφωνίαν τὴν πρὸς αὐτὰ τοῦ Μοποτοτίλους ἐπέδειξε καὶ εἴ πού τι διάφωνον ἢν, ὀλίγα δὲ καὶ ταῦτα , καὶ τοῦτο ὑπ' ὄψιν ἢγαγε τοῖς φιλομαθέσι.

84) Αποποι, ad Ατ, δ, interpr. f. 109.: πρὸς τοῦτον οὖν τὸν λόγον ... καὶ

<sup>34)</sup> Ammon. αα Ar, α, mierpr. ]. 109.: προς τούτον συν τον λογον... χαι ύπ' αὐτῆς δοχούντα ένεργείας χρατύνεσθαι, ώς αι των μαντείων προρρήσεις δηλούσιν, άπαντώντες ήμεις χατά την τού θείου Γιεμβλίχου όψηγησιν τα διάμορα μέτρα των γνώσεων διαιρείν αξιώσομεν λέγοντες χ. τ. λ.

<sup>85)</sup> Philop. ad An. pr. f. VIII b.: οἱ δέ γε ἀχριβέστεροι τῶν ἐξηγητῶν ҷασιν, ὡς ὁ θεῖος Ἰάμβλιγος, χ. τ. λ.

tin's vorausschickte <sup>56</sup>), besitzen wir letztere, welche genugsam neuplatonischen Unfug in Umdeutung der peripatetischen Lehre enthält <sup>87</sup>); dass derselbe ausserdem über die Quantität geschrieben habe, ist falsch <sup>88</sup>). Maximus hingegen, dessen Lehrer Aedesius, ein Schüler des Jamblichus, war, schloss sich völlig an Alexander an <sup>89</sup>); derselbe stellte übrigens (vielleicht in einem Commentare zur Analytik?) die wunderliche Behauptung auf, dass alle drei Schlussfiguren gleich vollkommen seien, und in einem hierüber entstandenen Streite mit Themistius gab der zum Schiedsrichter gewählte Kaiser Julianus als dankbarer Schüler seinem Lehrer Maximus Recht <sup>90</sup>).

Von Themistius (ungefähr 330 — 390) besitzen wir nur eine Paraphrase der zweiten Analytik <sup>91</sup>), wobei er den neuen Weg einschlug, nur den hauptsächlichen Inhalt zum Behufe einer übersichtlichen Wiederholung für Jene, welche die aristotelische Schrift schon kannten, angeben und zugleich auch, wo es ihm nöthig schien, die Reihenfolge der einzelnen Partien in eben jener Absicht zu ändern <sup>92</sup>); und es gehört

<sup>86)</sup> Simpl. a. a. O. f. 1 Γ.; καὶ Δέξιππος δὲ ὁ Ἰαμβλίχου καὶ αὐτὸς μὲν τὸ τοῦ Ἀριστοτέλους βιβλίον συντόμως ἐξηγήσατο, προηγουμένως δὲ τὰς Πλωτίνου ἀπορίας ὡς ἐν διαλόγω προτεινόμενος αὐτῷ διαλύειν προτέθεται· οὐδὲν δὲ οὐδὲ οὐτος σχεδὸν τοῖς Πορφυρίου καὶ Ἰαμβλίχου προστεθεικώς.

<sup>87)</sup> Man kannte diesen Dialog, welcher zwischen Dexippus und einem gewissen Selencus geführt wird, nur aus einer lateinischen Uebersetzung (gedruckt mit d. lat. Uebers. der Έξηγ. des Porphyrius Venet. 1546, fol. und allein Paris 1549, 8.), bis Braudis in der Scholien-Sammlung einzelne, bes. auf Geschichte der Philos, bezügliche, Stellen aus einem Cod. Coistin. veröffentlichte. Die neuplatonische Auffassung aber springt in die Augen, wenn z. B. gesagt wird (f. 36 b.), Aristoteles unterscheide substantia intelligibilis, sensibilis, und in Mitte beider naturalis; u. dgl. öfters.

SS) Denn was bei Yriarte, Catal. codd, Matrit, p. 135, angeführt wird, ist ein Theil eben jenes Dialoges, und stimmt mit der lateinischen Uebersetzung wörtlich überein.

S9) Simpl. a. a. O. f. 1 A.: ἄλλοι δὲ πρὸς τούτοις καὶ ζητημάτων ἐφήψαντο μετρίως ... ὧν καὶ Μάξιμον ἐγὼ τίθημι τὸν Αἰδεσίου μὲν Ἰαμβλίχου μαθητήν, ἐν δὲ τῷ εἰς τὰς κατηγορίας ὑπομνήματι πάντα σχεδόν τῷ Αλεξάνδοφ συνάσαντα. Ucber das Vorhandensein seines Commentars s. Labbé, Nov. Bibl. p. 172.

<sup>90)</sup> Schol. cod. Par. ad An. pr. b. Brand. 156 b. 44.: ὁ μὲν γὰρ Μάξιμος Ελεγε πάντας τοὺς συλλογισμοὺς τελείους είναι, ὁ δὲ Θεμίστιος μόνον τοῖς ἐν α΄ τοῦτο ἀπεδίδου - είλαντο δὲ πριτὴν Ἰουλιανὸν τὸν αὐτοπράτορα, ις παρέσχε τὴν γιαῶσαν Μαξίμω διθασκάλω αὐτοῦ γεγονότι ..... ὁ οὐν Μάξιμος Ελεγεν ὅτι πάντες τέλειοι εἰσιν ἰδοὺ γάρ μαμεν τὸ Μ οὐδενὶ τῶν Ν, τὸ Μ παντὶ τῷ Ξ, καὶ συνάγεται τὸ Ν οὐδενὶ τῶν Ν΄ τὸ Μ παντὶ τῷ Ξ, καὶ συνάγεται τὸ Ν οὐδενὶ τὸν Τοῦ Κ, οὐκοῦν καὶ τοῦ Ξ πάντως χωρισθήσεται τὸ Ν καὶ αὐσενὶ αὐτοῦ ὑπάρξει καὶ ἰδοὺ οὐκ ἐδεήθημεν τῆς εἰς τὸ α΄ σχημα ἀναγωγῆς .... ὁ μὲν γὰρ Μάξιμος πάντας τελείους ψησὲν ἀπιθών ὅτι ἔκαστος συλλογισμός οἰκοθεν ἔχει τὸ ἀναγκαῖον.

<sup>91)</sup> Gedruckt Venet. (Ald.) 1534. fol.

<sup>92)</sup> f. 13.: το μέντοι εκλαμβάνοντα τὰ βουλήματα τῶν εν τοῖς βιβλίοις γεγομμένων σὺν τάχει τε εξαγγελλειν και τῆ συντομία τοῦ φιλοσόφου κατὰ δύναμιν παρομαρτεῖν καινόν τι εδόκει καί τινα ὡφελειαν παροξεσθαι, εῦκολον γὰρ ἔσεσθαι διὰ τοῦ τοιούτου τρόπου τὴν ἀνάμνησιν ὑπειλήφαμεν τοῖς ἄπαξ μεν τὰ λριστοτέλους μεμαθηκόσιν, ἀναλαμβάνειν δὲ αὐτὰ συκεχῶς τῷ μήκει τῶν ὑπομνημάτων οὐ δυναμένοις.... πολλὰ μὲν οὐν ἔοικε τῶν λριστοτέλους βιβλίων ἐξ επίκρυψιν μεμηχανήσθαι, ουχ ῆκιστα δὲ τῶν λριστοτέλους βιβλίων ἐξς Επίκρυψιν μεμηχανήσθαι, ουχ ῆκιστα δὲ

so diese Art eines Commentares zu denjenigen, welche zwar bei einzelnen Schwierigkeiten wenig Nachhülfe geben, aber das Verständniss im Allgemeinen nicht entstellen. Darüber, dass eine ähnliche Paraphrase des Themistius zu den Kategorien 93) uns, wie wir vermuthen dürfen, wahrscheinlich in der pseudo-augustinischen Schrift De decem categoriis erhalten sei, s. d. folg. Abschn. Anm. 40 - 50. Auch die erste Analytik bearbeitete er in gleicher Weise, und sprach dort in der Einleitung die Ansicht aus, dass die Analytik eigentlich eine Erfindung Plato's und von Aristoteles nur in technische Regeln gebracht worden sei 94). Von Einfluss aber für das Mittelalter war, wie wir sehen werden (folg. Abschn. Anm. 164 ff. u. 184) vermittelst des Boethius die Bearbeitung der Topik. welche Themistius veranstaltete 95); er suchte hiebei namentlich eine planmässige Eintheilung der Topen aufzustellen, und indem er von dem Vorhandensein gewisser allgemeiner Sätze ausgeht, findet er in den wesentlichen Unterschieden derselben ein noch höheres Allgemeines, in welchem die obersten topischen Gesichtspunkte enthalten seien; als die Hauptgattungen dieser stellt er jene auf, welche entweder aus der Substanz selbst oder aus dem der Substanz Folgenden genommen werden oder endlich eine mittlere Stellung zwischen diesen beiden einnehmen, und unter diesen obersten Gruppen werden dann die einzelnen Topen untergebracht 96).

και τὰ προκείμενα, πρώτον μέν διὰ τὴν συνήθη βραχυλογίαν, ἔπειθ' ὅτι καὶ ἡ τάξις τῶν κεφαλαίων οὐ διακέκριται, ὥσθ' ἡμῖν ἀνάγκη συγγινώσκειν, εἰ τὰ μὲν φαινόμεθα μικρότερον έρμηνεύοντες... τὰ δὲ μεθαρμοττόμενοι καὶ μετατιθέντες ὡς ἄν φαίνοιτο ἔκαστα τῶν κεφαλαίων περιγεγραμμένα.

<sup>&#</sup>x27; '93) Simpl. a. a. 0.: οι μέν αὐτήν μόνην τήν λέξιν έπι το σαφέστερον μεταθείναι προθυμηθέντες, ώς περ Θεμίστιός τε ο Εύφραθής και εί τις άλλος τοιούτος.

<sup>94)</sup> Boeth. d. interpr. (s. Anm. 14. d. folg. Abschn.); hiezu obige Anm. 90. Philop. ad An. pr. f. IVa.: ἐνταθθα γενόμενος ὁ Θεμίστιος ἀπορεὶ λέγων ἀρά γε Ἀριστοτέλους ἐστὶ γεντημα τὰ Ἀναλυτιὰ ἡ οῦ; ααὶ q ησιν ὅτι γεντήματα μὲν αὐτοῦ οὐχ ἐστί· φαίνεται γὰρ ὁ θεῖος Πλάτων συλλογιστιαῶς καὶ ἀποσεικτικὸς ψερόμενος ἔν τε τῷ Φαίδωνι καὶ ἐν πὰσιν αὐτοῦ σχεδὸν τοῖς διαλόγοις συντάξαι δὲ αὐτὸν καὶ τεχνώσαι κάνοσί τισι τὸ προκείμενον σύγγραμμα, οὐδεν ἄτοπον. Das früher augenommene Vorhandensein dieser Paraphrase in der Pariser Bibliothek verneint Brandis a, oben angef. O. p. 288.

<sup>95)</sup> Bei Boethius häufig erwähnt, und von Averroes aus einer hebräischen Uebersetzung theilweise in seinen Commentar zur Logik übertragen.

<sup>96)</sup> Boeth d. diff. top. p. 865.: est igitur uno quidem modo locus, ut dictum est, maxima et universalis et principalis et indemonstrabilis atque per se nota prositio.... alio vero modo loci vocantur maximarum differentiae propositionum ... cum enim sint plurimae propositiones quae maximae vocantur haeque sint inter se dissimiles, quibuscunque differentiis inter se dissimiles, quibuscunque differentiis inter se discrepant, cas omnes locos vocamus... et hi loci qui sunt differentiae propositionum ipsis propositionibus universaliores existunt .... atque ideo pauciores esse deprehenduntur hi loci qui in differentiis positi sunt, quam propositiones ipsae quarum sunt differentiae .... (p. 866.) omnesigitur loci, id est maximarum differentiae propositionum, aut ab his ducantur necesse est terminis qui in quaestione sunt positi, praedicato scilicet atque subiecto, aut extrinsecus assumantur aut horum medii qui inter utrosque versantur, corum vero locrum qui ab his ducuntur terminis de quibus in quaestione dubitatur duplex est modus; unus quidem ab eorum substantia sunt in sola definitione consistunt... hum consequentur; hi vero qui a substantia sunt in sola definitione consistunt... hau autoria autom loci .... duplex est modus, parlim namque a definitione partim a descriptione

Von Syrianus (390—450) wird berichtet, dass er einen sehr compendiösen Commentar zu den Kategorien geschrieben habe; aber das ihm hiebei gespendete Lob eines kritischen Verfahrens scheint sehr verdächtig 97); denn in dem Commentare zur Lehre vom Urtheile zeig er sich in einer gleichen Albernheit wie Jamblichus (Anm. S4) befangen, und auch er ging in der Erklärung aristotelischer Lehre auf Plato als Anhaltspunkt zurück; einzelne Behauptungen über die Bestandtheile des Urtheiles oder über das verneinende unbestimmte Urtheil scheinen mehr capriciös gegen andere Commentatoren gerichtet zu sein, als auf irgend einer wissenschaftlichen Basis zu beruhen 95). Uebrigens muss er sich besondere Mühe mit der erschöpfenden Aufzählung aller Urtheilsformen gegeben haben, und wir werden seine hierauf bezügliche Ansicht bei Boethius, welcher sie adoptirt, anzugeben haben (folg. Abschn. Anm. 118).

Die Erläuterungen des Proclus (214—485) zu dem Buche D. interpr., welche offenbar ganz im Sinne des Porphyrius gehalten waren, verarbeitete Ammonius <sup>99</sup>); dass die Aufstellung schulmässiger Regeln die

ευτην εστι και εαυτης ως και Αρχυτα σοκεί.

98) Απποι, αι Ατ. α. interpr. f. 109 b.: ἡπέον πρὸς αὐτοὺς ἄπερ ὁ μέγας μησι Συριανὸς, ὅτι πρώτον μὲν ἐφιστάνειν ἐχρῆν ὡς ἄλλη μέν ἐστιν ἡ τῶν θεῶν γνῶσις καὶ νόησις, ἐτέρα δὲ ἡ τῆς προψήτιδος ἐνέργεια. Ebend, f. 202 b.: ὁ μέντοι μέγας Συριανὸς ἄριστα καὶ θεωρητικώτατα ταύτη τῆ ἐπτότει διήτησε τὰ τε πράγματα ὅπως ἔχει ψύσεως καὶ τῆς πρὸς ἀλληλα διαστάσεως μάλα ἐναργῶς ἐπιδεικνὸς.... καὶ ἐν πᾶσι τόν τε θειότατον Πλάτωνα μάρτυρα παραφέρων. Both d. interpr. p. 321.: Syrianus vero qui Philoxenus cognominatur non puta orationes esse quarum intellectus sit imperfectus, alque ideo nec cas aliquas habere parles... arbitrans omne quod imperfectum est nullis partibus contineri. Ebend. p. 352.: Syrianus tamen nititur indefinitam negationem vim definitac obtinere negationis ostendere et hoc multis probare nititur argumentis... quod Syrianus dicit, indefinitam quidem affirmationem particularis obtinere vim, indefinitam vero negationem universalis.

<sup>99)</sup> Ammon. a. a. Ö. f. 2 a.: εὶ δὲ καὶ ἡμεῖς δυνηθείημεν εἰςενεγκεῖν περὶ τὴν τοῦ βιβλίου σαφήνειαν ἀπομνημονεύσαντες τῶν ἔξηγήσεων του θείου ἡμῶν διασκάλου Ποράκου τοῦ Πλατωνικοῦ διαδόχου τοῦ εἰς ἄκρον τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως τήν τε ἔξηγητικὴν τῶν δοκούντων τοῖς παλαιοῖς δύναμιν καὶ την ἐπιστημονικὴν τῆς φύσεως τῶν ὄντων κρίσιν ἀσκησαντος, πολλὴν ἄν τῷ λογίω θεῷ χάριν ὁμολογήσαιμεν. Gerade der Umstand, dass

PRANTL, Gesch. I.

Hauptsache war, werden wir unten sehen. Auch mit den beiden Analytiken beschäftigte sich Proclus; auf die erste deutet eine Anekdote über ein Sophisma, für die zweite aber wird Proclus von Philoponus einige Male angeführt, jedoch so, dass letzterer sicher auch diesen Commentar nur durch Vermittlung des Ammonius kennen konnte 100). Hermias der Vater des Ammonius, ein Schüler des Syrianus, schrieb eine Einleitung zur Isagoge 101). Ammonius selbst, der getreue Schüler des Proclus, gehört zu den fruchtbarsten Commentatoren; wir besitzen unter seinem Namen einen Commentar zur Isagoge des Porphyrius, einen zu den Kategorien, und einen zu D. interpr. 102); seine Thätigkeit bezüglich der Analytik kennen wir nur aus den so eben erwähnten Notizen bei Philoponus; s. jedoch auch unten Anm. 168. Ammonius zeigt in der Erklärung der Lehre vom Urtheile einen stupiden schülerhaften Fleiss. nie aber die geringste Spur einer Selbstständigkeit; er findet ein eigenes Vergnügen daran, die plattesten und einleuchtendsten Dinge, man weiss nicht, ob sich selbst oder den möglich dümmsten Lesern, noch verständlicher zu machen; hierin, sowie in der unleidlichsten Breite und Geschwälzigkeit erscheint er als geistesverwandt mit seinem römischen Zeitgenossen Boethius. Von dem Armenier David 103), welcher jedenfalls, sei es schon durch Syrianus oder erst durch Proclus, in die neuplatonische Schule eingeführt sich derselben anschloss und das übliche Bestreben zeigte, sie mit der aristotelischen zu verschmelzen, besitzen wir eine Einleitung zur Isagoge und einen gleichfalls mit einer Einleitung versehe-

Ammonius im weiteren Verlaufe den Proclus nur noch einmal nennt (f. 146 a.: ὁ δέ γε ἡμέτερος καθηγεμών καὶ εὐεργέτης κανόνας ἡμῖν πάνυ τεχνικούς περεδίδου καθ΄ οὖς οἰον τε πάση τῆ προτεθείση προτάσει τὴν ἀκοδουθούσαν εὐρεῖν), zeigt, dass wir eigentlich einen Commentar des Proclus vor uns haben, welcher jedoch wahrscheinlich durch mündlichen Vortrag dem Ammonius beigebracht worden war.

<sup>100)</sup> Schol. cod. Par. ad An. pr. b. Brand. 157 a. 44.; φαμέν γὰρ, πάντα τρεγελαφον ἀδύνατον είναι, τουτέστι παντός τραγελαφον ἀδύνατον ή ϋπαρείς πάντα τραγελαφον οὐε ἀδύνατον μὴ είναι, καὶ συνάγεται τινὰ τραγελαφον ἀδύνατον είναι ἡ οἰν ἀδύνατον μὴ είναι τοῦτο προετάθη τῷ φιλοσόφῳ Πρόκλῳ τὸ σόφισμα πρὸς ὁ είπεν ὅτι δύο εἰσὶν ἐνταῦθα ὅροι τὸ τραγελαφος καὶ τὸ ἀδύνατον ἐν ὅλφ τῷ συλλογισμῷ, τρεῖς δὲ ὅρους θελει ἔχειν πᾶς συλλογισμὸς. Philop. ad Απ. post, f. 35 b.: διὰ τοῦτο καὶ ὁ Πρόκλος καθάπερ ὁ φιλόσοφος (d. h. Ammonius) ἔλεγεν, οῦτως ἐξηγεῖτο. Εbend. ſ. 118 a.: ἔλεγε δὲ ὁ φιλόσοφος Πρόκλον τόν αὐτοῦ διδάσκαλον ἐπισκήπτειτ τῆ Μλεξάνδρου ἐξηγήσει. ∀gl. 40 a.

101) Braudis gibt in der Scholien-Sammlung aus einer Pariser Handschr. des

<sup>101)</sup> Braudis gibt in der Scholien-Sammlung aus einer Pariser Handschr, der Anfong, mit der Bemerkung, dass das Ganze fast gleichlautend sei mit des Ammenius Erklarung der Isagoge.

<sup>102)</sup> Zusammen gedruckt Venet. 1503. fol. u. 1546, S.; Einzelnes öfters. Die Bedenken, welche Brandis a. a. O. p. 283 f. gegen die Aechtheit des Commentare zu den Kategorien aussert, sind jedenfalls höchst gerechtfertigt, da, wie die Nachforschungen desselben ergeben, in den Handschriften eine grosse Verwirrung zwischen dieser Schrift und einem Commentare, der den Namen des Philoponus trägt, herrscht (von einer mediceischen Handschr. berichtet das Gleiche Bandinis (zahl. III, p. 3.); doch entscheidet sich auch Brandis dafür, dass der in Pariser Handschriften enthaltene noch ungedruckte Commentar eher dem Philoponus angehöre, als der gedruckte. Der Commentar zur Isagoge ist jedenfalls nur ein breites Gewäsche.

<sup>103)</sup> s. C. F. Neumann, Mémoire sur la vie et les ouvrages de David, Paris 1829, und im Nouv. Journ. Asiat. I.

nen Commentar zu den Kategorien <sup>104</sup>); da dort auch noch Ammonius erwähnt wird <sup>105</sup>), so muss David nicht zu weit in das 5. Jahrh. zurück, sondern mehr in die erste Hälfte des 6. gesetzt werden.

Was Simplicius, der wirklich gelehrte Schüler des Ammonius (bei der Philosophen-Vertreibung durch Justinian i. J. 529 nach Persien ausgewandert) in seinem ausführlichen Commentare zu den Kategorien 106) durch seine zahlreichen historischen Notizen für uns Erspriessliches geleistet habe, können die bisherigen Untersuchungen, für welche er oft die einzige Quelle war, genügend bezeugen. In seiner Auffassung aber schloss er sich dem Jamblichus an 107), wenn er auch in einigen Einzelnheiten eine gegründete Polemik gegen ihn führt, und von jenem hatte er offenbar auch seine Anhänglichkeit an den Pseudo-Archytas gelernt. Ein zweiter Schüler des Ammonius, Johannes Grammaticus Philoponus (welcher noch, wenn auch als Greis, die i. J. 640 durch Omar erfolgte Einnahme Alexandria's erlebte) schrieb einen Commentar zur Isagoge und einen zu den Kategorien, welcher (Anm. 102) in der Tradition in Verwirrung mit jenem des Ammonius gerieth 108); wichtiger als diese sind seine Commentare zu beiden Analytiken 109), wenn auch Philoponus gleichfalls kein hervorragender Geist ist, sondern mehr mit Abschreiben und Verwässern des Abgeschriebenen sich beschäftigte; er ersetzt wenigstens hiedurch einigermassen den Verlust an den Schriften Alexander's.

Einer noch späteren Generation von Commentatoren gehören an: Michael Psellus (geb. 1020), dessen höchst unbedeutende Paraphrase des Buches D. interpr. 110) hier zu erwähnen ist; seine Compendien s. unten Anm. 173 ff. Johannes Italus, Nachfolger des Psellus als Haupt der Philosophen (ὕπατος φιλοσόφων), schrieb einen Commentar zu D. interpr. 111) und zu den ersten vier Büchern der Topik 112); das nemliche Buch wurde von Michael Ephesius (wahrscheinlich ein Schüler des Psellus) commentirt 113). Von Eustratius (Metropolit von Nicäa in der ersten Häfte des 12. Jahrb.) besitzen wir einen höchst wickerlich breiten Commentar zum zweiten Buche der zweiten Analytik 114). Eine Paraphrase des nemlichen Buches von Theodorus Ptochoprodromus (Mitte

<sup>104)</sup> Beides nun in Brandis' Scholiensammlung veröffentlicht. Vgl. auch Cramer Anead. Par. IV, p. 434 ff., woselbst der Text der ersteren Schrift in ganz verschiedener Gestalt erscheint.

<sup>105)</sup> Brand. Schol. 66 a. 15. of περί Αμμώνιον δέ φασιν z. τ. λ.

<sup>106)</sup> Venet. 1499. fol. u. Basil. 1551. fol.

<sup>107)</sup> f. 1 Γ.: ἐγώ γὰο ἐνέτυχον μἐν καί τισι τῶν εἰρημένων γράμμασιν , ἐπιμελέστερον δὲ ὡς οἰός τε ἦν τοῖς Ἰαμβλίχου παρακολουθῶν ἀπεγραψάμην καὶ αὐτῆ πολλαχοῦ τῆ λέξει τοῦ φιλοσόφου χρησάμενος.

<sup>108)</sup> Ein Auszug des ersteren und die Einleitung des letzteren in Brandis'

<sup>109)</sup> Zur ersten Anal, Venet. 1536. fol., zur zweiten Venet. 1504 u. 1534. fol.

<sup>110)</sup> Bei der Ald. - Ausg. (Venet. 1503. fol.) des Ammonius.

<sup>111)</sup> Einzelnes daraus in Brandis' Scholien.

<sup>112)</sup> Nach Lambeccius Comment. IV, p. 322 u. VII, p. 257. handschriftlich in der Wiener Bibliothek vorhanden.

<sup>113)</sup> Aus einer Pariser Handschrift Einzelnes b. Brandis.

<sup>114)</sup> Bei Philop, ad An. post. Venet. 1534. fol.

d. 12. Jahrh.) ist werthlos. 115). Leo Magentinus (Metropolit von Mitylene in d. Mitte d. 14. Jahrh.) schrieb einen Commentar zu D. interpr. 116) und zur ersten Analytik 117), beides unbedeutend. Endlich kommt hiezu noch Vieles von anonymen Verfassern oder bloss in Handschriften vorhandenes 118).

Insoweit aber die Masse dieser Commentatoren von Proclus an eine gewisse Stufe in der Entwicklung der Logik bezeichnen und einnehmen, müssen wir versuchen, dieselbe in collectiver Weise zu charakterisiren 119.

Was zunächst die Aussassung der Logik überhaupt und ihrer Stellung betrifft, so gilt es überall als selbstverständlich, dass sie die erste unter den philosophischen Disciplinen ist und als Werkzeug zur Erkenntniss des Unterschiedes zwischen Wahr und Falsch gilt 120), und es diest dieser Grundzug (vgl. Abschn. IX, Anm. 6 ff.) allem Folgenden zur Stütze. Indem im Umkreise des menschlichen Sprechens eine Thätigkeit des Denkens anerkanut wird, welche auf das Material des Lautes formgebend wirkt, und indem im Hinblicke auf die Dressur dieser Denkthätigkeit die Logik auf das Entschiedenste vor die Ethik gestellt wird 121), erhält auch die Gliederung der ersteren stets den Nebenzug der praktischen Bedeusamkeit, wobei selbst die ewige Seligkeit nicht vergessen wird. Es tritt nemlich das Beweisverfahren zur richtigen Beurtheilung des Wahren und Falschen und des Guten und Bösen als oberster Gesichtspunkt an die Spitze, und hiernach wird das Material des "Organons" zunächst getheilt in das dieser Methode vorangehende, das sie selbst betreffende, und das

<sup>115)</sup> Nach Brandis' Urtheil (a. a. O. p. 297.) und der daraus gegebenen Probe (Schol, p. 241 a.). 116) Bei Ammonius, Venet. 1503. fol. Einen hievon verschiedenen Text einer

Pariser Handschr, theilt probweise Brandis mit. 117) Bei Philop, ad An. pr. Venet, 1536, fol,

<sup>118)</sup> So z. B. der Anonymus zum 2. Buche der zweiten Analytik (bei Philop. ad An. post. 1534.); mehrere Commentare von Stephanus, Nicomedes, Sophones und anderen weiter nicht bekannten Antoren sollen handschriftlich vorliegen; Braudis a. a. O. gibt mehrere Resultate seiner Nachforschungen.

<sup>119)</sup> Ich wähle in dem Folgenden bei der ausserordentlich grossen Masse des Materiales einzelne besonders schlagende Stellen gleichsam als Probe der stells gleichmässig wiederkehrenden Auffassungen aus.

<sup>120)</sup> David ad Cat. b. Brand. 26 a. 33.; δεί δὲ εἰδέναι ὅτι πέντε εἰφὶ βαθμολ τῆς γιλοσογίας ' λογικὴ ἡθικὴ γυσικὴ μαθηματική θεολογία ' ἄκαι μὲν ἐν τούτοις δύο, λογικὴ καὶ θεολογία, μέσα δὲ τὰ λοιπά. Ebenso Anos. Prolegg. ad Cat. 30 b. 24. Schol. Anon. b. Galen. Εἰςαγ. cd. Minas p. κη': τὸ δε τέλος της λογικής δργανα παραδούναι τη φιλοσοφία είς διάγνωσιν άξε θείας και ψεύδους, όθεν και της θεωρητικής φιλοσοφίας δργανον επιγρεφεται και προτάττεται των βιβλίων της θεωρητικής πραγμάτείας του φιλοσόφου. Vgl. Cramer Anecd. Par. IV, p. 417 f.

<sup>121)</sup> Ammon, ad Ar. d. interpr. f. 14b. loyos Se zai anogavois zai in ταύτης είθη, κατάφασις και απόφασις, φωναί μέν τινές είσιν, αλλά προςλαβούσαι τό από της ημετέρας έννοίας είδοποιείσθαι και τοίως ή τοίως προφέρεσθαι διό και ίδία τις απονενέμηται αὐτοῖς πραγματεία παρά τώς φυσικάς. Philop. ad Cat. b. Brand. 36 a. 43: ακόλουθον μέν ήν από της ήθικής αρξασθαι πραγματείας ... άλλ επειδή και εν εκείνοις κέχοηται άπο δείξεσι και συλλογισμοίς, εμέλλομεν δε αυτούς άγγοειν άνήκοοι των τοιοί-των υπάρχοντες λόγων, διά τουτο άρα άπο τής λογικής άρκτεον προκουμήσαντας μεν τὰ έαυτών ήθη και δίχα τῆς ήθικῆς πραγματείας · μετά θέ την λογικήν Ιτέον έπι την ήθικην και ούτως αντίληπτέον των φυσικών και μει' έχεινα των μαθηματικών και ούτως ξοχατον των θεολογικών.

anhangsweise ihr nachfolgende; hievon zerfällt das erste, welches zuweilen auch näher an das zweite gerückt und mit ihm verbunden wird, nach der unweigerlichen Stufenfolge der allmäligen Zusammensetzung in die Kategorien, das Buch *D. interpr.*, und die erste Analytik; das zweite als eigentliche Lehre vom Beweise soll in der zweiten Analytik enthalten sein, das dritte dann in Topik, Rhetorik, *Soph. El.*, u. Poetik; nemlich das bloss Wahre sei in der Apodeiktik, das bloss Falsche in der Poetik, das theilweise Wahre und theilweise Falsche bei völligem Gleichgewicht in der Rhetorik, bei Ueberwiegen des Wahren in der Dialektik (Topik), bei Ueberwiegen des Falschen in der Sophistik (zuweilen werden Rhetorik und Polemik anch weggelassen); somit wird als Kern und Schlusstein wegen des Beweises die zweite Analytik betrachtet <sup>122</sup>). Dieser Stand-

<sup>122)</sup> Simpl. ad Cat. f. 5 Γ.: εὶ δὲ καὶ ὑπὸ ποῖον μέρος τῆς Αριστοτέλους φιλοσοφίας ποθεί τις μαθείν, δήλον δτι ύπό τό δργανικόν' της γάρ λογι-κής πραγματείας δέδεικται τό πρώτον επέχουσα μέρος ή περί των άπλων φωνών διδασχαλία, ή δε λογική πάσα το δογανικόν εστι μέρος τής φιλοσοφίας, ώς περ οί κάνονες τε και αί σταθμαι τών τεκτόνων τε και οίκοδόμων. David ad Cat. b. Brand. 25 b. 12.: το λογικόν και αὐτο είς τρία διαιρείται, είς τὰ πρό τῆς ἀποδείξεως ἥγουν μεθόδου καὶ είς αὐτήν τὴν ἀπόδειξεν καὶ είς τὰ ὑποδυόμενα τὴν ἀπόδειξεν καὶ τὰ μὲν πρό τῆς μεΘόλου καὶ τῆς ἀποδείξεως εἰσιν αι τε Κατηγορίαι καὶ τὸ Περὶ ἔρμηνείας καλ τὰ Πρότερα Αναλυτικά, τὰ δὲ αὐτήν τήν μέθοδον τῆς ἀποδείξεως δι-δάσκοντά είσι τὰ Λεύτερα Αναλυτικά, τὰ δὲ ὑποδυόμενα αὐτήν τὴν ἀπό-δειξίν είσι τὰ Τοπικά, αἱ Ῥητορικαὶ τέχναι, οἱ Σοφιστικοὶ ἔλεγχοι καὶ τὸ δειξίν είσι τὰ Τοπικὰ, ιὰ 'Ρητορικὰ τέχναι, οἱ Σορίστικοὶ Ελεγχοι καὶ τὸ Περὶ ποιητικῆς: πέντε γὰρ είσιν είδη συλλογισμῶν, ἀποδεικτικὸς καὶ ἐκοτικὸς σοι στικὸς όμιορικὸς ποιητικὸς... ἢ γὰρ πάντη ἀληθεῖς είσιν αἱ προτάσεις καὶ ποιοῦσι τὸν ἀποδεικτικὸν, ἢ πάντη ψευδεῖς καὶ ποιοῦσι τὸν ποιητικὸν τὸν μυθωδη, ἢ πῷ μὲν ἀληθεῖς πῷ δὲ ψευδεῖς, καὶ τοῦτο τοικῶς, ἢ γὰρ μὰλλον ἀληθεύει ηττον δὲ ψευδεῖτια καὶ ποιεῖ τὸν διαλεκτικὸν συλλογισμὸν, ἢ πλεῖον ἔχει τὸ ψεῦδος τοῦ ἀληθοῦς καὶ ποιεῖ τὸν διαλεκτικὸν συλλογισμὸν, ἢ πλεῖον ἔχει τὸ ψεῦδος τοῦ ἀληθοῦς καὶ ποιεῖ τὸν διαρενόν.... οῦτω καὶ ἡ λογικὴ ὄυγανον ούσα τῆς φιλοσοφίας διακρίνει τὸ ἀληθεὶς καὶ τὸ ψεῦδος καὶ τὸ ἀγαθὸν καὶ τὸ κακόν, ἵνα μὴ ψευδη δοξάσωμεν μηθὲ κακὰ διαπραξώμεδα. Philop, αἰ Απ. post. f. 3α. τοῦτο τὸ βιβλίον, λέγω δὴ ὁ περὶ ἀποδείξεως λόγος, ἐστι τέλος τῆς λογικῆς πραγματείας, τὰ γὰρ ἄλλα λογικὰ μαθήματα διὰ τὴν ἀποδειξιν ἡμὶν παμέδωκεν ὁ λιστοτείκη... ἀδινατον γνώναι τὸν ἀποδειξιν ἡμὶν παμέδωκεν ὁ λιστοτείκη... ἀδινατον γνώναι τὸν ἀποδειξιν ἡμὶν παμέδωκεν ὁ λιστοτείκη... ἀδινατον γνώναι τὸν ἀποδειξικὸν συλλονισωὸν ποὸ τοῦ μαθεῖν τὸν .... ἀδύνατον γνώναι τὸν ἀποδειχτιχὸν συλλογισμὸν ποὸ τοῦ μαθεῖν τὸν ἀπλῶς συλλογισμόν· εἰτα ἐπειδή ὁ ἀπλῶς συλλογισμὸς σύγχειται ἐχ προτάσεων, οὐ δυνατὸν δὲ ἄνευ προτάσεων γνῶναί τὸν ἀπλῶς συλλογισμὸν, παρέδωχεν ἡμῖν τὸ Πεψὶ ἔρμηνείας...πάλιγ δὲ ἐπειδὴ ἀδύνατόν ἐστι γνῶναι τάς προτάσεις άνευ των άπλων η ωνών έξ ών σύγχεινται, πρό του Περί έρμηνείας παρέδωχεν ήμιν τὰς Κατηγορίας . . . χαι ἐπεὶ συλλογισμοῦ πλείονα εἰδη . . . δ τε σοφιστικὸς, ὁ διαλεχτικὸς χαὶ ὁ ἀποδειχτικὸς, τὸν μὲν ἀποδειχτικὸν συλ-... ὅ τε σοφιστικός, ὁ διαλεκτικός καὶ ὁ ἀποδεικτικὸς, τὸν μὲν ἀποδεικτικὸν συλλογισμὸν ἐν τούτοις ἡμὶν παραδίδωσι, τὸν δὲ διαλεκτικὸν ἐν τοῖς Τοπικοῖς ... διδάσκει δὲ ἡμᾶς καὶ περὶ τοῦ σοφιστικοῦ συλλογισμοῦ ἐν τοῖς Τοπικοῖς κοῖς ἐδερκοις ἀλεξητήριον ἡμῖν φάρμακον παρέχων. Ebend. ad Cat. b. Brand. 36 a. 15.: τῶν δὲ ἐδργανικῶν τὰ μὲν εἰς τὰ περὶ τῶν ἀρχῶν τῆς μεθόδου, τὰ δὲ εἰς τὰ περὶ τῶν ἄλλως εἰς τὴν μέθοδον συντελούντων. ἐπεισή γὰρ ἡ ἀπόδειξις συλλογισμο ἐπιστημονικοὶ, δεῖ πρὸ τούτου τὸν καθόλου συλλογισμοῦ ἐνείνοι ἀλλὸς καὶ ἀνλογισμοῦ ὄνομα δηλοῖ οὐχ ἀπλοῦν τι ἀλλὰ ἀὐθετον ... οὐκοῦν πρὸ ἐκείνου δεὶ μαθεῖν τὰ ἀλλὰ ἔξ ὧν συντίθενται, ταῦτα δὲ εἰσιν αὶ προτάσεις ' ἀλλὰ καὶ αὐταὶ ἐξ ὀνοματων καὶ δημάτων. οὐκοῦν δεὶ ταῦτα ποριαθεῖν τὰ ἀλλὰ καὶ αὐταὶ ἐξ ὀνοματων καὶ δημάτων. οὐκοῦν δεὶ ταῦτα ποριαθεῖν τὰ ἀλλὰ καὶ αὐταὶ ἐξ ὀνοματων καὶ δημάτων. οὐκοῦν δεὶ ταῦτα ποριαθεῖν τὰ ἀνλαπτα οὐν καὶ ες ων συντισενται, ταυτα σε εισιν αι προτασεις αλλα και αυται ες ονο-μάτων και ζημάτων, οὐκοῦν θεῖ ταῦτα προμαθεῖν τὰ δνόματα οὐν καὶ τὰ ζήματα διδάξουσιν αι Κατηγορίαι, τὰς δὲ προτάσεις τὸ Περὶ έρμηνείας, τὸν δὲ καθόλου συλλογισμόν τὰ Πρότερα Άναλυτικά ταῦτα τοίνυν αι ἀρχαὶ τῆς μεθόδου εἰσιν, τὰ δὲ Δευτερα Άναλυτικὰ αὐτὴν ἡμᾶς διδάξει

punkt des unverschämtesten Schul-Doctrinarismus, welcher mit der durchweg pöbelhasten Aussassung sich vereinigt, dass die Poesie gleiche Geltung mit der Lüge habe (natürlich ohne zu bemerken, dass der gesammte Neuplatonismus nur eitel Poesie ist, und zwar eine höchst ekelhaste darum, weil sie sich für Philosophie ausgiebt und durch diese Lüge auf den Markt kömmt, - ungefähr wie auch heutzutage -), wird hinwiederum theils psychologisch mit der Behauptung gestützt, dass alle Phantasie stets lüge, theils auf die Begriffe der Nothwendigkeit (Apodeiktik), Möglichkeit (Dialektik und Topik) uud Unmöglichkeit (Poesie und Sophistik) bezogen 123, Da aber nun fromme Gemüther ein arger Schrecken vor dem Buche der Soph. El. oder selbst vor der Topik befallen könnte, so werden sie einerseits hierüber beruhigt, da ja jene Bücher nur zur Uebung und zum Schutze vor den bösen Sophisten geschrieben sind, nicht aber um etwa selbst Sophistik zu lernen 124), und andrerseits wird eine complete Stufenleiter von den Kategorien aus ununterbrochen direct in den Himmel gebaut, kurz "wenn das Buch der Kategorien nicht wäre, gäbe es keine ewige Glückseligkeit" 125). Aber auch abgesehen von dieser in das Jenseits hinüberragenden Wirkung des Collegium logicum wird die Stufenfolge vom einfachen Worte (oder auch Begriffe) zum zusammengesetzten Urtheik und von da zu dem noch mehr zusammengesetzten Syllogismus theils

τήν μέθοδον ..... Επειδή οἱ σοφισταὶ πράγματα παρέχουσι τοῖς τῆς ἀἰςθείας εὐρεταῖς .... γράφει καὶ τοῦτο ὁ φιλόσοφος ἵνα φεύγωμεν αὐτούς.
123) Philop, ad An. pr. f. Ill a.; ἢ γὰρ ἐκ τοῦ νοῦ τὰς ἀρχὰς δεξαμέτη
ἡ διάνοια συλλογεῖται ... καὶ ποιεῖ τὸν ἀποδεικτικόν συλλογιὰμον ἀκὶ
ἀληθῆ ὄντα καὶ μηδέποτε ψευδόμενον .... ἢ τῆ δόξη συμπλακεῖσα ...
ποιεῖ τὸν διαλεκτικὸν συλλογισμόν, ... δς οὐ πάντως ἀληθεψει ἀλλά ποιε
καὶ ψεύφεται ... ἢ τρότον τῆ φαντασία συμπλακεῖσα ... ποιεῖ τὸν σαμεποιεί τὸν διαλεκτικόν συλλογισμόν, ... δς ού πάντως άληθεψει άλλά ποιε καλ ψεύσεται ... η το/τον τή φαντασίας συμπλακείσα ... ποιεί τὸν σοφιστικόν συλλογισμόν αξι ψευδή ὅντα ... (b.) τής φαντασίας αξι ψευδομένης .... καλ ξι μέν τοις μετά ταῦτα δύο βιβλίοις τῶν Λευτέρων Άναικτικών σιδιάξει περὶ ἀποσεξέεως, ξιν δί τοις Τόποις περὶ τοῦ σιαλεκτικώ συλλογισμοῦ, ξιν δὲ τοῖς Σοφιστικοῖς ξλέγχοις περὶ τοῦ σοφιστικοῦ τὸῦ ξια αὐτῷ χρησόμεδα ἀλλ' Για μή ποτε ἀπατώμεθα. Schol. cod. Pur. b. Brand. 140 a. 23: οὐδὲ γὰο τὸ εἰδος ποιεῖ διαφορὰς συλλογισμῶν ἀλλ' ἡ δλη ἡ ἀναγκαία ἡ ἐνδεχομένη ἡ ἀδύνατος οὐσα: εἰ μὲν γὰο ἀναγκαία εἰη, ποιεῖ τὸν ἀποδεικτικὸν συλλογισμῶν, εἰ δὲ ἐγδεχομένη, ποιεῖ τὸν διαλεκτικὸν. εἰ δὲ ἀδύνατος, ποιεῖ τὸν διαλεκτικόν.

Cat. b. Br. 37 b. 41 ff. Vgl. Anm. 122.

nach des Porphyrius Bezeichnung (erste, zweite Position, s. Anm. 64), theils selbst mit dem mathematischen Ausdrucke einer Proportion stets als das einzig richtige Verfahren zum Behufe des Lernens aufgestellt 126), und es ist daher nicht zu wundern, wenn Philoponus eine förmliche Verwahrung dagegen einlegt, dass jemals ein Mensch vor dem Buche D. interpr. irgend Etwas anderes als die Kategorien und nach diesen je Etwas anderes als D. interpr. lese 127). Nur wollten Einige (in neuplatonischem Sinne offenbar consequenter) die Topik und Soph. El. als das Gebiet des Wahrscheinlichen vorausstellen, um von diesem aus erst zur Wahrheit und Nothwendigkeit des Apodeiktischen aufzusteigen 128).

Nun aber war für einen derartigen Schulbetrieb der Logik - und wie weit verbreitet diese logische Schulmeisterei damals gewesen sei, bezeugt der Spott sogar des Themistius selbst 129) - auch die Isagoge des Porphyrius in gehöriger Weise zu benützen, und in der That auch, indem man die Abfassung derselben als einen Akt der "Menschenfreundlichkeit" pries 130), entdeckte man, dass unter die fünf Worte (hier wird überall bereits "φωνή" gebraucht) sämmtliche philosophischen Worte ebenso fallen müssen, wie unter die zehn Kategorien alle Dinge 131);

130) Hermias b. Brand. 10 b. 14.: εμνήσθη εν τη διδασχαλία φωνών τιτών πέγτε (sc. ο Δριστ.) αγνώστων ημίν ουσών εν τη συνηθεία, γένους διαφοράς είδους Ιδίου και συμβεβηκότος 'ό ουν φιλόσογος Πορφύριος φιλαστών και φιλοσοφως έγραψε τοῦτο το βιβλίον διδάσκων

ήμας τι σημαίνει έχάστη φωνή. 131) David Prolegg. ad Porph. b. Br. 17 b. 45.: οι μεν λέγουσιν ὅτι σὐ δι' ἄλλο τι διαλαμβάνει περὶ τῶν πέντε φωνῶν εὶ μἡ δι' αὐτάς, τουτέστι διὰ τὸ παραστήναι ἡμῖν τὸ ἐξ αὐτῶν ἀναφυόμενον χρήσιμον, ἔτεροι δὲ

<sup>126)</sup> Anon. ad Ar. d. interpr. b. Br. 93 a. 13.: ὁ σχοπὸς τοίνυν ἐστὶ τῷ παρόντι συγγράμματι διαλεχθήναι περί της πρώτης συνθέσεως των κατά την δευτέραν θέσιν απλών φωνών της κατά το κατηγορικόν είδος του αποφαντικού λόγου γινομένης πρώτης δε λέγω διότι τρείς είδι θέσεις καλ δύο συνθέσεις, πρώτη μεν θέσις αι απλαί φωναλ τών δέκα κατηγοριών, δευτέρα θέσις το Περλ έρμηνείας, τίθησι γαρ το ύνομα καλ το όημα απλάς σευτέρα θέσις τὸ Περὶ ἐρμηνείας, τίθησι γὰρ τὸ ὅνομα καὶ τὸ ὁῆμα ἀπλάς εἶναι φωνάς ... τρίτη θέσις τὸ περὶ συλλογισμών. Joann. Ital. b. Br. 94b. 30.: ἡ λογικὴ πραγματεία τέλος ἔχει τὴν εὕρεσιν τῆς ἀποδείξεως, προηγείται δὲ ταύτης ἡ τοῦ ἀπλοῦ συλλογισμοῦ γνῶσις καὶ ταύτης ἡ περὶ προτάσεων γνῶσις, ταύτης δὲ ἡ τῶν ἀπλῶν φωνῶν διδασκαλία. Leo Magent. b. Br. 95 b. 9.: Βν γὰρ λόγον ἔχει ὁ ὄρος πρὸς πρότασιν, τοῦτον τὸν λόγον ἔχει ὁ ὄρος πρὸς πρότασιν, τοῦτον τὸν λόγον ἔχει καὶ πρότασις πρὸς συλλογισμόν.
127) Philop. ad Cat. b. Br. 99 b. 29.: ὅστε ἐκάτερα ἔχονται ἀλλήλων ὅςπερ σείρα τις καὶ οὕτε πρὸ ἐκείνου δύναται τις άλλο ἀναγινώσκειν ἡ τὰς Κατηγορίας οὕτε μετὰ ταῦτα ἄλλο ἢ τὸ Περὶ ἑρμηνείας.
128) Αἰεκ. ad Soph. Εἰ. (s. Απα. 14.) f. 2b.: οἱ μὲν γὰρ φασιν ὡς εἴδει τὴν διαλεκτικὴν πραγματείαν, ὁμοίως δὲ καὶ ταύτην τὴν σοψιστικὴν τῆς ἀποδεικτικῆς προταχθήναι. χρῆναι γὰρ πρότερον τοῖς πιθανοίς κοονοτω-

τὴν διαλεκτικήν πραγματείαν, ὁμοίως δὲ καὶ ταύτην τὴν σοφιστικὴν τῆς ἀποδεικτικῆς προταχθήναι, χρῆναι γὰρ πρότερον τοῖς πιθαυσῖς χρονοτριβήσαντας εἰθ' οὕτως καὶ τοῖς ἀναγκαίοις καὶ ἀληθέσι προχδιατρίμαι.

129) Themist, Οταί. 34, p. 446. Dind.: ὁ γὰρ Σόλων καὶ ὁ Αυκοῦργος καὶ ὁ Πιττακὸς καὶ ὁ Βίας καὶ ὸ Κλεόβουλος ἀνεροήθησαν σοφοὶ παρφ τῶν τότε ἀνθρώπων οἰχ ὅτι συλλογισμιώς ἐστρεφον καν καὶ κάτω οὐδὲ ὅτι περὶ τῶν ἰδιών διελέγοντο οὐδ' ὅτι τοἰς ἐγκεκαλυμμένους ἀνεκάλυπτον καὶ τοὺς κερατίνας κ. τ. λ. Ebend. 21, p. 316.: οὐδὲ προςειπείν τοὺς τουσίτους ἄγευ τῆς δυςκερείας ταὐτης ὑπάρχει, ἀλλ' εὐθὸς ὑπηχεί τὸ Λωδωναίον χαλκείον ,αὶ δύο καταφιάσεις καὶ ὅτι ,,,ού συνάγει οὕτω τὸ δεύτερον σχῆμα". Ebend. 23, p. 351.: ἡκούσατε δ' αυ τινος τῶν ἐμῶν ἐπιτηδείων ὑψηλολογουμένου καὶ βρενθυνομένου ἐπὶ τοῖς συνωνύμοις ἢ όνωνύμοις ἡ παρωνύμοις;

darum ist es erklärlich, das Philoponus in wahrer Begeisterung davon spricht, wie von den quinque voces jeder Unterricht "fruchtbar befeuchtet" werde, und dieselben die unerlässliche Eingangsthüre für "Alles" seien 132). Durchdrungen nun von dem unzweifelhaften Nutzen der Isagoge für die Dialektik, welche ja in Eintheilung, Definition, Argumentation, Analyse sich bewegt 133), lässt man sich durch abweichende Meinungen, dass es allenfalls ja auch sechs φωναί, anstatt fünf, geben könne 134), nicht irre machen, sondern bringt mit diesen ehrwürdigen fünf Worten auch die etwas modificirte und verrenkte Kategorientafel der Stoa in Verbindung 135), ja man schiebt lieber gleich die ganze Dialektik sammt und sonders in dieselben hinein, was mit Ueberwindung einiger Hindernisse sehr leicht bewerkstelligt wird, weil doch in der Isagoge schon allerlei von dem Aussagen u. dgl. vorkam und beliebte Schablonen, wie z. B. "Eines und Vieles, Vieles und Eines" dortselbst zur Verfügung bereit lagen <sup>136</sup>):

λέγουσιν δτι διά τάς κατηγορίας Άριστοτέλους διαλαμβάνει περί αὐτών ... (18 a. 5.) ώς περ γάρ οι γραμματικοί ξηενόησαν τὰ όντω μέρη τοῦ λόγον ... καὶ ώς περ ἐπενόησεν Αριστοτέλης τὰς δέκα κατηγορίας ὑφ' ἃς πάντα τὰ όντα ἀνάγεται, οῦτω καὶ πὰσα φωνή ὑπὸ τὴν φιλοσομίαν οὐσα ὑπὸ τὰς πέντε φωνὰς ἀνάγεται. Vgl. Cramer Anead. Par. IV, p. 437.

132) Philop. ad Porph. b. Br. 11 a. 9.: ἐγω δὲ ... ψημὶ ... ἐκεῖνο προτί-θεσθει πάντων, ἀφ' οὐ τὰ πάντα τὰ λοιπὰ μαθήματα ἀρθεύονται, δπερ

έστι τὸ τῶν πέντε φωνῶν μάθημα, τοῦτο γὰρ πάντων έστιν είςαγωνή και

διδασχαλία.

133) David a. a. O. 18 a. 28.: συμβάλλεται δέ ... τὸ παρὸν σύγγραμμα καὶ εἰς τὰς διαλεκτικὰς μεθόδους ... (32.) Ιστέον ὅτι διαλεκτικὰὶ μέθοδοι ἐλέγοντο ἐπειδή ἐν τῷ διαλέγεσθαι ἀνειμαίνοντο: ἐν γὰρ τῷ διαλέγεσθαι καὶ διήρουν καὶ διωρίζοντο καὶ ἀποδείξεσιν ἐκέχρηντο καὶ τῆ ἀναλύσει: ἐἰσὶ δὲ τέσσαρες αὶ διαλεκτικαὶ μέθοδοι, ἔστι γὰρ διαιρετική, δριστική,

άποθειχτική και άναλυτική. 134) Ebend. 15 a. 12.: άποφοῦσι θέ τινες λέγοντες ὅτι οὐχ εἰσὶ πέντε μόναι ψωνα ἀλλλά και ξε' ἔστι γάφ γένος, εἰθος, θιαφορά, συμβεβηκὸς, ίδιον οὐσιῶθες και Ιδιον ἐπουσιώθες (s. Anm. 58.)

135) David b. Cramer a. a. O. p. 439 .: πέντε ουν οὐσων των φωνών ... πέντε είσι και οί τρόποι των κατηγοριών των φωνών ... έστι γάρ είπει,

το ίδιον η ούχ αντιστρέμει και ποιεί το συμβεβηχός, η έν τψ τί έστι κα-τηγορείται και ποιεί το είδος η έν τῷ ποϊόν τί έστι και ποιεί τὴν διαφοράν.... p. 430.: εξς τὰς διαλεκτικὰς μεθόσους, τέσσαρες γὰρ αὐται, διαι-ρετική, ὁριστική, ἀποδεικτική, ἀναλυτική, ἐπειδή καὶ τέσσαρα τὰ διαλεκτικὰ προβλήματα, εξέστι, τέξστι, ὁποῖον τέ ἐστι, καὶ διὰ τέ ἐστι· καὶ τὸ μὲν εξ έστιν αναλογεί τη διαιρετική ... το δε τί έστι τη οριστική ... το δε οποίον

am kürzesten hiebei hat sich doch Jener geholfen, welcher gleich sagte, die Logik bestehe nur in Definition und Eintheilung 137), und es ist diess in der That auch der einzige, und zwar taube, Kern der Logik des Por-

phyrius, sowie er es ebenso bei Plato gewesen war.

Gerade durch die Isagoge, welche mit der stoischen Schuldisciplin so enge verbunden ist, ergab sich jenes formale Uebergewicht schulmässiger Definitionen, welche wir in den Einleitungen sämmtlicher Commentare in der einfältigsten Weise angewendet und bis zum äussersten Ueberdrusse wiederholt treffen; obwohl aber diese Leute den Aristoteles commentiren, sind sie und bleiben sie in der rhetorisch-stoischen Begriffsbestimmung der Definition und in der eben hiemit gegebenen Lehre über ορισμός und υπογραφή befangen 138), sowie überhaupt Alles, was sie betreffs der Definition vorbringen, sich von der Theorie der Rhetoren gar nicht unterscheiden lässt 139). Jenes stets gleichmässig wiederkehrende Geschwätz, welches durch die schulmässige Forderung bedingt ist, dass man immer mit der Definition beginnen müsse, knupft sich überall an die Erklärung, was Philosophie sei, und es haben sich in jenen Einleitungen neun hierauf bezügliche Gesichtspunkte oder Capitel (κεφάλαια) in der Tradition förmlich fixirt und werden von Allen eingehalten 146). Eine ähnliche Marotte aller Commentatoren, welche sie aus der gelehrten Praxis überhaupt herübernehmen, besteht darin, dass sie bei jedem Buche eine gewisse Zahl von Gesichtspunkten (Zweck, Nützlichkeit, Aechtheit, Ueberschrift, Stellung in der Reihenfolge u. dgl.) erörtern, wobei sie auch hinreichend Gelegenheit haben, dem mit der Definition verschwisterten Triebe des Eintheilens Genüge zu thun 141).

όρισμού τὸ δὲ διαιρέσεων.

139) Anon. Prolegg. b. Cramer a. a. O. p. 392. Bekk. Anecd. p. 647 ff. 140) David b. Br. 13 a. 14.: Εννέα τινά χειμάλαια παρασίζομεν, καὶ πρωτον μέν... εν ψ λέγομεν τι έστιν όρισμός, δεύτερον δὲ ... τι διαμέρει όρισμός δρου καὶ ὑπογραφῆς καὶ ὑπογραφικοῦ ὑρισμοῦ, τρίτον ... πόθεν λέγεται ὑρισμός, τέταρτον ... πόθεν λαμβαγονται οἱ ὁρισμοὶ, πέμπτον ... ποῖος τέλειος καὶ ποῖος ἀτελὴς ὑρισμος καὶ τίς ἡ κακία καὶ τίς ἡ ὑγίεια τοῦ τέλειος καὶ ποῖος ἀτελὴς ὑρισμος καὶ τίς ἡ κακία καὶ τίς ἡ ὑγίεια τοῦ όρισμου, έχτον ... πόσοι όρισμοί τῆς φιλοσοφίας, ἔβδομον ... διὰ τί τοσοῦτοί εξαιν οί τῆς φιλοσοφίας δρισμοί και μήτε πλέζους μήτε ελάττους, ὄγθοον εν φ λέγομεν την τάξιν αὐτοῦν, εννατον εν φ λέγομεν τίνες εφευρον τοὺς όρισμούς τυύτους.

141) David b. Br. 27 b. 24.: Εξ τοίνυν πεφάλαια δεῖ προλαμβάνειν, τὸν

τί έστι τῆ ἀποδειχτικῆ (diese Worle sind im Texte ausgefallen), πὰσαι γὰς αἰ ἀποδείξεις τοῦ ὁποῖον τὶ ἐστι... τὸ δὲ διὰ τὶ ἐστιν ἀναλογεῖ τῆ ἀναλυτικῆς ... ἐκείνης (sc. τῆς ὑριστικῆς) τὰ πολλὰ ἔν ποιούσης ... ἰδιον τῆς διαιρετικῆς τὸ τὸ ἔν πολλὰ ποιεῖν... τῆς ἀπαδεικτικῆς τὸ δεῖξαι ἄλλο ἀλλο ὑπάρχον δι ἄλλου μέσου... (p. 431.) τῆς ἀγαλυτικῆς τὸ λαβεῖν σύνθετόν τι πρᾶγμα καὶ ἀγαλῦσαι εἰς τὰ ἀπλὰ ἔξ ών συνειέθη ... συμβάλλεται ἡμῖν εἰς τὴν διαιρετικὴν, ἐπειθὴ τρία τινὰ συγκροτεῖ τὴν διαίρεσιν, τὸ διαιρούμενον, τὸ διαιρούντα τὰ εἰδη.

137) Βεκκ. Απειά. p. 659: ἄπασα γὰς ἡ λογικὴ θεωρία τὴν σύστασιν ἔχει ἔχ τε δρων καὶ διαιρέσεων ' κατὰ γὰς τὸν Πλάτωνα δεινοῦ τὴν τέχνην ἀνδρὸς ἔστι τὰ τε πολλὰ ἔν ποιῆσαι καὶ τὸ ἕν πολλὰ, τούτων δὲ τὸ μὲν ἀρασμος τὸ δὲ ἔκαιρέσεων τὰ τὸ τὸν πολλὰ, τούτων δὲ τὸ μὲν ἀρασμος τὸ δὲ διαιρέσεων.

οβιοδρού του σταθρεσου. 138) Simpl. ad Cat. f. 7 f.: διότι ό μεν ὑπογραφικὸς λόγος τὴν Ιδιότητα τῆς οὐσίας ἀφορίζει, ό δε ὁριστικὸς το τί ἦν είναι έκάστου καὶ τὴν οὐσίαν αὐτήν. Philop. ad An. post. f. 80 b.: ὁρισμὸς γάρ έστι λόγος σύντομος δηλωτικός παριστών την φύσιν του πράγματος από των οὐσαωδώς ὑπαρχύντων αὐτῷ.

In solcher Weise gestaltet sich die Form, in welcher die Logik bei den Commentatoren erklärt und docirt wird; inhaltlich gehen ihre Leistungen höchstens in die Breite, und darin allein liegt ihr zweifelhaftes

Verdienst im Vergleiche mit ihren Vorgängern.

Was die Kategorienlehre betrifft, so finden sich zunächst bezüglich des Synonymen u. dgl. keine neuen Erweiterungen, sondern man begnügt sich bei dem von Porphyrius hierin gethanen (Anm. 65); nur wird einmal der Grund angegeben, warum Aristoteles nicht jene sämmtlichen Verhältnisse besprochen habe 142). Die Stellung und Bedeutung aber der Kategorien selbst erhält die Aussassung, dass vom Standpunkte der onμαντική φωνή des Porphyrius aus (Anm. 64) die widerstreitenden Meinungen über Laut, Ding und Gedanke ausdrücklich vereinigt werden, und es gelten nun die Kategorien überall einstimmig als "significante einfache Worte für die einfachen Dinge vermittelst einfacher Gedanken", wobei die factische Objectivität der Dinge, welche hiedurch zu classificiren seien, sehr betont wird 143); ja sogar aus der Ueberschrift des Compendiums der Kategorien wird geschlossen, dass dieselben in der That das nemliche seien, was die Dinge sind, und nur ein Unterschied der Betrachtungsweise bleibt übrig, dass insoferne man diese obersten Dinge als significante Worte betrachtet, sie der Logik angehören, insoferne aber als Dinge, der Metaphysik 144). Indem daher im Einklange mit Obigem (Anm.

142) Simpl, ad Cal. [9 Γ.: παρηκε τά τε έτερώνυμα καὶ τὰ πολυώνυμα, μεν πολυώνυμα, διότι οὐ παρίστησι τὰ πράγματα, μόνον δὲ τὰς λέξεις πληθύνει, τὰ δὲ έτερώνυμα, διότι οὐ τὰς κατὰ ἀριθμὸν ἀπείρους ἀλλὰ τὰς κατὰ γένος σημαινούσας τι λέξεις διαιρείται τὰ νῦν καὶ μέντοι ἄμφω ταῦτα παρηκεν... διότι καὶ ὑητορικης μὰλλον καὶ ποιητικης ἐστι

περιεργίας, άλλ' οὐ φιλοσόφου θεωρίας.

144) David ad Cat. b. Br. 30 a. 10.: ό γὰρ ἐπιχοράφων ὅτι "Κατηγορίαι ἐνδείχνυται ὅτι οἱ λόγοι δι' οἰχείαν ἰσχὺν ἴσχυσαν γενέσθαι ὅπερ τὰ πράγ-

σχοπόν, τὸ χρήσιμον, τὴν αἰτίαν τῆς ἐπιγραμῆς, τὴν τάξιν τῆς ἀναγνώσεως, τὴν εἰς τὰ κειμάλαια διαίρεσιν, καὶ εἰ γνήσιον τοῦ φιλοσόφου βιβλίον. Εhend. 17 a. 4.: εἰσὶ δὲ... τὰ ὀκτώ ταῦτα κειμάλαια, οἰον ὁ σκοπὸς, τὸ χρήσιμον, τὸ γνήσιον, ἡ αἰτία τῆς ἐπιγραμῆς, ἡ εἰς τὰ κειμάλαια διαίρες, ἡ τις τὰ κειμάλαια διαίρες, ἡ τὰξις, ὁ διδασκαλικὸς τρόπος, ἡ ὑπὸ τὶ μέρος ἀναφορά.
142) Simpl. ad Cal. [9 Γ.: παρῆκε τὰ τε ἐτερώνυμα καὶ τὰ πολυώνυμε.

<sup>143)</sup> Ebend. (3 B.: αὐται δέ εἰσιν αἰ ἀπλαῖ φωναὶ ἡ σημαντικαὶ τῶν πραγμάτων καθ' ὁ σημαντικαὶ εἰσιν ἀλλ' οὐ καθ' ὁ λέξεις ἀπλῶς, καθ' ὁ μέν γὰρ λέξεις, ἄλλας ἔχουσι πραγματείας.... καὶ ἡ μὲν λέξεις ἀπλῶς, καθ ἐρετει ὡς κατὰ τοῦ πραγματος ἀγορευομένη, τὸ δὲ πράγμα κατηγορημα τῆς οὐν κατηγορίας ἡτοι πράγματος ἀγορευομένη, τὸ δὲ πράγμα κατηγορημα τῆς οὐν κατηγορίας ἡτοι πράγματος δντος μετὰ τῆς σημαινούσης αὐτὸ λέξεως καθύσον ἐστὶ σημαιντική ἐκατέρων ἔχεται καὶ τῶν λέξεων καὶ τῶν πραγμάτων ἡ κατηγορία ἀπήγαγεν Μριστοτέλης. Εκτιρ, b. Br. 30 a.: δείκνυται τοίνυν ἡ τῆς κατηγορίας ἐπιγοραγὶ ὅτι καὶ ὰ ἐγένη καὶ τὰ εἰδη καὶ πάντως τὰ καθόλου κατηγορέτιαι κατὰ τῶν ὑὰ ἐαυτοῖς ὅντων καὶ αὶ σημαινικαὶ λέξεις αὶ κοιναὶ κατηγορεύονται κατὰ πασών τῶν τῶν ὑποτεταγμένων μερικών λέξεων. David ad Col. b. Br. 29 a. 13. οῦτως οὐν καὶ ὑμεῖς ὁ μὲν περὶ φωνῶν μόνον ὁ δὲ περὶ προγμάτων ὁ δὲ περὶ νοημάτων, ἐνὸν πάντα μίξαι καὶ εἰπεῖν ὅτι καὶ περὶ φωνῶν κῶν περὶ νοημάτων καὶ περὶ πραγμάτων.... (b. 13.) ὁ σκοπὸς τοῦ ἐβλίου τῶν κατηγοριῶν περὶ τῆς πρώτης θέσως (hmu. 126.) τῶν ἀπλῶν φωνῶν τῶν σημανειούν περὶ τῆς πρώτης θέσως (hmu. 126.) τῶν ἀπλῶν ψωνῶν τῶν σηματούν περὶ τῆς πρώτης θέσως (hmu. 126.) τῶν ἀπλῶν ψωνῶν τῶν σημανειαι γὰρ ὁπ' αὐτῶν καὶ τὰ πράγματα, οὐ μέντοι προςτρως ἀλλὰ διὰ μέσων τῶν νοημάτων.

122) alle "fingirten" Worte, zu welchen der absichtlich gebildete Unsinn und die poetischen Wesen gleichmässig gehören sollen, ausgeschieden werden 145), bleiben die Kategorien als das Schul-Werkzeug zur factischen Belehrung und als das erschöpfte Verzeichniss aller factischen Dinge übrig 146) Während die Controversen der Früheren über Auswahl und Zahl der Kategorien, oder das Bedenken, dass die Negation in denselben keine Stelle gefunden 147), zusammengestellt und wiederholt werden, macht man hier andrerseits auch den Versuch, die Zehnzahl durch Beiziehung des ἐν ὑποκειμένω (Anm. 66) wirklich zu begründen, kömmt aber hiebei doch zu dem Resultate, dass nur die ersten vier einfache Kategorien seien, aus welchen in der abenteuerlichsten Weise die übrigen sechs durch Verslechtung gewonnen werden 145); übrigens sindet sich hier auch schon der Ausdruck "Postprädicamente"149). Bei den einzelnen Kategorien treffen wir hier ebenfalls alle früheren Erörterungen über Reihenfolge u. dgl.

ματα ... οί δε επιγράφοντες "Περί των κατηγοριών" ... ενδείκνυνται ότι οί λόγοι δι' οίχειαν ασθένειαν κατόπιν εγένοντο των πραγμάτων και ούχι Τσχυσαν γενέσθαι ώς αὐτὰ τὰ πράγματα Simpl. ad Cal. f. 15 A.: αί γάρ ἀρχαί κατὰ μὲν τὴν σημαντικὴν αὐτῶν λέξιν ἐν τῆ λογικῆ πραγματεία δηλοῦνται, κατὰ δὲ τὰ σημαινόμενα πράγματα ἐν τῆ Μετὰ τὰ Φυσικά. Anon, b. Br. 33 a.

145) Anon ad Cat. h. Br. 32 a. 10.: ἐρόμεθα γὰο αὐτοὺς, περὶ ποίων νοημάτων, των διακένων, οίον τραγελάφου η Ιπποκενταύρου, η των έποχουμένων τοῖς πράγμασι; .... (47) οὕτε γὰρ πᾶσα φωνή νόημα έχει διὰ τὰς ἀσήμους φωνὰς οὐτε πὰν νόημα πράγμα, διὰ τὸ ,, σχίνδαψος" καὶ ,,τραγέλαφος". Aehnlich David 28 b., Philop. ad Cat. 37 b. Das stehende Bei-

spiel ist meistens τραγέλαφος.

146) Simpl. ad Cat. f. 75 A.: aqueirae de ws ev elsaywy ji to the evroiae αύτων παραστήσαι, Για 52... αιχειται νε ως ετ ειςτωρης τη της επιστών παραστήσαι, Για έχωσιν οἱ Υόιι τὰ απλὰ εἰς τὰ οἰχεῖα γένη ἀνάγοντες οἰχείως ποιεῖσθαι τὰς κατηγορίας, Philop. ad Cat. b. Br. 38 b. 7.: ἄπειρα είσι, τὰ δ΄ ἄπειρα ἐπιστήμη οὐ περιλαμβάνονται, ώστε εῖτοῦτο οῦ διαλήψεται περὶ πασών τῶν κατὰ μέρος ἀλλ εἰς καθόλου τινὰς ἀνάγων φωνάς καὶ ταύτας οὐχ ἀρρίστους ἀλλὰ τῷ τῆς δεκάδος ἀριθμω ἀνάγων φωνάς καὶ ταύτας οὐχ ἀρρίστους ἀλλὰ τῷ τῆς δεκάδος ἀριθμω περιχεχλεισμένας .... (14.) ούτω καὶ οι φιλόσοφοι πάντα τὰ όντα βουλό-μενοι διδάξαι, επειδή τὰ κατὰ μέρος ἀπερίληπτά είσι, συνάγοντες ἄπαντα

περιέχλεισάν τε και περιέγραψαν ύπό τινας δέκα φωνάς. 147) Simpl. ad Cal. f. 40 Δ.: ἄτακτόν φασιν αὐτῶν τὴν διδασκαλίαν και κατά τὸ ἐπιτυχὸν τῆς διαριθμήσεως τυγχάνειν. Ebend, f. 37 Δ.: εἴοη-ται πολλάκις ὅτι πολλὰ τῶν ὄντων κατ' ἄλλο καὶ ἄλλο ὑπὸ διαφόρους ἀνάγεται κατηγορίας. Ebend. f. 16 Δ.: ἀλλ' αἰ ἀποφάσεις καὶ αἰ στερήσεις

αί τε διάφοροι των ψημάτων έγχλίσεις έν τίνι ταχθήσονται; 148) David ad Cal. h. Br. 48 h. 30.: ήμεις και την αλτίαν προςθώμεν διά τι δέχα. δείχνυμεν δε τούτο έχ διαιρέσεως τοιαύτης. το ον ή εν ύποκειμένο ή ούχ εν ὑποχειμένο, καὶ εί μεν μή εν ὑποχειμένο, ποιεί τὴν οὐσίαν, εί δὲ ἐν ὑποχειμένο, ῆ καθ' ἐαυτό ἢ οὐ καθ' ἐαυτό καὶ εί μὲν καθ' ἐαυτό ἢ οἰκειμένο, ῆ καθ' ἐαυτό ἢ οὐ καθ' ἐαυτό καὶ εί μὲν καθ ἐαυτό, ἤ μεριστὸν ἢ ἀμέριστον καὶ εί μὲν μεριστὸν, ποιεῖ τὸ ποσὸν, εί δὲ ἀμέριστον, ποιεῖ τὸ ποσὸν, εί δὲ οὐ καθ' ἐαυτό, ῆ σχέσις ἐστὲ μόνη καὶ ποιεῖ τὰ πρός τι, ἤ κατὰ σχέσιν ἄλλων νοεῖται καὶ ποιεῖ τὰς λοιπάς εξ κατηγορίας, τεσσάρων γάρ ούσων άπλων κατηγοριών, ούσας ποσού ποιού πρός τι, έκ της συμπλοκής τούτων αί λοιπαί ἀπογεννώνται, έξ ούσίας και ποσού τό πού και ποτέ, έξ ούσίας και ποιού τό ποιείν και πάσχειν, έξ ούσίας και των πρός τι τό έχειν και τό κεϊσθαι. Ebenso Ammon. ad Cat. f. 123 a.

149) Philop. ad Cat. b. Br. 39 a. 33 .: Seacpertae de to pephlov els tola, είς τὰ πρό τῶν κατηγοριῶν, είς τὰς κατηγορίας αὐτὰς, καὶ είς τὰ μετὰ τὰς κατηγορίας .... (9) είτα διδάξει περὶ αὐτῶν τῶν δέκα κατηγοριῶν καὶ

υστερον εν τῷ τέλει διαλέξεται περί τῶν μετά τὰς κατηγορίας.

wieder; ein hauptsächlicher Gegenstand der Controverse aber war, unter welche Kategorien die Bewegung (Anm. 26) gehöre 150). rungen über das Verhältniss zwischen erster und zweiter Substanz gaben Gelegenheit, hier wieder den Hauptinhalt der Isagoge einzufügen, und es erhob sich da die Schwierigkeit, wohin der artmachende Unterschied zu rechnen sei, welcher sich zuletzt bequemen muss, der Substanz beigezählt zu werden 151); ja es wird auch hier ähnlich wie oben (Anm. 136) an die Tabula logica, um deren willen die Kategorien mit einer "Tiefe" und einer "Breite" ausgerüstet werden, vermittelst des sog. Dictum de omni sofort die Syllogistik, nemlich die erste Figur, geknüpft 152, worin abermals jene einzige Rücksicht, welche nun waltet, nemlich jene auf den Umfang der Begriffe, ausgedrückt ist.

Betreffs der Lehre vom Urtheile könnte auch die Terminologie hervorgehoben werden, dass für sie der Satz, welcher in der Syllogistik πρότασις heisst, απόφανσις genannt werden solle, sowie das Wort, welches dort boos heisst, hier wasis oder broun und bnua 153).

150) Simpl. ad Cat. f. 35 1.: καὶ ἔοικε πολλή τις αμφιβολία γεγονέναι περί την είνησιν, είπεο οι μέν ύπο το πρός τι αυτήν ανάγεσθαί φασιν, οι δε ύπο πλείονας εατηγορίας έν αις θεωρείται ... άλλοι δέ τινες το δυ-

τὰ πλάγια μετάστασιν, οίον ενα βάθος μεν λάβης ούτω την ούσεαν και τὰ πλάγια μετάστασιν, οίον ενα βάθος μεν λάβης ούτω την ούσεαν και τὸ ζώον και ούτως εμεξής, πλάτος δε, όταν διέλης την ούσεαν εξι σώμα και ἀσώματον ὁ Λιοστοτέλης ούν κανόνα και τοῦ πλάτους και τοῦ βάθους ημεν ἀποδεθώσι ... ἔστι δ' ὁ κανών ούτος δταν πρώτον δευτέρου και ὑποκειμένου καιτηγορήται και δεύτερον τρέτου καθ ὑποκειμένου καιτηγορήται και δεύτερον τρέτου καθ ὑποκειμένου και τὸ πρώτον τοῦ τρέτου καθ ὑποκειμένου και το πρώτον τοῦ τρέτου καθ ὑποκειμένου και το πρώτον τοῦ τρέτου καθ ὑποκειμένου και το πρώτον τοῦ τρέτου καθ ὑποκειμένου και τηνορίται και δεύτερον τρέτου καθ ὑποκειμένου και τηνορίται το πρώτον τοῦ τρέτου καθ ὑποκειμένου και τηνορίται και το πρώτον τοῦ τρέτου καθ ὑποκειμένου και το πρώτον τοῦ τρέτου καθ ὑποκειμένου και τηνορίται και το πρώτον τοῦ τρέτου καθ ὑποκειμένου και τηνορίται και το πρώτον τοῦ τρέτου καθ ὑποκειμένου και τηνορίται και δεύτερον τρέτου καθ ὑποκειμένου και τηνορίται και δεύτερον τρέτου καθ ὑποκειμένου και τηνορίται και δεύτερον τρέτου καθ ὑποκειμένου και τηνορίται καθ ὑποκειμένου και τηνορίται και δεύτερον τρέτου καθ ὑποκειμένου και τηνορίται και δεύτερον τρέτου καθ ὑποκειμένου και τηνορίται και δεύτερον τρέτου καθ ὑποκειμένου και τηνορίται και δεύτερου τρέτου και τηνορίται και δεύτερου και τηνορίται και δεύτερου τρέτου και τηνορίται και δεύτερου τρέτου και τηνορίται και δεύτερου και το πρώτου και τηνορίται και δεύτερου και το πρώτου και τηνορίται και δεύτερου και το και το πρώτου και το

κειμένου κατηγορηθήσεια. 153) Ammon, ad Ar. d. interpr. f. 5 n.: διὸ τοὺς ἀπλοῦς τούτους λόγους κατὰ μὲν τήνδε τὴν πραγματείαν αὐτοὺς καθ' αὐτοὺς θεωρών ώς ἀπο-g ἀνσεις μόνον ἐπισκέψεται καὶ οὐχ ὡς προτάσεις, ἐν δὲ τοῖς Αναλυτικοῖς ός μέρη τών συλλογισμών παραλαμβάνων βιαι και ώς προτάσεις είκότως ἀξιώσει σκοπείν. Philop. ad An. pr. f. Va.: Ιστέον μέντοι δτι δρος και φά-σις και άπλη φωνή και όνομα και ύημα τῷ μέν ὑποκειμένω ταὐτά ἐστι τῷ σχέσει δὲ διαφέρουσιν' διαν μέν γὰο ὡς συλογισμοῦ μέρος λαμβάνι-ται, ὑρος λέγεται, ὅταν δὲ ὡς μέρος προτάσεως, φάσις, ὅταν δὲ ὡς ὑπο-κείμενον ἐν τῷ προτάσει, ὄνουα, ὅταν δὲ ὡς κατηγορούμενον, ϟῆμα, ὅταν δὲ ὡς ἐκον δὲ ὡς κονὸς ἐντονος δέ ώς φωνή άπλώς σημαντική, άπλη φωνή.

dem wird überall das logische Urtheil in jener Weise, in welcher wir diess schon oft sahen, den übrigen Satzarten gegenübergestellt, und in Bezug auf die Theile des Urtheiles die Partikeln sämmtlich als blosser Kitt der Worte (Abschn. X, Anm. 7) ausgeschieden 154). Dem kategorischen Urtheile tritt das hypothetische in seiner doppelten Form vermöge des "εί" und des "ή" (es wird auch das παραδιεζευγμένον erwähnt, s. d. vor. Abschn., Anm. 33) gleichfalls in der ganz gewöhnlichen stoischen Schulmanier gegenüber 155). Die Hauptsache bildet auch hier die Erörterung über die Arten der Urtheile und deren Gegensätze; während eine Controverse geführt wird, ob bezüglich der grösseren Schwäche eines Urtheiles (χείρων) im Zweifelsfalle die Qualität oder die Quantität den Ausschlag gebe 156), wird andrerseits alle Sorgfalt auf die Zahl der möglichen Formen und Entgegensetzungen verwendet, zu einer solchen Berechnung aber nicht einmal ein überall richtiger Ausgangspunkt genommen (z. B. mit Beiziehung des Unmöglichkeits-Urtheiles doch nur drei derartige Formen gezählt); uud ebenso wird, offenbar nach Porphyrius, an eine Tabelle der vier Hauptformen des Urtheiles (allg. bej., allg. vern., part. bej., part, vern.) in peinlichster Ausführlichkeit und formalster Ausfassung (s. Anm. 79) die Zahl der Stellungen der Negation und bei allen möglichen Quantitäts - Verhältnissen das gegenseitige Wahr - und Falsch - sein untersucht 157); die Früchte dieser Thätigkeit des Porphyrius werden wir

τούτο λέγομεν τὰ μερικά χείρονα τών καθόλου.

<sup>154)</sup> Ammon. ad Ar. d. interpr. f. 11 a .: ωςπευ γάο της νεώς αί μέν σανίδες είσι τὰ χυρίως μέρη, γόμιγοι δὲ χαι λίνος χαι πίττα συνθέσεως αὐ-τῶν χαι τῆς τοὺ ὅλου ἐνώσεως ἕνεχα παραλαμβάνονται, τὸν αὐτὸν τρόπον και τω λόγω σύνδεσμοι και άφθρα και προθέσεις και αὐτά τὰ έπιρρήματα

και το λογό ουνοεθμεί και αιρόμε και πρόσεσεις και αυτά τα επιρηματα γόμφων τινών χρείαν αποπληρούση, μέρη δε οίκ αν Εέγουτο δικαίως.

155) Ebend. Γ. 4 b.: πρὸς τῷ καὶ ἄλλως τὰς ὑποθετικὰς ἀποφάνσεις ἐκ τῶν κατηγορικῶν τὴν γένεσιν ἔχειν' ἄλλης γὰς πρὸς ἄλλην κατηγορικῆς προτάσεως ἡ ἀκολουθίαν ἡ διασιασιν σημαίνουσι συνθέουσαι αὐτὰς πρὸς ἀλλήλας ἡ τῷ συμπλεκτικῷ ἡ τῷ διαξευκτικῷ προςαγορευομένω συνθέσμω.
Ebend. Γ. 54 s.: οἱ ὑποθετικοὶ πάντες λεγόμενοι λόγοι ... ἐκ πλειόνων μέν εμοπα, 7. 34 3.: Το υπονετικού παιτές κεγομένου κουν ... εκ πεκιονών με είσιν άπλων λόγων, ένούμενοι δέ υπό τοῦ συναπτικού προςαγορευομένου συνθέσμου. Philop. ad An. pr. f. Vlh.: τὸν γὰρ ,,ἤ" σύνθεσμον οὐ διαζευκτικόν ἀλλά παραθιαζευκτικόν ληψόμεθα ἀντὶ τοῦ ,,και".
156) Αμποπο. n. a. O. f. 72 u.: δύο μέν καθόλου, ὁ πᾶς καὶ ὁ οὐθείς, δύο δὲ μερικοί, ὁ τὶς καὶ ὁ οὐ πᾶς. Ebend. 214 a.: οὐδαμοὺ μέντοι ποιήσε-

σύο σε μερικοί, ο τις και ό οὐ πάς. Ebend. 214 a.: οὐσαμοῦ μέγτοι ποιήσεται μνείαν ἢ των ἀδιορίστων ἢ των κατὰ μέρος ώς έχουσων τινὰ πρός ἀλλήλας Εναντίωσιν. Leo Magent, b. Br. 113 b.: χείρονες δὲ τῶν προτάσεων λέγονται αὐται, ἤγουν ἡ τὶς καὶ ἡ οὺ πᾶς, διὰ τὸ ἀεὶ τὰ μερικὰ χείρονα εἶναι των καθόλου ... οἱ δὲ Πλατωνικοὶ μὴ πρὸς τὸ μερικὸν καὶ καθόλου αποβλέψαντες ἀλλὰ πρὸς ὅπαρξιν καὶ ἀνυπαρξίαν τὴν μὲν τὶς εἶπον χείρονα τὴς πὰς ... τὴν δὲ οὐδείς ἔλεγον χείρονα είναι τῆς οὸ πᾶς ... ἀναιρούντες οὺν τοὺς Πλατωνικοὺς λέγομεν ὅτι ἐπὶ τῆς λογικῆς πραγματείας οὺν ὑπάρξεις καὶ ἀνυπαρξίας ζητούμεν, ἀλλὰ καθόλου καὶ μερικὰ, καὶ διὰ τοῦς ὁνοιων τὸ μερικὰ, καὶ διὰ καθόλου καὶ μερικὰ, καὶ διὰ καθόλου καὶ μερικὰ και μενικὰ και με καινάν καθάλια.

<sup>157)</sup> Ammon, a. a. 0. f. 72b,: ἀναφαίνονται οὐν ἡμίν ἐχ τῆς διαιρέσεως του υποχειμένου τέτταρα είδη των έν προτάσεσιν άντιθέσεων των χαθέτου υποκειμένου τειτισμέ είνη των εν προιασίετα αντίσεσεων των καθε-καστα, των απροςδιορίστων, των καθόλου ήτω καθόλου ως καθόλου, είν των καθόλου μη καθόλου ..... (73 a.) και αντίσιαιρείται πρός μέν την απλώς καθόλου ή καθέκαστα, πρός δε την καθόλου ώς καθόλου ή μερική: ... από δε γε του κατηγορουμένου ταυτα πάντα τα τέτταρα είδη τριπλασιάζεσκαι ψητέον έπει γὰρ ... χρόνος λαμβάνεται τοιχώς, κατά τὸ παρε-ληλυθός, τὸ ἐνεστὸς, τὸ μέλλον, ὅηλον ὅτι τῶν τεττάρων εἰδῶν τῶν προ-τάσεων ἔχαστον τριχῶς ποικίλλειν ἀπὸ τοῦ χατηγορουμένου ὅυνατόν. ...

bei Boethius treffen. Die Lehre von der Umkehrung erscheint bei den Commentatoren natürlich nur in der Analytik, wo sie Aristoteles bespricht; den Unterschied zwischen ἀντιστροφή und ἀναστροφή (s. Abschn. IX, Anm. 95) finden wir wohl erwähnt, aber nicht ausführlich dargelegt; schulmässig einfaltig ist es, wenn um der Gleichheit willen auch von einer Umkehrung der Begriffe gesprochen wird, welche in den Kategorien zur Anwendung komme, geradezu läppisch aber ist der Zweifel an der Umkehrbarkeit des allg. vern. Urtheiles, welcher durch das Beispiel ausgesprochen wird: "Keine Wand ist in einem Nagel, also ist auch kein Nagel in einer Wand" <sup>155</sup>). Bezüglich der Möglichkeits- und Nothwendigkeits- Urtheile ist zu bemerken, das für diese Verhältnisse hier der Ausdruck τρόπος (modus, "modal") gebraucht wird <sup>159</sup>).

In der Lehre vom Syllogismus herrscht das gleiche Motiv der for-

έπει δε έκάστην των δώδεκα τούτων αντιθέσεων τριχώς λαμβάνεσθαι δυνατόν κατά τὰς τρεῖς ΰλας (nemlich p. 71b.: ταύτας δε τὰς σχέσεις καλουσιν, οἶς ξμέλησε τῆς τούτων τεχνολογίας, των προτάσεων ΰλας καὶ ειδυσινή αραι τὴν μεν ἀναγκαίαν τὴν δε ἀδύνατον τὴν δε ἐνδεγομένην), ξε καὶ τριάκοντα γίνεσθαι συμβαίνει τὰς πάσας αὐτών ἀντιθέσεις ώρισμένου ὅντος τοῦ ὑποκειμένου. ταὐταις δε ἴσας ἀνάγκη γίνεσθαι τὰς εξ ἀορίστου ὑποκειμένου, καθ ἐκάστην γὰς τῶν ώρισμένω χρωμένων τῷ ὑποκειμένο προςθεῖς τὴν εξ ἀορίστου ποιήσεις, ώστε δύο καὶ ἐβδομήκοντα γίνεσθαι τὰς πάσας ἀντιθέσεις τε καὶ ἀντιφάσεις, p. 75 a. wird zur Erlauterung der vier gewöhnlichen Urtheilsformen folgende Figur gegeben:

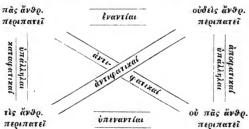

158) Philop. ad An. pr. f. CIIIb.: τρεῖς ὑπάρχουσιν ἀντιστροφαὶ, μία μὲν ἡ ἐν ὅροις, δευτέρα δὲ ἡ ἐν προτάσεσι, τρίτη δὲ ἡ ἐν συλλογισμῷ ἀλλὰ περὶ μὲν τῆς ἐν τοῖς ὅροις ἀντιστροφῆς εἰρηκεν ἐν Κατηγορίαις, ὅταν ἔἰργεν τὸ ἴσον ἱσῷ ἴσον, περὶ δὲ τῆς ἐν προτάσεσιν ἀντιστροφῆς εἰπεν ἐν τῷ πρώτῳ λόγῳ τῶν Προτέρων Ἀναλυικῶν, νῦν δὲ βούλεται εἰπεῖν περὶ τῆς ἀντιστροφῆς τῆς ἐν συλλογισμῷ. Ebend. f. CI b.: διαφέρει δὲ ἀναστροφῆ ἀντιστροφῆς, ὅτι ἡ μὲν ἀντιστροφ ἡ μετὰ τοῦ συναληθεύειν γίνεται, ἡ δὲ ἀναστροφῆς οἱ πάντως. Ebend. f. XIIb.: λεμβάνονται δέ τινες τῆς ἀντιστροφῆς ὡς μὴ ἀληθευούσης καὶ διὰ παραδειγμάτων ἐλέγχειν πειρῶνται τὸν λόγον λέγοντες οῦτως οὐδεὶς τοῖχος ἐν παττάλῳ ἐστάν τοῦτο ἀληθές ἐστίν ἄρα οὐν, φασὶ, καὶ ἀντιστρέψαντες ὑγιῶς ἀποφαινόμεθα "οὐδεὶς πάτταλος ἐν τοίχψ".

159) Ammon. ad Ar. d. interpr. f. 171 b.: τρόπος μέν οὐν ἐστι ψωνή σημαίνουσα ὅπως ὑπάρχει τὸ κατηγορούμενον τῷ ὑποκειμένω, οἰον τὸ ταχέν... τέτταρας δὲ μόνους ὁ Δηστοτέλης παραλαμβάνει πρὸς τὴν θεωρίαν τῶν μετὰ τρόπου προτάσεων, κὸν ἀναγκαϊον, τὸν θυνατὸν, τὸν ἐνδεχόμε-

νον, και έπι τούτοις τὸν ἀδύνατον.

malen Aeusserlichkeit, daher es selbst diesen Erklärern des Aristoteles an allem Verständnisse der Bedeutung der Induction gebricht, und gegen dieselbe sogar ausdrücklich vermittelst des in der Schule traditionellen Beispieles (Abschn. VII, Anm. 9 u. Abschn. X, Anm. 17) polemisirt wird 160). Wegen des Uebergewichtes, welches auf das Beweisverfahren gelegt wird, tritt auch hier die Erwähnung des princ. contrad. oder excl. tertii (s. Anm. 22) hervor, und bei der Erklärung des aristotelischen Causalitäts-Schlusses (Abschn. IV, Anm. 665) stellt sich selbst ein Vorspiel des princ. causal. ein 161). Auch die Unterscheidung zwischen aualytischem und synthetischem Verfahren (Anm. 23) erscheint hier schon sehr schulmässig, und zwar, was bezeichnend ist (vgl. Abschn. 1X, Anm. 81), mit Hinweisung auf die Mathematik 162). Völlig an das Verfahren bei der Lehre vom Urtheile schliesst es sich an, wenn umständlich die Zahl der möglichen Combinationen der Prämissen gesucht wird 163), oder wenn die Schlussmodi dadurch vermehrt werden, dass das in der Quantität nicht bestimmte Urtheil eine selbstständige Stellung erhält, noch dazu mit der Bemerkung, dass es dem particularen ja doch gleichstehe 164). Aehnlich wird die aristotelische Erörterung über Wahrheit und Falsch-

<sup>160)</sup> David ad Porph. b. Br. 18 a. 36.: οὐχ ἀληθεύει πάντως ὁ λόγος ὁ ἐχ τῶν μεριχών τὰ καθόλου κανονίζων τὸ γὰρ λέγειν ὅτι ὁ ἄνθρωπος τὴν κάτω γένυν κινεῖ, ὁ ἵππος τὴν κάτω γένυν κινεῖ, πὰν ἄρα ζῷον τὴν κάτω γένυν κινεῖ, οὰ ἀληθεύει οὐτε γὰρ ὁ κροκόθειλος οὐτε ὁ φοίνιξ τὸ ὅρνεον οὕτε λάλαῖνος τὴν κάτω κάνην κινοῦσικ ἀλλιὰ τὸν ἄνω.

ούτε ο δελφίνος την κάτω γένυν κίνουσιν άλλα την άνω.
161) David ad Caleg. b. Br. 23 a. 16.: ο δε Μριστοτέλης δι' ένος και τοῦ αὐτοῦ ἐπιχειρήματος ἐλέγχει (κε. τοὺς Πρωταγορείους) διά τὸ ἀξίωμα τῆς ἀντιφάσεως εἰ γὰρ οἱ μὲν πάντα ψενθη δοξάζουσιν οἱ δὲ πάντα ἀληθη, ἀντίφασις τὸ τοιοῦτον, οὐδέποτε δὲ ἡ ἀντίφασις συναληθεύει. Philop. ad Απ. post. f. 30b.: τὸ δὲ τῆς ἀντιφάσεως ἀξίωμα ἐπὶ πάντων μὲν τῶν δυτων καὶ μἡ ἄντων διαιρεί τὸ ψεῦδος καὶ τῆν ἀλήθειαν. Ebend. f. 37 b.: ἐκ γὰρ τοῦ αἰτίου τὸ αἰτιατὸν δείκνυται ... (38 a.) τοῦ μὲν αἰτίου ὄντος καὶ τὸ αἰτιατὸν ἔστι, τοῦ δὲ αἰτιατοῦ ὅντος οὺ πάντως τὸ αἴτιον.

αά το αιτιατον εστι, του σε αιτιατου οντος ου παντως το αιτιον.

162) Philop. chend. f. 35 b.: ἀνάλυσιν δε ακλούσιν οι γεωμέτραι την ευρέσιν τών ποστάσεων δι' ών συνήχθη το ἀληθές συμπέραθμα, οἰον εί προτέθειη ήμην συμπέρασμά τι ἀληθές, ὅτι τόσε τρίγωνόν ἔστιν ἰσόπλευρον .... ή ἀνάλυσις δι ἔμπαλιν ἔχει τη συνθέσει, λαβόντες γὰρ το προτέρειον ζητούμενον ώς ὁμολογούμενον, ὅτι τόσε τρίγωνόν ἔστιν Ισόπλευρον, ζητούμεν τίνες ἄν εἶεν αἰ προτάσεις δι' ών τοῦτο κατεσκευάσθη, Γνα ἔξ αὐτῶν ἀναλύοντες εθρωμεν αὐτάς, ἕως οῦ ηθάσωμεν είς τινα ὁμολογούμενα καὶ τὰς ἀρκάς τῆς νεφιστρίας.

μενα καὶ τὰς ἀρχὰς τῆς γεωμετρίας.
163) Schol. Anon. b. Waitz, Org. l, p. 46.: τριάκοντα εξ συζυγίαι εἰσιν εν έκάστω τῶν σχιμάτων δι αἰτίαν τοιαύτην ἀνάγκη τὰς προτάσεις... β έκάστω τῶν εκιναι ἡ ἀνομοειθείς... καὶ εἰ μεν ὁμοειθείς εἰσι γίνονται σώσθεκε εἰναι ἡ ἀνομοειθείς... καὶ εἰ μεν ὁμοειθείς εἰσι γίνονται σώσθεκε διαμοριαὶ, ἡ γὰρ ἄμμω καθύλου εἰσι καὶ ποικίλλονται κατὰ τὸ ποιόν τετραχῶς... ὡς αὐτως καὶ ἐπὶ τῶν μερικών καὶ ἐπὶ τῶν ἀπροςδιορίστων ἀνὰ τέσσαρας γίνονται κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον εἰ δὲ ἄμμω ἀνομοειθείς εἰσι ἀντανῶς ποικίλλονται .... (der Schluss febil).

είσι, όχταχώς ποιχίλλονται .... (der Schluss fehit).

164) Philop. ad An. pr. f. XXI a.: (bei d. I. Figur) ἐὰν τοίνυν ἐν τῷ ἐλάττονι προτάσει ἀντί τῆς μεριχής παραλάβωμεν ἀπροςδιόριστον χαταφατικήν, ἀλλαι δύο γίνονται συλλογιστιχαί συζυγίαι ... ὅστε πάσαι .. αἱ ἐν τῷ πρώτῷ σχήματι ἔς εἰσιν. f. XXV h.: (bei d. 2. F.) ἐὰν δὶ ἐπὶ τῆς ἐλάττονος μεριχής ουσης προτάσεως ἀπροςδιόριστον λάβωμεν ... ώς ἰσσθυναμούσην τῷ μεριχῷ ... γενήσονται ἄλλαι δύο συλλογιστιχαί συζυγίαι. f. XXX a.: (b. d. 3. F.) εἰ δὲ ἀπροςδιόριστος, γίνονται ἄλλαι 1έσσαρες συλλογιστικαί συζυγίαι.

heit der Prämissen (Abschn, IV, Anm. 612) formal vervollständigt 165 Betreffs der hypothetischen Schlüsse finden wir bei den Commentatoren. abgesehen von jenen zahlreichen Berichten, durch welche sie uns als Quelle über Früheres dienten, als theoretische Notiz über jene Zeit die Aufzählung der fünf stoischen ἀναπόδεικτοι (nur mit Wechsel in der Reihenfolge derselben), welchen jedoch als sechster Modus der theophrastische Schluss δι' όλων υποθετικών (Abschn. V, Anm. 60) als ein von Alexander Aphrod. erfundener hinzugefügt wird 166); eine andere Angabe hingegen steht völlig auf jenem Standpunkte, welchen wir bei Boethius für diesen Theil der Syllogistik treffen werden; es wird nemlich dort zunächst davon ausgegangen, dass in dem einfachen hypothetischen Urtheile sowohl der sog. Vordersatz als auch der sog. Nachsatz entweder bejahend oder verneinend sein kann, und hiernach werden die möglichen Fälle des syllogistischen Untersatzes angegeben, je nachdem durch denselben entweder der Vordersatz des Obersatzes ponirt oder dessen Nachsatz aufgehoben wird: und sodann werden jene hypothetischen Schlüsse, welche aus drei Termin bestehen, d. h. wieder eben jene δι' όλων, nach den drei Sehlussfignren des kategorischen Schlusses entwickelt; die sog. disjunctiven Formen aber, welche bei den stoischen αναπόδεικτοι als eigene Modi auftreten, werden hier nur als eine andere sprachliche Ausdrucksweise der hypothetischen betrachtet 167). Ueberhaupt aber können wir bei dem

165) Ebend. f. IC a .: Ιστέον ότι ἀπεσιώπησε την έχ της μείζονος ψευ-

ζων τὸ ἔτερον .... ἔκτος ὁ ἔξ ὅλων ὑποθέσεων προερχόμενος. 167) Schol. Anon. b. Waitz, Org. l, p. 9.: ἐν τοῖς ὑποθετικοῖς συλλογισμοίς πρώτοι είσιν οι έχ δύο όρων συνημμένων ή διαλελυμένων, είτα οι !! τριών δύο συνημμένοις δροις γίνονται συλλογισμοί τέσσαρες διά της έπ τὸν πρότερον επανόδου καὶ τέσσαρες διὰ τῆς ἐπὶ τὸν ἔσχατον ... οἰον εί τό A, τὸ B. ἐπάνοδος· τὸ A δέ· συμπέρασμα· τὸ B ἄρα. εἰτα εἰ τὸ A, οὸ τὸ B: τὸ A δέ· οὸ τὸ B ἄρα. πάλιν εἰ οὸ τὸ A , τὸ B: οὸ τὸ A δέ· οὸ τὸ A δὲ· οὸ τὸ A δὲν.

δούς καταφατικής τής δε ελάττονος άληθούς άποφατικής καὶ τήν εκ τής μείζονος άληθούς καταφατικής τής δε ελάττονος ψευδούς άποφατικής. 166) Bei dem Αποπ. περί συλλογισμών (b. Philop. ad An. pr. Fenet. 1536. fol.) findet sich, jedoch offenbar von anderer Hand als das Compendium selbst fol.) findet sich, jedoch offenbar von anderer fland als das Compendium selbe (s. Anm. 184.) ist, mit Vorausschickung einer Angabe über die Terminologie (es ist die gewöhnliche) die Autzählung folgender hypothetischer Schlussweisen: πρώτος τρόπος έστιν ό κατά συνέχειαν διαν τη βέσει τοῦ ήγουμένου εξιάγεται τὸ έπόμενου. Θεύτερος... ὅταν τη ἀναιρέσει τοῦ έπομενου ἀναιφείται τὸ ἡγούμενου... τοίτος τρόπος έστιν ὁ κατά διάξευξιν, ὅταν ἐπὶ τῶν ἀμέσων ἀντικειμένων λαμβάνηται ἡ ἐπὶ τῶν ἐμμέσων τοῦ κοιράνου ἐχόντων τὸ μετών ἡ τὰ λοιπά. τέπαρτος ὑ κατά διάξευξιν ὁ τῆ ἀναιρέσει τῶν λοιπῶν ἡ τοῦ ἐνὸς εξιάγων τὸ λοιπόν, ὅς καὶ αὐτὸς ἐπὶ τῶν ἀμέσων ἀντικειμένων λαμβάνται ἡ ἐπὶ τῶν ἀμεσων ἀντικειμένων λαμβάνται ἡ ἐπὶ τῶν ἀραμβάνεως. ὁ μετὰ συμπλοχός τῆς ἀπομασέως. ος κα αστος επ των αμεσων κατικειμένων καμμανέται η επι των ωμισμένον εξύντων τό μέσον πέμπτος ... ό μετά συμπλοκής τής άπος άδριστον ή δλως οὐκ έπὶ τῶν ἀντικειμένων λαμβάνεται τῶν ἐχόντων τὸ μέσον ἀδριστον ή δλως οὐκ ἐπὶ τῶν ἀντικειμένων, δς καὶ τῆ θέσει τοῦ ἐνὸς ἀναιρεί τὰ λοιπέ ἔχτος ... ὁ ἔξ δλων ὑποθέσεων δν ἔξεῦρεν Αλέξανδρος ὁ Αφιροδισιείς. Schol, Anon. b. Galen, Είςαν, διαλ. ed. Minas p. 92.: οἱ ὑποθέτικοὶ συλλογισμοί εἰσιν ἔξ' εἰς μὲν καὶ πρῶτος ὁ τῆ θέσει τοῦ ἡγουμένου τὸ ἐπόμενον συνεισμέρων .... δεύτεψος δὲ ὁ τῆ ἀναιμέσει τοῦ ἐπομένου τὸ ἡγοιμένον συνεισμέρων .... δεύτεψος δὲ ὁ τῆ ἀναιμέσει τοῦ ἐπομένου τὸ ἡγοιμένον συνεισμέσου το ἐπομένου τὸ ἀγοιμένου τὸ ἐπομένου τὸ ἀγοιμένου τὰ ἀγοιμένου τὸ ἀγοιμ μενον αναιρών ... τρίτος δε ο μετά αποιμάσεως ποιών την διαίρεσιν .... τέταρτος δε ο εχ διαζευχτιχών τη υποθέσει του ένος αναιρών το λοιπόν έ τὰ λοιπά .... πέμπτος ὁ τῆ ἀναιρέσει τοῦ ένὸς ἢ τῶν λοιπῶν κατασκευά-

Mangel an griechischen Quellen die Lehre von den hypothetischen Schlüssen hier nicht vollständig erörtern, sondern müssen die Darstellung derselben auf Boethius, welcher hiefür nur aus griechischen Autoren schöpfte (folg. Abschn. Anm. 139), verschieben 168).

Endlich wurden aber auch in den letzten Jahrhunderten des Griechenthums Compendien der Logik zum Gebrauche in den Schulen angefertigt. Schon Gregor von Nazianz (i. 4. Jahrh.) schrieb einen Auszug des Organons 169). Erhalten ist uns die sogenannte Dialektik des Johannes Damascenus (in der Mitte des 8. Jahrh.), in welcher nach einer christlichen Einleitung περί γνώσεως, woselbst die Philosophie als πηγή γνώσεως bezeichnet wird, und nach der üblichen Eintheilung der Philosophie zuerst über Substanz und Accidens, dann (in christlichen Anschauungen) über povi, und hierauf über Eintheilung und Definition mit der gewöhnlich üblichen Angabe der verschiedenen Arten beider 170) gehandelt wird; sodann aber folgt ein sehr ausführlicher Auszug aus der Isagoge des Porphyrius, dann die Angaben über Homonym u. dgl. (auch πολυώνυμον u. έτερώνυμον), hernach ein Auszug aus dem Compendium der Kategorien (bei der Substanz tritt die christliche Speculation wieder hervor); am Schlusse wird nur mit einigen Worten das Urtheil und der Syllogismus ohne alle Angabe einer Doctrin hierüber erwähnt, und noch die bei den Commentatoren üblichen sechs Definitionen

είτα εί τὸ Λ, οὐ τὸ Β' τὸ Β δέ' οὐ τὸ Λ ἄρα, ἔτι εί οὐ τὸ Λ, τὸ Β' οὐ τὸ Βόξ' τὸ Λ ἄρα, τέταρτον εἰ οὐ τὸ Λ, οὐ τὸ Β' τὸ Β δέ' καὶ τὸ Λ ἄρα, ἐξῆς τοῖς ἐχ συνημμένων ὅρων οἱ ἐχ διαλελυμένων εἰσὶ συλλογισμοὶ, ών ἡ ἐπάνοδος ἐφ' ὁπότερον ἄν τύχη, οἰον εὶ ἐξ ἀνάγκης τὸ Λ ἡ τὸ Β, μὴ ἔστι ἐξ τὸ Β, τὸ Λ ἄρα, ἡ μὴ ἔστι ἔξ τὸ Λ, τὸ Β ἄρα, ἐχ δὲ τριῶν ὅρων συνημμένων ἀχτὰ μὲν συλλογισμοὶ διὰ τῆς ἐπὶ τὸν πρῶτον ἐπανόδου, ὀχτὰ ὁἱ διὰ τῆς ἐπὶ τὸν ϋστερον ... οἰον ὡς ἐπὶ ἐνὸς τρόπου εἰ τὸ Λ, τὸ Β' εὶ τὸ Β, ἡ Γ' εὶ τὸ Λ ἄρα, τὸ Γ' τὸ σχῆμα πρῶτον ... δεύτερον δὲ σχῆμα ἐν ῷ ὁ συνάγων ὅρος τὴν αὐτὴν ἔχει σχέσιν πρὸς ἐχάτερον τῶν συναγομένων χαθὸ ἡγεῖται ἐν ἐχατέρω συνημμένω, πλὴν ἐν μὲν τῷ ἐτέρω καταφατιχῶς ἐν δὲ τῷ ἔτέρω ἀποφατιχῶς ... οἰον ... εἰ τὸ Λ, τὸ Β' εὶ οὺ τὸ Λ, τὸ Γ' εὶ οὺ τὸ Β ἄρα, τὸ Γ' ... τρίτον σχῆμα ἐν ῷ ὁ συνάγων ὅρος ... λήγων ἐν ἐκατέρω τῷ συνημμένω, ... οἰον ... εἰ τὸ Λ, τὸ Β' εὶ τὸ Γ, οὐ τὸ Β' εὶ τὸ Λ ἀρα, οὐ τὸ Γ' .... εἰσὶν οἱ τρόποι ὀχτὰ τὸ τὸ ἐνοὶ τὸ τοῦ τοἱτου σχήματος καὶ τοῦ τρίτου ὀχτὰ.

τρόποι όχτω τοῦ δευτέρου σχήματος καὶ τοῦ τρίτου όχτω.

105) Cramer Anced. Par. I, 390. führt aus einer Handschrift folgenden Titel
eines darin enthaltenen Buches an: Περὶ ὑποθετικῶν συλλογισμῶν ἐχ τοῦ μονοβίβλου Άμμωνίου. Nach der Art und Weise des Ammonius dūrfen wir schliessen,
dass wir hier vielleicht am ehesten das Original der Arbeit des Boethius träfen;
jedenfalls hätte sich der Abdruck dieser Monographie ebensosehr gelohnt als der
son manchen Lannalien, welche in Cramer's Sammlung sich fieden.

so mancher Lappalien, welche in Cramer's Sammlung sich finden. 169) Nach Labbé Nov. bibl. p. 113. in der Pariser Bibliothek handschriftlich

vorhanden.
170) Joh. Damasc. Opp. ed. Paris. 1712. I, p. 15.: διαιρετικοί δὲ τρόποι εἰσιν ὀκτώ ... πὰν γὰρ διαιρούμενον ἢ καθ' αὐτό διαιρεῖται ἤγουν κατ' οὐσίαν ἢ κατὰ συμβεβηκός καὶ εἰ μὲν καθ' αὐτό, ἢ ὡς πρᾶγμα ἢ ὡς φωνή καὶ εἰ ὡς πρᾶγμα ἢ ὡς κένος εἰς εἰδη ... ἢ ὡς εἰδος εἰς ἄτομα ... ἢ ὡς δίον εἰς μέρη, καὶ τοῦτο διχῶς, ἢ εἰς ὁμοιομερῷ ἢ εἰς ἀνομοιομερῷ ... ἢ ὡς ὁμωνυμος φωνὴ εἰς διαφορα σημανόμενα, καὶ τοῦτο πάλιν διχῶς, ἢ γὰρ ὅλον τι σημαίνεται ὑπὸ τῆς φωνῆς ἢ μέρος ... κατὰ συμβεβηκός δὲ ἢ ὡς οὐσία εἰς συμβεβηκότα .... ἢ ὡς συμβεβηκός εἰς συμβεκηκότα .... ἢ ὡς συμβεβηκός εἰς συμβεκηκότα. p. 18.: συν/σταται δὲ ὁ ὁρισμὸς ἐκ γένους καὶ συστατικών διαφορών .... (p. 19.) ἡ δὲ ὑπογραφὴ ἐκ τῶν ἐπουσιωδών σύγκειται.

der Philosophie und die vier Theile der Logik (s. Anm. 122) angegeben. Eine Zusammenstellung der Kategorien von Photius (in d. zweiten Hälfte des 9. Jahrh.) scheint in mehreren Handschriften zu existiren 1719. Von dem oben erwähnten Michael Psellus (s. Anm. 110) besitzen wir eine höchst armselige Σύνοψις των πέντε φωνών και των δέκα κα τηγοριών in Verbindung mit den gewöhnlichen Erörterungen über die sechs Arten der Philosophie 172), und ein Compendium der gesammten Logik (Σύνοψις είς την 'Αριστοτέλους λογικήν έπιστήμην) in fünf Bûchern 173), deren erstes von der Dialektik im Allgemeinen, dann von den Theilen des Urtheiles, vom Urtheile selbst und von der Entgegensetzung und Umkehrung derselben, sowie von dem hypothetischen Urtheile 174) und der Aequipollenz, auch von den modalen Urtheilen 175) haudelt; das zweite ist ein Auszug aus der Isagoge, das dritte handelt zuerst von Definition und Eintheilung und gibt dann einen Auszug aus den Kategorien; das vierte geht von einigen Notizen über das Urtheil schnell zur Lehre von den Syllogismen mit Einschluss der aus Nothwendigkeitsund Möglichkeits-Urtheilen gemischten sowie der hypothetischen Schlüsse 176, über; das fünfte enthält die Topik, offenbar aus Themistius; es ist übrigens diese Europig die Onelle der Summula des Petrus Hispanus. Von Nicephorus Blemmides (in d. Mitte des 13. Jahrh.) haben wir ausser einem armseligen Excerpte aus der Isagoge 177) eine Entroun leyung 178), relativ eines der besseren Bücher dieser Art, in welchem von der Definition und Eintheilung ausgegangen, dann in verschiedenen Gesichtspunkten über Philosophie überhaupt gehandelt und hierauf der Hauptinhalt der Logik gegeben wird; zuerst stehen sämmtliche Verhältnisse des Homonymen u. dgl., dann erst folgt der Inhalt der Isagoge. hierauf jener der Kategorien, dann die Lehre vom Urtheile ausführlich in der Weise des Porphyrius oder Ammonius, dann die Syllogistik gleichfalls mit Aufnahme der hypothetischen Schlüsse 179), hernach ein Excerpt der Soph. El., zuletzt noch eine Zusammenstellung der Arten der Urtheile in Bezug auf ihren Werth für die Schlüsse. Von Georgius Pachymeres (im Anf. d. 14. Jahrh.) ist uns ein Compendium erhalten, welches den gleichen Titel wie jenes des Psellus über die Isagoge und die Kategorien führt, und auch an Werthlosigkeit demselben gleichsteht 150), und ausserdem eine Επιτομή της 'Αριστοτέλους λογικής 181), welche in der That nach einer Einleitung über die Philosophie und dem üblichen

ενδεχομένως δυνατώς άδυνάτως άληθώς ψευδώς.

<sup>171)</sup> s. Labhé a. a. O. p. 114. u. Brandis a. oben ang. O. p. 285. 172) Zusammen gedruckt Venet. 1532, 8.

<sup>173)</sup> Gedruckt in Augsburg 1597, 8. 174) p. 33.: των υποθετικών προτάσεων ή μέν έστιν έξ ακολουθίας δε συμπλεχτική ή δε διαζευχτική... (p. 35.) συμπλεχτική έστιν ... οἶον Σω χράτης ἀναγινώσκει καὶ Πλάτων διαλέγεται. 175) p. 45.: Περί προτάσεων τροπικών ... εξ τρόποι, οἶον ἀναγκαίως

<sup>176)</sup> es werden (p. 200-207) die gewöhnlichen fünf stoischen Modi angegebet.

<sup>177)</sup> mit obigem Psellus (Anm. 172.) gedruckt.

<sup>178)</sup> August. Vindel, 1650, 8. 179) es werden (p. 254-261.) jene sechs Modi, welche wir oben (Anm. 166.) trafen, angegeben.

<sup>180)</sup> auch mit ihm zasammen gedruckt (Anm. 172.).

<sup>181)</sup> Paris. 1548, 8.

Excerpte aus der Isagoge einen fast stets mit aristotelischen Worten gegebenen Auszug des gesammten Organons (Cat. D. interpr., beide Analytiken, Top. u. Soph. El.) enthält. Aus unbekannter Zeit ist Gregorius Aneponymus, wofern desselben hieher gehöriges Buch, nemlich ein Συνοπτικόν της φιλοσοφίας σύνταγμα, nicht dem Georgius Monachus (in d. ersten Halfte d. 10. Jahrh.) zuzuschreiben ist 182); nach einer Einleitung über die Dialektik und der Bemerkung, dass öv nicht oberste Gattung sei, folgt der Auszug der Isagoge und dann der Kategorien mit Auffassungen vermischt, welche der Richtung des Porphyrius angehören, dann die Lehre vom Urtheile, ziemlich nach Ammonius, hierauf die Angabe der syllogistischen Modi und nun erst die Umkehrung des Urtheiles vor der Reduction der Schlüsse, dann die hypothetischen Syllogismen 183), und zuletzt sehr ausführlich der Inhalt des zweiten Buches der ersten Analytik, insoweit derselbe die Fehler des Schliessens betrifft, daher hiemit zugleich auch der hauptsächliche Inhalt der Soph, El. verbunden wird. Ein getreuer Auszug aus der Lehre vom Urtheile und aus der Syllogistik in Form eines Schulbuches ist der Anonymus IIepi συλλογισμών 184), und ebenso haben wir ein gutes und genaues Excerpt aus der ersten Analytik 185); in ersterem tritt namentlich das Uebergewicht des Umfanges über den Inhalt deutlich hervor, und das sog. Dictum de omni et de nullo hat schon völlig die spätere scholastische Form 186).

<sup>182)</sup> wie Leo Allalius, De Gregoriis (b. Fabric. Bibl. Gr. ed. Harl. XII, p. 120.) annimmt. Gedruckt ist das Buch August, Vindel. 1600, 8. mit einem dickleibigen Commentare von Wegelin.

<sup>183)</sup> es sind (p. 98 ff.) wieder jene obigen sechs (Anm. 166 u. 179.).

<sup>184)</sup> Gedruckt beim Philop. ad An. pr. Venet. 1536. f. XXXXII ff. und in einer Spec.-Ausg. mit Commentar v. Mich. Wolf. Jena. 1621. 8.

<sup>185)</sup> in Brandis' Scholiensammlung p. 187 f. 186) f. XXXXII b.: το ζητήσαι τι έστι δ λέγομεν είναι κατά παντός και χατά μηδενός χαι έν δλφ χαι ούχ έν δλφ .... το δε έν δλφ χαι ούχ έν δλφ ούδεν διαφέρει τούτων, εί μή κατά την σχέσιν, το γάρ κατά παντός καί τὸ ἐν ὅλω ταὐτόν ἐστιν.

## XII. ABSCHNITT.

## DIE SPÄTERE RÖMISCHE LOGIK.

Dem eigenthümlichen Berufe einer nur secundären und compilatorischen Thätigkeit blieben auf dem hier zu betrachtenden Gebiete auch die späteren Römer um so mehr treu, als schon ihre Vorfahren in einer noch frischeren Zeit auf jede selbsteigene innere Productivität verzichtet hatten. Und in solcher Weise übten auch die Bestrebungen der griechischen Commentatoren einen Einfluss auf die römische Schultheorie der Logik aus, indem griechische Produkte jener Zeit entweder direct übersetzt oder anderweitig durch eine excerpirende und compilirende Uebertragung in lateinische Form gebracht wurden. Vor Allem aber ist es die verkehrte und verstandlose Auffassungsweise des Porphyrius, welche auch hier mächtig bedingend wirkt und hiedurch einen durchgreifend verderblichen Einfluss auf die nachfolgende Logik des Mittelalters behauptet.

Der weitere Verlauf wird uns zeigen, wie im Mittelalter sowohl der compendiarische Schulbetrieb der Logik als auch grossentheils die spitzfindigsten ontologischen Erörterungen ihren ursprünglichen Ausgangspunkt in jenem Materiale haben, welches durch Marcianus Capella, Boethius und Cassiodorus den nächstfolgenden Jahrhunderten dargereicht war. Und wieder in Bezug auf die Quelle dieser römischen Excerptoren oder Compilatoren muss die Geschichte der Logik, indem sie hiemit zugleich den Anfangspunkt der mittelalterlichen Scholastik bezeichnet, wieder an jenes Stadium anknüpfen, welches in der griechischen Entwicklung gegen das Ende des 3. und zu Anfang des 4. Jahrhunderts durch Porphyrius ein-Nachdem wir daher im vorigen Abschnitte noch jene griechische Abzweigung, welche durch die späteren Commentatoren nach Porphyrius sich entfaltete, bis in ihre letzten, stets aber von lateinischen Bestrebungen unberührten, byzantinischen Ausläuse verfolgt haben, kehren wir nunmehr für die Entwicklung der fortan lateinisch auftretenden Logik auf jenen eben genannten Zeitpunkt zurück, um jene Stufe zu betrachten, welche sowohl durch die äussere Form der Sprache und Terminologie als auch innerlich im Principe oder vielmehr in der Principlosigkeit eine weithin sich erstreckende Herrschaft ausübte und selbst durch die erneuerte Kenntnissnahme der aristotelischen Philosophie, sei es vermittelst der Araber oder sei es im Originale, nur im Einzelnen alterirt, nicht aber principiell gestürzt wurde.

Bereits in der Mitte des 4. Jahrhunderts, also nicht lange nach Porphyrius, übersetzte der Rhetor und Grammatiker Marius Victorinus die Εἰςωγωγή desselben, und es sind uns mehrere Stellen dieser

Uebertragung in den Werken des Boethius erhalten, da dieser sie mit einem Commentare in Form eines Dialoges (in zwei Büchern) begleitete, wobei nach Art der Commentatoren meist die Anfangssätze der erklärten Stellen mitaufgenommen sind <sup>1</sup>); betreffs der dort erscheinenden Terminologie mögen hervorgehoben werden: praedicamentum neben categoria, individuum, substantia, differentia constitutiva, subalternus. Ausserdem schrieb Victorinus offenbar eine eigene Monographie über die Definition, woraus uns ein Excerpt bei Isidor erhalten ist; es werden dort fünfzehn Arten des Definirens mit Beispielen aufgezählt <sup>2</sup>), wobei die griechische Quelle selbst noch in der Terminologie erscheint. Ferner verfasste er ein eigenes Buch De syllogismis hypotheticis <sup>3</sup>), und wenn wir schon hieraus schliessen dürfen, dass er wohl wahrscheinlich den ganzen Umkreis der Syllogistik überhaupt behandelt habe, so wird uns diess durch eine Notiz bei Cassiodor fast zur Gewissheit <sup>4</sup>), zumal da dieser auch

 Cassiod. Dial. p. 539 b. (Ven. 1729.): modos autem hypotheticorum syllogismorum si quis plenius nosse desiderat, legat librum Marii Victorini, qui inscribitur de syllogismis hypotheticis. Wortlich ebenso Isid. Orig. II, 28. fin.

<sup>1)</sup> Boeth. Opp. ed. Basil. 1570. pag. 1—46. Wenn Isid. Orig. II, 25. sagt: nunc Isagogas Porphyrii expediamus; isagoga quippe graece, latine introductio dicitur.... Isagogas autem ex graeco in latinum transtulit Victorinus orator, commentumque eius quinque libris Boethius edidit, so verwechselt er mit diesem Commentare zur Victorinischen Uebersetzung denjenigen, welchen Boethius zu seiner eigenen Uebersetzung der Isagoge schrieb; denn letzterer wohl hat fünf Bücher, jener aber nur zwei. (Noch heutzutage könnte die Ueberschrift der Seiten in der Basler Ausgabe des Boethius den nemlichen Irrihum veranlassen.)

<sup>4)</sup> Cassiod. Expos. in Psalm. 7. II, p. 28a.: si quis autem sive de schematibus sive de modis syllogismorum sive quid sint simplices sive compositi, plenissime nosse desiderat. Aristotelem in Graecies. Victorium autem Marium lectitel in Latinis, et facile sibi quisque talia confirmat, quae nunc difficilia fortasse diiudicat.

eine Definition des Enthymema's aus Victorinus anführt 5). Die Verhindung aber, in welcher auch hier die Logik mit der Rhetorik stand, erkennen wir theils daraus, dass Victorinus auch einen ausführlichen Commentar zu Cicero's Topik in vier Büchern schrieb 6), theils ersehen wir in dieser Beziehung die Ansichten desselben aus seinem uns noch erhaltenen Commentare zu Cicero's Schrift De Inventione. Er nimmt dort betreffs der Kategorien gleichfalls jenen Standpunkt ein (vgl. vor. Abschn. Anm. 68), dass unter den zehn peripatetischen, welche er auch als das Verzeichniss aller "Dinge der Welt" betrachtet, die letzten neun sämmtlich accidentia sind7), polemisirt aber gegen die (stoische) Annahme, dass das ov der höhere Gattungsbegriff von Substanz und Accidens sei 5). In Bezug auf die Definition (vgl. Anm. 2), welche er in dieser rhetorischen Schrift nach stoischer Dialektik von der Beschreibung unterscheidet, erscheint hier die allgemein übliche Schul-Theorie des Herabsteigens von der Gattung zum eigentlichen Merkmale (proprium), und auch insoferne natürlich die Eintheilung biemit verbunden ist, wiederholt er die gewöhnliche (Abschn. VIII, Anm. 7 u. 37) Unterscheidung von divisio und partitio9; Hingegen entnimmt er aus aristotelischer Lehre, freilich mit eigenthumlichem Missverständnisse, die vier Arten der Gegensätze, wobei oppositum dem αντικείμενον und contrarium dem έναντίον entspricht, disparatum aber in privans (στέρησις) und negans (ἀπόφασις) getheilt wird 10). Aber

<sup>5)</sup> Ebend. Rhet. p. 536 a.: praelerea secundum Victorinum enthymematis alters est definitio: ex sola propositione, sicut iam dictum est, ita constat enthymema, ut est illud ,,si tempestas vitanda est, non est navigatio requirenda"; ex sola assumptione, ut est illud ,,sunt autem qui mundum dicant sine divina administratione discurrere"; ex sola conclusione, ut est illud ,,era est igitur divina sententia"; ex propositione et assumptione, ut est illud ,,si inimicus est, occidit, inimicus autem est", et quia illi deest conclusio, enthymema vocatur. Wortlich ebenso Isid. Ocio II 9.

<sup>6)</sup> Boeth, ad Cic. Top. p. 757.: sed cum in M. Tullii Topica Marius Victorinus rhetor plurimae in disserendi arte notitiae commenta conscripserit .... quatum enim voluminibus Victorinus in Topica conscriptis (es folgt hierauf die Inhaltsangabe der vier Bücher) ... p. 760.: nec si quis haec apud Victorinum latius tractote repererit, nos neglectae integritatis stringat invidia.

<sup>7)</sup> Exp. in Cic. Rhet. p. 130. Capper.: Aristoteles ait, res omnes quae in dictis et factis et in omni mundo aguntur decem esse, quarum rerum nomina ponemus prima substantia est, deinde quantitas, qualitas, ad aliquid, ubi, quando, situs, habere, facere, pati ... harum prima, ut diximus, substantia vocatur, reliquae nevem in substantia sunt, quae accidentes vocantur ... cum interea et substantis res sit, et e quae accidunt res sint, nunc etc.

<sup>8)</sup> p. 157.: Or Graeci substantiae et accidenti genus ponunt; sed non bene, pars enim omnis generi suo similis esse debet; substantia porro res est quae aliu rebus subest capax accidentium qualitatum, deinde accidens est id quod in substantiam cadit; quare quoniam illud superius or utrumque esse non potest, non recte substantiae et accidenti genus factum est.

p. 129.: definitio talis est ,,homo est animal rationale bipes risus capax". descriptio vero talis est ,,homo est qui erectum verticem rotundo capitis attollit etc.".
 p. 141.: optima definitio est , quae a genere incipil , deinde descendit ad species. postremo ila propria amplectitur, ut excludat omnino id quod cum aliis potest esse commune. Ueber divisio p. 154.

<sup>10)</sup> p. 173.: Aristoteles opposita genus posuit, contrarium, disparatum, ad aliquid sub oppositis; contrarium porro Aristoteles sic definieit, sub eodem genes species multum inter se diversac'; hac ratione, ut omnia ad unum illud genus retrantur, quod supra omnes res principales Graeci ponunt, id est rò or, quod La-

wieder stoisch (Abschn. VI, Anm. 124 ff.) ist bei Angabe der Arten des Urtheiles die Bezugnahme auf die Partikeln 11). In Bezug auf die Lehre vom kategorischen Schlusse erscheint in dieser rhetorischen Schrift des Victorinus Nichts, was nicht schon bei Cicero sich fände; nur ein einziges Mal gebraucht er den Ausdruck soriticus syllogismus in jener Bedeutung, welche im Mittelalter üblich wurde, d. h. als eine Häufung mehrerer Prämissen nach der ersten Schlussfigur 12). Hingegen sind uns aus seiner Schrift über die hypothetischen Syllogismen wenigstens die sieben Schlussmodi, welche er für dieselben annahm, überliefert; sie scheinen wieder von einem anderen Motive aus aufgestellt zu sein als bei Cicero, wo wir gleichfalls diese Anzahl fanden (Ahschn. VIII, Anm. 60); es sind nemlich folgende 13):

1. Wenn A ist, ist B 2. Wenn A ist, ist B 3. Nicht zugleich ist A und Nicht-B

A ist
B ist
A ist nicht
A ist
B ist

4. Entweder A ist oder B ist 5. Entweder A ist oder B ist A ist nicht B ist nicht

6. Nicht zugleich ist A und B

A ist

B ist nicht

7. Nicht zugleich ist A und B

A ist nicht

B ist

Wie einfältig diese sieben Schlussweisen seien, ist wohl nicht nöthig zu bemerken; s. übrigens auch unten Anm. 69. — So scheint Victorinus allerdings die aristotelische Logik und zugleich die stoisch-rhetorische Dialektik betrieben zu haben.

Vielleicht ein Zeitgenosse des Victorinus ist Albinus, welcher De dialectica oder, wie es scheint, eine Art Commentar zu Arist. d. interpr.

tini ens vocant, id est quod esse possit ..... sub disparato autem Aristoteles duas species posuit, privantia et negantia. Vgl. Abschu. VIII, Anm. 43.

11) p. 190.: cum in propositione ,,si" est, κατά συνημμένον dicitur; cum

in propositione ,, aut" est, κατά διεζευγμένον dicitur.

12) So p. 185 st. über ratiocinatio, syllogismus, inductio, assumptio u. dgl., p. 177. über complexio in der Bedeutung "Dilemma"; dann (wo Cic. von der relatio criminis spricht und II, 27, SI. sagt: si vero ceteri quoque idem faciunt, omnino iudicium nullum futurum) p. 230.: soritici syllogismi fecit formam, qui in infinitum semper intenta rei definitione porrigitur, ut granum, cumulus, acervus; "occidit Horatius, occideret accusator", ita semper sine iudicio erit poena.

13) Cassiod. Dial. p. 539 b.: modi syllogismorum hypotheticorum qui fiunt cum aliqua coniunctione septem sunt: primus modus est, velut, si dies est, lucet; est autem dies; lucet igitur", secundus modus est ita ,,si dies est, lucet; non lucet; non est igitur dies", tertius modus est ita ,,non et dies est et non lucet; atqui dies est, lucet igitur", quartus modus est ita ,,aut nox aut dies est; atqui dies est; non igitur nox est", quintus modus est ita ,,aut nox aut dies est; atqui dies est; dies igitur est", seztus modus est ita ,,non et dies est et non lucet; dies autem est; nox igitur non est", septimus modus est ita ,,non et dies est et nox; atqui nox non est; dies igitur est", seztus modus est ita ,,non et dies est et nox; atqui nox non est; dies igitur est" (die Verwirrung, welche bei diesen letzten zwei Modi zusammen mit dem dritten besteht, löst sich wenigstens einigermassen durch die inhaltlich gleiche Angabe dieser Schlussweisen bei Marcianus Capella; unten Anm. 69.). Dann folgen unmittelbar die in Ann. 3. angeführten Worte; und wer die Art und Weise kennt, in welcher Cassiodorus compilirt, kann keinen Augenblick zweiseln, dass jene Aufzählung aus Victorinus selbst entnommen sei.

Digitated by Ga

geschrieben haben soll; nicht vor das Ende des 4. Jahrhunderts aber wäre jedenfalls Vegetius Prätextatus zu setzen, da er des Themistius Paraphrase der aristotelischen Analytiken in das Lateinische übertrug; beide werden von Boethius angeführt 14). Nun aber scheint in Bezug auf den letztern dieser beiden, dass in der Stelle des Boethius Vectius statt Vegetius zu lesen sei, wornach jener hervorragende Staatsmann und Priester Vettius Prätextatus (gestorben 378) gemeint wäre, welcher in enger Freundschaft und brieflichem Verkehre mit dem jüngeren Symmachus stand 15). Ein weiter nirgends genannter Tullius Marcellus aus unbekannter Zeit, auf dessen sieben Bücher über de kategorischen und hypothetischen Syllogismen als ein umfassendes Compendium Cassiodorus verweist 16), möge hiemit auch gleich hier er wähnt sein.

Sogar Hieronymus (331—420), welcher doch die Philosophie als den Hort aller Ketzerei bezeichnete, übersetzte logische Commentare des Alexander Aphrodisiensis <sup>17</sup>).

14) Boeth, ad Ar. d. interpr. Ed. sec. p. 289.: mihi vero maior persequendo operis causa est, quod non facile quisquam vel transferendi vel etiam commentanto continuam sumpserit seriem, nisi quod Vegetius Praetextalus priores postremosque Analyticos non vertendo Aristotelem latino sermoni tradidit, sed transferendo Themistium, quod qui utrosque legit, facile intelligit; Albinus quoque de eisdem rebuscripsisse perhibetur, cuius ego geometricos quidem libros editos scio, de dialectics vero diu multumque quaesitos reperire non valui; sive igitur ille omnino tacuit, nos praetermissa dicemus, sive aliquid scripsii, nos quoque docti viri imitati studium in eadem laude versabimur. Die Vermuthung, dass jener Albinus identisch ei mit dem Verfasser der Schrift De metris und mit dem in einer Inschrift philosophus genannten Albinus, s. bei Osann, Beitr. z. gr. u. r. Litt. Gesch. II, p. 361. Mit dünkt es sehr wahrscheinlich, dass es jedenfalls einer der beiden Albini ist, welche in den Saturnalien des Macrobius redend eingeführt sind (s. L. e. Jan, l. p. XXVII.); der eine wäre Caesonius Rufius (nicht Furius) Albinus (eben der philosophus), der andere hingegen Caecina Decius Albinus, und im Hinblicke auf eine Bemerkung bei Ottifr, Müller, Etrusker l, p. betreffs der altconservativen Richtung, mit welcher noch die späteren Caecinae sich an die Freunde des Heidenthuma schlossen, möchte ich lieber an den letzteren Albinus denken. Vgl. d. folg. Anus

15) Somit hätten wir noch einen zweiten Hauptredner der Saturnalien des Macrobius (L. v. Jan. 1, p. XXII f.); denn eben diesem Vettius Agorius Praetextalus erheitt Macrobius eine besondere Rolle schon durch die Trinkmeisterschaft, und sodann auch durch ein gewisses Uebergewicht im Gespräche; gerade er ja wird auch (I, 11, 1.) princeps religiosorum genannt (Hieronymus, Ep. 61. ad Pammach. meint wohl, er sei homo sacrilegus et idolorum cultor, weil er zu Papst Damasus gessgl hatte: facite me Romae Urbis episcopum et protinus ero Christianus). Tendenz und Gesinnung jener Gesellschaft bei den Saturnalien des Macr., in welcher auch des Vettius näherer Freund, der jüngere Symmachns selbst, erscheint, sind bekannt. Und so möchte bei Albinus und bei Vettins Prätextatus die Beschäftigung mit aristotelischer

Logik einen Grund in der Richtung derselben überhaupt haben,

16) Cassiod. Dial. p. 539 h.: sciendum quoque, quoniam Tullius Marcellus Carthaginiensis de categoricis et hypotheticis syllogismis, quod a diversis philosophia latissime dictum est, septem libris breviler subtiliterque tractavit; ita ut primo libri de regula, ut ipse dicit, colligentiarum artis dialecticae disputaret, et quod ab Arstotele de categoricis syllogismis multis libris editum est, ab isto secundo et teris libro breviler expleretur, quod autem de hypotheticis syllogismis a Stoicis innumeri voluminibus tractatum est, ab isto quarto et quinto libro colligeretur; in sexto vero de mixtis syllogismis (vgl. Abschn. X, Anm. 79.), in septimo autem de compositii disputavit; quem codicem vobis legendum reliqui.

17) Hieron. Ep. 50. ad Domn. (I, p. 234. ed. Veron. 1734.) hunc dialecticum urbis vestrae (sc. Rufinum) . . . non legisse quidem κατηγορίας Aristolelis, non περί

Augustinus (354 - 430) hatte bekanntlich die in jener Zeit üblichen Schuldisciplinen sich gründlich eigen gemacht und ausserdem die platonische und aristotelische Philosophie durch einlässliches Studium kennen gelernt. Sowie er an dialektischer Bildung unter seinen Zeitgenossen hervorragte und vielen seiner Gegner (wenn auch vielleicht weniger gerade dem Pelagius). überlegen war, so kennt er auch den Werth der Dialektik und schreibt derselben ausdrücklich die Kraft zu, dass sie allein das Wissen erzeuge und die selbstbewusste Technik des Wissens sei 18); und vielfach macht er bei einzelnen Gelegenheiten, besonders wo die Meinungen Anderer zu prüfen oder zu widerlegen waren, von den Formen und Regeln der Logik Gebrauch 19). In seiner späteren Lebens-Periode allerdings und in jener Zeit, als er zu der Ansicht gelangt war, dass selbst die Tugenden der Heiden nur glänzende Laster seien 20), spricht er sich geringschätzig über die dialektischen Disciplinen aus 21). In seinen früheren Jahren aber, da er selbst noch als Lehrer der Grammatik und Rhetorik thätig war - es hatte ja ehen jener Symmachus ihm die Lehrstelle der Rhetorik in Mailand verschafft 22), verfasste er mehrere auf die Artes tiberales bezügliche Schriften; und es frägt sich nun, wie es sich mit den unter Augustin's Werken überlieferten Büchern Principia dialecticae und Categoriae decem verhalte. Nach demjenigen, was Augustin selbst über Abfassung, Form und Schicksale jener Schriften erzählt 23), muss es gerechtfertigt erscheinen, dass

έρμηνείας, non αναλυτικά, non saltem Ciceronis τόπους, sed per imperitorum circulos muliercularumque συμπόσια syllogismos ἀσυλλογίστους texere et quasi sophismata nostra callida argumentatione dissolvere; stultus ego qui me putaveram hoc absque philosophis scire non posse . . . . ; frustra ergo Alexandri verti commentarios, necquidquam me doctus magister per εξεαγωγήν Porphyrii introduxit ad Logicam. Vgl. Rufinus c. Hier. II. (ebend. II, p. 638.).

<sup>18)</sup> D. Ord. II, 13, 38 .: ipsam disciplinam disciplinarum, quam dialecticam vocant; haec docet docere, haec docet discere, in hac se ipsa ratio demonstrat atque aperit, quae sit, quid velit, quid valeat; scit scire, sola scientes facere non

solum vult, sed etiam potest.

<sup>19)</sup> So z. B. zählt er contr. Acad. III, 13, 29. als Lehrsatze der Dialektik Einiges auf, was sich auf die bekannten Schul-Regeln betreffs der hypothetischen und disjunctiven Urtheile und Schlüsse oder auf die Methode des Disputirens und die Fangschlüsse bezieht, oder d. quant. anim. 25, 47. erwähnt er die Umkehrbarkeit des Urtheiles als Probe der Definition, u. dgl. hänfig. Ich kann die Versicherung aussprechen, dass in allen derartigen Stellen Augustin's Nichts vorkömmt, was wir nicht schon bisher als recipirte Annahme getroffen håtten.

<sup>20)</sup> D. civit. Dei, XIX, 25.

<sup>21)</sup> Retract. I, 4, 4.; item quodam loco (Solil, II, 11, 20, vgl. d. Ord. I, 8, 24.) dixi, quod disciplinis liberalibus eruditi sine dubio in se illas oblivione obrutas eruunt discendo et quodammodo refodiunt; sed hoc quoque improbo; credibilius est enim propterea vera respondere de quibusdam disciplinis etiam imperitos earum, quando bene interrogantur, quia praesens est eis, quantum id capere possunt, lumen rationis aeterni, ubi haec immutabilia vera conspiciunt. So tritt hier das Motiv der inneren Erleuchtung (,, lux interior") an Stelle der sich selbst erzeugenden Wissen-

schaft. Vgl. Confess, IV, 16, 30.
22) Confess, V, 13, 23.
23) Retract. I, 6.: Per idem tempus quo Mediolani fui baptismum percepturus, etiam Disciplinarum libros conatus sum scribere interrogans eos qui mecum erant atque ab huiusmodi studiis non abhorrebant, per corporalia cupiens ad incorporalia quibusdam quasi passibus certis vel pervenire vel ducere; sed earum solum de grammatica librum absolvere potui, quem postea de armario nostro perdidi, et de musica

die Benedictiner in ihrer Ausgabe der augustinischen Werke jene zwei Schriften als unächt bezeichneten (die Bücher über Grammatik und Rhetorik berühren uns hier nicht). Nur auffallen konnnte es, dass Possidius, Bischof von Calama, der langjährige Freund und Gefährte Augustin's, welcher seiner Biographie desselben auch ein Verzeichniss sämmtlicher augustinischen Schriften beifügte, eben jene nemlichen Bücher über die Artes liberales anführt, wenn nicht eine wörtliche Uebereinstimmung mit jenem eigenen Berichte Augustin's vorläge 24), so dass aus Possidius betreffs dieser verdächtigen Bücher gar nichts Weiteres geschlossen werden kann 25).

Wenden wir uns aber an die beiden genannten Schriften selbst, # scheint in Bezug auf die erstere derselben, die Principia Dialecticae nichts Sicheres gegen, wohl aber gar Manches für die Aechtheit derselben zu sprechen 26). Dass das Buch nicht in Dialogform geschrieben ist gibt eben so wenig einen Beweis für die Unächtheit desselben 27), als wenn in den Handschriften ein Schwanken betreffs des Autors bestanden haben muss, in Folge dessen es auch unter dem Namen des Chiris (d. h. selbstverständlicher Weise Curius) Fortunatianus gedruckt wurde 25.

sex volumina . . . . de aliis vero quinque disciplinis illic similiter inchoatis, de dislectica, de rhetorica, de geometria, de arithmetica, de philosophia, sola principio remanserunt, quae tamen etiam ipsa perdidimus, sed haberi ab aliquibus existime. Den Ausdruck per corporalia ad incorporalia hat man hier so verstanden, als musse in jeder einzelnen dieser Disciplinen jener sehnsüchtige Zug nach Oben gewaltet haben; hingegen scheint offenbar hiemit nur die Reihenfolge der sieben Schulwissenschaften gemeint zu sein, unter welchen die Philosophie die letzte ist (auch nach platonischer Auffassung gehen Mathematik und Musik als Mittelstufen vor der Philosophie vorber).

24) In den Ausgaben der Vita Augustini des Possidius ist dieses Schriften-Verzeichniss weggelassen, weil dieselben nur ad morum adificationem und sonst a Nichts weiterem dienen sollten (so in der Ed. Romana, 1731, 8, p. 67., und aus ihr in den übrigen). Gedruckt ist jenes nicht unwichtige Document in der Benedictiner Ausgabe der Werke Augustin's (Ausg. v. J. 1733, Vol. X, Append. p. 251 fl.); dort heisst es (p. 285,): Diversi libri vel tractatus vel evistolae ad utilitatem unnium studiosorum conscriptae: De vita beata ad Theodorum liber unus, Soliloguiorus libri duo, De grammatica liber unus, De musica libri sex, Ceterarum disciplinarus principia libri quinque, id est De dialectica, De rhetorica, De geometria, De arithmetica, De philosophia, De animae quantitate etc.

25 Bahr, Gesch. d. rom. Litt. Suppl. Bd. II, p. 241. sagt in gewohnter nachlässiger Weise, dass "sogar Possidius dieser unter Augustins Namen verbreiteten und selbst in seine Ausgaben aufgenommenen Schriften gedenke" (also wirklich gerade dieser, so wie sie gedruckt sind?!). Doch wer wird auch von Bähr verlanges.

dass er dasjenige vorerst gelesen hat, wornber er schreibt.

26) Der Forschung unwürdig ist jener Leichtsinn, mit welchem Tillemont (Memoires p. s. à l'hist. eccl. Par. 1710, Vol. XIII, p. 962.) sagt: enfin, quand on pourrait soutenir que ces ouvrages sont de Saint Augustin, il ne perdrait guere es les perdant, puisqu'ils ils n'ont rien de considérable, ni qui soit digne de lui.
27) Denn die obigen (Anm. 23.) Worte Augustin's , interrogans cos qui mesus

erant" hat man nur durch Missverständniss auf die aussere Darstellungsform jener Schriften gedeutet, wohl verführt durch die Dialogform der uns erhaltenen Büchm

28) Chirii Consulti Fortunatiani Dialectica, Basil. 1542. 8. In der Staals-Bibliothek zu München befindet sich ausser dieser Ausgabe noch ein Incunabel-Bruck ohne Ort u. Jahr mit gemalten Initialen, in welchem diese Dialektik unter gleichet Bezeichnung an die drei Bücher Rhetorik des Fortunatianus angereiht ist. Beide Ausgaben stimmen wortlich mit dem unter Augustins Namen gedruckten Texte überen.

Hingegen stimmen sowohl die Ueberschrift "Principia Dial." (einige Handschriften haben wohl "Tractatus de Dial.") als auch der Umfang des uns erhaltenen Bruchstückes völlig mit der obigen Erzählung Augustin's (Anm. 23) und mit Possidius überein, denn, was wir besitzen, ist in der That nur der erste Anfang einer, wie wir sogleich sehen werden, höchst weitschichtig angelegten Dialektik. Ferner nennt sich Augustinus in dieser Schrift gelegentlich sogar selbst29). Sodann auch weist der Inhalt völlig auf die damals übliche (vielfach stoische) Schul-Doctrin hinüber, deren Kenntnissnahme zu den früheren Studien Augustin's wohl ebenso passen dürfte, wie die häufigen Beziehungen auf Virgilius, Cicero, auch auf Varro und stillschweigend auf Plato. Endlich auch der Stil zeigt jene eigenthümliche augustinische Mischung von Präcision und Breite. Demnach möchte ich dieses Fragment unbedenklich für jene von Augustinus bloss begonnene Dialektik halten. Soweit aber die Ausarbeitung reicht, liegt ihr Inhalt theilweise der Rhetorik und hauptsächlich der Grammatik näher als der Logik, und wir können uns daher auf Folgendes beschränken: Die Dialektik wird als scientia bene disputandi definirt, woran sich sogleich die Erwägung des Sprachschatzes (verba) knüpft, und mit dem durchgängig in dieser Schrift waltenden stoischen Motive des Fortschreitens zum Zusammengesetzteren werden die Worte in simplicia und coniuncta eingetheilt; hiebei aber ist etwas ganz Eigenthümliches, dass als einfaches Wort und hiemit als ein unvollständiger subjectsloser Satz (Abschn. VI, Anm. 111) nur das in die dritte Person gesetzte Verbum (mit Ausnahme der sog. Impersonalia, vgl. auch unten Anm. 62) gelten soll, wohingegen die erste und zweite Person (z. B. ambulo und ambulas) schon den "verbundenen Worten" beizuzählen seien 30). Hierauf wird bei dem Urtheile (sententia), welches eben das Product der Wortverbindung ist, in der gewöhnlichen Weise das des Wahr- und Falschseins Fähige von den übrigen Satzarten unterschieden 31), und dann die

Der "Litterar-Historiker" Bähr weiss von diesem ganzen Verhältnisse Nichts; warum sollte er auch?

<sup>29)</sup> cap. 7.: verbum movel, quando per verbum accepto signo animus nihil aliud quam ipsam rem intuctur, cuius illud signum est quod accepit; ut cum Augustino nominato nihil aliud quam ego ipse cogitor ab ipso cui notus sum, aut quilibet hominum menti occurrit, si forte hoc nomen vel qui me ignoral audierit vel qui alium novit, qui Augustinus vocetur. Wer die Unachtheit erzwingen wollte, mässte natürlich zu der Auskunft sich flüchten, dass hier entweder ein anderer Augustinus gemeint oder überhaupt der Name gefälscht sei. Uebrigens steht auch diese Stelle wörtlich in jenen beiden Texten des sog. Fortunationus.

<sup>30)</sup> c. 1.: Dialectica est bene disputandi scientia; disputamus autem verbis; verba igitur aut simplicia sunt aut coniuncta.....nec mireris, quod ,,disputat', quamvis ex duobus compositum sit, tamen inter simplicia numeratum est....omnis itaque prima el secunda persona verbi, quanvis singillatim enuntietur, tamen inter coniuncta verba numerabitur....si quidem quisquis dicat ,,ambulo'', et ambulationem facit intelligi el se ipsum qui ambulat; et quisquis dicit ,,ambulas'', similite et rem quae fit el cum qui facit significat; al vero qui dicit ,,ambulat'', nihil aliur duam ipsam significat ambulationem; quamobrem tertia persona verbi semper inter simplicia numerabitur....nisi talia verba sint, ut cum dicimus ,,pluit' aut ,,ningit.''

<sup>31)</sup> c. 2.: restant ca verba coniuncta, quae sententiam comprehendunt; horum item duae species sunt; aut enim sic sententia comprehenditur ut vero aut falso leneatur bonozia, ut est,,omnis homo ambulat" aut,,omnis homo no ambulat" et si quid huiusmodi; aut sic impletur sententia, ut licet perfeciat propositum animi, affirmari

Urtheile abermals nach stoischer Weise in einfache und verbundene eingetheilt, wobei unter den letzteren die stoischen Schlussweisen gemeint sind 32). Nach diesem folgt Eintheilung und Plan des Ganzen; nemlich der eine Hauptzweig sei das Einfache, Nichtverbundene, als Stoff der Dialektik - de loquendo -, der andere hingegen das Verbundene als Werk der Dialektik, und zwar entweder blosse Betrachtung der einfacher Urtheile - de eloquendo -, oder Prüfung und Beurtheilung derselber - de proloquendo -, oder Prüfung der verbundenen Urtheile proloquiorum summa - 33); es wird uns diese Eintheilung unten, Ann. 51-55, aus Marcianus Capella völlig deutlich werden, von dessen volständigem Compendium aus wir auch auf den beabsichtigten weiten Umfang des von Augustin begonnenen Buches schliessen können. Die specielle Ausführung dieser Haupttheile beginnt mit der Angabe, dass da Wort ein Zeichen einer Sache und die Schrift ein Zeichen eines Worte sei, und indem das articulirte Sprechen vom Schalle unterschieden wird tritt mit Abweisung des letzteren nur das erstere als Gegenstand der Dialektik auf; hiebei aber wird wieder viererlei für die beabsichtigte Erörterung auseinandergehalten: das Wort als solches in etymologischer Geltung - verbum -, das bei dem Worte Gedachte - dicibile das der Bedeutung sich bewusste Aussprechen - dictio -, die hiedurch bezeichnete objective Sache - res - 34). Und nur von der Besprechung des ersten dieser vier Gegenstände, welche den ersten Theil (de loquende betreffen, ist noch die erste Halfte vorhanden; denn bei dem verbun als solchen wird neuerdings viererlei unterschieden; origo, vis. declina-

tamen negarive non possit, ut cum imperamus, cum optamus, cum exsecramus, d his similia.

<sup>32)</sup> c. 3.: aut simplices sunt aut coniunctae; simplices sunt, quae sine ulli copulatione sententiae alterius enuntiantur, ut est illud quod dicimus ,,omnis home ambulat"; coniunctae sunt, de quarum copulatione iudicatur, ut est ,si ambulat, movelur"; sed cum de coniunctione sententiarum iudicium fit, tamdiu est, donce perveniatur ad summam, summa autem est quae conficitur ex concessis; quod die tale est: qui dicit ,, si ambulat, movelur", probare vult aliquid, ut hoc concessio verum esse restet illi dicere, quod ambulet et summa consequatur, quae iam negari non potest, id est quod movectur.

<sup>33)</sup> c. 4.: singulas partes consideremus; nam sunt primae duae, una de iis quae coniuncta dicuntur, ubi iam quasi opus apparet; quae de simplicibus, vocatur de lequendo; illa vero quae de coniunctis est, in tres partes dividilur: separata eum
coniunctione verborum quae non implet sententiam, illa quae sic implet sentention
ut nondum faciat quaestionem vet disputatorem requirat, vocatur de eloquendo; illa
vero quae sic implet sensum, ut de sententiis simplicibus iudicetur, vocatur de
proloquendo; illa quae sic comprehendit sententiam, ut de ipsa etiam copulatione iudicetur, donce perveniatur ad summam, vocatur de proloquiorum summa.

<sup>34)</sup> c. 5.: verbum est uniuscuiusque rei signum, quod ab audiente possii vetelligi, a loquente prolatum ... loqui est articulata voce signum dare ... onververbum sonal; cum enim est in scripto, non verbum, sed verbi signum est ... sed quod sonat, nihil ad dialecticam ... et tamen cum de his disputatur, praeter dislecticam non est ... quidquid autem ex verbo non auris sed animus sentit et ipie animo tenetur inclusum, dicibile vocatur; cum vero verbum procedil non propter sed propter aliud aliquod significandum, dictio vocatur; res autem ipsa, quae in verbum non est neque verbi in mente conceptio ... nihil aliud quam res vocatur proprio iam nomine; haec ergo quatuor distincte teneantur: verbum, dicibile dictio, res.

tio, ordinatio, wovon wir die Angaben über origo 35) und das die vis Betreffende besitzen; diese letztere wird in das movere verlegt, welches von dem Worte entweder an sich (diess wieder mit vielen Unterabtheilungen) oder durch beides bewirkt wird; diese ganze Geltung aber wird auf einen doppelten Zweck bezogen, auf einen dialektischen — veritas — und einen rhetorischen — decor —, und um des ersteren willen werden dann die sich erhebenden Hindernisse erwogen 36); dieselben beruhen in obscuritas 37) und in ambiguitas, letztere wieder entweder im univocum 38) oder im aequivocum 39). Hier dann bricht die Schrift ab, und nach den Proben, welche dieser Anfang gibt, mögen wir im Interesse der Geschichte der Logik es immerhin bedauern, dass Augustin die Vollendung des Werkes unterliess, denn ach dem vorliegenden Massstabe wäre diess jedenfalls bei weitem das ausführlichste aller logischen Compendien geworden, welche wir aus jener Zeit besitzen.

Was hingegen die zweite jener Schriften betrifft, welche den Titel führt Categoriae decem ex Aristotele decerptae, so ist von vorneherein so viel klar, dass sie nicht von dem gleichen Verfasser wie jene erstere herrühren kann, denn sowohl der Boden der Anschauungsweise ist ein gänzlich verschiedener, als auch weichen Form und Ausdruck, namentlich

<sup>35)</sup> c. 6.: ergo omne verbum propter id quod sonat, quatuor quaedam necessaria vocat in quaestionem: originem suam, vim, declinationem, ordinationem. Dann werden Etymologien des Wortes verbum angeführt, von verbero, vor verum, von verum und bum, d. h. bombum (Schall); hierauf nach Erwähnung der stoischen Prahlerei, dass jedes Wort etymologisirt werden könne, wird vom Standpunkte des platonischen Cratylus ausgegangen ,, ut res cum sono verbi aliqua similitudime concinat", und diese Achnlichkeit bis zum Gegensatze ausgedehnt ("lucus a non lucendo"), hiezu auch noch efficientia und id quod continetur und a parte totum oder a toto pars als etymologische Agentien angeführt.

a toto pars als etymologische Agentien angeführt.

36) c. 7.: vis verbi est, qua cognoscitur, quantum valeat; valet autem tantum, quantum audientem movere polest; porro movel audientem aut secundum se aut secundum id quod significat aut ex utroque communiter; sed cum secundum se movel, aut ad solum sensum pertinet aut ad artem aut ad utrumque; sensus autem aut natura movelur aut consuctudine .... Duplex hie ex consideratione sensus nascitur, partim propter explicandam veritatem, partim propter servandum decorem, quorum primum ad dialecticum, secundum ad oratorem maxime pertinet .... itaque nunc propter veritatem diiudicandam, quod dialectica profitetur, ex hac verborum vi, cuius quaedam semina sparsimus, quae impedimenta nascantur, videamus.

<sup>37)</sup> c. S.: impedit auditorem ad veritatem videndam in verbis aut obscuritas aut ambiguitas. Von obscuritas werden drei Arten aufgezählt: unum est, quod sensui palet, animo clausum est... allerum genus est, ubi res animo pateret, nisi sensui clauderetur.... tertium genus est, in quo etiam sensui absconditur, quod tamen, si nudaretur, nihilo magis auimo emineret. Dann folgen Beispiele hievon. 38) c. 9.: itaque rectissime a dialecticis dictum est, ambiguum esse omne ver-

<sup>38)</sup> c. 9.: itaque rectissime a dialecticis dictum est, ambiguum esse omne verbum .... nunc ambiguitatum genera videamus, quae prima duo sunt; unum in iis etiam quae dicuntur, alterum, quod in iis solis quae scribuntur dubitationem t.... quidquid dicitur et per plura intelligi potest, eadem scilicet plura aut uno vocabulo et una interpretatione aut tautum uno tenentur vocabulo, sed diversis expeditionibus explicantur; ea quae una definitio potest includere, univoca nominantur, illis autem quae sub uno nomine necesse est definire diverse, aequivoci nomen est (tolgen Beispiele des univocum).

<sup>39)</sup> c. 10.: ambiguitatum igitur, quae ab aequivocis veniunt, prima genera tria sunt: unum ab arte, alterum ab usu, tertium ab utroque. Zahlreiche Beispiele hievon füllen dieses letzte Cap.

durch häufige Einstreuung griechischer Terminologie, bedeutend ab; und ie wahrscheinlicher Augustin für den Verfasser der vorigen Schrift m halten ist, desto grösser wird die Unwahrscheinlichkeit, dass er dieses Compendium der Kategorien geschrieben habe. Aber dasselbe erweist sich auch direct ohne allen Zweifel als unächt, und zwar nicht bloss weil Augustinus selbst sagt, er habe das aristotelische Buch ohne Lehrer leicht verstanden 40), und er daher schwerlich, zumal bei seiner überwiegend platonischen Richtung, zu einer Paraphrase der Kategorien der Themistius zu Hülfe genommen hätte, sondern hauptsächlich darum, wei weder Augustinus selbst bei Erwähnung seiner früheren Schriften der artigen Inhaltes die Kategorien namhast macht, noch auch bei Possidae sich dieser Titel eines Buches findet; denn unter "De philosophia" is doch gewiss nicht eine Abhandlung über die Kategorien zu verstehe Das Buch selbst ist durchaus in jener Manier geschrieben, welche zwischen einem Excerpte und einer erklärenden Paraphrase die Mitte halt: es geht zu Anfang mit grosser Ausführlichkeit auf die einzelnen Punk ein, wird aber, wie diess meistens der Fall ist, gegen die Mitte und der Ende zu immer magerer. Zufolge einer Berufung auf Themistius a einen gleichzeitigen Philosophen 41) wäre die Abfassungszeit des Buche ungefähr gegen Ende des 4. Jahrhunderts zu setzen; und ich will & Vermuthung nicht unterdrücken, dass möglicherweise die von Themistis verfasste Paraphrase der Kategorien (vor. Abschn. Anm. 93) uns grossertheils in dieser pseudo-augustinischen Schrift durch irgend einen Uebersetzer erhalten sein könnte; denn abgesehen von äusserlichen Aenderungen, welche durch die Uebertragung veranlasst waren (z. B. dass "Cicero" als Beispiel des Individuums gebraucht wird, u. dgl.), scheint mir die Behandlungsweise grosse Aehnlichkeit besonders mit der noch vorhandenen Paraphrase der zweiten Analytik zu haben 42). Inhaltlich bietet

<sup>40)</sup> Confess, IV, 16, 28.: et quid mihi proderat, quod annos natus ferme veginti, cum in manus meas venisseni Aristolelica quaedam quas appellant decem velegorias, quarum nomine cum eas rhetor Carlhaginiensis magister meus buccis typòcrepantibus commemoraret ..., lanquam in nescio quid magnum et divinum surpensus inhiabam; legi eas solus et intellexi... nihil inde aliud mihi dicere potuerunt quam ego solus apud me ipsum legens cognoveram.

<sup>41)</sup> cap. 3.: sed ut Themistio nostrae aetatis erudito philosopho placet, de hu Aristoteles tractare incipit, quae percipiuntur, quaeque ipse vocat graeco nomine σημαινόμενα sive qαντισίας, id est imagines rerum insidentes animo; verum cum de perceptis proposuerit disputare, et de iis quae sunt et de iis quae dicuntur necessario locuturus est; percepta enim ex his oriuntur quae sunt, quae vidente percipimus, perceptorum autem decrit demonstratio, nisi eorum quae dicuntur auxist fuerisit demonstrata.

<sup>42)</sup> Wir sahen schon oben, Anm. 14., dass gerade Themistius anch anderweite in ahnlicher Weise benützt wurde. Auch liesse sich zu den so eben augeführte Worten verweisen auf Themist. Paraphr. Arist. d. an. III. f. 91 a.: οὖτος οὐτ δυνάμει νοὖς ... πρώτον μὲν νοεῖ τὰ ἀπλὰ καὶ ἀδιαίσετα σημαινόμενε. δαα ἐν ταῖς κατηγορίαις διώρισται, ἐν οἰς οὖπω τὸ ἀληθές ἢ τὸ ψεἐσδε ἐστι, προῦιὼν δὲ καὶ συντίθησιν αὐτὰ πρὸς ἄλληλα ..... οὕτως ἐξ ἄπλῶτ σημαινομένων ἀπλοῦς αυθτις γίνεται ὁ λόγος κτλ. Selbst der Schluss de Buches (c. 22.) scheint mir dieser Vermuthung ehre günstig zu sein, als entgerezustehen; es heisst dort: Hacc sunt, fili carissime, quae iugi labore assecut, com nobis Themistii nostra memoria egregii philosophi magisterium non deesset, ad utiletem tuam de graeco in latinum convertimus, scilicet ut ex iis quoque bonam frogem studii etc.

das Buch nichts Neues. Es wird zu Anfang darauf hingewiesen, wie wichtig die menschliche Rede (oratio) und innerhalb derselben das Substantivum und Verbum seien (was an Appulejus erinnert, Abschn. X, Anm. 4 u. 7), und dann angegeben, dass die Allgemeinheit des Sprachausdruckes sich stufenweise bis zum höchsten Begriffe der substanziellen Wesenheit (für welche durchweg das Wort "usia" gebraucht wird) erhebe 43). Hierauf werden die Begriffe des Homonymen und Synonymen erläutert, welchen als von Aristoteles übergangen das πολυώνυμον und ἐτερώνυμον hinzugefügt wird 44). Nach der sonderbaren Angabe sodann, dass hier in einer Mischung sowohl von den Dingen als auch von dem subjectiven Eindrucke und von dem Wortausdrucke gehandelt werde 45), folgt erst das παρώνυμον 46). Hernach wird mit extremster Auffassung der sog. πρώτη ούσία (vor. Abschn. Anm. 69) dieselbe dem sinnlichen Wahrnehmen, alles an ihr Vorkommende aber der intelligiblen Thätigkeit zugewiesen, und es knüpft sich hieran die Erörterung, was de subjecto und was in subjecto (παθ' ὑποκειμένου und ἐν ὑποκειμένω) sei 47). Und nachdem dann in Bezug auf das Verhältniss des Aussagens die Begriffe genus, differentia, species, sowie die subordinirten Gattungen (ὑπ' αλληλα) besprochen werden 45), folgt die Nennung der zehn Kategorien, deren neun auch hier als συμβεβηχότα bezeichnet werden, mit dem eigenthümlichen Zusatze, dass die einen derselben in der Substanz, andere ausserhalb

<sup>43)</sup> c. 1.: Cum omnis scientia disciplinaque artium diversarum nonnisi oratione tractetur ..... ilaque solas orationis partes auctore Aristotele nomen et verbum debemus accipere, ceteras vero ex his fieri et compagines orationis polius quam partes eius debere nominari (vgl. Anm. 60.) ... uno tomen vocabulo cum hominem dixeris, noscis omnes ... postremo .. omne quidquid est comprehendens dixit οὐσίαν, extra quam nec inveniri aliquid nec cogitari potest; haec est una de categoriis decem; appellatas vero categorias constal proplerea, quod non possin nisi ex subiectis agnosci, ὡς κατά τινων λεχθείσαι (auch hiemit könnte verglichen werden Themist, a. a. O. f. 88 b. fl. u. Paraphr. d. Memor. f. 97 a.) ...... αίσθητὰ ἐτομα, ἐνάριθμα, καθέκαστα νοcavil, ... deinde alliora ... είθεα vel ἰδέας ars dicit, ... dehime superiora ... genera nuncupavil, .... ipsam vero usiam, supra quam nihil est, genus appellari volurrunt.

<sup>44)</sup> c. 2.: his rebus quas unum nomen complectitur, duo vocabula ars dedit, ut ex his alia hononyma alia synonyma vocaret .... munc ad eas res quae singulae multis nominibus signari solent, veniamus, quamquam hanc partem Aristoteles praetermiserit .... haec divisa sunt similiter in partes duas et alia polyonyma alia heteronyma sunt.

<sup>45)</sup> c. 3.: primo de iis quae sunt, secundo de iis quae percipiuntur, tertio de iis quae dicuntur. . . . . mixtam tamen de tribus disputationem debemus accipere.

<sup>46)</sup> c. 4.: his ergo cognitis paronyma vidramns, quae sunt in homonymorum et synonymorum medio constituta.

<sup>48)</sup> c. 7.: eadem in ipso subiecto inveniuntur, quae sunt in eo quod de subiecto significatur .... genus igitur est, quod secundum multa et differentia quistit specie ostenditur atque significatur .... differentia vero est, quae secundum multa et differentia non quid sit sed quale sit specie praedicatur .... species autem est, quae secundum multa et differentia quid sit numero praedicatur atque cognoscitur .... denique illa genera, quae alterna sibi societate ἐπάλληλα (t. ὑπ' ἄλλα) coniuncta sunt, easdem differentias et easdem species habent.

derselben, und andere zugleich innerhalb und ausserhalb seien; und zugleich wird im Gegensatze gegen die verbindungslose Stellung der Kalegorien die Satzverbindung und deren übliche fünf (peripatetische; Abschn. IX, Anm. 53) Arten erwähnt, unter welchen das αποφαντικόν allein legische Bedeutung habe 49). In der nun folgenden Erörterung der einzelnen Kategorien schliesst sich das Buch enger an das pseudo-aristotelische Compendium an und kann, so wie es ist, als eine excerpirende und zugleich erklärende Uebersetzung desselben betrachtet werden 50).

Wichtig für den Uebergang der Logik in das Mittelalter ist bei allem inneren Unwerthe das vierte Buch des um d. J. 470 von Marcianus Capella geschriebenen Werkes über die Artes liberales. Es ist das älteste uns ganz erhaltene vollständige, wenn auch noch so klägliche, Compendium der damaligen Schul-Logik, und sowohl durch diesen unfassenden Inhalt bei möglichster Beschränkung auf den äussersten Nothbedarf als auch durch die abgehackte und katechismus-artige Form mussle es sich für die Schul-Tradition wohl ganz besonders empfehlen. Nach einer phantastisch allegorischen Einleitung (wie Marcianus sie überhaupt den einzelnen Büchern vorausschickt), in welcher die personificirte Dialektika bezüglich ihres äusseren Austretens geschildert wird, legt Marci-

<sup>49)</sup> c. 8.: hae sunt categoriae decem, quarum prima usia est, scilicet que novem ceteras sustinet; reliquae vero novem συμβεβηχότα, id est accidentia sud ....qualitas, quantitas et iacere in ipsa usia sunt ..... alia sunt extra usiam. ubi, quando, habere ..... alia sunt communia, id est et intra et extra usiam, «d aliquid et facere et pali..... haec igitur cum singularia sunt, nihil affirmant, co-pulata vero faciunt ex se aliquem sermonem vel προστακτικόν vel εὐκτικόν vel ξρωτηματικόν vel κλητικόν ..... ipsum denique pronuntialirum, quod dicimus

αποφαντικόν, aut falsum est aut verum.
50) c. 9.: handelt über prima und secunda usia und enthalt in Bezug auf das έν ὑποχειμένω (Cat. 5, 2 a. 35 ff.) den Zusatz: ea enim quae insunt cuique, out in solo et in omni, aut in solo et non in omni, aut in omni et non in solo, aut nec in solo nec in omni; haec Graeci vocant έν μόνω καὶ έν παντὶ, έν μόνω και ούκ εν παντί, εν παντί και ούκ εν μόνω, ούκ εν μόνω και ούκ εν παντί. Was Cat. 5. von 3 a. 32. an stellt, wird übergangen. C. 10. folgt die Quantitat, selbst mit Angabe des Grundes, warum diess die nachste Kategorie nach der Substanz sei (quorum primum est quantum, nec sine causa; nam cum aliquid viderimus, id necesse est, quantum sit, aestimare); c. 11. die Relation mit Weglassung der Aporie Cal. 7, Sa. 13. (de qua categoria quantum poluimus explantimus, liet tanta huie cum celeris rideutur esse permixtio, ut spse quoque Aristoteles huius discretionem hand facile repererit. C. 12. über die Qualitat schliesst sich am engsten an das Original an: c. 13. über facere und pati ist wieder commentirend; es wird diese Kategorie auf die Qualität reducirt, und am Schlusse steht: harum vero categoriarum proprium, quod est graece totov, quoniam ipst quoque Aristoteles omisit, nec a nobis lector inquirat. C. 14—16. handelu ganz kurz über iacere, ubi, quando, habere; c. 17. wird ein Uebergang auf die Lebre von den Gegensätzen gemacht (nam et in categoriis singulis de contrarietate tractetum est), und c. 18. folgt diese selbst, wobei Cat. 10. bis 12 b. 5. ziemlich getree excerpirt, das Uebrige aber weggelassen ist; nur 11, 14 a. 2. gibt Veranlassung m folgender Bemerkung: quae Graeci ενδειαν και ύπερβολήν vocant, his enim dwbus malis sibi oppositis mediocritas media reperitur; hanc rationem Peripatetici secuti virtules medias esse dizerunt, was wohl Zusatz des übersetzenden Romers ist. Dann folgen ohne allen Uebergang c. 19. das prius, c. 20. das simul und c. 21die immutatio (μεταβολή), sammtlich in commendirendem Auszuge. Uebrigens liegen gerade derartige Versetzungen, wie hier die Besprechung des Exerv (Cat. 15.) weiter hinauf verlegt wurde, auch sonst in der Manier des Themistius; s. ver. Abschn. Anm. 92.

anus eben dieser Dame sofort in der nüchternsten Weise die Eintheilung des zu behandelnden Gegenstandes in den Mund, um sodann seine compilirte Doctrin, welche er wohl theilweise aus Appulejus schöpfte, zu entwickeln. Es werden sechs Theile der Dialektik aufgezählt, deren erste vier wir wenigstens dem Namen nach (de loquendo, de eloquendo, de proloquendo, de proloquiorum summa) schon aus Augustinus (Anm. 33) kennen; hiezu aber kommen noch zwei, nemlich Kritik der poetischen Producte und Rhetorik 51); jedoch dass diese über das Gebiet der Logik hinausgehen, werden wir einerseits betreffs des poetischen Wortes unten (Anm. 71) sehen, andrerseits bezüglich der Rhetorik ist diess daraus klar, dass ihr Marcianus das darauf folgende Buch als selbstständiges gewidmet hat. Die Gegenstände aber jener vier Haupttheile werden dann noch folgendermassen vorläufig näher bestimmt: für den ersten (de loquendo) die auinque voces und Definition nebst Eintheilung, sowie die Verhältnisse des Homonymen u. dgl. und die zehn Kategorien nebst der Lehre von den Gegensätzen 52); für den zweiten (de eloquendo) Nomen und Verbum als Bestandtheile des logischen Urtheiles 53); für den dritten (de prologuendo) die Verhältnisse der Quantität und Qualität der Urtheile, sowie deren Umkehrung 54); für den vierten (de proloquiorum summa) die Lehre vom kategorischen und hypothetischen Schlusse 55). Bei diesem Inhalte, welcher die gesammten Theile der nachmaligen formalen Logik mit Ausnahme der Lehre von den Trugschlüssen (s. Anm. 71) ent-

<sup>51)</sup> IV, §. 338. ed. Kopp: quippe in ditione mea iureque consistant sex normae, quis constant celerae disciplinae; nam prima est de loquendo, secunda de eloquendo, tertia de proloquendo, quarta de proloquiorum summa, quinta de iudicando, quae pertinet ad iudicationem poetarum et carminum, sexta quae dicenda rhetoribus commodata est.

<sup>52) §. 339</sup> f.; in prima autem parte quaeritur, quid sit genus, quid forma, quid differentia, quid accidens, quid vero proprium, quid definitio, quid totum, quid pars, qui in dividendo modus, qui in partiendo, quid univocum, quid (ut ita dicam) plurivocum (debetis quippe insolentiam perferre sermonis, qui Graiam disserture Latialiter compulistis), quae ergo rebus verbu sua sint, quae aliena et quot modis aliena sint, quid sit substantia, quid qualitas, quid quantitas, quid relativum, quid loci, quid temporis, quid situs, quid habitus, quid facere, quid pati, quae sibi opposita et quot modis sibi opponantur, — haec in prima nostri parte censentur.

<sup>53) §. 341.:</sup> in secunda vero quam de eloquendo diximus, quaeritur, quid sit nomen, quid verbum, quid ex his iunclum, quae ex his subiectiva pars sententiae sit, quae declarativa, qui subirctivae modus sit, qui declarativae, quatenus nomen accipiatur, quatenus verbum, quatenus sit perfecta sententia, ut possit esse proloquium.

<sup>54) §. 342.:</sup> excipit hanc pars tertia de proloquendo; in ea quaeritur (quantum ad propositum hodiernae sufficial brevilatis), quae sint differentiae proloquiorum in quantitate, quae in qualitate, quid universale sit, quid particulare, quid indefinitum, quae sint aieutia, quae negantia, quam vim habeant singula et quemadmodum inter se affecta sint.

<sup>55) § 343.:</sup> hine progreditur ad quartam partem, quam esse diximus de proloquiorum summa; in ea quaeritur, quid sil sumptum, quid illatio, quid syllogismus, quid symperasma, quid praedicativus syllogismus, quid conditionalis, et quid intersit, quot formae sint praedicativi generis et quae sint, utrum certum ordinem teneant et, si tenent, quae sit eiusdem ordinis ratio, quot modos habeant singulae et utrum hi modi certum ordinem teneant et, si ita est, quae sit eiusdem ordinis ratio, deinde conditionalis syllogismi quot primi modi ac necessarii sint, qui etiam istorum ordo sit, quid inter se disferant.

PRANTL, Gesch. I.

hält und auch die später stets eingehaltene Reihenfolge gibt, erkennes wir leicht, wie der oben (Abschn. X) geschilderte Syncretismus, gestützt durch spätere Bestrebungen, bereits stationär geworden war; denn des Porphyrius Isagoge leistet als solche schon getreulich ihre Dienste (vgl. vor. Abschn. Ann. 132), und mit dem stoischen Schul-Motive eines stetes Fortschreitens vom Einfachen zum Zusammengesetzten, sowie mit der ebendorther rührenden Manie des Eintheilens und mit der gleichfalls aus der Stoa geerbten Verwechslung zwischen Begriff und Definition muss sich hier die peripatetische Kategorientafel eben so friedlich in den Enen und nemlichen Katechismus vereinigen lassen, wie die Grundzügder aristotelischen Lehre vom Urtheile und Schlusse mit den peripatetisch-stoischen Voraussetzungsschlüssen. Eine solche Gestaltung aber. oder vielmehr ein derartiges Mondkalb einer logischen Theorie bewährte in Folge der süssen Bequemlichkeit einer nur nachbetenden Schultradtion bekanntlich in unzähligen Verjungungen ein so zähes Leben, dass - um nur Eines zu erwähnen - man selbst noch heutzutage an de Ausrottung der fixen Idee, dass die Logik mit der Lehre vom Begriffe beginnen müsse, fast verzweifeln möchte.

Was die einzelne Ausführung betrifft, welche Marcianus gibt, so is dieselbe in Kürze folgende. In der armseligsten Stoppellese aus Porphyrius sind die quinque voces (genus, forma, differentia, accidens, proprius schulmässig zugerichtet, indem sie kurzweg definirt und dann meistens durch einige Beispiele erläutert werden; bezüglich der Terminologie kann hervorgehoben werden, dass forma und species als synonym gelten, betreffs des Inhaltes aber höchstens die zugespitzte Hinweisung auf genus proximum im Gegensatze gegen die Unbestimmtheit eines obersten allgemeinsten Gattungsbegriffes 56). Was hierauf von der Definition gesagt wird, ist aus der Rhetorik entnommen (vgl. Abschn. VIII, Anm. 33); is beschränkt sich auf die Regel, dass die Definition weder falsch noch zu weit noch zu eng sein soll 57). Natürlich aber in Verbindung mit der Definition ist die Methode des Eintheilens, wobei ein Unterschied zwischen totum und omne gemacht wird, insoferne ja auch die divisio vermöge der Artbegriffe und der differentia zum Individuum hinabsteigt, hingegen die partitio die concreten Theile verfolgt 55). Hierauf wird angegeben,

<sup>56) § 349.:</sup> genus est multarum formarum per unum nomen complexio .... nonunquam aliquae formae ita generi subicionnur, ut etiom ipsae atiis sub m positis genus esse possint .... uti autem co genere debemus, quod est praesivinegotio proximum ... nam si "substantiami" dixerimus, quantum ad rationem pertinet, verum est, quantum ad necessitatem, superfluum. § 345.: formas easim dicimus quas et species; formae ergo sunt quae subditae generi tenent definitioned eius et nomen. § 346.: differentia est sufficiens ad id quod susceperis discreb.... animadvertere autem debemus, quod quia multae sunt in rebus singulis differentiae, unamquamque rem dissimiliter nos posse dividere, quotiens in ea poterinatais aique alias differentias invenire. § 347.: accidens est, quod non ussi edea formae, sed non semper evenit. § 348.: proprium est, quod et cidem formae it a semper accidit, ut unamquamque rem ab omnium communione discriminet, ul m homine risus.

<sup>57) §. 349.:</sup> definitio est, quum involuta uniuscuiusque rei notitia aperte 
breviter explicatur; in hac tria vitanda sunt, ne quid falsum, ne quid plus, 
quid minus significetur.

<sup>58) §. 350.:</sup> totum est, quod duabus pluribusve in se partibus positis 104

was aequivocum, univocum, plurivocum sei, sowie dass es eine eigentliche und eine übertragene Wortbedeutung gebe 59); und es folgt dann ein ziemlich magerer Auszug aus den zehn Kategorien (praedicationes), wobei wir wieder die schroffste schulmässige Trennung zwischen prima und secunda substantia treffen, sowie betreffs der ersteren derselben den Zusatz, dass die individuelle Wesenheit von ihrem jeweiligen Orte getrennt werden könne (betreffs der Terminologie ist "relativum" völlig technisch recipirt); nach der Erörterung der einzelnen Kategorien werden neben der gewöhnlichen Bemerkung, dass dieselben ausser der Satzverbindung stehen, auch hier wieder (vgl. oben Anm. 43) die Partikeln von den significanten Worten abgetrennt 60). Auch der betreffende Abschnitt über die Gegensätze fehlt nicht; es ist hiebei oppositum das allgemeine Gattungswort, έναντίον wird durch contrarium, έξις κ. στέρησις durch habitus et orbatio (oder orbitas) gegeben, für das Verhältniss der ἀντίgasig aber erscheint noch kein einheitlicher technischer Ausdruck, sondern es wird aientia (als Substantiv der sog. ersten Declination) und negatio (oder negantia, vgl. Abschn. VIII, Anm. 60) gebraucht 61). Dann also folgen die Gegenstände des zweiten Haupttheiles, und es wird zuerst angegeben, was nomen und was verbum sei, sodann aber ebenso wie bei Augustinus (Anm. 30) die Verbalform der ersten und zweiten Person von jener der dritten unterschieden und den sog. unpersönlichen Zeit-

semper nomen, definitionem nunquam accommodal ... sed animadvertendum est, quod aliquando omne pro toto dieere possumus, sed alio quodam intellectu, nam totum etiam in singulis et onne in multis agnoscitur. § 351.: partes sunt, quae in toto esse intelliguntur et ex quibns totum constat. § 352.: dividere usque eo debemus, donec ad individuum veniotur, et hoc fit, quum per differentias ad paucitatem genera redigimus et eis ita formas subiicimus, ut et ipsae singulae aliis sub se positis etiam genera esse possint. § 353.: partiendi differentiae non frequenter occurrunt atque ita sine his infinita potest esse partitio, si usque ad individuum voluerimns pervenire. § 354.: interest autem inter divisionem et partitionem, quod in divisione per formas currimus, in partitione per purles.

<sup>59) § 355.:</sup> acquivocum est, quando multarum verum unum est nomen, sed no eadem definitio. § 356.: univocum est, quando duarum aut plurium rerum unum nomen est et definitio. § 357:: plurivocum est, quando multis nominibus una res dicitur. § 358.: vebus verba sua suut, quae naturalia atque etiam propria dicimus. § 359.: aliena suut, quae ratione aliqua muluantur vel propter necessitatem vel propter decorem. § 360.: aliena verba tribus modis funt, aut per similitudinem aut per contravium aut per differentiam.

<sup>60) §. 361—383.:</sup> Den speciellen Augaben über die substantia geht auch hier (§. 361.) die Erotterung voraus, was de subiecto und was in subiecto sei. §. 364.; quid substantia prima? substantia est, quae nec in subiecto est inseparabiliter neque de ullo subiecto praedicalur; ,,iuseparabiliter' autem ob hoc definitioni adiectum est, quod omnis prima substantia, quamuris in loco aliquo sit, tamen ab eo separari et migrare potest. §. 365.: secunda substantia est, quae de prima praedicatur. §. 383.: istae sunt decem praedicationes, ex quibus aliquid necessario singulatim enuntiamus; nam quidquid omnino dixerimus quod aliquid significet, nondum tamen intelligi possit, an werum an falsum sit, unum est de his decem, exceptis duntaxat illis verborum quodammodo articulis; sunt eaim pleraque a grammaticis in orationis partibus enunciata, quae omnino per se nihit ralent aut aliquid significant plenum, nisi quum fuerint verbis adiuncta, ut coniunctiones et praepositiones et quidquid tale illi docent.

<sup>61) §. 384—387. (</sup>opponuntur autem sibi ita, ut aut relative opponantur .... aut ut contraria ... aut ut habitus orbationi ..... aut ut aientia negationi ...... quartum genus oppositorum est aientia et negantia).

wörtern eine eigene Stellung zugewiesen, und ausserdem das logische Urtheil (proloquium, auch sententia) den übrigen Satzarten gegenübergestellt 62); ferner wird mit einer Terminologie, welche wir schon be. Appuleius trafen, bestimmt, was Subject (subjectiva) und was Pradical (declarativa) sei; wobei in höchst läppischer Weise bemerkt wird, et könne auch ein Verbum Subject und ein Substantivum Prädicat sein 67. Von dem dritten Haupttheile an aber schliesst sieh Marcianus noch enger an das Compendium des Appulejus an, indem er nur die Reihenfolseinigermassen ändert und dem Ganzen mehr die Form von Schulregelt verleiht; er gibt in Kürze die Eintheilung der Urtheile nach Quantiti. und Qualität, wobei es auffallen muss, dass, nachdem bisher nur aientie und negantia oder affirmare und negare gebraucht worden war, mit ganz nach der Terminologie des Appulejus dedicativa und abdicative angewendet wird 64). Hierauf folgen die gewöhnlichen Regeln betreß der Umkehrung, und es werden auch hier wie bei Appulejus unter de quinque voces zwei, nemlich Definition (was hier in species enthalter sein muss, bei Appul. war es finis) und proprium beigezogen, um ein-Umkehrbarkeit der sonst nicht umkehrbaren Urtheile zu ermöglichen: ebenso wird die schon dort angegebene sog. Contraposition hier gleichfalls entwickelt und dieselbe als secunda conversio im Gegensatze geget die gewöhnliche, welche prima heisst, bezeichnet 65). Dann wird da

<sup>62) §. 388.;</sup> nomen est, quod aliquam rem significat et per casus flecti potest; perbum est quod aliquid significat et per tempora flecti potest .... esse astendebet nominativus casus nominis et tertia verbi persona; prima persona significat aliquid quod iam negari vel affirmari possit ... item secunda persona et 150 iam veritati aut falsitati obuoxia est ... (389.) tertia vero persona non homeitatuntum est, sed aliarum etiam rerum, et simulac dieta fuerit non continuo intelligitur, usis forte de deo dicatur aliquid quod de eo solo possit intelligi, ut quum decimus "pluit" .... quod eego fuerit ex nominativo casu nominis et tertia veri persona coniunctum, proloquium dicitur ... (390.) ubi vero illa verba sunt gimpersonalia dicuntur, nou ex nominativo casu impletur sententia, sed alios casarecipit. § 391.: sunt etiam sententiae quae quamris constent ex nomine et verbaffirmari tamen aut negari non possunt; quae non proloquia sed eloquia dici nonnullis placuit, ut est modus imperativus ... hoc facit et optotivus modus.

<sup>63) §. 393.:</sup> nam sunt proloquii partes duae; quae in nomine una, subsectivitur, quae in verbo altera, declarativa; subiicitur enim quid sit, et declarativ quid de illo possit intelligi .... (394.) illust tamen sciendum est, posse fieri rerbum sit in subiectiva, nomeu in declarativa ... velut si dicamus ,,qui dispussi Cicero est."

<sup>64) §. 396.:</sup> proloquia igitur differentias habent binas, în quantitate et quobtate; quantitatis differentia est, quod alia sunt universalia alia particularia aliindefinita.... quonium id potissimum enumerandum, quod securum habet intelietum, indefinitum pro particulari accipitur...... in qualitate item duae, quarum stera dedicativa altera abdicativa. Vgl. Abschn. X, Ann. 6.

<sup>65) §, 397.:</sup> universale igitur dedicaticum non necessario sequitur conversale universale antem abdicativum necessario sequitur conversionalem dedicaticum habet necessario conversionem .... particulare vero abdicativum non habet necessariam conversionem .... (398.) sed propter duo proloquia, que diximus non necessario converti, debenuas intelligere omnia quae proloquias uttriumas non necessario converti, debenuas intelligere omnia quae proloquia suttriumas non necessario converti, debenuas intelligere omnia quae proloquia suttriumas non necessario converti, debenuas intelligere omnia quae proloquia suttriumas non accidens, proprimm; ex his duo faciunt illa proloquia recurrere altitriu nullo modo; namque ul ouniis homo animal est rationale mortale, ila omne risibile homo est; rursum in particulari abdicativa videndum est, quad si

wechselseitige Verhältniss der vier Arten der Urtheile angegeben und hiezu auch die bei Appulejus stehende Figur benützt; die dortigen technischen Ausdrücke incongruum, alterutrum, suppar, pugna finden sich hier nicht, sondern es werden, wohl mit Beibehaltung des dortigen Beispieles. nur die Regeln aufgezählt, welche dieser Urtheile zugleich bejaht oder verneint werden können oder nicht können, sowie welche sich gegenseitig setzen oder aufheben 66). Von dem Verhältnisse der Aequipollenz ist hier keine Sprache. Es folgt hierauf der vierte Haupttheil, indem zunächst die Theile des Syllogismus, nemlich die Prämissen (hier sumtum genannt)

proprium non esse; .... ,, quiddam risibile non est praeter hominem" recurrit sine dubio, quiddam praeter hominem non esse risibile ..... (399.) item sunt aliae conversiones, quae faciunt casdem proloquiorum particulas indefinitas, etiam negatione scilicet de loco migrante ..... (400.) vocetur ergo docendi causa illa prima con-versio, haec secunda. Vgl. Abschn. X, Anm. 13 f. 66) Die Worte mit welchen die Figur eingeleitet wird (§. 401.), sind die

nemlichen wie bei Appulejus; die Figur selbst ist folgende;

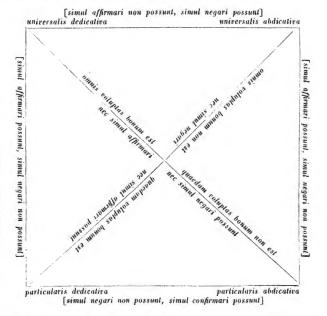

Die mit [] eingeklammerten Worte stehen in den bessern Handschriften nicht; ich setzte sie nur her, weil sie zugleich der abgekürzte lubegriff der hierauf folgenden Regeln sind (die geringeren Handschriften enthalten auch die vier Beispiele noch einmal um den ausseren Rand der Figur herumgeschrieben). In den aus Appul, excerpirten Regeln betreffs des gegenseitigen Setzens und Aufhebens ist hier confirmure und negare statt des dortigen instruere und destruere gebraucht,

und der Schlusssatz (illatio), hernach aber auch der Schluss selbst (ratio cinatio) in höchst jämmerlicher Weise desinirt werden, wobei wir das wirklich Neue erfahren, dass die Griechen es συμπέρασμα genannt hätten. wenn der Schlussatz nicht die unmittelbare, sondern erst eine mittelbare Folge der Prämissen ist, für welches Verhältniss hier der Ausdruck "confinis conclusio" vorgeschlagen wird; sodann wird noch bemerkt, dass jeder Syllogismus entweder kategorisch (praedicativus) oder hypothetisch (conditionalis) sei 67). Die nun folgende Angabe der drei Figuren de kategorischen Schlusses und der in denselben möglichen einzelnen Mod ist aus Appulejus mit Hinweglassung der dortigen Begründung wörtlich excerpirt, so dass auch die bei jenem consequent übliche Umstellung der Prämissen hier gleichfalls erscheint 68). Nun aber gibt Marcianus auch die Modi des hypothetischen Syllogismus an, welche bei Appulejs fehlen; er stellt den Unterschied auf, dass bei dem kategorischen Schlusse von aussen Etwas dazugenommen werde, bei dem hypothetischen abet nicht von aussen, und er zählt dann mit eigenen technischen Bezeich nungen in einer allerdings etwas confusen Darlegung jene sieben Schlussweisen auf, welche wir oben (Anm. 13) schon bei Victorinus trafer. wobei er in der Zusammenstellung sich nach stoischer Weise (Abscha. VI, Anm. 177) der Ordinalzahlen bedient; von denselben soll 1. ab antecedentibus, 2. a consequentibus, 3. a repugnantibus, 4. und 5. per disiunctionem, 6. und 7. per negationem heissen 69). Nach einer hochst

<sup>67) §. 404.:</sup> plenam sententiam quum proposucrimus aliquid ea volentes effecte et quum concessa fuerit, sumtum dicitur; huic etiam uni sententiae alia effecte ratione debet innecti et utique propter id quod inferre volumus concedada; et hose quum concessa fuerit, sumtum dicitur; ex duobus sumtis ratione sibimet... (406.) hoc tolum quod constat ex duobus sumtis et illatione, ratiocinatio a nobis, effencies oxiloyoquicò appellatur; est ergo ratiocinatio ex duobus pluribuser concessis ad id quod non conceditur necessaria perventio... (407.) nonnunquan etiam concludimus inferentes non quidem id quod conficitur, sed quod ex tiva quod inferre debemus, necessario conficitur; hoc nodo: ,,omnis virtus bonum est, omne bonum utile est, omnis igitur virtus non nocet' ... hoc a Graecis συμπέσασμα dicitur, a nobis dici potest confinis conclusio; ratiocinatio igitur sive propriam et suam sive confinem habens conclusionem dividitur in duo genera, in praedicativum et conditionalem syllogismum.

<sup>68) §. 408-413.</sup> Vgl. Abschn. X, Anm. 18 ff. Insofern hier nur die neunzehn Schlussmodi in der dürrsten Aufzählung vorgeführt werden, fehlt auch die Erwähnung der coniugationes sowie jener combinatorische Nachweis der Anzahl der Modi, kurz Alles, was nur irgend über das formale Schema hinausreicht.

läppischen auf einem Wortspiele beruhenden Bemerkung über den Grund der Reihenfolge dieser Schlüsse und nach der Angabe, dass zu einer Beweisführung kategorische und hypothetische Syllogismen auch gemischt werden können <sup>70</sup>), wird dises über die Dialektik handelnde Buch mit einer dem Eingange wieder entsprechenden poetischen Stelle (wie diess Marcianus auch in den übrigen Büchern thut) abgeschlossen, woraus wir nur diess hervorheben müssen, dass der Frau Dialektika gerathen wird, die etwa noch zu erwartende Lehre von den Trugschlüssen für sich zu behalten <sup>71</sup>); d. h. Marcianus steht offenbar auf dem Standpunkte derjenigen, welche dieses Gebiet nebst dem poetischen Ausdrucke jeder Art dem ψευδής λόγος zuwiesen (s. vor. Abschn. Anm. 122 ff.).

Allbekannt ist es, von welchem ausserordentlichen Einstusse auf das Mittelalter die Werke des Boethius (geb. um 470, gest. 524) waren, und wir werden uns im weiteren Verlause der Geschichte der Logik noch hinreichend davon überzeugen können, wie oft man auf Boethius, und nicht weiter zurück, recurrirte. Er auch war es hauptsächlich, der theils durch seine classischen Uebersetzungen aristotelischer Schriften theils durch seine weitschweisigen und leicht verständlichen Commentare oder Monographien die Kenntniss oder sogar das Studium der aristotelischen Logik für die nächstsolgende Zeit vermittelte und ermöglichte 92).

autem, non igitur imbecillis"; septimus modus proponitur sic et in co assumitur ut in quinto atque ita concluditur. (420.) ad rem facilius intelligendam his quaedam formae iunguntur .... est primi modi forma haec: "si primum, secundum; primum autem, secundum igitur"; secundi haec: "si non primum, nec secundum; secundum autem, et primum igitur" (diess ware doch zu einfaltig, auch passt es nicht zu obigem Beispiele; das richtige ware: si primum, secundum; non secundum autem, nec primum igitur); lertii haec: "non et primum et non secundum; primum autem, igitur secundum"; quarti haec: "aut primum aut secundum; primum autem, non igitur secundum"; sexti haec: "non et primum et secundum; primum autem, non igitur secundum"; sexti haec: "non et primum et secundum; primum autem, non igitur secundum"; septimi haec: "non et primum et secundum; non primum autem, igitur secundum."

<sup>70) §. 421.:</sup> huins antem ordinis ratio est. nt primus modus sit, qui appellatur ab antecedentibus, quia ntique quod antecedit prius est; secundus a consequentibus eadem ratione, et ipso nomine suo primum se debere sequi etiam in ordine videatur ostendere etc. §. 422.: miscentur antem sibi multis modis syllogismi, ut in una ratiocinatione et praedicativi generis et conditionalis formas agnoscus.

71) §. 423.: Talibus insistente Dialectica et ad quaedam non minus inextrica-

<sup>71) §. 423.:</sup> Talibus insistente Dialectica et ad quaedam non minus inextricabilia quam caliginosa properante Pullas nutu Maiugenae festimantis interventi: .... ditum est compendio Quidquid decenter docta disputatio Multo adstruendum contult volumine ..... Nam quae supersunt frande multa consita, Unis falsa captos circuit deceptio, Dum ambage ficta. (diess ist das bezeichnende Wort) praestruis sophismata Captentulisve ludis illigantibus, Pellax sorilas quamque sensin congeris Formasve mendas, comprobat quas veritas, Nefas tonantis garrial sub anribus Facinusque dirum; quippe summi coelites Odere turpis omne falsum feminae.

<sup>72)</sup> Er sagt selbst von sich, Ad Arist. d. interpr. p. 318. (ed. Basil. 1570.): ego omne Aristotelis opus quodeunque in manus venerit, in Romanum stilum vertens corum omnium commentu latina oratione perscribam, ut si quid ex logicae artis subtilitate et ex morolis gravitate peritiae et ex naturalis acumine veritalis ab Aristotele conscriptum est, id omne ordinatum transferam atque id quodam lumine commentationis illustrem, omnesque Platonis dialogos vertendo vel ctiam commentando in latinam redigam formam .... haec si vita otiumque supererit, cum multa operis huius utilitate nec non etiam laude contenderim, qua in re faveant oportet, quos nulla coquit invidia.

Wir besitzen noch seine Uebersetzungen der Analytica priora und posteriora, der Topica und Soph. Elenchi des Aristoteles, sowie die Uebersetzung des Buches De interpretatione, welche er mit einem Commentare begleitete, und namentlich ist die zweite Bearbeitung desselben wohl relativ die bedeutendste Schrift des Boethius auf diesem Gebiete; ferner haben wir seinen in gleicher Weise an eine Uebersetzung geknüpsten Commentar zu den Kategorien und seine Uebersetzung der Isagoge des Porphyrius, welche er ebenso wie die von Victorinus gefertigte Uebersetzung desselben Buches gleichfalls commentirte; sodann noch folgende Schriften: Introductio ad categoricos syllogismos, De syllogismo categorico, De syllogismo hypothetico, De divisione, De definitione; eigentlich der Rhetorik gehören an: De differentiis Topicis und ein nicht ganz erhaltener weitläufiger Commentar zur Topik Cicero's. Einiges Andere. was Boethius noch zu schreiben vorhatte, scheint wohl nicht mehr zu Stande gekommen zu sein 73). So gehört Boethius sowohl den Commentatoren als auch den Verfassern von Compendien an, und wenn er auch, namentlich in ersterer Beziehung, durchaus nicht eine selbstständige neue Stufe im geschichtlichen Verlaufe der logischen Theorie begründet, son dern gleichsam nur als Sammelpunkt der ihm zunächst vorhergehenden Bestrebungen betrachtet werden kann, so müssen wir doch versuchen, eben diesen Complex seiner Auffassungen zu charakterisiren und zugleich hervorzuheben, wo er in Bezug auf Terminologie oder auf Feststellung gewisser Schul-Regeln für die nachfolgende Zeit von Einfluss war. Und gerade in letzterer Beziehung zeigt sich, dass Boethius eben doch nur auf dem unphilosophischen und formalen Schul-Standpunkte seiner Zeit steht und daher auch keinen anderen als diesen den folgenden Jahrhunderten überliefert; denn bei allem lobenswerthem Eifer, mit welchem er sich auf die Originalschriften des Aristoteles wirft, weiss er sich für die Erklärung derselben doch keinen anderen Gewährsmann als gerade den Porphyrius zu wählen 74), und wir dürfen daher in Bezug auf principielle Auffassung und Durchführung der Logik von Boethius sicher nichts Gutes, sondern nur Schlechtes erwarten, so dass derselbe vom Gesichts-

<sup>73)</sup> So noch eiu zweiter, mehr wissenschaftlicher Commentar zu den Kategorien (ad Ar. Praed. p. 112.: in alio commentario, quem componere proposui et eisdem categoriis ad doctiores; (vgl. ebend. p. 127.), ein kurzes Compendium det Lehre vom Urtheile (d. interpr. p. 379.: huius enim libri post has geminas commentationes quoddam breviarium faciemus), und eine Analytik (d. syll. cat. p. 605.: si qua vero desint, in Analyticis nostris calcatius exprimemus. ebend. p. 600.: sed in Analyticis nostris iam dictum est (?)). Verloren bingegen ist die Schrist De ordine Peripateticae disciplinae di. divis. p. 642.: qui vero huius operis, id est dialectiei, orde sit, cum de ordine Peripateticae disciplinae mihi dicendum esset, diligenter exposus).

<sup>74)</sup> Er nennt nicht etwa bloss obenhin den Porphyrius "græissimae vir auderitalis" (d. syll. cat. p. 594.). sondern sagt auch ausdrücklich, dass er demselben in der ganzen Erklärung des Buches D. interpr. folge (d. interpr. p. 290.: cwiss expositionem nos scilicel quam maxime a Porphyrio, quanquam etiam a ceteris transferentes, latina oratione digessimus), und in der That auch fast überall, wo Porphyrius in seiner unverständigen Weise gegen Alexander Aphrod. polemisit, schliests sich Boethius gewiss an ersteren an (so d. interpr. p. 348, 368, 388), ebenso auch in der Syllogistik (d. syll. cat. p. 594 u. 605). Ein Beleg dieser Richtung des Boethius ist ja schon der Umstand, dass er sich nicht dabei begnütte, die Victorinische Uehersetzung der Isagoge zu commentiren, sondern jenes Produtt selbst noch übersetzte und abermals mit einem Commeutare schmückte.

punkte des geschichtlichen Verlaufes aus wohl neben Marcianus Capella und Cassiodorus als die hauptsächliche Brücke zu dem Unverstande der mit-

telalterlichen Logik bezeichnet werden muss.

Es ahmt Boethius nicht bloss äusserlich die Manier der griechischen Commentatoren nach, indem er z. B. bei jedem Buche in der Einleitung die üblichen sechs Gesichtspunkte (intentio, utilitas, ordo, si germanus liber est, inscriptio, ad quam partem philosophiae; s. vor. Abschn. Anm. 141) erörtert 75), sondern er theilt auch überhaupt die dort traditionell gewordenen Ansichten über Wesen und Zweck der Logik. Indem er die gewöhnliche Eintheilung der Philosophie angibt, bezeichnet er die Logik als die zu allen Theilen derselben nothwendige und höchst dienliche Disciplin, meint aber auch in Bezug auf den zwischen den Sekten hierüber geführten Streit, es stehe ja Nichts im Wege, dass nicht die Logik zugleich sowohl Theil als auch Werkzeng der Philosophie sei; jedenfalls sei ihr Zweck die Auffindung und Beurtheilung der Begründungen 76). Wo er von der Reihenfolge der einzelnen Schriften der aristotelischen Logik spricht, geht er von dem schulmässigen Motive des Fortschreitens zum stets Zusammengesetzteren aus, und stellt demnach das Buch De interpr. vor die Analytik, sowie die Kategorien vor De interpr., hiebei gegen die Ansicht polemisirend, dass die Topik unmittelbar auf die Kategorien folgen müsse; im Interesse des Unterrichtes aber hält er daran fest, dass letzteren eben die Isagoge des Porphyrins nothwendig vorhergehen müsse, da man erst nach derselben die aristotelische Schrift "lernen" könne 77). Und dieses Motiv der Dressur ist überhaupt bei Boe-

75) So betreffs der Isagoge ad Porph, a Vict. transt. p. 1 u. ad Porph. a se transt. p. 50., betreffs der Kategorien ad Ar. Praed. p. 112.; ahnlich d. interpr. (Ed. I.) p. 215 u. (Ed. II.) p. 292., und bezüglich der Eintheilung d. divis. p. 638. 76) Ad Porph. a Vict. transt. p. 2.: est enim philosophia genus, species

<sup>76)</sup> Ad Porph, a Vict. transt. p. 2.: est enim philosophia genus, species vero eius duae, nua quae Θεωρητική dicitur, altera quae πρικτική .... est enim Θεωρητικής pars una de intellectibitibus (d. h. quam partem Graeci δοολογίαν nominant), alia de intelligibilibus (d. h. jenes Ewige, welches mit dem Korperlichen verflochten ist), alia de naturalibus .... (p. 3.) ad haec igitur ut sciri possint et superiora intelligi queant, necessarius maxime uberrimusque fructus est artis eius, quam Graeci λογικήν, nos rationalem possumus dicere, quod recta orationis ratione quid verum quidque decens sit, nullo erroris flexu diverticulove fallatur. Ad Porph. a se transt. p. 45.: nihil quippe dicimus impedire, ut cadem logica partis vice simul instrumentique fungatur officio ... est autem finis logicae inventio indiciumque rationum. In leizterem Sinne schliesst er sich auch im Commentare zur Topik Cicero's (p. 760 f.) völlig an eben diesen an; vgl. Abschn. VIII, Anm. 23.

<sup>71)</sup> Ad Porph. a Vict. transl. p. 4.: et quoniam syllogismus genus est apodictice et dialectici syllogismi, dialecticam in Topicis suis exercuit (sc. Aristoteles), apodicticam in secundis Resolutoriis ordinavit; horum disciplina, quam ille in monstrandis syllogismis ante collegerat, prius etiam in studiis lectitatur; itaque primi prius lesolutorii quam secundi, qui de apodictico syllogismo, eel Topica, quae de dialectico syllogismo sunt, accipiuntur; trazit igitur Aristoteles dialecticam aque apodicticam scientiam adunavitque in syllogismorum resolutoria disputatione; sed quoniam syllogismum ex propositionibus constare necesse est, librum περὶ ξομηνείας qui inscribitur de propositionibus annotarit; omnes vero propositiones ex sermonibus aliquid significantibus componuntur, itaque liber quem de decem praedicamentis scripsit, quae apud Graecos κατηγορίαι dicuntur, de primis rerum nominibus significantibusque est ... recte igitur ut filo quodam hic Porphyrii liber primus legentibus studiorum praegustator et quodammodo intitator occurrit; quod si in hac re quod dietum est sal est, rem ctiam de inscriptione confecimus; quo enim alio melius quam introductionis nomine nuncupetur hic liber? est namque ad categorias

thius bei weitem das überwiegende, sowie er ja auch seine eigenen Compendien selbst öfters als introductio oder institutio bezeichnet 78); bieraus aber folgt die Form der Darstellung, welche überall die widerlichste Breite und Geschwätzigkeit zeigt. Wir begegnen hier eigentlich zum erstenmale einer Darstellung der Logik, welcher man es durchweg ansieht, dass sie ausdrücklich darauf berechnet ist, selbst den dümmsten Köpfen eine gewisse Anzahl von Regeln einzubläuen; ja in solcher Fürsorge für die Geistesarmuth wird sogar einmal gesagt, es müsse die "verworrene" Ausdrucksweise des Aristoteles in das Gewöhnliche und Verständliche umgesetzt werden 79). Auch gehört Boethius zu jenen unausstehlichen Schriftstellern oder Lehrern, welche sich selbst immer wieder excerpiren 80) und mit einer gewissen salbungsvollen Miene jeden ihrer Leser oder Schüler für noch bornirter halten, als sie selbst sind: daher wendet er sich auch zuweilen im Kochbuch-Stile an den Leser selbst, indem er diesem das Recept einer logischen Mixtur angibt 81). Es sind alle diese Eigenschaften und namentlich die fürsorgliche Verbrüderung mit der Stupidität in dem Schulbetriebe der formalen Logik als pådagogische Agentien fortan eingebürgert geblieben, und wir müssen sie daher bei ihrem ersten entschiedenen und einflussreichen Auftreten besonders hervorheben.

Das Gebiet der Logik wird hier ebenso, wie wir diess bei den griechischen Commentatoren trafen (vor. Abschn. Anm. 122 f.), abgegränzt und in Hauptgruppen gegliedert, so dass mit Ausscheidung der Rhetorik neben der Dialektik als hauptsächlicher Umkreis der Schuldoctrin die auf den Kategorien und der Lehre vom Urtheile aufgebaute erste Analytik erscheint <sup>82</sup>), wobei in der Anordnung des Einzelmen stets strenge

Aristolelis introitus et quaedam quasi ianua venientes admittit. Ad Arist. Prard. p. 114.: Annotant alii hune librum legendum ante Topica, quod nimis absurdum res... quasi vero minor huius sit libri usus in physicis, cum primi Resolutorii ante Topica legantur et ante primos Resolutorios περί έρμηνείας liber ad cognitionem venial inchoantis, cur non magis hune librum vel ante perihermenias vel ante resolutorios inscripserunt? Ad Porph. a se transl. p. 50.: hune librum Porphyrius de earum quinque rerum cognitione perscripsit, quo perspecto et considerato quid immuquodque eorum quae supraposuit designaret, facilior intellectus ea quae ub Aristoleh praepomerentur addisceret.

<sup>75)</sup> D. syll. cat. p. 580.: hinc per introductionem est facilior discibiliorge doctrina. Ebend. p. 591.: illud eero meminisse debebis, introducendis hie praesitiisse docendis, non introductis. D. Syll. hyp. p. 608.: quas praedicatives primo institutionis categoricae libro diximus. Ebend. p. 613.: sicul in categoricae mustitutione moustratum est. Ebend. p. 616.: quantum ad pestitutionis pertinet modum, sufficienter expressimus.

<sup>79)</sup> D. syll. cat. p. 580. si quid brevius dictum sit, id nos dilatatione of intelligentiam porrigamus, si quid suo more Aristoteles nominum verborumque mutatione turbavit, nos intelligentiae servientes ad consuetum vocabulum reducamui.

<sup>80)</sup> So ist das erste der zwei Bücher d. syll. cat. Nichts anderes als ein Auszug aus der Introd. ad cat. syll., und die hiebei behandelte Lehre vom Urtheile scheint noch einmal excerpirt in der Schrift d. diff. top. p. 857 f.

<sup>81)</sup> Z. B. d. syll. cal. p. 589.: converte igilur universalem quae est "nudu-homo hinnibilis est" et fac "nullum hinnibile homo est", converte huic particulares negationem quae est "quidam homo non est hinnibilis" et fac "quoddam hinnibile nut est homo" — utracque verae suut. Man sieht, es fehlt nur noch das misce, da, sign.

<sup>82)</sup> Ausser ad Porph, a Vict, tr. p. 4. (s. Aum. 77.) besonders d. diff. logp. 862.; quatuor igitur facultatibus earumque velut opificibus disserendi omnis relio

daran gehalten wird, dass man von dem Einfachen zu dem Zusammengesetzten aufsteige  $^{8.3}$ . Und indem hiebei natürlich die Kategorien als das Erste an die Spitze treten, werden dieselben als jene vox significans (σημαντική φωνή, vor. Abschn. Anm. 143 ff.) bezeichnet, bei welcher von jeder weiteren Satz-Formirung u. dgl. abzusehen ist, und mit der oft wiederholten geschmacklosen Ausdrucksweise, dass Aristoteles diese zehn höchsten Gattungen (genera) "erfunden" habe, werden sie stets als die schlechtlin erschöpfende Tabelle aller Dinge betrachtet  $^{8.4}$ ); es sollen jedoch zur "Erlernung" derselben die quinque voces eine unerlässliche Bedingung sein, und Boethius kann es nicht dringend genug aussprechen, wie unentbehrlich die letzteren namentlich zur Definition und Eintheilung der Dinge seien  $^{8.5}$ ).

subiecta est, id est dialectico, oratori, philosopho, sophistae; quorum quidem dialecticus atque orator in communi argumentorum natura versatur, uterque enim sine
necessaria sire minime, probabilia tamen argumenta sequitur; his igitur illae duae
species argumenti famulantur, quae sunt probabile ac necessarium, probabile uc
non necessarium; philosophus vero ac demonstrator de sola tantum veritale pertracta
atque sint probabilia sire non sint, nihil refert, dummodo sint necessariu. patel
igitur, in quo philosophus ab oratore ac dialectico in propria consideratione dissideat, in eo scilicet, quod illis probabilitatem, huic veritatem constat esse propositam; quarta vero species argumenti, quam neque argumentum quidem recte dis supra
docuimus, sophisticis solet esse attributa. Ebend. p. 880.: dialectica interrogatione
ac responsione constricta est, rhetorica vero rem propositam perpetua oratione decurrit;
dialectica perfectis utitur syllogismis, rhetorica enthymematum brevitate contenta est.
83) D. interpr. p. 291.: praedicamentorum vero in hoc ratio constituta est, in

83) D. interpr. p. 291.: praedicamentorum vero in hoc ratio constituta est, in quo hae duae partes interpretationis res intellectibus subicctas designent .... sunt igitur elementa interpretationis verba et nomina, proprie vero partes quibus ipsa constat interpretatio, sunt orationes. Ebend. p. 3:31.: si qua vero plures habeat terminos et eius partes duorum terminorum multindinem egrediantur, illac compositae orationes dienntur, et est enuntiatio composita huiusmodi, "si dies est, lux est, dies enim est et lux est." Intr. ad syll. cat. p. 558.: quoniam igitur nobis hoc opus est in categoricos syllogismus, syllogismorum vero compago propositionibus texitur, propositionum vero partes sunt nomen et verbum, pars autem ab eo cuius pars est prior est, de nomine et verbo quae prima sunt disputatio prima ponatur, dehinc de propositione, ad ultimum de syllogismorum connexione tractabitur. Fast wortlich ebenso d. sull. cat. p. 551.: vgl. den Ausdruck. filo auadom." in Ann. 77. u. d. folg Ann.

d. syll. cal. p. 581.; vgl. den Ausdruck "filo quodam" in Anm. 77. u. d. Tolg Anm. S4) Ad Ar. Praed. p. 112.: in hoc igilur opere hace intentio est, de primis rerum nominibns et de vocibus res significantibns disputare, non in ea quod secundum aliquam proprietatem figuramque formantur, sed in eo quod significantes sunt .... (p. 113.) hine est, quod ad logicam tendentibus primus hic liber legendus occurrit, idiciro quod cum omnis logica syllogismorum ratione sit constituta, syllogismi vero propositionibus iungautur, propositiones vero sermonibus constent, prima est utilitas, quid quisque sermo significet, propriae scientiae definitione cognoscere. D. interpr. p. 291.: praedicamentorum vero hace intentio est, de significativis rerum vocibus tractare in tantum, quantum eas animi medius significet intellectus. Ad Porph. a se transl. p. 75.: decem enim praedicamenta ab Aristotele esse repertu, quae rebus omnibus generis loco praeferenda sunt. Ehend. p. 48.: Aristoteles enim qui de decem praedicamentis inscribitur librum hac intentione composuit, ul infinitas rerum diversitates quae sub scientiam cadere non possent, paucitate generum comprehenderet aque ila id quod per incomprehensibilem multitudinem sub disciplinam venire non poterat, per generum paucitatem animo firret scientiaeque subicctum. Ad Ar. Praed. p. 119.: nam quod rerum vocabula in decem praedicamenta distribuit, maior hac divisione non potest inveniri, nihil enim esse poterit, quod huic divisioni undecimum adici queat.

S5) Ad Porph, a se trans, p. 49.: cum Aristoteles decem rerum genera reperisset, quae vel intelligendo mens caperet vel loquendo disputator efferret, quidquid enim intellectu capimus id ad alterum sermone vulgamus, evenit ul ad horum decem praedicamentorum intelligentiam quinque harum rerum tractatus inourreret, scilicet

In diesem letzteren Sinne gestaltet sich denn auch die ganze Lehre vom Begriffe, und es dienen dieser Auffassung die beiden Commentare zur Isagoge und die Erklärung der Kategorien, sowie die Monographie über die Eintheilung und theilweise jene über die Definition. Es werden hiebei die Annahmen des Porphyrius wiederholt, welchem Boethius auch bezüglich der realistischen Geltung der quinque voces folgt 56). Der herrschende Grundgedanke ist auch hier das Streben nach einer Tabula logica, und es mag, da inhaltlich nichts Neues dargeboten wird, nur die Terminologie bemerkt werden; wir treffen hier stets substantia, species, individuum, magis genus, generalissimum, magis species, specialissimum, subalternus, maior, minor, differentia divisiva, diff. constitutiva, diff. specifica, diff. alteratum faciens, diff. aliud faciens, substantialis, accidentalis 87). Auch an den gewöhnlichen Erörterungen über univocum, acquivocum, multivocum, diversivocum fehlt es nicht 88). Was aber die Kategorien selbst betrifft, welche dem stoischen unbestimmten "ens" gegenüber als selbstständig aufrecht erhalten werden 89), so wird erklär-

generis, speciei, differentiae, proprii et accidentis; generis quidem, quoniam oporte ante praediscere quid sit genus, ut decem illa quae Aristoteles ceteris anteposus rebus genera esse possimus agnoscere, u. s. f. Ad Porph. a Vict. tr. p. 3.: quar definitiones nisi per genera, species, differentias proprietatesque tractaveris, nullu unquam definitionibus terminus imponetur. Ebend. p. 7.: si quis igitur harum quinque rerum minus sollers divisiones rerum facere voluerit, non est dubium quin ess per inscientiam saepe a speciebus in genera solvat, quod est factu foedissimum u. s. l.

86) Ad Porph. a Vict. tr. p. 8.: prima est quaestio, utrum genera ipsa et species verae sint an in solis intellectibus nuda inaniaque fingantur .... non est dubium, quin verae sint et certa animi consideratione teneantur, quod ipsius quoque Porphyrii probatur assensu ..... (p. 10.) non est dubium, quod quinque haec ex eodem sint genere, quod et praeter corpora separatum esse possit et corporibus iungi patiatur, sed ita ut si corporibus iuncta fuerint, inseparabilia a corporibus

sint. Aehnlich ad Porph, a se tr. p. 54 ff.

87) Z. B., was differentia betrifft: ad Porph. a se tr. p. \$1.: differentiarum aliae alteratum faciunt aliae vero aliud, et illae quidem quae faciunt alteratum. simpliciter puroque nomine differentiae nuncupantur, illae vero quae aliud, specificse differentiae praedicantur .... aliud est quod tota speciei ratione diversum est ut equus ab homine, .... si unus homo sedeat, alter assistat, non efficietur homo diversus ab homine, sed eos alteratio sola disiungit .... (p. 84.) omnes hae differentiae specificae nuncupantur, generum enim specierumque differentiae sunt, sed generum quidem divisivae, specierum autem constitutivae. Vgl. ad Porph. a Vict. tr. p. 25 u. 30. Bei dem specialissimum wird auch hier die Frage betreffs jener Wesen erörtert, welche nur in Einem Exemplare existiren; ad Porph, a se tr. p. 72,: sunt enim quaedam quae de numero differentibus minime dicuntur, ut phoenix, sol, luna .... (p. 73.) solis species de hoc uno sole quem novimus nunc dicitur; at si is animo plures soles et in cogitatione fingantur, nihilominus de pluribus solibus individuis nomen solis quam de hoc uno praedicabitur.

88) Ad Porph. a Vict. tr. p. 11.; nomen generis in tres dividit formas, sed ut aequivoca non ul univoca, id est ul hae formac uno quidem generis nomine contineantur, sui autem proprietate disgregata dissentiant. Ad Ar. Praed. p. 118 .: multivoca vero et diversivoca respuit, quod ad praesentem tractatum utilia non putarit; brevier tamen utraque definienda sunt; multivoca sunt quorum plura nomina, una definitio est, ut est scutum clypeus . . . diversiroca sunt quorum neque nomen iden

est neque eadem definitio.

89) Ad Porph. a se tr. p. 84.; ultimum omnium genus ens posuerunt, sciliert quod de omnibus praedicarctur . . . . sed Aristoteles sapientissimus principiorum cognitor reclamat huic sententiae nec ad unum res omnes putal duci posse primordium, sed decem esse genera in rebus, quae cum a semetipsis diversa sunt, lum ad nullum commune principium educuntur.

licher Weise auch hier die substantia, welcher die übrigen neun als accidentia gegenübertreten 90), in prima und secunda subst. getheilt und die Annahme, dass erstere dem sinnlichen Wahrnehmen, alles aber an ihr Vorkommende dem Intelligiblen zufalle, erfährt hier gleichfalls den neuplatonischen Rückschlag, dass der Unterschied zweier Individuen in das bloss Accidentelle verlegt wird 91). Es wird aber auch zum Behufe der Erklärung dessen, was de subiecto und in subiecto sei, wobei gelegentlich eine neunfache Bedeutung des Wortes inesse erscheint, mit der Eintheilung in Substanz und Accidens eine zweite sich kreuzende verbunden (s. vor. Abschn. Anm. 66), welche selbst schon dem Motive der Tabula logica näher liegt, nemlich die Eintheilung in Allgemeines und Particulares, und eine Figur soll dieses Verhältniss anschaulich machen 92).

90) Ad Porph. a Vict. tr. p. 5.: cum omnium sermonum significantium varietatem diversa rerum summa divideret et in substantiam atque accidens omnes res se-

caret atque dispergeret, accidens in novem secuit partes etc.

91) Ad Ar. Praed. p. 128.: facit autem quandam substantiarum divisionem, cum dicit alias primas esse substantias alias secundas .... (p. 129.) merito primas substantias nuncupavit ... quae prius sub sensibus capi potuerunt; sensibus vero obiiciuntur prima individua .... (p. 130.) posteriora vero in nominibus ponendis putantur quaecunque ad intelligibilem pertinent incorporalitatem. Ad Porph. a se tr. p. 89 .: quomodocunque enim Socrates a Platone distiterit, nullo also modo distare ab illo

nisi accidentibus potest.

92) Ad. Ar. Praed. p. 119,: parvissima vero (sc. divisio) est, quae fit in quatuor, in substantiam et accidens et universale et particulare .... quoniam substantia proferri non potest, nisi aut universaliter aut particulariter intelligatur ... (p. 120.) neque accidens ullo modo proferri potest, nisi in suo nomine aut universalitatis vim aut particularitatis induat .... ergo quatuor complexiones, universalem substantiam, universale accidens, particularem substantiam, particulare accidens Aristoteles disponere cupiens non corum nomina sed descriptiones apposuit ... id substantiam esse dicens quod in subjecto non esset, accidens vero quod in subjecto esset .... universalitatis vero descriptio est de subiecto praedicari....particularitas vero de nullo subjecto praedicatur ..... (p. 121.) dicitur enim esse aliquid in aliquo novem modis .... in loco ... in aliquo vase ... pars in toto ... totum in partibus .... in genere species ... genus in speciebus .... in fine ... in quolibet potente ... forma in materia. Dann p. 123, steht folgende Figur (auf derlei Versinnlichungen legte ja die Schulmeisterei stets einen hohen Werth):

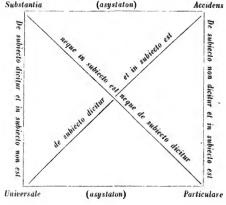

Anderes, wie z. B. was die Reihenfolge der einzelnen Kategorien betrifft 93), gehört der bloss commentirenden Thätigkeit an, enthält aber auch hierin nichts Neues. Das gleiche gilt von der üblichen Erörterung der Gegensätze, wobei als die je entsprechenden technischen Ausdrücke (vgl. oben Anm. 61) auftreten: oppositum, contrarium, habitus et privatio, affirmatio et negatio, für letzteres aber zusammen hier zum erstenmale contradictio 94); hingegen aus einer anderen Schrift des Boethius kömmt hiezu der uns hier gleichfalls zum erstenmale begegnende Begnf des disparatum, worunter jenes verstanden wird, was, ohne gegensätzlich zu sein, von einander verschieden ist 95). Hauptsächlich aber hat Boethius die Lehre vom Begriffe, insoweit sich dieselbe nach stoischer Schulmanier um Eintheilung und Definition dreht, in seiner Schrift De divisione behandelt, auch hierin dem Porphyrius und sonach mittelbar vielleicht selbst dem Andronikus (Abschn. IX, Anm. 75. u. Abschn. M. Anm. 60) folgend. Er zählt zunächst die verschiedenen Arten des Einthelens, welche er annehmen zu müssen glaubt (Abschn. VI, Anm. 67 f.. auf, nemlich: die Gattung in die Arten, das Ganze in die Theile, das Wort in die Bedeutungen, das Substrat in die Attribute, das Attribut in die Substrate, das Attribut in Attribute, wovon die ersten drei divisio secundum se, die letzten drei aber divisio accidentis heissen sollen 96: sodann nach der Aufzählung einzelner Beispiele entwickelt er ausführlich. worin die ersten drei Arten sich gegenseitig unterscheiden, wobei selbst einige tiefere Momente betreffs der Gattung, des Ganzen und des Wortes besprochen werden 97). Ilierauf folgt die nähere Entwicklung jener

<sup>93)</sup> Ebend, p. 144: post substantiae tractalum cur de quantitate potius ac nox de qualitate proposuerit, hace causa est, quod omnia quaccunque sunt, simuloliposunt, in numerum cadunt, omnis enim res aut est una aut plures. p. 155.: cur autem de his quae sunt ad aliquid disserat omisso interim de qualitate tractate, hace causa est, quod posita quantitate magis minusre esse necesse est; quare culquantitatem continuo ad aliquid consequatur, recte post quantitatem relativorum serior ordinata est. Vgl. p. 172. Uebrigens verfahrt Boethius in diesem Commentate weniger genau als in jenem zu D. interpr. Ed. II, denn er fuhrt häufig Meinungen Anderer an, ohne diese bei Namen zu nennen (z. B. p. 155, 186.).

<sup>94)</sup> D. divis. p. 642.: voco autem contradictionis oppositionem, quae afirmatione et negatione proponitur. D. interpr. p. 336.: manifestum est, omnem afirmationem habere aliquam contradictionem negationis oppositam et omnem rursus megationem afirmationis oppositione facere contradictionem.

<sup>95)</sup> D. syll, hyp. p. 608.: negatio vero omnis indefinita est atque ideo in contrariis et in contrariorum medielatibus et in disparatis fieri potest; disparata autore es voco, quae tantum a se diversa sunt nulla contrarietate pugnantia, veluti teres vestis, ionis.

<sup>96)</sup> D. divis. p. 638.: divisio namque multis modis dicitur; est enim divisioneris in species, est vursus divisio cum totum in proprias dividitur partes, ostalia cum vox multa significans in significationes proprias recipit sectionem; praeter has tres est alia divisio quae secundum accideus fieri dicitur, huius autem est triplex modus; unus cum subiectum in accidentia separamus, alius cum accidens in subiecta dividimus, tertius cum accidens in accidentia secannus.... (p. 639.) ommenim vocis et generis et totius dirisio secundum se divisio nuncupatur, reliquae vertres in accidentis distributione ponuntur. An einer anderen Stelle aber folgt er dez gewöhnlichen rhetorischen Eintheilung; ad Porph. a Vict. tr. p. 7.: omnis divisiduplex est, aut cum totum corpus in diversa distribuis, aut cum genera per specus distribuis.

<sup>97)</sup> Ebend, p. 639 f.: differt enim divisio generis a vocis definitione: .... genus ... in quasdam a se procreationes disiungitur; .... nihil habent commune

Eintheilungs-Methoden, und die erste derselben führt sofort auf die Definition und die Lehre von der differentia; indem die Unterschiede in wesentliche (per se) und unwesentliche (per accidens) getheilt werden, kommen hievon nur die ersteren in Betracht, da sie die artbildenden sind, und es wird nun das durch sie bedingte Gegenüberliegen (oppositio) der Arten erörtert, wobei ein Hauptgewicht auf das contrarium fällt. aber auch mehrmals darauf hingewiesen wird, dass es häufig in der Sprache an den nöthigen Worten zur scharfen Eintheilung gebreche, daher als ein Auskunstsmittel zum Entwurfe einer Tabula logica auch der Gebrauch von Buchstaben empfohlen wird; jenem nemlichen sprachlichen Hindernisse falle es auch anheim, wenn zuweilen die Gattung in die Unterschiede, statt in die Arten, getheilt werde 95). Nachdem hierauf für diese Eintheilung die praktische Regel gegeben wird, dass man an die nächste Gattung (primum genus) und nur an die eigenthümlichen Unterschiede derselben sich halten müsse, damit die Eintheilung nicht zu eng und zu weit gerathe, und nachdem auf die Möglichkeit hingewiesen wird. Eine Gattung nach verschiedenen Gesichtspunkten einzutheilen, schliesst sich unmittelbar der Grundsatz der Definition an, dass eben wegen der Stufenfolge von Gattung und Art nur jene mittleren Wesenheiten definirt werden können, welche zugleich eine Gattung über sich und eine Art unter sich haben (also nur auf einen formalen Grund wird dieses Verhältniss gestützt; s. hingegen die aristotelische Ansicht Abschn. IV, Anm. 485 ff. u. 701), sowie Boethius auch an einer anderen Stelle für die obersten Gattungen nur die υπογραφή (Abschn. VI,

praeter solum nomen quae sub cadem roce sunt; quae vero sub genere collocantur, et nomen generis et definitionem suscipiunt; ... non eadem apud omnes vocis edistributio, ... generis apud omnes academ divisio distributioque permanet (s. Anm. 110.) ... generis quoque sectio a totius distributione seiungitur, quod totius divisio secundum quantitatem fit ... generis vero distributio qualitate perficitur ... genus omne naturaliter prius est propriis speciebus, totum autem propriis partibus posterius est (âcht stoisch) ... genus speciebus materia est ... totius vero partium multitudo materia est ... species idem semper quod genus est, ut homo idem est quod animal ... pars vero non semper idem est quod totum, neque enim idem est manus quod homo ... restat autem vocis et totius distributionis differentias dare; differunt autem, quod totum quidem constat partibus, vox vero non constat ex his quae significat.

98) p. 640.: genus est quod praedicatur de pluribus specie discrentibus in eo quod est, species vero est quam sub genere collocamus .... (641.) nunc autem ad desinitiones integras specierum divisio necessaria est et sorte in codem divisionis definitionisque ratio versatur .... sunt autem disservature aliae per se aliae vero per accidens ... illa rero quae per se sunt sola ad divisionem generis apla sunt ... hae igitur disservative, per quas species consistit, ipsae et in desinitione speciei et in generis eius divisione collocantur ..... constat quaecunque a se aliqua oppositione disservature oppositione disservature nucleus pere; sunt autem oppositiones qualuor ..... (642.) necesse est autem saepe speciem negatione componere, cum ea quam simplici nomine speciem volumus assignare nullo vocabulo nuncupatur ..... (643.) in contrariis autem generum multa divisio est .... sed quoniam animalis rationalis unum nomen non est, ponamus ei nomen A titteram; rursus A litterae, quod est animal rationale, alia mortalia sunt alia immortalia .... maxime autem contrarictas in dispentius ponenda est .... dignum vero inquisitu est, utrum in species an in disperentias recte genera dividantur ... oportet in proprias species semper seri generis disgregationem, sed hoc interdum seri nequit propter cam quam supra reddidimus causam, multis enim speciebus non sunt nomina,

Anm. 73) an Stelle einer Definition als zulässig erklärt <sup>99</sup>). Dann folgt die zweite Methode der Eintheilung, nemlich des Ganzen in seine Theile, wobei das Ganze in vierfacher Bedeutung, als continuum, non continuum, universale, ex virtutibus constans genommen wird <sup>100</sup>); auch die dritte, die Eintheilung des Wortes, wird zerlegt, je nachdem significatio oder modus oder determinatio den Gesichtspunkt darbietet, und es werden dabei die aristotelischen Arten der Amphibolie aufgezählt <sup>101</sup>). Endlich ganz kurz werden die noch übrigen Eintheilungen per accidens durch blosse Angabe der allgemeinen Regel, dass stets die opposita einzuhalter seien, erledigt <sup>102</sup>).

Eine völlig andere Haltung aber hat des Boethius Schrift De definitione, indem sie sich durchaus an jenen Standpunkt betreffs der Definition anschliesst, welchen wir oben (Abschn. VIII, Anm. 33—39) als den Cicero's trafen, und überhaupt schon äusserlich durch mannigfacht Beziehungen auf Ciceronische Stellen, sowohl aus dessen rhetorischer Theorie als auch aus einzelnen Reden, weit näher dem Gebiete der Rhetorik als jenem der Logik liegt. Die Hinweisung auf die Dialektik is oben Anm. 82) liegt auch schon in den Eingangsworten, welche an Geror's Ausspruch anknüpfen, dass jede Erörterung mit der Definition der

100) D. div. p. 646.: nunc de ea divisione dicamus quae est totius in parlet ... quod enim dicimus totum, multipliciter significamus; totum namque est qued continuum est ... dicimus quoque totum quod continuum non est ... dicimus quoque totum quod ex quibusdam virtutibus constat, ut animue alia est potentia sapiendi alia sciendi etc.

<sup>99)</sup> p. 644.; hoc autem fit hoc modo, ut primum genus in suas differential disgregemus, non in posterioris, et rursus posterioris in suas, sed non in posterioris ... manifestum est , secundum proprias differentias , non secundum posterioris generis, priorum generum divisionem esse faciendam .... oportet autem divisionem quoque sicul terminum neque diminutam esse neque superfluam .... fit autem generis eiusdem divisio multipliciter ..... solam tantum exsequar definiendi regulam: rerum enim aliae sunt superiores aliae inferiores aliae mediae; superiores quiden definitio nulla complectitur, idcirco quod earum superiora genera inveniri non possum; porro autem inferiores, ut sunt individua, ipsa quoque specificis differentiis carent. quocirca ipsa quoque a definitione seclusa sunt; mediae igitur, quae et habent genera et de aliis vel generibus vel de speciebus vel de individuis praedicantur, se definitionem cadere possunt .... (hierauf folgt in grösster Ausführlichkeit als Bespiel die Desinition des Begrisses "nomen") .... (645.) genus in divisione tolum est, in desinitione pars, et sie est desinitio, quasi partes tolum quoddam coniungs, et sic est divisio, quasi totum solvatur in partes. Ad Ar. Praed. p. 120 .: quonian generalissimorum generum definitiones non poterat invenire, descriptionibus usus est. Ad Porph. a Vict. Ir. p. 14.: quae Graeci ὑπογραφής λόγους dicunt, Latini subscriptivas rationes dicere possunt .... subscriptivae autem rationes sunt demonstrativae et quodammodo insignitivae proprietatis illius rei quae cum ipsa generalissimi sit et genus eius nullum reperiri possit, eam tamen definire necesse est.

<sup>101)</sup> p. 646.: restat igitur, ul de vocis in significationes divisione tractemus; fit aulem vocis divisio tribus modis; dividitur enim in significationes plures as aequivoca vel ambigua ... alio autem modo secundum modum; hace enim plurs non significant sed multis modis ... (647.) alius vero modus secundum determinationem; quoties enim sine determinatione dicitur vox ulla, facit in intellectu dubtationem ... est autem omne quidem ambiguum dubitabile, non tamen dubitabile est ambiguum.

<sup>102)</sup> p. 648.: nunc de his divisionibus dicemus quae per accidens sunt; harmaulem commune praeceptum est, quidquid ipsorum dividitur, in opposita disgregan.

Gegenstandes beginnen müsse 103). Es wird die Definition als jener Ausspruch bezeichnet, welcher von einem Dinge angibt "quid sit" (im Gegensatze gegen an sit und quate sit), und dann die dialektische oder philosophische Definition von der rhetorischen unterschieden 104). erstere, welche sogar der Kenntniss der Existenz des Gegenstandes vorausgehe, müsse jedenfalls auf die Substanz desselben gehen, d. h. substantialis sein, und es habe daher unter den quinque voces das accidens die wenigste Bedeutung für die Definition; dieselbe werde dadurch gewonnen, dass man vom genus abwärts durch differentia und species zum proprium, und hiemit zur Ausschliessung aller Nebenbegriffe gelange 105). Und nachdem nun im Anschlusse an Cicero für eine solche Methode des Definirens drei Gesichtspunkte, nemlich a toto, a partibus, a nota, angegeben werden, wobei selbst der Sprachgebrauch in der Gleichstellung von divisio und partitio, sowie von species und pars, mehr rhetorisch als logisch auftritt 106), wird unter jenen drei Arten der Definition die erste als die eigentliche und wahre bezeichnet, dieselbe aber wieder

<sup>103)</sup> D. divis. p. 648.: Dicendi ac disputandi prima semper oratio est et iam Dialecticis autoribus et ipso M. Tultio saepius admonente, quae dicitur definitio; quippe cum in certamen contentionemque nihil possil, quod tamen in dictione consistat, aliquando deduci, nisi de quo futura pugna est prius fuerit in definitione ita defixum, ut possit inter utrumque qui inituri sunt eam litem esse manifestum, quid sit illud de quo in futura quaestione tractabitur.

<sup>104)</sup> p. 649: nos lamen apertius id ipsum quid sit definitio nostra explanatione faciamus; omne quod demonstratur oratione aut an sit aut quid sit aut quale
sit ostenditur; quod cum adhibetur oratio ad declarationem rei alicuius an sit, non
est definitio, item cum quale sit aliquid oratione monstratur, pari modo definitio
non erit, cum vero quid sit ostenditur, quod medium est inter an sit et quale sit.
... omnis definitio aut rhetorica est oratio aut dialectica; nun folgt, p. 650 f.,
die rhetorische Theorie der Delinition.

<sup>106)</sup> p. 653.: M. Tullius in Topicis (6-8.) de tribus locis primis tractans, a loto, a partibus, a nota, cum a toto argumentum est, definitionem esse adhibendad dicit ... at a partibus cum argumentum est, etiam ipsa quidem dicitur definitio .... (p. 654.) fiet igitur etiam a partibus definitio .... ergo divisione vel partitione efficitur ista de qua loquimur definitio .... partes pro speciebus poni rationalis licentia est ut totum pro genere, nunquam tamen genus pro toto aut pro parte species mominatur .... (655.) tertia definitio est quae a nota dicitur, cum vis verbi vel nominis, quae in compositione sita est, rem suam facta quadam separatione designat ... sed saepe verbum simplex et purum nulla compositione connexum in definitione a nota ducetur, ubi est vis eius quam Graeci appellant ἐτυμολογίαν, at Cicero vertiloquium.

in fünzehn Ausdrucksweisen (formae) getheilt; und zwar sind dieses fast die nemlichen fünfzehn, welche wir schon oben (Anm. 2) bei Victorinustrafen, nur fehlt hier die Definiton κατὰ τὸ ὅλον, hingegen neu kömmt hinzu die Definition ώς τύπος; jedenfalls muss bei denselben unbegreiflich bleiben, wie sie sämmtlich unter die höhere Gattung "a toto" gebracht werdes sollen <sup>10 7</sup>). Die specielle Darlegung derselben nebst Beispielen und namentlich Reducirung auf Ciceronische Doctrin und Praxis füllen den Best des Buches, an dessen Schlusse noch die allgemeine Regel, dass die befinition weder zu weit noch zu eng sein soll, angegeben und gleichfalle durch Beispiele erläutert wird <sup>10 8</sup>).

Die Lehre vom Urtheile scheint Boethius mit besonderer Vorliebbehandelt zu haben, denn er widmete ihr nicht nur einen doppeltes Commentar zur aristotelischen Schrift D. interpr., sondern stellte stauch in der für Compendien üblichen Form mehrmals (s. oben Ann. Sei der Erklärung des aristotelischen Buches, in welcher er ebefalls dem Porphyrius folgt (Anm. 74), beginnt er mit der üblichen Eröcterung über den Titel desselben, wobei bemerkt werden mag, dass er  $\lambda \dot{\xi} \dot{\xi} s$  mit locutio und  $\phi \dot{\alpha} s s$  mit dictio übersetzt, unter interpretationaber die Vereinigung des articulirten Lautes mit der inneren Geistesthitigkeit versteht  $^{10.9}$ ). Bei der Frage über das Verhältniss zwischen Dinig Gedanke, Wort und Schrift, wo conceptio schon sehr an die nachmalige technische Bedeutung streift, fehlt auch hier weder die Hinweisung auf die Verschiedenheit der Sprachen bei gleicher allgemein menschlicher

108) p. 660: quam solam diximus definitionem, duo vilia recipit principalia; siri oratio quae definit aut amplius complexa fuerit aut minus quam res plena sit declarant. 109) D. interpr. Ed. II, p. 290: locutio enim est articulata vox, neque enim hunc sermonem, id est λέξιν, dictionem dicemus, ideirco quod q'œ̄σιν dictionem interpretamur, λέξιν locutionem .... concurrentibus igitur his tribus, linguae percussione, articulato vocis sonitu, imaginatione aliqua proferendi, fit interpretationem repretatio namque est vox articulata per se ipsam significans. An ciner anderes Stelle spricht Boethius ein Bedenken betreffs der Uehersetzung des Wortes λόγοι aus; ad Ar. Praed. p. 145:: apud Romanam namque linguam discreta sunt vocabule orationis atque rationis, Graeca vero oratio utriusque vocabulum et rationis et artifonis λόγον appellat.

<sup>107)</sup> p. 655.: hae sunt tres nunc a me positae principales definitiones sustantiales, quac a toto est, a partium enumeratione, et a nota, ita ut illa que prior est sola vere definitio nuncupetur; islae autem duae nominis honore et horestate, quia id de quo quaeritur quid sit ostenditur, non vere sed tamen definitione esse dicentur; nunc ad illam quae a toto est definitionem recertamur, quia ipsc es recipere formas potest plurimas; sed ex his cas quas colligere potuimus partiemme, sunt enim et aliue fortasse, deinde rationes ac differentias et exempla dicemus; cu igitur prima quae grace obtiniofy, latine substantialis appellari potest; secunde est ενγοηματική, quae solam notionem subiicit; tertia ποιότης, quae a qualitat nomen accipit; quarta υπογραφική, quae a M. Tullio descriptio nominatur; quae dicere; sexta κατὰ διαφοράν, Latini de codem et de altero nominant, quae dicere; sexta κατὰ διαφοράν, Latini de codem et de altero nominant, quae diferentia dici potest; septima est κατὰ μεταφοράν, id est per translationem; defenda cest κατὰ ἀποτυπωσιν, id est per privantiam contrarii ensona κατὰ υποτυπωσιν, id est per quandam imaginationem; decima est ώς τιπος, latine reluti; undecima est κατὰ ἔνδειαν πλήρους ἐκ τοῦ αὐτοῦ γένοι; id est per indigentiam pleni ex codem genere; duodecima est κατὰ ἐπαινον, west per landem; tertia decima est κατὰ ἀναλογίαν, id est iuxta rationem qui proportio dicitur; quartadecima est κατὰ ἀναλογίαν, id est per id quod at simulae est; quintadecima est κατὰ ἀναλογίαν, id est per id quod at simulae est; quintadecima est κατὰ τὸ πρός τι, hoc est per id quod at simulae est; quintadecima est κατὰ τὸ πρός τι, hoc est per id quod at simulae est; quintadecima est κατὰ τὸ πρός τι, hoc est per id quod at simulae est; quintadecima est κατὰ τὸ πρός τι, hoc est per id quod at simulae est; quintadecima est κατὰ τὸ πρός τι, hoc est per id quod at simulae est κατὰ τὰ τοῦς, causam tribuens.

Wahrnehmung, noch die gewöhnliche Bemerkung über die erdichteten Begriffe 110); auch die Controverse über die Passivität des Eindruckes bietet nichts Neues. Das logische Urtheil, welches stets enuntiativa heisst, wird in der üblichen Weise von den anderen vier Satzarten unterschieden, und auch die Bemerkung betreffs der Partikeln und der Impersonalia findet sich 111). Das kategorische Urtheil nennt Boethius praedicativa propositio, aber fügt fast immer die Bezeichnung vermittelst des griechischen Wortes bei, und gegenüber dieser Urtheilsform, welche ihm als die einfache gilt, nimmt er als Product einer Zusammensetzung (vgl. Anm. 83) das hypothetische, worunter er nur jenes versteht, welches conditionalis heisst 112). Was zunächst das kategorische Urtheil betrifft, ist zu bemerken, dass bei der üblichen Angabe der Viertheilung desselben in allg. bej., allg. vern., part. bej., part. vern. (affirmativus und negativus sind ausnahmslos technische Worte) und des gegenseitigen Ver-

111) D. interpr. p. 291.: perfectarum vero orationum parles quinque sunt: deprecativa ... imperativa ... interrogaliva ... vocativa ... enuntiativa, in qua veritas et falsitas invenitur (ebeuso p. 324.). p. 293.: coniunctiones autem vel praepositiones nihil omnino nisi cum aliis iunclae designant. D. syll. cat. p. 582.: nomen et verbum duae solae parles sunt putandae, ceterae enim non parles sed orationis supplementa sunt. D. interpr. p. 312.: quod autem dictum est, obliquo casus cum "est" verbo iunctos orationem perfectam non facere, non dicimus, quonium cum nullo verbo obliqui casus iunguntur ita, ut nihil indigentem perficiant

orationem, cum enim dico "Socratem poenitet", enuntiatio est. 112) D. interpr. p. 330.: simplicem propositionem, quam катпуорікцу Graeci dicunt, nos praedicativam interpretari possumus. Ebend. p. 343.: propositionum quae sunt simplices, quas categoricas Gracci rocant, nos praedicativas dicere pos-sumus. Ebend. p. 357.: categoricas propositiones Gracci rocant, quae sine aliqua conditione propositionis promuntur.... sunt autem conditionales propositiones huius-modi ,,si dies est , lux est", quas Graeci hypotheticas vocant .... et illas quidem quas categoricas Graeci nominant, latine praedicativas dicere possumus. Ebend, p. 361.: categoricas propositiones, quae praedicativae latine possunt nominari . . . . illae namque quas hypotheticas vel conditionales vocamus, Ebend, p. 327.: quemadmodum in his quae hypotheticae vel conditionales dicuntur, coniunctiones vim propositionis tenent, sic in simplicibus propositionibus praedicatio vim obtinet, unde et graece quoque tales propositiones κατηγορικά, id est praedicativae, dicuntur. Introd. ad syll. cat. p. 562,: simplex est, quae conditione seposita esse aliquid vel non esse proponit .... composita vero, quae ex duabus simplicibus copulante conditione consistit. D. syll, hyp. p. 606,: syllogismus qui ex categoricis propositionibus iunclus est, categoricus appelletur, id est praedicativus quidem, qui vero ex hypotheticis propositionibus constat, dicatur hypotheticus, id est conditionalis. Vgl. d, diff. top. p. 858. Betreffs des Disjunctiven s. unten Anm. 141, 148 u. 163.

<sup>110)</sup> D. interpr. p. 296.: res enim ab intellectu concipitur, vox vero conceptiones animi intellectusque significat, ipsi vero intellectus el concipiunt subiectas res el significantur a vocibus; cum igitur tria sint hace ... quartum quoque quiddam est, quo voces ipsae raleant designari, id autem sunt litterae, seriptae namque litterae ipsas significant voces; quore quature ista sunt, ul litterae quidem significant voces, voces vero intellectus, intellectus autem res concipiant ... nam commonus, Graecus aut Barbarus simul videant equum, habent quoque de eo eundem intellectum quod equus sit ..., sed Graecus altier equum vocat, alia quoque voir equi significatione Romana est, el Barbarus ab ultroque in equi designatione dissentit ..., plures enim voces invenies, quae nitil omnino significant nec intellectui quoque subiecta res semper est, sunt enim intellectus sine re ulta sibi subiecta, ul quos centauros vel chimaeras poetae finxerunt. Vgl. p. 309. Ad Porph. a Vict, tr. p. 8.: hinc ergo animus non solum per sensibilia res incorporales intelligendi est artifex, sed etiam fingendi sibi atque etiam mentiendi; inde enim ex forma equi et hominis falsam centaurorum speciem sibi ipsa intelligentia comparavit.

hältnisses dieser vier Formen hier zum erstenmale vollständig jene Terminologie erscheint, welche fortan die unbedingt herrschende wurde; nemlich allg. hej. und allg. vern. heissen contrariae (auch contrariae findet sich häufig), part. bej. und part. vern. subcontrariae, allg. hej. und part. vern. sowie allg. vern. und part. bej. contradictoriae, allg. und part. bej. sowie allg. und part. vern. subalternae (hieven ist namentlich "contradictorius", vgl. Anm. 94, wichtig); an diese Terminologie werden die gewöhnlichen Regeln geknüpft, welche dieser Urtheile zugleich wahr sein können und welche nicht <sup>113</sup>). Und sowie Boethius schon hiebei alle nur möglichen Fälle und insbesondere das unbestimmte Urtheil (indefinita) berücksichtigt <sup>114</sup>), füllt er ebenso auch jene Lücke aus, welche wir in der aristotelischen Schrift bei der Tafel der Urtheile bemerkten (Absch. IV, Anm. 203), indem er die verschiedenen Formen des unbestimmten Urtheiles angibt <sup>115</sup>). In dem gleichen Bestreben einer erschöpften Volständigkeit wendet er auch für die einzelnen Fälle eigene technische

113) D. interpr. p. 343 ff. Die übliche Figur erhält hier (p. 345.) folgende Gestalt (vgl. Anm. 125.):

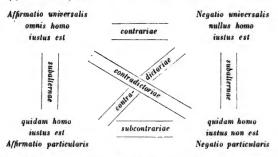

114) Z. B. p. 350.: contra affirmationem quae est "omnis homo iustus est" videntur esse negationes hae: una "nullus homo iustus est", altera "quidam homo iustus non est", altera "non omnis homo iustus est", et postrema indefinita "homo iustus non est" .... restat ergo ut aut ea sit (sc. contradictoria), quae est "nm omnis homo iustus est" aut ea quae est "quidam homo iustus non est", sed hae sibi consentiunt.

115) p. 382,: hoc autem subjecta descriptione declaratur; indefinitae ex simplici nomine subiecto: homo ambulat home non ambulat indefinitae ex infinito nomine subiecto: non homo ambulat non homo non ambulat universales ex simplici nomine subiecto: omnis homo ambulat nullus homo ambulat universales ex infinito nomine subjecto: omnis non homo ambulat nullus non homo ambulat particulares ex simplici nomine subiecto: quidam homo ambulat quidam homo non ambulat particulares ex infinito nomine subjecto: quidam non homo ambulat quidam non homo non ambulat.

Ausdrücke an und nennt bei jenen Urtheilen, welche drei Bestandtheile haben, dasjenige, in welchem die Negation bloss bei dem "est" steht. negatio simplex, sowie jenes, in welchem keinerlei Negation ist, affermatio simplex; diesen beiden gegenüber heissen affirmatio infinita und negatio infinita (auch aff. und neg. ex infinito) diejenigen, in welchen die Negation bei dem Pradicate steht, ferner jene, in welchen das Pradicat mit dem privativen "in" zusammengesetzt ist (z. B. iniustus), werden affirmatio privatoria und negatio privatoria genannt; endlich alle diese Formen sind wieder doppelter Art, nemlich entweder definitae oder indefinitae, je nachdem die Quantität derselben ausdrücklich bezeichnet ist oder nicht 116); und es wird hiebei mit ängstlicher Sorgfalt stets eine erläuternde Figur entworfen, in welcher die contradictorischen Urtheile einander gegenüberstehen und diejenigen, welche zugleich wahr sind, wo möglich schräg gegenüber (angulariter) liegen; ebenso wird in der eindringlichsten Weitschweifigkeit untersucht, welche Urtheile zugleich wahr sein können und wie sie sich gegenseitig einander folgen; kurz dem Interesse des Tändelns wird Genüge gethan, Niemand aber wird von einer solchen Verfahrungsweise erwarten, dass jene Schwierigkeiten betreffs der sprachlichen Verneinung und des realen Gegensatzes irgend nur gefühlt, geschweige denn gelöst werden (vgl. Abschn. X, Anm. 10); wohl hingegen bemerken wir das schon direkt scholastische Bestreben, das Unvernünstige vernünstig zu machen, d. h. Methode in den Unsinn

116) p. 384 ff. So z. B. (p. 385.):

affirmatio simplex
homo iustus est

affirmatio

oppositio una

affirmatio ex infinito homo non iustus est

oppositio una

negatio simplex

homo iustus non est negatio ex infinito

non est iustus homo

homo non iustus non est

dann p. 389.: hoc autem subiecta descriptio docet: simplices:

est iustus homo

nomo

non est iniustus homo

privatoriae:

or tour or the

affirmatio est iniustus homo

negatio no negatio

infinitae

affirmatio

negatio

non est non iustus homo
.... illud quoque in descriptione videndum est, quod angulariter se affirmationes negationesque respiciunt. Dann bes. p. 396.: erit autem huiusmodi descriptio:
indefinitae:

affirmatio simplex

homo iustus est negatio privatoria

homo iniustus non est negatio infinita

homo non iustus non est

affirmatio universalis simplex omnis homo iustus est negatio particularis privaloria non omnis homo iniustus est negatio particularis infinita non omnis homo non iustus est negatio simplex homo iustus non est affirmatio privatoria homo iniustus est affirmatio infinita

homo non iustus est.

definitae :

negatio particularis simplex non omnis homo instus est affirmatio universalis privatoria omnis homo iniustus est affirmatio universalis infinita omnis homo non iustus est. zu bringen; denn wirklich komisch ist, wie auch Boethius sich bemüht, aus jenen verstümmelten Abschnitten der aristotelischen Schrift alles Nöthige herauszuinterpretiren, ohne nur auf den Gedanken zu kommen, dass hier in anderer Weise zu arbeiten wäre. Zu bemerken ist übrigens, dass Boethius da, wo er die Abfolge der Urtheile bespricht und gleichfalls durch eine Figur versinnlicht, nicht das Wort aequipollens, welches bei ihm sich überhaupt nicht findet, sondern consentiens gebraucht (vgl. Anm. 128/; auch hier aber vervollständigt er die Tafel durch Beiziehung des unbestimmten Urtheiles <sup>117</sup>). Erklärlich wird man es finden, wenn auch Boethius ein grosses Gewicht darauf legt, die Anzahl der möglichen Urtheilsformen anzugeben (vgl. unten Anm. 151 f.); er nimmt dieselbe aus Möglichkeit und der Nothwendigkeit, also zusammen 144 annahm <sup>118</sup>): dass aber diese Zählung dennoch nicht einmal vollständig ist, geht aus demjenigen hervor, was wir oben, S. 164, selbst hierüber angeben muss-

## 117) p. 411. wird hiefür folgende Figur gegeben:

Est omnis homo iustus Nullus est homo iustus

Nullus est homo non iustus

Est omnis homo non iustus

## Dann p. 412.:

Est omnis non homo non iustus Nullus non homo iustus est

Quidam non homo iustus est Non est omnis non homo non iustus Est omnis non homo iustus Nullus non homo non iustus est

Quidam non homo non iustus est Non est omnis non homo iustus.

118) p. 404f.: nos quoque a Syriano ... propositum omnium numerum de quibus in hac libri disputatione perpendit, nimis ad rem pertinentem alque utilem transferams ... quatuor modi sunt propositionum, aut enim indefinitae sunt sun universales aut particulares aut singularium atque individuorum ... cum igitur sez sint affirmationes, duae quibus "est" praedicatur, quatuor vero quibus adiacens, has si per quaternarium ducam, viginti quatuor fient, quas rursus si binario memero multiplicem, quadraginta octo mihi summa sucrescet ... quas si per qualitates propositionis, necessariam scilicet et contingentem et inesse significantem, nutiplicavero, centum quadraginta quatuor fient; subter adscripsimus. Nun solgen meiner allerdings sonderbaren Anordnung:

Est iustus non homo Est non homo Est omnis homo Est instus omnis non homo Est omnis non homo Est quidam homo Est iustus quidam non homo Est quidam non homo Est Socrates Est non Socrates Est iustus non Socrates Est non iustus homo Est iustus homo Est non iustus non homo Est non iustus omnis homo Est iustus omnis homo Est non iustus omnis non home Est non iustus quidam homo Est iustus quidam homo Est non iustus Socrates Est iustus Socrates Est non iustus quidam non home

Est non instats Socrates Est instats Socrates Est non instats non Socrates und hierand die emelichen vierundzwanzig Urtheile mit vorangesetztem Non, so dass aberall Non est für Est steht.

ten. Was nun eben jene Modificationen des Urtheiles betrifft, welche in der Möglichkeit und der Nothwendigkeit beruhen, so ist bezüglich der Terminologie zu bemerken, dass auch hier entsprechend dem griechischen τρόπος (vor. Abschn. Anm. 159) das Wort modus für dieses Verhältniss überhaupt gebraucht wird, woraus natürlich später die Bezeichnung "Modalität" entstand; im Einzelnen sind die technischen Ausdrücke: necessarium, possibile (δυνατόν), impossibile, contingens (ἐνδεγόμενον), utrumlibet, und zwischen possibile und contingens wird nur der Unterschied aufgestellt, dass man wohl impossibile, nicht aber incontingens sage 119), Inhaltlich zeigt sich die schlechthin formale Auffassung, indem Boethius ein arges Bedenken darin findet, ob denn die reale Bedingung überhaupt in die Logik gehöre 120); eine formale Eintheilung der hierauf bezüglichen Urtheile s. unten Anm. 150. Uebrigens bespricht er die Möglichkeit und Nothwendigkeit auch hier in dem Sinne jener Tendenz, welche seine bekannte Schrift De consolatione philosophiae hat 121). In der Erklärung des Einzelnen, welche im Ganzen als eine breit commentirende Paraphrase zu bezeichnen ist, wendet er auch auf diese Urtheilsformen das Verhältniss des Contradictorischen und Contraren an 122).

In jenen zwei Schriften, welche als Compendien der Lehre vom Urtheile zu betrachten sind, nemlich in der Introductio ad syll. categ. und dem ersten der zwei Bücher De syllog. categ., holt Boethius zunächst erklecklich weit aus, indem er, natürlich um vom Einfachen zum Zusamengesetzten fortzuschreiten, vorerst nach den schon oben bezeichneten schulmässigen Grundsätzen von vox significativa, nomen, nomen infinitum, verbum, adverbia handelt, und dann bei der oratio ankömmt, welche

<sup>119)</sup> Z. B. p. 424.: sed quonium sunt modi alii, per quos aliquid fieri posse dicimus, aliquid non posse, aliquid necesse esse, aliquid contingere, quaerilur in his quoque, quemadmodum fieri contradictionis debeat oppositio ... (425) in his autem in quibus modus aliquis apponitur. p. 358.: necessarias autem propositiones vocamus, in quibus id quod dicitur aut fuisse aut esse, aut certe necesse est everaire, et haec quidem quae sempiterna significant, sempiternae necessitatis sunt ... aliae eero sunt quae non sempiterna significantes sunt tamen et ipsae necessariae, quousque illa subiccla sunt de quibus propositio aliquid affirmat aut negat ... quod si res impossibiles sunt, propositiones quae illas demonstrant impossibiles nominantur, sin vero res contingenter sunt venientes atque abeuntes, quae illas prodit contingens propositio uneupatur ... solet autem futura vocare quae eadem contingenta dicere consuevit ... (359.) ingreditur antem ex his tribus quae supra dicta sunt, ex casu, ex libero arbitrio, ex possibilitate, quae omnia uno nomine utrumlibet vocavit. p. 426.: quorum contingens esse et possibile esse idem significat neque quidquam discrepat ... nisi hoe tantum, quod possibile quidem potest privation subduci, contingens vero minime; contra enim id quod dicitur possibile esse et negatio possibile esse vero minime; contra enim id quod dicitur possibile esse et negatio possibile esse. ... in contingenti autem, quamquam idem significet, ... dicinus ,non contingens", et haec negatio est, ,incontingens" autem nullus dixerit, quod est privatio. Vgl. Anm. 150.

<sup>120)</sup> p. 357.: Ea quae huius libri series continebit exponere, altioris paene tractalus est, quam ut in logica disciplina conceniut disputari. p. 361.: non autem incommode neque incongrue Aristoteles de rebus altioribus et fortasse non pertinentibus ad artem logicam disputationem translulit, cum de propositionibus loqueretur.

<sup>121)</sup> z. B. p. 370. sind bedeutende Anklänge an jene Auffassung.

<sup>122)</sup> p. 442.: disponantur enim hae, scilicet quae sequentur et sub his necessariae, et quae sit contradictio, quae contrarietas, adscribatur:

als logisches Urtheil von den übrigen Satzarten unterschieden und dieses in das einfache und das zusammengesetzte getheilt wird 123). Nachdem hierauf die Eintheilung nach Qualität und Quantität (letztere aber nicht bloss in allg. und part., sondern auch in unbestimmt und individuell) gelehrt wird, folgt die Angabe, was Subject und was Prädicat sei, und zwar hier zum erstenmale mit eben dieser Terminologie "subiectum" und "praedicatum", wobei hinzugefügt wird, dass der Subjectsbegriff stets der engere (minor) und der Prädicatsbegriff der weitere (maior) ist, ausser wenn letzterer das proprium des ersteren angibt; ferner wird bemerkt, dass diese zwei Begriffe, da in sie das Urtheil zerlegt werde, termini heissen, das "est" und "non est" aber kein terminus, sondern nur ein Zeichen der Qualität des Urtheiles sei 124). Eigenthümlich aber ist, wie nun der übrige Theil der Lehre vom Urtheile unter Einen Eintheilungs-Gesichtspunkt gebracht wird; nemlich nach der Angabe, dass zwei Urtheile entweder gemeinschaftlich die gleichen Termini haben konnen oder nicht, wird der erstere Fall wieder gespalten, je nachdem diese Gleichheit der Termini bei unveränderter Reihenfolge derselben oder mit einer Aenderung ihrer Stellung stattfindet; ersteres führt zu dem Verhältnisse der Entgegensetzung jeder Art, letzteres natürlich zur Conversion und Contraposition. Man sieht, dass hiebei die Termini des Urtheiles gleichsam die Grundsteine des Zusammensetz-Spieles sind, die Copula aber und alle Bezeichnungen der Quantität und Qualität nur nach dem Motive mathematischer Combination mit jenen in Verbindung gebracht werden; und diess blieb auch fortan die Grund-Ansicht über das Urtheil-Was nun das erste jener zwei Verhältnisse betrifft, so gibt Boethius, wie sich von selbst versteht, hier wieder die Lehre der verschiedenen Gegensätze und des gleichzeitigen Wahr- und Falsch-seins mit Beifügung einer versinnlichenden Figur 125), führt aber dann auch hier das Gleiche

> possibile esse non necesse esse

non possibile esse necesse non esse



123) Introd. ad syll. cat. p. 558 - 561. D. syll. cat. p. 581 f.

124) Introd. p. 562.: in qualitate quidem, quod alia affirmativa alia negative est ... secundum quantitatem vero differentiae enuntiationum sunt, quod aliae quidem miversales aliae particulares aliae indefinitae aliae singulares ... simplicium vero enuntiationum partes sunt subiectum et praedicatum; subiectum est, quod praedicati suscipit dictionem ... praedicatum vero est, quod dicitur de subiecto ... aequalivero est subiectus terminus praedicato, ut si quis dicat "homo risibilis est" ... ut vero id quod subiectum est maius possit esse praedicato, nulla prorsus enunticitione contingit, ipsa enim praedicata natura minora esse non patitur ... termine vero dicuntur, quod in eos postrema sit resolutio ... (p. 563.) "est" igitur ei "non est" non sunt termini, sed, ut dictum est, significatio qualitatis. D. syll. cat. p.583.

125) Introd. p. 563 st.: propositionum vero simplicium aliae sunt quae in nulla park conveniunt, ut "Plato philosophus est" et "virtus bona est" aliae vero sunt, quae aliqua terminorum participatione iunguntur, id autem duobus steri modis petest, aut enim ordine eodem aut per ordinis commutationem ... nunc de singulis quibusque tractemus, ac primum de ea propositionum convenientia, quae cum utris-

für das unbestimmte und individuelle Urtheil durch <sup>126</sup>). Hierauf entwickelt er in grösster Ausführlichkeit, wie sich allg. bej., allg. vern., part. bej., part. vern. (AE I O, von dem unbestimmten und individuellen wird hier doch wieder Umgang genommen) Urtheile, sowohl wenn das Prädicat ein wesentliches Merkmal ist (homo—rationalis), als auch wenn ein nicht-wesentliches, entweder ein auf das Subject beschränktes (homo—grammaticus) oder ein über das Subject hinausreichendes (homo—iustus), als auch wenn ein widersprechendes (homo—lapis), sämmtlich zu jenen entgegengesetzten Urtheilen verhalten, in welchen die Negation entweder bei dem Subjecte und bei dem Prädicate oder bei dem Subjecte allein oder bei dem Prädicate allein steht <sup>127</sup>); und von diesem letzten Falle wird, wenn in ihm auch noch eine Verneinung des Satzes selbst hinzukömmt, auf jene Urtheile übergegangen, welche convenientia (d. h. sog. äquipollente, s. oben Anm. 117) sind <sup>128</sup>). Betreffs nun aber jener Urtheile, deren gleiche Termini

que participet terminis, participandi tamen ordinem servent. Für dieses Verhältniss gestaltet sich dann obige Figur (Anm. 113.) hier folgendermassen (p. 567.): Universalis affirmatio contrariae Universalis negatio

hae tum dividunt verum et falsum, tum falsae sunt utraeque, verae nunquam

vera unnersati vera est particulari sed non convertitur falsa particulari falsa est universali sed non convertitur subalternae

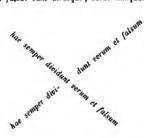

subalternae
vera universali vera est particularis,
sed non concertitur
falsa particulari falsa est universalis,
sed non convertitur

hae tum dividunt verum et falsum, tum verae sunt utraeque, falsae nunquam tio subcontrariae

Particularis affirmatio subcontrariae Particularis negatio 126) Introd. p. 568.: nunc de infinitis ac singularibus disseramus. p. 569.: nunc de singularibus explicemus. Der Auszug dieser Erörterungen d. syll. cat. p. 553 ff., woselbst statt contradictorius fast beständig contradacens gehraucht wird.

127) Es werden nemlich (Introd. p. 570.) die zwanzig Urtheile, welche sich ergeben, wenn homo zuerst mit rationalis, dann mit grammaticus, dann mit instus, dann mit lapis verbunden und jedesmal in A, E, I, O gesetzt wird, zuerst mit jenen entsprechenden zwanzig verglichen, welche die Negation sowohl beim Subjecte als auch beim Prädicate haben (also z. B. omnis homo rationalis est — omnis non homo non rationalis est u. s. f.), hierauf (p. 572.) mit jenen, in welchen die Negation bloss beim Subjecte steht (omnis homo rationalis est — omnis non homo rationalis est u. s. f.), und dann (p. 573.) mit denjenigen, deren Prädicat verneint ist (omnis homo animal est — omnis homo nanimal est u. s. f.). Diese Erörterung ist in dem Auszuge (d. syll. eat.) übergangen.

128) Introd. p. 574.: convenientium autem ordinem seriemque describimus, quas si quis in superius posita respezerit, videbit angulariter conversas: omnis homo rationalis est mullus homo non rationalis est quidam homo non rationalis est quidam homo rationalis non est

quidam homo rationalis est quidam homo rationalis non est quidam homo non rationalis non est

ihre Stelle tauschen, wird zunächst die bekannte Regel der Conversion angegeben, hier aber zum erstenmale mit dem fortan üblich gebliebenen Ausdrucke "per accidens" für die nicht reine Umkehrung, die reine aber wird mit "principaliter" bezeichnet; auch die Angabe, dass bei dem proprium volle Umkehrbarkeit besteht, fehlt nicht 129). Sodann aber wird dieser Umkehrung (simplex conversio) gegenüber noch jene besprochen. mit welcher eine Hinzufügung der Negation verbunden ist, und da letzteres wieder entweder beim Subjecte und beim Prädicate oder beim Subjecte allein oder beim Prädicate allein geschehen kann, so ergeben sich drei Fälle, bei welchen das gegenseitige Verhältniss des Wahr - und Falsch-seins zu untersuchen ist. Zu bemerken ist hiebei, dass Boethus diese Art der Umkehrung als conversio per oppositionem, und wenigstem den ersten der drei Fälle (wo Subject und Prädicat verneint werder auch als conversio per contrapositionem bezeichnet, welch letzteres technische Wort uns hier ebenso zum erstenmale begegnet wie die Angabe der formalen Regel der Contraposition, dass das allgemein bejahende und das particular verneinende Urtheil rein contraponirt werden können. und es sich hiemit gegen die Conversion hier umgekehrt verhalte 130). -

129) Introd. p. 574.: nunc cam propositionum convenientiam vel participationum toquamur, quae in utrisque quidem terminis convenientia, sed ordinis commutation consistunt, cuius disceptationis hic finis est, de propositionum conversione docurim harum igitur particularis affirmatio particulariter quidem sibi ipsa convertiburuiversali autem affirmationi per accidens; et rursus universalis negatio loco puricipe sui recipit conversionem, ad particularem vero negationem per accidens convertibusi affirmationis vero universalis ad se ipsam perpetua non potest esse conversuad particularem vero affirmationem per accidens potest; nec vero negationis particularis ad se ipsam principaliter stabilis ac firma conversio est, sed negationi nuversali secundo loco atque accidentaliter ... (p. 575.) universalis vero affirmatio neutent perpetuam conversionem; quamvis enim quoties de speciebus propria praedicular, converti universales affirmationes queant, etc. D. syll. cat. p. 589; per accidens autem converti dicitur particularis affirmatio universali affirmationi, quia particularis affirmatio sibi ipsi principaliter convertifur.

130) Introd. p. 576.: restat nunc de ca propositionum convenientia vel participatione disserere, in qua ulrimque terminorum ordine permutato uni vel utrigive corum negativum copulatur adverbium ... huius vero participationis est triplex modus; ant enim praedicato tantum termino negatio iungitur aut subiecto aut utrique termini denegantur ... ac primum quidem de hac disseremus, cuius subiectum praedicato.

dicatumque negatur .....

simplices
omnis homo animal est
nullus homo animal est
quidam homo animal est
quidam homo animal non est

conversae utrisque infiuitis omne non animal non homo est nullum non animal non homo est quoddam non animal non homo est quoddam animal non homo non est

sed quanquam huiusmodi participationis plures esse differentias noverimus, ad instructionem tamen categoricorum syllogismorum de hae tantum proposaisse sufficielle... universalis namque affirmatio et particularis nagatio per oppositionem sibi spas convertitur, universalis autem negationis et particularis affirmationis non est ud reritatis falsitatisre consensum fida conversio (anch in der näheren Erörterung p. 577 l. wird hier überall conversio per oppositionem oder convertere cum oppositione gebraucht). Hierauf wird die Untersuchung über Wahr- und Falsch-sein noch beeinen nemlichen zwanzig Urtheilen (Anm. 127.) für den Fall geführt, dass in dem umgekehrten nur das Prädicat verneint ist (simplices: omnis homo animal est u. s. [. p. 578), und endlich für jenen Fall, dass bloss das Subject verneint ist (simplices: omnis homo

Des Boethius Lehre vom hypothetischen Urtheile s. sogleich unten Anm. 140 — 152.

In der Lehre vom Schlusse, zu welcher das so eben Angegebene nur als Vorstufe dienen soll, weil alles Zusammengesetzte von seinen Bestandtheilen abhängt 131), ist, soweit es sich um den kategorischen Schluss handelt, aus dem zweiten Buche De syll. cat., welches als Compendium dieses Theiles der Syllogistik zu betrachten ist, wenig Eigenthümliches zu berichten. Von Einfluss auf die folgende Zeit musste es sein, dass hier schon sehr deutlich das sog. Dictum de omni und Dictum de nullo an die Spitze tritt 132). Die Terminologie steht in der Weise fest, dass überall syllogismus, termini und propositio, für die Combinationen complexio, dann figura und modus, für die Termini selbst medius (auch medium), maior, minor (letztere beide auch extremitates), gebraucht wird; auch die übliche (peripatetische) Auwendung der Buchstaben wird um der Küze willen empfohlen 133). Uebrigens erkennen wir die Macht des Formalismus auch daraus, dass Boethius ausdrücklich sagt, man solle sich nicht daran stossen, wenn auch die Beispiele unsinnig und falsch seien, denn es handle sich hier nicht um die factische Wahrheit, sondern eben um syllogistische Verbindungen 134). Boethius nennt, wo er zunächst die drei Schlussfiguren angibt, jene Syllogismen, deren Beweiskraft nicht anderswoher gestützt werden muss, perfectos syltogismos, die übrigen imperfectos 135). Er zählt für die erste Figur neben den vier aristotelischen Schlussweisen mit Berufung auf Theophrastus,

131) D. syll. cat. p. 591.: omnium compositorum firmitudo vel vitium aut in his maxime reperitur ex quibus est compositum, aut penes bonam malamve com-

positionem eius laus vituperatioque tenetur.

132) Ebend.: et quid sit esse in omni vel non esse, paucis ostendam .... diffinimus ergo in toto esse vel in toto non esse (also omne und totum gelten hier als gleichbedeutend; vgl. hingegen Anm. 58.) sic: in toto esse vel de omni praedicatdicitur, quoties non potest inveniri aliquid subjecti, ad quod illud quod praedicatur dici non possit.... in toto vero non esse vel de nullo praedicari dicitur, quoties nihil subjecti poterit inveniri, ad quod illud quod praedicatur dici possit.

133) p. 592.: quotiescunque ita dicimus, ut litteras pro terminis disponamus, pro brevitate hoc et compendio facimus; id quod per litteras demonstrare volumus,

universaliter demonstramus,

134) p. 605.: nec hoc nos perturbet, si quae hic propositiones et conclusiones fulsae sunt, quandoquidem non veritates rerum sed connexiones syllogismorum, figu-

ras et modus suscepimus disserendos,

135) p. 593.: perfectus syllogismus est, cui ad integram probatamque eonelusionem ex superius sumpitis et propositis nihil deest ... imperfectus vero syllogismus est, cui nihil aeque ad perfectionem deest, verumtamen in his quae in propositionibus sumpta sunt aliqua desunt, cur ita esse videtur.

animal est u. s. f. conversae de subiecto infinito: omne non animal homo est u. s. f. p. 579.). Hingegen D. syll. cat. p. 589 f. wird nur der erste dieser drei Fâlle besprochen, hiebei aber stets der technische Ausdruck conversio per contrapositionem gebraucht, und dann die eigentliche sog. Conversion als simplex conversio bezeichnet. So (p. 589.): restat ut de his conversionibus dicamus quae per coutrapositionem funt, et primum earum sit dispositio in descriptione subiecta (es folgen dann obige vier contraponirten Urtheile); hierauf: in simplici terminorum conversione quod particularis affirmatio et generalis negatio sibi ipsis convertentur, generalis vero affirmatio et particularis negatio sibi ipsis non convertierentur, hie in per contrapositionem conversionibus contra est; nam generalis affirmatio per contrapositionem sibi ipsa convertitur et particularis negatio sibi ipsi convertitur, generalis vero negatio et particularis affirmatio per contrapositionem sibi non convertuntur.

Eudemus und Porphyrius auch jene fünf theophrastischen, welche wir nun schon oft trafen, auf, bemerkt aber, die letzteren seien nur per conversionem refractionemque (d. h. κατ' ἀνάκλασιν, Abschn. V, Anm. 46 oder imperfecti; ja ihnen gegenüber seien die aristotelischen directi, woraus natürlich die mittelalterliche Bezeichnung der theophrastischen als indirecti modi floss 136). Auch in der dritten Figur fügt er aus Perphyrius jenen siebenten Modus hinzu, von welchem oben (vor. Abscha-Anm. 82) die Rede war. Ueber geringschätzige Aeusserungen betrefs der Induction dürsen wir uns auch hier nicht wundern 137). Uebrigen verwendet Boethius am Schlusse des Buches allen Fleiss auf die ausführ lichste Darlegung, wie und durch welche Umkehrung u. dgl. alle übririgen Schlussweisen auf die der ersten Figur zurückzuführen seien. De Schlüsse aus Möglichkeits- und Nothwendigkeits- Urtheilen werden übergangen. Insoferne aber die Syllogistik dem Beweis-Verfahren dient, treffer wir auch hier ähnlich wie schon oben (Abschn. IX, Anm. 81 f. u. Absche-X, Anm. 60) das Bestreben nach gewissen höchsten und allgemeinsten Obersätzen, principales propositiones oder probationis principia, selbs mit Angabe des nemlichen Beispieles wie dort 135); nirgends jedoch erscheint eine Fixirung derartiger Grundsätze etwa auf eine bestimmte Zahl derselben (vgl. vor. Abschn. Anm. 161).

In einer merkwürdigen Vollständigkeit aber entwickelt Boethius die Lehre von den hypothetischen Syllogismen in seinem denselben gewidmeten Compendium in zwei Büchern, wozu er, wie er ausdrücklich bemerkt, nur aus griechischen Quellen schöpfte, da er in der römischen Litteratur Nichts dergleichen vorfand 1139); es hat ja die spätere unkritische Tradition darum den Boethius sogar zum "Erfinder" der hypothetischen Schlussweisen gestempelt. In der Darstellung selbst, welche Boethius gibt, können wir zwar die Ordnung eben nicht rühmen, wir wollen derselben aber dennoch folgen, um auch den Eindruck des Compendiums wiederzugeben. Es wird zunächst von dem hypothetischen Urtheile

<sup>136)</sup> p. 595.: per conversionem refractionemque dicitur, quoniam quod universalite colligebatur, conversum particulariter collectum est. p. 661.: primae figurae quatur primi indemonstrabiles nominantur et directi ... illi. quoque quinque primae figurae modi imperfecti et per conversionem sunt.

<sup>137)</sup> p. 600.: frequenter ad inductionem verae quaedam propositiones sum! quarum conclusion nullo modo vera est ... propter eas conclusiones, quae sum! per eas propositiones quae per inductionem dicuntur, additum est (d. h. in der Definition des Syllogismus), conclusiones in syllogismis necessarias contingere. D. dif. top. p. 864.: inductio, quae habet maximum probabilitatem, sed interdum veribule deficit.

<sup>138)</sup> D. diff. top. p. 859.: et illae quidem (sc. propositiones) quarum nulls probatio est, maximae ac principales vocanlur, quod his illas necesse est approbatique ut demonstrari valeant, non recusant; est autem maxima propositio, ut her, si de aequalibus aequalia demas, quae derelinquantur aequalia sunt'', ita emi hoc per se notum est, ut aliud notius quo approbari valeal esse non possit; quar propositiones cum fidem sui natura propria gerant, non solum alieno ad fidem nes egent argumento, verum ceteris quoque probationis solent esse principium; igibr per se notae propositiones, quibus nihil est notius, indemonstrabiles ac maximae # principales vocantur.

<sup>139)</sup> D. syll. hyp. p. 606.: quod igitur apud scriptores quidem Graecos perquam rarissimos strictim atque confuse, apud Latinos vero nullos reperi, id luus scientiae dedicatum noster taesi diuturnus coepti tamen efficax labor excoluit.

gehandelt, durch welches Nichts prädicirt, sondern irgend ein Bestehen an ein anderes bedingungsweise geknüpft wird; auf ihm ja soll der hypothetische Syllogismus beruhen, insoferne, wenn auch nur Eine der Prämissen hypothetisch ist, der Schluss selbst es gleichfalls ist; doch die Beweiskraft soll auch dieser Syllogismus nur durch den kategorischen erhalten 140). Nur als eine Species des hypothetischen Urtheiles wird das disjunctive bezeichnet, welches wohl mit dem negativen hypothetischen gleichbedeutend zu sein scheint, in der That diess aber nur dann ist, wenn das Urtheil "Wenn A ist, ist nicht B" auf einem directen Gegensatze und dem nothwendigen Bestehen des Einen Gliedes der Alternative beruht - "Entweder A oder B ist" -; und in solchem Sinne wird gesagt, dass das hypothetische Urtheil überhaupt entweder durch connexio (diess ware συνημμένου) oder durch disiunctio (διεζευγμένον) bestehe 141). Weil aber Boethius diese ganze Urtheilsform nach stoischer Weise als Product einer Zusammensetzung betrachtet, so stützt er auf die Bestandtheile desselben zunächst auch eine ganz äusserliche Eintheilung, da es entweder aus zwei bejahenden kategorischen oder aus zwei verneinenden desgleichen oder aus einem beiahenden und einem verneinenden oder aus einem verneinenden und einem bejahenden bestehen könne 142); und erst nachhinkend folgt mit der Bemerkung, dass "si" und "cum" gleichbedeutend seien (s. hingegen Abschn. VI, Anm. 126) die Angabe, dass eine Verschiedenheit in dem inneren Verhältnisse der Abfolge (consequentia) liege, indem dieselbe entweder bloss accidentell oder in dem Wesen der Dinge begründet sein könne, in letzterem Falle aber wieder entweder von dem Aufstellen der Termini noch

<sup>140)</sup> p. 607.: praedicativa simplex est propositio, conditionalis vero esse non poterit, nisi ex praedicativis propositionibus coniungatur .... neque enim omnino alterum de altero praedicatur, sed tantum dicitur esse alterum si alterum fuerit ... ita igitur propositionibus disgregatis ex enuntiationum proprietate syllogismi quoque vocabulum perceperunt, ut alii dicantur praedicativi alii conditionales ... in quibus vero hypothetica propositio prima est, potest namque et assumptio et conclusio esse praedicativa, hi tantum per unius hypotheticae propositionis naturam hypothetici et conditionales dicuntur ... necesse est calegoricos syllogismos hypotheticis vim conclusionis ministrare.

<sup>141)</sup> p. 608.: quae vero a simplicibus disserunt, illae sunt quando aliquid dicitur esse vel non esse, si quid fuerit vel non suerit; hae semper cum coniunctionabus proponuntur .... funt vero propositiones hypotheticae etiam per disiunctionem ita, aut hoc est aut illud est", nec eadem videri debet haec propositio quae superius sic enuntiatur, si hoc est, illud non est", haec enim non est per disiunctionem sed per negationem, negatio vero omnis indefinita est alque ideo et in contrariis et in contrariorum medietatibus et in disparatis (s. Anm. 95.) seri potest .... at in ea quae per disiunctionem st, alteram semper poni necesse est .... igitur quoniam per disiunctionem propositio in certis tantum rebus, in quibus alterum eorum evenire necesse est, ponitur, hoc autem per negationem, separatio, quae in omnibus etiam his quae suam etiam invicem naturam non perimunt poni potest, aperta ratione discreta est; omnis igitur hypothetica propositio vel per connexionem st (per connexionem vero illum quoque modum, qui per negationem st, esse pronuntio) vel per disiunctionem, uterque enim modus ex simplicibus propositionibus comparatur. Vgl. Anm. 148.

<sup>142)</sup> p. 608.: quoniam omnis simplex propositio vel affirmativa vel negativa est, qualuor modis per connexionem fieri hypotheticae propositiones possunt, aut enim ex duabus affirmativis aut ex duabus negativis aut ex affirmativa et negativa aut ex negativa et affirmativa.

verschieden oder durch dieses bereits gegeben sei <sup>143</sup>). Der äussere Ausdruck dieser Abfolge erscheint in der Terminologie, da der sog. Verdersatz praecedens, der Nachsatz consequens heissen soll, was bei dem disjunctiven Urtheile bloss in der Reihenfolge des Aussprechens beruhe <sup>144</sup>): ihr inneres Wesen aber wird mit weitläufiger Beweisführung in den obersten Grundsatz verlegt, dass aus dem Bestande des Vordersatzes jenes des Nachsatzes und aus dem Nicht-Bestehen des Nachsatzes jenes des Vordersatzes folge <sup>145</sup>). Nun wird zur Eintheilung der hypothetischen Urtheile geschritten, und dieselben, wie wir erwarten durften, in einfache und zusammengesetzte getheilt, letztere aber wieder unterschieden je nachdem sie aus zwei hypothetischen oder aus einem kategorischen und einem hypothetischen Urtheile bestehen, welch letzterer Fall durch die Möglichkeit der Reihenfolge wieder ein doppelter ist; also:

Wenn A ist, so ist B
Wenn, falls A ist, B ist, so ist, falls C ist, auch D
Wenn A ist, so ist, falls B ist, auch C
Wenn, falls A ist, B ist, so ist C

hiebei sollen die als Bestandtheile auftretenden Sätze nun termini heissen 146, Hiezu aber kömmt als noch eine Species ein Mittelding zwischen den letzten drei der eben genannten, nemlich hypothetische Urtheile, welche je nach den drei Figuren des kategorischen Schlusses ausgesprochen werden:

Wenn A ist, ist B, und wenn B ist, ist C Wenn A ist, ist B, und wenn A nicht ist, ist C Wenn B ist, ist A, und wenn C ist, ist nicht A

144) p. 609.: partimur autem propositiones hypotheticas in suas ac simplier propositiones, et primam quidem, cui coniunctio proposition praecedentem dicemus. secundam vero consequentem ...in distunctivis vero propositionibus ordo enuntiamb praecedentem vel consequentem facit (das Letztere ist einfältig genug).

145) p. 609.: ac primum quae sit propositionum consequentia consideremu (610.) ex omnibus igitur solae duae consequentiae stabiles sunt et immutabiliter constat, si sil primum, ut consequatur ut sit secundum; si secundum um fuerit, necessario consequi ut non sil primum.

146) p. 610.: hypothetica propositio aut ex duabus simplicibus coniuncla est et vocatur simplex hypothetica, ut hace ,, si A est, B est. ... aut ex duabus hypotheticis copulatur et dicitur composita, veluti cum dicimus ,, Si, cum A est, B est, cum sit C, est D. ... aut ex una simplici et ex una hypothetica copulatur, eclut hace ,, Si A est, cum sit B, est C. ... aut ex priore hypothetica et simplier posteriore committiur, ut cum dicimus ,, Si, cum sit A, est B erit et C. ... terminos autem nunc partes propositionis simplices quibus iunguntur appello.

<sup>143)</sup> p. 608.: sed quoniam dictum est, idem significari ,,si" coniunctione est, cum", quando in hypotheticis propositionibus ponitur, duobus modis conditionationer per possund, uno secundum accidens, altero ut habeant aliquam naturae consequentiam; secundum accidens hoc modo, ut cum dicimus ,,cum ignis calidus sit, cutium rotundum est", non euim quia ignis calidus est, coclum rotundum est ... (609.) sunt autem aliae quae habent ad se consequentiam naturae, harum quoque duplex modus est; unus cum necesse est consequi, ca tamen ipsa consequentia wa per terminorum positionem fit ..., cum homo sit, animal est", hace enim consequentia inconcussa veritate est subniza, sed non ideireo animal est, qui homo est .... sunt autem aliae hypotheticae propositiones, in quibus et consequentia mecessaria reperictur et ipsius consequentiae causam terminorum positio facit, hoc modo, si lerrae fuerit obiectus, defectio lunae consequitur" ... istae igitur sunt propositiones certae alque utiles ad demonstrationem.

also genau die nemlichen Formen, welche wir schon früher (Abschn. V. Anm. 60 ff.) als συλλογισμούς δι' όλου ύποθετιπούς kennen lernten; das Einfältige hier ist nur, dass sie Boethius nicht schon in dieser Form zu den Schlüssen, sondern wohl wegen des "und" noch zu den Urtheilen reclinet 147). Nachdem sich hieran eine an dieser Stelle höchst unnöthige Bemerkung abermals über das disjunctive Urtheil anreibt 148), folgt die Ankündigung, dass nun bezüglich der connexae die Abfolge, sowie das Verhältniss des Conträren und Contradictorischen untersucht werden solle 149); ein anscheinend tieferer Anfang aber führt nur zu leeren For-Es wird nemlich bemerkt, dass die Modalität (modus, s. oben) in dem Unterschiede zwischen Stattfinden, Möglichkeit und Nothwendigkeit beruhe, ferner dass ersteres keine weitere Eintheilung in sich zulasse, hingegen jede der beiden letzteren drei Arten unter sich habe, nemlich je eine, welche mit dem Urtheile des Stattfindens zusammenfalle, dann eine, welche mit einer auf das Subject des Urtheiles beschränkten Allgemeingültigkeit ausgesprochen werde, und eine, welche schlechthin auf Allgemeingültigkeit Anspruch macht; hieraus demnach folge, dass es bezüglich der Modalität fünf Arten des Urtheiles gebe 150); und dieses letztere Resultat nun wird nur dazu benützt, um die Anzahl der möglichen

<sup>147)</sup> p. 611.: est etiam alia species propositionum in connexione positarum, quae media quodammodo sit cavum propositionum quae ex hypothelicis simplicibus, que imaguntur et cavum quae ex duabus hypothelicis copulantur ... proponuntur vero hae vel per primam figuram vel per secundam vel per tertiam; per primam hoe modo ,,si est A, est B, et si est B, est C' ... per secundam vero figuram proponitur hoe modo ,,si est A, est B, et wou est A, est C', per tertiam vero figuram sic ,,si est B, est A; si est C, non est A'.

<sup>148)</sup> p. 611.: distunctivae vero propositiones semper ex contrariis constant, ut hoc aut est A aut B est, altero enim posito alterum tollilur et interempto altero ponitur alterum, nam si est A, non est B; si non est A, est B; eodem modo ctiam si sit B, non crit A; si non est B, erit A.

<sup>149)</sup> p. 611.: his igitur expeditis ad connexas revertamur; in illis enim vel propositio propositionem vel conditio conditionem vel propositio conditionem vel conditio propositionem sequitur; dicentum est igitur, quae propositiones quarum propositionum consequentes esse rideantur, quae contrarietatis modo quam longissime a se differant, quae vero oppositionis contradictione dissentiant.

<sup>150)</sup> p. 611 .: simplicium nauque, id est praedicativarum, propositionum aliae praeter modum proponuntur aliae cum modo (Anm. 119.) .... sed maximas faciunt sullogismorum differentias hae propositiones cum modo enuntialae, quibus necessitatis aut possibilitatis nomen adiungitur .... (612.) quo fit ut omnis propositio ant inesse significet aut inesse necessario aut posse centingere ; quarum quidem ea quae inesse significat simplex est neque in ullas partes alias deduci potest; ea vero quae ex necessitate aliquid inesse designat tribus dicitur modis; uno quidem quo ci similis est propositioni quae inesse significat .... alia vero necessitatis significatio est, cum hoc modo proponimus ,, hominem necesse est cor habere, dum est alque vivil" .... alia vero necessitatis significatio est universalis et propria quo absolute praedical necessitatem .... possibile antem idem tribus dicitur modis; aut enim quod est, possibile esse dicitur .... ant quod omni tempore contingere potest, dum ea res permanet eni aliquid contingere posse proponitur .... item possibile est quod absolute omni tempore contingere potest. ... ex his igitur apparet alias propositiones esse inesse significantes alias necessarias alias contingentes alque possibiles, quarum necessariarum contingentiumque cum sit trina partitio, singulge ex fisdem partitionibus ad eas quae inesse significant referentur; restant igitur duae necessariae el duae contingentes quae cum eu quae inesse significat enumeratae autinque omnes propositionum faciant differentias; omnium vero harum propositionum aliae sunt affirmativae aliae negativae,

Formen des hypothetischen Urtheiles anzugeben (vgl. Anm. 118); nemlich da jede jener fünf Arten sowohl bejahend als auch verneinend ausgesprochen werden kann, das einfache hypothetische Urtheil aber aus der Verbindung zweier kategorischer besteht, so ergibt sich, da zehnerlei Urtheile mit zehnerlei Urtheilen paarweise zu combiniren sind, die Zahl von hundert Formen des einfachen hypothetischen Urtheiles 151); in gleicher Weise berechnet sich die Zahl der Formen desjenigen hypothetischen Urtheiles, welches aus drei Termini (in obigen Sinne) besteht, auf 1000, sowie bei jenem, welches aus vier Termini besteht, anf 10000; zum Glücke findet es Boethius selbst unnöthig, zu einer noch vollständgeren Berechnung auch die Verhältnisse der Quantität zu berücksichtgen 152). Nun folgt eine höchst karge Erledigung der vorher angekundigten Punkte, indem nur bemerkt wird, dass die Abfolge jedenfalls auf dem Nexus des Nothwendigen beruhen müsse, die Contrarietät aber in der Aufhebung dieser Abfolge liege, hingegen das Contradictorische in der sprachlichen Verneinung des sog. Nachsatzes bestehe 153).

Nun folgt die ausführliche Angabe sämmtlicher hypothetischer Schlussweisen im Hinblicke auf obige (Anm. 146 f.) Eintheilung der hypothetischen Urtheile, hingegen mit durchgängiger Uebergehung jener zwei Arten des Möglichkeits- und der zwei Arten des Nothwendigkeits-Urtheiles. In einer längeren vorläufigen Bemerkung wird die Terminologie festgestellt, dass der Obersatz propositio oder sumptum, der Untersatz assumptio, der Schlusssatz conclusio heissen solle, und zugleich wird die Meinung derjenigen, welche annahmen, der hypothetische Schluss habe fünf Be-

<sup>151)</sup> p. 613.: nam quoniam propositio simplex hypothetica ex categoricis duabus iungitur, una earum vel inesse significabit simpliciter vel contingere esse vel necesse esse dupliciter (diese Worte sind in d. Ausgg. widersinnig umgestellt), quod si sunt affirmativae, quinquies affirmativa enuntiatione proponentur... rursus quinquies negativa enuntiatio poterit pronuntiari; erunt igitur in prima propositione... modorum propositiones decem; secunda etiam propositio... totidem propopolest ... sed cum prima propositio secundae propositioni quadam consequentis copuletur, ... complexae centum omnes efficiunt propositiones.

<sup>152)</sup> p. 613.: quae ex conditionali et calegorica constant, vel quae e diversivex tribus categoricis iunctae sunt, ... quo fil ut terlia propositio cum duabus superioribus centum inter se modis copulatis atque complexis iuncta atque commissa mille omnes facial complexiones ... rursus quoniam ex duabus hypotheticis iuncta conditionalis quatuor categoricis copulatur, ... fient decem millia complexiones; ii illis autem propositionibus quae tribus variantur figuris (Anm. 147.), ... milli erunt complexiones ad earum similitatinem quae ex tribus categoricis connectumbur... (614.) longe autem multiplex numerus propositionum exsisteret, si inesse significantes et necessarias et contingentes affirmativas negativasque propositiones per universales et particulares vel oppositas vel subalternas variavemus; sed id nos convenit, quia conditionalium termini propositionum infinito maxime enuntiantum nodo.

<sup>153)</sup> p. 614.: omnes vero necessariam consequentiam tenere rolunt et qui inesse significant et quibus necessitas additur et quibus praedicatio possibilitatis aptatur ... necessitas vero hypotheticae propositionis et ratio earum propositionum ex quibus iunguntur inter se conneziones, consequentiam quaerit ... opponuntue autem hypotheticis propositionibus illae solae quae earum substantiam perimuut. si quis ergo recte conditionali propositioni repugnabit, id efficiet, ut earum destruat consequentiam ... sunt autem hypotheticae propositiones aliae quidem affirmativae aliae negativae ... ad consequentem enim propositionem respiciendum est, ut an affirmativa an negativa sit propositio iudicetur.

standtheile (Abschn. VIII, Anm. 59), widerlegt und an der Dreitheilung desselben festgehalten <sup>154</sup>). Zuerst dann werden natürlich jene Schlussweisen angegeben, welche aus dem einfachen hypothetischen Urtheile fliessen, und hier ergeben sich, da dasselbe in Folge seiner Zusammensetzung vier Formen hat (Anm. 142), der Grundsatz der Abfolge aber eine zweifache Möglichkeit darbietet (Anm. 145), acht Schlussweisen (Würden hier statt des Einen Urtheiles des Stattfindens obige fünf modalen Formen des Urtheiles berücksichtigt, so ergäben sich zweihundert Schlussmodi; man sieht, Boethius lässt den Beförderern der formalen Logik noch einen grossartigen Wirkungskreis übrig.) Jene acht sind folgende <sup>155</sup>):

1. Wenn A ist, ist B 2. Wenn A ist, ist B nicht A ist B ist B ist nicht 3. Wenn A nicht ist, ist B 4. Wenn A nicht ist, ist B nicht A ist nicht A ist nicht B ist B ist nicht 5. Wenn A ist, ist B 6. Wenn A ist, ist B nicht B ist nicht B ist A ist nicht A ist nicht 7. Wenn A nicht ist, ist B 8. Wenn A nicht ist, ist B nicht B ist B ist nicht A ist A ist

Nun aber kommen hiezu noch zwei Modi, da in 3 und 7 die Termini das Verhältniss einer exclusiven Alternative aussprechen (s. Anm. 141 u. 148.) und daher mit dem disjunctiven Urtheile zusammentressen; demnach kann hier bei 3 aus dem Obersatze der Nachsatz anstatt des Vornach kann hier bei 3 aus dem Obersatze der Nachsatz anstatt des Vornach kann hier bei 3 aus dem Obersatze der Nachsatz anstatt des Vornach kann hier bei 3 aus dem Obersatze der Nachsatz anstatt des Vornach kann hier bei 3 aus dem Obersatze der Nachsatz anstatt des Vornach kann hier bei 3 aus dem Obersatze der Nachsatz anstatt des Vornach kann hier bei 3 aus dem Obersatze der Nachsatz anstatt des Vornach kann hier bei 3 aus dem Obersatze der Nachsatz anstatt des Vornach kann hier bei 3 aus dem Obersatze der Nachsatz anstatt des Vornach kann hier bei 3 aus dem Obersatze der Nachsatz anstatt des Vornach kann hier bei 3 aus dem Obersatze der Nachsatz anstatt des Vornach kann hier bei 3 aus dem Obersatze der Nachsatz anstatt des Vornach kann hier bei 3 aus dem Obersatze der Nachsatz anstatt des Vornach kann hier bei 3 aus dem Obersatze der Nachsatz anstatt des Vornach kann hier bei 3 aus dem Obersatze der Nachsatz anstatt des Vornach kann hier bei 3 aus dem Obersatze der Nachsatz anstatt des Vornach kann hier bei 3 aus dem Obersatze der Nachsatz anstatt des Vornach kann hier bei 3 aus dem Obersatze der Nachsatze der Nac

<sup>154)</sup> p. 614.: hypotheticos syllogismos quos tatine conditionales vocamus alii quinque alii qualuor alii tribus constare partibus arbitrantur.... quoniam emim omnis syllogismus ex propositionibus lexitur, prima vel propositio vel sumptum vocatur, secunda vero dicitur assumptio, ex his quae infertur conclusio nuncupatur.... (615.) saepe ceenit ul propositionis enuntialae consequentia non sit verisimis... assumptio quoque saepe ad fidem per se non videtur idanea.... quo fit ul saepe quinque partes, saepe quatuor, interdum tres, hypotheticos syllogismos habere contingat.... manifestum est, corum esse sententiam praeponendam quae asserit syllogismum tribus partibus tantum iungi.

<sup>155)</sup> p. 615.: his ita determinatis de his protinus syllogismis, quorum propositiones in connexione positae duobus terminis constant, explicandum videtur; horum autem duplex forma est, quutuor enim per praecedentis propositionis affirmationem, qui sunt primi hypothetici atque perfecti, quatuor vero per sequentis negationem, qui cum demonstratione indigeant non videntur esse perfecti ... omnium igitur talium propositionum primum numerus explicetur ... sunt autem quatuor: Si est A, set B. Si est A, non est B. Si non est A, non est B. .... primus modus est ... Si est A, est B; atqui est A; non est igitur b... (616.) secundus vero modus est ... Si est A, non est B; atqui non est A; est igitur B ... quartus modus est ... Si non est A, est B; atqui non est A; est igitur B ... quartus modus est ... Si A non est, B non est; atqui non est A; non est igitur B ... nunc vero dicendum est de his, quorum consequens propositionis ita sumitur, ut perimatur ... est igitur primus modus ... Si est A, est B; atqui B est; gitur A non est ... tertius modus ... Si est A, est B; at non est B; non est igitur P ... (617.) secundus modus ... Si est A, est B; atqui B est; gitur A non est ... quartus modus ... Si non est A, non est B; est autem non est; A igitur est ... quartus modus ... Si non est A, non est B; est autem B; erit igitur A.

dersatzes ponirt und bei 7 der Vordersatz statt des Nachsatzes aufgehoben werden, und es ergeben sich:

9 (3) Wenn A nicht ist, ist B 10 (7) Wenn A nicht ist, ist B A ist

A ist nicht B ist nicht

Darum wird gesagt, dass in dieser ersten Klasse hypothetischer Schlüsse acht oder zehn Modi bestehen; zehn nemlich, wenn man bloss auf die Termini, nicht aber auf die Natur des Schlüsses selbst sehe <sup>156</sup>). Welch sinnloser Formalismus diesem sowie dem Folgenden zu Grunde liege, springt in die Augen.

Dann folgen jene Modi aus hypothetischen Urtheilen, welche zusammengesetzt sind, und zwar zunächst aus einem kategorischen und einem hypothetischen Urtheile; es sind in Folge der möglichen Bejahung und Verneinung in einem derartigen Urtheile 16 Modi (nach den fünf

modalen Formen wären es 400), nemlich folgende 157):

<sup>156)</sup> p. 616. (bei Angabe des tertius modus) sed in his si alterum non fuerii. statim necesse est esse alterum, et si alterum fuerit, statim necesse est alterum una esse; videtur ergo quodammodo ex consequenti posito in his fieri syllogismos; sed quantum ad rei naturam, ita est, quantum vero ad propositionis ipsius pertinet conditionem, minime consequitur .... si vero id quod sequitur ponendo assumatut, nullam sieri necessitatem praeter in tertio modo, qui cum sit similis syllogismis qui per disiunctionem propositis enuntiationibus siunt, videtur in rebus de quibus proponi potest servare necessitatem cum in complexione non servet .... p. 617. (bei der Angabe des anderen tertius modus) nam hic quoque ut in his in quibus in assumptione secundus terminus ponebatur, dicendum est, secundum ipsius quidem complexionis naturam nullum fieri syllogismum, secundum terminos vero ... in contrariis tantum et in his immedialis, id est medium non habentibus, haec sola propositio vere poterit praedicari .... (618.) itaque si quid in assumptione ex his quae in propositione sunt pronuntiala ponatur, quatuor vel quinque fieri necesse est syllogismos .... quatuor ubi prima pars propositionis, quintus rero ubi secunda pars propositionis ponendo assumitur, si non ad complexionis naturam, sel ad terminos aspiciamus .... si vero prior propositionis pars auferatur .... hic quoque quatuor vel quinque sunt syllogismi .... quocirca si ex duobus terminis propositio prima constat, octo sunt vel decem nec amplius syllogismi.

II. 1. Wenn A ist, so ist, falls B ist, C 2. Wenn A ist, so ist, falls B ist, nicht C A ist

Falls B ist, ist C

Falls B ist, ist nicht C

3. Wenn A ist, so ist, falls B nicht ist, C

A ist

Falls B nicht ist, ist C

4. Wenn A ist, so ist, falls B nicht ist, nicht C
A ist

Falls B nicht ist, ist nicht C

5. Wenn A nicht ist, so ist, falls B ist, C
A ist nicht

Falls B ist, ist C

6. Wenn A nicht ist, so ist, falls B ist, nicht C
A ist nicht

Falls B ist, ist nicht C

7. Wenn A nicht ist, so ist, falls B nicht ist, C
A ist nicht

Falls B nicht ist, ist C

8. Wenn A nicht ist, so ist, falls B nicht ist, nicht C
A ist nicht

Falls B nicht ist, ist nicht C

9. Wenn A ist, so ist, falls B ist, C Falls B ist, ist nicht C

A ist nicht

10. Wenn A ist, so ist, falls B ist, nicht C
Falls B ist, ist C

A ist nicht

11. Wenn A ist, so ist, falls B nicht ist, C
Falls B nicht ist, ist nicht C

A ist nicht

12. Wenn A ist, so ist, falls B nicht ist, nicht C Falls B nicht ist, ist C

A ist nicht

13. Wenn A nicht ist, so ist, falls B ist, C Falls B ist, ist nicht C

A ist

14. Wenn A nicht ist, so ist, falls B ist, nicht C Falls B ist, ist C

1 -1

A ist

igitur non sit B, non est C. vel ita: atqui cum non sit B, non est C; est igitur A. vel ita: atqui cum non sit B, est C; non est igitur A. in hac quoque complexione propter eandem causam quatuor collectiones fiunt. ex octava: Si non est A, cum non sit B, non est C; atqui non est A; cum igitur non sit B, non est C. vel ita: atqui cum non sit B, est C; est igitur  $A \dots$  in septimo vero et quinto modo quaque ratione assumptum alterum in utrisque partibus faciet conclusionem; itaque funt sedecim vel viginti polius syllogismi.

15. Wenn A nicht ist, so ist, falls B nicht ist, C Falls B nicht ist, ist nicht C

### A ist

Wenn A nicht ist, so ist, falls B nicht ist, nicht C
 Falls B nicht ist, ist C

#### A is

Hiezu kommen aus dem gleichen Grunde wie oben auch hier noch vier andere Modi, indem sowohl in 5 und 13 als auch in 7 und 15 mie dem gleichen Verfahren wie vorher der Nachsatz anstatt des Vordersatze und umgekehrt in den Untersatz genommen wird, so dass also auch hier von einem anderen Standpunkte aus 20 Modi sich ergeben; nemlich:

17 (5) Wenn A nicht ist, so ist, falls B ist, C
Falls B ist, ist C

A ist nicht

18 (13) Wenn A nicht ist, so ist, falls B ist, C

A ist

Falls B ist, ist nicht C

19 (7) Wenn A nicht ist, so ist, falls B nicht ist, C
Falls B nicht ist, ist C

A ist nicht

20(15) Wenn A nicht ist, so ist, falls B nicht ist, C
A ist

## 130

# Falls B nicht ist, ist nicht C

In gleicher Weise ergehen sich aus jenen hypothetischen Urtheilen, welche aus einem hypothetischen und einem kategorischen zusammengesetzt sind, ebenfalls 16 Modi (mit Berücksichtigung der Modalität wären es abermals 400) nemlich <sup>158</sup>):

<sup>158)</sup> p. 621.: nunc ad eos transitum faciamus, qui ex prima conditionali, secunda vero praedicativa nectuntur ... Si, cum sit A, est B, est C. Si, cum sit A, non est B, non est C. Si, cum sit A, non est B, non est C. Si, cum non sit A, est B, est C. Si, cum sit A, non est B, non est C. Si, cum non sit A, est B, est C. Si, cum non sit A, est B, non est C. Si, cum non sit A, non est B, non est C. Si, cum non sit A, non est B, non est C. Si, cum non sit A, non est B, non est C. Si, cum non sit A, non est B, non est C; atqui cum sit A, est B; est cijitur C. vel ita: atqui non est C; cum igitur sit A, non est B; non est igitur C. vel ita: atqui est C; cum nigitur sit A, non est B, est C; atqui cum sit A, non est B, est C; atqui cum sit A, non est B, est C; atqui cum sit A, non est B, est C; atqui cum sit A, non est B, est C; atqui cum sit A, non est B, est igitur C. vel ita: atqui est C; cum igitur sit A, est B, vel sic: atqui est C; cum igitur sit A, non est B, non est igitur C. vel ita: atqui est C; cum igitur sit A, non est B, est C; atqui cum sit A, non est B, est C; atqui cum sit A, non est B, est C; atqui cum non sit A, est B, est C; atqui cum non sit A, est B; non est igitur C. vel sic: atqui est C; cum igitur non sit A, non est B, esexta: Si, cum non sit A, est B, non est C; atqui cum non sit A, est B; non est igitur C. vel sic: atqui est C; cum igitur non sit A, est B; non est igitur C. vel ita: atqui est C; cum igitur non sit A, est B; non est igitur C. vel ita: atqui est C; cum igitur non sit A, est B, non est S, non est C; cum igitur non sit A, est B, non est S, non est C; cum igitur non sit A, est B, non est S, non est C; cum igitur non sit A, est B, non est S, non est C; cum igitur non sit A, est B, non est S, non est C; cum igitur non sit A, est B, non est C; cum igitur non sit A, est B, non est C; cum igitur non sit A, est B, non est C; et atqui est C; cum igitur non sit A, est B, non est C; et atqui est C; cum igitur non sit A, est B, non est C; et atqui est C; et atqui est C; et atqui est C; et atqu

III. 1. Wenn, falls A ist, B ist, so ist C
Falls A ist, ist B

C ist

2. Wenn, falls A ist, B ist, so ist nicht C

Falls A ist, ist B

C ist nicht

3. Wenn, falls A ist, B nicht ist, so ist C

Falls A ist, ist B nicht

C ist

4. Wenn, falls A ist, B nicht ist, so ist nicht C

Falls A ist, ist B nicht

C ist nicht

5. Wenn, falls A nicht ist, B ist, so ist C Falls A nicht ist, ist B

C ist

6. Wenn, falls A nicht ist, B ist, so ist nicht C

Falls A nicht ist, ist B

C ist nicht

7. Wenn, falls A nicht ist, B nicht ist, so ist C Falls A nicht ist, ist B nicht

C ist

8. Wenn, falls A nicht ist, B nicht ist, so ist nicht C
Falls A nicht ist, ist B nicht

C ist nicht

9. Wenn, falls A ist, B ist, so ist C
C ist nicht

Falls A ist, ist B nicht

10. Wenn, falls A ist, B ist, so ist nicht C C ist

Falls A ist, ist B nicht

11. Wenn, falls A ist, B nicht ist, so ist C
C ist nicht

Falls A ist, ist B

12. Wenn, falls A ist, B nicht ist, so ist nicht C
C ist

Falls A ist, ist B

13. Wenn, falls A nicht ist, B ist, so ist C
C ist nicht

Falls A nicht ist, ist B nicht

14. Wenn, falls A nicht ist, B ist, so ist nicht C
C ist

Falls A nicht ist, ist B nicht

15. Wenn, falls A nicht ist, B nicht ist, so ist C
C ist nicht

Falls A nicht ist, ist B

16. Wenn, falls A nicht ist, B nicht ist, so ist nicht C C ist

Falls A nicht ist, ist B

Auch hier kommen noch vier hinzu, indem aus dem gleichen Grunde sowohl bei 3 und 11 als auch bei 7 und 15 wie oben verfahren wird:

17 (3) Wenn, falls A ist, B nicht ist, so ist C

C ist

Falls A ist, ist B nicht

18(11) Wenn, falls A ist, B nicht ist, so ist C Falls A ist, ist B

C ist nicht

19 (7) Wenn, falls A nicht ist, B nicht ist, so ist C C ist

Falls A nicht ist, ist B nicht

20 (15) Wenn, falls A nicht ist, B nicht ist, so ist C Falls A nicht ist, ist B

C ist nicht

Nun folgen die Schlussweisen aus jenen hypothetischen Urtheilen, welche aus drei Termini bestehen (Anm. 147.); da in denselben vermöge der Bejahung und Verneinung acht Fälle möglich sind, ergeben sich acht Modi durch Setzen des ersten Vordersatzes und acht durch Aufheben des zweiten Nachsatzes; die durch das umgekehrte Verfahren entstehenden sechzehn werden als unwahr abgewiesen. Es bewegen sich diese Schlüsse in den drei Figuren des kategorischen Syllogismus; folgende 16 (welche durch die Modalitäts-Verhältnisse gleichfalls 400 würden) bestehen in der ersten Figur 159):

<sup>159)</sup> p. 623.: nunc de his dicendum est syllogismis quorum propositiones ils tribus terminis continentur, ut mediae sint earum quae ex hypothetica praedicativeque texuntur et earum quae ex duabus hypotheticis connectuntur .... sexdecim necesse est fieri complexiones ex quibus octo tantum servant consequentiae necessitatem, reliquae vero octo nihil idoneum videntur habere ad fidem .... funt vero syllogism tum in prima figura tum in secunda tum vero in tertia ..... est enim primae figurae primus modus .... si est A, est B, et si est B, necesse est esse C; tunc enim si est A, eliam C esse necesse est .... (624.) secundus modus ... si ist A, est B, et si est B, necesse est non esse C; at vero est A; non est igitur C .... tertius modus .... si est A, non est B; et si non est B, necesse est esse C ....; atqui est igitur A; est igitur C ..... quartus modus .... si est A, non est B, et si nos est B, non est etiam C; hic enim si A est, necesse est non esse C ..... quintus modus .... si non est A, est B; si est B, etiam C necesse est esse; atqui non est A; C igitur necesse est esse ... sextus modus ... si non est A, est B, et si est B, non est C; atqui non est A; non est igitur C ... septimus modus ... si A non est, B non est, et si B non est, necesse est esse C; atqui non est A; necesse est igitur esse C . . . octavus modus . . . si non est A, non est B, et si non est B, necesse est non esse C; alqui non est A; non est igitur C . . . . (625.) quod si A terminus ponendo assumatur, erunt octo necessarii syllogismi; si vero C terminus ponendo assumatur, nullus efficitur syllogismus; eodem quoque modo syllogismorum complexionumque ordo constabit, si id in assumptione quod in propositione positum fueral auferatur .... primus igitur modus hic est: si est A, est B, & A est B, etiam C esse necesse est; at non est C; igitur A non est ... secundus modus ... si est A, est B, et si est B, non esse C necesse est; atqui est C; igitur si non erit .... tertius modus: si est A, non est B, et si non est B, necesse est

- IV. a. 1. Wenn A ist, ist B, und wenn B ist, ist C.

  A ist
  C iet
  - 2. Wenn A ist, ist B, und wenn B ist, ist C nicht

    A ist
    C ist nicht
  - 3. Wenn A ist, ist B nicht, und wenn B nicht ist, ist C

    A ist
    C ist
  - 4. Wenn A ist, ist B nicht, und wenn B nicht ist, ist C nicht

    A ist

    C ist nicht
  - 5. Wenn A nicht ist, ist B, und wenn B ist, ist C

    A ist nicht
    C ist
  - 6. Wenn A nicht ist, ist B, und wenn B ist, ist C nicht

    A ist nicht
    C ist nicht
  - 7. Wenn A nicht ist, ist B nicht, und wenn B nicht ist, ist C

    A ist nicht
    C ist
  - 8. Wenn A nicht ist, ist B nicht, und wenn B nicht ist, ist C nicht

    A ist nicht
    C ist nicht
  - 9. Wenn A ist, ist B, und wenn B ist, ist C

    C ist nicht

    A ist nicht
  - 10. Wenn A ist, ist B, und wenn B ist, ist C nicht

    C ist
    A ist nicht
  - 11. Wenn A ist, ist B nicht, und wenn B nicht ist, ist C

    C ist nicht

    A ist nicht
  - 12. Wenn A ist, ist B nicht, und wenn B nicht ist, ist C nicht

    C ist

    A ist nicht

esse C; alqui non est C; necesse est igitur non esse A..... quartus modus: si est A, non est B, et si non est B, necesse est non esse C; at est C; igitur A non erit... quintus: si A non est, B est, et si B est, etiam C esse necesse est; alqui non est C; igitur A esse necesse est.... sextus: si non est A, est B, et si est B, necesse est C non esse; alqui est C; igitur A esse necesse est.... septimus: si non est A, non est B, et si non est B, necesse est esse C; alqui C non est; igitur A esse necesse est.... octavus... si non est A, non est B, et si B non est, C non esse necesse est: alqui est C; igitur A esse necesse est.

13. Wenn A nicht ist, ist B, und wenn B ist, ist C
C ist nicht

A ist

14. Wenn A nicht ist, ist B, und wenn B ist, ist C nicht

C ist
A ist

15. Wenn A nicht ist, ist B nicht, und wenn B nicht ist, ist C C ist nicht

A ist

16. Wenn A nicht ist, ist B nicht, und wenn B nicht ist, ist C nicht

C ist
A ist

In der zweiten Figur ergeben sich nach Ausscheidung derjenigen Combinationen des zusammengesetzten hypothetischen Urtheiles, in welchen der mittlere Terminus A in gleicher Qualität wiederholt würde (aequimodae), ebenfalls 16 Modi aus den inaequimodae, nemlich 160):

IV. b. 1. Wenn A ist, ist B, und wenn A nicht ist, ist C

B ist nicht
C ist

2. Wenn A ist, ist B, und wenn A nicht ist, ist C nicht

B ist nicht

C ist nicht

<sup>160)</sup> p. 626.: conditionalium propositionum quae tribus terminis constant secunda figura est, quotics cum aliquid dicitur vel esse vel non esse, consequitur ut duo quaedam vel esse vel non esse dicantur .... in quibus illud est praedicendum, quod saepe aequimode propositiones ponuntur, saepe vero non, ac de aequimodis quidem nullus est syllogismus, aequimoda enim propositio est, si ita dicamus "si A est, B est, et si est A, non est C' .... si igitur non sit aequimoda propositio, assumpto quidem B funt sedecim complexiones, quarum tantum octo sunt syllo-gismi; rursus si assumatur C, sic quoque sedecim complexiones funt, sed in octo tantum syllogismorum deprehenditur firma necessitas, sit igitur primus modus secundae figurae .... si est A, est B, si autem non est A, est C; dico quoniam n non est B, est C .... quodsi C terminus assumatur, si quidem non esse ponatur, erit necessario B .... ex secunda .... si est A, est B, si non est A, non est C; dico quia si non est B, non est C .... si C terminus affirmatus fuerit, erit B .... (627.) ex tertia .... si est A, non est B, et si non est A, est C; dico quia si B est, est C ... si quidem non sit C, non erit B ... ex quarta ... si est A, non est B, si non est A, non est C; dico quoniam si est B, non est C ... si C terminus assumatur, si quidem esse ponatur, necesse erit non esse B ... quinta: si non est A, est B, si est A, est C; dico quia si non est B, erit C ... si C terminus assumatur. minus assumatur, si quidem negative, faciet syllogismum .... (628.) ex sexta .. si non est A, est B, et si est A, non est C; dico quia si non est B, non erit C .... quodsi C terminum sumpseris, si quidem affirmes, facies syllogismum ... si igitur C fuerit, erit B .... ex septima .... si non est A, non est B, si est A, est C; dico quia si est B, erit C .... si igitur non sit C, non erit B .... ex octave ... si non est A, non est B, et si est A, non est C; dico quoniam si est B, non est C ..... si igitur est C, non est B .... et secundae quidem figurae inaequimoeas complexiones omnes explicuimus; si vero aequimodae sint, nullus omnino fil syllogismus.

- 3. Wenn A ist, ist B nicht, und wenn A nicht ist, ist C

  B ist
  C ist
- 4. Wenn A ist, ist B nicht, und wenn A nicht ist, ist C nicht

  B ist
  - C ist nicht
- 5. Wenn A nicht ist, ist B, und wenn A ist, ist C

  B ist nicht
  C ist
- Wenn A nicht ist, ist B, und wenn A ist, ist C nicht
   B ist nicht
   C ist nicht
- 7. Wenn A nicht ist, ist B nicht, und wenn A ist, ist C

  B ist
  C ist
- 8. Wenn A nicht ist, ist B nicht, und wenn A ist, ist C nicht

  B ist
  C ist nicht
- 9. Wenn A ist, ist B, und wenn A nicht ist, ist C

  C ist nicht

  B ist
- 10. Wenn A ist, ist B, und wenn A nicht ist, ist C nicht

  C ist
  B ist
- 11. Wenn A ist, ist B nicht, und wenn A nicht ist, ist C

  C ist nicht

  B ist nicht
- 12. Wenn A ist, ist B nicht, und wenn A nicht ist, ist C nicht

  C ist

  B ist nicht
- 13. Wenn A nicht ist, ist B, und wenn A ist, ist C

  C ist nicht

  B ist
- 14. Wenn A nicht ist, ist B, und wenn A ist, ist C nicht
  C ist
  B ist
- 15. Wenn A nicht ist, ist B nicht, und wenn A ist, ist C
  C ist nicht
  B ist nicht
- 16. Wenn A nicht ist, ist B nicht, und wenn A ist, ist C nicht

  C ist

  B ist nicht

In gleicher Weise sind in der dritten Figur folgende 16 Schlussweisen möglich 161):

IV. c. 1. Wenn B ist, ist A, und wenn C ist, ist A nicht

B ist C ist nicht

2. Wenn B ist, ist A, und wenn C nicht ist, ist A nicht

B ist
C ist

3. Wenn B nicht ist, ist A, und wenn C ist, ist A nicht

B ist nicht

C ist nicht

4. Wenn B nicht ist, ist A, und wenn C nicht ist, ist A nicht
B ist nicht

5. Wenn B ist, ist A nicht, und wenn C ist, ist A

B ist
C ist nicht

C ist

6. Wenn B ist, ist A nicht, und wenn C nicht ist, ist A

B ist
C ist

7. Wenn B nicht ist, ist A nicht, und wenn C ist, ist A

B ist nicht

C ist nicht

8. Wenn B nicht ist, ist A nicht, und wenn C nicht ist, ist A

B ist nicht
C ist

9. Wenn B ist, ist A, und wenn C ist, ist A nicht
C ist

B ist nicht

<sup>161)</sup> p. 629.: nunc igitur de tertia figura dicendum est, in qua quidem totidem complexiones funt et lotidem syllogismi, sed ita ut non aequimodae propositiones ponantur, quod si aequimodae fuerint, nullus omnino, ut in secunda figura dictum est, fet syllogismus .... primus modus ... si est B, est A, si est C, non est A ... quoniam si est B, non esse C necesse est ... si C est, B non erit secunda ... si est B, est A, si non est C, non est A; dico quidem si est B, erit C ... si igitur non est C, non erit B ... tertia ... si non est B, est A, si est C, non est A; dico quia si non est B, non erit C ... si igitur sit C, est B ... (630.) ex quarta ... si non est B, est A, si non est C, non est A; dico quia si non est B, est C ... si igitur non sit C erit B ... quinta ... si est B, non erit B ... sextae propositionis haec conclusio est: si est B, non est A; si non est C, est A; dico quia si est B, non est C, est A; dico quia si est B, non est B, non est C ... si igitur sit C, est B, non est B, non est B, non est C ... si igitur sit C, est B, non est B, non est C ... si igitur sit C, est B, non est B, non est B, est C ... si igitur sit C, est B, non est B, non est B, est C ... si igitur sit C, erit B ... octavus modus ... si non est B, non est B, est C ... si igitur non sit C, erit B ... quocirca cum tribus terminis texitur propositio et ex prima quidem figura fint syllogismi sedecim, ex secunda syllogismi sedecim, ex tertia etiam totidem colliguntur, omnes ex tribus terminis syllogismi quadraginta octo sunt.

10. Wenn B ist, ist A, und wenn C nicht ist, ist A nicht · C ist nicht

B ist nicht

11. Wenn B nicht ist, ist A, und wenn C ist, ist A nicht C ist

12. Wenn B nicht ist, ist A, und wenn C nicht ist, ist A nicht C ist nicht

B ist

13. Wenn B ist, ist A nicht, und wenn C ist, ist A C ist

B ist nicht

- 14. Wenn B ist, ist A nicht, und wenn C nicht ist, ist A C ist nicht B ist nicht
- 15. Wenn B nicht ist, ist A nicht, und wenn C ist, ist A C ist

B ist

16. Wenn B nicht ist, ist A nicht, und wenn C nicht ist, ist A C ist nicht

B ist

Nun folgen jene Schlussweisen, welche bei den aus zwei hypothetischen Urtheilen zusammengesetzten Obersätzen sich ergeben; diese letzteren aber haben in Folge der Bejahung und Verneinung sechzehn Formen, und es sind die dem obigen Verfahren (I, II und III) völlig entsprechenden 32 Modi, deren nach allen Modalitäten 800 wären, folgende 162):

<sup>162)</sup> p. 632.: restat vero ut de his syllogismis nunc dicamus qui duabus hypotheticis connectuntur, quorum quidem consequentiac similis modus est ut in his propositionibus quae ex duabus categoricis ac simplicibus efficiebantur . . . . (635.) propositionicus quae ex ataonis citegoricis ac simpticious especiedantur .... (035.) ex prima propositione ... si, cum est A, est B, cum sit C, est D; atqui cum sit A, est B; cum igitur sit C, non est D; cum igitur sit A, non est B ... ex secunda ... si, cum est A, est B, cum sit C, non est D; atqui cum sit A, est B; cum igitur sit C, non est D. eel ita: atqui cum sit C, est D; cum igitur sit A, non est B. ex tertia: si, cum sit A, est B, cum non sit C, est D; atqui cum sit A, est B; cum igitur non sit C, est D. eel ita: atqui cum non sit C, non est D; cum igitur sit A, non est B ... ex quarta: si cum sit A, est B, cum non sit C, non est B; cum igitur sit A, non est B; cum igitur sit A, non est B; cum igitur sit A, non est B; cum igitur sit A, non est C, non est B; cum igitur sit A, non est C, est D; cum igitur sit A, non non sit C, non est D. vel ita: atqui cum non sit C, est D; cum igitur sit A, non est B. ex quinta propositione funt quatuor collectiones ... si, cum est A, non est it, cum sit C, est D; atqui cum sit A, non est B; cum igitur sit C, est D. vel Ba: atqui cum sit A, est B; cum igitur sit C, non est D; vel ita: atqui cum sit C, non est D; eum igitur sit A, est B. vel ita: atque cum sit C, est D; cum igitur sit A, non est B. ex sexta: si, cum est A, non est B, cum sit C, non est D; atqui cum sit A, non est B; cum igitur sit C, non est D. vet ita: atqui cum sit C, non est D; cum igitur sit A, est B. ex septima item funt quatuor syllogismi hoc modo: si, cum est A, non est B, cum non sit C, est D; alqui cum est A, non est B; cum igitur non sit C, est D. vel ita: alqui cum sit A, est B; cum igitur non sit C, non est D. vel ita: alqui cum non sit C, non est D; cum igitursit A, est B. vel ita: atqui cum non sit C, est D; cum igitur A sit, non est B, ex octava ... si, cum est A, non est B, cum non sit C, non est D; atqui cum

- V. 1. Wenn, falls A ist, B ist, so ist, falls C ist, D

  Falls A ist, ist B

  Falls C ist, ist D
  - 2. Wenn, falls A ist, B ist, so ist, falls C ist, D nicht

    Falls A ist, ist B

    Falls C ist, ist D nicht
  - 3. Wenn, falls A ist, B ist, so ist, falls C nicht ist, D

    Falls A ist, ist B

    Falls C nicht ist, ist D
  - 4. Wenn, falls A ist, B ist, so ist, falls C nicht ist, D nicht
    Falls A ist, ist B

    Falls C nicht ist, ist D nicht
  - 5. Wenn, falls A ist, B nicht ist, so ist, falls C ist, D

    Falls A ist, ist B nicht

    Falls C ist, ist D
  - 6. Wenn, falls A ist, B nicht ist, so ist, falls C ist, D nicht

    Falls A ist, ist B nicht

    Falls C ist, ist D nicht
  - 7. Wenn, falls A ist, B nicht ist, so ist, falls C nicht ist, D

    Falls A ist, ist B nicht

    Falls C nicht ist, ist D

sit A, non est B; cum igitur non sit C, non est D. vel ita: alqui cum non sit C, est D; cum igitur sit A, est B ... ex nona ... si, cum non est A, est B, cum sit C, est D; atqui cum non sit A, est B; cum igitur sit C, est D. vel ita: atqui cum sit C, non est D; cum igitur non sit A, non est B ... ex decima: si, cum non est A, est B, cum sit C, non est D; atqui cum non est A, est B; cum intuitive sit C, non est D. The sit C, non est D, relations that C, non est D, relations that C, est D; cum intuitive sit C, est D; cum intuitive sit C, est D; atqui cum non sit C, est D; atqui cum non sit C, est D; atqui cum non sit C, est D; cum intuitive sit C, est cum non sit C, non est D; atqui cum non sit A, est B; cum igilur non sit C, non est D. vel ita: atqui cum non sit C, est D; cum igitur non sit A, non est B. es terlia decima quae quatuor colligit syllogismos ... si, cum non est A, non est E, eum sit C, est D; atqui cum non sit A, non est B; cum sit C, est D; vel ita: atqui cum non sit A, est B; cum igitur sit C, non est D. vel ita: atqui cum sit C, est D; cum igitur non sit A, non est B, vel ita: atqui cum sit C, non est D; cum igitur non sit A, est B .... ex quartadecima: si, cum non est A, non est B, cum sit C, non est D; alqui cum non est A, non est B; cum igitur sit C, non est D. vel ita: alqui cum sit C, est D; cum igitur non sit A, est B. quintadecima rursus quatuor colligit syllogismos ..., si, cum non est A, non est B, cum non sit C, est D; atqui cum non sit A, non est B; cum igitur non sit C, est D. vet its: alqui cum non sit A, est B; cum igitur non sit C, non est D. vel ita: atqui cum non sit C, non est D; cum igitur non sit A, est B. vel ita: atqui cum non sit C, est D; cum igitur non sit A, non est B. ex sextadecima ... si, cum non sit A, non est B, cum non sit C, non est D; atqui cum non sit A, non est B; cum igitur non sit C, non est D. vel ita; atqui cum non sit C, est D; cum igitur non sit A, est B. ex quibus omnibus quadraginta conclusiones funt, sedecim quidem assumpta prima conditione ... sedecim vero assumpta secunda conditione contrario modo ... octo vero ez quinta, septima, tertiadecima et quintadecima propositionibus fiunt assumptis primis quidem conditionibus contrario modo ...., secundis vero conditionibus eodem modo.

- S. Wenn, falls A ist, B nicht ist, so ist, falls C nicht ist, D nicht

  Falls A ist, ist B nicht

  Falls C nicht ist, ist D nicht
- 9. Wenn, falls A nicht ist, B ist, so ist, falls C ist, D

  Falls A nicht ist, ist B

  Falls C ist, ist D
- 10. Wenn, falls A nicht ist, B ist, so ist, falls C ist, D nicht

  Falls A nicht ist, ist B

  Falls C ist, ist D nicht
- 11. Wenn, falls A nicht ist, B ist, so ist, falls C nicht ist, D

  Falls A nicht ist, ist B

  Falls C nicht ist, ist D
- 12. Wenn, falls A nicht ist, B ist, so ist, falls C nicht ist, D nicht

  Falls A nicht ist, ist B

  Falls C nicht ist, ist D nicht
- 13. Wenn, falls A nicht ist, B nicht ist, so ist, falls C ist, D

  Falls A nicht ist, ist B nicht

  Falls C ist, ist D
- 14. Wenn, falls A nicht ist, B nicht ist, so ist, falls C ist, D nicht

  Falls A nicht ist, ist B nicht

  Falls C ist, ist D nicht.
- 15. Wenn, falls A nicht ist, B nicht ist, so ist, falls C nicht ist, D

  Falls A nicht ist, ist B nicht

  Falls C nicht ist, ist D
- 16. Wenn, falls A nicht ist, B nicht ist, so ist, falls C nicht ist, D nicht

  Falls A nicht ist, ist B nicht

  Falls C nicht ist, ist D nicht
- 17. Wenn, falls A ist, B ist, so ist, falls C ist, D

  Falls C ist, ist D nicht

  Falls A ist, ist B nicht
- 18. Wenn, falls A ist, B ist, so ist, falls C ist, D nicht

  Falls C ist, ist D

  Falls A ist, ist B nicht
- 19. Wenn, falls A ist, B ist, so ist, falls C nicht ist, D

  Falls C nicht ist, ist D nicht

  Falls A ist, ist B nicht
- 20. Wenn, falls A ist, B ist, so ist, falls C nicht ist, D nicht

  Falls C nicht ist, ist D

  Falls A ist, ist B nicht
- 21. Wenn, falls A ist, B nicht ist, so ist, falls C ist, D

  Falls C ist, ist D nicht

  Falls A ist, ist B

22. Wenn, falls A ist, B nicht ist, so ist, falls C ist, D nicht

Falls C ist, ist D

Falls A ist, ist B

23. Wenn, falls A ist, B nicht ist, so ist, falls C nicht ist, D
Falls C nicht ist, ist D nicht

Falls A ist, ist B

24. Wenn, falls A ist, B nicht ist, so ist, falls C nicht ist, D nicht

Falls C nicht ist, ist D

Falls A ist, ist B

25. Wenn, falls A nicht ist, B ist, so ist, falls C ist, D
Falls C ist, ist D nicht

Falls A nicht ist, ist B nicht

26. Wenn, falls A nicht ist, B ist, so ist, falls C ist, D nicht Falls C ist, ist D

Falls A nicht ist, ist B nicht

- 27. Wenn, falls A nicht ist, B ist, so ist, falls C nicht ist, D

  Falls C nicht ist, ist D nicht

  Falls A nicht ist, ist B nicht
- 28. Wenn, falls A nicht ist, B ist, so ist, falls C nicht ist, D nicht
  Falls C nicht ist, ist B
  Falls A nicht ist, ist B nicht
- 29. Wenn, falls A nicht ist, B nicht ist, so ist, falls C ist, D

  Falls C ist, ist D nicht

  Falls A nicht ist, ist B
- 30. Wenn, falls A nicht ist, B nicht ist, so ist, falls C ist, D nicht

  Falls C ist, ist D

  Falls A nicht ist, ist B
- 31. Wenn, falls A nicht ist, B nicht ist, so ist, falls C nicht ist, B

  Falls C nicht ist, ist D nicht

  Falls A nicht ist, ist B
- 32. Wenn, falls A nicht ist, B nicht ist, so ist, falls C nicht ist, D nicht
  Falls C nicht ist, ist D
  Falls A nicht ist, ist B.

Und ganz entsprechend dem Obigen kommen auch hier noch acht neue Modi hinzu, indem in eben jener nemlichen Weise sowohl mit 5, 7, 21, 23 als auch mit 13, 15, 29, 31 verfahren wird:

33. (5) Wenn, falls A ist, B nicht ist, so ist, falls C ist, D

Falls C ist, ist D

Falls A ist, ist B nicht

34. (21) Wenn, falls A ist, B nicht ist, so ist, falls C ist, D

Falls A ist, ist B

Falls C ist, ist D nicht

- 35. (7) Wenn, falls A ist, B nicht ist, so ist, falls C nicht ist, D

  Falls C nicht ist, ist D

  Falls A ist, ist B nicht
- 36. (23) Wenn, falls A ist, B nicht ist, so ist, falls C nicht ist, D

  Falls A ist, ist B

  Falls C nicht ist, ist D nicht
- 37. (13) Wenn, falls A nicht ist, B nicht ist, so ist, falls C ist, D Falls C ist, ist D

Falls A nicht ist, ist B nicht

- 38. (29) Wenn, falls A nicht ist, B nicht ist, so ist, falls C ist, D

  Falls A nicht ist, ist B

  Falls C ist, ist D nicht.
- 39. (15) Wenn, falls A nicht ist, B nicht ist, so ist, falls C nicht ist, D

  Falls A nicht ist, ist B nicht
- 40. (31) Wenn, falls A nicht ist, B nicht ist, so ist, falls C nicht ist, D

  Falls A nicht ist, ist B

  Falls C nicht ist, ist D nicht

Dass Boethius den sog. disjunctiven Schluss nicht eigens behandeln werde, dursten wir schon aus dem Obigen (Anm. 141 u. 148.) erwarten, und es sind die disjunctiven Schlussweisen, wenn auch nicht formell, so doch inhaltlich bereits in jenen obigen hypothetischen erledigt, welche bei I, II, III und V jedesmal durch jenes umgekehrte Verfahren hinzugekommen waren; daher bleibt dem Boethius betreffs der disjunctiven Formen in der That auch Nichts anderes übrig, als dass er die einfachen Arten des disjunctiven Urtheiles auf die ihnen entsprechenden hypothetischen Urtheile reducirt, nemlich

Entweder A ist oder B ist
Entweder A ist nicht oder B ist nicht
Entweder A ist oder B ist nicht
Entweder A ist nicht oder B ist nicht
Entweder A ist nicht oder B ist

Entweder A ist oder B ist nicht

Entweder A ist oder B ist nicht

Wenn A nicht ist, ist B nicht

auf

Wenn A nicht ist, ist B nicht

und er verweist hiemit nur auf jene Schlussmodi, welche sich aus diesen hypothetischen Urtheilen ergeben 163). So treffen wir noch am Schlusse

<sup>163)</sup> p. 636.: hi vero qui in disiunctione sunt positi illis videntur adiuncti corumque modos formasque suscipiunt, quos superius in connexione positos ex his propositionibus fieri diximus, quae duabus simplicibus iungerentur ... quatuor igitur superius (Anun. 142.) differentias per connexionem enuntiatarum propositionum esse diximus ... per disiunctionem quoque propositiones quatuor tenent differentias hoc modo: Aut est A aut est B; Aut non est A aut non est A aut non est B; Aut non est A aut est B; quarum quidem ca prima est quae proponit, naut est A aut est B"... similisque est ei propositioni quae dicit "si non est A, est B"... quicunque igitur syllogismi in ea propositione funt quae est , si non est A, est B", hi cliam in ea faciendi sunt quae per disiunctionem proponetur ... item ea propositio disiunctiva quae proponit, naut A non est aut B non est "... similis est ei propositioni connexae per quam ita proponitur "si est A, non est B"... (637.) quocirca et in disiunctiva propositione tolidem syllogismos esse neesse est .... item ca propositio per quam ita proponitur, nut est A aut non est B"....

des Alterthumes den Bestand jener Ausfassung, von welcher die Lehre über die Voraussetzungsschlüsse zu Anfang ausgegangen war, indem das Verhältniss der Disjunction keine eigentlich selbstständige Stellung einnahm, sondern als eine Unterart des Hypothetischen auftrat; s. S. 375. Uebrigens hätte bei dieser ganzen handwerksmässigen Arbeit, welche Boethius betreffs der hypothetischen Schlüsse liefert, gerade noch gefehlt, dass er entweder sein mechanisches Schema auch auf sämmtliche Formen der Modalität ausgedehnt (es wären mit Einschluss jener jedesmal "hinzukommenden" im Ganzen 3450 Modi geworden) oder das beliebte "Zusammensetzen" der hypothetischen Urtheile, dessen in der That bei solcher Aussaung kein Ende zn finden wäre, noch einige Male fortgesetzt hätte. Es kann nicht oft genug wiederholt werden, dass in jenem Motive des Zusammensetzens, welches man dem Blödsinne der Stoiker verdankt, zumeist die Quelle jener bornirten Auffassungen beruht, durch welche die formale Schul-Logik derartig sich gestaltete, dass ihre Existenz - Berechtigung vor dem Forum der Vernunft bestritten werden muss.

Was endlich die Schrift De differentiis topicis betrifft, so gehört dieselbe allerdings mehr der Rhetorik, als der Logik an, erhielt aber durch den von Cassiodorus aus ihr gemachten Auszug einen grossen Einfluss auf die logischen Compendien des Mittelalters (s. Anm. 184). Inden Boethius davon ausgeht, dass die Topik überhaupt der facultas inveniendi diene, und indem er zu ihrer Darstellung sogleich von vorneherein auf eine doppelte Quelle, nemlich auf eine griechische und eine lateinische, verweist 164), gelangt er dann nach seiner Gewohnheit vom Einfachen aufsteigend endlich zur Angabe, was argumentum und argumentatio, und was locus sei, welch letzteres ihn bald auf das Vorhandensein der maximae et principales propositiones (Anm. 138) führt 165). In diesem Interesse der Argumentation (s. Abschn. IX, Ann. 7 f.) gibt er hierauf an was quaestio sei, und theilt dieselbe in thesis und hypothesis, deren erste auf die Sache selbst, abgesehen von den sie betreffenden Umständen (circumstantiae), gehe und dem Dialektiker anheimfalle, sowie letztere gerade auf jene Umstände sich beziehe und Sache des Redners sei 166.

similis est ei propositioni connexae quae enuntiat ,, si non est A, non est  $B^{ee}$  .... ea vero propositio quae dicit ,, aut non est A aut est  $B^{ee}$  .... est similis ei propositioni connexae quae dicit ,, si est A, est  $B^{ee}$ 

<sup>164)</sup> p. 857.: ea vero quae inveniendi facultatem subministrat a Graecis Fopice, a nobis Localis dicitur ...... nunc vero consilium est aperire, qui sint loca, quae corum differentiae, qui etiam quibus apti sint syllogismis; nec id simplicitus atque uniformiter videtur esse faciendum, verum duplex est tradenda partitio, una quidem ex graecis voluminibus eruta, altera vero ex M. Tullii Topicis sumpta.

<sup>165)</sup> Ébend.: ut igitur cuncta perspicuis rationibus constent, paulo altius ordiendum est; propositio est oratio verum [alsumve significans ..... argumentum est ratio rei dubiae faciens fidem; non vero idem est argumentum et argumentatio .... argumentatio vero argumenti per orationem explicatio; locus autem sedes est argumenti vel id unde ad propositam quaestionem convenieus trahitur argumentum .... Hierauf folgt ein Excerpt der Lehre vom Urtheile (s. Anm. 80.) und dann p. 859. die schon oben, Anm. 138., angeführten Worte über maximae et principales propositiones; letztere werden im 2. u. 3. Buche für jeden einzelnen Topus beispielsweise angegeben.

<sup>166)</sup> p. 859.: quaestio vero dubitabilis est propositio, in qua necesse est fere cadem considerari quae dudum in propositione dicta sunt .... quaestionis autem duae sunt species; una quae dicitur a dialecticis thesis, haec huiusmodi est, quae

Indem er sodann eine Eintheilung der thesis, auf welche die loci dialeetici abzielen, veranstaltet, gibt er an, dass die einfache, d. h. in einem kategorischen Urtheile bestehende, Thesis je nach Geltung und Umfang des Prädikates sich nur auf genus, accidens und proprium beziehen könne (da die differentia hier entweder unter genus oder unter species falle), hingegen bei der zusammengesetzten Thesis, d. h. dem hypothetischen Urtheile bei gleicher Qualität des Vorder- und Nach-Satzes sowohl die eben erwähnten Gesichtspunkte als auch das Verhältniss von causa und effectus, von totum und pars, von nomen und modus (d. h. Stamm- und abgeleitetem Worte), und von accidens in Betracht komme, ferner bei bejahendem Vordersatze und verneinendem Nachsatze das diversum, das contrarium und privatio et habitus, bei verneinendem Vordersatze und bejahendem Nachsatze aber nur das Verhältniss der exclusiven Alternative 167). Hierauf wird noch an den Unterschied zwischen Wahrscheinlichkeit und Nothwendigkeit der argumenta obige Unterscheidung zwischen Philosophie, Dialektik, Rhetorik und Sophistik geknüpst (Anm. 82). Im zweiten Buche sodann gibt Boethius die Eintheilung der toci dialectici aus Themistius (s. dieselben i. vor. Abschn. Anm. 96) und hierauf im dritten Buche aus Cicero 168), welch beiderseitige Eintheilungen er in Einklang zu bringen sucht; das vierte Buch endlich, in welchem die loci rhetorici angegeben

de re celeris circumstantiis nuda quaerit ac disserit, quales e dialecticis maxime ad disputationem sumuntur ... altera vero quae a Graecis vocatur hypothesis, a nobiis dicitur causa, hace quaestio est personis, temporibus, factis, ceterisque circumstantiis, hundresis vero arataribus attributa est

168) p. 871.: et Graeci quidem Themistii diligentissimi scriptoris.... talis locorum videtur esse partitio... p. 872.: sed quoniam divisio Themistii patefacta est, nunc ad M. Tullii divisionem transeamus... cum antea secundum Themistium locorum differentias dederimus, nunc diversas secundum M. Tullium depromamus.

implicita ... el thesis quidem philosophis, hypothesis vero oratoribus altribula est, 167) Ebend: sed eius quidem quaestionis quae est hypothesis posterius divisiones dabo (d. h. im 4. Buche), nunc de theseos divisione pertractabo, quae in quaturo dividitur species; in omni enim dialectica quaestione praedicativa ... (p. 860.) si tale est quod in quaestione proponitur, ut subiceto sil maius et de substantia eius non praedicetur, erit genus ... at si maius quidem fuerit, sed substantia eius non praedicetur, erit accidens ... quodsi aequale quidem sit, sed substantiale, subiceti erit definitio ... quodsi aequale quidem sit, sed substantiale esciunctum, erit proprium ... itaque dialecticae simplices quaestiones aut de genere aut de accidenti aut de definitione aut de proprio funt; possunt vero fieri etiam de differentia quaestiones ... sed taulundem est de differentia quaerere, quantum si de genere dubitetur, aut enim constitutiva erit differentia quaerere, quantum si de genere dubitetur, aut enim constitutiva erit differentia quaerere, sed si constitutiva fuerit, quasi generis obtinet locum ... at si divisiva fuerit, velut species consideratur ... nunc igitur de conditionalibus quaestionibus traetandum est ... ae prius quidem eins quaestionis facienda est divisivo in qua disceptutur an affirmationem affirmatio consequatur ... in iis fere rebus evenire solet quas paulo superius commemoruvi ... praeter haec autem alias quidem effectus causas acquitur ... item tolum partes sequintur modum ... accidentia quoque comitantur id quod subicetum est ... (861.) in iisdem etiam propositionibus quae ex utraque consistent, tilla fere divisio est, quod vet in diversis speciebus vet in contrariis vet in privatione atque habitu continentur ... ut autem negationem affirmatio consequatur, quae erat quarta conditionalis propositionis differentio, fieri non potest nisi in his contrariis quae medio carrent et quorum allerum semper inesse necesse est.

werden, ist schlechthin rhetorischen Inhaltes. Am Schlusse desselben werden noch einmal die dialektischen und rhetorischen Topen in Bezug auf ihre Aehnlichkeit und Unähnlichkeit mit einander verglichen <sup>169</sup>).

Auch Cassiodorus, ein Zeitgenosse des Boethius, welcher aber diesen noch lange überlebte (geb. um 468, gest. nicht vor 562) gehört bekanntlich zu jenen Schriststellern, deren Werke auf den Schulbetrieb des Mittelalters einen bedeutenden Einfluss äusserten; denn seine Schrift De artibus ac disciplinis liberalium litterarum, von welcher uns hier der Abschnitt De dialectica berührt, wurde in den nächstfolgenden Jahrhunderten vielfach gelesen und benützt. Dass Cassiodorus ausserdem noch eine Monographie De divisione und einen Commentar zu Aristoteles D. interpr., sowie über die Topik geschrieben habe, konnte nur in Folge des grössten Mangels an Kritik angenommen werden 170). Jenes Compendium aber, welches den hauptsächlichsten Inhalt der ganzen Dialektik oder Logik 171) angeben soll, ist eine höchst klägliche und verstandlose Compilation aus sehr verschiedenen Büchern. In der Einleitung wird auf Aristoteles als denjenigen, welcher diese Disciplin zuerst in "Regeln" brachte, hingewiesen und die Syllogistik als die praktische Bedeutung und Nutzbarkeit der ganzen Dialektik bezeichnet, worauf, zu Folge einer Gewohnheit der doctores philosophiae, ein Schema der Eintheilung der Philosophie gegeben wird 172). Dann wird auf die Isagoge des Porphyrius übergegangen, aus ihr aber nur die quinque voces aufgezählt und definirt 173); ebenso wird hierauf mit den Kategorien verfahren, welche als ein zweifellos sicheres Verzeichniss Alles desjenigen, woru-

<sup>169)</sup> p. 886.: ac de rhetoricis quidem tocis satis dietum est; nune illud est explicandum, quae sit his similitudo cum dialecticis quaeve diversitas .... ut in dialecticis locis alii sunt ... qui in ipsis haerent de quibus quaeritur, alii assumuntur extrinsecus, alii vero medii inter utrosque locali sunt, sic in rhetoricis quoque locis ... differentiae illae sunt, quod dialectici thesibus etiam apti sunt, rhetorici tantum ad hypotheses, id est ad quaestiones informatas circumstantiis assumuntur ... dialecticoram maior est ambitus el quoniam praete circumstantias sunt, quae singulares faciunt causas, non modo ad theses utiles sunt, verum etiam ad argumenta quae in hypothesibus posita sunt ... dialecticus prior est, posteriore non egel.

<sup>170)</sup> Nemlich sämmtliche folgende Stellen: D. dial. p. 541 b.: sed de huiusmodi propositionibus in his commentariis quos in perihermenias Aristotelis libros scripsimus, diligentius disseruimus. 545 a.: quos in expositione Topicorum Aristotelis diligentius persequuti sumus. 546 a.: in meo libro diligentius explicavi quem de divisione composui. 550 a.: de corum differentia in Topicorum commentis per transitum disseruimus. sind sammt demjenigen, was ihnen zunächst vorhergeht und nachfolgt, wörtlich aus des Boethius Schrift De diff. top. abgeschrieben (die je entsprechenden Stellen dortselbst sind p. 858, 869, 870, 882.), und beziehen sich also nur auf Bücher, welche Boethius verfasst halte.

<sup>171)</sup> Cassiod. d. art. ac. disc. p. 528 b. (Ed. Venet. 1729.): tertio de logica, quae dialectica nuncupatur; hacc, quantum magistri sacculares dicunt, disputationibus subtilissimis ac brenibus vera sequestrat a falsis.

<sup>172)</sup> D. dial. p. 536 b.: Aristoteles ... ad regulas quasiam huius doctrinae argumenta perduzit. ... sed priusquam de syllogismis dicamus, ubi totius dialecticae utilitas et virtus ostenditur, oportet de eius initiis quasi quibusdam elementis pauca disserere .... consuetudo itaque est doctoribus philosophiae, antequam ad isagogen veniant exponendam, divisionem philosophiae paucis altingere. Die Eintheilung selbst ist jene überall vorkommende.

<sup>173)</sup> p. 537 b.; nunc ad Porphyrii librum qui Isagoge inscribitur accedamus ..... qui non sine propria laude visus est tatia dicta formasse.

ber gesprochen werden kann, gelten und ganz besonders empfohlen werden; bemerkt mag werden, dass die Verhältnisse des Homonymen u. dgl. hier Werkzeuge (organa) der Kategorien genannt werden 174). Nun folgt aus D. interpr. die Definition von nomen, verbum, oratio, enuntiativa, affirmatio, negatio, contradictio durchweg mit der Terminologie des Boethius 175), unmittelbar darnach aber gibt Cassiodorus die syllogistischen Figuren und die neunzehn Modi des kategorischen Schlusses wörtlich aus Appulejus an, wo er also auch der dortigen technischen Ausdrücke, z. B. dedicativus und abdicativus für bej. und vern., sich bedient 176); die Formen des hypothetischen Schlusses hingegen entnimmt er aus Victorinus 177). Dann geht er auf die Lehre von der Definition über und zählt jene nemlichen fünfzehn Arten derselben auf, welche wir bei Boethius (Anm. 107) trafen 178). Hierauf folgt mit ausdrücklicher Angabe eines Ueberganges von der Definition zur Topik 179) ein langer und umfassender Auszug aus des Boethius vier Büchern De differ. top., wobei die je einen einzelnen Topus betreffenden Worte meist gleichlautend herübergenommen sind 150). Hier jedoch ist zwischen den Inhalt des dritten Buches und jenen des vierten noch Mancherlei eingeschoben; zunächst nemlich eine abermalige Angabe der Modi des kategorischen Schlusses, und zwar mit jener Terminologie, welche bei Boethius sich findet (also z. B. affirmativus und negativus), und zugleich mit ausdrücklicher Beschränkung auf die vierzehn aristotelischen Schlussweisen 181); sodann unter der Ueberschrift De paralogismis eine höchst alberne Angabe der formell unrichtigen Schlüsse (zum Glücke ist sie nur auf die erste Figur beschränkt), indem aus der bekannten Regel der ersten Figur gleichsam

<sup>174)</sup> p. 538 a.: sequuntur categoriae Aristotelis sive praedicamenta ..... quorum organa sive instrumenta sunt tria; organa vel instrumenta categoriarum sive praedicamentorum sunt aequivoca , univoca , denominativa .... hoc opus Aristotelis intente legendum est, quando, sicut dictum est , quidquid homo loquitur, inter decem ista praedicamenta inevitabiliter invenitur; proficit eliam ad libros intelligendos qui sive rhetoribus sive dialecticis applicantur.

<sup>175)</sup> Ebend.: sequitur liber perihermenias subtilissimus .... de quo dictum est: Aristoteles quando librum perihermenias scriptitabat, calamum in mente tingebat.

<sup>176)</sup> p. 538 b.: nunc ad syllogisticas species formulasque veniamus, in quibus 

<sup>178)</sup> Ebend,; hinc ad pulcherrimas definitionum species accedamus quae tanta dignitate praecellunt, ut possiut dici orationum maximum decus et quaedam lumina dictionum. Bei der fünsten Species gibt der Text des Cassiodorus allein das Richtige (p. 540 a.) quam gracce κατὰ λέξεν (vgl. Anm. 2. u. 107.), latine ad verbum dicimus; die elste nennt er κατὰ τὴν ἔλλεινριν, Latini per indigentiam pleni ex eodem genere, die fünszehnte (p. 540 b.) wieder āhnlich wie Victorinus κατὰ αιτιολογίαν, Latini secundum rei rationem.

<sup>179)</sup> p. 540 b.: scire autem debemus, praedictas species definitionum Topicis merito esse sociatas, quoniam inter quaedam argumenta sunt positae et nonnullis locis commemorantur in Topicis; nunc ad Topica veniamus, quae sunt argumentorum sedes etc.

<sup>180)</sup> p. 540 b. -548 a. und 549 b. -553 a. Dass in aller Gedankenlosigkeit

auch Fremdartiges von Cassiodorus mit abgeschrieben wurde, sahen wir in Anm. 170. 181) p. 548a.: De syllogismis. Prima figura modos habet quatuor u.s.f. p. 549a.: demonstrati sunt omnes modi trium figurarum categorici syllogismi, licet quidam primae figurae alios quinque modos addiderint.

der negative Gehalt vollständig entwickelt und alle jene Fälle, in welchen nicht geschlossen werden kann, erschöpft und mit Beispielen (!) belegt werden 182); endlich noch eine Stoppel-Lese aus des Boethius Lehre vom Urtheile (Anm. 125-130) selbst mit Auwendung der nemlichen Beispiele 183). Hernach also, wie bemerkt, wird auf den Inhalt des vierten Buches D. tiff. top. übergegangen, welches durchaus der Rhetorik angehört, und hiemit der Schluss dieses Compendiums der Dialektik gemacht. Eben aber durch diese ganz äusserliche und höchst confuse Vereinigung des Materiales der eigentlichen Logik und des Inhaltes der Topik ist es geschehen, dass vermittelst des Cassiodorus, man möchte hier fast sagen. zufällig die Topik in die mittelalterlichen Schulbücher der Logik sich fortpflanzte 184); denn während in dem Compendium des Marcianus Capella dieser Gegenstand nicht behandelt ist, excerpirte gerade aus Cassiodorus denselben wieder Isidorus, indem er an der Scheidung zwischen dialektischen und rhetorischen Topen festhaltend nur erstere aufnahm; durch Isidorus aber gieng dieses Material, dessen Quelle, wie wir sahen (Anm. 168) neben Cicero hauptsächlich Themistius ist (in der Tradition erscheint daher selbst noch bei Vincentius Bellovacensis der Name des Themistius), in die gesammte mittelalterliche Logik über, von wo es sich dann erklärlicher Weise wegen seines Zusammenhanges mit der Argumentation zu einem Theile der sog. angewandten Logik gestaltete.

<sup>182)</sup> p. 549 a.: paralogismi vero primae figurae ita funt: ex priori affirmativa universali et secunda negativa universali ... item paralogismus, qui ex duabus particularibus affirmativis fit, u.s. w.

<sup>183)</sup> p. 549 b.: omnes propositiones his modis constant: dann werden Beispiele gegeben von simplices, contrariae, contradictoriae, ex utrisque terminis infinitis, ex infinito subiecto u. s. w.

<sup>184)</sup> Ich gebe darum hiemit hier, wo dieses Material zum erstenmale in ein Compendium der Logik aufgenommen erscheint, wenigstens Namen und Reihenfolge der dialektischen Topen, wie sie Cassiodorus aufzählt, an: nachdem p. 540 b-543 a. mit der Ueberschrift "De dialecticis locis" das Excerpt des ersten Buches des Boethius und des Ansanges des zweiten enthalten ist, wird p. 543 a. zur Sache selhst geschritten: omnes igitur loci, id est maximarum differentiae propositionum (s. vor. Abschn Anm. 96.) aut ab his ducantur necesse est terminis qui in quaestione sunt propositi, praedicato scilicet atque subiecto, aut extrinsecus assumantur, aut horum medii atque inter utrosque versentur; eorum vero locorum qui ab his ducuntur terminis de quibus in quaestione dubitalur, duplex modus est; unus quidem ab eorum substantia, alter vero ab his quae eorum substantiam consequuntur. Und nun folgen als Topen aus der Substanz selbst: ex definitione, ex descriptione, ex nominis significatione; dann aus den Folgerungen der Substanz: (p. 544 a.) ez toto, ex partibus, ex causis, ex materia, ex fine, ex forma, ex effectibus, corruptionibus et usibus; hieranf als Topen, welche extrinsecus genommen werden: ex rei iudicio, ex similibus, a maiori, a minori, ex proportione, ex oppositis (vierer-lei: ex contrariis, ex privatione et habitu, ex relatione, ex affirmatione et negatione), ex transsumptione; dann als medii loci: ex casu, ex coningatis, ex divisione, ex partitione. Diess nun sind die Topen des Themistius. Hierauf (p. 547 a.) folgen mit der Ueberschrift "De Topicis" die Ciceronischen: erstens loci ex ipsis rebus: a coniugatis, a genere, a specie, a simili, a differentia, a contrariis, a coniunctis, ab antecedentibus, a consequentibus, a repugnantibus, a causis, ab effectibus, a comparatione (a maiori, a minori, a paribus); dann loci extrinsecus oder inartificiales: ab auctoritate (a persona, a natura, a dictis factisque, a tormentis). Erst später dann nach jenen Einschiebseln folgen (p. 549 b.) mit der Ueberschrift "De locis rhetoricis" die rhetorischen Topen, welche in abulicher Weise wie jene dialektischen in die Logik, so diese in die mittelalterlichen Compendien der Rhetorik übergiengen.

# BEGISTER.

| ἀναγκαῖον <u>165,</u> 173 ff., 181 f., <u>372</u> f., <u>463.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| άναχλασις 365.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Analogie - Schlüsse 23, 510.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| κατ' άναλογίαν συλλογισμοί 381.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| κατά τὸ ἀνάλογον συλλογισμοί 608.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| άναλύειν b. Aristoteles 116.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| b, d. Stoikern 479.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Analytik 92.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ἀναλυτιχῶς <u>116.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ἀνάμνησις <u>60.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| αναπόδειχτοι 473 f., 605 f., 656.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| άπλοι μ. ούχ άπλοι 478.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| άνασχευάζειν - κατασχευάζειν 299, 509.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| άναστρέψειν u. άντιστρέψειν 568 f.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| άναστροφή u. άντιστροφή 598.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Andronikus <u>529</u> ff. <u>551, 559.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| angulariter 693.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| άνομοιομερή <u>424.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Anonymus Περί συλλογισμών 659.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| άνταναχλώμενοι συλλογισμοί 365.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ab antecedentibus 678.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| αντιδιαίρεσις 422.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| αντικατηγορούμενα 323.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| artizeiodai u. artizelueva b. Aristo-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| teles 142 f., 154 ff., 221 ff.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| stoisch 449, 509, 597.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| άντιλέγειν <u>13, 17, 32, 37.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Antipater 408, 477, 481.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| άντίφασις 142 l., 152.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| έξ άντιφάσεως διαιρετικοί συλλογίσ-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| μοί 475.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| αντιφατικώς αντικείμενα 154 ff.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| άντιφατιχώς άντιχείμενα <u>154</u> ff.<br>Antisthenes <u>30.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ἀντιφατιχῶς ἀντιχείμενα <u>154</u> ff.<br>Antisthenes <u>30.</u><br>ἀντιστρέφειν <u>266</u> ff.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| άντιφατιχώς άντιχείμενα <u>154</u> ff.<br>Antisthenes <u>30.</u><br>άντιστρέφειν <u>266</u> ff.<br>u. άναστρέφειν <u>568</u> f.                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ἀντιφατιχῶς ἀντιχείμενα <u>154</u> ff.<br>Anlisthenes <u>30.</u><br>ἀντιστρέφειν <u>266</u> ff.<br>u. ἀναστρέφειν <u>568</u> f.<br>συλλογισμόν 308.                                                                                                                                                                                                                                      |
| ἀντιφατιχῶς ἀντιχείμενα <u>154</u> ff.<br>Anlisthenes <u>30.</u><br>ἀντιστρέφειν <u>266</u> ff.<br>u. ἀναστρέφειν <u>568</u> f.<br>συλλογισμόν 308.<br>ἀντιστρέφων (ein Sophisma) <u>493.</u>                                                                                                                                                                                            |
| ἀντιματικώς ἀντικείμενα <u>154</u> ff.<br>Antisthenes <u>30.</u><br>ἀντιστρέφειν <u>266</u> ff.<br>u. ἀναστρέφειν <u>568</u> f.<br>συλλογισμών 308.<br>ἀντιστρέφων (ein Sophisma) <u>493</u> ,<br>ἀντιστροφή <u>466</u> .                                                                                                                                                                |
| ἀντιφατικώς ἀντικείμενα <u>154</u> ff.<br>Anlisthenes <u>30.</u><br>ἀντιστρέφειν <u>266</u> ff.<br>υ. ἀναστρέφειν <u>568</u> f.<br>συλλογισμόν 308.<br>ἀντιστρέφων (ein Sophisma) <u>493.</u><br>ἀντιστροψή <u>466.</u><br>υ. ἀναστροψή 598.                                                                                                                                             |
| άντιματικώς άντικε(μενα <u>154</u> ff. Antisthenes <u>30.</u><br>άντιστρέφειν <u>266</u> ff.<br>α. άναστρέφειν <u>568</u> f.<br>συλλογισμόν 308.<br>άντιστρέφων (ein Sophisma) <u>493.</u><br>άντιστροφή <u>466.</u><br>α. άναστροφή 598.<br>ἀνύπαρχτα <u>420.</u>                                                                                                                       |
| ἀντιματικώς ἀντικείμενα <u>154</u> ff.<br>Antisthenes <u>30.</u><br>ἀντιστρέφειν <u>266</u> ff.<br>α. ἀναστρέφειν <u>568</u> f.<br>συλλογισμόν 308.<br>ἀντιστρέφων (ein Sophisma) <u>493.</u><br>ἀντιστροφή <u>466.</u><br>α. ἀναστροφή 598.<br>ἀνύπαρχτα <u>420.</u><br>ἀροιστα ἀξιώματα <u>444.</u>                                                                                    |
| ἀντιφατικώς ἀντικείμενα 154 ff. Antisthenes 30. ἀντιστρέφειν 266 ff.  υ. ἀναστρέφειν 568 f. συλλογισμόν 308. ἀντιστρέφων (ein Sophisma) 493. ἀντιστρόφων (ein Sophisma) 598. ἀντιστροφή 466.  υ. ἀναστροφή 598. ἀνύπαρχτα 420. ἀνόσιστα ἀξιώματα 441. ἀόριστον 357. 453.                                                                                                                 |
| άντιματικώς άντικείμενα 154 ff. Antisthenes 30.<br>άντιστρέφειν 266 ff.<br>ω άναστρέφειν 568 f.<br>συλλογισμόν 308.<br>άντιστρέφων (ein Sophisma) 493.<br>άντιστροφή 466.<br>ω άναστροφή 598.<br>ἀνύπαρκτα 420.<br>ἀρώστα ἀξιώματα 444.<br>ἀρώστον 357. 453.<br>ὄνομα ω. δήμα 143 f. 195.                                                                                                |
| ἀντιματικώς ἀντικείμενα 154 ff. Antisthenes 30. ἀντιστρέφειν 266 ff.  α ἀναστρέφειν 568 f. ἀντιστρέφων (ein Sophisma) 493, ἀντιστροφή 466.  α ἀναστροφή 598, ἀνύπαρκτα 420, ἀόριστα ἀξιώματα 444, ἀόριστα ἀξιώματα 444, ὄνομα υ. ὀήμα 143 f. 195, ἀπαγωγή 319,                                                                                                                           |
| ἀντιματικώς ἀντικείμενα 154 ff. Antisthenes 30. ἀντιστρέφειν 266 ff.  υ. ἀναστρέφειν 568 f. συλλογισμόν 308. ἀντιστρέφων (ein Sophisma) 493. ἀντιστρόφ 466.  υ. ἀναστροφή 598. ἀνύπαρκτα 420. ἀόριστα ἀξιώματα 444. ἀόριστον 357. 453. ὄνομα υ. ὀήμα 143 f. 195. ἀπαγωγή 319. είς τὸ ἀδύνατον s. d. folg.                                                                                |
| άντιματικώς άντικείμενα 154 ff. Antisthenes 30.<br>άντιστρέψειν 266 ff.<br>ω άναστρέψειν 568 f.<br>συλλογισμόν 308.<br>άντιστρέψων (ein Sophisma) 493,<br>άντιστροψή 466.<br>ω άναστροψή 598.<br>ἀνύπαρκτα 420.<br>ἀόριστα άξιώματα 444.<br>ἀόριστον 357, 453.<br>ὄνομα ω δήμα 143 f. 195.<br>άπαγωγή 319.<br>εξε τὸ ἀσύνατον s. d. folg.<br>Αρagogischer Beweis 43, 294 f., 300, 309.   |
| ἀντιματικώς ἀντικείμενα 154 ff. Antisthenes 30. ἀντιστρέφειν 266 ff.  α αναστρέφειν 568 f. συλλογισμών 308. ἀντιστρέφων (ein Sophisma) 493. ἀντιστρόφων (ein Sophisma) 493. ἀντιστροφή 466.  α άναστροφή 598. ἀνύπαρκτα 420. ἀόριστα ἀξιώματα 441. ἀόριστον 357, 453. ὄνομα υ. ὁῆμα 143 f. 195. ἀπαγωγή 319. είς τὸ ἀδύνατον s. d. folg. Αραgogischer Beweis 43, 294 f., 300, 309.       |
| ἀντιματικώς ἀντικείμενα 154 ff. Antisthenes 30. ἀντιστρέφειν 266 ff.  υ. ἀναστρέφειν 568 f. συλλογισμόν 308. ἀντιστρόφων (ein Sophisma) 493. ἀντιστροφή 466.  υ. ἀναστροφή 598. ἀνόπαρκτα 420. ἀόριστα ἀξιώματα 444. ἀόριστον 357, 453. ὅνομα υ. ὁῆμα 143 f. 195. ἀπαγωγή 319. εἰς τὸ ἀσύνατον s. d. folg. Αραgogischer Beweis 43, 294 f., 300, 309, 485 f. ἀπέραντοι λόγοι 472, 485 ff. |
| άντιστικῶς άντικείμενα 154 ff. Antisthenes 30.  άντιστρέφειν 266 ff.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ἀντιματικώς ἀντικείμενα 154 ff. Antisthenes 30. ἀντιστρέφειν 266 ff.  υ. ἀναστρέφειν 568 f. συλλογισμόν 308. ἀντιστρόφων (ein Sophisma) 493. ἀντιστροφή 466.  υ. ἀναστροφή 598. ἀνόπαρκτα 420. ἀόριστα ἀξιώματα 444. ἀόριστον 357, 453. ὅνομα υ. ὁῆμα 143 f. 195. ἀπαγωγή 319. εἰς τὸ ἀσύνατον s. d. folg. Αραgogischer Beweis 43, 294 f., 300, 309, 485 f. ἀπέραντοι λόγοι 472, 485 ff. |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

b. d. Stoikern 420 ff. άπλοι άναπόδεικτοι 478. b. Porphyrius 627 ff. ἀπό τινος 142 ff. Apodeiktik des Aristoteles 104 ff. b. Boethins 684 ff. u. Dialektik b. Aristoteles 96 ff. Bejahen u. Verneinen 118; s. auch ναί-ου. αποδειχτικοί λόγοι 484. Bewegung 189. απόδειξις b. d. Stoikern 483. apodixis 523. geleugnet 55 f. zu welcher Kategorie sie gehöre 624. βία 173. Apollonius Kronus 34. ἀπόφανσις 140, 352, ἀποφαντικόν 509, 550. Boethius 679 ff. Boethus 529, 540, 547, 554. Calvus (d. Sophisma) 54. ἀπόφασις 142 f. captio 525. στερητική 226. Cassiodorus 722 f. ἀποφάσχων (eiu Sophisma) 491. άποφατική συμπλοκή 387, 596, 604, categoria 661. Causalität geleugnet 40.
b. Aristoteles 172., Causal. d. Beάποφατικόν άξίωμα 444. απόρημα 100. griffes 237 ff., im Mittel - Beάπορος (ein Sophisma) 493. άπορος ύλη 481. Appulejus 579. griffe 332. s. auch Principium cansalitatis, άρατικόν 441 cavillatio 525. γείρων 653. àoxal Ideat 125 Chirius s. Curius. loyixal 562. έν ἀρχη αιτείσθαι 311. Chrysippus 404 ff. Cicero 511 f. Archedemus 408. circumstantia 720. Archytas s. Pseudo - Archytas. Cirkel - Beweis 306. άργὸς λόγος 489. Aristippus 29. collectio 523, 585. Commentatoren 617 ff. Aristo 546, 557. complexio (Schlusssatz d. Syll.) 524, 699. Aristoteles 87 ff. άρνητικόν άξίωμα 444. (Dilemma) 525. Art- u. Gattungs-Begriff b. d. Sophisten 15. conceptio 691. conclusio 523, 585, 705. b. Plato 81. confinis 678. b. Aristoteles 219 ff. Conclusio sequitur partem debiliorem 371, b. d. Stoikern 422 ff. b. Porphyrius 627 ff. Concrete Totalitat d. Dinge 238 ff. b. Boethius 684 ff. Artbildender Unterschied 219 ff. s. auch conditionalis 580, 678, 691. διαφορά n. differentia. Aspasius 529, 545 ff. coniugatio 585. Conjunctionen 446. assumptio 524, 705. ἀσυλλόγιστοι λόγοι 487. coniunctionum negantia 524. coniunctum 521. connexio 701. ἀσύμβαμα 439. connexum 521. ασύνακτοι λόγοι 471. consentiens 694. Athenodorus 538. consequens 702. Attikus 618. Augustinus 665 ff. s. auch Pseudo - Augua consequentibus 678. consequentia 702. contingens 695. αὐτοτελη άξιώματα 438. contradictio 519, 686. άξίωμα b. Aristot. 322. b. d. Stoikern 438 ff. contradictorius 692. άξιώματα άπλα u. οὐχ άπλα 443. καθολικά 607. Contrar u. contradictorisch b. Arist, 147 ff. b. d. Stoikern 449 ff. contrapositio 698. 20ινά (Aristot.) 125 ff. 199. contrarietas 692. Begriff b. d. Sophisten 15, 20. contrarius 518, 583, 662, 675, 686. b. Antisthenes 31. conveniens 697. b. d. Megarikern 42. b. Aristoteles an Stelle der plato-conversio 584. prima n. secunda 676. nischen Idee 88, 104 n. Princip seiner Logik 122 ff., 135 f., simplex, principaliter, per accidens 585, 698, arist. Lehre vom Begriffe 210 ff.

| conversio per contrapositionem, per opposi- |                                                |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------|
| tionem 698.                                 | συλλογισμοί 589.                               |
| per conversionem syllogismus 700.           | διλήμματον 510.                                |
| Cornettee (der Steilter) 528                | Diodorus Kronus 34, 39.                        |
| Cornutus (der Stoiker) 538.                 | Diogenes 408.                                  |
| Cornutus (das Sophisma) 53.                 | Dionysodorus 20.                               |
| cum 702.                                    | διότι 446.                                     |
| Curius Fortunatianus 666.                   | διφορούμενοι λόγοι 476.                        |
| David 642.                                  | διφορούμενον αξίωμα 445 ff.                    |
| declarativus 581, 676.                      | directi syllogismi 700.                        |
| dedicativus 581, 676.                       | directim 587.                                  |
| Deductio ad absurdum 309.                   | disiunctio 521, 701.                           |
| definitio 515.                              | per disiunctionem 678.                         |
| Definition b. Aristot. 216, 247 f., 255,    |                                                |
| 321 ff.                                     | disjunctum 521.                                |
| b. d. Stoikern 425 f.                       | Disjunctives u. hypothetisches Urtheil 446 ff. |
| b. Boethius 688 ff,                         | Disjunctive u. hypothetische Schlüsse 375 ff.  |
| δέ γε 467.                                  | 385 ff., 470 ff. s. auch Voraussetzungs-       |
| δεικτικώς 294.                              | Schlüsse,                                      |
| de subiecto 671.                            | disparatum 518, 662, 686.                      |
| δευτέρα οὐσία 243.                          | disputandi scientia 667.                       |
| δεύτερον θέμα <u>481.</u>                   | disputatrix 512.                               |
| Dexippus 638.                               | disserendi ars 512.                            |
| διαίρεσις <u>81.</u> 422.                   | diversivocum 684.                              |
| διαιρετικοί έξ άντιφάσεως συλλογισ-         |                                                |
| μοί 475.                                    | δύναμις 112.                                   |
| διαλανθάνων (Sophisma) 52.                  | κατά δύναμιν άξιώματος συλλογισ-               |
| Sialeyerdai b. Plato 62.                    | μοί 482.                                       |
| b. Aristoteles 95.                          | δυνατόν 165 ff., 181 f., 363, 463.             |
| Dialektik b. Zeno 9.                        | $ \tilde{\eta}  \frac{446}{100}$               |
| b. Aristoteles 99 ff.                       | έχειν 194, 544.                                |
| b. d. Stoikern 413 ff.                      | effalum 519.                                   |
| dialectica 512.                             | εγκεκαλυμμένος (Sophisma) 51.                  |
| διαλεπτικοί 41, 419.                        | εt 386, 446.                                   |
| dialecticus 512.                            | είδη der Megariker 35 ff.                      |
| διάλληλος λόγος 492.                        | b. Plato 75 ff.                                |
| διάρτησις <u>487.</u>                       | b. Arist. 108.                                 |
| διαφορά b. Arist. 219 ff.                   | είδικώτατα 628.                                |
| b. Theophrast 395.                          | είδος b. Aristot. 211, 262 (Anm.).             |
| είδοποιός 229 ff. 395.                      | b. Porphyrius 627 ff.                          |
| διαιρετική υ. συστατική 629.                | Finh it day C. 1                               |
| διάφορα ἀξιώματα 445 ff.                    | Einheit der Substanz 236.                      |
| διαφορούμενον ε. διφορούμενον.              | des Urtheiles 141.                             |
| διασαφούν <u>446.</u>                       | Eintheilungs - Methode b. Plato 81.            |
| δι' αύτό <u>122.</u>                        | b. Aristot. 233 f. 334, 339 f.                 |
| διάζευξις <u>384.</u>                       | b. d. Stoikern 422 ff.                         |
| Dichotomie <u>82</u> , <u>160</u> .         | b. Boethius 678 ff.                            |
| dicibile 668.                               | ξακαλυπτικόν 458.                              |
| dictio 668, 690.                            | έχχαλυπτιχώς 484.                              |
| Dictum de omni u. de nullo 266, 652,        |                                                |
| 659, 699, 704.                              | έχθεσις 275.                                   |
| διεζευγμένον 446, 595.                      | έχθετικόν 441.                                 |
| παραπλησίως 596.                            | Elatrov axpov 271.                             |
| differentia 517, 584.                       | Eleaten 8 ff.                                  |
| aliud faciens u. alteratum faciens          |                                                |
| 684.                                        | ελεγχος 100, 312.                              |
| constitutiva 661.                           | σοφιστιχός 346.                                |
| specifica b. Arist. 219 ff., 229 ff.        | Elisch-Eretrische Schule 57 (.                 |
| differentiae topicae 720 ff.                | έλλειψις 487.                                  |
| Dilemma 510, 525.                           | έλλιπη άξιώματα 438.                           |

| eloqui 668, 673.                        | yévos 125, 187, 343, 395, 627 f.                                |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| ξμπειρία 106, 110.                      | genus 517, 584.                                                 |
| Evartor 143, 449 ff., 509.              | magis genus 684.                                                |
| ξναντίως άντιχείμενα 155 ff.            | genus primum 687.                                               |
| ξνδεχόμενον 166 ff., 363.               | proximum u. remotissimum 4291.                                  |
| εννόημα 420.                            | 674.                                                            |
| žrvotat <u>419</u> , <u>594</u> .       | Georgius Pachymeres 658.                                        |
| ens 684.                                | γίνεσθαι τὶ α, απλώς 187.                                       |
| ἔνστασις <u>320.</u>                    | Gorgias 14.                                                     |
| ενθύμημα <u>103</u> , <u>320</u> .      | γραφόμενον 548.                                                 |
| enuntiatio 520,                         | Gregor v. Nazianz 657.                                          |
| enuntiativus 691.                       | Gregorius Aneponymus 659.                                       |
| ξπαγωγή 318                             | Monachus 659.                                                   |
| ξπακτικοί λόγοι 28.                     | γρίφος 399, 510.                                                |
| ξπαπορητικόν 442.                       | habitus 675, 686.                                               |
| έπει 386, 446.                          | ή αὐτό <u>121</u> , <u>392.</u>                                 |
| ξπεισοδιώδες 631.                       | ήγούμενον 385, 447.                                             |
| έφοδευτικώς 484.                        | έχτα 434 f.                                                     |
| Epikureismus 402.                       | ξη-πολλά 10, 19 f., 64, 69, 100.                                |
| έπιφορά 468, 470.                       | εν εφ' ένός 31.                                                 |
| ξπίροημα <u>593</u> .                   | ένότης 221.                                                     |
| ξπιστημονική αξσθησις 85.               | έπόμενον 385.                                                   |
| έπι τό πολύ 175 ff., 269.               | περί Έρμηνείας 91 f.                                            |
| ξπουσιώδες ε. ξπεισοδιώδες.             | Hermias 642.                                                    |
| Eristik 41.                             | Herminus 545 ff.                                                |
| ξριστιχόν 69, 101.                      | ήσυχάζων <u>489.</u>                                            |
| ξοωτάν 42.                              | έτερώνυμον 547, 633, 671,                                       |
| ξοώτημα 441.                            | άπο του ήττον συλλογισμός 390.                                  |
| ξοωτηματικόν 550.                       | Eşis 258, 434 f.                                                |
| essentia 514.                           | u. στέρησις 222 ff.                                             |
| ξστι ob Copula 355, 624.                | Hieronymus 664.                                                 |
| τρίτον προςκατηγορείται 147.            | Hindernisslosigkeit 169, 173.                                   |
| Eubulides 34.                           | δι' όλου ὑποθετιχοὶ συλλογισμοί 380                             |
| εὐχή 141.                               | δμοιομερή 424.                                                  |
| Eudemus 349 ff.                         | δμοιον αξιώματι 412.                                            |
| Eudorus 539.                            | άπὸ τοῦ ὁμοίου συλλογισμοί 390.                                 |
| Euklides 33 ff.                         |                                                                 |
| εὐ <b>χτι</b> χόν <u>550.</u>           | Homonym 85, 91, 208, 530, 547, 633.<br>ὅπερ ὄν 211, 262 (Anm.). |
| εύλογον 467.                            | ο ποτε ον 259.                                                  |
| εύστοχία 114.                           | ώρισμένα ἀξιώματα 444.                                          |
| Euthydemus 20,                          | δρισμός 211, 262 (Anm.), 322 ff.                                |
| Existenzial - Satz 355.                 | δρίζεσθαι 31, 75.                                               |
| extremitates 699.                       | δρχιχόν 441.                                                    |
| Fang - Schlüsse s. Sophismen.           | Spoc b. Plato 75.                                               |
| figura <u>699.</u>                      | b. Aristot. 211, 262 (Anm.), 343.                               |
| finis <u>584.</u>                       | b. Theophrast 395.                                              |
| forma <u>517.</u>                       | b. d. Stoikern 426.                                             |
| formula <u>586.</u>                     | im Syllogismus 271.                                             |
| Fragen u. Antworten 9, 42, 68.          | χοινός <u>600</u> ,                                             |
| frustratorius 527.                      | ούσιώδης α. έννοηματικός 609.                                   |
| Galenus 559 ff. s. auch Pseudo-Galenus. | κατά το <u>ώσαύτ</u> ως συλλογισμός 608.                        |
| Galenische Schlussfigur 570 ff.         | ύγιες συνημμένον 453.                                           |
| Gattungs - Begriff s. Art - Begriff.    | υπάλληλα 628, 671.                                              |
| Gellius 512,                            | ύπάλληλα 628, 671.<br>ύπάρχοντα 254.                            |
| genera 683.                             | χαθ' αὐτά 126.                                                  |
| generalissimum 684.                     | υπαρξις 421, 603.                                               |
| γένη 195 ff., 219, 325.                 | ύπεναντίον 625.                                                 |
| τών κατηγοριών 198.                     | ύπεραποφατικόν 444.                                             |
| πρώτα 428.                              | ύποδιαίρεσις 422.                                               |
| γενικώτατα 428, 628.                    | ύπογραφή 426, 609, 688,                                         |
|                                         | 13 11 2001 2001 2000                                            |

| ύποχείμενον b. Arist. 217 ff.                               | Kategorien, Spuren b. Plato 74.                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| b. d. Stoikern 428 ff.                                      | b. Aristoteles 182 ff.                                                                                            |
| ὑπόληψις <u>313.</u>                                        | b. d. ålteren Peripa-                                                                                             |
| ύποσυλλογιστιχοί συλλογισμοί 608.                           | telikern 360.                                                                                                     |
| hypothesis u. thesis 720.                                   | b. d. Stoikern 426 ff.                                                                                            |
| υπόθεσις 322, 378 ff., 384.                                 | b. d. spät. Peripat. 537.                                                                                         |
| έξ ὑποθέσεως 294.                                           | b. Galenus 563 f.                                                                                                 |
| ύποθετικαί προτάσεις 594.                                   | b. Pseudo - Galenus                                                                                               |
| ύποθετική κατά διαίρεσιν 595.                               | 601 ff,                                                                                                           |
| ύποθετικοί διά τριών συλλογισμοί 380                        | b. d. Commentatoren                                                                                               |
| δι' δλου συλλ. 380.                                         | 650 f.                                                                                                            |
| ύποθετικόν 441, 554, 575.                                   | b. Porphyrius 632 ff.                                                                                             |
| hypotheticus, 522, 661.                                     | b, Boethius 684ff.                                                                                                |
| Hypothetisches u. disjunct. Urtheil 446ff., 594             |                                                                                                                   |
| Hypothetische u. disj. Schlüsse 375 ff., 385 ff             | νατηγόρημα 439                                                                                                    |
| 470 ff., 656, 700 ff.                                       | κατηγορική πρότασις 195.                                                                                          |
| Ja - Nein s. val - ov.                                      | κατηγορικόν άξίωμα 444.                                                                                           |
| Jamblichus 638.                                             | κατηγορικός 554, 575.                                                                                             |
| Ichthyas 34.                                                | 209, anta hadayora 126 254.                                                                                       |
| Ideenlehre der Megariker 35 ff.                             | καθ' αὐτὰ ὑπάοχοντα <u>126</u> , <u>254</u> ,   καθ' αὐτὸ <u>76</u> , 121 ff., <u>185</u> , 212 ff., <u>392</u> . |
| Plato's 75 ff.                                              | καθολικά άξιώματα 607.                                                                                            |
| ίδια πάθη 254.                                              | 2αθόλου 76, 104, 109, 119 ff., 213 f., 324.                                                                       |
|                                                             |                                                                                                                   |
| ldiai doyal <u>125.</u><br>ldiov <u>323, 343, 395, 628.</u> | ορίζεσθαι 28.                                                                                                     |
|                                                             | κείσθαι 206.                                                                                                      |
| ιδιότης 433, 628,                                           | περατίνης 53.                                                                                                     |
| ίδίως ποιόν 432.                                            | χίνησις 189.                                                                                                      |
| Ignoratio Elenchi 346.                                      | Kleanthes 404.                                                                                                    |
| illatio 585, 678.                                           | Klearchos 399.                                                                                                    |
| illativum rogamentum 585,                                   | Kleinomachus 34.                                                                                                  |
| impossibile 695.                                            | Kleitomachus 497.                                                                                                 |
| per impossibile probatio 589.                               | κλητικόν <u>550.</u>                                                                                              |
| inaequimodus 712.                                           | zorra 64, 73, 79, 84, 99, 117, 196.                                                                               |
| incongruus 582.                                             | ποινά άξιώματα 125 ff.                                                                                            |
| indefinita propositio 692.                                  | χοιναί εννοιαι 419.                                                                                               |
| indefinitus 581.                                            | χοινή κατηγορούμενα 196.                                                                                          |
| indemonstrabiles 588.                                       | κοινώς ποιόν 432.                                                                                                 |
| Indirecte Syllogismen 367 f., 700.                          | προποδειλέτης 493.                                                                                                |
| individuum 661, 684.                                        | χύχλω δειχνύναι 306.                                                                                              |
| 'Iνδός (Sophisma) 48.                                       | Kyrenaiker 29.                                                                                                    |
| inductio 522.                                               | κυριεύων 40, 465.                                                                                                 |
| Induction 28, 318, 326, 586, 655,                           | πυρίως ον 185.                                                                                                    |
| inesse 685.                                                 | λεκτά 416 ff.                                                                                                     |
| inexplicabilis 526,                                         | λήγον 447.                                                                                                        |
| in subjecto 671.                                            | λημμα 468, 470.                                                                                                   |
| Johannes Damascenus 657.                                    | Leo Magentinus 644.                                                                                               |
| Grammaticus Philoponus 643.                                 | Lernen 112 f.                                                                                                     |
| Italus 643.                                                 | loci apti 513.                                                                                                    |
| Ισοδυναμούσαι προτάσεις 568.                                | dialectici n. rhetorici 721.                                                                                      |
| ξστορία <u>129.</u>                                         | locus 513, 720.                                                                                                   |
| iudicium 520.                                               | loculio 690.                                                                                                      |
| zal 446.                                                    | λογικαί ἀρχαί 562.                                                                                                |
| Karneades 497.                                              | Αυγική 511, 535, 561.                                                                                             |
| κατά μηθενός 266.                                           | λογικός συλλογισμός 336.                                                                                          |
| παντός 121 ff., 266.                                        | λογικώς 116.                                                                                                      |
| τινός 142 ff.                                               | λογισμός 63, 106.                                                                                                 |
| καταγορευτικόν άξίωμα 444.                                  | λόγος b. Arist. 211, 262 (Anm.).                                                                                  |
| κατάληψις 419.                                              | b.d. Stoikern ενδιάθετος u. προφο-                                                                                |
| κατάφασις 442.                                              | ρικός 420, σπερματικός 428.                                                                                       |
| πατασπευάζειν — ανασπευάζειν 299,509                        | Syllogismus 467.                                                                                                  |
| <b>κατηγορείν</b> 184.                                      | λόγοι άδιαφόρως περαίνοντες 476.                                                                                  |
|                                                             |                                                                                                                   |

| άσυλλόγιστοι 487.                               | Naturbestimmtheit s. πεψυχός. necessarium 695, negans 662, negantia 521, 675, negare 676, negati 675, 686. |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ἀποδειχτικοί 484.<br>ἀσυλλόγιστοι 487.          | negans <u>662.</u><br>negantia <u>521, 675.</u><br>negare <u>676.</u>                                      |
| ασυλλόγιστοι 487.                               | negantia <u>521,</u> <u>675.</u><br>negare <u>676.</u>                                                     |
|                                                 | negare <u>676.</u>                                                                                         |
|                                                 |                                                                                                            |
| άσύνακτοι 471.                                  | negatio 675 686.                                                                                           |
| διφορούμενοι 476.                               |                                                                                                            |
| έχ δύο τροπικών 481.                            | infinita <u>693.</u>                                                                                       |
| περαντικοί <u>472.</u>                          | privatoria 693.                                                                                            |
| συλλογιστικοί 473.                              | simplex 693.                                                                                               |
|                                                 | per negationem 678.                                                                                        |
|                                                 | Negation b. Aristot, 143 ff.                                                                               |
|                                                 | negativus 691.                                                                                             |
| λογοτρόπος 471.                                 | Nicephorus Blemmides 658.                                                                                  |
| Lucius 618.                                     | Nichtandersseinkönnen 104, 111.                                                                            |
| Lykophron 20.                                   | Nikostratus 618.                                                                                           |
|                                                 | νοητὰ ἀσώματα 35 ff.                                                                                       |
|                                                 | non per hoc 312.                                                                                           |
|                                                 | νοούμενον <u>548.</u>                                                                                      |
|                                                 | nota 513.                                                                                                  |
|                                                 | notatio 516.                                                                                               |
| Marcianus Capella 672 ff.                       | Nothwendigkeit 165, 173 ff., 181 f., 372 f.                                                                |
| Marius Victorinus 660 ff.                       | 462 ff.                                                                                                    |
| Maximus 639.                                    | im Wissen 104 ff.                                                                                          |
| medius 699,                                     | Nothwendigkeits-Syllogismen 278 ff., 370 f                                                                 |
|                                                 | notio 517.                                                                                                 |
|                                                 | νοῦς <u>88,</u> 1 <u>06</u> ff.                                                                            |
| μείζον άχρον 271.                               | ποιητικός 112.                                                                                             |
| Melissos 9.                                     | ύλικός υ. Επικτητός 622.                                                                                   |
|                                                 | Oberbegriff 271.                                                                                           |
|                                                 | ον <u>427.</u>                                                                                             |
| μερισμός 422.                                   | δν χυρίως <u>185.</u>                                                                                      |
|                                                 | ὄνομα <u>31, 73, 140.</u>                                                                                  |
| μέσος 271.                                      | ἀόριστον 143.                                                                                              |
|                                                 | oppositio 519.                                                                                             |
| μεταλαμβανόμενον <u>378</u> , <u>384</u> ff.    | bei conversio 698.                                                                                         |
|                                                 | oppositum 519, 662, 675, 686.                                                                              |
|                                                 | oratio pronuntiabilis 580,                                                                                 |
|                                                 | öpyava 345.                                                                                                |
|                                                 | Organon, Reibenfolge der Bücher b. d.                                                                      |
| μεθεξις 79.<br>Michael Ephesius 643.            | Commentatoren 644 ff.                                                                                      |
|                                                 | "Οργανον 89, <u>136,</u> <u>532.</u><br>orbatio <u>675.</u>                                                |
|                                                 | orbitas 675.                                                                                               |
|                                                 | ούκ ενδεχόμενον άλλως έχειν 104, 111.                                                                      |
|                                                 | ούσία b. Plato 73.                                                                                         |
| μοχθηρόν συνημμένον 454.                        | b. Aristot. 187 ff., 217 ff., 222 ff                                                                       |
| σχημα 487.                                      | κατά τὸν λόγον 245.                                                                                        |
| Modalität d.Urtheile 164 ff., 177 ff. 363, 463. | our 427                                                                                                    |
|                                                 | οὔτινα 420.                                                                                                |
| (Schlussweise) 699.                             | ουτις (Sophisma) 492.                                                                                      |
|                                                 | πάθη ίδια 254.                                                                                             |
|                                                 | πάθος 189, 258.                                                                                            |
| Möglichkeits - u. Nothwendigkeits-Syllogis-     |                                                                                                            |
| men 278 ff., 370 ff.                            | παράγγελμα 394.                                                                                            |
|                                                 | παράδειγμα 103, 319.                                                                                       |
|                                                 | παραδιεζευγμένον 448, 460, 596, 604.                                                                       |
|                                                 | Paradoxon 346.                                                                                             |
| multivocum 684.                                 | paralogismi 724.                                                                                           |
|                                                 | παρασύμβαμα 439.                                                                                           |
| 2 = = = = = = = = = = = = = = = = = = =         |                                                                                                            |

| παρασυνεζευγμένον <u>599.</u>                                          | Principium causal, u. rationis suffic. 462,     |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| παρασυνημμένον 446, 457.                                               | 485.                                            |
| Parmenides 8.                                                          | Principium exclusi tertii 395, 461.             |
| παρολχή <u>487.</u>                                                    | Principium identitatis angeblich bei Plato 70f. |
| Paronym 530, 547, 633, 671.                                            | angebl. b. Arist. 131 ff.                       |
| παρωνυμία 495.                                                         | später 360, 450.                                |
|                                                                        | Principium ident. u. excl. tertii 403, 622,     |
| Particulares Urtheil 356.                                              | est est                                         |
| particularis 581.                                                      | 637, 655,<br>privans 519, 662.                  |
| particulariter 585.                                                    |                                                 |
| partitio <u>517, 662, 674.</u><br>πειραστιχόν <u>68,</u> <u>100</u> f. | privatio 686,                                   |
|                                                                        | privatorius 693.                                |
| πεφυχός 175 ff , 222 f.                                                | probatio per impossibile 589.                   |
| per accidens (conversio) <u>698.</u>                                   | πρόβλημα <u>299.</u> <u>332.</u>                |
| περαντικοί λόγοι 472.                                                  | Proclus 641.                                    |
| Peripatetiker ältere 347 ff.                                           | Prodikus 15.                                    |
| spätere 528 ff.                                                        | προκαθηγούμενον 458.                            |
| petitio principii 311.                                                 | proloqui 668, 673.                              |
| φαλαχρός (Sophisma) 54.                                                | proloquium 519, 676.                            |
| Phanias 351.                                                           | proloquiorum summa 668, 673.                    |
| φάσις 116, 141.                                                        | pronuntiatum 519 f.                             |
|                                                                        |                                                 |
| Philo 404.                                                             | propositio 524, 580, 585, 705.                  |
| Philoponus s. Johannes,                                                | im Syllogismus 699.                             |
| φωνή 414.                                                              | praedicativa u. conditionalis                   |
| σημαντική <u>632.</u>                                                  | 691.                                            |
| Photius 658.                                                           | proprietas 516, 584.                            |
| πιθανόν <u>467.</u>                                                    | proprium 516, 581.                              |
| πίστις <u>29</u> , <u>318.</u>                                         | προςαγορευτικόν 441.                            |
| Plato 59 ff.                                                           | προςδιορίστως 359.                              |
| πλείονες μέσοι συνεχείς 296 ί.                                         | προςηγορία 439.                                 |
| Plotinus 613.                                                          | προςηγορικόν 439, 508.                          |
| plurivocum 675.                                                        | πρόςληψις 376, 468 ff., 595.                    |
| Poesie 646, 679.                                                       | προςληπτικός σύνθεσμος 467.                     |
| ποιὰ οὐσία 243.                                                        | προςτακτικόν 550.                               |
| ποιείν-πάσχειν 74, 189 ff.                                             |                                                 |
| ποιόν b. Aristot. 190 ff., 255 ff.                                     | πρός τι 74, 189, 261.                           |
|                                                                        | πατά τὸ πρός τι συλλογισμοί 606.                |
| b. d. Stoikern 428 ff.                                                 | πρός τι πως έχον 428 ff., 537, 543.             |
| ποιότης οὐσιώθης <u>541, 629.</u>                                      | προσυλλογισμοί 296 f.                           |
| κατά ποιότητα συλλογισμοί 389.                                         | Protagoras 12.                                  |
| Polemo 86.                                                             | πρότασις 352.                                   |
| πολλαχώς λεγόμενα 354.                                                 | κατηγορική μ. στερητική 195.                    |
| πολυώνυμον <u>547,</u> <u>633,</u> <u>671</u> ,                        | προτάσεις άμεσοι 127.                           |
| Porphyrius <u>626</u> ff.                                              | έχ μεταθέσεως 357 l.                            |
| πως ἔχον <u>428</u> ff.                                                | πρώτη οὐσία 243, 246 f.                         |
| Posidonius 409, 481.                                                   | protensio 580.                                  |
| πο <b>σ</b> όν 1 <u>90 ff., 255</u> ff.                                | πρώτον ψεύδος 312.                              |
| possibile 695.                                                         | Psellus s. Michael.                             |
| Postprädicamente 91, 208, 651.                                         | ψευδείς λόγοι 487.                              |
| Postulat 322.                                                          | Pseudo-Archytas 615.                            |
| Potenz zum Actus übergehend 168 ff.                                    | -Augustinus 669 ff.                             |
| praecedens 702.                                                        | -Galenus 591 ff.                                |
| praedicamentum 661.                                                    | ψευδόμενος (Sophisma) 50, 490.                  |
|                                                                        | ψυχή 60.                                        |
| praedicationes 675.                                                    |                                                 |
| praedicativus 580, 678, 691.                                           | pugna 583.                                      |
| praedicatum u. subiectum 696.                                          | perfecta 583.                                   |
| Pratextatus s. Vegetius.                                               | Pyrrho 500.                                     |
| principales propositiones 700.                                         | πύσμα 441.                                      |
| principaliter (h. conversio) 698.                                      | Qualitat b. Aristot. 190 ff., 255 ff.           |
| principia probationis 700.                                             | b. d. Stoikern 428 ff.                          |
| Principien der Logik 562.                                              | Qualitat der Urtheile 142 ff.                   |
| Principium causalitatis 655.                                           | Qualitats-Schlüsse 389.                         |
|                                                                        |                                                 |

| qualitas 514.                                       | Sophismen der Stoiker 488 ff.                                 |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| qualitas der Urtheile 581.                          | Sophisten 11 ff.                                              |
|                                                     |                                                               |
| Quantitat 190 ff., 255 ff.                          | Sophistik 70, 102.                                            |
| Quantităt der Urtheile 145 f.                       | Σοφιστικοί έλεγχοι 92, 346.                                   |
| quantitas 515.                                      | σωρείτης (Sophisma) 54.                                       |
| quantitas der Urtheile 581.                         | Sorites angebl, b. Arist. 294.                                |
| Quinque voces, ihr Keim b. Arist. 342 L.            | soriticus syllogismus 663.                                    |
| b. Theophrast 395.                                  | Sosigenes 618.                                                |
|                                                     |                                                               |
| in d. Rhetorik <u>508</u> , <u>518</u> .            |                                                               |
| b. Galenus 565.                                     | specialissimum 684.                                           |
| b. Appulejus <u>584.</u>                            | species 516 f., 676, 684.                                     |
| b. Porphyrius 627 ff.                               | magis species 684.                                            |
| b. Marc. Capella 674.                               | Speusippus 84.                                                |
| b. Boethius 684 ff.                                 |                                                               |
|                                                     | Sprache 14, 18, 36, 65, 98, 117, 40                           |
| Quintilianus 512.                                   | 548, 632, 690.                                                |
| Räthsel 399, 510.                                   | στέρησις 194 f., 222 ff.                                      |
| ratiocinatio <u>523</u> , <u>585</u> , <u>678</u> . | στερητική πρότασις 195.                                       |
| Raum und Zeit (Kategorien) 260 f., 538 ff.          | στερητικόν ἀξίωμα 444.                                        |
| reflexim 587.                                       | Stilpo 34 ff.                                                 |
|                                                     |                                                               |
| reflexio 585.                                       | Stoiker 401 ff                                                |
| per refractionem syllogismi 700.                    | Stoff b. Arist. 222 ff.                                       |
| relatio 515.                                        | b. d. Stoikern 428 f.                                         |
| Relation 189, 261, 428 ff.                          | Straton 351, 361, 393,                                        |
| relativum 675.                                      | subalternus 661, 684, 692.                                    |
|                                                     | Subcontrar 625.                                               |
| δημα 73, 140.                                       |                                                               |
| αόριστον 143.                                       | subcontrarius 692.                                            |
| repugnans 519.                                      | subjectivus 581, 676,                                         |
| a repugnantibus 678.                                | subjectum u. praedicatum 696.                                 |
| Rhetorik 11, 17, 67, 103, 413, 505 ff.              | Subordinirt 628, 671.                                         |
| Römer 511 ff.                                       | substantia 514, 661, 684.                                     |
|                                                     |                                                               |
| spätere 660ff.                                      | prima u. secunda 675, 685.                                    |
| rogamentum 580.                                     | substantialis 684.                                            |
| σχημα κατηγορίας <u>184,</u> 197.                   | Substanz b. Arist, 187 ff., 222 ff.                           |
| της λέξεως 204.                                     | substitutivus 580.                                            |
| im Syllogismus 271.                                 | sumptio 524.                                                  |
| σχέσις 436.                                         | sumplum 678, 705.                                             |
|                                                     |                                                               |
| Schluss s.συλλογισμός, Syllogistik u.λόγοι.         | suppar 582.                                                   |
| sedes 513.                                          | συγκατάθεσις 419.                                             |
| Sein, dreierlei Arten b. Arist. 184 ff.             | συχοφαντείν 102.                                              |
| σημαινόμενα 414.                                    | συλλογισμός 264.                                              |
| σημαντική φωνή 632.                                 | λογικός 336.                                                  |
| σημείον b. Arist. 320.                              | συλλογισμοί αμέθοδοι 608.                                     |
|                                                     |                                                               |
| b. d. Stoikern ενδειχτικόν, ὑπο-                    | zat' árázkagir <u>365.</u><br>zat' árakoytar <u>381,</u> 608. |
| μνηστικόν ιι. εκκαλυπτικόν                          | 201 (1'02/07/10) 351, 605.                                    |
| 458. in d. Rhetorik 503.                            | διά τοῦ ἀδυνάτου 300.                                         |
| sententia 667, 676.                                 | διλήμματοι 598.                                               |
| Sextus Empirikus 500.                               | κατά δύναμιν άξιώματος                                        |
| si 702.                                             | 482.                                                          |
|                                                     | 102,                                                          |
| significans vox 683.                                | από τοῦ ήττον, μαλλον,                                        |
| significatio 584.                                   | ομοίου 390, 607.                                              |
| σιμόν 245.                                          | zατά μετάληψιν 378 ff.                                        |
| Simplicius 643.                                     | <b>дихто</b> 389.                                             |
| Sinneswahrnehmung b. Arist, 105 ff.                 | κατά ποιότητα 389.                                            |
|                                                     |                                                               |
| Skepticismus 41, 499 ff.                            | κατά προςληψιν 376 f.                                         |
| Sokrates 26 ff.                                     | , απά το πρός τι <u>606</u>                                   |
| Solōkismus <u>346,</u> <u>495.</u>                  | εξ υποθέσεως 294, 378 ff.                                     |
| σοφία 120.                                          | 385 ff.                                                       |
| σοφίσματα παρά την λέξιν 346, 398, 576.             | ύποθετικοί διά τριών 380.                                     |
| Sophismen der Sophisten 20ff.                       | ύποθετικοί δι' δλου 380.                                      |
| der Megariker 41 ff.                                |                                                               |
| det megatiket 11 il.                                | υποσυλλογιστικοί 608.                                         |
|                                                     |                                                               |

```
συλλογισμοί κατά τὸ ώσαύτως 608.
                                              Topik b. d. älteren Peripatet, 393.
                s. auch lóyoi.
                                                     .b. Cicero 513.
b. d. späteren Peripatet. 534.
syllogismus 523, 699.
             perfectus u. imperfectus 699.
                                                      b. Boethius 720 ff.
syllogismi directi u. indirecti 700.
                                               τόποι 344.
                                               τρίτος ἄνθρωπος 18, 353
           per conversionem 700.
per refractionem 700.
Syllogistik b. Arist. 263 ff.
                                               διά τριών ύποθετικοί συλλογισμοί 380.
                                               τροπικόν 470.

    b. d. alteren Peripatet. 361 ff. ἐκ δύο τροπικῶν λόγοι 480.
    b. d. Stoikern 467 ff.
    τρόπος im Syllogismus 471.

            b. Galenus 569 ff.
                                                        Modalität 654
            b. Boethius 699 ff.
                                               Trugschlüsse s. Sophismen.
συλλογιστικοί λόγοι 473.
                                               Tullius Marcellus 664.
συλλογίζεσθαι 83, 264.
                                               Umkehrung der Syllogismen 308.
                                                            der Urtheile b. Arist. 266 ff.
σύμβαμα 439.
συμβεβηχός 102, 121, 213, 253, 343, 395.
                                                                        b. Theophrast 361 f.
                                               universalis 581.
              άχωριστον 629.
                                               univocum 669, 675, 684.
Unmöglichkeit 171, 463.
συμπεπλεγμένον 446.
συμπέρασμα 385, 678.
συμπληρωτική διαφορά 541.
                                               Unterbegriff 271.
συμπλοκή 72, 140, 446.
                                               Unwahr 171.
                                               Urtheil geleugnet 37, 49.
             άποφατική 387, 596, 604.
                                                       b. Plato 72.
συνάγειν 81.
                                                       b. Aristoteles 140 ff.
συναίτιον 462.
                                                       b. d. alteren Peripatet. 352 ff.
συναχτιχοί λόγοι 471.
σύνδεσμοι 445.
                                                       b. d. Stoikern 438 ff.
                                                       b. d. späteren Peripatet. 547 ff.
συνημμένον 385, 446.
συνεργόν 462.
σύνολον 238, 241, 244.
Synonym 85, 91, 208, 530, 547, 633.
                                                      b. Galenus 566 ff.
                                                      b. Porphyrius 636 ff.
                                                      b. d. Commentatoren 652 ff.
Syrianus 641.
                                                       b. Boethius 690 ff.
συστοιχία της κατηγορίας 197.
Tabula logica 396, 422, 628 ff., 684 ff.
                                               usia 671.
                                               utrumlibet 695.
 Tautologie 346.
                                               Varro 511 f.
ταὐτόν 344.
                                               Vegetius (?) oder Vettius Pratextatus 664.
                                               verbum 668.
τέχνη 106.
                                               Vergleichungsschlüsse 390, 607,
 τεχμήριον <u>321.</u>
terminus 696, 699
                                               Verwirklichung des Möglichen 168 ff.
                                               Voranssetzungsschlüsse 294, 375 ff., 385 ff.,
 θαυμαστικόν 442.
 Theile, stoffliche u. begriffliche 250 f.
                                               470 ff., 625, 663, 700 ff. vox significans 683.
 Themistius 639, 670.
 Theodorus Ptochoprodromus 643.
                                               Wissenschaftslehre des Arist. 104 ff.
 Theophrastus 349 ff.
                                               Wortbedeutung b. Arist. 132 ff.
 θερίζων (Sophisma) 493.
                                               Wort-Definition 337.
                                               Wortspiele bei Sophismen 23 f., 45 ff., 495,
 36015 322
 θέσεις 498,
                                               Xenokrates 85.
 thesis u. hypothesis 720.
                                               Xenophanes S.
                                               Zeit und Raum (Kategorien) 260 f., 538 ff.
 Thrasymachus 34,
 τl 427.
                                               Zeno der Eleate 9.
 τί ξστι 211, 262 (Anm.).
τί ην είναι 211, 262 (Anm.).
                                                      der Stoiker 404.
                                               Zufall 175.
```

Zustand 189.

τόδε τι 242.

Topik b. Aristot. 341 ff.

# DRUCKFEHLER.

S. 616, Zeile 12 von oben lies: nicht überein statt überein.

" 621, " 24 " " bei den Commentaren Alexanders statt bei den Commentatoren Alexanders.

, 664, , 25 von unten lies: Ottfr. Müller, Etrusker I, p. 418.







